

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



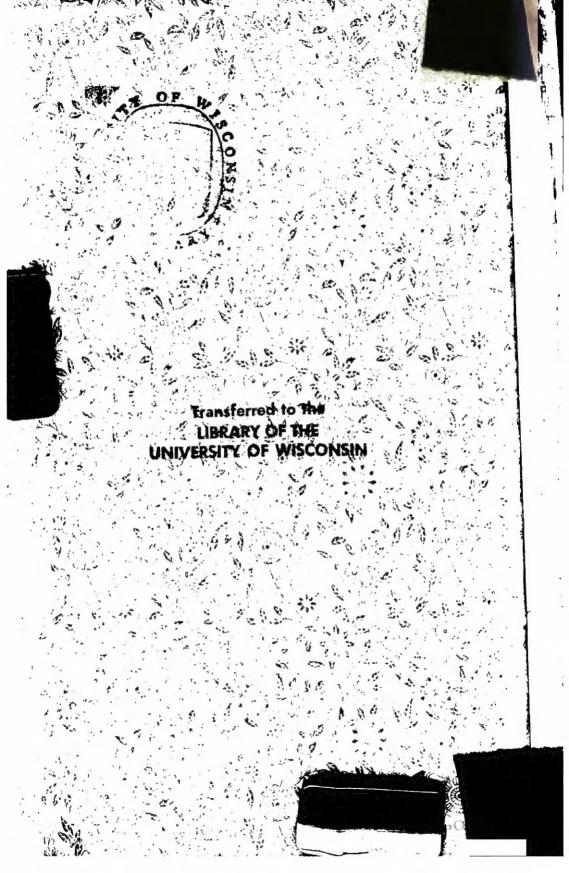

### Deutsch-amerikanisches

## Conversations-Lexicon.

Mit specieller Rückstcht auf das Bedürfniß der in Emerika lebenden Peutschen,

mit Benugung aller deutschen, amerikanischen, englischen und französischen Quellen,

unb

unter Mitwirkung bieler herborragender deutschen Schriftsteller Amerika's,

bearbeit, t non

Prof. Alegander I. Schem.

TRANSFERRED TO
TRANSFERRED TO
TRANSFERRED TO
TRANSFERRED TO

Erfter Banb.

Hew-Pork, 1869.

Friebr. Gerharb, Agt.

Digitized by Google

72 370

ENTERED according to Act of Congress in the year 1889, by Prof. Alexanden J. Schem, in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the Southern District of New York.

# MAR 8 4 1892 WIS. HISTORICAL SOC:

30. WAE

ŀ

### TRANSFERRED TO U OF W LIBRARY

8 1

### Yorwort.

Der Titel dieses Werkes bezeichnet sowohl die Beranlassung zu seinem Entstehen, als die besondere Mission, welche es erfallen soll.

In ber Literatur Deutschland's nimmt bas Conversations-Lexiton einen hervorragenben und chrenvollen Blat ein. Es wurde in's Leben gernfen burch bie richtige Ginficht, bak ber Wiffensbrang bes beutschen Bolles auf ber einen Seite an ben großen Fortschritten, welche im gegenwärtigen Jahrhundert auf allen Gebieten bes Lebens und Wiffens gemacht find, ein lebbaftes Interesse nehme, bak aber auf ber anbern Seite Niemand im Stande fei, biefen Forifchritten in jebem einzelnen Gebiete zu folgen, und bag beshalb ein encholopabifches Bert. welches in gebrangter Bollftanbigfeit, in popularer Sprace, in fester Orbnung, und mit Benutung ber fpateften und tuchtigften Quellen Austunft gebe über Geschichte und Geographie, über Religion, Kirche und Philosophie; über Politit, Ctaats- und Boltswiffenschaft; über Beilfunde und Diatetit; über bie gesammten Raturwiffenschaften; über Technologie und Gewerblunde, Mechanit und Induftrie; über Sandel, Berkehr und Cantwirthichaft; über Entbedungen und Erfindungen; über Runft, fowie über alles andere Wiffenswerthe, in Tansenden gebildeter Familien als eine booft werthvolle Sausbibliothet willtommen gebeifen werben muffe. Die Ausführung biefer Beg hatte einen Erfolg, welcher bie fuhnften Erwartungen überftieg. Sunberttaufenbe von Exemplaven haben balb ihren Weg zu allen beutschen Stabten und Ortichaften gefunden. Rein anderes Land ber Erbe bat bis jest eine Converfations-Legiston-Literatur, welche fich mit ber Deutschland's meffen konnte, und wenn beute in Amerita, in England, in Frankreich, in Italien, und in jedem andern großen Lande ber Welt bas bentsche Bolk als bas burchgebildetste ber Gegenwart anerkannt wird, so gebührt bas Bertienst baffir jum großen Theile bem Ginflug bes bentichen Conversations-Lexitons.

Die in Dentschland erschienenen Conversations-Lexica erfüllen aber ihre Ansgabe nur sur die Deutschen in Deutschland. Die im Anslande lebenden Deutschen haben als Bewohner ihres Adoptiv-Landes besondere Interessen, die den in Deutschland erschienenen Werken dieser Art serner stehen und deshalb in denselben geringe oder gar keine Berückschigung gesunden haben. Besonders ist dieses der Fall mit den Deutschen in den Bereinigten Staaten Amerika's. Ob hier im Lande oder in Deutschland geboren, der Deutsche in den Bereinigten Staaten ist ein Amerikaner. Mit Deutschland verbindet ihn die Bergangenheit, mit Amerika die Gegenwart. Sine Renutniß der Geschichte und gegenwärtigen Zustände und Berhältnisse der Bereinigten Staaten ist deshalb sur jeden deutschen Bewohner derselben ein ebenso großes, wenn nicht ein noch größeres Bedürfniß, als die Kenntniß der Zustände im alten Baterlande. Die Geschichte des Unabhängigkeitskampses, welcher unser Land in die Familie der großen Nationen einführte, seine weitere, das Erstaunen der Weltsschap Entwickelungsgeschichte,

bie großen Arisen, aus benen es gestählt und gefraftigt bervorging, ber große Burgerfrieg insbesondere aus neuefter Zeit, einer ber größten republikanischen Bürgerfriege ber Weltgefcichte, in bem bie Union eine von Wenigen geahnte Lebensfähigkeit bewies, und an bem hunderttausenbe von Deutschen nicht nur ein menscheitliches und nationales, sondern ein perfonliches Intereffe nahmen; bie ameritanische Politik mit ben fo mannichfach verschiedenen Parteien, nicht nur in Nationalfragen, welche bie ganze Union betreffen, sonbern auch in tielen nur einzelne Staaten berührenden Controverfen; bas amerikanische Rirchenwesen mit feinen von europaifchen Berhaltniffen fo ganglich verfchiebenen Beziehungen jum Staate und seiner eigenthamlichen Ciawirkung auf bie Gosellschaft; bas Schulspftem mit ben grofiartigen Bemühungen, welche von Staaten fowohl wie von Jurividuen für bie Bebung befielben gemacht werben; bas ameritanische Gerichtswefen, beffen Untenutnig fo vielen Deutschen thener gu fichen tommt; bie Sanbels-, Gefcafts- und Arbeitsverhaltniffe, welche fur Millionen von Europäern ein fast ebenso großes Interesse besitzen, wie für uns - Alles biefes hat für bie in Amerika lebenben Deutschen ein Jutereffe, welches bie in Deutschland erschienenen Conversations-Lexica nicht befriedigen; benn ein für Dentschland geschriebenes Wert tann nicht wohl bie Bedürfniffe eines andern Landes fo berudfichtigen, wie bie Deutschland's.

Aber es ist nicht nur die unzureichende Berlässichtigung der amerikanischen Berhältnisse im Allgemeinen, sondern ganz besonders die stiesmätterliche Behandlung der deutsch-amerikanischen Geschichte und Zustände in den in Deutschland erschienenen Werken, welche ein deutsch-amerikanisches Conversations-Lexicon zum größten literarischen Bedürfnis der Deutschen dieses Landes macht. Wir Deutsche der Bereinigten Staaten sind nicht, wie unsere deutschen Brüder in andern fremden Ländern, eine kleine, im Verhältnis zur vorwiegenden Nationalität des Landes verschwindende Minorität, sondern wir bilden eine Bevölkerung von wenigstens fünf und nach einigen Schäungen sogar von nicht weniger als sieben oder acht Millionen. Wir erhalten einen jährlichen Zuwachs von ein paar Hundertkansend, der es wahrscheinlich macht, daß wir mit der Zeit zehn und vielleicht mehr Millionen zählen mögen. Wären wir Deutsche, die wir in den Bereinigten Staaten leben, eine Nation für uns selbst, so ständen wir schon jetzt auf gleichem Fuse mit Ländern wie Holland, Belgien, Portugal, Schweben, Dänemark und Briechensand.

Wir haben seit langer Zeit unsere eigene beutsch-amerikanische Literatur. Wir haben an 300 beutsch-amerikanische Zeitschriften mit Tausenben von Mitarbeitern, beutsche Schulen mit Tausenben von Lehrern und Hunderttausenben von Schülern, rein beutsche Eichliche Orsganisationen mit mehreren tausend beutschen Predigern und über hunderttausend Mitgliedern; wir haben rein oder vorwiegend beutsche Städte, sogar vorwiegend beutsche Counties und wir haben eine deutsch-amerikanische Biographie, welche Generale, Senatoren, Mitglieder des Nepräsentantenhauses, Mitglieder der Staatslegislatur, Gouverneure, Bice-Gouverneure und andere hochgestellte Beamte verschiedener Staaten, Bischöfe, Lehrer der ersten Unterrichtsanstalten des Landes, Mitarbeiter an den besten und einslußreichsten Zeitschriften, Schriftsleller in allen Gebieten menschlichen Wissens, und viele der hervorragendsten Techniker, Kaussente und Industriellen des Landes umfaßt. Alls Deutsch-Amerikaner haben wir an unserer Geschichte und unseren gegenwärtigen Zuständen ein bedeutend größeres Interese, als unsere Brüder in Leipzig, Berlin und Weien möglicherweise haben können. An Hunderten von

T

Personen, Sachen und Ereignissen, bie man in Deutschland taum tennt, nehmen bie Deutschen in Amerika bas regste Intereffe.

Diefes besondere Intereffe nun, welches die Deutschen Amerita's an ameritanischen, und befonbere bentich-ameritanifden Berbaltniffen nehmen, zu befriedigen, ift bie Aufgabe, welche fich bas beutich-ameritanische Conversations-Lexicon gestellt bat. Was Die ameritanischen Berbaltniffe betrifft, fo foll ce eine in benticher Sprache und in bentichem Beifle verfafte amerikanische Encyclopabie fein, und ben beutichen Bewohnern ber Bereinigten Staaten, fowie allen Deutschen, bie an ameritanifden Berhaltniffen ein fpecielles Intereffe nehmen, alles bas bieten, mas unfere englisch rebenden Mithurger in der New American Cyclopaedia mit ihrer Fortsetzung, ber Annual American Cyclopaedia, in ber ameritanischen Ausgabe von Chamber's Encyclopaedia und in Bell's Popular Encyclopaedia finden. Auf bem Gebiete ber ameri-Tanifden Geographie baben wir es fur zwedmäßig gehalten, eine größere Bollftanbigfeit anauftreben, als die Enchclopabien von Chambers und Appleton, und beshalb alle Stabte, Darfer und Townships ber Bereinigten Staaten, welche in Lippincott's und anderen Sagetteers verzeichnet find, ju geben. Da es noch an einem beutschen Zeitungslericon ber Bereinigten Staaten fehlt, fo wird biefe ausführliche Berückichtigung ber ameritanischen Geographie allen Befibern unferes Conversations Lericons ben englischen Sazetteer sowohl, wie die englische Encyclopabia erfeten. Wir haben uns bestrebt, Die ameritanische Geschichte sowohl, wie bie ameritunifche Geographie und Statiftit bis auf bie neuefte Zeit fortzuführen, und zu bem 3wede bie aber bie neuefie Befchichte, namentlich über ben Arieg von 1861-1865 banbelnben Werte, fowie bie in verschiedenen Staaten veröffentlichten Censusse von 1864-1869 forgfältig verwenbet.

In Bezichung auf die Geschichte und Zustände der Deutschen in Amerika beabsichtigen wir Artikel über die Deutschen in jedem Staate der Union, sowie einen umfassenden über die Gesschichte des Deutschiums in den Vereinigten Staaten, im Allgemeinen zu bringen. Die Artikel über die größern Städte der Union werden die deutsche Bevölkerung mit besonderer Ansführlichteit behandeln, die deutsch-amerikanischen Schulen und die deutsch-amerikanische Literatur werden in besondern Artikeln behandelt werden, sowie auch der Einsührung der deutschen Sprache in englisch-amerikanische Schulen und dem Einslusse der deutschen Wissenschaft auf amerikanische Literatur eine besondere Beachtung geschenkt werden soll. Den deutschen Kirchen und religiösen Semeinschaften, sowie den deutschen Bereinen jeglicher Art, wie Gesangbereinen, Turnvereinen n. s. w., und ebenso den deutschen Logen, werden besondere Artikel gewidmet werden. Diographische Rotizen endlich sollen über solche Deutsche gegeben werden, die hier sich eine hervorragende Stellung erworden oder einen bedeutenden Einsluss in irgend einer Nichtung ausgesicht haben. Besonders haben wir auch die deutsch-amerikanischen Schristseller berücksichen zu müssen geglandt, damit unser Wert auch in dieser Besiehung eine werthvolle Onelle silt deutsch-amerikanischen Schristseller werbe.

Was bie nicht-amerikanischen Berhältnisse betrifft, so haben viele in den deutschen Werken vieser Art behandelten Gegenstände für Amerikaner ein geringeres Interesse als für Europäer; und wir haben deshalb im Allgemeinen derartige Artikel in der für dieses Werk geeigneten Form behandelt, während schwerlich irgend ein Gegenstand, den alle deutschen Conversations-Lexica-behandeln, ausgeschlossen ist. Selbstredend war es unser Bestreben, alle die neueste

f

Zeit betressen Artikel bis auf bie jüngste Segenwart sorizuführen, und auch bie Resultate ber neuesten europäischen Censusse unserem Werke einzuverleiben.

Während der Plan des dentsch-amerikanischen Conversations-Lexicons mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-amerikanischen Verhältnisse schwenzeitlichtigung der deutsch-amerikanischen Verhältnisse schwen, welche wir über die Deutschen in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt, und über Amerika im Allgemeinern bringen werden, auch im Lande unserer Vorsahren auf rege Theilnahme rechnen dursen. Das Interesse an dem Schicksale des Deutschthums in der neuen Welt hat seit Jahren in Deutschsland stetig zugenommen. Die politischen Ereignisse unseres Landes, die hervorragenden Verssönlichkeiten und besonders unsere eigenen deutsch-amerikanischen Zustände werden mit größerer Anssührlickseit als früher besprochen. Die bedeutendsten Zeitschriften Deutschlands haben deutsch-amerikanische Witarbeiter. Die deutschen Zeitungen der Vereinigten Staaten haben viele Tausende von Lesern im alten Vaterlande. Hunderttausende von Deutschen in Deutschland haben liebe Verwandte und Freunde in der neuen Welt, und viele Hunderttausende begen den Wunsch, sich selbst dalb in Amerika eine neue Heimath zu suchschen. Wir glauben deshalb annehmen zu dürsen, daß vielen Tausenden in Deutschland ein in deutscher Sprache geschriebenes amerikanisches Condersations-Lexicon eine willkommene Erscheinung sein wird.

Die übrigen Länder Amerika's haben durch den innigen Wechselverkehr, in welchem wir mit ihnen stehen, eine größere Bedeutung für uns als sur Deutschland, und wir werden des-hald über das britische Amerika, über Brasilien, über Mexico und über die spanisch-amerikanischen Republiken eine Reihe von geschichtlichen und geographischen Artikeln bringen, welche in den Enchelopädien Deutschlands sehlen. Unseren deutschen Landsleuten in diesen Staaten, welche zum alten Baterlande in einem ähnlichen Berhältnisse stehen, wie wir selbst, werden wir dei allen diesen Staaten eine besondere Ausmerksamk it schenken und außer dem Waterial, was die deutsche und amerikanische Literatur über diesen Eegenstand bringt, handschriftliche Mittheilungen über ihre Zustände von teutschen Schriftsellern der betreffenden Staaten, mit denen wir in Berdindung getreten sind, benutzen.

Das Nationalbewußtsein bes deutschen Bolles ist während der letzten zehn Jahre in einer früher kaum geahnten Weise erstarkt. Ein innigeres Band umschlingt die Deutschen fremder Länder mit den Stammesbrüdern der alten heimath, und das Schickal der Deutschen in Ausstralien, in Ausstand, in Frankreich, in Ungarn und andern Ländern wird mit warmer Theilsnahme versolgt, während die Deutschen des Auslandes auf der andern Seite, der endlichen Lösung der Nationalitätsfrage ihres Stammlandes mit einer Spannung entgegengesehen, welche wenig hinter dem Interesse der Cinwohner Deutschlands' zurückbleidt. Wir haben geglaubt, diesem Erwachen des deutschen Nationalbewußtseins so weit Rechnung tragen zu sollen, daß wir das deutsche Element in allen fremd n Ländern mehr als disher in Wersen diesen.

Was die Tendenz und Methode des beutsch-amerikanischen Conversations-Lexicon's betrifft, so machte der Plan des Werkes das Anstreben der größten Objectivität in allen politischen, socialen, philosophischen und religiösen Streitfragen zur absoluten Nothwendigkeit. Während wir Alle Deutsch-Amerikaner sind, geben unsere Ansichten in vielen andern Beziehungen weit auseinander. Ja, die unumschränkte Freiheit, deren sich unser Land erfreut, hat eine größere und schrosser Meinungsverschiebenheit zur unumgänglichen Folge. Wir halten, selbst abgesehen von dieser Thatsache, eine möglichst objective Behandlung für die beste Mesthode, die ein Conversations-Lexicon überhaupt besolgen kann; für dieses deutsch-amerikanische Conversations-Lexicon war eine objective Behandlungsweise um so mehr geboten, als nur ein Wert, welches die große Masse der deutschen Bevölkerung seiner Anlage nach als ein. Nationalwerf bewilklommnen kann, die Mission zu erfüllen im Stande ist, welche unser Wert du erfüllen wänscht. Das, was uns trennt, ist hinreichend in andern Schristen erörtert, während das jenige, was uns alle, trop unserer Berschiedenheit auf manchen Gebieten, als Deutsch-Amerikaner einigt, es wohl verdient, zum Bewußtsein aller Deutschen der Bereinigten Staaten gebracht zu werden.

Die Ibee des dentsch-amerikanischen Conversations-Lexicon's hat sich von Seiten der deutsichen Schriftseller Amerika's der allseitigken und wärmsten Theilnahme zu erfreuen gehabt. Das Berzeichniß unserer Herren Mitarbeiter, welches sich mit jeder Boche vergrößert, umfaßt sich gegen hundert Namen und unter ihnen sind viele, die hier sowohl als in Deutschland als die hervorragendsten Bertreter des amerikanischen Deutschthums bekannt und geachtet sind. Biele unserer Perren Mitarbeiter haben es nicht nur sihr eine Chrenpsticht erachtet, durch eigene Arbeiten zur Herstellung dieses deutsch-amerik. Nationalwerkes beizutragen, sondern haben uns auch durch Berweisung auf andere tüchtige Fachlente in den Bereinigten Staaten, sowie durch Beschaffung von Material die dankenswerthesten Dienste geleistet. Für alle in dieser oder irgend einer andern Weise dem Conversations-Lexicon und damit dem Deutschtum Amerika's Lexcits geleisteten Dienste sprechen wir hiermit unsern Freunden unsern wärmsten Dank aus.

Die Schriftsteller, welche sich zur Mitarbeit an biesem Conversations-Lexicon bereit erflärten, gehören ben verschiedenartigsten politischen und geistigen Richtungen an. Sie alle sind durch ein besonderes Circular mit dem Wunsche der Redaction besannt gemacht, dem Werke in Beziehung auf Gegenstände, hinsichtlich welcher die Ansichten der deutschen Amerikaner auseinandergehen, eine möglichst objective Haltung zu geben. Demohnerachtet kann es kaum sehlen, daß bei manchen Artikeln solcher Art der eigenthämliche Standpunkt des Berfassers hervorleuchtet; und während die Redaction sich ein undedingtes Rechtvorbehält, in den Artiseln der Mitarbeiter Aenderungen, die dringend nothwendigerschenen, zu machen, so ist natürlich andererseits ihr Wunsch, von diesem Rechte so selten als möglich-Gebrauch zu machen. Es gibt Berschiedenheiten, welche die höhere Einheit um so mehr hervortreten lassen, und so hossen wir, daß die Meinungsunterschiede, welche über einzelne Fragen unter unsern Mitarbeitern bestehen, und sich hin und wieder bekunden mögen, als ein Beweis aufgesast werden mögen, daß die Interessen der deutschen Amerikaner auch von den verschied er fen Standpunkten aus mit Liebe gepflegt werden können.

Rebatteur und herausgeber.

Rem. Port, Cept. 1. 1869.

And the state of t

### Abkürzungen und Bemerkungen.

### Die hauptfächlichsten ber im Conversations-Lexiton gebronchten Abtlirzungen find:

a bebeutet alte.

bef. bebeutet besonbere.

Beg. bebentet Begirt.

b. bebentet bentsch.

b. h. bebentet bas beißt.

b. i. bebentet bas ift.

C. bedeutet Einwohner.

F. bebeutet Fuß.

Fr. bebentet Franc.

geb. bebeutet geboren.

geft. bebeutet geftorben.

3. bebeutet Jahr.

Jahrh. bebeutet Jahrhundert.

M. bebeutet Meile.

M. bebeutet Morben.

D. bebeutet Dften.

D.-M. bebeutet Duabrat-Meile.

Reg. bebeutet Regierung.

f. bebeutet fiebe.

S. bebeutet Guben.

fpr. bebeutet fprich.

s. w. bebentet so viel wie.

f. b. kebentet siehe baselbst.

v. bebeutet bon.

2B. bebeutet Beften.

Da bei Angaben von Meilen und Quadrat-Meilen Amerikaner an den Gebrauch der englischen und Deutsche an den Gebrauch deutscher Meilen und Quadrat-Meilen gewohnt sind, so haben wir es für zweckmäßig gehalten, sür Amerika, sowie für England und die englischen Colonien die englische Meile und Quadrat-Meile zu gebrauchen, dagegen für Deutschald und die fübrigen Länder Europa's die deutsche. In wichtigen Fällen geben wir meistens die Bestimmung sowohl in deutschen als in englischen Meilen.

Das Berhältniß der dentschen Meile und Onabrat-Meile zu der englischen ist wie folgt:

1 beutsche Meile = 41 englische Meilen.

1 bentiche geographische Onabrat-Meile = 21,2607 engl. Onabrat-Meilen.

M. 1) Der erfte Buch ft a be in fast allen befannten Sprachen, mit Ausnahme bes athiopifchen nub bes Munenalphabetes, weil ber reinste und leichtefte Laut ber menschlichen Sprache. Daber finnbildlich bas Erfte, Ursprüngliche, wie z. B. "von A bis 3," ober in ber Bibelstelle: "Ich bin bas A und bas D" (Omega, ber lette Buchstabe bes griechischen Alphabets), ber Ansang und bas Ende u. s. w. 2) In der Musit bis Ende bes 11. Jahrhunderts (Buido von Areggo) bie erfte, jest die fechste biatonische Rlangfinfe ber von C an gerechneten Tonleiter. 3) In ber Algebra eine befannte Größe einer Gleichung, im Gegensat gu x. ber unbefaunten. 4) Ale Bably eich en im Griechischen d=1, a = 1000; bei ben Romern A = 500, A = 5000; in neueren Sprachen bei Eintheilungen und Aufzählungen = 1. 5) Als Minge ich en ber Name ber ersten Minge bes Lanbes, wie z. B. in Frankreich = Baris (AA = Met), in Preußen = Berlin, in Oesterreich = Wien n. s. w. Auf griech. Münzen = Argos ober Athen; auf rom. = Antiochia, Aquileja ober Arelate. 6) Abtargungen. Auf Bechfeln: a = acceptirt, b. b. angenommen; auf Cours. getteln = argent (Gelb). In ber Gerichts prache ber Romer A = absolvo, ich spreche frei, baber von Cicero bie litera salutaris, Beilebuchstabe, genannt. Ferner wurde bei Ab ftimmungen ber Romer burch A bie Bermerfung eines neuen Gefetes bereichnet (antiquam volo ober antiqua probo, ich will bas alte [Gefetz], ich billige bas Alte). Außerbem bei ben Romern A - Aulus (ein Borname), Augustus (Raifer), Appius (Name), Ager (Land, Ader), Ajunt, (man fagt, fie fagen), Auditor (Zuhörer); bagegen ein umgetehrtes A(Y) = Augusta (Raiferin). a = anno, b. t. im Jahre; baber a. d. = anno Domini, im Jahre bes Berrn; a. c. = anno currente, im laufenden Jahre; a. p. = anno praeterito, im vergangenen Jahre; a. a. C. n. ober a. a. Chr. n. = anno ante Christum natum, im Johre vor Christi Geburt; a. p. C. n. ober a. p. Chr. n. - anno post Christum natum, im Jahre nach Christi Geburt; a. f. - anni futuri, tunftigen Jahres. In ber Receptirtunst a (vom griechischen and) = ju gleichen Theilen. Auf Rechnungen und Preistlisten gibt à (französische Praposition : zu, für) ben Preis der Einheit bes Mages wert Gewichts an, z. B. 20 Bfund à 65 Cents = jedes einzelne Pfund dieser 20 tostet 65 Auf ben Stellich eiben ber Taschenubren a = avancer (vorwarts geben).

AM. 1) Auf röm. Mängen und Inschriften: zwei Angusti (Raiser); bagegen umgelehrt (VV) zwei Raiserinnen. 2) In ber Chem ie — Amalgam (s. b.) 3) Als Ab- i fürgung bedeutet aa.: ad acta, b. i. zu den Acten, Beschied ans Zuschriften irgend welcher Art an bobere Beborben, burch welchen ausgesprochen werben foll, bag biefelben nicht weiter en beachten finb. Daber "ad acta legen" in ber gewöhnlichen Umgangefprache f. v. w. "auf

fich beruben laffen."

Ma (althochd. aba ober acha, fliegendes Waffer; lat. aqua) Name vieler Fluffe in Deutschland, den Niederlanden, wo deren 44 gezählt werden, und den angrenzenden Staaten.

Die bebeutenbften finb:

I. In Deutschland: 1) Flug Ra im preng. Regierungsbezirt Baberborn, Rebenflug ber Berre. 2) Aa im Reg. Beg. Münfter, Nebenfluß ber Bechte. 3) Aa im westfal. Kreife Bocholt, Rebenfing ber Pffel. 4) Die bei Deventer in die Pffel munbenbe Aa, nach welcher

bie westfal. Stadt Aahaus benannt ift.

II. In ber Someig: 1) Im Canton Unterwalben, Sarneraa genannt, ba fie burch ben Saarnersee fließt, munbet bei Alpnach in ben Bierwalbstättersee. Desgleichen tie Stangeraafterwalben, auf bem Engfterberg entspringenb und in ben Bierwalbstätterfee milnbenb. 2) 3m Canton Bilrich, welche ben Pfaffitonfee bilbet und burch ben Greiffenfee fließt, bon ba aber Glatt beißt.

III. In ben Rieberlanben: 1) In Brabant, verbindet fich mit ber Dommel bei Bergogenbufch. 2) In Oberpfiel, fließt bei Blodand in ben Zuiderfee. 3) In Drenthe und

Dberpfiel, Rebenfing ber Bechte. 4) In Gröningen, Die fogen. Bestermoberaa.

IV. In Frankreich : bie im Depart. Pas-do-Calais entspringende Ma, welche in ber

Näbe von Gravelingen in den Kanal mündet.

V. In ben Oftseeprovingen Rufland's: 1) In ber Proving Aurland, Die Beilige Aa genaunt, welche die Grenze zwischen Aurland und Litthauen bilbet und in die Duna münbet. 2) Die fogen. Treibera a in Lievland, welche ber Offee zufließt.

Ma, Beter van ber, betrieb in ber ersten Balfte bes vorigen Jahrhunderts in ber nieberlandischen Stadt Lepden mit seinen beiden Brubern Balduin und Hilbebrand eins der bebeutenbsten Buchbandlergefcafte. 1735 wird von Ginigen ale fein Todesjahr angegeben.

Mes (griech.), Rame einer muthischen Infel und einer Stadt (Acopolis) in Rolchis, Refibeng bes Ronige Metes in welcher fich ber Hain mit bem golbenen Blieft befand.

MUN. 1) Auf rom. Dangen und Inschriften : brei Augusti (Raifer). 2) In

ber Comelginnft: Das Amalgamiren, f. b.

Mach. 1) Stabt im babischen Geefreis, Bezirtsamt Stodach, welche bis zum Jahre 1806 eine eigene landständische herrschaft war. 1799 Gefecht zwischen ben Frangosen und Deftreichern. Die Stadt hat 900 Einwohner. 2) Name mehrerer bentscher und schweizerifder & laffe, wie 3. B .: (1) ein Rebenfluß ber Iller (bei Beimerbingen munbenb); (2) bie sogenannte Goldach in ben Cantonen Appengell und St. Gallen, welche, wie die bei ber babischen Stadt Aach entspringende Aach, in den Bodenfee fließt; sowie (3) Flus Aach, welcher

bei Blaubenren in die Blau fließt.

Maden. 1) Ein Regierungsbezirt ber Rheinproving, in seinen filblicen Rreifen febr bergig (Arbennen, Sobe Been) und baber giemlich unfruchtbar, in ben nördlichen Rreifen aber burchgangig fehr fruchtbar. Derfelbe umfaßt 76 D. Dt., ift in 11 Rreife eingetheilt und gablte in 1867 479,874 Ginmobner. 2) 3 wei &reife, Ctabtfreie Machen (nur bie Stadt Auchen) und Landfreis Nachen. 3) Sauptstadt bes Reg. Bezirts (holl. Alen; franz. Aix-la-Chapello; lat. Aquisgranum ober Civitas Aquonsis). Nachen, an der Worm gelegen, ift eine der altesten Stadte Deutschland's und zählt nach dem Cenfus von 1867 68,178 Giumobner. Bereits ju Beiten ber Romer (bie Statt foll unter Raifer habrian gegrundet worben fein) hatte Machen eine große Bebeutung. Geine Bichtigfeit nahm bon Jahr ju Jahr ju, nachbem es feit Raifer Karl bem Groffen, beffen Baterftabt es war, jur hauptftabt bes beutschen Reiches erhoben murbe und bie beutschen Raiser sich von 803—1558 in seinen Manern fronen ließen. 37 Kaiser und 11 Kaiseriunen wurden in Nachen gefront und 17 Reichstage in ber alten Raiserstadt abgehalten. Durch ben Luneviller Frieden gelangte es an Frankreich, wurde jedoch im Jahre 1815, nachdem es im vorbergegangenen Jahre von den Ruffen befett worben mar, Prengen zugetheilt. In neuefter Beit ift Nachen hauptfächlich als Anotenpunkt verschiedener Gifenbahnen wichtig, Die Nord-beutschland mit Belgien und Frankreich verbinden. Durch diese Gisenbahnverbindungen hat fich fein Banbel bedeutend gehoben und fein Reichthum, ber von Alters ber icon befannt mar, erheblich vermehrt. Fabriten aller Art find in fortwährenbem Gange, hauptsächlich Tuchund Nabelfabrifen, feine Sauptindustriezweige in fruberen Jahrhunderten, erfreuen fich noch jest eines befonbers gunftigen Erfolges.

Auch als Babe- und Eurort hat Nachen einen bedeutenden Namen, indem die "Machener Mineralquellen" (aquae granonses) ju ben beften Beilquellen gablen. Diefelben treten theils in der Stadt selbst, theils in dem zum Stadtbezirke Aachen gehörenden nabege-legenen Burtscheid zu Tage und gehören ihrer chemischen Zusammenschung nach zu den alla-lisch-muriatischen Schweselwassern. (S. H. Benrath, Nachen und Burtscheid, 2. Auslage, 1865.) An Sehenswürdigkeiten aller Art ist die Start reich; unter benselben ist hauptsachlich der Dom oder Münster zu erwähnen, der von Karl dem Großen in den Jahren 796-804 erbaut und in späteren Jahren, wie 1353—1413, durch einen prächtigen Chor, ein Meisterwert architectonischer Runft, sowie 1853 burch Glasmalereien, in hohem Grade verschönert 3m Munfter befinden fich bas Grab Rarl's bes Großen, ber bei ben Rronungen benutte Raiferftuhl und außerbem eine Angahl von Religulen, von denen ein Theil, die fogenannten Größeren Beiligtham er (ein Aleid Maria, Binbeln bes Rindes Jeju, bas Leichentuch Johannes bes Tänfers u. f. w.) bem Bolle alle 7 Jahre vorgezeigt werden. Bor bem im Jahre 1353 erbauten Rathhanie ber Stadt erhebt fich auf einem Springbrunnen bas Standbild Rarl's bes Großen. G. Onix, Geschichte ber Stadt Nachen (2 Bbe. Nachen,

1841.)

Andener Friedensichluffe und Andener Congress. Bon besonderer Wichtigkeit ift Aachen außerdem für die deutsche Geschichte dadurch geworden, daß in seinen Mauern einige wichtige Friedensichlusse gur Entideibung gelangten. Go murbe burch ben Friedensichluß bom 2. Dai 1668 ber zwischen Franfreich und Spanien ausgebrochene fogenannte Devolutionsfrieg veendet, und zwar infolge einer Tripleallianz awischen England, Holland und Schweden, burch welchen Friedensichluß Spanien fich verpflichtete, gegen Burudgabe ber Franche-Comto ben eroberten Theil Flanbern's wieder abzutreten. Am 18. Dit. 1748 wurde ber öftreichifche Erbfolgefrieg burch einen in Nachen vollzogenen Friedensichluß beenbigt, fraft beffen bie mabrend bes Krieges gemachten Croberungen gegenseitig wieber abgetreten und Preugen ber Besit von Schlefien und ber Graffchaft Glat jugelichert wurde. Am 30. Sept. 1818 trat in Nachen ein Congreß, ber fogenannte "Aachener Congreß," ausammen, der bis jum 21. Rov. besselben Jahres währte und an welchem sich Franz I., Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. persönlich, England und Frankreich aber durch Gesandte betheiligten. Auf biesem Congreß unterzeichneten Die funf Dachte am 15. Nob. ein Protocoll, burch welches fie fich verpflichteten, bie zwischen ihnen zur Erhaltung bes Friedens geichloffenen Bertrage gewiffenhaft einzuhalten.

Aachener Synoben. In Rirchenspnoben fanben in Nachen 11 flatt, unter benen bie bom Jahre 809 (zur Fesistellung ber Lehre über ben heiligen Geift), b. 3. 817 (Revision ber Regel bes beil. Benedict), v. 3. 825 (über Bilderverehrung) u. f. w. als bie wichtigsten

bervorzuheben find.

Nachen, Jan ban, (auch Fanachen, Janachen, Aden, Dac), historienmaler, geb. in Kiln 1556, gest. in Brag 1615.

Acacus (griech. Aiafos), Sohn bes Zeus und der Tochter bes Fluggottes Afopus, Aeging, geboren auf der Insel Denone. Aeacus herrschte auf dieser Insel über das ans Ameisen in Menschen berwandelte Geschlecht der Myrmidonen und wurde als der gottesfürchtigste und gerechteste Sterbliche angesehen. Rach seinem Tobewurde er einer ber Richter sowie Thurhuter ber Unterwelt, baber mit Sollenschlüffel und Scepter, ben Infignien feiner Dacht, abgebildet. Unter feinen Rachtommen (Aeaciden) ift befonders fein Entel Achilles (f. b.), ber Gobn bes Beleus, ju nennen.

Magefen (fpr. Ohgesen), Swend, ein zu Ende des 12. Jahrhunderts gesworbener danischer Geschichtsschreiber. Sein Sauptwerf ift die Historia regum Daniae (Geschichte ber Rönige

Danemart's).

Mahaus (Aahuns). 1) Rreis bes preuß. Reg. Bez. Manfter, 12 Du.-M. und in 1867, 37,386 Einwohner. 2) Hanptstabt biefes Areises und zugleich Residenz bes

Mat, flache Transportschiffe auf bem Niederrhein, besonders zum Weintransport, jedoch

auch als Kliftenfahrzeuge auf der Nordsee verwendet.

Matirteby (fpr. Dhfirteby), Stadt auf der banischen Insel Bornholm, befannt wegen bes schwarzen Marmors, ber baselbst gebrochen wird. 800 Einwohner.

**ual**, Jacob, (f. Aall).

Mal, eine zu ben Rablbauden (wegen Mangels ber Bauchfloffen) geborige Fifchgattung, mit rundem, langgestredtem, von einer biden, schlüpfrigen Saut mit Heinen, ver-ftedten Schuppen bededtem Rorper, Ruden- und Bruftfloffen und fleinem, mit fpitigen Babnen bewaffnetem Munde. Die Aale leben theils im Dieere, theils in Seen und Fluffen und nabren fich von fleinen Fischen, Bilrmern, u. f. w. Gie find im Stande, langere Zeit auf bem Trodenen zuzubringen und auf bem Landwege aus einem Teich in ben anberen zu wan-Die befanntesten Arten find: 1) Der Fluga al (Muraona ober Anguilla fluviatilis', welcher ungefahr 4-6 Fuß lang und 15-20 Pfund schwer wird. Seine Farbe ift bunkelgrun. Die Rudenflosse beginnt bei biefem erft auf bem Drittheil bes Rudens. 2) Der Meeraal (Muraena ober Congor vulgaris), 5—6 Fuß lang und bis 50 Pfunb schwer. Bei ihm beginnt die Rüdenflosse nabe hinter bem Kopfe. Das Fleisch ber Nale ift schmadhaft und wird fast überall, auf verschiedene Arten zubereitet, gegessen; bas bes Flußaals ist jedoch beliebter, als bas bes Meeraals. — Aalfett wird in ber Medicin verbraucht als Adeps Anguillarum. Aalgalle ist bas Fel Anguillarum ber Apotheser und wird, wie fiberhanpt bie Galle mehrerer Fifche, zu verschiebenen Zweden gebrancht, g. B. in der Aupferstechtunft als eine Art lieberbrudsfirnig. Aalhaut foll von ben Rhirgifen als Erfatz für Fensterglas gebraucht werben, und vor gar nicht langer Zeit diente dieselbe. ftatt bes Lebers, zu Beitschen, an Dreschslegeln, Riemen zc.

Mal, falfder Brud im Tude.

Malbach, Rebenfluß ber Rega. Grenze zwischen Bommern und ber Neumart.

Malbeere, Malbefing, fcmarge Johannisbeere.

Malborg (fpr. Ohlborg). 1) Stift im nordöftlichen Theile ber Halbinfel Jütland. 1344/s Qu.-Dt., 160,000 Einwohner, aus den Aemtern Hörring, Thisteb und Aalborg lefichenb. 2) Saupt ftabt bes Amtes Aglborg, am füblichen Ufer bes Liimfford, einer bee bebentenbften Bafen Danemart's, mit 10,069 Einwohnern (in 1860).

Mailt

Malbride, Aalpride. 1) Aalgabel. 2) Marinirter Aal. Malbuch, Theil ber Schwäbischen Alp, im würtembergischen Jarttreise, über 2000 Fuß hoch,

turch Gifenwerte befannt.

Malen. 1) D b er a m t im würtembergischen Jarifreise, 5 On.-Dt., 22,000 Ginwohner. 2) Sauptflabt bes Dberamtes, am Rocher, feit 1360 freie Reichsflabt, feit 1802 gm Würtemberg gehörig, in 1864 4882 Einwohner. Rabe ber Stadt bas befannte Eisenbergmert Bafferalfingen.

Malefund (fpr. Dhlefund), norwegische Stadt, Amt Romsbalen, auf brei fleinen Infeln bes Brebfunds und Storefford erbant, andgezeichneter Bafen, in 1855, 1,856 und in 1865

bereits 4.560 Einwohner.

Malbeibe, Beibeftrede im banifchen Stifte Ripen auf ber Baltinfel Jutland, 7 Meilen lang. MalisBaicha, el Ceib Debemeb Emin, einer ber tuchtigften turtifchen Diplomaten und Staatsmanner in ber neueren Beit, geb. 1815 in Conftantinopel, widmete fich frühzeitig bem Staatebienft, wurde am 15. August 1845 jum Minister bes Answärtigen ernannt, welches Amt er in furzen Zwischenräumen während ber Jahre 1846—1853 noch breimal befleidete. Im Dezember bes Jahres 1845 ward er Rangler bes Divan, 1846 Pafca und 1852 jum erften Male Grofvegier, welches Amt er fpater wieberholt betleibete. Er war ebenfalls in 1855 und 1856 Prafibent ber Commission, welche bie Bestimmungen bes in ber neuern Geschichte ber Turki so beruhmten hatti-humanum zu Stande brachte (f. Turki). Im Jahre 1855 vertrat er die Hohe Pforte bei den Wiener und Parifer Conferenzen und unterzeichnete ben Barifer Frieden vom 30. Marg 1856. Der nene Enltan Abb-ul-Afis ernannte ibn am 7. Juni 1861 abermals zum Großbezier, welches Amt er jedoch am 2. November besielben Jahres Fuad-Pascha überließ, mahrend er selbst bas Portefenille bes Auswärtigen erhielt. Im Mai 1864 war er Mitglied und Prasident ber für die Regulirung ber Angelegenheiten Rumanien's berufenen Confereng von Bevollmächtigten ber europäischen Mächte, welche ben Bertrag von Baris unterzeichnet hatten. In 1867, mabrend er abermals Grofvezier mar, ging er nach Canbia, um die Führer der Infurrection gur Nieberlegung ihrer Baffen zu bewegen, und verfaste nach seiner Rudlehr eine biplomatifche Dentschrift aber bie Ursachen und ben Bustand ber Insurrection. Außer seinen faatsmannischen Sabigkeiten bat er auch eine bebeutenbe Begabung als Dicter.

Malfaften, ber ben Decrenfee mit bem Aleinen Schowwerfee im preng. Reg. Bots-

dam verbindende Karal.

Malliriche. 1) Bedeutiriche. 2) Bogelbeere. Mall (fpr. Ohl), Jacob, ein im Jahre 1773 in Porögrund geborener norwegischer Schriftfteller und Staatsmann (1814—1830 Mitglieb bes Storthing). Beft. 1844. Seine bebeutenbsten Schriften find: "Nutid og Fortid" (Jest und Chemals) und "Erindringer," Beiträge zur norweg. Geschichte von 1800 bis 1815. 2 Bbe. Christiania 1844—'45.

A. A. L. L. M. (lat.), Abfürzung für Artium liberalium magister, Deister (Magister) ber freien Runste. In angland und Amerika wird immer bie Abfürzung A. M. gebraucht.

**Aalmulch** (Amphiuma), eine der Familie der Fischwolche zugehörige Amphibiengattung, mit Kiemenspalten, aalförmigem Leib, vier weit bou einander entfernten Beinen und zwei Bahnreihen im Gaumen. Arten: 1) ber zweizehige (A. didactylum), und 2) der breizehige (A. tridactylum), 2 Fuß lang, lebt in den Sumpfen des fublichen Nordamerita's.

Malmutter (Schleimfisch, Blonnius ober Zoarces), Ordnung ber Stackelfloffer, Familie ber Meergrundeln, mit folcimiger Baut, breiftacheliger Baudfloffe und jufammenbangenber Ruden-, Schwanz- und Afterflosse. Die in ber Oft- und Norbsee vorlommende Art, welche 9—12 Boll lang wird, hat eine brannliche Farbe und bringt lebendige Junge zur Welt.

Malraupe (Malquappe ober Trufche, Gadus Lota ober Lota vulgaris ober fluviatilis), eine Art ber Schellsiche, Die einzige, Die in Sugwassern vorkommt, wird 14-3 huß lang und 5—10 Pfund fcwer, ift gelblich und braun marmorirt, bat 2 Rudenflossen, eine Afterfloffe und am Rinn bes plattgebrudten Ropfes ein Bartden, tommt in allen Gugwaffern Europa's vor, nahrt fich von fleineren Fifchen, Insectenlarven u. f. w. und ift sehr fomadhaft.

Malsmeer, Dorf im Bez. Amfterbam in ber Proving Ren Holland, befannt burch seine

Erbbeerzucht, 2200 Einwohner.

Malft (Melft ober Aloft), Stadt in der Proving Oft-Klandern, in Belgien, mit 19,698 Ginwohnern (in 1863), fruher Hanptftabt bon Deftreidiff Glandern. Sandelstammer,

13

Hopfenhandel, Leinwandfabrikation. Während des Devolutionstrieges (1667) von Turenne eingenommen.

Malft, Everard, hollanbijder Maler, geboren in Delft 1602, gest. 1658.

Malten, bebeutenbes Sanbelsborf ber niederl. Prov. Gelbern, Beg. Zatphen, an ber Ma, in 1864 4,500 Einwohner. Bebereien und Gerbereien.

Maltere, ober Meltre, großes Handelsborf in ber belg. Prov. Ofisandern, 6516 Einwohner in 1863. Webereien.

Nam, Mag, f. v. w. Ohm.

Map (Affe), Befangstagsegel auf Dreimastern, baber Napenfall bas laufeube Tau, mit welchem bas Nap aufgebift wirb.

Mar, alter Rame für einen großen Ranbvogel, bef. für ben Abler.

Nar, auch Aare, Name mehrerer Flüsse und Flüssen: 1) In Walbed, Rebenssuß ber Twiste. 2) Im früheren Herzogthum Nassen, zwei Flüssen, das eine ber Lahn, das andere der Dille zustießend. 3) In West falen, kleiner Flüs, welcher bei Arolsen, in Walded, entspringt und bei Marburg in die Diemel sließt. 4) (Aare.) Der drittzgrößte Fluß in der Schweiz, entspringt an der Grenze von Bern und Wallis (Aargletscher), bildet bei Handed den 225 Fuß hohen Aarsall, sließt durch den Brienzer- und Thunersee, und mundet nach einem Laufe don 37 Meilen durch die Cantone Bern, Solothurn und Aarsam zwischen Coblenz im Aargan und Waldshut in den Rhein. Der Fluß ist sehe slistreich und führt Goldsand.

Navan (Aran, lat. Aravia). Hauptstatt bes Cantons Aargan, an ber Aar, mit 5094 Sinwohnern in 1860, darunter 918 Ratholisen. Hängebrücke über die Aar, 500 Fuß lang. Burg im 11. Jahrhundert erbaut. 1528 Reformation eingeführt. Am 11. Angust 1712 der "nene Landfriede"zwischen Bernern und Unterwaldnern geschlossen. Während die Helsbeische Republik nuter Frankreich's Einstuß bestand (1798), war Aaran Sitz der republikanischen Centralreaierung.

Narberg, Stadt im Canton Bern, Hauptstadt bes Amtes Aarberg, auf einer Infel in ber

Nar erbaut, mit 1500 Einwohnern.

Antburg, Stadt im schweiz. Canton Aargau, Bez. Zofingen, Drahtbrude von 270 Fuß Lange über Wigger (Nebenfluß ber Aar), mit 1848 Einwohnern. Schloff, 1660 erbant, die einzige Festung der Schweiz, gegenwärtig Waffenplatz und Correctionshaus für Aargau, gehörte von 1415—1798 zu Bern.

Narbewert, boll. Rame für irbene Waaren.

Nardundens (holl.), bas bei bem Borgebirge ber Guten hoffnung lebenbe Erbichwein

(Oryctoropus), ein ber Orbnung ber Fehlzahner jugeboriges Gaugethier.

Aargan, ber 16. fcmeiger. Canton, trat 1803 in ben eibgenöffischen Bund ein, grenzt im D. an Bitrich, im S. an Zug und Luzern, im W. an Bern, Solothurn und Basel und wird im R. bon Baben burch ben Rhein getrennt, 23%10 D. D., und nach bem Cenfus bon 1860, 194,208 Ginwohner, von benen 88,424 fich jum Ratholicismus, 104,167 jum Proteftantismus (ber reformirten Rirche), und 79 gu anderen Confessionen befannten. betrug bie Bevöllerung 199,852. Inden (1538) leben nur in zwei Borfern, Endingen und Lengnan, in benen fi: freie Religionsübung, aber teine flaatsburgerlichen Rechte besitzen. Boben bugelig, Ausläufer ber Alpen, 2635 Ing boch, Steinfohlen, Alabafter, Marmor und Bauptfachlich Biebzucht, Dbft- und Weinbau. Befannte Beilquellen zu Baben Der Canton gerfallt in 50 Rreife mit je einem Friebendrichter und Stattund Schinguach. Das Obergericht, welchem 11 Bezirtsgerichte untergeordnet find und welches aus 9 Mitgliedern besteht, ist die höchste Gerichtsbehörde. Das Gerichtsverfahren ist öffentlich. In den schweiz. Nationalrath sendet der Canton 10, in den Ständerath 2 Abgeordnete und für bas schweiz. Bundescontingent stellt er 5429 Mann. Laut der im Jahre 1862 revidirten Berfassung ift bas sonverane Bolt bes Cantons Aargan befugt, burch bie Gesammtheit seiner stimmfahigen Bürger 1) bie Berfassung und Borschläge zur Abanderung berselben anzunehmen ober zu verwerfen; 2) eine Reviston der Berfassung und eine Abanderung bereits erlaffener Befete zu verlangen und 3) feine Stellvertreter für Die gefetgebende Behorbe gu wählen und sie ans berselben wieder abzuberufen. Beber ber 50 Wahlfreise des Cantons hat anf je 260, oder auf eine Bruchja',l von mehr als 130 flimmberechtigten Bargern 1 Mitglied in ben Großen Rath gu mablen, jeboch mit bem Bemerten, bag Staatsbeamte und Perfonen, welche öffentliche Lebramter betleiben, nicht wahlbar find. Der Grofe Rath hat die Erhaltung und Bollziehung ber Berfassung zu überwachen, Gefete zu erlassen und Staatsvertrage zu genehmigen, auch ist ihm bas Recht ber Begnabigung, sowie die Gewalt über die Finanzen abertragen. Ans felner Ditte mabtt ber Grofe Rath einen ans 7 Mitgliebern (wenigstens

3 Puthol. und 3 Evang.) bestebenden Regierungsrath, dem die Bollstreckung der Gesethe obliegt. Bermögen bes Canton's 17 Mill. Fr., Gintflufte 11/, Mill. Fr., Milnging frang., gefehlich nach Fr. à 100 Rappen, im gewöhnlichen Bertebr nach Fr. à 10 Baten, ober nach Gulben à 15 Bayen ober 60 Kr. à 4 Bf. Längenmaß: Fuß à 12 Boll à 12 Linien. Getreibemaß: Malter à 4 Mütt à 4 Bierling à 4 Mäßli. Maß für Flüffigfeiten: 1 Saum = 4 Eimer = 100 Lautermaß (à 4 Schoppen) = 108 Schenfmaß. Gewicht: Centner = 100 Bfund à 32 Loth à 4 Quintli. Bappen: ein der Länge nach getheilter schwarz und blauer Schild mit brei goldenen Sternen im blanen und einer filbernen Binde im fowarzen Felbe. Am 6. Mai 1831 erhielt Aargan eine nene Berfaffung, bebingt burch Unruhen, welche bei ben am 6. Dezember 1830 stattgehabten Wahlen ber Urversammlungen ausgebrochen waren. Im November 1835 Aufstand in den tath. Diftricten Muri und Bremgarten, welcher zwar sofort unterbrudt, burch die neue Berfaffung vom 5. Jan. 1841 wieber hervorgerufen, jedoch abermals schnell unterbrudt wurde und am 13. Febr. 1841 jur Susbebung sammtlicher aarganischer Aloster und zur Einziehung ihres Bermögens führte. Die Opposition einiger katholischer Cantone gegen biesen Schritt ber aarganischen Regierung wurde von der öfterreis chischen Regierung traffigst unterstützt, und am 31. August 1843 mußte fich die aargauische Regierung bagn verstehen, vier Nonnenklöfter wieber beraustellen. Die Mehrheit ber Stande auf ber Tagfatung erflärte fich dawit zufrieden, aber die Minderheit wurde badurch veran-laßt, den Sonderbund zu grunden (f. Schweiz). Die Cantonsverfassung wurde nochmals revibirt in 1852 und 1862. Ein Befdlug bes Grofen Rathes ju Gunften ber burgerlichen Bleichstellung ber Juden mit ben Chriften ricf eine große Aufregung, besonders in ben lath. Diftricten, hervor und bei ber Boltsabstimmung im November 1862 wurde die Gleichstellung ber Juben mit ben Christen verworfen. Eronner, ber Canton Aargan, (St. Gallen 1844-1845).

Margleticher, 2' Gletscher bes Berner Oberlandes: ber zwischen bem Zinkenstein, bem Rothhorn und ber Grimsel gelegene Ober-, auch Lanter-Aargletscher genannt, und ber am Fuse bes Sinsteraarhorns und ber Schrechborner liegende Unter-Aargletscher.

Auf ihnen entspringt bie Mar.

Aarhuns (hor. Ohrhuns). 1) Dan. Stift auf ber Halbinfel Jütland, 115 D.-W., 24,000 E. Aemter: Aarhuns, Standerborg, Nanders. Seen: Mos, Juhl. 2) Amt Aarbuns, 14½ Du.-W., 48,489 E., sehr fruchtbar. 3) Hamptstadt des Amrs und Stifts am Großen Belt (Ostfüste Jütland's), Kathebrale (erbant im 13. Jahrh.), guter Hafen, 11,000 E. in 1860 (in 1801 nur 4102). Am 31. Mai 1849 die Danen von ben Preußen zurächgeschlagen.

Marl, Stadt an ber Been, nieberl. Prov. Gubholland, Beg. Lepben, 2,450 C.

Marbe (fpr. Ohrö). schlesw. Insel im kleinen Belt, zum Amt Habersleben gehörend, 3 Meile groß, 170 E. 1848 Kampf zwischen schlesw. Freischaaren und ban. Schiffen. Aar de gegenüber auf dem Festlande die Positstation Aar den nd. Auf der Insel selbst das Fischer-

borf Mardbye.

Aaron (hebr. Aharon), Sohn Amram's und der Jockebeth, aus dem Stamme Levi, alterer Bruder des Moses, den er bei dem Auszuge der Kinder Jfrael's aus der ägypt. Knechtschaft, namentlich als Wortsührer vor König Pharao, unterflütte. Er erhielt später die Würde eines Oberpriesters (Hohepriesters), als welcher er auf seiner Brust einen aus 12 Edelsteinen zusammengesetzten Schild (Aaron's Brustschaft) die bober Brustblatt) trug. Bon Aaron vererdte sich die Hohepriester-Würde auf seine Nachtommen. Aaron starb auf dem Berge Hor an der Grenze von Jdumäa im Alter von 123 Jahren.

Marausmurgel, f. b. w. Arum, f. b.

A. aer. vulg. — anno aerae vulgaris (lat.), im Jahre ber gewöhnlichen Zeitrechunng. Aarwangen. 1) Amt bes schweiz. Canton Bern. 2) Stadt in biesem Amt, an der Aar, Schloß, Brude, 2000 E.

Marmeihe, auch Rornweibe, Bogclart, Familie ber Sabichte.

As. 1) Körper eines leblosen Thieres (Cadaver, lat.), meist mit dem Nebenbegriff bereits eingetretener oder doch bald bevorstehender Fäulniß, weshalb die schleunige Wegschaffung oder Berwendung bestelben aus Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen dringend geboten ist. In den Tropenländern besorgen dies Hunde, Hannen, Schafale, geier- und rabenartige Bögel, Marabustörche, u. s. denen das Aas als Nahrung dient und die deshalb A as thiere benannt werden. Dem Menschen nutbar wird das Nahrung dient und das Fleisch als Futter für Thiere (Hunde und, wie in Frankreich, Hühner) und als vorzügliches Düngmittel, dann durch das Fett zur Licht-, Leim- und Seizenfabrisation und endlich durch die Hant, die Hörner und die Rauen als Rohssoffe sir die Gewerke der Drechssor, Gerber und Leimsieder. 2)

Bei ben Gerbern bas Fleifch und Fettan ben Sauten. 3) 3m Dublen wefen, ber Schrot ober ber Abfall bes geschrotenen Betreibes.

Majchaur, ein zehntägiges (Sampt-) Fest ber Berfer, jum Anbenten an huffein und Saf-fan, die Gohne Ali's. Alle, die während seiner Daner fterben, geben fofort in's Paradies ein. Eine besondere Beibe erhalt bas Fest burch Almosenaustheilungen und Bufübungen.

**Aasgeier** (Cathartes), auch Aasvogel genannt, ein zu ber Familie der Geier gehöriger Tagraubvogel, mit einem theilweife ober gang tablen Ropfe, langem, bunnem, an ber Anppe gewölbtem Schnabel und ber Lange nach liegenden Rafenlochern. Arten : geier ber alten Belt (Noophron), nacht und gelb an Stirn, Zügel und Kehle, Rafenscheibewand nicht burchbrochen, nur die außeren Beben am Grunde verbunden : G chmutiger, auch ägppt. ober beil. Aasgeier (N. percnopterus), noch jetzt verehrt, von schwuchig weißer Farbe, am tablen Kopse citronengelb. Derselbe lebt in der Türsei und in Aegypten, woselbst seine Hauptnahrung in Aas besteht und hat die Größe eines Raben. II. Masgeier ber Reuen Welt (Cathartes), mit nadtem Kopf und Borderhals, am Grunde verbundenen Zehen und burchbrochener Scheidewand. 1) Aura (A-ura), in Sildamerita, schwarz, an Ropf und Hale fleischfarbig, so groß wie ein Hahn. 2) Urubu (Jota), im Sitben Rorbamerita's, glangenb fowarg. Beibe nabren fich von Aas und haben einen mofdubartigen Bernd.

Mastepf, Bergierung am Fries ber borifchen Saulen, ben Ropf eines Opferthieres bar-

stellenb.

Maspflanze (Stapelia), eine Gattung ber Familie ber Asllepiabeen, mit schöner Billthe, aber aasartigem Geruch. Stengel bid, turz, blattlos, saftig, gezahnt; Korolle fünfipaltig, meift fleischig; 5 Baar Stanbgefäße; 2 Griffel. Biele Arten, welche alle am Cap borkommen, bei uns aber in Gewächshäusern gezogen werben: Langhaarige A. (S. húrsuta), bie gefchedte (S. variegata), u. f. w.

Mai. japanefischer Sbelftein von rofenrother Farbe.

A. a. u. c., anno ab urbe condita (lat.), wortlich: im Jahre nach gegrundeter Stadt,

b. h. nach Rom's Erbaunng.

AL (Abh), Rame eines Monats ber jubifchen und chaldaifchen Beitrechnung, und zwar ber 11. im burgerlichen und ber 5. im Rirchenjahre, ber Reit vom 13. Juli-11. August ent-

Aba, auch Abats. 1) Ein überrodartiges, jeboch ärmelloses, prientalisches Aleibungs-

stid. 2) Grobes, ungefärbtes Wollentuch. Aba ober Aba (a. Geogr.), Stadt in Phocis, Tempel und Drakel des Apollo (baber deffen Beiname Abans), der Sage nach von Abas, des Lynceus Sohne, gegründet, in den Berferfriegen eingeafchert und bom Raifer Sabrian wieber aufgebaut.

Ababbet, nomabifcher Megerstamm im Norboften Meghpten's und im Often Nubien's, gieht in der Schlucht zwischen Conch und Roffeir, einem nach bem Rothen Meere fuhrenden Karawanenwege. Gilt für treulos und verratherisch. Berühmt wegen feiner Dromebare.

Abaen, ber aus ber Faser eines Bananenbaumes (Musa trogloditarum) auf ben Philippinen gewonnene Sanf, Manillabanf, ind. Sanf, gur Berftellung von Seilen febr braud-Ans der weißen Faser der Musa paradisiaca, die wie Flachs bearbeitet wird, werden leinwandahnliche Zeuge gesertigt. Abacagis, Fluß in Brafilien, burchfließt ben See Guaribas und munbet in ben Furo

(Manhe), einen Nebenfluß bes Amazonenstroms.

Abachum, ein aus Berfien ftammenbet driftlicher Marthrer, ber unter Raifer Claubins, zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruber, in Rom getöbtet wurde. Ihr Gedächtnißtag ift ber 19. Januar.

Abacination (abacinatio, lat.), Die Blenbung, die Beraubung des Augenlichts als

Strafe.

Abacist (lat.), Rechenmeister (im Mterthum).

Abacs, auch Lucapa ober Groß-Abacs, eine ber größeren Bahamainseln, 4½ D.-M. groß, mit ber Stadt Carleton, ber erften englischen Anfiebelung auf ben Bahamainseln.

Abactio foetus, abactio partus (lat.), Libireibung ber Leibesfrucht.

A baculo ad angulum (lat.), wörtlich: vom Stod in ben Bintel; fprichwortliche Re-

bensart für einen ungereimten Schlug.

Abacus (lat., vom griech.). 1) Aleiner Tisch, auf welchen man Pruntgefäße setzte. 2) Rechenbrett, auf welchem bie Alten rechneten, baber Abacift, Rechenmeister. 3) Das Resultat dieser Rechnungen, 3 a hlenta belle, wie A. pythagoricus, bas bon Phithagoras erfundene Ciumaleins; A. logisticus (Canon hexacandaton), Tafel jur Berechnung ber Seragefimal- (60theiligen) Bride. 4) In ber Architektur, bie bas Rapital einer Ganle bebedenbe vieredige Blatte; zwifden ihr und bem Rapital bilbet eine banne Blatte, Ab a e i f a 8 genaunt, ben llebergang. 5) A. harmonicus, Disposition eines

Mannal- und Bebalclaviers.

Abab y Queppes, fpanifcher Bifchof, geb. 1775, 1809 Bifchof von Michoacan in Mexico, einer ber hauptführer ber liberalen Partei bafelbft, nach ber Biebereinfetung Ferbinanb's VII. als Gefangener nach Spanien geschidt; Ferbinand jedoch begnabigte und ernannte ibn jum Infligminister. Bom Großinquifitor wieber verhaftet, aber burch bie Revolution von 1820 befreit, wurde er 1829 wiederum eingelerfert und zu 6 Jahren Gefängnig verurtbeilt.

Ababben (bebr). 1) Abgrund ; die tieffte Stelle ber Bolle (im Talmub: Bebenna). 2) Engel bes Berberbens, von Rlopftod in feiner "Weffiabe" Ababonna (Satan)

**Ababir** (Ababbir). 1) Rach der griech. Mythe ein Stein, den Rheg ihrem Gemabl Saturn anstatt bes neugeborenen Jupiter jum Berfchlingen bot. 2) Bei ben Bhonis jiern ber Rame eines ben fogen. Donnerteilen abnlichen tegels ober teilformigen Steines,

ber verebrt murve.

**Ababiten** (Abbabiten), Nachkommen Abab's I. (Abufazim el Habeb), maurifche Herrscherfamilie in Gebilla, 1028-1091. Der lette Ababit, Abab IIL (Muhammeb el Babeb), wurde von feinem Bunbesgenoffen Juffuf entthront, gefangen genommen und nach Afrifa in bie Gefangenicaft gefdidt.

Ababicht, Rame für ben Monat August im türfifden Ralenber.

Ababgen (Ababgeden, Abafechen und Ababfechen), ein am norblichen Abhange bes Rantajus wohnender Stamm ber Ticherkeffen.

Abagi, perf. Münze, f. w. w. Abbaffi (f. b.).

Abai (ober Abi), ber nahe Salfala antipringenbe, größte Strom bes nörblichen Abhistinien's. Seine Rebenflusse sind: Affar, Dichemma und Debhefa. Er fließt burch ben Tsanafee und Man vermutbet, baff er nichts weiter als ber obere Lauf begrengt bie Lanbichaft Godicham. bes Blauen Ril (Bahr-el-Azrek) fci.

Abaiden, mit bem Aich- (Rormal-) Mage ausmeffen und berichtigen.

Abaiffirt (vom frang., fpr. abaffirt), wortlich: erniedrigt; in der Wappenkunde von Ablerflügeln auf Bappenfcilbern gebrancht, beren Flügelspiten gefentt find (f. Sauffir1).

Abaite, Fluß in Brafilien, Pebenfinß bes Sao Francisco. Abatan, Rebenfluß bes! Jenifei, in ber Statthalterschaft Kolywan, Kreis Krasnojarst. An seiner Milndung liegt ber Oftrog (Beseftigung mit blogen Ballisaben) Ab 1707 gegrundet, mit 1300 E., welche sich hauptsächlich mit Zobelsang beschäftigen.

Abalat, Dftrog, fib. Couv. Tobolet, am Irtifd, 2 Deilen von Tobolst entfernt; wun-

berthatiges Marienbilb; in ber Rabe ber Abalatifche Gee.

Abalan, ichmadhafte Ambrofinmanbeln aus Air.

Abalardus, Betrus, auch Abailard und Abelard, in Balet bei Rantes im Jahre 1079 ge-boren, flubirte bei Wilh. v. Champeaux in Baris Philosophie, ging sudann als Lehrer nach Laon, febrte aber folieflich nach Baris zurud, wofelbft fich feine theologischen Borlefungen eines außerorbentlichen Bufpruchs erfrenten. Unter allen Scholaftitern war er einer ber freimuthigsten, weshalb er wahrend seines ganzen Lebens bie mannigsachften Anfechtungen er-bulben mußte. Er flarb am 21. April 1142 im Aloster St.-Marcel bei Chalons an ber Saine, woselbst er eine Freiflatte gefunden hatte. Befonders befannt und berühmt ift Abaiard burch bie Liebe ju feiner Schulerin Beloife, ber Nichte bes Abtes Fulbert von Baris, auf beffen Befehl er entmannt murbe. 3m Jahre 1828 murbe bie Afche Beiber in einem Grabmal auf dem Bariser Kirchhose Pdro-La-chaiso beigesett. Mit Ansnahme seines "Briefs wechsels mit Heloise" und der "Historia calamitatum" (beite von Drelli herausgegeben, Blrich 1841; deutsch von Carriere, 2. Anslage, Gießen 1853) sind sämmtliche Schriften Abdlard's theologischen und philosophischen Inhalts: Gegammtausgade von Cousin (Paris 1850); vgl. Fesser, "Abdlard und Deloise" (2 Bde., Berlin 1806); Gnizot, "Essai sur la vie et les écrits d'Abelard et d'Heloise" (Paris 1839); Fenerbach, "Abalard und Beloife" (Keipzig 1844).

Abalienation ober Alienation (lat.), besondere Art ber Beraugerung im attromischen

Rechte; abalieniren, veraußern.

Abaligeth, ungar. Bfarrborf im Romitat Baranha, mit 700 C., (theils Magyaren, theils Deutiden). Nabebei bie Abaligether Doble (Bablifa, Bfarrhoble), sm Jacobsberge, eine Stunde tief, mit wunderschönen Tropffleingebilben.

Abalus (Abalum, a. Geogr.), Rame ber Bernsteininfer der Alten in der Oftsee; nach Einigen ber gegenwärtig ju Preußen gehörige, von Pillan bis jur Anrischen Rehrung fich ausbehnende Kuftenftrich; nach Anberen Schleswig.

1) Proving bes Depart. Tuzco in Bern. Silberminen. 2) Stadt in biefet

Proving mit 5000 E. 3) Beruan. Fluß, ber nahe Euczo in den Kaufa mündet.

Abauconrt (spr. Abangluhr). 1) Charles Kavier Joseph d'A., geb. 1758, franz. Kavallericossizier, wurde am 20. Inni 1792 von Ludwig XVI. zum Kriegsminister ers nannt, am 10. August 1792 bei dem Sturme auf die Tuillerien vom Volke gesangen genommen und nach Orleans geschleppt, nub auf bem Rudwege von bort am 10. Gept. beffelben Jahres bei Berfailles ermorbet. 2) Charles Frerot b'A., frangofischer Ingenieur-Offizier, wurde nach seiner Rudtehr aus ber Türkei, woselbst er fic lange Zeit aufgehalten hatte, und bon' wo er eine werthvolle Sammlung von Rarten und Militarzeichnungen mitbrachte, Chef bes topographischen Bureau's und General; besonders verdient durch seine Generalkarten ber Soweig und Baiern's. Starb 1801 in Manden.

Abandon (frang., fpr. Abandong), Abtretung; im Geerecht: Abtretung versicherter Schiffsladungen an ben Berficherer gegen Zahlung ber ftipulirten Gelbsumme; baber Abanbonnement (fpr. Abangbonn'mang), Ueberlaffung, Abtretung; abanbonniren, abtre-

ten, aufgeben, überlaffen.

Abannation (vom lat.), einjährige Lanbesverweifung. Abans. 1) Fleden im Diftr. Babna, Benetien, an ben Euganeischen Bergen, 1 Meile von Pabua entfernt, mit 3100 E., berühmt burch seine Wetsteinbrüche und warmen Schwefelquellen (66° R.), welch letztere schon zu Zeiten ber Römer in hohem Ansehen standen. Theororich, König der Ofigothen, erbaute daselbst ein Badebaus. Abano ist der Geburtsort bes 2) Ab ano, Bietro d', geb. 1250, nach Anderen 1246. Berühmter Arzt, Afrolog und Aldemist zu Padua und Baris, der wegen Zauberei zum Fenertode verurtheilt wurde; er starb sedoch ebe das Urtheil vollstreckt werden sonnte um 1320. Unter seinen Werken nimmt das "Conciliator differentiarum, quae inter philosophos et medicos versantur", liber bie Streitigleiten zwischen Philosophen und Merzfen (Mantna 1472), betitelte bie hervorragenbfte Stelle ein.

**Ubarbanel**, f. Abravanel.

Abarbei, perf. Mange, = 17 Sgr. Abaren, Don Joaquin, geb. 1780, Bfarter eines fleinen Fledens ber fpan. Probing Aragonien, Begner ber Conflitution, weehalb ibn Ferbinand VII. im Jahre 1823 jum Bijchof von Leon ernannte, 1826 Mitglied bes Staatsrathes, bann Anhanger und Minister bes Don Carlos, mit welchem er fich 1836 nach ben Bastischen Provinzen begab. Bei Don Carlos in Ungnade gefallen, wendete er sich nach Frankreich. Er ftarb 1844 in einem Aloster zu Lanza bei Turin.

Abarim, Rette niedriger Berge, öftlich vom Todten Meere in Palaftina. Die nördliche

Spite bilbet ber befannte Berg Nebro (jest Djebel-Attarus), auf dem Mofes ftarb.

Abarnis (a. Geogr.), Borgebirge und Stadt bei Lampfatos in Kleinasten. Aphrodite gebar baselbft ben Briavos.

Abartienlation (vom lat.), mediz. Ansbrud: 1) Gebein und Knochenfugung. 2) Berrentung.

Abartig nennt man Bienen, welche ben Stod zu verlassen pflegen. Abas, nach der griech. Mythologie Sohn des Lynkeus und der Hypermnestra, König von

Argos, Großvater bes Perfens, weshalb biefer ber Abantiabe genannt wird.

Abascal, Don Joje Fernando, geb. 1743 in Oviebo, fram. General, betheiligte fich 1775 an ber Expedition nach Algier, 1793 - 1796 an ben Rriegen gegen Frankreich, unter Rarl IV. Statthalter von Enba, bann von Neugalizien, und 1804 Bicetonig von Bern, als welcher er die Cortes, mabrend Spanien von Napoleon besetzt wurde, mit Geld und Munition unterftütte. Rebrte 1816 nach Spanien jurud und farb 1821 in Mabrib.

Abajen, Bollskamm, f. v. w. Abchafen (f. b.).

Ab asinis ad boves transcendere (lat., Spridwort bes Plantus), wörtlich: von ben Efeln auf die Dofen fibergeben, b. i. in bessere Lage, Berhaltniffe tommen.

Abajola, Mariano, merik Revolutionär, nabe Dolores in Guanajuato geboren, und zwar um bas Jahr 1780, da er, als Hidalgo vor dem Alhondega (f. d.) der hauptstadt jener Broving erschien, ungefähr 30 Jahre alt war. Er war einer der treuesten Anhanger His balgo's, befleidete ben Rang eines Oberften und zwang als folder Rianon, fich zu ergeben, bei welcher Gelegenheit er baburch besonderen Muth und große humanität bewies, bag er Die gefangenen Feinde mit Gefahr feines eigenen Lebens vor einem qualvollen Tobe rettete. Nach ber unglidlichen Schlacht bei ber Brilde von Calberon flot er mit Dibalgo in norblicher Richtung nach Saltillo, woselbst jedoch Beide von Elizondo am 21. März 1811 gefangen genommen wurden. Im Juli desselben Jahres wurde er mit mehreren seiner Gesährten in Chihnahua erschossen. Sein Leichnam, sowie die des Hidalgo, Aldama und Allende, wurden öffentlich ausgestellt und erst im Jahre 1822 von Bustamente beerdigt.

Abaffaments (ital.) 1) Das Sintenlaffen, und zwar: A. di mano, bas Senten ber hand beim Tactiren und A. di voce, bas Sintenlaffen ber Stimme beim Bortrag. 2) Beim

Rlavierspiel bas Untersetzen ber bamit bezeichneten Sand unter bie andere.

Abatant (frang., fpr. Abatang), berschiebbarer Schirm vor ben Fenstern ber Rauflaben, jum Schut ber Waaren gegen bie Sonnenstrahlen.

Abatellement (frang., fpr. Abatell'mang), bas richterliche Banbelsverbot gegen folche

Banbler, welche tein gefchloffenes Gefcaft haben.

Abathmen bezeichnet in ber Huttentunde bas Ausgluben ber ans ber Afche gefchlagenen

Capellen jum 3med ber Anstreibung bes mit Blei gemijchten Gilbers.

Abat-jour (franz., fpr. Abah schubr). 1) Fenster in schräger ober wagerechter Lage, burch welches bas Licht von oben einfällt, Oberlicht ober Oberlicht-Fenster. 2) In übertragener Bedeutung Schirme und Restectoren an Lampen und anderen Beleuchtungsapparaten, welche tie Lichtstrahlen nach unten lenken.

Abaton (griech.), unzugänglich, Bezeichnung bes Theiles eines Tempels ober einer Rirche, zu welchem Brofane keinen Butritt haben. In ben griech. fath. Rirchen ber mit Borbangen

berhillte Chor.

Abatos, b. 1. bie Ungugangliche, eine Infel im Dil bei Phila, mit ben Grabmalern bes

Dfiris und ber Ifis, welche nur von ben Prieftern betreten werden burfte.

Abattement (frang., fpr. Abattmang), Ermattung, Niebergeschlagenheit; ab attirt, ermattet, niebergeschlagen.

A batinta (ital.), nach bem Tacte, f. v. w. a tempo.

Abat-bent (frang., fpr. Abah wang), forages Dach über Fenster jum Schutz gegen ben Regen; por Thurmfenstern jur Leitung bes Glodenschalls nach unten.

Aban, Name eines Nebenfluffes ber Windan in Rufland, bildet einen Theil ber Grenze

zwischen Kurland und Livland.

Abanipar (spr. Aba-nj-wahr), ein im Norden an die Komitate Saros und Zips, im D. und S. an Zemplin und im W. an Torna und Borsod grenzendes Comitat in Oberungarn, mit 52,72 D.-M. und etwa 150,000 Einwohnern, welches sehr fruchtbar ist, und in politischer sowohl, wie in geschicklicher Beziehung eine große Bedeutung hat, da es insolge seiner Lage nicht nur während der Ansstäde im 17. und 18. Jahrhundert, sondern auch in den Jahren 1848 und 1849 der Schauplat kriegerischer Ereignisse war. A. war früher mit dem Comitat Torna vereinigt und umsasste nie diesem zusammen nach der Jählung vom Jahre 1857: 60,28 D.-M. mit 149,951 E. (4245 Lutheraner, 39,579 Reformirte, 11,250 Isaceliten, die Körigen röm. und griech. Katholisen). Im Jahre 1851 betrug die Gesammtevöllerung 159,132 E., welche sich wie solgt vertheilte: 89,937 Magharen, 39,539 Slowasen, 2653 Deutsche, 9349 Authenen, 11,492 Juden und 1177 Zigenner. Hauptproduct des Comitats: tolaperähnlicher Wein. Hauptstadt: Raschan.

Abaus, f. Aba.

Abba (for. und chalt.), Bater. Name Gottes im neuen Testament. Die Bifchofe und Batriarchen ber fprifchen, toptischen und athiopischen Christen werben mit Abba angewebet.

In Habelch bezeichnet Abba einen Schriftgelehrten.

Abbach, Marktsteden in Baiern, Areis Niederbaiern, Bez. Kehlheim, 720 C., an der Donau, mit einem Wildbade (alkalische Schwefelwasserstoffquelle), Geburtsort Kaiser Beinrich's II., Gesecht in 1809 zwischen Desterreichern und Franzosen, welches für lettere günstig aussiel.

Abbadia, Stadt mit hafen in Brasilien, am Areguitiba, nabe dem Atlantischen Ocean,

fübweftl. von Gergive.

Abbabie, Antolne und Arnould d', zwei Brster, geb. 1810 und 1815 in Dublin, in Frankreich naturalisirt, besannt durch ihre Reisen in Abhsilinien und Oberäghpten, bei welchen sie weit am Weißen Nil auswärts gingen und sogar dis Darfur gelangt sein sollen. Un der Glaubwürdigkeit ihrer Reiseberichte wird mehrsach gezweiselt. Ihre bedeutenderen Schriften sind: "Nouvelles du hautsleuve Blanc", "Note sur la route du Darsour", "Sur les negres Yambo", u. s. w. Antoine's Sammlung äthiopischer und amharischer Manusscripte ist die vollständigste in Europa und umfaßt 234 Nummern.

Albabie, Jacques, geb. 1658 in Ray in Bearn, reformirter Theolog und Prediger in Berlin und London, zulest Defan in Killaloe in Irland, wofelbst er 1727 ftarb, Berfaffer

pieler Erbanungsschriften, die oft aufgelegt und in berfchiebene Sprachen überseht morben finb.

Abbabiten, f. Ababiten.

Abbahen (Bergb.) bezeichnet bas vor bem Sprengen vermittelft eines Grubenlichtes bewirfte Absengen ber an bem Innbsaben (So wefelm ann den) ansitzenden flaubartigen Schweseltheilchen, in der Absicht, eine unzeitige Explosion zu verhindern.

Abbaten, absteden, abmeffen, bezeichnen; jo : ben Lauf und bie Breite eines Dammes (Deiches) burch Pfable; im Seewefen: bas Fahrwaffer burch Tonnen (Baten), welche

auf bem Baffer fdwimmen.

Mbbas. 1) A. Con Abbeel-Muthallib, Baterbruber bes Mohammed, Stammvater ber bon 749-1258 in Bagbab als Rhalifen berrichenben Ab bafiben, ftarb 652. Unter ben Abbafiben ift als ber bebeutenbste zu nennen : 2) A. I., ber Große, bon 1587—1629

Schab von Berfien, ein bitterer Feind ber Titrten, Die er fortwährend befriegte.

Abbas:Mirja, ber im Jahre 1783 geborene zweite Gohn Feth-Mi's, Schahs von Berfien und beffen erffarter Thronfolger, Berchrer abenblanbifcher Sitten und Biffenichaften, wesbalb er mit England ein Freundschaftsbundniß schloß, befannt durch seine von 1811—1826 gegen Angland geführten ungludlichen Kriege, ftarb 1833. Sein Gobn, Debemeb Dirga, beflieg in 1834 nach bem Tobe Jeth-Ali's ben perfifchen Thron.

Abbas-Paiga, geb. 1813 in Debta in Arabien, Gobn bes Infinf Bei (geft. 1818), Enkl Mehemed Ali's, Statthalter von Rairo, fromm und geizig, Liebhaber von Pferden, Hunben und Tauben, welchen Liebhabereien er besonders später als Bicetonig von Aegopten (nach Ibrahim Bascha's Tobe, 10. Nov. 1848) frohnte, ftarb am 13. Juli 1854 in Benha bei

Gein Nachfolger: Saib-Pajca (f. b.).

Abbafft (auch Abagi, Abafy). 1) Berfifche Silbermunge, von Abbas bem Großen eingeführt, jest etwa zweieinsechstel Sgr. werth. 2) Ruffifche Minge in Georgien, 20 Ropeten werth.

Abbate (ital.), Beltgeiftlicher, f. v. w. Abbé, f. b. Abbate (Abati, Abatti), Nicolo bell', geb. 1509 (nach Andern 1512) in Modena, ital. Maler ber Schule Correggio's, Gehulfe Brimaticcio's, geft. 1571 in Paris. Befonders befannt burch seine Fresten in Fontainebleau.

Abatini (Abatini), Guido Ubalbo, ital. Maler ber rom. Schule, geb. 1600 in Citta-bi-Castello, geft. 1656 in Rom. Bekannt burch seine mit Ramonelli unter Papst Urban III.

in ben Zimmern bes Batikans ansgeführten Fresten.

Abbatucci (fpr. Abbatutschi). 1) Giacomo Bietro A., geb. 1726 auf Corsica, widmete fich bem Militärftanbe, Gegner und Rebenbubler Bascal Baoli's (f. b.), unterwarf fich ben Franjosen (Ludwig XV.), woster er jum frangöstschen Oberstlieutenant und später Maréchal de Camp (Keldmarfcall) ernannt wurde. Nachdem er 1793 Corfica gegen Paoli und bie Englander vertheidigt hatte, wendete er fich wiederum nach Frankreich, wurde Divisionsgeneral und farb 1812. 2) Charles A., Sohn bes Borigen, geb. 1771 auf Corfica, zeichnete fich gleichfalls im franz. Militärdienst aus, fungirte 1794 als Abjutant Bichegrn's in Holland, fiel am 3. Dezember 1796 bei bem Brückentopf von Hüningen als Divisionsgeneral. Moreau schätzte ihn hoch und errichtete ihm 1801 auf der Rheininsel bei Hüningen ein Denkmal. 3) Jean Charles A., Entel des Giacomo Bietro A., geb. 1791 in Zicavo auf Corfica, widmete sich 1808 in Pisa dem Rechtsstadium, 1816 Procurator des Gerichtshofes von Bastia, 1830 Prafident des Gerichtshofes von Orléans, später Mitglied der Deputirtensammer aub zuleht (22. Jan. 1852) Groffiegelbewahrer und Juftizminister unter Louis Rapoleon, ftarb am 11. Nov. 1867. 4) Charles Severin A., Sohn bes Borigen, geb. 25. März 1816, Advolat, 1848 Substitut des Procurators der Republik am Tribunal des Seinebepartements, einer ber 5 Deputirten Corfica's für die Constituante (1852) und später jum Staaterath ernannt.

Abban und Ansban bebentet 1) in ber Landwirthich aft ben Abbruch alter und bie Errichtung neuer Bauernhöfe auf separirten und zusammengesetzten Grundstüden, sowie bie Anlage neuer Wirthschaften auf Parcellen größerer Guter. Die Grundstüde steigen burch ben Ab- und Ansbau bebeutend im Werthe, ba burch benfelben eine hobere Cultur bes Bobens erzielt, Die Bunchme ber Bevöllerung erleichtert, fowie bequemere Theilungen vermittelt werben. 2) 3m Bergwefen bezeichnet man unter Abban bie vollständige Er-Schöfung einer Grube, alfo: die Grube ift abgebaut, f. v. w. ber Erzgehalt ber Grube ift vollständig erschöpft. Man versteht jedoch unter dem Ansbrud: "die Grube ift abgebaut" ferner, bie Grube muß wegen Schwierigfeiten irgent welcher Art aufgegeben werben, ober Die Fonds der Grube muffen bei ber Ausbentung jugefest werben. "Die Grube wir b abgehaut" beigt f. v. w., bas Betriebscapital wird an oie Unternehmer nach und nach jurudbeaabit.

Abbane Boint (fpr. Nebbeh Bennt), Lanbfpipe im oberen Theile ber halbinfel Michigan,

am Superior-See, zwifden ber huron-Bay und Remeenam-Bab.

Abbe (frang.) 1) f. Abt. 2) Dan nannte fo in Frankreich vor ber Revolution biejenigen Theologen, welche zwar ihre theologischen Studien beenbet, nach Beendigung berfelben aber bie Priesterweihe nicht empfangen hatten. Sie bezogen als vom Ronige ernannte Abbos commendataires (Commendaturabte) Ginffinfte ans irgend einem Riofter unter ber Bebingung, nach Ablauf eines Jahres fich jum Briefter weihen gu laffen. Diefe Bebingung gelangte fast nie in Erfullung, wie benn auch die Abbes als Dausfrennbe und Gewiffenerathe ber vornehmften Familien ein weltliches, oft febr üppiges Leben führten, mabrend ihre Stellvertreter (Priour claustral) die Berwaltung ber Riofter leiteten. Rach ber Revolution ver-fcmanben die Abbes in Frankreich. Gegenwärtig finden fie fich nach zahlreich in Italien Abbaten). 3) Gegenwärtig ift es gewöhnlich, in Frankreich allen Weltgeistigen ben Titel Abbé ju geben.

Abbeigen, vom Wild, bas junge Holg abweiben; baber abgebeigter Sieb.

Abbenfleiber Canb, Rame einer Elbinfel im Amt Reblbingen, Bergogthum Bremen

(Bannover).

Abbestuta, westafrit. Stadt, im Innern von Buinea, Hauptftabt des Regerreiches Yoruba, am Dgun, mit 100,000 E., (nach Diffionar Steineman, in "Dittheil ber R. R. Geogr. Gefellich, in Bien"), unter benen viele Chriften. Gegrinbet murbe A. 1825 von bem 1842

gest. Hauptling Shobetteh. Lebhafter Sanbel fiber Lagos. Abbernfung, Burlidberufung eines Bevollmachtigten feitens beffen (Anftraggeber), ber benfelben jur Beforgung eines Geschäftes irgend welcher Art abgeschidt bat. In ber Sprache ber Diplomaten besonders die Burudberufung eines Gefandten feitens feiner Regierung, welche Abberufung jedoch ber Regierung, bei welcher ber Gefandte accreditirt ift, anzuzeis

Abbeville (fpr. Abbwill, vom lat. Abbatis villa). 1) Arrondissement (Bezirs) im franz. Depart Somme, mit 130,000 E. 2) Hauptstadt dieses Bezirs, an der Somme, hatte in 1861 20,058 E., prächtige gothische Kirche (St. Wulfran), Wolle, Tuch- und Sammetsabriten, Eisenquelle. In 1259 wurde bier ein Friede zwischen Ludwig IX. und Heinrich III. von England gefchloffen. 3) (fpr. Aebwill). Gin an Georgia grenzendes, ftart bevollertes County im nordwestlichen Theile Gild Carolina's (Ber. Gt.), 32,385 E., welches im Gilbmesten vom Savannah und im Rorbosten vom Salnba begrenzt wird. Boben fruchtbar und gut angebout. Wird von ber tilrglich erbauten Greenville- und Columbia - Sifenbahn burchichnitten. 4) Banptfladt biefes County mit 592 E. an einem Rebenflug bes Little-River, 97 DR. nordweftl, von Columbia, mit welcher Stadt es burch Cifenbahn verbunden ift. 5) Seit 1831 Hamptstadt von Henry County, Staat Alabama (Ber. St.), am Pattapabba Creef 211 D. fiboft von Tustalofa, etwa 300 E.

Abbepbille, Pastdorf in Medina County, Staat Obio (Ber. St.), an einem Zweige bes

Rody-River, 123 DR. norboftl. von Columbus.

Abbi, Hamptling ber Sachen zur Zeit Wittefind's, bessen Rampsgenosse er war. Abbintegrasse (Abbingrasso), befestigter Fleden in ber ital. Provinz Mailand, am Naviglio Grande (Großen Ranal), 5000 Einwohner, Seidenspinnereien, Lerzenfabriten. Uebergangspunkt der Destreicher im franz. östr. Kriege, 1859. In der Rähe liegt das in demselben Kriege beruhmt gewordene Magenta.

Abbinden. 1) Die Chirurgen icon in ben alteften Zeiten wenden zur Entfernung meift fleiner, auf schmaler Bafts, ober auf einem Stiele, ober lose sitzender Answuchse auf der Ober- ober Schleimhaut bas Abbinden oder Abschniken mittelft einer leinenen, seidenen ober harenen Schnur ober eines Metallbrahtes an, und fpater wurde bas Berfahren auch angewendet, wenn die Araufen mefferschen ober blutarm und die Geschwällfte sehr reich an Gefäßen waren, ober wenn man Polypen mit bem Deffer nicht erreichen kounte. Abschnftrung bewirtt gundchft Berichließen ber Gefäge, Citerung, Brand und Abfallen ber Geschwälste, und ist oft langwierig, schmerzhaft und von manchen unangenehmen Zusällen begleitet. Das Abbinden sollte der Entsernung durch Schneiden, wenn sonst zulässig, nicht begleitet. vorgezogen werben.

2) In ber Baufnnft bebentet abbinden f. v. w. bas Abschneiben ber Balten, Sparren, Saulen u. f. w. nach gehörigem Dage, sowie bas Burichten und bie Bearbeitung berfelben nach Winkel und Schmiege (verzapfen, aufkämmen und schichten), so daß zum Anfrichten des gangen Bauwerles geschritten werben tann. 3) In Gifen werten bezeichnet man unter

21

abbin ben bas Busammenbringen bes Baineifens in Bunbe von 1, 1 und gange Centner, was auf besonderen Bestellen (Abbindebode) vorgenommen wird. 4) In der Fecht.

In nift bas erfte Aulegen ber Klingen an einanber.

Abbig, Teufeleabbig (Scabiosa pratensis), eine auf Wiesen und in Balbern vortommenbe, armeitraftige Bflange, beren Burgel ansfieht, als ob fie abgebiffen worben fei, mit halblugelartigen, blauen, weißen ober rofenrothen Blatben. Aeuferer Reld; raubhaarig, achtfurchig, vierlappig; innerer: funfgabnig.

Abbitibbe ober Abbitibbie (fpr. Aebbitibbi), See, Fing und handelsplat im brit. Nordamerika, nahe ber Hubson Bab; letterer in 49? nördl. Breite und 78? 10' westl. Länge

gelegen.

Abbitte, mundliche ober schriftliche Erflärung, daß man über bie Jemandem angethane Beleidigung Rene empfinde und beshalb um Berzeihung bitte. Gleich dem Widerruf und ber Chrenerklarung, von benen fie jedoch verschieben ift, bildet die Abbitte eine ber Privat-genugthungen, die burch die neueren Gesetzgebungen in Deutschland, woselbst sie neben ben eigentlichen Strafen für Injurien vortamen und noch vortommen, fast burchgangig aufgeboben worben finb.

Abbs. 1) A, Cernuns beibenannt, Dond im Rlofter St. Germain bes Bres in Baris, gest. 923; betannt als Berfasser des Gedichts: "De bello Parisiacse urbis" bruckt in Bithon's "Recueil de divers chroniqueurs de France." Paris 1588). 2) 21. von Fleury (Floriacensis), geb. 945 in Orleans, gest. als Abt von Fleury im Jahre 1004, einer ber bebeutenbsten Belehrten seiner Beit und Berfaffer vieler biftor. und theol.

Schriften.

Abboniren (vom ital) 1) Berbessern. 2) Anerkennen; baber: Abbonamento: (1) bas Berbessern (eines Grundstuds); (2) bie Anerkennung (einer Rechnung). Abbossen, f. v. w. Bossiren, bezeichnet die mit fleinen verschiedenartig geformten Staben

(Boffirgriffel) aus Bolg ober Elfenbein bergestellte, naturgetreue Nachbildung von Gegenfläuben ber Ratur in weichen Daffen, wie Thon, Wachs, u. f. w.

Abbot (fpr. Aebbot), Ariel, hervorragender Geiftlicher ber Unitarier in Massachusetts, geb. in Andover am 17. Aug. 1770, studirte auf ber Harvard Universität, 1794 Geistlicher in Haverhill, 1802 in Beverly, geft. am 7. Juni 1828 auf ber Rudreise von Havana, wohin

er fich feiner geschwächten Gefundheit wegen begeben batte.

Abbet, Ben jamin, einer ber bebentenbften Babagogen ber Ber. Staaten, geb. um bas Jahr 1763, geft. am 25. Oct. 1849 in Exeter. A. war 50 Jahre lang Director ber berfihmten Phillips-Academp in Ereter, New-Bampfbire, welche von Schillern aus allen Theilen bes Lanbes besnicht wurde. Unter feinen Schulern, welche fich spater einen Ramen machten, flub m nemmen: Daniel Webster, Lewis Cag, Coward Everett, Jared Sparts, John A. Dir, George Bancroft, u. f. w.

Abbot, Charles, von 1802-1817 Sprecher bes engl. Unterhaufes, f. Coldefter.

Abbet, George, geb. 1562 in Guilbford, eines Tuchmachers Gobn, widmete fich in Oxford bem Studium ber Theologie, wurde ein bedeutender Lehrer berfelben, war einer ber acht Theologen, welche mit ber Uebersetzung ber Bibel in's Englische beauftragt wurden, wurde Bischof von Lichfield und Coventry, in 1610 Bischof von London und im Nov. besselben Jahres Erzbifchof von Canterbury. Er ftarb als Erzbifchof von Canterbury im Jahre 1633.

**Abbot** (fpr. Aebbot), Joel, geb. in Fairfield, Connecticut, emigrirte nach Georgia, von welchem Staate er in ben Jahren 1817 - 1825 jum Congresmitgliebe erwählt murbe,

geft. am 19. Nov. 1826.

Abbot, Robert, alterer Bruber bes Erzbifchofs George A., geb. 1560 in Guilbforb, flubirte wie fein Bruber in Orford Theologie, wurde balb einer ber beliebteften Kanzelrebner, 1612 Professor der Gottesgelehrtheit in Orford, 1615 Bischof von Salisburd zur Belohnung für eine Schrift, in welcher er bie tonigliche Gewalt gegen Bellarmin (f. b.) vertheibigte, geft. am 2. Marg 1617.

Abbet, Samuel, geb. 1786 in Wilton, New-Hampfhire, geft. 1839, Erfinder ber Me-

thobe, aus Rartoffein Starte ju bereiten.

Abbet, Samuel, geb. in Andover, Maffachufette, reicher Boftoner Raufmann und einer ber Grfinder bes theolog. Seminars in Andover, bem er nach und nach \$120,000 vermachte, gest. am 30. April 1812 in Andover.

Abbst 1) Boftstadt in Biscataquis County, Staat Maine, (Ber. St.), am Biscataquis, 76 M. nordofil. von Angusta, 796 E. 2) Township in Shebongan County, Staat 23 teconfin. 1507 G.

Abbeisferb (fpr. Aebbotsford), ehemaliges Aloster und früherer Landsit des Dichters Sir Walter Scott, im schott. Parish Melrose, in Nozdurghsbire, und Selbrissbire, am rechten User des Tweed, nahe den Abteien Melrose, Jeddurgh und Drydurgh und den Städten Selbirt und Salashiels. Sir Walter Scott kaufte das Besitzthum im Jahre 1811 und nannte es nach einer benachbarten Furt im Tweed. A. ist äußerst romantisch gelegen, den prächtigen Anlagen, den Schöpfungen seines letzten beruhmten Besuers, umgeden und im Innern mit dem seinsten Geschmade ansgestattet. Die vom Dichter gesammelten Bücher, Gemälde und Antiquitäten bestuden sich noch jetzt in bester Ordnung und werden von den jetzigen Bestern des Landsitzes, James Hope Scott und Fran (der einzigen Enkelin Sir Walter's), zum Andenken an den großen Todten in hoben Ehren gehalten.

Abbott, (spr. Aebbott), Am os, geb. am 10 Sept. 1786 in Andover, Mass. ursprünglich Kaufmann, in den Jahren 1835, 1836 und 1842 Mitglied der Legislatur in Massachuletts,

bon 1840 — 1842 Staatssenator, und bon 1843 — 1849 Congresmitglieb.

Abbett, (spr. Aebbott), Jacob, Ingendschriftsteller, geb. 1803 zu Hallowell in Maine (Ber. Staaten), erhielt seine Ansbildung im Bowdoin College, und im theol. Seminar zu Andover. Unter seinen zahlreichen Schriften sind besonders die solgenden hervorzuheben: "Young Christian." (1825). Corner Stone." "Bollo." "Incv." Jones" n. f. w.

"Young Christian," (1825), "Corner Stone," "Rollo," "Lucy," "Ionas," n. f. w. Abbett, John Stevens Cabot, Bruder des Ingendschriftsellers Jacob A., geb. 1805 zu Brunswid in Maine, ebenfalls Schriftseller (seit 1844), uachdem er seine Ausbildung auf benselben Schulen, wie sein Bruder erhalten, und längere Zeit als Prediger in Worcester, Nordurh und Nantucket im Staate Massachietts thätig war. Sein erstes Werk, "The Mother at Home" (New York 1844) ist in verschiedene europäische Sprachen (unter benselben Griechisch und Thrisch), sowie auch in die asiatische Tamulsprache übersetzt worden. Einen bedeutenden Namen hat er sich durch sein historisch-diographisches Werk "History of Napoleon" (New York, 1855) gemacht, in welchem er Napoleon's Character und Handlungen auf das Wärmste vertheidigt. Er schrieb auch: History of the Civil War (New York 1863—'65), Lise of Napoleon III. (1868), und verschiedene andere Werke.

Abbott, (fpr. Aebbott), Rehemiah, geb. am 27 Marz 1806 in Sidney, Maine; Abvolat, 1842 — 1843 Mitglied ber Legislatur von Maine, und hierauf Mitglied bes 35.

Congreffes.

Abbatt's Creek, (fpr. Achbotts Krihk), Flüßchen im Staate Nord Carolina (Ber. St.),

fließt in ben Pabfin.

Abbottstomn, (fpr. Aebbottstaun), Postborf in Abam's County, Staat Bennfplvania (Ber.

St.), 16 Dt. fubweill. von Port und 29 Meilen füblich von Barrieburg.

Abbrand. 1) 3m hattenwesen bas Feinbrennen des Silbers. 2) Der burch bas Schmelgen und Schmieben (bei Metallen) und durch bas Brennen (bei dem Kalle) verurssachte Berluft am Gewicht bes Robstoffes.

Abbraffen bezeichnet im Seewesen, die Raasegelbei eintretendem gunstigen Winde nachlassen, ihnen mehr Spielraum geben. Das Gegentheil an - oder auf braffen, bei ungunstigem Winde, wodurch die Segel derartig gerichtet werden, daß sie den Wind gleichzeitig von vorne

und von ber Geite empfangen.

Abbrechen. 1) Im Bauwesen s. v. w. abtragen. 2) Im Seewesen von einem Schiffe gebraucht, bas zu weiterem Dienste unverwendbar ist. 3) Im Kriegswesen die Bertleinerung der Breite einer marschirenden Colonne auf bestimmte Theile, indem nur die Hälfte oder ber britte Theil berselben vordringt, während sich der Rest hinter die Borrudenden zuruczieht. 4) Ein Gesecht oder eine Schlacht abbrechen, heißt: dieselben, ehe sie noch entschieden sind, durch Jurucziehung der durch eine starte Arrieregarde gedeckten Truppenmassen beenden. Abgebrochene Schlachten waren z. B. die Schlachten bei Balmy, Fleurus, Neresheim, Litzen.

Abbreiten bebeutet im Buttenwesen bas Zertheilen ber Rupferschrote in Stude ober Schei-

ben, aus benen Reffel geschmiebet werben.

Abbrennen. 1) In ber Land wirthich aft A. des Bodens (bei Urbarmachung von Scibestächen) s. v. w. Schwelen. Das Berfahren ist solgendes: man schält zunächst den mit Beidekrunt bewachsenen Boden mit Jandinstrumenten oder besonders dazu hergerichteten Pflügen (Schälpstägen) ab (abplaggen genannt), bringt die einzelnen abgeschälten Theile (Blaggen) in Haufen zusammen, die man dann, nachdem sie gehörig ansgetrodnet sind, zu Asche brennt. Die auf diese Weise gewonnene Asche vertheilt man gleichmäßig über die geschälte Fläche und pflügt sie seicht ein. 2) In Biegel- und Kallbrennereien bezeichnet man unter A.: dem Ofen vor dem Berglühen die letzte Hite geben, wozu sich durres Reistholz am besten eignet. 3) Anzünden eines Feuerwerkes.

Abbreviatoren (vom lat.), Name der seit dem 14. Jahrh. vorsommenden päpsil. Geheimschreiber. Dieselben concipiren die päpsil. Breven und Sendschreiben aller Art, tragen dieselben ein, vergleichen die Reinschriften mit der Urschrift und versenden die ersteren mit der Liguidation, an die Dataria. Ehemals gab es beren 72, von denen die ersten 12 Prälatenrang hatten.

Abbrebiainren (vom lat.), Abilitzungen ber Schrift b. h. Bezeichnung eines Wortes ober einer Silbe durch einige ober nur durch einen (meist Ansangs-) Buchstaben, ober Substitutung eines wirklichen Zeichens für Wörter ober Rebensarten (welche beim Schreiben angewendet werden, um Zeit und Raum zu sparen, oft auch um zu verhüten, daß Jedermann bas Geschriebene lesen kann; abbreviren, abfürzen, Absürzungen gebrauchen) s. Chiffresschrift und Monogramm).

Abbruftoliren (vom ital.), Die Pfahlenden anbrennen, anfengen.

Abbt, Thomas, philos. Schriftheller, geb. in Ulm am 25. Nov. 1738, 1760 anßerorbentlicher Professor Spilosophie in Frankfurt a. D., 1761 Professor ber Mathematik in Rinteln, 1765 Hof-, Reg.- und Consist. Nath in Bückeburg, als welcher er am 3. Nov. 1766 Parb. Unter seinen Schriften sind die hervorragendsten: "Bom Tod sür's Baterland" (Berlin, 1761) und namentlich "Bom Berdienst" (Berlin, 1765).

Abbuna (b. h. unfer Bater), abuffinischer Name bes oberften Geiftlichen ber athiopischen Chriften, in ber Regel ein Kopte, in Gonbarresibirend, und vom topt. Batriarchen von

Alexandrien geweiht.

Asbets kücher, auch Fibeln genannt, Blicher für Anfänger, welche nur Gegenstände des ersten Unterrichts enthalten. Dieselben entstanden zugleich mit den Elementarschlen und wurden hauptsächlich seit Luther, der in seiner Fibel (in der Zeit von 1525—1530) wohl das erste dentsche Asbets duch herausgab, mit größerer Sorgsalt behandelt: Zur leichteren Einprägung der Buchstaden enthielten sie seit Aufang des 18. Jahrh. Abbildungen und kleine Reimsverse, nachdem schon vorher auf den Titelblättern aller das Bild des Haushahnes, als Symbol der Ausmerksamkeit, eine Rolle gespielt hatte. Auch wurde ihnen schon früh das Einmaleins beigesigt.

Abmangiren (frang., fpr. abichangichiren), bas Wechfeln aus Rechts- in Linksgalopp beim

Reiten.

Abchaften (Abchaft, Abaffa), eine von ben Ruffen zum Theil unterworfene, zwischen bem Schwarzen Meere und bem Kantasus gelegene, (nach bem Sothaischen Kalender für 1869) etwa 164 D. M. umsassende Landschaft, welche im N. an den Kantasus, im Osten an Mingrelien, im S. und W. an das Schwarze Meer und im N. W. an das Land der Tscherkessen grenzt, etwa 79,000 E. gabtt und faft burchgangig walbreich und bergig ift. Hauptproducte: Feigen, Wein, Bonig, langhaarige Ziegen, n. f. w. An ber Rufte von A. haben Die Ruffen mehrere Forts errichtet, unter benen die wichtigsten: Suchum Ral's, Pigunda und Gagry. Die Abchafen (ruff. und turk. Abafa, georg. Abchaft ober Apchaft, in ihrer eigenen Sprache Absfne), ein rober, graufamer, rachfuchtiger und rauberifcher (Seeranberei) Boltsflamm, fleben im Bergleich zu ihren Nachbarn, ben Ubyden und Ticherteffen im R. und ben Snauen und Mingreliern im Suben, auf sehr nieberer Culturstufe. Unter bem rom. Raiser Juftinian traten fie jum Chriftenthum über, wurden aber fpater Mohammebaner, welcher Religion fie noch jest angehören, obichon fie vieles aus bem Beibenthum bewahrt haben. treiben Aderbau, bestellen aber nur so viel Feld, als zur Erhaltung ihrer Familien nöthig ift, und zeichnen fich nur burch eine bedeutendere Biehzucht aus. Trot bes Metallreichthums bes Landes ift ber Bergban vollständig unbefannt, wie auch bie Industrie durchaus unbedeutend ift. Das Boll zerfallt in 3 Rlaffen: Fürften und Bauptlinge, Ebelleute und Bancen, zu welch letteren auch die Staven und Kriegegefangenen gezählt werben. In ftaatlicher Beziehung ift bas Land in 13 verschiedene Gemeinschaften getheilt, von benen bas eigentliche Abchasten (94023 E.), die Zebelba (9327 E.), Samurfalan (9896 E.), das Land der Dibigeten oder Sabsen (16923 E.), das der Abasinen (6450 E.) und das der Bessiste (2677 E.) die wichtigsten sind. Seit 1771 haben die eigentlichen Abchasen wieder eigene Ffirsten, Die Dynastie ber Schermaschibse, Die seit 1824 unter ruff. Dberhobeit steben.

A-b-e-tuorium, (A-b-o-turium, Abgatorium), eine nach bem Ritual Gregor's bes Großen bei der Einweihung von Kirchen zu beobachtende Ceremonie, die darin bestand, daß ber bei der Einweihung fungirende Bischof zu beiden Seiten des Hochaltars in die auf den Boben gestreute Asch die Buchstaben des griechischen und lateinischen Alphabets mit seinem Stade schrieb, eine sowbolische Ermahnung an die in der Kirche Bersammelten, sich Alles, was

fie in ber Rirche borten, in's Berg ju ichreiben.

Abd (arab., bedeutet Rucht, Ergebener, Diener, Seweihter, u. f. w.), häufig vorkommend in zusammengesetzten Sigennamen und mit dem Artikel al verbunden, wie z. B. Abdal, Abdel, Abd-Allah (Anecht Sottes), Abd-ur-Rahman (Anecht des Barmberzigen), u. s. w.

Abdachendes Arenz, Fehler ber Pferbe, ber barin besteht, bag bas Arenz nach hinten nie-

briger ift.

Abbachung. 1) Im Rriegswefen f. p. w. Bojdung. 2) Reigung einer Flace

gegen ben Borigont.

Abballah, (arab., Anecht Gottes), häufig vorkommender Name bei den Mohammedanern; 3. B. 1) A. Ebn-Abb-el-Wnhaleb, Bater des Propheten Mohammed. 2) A-ben-Zobair, ein im Jahre 692 gest. Fürst von Wosta, eine der Haupstiltzen des Islam. 3) Aben-Yafin, Gründer der Secte der Almoraviden, gest. 1058. Sein Nachfolger Abubek

grunbete Marotto.

Abhampfen, Berwandeln von Fluffigkeiten in Dampf mittelst der Wärme und bei Lustzutritt. Man erzielt damit entweder concentrirtere Lösungen (Sprup, Extracte n. s w.),
oder die in Lösung gewesenen Substanzen in trodener, sester, manchmal auch trystallinischer Form. Da die Schnesligkeit, mit der die Abdampfung erfolgt, der Oberstäche der Fluffigleit proportional ist, so giebt man den Gesäßen (Abdampfung erfolgt, worans diese In, Pfannen), eine mehr slache als tiese Gestalt. Das Material, worans diese Gesäße gesertigt
werden, richtet sich natürlich nach dem chemischen Character der abzudampfenden Flüssisseit.

Abbas, St., and Andas, in ber ersten Salfte bes 5. Jahrh. Bifchof von Sufa, gerkorte 414 einen persischen Fenertempel, wofür er ben Märthrertob erlitt. Gebächtnistag: 16.

Mai.

Abbeder, auch Schinder, Caviller, Feld- oder Wasenmeister, werden biejenigen genannt, beren Beschäftigung darin besteht, das gefallene Bieh wegzuschaffen, zu hänten und einzusscharren. An Orten, wo kein Scharfrichter ist, haben sie Henkersdienste zu leisten (s. Scharfrichter). Früher waren Versonen, welche sich hiermit besasten, anrüchig, und konnten deshalb weder in eine Zunft, noch in's Militär eintreten. Dies ist jedoch gegenwärtig sast überall abgeschafft. Auch ist die Abdederei zu Gunsten der Landwirthschaft in neuerer Zeit an vielen Orten abgelöst worden.

Abbeichen, tief gelegene Landereien burch Deiche (Damme) vor Ueberschwemmung burch

bas Dochmaffer fchützen.

Abbsels Ander, berühmter arab. Emir, eigentlich Sibi-el-Habichi Abb-el-Raber Uled-Mas hibbin genannt, im Jahre 1807 bei Mastara in ber westalgerischen Brobing Dran geboren, aus einer angesehenen Familie ber Marabuts ftammenb. A., jum Briefter bestimmt, erhielt feine erfte Ausbildung in einem bon feinem Bater Gibi-el-Mabibbin in Mastara geleiteten theol. Seminar, und wurde infolge bes boben Ansehens, in welchem seine Familie stand, und infolge seiner eigenen hervorragenden Eigenschaften bald einer ber geachtetsten und angesebensten Manner seines Stammes. Diese Dochachtung, welche ihm feine Stammesgenoffen entgegentrugen, erregte jeboch bas Diftrauen bes Dep's von Algier, fo bag fich A. genothigt fah, sein Baterland zu verlassen. Er unternahm zunächst eine Wallfahrt nach Welfa, welche ihm ben Titel "El-Babichin" (b. i. ber Beilige) eintrug, wandte fich aber fpater nach Ae-gupten, wo er fich langere Zeit an bem hofe Debemed-Ali's aufhielt, und bie von biefem Schlauen Politiler eingeführten Reformen mit Gifer ftubirte. Diefes Stubium forobl, wie aber gang besonders die in jene Beit fallenden Groberungen ber Frangofen in Nordafrita bewirkten es, daß fich bas Lebensgeschiel A.'s wendete. Bon mehreren arab. Stammen, Die fich Mastara's bemachtigt hatten, jum Emir ermablt, begann er gegen bie Frangofen jenen wahrend einer Reihe von Jahren mit Glild geführten Rrieg, ber ihn zu einem ber berühmteften Manner bes Jahrhunderis gemacht bat. Seine erfte Operation war gegen bie Probing Dran gerichtet, die er an der Spite von 5000 Bebuinen plunberte; diese Expedition, bei welcher er außerordentliche Klugheit und Tapferkeit bekundete, gewann ihm bas volle Zutranen feiner Stammesgenoffen, fo bag er fich balb jum herricher bon nabezu 40 Stammen erwählt fah, als welcher er über eine Streitmacht von mehr als 12,000 Mann verfügen konnte. Durch zwei blutige Gefechte (3. Dez. 1833 n. 6. Januar 1834) zwang er ben franz. General Desmichels jum Friedensvertrage vom 26. Februar 1834, durch welchen er als Emir bes westl. Algerien's förmlich anerkannt wurde. Sein Ansehen, bas er während bes Friedens auch bet ben entlegeneren Stämmen zu befestigen wußte, wuchs von Tag zu Tag, namentlich aber, nachbem er ben aus ber Wilfte berangezogenen Schah Muffa-el-Darfui, ber ben Berbunbeten ber Unglänbigen guchtigen wollte, vollständig geschlagen hatte. Die Franzosen, benen bie wachsenbe Macht A. E ein Dorn im Auge war, begannen von Nenem Feinbseligleiten gegen ihn, erlitten aber wiederholt bedeutende Niederlagen, wie am 28 Juni 1835 unter ihrem Führer

Aregel an ber. Matta, und am 25. April 1836 unter General d'Arlanges an ber Tafna, nachdem fie noch vorher Mastara, bas General Clanzel genommen und eingeafchert, wieberum hatten raumen muffen. Bwar wurde ihnen General Bugeaud mit 4000 Mann ju Bilfe gefoidt, auch foien es im Anfang, als ob burch Bugeand's Auftreten eine Wenbung ber Dinge eintreten follte, es währte aber nur furze Zeit, so errang A. abermals Bortheile, burch welche sich bie Franzosen, die auch wegen der Expedition gegen Constantine die Einstellung der Feindfeligkeiten manichten, genothigt faben, mit A. Frieden ju folließen. Diefer Frieden, ber am 30. Mai 1837 an ber Tafna abgeschlossen wurde, berichaffte A. abermals Gelegenheit, feine Macht nach innen au befestigen, namentlich aber feine Streitmachte zu organistren und zu biscipliniren. Im barauf folgenden Jahre (1838) wurde seine Herrichaft von mehreren Rabb. lenstämmen anerkaunt, wie benn auch Ludwig Philipp von Frankreich einen Gesandten A.'s in Paris empfing. Damit hatte jedoch seine Macht den Höhepunkt erreicht. Es gelang ihm zwar, nachdem er 1889 den Ramps wieder ausgenommen hatte, den Franzosen abermals einige empfinbliche Nieberlagen beizubringen, jeboch verlor er im Mai 1840 Medeah, und im Inli beffelben Jahres Miliana, und mußte gegen Ende bes Jahres 1841, nachdem Bugeand ben Oberbesehl wieder fibernommen hatte, ben Frangofen auf allen Buntten weichen. bruar 1843 fich er nach Marotto, wo er ein neues heer anwarb und ben Gultan Abb-ni-Rahman zur Theilnahme an ben Feindseligfeiten gegen bie Franzosen zu bewegen wußte. Die vereinigten Streitfrafte begannen ihre Operationen im Dai 1844, wurden aber fcon am 14. August beffelben Jahres von Bugeaub am Isly entscheidend auf's Baupt geschlagen. A. sammelte gwar abermals Streiter um sein Banner, anch lieferte er den Franzosen zu Ende bes Jahres 1845 wiederum einige Treffen, sab sich aber bald, ba inzwischen auch der Gultan von Marvillo die Wassen gegen ihn erhoben batte, in eine sehr misliche Lage versetz, die ihn schließlich zwang, aus dem Lande zu flieben, und, in einem lehten Gesechte am 21. Dezember 1847 abermals geschlagen, fich bem General Lamoricière und bem Berzog von Aumale am 22. Dezember 1847 gu überliefern. Dem mit biefen beiben frang. Beerführern abgefchloffenen Bertrage jufolge hatte er fich mit ben Seinigen nach Aegypten ober nach St.-Jean-D'Acre gurlidgieben burfen, Die frang. Regierung verweigerte jeboch biefem Vertrage ihre Benehmigung und A. wurde mit ben Seinigen (97 Personen) junachst im Fort Lamalgue in Toulon, bann nach bem Jahre 1848 in Pan und juleht im Schloß Amboise bei Blois gefangen gehalten. Erst Louis Napoleon unternahm es, die nationale Ehre zu retten, indem er A. bei Proclamirung bes Raiserreiches in Freiheit feste. Am 21. Dezember 1852 Schiffte fich A. mit ben Seinigen nach Bruffa in Aleinasten ein, wofelbft er bis jum Jahre 1855 gurudgezogen ichte. Als Bruffa in biefem Jahr burch ein Erbbeben gerflort wurde, wandte sich A. nach Constantinopel und von dort furze Zeit darauf nach Damascus. Mit Napoleon III steht er auf dem freundschaftlichsten Fuße, ist von diesem wegen seines energischen Auftretens bei Gelegenheit der Christenverfolgungen seitens der Drusen und Turten (1860) mit bem Großtreng ber Ehrenlegion ausgezeichnet, und bei einem Besuche, ben er ber Parifer-Induftrie-Ansfiellung im Jahre 1855 abstattete, mit Auszeichnung aufgenommen worden. And erhielt er im Jahre 1863 von Napoleon die Erlaubniß zu einer Vilgerfahrt nach Melia. Er bezieht eine franz. Penfion von 100,000 Fr., lebt aber fehr ölonomisch zurudgezogen und beschäftigt fic meist mit Lexistre und religiösen Uebungen, hat brei Francu, und von 24 noch An bie frang. Atabemie bat er ein religios-philosophisches Wert in 11 Rinber am Leben. grabifder Sprace eingefandt, welches von Dugat unter bem Titel "Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent" (Baris 1858) in's Französische Abersett worden ist.

Albeel-Bahab, geb. 1692 in Sillah am Emphrat, geft. 1787, Stifter ber Wahabiten (f. b.).

Abbera, Stadt im alten Thrazien, am Nessus, nrspränglich Freie Stadt, siel später unter die Herrschaft der Römer. Ihre Tinwohner, Abberiten, gelten als dumme, einsältige Mensschen, so daß der Rame Abberit zum Spotts und Schimpsnamen wurde; selbst nicht der Umstand, daß Männer, wie der Philosoph Demokritos und Protagorus, in Abbera das Licht der Welt erblicken, konnte sie vor diesem üblen Ause retten. Ein gelnugenes Bild derselben entwirft Wieland in seiner "Seschächte der Abberiten"; auch der Franzose La Fontaine hat sie in seiner Fabel: "Demokrit und die Abberiten" zum Gegenstande seines Wiese gemacht. — Abder isten, mystisseren, zum Besten haben. Abberitismus, einfältiges, beschränktes Wesen, Aleinstädterei.

Abberss, nach ber griechischen Mythologie der Sohn des Hermes (Mercurius), der Liebling und Gefährte des Hercules. Er wurde von den Pferden des Diomedes, die er auf Besehl des Hercules bewachte, zerrissen. Hercules soll ihm zu Ehren Abbera erbant haben.

Abbeff, f. v. w. Abbuft (arab.), bie vor bem Gebet und bem Lefen bes Korans von ben Mobammebanern vorgenommenen Bafdungen.

Abbias, babyl. Bifchof, angeblich einer ber 70 Junger Jefu, foll ber Berfaffer ber

"Historia certaminis apostolici" (herausgegeben von Lagins, Bafel 1551) fein,

Abbication (vom lat. abdicatio), Losjagung, Abjagung, Abbantung; hanptfächlich: Ries berlegung ber Regierung, Thronentfagung, welche meift gezwungen, infolge einer Revolution erfolgt, aber and freiwillig geschehen tann und icon geschehen ift. Ben lepteren, ben freiwilligen Abbantungen, sind u. a. zu nennen: bie bes Kaifers Karl V. (1556), bie bes Königs Andwig von Baiern (1848) und die der Fürsten von Hohenzollern (1849) zu Gunften Preugens, mabrend die Abdantung Konig Anguft's von Bolen (1707), Rart's IV. von Spanien (1808), Rapoleon's (1814 und 1815) unfreiwillige, burch außere Gewalt erzwungene, waren. — Abdicatio juris, Berzichtleistung, freiwillige Entangerung eines Rechtes; a. horoditatis, Berzichtleistung auf eine Erbichaft; a bbiciren, verzichten, absanten.

Abbitament (vom lat.), das Abgebungene.

Abban, driftl. Marthrer, von Geburt ein Berfer aus vornehmer Familie, murbe i. 3. 250 n. Chr. unter Raifer Diocletian in Rom getobtet. Tag: 30. Juli.

Abboffiren (vom frang.), forag machen, g. B. bie Abbachungen an Ballen und

Dammen.

Abbraht, jur Berftellung ber Scharlachfarbe abgebrehte Zinnfpabne.

Abbrud. I. Runftlich er: bie burch Abbruden gefertigte bilbliche Darftellung eines Gegenstandes, und amar entweber 1) auf ebener Rlace (Stabl- und Anvferftich, Stein- und Buchbrud, n. f. m.); im Buchbrud fpeciell bie Copie irgend eines Drudwertes, ober 2) in Relief, b. h. erhaben ober vertieft, in Wachs, Thon, Gips, Schwefel, Metall, n. s. wie 3. B. beim Siegeln und in ben Gewerben und Kunften ber Töpfer, Stempel- und Steinschneiber, Modelleure, Porzellan- und Steingutfabrikanten. II. Ratürlicher: Abformung eines Bflangen- ober Thierforpers ber Borgeit in gewiffen Gebirgeformationen (Steinfohlen, Schieferlager, n. f. m.).

Abbneiren (vom lat.), ab-, wegführen, abziehen, absorbern, baber Abbuction, Abober Begführung; bann: Beinbruch nabe ben Gelenten; in ber Logit: Uebergang von einem

Sate jum aubern. Abbuctoren: Abziehmusteln.

Abbenleufis (Azis, arab., Knecht des Allmächtigen), 2. Sohn Mahmud's II., geb. am 9. Februar 1830, feit 25. Juni 1861 Groffultan ber Turtei (ber 32.), bestätigte bie bon feinem Borganger und Bruber erlaffenen Satti-Scherif und Satti-Dumahum, feste bie großherrliche Civilliste von 75 auf 12 Millionen Biafter herab, brachte aber bie Finanzen bes Reichs gleich in den ersten Jahren seiner Regierung durch weitgebende Reformen der Armee und Flotte, sowie burch fostspielige Berschönerungen Conftantinopel's sehr in Berwirrung. Bat in neuerer Beit viele mehr ober minter barbarifche Trabitionen (wie 3. B. die Ermorbung ber Sohne ber Prinzeffinnen) abgeschafft, ben Eingang abenblandischer Sitten und Bebranche im osmanischen Reiche erleichtert und namentlich burch seine neuesten Reisen (wie nach Paris zur Weltausstellung) ben altturfischen lleberlieferungen einen vernichtenden Stoß gegeben (f. Tur tei).

Abbeni-Hamid, Cohn Osman's III., Nachfolger seines Bruders Mustafa III. als 27. Pabischah (Gultan) ber Osmanen (21. Jan. 1774), regierte von 1774 bis 1789. Da sich bie Berhaltniffe bes Reichs bei feinem Regierungsantritte in großer Berwirrung befanben und er nicht im Stande mar, biefelben burch eingreifenbe Magregeln zu beben, mußte er n. a. am 21. Juli 1774 einen für die Turtei fehr ungunstigen Frieden mit Rufland abschließen (au Rainarbidi). Durch biefen Frieben wurden Rufland bebeutenbe Gebietserweiterungen am Schwarzen Meere garantirt. In einem 1787 ausgebrochenen neuen Rriege gegen Defterreich und Rufland verlor bie Turfei ihre Flotte bei Kilburn, auch nahm Potemtin am 17.

Dez. 1788 Oczatow ein. A. ftarb am 7. April 1789. Abb : ul : Bamib : Bei, eigentlich Ducouret (fpr. Dutureh), franz. Reifenber, geb. 1812 in Buningen im Elfaß, bereifte feit 1834 Aegypten, ben oberen Ril, Abpffinien und die Westfüste bes Rothen Meeres, trat, nach Kairo zurückeefehrt, zum Islam über, unternahm eine Bilgerfahrt nach Metta, welche ihm ben Titel Habichi (b. i. ber Beilige) eintrug, bereiste sobann fast gang Arabien und landete schließlich, in febr zerrütteter Gesundheit, auf ber Insel Bourbon, wandte fich 1846 nach Bersien und 1847 nach Frankreich zuruch, welches er aber bereits im Jahre 1849 wieder verließ, nm im Anftrage ber frang. Regierung Nordafrika Seine Erlebniffe auf ben Reifen vor 1849 berichtete er in einem Werte, "Modine et la Mekke" (3 Banbe, Baris 1855) betitelt; über seine lepte Senbung schrieb er ein "Mémoire à Napoléon III." (Baris 1853).

Abbent's Batif, ein im Jahre 1161 (1162) in Bagbab geborener arab. Arat und Gelebrter, lebte und lehrte fpater in Moful, Damastus, Rairo, Aleppo und ftarb, auf einer Ballfahrt nach Metta begriffen, in seiner Baterstadt im Jahre 1231. A. war Berfaffer von 136 meift mediginifden Schriften. Gein bebeutenbftes Bert ift eine Befchreibung von Aegypten (beransgegeben bon White, arab. und engl., Drford 1800; bon Sach frang., Baris 1810).

Abb : ul = Mebidib, geb. 23. April 1823, Rachfolger feines Baters Mahmub II. als turk. Großsultan (Babischab) am 1. Juli 1839, führte hauptsächlich unter Leitung seiner Mutter, ber Gultanin Balibe, einer flugen und energifden Fran, bas Reformwert frines Baters weiter und machte fich namentlich berühmt burch bie Erlaffung bes Batti - Scherif von Galhane, burch welchen er allen Nationalitäten und Religionen feines Reiches Gleichberechtis auma und wichtige Reformen garantirte. Die leste Belt feines Lebens verbrachte A. fast ausschließlich in seinem Brachtschlosse Dolma - Bagbsche, woselbst er bem Abertriebenften Lurus und unerhörter Schwelgerei frobnte. Er ftarb am 25. Juni 1861. 3hm folgte in ber Regierung fein Bruber Abb - nl - Afis (f. b.).

Abb : ul : Mumen, erfter Berricher ber manrifd-fpanifchen Dynaftie ber Almohaben ober Mnabedun, berrichte von 1130—1162, unterwarf fich in den Jahren 1151—1156 das Reich ber Almoraviben in Spanien, nachdem er vorher ben ganzen Nordwesten Afrika's erobert hatte.

Sein Nachfolger war sein Sohn Jussuf.

Abd = ur = Rahman (arab., Knecht tes Barmherzigen), Mulei Soliman, geb. 1778,
Sohn bes Jezid, folgte seinem Oheim Mulci Suleiman 1823 als Kaiser von Marcotto, hatte fortwährend mit inneren nud angeren Feinden zu tämpfen, flarb im Aug. 1859. Ihm folgte

fein im Jahre 1803 geb. Sohn Sibi-Mohammeb.

Abdaurs Rahman, Ebn Abballab, geb. zu Enbe bes 7. Jahrh., 730 Statthalter bes Rhalifen Jazib in Spanien, begte ben Blan, Frantreich zu erobern und fiel beshalb 731 in Frankreich ein, wurde aber am 7. Oct. 732 in einer 7 Tage währenden Schlacht, in welder er schließlich felbst um's Leben tam, zwischen ben Orten Tours und Poitiers von Rarl Martell geschlagen.

Abed Regs, s. v. w. Afarja (f. b.).
Abeel (fpr. Aebihl), David, Missionär ber holl. ref. Kirche, geb. am 12. Juni 1804 in New-Brunswid, New-Jersey, gest. am 4. Sept. 1846 im Manor House in Albany, bessuchte seit 1829 Canton, Java, Singapore, Siam, kehrte 1833 nach den Ber. Staaten zurud, unternahm aber 1838 eine abermalige Reise nach Canton, Malacca, Borneo und Rolangloo, von wo er 1845 jurudlehrte. Er war einer ber Gründer ber englischen Gesellschaft für Beförberung weiblichen Unterrichts in den öftlichen Ländern (Society for promoting fe-

male education in the East).

Abegg. 1) Julius Friedrich Beinrich A., bekannter Criminalift, geb. 1796 in Erlangen, Gobn bes nach Abnigeberg berufenen Confiftorialrathe, Superintenbenten und Hofpredigers Joh. Wilh. A., ftubirte in Erlangen, Beibelberg, Landshut und Berlin, 1821 Brofeffor in Adnigsberg und 1826 in Breslau. Er ftarb in Berlin, 29. Mai 1868. Seine bebeutenbsten Schriften find: Lehrbuch ber Strafrechtswiffenfcaft (Reuftabt a. D. 1836); Lehrbuch bes Criminalprozesses (Rönigsberg 1833). 2) Bruno Erharb A., Better bes Bo-rigen, geb. am 17. Januar 1803 in Elbing, subirte seit 1822 die Rechte in Heibelberg unb Rönigsberg, practizirte als Jurist in Danzig, widmete fich im Jahre 1833 bem Staatsbienste, wurde 1835 jum interimistischen Bolizeiprafibenten von Ronigsberg, 1846 jum foniglichen Commiffar ber Oberfchlefischen Gifenbahn in Brestau ernannt und 1848 jum Frankfurter Borparlament gewählt, ftarb am 16. Dez. 1848. 3) Beinrich Burtharb A., Better ber beiben Borigen, geb. 1791 in Beibelberg, Commerzien- und Abmiralit tierath in Danzig, scit 1837 Mitglied ber prengiften Provinzialftande, 1847 und 1848 Mitglied ber ftandischen Ausschüffe, sowie Mitglied ber Bereinigten Landtage von 1847 und 1848.

Abeille (fpr. Abelj), Johann Christian Ludwig, Clavier-u. Orgelvirtues und Componist, geb. am 20. Febr, 1761 zu Bahrenth, 1802 würtemb. Concertmeister, bann Hoforganist, starb im Jahre 1832. Compositionen: bie Opern "Amor und Psache" und "Be-

ter und Aennchen", viele Lieber, ("Afchermittwochlieb") und Clavierviecen.

Abelen. 1) Bernhard Rudolph, Philolog und Schulmann, geb. am 1. Dez. 1780 gu Donabrud, sindirte Theologie in Jena, 1808 Lehrer der Söhne Schiller's, 1815 Lehrer und pater Director am Symnasium in Denabrild. Er farb in Denabrild, 24. Febr. 1866. Seine bedentenbsten Werfe: "Cicero in seinen Briefen" (Hannover 1835) und "Ein Stud ans Go-the's Leben" (Berlin 1848). 2) Wilh. Lubw. Alb. Rub. A., Sohn bes Borigen, geb. am 30. April 1813, Archaolog. ftubirte in Berlin Philologie und Theologie und in Göttingen Archaologie, ging 1836 nach Rom, wofelbst er sich Alterthums-Studien widmete, ftarb am 29. Jan. 1843 in München. 3) De inrich A., Reffe bes Ersten, geb. am 19. Ang. 1809 in Osnabrud, nach beenbigten theolog. Studien preuß. Gesandtschaftsprediger in Rom, 1842 Begleiter bes Professors Lepsius bei der ägupt. Expedition, 1853 preuß. Geh. Leg.-Rath. Besonbers besannt durch seine Schrift gegen die Gräfin Dahn-Dahn "Babylon und Jerusa-

lem" (Berlin 1851)

28

Abel. I. Biblifche Berfon: Bweiter Gobn bes Abams und ber Eva, ber bon feinem Bruder Kain, da Jehovah besien Opfer nicht so wohlgefällig aufnahm, erschlagen wurde. II. Kün filer, Gelehrte und Staatsmänner: 1) Jacob Friedrich v. A., geb. am 9. Mai 1751 zu Baihingen in Bartemberg, 1772 Professor Bhilosophie an der Karlsakademie (als Lehrer Schiller's, erkannte er als einer der Ersten bessen Genins), dann Brof. in Stuttgart und Tubingen, julest Generalfuperintenbent in Stuttgart, geft. am 7. Juli 1829 in Schornborf im Jartfreis. Schrieb: "Grund unseres Glaubens an Unsterblichkeit" (Frankfurt, 1826). 2) Joseph A. Historienmaler, geboren 1768 zu Achach in Desterreich, auf ber Wiener Walerocademie gebildet, gest. am 4. Oct. 1818 in Wien. Gemälde von ihm sinden sich in der Alabemie und dem Belvedere zu Wiene. 3) Karl v. A., bair. Minister, geb. am 17. Sept. 1788 in Weylar, sindirte in Giessen u. Wetslar die Rechte, 1814 Lieutenant, widmete sich 1815 wiederum dem Civildienste, in welchem er sich von Stufe zu Stufe emporschwang: 1827 Ministerialrath (geabelt), 1832 Mitglied ber Regentichaft in Griechenland, nach feiner Rudlehr von bort 1834 im Minifterium bes Innern, beffen Brafibent er nach bem Stury bes Minifteriums Dettingen - Ballerftein wurde. Ale folder machte er fich burch feine Sympathie mit ber ftreng tatholifden Partei viele Feinde. Am 17. Febr. 1847 nahm er, ba er mit König Ludwig wegen ber Lola-Monteg in Differengen gerathen war, mit bem gesammten Ministerium seine Entlassung. 1848 wurde er bair. Gefandter in Turin, von welchem Bosten er im Jahre 1850 abberufen murbe. Er ftarb am 3. Sept. 1859 in Minden. 4) Rarl Friedrich M., geb. 1725 in Adthen, Schuler Johann Sebastian Bach's in Leipzig, Birtnos auf ber Biolg bi Gamba, juleht Rammermusicus ber Ronigin von England, gest. am 22. Jan. 1787. 5) Riels Benrit A., bebentenber norweg. Mathematifer, geb. am 5. Aug. 1802 ju Finde im norweg. Stifte Christiansand, nach vollendeten Studien auf ber Landesuniversität und von einer Reife in's Ausland (Baris und Berlin) zuruchgesehrt. Docent an der Universität und Ingenieurschule in Christiania, ftarb am 6. April 1829 infolge ju eifriger Studien an ber Ansgehrung auf bem Eisenwerke Froland bei Arendal. Befonders verdient um die Theorie ber elliptischen Functionen.

Abel be Buyal (fpr. Püjol), Alexanber Denis, franz. Distorienmaler, geb. am 30. Jan. 1785 in Valenciennes, Schüler David's. Seine berühmtesten Gemälde: "Jacob ber die Kinder Joseph's scgnet", "Germanicus", "Casar, am Tage seiner Ermsstung in den Senat gehend", "Petrus, Todte erwadend", u. s. für welche er verschiedene Preise erhalten bat.

Abelia, eine ber Familie ber Lonicerese (14. Al. 1. Orbn., 2.) jugeborige Pftanzengat-

tung. Art: Die dinesische A. (A. chinensis) aus China.

Abelin (fpr. Ableng), Ios. Bhil., ein unter dem Ramen Joh. Ludw. Gottfried oder Gothofredus bekennter Schriftsteller des 17. Jahrh., geb. in Strasburg, gest. daselbst im Jahre 1646. Bon ihm begonnen und den Anderen fortgeführt: "Theatrum Europaeum" (21 Bde., Frankfurt a. M. 1635—1738). Sein Hauptwert: "Historische Chronika."

Abeliten, auch Abeliauer und Abeloniten. 1) Rorbafr. driftl. Secte bes 4. Jahrh., welche zwar Eben fasossen, sich bes Geschlechtsnungungs aber enthielten und nur frembe Rinder adoptirten. 2) A. nannte man auch die Mitglieder des in der Mitte des vorigen Jahrh. bestehenden sogen. Abelsordens, die sich die Anfgade gestellt hatten, ihrem Batron, Abel, an Ansrichtigkeit zu gleichen.

Abell (fpr. Chbell), John, Kouig Karl's II. von England Sänger und Lautenspieler, starb 1701. Befannt burch seine König Wilhelm III. gewihmete "Collection of Songu"

(London).

Abellaglum, (Abellarium, Abollagium) (lat.), Recht bes Lehnsheren auf die wilden

Bienenschwärme feines Unterthauen.

Abelmoschus), eine der Familie der Malven und der Unterfamilie der Hibisceen angehörige Pflanzengatung, mit fünstpaltigem, seitlich geschlistem, absalendem Kelch,
fünst dis zehnblätteriger Kelchhülle, fünst Blumenblättern, zahleeichen Standgefäßen, fünsspaltigem Griffel, ppramidaler Kapsel. Arten: 1) Egbarer A., Otra oder Gombo (A.
esculentus), Südamerisa, dessen Blätter und Samen als Rahrung dienen, deshalb in den
meisten tropischen Ländern angebaut. 2) Echter A., Bisamtrant (A. moschatus), Ost-

indien und Aegypten, 4--6 Fuß boch, Blume gelb. Die fogen. Bifamtorner (Somen Abelmoschi) früher officinell gegen Krämpfe, jeht zu Salben und Parfümerien gebraucht. Abenatis, Abenaten, Rame eines Indianerstammes, im Staate Maine, sast ganzlich verschwunden. Ihr Gebiet lag westlich vom Kennebec.

Abenberg. 1) Frankische Grafschaft im Nordgan, sett jum bair. Landgericht Pleinfeld in Mittelfranken geborig. 2) Stabt baselbft, 1300 E., Dopfenbau, Spiegel- und Rabelfabrifation.

Abencerragen, name einer machtigen monrischen Familie in Granaba, absumment von Aben Cerrag (Ben Berragh, Ebn Gerrabich), einem Gegentonige von Granaba, welche von ben ihr feinblichen Zegris gestiffrzt wurde. König Abn-Hoffan, beffen geheime Feinbe Die A. waren, ließ Diefelben, als er von ber Liebschaft zwischen einem A. und feiner Tochter erfahren hatte, in der Albambra ermorben. Chateanbriand bat biefe mehr ober minder fagen-

hafte Begebenheit feinem Werte "Aventures du dornier Abencerrage" zu Grunde gelegt. Abend, die Zeit nach Sonnenuntergang und die himmelsgegend (Abeften), in welcher die Gestirne untergeben, baber abenblanbifch f. v. w. westlich. Dit A. gufammengesette Borter: Abendpuntt, Beffpuntt, weftlicher Durchichnittspuntt bes Borigonte mit bem Dimmelsäquator, an welchem zur Zeit ber Tag- und Nachtgleiche bie Sonne untergeht. Abendröthe, lebhafte, prüchtige Färdung des westlichen himmels furz vor ober nach Sonnemuntergang. Abendstern wird der Blanet Benus genannt, weil er nach Sonnen untergang am westl. Theile des himmels erscheint. Abendweite, nordl. ober sibl., ber vom Untergangspunfte eines Sternes mit bem Abendpuntte gebilbete Bintelabstanb.

Abendgang, auch Spathgang, im Bergwesen ein nach Abend (Westen) streichender Gang, und zwar rechtfallend, wenn gegen Dften und Rorben zu Tage ausgebend und Beften und Guben gufallend, wiberfinnig: bie ftebenben und Morgengange, welche weftlich und

nordlich ju Tage ausgeben und ihre Donlege öftlich und fiblich werfen.

Abenbgeläute, burch eine Bulle Bapft Johann's XXII vom 17. Mai 1327 zur Erinnerung an die Menfcwerbung Christi eingeführt. Das besondere Gelante am Donnerftaa-Abend foll an die Tobesangst Chriftt erinnern, wahrend bas mit, ber fleinen Glode gegebene

Solufgeiden jum Gebet für bie leibenbe Rirche aufforbern foll.

Abendiand, (Decibent), allgemein: Die weftlich von Rom (als Mittelpunkt ber Erbe ge-bacht) gelegenen Lauber, fpeciell: Deutschland, England, Frantreich, Italien und Spanien; im Gegenfat jum Morgenlanbe (Drient), Die bftlich von Rom gelegenen Lanber. Abendlandische Enltur, die burch bas Christenthum gehobene, auf ber altgriech, und altrom. (clafiticen) Cultur baftrenbe, Bilbung ber germanifden und romanifden Boitsftamme. Mbenblanbifces Reich, f. v. w. Weftromifches Reich, f. n. Rom.

Abendmahl. Rach ber Lehre faft aller driftlichen Riechen ift bas Abendmahl ein bon Oprifins eingesettes Saframent. (f. Saframent). Die Panticianer in ber alten Rirche und die Onaffer in neuerer Beit langneten, daß Chriffus Die Abficht gehabt babe, in feiner Rirche eine Feier des Abendmahles far alle zukänftigen Beiten anzuordnen; und in nemester Beit ist der Gebrauch des Abendmahles auch bei denjenigen Freien Gemeinden (s. d.) die sich als driftliche Gemeinschaften betrachtet zu wissen münschen, großen Theils außer Gebrauch gekommen. Wit diesen Ausnahmen dat die driftliche Akrehe in allen ihren Abtheilungen die Freier des Abendmahles als eines von Thristus eingesetzen Sakramentes zu allen Beiten als einen wichtigen Theil ihres Gottesbienstes betrachtet. Das Abendmahl wird auch Nachtmabl genaunt, weil es von Christus in der Racht, da er verrathen ward, eingesetzt wurde. Es beist auch Mahl des Herrn (1. Cor. 11, 25), Tisch des Herrn (nach Cor. 10, 25), Encharistie (Danklagung), weil die Rachsolger Christi diese Feier mit Danklagung gegen Gott begingen. In der katholischen Rirche ist der Name Altarssacrament am gebräuchlichsten. Rach bem Neuen Teftamente fehte Jefus Chriftus bas Abendmahl ein, als er am Abende vor feinem Arenzestode fein lettes Mabl mit feinen Jungern bielt. Am Schluffe biefes Mables bricht er unter Danigebet bas Brob und reicht es feinen Jingern mit ben Werten: (1. Cor. 11, 24) "Rehmet, effet, bas ift mein Leib, der für ench gebrochen wird." Ebenso reicht er ihnen den Bein und spricht: (v. 25) "Dieser Kelch ift bas neue Testament in meinem Blut; solches thut, so oft ihr es trinket, gu meinem Gebuchtnig".- Diefen Einsehungsworten, Die wir in ben brei ersten Evangelien, fo wie in dem Briefe Pauli an die Corinther verzeichnet finden, geben Aenferungen Chrifti vorher, welche auf eine unmittelbar bevorstebende Trennung von einen Inngern hinweifen. Die alten Atrchenvater hatten eine unentwidelte Abendmahls-Zwei Haupteinrichtungen treten früh bervor, die wir als die mpftische und spmbolische zu bezeichnen baben. Die mpflische Nichtung, burch Ignatius († 116), Instin († 168) und Irendus († 202) vertreten, betont die Verbindung bes Logos mit Brod und Wein, fo bag im

Abendmable Leib und Blint bes Herrn den Glänbigen bargereicht werben. Rach der symbolifden Anflicht trennte man bagegen Beiden ober Bild von ber Sache, wie Drigenes lebrte. Biele ber bas Abenbmahl betreffenden Stellen in ben alteren Rirchenvatern werben jeboch. ebenso wie bie Stellen ber Bibel, von Theologen verschiebener Richtungen verschieben ausgelegt. Ein beftiger theologischer Rampf erhob fich in Beziehung auf die Abendmablslehre in ber ersten Dalfte bes 9. Jahrhunderts. Rabbertus Baschafius, Abt zu Korvei, trat im Jahre 831 mit einer Schrift auf (de corpore et sanguine domini), in welcher er bie Lehre von ber Berwandlung bes Brobes in ben Leib Chrifti ausführlich entwidelte und vertheibigte. Er lehrte, bag Brod und Bein vermittelft ber Ginfepungeworte burch Gottes Allmacht verwandelt werbe in ben Leib Chrifti, wie ibn einft Maria geboren, wie er an's Rreng geheftet und auferwedt worben ift. Rur Die angere Geftalt, ber Gefcmad und ber Geruch von Brod und Bein bleiben nach ber Confecration gurad. Der bebeutenbfte Gegner biefer Lebre mar ber wiffenschaftlich gebilbete Ratramuns, ebenfalls Mond ju Rorvei; aber bie Rirde erklarte fich bald febr nachbrudlich für die Berwandlungs- oder Transsubstantionslebre, besonders auf ber Spnode ju Rom (1079), ale Berengar bon Tours, gegenüber bon Lanfranc, Bifchof von Canterbury, Die Anficht bes Ratramnus erneuerte. Das vierte La= teranconcil (ju Rom 1215) befinirte bie Berwandlungslehre ausführlicher, Die auch von ber griechisch-latholischen Kirche fanctioniet wurde. Die Reformation bes 16. Jahrhunderts brangte bie Abendmahlsfrage in ben Borbergrund. Luther verwarf auf bas Entfciebenfte bie romifche Berwandlungslehre, wie die bamit verbundene, taglich ju ernenernbe, unblutige Opferung Christi. Er lehrte, bag zwar Brob und Wein and nach ber Consecration Brob und Wein bleiben, aber bag jeder Communicant, ber gottlose wie der fromme, in, mit und unter bem Brobe ben wirklichen, aber verklärten Leib, und bas wirkliche, nun verklärte Blut bes im himmel wohnenden, aber and leiblich auf Erben gegenwärtigen. Thrifins empfange, und zwar mit bem leiblichen Munbe, nur bag ber linglaubige bas Abendmahl ju feiner Berbammuig. ber Glaubige aber jum Beil empfange. - 3m ftrengften Begenfate jur romifchen, wie gur lutherischen Abendmahlslehre, verwarf Zwingli jede Berwandlungslehre, wie jedwebe mystische Deutung berfelben. Indem er die Borte: "Das ift mein Leib", als ift gleichbebentend mit "Das bedeutet meinen Leib" auffaßte, fab er im Abendmahl nur ein Gedachtnismahl bes Opfertobes Christi; Calvin versuchte Die Lehre Zwingli's burch Die Behauptung gu ergangen, bag gur Gemeinschaft bes Tobes Chrifti auch eine Bereinigung mit beffen Berfon tommen muffe. Dagegen bermarf er bie Anficht Luther's, bag im Abendmable eine Bereinigung Chrifti mit irbifden Clementen ftattfinbe, und behauptete, bag im Abenbmable nicht eine mechanische Mittheilung des Leibes Christi an unsern Leib vor sich gebe, sondern nur eine geistige, welche als innerer Alt ben fichtbaren Alt begleite. Chriftes ift gegenwartig im Abendmahle, aber nicht in ben materiellen Substanzen besselben. Das Organ, burch bas man das Abendmahl empfängt, ift der Glanbe; und barum empfängt anch unr der Glanbige bas Abendmahl, während ber Unwurdige nur Brod und Wein genießt, aber nicht ungestraft ausgeht, weil er unwarbig ift und trinkt. - Calvin unterfcheibet fich von Luther baburch, daß er die lotale Gegenwart Christi im Abendmable verwirft; von Zwingli baburch, baß er eine reale Gegenwart Chrifti im Abendmable lehrt. Calbin läßt ben Leib Chrifti burch bie ihm inwohnende Rraft auf bie Abendmahlsgenoffen vom himmel wunderbar berabwirten, wozu ber Beift als Organ bient. - An bem einen ober andern biefer Lehrtropen ichließen fich bie verschiebenen firchlichen Benennungen bicfes Landes an. Go ift die Abendmahlslehre ber Methodisten, Baptisten, Presbyterianer und anderer wesentlich calbinistisch. — Was die Feier bes Abendmahls betrifft, wurde dieses in der altesten Rirche täglich in Berbindung mit den Agapen gefeiert; als aber Raifer Trajan (98-117) ein ftrenges Berbot gegen Betarien (gefoloffene Berbindungen) erließ, wurde die Abendmahlsfeier mit bem fonntagigen Frubgotiesbienft berbunden. Die Dintonen brachten bas Abendmahl auch ju ben Kranten und Befangenen aus ber Gemeinde. An manchen Orten wurde ein Theil bes geweihten Brodes mit nach haus genommen, um es mit ber Familie beim Morgengebet gur Weihe bes nenen Tages zu genießen. In ber nordafrikanischen Lirche war and bie Linbercommunion üblich. verschieden waren die mit der Feier des Abendmahls verbundenen Ceremonien. Die tatholische Kirche glandt, daß Chriftns in jeder der beiben Gestalten gang, mit Gottheit und Menscheit, gegenwärtig sei, und fibrte im Mittelalter filr die Laien die Communion unter ber einen Gestalt des Brodes ein, welche jett die allein fibliche ist. Die Reformation gab ben Laien ben Reld jurud. Die griechische Rirche bebient fich beim Abendmahl bes gefäuerten Brobes, bie romifch-fatholifche, wie lutherische Rirche ber ungefäuerten Oblaten. Die reformirte Rirche lehrte jum biblifchen Brobbrechen jurud, wahrend andere tirchliche Benennungen bie Art bes Brobes, ob es gefanert ober ungefanert fein foll, als unbebentenb betrachten.

Abendmahlsgemeinfchaft. Unter biefem Ramen verfieht man bie Theilnahme an bet Beier bes Abendmables in einer bestimmten lirchlichen Gemeinschaft von Seiten ber Ditglieber anderer firchlicher Gemeinschaften. Die Bulaffigteit ober Richtzulaffigfeit ber Abendmablegemeinichaft ift baufig Gegenstand theologischer Streitigfeiten gewesen. In ber romifchkatholischen Kirche erledigt fich biefer Buntt einfach babin, bag Theilnahme am Abendmable einzig und allein bem glaubigen romifch-tathol. Chriften gestattet ift. Die arichische Lirche befolgt im Gangen benfelben Grundfat, aber auf die Bitte hochfirchlicher Geiftlicher ber anglitanifden Rirche von England, ben Mitgliedern ber letteren Rirche bie Theilnahme am Abendmable in ber griech. Rirche ju geflatten, haben in nenefter Beit (i. 3. 1869) verschiebene Bifchofe ber griech. Kirche eine bejahenbe Antwort gegeben. Die bocktrchliche (High Church) Bartei in ber anglikanischen Rirche wurde im Allgemeinen nur Abendmahlsgemeinschaft mit ben orientalischen und vielleicht mit ber romisch-tatholischen Kirche wunfchen. Die evangelische (Low Church) Schule in berfelben Lirche ift im Ganzen für Abenbmabligemeinschaft mit anderen "evangelischen" (f. b.) Lirchen. In Deutschland ift bie Abendmahlsgemeinschaft eine ber bebentenbften Streitfragen, zwischen ben fireng an ben fombolischen Buchern fefihaltenben Lutheranern auf ber einen Seite, und ber reformirten und unirten Rirche auf ber anberen. Die erstern, benen fich auch die Missouri Spnobe und andere beutsche und scandinavische Spnoben in ben Bereinigten Staaten anschließen, erflarten auf ihrer General Confereng am 1. Juli 1868 in Hannover, daß Abenbmahlsgemeinschaft nur mit benen zu halten sei, welche ftreng an ben Bekenntniffdriften ber lutherischen Rirche halten. Die lutherische General-Spnobe (General Synod) in ben Bereinigten Staaten erklarte auf ihrer Berfammlung, 800 haiten Harrisburg, 8. Mai 1868, daß alle evangelischen Kirchenmitglieber zur Abendmahls. feier willtommen feien, fo fern fie trene Betenner ber Glanbensfage ihrer eigenen Rirche finb. Eine andere Abtheilung ber Lutherischen Kirche in Amerita, welche ihren Mittelpunkt in bem General-Concil (General Council) bat, befolog auf ihrer Berfammlung in Pittsburg, baf Beretifer und folde, die in Baupt-Glaubensfägen uren (heretics and fundamental errorists) von der Abendmahlsgemeinschaft anszuschließen seien, überließaberdie Entscheidung in einzelnen Fällen bem Urtheile bes Baftore. Eine Minorität ber Berfammlung, welche vier von ben 3wölf zur Gemeinschaft gehörenben Synoben reprosentirte, wunschte eine Erflärung gegen Abendmahlgemeinschaft mit Richt-Lutheranern. Unter ben Baptifien find zwei Parteien; tie eine für Abendmahlsgemeinschaft mit andern evangelischen Kirchen (open Communionists), die andere bagegen (strict Communionists). Die Baptisten Englands gehören meist ber erftern, bie ber Bereinigten Staaten ber ftrengen Richtung an, mit Ausnahme ber Free-Will Baptists. (f. Baptiften). Die reformirten Bresbyterianer in Schottland unb ben Bereinigten Staaten und die Bereinigten Presbyterianer in ben Bereinigten Staaten And entschiedene Gegner ber Abendmahlsgemeinschaft (close communionists).

Abendmabligerichte, f. Drbalien.

Abendreth, Amandus Aug., Bürgermeister von Hamburg, geb. daselbst am 16. Oct. 1767, Ansangs Abvocat, 1800 Senator, 1806 Volizeidirector, 1810, nach Einverleibung Hamburg's mit dem französischen Kaiserreiche, Bürgermeister, welches Amt er später 1831—1835 nochmals bekleidete, gest. am 16. Dezember 1842. Er gründete das erste dentsche Nordseeda zu Curhaven.

Abendicitat, auch Rachticiot, bezeichnet im Bergwefen bie von Abend 7 Uhr bis Mor-

gens 3 Uhr mabrenbe Arbeitszeit eines Bergmannes.

Abendiculen, Schulen, in denen Abends unterrichtet wird, für Ainder, welche während bes Tages in Fabriken oder sonstwo arbeiten und beshalb die Tagschulen nicht besuchen tonnen. In den größeren Städten England's, ganz besonders aber in denen der Bereinigten Staaten, find während der Wintermonate, etwa von November die Februar, auch für Erwachsene Abendschulen eingerichtet, in denen die Besucher unentgeltlichen Unterricht in allen Zweigen des Wissense erhalten, und die namentlich dadurch eine große Bedeutung erlangen, daß Ansländer in ihnen unentgeltlich die englische Sprache erlernen können.

Abendfiss, im Bergwesen die westliche (nach Abend gelegene) Seite eines Schachtes. Bei ber Schachtschung bezeichnet man mit Abend tonne bie gegen Abend (Besten) gerichtete Tonne, während die gegen Morgen (Often) gerichtete Morgen tonne gengunt wird.

Tonne, während die gegen Morgen (Often) gerichtete Morgentonne genannt wird.

A beno plactto (fpr. platschito), ital. Musikunsbrud, unch Belieben, b. h. ber Bortragende kann bezüglich der Schnelligkeit und des Ansbruds seinem eigenen Belieben und Bekomade folgen.

AbensEfra, Abraham Ben Meir Ben Cfra, auch Abenare ober Avenare genannt, gelehrster Inde bes Mittelalters, geb. um 1093 (1119) in Tolebo, bereifte seit 1140 Frankreich, Italien, Negypten, Rhobus und England und hielt in allen diesen Ländern Borlesungen, gest.

1168 in Rom (nach Andern 1174 in Rhorns). A. hat viele Schriften theol., aftron. und ereaet. Anhalts binterlaffen.

Abens (Ambe), ein nabe Menfladt in die Donan mindenber Fing im bair. Rreife Meber-

Baiern. Abensberg (lat. Aventinum). 1) Lanbger. - Bez. im bair. Kreife Nieberbaiern. 2) Stabt in diesem Bezirk, an der Abens, mit 1300 C., Bierbrauereten, Schwefelquelle, Geburtsort des Historikers J. Thurmayr (J. Aventinus).

Abensperg und Traun, Rame eines bsterreichischen Grafengeschlechts, von Graf Babe von Schebern abstammenb. Gegenwärtig besteben zwei Linien, eine altere und eine jungere.

Abentener, aus dem franz. Worte aventuro gebildet, dessen keine untere und eine jungere. Abentener, aus dem franz. Worte aventuro gebildet, dessen Eriklehung wiederum von dem mittelalterl. lat. Worte adventura (von adveniro, eveniro, sich ercignen, jutragen), herzuleiten ist, bezeichnet ein Wagnis, eine wunderbare, underhergesehene, mit Gesahren verkühfte Begebenheit, auch eine bei derselben ausgesihrte heldenthat, siwie die Erzählung salcher Begebenheiten und Pedenthaten. Daher Aben ten rer ein Mensch, welcher Gesahren ansisach und sich dessen im gewöhnlichen Leden: Glückritter. Aben ten erselich, welcher Geschwer ausschlichen und Schlame, auch lebertriebene, Unnatürliche und Unmögliche.
In den Sagen des Mittelalters signrirt eine Fran Aven inre, welche den Dichtern Annde vom Weltlauf und von ritterlieben Thaten bringt.

Ab equis ad asinos (lat. Sprichwort), wortlich: von ben Pferben zu ben Efeln, b. b.

bom Pferbe auf ben Cfel tommen.

Aberacht, f. v. w. Dberacht, f. n. Mat.

Aberabon (fpr. Chbr'ehmn) ober Aberaeron (fpr. Chbr'dron), Hafenstadt in Sidwales, an der Mündung des Avon in ten Canal von Bristol gelegen, mit Zinn- und Aupfergruben. 2916 Cinwohner, in 1861.

Aberbroibid (fpr. Chor'), ober Brbroath (fpr. Arbroth), Bafenfladt ber fcotfifchen

Graffchaft Forjar, an ber Rorbfee, mit 17,593 E. in 1861, Segeltuch, Schiffban.

\* Abererambie, (fpr. Chbertrombi), 3 a m e s, geb. in Georgia, wandte fich fpater nach Mabama, welcher Staat ibn bon 1851—1855 in ben Congress foldte.

Aberersmbie, Ja m e 6, geb. 1756, geft. am 26. Inni 1841 in Philadelphia, Bennfplbania, ber alteste Prediger ber episcopolen Kirche jener Stadt und als Babagog befannt.

Aberersmish (fpr. Chbr')., Rame einer alten schott. Familie. 1) Sir Ralph A., engl. General, geb. 1738, gest. am 28. März 1801, ging 1793 nach Holland, woselhst er sich durch seine militärischen Eigenschaften auszeichnete, wurde kurz darauf Oberbesehlshaber in West-Indien, als welcher er den Franzosen mehrere Juseln wegnahm, nach seiner Aucklehr Goudernenrlieutenant der Insel Wight, leitete 1801 die englische Expedition nach Aegypten, erzwang am 8. März desselben Jahres die Landung bei Abulir und besogte Gen. Mendu am 21. Wärz in der Schlacht bei Alexandria, in welcher er selbst töbtlich verwundet wurde. 2) James A., der Sohn des Borigen, geb. 1776, bedeutender Staalsmann, unter dem Resormminiskerium Melbourne Sprecher des Unterhauses, welches Amt er gegen den Torpcandidaten, Sir Charles Manners Sutton, behanptete. Er wurde zum Baron von Dunsermline ernannt. Sest. am 17. April 1858. 3) Sir Ralph A., Sohn des Borigen, geb. am 6. April 1803, Diplomat, 1840 — 1851 engl. Gesandter in Turin, und 1852 — 1858 im Dasg.

Aberdeen, (fpr. Ebbrdihn). 1) County im Bfl. Schotiland, 93 D. M., 235,000 E., Grampianggebirge (höchste Spipe: Cabrach, 2377F.), Flüsse: Dee, Don, n. s. w. Biedzucht, ziemlich beträchtlicher Handel. 2) Hauptstadt dieser Grafschaft, und zwar New-und Old-A. (spr. Kim u. Ohd). K. A., am Dee, 70,200 E. ansgezeichneter Hasen, Universität, bedeutende Fabriken. D. A., nördlicher gelegen, am Don, 3600 E., Sit eines engl. Bischos. 3) Im Staate Mississer, Dauptstadt des County Monroe, am rechten User des Tombigdee, 165 W. nordösst, von Jackste. 28 nördlich von Columbus und zu Wasser der W. von Modile entsernt, mit welch sehrer Stadt A. in Dampsverdindung steht. Die Umgebung von A. sit sehr fruckt dar sicher Stadt A. in Dampsverdindung sehrt. Die Umgebung von A. sit sehr fruckt dar schaft Ten nessee von Wonroe County. 5) Post dor fin Brown County, im Staate Ohio, 123 M. südwessel. don Columbus, am Ohio, gegenüber Mahsville im Staate Rentuch 836 E.

Aberbeen, (fpr. Ehbr'dihn), George ham ilt on Gorbon, Biscennt Gorbon, Baron Habbo, aus einer ber altesten Abelssamilien Schottland's stammend, engl. Staatsmann, geb. am 28. Jan. 1784 in Boinburg, erhielt seine erste Ausbildung in ber Schale von Harrow, studirte auf dem St. John's Colleg in Cambridge, wo er 1804 graduirte; in dem-selben Jahre grundete er auch, von einer Reise nach Italien, Griechenland und Kleinasien zu-ruckgelehrt, infosge seiner Borliebe für das Studium der Classifier, die "Athenian Society,"

beren Mitglieder eine Reise nach Griechenland gemacht haben musten; im Jahre 1806 wurde er, obgleich erft 22 Jahr alt, als einer ber 16 Reprafentativ-Beers Schottlands in's engl. Oberhaus geschickt, in welchem er fich ber Torp Bartet anschloß, im Jahre 1813 mit einer geheimen Misson nach Wien betraut, unterhandelte er mit der österr. Regierung über beren Beitritt zu einem Bundniß gegen Napoleon, vermittelte den Allianz-Bertrag von Teplit, und war schließlich bei dem Einzuge der Berbundeten in Paris (31 Marz 1814), für welche Dienste er am 18 Juni beffelben Jahres jum engl. Beer ernannt wurde. Bon biefem Jahre ab bis 1826 betheiligte er fich fast gar nicht an ber Politik, sonbern lebte wiederum seinen Studien; erft 1827 unter Cannings Ministerium, unter welchem er fich ber Oppositions. partei anichloß, trat er wieder in ben Borbergrund und wurde junachst jum Ranzler bes Bergogthums Lancaster, bald barauf aber, nachdem Wellington ein neues Ministerium gebildet batte, jum Staatssecretair für Answärtiges ernannt (1828), welches Amt er bis jum 16 Nov. 1830, an welchem Tage bas Bellington'iche Rabinet aufgeloft wurde, betleibete. Bis 1841, in welchem Jahre er in Sir Robert Beels Cabinet abermals Minister bes Auswärtigen wurde, widmete er fich fast ausschließlich der Frage über die schottische Rirche, 30g fich aber trop feiner aufrichtigen Bemubungen, Die Differengen gu folichten, von beiben Barteien Tabel zu, wie er denn auch den schließlichen Berfall der Kirche nicht abwenden konnte. Als das Beel'sche Ministerium im Inni 1846 abtrat, wurde er der Leiter der sogenannten Beeliten, einer Mittelpartei bes Oberhauses, und bildete schließlich im Dezember 1852, nach Derby's Rudtritt, ein eigenes, aus Beeliten, Whigs und Rabicalen zusammengesettes, bas sogenannte Coalitions-Ministerium. Die kurze Zeit barauf in ben Borbergrund tretenbe orientalische Frage jedoch, die England trot ber auf Erhaltung des Friedens gerichteten Bestrebungen feines Premierministers mit Kugland in Krieg verwidelte, gab die Beranlaffung, daß er bereits am 1. Febr. 1855 resignirte. Bon ber Königin bei biefer Gelegenheit mit bem hosenband. orben ausgezeichnet und im Oberbaufe wegen feiner Erfahrungen und feiner Ehrenhaftigkeit bochgeachtet, befaß er bis ju feinem Tobe einen nicht unbebeutenben Ginflug. Er flarb am 14. Dez. 1860, in London, bis ju feinem letten Angenblide ein Berehrer ber Runft und Wissenschaft. A. war zweimal verheirathet, zuerst mit einer Tochter des Marquis von Abercorn, und nach beren Tobe mit ber Bittwe bes Biscount Samilton. Außer ben Beitragen, die er fur bie "Edinburgh Roviow" lieferte, ift besonders fein Wert "Inquiry into the principles of beauty in Grecian Architecture" (London 1822) allgemein befannt geworben.

Abergabenny (fpr. Ehbr'ghenni, lat. Abergonium), Stadt in bem engl. County Monmouth, an ber Milnbung bes Gavenny in ben USI, 4621 E. (in 1861), Eisen- und Rohlengruben, Flanellhandel.

Abergely (fpr. Cher'bichelli), Stadt und hafen in bem engl. County Denbigh, Nordwales, Seebad, Bleigruben.

Aberglande (Afterglande, lat. superatitio), falscher, irriger Glande, der sich eines Besteren nicht besehren läßt. Der Begriff des Aberglandens ist natürlich sehr verschieden, je nach dem Glanden desjenigen, der bestimmte Ansichten und Meinungen als Aberglanden verwirft. So erscheint dem Protestanten in der latholischen Kirche vieles als Aberglande, was der Ratholis als Glandensartikel werth hält. In der christlichen Kirche überhaupt dat man mit dem Namen Aberglanden besonders gewisse Meinungen und Gedräuche heidnischen Ursprungs bezeichnet, welche sich im Bolke, besonders in den ungebildeten Klassen, erhielten, sowohl die Kirche sie misbilligte oder selbst verbot. Der Begriff des Aberglandens setzt einen bestimmten Glanden vorans; und vom Standpunkte derzenigen, welche den Glanden übershaupt als ungerechtsertigt verwersen, sallen Aberglande und Glande zusammen.

Aberli, Joh. Lubw., Maler und Anpferstecher, geb. 1723 in Winterthur, gest. 1786 in Bern, belannt und berubmt burch illustrirte Rabirungen schweizerischer Lanbichaften.

Abernethy (fpr. Chbr'). 1) Fleden in bem schottischen County Perth, am Tay, ehemals Hauptstadt eines Königreichs ber Pitten, ams welcher Zeit noch ein Thurm erhalten ist. 2) Bostvorf in Perry County, Staat Missouri (Ber. St.), ungefähr 10 M. südwestl. vom Wississpie.

Abernethy (fpr. Chbr'), John, namhafter Chirurg, geb. 1765 in London, gest. im April 1831, Prosessor der Anatomie und Chirurgie am Idnigl. Collegium der Bundarzte und zuslett Durector des Bartholomew Dospitals. Seine Dauptwerse: "Surgical and physiological Essays" (London 1793—1797; deutsch von Brandis und Kühn, Leipzig 1795—1798); "Surgical and Physiological Works" London 1831, 4 Bde).

Aberratio delicti (lat.), die Folge einer bolosen, rechtswidrigen Handlung, die von der Absicht und bem 3mede berfelben abweicht, w. g. B. bie Berftbung eines Berbrechens an einem anderen Objecte, als vorher beabsichtigt war.

Aberration (Abirrung) ift die von Brabley i. J. 1727 entbette Erscheinung, wonach in Folge ber Lichtbewegung die Gestirne in den verschiedenen Stadien der Erdbahn einen andern Standpuntt ungunehmen icheinen, als fie in ber That haben. Das Licht legt in einer Sefunde etwa 40,000 geographijche Meilen zursid, und durchwandert mithin den Durchmesser ber Erbbabn in etwa 16 Minnten. Wenn nun bie Erbe in ihrem Umlanf um bie Sonne gewiffen Sternen naber tritt, fo tommt fie in ihrer größten Rabe zu einem Buntte, ben bas Licht ber Gestirne um etwa 16 Minnten fruber erreicht, als in threr größten Entfernung. Dies bat die Folge, daß ber betreffende Stern in ber größten Erbnabe einen Standpunkt einjunehmen scheint, den er ohne diese Wirtung der Lichtgeschwindigleit erft 16 Minuten später einnehmen marbe. Der Stern fceint beshalb vorgerudt zu fein. In ber größten Erbferne bagegen ift bas Umgefehrte ber Fall, und ber Stern icheint rudwarts zu geben. Diese Erscheinung, Die an allen Firsternen und Planeten gleichmäßig wahrgenommen wird, murbe von Bradlen Aberration ber Gestirne genannt. Manche nennen fie ungehöriger Weise Aberration bes Lichts, ein Ausbruck, ber von Bielen auf die Geschwindigkeit bes Lichts felbit bezogen wird. Die Berechnung bes abfoluten Lichtwegs vom Gestirn gu unferer Erbe wird von vielen Afteonomen Aberration ber Planeten genannt, ba in Betreff ber Firsterne biefer absolute Lichtweg nicht genau berechnet werben kann. Dann beißt die oben beschriebene Erscheinung Aberration ber Firsterne.

Aberfee, anch St. Bolfgangefce genannt, ein 14 DR. langer und & DR. freiter Alpenfce

im Bez. Ischl, Hansrudtreis von Destreich ob ber Eines, Abstuß ber Ischl, mit Lachssorellen. Abert, (spr. Chbrt). Ishn I. A., nordamerik, Militäringenieur, geb. 1791 in Freberickstown im Staate Maryland, graduürte am 1. April 1811 in West Boint, 1814 Major und seit dem 7. Juli 1838 Oberst des tapographischen Ingenieurcorps. Als Indianer-Commiffar unternahm er mehrere größere Reifen in bie weftlichen Territorien, über welche er schätzenswerthe Berichte lieferte. Er farb am 27. Jan. 1863 in Basbington. Chren wird ber Abert Late (fpr. Chbrt Lebt) genannt, im Staate Oregen (Ber. St.), in 420 45' norbl. Br. n. 1200 weftl. Lange, 20 M. lang, 5 M. breit.

Abertham, bohm. Bergfleden, Rreis Eger, 2800 G., Gilber, Binn und Robalt. Belannt

burch ben bafelbst aus Biegenmilch und Krantern bereiteten Aberthamer Rafe.

Aberthon (Asplemum trichomanes), Strichsurn, s. unter Asplenium. Aberwit, Ausartung bes Wires; Borstellungen und Behanptungen ohne Sinn und Berstand, die jedoch bei allem Unsinn Sinn und Berstand beauspruchen zu dürsen meinen. Der A. wird jum Bahnwig und Wahnfinn, wenn er über ben gangen Geift eine bauernbe Derrichaft ausübt.

Aberyftwith (fpr. Chbr'). 1) Engl. Hafenfladt in bem County Carbigan, Gildwales, 5641 E., (in 1861) Seebab, Banbel: Blei- und Galmeigruben. 2) Rame oines Rirdfpiels

in bem engl. County Monmonth, 7000 G., Gifen- und Steinfohlenbergwerte.

Abergabne, Abergangen, die überflüffigen Schoffe in den Blattwinkeln des Weinftockes.

Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia (lot.) mortion: Bom Sein tunn auf bas Können, nicht aber vom Können auf bas Sein ein Schluß gezogen werben, b. h. von ber Wirklichkeit lagt fich wohl auf bie Möglichkeit schließen, nicht aber von ber Möglickeit auf die Wirklickkeit, da nicht Alles, was möglich ist, deshalb auch in der Wirklichkeit besteht.

Abet, in ber englischen Gerichtsfprache: aureizen, aufwiegeln, mitschuldig sein. "Aid and Abet", beifteben und anreigen.

Ab executione anjaugen (executio, lat., Urtheilsvollstredung), mit ber Bollstredung anfangen, bezeichnet bas vom gewöhnlichen Brogefimege abweichenbe Berfahren, bem gufolge, unter gewiffen Bebingungen, ber Angeklagte ju irgend einer Leiftung gezwungen werben fann, noch ebe er burch einen Rechtsspruch ju berfelben verpflichtet ift.

Abfall. 1) Senkung und ber Ort ber Senkung; baber 2) A. ber Gebirge, die von der höchsten Spine bis zur Berstachung in die Ebene nach und nach abnehmende Sobe der Gebirge und 3) A. eines Deiches ober Dammes, die sowohl der Breite, wie der Länge nach sich absenkende, abschäffige Lage eines Dammes. 4) Im Bergwesen bezeichnet man unter A. die verminderte Ansbeute einer Grube. 5) Im Seemesen bedeutet A. eines Schiffes: die Abweichung vom angenommenen Courfe. 6) In politischer und religibler ober confessioneller Beziehung versteht man nuter A. bie Lostrennung ober Lossagung

ron einem Prinzip, Spftem, einer Partei ober Kirche, ober einem Bandniffe. A. von einer Confofflon: Apoftafle (Apoftat), A. von einer Religion: Renegation (Renegat).

Abfaltersbas, ein im Areife Briren im Bufterthale, Tirol, nabe bem Dorfe Abfalters-

bach gelegenes Mimeralbab. Bon Mittenwalb ift baffelbe eine Stunde entfernt.

Abfangen. 1) Im Bergwefen bas Bergimmern bes Ginfturg brobenben Gefteines. 2) A. bes Baffers, Biefen und Felber burch Graben (fogen. Abfangegraben) vor lieberfcwemmung fchüten.

Abfaffen, trodene Baaren gum Bertanf abwiegen und verpaden.

Abffanen (abftaben), abfpillen, abmafchen, reinigen. Im Bergwefen bas Reinigen ber Erze auf einem aus zwei Galften bestehenben Berbe, bem fogen. Abst an herbe, in bessen einer Balfte fich bie Erze befinden, mabrend bie andere Balfte burch fortwahrend jufliegenbes

Waffer von den Erzen abgelöste Unreinigkeiten aufnimmt.

Abführen, Abführmittel, Abführfuren. Unter Abführen berfteht man bas mehr ober weniger energische Entfernen bes gewöhnlichen ober in allerlei Beise schablichen Darminhals tes; die an diefem Zwede bienlichen Mittel find bie fogenannten Abführmittel (Cathartica), mit benen viel Unfug getrieben wird. Je nach ber heftigkeit ber Wirtung theilt man bie Abführmittel ein: in eröffnende (aperientia, evacuantia), in gelindwirtende (purgantia, reinigenbe) in stärker angreifende (laxantia) und in bestig burchschlagende (drantica). Je nach ber speciellen Wirkung find bie Abfahrmittel: kablende, beruhigende, Galle u. entfernende, erhipende, aufregende ober besondere Partien ber Berbauungsorgane angreis sende; alle bewirken durch ben Gegenreiz auf den Darmkanal eine Ableitung von andern Organen; bei Frauen wirken sie noch speziell auf das Eenitalspsiem, oder sie haben einen chemischen und physikalischen Einsluf, konnen daher, sinnlos angewendet, großes Unbeit anrichten. Die sogenannten Abfahrkuren, meist zum Zwede der Blut. reinigung an vielen Orten und hier noch mehr als sonst wo im Gebrauche, können mehr schaben, als wieder gut zu machen ist, werden aber so sange und daher wohl immer ihr Wesen treiben, als es Aerzie gibt, welche nur der Dummheit der Kranken frohnen. — Das beste Mittel zur Erhaltung der allgemeinen Gesundheit und daher anch speciell zur Regulirung ber Berbauung ift: bie Lebensweise ber torperlichen und geis fligen Anlage und Befcaftigung angupaffen.

Abgaten, birecte ober inbirecte Beitrage bes Bolles jur Bestreitung ber Staatsbeburfniffe,

f. n. Stenern.

Algang. 1) Das Ab-, Beg-, ober Fortgeben; baber in ber Dramaturgie: bas Abtreten eines Schauspielers; im Schulmefen: bas Berlaffen einer Schule, baber Abgangsprufung. 2) Im Bergwesen bezeichnet a) A. einer Grube : bie Grube gibt leine Ausbeute; b) A. eines Bergmannes: ber Bergmann macht Schicht; c) Erge und Metallverluft beim Schmelgen.

Abgar (eigentlich Albar, ber Große, Mächtige), allgemeiner Titel ber von 137 v. Chr. bis 216 n. Chr. herrschenben 28 Könige von Ebeffa (obrhaenisches Reich, nordweftlich von Respotanien). Der 14. dieser Könige, A. Uchomo (d. b. der Schwarze), zur Zeit der Kaiser Angustus und Tiberins lebend, ist besonders mertwiltrig, da er mit Jesus Christus in Briefwechsel gestanden haben soll. Christus soll ihm auch sein Bild geschielt haben. Briefe und Bild werben jest fast allgemein für unecht gehalten, obwohl bie Aechtheit beiber noch in neuefter Zeit Bertheibiger gefunden hat. Die Aechtheit bes Briefwechsels murbe unter andern von bem gelehrten Tillemont und von Brof. Welte in Tübingen behauptet.

Abgatorium, f. v. w. A-b-c- tuorium, f. v.

Abgebeigte Bolle, bie vermittelft Ralt von ben Fellen gelofte Bolle, welche von geringerem Werthe als die geschorene und beshalb nur gur Herstellung grober Zenge zu verwenden

Abgebiffen, botanischer Name, Bezeichnung eines an ber Spite abgestutten, eine ungleich ansgezadte Linie ober unebene Flache bilbenben Wegenstanbes.

Abgedampftes Licht bebeutet in ber Malerei bas aufällige und Widerscheinslicht auf Be-

malben, welche beibe bem natfirlichen Lichte an Intensivität nachsteben.

Abgehauen sber abgeschnitten, Ausbrud ber Wappentunbe, bezeichnet bie auf einem Wappen mit glatten Ranbern abgebildeten Theile eines Thierkorpers, mabrend bie Abbildungen mit jadigen Ranbern, an benen Studden Fleisch berabzuhangen icheinen, abgeriffen genannt werben. Abgefürgt beigen bie Spigen, Pfable ober Ballen, welche nur bie eine Ceite bes Bappenschilbes berühren; abgelebigt beißen bie volltommen freistehenben.

Algematteter Rohl im Bergwefen f. v. m. Rohlenftanb.

Abgemeffen neunt man in der Logit einen klaren, genau bestimmten, nur die wesentlichen Mertmale bes an befinirenben Gegenstanbes umschließenben Begriff, in ber Aefthetit ein einfaches, nur das nach ber Idee von dem durch basselbe Darzustellenden Erforderliche enthaltenbes Runftwert. Ab g e m e f f e n h e i t bezeichnet bas ben Berhaltniffen und ber gefellichaft-

lichen Stellung Rechnung tragenbe Benehmen ber Menichen.

Abgenrbuete find Aberhaupt Bevollmächtigte, Abgefandte einer Berson ober Corporation, fpeciell Bollsvertreter. Rach mittelalterlichen Begriffen und nach dem damals geltenben Staatsrechte bertraten bie A. einzelne Corporationen auf ben Lanbtagen, im Ginne bes jetigen Reprajentativspficms versteht man jedoch unter A. Die vom Bolke in besonderen Begirfen ober Diftricten mittelbar ober unmittelbar erwählten und gur Geltendmachung bes Bollswillens in ben Landtag (Stanbeversammlung, Parlament, Congres u. f. w.) abgeschidten Als folche haben bie A. natürlich junachst bie Wünsche berjenigen Personen zu berfidfichtigen, von benen fie ermablt wurden, ba fie aber nicht nur als Bertreter ibres betreffenben Bahlbezirks, sonbern als Bertreter bes ganzen Bolles angefeben werden, so ift es ihre Pflicht, ihre Enticheibung mit ben Bunichen nub Beidwerben ber Gefammtheit in Ginflang ju bringen. Sie burfen felbstverftanblich auf ber anberen Seite, wenn fle bie Buniche bes Boltes für ungerechtfertigt balten, nach eigenem besten Wiffen und Gewissen handeln Diefe Grundfate baben in ben meiften neueren Berfaffungen Ausbrud gefunben, auch find die aus benfelben folgenden Confequenzen berückfichtigt worden, indem einmal eine jebe Beeinfluffung ber Bollsvertreter, bann aber and jebe Berfolgung berfelben feitens ber Regierung wegen geaußerter Meinungen ober wegen, ber Regierung migliebiger, Abstimmungen als unstatthaft angesehen wird. Die Unverleplichkeit der A. erstreckt sich meist auch noch fo weit, bag biefelben wegen Civillagen und wegen unbebeutenber Straffacen nicht verhaftet werben burfen. Go fagt bie Bunbebacte ber Ber. Staaten vom Jahre 1787 ausbrud. lich, bag bie Mitglieber bes Congresses nur wegen Bochverraths, Tobesverbrechen und Friebensbruchs zu verhaften, in allen anderen Fällen aber mabrend ber Sitzungen bes Congresses, sowie auf ber Hin- und Rudreise nach nub von der Bundeshauptstadt unverletzlich sind und wegen Meinungsäußerungen nur in einem ber beiben Säufer jur Rechenschaft gezogen werben burfen. Daffelbe ist in ben Verfassungen Preußen's und Belgien's gewährleistet, die Buustesversassung bes Nordbeutschen Bundes erklärt in Art. 30 vollständige Rebes und Abstimmungefreiheit. Befchrantt ift bagegen bie Unberletlichfeit ber A. baburch, bag biefelben ben Disciplinarbestimmungen (Ordnungerufe, Entziehung bes Wortes, Tabel, Ansichliegung) ber Rammern, benen fle als Mitglieber angehören, unterworfen find. Ueber ben Endpunkt ber Amtezeit ber A. bestehen in ben verschiebenen Ländern verschiebene Bestimmungen, wie auch bie Berfaffungen in ber Beantwortung ber Frage von einander abmeichen, ob ben A. Reisegelber, fogen. Diaten, zu bewilligen scien ober nicht.

Abgerudte Bollwerke sind die vor dem die Festung einschließenden Balle liegenden Boll-

werte. Abgefonberte Bollwerte find borgefcobene B. (f. u. Baftion).

Abgefang, bei ben Meifterfangern f. v. w. Epodos, bas lette Glieb einer Strophe, meift mit eigenem Bersmaß und Reim.

Abgeschliffen nennt man ein Pferb, wenn bie Kruppe nach bem Schwanze zu stark abfällt, bestgleichen wennseine Edzähnebenschwarzen Rern verloren haben (zwischen bem 7. und 8. Jahre). Abgeichmadt, alles bem gefunden Menichenverftande und bem guten Geschmade nicht gufagende und Bumiberlaufenbe.

Abgeforedt nennt man Luft und Waffer, wenn fle berartig erwärmt find, daß fle ben menschlichen Rorper, ben fle berühren, nicht erschreden. Bei ber Luft ungefahr 66° F., beim

Waffer 72º ff. erforberlich.

Abgefest nennt man Gebirge, beren verschiebene Bergarten fentrecht laufen.

Abgetheilte Farben, in ber Beralbil f. b. w. Abwechselnde Tincturen, b. h. bie mit ben gegenüber liegenben Felbern bes Schilbes correspondirende Farbung bes Wappenbildes, jo baß B. ber im rothen Felbe liegende Theil bes Wappenbildes blau, mahrend ber im blauen Felde liegende with erscheint.

Abgetriebene Wande nenut man im Bergwesen die in der Grube vom Erze gelösten Ge-

birgeffilde.

Abgewähren, das bei der Uebertragung eines Bergtheils von einem Besitzer auf den anberen beobachtete Gerichtsverfahren. Bei bemfelben wird bem erfteren a b. bem letteren jugewährt.

Abgewidelte Linie (mothematischer Ausbruch) f. v. w. Evolute, d. h. eine krumme Linie, welche die Endpunkte aller Arlimmungshalbmeffer derjenigen krummen Linie umschließt, beren Evolute fle ift.

Abgewiennen, und zwar einem Schiffe ben Wind, beifit f. v. w. vor einem Schiffe verbeijegeln.

Abgieren bebeutet im Seewesen bas Ablenken ober Abwenden eines Schiffes vom Cours,

ober von einem anderen Schiffe. Das Gegentheil heißt Bugieren.

Abgett, jebe falfchlich als Gott angesebene und an bessen Stelle verehrte Berson ober Sa-Daber Abg otterei, Berchrung und Anbetung falfcher Gotter (Gotten), ober abertriebene Liebe ju einer Perfon ober Sache, beren Werth ber Berebrenbe übericatt.

Abgettsichlange, f. v. w. Riefenschlange, allgemein jebe gottlich verehrte Schlange. Abgregiren (vom lat.), von einer Deerbe ober Gesellschaft absonbern, baber Abgrega tion, bie Absonberung, Ausschichung, Ausmergung.

Abguß, bas nach geschehener Absormung burch Guß bergestellte Abbild eines runben ober halbrunden festen Körpers. Die Abformung geschieht meistentheils mit Gpps ober Wachs, ber, nachdem man bas nachzubildende Original mit Tett bestrichen hat, in halbstuffigem Bustande aufgetragen und auf dem Originale gelaffen wird, bis er troden ift. Ift bice lettere eingetreten, so nimmt man die auf biese Beise gewonnene Form entweder gang ober in einzelnen Stilden (Reilftiden) ab, bestreicht tiefelbe mit irgend einer Fettsubstang und gießt fie bierauf mit fluffigem Gops aus, ben man bis jur Erhartung in ber Form lagt. Rach erfolgter Erhartung bes Gupfes entfernt man die Form, welche man zu weiteren Abgulfen benutzen kann. Der Inhalt berfelben zeigt das getreue Nachbild des Originals.
Abhalten bedeutet in der Seemannsprache: von der Richtung ober dem Cours so abwei-

chen, daß das Schiff, flatt hart am Winde zu liegen, benfelben mehr von hinten erhält. An f

ein Schiff abhalten, bemfelben guftenern. Das Gegentheil Anlnben.

Abhangigteit. 1) Berhaltnig ber Wirtung jur Urfache, ba feine Wirtung ohne vorbergegangene Urfache eintreten tann, die Existenz ber Wirfung also von ber Urfache abhängig ift. 2) Berhaltnig von Berfonen und Staaten, welche ihre Entidluffe nicht nach eigenem Ermeffen faffen tonnen, fondern bei Faffung berfelben auf eine über fle gebietenbe Autorität Rudficht

zu nehmen haben.

Abharten. Sache ber Diatetit und bernunftigen Bucht, erzielt Biberftanbefähigfeif ber nachtheiligen Ginfillfle auf Körper und Geift. Aufgabe einer verftandigen und prattifden Abbartung muß Erlangung einer harmonischen Ansbildung ber Rrafte bes Körpers und Beiftes fein. Das Abhartungeberfahren muß ben torperlichen und geiftigen Anlagen entfprechen, wogegen fo vielfach gefrevelt wirb. Die Abhartung bes Rorpers betrifft: 1) bas Baut f p. ft em, um ben Korper gegen bie Ginfillfe bes Temparaturwechsels refp. Ertaltungen ju fougen und wendet talte Bafdungen, talte Baber und Luftbaber x. an. 2) bas Din ftel-Banber - und Anochenfoftem, um ben Rorper ju anftrengenben Bewegungen und Arbeiten tauglich zu machen und empflehlt Turnen, Reiten, Tangen, Schwimmen u. f. w. 3) bie Athem, - Blutbereitungs - und Blutbewegungs . Drgane werben abgebartet burch Laufen, Singen, lautes Sprechen, n. f. w. 4) bas Rervenfpftem erftarft burch paffende Abwechslung ber Arbeit und Rube n. f. w. 5) bie Berbaunngsorg a n e mulfen zeitig an alle mögliche Nahrungsmittel gewöhnt, plötlicher Wechfel von beißen und talten und ber Genug gewurzter und erhibender Speifen und Getrante muß vermieben Der Korper ift gewiß nicht verftanbig abgehartet, beffen Sautspftem gegen Erfaltung ficher, aber beffen Musteln teine Arbeit ertragen ober beffen Magen alles Mögliche erträgt, beffen Beine und Lungen aber feine Bewegung aushalten tonnen.

Die Abhartung bes Geiftes betrifft die Ausbildung bes Berftandes, bes Gebachtniffes und ber Denftraft, und bie Beherrichung bes Willens und bes Temperamentes. Rechtlichfeit, Bahrheitsliebe, Sittlichkeit, Chrenhaftigleit, turz die Moral muß durch den Berftand gerechtfertigt fein als wichtiges Mittel jur Erlangung bes individuellen Gludes und jur Erhaltung

und Kraftigung ber Gefellicaft und bes Staates.

Bie jedes Alter der Berweichlichung verfallen tann, so ist auch jedes Alter fortwährend geeignet zur Abbartung; aber thöricht mare es, einen Greis wie einen Schulbuben abharten gu wollen u. f. w. Die Abhartung muß auch nach ben Geschlechtern verschieben fein, ba Rorper und Geift ber Frauen burch bie urfprungliche Organisation mefentlich fich von Mannern unterfceiben, daß ein hinüberschieben ber Frauen in die Sphäre ber Manner ebenso naturwidrig und lächerlich ware, als wenn man Manner in die Sphare ber Franen gichen wollte.

Abhauten bezeichnet in hautkrantheiten ben lappenartigen Abfall, namentlich ber Ober-

hant (f. Bautfrantheiten, Abiduppen, x.).

Abheben ber Blefen bezeichnet entweder das Chenen oder Gleichmachen der Wicfen jum Bwede ber besseren Bewässerung ober bas Umreifien alter Wiesen, um bie Fruchtbarkeit berfelben an erhoben.

Ab hine (lat.) von ba, von biefer Beit an.

Ab hoe et ab hae (lat., wortlich: von bicfem und von biefer, namlich beginnen), ohne Ordnung reben, bon einem Gegenstande jum andern übergeben, schwahen.

Ab hodierno (lat.), vom bentigen (Tage) an.

Abhaien. 1) Im Seewefen bas Flottmachen eines auf ben Strand ober auf Klippen aufgelaufenen Schiffes. 2) Beim Rattunbrud bas Austochen ber Beuge mit Beigenkleie, um biefelben von ben harzigen Bestandtheilen zu befreien.

Abhalzig beißt ein Baum, ber zu ichnell in bie Bobe wächst, ohne an ber nöthigen Breite

angunehmen und beffen Stamm beshalb ju Bangweden nicht verwendbar ift.

Abhorrent (vom lat.), ab-, zurüdschredend; Abhorrescenz, Berabschenung, Abschen;

abborres ciren, abborriren, abidreden, verabscheuen. Abborrers (fpr. Nebb', die Berabicheuer), Name der Regierungspartei unter Carl II. von England, weil fie bie Bringipien und Mafregeln ber Oppositionspartei (Diffenters, Abbreffers, Betitioners) verabschente. 3hre Nachfolger waren die Tories, wahrend fich bie Oppositions. partei fpater Bhige nannte.

Abhertation (vom lat.), Abmabunna.

Abia, and Abiam, König von Juda (957—955 v. Chr.), Gohn Rehabeam's und Entel Calomo's.

Abib, Name bes erften Monats im jubifchen Kirchenjabre.

Abid, Bilb. Derm., Mineralog, geb. am 11. Dez. 1806 in Berlin, findirte bafelbit Naturmiffenschaften, bereifte bierauf Italien und Sicilicn, wurde 1842 Brofeffor ber Diineralogie in Dorpat, 1853 Mitglied ber Betersburger Alabemie ber Wiffenschaften, bereifte später ben Kautasus und bas armenische Sochland, über welche Reisen er in Boggenborffs "Annalen" und im "Bulletin" ber Betereburger Mabemie ichagenswerthe Berichte lieferte.

Mebicht, auf ber anbern, abgefehrten, und im Gegenfat jur rechten, auf ber linken, falfchen

Seite befindlich; baber abichten, bas Tuch auf ber anberen Seite zubereiten.

Abies (lat.), die Fichte, Bflanzengattung aus der Familie der Abietineae, Zapfenbaume.

Abietin, ein bei ber Destillation bes Terpentin gewonnener Bargftoff.

Abigail (hebr.: Tanzerin). 1) Fran bes Nabal zu Karmel, welche David nach bessen Tode zu seinem Weibe machte, weil sie ihn vor Saul geschützt hatte. Sie gebar ihm ben and unter bem Namen Daniel befannten Chileab. 2) Schwester bes David, später Battin bes Ismaeliter Jether und Mutter bes Amafa.

Abigeat (vom lat.), Biebbiebftahl. Abiegus, Biebbieb.

**Ahil**a (alte Geogr.), Hauptstabt ber Provinz Abilene in Cölesyrien, Restdenz des Te-

trarchen Lyfanias.

Abilanarb (fpr. 'gohrb). 1) Beter Chriftian A., geb. am 22. Dez. 1740, banifcher Arat, Grunder ber Beterinarichule und ber naturforschenden Gefellschaft in Kopenhagen, gest. am 11. Januar 1805. Ihm ju Ehren ist ber Rame einer Grasgattung: Abilgaardia. 2) Nicolaus Abraham A., Bruder des Borigen, geb. 1744 in Ropenhagen, danischer Historienmaler, Lehrer Thorwaldsen's, gest. am 4. Juli 1809 als Director ber Kopenhagener Runftakabemie.

Abilgaardia Vahl (Bot.), eine zur Unterordnung Scirpeas gehörige Gattung von Ch-

perngrafern; im füblichen Floriba vorfommenb.

Abimelech (bebr.: Bater bes Abnigs). 1) Titel ber Konige ber Philifter in Gerar Abraham kehrte bei einem berfelben ein. 2) Sohn bes Gibeon, erwählter und Gath. Ronig ber Gichemiten über Ifrael.

Abimirt (vom franz.), gebengt, niedergeschlagen. Abinabab (hebr.: ber Ebelstunige), Name bes älteren Bruders David's. Ab Incunabulis (lat.), von der Wiege, von Kindheit au. Ab initio, von Ansang an. Abingbon (fpr. Aehbbingdn). 1) (lat. Abindonia), Fleden in bem englischen County Berts, an ber Mündung bes Od in die Themse, 5680 E. iu 1861, Bollenzeug, und Segeltuchfabriten. 2) Postborf in Partford County, Staat Mary land (Ber. St.), ungefahr 25 M. norbofft. von Baltimore und 22 M. NNO. von Annapolis. 3) Hauptftabt von Washington County, Staat Birginia (Ber. St.), romantisch gelegen in einem Thale zwischen ben Hauptarmen bes Holston, 304 M. westl. von Richmond und 8 M. von ber Grenze von Tenneffee entfernt, Die bebeutenofte Stadt im fadweftl. Birginien, gut gebaut, 6 Rirchen, 2 Mabemien, 2 Drudereien, Leberfabriten, mit Lonchburg einerfeits und auft Knorville in Tenneffee anbererfeits burch die Birginia-Tenneffee-Babn verbunden, 1500 E. 4) Bostborf und Township in Anor County, Staat Illinois (Ber. St.), 10 M. sabl. von Galesburg, 1032 E. 5) Postdorf in Late County, Staat Illinois (Ber. St.),

4 M. fübwefil. von Waukegan und 243 M. nordsfil, von Springfield. 6) Boststation in Jef-

ferson County, Staat Jowa (Ber. St.).

Abiugian (fpr. Achbingin). 1) Postiownship in Plymonth County, Staat Di a ff a chuffetts (Ber. St.), an der Old Colond Gifenbahn, 20 M. füböstl. von Boston, die bedeutendste Schub und Stiefelfabritation in den Ber. Staaten, auch Nägelsabritation, 8527 E. 2) Boftborf in Bindham County, Staat Connectiont (Ber. St.), 39 Dt. nordöstl. von Hartford. 3) Posttownship in Montgomery County, Staat Bennspils van ia (Ber. St.), 10 M. nördt, von Philadelphia und 109 M. istl. von Hartisburg. Die Poststown bestudet sich in dem Dorfe Mooretown, an der Landstraße von Philadelphia nach Doylestown, 2068 E. 4) Postdorf und Township in Wantstraße von Indianapolis. Dia na (Ber. St.), an dem dist. Arme des Philadelphia von Indianapolis. Das Township hat 924 E. 5) Aufblühendes Dorf in Anog County, St. Ilino i-8 (Ber. St.), auch Abingbon (f. unter 4.). 6) Township im nordoftl. Theil bes County Luzerne, Staat Pennfplvania, ungefahr 25 M. R.R.D. von Willesbarre, 2651 E. hamptort besselben: Abinabon Centre (fpr. Gentr), Bostborf, 135 M. norböftl. bon barrisburg, lebhafter Geschäftsplat, raich emporblubend, ftebt bei Great Bend mit ber New Port-Erie-Bahn in Berbindung. Der Name ber Boftstation ift in Waverley (fpr. Bebverli) umgeandert worben. 354 E.

Ab instantia (lat.), freihrechen, vorläufige Freifprechung wegen mangelnben Beweises, mit bem Borbehalt, bie ftrafgerichtliche Berfolgung nach Derbeischaffung neuer Beweise zu wiederholen. Das Gegentheil: absolutio in oausam, b. h. bie wollständige Freisprechung

bes Beklagten.

Ab Intestato (lat): ohne Testament, baber a. i. sterben : sterben, ohne vorher ein Testament gemacht zu haben; a. i. erben: Jemanden beerben, ber tein Testament hinterlaffen hat. Abinn Maltenn (bebr.: unfer Bater, unfer Ronig), Anfangeworte bes jubifchen Reujahre.

gebetes, jur Erinnerung an ibre Gunben. **Abinzen**, Name eines am oberen Tom im Gono. Tomot, Difirict Ausnets! (afiat. Rus-

land), aufäffigen tartarifden Fifder- und Jägervoltes.

Abiponen, fübamer. Indianer, früher im Diftricte Chals in Paragnap, jest aber zwischen Santa fe und St. Jago wohnhaft und nur noch 5000 Röpfe gablend. Die Manner, von flarlem Körperban, gute Schwimmer und Reiter, tattowiren fich, die Franen tobten bie meiften ber neugeborenen Kinder, reichen aber ben Kindern, welche leben follen, Die Bruft zwei Jahre Ronnen nur bis brei gablen.

**Abiquin** (spr. Abilin), Boststadt in Rio Arriba County, im Territorium New Mexico (Ber. St.), am linken Ufer bes Rio be Chama, ungefähr 60 M. nordwestl. von Santa Fé,

in 36° nörbl. Br. und 106° 40' west. Lange.

Abiram (hebr. Name: ber Stolze), Cliab's Cohn; emporte fich mit Rorah gegen Mofes. Ab irato (lat.), im Born; 3. B. a. i. testiren, die lentwillige Berfügung im Born cr-Gin berartiges Teftament tann ber Richter fur null und nichtig erflaren.

**Abieritation** (vom lat.), Schwäche aus Entzichung oder Mangel der Lebensreize, Reiz-

berminberung.

**Abirrung des Lichts**, f. Aberration des Lichts.

Abitibbi, f. Abbitibbe. Abiturient (vom lat.), ber Abgehenbe, hauptsächlich ber von ber gelehrten Schule (Ghm. nafinm) jur Universität abgebende Schuler. Daber Abiturienteneramen, f. v. w. Daturitätsprilfung, (f. b.).

**Abject** (vom lat.), wörtlich: bas Berworfene; baher: verworfen, schlecht, niederträchtig, verächtlich. Abjection: Berwerfung, Berachtung, Riebertrachtigfeit; abjiciren, verwerfen, berachten.

Abjudiciren (vom lat.), aberkennen, verwerfen. Daher Abjudication, die gerichtliche

Abertennung ober Berwerfung eines Anfpruche.

**Abjuriren** (vom lat.), abschwören, verläugnen, eidlich verzichten. Daher: Abjuration, Abichwörung, Berneinung unter Gib. Gehr befannt ift ber unter Konig Wilhelm III. von England im englischen Recht emgeführte "Oath of Abjuration" (for. Dobb of Aebbschurebichn, Abschwerungseid), durch welchen fich die Beamten verpflichten, die im "Act of settlement" (fpr. Aect of Settlment) festgestellte Erbfolge anzuerkennen und die Nachkommen des Pratenbenten (bie Stuarts) in ihren Anfpriichen nicht zu unterftiligen.

Abtammen einer Bruftwehr, Berftorung einer Schangenbruftwehr burch Fener ans

idwerem Gefdilt.

Abfehren bezeichnet im Bergwesen bas Abgeben von einer Grube; bie fdriftliche Erland.

nig bagu: ber Abfebrichein.

Reinigen gewiffer Fluffigleiten bon barin enthaltenen Berunreinlanngen. Lettere seben fich manchmal bei langerem ruhigem Stehen von felbft ab, und die aberftebenbe abgeflärte Fluffigfeit wird baun burch Abgießen (Decantation) ober Filtration bavon getrennt; in anderen Fallen geschieht bas Abtlaren burch Bufat von gerinnbaren Gubftangen (Eiweiß und Blut zu heißen, Saufenbiase zu falten Lösungen), welche die Unreinigkeiten einhullen und fich mit ihnen als Schaum ober Bobenfat abscheiben (Abilaren bes Beins, bes Buderfaftes); in noch anderen Fallen, wie bei Leinsaamenol, Banmwollsaamenol u. f. w. bebient man fich ber Schwefelfaure und ber Alfalien, in ber Neugeit gewöhnlich mit Beibulfe bes Dampfes.

Abllatichen bebentet im Buchbrud: bon einem Schriftige einen fogen. Burftenabaug nebmen, b. h. man legt auf die geschwärzten Buchstaben angefeuchtetes Papier und Aopft mit

einer Burfte auf basfelbe. (bgl. Clichiren).

Abllingen bezeichnet bie allmählige Beranderung der in den Angen zuruchleibenden Lichtempfindungen, wenn man die Augen ploblich schließt ober in's Finstere richtet, nachdem man torber auf einen bellen Wegenstand (farbiges Bilb) geblickt batte.

Abkneisen, in der Seemannssprache f. v. w. als einem Schiffe den Wind abgewinnen. Abtobien beg. im Bergwefen bas Ablegen eines Banes, indem man bie Bimmerung,

Bergfesten, u. f. w. aus bemfelben entfernt und ibn einfturgen laft.

Abfühlen, (Abfühlung, abfühlenbe Mittel). Unter Abfühlung versteht ber Beil-klinftler bie Berminberung ber Warme entweber bes gangen Körpers ober einzelner Theile Unter Abfühlung verftebt ber Beilbesselben und bedient sich bagu gewisser Mittel, welche innerliche und außerliche, örtliche ober allgemeine find. Das Streben ber Beiltnuft wird fich in ber Regel barauf beschränten muffen, bie Temperatur auf die Norm zu bringen, und muß bie Berminderung ber Barme unter bie Norm mit wenigen Ausnahmen nachtheilige Folgen haben. In biatetischer Beziehung ift bie allgemeine Ablühlung z. B. burch taltes Baden, burch Zugluft, burch Anfenthalt in Gebirgen, am Seeftrande und burch Genug von Eiswaffer und Befrorenem u. f. w. allgemein befannt. Das innerlich allgemein abfühlende Berfahren wie in ftatischen, tophosen und eranthematischen Fiebern ist Sacheber ärztlichen Behanblung. Besonders vorsichtig muß man wegen der größern Barmeentwidlung, bes rafderen Stoffwechfele, bes erregbareren Gefag., Rerben- und bes gartern Baut-Spftemes bei Rinbern und Frauen fein. Die unfinnig fibertriebene Abfahlung in kalter Luft, bem talten Babe, burch leichte Rleidung z., wie man es jur Abhartung ber Rinber empfiehlt, bevölkert bie Kirchhöfe mehr, als andere Urfachen.

Abtupfeln, bie Weinftode beschneiben (im August).

Abl., Abkürzung für Ablativ, f. b. Ablach, ein in Baben entspringender Nebenfluß ber Donan, der burch Hohenzollern-Sig-

maringen flieft und bei Mengen in Burtemberg munbet.

**Ablactiren** (vom lat.) 1) Ein Junges von der Mutter en tw 8h n.e.n., daher Ablactation, Entwöhnung von ber Mutterbruft. 2) Eine Art bes Baumpfropfens (abfangeln), welche barin besteht, bag man einen wilben Baum bicht neben einen verebelten einpflanzt, ben wilden mit einem Zweige bes veredelten verbindet (burch einen Ginfchnitt; Die Stelle ift mit Baumwachs zu belegen) und ben verebelten Zweig nach erfolgter Bermachjung von feinem Mutterstamme trennt.

Ablage bezeichnet im älteren Rechte bie ben Kinbern als Entschädigung für den Ausschluß

bon ber Erbichaft gemährte Ausstener.

Ablandifder Wind in ber Geemannsfprache ber vom Lande ber webende Wind.

Ablaschen heißt im Forswesen die Bezeichnung eines Weges durch einen Wald an den Banmen.

Ablaß ift nach ber Lehre ber romifch-tatholifden Rirche ber Erlag ber zeitlichen Strafen ober eines Theils berfelben, welche ber bereuenbe Gunber nach bem Bekenntnife feiner Gun-Den und nach empfangener Absolution, entweber in biefer Welt ober im Fegfener ju erleiben haben wurde. Die Schuld und ewige Strafen, welche jebe Tobsunde nach fich gieht, werben burch bas Sacrament ber Beichte erlassen, boch weist bie latholische Kirche mit Entschiedenheit jurud, daß ce je einer ihrer Lehrfate war, daß Atlaffe gewährt werben konnten für ben Erlag ber Ganben. Da Beichte und Absolution ober wenigstens Befreiung von jeber Tobsande, unbedingt jedem Ablasse borausgeben muffen, so ift es auch im Gegensab zu ber Lehre ber Rirche, einen Erlaß für Strafen zu gewähren, welche zutluftige Sunden nach fich ziehen. Falle, in welchen diese Unterscheidung nicht beobachtet wurde, werden von der Kirche als eine Uebertretung ihrer Lehre angeschen. Die natürlichen Folgen der Sande, wie Arankheiten, werben nicht unter bie zeitlichen Strafen gerechnet, welche burch einen Ablag erluffen werben

konnen, da die Lirche keine Macht über diese beausprucht. Die Lirchenstrafen, welche die Lirche früher bereinenden Gundern auferlegte, werden als zeitliche Strafen angesehen und ans dem Grunde als burch einen Ablag erlaffen, betrachtet. Bins VI. jedoch wies die Meinung berer, welche den Ablag nur filr einen Erlaß jener Rirchenftrafen hielten, zurud. Die Kirche beanfprucht bas Recht Ablaffe ju gemahren aus ben Worten Chrifti: "Bas immer Ihr binben werbet auf Erben, foll auch im himmel gebunden fein; unt was immer 3hr lofen werbet auf Erben, foll auch auf Erben gelöst scin." (Matth. XVIII, 18.); indem bieses Wort unbeforantt sei und sich baber erstrede sowohl auf die Sundenschuld wie die Strafe. Die Kirche findet ein Beispiel von Ertheilung eines Ablaffes in jener Stelle bes R. Testaments, (2 Cor. 2) in welcher Paulus auf Bitten ber Rorintber bem Blutschanber, welchen er ans ber Gemeinbe gestoßen hatte (1 Cor. 3-5) ben Rest ber Strafe für sein Berbrechen, erläßt. Das nämliche Recht, nehmen tatholische Schriftsteller an, sei von jenen Bischöfen ber altesten Zeiten ausgeabt, welche Abtrunnige jum Abendmable zuließen und ihre Strafzeit in Folge ber Fürbitte ber Martyrer abfürzten. Die ftrenge Rirchengucht wurde allmallg gemilbert und bie Bugungen, welche burch bie Rirchengesete befohlen werben, in Liebeswerte und fromme Uebungen verwandelt, 3. B. in Bilgerfahrten, Besuchen neugeweihter Rirchen u. a. m. 3m 9. Jahrh. beschloffen bie Spnobalgerichte einftimmig, bag bie Rirchenstrafe burch Almofengeben erlaffen werben folle, von welchen Gelbern bie Rirche Berwalterin und Spenberin fei. Arenzzüge wurde das Nehmen des Arenzes besonders als Ersan für die Kirchenstrafen einge-führt und Urban II. gewährte auf der Lirchenversammlung zu Clermont (1095) einen vollen Ablaß für jeden Areugfahrer. Im 13. Jahrh, wurde die Lehre von den Ablaffen icharf ent-widelt burch Alexander von Hales und Thomas Aquinas. Ersterer brachte die Lehre zuerst mit jenem Lehrsate in Berbindung, daß alle guten Werte ber Heiligen, welche sie mehr gethan als gur Bergebung ihrer eigenen Ganben nothwendig, (thesaurus meritorum, th. supererogationis meritorum) find, so zu sagen, mit den unendlichen Berdiensten Christi in einem Schate niedergelegt, beffen Schilffel bem Papfte Abergeben find. Wenn berfelbe einen Ablafi gewährt, überträgt er einen Theil bes überfluffigen Berbienstes an die besonderen Bersonen, welche mit bemfelben ber göttlichen Gerechtigkeit genugen. Gegen bas Enbe bes 13. Jahrh. verbreitete fich in Rom ein Gerucht, beffen Urfprung man nicht tannte, bag nach- einer alten Sitte, deren fich fehr alte Leute erinnerten, ein hundertjähriger Ablag in ber St. Peteroffrche bei Gelegenheit bes Jubeljahrs 1300 erlangt werben tonne. Bonifacius VIII. sieß fich burch bas Bufammenstromen vieler Anbachtigen, welche auf jenes Gerucht bin bie Stadt fullten, bestimmen, allen Jenen, welche mit renigem Sinne in biefem Jubeljahre bie Kirchen ber Apostel befuchen wurden, einen Ablag fur bie Gunben ihres gangen fruberen Lebens ju gemabren. Clemens VI. (1342) bestimmte, in Anbetracht ber Kurge bes menschlichen Lebens, bag bie Frier eines Inbeljahres alle 50 Jahre geseiert werden solle. Urban VI. (1389) verklitzte biefe Zeit auf 33, und Baul II. (1470) auf 25 Jahre. Das Ablaswesen nahm mittlerweile sehr überhand, und die Art, in welcher, und der Zwed, für welchen (Errichtung von Kirchen, Dofpitalern und rein weltlichen Inftituten) Ablaffe gegeben wurden, erregte bei Bielen Anftok. Richt nur die Secten des Mittelalters, wie die Baldenser, Albigenser und andere Nachfolger von Wycliffe und Hufi, verwarfen basselbe entschieden, sondern auch beruhmte Rirchenlebrer wie Bertholb von Regensburg, oft ber Chrofoftomus bes Mittelalters genannt, und Gerfon erflärten fich gegen einen Ablaß, welcher für tansenbe von Jahren ertheilt werben tonnte. Die große firchliche Bewegung im 16. Jahrh. hatte ebenfalls ihren Urfprung in ber Opposttion gegen die Art und Beise, wie ein Ablaß, welcher burch Les X. jum Ban ber St. Beterskuche geweihet war, in der Schweiz und in Deutschland gepredigt wurde. Die Kirchenversammlung zu Trient, gab in ihrer 25. Sitzung ein Decret über Abläffe (decretum de indulgentiis) in welchem fie die Lehre ber Rirche feststellt. Dieses Decret nimmt filr bie Rirche Chrifti bas Recht und die Dacht in Anspruch, Ablaffe ju gewähren und empfiehlt ben Bebranch berfelben als bem driftlichen Bolle beilfam. Es fpricht ben Fluch aus sowohl über biejenigen, welche behanpten, baf Ablaffe unnut feien, als auch über biejenigen, welche fagen, bie Rirche habe teine Dacht fie zu erlaffen. Mit Bezug auf die etwaigen Digbrauche weift bas Decret die Bischöfe an, dieselben der nächsten Provinzial-Spnode zu berichten, damit sie zur Kenntniß bes Papstes gelangen, bessen Autorität und Weisheit bann entscheiden wird, was der Kirche frommt." Rach dieser Auslegung durch ein Dekumenisches Concil, konnte fich ein Widerstand gegen ben Ablaß in ber tath. Kirche felbst, nicht wohl erheben; aber alle jene Bewegungen, welche zuerst und zunächst einen becentralistrenben Character hatten, wie ber Jansenismus, Gallicanismus und Febronianismus, maren auch gegen verschiedene Buntte bes Ablasmefens gerichtet; es murbe besonders bervorgehoben, daß die Bahl ber Ablasse gu groß, nub die Bedingungen, unter benen biefelben erlangt werben tonnten, oft ju unbebentenber Natur maren. Die Ablaffe find theils volle, welche alle zeitlichen Strufen, ober nicht volle, welche nur einen Theil berfelben erlaffen. Unter ben erfteren ift ber im Inbelighr gewährte Ablaft ber wichtigfte; Die letteren werden für eine gewiffe Bahl von Tagen, Monaten ober Jahren, mit Erwähnung ber Rirchenftrafen, welche ehemals für eine gewiffe Beit auferlegt wurden ertheilt. Ein Ablag von 100 Tagen, jum Beifpiel, erläßt fo viel von ber Schuld an zeitlicher Strafe, als erlaffen werben warde burch bas Erbulden einer Strafe von 100 Tagen nach firchengesehlicher Bestimmung. Mit Audficht auf Die Bersonen, welchen Ablaffe gemabrt werben, find biefelben entweber all gemeine, welche von jebem Rirchenmitgliebe erlangt werden tonnen, ober befondere, welche beschräntt find auf ein bestimmtes Bisthum, eine retigiose Genoffenschaft, ober eine einzelne Rirche. Zahlreiche Ablaffe werden ben Gliebern firchlicher Orben, Genoffenschaften, Bruberfcaften und Bunfte gewährt, wenn fie ben Regeln geborchen und Die vorgeschriebenen Bflichten erfüllen. Gewöhnliche Ablafie find auch verbunden mit ber Berehrung ber Reliquien, bem Rofentrangbeten, mit bem Befuche besonderer Rirchen und Altare, mit ber Theilnahme an gewiffen Feften u. f. w. Ablaffen, welche von jedem Mitgliede ber fathol. Rirche erlangt werben tonnen, find eine große Anzahl in jedem tathol. Gebetbuche verzeichnet. Gine vollftandige Lifte ber Ablaffe, welche ben relig. Brüberschaften gemahrt wurden, findet man in Bischof Bouvier's "Traite dogmatique et pratique des indulgences des confrèries", (Mans 1828). Biele von ben Ab-läffen tonnen übertragen werben auf die im Fegfener leibenben Seelen; tommen ihnen aber zu Gute, wie die scholaftischen Theologen fagen, nicht "auctoritative", als thatfächlicher Er-laß, fondern nur "impotrative" als Fürbitten. Die Lehre vom Ablaß gehört ausschließlich ber Theologie ber röm. lath. Rirche an; wir finden ste weber in ber griech, tath. Rirche noch in ben verschiedenen protestantischen Rirchen, Unter ben latholischen Schriften ber neueren Zeit aber biefen Gegenfland, ift 3. B. Sirfcher's "bie Lehre vom Ablagi", Tübingen 1844, bas bebeutenofte Bert.

Ablata (lat.), gestoblene Sachen, bas Entwenbete. Daber Ablation: 1) Entwendung; 2) in ber Mebizin, Entfernung schablicher Stoffe aus bem Rörper; 3) in ber Chirurgie f. v. w. Amputation. - Ablator ein Justrument, mit welchem man ben Schafen bie

Sowanze abbaut.

Ablativ, Name eines Casus (Fall) in ber Declination (Beugung) des Hauptwortes, bas Berhältniß des Mittels, der Art und Weise, und zwar auf die Fragen "Wo" und "Bober" raumliche und auf Die Fragen "Banu" und "Bahrend" zeitliche Beziehungen bezeichnenb. Befonbers eigenthumlich ber lateinischen Sprache, welcher er eine ausbrucksvolle Kürze verleiht, und in welcher er, wie im Sanstrit und im Altslawischen, eine besondere Bengungeform befint, mabrend er in ben Abrigen Sprachen bes indogermanischen Sprachftammes burch Prapositionen umschrieben ober durch andere Falle (Genitiv, Dativ) erfest miro.

Ablant. 1) In ber Bantunft bas bogenformige Berbinbungeglieb awischen amei geraben Theilen, von benen bas untere hinter bem oberen gurudliegt. Ragt bas antere Glied vor bem oberen hervor, fo heißt bas Berbindungsglied Anlauf. 2) 3m Schiffsban bie Berlangerung bes Riels bis ju ben an ben Borber- und hinterfleven gezogenen fentrechten Linien.

Ablant, bezeichnet eine hauptsächlich in ben germanischen Sprachen vortommende Bokalabwechstung — mit Beibehaltung besfelben Wortstammes — bei ber Berbal- und Nominalbilbung, wie 3. B. nehmen, nahm, gensmmen; finben, fanb, gefanben; geniegen, genog,

Genug

Ableden bes Salzes, bas burch die Einwirtungen der Luft und ber Sonne berbeigeführte Berbunften bes Galges.

Ablecti (lat., f. v. w. Delecti, bie Anserwählten), bie Garbe ber rom. Confuln im Rriege.

Ablegat (vom lat.). 1) Im Allg. ein Abgefandter. 2) Außerordenklicher Gefandter bes Papftes. 3. Stellvertreter ber angar. Magnaten im ungar, Reichstage.

Ablegen. 1) In ber Gartnerei f. v. w. ein Abfenten, b. b. eine funftliche Bermehrungsart ebler Pflanzen, die barin besteht, daß Triebe, Zweige, Reben, n f. w. ber Mutterpflanze jum Boben gezogen, in aufgeloderte Erbe gelegt, in berfelben mit Satchen feftgehalten und so lange in biefer Stellung gelassen werben, bis fie Burgel geschlagen baben. Ift bies geschehen, so trennt man fie auf behutsame Beise von ber Mutterpflanze. 2) Bei ber Bienengucht berfteht man unter Ablegen bas Berfahren, junge Mutter anbruten gu laffen, und biefelben gur Begrundung neuer Colonien gu benuten, indem man fie mit ber erforderlichen Angahl Bienen einzeln in fleinen Raften einsperrt. 3) In ber Buchbruderei: bas

Anseinandernehmen eines Schriftsabes, b. b. bie einzelnen Buchftaben in die fur fie befimmten Bacher legen. Der Schriftfeter bebient fich bagu bes fogen. Ablegefpan's. 3m Bergwesen: ein Bergwert außer Betrieb feben, Die Grubenarbeiter verabschieben.

Ablegmina (lat.), bie für bie Götter ausgewählten Theile ber Opfertbiere.

Ableiten (Ableitung, Ableitungsmittel). Wie man Etwas von einem Orte, wo es nicht hingehort, wo anders bin leitet, so hat die heilfunde ein Berfahren, das in fruhern Zeiten wie man meinte, hanfig mit Erfolg angewandt wurde, eingeschlagen, um ben Rorper von fcablichen Stoffen entweber auf ben von ber Rainr gebotenen ober burch Annst angelegten Wegen an befreien, ober man wollte einfach burch erhöhte Thatigkeit eines Organes bie frankhafte Thatigkeit eines andern Organes berabstummen. Das Samptbeftreben biefes Berfahrens mar, innere eblere Organe burch Ableitung auf anfere, weniger wichtige Theile ju erleichtern. Die Beiltunde ging aber und geht oft wohl noch irre, weun fle in biefer Weise specielle Krantheitsftoffe zu entfernen glaubt, die nur burch unmittelbar chemische ober mechanische Ginwirfung, burch Gewebsveranderungen, ben Stoffwechsel u. f. w. beseitigt werben tonnen. Die Wege ber Ableitung sind: 1) Die Haut, die Mittel: Baschungen, Baber, Beförderung bes Schweißes, Hautreize, Sens- und Blasenpflaster, Fontanellen, Blutegel, Schröpfföpf-, bas Glübeisen, Erzengung größerer eiternder Flachen.
2) Die Musteln: Die Mittel: fturte Bewegung, Reiten, Marschiren z. 3) Die Berbauungswertzenge: Mittel: Brechen und Abführen. 4) Die Rieren: Mittel: harntreibenbe und Waffertrinken, erstere besonders bei Waffersinchten. 5) Die Schleimhante: Mittel: welche die Absonderung bes Schleimes befordern. 6) Die Zeugungsorgane, befonders ber Frauen, welche zu verschiedenen Beilzweden in Aufpruch genommen werden. Ableitungen in rationeller Sand find gewiß wichtig, konnen aber burch zu großen Safteverluft und zu heftige Reize febr fcablich werben. Die vernanftige Lebensweise ift wohl ber beste Ableiter beginnenber und oft icon entwidelter Krantheiten.

(lat. Derivatio). 1) In ber Grammatit eine Art ber Wortbifbung, Ableitung. welche ben Wortstamm Burgel) um einen Bocal, einen Confonanten ober einen Bocal und Consonanten vermehrt und ben Begriff besselben modificirt. 3. B. Schwer-e, Buch-t, But-er. 2) Entjernung einer verberblichen, fcablichen Birtung von einem Orte ober Wegenstand und hinleitung berfelben auf einen anderen, wo sie unschablich ist; g. B. bes Bliges burch ben Bligableiter.

Ablepfie (vom griech.), Blindbeit; im fibertragenen Ginne: Berblenbung, Blobfinn. Ablette (frang.), Weiffilch (Loucisons Alburnus), gebort zu ben Fischen, aus beren Schuppen bie zur Fabritation unechter Berlen verwandte Berlenesseng gewonnen wird.

Ablocation (vom lat.), Ber-, Abmiethung. Ablofung ber Grundlaften bezeichnet bie Ansbebung gewisser Dienste und Ratural-Leiftungen ber Unterthanen an ihre Lehns., Guts. ober Grundberrn und, bamit bem Berech. tigten durch eine folde Aufhebung fein Nachtheil erwachte, die Berwandlung diefer Leiftungen in angemeffene Gelbzahlungen. Die Grunblaften (Dienstbarleiten aller Art, Lieferungen n. f. w.), beren Urfprung in ber mittelalterlichen Naturalwirthschaft und in ber bamals bei Eroberungen fiblichen Pragis gu fuchen ift, gereichten im Laufe ber Beit, in politifcher fowohl. wie in nationalMonomischer Beziehung, bem Grund und Boben ju einem immer empfindlischeren Rachtheile, so bag die zwedmäßigste Abschaffung berfelben icon lange Gegenstand eifriger und grundlicher Erörterungen geworden ift. Da aber eines Theils die Grundberren ber Aufhebung gemiffer Grundlaften energifch entgegentraten, anderen Theils ber Urfprung febr vieler Laften burchaus nicht nachzuweisen, ihre Abschäpung in Gelb baber taum möglich war, fo bot bie M. Schwierigkeiten, bie jum Theil erft in ber neneften Beit gehoben morben Bei ber A. tommt es gunachft berauf an, bag bem gur Leiftung bon Grundlaften Berpflichteten bie Abkaufung berfelben möglichft erleichtert, und bag auf ber anderen Seite ber jum Empfang von Grundlaften Berechtigte burch ben Ablauf berfelben in feinem Rechte nicht beeintrachtigt werbe. In biefem Sinne haben nun bie meiften Gefetgebungen, namentlich feit dem Jahre 1830, einige wenige jedoch erft feit 1848, die Frage ber A. b. G. ju lofen gefucht, nachdem Prengen im Jahre 1808 bas Wert begonnen batte, und haben namentlich faft einftimmig bas Recht, die A. von gewissen Grundlaften ju beantragen, bas fogen. Provocakionsrecht, beiben Theilen, bem Berpflichteten sowohl, wie bem Berechtigten, jugeftanben.

Abluiren (vom lat.), abwaschen. Daber Abluition, Abwaschung bes Körpers ober einzelner Körpertheile. Im lathol. Gottesbienst die Ansspüllung des Kelches und die Abwaschung ber Häude ber Priester nach dem Abendmable. Abluentia, Absuhrmittel, durch

welche der Darmkmal von Unreinigleiten und Schärfen befreit wird.

Abmagerung (f. Abzehren, Schwinden, Schwindfnct) ift Abnahme bes Umfanas bes gangen Rorpers ober einzelner Theile beffelben; ersteres ift nicht immer, letteres immer Krantbeit. — Bei Gefunden nimmt ber Umfang bes Rörpers ab, entweder burch quantitativ ober qualitativ ungenügende Ernährung ober bei fonft genügender Roft burch zu ftarfen Berbrauch bes Stoffes, ju haftige und ju anhaltenbe Bewegung, Abbrechen bes Schlafes, ju große geis ftige Anstrengung ober bei Gemuthe-Unrube, welche oft bie Befriedigung torperlicher Beburfniffe übergeht. Anhaltender Anmmer und fogenannte Scelenleiden veranlaffen Ubmagerung burch gestörte Berrichtungen bes Korpers wie ber Berbauung, ber Blutbereitung, ber Ausund Absonderungen. Chronische organische Leiden der Berbauungs. und Blutbereitungs. Dr. gane und zerrüttetes Rervenspftem veranlassen Abmagerung. In akuten Krankheiten erfolgt oft rasche Abmagerung ben beftigen Fiebern, profusen Schweißen und Berweigerung ber Speifen, befondere bei Franen und Rinbern. — Db Beilmittel birett Abmagerung bewirken, ist selbst vom Job zweifelhaft und der sogenannte Bautingismus (j. b.) ist wie jedes Berfahren von relativem Werthe. — Beim Abmagern nimmt zuerst bas Fett ab, dann bie Bellgewebe, bann die Musteln, die Drufen u. f. w.; bas Gehirn und beffen Anhange, obwohl fo reich an Gett, wird nicht davon ergriffen. — Die Abmagerung tann bei relativer Sefundheit bis zu bem Grabe vor fich geben, ben man als lebenbes Stelett bezeichnet.

Abmeierungsrecht, Entschungsrecht, Erpulsion, ist im alteren beutschen Rechte die Besugniß des Gutsberrn, seinen Meier (Bachter, Baner), wenn dieser das Gut schlecht bewirthschaftete oder die gutsberrlichen Gefälle (Zinsen) nicht bezahlte, durch einen Abmeiestungsprozes) von dem Gute wegzujagen (abmeiern). Gegenwärtig ist das A. überall ausgehoben, wie 3. B. in Baiern 1808, Wilrtemberg 1817,

Preugen 1820, Baben 1833.

Abnegiren (vom lat.), verneinen, abschlagen. Daber Abnegation: 1) Berneinung, Abschlagung. 2) Entsagung.

Abnehmen bes Gebinges bezeichnet im Bergwefen bie burch ben Beidworenen vorgenom-

mene Abschäung und Bermessung der geleisteten verdungenen Arbeit. Abnehmender Winkel heißt im Ariegswesen bei bastionirten Festungsspstemen der Winkel, der die beständige Desenstonslinie mit der anseren Polygonseite der Festung bildet.

Abneigung und Buneigung, f. n. Sympathie und Antipathie.

Anner (bebr., Bater bes Lichts, ber Lenchtenbe), nach ber Bibel Gobn bes Rer, Felbherr

bes Saul, ber von Joab ermorbet wurde.

Abnet. 1) Bei ben Juden ber bas Sterbekleib — einen weißleinenen Rod, ben fie am Langen Tage und zu Neujahr tragen — zusammenhaltende Lendengürtel. 2) Leibgürtel ber alten driftlichen Priester.

**Ubusba.** 1) Röm. Name bes Theiles bes Schwarzwalbes, auf welchem bie Donan eutspringt. 2) Beiname ber Diana, auf baselbst gefundenen Inschriften vorkom-

menb.

Abnorm (vom lat.), regelwidrig, von der gewöhnlichen Regel abweichend; wie z. B. a bn orme Felsarten, massige, nicht geschichtete Gesteine, meist pprogen (auch eruptiv genannt), zu denen n. a. vornehmlich Granit, Porphyr, Trapp, Basalt, Trachyt und Lava zu
zählen sind.

Abnormität bezeichnet das Abweichen der anseren oder inneren Beschaffenheit des Körpers oder einzelner Theile desselben von der Regel, welche von Bhysologen als richtig in Bezug auf Proportion und Berrichtung aufgestellt ist. Es wird schwerlich eine abnorme Form

ohne entsprechend abnorme Berrichtung bortommen.

Abs (fpr. Ohbo). 1) A. Björne borg, sinnische Provinz (europ. Rußland) am Finnischen und Bottnischen Meerbusen, 488 O.-M., 318,800 E. 2) A. (sinnisch Turtu, b. h. Marktplatz), Hauptstadt dieser Provinz, nahe den Mündung des Aurajoli in den Bottsnischen Meerbusen, 15,257 Einwohner (in 1867), Tabals, Zuders, Seidenwaarenfabriken, bedeutender Seehandel, Seemannsschule, mit dem 1 Stunde entsernten Hafen Becholm. Die Universität von A. wurde im Jahre 1827 nach Hessingsors verlegt. Am 17. August 1743 Friedensschulß zwischen Rußland und Schweden, durch welchen letzteres einen Theil Finnland's verlor.

Aboite (fpr. Aebent). 1) Fluß in Allen County, Staat Indiana (Ber. St.), verbindet sich mit Little River. 2) Bostownship in demfelben County, 876 E. 3) Bostorf in dem-

felben County, an bem Fort Wayne mit Bern verbindenden Canale gelegen.

Aboleseiren (vom lat.), abnehmen, vergehen, absterben. Aboliren (vom lat.), abschaffen, ausheben, vernichten. Daher Abolition, Aushebung, Abschaffung, 3. B. Aushebung over Niederschlagung eines Criminalversahrens seitens ber

höchsten Gewalt im Staate vor erfolgter Fallung bes Urtheils ober bereits vor Finleitung ber Untersuchung, woburch fich bie A. von ber Begnabigung unterscheibet, welch lettere erft nach gefälltem Erfenntnig eintritt.

Abslitioniften, Parteiname für bie Gegner ber Negersclaverei in ben Bereinigten Die erfte Abolitionsgefellichaft wurde bereits 1775, alfo vor bem Erlag ber Unabhängigleitertfarung, in Philabelphia gegrundet und Benjamin Frantlin jum Prafibenten erwählt. Der erste Entwurf ber Unabhängigkeitserklarung bezuchtigte England ben Kolonien den "Fluch der Regerstlaverei" aufgezwungen zu haben, und mehrere Staaten trasen bald Magnahmen, das Absterben derfelben zu beschlennigen. Das erste Beispiel wurde von Pennssplvanien gegeben. In New Port wurde 1785 die "Manumisson Society" gegrundet, der John Jay und Alexander Samilton in ben erften Jahren prafibirten, und abuliche Gefellschaften bilbeten fic 1786 in Rhobe Island; 1789 in Maryland; 1790 in Connecticut; 1791 in Birginia; und 1792 in Dew Jerfey. Als aber die noch von Franklin unterzeichnete Bittidrift ber Bennfplvania Abolitionsgefellichaft von 1790, in welcher ber Congres um Anwendung aller conftitutionellen Befingniffe jur Abschaffung ber Stlaverei erfucht warb, ben Befchrib erhielt, daß bem Congreß in biefer Frage gar teine Macht zuftande; und als ber constitutionellen Bestimmung gemäß 1803 ber afritantice Stavenhandel verboten warb, ba erlojd and die erfte Abolitionsbewegung. Gie erwachte erft wieder vorflbergebend, als bas Miffouri-Compromif ber Glaverel neue Gebiete erfchloß. Benjamin Lundi grundete 1821 bie Monatsschrift Genius of universal emancipation" und burchreiste unermilblich bas ganze Land, um feinen Lehren and burch bas Wort weitere Berbreitung zu verschaffen. Aber die Bewegung blieb boch auf einzelne religiöse Setten und einige wenige persönliche Anhanger Lundi's befchrantt, obgloich im Winter von 1823 auf 1824 in Philadelphia die erfte Ameritanifche Convention gur Abichaffung ber Stlaverei abgehalten wurde. Ginen Ginfluß auf die Politik begannen die A. erst in den breifiger Jahren jn fiben, als ihre Bahl in Folge ber Calboun'iden Rullifications-Bestrebungen bedeutent muchs. Babrent ber Giben jest bie Staverei vom Standpunkt ber Moral und ber driftlichen Religion zu rechtfertigen begann, glaubten Biele im Norben, bag ber Tarif nur bie angere Beranlaffung bes Conflictes, Die Sflaverei aber die mahre Urfache ber Spaltung bes Landes in zwei geographische Balften" fei, und fie befchloffen baber bie Abichaffung berfelben gum einzigen Rampfobject zu machen. 20. 2. Garrison nahm die Bestrebungen Lundi's auf und begann am 1. Jan. 1831 in Boston seine abolitisnistische Wochenschrift "The Laborator" heranszugeben. Ein Jahr barauf ward bort auf Grund seines Programmes die Rew England Anti Slavery-Society gegrundet, die anfänglich nur 12 Mitglieber gabite, fich aber unter bem Brafibium bes Qualers Arnold Buffum bald über gang Renengland verbreitete. 3m Oct. 1833 wurde in Rew Port eine abaliche Gesellschaft gegrundet, und im Dez. besselben Jahres hatte bie Bewegung bereits so weit Boben gesaßt, daß in Philadelphia eine ans 10 Staaten beschidte Berfammlung flattfand, aus ber bie American Anti-Glavery-Gociety unter bem Borfit bes Rew Porter Kanfmannes Arthur Tappan hervorging. Die Stlaverei wurde als eine Gunde und ein Berbrechen gebrauntmarft, und ihre fofortige unentgeltliche Abichaffung fur bie befte Bolitit ertlart; ausbrudlich aber wurden Wort und Schrift als bie einzigen berechtigten Mittel jur Erreichung biefes Zwedes anerkannt und bie Anwendung von Gewalt entschieden Einige Jahre barauf wurde die Constitution für "einen Bertrag mit bem Tob, und eine Uebereinfunft mit ber Hölle" erflart und der Grundfat "Reine Union mit Stlaven-haltern" zur Basis der ganzen Bewegung gemacht. In diesem Programm bekannte sich die Umerican Anti-Slavery-Society zuerst 1844 und ist die zuletzt nicht von demselben abgewichen; aber ebenso fest verharrte ste dabei, daß die Trennung und die Bildung einer freien Nordrepublik auf friedlichem Wege bewirkt werden musse. Die American Anti-Slavery Nordrepublik auf friedlichem Wege bewirft werben muffe. Die American Anti-Slavery Society bildete jedoch nur noch eine Neine Minorität der A. Schon 1840 war eine große Angehl ausgeschieben und hatte bie American and Foreign Anti-Slavery Gociety gegrundet, bie ber Bunbesregierung bas Recht zuerfannte, Die Gflaverei in ben Einzelftaaten abzu-Ans biefer Gefellschaft ging bie fogenannte Liberty-Barty bervor, bie erflarte, bie Constitution mit gutem Gemiffen aufrecht erhalten ju wollen, aber gerade barum nur folde Caubibaten unterfichen ju tonnen, bie "Freiheit für alle" zu ihrem oberften Grundfat machten, benn ber Beift ber Conflitution berbamme bie Snaberei im Bringip. Rachbem fie fogar zweimal einen eigenen Prafibentschaftscandibaten in ber Person Birnep's aufgestellt batte, ging fie 1848 in der Freibobenpartei auf. Auf der außersten Linken flanden die "Garrifonianer," die im Allgemeinen für radical in der Bolitik und hetergbor in der Religion galten. Außerdem gab es noch eine große Angahl Meinerer Setten und Parteien, die in ben Sauptvuntten mehr ober minber enticbieben mit ben fruher genannten libereinstimmten. Deift

enthielten fle fich mit ben Garrisonianern bes Stimmens, weil alle politische Parteien, in Folge ber Dulbung ber Stlaverei, ju verberbt feien, und mit ber Liberty-Barty theilten fie Die Ansicht, baf bie Bibel bie Stlaverei verbamme. Rach Aufen bin batten biefe inneren Spaltungen nur wenig Einfing. Alles, was fich ben Ramen Abolitionist beilegte, wurde unterschiedslos im Rorben und im Giben heftig bennnuct, und gelegentlich felbst verfolgt. Die Agitation aber wurde baburch nicht gebampft, sondern wuchs vielmehr fietig an Energie und an Andbehnung, fo bag bie Bahl berer rufch gunahm, bie fich ber Stlaverei und ben Stlavenhaltern feindlich gegenüberstellten, wenn fle fich gleich weigerten, fich bes Stimmens zu enthalten, ober für Candidaten zu ftimmen, beren Erwählung numöglich war. Diefe lettere Llaffe ift gleichfalls hänfig, obgleich fle ftets bagegen protestirten, Abolitionisten genannt worben. In bem Burgerfriege (1861-1865) erflarten aufangs viele Abolitiomiften ben Arieg nur bann für gerechtfertigt, wenn bie Bunbesregierung bie Stleverei für abgeschafft erklare, und ihr unermubliches Drangen bat nicht wenig jum Erlaß ber Emancipationsacte vom 1. Jan. 1863 beigetragen. Als es feine Staven mehr in ben Bereinigten Staaten gab, war ber Zwed erreicht, ber die Abolitionsgesellschaften in's Leben gerufen, und fie loften fich daher auf. Rur Wendell Philipps in Boston ertlärte die Anfgabe nicht eher für gelöft, als bis bas allgemeine Stimmrecht auch auf bie Reger ausgebehnt mare, und fuhr baber fort in seiner Zeitung "Anti-Slavery Standard" in ber olten Beise zu ogitiren. Doch gibt and er ju, daß von ber Annahme bes 15. Amendements gur Conftitution ber Ber. Staaten ab ber Name Abolitioniften allein ber Gefchichte angehören barf und ber Neger fich felbft überlaffen werben muß. Bon bervorragenben A. find noch Theobor Barter, Gerrit Smith, ber Deutsche Karl Follen, und Beurd Barb Beecher ju nennen.

Abone (Boa Cendris), geringelte Ricfenschlange Silbamerita's, namentlich Brafilien's, von branngelber Farbe, mit schwarzen Ringsicden auf bem Raden, fleinen Ringen und Fleden

an ben Geiten und fünf fomorgen ber Lange nach gebenben Streifen am Ropfe.

Absmajus (lat.) Labmagen, vierter Magen ber Wieberläuer.

Abomeh (Bomeh, Abomei), Dauptstadt in Dabomeh, einem auf ber Staventlifte Afrika's gelegenen Königreich, hat von 50 bis 60,000 Einwahner.

Abominabel (frang.), abichenlich, ichredenerregend. Abomination, Abichen, Gränel.

Abominiren, verabidenen.

Abanbance (frang., fpr. Abongbangs), lleberfluß, Galle. Daber abonbiren, lleberfluß

haben umb abondant (fpr. abongbang), überflüssig.

Abendance (fpr. Abongbangs), Kirchfpiel in der savopischen Landichaft Chablais (fpr. Schabla), 1300 E., Biebzucht, berühmter Kafe. Nahebei ber über ben Col d'A. von Wallis nach bem Genfer See führende Bag (4050 F. hoch).

Absunement (frang., fpr. Abonn'mang), eine Art Bertrag ober Contract, bie barin befiebt, daß die eine Bartei ber anderen fur eine bestimmte Angabl von Leifungen eine eine malige, und zwar weniger als die Summe ber Einzelpreise ber Leifungen betragenbe Bablung, meist im Borans, macht. Das A. findet namentlich Anwendung bei Theatervorstels kungen, Concerten, Beitungen, beim Mittagstifch, u. f. w. Gin A. abfolichen ober ein-geben beist: Abouniren, berjenige, ber dies thut: Abonneut. A. suspendu (fpr. fü-(pangbil), bei Theatervorstellungen, aufgehobenes A., b. b. bie betreffende Borstellung gehört nicht zu der ausgemachten Anzahl ber Leiftungen.

Abent, Nagy-Abony, Stadt in Ungarn, im Beither Rreife, 49 engl. DR. filbafil. von

Befth, 9905 E. (1857).

Abarbiren (von franz.), anlanden: and entern. Daber Abordage (fpr. Abordahfd),

bas Anlauben, bie Landung.

1) 3m Mig. Die Ureinwohner eines Lanbes, im Aberiginer (bom lat.). Gegensatz zu ben Eingewanderten. 2) Speziell nannten bie Romer Aborigines ein vor Einwanderung der Trojaner in Dittelitalien anfässig gemesenes Boll, auf welches sie den

Ursprung ber Latiner und baburch ihre eigene Abstammung zurücksührten.

Abertistur ift ein Beilverfahren, woburch man entweber einer Araniheit vorbauen und biefelbe im Reime erstiden aber eine bereits ausgebrochene Krankheit abichneiben will und ift ein in neuerer Zeit aufgetommenes, noch zu wenig ausgebildetes und schwieriges Berfahren, beffen weiterer Entwickelung ber oft gerechtfertigte Borwnef trifft, bag ber Reim ber Rrantbeit zweiselhaft ift und noch nicht den Ausbruch der Krankheit bedinge oder daß eine Krankheit nicht abgeschnitten (conpirt) werben konne und eine begonnene Rraukheit in ihrem normalen Laufe nicht gestört werben blirfe. Das find in der That teine erheblichen Einwürfe, aber von dem Fortschritte der Beilkunde wird es abhängen, wie weit diese gewiß wilnschenswerthe Methobe ansgebildet werden fann, jumal fie in ben Sanben unebriicher Aerste, Die

vorgeben alle möglichen Krantheiten burch unnothig gereichte Medicamente, burch Geschäftig-teit und Bichtigthnerei verhatet ober im Reime erstickt zu haben, großen Berbachtigungen ausgesetzt ift. Judeffen ift dieses Berfahren schon sanctionirt durch die Beobachtung einer gesundheitsgemäßen Lebensweise und richtige forperliche und geiftige Erziehung, welche nicht nur Rrantheiten verhaten, fonbern felbft viele Rrantheiten aberwinden tonnen.

Abertanes (fpan.), Felle von neugeborenen Lämmern.

Abortus, Febigeburt, f. b.

Abortus procuratio (lat.), vorsähliche Abtreibung ber Leibesfrucht.

Absticelle, langliche, malgenformig gefcnittene Korallen.

Abendjement (frang., fpr. Abufch'mang). 1) Manbliche Unterrebung. 2) Ginmanbung.

Abouchiren, fich befprechen.

Abant (fpr. Abub), Ebmund François Balentin, frang. Schriftfteller, geb. am 14. Februar 1828 ju Dienze im frang. Departement Menrihe, ftubirte in Paris, reifte 1851 nach Athen, woseloft er sich zwei Jahre lang aufhielt und archäologischen Studien widmete. 1853 nach Baris jurudgelehrt, begrundete er feinen Ruf als Schriftsteller junachst burch bas mit Bit und Scharfe geschriebene Bert: "La Grèce contemporaine" (bas bentige Griechenland, Paris 1845). Diesem folgte eine Reihe von Romanen, wie z. B. der in der "Revus des deux mondes" veröffentlichte "Tolla", 7. Anst., Paris 1860, (auch in's Deutsche und Englische überset), und Novellen, (z. B. "Les mariages de Paris", Parise Ehen, 1856), die allgemeinen Antlang sanden. Im Jahre 1858 begab er sich nach Rom, mußte aber die Stadt nach turzem Aufenthalte wieder verlaffen, ba er fich der papfilichen Regierung burch eine Anzahl im "Monitenr" veröffentlichter, scharfer Artikel über die Zustände im Kirchenstaate unliebsam gemacht hatte. In bemselben Jahre, am 15. August, wurde er auch mit dem Arenz der Chrenlegion ansgezeichnet. In neuerer Zeit hat sich A. als Publizist hervorgethan, indem er im Jutereffe der napoleonischen Bolitif mehrere Flugschriften (wie 3. 3. "La question Romaine", bie tom. Frage, 1859; "La nouvelle carte de l'Europe et la Prusse en 1860", die neue Rarte Europa's und Prenhens im Jahre 1860, Paris 1860) verfaste und als Mitarbeiter der "Opinion nationale" thatig war. Am popularsen ift A. jedoch auf bem Sebiete ber Erzählungen ("L'homme à l'oreille cassée", "Le nez d'un notaire", "Le cas de Mr. Guérin" n. f. w.

A beve majori diseit arare minor (lat. Sprichwort), wortlich: bon bem größeren Dofen lernt ber Meinere pflugen, unferem "Bie bie Alten fungen, fo zwitfchern bie Inngen"

entiprecenb.

Ab ovo (let.), wortlig: vom Eie, d. h. von Anfang an. — Ab ovo usque ad mala (let.), wortlich: bom Gie bis gu ben Mepfeln, b. b. vom Aufang bis zu Enbe, eine von Borag gebrauchte Rebensart, bem Tischgebrauche ber Römer entlehnt, Die ihre Mahlzeiten mit Eiern begannen und mit Aepfeln (Aberhaupt mit Obst) beschlossen. Ab ovo Leclae incipere (lat.), Sprichwort bes Onintilian, wörtlich, vom Eie ber Leba anfangen, b. h. weitläufig sein im Sprechen, ber zuweilen im Dentschen gebrauchten Rebensart "Ban Abam und Eva anfangen" entsprechend. Die lateinische Rebensart bezieht fich auf die Sage von ber Leba, die Jupiter, als Schwar verwandelt, schwängerte, und welche fpater ein Ei gebar, aus dem die Zwillings-

brilder Castor und Bollug hervorgingen.

Abplatiung ber himmelstörper ift biejenige Abweichung von ber Augelgestalt, die sich in einer Zusammenbrudung an ben beiben Bolen und baber in einer Ansbauchung am Aequator zeigt, so daß der Durchmesser des Aequators größer ist als derjeuige, der die beiden Pole verbinbet. Eine so abgeplattete Angel beifft ein Spharoid. Die Urfache ber Abplattung wird in einem früheren breiartigen aber gefdmolgenen Buftanbe ber himmelstörper gefunden, ba biefenigen Theile ber Oberfläche, die im Aequator einer um ihre Are rotirenden Augel liegen, vermage der Centrifungal-Kraft bas Bestreben haben, fich vom Mittelpuntte zu entfernen. Die Abplattung sieht im Berhattnif zur Schnelligfeit der Rotation und Größe des himmelstorpers, und es wird angenommen, daß alle rotirende himmelstorper eine Abplattung Man hat jedoch eine solche nur erst bei ben großen, mit ungeheurer Rotationsgeschwindigkeit verfehenen Planeten und bei ber Erbe nachweisen konnen. Beim Jupiter verhalt fich ber große jum Neinen Durchmeffer etwa wie 15 zu 14, beim Saturn und Uranus etwa wie 9 zu 8, so bag die Abplattung (b. h. ber Unterschied beider Durchmeffer) beim Inpiter etwa 1400, beim Saturn etwa 170) und beim Uranus etwa 800 geographijche Meilen beträgt. Diefe Berbaltnesse muffen beim Neptun abnlich sein, haben aber wegen ber bebentenben Entfernung biefes Planeten bis jest noch nicht nachgewiesen werben tonnen. Die Abplattung bes Erbkörpers ift burch genane Grabmeffungen und Benbel-Berbachtungen auf wenig über 3 geographische Meilen ermittelt worden. Ungefähr fo groß wird benn auch be

Abplattung ber unteren Blaneten sein, beren Rotations-Seschwindigkeit der Erde nase kommt und beren Größe nicht sehr viel von ihr abweicht. Indes ist eine Beobachtung so unbedeutenber Größen bei so starten Entsernungen mit unseren jezigen Mitteln unmöglich. Ebensowenig hat man bisher eine Abplattung der Sonne oder des Mondes wahrnehmen können.

Abpschen bezeichnet in Rupferwerten bas burch Hammerfchläge bewirfte Berbichten und Ausbehnen bes in brannrother Glübhitze befindlichen Aupfers, wobel baffelbe zugleich von

Unreinigkeiten befreit wirb.

Abproben, zum Zwed ber Labung ein Geschätt von seiner Brobe (Borberwagen) trennen. - Abquiden bezeichnet in ber Amalgamation: feine Silbertheilchen vermittelft Duedfilber auffammeln.

Abra, Rame einer tfirt. Silbermunge, im Werthe von ungefähr 9 Sgr.

Abraendabra, auch Abra fababra, eine bebentungslose, in Dreiedgestalt auf einen Zettel geschriebene magische Formel, burch welche man früher gewisse Krantheiten heilen zu können meinte; gegenwärtig als Bezeichnung für geheimnisvoll klingende, unverständliche Worte gebraucht. Das Wort wurde folgendermaßen geschrieben:

bracadabra
abracadab
abracada
abracada
abracad
abraca
abraca
abraca
abraca
abraca

Abraha (Abrahah), König von Jemen und Aethiopien, der im Jahre 571 n. Chr. (bem Gebines jahre Mohammed's), einen Feldzug gegen Melfa unternommen haben foll. A. ritt bei diesem Zuge auf seinem Elephanten Mahmud, weshalb die Araber von diesem Jahre an eine

eigene Beitrechnung: "Tarit-el-Fil," b. i. bie Mera bes Clephanten, batiren.

Abreham (hebr., Bater der Böller, vorher Abram, erhabener Bater), Sohn des Tharah, ans dem Boll der hebräer stammend, wurde Stammvater der Israeliten, nachdem er mit seinem Weibe Sarah und seinem Nessen Von Ur in Mesopotamien nach Kanaan gezogen war. Er zeugte mit der ägypt. Magd dagar den Ismael, den späteren Stammvater der Ismaeliten (Araber), verstieß denselben aber sammt seiner Mutter, als ihm seine Frau Sarah in seinem 100. Lebensjahre den Jsaaf gedar. Nach dem Tode der Sarah heirathete er die Rethura, die ihm seche Söhne, gleich Ismael später Stammväter arab. Böllerschaften, gedar und starb im Alter von 175 Jahren, etwa 1800 v. Chr., nachdem sein Sohn Jsaaf die Rebesta geheirathet hatte. Den mosaischen Urfunden zusolge schoold mit A. einen Bund, der durch die Einsührung der Beschneidung bestegelt wurde und erkärte die Rachtommen A. zu seinem anserwählten Boll. Im Paradiese werden, nach einem Ansbruck des Alten Testamentes, die Guten und Gerechten in seinem Schoolse ausgenommen (1. Abrash am's Schools in Retta ein Kohamen ber heiligen Kaada in Metsa ein Holmenden ist er der Freund Gottes und als Erbaner der heiligen Kaada in Metsa ein Heiliger.

Abraham a Santa Clara (eigentlich Ulrich Megerle) geb. am 2. Juli 1644 zu Kreenheinsteten nahe Mösstirch im babischen Seekreise, 1662 Angustinermöuch, hierauf Prediger im bair. Aloster Maria Taza, 1669 Hosprediger in Wien unter Kaiser Leopold I., als welcher er am 1. Dez. 1709 starb. A. war der bedeutendste lathol. Aanzelredner seiner Zeit und einer der wisigsten und preimstthigsten Schriftseller aller Zeiten. Sein frischer, oft derder Styl ist von älteren und neneren Dichtern nachgeahmt worden, am besten von Schiller in der Kapuzinerpredigt in "Wallenstein" Lager." Er schrieb n. a. den satyrisch-religissen Roman "Judas der Erzschelm, sür ehrliche Lent, oder eigentlicher Entwurf und Lebensbeschreibung des ischariotischen Bösewichts" (4Thle., Salzburg 1688—1695; 7 Bde., Passau 1834—1836; "Vod., Lindau 1856); "Framatika religiosa"; "Seterben und Erben"; "Der geschliche Kramsladen"; "Heilsames Gemisch-Gemaschen"; "Getspaus 1710). Seine sämmt'ichen Werte erschienen in Vassau. (1835—1854) in 21 Bänden. In neuester Zeit hat sich der Wiener Germanist Th. G. von Karajan durch die Ausstlätung der die jeht noch ziemlich dunklen Lebensumskände, und durch kritische Beleuchtung der Schriften A's besonders verdienten gemacht (Th. G. von Karajan, "Abraham a Santa Clara", (Wien 1867).

Mbrahamiten. 1) Name einer driftlichen Secte bes 9. Jahrhunberts, welche fich fo nach Abraham ans Untiochien benannte und bie Gottheit Chrifti lenguete. 2) Name einer bobm. Secte ber neueren Beit (bie fogen. Bohmifchen Deiften), welche ihren Urfprung bon ben hufsten ableitete und aus ber Bibel nur Die Lebre bon einem Gott und bas Baterunfer annahm. 3m Jahre 1783 wurden fie burch Militargewalt unterbrückt.

Abraham's Schoof. 1) In ber Bibel: Ort ber Geligleit, Parabies; baber: fich in Abraham's Schoog befinden, f. v. m. selig sein, ein Begriff, ber ohne Zweifel von ber Art und Beise berfiammt, wie die Inden vor und zur Zeit Chrifti bei ihren Mahlzeiten zu sitzen

ober ju liegen pflegten. 2) In Festungen: ein bor feinblichen Rugeln geschüpter Ort. Abrahamfou. 1) 2Berner hans Friedrich, geb. 1744 in Schleswig, ban. Artillerieoffizier, nahm 1787 seinen Abschieb, spater Inspettor ber topenhagener Rabettenacabemie, als Dichter von Bolts- und Rriegsliebern, fowie als afthetischer Rrititer befannt, geft. 1812. 2) 30f. Nicolai Benj., Gobn bes Borigen, geb. 1789, ban. Oberflieutenant, ging mit bem ban. hilfscorps nach Frankreich, woselbft er bas Bel-Lancofter'iche Unterrichtsspsiem tennen lernte, bas er nach seiner Rudtebr in ben ban. Boltsschulen einführte, später Direktor ber Normalschule, gest. 1847 als Generalfriegscommissär in Obenfe.

Abrahamtown (fpr. Chbrehamtonn), Boftborf in Marion County, Staat Florida (Ber. St.). Abraten beift in ber Seemannssprache ein Schiff losarbeiten, 3. B. von einer Sandbant. Abram's Creek (fpr. Chbrams Rribt), Flufichen in Columbia County, Staat New York

(Ber. St.), 4 M. oberhalb ber Stadt Hubson in ben Hubson mundend.

1) Jatob, geb. 1722, ausgezeichneter Stempelicneiber und Debailleur, 1752 Mingmeifter in Stettin, 1757 in Königsberg, gulest in Berlin, geft. 1780. 2) Abraham, Sohn bes Borigen, geb. 1754 in Potsbam, gleichfalls Stempelfcneiber und Mebail-leur, 1794 tonigl. Mungmeister, bef. berühmt burch eine Reibe von Dentmingen auf berubmte Gelehrte bes vorigen Jahrh., geft. 1811 in Berlin.

Abranies. 1) Stadt am Teje, Brobing Estremadura in Portugal, 5590 E. in 1863, Obstban, prachtige Lincentiusfirche. 2) Stadt in Brafilien, 20 engl. DR. norbofil. von Babia,

nabe ber Afifte bes Atlantischen Oceans, am linten Ufer bes Jonnuas, 2000 C.

Abranies. 1) Andoche Innot, Bergog von A., geb. am 23. Oct. 1771 in Buffp-les-Forges, Depart. C te b'or, findirte die Rechte, widmete fich 1792 bem Militärdienste, in welchem er von Stufe zu Stufe emporstieg, bis er zum Berzog von A. ernannt wurde, nachdem er Liffabon am 10. Rov. 1807 von Abrantes aus erobert batte, gest. am 28. Juli 1813 in Montbard geistestrant. Ludwig XVIII. bestätigte bes Berzogs altestem Sohne, Rapoleon, ben Titel feines Baters. 2) Josephine Junot, Bergogin von A., Gattin bes Borigen, geb. am 6. Nov. 1784 in Wontpellier. Rach bem Sturz bes Raiferreiches verbiente fie ihren Lebensunterhalt burch foriftftellerifche Arbeiten, von benen ihre "Memoires" (Paris 1831—1834), und beren Forifet. (Paris, 1836—1837) befonders genannt zu werben verbienen. Sie ftarb am 7. Juni 1838 in febr barftigen Berbaltniffen.

Abraum. 1) Im Bergwefen bie über einem nupbaren Fostil befindliche Erbe; baber: Abraum falge, bie in letterer gefundenen "bunten", "bitteren" Salze. Abraum-falze werden in bef. großen Quantitäten im berühmten preußischen Steinsalzlager in Staffurt gefunden, wo fle ans 50—55 Proz. Karnallit, 25—30 Proz. Steinfalz, 10—15 Proz. Rieferit (schwefelsaure Magnefia), Anbydrit, Thonschlamm u. f. w. bestehen. Frilher wurden sie als nutilos weggeworfen, seit 1861 werben fle jedoch auf Chlorfalium jur Oct-stellung von Ralisalpeter ans Chilisalpeter verarbeitet. Dr. Grineberg gründete zu diesem Zwede im genannten Jahre eine Fabrit in Staffurt. 2) In der Forstwirthich aft bas

bei einem Holzschlag vorkommende Reiß-, Busch- und Astholz.
Abrabanel (Abrabanel, Abarbanel), Jaal Ben Jehnba, geb. 1437 in Lissaben, Rabbi, berähmter ist. Gelehrter, 1492 mit allen Juden aus Spanien vertrieben, lebte lange Zeit in Unteritalien, ging 1503 nach Benedig, woselbst er im Jahre 1508 ftarb. Seine Schriften, meist exeget., philos. und theolog. Inhaltes, sind von hohem Werthe. 2) Iehnba ober Leone A., Sohn bes Borigen, Berjasser ber einst viel gelesenen und auch in's Deutsche Abersebten "Dialordi di amore."

aberiebten "Dialoghi di amore.

Abragas, ein burch Bufammenfetjung einzelner griechischer Buchflaben beren Bablenwerth susammen = 365 ift, entftandenes, buntles Bort, bas nach Einigen Meffias, nach Anderen aber Mithras (b. i. Conne). bebeuten foll, mahrend es von Bellermann ("Ueber bie Gemmen ber Alten mit dem Abragasbilbe", Berlin 1817—1819) auf die beiben aghpt. Worte Abrac und Sax purlidgeführt und als bas "heilig verehrte Wort" bezeichnet wird.

Abrazit, ein Mineral f. b. w. Gismobin (f. b.).

Abredit, bie linke Seite bes Tuche; a brechten, bie groben haare biefer Seite abtraben.

Mbrege (frang., fpr. Abrefcheb), Abrig, Entwurf. Abreichen ber Tone, Ausbrud in ber Musit, bezeichnet beim Biolinspiel bas Greifen ameier nebeneinander liegender, jedoch zu verschiedener Lage gehöriger Tone mit einem und

Abrenuntiatio (lat.), bas Entfagen, bie Lossagung; besonders A. diaboli in ber alten bemfelben Finger. Rirche bie bei ber Taufe burch bie Bathen im Ramen bes Tauflings ausgesprochene Lossagung

Abreofes (fpan., öffne die Augen), auch Abrothos, Name mehrerer Sandbante und Rlip-pen, wie j. B. bei St. Domingo, Sta. Barbara, u. f. w.

Abriel, Anbré Joseph Graf, geb. am 19. März 1750 in Anonah in Frankreich, bei Ausbruch ber Revolution Abvocat, sobann Generalprocurator beim Cassationstribunal, 1799 vom Directorium nach Reapel geschidt, um die bortige Republit zu organisiren, nach bem 18. Brumaire Justigminister, 1802 Genator, hatte wefentlichen Antheil am Cobe Rapoléon, organisirte 1808 die italienische Rechtspflege und wurde zulett von Ludwig XVIII. zum Bair

ernannt, geft. am 14. Rov. 1828 in Baris.

Abrichten ber Thiere neunt man bas Berfahren, burch welches Thieren bie Aussuhrung verschiebener, oft ihrer Ratur vollständig widersprechender, Borrichtungen gelehrt wird, wie 3. B. ben hunden bas Jagen, ben Pferben bas Bieben und bas Tragen eines Reiters, verfchiebenen Bogelarten bas Pfeifen gewiffer Studden, u. f. w. Biele Arten ber Abrichtung (3. B. Canarienvögeln beibringen, Die Buchftaben ju Wörtern gufammenzufeten und Bubeln, bas Alter ber Menichen anzugeben) find Gebeimniß ber Abrichter. Jedenfalls aber ift zu einer erfolgreichen Abrichtung Die genaue Reuntnig Des Characters Des Thieres nothwendig.

Abricofenbaum f. Apricofenbaum. Abriela, Stadt in Italien, Brob. Bafilicata, 10 engl. DR. fübl. von Botenga, 3006 E. (1861).

Albronhs, oftinb. Muffelin.

Abrogiren (vom lat.), im rom. Rechte: ein Gefch mit Ginwilligung bes Bolles anfheben, abschaffen; baber Abrogation, Ausbebung eines Besetes. Abrolbes, (portugies, öffne die Augen) eine Gruppe niederer Felseninseln an der Ruste von Brasilien, in 17°58' subl. Br. und 38°42' westl. Länge.

Abrama, Cacao-Malve, Pflanzengattung ans ber Familie ber Buttnerieen, schönblichenbe spinbische und neuhollandische Straucher. Die Wurzelrinde mehrerer Arten officinell.

Abron (Dabron), name eines befannten Wollufilings in Argos. Abrones f. v. w.

Abrotanum, Cherreis, Cherrante, Stabwurg-Beifug (Artemisia abrotanum), eine Pflanze ans ber Familie ber Compositen, Unterfamilie Anthemibeen, welche im Gaben Europa's wild machft. Das aus ben getrodneten Blattern berfelben genommene atherifche Del wirb als Mittel gegen Tragheit bes Darms und gegen Darmwurmer gebraucht.

Abrudbauha, (Grofichlatten, Altenburg, Auraria magna), siebenburg Bergftabt im Rreise Rarisburg, Goldbergwerfe, 3759 E. (i. J. 1857).

Abenbfalva, Orticaft in Giebenbitrgen, 4150 G. (1857). Abrumpiren (vom lat.), abbrechen, abtilrzen, verftimmeln, hauptfachlich von Reben und Schriften gebraucht. Daber: abrupt, abgeriffen, abgebrochen, berfillmmelt. Abrupta, abgebrochene, turge Ergablungen, fonelle, wipige Ginfalle. Abruption, Berfilmmelung, Abfrechung; in ber Musit: plotliche Abbrechung ber Melobie. Abrus, f. Baternosterstrauch.

Abrutiren (vom franz.), berthieren, verdummen, z. B. in Folge von Ausschweisungen. Abruzzen (ital. Abruzzi), ein nach Abruzzo (lat. Aprutium), dem im Mittelalter gesträuchlichen Namen der Stadt Teramo (lat, Intoramna), benanntes, ehemals zum Königs reich Reapel, gegenwärtig jum Konigreich Italien gehorenbes, von ben Apenninen gebildetes Hochland im Norden Reapel's, bas im Guben von ber fruberen neapol. Proving Terra bi Lavoro, im Guboften von Apulien, im Norboften vom Abriatischen Meere und im Beften und Mordwesten bom Airchenstaate begrenzt wird, 2361 D. M. umfaßt und 920,000 E. gablt. Dasselbe gerfällt in folgende, nach ihren Sauptflabten benannte brei Brovingen: 1) Chieti, ebemals Abruzzo citeriore, mit 333,041 E. (Diftr. Chieti 110,932, Lanciomo 113,170 und Basto 108,939 E.) auf 52 D. M. 2) Tera mo, ehemals Abruzzo ulteriore I., mit 237,154 E. (Diftr. Benne 99009 und Terams 138,145 E.) auf 60} D. M. und 3) Aquila, chemals Abruzzo ulteriore II., mit 325,763 E. (Diftr. Aquila begli Abruggi 104,047, Abezzano 91,723, Cittabucale 50,467 und Golmona 79,526 E.) auf 118 D. M. wird von ben Fluffen Trontino und Bescara, lettereraus Altemo und Gigio gebildet, burch. strömt und probuzirt hauptfächlich Bieb (Rindbieb, Schafe, Biegen, Maulesel und Schweine,

Seibe, Wein, Reis, Del, Getreibe, Safran und Holz. Die böchten Bergaivfel find: im D. ber Gran Saffo b'Italia, welcher 9200 F., und im B. ber Monte-Belino, welcher 7684 F. hoch ist. Hauptstädte: Chieti, Aquila, Teramo, Sulmona, Lanciano und Civita Ducale. Die Einwohner, ein kräftiger Menschenschlag, sind meist roh und wild, leicht erregbar, finden Gefallen an Raubereien und maren namentlich in fellberen Beiten cle bie Ranber ber Abruggen in gang Europa berfichtigt. Aber auch in ber neueren Zeit traten zuweilen Männer bafelbst auf, die eine Schaar tühner, gewissenloser Abenteurer um fich versammelten und diesels ben, meist im Dienste irgend einer politischen Bartei, bei Raubereien und Mordbrennereien anführten, wie dies z. B. heutigen Tages, seitbem die A. jum Königreiche Italien gehören, im Auftrage und infolge von Baffen- und Gelbunterflutungen ber vertriebenen ital. Bourbonen thatsachlich ber Fall ift. Diese an bas raube Bergleben gewöhnten Banben, benen bie Wege und Stege und Schlupfwinkel ibrer beimathlichen Berge naturlich genan bekannt find, bereiten bem jebesmaligen Gegner bie größten Berlegenheiten, be bas Borrfiden einer größern Truppenm icht in bas Gebiet ber A. einmal mit ben größten Schwierigkeiten und bann, infolge bes feitens ber Bergbewohner meift mit Erfolg geführten Guerrillatrieges, mit ben empfinblichsten Berlusten verbunden ift. Erst in neuester Beit ift burch Berstellung einer Strafe von Gaeta aus nach bem Norben eine für ben Bertebr sowohl, wie in militärischer Beziehung wichtige, birecte Berbindung bes Sochlandes mit bem Thrrbenifden Meere ermöglicht worben.

Abfaigern bezeichnet im Huttenwesen bas Busammenschmelzen golde und filberhaltigen Rupfers mit reinem Blei, bei welchem Prozeg bas Blei eine Berbindung mit bem Silber

und Gold eingeht, mabrend bas Anpfer ungeschmolzen gurudbleibt.

Abjaten, ein Schiff ftromabmarts treiben laffen.

Absalsm (hebr. Abschalom, d. i. Bater bes Friedens), dritter Sohn David's (von der Mascha, der Lochter des Königs Talmai von Gesur), mußte, weil er seinen Bruder Ammon, den Thronfolger, wegen der Schändung seiner Schwester Thamar hatte ermorden lassen, fliehen, wandte sich zu seinem Großvater Talmai, kehrte nach breijähriger Abweseuheit zurück und versöhnte sich mit seinem Bater; bekannt durch die Empörung, die er gegen seinen Bater anstistete, in deren Berlauf er jedoch selbst um's Leben kan, indem er mit seinen Haaren an den herabhängenden Zweigen einer Terebinthe hängen blieb und von dem Feldherrn David's, Joah, erstochen wurde.

Abialon, Erzbischof von Lund, f. Arel.

Abfarii hießen bei ben alten Franken Lehnsleute, beren Lanbereien wohl vermeffen, aber nicht bebaut waren.

Abfässige Wolle nennt man Wolle, beren oberer Theil abgestorben ift, während ber untere

Theil fortwächst.

Absat bebentet im Bergwesen ben Ort, an welchem ein Gang aus bem Hangenben in's Liegenbe, ober umgekehrt, übergeht. Desgleichen ben Ort in schweibigem Gestein, an welchem ber Bergmann Bergfeste trifft.

Abjattreng ift in ber Wappentunbe ein an ben Enben mit Stufen verfebenes Rreng.

Absces — Siterbenle — (f. Entzilndung) ist eine Eiteransammlung, welche fast in allen Theilen bes Körpers sich bilden kann und die Folge von Entzundung. Der Eiter ift in einem Sade ober einer Soble enthalten und ift je nach ber Ratur bes Absceges, feiner Dauer ober ber Constitution bes Aranten von verschiedener Consisten, ober Farbe; in ihm bemerft man baufig Floden, meist aus Rafestoff besiehend und Feten und Stilde zerstörter (netresirter) Bellengewebe, welche lettere ben sogenannten Eiterstod bilben. Abscesse auf ber Oberfläche geben fich anfangs burch brennenbe, siechenbe und flopfende Schmerzen, erbobete Barme, Geschwulft, und je nach ber Große anch burch Fieber zu erkennen. Das Schwappen (Fluctuatio) beim Bellopfen verffindet ben vorhandenen Eiter. Wenn bie Dberhant auf foldem Geschwulft fich erhebt und, wie baufig, fich auspint mit einem gelben Buntichen, fagt man gewöhnlich: ber Abseeß sei reif jum Deffnen, es bedeutet aber, ba ber Eiter, einmal vorhanden, immer reif ist, nichts, als bag ber Eiter fich einen Abgang nach Außen fucht, was, wo die hant bunn, leicht gefcieht, aber in der handflache, ber Fußsohle, eber unter fibrofen Bauten oft große Schwierigfeiten hat, baber an biefen letigenannten Stellen bas Meffer zeitig anzuwenden ift, um fowohl die Schmerzen zu erleichtern, als große Berftorungen und Siterungen zu verhaten; baber auch bei bem fogenannten Umlauf bas Deffer nicht frith genug mit tiefem Schnitte angewendet werden tann. Durch frühzeitiges Ginfleden, felbst wenn noch feia Eiter vorhanden, werden die Schmerzen durch den Blutabgang erleichtert; heftiges Druden nach Eröffnung bes Abfreffes tann bie Entzunbung weiter verbreiten. Der Ausgang einer Entzundung in Giterung tann oft burch zeitige, energische, antiphiogiftifche Behandlung verhatet werben. Bur Beforberung ber Giterung, fobalo fie nicht mehr abgewen'et werden kann, und zur leichtern Entlerrung des Eiters, werden warme Breinusschäge und Einfpritungen, Auswaschen, Einreibungen n. s. w. angewendet. Während der Entzündung entziehende, während der Eiterung nährende Diät. — Chronische oder kalte (Lomph.) Abseesse ersordern zur Erregung einer frästigen Entzündung: Blasenpstaster, das Eiterband (Haarseil) und selbst das Slübeisen, oder Einspritungen von erregenden, reizenden, zusammenziehenden oder absorbirenden Flüssigkeiten, Druck und gehörige Berückschägigung der Complication und der Constitution des Kranken, wie z. B. bei servephulöser und sphilitischer Racherie. — Rach der Größe hat man Abseesse von der Finne, dem Furunkel, Umlanf dis zu weit ausgedehnten und tiesen Eiterhöhlen wie beim Kardunkel. — Wan unterscheidet auch tritische, sputamatische, consekutive, metassatische, diathetische und gangräneseirende Abseesse, welche dem geprüftesten Arzte oft viel zu schassen.

Abichaten bezeichnet in ber Geemannesprache bas Losichutteln ber auf Rollen ober in

Bloden gebenben Tane, bamit biefe leichter berabfallen.

Abichalmen, Waldbaume, bie gefällt werben follen, burch Abichalen bezeichnen.

Abigat, Name eines befannten freiherrlichen Geschlechtes in Schlessen. Aus bemselben stammte: Hand and Agmann, Freiherr v. A., Dichter, geb. am 4. Febr. 1646 in Barbit in Schlessen, 1675 kais. Statthalter des Fürstenth. Brieg, gest. am 22. April 1699 auf einem seinem Seiter. Seine Gedichte wurden 1704 in Breslau beransgegeben. B. Müller erwähnt ihn ehrenvoll in seiner "Bibliothet deutscher Dichter des 17. Jahrh." (Leipzig 1824).

erwähnt ihn ehrenvoll in seiner "Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrh." (Leipzig 1824). Abschätzung, s. v. w. Taration, die bei der Theilung von Erbschaften, bei Bersteigerungen, bei Bersteigerungen, bei Bersteigerungen, bei Bersteigerungen, bei Bersteigerungen, bei Bersteigerungen, bei Bersteigerungen gegen Brand- und Hagelschen, bei Erpropriationen und bei der Aussellschaften, bei Erpropriationen und bei der Aussellschaften, bei Erpropriationen und bei der Aussellschaften, bei Erpropriationen und bei der Cinkommensteuer gebrauchlich) und Abgaben vorzunehmenbe

Feststellung bes Werthes eines Grundstildes.

Abschickung, nach alterem beutschen Rechte die Ansichelbung ober Absonberung bes Bermögens ber Kinder ans dem bisher von den Eltern (vom Bater oder von der Mutter) besessen nen Bermögen. Die A. geschah nach Maßgabe des Erbrechts der Kinder, weshalb biefe auf

ihr fünftiges Erbrecht für fich felbft und für ihre Rachtommen verzichteten.

Abschieb. 1) Das Weggeben ober bie Trennung von einer Sesellschaft ober Berson.
2) Dienstentlassung, bes. beim Militär. 3) Die über ben erfolgten Abschied ausgesstellte Urkunde selecten. 3. B. die Bescheinigung über ben ehrenvollen Austritt eines Soldaten aus dem Militärvienste. 4) Im Staatsleben, eine oft in Form eines Protocolls versasste Urkunde, in welcher die Mitglieder einer berathenden Versammlung alle die Punkte, über welche sie sich geeinigt haben, auszeichnen, wie z. B. die deutschen Reich sabschiede, die de, d. h. urkundliche Zusammenstellung der auf dem Reichstage gesassten Beschlüsse und Bestimmungen. Landtagsabs die de sind nach neueren Begrissen Antwortschreiben der Regierungen auf die don den landständischen Bersemmlungen eingesandten Berichte siber ihre Thätigkeit während der Sitzungen. Dieselben sind entweder zustimmend, oder verwersend, mitaunter auch todelnd.

Abschieferung wird oft das normale Abstoßen ber hant in microscopischen Blättchen genannt und ist ein Att des Stoffwechsels besonders ber Oberhant und der Schleimhäute; in Hautkrankheiten, den trodenen Flechten geht das Absallen oft übermäßig und in verschiedenen

großen Feten bor fich (f. Haut und hautfrantheiten).

Abichlagen. 1) Im hatten wefen: einen fliegenden Metallftrom burch Abichlageich aufeln unterbrechen, bes. in Eisengießereien. 2) Bom Weine: in Bezug auf Farbe, Geruch und Geschmad an Gute abnehmen, sich verschlechtern.

Abichlingern bezeichnet in ber Seemannssprache bas burch allzustartes Schwanten bes

Schiffes mahrend eines Sturmes bewirfte Ab- ober Berbrechender Dafen.

Abicileten, bas Absonbern von Ländereien burch Graben (Schlote).

Abichlufgettel, Die Bescheinigung, Die ein Matter über ben erfolgten Abschluß eines Be-fcaftes zwischen zwei Parteien ausstellt; Dieselbe gilt vor Gericht.

Abidmaten bezeichnet im Forftwefen bas Spalten ber noch nicht ausgerobeten Baum-

flumpfen burch Reile.

Abschneiben. 1) Einen Theil von seinem Sanzen, ein Glieb vom Körper lostrennen. Daher 2) im Kriegswesen, eine feinbliche Heeresabtheilung von der Hauptmasse trennen.

3) Im Bergwesen, das plöhliche Aushören eines Sanges, wenn derselbe entweder an einen anderen Sang heransommt, oder wenn die Andräche in der Teuse zu drechen anshören.

4) s. w. ampntiren, ist in der Chirurgie die theilweise oder gänzliche Ablösung eines Körpertheiles; in den Gelenken ist es Crarticulation und das Abschneiden mit Sindringen unster die Oberstäche des Körpers ist Explirpation; man amputirt Finger, Zehen, Hände, Fässe, Arme und Beine, die Brüse der Franen, die Nase, den Benis und verschiedene mehr oder

weniger bervorragende Geschwälste, wie Kettgeschwälste u. f. w. Abschneiben ber Nägel und

Baare, (f. Chirurgie).

Abidnitt. 1) Juder Mathematif f. v. w. Segment, b. h. ber Theil einer Figur, welcher burch eine gerabe, zwei Buntte bes Umfanges berührenbe Linie von ber gangen Blache ber Figur abgetheilt, abgeschnitten wirb. Bei Rörpern wird ber A. burch eine burch ben Korper gelegte Ebene gebildet. 2) Im Rriegs wefen eine im Innern einer Westung entweber bei Erbanung ber Festungswerte, ober während einer Belagerung errichtete Berschangung, welche ben Belagerten, wenn bie Angenwerte bereits erobert find, Influcht und Sont ge-wahrt, ben Angreifenden aber neue hinderniffe entgegenstellt. Dieselbe besieht in der Regel aus einer Bruftwehr und einem burch Pallifaben geschlitten Graben und wird am wirtfamften, wenn burch biefelbe eine concentrische Feuerwirfung ermöglicht wird. A. wurden 3. B. bei ben Auffländen in Paris, Berlin, Bien (1848), Dresben (1849), n. f. w. erfolgreich angewendet. (vgl. hierzu Barritabe).

Abino (Census hereditarius, gabella hereditaria), Erbicaftegeld, heißt die Abgabe, welche filr eine außer Lanbes gebende Erbichaft zu entrichten ift. Burbe 1815 in ben bent-

fchen Bunbeeftaaten aufgehoben.

Abichreden f. Abfühlung. Plöhliche Einwirkung von Kälte, bei verschiedenen, besonders Beiftes-Rranten, mittelft ber Douche, bes Sturzbabes u. f. w. angewenbet.

Abschreckungstheorie, f. Strafrechtstheorien. Abschrift (lat. Copia, Copie), schriftliche Wiederholung des Inhaltes einer Schrift, welch lettere im Gegenfat jur A. Driginal genannt wird. Eine Abfchrift bat nur bann Bebeutung und rechtliche Wirkung, wenn fle vidimirt (beglaubigt) ift, d. h. wenn eine Behörde ober eine bazu befugte Person in einem unter dieselbe gesetzten Zeugnisse bescheinigt, baß sie mit bem Driginale vollftanbig übereinstimmt.

Abschrippen (Abschröpfen, Abschrupfen), bedeutet beim Landbau Die Spigen bes Getreibes, hauptfächlich bes Weizens, vor bem Schoffen mit ber Sichel abschneiben. Es geschieht

bies, um bas Lagern zu verbindern.

**Abschuppung** f. Abschilferung und Hanttrankbeiten. **Abschwenten** bezeichnet im Kriegswesen die Beränderung der Marschrichtung, wobei der innere Flügelmann einer jeden Abtheilung (Büge ober Blotons) als Drehpuntt für biefelbe angesehen wird, um welchen sich ihre Linie so lange bewegt, bis sie bie neue Marschrichtung

gewonnen hat.

**Abichwören.** 1) Unter Eid verneinen, daß man ein gewisses Berbrech en begangen habe (Reinigungseib), ober bag man verpflichtet sei, einen gewissen Anspruch (Forberung) zu befriedigen. 2) Die Echtheit ber Unterschrift einer Ur funbe unter Gib verneinen (Diffeffionseid). 3) Sich von einer Religion spartei ober einer von ber Rirche als Irriehre (Reperei) bezeichneten Ansicht eiblich lossagen.

Abscindiren (vom lat.), abschneiben, lostrennen, baber Absciffion, Abschneibung,

Lostrennung, Amputation (in ber Chirurgie).

Abseiffe (vom lat., Abschnitt), mathematischer Ausbrud. Zur Bestimmung ber Lage eines Bunttes in einer Sbene bebient man fich zweier gerader Linien (Coordinatenachsen), welche sich unter einem bestimmten Winkel schneiben und von benen die eine Abscissenachse, die aubere Orbinatenachse heift. Bilben bie beiben Adfen einen rechten Bintel, so ift ber fentrechte Abftand des gegebenen Bunktes von der Ordinatenachse bessen Abscisse; ift jedoch der Coordinatenwinkel kein Rechter, so findet man die Abscisse badurch, daß man von dem gegebenen Bunkte aus eine mit ber Orbinatenachse parallel laufende Linie nach ber Abscissenachse giebt. biesem Falle ift die Entfernung bes Punttes, in welchem biese Parallele die Absciffenachse schneibet, von dem Durchschnittspunkte beider Coordinatenachsen die Absciffe des gegebenen

Abserum (fpr. Aebf'), auch Absecombe, Absecom ober Absecon geschrieben, Bostborf in Atlantic County, Staat New Jerfey (Ber. St.), am gleichnamigen Flufichen, 95 DR. subl. von Trenton und 2 M. oberhalb Absecon Bay. Mit Camben ist es burch die Camben-Atlantic-Babn verbunden.

**Abseite** (Apsis) hieß im Mittelalter ber vom Schiff ber Lirche burch Sculest ober Pfeiler abgetreunte Geitengang.

Abfenten, f. Ablegen.

Absens heres non erit (lat. Sprichwort), wörtlich: Der abwesende Erbe erbt nicht; in thrzerer Form: Absens carens, b. h. ber Abwesende leidet Mangel, besommt nichts; entipricht bem beutichen Sprichwort: "Wer nicht kommt zur rechten Beit, muß warten, ab man ihm was beut" oder ber im gewöhnlichen Leben bisweilen gebrauchten Rebensart: Wer

nicht ba ift, bem wird ber Kopf nicht gewaschen. Absent (vom lat.), abwefend. Daber: Absentia, Abwefenheit; Abfentation, Entfernung, Entweichung; abfentiren, fich entfernen, entweichen. Bufammenfegungen: Abfeng = liften ober Abfentenliften, Berzeichniß ber bei einer Berfammlung ober bei irgend einer Belogenheit ausbleibenben Berfonen, Die eigentlich verpflichtet maren, ju erfcheinen, fo 3. B. in ber Schule, Bergeichnig ber fehlenden Schuler. Abfenggelber, Strafgelber, welche bie Domberren zu entrichten hatten, wenn fie an bestimmten Tagen vom Stifte abmelend waren.

Absentismus (engl. Absenteeism, fpr. Achsentifm, vom lat.) bezeichnet in Irland die Abwesenheit ber großen Grundbesiter, welche sich in London ober auf bem Continente aufhalten, bem Lande burch biefe ihre Abwefenheit große Gelbsummen entziehen und ihre Guter burch hartherzige Agenten, bie neben bem Bestreben, für ihre Anftraggeber fo viel wie moglich ju erpressen, auch noch barauf bebacht find, fich felbst zu bereichern, verwalten laffen. Dem Lande wird burch bie Abwesenheit ber Grundbesither, Die fast ben gangen Boben Irland's besitzen, ein beträchtlicher Schaben zugefügt, so bag bie Frage, wie biesem Uebelstande abzu-helfen sei, schon oft angeregt und eingehend besprochen worden ift. Gin Resultat ift jedoch bis jest noch nicht erzielt worben, indem man einmal von dem Borichlage, die Gutsbefiger zu cinem bestimmten Aufenthalte auf ihren Gutern ju zwingen, abfeben, ba eine folde Dagregel ein ungerechtes Eingreifen in die perfonliche Freiheit ber Betreffenben involviren wurde, bann aber auch ben von anderer Seite gen achten Borichlag, die abwesenden Gutebefiter, Absenters (fpr. Aebsentere) genannt, mit einer fogen. Abfengsteuer gu belegen, ale unblos und unbrattifch verwerfen mußte. Außer in Irland wird ber A. auch in Italien, Spanien und Portugal angetroffen, und es find bier namentlich klimatische Berbaltniffe, Die benfelben veruriamen.

Mbjeben. 1) Entfernung irgend Jemanbes von einer Stelle, besonders eines Staats-2) 3m Rechtswefen, bie bon ben Barteien mahrend bes Prozesses gu ben Acten gebrachten Gate, in benen bie Streitfache anbeinander gefett und beendigt und um eine rechtliche Entscheidung nachgesucht wird. 3) In ber Farbetunft, einer gefarbten Flache eine andere Farbe geben. 4) Junge Thiere von ihren Muttern wegbringen, jum Bwede ber Ginstellung bes Sangens. 5) 3m Berg wefen: Beranderung ber Richtung eines Ganges; Ausgeben, ober Aufhoren bes Erzes; Kluftigwerben bes Gesteins.

Abfinth (Artomisia Absinthum), Wermuth, Pflanzengattung ans ber Familie ber Composite Anthemideae, bie in gang Europa an trodenen Stellen mild machft, breifache, ober boppelt-fieberspaltige, auf beiben Seiten graufilzige Blatter, achselftandige Trauben und ingelrunde, herabgezogene Blüthenköpfe hat. Die trodenen Blätter liefern für tie Feistunde (gegen Würmer) Pulver und Aufguß, die frischen, welche betäubend wirken (3. B. int Lager-bier, bei bessen Bereitung Wermuth für Hopfen verwandt wurde), Extract, Linctur und ein atherifches Del, bas fogen. Abfintbol; ben neuesten Berfuchen gufolge (B. Beife "Renes Jahrbuch für Bharmacie", Altona) gewinnt man aus 100 Bfund frischen Abfinthtrautes 2 Ungen Abfinthol. Auch wird aus ben Blattern, burch Beimifchung von Anis, ein Liqueur, Abfinth, gewonnen.

Absit (lat.), es fei ferne, bas fei ferne! Berbute Gott!

Absaden bebeutet in Salzwerken f. v. w. Abtröpfeln, d. h. das Abtropfen ber Soole in den Grobirbanfern.

Absolut (vom lat.). 1) Unabhängig, auf etwas Anderes nicht bezüglich gedacht ober gefest; Gegenfas von relativ; nach neueren Begriffen ber Philosophie: unbebingt, unbefcrantt, urfprünglich. 2) In ber Phofit verfteht man unter einer absoluten Große eine fur fich betrachtete, mit einer abnlichen nicht verglichene ober verbundene Grofe, wie 3. B. bas absolute Gewicht eines Körpers (im Gegensatz zum spezifischen). 3) Absolute Die in ber Mechanit gebranchlichen Mage ber Lange, Mage und Zeit, 3. B. Mage: Gecunbe.

Absolution (vom lat.), Freisprechung. 1) Im Firchlichen Ginne Die nach ber Ablegung eines Gunbenbekenntniffes in ber Beichte erfolgenbe Los- ober Freifprechung von ber Schuld und Strafe der Sunden durch den Geistlichen. 2) Absolutio defunctorum und absolutio in horis canonicis, tathol. Rirdengebrauche, ersteres: ber Segen im Grabe, letterer: bas ben Rachtgottesbienst in ben Alöstern beendigende turze Gebet. 3) In ber Rechtswiffenschaft die Freisprechung von der Beschuldigung ober bem Berbachte eines Berbrechens und zwar: a) A. ab instantia, zeitweilige Freisprechung, Freisprechung wegen mangelnden Beweises, der Gegensat baron A. in causam, eine Freisprechung, welche den

Angeklagten für unschuldig erklärt; b) A. plonaria, vollständige Freisprechung. Daber Absolutorium, das freisprechende Urtheil; absolviren, freis oder lossprechen; auch erletigen, vollenden.

Absolutionstag (dies absolutionis, lat.), wurde in der alten Kirche der Charfreitag

wegen ber Anfundigung ber Sundenvergebung genannt.

Abselntiensthaler, eine Silbermunge, welche heinrich IV. von Frankreich im Jahre 1595 jum Andenken an seine Freisprechung vom Kirchenbaune prägen ließ. Abers: Clemens VIII.; Revers: Beinrich IV.

Absalutismus (vom lat.). 1) In der Dogmatik die angustinische Lehre, der zufolge Gott über Seligkeit und Berdammung der Menschen vorherbestimmende Aathschilisse gesaßt dat. 2) In der Politik die Unumschränktheit der fürstlichen Gewalt, d. h. eine Staatsform, in welcher der Wille eines Einzelnen als einzige Richtschnur dei der Regierung und Berwaltung des Landes anzusehen, das gesammte Bolk also diesem einzelnen Menschen wilsenlos unterworsen ist. Diese, namentlich dei Bölkerschaften des Orients vorkommende Staalssorm entwicklite sich allmählich in Europa als absolute Monarchie aus den im Mittelalter von den Fürsten einerseits und den Ständen, Corporationen n. s. w. andererseits mit großer Hartnädigkeit gesührten Streitigkeiten um die oberste Gewalt, erreichte in Frankreich unter Andwig XIV. ihren Höhepunkt, nahm aber in neuerer Zeit im sogen. Beamtens und Abslieistaat eine Wendung zum Bessern, obssleich das Volk auch in letzteren immer noch als nichts Anderes angesehen wurde, als eine zu unbedingtem Gehorsam bestimmte Masse. Eine freien, sortschreiden zuwider, wird der Annicht im Stande sein, die schließliche Einigung Deutschlands's zu überleben. — Die Anhänger beider Arten des A. (dogm. und polit.) heißen Absolutisten.

Abfonbern, Abfonberung (ausscheiben) ift ein Lebensproceg, burch welchen, entweber zum Zweck ber Ernährung ober ber Fortpflanzung ober enblich ber gänzlichen Beseitigung (weil fle überfluffig ober geradezu schalich find), die meisten fluffigseiten bes Rorpers mittelft einfacher ober febr zusammengefebter, bautiger Apparate (wie Drufen) aus dem Blute geschieben werden. Die abgesonderten fluffigseiten find von febr verschiedener chemischer und physitalifder Beschaffenbeit und wohl alle ihre Bestandtheile im Blute enthalten. scheibet 1) eigentliche Absonberungsftoffe (secreta), welche einen Zwed für die Octonomie des Adrpers haben und 2) Answurssitoffe (excreta), welche bem Körper unnit ober schädlich sind. Erstere werden im gesunden Rörper erhalten, lettere aus ihm entfernt. Die Abfonderungsstoffe (secreta) sind 1) als Nahrungsbepot: bas Fett; 2) den Berdauungsproces unterfutenb: Speichel, Magenfaft, Bauchspeichel und (jum Theil) tie Galle; medanischen Berrichtungen mander Organe erleichterub, wie bie Thranen, bie maffrige Fluffleit in ben ferofen Banten, Die Gelentichmiere, ber Schleim, bas Dhrenfcmalg n. f. w.; 4) jur Erhaltung ber Gattung bie Fortpffanzungestoffe und auch bie Milch. Die Musmurfsftoffe (excrota) find ber Schweiß, ber Urin, jum Theil bie Galle n. f. w. Die nachste Folge ber Absonberung ift Erhaltung ber richtigen Blutmifchung, und jebe Störung biefes Proceffes muß nachtheilige Folgen fur bas Allgemeinbefinden haben und Rrantheiten veranlaffen. Ein richtiges Berhaltnig ber Ernährung zu ber Absonberung und auch zwischen ben Absonberungs- und Answurfsstoffen ift Bebingung zur Erhaltung ber Gesundheit. (f. Stoffwechiel.)

Absonderungsgraben, ber zwischen bem Hauptwall und ben Werten einer Festung be-findliche Graben.

Absorbiren, Absorption, absorbirende Mittel (absordentia), bedeutet, daß irgend eine dazu geeignete Substanz von einer andern aufgenommen, aufgesaugt oder verschluckt wird und in derselben aufgeht. Wie in der Physik Gase durch Wasser, Roblen x., Flüssig-leiten durch Bulver und pordse Körper (Flanell, Schwamm, Holz x.) serner Wasser, Wein x. durch heber und Bumpen oder in der Chemie Wasserdmesse dechusen keiner w. einzeschluckt werden, so geht dieser Begriff in die Heiltunde über; z. B. Aussaugung von Siter, Janche x. durch Charpie, Fließpapier, Schwamm x., serner durch Kohlen-China und andere Pulver; sowie auch Anssaugung des Schweißes durch Flanellkeidung x. Ebenso wird zur Aussaugung innerer quantitativ oder qualitativ schlicher Flüssigkeiten die absordiende Rethodus absordens) mittelst Anwendung absordiender Wittel (Absordentia) angewendet, z. B. die Sänre im Wagen durch säuretilgende Wittel, oder die Gase im Darmsanal durch Roblen, Wagnessa, Aepammonial x. Auch in Vergistungssällen kann absordirende gebeilt wetden. Das sogenannte kranshaste Geläste, Rreide, Roblen, Schiefer der

an verfcluden, ift Beilinflintt. (f. Reforption, welche Bieberunffangung bereits abge-

fonderter Kluffigkeiten ift.)

Abforotas, ober Eroms (fpr. Rrobs, b. i. Kraben), ein indianifcher Boltsftumm am Missouri (Ber. St.), oberhalb der Blad-feet (fpr. Bladfibt, b. i. Schwarzssuse), mit welchen sie verwandt find. Den Aussagen ihres Agenten zufolge besaffen fie im Jahre 1860 etwa 1000 Arteger, nahrten fich nur von ber Jago und waren überhaupt ber Civilifation unga-Seither haben fich bie Berbaltniffe bes Stammes bebentend verschlechtert. Ihre Sprache ift ein Gemisch ber Sprachen ber Pawnece und Dacotabs.

Abipanen, bei Goweinen und Lammern f. v. w. abseten, b. b. entwöhnen.

Abipannung ift plopliches ober allmabliges, vorlibergebenbes ober anhaltenbes Rachlaffen ber förperlichen und geistigen Kräfte; ist Folge zu großer Anstreugung, Gemutheverstimmung, habitueller Tragbeit, ju langen Schlafens, ju großer, befonders Connenhite, übermaßigen Effens, von Ausschweifungen und endlich ber Borbote von allerlei ernftlichen Krantbeiten und tann baber in gefundheitsgemage und tranthafte Abspannung eingetheilt werden. Gie verbient je nach ber Ursache diatetische ober medizinische Abhallse, und der Arzt muß vorsichtig sein mit ber Bebandlung.

Absperrung, das Betreten eines Raumes burch Berfchließen desselben zu verhindern. In der Politik die Abschließung eines Staates oder eines Theiles desselben gegen einen anderen, 3. B. wenn in letterem Krantheiten und Seuchen ausgebrochen sind, ober in Kriegszeiten, woburch ber Berkehr entweber vollständig aufgehoben ober boch nur unter gewiffen Bedingungen

und unter Beobachtung bestimmter Borfichtsmagregeln gestattet ift.

Absque cognitione causae (lat.), ohne Untersuchung ber Sache; a. omni exceptione, ohne irgend welche Ausnahme; a. ulla conditione, ohne jede Bedingung, unter allen

Umfländen.

Abstammung bes Menichengeschlechies. Nach bem alten Testamente stammen alle Menichen von einem Menschenpaare, Abam und Eva ab. Unter ben Raturforfdern wird bie Frage, ob das Menschengeschlecht von einem einzigen Menschenpaare abstamme, ober ob baffelbe zu gleicher Zeit in verschiedenen Arten von berschiedenen Urmenschenpaaren erzeugt worben fei, ober ob endlich in jedem Lande ber Erde eine eigenthumliche Urbevolkerung (Autochthonen) gelebt und fich forigepflangt habe, noch fortwährend lebhaft erertert. (f. Denfchenrucen.)

Abstand (Diftanz, vom lat. distancia, b. i. Entfernung), ein in ber Mathematif hanfig borfommender Ausbrud, m. g. B. Abftanb zweier Buntte, bie burch eine gerabe Linie ausgebrudte Entfernung berfelben von einander; Abftanb eines Bunttes von einer geraben Linie, bie burch eine von bem gegebenen Buntte auf die Gerade gefällte Sentrechte (Berpenditci) gemessene Entfernung bes Bunftes von ber gegebenen Linie; Ab-ft and zweier Barallelen, bie Entfernung ber beiben von einander, wolche burch bie zwischen ihnen gefällte Sentrechte repräsentirt wird; Abstanb zweier Buntte am him mel, gleich bem Bogen ober Winkel, welchen zwei vom Beobachtungsorte aus nach ben gegebenen Buntten gezogene Linien mit einander bilben.

**Abstandsgelb** (Abtrittsgeld), wird die Geldsummegenannt, dieder eine Contrahent (Bartei eines Contractes) bem anderen zu zahlen hat, wenn er vom Contracte zurücktreten, b. h. von

ben auf Grund bes Contractes ibm obliegenden Berbindlichkeiten befreit sein will.

**Abliechen.** 1) Jm Seewesen das Entsernen vom Schiffe in einem Boote. 2) In der Hüttenkunde bas Deffuen ber Defen (mit fogen. Abstichstangen), damit das ge-

ichmolzene Metall (Abft ich) abfließe.

**Abfieden**, beim Bau (Festungswert) oder beim Feldmessen die Endpunkte von Linien, überhaupt gewiffe Grenzen und Puntte burch Pfahle, Stangen, Stabe, u. f. w. bezeichnen. Die einzelnen Stabe werben burch Leinen (Abftedleinen, Abftedichnuren) verbunden, nach welchen Reine Gräben ansgeworfen werben. Letteres nennt man Traciren.

Abfleigende Linie, f. n. Descenbenten.

Abfteigung, f. u. Anffteigung. Abftention (vom lat.). 1) Entfagung. 2) Der Act, burch welchen ber Bifchof einen Sunder mit dem Rirchenbanne belegt. Daber Abstonti Die mit bem Bann Belegten, in ben Bann Gethanen.

Abfterben bezeichnet im gewöhnlichen Leben bas von Erfalten und Erblaffen begleitete Steifwerben ber Glieber bes menschlichen Rorpers, besonders ber Finger, bas meiftentheils burch Ralte, welche eine Berengerung ber Blutgefage und burch biefelbe eine Blutentleerung der Haut bewirkt, verursacht wird und durch Reiben und Erwärmung des betreffenden Gliebes leicht beseitigt werden tann. In ber Medizin f. v. w. Brand (f. b.) sber Retrofe (f. b.).

57

Abstergent (vom lat.). 1) Abtrodnenb. 2) reinigend, absthrub; daher abstergentia (ober abstergiva, abstersiva, abstersiva, abstersiva, absthrub, reinigend), Absthruittel; abstergiveu, Absthrumittel gebrauchen. 3) In der Rechtswissen is en fast: entlassend, d. h. vom Reinigungseide.

Abftimmung bezeichnet bie in ber Regel am Schluß einer Debatte vorgenommene Candlung, burch welche die an einer Bersammlung irgend einer Art (Collegium, Directorium, Corporation u. f. w.) theilnehmenben Berfonen ihre Ansicht über eine vorliegenbe Frage ausbruden, und welche munblich, schriftlich, burch Ballotage (Kugelung), öffentlich, wie 2. B. in ben Ber. Staaten bei allgemeinen Bublen, ober im Gebeimen vorgenommen werben fann. In Amerita ift bei Bereinen und Berfammlungen aller Art bie munbliche A. bie gewöhnlichere und geschieht dieselbe dadurch, daß die Mitglieder, welche für stimmen wollen, dies mit "Ja", (bie engl. Rebensort ift: all that are in favor of this motion will say "aye", contrary "no") bie gegen, bies mit "Rein" ausbruden, worauf bie Stimmen gegablt werben. Anch tann fle namentlich ftattfinden, b. h. die Mitglieder einer Berfammlung werben, meift nach einer alphabetifch geordneten Ramenelifte, ber Reibe nach aufgerufen und geben einzeln ibre Entscheidungen ab, die protocollirt und, unchdem sammtliche Mitglieber aufgerusen worden find, ausammengegablt werben. Diese Art ber A., Die in bewegten Zeiten öfters von Barteien gu bem Amede geforbert wurde, um ihre Gegner einzuschlichtern, tritt in ber Regel nur bei ber Entscheidung über fehr michtige, inhaltsichwere Fragen ein, bech tann auch von einer gewissen Angahl von Mitgliedern (im Congreff der Ber, Staaten 2. B. der fünfte Theil der Anwelenben) namentliche A. verlangt werben.

Bwed der A. ist die Fassung eines Beschusses, doch ist zur Beschussassina eine bestimmte Anzahl von Ritgliedern, (in den Bereinigten Staaten eine absolute Majorität der Mitglieder und in England im Oberhause des Parlamentes 3 und im Unterhause 45 Mitglieder) On orum genannt, ersorderlich, so daß, ist diese verlangte Mitgliederzahl nicht anwessend, ein von den wirklich Anwesenden, ein von den wirklich Anwesenden, eine Geläster Beschuß, selbst wenn die A. in aller Form Rechtens vorgenommen wurde, keine Giltigkeit besitzt. Ist die ersorderliche Anzahl von Mitgliedern anwesend, so gilt das Resultat der A. als Beschuß der Gesammtheit, dessen Giltigkeit aber nach besonderen Bestimmungen und Gesehen entweder Stimmen ein helligkeit (d. h. die Anwesenden erklären sich Alle für oder Alle gegen eine vorliegende Frage, wie z. B. dei der engl Jury) oder Stimmenmehrheit erfordert, bei welch letzterer sich eine Majorität (die Partei mit den mehreren Stimmen) und eine Minorität ergibt, und die entweder absolut oder relativ sein kann. Absolut nennt man eine Stimmenmehrheit, wenn Eine Stimme mehr als die Hästse der zober zoer Anwesenden zur Entscheidung ersorderlich ist, relativ dagegen, wenn es genügt, daß siderhaupt eine Rehrheit der Anwesenden für oder gegen die in Frage stehende Angelegenheit erklärt.

Abstinendi jus (lat.), das Recht, fich von einer zugefallenen Erbschaft loszusagen.

Abstinenz. 1) Euthaltung von Speisen, Getranken, Schlaf n. s. w., entweder verordnet ober selbst auferlegt und im ersten Fall meist in Folge von Geistesstörungen. 2) In der kathol. Lirche die Enthaltung von Fleischspeisen an den Fasttagen (Abstinenztage).

Abftiniren (vom lat.), sich einer Sache enthalten; baber: a bst in en t, enthaltsam, mäßig. Abstinenten, Name einer zu Ende des 3. Jahrh. in Spanien und Frankreich verdreiteten driftl. Secte, welche sich des Chestandes und des Fleischgenusses enthielt. Nach einem ihrer

Glaubensfätze war ber Beilige Geift eine bloge Creatur.

Mbfisdeln, f. v. w. Ablegen.

Absogung (Repulsion) bezeichnet in der Physik die der Anziehung (Attraction) entgegengesette Krast der Körper oder einzelner Theile derselben, vermöge deren sie sich von einander entsernen oder zursichmeichen oder doch wenigstens das Bestreben zeigen, eine derartige Bewegung anszusähren. Die durch Anziehung und Abstossung hervorgebrachten Gegenwirkungen bedingen das Insammenhalten der in Körper vereinigten Materie, welche, infolge der Anziehungskraft, nach einem Bunkte als Centrum hinstrebt, durch die Abstossungskraft aber sich in größere oder Keinere, selbstständige Körper absondert und sich in dieser Gestatt behauptet.

Abftract (vom lat.), abzezogen, abzesondert, allgemein; Gegensatz: concret. Abstrabieren, abziehen, absondern, von etwas absehen. Abstraction, Bezeichnung für die im Abstrabiren liegende Thätigkeit, d. h. das Abziehen, das Absondern, nämlich der Gebenken vom Besondern, Individuellen und deren hinleitung auf das Allgemeine. Diese Thätigkeit liesert abstracte Begriffe, d. h. solche, welche allgemeine, von vielen Dingen gemeinschaftlich beseisene Merkmale bezeichnen. Mathematik und Naturwissenschaften heißen im Gegensatz zu den angewandten Wissenschaften abstracte, d. h. reine Wissenschaften. In der Arithmethik bezeichnet man unter einer abstracten Zahl oder Größe eine Unde-

naunte. Der Ausbrud: "Abstractum pro concreto" bebeutet: ben allgemeinen Begriff

für ben befonderen nehmen.

Abstract, in ber Abvotatensprache, Ansjug, furzgefaßte Aufstellung. Abstract of Title (fpr. Aebsträct of Teitl), geordnete Aufstellung bes Hauptinhalts fammtlicher Urfunden, und Aufzeichnung fammtlicher Sandlungen und Begebenheiten, aus benen fich bas Befitrecht an ein Grundstild herleitet, mit Angabe ber barauf rubenben Laften. Bei bem Mangel an Rataftern von großer Bichtigfeit, namentlich in bevölferten und fich fonell ausbanenden Stabten.

Abftracten, Die an ber Claviatur ber Orgel burch Schranben befestigten Bolgftabchen, burch welche beim Rieberbruden ber einzelnen Taften zur hervorbringung bes Tones ber

Wind in die Pfeifen geleitet wird.

Abstrich (Metall.), schwerschmelzbare Saut, Die fit mabrend ber ersten Periode bes Abtreibens an ber Oberfläche bes geschmolzenen Bleis bilbet und von ben Arbeitern von Beit an Zeit entsernt wird. Der Abstrich enthält neben Bleioryd die Oryde der Metalle, die das Blei begleiten — Arfen, Antimon, Kupfer, Robalt und Ridel; häufig halt er auch noch etwas Gilber jurud.

Abftridung bezeichnet in alteren Strafgefeben theils Diebstahl, Ranb, theils bas Aber-

fennen, Die Berurtheilung.

Abstraffen, im Bergwefen bie ftufenweise Bearbeitung, Bewinnung bes Erzes mit Schlagel und Gifen.

lbstrus (vom lat.), verborgen, vunkel, schwer verständlich, schwierig.

Abjurd (vom lat.), ungereimt, unpaffend, abgeschmadt. Daber in ben Wiffenschaften eine sich selbst, ober einer ausgemachten Wahrheit wibersprechenbe Anflicht ober Behauptung. Abfurbitat, Ungereimtheit. Jemanben ad absurdum führen, f. v. w. Jemanbem beweisen, daß seine Ansicht und Behanptung ungereimt, fich selbst widersprechend ift.

Abfüßen, technischer Ausbrud fitr bas Bafchen mit frifchem Baffer, burch welches gewiffe Körper von Salzen ober Sauren befreit werben. Das A. geschieht in Absuffbottichen

und Abfüßichalen.

Absynthium, f. Ab finth. Absynthium, f. Ab finth. Absynthius (auch Apfyrtus), Sohn bes Neetes, bes Königs von Kolchis, ber, wie die Sage erzählt, von seiner Schwester Medea, als dieselbe mit Jason stoh, getödtet wurde, und zwar auf einer der im nördl. Adriatischen Meere liegenden beiden Inseln Absyrtides (gegenwärtig

Ofero und Cherjo genannt), welche nach ihm benannt wurden.

Abt (hebr. Ab, chald. Abba, Bater; griech. Abbas; franz. Abbe; ital. Abbate). 1) Im Morgenlande Monche, Ginfiebler und Asteten, die infolge hervorragender perfonlicher Eigenschaften ober als Borsteber von Alostern gewisse patriarcalische Autorität besaßen. 2) Im Abenblande Borsteber von Mönchsorden, bes. bes Benedictinerordens, die jedoch anfänglich nicht selbst Priester zu sein brauchten. Erst später mußten die Aebte zu gleicher Zeit and Briefter fein und murben nun ale folde in manchen Beziehungen Stellvertreter ber Bijdofe, an deren Stelle fie ben ihren Aloftern einverleibten Rovigen bie Tonfur und bie niederen Beiben ertheilen, Benedictionen vornehmen, die bischöflichen Insignien (Inful, baber: infulirte Aebte, Stab und Ring) gebrauchen burften und durfen und auf Concilien sit- und ftimmbetechtigt find. Den Biscofen gegenüber find fle außerbem entweber 1) exemte ober 2) nichteremte, b. h. entweder 1) unmittelbar bem Papfte ober 2) bem Bifcof ber Diocefe untergeordnete Aebte, mahrend sie unter sich baburch an Rang verschieden find, bag ber Abt bes hauptklosters eines Orbens Generalabt genannt wirb, bie Aebte mehrerer Rlofter Carbin alabte heißen, ber jebesmalige Abt aber bes Rlofters von Monte Caffino, bes Stammklosters bes Benedictinerordens, ber Abbas Abbatum (ber Abt der Aebte) ift. In polit. Beziehung rangiren die Aebte wie folgt: gefürstete Aebte, Fürstäbte, welche Fürstenwülrbe besagen und auf den Reichstagen sithe und fimmberechtigt waren. Bor ber Sacnlarisation gab es beren 11 in Deutschland, nämlich in Fulda, Elwangen, Kempten, Murbach, Libers, Berchtesgaben, Weißenburg, Brum, Stablo, Corvet und St. Emmeram in Regensburg; reichsunmittelbare Aebte und Aebte, welche im Gegensat zu ben reichsunmittelbaren einem gewissen Fürsten, Grafen, Derrn, n. f. w. untergeben waren. Anger-bem gab es noch: Laien abte und Abtgrafen, b. h. Laien, bie von Konigen und Kaisern aus Dankbarkeit für geleistete Dienste zu Aebten ernannt wurden; Commenda turabte, b. h. folde, benen trop ber Gesetze ber Kirche, nach benen ein Abt nur eine Abtei innehaben foll, aus befonderer Begunftigung zwei ober mehr Abteien zur Berwaltung fibergeben wurden und endlich Abbes (f. b.). Die regularen Aebte wurden ju verfchiebenen Beiten entweder von den Monden, ober ben Landesherren, ober ben Ronigen und Raifern erwählt oder ernannt, regelmäßig aber von dem Bischof der betreffenden Diöcese eingeweicht. Die mit

berfelben Würde und Sewalt, wie ein Abt, betraute Vorsteherin eines Nonnenklosters heißt Aebt is sin. 3) In protest. Ländern versteht man unter Aelten die Directoren, Rectoren oder Vorsteher von Schulen und Seminarien, die früher Alöster waren; auch höhere protest. Geistliche und Theologen, die als solche die Einkünste einer früheren Abtei beziehen, heißen bisweilen Aebte, wie die Vorsteherinnen protest. Damenstifte Aebtissunen genannt werden. 4) Den Titel Abt sührten ferner: a) obrigseitliche Personen in Genna (Abt des Botses); d) der Vorsteher der Mailänder Kausmannsinnung; c) der Vorsteher der Wailänder Kausmannsinnung; d) der Vorsteher der Warbicrinnung in Frankreich; d) der Vorsteher eines Vereins junger schottischer Toellente (Abt der Unvernunst), der im Jahre 1555 ausgelöst wurde, da er sich mit politischen Fragen beschäftigte.

Abt, Franz, noch jett lebenber, namhafter Liebercomponist, geb. am 22. Dez. 1819 in Silenburg, preuß. Brod. Sachsen, absolvirte das Symnasium zu St. Thoma in Leipzig, studirte das Iherderen. Pereinen und in Leipzig, studirte das Studenten-Gesangvereins "Philharmonischer Berein" und als Componist gesälsiger Tanzpiccen str Orchester und Clavicr auszeichnete; übernahm zu Ansang des Jahres 1841 die Stelle eines Musikvierens am Hoftheater in Bernburg und im Herbst desschen Jahres eine gleiche Stelle am Actientheater in Zurich (von Charlotte Birch-Pseisser geleitet), wo er die Ende Is32 blieb und durch seine zahlreichen Compositionen, (namentlich zweis und mehrsstumige Lieder) sowohl, wie als Besanglehrer eine große Beliebtheit erlangte; während seines Ausenthaltes in Zürich (1842) componirte er unter andern auch Herlosson's schwalben heimwärts ziehn", das bald zum Bollssiede im eigentlichen Sinne des Wortes wurde; von Zhirch wurde er als zweiter Kapellmeister an das Hoftheellen Sinne des Wortes wurde; den Zischen, des das den Braunschweig zum ersten Dossapellmeister ernannt. A.'s Lieder, die von allen Gesangvereinen mit großer Borliebe gesungen werden, zeichnen sich weichlichen Sentunentalität hin. Auch in den Bereinigten Staaten siehen die Lieder A.'s in hohem Ansehen; verschiedene beutsch-amerikanische Bereine haben sich nach dem beliebten Componisten benannt.

Abtatein, in ber Seemannsfprache: Tane, Segel, Anter und Gcfcute von einem Schiffe weg., abnehmen.

Abtei, f. Abt.

Abtenau, Martifleden im Salzburger Gebiet, 3677 E. (1857).

Abteufen, im Bergwesen, einen neuen Schacht anlegen ober einen alten tiefer fuhren. Der Schacht selbst wird Abteufen genannt, bei geringerer Tiefe Geloriche.

Mebtiffin, f. Abt.

1) In ber Detallurgie huttenmannifder Prozeg gur Scheidung Abtreiben. bes Silbers und Goldes von Blei und andern nneblen Metallen. Gold und Silber bleiben beim Schmelgen unter Luftzutritt unveranbert, mabrend bas Blei und bie baffelbe begleitenben Metalle orybirt werben. Das Abtreiben geschieht im Rleinen auf ber Rapelle in ber Muffel, im Großen auf einem fogenannten Ereibheerbe; bas gebildete Bleiorob (glatte) schmilzt, lost bie andern Orobe auf und fließt mit denselben burch eine dafür bestimmte Deffnung, Glattgaffe, ab, zieht sich auch theilweise in die Heerdmaffe und läßt also bas Gold und Silber im geschmolzenen Buftanbe rein gurud. Das Enbe ber Operation ertennt man an einem lebhaften Farbenspiel an ber Oberfläche, welches ploplic verschwindet und ber reinen Farbe bes geschmolgenen Metalles Blat macht (Gilberblid). 2) Beim Bergbau: eine Bewertschaft, welche einer anberen beim Bauen ju nabe tommt, auf gesetlichem Wege zum Beichen zwingen. 3) Im Forstwefen: einen Balb (Abtrieb, Abtriebs. fchlag) androben, f. v. w. abholzen, jum Zwede ber Urbarmachung bes Landes ober ber Bervorbringung eines nenen, jungen Balbes. 4) Im Geewefen: burch Wind ober Strömung vom Courfeentfernt werben. 5) In ber Debicin: Abtreiben ber Leibesfrucht (f. Sowangerschaft und Leibesfrucht).

Abtreten. 1) In ber Rechtsfprache, f. Abtretung. 2) In ber Jagb wiffenich aft, von einer verwundeten ober gereizten Bache, fich burch Riebertreten bertheibigen.

3) Bom mannlichen Feberwild, ben Begattungsact vollziehen.

Abtreiung. In der Rechtswissenschaft: Uebertragung, Veränferung, Uebersassung eines Rechtes oder Anspruchs. 1) Im Privatrechte s. v. w. Cession (j. d.), 2) Im öffentslich en Rechte: Entäußerung des Eigenthumsrechts und der Oberhoheit über Theile eines Laudes, die in früheren Zeiten ohne Befragen der Belter, ansschließlich nach Wunsch und im Interesse der betressenden Fürsten, die die von ihnen regierten Länder als ihr Privateigenthum betrachteten, vorgenommen wurde, jest aber, auf Grund des constitutionellen Staatsrechts, der Einwilligung der Bollsvertretung bedarf. Bor dem preuß.-österr. Ariege des Jahres 1868

bilbete bie Frage eine Dauptfireitfrage in Deutschland, ob es einzelnen Mitgliebern bes beutiden Bunbes gestattet fei, Theile ihrer Gebicte an andere Bundesglieder abzutreten, b. b. zu Gunften letterer auf einen Theil ihrer Oberhoheit zu verzichten, welche Frage von Prenfen entschieden bejaht, von Desterreich bagegen in Abrede gestellt wurde. Rapoleon III. sching in Bezug auf Abtretungen vor, die Bevollerung bes abzutretenben Gebietes burch eine Abstimmung ihr Gutheißen ober ihre Digbilligung ber in Borfclag gebrachten Abtretung ausfprechen zu lassen, die Bornahme einer folden Abstimmung witrbe jedoch, ebenso wie dies die in Ariegsfällen schließlich eingeholte Genehmigung der Bollsvertreter zu Abtretungen ist, in der Regel nichts Anderes fein, als eine leere Formlichteit, ba ja berartige Fragen von ber Diplomatie bereits lange vorber endgiltig entichieben werden.

Abtrift bezeichnet im Seewefen die Abweichung eines beim Binte fegelnden Schiffes von

feinem Courfe, Die burch icharfen Seitenwind ober burch Stromung verurfacht wirb.

Abtritt (Retirade und Commodité, frang., water-closet, engl.), ber gur Aufnahme ber menschlichen Excremente bestimmte Ort, auf bessen zwedmäßige und zugleich bequeme Einrichtung aus Gefundheiterlichichten bie größte Aufmertfamteit gerichtet werben follte. Der passenbste Ort für einen A. ift an ber nach Norben sebenben Seite bes Saufes, woselbst er in irgend einer wenig benutten, von ben bewohnten Zimmern jeboch bequem ju erreichenben und bor Bugluft geschütten Ede zu errichten ift. Bum besferen Schut gegen tie ber Gesund-beit nachtheiligen Ausbunftungen ift bie Grube (Gentgrube), in welcher bie Errremente aufgenommen werben und bis zur Ansräumung verbleiben, mit bis liber bas Dach hinausgeführten Röhren zu versehen, durch welche die Dünste abgeleitet werden, oder der A. muß so eingerichtet werben, daß der allzn schnellen Fäulniß und Gabrung vorgebeugt wird, indem die flussigen von den trodenen Errrementen gesondert werden. In England und Amerika find mit den A. (Water-Closets) schon lange Borrichtungen verbunden, welche benselben frisches Baffer fonell und in binreichenber Denge guführen, Diefelben alfo nach bem Gebrauche fofort ausspullen und reinigen. Bur Beseitigung bes üblen Geruches ber A. bedient man fich am besten bes Rohlenpulvers, verdunnten Bitriolöls ober Chlorfalls. Die Ausraumung ber Genigruben geschicht entweder burch bas fogen. Ranalfpftem, bei welchem fich tie Excremente aus ben einzelnen A. in einen großen Pauptlaual ergießen und aus tiefem entfernt werben, ober burch bas Abfuhrspftem, bei welchem jeder einzelne A. für fich geleert und beffen Inbalt in Wagen, Reffeln ober anderen Behaltern, meift zur Nachtzeit, fortgeschafft mirb. In nenfter Zeit ift letterem Spftem, ba fich bem Kanalfpftem in vielen großen Statten febentente Schwierigleiten entgegenstellen, eine besondere Aufmerkamteit gewibmet worben und ift bierher bes. das von Liernur erfundene, und in Städten wie Brag, Brünn u. a. wit Erfolg angewendete pneumatische Berfahren, die Auslecrung der A. vermittelft Luftbruck, zu rechnen (vgl. hierzu Laurin "Das Liernur'sche Spftem" n. f. w., Prag 1869).

Abtraggen bebeutet bas fagweise Erbauen von Manern in unebenem Grunde.

Abtrumpfen, einen Balten abschneiben, burch ein Onerholz mit einem andern verbinden.

Abisborf, Drifchaft in Bohmen, 2298 E. (1857). Usu (arab., Bater), zur Bildung mannlicher Eigennamen und zur Bezeichnung bes wirkliden Baterverhaltniffes angewendet, wie g. B. Abn Abballah, Bater bes A., Abn Betr, Bater ber Jungfran. Auch figurlich gebraucht, wie Abulfeba, Bater ber Erlöfung. In ber Bufammenfehung mit bem Artifel al beißt es Abul ober Abol.

Abu-Beft (b. i. Bater ber Jungfran, namlich ber Aifcha), Abballah Ben Othmen al Ro-raisch, geb. um bas Jahr 573 in Westa, ein angesehener Koraischite, Schwiegervater bes Mohammed, nach besten Tobe er im Jahre 632 erster Khalif wurde, gest. im Aug.

bes Rabres 634.

Abners, Gold- und Silbergewicht in Begu, etwa 11} Loth Goldgewicht entsprechend.

Abn Baffi, ein aus Spanien stammenber Maure, eroberte ju Anfang bes 13. Jahrh. Tunis und wurde ber Grander ber baselbst von 1206-1537 herrichenden Dynastie ber Safiben (f. Tunis).

Abu-Sanifah Ben-Thabet (El Numan), geb. 699 n. Chr. in Anfah, geft. 767, galt für ben Sofrates ber Mohammebaner, war Stifter ber Banifiten, einer ber vier orthobogen 'Schulen bes Mohammedanismus,

Abulais, Name eines Berges in der Nähe von Mella, auf welchem sich das Grab Adam's

befinden foll.

Abntelb. 1) Türtifche Gilbermange (Biafter mit bem Bunbe, Almifchlit), etwa 11 2) Der agpp t. Lowenthaler (auch Abuleps ober Abulesb), weil man ben 28wen für einen hund halt, ungefahr 1 Thir. 23 Ggr. werth.

Abufir, auch Betir (bas alte Ranopus, frang. Beaudire), ein öftlich von Alexan-brien an ber Ange Mieberägopten's gelegenes Dorf mit Festung, Leuchtthurm und ficherer

Bai für Kriegeschiffe. A. ift berühmt burch die Seefcblacht vom 1. bis 3. Aug. 1798, in welcher die Englander unter Admiral Relfon die frang. Flotte gerftorten und durch die morberifche Schlacht am 25. Juli 1799, in welcher Rapsleon die türfische Armee unter Mustapha-Baicha vollftanbig vernichtete.

Abulfarabich (Abulfaras, Abulfaragius), grab. Gelehrter, f. n. Barbebrans.

Abulfagl, priental. Staatsmann, Siftorifer, 38 Jahre lang Grofvegier bes Grofmoguls Attar, geft. 1602. Schrieb Gefchichte Albar's bes Großen (Albar-nameb), welche von Glab-

win in's Englische übertragen wurde (Calcutta 1783-1786).

Abulfeba (arab., Bater ber Erlöfung), Ismail Ebn Ali, geb. 1273 in Damast, ans bem fürftlichen Geschlechte ber Einbiden flammend. Geschichtsschreiber und Geograph, 1310 Alrst von Hamal in Sprien, führte viele Ariege gegen Christen und Mongolen, gest. am 26. Oct. 1331. Seine bedeutendsten Schriften: Geographie von Egypten, Sprien, Arabien und Berfien (herausgegeben von Schier, Dresben 1842); Annales moslemici (mit lat. lleberfetung berausgegeben von Reiste, Kopenbagen 1789—1794); Historia anteislamica (berausgegeb. bon Fleischer, Leipzig 1831)

Abulghugi Buhubur, Khan von Uhiwa, aus ber Familie bes Dichingisthan flummenb, geb. 1605, trat 1644 bie Regierung an, welche er turg vor feinem Tobe (1663) an Gunften feines Cohnes nieberlegte, verfaßte nach feiner Abbantung eine Genealogie der Türken: Histoire généalogique des Tatares (Lepben 1726; beutsa von Messersamie, 1780). Das Original berfelben erschien in Rasan 1825 unter bem Titel: Historia Mongolorum et Tar-

tarorum.

Abulie, Berluft bes Billens, verlorene Thatfraft, Gleichgültigleit gegen Schmerz, Unfähigfeit einen Entfolug zu faffen, begleitet meift Geiftesflörungen.

Abullajem (Abulajis), Chalaf Ebn Abbas, ein aus Rabera bei Corbova flammender arab. Arzt und berühmter chirurg. Schriftsteller. Sein wichtiges Werk ist bas von Channing (Drford 1778) heransgegebene; "Abulcasis de chirurgia"

Abn Manfur, El Buri, geb. 855, Aftronom bes Rhalifen Mamun, von letterem jum

Borsteher ber Sternwarte in Bagbab und Damascus ernannt.

Abunbant (vom lat.), überfluffig; baber Abunbantia (Abunbang, Fulle, Reichthum, Ueberfluß), Die in weiblicher Gestalt bargestellte Berfonification bes Ueberflusses, eine rom. Gottheit ohne Cultus, mit ber jedoch die Domina abundia (in frang. Mahrchen und Dichtungen: Dame Habonde), eine freundliche, gutige Gottbeit ber Celten, nicht zu berwechfeln ift.

Ubnubante Rahl (lat. Abundans numerus), eine Bahl, welche lleiner ift, als bie Summe berjenigen Bahlen (mit Einschluß ber Einheit), durch welche fie getheilt werden kann, wie

3. B. 24, beren Theile: 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 12, zusammen 36, also mehr als 24, betragen. Ubn-Anwas, berühmter arab. Dichter, geb. 762 u. Chr. in Basra, lebte zuerst in Aufa, wurde aber, da seine Lieder großes Aufsehen machten, vom Khalifen Harun-al-Maschid nach Bagbab gezogen und lebte bort mit anberen berühmten Dichtern im Palafte bes Rhalifen, zeichnete fich besonders durch frische Bein- und Liebeslieder aus, gest. 815 in Bagdad. Die von verschiedenen arab. Gelehrten veranstaltete Sammlung seiner Gedichte gab Ahlwardt ara-

bifch (Abth. 1, Greifswalde 1860), Kramer bentsch (Wien 1855) heraus. Aburuns Balens, ein zur Zeit bes Antoninus Pins lebenber rom. Jurift, beffen Schriften (namentlich feine: soptom libri fidei-commissorum) bei Berfassung ber Panbecten be-

nust wurben.

**Abus** (alte Geogr.). 1) Das unter dem jezigen Ramen Ararat bekannte axmen i sche Bebirge, auf welchem ber Euphrat entspringt. 2) Ein Flug an ber Oftufte Britannien's, gegenwärtig humber genannt.

- Abuschehr (Bufchehr, Abusch, Bufchir), hafenstadt in ber bers. Broving Farsistan, auf ber Palbinfel Mefambria am Berflichen Meerbufen gelegen, 2500 E., in neuerer Zeit seines un-

ficeren Bafens wegen ziemlich unbebentent.

Abn Sibas, Name eines bstilch vom Ril sich hinziehenden Gebirges in Mittelnubien, im Laube ber Bischarin.

Abu Simbal, unbischer Fleden am Ril. Burdhardt sand baselbst im Jahre 1817 zwei altägyptische Tempel. Dieselben wurden auf Anordnung des bedeutenoften ägypt. Königs, Ramses II. (1388—1322 v. Chr.), mit alten Bergierungen, Statuen, n. f. w. aus bem Felsen ausgehanen und find, ber größere bem Ramfes felbft, ber kleinere beffen Fran Rofrateri geweiht.

Abufis (vom lat.), migbranchlich; abusus, ber Migbrauch. Abusus non tollit usum,

ber Migbrand bebt ben Gebrand (b. h. ben rechten) nicht auf.

Abut, in ber engl. Gerichtssprache, angrenzen, anftogen. Ein Grundfilld wird burch

Angabe ber Befiger ber anftofenben Grunbftilde bezeichnet.

Abn Temam, arab. Dichter, geb. 807 in Dichaffem in Sprien, geft. 845 in Mosful. Unter seinen Gebichtsammlungen nimmt bie Damasa (f. b.) bie hervorragenbste

Stellung ein.

Abutilon (Bot.). Zu der Familie des Eilisches und der Baumwolle, den Malvaceen (Monad. polyand. Lin.) gehörig, einer Gruppe von vorzugsweise schleimigem Charatter. Die Gattung Abutilon Journ. und besonders A. Avicennes Gaertn., Bastard-Eidisch, ist bereits lange in Nord-Amerika als Indian Mallow, Velvet leaf eingeführt und als Unstaut betrachtet. Nühlich sind als Zuspeise in Brasilien der Benção de Deos, die Blitchen und unreisen Früchte von A. esculentum St. Hil., während die Saamen von A. muticum Sweet. in Aegypten als Surrogat sür Kassee, und verschiedene osiindische Arten als änserliche Mittel angewendet werden. A. Hulseanum Torr. Tampa Bah, Florida; A. Jacquini Don. (syn. A. perassine Shuttl., Lavatera Americana L., Sida abutiloides Jacq., S. lignosa Car.), A. crispum Gray, in Redwest.

Abbieren bebeutet im Seewesen: ein Tan abwechselnd anziehen und nachlaffen, in eine schwingende Bewegung versesen und dasselbe mit einem plötlichen Ruchcharfer an-

ipannen.

Abmachstarpfen, breijährige, im Commer ausgesehte Rarpfen.

Abmaschen (Abluiren) ist Bestreichen des Körpers ober einzelner Theile desselben mittelst der Hand oder eines weichen Stosses, wie Tuch, Flanell, Leinen, Schwamm u. s. w., die in irgend eine Flüssistigetit getaucht sind und geschieht entweder nur um die Haut zu reinigen und die Boren zu össen der um specielle medicinische Zwede zu erreichen und ist demgemäß kihlend, erwärmend, schwerzstillend, Gesäße und Nervenspstem bernhigend oder aufregend, Schweiß besördernd oder unterdrückend; Gesühl und Bewegung anregend oder soll unmittellar auf die Gewede- und Sastemischung wirken und werden daher allerlei Leisstosse dem Waschssissische und wirken und werden daher allerlei Leisstosse den Waschssissischen zuseleht. Die Waschungen mussen der die Bäder ersehen, wenn diese nicht anwendbar sind. In der Chirurgie werden Waschungen von Wunden, Geschwären n. s. w. vorgenommen, um die mechanischen und chemischen Wirtungen transhafter Stosse durch Resordion zu verhüten. — Religiöse Wasschungen haben manchmal nur körperliche Reintsgung zum Zwede, um schwunzige Menschen wenigstens zeitweise zur Erhaltung der Gesunds beit besonders in heisem Elima zu reinigen.

2 (Abmeidungszeichen).

Abweichungslinien, f. Ifogonifche Linien.

Abwesenheit (lat. Absentia), allgem.: Gegentheil von Anwesenheit (Prwsentia), das Richtzugegensein, die Nichtzugegenwart einer Berson an einem Orte. In der Rechtswissenschaft: Das Nichtzugegensein einer Berson an einem Orte, an welchem sie sich eigentlich wegen gewisser Rechtsgeschäfte besinden sollte. Damit nun keine Person, die in Folge ihrer Abwesenheit nicht im Stande ist, ihr Recht an dem betressenden Orte zu wahren, benachteiligt, an ihrem Rechte verkurzt werde, haben die Gesetz dem Abwesenden einmal turch die sogen. Restitution (Wiedereinsetung, Zurüderstatung) und dann durch die Vormundschaft silr Abwesende (Cura absentium) Rechtsmittel gegen Rechtsnachtheile zugesichert. Eine besondere Art der A. ist das Verschollensein, s. n. Berschollense. Bgl. hierzu Absentismus.

Abybas (alte Geogr.). 1) Rleinasiatische Stadt am Hellespont, Sestos gegensüber, gegenwärtig Ragara-Burun, berühmt durch die Sage von Hero und Leander und das durch, daß Kerres nahe der Stadt eine große Brüde über den Hellespont schlagen ließ; berrücktigt wegen der Ucppigseit seiner Bewohner (Abybiner). Sie wurde von Thrasern zegründet, durch eine Colonie ans Milet vergrößert und 188 v. Chr. im Sprischen Kriege von den Kömern erobert. Die Türken zerstörten sie. 2) Rame einer an einem Nilarm zelegenen ober äg hptischen Stadt, gegenwärtig El Birbe genannt, mit dem Be

grabnifort bes Osiris, in bessen Tempel und einem Orakel ber Göttin Besa. In ihren Ruinen entbedte B. J. Bantes im Jahre 1.08 bie sogen. Tabula abydena (Tafel von A.), auf welcher eine Genealogie ber 18. ägypt. Herrscher-Dynastie in Hieroglophenschrift verzeichnet

flebi

Abhssinien (vom arabischen Habesch) wird seit dem 17. Jahrhundert das ganze athiopische Plateau genannt, das im N. D. vom Rothen Meer nach S.W. aussteigt, im Norden zu den Niederungen der Mazaga und im Westen in die Ebenen von Sennaar und Kordosan abfällt; im Osten grenzt es an das Küstenland Adal und der zum Theil noch unerforschte Saden erstreckt sich in ungemessener Ausdehnung in das Innere Afrika's. Die Bevöllerung schätzt der katholische Bischof Massa auf 12 Mill., von denen 9 Millionen Sidamas und Gallas

finb.

A. im engern Sinne, ober bas abyff. Reich, besteht aus ben früheren brei Reichen Tigre, Ambara und Schoa. Es enthält 158,392 engl. Quabratmeilen und bat 3 bis 4 Millionen Einwohner, bon benen die Debrgabt fogen. athiopifche Christen find. In ben Stadten gibt es jedoch auch viele Mohammedaner. Bon W. ber fleigt bas Land in breiten Terraffen auf, die im Often fteil abfallen und eine Sobe von 8000 fuß erreichen. Bergmaffen und Gebirgozuge von 12-14,000 fuß überragen bieselben. Das tiefliegende und mafferlose Gebiet ber wilben Danatil-Stamme trennt bas gerkluftete Dochland mit feinen gewaltigen Binterftromen und ben fich bier und ba ju breiten Tiefthalern erweiternben Schlachten von ter See, die nur von drei Bunkten aus zugänglich ist, Massana im R., Amphilla Bay etwa 100 Meilen stoofslich und Tajurrah im S. Das hydographische Berz des Landes bisdet ber Tsana See, ber von bem Abai fil. burchstromt wird. Der zweite Hauptfluß bes Landes ift ber Atbara, ber in nordwestlicher Richtung bem Mil zustromt und von S. D. her ben Taffalbe empfängt. Die Strombetten bes oberen Abai, bes Athara und Taffafpe werben von brei bogenformigen Bobenerhebungen umgogen, von benen bie im D. von bem oberften Tattafpe begrenzte die orographische Arone bes Landes (Samien) bistet. Das Gebirge besteht meift aus Porphyr, Bafalt und Ralfflein. Seinen jum größten Theil wilbromantischen Charafter verbantt es einer großartigen vullanischen Thatigkeit in ber foateren Tertiarzeit. Thermen im Inneren, feltene Ernptionen an ben Kilften bes Rothen Meeres, wie Erbbeben (1854) legen Zengniß bavon ab, daß dieselbe auch noch heute nicht vollständig erloschen ist. Größeren Beranderungen jedoch ist die Bobenfiguration beute burch die Thatigkeit ber Bergwasser unterworfen, die seit Jahrtausenben bem Milthale die fruchtkare Erbe bes Sochlandes zuführen; immer tiefer graben fie fich in die Felfen hinein und waschen allmählig die engen Schluchten mit ben foroffen bangen ju weiteren Thalfurchen aus. Die Begetation ber Thaler tragt einen Appigen tropischen Charafter; Fieber, Schlangen und Raubthiere aller Art aber machen fle wenig geeignet zur Besiedelung. Das wildarme, von scharfen Winden gesegte Hochland bagegen bat ein gesundes gemäßigtes Alima und lohnt tüchtige Arbeit mit reicher Frucht. Balbungen finden fich nur felten in ihm und jum großen Theil ift es vollftanbig baumlos, aber immergrines Gras bebedt ben in reicher Falle von Quellen und Bachen beriefelten Boben. Die Getreidearten des Orients und Europa's, wie Weizen, Gerste, Roggen, hafer, hirfe, Mais gebeiben bier gang vorzüglich, wahrend in ben Rieberungen ber Baumwollenstrauch, wie auch Buderrohr und Tabat machien; ber vortrefflichfte Raffee machft überall wild, das ösil. Tiefland von der subalpinen Region, zwischen Antalo und dem Taffaspe, haben die gesetlosen Borden der mohammedanischen Afebo-Gallainne, die unausgesett Einfälle in bie von Christen bewohnten Sochlande machen. Daber die bichten Kolqual-Heden um alle Dörfer, die zubem gewöhnlich auf isolirten Bugeln erbant find. Rein junger Galla tann bei-rathen, ebe er nichteinen Chriften getobtet. Die glubend beißen und ungesunden Niederungen find entweder mafferarm und unfruchtbar, ober fumpfig. — Die beiden bedeutenbsten Stabte, Gondar und Aurata, liegen in Dembeg auf ben Borbergen bes Plateau von Samien. Gonbar, die bisherige Bauptstadt bes Reichs, hatte vor ihrer Zerstörung burch ben Megus Theobor gegen 25,000 Einwohner (nach b. Beuglin nur 7000) und babei nicht weniger als 44. Rirchen mit 317 Brieftern ober Diakonen. Aurata ift feit ber Zerftorung von Gonbar bie erfte Stadt und ber centrale Marft und Stapelplat von A. Gie hat viel burch bie Abschaffung bes Chavenhanbels gelitten, welcher einen fehr wichtigen Theil ihres handels ans-Die Stadt enthalt anker einer Angobl von Rirchen viele ftattliche Steinbaufer. Rach Mansfield Partins aber 200 bie meisten aboff. Städte nur weitläufige Dörfer von armlichen, ftrobgebedten Sanschen. Die Wohnungen bes Bolls sind gewöhnlich elende Butten bon Lattenwert und Lehm. Bon Stabten verdienen noch Aboa (10,000 C., n. A. 6000), bie hauptfladt von Tigre, Antalo, Anlobar die hauptfladt von Schoa, Angolola, und Aliba Amba (3000 E.) erwähnt zu werben.

Der alwsffinische Landmann ift fur einen Afritaner ein fleifiger Arbeiter. Der Boben braucht freilich nur gerigt zu werben, um jahrlich brei Ernten zu liefern, und Bieb aller Art (Schafe, schwarze Pferde, Maulesel und ber riefige Gallanchse) gebeibt vorzüglich. Landbevölterung aber außer ben fehr betrachtlichen Abgaben fteten allfeitigen Blanberungen unterworfen ift, fo lebt fie gemeiniglich in großem Elend und unterliegt oft bem Mangel. -Handwerke werben wom Bolt nur wenig gentt. Die Beber, Topfer, Schmiebe und fonfligen Detallarbeiter find die Falafcha (f. b.) ober fcmargen Juben.

Die Religion ift ein eigenthumliches Gemifch von Chriftenthum und Inbenthum und befchrantt fich faft vollständig auf ftrenge Beobachtung ber Ceremonialgefete. Der flebente Tag ift ber Sabtath. Sowohl bie mannlicen wie Die weiblichen Rinder werben beschnitten, und bie von Mofes vorgeschriebenen Reinigungen und Maschungen werben beobachtet. Aber fie glaufen an die Dreieinigkeit und an die Erlbfung burch Chriftus, und haben biefelben tanonischen Bucher bes Alten und Renen Testamentes wie die abendlandischen Rirchen. An ber Spipe ber Beiftlichkeit steht ber Abung ober Batriarch, welcher bem von Alexandria untergeordnet ift. Die ungemein gablreiche Geiftlichteit laftet febr ichwer auf bem Lande und vollendet so das Elend des Landmannes, dem dieser durch die nicht unbedeutende Armee ausgefeht ift, bie von Proving zu Broving giebt und riehr von Rand und Erpreffungen als von Solb lebt. (f. Aet biopifche Kirche.)

Defchichte. Die Abpffinier, bie ben arabifchen Sagen nach aus Pemen (f. b.) einwanderten, find ein Difchvolt, wie fcon ber Rame befagt (von Sabefch, Bermifchung, im Gegenfatz zu Bies (Deez), bas Urfprüngliche, Die urfprüngliche Sprache ber alten Methiopier). And heute noch unterscheiben sich die Bewohner ber verschiedenen Landestheile fehr bedeutend in der Sprache wie in der Besichts- und Rörperbildung. In der Geschichte erscheinen Die Abpffinier zuerst in bem Reiche von Arum (f. b.). Ein Bereichergeschlecht, bas feinen Urfprung von Galomo und ber Ronigin von Gaba ableitete und bis in Die Mitte bes letten Jahrhunderts regierte, führte bas Land zu nicht unbebentenber Entwidelung. In ber Mitte bes 4. Jahrh. murbe bas Chriftenthum eingeführt. Das Borbringen ber Mobammebaner aber unterbrach bie Berbindung mit ber fibrigen Chriftenbeit und aberließ bas Land gang ben toptischen Ginfluffen. Da ber Batriarch bem Befete nach immer ein Ropte fein mußte und in der Regel ein unwissender und anmassender Monch war, so wunte die Geistlichkeit, der es früher nicht an theologischer und scholaftischer Oclebefamteit fehlte, nie zu bober Entwidelung Der vereinigten Thatigleit ber Portngicfen, Die bas Reich vor bem Untergange burch die Mohammebaner und Gallas retteten, und ber Jesuiten gelang es 1603 bie Konigsfamilie jum Ratholicismus ju befehren. Innere Rampfe waren bie Folge bavon, ba bas Bolt feinem alten Glauben tren blieb und erft als ber Abnig Socinius vom tathol. Glauben fich abgewandt hatte und die tathol. Priefter 1632 vertrieben ober hingerichtet waren, tam bas Land gur Rube; aber bon ber Beit blieb bem Bolle ein tiefer bag gegen bie Europaer. 1826 wurde tas Miffionswert wieder aufgenommen und zwar vom Protestantismus. Der schweizer Missionär Gobat, jest protest. Bischof von Jerusalem, wirkte (seit 1826) mit so erheblichem Erfolge bort, daß eine englische Missionagesellschaft (die Church Missionary Society) baburch veranlagt wurde, einige beutsche Miffionaire nach Tigre zu seuben. Dieselben hatten jedoch wenig Erfolg, wurden bald vertrieben, erhielten aber nach einigen Jahren wieder Erlanbnig, jurudantebren.

Ingwischen war die Gewalt ber Raiferfamilie, ber Sagie, wollftanbig zur Schattenmacht geworden. Ras Mitall war der erfte Majordomus, der fich jum thatfachlichen Beren bes Landes machte und jedes Jahr Raifer ab- und einsehte. Doch fuhren die Bagie fort bem Namen nach zu regieren, bis Lij Raffa fich (1855) zum Regus Regustie (König der Rönige) fronen ließ. Raffa, von vornehmen aber armen Eltern flammend, wurde durch die Gunft ber Regentin Menene, ber Mutter bes nominellen Ronigs, Ras Ali, jum Gouverneur ber ber Brov. Ruara erhoben. Bom Ebrgeis getrieben, trat er bald als Rebell auf und bemächtigte fich ber Prov. Dembea. Rach einigen Jahren ber Rube und mehreren erfolgreichen Raubzugen in's Flachland unternahm er eine große Beerfahrt gegen Megupten, Die mit seiner vollständigen Nieberlage endete. Das bewog Menene nochmals die Waffen gegen ihn zu kehren, aber die königlichen Truppen wurden bei Ofchifella vollftändig geschlagen (1853). Rach mehreren weiteren Siegen über Godo, ben machtigften Bauptling von Gonbar, und Ras Ali felbst befand Rassa sich im Besitz von ganz Ambara. Als er bann auch noch Ubil, ben unabhängigen Fürsten von Tigre, bei Derasthe (1855) auf's haupt geschlagen, gebot er über gang A. und ließ fich unter bem Ramen Theodorus II. jum König fronen. Eitelleit und Stolz begannen jest immermehr die Oberhand über bas gewinnende Benehmen an erhalten, bas ihm bieber bie Gunft feiner Umgebung, namentlich auch bie ber Europaer

erworben; boch blieb er immer noch eine achtungswerthe Berfonlichfeit, fo lange ibm fein Freund und Rathgeber, ber 1842 nach A. gefommene Englander John Bell, jur Geite fland. Die Reformberfuche aber, an benen Bell ibn angufenern fuchte, blieben giemlich fruchtlos, obgleich Theoborns die Fendalmacht brach und einen bemofratischen Despotismus einfahrte. Die Prieftersatungen burchbrach er mit Gewalt und warf felbst ben Abuna (bas Dberhaupt ber Rirche) in ben Rerter. Berwaltung und Rechtspflege aber blieben fast in bemfelben barbarifchen Zustand, obgleich es ihm gelang die Straffen von Ralbern zu reinigen. Im Berftoren alter eingerofteter Digbranche mar er fiberhaupt groß, aber bas Aufbauen neuer und befferer Berhaltniffe verstand er nicht. Als er im Jahre 1860 sciuen Freund Bell im Rampfe gegen die aufftanbischen Brilber Garab verloren hatte, wurde er zum blutigen Despoten und jur Geigel feines Boltes. Im Jahre 1861 bewältigte er ben Rebellen Agan Regussie von Tigre, brachte ihn burch Wortbrüchigkeit in seine Gewalt und marterte ihn graufam zu Tobe. Der Schreden hielt bas Land brei Jahre lang in Ruhe, bann aber erhob sich bas Boll, bas burch bie unerträglichen Erpressungen zur Erhaltung bes an 150,000 Arieger gablenben Beeres jur Bergweiflung getrieben worben, an allen Enben bes Reiches gleichzeitig zur Revolution. Bobin Theodor mit feiner Armee tam, flob bas Landvolt in Die Berge und febrte erft nach bem Abjuge bes Ronigs gu ben berbrannten Baufern und berwuffeten Felbern gurud, und baute bann nur fo viel Rorn, als es jum eigenen Bibarf branchte. Ginen offenen Feind fand Theobor nirgends, aber ber Mangel ließ sein Beer mehr und mehr einschmelzen, bis es, zur Beit ba sich ber Conflict mit England bereits abspann, nur noch 7000 Mann gablte und bie herrschaft bes Rönigs nicht mehr über bie

Grenzen seines Feldlagers von Debra Tabor hinansreichte.

Der englisch-aboffinische Conflict. Balter Blowben, ber eine Beile faft ebenfo viel Einfluß auf Theodor batte, wie Bell, mar als engl. Conful nach Gondar bernfen und hatte schon 1849 einen Banbelevertrag mit Ras Ali abgechlossen. Theodor beabsichtigte eine Gesandtschaft nach England zu schicken. Lord Clarenbon antwortete durch Plowden, bag die Königin Bictoria die Gesandtschaft empfangen würde, wenn Theodor seinen Eroberungsplanen auf Megypten entfagen wolle. Das erregte bie erfte Bitterfeit, benn bes Ronigs garzes Streben ging barauf bin, bas alte athiopische Reich wieber herzustellen. Blowbens Tod (1:60) wurde Cameron als englischer Consul nach A. geschickt. The fandte ihn mit einem Briefe an Bictoria, um Berbindungen gur Betampfung ber Turten anguluftpfen. (Frang. Zeitungefdreiber erfanden bas Marchen, bag er um bie Band ber Konigin angehalten). Barbel wurde mit bem gleichen Auftrag nach Frankreich geschidt. Cameron blueb selbft in Afrita und schidte ben Brief burch die Bost. Che noch eine Antwort eingetanfen, fehrte er nach A. jurlid. Theobor, ber bereits burch bas untluge Benehmen bes frang. Confuls Lejean und ben werig befriedigenben Empfang, ben Barbel in Paris erfahren, fart gegen die Europäer eingenommen war, fühlte fich baburch bitter gefrantt. Um biefe Zeit tehrte auch ber Juben-Missionar Stern, ein Frankfurter, ber int Dienste einer eingl. Missionagefellschaft stand und schon fruber in A. gewesen war, dorthin gurud. Durch einen Etignettensehler erregte er ben Born bes Königs und zog sich eine grausame Büchtigung zu. Untinger Weise theilte er bem Franzosen Barbel mit, daß er ein Buch geschrieben "Wanderings amongst the Falashas of Abyssinia", das ihm Berlegenheiten bereiten tonne. Bartel überfette bie verletenbften Stellen bem Ronig, ber in bochfter Buth Stern und den gleichfalls compromittirten Rosenthal, ben Juden-Missionar von Dichenda in's Ge-färgnis werfen und hart behandeln ließ. Als immer keine Antwort von der Königin Bic-toria kam, bat Cameron, auf Geheiß seiner Regierung, auf seinen Posten nach Massauz zurudkehren zu dürfen. Als Antwort ließ Theodor (den 4. Jan. 1864) ihn und seine Begleiter, wie die icon früher gefangen gefehten Europäer in Retten legen und im Rovember in bie Bergfestung Magbala abführen. Das veranlafte bie engl. Regierung, ben Brief Theobor's endlich zu beantworten und den Sprier Hormuzd Rassam mit der Ueberbringung zu beauftragen. Derselbe mußte aber bis zum Juli 1865 warten, bis er nur von dem Könige die Erlaubniß erhielt, A. zu betreten. Im Jan. 1866 traf er endlich mit Theodor zusammen, und wußte ihn so einzunchmen, bag bie Gefangeren freigegeben wurden und ihnen bie Abreife gestattet warb. Bloglich aber wurden Raffam und die eben erft Befreiten wieder gefangen genommen, weil Theobor ben Brief ber Ronigin Bictoria babin mifverftanben, baf Raffam, als Entschädigung für die Gefangenen, bei ihm bleiben solle. Er hielt daber bas Borhaben Raffam's, gleickurudzufehren, für einen groben Bertragsbruch. Den Bemuhungen Dr. Schimper's, Banber's, und ber bentichen Technifer in Gaffat gelang ce freilich, eine Berfabnung ju Stande gu bringen; aber tropbem blieb bie gange Befellichaft in Befangenicaft, bie zwar leicht war, aber, wie es fich balb zeigte, boch nur burch Waffengewalt gebrochen

werben tonnte. Da Theobor ein neues Schreiben ber Adnigin Bictoria, bas bie Freifaffung ber Sefangenen forberte und von bem Diffionar Flab überbracht wurde, unberudflichtigt ließ und bie nach Magbala und Debra Tabor abgeführten Gefangenen wieder bart behandelt wurden, schickte Lord Stanley ben 9. Sept. 1867 bem Konig ein Ultimatum, bas aber Raffam nicht übergab, weil er schlechte Folgen für die Gefangenen befürchtete. Die englische Regierung beschloß baber von Bombab aus eine bewaffnete Expedition zu senten und überttrug Sir Robert Napier den Oberbesehl fiber Diefelbe. Oberft Merewether, der engl. Rese bent in Aben, nub ber Dentiche Werner Munginger, ber gründlichfte Renner Rord-A. s, waren bereits feit langerer Beit bamit beschäftigt, bie besten Mittel und Bege unsfindig zu machen, um ben Erfolg bes fdwierigen Unternehmens ju fichern. An ber Spige einer ftarten Recognoscirungs-Abtheilung machten fie ben besten Weg nach bem hochlanbe ausfindig und tnupften freundschaftliche Berbindungen mit ben Eingeborenen (Schobos) au, wobei ber bentiche Miffionar Dr. Rrapf bortreffliche Dienfte leiftete. Rapter fant baber bie meiften Schwierigkeiten überwunden, als er den 3. Januar 1863 zu Multutts au der feithten Annebley-Bai anlangte, Die Merewether burd Erbanung eines langen Biers in einen bequemen Hafen verwandelt hatte. In Senafeh faste die Armee, die ans 4000 Englandern und 6000 Indiern bestand und 10,000 Maulthiere und 20 Elephanten zum Transport der Gefchute und bes Proviants mit fich führte, zuerft in bem Bochlande festen Fuß. Bon bier aus ruchte fie ziemlich gerabe in fablicher Richtung gegen bie fur uneinnehmbar gettenbe Bergfestung Magbala vor, in die fich Theodor, von allen Seiten von aufftanbilden Fürften bebrangt, geworfen hatte. Die ungeheneren Terrainschwierigkeiten und bas vorsichtige Temperament Napier's erlaubten ber Armee nur febr langfam vorzubringen, negleich Merewether, ber bie Borbnt fuhrte, zu rofder Action brangte und zu einem Danbftreich mit einem Theil ber Armee rieth. Den 10. April fand ber erfte Zusammenfloß bei Arogy ftatt, in bem Theodor's Truppen mit großem Berluft in die Festung gurudgeschlagen wurden. Theodor lieferte jest die Bemit großem Berluft in bie Festung gurudgefdlagen wurden. fangenen ans. Rapier aber forberte unbebingte liebergabe ber Stadt, und als biefelte nicht erfolgte, foritt er am 14. jum formlichen Sturm. Mit leichter Dabe wurde bie Beftung genommen. Theodor, ber fich mit eigener Band bas Leben genommen, fand man allein auf einem hugel liegen. Napier leitete mit Geschid ben schwierigen Rudzug und führte ben Brinzen Alamaju, ben einzigen ehelichen Sohn Theodor's, mit fic nach England. Nach dem Abzug der Englander siel das Land wieder in die alte Anarchie zurud, aus der Theodor es für eine Weile gerissen. Nach einem an den Partser "Moniteur" gerichteten Bricf aus Massaua vom 17. Sept. 1868 hat sich Gobazie, der Fürst von Ambara, unter bem namen Bagie Tecla Giorgbis jum Raifer ausrufen laffen. Rach einem Bericht ber Miffionare Benber und Daper aber, batirt vom 20. Febr. 1869, herricht Gobagie nur, foweit seine Beere reichen. Ju Dembea und Begenda wulthet ber Burgerfrieg fort. Tigre bagegen ift unter scinem Farften Rafa rubig; aber in Folge von Theuerung berricht Ungufriebenheit im Landvoll und es bilben fich Rauberbanben.

Die katholische Kirche hatte ihre Mission bereits im Jahre 1828 wieder ausgenommen. In 1849 wurden die Missionäre vertrieben, aber nach einigen Jahren kehrten sie zurück und gewannen einen großen Sinsuß auf Ubié, den Herrscher von Tigre. Nach der Besiegung Ubi 's durch Theodor, im Jahre 1855 wurden sie von dem lehteren vertrieben; kehrten aber bald zursch, und dewogen im Jahre 1859, den Fürsten Agan Negussts eine Gesandtschaft an den Papst zu schieden, worin er seinen Uebertritt zur katholischen Kirche anzeigte. Nach den Berichten der Missionäre waren gegen 30,000 Unterthanen des Königs dereit, seinem Beispiele zu solgen. Die Hossiungen, welche sich in der katholischen Kirche an diese Berichte kulpsten, gingen jedoch nicht in Erfällung, und das apostolische Vicariat Abssschieden umfaßte im Jahre 1868 nur einige Gemeinden in Dtulussai und das Hirtenvoss der Irop mit einer Bevölkerung von einigen Tausend Seclen. Die protestantischen Missionäre schienen sich eine Bevilkung von einigen Tausend Seclen. Die protestantischen Missionäre schienen sich eine Reins der Vunst des Königs Theodor zu erfrenen, und selbst der im Jahre 1841 ernaunte Abuna, ein Kögling der von protestantischen Missionären in Cairo gegrundeten Missionsschule, schien ihre Bemühungen zu begünstigen; später aber zogen ste sich, wie alle in Abssision schoen Europäer, die Ungunst Theodors zu, und das Missionswert wurde die zum Tode Theodors ganz unterbrochen. Im Herbst 1868 gingen abermals deutsche Missionäre nach Abssssisch, um die protestantische Mission wieder auszunehmen.

Deutsche in Abpssinien. Ein bentscher Naturforscher, Wilhelm Schimper (f. b.), welcher im Jahre 1834, im Auftrage bes würtembergischen Reise-Breins nach bem Orient gegangen war, ließ sich, nach mehrjährigen Reisen im Lanbe, in Abpssinien fermlich nieber, verheirathete sich mit einer Eingebornen, und gewann bas Bertrauen bes Fürsten Ubis von

67

Tigre in so hohem Grade, daß er von bemselben die Verwaltung des Distrits Antitscho erstielt. Als Anhänger Ubic's verlor er diese Stelle später durch König Theodor; aber er bestielt sicks einen bedeutenden Einstaß und leistete sast allen Reisenden, die Abhstinien besuchten, die wesentlichten Dienste. Ein anderer Dentscher, Eduard Jander aus Radegast im Derzogsthum Anhalt, der im Jahre 1847 nach Abhstinien ging, erhielt ekenfalls eine einslussreiche Stellung bei Ubis. Nach der entscheidenden Schlacht im Febr. 1855, trat Zander in die Dienste Theodor's, wurde Besehlschaber der besehligten Insel Gorgora im Tsanasee; später wurde er geadelt und höchster militärischer Wilcenträger. Er besand sich im Febr. 1868 noch in der Umgebung Theodor's. Wilsenschaftliche Werke über die amharische Sprache (s. d.), welche gegenwärtig die Dauptverschrösprache Abhstinien's ist, sind dießer blos von dentschen Gelehrten (den Wissionären Ienderg und Krapf und W. Munzinger) versast worden. Unter den Europäern, welche Theodor zuerst zur Einsthrung verschiedener Refermen benntzte, und die später von ihm gesangen gehalten wurden, besanden sich eine Anzahl Deutsche. Ueber die deutschen Reisenden in Abhstinien se unter Literatur.

Literatur. Bon alteren Schriften sind zu nennen: aus dem 16. Jahrh. die des Pater Abarez; aus dem 17. Jahrh. die von Ludolf und von Pater Tellez; aus dem 18. Jahrh. Bruce, "Travels to discover the Source of the Nile in the years 1768—73". Aus der ersten Hässte des 19. Jahrh. die Werte von Salt, Combes und Tamisser, Rochet d'Hericourt, Johnson, der Vebrüder d'Abbadie, Bele, und vor allen der Bericht einer franz. wissenschaftlichen Commission, bestrehend aus Lesedver, Betit, Omartin-Dillon und Bignot. — Das große Tagesinteresse in den sechziger Jahren hat eine bedeutende Anzahl sehr werthvoller Werte über A. hervorgerusen. Graham, Glimpses of Adyssinia, London 1867; Duston, Narrative of a journey through Adyssinia; serner die Werte von Hotton, Chandler, Plawden, Peacod, Abbadie, Lesean, Dr. H. Blanc's Narrative of captivity in Adyssinia etc., Lond. 1868 (Dr. H. Blanc begleitete Rasium auf seiner Misson); henth, The March to Magdals, London 1868; Martham, A history of the Adyssinian Expedition etc., London 1869 (Martham begleitete die Expedition als offizieller Geograph); Prideau, A journey through the Soudan and Western Adyssinia etc.; Stern The captive Missionary etc.

Die Arbeiten bentscher Misstonare und Gelehrten gehören mit zu den bedeutendsten Werken Aber A. Rappell, Reise in A., Frif. 1838—1840; die "Journals" der Misstonare Isenberg und Krapf, Lond. 1843; Werner Munzinger, "Dst-Afrikanische Studien", die zu den klassischen Werzen über Afrika gehören. Munzinger ist durch seine Betheiligung an der deutschen Expedition nach dem Innern Afrika's allgemein bekannt geworden. Deuglin's Reise nach A. n. 1831—62, Jena 1868; d. Deuglin's Reise zu Kaiser Theodorns und nach der Festung Magdala 1862; R. Andree's Abhssinien, Leipzig 1868; Th. Wasdemeier (Vilger-Wissponar) Erlebnisse in Abhssinen in den Jahren 1858 bis 1868, bevorwortet don Dr. L. Krapf, Basel 1869. Waldmeier's Schilberung der Entstehung des engl. ab. Conslicts in klar und einsach und ohne jede parteiliche Färbung. J. M. Flav, Zwöss Jahre in Abhssinien, oder Geschückte des Königs Theodor's II. und der Misston unter seiner Regierung, Basel 1869. Rohls: Im Anstrage Sr. Was. des Königs von Breußen mit dem Englischen Expeditions. Corps in Abhssinien, Bremen 1869; Eraf v. Sedendorsf, Meine Erlednisse mit dem Englischen Expeditions in Abhssinien, Franks, a. M. 1868.

Abhfins (griech.), 1) Unergrundliche Meerestiefe, Abgrund bes Meeres. 2) Name ber Solle. 3) Bielfraß.

Abzehrung, f. Abmagerung und Anszehrung.

Abzeichen, in der Bolitik, sind Erkennungszeichen der verschiedenen Partrien, welche durch Bufälle (der Bundschub der schwäbischen Bauern, der Geusenpfennig der Niederländer), oder ans nationalen Sigenthämlickeiten (die Distel der Schotten, der Lanch der Walliser), oder ans geschichtlichen Borgängen (der Sichenzweig der Anhänger der Stuarts) entstanden sind. Als polit. A. werden ferner sehr oft Karben benutt (z. B. die Rothe und Welse Rose in Sugland), des seit der ersten franz. Nevolution eine dreisardigen Fahne (Tricolore), z. B. in Deutschland die schwarz-roth-goldene, wie denn auch besondere Neidertrachten, der Schnitt des Bartes und des Daupthaares, Hüte und Mützen (in Schweden im 18. Jahrk.), Cocarden, Bänder u. s. w. als Unterscheidungszeichen der Parteien zu verschiedenen Zeiten gedient haben. Seinen das Tragen solcher A. hrben die Regierungen verschiedenen Seiten gedient haben. Seiten Wastregeln ergriffen, wie z. B. der frühere deutsche Bund gegen das Tragen don schwarz-roth-zoldenen Cocarden, Bändern oder Fahnen durch ein bes. Geset dom 5. Juli 1832.

Abgiehen. 1) Ginen Schriftfat auf Papier abbruden. 2) Bei dem. Stoffen f. b. w. beftilliren. 3) Im Bergwefen: einen Metallgehalt nach ber Erzprobe abuehmen. 4) In

ber Mathematit f. v. w. fubtrabiren. 5) Bei Deffern f. v. w. fcarfen.

Abzugsgeld (Abfahrtsgeld, Nachsteuer, Census detractus und gabella emigrationis, lat.), eine Abgabe, welche früher ber nach einem anberen Staate Answandernte von seinem Bermögen nach Mafigabe ber mit bem betreffenben Staate abgefoloffenen Bertrage ju ent-Seit 1815 ift bas A. innerhalb ber beutschen Bunbesstaaten aufgehoben.

A. c., Abturgung für Anni currentis (lat.), bes laufenden Jahres. A. C. Abturgung

für Angustana confessio (lat.), Augsburgische Confession. Academia (fpr. Aelädimië), Postvorf in Juniata Co., Staat Pennsplvania (Bereinigte Stauten).

Academy (engl., fpr. Ackademy) f. v. w. Akademie (f. b.).

Acadia ober Acadie (auch Cabie, Arcadia ober Accadia) hieß die gegenwärtig Nova Scotia genannte, einen Theil Canada's, New Brunswid, Nova Scotia und ben Staat Maine umfaffenbe, bom Lawrence-Strom, bem Lawrence-Bufen und bem Atlantischen Ocean begrenzte Halbinfel im Norbosten Nordamerika's von ihrer Colonisation burch die Franzosen (1604) an bis jur Eroberung burch bie Engländer im Jahre 1713. Die Nachkommen ber Franzosen, welche sich auf ber Salbinfel ansiedelten, beißen noch jest Acabier. Aenjaholz, bas Dolz einer in Gudamerita vorlommenben Anacardiacee, bes Spondias

Mombin, bas so leicht ist wie Kort, weshalb man es in England zu Stöpseln verwendet. Acajonholz (fpr. Acaschub'), ein bem Mahagont abuliches Holz aus Senegambien. De i ges A. von Anacardium occidentale, aus Brafilien, ju feinen Tifchlerarbeiten verwenbet.

Acajounuffe, f. Anacardienbaum.

Acajuila (Acaguila), Hafenstabt am Stillen Ocean, in ber Republit San Salvador, Centralamerita.

Acalypheen, Pflanzengattung, nach Müller (f. feine Monographie im "Probromus" 1867) eine ber 10 Unterfamilien ber Familie ber Euphorbiaceen, in 61 Gattungen mit 705 Arten gerfallend, meist in ben Tropengegenden Amerika's vorkommenb. Gattungen: Acalypha L., mit 215 Arten, von benen 130 in Amerika, und zwar 53 in Gabamerika, 46 in Merito, 22 auf ben Antillen und 8 in ben Bereinigten Staaten vortommen und in Baumen, Strauchern, Stauben und Sommergewächsen vertreten find; Tragia Muell., mit 48 Arten, meift bolgige Schlinggewächte, 22 Arten in Amerika (5 in ben Ber. St.); Argyrothamnia Bernier mit 8 (Stauden) und Alchornea Sw. mit 14 Arten in Amerika; nur in Amerika kommen vor: Bernardia Houst. (21 Arten), Tera Baill. (17 Arten) und Caperonia St. Hil (9 Arten, Sommergewächse); Hevea Aubl (Siphona), mit 8 Arten in Brosilien, große an Mildfaft reiche Banne, von benen ber Kautschut gewonnen wird (namentlich H. brasiliensis Muell. und H. guyanensis Muell. ober Siphona elastica Pers.).

Acamabirili, König ber Azielen, nach meril. Urkunden um bas Jahr 1389 gest. Den Ueberlieferungen aufolge fam er aus bem Norben und machte fich burch Anlegung von

Straffen, Canalen und Bafferleitungen verbient.

Acanthaceen, N. ab E. (Bot.), eine größtentheils in ben Tropen vorkommende, ihren spstematischen Charafteren nach zwischen Scrophulariacem und Verbenacem stehende Familie von verschiedenen medicinischen Wirfungen. In ber Geschichte ber Runft find einige Arten beshalb von Interesse, ba bie schon geformten, buchtigen Blätter (von Acanthus mollis, A. longifolius, A. spinosus) wie Bitrub ergablt, von ben Bildhauern bes Alterthums als Mobelle zu ben Rapitalern ber torinthischen Saulen benutt wurden.

Acanthus, f. Acanthaceen.

Acanthien (bom griech.), Rame bes Wangengeschlechis.

A capella ober alla capella (ital. Ausbrud ber Musit). 1) f. v. w. alla breve, nach Art bes Rapellen- und Kirchenstils. 2) f. v. w. all' unisono, bei bem Einklang ber Sing-stimmen mit ben Instrumenten. 3) Das Fortführen einer Stimme burch mehrere Initrumente.

Acaponeia, ziemlich bebeutende Stadt in ber Republit Mexito, 175 engl. M. nordwestl. von Buabalajara, am Tule, welcher fich burch die Bai Boca Tecapa in ben Stillen Ocean

ergießt, 2000 E. (1865).

A capriccio (ital. Ausbrud in ber Musit, fpr. taprittscho), nach Belieben.

Acapules (fpan. Los Reges), merit. Dafenftabt im Ctaate Guerrero, am Stillen Dean, 185 engl. M. filbsubmefilich von ber Ctabt Mexito, unter 16° 50' norbl. Breite unb 99° 48' westl. Lange. Der hafen ift einer ber fichersten und geräumigsten ber Welt, Die Stabt felbst bagegen ist schlecht und winkelig gebaut und ungesund. Unter ber spanischen Regierung war A. eine ber bebeutenbsten Städte Mexito's, ba ce ben Hanbel zwischen den spanischen Besitzungen in Amerika und bem Mutterlande sast ausschließlich in Händen hatte, unter der Republik verlor es jedoch immer mehr und mehr an Bedeutung und hob sich erst wieder in etwas, als die Goldminen in Californien entbedt wurden. Seit biefer Beit hat es fich wieber emporgeschwungen, fo bag es gegenwärtig ber wichtigste Safen Mexito's ift und fich bes lebhafteften Baffagiervertehre zwifchen ben Gafen am Atlantifden und am Stillen Ocean erfreut. Nabe ber Stadt liegt bas Fort San Diego, welches mit 60 Geschützen ausgeruftet werben A. hat jest 5000 E. Anfier von vielen fleinen wurde A. auch noch von zwei bebentenden Erdbeben (1799 und 1837) heimgesucht, die die Stadt fast vollständig zerstörten. Acari, Stadt in Bern, unter 15° 15' fubl. Br. und 74° 45' westl. Länge, 20 engl. M.

von ber Rufte bes Stillen Meeres entfernt, 6000 E.

Meariben, Acarina, Name des Milbengeschlechts. Acarus, die Krämmilbe, s. u. Kräve. Acarsibharz ober Botanphaiharz, bas aus ber Rinde bes neuholl. Kanthorrhoea hastilis, eines Baumes aus ber Kamilie ber Liliaccen, gewonnene gelbe harz, bas besonders jur Darstellung ber Bitrinfaure verwandt wird, aber auch, in Bulver zerstoßen und mit sie-bender Naphtha erschöpft, einen brauchbaren Siegellack und, in alloholischer Lösung, eine gute Tischlerpolitur liefert. Dagegen hat es sich, wie man ansänglich hoffte, als billiges Ersatmittel für Schellad nicht bewährt.

Acajabaftlan, Stadt in Centralamerita, 78 engl. M. norbofil, von Guatemala.

Acatlan, mexit. Dorf am Nasca, 80 engl. Mt. fabl. von La Bucbla.

**Aenzutla,** Hafen und Bai am Stillen Ocean in Guatemala, Centralamerika, 8 engl. M. bon Confonate.

Acapucan, Stadt in Bera Cruz, Mexito, 80 engl. M. füböfil. von Alvarado, 2500 E. Acc., Altürzung für 1) accepi (lat.), ich habe empfangen, erhalten; 2) acceptirt (vom

lat.), angenommen; 3) Accufativ (f. b.)

Aces, früher Acco, (turt. Atja, St. Jean d'Acre), eine am Mittellandischen Meere gelegene, befestigte sprifche hafenstabt, am Fuße bes Karmel, 20,000 E., von Jerusalem 30 Meilen in nördlicher Richtung entfernt, welche gegenwärtig unter türkischer Berrichaft steht, nachbem fle borber ju Aegypten gebort hatte. Im Jahre 1099 von Gottfried von Bonillon belagert, 1104 von den Franken und 1187 von Salabin erobert. Nachdem auch dieser sie verloren, murbe fie Sit bes Johanniterorbens.

Accabliren (vom frang.), belaften, überhäufen, bejdweren.

Meca Larentia ober Laurentia, ber Sage nach bie Fran bes hirten Faustulus, welche die Zwillingsbrüder Romnlus und Remus, die späteren Gründer Rom's, ernährte und auf-Ihr zu Chren wurde in Rom am 23. Dezember eines jeben Jahres ein Fest, Die Larentinalia, gefeiert.

Accapariren (vom franz.), Waaren auffaufen, um beren Preis willfürlich bestimmen zu lounen, wuchern; Accaparent (fpr. Accaparöhr), Auffäufer, Wucherer; Accapare-

ment (fpr. Accapar'mang), wucherischer Austauf.

Accarezzevole (fpr. Adarepewole, ital. Musikausbrud), einschmeichelnd, lieblich

Accatink (fpr. Aedatink), Bostborf in Fairfax County, Staat Birginia (Ber. St.). Accediren (vom lat.), hinzulommen, beitreten, beistimmen. Accedo, ich trete bei, ftimme bei.

Accelerando (ital. Musikansbrud), schneller werbend, beschleunigend.

Acceleration. 1) Acceleration (franz. accélération, engleacceleration), b. h. Befchleunigung, nennt man im Allgemeinen bie Geschwindigfeitszunahme, die ein fich bewegender Rorper erleibet, wenn die bewegende Kraft bauernd auf ihn wirkt. Wird ein in Ruhe befindlicher Korper burch eine momentan wirkende Kraft (Stoß) aus feiner Gleichgewichtslage gebracht, fo bewegt er fich - von allen anberen Wiberstanben abstrahirt - mit gleicher Geschwindigkeit geradlinig fort. Dauert biefe Rraft, fo wird feine Geschwindigkeit junehmen, und zwar in gleichen Zeittheilen um gleichviel, wenn bie Kraft bieselbe bleibt. Die Acceleration ist baber gleichförmig, wenn die Kraft constant ift, ungleichförmig, wenn sie wechselt. Die Acceleration kann auch negativ sein, b. h. die Geschwindigkeit eines sich bewegenden Körpers tann ab-, flatt znnehmen, wenn bie auf benselben wirkenbe Arast der Bewegungsrichtung entgegengeset wirtt (Bergögerung, retardation). 2) In ber Mechanit nennt man Acceleration speciell die Beschleunigung, welche ein sich bewegender Körper in einer Secunde erleidet. Die Anziehungstraft der Erde ist eine solche constant wirsende Kraft, und unter Acceleration ber Sowere versteht man baber die Beschleunigung, welche ein im luftleeren Ranme also ohne Widerstand, auf der Erde fallender Körper in einer Secunde erleidet. Man bezeichnet

sie mit dem Buchstaden gund sie beträgt im Durchschritt 9,51 Meter franz., oder 32,30 F. engt, oder 31,25 F. preußisch. Ein auf der Erde freifallender Körper wird also, mit der Geschwindigkeit Rull anfangend, am Ende der ersten Secunde die Geschwindigkeit g haben, am Ende der zweiten Secunde 2 gu. s. w. Dies Gesch spielt bei der Berechnung der Wursweiten von Geschossen in der Artillerie eine wichtige Rolle. 3) In der Aftenomie (f. Sternzeit.)

Mecendikel (vom lat.), entzunbbar, brennbar; Accen bibilitat, Entzunbarfeit. Accendones (lat.), Lehrmeifter, auch Auffeber ber Glabiatoren, sowie bie Personen,

welche bie Glabiatoren beim Rampfe anfenerten.

Acconsi (lat.), Gerichtsbiener, Aberhaupt niedere Beamte; Die dem Beere in den Krieg

folgenben Erfahmanufchaften.

Accent (vom lat., fpr. Afgent). 1) In ber Grammatit, ber grammatifche ober Wort.A., Die besonbere Beroorbebung, Betonung einer Gilbe, wofür verfchiedene Sprachen Adfangt agil, ',), burch welchen die schang bes Tones und den A. circonflexe (fpr. A. graw, ',), burch welchen eine Sentung bes Tones und den A. circonflexe (fpr. A. sirtong-flecks, ',), durch welchen eine Sehnung eines Botals angezeigt wirds bestehnt der Meigen die Dehnung eines Botals angezeigt wirds bestehnt der Meigen die Mehrung eines Botals angezeigt wirds bestehnt der Meigen die Mehrung eines Botals angezeigt wirds bestehnt der Meigen der M besondere Zeichen (Accentzeichen, Accente) haben, so bas Französische 3: Accent aign (fpr. Spanifche, Italienifche, u. f. w. 2) Der oratorifche ober beclamatorifche A., bie befonbere Bervorbebung, Betonung ganger Borter ober Gabe in Reben ober beim Declamiren, um bie Buborer auf biefelben befonbers aufmertfam zu machen. 3) Der metrifche M., bie beim Berebau gebrauchte, vom Wort-A. hanfig abweichende Betonung von Gilben und Bortern. 4) In ber Mufit fpricht man a) von einem ta etifchen (grammatitalen), burch welden ber Bechfel ber Tactzeiten und Tacttheile bezeichnet; b) von einem rhuthmischen, burch welchen einzelne Noten und Berioben (Unterabtheilungen einer Melobie) besonbers bervorgehoben und c) von einem beclamatorischen (ästhetischen, malenben, Befühle.) A., burch welchen ber Sinn und die Bebeutung eines Tonfilles flar gemacht werden, b. h. beffen Aufgabe es ift, bem Tonftud bie mabre kunftlerifche Weibe zu verleihen. Man fpricht baber in ber Mufit von accentuiren, b. i. betonen, mit Tonzeichen versehen und von einem accentuirten Durchgang, b. i. ein burchgebenber Ton, ber auf eine mit bem rhothmifden ober grammatitalen A. belegte Note fällt.

Accentus (ipr. Athentus) occlesiastici (lat.) wurden ehemals die 7 Singweisen genannt,

nach benen bie Priefter bie Evangelien und Spifteln abfangen.

Accepi (fpr. Afzehpi, lat.), ich habe empfangen, erhalten. Daher 1) accepisse (fpr. afz'), ein häusig als Empfangsbescheinigung (Quittung) bienendes Wort: empfangen zu haben. 2) Acceptiren (spr. afz'), annehmen, genehmigen, Bezahlung versprechen. Accepta (spr. Afz'), das Empfangene, die Sinnahme; acceptabel (spr. afz'), annehmen. 3) Acceptation (spr. Afzeptazion), Accept, Annahme, wie z. B. a. donationis, die Annahme eines Geschentes, einer Schenkung, dann bes. Annahme, Anertennung eines Wechsels burcheine dem Wechsel angesügte schriftliche Erklärung. Acceptant (spr. Afz'), berjenige, welcher einen auf ihn ausgestellten Wechsel anertennt und annimmt.

Accept (spr. Aessept), in der englischen Gerichtssprache, anuchmen. Accept a bill of Exchange (spr. Aessept e Bill of extschensch), einen Wechsel accepturen, d. h. das Wort "accepted" quer darüber schreiben, und die Unterschrift des Acceptanten hinzusügen. Acceptance (spr. Aesseptance), der Acceptance au Besoin (spr. Atseptangs o besong), oder Acceptance in need (spr. Aesseptance in nibd), Accept durch einen Dritten, nachdem der Bezogene den Accept verweigert hat. Der Acceptante au Besoin wird als solcher am Fuß des Wechsels vom Wechselsieher angesührt. Acceptance supra protest, Accept verch einen Dritten zur commerziellen Ehrenrettung des Ansstellers oder eines Giranten, nachdem der Bezogene den Accept verweigert hat, und darüber Protest ansgenommen worden.

Acceptilation (fpr. Afzeptilazion, vom lat.,) bezeichnete 1) im alten rom. Rechte s. v. w. Schulderlassung, indem man unter A. die feierliche Erlfärung des Gläubigers, daß der Schuldner seine Schuld getilgt habe, verstand. 2) In der Dogmatit s. v. w. Acceptatio (spr. Afzeptazio) gratuita, Annahme der von Jesus Christus für die Sünden der Menschen

geleifteten Genugthnung burch Gott.

Acces (fpr. Afzes, vom lat.). 1) Zufritt. 2) In der kathol. Kirche bei der Papstwahl, die von einem Cardinale angezeigte Zurücksiehung seiner Stimme und Anschluß an die eines anderen. 3) Im Rechtswesen, einmal die Ersaubniß zur Ein- und Durchsicht der Protocolle und dann die Zulassung junger Juristen bei einem Gerichte oder bei einem Aldvolaten zur practischen Uebung. Solche junge Juristen heißen daher Accessisten (spr. Atzessischen.).

Accossary (fpr. Accessary after the fact (fpr. Ac. öfter die fakt), wer nach vollsährtem Berbrechen dem Berbrecher der Justig gegenüber Beistand leistet. Accessary before the kact (fpr. Ac. dieden den Berbrecher der Justig gegenüber Beistand leistet. Accessary before the kact (fpr. Ac. disopr dei fakt), wer sich bei den Borbereitungen oder Berathungen vor der Handlung betheiligt, bei derfelben aber nicht anwesend ist. In letterem Falle wird er zum Hauptsthäter, principal in the second degree (fpr. prinsipl in dhi seknd bigrib).

Acceffibel (fpr. Afg', vom lat.), juganglich, leicht zu erlangen; baber Acceffibilitat

(jpr. Afz'), Buganglichkeit.

Accession (fpr. Adzessiohn, vom lat. Accossio, das Hinzukommen, der Zuwachs) bezeichnet in ber Rechtsmiffenschaft: 1) biejenige Bermehrung eines Bermögens, bei welcher einerfeits ber Eigenthumer eine Sache an Den verliert, ber fle augenblidlich im guten Glauben (lat. boua fide) befiet und bei welcher andrerfeits ber Bester biese Sache seinem Besithum, obne Abilicht, in ber Beife einverleibt, bag biefelbe im Berbaltnig gu bem burch fie vermehrten Bermogen ihren urfprunglichen Gingelwerth verliert und von bem gangen Bermogen gefonbert, als felbuffanbiger Bermogenstheil, nicht wieber bergeftellt werben fann; 2) bie Sache felbst, burch welche ein Bermögen vermehrt, vergrößert wird, ben Zumachs eines Ber-Da nun bie A. bem gangen Bermögen untergeordnet wird, in bemfelben aufgebt, felbstanbig alfo nicht wieber gebacht werben tann, fo bilbet fie im Bergleich zu bem burch fie vergrößerten Bermögen (Hauptfache, lat. principale) eine Rebenfache (lat. res accessoria, sccessorium) und ift nach bem Rechtsfant "Accessorium sequitur principale" (lat., b. i. ber Zuwachs, die Nebensache folgt der Hauptsache) allen rechtlichen Schickslein der Laubtsache unterworfen. A.'en tonnen auch in Rechten nab Pflichten besteben und als folche bortheilhaft eber nachtheilig fein; zu ben vortheilhaften A.'en geboren z. B. bie aus ber Saupforberung eines Glanbigers an feinen Sonibner entftebenbe Rebenforberung auf Binfen, Die aus einem Grundfilide zu beziehenden ober bereits bezogenen Fruchte, bas Eigenthumsrecht bes Grundbefitere auf bas an fein Grunbftlid angefdwemmte Stild Land, n. f. w., wahrend g. B. Steuern, Abgaben, Gebühren aller Art, u. f. w. nachtheilige A.'en eines Bermögens find.

Acceffionsbertrag (fpr. 213'), im Bollerrecht ber Bertrag, burch welchen ein Staat einem unter anderen Staaten bereits bestehenden Bertrage beitritt, wie dies 3. B. bei Zollvereinen,

Friedensschliffen, u. f. w. ber Fall fein tann.

Acceffit (fpr. Mg', lat.), bei Preisaufgaben ber zweite Preis.

Accessrift (fpr. Afz', vom lat.), hinzulommend, beitretend, unterftütend, wie g. B. im Rechtswejen accessorische Dbligationen.

Accefferium (fpr. At,', lat.), Bubehor, Beigabe, Nebenfache.

Acciaesine (fpr. Abicha', ital. Musitausbrud'), Zusammenfolag mehrerer Tone, ber tite-

Arciassi ober Acciajuoli (pp. Abschafoli), Name einer berühmten Familie aus Florenz. Ans derselben stammte: 1) Nicolo A., geb. 1310 in Florenz, Feldberr des Königs Robert von Neapel, verhalf 1351 der entstohenen Königin Johanna, welche ihn aus Dantbarkeit zum ersten Minister ernannte, zur Auckehr, gest. 1366 als Vicetönig von Apulien.

2) Reinieri (Kainer) A., Nesse des Borigen, lebte am Hose der Kaiserin Maria vox Bourbon in Constatinopel, von welcher er zu Ansang des 15. Jahrh. mit Athen, Korinth und einem Theil Böotien's beschenkt wurde. Sein Besitz zersplitterte sich nach seinem Tode.

3) Douato A., geb. 1428 in Florenz, gest. 1478 in Mailand, historischer Schristseller; schrieb Commentarius de vita Caroli magni und übersetze Biographien des Plutarch.

4) Filippo A., geb. 1637, Malteserritter, Mathematiser, Dichter und Componist, unternahm längere Reisen nach Afrika, Asien und Amerika, Ersinder des jezigen Theatermaschinenweiens, gest. 1700 in Rom.

Accidens (fpr. At,', lat.). 1) Zufall, Ercigniß, and Unfall. 2) In ber Philosophie, eine zufällige, vorübergehende, nuwesentliche Eigenschaft eines Dinges, im Gegensch zu den wesentlichen, beständigen Eigenschaften (Essenz). Ableitungen: accidental (spr. atz') und accidentiell (spr. atzidenziell), zufällige, vorübergehend; accidentaliter (spr. atz'), zufälliger Weise; Accidentalia, Zufälligkeiten, zufällige Eigenheiten eines Nechtsgeschäfts, im (Vegensatz zu den Substantialia (spr. Substanzialia), wesentlichen Eigenschaften eines Rechtsgeschäfts, ohne welche dasselbe nicht bestehen könnte.

Accidentaler (fpr. Afg'), Rame berjenigen lutherischen Theologen, welche, bei bem Streite aber bas Befen ber Erbfunde, lettere für ein burch Bererbung von Abam ber Menscheit

hinterlaffence, zufälliges (Accidens) Ucbel hielten.

Accidenti musicali (spr. Absa', ital. Musicansbrud). 1) Rebentone. 2) Zufalige

Borgeichen.

Arcibengarbeiten (fpr. Alg'), jufällige, kleinere Arbeiten, bef. in ter Buchbruderei bie Anfertigung von Abreff- und Bistentarten, Breis- und anderen Tabellen, Ginlaftarten, u. f. w., welche bef. geschidte Geger und Druder (Accidenzsetzer und bruder) und berfchiebene Arten von Schriften, Bergierungen, u. f. w. nothig machen.

Acelbenzien (fpr. Alz'). 1) Zufällige Rebeneinfunfte und bef. Einnahmen ber Geiftlichen

für Taufen, Tranungen u. f. w. 2) Coviel wie Accidenzarbeiten (f. b.).

Meeil (fpr. Algift), Rame bes Bleis bei ben Alchemiften.

Acciell, John be Cerqueira, braf. Geschichtsschreiber und Geograph, geb. gegen Enbe bes 18. Jahrh. Seine Familie ift in Brafilien von literarischer Bebentung, ba mehrere Mitglieder berfelben Werke über die physitalischen, bistorischen und politischen Berhaltniffe jenes Landes, sowie Bara's und bes Amazonengebietes veröffentlicht haben.

Accipiter (fpr. At,', lat.), Raubvogel, bef. Habicht; im übertragenen Ginne auch ber Beigige. Daber Accipitrini (fpr. Alt), bie jur Familie ber Rautvogel gehorenben fallen-

artigen Bogel.

Aerise (spr. Alzihse), auch Ercise genannt, eine Steuer ober Abgabe, welche für von außen tommende Waaren an bem Orte zu entrichten ift, an welchem biefelben verlauft werden. Daan die auf verschiedene Gegenstände geschlagene Confumtionestener, Berbranchsabgabe, wie

3. B. in Amerita auf Bier, Wein, Spirituosen n. s. w. (Excise, fpr. Exfeis, s. Excise.) Accismus (fpr. Alz', vom griech.), verstellte Weigerung etwas anzunehmen, Ziererei. Accius (fpr. Alz'), Lucius, geb. um das Jahr 172 (170) v. Chr. in Rom, lebte in Pifaurum, rom. Tragobienbichter. Bon feinen 11 Tragobien find nur noch Bruchstide bor-

banben.

Acclamation (fpr. Actlamazion, vom lat.), beistimmender Zuruf der an izgend einer Berssammlung Theilnehmenden. Sin Antrag wird mit Acclamation angenommen oder eine Wahl durch Acclamation entschieden, wenn teine Abstimmung stattsindet, sondern wenn die

Anwesenden einsach beistimmen. Acclamiren, zurusen, zusuchzen. Acclamiren, zurusen, zusuchzen. Acclimatisation (vom lat., spr. Adlimatisaziohn), das Bermögen eines organischen Wesens (eines Thieres oder einer Pflanze), sich an ein fremdes Klima zu gewöhnen, b. h. die Eigenthumlichkeiten und die ihm noch unbekannten Einwirkungen desselben ohne Rachbeil für sein Wohlbefinden ertragen ju tonnen. Je abnlicher bas frembe Rlima bem ber Beimath eines Thieres ober einer Pflanze, je weniger bemerklich und fuhlbar baber ber Bechfel für bas betreffende Wesen ift, mit besto geringerem Nachtheil wird eine Berfetung aus einem Alima in das andere flattfinden können, desto leichter und schneller wird die A. eintreten. (58 gibt aber Thiere und Pflanzen, die sich durchaus nicht acclimatisiren oder doch, wenn in ein fremdes Alima versetzt, kein normales Wohlbesinden erlangen können, sondern in der Regel nach furger Zeit bes hinweltens und hinfiechens fterben. Um fabigften für bie A. ift ber Mensch, bessen Körper infolge sciner Construction ibm früher fremte Klimatische Sinwir-kungen mit Leichtigkeit ertragen kann nub bem die höhere geistige Begabung die Auffindung von Schutzmitteln und Borsichtsmaßregeln gegen die nachtheiligen Folgen eines allzu plotzlichen und grellen Klimawechscle (z. B. aus der heißen Bone in die talte oder umgekebrt) Doch ift auch ber Menich Mimatifchen Ginwirtungen mehr ober minber unterworfen und wird nicht felten ein Opfer fogen. Acclimatifations- Krantheiten. Rach bem Menichen befint ber hund bie größte Fabigteit, fich ju acclimatifiren. (Bgl. biergu Rlima).

Bur wissenschaftlichen Erörterung und Begründung der Gesete der A. sind in sast allen Länbern ber Erbe Acclimatisations Gesellschaften ober Bereine gegründet worden, welche auch bereits einige intereffante und wichtige Resultate erzielt haben. Die Acclimatifationsfrage ist jedoch immer noch eine offene, in vielen Beziehungen vollständig unbeantwortete Frage, beren Lojung erst bann als eine endgiltige, erfolgreiche bezeichnet werben tann, wenn es gelungen ist, wirkliche Nutthiere und Nutpflanzen ohne Nachsheil für beren Wohlbesinden und jum danernden Bortheil des betreffenden Landes zu acclimatistren. Mit dem mehr ober minder erfolgreichen Berfeten auswärtiger Pflanzen und Thiere in einheimische fogen. botanische und goologische Garten, in benen ben verfehten Thieren und Bflangen meift nur im Dienste ber Wissenschaft eine forgfältigere Pflege ju Theil wird, ift bie eigentliche Aufgabe ber Acclimatisation noch nicht geloft, wohl aber find berartige wiffenschaftliche Bersuche bazu geeignet und in vielen Fällen auch wirklich zu bem 3med angestellt worden, die endgiltige Beantwortung ber Acclimatisations-Frage vorzubereiten. Gine besondere "Zeitschrift für Accli-

matisation" wird von Dr. L. Buorp in Berlin (jabrlich 4 Befte) berausgegeben.

Meeliniren und geelinifiren (vom lat.). 1) Sich anlehnen. 2) Sich ju etwas binneigen, geneigt fein.

Meelis (vom lat.), fauft anfteigenb.

Acelubiren (vom lat.), anichliefen, binzufügen; baber Acelusum, ber Anichlug, bie Beilage.

Accoglienza (fpr. Adoljenza ital.), f. v. w. Acceptation, Annahme, Anertennung eines

Bechfele.

Accola (lat.), Anwohner, Unflebler, Beifaffe; baber Accolat, bas Beifaffenrecht. Aceslabe (frang.). 1) Um armung. Frither hauptsächlich bie Umarmung eines nen aufgenommenen Ritters seitens bes Grogmeisters. 2) In ber Dufit bie Klammer, welche ein Notenlinienspstem am anderen Enbe verbindet.

Mecoliten (vom frang.), umarmen, verbinden, gufammenfaffen. Daber accolirt, in ber Bappentunbe, jusammengefugt, verbunden, wie g. B. zwei Thiere, Die ein Band ober

eine Krone tragen.

Accomad. (fpr. Acdomad) 1) Ein County im öftlichen Theile bes Staates Birginia (Ber. St.), an Maryland grenzend, 480 engl. D.-Dt. und 18,586 E., mit zahlreichen niedrigen, sandigen Inseln an ter Seetafte, auf einer zwischen der Chesapeate Bai und bem Atlantifchen Ocean liegenden Salbinfel, gebildet im Jahre 1672 aus einem Theile bes County Northampton und genannt nach einem bafelbft früher anfaffig gewefenen Jubianerstamme. Boben eben und mittelmäßig fruchtbar; Producte: Indianisces Korn, Kartoffeln, Weizen und Wolle. 2) Haupt stabt dieses County, Accom ad Courthouse ober Drummond Lown genannt, 193 engl. M. nordöstlich von Richmond entfernt, Neine Orticaft, Boftstation, 300 C.

Accommodage (fpr. dahfch, franz.), Burichtung, Bubereitung. Accommodement (fpr. 'modmang, franz.), bequeme Einrichtung, gütliche Bermittelung, Bergleich. Accommodement of tren (vom lat.), einrichten, anpassen, bequemen, vergleichen; übertragen: transeln (Haare).

Accommedation (fpr. Adominodaziohn, vom lat.) 1) 3m Allgemeinen ift Accommobation bas Anschließen an bie Meinung Anberer, Die Anbequemung an beren Bunfche und Schwachheiten, bef. in Bezug auf Lehrer gebraucht, bie es versteben, ihre Bortrage bem Faffungevermogen ihrer Schuler anzupaffen, b. b. ihre Bortrage entweber in ein fprachliches Gewand einzukleiben, bas für keinen ber Schuler eine Schwierigkeit bietet, krinem unverftanb. lich ift (bie fogen. formelle A.), ober in ihren Bortragen Die Bornrtheile und Irrthilmer ber Schiller burch Beglaffung ober einfache Ermahnung, ohne eingehendere Erflarung, gewisser Wahrheiten und Lehren zu schonen (die sogen. negativ materielle A.), ja die Bormtheile und Irrthumer ihrer Schuler scheindar selbst zu vertheldigen, um sie auf diese Weise mit um so besserem Ersolge belämpfen zu können (die sogen. positiv materielle A.) 2) In ber biblifchen Theologie verfteht man unter Accommobation &theorie eine Theorie, die Anwendung gewisser Stellen bes Alten Testamentes auf Ereignisse im Renen, mit denen sie anscheinend weder in historischer noch in typischer Berbindung fteben, zu ertiaren, g. B. bie in Math. XIII. 35, ans Bf.LXXVIII.,2 citirte Stelle. Man gabit mehr als 70 Stellen biefer Art. Die Bertreter biefer Erflarungeweise nehmen an, bag Die Brobbezeinung ober Onotation aus bem Alten Testamente nicht buchstäblich von ben Berfaffern ber neutestamentlichen Bucher auf bas in Rebe ftebenbe Ereignig bezogen, fonbern nur als ein bemerkenswerther Parallelismus vergleichungsweise angeführt wurde. 3) In ber bogmatischen Theologie ist die Frage, ob und in wie weit Jesus in seinen Reben sich ben bamaligen Meinungen bes sübischen Bolles anbequemt (accommobirt) habe, zu verschiedenen Beiten Gegenstand einer wissenschaftlichen Controverse gewesen. Schon die alten Gnostiker behaupteten, bag man die Lehre Jesu nicht aus ber Schrift allein entnehmen konne, weil die Berfaffer ber neutestamentlichen Bucher fich zu ber Anschauungsweise ber bamaligen Zeit berabgelaffen hatten. Der altere Rationalismus bes achtzehnten Jahrhunderts behauptete, daß Jeins manche jubifche Borftellungen, wie 3. B. vom Tenfel, den Engeln, dem Gerichte, ber Auferstehung, and Schonung seiner Zeitgenoffen, toeils nicht bestritten, theils in seine Bortrage eingewebt habe, ohne bamit bestimmen au wollen, bag fle filr alle Beiten Babrheit fein Die neuere Philosophie (Schelling, Begel) legte ben firchlichen und biblifchen Gaten mit großer Ribnheit eine philosophische Bebeutung bei, wahrend fie ben hiftorischen Ginn ber-felben unangesochten ließ. Der neuere Rationalismus (Bretfoneiber, Ammon, Schleiermacher) nahm einen wesentlichen Unterschied an zwischen ben religiösen Ibeen, als ber hauptfache in jeder Offenbarung, und ber Befanntmachung und Form berfelben, ober ihrer Auffassung im menschlichen Gemuthe. Das lettere werde unvermeiblich von ber Weltauschanung

eines zeinen Zeitalters beeinstaßt und modistzirt, und so bringe ein neues Zeitalter nothwendig eine neue Austaliang der Form des Christenthums mit sich, ohne sein Wesen zu derandern. Alle diese Theorien werden von der katholischen und der dibesgländigen protestantischen Theosogie verworfen. 4) In der katholischen Air de erregte die Accommodationspreitigseit zwischen den nach China gesanden Missionären der Jesuiten und den Franzissanern und Dominisanern im 17. und 18. Jahrbundert ein bedeutendes Aussehen. Dieselbe entstand daher, daß die Jesuiten, um dei ihren Beschrungen ersolgreich zu sein, den zum Christenthum übergetretenen Chinesen die Beibehaltung gewisser alter Gebräuche beidnischen Ursprungs gestatteten, während die Dominisaner und Franzissaner auf der anderen Seite diese Maßregel misbilligten und jene von den Jesuiten gestatteten Gebräuche als Abgötterei bezeichneten. Der Streit wurde schließlich im Jahre 1715 durch die Bulle des Papstes Clemens XI. "Ex illa die" gegen die Jesuiten entschieden.

Accommodation Paper (ipr. Accommodehichn Behpr), in der handels- und Gerichtssprache Wechsel (gewöhnlich Sola-Wechsel, promissory notes, spr. promissori nobts), shne Gegenleisung vom Aussteller zu Gunsten eines Freundes ausgestellt, um von Letzterem indessirt und als Werthpapierebensut zu werden. Bei einer Alage gegen den Aussteller ist diesem die Einrede, das der Wechsel accommodation paper sei, Dritten gegenüber nicht mehr, wie

ebebem gestattet.

Accommobationsvermagen ber Angen. Man verfieht barunter Die Fahigfeit bes Anges, willfürlich Strahlen, Die aus verschiedenen Entfernungen es treffen, also verschiedene Richtungen haben, genau auf ber Rephant zu vereinigen, b. b. Gegenftanbe in verschiedenen Entfernungen icharf zu feben. Das Borbanbenfein Diefes Bermogens, welches Jahrhunterte lang von großen Autoritäten gelängnet wurde, tann fich ber Lefer burch ein einfaches Experiment jur Benuge anfchaulich machen. Man balte eine Nabel fo nabe an bas Muge, als man fie noch vollftanbig icharf ficht und verluche bann, einen beliebigen Gegenstand in großerer Entfernung, 3. B. Bimmerlange, ebenfalls beutlich ju feben. 3m Moment, wo letteres gelingt, verschwimmt bas Bild ber Rabel, und umgekehrt verwischt sich bas entfernte Object, wenn wieder lettere firirt wird. Wir tonnen alfo nicht gleichzeitig zwei Objecte von verschiedenen Entfernungen beutlich seben, sondern bedürfen bagu zweier getrennten Momente, worans ber-vorgeht, daß mabrend biefer Beit im Ange Beranderungen vorgeben muffen, welche bem Willen unterworfen find. Diefe letteren geschehen an ber Linfe bes Auges und nerben bervorgebracht burch einen auf die Beripherie berfelben in noch nicht hinlanglich aufgeklärter Weise brudenben Mustel (Ciliarmustel), wobei ihre vortere Flace nach vorn gewöltt und ber Bornhautgenähert, ihre bintere ebenfalls converer wird, aber feine Lageverrudung erleuct (Accommodations Diechanis mus). Linfe und Mustel zusammen neunt man beshalb ben A.-Apparat und das Refultat feiner Arbeit, was also zwischen vollständiger Rube und höchstem Kraftaufwande liegt, die A.- Br e it e. Die lettere nimmt im Alter mit der sich berringernden Classicität der Linfe und Kraft des A.-Mustels flabil ab, und bedingt noch tem 45ten Jahre die fog. Bresbuopie, Weitsichtigfeit (f. b). Das ganzliche Fehlen bes Ginftellungsvermögens bezeichnet man als A.- La bunng, und findet es als Zeichen bochften Alters und Folge berichie-bener Krantheiten (Störungen ber Nervenleitung) ober kunftlich burch manche Arzneimittel bervorgebracht (Atropin, Daturin x.). Sie caracterisirt sich im Allgemeinen burch unbeutliches Seben, doch find ihre Symptome je nach dem natürlichen Brechnugszustande des Anges verschieden. A.-Rrampf ift ein feltenes Leiden, ebenfalls Urfache verschiedener Gebiorungen,

in den meisten fällen indeß keine beunruhigende Erscheinung.
Accompagnato (spr. Adompanjato, ital. Musikausbrud', begleitungsweise, nach Art ber Begleitung; bei Congertstuden die hinweisung für eine Stimme, sich einer anderen unter-

guorbnen, biefelbe ju begleiten.

Accompagnement (fpr. Adongpanjmang, frang.). 1) In ber Musit Beg leit ung (f. b.). 2) In ber Bappentunde, Bergierung eines Bappens. Accompaguiren (fpr. adong.

panjiren, vom frang.), begleiten, bas A. ansuben.

Accord (pom lat.). 1) Im Rechts wesen: Bergleich, Bereinbarung, ein Uebereinkommen irgend einer Art, eine Art Bertrag, w. z. B. das Uebereinkommen des Schuldners mit seinen Gläubigern, oder das Uebereinkommen, durch welches sich Jemand verpflichtet, einen Gegenstand in bestimmter Zeit gegen einen Bauschpreis anzusertigen, oder überhaupt eine Arbeit unter solchen Bedingungen zu liesern. Daher accordiren, ein berurtiges Uebereinkommen abschließen. 2) In der Musit: das auf natürlichen Gesesen beruhende und nach Borsschriften der Aunst geregelte Zusammenklingen von drei, vier oder fünf verschiedenen Tonen, von denen der tiesste als Grundton angesehen wird, während die übrigen terzenweise (als

75.

große ober lleine Tex) aufeinander folgen, oder, vom Grundton, der Prime, an gerechnet, Die Terg, Duinte, Septime und None befielben bilben. Der michtigfte A. ift ber breiftimmige A., ber fogen. Dreitlang, aus Brime, Terz und Oninte bestehend, ba er aller Bar-monie zu Grunde liegt. Derselbe fann entweber ein Dur- ober ein Moll- A. sein, je nachbem er eine große ober fleine Terz enthält; enthält er zwei fleine Terzen, so nennt man ibn einen berm inberten, bagegen einen Aberm agigen, wenn er zwei große Terzen enthalt. Tritt gu bem Dreiflang eine britte Terz, welche wiederum groß ober flein fein kann, hinzu, fo wird aus bemselben (ba biese britte Terz die Septime bes Grundtons bilbet) ein Septimen accord, ber burch Hinzuffigung einer vierten Terz (ber None bes Grundtons) zum Nonen - A. wird. B. B., Cals Grundton genommen, wurde: c o g ber Dur-, c es g ber Moll-, c es ges ber verminberte, c e gis ber übermäßige, c e g b ber Septimen- und o o g b d ber Nonen A. von C fein. Ans biefen Grund Accord en werben aufferbem mehrere abgeleitete Accorde gebilbet, fo aus bem Dreiflang: ber Sert- A. und ber Quartferten - A. und aus bem Geptimen-A.: ber Quintferten-A., ber Tertquart. A. und der Setund. B. B. aus dem Dreiklang von U, cog, wilrbe og cals Sext. (nach der Sexte e-c so genannt) und goo als Duartsexten. A. (nach der Duarte g-c und der Serte g-o so genannt) gebildet werden, wahrend, aus dem Septimen-A. von C (c og b) afgeleitet, o g b c ber Quintferten- (nach ber Quinte o-b und ber Serte e-c fo genannt), g b c e der Textquarts (nach der Texz g.b und der Quart g.c so genannt) und b c og der Ses fund-A. (nach ber Sefunde b-c fo genannt) von C fein murbe. Der Septimen-A. wird Do-minantfeptimen- ober furz Dominant-A. genannt, wenn er, vom Grundton aus gezählt, aus einer großen Terz, einer großen Quinte und einer fleinen Septime besicht, wie 1. B. c e g b ber Dominant-A. von U fein wurde.

Accordando (ital. Denftausbrud), jusammenstimmend; bef. bei tomifchen Opern ober Musikstillen bas Nachahmen bes Einstimmens der Orchesterinstrumente vor Beginn der Aufführung, ober bes Stimmeprufens ber Sanger vor bem Singen.

Accordant (vom lat.), Abereinstimmend, annehmbar.

Accordion, die von dem Wiener Damian im Jahre 1829 erfundene Hand- ober Ziehharmonita, in Rastenform, mit Blasebalg und Tasten, welch lettere je zwei Tone, ben einen burch Drud, ben anbern burch Bug hervorbringen.

Accordoir (fpr. Adorboahr, frang.), die Stimmgabel, ber Stimmhammer.

Accorporation (fpr. 'porazion, bom lat.), bie Einverleibung.

Merstirt (bom frang.), in ber Wappentunbe, an ber Seite angefügt, wenn ein Pfahl ober

eine Binde eines Wappens an beiden Seiten noch andere Stude bat.
Accondement (fpr. Aduschmang, franz.). 1) Geburtshilfe, Entbindung. 2) Riederfunft, Geburt. Daber: Accouch i'ren (fpr. adufchibren, bom frang.): 1) entbinden und 2) nieber-

Accouch eur (fpr. Adufchöhr, frang.), Geburtehelfer.

Account (spr. Aedaunt, das franz. Conte — spr. Kongt —, ital. Conto). 1) Der in ein besonderes Buch eingetragene ober auf ein Stud Papier aufgeschriebene Breis einer geober verfauften Sache. 2) Die Zusammenstellung mehrerer solcher Preise, eine Rechnung. Daher im Gerichtswesen: Writ ober Action of A. (spr. Ritt — Action), die Klagschrift, in welcher ber Beklagte aufgeforbert wird, Rechung abzulegen ober einen rechtlichen Grund für bas Nichtablegen berfelben anzugeben.

Account-Book (fpr. Aedaunt Bud), bas Buch, in welchem Rechnung geführt wird, bas

Cinnahme- und Ansgabebuch.

Accoupliren (fpr. aduplibren, bom frang.), verbinden, zusammenfügen, paaren.

Accourrements (fpr. Acentriments), das Leberzeug und sonstige Ausrüftungsgegenstände bes Soldaten, die nicht zur eigentlichen Bewaffnung und zur Aleidung gehören.

Acers oder Aces, Laubschaft an der Guineakliste in Afrika, unter 50 35' nördl. Breite und 00 12' westl. Läuge, zu England, Hosland und Dänemark gehörig. Britisch A. besteht aus Fort St. James unter 50 32' nördl. Br. und 00 12' westl. L. und einem Keinen Territorium; 3000 E., meist Schwarze; 1 engl. Meile östlich von Fort St. James liegt das boll. Fort Crevecoeur, welches von den Engländern im Jahre 1782 zerstört, 1839 aber wieder theilweise hergestellt wurde; 2 engl. Meilen öftl. von Crevecoeur ift das dan. Fort Christiansborg. Accreditiren (vom lat.), Jemanden bei einem Dritten durch eine Urfunde beglaubigen,

unter bem Berfprechen, beffen Banblungen nach Maggabe ber ihm ertheilten Bollmacht bertreten zu wollen, wie dies g. B. bei Befandten scitens ber fle alschidenben Regierungen geschieht (burch ein Accreditiv). Im Handelsverkehr, Jemandem durch eine schriftliche Be-glanbigung (Creditorief) gestatten, an bestimmten Orten gewisse Gelbsummen zu erheben. Accrescenz ober Accretion (vom lat.), Bunahme, Bermehrung; accresciren, zu-wachsen, zunehmen; accrescitiv, vermehrend, vergrößernd. Daher Ins accrescendi (lat.), Accrescenzrecht, bei den Romern das Recht, nach welchem die nach Wegfall eines ober mehrerer Erben gurudbleibenben Erben rechtlichen Anspruch auf Die Erbibeile ber Beggefallenen baben.

Accriminiren (vom lat.), anklagen, beschuldigen. Daher Accrimination (spr.

minazion), Antlage, Bejdulbigung.

Acerington (fpr. Acdringtn), New (Nju), Township in England, Co. Lancaster, 5 engl. M. bill. von Bladburn, 411 engl. DR. per Eisenbahn von Liverpool, 13,872 E. (1861), gablreiche Baumwellenfabriten. DIb A., angrengende Stadt, gleichfalls Baumwollenfabri-

Accrediren (fpr. Ichihren, vom franz.), sich an etwas flogen; floden.

Aceroupiren (fpr. adrupibren, vom frang.), von Pferben, fich auf bie Sinterfufe fenen,

Accubitum (lat.), hießen in Rom zur Kaiserzeit die in gerader Reihe fortsaufenden Sitze für die Tischgafte. Die auf benselben liegenden Deden und Polster: Accubitalia.

Acculiren (fpr. adllihren, vom frang.), fich zu weit nach hinten auf bas Pferd seben.

Accum, Friedrich Chriftian, geb. am 29. Marg 1769 in Budeburg, 1801 Brofeffor ber Chemie und Mineralogie in London, 1822 in gleicher Eigenschaft in Berlin, geft. am 28. Juni 1838 in Berlin. Unter feinen Werten ift befonbere bervorzuheben: "A practical treatise on gas-light" (London 1815; deutsch von Lampadins, Weimar, 1819).

Accumuliren (vom lat.), anhäufen, vermehren; baber Accumulation (for. Tagion, vom

lat.), Unbaufung, Bermehrung.

Acentfins (ital. Accorfo), Francisens, geb. um bas Jahr 1182 in Florenz, bekannter Rechtsgelehrter, namentlich berühmt als Berfasser ber "Glossa ordinaria", gest. nm 1260 in Bologna. Seine Söhne Franciscus und Cervot, ersterer geb. 1225, gest. 1293, letterer geb. 1241, gest. 1287 waren gleichfalls bebeutende Rechtsgelehrte. Rach Cervot werben die "Elosse Cervottiane" benannt.

Accusation (fpr. Jaziohn, vom lat.), die Anflage, Beschnibigung. Daber Accusa. tions - Brozeß (f. n. Antlage und Antlageprozeß). Accufator, ber Unfläger, hauptfächlich in Criminalprozessen; accufatorisch (lat. Accusatoric), antlageweise:

accusabel, antlagbar.

Accujatin (vom lat.), Name eines Bengungsfalles eines Nomen, bezeichnet bas nachfte Dbject, auf welches fich bie Thatigfeit eines Subjects bezieht. In ben alteren Sprachen befaß ber A. besondere Bengungsendungen, in den neueren Sprachen (wie z. B. im Engl., wo er mit bem Namen objective case, fpr. obscheftif tebs, bezeichnet wird) jedoch nicht, sondern das im A. ftebende Wort wird einfach hinter bas Zeitwort gestellt, von welchem ce abbangt.

Acedie (vom gricch.), geistige Trägbeit, Gleichgiltigkeit. Acequia (for. Afequia, fpan.), funftlicher Bewäfferungetanal.

Meer (f. Aborn).

Meerb (fpr. Azerb, vom lat.), berb, bitter; baber: acerbiren, erbittern, entruften; Acerbation (fpr. Azerbaziohn), Erbitterung; Acerbität, harte Unfreundlichteit.

Acerbi (fpr. Abicherbi). 1) Gin feppe A., geb. am 3. Dai 1773 in Castel Goffrebo bei Mantna, ein durch seine Reisen in Standinavien, Lappland und Aegypten bekannter ital. Reisenber, besonders verdient durch die Herausgabe der "Biblioteca italiana" in Mailand, gest. in seinem Geburtsort am 25. Aug. 1846. 2) Enrico A., geb. 1785 in Castano, bedeutender mediz. Schriftsteller Italien's, gest. 1827 als Hospitalarzt in Mailand. Acerenza (spr. Adsch), das alte Acerenzia (stadt mit 3420 E. in der ital. Prodinz

Basilicata, Sip eines Erzbischofs. Ein jüngerer Zweig bes Hauses Bignetelli heißt nach

ibr: Bergoge von Acerenza.

Neeriden (vom gricch.), Pflaster und Salben, benen tein Wachs beigemischt ist; daher aceridisches Pflaster.

Acerineen (lat. Acerinen), Pflanzengattung, Familie ber Aborne.

Acerna ([pr. Abfc)'), Stadt mit 2850 E. (in 1861) in der ital. Proving Principato eitra

(ober citeriore), Sit eines Bifcofe.

Acernus (eigentlich Rlonowicz), Gebaftian Fabian, geb. 1551 in Gulmierzhee, poln. Dichter, ber Sarmatifche Dvid genannt, geft. 1608 als Bürgermeister von Lublin.

Acerra (fpr. Absch'), Stadt mit 10,971 E. (1861) in der ital. Prov. Casertà, Bisthum, 7 engl. M. nordöstl. von Reapel.

Acerviren (vom lat.) anhäufen, vermehren; Acervation, Anhäufung; acervatim

(lat.), haufenweise.

Acervulus cerebri (lat.), Hirnfand, eine nur beim Menschen in ber Birbelbrufe bes

Behirns vortommenbe, aus phosphorfaurem Ralt bestchenbe fandige Gubstang.

Acervus (lat., d. i. der Hausen), Name des sophistischen Beweises (Häuselschuß, Sorites), daß ein Hause non Körnern durch ein Korn gebildet werde. Zu einer Anzahl Körner, die, wie der Befragte behauptet, noch keinen Hausen bilden, fügt man nach und nach immer mehr Körner hinzu, indem man bei zedem einzelnen, nen hinzugethanen Korne die Frage stellt, ob nunmehr ein Hausen gebildet sei, dis der Gefragte endlich die Bildung eines Hausens zugibt, zu gleicher Zeit aber auch zugesteht, daß das letzte Korn den Hausen gebildet habe.

Acescent (vom lat.), fauerlich; taber: Acescentia, leicht fauer werbende, fauerliche, auch wirklich faure Rahrungs- und Heilmittel; Acescenta, Anlage, Reigung zum

Sauerwerben.

Acet., Abfürzung für Acetum (lat.), Effig; baber: acetifch, effighaltig, effigianer; Aceton, Effiggeift; Acetate, effigianre Salze; Acetometer, bas bei Bestimmung

ber Starte bes Effige und ber Effigfaure benutte Instrument, Effigmeffer

Aretone heißen in der organischen Chemie eine Reihe homologer (ähnlicher) Berbindungen, zu denen das eigentliche Aceton, das Bropion, Butyron u. s. w. gehören. Sie bestehen ans Rohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und bilden in chemisch reinem Zustande furblose, sehr dünne Flüssseiten von durchdringendem Geruch und brennend süslichem Geschmack. Das eigentliche Aceton (Cssiggeist) sindet wegen seiner fäulniswidigen Eigenschaft medicinische Anwendung dei Lungenschwindssat und Wurmkrankheiten. Seine Zusammensetzung ist erst durch Liebig und Dumas ermittelt worden.

Aceispl nennt Schlofberger bas sauerstoffhaltige Rabikal ber Efsigsänre und verwandter Abrer, welches in neuerer Zeit statt bes Acetyl's (f. b.) mehrsach aufgestellt wird. Seine

Rujammensehung wird burch bie Formel C4 Hs O2 ausgebrudt.

Acetyl, Name eines hupothetischen, nicht für fich barstellbaren Rabitals von ber Formel C4 H3, welches von vielen Chemitern in ber Effigfaure und beren Berbindungen angenommen

wirb.

Acethlen ist ein gassörmiger Kohlenwasserstoff von der Formel C4 H2, welcher sich bildet, wenn klotldendes Gas in der Hite zerlegt wird. Es ist sarblos, von eigenthümlichem Geruch und stells in kleinen Mengen im Leuchtgas enthalten. Bertholdt hat neuerdings Kleessare ans diesem Körper dargestellt, welche Entdedung insofern von Bichtigkeit ist, als sle zeigt, daß ein Rohlenwasserschoff sich direct mit Sanerstoff zur Bildung einer Säure vereinigen kann. Derselbe Forscher bewies die Bildung von Blausäure durch den elektrischen Funken auf ein Gemenge gleicher Kanmtheile Acethlen und Stäckloff. Das erstere bildet sich zudem innmer, wenn elektrische Funken durch Kohlenwasserschoff schlagen. Auch hat Bertholdt neuerdings gesucht, die Bildung von Petroleum im Innern der Erde dadurch zu erklären, indem er annimmt, daß durch Einwirkung von Kohlensäureverbindungen auf Alfalimetalle Acethlide (s. d.) sich bilden, welche durch Wasser oder Wasserdamps sich zu ställssigen Kohlenwassersiossen

Meethlibe finb Acethlen-Berbinbungen.

Acetabulum (lat., b. i. Becher, Pfanne). 1) In ber Anatomie, f. v. w. Gelentspfanne, Gelenthöhle, hauptfächlich bie bes Oberschenkels. 2) Apothetermaß — 2 Ungen 5 Drachmen.

A. Ch., Abfürzung entweber für anno Christi (lat.), im Jahre nach ber Geburt Christi

ober für: ante Christum, vor Christi Geburt.

Achade, Stadt in Bolivia (Gabamerita), Broving La Bag, an einem Mebenflufichen

des Titicaca-Sees.

Achaer, ein urspränglich in Theffallen ansässiger, später besonders im Peloponnes herrschender griech. Bollsstamm, der der Sage nach von Achā os, dem Sohne des Authos, abstammte und zur Zeit des Trojanischen Krieges in Argolis und Lakonika mächtige Reiche bildete. Dieser Wichtigkeit wegen wird der Name A. von Homer sür die gesammten Griechen gebraucht, wie denn auch neuere Alterthumssorscher die Zeit, in welcher die A. die hervorragendste Rolle unter den griech. Stämmen spielten, das Achā i sche Zeit alter nennen. Die A. disbeten in Achasa einen eigenen Staatendund, dessen Mittelpunkt Helike war, und der sich erst zur Zeit des Petoponnesischen Krieges dem übrigen Griechenland anschloß. Durch Demetrius, Kassan

ber und Antigonus gelodert und feiner Auflöfung entgegengeführt, erneuerte fich biefer Staatenbund im Jahre 280 v. Chr. und wurde nunmehr, obgleich er fich weit fiber Achaja hinaus erftredte. Ach aifder Bunb genannt (f. Gerharb "leber ben Bolfsfamm ber Achaer", Berlin 1854).

Achaguas (fpr. Achagwas), sibamerit. Stadt in Benezuela, 50 M. sübwestl. von San Fernando, am linken Ufer bes Metiane, 2500 E.

Achaja (Achaia, in altefter Zeit Argialea, b. i. Ruftenland) bieg im Alterthum eine auf ber Norbfulfte bes Beloponnes gelegene, im Siben gebirgige, von ben Fluffen Arathes und Biros burchfloffene Lanbichaft, gebilbet von folgenden 12 Stabten (Dobetapolis): Megira, Aegion, Bura, Dyme, Belife, Reronea, Leontion, Olenos, Batra, Bellene, Bhara und Tritaa, welche mabrend ber Beit von 280-146 b. Chr. mit vielen anderen Stabten (unter benselben Sichon und Avrinth) zum Schutz gegen Macedonien ben Achaischen Bunb, (f. hierzu Helving "Geschichte bes Achaischen Bundes", Lemgo 1829) schlossen. Dieser Bund führte 147—146 v. Chr. mit den Römern, welche 167 v. Chr. Macedonien erobert hatten, ben sogenannten Achälschen Arieg, an bessen Ende Korinth nicht nur vollständig zersstört, sondern auch ganz Griechenland, mit Ausnahme von Thessalien, zu einer röm. Provinz, Acha a a, gemacht wurde (s. hlerzu Merleter "Geschichte des achäisch-atolischen Bundesgenosesentiegs", Königsberg 1831). Gegenwärtig bildet A. mit Elis zusammen eine der 10 Nomarchien oder Präsectund des griech. Königreichs mit der Hauptstadt Patras, umfasst 94,31 geogr. D.-M., gabit (1860) 113,700 E. und zerfällt in bie 4 Cparchien: Aegialia (Hauptftadt Bostigga), Kinatha (Hauptftadt Ralavrita), Patra (Hauptftadt Batras) und Clea (Dauptstadt Porgos).

Achalanhiren (fpr. aschalangbihren, vom franz.), Aunden herbeiziehen, in Anfnahme brin-

gen und fommen.

Achalfalafi (b. i. Neuftabt), befestigte Stadt, fruber ben Tarken, feit bem Frieden von Abrianopel (1829) aber ben Ruffen geborig, an ber armenischen Grenze in ber Prov. Achal-

git gelegen, mit 2000 E.

Adalm, 2158 F. hoher Berggipfel ber Rauben Alp im wurtembergifden Schwarzwalbkreife, nahe Reutlingen, mit ben Ruinen bes Stammichlosses ber Grafen von A., welche zu Ende des 11. Jahrhunderis ausstarben.

Adalpar, Burgel einer agopt. Begonienart, agopt. Gelfenwurzel, mit welcher man bie

Schafe vor ber Schur maicht.

**Agalifiche** (auch Acalife). 1) Kreis im russ. Gonv. Antais, 300,000 E., waldig und fruchtbar. 2) A. (georgisch Achele Ziche, d. i. nene Festung), Danptstabt diefes Kreises, Festung, am Bojco, 14,722 E. (1861), Golds und Silberfabriten, Gerbereien. Geit 1829 ruffild.

Achamenes, Stammbater ber altperf. Donaffie ber Achameniben, Bater bes Cam-

byfes, beffen Sohn Chrus bas perf. Reich grinbete.

Achania (Tutenmaive), Pflanzengattung aus ber Familie ber Malvaceae-Hibisceae. Arten: A. malvavisous in Merito, Schampappel genannt, zierliches Baumchen mit herziörmigen Blättern und großen, zusammengebrehten, scharlachrothen Blüthen. A. cordata, in Brasilien. A. mollis und pilosa, in Mexito und Westindien.

Achnerate (alte Geogr.), Fleden in Karten, zwischen Tralles und Nusa, in ber Mabe bes Lander. Berühmt burch einen Tempel bes Pluto und ein Dratel in ber Charon's Böhle,

bas ben in ber Höhle schlafenden Kranken die Mittel zur Heilung angab. Achard. 1) Ab olphe A. (spr. Afcahr), geb. am 4. Nov. 1808 in Lyon, anfänglich Seibenweber, ging später zur Balbne aber, spielte mit Belfall in vielen Städten des sibbl. Frantreich's, war 1834 in Baris am Nationaltheater, woselbst er namentlich als Completfänger Furore machte, geft. im Juli 1856 in Baris. 2) Louis Amebee Engene A. (fpr. Afchahr), geb. im April 1814 in Marseille, zuetst Kaufmann, bann Brivatsecretär bes Präfecten bes Depart, ber oberen Garonne, ging 1838 nach Paris und wibmete fich ber Journalistit, wurde Mitarbeiter verschiebener belletriftischen Blatter, veröffentlichte seit 1845 im "Courrier de Paris" des Journals "L'Epoque" feine "Lettres parisiennes" fiber die Borfälle bes Parifer Gefellschaftslebens, sobann ben mit großem Beifall aufgenommenen Roman "Belle Rose" (5 Bbe., Paris 1847 u. f.), wurde nach der Februarrevolution politischer (reactionarer) Schriftsteller, grundete bas illustr. Blatt "Pamphlot" und wurde nach bessen Eingang Mitarbeiter bes repalifischen Blattes "L'assemblés Nationale", besuchte hierauf, von Kiorentino, dem Redacteur bes "Corsaire", in einem Duell schwer verwundet, die Bäder von Air und schrieb in Folge bessen die Reisebilder "Une saison à Aix-les-Bains". A. verfaßte angerbem noch viele Romane, Novellen und Theuterflide, bie alle wegen ber trefflichen

Schilberung ber Charactere und wegen ihrer Lebhaftigfeit in ber Diction gefielen. 8) Frana Rarl Adarb, geb. am 23. April 1753 in Berlin, Begrunder ber Runtelrilbenguderfabritation in Deutschland, grundete 1812 auf bem niederschlesischen Gute Cunern, bas ibm Ronig Friedrich Wilhelm III. zu Diefem Zwede geschenkt hatte, eine Lehranstalt filr Runtelruben-zuderfabritation, Director ber physik. Classe ber Berliner Atademie, construirte ben erften optiiden Telegraph in Deutschland, geft. am 20. April 1821 auf feinem Gute. Gein Sauptwert: Die europ. Zuderfabrikation ans Runkelraben" (Leipzig 1809, neue Anflage 1812). 4) Acharb (spr. Afchahr), Baron, geb. 1778 auf St. Lucie, 1797 franz. Lieutenant in Italien, bann auf St. Domingo, 1806 Kapitan im Feldzuge gegen Prenßen und 1809 gegen Desterreich, 1811 Bataillonschef, 1812 Regimentscomandeur im Feldzuge gegen Russland, während ber Hundert Tage Brigabegeneral und Commandeur von La Dapenne, betheiligte sich an bem Zuge gegen Spanien, 1830 gegen Algier und 1831 vor Antwerpen, später Commandeur ber 5. Wilitärdivision, gest. am 6. Januar 1865, nachdem er noch bom Kaiser zum Senator ernannt worden war.

Acharifite (vom griech.). 1) Unbant. 2) Mangel an Annmuth.

Acharins, Ert d, geb. am 10. Oct. 1757 in Gefle in Schweben, 1789 Provinzialarzt m Babftena, bebentenber Botaniter, befonbere verbient burch Forfchungen in Bezug auf bie flechtenartigen Pflanzen, geft. 1819 als Professor ber Botanit in Babftena. Berfafite mebrere Schriften über bie Rlechten.

Acherna (alte Geogr.), Ortschaft in Attila, beren Einwohner (Acharne's) jum großen Theil Rohlenbrenner waren. A. lag in ber Rabe bes heutigen Menibhi.

Acharnoment (fpr. Ascharnmang, frang.), Gier, Begierde, Erbitterung; acharniren (fpr. ascharnibren), erhipen, erbittern; acharnirt (fpr. ascharnibren), erpicht auf etwas.

Acharrah, Rame einer ju Drudformen benubten barten Solgart ans Westindien. Achat (Din.), Agat, Achatstein. Gine Art von Quary ober Rieselfaure, von großer Sarte (und barum zu Mörfern fikr andere Substanzen benutbar), ausgezeichnet durch Bänder in concentrifden Rreifen, Die beim Poliren bervortreten und im Innern oft jum Theil mit Arpftallen von reiner Riefelfaure erfüllt find. Diejenigen mit rothstreifiger Beichnung beigen Rrallen-Achat, folde mit laubartiger, Denbriten-Achat; bie bochftgeschäpten fint die Ach at - Onbre, mit schart begrenzten Banbern. Gehr gute Funborte und Schleifer fint in Lothringen und zu Dberfiein in ber Pfalg. In letteren Jahren ift bie Runft bes Berfalichens burch Farben ober Zusammenfugen von Theilen in Schwung gekommen. Aufgetragene Beichnungen berfcwinden burch Bitriolol. Ein fich jur Mifchung eignendes Di-Der Rame bes Achats foll von bem neral ift ber ielanbifche Ach at ober Dbfibian. ficilianischen Fluffe Achates (jest Dirillo ober Cantera) betrühren.

**Adjates** (alte Geogr.), Fluß im Süben Sicilien's, zwischen Camarina und Gela, jest

Angeblich ber Funbort bes ersten Achats.

Achates, Begleiter bes Aeneas, als er aus Troja fioh; daher ein trener A. f. v. w. ein trener, bewährter Freund.

Achaitas (fpr. Achazins), St., im Jahre 420 Bischof von Amiba in Mesopotamien, einer ber vierzehn Nothhelfer (f. Nothhelfer).

Agans. 1) Sohn bes Authos und der Kreusa, wanderte aus dem Peloponnes nach Theffalien aus, ließ fich bafelbft nieber und wurde ber Stammbater ber Achaer. 2) Griech. Tragdbiendichter aus Eretria, schrieb hanptsächlich satprische Tragdbien, lebte in den Jahren 492-852 v. Cbr.

Achberg, früher Herrschaft im wartemb. Oberamte Tettnang, ehemals bem beutschen Ritterorden gehörig, 1806 zu hohenzollern-Sigmaringen, seit 1849 preußisch, 1200 E.

**Ade**, auch Acha, Fluß in Salzburg, auf dem Krimler Tauern entspringend, bildet beim Wiltbab Gaftein einen 270 F. hoben Bafferfall.

Adjelse, eine ber Barphien.

Agelsus. 1) In ber alten Geographie, ein Fluß in Griechenland, auf bem Bintos in Theffatien entspringend, Grenze zwischen Actolien und Marnanien, in das Jonische Meer minbend. Sein jetiger Name ift Aspropotamo. 2) In ber griech. Mythologie, Flufgott, Sohn des Okranos und der Thetis, Bater der Strenen, kampfte mit Hercules um bie Deianira, wobei er sich zuerst in eine Schlange und dann in einen Stier verwandelte. Hercules brach ihm ein Horn ab, welches von den Nymphen in das Horn des Ueberflusses (cornu copise) verwandelt wurde.

Anem, f. Atfain.

Achen, Rame mehrerer fubbentichen Fluffe, wie 3. B. bes in Tirol entspringenben, ben Achen fee und bas Achenthal burchfliegenden und in Oberbabern mundenben Rebenfluffes ber Ifar. Aden, Jan ban (f. Machen).

Amenbach. 1) Anbreas A., einer ber bebentenbften Laubichaftsmaler ber Gegenwart aus ber Duffeldorfer Schule, geb. am 29. Sept. 1815 in Raffel, fiebelte mit feinen Eltern nach Petersburg und im Jahre 1823 nach Duffeldorf über, wo er fich unter M. Schabow's Leitung ausbildete und bald burch naturgetrene Biebergabe lanbichaftlicher Scenerien Mit Schadow wegen biefer realistischen Richtung im Bermurfnig, wandte er fic nach Colland, 1835 nach Danemart, Norwegen und Schweben und fiebelte fich folieflich in Münden an, um die auf feinen Reifen gesammelten Stiggen auszufahren. 1839 kesuchte er Norwegen nochmals, bann Italien, febrte 1847 nach Deutschland jurild und lebt seitbem in Duffelborf. Bilder von ihm befinden fich in ber Milnchener Binatothet (Seeflurm an ber foweb. Aufte, die Bontinischen Gumpfe), in der Galerie von Karterube (Untergang bee Schiffes "Brafibent" amifchen Gisbergen), in ber Duffelborfer Stadtgalerie (Barbangerfjord bei Bergen), u. f. w. Am 9. Ang. 1864 wurde er mit bem frang. Orben ber Chrenlegion geschmudt. 2) Dewald A., jüngerer Bruber bes Borigen, gleichfalls Landschaftsmaler, geb. am 2. Febr. 1827 in Duffelborf, studirte auf der bortigen Afademie, bei seinem Bruder und auf Reisen in Italien, gehört ber idealistischen Richtung an und versteht es namentlich, ital. Leben und ben himmel Italien's in ihren gangen Reigen wiederzugeben. 1863 wurde er zum Professor ber Landichaftsmalcrei an der Akademie von Düsseldorf ernannt und erhiekt ben Orben ber Chrenlegion.

Achenium), f. b. w. Rerntapfel, Schlieffrucht; Name ber Frucht ber Com-

positen (Scheibentopfblatter) und Aggregaten (Baufelblatter).

Achenthal, ein Dorf in Defterreich, im nordlichen Tirol, Rreis Innebrud, an ber Sauptfiraße nach Baiern, an dem Wasserfalle der Ach en, welche aus dem 2 Stunden langen, nortlich gelegenen Ich en fee burch bas wilbromantifche Achenthal ftromt und fich in Die Ifar ergießt. Der Achenfee ift ber fconfte unter ben wenigen Geen Tirol's; auf bem westlichen User erhebt sich ber Rabenspitz, auf bem östlichen bas Gemsjoch. Das Dorf hat 1100 E. (f. "Der Achenfee in Tirol mit bem Seebabeorte Bertifau", Bien 1868).

Achenwall. 1) Gottfried A., geb. am 20. Oct. 1719 in Elbingen, 1746 Privat-bocent in Marburg, 1748 Professor ber Philosophie in Göttingen, ftarb baselbst am 1. Mai 1772. Befonders verdient burch die Erhebung ber Statistit zur Wiffenschaft. 2) Sophie

Eleonore A., Gattin bes Borigen, ale Dichterin befannt. Acher, Flug im Babischen, munbet bei Lichtenau in ben Rhein. Rach ihm bie Stadt

Adern benannt.

1) Amt im bab. Mittelrheinfreise. 2) Stabt bafelbft, an ber Acher, 2700 E. (1864), nahebei die Landesirrenanstalt Menan und Sasbach, wo Tilrenne im Jahre 1675 fiel.

1) (Alte Geogr.). Name mehrerer Fluffe im Alterthum, namentlich folder, welche eine Strede weit unter ber Erboberfläche hinflossen. 2) Der Sage nach ber Strom

in der Unterwelt, fiber welchen Charon die Seelen der Berftorbenen schiffte.

Acherontifche Bucher (Acherontici libri), Religionsschriften ber etruskifden Disciplin. Dieselben behandelten die Berfohnung ber Götter, die Aufschiedung des Schickals und die Bergötterung ber Seelen und murben zu ben Tagetischen Buchern gerechnet.

Acheropita (griech., was nicht von Menschen gefertigt ift), Name wunderthätiger

Chriftusbilber, bie angeblich von Engeln gemalt wurden.

Agerufia. In der alten Geographie und Mythologie: 1) Rame mehrerer Seen und Sit mp fe, mit den Sagen von ber Unterwelt in Berbindung fichend, wie benn auch ein Sumpf in ber Unterwelt A. hieß. 2) Balbin fel und Borgebirge bei Berallen in Bithynien, berühmt burch eine Boble, burch welche, wie die Sage erzählt, Bercules ben hund ber Unterwelt (Cerberus) entführte.

Acheta, Infectengattung, Beimden, Grille.

A-cheval-Stellung, (fpr. A-famal-, frang.), bebeutet im Kriegewesen biejenige Aufstellung bon Truppenforpern ju beiben Seiten einer Strafe ober eines Fluffes, bei welcher bie Fronte ber Truppen mit bem Fluffe ober ber Strafe einen rechten Winkel bilbet.

Achia (Achiar, Atchia) — fpr. Atschia—), Name eines silbasiatischen, namentlich von ben Inblern zur Stärfung bes Magens genoffenen Beigerichts, welches ans, in scharfem Mig mit Capennepfeffer eingemachten grünen Früchten und anderen Pflanzentheilen bergestellt

Sanntbeftanbtbeile find: Blumentohl, fleine Zwiebeln, grune Pohnen, Mclonenfonitte, Maistolben, Gurten n. f. w. Der englische Rame ift Mixed-Pickles (fpr. Dirb. Bidle), unter welchem fich gabireiche Rachahmungen im Dartte befinben.

Achigan, St. Roch - be-l'A., Postborf in Canada Cast (Irit. Amerita), Leinster Co., in ber Seigniory Achigan, 36 engl. M. nörbl. von Montreal, 100 E.

Adillea, Infel im Megaifden Deere, nabe Samos.

Achillen (Bot.), Schafgurbe, engl. Yarrow, ju den Compositae-Senecionideae ge-Die in Europa häufigste Art, A. millesolium L., engl. milsoil ober common Yarrow, sowie A. ptarmica L., engl. sneeze-wort, find in Nord-Amerika weit vertreitet. Die vorige ift noch als Mediginpflanze in Amerika officinell. Es hatte in alten Beiten ben Ruf eines Bunbermittels, womit and ber Urfprung feines Namens zusammenhangen foll,

ber sich auf die Beilung bes Telephos burch Achilles bezieht.

Adifies (Achillons). Cohn bes Beleus (baber ber Pelibe genannt) mid ber Meergottin Thetis, gefeierter griech. Delb, welcher fich nach Comer, besonders vor Troja auszeichnete, woselbst er ben tapferen Bector, ben Gobu bes Lonigs Priamus, tobtete. Seine Dauter tenthte ibn in ben unterirbifden Flug Sipr, um ihn unverwundbar ju machen, vergaß aber. bie Ferse, an welcher fie ibn beim Untertanden festhielt, zulett auch noch zu beneten. Sage nach farb A. an einem Pfeilfchuß, ben er in biefe Ferfe, bie einzige verwundbare Stelle feines Rorpers, erhieft. Daber verftebt man noch beute unter Achillesferfe im übertragenen Sinne bie verwundbarfte, empfindlichfte Stelle eines Menfchen.

Adilles. Name eines von dem Bbilofophen Zeno (nach Anderen von bessen Lehrer Parmenides) erfundenen Trugich luffe 8, burch welchen bewiesen werden foll, baß selbst ber fonelle Acilles nicht im Stanbe fei, eine langfam triechenbe Schilbfrote, Die einen fleinen Borfprang babe, eingubolen, ba er immer erft babin gelangen muffe, wo tie Schilbtrote bor

ihm war, b. b. ba ber Abstand zwischen Beiben nie gang verschwinden konne.

Achilles. Sehne, von ber einzig verwundbaren Stelle bes bor Troja fampfenben Belben Achilles so benannt, ift bie flatthe Sehne bes menschlichen Korpers; an die Ferfe geheftet, geht fie, nach oben breiter werbend, in die Zwillings-Baben-Musteln über. Dhne Achilles-febne tonnte man nicht fichen, noch weniger geben u.

Adilles Latius (fpr. Tazins), ein um bas Jahr 400 n. Chr. lebender gricch. Schriftfteller aus Alexandrien, ber bes. burch seinen Roman "Leutippe und Klitophon" (herausgegeb. von Jacobs, Leipzig 1821; Aberscht von Aft und Gilbenapfel, Lipzig 1802) berühmt geworben ift. Rach Cinigen foll er zum Chriftenthum übergegangen und zuleht Bifchof ge-

mefen fein,

Acial, Giovanni Giacinto, geb. 1803 in Biterbo, wurde 1819 Dominicaner und 1833 Brofessor ber Theologie am Dinerva-Collegium zu Rom. Er wurde talb als Ranzelredner berühmt, prebigte in Capna und Reapel, trat 1839 aus bem Orben ber Dominicaner und ließ sich als Privatgelehrter in Reopel, wo er öfter predigte, nieder. Im Jahre 1841 auf einer Besuchereife in Rom wegen Irriehren von ber Inquisition verhaftet, schwachtete er mehrere Monate im Gefängnis. Auf Befehl Gregor's XVI., welcher ibn ber Rirche ju erhalten boffte, freigelaffen, flob A. nach ben Jonischen Infeln, trat auf Korfu zum Protestantismus aber und grandete eine italienisch-protest. Gemeinde. Rach Anfidjung berfelben ging er nach Malta und wurde Professor ber protest. Theologie am nengegrundeten ital. protest. Collegium. Auch biefe Anftalt wurde aufgeloft und A. wandte fich nach Condon. Der Ausbruch ber Revolution 1848 führte ihn in's Baterland gurud. Dogleich ein Anhanger ber Repubilt, hielt er fich von allen politifchen Parteilampfen fern und widmete fein ganges Streben ber religiösen Reform und ber fittlichen Berbefferung des Boltes. Er verheirathete sich 1849 mit einer Römerin englischer Abunft. Wenige Tage später wurde er verhaftet und in's Caftell St. Angelo geworfen; von feinen Freunden am 19. Jan. 1850 befreit, fillchtete er aber Frankreich nach England, wo er burch Schrift und Wort gegen die katholische Kirche tampfte und mit einem ber Bortampfer ber tathol. Rirche, Newman, in einen Libellprozes verwidelt wurde, ben er vor ber Oncens-Bench in London, 21.—24. Juni 1852, glanzend gewann. Im Juli 1863 ging A. nach ben Bereinigten Staaten, um eine cieberzesung ver Bibel ans bem bebr. und griech. Urterte in's Stalienische zu vollenden und gab im nachsten Jahre bie Uebersetung bes Renen Testamentes berans. Er ließ fich mit feiner Familie in Broothu, R. P., nieber.

Acitini, Aleffanbro, geb. am 29. Oct. 1469 in Bologna, Philosoph (zweiter Ariftoteles genannt) und Arzt (bef. bebeutenber Anatom), gest. am 2. Angust 1512 in Bologna.

Sein Banptwert: Corporis humani anatomia (Benebig 1521).

Adim, ein Dorf im Dannboerfchen, 2365 E. (1864)

Adimenes (Bot.), eine ber Unterorbnung Gesnerene ber Besneraceen angerorenbe Pflanzengattung, von benen mehrere (A. coccinea P. 3. B.) ihrer Schönheit wegen gezogen werben, wie dies überhaupt mit ben ameritanischen Gesneraceen im Gangen ber gull ift. Cine oftinbifche A. sesamoides Vahl, bient ben Gingeborenen als Deilmittel, und bie Blatter von A. cochinchinenis Spr. als Speife.

Adirit (Min.), fpn. fitr Dioptas (f. b.).

Adiser, f. v. w. Maaer (f. b.). Malis, im Alterthum bas Eleunthier.

Adlys (grich.). 1) Rebel, Finsterniß. 2) Umbufterung bes Gemuthes, Trubfinn. 3) In der Medigin: Trubung der Cornhaut bes Auges.

Aechmalstarchi (griech.), Rame ber jub. Gemeinbe-Borfteber wahrend und ber Ge-

fangenichaft in Babylon.

Admed (Admet, arab., b. i. ber Lobenswerthe). 1) Ad meb I., tirtifcher Groffultan, geb. 1589, Rachfolger seines Baters Mohammed III. (1603), gest. am 22. Nov. 1617. Seine Regierung zeichnete sich durch Kriege mit Ungarn und Persien, sowie durch häusige innere Unruhen aus. 2) Achmed II., tärt. Sultan, geb. 1642, der Sohn Ibrahim's, regierte von 1691—1695. 3) Achmed III., Sohn Mohammed's VI., geb. 1673, solgte dem entthronten Muftapha II. als Sultan, regierte von 1703-1730, in welch letterem Jahre er von ben Janiticaren entthront nub in's Gefängniß geworfen wurde; geft. 1736 im Gefäng-niß. Er führte ungladliche Kriege gegen Peter ben Großen von Rufland, Ungarn und Perfien.

Admed, Pafca bon Acca, f. Djeggar.

AdmedsFethis Baicia, geb. 1800 in Conftantinopel, 1812 Bage Mahmud's II., verbienter Armeeoffizier, gulent Divifionschef ber Garbe, 1834 Bafca, als welcher er Gefanbter in Betersburg, Wien, Baris und London war, wurde fpater Danbels- und bann Kriegsminifter, Grofmeifter ber Artillerie und Gouverneur bes Bosporns, heirathete 1840 tie Schwefter Abbul Debichib's, Athie. Er ftarb im Februar bes Jahres 1858.

Admed. Resmis Effendi, turt. Diplomat und Schriftfteller, 1758 auferorbentlicher Befanbter in Wien und 1763 in Berlin, geft. 1788. Er befarieb seine Gesanbtschaftsreisen (Clutari, 1804; beutsch von Hammer, Berlin 1809) und verfaßte eine Geschichte bes türk.

ruff. Arieges von 1768—1774 (bentich von Diez, Halle 1813).

A. Ch. n., Abturgung für: ante Christum natum (lat.), vor Christi Geburt. Adne (griech.). 1) Geine geschabte Charpie. 2) Schleim ber Angenliber.

Adelie (vom griech.), ber Mangel an Galle; nicht gallfuchtige Gemutheart, Gelaffenbeit. Adjenry, Barifb in Irland, Co. Cligo, 15 engl. DR. G. G. B. von Sligo, 60,896 Ader umfaffenb; 17,986 G.

Ader wurden in früheren Zeiten bie Mildbrufte und andere Schorfe und Brinte bilbenben

fleineren Geschwäre am Ropfe und im Gesichte ber Rinber genannt.

Ader (fpr. Chlor), auch Achortown (fpr. Chlortann) genannt, Postborf in Columbiana County, Ctaat Dhio (Ber. Ct.), ungefahr 3 engl. DR. wefil. von ber Grenze von Bennfplvania.

Adromafie (vom griech.). 1) Die burch bas Zusammentreffen ber entgegengesetzten Farben bes bei ber Strablenbrechung entflandenen Farbenbilbes bewirtte Farbenaufbetung. 2) In ber Debigin: Blaffe, Bleichbeit.

Acrematija (vom griech.), farbenlos.

Achramatijde Glafer. - Achromatifche Glafer nennt man in ber Optil folde Glafer, tie bie Lichtstrablen von ihrer gerablinigen Bahn ablenten (fiebe "Refrattion"), ohne babei ben weißen, ober beffer, farblofen Strahl in feine farbigen Elementarftrablen ju zerlegen. Geht nämlich ein weißer Lichtstrahl von einem Medium in ein anderes über, so wird er nicht allein abgelenkt, gebrochen, sondern anch in die Farben des Spectrums zerlegt. Newton hielt es für unmöglich, einen Achromatismus herbeizuführen, da er glaubte, daß bei jedem brechenden Medium Dispersion, d. h. Zerstrenung oder Zerlegung in die Grundfarben, und Ablentung einander proportional feien. Spatere Berfuche haben jeboch nachgewiesen, bag Remton's Ansicht irrig war. Die einzelnen Farten im Spectrum werben nicht in gleichem Berhaltniß gebrochen bei verschiebenen Mebien. Go 3. B. bricht Flintglas die violetten Strablen verhaltnigmäßig weit ftarter, die rothen schwächer wie bas Cromnglas, fo bag ein Flintglasspectrum bei gleicher mittlerer Abientung weit langer gezogen ift, wie ein Crownglasspectrum. Dollond entbedte im Jahre 1757, bag beibe Glasarten in riefer Begiebung wefentlich von einander abweichen. Babrend bei beiben bie mittleren Bredungserponenten fast gleich find, ift die Disperfion für Flintglas fast boppelt so groß. Um

also mit Bulfe berfelben ein farblofes Spectrum ju erzengen, braucht man nur ein Crownglasprisma von einem gewiffen brechenben Winkel und ein folches von Flintglas mit bem balben brechenben Winkel fo zufammenzulegen, baß bie Ranten bes Reils entgegengefette Richtung haben. Beibe gusammen bilben bann immer noch ein Prisma, beffen brechenber Bintel gleich ber Differeng ber Bintel beiber Prismen ift, also gleich bem Wintel bes Flintglasprisma's. Gleichzeitig bebt aber bie Dispersion bes Flintglasprisma's bie bes Crownglasprisma's auf, ba ihre brechenben Ranten fich gegenüberftehn. Das Flintglasprisma für fich erzengt ein ebenso breites Spectrum wie das Crownglasprisma, jedoch mit umgefehrt anfeinanberfolgenden Farben und geringerer Ablentung. Die gemachte Boraussetzung der gleichen mittleren Brechung und boppelten Disperston des Flintgloses trifft übrigens nicht genan zu, daher ein vollfommener Achromatismus bierbei nicht erreicht werben tann. Die Farbenvertheilung beiber Spectren mußte genan gleich fein, follte bas Bilb abfolnt farblos fein. Fir Flintglas Do. 13 und Terpentinol ift biefe Bedingung fast erfallt und man konnte baber mit biefen beiden Körpern nabezu vollkommenen Achromatismus erzengen. Die Wirfung ber achromatifcen Linfen folgt bieraus unmittelbar, wenn man die Gefete über Brechung burch Linfen im Allgemeinen an Galfe nimmt. Gine convere Crownglaslinfe und eine concave Alintalaslinfe von entsprecheub geringerer Arummung laffen fic baber zu einer achromatischen Linfe vereinisen. Praktische Anwendung finden biefelben bei Fernrohren, Microscopen, photographischen gen. Praftische Anwendung finden Diejelben Der gerntopren, Dernglafern it. mit far-Apparaten n. Der Uebelstand, alle Gegenklinde in Fernrohren, Opernglafern it. mit farbigen Ranbern zu seben, wird baburch beseitigt und wir verbanten bieser Erfindung in ihrer Anwendung auf Telescope ungeheure Fortschritte in der Aftronomie. Anch unsere photographischen Apparate liefern jum großen Theil erft fo glanzenbe Refultate feit bem Gebrauche guter achromatifcher Dbjective.

Obschon John Dollond als Ersinder der achronn. Linsen angeschen wird, so hat doch schon der Engländer Hall im Jahre 1833 solche construirt, ohne seine Ersindung zu dersöffentlichen. Spätes sanden Beter Dollond, der Sohn von John, Ramsden, und vor allen Dingen Franchoser in München eine Wethode, das Flintglas sehr homogen darzustellen, was die dahin große Schwierigkeiten hatte. Seit der Zeit haben achromatische Gläser eine große Bollommenheit erlangt. Plöst in Wien brachte beide Linsen, die sonst die eine ans die andere ausgeschlissen sind, in Abständen an und verkürzte dadurch die Rohre (Dialytische

Ferurobre, Dialpten).

Marsmatspfie (bom griech.), bie Unfahigfeit bes menfolichen Auges, bie Farben gu unter-

scheiben. Die A. ift meistentheils angeboren.

Adrenische Buntte, in der Aftronomie bie von zwei Blaneten im Weltraume eingenommenen, diametral fich gegenüberliegenden Buntte. Achronvltifc nennt man ben Aufgang

ber Sterne, wenn er mit bem Untergang ber Sonne jusammenfällt.

Moje (Are, lat. axis). L. In ber Dathematit, eine einen Rörper ober eine Figur in ber Mitte burchichneibende gerade Linie, w. 3. B. 1) die A. einer frummen Linie, welche die von der Arummen begrenzte Flache in zwei congruente Theile theilt; 2) die A. eines Rorpers, in welcher bie Mittelpuntte aller unter fich parallelen, abnlichen Durchschuittsflächen besselben liegen. II. In der De ech an it, diejenige körperliche Gerade, welche in derfelben Lage verbleibt, während sich die Abrigen Theile des Körpers um dieselbe in Areisen bewegen, wie z. B. 1) die A. im Rade; 2) die A. der Schraube, um welche sich die Sange derselben winden. III. In der Optik: 1) die opt. A. des Anges, die durch ben Mittelpunkt ber Bornhant und ber Arpftallinse gebenbe Linie; 2) bie opt. A. eines Spiegels, bie Lime, welche ben Mittelpuntt bes ben Spiegel bilbenben Angelftilds mit bem Mittelpnutte ber Angel, auf welcher ber Spiegel geschliffen ift, verbindet; 3) bie opt. M. einer Linfe, bie bie Mittelpuntte ber beiten Augelflachen, aus beren Abschnitten bie Linje gebildet wirb, verbindende gerade Linie; 4) bie A. eines Fernrohres, bie Linie, auf welcher bie Achsen aller Linfen beffelben liegen. IV. In ber Bhyfit: 1) bie magnetifche A., bie gerabe Linie, welche bie beiben Bole eines Magnets berbinbet; 2) bie electrische A., biejenige bei gewissen unsymmetrischen Arustallen gebachte gerabe Linie, an beren Enden fich bei Erwarmung ober Abfahlung electrifche Anbanfungen vorfinden. V. In ber Aftronomie, bezeichnet man mit A. bie von einem Bol ber himmelstugel jum anbern gezogen gebachte gerabe Linie, um welche fich bie himmelstugel fcheinbar breht; Er b. ach fe ober A. irgend eines ingelformigen Welttorpers, die bie beiben Bole bes betreffenben Adrpers verbindende Linie.

Ahfel (Schultern) nennt man die rundlichen, nach beiden Seiten hervorragenden Bereinigungsstellen der Arme mit den oberen angern Enden des Brustastens, die nach Oben und Innen in die angere Fläche des halfes, nach Innen in die vordere und hintere Fläche des

Brustlastens und nach linten in den Oberarm übergeben. Die knöcherne Grundlage der Schuleren bilden die Gelenk-Enden, Fortsätze und Flächen des Schulterbeines und des Oberarms und das änstere Ende des Schüsselbeines, die derartig vereinigt sind, daß eine mannichsaltige Bewegung des Armes möglich, aber auch häusig durch Gewalt überwunden wird, welche nicht selten die Berrentung (Luxatio, s. d.) des Oberarmknochens veranlaßt. Arästige Bänder vereinigen die Anschen und starte Mustein bedecken dieselben. Man unterscheidet die Schulterhöhe (acromion), und wo der Arm an der änzern Fläche des Brustlorbes herunterhängt, ist die von Muskeln begrenzte Bertiefung, die Ach sellhöhle (Axilla), in der wichtige Gestäfe und Nerven sur den Arm liegen.

Achfel (Bot., lat. axilla), bedeutet ben Abinkel, welchen bie Oberfläche eines Blattes bei

feiner Bereinigung mit bem Stamme ober 3weige bilbet.

Achfelmannftein, Curart bei Reichenhall im babr. Rreife Dierbagern, feit bem Jahre 1852

mit Gool- und Mineralbabern und Molten- und Rranterjafteur.

Achfelschwentung (auch Achsichwentung), im Militärwefen eine Schwentung, bei welcher bie Mitte einer Front als Mittelpuntt ober Achfe ber fich um dieselbe brebenden beiden Theile ber Fronte angesehen und welche dadurch ansgesührt wird, daß die eine Halfte der Fronte Rehrt macht und dann beide Halften bis zu dem vorber bezeichneten Puntte einschwenten.

Achselftüsse (nach dem franz. auch Epaulettes genannt) sind die von den Offizieren zum Schutz gegen Sabelhiebe auf den Schultern getragenen blinnen Metallplatten, welche meist mit Tuch gefüttert sind und den Sang, den der Offizier einnimmt nud das Regiment, zu welchem er gehört, durch Sterne, Streisen, Franzen, Lissern oder andere Abzeichen angeden. Nich zu verwechseln sind die A. mit den sogen. Ach sellt appen der Soldaten, d. h. keinen, je nach dem Regimente, zu welchem der Soldat gehört, verschieden gefärdten, an den Schultertheilen der Unisorm mit ihren unteren Eudem angenähten, mit den oberen dagegen anzulnöpsenden Auchstliden zum Feschalten des Riemenzengs, welche, ähnlich den Achselftücken, die Annere von Regiments oder der Compagnie, dei welcher Soldat seht, tragen, sowie mit anderen Abzeichen wie Pranze Sianoläszun Rorden.

anderen Abzeichen, wie Krone, Signalbern, Borben, Schnuten, u. f. w. ausgezeichnet find. Acht, der Zustand ber Rechtslosigsteit. Achts Erflarung, das Berfahren, diefen Zustand berbeiguführen, out-lawry im engl. Recht. Die Rechtslosigsteit wurde nicht als Strafe für irgend ein vorber angebrobtes Berbrechen ober Bergeben verfügt, sonbern trut ein, wenn fich ber eines Berbrechens Angellagte entweber wiberrechtlich ber Berichtsbeborbe und Unterfuchung, ober wenn ber Ueberführte fich ber Strafe burch flucht entzog. Gie tomte bemnach im erfteren Falle felbst über einen wirklich Unschuldigen berhängt werben. Bei tobeswurdigen Bergeben trat in Deutschland sowohl wie in England Confiscation bes beweglichen wie unbeweglichen Eigenthums ein, sowie burgerlicher Tod, b. b. Unfabigleit, irgend Rechte geltend zu machen. Bar die Achterflarung ansgesprochen worben über einen noch nicht lleberführten, fo feste fie bas Berbrechen ober Bergeben als begangen voraus, und bei Ergreifung ober Selbfitellung bes fo Berurtheilten, trat die Strafe filt bas ibm angeschuldigte Berbrechen ober Bergeben ein, ohne alle weitere Untersuchung. Es ift zweifelhaft, ob felbft Es ist zweifelhaft, ob felbst in ben alteften Beiten in England ober Deutschland ber Geachtete won Jebem getobtet werben Bewig, bag icon bom 12. Jahrhundert an Todtung eines Beachteten, außer im Falle bes Widerstandes, von den Geseigen als Mord betrachtet wurde. In England besticht bies Berfahren (out-lawry) noch zu Recht, und zwar felbft in Civilfallen. Der lette Fall bort indeg von Bebentung mar ber von John Billes, bem befannten Agitator und Parlamentemitglied, ber nach einer Berurtbeilung wegen einer öffentlichen Schnabichrift in Die Acht erklärt wurde, da er in Fraukreich abwesend war, und sich nicht kellte, nachdem er schuldig besunden worden war (1770). In Civilsällen ist dieses Bersahven auf dem Continent, wenn es je im Gebrauch war, durch das ans dem römischen Recht entnommene Contumacial-Bersahren völlig bescitigt worden. Sbenso ist es in Amerika in Criminalund Civil-Fallen nie gur allgemeinen Beltung getommen. Es war übrigens fo burch Formalitäten verelausnitt, daß es felten gegen Nichtigkeitsbeschwerben Stand hielt. Seine größte Bebeutung hatte biefe Achterflarung mohl in bem beutichen Reiche, ba es bort bei ben wirren Berbaltniffen ber Reicheftanbe ju bem Reich, welche fo baufig Auflehnungen gegen die so wenig scharf bestuirte Macht bes letteren hervorriesen, oft zur Anwendung gebracht wurde. Es wurde bier weit mehr wie in England ein politifches Berfahren, fogen. niebere Acht wurde von ben Berichtshofen verfugt, nub erftredte fich ihre Birfung nicht Aber beren Jurisdiction. Die Behmgerichte Deutschland's bebienten fich ber Achtserffarung in bem umfaffenbften Mage. Die Reich & acht tonnte nur auf Reichstagen ausgesprochen werden und war, wie oben bewerkt, mehr eine politische Magregel, deren Ausführung thatsachlich von der taiferlichen Macht abbing. Wurde diefer Reichsacht binnen

Jahr und Tag nicht Folge geleistet, b. b. stellte fic ber Angeklagte nicht, so trat bie Dberober Aber Acht ein, gegen welche bann fein Rechtsmittel mehr galt. Die Nechtung Beinrich's bes Lowen, Berzogs von Babern und Schwaben, unter Ruifer Beinrich I. ift eines ber auffallenbften Beifpiele ber Reichsacht. Gie wurde auf einem Reichstage zu Bitrzburg ausgesprochen (1180), nachbem Beinrich auf brei vorhergegangenen Reichstagen nicht zur Berantwortung erschienen war. Gie war ein völlig politischer Act, indem er auch seiner Leben verlustig erklart wurde, mas sonft nicht bie Folge ber Reichsacht mar. Das Bergogthum Babern tam barauf an bas Haus Wittelsbach, bas alte Sachsenberzogthum wurde zer-Rur ein erbitterter Krieg, nicht bas rechtliche Berfahren felbst, erzwang bie Unterwerfung, bei ber inbeg Beinrich feine fogenannten Stammgitter, Lüneburg, Braunschweig Die fogenannte Achteerflarung bes Rurfftesten von Gachfen und bes Landgrafen von Deffen war ein willfürliches Evict bes Raifers (1547), ohne Beiftimmung ber Reichs. ftunde. Die Achtserklarung gegen Luther, fanctionirt von einer Minorität bes Wormfer Reichstages (1521) im letten Stadium feiner Auflöfung, war eine bloße Willkirmagregel Rarl's V., der jede Formlichkeit fehlte, gegen die einige ber machtigften Reichsftande fofort protestirten und die felbst Rarl niemals ansauführen unternahm. Ein Beschluß bes Reichstages ju Worms (1521) verpflichtete bie Reichsftande bloß, ben papflichen Bullen gegen Luther ihren Lauf zu laffen. Rein politische Acte, ohne alle Rücksicht auf gerichtliches Berfahren, welches bie Achtserklärung urspränglich boch war, waren bie Achtserklärung bes Freiherrn v. Stein burch Rapoleon, die Achtserflärung Napoleon's von Seiten ber zu Wien v rsammelten Monarchen (1815) nach beffen Andtehr von Elba, sowie in allerneuester Zeit bie Achtserklarung bes Generals Butler von Seiten ber confoberirten Staaten,

Mat alte Orte werben bie schweizerischen Cantone Uri, Schwhz, Unterwalben, Luzern, Glarus, Burich, Bug und Bern genannt, weil fie im Jahre 1362 bie alte Eibgenoffenschaft

fcbloffen.

Achteriel, im Talmub Name eines Engels, ber mit den Engeln Matabron und Sandalfon vereint die von den Israelitzu gesprochenen Gebete in Kränze bindet und diese auf das Haupt Jehovah's seht.

Achtbruderthaler, sachsen-weimarische Thaler, welche die Bruftbilber ber acht ummanbigen Sohne Bergog Johann's tragen und in ben Jahren 1606—1625 geprägt wurden.

Achtedige Thaler, geprägt von bem Mainzer Erzbischof Anselm Rafimir im 3. 1630 und

vom Grafen Abolf von ber Lippe im 3. 1716.

Achteltarthanne, Rame eines alten Geschüpftudes, welches bei 8 Pfund Labung 5-6 Pfund Eisen ichog.

**Ahlelschlange** (auch Falkonet), altes Geschlte, welches 23 Pfund Eisen schoft und 30—35

Raliber lang war.

Ahtelschwentung bezeichnet im Rriegewesen bie Schwentung unter einem Bintel bon 450.

Achten ober Ochten, in ben Rheingegenben Rame ber Gemeinbefrohnbienfte.

Achterfelbt, Johann Heiurich, geb. am 17: Juni 1788 in Wesel, seit 1813 Kaplan an verschiebenen Orten, 1818 Prosesson ver Theologie in Braunsberg, 1826 Prose ber kathol. theol. Facultät in Bonn, von welchem Amte er jedoch im Jahre 1843 als Anshänger der Hermed'schen Lehre suspendirt wurde. Anger einigen theol. Werken gab er von 1844—1852 mit Brann zusammen die "Zeitschrift für Philosophie und kathol. Theologie" berans.

Acidering, bftreich. Weimmaß = 4 Scibel.

Achtermann, Wilhelm, ein noch jett lebender namhafter beutscher Bildhauer, geb. am 15. Aug. 1799 bei Münster, wandte sich in seinem 32. Lebensjahre nach Berlin und bildete sich unter Rauch, nachdem er zuerst Landmann und dann Aunstischer gewesen war; von Berlin ging er nach Rom, wo er seine Studien vollendete und noch gegenwärtig weilt. A. stellt nur resigiöse Gegenstände dar, seine Schöpfungen zeichnen sich durch großen Fleiß und Siser aus. Seine Hanptwerke besinden sich um Dom von Münster: eine Pieta und eine Arenzabnahme (1858).

Achterunnushahe; ein nabe bem Broden, im Dberbarg gelegener, 2880 F. hober Berg

mit fooner Ausficht.

Achthal, Rame eines Thals in Oberbabern, Landgericht Traunstein; bebeutenbe Gifens gruben.

Achthographie (vom griech.), die Lehre von ben Gewichten. Achter, ober Achtjar, ber frifhere Name Sewaftopol's.

Anttarfpeten, Stadt in Friesland (Rieberlande), 8804 E. (1864).

Achtfapfige Thaler, fachf.-goth. Thaler ans bem Jahre 1728; Abers: Bruftbilb tes Bergogs Friedrich II.; Revers: Die Bruftbilder seiner fleben Gobne. Achtigauffer, auch achtgabniges Bieb, wirb bas Schaf nach bem 4. Jahre

Achtkundene Geset, eine Magregel zur Hebung des Arbeiterstandes, welche seit 1866 in Amerika agitirt wird. Das vom Congreß 1868, und in den Staaten New Port, Pennsplvanien, Illinois, Ohio und Jowa 1868 und '69 erkaffene Geset dieses Namens bestimmt, baß alle im öffentlichen Dienste auszuführenden Arbeiten in achtfilindiger Tage-Arbeit ausgeführt werben follen; und als bies von ben Unionsbeamten babin ausgelegt werben follte, bag für achtfilindige Arbeit auch nur vier Runftel des Lohnes der bisberigen zehnstundigen zu gewahren fei, entschied Prafibert Grant im Ginne einer Mehrheit beiber Saufer bes Congref. fes babin, bag bafür voller Lohn zu gablen fei. Die Abficht ber Arbeitervereine des Lanbes geht babin, auch im Privatbienfte Aberall bie Arbeitszeit auf acht Stunden taglich bei gleicher ober fast gleicher Lobubobe gu beschräuten. Diefe Bewegung ftammt aus England, mo burch parlamentarifche Ermittelungen actenmäßig festgestellt worben, bag eine gefestliche Befdrantung der Arbeitszeit zur Selbsterhaltung des Gemeinwesens erforderlich sei (f. Arbeit), weil andernfalls bei ber Ohnmacht ber Arbeiter gegenüber bem Capital die ersteren überarbeitet, ihre Gefundheit untergraben, ihre burchschnittliche Lebensbauer um 15-25 3abre vertiltzt, ibr Familienleben aufgeloft, ihre fittlich geiftige Erziehung verwahrloft, ihre Fabigleit jur Gelbstbalfe und Gelbstregierung gerftort, und bem Staate und ber Befellichaft erufte Befah. ren bereitet werben. In einer Reihe von Gesehen wurde seit 1840 Die gesehliche Arbeitszeit von 16-20 Stunden, welche fie bis babin für Erwachsene und fast ebensoviel für Kinder betragen hatte, auf 12, dann auf 11, zuleht auf 10 Stunden, für Kinder 8, beschränkt, und die Berichte der Staats-Fabrik-Inspektoren und Aerzte melden, daß diese Gesetze die wohlthätigften Folgen für beibe Theile, Arbeitgeber wie Arbeiter, gehabt. Bie fich freilich manche Geschäfte, bei welchen zeitweise eine kanm unterbrochene Arbeit geforbert wird, wie g. B. ber Aderban und bas Huttenwefen, bei einer allgemeinen Anwendung ber Achtstundenzeit bebelfen werben, läßt fich noch nicht fiberschen.

Achinha, eine ber Mündungen der Bolga (f. Bolga).

Mainng (f. Docachtung).

Achtzerlein, Rame ber fachf. Spitgrofden im 16. 3abrb.

Achtrantes, Bflanzengattung, Die 1. Orbn. ber 5 Kl. ber Familie ber Oleraceen-Amarantaceen (2.), in ber beifen und warmen Bone vortommenb; mehrere Arten als Bierpflangen benutt.

Ari Catena, Stadt in ber ital. Proving Catania, 4119 E. (1861).

Aciculit (Min.), fon. für Rabelerz (j. b.).

Acidum (lat.), bie Gaure. Daber: Acid ation (fpr. Azibaziohn), Berfdnerung; Acibitat, Gegensat ber Alkalinitat, die Eigenschaft eines Stoffes, als Saure aufzutreten; Acibimetrie, die Dethode, den Gehalt einer Saure burch bas specifische Gewicht zu bestimmen; acibiren (fpr. azibibren), in eine Saure verwandeln; Acibification, bie Gaurebildung.

Acies (lat.). 1) Schärfe, Schneite, Spite. 2) Rom. Schlachtordnung.

Acineum (alte Geogr.), Rame einer rom. Colonie und Festung an ber Donau in ber Troving Rieber-Bannonien, an Stelle tes hentigen Alt-Dfen, mit großer Schilbfabrif, Hauptquartier einer Legion, als Ausgangspunkt ber Kriegszüge gegen Die Jappgen wieberhoft Aufenthaltsort ber röm. Raifer. Durch die Donaubrikke verbunden, befand sich A. gegensiber bie Festung Contra Acincum.

Acinss (vom lat.). 1) Mit vielen Becren. 2) Traubenförmig. Daber: acinofe

Drafen, traubenformige Drufen.

Acireale (fpr. Abfchi', bei ben alten Romern Acium), hafenftabt am Jufe bes Acina und an der Mündung des Aci (früher Acis oder Acinius) in der Prov. Catania auf der Insel Sicilien, Staatsgefängniß, Seidenwebereien, Getreibehandel; 24,500 E. Rabebei die Grotte ber Galathea und bes Polyphem.

Acis, Gobn bes Fannus und ber Nymphe Symathis, wurde von bem Tyclopen Polyphemos aus Ciferfucht mit einem Felsstlich bes Aetna erichlagen. Galathea, seine Geliebte, verwandelte fein Blut in den Fluß Acis (jest Aci, fpr. Abschi), ber vom Aetna aus in's Mecr

fließt.

Aden, Stadt in ber preuß. Proving Sachsen, 5543 E. (1864).

Aden, gleich bem auf bem Niederrhein als Transportschiff gebrauchten Mat, ein kleines Kahrzeng mit flachem Boben, welches man hanptfächlich im fubl. Frantreich benutt.

Aderbau 87.

Aderban (Felbban, Landwirthschaft), womit nach ber Beit bes hirten- und Jägerlebens ber gebilbetere Buftanb ber Boller beginnt, beftanb bis vor Aurgem in einem erfahrungemafigen Bandthicren, bat fich aber neuerbings ju einer Runft und Wiffenschaft erhoben, als erftere gewisse Barbfertigkeiten erforbernb, als lettere auf Erfahrungen fich fillbenb, welche theils auf die Regeln der Phofit, Chemie und Technologie, theils auf die Gefete bes pflanglichen und thierischen Lebens zuruchzufuhren find. Alle Raturwissenschaften, auch die Mathematik, -Mechanit, handelstunde z. treten mehr ober minber in ben Dieuft des Aderbauers ober "Farmers" (wie ber biefige Landwirth allgemein von den Deutschen genaunt wird). Triebtraft bes Bobens bie jum Leben ber Menichen theils nothwendigen, theils nutlichen und annehmlichen pflanglichen Erzengniffe abzugewinnen und Dieselben bereits theilweise zu berarbeiten und zu berwenden, fo bag fie Marttartitel werben, ift bie Aufgabe bes Aderbaners; mehr ober weniger ausgebehnte Bieb ucht ift immer mit bem Ackerban verbunden, häufig and - besondere hier zu Lande - Balb., Garten., Dbft - und Beinban (f. biefe Art.). - für ben Aderbauer tommt in Beiracht: Urbarmachung bes roben Bobens burch Robung (Alaren bes Lanbes), Ent- ober Bewässerung, Entfernung von Steinen, Ebenung, Eindammung, Umgaunung u.; Erhaltung und Erhöhung ber Triebtraft bes Bobens burch awedmäßige Bebanung, Fruchtwechsel, Stall-, Grun- und mineralischen ober kunftlichen Danger; Ausbentung bes Bobens in ber unter ben vorhandenen Umftanden möglichst vortheilhaften Beife; Berarbeitung und Berwerthung ber erzeugten Robftoffe in fo weit, bag barand ein ber Dabe und ben Anslagen entsprechenber Gewinn ju gieben ift. - Faft unbegrenzt find bie landwirthicaftlichen Zweige, auf welche ber hiefige Farmer - je nach Reigung und Geschick, sowie nach klimatischen und andern örtlichen Berhaltniffen — entweder sein Hauptaugenmerk richten, ober bie er mitringuber verbinden mag. Das Gewöhnlichste ift die Erziehung von Brotfruchten und Schlachtvieh. Doch mag ber Gine fich besorbere auf Febervieh-Bucht legen, ber Andere veredelte Pferde und Maulthiere, oder befferes Rindvieh, Schaashcerden und Schweine erzichen, Milch-, Ale- oder Butterwirthschaft betreiben x.; Andere mögen sich besassen mit dem Andan von Tabak, von Zuder (aus Rüben, Sorghum und Rohr), von Gewebstoffen (Baumwolle, Danf, Flache, Ramie), von Delgewächsen (Connenblumen, Castorbobnen u.), von Farbe-, Warg- und Argueitrantern (Rrapp und Indigo, Sopfen, Zwiebeln, Pfeffermunge x.), von berichiebenartigen Gemufen, wie Lartoffeln, Bataten, Tobl, Rüben x.; noch Anbere mogen hauptfächlich bem Obsiban obliegen und für ben Martt liefern Erb-, Brom-, Sim- und Preiselbecren, — Aepfel, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche und Onitten, auch Melonen, ober Trauben verschiedener Art, ober mögen Esitg-, Aepfelund Traubenwein bereiten; auch die richtige Berwerthung des wild aufgewachsenen ober fünstlich erzogenen Bolges (mit Erfolg wird befonders bie enrop. Lärche neuerdings angebant) belohnt fich reichlich, nicht minder ber Bertauf von Ben und anderen Flitterungsmitteln, bon Trodenobft, Bonig, Bache, Bilbpret u. a. m. - Filr Aderbaner in Dorficaften ift noch immer bie lang bergebrachte Dreifelb erwirthich aft bie bequemfte, namlich: 1) Binterfruchte: Beizen, Spelg, Roggen, Bintergerfte), 2) Sommerfruchte (Commergerfte und Hafer), 3) eigentliche Brache (ohne Bepflanzung bes Bobens), ober sogenannte Brachfrüchte, als: Rartoffeln, Klee, Flachs, Raps, Erbsen, Linsen, Widen, Buchweizen x. Die amerikaniche Dreiselberwirthschaft ist: 1) Mais; 2) Haber; 3) Weizen, Roggen ober Wintergerste. Doch selbst von biesem einfachen Wechsel weicht man besonders in den neuen Staaten vielsach ab und kant oft Mais 10-15, Weizen wenigstens 2 Jahre nach einander auf demselben Bo-Rur bei geboriger Rachbulfe burch Danger ift bie Dreifelberwirthschaft auf Die Daner thunlich. Beit vorzugiehen ift bie fogenannte pennfplvanifde Giebenfelbermirthicaft, ungefahr in folgender Beife: 1) Mais, auf gut vereggtem Boben und in Reiben von 3-4 Fuß Abstand geoflanzt, oft augleich mit Altrbiffen; 2) Daber ober Sommergerste, wohl auch Rartoffeln, Buchweizen x.; 3) Beigen, Roggen ober Bintergerfte; 4) nochmals Binterfrucht entweder mit Ober-Einfaat im Frubling, oder mit Gras-Saat auf die Stoppeln im Berbfte; 5) Rice ober Gras jum Maben und Denmachen; 6) Rice ober Gras jur Beibe; 7) besgleichen. Im Berbfte bes flebenten Jahres wird bas Feld reichlich gebungt und bann im November mit boppeltem Gespanne 10 Boll tief umgebrochen, um im nachften Frühling nur vereggt. 3u werren, indem der tief begrabene Rafen den Boden zugleich loder und frucht erhält, welder fobann in e i n e m Jabre und bei mehrmaliger Bearbeitung mit Bflug, Cultivator und Dade eine reichere Ernte von Mais liefert, als man bei gewöhnlichem Berfahren von bemfelben Grundftfid in zwei Jahren gewinnen warbe. Auch in ber Awischenzeit wird ber Triebtraft bes Bodens burch Stallbunger, Compost, Sumpferbe, Gründungung, Ralt, Mergel, Gpps, Guano u.bgl. nachgebolfen. Diefes ober ein abnliches Berfahren tann mit Recht als ameritanifce Musterwirthicaft betrachtet werben. Bon 1 bis 1 bes Adergrundes follte in ber Regel in

Gras und Alee eingefat fein, womit ein Theil ber hier fo theuren Arbeit erfpart, ber Biebftanb gehaben und der Boden bor Ausmagerung und Berwafdung gefchüst, ja allmälig fichtlich ber-An bleibenbem Wiefengrunde eignet fich bier nur weniges Land; - ungeborige Arauter niften meistens balb fich ein, und es ift mehr Bortbeil babei, ben Biefentoben nach einigen Jahren wieder umzubrechen und ein anderes Feld burch Ginfaat fich andruben und erholen ju laffen. — Der Aderbauer bangt mehr als bie Gewerbtreibenben bon ber Gunft bes himmels ab; babei bat er mitunter fowerer Arbeit fich ju unterziehen, muß fein firts machiames Auge fiberall bin richten, bamit bas Bielerlei, bas ibm oblicat, richtig und zu rechter Beit gethan werbe, entbehrt manche Genfiffe und auch Bilbungsmittel ber groferen und lleineren Städte, hat aber in ber Regel alles jum Leben Rothwentige in Fille, ichafft fich gay manche harmlofe Frende, fliblt fich gefund, traftig und unabhangig, ja ift folg in bem Bewuftfein, baf er jum Rerne bes Bolles gehort, welcher bie fichere Ctate bes gangen Bemeinwefens bilbet, bag er ber von allen Berufsarten unentbebrlichften folgt. Der biefige Farmer mag berb fein, aber er hat nichts von europäifch-baurifchem Wefen an fich und erfrent fich, wenn er perfonlich ehrbar ift, ber besonderen Achtung feiner Mitturger. - In einem gut geordueten Gemeinwesen sollten die Ackerbaner etwa zwei Drittel, bie, welche

Merbangerathicaften

flabtischen Geschäften folgen, ein Drittel ber Bevölkerung bilben.

Man wußte und bedachte früher nicht, daß ber Boben leineswegs nuerfcopflich an Nahrungeftoffen fur bie Culturpftangen fei, bag auch ber fruchtbarfte Boben fich erfcobfen muß, wenn ihm viel genommen, aber nichts ober wenig als Erfat bes Berlorenen gegeben wirb. Im füblichen Europa, im füdwestlf. Afien, wie in Nordafrita geben ganze Lanberstreden, welche in früheren Jahrhunderten ihrer Fruchtbarkeit wegen berühmt waren, den Beweis, daß turch finnlose Bewirthschaftung und Bernachläffigung des Bodens ehemals klühende Fluren zu Cinöben werben. Diese Erfahrungen laffen fich bis in unfer Jahrhundert verfolgen. Dem bentschen Natursorscher Liebig gebührt das Berdienst, zuerst auf die Gesahr hingewiesen zu haben, welche ben kommenden Geschlechtern aus der Aussaugung und Wifthandlung des Bodens durch unverständige Ackerkanwirthschaft erwachsen muß. Seine Mittel, dem Uebel zu begegnen, laffen fich einfach in Folgenbem gufammenfuffen: "Alle Mineralbeftanbtbeile, welche bem Boben burch Ernten mabrent einer bestimmten Beit entzogen find, muffen ibm bollftanbig jurudgegeben werben, wenn er fich in sciner Ergiebigkeit kauernd erhalten foll." Unter ben Reformatoren bes Aderbaumefens vor Liebig nimmt ber beutsche Lantwirth Thaer, 1752-1828, die erfte Stellung ein. Aus ber Literatur bes Aderbaues führen wir folgenbe Werke an: Thace, "Grunbfate ber rationellen Landwirthschaft" (Berlin 1809—1810, 4 Bbe); Roppe, "Unterricht im Aderban und ver Biehzucht" (Berlin 1841, 3 Bbe); Liebig, "die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie" (Braunschweig 1862); Schleiben und Schmidt, "Encystopädie der gesammten theoretischen Naturwissenschaften in ihrer Anwendung auf te Landwithschaft" (Braunschweig 1852, 3 Bbe); hamm, "Grundzüge ter Anderschaft wirthichaft" (Braunfcmeig 1855, 2 Bbe); Birnbaum, "Lehrbuch ber Landwirthichaft" (Frankfurt a. DR. 1860); Liebig, "bie naturgeschichtliche Begrundung bes Feldbaus" (Braunschweig 1862); "Berhanblungen bes 1. Congresses benticher Landwirthen (Leipzig 1868); Löbe "Jahresbericht über die Fortschritte ber gesammten Landwirthschaft" (ebendas. 1868); Pflaume, "Renntuig ber nordameritan. Landwirthichaft" (Leipzig, 1867); "Farmer's and Planter's Encyclopaedia of Rural Affairs" ("Bhilabelphia, 1868); aber aderbanzeitungen (f. Bandwirthichaft).

Aderbauchemie, f. Agriculturchemie.

Aderbaugerathschaften find theils bie bem Lanbbaner nothwendigen handwerlezenge (Bade, Spaten, Schuppe, Gabeln, Rechen, Aerte sc.), theils bie erforberlichen Gerathe und Maschinen, welche meistens burch Bugthiere, neuerbings wohl auch burch Dampstraft in Bewegung gefett werben, als: Bagen und Schleifen, Die berichiebenften Arten von Pfligen und Eggen, Gac- Dabe- und Drefchmafdinen u. bgl. m. Die Bervollfommnung ber Gerathe und Maschinen in neuester Beit, besonbers in ben Ber. Staaten, bat ben Adreban bebentenb leichter und erfolgreicher gemacht, erhobt aber zugleich bie Anforderungen an bie Renntniß und Geschicklichkeit bes Farmers, macht auch eine größere Kapitalaulage zum Betriebe ber Landwirthschaft nothwendig. Aus der Literatur der A. nennen wir folgende Werke: Thaer: "Beschreibung der nutbarften nenen Aderbangerathschaften" (Hannover 1803); Williamson "Grunbfage bes landwirthichaftlichen Mafchinenwesens" (bentich, Lipzig 1843); Schober "landwirthichaftliche Gerathstunde" (Anelam 1846); Bamm "bie landwirthichaftliden Gerathe und Mafdinen England's" (Braunfdweig, 1857); Parels "handbuch jur Anlage und Construction landwirthschaftlicher Gerathe und Maschinen" (Leipzig 1862); Parels "Fortidritt bes landwirthicaftlichen Mafchinenmefens" (Leipzig, 1868).

Aderkaufculen find im Allgemeinen Anstalten jur Erlernung ber verschiebenen Zweige ber Landwirthschaft; es mogen höbere Schulen (landwirthschaftl. Alabemien) fein, in welchen bas Wissenschaftlide bes Aderbanes und die Gulfswissenschaften vorgetragen werben, ober man mag fich im Unterricht auf bas Nothwendigste beschränten und gleichzeitig bie Schuler praftifd einuben, fie thatig Dand anlegen laffen. Golde Schulen mogen vom Staate errichtet und unterhalten werden, oder ce mogen Privatanstalten fein. Es icheint, bag man in als Ien Rallen bie praftifche Ginubung beffer Privatinftituten überlaft. - Der Congref ber Ber. St. bat einen bedeutenden Betrag ber öffentlichen Landereien an die Ginzelstaaten abgegeben, um ben Eride jur Unterhaltung von fog. Agricultural Colleges (f. b.) ju verwenben, von welchen bereits einige mehr ober minber erfolgreich im Gange finb, je nachbem man in ber Ansführung einen mehr ober weniger gludlichen Blan befolgte. Aur ber fleinften Bahl ber wirklichen Aderbauer werben folche Schulen ju gut tommen; bie frühe Gewöhnung jum Lanoban tann burch bas Lernen in ber Schule, fo merthvoll es auch an fich ift, nicht erfest werben. Die erfte Aderbauschule in ben Bereinigten Staaten murbe in Ovid, Seneca Co., D. D., von ber Staatsregierung unter Mithalfe reicher Brivatleute 1856 gegrandet. Gine zweite errichtete der Staat Michigan am 13. Mai 1857, 33 M. bstl. von Lanfing; eine beitte der Staat Obio in Cleveland. Der Staat Bennsplvania eröffnete in demfel-Der Staat Penniplvania eroffnete in bemfelben Jahre auf einer von General Irvin geschenkten Farm die "Farmer's High School of Ponnsylvania." Das Berbienst ber Grundung ber ersten Aderbaufchule gebuhrt bem Babagogen Fellenberg ju hofwol in ber Schweig 1804. Seine Mufterfchule bilbete in 30 Jahren fiber 3000 Zöglinge beran. Bon ben bentichen Staaten folgte zuerst Bartemberg mit ber Gründung ber Atademie ju hohenheim und ber A. baselbst, wie in Ellwangen und Dofenbaufen. Sie verbreiteten fich rafch fiber bie anderen Staaten, fo bag Deutschland (mit Ginfolug Deutsch-Desterreich's) im Jahre 1868 ohne bie höheren landwirthschaftlichen Behranstalter, betreffs welcher wir auf den Artitel Landwirthschaft verweisen, gegen 41 Aderbanfchulen gablte. Rachst Deutschland bat Ruftland bie meisten Aderbauschulen. In England find bie A. meiftens Afabemien und nur ben Cohnen ber reichen Grundbefiber jugang. Unter ben Werten fiber Aderbaufchulen find ju merten: Conng, "leber bie Errichtung landwirthichaftlicher Schulen" (Aaran 1845); Lobe, "bie landwirthichaftlichen Lehrauftalten Europa's" (Stuttgart 1819); Weidenhammer, "Zwed und Organisation landwirthichaftlischer Lehranstalten" (Dusselborf 1863); Schuld, "Aderbauschulen" (Leipzig 1868).

Aderbestellungstunde, f. Ugricultur. Aderburger nennt man ben Blirger einer Statt, ber fich entweber ganz ober neben seinem Sandwerte theilweise vom Aderban nahrt.

Adererbe, f. Dammerbe.

Aderfonianellen, Löcher ober unterirbifche Gruben gur Entwafferung fenchter Meder, namentlich von Bortheil bei Felbern von teffelformiger Lage.

Adergalle, eine naffe Stelle im Felbe. Adergefete, f. agrarifce Gefese.

Adermann, Rame einer berühmten beutichen Schauspielerfamilie bes vorigen Jahrhunderts. 36r Granber war Ronrab Ern ft A., 1710 in Schwerin geboren. Nach einer wechselvollen Augend, und nachdem er fogar als ruffifcher Goldat einen Turtenfrieg mitgemacht, wandte er fic 1740 bem Theater gu. Er trat in die bamals florirenbe Schonemann'iche Gefellschaft, beren Leiterin, Frau Schröber, er fpater beirathete. Sein im Anslande erworbenes Bermögen verlor er in Konigsberg, wo er ein ftebenbes Theater gegründet batte, beim Ausbruch bes fiebenjährigen Krieges. Jahrelang führte er hierauf mit seiner Truppe ein Wanderleben, welches er nach dem Hubertsburger Frieden mit einem festen Wohnsty in Hamburg, wo er bie Theaterleitung Abernahm, vertaufchte. Seine vortige Birkfamkeit bilbet eine wichtige Epoche Außer feiner Familie, ju ber auch fein Stieffohn, in der Geschichte des deutschen Theaters. ber berühmte Schröber, gehörte, sammelte er Cahoff, Benfel, Schröter und die Frauen Bensel und Sophie Schulz als ausübende Künstler um sich, benen er als Dramainry Gotthold Ephraim Lessing zugesellte. 1769 löste sich das Unternehmen, nachdem es schon 1767 aus A.'s Banden an zwölf Hamburger Bürger übergegangen war, ganzlich auf. A. wurde wieder Director einer herumgiebenben Truppe, als ber er 1771 in Damburg ftarb. Dab am e Sophie Charlotte A., bes Borigen Gattin und Mutter bes berühmten Schröber, geh. 1714 in Berlin, wurde, nachbem fie fich bon ihrem erften Gatten, bem Organiften Schröber zu Berfin, hatte scheiben laffen, Schanspielerin, als welche sie 1749 Conrad A. heirathete. Nach seinem Tobe führte sie das Unternehmen bestelben bis 1780 fort, in welchem Jahre sie ihr ganges theatralifches Eigenthum an bas Damburger Theater abtrat. Als Schaufpielerin wie als Buhnenleiterin hatte fie fich gleichmäßig bewährt, nicht minder als Lehrerin berans

wachienber Talente. Ihre vorzüglichke Schülerin war ihre Tochter Charlotte A., geb. 1757. In ihren Rinberjahren murbe fie für ganglich unfabig gebalten, bas Theater mit Erfolg ju betreten, boch verlor fich ihre Ungeschicklichkeit wie ihre schnarrenbe Andsprache febr bald, und taum jur Jungfran erblubt, entfaltete fie ein glangenbes Talent fur Die Darftellung naiver und fentimentaler Rollen. Ihre Begabung batte noch lange nicht ihre volle Entwicklung erreicht, als sie 1775, taum achtzehn Jahre alt und von ganz hamburg betrauert, faxb. Dito Müller hat sie in dem Roman "Charlotte Adermann" zur heldin einer vielgelesenem Erzählung gemacht. Ihre altere Schwester, Dorothea A., gleichsalls ein bedentendes Talent für bie Darftellung ichmarmerifder und gartlider Mabdendaractere, ichieb 1778 von ber Bubne, um fich einer gludlichen Bauslichfeit ju wibmen.

Adermann, Rubolph, geb. am 20. April 1764 in Stollberg im fachl. Erzgebirge, von Profession ein Gattler, arbeitete als Bagenbauer in Dreeben, Baris, Bruffel, u. f. w., ging hierauf nach London, woschbst er fich mit Dufterzeichnen beschäftigte, eine Beichnenfonle und 1794 eine Aupferflichsammlung errichtete, bie fich bald zu einem Aunstmagagin erweiterte. Die Lithographie und ber Bolgichnitt fanben burch ibn Eingang in England. Er grunbete 1814 das "Repository of Arts, literature and fashions", und ließ uach dem Musicr ter bentschen Almanachs die englischen "Annala" erscheinen, deren ersten Band. "Forget me not," er 1823 heransgab. Ansterdem erschienen in seiner Kansibandlung: "Microcosm of London," History of Westminster Abbey"; "Universities of Oxford and Cambridge" (mit werthvollen Aquatintablattern). And war A. fir bie Berbreitung und Berbefferung ber Gasbelenchtung thatig. Er farb auf seinem Landgute in ber Nabe London's am 30. Marg 1834. Die von ihm begrundeten Geschäfte führten seine Sone weiter.

Aderiquede (Limax agrostis), die kleinste und schablichfte Art der Lungenschneden, 1 -14 Boll lang, von grauer ober rothlichgrauer und am Banche weiflicher Farbe, in Wiefen und Aleeadern, unter schattigen Beden und Buschen lebend, nur während ber Dunkscheit aus ihrem Berfted heranstommend und im Winter fich tief (bis ju 3 F.) in die Erde verkriechend. Die A., welche sich, namentlich in fruchten Jahren, außerordentlich vermehren (sie find Zwitter und legen von August bis Ende herbft je 400 Gier), find die schlimmften Feinde bes Landmannes, ba fie einestheils ungehener gefräfig find, andernibeils aber alle die Pflanzen, die fle nicht anfressen, Aber welche fie aber binfriechen, burch ihren Schleim verberben. Bur formlichen Landplage wurden fie in ben Jahren 1768—1771, 1816 und 1817, 1851 und 1863. jungen Schneden, welche nur wenige Linien lang find, trieden bereits im Spatfommer und Derbft, fpateftens im nachften Fruhjahr aus, find in acht Wochen vollständig ansgewachsen und werben 2-3 Jahre alt. nachgestellt wird ben A. von Buhnern, Gnten, Tauben, Rraben, Elftern, Staaren, Schweinen, Manlwurfen, Biinbichleichen und Arsten.

Adlin Island (fpr. Acdlin Gilenb), fleine Infel ber Babamogruppe, 120 engl. M. nordsöftlich von Cuba.

Acknowledgment (engl., fpr. Aednollebichment), in ber Berichtsfprache, Anertennung vor einem gustandigen Beamten, daß die betreffende Urtunde wirklich von ber betreffenden Berfon ans freien Studen unterfertigt worben fei. Done bie Befcheinigung Diefer Anerkennung kann bie Urkunde nicht eingeschrieben (rocorded) werden, und gut, wenn die Aus-stellerin eine Ehefran ift, die Boranssehung, daß die Urkunde nicht aus freiem Willen, sondern unter zwingender Röthigung bes Chemanns ausgestellt worben fei. Jeber Staat bat filr Die befugten Behörben und ben Wortlant ber Bescheinigung seine eigenen Bestimmungen, beren Nichtbeachtung oft Berlegenheiten nach fich gleben. Dennoch gewähren biefe Gefete feinen Sont gegen Defrandationen, weil bie Beamten bie Ibentitat ber Berfon mit großem Leichtfinn beideinigen, und ein Ganner ohne Schwierigfeit vor einem entlegenen Beamten fich als Befiter eines Grundftude einführen, und als folder in Form Rechtens bas Tigenthumsrecht . an Anbere übertragen fann.

Arsbamba, fleine Stadt im fubl. Bern, 42 engl. D. furmefil. bon huamanga.

Acoma, Dorf in Socorro County, Territ. New-Wezico, an einem kleinen Arme des Pu-

erco, ungefähr 60 engl. DR. WSB. bon Albuquerque.

Acona (fpr. Actone), Bostborf in Bolmes County, Staat Mississippi (Ber. Staaten). Aconeagus. 1) Berg in Chili, Sabamerita, ber höchste ber Anden, 23,910 F. hoch, unter 32° 38' fubl. Breite und 70° weftl. Lange gelegen. Ift irrthumlicher Beife fur einen Bultan gehalten worden. 2) Flug in Chill, an dem fildlichen Abhange bes A. entspringend, mit fubweftlichem Lauf, munbet 12 engl. Dr. nördlich von Balparaifo in ben Stillen Ocean. 3) Broving in Chili, 120 engl. M. lang und 100 engl. M. breit, fublich bom fluß Chnapa, gwifchen 31° 30' und 33° 20' fubl. Breite und 70° und 72° westl. Lange, 93,000 C., burch bie Auben von ber argentinischen Broving Menboga getrennt. Brobucte: Weigen,

Zuderrohr, Kupfer. 4) Haupt ft abt biefer Provinz, San Felipe de Aconcagna genannt, in einem prächtigen Thale gelegen, 15 engl. M. von den Anden entfernt und 40 engl. M. nördlich von Santiago, 13,000 E., regelmößig gebaut mit schönen Parlanlagen. Rabe der Stadt Kupferminen.

A condition (frang., fpr. A congbigong), auf Bebingung, unter ber Bebingung, b. h. bie Baare wegen Nichtvertaufs zu einer bestummten Zeit zurudgeben zu bürsen; besonders häufig

im Buchanbel.

Aconitum (Bot.), Gisenhatlein, Sturmbut (engl. Monkshood, Wolfsbane. Aconite), eine wichtige Gattung ber Rammenlaceen, in ben nörblichen Klimaten hauptfächlich vertreten. Sie ift ausgezeichnet burch einen farbigen, unregelmäßig 5-theiligen Reich, beffen oberfies und größtes Blatt eine auffiehende Rappe bilbet, mahrend die Blumenblatter jum größten Theile unterbrudt find. Der Blutbenftand biefer perennirenden, meiftens blau ober gelbfarbigen Bluthen ift in langen Trauben ober Rifpen. Gie ift in Norbamerika nur burch zwei Arten vertreten, A. uncinatum und A. roclinatum Gray. Allgemein vertreten in Gärten als Zierpflanze und gefammelt, sowie auch gebant als wichtige Medizin ist A. Napellus (mit violet-blanem, selten weißlichem Relch). Die Blätter und Knollenwurzel von biefer, wie auch von ben femächeren Arten. A. Stoerkianum und A. variegatum, werden in ber heilfunde als traftiges Sebativum benntt, und wirken in großen Gaben als heftiges Gift. Die meisten Arten enthalten als hauptwirtsamen Bestandtheil zwei Alfaloibe, tie blaublubenden in größerer Menge bas icorifte Aconitin; Die gelb blubenden im umgetehrten Berhaltniß bas Alfaloid Napellin, von mehr nartotischer Birtung. Gin sehr großer Unterschied besteht amifchen bem in England und in Deutschland fabricirten und bertauften Aconitin. Die reichhaltigste Onelle fur biefe organische Bafe ift bie von ben hindu 8 als Gift benntte bish-root, die einige Aehnlichkeit mit Jalapa besitzenden Knollen von A. forox. Das ben Alten schon befannte Aconit bat, nach Theophrast, seinen Namen von Atone, einer Stadt in Bithynien (ber Krim). Die altere Mythologie fuhrt ben Ursprung jurud auf ben Geifer bes Cerberns, aus bem icon Betate, Mebea und andere ihre Trante branten.

A conto (ital.), auf Abrechnung, auf Abschlag. Aceri, blane Korallen, von der afrik. Kliste.

Meorus (lat.), ber Ralmus.

Acefta, Uriel, ein portugiesischer Jude, geb. 1594 in Oporto. Seine Eltern, welche gezwungen worden waren, zum Ehristenthum überzugehen, ließen ihn unter dem Namen Gabriel tausen. Er studiete Jurisprudenz, verwendete aber nebendei viel Zeit auf das Studium der Bibel und kam bald zu der Lleberzengung, daß der Katholicismus der rechte Slande nicht sei und daß die mosaische Religion demselben vorzuziehen sei. Er theilte sich seinen Brüdern mit und floh nach Amsterdam, woselbst er unter dem Namen Uriel A. zum Indenthum überging. Bald gerieth er jedoch mit den dortigen orthodoxen Juden in Streitigkeiten, wurde versolgt, eingeserkert, excommunicirt, zu entehrenden Strasen verurtheilt und schließlich gezwungen, seine Ansichten zu widerrusen. Durch alle diese Borgänge zur Berzweissung getrieben, nahm er sich im April des Jahres 1647 (nach Anderen im Jahre 1640) das Leben. Seine Selbstbiographie gab Limborch (1687) Jat. und deutsch heraus; bieselbe erschien in Leipzig 1847. Sunsow hat Uriel A. zum Helden eines Dramas gemacht.

A costi (ital.), bort, auf bortigem Blave.

A coup perdu (frang., fpr. a tub perbub), auf Gerathewohl, auf gut Glud.

A couvert (frang., fpr. a fuwähr), eingeschlossen.

Mens, frang. Stabt (f. Dar).

Acquadansud (spr. Acdwadenont). 1) Bost towns bip in Passaic County, Staat New Jersen (Ber. St.) 13 engl. M. südwestl. von New York und ungefähr 80 M. nordöstl. von Trenton, 3235 E. 2) Dorf in diesem Township am Passaic, der dis dahin mit Scha-Inppen schiffbar ist.

Acquapendente (bas alte Acula), Stadt im Kirchenstaat, in ber Brov. Biterko, an ber Straße von Florenz nach Rom, wintelig gebaut, wit 4000 E. (1853), Geburtsort bes. berühmten Anatomisten Fabricius (1537).

Acquediba delle Fouti, Stadt in der ital. Prov. Terra di Bari, 16 engl. M. SSW.

von Bari, 6517 E. (1861).

Acqui. 1) Piem on tesische Provinz am nördlichen Abhange der Ligurischen Apenninen, 20,98 O.-M. und 106,319 E., Getreide, Früchte, Monferrato-Wein, Seidenstaupenzucht. 2) Stadt in dieser Provinz (das alte Aquas Statiellas), Bischosssska,

8254 E., Kathebrale, theologisches Seminar, beruhmt (fcon an Zeiten ber Romer) wegen

feiner beifen Comefelanellen.

Acquia Creet (fpr. Medqueie Aribt), Blufchen im öftlichen Birginien (Ber. Ct.), burds flieft Stafford Co. und mundet in ten Botomac, mehrere Meilen oberhalb feiner Minnbung für Schosner schiffbar. Am 31. Mai 1861 bombarbirten die Bundesdampfer "Thos. Free-born", "Anacopa" und "Resolute" die an seiner Mündung errichteten Batterien der Sid-lichen mit Erfolg. Am 29. Juli 1861 abermals Bombardement einer neu errichten Batterie ber Gublichen feitens ber Bunbesflotte. Desgleichen am 7. Marg und am 17. Marg 1862, worauf bie Gublichen biefe Stellung am nachsten Tage (18. Marz) aufgaben. Acquiesciren (vom lat.), sich beruhigen, zufrieden fein, bescheiben. Acquies ceng,

Berubigung.

Mequiriren (vom lat:), erlangen, erwerben; taber: Acquirent, ber Erwerber; Acquission, bie Erwerbung; Acquissium, bas Erwerbene.

Acquit (franz., fpr. Adib). 1) Duittung, Empfangstein, woster bie Formel pour 1) Duittung, Empfangschein, woffer bie Formel pour acquit ober par acquit (abgefürzt: pr. acquit) auf Rechrungen und Wechfeln gebrandlich ift. Daber: acquittiren, begablen, ein Gefchaft erlebigen, bie Bezahlung einer Rechnung

beideinigen. 2) Das Aussehen ber Augel auf bem Billart.

Acquit a comptant (frang., fpr. Adibt a congtang), in Frankreich seit Lutwig XV. eigenhandige Quittungen bes Rouigs aber ben Empfang von Gelbsummen. Der Rouig hatte jedoch die Gelber in Wirklichkeit nicht erhalten, tie Duittungen tienten rielmehr nur bazu, ben Gegenstand ber Berwendungen nicht in Rechnungen ericheinen zu laffen. Während ber Revolution wurden fle abgeschafft.

Mera (fpr. Chtre), Postborf in Green County, Staat New Port (Ber. Ct.), 47 engl.

M. SSB. von Albany.

Aere (fpr. Chir), beutsch: Ader, ein in England und in ben Ber. Staaten gebrauchliches Flächenmaß. Dasselbe wird gefunden, indem man ein Quadrat von 22 Pard ober 66 Fuß (b. i. 484 Duadrathard ober 4356 Duadratfuß) zehnmal nimmt, so tag also ber A. 4,840 Duadrathard ober 43,560 Quadratfuß enthält. Auf eine Quadratmeile gehen 640 A. 30 A. bilben 1 Pard und 100 A. 1 Side Laubes, in ben Ber. Staaten 23,040 A. ein Township. Der engl. A. entspricht: 0,405 fr. ng. Heftaren, 1,584 preuß. Morgen, 0,731 fachf. Ader und 0,703 wiener Joch. Die Eintheilungen bes A. find: 1 A. = 4 Roots (f. b.) ober = 160 Perces (f. b.) ober = 4,840

Quabrathard.

40 = 1,210301

Acre (St. Jean b'), f. Acca.

Acribiau eder Cróibiou, Statt an der Goldflifte (Afchanti) Afrika's, 6000 C. (1864).

Acremens heißen bie Ochfen- und Aubhäute, welche von ben Auffen bes Schwarzen

Meeres nach Constantinopel gebracht werben.

Acri, Stadt in der ital. Prop. Calabria Citra, 15 engl. M. nerbofit. von Cofenza, 7861 Œ.

Acria (lat.), scharfe Araneien, als Reizmittel gebraucht.

Merifolium (lat.), bie Stechpalme.

Acrobiafta (griech., Spitteimer), einfamenlappige Pflangen.

Merslein, ber burch Ginwirfung ber Barme auf Fette und fette Dele erzeugte icarfe, reizende Dampf.

Acromium (vom griech.), tie Schulterhobe; acromial, jur Coulterbobe

gehörig.

Acronius lacus, alter Mame bes Bobenfees.

Aerostichum aureum L. (Bot.), eine Art Farre an der fühlichen Kuste der Bereinigten Staaten. A. Huacsaro in Peru hat eine rothfärbende Wurzel. A. flavens, ein fübamerif. Leniticum.

Mes (fpr. Abtich), ein nabe ben Komorner Festungswerten, am rechten Ufer ber Donau

gelegenes Dorf im nieberungar. Comitat Komorn, 4500 E., Weinbau, Schafzucht. Act (vom lat.). 1) Bichtige, feierliche Handlung. 2) Im Drama, f. v. w. Aufzug, b. h. eine mit Aufzichung bes Borbanges beginnenbe und mit Nieberlaffung beffelben folie-Benbe Abtheilung eines Theaterftudes. 3) Befondere Baltung ober Stellung bes Rorpers, in ber bilbenben Runft. 4) Im engl. Rechtswesen ein Befolug, bef. ein vom Barlament (Act of Parliament, fpr. Act of Parlement) gefagter und vom König bestätigter Beschlug, 1. B. Act of settlement (fpr. Settelment), in welchem die engl. Thronfolge festigefest wird;

Acta Acten 93

Act of Consirmity, burch welchen die Ratholiken von Staatsämtern ausgeschlossen wurden. Acht of Congress und Act of Legislature (fpr. Lebschissehtschr), welche auch Statutes (fpr. Stätjuts) genannt werden, während der Berhandlungen selbst aber und vor ihrer Passirung Bills beißen. 5) In Frankreich bezeichnet man unter Acte (fpr. Att) eine Ursnude. Ehemals: Acte de soi (fpr. Att de soah, s. v. w. das span. Auto da Fé, vom lat. Actus sidei, d. i. Glaubenshandlung), Bestrasung der von der Inquisition Berurtheilten. 6) In Deutschland Rame großer Urkunden, wie z. B. Bundesacte. 7) Bessenigung einer Urkunde.

Acta (lat.). 1)Bei den Römern amtliche Berichte über öffentliche Berhandlungen, w. 3. B.
A. senatus (Commentarii Senatus), unter Cafar die Berichte über die Berhandlungen des Senats; Acta diurna (urbana), seit Kaiser Augustus eine Art officielles Tageblatt, in welchem über wichtige Pos- und Staatsbegedenheiten Bericht erstattet wurde. 2) Mittheis lungen über Leben und Birhamteit sirchlicher Personen, w. 3. B. A. Apostolorum, lat. Name der Apostolorum, lat. Name der Apostolorum bein Martyrer und Heiligen. Dieselben wurden ehemals an deren Gedenftagen vorgelesen. Ueber das unter dem Namen Acta Sanctorum desannte große Samenlwert der Bollandissen. Bolland isten. 3) Gelehrte Beitschriften und Sammelwerk, w. 3. B. A. eruditorum, Name der von D. Mende im Jahre 1682 in Leipzig gegründeten ersten dentschen literar. Zeitschrift, welche in gedrängter Kürze Anszustage ans neuen Schriften, and selbsständige Artikel und Rotizen brackte, neue Schriften benrtheilte und zu deren Musebeitern F. B. Carpzov, Leibnit, Cellarius, Thomasins, Eagistarius, u. A. zählten. Dieselbe ist 117 Bände start und erschien seit 1732 unter dem Titel "Nova Acta eruditorum". Aeta Latomorum, eine von Thorny im Jahre 1815 in Paris heranse gegebene franz. Freimaurerschrift.

Actaea, eine unter dem Namen Christophetraut (Herb. Christopher) in Europa und Amerika bekannte Psianzengattung, nach kinns die 1. Ordnung der Polyandria der Familie der Runnnenkaceen-Päsnien, Kelch und Blumenkrone vierblättrig, an der Basis nacht Blumenblätter, Beerenselichte. Art: A. spicata, in Hainen und schattigen Wäldern vordommend, mit weißen Blüthentrauden, vielsach zusammengesetzen Blättern und gistigen schwarzen Beeren. Blüthezeit: Mai die Juni. Ihre Wurzel wird unter dem Namen Kadix Actaens als absührendes Mittel verwendet. A. spicata ist sir Europa, was seine beiden Abarten Budra in Nordasien und im Norden und Alba im Süden der Bereinigten Staaten (Roc

and White Baneberry ster Cohosh) betenten.

Actaeon Islands (fpr. Aedtion Cilends), eine im Jahre 1837 entbedte, aus brei niedrigen, bewaldeten Inseln bestehende Gruppe im Stillen Morre. Die größte berfelben liegt in

210 23' fild. B. und 1360 32' weftl, Lange,

Arten (acta, lat.; recorda, engl.), schriftliche Anfzeichnungen officieller Berhanblungen. Im engeren Sinne, alle Norträge der Parteien, sowie die übrigen gerichtlichen Verhandlungen mod Berfügungen in einem Rechtsftreite. Diese Anfzeichnungen dilben die alleinige Duelle der endlichen Entscheidung des zusändigen Gerichtshofs, sowie auch sie allein den Appellationsgerichten zur Richtschung des zusändigen Gerichtshofs, sowie auch sie allein den Appellationsgerichten zur Richtschung des zusändigen. Keine andere Insprunation des Richters, mag sie noch so glaubwürdig sein, selbst auf seinen Wahrnehmung bernhen, darf den Gesessen nach die Entschung beeinfinssen, daber die überall geltende Marime: "was nicht in den Acten ist, eristirt nicht in der Welt." Im englischen (anertlanischen) Errichtsversahren dilden eigentlich nur die richterlichen Entschungen, welche zur Zeit in die Blicher des Gerichts eingetragen werden, in erster Linie die Acten (rocord of the case). Die Partei-Antage und gegenseitigen Streitschriften werden vom Gerichtschreiber mit dem Datum indossitrt und in Rubriken ansbewahrt (papers on file); ebenso sind die Zengenanssagen in allen gemeinvechtlichen Fällen (common law rassen, im Gegensatz der Aufzeichnungen des Richters und der Abwachten diese Anslagen meist in reducirter Form niedergeschnungen des Richters und der Abwachten diese Anslagen meist in reducirter Form niedergeschnungen des Richters dabt der Abwachten diese Anslagen meist in reducirter Form niedergeschnungen des Prozesses, oder den vollständigen "rocord." Acten sich in stillenten aus den Autras der niederschriften nie Lengenschlichen Schlieden Fautenschlich Entschlieden den kentschlieden der Sungenaussagen und bertichen Schlieden der Antras siellen kunnte, die Arten an eine Rechtsfaultät, oder auch einen bentschen den Antras siellen kunnte, die Arten an eine Rechtsfaultät, oder auch einen den kentschen Berichtschlieden der Sunschlichte des zusächse einzusenden werden der Aufzes der Parteillicheit oder Servöllität des zuständigen Gerichts

forderung der Parteien verfügen. Es war dies bei der bentschen Alein-Staaterei namentlich in allen politischen Fällen eine sehr große Rechtswohltbat, und zu gleicher Zeit doch noch ein Zeugniß sortbestehnder bentscher Nationalität. Rach Ansidsung des dentschen Reichs 1806 verboten alstald die größeren dentschen Staaten, denen alles National-Bewußtsein ein Dorn im Ange war, und die sich auf ihre Sonveränität steisten, diese Bersendung. In mehreren Neinern Staaten, namentlich in den freien Städten, bestand sie noch die 1835, in welchem Jahre der Bundestag (ohne alles sormelle Recht) sie überall abschaffte. — Die zu einem Prozeß gehörigen Actenstäde werden zusammengeheftet und bilden dann die Acten-Fascistel. In den Acten (ad acta) leg en bedeutet, eine Sace auf die lange Bankschen, oder auch ganz der Bergessenheit anheim geben. Die ungeheuren Actenstöße, die sich namentlich bei den deutschen Reichsgerichten ausgehäust hatten und die lange Dauer der Prozesselse bezeugten, haben wohl diese Redensart veranlaßt.

Meteur (frang., fpr. Actobr), ber Schanspieler. Artie, - abare (fpr. fodht) ober stock -, Antheils-Certificat, ansgestellt von- ben verwaltenben Beamten einer gum Ctabliffement und jum Betriebe von Banten, Gifenbahnen, Dampsschiffelinien, Bergwerten, Fabriten und anderen industriellen Unternehmungen gesetz-mäßig constituirten Gesellschaft an beren Mitglieber, — Actionäre, nhareholdern, stockholders -, pro rata bee bon biefen gezeichneten ober eingezahlten Capitals. Die Actien-Gefellschaft macht also bas vereinigte Capital Bieler für Zwede von meistens incrativer Ratur bienftbar, ju beren Erreichung bas bes Einzelnen nicht genugen mitte; und ba fie ihrem Wefen nach weniger eine Bereinigung von Individuen als von Fonds ift, fo erhalt fie auch ihren Ramen nicht, gleich der Firma, von ihren Mitgliedern, fondern von dem Zwede, ben fie reprasentirt. Actien lauten entweder "au porteur", und können in diesem Falle ohne Indoffament ober fonftige Formalität ben Befiter wechseln, ober fie lauten auf ben Ramen bes Actionars und tonnen bann nur burch Bermittelung ber betr. Gefellichaftebeamten bon einem Befiger auf ben anberen abertragen werben. Dan unterfceibet Stamm . Actien - common stock — und Prisritäts - Actien — preferred stock; — erstere sind bie urfprünglich ansgegebenen, lettere werben in ber Regel nur emittirt, wenn bas anfangliche Capital fich als ungulanglich erweift, und erhalten ihren periodisch ansgezahlten Gewinnantheil - Dividende - ju einer bestimmten bobe, ebe bie Stamm-Actien Aufpruch auf Gewinn haben. Jerthümlich werben in Europa, speciell in Deutschland, auch die Obligatio-nen von Actiengesellschaften, welche zu einer festen Rate verzinst werben und an einem bestimmten Termine rudjablbar find, Prioritateactien genannt. Die mit bem Befibe einer Actie verknüpften Rechte und Pflichten sind in ihren allgemeinen Grundzügen gewöhnlich durch Die Staatsgefengebung festgestellt, in ihren Einzelheiten aber burch bie Statuten ber Befellfcaft geregelt; je nachdem bie Actiengefellschaft ju ihrer Bilbung ber, gewöhnlich an eine Prufung ber Statuten und Oberaufficht ber Berwaltung gelnupften Befidtigung bes Staates, bebarf, unterscheibet man offentliche und private. In vielen Landern, and in einigen Staaten ber Union ift ber Actionar fur bie boppelte Bobe bes in feiner Actie genannten Capitals ober auch mit seinem ganzen Bermögen haftbar. In England wird die Baftbarkeit bes Actionars burch die Bezeichunng "limited", welche einen Theil bes Titels ber Gesellschaft bilbet, auf bas in ber Actie genannte Capital befchrantt, in ben Bereinigten Staaten burch Beobachtung gewiffer Formen bei Bildung ber Actiengesellschaften, sei es, daß biefe fich meter allgemeinen Gesetzen etabliren ober burch speciellen Freibrief bagu ermächtigt werben. Er-worben werben tann eine Actie nicht blog burch Zeichnung ober Einzahlung einer Gelbsumme - Capital-Actie -, fonbern in gewiffen Fällen and burch ein Aegnivalent an Grundbefit ober anderem Gigenthum, ober burch Leiftung irgend einer, in Gelb anguschlagenben, inbufiriellen Thatigleit zum Rusen ber Beiellichaft. Die laufenben Angelegenbeiten ber Actiengefellicaft werben gewöhnlich burch ein, biefelbe nach Angen vertretenbes Directorium und burch einen, ben Gefcaftsbetrieb leitenben Musichnig competenter Mitglieber beforgt, mabrent Caden von größerer Bichtigfeit und allgemeinerem Intereffe auf Generalver ammlungen ber Actionare, wo Jeber nach Maßgabe seiner Actien votirt, abgehandelt werden. Gegrundet wird bie Actiengefellichaft, indem unter Borlegung ihres Planes, ihrer gangen Organisation und ihrer Profpette bas Publitum eingelaben wird, fich burch Subscription ju betheiligen; beendet wird fie burch Begfallen ihres 3weds, Ablauf einer festgesetzen Beit, Uebereinkunft ber Mitglieder ober Baulerott. Die Actiengesellschaft ift eine Erfindung der Renzeit; por etwa 3 Jahrhunderten guerft behnfe Betreibung bes Bergbanes gebilbet, bat fie mit ber Erweiterung des Berkehrs bald fich auf großartige mercantile überfeeische Unternehmungen geworfen und endlich jest fich ju ber ungeheuren Dannichfaltigfeit ber 3wede nab Dimenfignen entwidelt, welche fie jum Universalwertzenge aller bentbaren Unternehmungen macht.

Eine cobissieite Actiengesetzebung besitt zur Zeit noch kein Land; doch werden solche sehr bald mit innerer Nothwendigkeit in's Leben treten, wie denn auch Anfänge dazu sich schon in den Legislaturen aller leitenden Enlturstaaten sinden, z. B. in Deutschland in preußischen Cabinets-Ordres von 1844 und 1845 und in Frankreich sogar schon im Code de Commerce von 1808; in England bedürfen die Statuten jeder Actiengesellschaft der Bestätigung durch das Parlament. Wohl in keinem audern Laude sind Actiengesellschaften so zahlreich, wie in den Bereinigten Staaten, wo deren mit nominalem Capitale von 25 Aussend die eben so vielen Millionen Dollars und darüber eristiren und zwar mit Actien von \$1 die \$1000, mit theilweiser oder voller Einzahlung. Beispielsweise bestanden in der Union im Ansange des Jahres 1869 nicht weniger als 930 Eisenbahr-Actien-Gespellschaften mit eiren eingezahlzen Dollars Gesammt-Capital, und 1,870 Bant-Actien-Compagnien mit einem eingezahlzen Eapitale von 493 Millionen Dollars. Actien sind an allen Börsen der Lieding der Speculation, welche den Cours ost weit sider den wirklichen, nach Rentabilität berechneten Werth treidt, dad tief unter denjelden hinabbrudt; und diese, durch ost sichrankenloses Börsen spiel veranlasten Fluctuationen haben schon oft die großartigsten und gefährlichsten Handelskrifen zur Folge gehabt.

Ackling (engl., fpr. Ackling, d. i. handelnd, stellvertretend), der in Amerika gedräuchliche Titel für diejenigen Bersonen, welche die gesetzlichen Inhaber von Civil- oder Mitständiern für den Fall, daß dieselben an der Ausübung ihrer Amtspflichten verhindert oder mit Tode abgegangen sind, so lange zu vertreten haben, die entweder der Berhinderungsgrund beseitigt ist, oder dieselben durch erwählte oder ernannte Nachsolger ersetzt sind. 3. B. Acting. Mayor (spr. Ackling Nähr), Stellvertreter des Napors (Bürgermeisters); Acting Colonel

(fpr. Aefting Körnel), Stellvertreter bes Dberften.

Actinomerls (Bot.), eine Pflanzen-Gattung ber Compositae-Tubilistorae, mit scheisbenförmigen Blumenförbehen, und alle Blüthehen vollfommen. A. squarrosa (von Florida bis Nord Carolina); A. alba, Georgia und Sid Carolina, nahe der Küste; A. helianthoides, in Georgia und gegen den Westen Nord Amerika's; A. nudicaulis, von Georgia südlich; A. paucistora, in Florida. A. tetragona, in Meriko, wird zur Medizin contrayerda gebrancht.

Actinospormum angustisolium (Bot., fun. Baldwinia multislora), eine Compositea mit firahligem Körbchen, wechselnben, linienförmigen, fleischigen Blättern. In Flo-

riba und Georgia.

Actio (lat., fpr. Alziv). 1) Handlung. 2) Im rom. Rechtswesen: Alagerecht und bie Alage felbst.

Actio in distans (lat., b. i Handlung in ber Ferne), zur Zeit ber Wunschen eine Handlung, burch welche man auf entfernte Gegenstände ober Versonen einzuwirken meinte.

Action (bom lat, spr. Atziohn). 1) Handlung, Verrichtung. 2) Stellung, Seberben und Gesichtsansdruck bei Schanspielern, und zwar a) pantomimtschie A., welche alle Worte und Gebanken nur durch Geberben (Pantomimen) ausdrickt und b) schau spiele rische A., bei welcher der Bortrag (Gesang oder Rede) durch Geberden unterstützt wird. 3) Gesecht, Schlacht, wie z. B. bei Schiller in "Wallenstein's Tod", 2. Aufz. 3. Auftr., wo Wallenstein jagt:

"Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht,

"Die vor ber Litiner Action vorberging,
"Gebanfenvoll — — — — "

Action (fpr. Action), in der engl. Gerichtssprache Alage; Civil-Action, Civil-Alage, im Gegensch zur Ariminalklage, prosecution (engl., spr. Prosetjuschu). Eine Forderung heißt in der engl. Gerichtssprache "Chose in Action", Sache, die nur durch die Einklagung verwirklicht werden kann. Action in replevin, eine Alage auf heransgabe von persäulichem Eigenthum.

Actionable, in der engl. Gerichtssprache, zur Alage genügenden Aulas gebend. . Kommt besonders bei Insurienklagen in Anwendung, indem nicht sebes Schmähwort eine Alage bespründet, sondern nur ein solches, das dem Betrossenen ein schimpsliches Berdrechen zur Last legt, oder einen Schimps authut, der ihm augenscheinlich an Bermögen oder Gesundheit schaden nunß. Gine Schmähung, die an sich nicht actionable wäre, kann dennoch ein Urtheil begränden, wenn der Aläger besondere Umstände angibt und nachweist, wodurch ein essettwer Schaden aus dem Schmähwort erwachsen ist.

Actis testantibus (lat.), wörtlich: nach ben zeugenben Acten, b. h. auf Grund, nach bem

Bengniß ber Acten.

· Netium (alte-Geogr.), Borgelirge fieht La Tunta) und Kleden (iest Nio) in Marnanien, am Ambratifchen Meerbufen. Bei A. erfocht Detaviames am 2. Sept. bes Jahres 31 b. Chr. einen Seefieg über Antonins. Detavianns erbante jum Anbenten an biefen Gieg auf

bem gegenüberliegenden Ufer bie Ctatt Ritopolis (Ctabt bes Sieges).

Artin (vom lat.). 1) Gegensat von passiv (leidenb), thatig, wirffam. 2) 3m Arlegs. wesen: angreifend, wie g. B. active Bertheibigung, s. b. w. Angriff, Borwarts-geben, während passwe Bertheibigung bie Abwehr feinblicher Angriffe bezeichnet. 3) Beim Militar: im wirklichen Dienste stebend; baber Activ fan b, ber wirkliche Bestand eines Beered. - Metibitat, Thatigleit, Birtfamleit.

Artiba (vom lat.), der Gefammtbefits, das Bermegen mit Ginfchluß der außenstehenden Capitalien ohne Allaficht auf die Passiva, b. b. bie Schulden. Durch Abzug ber Passiva

bon ben Activa erhalt man ben wirflichen Bermögensbestanb.

Artive Bewegung, (f. Bewegung). Artibhandel, fruber Ansfnhrhandel, im Gegenfat jum Paffwhandel, Einfnhrhandel. Gegenwartig fagt man bon einem Bolte, es habe M., wenn ber mit inlandifden Brobucten aller Art betriebene Ausfuhrhandel bedeutender ift, als ter Ginfuhrhandel mit ausländischen Brobucten.

Activum (vom lat.), in der Grammatik bie Form des Zeitwortes, welche das Subject als thatig barftellt, welche Thatigleit entweder intransitiv ober transitiv fein tann, je nachbem fie fich auf das Subject selbst zuruläbezieht, oder auf einen austerhalb deffelben liegenden Gegeu-

Mand wirkt.

Acto (lat.), ein am Anfang von Protokollen gebrauchtes Wort, f. v. w. in ber gegen-

wartigen, bentigen Berhandlung bebeutenb.

Act of Bankruptoy, Sandlung, welche bie Glanbiger berechtigt, auf Concurs angutragen. Rach bem nunmehrigen Befet find bies in ben Bereinigten Staaten folgenbe Banblungen: 1) Entweichen aus bem Ctaate, in bem ber Schuldner seinen Wohnsit hat, in ber Absicht, die Gläubiger zu verklergen. 2) Ausbleiben in ber nämlichen Absicht, wo bie Ab-wesenheit einen unverfänglichen Anfang hatte. 3) Sich verbergen, um dem Einreichen einer Labung ju entgeben. 4) Berbergen von Bermogensfluden, um fie ber Pfanbung ober ter Befolagnahme zu entziehen. 5) Uebertrag von Bermogensstuden in ber Abficht, bie Slaubiger zu hintergeben, ju hindern, oder hinzuhalten. 6) Schuldbaft, welche in sieben Tagen nicht wieder aufgehoben wirb. 7) Befängnigbaft, welche 7 volle Tage bauert. 8) Berorjugung eines ober einiger Glaubiger bor Anberen bei offenbarer Zahlungsunfabigfeit, fei con burch Zahlung, lleberfehreibung, Urtheilsbewilligung ober Bulaffung einer Pfanbung ober Befchlagnahme. 9) Bierzehntägige unredliche Bablungssufpenfton von Geiten eines Kaufmanns, Banquiers, ober Banbelsbefliffenen.

Act of God, Bufall aus unvorhergesehener physischer Urfache, welche bie Beruntworts

lichkeit bes Menschen ansschließt, wie Sturm, Schiffbruch, Ucberschwemmung. Art of Honor, Bescheinigung eines Notars, baß ein vom Bezogenen nicht acceptirter ober nicht bezahlter Bechsel zur Ehrenreitung bes Ausstellers ober eines Giranten von einem

Dritten acceptirt ober bezahlt worben.

Arton (fpr. Aettn), Rame einer englischen Familie, welche bereits im 14. Jahrh. in Shropshire ansassig war und mit Eduard M. auf Albendam, 1644, in ben Abelsstand erhoben wurde. 1) Sir John Francis Chward, Entel bes zweiten Baronets A., nea-politanischer Premierminister, geb. 1. Oct. 1737 in Besaucon, wo sich sein Bater niedergelaffen hatte. Da er als Ratholit bom englischen Staatsbienfie ausgeschloffen war, trat er zuerst in franz., dann in toscan. Seebienst, bis er sich zulett nach Neapel wandte, woselbst er bald ber Gunftling ber Königin Caroline und Premierminister wurde. Er lentte im Bunde mit bem englischen Gefandten Samilton bie Geschide bes Laubes in ber willfurlichsten Weise und verfolgte mit nuerbitflicher Strenge bie neapolitanischen Patrioten, besonders nach ber Erhebung von 1798. Die Regierung ber Republit Frankreich feste 1803 feine Absehung burch, boch murbe er vom König in ben Fürstenstand erhoben und trat balb barauf wieber in seine frühere Stellung gurud. Der Einmarfc ber Franzosen in Reapel, im Febr. 1806, stürzte ihn zum zweiten Dale. Er flüchtete mit ber königlichen Familie nach Balermo und ftarb zerfallen mit feiner Gonnerin, ber Königin Maria Caroline, gehaft und verachtet bon Allen, ju Balermo, 12. Ang. 1811. Die Baronetswiltbe erbte er nach bem Tote feines Bettere, Gir Richard A. 2) Der altefte Gobn bes Borigen, Gir Ferbin anb Richard Ebward, geb. 1801, heirathete die einzige Tochter bes Bergogs Joseph von Dalberg, 1832, und fligte den Ramen Dalberg seinem Familiennamen bei; ftarb 1837 in Baris. 3) Sir John Emeric Coward Dalberg . A., Sohn bes Borigen, erhielt feine Bildung in einem

englischen Collegium, bann in Ebinburg, bezog in feinem 16. Jahre bie Universität Munchen, ftubirte bafelbft vier Jahre und bereifte bann mit feinem Stiefvater, Lord Granville, Die Ber. Staaten, ging von bort nach Rufland zur Krönung Alexander 6 II. und wurde 1859 für Carlow in Irland in's Parlament gewählt. Er gehörte der liberalen Partei an und grunbete als Mitglied berfelben im Interesse ber Ratholiten, welche Feinde bes Ultromontanismus waren, "The Home and Foreign Review" 1861, eine Beitschrift, welche fich raid einen Mamen erward und Gelehrte bon Ruf, ohne Unterfchied ber Confession und Rutionalität, ju Mitarbeitern hatte. 3m Jahre 1865 murbe er von ber liberaten Partei far Bridgenoris in's Parlament gewählt; boch mußte er 1868, wiederum als Candidat aufgestellt, bem Canbibaten ber confervatiben Bartel meichen.

Acion (fpr. Aedin). 1) Bostiownsbip in Port County, Staat Diaine (Ber. St.), 98 engl. Meilen fübweftl, von Augusta, an ber Bauptquelle bes Salmon-Falls, 1359 G. (1850). Das Boftborf beißt Acton Corner (fpr. Aedin Korner). 2) Bofttownfbip in Mibble-fer County, Staat Maffagufetts, an ber Bofton-Fitchburg-Bahn, 22 engl. DR. norbweffl, von Bofton, bom Affabet burchfcnitten, 1728 E. 3) Boftborf in Canaba Beft, in halton County, 40 engl. Dt. nordweffl. von Toronto, Gerberei, Runftifchleret, 75 C. 4) Positiomnibip in Bagot County, Canaba Caft; bas Dorf liegt an ber St. Lawrence-Atlantic-Bahn, 49 engl. M. von Montreal, 150 C., bas gange Townfip 581 C. (1852). 5) Bariff in England, County Thefter, 2 engl. M. WRW. von Rantwich, 15,642 uder umfassen, 3,165 C. 6) Townsbip in Binbbam Counts, Staat Bermont, 20 engl. DR. nordl, von Brattleboro.

Acispan, Stadt, Thal und District in Mexito; erstere 70 engl. M. RNO. von der Stadt Merito in 20' 17' 28" nördl. Br. und 980 48' 52" weftl. E. gelegen. Bevöllerung bes Diftricts meift Othomy-Indianer, von denen ungefahr 2-3000 Familien baselbst wohnen.

Acter (lat.). 1) Riager; baber; actori incumbit probatio (bem Alager faut ber Beweis gu, ber Alager bat den Bewels zu filhren), eine Regel, die hanptfächlich im Civilprozesse zur Anwendung gelangt. 2) Rechisbeistand, Sachwalter, Stelkvertreier, namentlich von Bemeinden, Stiftungen u. f. w. Daber: Actorium, Die einem folden Stellvertreter ertheilte Bollmacht. Schon im rom. Rechte wurden bie Schaben und Freigelaffenen Actores genannt, bie bas Bermögen ihrer Berren berwalteten. 3) Schanfvieler.

Metrice (frang., fpr. Attribs), bie Schaufpielerin.

Actu, actualiter (lat.), thatfidich, wirflich; w. z. B. a. studens, nicht nur bem Ramen nach Student, sondern wirklich ftubirend; a. personali oder corporali, perfonlich. Ab-leitungen: Actuation (fpr. Aftnazion), Wirlung eines heilmittels auf den Körper; Actualität, Wirflichkeit; actuell, thatig; wirflich; gegenwärtig.

Artnarius (lat.), name besicnigen Beamten einer Behörde, ber bie vor berfelben geführten Berhandlungen aller Art nieberzuschreiben (zu protocolliren) und die aus biesen Schriftstuden entstebenden Acten zu beforgen bat. An verschiedenen Orten verschieden genanut, wie: Secretar, Stadtichreiber, Protonotar, Registrator n. f. w.

Actum (lat.), geschehen; baker: a. ut supra, geschehen wie oben, wie oben bemerkt, eine

Protocolle häufig beschließende Rebensart.

Actus (lat.), im Allgemeinen sede öffentliche und feierliche Banblung, speciell bei Gerichten, wie g. B. A. possessorius, Die in Form Rechtens vollzogene Befitzergreifung; in Schulen, namentlich Gymnafien, Feierlichkeiten zu Anfang und am Schluf bes Studienjahres und bei anderen Gelegenheiten.

Aentren (vom lat.), fcarfen; im übertragenen Sinne: fcarf betonen; baber: a en irt,

gefcatft, augespitt; fcarf betont.

Ment, Studt mit Dafen auf ber nocht. Rufte ber Jufel Bauti, 10 englische Meilen weftl.

bon Cap Frangais, in 190 47' norbi, Br. unb 720 27' westl. Lange.

Acales, See in Chiti, 9 engl. M. lang, 3-Meilen breit, 38 M. SGB. von Santiago. Aculs, Fleden in Derrit, an ter nordweftlichen Grenze bes Staates, 30 engl. Mellen west. von Enla; nahe bem Fiesen wurden am 7. Nov. 1810 die Patrioten unter Hidalgo in emer merberifchen Schlacht (10,000 wurden getobtet) geschlagen.

Memmbre, fpam. Dag für Fluffigfeiten, bef. Bein, ungefahr 24 Ranne.

Acupreffer, ein bon bem Cbinburger Chirurgen Gimpfon borgefchlagenes Berfahren, wobei burch ben elaftifchen Begenbrud einer gefrummt burch ein Glieb geführten, langen Gtablnabel bas Bluten einer verletten ober bei einer Operation burchfanittenen Schlagaber verblitet werben foll.

Aenbuncine (von wens, die Rabel, und pungere, flechen, lat.), die zur Erreichung bon Beilgweden vorgenommene Ginfiffenng von Rabeln in Gewebe bes menfoligen Rörpers, -

ein Berfahren, welches im granen Alterthum von Chinefen und Indiern icon gelitt, nenerbinas wieber jur Beilung von Labmungen und dronifden Rheumatismen, gur Bescitigung bon Geschwillften, verharteten Drufen, Blutaberinoten u. f. w. vorgeschlagen und in Musfilbrung gebracht worben ift, ohne bag es bis jett möglich gewesen mare, Erfolge zu erzielen, welche ber Methobe einen ficheren Blas neben ben allgemein anerfannten Beilverfahren fichern könnten. Die Nabeln find von feinem Stahl, forgfältig gespint, 21-3 Boll lang, mit Anopf ober Defe verfeben und merben burch einfachen Drud ber Band, burch bobrend brebenbe Bewegungen, ober auch burch leichte hammerschläge in verschiebener Anzahl in bie leiberben Körpertheile eingeführt. Wahr ist es, baß verwegene Experimentatoren zu wiederholten Malen, aber nicht immer, Die allerwichtigften Organe, wie Berg, Lungen, Leber u. obne irgend schädliche Folgen mit biefen Acupuncturundeln burchflochen baben.

Menta, Rame eines Registers an ber Orgel.

Arntangular (vom lat.), fpiswinkelig, mit icharfen Cden.

Mente Rrantheiten find bibige, mit frieber verbundene Krantbeiten, welche in wenigen Wochen verlaufen, wie g. B. Mafern, Boden, Schnupfen n. f. w. Die frühere Unterfcheibung ber Krantheiten in acute und dronifde ift von ber neuesten Mebigin aufgegeben worben (f. Rrantbeiten).

Menins, f. n. Accent.

Aewarth (fpr. Aedwördh). 1) Posttownship in Cullivan County, R. H. (Ber. St.), 46 engl. M. westl. von Concord, Starte- und Leberfabritation, 1180 C. 2) Postdorf in Cobb County, Ga., an ber Western-Atlantic-Bahn, 12 engl. Dt. nordwestl. von Marietta, 100 C. A. wurde wahrend bes letten Rrieges am 1. Juni 1864 von General Cherman nach einem bitigen Befechte ben Gubliden unter Johnfton abgenommen.

A. d., Ablitzung für a dato (lat.), von biejem Tage, z. B. bei Wechseln: vom Tage ber

Musstellung an gerechnet.

A. D., Abturjung für anno Domini (lat.), im Jahre bes herrn (Jefus Chrifins).

Ad, lat. Braposition, ju, an, bei, baufig in Busammenfenungen, wie in folgenden Rebens. grien: ad sota legen, wortlich: zu ben Acten legen (f. Acten); ad sota priora fu bmittiren, auf vorbergegangene Berhandlungen Bezug nehmen; ad abourdum führen, Icmanbem beweifen, bag fich feine Anfichten und Behanptungen felbft wiberfprechen.

Ab, ber in ben Sagen ber Araber baufig genannte Rachfomme bes Gem, Gobn bes Mus,

Stammbater bes grab. Stammes Ab (Abiten).

Aba, Fluß in ber preuß. Broving Brandenburg, Nebenfluß ber Ruthe.

Aba (fpr. Ebbe). 1) Bosttownship in Rent County, Dich., 1094 E. (1864), 158 engl. M. nordweftl, von Detroit. 2) Fleden in biefem Townfhip, am Zusammenfluffe bes Thornapple Creek mit dem Grand River, per Gisenbahn 10 engl. M. öftlich von Grand Rapids.

Aba, Ortichaft in Serbien, 8604 E. (1857).

Abaction (vom lat., fpr. Abakziohn), Nöthigung, Zwang.

Abajasdia (fpr. Abafudia), Stadt im Westen Africa's, im Lande der Fellatahs, 25,000

E., ungefähr 10 Tagereifen von Timbuttu entfernt.

Adagia (lat.), Sprichwörter (adagium, Sprichwort); baber: Adagiarius, Sprichwort-

fammler: Adagiologie, Sammlung von Sprichwörtern.

Adagio (fpr. Ababiche, ital. Musilanebrud), langfam; Bezeichnung eines in langfamem Tacte gehaltenen Musikituds. A. assai und A. di molto, ziemlich langfam; Aclagissimo (fpr. ababich'), jehr langjam.

Abaies (fpr. Aebees), Postborf in Nachitochez Parifb, La., 383 engl. M. nordwestl. von Rem Orleans; die Bewohner find alten fpanischen Ursprungs, die Saufer in spanischem Stol

gebant.

Abair (fpr. Aedehr). 1) John A., geb. 1758 in Chester County, South Carolina, emigrirte 1787 nach Rentudy, Major im bamaligen Grengfriege, 1 Jahr lang Sprecher ber Legislatur von Rentudy, 1799 Mitglieb ber jur Entwerfung einer Staatsconstitution eingefesten Convention, 1805-1806 Bunbessenator für Lentuch, commandirte unter General Jadjon in ber Schlacht bei Rem Orleans die Rentuch Truppen, wurde jum General ernannt, 1831—1833 Mitglied bes Congresses, gest. am 19. Mai 1840 in Harrobsburg. 2) Sir Robert A., englischer Diplomat, geb. 24. Mai 1763, Sohn des Bundarztes Georg's III., weitläusig verwandt mit Charles James for, erhielt seine erste Bildung auf der großen Schule von Bestminfter, vollendete feine Studien in Gottingen, wurde frubzeitig fur bie biplomatische Carriere bestimmt, wurde 1789 nach Petersburg gesaudt und von der Kaiserin Ratharina II. mit Anszeichnung aufgenommen, 1802 Mitglied des Parlaments, der Whigpartei angehörig, 1806 Gesandter in Wien unter For, 1808—1811 in gleicher Eigenschaft in Konstantinopel unter Canning, vermittelte 1831 die Schlichtung der zwischen Belgien und Hollaub ansgebrochenen Disserenzen, 1835 Mitglied des Geheimen Raths, schried im Atter von 82 Jahren Memoiren über seinen Ausenthalt in St. Petersburg und Wien, flard am 3. October 1855.

Abair (spr. Aebbehr). 1) County im Süben Rentnah's (Ber. St.), 450 engl. O.-M., 9898 E. (1850), durchstossen Green River, Little Barren River und Anssell's Creek, Boben mäßig fruchtbar, gegründet im Jahre 1801 und nach John Adair, Bundessenator für Rentuch, benannt. Hauptstadt Columbia. 2) County im Nordossen Missouri's (Ber. St.), 570 engl. O.-M., 8531 E., durchstossen Chariton und dem Nordossen des Salt River, Boden im Allgemeinen fruchtbar, zu Getreides und Grasban geeignet, gegründet im Jahre 1840. Hauptstadt: Rirksville. 3) County im Südwessen von Jowa (Ber. St.), 576 engl. O.-M., 1594 E. (1867), bewässert vom Middle River, einem Rebenslusse des Bes Moines, und vom Rodaway, durchschiert von der, von Fort Des Moines nach Counseil Bluss sährenden Straße. Hauptstadt: Fontanell.

Abairsville (fpr. Aebbehrswill). 1) Aufblühendes Postdorf in Cas County, Staat Georgia (Ber. St.), an der Western-Atlantic-Bahn, 69 engl. M. nordwestl. von Atlanta, mit vorzäglichem Aderboden. 333 E. 2) Postdorf in Logan County, Staat Kentucky, 180 engl. M. sidwestl. von Frankfort, eiwa 150 E.

Abaja (jpr. Abacha), Fluß in Spanien, Rebenfluß bes Duero, nabe Biebrahita in ber Sierra be Avila entspringenb.

Abal, ein schmaler Kustenstrich an ber Oftfüste Afrika's, zwischen Abpffinien und bem Golf von Aben, bevölkert von den Abali, welche mit ben weiter nach Norben wohnenden Danittl stammverwandt sind. Bu A. gehört ber wichtige Hafen Tabschurra.

Abalard (Abalhard), geb. um das Jahr 753, Entel Rarl Martell's, Monch und fpater Abt von Corbie, 796 Minister des Adnigs Pipin, grundete Rorvey an der Weser, gest. im Jahre 826.

Mbalbert, ein beutscher Rame, ber Ebelgeborene. 1) Abalbert, ber Apoftel ber Slaven, anfänglich Benedictinermond, benn 961 von Raifer Otto L als Lehrer bes Christenthums nad Rufland geschick, 966 Abt in Weißenburg im Elfaß, 968 Erzbischof von Magdeburg, grandete die Bisthumer Jeth, Meißen, Mersehurg, Brandenburg und Bosen, gest. 981. 2) Abalbert, der Apostel ber Pren fen, der Heilige (St. A.), geb. um das Jahr 939 bei Prag in Löhmen, 983 Bischof von Brag, predigte jedoch von 988 an in Ungarn und Bosen, wurde Erzbischof von Guesen, begab sich im März des Jahres 997 mit Gaubentins und Benedictus ju ben Preugen, um auch biefen bas Chriftenthum ju lebren, wurde aber von einem Priefter berfelben am 25. April 997 in ber Rabe bes heutigen Gifch. hausen erschlagen. Sein Gedächtnistag: 1. Juni. 3) Ab albert, Sohn eines säch. Pfalzgrafen, geb. zu Ansang bes 11. Jahrh., 1043 Erzbischof von Bremen und Damburg, 1049 Legat bes Papstes Leo IX. bei ben nordischen Königreichen, 1065 Minister bes minderschrigen Heinrich IV., gest. 1072 in Goslar. Grünhagen gab seine Lebens-beschreibung herans (Leipzig 1854). 4) Abalbert, Heinrich Wilhelm, prenß. Brinz, Sohn bes Königs Withelm I. von Prenßen, geb. am 29. Oct. 1811 in Berlin, un-ternahm seit 1826 kleinere und größere Reisen, wie nach den Niederlanden, England, nach bem Drient, nach Brafilien, u. f. w., nach feiner Rudtehr 1844 Generalinspector ber Artillerie, 1849 Thef ber preug. Marine, 1854 Abmiral, ale welcher er fich befonberes Berbienft bei ber Berftellung bes Ariegsbafens im Jahdebufen erwarb. Er befehligte 1856 bie preuhische Expedition gegen die fogenannten Riffpiraten und leitete in Berson den Angriff auf Cap Tres Forcas. Wurde am 7. August bei Mellisa verwundet. Seit dem 27. April 1850 mit Therefe Elster (aur Freifran von Barnim ernannt) verheirathet. Ans vieser The fammte Freiherr Abalbert von Barnim, geb. 1841, ber bie militar. Carriere betrat, vieselbe aber einer Bruftrantheit wegen wieber aufgeben mußte. Im Jahre 1859 bereifte er im Berein mit Dr. hartmann Aegopten, erlag aber bereits am 12. Juli 1860 in Roffres bem Alimafteber. Hartmann hat fiber biefe Reise in bem Werte: "Reise bes Freiherrn A. bon Barnim burd Rorboftafrita" (Berlin 1863) berichtet. 5) Abalbert, Bilb. Georg Endwig, bater. Bring, jungfter Cobn bes Ronigs Lubwig von Bapern, geb. am 19. Infi 1828, bereifte England, Spanien und Bortugal, 1851 prafamtivet Thronfolger fur Griechenland, am 25. Aug. 1856 in Mabrib mit ber am 12. Oct. 1834 geborenen Tochter bes Infanten Franz be Paula, ber Infantin Amalie, vermählt.

Abalis ober Saialieh (bas alte Attalia, im Mittelauter Attalea, Sattalea ober Setalia), hafenstadt in Anatolien, aflat. Tilrkei, am gleichnamigen Golf, unter 360 52'
2" nördl. Br. und 300 45' bill. Länge, auf dem Abhange eines Higels, der die zu 70 F. über den Meerestpiegel aussteigt, amphitheatralisch erbaut, mit engen, schmubigen Gassen, gutem, wenn auch kleinem Hasen und 13,000 E., unter denen 3000 Eriechen; Sildfrüchte; Sit eines griech. Bischofs. Bon hier schiffte sich im Jahre 1148 König Ludwig VII. von Krankreich noch Antiochia ein.

Ad altiora (lat.), nach bem Soberen, bober hinauf. Abam (bebr., ber Menich) und Eng (bebr. Savog, b. i. Leben, Mutter alles Lebens), nach ber Bibel, bie Namen ber erften Menichen, bon benen bas gange Menichengefchiecht ab-Sie erhielten im Lante Then bas Borabies als Wohnort angemiejen. Inmitten bes Gartens befanden fich gwei Banme, ber Baum bes Lebens und ber Banm ber Erkenntniß bes Gnien und Bolen. Bon letterem Banme ju effen, war ben Menichen bei Tobesftrafe verboten. Eva erlag zuerft ben Berladungen ber Schlange, verführte auch ben Abam jur Gesehesübertretung und Jehovah verjagte bie Ungehorsamen aus bem Parabiese. Rain, Abel und Seth waren außer andern Sohnen und Tochtern die ersten Kinder Adam's und Eva's, außerhalb bes Barabiefes gezengt. A. ftarb im Alter von 930 Jahren. Die fpateren illbifden Schriftsteller ergablen bie Gefcichte von Abam und Eba im Zalmub in folgender Beise: Jehovah schus II. ans dem Stande der ganzen Erde. Er hatte zwei Angesichte und war Mann und Weib zugleich. Er war schon und so groß, daß er bis an den Dimmel reichte, daß die Engel vor ihm beibien. Du legte Jehovah die Hand auf ihm und er wurde kleiner. Sein erftes Weib war Lilith (Rachtgefpenft), Die Mutter ber Damonen. Sie entfloh und Jehovah fonf aus Abam's Rippe Die Eva. Sie war herrlich von Geftalt und bem Seraph Sammael gelang es, fie ju verfahren. A. warb aus bem Barabiefe berstoßen, fand bie Lilith wieder und zengte mit ihr 130 Jahre lang Damonen. Eva verband sich mit Sammael. Im Roran wird erzählt, Allah habe befchlossen, sich einen Statthalter auf Erben ju fcoffen und feinen Leib aus trodenem Thon, feinen Geift aus reinem Fencr gebilbet. Alle Engel beugten fich por bem neuen Gefcopf, nur Eblie nicht, welcher befibalb ans bem Parabiese verstoßen wurde, welches nun Abam erhielt. Dann wurde bie Cru geichaffen. Ans Neld verführte Eblis bie Menfchen zur Ganbe und zur Strafe wurden fie auf die Erbe herabgestürzt. Allah erbarmte sich bes renevollen Abam, ließ ihm burch den Engel Gabriel in einem Zelte, an ber Stelle, wo fpater ber Tempel ju Meffa erbant wurde, bie göttlichen Gebate lebren, und nach 200fahriger Trennung bie Eva wieberfinden. Er liegt auf bem Berge Abulais bei Metta begraben. Die Mohammebaner nennen ihn Ab ul's baschar (Bater bes Fleisches) und Sest Allah (Auserwählter Gottes) und verehren ihn als ersten Propheten. Ju N. T. wird Abam (Rom. 5, 14) ber Urheber ber Sande und bes Tobes genannt im Gegenfas gu Chriftus, bem Urheber bes Lebens und ber Unfterblichfeit. Bei ben Gnoftlern und Manichaern gilt A. ale erfter Aesn, Ansfluß aus ber Gottbeit. In ber bilbenten Runft bes Mittelalters find Abam und Eba mit bem Apfelbaume febr banfig Churbol ber Erbfinbe und erfceinen als Bergierung auf ben meffingnen und filbernen Tanfberen bes 14. n. 15. Jahrbunberts.

Abam. 1) A. von Bremen (lat. Adamus Bromonnis), 1068 Domberr und Mector in Bremen, Lehrer des Chriftenthums im Asrden Deutschland's, gest. um das Jahr 1076. Bersassen, Leriassen der Leitenberg acclosiastica" (deutsch den Laurent, Berlin 1850), welche die Lirchengeschichte des Zeitrammes von 788—1072 enthält. 2) Al brecht A., Thiere und Schlackenmaler, geb. 1786 in Rördlingen, melte besonders Schlackengemälde, zu denen er in den stranz. Feldzügen gegen Destreich (1809) und gegen Russand (1812), an denen er sich im Gesolge des Prinzen Engen persöulich beitheitigte, die Eszzen entwarf. Im Deebr. desselben Jahres kinru er nuter großen Geschren aus Austand nach München zurück, nud ging nach Intele, wo er die 1815 bieb. In München versertigten einen Reihe von Schlackengemälden und der Absten unter dem Fedura ein großes lithographisches Prachtwerf (120 Blätter) unter dem Litel: "Voyago pittoresque militaire." Seine besten Arbeiten aus den Jahren 1817 bis 1824 brachte Mar I. von Bapern kinstich un sich. In Würtenberg malte A. die arab. Rosse Balastes in München die Schlache an der Moskwa. Er machte 1848 und 1849 unter Naderh den Feldzug nach Jialien mit und schnäcke die nem Pinasothet mit den Gemälden der Schlachten den Kovara und Enstaza. Seine letze Arbeit war die Darstellung der Schlacht von Ferdurch. A. stars 28. Ang. 1862. Unter seinen Rindern haben sich wit Extolg der Amst des Baiers gewidmet. 3) Je an Laufe kun Extosburg und Paris, Componist, geb. 1758 in Wiettersholz im Essas Muster Wuste Muste in Extosburg und Paris,

1707 Professor am Pariser Conservatorium, gest. um 8. April 1848. 4) Ab otphe Eharles A., Sohn des Borigen, geb. am 24. Inst 1803 in Baris, Schiller seines Baters und Boieldien's, 1848 Professor am Conservatorium, als welcher er am 3. Rai 1856 starb. Bekannt durch seine Opern: "Der Position von Lonjumeau", "Der Brauer den Preston", "Der König von Prette", n. s. w. 5) A. de la hale (mit dem Beinamen "Le Bossu d'Arras", der Bucklige von Arras, weil er verwachsen war), Dichter und Componist, geb. in der ersten Hölste des 13. Jahrd. in Arras, ansänglich Geistlicher, widmete sich bald der Runst, begleitete den Grasen Robert von Arras, ansänglich Geistlicher, widmete sich bald der Runst, begleitete den Grasen Robert von Arras, ansänglich Geistlicher, widmete sich bald der im Jahre 1287 starb. Besonders bekannt durch seine Liederspiele (jeux, spr. 1686); and componirte er zuerst mehrstimmig. 6) Victor A., geb. im Febr. 1801 in Paris, franz. Lithograph und Water, machte sich der Kunstlellung des Jahres 1819 durch eine "Trwinia, vie sich des derwundeten Tanked annimmt", zuerst einen Namen, wählte bes Gegenstände aus der älteren franz. Geschichte, machte sich aber dann bis 1838 durch Darskellungen von Scenen and der Revolution und den Feldzissen Napoleon's besannt. Seitdem beschäftigte er sich nur noch mit der Lithograph den der kann 1. Jan. 1267 in Virostap bei Bersailles. Sein Sahn, Alfred Albert A. (geb. 1825 in Paris), ist gleichfalls als Lithograph beschäftigt.

Adamanto notare, ein von Claudianns gebrauchtes lat. Sprichwort, wörtlich : mit einem Diamant aufschreiben (notiren), b. h. etwas zum ewigen Gedachtniß aufzeichnen.

Abamang (Fumbina), ein erst durch die Forschungsreisen Barth's (1851) bekannt gewordenes Land im Innern Afrika's. Es wird im Südosten von Hausta oder Soloto, im Südon von Bornu, im Südwesten von Baghirmi begrenzt und umfaßt 2400 D=M. Das Laud ist eine hügelige Hechebene mit einzelnen Höhenzigen, Felskämmen und isolirt stehenden Bergsegeln. Der merkwardigste ist der 5500 F. hohe Mindis. Im Südwesten erhebt sich der Alantika dis 8000 F. Höhe. Bon SD. gegen NW. wird das Land vom Binu's oder Asaad aben größten Nebenstusse des Awara oder Niger, und dessen dem Dustässen bewöhlert. Das Land ist stewaldet; im Walde liegen zerstreut die Wohnungen der Bedösterung. Im D. ist weites Wiesenland dis zu einem 2500 F. hohen Bergzuge. Im N. wechseln Wald, Weideland und Kornfelder mit Ebenen, isolirt stehenden Hügeln und bis 3000 F. hohen Höhenzügen. Das Land gilt sür eine Proving des Fellatareichs Hansta ist der Statubalter ist jedoch beinahe unabhängig. Unter den Bewohnern des Landes ist der Statubalter ist sehn heinahe unabhängig. Unter den Bewohnern der Lauta sehr intelligent und gewerksiesig, von gelblich rother Hantsabe und schorer Körperbirdung. Die mohammed. Fellata oder Fulde haben sie nur zum Theit unterwerfen können. Die Hauptsabt Josa oder Posa a. 80 27' nördl. Br. und 290 50' dist. L., zählt 12,000 E. und ist neueren Ursprungs. Die Aderfanarbeiten werden durch Scladen verrichtet, von denen die reichen Grundbesitzer Tausche halten.

Abamberger. 1) Anna Maria A., geb. Jaquet, geb. 1752 in Wien, 1781 Fran bes Hoffangers A. in Wien, vortressliche Schauspielerin, bes. in naiven Rollen, gest. 1804. 2) Antonie A., Tochter ber Borigen, geb. 1784 in Wien, gleichfalls Schauspielerin von Talent, besannt als Brant Theodor Körner's, verheirathete sich 1817 mit dem Archäologen Joseph Arneth in Wien, nachdem sie turz vorber die Bühne verlassen hatte, wurde 1820 Borleferin der Raiserin Raroline Anguste, sowie 1832 Borseherin des Rarolinenstifts in Wien,

geft. am 25. Dez. 1867 in Bien.

Abamine (Min., Friedel), zweigliedriges arfensaures Zintorph, von Chanarcillo, Chili. Udamifche Erbe. 1) Der aus thierischen und Pflanzen-Bestandtheilen zusammengesette Riederschag (Schlamm) in stehenden Gewässern, der als Danger verwendbar ist. 2) Der

erbige Mudftand verwefter Leiden.

Abamiten. 1) Auch Abamianer genannt, eine gnostliche Secte des 2. Jahrh., welche sich dadurch in der Kenscheit üben wollten, daß sie in ihren Bersammlungen nacht erschienen; nach Anderen jedoch sich in diesen Bersammlungen den wildesten Ansschweisungen dingaden. 2) s. w. Bicarden, Picardier oder Vicardisten, Name einer ähnlichen Secte des 15. Jahrh. in Böhmen, nach ihrem Stifter, dem Franzosen Jean Vicard, denaunt. Dieselben gingen nacht, glankten an kinen persönlichen Gott, tehrten Weidergemeinschaft und sollen sogar siesschiede Bermischung der Estern mit den Kindern gestattet haben. Bon Zissa wurden sie 1421 mit Fener und Schwert versolgt, jedoch nicht vollständig ausgerottet, so daß sie im Jahre 1949, nach der Proclamation der Religiansfreiheit in Desterreich, wieder austauchten. Sie zeigten sich im Chrudimer Kreise und in den Herrschaften Reichendung, Lendomischl, Landstron u. s. w. ziemlich zahlreich. Ihre Vemeinden bestehen nur aus Czechischen Handwerkern und Bauern. Sie leugnen den persönlichen Gott

und nehmen eine die Welt schaffende Kraft (Moc) an. Die Welt aber erhalt fich selbst. Beber Einzelne macht fich felbft burch feinen Beift von Gunbe frei. Bon einem Deffias (Marvlan) erwarten fie die Anfrichtung eines kommunistischen Reichs. Sie verwerfen Sacramente und Gultus. Die Mitglieber ber Secte, Manner wie Franen, find im bürger-lichen Leben sehr thatig, reinlich, schweigsam und tadellos. In ihren nächtlichen Insammentunften, die sie nacht abhalten, sollen fle jedoch weber Ehe noch Berwandtschaft beachten.

Abamonie (vom griech ), Angft, Unruhe, Bettommenheit.

Abams (fpr. Aeddams), Andrew A., geb. im Januar 1736 in Stratford, Connecticut, graduirte im Pale Colleg 1760, practizirte als Advolut in Litchfield 1764, 1777—1782 Delegat für Connecticut zum Continental-Congreß und wurde als solcher einer ber Unterzeichner ber Artitel ber Confeberation, 1793 Dberrichter ber Supreme Court von Connecticut, geft. am 26. Rob. 1799.

Mbams, Benjamin, geb. in Borcefter, Raffacufetts, 1809-1814 Mitglieb ber Legislatur biefes Staates, 1814—1815 Staatsfenater und 1816—1824 Mitglied bes Congresses,

geft. im April 1837.

Abams, Charles Bater, Professor ber Chemie und Boologie am Amberft Colleg in Maffachujette, geb. am 11. Jan. 1814 in Derchefter, geft. 19. Jan. 1853 in St. Thomas. Beschäftigte fich in ben Jahren 1845—1847 mit geologischen Untersuchungen in Bermont und unternahm in bem Zeitramm bon 1844—1851 mehrere wissenschaftliche Reisen nach Jamaica and anderen Theilen Beft Indien's. Schrieb: "Contributions to Conchology", "Monographs of Several Species of Shells", u. f. w.

Abams, Charles Francis, ber einzige Sohn John Oninch A., ber ben Bater fiberlebt hat, ift 18. Aug. 1807 in Bofton geboren. Als zweijähriges Rind nahm ihn ber Bater nach St. Betersburg mit und behielt ibn bei fich, bis er 1817 nach Amerita gurud. Seine Erziehung erhielt er, wie Bater und Grofvater, im Barvarb Collegium. 1827 begann er unter Daniel Webster ber Rechtsprans phauliegen und habilitirte sich 1828 in Boften als Barrifter. 1829 beirathete er bie Tochter bes Millionare Beter C. Broots und begann fich wesentlich literarischen Arbeiten zu widmen, namentlich ber Berausgabe ber Werte seines Grofvaters. Auf ben Wunsch bes Baters ließ er fich 1831 in bie Staatslegislatur mablen, in ber er, theils als Reprafentant, theils als Cenator, funf Jahre lang blieb. 1848 wurde er von ber Freibobenpartei als Canbibat für die Bice-Prafibent-icaft aufgestellt. Diese Auszeichnung verbantte er zum Theil bem Umstande, bag er von 1845-1848 eine Zeitung redigirte, die mit geholfen hat, den Weg für die spatere republis kanische Partei vorzubereiten. 1879 wählte Massachusetts ihn in den Congress und 1861 im Marz ernannte ihn Lincoln zum Gesaubten in England, wo er burch seine Umsicht und Festigkeit viel dazu beigetragen, ben mahrend bes Bürgerfrieges (1861—1865) brobenben Bruch zwischen England und ber Union abzuwenden, ber in Folge bes Alabama-Conflicts (f. Alabama-Frage) fast unvermeiblich schien. Im Frilbjahr 1868 tam A. um seine Abbernfung ein und fehrte nach Daffuchnsetts zurud.

Abams, Daniel, M. D., pabagogifcher Schriftsteller, geb. 1773 in Townfend, Daffadufetts, empfing feine erfte Ansbitbung in ber Atabemie ju Dem 3pewich, grabuirte 1797 im Dartmouth Colleg, practicirte als Arzt in Leominster, Daff., wo er Mitarbeiter am "Telescope" war und mehrere Schulbilder ("Scholar's Arithmetic", "Grammar" "Understanding Reader",) verfaßte, wandte sich 1806 nach Boston und eröffnete baselbst eine höhere Lehranstalt, practizirte sobann von 1813 in Monnt Bernon, New Hampshire, und zuleht seit 1846 in Reene, N. D., wo er am 8. Juni 1863 starb. A. verfaßte außer ben oben genannten eine ganze Reibe anderer Lebrbucher, von benen feine "Adams' New

Arithmetic" bie größte Bopularität erlangte.

Abams, George, Mechanitus und Optifus, geb. 1750, berühmt burch feine optischen und mathematifden Instrumente und burch seine Schriften über Optil und Aftronomie, geft. am 14. Aug. 1795 in Conthampton.

Abams, George Dt., geb. am 20. Dez. 1837 in Anor County, Rentudy, flubirte Jurisprubenz, diente später einige Monate als Capitan in der Armee, wurde im Jahre 1867 als

Canbibat ber bemofratischen Partei jum Mitglieb bes 40. Congreffes gemablt.

Abams, Green, geb. am 20. Aug. 1812 in Barboureville, Anor County, Rentudy, widmete fich ursprünglich bem Aderbau, studirte aber bald Jurisprubenz, 1839 Mitglied ber Legislatur von Kentudy, 1847—1849 Mitglied bes Congresses, 1851—1856 Richter ber Circuit Court von Kentudy, 1850 Mitglied bes 36. Congresses und im Jahre 1861 von Mbami 103

Braffbent Lincoln jum 6. Schahamtsaubiteur ernannt. Beim Ausbruche bes Burgertrieges nahm A. enticieben Bartel für bie Gache ber Union.

Abams, Bannah, eine ber erften Schriftstellerinnen ber Ber. Staaten, geb. 1756 nabe Bofton, geft. am 15. Nov. 1832 in Brootline, Daffachufetts; forieb: "View of Religious Opinions" (1781), "History of New England" (1799), "History of the Jews", u. [. w. Abams, Jaac, zu Anfang bes jedigen Jahrh. in New England geb., Erfinder ber voll-

ftanbigften Druderpreffe, bie von ihm felbft in Bofton fabricirt und in allen Theilen ber Ber.

Staaten gebraucht wirb.

Abams, Jasper, geb. 1793 in Mebway, Maffachnfetts, graduirte 1815 an ber Brown Universität, an welcher er Brofessor ber Mathematit wurde, 1824 Director bes Charleston Colleg in South Carolina, bann turge Zeit in gleicher Eigenschaft am Geneba Colleg in Rew Port, 1827 wieberum Director am Charlefton Colleg, welche Stelle er 9 Jahre lang betleidete, juleht 2 Jahre Raplan der Militarafabemie in Best Boint, gest. am 25. Oct. 1841 in South Carolina.

Abams, 3s bn , 1833-1835 Mitglich bes Congreffes für Greene County, Rem Port, geft.

am 28. Sept. 1854 in Catefill, New York.

Abens, 3obn, sweiter Braftbent ber Bereinigten Staaten (1797-1801), ftammte von einer Buritanerfamilie ab, die 1640 nach Massachetts ausgewandert war und wurde ben 19. Oct. 1735 ju Braintree, Maff., geboren. Im harvard Collegium empfing er eine classische Erziehung und zeichnete fich früh als Abvocat und Rechtsgelehrter aus. Die verbafte Stempel-Acte, die den Streit zwischen England und den Colonien zuerst zu einem offenen Conflict fleigerte, veranlafte ibn, fic an ber Bolitit zu betbeiligen. Er ertlarte bie Acte für ungesemäßig und nichtig, und entwidelte und vertheibigte in ber"Boston Gazette" bie Rechte ber Colonien in einer Reibe von Artiteln, Die 1768 in London unter bem Titel "Kosay on the Canon and Fendal Law" besonders abgebrudt wurden und seinen Namen zuerft in weiteren Rreisen besannt machten. In der Legislatur der Proving, in die er 1770 gewählt wurde, zeichnete er fich fo aus, daß Maffacufetts ihn 1774 als Delegaten zum erften Congreß nach Philadelphia ichidte. 1775 wurde er wieder gewählt und brangte von vorn berein mit folder Energie und Entidiebenbeit auf völlige Trennung bom Mutterlande bin, bag bie confervativeren und angfilicheren Delegaten, unter ber Führung von John Didinfon von Beunf., ibn angftlich mieben und fitr eine Weile allen Umgang mit ihm abbrachen. Anf feinen Schultern lag benn auch wefentlich bie Laft ber breitägigen beißen Debatte für bie Annahme ber von Jefferson verfaßten Unabhängigleitserllarung. 3m Fruhjahr 1778 murbe er an Die Stelle von Silas Deane als Commiffer nach Baris gefandt. Gein eiferfüchtiger Character und die Instanationen des mistrauischen Arthur Lee liegen ihn bier bald bermaßen mit Frankreich zerfallen, bag bie brei Commiffare ben Congreß anlagen, nur einen einzigen Gefandten in Baris ju belaffen. Diefem Bunfde murbe willfahrt und A. fehrte nach Amerika gurud, ba bie Babi bes Congreffes auf Franklin gefallen war. Schon 1779 aber wurde er wieder, als Friedenscommiffar, nach Frankreich geschickt. Sein Migtrauen gegen bie Chrlichkeit Frankreich's führte zu einer folden Spannung zwischen ihm und Bergennes, bağ ber Graf fich weigerte, wettere Mittheilungen bon ibm entgegenzunehmen. Abamsging baber nach holland, ba junacht noch gar feine Ansficht bagu mar, bag England Friedensboridlage maden wirbe. Durch geschickte Unterhandlungen wie burch gebiegene und geistreiche Auffabe aber bie amerikanischen Berhaltniffe wußte er in holland bie Regierung und bas Boll ju gewinnen und brachte eine Anleibe ju Wege. 3m Oct. 1782 ging er abermals nach Baris, um in Berbindung mit Franklin und Jan ben Frieden mit England abzuschließen. Als erster Gefandter ber Union tam er im Mai 1785 nach London. Seine Abneigung gegen die Franzosen sicherte ihm einen höstlichen Empfang, aber seine Bemühungen, einen Bandelsvertrag abzuschließen und die Erfüllung der Friedensbedingungen—namentlich die Raumung ber weftlichen Boften — zu erwirten, blieben volltommen erfolgtos. Da er England nicht einem bewegen konnte, einen Besandten nach Philadelphia zu schieden, so bat er um seine Abberufung und kehrte 1783 nach Amerika zurück. Babrend feines Aufenthaltes in London schrieb er die "Desence of the American Constitution " (3 Bbe.), die nicht ohne Vinflusauf die Annahme ber nenen Conflitution blieb, ibm perfenlich aber viele Feinde jugog, weil fich in ihr eine ziemlich flarte Borliebe filr ein aristotratisches Regiment aussprach. Rach ber Einführung ber neuen Berfaffung murbe er jum Bice-Braftbenten gemablt und unterflutte, gleich ben übrigen Föberaliften, Die Reutralitatspolitik Bashington's. Degleich die Anti-Foberaliften, unter Jefferson's Führung, Die für die frangofische Revolution schwarmten, immer mehr Boben unter bem Bolle gewannen; und obgleich Alex. Damilton, ber eigentliche Fahrer ber Foberaliften, bei Bafbington's Mildtritt bie Wahl auf Thomas Pindnen von

101 Shans

Silb Carolina zu lenten fuchte, fo wurde A. boch 1797 jum Prafibenten ermablt. Die Sympathien für Frankreich und bie Agitationen ju feinen Gnuften nahmen einen fo brobenben Charafter an, bag ber Congres es für nothig bielt, Die fogenannten Fremben- und Anfrubr-Befete zu erlaffen. Diefelben erregten einen fo allgemeinen Unwillen, bag nicht nur Abams. bem fie vorzüglich jur Laft gelegt murben, viel von feiner Bopularität einbufte, sondern auch bie Macht ber foberalestichen Bartei vollftanbig untergraben wurde. Filr einen Augendlich freilich schug die Wage wieder um, als es befannt wurde, daß Talleprand die ameritanischen Befandten zu bewegen gefucht, ben Frieben von Frantreich zu ertaufen (Die fogen. I. P). 3.-Angelegenheit). Als Abams aber trobbem wieber einen Befandten nach Baris ichidite, und als er auferbem bie Führer ber Foberaliften, Samifton und bie Bindney's, fo febr gegen fich erbitterte, bas sie nicht nur feine Antlagen gurudwicfen, bas fie es mit England hielten, fon-bern auch birekt feine Abministration angriffen, ba kam A. perfonlich so sehr in Migerebit und bie in fich zerfallenen Foberaliften buften fo biel von ihrer früheren Macht ein, bag 1801 Jefferson mit 9 Stimmen Majorität gegen Abams jum Brafibenten gemabit wurde. A. jog fich auf bie vom Bater ererbte ffarm bei Braintree (jest Oninet) juritd und verlor allen bolitifchen Ginfinft. Geine Dugeftunden verwandte er auf foriftellerifde Arbeiten fiber Die großen Fragen ber Bergangenhelt. Erft 1820, ale, infolge ber Trennung Maine's bon Malfachusetts, ein Convent gur Revision ber Berfassung bes Staates bernfen warb, wurde er wieder filr einen Augenblick in das artive politische Leben hineingezogen; sein hohes Alter jedoch verhinderte ihn, fich sehr lebhaft an ben Berbandlungen ber Bersammlung zu betbei-Den 4. Juli 1826, bem fünfzigften Gebenktog ber Unabhangigkeitserklarung, ftarb er men. Wenige Stunden früher war Refferson zu Monticello verfchieben. A'. Werte ju Quinch. Wenige Stunden früher war Jefferfon ju Monticello berfchieben. und eine Schilderung feines Lebens (Lafe and Works of John A. 10 Vol. New York and Boston, 1851-56) find von feinem Groffohn Charles francis A. berensgegeben werben, ber schon früher seine Reisebriefe (Letters addressed to his wife. 2 Vol. Boston 1842) veröffentlicht batte.

Manns, I o hn C o u ch, eng. Aftronom, geb. am b. Juni 1619 in Laneast bei Lannsesson in Cornwall, besuchte, nachdem er zunächst als Landwirth thätig gewesen war, die Universität von Cambridge, wo er Mathematik und Naturwissenschaften sudirte und im Ishre 1841 promodirte. In derselben zeit begann er seine berühmten Untersuchungen in Bezug auf die Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des Uranus, die ihn zu der Ueberzeugung leiteten, daß noch ein anderer, von der Sonne weiter entsernter Planet eristiren müsse. Diese seine Entvedungen machte er sedoch nicht össentlich bekannt, so daß sein Berdienst, einen neuen Planeten entbedt zu haben, in etwas geschmäsert wurde, als Galle in Berlin, der nach Leverrier's Auweisungen selbstständige Berechnungen angestellt hatte, diesen Planeten entbedte. Die Entdedung wurde später, nach einem bestigen Streit zwischen engl. und franz. Astronomen, Leverrier zugeschrieben. A. wurde 1858 zum Prosesso der Astronomie an der Universität von Cambridge ernaunt. Anzer einigen in den Wemwiren der Londoner Astron. Gesellschaft verössentlichten Abhandlungen versasse A. "Tho observed irregularities in

the motion of Uranus" im "Nantical Almanack" für 1851.

Abams, John Duincy, ber altefte Cobn John Abant und ber fechfie Prafibent ber Bereinigten Staaten (1825-29), wurde in Braintree 11. Juli 1767 geboren. Schon in feinem elften Jahre ging er mit bem Bater nach Baris und begleitete ibn bis 1785 auf faft allen feinen biplomatifcen Diffionen. 1782 nahm Francis Dona ben funfgebnjabrigen Anaben als feinen Privatfetretar nach St. Petersburg mit. Da Dana aber nicht vom ruffifchen hof als Gefandter anerkannt wurde, fo tehrte A. nach vierzehnmonatlichem Aufenthalt in Rugland wieber zu feinem Bater gurud. 1786 verließ er feine Familie und ging nach Maffachusetts, wo er bis 1788 im Barvard-Collegium ftubirte. Durch eine Reihe politischer Artifel zog er die Ausmerksamleit bes Bublitums auf fich, und im Dai 1794 foidte ihn Bafbington als Gefandten in ben haag. Auf ben Rath Bafbington's fandte ihn fein Bater 1797 auf ben wichtigeren Boften in Berlin. Bon bier aus bereifte er 1800 Schleften und gab in Briefen in die Beimath eine Beschreibung biefes Lanbes, die von feinem Bruder in ber Bostoner Zeitung "Bortfolio" veröffentlicht und in's Deutsche (von Friefe, Breslau 1805) und Frangofische überfest wurde. Jefferson, ber die Anficht hatte, daß bie Bertreter ber Republit an auswartigen Sofen minbeftens alle acht Jahre file eine Beile in Die Beimath auruldtehren follten, rief ibn 1801 gurud. Schon im folgenden Jahr werbe er in ben Senat von Maffachusette und 1803 in den Senat ber Bereinigten Staaten gewählt, ba er aber, im Gegensat zu ben Foberalisten, benen er seine Wahl verbantte, Die Embargo-Politik Jefferson's gegenüber England billigte, so legte er fein Manbat nieber und jog fich von bem öffentlichen Leben gurud, bis ibm Mabifon 1809 ben Gefanbtichaftspoften am ruffifchen Dof Abans 205

Sein Meberteitt in bas Lager ber Anti-ffeberaliften ober Republifaner wurde ginn Theil burch bie nicht genugend begründete lieberzengung veraniaft, daß einige ber Führer ber Feberaliften eine Theilung ber Umion anftrebten. Den 24. Dec. 1814 folog er, in Bemeinichaft mit Jonathan Auffel und Benry Clay, ben Frieden von Gent ab, murbe bann gum Gesondten in England und 1817 von Mourve jum Staatsfelretar ernamit. 1823 traten 21., Jacffon, Crawford und Clap ale Bemerber um die Profibentichaft auf. Da keiner ber Canbibaten eine Majorität ber Electoralstimmen erhiett, jo lag es dem Remalentantenbans ob, Ginen von ben Dreien ju wahlen, Die Die größte Angahl wen Stimmen erhalten. Der Rempf breite fich um A. und Jaction und wurde burch ben Ginfing von S. Clab ju Gunften von A. entichieben. John Binns prophezeihte A. fruh, daß er fich vergeblich um Wieberwahl bewerben mirbe, weil er fich weigere, feine Gegner aus ben Remtern zu entfernen und feine Freunde mit benfelben zu belohnen. Die Prophezeihung warde mahr, aber es wirkten viele Urfachen aufammen, A. in bem Babitampfe von 1823 gogen Jadfon unterliegen gu laffen. A. hatte eine Majorität im Congres gegen fich, ba find bie Bertreter bes Silbens ihm nie befreunden tomnten, theils weil er die Bolitit des Schutzolks und der "inneren Berbefferungen" begunftigte, theibs weil es bekamt war, daß er in nicht gewöhnlichem Grabe ber Staverei feind war. Debei war feine Administration, obgleich er ber bebentenbfie Diplomat ber alten ameritanischen Sante war, in ber angeren Balitit entschieden unpläcklich: burch einen Streit mit England wurde ber Danbel mit Weft-Jubien eingebuft, und ber Congreft in Banama, der einen Bund der Republiken von Rord-auch Süd-Amerika bewirken follte, ging resultutios auscinander. Der Benutgrund von A. Riederlage aber war, daß bie Maffen ber Berfenmbung Glauben ichentten, Clay habe bei ber Bahl wan 1824 feinen Binfluft A. um ben Breis bes Smatsfeiretariats verlauft. Das vermeintliche Unrecht, bas Jadfon baburch exhilbet, erhöhte beffen schon früher große Popularität so sehr, bag er mit 178 gegen 83 Electoralstimmen ben Sieg siber L. davontrug, der auch in feiner eigenen Partel nie recht populär gewojen war. A. zog sich nach Oninch zuräck, wurde aber schon 1831 wieber in bas Repräsentantenhaus gewählt, wo er eine von den Barteien amabhängige Stellung einnahm. Die oft wiederholte Behanptung, daß er Abelitionist wurde, ift unbegrundet. Er trat une mit größter Energie filt bas Recht berfetben, ju petitioniren, auf und, trot ber beftigen Sturme, bie er gegen fich mach rief, fuhr er bis julest fort, ihre Bittichriften bem Danfe vorzutegen. Mittelbar that er bamrch allerdings viel bagu, birfe fleine verfolgte Partei an ftarten. Je heftiger die Angriffe der Sablander gegen ihn wurden, eine besto größere Rube fette er ihnen entgegen. Im Febr. 1837 Aberreichte er sogar eine von Staven abgefaste Bittschrift. Das erregte den wildesten Emmult und führmisch wurde die Ansswegung A. verlangt. Aber so groß der Tumult gewesen, die Beschämung war noch größer, als A. enblich ju Wort tam und erklarte, baft die Staven nicht um die Abschaffung, sondern um die Aufrechterhaltung ber Stlaverei baten. Bis an's Enbe feines Lebens blieb er ein Mitglieb bes Congresses und ftars im Congresigebande wahrend ber Sigung vom 23. Febr. 1848. Seine Biographie but Josiah Quincy (Memoir of the life of John Quincy A., Boston 1868) geidrieben.

Abams, John Ouines, ber jüngere, ist ein Sohn von Charles Francis A. Er wurde im Jahre 1867 von der bemokratischen Bortei im Smate Massachietts zum Gonverneurscandidaten ausgestellt, erlitt aber eine vollssändige Niederlage, indem der Candidat der republikanischen Partei, Bullod, mit wehr als 20,000 Stimmen Majorität gewählt wurde. Im Jahre 1868 wurde Adams abermals für dasselbe Amt naminirt, jedoch abermals und

gwar mit einer Dajmitat von 69,855 Stimmen geschlagen.

Abens, Barmen i.o , geb. in Bartforb, Connecticut, 1823-1827 Ditglieb bes Con-

greffes für Batavia, Genefee County, New Port.

Abans, Robert, namhafter englischer Bunmeister, geboren 1728 in Edinburgh, bildete sich auf der dortigen Universität, bereiste sodann von 1754 Italien und Dalmatien, nm sich, dem Bunsche seines Baters gemäß, sie seinen späteren Berns als Bunmeister durch das Sindiam der alben Bandenkalter auszudiden. Das Ergebnis dieser Reise war das Wert "The ruins of the palace of emperor Dioclotian at Spalatro", welches er im Jahre 1764 mit 71 Aupsern in London berausgab. 1762 wurde er zum Architecten des Adnigs ernannt, trat aber 1763 von diesem Amte zurück, da er sit Kinroß in's Parlament erwählt worden war. Er starb im Jahre 1792 in London. Besonderes Berdienst erward sich A. dadurch, daß er den Banstyl sit Privatianden wesentlich vereinsachte. Mit seinem Bruder vereint verössentlichte er "The works in architecture" (4 Hefte, London, 1777 dis 1790); seine bedeutenken Banwerke sind: Das Register-Honse in Coindurgh, die Reddlesston-Hall bei Berch, das Universitätsgebände in Edinburgh, n. s. w.

Abams, Rabert S., rom Jan. bis Dai 1880 ernamter Bunbesfenator für Difff-

fippi, gest. am 2. Juli 1830.

Abams. Samuel, bervorragenber Theilnehmer an ber amerikanischen Revolution. geb. am 27. Sept. 1722 in Bofton, Maffachufetts, Ururentel jenes Benry Abams, bon bem and John Abams, ber zweite Braftbent ber Bereinigten Staaten, abstammte, wurde auf ber lateinischen Schule in Bofton fur bas Colleg vorbereitet, bas er, nachbem er noch vom alteren Lovell unterrichtet worden mar, im Jahre 1786 in Cambridge betrat, vor Beendigung seiner Studien aber wieder verlaffen mußte, ba sein Bater bei bem sogen. "Manufactory ahemo" fast fein ganges Bermögen verloren batte. Bei feinem Ansicheiben aus bem Colleg wurde er von der Facultat mit bem Titel "Bachelor" ausgezeichnet. Infolge ber Befchaftsverluste feines Baters und infolge bes tury barauf erfolgten Tobes beffelben, fab fich A. genöthigt, feine Absicht, fich bem Prebigerstande zu widmen, vollständig aufzngeben und bas Studium der Theologie mit der kunsmännischen Carriere zu vertauschen. In letterer bot sich ihm sehr bald Gelegenheit, der Politik eine größere Ausmerksamkeit zu schenken und auf biese Beise bie Bahn zu betreten, die in ber Folgezeit seine Fahigkeiten ansschließlich und mit Erfolg in Anspruch nehmen sollte. Das erfte öffentliche Amt, bas ihm anvertraut wurde, war bas eines Stenereinnehmers für die Stadt Bofton, das er eine Zeit lang zur größten Zufriedenheit belleibete, nach einiger Beit jeboch wieber aufgeben mußte, ba ibm, bem Unerfahrenen im Beschäfte, einige Fehler in seinen Berechnungen untergelaufen waren. Tropbem trat er balb wieder in den Bordergrund und zwar mit um fo mehr Ginfluß, als er einer ber heftigften Gegner ber von Grenville vorgeschlagenen Barlaments-Taxation war. Bon seinen Mitburgern junuchft bagu auserkoren, einen Brotest (ben erften entschiedenen aus irgend einem Theile Amerita's) gegen biefe Magregel ju verfasten (Dai 1764), wurde er im barauffolgenben Jahre, 1765, jum Mitgliebe ber Legistatur von Daffachufetts erwählt. Als Gefretar biefer Körpericaft zeichnete er fich, nameutlich in ben Controberfen mit Banard und hutchinfon, burch Entschiedenheit, Muth, Klugbeit und Jestigkeit ans, wie bies John Abams in seinem Tagebuche unter bem 23. Dez. 1765 fagt: "Abams ift eifrig und scharf in ben Berhandlungen; obgleich steis zur Milbe und Augen Nachsicht geneigt, wenn auf biesem Wege etwas zu erreichen ist, zeigt er doch, wenn es gilt, Festigkeit, Unbeugsamkeit, ja sogar Harte und Starrheit"; ober an einer anderen Stelle: "A. hat meiner Ansicht nach das tiesste Berftanbnig für Freiheit und für bie, ihr im Character bes Boltes gebotenen Bulf. mittel." Bon ber Regietung, Die ihn ale ihren gefährlichften Wegner fürchtrte, mit Bitten und Beftechungen beführmt, blieb er, obgleich in febr bilrftigen Berbaltniffen lebend nub nur burch bie Gparsamkeit feiner Fran vor Mangel geschätzt, bennoch ftanbhaft und schlug jedes Anerdieten von jener Seite ans. Ja, feine Opposition gegen bie Regierung wurde nur noch ernfter und energifcher, als diesclbe im Jahre 1767 unzweideutig darauf auspielte, in Amerita eine Parlamenteftener auf ben Banbel folagen zu wollen. Er verfafte bei biefer Gelegenheit bie Betition ber Legislatur an ben Ronig, Die Justructionsbriefe an ben Agenten ber Legislatur in England, sowie ein Runbschreiben an die Sprecher ber einzelnen Colonial-Repräsentantenbaufer, in welchem er gur energischen Bertheibigung ber Rechte ber Colonien aufforberte. Auch fagte er in jenen Tagen in einer langeren Rebe bie berfihmten Worte: "Wir find nundhangig und werden unabhangig fein. Im Mary 1770, nach bem fogen. Gemetel von Bofton (Boston Massacre), wurde A. jum Sprecher eines Comites ernannt, welches ben Gonverneur im Namen ber Stadt anffordern follte, jur Wiederherstellung der Rube und Ordnung die Truppen, wie dies fruber ber Fall war, auf ber im hafen gelegenen Insel Castle Island ju garnisoniren und nicht mehr in ber Statt felbft einzugnartieren, ba biefem letteren Umstande allein die Rubestörungen zuzuschreiben szien, welcher Aufgabe sich A. mit aller ibm ju Gebote flebenben Energie entlebigte. Rurg barauf, im Juni 1774, jum Delegaten für den Continental-Congres (f. b.) in Philadelphia ermählt, fand und beuntte A. Die Gelegenheit, feine 3been auf einer freiteren Bafis jur Geltung ju bringen und nahm wahrenb seiner achtjährigen Thatigkeit in diesem Congreg bei ben Borbereitungen zur Revolution und bei ber endlichen Trennung ber Colonien vom Matterlande eine ber hervorragenbsten Stellungen ein, sbyleich er, wie bies feinem Heimathsstaate Massachnsetts, besten Richtung man für allzu rabital hielt, überhanpt erging, mit einem gewissen Migtranen betrachtet wurde. Er galt als ber Führer ber bemofratischen Bartei, während Richard Henry Lee ber ber aristokratischen Bartei biefes Congresses war. 1780 betheiligte er fich im Berein mit John Abams an ber Berfassung ber Staatsconflitution von Massachifetts und wurde 8 Jahre später, 1788, eines ber einflufreichsten Mitglieder ber Convention von Maffachusetts, in welcher eine foberale Constitution berathen, ber eigentliche Anftof jum Anfchlig ber anderen Staaten gegeben und bas Schiafal ber neuen Regierung thatfachlich entschieben wurde. 1789

Abams 107

wurde A. zum Gouverneur-Lientenant und 1794, als Nachfolger Hancod's, zum Gouverneur von Massachietts erwählt, welch sehteres Amt er im Jahre 1797 wegen hohen Alters niederlegte. Er zog sich hierauf in's Privatseben zurud und starb am 2. October 1808 in Boston.

Abams, Stephen, geb. in Franklin County, Penusplvania, Staatssenator sür basselbe, wandte sich nach Mississpin, woselbst er Mitglied der Legislatur wurde, 1845—1847 Mitglied des Congresses sür Mississpin und 1852—1857 Bundessenator, gest. am 11. Mai 1857 in Memphis. Tennessee.

Abams, Thomas, 1778-1780 Mitglied bes Continental-Congresses und Unterzeich-

ner ber Artifel ber Confoberation.

Abans, William T., ein unter dem Namen "Oliver Optic" bekannter, amerikanischer Jugendschriftsteller, geb. am 30. Juli 1822 in Boston. A. erhielt seine Bildung in
össentlichen Schulen und Privatanskalten seiner Baterskadt und widmete sich früh der Schriftskellerei. Seine ersten Werke: "Hatchie the Guardian Slave; or the Heir of Bellevieu", "In Doors and Out", "Riverdale Series" (Sammlung von Schriften sür Ainder
von 8 Jahren), "Woodville" und "Boat-Club" folgten einander seit 1850 in kurzen Zwischeuräumen und sanden allgemeinen Beisall. Besonders berühmt aber hat sich A. durch die Derausgade eines wöchentlichen (des einzigen) Magazins sür die Jugend gemacht, betitelt:
"Our Boys and Girls", das seit 1867 erscheint und bereits im zweiten Jahre (1868) eine Circulation von 25,000 bis 30,000 zählte. A. gab auch im Jahre 1868 eine Lebensbeschreisdung des Präsidenten Grant heraus. Welch große Beliebtheit seine früheren Werke geniessen, zeigt der Umstand, daß von seinem "Boat-Club" (6 Bbe) 100,000, "Woodville" (6 Bbe) 100,000, "Army and Navy" (6 Bbe) 75,000, "Riverdale Series" (12 Bbe) 125,000, "Young America" (3 Bbe) 25,000 und "Starry Flag Series" (3 Bbe) 21,000

Gremplare verfauft murben.

Mbams (fpr. Mebbams), Rame mehrerer Counties in ben Bereinigten Staaten Rorbamerita's: 1) Im fübl. Benniplvania, an Marpland grenzend, 530 engl. Q.-M., bewässert von ben Flugden Conemago und bessen Armen, Latimore, Bermudian und Opposum, die Fluggen Red, Marsh, Midble und bie Hauptarme bes Monocacy entspringen bier; an ber nordweftl. Grenze ber Höhenzug South Mountain; um 1740 bestebelt von Schott- und Irlanbern, im Jahre 1800 orgamistrt und nach bem zweiten Prafibenten ber Ber. St., John Abame, benannt. 28,006 E. Banptfladt: Gettosburg (f. b.). 2) 3m fibmeftl. Dif. fiffippi, 440 engl. D.-M., bom Miffiffippi, ber es bon Louifiang trenut, im Weften und bom homochitto im Guben begrengt; von Bebentung, weil in bemfelben bie wichtigste Stadt bes Staates, Ratchez, liegt, die zugleich Countysit ift. 20,165 E. 3) Im füblich en Ohio, 500 engl. O.-M., vom Ohio, der es von Kentucky trennt, im Norden begrenzt und vom Brush Ereet von Norden nach Süden durchflossen. Organistit im Jahre 1797. 20,309 E. Hampfladt: West Union. 4) Im östl. Indiana, an Ohio grenzend, 324 engl. D.-M., bewäffert von ten Fluffen Babafh und St. Mary, Boben eben und fruchtbar, organistrt im Jahre 1836. 9252 E. Hanptstadt: Decatur. 5) Im angersten Westen bes Staates Illinois, an ben Missispi grenzenb, 760 engl. D.-M., Boben außerorbentlich fruchtbar und gut angebaut, burchschnitten von ber Chicago-Burlington-Quinch- und ber Duincy-Tolebo-Bahn. 51,168 E. (1865). Hauptstadt: Onincy. Rach ben Counties Cool und La Calle ift A. bas bevölkertfte in Minois. 6) 3m füb west l. 3 o wa, 432 engl. D.-M., vom Rodaway bemaffert. 2308 E. (1867). Hanptfladt: Quincy. 7) Im westl. Wis-confin, 650 engl. Q.-M., begrenzt im Westen vom Wisconsin, bemaffert vom Roche-a-Croß, dicht bewaldet, Holzhandel auf dem Wisconsin, welcher, wie der Roche-a-Croß, bedeutenbe Bafferfraft liefert. 6492 E. Bauptfindt: Oninch.

Abams (spr. Aeddams), Name mehrerer Posttownsbips, Townsbips und Bostdörfer in den Bereinigten Staaten Nordamerita's: I. In Massachung ab usetts, Townsbip in Berkhire Co., 20 engl. M. nördl. von Pittssield, 40 M. östl. von Albans, die vier Fleden Nord Adams, Süd Adams, Maple Grove und Bladinton umsassen, gegenwärtig Endpunkt der Trops Beston-Bahn und der Pittssield-R. Adams-Bahn; besannt wegen seiner großen Anzahl Mühlen und Fabrisen aller Art, sowie als Endpunkt des im Ban degrissenen Great Hoosac Tunnels. In ihm liegt der Berg Greylod mit einer schönen natürlichen Brüde. 8000 E. Die Postosssiel ist in Süd Adams. II. In Ohio: 1) Posttownship in Seneca Co., am Green Crees, 96 engl. M. nördl. von Columbus, 1661 E.; 2) Township in Champaign Co., 1268 E.; 3) in Clinton Co., 976 E.; 4) in Cospocton Co., 1173 E.; 5) in Darte Co., 1755 E.; 6) in Desiance Co., 754 E.; 7) in Gnerusey Co., 804 C.; 8) in Wonroe Co., 1179 E.; 9) in Mustingum Co., 822 E.; 10) in Wasshington Co., 1955 C. III. In Indiana:

1) Township in Allen Co., 1773 E.; 2) in Carroll Co., 922 E.; 3) in Caf Co., 743 E. 4) in Decatur Co., 1795 E.; 5) in Hamilton Co., 1523 E.; 6) in Madison Co., 1453 E. 7) in Parke Co., 1948 E.; 8) in Ripley Co., 2333 E. IV. In New-York: Positiownship und Bostdorf in Jefferson Co., an der Watertown-Rome-Bahn, 156 engl. M. W N 28. von Alband, mit 2 Baulen; Benölterung im Jahre 1856: 3,105; 1860: 3,496; 1865: 3,418. V. In Bisconfin: 1) Bafttownship in Greene Co., 840 E. 2) Township in Saul Co. 500 E. VI. In Michigan: Bostownsbip im Innern von Hillsbale Co., von der Michigan-Southern-Bahn durchschnitten, 93 engl. M. südwestl. von Detroit, 1416 E. (1864). VII. In Joma: 1) Townsbip in Keotuck Co., 607 E. (1867); 2) in Delaware Co., 552 E. (1867); 3) in Mahaeta Co., 671 E. (1867); 4) in Wapello Co., 1347 E. (1867) VIII. In Georgia, Boftvorf in Irwin Co., am rechten Ufer bes Ocmulgee, 97 engl. M. filts, von Millebgeville.

Abamsapfel, Paradies apfel. Darunter versteht man entweder: 1) tie Frucht der Tomatopsianze. Lycopersicum esculentum Mill. (Fam. Solanaceae), in America allgemein als Zuspeise im Bebrand; früher and Love-apple genannt; 2) ten Pomum Adami ber Ifraeliten, won bem fie beim Laubhitteufest Gebranch machen; bei ben Italienern bedro all ebrea von Citrus medica var. Cedra Risso. Sie wird im möglichst frischen

Buftanbe aus ber Levante und von Stalien importirt.

Abams Bafin (fpr. Aeddams Bebin), Bostdorf in Moncoe County, Rew Port, am Crie Ranal, 200 engl. M. nordwestl. von Alband.

AbamseBrude (Adam's Bridge, engl., fpr. Arbbams Brufch), Rame einer Canbbant zwischen Ceplon und Coromanbel, welche bie beiben Inseln Ramifferam und Manar verbin-

bet und felbst während ber Fluth überschritten werben fann.

Abamsburg (fpr. Aebbansb'). 1) Boftborf in Westmorcland County, Ba., an ber Strafe von Greensburg nach Bittsburg, 183 engl. M. westl. von Harristurg. 2) Bostvorf in Gasconade County, Mo., an ber Strafe amifchen Ct. Louis und Jefferson City, 50 engl. M. filböftl. von letterer Stadt.

Abams' Centre (fpr. Aebbams Sentr), Postborf in Jefferson County, Rem Port, am Rorbarme bes Sandy Creet, 162 engl. Mt. nordweftl. von Albany.

Abamsfeige, fon, filr Bananenfrucht.

Abamfit (Min.), fon. für Kaliglimmer und Muscovite von Dana.

Abams' Mills (for. Aedbams Mills), Pofidorf in Blustingum Co., Dhio, am Dhio-Ra-

nal, 61 engl. M. ofil. von Columbus, 6 engl. M. nerbofil. von Dreeben.

Abams' Bount (fpr. Aebbäms Monut). 1) Berg im Staate Oregon (Ber. St.), 30 engl. M. nörblich vom Columbiaffuffe und ungefahr 100 engl. M. in bful, Richtung von beffen Munbung; er ift vom Cascabe-Gebirge abgetrenut, von welchem er ungefahr 25 engl. D. dfil. entfernt ift. 2) (gewöhnlicher: Monnt Abams genannt), Berggipfel ber White Mountains in Coos County, Staat Rew Sampfhire (Ber. Et.), in nordl. Richtung ift er ber zweite nach Mount Bashington, bem er and in Bezug auf die Bobe nachfolgt, er 해 5759 g. boch.

Abamspie (Abamspeat, Abamsberg, Camanella, arab. Rahun), der hichfte Berg auf der Infel Ceplon, im Innern ber Infel, über 7000 finf hoch, unter 60 52' nörbl. Br und 800 32' östl. Länge gelegen, sehr waldig. Nahe seinem Gipfel befindet sich eine Fustapse, welche nach

berichiebenen Sagen von Abam ober Bubbba berrühren foll.

**Abams Point** (spr. Aeddäms Benut) eder Cape (spr. Kehp), Landspitze an der Südseite ber Mindung bes Columbiafluffes im Staate Oregon (Ber. St.), unter 469 12' norbl. Br. und 1230 56' weftl L.

Abamstswn (fpr. Aebbamsteun). 1) Boftborf in Lancafter County, Staat Bennfhlvania (Ber. St.), 432 C. 2) Bostoorf in Frederick County, Marhland, am rechten Ufer bes Monacacp.

Abamsbille (fpr. Aebbamswill): Rame mehrerer Poftborfer in ben Ber. Staaten Nordamerita's. 1) In Maffachufetts, Franklin County, 104 engl. Dt. weftl. von Bofton. 2) In New Port, Bafbington County, 58 engl. D. nordl. von Albany. 3) In Pen nfplvania, Crawford County, ungefähr 250 Dt. nordwestl. von harrisburg. 4) In Renntudh, Morgan County. 5) In Tenneffee, McNairy County, 139 engl. M. flowestl. von Rafbville. Rabe A. am 6. April 1862 Scharmutel zwischen fliblicher Cavallerie und einem Theile bes 5, Dhio-Cavallerie-Regiments unter Lieutenant Murray. 6) In Dhio, Mustingum County, Salem Township, ungefähr 10 engl. M. RND. von Zanesville, beutsche lutherische Kirche. 7) In Michigan, Caf County, Ontwa Township, 172 20t. fabwestl. von Detroit, an beiden Ufern bes Christiana. 8) Dorf in Cas County, Georgia, ungefähr 150 Mt. nordwestl. von Milledgeville.

Ad ammestin (lat.), nach ber Richtschuur; baber: forgföllig. Abaun (Abane, Abene), ein Ejalet (f. b.), ber affatischen Türtel, Theil bestaften Cificien, mit einer Dampifindt gleichen Ramens, welche nicht weit von bem alten Tarfus gelegen ift, gur Beit ber Romer bon Bompejus mit Geeranbern colonifict wurde und ben Colliffel in ben Baffen über ben Taurus bilbet, weshalb fie in neuerer Zeit (1839) lange ber Zankapfel zwischen ber Tkriei und Argypten war. Die jetige Stadt ift gut gebaut, umfaßt verschiebene interessante Bandensmäler bos Alterthums, wie 3. B. die angeblich von Justinkan erbante Brudt über ben Seihnn (ber alte Sarus), und 3öhtt 25,000 E. Wolle, Baumwolle, Getreibe, Bein und Obst bilben ihre Saupthanbelsartifel.

Ad animum reneriten (fat.), ju Gemitthe fubren, Jemanbent etwas bringent an-

empfehlen.

Abanfon (fpr. Abangsong), Deichel, frang. Raturforscher, geb. am 7. April 1727 in Air in ber Probence (fpr. Prowangs), unternasm in feinem 21. Jahre auf eigene Roften For-schungsreisen nach ben Ländern ant Genegal, verblieb bafelbft 5 Jahre und fehrte nach biefer Zeit mit werthvollen Sammlungen nach Frankreich zwild. Gein Blan, am Genegal eine Rolonie freier Reger angulegen, ber bon ben Englandern mit Beifall anfgenommen wurde, tam nicht gur Ansführung, ebenin wie fich feine 3bee, eine allgemeine Encyclopabie, ju welcher er umfangreiches Material sammette, herandzugeben, sich nicht realistrie. Während ber Revolution lebte er in angerkt burftigen Berhattuisen in Paris; ftarb am 3. Angust 1906 in Paris. Seine bebentenbsteu Wette sind: "Histoire naturelle du Sénégal" (Paris 1757, beutsch von Martini, Brandenburg 1772, und von Schreber, Leidzig 1773) und "Familles des Plantos" (Baris 1763). Sein Andensen wurde im Jahre. 1866 durch Ausstellung einer Marmorstatue im Barifer botan. Garten (Jardin des Plantes) geehrt, wie benn auch eine Pflanzengattung (Adansonia) nach ihm benannt ift.

Adansonia, f. Affenbretbaum.

Abapampie (auch Cabora de Moro genannt), eine Sorte aftinbifcher, bei, bengalifcher

Abapis, ein verweltliches Sängethier, aus ber Familie ber Schweine (Pachhdermen, Dick-Ein Eremplar wurde im Gips bes Montmartre in Paris gefunden, baber A. pari-

Abaptiren (vom lat.), anpassen, einen Gegenstand für den andern einrichten; baber: a d a ptabel, paffend, anwendbar; Abaption, Anpaffing, Anwendung; Abaptabilität,

Anwendberteit.

Abaquiren (vom lat.), gleichmachen, ausgleichen, anpaffen; baber ab a quat, angemeffen,

vollständig, ganz entsprechend; Abäquation, Gleichstellung, Ansgleichung. Aber. 1) In der perf. Sage das heitige Fener. 2) (bebr.) Im iltd. Kalender der G. Monat des bargerlichen oder der 12. Monat des Kirchenjahres, Ende des Februar und Ansang bes Mars im driftl. Labeitber.

Abariren (vom lat.), abschäpen, zu Gelb anschlagen; baber Abaration, Abschätzung,

ber Anjolog in ober zu Geld.

Ad arma (lat.), zu den Waffen! Das französische: aux armes (fpr. ob-f-arm), wie 3. A. in ber Marfeillaife: Aux armes, citoyens! (fpr. hitvajeng), zu ben Waffen, Ihr Burger!

Abarme, fpan. Gold. und Gilbergewicht, ungefahr bem 128. Theil einer Mart ober 58, 11 Sechszehntel holl. 26 entfprechend.

Abarticulation (vom lat., Anat.), Gelenfoerbindung; f. Gelen L.

A dato (lat.), wörtlich: vom gegebenen (namlich Tage); vom Tage ber Ausstellung (an gerechnet); abgefftrat: a. d.

Ad Calendas Graocas (fat.), eine angeblich von bem Knifer Augustus zwerft gebrauchte ferghafte Rebensart, wortlich: an den griechischen Ralenden, b. h. niemals, am Rimmermehrstage, ba im griechischen Ralenber feine Ralenben vortamen; befonbers unf fümnige Schuldner angewenbet.

Abritation (vom lat., for. Abzitagiobn), bie feitens eines Gerichts an eine Berfon erge-bende Aufforderung, Borladung, in einem Prozesse, an welchem sie fich bis dahin noch nicht betheiligte, als Mittlager ober Mitbellagter gu erfcheinen.

Ad computum (lat.), jur Rechnung.

Ad concludendum (lat.), zur Schluffaffung. Ad corpus (lat.), in Bonich und Bogen, überhambt. Add., Abilirjung für addatur (lat.), es werbe bingugefugt, man fuge bingu; auf Re-

cepten gebraucht. Adde, füge bingu!

Abba (im Alterthum Addus), Fluß in Italien, Rebenfluß bes Bo, entspringt auf ben Rhatischen Alpen, nabe Bormio, burchströmt bie Seen von Come und Lecco und mindet 13 beutsche DR. westlich von Cremona in ben Bo. An feinen Ufern flegt Lobi, berühmt burch einen Sieg Rapolcon's, und Caffans, wo Morean im Jahre 1799 gefchlagen wurde. Bufluffe: Bremto und Gerio.

Abbams, William, geb. in Lancafter County, Bennfptvania, 1822-1824 Mitglieb ber Legislatur biefes Staates, 1825-1829 Ditglieb bes Congreffes für biefen Staat; geft. 1858 im Alter von 82 Jahren, nachbem er noch mehrere untergeordnete Staatsamter

bekleibet batte.

Mader (Antilope Addax), afrik Antilovenart, in Aubien und Acthiopien vorfommend,

vielfach auf agyptischen Monumenten abgebilbet.

Ad decretum (lat.), lant Befchinfiet, bem Befchinfie gemäß. Ad deliberandum (lat.), jum Rechbenten, jum lieberiegen.

Addenda (lat.), bas hinzunfügenbe, Infaise, Rachträge. Adder (engl. fpr. Nebber), Arbitionsmafchine (f. b.). Abbertrater (vom lat.), Derjenige, ber einem Cöbergestellten ehrenhalber zur Rechten

geht; besonders in Bezug auf Die papfilichen Begleiter gebraucht.

Mbbi. Name bes 4. Monats im inbifden Ralenber

Addictio (lat.), Uebertragung, Bufprechung, w. J. B. a. bonorum, Buertennung ber Gliter; a heroditatis, Buerkennung ber Erbichaft; a in diem, bedingungemeife Buer-Tennung, Ueberlaffung einer Sache. Abbiciren, zuerkennen, gufprechen.

Ad diem dictum (lat.), am benannten Tage, am festgeseten, bestimmten, anberanmten

Tage.

Ad dies vitae (lat.), auf die Tage des Lebens, auf Lebenszeit. Abbington (fpr. Aeddingtn), engl. Staatsmann, f. Gibmouth.

Abbington (fpr. Mebbingtu), County im fitobfil. Canada Weft (brit. Amerika), an ben Ontariofce grengend, 576 engl. D.-MR., bewäffert bom Repance, Salmon (Ausfluß bes Beaverfees) und anberen fluffen, mehrere Geen, von benen ber grotte der Beaverfee ift, Solg und Wolle, burchschnitten von ben Routen zweler proponirter Cifenbahnen, ber Hauptfladt: Bath. Ringston - Toronto - Babn und ber Bitteburg-Beterborongh-Bahn. 15,165 Œ.

Abbiren, gufammengablen, fummiren; baber Abbition, bas Bufammengablen, bas Summiren. Das Ergebnig ber Abbition ift bie Gumme, b. i. bie Babl, bie ebenfo groß ift, wie alle die zusammenzuzählenden Bablen (Boften) zusammengenommen. Als Beiden ber

Abbition bient ein stehendes Arenz, +, welches plus (mehr) oder und bedeutet. Abbifon (fpr. Aeddisch), Inseph, engl. Schriftsteller und Staatsmann, geb. am 1. Mai 1672 zu Mitston in Wittspire, subirte in Oxford, wo er bald ein großes Talent bei Berfassung engl. und lat. Auffage und Abhandlungen, sowie lat. Berfe borumentirte. Er widmete fich nach Beenbigung feiner Studien bem Stantebienfte, in welcher Sphare er fich jeboch nicht besonders hervorthat. Zunächst wurde er, von einer Reise burch Frankreich, Im-lien, Dentschland und die Schweiz (in Letter from Italy to Charles Lord Halifax, 1701, beschrieben) zurückgefehrt, im Jahre 1706 Unterstaatssecretar, Mitglied des Parlaments und 1708 Secretar für Irland, mußte 1710, bei bem Sturze ber Whigs, sein Amt ausgeben, wurde 1715 in's Banbelsamt berufen und 1717 jum Staatssecretar ernannt, welches Amt er jedoch bereits im Marz bes folgenden Jahres wieder niederlegte. Er farb am 17. Juni 1719. Unter feinen Schriften, Die fast alle in's Deutsche Abersett worben, finb außer ber oben ermahnten poetifch fconen Reifebeschreibung, folgenbe befonbers hervorzuheben: "Cato", (cin Transripiel, 1713) and "Evidences of the Christian religion". Ociamuts ausgaben seiner Werte veröffentlichten n. a. Greene (6 Bbe, New York und London, 1854) und Bohn (London 1855—1856). Einen bedentenden Namen machte sich A. als Mitarbeiter an ber von Steele (f. b.) begrundeten Wochenfchrift "The Spectator" (ber Beobachter), in welcher er werthvolle Schilberungen ber Buflande und Gitten feiner Beit entwarf. Diese Beitrage besiaden fich in benticher llebersetung von S. Angustin und mit einer blogr. Ginleitung von Ab. Stern in "Bolisbibliothet ber Literatur bes 18. Jahrh." (herausg. v. Ab. Stern, Berlin, 1866 in ben Lieferungen 1, 5 und 9.) Eine Lebensbefdreibung M.'s wurde berausgegeben von Lucy Aifin (The Life of A. London 1843).

Abbifon, County im Westen Bermont's, 750 engl. D.-W., 24,010 E., im Besten bom Champlain-See begrenzt, bewäffert von Otter Creef und beffen Bufluffen; Boben eben, im

Osten jedoch bergig, fruchtbar, namentlich am Seenfer: ziemlich bebeutende Marmorbrache: ber Otter Creef mit Schaluppen foiffbar bie Bergennes; burchichnitten von ber Bellow-Falls-Burlington-Bahn; organisirt im Jahre 1787 und nach dem engl. Schriftsteller Joseph

Abdison benannt. Hauptstadt: Mibbleburg. Abdison (fpr. Aedbisn), Rame mehrerer Bosttowuships und Townships in den Ber. Staaten Rorbamerita's: 1) In Maine, Township in Basbington Co., 135 engl. M. nordöll. von Augusta, zwischen den Flüssen Indiana und Bleasant, 1272 E., 2 Gerbereien, 1 Mehl- und 2 Sägemühlen, 6 Schulen. 2) In Bermont, Positownship in Abdison Co., 43 engl. M. WSB. von Montpelier, 1000 C., am Oftuser bes Champlain-Sees, 10 Schulen. 3) In New York, Positownship und Positors in Stenben Co., am Canisteofluffe und an ber Eriebahn, 302 M. von Rew York mit einer Atabemie und Bank, 10 Schulen, 1819 E. (1865), von benen 12 in Deutschland gehoren. 4) In Beunfplvania, Posttownship in Somerset Co., am Poughioghenn, 153 M. stiwest. von Harrisburg, 1510 E., 3 Gerbercien, 8 Sägemählen, beutsche luth. Kirche. 5) In Ohio, Bostwonship in Gallia Co., am Ohio, einige Meilen oberhalb Gallipolis, 107 M. stiddell. von Columbus, 1204 E. 6) In Nichigau, Township in Dalland Co., 1032 E. (1864). 7) In Indiana, Township in Salland Co., 1032 E. (1864). 7) In Indiana, Township in Salland Co., 1032 E. (1864). 70 M. Indiana, Township in Salland Co., 1032 E. (1864). 70 M. Indiana, Township in Salland Co., 1032 E. (1864). 70 M. Indiana, Township in Salland Co., 1032 E. (1864). Co., 818 C., beutsche luther. Kirche. 9) In Bisconfin, Baftowufhip in Washington Co., 36 M. nordwestl. von Milmantie, 2046 C.

Abbijon Corners (fpr. Aebbijn Korners), Dorf in Canada Weft (brit. Amerika), im County Leebs, 12 engl. D. von Brocoille, welch letteres am St. Lawrence liegt. Das Dorf und bessen Umgegend hat mehrere Muhlen (Sage- und Mahlmühlen), Bagen-, Bot-asche- und Schuhfabriten. Die Boststation heißt Abbison. 200 E.

Abbitament (vom lat.), Bufat, Bulage.

Abbitional (vom lat.), erganzend, zufätzlich; daher Abbitionalacte, Zufahacte, wie 3. B. ber von Rapoleon, nach feiner Rudtehr von Elba, mabrend ber fogen. hundert Tage.

am 22. April 1815 erlassene Zusatz zu ben Constitutionen bes Kaiserreichs.

Abbitionsmafchine (eugl. Adder, fpr. Aebber), eine Dafchine, auf welcher, zur Erleichterung bes Rechenunterrichts, bie Summe zweier ober mehrerer Bablen entweber burch Insammenstellung verschieden gefärbter Stabden, Angeln, Würfel u. f. w. ober vermittetft anderer, leicht in die Aingen fallender Borrichtungen (wie 3. B. auf ber nemeften, in Amerika erfundenen, Maschine dieser Art burch einen drehbaren Zeiger) figstriich bargestellt werden fann (f. hiergu Rechenmafchine).

Abbitibe Grage, eine Broge, welche mit einer anberen burch ein Abbitionszeichen (+) ber-

bunten ift.

Abbus, after Rome für ben Flug Abba (f. b.).

Abbueiren (vom lat.), auführen, beibringen; daber Abbu etion, Anführung, Anziehung; Abbuctoren, in der Heilfunde diejenigen Musklu (musculi adductores sder musculi adducentes), burch beren Busamenziehen ein Glieb einem anberen naheliegenden nahegebracht wird.

Ad duplicandum (lat.), jum Berboppeln, jur Berboppelung, im Aechtswesen: jur Be-

antwortung ber flagerifden Replit (f. u. Duplit). Mbeb, agopt. Gewicht, ungefahr gleich 1 Bfunb.

Abecerbiten (ame Libertati genannt), driftl. Secte, nach beren Sauptglaubensfațe Jejus Christus bei seiner Höllenfahrt ben in der Hölle Schmachtenden das Evangelium prediate.

A déconvert (spr. a dehluwähr, frang.), unbebedt, ohne Schut; im Handel: auf Lie-

ferung.

Abeghem, Fleden in Beigien, Prov. Oftflanbern, 8468 E. (1863)

Abel (engl. nobility, franz. noblesse, abgeleitet von Einigen von "Athol", augelsächstich für , von Anderen von "od-ling", Gutebesitzer) ift jener Stand, welchem in ber bittgerlichen Gefellschaft gewiffe erbliche Borrechte, insbesondere Egrenrechte, gefetilch zusteben, und ift beutigen Tages entweder Geburis. Abel, b. h. ber burch rechtmäßige Che vom abeligen Bater seinen Rachtommen mitgetheilte, ober Brief. Abel, b. h. burch Documente von demjenigen, der das Recht der Abelsverleihung hat, erworbene Abel. Rehrere Rechtslehrer ber sogenannten historischen Schule, wie Cichhorn, Savigny, haben ben Bersuch gemacht, bas Justitut b-6 Abels zu einem fcou bei ben alten Germanen vorkommenten zu maden, allein es ift biefe Behauptung als unhaltbar erfunden worben (Beller's Staats-Legion). Benu Tacitus Hauptlingsfamilien als nobili'as bezeichnet, so will bies wohl nichts mehr fagen, als daß die Mitglieber einer handtlingsfamilie mehr Anszeichnung genoffen als An112 Abel

Da aber die Bauptlingschaft ebensowenig rechtlich erblich war, als sie es bei den Inbianer-Stämmen ift, fo tann von einem besouderen Stanbe, wie wir ibn oben nach ben beften Rechtslehrern befinirt haben, bei ben Bermanen feine Rebe fein. Gerabe wo fich germanifches Wefen am reinften erhalten hat, in ben friefficen Lanben, in Morwegen, Gemeben, wo der Abel erft in febr fpater Zeit von Deutschand aus eingeführt wurde, findut fich kine Sour von Abel. Der Abel entiprang, und zwar febr natiklich, aus bem Lehns-Weien, fobalb bas Lehn aufing, erblich zu werben. Das bem Feinbe abgernugene Gut, vom obersten Lehnsberen verlieben, mußte befchunt werben burch Rriegsvienfte. Es burfte utcht geriplittert werben, ba es ja zuerft nur bertieben mar, beswegen fiel es bem Erfigeborenen gu. Ur-fpringlich war bei allen germanifchen Bolbern jeber freie Lant-Gigenthilmer gleichbereihtigt, und halte auch Gip und Stimme tu ber Lanbesversammlung. Im Laufe ber Bett murben inbeft bie fleineren Grundbefiter vermalaft, ihre Bater, um ben Gents ber Dachtigeren gu genieffen, von biefen in Lebn ju nehmen. Das Land, ober vielmehr ber Befit beffelben, verlieh ben Abel; es ist eine weit spätere Usurpation gewesen, welche ben nichtabeligen Besitzern bon Freiglitern die Borrechte bes Abels entzog, ober welche fogar Richt-Abeligen ben Antonf von abeligen Giltern unterfagte. Erft nach ben Beiten ber Rarelinger bat fich ber Abet als Stand entwidelt, namemlich auch baburch, bag es ben von ben Raifern eingefehten Gerichtsund Bermaltungsbeamten gur Beit ber erften Dobenftaufen gelang, ihre Memter ju erblichen gu machen, woraus fich ein fogenannter Minifterial ober Dienftettel bilbete, ber fich inbefi fehr balb mit Grundbefit vertnipfte. Erft im 14. Jahrhundert nater bem luremburgifchen Raifer Rarl IV. firm ber Brief-Abel auf. Das Ritterthum, urfpfinglich nur eine Genoffenfchaft, wurde fehr bald mit dem Abel felbst identificiet, indem es nach und nach Regel wurde, in die Rittergenoffenschaft nur solche aufzunehmen, welche ans abeligen Familien flamm-ten. In älteren Zeiten war der Unterschied zwischen bobem und niederem Abel ambekannt, boch als sich unter den Raisern die Landeshoveit einzelner großen Basallen (Dynaften) andbildete, fing man an, diejenigen als zum hoben Abel gehörig zu bezeichnen, welche ihre Gliter unmittelbar vom Kaifer, im Gegenfatz zu benjenigen, welche bie ihrigen von bem speciellen Lanbesherrn zu Lehn trugen. Bu biefem hoben Abel gehörten biefe Lanbesherrn felbik in erster Linie. Die Anflösung bes Neich's vernichtete viesen Unterschled, wie benn auch, was bie eigentlichen, nicht politischen Barrechte des Abels andetrifft, das Gesetz keinen eigentlichen Unterfchied gwifden bobem nad niederem Abel machte. Die eigentlichen Borrechte des Abels zu bestimmen, ift nicht leicht, weil fie in ben verschiebenen Landern febr verschieben waren. Man kann fie in politische und privatrechtliche einthellen, und unter den letteren find vorzuglich hervorzuhebent das Recht, Fibeicommiffe und besondere Guecefflons-Ordnungen an erlaffen, um Gutertheilung zu vermeiben, ferner Befreiung bon ben Gerichten erfter In-ftang und Andlbung ber Gerichtsbarkeit felbft auf abeligen Gutern in ben unteren Inftangen (Patrimonial-Gerichte, Jagbrechte n. f. w.). Anf bem Continent Curopa's war ber Abel fcon vor beffen Abschaffung in Frankreich (1790) befonders aus bem Grunde in ber Achtung bes Bolles gefunden, weil ber Titel auf alle Mitglieber ber gamilie überging, Die febr baufig nicht flandesgemäß leben tonnten und beshalb bem Institute felbft feinen Glang nahmen. England bagegen, wa mur ber Boffger bes Stumm-Gutes ben abeligen Rumen filbet, bat icon beswegen ber Abel felbst jest noch Bebentung. Gegenwärtig ist England Aberhaupt bas einzige Land, in bem ber Abel noch eine verhaltnißmägig wichtige Rolle, namentlich in ber Politik fpielt, indem der eine Theil des Parlamentes, das House of Lords, ausschließ-lich ans abeligen Mitgliedern besteht. In Frankreich, wo der Abel im Jahre 1790 abgeschafft, von Rapoleon I. 1808 wieder eingeführt, am 29. Februar 1848 aber wiederum abgefchafft wurde, ift er barch bas aweite Raiferreich bis jett mich nicht wieder förmlich resituirt worden. In Italien gibt es noch eine Menge Heiner und großer Grundbesitzer mit abeligen Titeli, benen aber keine weseuklichen Borrechte ausehen. In Spanten und Portugal berrichen abn-liche Berbältnisse. In Golland und Belgien bat der Abelstand, and Grosen, Baronen und Rittern bestrhend, burchans feine politische Bebenftung. Die Geweig befift in einigen Rautonen noch bente ein Batriciat, bas fich and bem wahrend ber afterveichifchen Berrichaft berrichenben Abel bilbete. In Danemart befitt ber Abel noch einige Borrechte, w. 3. B. Jagd- und Batronatbrecht. In Romegen ift er burch bas Reichsgenubgefet vom 4. Row. 1814 vollfidnbig abgeschafft. In Ruftand gibt es noch beute einen perfenlichen und einen erblichen Abel, feine Borrechte find jedoch bedeutend beschränft worden. Die deutschen Grundrechte von 1848, sowie die Grundrechte in den einzelnen deutschen Staaten besselben Juhres schafften theoretifc wenigftens den Abel und alle feine Privilegien ab, nachdem er fcon vorher burch die Bunbedgefete febr viele feiner Berrechte eingebilft batte. Thatfachlich aber genieft ber Abel noch fortivalirend großer Bedorzugungen. Die Conflitution ber Bereinigten Staaten verbietet

:113

ben Erlaß selbst von kloßen Abelstiteln, und kein Beamter ber Ber. Staaten barf ohne Bewilligung bes Congresses von irgend einem ausländischen Staat ober Fürsten irgend ein Geschent, irgend ein Amt oder auch nur einen Titel irgend einer Art annehmen. Außerdem verlangen die Naturalisationsgesetzte der Ber. St., daß, wenn ein Ausländer in dem Staate, ans welchem er kommt, irgend einen erblichen Titel getragen, oder zu irgend einer Klasse vom Adel gehört hat, er bei seiner Naturalisation darauf besonders Berzicht leisten soll. In allen Central- und Stdamerikanischen Republiken besteht ebenfalls kein Abel und sinden bei der Raturalisation ähnliche Borschriften statt, wie in der Union.

Abel, Lanbschaft im Norbosten Afrika's, von Abyssinien bis Kap Snardafui sich erstredent, zwischen 8° und 12° nördl. Br. und 43° und 51° östl. Länge, morastig, ungefundes Klima, exportirt jedoch Wachs, Elsenbein, Goldstaub und Rindvieh. Haupthäsen: Bepla und Berbera, ersterer mit 3—4000 E. (1854). Die Einwohner (Somauli), ein Mittelvolt

awijden Araber und Reger, treiben Banbel und Geerauberei.

Abel (fpr. Chol), Fleden in Dallas Co., Staat Jowa (Bereinigte Staaten), 543 C.

(1867).

Abelaer (fpr. Abelohr, b. i. Abler), der Chrenname des am 16. Dez. 1622 in Brevig in Norwegen geborenen, berühinten Seehelden Cort Sivertsen, den er wegen seiner Tapserseit und Schnelligkeit zur See erhielt. A. trat im Jahre 1637 unter Admiral Tromp in hollandischen und 1647 in venetianischen Dienst, in welchem er sich in dem Rriege, den die Republik damals mit der Türkei führte, in so hohem Grade auszeichnete, daß er daßt zum Capitan, 1660 aber zum General-Admirallieutenant ernannt und mit anderen Chrendezeugungen Aberhauft wurde. 1661 wandte er sich von Benedig zunächst nach den Riederlanden und 1663 als Admiral und Admiralitätsrath nach Dänemart, in welcher Eigenschaft er den Oberbesehell über die dänische Flotte in dem Kriege gegen Schweden silbren sollte. Er stard jedoch vor Ausbruch dieses Krieges, am 5. Nov. 1675, in Kopenhagen, nachdem er noch vor-

ber unter bem Ramen A. in ben banischen Abelftand erhoben worben war.

Abelaide, Hamptstadt ber engl. Tolonie Sidaustralien, nahe ber Milnbung des Torrens am Golf von St. Bincent gelegen, am 28. Dez. 1836 gegründet und nach der Gemahlin König Wilhelm's IV. von England benannt, nahm sehr rasch zu, so dass es bereits im Jahre 1843 einen Flächenraum von 1000 Acres einnahm, im Jahre 1845 20,000, und im Jahre 1860 40,000 E., zählte. A. ist regelmäßig und geräumig gedant; besass bereits im Jahre 1852 27 öffentliche Schulen, unter benselben das 1849 incorporierte St. Banl's Colleg. Auch ein Theater, ein ansgezeichneter kotanischer Garten (von einem Deutschen, Namens Schomkurg, geleitet), seit 1863 eine Eisenbahn, welche die Stadt mit den 280 M. entsernten Barra-Burrei Aupferminen verbindet, sowie eommerzielle und industrielle Ansalten aller Art, durch welche der bedentende Aus- und Einsuphpandel kelekt und unterstützt wird, bessinden sich der Stadt, und gereichen durch schapen sich in der Stadt, und gereichen derselben durch sehende kund unterstützt wird, beson ist A. der Sis des Gouverneurs von Stankstralien, sowie eines lathol. Bischos. Der an der Weerestüße gelegene Fleden Port A de la ide, mit der Haupfstadt durch eine Eisenbahn berbunden und 1845 zum Freihassen erkart, ist der Hasen A.'s und zugleich Mittelduntt sen beträchtlichen Seebandel der Colonie: 3000 E.

Das bentice Element ift in A. und Umgegend ftart (4 ber Gefammtbevöllerung) und in wfirdiger Beife vertreten. Den Englandern gegenüber eine in jeder Beziehung achtungs-wolle Stellung einnehmend, baben bie Deutschen allenthalben in Auftralien zur Bebung ber allgemeinen Bilbung wefentlich beigetragen. In A. felbst besteben mehrere bentiche Bereine, eine beutsche Schule, sowie eine beutsche Beitung. Die erfte rein beutsche Colonie wurde im Jahre 1836 gegrundet, und gwar auf Betreiben ber Professoren Scheibel in Breslan, Guerifte in Balle und bes Paftors Rarel in Rlengig, einem Dorfe in ber preug. Laufit, Die gegen bie bon Konig Friedrich III. eingeführte Kirchenunion beftig opponirten und infolge beffen mit vielen Anbern nach Auftralien answanderten. Rarel war nach England gefloben, we er von dem reichen Grundbesiger Angas für jeden männlichen Answanderer von aber 21 Jahren 12 Ader Lanbes, und zwar fitr bas erfte Jahr pachtfrei, für die folgenden Jahre zu b Shilling Bacht per Ader, fowie für fammtliche Answanderer freie Berpflegung mabrend ber Reife und mabrend ber vier erften Wochen nach ber Landung, jugefichert erhielt, welche Inflicerung es bewirfte, daß bald daranf 480 Seelen von Hamburg aus nach Australien aufbrachen. Die ihnen versprochenen Lanbereien wurden sofort vermessen, auch wurden ihnen Bauplate für eine beutsche Rirche und Schule geschenkt, so daß die beutsche Ansiedlung, die Rarel Alengig (welchen Ramen fle noch bente fuhrt) taufte, balb geschaffen war. Die Colonie, ber die Englander in jeder Beziehung freundlich und halfreich entgegenkamen, blubte rafch auf, fo bag fie bereits im zweiten Jahre ihres Beftebens ftatt ber anfanglichen Bolghätten sesse Blockhäuser, sowie eine ans Sanbstein erbante Rirche mit Pfarrhaus besas. Im britten Jahre kamen weitere 70 Auswanderer an, die sich gleichfalls in Rienzig niederließen. Alenzig hat jeht 4000 E., sein Gründer, Rarel, stard im Jahre 1859. Die zweite dentsche Solonie, nördlich von Alenzig, wurde im Jahre 1840 gegründet und nach dem in Schlesien gelegenen Pfarrdorfe des alklutherischen Pfarrers Fritsche, der dieselbe gründete, Hahndorf genannt. Dieselbe zählt jeht 8000. E. (von denen jedoch in neuester Zeit nur etwa die Hälfte Deutsche sind, da dieselben sich, wie auch die von Alenzig, das gegenwärtig nur von Angländern dewohnt wird, in den neueren Solonien angesiedelt haben). Als jedoch diese Colonien sir die immer zahlreicher ankommenden Deutschen zu klein wurden, solgten denselben zunächst die beiden neuen Colonien Bethanien und Longmeil, 70 M. nörel. von Adelaide gelegen, denen im Lanse der Jahre wiederum mehrere andere nachsolgten, so daß es gegenwärtig zwischen Abelaide und den Rapunda Aupserwerken 14 deutsche Colonien gibt, die meist bidlischen Abelaide und den Rapunda Aupserwerken 14 deutsche Colonien gibt, die meist bidlischen Amen sühren, deutsche Bürgermeister und Friedenkrichter haben und zusammen eine Provinz bilden. Die in dieser Provinz lebenden Deutschen haben das Recht, alliährlich eine Berson auf Rosten der Regierung aus Deutschland kommen zu lassen. Eine im Jahre. 1853 gelandete, aus 150 Bersonen bestehende Auswanderergesellschaft gründete in der zwischen den Solonien gelegenen Stadt Tanunda eine freie religiöse Gemeinde, die, wie jede andere Gemeinde in Australien, von der Regierung mit 150 Pfd. St. jährlich unterstützt wird. In berselben Stadt besteht auch ein bentscher Berein und eine deutsche Beitung.

Abelnibe, Eugenie Abelaibe Louise, Mademoiselle d'Orléans (spr. Mademoafell Dorleang), Tochter des Herzogs Ludwig Philipp Joseph von Orl'ans, geb. am 25. Aug. 1777 in Paris, reiste im Jahre 1791 nach England, kehrte von bort im Nov. 1792 nach Frankreich zurück, war aber vorher proscribirt worden und floh deshalb nach den Nieders landen, verweilte mährend der Revolution daselbst und später in der Schweiz, kehrte im Jahre 1814 mit ihrem Bruder (Herzog von Chartres, dem nachmaligen Könige Louis Philipp) nach Paris zurück; wo sie am 31. Dez. 1847 stard. A. war eine treue Rathgeberin ihres Bruders und übte als solche einen bedeutenden Einsluß auf die französische Politik aus.

Abelaibe Islands (fpr. Aebbelehb Eilends) ober Oneen Abelaibe Islands (fpr. Amihn Ae. E.), Inselgruppe an der Südwestlässte von Patagonien, deren westlichste Abelaibe Island heißt. Gelegen unter 52% subl. Br. und 75% westl. Länge.

Adelantado (fpan.) war früher ein Titel ber Civil- und Militärgouverneure in ben fpanischen Brovingen.

Abelafia, Abelheib, Marigrafin von Massa, Erbin von Torre und Salura, welche Besthungen fle nebst Sardinien igrem zweiten Manne (1238), dem Könige Enzis, zubrachte, weshalb sich vieser König von Sardinien nannte. Ihr erster Mann war der Pisaner Ubaldo Biscouti.

Abelbabenthal, Bergthal in ber Schweiz, Canton Bern, Amt Frutigen, mit bem Engstenfall au seinem Ende, 5 Stunden lang. In demfelben liegt bas Dorf Abelbaben, 3990 F. fiber bem Meeresspiegel, mit 1550 C.

Abelbanben, Rame ber freien holftein. Bauern, f. v. w. Erbfreifaffen.

Abelebsen (auch Abelepsen), Fleden in Sannover, Fürstenthum Göttingen, an ber

Schwalme gelegen, mit 1300 G.

Abelgifes. 1) Frank. Herzog (Adalgis), Sigbert's III. von Auftrasten Major Domus von 633—638. 2) Sohn bes Lombarbenkönigs Desiberins, bessen Mitregent er von 759 war; gest. 788 in Calabrien.

Abelgunde, Beilige aus bem Geschlechte ber frantischen Lonige, geb. 630 in Bennegau, wurde 661 Ronne, grundete das Rloster Maubeuge, bessen erste Aebtissun fie wurde, gest. am

30. Jan. 680. Gebachtniftag: 30. Januar.

Abelguiteh, eine etwa 6 Dollar werthe Goldmanze in Oftindien.

Abelheth (beutscher Frauenname, die Sole), die im Jahre 933 geborene Tochter König Rudolf's II. von Burgund und der Bertha, 947 Frau des Königs Lothar von Italien und nach dessen Tode des Kaisers Otto I. Diesem sowohl, wie ihrem Sohne, Otto II., und ihrem Enkel, Otto III., war sie eine treue, einslußreiche Rathgeberin; sie starb am 16. Dez. 999 im Kloster von Selts. Ihr Gedächtnistag: 16. Dezember.

Abelheibsquelle, eine schon seit dem 10. Jahrhundert bekannte, alkalische, Brom und Job haltende Mineralquelle im bayr. Dorfe heilbrunn, Landgericht Lötz, nabe Benedictbeuern (11 Stunde entfernt), beren Gebrauch namentlich gegen weibliche Unfruchtbarkeit, Scropheln, u. s. w. empsohlen wird. Das benachbarte Bichl besitht umfassende Ankalten zur Aufnahme

bon Leibenben.

Abelholzerbab, besuchtes Wildbad in Oberbabern, Landgericht Traunstein. nabe bem Dorfe Abelholgen, beffen Mineralgellen befonbers gegen Rervenabel, Labmungen, Gicht, Leberleiben u. f. w. wirffam finb.

Abeli, georgifches Langenmaß, gleich 3 F. 4 B.

Adeliparie (vom griech.), Fettleibigfeit.

Maell (fpr. Mebell). 1) Hauptfladt von Dallas County, Staat Jowa (Ber. St.), am Raccoon, ungefahr 21 M. weffl. von Des Moines, Bostfiction, 1969 E. (1867). 2) Bost-

borf in Shebongan Co., Wisconsin, bentsche luth. Kirche.
Abelmann von Abelm ansfelden, eine nach bem Marktsleden Abelmansselben (im wartemberg. Jaxttreife, Oberamt Aaalen, an ber Blinden Roth gelegen) benannte, angesehene schwäb. Familie, beren schon im 13. Jahrhundert Erwähnung gethan wird und die 1680 in ben Freiherrenftanb und 1790 in ben Grafenstand erhoben murbe.

Abelnau (polnisch Db ola now). 1) Kreis im preuß. Reg. Bez. Bosen, 16,41 bentsche D.-M., 54,050 E. Hanptstabt: Oft rowo (7351 E.). 2) Stabt in biefem Kreise, an ber Bartsch gelegen, 1904 E., Leineweberei, Gerbereien, 1 Spnagoge und 2 kathol. Kirchen. Rabe M. am 22. April 1819 Gefecht zwifden ben Breugen und poin. Infurgenten.

Abelophagen (vom griech., Die insgeheim Effenden), im 4. Jahrh. in Sphesus lebende Retzer, welche bem Christen nicht gestatten wollten, im Beisein Anderer zu effen und welche

Die Gottheit bes beiligen Geiftes lengneten.

Abelopoden (vom griech.), Thiere, tie bem Anscheine nach leine Fuße haben. Abelphi (fpr. Aebelfi), Bostborf in Colerain Township, Roff County, Staat Dhio

(Ber. St.), 67 DR. füblich von Columbus, ungefahr 500 @

**Abelphie** (vom griech.), Berbrüderung, daher nach Linns in der Botanit: das Ber-ihsen der Staubsäden unter sich. Abelphismus, Bruderbund; Abelphisten, wachsen ber Stanbfaben unter fich. die Berbrüderer, ital. Orbensbrüder.

Abelphus, Saupt ber Meffalianer, lebte um bas Jahr 368 n. Chr. in Ebeffa. Rach ihm

wurden die Meffalianer auch Abelphier genannt.

Abelsberg (Boftoin a), ein im öftr. Kreife Rrain, an ber Strafe nach Trieft gelegener Martifieden, mit 1800 C. und mit ber berühmten Abelsberger Grotte (Tropffteinbole, Ratharinengrotte), welche von dem Meinen Fluffe Poit (Buto) durchfloffen wird und in zwei Theile, in die fogen. Alte Grotte, welche 143 Klafter und in die 1816 entbedte, sogen. Rene Grotte, welche 1425 Klafter lang ift, zerfällt. Rabe A., 1 Stunde davon entfernt, die wigen ihrer Stalaktiten beruhmte Magbalenengrotte (f. Ringer, "Die Grotte von A." Trieft, 1832, 12 Blatt; Cofta, "Die Abelsberger Grotte", 2te Aufl. Laibach 1363.)

Abelsheim (Abolfsbeim). 1) Amt bes Unterrheinfreifes in Baben, 4\$ Q.-W., 13,600 Gium. 2) Stadt in biefem Amte, am Obenwald, 1400 C., Stammort ber Freiherren

bon A. (fruber bon Diren gebeißen).

Avelstette, eine von Mitgliedern bes hoben beutschen Abels jur Beit bes Biener Congreffes (1815) gestiftete Gefellschaft, beren 3med Bebung ber sittlichen und wiffenschaftlichen Bilbung bes Abels, befonders ber anwachsenben Generation, sein follte, um bem immer mehr flatenden Anfeben bes Abels burch bie rechten Mittel ju fteuern. Es murben verschiedene Grabe, wie auch die Gintheilung nach mittelalterlichen Provingen vorgefchlagen u. f. m.,

bob ift die Ivee nicht gur Ausführung gefommen.

Abelsverbindungen, 1) bes Dittelalters jum Zwede ber gegenfeitigen Bulfeleiftung in Fehben und gur Bihrung ihrer Rechte gegen Stabte und Farften. 2) In ber Reugeit Bereine bes Avels, infolge ber Umgestaltung politischer und focialer Berbaltniffe entstanden, bie seinem Anfeben und seiner Dacht gefährlich zu werben schienen. Dergleichen Berbindungen waren die Abelstette (f. b.), die Bereine ber Rheinischen und Deffischen Ritter fcaft und die Ab elsu nion in Schleften (1844), welche fegar als hebungsmittel bes Abels die Berheirathung feiner Mitglieber mit "reichen" Bitrgerlichen aufstellte. Diefe Abelsverbindungen haben nichts Nachhaltiges geschaffen und werden sich in ihren einseitigen Tenbengen bem immer machtiger werbenben Bollsgeiste gegenüber machtlos beweisen.

Abeinug. 1) Johann Christoph A., berühmter Sprachforscher, geb. am 8. Aug. 1732 im Dorfe Spantetow bei Antlam in Pommern, ftubirte in Halle Theologie, wurde 1759 Professor am evangel. Symnastum in Erfurt, ging 1761 nach Leipzig, widmete sich daselbst Sprachstudien, ward 1787 fursurst. fachi. Hofrath und Oberbibliothefar in Dresben, wo er m 10. Sept. 1806 ftarb. Unter feinen vielen Schriften fint besonders hervorzuheben: "Grammatifch-kritisches Worterbuch ber bochbeutschen Munbart" (Leipzig 1774 bis 1786; nene Auflage 1795-1801); "Deutsche Sprachlehre jum Gebrand ber Schulen in

ben preuß. Landen" (Berlin 1781); "Glossarium mediae et infimae latinitatis" (Halle 1772—1784); "Ueber ben bentschen Styl" (Leipzig 1785—1786; 4. Anfl. 1800), n. j. w. 2) Friedrich, "Lieber ben bentschen Styl" (Leipzig 1785—1786; 4. Anfl. 1800), n. j. w. 2) Friedrich, gehielsphie und die Rechte, hielt sich dann, als Begleiter einer kurländischen Familie, längere Zeit in Rom auf, studirte baselhit in der Bibliothet des Batikan altdeutsche Handschriften, kehrte 1793 nach Riga zurück, wandte sich von da nach Mitau und schließlich nach Betersburg, wo er 1801 Director des bortigen beutschen Theaters, 1803 Lehrer der Großen. fürsten Ritolaus und Micael, 1824 Director bes Orientalischen Instituts im Ministerium bes Ausmärtigen und 1825 Prafibent ber Mabemie ber Wiffenschaften wurde, welch letteres Amt er bis ju feinem Tobe, 30. Jan. 1843, befleibete. Schrieb: Ueberfetung und Erlanterung bes Calpurnius" (Betersburg 1804); "Bibliotheca sanscrita" (Betersburg 1837); "Siegmund Freiherr von Gerberstein" (Betersburg 1818), "August Freiherr von Meherberg u. seine Reisen in Rußland" (Betersburg 1827) und "Kritisch-literarische Uebersicht der Reisenben in Rußland bis 1700" (2 Bände, veröffentlicht Betersburg 1846), in welch letzteren brei Berten er seine Forschungen in Bezug auf ruff. Geschichte nieberlegte.

Abemonie (vom griech.), Unluft, Diebergeschlagenbeit.

Abemtion (vom lat. adomtio), Entwendung, Wegnahme, Entziehung, w. z. B. a. civitatis, Entziehung bes Burgerrechts; a. libertatis, Beraubung ber Freiheit.

Abemug, Stadt in Spanien, Prov. Balencia, 3033 C. Aben. 1) Higelige halbinsel im Gildwesten Arabien's, nabe ber Straße Bab el Mandeb; bochster Bunkt: Schamschan, 1776 ff. hoch. 2) Cap auf dieser Halbinsel, unter 450 9' östl. L. und 12° 47' nordl. Br. 3) Befestigte Stadt auf dieser Halbinsel, am Golf von Ab en, vor Aufsindung des Seeweges nach Ostinden eine blübende Stadt, dann versallend, bis bie Englander im Jahre 1839 biefelbe befehten und fie ju einer hauptstation zwischen Suez und Indien machten, infolge beffen fie in neuefter Beit raich emporgeblibt ift und burd bie Eröffnung bes Snestanals eine noch größere Bebeutung erlangen wirb. A. gablt 25,000 Einwohner.

Aben (griech.), die Drufe; baber bie Busammensehungen: Abenalgie, Drufenleiben; Abenitis, Drufenentzundung; Abenographie, Drufenbeschreibung; Abenos logie, bie Lebre bon ben Drillen; abenomeningeifches Fieber, Schleimfieber; abenoneurstisches Fieber, die Best; Abenophthalmie, Augenbrüsen-

Entzündung; Abenofis, Strofelfucht; abends, brufig.
Adonandra fragrans (Bot.), eine Art aus ber Pflanzensamilie ber Diosmeen, welche

in ihrer heimath, am Cap, ihres Aromas wegen als Thee benutt wird.

Abenan. 1) Preis bes preuß. Reg. Bezirf Coblenz, 10} D.-M., 22,135 Einmohner (1867). 2) Stadt biefes Rreifes, 1500 Ginm., Webereien, Gerbereien, Blei- und Gifengruben.

Abenschirapistogie (vom griech.), bie angeblich manchen Menschen (wie z. B. ben englifchen Rönigen) innewohneube Rraft. Rropfe burch einfache Beruhrung mit ber Sand ju

beilen.

Abens (Seebaumwolle, Coton do marino). Name ber feinsten Baumwolle aus ber Levante.

Adenostemma tinctorium (Bot.), zur Unterfamilie Compositae-Eupatoriaceae

gehörig, wird in Ching als Material filr eine blane Farbe cultivirt.

Abeene, rom. Schutgottin ber auf ber Beimreife Begriffenen; Abe on a. Schutgottin ber von ber Beimath Wegreisenben.

Abeanen, f. v. w. Bellenforallen (f. b.).

Abephagie (vom griech.), Freffucht, Beighunger; Abephagus, ber Bielfraß.

Adeps (lat.), Fett, Schmer.

Abenten (vom lat, adoptus) biegen früher bie Goldmacher, die Anffinder bes Steins ber Beifen, bie in bie tiefften Gebeimniffe ber Alchemie Eingeweihten.

Mber, f. Mbern.

Aberer, afrik. Dasenlandschaft, im Westen ber Sahara; bergig; Weizen, Gerste, Datteln, Schafe, Rameele, Rinder; ziemlich bedeutender Handel; mit Run und der franz. Colonie St. Louis in Berbindung stehend; Hauptort: Wabau (5000 E.); Bewohner: Araber, namentlich ber Stamm ber Iban-el-Babich.

Abertias, Dorf in ber oftr. Bez.-Sauptmannichaft Krounenburg, im Marchfelde nabe Deutsch-Wagram gelegen; befannt als Entscheidungspunkt ber Schlacht bei Bagram am 6.

Juli 1809.

Abertrebs, eine mit allzuvielen Blutgefäßen versehene trebsartige Geschwulft.

Abertrest, eine infolge bes Aberlaffens entflehende Geschwulft an ber halsblntaber bes Bferbes ober ber Rinber, beren Blut in Citerung übergeht und bie Aberfiftel bilbet.

Mberlag, bie Erbffnung irgend einer nabe unter ber Bant gelegenen Blutaber jum Zwede einer Berringerung ber Blutmenge bes Körpers. Gewöhnlich mahlt man bagu bie Abern ber Ellenbogen, ber Band, womöglich aber nicht bes Borberarmes, wegen ber vielen oberflächlich verlaufenden Rerven, bann die Abern des Fußes, ober auch bes Balfes. Oberhalb ber an eröffnenben Stelle mirb ber Lauf bes Blutes in ber Blutaber burch eine Binbe unterbrochen, bamit die Aber fich geborig mit Blut fullt; ber Argt öffnet bie Stelle mit einer Langette einige Linien weit, um einen ungehinderten freien Ausfluß gu erhalten. Die Menge bes zu entfernenden Blutes ist verschieden. In fruherer Zeit und noch bis por 20 Jahren wurden oft sehr große Mengen eutsernt, 1 Pfund und mehr, oft noch in kurzer Zeit wieder-bolt (Bouilland). Da die Erfahrungen, namentlich der Wiener medizinischen Schule, gegeigt haben, bag ber Aberlag auf ben Berlanf ber Rrantheit felbft feinen Ginfing bat, fo ift Diefe Behandlungsweise in Deutschland gang aufgegeben nub es wird ber Aberlaß nur noch als gestattet angesehen in Fallen, in benen fich Symptome von Blutftonung in ben Lungen, bem Bergen ober bem Behirne zeigen, Die bas Leben bes Batienten augenblidlich in Befahr bringen. Der Aberlag wird alfo angewandt, nicht um bie Krantheit zu hellen, sondern um zufällige Folgen berfelben zu beseitigen. In Frankreich und Italien herrscht noch ber Unfug bes Aberlassens als Methobe ber Behandlung. Nachbem bie nothig erachtete Menge Blutes entfernt ift, wird die Binde oberhalb ber Eröffnungsftelle entfernt, Die fleine Bunde gereinigt, mit Bflafter vertiebt und eine Compreffe mit einer turgen Binbe fiber ber Bunbe befestigt. Das Glied wird in Rube gestellt und in ein Paar Tagen ist die Wunde berheilt. Auch eine Eröffnung der Schläsenschlagader (arteria temporalis) ist gebräuchlich gewesen, wird aber nicht mehr gemacht. Auch bei Bansthieren tommt ber Aberlag zuweilen zur Anwendung; besonders bei Pferden und Rindern mittelft einer Fliete an der haleblutader.

Abern, die im Körper des Menschen und der Thiere baum- und netartig verzweigten und zur Anfnahme und Fortleitung ber Lymphe (f. b.) und des Blutes bestimmten, dehnbaren Röhren, die entweder Pulsadern, Arterien (f. b.), oder Blutadern, Benen (f. b.), sind

(f. Bintgefäße, Emphgefäße, Gefäßinftem).

Aberns, Stadt auf der Infel Sicilien, Proving Catania, am flidostl. Fuße bes Actua, 17 engl. M. nordwestl, von Catania, 12,877 E. (1861); mit Ruinen des alten Adranum.

Abersbacher Felsen, mertwarbige Felsengruppe in Bohmen, im Areise Königgrat, nahe bem Dorfe Abersbach (woher ihr Name) beginnend und bis jum Beuscheuergebirge sort-lausenb, 2 Stunden lang und 1 Stunde breit, gebildet aus faulen-, pfeiler-, legel- und tasel-artigen Sanbsteinen, die eine Höhe von 50 bis über 200 Fuß erreichen.

Abespoin (griech., b. i. bas herrenlofe). 1) Schriften und Berfe, beren Berfaffer unbe-

tannt find. 2) Guter, Die teinem Einzelnen gehoren, teinen Beren haben.

A dessein (fpr. a bestäng, frang.), mit Absicht, absichtlich, vorfählich.

Adessentia (lat.), die Anwesenheit, bas Bugegensein; baber bie unmittelbare Augegenwart

bes göttlichen Befens.

A doux mains (frang., fpr. a bo mang), für beibe Sanbe, zweihanbig, g. B. von Musstrftifiden, im Gegensatz zu: à quatro mains (fpr. a latter mang, für vier Banbe); bei Pfersben: zum Doppelgebrauche (namlich Reiten und Jahren).

Ad excipiendum (lat.), um Ausflüchte, Ginwande ju machen; f. Exception.

Ad exemplum (lat.), nach bem Muster, jum Beispiel. Das franz. par exemple (spr. par exangbl), im Engl. for example (spr. for example), ober for instance (spr. for instance).

Ad extremum (lat.), auf's Meußerste, julett.

Adfatomia, im altbeutschen Rechte bie burch Werfung in ben Schoof fymbolisch ausgesbrudte Uebergabe.

Ad futuram memoriam (lat.), jum bleibenben Angebenten.

Abgate (fpr. Aedgeht), Afa, 1798—1799 Mitglieb der Legislatur von New York für Clinton County, 1815—1817 Mitglied des Congresses für Effer County desselben Staates, 1823 wiederum Mitglied der Staatslegislatur von New York.

Abhartren (vom lat.), anhangen, aufleben; im Abertragenen Sinne: beipflichten (3. D. einer Meinung); baber: Abharenz, Anhanglichkeit; abhafiv, anhangend, auflebend, verswachfen.

Abhafion (Abhareng). 1) In ber pathologif den Anatomie bas abnorme Bereinigifein zweier sonst getrennten Theile. Es ift ein ursprünglicher Bilbungsfehler, ober entsteht burch Entzündung, welche man, weil Abhafion die Folge war, auch abhafive Entzundung nannte. Man war oft ber Meinung, daß biefelbe zur heilung nothig sei

und bestrebte sich daher, dieselbe als Heilzwed hervorzubringen. — Daß das abnorme Aneinanderhaften natürlich getrennter Theile, je nach deren Wichtigkeit, erhebliche Functionsstörungen veranlassen kann, ist selbstwerständlich, namentlich, wenn dieselben die Wandungen eines röhrenartigen Organes versteben. 2) In der Physis gewöhnlich die Araft, vermöge welcher sich eine Flüssigiet an der Oberstäche eines sesten Körpers sestüllt und denselben durchnäßt, jedoch auch die Araft, durch welche sich glatte Oberstächen sessen gegenseitig anziehen und einander anhangen. Einige sühren die A. auf chemische Berwandtschaften zurch, indem sie das schnelle Anhangen des Onecksilders an gewisse Wetalle als Beispiel ausühren. 3) Im Recht we ein: 2) die Erklärung einer der beiden prozessirenden Parteien, dem von der anderen Partei angewandten Rechtsmittel (w. z. B. Appellation) beitreten zu wolein. d) Abhäsis nocksten ge heißt in Ehescheidungsprozessen die Alage, durch welche die eine Partei Wiedereigetung in die ehelichen Rechte beansprucht. c) Abhäsis on sprozzes, durch welchen Jemand im Allgemeinen Ersatz für den ihm dom Berbrecher zugefügten Schaden, speciell Ausantwortung der ihm gerandten, gestohlenen Sachen beansprucht.

Ad hastam (lat.), jur öffentlichen Berfteigerung.

Ad Herculem, alter Name für bas jehige Gran in Ungarn, sowie für Livorns in Strucien.

Abheritiren (vom lat.), Jemanden erben lassen, zum Erben einsehen; daher: Abberi-

tang, Erbeinfegung.

Ad hominem (lat.), nämlich beweiß en ober bemon ftriren, einen Beweiß so fahren, baß ein Jeber, ohne besonderer Bernunftgrande zu bedarfen, schon burch sein menschliches Gefahl zur Ueberzengung gelangt.

Ad honorem (lat.), ehrenhalber; ad honores, nach Rang und Warben.

Abhoriation (vom lat.), Ermahnung; Abhortatorium, die von Amtswegen an Jemanden ergehende Ermahnung.

Adhuc sub judice lis est (lat.), wortlich: bie jest ift ber Streit (Progeg) unter bem

Richter, b. h. ber Streit ift noch unentschieben.

A di (ital.), am Tage, an demfelben Tage, nach Sicht.

Abiabene, ber zwischen bem Lytos und bem Kapros gelegene Hanpttheil Affprien's, nach welchem, seiner Wichtigkeit wegen, ganz Assprien oft A. genannt wurde. A. bildete in ben ersten driftl. Jahrh. ein eigenes Königreich, bas jedoch anfänglich von ben Parthern und später von Persien abhängig war.

Abiagusstifch (vom griech.), schwer ober gar nicht zu unterscheiben; namentlich in Bezug

auf Rrantheiten gebraucht.

Adlantum (Bot.), Franenhaar. Diese Gattung der Jilices-Polypodiaceae zeichenet sich aus durch die Unterbrechung der Sporangienreihen, durch die Kerdung des Wedels und deren lleberdedung durch das Zurstäschlagen der Lappen. A. pedatum I. (engl. Maidenhair, spr. Wehdnhähr), kanadisches Franenhaar, und A. Capillus Veneris in Europa geben ein ziemlich vergessenes Mittel ab, die Herda Capillorum Veneris, welches noch als Sirop de Capillaire zu einem Hausmittel für Brustleiden ausgebeutet wird.

Mbiaphan (vom griech.), undurchfichtig.

Abianhonon (vom griech., b. i. bas Unverstimmbare), Name eines von bem Wiener Uhrmacher Schuster im Jahre 1820 erfundenen, orgelähnlichen musik. Instruments von 6 Octa-

ben, bas, worauf fein Rame hindeutet, ftets in Stimmung bleibt.

Abiaphara (vom griech.), nebensächliche, bedeutungslose, gleichgiltige Dinge; gleichgiltige, bebeutungslose Handlungen, beren Werth so gering ist, daß sie ohne Vortheil ober Nachtbeil gescheben ober unterbleiben können. Das Wesen der A. und die Frage: "welche Tinge und Handlungen sind A.?" sind schon oft Gegenstand lebhaster Controversen zwischen Philosophen, Moralisten und Theologen gewesen. Die alten Stoiler geben zu, daß es Handlungen gebe, welche man mit dem Namen A. belegen könne, tie Scholastiker schoch stellen dies in Abrede, ebenso die Pietisten des 17. und 18. Jahrh., sowie die Philosophen Wolf und Fichte. Neuere Philosophen und Moralisten anerkennen die Existenz gleichgiltiger Handlungen in der Nechtsbehre, nicht aber in der Moral. Ueber die Frage, ob Eultus und Ceremonien in der Nichtsbehre, nicht aber in der Moral. Ueber die Frage, ob Eultus und Ceremonien in der Nichtsbehre, nicht aber in der Moral. Ueber die Frage, ob Eultus und Eeremonien in der Nichtsbehre den A. zu rechnen seien, haben namentlich Theologen wiederholt schon Streit gesührt, wie dies z. B. im 16. Jahrh. unter den protestantischen Geistlichen Sachsen's der Fall war (s. Ab i ap horist for Steichgiltige, im kirchlichen Sinne: der Freigeist.

Abiaphorifilicher Streit, ber von ben protestantischen Beistlichen Sachsen's von 1549—1569 geführte Streit über bie Frage, ob Cultus und Ceremonien gleichgiltige, unwesentliche Dinge

und Handlungen (Abiaphora, f. b.) seien. Als nämlich Kaiser Karl V. sein sogen. Augsburger Interim erlassen hatte, durch welches die zwischen der kathol. und protest. Kirche ansgebrochenen Streitsragen dis zur endgiltigen Entscheidung auf der vom Papst versprochenen Kirchendersammlung einstweilen vermittelt werden sollten, erschien in Leipzig das auf Anordnung des Kurfürsten Morit von Melanchthon und anderen Theologen versaste Leipziger Interim, in welchem, um den Wünschen des kaiserlichen Interims so viel wie möglich zu entsprechen, Eultus und Ceremonien (z. B. Hochaltare, Lichter, die während des Gottesbienstes zu verwendenden Gewähder, Gesänge, u. s. w.) als unwesentliche Dinge, welche von katholischen sowohl, wie von protestantischen kirchen angenommen, resp. beidehalten werden könnten, bezeichnet wurden. Gegen diese Erstärung traten bes. die jennssischen und niedersächsischen, das, das, das, von denen einige sogar soweit gingen, den Schritt Melanchthon's und der Untwerichen Richtenberger Theologen (Abiaphora seiten mit Helanchthon bezeichneten Dinge und Handlungen wirstlich Abiaphora seien und ob man den Katholisen in diesem Punkte Zugeständnisse machen dürse.

Abiapuenfile (vom griech.), Mangel ber Hautausväustung; baber: a biapneuftisch, biefen Mangel habend.

Abiafiafie (vom griech.), f. v. w. das lat. Adossentia, die unmittelbare Nabe des gottlichen Befens und Birkens.

Abiathetifch (vom griech.), ohne Anlage, Reigung zu einer Krantheit; baber a biathetische Krantheiten, folde Krantheiten, welche ohne vorhergegangene Anlage entstehen.

A die (lat.), von dem Tage (an); w. z. B. a die insinuationis, dom Tage der Einhaudigung (z. B. einer Borladung) an gerechnet; a die recepti, dom Tage des Empfanges un:

Abige (spr. Abibsche), ber ital. Name bes Flusses Etsch (f. b.).

Abigetts (spr. Abibschette), Name eines Canals im nördlichen Italien, welcher nahe Badia beginnt, die Provinz Rovigo passirt und mit Hillse der Canals von Scortico und Bianco die Etsch (ital. Adige, daher der Name des Canals) mit dem Po verbindet.

Mbighe, f. Abyche.

Abigiren (vom lat.), anhalten, nöthigen, auch zwingen. Abi Granth (b. i. großes Buch), Religionsbuch ber Gifbs.

Abildists (turk), ein thronartiger Stuhl, beffen fich ber Gultan bedient, um bon ihm

berab eine friegsgerichtliche Enticheibung zu fällen.

Aediles (lat. Aediles), seit 493 v. Ehr. die zu Gehülsen der Boltstribunen aus der Plebs (Aediles pleboji) gewählten odrigleitlichen Bersonen, welche anfänglich nur die Aussicht über den Tempel (Aodes, daber ihr Name) der Eeres führten, bald aber die städtische Polizei zu besorgen, Berhaftungen vorzunehmen, Executionen auszusühren und die plebeisischen Spiele zu leiten hatten. Unterstützt wurden sie seit 366 v. Ehr. durch zwei aus den Patriziern gewählte A. (Aediles curules) und hatten nun nach und nach allen Tempel und össentliche Bauten, die Bäder, die Wirthshäuser und alle öffentlichen Spiele zu beanssichtigen, und sungirten ganz besonders als Marktpolizei. Seit 44 v. Ehr. gab es noch Aciles cereales, welche das Setreidewesen und die Spiele der Ceres zu leiten hatten. Die A. der lateinischen Städte und Municipien in Italien hießen Aediles municipales. Das Amt der A.: Ae di lität.

Abimiren (vom lat.), wegnehmen, entziehen. Abimpliren (vom lat.), erfüllen, vollenden.

Ad impossibilia nemo obligatur (lat.), zu Unmöglichem wird Niemand gezwungen. Ad inferos (lat.), wörtlich: zu den Unteren, d. h. zu den in der Unterwelt Lebenden, zu den Todten, in die Unterwelt; w. z. B. in dem bekannten Liede "Gaudeamus igitur", wo cheißt: vadite ad inferos, geht hinad zu den Todten.

Ad infinitum (lat.), in's Unendliche.

Ad instantiam (fpr. Ab inftanziam, lat.), auf Anfachen.

Ad instar (lat.), ebenjo, gleichwie.

Ad interim (lat.), unterbessen, in der Zwischenzeit, provisorisch.

Redisionie (vom griech.), Anftanbelehre.

Abipinfaure, eine Caure, welche burch Einwirfung ber Salpeterfaure auf fettige Körper, w. 3. B. Bache, Talg, Balrath, n. f. w. entfleht.

Adipocire (fpr. Abipofihr, frang.), Leichenfett, b. i. bas aus ber Berfetung ber thieriichen Gubftanzen in Leichen, welche langere Brit icon in ben Sargen lagen, gebilbete, macheartige Rett.

Ablyns (vom lat.), fettähnlich, schmierig; baher: Abipibe, bie aus animalischen Sub-

ftangen gewonnenen fettigen Brobnete.

Abiplie (vom griech.), Durftlofigleit; baber: Abipfa, Mittel, welche ben Durft ftillen.

Adirato (ital. Mufifanstrud), mit lebboftem, erregtem Bortrag.

A dirittura (ital.), f. Adrittura.

Ablronbad (Adirondack Mountains, fpr. Aedironbad Mountins), Gebirge im Stoate Rew Port (Ber. St.), westl. vom Champlainsee, in den Counties: Samilton, Effex, Franklin und Clinton. Der bochfte Buntt: Berg Tahawns (fpr. Tabehwos), auch Marcy (fpr. Marfi) genannt, 5460 f. hoch. Anf ben A. DR. entspringt ber Abironbad-Fluß, ber ber Sauptzufluß bes Subjon, etwa 20 engl. M. lang ift und flo in feinem Laufe ju ben Seen Benberfon und Sandford erweitert (f. Beiteres unter Rew Port, Staat).

Abironbad, Boftborf in Rewcomb Township, Effer County, Staat Rew Port (B. St.), nabeju 2000 fuß über bem Meeresspiegel gelegen, 100 engl. M. NNW. von Alfany, mit

einer Bant.

A discretion (fpr. a distreheiong, franz.). 1) Rach Outbilnten, nach Belieben. 2) Auf Gnabe und Ungnabe.

Mbith, ber Sage nach bie fpater in eine Salgfanle verwandelte Frau Lot's.

Aditio hereditatis (lat.), Die Antretung einer Erticoft.

A ditto (ital.), an bemielben Tage.

Abituas, awolf Gottheiten ber Indier, mit Mittra als oberfter, ber Sage nach Cobne ber Abitt, ber Gemablin bes Rafpapas.

Abj., Abfarjung: 1) für Abjectiv (f. b.); 2) für Abjunct (f. b.); 3) für Ab-

intant (f. d.).

Abjacent (vom lat.), anliegend, angreuzend; baher: ber Anwohner, ber Greuzuachbar.

Abjection (vom lat.), Zulage, Bermehrung. Abjectiv (vom lat.), dentsch: Eigenfchafts- oder Beiwort, ein Wort, welches Eigenschaften ober Buftanbe (gut, gefund) ober eigene Mertmale (3. B. bas naffe Baffer, ber talte Winter) einer Berfon ober eines Gegenstandes angibt. Das A. als foldes wird immer mit einem Gubftantiv (Baupt- ober Dingwort) verbunden, tann jeboch felbft auch als Substantiv gebraucht werden (w. 3. B. ber Gute, ber Befunde).

Adjectum pactum (lat.), ber Rebenvertrag.

Adjoint (for. Abichoang, frang.). 1) Stellvertretenber Burgermeifter (Maire, engl.

Mayor). 2) f. b. w. Abjutant.

Abjaurniren (fpr. abichnrnihren, bom frang.), vertagen, verschieben; baber: bas engl. Adjourning (fpr. Aebbschöftining), die Bertagung, hauptsachtich bes Parlaments.
Abjubieiren (vom lat.), von Gerichtswegen gnerkennen, gusprechen. Daber Ab jub is cation (fpr. Abjubilaziobn), bie gerichtliche Buertennung, Ueberweifung einer Sache, namentlich in Theilungebrozeffen und bei Berfteigerungen; abjubicativ, quertennenb, Aberweisenb.

Abjunct (bom lat.), im Allg. ber Gehalfe irgend eines Beamten, fpeciell ber Gehalfe eines geiftl. Ephoren und Infpectore. Daber: Abinnetut, bie Stelle, bas Amt eines A.; abjungiren, beigeben, gnordnen; Adjunota (lat.), bas Beigegebene, bie Beilage; Abjunction (fpr. Abfuntziohn), hinzufügung, Beifügung, hauptfächlich im Rechtswesen Die-jenige Accession, burch welche Bewegliches mit Unbeweglichem in Berbindung gebracht wird.

Abjunta (fpr. Abichanta), Name einer, gegenwärtig verfallenen, indifchen Stadt, im nortwestl. Suberabab, berühmt burch bie in einem benachbarten Relsenthale befindlichen, in ben Felfen eingearbeiteten, mit herrlichen Sculpturen und Malereien geschmudten Doblentempel.

Abjuriren (vom lat.), bebeutet einmal: burch einen Eid erharten, etwas beschwören, bann aber and: ben Elb Jemanbem zuschieben; baber Ab juration (fpr. Abjuraziohn): 1) Befdwörung; 2) Bufdiebung bes Gibes; abjuraterifd, eiblid.

Ad justificandum (lat.). 1) Bur Rechtfertigung. 2) f. v. w. 3 u ftification (f. b.). Abjufitren (vom lat.). 1) Etwas erlebigen, abmachen, in Ordnung bringen. 2) f. v. w. aichen, b. h. Dage und Gewichte mit ben Normalmagen vergleichen und, nach erwiefener Uebereinstimmung, stempeln; baber Abjustiramt ober Inftirant, f. b. w. Alchamt. 3) Das vom Mingwarbein auf ber Abjustirbant mit halfe ber Abjustirwage borgunehmente Befchneiben und Abwiegen ber Metallfilde, aus welchen Mingen geprägt werben follen (auch inftiren genannt).

Abfustisschen be, f. v. w. Stellschraube, b. i. eine an Wagen und mathem. Instrumenten angebrachte Schraube, durch welche diese in ber für ben jedesmaligen Gebrauch nothwendigen Stellung erhalten werden.

Abintant (vom lat.), engl. Adjutant (fpr. Aebbichntant), ist ein bem Commanbanten eines Batuillons, eines Regiments, einer Brigabe, einer Division, eines Corps zur Gulfeleiftung und Ausrichtung feiner Befehle beigeordneter Offigier. Die Abjutanten find entweber bienftlich e ober perfonliche. Erftere find benjenigen Stabboffizieren und Generalen beigegeben, welche fleinere ober größere Eruppenforper einer Armee commanbiren. Ihnen liegt die Führung ber bienftlichen Corresponden, und ber verschiedenen Journale, die Aussertigung und Anstheilung ber Befehle, die Bertheilung bes Dienstes, bes Liften- und Rapportwefens ob. Bei Truppenlibungen baben bie A. bie Richtungspuntte aufzustellen und Befehle rafd ju überbringen; im Gefecht ift ber A. an ber Geite bes Commanburenben. lichen Abjutanten steben je nach ber Größe bee Truppentörpers im Range eines Oberliente-nants, Capitans, Oberften und Generals. Sie sind beritten. Ihr Burean ift bie Ab ju-Berfonliche A. find in ber Regel ber Berfon bes Monarchen, ber Bringen ober bes Oberbefehlshabers beigegeben; sie haben keine bestimmten bienfilichen Geschäfte, bestinden sich aber ftets in unmittelbarer Rabe ber Person und werden zur Ueberbringung von Befehlen, zur Ausstährung von Arbeiten soer Auftragen verwendet. Sie führen den Namen Flügelabjutanten, Oberabjutanten. Im heerwefen ber Bereinigten Staaten werben bie bienfithnenben Abintanten boberen Ranges Assistant Adjutant Generals und Adjutant Generals genonnt .- Adjutant General's Office heißt diejenige Abtheilung im Rriegs-Departement in Bafbington, in welcher alle Acten aufbewahrt werben, Die fic auf's heerwefen beziehen. Ferner geben bie Aufiellungspatente ber Offiziere von biefem Barean aus, und alle Befehle vom Kriegebepartement und ben Hauptquartieren mulfen burch baffelbe geben. Anch geben bie jahrlichen Berichte aus ben verschiedenen Departements ber einzelnen Truppentorper an bie A.-G.-O. An ber Spite fieht ein Adjutant General, mit dem Range eines Brigade-Generals, und 19 Assistant Adjutant Generals, 2 mit dem Range eines Oberften, 4 eines Oberftlientenants, die übrigen mit Majorsrang.

Abjuten (vom lat.), Unterfillnungsmittel, Buichaffe.

Adjutor (lat.), ber Belfer, ber Gehalfe; baber: a b ju tor i f d, belhalflich; Adjutorium, Beiftand, Unterflätung.

Abjubiren (bom lat.), helfen, unterstützen; baber: Abjuvant, ber Unterstützer, ber Mitwirfende; Abjuvation (spr. Abjuvantia), unterstützende, bei Birtung anderer Arzneien erhöhende heilmittel.

Ad latus (lat.). 1) Bur Geite. 2) Bur Bulfe, jum Beiftante, w. 3. B. in Deftreich: Generale ad latus, Die tem Chefcommanteur ale Gehülfen beigegebenen Generale.

**Abler.** 1) In ber Roologie ein zu ber Familie ber Fallen (Accipitrini), Unterfamilie Aquila, geborenber Raubvogel, ber Konig ber Bogel genannt, mit ftartem, an ber Bafla gerabem, an ber Spibe fart gebogenem nub icarfem Schnabel, großen Rafenlochern, langen und fpipen Stageln, an benen bie 3., 4. ober 5. Schwungfeber bie langfte ift, langem, breitem, meift abgernubetem Schwang, langen, entweber bis an bie Bafis ber Beben befieberten (3. B. beim Gold- ober Steinabler) ober fiberlofen, fonppenartig bebedten (w. 3. B. beim table oder weißtöpfigen Abler) Fuswurzeln und mit langen, starten Zehen, an benen sich große, gebogene und icarfe Rlauen befinden. Gein Geschmad- und Geruchstun find nur schwach andgebilbet, bagegen fein Geficht und Bebor von unübertroffener Bolltommenbeit. wichtigfien Arten find: a) ber Golb. ober Steinabler (A. chrysaetos) Europa's unb Amerita's. Die Länge biefes touiglichen Bogels beträgt ungefahr 3 F. 2 B. preuft., seine Fingelweite 7 F., mahrend sein Schnabel 23 B., seine Fußwurzeln und mittleren Zeben und Rlamen je 41 B. messen, boch gelten biese Maße für ein ansgewachsenes Weibchen, ba bie Manuchen, wie bei allen Randvögeln, betrachtlich fleiner find. Das Gefteber ift bicht, fest, glatt. Die Febern am Naden tonnen wie eine Sanbe erhoben werben. Der Schrang befieht aus 12 breiten Febern. Farbe, bunkelbraun, mit Burpur untermischt; Beben hellgelb, Rlanen fowarz, hintertopf und Raden braungelb, Febern ber Fuffe und Fuffwurgeln gelblich Die in Amerika lebende Art (A. Canaciensis), hauptfächlich im Nordwessen ber Bereinigten Staaten, am oberen Diffiffippi, vortommend, mit majeficifdem Flug, nabrt fic bon Rebtalbern, Bafchbaren, Bafen, wilden Ernthuhnern und anderen Thieren, frift im Rothfalle aber auch Mas. Seine Starte ift bebentenb, sein Gewicht beträgt ungefahr 12 Pfund, feine Stimme ift ranh und breifchenb, in ber Brutezeit schr laut. Das Gefieber, welches von ben Indianern mit großer Borliebe als Körperschund und jur Ausschmudung

122 Abler

von Pfeisen und Wassen benutt wird, erlangt seine volle Schönheit erst im vierten Jahre. Das geräumige Nest, aus Aesten und Zweigen auf einer unnahbaren Felsklippe tunftlos erbaut, enthält im Februar ober Marz zwei 33 B. lange und 24 B. im Durchmeffer meffente Gier von schmutig weißer Farbe und wird mehrere Jahre lang von bemselben Paare benutt. b) Der Geeabler (Haliaeton), beffen befanntefte Unterart ber table ober meifts. pfige Abler (H. leucocephalus) ift, mit 27 Boll langem, febr ftart gebautem Schnabel, großem, oben plattem Schabel, furzem, bidem Raden, langen Filigeln, abgerundetem Schwang, 3 B. langen, an ben unteren Enden mit großen Schuppen bebedten Fugwurzeln, turgen, flarigebauten Fugen urb icharfen getrummten Klauen an freiftebenben Beben. fieber fest und bicht von chocolabenbrauner Farbe, Schnabel und Sufe gelb, Kopf, Raden und Sowang weiß, Sowungfebern fowarzbraun mit lichteren Schaften. Faft allgemein an ben Auften und im Innern Norbamerita's verbreitet, in ben Belgegenben fowohl, wie in Florida vortommenb. Seine gewöhnliche Nahrung besteht in Fischen, die er meift bem Fischabler (Pandion, einer Heineren Ablergattung) auf sehr geschiedte Beise abzutropen verfieht, er frift jeboch auch oft fleinere Gangethiere und Bogel und begnugt fich im Rathfall mit Mas. Start und fraftig gebaut, von majeftatifdem Blug, frei und unabhangig in feinem Echen und Rommen, ift bicfer Arler jum Wappensymbol ber Bereinigten Staaten gewählt worben. Als Sombol ift ber A. ber beilige Bogel bes inbifchen Gottes Bifchnu und bes griech. Gottes Bens. Bei ben alten Ctanbinaviern ift er ber Bogel ber Beisbeit und fitt in ben Zweigen bes Baumes Pggbraftll. Die Etruster waren bie Erften, bie ben Abler als Symbol ber toniglichen Gewalt benutten und fein Bild an ber Spite ihrer Armeen trugen. Seit ber Beit bes Marius galt er als Emblem ber rom. Republit und als einziges Gelbzeichen ber Legionen, murbe zuerst aus Gilber, vonhabrian an aber ans Gold angesertigt. Der Doppelabler war zuerst bei ben byzantinischen Kaisern in Bebrauch und sollte ihre gleichen Ansprüche auf ben Westen, wie auf ten Ofien bes Reichs finnbilblich barftellen. 3m 14. 3abrb. nabmen ihn die beutschen Raiser in ihr Wappen auf, turg barauf erscheint er im ruff. Bappen. Als Wappenfymbol figurirt ber A. außerbem auf ben Bappen Breugen's, ber Ber. Staaten und bes faifert. Frantreich's. Auch gilt ber A. ale Beichen mehrerer Ritterorben (f. u. Ablerorben). 3) In ber Aftronomie ein Sternbild am nordl. himmel, zwischen 2814 und 305° gerader Auffteigung und 3° und 8a nordl. Abweichung gelegen, 23 fichtbare Sterne (unter benfelben Atair, ein Stern erfter Grofe) gablend und bon ben Sternbilbern bes Antinous, Delphins, Fuchses, Cerberus, Boniatowsti'schen Stiers und Sobiesti'schen Schilbes begrenzt. 4) Cagle (fpr. 3bgl, engl., b. i. Abler) genannt, eine zuerst im Jahre 1795, auf Grund ber Congresacte vom 2. April 1792, geprägte Goldmunge der Ber. Staaten, zum Werthe von 10 Dollars, von einem Feingehalte von 22 Karat, 27d Gran wiegend, also 2471 Gran reines Gold enthaltend. Bu berfelben Beit enthielt ber Gilberbollar 3711 Gran reines Gilber, fo bag bas Werthverhaltnig zwischen Gold und Gilber wie 15 zu 1 mar. Die amerit. Cagles murben, ba eine Unge reines Gold mehr werth war, als 15 Ungen Giller in Curopa, bis jur Acte bom 28. Juni 1834 in großen Mengen ansgeführt, von ba an wurbe bas Werthverhaltniß zwischen Gold und Gilber auf 16 ju 1, bas Gewicht bes Cagle auf 258 Grau und fein Gehalt an reinem Golde auf 232 Gran festgefett. Durch bie Acte bom 18. Jan. 1837 erhielten bie Cagles einen Gehalt an reinem Golbe von je 23,22 Gran. Im Jahre 1795 wurden zuerst Halbe-, 1796 Biertel- und 1849 zuerst Doppel-Cagles geprägt. Abler, Ge org 3., namhafter Philolog, geb. 1821 in Deutschland, von wo er im Alter von 12 Jahren nach ben Ber. Staaten auswanderte; flubirte auf ber Universität von Rew Port, graduirte baselbft im Jahre 1844 und wurde von berfelben 1846 jum Professor ber beutschen Sprace ernannt, welches Amt er bis jum Jahre 1854 belleibete. seiner Borliebe für philologische Studien, begann er in jungen Jahren bereits bie Borarbeiten ju feinem trefflichen beutich-engl. und engl.-beutschen Worterbuche, beffen erfte Ausgabe er, erft 27 Jahre alt, im Jahre 1848 veröffentlichte. In ben barauffolgenden Jahren bermehrte und verbefferte er baffelbe und gab außerbem eine beutiche Grammatit, ein für Englifch-Redende bestimmtes deutsches Leseduch (German Reader) und andere treffliche Lehrbucher heraus, wie er auch ein fleisiger Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften mar. Seine Berte wurden in Europa mit dem größten Beifall aufgenommen und mehrere berfelben, wie bef. seine Ausgabe von Gothe's "Iphigenie", in's Frangofische und Spanische übersett. Insolge tiefer angestrengten Thatigfeit machte fich bei ibm im Jahre 1860 eine Geiftesforung bemertbar, die bald berart überhandnahm, daß seine Unterbringung in ber Bleomingbaler Irrenanstalt zur Nothwendigkeit wurde. Seine fire Ibee mar religidser Art, boch hatte er lichte Augenblide, in benen er mit der früheren Geschicklichkeit und Gediegenheit Artikel für Beitungen ober Beitschriften, w. g. B. für "Butnam's Magagine" eine intereffante Abhand-

123

lung fiber Leffing's "Nathan ber Weise", vorbereitete und verfaßte. Er ftarb in ber Anstalt am 24. Ang. 1868.

Abler, Flug in Bohmen, bei Koniggray in die Elbe munbend, gebilbet ans ber Wilben und aus ber Stillen Abler.

Ablerberg, Blabimir Feborowitich, Graf A., ruff. General und unter Nico. laus und Alexander II. Minifter bes faiferl. Saufes, geb. 1793 in Petersburg, murbe 1811 Offizier im lithauischen Garberegiment, machte in ben Jahren 1812-1814 bie Feldzüge gegen Frankreich mit, 1817 Abjutant bes bamaligen Großfürsten Ricolaus, nach bessen Thron-besteigung Flügelabjutant, 1828 Generalmajor im turk. Feldzuge, sobanu Director ber Ariegstanglei, 1833 Generallieutenant, 1841 Generalpostbirector, 1843 General ber Infanterie, 1847 in ben Grafenstand erhoben, 1852 Minister bes taiferl. hanses und Rangler ber ruff. Orben, am 26. Dez. 1861, bei Gelegenheit feines Sojahrigen Dienstinbilaums, Chef bes Infanterieregiments "Smolenst". Seine beiben altesten Sohne, Graf Alexander und Nicolaus find beibe Generallientenants und General-Abjutanten bes Raifers; ber erftere wurde, im Oct. 1867, Abjunct feines Baters im Ministerium bes laiferlichen Sanfes; ber zweite, Ricolaus, wurde im April 1866 jum General-Gouverneur von Finnland ernaunt.

Ablererent, Rarl Johann Graf b. A., schwedischer General, geb. am 27. April 1757, gest. am 21. Ang. 1815, trat im Alter von 13 Jahren bei ben finnischen Dragonern als Corporal ein, wurde 1788, ju Anfang bes Rrieges mit Rufland, Capitan, commandirte bei Ballotofi die Avantgarbe und focht 1790 als Major bei Pirtimati. Bei Ausbruch bes finnischen Arieges im Jahre 1808 commandirte er eine Brigabe und wurde, als Generalabjutant Graf Lowenhjelm in bie Banbe ber Ruffen fiel, beffen Rachfolger. Dach Stocholm gurlidgekehrt, folog er fich ber Oppositionspartei an und verhaftete am 13. Marz 1809 Rönig Gustav IV. im Namen bes Bolles. 3m Jahre 1813 ging er als Generalftabech f mit ber schwedischen Armee nach Dentschland und zeichnete fich bei ber Nordarmee unter Feldmarschall Stedingk als Chef bes Generalftabes, instesonbere bei ber Cinnahme Leipzig's (19 October), burch militarifche Umficht und Tapferteit ans. 3m Jahre 1814 machte er ben furgen Feldzug gegen Rorwegen mit. Er wurde turg vor feinem Tobe in ben Grafenstand erhoben und mit bem Seraphinenorben becorirt.

Ablerfaren (Pteris aquilina), eine zu ben Saumfaren gebörige Pflanzengattung, von 2—5 engl. Fuß Dobe, mit großen, breifach gefieberten Blattern und friedenben Burgelfieden. Der Duerburchiconitt burch ben Stengel eines A. zeigt ein einem Doppelabler abnliches Gebilbe, welches burch bie eigenthumlich geformten Gefägbunbel verurfacht wirb. Die Burgel bes A. ist schleimig, hat einen bitteren Geschmad und wirkt zusammenziehend, weshalb bieselbe, nas mentlich gegen Warmer, officinell verwandt wird (unter dem Namen Radix pteridis aquis livae). In ben fubl. Ber. Staaten ift eine zu ber Familie Filices-Polypodiacene geborige

Abart, var. caudata, ziemlich häufig. Ablerholz (achtes), Aloeholz, Paradiesholz, Kalambat (lat. Lignum Aloes ober Agallochi veri), fommt von Aloexylon Agallochum, einer in Cochinchina einheimischen Leguminose. Es ift bicht, fower, harzreich, auf ber frifden Schnittflache quergeftreift, rein braun von Farbe, und ber Lange nach buntel geabert. Aus bem Schnitt flieft beim Erwarmen reichlich ein angenehm riechendes Barg hervor; ber Geschmad ift etwas bitter. — Ein falfches Ablerholg, mit wenig Barg, ift bas Lignum Aquilariae bon Aquilaria Mallacensis (Fam. Aquilariaceae), und ein zweites fommt von Excoecaria Agallocha (Fam. Euphorbiaceae

Hippomaneae). Alle werben mehr ober weniger jum Randern verwandt.

Ablererden. 1) Der Beiße A., seit 1815 ein mit dem Stanissansorden verbundener russ. Orden, mit nur einer Classe, an Rang nach dem Alexander-Rewssiorden stehend, mit der Devise: Pro side, roge et lege (lat., d. i. sür Glauben, König und Geset). Derselbe, von König Wladislam IV. von Polen im Jahre 1321 gestiftet, ging, nachdem er im Jahre 1705 von Angust II. ernenert worden war, nach der Theilung Volen's ein, wurde jedoch im Jahre 1807 wiederum ernenert. Er wird an einem breiten hellblauen Bande über Die rechte Schulter getragen. 2) Der Schwarze A., ber hochfte preug. Orben, nur an bie Inhaber bes Rothen A. (f. b.) erfter Rlaffe verlieben, bon Ronig Friedrich I, bon Preugen bei Gelegenheit feiner Pronung gestiftet, mit nur einer Claffe und ber Devise: Suum cuique (lat., b. i. Jedem bas Seine). Derfelbe wird an einem orangefarbigen Banbe über bie linke Schulter getragen. 3) Der Rothe A., feit bem Jahre 1791 zweithochfter preuß. Orben, bon bem Erbpringen Georg Wilhelm von Bapreuth im Jahre 1705 unter bem Namen Ordro de la sincerité (pr. Ordr bo la gengheriteh, frang., b. i. Orden ber Aufrichtigkeit) gestiftet, 1777 erneuert, 1830 in vier Classen getheilt, mit ber Devise: Sincore et constanter (lat., b. i. Anfrichtig und ftanbhaft). Er wird an einem weifen Banbe mit orangefarbigen Strei124

fen getragen. 4) Dex Golbene A, ein von König Friedrich I. von Würtemberg im Jahre 1806 gestifteter, im Jahre 1818 aber mit bem wartembergischen Kronenorben verbunbener Orben.

Ablersparre. 1) Georg Graf v. A., geb, im Jahre 1760 in ber schwebischen Broving Jemtland, geft. am 23. Sept. 1835 in Wermland, trat im Alter von 15 Jahren in ben Militarbienft, murbe 1791 von Konig Guftav III. beauftragt, Die Rorweger gur Rebellion aufzureizen, widmete fich nach dem Tobe bes Königs ben Biffenschaften. Im Jahre 1809 jum Befchishaber eines Theiles ber fogen. Bestarmee ernannt, erhielt er balb ben Rang eines Oberften und betheiligte fich als folder an ber Berfchwörung gegen Ronig Guftab IV., nach bessen Sturze er von ber neuen Regierung mit Ehrenbezeugungen überhauft wurde. Im Jahre 1810 erhielt er bas Amt des Landeshauptmanns von Staraborg-Lan, aus welchem er sich 14 Jahre später, 1624, in's Privatleben zuruckzog, nachdem er von König Karl XIII. in ben Grafenstand erhoben und zum Reichsberrn ernannt worden war. Eine von ihm in ben Jahren 1797—1800 berandzegebene Zeitschrift erregte wegen ihrer liberalen Tenbengen ben Berbacht ber Regierung, und wegen seiner "Historiska handlingar" (1831) wurde er in einen Prefprozeg verwidelt. 2) Rarl Auguft Graf v. A., alterer Cobn bes Borigen, geb. 1810, geft. 1862, bat fich ale Dichter ausgezeichnet.

Ablerfiein (Din., Geoden bei ben Geologen, Aetites bei Plinius genannt), ein burch Drud ober Bufammengiehung ber umgebenben Erbmaffe entstanbenes, mehr ober weniger fpharisches Gebilde, welches meift aus Thoneisenstein besteht. Die A. find entweder maffib (ft um me Ablersteine), ober bestehen aus concentrischen Schalen, bie theils beweglich find, theils eine Soblung mit einem lofe barin liegenben andern Steine bilben, welcher bei einer Bewegung borbar wird (Rlapperfteine). In vielen Fallen find bie Boblungen burch Infiltrationen gefüllt und zeigen icone Zeichnungen, nachbem fie wie Achate polirt worben Funborte: Dentschland, Schweben, Oftindien. Der Bollsaberglante fcreibt ihnen beilenbe (ebebem auch Banber-) Rrafte ju und lagt fie wunderbarer Weife in Ablerneftern,

woher bann ber Rame, entfteben.

Ablervitriol, and: Gemischter Bitriol, Doppelvitriol, Salzburger, Abmenter &. Bitriol, ift ein mit verfchiebenen Berbaltniffen von Gifen- (und Bint-) Bitriol verunreinigter Aupfer-Auf ben Berpadungsfäffern wurden fonst burch ein, zwei ober brei Ablermarten Die auffleigenben Gehalte von Anpfer bezeichnet; baber ber Rame. Er ift von grunlich blauer Farbe und wird roftig an ber Luft.

Ad libitum (lat., b. i. nach Gutbunten, nach Belieben). In ber Dufit zeigt es an,

baß ein Tonftild nach Belieben ohne Rücksicht auf bas Tempo porgetragen werden tann.

Ablinimente (vom lat.), lindernde Beilmittel.

Ad liquidandum (lat.), um eine Forberung anzugeben und zu begründen, f. u. Liquibation.

Adlumia cirrhosa (Bot.), Bflangenart ber Fumariacone, mit 2fpornigen Blumenblat-

tern, eine von Nord Carolina bis zum Nordwesten vorkommende Schlingpflanze.

Ablung, Jacob, ein um bie Conftruction und bas Spiel ber Orgel befonbers verbienter Organist in Erfurt, geb. am 14. Juni 1699 in Binbersleben, gest. am 5. Juli 1762 in Er-furt. Schrieb: "Unterricht über bie Construction u. f. w. ber Orgeln" (Berlin 1764); "Anleitung zur musikal. Gelahrtheit" (Erfurt 1758), n. s. w.

Ad mandatum (lat.), laut Befehle, laut Berordnung.

Ad manus (lat.), ju Banben, bei ber Banb; baber bie Rebensarten: ad manus benovoles, a. m. fideles und a. m. proprias, ju geneigten, getreuen und zu eigenen Handen. Ad marginem (lat.), am Rande, auf den Rand (nämlich bemerken).

Ad melloreni (namlich fortunam, lat.), in bessere Berbaltniffe, Umftanbe (gelangen). Ad meliorem fortunam ftunben, s. v. Bemandem die Bezahlung einer Schuld erlassen, bis er in beffere Berhaltniffe tommt.

Ad mensuram (lat.), nach Daß ober Gewicht.
Abmetes, ber griech. Sage nach Sohn bes Pheres von Phera in Theffalien und ber Clymene und Theilnehmer am Argonautenzuge. Seine Frau, Alceste, opferte fich für ihn, nach. bem Apollo bie Pargen gebeten, ben Lebensfaben bes A. ju verlangern und biefe fich unter der Bedingung dazu bereit erklärt hatten, daß einer der Angehörigen desselben an seiner Stelle fterbe. Alcefte murbe von Bercules ber Untermelt wieder entriffen und ihrem Gatten auruldgegeben. Gind hat biefe Sage als Sujet für feine Oper "Alcefte" verwendet.

Abmination (fpr. Abminaziohn, vom fat.), bie Bebrohung.

Adminicula (lat.), Bulfsmittel; baber: a. gratiae, in ber Dogmatil: Gnabenmittel; a. probationis, im Rechtemejen: Bulfemittel jur Beweisführung.

Administer (engl., fpr. abminister), in ber Gerichtssprache, verwalten, namentlich bie hinterlassenschaft eines ohne Testament Berftorbenen. Das altenglische Recht kennt kein Erbrecht in Bezug auf bewegliches Gigenthum. Die Fahrniß eines Berftorbenen murbe vom Bijchof im Ramen ber Rirche in Befit genommen, um jum Beften ber Geele bes Berblidenen berwenbet zu werben. Gin fpateres Gefen beforantte biefe Befugnift auf einen Theil bes Bermogens, wenn ber Berftorbene ein Teftament errichtet habe, und befahl in biefem Falle bem Bifchof, ben im Testament bezeichneten Bollftreder burch ein Schreiben (letter testamentary, engl., fpr. letter testementeri) jum Executor (engl., spr. Eresintr) bes Teflaments einzuseten und ihm die Verwaltung bes nicht für die Kuche in Beschlag genommenen Bermogens gemäß ben Bestimmungen bes Testaments zu fibertragen. Später wurde Die Testirfabigkeit auf bas gesammte Bermogen ansgedehnt. Noch später befahl bas Gesey bem Bischof auch im Falle bes testamentlosen Abgangs, bas Bermögen nicht zu confisciren, sondern durch lotter of administration (engl., fpr. letter of administrehichn) ble Wittwe ober ben nachsten Anverwandten mit ber Berwaltung ber Berlaffenschaft zu betrauen. Der Administrator (engl., fpr. Aebmluiftrehtr) hatte bie Pflicht, mit bem Ertrage bes Bermdgens, soweit berfelbe reichte, Die Gontben bes Erblaffers gu tilgen. Ueber ben Reft batte er freie Berfügung, bis fpat im 17ten Jahrhundert eine Parlamentsacte die Bertheilung unter ben Anverwandten nach bestimmten Regeln festjette. — Es lann bemnach auf die bewegliche Berlaffenschaft eines Berftorbenen Riemand einen gerichtlichen Anspruch erheben; als, wenn ein Testament vorhanden ist, der Bollstreder (Executor), anderenfalls der Berwalter (administrator); Glänbiger und Erben haben sich an diese Betranten zu wenden und mit ihnen zu rechten.

Benn ein Testament andnahmsweise keinen Bollstreder in Borschlag dringt, so ernennt die Behörde einen Berwalter mit (dem Einsetzungsbecret) angefügtem Testament, administrator vum testamento annexo (lat.). Stirbt der Berwalter vor Etsetzung seiner Funktionen, so erheischt der Fall einen Berwalter der noch nicht verwalteten Güter, administrator de bonis non (lat.). Zuweilen ist Streit über das Recht auf die Berwaltung; in diesem Falle wird zeitweilig ein administrator pendente lite (lat.) eingesetzt. (Bergl. hierzu Ab mi-

niftration).

Im deutschen Staatsrechte bebeutet Administrator zuweilen s. v. w. Regierungsverweser, wie z. B. nach dem Tode des Aursürsten Friedrich Christian von Sachsen dessen Besten Bruder Kaver von 1763—1768 für den unmündigen Friedrich August III. Administrator von Sachsen war. Administratoren wurden serner auch in Deutschland die protestantischen Fürsten genannt, welche ehemalige lathol. Erz- und Hochsiste verwalteten. Dieses Amt wurde nach und und in gewissen Familien erdlich, so daß die Bestungen, denen sie als Verwalter, Berweser, vorstanden, in ihrem Familienbesitze vollständig ausgingen, wie dies z. B. mit Magdeburg, das auf diese Weise an Brandenburg, sowie mit Meißen, Merseburg und Naumburg, welche später an Sachsen gelangten, der Fall war.

Abminification (vom lat.), Berwaltung. Die Berwaltung bes Staates fest man guvorberft ber Berfassung besselben entgegen, und in biesem Sinne umfaßt die Berwaltung anch die Rechtspslege mit. In einem anderen Sinne stellt man alle Abrigen Staatsverwaltungszweige ber Justigverwaltung gegenüber und bezeichnet in diesem Falle die ersteren mit bem gemeinsquen Ramen Abministration. Der Gegensat hat fich in ben neneren Staatsorganifationen baupifachlich auch baburch geltend gemacht, bag man, wahrend bie Stellung ber Berwaltungsbeamten von bem Ermeffen der Borgefesten abbangiger warbe, bei ben Richtern ben alteren Grunbfat ber Immobilifitat beibehielt. In ber Abminiftration im engeren Sinne hat man zwischen ber allgemeinen Berwaltung, welche bie Organisation ber Centralbehörden und bie Grundsätze über den Staatsdienst umfaßt, und ben speciellen Berwalungszweigen zu unterscheiden. Die letteren theisen sich in Polizeis und Bollswirthschaftspflege (Wirtungstreis des Ministeriums des Junern), Sorge für Kirchen- und Schulwesen, Finanzweien, Militarwefen, Marine- und Colonialwefen (in See- und Banbeldflaaten) und auswärtige Augelegenheiten. Biel Streit ist in neueren Beiten aber bie Abministrativinstig ober die Entfceibung freitiger Bermaltungsfachen geführt worben. Früher hatte fast jeber Bermaltungs. weig, bis in's Einzelne berab, feine eigene Rechtspflege. Wo bie ftreitigen Berwaltungs. achen ben Gerichten überlaffen find, wirb nicht immer auf Renntuif ber Sachlage ju rechnen sein, zuweilen ein bringenbes Staatsinteresse gefährbet werden und nicht seiten die natürliche Billigkeit dem Buchftaben bes Gesehes weichen muffen. Dagegen fann in anderen Fällen biefe Ginrichtung auch einen wirtsamen Rechtsschut für Private gegen manderlei Billfille abaeben.

Das Gesagte bezieht sich speciell auf beutsche Berhältnisse, und der Urterschied zwischen biesen und den amerikanischen Zuständen tritt in der Anwendung des Wortes Berwaltung recht klar zu Tage. Besonders ist eine specissische Bedeutung durch den Umstand hinzugestommen, daß man z. B. doch nicht sagen kann: "Die Regierung, bez. Regierungszeit des Präsidenten Andrew Johnson", und, um sich doch in gleich saßlicher Weise anszudrücken, "tie Administration" dieses Präsidenten zu sagen genöthigt ist. Die Ansscheidung der Rechtspsische and der Berwaltung ist bier in weit absoluterem Sinne durchgesührt, als in Europa. Der Amerikaner denkt sich die Richterdauf als im Grunde si b er der Executive wie der Gessetzgebung stehend, die Wage zwischen Beiden haltend und die Einschreitung der Einen wie der Anderen zurückweisend. Die Ansfassung erinnert an die der Ephoren in Sparta und der Censoren in Rom. Ein Streit über die Spruchsädigkeit der erdentlichen Richter in Sachen, die über den Bereich der eigentlichen Beamtendischelin hinausgeben, konnte hier nicht entstehen, da es niemals andere als ordentliche Richter gegeben bat.

Die Abministration zerfällt hier hauptsächlich in die Bundes-, Sinzelstaats-, Connth- und Township- oder Stadtverwaltung. In den Ressort der erstgenannten gehören die auswärtigen Angelegenheiten, der Arieg, die Maxine, die Bost, das Innere und die Bundesstinanzen. Das Innere betrifft vornehmlich die Berhältnisse der Indianer, der Territorien, der össentlichen Ländereien und der Ersindungspatente und Berlagsrechte. Jeder Staat verwaltet, außer seinen eigenen Finanzen, das Schulwesen, die Miliz und, in den meisten Fällen, Canäle, Straßen und öffentliche Bauten. Die Counties besorgen, unter mehr oder weniger activer Betheiligung der Townships, die Straßen, die Armenpstege. In den Städten fällt die Wirssamsteit der Townships und der Counties zusammen, nud sommt ein Bolizeiswesen hinzu, das auf dem flachen Lande gar nicht zu finden ist. Im Allgemeinen läßt sich behaupten, daß in Europa sehr gut, aber zu viel, in Amerika sehr schlecht, aber sehr wenig

bertraltet wird.

Abministriren (vom lat.), verwalten, das engl. administer (f. b.).

Admirabel (bom lat.), bewunderungswürdig; Abmiration (pr. Admiragiobn), Be-

wunderung.

Abmiral, Dberbefehlshaber gur See. In ben ftilrmischen und namentlich gur See im bochsten Mage gewaltthatigen Zeiten bes Mittelalters magte fich nicht leicht ein einzelnes Handelsschiff auf eine weitere Fahrt, sondern mehrere Rheber traten zu einer gemeinsamen Fahrt (Abmiralschaft) zusammen, wo dann für bas Commando der Flotte und die Leitung ihrer friegerischen Angelegenheiten ein Abmiral ernannt wurde. Im Arabischen beift Am ir Militarbesehlshaber und Amir al Dmra Oberbesehlshaber. Dieser Titel, von ben Mauren nach Spanien verpflanzt, verbreitete fich, als Abmirante, Abmiral, corrumpirt in bem Abrigen Guropa. In England ift er feit 1216, in ben Bereinigten Staaten erft feit 1861 In England unterscheibet man zwischen Abmiralen ber weißen, rothen und blanen Flagge, eine Unterscheidung, Die in Amerita nicht eingeführt murbe, wohl aber Die Bezeichnungen ber Biceab mirale und Rearad mirale, welch lettere bie Rach-but befehligen. Die in Deutschland und einigen anderen Landern Europa's ablichen Grade find: A., Biceabmiral und Contreadmiral, welche gufammen Glaggenoffigiere genannt werben, ta fle, jum Unterschiede ihres Ranges, an bestimmten Masten ihrer Schiffe Flaggen fihren: ber A. am großen, ber Biceadmiral am Fod- und ber Contreadmiral am Besan- (hinteren) Mast. Diese Eintheilung in brei Grabe kommt baber, baß jebe Flotte in brei Theile zerfallt, in die Borbut, bas Gros (ipr. Grob) und die Rachbut, von benen ber Biceabmiral bie Borbut, ber A., außer ber gangen Flotte, bas Gros und ber Contreadmiral die Nachhut befehligt. In diefen eigentlichen Marine-Offizieren hatte ber engl. Lord Sigh Abmiral, bessen Burbe im Jahre 1827 zum letten Male einging, seit langer Beit nicht mehr ge-bort. Seine Functionen werben beute von den "Lords der Admiralität" ausgestet.

Der A. war für das Meer, was der Sheriff für jede Grafichaft, also nicht blos Ansührer der Kriegsstotte, sondern Administrativbeamter und Richter. In letterer Eigenschaft ist sein Amt und der dahergeleitete Ausdrud "Admiralty" (engl., spr. Aedmirālti), Admiralitit, sür das ameritanische Rechtswesen wichtig geworden und geblieben. Nach der ältesten Auffassung war jedes englische Gericht nur zur Abhandlung von Hällen competent, die sich in der betressenden Grafschaft zugetragen hatten. Was auf hoher See geschah, siel also dem Admiralitätsgericht anheim. Es übte Criminal- und Civil-Gerichtsbarkeit, die letztere in zwei getrennten Senaten, dem Prisengericht, welches über die Rechtmässigkeit der Wegnahme von Schiffen und Waaren seindlicher oder neutralitätsbrüchiger Mächte, und dem Instanzgericht, welches über dississische Kecht sprach. Hier wurde das Common Law (engl.) niemals recipirt. Richter und Anwälte, ehemals aus dem geistl. Stande

Ach recrutirend, bilbeten aus bem kanonischen und römischen Recht, sowie aus ben Ueberlieferungen ber Schiffer und Rauflente ein Rechtsfoftem, und aus eigener lebung ein Berfahren, welches bem Common Law gegenüber, als gerechter, practifcher und einfacher, bei ben Laien febr populär wurde, und bie Thatigkeit bes Gerichts fehr erweiterte. Das Berfahren zeichnet fich bornehmlich burch bie Borlicbe aus, mit ber es Gachen (Schiffe, Labungen x.) ftatt Berfonen vertlagt, mas einerfeits bem Alager von vornherein eine Realgarantie gewahrt, anderentheils bem Befiter ber Cache jebe Behelligung, Die ihm nicht bas eigene Intereffe auferlegt, erfpart, mabrent bas Common Law bie Sache immer erft nach erlangtem Urtheil gegen ben Eigenthumer in Berantwortung zieht und baburch betrugerische Eigen-thumsveräußerungen bem Beklagten fast zur Pflicht macht. Da ebebem die perfonlichen Einkunfte ber Richter von ber Masse ber besorgten Rechtsgeschäfte abbingen, so erregte bie Beliebtheit bes Abmiralitätsgerichts bie Giferfucht ber politifc machtigen Common Law-Gerichte und wurde burch ein ber Sache nach gang verfusungswidriges Stict ber letteren, bem die Broclamation bes Ronigs unmöglich Giltigkeit verleiben konnte, trop bem energi-schen Ginspruch ber Abmiralitat, die Gerichtsbarkeit ber letteren auf febr enge Gronzen qurudgeführt. Nur soweit Ebbe und Fluth sollte die Gerichtsbarkeit ber Meeresgerichte reichen, ber Strand bis an ben letten Anslauf ber Cibe follte bei ben Graficaften verbleiben, und Berträge, die auf dem Lande eingehalten werden tonnten, sollten fürder nicht als maritim betrachtet werden. Bon ber Regierung ber Ronigin Elisabeth bis zu berjenigen ber Konigin Bictoria bestand biefes Berhaltnig. - In ben ameritanifchen Colonien murben Abmiralitätegerichte eingesett, bie ftete unter ber unmittelbaren Aufficht ber Krone ftanben und jedem Einfluß der Colonisten entzogen, baber auch benfelben miftliebig waren. Dit ber Rebolution tamen fle in Begfall. Rach wiederhergestelltem Frieden mußte fich zeigen, bag fle bem Banbel unentbehrlich waren, und leftimmt bie Bunbesverfaffung, bag ber Congreg befugt fein foll, Abmiralitategerichte, "Courts of Admiralty and Maritime Jarisdiction" (engl., fpr. Robrts of Me. and Maritim Dichurisbiffchn) einzuseten, was auch in ben "District-Courte" ber Bereinigten Staaten geschehen ift. Ihre Urtheile find ber Appellation an die Circuit-Courts unterworfen, von denen wieder an das Bundesobergericht appellirt werden tann. In biefen Gerichten warf fich balb bie Frage auf, ob die Berfaffung biejenige Abmiralitätsgerichtsbarkeit meine, bie bas englische Abmiralitätsgericht jederzeit beansprucht hatte, ober nur ben Theil berfelben, ben ihm bie Common Law-Gerichte niemals fireitig gemacht hatten. Bas die Bebentung ber Frage febr erhobte, war ber Umflaub, bag bie neuere englische Anschauung, welche ben Meeresgerichtssprengel mit ber Fluth aufhoren macht, bie machtigen fchiffbaren Strome und fogar bie ungebeuren Binnenfeen bes ameritanifchen Festlaubes bem Bereiche biefer Berichte entzogen haben murbe. Auf Seiten ber liberaleren Auffassung fand u. A. ber beruhmte Richter Storp, von bem feine Gegner behaupteten, mo er einen Krug voll Wasser sabe, ba abe er auch Abmiralitätsgerichtsbarkeit aus. Die von ihm vertrelene Anficht hat vollständig gesiegt und bamit weltzebende Folgen theils ichon berbeigeführt, theils borbereitet. Wenn bor Beiten bie große Maffe ber englischen Rechtspractitanten über bie Abmiralitätsgerichte nicht mehr zu wissen brauchten, als über bie Rechtspflege bes Auslandes, fo bat beute, wenigstens in ben größeren Stabten, jeber Anwalt vielfach Gelegenheit, die Tuchtigkeit ber beiben Berfahrungemeifen miteinander zu vergleichen und gu bemerken, bag die eine leicht und ficher jum Biele führt, die andere unficher und auf Umwegen. Auch beschranten fich die Unterschiede in ben beiben Rechtofpftemen teineswegs auf Die Form. Bor einem Common Law Gericht fuhrt bie Ginrebe bes Betlagten, baf fein Fahrlaffigleit bas Unglud nur jum Theil verschuldet, jum Theil aber auch die Fahrlaffigleibes Alagers felbst, ben völligen Berluft ber Rage berbei. Bor einem Abmiralitätogericht bewirft biefelbe Einrebe nur eine Berabsehung bes Schabenerfates. Und boch tann es berartige Falle geben, in denen das eine wie das andere Gericht competent ift. Golche Bustande widerfprechen bem gemeinen Rechtsgefühl und laffen auf bevorftebenbe Menberungen foliefen, Die freilich unter ben Fachgelehrten von beute noch nicht gur Sprache gelommen find.

Mamiral. 1) Rame eines Tagfalters aus bem Gefchlechte ber Edffingelfalter, Papilio

Atalanta ober Vanessa Atalanta. 2) Name mehrerer Regelichneden (Conus).

Abmiralität, das aus ben oberften Seebehorben zusammengeseite Collegium, wel-des die bochfte Inftanz in allen Seeangelegenheiten bildet (f. n. Ab miral).

Abmiralitätsgericht, bas ber Abmiralität ober, wie in einigen Staaten, bem Marine-ministerinm in ben Ber. Staaten ben Diftrict-Courts beigegebene Gericht, welches alle auf bas Seewesen bezügliche Streitigkeiten ju folichten bat (f. n. Abmiral).

Abmiralitäts-Infel, Infel an ber Rufte von Alasta, 90 engl. Dr. lang von Rorb nach

Sub und 25 engl. Dt. breit, unter 580 nordl. Br. und 1340 wefft. 2. gelegen.

Abmirglitäts-Anfeln, Gruppe von nabezu 40 größeren und fleineren Infeln im Stillen Deean, norboftl. von Bapua, unter 20 fübl. Br. und 1470 19' 52" oftl. 2. gelegen, bon Cornelius Schooten im Jahre 1616 entbedt, von Anstralnegern bewohnt, mit fippiger Begetation und von Roralleuriffen umgeben. Die gröfte berfelben, Basco, ift naben 60 engl. Dr. lang und aukerft gebirgig.

Abmiralitäts-Portugalofer, eine bei Gelegenheit ber Errichtung ber Abmiralität i. 3. 1623 und an beren Inbelfefte i. 3. 1723 geprägte hamb, golbene Gebenkmitige. Diefelbe ift

bon Gulbengröße und 10 Ducaten fower.

Abmiralitäts-Cund. 1) Sund an der Affte des Henerlandes, 7 engl. M. breit an seinem

Eingange. 2) Sund an ber Rufte bon Dewittsland in Auftralien.

Abmiralfchiff, and Flagge ufchiff, bas Schiff einer Flotte, auf welchem bie Flagge eines Admirals (f. b.) weht; von bemfelben aus werden ben übrigen Schiffen ber Flotte bie Befeble bes Admirals vermittelft bestimmter Cignale, wie 3. B. Flaggen, Ranonenschuffe, Laternen, Fenerwert u. f. w. gegeben.

Abmiralind, tafimirartiges Ench von rother Farbe.

Abmiralin Inlet ober Bay (fpr. Aebmiralti J., Beh), Rame breier Einbuchtungen: 1) an ber Gubseite ber Barrow-Straße (Nordamerita), unter 73º 49' nörbl. Br. und 83º weftl. L.; 2) einer unter 64º 15' sub. Br. und 50º weftl. L. gelegenen, von Capitan Roß entbectten tiefen Einbuchtung in ben antarctifchen Gewässern; 3) im Norbweften Auftralien's. Abmiranten-Infeln, f. v. w. Amir anten (f. b.).

Abmiseiren (vomlat.), beimischen; baber Abmigtion (fpr. Abmigiobn), Beimischung, Bermengung.

Abmiffibel (vom lat.), julaffig; baber Abmiffiou (engl, Admission, fpr. Aebmifchn),

Bulaffung, Butritt.

Admissionales (lat.), bie nuter bem Magister admissionum flebenben Dofbebienten ber fodteren rom, Raifer, welche bie um eine Aubieng nachlichenben Berfonen bei bem Raifer angumelben und einzuflihren batten.

Admittitur ober admittatur (lat., b. i. es wirb ober es werbe gestattet, angelassen, ober man geflatte, man laffe zu), eine von den Cenforen gebranchte Formel, die Erlaubniß zum Drud eines Wertes ertheilend.

Abmabifren (vom lat.), verpachten, g. B. ein Grundftlid; baber: Abmobiation (for Abmobiaziobn), bie Berpachtung.

Ad modum (lat.), nach ber Art, nach Art und Weise; w. z. B. a. m. Minelki, die nach Art bes Minelli (f. b.) herausgegebenen Werte von Schriftftellern. Rach a. m. ist bas franz. à la (namité mode) gebildet, wie z. B. à la Chinoise (fpr. fcinous), nech Art und Beife, nach ber Mobe ber Chinefen.

Abmoniren (vom lat.), ermahnen, warnen; daher: Abmonition (spe. Admoniziohn), im Allg. Warnung, Ermahnung; speciell die dom Geistlichen dor der Beichte an seine Beichtfinder ergehende Ermahnung zur Buge, und im Rechtswesen die Ermahnung an einen Schwo-

renben, feinen Meineid ju ichmoren.

Abment (bas alte Ad Montes), Martifieden mit 1100 E. im fleierischen Rreife Jubenburg, Beg.-Bauptmannichaft Lieben, an ber Enns, beruhmt somohl burch feine Gifenbergwerte, Gifenhammer, Bitriolwerte und Senfenschmieben, als auch burch bie im Jahre 1704 vom Erzbifchof Gebhardt von Salzburg gegrundete Benedictinerabtei. Diefelbe besteht aus 6 hofen und 300 Zimmeru, hat eine Kirche mit 10 Altaren und vortrefflicher Orgel, eine 80,000 Banbe und 1000 Banbidriften gablenbe Bibliothet, fowie ein Mufeum und eine Bemalbefammlung und unterhalt eine Hauptichule und eine theol. Lebranftalt. Befonbere Bichtigleit bat bas Stift außerbem noch burch bas Recht, gewiffe Stellen an ber Universität Grab, sowie an den Symnasien in Grat und Judenburg besetzen zu burfen, Am 27. April 1865 wurde ein großer Theil der Abtei mit vielen Schähen ein Raub der Flammen (verol. G. Fuche, "Geschichte bes Benebictinerftifts A.", Grat 1859).

Abmartication (vom lat., fpr. Abmortifaziohn), Ersterbung, wurde im Mittelalter bie Uebergabe von liegenden Grunden feitens weltlicher Gerichte an firchliche beshalb genannt, weil bie betreffenben Grundftlide burch biefe Uebergabe unverangerlich murben, far ben Ber-

febr also erstarben.

Abmetien (fpr. Abmoziohn, vom lat.), Hinzufügung, Zulaffung.

Adnata (lat.), bie Binbehant bes Anges.

Ad nauseam usque (lat.), bis jum Efel, jum lleberbrug.

Ad normam (lat.), nach Boridrift, nach ber Rorm, normal.

Ad notam (lat.), jur Bemertung; baber: ad notam neh men, fich eimes be., anmerten: abustiren, aufzeichnen, anmerten; Adnotanda, bas Andemertende, bas Aufzeichnungs. Bemertenswerthe; Adnotata, bes Aufgezeichnete, Bemertte, bie Anmertung; Abnotation (for. Abnotugiobn), Bemertung,: Aufzeichnung.

Ad notitiam (fat., for. ab notigiom), jur Machricht.

Abs, ber Brilige, geb. 789 in Gens in Frantreid, Benehittiner, lebte querft in ber Abtei Kerrières, wo er findirte, sobann im Aloster zu Brilm, dann nichtene Jahre in Rom uid wurde im Jahre 860 zum Erzbischof von Mienne, ernaunt. . Er zeichnete fich als Leiger aus Schriftsteller ("Chronicon de sex setatibus minadi"; "Martyrologium", hemusgegeben von Rosweid, Lowen 1619) aus ::und flurd am 16. Dez. Sth. Gein Gedachtniftign: 16. Dezember.

Mebda (vem griech.), bie Gefchlechtetheile.

Adobes (fpr. Aerobbs), ungebrannet Battkeine, aus & Sanb und & feichtem Lebm ober Stand gemilot und an ber Soune getrodnet, wodurch ber Stoff grege Refligfeit ethalt. Adobes werben nicht nur in ben Bereinigten Stoaten, an ber Jubinnergnerge und in Rei-Merito, fonbern auch in Mexito und Centralemerita jur Errichtung ben Bebanden febr hanfig beautt.

Ad oeulos (lat.), wer Angen; baber: ad oeulos hemoufiriren, simus bentlid erild-

ren, einen angenicheinlichen Beweis liefern.

Abelescenz (vom lat.), die Ingend, das Inglingsalter, zwischen dem 14. und 21. Jahre. Abell, Wildelm August Larl Friedrich, Derzog zu Rassan, Pfalzgraf bei Rhein, geb. am 24. Indi 1817, Sohn des am 14. Inni 1792 geb. Derzogs Willbelm, selgte seinem Bater am 20. Ang. 1839 in ber Regierung, war tonigt preug. Beneral: ber Cavallerie mit Chef bes f. prenß. Westfäll. Manen-Meg. Mo. 6, vermählt in gweiten Che seit bem 23. April 1861 mit der anhaltischen Bringessin Abelheld Marie. A. trat in bem prenß. öftreich. Kriege bes Jahres 1866 auf die Seite Destreich's und verlar infalge besten, ale; der Arke gu Gunften Brenfenis entichieben war, fein Land, bas feit bem 20. Gept. 1866 fitr immer mit bem Königreiche Breuften vereinigt ift. : A. bielt fich feitbem abweibselnd in: Ungarn, wo

er große Buter befist, und in Frantfurt q. DR. auf:

Comeben, geb. am 14. Dai 1710, Cohn bes Bergogs Chriftinn August von Solftein-Entin und ber Albertine Friederife von Baben-Duxlach, 17:27 Fürftbifchof von Libed, 1739 Abministrator bes Bergogibume Bolftein-Bottorp, burd auff. Cinfing am 8. Juli 1743 gun Thogufolger von Schweben gemählt, bestieg am 5. April 1751 ben Thron und ftgrb am 12. Febr. Er war feit: bem Jahre 1744 mit Louise Ulrife, einer prengischen Pringeffin, vermablt, fein Rachfolger war fein Cobn, Guftav III. Seiner Unentschloffenbeit und feinem phiegmatifchen Weien hatte er es zuivertanken, baß er feinem eigenen Balle somobl, wie ben answärtigen Mächten gegeüßter in die unwilrdigfte Lage gelangte; wuste ihn boch die Barbet ber bate und Magen burch Drohungen und offene Unflehnung bernugen einzuschlächern, . baß er bem Rechte, die Staatsamter zu befeten, vollständig entfagte, wie er benn auch, burch bie Intriguen bes frang. Gefandten bagu verleitet, au bem flebenjabrigen Rriege gegen feinen Schwager, Louig Friedrich von Preußen, theilnahm und bem Lande badund eine ungeheure Schuldenlaft aufburbete. Jufolge birfer Diffbelligfteiten, fefanbers aber burch bie Bormfirfe feiner energischen Gemablin bozu bewogen, entschloß er sich enblich am 12. Dezember 1768, abzudanken, was jedoch nicht zur Ansführung gelangte.

Abelf von Raffan, bentich er König, Sohn bes Grafen Walram IV. von Naffan, geb. in ber Witte bes 18. Jahre, folgte Anbolf von Haksburg am 10. Mai 1292 und wurte am 24. Juni beffelben Jahres in Rachen gefront. Dei feinem Regierungsantritte hatte A. einen febr febwierigen Stand, innere und anfere Feinde, namentlich Frantreich, brobten mit Hehde und Arieg, die Fürsten, die ihn, den Machtlosen, nur deshalb gemählt:hatten, nur nach bem ftrengen Regimente feines Borgangers anfathmen und ihre eigenen Besitnugen ungeftraft vergrößern zu tonnen, bewachten ibn mit. Diftramen und menn auch A. ben Lorfat gefast und ben Muth hatte, feine Macht zu befestigen, und wenn er auch verschiedene Fürsten wegen thres Angehorsams hart bestrafte, so sehlte ihm boch die für eine so schwierige Beit nöthige Energie und Besonnenheit. Gar bald bildeten sich mehr ober minder flarke Parteien gegen ihn, was befonders der Fall war, als er Thavingen und Meifen gur Bergrößerung feiner Macht an fich zu reißen verfuchte. Im Jahre 1298, am 23. Juni, erflärte ihn endlich eine der mächtigsen Gegenparteien für abgesetz und erwählte Albrecht von Habsburg zu seinem Rachfolger. A. 20g. fesort gegen Albrecht zu Helbe, wurde aber ann 2. Inli besselben Iahnes in einem Treffen bei Worms, zwischen Gellbeim und Rosenthal, erschlagen. (Bgl. L. Emen,

"die Wahl des Abnigs Abolf von Raffan, 1292"; Abln 1866). Abslphubisma (fpr. Aebolfostann), Postvorf und Township in Canada Best (brit. Amerika), Lenox County, 32 engl. W. fildwestl. von Lingston.

Abanai (hebr., alter Plural von Abon, d. i. Herr), wird in vieler Form uur als Name Bottes gebraucht. Auch brauchen bie Juben A. beim Lefen bes A. T. Rets fant bes beiligen Ramens Jehovah, um biefen letteren burch bas Unshrechen nicht zu entweihen.

Abon Diram, ber Banneifter bes Galomonifden Tempels, ber von feinen auf ihn nebifcen Behalfen ermorbet wurde; ber name hat in ber Freimanrerel fymbolische Bebentung.

Abenien, Rame eines Schlachtgefanges ber alten Laceramonier. Derfelbe wurde unter Begleitung von besondere conftrairies, unt zu biefem Awelle bestimmten Floten (tibiae empateriae) ansgeführt.

Absuis (Bot.), eine ber Pflanzenfamilie Ranunculucene-Ancmonese augehörende Sat-

tung, welche mehr ober weniger ben icharfen Charalter biefer Grupbe befitt...

Abonis, fcboner Jüngling, nach ber griech. Sage der Sohn des Phonix und der Alpheficia. Aphrobite liebte ihn und übergab ihn in einem Ruften der Berfephone, der Göttin der Unterwelt, welche ihn jeboch nicht wieder zurädgeben wollte, weshalb Bens, um Bermittelung gebeten entichteb. bag A. einen Theil bes Jahres (awei Drittel) bei Apgrobite auf ber Oberwelt, ben auderen aber bei Berfephone, in ber Unterwelt veileben folle. Diefe von ber Sage berichtete Entscheidung bes gens und die an den Festen bes Abonis von ben Griechen bestachteten Ceremonien (Wehltagen bei feinem Scheiben im Binter und Inbel bei feiner Radiebr aum Commer) haben gu ber Bermuthung geführt, dag bie gange Mothe bes M. orienkalichen Ursprungs und bag unter A. ber Sonnengott gemeint fet, ber im Binter an feiner Kraft verliert, flirbt, im Frihling aber wieder wenbelebt und an Kraft verifingt and seinem Grobe emporficigt. Bei dem Absnisseke im Sommer (Hourosis) wurden and die sogen. Ado uis garten herungetragen, Befäße, in benen berichiebene Gamereien aufgegangen waren. Die Gefänge, welde bei biefen Fester aufgeführt murben, biegen Adonicia. - Die Schubeit bes A. ift fprichwörtlich geworten, fo bag man gegenwärtig einen fonen Mann-,einen wahren Abenis" Meunt und unter abontfiren: "puten, fcommaben" verfieht.

Abonischer Bers, eine nur felten selbstftänbige; meift ambere Bersarten (3. B. die fapphifice) als Nachfat beschießende, ans einem Dalthlus und einem Spondens ober Trochins zu-

fammengefeste BerBart.

Aband, Rame zweier Stabte in Ungaien: 1) im Groß warbeiner Bermalinngebezirt.

2010 C. (1857); 2) im Beft - Dfener Berwaltungebegirt, 3281 C. (1857).

Arbasblennerige (wom griech.), ber weife Flug, Schleimflug ber Gefchiechistbeile; Acboographie, Beforeifung ber Befofechistheile; Meboologie; bie Lebre von ben Be-

dichtetheilen.

Aboptianismus (vom lat., fpr.: Abopzianismus), vie von dem Erzbischof Clipandus von Tolebo und bem Bifchof felly von Urgel im 8. Jahrh. aufneftellte und mit Eifer verfochtene Lebre, nach welcher Jefus Chriftus auf Ernab feines ghitlichen Wefens allerdings Gottes ein geboren er, infolge feiner Menfcwerbung aber Gottes angensumeser (abobtirter, lat. filius adoptius) Cohn fei. Diefe Lebre, Die ju langiabrigen Streitigfeiten (aboptianischer Streit) führte, wurde auf ben Spnoben zu Regensburg (792) und zu Frankfurt (794) als Reperlehre verdammt und mußte von Felix zuerst in Ram und später noch einmal auf ber Spnobe zu Machen (799) felerlich wilberrufen werben, tam aber erft mit bem Tobe ibrer Berfechter in allmälige Bergeffenheit.

**Abspilonklogen,** diejenigen Freimaurerlogen, in welche auch Francu als Mitglieber aufgenbumen werben tonnen, obgleich biefelben urfpringlich von ben Freimaurerlogen ausgeschlossen find. Die Franen werben unter besonderen, für diesen Zweit andschließlich seftgefesten Gebrauchen aufgenommen und verpflichtet und formiren filr fich befondere Schwefterlogen. Diefe Art Logen besteben nur noch in Frankreich, wo fie auch entstanden, indem man baselbst um bas Jahr 1774 aus Galanterie gegen bie Damen ben sogen, Bito d'Adop-

tion (frang., fpr. Riht babopfinng, b. i. Aboptioneritus) fchuf.

Abeptiren (vom lat.), im fillg. annehmen, g. B. eine Meinung, b. h. ber Meinung eines Anderen beitreten; fpcc. an Rindes Statt annehmen. Daber: Aboption (fpr. Abopziobu), Annahme, fpec. Annahme an Rindes Ctatt, b. b. bie vor Gericht abgegebene, feierliche Erflarung, ein aus frember Familie fammendes Lind in die eigene Familie auf., an Stelle eines leiblichen Kindes annehmen zu wollen, wobei das beir. Amb (Absptivfind) ans der Gewalt feines leiblichen Baters beraus- und in bas lindliche Abhangigleitsverhaltniß zu feinem nenen (Aboptiba) Bater eintritt, ein Rechtsgeschäft, welches man mit A. im engeren Siane

bezeichnet, mabrent unter A. im weiteren Sinne ober Arrogation bicjenige A. ju berstehen ist, durch welche eine selbstständige Berson (lat. persona sui juris, d. h. entweder ein Rind, dessen leiblicher Bater gestorben ist, das also von dem Tode zeines Baters an dis jur A. unter feiner vaterlichen Gewalt fant, ober eine volljährige Berfon), und zwar exft auf Grund ihrer eigenen zustimmenden Erklärung (Unmindige durch den Bormund), in eine fremde Familie aufgenommen wird. Die A., die schon den alten Griechen und Römern bekannt war und, wie damals, auch bente noch theils aus Rüchschen der Wohlthätigkeit (A. bon armen Rindern), theils ju bem Zwede vorgenommen wird, um eine bem Musfterben nabe Familie zu exhalten, reip, fortzupflanzen, ift eigentlich ein Institut bes Brivatrechts, bat aber and oft foon im Staatorechte eine weitgebenbe Bebentung erlangt, indem fie im Alterthum sowohl, wie in neuerer Zeit wiederholt entweder von Berrichern, die keine leiblichen Nachfolger besaßen, oder in Stagten angewendet wurde, in denen überhaupt die Thronfolge nicht geregelt war. Im Alterihum gelangten z. B. die röm. Kaiser Tiberius, Nero
und Trajan burch A. zur Herrschaft; von A. en neuerer Zeif wären zu nennen: die des Erzherzoge Ferbinand von Steiermart feitens bes Raifers Matthias (1617), burch welche etffever später als Ferdinand II. bentscher Kaiser wurde, sowie die des franz. Generals Berna-botte seitens König Karl's XIII. von Schweben (1810), durch welche die Familie der Wass's von der Thronfolge ausgeschlossen wurde. Die Bestimmungen in Bezug auf die rechtliche Giltigfeit ber A., auf die Bebingungen, unter benen nur aboptirt werden barf, auf bas Grbrecht ber Aboptivfinder n. f. w. fammen alle aus bem rom. Rechte, mit welchem zugleich fe im Mittelalter nach Deutschland berpflanzt murben. In Frankreich führte erft ber Code Napoleon bie M. ein, in ben Befeben England's und ber Bereinigten Staaten jeboch Ift fie wollftanbig unberficficitigt. Bon bem Aboptivfinde ift bas Pflegetlind ju unterfcheiben, b.h. ein Rind, bas nur jum Zwede ber unentgeltlichen Berpflegung in eine fremde Familie aufgemountain wird.

Aborabel (vom lat.), anbeiungswilrbig. Aboration (fpr. Aboraziohn): 1) bie Anketung; 2) in ber fathol. Kirche bie am Charfreitog flattfindende Ceremonie der Luthallung und Berehrung bes Arenges; 3) ber breimalige Kniefall ber Carbinale vor bem neuerwählten

Bapfte. Beibe Borte find abjulciten von aboriren, anbeten, berehren.

Absranten (vom lat.), Anbetenbe, murbe ein Theil ber Socinianer beshalb genomnt, weil fie Jesu Christo biefelbe Berehrung erwiesen, wie Gott, mahrend ber andere Theil Rou-Aboranten bieß, weil sie nur Gott eine gottliche Berehrung querkannten. Abort. 1) Gerichtsamt ber tonigl. Jach. Amtshauptmaunschaft Blanen in ber Kreis-

birection Zwidan. 2) Ctabt in biefem Berichtsamte, an ber Beifen Elfter, nabe ber beb. mischen Grenze, 3248 E. (1864), Webereien, Perlmuscheln, Fabrikation mustkal. Ikstrumente, die dis nach Amerika und Australien exportirt werden. Nohe A. ist das Bad Elster (f. d.). 3) Fürstl. walded. Warttsleden, 880 E., Cischpütten. A Dorio ad Phrygium (lat., d. i. vom Dorischen zum Phrygischen), sprichwörtliche Nebensart, durch welche ausgedrückt werden soll, daß Jemand in seinen Aenferungen ohne

Grund von einem Gegenstande jum anderen übergeht, nicht bei ber Sache bleibt. bensart flummt baber, baff es zwifden ber berifden und phrygifden Tonart feine Bermittelnugen gibt.

Adornamento (ital.), Ansschmädung, Bergierung.
Aberns, Rame einer berühmten Familie Genua's, ans welcher 7 Dogen ber Republik flammten: Gabriel, 1363—1370; Antonietto I., 1384—1397; Georg, 1413—1415; Rofael, 1443—1447; Barnabas, 1447; Profper, 1461—1478 und Antonietto IL, 1513 und 1522—1527. Die Mitglieder der Familie waren Ghibellinen (f. b.), daher ihre bittere Feindschaft mit ber Familie ber Fregofi.

Adossoment (fpr. Abosmang, franz.), Abbachung, Bojdung; aboffiren, abbachen,

abbifden.

Abouciren (vom frang., fpr. abonfibren), verfüßen, befänftigen, milbern, w. g. B. in ber Malerei: bie Farben verbunnen, auch verschmelzen; bei Metallen: weich, geschmeibig machen; baber: Adoucissage (fpr. Abugiffahich), Milberung; bas Berichmelgen ber Farben.

Abour (fpr. Abuhr, ber alte Aturus), auch A le Grand (fpr. A le Grang) genannt, Bug im fitwefil. Frankreich, 42 M. lang, von benen 16 M. fciffbar find, entspringt auf ben Oberphrenden und mundet nahe Banonne in ben Meerbufen von Biscapa. Geine Hauptnebenfluffe find: Arros, Mibonge, Lup be France, Gave be Ban und Nive.

Abews (and Aboa), Stadt in Abuffinien, hauptfladt des Staates Tigre, am Fuße eines Higels, etwa 30 b. M. norböfil. von Gondar gelegen, unter 140 12' norbi. Br. und 39 0 5' bftl. 2.; regelmäßig gebant, Fabritation von Banmwollen- und Bollenzeugen; Stapelplat für ben Sanbel gwiften ber Rufte und bem Innern; nabebei bie Calam - Reaus - Grotten, Rach v. Heuglin i. 3. 1862 6,000 E., nach Dufton in bentfelben Iabre 10,000 E. Abenlin ober Analme, Gewicht für Getreibe in Bombay, ungefahr f. v. w. 4-41 Boll-

pfunt.

Ad palatum (lat.), nach bem Munbe.

Ad partem (lat.), einzeln, jeber Theil für fic.

Au purtem (tat.), einzein, jeder abeit für sichen), f. v. w. sterben.
Ad patres (lat.), ju den Bütern (nämlich: geben), f. v. w. sterben.
Ad derpotunin memorium (lat.), jum ewigen Angedenken.
Ad plas causas (lat., d. i. zu frommen Zweden, z. B. sum Philen der Armen, Aktiben, Schulen u. f. w. etwas vermachen), eine Formel, durch welche die zu steinen Ibeiten dersmachen Seber zur juristischen Berjon gemacht, d. d. befähigt werden, selbst Beckte zu haben, auszullben and zu erwerben. Ueber das Wesen und die Etsorberäusse derstätiger Etstaugen baben frühere Juristen longe Streitigkeiten geführt, in benen namentlich bie Frage erbriert wurde, ob eine ach pins causas gemachte Schemung ber ausbrudlichen Bestätigung bes Leinbesberrn bedurfe. In nenester Zeit hat man fich babin geeinigt, bag ber Wille bes Erblaffers als einzige Richtichnur anzuseben fei. Rach bem neuesten rom Rechte verfahren bie Ansprache folder Stiftungen 10 Jahre fpater, als bie gewöhnlicher Rechtsjudjecte.

Ad pileum vocare, ein von Livins, Terenz u. A. gebrundtes lateinifdes Sprichwort,

f. v. w. zum Anfruhr aufreigen.

Ad pios usus (lat.), zu frommem, wohltbatigem Gebrauche. Abplumbiren (bom lat.), etwas mit einem Bleistempel verfeben.

Ad pondus omnium (lat.), eine auf Recepten gebrauchte Rebenkart, f. v. w. von allen Theilen.

Ad posteriora (lat.), anf ben Hintern.

Ad praecludendum (lat.), um etwaige Rechtsansprüche auszuschließen, abzuschneiben; f. u. Braclufion.

Abprecliren (bom lat.), abschätzen, ben Werth bestimmen.

Ad primam materiam reduciren (lat.), auf ben ersten Zustand guradfabren.

Ad priora (tat.), zu bem Grsteten, zu bem Ersteren. Ad producendum (lat.), im Rechtswesen f. v. w. zur Angabe ber Schilbforberungen; f. u. Brobuction.

Adpromissor (lat.), Ditburge; baber; abpromittiren, burgen, mitburgen.

Ad propositum (lat.), zum Borbaben, zur Sache. Abbraprinfien (vom lat.), f. v. w. Appropriation (f. b.). Ad protocollum (lat.), zum Brotocoll, w. z B. vernehmen; f. n. Brotocoll. Adquaestus conjugalis (lat.), im Rochtswefen f. v. w. gemeinfchaftl. Gutererwerd wah-

rend ber Ebe.

Abquisten (vom lat.) bas Erworbene, erworbene Guter.

Abra (bas alte Abdera), Stadt und Seehafen im Spanien, Prov. Andalusien, sudificia von Granada, am Mittellandischen Meere, 7400 E. Nabe ber Stadt bedeutende Bleiminen, beren Ausbeitte hanptfächlich nach Marfeille verfchifft wirb.

Abrain (fpr. Aebrehn), Garnett B., geh. am 20. Dez. 1816 in ber Stadt Rem Pott, 1837 Abbocat, Mitglied bes 35. und 36. Congreffes filt New Jerfen, itherreithte im Jamar 1861 bie bem Major Robert Anberson für seine Bertbeibigung bes Fort Sumter botirten

Dantebrefolntionen.

Abrain Robert, LL.D., geb. am 30. September 1775 in Irland, geft. am 10. Aug. 1843 in New Brunswid, Staat Rem Jerfen (Ber. St.). A. tam mabrent ber Revolution von 1798 nach Amerika und war junächst als Lehrer thätig. Im Juhre 1810 wurde er Professor der Mathematik und Naturwissenschaften am Antgers Colleg in New Brunswid, N. J., in welcher Eigenschaft er drei Jahre später an das Columbia Erlleg in New York übersiedelte. Bon 1827 bis 1834 besteidete er die Professur der Mathematik an ber Universität von Bennsplvanien. Aufer mebreren Schriften matbematifchen und naturmiffenschaftlichen Inhalts bat er fich besonders burch die Herausgabe von "Hutton's Mathematics" einen Ramen gemacht.

Abramiten (alte Geogr.), Name eines Bolles im Glücklichen Arabien (bem beutigen Habramaut); die A. bildeten ein besonderes Reich mit der Hauptstadt Sabatha (Sabota, jest

Mareb), und trieben vorzugsweise Banbel mit Weihrand.

Abrummelech. 1) Affur. Gote, bem Rinber geobsert wurden, bem Moloch (f. b.) entsprechenb. 2) Sohn bes affur. Königs Sanherib; tobtete im Berein mit feinem Bruber Sar Eger im Jahre 697 v. Chr. feinen eigenen Bater.

Abramhitium (alte Geogr., sest Abramhiti, Ebremib), eine von Athen aus colonistrie Stadt au der mpfischen Ruffe, während ber pergamenischen Berrichaft als Hafen- und Daubeleplay blubent. Die jebige Stadt, am gleichnamigen Golf, jablt 8000 E., ift in ber Liwa Agleh-Sultanieh bes tirt. Eiglets Chobamenbisjar gelegen, etwa 20 b. M. van Smyrng entfernt, schlecht gebant und schundis; exportirt große Dugnetitäten Oliven und Wolle nach Confiantinopel und Gallapfel nach anderen Theinen Europa's.

Adrana, lat. Rame für bie in bie Labn munbenbe Eber (Ebber).

Abranus (Sabranus, jeht Abriano) gelegene Stabt, berühmt burch ihren Tempel Seillien, am Abranus (Habranus, jeht Abriano) gelegene Stabt, berühmt burch ihren Tempel best anf gang Sicilien berehrten Gottes Abranus; jeht Aberno (J. b.).

Abraften, 1) Die Unentfliehhare, Beiname ber Schicfalegottin Remefis. 2) Stadt (am Granikus) und Laudschaft (au die Propontis grenzend) in Nyfien. Die Stadt A. war wegen ibres Tempels und Oralels des Apollo und der Diang berubmt. 3) Rame einer Apmphe, Cr-

gieberin bes Bens.

1) Rönig von Argos; Gobn bes Talgos und ber Lulmache, berichmt butch Marafiss. fginen Zug gegen Theben, an welchem außer ihm noch fochst andere Belben (baber : Bing ber Gieben gegen Theben) theilnahmen und ben er veranstaltete, um bem Bolynkes, einem feiner Schwiegerfohne, ber ban bort vertrieben worben mar, Die Berrichaft wiebermurabern. Der Anfchlag nuglang jedoch und er fehrte allein nach Saufe gurud, ba die fibrigen Belben alle ge-töbtet worden waren. Michtsbestoppeniger veranstaltete er john Jahre später mit den Epigonen (ben Göhnen ber Erichlagenen) einen zweiten Bug und jerfierte biesmal Theben. 2) Bhis lojoph aus ber Schule ber Beripatetiter, geb. in Philippi in Macebonien, lebte um bie Mitte bes 4. Jahrh. v. Chr., Schiler bes Ariftoteles, zeichnete fich als mufikalischer Schriftskiler aus. Sein aus brei Blichern bestehenbes "Harmonion biblion," bas man bereits perloren glanbte, murbe im Jahre 1788 in ber Bibliothet bes Ronigs von Steilien aufgefunden.

Ad ratificandum (let.), jur Beftatigung, Genehmigung, f. n. Ratification; ad referendum, jur Berichterstuting (nämlich übernehmen); ad ram, jur Gache; ad ram nil facit, bies gebort nicht jur Gache; ad roplicandum, um bie Einreben (Exceptionen) gu be-

antworten, f. n. Replit.

Abroffent, Die Berfon, welche ein Schriftfilld misfiellt; Abreffat, Die Bacien, für

welche daffelbe bestimmt ift.

Abresbuch (im Englischen, Directory), ein Berzeichniß ber Ramen, der Wohnung, ber Befchaftigung, bes Stanbes ber Bemphuer einer Stabt, ber Benpten eines Staate, ober ber Mitglieder gemiffer Berufd- und Gefellichaftsclaffen, Beil folden Bergeichniffen auch mitunter ein Ralender beigegeben wurde, vennt man biefelben and Ehre Blalen ber Abreffalenber ber Geiftlichkeit eines bestimmten Bezirkes ober eines ganzen Lambes wich gewöhnlich ber Rame Schematismus (f. b.) gebraucht. Die Abregbucher find in nenerer Beit ein Bedürfniß geworden. Gie haben ben Zwed, ben geschäftlichen Bertehr ber verschiebenen Berufeffaffen nuter fich fowohl ale mit anberen zu forbern und erifteinen, befondere in ben Bereinigten Staaten, in jeder nur einigermaßen burch Banbel und Inbuffrje belebten Beiteres Aber Abregblicher und Ctaatsabregbucher ber Bereinigten Stagten f. in Stabt. bem Art. Directory.

Abreficampfair (for, fongtoabr) over Nachweilung & Bureau if eine geschäftliche Anfialt, beren Unternehmer gegen eine Bergutung zwischen Arbeitgebern und Arbeitern vermittein. Dus A. bermittelt Stellen für weibiliche und mannliche Gehulfen im haushalte, für Arbeiter bei Bandwertern und Kanflouten, privaten und öffentlichen Banunternehmern u. f. w., weift Wohnungen nach, vermittelt mitunter auch Beirathen und bezieht bafür entweder von beiben Theilen ober dem Theil eine Gebuhr, welchem burch bie Nachweisung ber geoliere Bortheil entsteht. Der gewöhnliche Namen für Anstalten dieser Art, in den Ber.

Staaten ift Intelligence Offices (f. b.).
Abrefie (frang.), 1) Briefauffdrift. 2) Empfehlungen an Banblungsbanfer ober Privatperfonen (gute ober falechte Abreffen). 8) Gine A. fin politischen Sinne ift in ben conftitutionell monarchischen Staaten Europa's eine Zuschrift an De verkle' Regierungsbehörbe ober bas Stantbeberhandt, welche von einzelnen Gewiffenfchaften, Gemeinden, Gianben, Parteien bes Bolls, ober von ber Bollsvertretung (Landiag, Parlament) ausgeht und ein Ansbrud ber berrichenben Stimmung und Gefinnung eines Bolletheile obge bee Bollegenger ift. Die A. enthalt felten bestimmt formulirte Biniche, sonbern eine allgemein geholtene, fich auf ihmebenbe Fragen von bober Bichtigleit fur bas Gemeinde ober Stantswohl beziehenbe Meinungs- und Willenstundgebung. Dadurch nuterscheibet fich die politifche Abresse von ber Bestition. Die M. ber Bollsvertretung erscheint entweder als Erwicherung auf die

Thronrede oder andere Regieringsbotistaften, oder als erste Ansprachen jedes der keiden Banjer der Landesvertretung bet anserordentlichen Ereignissen. In Angland ist die A. in dein meisten Fällen nur ein Wiederhall der Thronrede und wird den der ministeriellen Partei eingebracht und daher oft von der Opposition angegrissen: In Frankreich wurde dem Senate und dem gespegedenden Körper im Januar 1852 das Recht, A. einzureichen, auf laisersichen Beschl genommen und erst am 24. Rod. 1860 zurückgegeden und am 2. Februar 1861 als Senatsbeschluß angenommen. Die Wresse des preußischen Landtages an den König von 1863, durch welche das Abgeordnetenhans dem Ministerium Bismret mit bedeutender Majörität ein entschiedenes Mistranensvolum ertheilte, wurde mit einer scharfen Röge und Schließung des Landtages beantwortet. Am 19. Jan. 1867 ländigte Napoleon III. in einem Schreiben an den Staatsminister Rouher die "Abschaffung der Adresse" an und erließ zugleich ein bezügliches Decret. Nach den Debatten über die Interpellation Lanjuinais", bezüglich Abschaffung der Adresse Abresse, bescholoß am 25.—26. Febr. der gesetzebende Körper mit 241 gegen 25 Stimmen zur Tagesordnung überzugeben.

Ad restim res reditt, (lat.) Rebensart bes ciaffifcen Luftfpielbichters Tereng: Ihm bleibt nichts als ber Strid, er hat alle Mittel fic aus einer verzweifelten Lebenstage frei zu

machen, vergebens verfucht.

Ad restlituoudum (lat.), zur Zurlädgabe, zur Wiedereinsetung in den vorigen Stand. Abrets (spr. Adreh), Franzois de Baumont, Baron des Adrets, geb. 1513 auf dem Schlosse La Frette, in der Dauphince, Frankreich; spielte in den Kampsen zwischen der tathselichen und protestantischen Partei eine nicht unbedeutende, aber zweidentige Rolle und starb 1586.

Abrett (aus dem Franz. adroit (pr. adroa, gebildet), sein, geschieft, gewandt. 'Ad phomhum (lat.), wörtlich: nach der Raute, so viel wie tanglich, passend.

Abria (Habria). 1) Stadt in Ober-Italien in der Proditz Rodigo, am Ranal Bianco, mit 12,800 Einwohnern (1857) und einem Bischofsste; berühmt durch sein Museum etwicker und römischer Alberthümer. Die Stadt lag ehemals nahe am Wecre, das von ihr den Namen, das Adriatische Meer, führt. 2) Stadt in Mittelitalien, jest Atri. 3) so viel wie das Adriatische Meer (s. d.).

"Abriaonfen, Alexandet, ein niebertand. Maler, wurde 1625 in Antwerpen gefoten und zeichnete sich als Blumen-, Frucht- und Thiermaler ans. Gemälde von ihm finden sich

in ber Münchener Binatothel, in Amflerbam und Berlin.

"Abrian, Emannet, berühnter Lautenschlager und Componist in Holland, lebte gegen Ende bes 16. Jahrhunderts in Antwerpen und verfaßte 1692 ein sehr felten gewordenes, für die Renntnig ber Wusit seiner Zeit wichtiges Wert: "Pratum municum."

Abrian, Joh. Saleutin, geb. am 17. Sept. 1793 zu Klirgenberg a. M., Prosessor und Oberbibliothelar ber Universität Gießen, starb baselbst am 18. Juni 1864. Die bedeutendsten seiner Werte sind: "Die Priesterinnen der Griechen", 1823; "Provenzalische Grammott und Chrestomathie", 1825; "Bilder ans England", 2 Theile, 1828; "Stizen aus England", 1830; "Mittheilungen zur Geschichte und Literatur", 1846. Ausgerdem beforgte

M. eine Ueberfegung ber Boron'ichen Werte (12 Bbe., Frantfurt 1837.)

Abrign (fpr. Ehbrian), eine rasch ausblüchende Stadt in Lenames Co., Michigan, an ber Michigan-Sild-Bahn, 37 (engl.) Meilen welltich von Monroe, 80 Meilen suldig von Lansing, 50 Meilen welltich von Detroit. Die Crie-Ralamazoo-Bahn, welche 1836 eröffnet wurde, verbindet den Ort mit Toledo, welches 32 Meilen davon liegt; die Sildbahn wurde 1852 bis Chicago gesilhrt. In Folge dieser Eisenbahnbauten bisthe A. rasch empar, und wurde der Mittelpunkt des Kornmarkts. Der Ort hat zwei Banten, verschiedene Hochsschulen und Lirchen, unter diesen zwei deutsche lutherische. Eine bedeutende Wasserfast treibt Missen verschiedener Art; 7044 E. (1864).

Abrianalien beißen nach bom Raifer Sabrian (117—138n. Chr.) bie von diesem zu Rom und andern Städten gestifteten Spiele, in welchem auch Chrempreise fie Sieger in musitalischen Wettfämpsen ausgesetzt waren.

Adriance (fpr. Chbriens), Bostburf in Dutches Co., Staat New Yart, 98 engl: Millen fildl. von Alband.

Abrianistinnen, wurden im 16. Jahrhundert die Anhängerinnen des Abrian Hamstädt (geboren zu Dortrecht 1621, gest. zu Bestige 1581), eines phantastisch stanlichen Schwärmers, genaunt. Er warb in den Riedersanden unter den Jungfrauen und Franen für einen Orden der andächtigen Büserinnen, wurde aber, nachdem er als Wolf in Schaafsliedern erstaunt war, außer Landes gewiesen.

Abriens, Franzesco, ansgrzeichneter Mustler und Contrapunctist, 1520 zu Benedig geboren, schrieb viele Motetten und Auchengesänge, versaste 1567 "Psalmi vesportini omnium dierum festorum per annum."

Abrianspel (turt. Ebreneh), nach Constantinopel bie bebeutenbste Stadt bes Demanifichen Reiche mit 150,000 Ginwohnern, bavon | Griechen und Bulgaren, außerbem viele Armenier, Juben und enropaifche Raufleute, ift ber Gis bes turfifchen Generalgouverneurs für bas Gjalet Ebirne und eines griechischen Metropoliten. A. liegt im anmuthigen, fruchtbaren Thate ber Mariga, bat aber wie alle tfirfifchen Stabte innethalb ber Mauern enge, frumme, folecht gepflafterte, fomubige Strafen. Unter ben Bffentlichen Gebanben zeichnen fich bie Roidee Selim's II., bas alte und neue Schloß (Serai) und bie von ben griech. Raifern erbant Dichaelisbrude über bie Dichnubicha, einem Rebenfluffe ber Marigga, ans. Ueberbied bet die Stadt 40 Moscheen, 24 Mebonffes (hobe Schnlen), eine Wasserleitung und 22 Ba-ber; Seiden-Fabriken, Saffiangerbereien, Farbereien und Teppich-Fabriken. Aus den Ro-sengarten, besonders bes nahen Dorfes Histel, wird ein berühmtes Rosenst gewonnen. Quitten und Quittenconfecte (Aiswas porwoodesi) bilben ebenfalls einen bebeutenben Sanbeffartitel. Der in ber Rabe gezogene Wein gilt für ben besten ber Türkei. A's alteffer Rame ift Ustabiama; es war damals die Dauptfladt der thrakischen Bessier. Stadt wurde vom rom. Kaifer habrian am rechten Ufer bes Bebrus, jest Maripa, erweitert and verfconert, nach ihm benannt und zur Bauptfladt ber bamimontifden Proving erhoben. 3m Jahre 1361 wurde A. von den Tfirfen erobert und blieb bis jur Eroberung Konftantinopels 1453, ber Git ber Guligne. Am 14. Gept. 1829 wurde zwifchen ben Ruffen und Titten ber Friede von Abriquopel geschloffen, burch welchen ber Bruth und von beffen Manbung an die Donau als Grenzen gegen Ruffand in Europa festgestellt wurden. Diefer Friede forberte ben Ginfing Rufflands auf Die Tfirfei und fein Uebergewicht im Often Enropa's und in Borberaften febr bebeutenb. Im letten rustisch-türlischen Kriege wurde A. im. Imm 1854 von den Franzosen unter bem General Bosquet besetht.

Abristifics Reer (Mare Adriaticum sper Superum: Adria, ober Hadria,) ber Theil bes Mittelmeeres, welcher die Oftkillen Italien's, die Westässen Istrien's, Dalmatien's und Albanien's bespult. Sein nordwestlicher Theil ist der Golf von Benedig, der nordbilliche der Die Fluffe, welche fich ins abriatifche Metr. ergießen, find meiftens Ruften-Golf von Trieft. fluffe, in Italien ber Dfunto, Carapella, Cerroro, Forthere, Biferno, Trigno, Sangro, Bescara, Banano, Chienti, Botenga, Mufone, Cfina, Cejano, Metauro; Die bebentenbften Bufluffe findber Bo nub die Etich, ber Liave, Tegliamento, Jonge. An ber Oftfafte: Cettina, Narenta, Drine, Stumbi, Dewol, Bonipa. Der Salgebalt ber Abria ift febr bebeutend, vielleicht. ift ber geringe Bufug von Giffmaffen bie Urfache biefer Erfcheinung. Der bebeutenbste Speund Bandelsplay in unferen Tagen ift Trieft. Die Laguneuftabt Benedig, einft die Königin ber Abria, bat ihre commercielle Bebentung verforen. Anger Trieft find houpthandelsplate: Capo b' Iftria und Birano mit ergiebigen Meerfalinen. Ferner Rovigna, Paven. zo, Orsera und Bola, einst röm. Flottenstation, setet Hauptkiegshafen Oestreichs. Ander troati-schen Käste liegen die durch. Rhederei und Schissban ansgezeichneten Freihäsen Finne, Buccari und Portoni. Langs ber Militargrenge, ift ber einzige beventende Safen Bengg; langs ber balmatifden Rufte Bara, Gebenico, Spalato, Ragufa und Portorofe; an ber Rufte Albanien's die Hafen Antiburi, Dulcigno, Aleifio und Balona. Die Länge des Abriatischen Meeres beträgt 120, feine Breite 25 bis 40 beutiche Dr., feine Flache 2800 b. D.-M. Die Tiefe bes A. nimmt vom Golf von Benebig an, wo bie Tiefe von 72 bis 120 preuß. F. beträgt, gegen Saben zu und fteigt bis 600—1200 F. in ber Mitte bes ganzen Bedens. In ber Uneite west Manfredonin beträgt bis Tiefe 3000 F., in ber Strafe von Otranto 2100 F., nach ben, Iv-nischen Meere bin wieber tiefer. Das tiefere Beden ift alfo im Saben, bas flachere im Rar-. ben, berem Grenze in ber Breite ber Infel Belagofa, 420 25' n. Br. liegt. Auf ber Belber feite bilbet bas. A. Meer bie beiben flachen, weitgeuffneten Bufen von Ravenna und Trimit. und den engeren und tieferen. Golf von Manfredonia. Im Trimitibusen liegt bie kleine Ing: fcigruppe ber: Exim itiimfeln: San-Domenica, San-Nicola und Caprara. Die Ofttaften find gerriffen, felfig, fteil und mit einer großen Menge bon groberen und fleineren : langgeftredten getteninfeln und Riffen umfaunt. Die bebentenbften find bie Duagny.
rifden Bufaln: Beglia, Cherfo, Luffin, Luffin Biccolo u. f. m., Fentfetungen best etwo 12 Meilen langen, etwa 1500 Fr. haben Rollfteinplatenn's Rarft. Un ber balmatischen Aufte ftreichen von AM. nach SD. andere langgestredie, steilnfrige Infeln, von denen Arbe, Papo, Fola-Groffa, Brazza, Lefina, Eurzola, Melada die bedeutsubsten find. Die dalmas; tische Infel Pelagosa liegt fast in der Mitte des Meeres.

Adritura, bou bem italieuficen a diritura (geraben, unnittelbar), icht felten gebrauchlicher taufmannifcher Ansbruck. Im Bechietwelen bebient man fich biefes Bortes, um anzuzeigen, bag man gerabezu auf ben Schuldner ben Wechfel ausgestellt habe. 3m Transportverkehr heißt eine Waare "adrittura" senden, diefelbe birect, mimittelbar von dem einen nach dem andern Orte ichaffen, so daß der Empfänger rieselbe unmittelbar ans der Band bes Berjenbers .. auf Giner Achie" erbalt.

Abrumetiner, f. Abrumetum. Babrumetum, war im Alterthume bie hauptstabt ber Lanbichaft Bugecena an ber Nordkifte von Afrika. Die Phonizier waren die Grunder ber Stadt, Kaifer Trojan erhob sie zur rom. Colonie; gerstört wurde fie von ben Banbalen und vom Raifer Juftinian wieder aufgebaut. Sie kommt auch unter den Namen Instirnisms und Horsoles vor. In der Circhengeschichte find die Mönche des Alesters Abràmet (Abrametin er) burch eine au Co gerichtete Schrift bes Angustinus befannt geworben, in welcher berfelbe bie Dogmen von ber Inabenwahl und ber Vorherbestimmung (Prabestinationslehre) mit großer Gewandtheit und Schärfe entwidelt.

Abschem, ein türkisches Wort, so viel wie Oglan, (f. Janitscharen); Die Araber bezeichnen mit bem Borte jeben Auslander, befonders Berfer. Daber Ab-f chem i ft an gleichbeben-

Abichlun, Laubichaft billich vom Jorban im tilrtifchen Gialet Scham (Damastus). 3m ber Umgebung bes hanptortes gleichen Ramens befinden fich viele intereffante Heberbleibfel

bon Palaften, Tempelbauten und Grabbentmalern.

Abidmir (engl. Ajmoer), 1) Statthaltericaft in Borberindien aus mehrenen Fürstenthumern bestehend, welche feit 1818 unter britigher Dberhobeit fieben, mit ungefahr 4 Mill. Ginwohnern. 2) Di ftriet mit 250,000 Ginwohnern, theile Dinbu, theile Ros hammebanern. 3) Die Bauptstadt, am Fuße bes 1000 preug. F. hohen Taragorh gele-Das Manfoleum bes heil. Rodicha Mondi und ber nabe beil. Teich Boschinr find vielbefuchte Ballfabrtsorte ber Mobammebaner.

Adjeistiren (vom fat.), annehmen; adseitum nomen, augewähneren Rante.

Adscriptus globas (lat.), ein ber Scholle, bem Boben Ansaftenber; Briget, Labeigener.

Ad secundas muptins, ad secunda vota (fat.), jur zweiten Che (foreiten.)

Ad soparatum (lat.), getrennt, allein. Ad soronissimmin, un ben Laubesfürsten. Ad specialia, ju ben befonderen Buncten. Ad apeciem, june Scheinel.

Adspervorlum (lat.), ber Weihwebel, jum Besprengen mit Beihwaffer in ben rom.

fath. Rirchen benutt.

Abftipulation (vom lat.), juriftifcher Ausbrud, Beiftimmung, Beipftichtung; Die Danblung, burch welche eine Berfon fich neben einer anderen bas Mulicke verfrechen icht, was jener verfprochen ist, der Art, daß bie Leiftung an Gipen auch die Berbindlickeit an den Aubern tilgt; ab ftipuliren, beipflichten, beiftimmen.

Adstringentia (lat.), zusammenziehende Mittel (f. b.).

Ad summam (lat.), im Ganzen; ad sammum, auf's Societe.

Ad suporivrem judicom appelliren over provociren (lat.), sich auf einen höheren Richter bernfen.

Ad tempus (lat.), auf Zeit, einstweilig; ad tempus vitae, auf Lebenstoner.

-Ad turpia nemo obligatur (lat.), jun Schändlichm ift Riemand verpflichtet.

A due (ital.), ju zwei; a due corde, nuf zwei Gaiten; a due voci, für prei Stinutett,

Adener; alte machtige Bolberichaft bee Lugbmenfichen Gallien's avifchen ben Fluffen Liger und Arar (Lotte und Saine); unter ben verschiebenen celtischen Stammen ber Erfte, welcher, auf feine Freiheit bergichtenb, fich ben Romern aufchlog. Cafur gewährte ihnen Schutz gegen die Sequaner. Ihre Hanptstadt war Bibracte, jest Ankun; andere Plage Cabillonum, sett Chalons f. Saone, Nexicuum, jest Nevers. Der Finest der Re. hatte den Titel Bergobratus, wurde allishelle von ben Prieftern gewählt, und durfte nie bie Grenzen bes Reiches überfchreifen,

hebr. Buph), altes ventalifches Tonwertzeug, : Pandpante Manje (arab. Toph, ber alten Bebrier, wurde mis einem holgernen ober niefallenen Reifen gemacht, beffen eine Seite mit gegerbter Efelshaut überspannt war und, wie Erob, 15, 20 erwähnt wird, mit ber rechten Band gefchlagen, mit bet littlen gehalten wurde. "Junerhalb: bes Reifens befanben fich Schellen ober Ringe, welche beim Schlagen bes Felles ertlangen und ruffelten. Der Uriprung biefes Inftrumentes ift in Megopten ju fuchen, von wo fie bie Debraer bei ibrer Auswanderung nach Rangan mitbrachten (f. hebraifche Mufil). Das Inftrament ift noch bente iber ben gangen Drient und Arabien, fogar bei einigen Regerstämmen ber Westlifte Afrika's verbreitet. Bei ben Spaniern bat fic ber Name A. feit ber Berrichaft ber grab. Mauren, welche es borthin brachten, bis bente erhalten. In Biscapa wird ein etwas grogeres Instrument Tambourin (f. b.) genannt.

1) Bei ben alten Römern wahrscheinlich ber St. Gottbarbeberg in ben rbatiften Aipen; 2) bie Bergtette im Schweizerranton Graubanben zwiften St. Gottbard, Mufchelborn und Bernhardin, wo bie Fluffe Rhein, Teffin und Reuf entspringen.

Abular ist eine weiße ober sarblose, sast durchsichtige, glasglänzende Abart vom gewöhnliden Feldfpath. Der Rame rubrt von einem ber St. Gottharb's Gipfel ber, eines feiner Fundorte. Er komunt auch in der Dauphiné, Grönland, Ceglon, in ten Ber. Staaten bei Licondersga, N. P., Habbam und Norwich, Coun., Barfonssteld, Maine, Massachusetts, Marviand por.

Abulation (bom let.), Comeicheleit benchleriiche Coonthuerei; abulaterifd. fomeide

lerifch; abul iren, fcmeicheln, heucheln.

Abule, war im Alterthum eine bebentenbe Sceftabt in Methioplen am Abulifden Meerbufen, einem Theile bes grabifchen Meerbigens, zwifden bem jegigen Bulla mit Artifo. A. war zur Belt ber Btolomaer eine blübenbe Banbelsstadt ber Abpliten, gerieth aber im Mittelatter polifidntig in Berfall. Die Ruinen von A. bebeden eine Flache von 2 bentiden D. im Umfange. Berfibnt ift bos Adulitanum Monumentum, eine vom Rosmos Indidopleuftes im 6. Jahrhundert n. Chr. anfgefundene Inschrift. Sie enthält Ramen und Titel bes Biolomans Cvergetes und ergablt feine Thaten.

Abullam, alte kungenitische Stadt, im Geriete bes Stammes Inda. In einer ber vielen nahe der Stadt befindlichen höhlen, verbarg sich der Sage nach David, um den Nachstellungen Sant's zu entgeben. Auch in ber Befchichte ber israelitifden Freiheitstampfe unter In-

bas Maccabans wird ber Ort mehrfach erwähnt.

Abullamiten (engl. Adullamites, fpr. Aebnilemeits), nannte John Bright mahrend ber Debatten über bie Reformbill, 1866, icherzhaft eine fleine Angabl migvergnügter Ditiglieber ber liberalen Partei (Lord Elcho, Robert Lowe und etwa 20 andere), welche in wefentlichen Puntten ber Bill von ihrer Bartei abfielen und mit ben Confervatiben ftimmten und baburch ben Sturg bes Minifterinms Ruffell Glabftone berbeiführten. Bright nahm jenen Ausbrud ven der Sobie von Abullam (f. b.), in der sich lingufriedene aller Art um David sammelten, wenn er sich dorthin flüchtete. Der Name war eiwa ein Jahr lang im allgemeinen Gebrauch, erlosch aber mit der Annahme der von dem conservativen Ministerium im Jahr 1867 eingebrachten Reformbill.

Adulter (lat.), Ehebrecher; Adultera, Chefrecherin; Abulteration, Münzfälfcung, Galidmungeri; adulterator, Fälfcer adulterinus, ein im Chebruch Erzengter; adultezium Chebrud; adultarium simplex einfacher, duplex boppelter Chebrud, je nachbem

mur eine ober beibe ber foulbigen Berfonen bie Befete ber Ebe verlett haben.

Adultimum (lat.), jum Letten. Adulta (rom. Muthologie), ein Beiname ber Gottin Iuno, welche bie Romer als Sauggotiin ber Che verehrten.

Adumbratim (lat.), im Abriffe, oberftächlich; Abumbration, Cutwuif, Abrif. Ad una corda ober una corda, auf einer Gaite, bebeutet bei Streichinstrumenten, bag bie Thue einer vom Componisten beabstätigten besonderen Rlangwirtung wegen auf ein und verfelben Saite gespielt werden sollen Beim Pianoforte: bag bas Pianopedal gebraucht werben folle.

Ad unguem (lat., auf ben Ragel), genau. Ad unum omnes (lat.), the jusammen.

Monr (fpr. Chbur), ein englischer Allstenstuß in ber einglisthen Graffchaft Susser; ergießt sich, ben hafen von Rew Shorebam blibend, in ben Canal.
Us Dur, diejenige Durs (f. n. Accord, 2.) Tonart, als beren Grundton A, seit Ende bes 11. Juhrh. Die fechfte bialonifche Mangfinfe ber von C'an gerechneten Conkiter; augenommen werd nicht bie in ber Onintenfolge von C (c, g, d, a, n. f. w.) die vierfe bilbet. Gemag den biatonischen Geseinen für Durtonkitern mülfen in der Tonseiter von Abur brei Mangfuffen (c, f nub g) um einen halben Ton erhöht werben, was burd Borfetung fogen. Rrenze (f. b.) por die betreffenten Roten angebeutet wird. Durch biefe Erhöhning wird mus ben Klangftufen a. f und ge ein, fie und gin, fo daß fich die gefammte Tonleiter von A-Dur folgenbermaßen gestattet : a, b, cis, d. e, fis, gis, a. Schubart in seinen "3been ju einer Aesthetit der Rustl," (Wen, 1806), rechnet A-Dur zu den mit Arenzen notirten Toncerten,

welche "mito-lebhafte und flarte Gefühle" barfiellen. Späteren Aestietiken zusolge können burch A-Dur bie Gefühle ber unschuldigen Liebe, ber Zufriedenheit, ber hoffnung, ber jugenblichen heiterfeit, bes Wieberschens, u. f. w. ansgebnickt werben.

Aburiren, (vom lat.), brennen; Adurentia (a. modia) avende brennenbe Beilmmtel;

Abuft i on, bas Berbrennen, bie Anwendung bes Glübeifens in ber Chirurgie.

Ad usum, für ben Gebrauch.—Ad utrumque paratus, auf Beibes gefaßt.—Ad valorem, bem Werthe nach.—Ad valvas curiae, an den Rathhansthären, nämlich die daselbst

anzufchlagenbe Befanntmadung.

Ad valorem (lot.), nach bem Werth. Eingangszölle sind entweder spezisisch, d. h sie bessimmen filr jede Warenforte ein für allemal einen seinen Gat, oder ad v., d. h. sie betragen einen gewissen Prozentsat des Werthes eines jeden Waarenstildes. Im letzteren Falle tann der Werth im Hafen der Einsuhr, an demjenigen der Aussuhr oder am Orte der Produktion gemeint sein. Nach der hentigen Prazis in den Ver. Staaten ist es der Letztgenannte. Die Zwecknäßigkeit der berschiedenen Spheme ist in der politischen Parteipolemit vielsach ventilirt worden.

Abrent (lat.), d. h. Antunfi, ober adventus Domini, Antunft des herrn, d. i. Ehristi. Abwents zeit wird in der christl. Kirche die Zeit der Bordereitung auf die Anstunft, d. h. die Geburt Jesu Christligenannt. Erwähnt wird diese Festzeit dereits im Jahre 524, auf dem Concil zu Lerida; ihr wurden die dier Sonntage vor Weihnachten bestimmt und während dieser Zeit die Hochzeiten wie öffentliche Lustdarkeiten verboten. In der grieschischen Kirche beginnt die Adventszeit mit dem 14. Nov., zum Theil war dieses früsher auch in der abendländischen Kirche der Fall. Seit Gregor d. Großen werden in der letzteren nur 4 Wochen geseiert. Der Novent beginnt in der Zeit zwischen dem 26. Robember und 4. Dechr. und umfast die 4 Sonntage vor Welhnachten, indem man nach den Evangesien das Rommen Ehristi als ein 4faches dentete: das Kommen zu seinem Leiden, das Kommen

jum Gericht, ju feinem Amte, und fein Rommen in's Bleifch.

Absentisen, auf die Antunft (Christi) Wartende, der Name für eine chilastische Secte neueren Ursprungs, gestistet in den Bereinigten Staaten von Wissiam Miller im Jahre 1833, weshald die Anhänger derfelben auch Milleriten genannt werden. Er verkludigte "die Wiesderkunft Christi" auf das Jahr 1843. Unter seinen Anhängern wurde er vorzüglich durch Joseph Himes, einem Mitgliede der Secte der "Inger Christi," (Disciples of Christ,) unterstührt. Derselbe gab zur Vertheidigung und Verdertung der neuen Lehre eine Zeitschrift "The Signs of the Times," später "The Advent Herald," heraus. Die Gläubigen waren meistens unwissende Lente, welche mit Angst und Zittern "das Kommen des Herrn" erwarteten und auch dann nicht irre an den Verkludigungen wurden, als dieselben auf neue Zeitpankte hinausgeschaben werden nußten. Biese haben frestich im Laufe der Jahre die Selte verlassen, doch eine bedeutende Zahl blieb ihr tren, ohne jedoch, wie im Ansange, einen bestimmten Zeitpankt sit die Wissederlunft Christi anzunehmen. Die A. haken jährlich ein Camp-Weeting dei Wissendam, Mass.; sie zählen gegen 30,000 Gläubige und hatten im Jahre 1869 zur Verbreitung und Vertheidigung ihrer Lehre den Ereisferisten. Die meisten Adventissen glanden an die totale Bernichtung der Gottlosen nach dem Tode. Eine besondere Abtheilung der Adventissen), seiert den Samstag katt des Sountags, und hatte im Jahre 1869 ein eigenes Organ (Advent Beview) in Battle Creet, Michigan.

Adventitia bona (lat.), ein juriftischer Ausbrud, welcher Bermogenotheile bezeichnet, welche eine Berfon nicht von ihren Eltern erbie, sonbern von Seitenverwandten ober Frennben erwarb.

Abbentibe Burzeln werben in ber Botanit solche Wurzeln genannt, welche sich an allen unter- und oberirdischen Schellen ber Pfignze später erzeugen, ost die primären Wurzeln, wenn diese abgestorben sind, erseben und darum auch als seinndare Wurzeln bezeichnet wersen.

Abnerbium (lat.), Umplandswort, Nebenwort. Diefes Wort ift keiner Beränderung im Save fähig, es ist ein inslezibler Redetheil. Es dient zur naheren Bestimmung des Prädistes oder der Zustände des Subjetts. Abverdien können zu einem Berbum, einem Abjectionun, selbst wieder zu einem anderen Abverdium treten, um Umstände des Orts, der Zeit, der Art und Weise zu bezeichnen.

Adversa fortuna (lut.), lingliid; adversa pars, bie Gegenpartel, Gegner; Abver flet & t, Miggeschid, Wibermartigteit; abversa tiv, beschränkend, ausbebend. Adverso flumine, lat. Rebensart bes Dichters poraz, mit wibrigem Strome, nämlich schwimmen, sahren.

Adversaria (lat.), waren bei ben Romern Bucher, in welche besonders ber Ranfmann seine Notigen eintrug, welche bann später in die gehörigen Bucher übertragen wurden. In neuerer Zeit wurde dieses Wort haufig als Titel für Schristen benutt, welche turze Bemerstungen und Notigen zur Grammatil, Kritil u. f. w. enthalten.

Adversus necessitatem ne Dii quidem resistunt; eine lat. Rebensart: Gegen

bie Rothwendigfeit tampfen felbft bie Götter vergebens.

Abbitalität, Abbitalitium (vom lat.), lebenslängliche Runnlegung, Lebenslänglichfeit. Absent. Mit diesem allgemeinen, ans bem Lateinischen entnommenen Namen iber Bei-gerusene) bezeichnet man beutzutage ben Rechtsgelehrten, welcher die Rechte ber Parteien vor bem Bericht sowohl in Civile, wie in Criminal-Prozessen angriffe- ober vertheibigungeweise Der Abvocat untericeibet fich bon bem Procurator, Sachwalter, baburch, bag ber Lettere Die eigentliche mehr mechanische Führung eines Prozesses leitet, Die Partei ganglich vertritt, Cautionen für fie leiftet u. f. m., mabrend ber Erflere fich nur mit ber ftreng juriftifden Bebanding bes Rechtsftreits beschäftigt. Das altere romifche Recht icon trennte Rechtsgelehrte (Prudentes) gaben Rath an bie Brogeffihrenben, biefe. Brocuratoren. öffentlich als Reduer traten für die Parteien die Batrone auf, die oft zu den ersten Staatsmannern gehörten; baber auch noch beute bie Abvocaten Diejenigen, Die ihre Bulfe in Anspruch nehmen, Clienten nennen. Erft in ber Kaiserzeit wurde die Bezeichnung Abocat, Fürsprecher im Prozeß, der dann auch oft die Pflichten des Procurators erfüllte, allgemein Ablich. Der Unterfchied zwifden einem Sadmalter, auch wohl Anwalt genannt, und bem eigentlichen Bertreter ber Partei, in munblichen ober schriftlichen Berhaublungen vor bem Gericht, findet fich mehr ober weniger icharf ausgeprägt beinabe in allen beutigen Staaten. In Frantreich bitven bie Abvocaten noch einen gefchloffenen Stand, ber fich felbft feine Disciplis nar-Berfassung gibt und über die Aufnahme neuer Mitglieder zu entscheiden bat. 3hr officieller Titel ift "maitres" (spr. Mähtr); sle sind membres du Barreau (spr. Margbr bli Barrob), und ihr Geschäft ift bas "Plaiboper", mahrend die Avoués (fpr. Amuch), Rechts-anwälte, eine gang gesonderte Rlass: bilben, und ben Procuratoren und Sachwaltern entsprechen. Ebenso scharf ist der Unterschied in England, wo die Abvocaten (Barristers, spr. Barristers) ebenfalls auch eine Innung bilden, und nur Mitglieder zulassen, welche bestimmte Qualissicationen haben. Die Rechtsanwälte oder Sachwalter beißen dort Attornoys (spr. Diefe Attorneys nehmen die erfte Information über ben Fall auf; befragen fich aber bie Beugen, notiren fich, was bie Elienten glanben beweifen gu tonnen, leiten bie Magen ein, und beforgen in ber Regel ben fogenannten Schriftenwechfel. Der Burrister bingegen, mit einer vollständigen Instruction (Brief) von Seiten bes Attorney verfeben, bespricht vor dem Gericht selbst die fich aufwerfenden Rechtsfragen, verhört die Zeugen, und halt die Reben an die Geschworenen. In England nennt man nur die Rechtsgelehrten Advocates (fpr. Aebvotets), welche in ben geistlichen und anderen Gerichtshöfen, in welchen bas Civilrecht oder canonische Recht Geltung hat, im Gegensah jum Gemein-Recht (common law), practiziren, während dagegen in Schottland, wie in Deutschland Aberhaupt alle vor ben Gerichten auftretenbe Rechtsgelehrte als Avvocaten im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet werben. Auch in Schottland ift bie Riaffe ber Abvochten eine Innung, Die fich felbft regiert (College of advocates, for, Collins of Ae.y." In Deutschind stehen zwar die Advocaten mehr ober weniger in einem gewiffen Beamten-Berhaltnig ju bem Gericht, in welden fie arbeiten, boch bilben fie keine Corporation wie in England und Frankreich. Auch ift in Dentschand ber Unterschied zwischen bluffen Sachwaltern und zwischen Abvocuten fo giemlich allerwarts berichmunben. Beichaftigte Abvocaten laffen burch ihre Getretare und Schreiber bas mehr Mechanische in ihren Berufsgeschäften beforgen:

In den Bereinigten Stenaten cessisten cessistels kein Unterschied, und namentlich besteht keint Beschulung auf gewisse Gerichtschöfe. Der ansersausische Addecat (Lawyer, spr. Lahjer), kann heute vor einem Friedenstrichter aufstreten, den nächsten Tag der einem Bezuttsgericht, dier in einem Friedenstrichter aufstreten, den nächsten Tag der einem Bezuttsgericht, dier in einem Friedenstrichten ber ülligkeitssall (Chancery case, spr. Tichänseri leht), in einem Errichtshof des Staates, oder in einem der Bereinigsten Staaten (soderal Court). Er ist deungch Attorney, Counsellor at law (spr.: Ronnster At Lah), Barrister, Solicitor (spr.: Golisstr), Proetor, Advocate, freilich sehr ost keins von Allen recht. Indehe uncht sich practisch ein llebelstand aus dieser Bermischung weniger geltend, weil es hier, (was in Europa etwas Unerhöries wäre, auser in England im Falle von Attorneyn), allgemeine Sitte ist, die Advocatur auf dem Bege der Association zu betreiden. Zwischen zwei oder drei Affocials vertheilen sich die Rollen meist zweimäßig, und es tritt eine Theilung der Arbeit ein, welche dem Clienten zu Gute kommt...

Aboscathes fisens, zur Kusserzeit angestellte Beante, um die Rechte bes States in Prozessen zu vertreten. Dieser Beaute heißt jeht meist der State-Anwalt, engl. State-Attornay (fpr. Steht Ac.), franz. Procurpur Genéral (fpr. Protlikör schehneral).

Abvocat bes Tenfele, f. Advocatus diaboli.

Advocati occlosiae (lat.) hießen im Mittelalter die Amtsvertreter und Anwälte der geistlichen Stiftungen und Alrchen. Nachdem seit dem 5. Jahrh. die Airchen gesetlich als Gemeinwesen anerkannt waren, bestellten sie zur Wahrung ihrer Privilegien, zur Vertretung ın allen äußeren Angelegeuheiten, zur Filhrung der Processe, der Berwaltung der Airchengüter u. s. wechtstandige Sachwalter. Als die Airchen in den späteren Zeiten der Fehden und des Faustrechts frästigen Schuzes bedurften, wurden die A. e., meistens mächtige Aitter der Nachdarschaft oder Reichsstände, Schuz- und Schirm vögt e der Kirchen, welche die Kirchen- und Alosserherrn gegen Angrisse zu vertheldigen hatten und ihre Fehden stährten. Sie hatten zugleich die polizeisiche Aussichen die zu den Kirchen und Klöstern gehörigen Laien.

Advocatus diaboli (lat.), Sachwalter bes Tenfels, wird bei ber heitigsprechung (Kannonisation) in ber lathol. Kirche bei der officiellen Untersuchung über das Leben der zur heisligsprechung vorgeschlägenen Person der Gegner berselben genannt, während ihr Bertheidiger die Gründe für die Kanonisation darzulegen hat und Advocatus dei (Sachwalter Gottes) agenannt wird.

Ad vocem (lat.), "bei bem Worte", bei Erwähnung bes in Rebe fiehenden Gegen-ftandes.

Abvoeiren (vom lat.), bas Geschäft eines Cachwalters, eines Abvocaten betreiben.

Advoyer (frang., fpr. Arwensch), vbrigkeitlicher Gerichtsverwalter in einigen Cantonen ber Schweig.

Abighe, oder, wie man bisher meistentheils schrieb. Abighe, der ciuheimische Name ber Tscherkelsen (s. d.). Die A., die die vor turzer Zeit mit den Asega oder Abcasiern (s. n. Abchasiern) zusammen den westlichen Kantasus bewohnten, sind in neuester Zeit (1858—1864), 470,000 Seelen start, von ihren alten Wohnsten aufgebrechen, um nach der Abrei überzusseden. Sie zerfallen in zehn Stämme, von denen die Ababsechen um (100,000 Seelen, i. J. 1861) als die wichtigeren hervorzuheben sind. Von den übrigen Stämmen zählten die Natuch alzen 40,000, die Kabardiner 41,000 (1865) Seelen, während alle anderen zusammengenommen auf 70,000 Röpse veranschlagt werden.

Abynamis (griech.), Kroftloßgleit, Schwäche, sin in der älteren Medizin, welche eine von den übrigen Naturfrästen verschiedene Lebenskraft amnahm, aft gebrauchter Ansdruck, um kranthaste Zustände zu bezeichnen, in denen bei bestigen Fiederskrankbeiten mit dem Charaster der Blutszerschung eine bedeutende Schwächung dos ganzen Organismus einritt. Die mahr e A. bezeichnete dem Zustand, wo eine anhaltende Schwäche und Erschöpfung durch Fieder, Plutocrkuste, Durchfall u. L. w. gattsand und mit großer Mattigkeit, schwachem Puls, Gleichgsstigkeit und Unvermögen sich aufzurichten verbunden war; während die falsche A. eine vorstberzehende Schwächung des Organismus in Folge von genten Fiederu, gastrichen Undäusungen u. L. w. bezeichnete. Ab pu a misch, krastlos, schwach; a b pu a mische tisch, santatisch, santatisch, santatisch, santatisch, santau

Abyrmachibas (griech.), Bolf ans dem Alterthume, welches welllich von Argynten mit der afrikanischen Aliko in Lybien wohnte. Wer griechische Geschichtscher Hendat (IV., 168) erzählt von ihnen.

Abhion (griech.), das Unzugängsicht, wurde in den Tempeln der Griechen und Römer der Baum genannt, welchon nur die Priester betreten durften und wo die Bildfüule der Gottheit, welcher der Tempel geweiht war, stand, das Allerheitigste. Ein guterhaltzues A. sinden wir in einem der ausgegrabenen Tempel den Stadt Bonnbesi.

Me. 1) Umsant don A, wie "ä" gesprochen. Die alphabetische Neihensoige aller bentssiden, mit dem Umsantwon "A" (Ne, S) ansangenden Wörter visitet sich in diesem Werte nach dem auf das "Ne" zunächst solgenden Buchstaben; sodas zu L das Wort Kehre nuber den mit "Ah" beginnenden Wörtern zu suchen ist. 2). Die Wörter dagegen, in denen die Laute "A" nub "e" getrennt gesprochen werden (also nicht ä, sondern a—e), besinden sich in der albhabetischen Reihensolge von "A—e" und sud mit den Ansangsbachstaben "Nö": vezeichnet, wie z. A. Adon, Aerodynamis, n. s. w. Dasselbe gilt von den, mit dem wie "ä" zu sprechenden. Diehthong "Ad" beginnenden lateinischen Wörtern n. den mit "Ne" ansangenden holländischen Wörtern und Namen, in denen das "e" santios ist.

Meden (gr. Menthol), Tochter bes Panbarens; nach Einigen Gemablin bes Runflers Bolbfedings in Rolophon, nach Anbern eine Gemahlin bes Thebaners Belbon, töbtete burch einen myglichtichen Bufall ibren Gohn Ithios und wurde von Beus auf ihr Bitten in eine Nach-

tigall (griech, nödon) verwandelt.

A. E. J. O. U. Der Bahlipruch mehrerer bentichen Raifer aus bem Baufe Sabsburg, befondere Friedr. III. Es gibt gegen: 40 verfchiebene Anslegungen beffelben. Alles Erbreich 3ft Defterreich Unterthan (lat. Austriae Est Imperium Orbis Universi) ift Die befannteste. Dieselben Buchkaben waren bas Motto bes Berzogs Johann Friedr, IL bon Gadfen und bebenteten: Aflein Changeltum 3ft Don Berinft.

Aelpathie (vom griech.), anhaltenbes Aranteln, Giechen.

Melle (bie Sturmichnelle) und Arllopus (bie Sturmfuffige), Ramen aus ber griech. Dipthologie. Aello beift Gine ber Barppien und ift auch ber Name eines ber Onnbe bes Actaon. Mellopos ift ein Belname ber iconen Dris, einer Schwefter ber bafflichen barphen.

Melf, Stabt in Belgien, f. Na ift.

Melf (fpr. Mift). 1) Evert van A., geb. zu Dafft 1602, geft. 1658, war ein berühmter nieberlandifer Maler von Stilleben. 2) Billem van A., fein Reffe und Schller, ebenfalls beribmter Blumen. und Stilllebenmaler, befonder in Gruchtfillien ausgezeichnet, wurde 1620 in Delft geboren und flutt 1679 in Anfterbam. Gemalde von ibm finden fich Befonders in beit Gallerien von Dresben; Berlin und Minden.

Aequa lance (lat.) mit gleicher Bage, gerecht; sequo animo, mit gleichem Muthe,

gleichmitbig, rubig; nequum et bonum billig und recht.

Aogualftas non partt bellum, lat. Spridwort, Gleichgefinnten fehlt jebe Urfache

gum Streit.

Acquiveca (namlich verba, lat.), mehrbentige Worter, Bweibentigfeiten, besonders mit Bezug auf gefdlechtliche Berhaltniffe, wenn Robbelt Diefelben jum Gegenftanbe frecher Bibe-

leien macht.

Mor (lat. n. griech.), bezeichnet bie uns umgebenbe amtmofphärische Luft; bezeichnet jedoch and jeden luft- (gas-) artigen Rorper. A orobyn am it (f. b.), auch Bneumatit genannt, ift bie Lebre von ben Gefeten ber Bewegung ber Safe und Dampfe. Merolithen, Luftfleine, Meteoriteine (f. b.). Aerologie, and Narographie, ift tie Lehre von ben Eigenschaften ber Laft, in Bezug auf Schwere, Dichtigfeit, specififche Barme u. f. w. Aoromant ie bieß im Miterthum bie trugerifthe Runft, aus ben Borgangen im Lufttreffe antlinftige Dinge borberbeftimmen ju wollen. Morome'd anit lebet bie Befege fennen, welche ben Bustand bes Gleichgewichts, wie ben Buftand ber Bewegung ber luftformigen Ror-ver betreffen. Aerom etrie; Luftmestnuft, macht uns mit ben chemischen und physisa-lischen Sigenschaften ber Luft bekannt. Diese Wiffenschaft bildet einen Haupttheil ber Mechanit. A o'r oft at with ber Luftballon genannt, fofern ble ihn bebende draft, aeroftatifchen Gefenen gemaß, fill entwidelt. We't a'ft a't it lebrt und die Gefebe bes Gleichgewichts ber Infiformigen Rorpet Bennen. Maronaut, Luftfoffet. Moronantit, Lebre von ber Luftschiffahrt (f. b.).

Morat (lat.), fiblenfaures Bidffer.

Aere of rore pastus, lat. Sprichwert, "mit Than und Luft genabet"; von Berfonen

gefagt, die an den Folgen einer verzärtelnden, verweichlichenden Erziehung leiden.

Merianer werben in ber Rirchengefchible bie Unbanger bes Presbyter Morius ju Gebofte in Armenien genannt. Er lebte in ber Mitte bes 4ten Jahrhunderts, verwarf die Unsterfchiede zwifchen Bifchof und Bresbyter, Die Fürditten und die Abendmahlofeier für die Berftorbenen, auch bie Faften als unnüh und undriftlich und erklärte fich gegen ben 3wang ber Befttage. Die Bette wird noch ju Anfang bes 5. Jahrhunderts erwähnt, erlag aber allmatig ben anhaltenben Berfolgungen. Gie gilt ole ein Borlaufer bes Proteftantismus bes 16. Nabrbunberts.

Merides, Pfienzen and der Familie ber Dochidern, (Orchidene Vandene). Die Blumen berfelben zeichnen fich burch prachtige Farben und ihren Wohlgeruch aus. Die A. wachsen ale Ganaroberpflangen auf Banmen im Gfiben Affich's. Mehrere Arten werben in Treib-

banfern gezogen.

Abrobat (vom griech.). 1) Luftspringer, Seiltänzer. 2) Schwindler. Abrobambe, ein eine Schfündiges Hohlgeschoft, welches unterhalb eines Luftballons befestigt wurde, um aus der Luft berad dem Feinde, besonders bei Belagerungen, an Munition umb Gebluden Schaben munifigen. Der Erfinder, ein öftreichifcher Artillerieoffizier, -wandte fle 1849 bei ber Religerung ber Stakt Benedig mit der geringen Erfolgen an.

Merobynamit. Die Aerobynamit ober Pneumatit ift bie Lehre von ber Bemegung ber Bafe und Dampfe. Sie bilbet eine Unterabtheilung ber Hobrobynamit, mit welcher fie in vielen Lehrblichern ber Mechanit gufammen abgehandelt wird. Da die Luft als Dauptreprafentant ber permanenten Gafe angufeben ift und bie Dampfe, fo lange fie nicht bem Conbenfationspuntte febr nabe liegen, benfelben Gefeben folgen, wie erftere, fo werben an ibr alle Formeln ber Aeromechanit aberhaupt entwidelt und bewiefen, und von ihr hat die Lebre felbst auch baber ihren Namen. Am wichtigften find bie Bestimmungen aber ben Ausfluß ber Luft aus Gefäßen. Befindet fich in einem mit einer Deffmung berfebenen Befage Luft, beren Spannung größer ift, wie bie ber umgebenben Atmofphare, fo wird aus bemielben fo lange Luft ausströmen, bis ihre Spannung ber ber umgebenben gleich ift, und swar mit abnehmender Geschwindigkeit gegen ben Beitpuntt ber Ansgleichung bis. Bleibt ber Drud im Inneren conftant, fo bleibt and bie Befdminbigfeit, mit ber bie Luft bes Befag verlagt, bie-Danach unterscheidet man Ausfluß bei conftantem Drud und Ausflug bei berauberlichem Drud. Es gilt babei im Allgemeinen ber Toricelli'sche Say: "Die Ansslufgeschwinbigkeiten einer und berfelben Fluffigkeit (bier ber Luft) verhalten fich bireft wie die Quebratwurzeln ber Drudboben, und bei perfchiebenen Giffffgfeiten umgefchrt, wie bie Quabratwurzeln ihrer Dichtigkeiten, refp. ihrer specififchen Gewichte. And bas lettere Gefet ift insofern fur Luft gultig, als bei junehmenbem Drud ihre Dichtigleit macht. Wirb alfo auf ein abgefchloffenes Quantum Luft ein pierfacher Drud pro Flacheneinheit ausgeabt, fo flieft basselbe mit doppelter Geschwindigkeit ans ber Deffnung ber Band, bei Bfacem Drad mit ber breifachen u. f. m. Ift bas Cas viermal fo bicht, fo ftromt es bei gleichem Druck balb fo rasch aus, bei neunsacher Dichtigfeit mit bem britten Theil ber Geschwindigkeit, bas Waffer ift ungefahr 770 mal fo bidt wie bie Luft. Bare lettere vollfammen unelafith, fo marbe fle baber unter bemfelben Drud etwa 27g mal fo fcnell ausfliegen wie bas Baffer. theoretifche Musflufiquantum für eine gewiffe Beit, 1. B. eine Geeunde, finbet man, wenn man die Geschwindigleit pro Secunde mit bem Onerschnitt ber Deffunng multiciplirt. ber Wirflichteit weicht jedoch berfelbe betrachtlich von bem theoretifden Resultate ab, ebenfo wie beim Baffer. Es hat bies seinen Grund in ber Contraction bes Luftstrahls, nachdem derselbe die Deffnung verlassen hat (franz. voino contractée, engl. contracted stream). Der Bruch, mit welchem ber theoretische Werth multiplicirt werben muß, um ben mabren gu erhalten, heißt Ausslufcoefficient (frang. coefficient de contraction, engl. coefficient of contraction). Es find über feine Grofe bei verfchiebener Form ber Deffnung Berfuche angeftellt von Buff und Rod, von b'Aubuiffon, von Saint Benant und Banbel, Die burch bie febr genauen und umfangreichen von Beisbach vervollftandigt find. Diefer fand für Dilubungen in bunner Wand 0,66, für turge colinbrifche Anfahrabren 0,75, für eine tonifche Robre von 6 Grab Seitenconvergeng 0,92 und filt ein gut abgermobites tonoibifches Munbstad 0.98. Bei gunehmendem Trud macht ber Coefficient für die Definung in bunner Band beträchtlich. Ein zweiter Wang für bas Ausfinfiquantum ift zu machen, wenn bie Luft burch lange Rohre geleitet wird, wie &. B. bei Winbleitungen für Dochofenanlagen und Wetterführungen für Bergwerfe; wobei eine Reibung an ben Minden ber Canale flattfindet. Rad Beisbach beträgt ber Coefficient babei 0,024 bei einer Geschwindigkeit bis zu 80 fing pro Secunde und fallt für größere Beschwindigketten bis ju 0,009. Der Drud, ben die Luft bei ihrer Bewegung austibt, ift proportional bem Duabrate ihrer Geschwindigfeit. Dies Gefet ift wichtig fur bie Berechnung ber Rraft ber Binbmublen und ber Segelflache für Schiffe. Es gilt baffelbe eben fo für ben Biberftand, ben fich in ber Luft fortbewegende Korper erleiden (Gifenbahngunge, Gefchuttugeln), Die Instrumente, Die ju feiner Meffung bienen, nennt mon Anemometer. Die Formeln und Befete ber Aerodynamit finden prattifche Anwendung bei Geblafen, Bentilateren, Gafometern n. f. w.

Arese ober Arrae 1) eine jum Schlesmigichen Amte Rorburg geborige Infel, an ber fühl. Einfahrt bes Aleinen Belt, billich von der Jusel Alfen gelegen ; febr fructbar, 11 b. D. Dr. groß, mit 12,400 Einwohnern. Aerdestjöbing, Dauptort auf ber Rorbfeite ber Infel, treibt handel und Schiffahrt, 1700 G. 2) Fluß an ber Dutlifte von Afrita, in bem Aftenftriche Sofala.

Meramel (vom griech.), Lufthonig, eine Manugart; eine effare, fluffige Gubfiang, welche an ber Luft erhartet und bem Stamme einer Efchenart vorzugsweise in Calabrien, Gub-Italien, entquillt (Manna Calabrina).

Morophable (vom griech.), Luftschen, eine Krantheitserscheinung, welche, mitmiter in Ber-

bindung mit ber Wafferichen auftritt.

Meroffs (vom griech.), ein medicinischer Ansbrud: 1) tranthafte Luftentwicklung im Korper, besonders in ben Berbanungsorganen; 2) Abfahlung burch angesachelte, angewehte Luft.

Aërsfiatik nennt man bie Lehre vom Gleichgewichte und Drude ber Gale und Dämpfe. Gie bilbet mit ber Merobynamit (f. b.) jufammen bos Capital ber Aeromecanit. Die Luft wie alle Abrigen Safe haben in Folge ber Repuffibtraft ihrer Atomtheilchen ober Woletille bas Bestreben, sich soweit wie möglich auszubehnen. Die Rraft, mit welcher bas geschiebt, beißt Elastigität, Spanntraft, Expansiviraft (franz. und engl. tonsion). . . Ihre Wirtung angert fich burch einen Drud gegen bie Banbe bes Gefäses, weiches bas Gas enthalt. bie: Größe tiefes Drudes ju meffen, hat man Inftrumente, die mun Manometer nennt. Fallt man 3. B. ein an beiden Enden offenes U-färmig gebogenes Robe mit Onedfilber—jede anbere Fluffigfeit marbe biefelben Dienfte thun- und abt man anf ben einen Schenfel einen Luftbrud ans, fo fleigt bas Quedfilber im anbern Schenkel und zwer um fo biber, je größer Die Brefte, um die die Nivenns beiber Schenfel biffertren, ift ein Dag fur ben Drud ber Luft. Das Burometer, bas wir fpeciell jum Meffen bes Mimospharenbrudes anwenden, beruht auf biefem Princip; nur hat man babei ben Drud ber Luft von einem Schen-tel vollständig dadurch emfernt, daß man ihn verschiossen und die Luft über bem Quechilber fortgeschafft bat. Der oben entstebenbe luftleere Raum beifit bie Toricelli'sche Leere. Folge ber Erbansibilität ber Luft ift bie und umgebenbe. Atmosphäre an ber Erboberflache bichter, wie in ber Bobe, bie wheren Lufttheilchen bruden auf bie unteren und es findet baber bei gunehmender Bobe eine beständige Abnahme bes Drudos flatt. Man benutt biefe Gigenichaft ber Luft gu Bobenmeffungen auf ber Erbe, ba bas Gefet befannt ift, nach welchem viefer Brud abnimmt. Am Meeresspicael beträgt verfelbe 760 Millimeter = 28 Boll parifer = 29 Boll preuß. = 30 Boll engl., b. b. eine Cuedfilberfaule von 760 Millimeter halt ber Atmofphare am Riveau bes Meeres bas Gleichgewicht. In ber angewandten Mechanit, 3. B. bei Dampfteffeln benutt man anger ben Quedfilbermanometern noch folde, bie auf ber Claftigitat fefter Rorper bernben (Feber-Danometer). Auch Beutle bienen ju bemfelben Die Einheit, die man babei ju Grunde legt, ift ber Atmospharenbrud ober folecht. meg bie Atmophare. 3bre Große beträgt 10,334 Rilogramm pro. Duabratmeter == 14,,, Pfund preug. pro Quabratzoll preuß. == 15 Pfund, engl. pro Ouadredgoll angl. Wenn man also 3. B. einen Dampffolben von 10 engl. Onabratzoll Querfchnitt von unten mit 2 Alemospharen bradt, so muß man ibn mit 10.2.15 = 300 Pfund. engl. belaften, baueit er nicht and ben Cplinder geworfen wird. Bwifden Spannung und Bolumen ber Luft exifirt 'eine gewiffe Beziehung, bie burch bas Mariotte'fche (ober Baple'fche) Beiet ansgebrudt wird. Die Spanning ber Luft verhalt fich umgefehrt wie bas Bulmmen, v. b., wenn man ein Quantum Luft auf bie Dalfte gufainmentrudt, fo ift ihre Spannung bie boppelte, bei & Comptefilon 3 Mal fo groß. Dabei At bie Temperatur als conftant anzunehmen. Lettere ift von beträchtlichem Siefluffe und hat bas Bestreben, indem fle guntimmt, die Auft auszudehnen. Rach Berfuchen von Gap-Luffpe, bie von Andberg, Magent mid Regnault wiederholt find, ift bie Belumenzunahme proportional ber Temperaturgunahm. 3. A.: Ein gemiffet Quantum Gas wird, wein es um 40 Grad erwiemt wird, boppelt fe niel Raum einnehmen, wie wem es nur um 20 Grad erwärmt wird, 4 Mal fo viel mehr, wie wenn bie Temperainrjunahme mir 10 Grab beiruge. Thenfo verhalt fich bie Remmverminderung bei ebnehmender Temperatur. Als Cinheit für bie Anstrebnung nimmt man bie Raumgröße an, am bie fich eine Raumeinheit ausbehmt, wenn sie um einen Grad Celfius erwarmt wird; man neunt fle ben Ausbehnungscoefficienten und er beträgt fur Luft 0,00367. Bei Ermarmung bom Gefrier- bis gum Giebepuntte bes Maffere, alfo bei 100 Grad ift die Anebehmung baber 0,367 oder 36,7 Prozent.—Mas bas Gewicht ber Luft betrifft, fo beträgt baffelbe nach Berfuchen von Regnantt bei O Grab und 1 Atmosphäre Drud 1,29 Rilogramm pro Cubitmeter. — Auwendung finden bie Gefete ber Aerofintit bei Bebern, Luftpumpen, Pumpen für Fluffigkeiten, Windbuchsen, atmospharischer Gisenbahn u. f. w. Theoretisch 3. B. barf man eine Pumpe höchstens 32 Fuß fiber das Niveau des zu hebenden Wassers legen, da der Atsmosphärendruck acquivalent ift dem Ornel einer Wassersaule von 32 Fuß Göbe; in Wirklich-leit jedoch ist dieser Werth noch weit geringer in Folge der Undlichtigkeiten der Vumpenkolden und Bentile, Die ein vollfommenes Bacunm nicht erlauben.-Die bei ben tropfbar fluffigen Adrpern (f. "Sphroftatil") haben wir anch bei ben Gafen einen fogenannten Auftrieb, b. h. einen Drud, ber an jeber Stelle ber Luft nach allen Richtungen mit gleicher Rraft wirft; er ct-Mart 3. B. bas Schweben ber Luftballons, ebenfo wie beim Baffer bas Schwimmen eingetauchter Rorper.- Schlieflich erwahnen wir noch bas Dalton'iche Befet, welches ausfagt, baff zwei Gasarten, die in einem Raume gemifcht vorhanden find und nicht demifc auf einander wir-Ten (8. B. Luft und Roblenfaure) fich eben fo verhalten, wie wenn jedes Gas für fich allein eriftirte. Moroftatifde Lampen. Lampen, in welchen auf bas Del mittelft gufammengeprefiter

Luft gebrudt, baffelbe burch bes Steigerohr nach seen geführt wirb.

Mersfiniffe Breffe, f. guftpreffe.

Alexsftiers (frauz., fpr. Aerositeb), vermittelst des Lustballans operirende Soldaten nub Offiziere. Im Jahre 1794 wurden der republikanischen Regierung Frankreich's die Lustballans als Beobachtungsmittel der seindlichen Stellungen, vorzüglich dei Belagerungen, empfohlen. Sin Oberst Contelle erhielt; vom Wohlschrisausichnise den Auftrag, für diesen Broed Compagnien zu organisten. Die hohe Krwartung; welche man sich unw der practischen Branchbarteit der Lustschiftlahrt im Felddiensk machte, erfällte sich nicht. Sinen zweisen Bersach machten die Franzosen dei der Expodition nach Algier 1830; aber and damals ohne westend machten die Franzosen dei der Expodition nach Algier 1830; aber and damals ohne westen Belagerung den Benedig 1849, von einem Ballon aus Poblgeschosse (Aerobonden) in den belagerung den Benedig 1849, von einem Ballon aus Poblgeschosse (Aerobonden) in den belagerung der Stellung des Feindes aus der Höhe, wurde der Ballon während des Amerikanischen Krieges von dem Prosesson der die han Nesutaln zu verschieden Walen mährend der Feddige in Birginia, in der Kähe von Fairfax Courthouse, anch, nahe Rewpust Reus und Seinalls Hout, des nich der Seben der wöhrend des McClessanschen Herdgiges auf der Halbeiliel, in der Schlacht dei Seden Pines u. f. w. benunt, aber auch hier sinte sonderschie Erfalge.

Aertholme (b. i. Erbinfeln), eine felfige Infelgruppe im MD. der banifchen Infel Born-

bolm. Samptinfel: Chriftiantoe, mit Citabelle und Staatsgefangnig.

Aes ustum (lat), in der Chirurgie ein mineralisches Aeymittel, welches zur Entfernung des sogen. wilden Fleisches in Wanden angewendet wird. Es wird aus einer Mischung von Aupfer und Schwefel bereitet.

Actatis suac.(lat.), seines Alters.

Aletes heißt in der griech. Sage ber König von Kolchis em Schwarzen Moere, der Bater der Mebea und des Absprins. Er verwahrte das goldene Bließ, welches zu dem berfihmten Zuge der Argonauten nuter Jason im 13. Jahrh. v. Chr. Geb. Anlaß warde.

Aethiopem lavare ober dealbare, lat. Sprichmort: einen Aethiopier (Mohren) weiß

mafchen, b. h. eimas linmögliches möglich machen wollen.

Active. 1) Aus der griech.), Abberstein (s. b.)
Active. 1) Aus der griech. Sagenzeit ein Fürst von Trbzene, Sohn des Helden Anthes. Seine Nachkommen waren die Gründer von Hallfarnassos. 2) A., von seinen Begwern der Atheist genannt, lebte um 350 n. Ehr. als Goldschnied und Arzt, später als Diakon in Antiochia, Asien. Er wurde der Fährer einerspartei unter den Arzt, später als Diakon in Antiochia, Asien. Er wurde der Fährer einerspartei unter den Arzt, später als Diakon in Antiochia, Asien. Einer ihrer Hauptiste, wodurch sie sich von der herrschen Bartei unterschieben, war nämlich der, daß der "Suhn" dem "Baders undhulch (anomoios) sei. Bielsach verfolgt und verjagt, nahm ihn Kaiser Insian in Schup und schuste ihm ein Landgut auf Lesdos. Er ledte als Bischof der Arianer metzkus in Constantinopel und sarb 367. A. hinterließ gegen 300-theologische Abhandiungen, von denen Tpiphantins eine mitthellt. 3) A. aus Wössen 300-theologische Abhandiungen, von denen Tpiphantins eine mitthellt. 3) A. aus Wössen sieden und Sodaten zum Feldhertn empor und leitote sast Sabre lang unter Asaevin und beim Antischen Fallen und ben Eatelaunischen Feldern (451). Der undanklader Kaiser übete den tapfern Krieger 452 im Idhyavan mit eigener Haut. Abi Der undanklader Kaiser übete den tapfern Krieger 452 im Idhyavan mit eigener Haut. Abi Der undanklader Kaiser übete den Entern Schusen ihm 16 Bächer, meistend Anszüge aus den Schriften allerer Aexzte. Nur die ersten 8 erschienen in griech. Sprache gebendt, Benedig 1534, in lat. Sprache von Ioh. Carnarius, Basel, 1542.

Aegani ober Agani (alte Geogr.), Stabt in Rleinaften, am Flufe Rhonbains.

A. f., Abidrjung für annt fatari (lat.), Minftigen Jahres.

A faire nehmen (fpr. a fabr), beutsch-franz. Rebensart, beim Billarbipiel gebraucht, wenn ein Spieler, welcher nicht an ber Reihe ift, sich verbindlich macht, einen Ball zu mochen.

Affa, ein Gewicht == 1 Unge; an ber Golbfufte, im weft. Afrita gebrauditch.

Affabel (vom lat.), mittheilfam, gesprächig, freundlich. Affabilität, Freundlichleit, Leutseligfeit.

Affahulation (vom lat.), ber einer Fabel angefligte Schlußsat, welcher bie sittliche Wahrbeit berselben in burgen Worten enthält.

Affabiren (vom frang.), gegen Etwas mit Wiberwillen erfüllen, wibrig machen.

Affaibliren (vom frang., fpr. affab'), enttröften, fowachen; affaiblirt, enttraftet, ge-fowacht; Affaiblissement (fpr. 'mang), Cuttraftung; Berabletung bes Mingwerthes.

Affaire (frang., fpr. Affahr), Angelegenheit, Begebenheit, Gefecht. — a. d'amour (fpr. bamur), Liebeshandel; a. do coeur (fpr. tor), Herzenbangelegenheit; a. d'honneur (fpr. boundr), Chrenfache.

Affalter (Dber- und Rieber-A.), Dorf im Gebiete ber Goonburg ichen Berrichaften

im Ronigreich Sachfen, 900 C., Schieferbritche.

Mfalterbach, 1) (Groß- und Riein-M.) Dorf im Ronigreich Babern, Landgericht Renmarkt, Dberpfolg, 350 C. Marigraf Cofimir ben Brombenburg-Anstach und Gop von Berlichingen fiegten bier 1502 über bie Rarnberger. 2) A., Martifieden im Konigreich

Wirtemberg, Oberamt Marbach, Redarfreis, 1800 E., bebeutende Steinbrüche. Affamiren (vom franz.), anshungern; a f am irt, ansgehungert, beighungrig. Uffanien (vom lat.), Bossen, Ansklächte, leeres Geschwäh. Widersprüche, verwickelte Re-ben eines lengnenden Berbrechers vor Gericht.

Affatim (lat.), jur Gentige, in reichem Dage.

Affect (vom lat.) bezeichnet jebe lebhafte, raich entstehenbe, aber meistentheils eben fo raich wieder ichwindende Gemathebewegung, Begierbe ober Empfindung. Der M. entfleht, wenn eine Borftellung unferem Streben fraftig entfpricht ober wiberfpricht. Geine Lebbaftiafeit und Dauer hangt von ber erregenben Borftellung, vom Temperament ber Berfon ab, und tann fic don ber taum mertlichen Storung bes gemathlichen Gleichgewichts bis zur blinben, bie Berunnft bemaltigenben Deftigleit, jur Erstarrung bes leiblich-geistigen Geins bis gue tobtlichen Labmung beffelben fteigern. Es ift eine ber Dauptanfgaben ber Erziehung, ben Menfchen gur Beberrichung ber Affecte berangnleiten, und auch im gut erzogenen Menfchen bedarf es vieler Uebung, Gelbftbeobachtung, Wachsamteit, flets Berr feiner Affecte zu bleiben. Dan unterscheibet gewöhnlich 3 Arten von Affecten: 1) angenehme: Boblgefallen, Frende, Entgliden; 2) un angenehme: Furcht, Bangigkit, Traurigfeit, Schreden, Entruftung, Born, Jahjorn; 3) gemifchte: Wehmuth, Gehnfucht. In allen civilifirten Lanbern bilbet es in unferen Tagen bei Beurtheitung von Bergeben und Berbrechen ein wichtiges Moment, ob eine That im Affecte ober mit talter ruhiger leberlegung begangen murbe.

Affectation (vom lat.), Zicrerei, Unnatur; bas gezierte, unnatürliche Wefen in ben Mie-

nen, Borten und Sandlungen weiblicher wie mannlicher Berfouen.

Affertion (vom lat.). 1) Lebhafter Einbrud, Urfache bes Affects. 2) Zuneigung, Gunft; affect ion irt, wohlgeneigt; Affect ion spreis, (protium affectionia, lat.), ber Breis, ben eine Sache filtr eine Perjon ihrer felbst wegen and befonderen Grunden bat, nicht ber Martipreis. 3) In ber Beilln nbe bezeichnet M. ben tranfhaften Buftanb eines Organs: man fpricht 3. B. bon einer M. ber Angen, bes Magens, ber Lungen u. f. w.

Affelgras bebentet in öftreichischer Munbart fo viel wie Grummet, Rachgras, Ben ber zweiten Ernte.

Affen bilden bie 2. Orbnung ber Sagethiere (Mammalia), welche Bierhander (Quadrumana) heißt, weil bie Angehörigen berfelben an allen vier Gliebern wirkliche Hande befiten. Unter allen Thieren nabert fich ihr innerer und angerer Körperban bem Menschen am meisten, obwohl fie fich wiebernu fast in jeder Binficht weientlich won bemfelben unterscheiben. Sie haben breierlet Bahne, welche bei allen Arten ziemlich gleichmäßig entwidelt find, entweber in berfelben Babl wie ber Menich, nämlich 82, ober vier Badengabne mehr als biefer. Auf diese Beise kennzeichnet das Gebig den Affen als Allesfreffer, d. h. er nimmt seine Rahrung aus bem Bflangen- und theilmeife aus bem Thierreiche. Der Schatel zeigt viele Gigenthumlichkeiten bes Menschenschäbels, steht jedoch noch immer hinter bem eines Menschen, ber anf ber tlefften Stufe ber Entin fteht, gurud. Ramentlich zeigen fich bebeutenbe Unterschiede in der Handbildung und begrunden theilweise die Wahrheit des Sapes: "Die Hand ift es, welche ben Meufchen zum Menfchen macht." Der Band bes Affen fehlen Musteln, welche die Menschenband in ben verschiebenften Bewegungen befähigt; zudem find feine Banbe unfrei, ba fle ale Stuben bee Rorpers nothig find; Die Borberglieber find eben nur Beine und teine Arme, und fo ift gerade die Entgegenstellung von Fug und Band, welche ber Menfch allein besitzt, ein charatteriftisches Unterscheidungsmertmal. Ihr Ruochenbau macht fie wenig geschidt jum aufrechten Bange, aber burch bie Lange ber Blieber und bie binteren, greifenben Banbe ju geschickten Aletterern. Die meiften Affen find mehr Bunmthiere, mabrent anbere, wie die Bavlane, Felfenthiere find. Die Rorpergröße ber Affen variert zwischen ber eines Mannes und eines Gichbornchens. Bei einigen Arten ift ber Leib traftig unterfest, bei anbern bann und mager; baffelbe ift mit ben Ober- und Untergliedern ber Fall. Die einen find bunn und sparlich behaart, bie anderen haben einen turzen, bichten Belg ober lange ladere Haure, welche am Ropfe, Rumpfe und Schwanze buschige Mähnen, Onaften und einen firmppigen Bart bilben. Die Färdung ber Daure und ber hant ift angerft mannigfaltig, bem

Affen

146

buntlen Gran bis jum Burpurroth, besonbers am Geficht und Gefaf vieler afritanifcher Af-Die Ohren ragen frei hervor ober verfteden fich unter Baaren; bas Beficht ift bunbe. artig verlangert ober lurg und platt; bie Banbe find funfzehig; ber Schwang fehlt ober hat beinabe die Lange bes gangen Rorpers und leiftet ihnen als Widelichwang beim Rlettern, Springen und Comingen wefentliche Dienfte. Die Debrjahl ber A. lebt in Pelpgamie, nur wenige, wie ber langgrmige Gibbon, in Monogamie. Gie bewohnen in Gefellichaften unter Leitung und Sahrung eines farten Maunchens bie Balber ber beißen Bone und fiberforeiten bie tropifche Balmenzone, mit Ansnahme ber Magnts von Mord-Afrita und Gibraltar, nicht, und find in benjenigen Gegenden, welche fie temobnen, für ben Dienschen eine wahre Landplage. Obwohl bas Geburn ber M. turchaus nach bem menschlichen Ihrus ge-Fant ift, reichen boch ihre vielfach beobachteten, befchriebenen, oft vielfach übertricken anegefomildten geiftigen Fabigleiten nicht über bie eines Glephanten ober fingen Pfertes und Dunbes binaus. Der Schaben, welchen fie anrichten, überwiegt ben Rugen, welchen fiebem Menfchen bringen, bei Beitem. Rur wenige Affen bienen bem Menfchen als Rahrung, liefern ein branchbares Belgwert, ober tonnen gegahmt werben und bienen bann als Poffenreifer bei effentlichen Schaustellungen. Man unterfcheibet eigentliche Affen (Simine), welche tie größere Menichenahnlichteit haben und Salbaffen (Prosimii). Lettere tommen nur in Afrita und Aften vor, wo fie gefellig von Friichten und Jufetten leben und meiftens eme nachtliche Lebensweise führen. Ein befonderes Mertmal berfelben ift ein Rrallnagel am Beigefinger ber hinterglieber, wahrend alle fibrigen Finger Plattnagel haben. 3hr Geficht ift behaart und ber Ropf fuchsartig. Bemertenswerth: ber Ragenmali eter Dofote (Lemur catta); ber 3nbri (Lachanotus); ber Lori (Stenops); ber Dhruffe (Otolicnus); bas nur 6 Boll lange Robe Ibaffchen (Tarsius), welches auf ter Infelgruppe ber Molutten lebt. Unter ben eigentlich en Affen unterfcheitet man tie Familien ber Affen ber Alten und ber Renen Belt.

1) Affen ber Renen Belt ober ber westlichen Bemifphare befchranten fich auf Gib-Amerika und leben von ber Laubenge von Banama bis jum 250 Grad futl. Br. nur in Ralbern, vorzüglich in Brafilien, Gniana und Bern. Gie unterscheiben fich von benen ber Alten Welt burch breitere Rasenscheibewand (beswegen Plattnasen genannt), burch Mangel an Badentaschen und Gesäßschwiesen, bem langen Schwanz und ein Gebig, welches ftatt 32 Zohne 86 enthalt. Faft feiner überschreitet bie Lange von 2 fing. Bon Charafter weniger tudifch und unbandig, befigen fie nicht bas abichredenbe Meugere ihrer Bermanbten in Europa und Afrita, find barmlofe, furchtfame, meiftens muntere und bewegliche Thiere, laffen fich leicht gahmen und wohnen faft beftanbig auf Baumen. Bemertenswerth finb: 1) Die Brall. affen (Mycotos), zwei Fuß lang, mit ebenfo langem Cowange, fartem Rinntarte; fie find mit ben Rlammeraffen borgugeweife in Brafilien ju Baufe. Der braune ober gemeine -Brallaffe (M. ursimas), fieht rothbraun, auf bem Ruden golbgelb, aus und bat einen Bidelfcwang. Drei neben und zwei unter bem Bungenbein liegenbe Gade und eine Anochenblofe im Bungenbein find eigenthamliche Stimmwertzeuge biefer Affen und verurfachen jenes Benlen, von bem fie ihren Ramen haben. Die Englander nennen fie Brebigeraffen. Cechft Cie ertrafelten verlaffen bie B. bie Baume, welche fie in großen Gefellichaften bewohnen. gen bie Gefangenschaft selten langere Beit; nach Europa ift noch keiner bieser Affen lebend gestracht worben. 2) ber Rlammeraffe (Atelon), mit Bidelschwanz. 3) ber Racht = a ffe (Nvolipitheous), mit fleinem rundlichen Ropfe und großen eulenähnlichen Angen; fie leben in ben bidflen Walbungen, fchlafen bei Tage in Baum- ober Felshöhlen und leben paarweise bee Machte auf Baumen, wo fie fich von Friichten und Rerbtbieren nahren; 4) ber Eichhornaffe (Callithrix sciurea); 5) ber Seibenaffe ober Uiftiti (Hapale Jacchus) und bas 28 wen affchen (H. rosalis).

In den Affen der Alten Welt auf der östlichen Demisphare gehören die größten Affen. Sie haben schmale Nasenscheidendende, (daher Schmalnasen genaunt), so viel Zähne wie der Mensch, ein nachtes Gesicht, einen mehr oder minder langen, schlassen Schwanz, der indehe einigen ganz sehlt, ein mit nachten sarbigen Schwielen devocktes Gesäß und innere Badentaschen. Sie dewohnen das warme Asien und einen großen Theil Afrika's (Australien hat keine) und leben auf Bammen und Felsen. Die dedentendsten sind: 1) Die Orangassen (Pitheeus), unter ihnen der Orangasten. Die bedeutendsten sind: 1) Die Orangassen (Pitheeus), unter ihnen der Orangasten, die kelden letzteren in Westassila, ersterer auf Bornen und Enmatra zu Hause. Nach Enropa oder Amerika gebrachte Orangassen erliegen gewöhnlich in turzer Zeit der Lungenschwindsucht. 2) Die Gibbe uassen (Hylobates), mit ansfallend langen Armen, haben weder Schwanz und Backentaschen und leben auf den Sunda-Inseln. Man unterscheidet vier Arten, von denen der branne Gibbon der bekannteske

ist. 3) Die Schlankassen (Semnopitheens), unter benen ber Nasenassen und der Dut oder Rleiderasse, beide in Indien zu Hause, der erstere durch die bedeutende Entswidelung seiner Nase, der letztere durch die eigenthümlichen Farbezeichnungen seines Pelzes merkwärdig ist. 4) Die Hundsköps so der Paviane (Kynokophalus) sind unter allen Affen die doshastesten und gesährlichten. Der Mantelpavian oder arabische Pazian (C. Hamadryas) wurde dei den alten Aegyptern göttlich verehrt und nach dem Tode einbalsamirt, lebt in Arabien und Abhssinien. Ein häsliches Seschöpf dieser Sippe ist der Mantels und Todes und Arbischen und Abhssinien. Ein häsliches Seschöpf dieser Sippe ist der Mantelschaften geschafte von Afrika. 5) Die Weerkayen (Cercopithocus) zeichnen sich durch leichte, zierliche Formen, kurze Schanze, schlanke Gliedmaßen, lange Danmen und kurze Hände, so wie einen langen Schwanz aus. Ihr Pelz ist kurz und glatt, Badentaschen und Schäßschwielen vordanden. Sie kewohnen in großen Geschlichasten die Wälder von Afrika und Radagaskar. Die Mona (C. Mona) ist die bekannteste aus dieser Sippe und gewöhnt sich in der Gesangenschaft rusch an das Klima der gemässigten Lone; sie lebt im Nordwesten Afrika's.

Man zweiselte lange an dem Borhandensein sossilier Affenreste und nahm an, daß vor dem Menschen keine Assen auf Erden gelebt haben. Man hat jedoch später in den Tertiärgebirgen Europa's, Assen's und Amerika's Ueberreste von Assen gefunden; in Europa, im sudöstl. England einen Masas, eine Art Meerkage. And der mittleren Tertiärzeit sand man orangartige A. am nördlichen Fuse der Byrenden, wie am Benthelison in Griechenland. Das Leben der A. im wilden Zustande wie in der Gesangenschaft schildert in anziehender Weise Brehm, der beruhmte Forscher der Thierwest, in seinem "Thierseben", Hildburghausen, 1863. Bgl.

bie Werke von Owen, Hurley und Karl Bogt.

Affendreibaum ober Basbab (Adansonia digitata), and ber Familie ber Malvaceen, zeichnet fich burch bie Dide feines Stammes und burch bas Alter, welches er erreicht, aus. Er ift von magiger Bobe, bagegen erreicht ber Stamm einen Durchmeffer von 30-40 fing und breitet fich in Aeften weithin ans, welche eine Falle langgefielter, ellip-tifcher, zugespipter Blatter tragen. Die foneeweißen Bluthen fieben einzeln und achfelfianbig an 4-6 Boll langen, fein behaarten Stielen und werben aus 5 ovalen, am Grunde feilformigen Blumenblattern und einem glodig fünftheiligem Relche gebilbet. Ans bem Fruchtknoten entwidelt fich eine fpannenlange, langliche, warzige Brucht, welche in 8-10 Fachern den Samen in einer breitgen Substanz eingebettet enthalt. Der Baum machft in Beft-afrila, besonders an ben Ufern bes Senegal, wird jedoch auch in Abpffinien und Rubicn gefunden. Er wurde zuerft burch ben Reifenben Abanson (nach welchem Linn's ibn beshalb mannte), 1748 beschrieben. Abanson berechnete nach ben Jahresringen bas Alter verschiebener Baume auf 5150 Jahre und munte ibn "arbro de mille ans." Ein felder Baum hatte bei 78 preuß. F. Bobe und 80 F. im Durchmeffer. Alexander von humbolot bezeich. net ben A. als bas altefte organische Dentmal unseres Planeten. Alte burch Bilgwuchs und Rothfäule gerftorte boble Stamme bennben the Gingebornen als Leichentammern, in benen die Körper ohne Ginbalfamirung ju Mumien werben. Der Banm gewährt mannigfaltigen Blatter und Bluthen werben als Beilmittel gegen Durchfalle und hipige Fieber augewandt, die pulveristrten Blätter von den Regern unter die Speisen gemischt, um zu starfer Transpiration vorzubengen. Der fanerlich schmedenbe Fruchtbrei wird theils rob, theils mit Buder ale Getrant genoffen und ale Beilmittel gegen Faulfieber, Blutfluffe und Gibrbut Die zu Afche gebrannte Fruchtschale ift reich an Affalten und gibt mit Balmbl bie am Senegal gebrauchliche Scife. Der Banne bat feinen Runen mahricheinlich baber, bag bie Affen bie Frucht beffelben gern freffen.

Affenthal, Dorf im Großbergogibum Baben, Bezirfsamt Bubl, Mittelrheinkreis, berfibmt burch feine Beinberge, welche einen leichten, rothen Abeinwein (ben Affenthaler)

bon ansgezeichneter Blume liefern.

Affettugen (ital.), ein umsit. Aunstansbrud, mit Ausbrud, mit Gefühl; affettugsissimo, sehr gefühlwell.

Miche (fra., fpr. Affifd'), ein Maneranichlag, Anichlaggettel; affichiren (fpr. affi-

foibren), antleben, einen Bettel anheften.

Afflicien (vom lat.), aufregen, augreifen; a f i c i r t, behaftet, aufgeregt, angegriffen. Allidavit ifpr. Aeffidehwit), in der engl. und ameril. Rechtspflege, ein Schunr. Bescheisnigung einer vor einem anständigen Beamten einseitig abgelegten beschworenen Auslage. Sigentlich "er hat betheuert", von affido (lat.). Ein Affidavit ist in der Regel nöthig, um die Behörde zu kestimmen, zu Gunstea des Applisanten eine Berfügung zu treffen, die dem Gegner eine prodisorische oder prozessalische Last aufbürdet, wie z. B. eine Beschagnahme, eine Haft, Einschreibung eines Urtheils bei versämmtem Termin. Niemals entscheide das

10\*

Gericht die Paupifrage selbst ans Afficavits, da zum contradictorischen Bewels anger dem Cid des Zeugen stets auch die Gelegenheit zum Stellen von Querfragen (eross examination, engl., spr. troß examinehichn) ersordert wird. Die schriftliche Bernehmung eines Zeugen unster Beiziehung des Gegners zum Behuf der Quervernehmung heißt nicht Afficavit, sondern deposition (engl., spr. diposisson, und kann nur nach eingeleitetem Prezes vorgenommen werden. Bor Abministratiobehörden mussen in England und Amerika Afficavits die Amissbeschingungen und Personalausweise ersetzen, und kommen vielsach in Anwendung.

Affigiren (vom lot.), anschlagen, anbesten; affigendum, anguschlagen; affixum, Rebragabl; affixa, Wortverlangerung, prachlicher Zusat, auch Anschlagettel; in ber Acchtsprache sind affixa angeschlagene, eingekante, niet- und nagelseste Dinge an Banlich-

Leiten.

Affiliren (vom lat.), annehmen, an Kindes Statt annehmen; daher Affiliation so viel wie Adoption. Affilirte nennt man in der kathol. Kirche Laien, welche sich einem gewissen Orden anschließen, ohne sich den bestimmten Regeln desselben zu unterwersen. Der Bund der Freimaurer nennt affilirte Logen diesenigen, welche sich einer Großloge und affilirte Waurer solche, welche sich einer andern Loge anschließen. Affilirte Gestellschaften, welche, obwohl zerstreut über ein Land, dach Einem Zwede unter gemeinschaftlicher Leitung dienen.

Affingiren (vom lat.), andichten, anfinnen.

Affiniren, ein meist im Hattenwesen angewandtes Bersahren, nm mit einander in Erz berbundene Metalle zu trennen. Es bernht dasselbe auf dem Prinzip der Affinität (s. b.), indem Substanzen, die zu einem der Bestandtheile eine größere Affinität bestigen als zum andern, mit dem Erz in Berührung gebracht werden, und dann den einen Theil zersehen, und den andern frei zu lassen. Diezes Bersahren wird meist bei Combinationen von Aupser mit edlen Metallen angewandt.

Affinität neunt man die zwischen heterogenen Theilen verschiedener Körper statischende Attraction, wodurch zwei aber mehr Körper in ein Ganzes intim verdunden werden. Wenn zwei Körper durch A. sich in Eins verdinden, so verliert dies Produkt die Eigenthümlichteiten seiner Ingredientien, und neue Eigenschaften treten zu Tage. A. unterscheider sich von Co-hässon dahruch, daß bei ersterer die Atome ganz verschiedener Körper mit einander in Berüherung gebracht werden, um sich zu verbinden, während dei letzerer nur die Oberstächen gleichenriger Substanzen aneinander gefügt werden, um ein zusammenhängendes Ganze zu dilden. So z. B. sindet man häusig Schwesels und Eisentheilchen durch Cohässon so verbunden, daß zusammenhängende Stücke gebildet werden. Die Berbindung von Schwesel n. Eisen durch A., oder die chemische Berdindung producirt dagegen einen von dem Borigen ganz verschiedenen Körper, schweselsames Eisen. Durch A. verbundene Atome nähern sich häusig so, daß das Broduit einen geringeren Raum einnimmt, als die Bestandtheile, wie z. B. bei der Berbindung von Wasserschsst mit Sauerschsst. Andrerseits sindet sebach auch häusig eine Bergrößerung statt.

A. finbet wur ftatt, wenn die zu verbindenden Stoffe in absolute Berlihrung mit einander gebracht werden. Daber verbinden fich Stoffe in fluffigem oder aufgelöstem Zuftande auch am leichtesten miteinander. Durch Wärme wird A. ftart beeinfluft, und meist gefördert, guweilen jedoch, wie bei der Berbindung von Roblenfaure mit Rall, verhindert. Ebenso wirken Licht und Efettricität auf viele Gegenftande zersehend und befördern dadurch intime Ber-

binbungen mit Anbern.

Affirm (eigl., fpr. Aefform) ober afftemiren (vom lat.), bejahen; baber affirmando burd Bejahung, zugebend; affirmatio zugebend, bejahend; Affirmation (f. b.), Be-

jahung; bie Affirmatibe, bejabenbe Meinung.

Affirmation (engl., fpr. Aeffbruehichn), Erklärung, Bestätigung; die feierliche Erklärung, welche die Glieber der "Gesellschaft der Freunde" oder die Oudler an Eides Statt vor Gericht abgeben. Diese Erlandnis wurde zuerst bestimmt durch das 7. und 8. Statut William III. Cap. 34, erläutert und bestätigt durch das Statut 8, George I Cap. 6 und das Statut 22, George II. Cap. 46 Section 38. Die beschräftenden Anduchmösälle, welche diese Statuten enthalten, indem ste die Befrästigung (untirmation) der Duäler in Eriminalsällen zurückweisen, wurden durch das 9. Statut George IV. Cap. 32 ausgehoben. In Umerika ist allen Personen gestattet, au Eides Statt zu bekrästigten (to allirm), wenn sie aus religiösen Gründen Bedenken tragen, einen Sid abzulegen. Eine salsche Afflitto (ital.), mustal. Aunstausdernd: betrübt, mit Trauer.

Affiniren (vom lat.), anfromen; überfiliffig borhanden fein; Affineng, Inlanf, Aufluk.

Mffebil, f. Golbmurg.

Angebes, Hafenort in Elbamerika, Raiferreich Brafilien, Proving Pernambucs mit gegen 1000 G., welche Banbel mit Buder und Baumwolle treiben.

Afformation (vom lot.), Bilbung von Berbalformen burch organische Berbinbungen ber Berfonglpronoming (Afformative) am Enbe bes Bortftammes, 1. B. im Bebraifden.

Affre (fpr. Affer), Denis Anguste, geb. 24. Cept. 1793 zu St. Rome be Tarn, war als junger Mann von 18 Jahren bereits Professor ber Philosophie in Nantes. Im Jahre 1818 murbe er Brofeffor ber Theologie am Ceminar bon St. Sulpice, 1821 Generalvicar 3n Lu on und 1823 in Amiens; tam 1834 nach Paris, und wurde im Mat 1840 jum Grz-bischof von Paris ernannt. Ueber die Frage ber "Freiheit des Unterrichts" (Befreiung der firchlichen Schulen von ber Aufficht bes Staates) tam er mit ber Regierung mehrfach in Conflict und fiel im Jahre 1846 bei hofe in Ungnade. In der Februarrevolution 1848 erfannte A. die Republit an, murbe aber mabrend bes Strafensampfes am 25. Juni, nahrend er bie ftreitenben Barteien zu verfohnen fuchte, burch einen Couf verwundet nub farb am 27. Buni. Er ichrieb eine Albandlung über die Suprematie des Bapftes, eine Anglyse der Aritik Alaproth's über bas Champollion'iche Spftem, eine Albandlung über Rirchengliter, eine andere Aber Sindien, eine Einleitung in bas Studium ber Philosophie und: "Introduction philosophique à l'étude du Christianisme" (philosophifche Cinscitung in bas Studium bes Christenthums, bentich, Bonn 1846). Biographien von Riancen, 1848; Cruice, 1849. Affretando und aifretoso (ital.), mustel. Aunstausdruck. eitend.

Affretement (franz., fpr. Affret'mang.), Schiffsmiethe, Schiffsfracht; Miethgelb. Affront (franz., fpr. Affrong), Schmach, Beschimpfung; Affrontorie, öffentliche Beschimpfung, Dreistigkeit, frecher Betrug.

Affry, Batrigiergeschlicht im Canton Bern, Schweiz, welches bem Rachbarlanbe Frantreich mehrere tapfere Rrieger und angefebene Diplomaten gab. Der betanntefte aus jener Familie war: Endwig Anguft Auguft in, Graf von A. ju Freiburg in ber Coweig geb., begleitete seinen Bater als Ocfandtschafts-Attach's nach bem Haag; ward 1770 Abjutant in ber. Schweizergarbe in Paris; commanbirte 1789 beim Ausbruche ber Revolution am Ober-Rhein, ward 1792 burch bie republikanische Regierung entlassen und kehrte nach Freiburg gurud. Bei ber Occupation ber Schweiz burch eine französische Armee erwies er seinent Baterlande wefentliche Dienste. Im Jahre 1802 ging A. als Deputirter nach Paris und ward 1803 von Mapeleon jum Landammann ernannt. Er farb 1810.

Affufian (bom lat.), Aufguß.

Alfutage (frang., fpr. Afflithabid), bas Bolg. und Gifenwerf eines Gefcutes außer bem Rohr und ber Broge; affutiren, ein Geschützichr auf bie Lafette legen; affutirt fein, mit etwas verfeben fein.

Mighanen, Die Bewohner Afghaniftan's (f. b.).

Afghanische Sprache (Bulbin, Bufchin) gebort zur Iranischen Gruppe ber indogerma-nischen Sprachen, ift mit perfischen, arabischen, sprischen und chaldaischen Elementen gemischt und wird mit perfischen Zeichen geschrieben. In Oftpersten von den Afghanen, theilweise and ben Belubschen gesprochen, zerfällt die A. S. in einen östlichen und einen westlichen Dialect. Eigenthumlich ist ber Sprache die reiche Abwechselung ber Casus, eine doppelte Pluralbildung zur Unterscheidung von Sachen ober Namen nach Werth und Stand. Das Berbum hat 4 Praterita, ein Prasens, ein einfaches Juturum, fatt bes Perfectum einen Subjunctiv. Die Conjugation ift ber neu-indischen verwandt; bas Berbum ficht am Ende bes Die schriftstellerischen Berfuche find meistens perfische Nachbildungen und behandeln romantifch-epifche und lprifche Stoffe; boch geht feine biefer Stude über bas 15. Jahrhunbert gurud. Giner ber frubeften und berlibmieften Dichter ift Abburrhaman, baun Mirga-Phan-Außari, aus ber ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts; Khulchhal-Khan-Chuttal und Achmed-Schah Abbali. Bal. Ewald im 2. Bbe. ber Zeitschrift für Kunde bes Morgenkanbes. Bu den bedentendsten Werten über bie afg. Sprache gehoren die Grammatit (Betersburg 1840) und Chresiomatie (Beterb. 1847) von Dorn; Raverty, "Grammar of the Pukhtu", "Dictionary of the Pukhtu" und die Anthologie "Gulshan-i-roh" (Selections from the poetry of the A.) aufammen, 3 Bbe, (London 1860—61); Müller "die Conjugation des afghan. Berbums" (Wien 1867). Angerdem existirt noch eine von dem deutschen Missionar Ilibor ? owent bul (f. b.) verfaßte Ueberfetung bes Reuen Teftamentes und ber biflorifchen Bucher bes Alten Teftamentes in bas Pufchtu, welche von ber Gerampore Bibel-Gefellschaft in Indien heransgegeben wurde.

Afghauistan ist der persische Name des Landes der Asghanen, welches von den Eingebornen Wilajet, Stammland, genannt wird. Es liegt zwischen 23—36° nördl. Br. und 78—89° westl. L., ein schmales Biereck, das geographisch, geschichtlich und sprachlich den Uesbergang von Indien zum westl. Assen dischen Der Flächeninhalt, der wegen der unsicheren polit. Abgrenzung nur ungenan geschätt werden kann, deträgt zwischen 10—15000 (225,000 engl.) O.-W. Der Boden erhebt sich gegen RD. über 6000 F. über den Meereschpiegel und senkt sich nach SW. dis zu 1600 F. Im N. zicht kas wiste Schnegebirge des Hindun-Auh, und weiterhin der alte Paropamisus, der heute in die Kehi-Baka, von welcher der Hilmend herabströmt, und in das Ghurgebirge eingetheilt wird. Die Grenze zwischen der hilligen und persischen Welt bildet der öde Höhenzug des Takht-i-Suleiman. Die Einsentung des Skowestens, in welcher der Hamunse liegt, bildet das vollständigste Eegendild des Nordens und Ostens, die wegen ihres bergigen Charafters keine kedeutende Stromentwicklung ersanden. Außer dem Hilmend ist unter den Flüssen nur der Kabul zu nennen, der durch das öfsliche Gebirge dem Indus zuströmt.

Infolge ber wechselnden Höhenverhaltmisse und Richtungen ber Gebirgszuge sinden sich die größten Contraste in den Nimatischen Berhaltnissen der verschiedenen Theile des Landes. In den geschsten Thälern wachsen allerlei Sübfrüchte, Tabal und Baumwolle, während in den nörtl. Hochländern schneereiche Winterstürme wüthen. Dieselben Gegensätze sinden sich im Thierreich. Neben Bären, Wölsen und Füchsen gibt es Löwen, Tiger und Nameele. Die Gebirge schnen an werthvollen Mineralien und Metallen (Eisen, Blei, Gold, Schwesel)

reich zu fein.

Die Angaben fiber die Sinwohnerzahl schwanken zwischen 5—9 Millionen, weil die versschiedenen Stämme, aus benen die Bevöllerung zusammengesetzt ift, häusig ihre Wohnsthe wechseln. Die Masse der Bevöllerung bilden die zu dem iranischen Bolkstamm gehörigen Afghanen, die sich in eine östl. und westl. Gruppe theilen. Anher den Afghanen sinden sich noch Ueberreste der ursprünglichen iranischen Bevöllerung (Tadschifs) und indische Stämme, die, gleich den Afghanen, zu den Sunniten (f. d.) gehören, und die turanischen Dezarch und die türkischen Agzilbasch, die, wie die Perser, zu den schützischen Mostems zählen. Ueber alle diese herrscht numerisch das kräftige und stolze schweisende Rändervollt der Afghanen, das in verschiedene Stämme zerfällt, die in neuester Zeit politisch vereinigt worden sind, aber einer wirklichen Berschmelzung sehr abgeneigt zu sein scheinen, obgleich es ihnen nicht an einem ein-heitlichen Nationalbewustlein sehlt. Hit Pandel und Industrie hat der Afghane keinen Sinn; sein Cement ist der Arghane keinen

Sprache.

Schon Berobot ift bas Lanbergebiet von A. befannt. Er nennt bie Bewohner beffelben Baftver. Die triegerifden Stamme, bie beute bas Land beberrichen, brangen aber erft in ber Epoche ber perfifch-mongolischen Berrichaft ein und begannen erft um die Mitte bes 18. Jahrh. zusammenzuwirken, als sie, unter Ahmed-Schah (1747—73) bas Joch ber Perser brachen, bie ihnen wegen ihres abweichenben mohammebanifchen Glaubens von jeber verhaft Bilde Burgerfriege zerriffen bas Land, bis mit bem Tobe Ramran's bie Duranimonarchie, die 76 Jahre bestanden hatte, 1829 vollständig zusammenbrach. Mit Ausschluß Berats, des Passchlüssels nach Indien hin, ging das Reich in die Hande der Baratjai Aber. Drei Brüder theilten sich in die Berrschaft, von denen Dost Mohammed in Kabul der Möchtigfte war. Der ewige Rriegezustand borte aber nicht auf. 3m 2B. fucte Berfien Berat an sich zu reißen; im D. lag Dost Mohammed mit Labore im Ramps, und der brit. Generalgouvernenr in Indien, Lord Audland, erflarte am 1. Det. 1838 unter verschiebenen Bormanben A. ben Arieg. Im Fruhjahr 1839 trang bie anglo-inbifde Armice mit großen Berlusten burch ben Bolanpaß bis nach Kandahar vor und nahm im Aug, für den brit Schütling, Sound-Schab, ben rechtmäßigen Thronerben, von bem veröbeten Rabul Befis. Mohammed mußte fich ben Englandern gefangen geben; aber fein Cobn Aftar rif bas gange Land zu einem allgemeinen Aufstand fort, infolge beffen fich bie Englander im Januar 1842 jur Raumung bes Landes versteben mußten. Sunger, Ralte und bie fanatifden Ghiltschis rieben bie Urmee vollftandig auf bem Rudzuge auf. Die Generale Nott und Follod aber brangen abermals ein, zerftorten Shazua und Rabul, zerftreuten bie regellofen Saufen Albar's, und traten bann raich ben Rudjug an. Die Englanber meinten A. fo vollständig besorganisirt zu haben, baß sie felbst Dost Mohammed ungestraft freilassen konnten. Der energische Fürft befestigte aber rafch feine Berricaft in Rabul und begann icon 1846 wieber, in Brebinbung mit ben Giths (f. b.), gegen bie Englander ju operiren. Die Riederlage feiner Bunbesgenoffen (1849) zwang ibn, nach biefer Richtung bin zunächst alle feine Plane aufzugeben. Dagegen behnte er bas Reich norblich bis Balth aus (1850), nub unterwarf fich

bie fablichen Stämme burch bie Eroberung von Landabar. Um in ben Befit von herat gu gelangen und feine weftl. Grengen ju fichern, folog er 1855 mit ben Englanbern ein Sousund Trupbundniß und ließ fich zu einem Rriege (1856-57) gegen Berfien verleiten, bas feine Bertrage mit den Englandern verlett batte. Die Feinbfeligfeiten wurden aber balb burch einen Bertrag beendigt, ber Berat, welches bie Perfer im Oct. 1856 befett hatten, bem Gultan Admeb-Aban, einem Baratjaibanptling, jufprach. Doft Mobammeb erneuerte fein Bunduig mit ben Englantern, burch welches er und feine Erben als Couverane anerkannt wurden, und bas Land genoß einige Jahre Rube, bis Ahmed-Aban 1860 mit bem Gobne Doft Mohammed's, Afzul Aban von Annbug, wegen einiger Grenzbistricte in Streit gerieth. Doch wurde ber Zwist wieber beigelegt. Als aber Ahmeb-Aban, auf Anstiften ber Berfer, 1862 an der Spike eines Corps gegen Farrah und Kandabar vorrliete, warf fic Doft Mo-hammed ihm entgegen, der den Blau verfolgte, das Afghanenreich im Norden nicht nur öftlich bis nach Belch, subern selbst westlich bis nach Tschardschui anszudehnen. Er warf die Feinde aber bie Grenze zurfid und ichloß feinerseits Berat ein, bas fic nach langwieriger Belagerung ihm am 26. Mai 1863 ergeben mußte, nachbem turz zuver Ahmeb-Khan in ben Mauern ber Stadt gesturben war. Allein auch Dost Mohammed wurde (29. Mai) vom Tobe ereilt, ebe er noch feinen Einzug hatte halten tonnen. Gein Tob hat wohl auf lange Beit, wenn nicht auf immer, ein großes einheitliches Afghanenreich unmöglich gemacht. Versien war burch ben Barifer Frieden von 1856, nach welchem feine thatsachliche Betheiligung an ben berater Angelegenheiten fir eine Rriegenrfache gegenüber England betrachtet werben follte, gezwungen, ben ibm tren ergebenen Ahmeb-Rhan mabrend ber Belagerung von Berat im Stich ju laffen und feine Armee an ber Grenze gurlidzuhalten. Als es aber bie Radricht von Ahmed-Than's Nicberlage erhalten, sandte es einen Gefandten (Gept. 1863) an Shir-Ali, ben Sohn und Thronerben Doft Mohammeb's, ber, im Gegenfat ju ber Bolitit feines Baters, mit Berfien im Frieden bleiben wollte und auch in ber That eine Ausfohnung ju Stande brachte. Rach anderen Richtungen bin ift aber Schir-Ali nicht fo gludlich gewesen. Raum war Doft Mobammeb tobt, fo wurde bas Land wieber bie Bente innerer Unruben. Afgal-Rhan, ber Bruder Schir-Ali's und Gonverneur von Belch ober Turfestan, verweigerte bie Ablichen Bulbigungsbezengungen und fcritt auch fofort ju thatfachlichen Feindfeligkeiten. Geitbem wütheten blutige Burgerkriege. Afzul-Than machte bedeutende Fortschritte, eroberte Kabul nud Kandahar und wurde vom Gouverneur von Indien, zwar nicht, wie er wünschte, als Sonveran von Afghanistan, wohl aber als Herrscher von Kabul und Kandahar formell an-Er aberlebte jedoch feine Anertennung nicht lange, benn furge Beit barauf murbe er getobtet. Diefe berheerenben Burgertriege enbeten erft im Januar 1869, als Schir-Alt feinen halbbruber Azim und feinen Reffen Abbul Abaman-Rhan bei Ghugni fo entscheibend auf's Daupt foling, bag biefelben in ben englischen Territorien Schut fuchen mußten. Im Juli 1869 murben neue Unruben von ber Turtestanischen Grenze gemelbet. Die hauptgefabr brobte jeboch A. nicht von ben wilben mittelaftatifden Bollerfcaften, fonbern von Rugland einerseits und von England andererseits, Die beibe nach bem Befit von Berat, bem Schläffel bon Mittelafien, luftern find. Englifden Gelb- und Baffenfubfibien verbantte Schir-Ali jum Theil seinen Erfolg. Gin großes Anfseben erregte in Rußland und Perfien bie Bu-fammenkunft, bie er Ende Mars 1869 mit Lord Mapo zu Umballa hatte, und in der er scitens England's formell als Sonveran von A. anerfannt wurde. Bur Befestigung feiner Macht im Juneren bes Reichs bereitete Schir-Ali in berfelben Zeit verfchiebene Reformen vor, unter benen ale bie wichtigste hervorzuheben ift, bag er feine bieberigen Bundesgenoffen zu Unterthauen verwandeite, Die für biefes Berfahren burch Gelb entichabigt werben, gur Berrfolge aber in allen Fällen verpflichtet fein follen. Fitt jest scheint es, als wenn Rugland größere Aussichten auf Erfolg batte. Die Eroberungen ber Generale Laufmann und Abramow, Die ben Emir Said-Muffaffer bon Buchara aus einem erbitterten Feind zu einem blind ergebenen Bafallen ber Ruffen gemacht, haben bie Mostowiten bis vor die Thore von A. geführt. 3bre Beziehungen zu Perflen fichern ihnen babei ben Ginflug Rafrebin. Schab's, ber jungft eine Art Compromif mit Schir-Ali gefchloffen bat, in bem allerbings noch nicht Berat, aber bod ein Stud bes afghanischen Giiftan ben Berfern abgetreten worben ift. folgenfcwer diese Abtretung werben tann, geht baraus bervor, daß bie Berfer bereits auf dem öftl. Ufer bes Barefees einige forts errichtet baben. Die Absicht, in Charjui ein Cantonnes ment zu errichten, follen bie Ruffen allerbings aufgegeben haben, aber fie betreiben eifrig ben Straffenbau nach Burufican und Balth. Wie weit es ihren Beziehungen gu Schir-Ali forberlich ober nachtheilig sein wird, daß Istenber-Aban, ber legitime Thronerbe von Berat, ber bon General Raufmann nach Betersburg mitgenommen worden ift, in ber rufflichen Armee

Dienste genommen hat und burch ruffifche Bulle fein vaterliches Erbe wiederzuerobern hofft, das ung die Zufunft lebren.

Literatur. Bur Geschichte und Geographie: Cyre, "The military operations at Cabul" (Lond. 1843); Rape, "History of the war in A." (Lond. 1861); Wohan L.I. "The life of Dost Mohammed-Khan" (Loub. 1846); Wellew, "Journal of a political mission to A." (Lond. 1862). Die Reiseberichte von Conolly, Butnes, Maffon, Ferrier,

Bellem, Bambirn u. f. w.

112

Mfinger, Bernharb, ausgezeichneter benticher Bubbaner ber Gegenwart, wurde am 6. Dai 1813 ju Rürnberg geboren. Er lernte anfangs bas Banbwert eines Spenglers unb Abte fich in feinen Dugeftunden im Zeichnen, Schniben, Graviven und Mobelliren. Rach langerer Banberichaft in feine Baterfladt zurfletgefehrt, trat er in ein Silberplattirwaarengeschäft und besuchte mit glanzendem Erfolge die Amilichule. Der Allnüler Rand führte A. bon ben Gebilben ber mittelatterlichen Runft gur Antite und unter ber Leitung Diefes Deifters gelang es, ihm altbentiche Annft mit griechischer Formenfconheit zu verschmeizen. Berte: ein toloffaler Chriftus fur bie neue Kirche in Dintelsbubl, eine Maria mit bem Chriftus. tinde, eine Reibe Sandsteinsiguren für eine alte Kirche und ein Hospital in Sagan, ein Crueistr für die Familiengruft der Herzöge von Aurland, die Statuen von Bugenhagen, Mevins, Berndt und Arndt zum Jubilaumsbenkmal in Greifswalde; die Bortraitbisten der Berzogin von Sagan, Altschel, Dahlmann, Nasse, Hosemann, Augler; die Bortraitmedaillons von humboldt, Ranch, Cornelins, Raulbach, ein Stanbbild Arubt's u. a. m.

Affums Rarahiffar, Ctabt in Meinasien, Canptftabt einer ber 6 Liwas (Rreife) bes tar-tifchen Sjalets Chobawenbitjar mit 6000 E., liegt auf bem Bereinigungspuntte ber von Conftantinopel und Smorna nach Sprien filhrenben Rarawanenstraße. Die Einwebner treiben Bollweberei, Teppichwirferei, Baffenfabritation und Opinmbereitung. Die Ebene von A. ift weithin mit Mohn, Rrapp und Rorn bebant. In ber Rabe ber Stadt find bie Rui-

nen bes alten Synnada in Bhrygien, scines Marmors wegen berühmt. Uflenz, Martifleden in Deftreich, Steiermart, Kreis- und Bez.-Hauptmannschaft Brud; bat 600 E. und bebeutende Eisenwerte.

A forfait (frang., fpr. forfab), in Baufch und Bogen.

A fortiori (lat.) vom Starteren: biefe Bhrafe wird in ber Denflebre (Logit) gebrancht. wenn man burch einen nachfolgenben ftarteren Grund einen vorhergebenben fowacheren be-

Kräftigen will.

Afra, eine Beilige ber tatholifchen Rirche, wurde ber Sage nach in Chpern geboren, war anfange Briefterin ber Benus, murbe burch ben Bifchof Raralft jum Chriftenthun betehrt und ftarb, ba fie nicht zum Beibenthum zurucktehren wollte, im Jahre 804 ben Martyrertob. Ihr Gebächtniftag ist der 5. August. Das Aloster und die Flirstenschule in Meißen erhielten von ibr ben Ramen.

Afragola, Stadt in Italien, Broving Reapel, mit 16,129 E. (1861). Butfabriten. Afrancejados (fpan.), wurden gur Beit ber Occupation Spanien's burch Ropoleon I. (1808) bie Spanier genannt, welche bem Ronig Joseph, Bruber bes Raiser Rapoleon, ben Gib ber

Erene geleiftet hatten; baber auch 3 o fe fin o 6.

Afranius, (Lucius) lebte um 100 vor Chr. Geb., Schöpfer bes romischen Nationalschaufpiele. Bon feinen Berten find nur Bruchftude auf unfere Zeit gefommen. Geine Romobien wurden theilmeise noch zur Zeit ber romischen Raifer aufgeführt; burch andere Schrift-steller tennen wir die Titel von 48 seiner Stude. 2) A. Ca jus, ein romifcher Heerfuhrer, treuer Anhanger bes Bompejus, ging nach ber filr B. unglitdlichen Schlacht bei Pharfalos, nach Afrika. Rach ber Rieberlage bei Thapfus (47 v. Chr.), gerieth er in bie Gewalt Cafare und murbe bingerichtet.

**Africa** (fpr. Aeffride), ein Dorf in Franklin Co., Pennsploanien, 7 Meilen bftl.

von Chambersburg, mit 240 E., welche meistens Reger sind.

Africanus, 1) Beiname zweier Scipionen (f. b.), ber Besieger Carthago's in Af-2) Sextus Julius aus Sprien ober Lybien, driftlicher Weichichtefchreiber, ftarb als Presbyter ju Nilopalis in Balaftina 232. Ginige Briefe von ibm an feine Freunde Drigines und Ariftides find noch vorhanden, ebenfo Fragmente einer Geschichte von Erschaffung ber Welt bis 221 n. Chr., und eines anderen Wertes, welches er Costi (Gartel)

Africus (lat.), Gudwestwind; ber Wind, welcher ben Romern von Afrika ber webte. Afribis, ein Stamm ber Afghanen (f. b.), welche in ben Kheipergebirgen an ben Grenzen. bes Punjab und Rabul wohnen.

163 Minite'

Afrita ift trot ber großen Fortschritte, welche seine Erforschung im 19. Jahrhundert ge-macht hat, immer noch der am wenigsten befannte Erdtheil. Seine Armuth an ausgedehnten Stromfpftemen, fein beiges und augefundes Alima, feine ungeheneren Bufften, bie Barbarei und der religiöse Fanatismus feiner Bewohner haben ce, einige Theile der Auftengegenden ausgenommen, feit jeber ben Anlturobliern Afien's und Europa's berichloffen. Das Junere bes Continents ift und nur burch bie Berichte einzelner Reisenben befannt, Die fich banfig nur auf die unguberfaffigen Ergablungen ber Gingeborenen berufen tonnen; und ein großer Theil bes Inneren, ja felbst weite Laubstriche in ber Rabe ber Rusten, find noch vollständig unerstorfcht. Unsere Kenntnig bes Laubes ift baber in jeder hinsicht, in Geschichte, in Geographie, in Natur- und Bolfertunbe, febr mangelhaft, fo bag es für jest noch nicht möglich ift, eine gufammenhangende und abgeschloffene Ueberficht bes Gangen gu bieten.

Den Ramen A. haben wir von ben Römern libertommen, welche bie im Gebiete von Carthago einheimischen Awrighas ober Afarikas Afri ober Africani nannten und dann den

Ramen A. auf die westlich bon Megopten gelegenen Raftenlander übertrugen. . Lage, Grafe und GeRalt. A. ift bas britte Glieb ber Alten Welt, mit ber es im R.D. burch ben 16 bentiche DR. breiten Ifthmus bon Guez zusammenbangt. Im N.W. ift es burd bie 2 De.breite Meerenge von Gibraltar von Europa geschieben. Es erftredt fich von 870 20' nordl. Br. (Cap Blanco) bis 340 50' fildl. Breite (Cap Agnihas) und von 170 34' weftl. L. (Cap Berbe) bis 510 16' bftl. L. von Greenwich (Cap Gnarbafni). Der Acquaior burchschneibet es ziemlich in ber Mitte feiner Langenansbehmung. Gein Flacheninhalt beträgt etwa 11,556,000 engl. D.-M., während feine Alftenlänge fich nur auf ungefähr 3520 beutsche M. beläuft. Es ist bemnach mehr als breimal so groß als Europa, während seine Küstenlänge um mehr als die Hälfte fleiner ist, als die von Europa. Die begrenzenden Weere sind im N. das Mittelländische, im B. das Atlantische, im D. das Indische mit der Straße Bab-el-Manbeb und bem Rothen Meer. Die Grundform Afrika's ift ein gleichschenkliges Dreied, besten Basis im R. liegt nub in bessen Westfeite ber Busen von Guinea, Die einzige bebentenbe Glieberung bes Continents, einbringt. Daburch wird es in zwei Balften getheilt, von benen bie norbliche bie Beftalt eines breiten Quals bat, an bas fich bie fübliche in Form eines gegen D. verichobenen Dreieds mit abgeftumpfter Spitze anfoliert.

Die Rüftenbildungen A.'s find einförmiger und abgerundeter als die irgend eines anderen Gelbft von bem Mittellanbischen Meer, bas ben Guben Enropa's mit fo berschwenderischer Fulle gegliebert hat, ift A. sehr fliesmutterlich behandelt worden. Bon dem jum großen Theil erft in biftorifcher Beit, aufgeschwemmten flachen Delta bes Ril giebt fich bie allmälig steiler werbende Afiste westnordwestlich zu dem Tasselland von Barks, das schroff in das Meer abfallt. Zwischen Barka und tem vom Atlasgebirge burchzogenen hochland Der Berberei liegt die einzige größere Ginbuchtung ber Nordtufte, ber Licerbufen ber beiben Sprten, beffen flache und fanbige Aufte fich bon GD. nach R.B. bingicht. 3m B. wirb bie Rufte wieder felfig und stell und ist reicher gegliedert. Dant der französischen Gerrschaft Aber Algerien und ber größeren Culturfabigfeit ber hinterlande ift ber Berkehr hier ziemlich lebhaft, obgleich die Aufte, trop ihrer größeren Glieberung, fust ebenso arm an guten Gafen ift, als im Often. In ber Salbinfel von Tetnan fpringt die Nordwestede A.'s nordwarts gegen Spanien vor und bilbet öftlich ben schonen hafen von Centa, westlich bas Rap Spartel. Zwischen beiben zieht fich eine selstge Ruste bin, welche bie subl. Begrenzung ber

Strafe von Gibraltar bifbet.

Bom Cap Spartel aus wendet fich bie nun vom Atlantischen Ocean bespulte Ruste nach SB. Beim Cap Am verliert fie ihren bergigen Charafter und durch mehr als 12 Breitengrade tritt dis Sahara dis an den Rand des Meeres. Bei der Bai von Arguin ändert sie ihre bisherige Richtung in eine rein fibliche und erreicht im Cap Berbe ihren weftlichsten Sie bleibt flach und burr, aber auf ben bier munbenben Gluffen Genegal, Gambia und Cafamange findet ein lebhafter Danbelsverfehr mit bem bicht bevollerten Binnenlande flatt. Beim Cap Roje biegt fie nach SD. um und fest fich als Gierra-Leone und Pfeffertifte in vieser Richtung bis jum Cap Balmas fort. Riebrig und sumpfig zieht fie fich bann als Zahn- und Gold-Kuste bis zu bem flachen Rigerbeita. Dieses Kustenland von Oberguinea ift zahlreich von Europäern besiedelt und ist bis in die neueste Beit hinein der Saupt-ichauplay bes Stavenhandels gewefen. In dem vultanischen Gebirgsfrod Comerun bebt Ach bie Rafte ploplich gegen 14,000 ff. ans bem Meere und ein terraffenformig auffteigenbes Randgebirge begleitet fie, in both größerer, balb geringerer Entfernung von bem Meere, weiter nach S. Bon ber Grofen Fifchbai aus bilbet bie Rufte eine abschredenbe Ganb- und Beljenwaffte und zeigt erft jenfeit bes Drangeffuffes, in bem Gebiet ber eugl. Captolonie, gute

154 Afrika

Hafenbildungen. Bon der Algoabai ans wendet sie sich nach AD. und gewährt mit ihren grünen Fessenhängen einen malerischen Andlick, aber erst in der blühenden engl. Colonie Port Natal sinden die Schiffe wieder einen benutdaren Hasen. Dann fällt sie wieder ab und wird von der Bai von Akozambique tief zurückgebengt, der die Insel Madagastar vorgelagert ist. Bis zum Cap Delgado geht sie gerade nach A. sort und behält dann die zum Cap Gnardasui die nordösst. Danptricktung. Niedrig streicht sie dahin, die sie im S. des Golfs von Aden steil und scliss aus dem Meere aufsteigt. Im westlichten Theile des Somaligedietes versslacht sie sich wieder nud bildet den tief gegen S.W. einschneidenden Golf von Tediura, dessen Nordbisse die Danastisssssssse den tin sie sich nordwestlich die Nachaus dinzieht und die Straße Bab-el-Naudes, den von den Engländern beherrschten Eingang zum Rothen Meere, begrenzt. Rorallenrisse und heftige Stärme gesährden die Schiffsahrt auf dem Rothen Meere, bestronze N. don Aradien sichende. Seine von S.D. nach RW. ziehende Küste ist meist dde und hat nur wenige Häfen. Im R. läuft es in zwei schmale Arme ans, don denen der östliche das Bahr Alada, und der wesstliche das Bahr Suez heißt, das jeht durch den Ranal von Snez mit dem Mittelländischen Weer verbunden ist. Zwischen den beiden Busen liegt die wilde

Felsenhalbinfel bes Sinai.

Bobengeftaltung, Geologifdes. A. zerfällt, feiner Bobenformation nach, in brei Haupttheile: bas mulbenformige Sochland von Gub-A., Die nordl. getrennten Gebirgelander, und bas beibe verbindende fog. Flachafrita, bas jedoch jum großen Theil aus Bochebenen besteht. 1) Die fübafritanifche Dunibe bat ihre tieffte Ginsenfung (2-3000 engl. g.) zwischen bem 20-220 fabl. Br. in ber Gegend bes Ngamisees. Bon hier ans erhebt fie fich nach S. wie nach R. gegen 2000 Fuß. Im R. lauft bie Erhebung in eine weite Dochebene aus, beren nordl. Gebiete noch nicht erforscht find. 3m G. fleigt ber Boben zu einem Taffellande an, bas in Terraffen gu ber baumlofen Ranbebene bes Raplandes (Karroo) abfallt und in seinen bechften Gipfeln eine Bobe von 10,200 F. (Spiptop) erreicht. Der Westrand ber flagfrif. Mulde giebt fich in wechselnder Bobe von den Reggevelblergen bes Caplandes in nordwestlicher Richtung nach bem Bochlande von Ovambe und Benguela, auf welchem die Rebenfluffe bes Rgamifees, Die weftlichen Rebenfluffe bes Liams bpe, und ber Coanga und Cunene entspringen. Rordlich von ber Chene bes unteren Coanga, in bie fich bas Dochland allmählich binabfentt, fleigt ber Beftrand gu bem Tafelland bon Bungo an und fest fich, jenseit bes Congo, in ber Sierra bo Crifial fort. In bas Innere fällt er langfam und ohne bebentenbere Gipfel zu bilben nach ber Sentung um ben Rgamifce ab. Bon ben Schnee- und Strombergen bes Caplandes geht ber Oftrand in nordnordwefts-licher Richtung als Bochebene burch die Drangefing- und Transvaal'sche Republit and fällt fleil nach Rafraria, Ratal und bem Sululande ab. Jenfeit bes Limpopo breitet er fich zu einem breiten Bergland, bem Stromgebiete bes Zambefl, ans und fentt fich öftl. von bem Miaffa bis auf 3000 ff., um bann wieber ju tem Bergland von Ufagara und ber Dochebene bon Djaga und Utambani anzusteigen, aus ber bie bochften Berge A.'s, bie ichneebedeten Bultane Kilimantjaro (20,065 F.) und Kenia emporragen. In bas Innere tacht fich ber Oftraud gleich dem Westrande allmählich ab. Das große Centralbeden ift hauptfächlich von jungeren Schichtgesteinen bebect, in benen nur Land. und Sosmafferfoffilien vortommen. In Spalten und Riffen vultanifden Urfprunge finden fich jeboch vielfach Eruptivgefteine, bie erft nach ber Beit burchgebrochen fein tonnen, ba bie gange Mulbe von einem großen Cumpf ober See ausgefüllt murbe, als beffen lieberrefte wir bie jehigen Gumpfe und Geen anguseben haben. Jest ift die bullanische Thatigkeit nur gering; warme Quellen und unterirbi-iches Rollen, bas bazwischen gehört werden soll, beuten aber barauf bin, daß sie noch nicht vollständig erloschen ist. Erbbeben und vulkanische Ausbrücke bagegen, die zuweilen die Dit-kuste beimsuchen, find nach Livingstone in dem Beden (zwischen 7° und 27° fabt. Br.) wahrscheinlich in ben letten zwei Jahrhunderten nicht vorgekommen. Die Ranbgebirge ber Mulbe besteben aus Urgestein (troftallinischer Gneis und Thonschiefer, bazwischen von Granit burchbrochen), bas jum Theil von Saubsteinen überfagert ift, Die nach ben eingeschloffenen Fosilien zu ben altesten ber berfteinerungführenben Gebilbe gehoren. Die Rantgebirge find reich an Metallen. Gublich vom Bembafi wird namentlich Gold producirt, und nordlich von ihm wird Zinn, Blei, Gifen, und besonders viel Rupfer gefunden. Das Centralbeden ift bagegen außerft arm an werthvollen Mineralien. Rur in einem kleinen Theil beffelben tommen Gifenerze und Salg vor. 2) Flach afrita begreift, mit Ausnahme bes Atlasspftems, ben norblich vom Aequator gelegenen Theil bes Continents in fic. Ans Urgeftein bestehende Gebirgeinseln und Dochflachen Form ber Cbene berricht bor. bringen aber mannigfaltige Wechfel hervor und unterbrechen felbst bier und ba bie tobtenbe Eintönigkeit ber beweglichen Sanbfligel ber Sabara (f. b.). Der Often ber Sabara, ber

Afrika . 155

erft febr wenig befannt ift, scheint ebeufo wie ber westlichfte Theil berfelben eine febr wechfeinde Bobenbeichaffenheit zu haben und nicht arm an Bergen nub Fillffen gu fein. Die mittleren Regionen find reich an Steinfalzlagern und großen Galzlagunen, tie ba verrathen, bağ einft ber Djean bie unliberfebbaren Sanbbunen bebedte und mabricheinlich bas Atlasgebiet von bem Abrigen Afrita treunte. Die weiten Ebenen ber füblichen Theile bes Flachlanbes find reich an Gifenergen. Beiter nach Dr. bin foliegen fich an biefelben bie granttifchen Bochflachen und gabireich von Berginfeln burchfesten Lanbicaften von Rubien, Kordofan, Darfur, Babai, Manbara u. a. Gine britte Zone bilben bie golbreichen Bochlanber ber Manbingo im G. bes Riger, mit bem Ronggebirge, bas ans ifolirten Reihen niebriger Tafelberge besteht. In ben Ruftenftrichen am Bufen von Gninea, am Genegal und Gambia, nimmt bas Flachland ben Charafter ber Tiefebene an, aber fleigt in bem Dochlande von Fata Djallon wieder bebeutend an. Ginige Gipfel erreichen bier eine Bobe von 8-10,000 F. Eine Reihe hober Bullane, von benen bas Camerungebirge (13,760 F.) bas bebeutendste ift, trennt hier bas Flachland von bem fubl. Hochafrita. Das Nilthal und bie weftl. Ruftenlandschaften, die früher für gefonderte Gebirgelander gehalten wurden, aber in ber That die Rander bes Buftenplateans find, gehören gleichfalls bem Flachlande an. 3) Das Atlasfystem gieht fich in einer Lange von 300 MR. von bem Cap Ger burch Marolto, Algerien und Tunis bis ju ben beiben Sprien und tragt in allen Beziehungen ben Charafter ber Bilbungen bes fübeurspäischen Bedens. Die Richtung ber haupterhebung ift von DRD. nad BoB. Das Gebirgelpftem ofil, vom Rilbeden fiebt mit Dochafrita im Bujammenhang; ba es aber nach Form und Structur einen burchaus felbstftanbigen Charafter hat, fo tann man es füglich gleichfalls zu ben getrennten Gebirgelanbern bon Rorbafrika rechnen. Es beginnt bei ber Bulkangruppe des Kilimandjars und Kenia und bedockt faft gang Abpffinien (f. b.). Bafalt, Trachpt, Kallstein und Lava bilden feine wesentlichsten Bestandtheile, die burch eine gewaltige vullanische Thatigleit, die jest fast gang erloschen ift, In großartigen Gebirgebildungen aufgetharmt und zerriffen find und fich zum Theil bis an Die Lanbenge von Gueg erftreden. Horblich von ber Grenge ber tropifchen Regen tragt bie Lanbichaft ein Geprage-alfdredenber Debe und Bildbeit; aber bie werthvollen Granite, Porphyre und Diorite, Blei, Rupfer und Gold, und mancherlei eble Gesteine, wie Smaragbe, die biefe Gebirgeftode in reicher Fulle in ihrem Innern bergen, riefen mahrend bes Alterthums ein reges Leben in biefer Buffenei bervor. In gablreiche Arme verzweigt reichen biese Gebirgeketten bis an die Kataratten des Nil und nehmen häufig den wildzerklufteten Charafter ber Ruften Rormegens an.

Gemaifer. A., beffen Inneres lange für angerorbentlich mafferarm galt, ift reich an großen Seen, wie ber berühmte Afrita-Reifende Covardo Lopez icon im 16. Jahrh. be-Der größere Theil besselben liegt fühl, bom Mequator. Unter ben nordl, bom Aequator gelegenen verbienen nur ber fumpfartige Tfabfee und ber vom Abai ober Blauen Nil durchfloffene Tfanasee erwähnt zu werden. Im GD. liegt ber am 31. Juli 1859 von Spele entbedte große Ulerewe ober Bictoria Rhanza, bem ber Hauptarm bes Weißen Ril entströmt. Rordwestlich von bem Ulerewe liegt ber Luta-Nzigefee, ber von seinem Entbeder Baler (12. Marg 1864) Albert-Rhanga genannt und als zweite große Quelle bes Ril ancrkanut wurde. Im Gudwesten vom Albert-Nyanza liegt, wie Carlo Piaggia vermuthet, ein anberer großer Gugmafferfee, bem mahricheinlich ber Gafal, ber linte Dauptarm bes Beigen Ril, entströmt. Sollte der 280) Meilen lange Tanganpila, wie ziemlich allgemein angenommen wird, gleichfalls ein Quellfee bes Ril fein, fo haben wir mithin vier Quellfeen, bie zusammen an Große ungefahr bem lorenzischen Seelpstem in Nordamerita gleichtommen burften. fanden Rofder und Livingftone ben über 50 M. langen und febr tiefen Riaffafee, in beffen Rabe ber gleichfalls von Livingftone entbedte Schirmafee liegt. Der Mofofce bei Lucenba und vier oder funf andere Geen, beren Exifteng noch nicht vollftanbig feftgeftellt ift, icheinen bie Gruppe ber oftafr. Binnenseen abzuschließen. Die sübafr, Mulde, die wahrscheinlich vor ibrer jetigen Erhebung ein großes Seebeden gewesen, ift jeht außerft arm an fichenben Ge-Anger einigen Galglachen ift bis jest nur ber 1849 von Livingstone, Dewell und Murray entbedte Rgamifee befannt, ber fo flach ift, bag bie Rabne mit Stangen fortgefio-Ben werben. 3m 2B. von Gub-Afrita ift ber 1490 von ben Bortugiefen entbedte Mquilondasee zu neunen. In Folge der eigenthümlichen Bertheilung der Regen entspringen salle alle größeren Rluffe A.'s, in bom Gurtel zwijchen 150 nordl. und 150 full. Breite. Auferhalb Diefes Gürtels finden fich nur in den hohen Bergketten ber Duathlamba (im GD.) und des Atlas die Quellen bedeutenderer Gemaffer. Ein großer Theil ber Fluffe A.'s zeichnet fich burch einen fpiralformigen Oberlauf nub Rataraftenbilbungen ans, welche die Schiffahrt behindern und badurch die Erforschung des Landes sehr erschweren. Ganz besonders zeichnet

156 Africa

sich in dieser hinsicht ber Zambest, ber größte ber subafr. Fillfe aus, bessen Gebiet namentlich von bem Deutschen Karl Mauch und von Livingstone bereift worden ift. Mauch's Name wurde auch in weiteren Areisen burch die Goldfelder befannt, die er am gambest und Limpopo entredte. Es hat sich jedoch erwiesen, daß der Goldgehalt des Quarges weit geringer ift als anfanglich angenommen murbe. Bon ben 300 Quarymublen, Die 1858 bort bestanben, find baber nicht 60 mehr im Gange mid bie Gruben find langft ben Chinefen abertaffen. Biele ber Goldgräber aber find im Lands geblieben und beginnen es ber Cultur zu unterwerfen. Der Chire, ben ber Bambeft bon M. ber aufnimmt, bat gleichfalls weite Felfenfante ju paffiren, bebor er jum fchiffbaren Strome wirb. Ebenfo biltet ber Congo, beffen oberer Louf noch vollptandig unbefannt ift, in ber weftl. Allftenfette eine Reihe von Fallen. Der vom Quathlamba berabstromente Drangefing und ber Dgobai theilen tiefelbe bigenthumlichteit. Der unter bem Mequator an ber Weftfufte gelegene Meerbufen Gabun murbe früher für eine Ausnahme von diefer Regel gehalten, weil man ihn fälschlich fur die Münbung eines großen Stromes anfab. And Die nordafr. Billfe haben meift in ihrem oberen und felbst in ihrem unteren Laufe Rataraften ju passiren. Der Riger, ber zweitgrößte Flug von Nordafe., bessen Lauf von Roolitoro bis Sansandig uns erft burch die beiden franz. Reifenden Engene Mage und Dr. Quintin (1863-1866), genaucr befannt geworben, ift unterbalb seines Anices bermagen von Felfen burchsett und eingeengt, bag bis nach Rabba bin bie Schiffahrt nabezu unmöglich gemacht wird; fein Rebenfluß Benue bagegen gibt bis nach Abamana bin eine freie Bafferstraße ab. Der Ril beginnt nuweit Chartum, wo fich ber Blaue (Bahr-el-Afret) und ber Weiße Flug (Bahr-el-Abiab), vereinigen, eine Reihe ron Stromfonellen und Fallen zu bilben, die fich bis au die Grenze zwischen Mubien und Acgopten fortieben und größeren Schiffen ben mächtigen Strom von Affunn ab verschließen. Genegal und Gambia, die beiden bedeutendsten Ströme der Nordwestliste, haben, wenigstens in ihrem oberen Laufe, in bem Gebirgslande futa Diallon, gleichfalls gabircice Rataratten. größeren Fillsen, die nicht das Meer erroichen, tennen wir bis jett nur den Schari, ber ben Tsabsee speist, und den Teoge, welcher in den Ngamisee fallt. Doch durften in dieser hinficht ber Butunft noch bebeutende Entredungen vorbehalten fein, benn auch die am gruudlichften erforichten Fluggebiete find une nur febr mangelhaft befannt. Co erwarten wir g. B. erst von Livingstone Aufschluft über die bisher unerforschten sechs Grade awischen bem Riaffa und dem Taganyila, um das gesammte hydrographische Spstem des letigenannten Riefensers zu erhalten. Eine ganz besondere Schwierigkeit, die sich dem Sammeln vollommen verlässiger Daten Aber bie hybrographischen Berhaltniffe bes Landes in ben Weg ftellt, find Die beftigen tropischen Regen, welche bie Fluffe weit aber ihre Ufer binaustreten laffen und Gumpfe und Nieberungen in unübersehbare Seen verwandeln, mahrend in ber regenlofen Beit felbst viele ber bebeutenberen Strome nur feicht und trage babinfliegen und bie Bache und Nieberungen vollständig troden gelegt werben. Der Anblid bes Landes Lietet baber in bybrographischer Binficht in ben verschiedenen Jahreszeiten Die grellften Comtrafte bar.

Bier Funftel bes Continents liegen in ber beifen Bone. Es wird ibm baber eine ungeheure Barmemenge zu Theil und nur die Hochlander und die subtropischen Landftriche ber nördlichen Aufte und ber Gudfpibe erfreuen fich eines gemäßigteren Alimas. Bielleicht bas größte Warmecentrum ber Erbe liegt im bill. Suban etwa unter 160 norbl. Br. (Chartum) und am Rothen Meer (Massaua), wo eine mittlere Sommertemperatur bon etwa 260 R. (900 F.), herrscht. Bor Beginn der Regenzeit, im April und Mai, sleigt die hipe nicht felten auf 400 R. (1220 F.). Bon tiefem Barmecentrum geben bann bie übrigen Temperaturlinien in concentrifden Curven aus. Die Gubweftlufte ift weniger warm, fo baß 3. B. bie Balmenzone hier nur bis 160 geht, während fie an ber Guboftufte bis 31. binaufreicht. Im Allgemeinen werben bie Temperaturunterschiede um fo größer, je mehr man sich von dem Aequator entsernt, oder je höher man von dem Mecreduivean aufsteigt. Die Contraste sind in vielen Gegenden sehr groß. So find 3. B. in Mursuf (260 nord). Br.) 44°,8 und — 23 R. (+ 1333 und + 27°,5 F.), ale Maximum und Minimum beebachtet werben, und mitten im Continent weiß man noch unter 15' fübl. Br. von Froft. Dr. G. Fritfc ift jedoch, was Gudafrita anbelangt, ber Anficht, bag fewohl bie Sipe bes Commers ols bie farten Temperaturmedfel im Lanfe von 24 Ctunben bei einiger Borficht ungeftraft ertragen werben tonnen. Dagegen fcreibt er ben milben Bintern und ber im Allgemeinen großen Gleichmäßigkeit ber Temperatur im Jahreschklus einen febr entnervenben Ginfluß zu, ber fich gleich fart bei ben Menfchen und in ber Thierwelt geltend macht. Weiße wie Schwarze zeichnen fich burch Faulheit und Jabolong aus und fogar hund und Rate bertragen fich gewähnlich febr gut unter afritanischem Simmel.

Afrika 167

Der größte Theil des Continents (ctwa vom 36° nördl. bis 2.° füdl. Br.) wird von dem Passat bestrichen; boch liegen sehr keträchtliche Räume in der Zone der tropischen Negen und sein Nordrand wird sogar von dem rücklausenden Passat mit Winterregen benetzt. Das nordasr. Passatgedict zerfällt in eine nördl. und eine südl. Hälste. Jene wird durch den über Assen num Arabien kommenden regenleeren Wind zur Wüsse Sahara gemacht, während diese, das fruchtbare Sudan, den ans dem indischen Meer mit Wasserdampsen geschwängerten Passat erhält. Die Westütste wird gleichsalls vom Passat (hier Harmattan genannt) berührt; im Sommer aber erhält die Inluentüsse einen regenbringenden Südwestmonfun, der die an den Tsabsee weht.

Das Gebiet des tropischen Regens reicht in Nordafrika im D. bis 17°, im W. bis 19° nördl. Br., in Südafrika bis 2.0° südl. Br. und zerfällt in vier Glertel: 1) Ilm den Aequator liegt der Calmengürtel, der in sedem Monat Regen hat. 2) Südl. von diesem, etwa dis 15° südl. Br., liegt ein Gürtel mit doppelter Regenzelt. Im N. sindet sich derselbe nur, und zwar nicht mit sehr schaft ausgeprägtem Charakter, in den Hochlanden von Abhstinien. Im korisgen Nordafrika schließt sich an den Calmengürtel gleich 3) der Gürtel mit einsacher, eigentslich tropischer Regenzeit im Sommer. 4) In Südafrika erstreckt sich der entsprechende Gürtel etwa von 15° dis 25° südl. Br. Die sudtropischen Landstriche haben winterliche Regen und regensose Sommer.

Begetation und Thierwelt. Die Begetation des Landes ist an den Regen und an bie Bemaffer gebunden. In bem gangen Bebiet ber tropifchen Regen prangt fie mabrenb ber Regenzeit in appiger Fille; wo ober nicht fluffe und Geen ftets ben Boben negen und bie Luft mit Bafferbampfen erfallen, ba ftirbt fie in ber regenlofen Beit ebenfo rafc ab, als fle emporgeschoffen. Eine grundliche und fpftematische Bobentultur ift baber in bem größten Theil bes Continents gar nicht, ober boch nur in febr beschränktem Dage möglich. Gelbft bie subtropische Captolonie tann nur von ber Schafzucht leben. Bei weitem ber größte Theil bes Mehles, bas im Lande verbraucht wird, ftammt aus Amerika und es stellt fic baffelte, tros der Fracht und der Provisionen für die Zwischenhandler, immer noch billiger, als es ber Boer auf feinem eigenen Boben bervorzubringen vermag. Unter ben in A. vortommenben Pflanzen ift bie Baumwollenftaube zu nennen, filt beren Anbau weite Gebiete besonders ge-Mabrend bes ameritanifchen Burgerfrieges versuchte England am eignet zu fein icheinen. Riger und am Jambefi bie Kultur biefer wichtigen Pflanze einzuführen. Allein die Tragbeit und Beburfniflofigfeit ber Eingeborenen bat bis jest nur geringe Refnitate erzielen laffen. Für die Tropenzone darafteriftisch find ber riefige Affenbrotbaum, der Elephantenbaum, ber Butterbaum, Die Tamarinde, Splomoren und Dimojen. An Fruchtbaumen und anderen eb-les Ruppflanzen ift A. reich; viele berfelben, wie der Raffeekaum, baben bier ihre Beimath, und andere, wie die Baumwolle, der Mais, tie Banane, wachsen in großer Falle wift. Unter ben Rabrungenflangen verbienen außer ben ermabnten bie Durra, Birfe, Dams, Damot, Buderrohr im Rorben und in ben Dafen ber Sahara bie Dattelpalme, und an ber Klifte Guinea's die Rolespalme genannt ju werben. Unter ben Bafferpflangen ift ber geschichtlich bebentenbe Bapprus (f. b.), ju ermabnen. — Die Thierwelt A.'s ift außerordentlich mannich-faltig und trägt jum Theil noch den Charafter der Urzeit. Die weiten Steppen und die Urwalder werben von Elephanten., Buffel., Antilopen., Onn. und Bebraheerben bevollert. Unter ben Didhantern zeichnen fich bas Rhinocerss und bas unförmliche Nilpferd aus. Raubthiere find febr baufig; ber Lowe, ber Banther, ber Schafal und Die Boane. Die Balber wimmeln von Affen, barunter ber Schimpanfe und ber riefige Goriffa. Unter ben Bogeln find bie Beier, die Bapagelen und die in Beerden lebenben Straufe ju nennen. Das Rrobbil theilt fich mit bem Rilpferd in die Berrichaft ber Fluffe. Unter ben gabllosen Inselten find bervorgubeben bie Termiten mit ihren hoben Regelbauten und bie icon in ber Bibel ermabute Tfetfefliege, bie weitverbreitet und ben hansthieren burch ihren Stich angerft gefährlich ift. Bon Hausthieren find bas Rind, bas Schaf, und im Rorden bas Pferd und bas aus Aften eingeführte Rameel am allgemeinsten.

Bevällerungsverhältnisse. Behm, (Geogroph. Jahrbuch, 2. Bb., Gotha 1868), schätt die Bewohnerzahl A.'s auf 188 Will. Diese Jahl ift natürlich höchstens als annähernd richtig anzusehen, da wirkliche Zählungen nur in den europäischen Colonien vorgenommen werden, und auch in diesen werden die Eingeborenen nur nach den Steuern und keuerheerden geschätzt. In den tiltsischen Basalenstaaten sinden nur Schätzungen statt und über das Innere sind die vagen Angaden einzelner Reisenden unsere einzige Duelle. Das Bild der Bollevertheilung aber fit und trottdem im Sanzen gut besannt. Der Landgürtel um den Busen von Aninea vom Senegal die zum Cunere ist am dichtesten bevöllert. Die

158 Wifeits

Gebiete norbl. von biefem Gartel find nur baun bewohnt, felbst Rubien, Rorbofan, Tala und Abpffinien nicht ausgenommen. Erft bie Gallalander und bie Regerlander am Beifen Ril Beiter gegen Gliben, bis nach Gofala binab, nimmt bie Bollsfind wieder ftarter bevölfert. bichtigkeit rafc ab; Livingstone fant fle am Bambefi gering im Bergleich zu ber, welche bas Land ernahren tounte. In Britifc-Raffraria tommen allerdings 453 Menschen auf 1 b. Q.-M., aber bie Gubfpige A.'s ift vom 10° fubl. Br. boch mur febr fparlich Kevölkert. 3n ber Capfolonie kommen 54 und in dem nördl, darangrenzenden Ramaqua nur 8 Menschen pro D.-M. Erft am Cunene tommt man wieber ju jener maffigen Bevolterung, welche von ba burch Benguela und Angola nach bem Nequator bin an Breite junimmt. Reuere Unterfu-dungen haben erwiesen, bag eine wiffenschaftlich begrundete Gruppirung ber afrit. Bellerftamme ebenso wenig nach ber Farbe wie nach ber Sprache vorgenommen werben tann; viele Stämme haben ihre urfprungliche Sprache gegen eine andere, namentlich bie arabifche, bertauscht, ober flart mit mehreren anberen Sprachen bermischt; und mehrere ber tuntelften Stamme, wie bie Bolof am Senegal, schließen fich entschieben an bie tautafische Raffe an. Die eigentliche Regerraffe beschränkt fich auf ben schmalen Gurtel zwischen 56 und 12º nörbl. Br. von ber Bestläste bis jum Nil, aber ist auch bier vielfach von "negerartigen Böllern" (wie Fellatab, Marghi, Batta) burchfest, bie fast ben gangen fibrigen Continent besetzt halten. Am einfachsten find bie ethnogr. Berhaltniffe in Gubafrita. Dort haben wir im 2D. tie bis über ben 20. Breitengrab hinausreichenben hottentotten; in ber Mitte bie Betschuanen nörtlich tis an das Thal des Liambye; im Often die Raffernstämme von der Captolonie dis zum Zambeft. Morbl. vom 20. Breitengrad lebt eine Reibe von Stammen, Die mit ben Raffern und Betschuanen verwandt flud. Im Osten, ungefähr unter dem Aequator, schließen sich an diese tie Galla bis gegen ben 10° nordl. Br. Aue biefe Boller, mit Ausnahme ber hottentotten und Bujdmanner, bilden bie Congo-Raffrifde ober Ba-Sprachfamilie. (f. Afritanifde Sprachen). Die eigentlichen Regerftamme fceinen in viel loferem Busammenhange miteinander zu fieben, als die Congo-Raffrifche Familie. Ihre fehr gablreichen Sprachen laffen fich allerdings in gewiffe Gruppen gufamenfaffen, boch baben biefe unter einander nur wenig gemein. Die Grundbevollerung ber Sabara, mit Ansnahme bes von ben Lebu tewohnten Billichften Theiles und ber norbi. Ruftenlauber bilben bie Berber (in Algier Rabblen ge-Die Grundbevollerung ber Gabara, mit Ansnahme bes von ben Tebu fewohnten nannt), die sich ber kaulasischen Rasse auschließen. In ihren Handen liegt ber ganze Karawanenhandel nach bem Gliben. Dit ben erobernd eingewanderten Arabern vermifcht bilben fle in ber Berberei und in ber westlichen Sahara bie Mauren ober Mauristos. Im NO. folieften fich an die femitischen Eindringlinge die ursprungliche Bevollerung bes unteren und mittleren Rilthales (Ropten, Ruba n. f. m.) bie Abpffinier, Die Galla, Comali und Danofii.

Staaten und Aslonien. Ein großer Theil ber afrit. Bollerichaften lebt ohne eigentlichen Staatsverband in fleinen Stämmen. Die bebeutenderen Staaten und Tolonien sind: Marollo, 259,000 engl. D.-M., 2,750,000 E.; Algerien, 258,000 engl. D.-M., 2,921,246 E.; Tunis, 45,000 D.-M., 950,000 E.; Tripolis, Barla und Fezzan, 344,000 D.-M., 750,000 E.;Aegypten, 659,000 D.-M., 7,465,000 E.; (die Sahara hat 2,436,000 D.-M. und 4,000,000 E.); mohammedanische Länder in Mittelsudan, 631,000 D.-M., 38,000,000 E.; die franz. Bestiungen in Senegambien 96,000 D.-M., 617,732 E.; Liberia, 9,500 D.-M., 717,500 E.; Dahomen, 4,000 D.-M., 180,000 C.; Britische Be-situngen, 6,500 D.-M., 199,966 E.; Portugiesische Besthungen, 35,000 D.-M., 1,095 E.; Hollanbische Bestungen, 10,000 D.-M., 120,000 E.; (bas übrige Territorium hat 655,000 D.-M., nud 36,664,000 E). Ofta frita: Abhstinien, 158,000 D.-M., 3,000,000 E., (bas fibrige Territorium wirb auf 1,336,000 D.-M. und 26,700,000 E. gefcatt). Subafrita: Portugiesische Besitzungen an ber Oftfuste 382,000 D.- M., 300,000 E.; Portugiefische Bestimmgen an der Westkifte 312,000 D.-M., 9,057,500 E.; Captolonie, 192,000 D.-M., 496,381 E.; Britisch-Kaffraria, 3,400 D.-M., 81,363 E.; Natal 19,000 D.-M., 156,165 C.; bas unabhangige Raffraria 14,000 D.-M., 100,000 C.; Drange, 48,000 D.-M., 50,000 E.; Transvaalsche Republit, 78,000 D.-M., 120,000 E.; (bas fibrige Territorium 914,000 D.-M., 5,636,600 E.). Aequatoria [-Territorium 1,722,-000 D.-M., 43,000,000 E. Die Infeln bes Atlantifchen Dzeans: Die Grappe von Cap Berdi 1,650 D.-M., 84,191 E.; Fernando Bo und Annobon 489 D.-M., 5,590 E.; St. Thomas und Principe, 454 D.-M., 18,369 E.; St. Helena, 47 D.-M., 6,860 C. Die Infeln im Inbifden Drean: 238,000 D.. DR., 5,999,300 C. Darunter: Socotora, 1,700 D.-M., 3,000 C.; Zanzibar, 617 D.-M., 380,000 C.; Mabagastar, 342,000 Q.-M., 5,000,000 E.; R union, 909 Q.-M., 205,972 E.; Mauritins, 700 D. M., 340,000 E.

Afrita 159

Religion, Cultur, Sanbel. Der Norben Al's gehört fast gang bem Islam, ber im 7. Sabrb, von ben erobernd vorbringenden Arabern bierber verpflangt murbe und, ausgenommen in Abpffinien (f. b.), bas bamals über gang Nordafrita verbreitete Christenthum ausrottete. Im nordl. Suban tritt er noch mit großem Fanatismus auf und fabrt fort, feine Lebre mit Feuer und Schwert auszubreiten. In gang Afrita gabit man 60-100 Dillionen Mohammebaner. Saft bie gange ftrige Bevollerung ift noch im robesten Beibentbum befangen. Der craffefte Aberglaube, Banberfunfte, Gottesgerichte, Menichenopfer, Thier-und Fetischbienft halten ben größten Theil ber Afritaner noch in fo harter Geiftestnechtichaft, bag die Anftrengungen ber gablreichen, europ. Diffionegefellichaften bisber unr febr wenig Erfolg gehabt haben. Juden, ungefahr 1 Million, gibt es befonders in ben Atlastanbern, in Aegopten und Abpffinien in größerer Angahl. Das Christenthum bat fich erhalten in Abpffinien (f. b.), und unter ben Ropten (f. b.), Aegoptens; es bat in ben letten 3 Jahrhunberten fefte Burgel gefaft in ben Colonien ber Bortugiefen, Spanier, Frangofen, Sollanber und Englander fo wie in ber von Rordamerita aus gegrundeten Regerrepublit Liberia; und fangt jest an, von allen Seiten ber in bas Innere vorzubringen. Der Uebertritt ber Ronigin (Febr. 1869), fo wie fast aller einflufreichen Staatsbeamten von Mabagascar jum Chriftenthum, fcbeint ben nabe bevorftebenben Gieg bes Christenthums auf ber gangen Infel ju Die Babl ber Ratholiten wird auf 1 bis 5 Millionen geschätt (je nachbem man bie Einwohner von Congo, Angola u. f. w. als Ratholiten ober Beiben gablt); bie ber Proteftanten auf ungefahr 700,000. Gine vollständige Darftellung ber driftlichen Diffionen finbet fich in Grundemann, "Missonsatlas," heft 1-3 (Gotha, 1868). Das Institut ber Staverei ift unter ben Negern und negerartigen Bollern allgemein und hat bis in die neueste Brit viel bagu beigetragen, friedliche sociale Buftante unmöglich ju machen. Stlaven bilbete i ben Hanptanssuhrartitel A.'s und die einander benachbarten Stamme fuhrten einen ewigen Rrieg, um bas Berlangen ber Dufelmanner und Ameritaner nach biefer Baare befriebigen gu tonnen. Da ber Martt fur biefelbe in ben letten Jahren fart befchrantt worben ift und die Englander in ihren Bemuhungen nicht nachlaffen, den Menschenhandel vollständig zu nuterbruden, fo ftebt gu boffen, bag ber vieltaufenbjabrige Rriegszuftanb A.'s allmablich ruhigeren Berhaltniffen Blat machen wird. Der legitime Sanbelsverkehr wird bann eine grö-Bere Ausbehnung gewinnen und ber Civilifation bie Babn ju brechen beginnen, ber bie Am .rican Co'onisation Society 1823burch Grundung ber Regerrepublik Liberia (f. b.), ein Thor zu öff een suchte. Außer Staven sind die Hauptaussuhrartikel A.'s: Balmöl, Elsenbein, Gemurge, Gold, Strauffebern n. f. w. 3m inneren Banbelsverfebr werben Gifenwaaren, Rleidungeftude, Steinfalz, Glasperlen, Mufcheln (Rauris), und Lebensmittel als Taufchmittel gebraucht. Bemungtes Gelb wird, außer in ben Colonien und bem tilrt. Gebiet, nur in Abujff tien, am Rothen Meer und in einigen Theilen bes Guban gebraucht, und amar nur ber Maria-Therefiathaler.

Beididtlidet. Entbedungereifen. A. ift ju allen Beiten ber Schanplat flaatlicher Ummalzungen und großer Bolterbewegungen gewesen; allein wir wiffen nichts Näheres von benfelben und fie haben bis zur Zeit, ba die Araber in der Mitte des 7. Jahrh. in A. einbraugen und bie gange alte Rulturwelt ju überfluthen begannen, feinen Ginfluß auf bie allgemeine geschichtliche Entwidelung ausgeubt. Einheimische Aulturftaaten bat es nur im Rorboften gegeben, bon beren bober Entwidelung wir noch beute in ben Dentmalern bon Aegypten und bem alten Meroe und Arum lebendige Beugen haben. Sonft haben nur frembe Boller burch Coloniengrandung ihre Cultur an einige Theile ber Rufte verpflangt; Sabafrika und bas Innere aber blieben ben Europäern und Aflaten vollfommen verichloffen, bis bie Araber (7. Jahrh.) eindrangen, die fich an der Offilifie dis nach Sofala und an der Westlisse bis nach Genegambien festjesten und im Inneren ben Mohammebanismus berbreiteten. Phönizier gründeten um 880 d. Chr. in der Bai von Tunis Karthago, das die ganze Nordtafte mit Tochterftabten bebedte und ju bober Macht gelangte, bis es 146 v. Chr. von ben Romern erobert und zerftort wurde. Die griechischen Colonien (Cyrene 614 gegrundet) kamen nie zu großer Bebeutung, obgleich die Griechen von der Bereinigung der sieben aguptischen Reiche unter Pfammetich bis zur Eroberung Aegyptens durch die Berfer, 528 b. Chr., einen großen Ein fluß auf die Geschichte von Nordostafrika hatten, 332 entriß Alexander d. Gr. ben Berfern Aegypten, bas bis jur Eroberung burch bie Romer, 30 v. Chr., unter ben Ptolemaern einen nnabhangigen und blubenben Staat mit griechischer Civilifation bilbete. Bier Jahrhunderte fand bann gang Nordafrita unter ber Herrschaft ber Romer, benen für zwei Jahrhunderte bie Byzantiner folgten. Bon ber Mitte bes 7. Jahrh. blubte unter verfchiebenen Dynastien die arabische Berrschaft in Nordafrita dis zu bessen Eroberung burch bie

Titten 1517.

160 Afrita

Die ersten zuverlässigen und ausführlichen Nachrichten über die Regertander verdanken wir dem Arabern, die auch die Beranlassung zu den ersten europ. Entdedungsreisen in A. wurden, indem die Bortugiesen die Araber nach A. hinein verfolgten, nachdem dieselben aus der prenaischen Halbinsel vertrieben worden. 1433 umschiffte der Portugiese Gilianez das Cap Bojador, das lange für das westlichste Ende der Wett gegolten. Eine Reihe tühner Entdeder versolgte den von Gilianez eingeschlagenen Weg weiter uach Säden, die Bartolommed Diaz 1486 das Cap der guten Dossung entverte. 1497—98 umschiffte Basco da Cama

bas Cap und brang an ber Offfafte bis nach Dagabore ber.

Seit ber Mitte bes 16. Jahrh. nahmen and andere Rationen, namentlich Englanber, Frangolen und Deutiche an ben Entbedungereifen Theil. Erft 1788 aber, mit ber Granbung ber African Association ju London, begann ein fustematisches Erforschen tes Conttnentes mit rein wiffenschaftlichen Zweden. Die erften Expeditionen biefer Befellichaft unter Lebyard, Lucas, Boughton, Richolls und Roentgen, Die namentlich nach Timbuttu gerichtet waren, hatten wenig Erfolg. Die Reisen von hornemann nach Murfut und am Riger, bon Mungo Bart (1795-97 und 1805-6), ber von ber Beftfufte aus an ben Riger bortrarg, und von Burchardt in den Rillandern, trugen bagegen viel gur Kenntnig bes Continents bei und fpornten gu weiteren Unternehmungen an. Der bon ber brit. Regierung ausgerufteten Expedition unter Denham, Clapperton und Dr. Dubney nach Bornn (1822-24) verbanten wir die erften genauen Rachrichten Aber bas mittlere Guban und Feffan. Clapperton brong 1825 auf einer zweiten Reife von Oberguinea bis Goloto bor. Gine gweite Experition ber engl. Regierung, 1849, unter Richardion, Barth und Overweg, benen 1853 Bogel folgte, erforschte das weite Gebiet von Tripoli bis zum Riger und Beune, und don Timkultu bis Richardson und Overweg ftarben auf ber Reise und Bogel wurde im Febr. 1856 gu Wara, ber hauptstabt von Badai, auf Befehl bes Gultans ermorbet. Barth allein kihrte 1855 jurild. Fast ebenso bebeutend, als die Reifen dieser Expedition für die Renntnig ber Gestaliung, Geschichte und Ethnographie bes Inneren von Norbafrita geworben, find fur bie Subhalfte bes Erbtheils bie Reifen bes Diffionars Livingftone, ber 1849 bon Caben ber ben Ngamifee, 1851 ben Liambre erreichte und von 1852—56 vom Llambre nach Lounta an ber Westufte und von ba quer burch ben Continent nach ber Danbung bes Bambefl ging. Bon 1858 bis 1864 erforichte Dr. Livingstone mit seinem Bruber Rarl Die Geen Mhaffa und Schirwa, brang breimal weit an ben Oberlauf bes Schire bor und entbedte bie Bictoria-Falle, die den Riagara weit Abertreffen follen. 1865 trat er eine nene Reise an, um bis au ben Aequator vorzubringen und weitere Aufichluffe fiber bas Quellgebiet bes Ril zu erhalten. Um 6. Dec. 1866 tehrten bie zu seiner Expedition gehörenden Leute aus Johanna, einer ber Comordinfeln, mit ber Nachricht nach Bangibar jurud, bag er bei Dapunta unfern bes Rhaffa von den Mafitu erschlagen worden sei. Die Geographical Society fandte ihm eine Erpedition unter E. D. Poung nach, ber feine Spur bis iber Marenga binans verfolgte, woburch fich bie Ergablung ber Johanniter als erfunden erwies. Balb tamen bann auch birette nadrichten von ibm. Gein letter Brief ift vom 14. Dec. 1867 vatirt und ift in Cafembe, im Gadwesten von Tanganvila, gefdrieben. - Die Erforfchung ber Rilquellen wurde namentlich durch die Entbedung der Deutschen Rebmann (Kilimandjaro 1848), Krapf und Erbardt angeregt. Die Geographical Society fandte eine Expedition unter Burton und Speke and, die in den Jahren 1857-59 die Seen Tanganhika und Ukerewe entdeckte. Erst auf einer zweiten gemeinschaftlich mit Grant unternommenen Reise (1860—63) entbedie aber Spele ben Ausfluft bes Ril ans bem Uferewefee und brang bis Gonbotoro vor. Baler entbedte bann ben Albert Rhanga (12. Marg 1864) und fiellte fest, bag berfelbe mit bem Uferewe in Berbindung fleht. Die Expedition ber hollandischen Dame Tinne enthielt fcon einige Angaben über einen anderen Frifcmafferfee, bem ber Gafal, ber linte hauptarm bes Beigen Ril, entftromen foll. Die Reifebriefe bes Italieners Carlo Biaggia (1861) enthalten einige weitere nachrichten aber ben Safal und biefen Gee. G. Bater unternimmt jest (1869) eine neue Expedition nach dem oberen Ril zu bem Zwede, wie es beift, ben Stavenhandel am Weißen Ril zu unterbruden und bie ägpptische Berrichaft bis über bie Quellfeen auszubehnen. Bon ben Gebrübern Boncet, Die gleichfalls viel zur Reuntnig bes obern Ril beigetragen haben, ift ber altere, Ambroife, am 19. Rov. 1868 in Alexandria gestorben. Anch bentiche Forscher fehlen ben Quellsanden bes weltlichen Ril nicht. Befonders ift Dr. G. Schweinfurth zu nennen, beffen botanische Forschungen im Nisgebiet und an ben Austen bes Rothen Meeres von Bedeutung find. Gegenwattig ift berfelbe unter ben Aufpicien ber Berliner Atabemie ber Biffenschaften auf einer Reife nach bem Gagellenfluffe und zu ben Riamniam begriffen. Um bie Erforidung bes Mil und bes Suban haben fich außerbem bie Deutschen Benglin, Ringelbach, Munginger und Stendner berbient gemacht.

In anderen Theilen A.'s ift die Bahl bebentenber benticher Entbedungsreijen gleichfalls Die Reifen bes Barons R. v. ber Deden in Dftafrita haben verhaltnifmagig geringe Resultate gehabt, weil ber tubne und opserfreudige Reisente unausgesett vom ärgiten Diggejdid verfolgt wurde, bis er 1865 ju Berbera ermorbet wurde, nachdem feine Expedition auf dem Djubfluffe zu Grunde gegangen war. R. Brenner, ein Dittglied ber Erpebition, wurde von Ocken's Familie ausgesandt, um an Ort und Stelle über die Ratastrophe Untersachungen anzustellen. Rachdem Brenner sich Aber die Wahrheit ber Nachricht verge-wissert, erforschte er die Flusse Dana und Dis, sowie bas Junere des Somallandes, und erfolog bie Bahn zu bem wichtigen Lante ber Galla. — Um bie Erforschung ber fübafritanischen Gebicte des Jambest, des Limpops und der Transvaal-Republik haben sich die Deutiden F. Jeppe, A. Merensty und namentlich Karl Manch große Berbienste erworben. Auf feiner zweiten Reife (1867) entbedte Mand mehrere Golbfelber. Cegenwartig befinbet er fich auf feiner vierten Reife. Gein letter Brief batirt vom 29. Nov. 1868 und ift bom Injati geschrieben. Bon hier hat er nach bem Aegnator vordringen wollen. Der bisher nubefaunte Lauf des Limpopo ist 1868 von Saint-Bincent Cretine dis an die Mündung verfolgt porben. — Eine ber bedeutenbsten Entbedungsreifen ber letten Jahre ift die von Gerhard Robife (1866-67), gewesen. Geine Reiseberichte enthalten Nachrichten über Geffan und Die Reise burch die Bufte nach Rufa, über ben Ansenthalt in Bornu, bie Reise nach Manbara und die Reise von Anka über Bautschi zum Benne und Niger, sowie von diesem durch Joruba nach Lagos an ber Guineatufte. Roblis begleitete bie engl. Expedition nach Abpffinien und gebort somit auch ber langen Reihe benticher Gelehrten und Missionare an, Die bieses Land erforicht haben (f. Abpffinien).

Deutsche in Afrika. Während die Engländer, Franzosen, Spanier und Portugiesen über bedeutende Länderstrecken in Afrika gebieten und ihren verschiedenen Nationalitäten
ein bedeutendes Territorium auch für die Inkunft gesichert zu haben scheinen, hat das deutsche Element es noch in keinem Theile Afrika's zu einer festen, lebendsähigen Consolidation gebracht. Es gibt einige deutsche Colonien in Algier (s. d.), und einige andere an der östlichen, sublichen und westlichen Küste in Berbindung mit den zahlreichen Misstonen, welche beutsche Misstonesgesellschaften (die Baseler, Krischona, Rheinische, Norddeutschen, Berliner, Hermaunsburger), unterhalten. Deutsche Ramen, wie hermannsburg, Mariturg, Amalienskein, Anhalt, Schmidt, Stendal, bekunden den beutschen Ursprung; aber für eine Erhaltung des Deutschtums ist dieher nicht die geringste Aussicht.

Liter a in r. Unter den Werken über die Geographie und Entbedungsgeschichte A.'s sind, anßer den Schriften der genannten Reisenden besonders herdorzuheben: Ritter, "Allg. dergleichende Geographie"; Udert, "Bollfändige und neueste Erddechreibung von A." (1824—25); Emmrich. "Drographisch-geognostische Berhältnisse A.'s" (Meiningen 1862); Petermann und Haffenstein, "Innerafrita nach dem Stande der geogr. Kenntnisse in den J. 1861—63 (Gotha 1863, mit Karten); Bivien de Saint-Martin, "Le Nord de l'Afrique dans l'antiquité," (Par. 1863). Ueber die Risländer insbesondere handeln die Reisewerke von Rübertlich," (Bar. 1863). Ueber die Risländer insbesondere handeln die Reisewerke von Rübertlisse des Sudan dienen Lander (f. d.), Werne und Knoblecher; serner von Klöden "Das Stromspstem des oderen Nil," (Berlin 1856); Beke, "The Sources of the Nile," (1860). Zur Kenntniss des Sudan dienen Lander (f. d.), und Caillis (f. d.); Mage, "Voyage dans le Soudan occidental (Bar. 1868); Horton, "Physical and medical climate and meteorology of the West Coast of Africa," (Lond. 1867). Ausschlisse übert Oschrika gewähren: Guillain; "Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique orientale," (Bar. 1856); Krapf, "Reisen in Osafrika," (1858). Sermain, "Notes sur Zanzidar et la côte orientale d'Afrique." Das Innere Südafrika's haben zum Gegenstande: Burton, "The lake regions of Central Africa," (Lond. 1860); Andersson, "Reisen in Südafrika, (Deutsch von Dunsalvy, Best 1859); Fritsch, "Drei Jahre in Südafrika," (Bressan 1868); Wangemann, "Ein Reise-Jahr in Süd-Afrika," (Berl. 1868, gibt namentlich anch über die Wissonen Ausschlaß.).

Afritanber beigen in Glibafrita, am Cap ber guten hoffnung, Die Spröflinge eines Cus ropaere und einer Bottentottin.

Afritanerin, Rame einer Oper (f. n. Deperbeer).

Afrikanische Bischstliche Methodikentirche (African Methodist Episcopal Chrisch), ber Rame einer nur ans farbigen Mitgliebern bestehenden Kirche in den Ber, Staaten; f. Method iftenlirche.

C. L. L

Afrifanische Bischöfliche Methodisten Bions-Rirche (African Methodist Episcopal Zion Cuma,), ber Rame einer nur aus farvigen Mitgliebern bestehen Rirche in ben Ber.

Staaten; f. Diethobiftenfirde.

Afrikanische Gesellschaft (Arman Association, spr. Aestricken Aessociation), wurde 1788 in London von Banks gegründet, um Entdedungen im Innern von Afrika durch wissenschaftlich gebildete Reisende zu sördern, Handelsverdindungen mit den Eingekorenen anzuhnüpfen und zu ihrer Civilisation beizutragen. Sie gründete eine Colonie zu Sierra Leone und unterstützte die Reisenden Burthardt, Hornemann, Mungo Park, Laing u. A. Ihr Organ war "Proceedings of the Associations for promoting the Discovery of Africa". Im Jahre 1803 vereinigte sich die Gesellschaft mit der Königl. Geograph. Gesellschaft. — Das Africa La nische In flitut (African Institute) wurde 1807 in London gegründet, kezweckte die Abschaffung des Skavenhandels, suchte die Renntnisse über die Preducte Afrika zu vermehren und mehr Licht über die Bewohner des Landes und ihre Sprachen zu verbreiten. Jährlich wird ein Bericht über die Arbeiten des Instituts beransgegeben.

Afrikanische Sandelsgefellschaft 1) in Gnine a, krurde 1682 vom Aursursten Friedr. Wilhelm von Brandenburg, jum Zwede der Belebung des preußischen Landels in Afrika, zes grundet, jeroch 1718 wieder aufgelöst, und die auf der Auste von Einieg angelegte Colonie mit dem Fort Groß-Friedrichsburg an die Hollander abgetreten. 2) Die britische Handels and els gefellschaft (African Company, spr. Aeffrican Compani) wurde von einer Gesellschaft Rausseute unter der Regierung Karl's IL gegrundet und 1754 incorporiet. Sie wollte den Handel mit Afrika erleichtern und hatte für die Erhaltung der kritischen Forts an der Westütliche des Landes zwischen Cap Blanco und dem Cap ber Guten Lossaung Sorge zu

tragen. Gie verlor ihren Charter burch Barlamentsbeschluß 1821.

Afrikanischer Arieg wird in der römischen Geschichte der Arieg genannt, welchen Casar gegen die Anhänger des Bompejus sührte, welche sich nach der Schlacht dei Pharsalus 48 d. Chr. unter der Führung des O. Metellus Scipio in der Broding Afrika gesammelt und sich mit Inda, dem Könige von Numidien, verbündet hatten. Casar landete mit nur wenigen Truppen, Ende 47, nahe dem Borgebirge Mercurius (dem hentigen Cap Bon). Rachdem er größere Streitkräfte an sich gezogen hatte, zwang er seine Feinde, welche ihm an Jahl Merlegen waren, 6. April 46, dei der Stadt Thapfus zur Schlacht. Der größte Theil des Bompejanischen Heeres wurde vernichtet und Scipio, Petrejus, Cato und Juda töhteten sich selbst. Numidien ward römische Provinz. Gine Geschichte des afrikan. Krieges Lestzen wir in dem Buche, De dello africano", welches den Ausgaden des Casar angehängt ist und ent-

weber ben hirtius ober Appins, beibe Freunde bes Cafar, jum Berfaffer bat.

Afrifanijge Sprachen find erft in neuerer Beit burch Forfchungen von Reisenben und Missionaren genauer befannt und somit infolge bavon mehr als fruber Gegenstand miffenschaftlicher Forschung geworben. Fr. Müller (in Behm's "Geograph. Jahrluch", 2. Bb., Gotha 1868), theilt bie Eprachen Afrita's ein wie folgt: Wir unterfcheiben 5 große Eprachfamilien: I. Sprachen ber Afritanifden Reger in 12 Gruppen: Teba mit Berwandten, Maba, Bornn mit Berwandten, Bagrimma, Ballfa, Logone, Bantola (?), Wolof, Mande-Sprachen, Mena-Sprachen, Niger-Sprachen, Sprachen bon Sierra Leone (Timne), Sprachen ber Golblufte (Poruba). II. Sprachen ber Mittelafritaner in 2 Gruppen: Fula mit Berwandten und die Nubasprachen (Rubi, Dongolawi u. a.). III. Sprachen ber Bottentotten in 4 Gruppen: Nama, Rora, Cap. Dialect, Sprache ber Bosicemans. IV. Sprachen ber Raffern (Bantu-Sprachen); 1) ofliche Gruppe: Kafir-Sprachen (Kafir, Bulu); Bembest Sprachen (Barote, Bapepe, Maschona); Sprachen von Bangibar (Rifuabili, Rinita, Ritamba, Ribian); 2) mittlere Gruppe: Ectiquana (Cesuto, Scrolong, Schlapi) und Tekeza (Mancolost, Matonga, Mahlvenga); 3) west-liche Gruppe: Bunda (Herero, Londa), Congo (Mpongwe, Dikele, Isaku, Fernando Bo). V. Sprachen ber kaukasischen Afrikaner: 1) Hamitische Sprachen: tie ägyptische Gruppe (Alt. und Neu-Aegyptisch ober Koptisch), Die Lybische Gruppe (Tamascheg), die athiopische Gruppe (Bedscha, Somali, Danfali, Galla). 2) Semitische Sprachen: Die athiopische Gruppe (Tigre, Ambarna), Die arabische mit ihren Dialecten. Auf diese Weise erhalten wir, außer ben Raufasiern, für Afrika mindestens 2-4 Racen, welche die altere Anthropologie jur Acthiopischen ober Reger-Race zählte.

A fronte atque a tergo (lat.), bon born und von hinten, von allen Seiten.

After (lat. anus), die untere Mundung des Mastrarmes. Der After wird von der Dessenung des Mastrarmes und den ihm zugehörigen Theilen gebildet. Der untere Theil des Mastrarmes wird durch den Afterschließ mustel (sphincter ani) umgeben, und an diesen setz sichen berlaufend, der Afterheber-

mustel (levator ani), an. Löber hinguf folgen bann noch ber 2. und 3. Afterichließ-Diefe brei Schliegmusteln find nur bidere Lagen ber ben ganzen Darmtanal umgebenben eirtelformigen Dinstelfafern. Die Schleimhaut bes Dlaftbarmes wird an bie Mustellagen burd ein lofes, weitmaschiges Binbegewebe angeheftet, und tann baburch ibre Lage und Ausbehnung leicht verändern, ift beshalb auch geneigt zu fogenaunten Borfällen bes Afters, Die meiftens nur in einem Borfall ber Schleimhaut bestehen. In biefem Bellgewebe (ober Bindegewebe) verlaufen bie Blutabern, die fo rft als hämorrhoidalgeschwülfte am After fich zeigen, ober indem fle berften, bie fogenannten fliegenben Samorrhoiden bilben.

After. 1) eine veraltete Partifel, f. v. w. nach, hinter; jeht nur noch in Zusammensehung mit Dingwörtern gebraucht; fie bat bann oft ben Rebenbegriff bes Falichen, Unechten. 2) 3m Berg. und Buttenban beift A. ber Sand, welcher bon gepochtem Erz fibrig

bleibt und von nur geringem Metallgehalt ift.

Afterbildung (Pseudomorphosis), ift eine jede Berbildung ober Neubildung (entweder angeboren ober später erworben) eines organischen Körpers. Dabei wird ber Character ber Art, zu ber ber betreffende Körper ober Körpertheil (Gewebe) gehört, nicht verläugnet, sonbern nur frankhaft (abnorm) in feiner Entwidelung ober ber Anordnung feiner ihn bilbenben Theile veranbert.

Afterblätter, blattabnliche, bantige Ansatze am Grunde bes Blattstieles einer Pflanze. Afterblunen, die Aeinen Alancn des Wildprets.

Afterburge, Gegen- ober Radburge.

Aftererbe, ber Nacherbe, zweite Erbe, welcher entweber nach bem Tobe bes ersten ober wenn diefer das Erbtheil ansichtagt, ben Nachlaß erhalt.

Afterflügel, die 3 fleinen Hebern am Alligel ber Bogel, welche am Danwen siben, b. b. an einem ber 11 Anochen, woraus ber Bogelflügel besteht. Der A. fist am Unterhand-Imochen.

Aftergold, fark legirtes, nicht fiber 6 Karat haltenbes Golb.

Aftertind, 1) ein nach dem Tobe bes Baters neborenes Kind. 2) ein außer ber Che erzengtes Kind.

Afterflanen, bernige Auswuchse an ben hinterfußen bei Rindvieh, Schweinen, bun-

Den ac.

Afterlehn, ein von einem Lehnsmann einem Andern verlichenes Lehngut.

Aftermiethe, Afterpacit, Diebervermiethung ober Berpachtung eines Gegenstandes, eines Saufes, eines Theils beffeiben, eines Gartens, Grundfildes a. burch ben Diether ober Bachter an eine britte Berion.

Afterfabbath, (beutich-bebr.) Nachfabbath, ift ber erfte Cabbath nach bem zweiten

Oftertage.

Afterialag, beift in ber Forstwirthichaft bas bei einem Colifchlage vortommenbe junge

Reis und Buichbelg.

After fiedeln, mit Jemandem in einem abgetheilten Stilde eines Lehngutes figen; Afterfieblein, nach franklichem und hessischem Lehnrechte, einer ber Theile, in welche ein After-

fiedler fein gebn theilt.

Afgelins, eine berühmte. schwebische Gelehrtensamilie. 1) Abam A., geb. 8. Oct. 1750 in Larf, West-Gothland, gest. 30. Jan. 1836 als Professor in Upsala. Er war ber tüchtigste Schiller Linn3's, beffen Gelestbiographie er berausgab und ein ausgezeichneter Botaniter. 2) Johann A., Bruber bes vorigen, geb. 1753, war ein berühmter Chemiter, lehrte in Upfala und ftarb 1837. 3) Behr b. A., Bruber ber vorigen, geb. 1760 n Larf, war Regimentsarzt; 1: 01 Professor der Medizin in Upsala, wurde 1815 geadelt. Er hat fich um die Wiffenichaft ber Medigin große Berbienfte erworben. Ctarb 1843. Hauptwerf: Analysis aquarum Laetraensium. 4) Anders Erif A., ein Berwandter ber Borigen, geb. 1779, war Lehrer ber Rechtswissenschaft zu Aro, wurde 1831 wegen scienter Freiheits. und Gerechtigkeitsliebe verbannt, lebte später in Riga und ftarb 1850. 5) Arvia Anguft A., geb. 1785, war Pfarrer zu Enköping, ein gediegener Kenner ber alt-nordischen Literatur; auch als Dicter befannt. Schrieb: "Svenska Volkvisor" (schwebifche Bolfslieber) 5 Bbe., Stocholm 1814—1815; eine Ueberfetung ber Bervarafage (Stocholm 1812) und ber Ebra Camundar (Stocholm 1818) aus bem Altnorbifchen. Außerdem beschäftigte fich A. mit einer auf Bolleuberlieferungen gegrundeten Geschichte Schweben's, welche er nuter bem Titel: "Svenska folkets Sagohäfaer" Th. 1—9, Stodholm 1839—1859) herausgab. Eine teutsche Uebersetzung hat Ungewitter, mit einem Borworte von Tied, (Leipzig 1842) veröffentlicht.

Ag. Ablarzung bes Wortes argentum (lat.) Gilber; in ber Chemie gebraucht.

Age ober Aghe (filrk.) im Altiturlischen ber ältere Bruber, im beutigen Sprachgebrauche Anrede eines Sclaven an feinen Berrn und ein allgemeiner Chrentitel im Gegeufat gu Cfenti, welcher allein Denen gutommt, welche ber Schreibetunft machtig find. Den Titel A. führte auch ehemals ber Befehlshaber ber Janitscharen (f. b.), beute ber Anzlar-Agaffi, Dberaufscher ber Dbalisten und Chef ber ichwarzen Ennuchen, and beren Mitte berfelbe gewählt wirb. Er bat im Barem bes Gultan ben Rang eines Erofwegiers.

Alega, nach ber griechischen Muthologie (Götterlebre) Tochter tes Dlenos, nach Anberen bes Col. Sie ward von Baia in eine Boble gebracht, weil fle burch ihre ziegenahuliche, bagliche Geftalt fogar bie Titanen in Schreden feste. Dier fangte und pflegte fie ben jun-

gen Jupiter, ber fpater feine Bflegerin als Capella unter bie Sterne verfeste.

Megne. Bir tennen aus ber Geographie bes Alterthums 6 Ctabte biefes Ramens: 1) Aegae in Achaja. 2) Ae. auf ber Beftfifte von Euboa, mit einem berahme ten Tempel des Reptun, heute Gaja; 3) Ale. auf ber Balbinfel Ballene, Macedonien. 4) Ale. in ber macedonischen Laubschaft Emathia, Restenz ber alten macebonischen Ronige. 5) Me. in Rleinafien, hafenftabt Cilkien's, beute Ajas Kala. 6) Ae. in Di hien, eine ber 11 Stabte, welche fich von ber Perferhericaft rei bielten.

Agabus, jübischer Brophet zur Zeit ber Apostel; foll nach einer Sage ber griech. Lirche einer ber 70 Junger Jofu gewesen fein. Er fagte eine Theurung unter Raifer Claubins

boraus, fowie bie Befangenichaft bes Baulus.

Agabes, Name einer Dase im westlichen Theile ver Sahara; auf ihr vie Stadt gleichen

Ramens, mit 7000 E.; wichtiger Danbelsplats. Agabir, (St. Croix, Santa Erug, frühre Guertgeffem) Stadt in Maroffo, im Nordwesten Afrika's, an der Mündung des Flusses Eus in's Atlantische Meer; 500 E.

Aegabische (Aegatische) Inseln, (im Alterthum Aegusae, Aegatae, Ziegeninseln) fele fige Inselgruppe an der Westliche Sicilien's. Die 3 bebeutendsten find: Favignana mit dem Bauptorte gleichen Ramens, 4000 E., Levanzo, Marittimo. Levanzo ift von bifter. Bebeutung burch ben glangenben Seefleg ber Romer über bie Rarthager 241 v. Chr. Compte probutte ber Inseln find: wilbe Biegen und Kaninchen, Feigen, Bein, Grauatäpfel; gegen 12,000 G.

Agag, wabricheinlich Rönigstitel bei ben Amglefitern, einem langanitischen Balle. Bibel nennt einen König ber Amaletiter mit biefem Namen, welchen Saul befiegte und Ca-

Aegagrapil (lat. aegagropilus, Wollinäuel) heißen feste, runde Ballen aus unverbaus tem Butter, vermifcht mit haaren und Ralt, wie fie im Berbauungefangle vericiebener Biebertauer gefunden werben. Chemals fchrieb man ihnen wunderbare Beilfrafte gu; fie tamen unter bem Namen "Bezoarde" im Banvel vor.

Aegaifdes Meer (lat. Mare Aegaeum, titrt. Adalah Dschengizi, Infelmeer), ber aus bem Alterthum flammente Rame filt ben Griechifden Archivelagus. Derfelbe ift entweber von Aegeus, bem Bater bes griechischen Belben Thefens, ober von ber Stadt Aegae in Enboa Lerzuleiten. Das Meer faft bie Infelgruppen ber Cpcladen und Sporaden in fic, liegt zwischen Europa und Aleinassen und ist ber an Inseln reichste Theil bes Mittenandichen Meeres. (f. Beiteres unter Archipel).

Agal, eine Art Seegras an den Chinestschen Rasten, aus welchem ein Alebstoff bereitet wird, ben man jum Leimen bes Bapiers und jum Glatten ber Geibenftoffe benutt:

**Agalaktie** (griech.) ein krankhafter Zustand bei Frauen, welche geboren haben; Wilchlosig. feit, Mangel an Muttermild.

Agalia, lebeutet in ber Waarentunbe fo viel wie Mofchus.

Agaledebelg, (fp. Agallofd.) Soly von ber Aloepflange; bas Befte tommt von Aloexyion Agallochum aus Cocinchina.

Agalmatolith, (v. gricch., Bilbftein; chin. Speckftein, Pagobit), ift ein Mineral aus ber Gruppe Silcium, Talfart, tommt meift in verarbeitetem Buftanbe ju uns. Es ift von weißlicher, gelblicher, grunlicher ober röthlicher Farbe, fowach burchscheinenb, fühlt sich settig an und besteht aus Riefelerbe, Thonerbe, Gifenorph, Rali und Baffer. In China werben aus biesem Mineral Gögenbilder, verschiedene Gefäße, Schmudsachen u. i. w. g. macht. Ein ähnliches Mineral wird in Wales in England, bei Ragyag in Ungarn, bei Schwarzenberg in Sachsen gefunden.

Agame, Landschaft in Afrika, im ROsten von Abrifinien, ein Theil bes Königreichs

Tigre.

Manme, (Agama), eine Eibechsengattung, welche zu ben sogenannten Dickgunglern (crassilingua), gebort. Gie haben eine bide, fleischige Bunge, einen moldartigen Leib; Schwang und Ruden find mit born- und fachelartigen Schuppen befett. Die Leguane, Bafilisten und fliegenben Drachen gehoren gu ben A. und leben in ben Tropenlandern beiber Bemifpharen.

Agamebes, ein bertihmter Baumeifter im griechifchen Alterthum, foll ber Gage nach mit feinem Bruder Trophonios den Apollorempel ju Delphi, bas Schanhaus bes Ronigs Angias

an Glis und bes huriens gu Bootien gebaut haben.

Agamemusn, Sohn des Atrens, Ronig von Mhtene; war Anführer bes Griechenheeres auf bem Zuge gegen Troja. Seine Entzweiung mit Achilles, wegen ber Jungfrau Bryfeis, wurde bem griechischen Beere febr verberblich. Er tehrte nach ber Eroberung Troja's nach Motene gurud, fand aber ben Tob burch bie meuchlerische Band seines Berwandten Aegisthos, mit bem fich feine Gemahlin Riptemneftra verbunden hatte. Sein und feiner Nachsommen tranrige Schicfale gab ben griech. Dichtern Stoff zu ben herrlichsten Tragobien.

**Agamenticus Mountain** (fpr. Agamentikös Manntin) in Port Co., Staat Maine, und gefahr 4 engl. Meilen von ber Rufte, liegt 673 Fuß Aber bem Niveau bes Mecres und bient

ben Geefahrern ale Lanbmarte.

Agami, der Trompetervogel (Pophia crepitans), ein der deutschen Trappe verwandter Dubnerftelzvogel. Er bat febr bunne Beine und turge, aber scharfe Krallen, turge Flugel, so wie einen furgen geraben Schwang, einen langen Sals und einen turgen, icharfen, gebogenen Der Bogel lebt im nördlichen Theile Gabamerita's in Balbern und bat feinen Ramen von ber eigenthümlichen Stimme. Er nährt sich von Früchten, Beeren und Insecten und lebt in Trupps von 10—30 Stüd. Das Weibchen brütet 2—3 Mal im Jahre. Der A. lagt fich gabmen.

Agamie, (vom griech.), 1) Chelofer Stanb. 2) S. v. w. Arhptogamia (f. b.),

baber, Mgamifch, gefchiechtelos; and fo v. w. Eryptogamifch.

Agenattififc, (vom griech.), reigbar, jum Born geneigt. Agenippe, nach ber griech. Götterlehre (Mothologie), die Tochter bes Flufgottes Telmeffus, war die Rymphe ber Duelle Aganippe am Berge heliton in Griechenland. Dieselbe ift ber Sage nach burch ben Huffclag bes Gotterroffes Begasus entstanden und begeisterte burch ihr Baffer die Dichter. Nach ihr heißen die Musen Ug an ipp i den.

Megneon, nach ber griechischen Götterfebre Giner ber Belatoncheiern (hunberthanber). Agepanthus, die Schmudfilie; Pflanzengattung aus ber Familie ber Liliaceae-Agapan-theae. Sie flammen bom Cap ber Euten Coffnung und werben ihrer fconen bolbenftanbigen Blitiben wegen bei une in Garten und Treibbanfern gepflegt.

Agepen, (vom griech.), f. Licbesmable. Agebener, nach ter griech. Sage ein Soon bes Anfacus, Konigs von Arfabien, und einer ber helben von Troja. Er gefindete auf seiner Rudfichr von Troja auf ber Insel Cypern ble Stadt Baphos und baute ber Benus einen Tempel.

Agapetae, (griech. Liebesichwestern, Subintroductae,) in ber Rirche ber erften Jahrhunberte Bittwen und Jungfrauen, welche als Schwestern bei Beiftlichen lebten. Geistliche, welche bei Diaconissen wohnten. Diese Berhaltnisse führten zu Sittenlosigkeit und wurden auf ber Spnode zu Rieda verboten, banerten trotzem aber noch langer fort.

Mgapeins, 1) A., ein Beiliger, erlitt unter Raifer Aurelian um 270 ben Martyrertob. Sebachtnistag ber 18. August. 2) A. I., 535—536, bestieg ben papstlichen Stuhl 535; er bersuchte Friedensvermittelungen zwischen bem Raiser Justinian und Theodat, dem König der Oftgothen; starb in Konstantinopel 536. 3) A. III., Pabst von 946—955. Bersuchte vergeschen, ben habet wir konstantinopel 536. bens politische und fircht. Reformen. Er ließ eine Spuode ber deutschen und frangofischen

Bifchofe zu Ingelheim am Rhein (948) halten.

Mger, Jean Antoine Dich el, geb. im Departement be Lot, widmete fich anfangs bem Lehrfache, fand fpater eine Stellung auf Murat's Burean, ging mit bem neuen Ronig von hetrurien als Commiffer, wurde 1804 Mitglied bes corps logislatif, bann Finangmis nifter Murat's und heirathete eine von beffen Nichten. Napoleon, bem fich A. nicht willfah-rig genug zeigte, fette ihn ab und ertheilte ihm ben Titel eines Grafen von Moosburg. Spater folgte er Murat wieber als Finanzminister nach Reapel, wurde Staatsfefretar und entwarf bie Conflitution filt bas neue Konigreich. Rach Murat's Tobe begleitete A. Die Königin-Bittwe nach Trieft, tehrte von ba nach Frankreich gurud 1815, erflärte sich 1830 für Lonis Philipp, wurde 1837 Pair von Frankreich und ftarb in Paris 1844.

Agarn, lat. Rame bes Fluffes Eger (f. b.), in Bohmen. Agarbt, 1) Rarl Abolf, geb. 23. Jan. 1785 ju Beftabt in Schonen, 1812 Professor ber Botanit ju Lund, 1834 Bijdof von Rarlftab, ftarb bafclbft am 28. Jan. 1859. Geine

Huptwerk: "Systema Algarum," (Lund 1824), "Larodok i Botanik," (2 Bbe., Malmoe 1829-31', bentich bon Deier und Creplin, 2 Boe., Ropenbagen und Greifsmalbe, 1831—32; "Forsoek till en statsekonomisk Statistik oefver Sverige." 2) 3 af ø b 🕏 🤄 org A., Cobn bes vorigen, geb. ju Lund 1813, seit 1854 Professor ber Betanit taselbft, ebenfalls bebeutenber Botaniter. 3) 30 bann Mortimer A., zweiter Cobn, Professor ber Aftronomie ju Lund, ift ber Berfaffer mehrerer aftronomifder und mathematifder Schriften.

Agerener, arabifcher Bollsstamm — feit 650 n. Chr. mobammebanisch — im allidlichen Arabien, ber fich ber birecten Abstammung von Ismael, bem Gobue ber von Abraham ver-

floßenen Hagar (Agar), rühmt. Agarlous, Bilzgattung aus ber Familie ber Hymenomycetes-Pileati-Agariceni, Die Botanit tennt eine Denge Arten, Die theils egbar, theils giftig (Blätteridmamm). find. Bu ten ersteren gehoren: A. campestris (Champignon), A. casarous (Raiferdwamm), A. deliciosus (Reigler), A. pruenlus (Dufferon), A. mutabilis (Stedidwamm), A. volemus (Bratling), A. cantharellus (Cierfdwamm). Bu ben giftigen gehoren : A. muscarius (filiegenpilg), A. integer (Taubling), A. phalloides, (Anellenblatterichwamm).

Mgafh, turt. Deile; 66 } = 1 geographifcher Grab.

Agafias, Cohn bes Dofitheos, lebte mahricheinlich jur Beit Alexander's bes Gr. in ber 2. Balfle bes 4. Jahrhunderts v. Chr. als Bilthauer in Ephefus in Cleinafien. Gein Sauptwert, welches noch beute ben Runfifreund entgudt, ift ber Borghefifche Fechter (f. b.).

Mgaffig, Lonis Jean Rubolph, ein berühmter Raturforfcher ber Gegenwart, murbe am 28. Mai 1807 ju Motiers, Canton Freiburg, in ber Schweiz geboren, wo fein Bater Seine Boraltern fammen aus Frantreich, bon wo fie mabrent ber Sugenottenverfolgung am Enbe bes 17. Jahrhunderts nach ber Schweig überfiedelten. A. erhielt von sciner Mutter eine ausgezeichnete Erziehung, besuchte von feinem 11. Jahre an bas Symnafinm gu Biel im Canton Bern, bann eine Atabemie in Laufanne und bezog mit feinem 18. Jahre die Universität Burich, um Medicin ju fludiren. Er feste biefes Studium in Beidelberg fort, wo in der Anatomie und Physiologie Ticdemann, in der Zoologie Leudart, in ber Botanit Bischof seine Lehrer waren. Im Jahre 1827 siedelte A. nach Murchen über und flubirte Boologie, Botanit, Mineralogie, Physiologie und Philosophie unter ber Leitung von Oten, Martius, Fuchs, Dollinger und Schling und widmete seine gange Zeit und Araft fortan ben naturwissenschaften. Gein erstes Bert war eine Beidreitung ber von dem Raturforider von Spir auf feiner Reife in Brafilien gefammelten 116 Arten Sifde, welche er mit 91 lithograph. Tafeln in Manchen 1829—1831 in lateinischer Sprache unter bem Titel berans gab: "l'isces etc., quos collegit et pingendos curavit Spix, descripsit A." (Fische n. s. sesammelt und gezeichnet von Spix, bescriben burch A.). Durch diese Arbeit auf Ichtvologie (Fischunde) geführt, machte er mehrere Reisen durch die Stromgebiete und an die Seen Mitteleuropa's, um die Entstehung und das Leben der Kische zu beobachten. Als Resultat dieser Reisen und Beobachtungen erschien sein unvollendet gehliebenes Wert: "Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l' Europe contrale," (Raturgeschichte der Suswassersiche des mittleren Europa, Renschatel, 1839—1845, 3 hfte. mit 62 Tafeln, jum Theil von R. Bogt bearbeitet). Darauf marf er fich mit gleichem Gifer auf bas Stubium ber fossilen Fische. Gein hierauf bezugliches Wert "Recharches sur les poissons fossiles," (Untersuchungen über versicinerte Fifche), an welchem E. Defor und R. Logt Mitarbeiter waren, erfcien in Meufcatel 1833-1842, in 14 Lieferungen mit 311 lithograph. Tafeln. A. hatte inzwischen eine Professur ber Naturwissenschaften in Neuschatel angenom-Als Frucht mehrerer Reisen nach England erschien bann "Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge du système Devonien des Isles Britanniques, (Monographie ber Fische bes alten rothen Sanbsteins bes bevonischen Spftems auf ben brit. Infeln), Text und 42 Tafeln, Golothurn 1844. Dann folgten Arbeiten Aber Die fossillen Echinobermen (Stachelhauter) und Mollusten (Weichtbiere). Das größte Auffchen machten scine "Eturles sur les glaciers (Renschatcl, 1840, mit 32 lithogr. Tafeln), Untersuchungen ilber bie Gletscher, welche fur bie Geologie von großer Bebeutung find. Geine weiteren Forschungen über dieselben legte er in seinem "Système glaciaire" (Paris 1847), an welchem Onvot und Desor mitarbeiteten, nieber. Im Jahre 1946 nahm A. einen Auf nach ben Bereinigten Staaten an und wurde Professor ber Zoologie und Geologie au ber "Lawrence Scientific School" in Cambridge bei Bofton, war von 1852-54 in gleicher Eigenschaft in Das flibliche Alima fagte A. nicht zu und er fehrte nach bem Norben gurud, ordnete ble Materialien, welche er über die Seethiere der Ruften Georgia's und North Carolina's gesammelt hatte, machte bann Reisen burch bie Union, bielt öffentliche Borlesungen und

beschäftigte sich mit Untersuchungen über die nordameritanische Thierwelt. Er gab bereits 1847: "Introduction to the study of natural history," in Rew Port, 1848 mit Dr. A. Bould "Principles of Zoology," sitr Schulen und Collegien heraus. Dann erschien 1850 ein missenschaftlicher Reisebericht "Lake Superior" (Boston 1850); ein größeres Wert "Contributions to the natural history of North America," (85, 1 u. 2, Boffon 1858) ift noch nicht vollenbet. Seine Theilnahme an ben Arbeiten ber bebeutenbften wiffenichaftlichen Bereine Amerita's ift von großer Bedeutung; auch ift er Mitglied aller wiffenfchaftliden Atabemien Europa's. A. bertheibigt bie Abstammung bes Menschengeschlechts von mehreren Baaren. Er lebnte einen Auf nach Ebinburg, fo wie einen anbern nach Baris (1857) ab und machte 1965-1866 eine Erforschungereife nach Brafilien, wobei er von einer ameri-Tanifchen Dampffcpiffgefellichaft und ber brafilianifchen Regierung in liberaler Beife unterftfist wurde. Die Resnitate biefer Reife legte er in einem 1068 erfcbienenen Buche nieber: "A Journey in Brazil."

Agaftrenamie (vom griech.), in ber Beillunde, Rervenlähmung bes Magens.

Mgate Barbor (fp). Megett Barb'r), im Morben ber oberen Salbinfel Dichigan, am Reweenam Boint.

Agaten, so viel wie Aegabische Jufeln.

Agathardibes, aus Anidos in Aleinafien, lebte in ber letten Balfte bes 2 Jabrb. v. Cbr. am Hofe der Bwlomäer zu Alexandria in Aegypten; war Lehrer des Ptolomäus Alexander und als historiter und Geograph berahmt. Bon feinen Schriften aber bas Rothe Meer, Affen, Acthiopien und Europa find nur einzelne Bruchftüde erhalten, welche wir dem Photins, einem alexandrigiften Gelehrten, verbanten.

Agrifarful, Decorationsmaler in Athen, von ber Infel Samos, Er war ein Zeitgenoffe des Tragödiendichters Aefchhlos, unter dessen Anleitung er als der Erste die Regela der Ber-

fpative auf die Shanbubne anwandte.

Azathe ober Agatha, eine Beilige ber tathol. Lirche, eine Jungfran ans vornehmer Familie in Palermo, Sicilien; erlitt einen qualvollen Martyrertob während ber Christenver-

folgungen utter Anifer Decius 251 n. Chr. Ihr Gebächtnistag ist ber 5. Februar.
Uguthemerns, griechischer Geograph um 300 n. Chr. Sein Hauptwerf., Hypothyposus", herauszezben von Tennulius, Amsterdam 1671, berichtet die Ansichten älterer Geographen über die Sestalt der Erde, die Winde, die Länge und Kärze der Tage.
Uguthias (genannt Scholasticus) geb. zu Myrina in Actolien, lebte als Riechtsgelehrter

und Geihichtes breiber gur Beit bes Raifere Juftinian; machte feine Stubien in Alexandria und fan un's Jihr 551 n. Chr. nach Conftantinopel. Er fcbrieb ein Gefchichtemert, meldes als Fortfeung bes Brotopins bie Jahre 553-559 ans ber Regierungszeit Justinian's umfagt. Der beutich: Gefchicht for eiber Karften Riebnbr gab baffelbe beraus (Bonn 1828).

Azeths, ein Beiliger ber tathol. Airche, geb. zu Balermo auf Sicilien, Benedictinermouch, warde 678 Bapt. Unter feiner Regierung wurde 680 bas 6. allgemeine Concil ju Conftantinopel gehalten. Er flach 682; fein Gebachtuiftag ift ber 10. Jan. Den Ramen A.

fahren aus mibrere Martyrer aus ben Beiten ber Christenverfolgungen. Agathabaman (griech.), guter Geift, f. Damouen. 1) Die Griechen verehrten unter biefem Ranen bie jegenspendembe Göttertraft, ber man am Schlusse bes Gastmable Wein gu libiren pflegte. 2) Griechilche Schriftsteller bezeichnen mit biefem Ramen in ihren Mittheilungen über ägpptifche Relig ionegebrauche bie Anephichlange mit Sperbertopf, ein Symbol ber fegenfpenbenben Gottertraft.

Aguthabnenan, war ein griechischer Geograph, welcher im 5. Jahrh. zu Alexandria lebte und Rarten zu ben Werfen bes Geographen Ptolomäus entwarf.

Agatholles, Goha eines Topfers aus Rhegium, Unteritalien, geb. 361 v. Ehr., ichwang fich vom Topfer jum Alleinberricher von Spratus empor. Er war ein tapterer, aber auch berrichstätztiger graufamer Adnig. Rach einer 28jahrigen Regierung wurde er von feinem

Entel Archagathus burch Gift getobtet.

Agathologie (vom griech.), ein Theil ber praftischen Beisheitslehre (Philosophie), bie Lehre bom babiten Gute (nimmum bonum) im Unterfchiebe von bem Scheingut. Denter aller Boller und Beiten haben liber biefe Lehre gebacht und gefdrieben: Unter ben Philosophen bes griechischen Alterthums erkannten Die Chnifer, nach ihren Die Stoller Die "Tugend" als bas bechite Gut an. Dem Arifiippos, Stifter ber Cyrenalichen Schule, und bem Cpffur galten Bergnitgen und Gladfeligfeit als bas Biel alles menfchlichen Strebens, linter ben neueren Denkern haben Baruch Spinoga bie intellectuelle Liebe gur. Gottheit, Rant ein burch Sittlichkeit bedingtes Wohlengeben, Bichte und Schelling Die Seligteit fclechthin als bochftes Gut anfgestellt.

Maathan, ein griechifder Schaufpielbichter (Dramatitet) Schuler bes Brobitos und bes Sotrates, Freund bes Blato, ftarb 401. Bon feinen Berten ift teines auf unfere Reit actommen. Der beutiche Schriftfteller Wieland machte ben A. jum Belten eines philosophifchen

Mgathophyllum (Gewiltzblatt), Baum aus ber Familie ber Laurineen (laurineae-Cryptocaryone). Am befannteften ift A. aromaticum, auf Mabagastar, bessen

Articie und Blatter ben Gewilrzueiten abulich finb.

Agathasma (griech., Boblgeruch) ift eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Diosmeat-Endicomeae, eine ftrandurtige Baente mit rothen Blatbenfrufen; am Borgebirge ber guten Doffnung beimisch.

Maathurft, Bolt aus bem Alterthum, im hentigen Giebenburgen anfaffig, follen fich tatewirt und in Beibergemeinschaft gelebt haben. Als ihren Stammbater nennt bie Cage ben Mag-

thprios, einen Cobn bes Bertules und ber Echibna.

Agati, ber einheimische Rame bes zur Familie ber Papilionacene gehörigen pfinbifchen Baumes A. granciifora Desv. Derfelbe erlangt eine Sobe von 16 F. und ift burch poerig gefieberte Blatter, rothliche ober weiße Bluthen in Tranbenform und turch gufammengebrildte, vielsamige Sillfen ansgezeichnet. Rach Lluns gehbet biefer Banm, ber feit bem Jahre 1820 bekannt ist, jur Gattung Aeschynomene: In Oftindien wird seine Ritte officinell gegen Katarrh gebraucht, auch benutt man seinen Saft zur Seisesavitation.

Agattes ifrr. Agattub) ober Agatta, eine fleine Infel, welche zu ber Gruppe ber Alanuten gehört, im Stillen Ocean, an ber Rorbwestlifte Rorbamerita's, unter 52º 43' norbl. Br.

und 173° 37' westl. Lange gelegen.

Mante (Bot.), eine zur Familie ber Amarvllidacene gehörende Pfanzengattung, zeichnet fich burch ibre Schonheit aus und wird baufig mit ber Alee verwechfelt. Gie bat einen turgen, oft gar teinen Burgelftamm, aus bem unmittelbar 6-7 &. lange und 8-10 3. breite, fleife, am Ranbe mit Dornen befeste Blatter hervortommen. Aus ber Dritte eifebt sich ein oft 30—40 F. hoher Blathenschaft, welcher unten oft nuchr als Aufbide hat und eine gipfelftanbige Ri. pe mit oft 4000 Bluthen tragt. Alle A. find im tropifchen Amerifa gut Daufe. Dit ber Bluthe ftirbt bie Pftange ab, treibt aber aus ber Burgel neue Sproffen. Auf ihrem Standorte entwidelt fich mit bem 8. Jahre bie erfte Bluthe, in Bewächsbanfern erst mit bem 25—80. Jahre. Ans ben Blättern erhält man grobe Fasern (in Amerika Mas gueb genannt), ans benen 3wirn, Binbfaben, Seile, Bangematten, Rörbchen u. f. w. ge-macht werben. Die alten Mexicaner ftellten aus jener Fafer eine Art Papier ber. Diefe Pflanzengattung enthält die A. Americana, fälschlicher Beise die "hundertjährige Albe" genannt in Gildamerita und Mexito, liefert bie Maguey-Burgel, und bas mexitanifde Rationalgetrant, die valque, aus welcher ein spirituoses Setrante (aguarliente de maguey) bereitet wird. Gleiche Beungung finden A. moxicana, A. hurida, A. filifera (Mexico) fowie A. geministora in Peru, A. prostata (Bresilien). Eine Met, A. Saponaria bient in Peru als Seife. A. vivipara ift ein populares Mittel ber Mexikaner gegen lymphatische Krant-A. Virginica (von Rentude filtlich Rattlesnake's master (Alapperichlangenmeister), hat eine bittere Wurzel, die medizinisch verwendet wird.

Agabe (vom griech.), helft in den Sagen des griech. Alterthuns eine Tochter bes Rabmus und ber harmonia. Gie foll ihren Cohn, welcher fich bem Bacchusbienfte miberfette,

als er auf einer Wanberung nach Theben tam, im Babufinn gerriffen haben. Agamam (fpr. Aganam), ein Vosttownsbip in Hampton Co., Staat Daffachufetts, am rechten Ufer bes Connecticut Fluffes, 3 Meilen futweill. von Springfield, mit 1698 C. (1860).

Agawan R i ver, ein kleiner Fluß in Plymonth Co., im oftl. Theile von Massachiens,

welcher sich in die Buttermill Bay ergießt.

Agbals, ein Italiener, als Hauptmann ber Schweizergarbe im Dienste Aurfürst Friedr. Aug. III., intrignirte mit der Mutter bes Aurfürsten, Marie Antonie, gegen biefen ju Gunften bes jangeren Bringen Rarl. Da M. auf bem Reichstage ju Regensburg ben (falfchen) Bereis führen follte, bag Friede. August nicht ber Gobn Friede. Chriftian's fei, daß aber bem Ponto gen Rarl ber Aurhut gebühre, ließ ihn ber Aurfürst verhaften und auf bie Feste Römigoftela bringen, wo er 1:00 farb.

Mgbe (lat. Agatha), eine alte griech. Colonie, Bafenfladt im franz. Departement Howalt, an ber Minbung bes Garonne-Tanels; 9586 E. (1868). Im Jahre 506 fant bier eine

Rirchenversammlung statt.

Agblifis, ein mit dem aftatischen Athsbienst in Berbindung stehendes muthisches Götterwefen, bom Bens mit ber Chbele im Traume gezeugt, als Mannweib geboren. Die Wötter entmannten das Wesen, ans der entstließenden Mannestraft wuchs ein Mandelbaum auf, aus dessen Atus geboren wurde.

Agelabas, berühmter griechischer Bildhaner aus Argos, lebte um 450 v. Chr.; Lehrer bes Phidias, Politlet und Mibron. Nach tes berühmten Archäologen Wintelmann's Urtheil ift bie in ber Glyptothet zu München aufgestellte Bildfäule bes Apollo Musagotes sein Werk.

Agelans, die griechische Sage nennt mehrere Personen vieses Namens: 1) Sohn des Hertules und der Omphale, Stammvater des Geschlechtes des Königs Krösus von Lydien. 2) Sohn des Damastor, einer der Freier der Benelope. 3) Sohn des Deneus und der Althasa, getädtet im Kampse zwischen den Kalydoniern und Kureten wegen des Kopses und Felles des talpdonischen Chers. 4) Stlav des Königs Priamos v. Troja, welcher den Baris auf dem Berge Ida anssepte und rettete.

Agele, hießen bei ben alten Griechen torifden Stammes Berbintungen von Innglingen fiber 17 Jahren, welche fich unter Leitung eines Agelaten in ber Symnaftit und in Filhrung

ber Waffen fibten.

Agema (griech.), berittene Krieger im macebonischen Beere, ans traftigen, tapferen Goh-

nen der eblen Familien bes Landes gebilbet.

Agen (fpr. Aschang), eine Stadt in Frankreich, im Departement Lot-Garonne, mit lebhaster Judustrie und Handel und 18,222 E. (1866); A. ift schon seit 347 n. Chr. Sit eines Bischofs, hieß frührt Aginnum und ist der Geburtsort der beiden Gelehrten J. J. Scaliger und la C. v. de.

Agench ober Agency City (fpr. Chbichenfil), 1) Bostvorf in Bapello Co., Jowa, vier Meilen norvöfil. vom Des Moines Flusse; 588 E. (1867). 2) A., ein Dorf in Winneschint Co., Jowa, am Turken Flusse.

Agenda lat. bas zu Berrichtenbe) wird eine Art Ralenber genannt, in welchem filt jeben

Tag freier Raum für fcriftliche Rieberzeichnungen gelaffen ift.

Agende, (lat. agenda, von agere handeln , ift ein Buch, welches den Seistlichen der evangelischen Kirche die Form des öffentlichen Gottesdienstes, die ihnen obliegenden Amts-handlungen (Taufe, Constrmation, Abendmahl, Traumg, Ordination, Begrädnis) und die dabei zu gedrunchenden Worte und Formeln vorschreitt. Papst Gregor I., 590—604, legte durch sein Sacramentale den Grund zur Linheit in gettesdienstlichen Handlungen. Durch Karl d. Gr. kam die Form des vom. Cottesdienstes auch in die deutsche Kirche, wo seitvem der Name Agenda in Gebruich ist; jedoch braucht die sathe für die Bücher die Namen Pontissende, Missale, Rituale, Breviarium. Die erste protestantsche Agende wurde von Luther selbst versaste, Deutsche Mording des Gottesdienstes, 1526. Rach diesem Vorsibe führte nach und nach fast jedoch Land seine eigene Agende ein, wodurch jedoch oft scharfe Worte und Federkungte zwischen Geistlichen, oder Geistlichen und Geistlichen und Veistlichen und Federkunde Regende ein konduck in Preußen infolge der dan der preußischen Regierung im Jahre 1816 veröffentlichen Agende entstand (f. Un is n).

Ageneste, (vom griech.),. medizinischer Aunftausbrud, Unfruchtbarkeit geschlechtbreifer

Francn.

Agensis (frang., for. Afchenoch), wurde in früherer Zeit ber die Stadt Agen in Frankreich umgebende Bezirk genaunt; berühmt burch Leinwand-Webereien, durch seine Früchte, beson-

bers Bflaumen, und ben rothen Agemois Bein.

Agense, der Sage nach 1) Sohn des Neptun und der Likya, Königin von Phönizien, sandte seine drei Söhne aus, ihre verlorene Schwester Europa auszusachen. Dieselben kehrten nicht zurück, sondern ließen sich in verschiedenen Ländern nieder. 2) A., Einer der Helben Ersja's, Sohn des Antenor und der Theano. 3) A. Sohn des Königs Phesgens von Arkadien, tödtete den Altmäon, weil dieser seine Schwester Arsinoe verstogen hatte, wurde aber mit seinem Bruder Pronoss von den Söhnen der Kalirrhöe, einer Geliebten des Altmäan, erschlagen. 4) A., Bildhauer in Athen; er ist der Versertiger der Statuen des Hermodios und Aristoglion.

Agens, (lat.), bas Bewirkenbe; jebe im Stoffe wirkenbe Rraft, Urfache, welche burch benfelben benimmte, chemische und physikalische Erscheinungen vernrsacht; bas an sich Wirtsame.

Agentien find wirfenbe Mittel.

Agent (vom lat.), im Allgemeinen jede Berson, welche den Anftrag eines Andern ausführt, für diesen handelt; im engeren Sinne jede Berson, welche innerhalb einer selbstständigen Stellung Geschäfte für bestimmte Anftraggeber beforgt. Man unterscheidet zwischen Sesnerals ned Specialagenten, je nachbem der A. sammtliche Geschäfte seines Auftraggebers oder von diesen einen gewissen, genan bestimmten Theil besorgt. 1) Diplos

matische (politische) Agenten find Beamte, welche ermächtigt find, im namen ihres Staates mit einem anderen Staate zu unterhandeln, mie Gefandte, Legaten, Runtien, angerordentliche Gefandte, bevollmächtigte Minister, Ministerrefidenten und Charg. D'Affairs. Die Geschäfte der geheimen, diplomatischen A. find flets wichtiger Ratur. Ihre Senbung tann banernd ober zeitweilig, ordentlich ober außerordentlich fein. Ihre Bflichten und Rechte wurden auf bem Biener Congreg burch eine Acte bom 19. Mary 1815 fefigeftellt. 2) Banbelsagenten (Commission Merchants), im engeren Ginne beforgen im Auftrage (auf Rechnung) eines ober mehrerer answartigen Sanbelsbaufer bie Bertaufe ber ihnen gelieferten Waaren gegen eine bestimmte Bergutung (commission, Provision, Spefen). Sie unterich:iben fich vom Datter baburch, bag fie felbit Ranflente fein tonnen. Beforgt ber Banbelbagent feine Gefcafte auf Reifen, fo beigt er Provifionereifenber (Traveller). Im weiteren Sinne gehören zu ben h. a) die Wech fel-A., Bechielmälter (franz. agents do change), (fpr. aschang be Schangsh), (Brokers). b) Falliments. Nom Canbelsgericht ernannte Bersonen, welche das Geschäft eines insolventen Kausmannes bis zur Bahl eines provisorischen Berwalters des Bermögens durch die Gläubiger sortführen. c) Die Berficherungsagenten (Insurance Agents), welche in ben Bezirken, we fie ihren Wohnsit haben, bie Bersicherungkantrage sammeln und bas Juteresse einer Bersicherungsge-fellschaft in jeder hinsich mahrnehmen. Bgl. Insurance. d) Bermittler von Ansiellungen filr Haubelsgehulfen, Lehrlinge u. f. m. e) Bermittler von Ranf, Berkauf ober Miethe von Baufern und Grundstuden (Real Estate Agents). Der Inbegriff ber Geichafte eines A. heißt Agent ur (Agency). In Frankreich beigen bie unteren öffentlichen Sicherheitsbeamten agents de police (Afchang be polifi), gewisse Rechunngs- und Cassenbeamte agents comptables (spr. a. fongtatel), "Agenten der öffentlichen Gewalt" agents de la force publique (spr. a. de lafors publid). In England und den Bereinigten Staaten find Bollagenten ober Bollmatter (Custom-house Agents, Brokers), Berfonen, welche für Andere Bollabfertigungegeschäfte beforgen.

In recht lich er Beziehung ist der Auftraggeber für sammtliche Sandlungen seines Generalagenten verantwortlich und durch bleselben verpflichtet, während er in Bezug auf die Sandlungen des Specialagenten natürlich nur so weit haftbar ift, als dieselben die jur das betreffende, genau begrenzte Geschäft ertheilten Instruktionen nicht erfüllen oder überschreiten. Agenten (General-sowohl, wie Specialagenten) können nur dann Unteragenten ernennen, wenn sie hierzu ausdrücklich ermächtigt sind. Ernennen Agenten ohne diese Ermächtigung Unteragenten, so haben die von Lepteren algeschlossenen Geschäfte keine rechtliche Giltigkeit. Die Ernennung eines Agenten geschieht durch Wort, einsachen Brief ober gerichtliches Document. Nach amerik. Rechte ist bei der Berpachtung von Ländereien auf mehr als 3 Jahre schrestliche Ernennung ersorderlich, während die Agenten von Corporationen durch gerichtliche Documente

ernannt fein muffen,

Agents provoenteurs (franz., fpr. Afchang prowolator), werben in den europäischen Monarchien, besonders in Frankreich, Agenten der geheimen Polizei genannt, welche sich in das Bertrauen politisch verdäcktiger Personen einschleichen, ihre Gestunnungen zu erforschen und sich in den Besit von Schriftstiden zu sehen suche, welche sene Versonen und ihre Sacke compromittiren können. Paden diese A. ihre Zwede erreicht, so statten sie ihrem Auftraggeber Bericht ab. In Revolutionszeiten reizen sie zu Ercessen und Aufruhr an, um der Megierung Grund zur Einschreitung mit Wassengewalt zu geben, sind überhaupt Helsenschelfer einer Regierung, welche ohne wahres Interesse am Wohl der Gesellschaft und des Staates sich ihrer nur zur Sicherung der eigenen Eristenz bedient. Name und Ausbildung dieses verwerstlichen Zweiges der geheimen Polizei stammt aus Frankreich.

Ager, ein Nebenfluß ber Traun in Deftreich; war bon 1810—1816 Grenzfluß zwifden Deftreich und Baiern. Agerfpit wird bas zwifchen A. und Traun gelegene Land genannt.

Agerafie (vom gricch.), Araftigleit einer Berfon trot bes boberen Alters, in welchem fich bei ben meiften Menfchen gewife Schmachen einzustellen pflegen.

Ageratum, Pflanzengattung aus ber Familie ber Compositen (Compositae), zu welcher alle Pflanzen mit zusammengeseten Blüthen (Korbblüthler) gehören. Diese Kräuter wachsen in Nordamerika, meistens in Mexico und haben vielblüthige, aus kleinen blauen ober weißen Röhrenblüthen zusammengesete Köpschen, welche sich zu Voldentrauben vereinigen. Bemerkenswerth ist das mexikanische A. (a. conyzoides).

Megeri, (Acquae regine) liebliches Thal im Canton Bug, Schwelz, mit bem fischreichen, & Meile langen und & Meile breiten Aegerifre, welcher burch bie Lorze mit bem Bugerfee

perbunden ift. In unmittelbarer Rabe liegen Die Kirchborfer Ober- und Unterageri. 3m Thale murben 1798 bie Frangofen vom Schweiger Lanbsturm unter A. Rebing geschlagen.

Mgershuns, f. Mggerehune.

Agerbae, eine an ber Geelanbifden Rufte im großen Belt gelegene banifche Infel.

Agejander, lebte um 430 v. Chr. auf ber Infel Rhobus, im Mittellanbifden Deere. fouf mit feinen Gohnen bas foonfte Bert altgriechifder Bilbbauerfunft, bic berabmte

Gruppe bes Laokoon.

Agefilans, 1) König von Sparta, in Griechenland, 900 v. Chr.; 2) A. II., König von Sparta, ein großer Rrieger und herricher, betämpfte bie Berfer und Athener, ftarb 360 v. Chr. auf ber Rudtehr ans Aegupten. Die griechischen Schriftsteller Tenophon, Plutard und ber Romer Cornelius Repos haben uns Lebensbeidreibungen bicfes Ronigs binterlaffen.

Agefipalis, ein Ronig von Sparta, 394—385 v. Chr., aus ber Familie ber Euristbeni-

ben; bezwang bie Stabt Mantinea und farb bor Dionts.

Megens, Ronig von Athen, Bater bes Thefens, ftilrate fich in's Meer, als er bie fcwargen Segel auf bem Fahrzenge feines von ber Minotaurnsfahrt von Kreta beimtebrenben Gobnes erblidte. Er hielt biefe fowarzen Segel far ein ficheres Anzeichen vom Tobe bes Gobnes, da derfelbe beim Scheiden verfprach, im Falle des Gieges weiße, im Falle des Miglingens und somit seines Todes schwarze Segel aufspannen zu wollen. Theseus hatte biese Berabrebung vergeffen. Bu Ehren bes Argens wurde bas Meer bes Argeifche Meer genaunt.

Agenfie (bom griech.), Mangel an Reigempfänglichfeit ber Gefcmadborgane: frantbafte

Beidaffenbeit berfelben.

Mager, ein Mebenfluft ter Gieg, in ber preufifchen Proving Beftfalen.

Aggeration (vom lat.) Anhäufung; aggeratim. haufenweise.

Aggerhuns, 1) norwegi des Stift, umfaßt einen großen Theil ber oftl. Helfte Sild-Rorwegen's, 1587 beutsche D.-M. mit 600,000 E., zerfällt in 7 Aemter und 17 Bogteien, ist ber bevölfertste District bes ganzen Lanbes. 2) Am t A. mit ber Hauptstadt Christiania; in ber Nähe die Festung A. Das Amt umfaßt 82 O:-M. mit 110,000 E.

Magerde, Infel an ber norwegifden Anfte, im Bufen von Chriftiania, mit Feftung. Azziustamento (ital. fpr. Abbiduftamento), mufit. Aunftansbrud: genau, punttlich. Agglomeriren (vom lat.), anbanfen, aufammenballen; bavon Agglom eration, Insammenballung von verschiedenen Stoffen zu einem Ganzen auf natürlichem oder kunktichem

Bege.

Agglutination und Agglutiniren (lat.), 1) bezeichnet in ber Beilfunbe, befonders ber alteren Beit, Mittel, welche jur Bereinigung und Beilung gerbrochener, gerriffener ober gerschnittener Körpertheile in Anwendung gebracht wurden. Jest bezeichnet man mit feneu Ramen Stoffe, welche durch festes Kleben auf ber hant Luft und Schmut von Bunben fern halten und beren Beilung beschleunigen follen, g. B. Collobium, englisches Bflafter, oftinbifdes Pflanzenpapier (agglutinantin). 2) In ber Sprachtunbe beift A. bas lose Borfeten ober Anhangen von Bilbungslauten an die Wortwurzel im Gegenfat zur Flexion, wie biefes mehr ober minder in ber toptischen Sprache, ben Sprachen bes Ranfajus und Defan's gefchiebt.

Aggratilren (vom lat.), begnabigen; Aggratiation, Begnabigung; aggratiandi jus, Be-

gnadigungerecht.

Aggrabiren (vom lat.), erfcweren, belaften; auch verbachtig machen; Aggravatton, Erfcwerung, Berflärfung, Berbachterregung. Aggrebiren (vom lat.), angreifen, im feindlichen Ginne; Agreffion, Angriff; ag-

greffine, angriffemeife.

Aggregat (vom lat.), Anhäufung, bezeichnet bas Aneinanberliegen gleichartiger ober ungleichartiger Stoffe, befonders in der Mineralogie die Bereinigung mehrerer einzelner Dineralien ju einem Bangen. Bei troptomeren M. loffen fich bie einzelnen Mineraltheile nur burch bas Milrostop ertennen, bagegen find bie phaners meren A. aus Dineralien zusammengescht, welche fich in ihren Theilen leicht mit unbewaffnetem Auge unterdeiben laffen.

**Aggregatszuftände**, ift ein phyf. technischer Ausbrud, der die 3 Zustände zusammenfaßt, in benen wir die Abrper finden, und die wir mit ben Ramen feft, fluffig und Inftformig bezeichnen. 1) hat bas Aggregat ber Moletale eines Rorpers ein unveranderliches Bolumen und eine felbstitandige Geftalt, so befindet fich berfelbe im festen A., hat es nur unberanderliches Bolumen, aber teine felbftfidnbige Gefialt, im fluffigen, bat es weber unveränderliches Bolumen, noch felbstftanbige Geftalt, b. b. bangt beibes gang vom außeren Drude ab, fo ift es im Inft- ober gasförmigen. Diefe Instände hangen von dem Gleichgewichte der Moletillenträfte der Attraction und Repulsion, oder dem Uebergewichte der einen über die andere, ab.
Ist die Attraction stärker als die Repulsion, so muß die Lagerung der Moletille eine bestimmte bleiden, halten sich beide Arafte das Gleichgewicht, so ist die Berschiebarkeit der Woletsile dei Beidehaltung der gegenseitigen Entsernung zu einander gesordert, gewinnt die Repulsion die Oberhand, so kann weder von bestimmten Bolumen noch selbsissandiger Gestatt die Rede sein. 2) Jeder Körper muß einem derselben angehören, die meisten Körper lassen sich aber aus einem Zustunde in den anderen überführen einsach durch Temperaturverändekung.

Aggregaten (vom lat.), Hänschenblithler, gehören in der Botanit zur b. Clase ber außenwachsenden Gefäßpflanzen (Ditotylebonen), welche Monopetalen genannt werden. Es sind dieses die Psianzen mit einblättriger Blumentrone. Die A. haben oberständige Blumen in Häuschen (Aggrogata), Scheibentöpfen ober mit verzweigten Bluthenständen, unterständigem, ein- oder dreisächerigem Fruchtknoten; zwei Hächer unvolltommen gebildet; Frucht einsamig. Hierher die Gattungen Dipsacun (Karbe), Scadiona (Sabiose) nach auderen

and Valeriana (Babrian), Globularia (Augelblume), Plantago (Begerich).

Magregainm (lat.), Saufden, wird ber Blutbenftand genannt, wenn viele fleine Blutben bicht jufammen auf gemeinschaftlichem Fruchtboben fleben und von einem gemeinsamen Leiche

umgeben find. Die Stantgefäße find nicht mit einander verwachfen.

Aggregiren (vom lat.), sufammenhäufen, beigeben, zuertheilen; im Militärwesen: einen Offizier einem Eruppentörper als überzählig zuertheilen, bis für ihn eine Charge offen ift. Der so Aggregirte hat jedoch benfelben Dienft zu thun, wie die Uebrigen.

Aghmet, Stadt im Junern von Marollo, im R.B. Afrita's, am Fuße bes Atlas, mit

5500 E.

Aghrim (fpr. Aegrim), Dorf in Irland, in ber Graffchaft Halway, bemerkenswerth burch ben Sieg Wilhelm III. fiber Jacob II., 1691.

Mgiabes (turf ), f. w. w. Cappenes.

Aegialens, beift in ber griechifden Sage ein Sobn bes Abraftus, welcher beim Rampfe ber Epigonen vor Theben getobtet wurde. 2) Cobn bes Inachos unb

ber Delina, nach welchem bie Lanbicaft Achaja and Megialea genannt wurde.

Aegibe (vom griech.), Aigis, Schild bes Zus, welchen nach Homer Hephäsis (Bussan) tunstvoll geschmiedet hatte. Damit erregte er Sturm und Finsterniß. Nach Auslegung Anderer war Ae. die haut der Ziege Aega, welche den Anaben Inpiter ernährte, die er im Rampse mit den Titanen als Schutz trug. Auch erscheint die Aegide als Attribut der Getin Athene, bald als Schild, bald als Brusibarnisch, bald als ein über Brust und Schulter geworfenes Fell. — Sinnbildlich bedeutet A. Schirm, Schutz, Obhut.

Maiben, fpartanifche Ronigefamilie; f. Mg Is.

Argiben, in ber griechischen Sagenzeit ein ebles Geschlecht, Nachsommen bes Rabmus, welche fich von Theben uach Sparta manbten. Die Ronige von Ahrene führten ihr Geschlicht

auf bie Me. jurud.

Tegibins, (Shildträger), Name für mehrere Heilige und Kirchenlehrer. 1) A.e., Abt zu Ende des 7. und Anfang des 8. Jahrhunderts, sam aus Griechensand nach Frankreich und grundete ein Kloster nach der Regel des heil. Benedict, in bessen Umgebung später die Stadt St. Gilles entstand. Die kathol. Kirche zählt ihn zu den sogenannten 14 Rothhelsern und seiert seinen Gedächnistig am 1. September, (Negddientag). 2) A.e. aus Afsis in Italien war der dritte nuter den Jünglingen, welche sich dem Stister des Franziskanerordens, Franz von Assis, auchhossen, kard 1272; sein Gedächnistig ist der 27. April. 8) A.e. Rom ann 6 oder Colonna, ward 1272; sein Gedächnistig ist der 27. April. 8) A.e. Rom ann 6 oder Colonna, war 1292—95 General des Angustinerordens, seit 1296 Erztischof von Bourges, ein Mann von großem Wissen auf dem Gediete der Theologie und Philosophie seiner Zeit. 4) A.e., Bischopsen Wissen war General der Augustiner und Cardinal, erössnete under Pabst Julius II. das 5. Lateranconcil am 10. Mai 1512; starb zu Rom am 12. Nov. 1622.

Mgil, (v. lat.), flint, bebende, beweglich; Agilitat, Bebenbigfeit.

Agilia, (bebende Ragethiere), mit biefem Ramen werben alle eichhornartigen Rager be-

geichnet, mit Ginichluft ber Giebenichlafer und Durmelthiere.

Agilossinger, die alten Berzoge der Bojoarier oder Bayern, als beren Stammbater die Sage den Agiloss (Agilus), einen Berwandten und Feldherrn des Frankentonigs Chlodwig I. nennt. Jedoch erft mit dem Ende des 6. Jahrhunderts beginnt eine histor. Reihe babrischer Fürsten ans dem Stamme der Agilossinger mit Garibat. stat b I., starb 592. Unter Thas

173

fills II., welcher von Karl d. Gr. besiegt und mit seiner Familie in ein Aloster gesperrt ward, erlosch der Stamm der A. und das Land wurde eine Brodinz des großen Frankenreichs. Durch Gunt vall (gest. 615), Sohn Garibalds I., welcher seine Schwester Theodos linde zum Longobardenkönig Anthari nach Italien begleitet hatte, wurden die A. Stammoäter einer Dynastie Longobardischer Könige, indem Guntoald's Sohn, Aribert I. 653—661 König wurde. Die Dynastie erlosch mit Luitbert, gest. 701.

Megilans, (griech.), Ziegenauge. 1) In ber Botanit, eine Pflanzengatinng ans ber Familie der Gräfer (Gramianone). Eine Art des A. ist die in Sädeuropa vorlommende A. ovata (eirunder Balch), eine Grasart, welche mittelst einer durch 10—12 Generationen sortgesetzen Cultur in eine dem Baigen abnliche vorzägliche Getreideart umgewandelt wurde. 2) In der Medizin veralteter Rame einer Augenfrankheit, eines kleinen runden Geschwärs im inneren Augenwinkel, entstehend ans einer Lellengewebsentzundung des inneren Lives.

Mgimeere, f. Abfomir.

Aegimins, ber griechischen Sage nach ein Färst ber Dorer, welcher mit Salfe bes Bertwies bie Lapithen bestegte, ihr Land eroberte und burch feine Sohne Bamphplos und Dymas Stammvater ber borifden Stämme in Lacebamon wurde, wohin biese mit ben heraliben

jogen. Der Dichter Binbar nennt beghalb bie Dorer Gohne bes Megimios.

Aegina, (Aghina, früher Oewone ober Oenopin), eine ber im Mittelmeer gelegenen Sporadijchen Inseln, zwischen Attitu und Argolis, gehört zum griech. Gouvernement Attita. Auf 1½ beutsch. D.-M. leben ungefähr 6000 E. Die gleichnamige Stadt, mit 3000 E. hat einen ausgezeichneten hafen und wie die ganze Insel, ein sehr gesundes Elima. Im Aleterthum war Ae. durch Handel und Schissahrt reich und mächtig. Ihre Klotte entschied den glänzenden Seesieg der Griechen über die Berser bei Salamis. Um 457 v. Ehr. wurde die Insel den Athenern tributpstichtig, sam später unter römische Oberhoheit, wurde hei der Theislung des röm. Reiches dem ost-röm. Reiche einverleibt, ging dann in den Besitz um Jahre 1820 blieb. Im Jahre 1820 erhob sich die griechische Bewölkerung und vertrieb die Türken. Unster Rapedistrias war die Jusel von 1828 die 1831 wiederholt Sitz der griechischen Regiestung.

Aginesurt, (fpr. Afchengluhr), Jean Baptiste Louis Geprge Serong be, geb. 1730 zu Beauvais in Frankreich, starb 1814 zu Rom. Er ist als Aunsthistoriter von großer Bedeutung, bereiste Italien, Dentschland, die Niederlande und England und legte die Ergebnisse seiner Studien, besonders über die Aunst des Mittelalters in seinem Hauptwerke nieder: "Histoire de l'art par les monuments" etc. (6 Bde., Paris 1810—23).

Meginetische Aunst, nennt man in der Kunstgeschicke die griech. Aunst, besonders die Plassill in Erz, Marmor, Thon und Holz, in zener Beriode, als die Insel Aegina vor und uach den Bersertriegen ein Hauptsit derselben war. Der Charatter des Aeginatischen Styls war Naturtreue, Ernst und Strenge in Durchbildung einzelner Theile. Ueberbleibssel dieser Kunstperiode wurden im Jahre 1811 durch Baron Haller von Hallerstein, Lodewell, Forster und Linkh am Tempel der Bullas auf Aegina ausgegraben und sind im Aeginetensaale in der

Slopothet ju Dunden aufgestellt.

Agie (ital., fpr. Abichio), beutich: Bequemlichteit, nannte man anfänglich in Italien bie Bergiltung, die den Geldwechslern für die Umtaufchung von Silbermungen in Goldmungen, welch' lettere für ben Transport mehr Bequemlichkeit boten, ju eutrichten war. Gegenwärtig bezeichnet man mit A. allgemein bas nach Procenten berechnete Aufgeld, welches bei ber Einwechselung die eine Gelbsorte gegen eine andere genießt. Der Berluft bagegen, ben man bei ber Einwechselung bann erleibet, wenn ber Werth ber einzuwechselnden Gelbforte geringer ift, als ber ber verlangten, beift Disagio. Bur \$500 Gold, letteres ju 135 angenommen, wirbe man z. B. in ben Bereinigten Staaten \$675 in Papier, b. h. ein Agio von \$175 Papier (filr jedes Hundert 35, alfo 5 mal 35—175) erhalten, während man für \$500 Papier, die in Gold umgewechselt werden sollen, bei bemfelben Course nur \$370.37 in Gold erhalten, b. b. einen Berlust (Disagio) von \$129.63 erleiden würde. Hür den Handelsverkehr zwischen den Bereinigten Staaten und Europa ist außerdem bas Berhältnift bes amerikanischen Gelbes zu ben europ. Gelbsorten von großer Bichtigfeit. Bei ber Ginwechselnug ausländischer Gelbforten in amerikanisches Gelb ober umgelehrt wird der jedesmalige Goldcours zu Grunde gelegt. In jangfter Beit galt g. B. ber preußische Gilberthaler mit geringen Schwankungen fo viel wie \$1 in Bapier ober, Golb wieberum ju 135 angenommen, etwas über 74 Cente in Cold, so dag man also für 100 preugische Thaler etwa \$74.07 Gold erhalten wilrbe.

Agistage (franz., for. Afciotablich), bas an den Börfen betriebene Spekaliren auf das Steigen (. la naume, f. d.) und Fallen (a la baisse, f. d.) ber Courfe von Werthpapieren (Staatspapiere, Actien ic.) ober ber Breife von Baaren, bas fich, bes ficherern Erfolges wegen, hanptfachlich auf folche Bapiere, beren Courfe baufig und bebeutend ju fcwanten pflegen, und auf folche Baoren (Erzeugniffe, Labritate) bezieht, beren Preise von ben berichiebenften Berhaltniffen und Bufallen (Ernteaubfichten, Ernteertrage m.) abbangen und infolge beffen baufigen Comantungen unterworfen find. Ihrem Wefen nach ift bie A. eine Radbilbung bes fogen. Lieferungsgeschaftes, b. b. besjenigen taufmannifden Contractes, burch welchen fich ber Bertaufer verpflichtet, bem Abnehmer, Ranfer, Die Baaren an einem befimmten Tage zu einem beim Abichlug bes Befchaftes vereinbarten, von bem am Ablieferungstage notirten Course unabhängigen Breise zu liefern. Aus ber Richterfüllung eines folden Contractes erwächst bem Abnebmer (wenn ber Bertäufer am Lieferungstage nicht liefern tann ober will 1 fowohl, wie dem Bertäufer (wenn der Abnehmer die Waaren nicht annehmen will) ein Anspruch auf Schabenerfat, ber in ber Differeng gwifden bem vereinbarten Breise und bem Breife ber Bagren am Licferungstuge besteht. Anf Grund ber Deglichkeit unn, bag bie Preise ber ju liefernben Baaren und (feit bem Anstommen und ber allg. Berbreitung bes Papiercrebits) ber Werthpapiere in ber Beit vom Geschäftsabichluffe an bis jum Lieferungstage bebentenb finten tonnen, ift bas Lieferungsgefchaft jur Spetulation geworben. Man begann junachft (und zwar zuerft in Frantreich) bamit, Lieferungscontructe abzuschlieften, ohne die Waaren oder Papiere überhaupt zu befigen und lediglich in der Hoffnung, tiefelben vor bem Ablieferungstage ju einem niedrigeren, als bem vereinbarten Preise taufen und baburch ein gutes Gefchaft machen ju tonnen. Diefes in gemiffer Beziehung bereits unfolibe Wefchaftsverfahren artete balb babin aus, bag man Lieferungscontratte einging, an die Ablieferung ber Waaren ober Papiere jedoch weber bachte, noch biefelbe erwartete, fonbern einfach bie betreffenben Preisbifferengen am Lieferungstage für weitere Spelulationen biefer Art gegenseitig in Abrechnung brachte. Gin fernerer Schritt, ber biefe jest an allen Borfen gebrauchliche Art von Gefcaften jum eigentlichen hagartfpiele machte, mar ber Berfuch, auf Die Courfe burch fünstliche, oft betrugerifche, Mittel (Berbreitung falfcher Geruchte, auf Taufdung berechnete große Raufe und Bertaufe ac.) einzuwirten, ber, namentlich feit ber großartigen Ausbildung bes Telegraphenspftems, oft bon bebeutenbem Erfolge getront wurde. Dbgleich nun tiefe Scheingefcafte (Differenggefchafte) in vielen Staaten geradezu unterfagt ober boch wenigstens nicht flagbar find, fo wird tennoch ber eingelne Fall, wenn eine ber Parteien bei Michterfüllung bes Lieferungscontractes wirflich auf Anszahlung ber Preisdifferenz besteht, immer Schwierigkeiten bereiten, ba biefe Geschäfte, um bem Buchstaben bes Gesetes zu genugen, in ber Regel in ber Form von rechtlich giltigen Rausverträgen abgeschlossen werben, es baber nur in seltenen Fällen gelingen burfte, ben Barteien eine unfolibe Abficht, b. b. bie vorfanliche Abidliefung eines Scheingeschaftes, nach-

In ben Ber. Staaten und speziell in NewPort ist mit dem Ausbruch des Arieges (1861) zwiichen ben Nort- und Gab-Staaten und bem eingeführten Zwange-Courfe für Papiergelb bie Agiotage in Gold entftanden und bat im Lanfe ber folgenden Jahre Dimensionen angenommen, wie folde für irgend einen anderen Gegenstand ber Spelulation nie guvor erreicht mur-Mabrend bes Rrieges wurden bie Nachrichten von beffen Schauplat nach ber einen sber anderen Richtung ausgebeutet; bei Berstellung des Friedens (1865) war die Zahl der Gold-Spelulanten is fart angewachsen, bag fich ihnen ber neue Erwerbezweig nicht mehr aus ben Banden reifen ließ. Der erfte Cammelplay ber Gold-Spelulanten in Rem Port war ein bunfice Erdgeschof in Billiam Str., fpottweise "Coal Holo" (Kohlenloch) genannt, welche Bezeichnung auch noch popular blieb, nachbem bie Golb-Spetulanten ein prachtvolles Gebande in Broad Str. errichtet hatten, in welchem fie ihre Borfe hielten. Theilweise regulirt burch ben Stand ameritanischer Papiere an fremden Borfen, theilweise anch burch bie wirthschaftlichen Buftante bes Landes, war es boch hauptfächlich bas Getriebe ber Spekulanten, welches nach Beendigung des Bürgertrieges das Gold-Agio in fortwährenden Schwantungen erhielt, bie häufig, ohne fagliche Grunde, innerhalb weniger Minuten ebenfo viele Prozente betrug. Während aus bem legitinien Bebarf für Gold felten ein größerer Umfat als 1 -2 Millionen Dollars per Tag resultirte, überstiegen bie spetulativen Abschluffe oft 200 Millionen per Tag, und da ber Austaufch jo coloffaler Cummen fich nicht in natura bewertstelligen ließ, mar an biefem Behnfe ein spezielles Clearings house errichtet worden. Bis bie Ber. Staaten-Regierung zur Bleberaufnahme ber Baarzahlung fcpreitet, wird bie Agiotage in Gold eine ber beliebteiten Spefalationen bleiben.

Außer ben oben erwähnten Ausbruden, à la hausse und à la baisse, find an der franz. Borfe nech die Bezeichnungen Haussier (fpr. Dfieb, b. i. hinauftreiber) und Baissier (fpr. Babfieb, b. i. Berabbrilder ber Courfe), fowie ber allgem. Name Agioteur (fpr. Afdiotohr, b. i. berjerige ber fich mit ber A. befaßt) gebrandlich. An ber engl. und amerik. Borfe nennt man ben Agioteur: Jobber (fpr. Tschabbr), ben Haussier: Bull (b. i. Stier, weil er die Courfe binaufzustoffen fucht) und ten Baissier: Bear fpr. Babr, b. i. Bar, weil er die Course niederzutreten bestrebt ist). Bon bem Hanssier fagt man an der New Porter Borfe auch, er ift "long"; bon bem Baissier, an beutschen Borfen auch "Firer" genannt, er ift "short". Der Jobber erhalt ben Titel Lamo duck (fpr. Lehm tod, b. i. lahme Ente), wenn er infolge ungludlicher Speinlationen fallirt; feinen Anstritt aus ber Borfe bezeichnet man mit bem Ausbrud: to waddle out (fpr. in webbl aut, b. i. hinanswaischeln).

Megiphila, (vom griech.), Pflanzengatung ans ber Familie ber Verbenaceen-Negiphileen. Bemertenswerth bie Arten: A. arborescens und A. diffusa in Beflindien und Gibamerifa,

geichnen fich burch prächtig gefärbte rotbe Bluthen ans.

Megir, in ber norbifden Gotterlehre ber Gott bes Meeres. Geiner wilben und hafilicen Gemahlin Rom, ber Riefin, jegt bie Cage ein Net bei, mit welchem fie bie Schiffbruchigen fing. Beider Rinder find Die 9 Bellenmadden, welche fets gufammen find, eine Berfonification ber Wogen.

Mgira, Stadt in Italien, Broving Catania, 11,204 &. (1861). Agiren vom lat.), handeln, wirten; fich geberben; eine Rolle geben.

Agis ift in ber alten griech. Geschichte ber Name mehrerer Könige von Sparta. 1) A. I., 420-397 v. Chr., Sohn bes Archibamos, nahm am Beloponnesischen Kriege Theil. 2) A. II., v. 338-330 v. Chr., verband sich mit ben Bersern gegen bie Dacebonicr. 3) A. III., 244-240 v. Chr., wollte die strengen Gesete Lyfarg's in bem fittlich gesuntenen Sparta wieber einführen, um bas gefellschaftliche und flaatliche Leben gu reformiren, wurde aber von feinen politifchen Begnern ermorbet.

Megifthus, in ber griech. Sage ein Cohn bes Thuestes, welcher ihn mit ber Belopia, ber eignen Tochter, gezengt haben foll. Rach bem Tobe bes Baters herrichte A. fiber Mytene, verführte, während König Agammnon vor Troja tampfte, besten Weib Alntannestra gur Untreue und ermordete benfelben nach ber Rudtehr aus bem Ariege. Dreftes rachte fpater ben

Tob bes Baters burch Ermorbung bes Aegisthus.

Agitatel (vom lat.), ein Stab von Golz, Glas, Bein ober Metall, welchen ber Chemiter beim Umrubren dem. Praporate beuntt.

Agitata ros (lat.), befprochene, abgehanbelte Sache.

Agitation (vom lat.), Bewegung, Erregung burch innere ober angere Reize, erhöhte Thatigleit eines Organismus; bezeichnet besonders die burch Ibeen und biefelben burch Wort und Shrift verbreitenden Berfonlichfeiten erregte Bewegung, Aufregung in einem Bolle. - Ag itator war bei ben alten Römern ber Wagenlenter bei ben Wettrennen; ber Ansbrud fezeichnet Aberhaupt Einen, ber etwas treibt, in Bewegung seit, und insbesondere in ber Geschichte ber neuesten Zeit eine Perfonlichkeit von Bebentung, welche burch Wort und Schrift bas Boll aus bem gewöhnlichen Buftanbe ber Rube aufzurutteln und fur bie Erreichung großer politischer und fozialer 3wede zu begeistern fucht. Go bieg D'Connell (f. b.) ber große Agitator Irland's. Anbere Beifpiele berborragenber M. in nenefter Beit find Maggini und Garibaldi.

Axitato (ital., fpr. Abschitato), Runstansbrud in ber Musik; dewegt, rafch, lebhaft. Agite, ein Gold- und Gilbergewicht in Pegu, Britifch-Indien; = 8176 holl. 26; - als Baerengewicht = 3/4 Pfunb.

Megium, hente Bostigga; im Alterthum Stadt in Griechenland; in Achaja, am Selinus. Aglabiten, arabische Berrichersamilie in Norbafrita, benen Gründer Ibrahim Ben Aglab war, ein Statthalter Harun-al-Rabschib's. Er machte fich um 800 n. Chr. unabhängig. Die A. wurben jeboch icon 908 gestürgt.

Aglaia (griech., Beiterfeit, Freude), in ber griech. Götterfehre eine ber 3 Charitinnen ober Grazien, Tochter bes Zeus und ber Eurynome. 2) Bflanzengattung aus ber Familie Meliaceae Trichilicae. 3) Ein rom Astronomen Luther 1857 entredies Asteroid, unter den

zwischen Mars und Inpiter freisenden Keinen Planeten ber 47.

Aglasnife (griech., festliche Siegerin), Tochter bes theffalischen Könige Begetor, ber Aftro-

nomie funbig, foll bereits Monbfinsterniffe voransgefagt baben.

Aglasphames, ein griechischer Philosoph, Stifter ber ordhischen Mofterien zu Libethra in Macebonien, war ein Zeitgenoffe bes Pothagoras und foll biefen in ber Geheimlehre uns terrichtet baben.

Alalandhan, berlibmter griechilcher Maler aus Thalos, einer Ansel im Aegeischen Mere, lebte um 400 v. Cbr. Auch bie Cobne zeichneten fich in ber Runft bes Baters aus.

Megle (griech.), die Blanzenbe, wird in ber griechischen Götterlehre Die fconfte unter ben

Rajaben genannt, mit welcher Apelle bie Gragien zeugte.

Malibolos (gricch.), Strablensenber, bei ben Palmyrenern Beiname bes Connengoties, welcher als Jüngling mit anfgeschftrztem Gewande, einen Stab in ber Band, bargestellt wurde.

Aglis (fpr. Allis). 1) Domenico, italienifcher Bilbhauer gn Bicenga, um 1700. 2) 2. Giovanni Frangesco Conradino, g.b. 1708 in Benebig, geft. 1743, bete bienftvoller italienischer Gelehrter, gab verschiebene claffiche Schriftfieller und ein latein. Wörterbuch heraus. 3) A. Ago ft in o, ttalienijder Maler und Lithograph, befuchte im Auftrage bes englischen Berts Lingsborough Mexice und gab mit bem Franzosen Supair bie "Antiquities of Mexico" (7 Bbc., London 1830) berand.

Aglaffie (gricch.), Bungenmangel, entweber in Folge organifcher Migbilbung ober einer chirurgischen Operation. Aglossa, eine Insettenart aus ber Familie ber Lichtmotten: Die

Nettidabe (A. Pinguinalis).

Aglutition (vom lat.), Unvermögen gu ichluden, in Folge von Entzundung ober En-

fcwellung ber Schleimbante in ber Speiferobre.

Agma (griech.), Bruch bef. Anochenbruch, chirurgischer Aunftausbruck.

Agminirt (vom lat ), vereinigt; a g m i n i r t e D r A f e n (glandulae agrainatae), werben in ber Physiologie biejenigen Driffen in ber Darmichleimhaut genamt, welche fich' in Saufen von 10-50 vereinigt finden. Gie werben nach bem Phofiologen Bever auch bie Beveriden Drufen genaunt (glandulae Peyerianae).

Mguadells (fpr. Anjabello), Martifleden in Oberitalien, Kreis Lodi; geschichtlich merk-wirdig durch zwei Schlachten. Am 14. Mai 1509 befiegte König Ludwig XII. v. Frank reich bie Benetianer und am 16. Ang. 1706 erlitt Bring Engen im Spanifchen Erbfolgefrieg

eine Nieberlage burch ben Bergog bon Benbome.

Ugnaus (fpr. Arjano), ein mertwirbiger Gee in ter Rabe Reapel's, auf vullauischem Boben, gegen 60 fuß tief. An seinen Ufern ift bie befannte hunbsgrotte (grotta del eane), 14 F. lang, 6 F. hoch und 5 F. breit, ans ber betanbenbe Bafe bis ju einer Bobe bon 10 Boll aufsteigen. Auch die Schwisbäder von St. Germano (Stufe di S. Germano), ein natürliches Gewolke mit heißen Dunften, welches von an Rheumatismus und Gicht Leibenben viel befucht wirb, find in ber Rabe.

Agnanus, ein Sciliger ber tathol. Rirche, um 390 Bijchof von Orleans in Frankreich, fall bei feinem Amtsantritt ben Befehlshaber ber Stadt von einer ichweren Krantheit geheult und bie Erlaubuiß zur Befreiung ber Gefangenen erlangt haben. Diese Erlaubniß ging als ein Recht auf feine Nachfolger über, welche lange Beit hendurch am Tage ihrer Einfetung Die

Befangenen befreien burften. A. ftarb 453.

Ugunien (vom lat.), Bluteverwandte mannlichen Geschlechte, welche in manulicher Linie bon einem gemeinfamen Stammbater flammen, beißen im altbeutichen Rechte "Schwertmagen". Im rom, sowohl wie im beutschen Rechte batte bas mäunliche Geschlecht und bie Berwandtschaft burch baffelbe bebentenben Ginfing auf Bererbung bes Grundeigenthums, und war im Lehnswesen, wie in ben Bestimmungen fiber Thronfolge von großer Bebeutung. Im Gegenfat zu ben Agnaten beifen biejenigen Bermanbten, bei benen bie Berbindung mit bem gemeinsamen Stammvater burch bie weibliche Linie erfolgt, Cognaten (f. b.).

Agueaux (frang., fpr. Anjoh), werben feine, gefräufelte Lämmerfelle aus Berfien, Aftra-

chan, ber Krim u. f. w. genomnt.

**Agnel** (fpr. Anjel) ober **Agnelet** (fpr. Anjeleh), eine unter bem französischen Abnig Lubwig bem Beiligen geschlagene Golbmunge. Gie trug auf bem Avers bas Bilb eines Lummes mit der Siegessahne und die Umschrift: agnus Dei, qui tollis poccata mundi, miserero nodis (Lamm Gottes, das Du der Welt Sunde trägs, erbarme Dich unser!). Werth == \$1 to Cis.

Agnelins (fpr. Anjelang) wird von ben Wollhanblern in Frankreich und Solland bie fein-

gefräufelte Wolle ber fleinen banifchen Schafe genannt.

Agnes. 1) Eine Beilige ber tathol. Rirche, war ber Sage nach eine tugenbhaft: Jungfrau aus ebler Familie aus Balermo ober Rom, war Anhangerin bes Christenthums und ftarb unter Diofletian ben Marthrertob 304. Ihr Ginnbild ift ein Lamm. Am 21. Jan., ihrem Gebächtnißtage, weiht ber Papst bie Lämmer, aus beren Wolle die Pallien gur Investitur neuer Bifchofe gewebt werben. 2) A., Grafin von Orlamanbe, foll, ber Sage nach, als Bittwe, um eine Beirath mit bem Burggrafen von Nurnberg ju ermoglichen, ihre beiden Rinder auf der Plessenburg getöbtet haben, als Gefangene zu Sof gestorben fein und als "Beife firen" in verfchiebenen Sobemaltern iden Schlöffern (Berlin, Banreuth) ju gemiffen Beiten noch bente gefeben werben. 3) A. v. Deftreich, Tochter bes buth feinen Reffen und Andere ermorbeien Laifers Attrockt von Destreich. Sie war bie Gemahlin des Königs Andreas III. v. Ungaru, und hat eine trancige Berlihmiheit durch die foreedlichen Graufamteiten erhalten, mit benen fie bie nrichulvigen Beiber, Rinber, Berwandte und Freunte ber Mother ibres Baters verfolgte. Gie farb 1364. Liebenan, "Lebensgeschichte ber Königin Manes von Ungarn" (Regensburg 1869).

Agnejens Rollen beigen in bet Schaufpielfunft naive weibliche Rollen, fo genannt von ber Ralle der "Agnos" in Moli re's: "Coole des femmes", "Schule der Frauen." In Dentichland ift ber Rame "Gurli-Rollen" gebrauchlicher, von ber "Gurli", in Robeine's "Indianer

in England".

Agnefie (fpr. Aujefi), 1) C. Maria Gastana, eine gelehrte Italienerin, Tochter tines Professors ber Mathematit zu Bologna, geb. zu Mailand 1718, stubirte unter Leitung ihres Baters Mathematit, claffifde und orientalifde Sprachen und erhielt 1760 eine Profestur an der Universität Bologna, welche sie jedoch zwei Jahre später niederlegte und in's Hofpig ber Blauen Ronnen trat, um sich ber Urwen- und Arankenpflege zu wibmen; flach 1799. 2) A. Daria Therefia, Schwester ber Borigen, mar eine berühmte Tontlinstferin und Camponiftin. 36r Dauptwert "Sophonisbe"; ftorb 1780.

Aguetenborf, Dorf im Ronigreich Breugen, Regierungsbezirt Liegnis, Arcis Dirfcberg, mit einem Schlog ber Grafen von Schaffgotich. In ber Rabe ber fogenannte "wandernbe Stein", ein Granitblod, bon bem erzählt wird, bag er 1818 und 1819 gegen 200 F. von feinem alten Standorte fortgerudt fei, ohne bag man eine genugende Ursache bicfes Fortbe-

wegens babe finben ihnnen.

Mguethlen, Martifleden in Siebenburgen, Bezirt Gr. Schenkenborf, mit 2509 E. (1857).

**Aani.** in der Mythologie der Andier der Gott des Keners; wird dargestellt auf einem Bibber reitend, mit vier Armen, in zwei Häuben Dolche haftend, ben Kapf von Flammen mugeben. Er wird als hamptichutgeift verehrt, bem bie Bruminen auf ihren Sansaltaren

täglich zuerft opfern.

Mguttian (vom lat., for. Anguigiobn), Anertennung; in ber Rechtswiffenschaft Auertennung eines Thatbestandes, einer Berson ober Sache, einer Berpflichtung n. f. w. In der bramat. Runft beift M. Die Seene, in denen bie banbeluben Berfonen fiber bie ihnen im Berlauf ber Handlung bisher unbekannten Umftande, Anftlarung erhalten. Hauptregel ber A. ift, daß fie fich nicht auf's Gebiet des Unwahrscheinlichen ober Unmöglichen verirre. Aristoteles behandelt die A. in einem besonderen Abschnitt seiner Bo til.

**Ugus** (fpr. Anjo). 1) Marktsicken in der Schweiz, Canton Tessu, am Luganer See (hier lago d'A.), im Agnothale (Val d'A.). 2) Flug in der Proving Reapel, ergießt fich in ben

Bufen von Tarent.

Mans ten (vom g. tech., Richtswiffenbe) nennt bie Rirchen- und Dogmengeschichte 1) eine driftliche Partei bes 5. Jahrh., welche behanpteten, Christus habe seiner menschlichen Natur nach Manches "nicht gewußt". Sie hielten fich bis jum 8. Jahrh. 2) Anhanger bes Theophroning and Rappabocien, im 4. Jahrh., welche von einer Allwiffenheit und Borfehung bes deiftl. Gottes "nichts wiffen" wollten.

Maneis (fpr. Anjolo), Baccio b', berfihmter Bilbbaner und Bammeifter in Italien, 'eb.

1460, farb 1543; arbeitete besonders in Florenz. Sein Dauptwert ist der Dom bafelb Agusmen (lat.), wurde bei ben Römern ber Beiname genannt, den eine Person zum Geschlechts- und Bornamen als etwas Besonderes erhielt und eine hervorragende leibliche ober geiftige Eigenthamlichteit ber Berfon tennzeichnete.

Manomination (vom lat., fpr. Anguominaziohn). 1) Figur in ber Rebelunft (Abetwil), bie Busammenftellung gleich ober abulich lautenber Borter in einem Sate. 2) Die Die berholung von Wörtern beffelben Stammes in Bezichung auf einander im felben Sabe.

Agusue (fpr. Angone), im Alterthum Aquitania, Stadt in Italien, Proving Neapel, mit

9256 E. (1861). Begen feiner Stablarbeiten und Aupfergefdirtfabriten bertihmt.

Mgusfie (vom griech.), Unwiffenheit.

Arnus Del (lat.), 1) Eine bibliche Beneunung Chrifti im Evangeumm bes Johannes (1, 29), Lamm Gottes. 2) Rame eines Meggebetes in ber rom.-tathol. Kirche, welches mit biefen Worten aufängt. 3) And Wachs von geweihten Ofterfergen, auch aus Gilber ober Gold angefertigte länglich runde Blatten, welche bom Babft im 1. Jahre seiner Regierung und dann alle fleben Jahre am Osterdienstag seierlich geweiht und an Freunde, vornehme Berfonen und Bilgrime, ertheilt werben. Gie tamen im 14. Jahrh. auf. 4) In ber griech. kathol. Kirche bat das mit einem Lamme gestidte Tuch, womit der Priester den Abendmahlsteld bebedt, biefen Ramen.

Agonsifrin, "Raltwaffer," eine Stabt im Raiferthum Brafilien, in ber Brobing gleichen

Ramens, gegen 100 engl. Deilen nortweftl. von Babia.

Agea-Queute, "beifes Baffer," eine Stadt in Brafilien, Broving Gopag, an ber Minbung des Nio bas Almas.

Agoas-Doces, "füßes Waffer," eine Stabt in Brafilien, Prov. Minas-Geraes, an einem Rebenfluffe tes Can Francisco.

Agebert ober Agebard, ein Spanier, wurde Erzbifchof von Lon 816, fampfte in gablreichen Schriften für gesculchaftliche und fircht. Reformen, nahm im Streit Lubwig bes Frommen Partei filr beffen Cohne. Er ftarb 840, foll fich einige Jahre fruher mit Ludwig berföhnt und bis zum Tobe sein trener Rathgeber gewesen sein. Gine besondere Abhandlung über bas Leben und die Werke Agobert's schrieb Hundesbagen (Giegen, 1831).

Agoen, eine fleine ju Coweben geborige Infel im Bothnifden Bufen, mit Gechafen. Agogebif Late, (fpr. Aegogebit Leht), Landfee im nordl. Theile ber oberen Salbinfel Michigan, fleht mit bem Ontonagon Fluffe in Berbindung und ift 15 engl. Meilen lang und

2 Meilen breit.

Agogne, (Agonja), 1) Fluß in Oberitalien, tommt ans ben Alpen und munbet unterbalb

Lomello in ben Bo. 2) A., fleine Ctatt am gleichnamigen fluffe.

Agemeter ober Boltagometer, (vom griech.), ein vom Phyfiler Jatobi erfundence phyfi-talifches Inftrument, welches ben Leitungswiberftand im Schließbogen einer galvanifchen Saule in genau abgemeffener Drabtlange veranbern laft, ohne erft bie Rette öffnen ju muffen. Ein abnlicher vom Phositer Bheatstone erfundener Apparat beißt "Rheostat."

Agamphofe, (vom griech.) wird in ber Zahnheilfunde bas Loderwerben ber Zahne ge-

mannt.

Mgen, (gricch.), ber Rampf, Rampfipiel, Bettfampf bei ben alten Griechen gu Chren eines Gottes ober Beroen; die Rampfer hieften Agonistas ; fur ben gesehmäßigen Berlauf ber Spiele hatten bie Agonotheten zu forgen, fie maren zugleich bie Rampfrichter. Mg on i ft it, bie Runft ber öffentlichen Rampffpiele in Griechenland; ag on ift i f ch, tampfenb, ftreitenb. Agonie, Tobestampf (f. b.)

Agonalia, Agenia, ein altröm. Fest, welches vom Adnige Numa Pompilius zu Ehren

bes Gottes Janus auf ben 9. Januar, 20. Mai und 20. Dez. gesett war.

Aganie, (vom griech.), Tobestampf; nicht gang paffenber Rame filr bas allmälige Erleschen ber Lebenssunctionen, eine Reihe von Erscheinungen, welche bem Tode selbst unmittelbar vorhergeben, als: Betänbung, rochelntes Athmen, fcmacher aber außerft ichneller Buls, falter Schweiß, Erfalten ber Extremitaten n. f. w. Diefe Erfcheinungen find nach ben ver-

schiebenen Todesarten Berschieben und bauern balb langere, bald turgere Beit.

Agonistiter, (vom griech., mit beuticher Enbung), Streiter, nämlich Christi; werben in ber Rirchengeschichte aus bem 4. Jahrh. robe Schwarmer in Afrifa genannt, welche ber ftrengen Partei ber Donatiften (f. b.), angehörten; fie verwarfen bie Arbeit, Che, bas Alofterle-ben und trieben burch Betteln, Zerftoren, Graufamkeit aller Art folden Unfug, baß Raifer Conflaus fich gezwungen fah, mit Waffengewalt gegen fie einzuschreiten. Gie erhielten fich an einigen Stellen bis jum Ginfall ber Banbalen.

Agonhfliten, (vom griech.), eine driftl. Secte bes 8. Jahrh., welche bas Aniebeugen beim Gebet verwarf. Die A. wurden auf ber Kirchenversammlung zu Jerusalem 726 feierlich

verbammt.

Megaphanie, (vom griech.), in der Beilfunde bie Tone, welche eine Person rudweise, ahnlich bem Gemeder einer Ziege - baber ber frembe Rame - von fich zu geben bat, wenn ber Arzt behuf Erkennung ber Beschaffenheit ber Lunge eine Ausenliation (Beborchung bes Bruftlaftens), vornimmt.

Megopobium, Beiffuß, Bierich, nannte ber Raturforicher Linn's ein gur Familie ber Dolbengemächje (umbelliferae), geborenbes Krant, welches fich in Europa allentheiben an Baunen, in Grasgarien, auf Schutt, Gartenbecten u. f. w. finbet. Die einzige Art (Ao. podagraria), ift burch ihren aus bunnen Strangen bestehenben Burgelftod ein läftiges Unfraut, befonbere in Grasgarten. Die Blatter werben von ben Biegen gerne gefreffen, baber ber beutsche Name. Früher wurden biefelben als ein Beilmittel gegen Pobagra benust und in limschlägen verwendet, daber der sat. Ram

Accos-Potamos, (Biegenfluß). 1) Fluß auf bem Thracifchen Cherfones, milubet fublich von Gallipoli in ben Bellespont. 2) Stadt baselbit, auf beren Rhebe 405 v. Chr. Die athenifd: flotte burch bie fpartanische unter Fuhrung L'hsander's vernichtet und Atben ber Benemonie beraubt wurde.

Massia, (lat. Augusta), feste Hafenstadt auf Sicilien, am Borgebirge St. Croce, Intenbang Stragoffa, mit 9223 G. (1861) Banbel und Sifchfang, befonbere Garbellen. Jan., 22. April und 2. Juli 1679 fanden bier 3 Seefchlachten zwifchen ber fpanifch-hollandifeben Flotte und ber frangofischen flatt. Der frangofische Abmiral Duchesne gewann am letten Toge einen glanzenben Gicg.

Manftani, alte neapolitanifche Golbminge - 2 Golbgulben, welche unter Raifer Friebr.

II , 1231 gefchlagen wurden. \*\* \*\* \*\* Bolt in Abpffinien; nabe ben Quellen bes Ril's. Ginige Geschichtsforscher find ber Meinung, fie feien 'e Rachtommen ber vor Pfammetich nach ben oberen Rillanbern ge-

flobenen Gembriten.

Mgra, (Atbarabab), berühmte Stadt in Borberjubien am rechten Ufer ber Didumna, mit 125,262 E. (1557) und vielen Prachtbauten aus ber Zeit ihres Glanges von 1559-1658, wahrend welcher Beit fie Refibeng ber Timpriben war. A. ift Sauptfladt (feit 1835) ber nordweftlichen Broving bes anglo-indifchen Reiches; auch Gis eines romifch-tatholifchen

Bifchefs.

Agraffe, (frang.). 1) Eine, meift aus toftbaren Detallen verfertigte Spange gum Bufammenfaffen bon Rieibungeftilden; meift nur noch von Damen ale Schmudgegenftanb benutt. Früher murbe bie Ugraffe auch jum Befestigen von Feberbufchen, Cocarben u. verwandt. 2) Architettonifder Bierrath, über Bierleiften, am Brgenfoluffe und hauptfachlich bei Bimmerbeceration angebracht, um icheinbar mehrere Glieber gufammenguhalten. 3) Gine an Pianofortes angebrachte Berbefferung, um bie Saiten an einem gewiffen Punfte möglichft Die Gaiten-Agraffen find turchlocherte Metall- (Meffing) platten, welche gewöhnlich mit einer Schraube berfeben find, und flatt ber frilber gebrauchlichen Stifte in oder auf bem Rahmen befestigt werben, und burch welche bie Saiten geführt werben. Durch biefe Confirmition wird der Endpunkt der Saite, welche in der Agraffe ruht, zur vollsmusenen Unbeweglichkeit firirt, und jebe Schwingung ber Gaite tann ihre volle Stoffraft auf ben Refonangooden wirken laffen. Durch die Cinflbrung biefer Berbefferung, welche man ben bentiden Bianofortefabritanten Steinwan und Cobne aus Rem Port verbantt, bat bas Bians bedeutend an Rlang, Fille und Danerhaftigleit gewonnen. 4) Cin nicht mehr gebrauchliches dirurgifches Inftrument, aus zwei Platten und einer Schrante beftebend, um Die Ranber von Bunben jum Maben ober Beften aneinanberguhalten.

Agrain, (fpr. Agran), Eu ftache b', ein frangofischer Ritter aus Langueboc, madte unter Raimund von Tonloufe ben erften Krenging (1095) mit, ward gur Belehnung feiner Tapferteit Fürst von Sidon und Caefarea und war mabrend ber Gefangenicaft Konig

Balduin's flellvertretenber Ronig von Jerufalem.

C.. P. I.

Mgram, (froat. 3 a g o r, ungar. 3 a g r a b). 1) Der größte ber vier Comitate bes Ro-nigreichs Arsatien, liegt inmitten ber Gespanschaften Borastin und Arent, Siume, bem troat. Literale und ber Militargrenze, umfaßt 107,4 beutsche D.-M. mit 245,927 C., welche meistens Aroaten find und ber lathol. Religion angehören; nur wenige Magyaren und Deutiche. Getreibe, holy und Tabat find die hauptprodutte res Landes, welches außerhalb ber Hanptftabt noch auf einer tiefen Stufe ber Cultur und bes Gewerkfleißes fieht. Das Land wird im R. von Berzweigungen ber oftl. Alpen (Warasbiffer Rette) burchzogen und ift hage-Die Mitte beffelben bilbet bas Thal ber Cabe und ift fohr fruchtbar. Fluffe: Save, Anipa, Rraptina und Longa. 2) Ronigliche Freiftabt und Benptfladt bes Rronlandes, liegt am Jufe bes Szelmegebirges unweit ber Save, hat 16,657 E. und zerfällt in bie Freistabt ober obere Ctabt, bie Kapitelflatt und bie untere Statt; Gip bes Ban bon Aroatien und Clavonien und feit 1863 eines Erzbifchofs. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnet fich bie im 15. Jahrhundert erbaute Rathebrale aus. In ber Nabe ber Stadt liegt ber große Bart Maximir ober Inrgaves, eine Anlage des Bischofs Maximilian Berbovacz.
Arramens, (fiz., fpr. agramang), Berzierungen zur Beseing der Franenkleider.

Agrerbanten find feit bem Jahre 1864 gur Bebung ber Landwirthichaft und zur Erleichternug ber commerciellen Berhaltniffe in Aufland eingeführte Landes-Greditanstalten. Die erste Bank bieser Art wurde im Goubernement Chersson am 20. Mai durch ein kaiserl. Defret beflätigt, wodurch die Grundbesitzer jener Gegend in ben Ctand geset werben, fich bie jur Ginrichtung ober Bebung ihrer Birthichaften nothigen Darloben ju berichaffen, ohne ju Bucherern ihre Zustucht nehmen zu müssen. Die Summe von 100,000 Rubeln wurden

ver Banf vom Gouvernement zur Berfügung gestellt, am die eingelegten Psandbriese sosstatungsahlen zu tonnen. Die Bant ertheilt Darleben auf Land, welch im Gouvernement gelegen ist, ist zur Salfte des abgeschötzten Berthes und gibt Psandbriese auf 36 Ishre zu bzurern aus, welche turch zweimalige Ziehungen jährlich amertistet werden. Die richtige Zahlung ver Procente und Capitalien auf die Bsandbriese der Bant garantiet ein Acsetwecapital und die allgemeine Soldarität der Darlehnsempfänger. Dieser erste Bersuch, welches zum Jahre 1869 außer Bedeutung sein wird, hat bereits Rachahmung gesunden, da die zum Jahre 1869 außer den Gouvernements Orel und Perm, deren Statuten dem Arlehstrathe vorliegen, schon gegen 10 andere Gouvernements im mittleren, südlichen und ösu. Rassland die Gründung von Agrardanken beschossen.

Mgrarcongreß, fo viel wie landwirthichaftlicher Congreß (f. b.). Der erfte Agrarcongreß in Deftreich wurde ju Bien, im Rovember 1868 abgehalten. Bgl. Belrupt und Barino,

"ber erfte Agrarcongreg Deftreich's" u. f. w. befprochen; Innebrud, 1869.

Agrarifche Gefete, (Adergefete, Leges agrariao bei ben Romern) find folde, welche bie Bertheilung ober Benutung bes Bebens regeln. Es bat beren ju allen Beiten bei allen Boltern gegeben. Bei allen Birtenvollern, fowie bei ben alteften Aderbouroblfern ift ber Boten Gigenthum bes Stammes; bei jenen bleibt er bas, bei biefen wird er fpaterbla verlooft voer nach Seelengahl an die Familien vertheilt, aber nur als Lehn; die Stammgemeinde bebalt bas Cigenthumerecht. Erft bei ben Romern wird ein Privateigenthum am Boben gestattet. Bon allem eroberten Lande, bas anbeten Bolfern abgewommen wurde (ager publicus), hatten urspränglich alle Burger bas Nuhniehungerecht gegen eine Abgabe an ben Staat; später bemächtigten sich bie Patrizier und bie Reichen nach und nach anst-follieflich bes ager publicus und brudten baburch bie Plebejer ober armeren Burger in Armuth, ja in Maverei herab. Zweimal, in ben alteften Zeiten ber Republit, und bann wiesber burch bos agrarische Gesetz bes Lucius Licinius Stolo, 366 v. Chr., wurde ber urfprüngliche Grundfab, bag bas Land allen Burgern gebore, wieder jur Anertennung gebracht, und die Babl ber Meder, welche ein Barger benugen burfe, auf 600 befchrantt. mer wieder wußten bie Reichen bas Befet unwirffam ju machen. Du erneuerte Tiberius Grachus 183, and nach ihm sein Bruder Cajus (f. Grachen als Bellkirikan nach heftigen Rampfen bas alte licinische Adergefet, und jenem gelang es, mehrere hunderttaufende armer Barger ale Celoniften in Oberitalien und Morbafrita anguflebeln. bie Gracen fielen ber Buth ihrer Gegner gum Opfer, und feitbem blieb bas Gefet ein tobter Buchftabe, bis ce 107 v. Chr. formlich abgeschafft wurde. In ber englischen Sprache haben die Ausbrück Agrarianism (fpr. Aegrehrimism) und Agrarians (fpr. Aegrehrians) eine fdimpfliche Bebentung erlangt, finnverwandt mit rothem Republitanismus und Pobel; weil ber Abel in Englithd fich ebenfalls nach und nach ben Boben ausschließlich augerignet bat und bem Ubrigen Bolbe nichts bavon gonnt. Die altgermanische Stammverfassung tannte urfprünglich ebenfalls tein Brivateigenthum am Boben, welcher ber Gaugemeinde geborte und von ihr zur Benutung verlehnt wutbe. Das Lehnerecht ging frater auf ten Abnig fiber, welcher bas Land in größeren Studen an bie Grafen und Bergoge berichnte, worauf dice es in Neineren Stilken an die Sbelinge, und biefe in noch Neineren an bie gemeinen Freien verlohnten. Die Gegenleiftungen fur bie Rubnickung befanden in Deeresfolge und Ratural-Lieferungen. Daneben aber bilbete fich im Mittelalter auch ichon ber freie Privatlandbefin (Allobialgitter) herans, indem ein von berfelben Familie feit vielen Jahrhunberten genoffenes Lebn als Privateigenthum beaufprucht und vom Lehnsberen bafür auerfannt wurde.

In neueren Zeiten wurde die Afschaffung ber Lehnsversassung und ber auf dem Boden liegenden "eisernen Lasten" (Servituten), welche das Mittelalter darauf gehäuft hatte, kurz die Berwandlung der bloßen Andnießung des Landes in undedingt freies Privatelgenthum überall durch redolutionäre Bewegungen erzwungen; so in Frankreich durch die erste Revolution, in Preußen durch die Steinsche Gesetzgebung von 1808, im übrigen Deutschland durch die Revolution von 1848; nur in Greßbritannien besteht das Lehnswesen der Form nach sort. Agrarische Gesetze haben sast allerwärts im Interesse einer besteren Bodenbebauung die Lehnslassen abgelöst, die Zusammenlegung und die zu einem gewissen Grade auch die Theilung (Dismembration) der Grundsside erlaubt, den Landbesit in "todter Hand", die gemeinsame Runnießung der Gemeindeländereien und die Hutungs, und Iagdrechte auf fremdem Boden abgeschafft. In Frankreich ist man darin so weit gegangen, der Theilung der Grundsside gar keine Schranken zu sehnen gleich, so daß es ein paar Millionen Banern gibt von so geringem Pandbesit, daß sie davon beiweitem nicht leben können. In dem Ber. Staaten-Gebiet wurde das Lehnsver-

haltniß fcan bei ber erften Anfiedelung eingeführt; in Pennfelbanien war ber Behnsberr Benn von voruberein fo vernänftig, alle Lebnsrechte feinen Austeblern gegenüber anfangeben. In Nem Port jedach erhielten fick lieberbleibfel feuvoler Grundbefite-Berlicktniffe nun veranlaften wieberholt (1844 -1845; und abermals 1869) offene Feindieligkeiten zwijden Laubbefibern und Mentern. Im flavenhaltenben Guben vermanbelte fich bas große lehnseigenthum feit der Unabhängigleit der Union van selbst in großes Privateigenthum, das durch Staven bebant wurde. Im Nordwesten verhaltete die berühmte "Jefferfon'ide Ordinang" von 1789 bie Ginfahrung ber Stlaverei und bewirtte badurch, bag Ohio, Michigan, Indiana, Illinois und alle anderen nordwestlichen Staaten fich mit fleinen, freien, fraftigen, intelligenten Brivateigenthamer fullen, welche ihren Boben felbst bebauen. In Californien, wo von ben franischen und megifanischen Beiten ber noch eine Angahl großer Land-Grants (fpr. Land-Grants) bestanben, find einige berfelben von ben Ber. Stagten-Berichten bestätigt, Die meiften jeboch verworfen worben, und bie großen Lanbereien find gerichlagen worben. gange frangoffice Canaba ift in Seigneurien, b. b. große Lebustanbcompleze, ausgelegt und fomit beute im Befty weniger großer Grunbeigenthamer, und baffelbe gilt auch fur Derifo. Es ift unläugbar, bag bie Sinnesart bes nörblichen Bolles gegen bie großen Lanbgitter ift und die Schutrbehr ber bemotratifigen Freiheit und Gleichheit in ben Bertbeilung bes Bobens unter möglicht wiele selbstitändige Bebauer fieht; bem verdaufen mir bas Bei mftatte-Gefes (f. b.) und bie Auslegung alles Regierungstanbes in fleine Sectionen, Die junebe menbe Erbitterung bes Bolfes gegen bie Lanbipefulanten und Die Grundung ber Lanbreform - Ligne (f b.). Fur Amerita bat bie Befprechung biefer Geite ber egrarifchen Beforgebung nod weniger Bichtigkeit (und wird vorläufig bloß unter Arbeitern verbandelt). In Europa hat ber Bruffeler internationale Arbeits-Congreß (1868) bie Forberung hingeftellt, daß es fein unbedingtes Gigenthumsrecht an ben Boben geben folle, sowie bie anbere, bag Bilber, Dinen und Communicationsmittet nicht Brivat- fonbern Gefammteigenthum ber Gefellicaft fein follten; endlich bie britte, bag große Landguter zu expropriiren und von ben Bobengrbeitern gemeinschaftlich ju befiben und zu bekauen fein follten. Die ans bem romifchen Mechte auf unfere moberne Bandgefetgebung vererbte Ibee eines Privateigenthums an Land wird von einer Reihe Philosophen und Nationalotonomen ber Rengeit (3. B. John Stuart Mill) auf ben Grund bin verurtheilt, baf bas Land ebenfo wie bie Luft, bas Licht und das Baffer unerläßliche Daseinsbebingungen für Alle seien und nicht in den unbedingten Einzelbefit Abergeben follten, weil fonft Ginzelne bas Raft hatten, alle Anberen bes Dafeins an beranben.

Eine für Europa fehr wichtige Streitfrage betreffe ber Adergefebgebung ift für Amerika durch bie Erfahrung wollftanbig geloft, die Frage namlich, ob Alein. ober Grofwirthichaft Idhers Rob- und Neinerträge gabe, und welche von beiden vom Staate mit ganftigen Augen angefeben werben folle. In bem jabrgebntelangen Debattenfampfe Aber Die Slaverei ift oft fatifulch nachgewiesen worden, und Niemand bezwerfelt est mehr, dass ber Rorben mit seinem Spfteme ber Bebengerfplitterug bem Giben mit feinem Spfteme ber Grofiwirthicaft an-Boblitand, Stenerfeaft, Biloung, Crebitfabigleit und Gelbfterhaltungetraft von Sabr gu Jahr mehr nub entschiedener vorangeeilt ift. Unter den ehemaligen Stavenstaaten felbk find Diejenigen, welche wie Marpland, Delaware, Birginien, Nord-Carolina, Rentudy, Tennessee, Wiffsmi, in Neinere Bobencompleye ausgelegt, mit fleineren Farmen bestet waren, entschieden im Bortheil, was Bedellerungszahl, Reichthum, Bodenertrug und Bodenwerts auf den

Ader betrifft, gegen bie eigentlichen Plantagenftaaten mit ihren fftrftlichen Gatern.

Agraticium (lat ), die auf einem Grundfilde haftenden Algaben an den Lanbesberen.

Agreulos, ber griechilchen Sage nach eine Dochter bes Attgens, Königs von Attita, Gemablin bes Cetrops, welchem flevier Linber gebar. Giner Tochter berfelben, welche ben Ramen ber Mutter führte, wurde später nabe ber Burg Atropolis in Athen eine Capelle (Agraula) geweiht, wo bie athenischen Innglinge ben Burgereit ablegten. Auch murbe gu ihren Chren ein Feft, die Agraulia, geselert, weil fie fich jur Errettung bes Baterlandes freiwillig bem Tobe geweiht batte.

Mgrabiabes (fpan., Die Beleibigten), Anhanger ber außerften Briefterpartei in Spanien gegen Ferdinand VII., welche die unumschrantte Berifchaft ber Lirche, Berstellung ber In-guisition z. erzwingen und ben Bruder des Lonigs, Dan Carlos, auf ben Thron heben wollten; wurden von Ferdinand VII. nach mehreren Gesechten 1828 besiegt.

Agrag (arab. hocoras), ein erfrischenbes Getrante aus bem Safte unreifer Meintranben, Buder, Baffer und Cie; wird en Spanien viel getrunken.

Agreable (frang., fpr. agreabel), angenehm, anmuthig.

Agreage (frung., fpr. Agreabich), meetantilifder Runftanebrud, Mallergeblibr, f. Con reta a a.

Agreda, eine Stadt in Sild-Amerika, Neu-Granada, Proving Bopapan, mit reichent Golominen.

Agreement (engl.; fpr. Aegrihment), in ber Geschäfts- und Gerichtsfprache, Bereinbarung, Attommen. Ift gewöhnlich der erste Schritt beim Kanf von Grundstiden, dem die Ausstellung des Kanftrieses (deed, spr. die) folgt, nachdem der Känser den Titel gepräft hat. Ein blos mündliches Agreement ift zum Berkauf von liegendem Eigenthum nicht bindend.

Mgreiren (vom frang.). 1) Annehmen. 2) 3m Seewefen: ein Schiff auftateln, anortiften.

Agr ments (frang., fpr. Agrehmang). 1) Annehmlichkeiten, Bergnugungen. 2) Mobesgierrathen: Loden, Schönpflästerchen, Schminke. 3) Deufskalische Bergierungen: Triller, Schleifer. 4) Rebeubelustigungen auf ber Schaubuhne.

Mareseiren (vom lat.), franklu.

Agreft (vom lat.). 1) Grob, banrisch. 2) Mit Sfig eingemachte unreise Weinbeeren. 3) Saft von nicht reisen Früchten, besonders Tranden, theils zu Effig, theils zum Bleichen des Wachfes benutt. Mit Zuder zu einem Sprup eingesocht und in Gefäsen aufbewahrt, wird aus demschen eine fühlende Limonade, mit Wasser, Milch und Gewürz, das Agrestswasser, bereitet.

Agrianer, im Alterthume ein thracifches Boll in Macebonien, als Bogenfchuten be-

uņmt.

Agrianes (alte Geogr.), jest Erganeh, Rebenfiuf bes hebrus, jest Mariha, in Thracien.

Agriesla, Enejus Julius, 40-93 n. Chr., berühmter römischer Staatsmann und Feldberr; war 76 Consul, 77 Prator in Britannien, machte bas Land burch Berbreitung römischer Sprache und Cultur zur römischen Provinz bis an die Grenzen Schottland's. Der treffliche Geschichtsschreiber Tacitus, sein Schwiegerschu, hat das Leben A.'s beschrieben.

Agricola, 1) Georg ift ber Grunber ber wiffenschaftlichen Mineralogie in Deutschland. Cein Familienname ift "Banner", welchen er nach bem Gebrunche ber Gelehrten feiner Beit in's Lateinische übersette. Er wurde geboren ju Glauchan in Cachfen 1490 und flarb als Burgermeifter von Chemnis 21. Nov. 1565. Er betrieb mit bem angerften Fleife mebiginifche und mineralogifche Stubien. Geine in lateinischer Sprace gebruchten Schriften wurden von Lehmann (4 Thie. in 5 Bben.), Freiburg 1806—13; ben "Bergmannns ober Gelprache Aber ben Bergbau", Schmidt (Freib. 1806. Bglche. Becher: "Die Diinera-logen G. Agricola und A. G. Berner", Freib. 1820). 2) A., Johaun, eigentlich Schnitter, einer ber bebeutendsten Gelehrten bes 16. Jahrh., Schaller und Freund Luther's, wurde am 10. Apr. 1492 in Eisteben, baber auch "Magister Jalobius" genannt, getoren, war Pfarrer bafelbst, Bortlimpfer ber Reformation, wurde 1537 Professor in Wittenberg, flarb am 22. Sept. 1566 zu Berlin als Hofprediger. Luther griff ihn heftig an als einen Bertheidiger bes Antinonnsmus. Er nahm 1548 Theil an der Abfassung bes Interim und war auch in bie Abiaghoriftifchen Streitigfeiten verwidelt. Seine theologischen und polemischen Schriften find für unsere Zeit von keiner Bebentung, doch hat feine "Ermmlung und Auslogung beutscher Sprichwörter" bleibenben Werth. 3) A., Iohann Friedrid, geb. 1720 ju Dobitidau im Altenburgifden, war ein berabmter Orgelfpieler und Schriftsteller über Bocal- und Instrumentalmufit, ein Schuler Gebastian Bach's, war 1759 Dirigent ber Lapelle Friedrich's d. Gr. in Berlin und flarb baselbst am 12. Nov. 1774. Seine bebeutenbsten Opern: Achill auf Shros, Iphigenie in Tauris; gab 1747, Berlin: "Senbschreiben eines reisenden Liebhabers der Musik an der Spree" beraus. 4) A., 2R artin, berühmter Schriftfteller über Musit, geb. 1486 ju Gorau, 1524 Cantor und Musit-biretter in Magbeburg, Luther's Freund. Geine Schriften trugen viel zur Abschaffung ber sogenannten Tabulatur (f. d.) und Sinführung des jetigen Notensustems bei. Er ftarb 1556. Seine wichtigfte Schrift: "musica instrumentalis", Bittenberg, 1529. 5) A., Rubolf, eigentl. Roelof hunsmann, geb. in Bufle bei Groningen, einer ber bedeutenbften humanisten und Betambfer ber scholastischen Philosophie, machte seine Studien in Lowen, Baris, Ferrara und Pavia, wurde 1484 Professor in heibelberg, farb aber schon am 28. Dct. 1485. Seine Schriften herausgegeben von Alard, Roln 1539; Lebensbejchreibung von Tresling, Gröningen 1830.

Agricultur (vom lat.) bezeichnet bie gesammte Laubwiethschaft -(f. d.); iusbezondere den eigentlichen Ackerbau (f. d.), im Gegensatz zu Wiesen- und Waldwirthschaft.

Agricultural Colleges (fpr. Aeggrifoltschurel Kollebiches), Aderbauschulen in ben Bereinigten Staaten. Am 14. Dezember 1857 reichte Son. Juftin S. Morrill, von Bermont, Borfiper bes Comite's fiber Aderbau, in bem Reprafentantenhaufe eine Bill ein, nach welcher ben vericiebenen Staaten ein Theil ber Bffentlichen Lanbereien augewiesen werben follte, um Bitbungsanstalten zur Debnno bes Aderbanes und ber mechanischen Rünfte zu grunten. Nach langen Debatten ging vier Monate fpater ber Gefeteeborichlag mit einer geringen Stimmenmehrheit burd. 3m Jahre 1859 tam bie Bill bor ben Genat und murbe bon ben Cenatoren Babe, Barlan und Stuart warm befiltwortet, aber burch tie Senatoren Davis, Mafon und Bugh ebenfo icharf tetampft. Gie murbe folieflich mit einer Dehrheit von zwei Stimmen angenommen und ging an ben Prafibenten Buchanan, murbe aber von biefem mit seinem Beto jurudgefdidt. 3m Jabre 1862 wurte tiefelbe Bill tem Genate von Rabe noch einmal vorgelegt, burch Harlan im Ramen bes Comite's empfehlen, und ging am 10. Juni mit 32 gegen 7 Stimmen burch. Am 17. Juni paffirte bie Bill im Daufe ber Reprofentanten mit 90 gegen 25 und murbe am 2. Juli burch ben Prafibenten Lincoln jum Wefet erhoben. Darnach foll jeber Ctaot 30,000 Ader ber öffentlichen ganbereien für ichen einzelnen feiner Senatoren und Reprafentanten, nach bem Cenfus von 1860, gur Grandung von Agricultural Colleges jugewiesen erhalten. Der Staat felbft leiftet Barantie fur Die Edentung und hat binnen 5 Jahren, vom Datum ber Schenfung an, filtr die Anstalt Sorge zu tragen. Alle Staaten, welche sich im Zustande der Rebellion gegen bie Regierung befinden, sind von den Wohlthaten des Gesetzes ausgeschlossen. Eine Congressacte vom 23. Juli 1866 erweitert bie Beit auf 3 Jahre nach bem Erlag ber Acte. Wenn ein Territorium in ben Staatsverband tritt, foll ber nene Staat 3 Jahre Beit haben, innerhalb welcher er bie Wohlthaten Diefer Acte annehmen barf. Rach Annahme ber Schentung werben jedem Staate 5 Jahre gewährt, innerhalb welcher er wenigstens ein College ju grunden hat.

Die folgende Tabelle zeigt die Babl ber Aeder, zu welchen jeder Staat berechtigt ift, sowie bie Daten, an welchen die Staatslegislaturen die Schenfung annahmen, die Zeit der Gran-

bung ber Institute, ihre Mamen und Lage.

| Staaten          | Arder.    | Lag<br>ber Annahme   | Lag ber Grünbung      | Bezeichnung und Lage.                                                        |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mabama           | 240,000   |                      |                       | -                                                                            |
| Artanjas         | 150,000   |                      |                       |                                                                              |
| California       | 159,000   | 81. Mär 1866         | 31. <b>Měr</b> z 1966 | Agricultural, Mining and Mo-<br>chanic arts College,                         |
| Connecticut      | 180,000   | 24. Juni 1863        | 24. Juni 1863         | Sheffield Scientific School of<br>Yale College, Meno Sabra.                  |
| Delaware         | 90,000    | 17. Febr. 1867       | 14. Mär; 1867         | Delaware State College,                                                      |
| Fierie           | 90,000    |                      |                       |                                                                              |
| Georgia .        | 270,000   |                      |                       | 1                                                                            |
| Stinois          | 480,000   | 25. Jan. 1867        | 28. Febr. 1867        | Illinois Industrial University,<br>Urbana. Champaigne Co.                    |
| Indiana          | 1 890,000 | 6. Mära 1865         |                       | Indiana Agricultural College.                                                |
| Jowa             | 240,000   | 11. Sept. 1863       | 29. Mārī 1866         | State Agricultural College and Farm, Mmes, Story Co.                         |
| Mantfe-6         | 90,000    | 8. Tebr. 1863        | ie. Febr. 1863        | State Agricultural College,<br>Danhattan.                                    |
| Rentudy          | 880,000   | 27. Jan. 1863        | 22. Febr. 1865        | Agricultural and Mechanical<br>College (Kentucky Univer-<br>sity) Ergington. |
| Laufene `        | 210,000   | 1 '                  |                       | and a colonia total                                                          |
|                  |           | of (70% - 1000       | 25 25 400             | State State of American                                                      |
| Raine            | 210,000   | 26. <b>M</b> är 1863 | 25. Frbr. 1865        | State College of Agricultural and Mechanic Arts, Orono.                      |
| Marhland         | 210,000   | 24. Jan. 1864.       | _                     | State Agricultural College,                                                  |
|                  |           | i .                  | ( 20. April 1868      | Mare, Agricultural College,                                                  |
| Maffachusetts    | \$60,000  | 1963                 | II                    | Mmbesft.                                                                     |
|                  |           |                      | ( 10. April 1861      | Mass. Institute of Technologie,<br>Before.                                   |
| Michigan         | 240,000   | 25. Febr. 1888       | 18. März 1863         | State Agricultural College,                                                  |
| Laine: 3,940,000 |           |                      | 1                     | *milenfl.                                                                    |

| Staaten?                        | Arder              | der Annahme    | Tog<br>ber Gründung | Bezeidjuung und Loge.                                                      |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Minuejota<br>Minuejota          | 120,000            | 2. Febr. 1865  | 3an, 1568           | Agricultural College of Minne<br>sots with State University<br>Et. Baul.   |
| Milfilibbi                      | 210,000            | ł              |                     |                                                                            |
| Diffeuri"                       | 830,000            |                |                     |                                                                            |
| Mebrasla                        | 90,000             | 1              | L                   |                                                                            |
| Revade                          | 90,000             | 9. Mär, 1865   | -                   |                                                                            |
| Rew Sampfhire                   | 150,000            | 9. Juli 1863   | 9. Juli 1866        | New Hampshire College of<br>Agriculture [Durtmouth Col-<br>lege], Sancorr. |
| Reto Jerien                     | 210,000            | 21. May 1068   | 4. Wprit 1864       | Ratgers Scientific School and<br>College, Sem Brunswidt                    |
| Rew Port                        | 990 000            | 14. Mai 1863   | 27. April 1865      | Cornell University, 3thate.                                                |
| Rorth Carolina                  | 270,000            |                |                     |                                                                            |
| Dtro .                          | 630,000            | 18. April 1865 | 1                   |                                                                            |
| Dregott                         | 30,000             | 9 Dit. 1862    |                     |                                                                            |
| Pennsylvania                    | 780,000            | 1. Mai 1863    | 13. April 1864      | Agricultural College of Pennsyl                                            |
| Rhobe Joland                    | 120,000            | 23. Jan. 1868  |                     | Scienti fie & bool of Brown University, Brownbence.                        |
| South Carolina                  | 1                  | 1              |                     |                                                                            |
| Krunte ffee                     | 800,000            |                | j                   |                                                                            |
| Legas .                         | [ 180,000          |                |                     |                                                                            |
| Bermont                         | 159,000            | 11. Nov. 1868  | 22. Nov. 1964       | University of Vermont and<br>State Agricultural College<br>Burlington.     |
| <b>Birginie</b><br>Bek Birginia | 300,800<br>150,000 | 3. £ft. 1868   | 7. Bebr. 1867       | Agricultural College of Wes                                                |
|                                 | 1                  |                |                     | Virginin, Morgantown.                                                      |
| <del>Dittorfix</del>            | 240,000            | 2. April 1982  | 12 Warif 1866       | University of Wisconsin [Col-<br>lege of Arts], Madijon.                   |
| Total                           | 9,510,800          | 1              |                     | rego or acted, gravilon.                                                   |

Agriculturchemie (Aderbauchemie) belkt die Lebre, welche bie chemischen Bedingungen bes Lebens ber Duppflanzen und ber Dausthiere umfaßt. Der Grundflein gu Diefer Biffenschaft wurde zu Ende bes vorigen Jahrhunderts burch bie pfianzenphysiologischen Forfcungen ben Sennebier, Ingenhong und Prieftlep gelegt. 3m Jahre 1904 erfchien bas große Bert von Sauffure "Recherches chimiques sur la végétation" (Chemiste Untersaduns gen über bie Pflangen), worin gum erften Dale bie hobe Bebeutung ber Mineratteftanbtheile für bas Leben ber Pflanzen anertunnt wirb. Bu gleicher Zeit wird barin nachzuweisen gesucht, bag die Bflanzenwuzel direct organische Rahrung aus dem Boben auffange, und ift Sauffure dadurch ber Bater ber fog. "humustheorie" geworden, welche, obicon spaterbit Liebig und seine Schiller mit vielem Erfolge gegen sie angelämpft haben, doch in einer gewiffen Beschräntung noch Anerkennung findet. Die wichtigften Beweisgrunde gegen bie genannte Theorie wurden von Liebig im Jahre 1840 in bem Berke "Die organische Chemie in ibrer Anwendung auf Agricultur und Phoftelogie" gebracht, worin jum erfen Dale aber bie Rolle bes Ammoniais, bas Befen ber Gründlingung, ber Brache und ber Bechfelwirthichaft wiffenschaftlider Auffdlnf gegeben wirb. Dbicon nun bie außerordentliche Dichtigkit bet Mineralbestandtheile bes Bobens für die Pflanze, worauf Liebig insbesondere Gewicht legt, micht mehr in Zweifel zu gieben ift, fo find boch auf ber anbern Geite Thatfachen vorhanden, nach welchen biefe im Bereine mit ben Bestanbibeilen ber Atmofpbare nicht allein es find, welche bie Entwidelung einer Pflanze bedingen. Berfuche, welche hierfür fprechen, verbanden wir Lowig, Multer, Molefcott, Meifiner, Blubed, Johnfton u. A. Renerbinge ift ber Mget culturchemie burch bie von bem Englander Way entbectie Absorbitionsfabigfeit ber Adererbe ein neues Felb urbar gemacht worben. Die hierans fich ergebenben Gruntfage find in Deutschland namentlich zur vollen Geitung gelangt, wo an ber Ausbildung ber A. überhaupt mit vegem Cifer gearbeitet wird. In Nordamerita haben fich für ticfe Biffenschaft die Brüber Rogers, D. B. Garbner, Johnston, J. W. Draper und Poreford nicht wenig verdient ge-Mus ber febr reichhaltigen Literatur über M. embabnen wir anker ber bereits angeführten folgende: Lieblg, "Theorie und Praxis in der Landwirthschaft,"(Braunschweig 1856); Bouffingault, "Die Landwirthfchaft in ihrer Beziehung jur Chemie, Boufit und Mcteorolo.

gie" (bentsch von Iräger, 3 Bbe., Hake 1864; Supplint. 1856); Liebig "Chamische Briefe," (b. Aust., Heibelberg 1858); Johnson, "Loctures on the Applications of Chemistry and Goology to Agriculture," (New York 1858; Benkesingen über die Answendung der Themie und Geologie auf den Aderdau); Liebig, "Die Chemie in ihrer Answendung auf Agricultur und Physiologie," (8. Aust. 1865); Henneberg und Stohmann, "Beiträge zur Begründung einer rationellen Kütherung der Wiederkäner," (Braunschiefig 1860); N. Hosmann, "Bericht über die Fortschritte der A.," (Berlin, seit 1858 jährlich; sortgesehr von Dr. Ed. Peters; R. Th. Simmler, "Wissenschaftliche Praxis auf dem Geschieb der Landwirthschaft," (Aaran, 1864); Dr. Nob Lossmann, "Theoretisch-praktische Aktron-Chemie nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft und Ersahrung für die Praxis sassen Jahren erscheinenden Berichte von Th. Antisell und H. Erni in den "Reports of

the Commissioner of Agriculture" animetifam. Azrientture. Department of (engl., fpr. Aeggrifolifche, Dipartment of), Departement bes Aderbauwefens in Washington, ber Bunbesbanytftatt ber Ber. St. partement bes Aderbauwefens wurde burch eine Congregatte vom 15. Dai 1862 gefchaffen, Es foll da sein, wo die Ber. Staaten Regierung ihren Sit hat und den Zwed und die Pflicht haben, unter bem Botte ber Republit Renutniffe aber Gegenftanbe ju verbreiten, welche mit bem Aderban im weiteften Ginne bes Wortes in Berbindung fleben, neue und werthvolle Comercien und Bfiangen guguichaffen unt unter bem Bolle gu vertbeilen. Der oberfie Beamte ift ber Commissioner of Agriculture, welder file bielelbe Dance fein Amt versleht. wie die übrigen vom Brafibenten ernannten Civitbeamten. Der Commissioner foll fic Aber Alles, was mit bem Aderban in Berbinbung fieht, in feinem Departement burch Bilder und Correspondenzen, burch praetische und wissenschaftliche Experimente. (über welche sorgfältig ansgearbeitete Bucher geführt werben), burch gesammelte flatiftische Tabellen und endere geeignete Mittel unterrichten; foll möglichft viele und neue Pflanzen und Samereien fammeln, burch Anban ben Werth berfelben prufen, für beren Berbreitung möglichft forgen und sie nuter die Landwirthe vertheilen. Er arbeitet einen jährlichen Generalbericht aus, welchen er bem Brafibenten und bem Congreg vorlegt, nab Specialberichte, fo oft fie vom Brafibenten ober einem ber beiben Theile bes Congresses verlangt werben, ober er selbst es für nothwendig halt. Er leitet und beauffichtigt die Berwendung der vom Congress bem Departement jur Berfügung gestellten Gelber und legt Rechnung barüber ab. In Altwefenheit bes "Commissioner" ster bei eintreiender Bacana, versieht ber erste Gefretar die Antique dafte.

Der oberste Beamte ernennt und beschäftigt, unter den Bessimmungen des Congresses, Chemiker, Botaniker, Entomologen und andere Männer, welche mit den Naturwissenschaften vertrant sind, so weit sich dieselben auf Aderdan beziehen. Der Contract für das Gebände des Despartementswurde am 2. Ang. 1867 ausgegeben und dasselbe im Sommer 1868 so weit vollendet, daß der Commissioner u. seine Assisten ihre Zimmer beziehen konnten. Das Gebände liegt west, dem Smithsonian Institut, ist 171 F. lang, 62 F. breit. Im Erdgeschos besindet sich ein bemisches Laboratorium, im ersten Stockwert die Lauptgeschäftszimmer und die Bibliothes. Der Hauptsaal im zweiten Stockwert ist 103 F. lang, 57 F. breit und 26 F. hoch und zu einem landwirthschaftlichen Ruseum bestimmt. Die Zimmer sur Samereien besinden sich im britten Stockwert und die Dachzimmer werden sitt eine Reihe von Arbeiten Raum bieten, welche bissang answärts gethan wurden. In den ersten 13 Wochen des Jahres 1.67 wurden vorzugsweise durch Witglieder des Congresses 42,173 Klanzen und während des Jahres

1867 1,426,637 Badden Gamereien bertheilt.

Der gegenwärtige Commissioner hat Anstalten zum Anstausch von Getreibearten, selbenen Sämereien, medizinischen und anderen Pflanzen getrossen und sich zu diesem Iwede mit verschiedenen Instituten, landwirthschaft. Departements und Gesellschaften und den dreiedenen Reseierungen auf beiden Hemisphären in Berbindung geset, nämlich mit den Regierungen don Vrenzen, Destreich, Ehine, Japan, Guatemala und Brit. Dondurus, den botanischen Gärten in Weldonrus, Australien, und Kew, England; dem Indischen Museum in London, der Lendwirthschaftlichen Gesellschaft um Cap der Enten Possung und dem Commissioner des Patentwesens der Argentinischen Republik. Durch diese Berdindungen wird es dem Ackerdungensche der Argentinischen Republik. Durch diese Berdindungen wird es dem Ackerdung Departement möglich werden, eine große Menge Pflanzen zu beschaften, welche sich dem China und dem Boden in irgend einem Thelse dieses Landes ungewöhnen können. Auf der Muster-Farm sind mit Erfelg Praden von fremden und eindeimischen Sämereien, Getreides früchten und Gemüsen gezagen worden. Die Farm mußte leider seit Errichtung des Reus kanes zu anderen Zwesen derwendet werden. Das Museum enthält eine kedentende Samms

lung von Sämereien, Wobellen von Früchten, Zeugswiffen, wie Seide, Baumwolle, Flachs u. f. w. in den verschiedenen Stadien ihrer natürlichen Entwicklung oder Berarbeitung; verschiedene Arten von Infecten, Bögeln und anderen Thieren, sorgfältig classischit, welche ber Pflanzenn elt schädlich oder nützlich sind. Mittheilungen von Correspondenten oder anders woher werden von dem Departement in den monatlichen und jährlichen Berichten eröffnet.

Die Beamten bes Departements find: Ein Commissioner) \$3000; zwei Secretäre (voting Chief Clerk und Disbursing Clerk) fi \$2000; ein Stetistifer (\$2000); ein Superintenbent ber Botanischen Gärten (\$2000); ein Entomologe (\$2000); ein Chemiter (\$2000); ein Superintenbent ber für Sämereien bestimmten Zimmer (\$1800); ein Bibliothefar

(\$1800).

Agrieulturspstem wird das System der Staatswirthschaftslehre genannt, welches im Aderdan die Hauptquelle des Nationalwohlstandes sindet und verlangt, daß die Staatsleistungen nur vom Bodenertrag zu fordern sind. Name und Sache kammen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Man nannte dieses System auch das physio fra tisches vorigen Jahrhunderts. Wan nannte dieses System auch das physio fra tische und die Bertreter desselben Physiotraten oder Dekonomiken. Vegründer des A. war der Franzose Frauz Dues nah, Leibarzt Ludwig XV., in seinem "Tableau seomomique" (Paris 1753). Weiter fortgefährt wurde dasselbe durch die Schriftsteller Dupont, Boudeau, Leutrosue, de la Rivi re und den älteren Mirabeau; in Deutschland durch Jselin, Soldettwein, Springer, Schmalz, Krug u. A. Dieses System wurde von ihren Vertretern setst auf erhet Deutschen und auf Rosen der übrigen Iweige der Staatswirthschaftslehre (Gewerbe, Handel u. s. w.) betont. Es läßt sich jedoch nicht läugnen, daß die Untersuchung und die Erdretrung dieser Frage wohltsdig auf das Sanze der Staatswirthschaft eingewirft hat, die Fehler des Handelsspstem ansdelle und die Bedeutung der Freiheit der Gewerbe für den Rationalreichthum hervorhob.

Agrigent (a. Geogr., bas griech. Atragas, sett Girzenti, fpr. Pscirtscherti) war die größte Stadt auf der Insel Sicilien, an den Flässen Atragas (sett Finme die S. Biago) und Hopsas (sett Finme die Stadt zählte in ihrer Bluthezeit über 200,000 (nach Sinigen sogar 800,000) E. und war reich an prachtvollen Tempeln und Bauwerken aller Art. Gleich Sprakus hatte A. eine demokratische Berfassung, mit Tyrannen, als teren bedeutendher Theron, der von 488—472 v. Chr. regirte, genannt wird. Die Stadt klühte die 405 v. Chr., in welchem Jahre sie von den Karthagern erobert und theimeise zersert wurde, und von welcher Zeit an ihr Ansehen und ihr Ansehnen. Zu ihrem schnellen Berfalle trug hanptsächlich der Umstand bei, daß sie von jenem Jahre an abwechselnd bald von den Kömern, dato von den Karthagern erobert und jedesmal kedeutend gebrandssich wurde. Zwar erholte sie sich nach 210 v. Chr., in welchem Jahre sie wieder um in die Gewalt der Römer kam (2. punischer Krieg), erlangte aber nie wieder ihre frühere Bebeutung und Wacht und wurde endlich im Jahre 825 n. Chr. von den Sarazenen vollständig zerstört.

Agrimensoren (vom lat.), die rom. Feldmesser, welche die Acder, namentlich die öffentelichen Ländereien, wie z. B. bei Anlegung von Colonien, zu vermessen hatten. In früherer Beit weniger angesehen, galten sie namentlich von der Kaiserzeit an filr Gelehrte, hatten ihre eigenen Schulen und eine eigene Literatur, in welcher sich besonders Sieulus Flaceus, Julius Frontinus, Agenius Urbieus n. s. w. auszeichneten. Fragmente dieser Literatur haben in neuester Beit Blume, Lachmann und Rudorss (2 Bbe., Berlin 1848—1852) herausgegeben.

Agrimonia, Obermennig, Pflanzengattung aus ber Familie ber Rojaceen. Art: A. Eupatoria, wächst in Curapa febr biel an Wegen und auf Wiesen und war früher offizinell.

Agriscaftanum, bie Erbnuß.

Agrianis, Fest bes Bacches (nach besten Beinamen Agrionios benannt), welches von den griech. Frauen in Orchomenos jur Nachtzeit gesciert wurde. An demselben naterhielt man sich durch allerlei Scherze, sowie dadurch, daß man sich gegenseitig duntse Fragen und Rathsel vorlegte, weshald man noch heute unter A. eine Sammlung von Rathseln und Charaden versteht.

Ugries, Sohn bes Porthaun, ber seinen Bruder, König Denens uon Kalpbon, mit Hilfe seiner Sohne Thersites, Onchestos, Prothoos, Resentor, Lytopens und Alenalippos vom Throne stieß, felbst aber später von dem Enkel bes Denens, Diemedes, wieder vertreben wurde.

Mariethumie (vom griech.), wilde, unbandige Gematheart; Wahufinn, mit Morbeier verbunben.

Marippa. 1) De e n.e u.i.n. A., einer ber Gefanbten, Die von ben Batrigiern im Jahre 494 b. Chr. an die nach tem Beiligen Berge (Mons sacer) gezogenen Blebejer geschickt wurben, nm mit Letteren aber bie Radtebr nach ber Stadt gu verhandeln. A. ergablte ben Blebejern bei biefer Gelagenheit bie berühmt gewordene fabel von bem Dagen und ben Gliebern bes menfchlichen Rorpers und wußte folieftich bie Plebejer gur Rudtehr gu bewegen. 2) Marcus Bipfanius A., rom. Felbberr, Staatsmann und Aunftmacen, geb. im Bebre 63 b. Chr., war nicht nur ein treuer Rathgeber bes Octavianus Anguftus, fonbern verhalf bemfelben auch burch ben Sieg bei Achum (31 b: Chr.) zur Alleinherrichaft. Auguftus zeigte fich ibm baburch bantbar, bag er ibm zuerft feine Richte Dlarcella und nach beren Tobe feine eigene Tochter Julia jur Fran gab. En ftarb im Jahre 12 v. Chr. Als Dann von geläutertem Befcmad und ale Befchuter und Forberer ber Aunft, namentlich ber Baufunft, veranlagte er bie Granbung vieler tanftlerifc vollenbeter und nablicher Banwerte. Auch als Schriftsteller war er thatig; er verfaßte eine Gelbftbiographie und ein Wert fiber ABafferleitungen, die jedoch beide berloren gegangen find. In ben "Commentarii Agrippao" wurden die Ergebniffe einer von ihm veranftalteten Bermeffung bes gangen rom. Reichs

niedergelegt. (Bal. Frantien, "Marous Vipsanius Agrippa," Altona, 1836).

Agrippa, Cornelius Beinrich, von Mettesheim, wurde 1486 gu Roln geboren; Schriftfteller, Arzt und Bhilojoph. 3m Jahre 1500 Lehrer ber Theologie ju D. le in Bur-gund, warde er von ben Mänchen, welche er burch berbe Sathre gereigt hatte, ber Reperei angeklagt und jur Fincht gezwungen. Er ging zuerft nach England, bann nach Italien und wurde im heere Raifer Maximilian's hauptmann und Ritter. Als folder befuchte er bie Universität Pavia, ward Doctor ber Rechte und Medigin, aber auch von bier verjagt. Det, wo er burch ben Markgrafen von Montferrat bie Stelle eines Sundiens erhalten batte. wurde er ebenfalls vertrieben. Er ließ sich bann als practischer Arzt in Lyon nieder, wurde Leibargt ber Mutter bas Königs Frang I., aber ba er fich weigerte, zugleich Aftrolog zu fein, bald entlaffen. Er ging nach ben Rieberlanden und fcrieb bier fein berühmteftes Werf: "Do Vanitate Scientigrum" (von ber Eitelfeit b.r Biffenschaften, Abln, 1527), eine beißenbe Satpre auf ben Stand ber Biffenschaften feiner Beit. Bieber flüchtig, wandte er fich nach Seine Freunde befreiten ibn und er ging nach Grenoble, wo Lpon, wurde aber verhaftet. er am 18. Febr. 1535 ftarb. Auger obigem Berte forieb M.: "De occulta philosophia" (von verborgener Bhitofophie), ein gegen ben herenaberglauben gerichtetes Wert. Gine Sammlung seiner Werfe erschien in Lyon 1550 in 2 Banben (bentich 5 Lbe., Stutigart

1856). Das beste Wert über A. ist von bem Englander Morley (2 Bbe., London, 1856). Agripping. 1) Erste Gemablin bes rom. Kaifers Tiberins, ber sich von ihr trennen mußte, um Agrippa's hinterlassene zweite Fran Inlia, die Tochter bes Raifers Angustus, zu heirathen. A. verheirathete sich später mit Afinius Galins. 2) Tochter des Marcus Bipsonins Agrippa und der Julia, eine muthige, energische Fran, die ihren Mann, ben Cafar Germanicus, auf allen seinen Feldzügen begleitete. Rach bem Tobe ihres Mannes vom Raiser Tiberius verbannt, ftarb sie im Jahre 33 n. Chr. auf ber Insel Bandataria ben hungertob. 3) Tochter ber Barigen und bes Cafar Germanicus, in Köln (nach ihr Colonia Agrippina bengunt) geboren, eine burch ihre Grausamseit, ihre Ausschweisungen und ihre Berbrechen (fle vergiftete mehrere ihrer Berwandten) berüchtigte Frau; zuerft mit Cuejus Domitins Abenobarbus, bann mit Crispus Paffienus und gulett mit ihrem Obeime, bem Raifer Claudius, ben fle fpater vergiftete, vermablt. Als fle jeboch unter ihrem Cohne Rero (aus ihrer Che mit Domitius Abenobarbus, bem fie burch verschiebene Berbrechen auf ben Thron verholfen hatte, ihrer maftojen Berrichfucht frohnte, ließ birfer fle im Jahre 60 n. Chr. ermorben.

Agrippinische Geburt, Fußgeburt, Geburt eines Agrippa, b. i. eines Lindes, bas mit

ben fügen zuerst zur Welt tommt. Agrippinus, Bifchof von Carthago im 3. Jahrh., befunnt burch bie von ihm verfochtene Lebre, bag eine Blebertaufe ber Ceper nothwendig fei. Seine Anbanger : Agrippinis

Agronom (vom griech.), wiffenichaftlich gebilbeter Landwirth. Daber: Agronomie, Boben., Aderbaulunde, namentlich in Bezug auf Die Bestandtheile bes Bobens und auf bie Berbefferung fehlerhafter Bebenarten; Agronometrie, bie Anwendung von Erfahrungsführen bei Berechnung bes Bobenwerthes.

Agropoll, Stabt in Italien, in der Brobinz Principato Citexiore, am Toblanischen Meere,

2500 G., Fijdereien.

Agropyrum, nach Einigen eine Abtheilung ber Beizengattung, nach Anberen eine felbst-

ftandige Grasgattung (f. u. Triticum).

Agrossiemms (ans den griech. Wörtern Agron, d. i. Ader, Held, nud Stemma, d. i. Arms, Guirlande, zusammengeseth), Pflanzengattung ans der Familie der Caryophyllene-Silonene, ausgezeichnet durch einen ledrigen, fünsspaltigen Aclch. Arten: A. Githago, die Rade, auch Kornrade genanut, ein unter dem Getreide hänsig vordommendes Unkrant mit langgespitzten Aelchabschnitzen und purpurrothen oder weißen Blätten, desten Samen, mit dem Getreide gemahlen, das Mehl dunkel särfen; A. Coeli rosa, Hinmelströchen; A. coronaria, Stech-, Vezir- oder Cammentnelte, theils wild wachsend, theils als Zierpstanze culstwirt, mit behaartem Stengel und weißen oder vothen Blütthen, welche am Schunde stechende Lähne haben.

Agroftengraphie (vom griech.), auch Agroftographie, Befdreifung ber Grabarten;

Mgraften logie (Mgroftologie), Lebre ban ben Grafern.

Mgrafitbeen, nach Enblicher Unterfamilie ber Famitie ber Grafer.

Agrafis, Bindhafer, Bindhalm, Pflanzengattung ans der Familie der Gramineen, sehr gutes Futtergras. Der Bind ha fer (A. spica vonti) sommt in Europa unter dem Getreide sehr häusig vor und ift ein lästigest Unkraut. Die auf Wiesen wachsenden Arten heißen im Allgemeinen Straußgröser. Den meisten Futterwerth hat bas weiße Straußgras ober Fivring vas (A. alda).

Megnotiren (vom lat.), trantelu, trant fein.

Agrund (ital., vom mittellat. agrumen, das vom altlat. acer, starf, faner, franz, nigro, fpr. abgr, ital. agro, abgeleitet ift), Collectioname ver ital. Orangeriefelichte. A. ik auch der Titel einer von Ropisch in Berlia 1837 herausgegebenen Cammlung ital. Bollstieder.

Agrhpuie ift bie griech. Bezeldnung für Schlaflofigtalt (f. b.).

Agteleter Sohle ungar. Berablo, b. i. dampfender Ort), Stalattitenhöhle bei dem umgar. Dorfe Ug t'e l'et, im Comitat von Gömör, nahe der von Ofen nach Kalchan führenden Straße, welche mehrere Abtheilungen hat und die wunderbarften Steingebilde besitzt.

Mgeftein, oft Rame far Achat, aber auch für Bernftein.

Agus, auch Bolean de Agua (Wasservullan), Bustam Centralamerila's, im Staate Gnatemala, unter 40° 16' nördt. Dr. und 37° 3' westl. Länge, nahe der Stadt Escuintsa und etwa 25 engl. M. südwestl. den der Hauptkadt des Staates, Gnatemala (Neu-Gnatemala), gelegen, der Beschaffenheit nach ein von Obstdiammassen eingeschsessener Trachptiegel. Gein Kraier liegt 15,000 engl. F. über dem Meeresspiegel, seinen Namen (Wasservulfan) hat er dan einer im Sept. des Jahres 1541 ansgeworfenen ungeheneren Wasserwassen welche die alte Stadt Gnatemala (jeht Bieja-Gnatemala) zerstörte. Etwa 25 M. NWB. dem A. und etwa 300 F. niedriger als derselbe liegt der sortwährend thätigo Feuer du I-lan (Bascan de Fuego, s. u. Fuego, Solean de).

· Mgus Caliente (b. i. warmes Baffer), fleine Ansteblung im County Can Diego bes Staates California (Ber. St.), ungefahr 60 engl. M. nordoffil, von San Diego, nach einer

in ber Rabe befindlichen wormen Quelle benannt.

Agnachung, Stadt im Staate Unatemala, Centralamevita, Brobing San Salvator, ungefahr 30 engl. M. vom Stillen Meere entfernt, an der Straße zwijchen der Stadt Gnatemala und Sonsonate, unter 14° nerbl. Br. und 89° 40' woftl. Lange.

Agnadilla (fpr. Agnadilja), Hafenstadt an der nordwestl. Allse der zu den Antiken gehörenden Jusel Porto Rico, 65 engl. M. westl. von San Inan, 2500 E., vortressicher

Dafen.

Agnaba. 1) Bunta de Agnaba, nordwestl. Cop auf ber Insel Borts Rice. 2) (auch Agneba), Fluß in Spanien, Nebenfluß bes Onero, einen Theil ber portug.

Grenge bilbenb.

Agundo, Alexander Maria A., Marquis de fas Marismas de Guabalquivir, Banquier und Hinaugmann, geb. am 29. Juni 1784 in Sevilla aus jud. Hamilie, nahm guerft im spanischen, dann bis 1815 im franz. Heere Bienke, übernahm späcter (1828, 1830 und 1831), nachdem er den Kriegsdienst quittirt und in Paris ein Bantge-schätz angelegt hatte, die spanischen Anleihen (die von ihm auszestellten Schuldschen bießen Agnados), welche ihm nicht nur ein bedentendes Bermögen, sandern auch das span. Marquisat einbrachten (unter Ferdinand VII.). König Otto von Griechenland übersandte ihm den griech. Erlöserorden. Er starb am 14. April 1842, ein Bermögen von nahezu 15 Mill. Fre. und reiche Aunsthammingen hintertallend.

Manabores, in Mabrid bie Bertaufer bes Trintmaffers.

Mann Dutre (b. i. fuffes Baffer), Muffchen in Ancces Conuty, Staat Texas (Ber. St.),

Riegt in die Laguna bei Mabre.

Agna Fria (b. i. taltes Wasser). 1) Kleiner Fleden im Territorium New Merits (Ber. St.), Santa Fé County, etwa 6 engl. M. südwestl. von Santa Fé. 2) Positsadi in Wariposa County, Staat California, im Minendistrict, am westl. Fuse der Sierra Nevada, etwa 70 M. südösll. von Stockton, an einem Flüschen gleichen Namens, das in den Mariposa mundet.

Agnapehi, Klug in Brafilien, 160 15' fubl. Br. entspringend und nach einem Laufe von

100 engl. Di. in ben Jauru, einen Rebenfluß bes Paraguay, munbenb.

Manarico, golbhaltiger Flug in Cenabor (Gubamerita), Rebenflug bes Napo.

Mauas, Flug in Spanien, Rebenflug bes Ebro.

Aguns Calientes. 1) Staat im Elvosten Merito's, 3401, 11 engl. O.-M., 80,829 E. (1857), getiltet im Jahre 1853 ans dem filtwestl, von der Sierra Madre gelegenen District Aguas Calientes und Ebeilen des Staates Zacatecas, begrenzt im Norden von Zacatecas und San-Luis Potost, im Osten von Zacatecas und Guanaquato und im Siden und Westen von Ratisco, meist ein durchschnittlich 5400 engl. F. hobes Platean bildend, seroch im Nordosten durch Ansläuser der Sierra Madre (Gierra del Laurel und Sierra del Binal) gedirgig, sehr fruchtbar, besonders Eetreide und Hissprückte produzirend; Silberabergwerte. 2) Blübende Stadt im Staate Aguas Calientes, 270 engl. Meilen nordwestl. von der Stadt Mexiso, unter 22° nördl. Br. und 101° 45' westl. Länge, 23,000 E. (1865), auf einer Hochebene (6000 engl. Huß über dem Meeresspieges) erbaut, am Arenzungspunkte der größen Strase von Zacatecas nach Sonora und Durango und der den San-Luis Botost nach Guadasarara, mit vielen Rirchen, drei Alöstern und von reichen Obstgärten (Oliven, zeigen, Birnen, Wein n. s. w.) umgeben. Nahe der Stadt bestwen sich mehrere warme Mineralquessen (wie z. B. die 3 engl. M. entsernte Bano de sa Con tera, mit einer Temperatur von 99½, F.), nach welchen sie benannt ist, und Silbergruben.

Mgnebo, Blug, f. n. Agnabo.

Mguessen (fpr. Agessoh), Henri François d'A., franz. Staatsmann, geb. 1668 in Limoges, 1690 Generalabocat und 1700 Generalprocurator am Parlamente in Paris, von 1717—1750 Ranzler, hochverdient um das franz. Gerichtswesen, gest. am 9. Febr. 1751. Er war ein entschiedener Bertheidiger der Bosssrechte und der Gallsauschen Kirche. Weber dat seine Schriften dentsch herausgezeben (Sulzbach 1816). Der letzte männliche Sprößling A.B., denry Cardin Jean Baptiste Marquis d'A., ged. zu Fresnes, wurde im I. 1763 in die Académie Française aufgenommen, war Deputirter des Adels in den Generalstaaten, wurde von Napoleon I. zum Präsiventen des Appellhoses in Paris, später zum Gesandten in Arpenhagen und 1805 zum Senator ernannt. Ludwig XVIII. erhob ihn zum Pair. Er starb im Jan. 1826.

Mguila, Flufchen in Bictoria County, Stuat Terus (Ber. St.), munbet in bie Lavaccu Bai.

Agullat, Grace, eine aus einer jäbischen Ranfmannsfamilie ans Spanien stammenbe engl. Schriftsellerin, geb. am 2. Juni 1816 in Hadney bei London. Ihre Borsahren mußten ihres Glautens wegen aus Spanien flieben und fanden eine Zustucksstätte in England, wo Gruce von ihren Eltern, und zwar von diesen allein, erzogen und unterrichtet wurde. In ihrem 14. Juhre begann sie das Studium der Geschichte und verfasste dalb darauf die religiöse Fadel "The Martyr, or the Vals of Codars" (deutsch unter dem Titel: "Warts Benrsquez Morales", Magdedung 1860). Diesem ersten Werte, das mit großem Beisall ausgenommen durde, solgen dabere, wie z. B. "The Spirit of Judaism"; "Israel Desended" (ans dem Französischen); "Magic Wreath" (Gedichte); "Days of Bruce" (Erzösischang aus der schaft, Geschichte); "Jowish Faith" (London 1847); "Women of Israel" (Woden 1845); "Home Seenes and Heart Studies"; "Home Instunce" (Entist., London 1855); "Josephine; or, the Edict and Escape"; "Mother's Recomponise" (deutsch, Leizzig 1859); und "Woman's Friendship" (sümnssiche Werte in 8 Bdn., Lonsdon 1861), welche alle wegen der aufrichtigen Frömmigkeit und des zarten poetsischen Gesüsls, mit welchen sie verfaßt sind, allgemein ausprachen. Im Jahre 1835 erhielt ihre ohnehin stüdiche Constitution einen heftigen Stoß durch einen Maseranfall, von dem sie Säder von Schwaldach zu besoche, karb aber auf der Reise dahn am 16. Sept. in Frankfart am Main. Ihre sterdichen lederreste wurden auf dem bortigen jlbischen Lederreste

Agnilar be la Frentera. Stadt in der fran. Prodinz Corboda, am Cabra, berkhmt wegen seiner sauberen Saufer und reinen Strafen, mit mehreren blifchen Rirchen und anberen öffentlichen Gebanben, 11,636 E., Getreibe- und Beinhanbel.

Mguilas, Statt in ber fpan. Probing Murcia, am Mittellanbifchen Deere, Keiner, aber febr ficherer Bafen, Gip eines engl., frang. und portug. Biceconfuls, regelmäßig gebant, mit

einem bon 100 Mann Colbaten bejetten Fort, Getreibeansfuhr, 4832 G.

Agnilla ober Agnila Creek (fpr. Krihk), Flüßchen im Staate Texas (Ber. St.), fließt

füblich und munbet im County De Lennan in ben Bragos.

Mgulhas, Cap (Nabelcap) und Bant (Nabelbant) an ber Gubfpipe Afrita's. Erfteres unter 346 51' 30" fubl. Br. und 196 56' 30" Bftl. Lange, ungefahr 25 b. Dieilen fubofil. bom Cap ber Guten hoffnung, 455 f. über bem Meerespiegel, feit bem 1. Darg 1849 mit 

Mgur, Rame eines jub. Weisen, ber bas 30. Capitel ber Spruche Galomo's verfaßt ha-

ben foll.

Mgurtidinstifde Jufeln, and Dgburtidinstifde Jufeln genannt, Jufelgruppe im Guboften bes Raspifchen Meercs, von Ernehmenen bewohnt, unter benen bie In-feln Rephten of (mit Raphthaquellen) und Iba at bie bebentenbften finb.

Agufit (Aguft - Erbe, b. i. Groe ohne Gefcmad, gefcmadiofe Erte), eine Erbart. ans welcher ber fachf. Berpil (Ag u ft it - 6 marag b) jum größeren Theile befteben foll.

Manti (Dasvprocta) gehört zu ben Caugethieren, Orbnung ber Ragethiere, zur Familie ber Salbhufer, welche nur in Gubamerita vortommt. Das A. bat einen langlichen Ropf, folanten Gals und schlante Beine; hinterbeine fast noch einmal so groß wie bie Borberbeine. 3hr Bleisch ift wohlschmedenb. Das gemeine A. (Dasyprocta Aputi) ift gelblich broun und schwarz gesprenkelt und wird 18—19 Boll lang, etwa 6—9 Boll hoch. Gein Baterland if Brafilien, Baraguan und Gubana. Das fc warze A. (D. nigricans) lebt im Junern bon Gilbamerita, ift fowarz mit weißen Fleden. Das patagon if de A. (D. Patagonice) auch Mara genannt, ift faft bas einzige Sangethier ber unwirthlichen Gildspipe von Sübamerita. Es ist auf bem Ruden und an den Seiten fraungrau, am Unterruden fowarg, an Bruft und Band weiß, bat einen weißen von ber Schwanzwurzel bis auf ben Oberichentel laufenben Streifen, lange aufrecht fichenbe Ohren und giemlich lange, bunne Beine. Es wird weniger feines Fleisches als feines fconen Felles wegen gejagt.

Agneus, borischer, bes. in Delphi gebränchlicher Beiname des Apollo, als Schutzgott ber

Stragen und Blate.

Agylaus, Deinrich, geb. 1590' in Bergogenbufch, veranlagte 1579 ben Utrechter Bund, 1586 Beifiger bes bochften Gerichts und Fiscalamts tafelbft, geft. 1595.

Aegypten (griech. Aigyptos, lat. Aegyptus, engl. Egypt - fpr. Itschirt -, franz. Egypto - fpr. Chichipt -, ital. Egitto - fpr. Cofditto -, tifrt. G i p t, topt. R be m l, hebr. Misrajim, arab. Diasr), ber zwifchen 24° 5' und 31° 35' nörel. Er. und 43° 30' und 52° 20' dill. Lange gelegene n. etwa 5500—6000 geogr. (200,000 engl.) D.-M. umfaffente norbofil. Theil Afrita's, ber fowohl wegen feiner phyfichen Eigenthamlichkeiten, als auch wegen feiner gefchichtlichen Bebentung eines ter mertwürdigften Lanber ber Erbe ift. Ae. wird im Rorben vom Mittelländischen Meere, im Often von Arabien und bem Rothen Moere, im Guben von Nubien und im Besten von ber Bufte Gabara (bier Libpice Bufte genaunt) begrenzt und bildete infolge seiner Lage im Alterthume ein Bermittelungsglied zwischen den alten füdastatifien und den neuen europäischen Gulturlandern. Im eigentlichen Sinne umfaßt Ae. den niedrigsten und nörblichsten Theil des Rilthales, von dem fogen, ersten Rataratte (f. b.) an bis zur Deercolufte. Unter 24° 3' 45" nordl. Br. ftrömt ber Flug, aus ben felfigen Schluchten bes unteren Anbien's hervorbrechend, in fanftem, aber ruschem Laufe um bie Aleine Infel Bilat (arab., bei ben alten Griechen "Bbila" genannt), um fich 1/, b. DR. unterhalb berfelben, bei ber Insel Clephantine, in bie Kataratte von Affnan (Spene) ju fiurgen. Bon hier an flehen ber Schifffahrt auf bem Nile keine hinderniffe mehr im Wege, berselbe versolgt von da im Ally. einen nordwestl. Lauf, bis er sich unter 30° 35' nördl. Br. in bas Mittellandifche Meer ergießt. Die Infel Phila ift von grabifchen Schriftsellern mit einem in Gold gefaßten Smaragd verglichen worben und biefe Anspielung auf ihre Appige Begetation, im Gegenfat zu bem muften, traurigen Anblid ber fie umgebenben Buftenftretken, läßt sich auch auf die niederen Bartien des Flußthales anwenden. An allen Stellen in Ae. bildet das Nilthal mit seinen frischen, üppig bewachsenen und reich belebten Ufern einen wohlthuenden Contraft gegen die einformige, trofilose Durre und Debe, welche außerhalb feiner Grenzen herricht. Nur in Unteragopten, im fogen. Delta, macht bie, namentlich im füblichften Oberagypten vorherrichenbe, wild-romantifche Scenerie einer lanbichaftlichen Eintonigkeit Plat. Das Nilthal wird in seiner ganzen Länge, von Phila an bis in die Rabe bon Cairo, any beiden Seiten von ununterbrochenen Hügelketten eingeschlossen, von denen die im Often gelegenen (das Arabische Geberge) fast durchgängig dem Flusse ziemlich nahe treten und an vielen Stellen stell nach demselben absulen, während sich die westlichen (die Libysche Auflichen Stussen) vom Flusse ans terrassenförmig erheben und oft 3—4 M. vom eigentlichen Flussette zurücktreten. Gegen das Delta hin geben die Hügelketten immer mehr und mehr aus einander, indem sich die östl. nahe Cairo nach Osten wenden, das sogen. Wostatumgebirge bilden, jedoch nach und nach an Höhe abnehmen und sich endlich auf der Landenge von Snez verstachen, während die Libysche Kette nach Rordwesten answeicht und die Ebene der Natronseen einfast. Die zwischen dem Nil und dem Rothen Meere sich ausbreitende Wäste wird von mehreren Höhenzügen durchschnitten, die sich nach Osten zu stusenweise erheben und nahe der Kaste des Rothen Meeres eine durchschnittliche Höhe von 5600 par. F. erreichen. Die Libyschen Berge trennen das Nilthal von eirem mit demselben parallel lausen-

ben Thale, bas an manchen Stellen unter bem Meeresspiegel gelegen ift.

Seiner Boben ge faltung nach besteht Me. jum größten Thale aus Rall. Sanbftein und Granit. Die großen Byramiben (f. b.) im nörblichen Theile bes Laubes find ans Ralfftein erbant und erhaben fich auf einem Blatean von Ralfftein, ber fich im Milibale bis Esne hinzieht nid bort Sambfteinlagern Blay macht, die wiedernm bis Affnan oder Spene borberrichend find und bas Material ju fast allen Tempeln Ae.'s geliefert haben. Bei Spene, im fiblichften Theile bes Lanbes, findet fich Granit, aus beffen Brilden bie Dbelisten und Colosfalftatuen Me.'s hervorgegangen find. 3m Rilthale felbft spielen eocune und miocane Tertiarliger bie Bauptrolle. An anderen Mineralten ift Me, nicht febr reich, fo bag nur noch der, bef. zur Zeit der röm. Kaiser geschähte, dunkelrothe Borphhr vom Ofchebl-Dochan, der fogen. Drientalifche Alabaster vom Arabifchen Gebirge, bas im Rorben bes Lanbes gefundene Ratron, fowie Rodials, Galpeter und Mann gu nennen finb. Die von ben alten Arabenn bebanten Gold- (bei Dichebl-Ollagi) und Smaragd- (bei Dichebl-Jabara) Minen find gegenwartig faft ohne alle Bebentung. Die mertwurbigfte geologische Ericheinung aber bitben bie weiten Streden an- und aufgefcwemmten Landes, mit welchen ber Ril fein ganges Thal bei feinen jährlichen Ueberschwemmungen bedeckt und die in Unterägopten eine burchschnittliche Tiefe von 30-40 f. erreichen. Im Westen bes Mil, in ber Libpfchen Buste, liegt zu-nächst die Dase Fasjum, die, vom Mil selbst durch eine niedrige Hagelsette getrennt, theils wegen ihres großen Reichthums an allen moglichen Gabfruchten, theils wegen ihres herrlichen Alimas berühmt ift. In floweftlicher Richtung von biefer entfernt liegt die Dafe Bab-el-Babriffeh, die Rleine Dafe, welche, 109 F. über bem Meereefpiegel gelegen, namentlich Dat-teln in großer Menge produzirt. Bon ber Aleinen Dafe gelangt man in 20 Tagereifen in fild. Richtung nach ber fogen. Inneren Dufe, Wah-eb-Dachli, welche in 11 Ortschaften etwa 6500 G. jablt, 5} DR. lang und 3 DR. breit, 170 ff. aber bem Meeresipiegel gelegen und gleichfalls außerordentlich fruchtbar ift. In offt. Richtung von biefer liegt bie Große Dase, Bab-el-Charigeh, mit einer Bevöllerung von 4300 Seelen, einer Ausvehnung von 12 DR. bon Rorben nach Guben und reicher Begetation. Anch finben fich in biefer Dafe ein altägyptischer Tempel und viele Ruinen. Außerdem ift noch bie Dase Gimah, westlich von Fajjum gelegen, ju nennen, bie im Jahre 1820 burch Mehemed-Ali erobert wurde und reich an Stofracten (namentlich Datteln), sowie an fußen und falzigen Quellen ift.

Bon ben Ge waffern Ae.'s ift junachft ber Mil (f b.) zu nennen, ber auf feinem ganzen Laufe burch Me. nicht einen einzigen Rebenfluß aufnimmt, eine burchschnittliche Breite von 2800 par. F., eine Läuge von eiwa 150 M. und, ba Affrian nur 246 F. höher als Cairo gelegen ift, ein nur fowaches Befalle (man rechnet auf 1 geogr. DR. 3 g.) hat. Der Ril bietet in seinen jabrlichen Ueberschwemmungen, die Ae. zu einem ber fruchtbarften Länder ber Erbe machen, eine ber intereffanteften und eigenthamlichften Naturerscheinungen, beren Bichtigkeit bereits von ben alten Aegyptern erkannt und gewiltbigt wurde, ba fie ben Nil, als bas belebende Princip ihres Landes, göttlich verehrten und ihr Jahr nach den vor, während und nach ben Ueberschwemungen eintretenben Mimatifchen Beränberungen in brei Sauptabschnitte eintheilten. Bemertbar wird bas Steigen bes Flusses, bas jum geringeren Theile burch bas Schmelzen von Schneemaffen, hauptfächlich aber burch anhaltenbe tropische Rogen bebingt ift, in Me. felbft gegen die Mitte bes Juni, nachdem es bereits Enbe Marz in Chartum und Enbe Mai in Dongola bemerkt worden ift. Bon ber Mitte bes Juni an bis Ende September ift unn ber fluß in fortwäseenbem Steigen begriffen und fiberfcwemmt während biefer Beit bas Pand, indem er fich theils frei Aber feine Uferbante ergießt, theils bon ben Bewohnern burch Durchstechung ber seine Fluthen hemmenden Dämme auf die Fluren geleitet wird. Ist der Fluß zurädgetreten und ber Boben geborig abgetrochnet, was in ber Regel bis gegen Enbe

Ottober ber Fall ift, fo foreitet man gur Ansfaat, ber balb bas erfte Aufleimen und Anfang Mary die Ernte folgt, norum berfelbe Rreislauf von Penem beginnt. 3 M. nordl. von Cairo theilt fich ber Rif in zwei große Hanptstrome, die fich wiederum in zahlreiche fleinere Strome, von benen fich ber oftlichfte bei Damiette, ber weftlichfte bei Rolette in's Mittellanbifche Meer ergiegt, fralten und auf diefe 28:ife bas etwa 200 D. D. umfaffenbe Delta (von feiner Aehnlichfeit mit bem griech. Buchftaben Delta, A, jo gewannt: bilben. Anger bem Ril besitht Me, feinen Fluß, es ift aber ziemlich reich an Seen und Cana-en. Bon erfteren ift junachft ber Birtet-el-Kerun im Rordwesten ber Dase Fajjum zu nennen, ber ungeführ 8 beutsche Meilen lang, burchschnittlich 13 b. M. breit ift, sehr salzhaltiges Baffer führt und bei großen Fluthen, wenn der Ril bis zu ihm vordringt, um 4-5 F. steigt. Um gefahr 11 Dt. norbl. bom Birtet-el-Rerun befindet fic auf einem von Gutoften nach Rochweften laufenben nieberen Lanbftriche eine Reibe von, nur gur Regenzeit bebeutenben Geen, bie fogen. Ratronfeen, Die wahrend ber trodinen Jahredjeit faft alles Waffer berlieren, in ifmen Betten aber bafür große Omantitaten Ratron ablagern. Das fruchtbare Gebiet bes Deltas ift bom Meere burch eine Rette bon größeren und fleineren Geen (Marint-, Cito-, Brullosund Mengaleh-Gee), ober vielmehr Lagunen, getrenut, Die eine Grenze von etwa 50 b. DR. bilben und felbst burch fomale Laubruden vom Meere getreunt find. Außer biefen baben moch ber Ballabfee, Die fildoftl. Fortsetung bes Mengalebfees und ber Timfab- ober Krotobilfee, im Mittelpuntte ber Lanbenge von Gneg, einige Bebentung. Bon ben Canalen ift hauptfächlich zu nennen: ber Babe Juffuf, auch Joseph-Finf ober Canal genannt, ber ben Ril bei Deirut, unter 26° 15' nörbl. Br. verlöft, geraume Beit mit bem Jufie ber Libyschen Berge parallel läuft, dieselben aber bei El-Lahun burchtrenzt, hierauf bas Thal von Kajjum bewässert und schließlich die Hägelkette abermals durchkreuzt, um sich wieder mit dem Ril zu verbinden. Er hat eine Länge von 31 M.; der zwischen ihm und dem Ril gelegene, an manchen Stellen 2-3 DR, beeite Laubftrich ift neben bem Thale Fajjum ber fructbarfte Theil Ne.'s. Cobann finden fich noch lieberrefte eines grofartigen Canals tes Alterthums, ber ben Ril mit bem Rothen Deere verband. Derfelbe, von Ptolemans Philatelphus vollenbet und von dem röm. Kaiser Trajan ernenert und wieder hergestellt, nahm ciwas unterbalb bes bentigen Cairo feinen Anfang, verfoigte eine nordöftl., bann bfil. Richtung in bie Bufte, wandte fich fobann fitbl. burch ben fumpfigen Diftrict ber Bitterfeen und enbete bei Arfinoe, im hintergrunde bes Gotfe von Gueg. Der wichtigfte Canal aber, ben Me. gutilaftig befiben und ber es voranssichtlich wieder in den Borbergrund der Geschichte bringen wird, ift ber Sneg. Canal (f. b.), bet burch Durchftechung ber Laubenge von Gneg bas Mittellanbifche mit bem Rothen Meere verbindet. Bereits zu Ende bes Mittelalters, als ber Seeweg nach Oficipien um die Stofpies Afrika's berum entbeut worden war und der Sambel mit Indien infolge beffen einen neuen, gewaltigen Auffcwung genommen batte, bachte man baran, die Landenge von Suez zu durchbrechen und so die beschwerliche Seereise noch mehr abzulurgen. Dan ichrat aber in bamaligen Zeiten vor biefem Unternehmen gurud, ba man allgemein ber Anficht war, bag bas Riveau bes Rothen Meeres bober als bas bes Mittellanbifden gelegen und bag baber nach erfolgtem Durchbrud eine lieberfdwenunung Rieberagupten's und ber fabl. Ruften Enropa's unausbleiblich fei. Erft bie Deffungen neuefter Beit haben bie Irrigleit biefer Anficht bargethan, fo bag endlich bem Frangofen Leffeps (f. b.) Die Concession gur Berftellung eines Canals ertheilt murbe. Diefes Riefenwert, neben ber großen, ben Atlantischen mit bem Stillen Ocean verbindenben Gisenbahn in ben Ber. Staaten Nordamerika's das bedentenofte Wert des Jahrhunderis, follte, jufolge der Ankandigung bes herrn Leffeps, im Rovember bes Jahres 1869 bem Beltverkehr übergeben werben.

Das Klim a Ae.'s ist durch Trockenheit und allgemeine Gleichförmigkeit ausgezeichnet, debingt durch die Rähe des Weeres, die im Norden des Laudes die Streuge des Winters, und durch die lählende Frische des Nordwindes, der im Süden die tropische Ditse mildert, so des im Delta die durchschaitliche Wintertemperatur 54° F., die des Sommers 82° F., in Assun aber die lettere 96° F. deträgt. Charalteristisch ift es sedoch für das Küma Ae.'s und der angrenzenden Wüssenkreden, daß zur Nachtzeit die Temperatur bedeutend, zwoellen um 14—20 Grad, sintt, welche Ersteinung gewöhnlich dem Cinsepen des Kordwindes dei Sonnenundergung zugeschrieben wird, jedenfalls aber hanptsächlich auf derusligen. Trockenheit und vollständigen Durchsichtigkeit der Atmosphäre bernht, die eine stundlich dem Answanen und Keisenden des der Uebernachtung im Freien große Unbequemtichleiten Kanawanen und Keisenden bei der Uebernachtung im Freien große Unbequemtichleiten bewistet, wird, wenn auch selten, kurz der Uebernachtung im Freien große Unbequemtichleiten bewistet, wird, wenn auch selten, kurz der Uebernachtung im Freien große Unbequemtichleiten bewistet, wird, wenn auch selten. kurz der Uebernachtung in Freien große Unbequemtichleiten bewistet, wird, wenn auch selten. kurz der Uebernachtung in Freien große Unbequemtichleiten bewistet, wird, wenn auch selten. Kurz der Bewischen Rieben kein der und man sogar in Assuch dem Rie entdekt hat. Die heißen austrocksenden Sildwinde (von den Arabers Schard, in Arabien aber und im salbel. Assen Gemann genannt)

seigen in der Regel im April ein und wehen von da ziemlich zwei Monate lang, auf Menschen und Thiere, auf die ganze Katur, einen lästigen und erschlaffenten Emstuß ausübend. Die Zeit, während welcher sie wehen, und während welcher das Thermometer oft auf 100° J. steigt, heißt Chamsin, d. i. "die Fluszig" (nämlich Tage), und versicht man darunter die Zeit von Ostern die Pfingsten, in weicher sie vornehmlich zu wehen psiegen. Oswande sind hamptsächlich zur Zeit der Herbstnachtzleiche vorherrschend, während der Wirigen Zeit des Jahres, also ungefähr 8 Monate, wehen Kordwinke, die während der Wirigen Zeit des Jahres, also ungefähr 8 Monate, wehen Kordwinke, die während der Wirigen Zeit des Jahres westliche Richtung annehmen. Regen ist nur in den Küstengegenden des Deltas hänsig, wo in der Zeit vom Ottober die Rärz etwa 25—30 bedeutendere Acgensälle eintreten, bereits in Tairo aber ist die Regemmenge samm halb so aros als bort und vom 26. Vreitengende an kennt man Regen saft gar nicht. Dagel ist seiten, noch selsener Schnee, mährend jedoch Erdbeben ksters stattsuden. Im Allg. in das Alima Ae.'s gesund, namentlich in Ober-Regypten vom Delta an, weshalb der Ausushalt in jenen Gegenden oft zur Helung gemisser, hamptsächlich Brustkrankeiten, empfohlen wird (f. n. R li ma t i sich e K n r r t c).

Die Flora Me.'s besteht jum größeren Theile aus bieothlebonischen, jabrigen Pflangen, welche burch ein haariges ober borniges Meugere, lang ausgestredte Wurzeln und Blatter von blafgriner, matter Farbe und trodenem Gewebe ausgezeichnet find. Die Acacia Seyal (eine ber Mazienarten, von welchen bas arabifche Gummi gewonnen wirb), nabezu blattlos, aber mit langen Dornen bewaffnet, ift bie verbreitetfte, wild machfende Bftange. Der Polmbanm wird nur schr felten wilh machjend angetroffen, ebicon es an ber Ditgrenze bes Deltas und bei Memphis Dattelpalmen-Saine gibt, die aus bem granen Alterthume flammen. Dumpalme (Cucifera thebaica), mit eigenthumlich gabelfermigen Formen, erlangt in Dberägppten ihre größte Bollendung und tragt eine Frucht won ber Große einer Apfeifine, bie jevoch nicht fo geschätzt wird, wie bie Dattel. Die Splomore ift ber größte und fcattenreichfte Baum Me. 4, fie mißt oft 23-30 f. im Umfang. Acgyptifche Drangen, Feigen und Tamarinben find von befonberer Gute. An Banmen, welche Banboly liefern, ift Me. arm, fo bag nur bie fogen. Acacia Lebekh, bie Copresse und bie Aleppo-Fichte, fowie bie wegen ihres harten Dolzes geschätzte Acacia Nilotica zu nennen find, welch' lettere, je sudicher wachsend, besto mehr an hohe und Umfang zunimmt. Außerdem find noch zu nennen einige Getreidepflanzen, wie Beigen, Reis, Birfe u., Linfen und Baumwolle, Die namentlich im Fajium gezogenen Rofen, Oliven und Bein, fowie bie im Alterthum berühmte Bapprus. flaube und der Lotos, von benen erftere fast gang verschwunden ift und nur noch vereinzelt im Delta, festerer im Delta bis Caire gefunden wird. Die wenigen in Me. gezogenen Dbftforten Mitteleuropa's berbienen ihrer geringen Onalität wegen teine Ermabnung.

Die Angahl ber wilben Thiere Me.'s ift nicht groß. Wolf, Spane und Coatal, Die flebenben Bewohner ber Buffe, befuchen juweilen bas Milthal, mo befondere noch ber Ichnenmon, bas Krotobil und andere Amphibien zahlreich anzutreffen find. Das Krotobil jedoch, bas früher bis nach Unterägppten tam, bat fich jett weiter füblich gurudgezogen und wird nur außerft felten, meift nur bon ber großen Bluth mit fortgeriffen, unterhalb Minich angetroffen. Daffelbe gilt bom Rilpferbe (Lippopotamus), bas vollständig aus Me verschwunden if und feine Beimath in Unternubien aufgeschlagen bat. Wiftschweine find namentlich in ben Rieberungen bes Deltas gabireich. Bon wild lebenben Cangethieren find außerbem noch bie Gazelle und andere Antilopenarten, von Begeln zahlreiche Arten Ranbvegel, Bachteln, Storche, Tauben, ber im Alterthum gottlich verehrte, jett nur noch felten, und rann nur im Gaben angetroffene Ibis, R. ju nennen. Die Insectenwelt ift reich vertreten: Ameifen, Storpionen, Benfcreden, Mosquitos u. finden fich in ungeheuerer Menge. Fifche, namentlich Belfe, Rarpfen, Rale u. werben hinfichtlich ber Arten am gablreichften angetroffen. Unter ben Rut- und hausthieren nimmt ber Cfel bie erfte Stelle ein, ihm folgen Rameel, Pferd, Manfthier, Rindvieh (and ber Bliffel Ift febr zahlreich und wird gleich bem Stiere zur Arbeit verwendet), Schafe, Dubner, Enten und besonders Truthuhner. Das Schaf liefert den Stoff zu ben caratteristischen brannen Manteln der Aegypter. Die Dubnerzucht ift meift eine Muftliche, mittelft Brutofen betriebenc.

Die Bevällerungsver äten iffe Ae,'s sind, wie sein Thier- und Pflanzenreich, einem großen Wechsel und einer vollständigen Beränderung unterworfen gewesen. Die Sprache der alten Aegopter, ihre hervorragende Besähigung auf den Gebieten der Aunst wid Wissenschaft, ihre geordneten, im Alterthum als Muster bezeichneten, politischen, religiöfen und socialen Zustände sind verschwunden, von allen diesen Borzugen in den jedigen Bewohnern keine Spun mehr. Aber auch die Anzahl der Einwohner hat sich bedeutend geandert, und zwar gegen frühere Beigen beträchtlich avgenommen. Während Ae. zur Zeit der

13

Pharaonen, laut ben beiligen Ueberlieferungen, von nabezu 7 Mill. Menichen bewohnt war und über 18,000 größere und fleinere Stabte befag, gabit es jest nur noch etwa 5 Did. E. in nicht gang 41 Tanfend Orticaften. Bon ben fetigen Ginmabnern tragen bie Fellab (f. b.), b. i. Pflager, bie ungefahr brei Biertheile ber gefammten Bevöllerung ausmachen, noch unvertenntar ben altägoptischen Topus, mabrend bie driftl. Ropten (f. b.), auf 150,000 -175,000 Geelen gefchatt und einen wichtigen Theil ber Bevollerung ber Ctabte ausmadent, als bie eigentlichen, unvermischten Rachtommen ber alten Aegupter zu betrachten find; ber Reft ber Bevollerung wird von Turlen, Arabern (hauptfachlich Berninen), Armeniern, Guropaern (namentlich Italienern, Dentschen, Griechen und Mattefern), Berbern, Regern, Inben und Bigennern gebilbet. Der berrichenbe Boltsftamm find bie Turfen, bie, obgleich nicht mehr als 20,000 Seelen gablent, faft ansichlieftich tie bochften öffentlichen Memter und Militarftellen innehaben, wie benn and bas Türtifche bie jegige hoffprache Me.'s ift. Die Rellab, ber in geiftiger Beziehung auf tieffter Ctufe flebenbe und besbalb verachtetfte Theil ber Bevolferung, bewohnen namentlich bas flache Land, bie Araber theils bie größeren Stabte (w. 3. B. Cairo), theils als nomabifirenbe Beerbenbefiter, Betninen, Die Bafe. Die Copten find befonders gablreich im Fajium und in Oberagopten aufäffig. Ihrem Glauben nach bekennt sich die große Majorität der Bevöllerung zum Mohammedanismus. Unter ben driftl. Confessionen ift bie rom. lathol. Rirche mit etwa 50,000, die protestantifche mit 10,000 und bie orientalifchen (f. b.) Rirchen mit 200,000 Anbangern vertreten. Bon ben Kopten, bie, wie weiter oben bemerkt, auf nahezu 175,000 Ceelen geschätt werben, anerkennen ungefähr 10,000 ben Papft und bilden die besondere Rirche der "Unirten Kopten". Die orthobore griechische Lirche, unter einem in Alexandria ober Cairo restierenden Patriarchen stebend, zählt in Ae. etwa 8000 Anbanger. Bon Amerika und Europa ans wurden seit etwa ter Mitte bes bor. Jahrh. eifrige Diffionsversuche angestellt, tie mit mehr ober weniger Erfolg gefront waren. Die amerit. Unirte Bresbhterianer Rirche batte j. B. im Jahre 1868, laut Bericht ber Missenare an tie Generalspnote, 5 Gemeinden und 9 Missionessationen mit 125 Communicanten in Thatigleit. In Alexandria befindet fich eine von ben Diaconiffinnen von Kaiferswerth gegründete Auftalt jur Berpflegung franker und hulfsbedurftiger Personen aller Confessionen, sowie feit 1866 die erfte beutsche protest. Rirche Ae.'s. Außerbem wurden in demselben Jahre von der Bilgrims-Mission (Erifchona, f. b.) in Bafel in der Schweiz 5 Missionen in Ae. gegrundet: St. Matthaus in Alexandria, St. Warcus in Cairo, St. Beter in Affinan, St. Thomas in Chartum und St. Paul in Ma-

Die herrschende Sprache wurde, nachdem die altägypt, der griech. hatte Blat machen mussen und auch lettere seit dem Eindrungen der Araber in das Land verdrängt worden war, nach und nach die arabische, die jett in allen Theilen des Landes als alleinige Umgangs- und Geschäftssprache gesprochen wird. Das Altägyptische wurde zwar von den Kopten als sopt. Sprache auch während der Griechenherrschaft bewahrt und wird sogar noch heutigen Tages von den Kopten geseich, don nur Wenigen aber verstanden und nie gesprochen. Ihr die Alterthumssorscher war die ägypt. Sprache die Ende des vor. Jahrh. (1799) vollständig undeklannt. Da entdeckte Dr. Joung auf einem von den Franzosen nahe der Mündung des Woscttearmes des Nil's gesundenen, jeht im britischen Museum ausbewahrten Marmorbsock, dem berühmten Stein von Rosette, Inschriften in drei verschiedenen Charatteren, unter densselben auch Griechisch. Nun war der Schlissel gesunden und von dieser Zeit an ist es den Geschrten gelungen, die hieroglyphischen Inschriften auf den ägypt. Bandentmälern zu entschiedenten Gelungen, die hieroglyphischen Inschriften auf den ägypt. Bandentmälern zu ents

giffern.

Die von der Natur gebotene Eintheilung bes Landes ist die in Ober- und Unterägypten, unter welch' letzterem die weiten Ebenen des Deltas zu verstehen sind, während ersteres die sulitäte vom Delta gelegenen Partien des Nilthales umfaßt. Diese natürliche Theilung wurde sehr oft zu einer rein politischen, indem die deiden Theile des Landes zu derschiedenen Zeiten von verschiedenen Dynastien getrennt beherricht wurden. Datte das gesammte Ae. nur einen einzigen Herrscher, so nannte sich dieser nicht Berrscher von Ae., sondern, auf die natürliche Eintheilung anspielend, "Herr der beiden Welten". Da aber der niedere Theil des Thales, welcher das Fajium und die vom Bahr Insist dewässerten Ländereien einschließt, von den weiter nach Esdon gelegenen, engeren Thalgegenden durchgängig derschieden ist, so sprach man später von einer Theilung des Landes in Obers, Mittels und Unterägypten, oder, wie die arab. Namen heißen, in Said, Wustani und Bahari (El Nis). Die erste politische Eintheilung fand unter Sethos I. statt, unter welchem das Land in Be Districte, Nomen, getheilt wurde; nach ihm trat eine Theilung in 46 Nomen ein, von denen Unterägypten 26, Mittelägypten 7 (deshalb Heptanomis genannt) und Obersgopten (auch

Thebais genannt) 13 erhieit. 400 u. Chr. theilte Raifer Arcabins bas Land in brei und in

neuefter Beit Bicelonig Debemeb-Alt in fieben Brovingen ein.

Das Chilen; ber Landwirthicait, bas gegenwarig in Me. befolgt wird, ift, wo bie Regierung nicht neue Culturobjette eingeführt und auf eine grundliche, ben landwirthichaftlichen Erfahrungen ber neuesten Beit entsprechenbe Bekanung bes Bobens gebrungen bat, noch baftelbe, bas bor 3000 Jahren im Edwinge mar. Der agppiifche Baner balt jab an ben alten Gebranchen feft, fein hentiger Pflug gleicht bem auf ben alten Dentmalern abgebilbeten auf ein Baar, ale Epge bient ibm noch beute ber Stumpf eines Balmbaumes und feinem Lande gonnt er unt baburd Ruge und Crholung, bag er einen gewiffen Wechfel in Bezug auf bie gu beftellenben Fruchte innebalt. Rabezu bie Balfte bes culturfabigen Lanbes (auf 631 Q.-W. veranschlagt) liegt brach und wird, tropbem daß eben alles Land culturfabig ift, bas ber Dil bei feinen Urberfcwemmungen erreichen tann, eine ergiebige Bebanung beffelben also mit berhaltnismäßig geringen Schwierigkeiten berknuptt ift, und tres ber energischen Magregeln feitens ber Regierung, ben Reichthum biefer in jedem Jahre von Renem befruchteten ganbereien auszubeuten, voraussichtlich auch noch geraume Beit fur bas Der natifrlichen Beichaffenbeit nach gerfallt ras entiur-Laub ohne allen Bortbeil bleiben. fabige Land in Rei- und in Scharati-Landercien, b. h. in folde, welche bom Ril birect überschweimet und baburch befruchtet werden und in folche, die man, weil fle der Nil nicht erreiden tann, tunftlich bewäffern muß. Auf erfteren, ben Rei-Landercien, erzielt man burchfontttlich nur eine Ernte (Binterfaat, ale: Beigen, Gerfte, Linfen, Bobnen sc.), leptere bagegen, Die Scharafi-Landereien, bringen in jebem Jahre brei Ernten gur Reife. Culturobiette find: Baumwolle, beren Cultur im Jahre 1821 begonnen wurde und feittem bebeutenbe Fortidritte gemacht bat, und ber Manlbeerbaum gur Geibenfabritation. Cultur (es wurden 3,000,000 Banne auf einmal angepflangt) bat jeboch mit großen Cowierigkeit:n zu kämpsen, da die Seidenwilrmer durch die heißen Winde viel zu leiden haben. Die Olivencultur (hauptsächlich im Fajjum betrieben) hat einen erneuten Aufschwung genommen, wie benn and bie Einburgerung bes Raffeebanmes und ber Bewürznellen verfucht worden ift.

Der Banbel Me.'s bar fich, feitbem tie Rigierung ben meiften ihrer Monopole entfagt hat, bedeutend gehoben. Während z. B. Alexandrien, bas nebst Suez ber wichtigste Plat für die Ansfuhr ift, im Jahre 1860 Waaren im Werthe von 248,212,795 ägppt. Piastern (20 Biafter == \$1) im- und im Werthe von 268,893,302 Piaftern exportirte, belief sich bie Gesammteinfuhr bes Jahres 1864 auf 492,937,258, Die Gesammtaussuhr auf 1,146,905,253 Bigfter, Die im Jahre 1866 bie Sobe von 1,807,045,000 Binftern erreichte. Bei letterer Summe war Bannwolle allein burch \$74,213,500 reprafentirt, mabrend bas Jahr 1860 nur \$7,154,400 für exportirte Banmwolle aufwies. In ben Bafen von Alexandrien liefen wahrend bes Jahres 1866 3698 Schiffe ein, unter benfelben 980 Dan pfer. Den Einfuhrhandel hat Cairo fast ausschließlich in Banden. Als wichtigste Aussuhrartifel Ae.'s sind zu wennen: Weizen, Bohnen, Gerste, Reis, Datteln, Leinsamen, Linsen, Sesam, Banmwolle, Buffelhorner, Elfenbein, Kaffee, Eummi, Schaswolle, Perlmutter, Rosenöl, Straußensebern, Sennesblätter, Tamarinden, Natron, Opium, Pfesser, Felle, Salz und Leinen; Die wichtigften Ginfubrartitel find: Ind, Anpfer, Tabat, Brenn- und Baubolg, Baffen, Steinfob. len, Duedfilber, Eifen, Glasperlen, Gewärze, Blei, Aartoffeln, Leberwaaren, Bapier, Budtr, Schmefel und wollene Teppiche. Außer Alexandrien, Gue, und Cairo find Roffeir am Rothen Meere, Man urab, bie größte Ctabt im Telta, Balagit, nabe ben Ruinen von Bubaflos, Tanta mit zwei großen Jahrmartten, Gint in Oberagopten und Affuan burch ihren Danbel bebeutenb. Roffeir mit feinem nicht unbebeutenben Rilhafen Rennch beberricht hamptfachlich ben Banbel mit Arabien. Anch ber Passagiervertebe bat einen ziemlichen Aufichwung genommen; fo langten g. B. im Jahre 1864 in ben vier Daupthafen Me:'s: Alexanbrien, Bort-Saib, Damrette und Guez, 68,678 Perfonen au.

Ohne Belang ist die gegenwärtige In dust is Ae.'s. Zwar besitz Cairo Fabrisen von halbseidenen und baumwollenen Zeugen, von Sassianleder, Bosamentierarbeiten, Strohmatten und Binsentörben, sowie Gerbereien, Indigosarbereien und Schissbauwersstätten, auch sommen Wolldeden und grobe Lucher aus dem Fassum, andere industrielle Unternehmungen seboch, die früher gebindt haben, wie z. B. die oberägprische Linnensabristation, sind toeils ganz eingegangen oder besinden sich boch, wie z. B. die Fabris rother Mützen in Frah, in sehr läglichem Zustande. Bon einiger Bedeutung sind noch die Steinöls und Vetroseumfabrisen, die ihr Rohmaterial bes. von den aus löcherigen Kaltselsen gebildeten Rüstengegenden des

Mittelmeeres begieben.

Daffelbe gilt von bem Unterricht und ber allg. Bifdung in Ae. Gleichwie in allen anderen Ländern bes mohammed. Morgenlandes wird ber Unterricht fast vollständig

J. 18.3

vernachlälligt und fteht beshalb bie Biltung bes Bolles auf einer fehr tiefen Stufe. Ae. befipt zwar eine Anzahl Landesichulen (Elementarichulen und bobere Lebranftalten), biefelben find aber nichts Anderes als religiofe Anftalten, in benen auf eine praftifche, ben Anforderungen ber Mengeit entsprechenbe Ausbildung ber Schuler feine Rudficht genemmen, fonbern fast ausschlieftlich nur ber Islam geschrt wird. Unter benfelben nimmt bie theel. Schule an ber großen Mofdee in Cairo Die hervorragenbfte Stelle ein. Mehemed-Ali machte fich feiner Beit burch bie Grundung mehrerer Auftalten verbient, bie burchangig nach eurepaifdem Muster eingerichtet waren, wie g. B. tie Schule für Mebiginer in Abu-Babel, Die Cabettenanstalt in Gigeb, Die Scemannsichnle in Alexandrien, Die politeconifche Anftalt, meift für Ingenicure, in Chanta, bas medizinifche Colleg in Rafriel-Ain, Die Artillericfoule in Turrab, bie Musitanstalt in ber Citabelle von Cairo x. n., feine Nachfolger aber boben biefe Schulen fast alle wieder auf und liegen außer einigen Regimentsschulen nur noch bas medizinische Colleg von Abu-Babel, bas fie nach Rafr-el-Min verlegten, und eine Cabettenanftalt bestehen. An bem Colleg zu Rafr-el-Ain, bas ganz und gar nach eurep. Dufter eingerichtet ift, find hauptsächlich Deutsche als Lehrer thatig. Im Jahre 1863 wurde auch ein Infitut gegrun-bet, welches sich mit Fragen der Geographie, Geschichte, bes Alerbanes, ber Archäologie und

ber Medizin beichäftigen foll.

Die Angaben über bie & in an gen bes Lanbes find auferft unficer, ba fic bie Regierung nicht berbeiläßt, officielle Ausweise über ben Bestand berfelben zu erlassen. get für bas Jahr 1864 fchatte bi Einnahmen auf 14,250,000, bie Ausgaben auf £3,575,000, so tag also ein Ucberschuft von 1.675,000 erzielt worden ware. Frühere Jahre wiesen icroch beträchtliche (von 4 500,000—1,000,000) Deficits nach, die nach und nach eine schwebenbe Schuld bilbeten; biefe Schuld betrug zu Cube bes Jahres 1859 45,000,000. August bes Jahres 1860 contrabirts bie Regierung in Baris eine Anleibe von 23.000.000 Free., ber im Darg 1862 eine weitere bon 40,000,000 Free. folgte. Im Angust 1864 effectuirte bie Regierung eine Auleibe von 1700,000 bei zwei englischen Banten und im Dttober beffelben Jahres in Paris und London eine im Betrage von 15,000,000, welch lettere auf 15 Jahre zu 9% abgeschloffen wurde. Die lette Anleibe ift bie 7procentige rom Inni 1868 jum Betrage von a 6,000,000, in Baris mit bem Banthaufe Oppenheim abgeschloffen, fo baß fic alfo bie öffentliche Schuld Ae.'s zu Enbe bes Jahres 1868 auf £19,420,000 (ctma 287,000,000) belief, etwa jum vierten Theile in rudftaubigen Befoldungen bestebenb. Die haupteinnahmequellen bes Staates bilben bie Grunbstener, Die Dattelpalmenfteuer, Die Einsommensteuer, bie Darftsteuer, Die Baussteuer, ber aus ben Gijenbahnen von Alexanbrien nach Cairo und von Cairo nach Suez erzielte Ertrag, fowie bie Mus- und Ginfuhrzelle und Taren für Stempel, Ginfchreibung ber Rilfdiffe, Fifchereien, Galg- und Ratronproduction x.

Das von Mehemed-Ali nach europ. Mufter gebildete Seer wird burch Conscription erganzt. Es bestand im Januar 1867 aus 4 Regumentern Inquarter (1860 PR. Artillerie, 2 Bataillonen Bataillon Jager (1000 Mann), 3500 M. Cavallerie, 1500 M. Artillerie, 2 Bataillonen Benietruppen (je 1500 DR.) und aus einem Regimente Farbiger aus Guban, 3000 Dt. zählend. Bicetonig Ismail Lascha retucirte turz nach seiner Thronbesteigung biese stehenbe Armee auf 14,000 Dt., nämlich 8000 Dt. Infanterie, 3000 Dt. Cavallerie, Artisterie und Genickruppen und 3000 M. Farbige.

Die Sappt. DR ar in e bestand im Jahre 1867 aus 7 Linienschiffen, 6 Fregatten, 9 Corvetten, 7 Briggs, 18 Nanonenbooten und fleineren Ariegsfahrzeigen und 27 Transporticiffen. Der Bicctonig ift ber Dberbefchlshaber ber Flotte.

An offentlichen Banten ber neueren Zeit, Die namentlich Mebemeb-Ali ibre Entstehung zu verdaufen haben, sind zu nennen: ber von Alexandrien nach Atfeh in den Ril führenbe Dahmubijeh-Canal, ber, i. 3. 1869 allerbings noch unvollendete, mit Schleufen verfebene Steindamm an der Gabelungeftelle bes Mil's, bas fogen. Barrage, jest ftart befeftigt, fewie überhaupt die Bervolltommung bes Canal- und Dammfpftems, bas trop feiner Bichtigkeit für bas gange Land Jahrhunderte lang vollständig unberuchtigt geblieben mar. Diefen für ben Bertehr und ben Boblstand Ae.'s felbft fo wichtigen Juftituten reiben fich einige andere an, Die auch fur ben Bertehr ber gangen Welt von großer Bebentung finb. Ge finb bics bie Eisenbahnen, bie Cairo mit Alexandrien und Gueg verbinden und von benen nicht minder wichtige Aweigbahnen abzweigen. Die erste Bahnftrede, welche in Ae. angelegt wurde, war die Alczandria-Cairo-Bahn, die unter Abbas-Bafca begoanen und im Jahre 1856 eröffnet murbe. Diefelbe bat eine Lange von 28 Dt. und berührt auf ihrer Linie, von Alexandrien ans, Damanhur, Rafr-el-Ais, wofelbft fie ben Rifarm von Rofette überfchreitet, Tanta, Benha (mit einer Brude über ben Damiette-Arm) Reliub und Bulat bei Cairo. Die

Cairo-Eneg-Babn folgte ibr in ben Jahren 1855-1857; bicfe führt birect burch bie Bufte und ist 20 b. M. lang. Zweigbahnen taufen von Tanta nach Camannut (41 M.), von Benha nach Zafazif (47 M.) und von Alexandrien nach Marint (3, M.). Die burch Eifenfahnen verbundenen Orte fteben angerbem in telegraphischer Berbindung, was auch bis

Renneh in Oberagopten und von Guez bis Roffeir ber fall ift. Das größte Intereffe bietet bie alte Eultur und Gefchichte Me.'s, die von je, fcon ant Beit ber alten Griechen, ein Gegenftand eifriger Forfchungen mar. Unter ben griech. Gelehrten find es besonders Berodot, Diobor, Eratofthenes und Spntellos, Die, theils mit Angabe ber Quellen, ans benen fie fchipften, theils unter vollftanbigem Berfcweigen berfelben, in ihren Anfichten aber oft wefentlich anseinander gebend, chronologische Tabellen ber agopt. Beschichte aufstellten und fich auf bie Beife um bie Auftlarung bes geschichtlichen Anniels verbient gemacht baben. Raturlich bilben biefe Forfdungen ben Sauptanbaltepunft für bie Gelebrten neuerer Beit, bie benn auch neben ber Erforichung ber auf ben alten agupt. Banbenfmalern aufgezeichneten geschichtlichen Ueberlieferungen bei ihren Forschungen bie Chronologie irgend eines biefer alten Gelehrten gu Grunbe gelegt haben. Die wichtiafte Duelle fur alle Forfdungen find bie Werfe bes agopt. Gelehrten und Briefters Manctho (f. b.), ber im 3. Rabib. v. Chr. Die alten beiligen, von Prieftern gefchriebenen Geschichtsbucher auf Anordnung bes Ptolemaus Philabelphus in's Griechische uberfette und, wie man allgemein annimmt, bie Dameneliften ber agppt. Ronige fpater ale Bufat ju feinen Werten binguftigte. Bwar find feine eigenen Berte bis auf wenige Brudftude verloren gegangen, fast alle zu feiner Beit ober turg nach ihm lebenben griech. Gelehrten haben jeboch bei ihren Forschungen aus feinen Berten geschöpft und Diefelben auf Diese Weile ber nachwelt aufbe-Die Forschungen neuerer Gelehrten filmmen barin überein, bag tein Land ber Erbe eine altere Befchichte befitt, als Ae. und fein Bolt ber Erbe fruber als bie Aegopter eine fo hohe Stufe ber Entwidelung eingenommen bat. Dies beweisen g. B. Die in neuefter Beit bon Unger (f. Gipungeberichte ber Biener Mabemie) angestellten intereffanten Untersuchungen mit Biegelsteinen ber Ppramibe von Dabidur (von Mares Seforderes um bas Jahr 3359 v. Chr. erbant). Er fand in benfelben lieberreste von 5 Nahrungs- und Nuppstanzen, 7 Untrantarten und 4 wildwachsenben verbreiteten Pflanzen. Unter ben Rahrungs- und Ruppflanzen fiand die sechszeilige Gerste, Wintergerste (Hordeum hexastichion, I.), bie, aus ber großen Angahl von Ueberreften ju foliegen, bamais bereits eine bebeutenbe Ausbehnung gebabt baben muß, obenan. Mußerbem tonnten bie Belberbfe (Pisum arvense L.). der Lein (Linum usitatissimum L.) x. nachgewiesen werten. An Kunstprotulten fanden fich in biefen Biegeln Badfleintrummer, Scherben von Gefäßen von rothlicher Farbe, Die febr gut gebrannt waren, aber teine Glafur hatten, fowie ein Stud Leinenfafer und ein Faben aus Schafwolle.

Ueber ben Anfangepunft ber eigentlichen, urfundlichen Geschichte, b. b. über bas 3 abr, von welchem an bie Beschichte Me.'s burch Urfunden ficher nachgewiesen werden tann, geben Die Meinungen wefentlich andeinander, obicon ber Rame, an ben fich bie erfte urtundliche Geschichte Re.'s fnupft, bei faft allen neueren Forschern berfetbe ift, ber bes Ronigs Menes (Mena . Der Franzose Champoliton (1824) war ber Erfte, ber es überhaupt unternahm, eine dappt. Chronologie aufzubauen, indem er bie Tabellen bes Manetho mit ben auf ben Dentmalern verzeichneten Ramen verglich; er gelangte jedech nicht iber bie 18. Ennaftie Ein gleiches Refultat erzielten nach ibm Billinfon, Felix, Refellini, Doburn, Bru-Charpe, wie mehrere Andere, bie tie Tobellen Manetho's and bem Grunte berfurgten, weil fie Gleichzeitigkeiten in benfelben voraussetten, lagt Menes 2000, Corp benfelben 2192 und Rolan 2673 Jahre v. Chr. leben. Wieber Andere ftellten bie von Manetho aufgezeichneten Dynaftien in eine fortlaufente Reibe hintereinander, fo bag Menes 3. B. nach Denry 5303, noch Lefueur 5773, nach Bodh 5702 Jahre b. Chr. lette. Bunfen, ber fich namentlich an die Tabellen bes Alexandrinus hielt und, bem Gratofibenes folgend, mehrere Manethonifde Dynastien als Rebentynastien unberudfichtigt ließ, verset Menes in bas 3abr 3643 b. Chr., mabrent nach Lepfins, ber gleichfalls Eratoftbenes folgte, Mence im julianischen Jahre 3892 v. Chr. lebte. Interessant ist ausgerdem die Behauptung Lesneur's, daß die Dynastie der Halbgotter bis 11,502 v. Chr. zuruckgehe und in gewisser Beziehung auch geschlichtlich sei, wie dies Plato in seiner Angade ausspreche, daß es ägnyt. Bilder gebe, die 10,000 Jahre alt seien. Der Scheier, der so lange auf bem größten Abeile der Gefcichte Me.'s gelegen batte, wurde eigentlich zuerft durch die Frangofen geführet, beren Gelehrten ben ju Ende bes vorigen Jahrh, unternommenen Eroberungszug (f. Aleg pptifche Expedition ber Frangolen) Bonaparte's begleiteten und werthvolle Auffoluffe na-

mentlich in Bezug auf agupt. Bantunft lieferten.

Rach Manetho gab es, nachbem die Thuastie ber Götter Bullan, Coune, Agathobamon, Saturn, Dfiris und 3fis und Tuphon 11,658 und bie ber Balegotter Boros, Mars, Anubis, Bereules, Abollo, Amun, Tithoes, Cofis und Jupiter 3068 Jahre regiert hatten, 30 Dpnaftien menfchlicher Konige (Bharaonen), von benen bie erfte alfo bie bes, von ben meisten neueren Forschern als geschichtlich angenommenen Menes, in den Dieropplyphen (f. b.) Mena genannt, bilvete. Dieselbe regierte 253 Jahre in Memphis, das Mienes gründete, nachdem er die Baterstadt seiner Borganger, This in Oberagypten, verlassen hatte. Die 2. Opnastie war die der 9 Thiniten, die 302 Jahre regierte und von der Opnastie ber 9 Memphiten, welche 214 Jahre regierten, erfett murbe. Bon letterer ftammen bie großen Bpramiben von Dabidur, am Ranbe ber Libpiden Wafte, bie alteften nachweisbaren Dentmaler. Die 4. Thnaftie, Die ber 8 Memphiten, ift eine ber bedeutungevolls ften, benn von ibr an fintet in bem agopt. Cultur- und Sunftleben ein erflaunlicher Aufichmung ftatt. Dret Ronige biefer Dynaftie, von Berobot und Diobor: Cheope, Chephren und Menderinos genannt, erbauten bie großen Ppramiben von Gigeb. Unter ihr und unter ber 5., ber Elephantiniten, tie fich ihren Borgangern in jeber Begiehung wurdig aufchloffen, waren bie Aegopter bereits ein in allen Runken getildetes, ftaatlich mobigeordnetes, bodeivi-liftrtes Boll, bas fich einer allgemein verbreiteten Schrift bediente, ben Gebrauch bes Papprus bereits genau tanate, einen genan geregelten bierardifden Gultus befaß, turg eine vollftanbige Reife und Entwidelung erlangt batte. Die 6 Dmaftie, bie ter 6 Demphiten, regierte 203 Jahre; ju ihr gehörten Phiops, der 100 Jahre lang regierte, und bie Königin Ritofris; von ihr flammen Deufmaler in Ober- und Mittelagopten. Die folgenden Donaflien, tie 7. (70 Demphiten), tie 8. (27 Men: rhiten, reg. 146 3.), tie 9. (19 Beraflieten, reg. 409 3.), tie 10. (19 Beraflioten, reg. 185 3.) und 11. (16 Diospolitaner, reg. 43 3)., hatten ihren Gig in Unteragopten, waren aber turchaus nicht fo bedeutend wie ihre Lorgangerinnen, obicon ibre Regierungen, namentlich bie ber 11., burch bie Dachtentfaltung ber bis babin noch nicht genannten Stadt Theben ansgezeichnet waren. Tas Jahr 2380 v. Chr. brachte wieber eine entschiebene Wentung burd bas Auftreten ber 12. Dynaftie, ber ber Dios. politaner, welche 213 Jahre regierte und unter deren Herrschaft das älteste ägyptische Reich feinen Glangpunft erreichte. . Unter ihr wurte Me. im Guben bis jum heutigen Gewuch erweitert, bie Dafe Fajjum in ber Libofden Biffe burch einen Canal mit bem Rilthale in Ber-. benbung gefeht und baburch ju bem fruchtbaiften Theile bes Lanbes umgeschaffen, in biefer Dafe ein Gee, Biom en mere, b. i. "Cee bes lleberichwemmungemaffere" ibon ben Gricchen "Gee Motis" genaunt) gebildet, sowie auf tas gesammte Bemafferungsfuftem Die griffte Sorgfalt verwendet Bon biefer wichtigen Dynaftie, ju ber auch ber burch feine Pyramide am Debris. Gee berühmte Amenemes III. geborte, ftammen namentlich bie berühmten, nech jett wohlerhaltenen Relfengrotten von Benihaffan in Mittelagupten. Die 13. (Die ber 30 Diospolitaner, reg. 184 3.) und bie 14. (rie ber 76 Cheitifchen Konige, reg. 184 (484) 3). Dynastie werben von Manetho als einheimische aufgezeichnet, bieselben ftanben aber zebenfalls in einem Berhaltniß ber Abbangigleit gu ben bei Manetho Die 15. and 16. Donaftie biltenben Bolfos, b. b. Birtenfonige, ben Berrichern femitifcher Bolfer aus Spien, bie am bas Jahr 2100 v. Chr. in Me. cinficlen und von Memphis aus mehrere Jahrbunderte mag bas Laub beberrichten. Mus tiefer Beit, befonders aus ber 13. Dynaftie, flammen nur noch wenige Denfmaler in Dreidanpten und Unternubien. Um bas Jahr 1800 b. Chr. endlich wurden biefe Opffos von ber 17. Donaftie einheimischer Könige aus bem Lande wieder vertricbens. Befonders Tuthmofis III. aus diefer Dynaftie fuhrte dauernde Rampfe gegen die Eintringlinge, welche er endlich zwang, fich nach Balaftina guridgugichen. Bon ibm an entfaltet fich Me. wieberum in alter Dacht und Große, tie burch bie Ronige ber 18. Tynaftie, namentlich in Bezug auf innere Angelegenheiten, jur Bollfemmenbeit gelangte. Dorus, ber lette Ronig ber 18. Dynaftie folichtete 3. B. Die langiabrigen Streitigfeiten binfichtlich bee Gettercultus. Die 19. Thnaftie, 204 3. regierend, welche bas Wert ihrer Borgangerin fortfette und zu einem noch glanzenderen Refultate führte, ift die wichtigfte aller Dynaftien überhaupt. Gie befestigte und erweiterte die Macht Me's, nachdem fie die von der 18. Dynaftie mit Erfolg begonnene innere Rraftigung vollenbet, nach außen bin, indem fie gludliche und durch reiche Beute ausgezeichnete Eroberungszuge nach Aflen und Arthiopien unternahm. Die herverragentste Stelle in Dieser Dynastie nahmen Sethos I. und Ramses II. ein, von to nen ber erflere bie Affprer und Meber, ber lettere fogar bie Berfer, Baltrer und Sepien befriegte. Die Regierungen biefer beiben Rönige fint jedoch außerbem noch burch Ereignisse und Reformen ausgezeichnet, die fur das Land Ae. als foldes von großer Bichtigfeit waren. Unter ihnen, von Sethos, wie weiter oben bemertt, guerft angeregt, fant eine neue Eintheis lung, in Nomen, flatt, das Kriegswesen wurde durchaus resormirt und geotonet, das Canal-

foftem erweitert und vervollstanbigt und neue Stabte gegrundet. Gie regierten gufammen 117 Jahre. Ueber Sethos und Ramfes und ben Sohn bes Ramfes, Allenephtes, ftellte Lepfins eine intereffante, von ben bisberigen Anfichten abweichenbe Behanptung auf, inbem er an beweisen fucte, bag unter Gethos Joseph aus Rangan nach Me. getommen unter Ramfes Mofes erzogen worben und unter Menephtes bas ifraclitifche Bolt aus Me. ausgegogen fei. Gethos unt Ramfes, beren innere Reformen wefentlich biefelben Gebiete berührten, und beren glangenbe Regierungen einanber in vielen anderen Begiebungen abneiten, murben von ben alten Griechen unter bem ban Berobat zuerft gebranchten Ramen Gefoftris als eine Berfon angefeben. Dit Gethos und Ramfes batte bas alte Me, feine bodfte Bluthe erreicht; nach ihnen, foon unter ben lepten Rouigen ihrer eigenen Donaftie, fant bie Dacht bes Reiches aufammen, Runft und Biffenfchaften wurden infolge bes immer mehr und mehr mm fich greifenben Burus und insolge ber burch biefen bervorgernfenen Ueppigkeit vernach-laffigt, fo bag felbft die großen Bervienfte bes Ronigs Ramfes III. (bei Perodot Rhampfimit genannt), bes erften Ronigs ber 20. Dynaftie, beffen Kriegethaten ausführlich auf ben Deutmälern verzeichnet fteben, nur eine gang turge Glanzperiode bilbeten. Die Briefter, Die icon gegen Ende ber 20. Opnaftie eine machtige Partei bilbeten, verftanben es, unter ber nachfolgenben Dungflie ihre Dacht in bem Dage ju erweitern, bag bon Berfchiebenen bie Annahme aufgestellt worben ift, bie meiften Ronige ber 21. Opnaftie feien von ben Brieftern aus ihrer Mitte Ermablte gewefen. - Dit biefer Benbung ber Dinge faut auch jugleich bie Macht und bas Anfeben Theben's. Der erfte Ronig ber 22. Donaftie, auf ben Deutma. lern Scheschem, bei ben Griechen Sesonchis genannt, eroberte in ber 2. Balfte bes 10. Jahr-hunderts v. Chr. Jernfalem, tonnte aber trop biefes Erfolges ben Berfall bes Reiches nicht aufhalten, bas gu Ende bes 8. Jahrh., unter bem letten Abnige ber 24. Dunaftie, von bem Aethiopier Sabalon (bem So ber Bibel), ohne Schwierigleit erobert wurde. Sabalon bilbete mit feinen beiben Rachfolgern bie 25. Donaftie, bie 40 Jahre regierte. Der lette berselben, Tartos, gab bas Reich wieber auf und jog sich nach Aethiopien jurud, woburch bie Dunastie ber einheimischen Saiten, die 26. bei Manetho, die herrschaft wieder erlangte. Unter biefer Dynastie, beren erster König ber berühmte Bfammetichs I. war, nahm bas Reich noch einmal einen Anfichwung und gelangte namentlich zu einem bedeutenden Wohlflande. Beranlagt wurde biefe gunftige Benbung burch die Gröffnung Me.'s fur ben Sanbelsverfebr. Die griech. Bevolkerung namlich, beren Unterftitzung Bfammetich faft ausschlieftlich feinen Thron zu verbanten batte, nahm balb in bem Maße zu, bag ihr Ronig Amafis bie Seeftabt Raucratis Aberwies, die infolge beffen fcnell eine bebentenbe Banbelsfladt wurde. Durch Rancratis wurde bas gange Land in den handelsverkehr hineingezogen und erfrente fich bald eines nie erlebten Reichthums, wovon die Bahl ber Stabte, die unter Amafis 20,000 betrug, ein Bengnig ablegte. Dit biefem Aufbluben bes Reiches in commerzieller Beziehnng ging ein Aufichwung in ber Aunst Hand in Sand. Aber auch Diefe Blitbe war nur von kurger Daner, ba bie Kraftentwicklung bes Reiches in politischer Beziehung mit ben großertigen Erfolgen auf ben Bebieten bes Banbels und ber Annft nicht gleichen Schritt hielt; im Jahne 525 v. Chr. fiel Be. in Die Band ber Perfer, indem es Cambyfes ohne Schwierigkeit eroberte und ju einer verfischen Brobing machte. Die 120 Jahre, bis 405 v. Chr., mab. rend ber Berrichaft ber perfilden Abuige (8 an ber Babl, von Camboies bis Darius IL) bilbeten eine ber bewegtesten Epochen ber alteren agoptischen Geschichte, was hauptsächlich in bem Rationalhaß, ber zwischen Aeguptern und Perfern bestand und ben mehrere ber perf. Könige absichtlich reizten, begründet war. Cambyfcs foll soger, wie die grich. Striftsteller berichten, die rollftandige Zerftörung aller ägopt. Denkmaler angeordnet haben. Nur Darins, der Nachsolger bes Cambyfcs, erwies sich als ein verföhnlicher, weiser Berricher, weshalb ihn auch die ägupt. Annalen unter den großen Gesetzgebern des Landes verzeichnen. Im Jahre 405 v. Chr. erhielt Ae. wiederum einheimische Könige, Die 29. und 30. Tyvastie bes Mauetho, wurde aber um die Mitte bes nachsten Jahrhunderts (340) abermals eine Beute ber Berfer, welche 8 3ahre regierten, werauf es, 332 v. Chr., von Alexander bem Groffen jugleich mit bem perfikhen bem macebonischen Reiche einverleibt wurde. Unter macebonischer Herrschaft verblieb es bis 305, in welchem Jahre Bwlemans, ber Sohn des Lagus (taber Ptolemans Lagi genannt, f. Btolemaer), bem bei ber Lanbertheilung nach bem Tobe Alexander's Ae. jugetheilt worden war, ben Königstitel annahm, die von Alexander gegründete Stadt Alexandria zur Residenz erhob und die griech. Herrschaft der Ptolemäer (f. d.) grundete. Durch die Btolemaer, unter benen Alexandria bald ber Gis aller Gelehrfamleit, (f. Alexanbrinifdes Beitalter) ber haupthanbelsplat ber Belt, jugleich aber auch ein Play bes raffinirteften Lurus und ber unerhörteften Sittenlosigfeit wurde, gelangte bie griech. Biltung in Ae. ju allgemeiner Beltung, fo bag altaguptifche Aunft, Belehrfamkeit

200 Aughpien

and Wiffenschaft bald vollftandig verfick. Doch beweisen grofartige Tempel in Denberg. Theben, Coneb, Erfu, Ombos, Phila u. f. w., bag wenigftens bie alte Architettur fich noch einige Beit aufrecht erhielt. Die Berrichaft ber Ptolemace enbete nach ber Schlacht bei Mctinm 30 v. Chr., mit Aleopatra (f. b.), Die fich in Diefem Jahre burch Gift tobtete. Re. murbe nun eine rom. Proving und erlangte in ber Folgezeit als "Korntammer bes Reichs" eine Bichtigfeit, bie von ben rom. Ratiern fo boch angefchlagen wurde, bag fie, einen Abfall bes werthvollen Lanbes befürchtenb, teinem rom. Conful ober Ritter geftatteten, Me. ohne ibre besondere Erlanbnig zu befuchen. Das Christenthum wurde bereits im 1. 3abrb. n. Chr. in Me. geprebigt und verbreitete fich fonell. Geit Ginfthrung bes Chriftenthums bilbete fich auch, nach bem Beifpiele ber theilweise ascetischen Lebensweise ber anbpt. Briefter. ein fich feinell berbreitenbes Manis und Cinfiedlerthum, bas als erfter Anfang bes Alofterund Ginfictlerlebens fpaterer Jahrhunderte gu betrachten ift. Reben bem Chriftenthum beftand aber noch langere Beit ber altägipt. Götterenling, wie bies hiervalpphische Infchriften aus ber Ditte bes 3. Jahrh. und ber erft gegen Ditte bes 6. Jahrh. in Thila aufgehobenen Miscuttus beweisen. Alexandria trat auch in biefer Epoche in ben Borbergrund und wurde, namentlich nachdem bie driftliche Retigion Staatereligion geworben war, als eine ber 4

Batriardate ber Dauptfchanplay beftiger theel. Streitigleiten.

Bei ber Theilung bes rom, Reiche murbe Me. eine Proving bes oftrim, (bezontinifchen) Rafferreiche und erhielt von Ralfer Arcadins eine nene Cintheilung in vier Caupttheile: bas Delta (in die brei Unterabtheilungen Augusta prima, Augusta secunda und Accyptinca zerfalleith), Arcadia (bie alte Peptanomis), Thebais inferior (bis Panopolis reichend) und Thebais superior (bis Phila reichend). Wit bem Berfalle bes oftrom Reichs hult jedoch ber Me,'s gleichen Schritt, fo bag es ben Arabern unter Amru, bem geltherrn bes Thalifen Dmar, im Jahre 638 n. Chr. obne Somlerigfeit gelang, bas Land ju erobern. Rur Alepanbria leiftete einen langeren Biberftanb (14 Monute), mußte aber nach feiner Groberung um fo barter bugen. Mit ben Arabern angleich tam ber Islam in's Land, ber tas Chriftenthum fast vollständig wieber verbrangte, benigftens bermagen beforantte und juwrilen verfolgte, baf bie Ropten, ben Gewaltthaten ber neuen Berricher ohne irgend wilden Cont preisgegeben, balb in vollständige Donmacht herabfanten. Alexandrien, einft bie bedeutendfie Banbelsftabt ber bamale befannten Belt, ber Gib ber gruchifden Biffenfcaft nab Getebrfamteit und später eine ber Hauptstilten bes Christenthums, fand obe und verlaffen, ba bie Biffenicaften nach bem Ginbringen ber Araber ihren Gip in Conftantinopel aufschlugen, Benebig aber ben Banbel nach und nach an fich rifi. Die arabifden Statthalter, ron ben Abalifen mit unumfdrantter Machtvollfommenheit ausgeruftet, entwidelten eine Billflirberrfcaft, ble and bie letten Spuren alt-agopt. Cultur, Gitten, Gefche und Gelehrfamkeit rafc berwifchte und bas Land, bas mit unnachfichtlicher Strenge ten bisberigen agupt. Befibern entriffen und an arab. Bfanger berpachtet uurte, einer vellstäntigen Barbarei entgegenfahrte. Dazu tamen noch fortwahrenbe innere Unruhen, bervorgerufen burch bie Auftrengungen einzelner Statthalter, fich von ben Abalifen unabhängig und zu felbstfiandigen Berrichern Me.'s zu machen. Der Erfte, ber bies berfuchte, war Achnich, ber im Jehre E68 bie Thnaftie ber Tuluniben gelindete. Jest begann nun ein fast unnntertrechener Kampf um bie Oberherrschaft. Im Jahre 903 eroberte ber Abalif von Bagtab bas Land, mußte baffelbe aber 935 bem Abnbete Dohammet, bem Ificiben, wieber überlaffen, ber ber Grunter einer nenen nnabhängigen Dynastie wurde. Im Jahre 969 gelang es bem exflen satimibischen Abalifen, Moes Ebbin Allab, fich bes Laubes zu bemachtigen. Derfelbe grandete bie Statt Dafr.el-Cabira (b. i. die Siegreiche), bas heutige Cairo, bas er zur hauptflatt bes Reiches machte, und murbe aufierbem ber Stifter ber Donaftie ber Katimiben. Degleich nun Diefe Thuaftie in gemiffer Beziehung eine glangenbe, bem Lanbe vortheilhafte Regierung fabrte, verstand fie es boch nicht, ben ganglichen Berfall bes Reiches aufzuhalten und mußte in ihrem letten Sproffen, Abbab, ber fich genothigt fab, ben machtigen Berricher von Meppo in Sprien, Ruredbin, gegen bie Rrengfahrer unter Gnito von Lufignan um Salfe angurufen, bem Feltheren birjes Berrichers, bem machtigen Galabevoin ober Galabin, weichen. Salabin ließ Abbab im Jahre 1171 ermorben, bemachtigte fich bes Throns und ertlarte fich für nuabhangig, inbem er bie Dynaftie ber Spublben (er war ber Cohn Chub's) grunvete. Er felbft trug gur Bergrößerung bes Reiches bei, nahm ben Kreugfahrern bie von ihnen in Sprien eroberten Stabte wieber ab und vereinigte Sprien, sowie Theile Mesopotamien's und Arabien's mit Ae. And hinterließ er bas Reich feinen Nachlommen in einem, mit furg vorhergegangenen Zeiten verglichen, ziemlich blabenben Buftanbe, was namentlich in Bezug auf Alexandrien galt, bas fich unter feiner Berricaft wieber erhoben hatte. Die Berricaft ber Coubiben mabrte aber nicht lange, ihr balbiges Enbe wurde burch bie eigene Untlugheit eines ihrer Sproffen berbeigefalhet. - Nabschem Eddin nämlich kaufte im Jahre 1280 18,000 junge Circassler als Skaben, bildete aus deuselben seine Leibwache und übergab ihnen die bisher arabischen Pachtern über-lassenen Ländereien. Durch diesen Grundbesit übermüthig geworden, singen diese Skaben, Wamluken (s. d.) genannt, bald an, die Landbewohner als Leibeigene zu betrachten, sich über-haupt einen bedeutenden Linsluß zu verschaften, die es ihnen endlich gelung, die herrschaft über ganz Ae. an sich zu reißen. Dies geschah 1250, in welchem Jahre der letzte Chubide,

Turan Schab, von ben Digminten ermorbet murbe.

Nunmehr begann für Me. eine Schredenszeit, bie bie trubfte und unbeilvollfte Beripbe feiner Geschichte bildet. Reben ben fortmabrenben bintigen Streitigleiten zwischen ben einzelnen Daminfenführern (Emiren) einerfeits und ben von benfelbem abbangigen Gultanen anbererfeits, die das Land in beftändiger Unrube und Unficherheit erhielten, traten außerdem noch Senchen und hungerenothe auf, die bas Land bem Rande bes Elends guführten. Nabezu 3 Jahrhunderte lang mabrte biefe Grauelberrichaft, welche Scenen mit fich brachte, Die ju ben blutig ten ber Beltgeschichte geboren. Bon ben 47 Tpranuen, bie während 263 Jahren bas Land migbranchten, flarben nur etwa 30 eines natürlichen Todes, die übrigen wurden auf irgend eine Weise von ihren Nebenbuhlern auf die Seite geschafft. Der erste Mamluten-Gultan, mit bem bie 1. Dynastie ber Mamlufen, bie ber Babariben, auf ben agypt, Thron gelangte, war Moeg Ibegh. Als bebeutenbe Berricher biefer Dynaftie find Bibars I., gest. 1277, ber bie im Gliben an Ae. grenzenden Lande, sowie Sprien und Theile Arabien's eroberte, und Mohammed I., gest. 1341, ju nennen, welch letterer fich badurch verdient machte, bag er bie Abgaben verminderte und bas Canalspflem theils burch Anlegung nener, theils burch Bieberherftellung ber alten Canale regulirte. Die 2. Dynaftie ber Dlamluten war bie ber Borbichiten, welche mit Bartol Dhaber im Jahre 1382 jur Regierung gelangte, Die Regierungszeit dieser Dynastie hat nur ein einziges wichtiges Ereigniß aufzuweisen, die Eroberung Cypern's burch Gultan Barfebai (1426). 3m Jahre 1518 wurde endlich bie Herrfcaft ber Mamlulen burch ben Gullan ber Domanen, Gelim I., geftlirgt, ber Me. eroberte, es gu einer turt. Proving machte und einen Pafcha als Stattbalter einfeste. Als eine Wendung zum Bessern konnte jedoch bieses Ereigniß durchaus nicht angesehen werden, da Selim bei ber polit. Organisation bes Laudes die Maminten nicht vollständig unschällich machte, ihnen vielmehr die Berwaltung gemiffer Provinzen übertrug. Diefe Beis, Die bie alten Rampfe unter fich fortjetten, erlangten wieder einen folden Cinfluf, bag bie Bajchas balb nichts Unberes als die willenlosen Wertzenge für ihre ehrgeizigen Plane wurden. Der lette Rest bes Wohlstandes des Landes wurde vernichtet, Handel, Gewerbe und Judustrie lagen barnieber, turz ganz Ae. befand sich im elendesten Zustande. Dazu tam noch, baß Alexandria seit Auffindung bes Meerweges nach Oftindien seine alte Bedeutung als einziger Stapelplay bes Handels zwischen Europa und Indien verlor, daß also bem Lande auch diese Erwerbsquelle vollständig verfiechte.

Ihr Hauptangenmerk richteten die Mamluken-Beis darauf, sich so viel wie möglich von dem in Cairo residirenden Pascha und dadurch von der Türkei selbst unabbängig zu machen. Ali Bei war der Erste dieser Beis, der sich (1771) vssen gegen die Hohe Psorte erhod und, nachdem er seine Redenkuhler alle unschädlich gemacht hatte, sich zum selbstständigen Beherrsscher, Großsultan, Ne.'s machte. Er wurde 1773 don Nahommed Abu-Dahad enttrohnt, der sich jedoch der Psorte in soweit unterwarf, daß er sich von ihr als Pascha bestätigen ließ. Nach dessen Tode regierten die beiden Beis Murad und Ibrahim gemeinschaftlich und machten sich auch wiedernm vollständig unabhängig von der Türkei. In ihre Regierungszeit sällt die Beschung Ae.'s durch die Franzoscu (f. Aleguptische Expedition der Regierungszeit sällt die Beschung Ae.'s durch die Franzoscu (f. Aleguptische Expedition der Gegländern und Eltskan weichen mußten keinen weichen Erspedition batte allerdings für die Franzoscu, die der Drient vernichtet werden sollte. Diese Expedition batte allerdings für die Franzoscu, die der dazu, Ae. selbst ans dem Dunkel der Geschichte wieder in den Bordergrund zu dringen, namentlich aber die Schwäche der Türkei an's Lageslicht zu ziehen. Noch der Capitulation der Franzoscu (1801) versuchten die Mamluken mit Hille der Engländer abermals, die Herrschaft an sich zu reisen, wurden aber dan den Türken daran gehindert. Khosrew-Basch, der nach der Ermsrbung des türkischen Statthalters Ali-Bascha (1804) an dessen Statte trat, sowie der Nachsolger Khosrew's, Khurschide Pascha, mußten 1806 dem energischen Führer des Albenesenorps, Wehemed-Ali, weischen, der in diesem Jahre von der Psorte zum Statthalter oder Biecksnig ernannt wurde,

Mit Mehemed-All irat ein Wendepunkt in den Zuständen Ae.'s ein. Mehemed wendete sich zunächst gegen die Mamsuken-Beis, die er, als sie trop einiger Zugeständnisse seinerseits immer wieder Rubestörungen veranlaßten, am 11. März 1811 menchlings ermorden ließ. Rabezu 1000 Menschen wurden bei dieser Gelegenheit getödtet. Durch diese Gewaltthat

murbe Mebemeb ber alleinige Beberricher Me.'s und um nun biefe feine Macht zu befestigen und um namentlich jum Abfall von ber Pforte bei paffenber Gelegenheit bie nothigen Streitfrafte an ber Band zu baben, bilbete er ein einbeimifches flebentes Deer nach europaischem Mufter, sowie eine bebeutenbe einheimische Flotte. Durch ben Bug gegen bie in Arabien fich ausfreitenden Bahabiten (f. b.) brachte er einen Theil Arabien's an A., wie er benn auch in ben Jahren 1820-1822 feine Dacht im Gaten ausbehnte, inbem er Anbien, Cennaar und Rorbofan eroberte. Die Beichaffung ber fur fo großartige Unternehmungen notbigen Gelt mittel bilbete naturlich bie Bauptfrage in ber Politit Debemed's, bie kofung berfelben war eines vrient, Defpoten wurdig. Allerbinas beforberte er, um bie Ctaatseinnahmen gu erboben, ben Aderbau, legte neue Canale an, regelte aberhaupt bas Bemafferungefpftem, führte neue Culturobiccte (Baumwolle) ein, turg that alles Diögliche, um tie Gulfemittel bes Lanbes ju vermehren und bie Dulfsquellen reicher fliegen gu laffen, auf ber anteren Ceite aber fibte er auf bas gange Yand burch enorme Steuern und Abgaben aller Art, burch Monopolifirung gemiffer Sanbels- und Industriezweige, burch wiederholte und mit außerfier Strenge burchgeführte Conferiptionen, sowie baburch, bag er faft fammtliches culturfabige Land in feinen Brivatbefit ju bringen wußte, einen Trud ans, wie er fo folimm taum unter ber Berrichaft ber Mamluten beftanben hatte. Cammtliche Lanbesprotutte muften an bie Regierung abgelicfert werben, die diefelben gu ben von ibr felbft beftimmten inaturlich niebrigften) Preifen auflaufte und bafdr ihre eigenen, monopolifirten Baaren lieferte. berartiges Spftem bas Land aussaugen und schlieflich ruiniren und namentlich bie Lanbtebaner in einen Zustand bes äußersten Elends verseben mußte, ift selbstverfändlich, und wenn auch Mebemed, ba er gur Durchführung feiner Ricfengwede Mittel teburfte, bie toum obne Unwendung einiger thronnischen Daftregeln zu beschaffen waren, eirigermafen entschultigt werben muß, jo wird boch immer ber fcwere Borwurf an ilm haften tleiten, ein ganges, bon Natur opferwilliges Bolt fpftematifc bis auf ben letten Blutstropfen ansgefentet und ruinirt Alle bie Mafregeln, welche auf bie Regierung Debemeb's einen gewiffen Glang warfen und biefelbe als eine nach civilifirien und liberalen 3been geleitete erfcheinen ließen, erwiesen fich in ber Regel als nickts Anderes, als raffinirte, auf Taufdung berechnete Aunft-griffe eines Delpoten. Sauptfachlich galt bies von ben Lebranftulten, bie er im Lante grunbete und burch welche nicht etwa eine allgemeine Biltung verbreitet, fonbern einzig und allein willige Werkzeuge ber Regierung berangebildet wurden, wie er außertem jurge urhlhakenbe Aegypter nur ans biefem Grunte nach bem Abenblande ichidte und bort erzichen lieft. die Einführung nener Culturobjecte und die Bebung ber Fabrikinduftrie brachte bem Lande als folden teinen, mobl aber ibm felbft einen großen Bortbeil, ba er bie bei folden Unternehmungen, beren alleiniger Besiber er felbst war, beschäftigten Gingeborenen nur als Fabril-Maven benubte.

Mehemet's Sauptwunich (ber fich freilich nie erfallen follte), fich von ter Pforte unabbangig zu maden, war jeboch noch nicht erreicht, obgleich bas Streben, benfelten zu realifiren, aus allen neuen Dagregeln Debemeb's unfcwer heraus zu finden war. Im Jahre 1824 trug ihm die Pforte auf, Die rebellifden Grieden ju untereruden. Diefem Zuftrage aufolge foidte Debemeb feinen Gobn Ibrabim mit einer bedentenben Macht ab, ter auch ben Peloponnes eroberte und verwültetz, den Feltzug aber, nachbem die äghpt. Flette in der Schlacht bei Ravarin gerflort worben war, wieber aufgeben mußte. Die Iforte hatte Debemed für feine Dienfie, die er bei der Unterbrudung der Grichen leiften würte, tie fprifcen Diftricte von Acca verfprocen, tam aber biefem ihrem Berfprechen nicht nach, fontern Aterließ Debemed nur die Infel Candia. Mehemeb aber fand bald ein anderes Mittel, feine Unabhängigkeit möglicherweise boch noch burchzuseten, indem er Abballoh-Pascha von Acca, wit bem er in Feinbschaft lebte, burch seinen Cohn Itrabim im Dez. bes Sahres 1831 mit Arieg überziehen ließ. Ibrabim eroberte am 27. Dai 1832 nicht nur Acca, sonbern unterwarf sich auch in turzer Zeit die ganze Provinz Sprien, als beren Statthalter Mehemeb burch ben auf Bermittelung ber Großmächte abgeschlossenen Frieden von Kintabia (4. Mai 1883) kestätigt wurde. Diefe Beflätigung, Die allerbings teine vollständige Unabhangigfeit in fich folog, batte Mehrmed hauptfächlich ben Franzofen zu banken. England jeboch, bem bie wachsende Dacht Debemeb's einerfeits und ber fleigende Ginfluß Frantreid's in ben orientalifden Angelegenhetten arbererfeits ein Dorn im Ange war, wußte bie Bforte baju ju bewegen, gegen Debemeb bie Baffen ju ergreifen, fo bag es turg vor bem Ableben Gnitan Dahmud's It. jum Priege Die Berechnungen England's folugen feboch fehl, ba Debemeb bie Turfen am 24. Juni 1839 bei Rifib entschieben auf's Daupt foling und bie turt. Flotte außerbem gur ägopt. Aberging. Aber and burch biefen Erfolg follte Debemeb's Lieblingswunfc nach Unabhangigfeit nicht erfullt werben. England, Rufland, Breufien und Deftreich vereinigten fich am

15. Juli 1840 ju einer Quabruplealliang, burch welche fie fich verpflichteten, bem Borfcreiten Debemed's Ginbalt ju thun. Demaufolge ericbien furg barauf eine bereinigte flotte ber bier Berbunbeten an ber Rufte Sprien's und begann ein Bombarbement ber feften Blabe. Frankreich, beffen Nichtauschluß an die Allianz querft einen allgem. europäischen Krieg befürch-ten ließ, wandte fich von Webemed ab und biefer, eine unerwartete Muthlofigleit befundend, unterwarf fich ber Pforte, ohne überhaupt auf einen Rampf einzugeben. Durch ben Satti-Scherif vom 13. Febr. 1841 wurde nun, unter Barantie ber funf Grofmachte, bestimmt, bag bas ftebende heer Me.'s einen gewissen Bestand nicht überschreiten burfe, seine Berwaltung mit ber ber gangen Turfei übereinstimmen muffe, Die bon ber Pforte mit ben Grofmachten abgeschlassenen Bertrage auch auf Me. auszudehnen seien, sowie bag bie Berrschaft über Me. bei ben maunlichen Rachtommen Dehemed's nach bem Rechte ber Erfigeburt erblich berbleiben folle. Bon ba an war Debemed's Energie gebrochen. Er widmete fich allerdings, jeboch immer wieber ju bem Zwede, feinen Lieblingswunfch zu realifiren, bon nun an fast ausschlieflich ber Bebung ber gerrütteten Buftante bes Lantes, berief auch, jur Ermittelung ber Buniche bes Lanbes, im Jahre 1842 ben bereits 1829 organifirten Centralrath (eine nach bem Dufter ber enropaifcen Landstande und Laubtage aus ben Provingial., Begirts. und Gemeindeborftebern zusammengesette Bersammlung), seine eiferne Confequenz aber, die ihn in früheren Jahren bei Berfolgung feince Bieles alle Cowierigkeiten mit Leichtigkeit alterwinden ließ, war babin und hatte einer angftlichen Unbelosigkeit Plat gemacht. Und als fich außerbem noch Spuren von Beiftesftörung an ihm zeigten, schritt bie Pforte endlich ein und bestätigte feinen alteften Cobn, Ibrabim-Pafcha (f. b.), im Juli 1844 als Statthalter von Ne. Diche-

meb ftarb am 2. Aug. 1849.

Birabim-Bafcha, ber ichen ju Lebzeiten feines Baters bie Regierung nach beffen Grundfaten geleitet hatte, herrichte nunmehr wesentlich in bemselben Ginne, erfreute fich aber einer nur furgen Regierungszeit, ba er bereits am 10. Nov. 1843 ftarb. Gein Rachfolger mar Abbas-Bascha (f. b.), ein leiblicher Enkel Debemeb's. Abbas-Bascha's Regierung war eine in manchen Begiebungen ausgezeichnete. Er forberte bie Intereffen bes Lanbes nicht nur baburch, bag er bie von seinen Borgangern geschaffenen Monopole aufhob, tie brudenben Stenern berabsette, sowie bas Leer und bie Flotte reducirte, sondern auch baburch, bag er, babei freilich von moelemischer Bigotterie geleitet, fremde Abenteurer und Industrieritter, Die burch bie von Mehemed gegrundeten europäischen Anftalten ziemliche Reichthumer erworben hatten, aus bem Lande verwies. Im Uebrigen war er ein trager, wollusiger, habgieriger berricher, ber bie meiste Zeit auf seinen Wustenschlössern aubrachte, fich um die Regierung wenig bestümmerte und, von ber Pforte mit Ferderungen aller Art bestürmt, sich schließlich, zur Sicherung seiner Stellung, zu großen Opfern an tieselbe versteben mußte. Er farb plöstich in der Nacht bom 12. zum 13. Juli 1854, wie man vermuthet turch Ermordung. 3hm folgte Caib-Bafca (f. b.), ein Cohn Debemed-Ali's. Unter feiner Regierung wurden gunachft die Gouverneure ber Provingen (Mubirs) und bie Borftanbe ber Törfer (Scheithel-Beleb), die bieber ein großartiges Ansbentungefpftem betrieben batten, in ihrer Gewalt befdrantt, eine regelmäßige Rictrutirung angeordnet, Die Frohnen, sowie Die Cflaverei abgeschafft, für die Naturalleiftungen Geldsteuern und allgemeine Freizigigkeit eingeführt. Anch schaffte Said-Bascha im Juli 1861 tie förperliche Allchtigung in seiner Land- und Seemacht Anferdem gelangte bas bereits von Dlebemed beschlossene Project, bie Landenge von Suez burch einen Canal zu turchschweiben, in soweit in Aussubrung, als Said-Bafca bem Franzofen Leffeps (f. weiter oben) die Anlage biefes Riefenwertes übertrug und sich felbft burch Actienzeichnung an demfelben betheiligte. Go vertheilhaft aber auch alle biefe Dagregeln für bas Land waren, fo murben tiefelten auf ber antern Seite burch bie Berfcwenbungsfucht, die Said-Pascha bei vielen Prachtbouten, sowie bei Gelegenheit feiner Reisen nach ben europ. Hauptstärten bewies, nicht unbebeutent beeintrachtigt. Saib-Pafca farb am 18. Jan. 1863. 3hm folgte Jemail-Pafcha, fein jungerer Bruber.

Ismail-Pascha's Regierung bildete wiederum einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte Ae.'s. Das erste wichtige Ereignis derselben war die Aenderung der ägypt. Thronssolge, zu der seit 1841, nach dem alten mehammed. Rechte, das jedesmal ältelle männliche Mitglied ans der Familie Mehemed-Ali's derechtigt war, die aber seit 1865, mit Genehmigung der Pforte, nur den directen Nachdommen Ismail-Pascha's gustedt. Durch diese Aenderung, welche das mohammed. Successionsercht vollfländig umstließ, wurde der im Jahre 1861 gedoorene Sehn Ismail-Pascha's, Mechand-Teswid-Pascha, zum präsuntiven Thronssolger erhoben. Außer diesem Zugeständnisse, das sich Ismail-Pascha von der Pforte durch Gelde und Wasservielem Zugeständnisse, das sich Ismail-Pascha von der Pforte durch Gelde und Wasservielemen (zur Unterdrückung des Ausstandes auf der Institution), sowie durch werthvolle Geschenke an das großberrliche Daus erkauste, wuste er sich die Ga-

rantie für einige andere weitgreifende Forderungen zu erringen. Bnnächst wurde ber jahrlich an die Pforte zu entrichtende Tribut beratzesetzt, sodann erlangte er das Recht ber unabhängigen Gesetzgebung für das Gerichts- und Berwaltungswesen, sowie das Recht, alle civilen und Militär-Aemter, und zwar dis in die höchsten Grade hinauf, nach eigenem Guttünken, ohne Zustimmung der Pforte, besetzen zu dürfen. Auch wurde ihm gestattet, Orden zu verleihen, selbstständig Handelsverträge abzuschließen und Gesandte zu ernennen. Schließelich wurde sein Titel Bali (Statthalter) officiell in Redervi-el-Wasr (b. i. Bice-

fonia) umaewandelt. Das zweite michtige Ereigniß, welches bie Regierung Ismail-Bascha's auszeichnete, war bie im November bes Jahres 1865 erfolgte Eröffnung eines auf Grund allgemeinen Stimmrechts ermablten Landtages, burch welchen bas orientalifche Regierungsfpftem Me.'s einen weiteren, nicht minter empfindlichen Ctof erhielt. Der Landtag, in beffen erfter Gigung. auch mehrere Chriften als Delegaten gegenwartig waren, versammelt fich laut Ministerialbeschlusses vom Movember bes Jahres 1865 am 28. Dezember (15. Riaht) jeden Jahres und hat bis zum 21. Februar (15. Amcher) des jedesmal folgenden Jahres in Situng zu berbleiben, um, wie ce in berfelben Berordnung heift, über bie innerften Intereffen bes Landes und Aber Angelegenheiten, welche die Regierung ihm vorzulegen für gut befinden wird, zu bera-Bu Delegaten, beren Amtezeit auf 3 Jahre foftgefett ift und beren Bahl 75 nicht überfleigen barf, find, außer Militarperfonen und Regierungsbeamten, alle ehrlichen, loyalen und fabigen Gingeborenen von 25 Jahren mablbar. Die Angahl ber Bertreter fur bie einzelnen Diftricte fteht im Berhalinif zur Cinwohnerzahl ber Diftricte, boch bestimmt bie Berordnung, daß Cairo jedesmal 3, Alexandria 2 und Damiette einen Delegaten zu mablen hat. Die Delegaten bitefen teine Betitionen annehmen, zwei Drittel berfelben bilben ein Quorum (f. b.). Das Cabinet bes Bicetonigs bestand im Jahre 1868 aus ben Ministern bes Inneren, bes Meuferen, bes vicetoniglichen Baufes, bes Unterrichts, ber Finangen und 3 Ministern ohne Bortefenille. (Der Minister bes Meuferen, Nubar Basch, ein gewiegter Finanzmann, ift ein armenischer Chrift). Die Minister bes Rrieges und ber Marine ge-

borten nicht zum Cabinet.

Außerbem war ter Biecknig turch andere nicht minter wichtige Neuerungen bemubt, abentlantifche Gitten und Cultur immer mehr und mehr einzuführen. Dabin gielten g. B. tie Magregeln, tie er bei seinem Regierungsantritt gegen tie namentlich im sibl. Ae. lebbast ketriebene Effaverei ergriff, teren Enfrichtigfeit jetoch neuerbinge (1864) von ber englischen Reglerung in einem in Bezug auf biefe Frage veröffentlichten "Blan-Buche" entschieden in Abrete gestellt wurde, sobann bie Abschaffung bes Spflems ber Zwangearbeit bei öffentlichen Banten, sowie bie Ausbekung sammtlicher Spielhanfer in Cairo und Alexandria (1864). Anch gebort hierber ber am 17. Juni 1868 mit einer engl. Compagnie abgeschloffene Contract, turch welchen biefe Compagnie ermachtigt wird, im Bafen bon Alexantria Coupbamme und Werften gn errichten und bei beren Benutung biefelben Gebuhren wie in Liberpool ju erheben. 3m Jahre 1867 befuchte ber Bicetonig Die Beltausstellung in Baris und begab fich von bort nach England und erflärte beiben Sbjen feine ernfte Bereitwilligkeit, meitere Reformen einführen zu wollen. 3m Dez. bes Jahres 1867 fcidte er ein Gulfscorps nach Abpffinien, bas ben Englandern bei ber Befreiung ber von Theoborns (f. n. Aby f finien) gefangen gehaltenen Curopaer beisteben follte; Die Truppen wurden jeboch gurudgefoidt, ba bie engl. Befehlshaber befarchteten, bie Intervention ber verhaften agopt. Dohammebaner möchte zu einer Bereinigung aller abuff. Christen gegen England führen. 3m Jahre 1869 unternahm ber Bicetonig Reisen an fast alle europaifchen Bofe, um tie Fürsten gur feierlichen Gröffnung bes Gueg-Canals einzulaben. Diefe Reifen trugen aber bagu bei, bas Berhaltniß zwifden ber Pforte und bem Bicetonig zu einem febr gespannten gn machen. In Constantinopel war man nämlich ber Ansicht, daß ber Bicefonig burchaus nicht bas Recht gehabt habe, biefe Gintabungen auf eigene Berantwortung bin ju unternehmen, vielmehr verpflichtet gewesen fei, ben Grofiberen junachft einzulaben und burch biefen bie ubrigen enropaifchen Furften zur Theilnahme an ben Eröffnungofeierlichkelten auffordern zu laffen. Dan fafite biefen Coritt bes Bicefonige ale einen icon lang: beargwöhnten Berfuch auf, fich mehr und mehr von ter Pforte unabhängig zu machen, ein Argwohn, ber einen ziemlich gereizten Rotenwechsel zwischen Conftantinopel und Cairo hervorrief.

In seinem ersten Schreiben (August 1869) betlägte sich ber Großvezier Ali-Bascha im Namen bes Sultans über bie eigenmächtige handlungsweise bes Biceldnigs und hob besonders hervor, baß ber Sultan Ausgaben, wie fle burch die von der Sgopt. Regierung angeordnete Erkanung einer Anzahl von Panzerschiffen verursacht würden, burchaus nicht billigen tonne, ba bas Volk auf tie Länge ber Zeit nicht im Stande sei, vieselben zu bestreiten. Die Ant-

wort bes Bicctonigs auf biefes großherrliche Schreiben war, auf Anrathen England's und Franfreich's, benen ber Austruch eines oriental. Rrieges in jeber Beziehung unermunicht gewefen ware, in verfohnlichem Tone gehalten, inbem Jomail ben Entian feiner Treue berficherte und fich bereit erffarte, alle Bestimmungen bes letten Firmans ftreng ju befolgen. In bem zweiten (Ceptember 1869), Diesem beschwichtigenben Bricfe bes Bicctonigs auf bem Finge folgenden Schreiben fprach allerdings ber Grofvegier namens feines Berrn beffen Freude über bie Bereitwilligfeit Jomail's aus, wiederholfe aber ausbrudlich, bag ber Enltan erft bann befriedigt fei, wenn ber Bicetonig fich bagn verftebe, bie agopt. Armce zu reduciren, nur 30,000 Ranbnabelgewehre in Curopa ober fonftmo anfertigen an laffen, andere biefe Beftellung Aberichreitenbe Auftrage aber ju widerrufen, Die Steuern in Ae. allein im Namen bes Cultans aufzulegen und zu collectiren, bas jahrliche Budget vor der Beröffentlichung bem Gultan regelmäßig zur Genehmigung vorzulegen, bei Abschließung von Anleiben mit bem Anslande stets die Genehmigung des Eroßherrn einzuholen, teine birecten Beziehungen ju auswärtigen Dachten anzutnupfen und aufrecht zu erhalten, fewie mufclmanifden Ballfahrern eine beffere Behandlung angebeiben zu laffen. Am Schluß biefes Schreibens lub ber

Grofoegier ben Bicetonig zu einem Befuhe in Conftantinopel ein.

Die Berbaltniffe bes Landes haben fich unter ber Regierung Ismail-Bafca's bebentenb gehoben. Der Flächeninhalt Gesammt-Ae.'s, d. p. mit Einschung nenvien v, Avivojan v, Talale's, Tala's, bes Territoriums von Barcah und anderer Theile bes ägept. Sudan's, beträgt 657,500 engl. D.. Dr. mit einer Cinwohnergabl ben 7,465,000 Geelen, von welchen 4,911,619 auf bas eigentliche Ae. (f. weiter oben), 1,000,000 auf Rubien, 400,000 auf Aorbofan und Tatale, 38,000 auf Tata, 20,000 auf Barcah und 1,700,000 auf Cuban zu rechnen find. Die hauptflädte bes Landes rangirten nach bem letten Cenfus (1867) wie folgt: Cairo 400,000; Alexandria 300,000 (unter benfelben 25,000 Gricchen, 18,000 3taliener, 16,000 Frangosen, 13,000 Malteser, 12,000 Sprice, 10,000 Dentsche); Damiette 45,000; Rofette 20,000; Sint 20,000; Panta 19,500; Bafagit 10,000; Eucz 5000 und 3smailia, Bort Saib und Roffcir je 3000 E. Der Cenjus von 1862 gab bie Angahl ber größeren und fleineren Stabte und Ortichaften in Me. (mit Ausnahme ber Stabte Cairs, · Alexandria, Rosette, Panta und Suez) auf 4199 an, von denen Ober-Ae. (aus den Provingen Bebereh, Robat-el-Barein, Datalijch, Kaljubijeh und Gigeh bestebend) £205, Mittel-Ae. (Brovingen: Minjeh, Fajjum und Benl-Suef) 564 und Ober-Ae. (Provingen: Gint, Birge, Renne und Cone) 620 jablte.

Die Deutschen sind besonders gablreich in Alexandrien, mo ihre Angahl im Jahre 1868 auf mehr als 10,000 geschäut wurde. Gin bentiches holpital wird von Diaconissinnen aus Raiferewerth bebient und feit 1866 befieht auch eine beutich-protestantische Kirche. Deutschprotestantische Missionesstationen waren bis zum Jahre 1869 von ber Bilgrims-Mission in Bafel an 5 verschiebenen Orten, Alexandria, Cairo, Alfnan, Chartum und Matammah gegrundet worden. Rach bem Blane ber Bilgrims-Milfion foll mit jeder Station eine Colonie gur Betreibung verschiebener Banbels- und Jurustriezweige verbunden werben. (f. b.) ift auch feit 1848 ber Mittelpunkt einer bom öftreichischen Marineverein gegrundeten und von deutschen Franzistanern geleiteten tatholischen Diffion. And in Cairo und andern größeren Stadten machft bie beutiche Bevöllerung raid, und gwar find es befonbere Raufleute und Bandwerker, welche ber junehmenbe Sanbel in's Land gicht. Deutsche Biffenschaft und Auuft find unter ben höheren Classen ber Regypter wohl befannt und hochgeachtet: Co, wie bereits erwähnt, bat bie mediginische Conle von Rafr-cl-Ain mehrere beutsche Lehrer gehabt und bentiche Conzerte in Cairo und Alexandria erfreuen fich eines außerorbentlichen Erfolges auch feitens ber einheimischen Bevöllerung.

Die Literatur über Ale. ist kedentend; Jolowicz hat in schner "Bibliothoca Aegyptiaca" ein vollständiges, classificietes Berzeichniß berselben geliefert (Leipzig 1858; Suppl. 1861). Folgende Werte sind des, hervorzuheden: "Description de l'Egypte, ou recueil des observations et des recherches pendant l'expédition de l'armée française" (Beschreikung Ae.'s in geschichtlicher, politischer und naturwissenschaftlicher Beziehung, mit Beiträgen bon Monge, Costaz, Berthollet, Geoffron, Colomien, Denon, Jomard z., Baris 1809—1813; neue Ansgabe in 26 Bon. 1821—1830, mit 12 Bon. Aupfertaseln); Lepfins, "Denkmäler aus Ae. und Acthiopien" (9 Bbe., Berlin 1849—1859); Brugich "Monumens de l'Egypte" (Berlin 1857), "Recueil des monumens égyptiens" (2 Bbe., Leipzig 1862—1863); "Reisebriese aus Ae." (Leipzig 1855); "Histoire de l'Egypte" (Bb. 1, Leipzig 1859); "Ans bem Drient" (Berlin 1864); Mariette "Choix des monumens et des dessins" (Baris 1856); Willinson "Handbook for travellers in Egypt" (Loubon 1847); Lane "An account of the manners and customs of the modern Egyptians" (2 Bre., Conton 1836; 3. Anfl., 2 Bbe., 1842; beutsch von Zenter, 2. Anfl., 3 Bbe., Leipzig 1856); Busch, "Reischantluch sür Ne." (Triest 1858); Clot-Beb, "Apercu general de l'Egypte" (2 Bbe., Paris 1840); Schölcher, "L'Egypte en 1845" (Paris 1846); Bruner, "Ne.'s Naturgeschickte und Anthropologie" (Erlangen 1847); v. Aremer, "Ne., Forschungen über Land und Boll" (2 Bbe., Leipzig 1863); Platon, "A history of the Egyptian revolution, from the period of the Mameluks to the death of Mehemed-Ali" (2 Bbe., London 1863); Nurray, "Handbook for travellers in Egypt" (London 1858); Litay, "Egypte, Scines de voyages en Orient" (nach der Natur gezeichnete Abbiltungen mit Lert von Aremer, Wien 1859, 10 Lieferungen); "Egypt, Nubia and Ethiopia, illustr. by 100 stereoscopic photographs taken by Fr. Frith; with descriptive letter-pass by Jos. Bonomi and Sam. Sharpe" (London 1861); D. Fraas, "Ans tem Drient" (Beiträge zur geognostischen Renntniß Balksinac's, der Sinaiblinsel und Ac's, Stuttgart 1867); G. Here, "Line ägypt. Adinoster" (geschichtliche Forschungen im Romangewante, Stuttgart 1864); Fartmann, "Naturgeschichte der Millander" (Leipzig 1865); Tamiden, "Altsagpt. Juschritten" (3 Serien, Leipzig 1865—1868); Lendas, "Monuments Egyptiens" (Paris 1866); Hinger, "Chronologie des Manetho" (Berlin 1867); Lepsus, "D. Lodtenbuch" (Leipzig 1867); Rong", "Ritual des Egyptiens" (Baris 1866). Eine besondere "Zeitschrift sär ägypt. Sprache und Alterthumstunder wurder im Jahre 1863 von R. Lepsins nich D. Brugsch in Leipzig begründet und erschien noch im Jahre 1863 von R. Lepsins nich D. Brugsch in Leipzig begründet und erschien noch im Jahre 1869 (7. Jahrgang).

Achtelice Angenentzundung gehört unter die häusigsten und gesährlichsten Ertraukungen des Sehorgans und harafteristr sich durch Einlagerung einer Sago-Korn ähnlichen Gewebsneubidung ible sogen. "Trachom-Körner", "Granulationen") in die Substanzder Schleim-baut der Lider. Sie zeigt sich Aufangs unter Köttung der letzteren, bedeutender Thränenabsonderung, hochgradiger Lichtschen, Gesühl von fremden Körpern im Auge, läsig drückendem dem Schmerz und wenig Secretion von Etter oder weistichem Schleim, — entwicklissischen dem ehmerz und wenig Secretion von Etter oder weistlichem Schleim, — entwicklissischen dem birecte ursächliche Momente unter Berhältnissen, die sorgsältige Jandhatung von Gessundheitsmaßregeln (flrengste Reinlichseit, Luftreinigung x.) schwerig oder unmöglich maschen (in Casernen, Spitälern, Schulen, Waisendung zu,) schwerig oder unmöglich maschen (in Casernen, Spitälern, Schulen, Waisendung und pflanzt sich dann durch directe Uebertragung (Benuben von Pandbildern, Schwämmen) schnell von einem Indvirdum auf das andere sort. Im Heerwesen ist sie unter dem Namen "Militär-Ophshalmie" eine ebenso den gesührschete Plage. Geschlen sich zu dieser annen form der Krantheit weitere Gewebsderänderungen der Scheimhaut der Lider, so bezeichnet man sie als "chronische Granuslation" oder "Trachom", die eigentliche "ägyptische Augenentzührung der Laien, welche in ihrem immer sehr langwierigen, meist durch sorwährende Rücksülch über Opfer entweder vollständiger Blindhaus (Pannus) und Berstörung der Hornbaut tagtäglich übre Opfer entweder vollständiger Blindheit, oder durch frankhaste Lages und Formveränderungen der Lüder, Einwärtswendungen der Wider, Kankhaste wendungen der Kider, Enhanten der Schleimhaut zu, hochgradigen Schlöruns

gen entgegen führt.

Die Krantheit ist, streng gesagt, unheilbar, ebenso wie ihr eigentliches Wesen trot aller Forschungen ber besten Autoren noch unerklärt ist. Dennoch werben auch bei verzweiselten Fallen in guten handen erfreuliche Resultate erzielt. Strengste Reinlickeit burch häusiges Waschen und balte Umschläge, möglichst vollständige Absonderung des Kranten, viel Lust, Schut vor Stand und Licht und gute Nahrung sind die ersten Erfordernisse zur Betämpfung bes Uebels, welches außer diesen nothweudigen allgemein-diatetischen Regelu die ausmerk-

samste Sorge eines gewissenhaften Sacverständigen erforbert.

Regyptische Expedition der Franzosen, der von den Franzosen im Jahre 1798, auf Anrathen des Generals Bonaparte, nach Aegypten unternommene Exoberungszug, durch welchen einestiheils Frankreich die verlorenen Colonien ersett, anderntheils der Handel und Berslehr England's mit dem Worgenlande vernichtet werden sollten. Mährend man allgemein einen Angriff seitens Frankreich's auf England erwartete, wurden die Zwästungen zu dieser Expedition in aller Stille vorbereitet und vollendet und Bonaparte segelte am 20. Mai 1793 mit 40,000 Mann von Toulon ab, escortirt von einer von Atmiral Brueps commandirten Flotte von 13 Linienschissen und 8 Fregatten. Rach der Tinnahme der som Malteserveden gehörenden) Insel Walta, welche am 12. Inni ersolgte und die Abtretung Gozzo's und Comino's an Frankreich im Gefolge hatte, wendete sich Bonaparte zunächst nach Caubia, um die englische Flotte unter Admiral Nelson irre zu leiten, richtete aber dann seinen Cours nach Alexandria, das er am 1. Insi erstürmte. Während nun die franz. Flotte vor Abusir vor Anker ging, setze sich die Landarmee nach Cairo zu in Bewegung und nahm diese Stadt,

nachbem fie bie Mamlutenbeis am 21. Juli bei ben Phramiben besiegt hatte, am 22. Juli in Befit. Bonaparte ging fofort baran, bas Land nach franz. Muster zu organisiren, mabrend ein Theil ber Armee unter Defair ben machtigsten Mamlintenbei, Itrabim, ber nach Oberägopten gefloben war, verfolgte. Nelfon gelang ce jedoch, bie vor Abutir liegende frang. Blotte aufzufinden und biefelbe nach einem hartnädigen Rampfe am 1. Aug. vollftändig zu vernichten (f. Abutir). Diefe Rieberlage ber frang. Baffen bewog bie Cobe Pforte, Frantreich ben Rrieg gu erklaren und Achmed Ticheggar, ben Baicha von Sprien, mit bem Angriff auf die frang. Stellung zu betrauen. Che jeboch Achmed feinen Operationsplan zur Ausführung bringen tonnte, fiel Bonaparte, nachdem er einen Aufftand in Cairo erfolgreich unterbrudt batte, im Februar 1799 in Sprien ein, eroberte El-Arifc, nach biefem Jaffa und machte am 16. Mary einen Sturmangriff auf Acca. Lettere Ctabt aber, von bem engt. Commodore Sidney Smith mit großer Umsicht und Tapferleit vertheidigt, stedte dem Berbringen ber Franzosen ein Biel. Bonaparte sah sich genothigt, Acca regelmäßig zu belagern, tonnte aber, obgleich er das von der Pforte zum Erfat gesandte Deer bei Tabor schung und trobbem er acht größere Sturmangriffe auf Die Stadt veranstaltete, nichte erreichen, fonbern mußte, burch ben Ausbruch bon hungerenoth und Best in feiner Armee bagu gezwungen, bie Balagerung am 19. Dai wieber aufgeben und mit bebentenben Berluften nach Argypten gu-Als er beffea Befit für hinreichend gesichert hielt, begab er fich nach Frantreich jurut, ben Oberbefehl General Aleber fibertragenb. Diefer foling am 1. Nov. einen Lanbungsverfuch ber Turten glangend zurud, mußte aber, als ber Großvezier mit einer Armee in Megypten einfiel und unter feinen eigenen Truppen bie Best ausbrach, ben Bertrag von El-Arisch abschließen, durch welchen ihm freie Rudlehr nach Frankreich garantirt wurde. England jedoch verlangte Rriegsgefangenschaft, so bas Aleber ben Rampf wieder aufnahm, die Arme bes Grofvegiers am 20.. Marz 1800 bei Deliopolis vollständig vernichtete und Cairo, bas ben Frangolen ingwischen verloren gegangen war, wieber eroberte, wie er benn auch bie Berrichaft ber Frangofen in Megopten bauernb befestigt haben wurde, wenn er nicht am 14. Just von einem fanatischen Turfen ermorbet werben ware. Ihm folgte im Oberbefehl General Menon, ber es burchans nicht verftand, tie errungenen Bortbeile ju behaupten. wurde von ben Englandern, bie am 8. Mary 1801 unter Reith und Abercromby (f. b.) bei Abulir gelandet waren, am 9. April bei Ramanieh und am 21. Mai bei Abulir geschlagen, fo bag er am 30. Ang. in Alexandria capituliren mußte, nachdem General Belliard bies bereits am 27. Juni in Coiro gethan batte. Gemag bem Capitulationsvertrage wurden bie Ueberreft: ber frang. Armee auf engl. Schiffen nach Frankreich guruckgebracht.

So wenig vortheilhaft aber auch diefe Expedition für Frankreich in politischer Beziehung war, so bedentende Errungenschaften hat ihr die gesammte gebuldete Welt zu danken. An der Expedition nahm nämlich eine Anzahl Gelehrte und Techniker theil, welche, ausgerüstet mit alen nöttigen Instrumenten und hulfsmitteln, nach ihrer Antunft in Aegypten sofort ihr Forscherwert begannen und badurch zur Auftlärung mancher bis dahin vollständig dunkler Stellen in der Geschichte Aegypten's wesenlich bestrugen. Auch verdankt Frankreich sowohl wie andere eurepässche Staaten (z. B. England im brit. Nuseum den Stein von Rosette,

f. u. Meg ppten) ihrem Sammeleifer bie werthvollften Untiquitaten.

Megyptifie Runk. Unter allen Alinsten, Die tie alten Aeghpter pflegten und zu bober Bollommenheit ausbilbeten, nimmt bie Ba ut unft bie oberfie Stelle ein, beren Erzengniffe jevoch mahr burch ihre Großartigteit und ehrfuratgebictende Daufe, als burch Schanfeit ber Den Tempeln, auf beren Erbanung bie alten agopt. Architecten ben Formen imponiren. größten Fleig und bas tieffte Stubium verwandten, sind bie Palaste ber Könige nachgebildet, während bie Brivatwohnungen von ber Architectur nur flicfmutterlich behandelt murben. Außer ben indischen find es die ägypt. Tempelbauten, die mit ihren machtigen Gingangsthoren (Bulonen), Saulengangen, Bofen, Salen u. f. m., auf ben Befchauer einen überwältigenben Einbrud machen. Durchans vericieben bon biefen Banten find bie Byramiben (f. b.), jene in ber Gegend von Memphis aufgeführten riesigen Steinmaffen, über beren Bestimmung man lange Zeit im Unklaren war, bis mau endlich zu ber jest fast allgemein geltenden Anflicht gelangte, bag biefelben Grabbenkmäler ber ägopt. Pharavnen seien. Hand in hand mit ber Architectur, gewissermaßen nur als beren Dienerin, gingen die Bilbhanerei und Ma-terkunft. Reliesverzerungen und Abbildungen aller Art bebedten die Wande ber Gebande, ja selbft freistehende Statuen bieuten nur als Berzierung ber Baumerke und lehnten sich infolge bessen an Wände, Bfeller ober Thore berselben an oder waren wenigstens als wesentliche Theile berselben (wie z. B. die zu den Tempeln führenden Sphing- und Widderalleen) architectonifd geordnet. Go trefflich und meifterhaft nun auch biefe Bilbhaucrarbeiten in tech. nifder Begiebung ansgeführt find und fo frifd und banerhaft auch bie zu ben Gemalben be-

führlich geschilbert wirb.

nutten Farken, die noch jett wie neu erscheinen, sind, so sehrt beiden Aunstproducten boch bas Leben und die Wärme der Empsindung. Die durch den Reisel und den Binsel geschaffenen Gestalten erscheinen starr, steif, leblos, nach einem bestimmten Musice (Kanon) gearbeitet, welcher Fehler dei der Bildhanerei noch dadurch erhöht wird, daß man es nicht verstand, körperliche Ausdehnungen auf der Fläche naturgetren wiederzugeben, während die Walereien die Augen durch den Mangel an Licht und Schatten beseidigen. Am besten und wahrsten gelangen den Bildhanern Thiergestalten, den Malern Seenen aus dem häuslichen Leben, die deren Darstellung auch humoristische Momente zur Geltung gelangten. Ueber die Tonkunk der Meghpter s. n. Aeg pp t i sche Wussel.

Meguntifche Mufit. Anger ber Maler., Bilbhaner- und Bantunk pflegten bie alten Megopter foon frub bie Dufit, wie bies aus gabtreichen, aus grauer Borgeit flammenten Abbifbungen auf ihren Baubentmalern und aus zahlreichen feriftlichen Aufzeichnurgen berporgebt. Alle biefe Abbildungen und Aufzeichnungen beweifen, bag tie Dufit bei ten Megoptern icon in fruber Zeit eine bobe Ausbildung erlangt hatte und ben Meguptern ichen fruh bie verschiedensten musikalischen Inftrumente befannt waren. Unter letteren finten fic alle Arten von Raffel., Colag., Blafe- und Saiteninftrumenten, wie g. B. tas Siftrum (f. b.), wohl eines ber alteften Raffelinftrumente, eine Art Dadbrett in platter vierediger Form, Beden ober Chmbeln, Trommeln und Bauten, Die Photint (f. b.), b. i. eine gebogene Flote, die Doppelflote, eine Art Tuba, Lyren, harfen und Griffbrettinftrumente aller Art. Ueber bas innere Befen ber agopt. Diufit laffent fich jeboch nur Bermuthungen aufftellen, ba nicht eine einzige agopt. Aufzeichnung Aufichluß über die Musillehre ber alten Aegypter gibt. Ebenso zweifethaft ift es, ob die alten Aegypter die einzelnen Tone ihrer Musil burch besondere Zeichen bestimmten; toch ift, namentlich auf Grund ber Angaben ber Kirchenväter Irenaus und Eufebins, anzunchmen, bag fie bie Tone mit ben Bocalen ihres Alphabets bezeichneten. Unter ben nunfitalifden Erzeugniffen ber alten Aegopter ift befonbere bas Linnslieb (f. b.) gu nennen, bas tab eine weite Berbreitung über bie engeren Grenzen Me.'s hinaus fand und wohl hauptfachlich Beranluffung war, bag bie Griechen fich anschiedten, bas wunderbare Land, aus welchem es fammte, genauer kennen zu lernen. Daß die Mufik namentlich zur Zeit ber Ptolemker eine größere Pfloge erhielt, lagt fich mit Beftimmtheit annehmen und ift auch burch Documente nachzuweisen, wie 3. B. burch bas Bert "Gaftmabl ber Gelehrten" bes Athenaus ans tem Erbe bes zweiten und Anfang bes britten Jahrh., in welchem ein von Ptolemaus Philabelphus (284-247 b. Chr.) veranstaltetes, von 600 Musitern ausgeführtes Musitseft aus-

Meguptifche Muthelogie. Das Wefen ber agyptifchen Gotterfehre, von bem wir nur burch griech. Schriftfieller und ans agppt. Baubenfmalern Runbe haben, ba bie jog. "bermetifchen Bucher" verloren gegangen find, war eine naturreligion. Als Bringip aller mytholog. Borftellungen und Lehren, ale Urquell bes Lichts und ber Barme, als Grundbetingung alles vegetativen und animalischen Lebens und somit auch bes geistigen Lebens bes Menschen erscheint ber Sonnenball. Daber concentrirte fich bie agopt. Naturreligion wefentlich in einem Connencultus, welcher fich burch alle Formen berfeiben in allen Beiten verfolgen und nachweifen lagt. An ber Spite aller Götter, zugleich als erfter getticher Regent Ater Ae., ftanb Ra als Grundlage und Ansgangsynntt alles agypt. Götterbienftes. Ha fintet fich auf ben Banbentmalern mit ber Connenscheibe auf bem Ropfe bargeftellt. Geine Farbe ift roth, sein Attribut ber Sperber, wie ber Gett felbst auch ofter mit bem Sperber- als bem Menschentopfe bargeftellt wird. Andere Getter tounten für bestimmte Berhaltniffe und Dertlickeiten baburch an die Spipe ber fibrigen treten, baß ihre Numen mit bem bes Ra verbunden wurden, 3. B. Hosiri (Osiris)-Ra, Amun-Ra, Dapi (Ril)-Ra, Chem-Ra, Sebat-Ra, Bor-Ra, Ent-Ra, u. A. Schon fruh wurde bie außere Erfcheinung ber Conne von ben ihr innemohnenben gottlichen Rraften und Intelligengen und von benen unterschieben, welche von ihr abhängig und abgeleitet gedacht wurden. Um biefe gur angeren Ericheimung zu bringen, wurden fie in der höchsten, ber menschlichen Form verbildlicht. Locale Berichiebenheiten und Auffassungen ließen allmalich jene fo überans reiche und phantaftische Botterwalt entsteben, bie uns aus ben Baubentmalern entgegentritt, aber überall ihre Einheit im Sonnencultus findet. Die gange sichtbare Welt, bor Allem bie an Mannigfaltigkeit ber Formen fo reiche Thierwelt wurde jur Sombolit für bie unfichtbare Belt ober geiftigen Rrafte benubt. Diefe Sombole führten, wie auch in anderen Religionen, leicht jur Berwechselung mit ben gottlichen Personen selbst, benen fie angehörten und machten namentlich die Thiere vielfach zu eigentlichen Gegenständen bes Cultus, flatt ber burch fie reprofentirten Botter. Daber erflart fich ber Thierbienft ber alten Regppter, ben irriger Beife

bie alten Grieden und Romer, und felbft einige neuere Gelebrte, als befonbere Religions. form anfaben. Bebes beilige Thier war bas Sinnbild eines beftimmten Gottes, fo ber Stier Apis in Memphis bes Ofiris, ber Ctier Menenis in Belioprlis bes Ra, ber 3bis bes Thoth-Bermes; bas Rrelobil bes Gebat, bie Rate ber Bakufils u. Ueberall wurden biefe Thiere mit Begiebung auf ben berankoffenben Gotterent verchrt. Die Lotostlume, Die Berfea und ble Mazie maren beil. Pflangen. Der griech. Beschichtsfcreiber Derobot (um bie Mitte bes 5. Jahrh. v. Chr.) nennt brei über Acgopun berrichenbe Göttergefchlichter, ebenfo viele werben von bem agopt. Gefchichtefchreiber Manetho (f. b.) and ber erften Ptolemaerzeit aufgeführt. Darnach umfaßte bie erfte Dynaftie 7 ober 8, bie zweite: 12 Batter, Die britte 30 In Thie, in Oberagopten, ber alteften agopt. Sanigeflabt, localifirte fic ber urspellingliche Sonneneult als Dofix w griech. Dfixis tieuft. Diefer Cultus ver-breitete fich schon sehr frühe von ba über ganz An. 3hm jur Seite wurde seine Gemahlin Des, griech. 3sis, als "große Gottin" verehrt. Sie ist bas Spundol ber Erbe, beren vegetative Kraft alliabelich burch Dfirt gewordt und befruchtet mirb. Der Ril, agupt. Depi, war Ofiris felbst und ber Stier Bapt-Abis: bas Comtol bes Ofiris unt bes Rils. Richter in ber Unterwelt ist er bas ewige Licht bes Geistes, in welches die gerechtfertigten, reinen Geelen aufgenommen werden, nachdem der Spruch bes Ofitis und ber 42 Todien. Tropbem bie Aegypter mehr wie irgend ein anderes Boll richter günftig ansgefallen ift. ber Erbe große Sorgfalt auf ihre Tobten (f.: Munien) vermanbten, lagt fich boch nicht nachweisen, daß sie an die einstige Wiederbelebung der Rörper geglaubt haben. Auch ift der Mothos ber Seelenwanderung gang unappptifch; Die Seele verband fich nach bem Glauben ber Aegopter nur bann mit einem Thiere, wenn bie Leiche verlett ober von einem Thiere gereffen worben war.

Rächst Ofiris gehört Phiha, die Localgottheit von Memphis, zu den allgemein verehrten Göttern. Ucher seinen Enlt wissen wir wenig, da sich keine Resie des berühmten Phihatempels in Memphis erhalten haben, Auf Deukmälern erscheint er als Bildner des Weltels. Ihm zur Seite erscheint auf Monumenten die Söttin Pacht, bisweilen die Nit und Industrie. Der dritte Gott von Bedeutung ist Ammon, der Localgott von Theben, der Derr des Himmels. Er wird auf Denkmälern stehend oder auf einem Throne sigend, mit wei hohen, ausrecht siehenden Federn über dem fänglichen Apsstum, die Zeichen der Gwerschoft und des Lebens in den Händen tragend, dargestellt. In der Blüthezeit Theben's erscheint er als Ammon-Na, Nänig der Götter. Die Griechen vergleichen den Ammon dem Zens. A.'s Gemahlin ist Mut, "die Mutter". Nach dem Griechen Jambliches wurde in den Büchen des Hermes gesagt, das Ammon die Wahrheit an's Licht sihre, Phahr

bas Coone und Dfiris bas Gute in ber Belt fchaffe.

An der Spite der zweiten Götterdynastie stand I bo the Bermes, der Gott mit der. Bissops, der Schreider des Himmels, auch in den Inschriften "der Schreider der Wahrheit", "der Herr des gettischen Wortes" genannt. Er tosgt auf allen Darstellungen die Schreidenfelt, den Griffel oder den Palinzweig in den Haben. In späteren Zeiten wonds sein Ansehen deben debentend, so daß er zum "zweimal großen", dann zum dreimal großen" Ertenzeise kehen den Schreiden Annebis, den Gatt mit dem Schallopse. Bon den Göttern der dreiten Dynastie wissen wir nichts, se waren wie die Gottheiten der zweisen Ordnung waht auch mur lacule Formen der Reprösentanten der ersten Dynastie. Seit dem 3. Jahrh. v. Chr. nahmen die Aegupter manche griech. Elemente in ihrer Religion auf, aus welchen sich der Localeste Gera p is in Alexandria bildete und in Berhindung mit dem Ositis-Adviscult sich rate durch das übrige Aegupten verbreitete.

mit bem Dfiris-Apiscult sich raich burch bas übrige Aegupten verbreitete.
Die alten Aegupter ehrten ihre Götter burch Gebeie, Räucherungen und Opfer. Alese Opfer waren Sühnopfer und bestanden in Thiere und Menschenpfern. Den Tembelblenst beiorgien Briefter, welche eine streng gegliberte Kaste bilbeten, die hermeischen Bucher flubtren mußten, und burch siegiges Studium ber Natur, ihrer Kräfte und Erscheinungen, im Besitz mancher Kenntniffe waren, welche fie zu selbstiglichtigen Zweden, bem nawissenden Botte gegen-

über, in Anwendung zu bringen mußten,

Die Quellen der ägypt. Mythologie sind anger den intändischen Dentmällern die Schriften des Berodot, des Diedor von Sicilien, des Plutarch, des Borphyeins, Jamblichos n. A. Die harmetischen Bücher, die Religionsbilcher der alten Aegupter, deren Augahl der Grieche Jamblichos auf 36,535 angibt, sind verlaten gegangen. Die griech. Amellen wurden zuerst durch Jadiensti "Panthoon Aegyptiorum" (3 Bde, Berlin 1750—1752) und Britchan "An analysis of the Revotian Mythology" (Lendon 1819) zusammengestellt. Plack des Frunzosen Champolisa Castechung der phonetischen Hervogliphen Ispiete die Entzisserung der Inspisserung der Indian und der Inspisserung der

pollion fein "Pantheon egyptien" beraus; ibm folgte 1841 ber Englander Billinfon mit seinen "Manners and Customs of the ancient ngyptians, second series", (2 Bbe, L'anbon); Bunsen, "Aegoptens Stelle in ber Beltgeschichte" (1 Bb, 1854); Schwend, Die Denthologie ber Aegopter, für Gebildete und Die findirende Jugend" (Frankfurt 1846); Rieth, "Die ägypt, und Zoroastersche Glaubenslehre" (Manuheim 1846). Alle jene Werke bieten aber keinen zuverlässigen leitenben Faben burch bas Labyrinth ber an Gestalten fo Aberreichen agopt. Mythologie. Einen ziemlich ficheren Leitfaben bat Lerfins gegeben: ,leber ben erften agent. Gotterfreis und feine gefchichtlich mothologifche Entflehung" (Berlin 1851). Aus der neuesten Beit find bemerkenswerth: Sharpe, "Egyptian Mythology" (Penbon 1 63); Beauregarb, "Les divinités Egyptiennes" (Baris 1866).

Aeguptischer Ranon lezeichnet in ber Aunftgeschichte bas bei ber Darftellung menschücker Abret ju beobachtenbe Befet, nach welchem ber Tug ber Figur in ber von ber Coble bis

jum Dagranfat gerechneten Grofe ber Figur fiebenmal enthalten fein muß.

Meguniffe Sprace, f. u. Bierogipphen um Roytifde Sprace.

Meghptalogie, bie Runde von ben aguptifchen Alteribilmern; Megnptolog, ein for-

fcher auf biefem Gebiet.

Mennytos. Cobn bes Belos und ber Andinoe. Amillingsbruber bes Danass, Eroberer bes Landes der Melampoben, das nach ihm Aegupten genannt wurde. Seine 50 Cohne wurden von ben Danaiben getobtet, weil er bie 50 Tochter bes Danaos auf gewaltsame Beile mit benfelben verbeirutben wollte.

Ahab. 1) Gohn bes Amri (Omri), welchem er i. J. 918 v. Chr. als König von Ifrael nachfolgte, regierte von 918—897 v. Chr., trieb, burch seine From Jebel bazu verleitet, Abgötterei und verfolgte die Briefter und Bropheten. Er wurde i. J. 897 in einem Axiege gegen ben fprifchen Ronig Benbabab erichlagen. 2) Rame eines falfchen Bropheten gur Beit ber Babsionifchen Gefangenschaft.

Ahanta, Name eines Abaigreichs an der Goldfühe von Afrila, im W. von Apollonia und im D. von ben Fanti-Territorien begrenzt, ber reichste und am besten angebante Diftrict ber Golfouste, gegenwärtig, wie die ganze Gostellite, zum Königreiche der Afchanti gehörig. Wich-

tigfte Ctatt: Bufoa.

Ahns, Cohn bes Jotham, welchem er i. J. 741 v. Chr. als König von Juda nachfolgte, regictte von 741—725 v. Chr., trieb Abgötterel, rief ben affpr. König Tiglath-Bilefor gegen die Spricr und Ifraeliten um hilfe an, welcher diefer Auffreberung jum großen Rachthelte bes Lanbes nachtam. Der Prophet Jefaias war fein Zeitgenoffe.

Ahasja. 1) Sohn bes Ahab, von 897—895 v. Thr. König in Ifrael. 2) Sohn bes Joram, 883 v. Chr. König von Juba, wurde balb nach feinem Regierungsantritt von Jehn

getöbtet,

Ahabberus. 1) In der Bibel Beiname einiger medischer und persischer Könige, so auch

bes Gemable ber Giber. 2) Rame bes Emigen Juben (f. b.).

Abnulen. Dorf bei Ansbach in ber baberifchen Berrichaft Dettingen, Rreis Mittelfranten, berühmt wegen ber früher baselbst befindlichen Benebictinerabtel, in welcher am 4. Mai 1608 mehrere protestantische Kurken auf Anrathen und unter Anführung des Aursursten Friedrich IV. von der Pfalz die im Jahre 1621 wieder aufgelöfte: Union gegen die Katholiku faloffen.

A haule volx (fpr. a hoht woa, franz.), wörtlich: mit hoher Stiffme, b. h. laut. Ahe, Fluß im prenß. Reg.-Bez. Mänster (Wefffalen), Nebenfluß ber Ems. Ahensbarbus (lat., Rothbart), Familienname ber Domitia Gens; f. Domitius.

Ahit ober Bencod Island (fpr. Pihlod Gilenb), fleine, unbewohnte Infel ber Panmotu-Gruppe im fühl. Stillen Meere, unter 14° 35' fabl. Br. und 14° 8' weftl. Lange, umgeben von einem, 2-500 F. breiten Korallengurtel.

Ahir, Dafe im Westen ber Bufte Cabara, f. v. w. Air, f. b.

Ahitaphel, Sohn bes Eliam, Ruthgeber bes Abnigs David, ben er jedoch verrieth, indem er sich, wahrscheinlich infolge einer Beleebigung seitens David's, bem Absalom anschloft und biefen bei seiner Emporung gegen David unterftützte. Als aber bas Unternehmen bet Absatom einen unbeilvollen Ansgang zu nehmen brobte, flob A, nach Gilo, feine Baterftabt, und erbeutte fich.

AH, John A., geb. im Aug. 1815 in Stansburg, Franklin County, Bennsylvania, flubirte bei frinem Bater Debigin, gab 1850 bie arztliche Praxis auf und murbe von Beuniplbania jum Mitgliebe bes 35. Congreffes ermablt. Er gebort gur bemotrat, Partei.

Ahlbed, Dorf im preuß. Reg.-Rez. Stettin, Areis Udermunnbe, 350 E. Rebeleider Ahlbeder See, ber früher einen Flächenraum von über 10,000 Morgen einnahm, gegenwärtig aber fast troden gelegt ist und von etwa 1100 E. bewohnt wird.

Malheere, f. Ribes.

Ahlben. 1) Amt in der frühern hannöver'schen Landbrostei Lüneburg. 2) Markisteden und Hanptott dieses Amtes, mit 900 E., welcher durch sein Schloß geschichtliche Berühmtheit erlangt hat, da in demselben die Bemahlin des Königs Georg I., Sophie Dorothea, von 1694—1726 gefangen gehalten wurde. Letzteze wird deshalb auch Herzschung in von A. genanut.

Ahlefeld, Charlotte Sophie Louise Wilhelmine von A., dentsche Schriftskellerin, geb. am 6. Dez. 1781 in Stetten bei Weimar, Tochter des haunde. Obersten von Seedach, 1798 Gemahlin des schleswig-holft. Gutsbestigers Iohann Andolf von A., von welchem sie sich im Jahre 1807 trennte, hielt sich seit 1821, schriftsellerisch beschäftigt, in Beimar auf und flarb am 27. Inli 1249 in Teplis. Ihre Schriften, zum Theil unter dem Namen Elisa Seldig herausgegeben, bestehen aus Romanen (bes. Sensationsromane), Novellen. Sedicten n. s. w.

Ahlefeldt, Rame eines seit bem 14. Jahrh. in Schleswig-Holstein und Danemark blübenben alten abetigen Geschlechts, bas in der Person des Grafen Friedr. v. A. von Kaiser Leopold L am 14. Dez. 1665 in den deutschen Grasenstand und von König Christian V. von Dänemark am 20. Juni 1672 in den Lehusgrasensland zu Langeland exhoben wurde. Besstungen der Familie sind: die Grasschaft Ripingen, die herrschaft Mörsburg und durch den am 10. Dez. 1794 gestorbenen Grasen June Ine July v. A. die norwegische Grasschaft Laurwig, wober der Agnaten-Rame Ahlefeldt Laurwig.

Malefelbt, Grafin Elifa Davidia Margaretha von, geb. am 17. Nov. 1790 auf Schlof Trantijer auf ber Infel Langeland, Tochter bes Grafen Friedrich von A. Laurwig, Gemablin bes Freifchaarenfthrers Lugow (f. b.), mit bem fie fich am 20. Marg 1810 vermählte, nachdem fie ihn 2 Jahre vorber im Turbeff. Babe Rennborf hatte feunen lernen. Bon Berlin, mobin fie fich mit ihrem Gatten begeben batte, wandte fie fich, als berfelbe 1318 jur Bilbung eines Freicorps ermachtigt worben war, noch Breslau und unterftunte Lusow bei ber Ausruftung ber Freiwilligen, unter benen fich befanntlich auch Ror-Sie ichlog fich fodann ben Freiwilligen an und pflegte bie Bermunbeten im Felde mit größter Ansopferung. Rach abgeschloffenem brieben jog sie fich mit ihrem Gatten und Benin gurud, pon ba nach Königsberg und lebte seit 1817 in Münster. Als sich jehoch infolge ihrer Borliebe jur Literatur ein Berwurfnig mit ihrem an bas bewehte Golpatenund Lagreleben gewöhnten Satten immer mehr und niehr entwidelte, trennte fie fic 1824 von bemitiben und folgte bem Dichter Immermann nach Magbeburg, von ba-1827 nach Duffelborf, vermablte fich jedoch mit biefem nicht, fonbern fant nur in einem innigen Fren ibichaftsverhaltnif gu ihm, fiofte ihm aber bie Begeisterung gu feinen besten Werten ein. 3m Jahre 1840 nahm fie ihren bleibenben Bohnfit in Berlin, nachbem Immermann fich heimlich verlobt hatte. Den Reft ihres Lebens widmete fie bem Umgange mit Mannern ber Biffenichaft und Runft. Gie ftarb am 20. Darg 1855 (Bgl. hierzu: Lubmilla Affing, "Grafin Elifa bon A.," Berlin 1857).

Mhlen, Stadt an ber Berfe in ber preuß. Proving. Bestfalen, Reg. Beg. Münfter, Kreis

Bedum, 3569 E. (1867).

Ahlfeld ober Alfeld, Stadt an der Leine, zwischen Eimbed und Elze, in der hannov. Landbroftei hildesheim, 2867 E. (1867), Flache- und Hapfenbau, Leinwand- und Garnsbandel.

Ahlfeld, Is hann Friedrich; der ftreng lutherusen Richtung angehöriger Kanzelreduer u.v iheol. Schriftsteller, geb. am 1. Nov. 1810 in Mehrtugen bei Aschristeben, studirte 1830 Theologie in Halle, 1837 Rector und Halfsprediger in Wörlitz, 1847 Pjarrer zu
St. Laurentii in Halle und 1851 Pastor und der Leipziger Ricolaistische. Er versasste besonbers Predigtsammlungen und Erzählungen für das Bolt und redigute seit 1847 den "Missivensfreund." Unter seinen Werken sind besonders zu neunen: "Predigten über die evang. Pezisopen" (Halle 1848—49, 7. Aust. 1863); "Bausteine zum Austan der Gemeinde" (I Bbe., Leipzig, 1851—54; 4. Aust. 1862); "Das Leben im Luthe des Wortes Grites" (I Bee., Halle
1860—1861; 2. Aust. 1864); "Das Alter der Christen" (1868); "Das rothe Buch"
(1867); "Beckstunmen a. d. J. 1866" (1867), "Constitumanden und Brantparre" (1867);
"Der driftl. Hausstand" (4. Aust. 1866).

Aglfirige, f. Prunus.

Ablanif. Anguft Engelbert, nambafter Sprachforfder und Gorifffeller Rim. land's, geb. am 7. Ang. 1826 in Anopie, Lanbicaft Savelats, finbirte in Belfingfore Bbilofophie und Philologie und widmete fich namentlich ber Erforschung ber, finn. Sprachfamilie. Um feine Mutterfprache jur Schrift- und Lanbesfprache ju erheben und um eine fianifche National-Literatur gu fchaffen, grundete er im Jahre 1847, im Berein mit einigen Gleichgeflunten, bie Beitschrift ,. Suometar," für welche er nuter bem Ramen Detanen werth. volle Beitrage fdrieb. Bum 3wed eingehenber Sprachforfdungen befachte er bie Ractommen bes Boltes ber Boten, erternte in Dorpat bas Efibnifde und berrifte fobunn in ben Jahren 1853-1858 Rorbruftand und Weftibirien. Das Ergebnig biefer Forfchungen war ber "Berfuch einer motion-motowinischen Grammatit" (Petersburg 1862). Die Reife fetoft beschrieb er in finnischer Sprace: "Muistelmin matkoilta Wenajalla ruosina' 1853-1858" (Helfingford 1860). In neuester Beit wirfte A. als Professor ber finn. Sprache und Literatur an ber Univerfitat ju Bellingford. Mußer ben genannten Berten forieb er Beitrage par Beitjorift: "Suomi"; "Wotisk Grammatik jemte sprakprof och ordfoertocking" (Gramme, ber motifchen Sprache, Belfingfore 1855); fun. Beblote unter tem Titel: "Sakenia" (b. i. Funten), fowie Ueberfepungen bon Schiller's "Glode" und "Rabale und Liebe" in's Finnifche.

Ahlmardt, Christian Wilhelm, nambafter Philolog, geb. am 23. Nov. 1760 in Greismald, 1737 Rector am Opmnasium in Obenburg, 1811 Brosessor ber alten Literatur in Greiswald, gest. baselbst am 12. April 1830. Er schrieb bes. metrische Uebersehungen älterer und nenerer Dichter, wie g. B. bes Ariofto (Berlin 1794), bes Comoene (Berlin 1795),

bes Offian (Leipzig 1811); auch gab er ben Bindar beraus (Leipzig 1820). Ahmebabab. 1) District ber indobrit. Brafibentichaft Lomban, im Lande Guzerate (Berberindien), am Meerbufen von Camban und zu beiben Seiten bes Fluffes Sabarmatti, 205 b. (4358, engl.) D.-Dt., 650,200 E. 2) Hanptflatt biefes Diftriete, ebemais Sanptfladt bes Landes Gugerate und eine ber bebentenbsten Stabte Afien's, ain Sabarmatti, 130,000 E., regelmäßig nub geräumig gebaut, reich an Wasserseitungen, Brunnen und Frembenhan-fern; gegrundet 1426 von Ahmed-Schah, der die berfihmte Große Wosce (Tschamma Marschad) erkaute. Rabe der Stadt der von Marmortreppen eingesaßte Teich Aosarija, 3p welchem pict Thore mit Anppeln filhren. Bu England gehört A. seit bemt Jahre 1817. Sein Hafen ist bie 10 b. M. in subl. Richtung entfernte Stadt Camban.

Ahmebnuggur, Stadt und florte Festung in Britisch-Indien, Sauptstadt ber Proving Au-rungabad, in ber Prafibenticaft Lombay, 20,000 C.

Ahmebpur, Rame mehreter Stabte in Dintoffan, bon benen bie machtigfte, A. Barra, in bem England untergebenen Staate Bhawalpur gelegen ift. Diefelbe ift regelmäßig ge-

bant, bat Geiben- und Baumwollenfahriten und ungefahr 20,000 C.

Ahmeb: Schah, geb. in ber erfen Salfte bes 18. Jahrh. nabe Randabar, aus bem Clan Endboli bes Ufghaneustammes ber Abbali fammend, Sohn bes Seman-Ahan, Grander bes Reiches ber Afghanen (Durani). A. wurde in einem Rampfe zwischen ben Atbali und Gilofchi von Cufcin, bem Berricher von Kandabar, gefangen genommen, von Nabir-Schub 1738 aber wieder befreit. Nabir nahm ihn in feine Leibgarde auf und ernannte ihn zu feinem Stabtrager (Afaberbar). Rach ber Ermoroung Rabir's (1747) wandte fich M. nach Afgbaniftan und murbe bascibft im Berbft 1747 jum Konig von Afghaniftan ausgerufen. Geit bles fer Beit nannte er fich und die Mitglieder feines Baufes Dor Doran (b. i. bie Perte ber Beit), nach welchem Titel sein ganger Stamm, sowie die Afghanen überhaupt, Durant genaunt wurden. Im Felhting bes nachften Jahres (1743) unterwarf. M. ble Gilbicht; erbberte hierauf Ghasna, Rubul und Dichelalabas und wandte sich, nachdem er noch Labore und Multan befest hatte, nach Delbi. Rach bem Tote bes Grogmoguls Mohammeb-Schat rudte er abermats gegen Labore vor und machte fich ten Gtatibatter bes Bentichab tributpflichtig. In ben Jahren 1749-50 eroberte er Bernt, Difchapur, Aborofan und Gebicheftan und vereinigte im Jahre 1752 Kafchnir mit seinem Reiche. Bier Jahre später eroberte er das Pendichab wieder, bessen fich im Jahre 1754 der mächtige Bezier des Großmoguls Alemghir II., Bhaft-Cobin, bemachtigt batte, tehrte aber 1759 nach Ronbabar gurild, nachbem er feinen Gobn Timur gum Statthalter bes Benbichab ernannt und in Delhi einen Robilla eingefest batte. Babrentbeffen batten bie mit ben Gift, bereinigten Dabaratten Die afghanischen Statthalter aus Indien bis jum Spoaspes jurudgebrangt, weshalb A. mit ben Beintiden, mit benen er angenbiidlich in Fribe lag, Frieben fichlog und gegen bie Mabarais ten zu Felbe jog, bie er auch in zwei Schlachten beflegte, worauf er im Jahte 1760 jum zweiten Male als Sieger in Delbi einzog. Ein zweites Beer ber Maharattan unter Sera-ichar Rag Bhas vernichtete er in ber blutigen Schlacht bei Paniput am 6. Jan. 1781, worauf er sich, nachbem ihm auch noch eine Expedition gegen Persien gegikät war, nach Aandahar zurnätzig und seine Wecht im Innern besestigte. Er starb im Jahre 1773, seinem Sohne ein Neich hinterlassend, das sich nan Ahorasan bis Sirhind und vom Oxus bis zum Berstschen und Indischen Meere erstreckte.

Ahming, and Ahm, bas in Fuß eingetheilte, an beiben Solten bes Borber- und Hintersteven eines Schiffes befindliche Maß, nach welchem ber Tiefgang bes Schiffes berechnet

witt.

Mhuseb (fpr. Meund), Stadt in Dinboftan, Prafibentichaft Bombet, Brob. Gwera

Diftrict Barond, 13,000 E.

Mhu, Dr. Johaun Franz, verdienter padagogischer Schriftsteller, geb. am 15. Dez. 1796 in Machen, wo er feine erfte Ausbilbung erhielt; wibmete fich, nach Bollenbung feiner Smunafielftinbien, bem Maufmanusftanbe, geb benfelben aber nach einigen Jahren wieber auf, um Lebrer ju werben; 1824 Lebrer ber modernen Sprachen am Nachener Symnafium, 1826 Grunder einer eigenen Schule in Nachen, ber erften Realfchule in Deutschland; 1843 Brofeffor am Sommaftum in Reng, welches Amt er im Jahre 1863 wegen vorgerlichen Alters nieberlegte; geft. am 21. Aug. 1865. Geine aus ber Lebrmethobe bes Rectore Gelbenfinder (geft, 1817 in Goeft) weitergefilbete, naturgemafie Lehrmethobe gur Erlerming nenerer Sprachen, in welcher er bie sputhetische und bie analytische Methode in eigenthumlicher Weise verband, ist von Bielen nachgeahmt worden, hat aber auch auf der anderen Seite, als eine blog empirifices mechanisches Unternen erfordernde Methode, viele Gegner gefunden. Jebenfalls ift A.'s Methode geeignet, schnoll und sicher zum schriftlichen und milublichen Ge-. brauche ber fremben Sprachen ju führen. Seine eigenen Berte, meift "Lehrgange" jur Er-lerung ber frang., engl., ital. u. f. w. Sprache, fomie feine "Lehrbacher" jur Erlerung ber beutschen Sprache für Frangefen, Englander und Italiener, haben aufgerorbentlich viele Auflagen erlebt; fo j. B. fein "Brattifcher Lehrgang jur fchuellen und leichten Erlernung ber frang. Sprache," im Jahre 1865 bereits bie 147. (1. Curfus) und 38. Aufl. (2. Curfus). Er fdrieb außerbem: "Bratt. Lehrg. jur fonellen und leichten Erlernung ber engl. Sprache," (1. Curius, Roin 1856; 7. Anft. 1863; 2. Curius, Roin 1857; 3. Auft. 1862) und "ital. Sprache" (1. Curfus, Roln 1859; 3. Auff. 1863; 2. Curfus 1859); "Lebublicher jur Erleruung berdentichen Sprache für Frangofen," (1. Curfus, Leipzig 1843; 25. Mufl. 1869), "Englander und Italiener" (19. Aufl. 1864; 2. Curfus, Leipzig 1848; 18. und 19. Aufl. 1868; 3. Curfus, Leipzig 1852; 6. Aufl. 1863); "Bandbuch ber franz. Sprache," (Röln 1830, 20. Auffl. 1863) und "ber engl. Umgangesprache" (Roln 1834; 9. Aufl. 1868); "Banbbucher ber engl., frang. und boll. Danbelscorrefpondeng"; "Cammlung bentider Bebichte für Englander," ("The poetry of Germany," Leipzig 1859) und "für Frugolen" ("L'Allemagne poétique," Leipzig 1861); "Die Bechseichte," (Brüssel und Adu 1865); "Franz. Gramm. sitr Spannassen" (30. Aust. 1867); "First rudiments of the german language, for children from 6 to 10 years old" (1866); "ital.-bentiges Geiprachsbuch für höhere Akaterianien' (Asin, 1867); "A key to the exercises of Ahn's new method of learning the german language" (1. unb 2. Curfus, 9. Auft., Leipzig 1867); "Potit livre de conversation itslienne-française à l'usage des institutions de demoivolles," (Abin 1867); "Dentsche llebungsstille jum Uebersehen in bas Franzbsische für bie obevon Classen ber Gymnasien und Realisculen" (3. verb. Aust., Main; 1867); "Italian conversation-book for young ladies," (XIII 1867).

Ahnen, im Allg. Boreltern, Borfahren, fpeciell die Borfahren fürstl. und abeliger Geschiechter, welch' leutere schon seit dem 14. Jahrh. bei gewissen Gelegenheiten (wie z. B. bei Bulassung zu Turniren, bei der Ansahme in geistliche Stifte, bei der Ernennung zu Hosbemuten, n. s. w.), eine sogen. Ahn en probe zu liefern, d. h. zu deweisen hatten, daß ihre Borfahren seit so und so viel Generationen nur Abelige waren. Zur leichteren Hührung dieses Boweises legte man sogen. Ahn en ta felu an, auf wolchen die Borfahren sind Deutsch- land die Borfahren beiderlei Geschiechts, in England nur die väterlichen) die zum Uriprung der Familie zurlich verzeichnet Kanden. Später half man dem Mangel an Ahnen dadurch nach, daß die Borfahren im Grabe geabelt warden. Jeht wird die Ahnenprobe nur noch in

einigen Rapitein und im prenft. Johannitevorben geforbert.

Aehnlichfeit bezeichnet im Allgemeinen, zum Unterschiede von der Gleich eit, bei weicher enthere Dinge nach allen ihren Merkmalen vollständig übereinstimmen, die Uebereinstimmung zweier oder mehrerer Dinge in einigen oder den meisten ihrer Montmale. Daher: 1) in der Logik, der Begriffe, das liebereinstimmen der Begriffe in gewissen Merkmalen. Finger und haß flud z. B einander deshalb ühnlich, weil sie beide Glieder des menschlichen Körpers flud. 2) In der Wath em atik, welche die Ne. durch das Zeichen – andentet und von

einer an alytingen (s. n. Analytis) und einer geometrischen (l. n. Geometrie) Ae. spricht, beruht dieselbe auf der Giechheit der Berhältniffe an sich verschiedener Größen. 3) In der Naturgeschen die de, gleicher Ban einzelner Organe und Erbilde verschiedener ledender Wesen (Thiere und Pflanzen), nach welcher lebereinstimmung, wenn von ihr auf eine Ae. des inneren Banes der Wesen geschlossen werden sann, Thiere und Pflanzen in besondere Ordungen, Familien verr Classen eingetheilt werden. 4) In der Bhysit und Medigin benuhte man früher die Ae. (Analogie) in der Erscheinung zur Ausstellung allgemeiner Gosethe, 3. B. in Bezug auf Arantheiten, so daß manche einzelne Annahme in der Medigint und manches besondere medizinische Lehrzebäude einzig auf der Lehre von der Analogie beruht, wie dies z. B. mit der homodopathie, nach deren Lehrsape Arhniches mit Aehnlichem geseilt werden soll, der Kall ist. Die durch Fortpstanzung oder Abkammung (unter den einzelnen Individuen von Böllern oder Stämmen und unter Familiengliedern) bewirkte Ae. ist ein seschendes Raturgeseh. Ae. kann auch, wie z. B. bei Schelenten, durch gleichmäßige Lebensart und Dendweise hervorgebracht werden.

Ahnung bezeichnet das dunkte Borgefühl künftiger, namentlich unangenehmer, Ereiguisse. Dahet Ahnung so er mög en das angebliche Bermögen gewisser Deuschen, künftige Ereiguisse vorsählen, vorahnen zu können. Diervon verschieden ist natürlich das auf Schlässe begründete Exwarten zuklästiger Ereiguisse, bei welchem man bereits Erlebtes, also Ersuhrungen, zu hälfe nimmt und ans der Achnlichkeit der Boranzeichen früherer mit denen erwarteter Ereiguisse auf das Eintressen letzterer schließt. Auch gehört das manchen Menschen zugeschriedene Bermögen, den Witterungswechsel vorherbestimmen zu können, nicht dierden, dasselbe eines Theils, wie auch bei vielen Thieren, rein instinctartig ist, anderen Theils aber eine Nenderung im Wetter den meisten Menschen drechen, Juden, Prennen, überhaupt durch unangenehme Empsindungen in alten Wunden, Frostbeulen, Hühneraugen u. s. w. angedentet wird. Schubert hat in seinen "Anslichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft" (4. Auss., Dresden 1840) und in seiner "Geschichte der Seele" (3. Auss., Stuttgart 1850)

Beifviele richtiger A. aufgeführt. Abern (Acer), Baumguttung and ber Familie ber Acerinene, ausgezeichnet burch walgige, Inotige Mefte, gegenständige gelappte Blitter, traubenformige Bluthen mit fünftheiligem Reld, filnfblatteriger Blumentrone, 8 Stanbgefäßen und zwei Fruchtinoten, und burch leberige, jufammengebrudte Flugelfrichte. Die verfchiebenen Arten bes Aborns (30 an ter Bahl), beffen Dolg als Wert. Rus- und Baubolg verwendet wird und beffen Saft guten Buder und Cyrup liefert, temmen im nordlichen Europa, Aflen und Amerita vor. Unter ihnen find die wichtigften: ber weiße ober gemeine A. (A. pseudoplatanne), auch Beng a horn genannt, mit herzfermigen, fünflappigen Blattern, in allen Walbern Deutschland's vortommend, oft eine Bibe von 100 preug. F. gereichend; ber & elbaborn (A. campestre), and bents der A. ober Washolder genanni, mit afcharaner und ranher Rinbe, glatten, fünflappigen, gegenüberftebenben Bidttern, Dolben bilbenten Blumen und gepaarten Samentapfeln, in faft gang Guropa verbreitet; ber Gpiba born (& platinoides), mit 5-7lappigen, gugefpitten Blattern, in aufrechten Dolbentranten flebenben Bluthen und weißem, bichtem, hartem Dolze, in gang Europa vortommend. Aus feinen Mafern werben bie fogen. Ulmer Pfeifentopfe fabrigirt. Der Spipaborn, fowie eine andere Abornart, A. tabarienm, kommen besonders banfig in Glornfland vor. In Amerika ift ber A. (hier Maple, fpr. Mehpl, genannt) burch folgende Arten vertreten: 1) A. rabrum (Red Maple, ber rothe A.), ein Baum von 60 engl. F. Sobe, in allen Staaten am Atlantifthen Ocean haufig vordomment. Geine garte Minte ift-mit weißen Fleden befest, Die jeboch nach und nach eine bunklere Farkung annehmen. 2) A. mocharinum (engl. Sugartren, fpr. Schugge trib, b. i. Buderbaum), ber. 3 n der a horn, eine Bobe bon 70 und einen Durchmeffer von 3 engl. F. erreichend, überall in ben Ber. Stanten vortommend und ben größeren Befland ber Balber in ben Neu-England-Staaten bilbend. Bon ihm wird auf fehr einfache Beise ein vortrefflicher Buder gewonnen, indem man namlich ben Stamm im Frubling anbohrt, ben ans ber Deffnung reichlich fliegenben Saft in Gefäßen einsammelt, benfeiben bis gur Sprupconfifteng eintocht und bann in Formen gu Buder erflorren läft. cher Baum liefert ungefahr 5-10 Bfund in einer Gaifon; Die Gefammtproduction Rorbamerita's wird auf mehr als 100,000 Centuer per Jahr verauschlagt. 3) A. Pennsylvanicum (engl. Whistle-wood, fpr. Bhiftl wud), niebriger Banm ober Stranch bon 10-15 engl. F. Dobe, in den nord. Balbern Amerika's febr verbreitet, in Curopa als Bierpfianze enttivirt, mit garter, ber Lange nach grun und fcwarz gestreifter Rinbe und großen, grunfich gelben Blithen. 4) Negundo acoroiden, ber Efchenaborn, mit unpaarig gefiederten Blattern, in fast ganz Nordamerila verbreitet, wird in Europa in Promenaden angepflangt.

215

Ginen großen Reichthum von allen diesen Abornarten befigt Canaba (brit. Amerika), de biefelben, außer Giden, Efden, Ulmen, Birten, Fichten n. f. w. im Tabonfac-Gebiet (65,000 engl. Q.-M.), im St. Maurice-Vebiet (21,000 Q.-M.), im Thal des Ottawa (87,761 Q./M.) und in ben 60,800 engl. Q.-M. umfaffenben, bis jum Oberenfee reichenben weftlichen Gegenben

einen Sanptbestand ber Balbungen bilben.

Aberne. 1) Pflangenclaffe bei Gublicher, Acora, aus Banmen und Stranchern beflebend, ausgezeichnet burch einen freien Reich, eine felten feblende, meift auf einer unterneis bigen Scheibe eingefügte Blumentrone und burch einen aus zwei zuschmmengesetten Frucht-Insten. 2) Familie and biefer Claffe, Aperineas, an welcher bie Unterabtheilungen Acer (f. u. Aborn) und Negundo (f. b.) gehoren, meift mit 8 in eine briffige Scheibe eingegten Stanbgefäßen, zweifligeligem, zweifucherigem, zweieilgem Frunttnoten, in zwei ge-

flügelte Rapfeln getrennter Frucht und gegenständigen Blattern. Mare, angenehm famedenbe Gaft, aus welchem burd, Einbambfung ber fogen. Aborn guit er, ein andgezeichneter Rohander, bereitet werben tann. Lepteres geschieht besonders in Amerika, und zwer gewinut man in der Regel ans 40 Pfd. Saft I Pfd. Rohander. Der Ausfing bes

Saftes mabrt von Ende Januar bis Mitte Mary.

Ahobal, der in Brafilien gebrandliche Rame für den zur Kamilie ber Apocynaecso gehärenden, baselbst einhetmischen gemeinen Scheffenbaum (Corbera Aboval). Derselbe erreicht die Größe eines Birnbaumes und trägt harte Russe, welche von den Judianern ju Rlappern und Schellen verwandt werben, aber auch ein beftig wirtenbes Gift' entbatten.

Abr, ein auf ber Cifel im Reg. Bes. Aachen ber preuß. Abeinprooing entspringenber, von Südwesten nach Rurboften fließender Bergfluß, welcher fich unterhalb Sinzig im Reg.-Beg. Roblenz in ben Rhein ergiegt und in beffen romantischem Thale, bem fogen. Ahrgan

(Abrthal), die befannten Ahrweine (f. b.) gezogen werben. .: Rehre (spics, stachys) bezeichnet in der Batanif den Stand mehrerer ungestietet Blitthen langs einer gemeinschaftlichen Spindel (rhachis) in den Achfeln ber Beckblattchen. Derfelbe, ben Grafarten eigenthumlith, tame entweber ein feitig ober gufammengefet t sein, je nachdem die Bluthen nur an einer Geite ber Spindel fieben ober mehrere Reine Achren (Achr chen, spicula, locusta) eine große Ac. bilden, b. h. and ben Blattachfein wieber lleine Achrehen hervorkommen. Die Me. gilt als Sombol ber Fruchtbarkeit. Tanbe Mehren neunt man folche, in benen fein Fruchtsamen enthalten ift.

**Aghrenala** (Athorina), gin tleiner in der Familie der Mugiloidei (Meeralchen) gehöriger, in allen enropaifchen Meeren vortommenber, wohlichmedenber Gifch, beffen erfte Radenfloffe, im Gegenfat zu ben Meerafchen, 7-9 Straplen hat. Arten: A. bepoolins,

A. presbyter x.

Mehrengraupe, Gilbererg in Aehrengeftalt.

Mhrens. 1) De inrich A., nambafter Rechtsphilosoph und Schriftfieller, geb. 1808 bei Salggitter in Hannover, finbirte Staatswiffenichaften in Göttingen, woselbst er fich i. 3. 1830 habilitirte, bas er aber infolge ber Göttinger Bewegungen bereits 1831 wiebet verließ, lebte hieranf in Bruffel und Bario, wurde 1839 Professor ber Philosophie in Bruffel; und 1843 von seiner Baterfladt zum Mitglied des deutschen Parlaments gewählt, in welchem er ber großbentichen Partei augehörte. Im Jahre 1850 wurde er Prof. ber philos. Rechtsund Staatswiffenschaft in Grat, 1859 Brof. ber praftifchen Philosophie und Politif an ber Universität zu Leipzig und 1863 zum Bertreter ber Universität in ber ersten facifikien Rammer erwählt. Er schrieb: "Cours de droit naturel ou de philosophie du droit public et du droit des gens" (Bruffel 1853; bentsch, Brannschweig 1846, 14. Aust. 1868); "Bhilosophie des Rechts und bes Staats" (Wien 1851—1852); "Juriftifce Cach-Mopadie" (Wien 1858). 2) Beinrich Lubolf A., befannter Bhilolog und Babagog, geb. am 6. Juni 1809 in Belmftabt, zuerft Ghunafielbireeter in Lingen, 1849 Director bet Lyceums in Sannover. 3) Bilbelm. A., bentich-ameritanifcher Schriftfeller 'und : Drebiger ber bischöflichen Methobistentinde, geb. in hannsver, tam 1838 nach ben Ber, Stanten, chioficial 1839 ber Methobistandieche an wurde 1842 Mitatleb ber Kentuckyconferent und Prebiger an ber beutiden Methobiftengemeinbe in Louisville. Ge ift Berfaffer eines gegen bie Baptisten gerichteten Bertes über die Lindertanfe und eines religiösen Romans ("Die zwei Ronigetöchter").

1) Amt in Helftein, 23 b. D.-M., 8000 E., zwifchen Plon und Lubeck. 2). Amts fis dieses Amtes, Martifieden mit 1050 E., Biehmartte, mit bem bon einem

Bergog von Bolftein-Plon (beshalb Bergog von A. genannt) ersmiten Schloffe.

. Mahreaffeig, ein bei Oftenbe am Bary gefunbenes, aus Bartifpath und grauem Aben

aufammengefehtes Bemenne.

Ahrinam (b. i. ber Urheber bes Bofen, ber blie Befft), in ber Religion bes Boroafter (f. b.) Die Berfonification bes Bofen, im Gegenfut gu Ormuzb, bem guten Geifte, bein Ur-quell alles Guten, mit bem A. in fortwährenbem Streite liegt. A. ift bas Oberhaupt ber Wien Belfter (Dews), Bert ber Finfternif und bes Tobes, which aber, wenn ihn ber Engel Crentha (Gofiofic) befliegt haben wird, bem Drungt welchen mufffen, ber bann allem aber bie gange Belt berifden wirb.

Ahrweiler. 1) Rreis bes preng. Reg. Beg. Robleng, 63 b. D. D., 34,012 C. (1867). 2) Dampt fin bt biefes Rreifes, am ber Abr, 3914 E. (1867), Farbereien und Gerbereien, mit einer von Urfulinerinnen geleitrien großen Lehrunftalt an bem Cafontien-

berge.

Ahrwerne werben bie im Abribale in ber preng. Abeinproving wordfenden Weine gestannt, meift Rothmeine (Bleicharte, baber Abrbte i darte) britter Etaffe von vortrefflichen, eimos erbigem Beschmart, die hamptfachlich bei ber Aubelfation von Schaumweinen gern gebrancht werben. Die kesten Gorten find ber Balpurzbeimer, fowie bie von Bobenborf und Ahrweiler. Laut flatiftifden Berichten aus bem Jahre 1857 waren im Abrthole 3577 preuß. Morgen Laides mit Bein bepflanzt, von bemen feber burchschnittlich 4,, Cimer lieferte. Weiße Ahrweine werben in ben Ortschaften Manfchof, Rech und Dernan gebent.

Mble, Plieft in Belffalen, Nebenfluft ber Lieve, in welche fie bei Samm milnbet.

Ahnikol, Raifer ber Agteten, gegen Enbe bes 15. Jahrh. lebenb, vergrößerte fein Reich burch bedentenbe Eroberungen und foll bie Bauwerte aufgeführt haben, Die rie Spanier bei ührer Anfauft in Merito in is großes Stannen verfesten. Die Ueterlieferungen anabien bon ihm, bağ er im Jahre 1496 bei ber Einweihung eines Tempels 72,344 Gefangene bin-

richten ließ, fo daß die Einweihungseeremonien 42 Tage währten.

Bhaniaba, Don Beben Giron, Marquis be las Amarillas, Detjog von M., fpanifcher Staatsmann, geb. 1788 gu San Sebaftian, war zwerft Offizier in ber Toniglichen Garbe, ale welcher er ben Unabhangigteitetrieg mitmachte. Rach ber Revolution bes Juhres 1820 winde er Ariegsminffter, fpater Praffbent ber Adumer und von Der Regentin Chrifting jum Bergog von M. ernannt. Im Jahre 1835 wurde er abermale Rriegs. minister, machte fich aber in biefer Steffing viele Feinde, weshath er im Jahre 1837 Spanien verließ und fich nach Frantreich wendete: Vr fath um 17. Mai 1842 in Mabrid, nachtem er, von einer fcweren Rrantheit heimgefunt, nach Spanien gurudgetehrt war und fich guntachft nach Cabig, footer jeboch nach ber Bauptfladt gewendet hatte.

**Thurn** maz**hna**, L. Ormuzb..

Ahurei, and Aura i genannt, Safenstabt auf ber von Bancouver im Jahre 1791 entbedten, bis jest noch wenig befannten Insel Dparo (f. b.) voer Rapa, welthe, unter 27° 38' flibl. Br. und 146° 30' wellt. Linge gelegen, ale Robienfration ber von 1866—1868 gwifden Paname und Miftralien fabrenben Dampfern ziemliche Bebeutung erlangte. Dafen A., ber von bem Bauptling ber Infel mit biefer jugieich im Mai 1867 an ben Capitan einer frang. Fregutte gegen eine Gallone Rum und einige Aleibungeftliche abgetreten wurde und foit jener Beit unter frang. Schupbericoft ftebt, tit auf brei Seiten burch An-boben gefchupt, befigt eine genugende Diefe und erftredt fich eine 2 engl. Dt. weit in's Land binein. Wegen bie See ift er burch Rorallemiffe gefoutt.

Abnes (fpr. Dhus), Martifleden mit hafen im fühl. Schweben, im Lan Chriftianfab, nabe ber Mindung ber Gelge, berühmt burch die im Jahre 1027 flattgefundene Schacht swiften Kannt bem Er, und Diaf haralbien.

Ahwas (Ahvaz), Meine Stadt am Karron in Betften, ungefahr 24 b. M. bon Bafforah entsernt, mit 1600 C., allein berühmt burch bie nabebei befindlichen Ruinen einer bedeutenben Stadt and ber Beit ber erften Abalifen.

Al, f. w. v. bas gemeine über breizehige Faulthier.

-Al (alte Schreibert Ap), Stabtoben mit 3578 & (1866) im franz. Depart. Marne, in ber Champagne, mirblich von ber Marne und mabe Spernen, an ber Oftbahn. Bertihmt wegen frines ausgezeichneben Champagners, ber nebst bem von Mareuil, einer i b. M. Kilid oon A. gelegenen Ortfchaft; zwo erften Chaffe ber Champagnerweine gebert.

Alblinger, Joseph Raspar, namhafter Musifer und Componift, geb. um bas 3abr 1775 in Altbauern, labte langere Beit in Italien und wurde fpater Rapellincifter iam Mal. Theater in Milnden, componirte anger einigen Opern, bie wenig Antlang fanden, bef.

Airdenmufit. Er ftarb ju Manchen am 6. Mai 1867.

: :247

Alexebe. 1) Gisbennt A., Banneister, geb. in Enne in Ficmont, bem Genna, we er im Jahre 1625 surb, viele Baläfie und andere Bauten zu verdanten hat. 2) Jacopo A., Sohn bes Borigen, gleichfalls Banneister, der hauptsächlich die von seinem Bater begannene Bassarleitung vollendete, gest. 1650.

Mich, ein bei Bolggerlingen im würtemb. Nodartreis antipringenber Rebenfing bes Medar,

in welchen er fich Murtingen gegenüber ergießt.

Aldes. 1) Bobm i fat A. Stedt in Böhmen, im Kreise Bunglen, 2430 E. (1857), Spinmereien, nahebei die sogen. Ten fe. 1 sm auer, ein 9 F. hober, 12 F breiter und 1 Stunde
langer Basaltvamm. 2) Fleden in Tirol, im Areise an der Etich, im Anterthale, 1000 C.,
nahebei zwischen Sterzing und Bopen die den timl. Centralpuß vertheidigenden Festungswerte (erdant in den Jahren 1833—1838).

Michach, Stadt im gleichnamigen Landgerlicht in Oberbebern, un ber Baar, 2429 E. (1864), Uhrmacherei, Flachsbur, nabelei die Ruingu von Bittelsbach, bes baveriffen

Stammbanfes.

Alden. 1) Maße und Gewichte mit einem gesehlichen Maße (Pormalmaß) vergleichen und, wenn nöthig, übereichtimmend machen und die befaudene ober hergestellte llebereinstimmung burch ein Zeichen benrhinden; daher Alich am t, die bierzu eingesete Behörhe; Aicher oder Aichmet fer, die diese Geschäft besargende Verson. 2) Im Seepesen bezeichnet das A. der Schiffe, die Bestimmung ihrer Tragestraft nach Tonnen, welche in verschiedenen Ländern auf verschiedene Weise erlangt wird. In England 3. B. dahurch, daß man von der größten Länge des Schiffes dreintal den 5. Theil der Breite besselben und so oft 2. Zoll abzieht, als der Heckolsen zug über dem Liel hat; den Rest multiplicirt man indann mit dem Onadent der angeren Breite und bividirt dieses Product durch 158. Das Restlat. dieser Rechung ergibt die Tragestraft des Schiffes in Tonnen à 20 Centuer.

Aldmaß, Bistrmaß ober Bellaichmaß, beißt bas in Silbbentschand gebrauchliche, größere Binmaß, das besonders beim Großhandel verwendet wird, im Gegensch zu dem Jung., Bapf., Schens ober Arlbaichmaße, welches beim Bertauf im Aleinen gebraucht wird und

etwood seringer ift.

Midmetall, eine Art von fcmiedbarem Welfung; taffelbe befieht aus 60 Brac. Aupfer,

38, Broc. Bint und 1, Broc. Gifen und bat ein fpec. Gewicht won 8,4.

Michpfahl, ein mit einer Bolltofel verfebence Pfahl bei Baffermublen, welcher Die Dobe

des Aufschlagemaffers augibt.

Alchspalt, auch Alchspalter aber Affpelt gepannt, Beter, geb. um das Jahr 1250 in Asipalt bei Trier, merst Leibarzt des Grafen Deinrich v. Luxemturg und das Kaifers Rudolf L, später Domprodik in Prag, 1296 (als Beter II.) Bischof von Basel und zusleht im Jahre 1306 Erzbisches von Wainz. A. stand dei seinen Zeitgenossen in habem Ansiehen und besaß großen Kinkluß, den er besonders bei der Kaiserwahl zur Geltung zu bringen ungkte, da sowohl Heinrich von Luxemburg (308) als Ludwig von Bahern (1313) durch seinen Einstu zeinstel wurden. Er starb im Jahre 1320.

Aid (fpr. Cho), Postownship in Lawrence County, Staat Dhio (Ber. St.), etwa 100

engl. M. GID. von Columbus, 1425 E. (1860).

Ald-da-Camp (fpr. Cho b' Kämp, von bem frunz. Aido-de-Camp), Offiziere, welche ben Generälen zu besonderer Dienstorrichtung beigegeben sud nud ihren persäulichen Stab bitden. Die Zahl der so beigegebenen Offiziere richtet sich nach dem Kange nud dem wirklichen Commando des betressenden Generals. In der amerikanischen Armee woren während des letten Krieges einem Generals Major drei Alds erlaubt, einem Brigade-General zwei. Dieselben wurden von dem Bräsidenten mit Bustimmung des Senates ernannt. Sie blieben während der Amtsdarer des Generals in Function und verloren dam ihre Stellen oder wurden anderen Generals als Actung Aidsziere der nerschiedenn iMnssen. Bermöge ihrer Stellen stab eines Generals als Actung Aidsziere der nerschiedenn iMnssen. Bermöge ihrer Stellung somen die Aits die Functionen eines General-Adjutanten verschen (s. n. Ab i nt ant), werden jetoch gewöhnlich zu kehonderen Dienstversichtungen (als Servetäre, Ordonanzen, zur Veccognoscipungen, zur Begleitung von Endennen z.) verwendet.

Alde (fpr. Mebe, frang.), Beiftand, Behuffer wie g. B. A.-de-camp (fpr. Nebb ba camp),

Mojntant (f. b.); Aide-major (fyr. Achd majdiobr), Regimentsabjutant.

Alden (fpr. Aehb, frang.), Bulfsgelber, eine Art Steuer in Frankreich. Spater murbe bef. bie Trankfleuer A. genanne.

A. Des (griech.), f. v. m. Dabes, bas Reich ber Schotten, bie Unterwelt; baber Aiboneos, Beiname bes Pluto, bes Gottes ber Unterwelt,

Aide-tol et le ciel l'aidera (franz., fpr. Ace-wah e le fici tavian, b. i. Siff Dir felbst und ber himmel wird Dir belfen), Rame einer im Jabre 1824 von Dufois. Remufat und Buiffart in Baris gegrundeten Bartei, jn beren Mitgliebern außer ben Grundern Duch: tel. Montalivet, Thiers, Migne, Carrel, Cavaignoc n. A. gabiten und welche es fich zur Aufgabe gestellt hatte, ben Ueberschreitungen ber Bourbonen auf gefehlichem Bege zu oppontren. Dicielte löfte fich im Jabre 1832 auf.

1) Thrt. Efalet in Anaboli, in bie 5 Liwa: Sagbla, Manifa, Nibin, Mantifcha und Deniglit gerfallent. 2) Bauptftabt in biefem Gjalet, auch Gugel-hiffar ge-

pannt, mit 15,000 E.

Mibinitt, Alein-Alvin, Stadt mit 5000 E. am Marmorameer, im turt. Bafdalit Bruffa;

mit ben Ruinen bes alten Chricus.

1) Drifdaft am Baltan (europ. Dirfei), meift ben Bulgaren bewohntz am 23. Juni 1829 bon ben Ruffen erftitent. Rabebet ber Bag Rabir Derbenb. 2) Berg. Conftantinopel gegenüber, auf welchem fich bie Ruinen eines byzantinifchen Goloffes befinben.

Migen, auch Michen, Dorf bei ber Stadt Calgburg, im Colgochtreife, am 3940 R.

hoben Migner, mit Schlof, faltem Mineralbab und fconen Bartanlagen.

Nigle. 1) A. (fpr. Aegl, bas alte Ad Aquilas), over Laig le (fpr. Lägl), Stadt im franz. Depart. Orne, Bezirf Mortague, an der Mille, mit 5811 E. (1866), Nadels, Drubtund Papiersabritation. 2) A., Aelen voer Eigell, Fleden im Schweizercantun Macht, 2582 E. (1860); Häuser aus schwarzem Marmor.

Airle dormant (fpr. Aegl bormang, frang., b. i. fchlafenber Abler), Name einer wah-rend bes Aufenthalts Rapoleon's auf ber Infel Elba geprägten, jest nur noch seltenen Mebaille, beren Avers ben Ropf Napolcon's und beren Revers einen Abler tragt, ber feinen

Ropf unter bem Alfigel verbiegt, falaft.

Aignan ober St. Aignan (fpr. Aenjang), Startden mit 3648 E. (1866) im frang. Depart. Lair-Cher, 5 DR. fibl. von Blois, am Cher, an welchem es einen Bafen befiet, bebentente Tuchfabriten; früher berühmt wegen ber baseibst in großen Mengen gefundenen Fener-fteine. Die Steinbante, welche 20-40 f. tief liegen, boten früher eine jahrliche Ausbeute bon 35-40 Mill. Flintenfteinen.

Aignau (fpr. Aenjang), Chienne, geb. 1773 in Beaugence, juerft Procureur syndio (fpr. Broturer fangbid), 1808 Coffecretar fur Auswartiges, 1815 als Dicter und Corife-

fieller Mitglied der Atademie, gest. am 23. Nov. 1824.

\*\*Migretie (spr. Chgrett). 1) Name des am erif. Silberreibers (Arden Farietta). Derfelbe ift burch weißes Gefieder, einen weißen Feberschopf und lange geschlipte Febern anf bem Bilden ausgezeichnet. Da and lepteren bie, verschiebenen Botterfcaften (wie 3: B. ben Thrien), sowie fruber ben Damen als Ropfpuy bienenben Feber-, Reiherbiliche gefertigt wurben, fo nannte man 2) tiefe Bufch e felbft A., welcher Rame auf alle abntiche Ropfpunge überging. 3) Das an ber Spipe ber Samentorner mancher Bflangen befindliche feberartige Büldd.

Aigueperfe (spr. Aehgpers, das lat, Acras sparso), Celue Stadt im frauz. Depart. Budbe-Dome in ber Auvergne, am Lujon, 2 b. M. nordfill, von Riom, 2600 E. (1866 ; nabebel ein wegen feines Gehaltes an Arblemfaure befannter Mineraffprubel. A., beffen Umgebung burch große Fruchtbarfeit ausgezeichnet ift, war früher bie hauptftabt bes herzogtfums Mentpenfier (nabe ber Stubt die Ruinen bes Stautmidioffes Montpenfier) und hatte als solde einen eigenen Gouverneur. Auch befanden fich in ber Stadt ein fonigl. Gericht, eine Ablei und zwei Rapitet. Im Hathhanfe ber Stadt befindet fich noch jest bas Standbild bes im benachbarten Schloffe. La Roche verstorbenen berühmten Kanziers L'Hopital. Der Dichter Delille wurte in M. geboren.

Aigues-Chaubes (fpr. Aebs forb, bas alte Aquas calidas, b. f. warme Buffer), Dorf bei Ban, im frang. Depart. Rieberhurenden, mit 1000 E., 4 warmen falinifchen Schwefel-

quellen und Babeanftalten.

Aigues:Maries (fpr. Arbg mort, bas alte Annas mortune, b. l. rebte Baffer), Stabt mit 3932 E. (1866) im franz. Depart. Garb, Bezirk Rismes, am Canale Grani-an-Roi (fpr. Grob bil Roa), der die Stadt mit dem Meere verbindet. Der hafen befindet fich 1/4 Meile von ter Stadt entscritt; in bicfem fcbiffte fich Lubwig IX. (ber Beilige) gu feinem Atenzange gegen Tunis und Aeghpten ein.

Miguille (fpr. Megilj, frang., b. i. Rabel), Rame mehrerer Bergfpiten, wie g. B. A. du midi (fpr. Ae, bu midi, die Rubet bes Mittags), die nach Mittag (Süben) liegende, bie füd-

liche Bergipibe.

Mignifion (fpr. Aggilliong, das alte Acitio), Stadt im franz. Depart. Lot-Varonne, nordwestt, von Agen, am Zusammenfinsse des Lot und der Garonne, 3867 E. (1866).

Alguillen (fpr. Acgillion). 1) Marie Mabeleine de Bignerod, Herzegin von A., welch lepteren Titel sie nach der Stadt A. erhielt, die ihr Dhein, der Cardinal Richelieu, im Jahre 1638 für sie ankaste, gen nu das Jahr 1600, stand bei Ludwig XIII. in hehem Ansehen, wie sie auch das volle Bertranen ihres Dheims geneß; stord 167b. 2) Arnand Bignerod Duplessis Richelien, Herzeg von A., Messe Borigen, geb. 1710, Goudernent des Ctsaß und Cammandirender in der Bretagne, 1771 Minissetz für Auswärtiges unter Ludwig XV., später kurze Zeit Kriegsminister, gest. 1782. 3) Armand Bigners Duplessis Kv., später kurze Zeit Kriegsminister, gest. 1782. 3) Armand Bigners Duplessis Kv., wanderte 1750, Mitglied der Reichsversammlung von 1789, Gegner Ludwig's XVI., wanderte 1792 aus und garb am 4. Wai 1800-m Hamkurg.

Alguisce (fpr. Meglief), bezeichnet in ber Beralt if ein Rreng mit finmpfwinkelig zugefpitzten Eden.

Algun (dincs. Dei-lun-tifian, manbidurisch Sachalin-nla-choton), dincs. Stadt mit 10—15,000 E. in der Mandidurei, am Amur, nade der Mündung der Djega in benschen und nade Plagoweffscheff, der Haupfürdt der russ. Bestungen am Amur, gelegen, Sit eines Gouverneurs, Station der chines. Amurstatte und der Admiralität derselben, mit einer Citadelle und, im 17. Jahrh, restaurieten, Festungswerken; ursprünglich Berbrechercolonie. Dier wurde am 28. Mai 1858 der Grenzvertrag zwischen dem unst. Weneral Murawjew und dem chines, Gouverneux Tsian-Tsian geschlossen, durch welchen Ausstand bedeutende Bestungen am Ausur zugesichert wurden.

Aifen (for Chlen), Name eines amerit. Bundestukers, der von Capitan N. L. Coste am 23. Dez. 1860 au die Behörden von South-Carolina ausgeliefert und während des Arkeges unter dem Namen "Petrel" im Dieuste der Consöderirten derwendet wurde. Im August 1864 wurde der "Petrel" von dem Bundestanonenbocte "St. Lawrence" nahe Charleston, S. C.,

in ben Grund geichoffen.

Alfen, Bestdorf im Barnwell District. Staat South-Carolina (Ber. St.), etwa 600 C., boch und gesund gelegen, 77 engl. M. südweitl. von Columbia, an der South-Carolina-Bahn. Am 11. Febr. 1865 wurde A., das der sildt. General Wheeler beseth hielt, von einer Abbeellung des Kilpatricks schen Corps unter Atlans ohne Creos angegriffen; als jedoch Wheeler kurz darauf nahe dem Dorse die ganze Streitmacht General Kilpatricks engagirte, wurde er mit einem Berluste von 31 Andern, 160 Berwundeten und 60 Gesangenen nach A. zu-

Aiten, William, geh. 1806 in Cherleston, Santh-Carolina, graduirte im Dez. 1825 im South-Carolina-Colleg, bereiste hierauf mehrere Jahre lang Europa, schrte im Jahre 1829 nach seiner Deimath zurück neb brachte ein Jahr spiker die im Pon-Venste im Jahre 1829 nach seiner Deimath zurück neh brachte ein Jahr spiker die im Pon-Venste sein gelichen Institut au siehe Pohandlung bald in dem Maße hab, daß er nahezu 2000 Ader zur Reiskultur verwenden knute. In den Jahren 1833 und 1840 wurde er in das Unterhands, 1842 in den Genet der Legislatur und 1844 zum Gouverneur seines Heimathstates erwöhlt, auch wählten ihn die Büger des 2. Congreß-Bistricts von South-Carolina im Jahren 1850 zu überen Abgeordneten im Congreß, welches Amt ihm in den Jahren 1852 und 1864 aberwals anvertraat wurde. A. zeichnete sich weder in der Legislatur seiner Beimath, noch im Kundeskongresse der graßes Reducte sich weder in der Legislatur seiner Heimerhalter, wurde siner ber henden hervorzagenden Suhsten und dem ber bedeutendsten Stauenhalter, war er einer der wenigen hervorzagenden Subländer, welche die Secession des Südens misselligten. In seiner Deimath ist er als Freund und Wohlthäter der Armen allgemein geliebt.

Alfin (fpr. Chin), Ency, englische Schriftstellerin und Dichterin, geb. am 6. Nov. 1781 in Barrington, geß. am 29. Jan. 1864 in Hampstond bei London. A. erhiclt durch ihren Bater, den besannten Schriststeller und Dichter Dr. John Allin, eine die Kenntnisse ihrer Zeitgenossinnen weit überrogende elassische Bildung und widmete sich mit großer Borliebe engl. Geschichte und Literatur. Im Johre 1810 verössentlichte sie ihr erstes poetische Wert: "Epistles om Women", das sehr gut gesiel und beld von anderen, namentlich historischen Werten gesolgt war. Ihre hedentenderen Werte sind: "Lorimer, a Tale" (1814); "Memoirs of the Court of Queen Elizabeth" (1818); "Memoirs of the Court of James I." (1822); "Memoirs of the Court and Reign of Charles I." (1833); "Memoirs of Addison" (1843).

Allanthus, nach Dessonigines subasiatisches Banmgeschlecht aus ber Classe Terobinthipeae ber Familie ber Zanthoxylege, ausgezeichnet burch sunschliegen Reich, fünsblätterige Rwone, 10 Stanbgeflie, 3.—5. Fruckthoten, einsamlge Flitgelfrucht und undaarig gesteberte, bis 6 Fuß lange Blätter. Aixen: A axosisa, der habe wind. Götterbaum, und A. glandulona, der drüfig e Götterhaum China's. Bon den Blättern des letteren lebt eine Rompe (Ailanthusenappe, Attacus Cynthia), die eine vortrefsiche Seide spinnt Dieselbe ist in Europa, auch in Deutschland, mit Ersus accimatisert worden.

Milerans (fpr. Mehirang, frang.), Rieine Amgenwerte an Geftungen.

Milesbury, f. Aplesbury,

Milhand (pr. Acish), Janu A., Baron be Chaftelet, geb. in Courmion in ber Brobence, ein burch bie Erfindung bes Ailhand! foen Bulvers (zum größten Theile aus Scommonium bestebend und ein flartes Burgirmittel) befannt gewerdener franz. Arzt.

geft. 1756 in Mir.

Ailly (pr. Alji), Peter, belamt unter dem Namen Peter ab Altiaca. geb. 1860 in Compt gue, jucik Prediges, 1884 Projessor der Theologie, 1889 Kanzler der Pariser Universität, 1398 Bischof von Cambray, 14.0 Cardinal, auf dem Kosinizer Concil einer der heftigsten Gegner des Luch, gest. 1425 als Legut des Lupstes Martin V. Er schried ein. Wert über die Reformation der Linche ("Lidallus do ernandations ooclosiae", Paris 1631) und viele andere theologische Schristen und war einer der Führer derzenigen Partei, welche eine gründliche Reformation der Linche verlangte.

Milu, fleine Infel im nordl. Etillen Decan, unter 10° 27'andebl. Br. unb 176° öfil. Länge.

Mimable (fpr. amabl, frang.), liebenswürbig.

Mimat, eine aus 150-300 Familien beftebenbe Stammattheftung ber Ralmilden.

Mimant (fpr. Memang, frang.), ber Mognet, baber aim antiren (fpr. amangtibren),

smit einem Dagnet beftreichen, magnetich machen.

Almaraez, Provinz in Pern, Depart, von Enges, am Fuse ber Cordisera de Huanto, mit einer Ansbehnung von 180 engl. M. von Nord nach Scho und 26 M. von Ost nach .West, umfast 50 Dörfer mit 18,253 E.

An (arab., d. i. Ange, Onelle), hanfig in Ortsnamen des Orients, wie 3. B. A. o fch Schemes (b. i. Onelle ver Soane), f. v. w. Heliopolis (Stadt des Helios, des Conneu-

gotics).

Ain (spr. Aeng). 1) Fluß in Frankreich, auf dem Jura entspringend und Antron gegenüber in die Rhone mündend. 2) Franz. Depart, mit der Hamptstadt Bourg-en-Bresse (spr. Buhr ang Brest), 106°/, d. D.-W., 371,643 E., Theil des chemaligen Burgund, Betreides und Beindan, zerfällt in die 5 Bezirke: Bourg, Nantua, Belleh, Ger und Trevour.

Mins Blabi. 1) Dafe in Migier, am finfe bes Dichebel-Amir. 2) Danbels ftabt "

in berjelben.

Allemüller, Maximilian Emanael, nouthafter Maler, geb. ant 14. Febr. 1807 in Blunden, wo er fich gunadoft ber Bantunft, bald aber, infolge feiner Borilebe gur becorariven und malerischen Architectur und infolge seiner bedeutenden Nenntniffe in Physis und Chemie, ber Glasinalerei widmete. 1828 jum Infrictor bes unter Deff Leitung ftebenben Diludener Institutes ber Glasmalerei ernaunt, ftubirte er bie alteren Glasmalerein eingethenb und crlangte in ber Glasmalerei, sowie in der Cabinetglasmalerei, der er zuerft fich wieber gewendele, eine geofe Bollenbung. Arbeiten letterer Art find 3. B. jein "Beiliger Christoph," "Ausbruch bes Bejud," "Die klaue Grotte auf Capri" u. f. w . während er fich auf bem Gebiete ber Glasmaberei juerft burch bie Fenfter für ben Dom von Regensburg .(1826-1833) und für bie Aufliche bei Mikachen (1833-1838) hervorthat. In ben Jahren 1844—1848 matte er die Fenter filr ben Rolner Dom, 1852 die für bas Lufifchlog Milhelma bei Stuttgart, 1863 je ein Fenfler file Die Dome in Regensburg und Augsburg, .1854 feche Fenfier fin bas Colleg gu St. Beter in Cambridge (England), fowie funf für ben Ehor ber Landshuter St Jodocustirche. In neuefter Zeit arbeitete A. an ben Fenfiern ber Rathebrale von Gladgow, von benen bis 1864 bereits 40 vollenbet und eingefest murben. Bei letterem Werke unterftäste ihn fein im Jahre 1836 geb. Gohn, heinrich A. Auch für eine Kirche in Bofton; Daff., lieferte er Arbeiten. Aufer burch feine Glasmalereien, Die bie besten ber Reugeit gemannt zu werben vordienen, hat fic A. burch Architecturmalereien in Del ausgrzeichnet. Werte von ihm befinden fich in ben Galerien von Milnchen, Wien, Stuttgart, Betereburg n. f. w.

Mins (b. i. Menfch) ist ber einhelmische Name bes, nach ben Forschungen bes amerif. Geologen A. S. Lidmore, auf ber nördlich von Japan gelegenen großen Infel Besso und ben Anrilen von Jesto bis Paramuschie, sowie, nach anberen Aucoritäten, bat ber Säbspitze von Ramtschafta wohnenden mongol. Bollspinammes, ber wegen seiner Gastfreund-

221-

fcaft belannt ift, meift vom Sifchang lebt und für bas Stammvoll bon gang Japan gefalten wird. Früher nahm man an, bug biefelben and bie gange Infel Gachalin innehaben, nach ben Berichten Bidmore's feine in Bezug auf Diefe Forfdungen abgefaften Abbanblungen. bie er au die naturmiffenschaftliche Gefellschaft in Boston, Maff., einschiate, wurden in Gillman's "American Journal of Science and Art" of generalt) abor field of fast outer after Bweifel, bag fie biefe Jufel mit anderen Bolberichaften (ben Drotichi und Giljaten) theilen und auf bem Fellande Affen's, wie von anderer Geite behamptet murbe, gar nicht vortom-Rach Bidmere leben auf Sachalin 2479 A. in 95 Dorfern, wahrend et ihre Gefammtanjabl auf 10-12,000 Geelen angibt. Die A., auf ben ruff. Infeln Rurilen genannt, haben eine buntelbraunliche Wefichtsfarte, einen faufen, wohl proportionirten Rorper, laffen ihr schwarzes Ropshaar zu einer beträchtlichen Länge wachsen, tragen lange Bärte und: bemalen fich Lippen und Arme. 3pre Boffen fomobl, wie ihme Wohnungen, find febr prismitiver Natur, indsm ihnen als erstere mur Bogen und Speer, zu letzteren im Winter Erdund im Sommer Strobbutten bienen. Gie leben in Bielweiberei, 3hr oberfier Gott ift Ramoi, an beffen Chre fie auf ben Gipfeln ber Berge große Fener augunben. Intereffant ift bie bestimmte Behanptung Bidmore's, bag bie Angen ber A. nicht fchief, sondern borigontal geschlist fiab und daß ihre Badentnochen nicht hervorstehen, zwei Rennzeichen, burch welche fle von ber Turanifchen Bolterfamille, zu ber man fle bis feht augemein rechnete, vollftanbig gettennt werben. 3hre Sprache; von benen ihrer nachbarn ganglich verfcieben, bilbet einen eigenen, ben ainotichen, Sprachstamm und zerfällt in mehrere Dialecte (vgl. hierzu: Pfiz-maier, "Abhandlungen über bie Ainofprache," Wien 1852, und "Bocabularium ber Ainofprad:," 28ien 1854).

Minja, frubere Refibeng ber Konige von Aragonien und Sauptfradt bed Fürstenthums

Sobrarbe, jest Martifieden in ber fpan: Brov: Duevca, mit 800 E.

Minfeba, Fluß in Abhifinien, im Bogoslande entspringend, 30 d. M. lang, Nebenfluß bes' Barta. Der A. erscheint oft masserleer, man findet jedoch dann meift Wasser in dem Loderen

Granitiande feines Bettes bei einer Tiefe von 6-20 F.

Mindworth (for. Thosworth). 1) William Harrison A., namhaster engl, Romanschriftseller, geb. am 4. Jehr. 1805 in Randseller, sudirte Inrisprudenz in London, widmete sich aber im Jahre 1825, nachdem er von einer Reise auf den Continent zurückgesehrt war, der Literatur. Seine Romane, welche zunächst in Zeitschriften ("Ainsworth's Magazine" und "Coldurn's New Monthly Magazine") erschienen, haben allgemeinen Beissulf gesunden, sind auch vielsach in's Deutsche überseht warden. Die besten sind: "Rockwood" (1831), "Crichton" (1837). "Iack Shoppard" (1839). "Guy Fawkea" (1840), "Old Court, A novel" (2 Bde., 1867), "Tower of London," "Vindsor Castle" und "Old-St. Paul's." 2) Wistliam Harrische Les Verslege des Verlogie die Aubergue, die Hyrenäen und Reinasten, über welche Reisen er ausstührliche und außerzt interessant, die Prenäen und Reinasten, über welche Reisen er ausstührliche und außerzt interessanten in Asia minor, Messopotamia, Chaldea and Armenia" (Ludun 1842); "Travels and Researches in Asia minor, Messopotamia, Chaldea and Armenia" (Ludun 1842); "Travels in the track of the 19,000 Greeks" (London 1844). Letteres Wert, in welchem er die Anstein Kückung und Bersolgung des Weger bescheidt, den die 10,000 Griechen unter Leusphon auf ihrem Rückunge einschlugen, ist von ganz besonderem Interesse. 3) It o ber t A., engl. Schristellet, geb. 1660 unde Mandelder, gest. 1743, des berühmt burch sein im Jahre 1736 in L Anst. herandgegebenes lat. Wörterbuch (1753 von Rev. William Young in 2 Bdn. herandgegeben, das namentsich in Amerika noch jetzt vielsach im Gebrauch ist.

Antab (nach Einigen das alte Antiochia ad Taurum), hauptstadt mit 43,410 E. (barunter 12,000 Armenier) eines Districts (85,600 E.) im türk Eiglet Aleppa (Sprieu), 15 d. M. nördt, von Aleppa und 10 d. M. südöstl. von Meraich, am Sabichur, einem Rebenstusse des Euphrat, ung einer Bergiestung, die von einem in den Felsen gehauemen Graben ungeben ist, großen Bezars, Seides, Leders und Baumwollensabriten und einer großen brotestadtschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc

unter Bafis-Bafcha am 24. Inni 1839 entfcheibenb auf's Saupt foling.

Air (fpr. Aehr, frang.). 1) Luft. 2) Anfeben, Minne, Benehmen, Con. 3) Lich, Sangweise. 4) In ber Reitlauft bie natmegemäße haltung bes Pferbed.

Ale (fpr. Chr), Studt in Bebford County, Staat Penufpftonia (Ber. Ct.), am Milfchen Big Cove.

Alr, auch Abben, Rame einer burch die Reisen Richardson's und Barth's naber bestannt gewordenen Dasenlandschaft im Innern Afrika's, subl. von der Sahara und nördl. von Sudan gelegen, welche von einem Stamme der Tuarits bewohnt wird und dem Sultan von Agades untergeden ift. Dieselbe ift gebirgig und bat fruchtbare Thater.

Alra, nach Linns Gräfergartung aus ber Familie ber haferartigen Gröfer (Avenneene), Schmielen eber Schmeelen genannt, mit blüthenreichen, zierlich gebauten Rifpen. Arten: A. flexuosa, die Botte oder Hafer familele, auf trodenem Wald- und Heiderbeden fäufig verkommend, ausgezeichnet durch röthliche Palme und Rifpen, korftensörmige Blätter und undegrammte Blüthen. A. enespetosa, die Rasen fich miele, auf feuchtem Boden wachsend, kanghalmig mit buntelgrinnen, linealen, Kosenbüschel kildenden Blättern; A. ennescens, die Gand famiele, nut auf losen Sande wachsend, ausgezeichnet durch borstensörmige, blätzlichen Blätter und Halme und Rifpen von berfelten Farde. Die Rasenschmiele wird als Futtergras benutt, die Paseschmiele ist jedoch ein Untraut.

Aird (spr. Achrd), Thomas, ein kelannter ichott. Dichter, geb. am 28, Aug. 1802 in Bowren in der schritt. Grufschaft Rozburgh. Er schried: "Poetical works" (Lendor 1848).

Airdrie (fpr. Shrbrih), Markflieden in bem schott. County Lanors, 11 b. M. nordösil. von Glaszow, mit welchem es burch Canal und Eisenbahn in Berbindung sieht, 12,922 E. (1861), aut gebaut und gepflastert, mit Gasbeleuchtung, nahebei Eisen- und Kohlengruben und bas Bad Montland-hill.

Aire (fpr. Chr). 1) Flug in England, Rebenflug ber Oufe. 2) (fpr. Achr) Flug in Frankre ich, Rebenflug ber Aisne, bei Ligun entfpringenb.

Airesfurs! Abour (fpr. Aehr für l'Abubr, b. i. Aire am Moour), Stadt im Arrondiffement. Saint-Sever bes franz. Depart. Landes, am Abour, 4885 E. (1866), Out- und Leberfabriten, Bifchofssit. A. war einst die Residenz bes Westgothentonigs Alarich.

Aires ursla Lis (fpr. Achr für la Li, b. i. Aire an der Lis), befoligte Stobt im Arrondiffenient St. Omer, des franz. Depart. Bas-de-Colais, 8803 E (1866), Tuch und Talist, gehörte ursprunglich zu Klandern.

Air Line Aufroad (engl., fpr. Ar Lin Arbtrodo), wörtlich: Luft:Linien-Eisenbahn, b. t. eine zwei Orte in geraden Linie verfindende Bahn. Man bezeich...et in Amerika mit A. L. R. eine Bahn, welche, obgleich infeige bedoutender Hindernisse von der geraden Linie abweichend, zwei Orte durch die möglichst litzzeste Entfernung verbindet und zu diesem Zweise meist leine Zwischenstationen beruffet. A. L. R. sind z. B. die New York-Boston, die Chicago-Galenge-Galenge, sowie die in ucuester Zeit projectirte New York-Washington-Bahn.

Mir Mount (fpr. Chr Mount), Boftvorf in Clart County Staat Alabama (Ber. Ct.), 118 engl. Dt. fudl. von Inscalvofa.

Mirols (benisch Eriele), Porf im Schweizercanten Zeisin, am subl. Abhange bes St. Gettherb, am Teifin, mit 1624 G. hier am 13 Sept 1799 Gefecht zwifden Franzosen unt Ruffen, in welchem Leptere fiegten.

Airbault ffpr. Achrwbb), Stadt im Arrondiffement Parthenap bes frung. Depart. Deug-

Sirte (fix. Chri), George Bibbell, engl. Astrenom, geb an. 27. Juli 1801 in Ambid in Northumbersand, guerst Prosesser in Cambridge, seit dem Jahre 1836 Prof. der Remonne und Director der Sternwarte in Greenwich. Besonders besamt turch solgesdes Schristen: "Mathematical tracts un the lunar and planetary theories" (Cambridge 1831). "Gravitation, on elementary Explanation of the principal Perturbations in the Solarsystem" (Pendon 1834; dentist don Littrom, Statigat 1839); "Catalogue of 2156 stars" (Lendon 1849).

Mifance (for Refange, frang.), Angezwangenheit, Behaglidertt, Bobibabenheit.

Mich, Finft im baber. Rreffe Mittelfranten, Rebenflug ber Regnit, in welche er fic nabe

A sad, die als Prophetin in hobem Ansehen Nehende und uls Dichterin gerühmte Tochter Aenbetr's, die 3:-Gemahlin Wehammed's, eine erhitterte Gegnerin der Abalisen All and Omar und deshalb von lehterem gesangen genommen. Sie flare, nachdem sie wieder befreit und nach Medung geschink worden war, dasibst im Jahre 678 n. Chr.

Aislingen, früher Reichsgrufichaft, jetz Martifleden im baber. Kreife Schwaben, Landgericht Dillingen, 1200 E., mit Ruinen eines tom. Caftrum und bem nabegelegenen fogen. Aislinger Moss, einem 2 Stunden langen und mit Salztraut bewachfenen Rieb. Alsne (fpr. Aehn). 1) (bei den Alten Axona), Kluß im Norden Krantreich's, Nebenfluß der Dife, im Depart. Mense am Argonnewald entspringend, nimmt die Aire, die Snippe und die Beste auf, ift mit der Ueuse turch einen Canal rerbunden und mindet bei Compligne. 2) Name eines franz. Depart. 133,4, d. D.-M., 565,025 C. (1866), Theil der ehemaligen Picardie und Iste de France, hurclig, Reldfrüchte, Leinward, Glas, Eisenwarsen, zerfällt in die 5 Arrondissements: St. Duentin, Bervins, Château-Ahierry, Laon und Soissons; 37 Cantons und 840 Gemeinden.

Miffangue (fpr. Meffobg), Mame fleiner, an ben Ruften bes Mittellanbifden Meered gum

Fifchfang benutter Jahrzeuge. .

Mift, Flug in Deftreich ob ber Enns, im Muhftreife, Rebenflug ber Donan, gebilbet aus

ber Felb-Bift und ber Balb-Mift.

Alftulf, britter Cobn des Herzegs Bemmon von Friaul, Nachfalger seines Bruders Ratchis in Friaut im Juhre 745 und als König der Longobarten im Juhre 749. Mit dem Frankentönige Bipin, den Papst Stephan II. gegen ihn zu Hülfe rief, gerieth er nach Ervberung des Ernschats in Arieg und wurde von diesem im Jahre 755 besiegt. Er start im Jahre 756 infolge Beschädigungen, die er sich durch einen Sturz vom Pserde zugezogen hatte. Seine Gemablin hieß Gieseltrude.

Altsels Arka, algerisches Dorf, im Lande des Aabbleustammes Beni-Peni; die Bewohner bestelben hatten sich bes zu ihrer Unterwerfung durch die Franzosen um Jahre 1857 als Falschmünzer sehr bekannt gemacht. Sie ahmten namentlich europ. Gold- und Silbermfinzen

auf febr gefdidte Weife nach.

Miter, Flug in Niederbabern, Nebenflug der Donan, bei Stranbing munbend.

Mitlin Bale (fpr. Chtfin Leht), See im nortl. Theile bes Staates Minnesota, nortl. vom Sandy Late.

Wittin's Ferry, Sabre im Staate Minnesota, am Miffisippi, nabe ber vierten Strom-

fonelle.

Altonis, nach Willbenow eine Pflanzengartnug aus ber Familie ber Meliacese, beren bekannteste Urt bie A. capensis, die Cap . N., ift. Dieselbe ift am Cap ber Guter Hoffnung einhelmisch und zeichnet sich burch glanzende, immergrüne, gebulchelte Bfätter, rothe, hangende Bluthen und gelbe Beeren aus. Sie ist nach Wilhelm Aiton (geb. 1731, gest. 1793), ben Ausseher bes königl. Gartens zu New, benannt.

Mitrad, Rame mehrerer Fluffe und Flufichen in Gubbentichland, beren bebeutendfier ber im

würtemb. Donaufreife ift, ber fich bei bem Martifleden Aitruch in bie 3llet ergießt.

Aisems, Lienwe van A., niederl. Geschichtssorscher, geb. 1600 in Dollam in Friesland, sudirte Bolitit und Stoatswissenschaften, war 40 Jahre lang Agent der hausestischen Städte im Haag, woselbst er im Jahre 1669 stard. Sein Hauptwert: "Saken van staat en oorlogh, in ende omtrent de versenigede Nederlanden" ("Geschichte der Richtelande", Haag 1677—1671, 14 Be.; 2. Anst. Haag 1669—1672, 7 Bde.).

Alimaly. (Halwalti), steinastat. Stadt, am Aegäischen Weere ber Infel Lesbos gegenüber gelegen; im Liwa Aiwalyt des türk. Sjalet Hüdawendstar, mit 22,000 C., welche (Niwalisten genunnt) früher eine eigene Republit unter einem tärt Kadi bildeten. A. war noch die zum Jahre 1747 ein unwichtiges. Darf, wurde aber von da an durch den Geistlichen Jeh. Desonwos zu einer ziemlich bedeutenden, blühenden Stadt erhoben. Währende der Jumreetton wurde es von den Türken im Jahre 1821 vollständig zerstört.

Alwazowski, Gabriel, nauchafter anmenischer Gelehrter, geb. am 22. Mai 1812 in Theodosia auf der Arim, welcher sich nach Bollendung seiner. Sinden im S. Lazara bei Bonedig ven 1848 an in Paris aufhielt und im Jahre 1854 daselhst, das armen. Enliss von Grenelle in's Leben rief. Schried: "Geschichte Anfland's" (Benedig 1836); "Geschichte Ues

vendig 1843).

Air, 31e b'Air, Just im Atlant. Occan nabe der franz. Auste, 2 d. M. stibl. von La Modelle, zwischen der Mindung des Fiksse Charente und der Just Oleron gelegen, felber zur Landschaft Annis, jest zum Depart. Charente-Inscrience gehörig. Dieselbe ift 7100 Flang; mehr von Fischern bewohnt, bestht einen Leuchtihnem nud ein Fort zum Schut des Hassens Rockes während des Siebenjährigen Krieges von den Angländern zwimmt (1787 und 1761) zerftört wurde. Dier am 11. April 1809 Geeichlacht zwischen Engländern und Franzbsen, in welcher Cockrane vier franz. Linienschiffe in den Grund bohrte.

Aig. 1) A. (fpr. Achts, bei ben Alten Agnas Sentine), Stadt im füdl. Frankreich, im Depart. Led-Bouches dur Rhone, mit 28,152 E. (1866), 118 b. M., von Baris und 4 h.M. wn Warfeilles entfernt, Giz eines Erzhifchafs, mit einem Museum und einer 80,000 Bande. enthaltenden Bibliothef, ebemalige Dauptstadt der Grafen der Prodenne, fcon und regelmäßig

gebont, mit Nathebraie und Stadthans, welche präcktige Aunstwerfe mittelalterlicher Bunkinst sind. Die schwefelhaltigen Mineralquellen, nach welchen die Stadt von dem röm. Feldberrn: Eneins Sextins Calvinus, der hier im Jahre 122 v. Chu, die Gallier besiegte, genaund wurde, sind jeht nur moch wenig besucht. Zwischen Nix und Axies bestadet sich das Schlachtseld, auf welchem Marins seinen gläuzusden Sieg über die Tensonen ersecht. 2) A.-1 ed-Bains (bas alte Annua Gratianna oder Domitianae), ein besuchter Babenet en San vopen, mit warmen, schweselsbaltigen Onellen; 4430 E. (1966); wahelvi der See Baurget.

Nigelas Chapelle (fpr. Ach la Schubell); ber franz. Name fitt die Stadt Aachen, f. R. Nigeni, altgriech. Stadt am Rhyndatos in Aleinasien im phrygischen (Phrygis. Epictotus) Gebiete Aizanitis. Die Anixen der alten Stadt sind in der Liwa Lintahia, 6, 8. M. südwestl. von der Stadt Kintahia (Cotyaum), in einer fannthisen Ebene, dem Anschein noch einem alten Seebecken, gelegen und sehören in vielen ihrer einzelnen Theile zu den nalltemmensten Aleinasien's. Besonders gitt dies von einem irnischen Tempel, den einzelnen Theile Ien des Theaters (namentsich Cavea und Prosenium, die ein ziemlich vollständiges Bild eines alten griech. Theaters geben), sowie von zahlreichen, auf einem Histel nobe dem Theater pessenndenen Sortophagen.

A 38 been (Aizoideae), nach Enblicher Unterfamilie ber Portulaceae, bei Reichenstall naturliche Pflanzenfamilie. Arten: Oleraceae-Aizoideae geminae und Tamariscintae.

Algebn, 3mmergran, Baferling, eine aus Acantern und Straudern bestehende, am Cap ber Enten Loffnung, auf ben Canarifden Inseln; im nördlichen Afrika und in Spanien vorkommende Pflauzengattung aus ber-Familie ber Portulaceae-Aizoideae; in Europu als Zierpflanze cultivirt.

Mi... Wörter, bie mit Aj beginnen, unter biefer Aubrit aber nicht fteben, find unter ben mit Ai ober, wie bauptfächlich verental. Namen, unter ben mit Abich ober Afch aufen-

genden Wörtern gu fuchen.

Aja, f. n. Ajo.

Afacels (fpr. Ajaticha), Hamptflatt und Sechafen an ber Westäuste ter Insel Corsica, unter 41° 55' nöröl. Br. und 8° 44' östl. Länge, mit 14,553 E. (1866), Kathebrale, Celleg und Marineschule, Sip eines Bischoss; ber Hafen ist für die am tiefflen gehenden Schisste gugangslich, während der Stowestwinde aber gefährlich; Haupthandelsartisel: Wein, Olivend und Obst. A. ist der Geburtsort Napoleon Benaparte's und besonders berühmt.

Mjaja, Rame bee fubamerit. Löffetreihers, welches vojenpothes Befieber und carmintonbe-

Blügel hat.

Afalon, eine gum Stamme Dan gebörige Levitenfindt in Palafina; in bem nabe geborgenen Thate gebot Joina ber Sonne, fill zu fteben; ber zepige Rame ber Stadt ift Mile.

Siamis, eine Art farbiger, fur ben Orient bestimmter Rattune.

Ajan (for. Abichan), eine über nahejm 10 Breitengrade fich erftredende Lantichaft auf ber: Oftliste Afrika's, von Zanguebar bis Cap Guardufui reichend, im Saben fandig und unsfruchtbar, im Norden, befonders ber Cap Orfni, hügelig und bergig, wan Samali bewohnt, mit den Hanptstädten: Bender, Oduran, Makdeschund Barrowa. Den Alten war A. unter dem Namen Azania bekannt, wit der Handtskadt Rhaptnur, deren Ciuwohner met den Arabern Cifenbeinhandel trieben.

Ajan ober Ajanst, ofifibit. Stadt mit guten hafen, am Doetstijden Meere, unter 56° 27' nordl. Br. und 156? 40 öfti. Länge, als hampifapelplay ber ruff. einerit "Belgeompognie

von Bedeutung, mit etwa 600 E.

Ning (priech. Ains), Pame zweier griech, Helben und Heerstlhrer von Trujo: 1). Ning ber Lotrer, dars, Name zweier griech, Helben und Heerstlhrer von Trujo: 1). Ning ber Lotrer, der Aleinere oder A. Dilees genannt, Sohn des Sileus, Adnigs der Botrer, und der Erivpis, wegen: seiner Schweligkeit bekannt, drachte 40 Schiffe usch Atopa, schündete die Kassanden im Tempel der Minerva und dam deshald (nach der einen Sage von Posedon im Meere ernäuft, nach einer anderen von Minerva mit einem Migkrahle getödiet) auf der Andreise nach seiner Hermand und Leben. 2) Afar der Salauinische getödiet, dar der Andreise nach keiner Hermand, Sohn des salauinischen Königs Telamen und der Perioda, dei Homer nach Achikes der tapferste und schönste Grieche, kam mit 12 Schiffen nach Troja, woselbst er sich in sein eigenes Schwert strizzte, als die Wassen des erschlagenen Richtles nicht ihm, sondern dem Odossen zugeprochen worden.

Atjiffan (fpr. Abschiffan), eine: wegen ihrer Granatapfel berühmte, blubende Stadt in Perfect, in der Prov. Iral-Rijeini, einen 18 d. Mt. fübofil. von Rasbau, von Gibten pange-

ben, mit einem königlichen Baltfle.

Aj ? (ital.) ober Ay & (ipan.), Erzieher, beißt in Spanien und am östreich. Hofe ber Hosmeister von Jafanten und kaisert. Bringer. Die Gouvernaute der Jusantinnen und kaisert. Pringesinnen heißt Aja oder Aya. Das Wort ift nach Einigen von dem gothischen hagjo, d. i. Bileger, nach Anderen von dem bastisch-iberischen nyoga, d. i. solgen, abzuleiten.

A jour (fpr. a schuhr, fraug.), zu Tage, durchsichtig; daher sagt man von Ebelsteinen: sie sind a jour gefagt, wenn auch die hintere Seite derselben freiliegt, so daß sie durchsichtig sind. Bandelsbücker neunt man à jour, wenn alle Posten die zum laufenden Tage eingetra-

gen find.

Misurniren (for. afdurnibren, bom frang.), f. w. w. atjourniren, vertagen, auffchieben,

3. B. Berfammiungen.

A Jovo prineipium (lat.), wortlich: mit Inpiter ber Anfang, eine Formel, mit welcher Berhandlungen ber Alten begonnen wurden. Im Deutschen f. v. w.: Der Anfang mit Gett! und im übertragenen Sprachgebrand; Die Geistlichkeit voran; ber Geistlichkeit gebührt ber Bertritt.

Ajags, Saufel, Kräntergatinng aus ber Familie ber Labiatas, von ber mehrere Arten officinell find. Diefelden haratteriftren fich burch einen eiförmigen, fünfzähnigen Kelch, eine aus einer turzen Ober- und einer abstehenden brei paltigen Unterlippe bestehende Blumentrone und durch gleichförmige Standbeutel. Ihre Blüthen werden im Frühling von den Bienen eisig gesucht. Officinelle Arten: A. genevensis (Gulbengunfel), A. reptans, A. pyramidalis, A. Chamasopitys (Adergünfel, Schlugkraut, Feldeppresse, gegen Gicht und Aheumatikund zu empschlen).

Ajarusen (fpr. Abschurusea), Stadt in Brofilien, in der Brov. Minas Geraes, am Ajurusea, welcher hier von einer Bride überspannt ift. 117 engl. M. nordöstl. von Rio Janeiro. Der Diftrict am A. ist reich an Takat, Inderrohr und Kassee und jählt mit der Stadt A.

aufammen 12,000 @.

Binfiren (fpr. Afduftibren, vom frang.), gurichten, gubereiten; baber bei Pferben: gureiten; im Ariegewefen: Die Gotbaten mit allem nothigen Ariegebebarf verichen; A ju ft ir ung (fpr. Afcuftirung) ober A ju ft em en t (fpr. Afcuftemang), die Ausruftung bes Golbaten.

Alabah. 1) Golf von A. (bei den Alten Sinus Acianitiens), den nordöstl. Theil des Rothen Weeres bildend und die Halbinfel Singi im Often begrenzend, mit einer durchschuitt-lichen Breite von 12 Meilen und hilgeligen Ufern. 2) Befehigtes Dorf in Arabien au der

narblichen Spige biefes Golfes.

Mabemie. Rabe bei Athen tog ein freundlicher Lanbfity, mit Baumen und Annftwerten geichmildt und mit einem Gumnafinm nab einer Rampffpielhalle versehen. Bur Beit Blato's war er Cigenthum bes Deres Afabemus no murbe nach feinem Cigenthumer bie -Atabem ie genount. Dier hielt Blato bis an feinen Tob (348 v. Chr.) feine Bortrage, bie burch die Reubeit ihres Inhaltes nicht weniger als burch die fcone Form ber Darfiellung Junglinge und Danner in großer Babl anzogen, nat balb bezeichnete bas Wort Atademie die Bhilosophenschule, die Blato hervorgerusen hatte; die akademische Philosophie war die Philosophie Plato's, und Afademiker hießen vor Allen die Nachfolger Plato's als Lehrer in ber Atabemie. Der Grundzug der alabemischen Bhilosophie ist Plato's 3bealismus. Die Ibee, ber Begriff - beibe bei Blate nicht unterschieben - ift bas mabrhaft Seienbe, bas Bleibende und Unwandelbare, während bie Erscheinungen ein Werbendes, ein entftebend Bergebendes, din bergebend Entftebendes find. Die bochften 3been find bie 3bee bes Bahren, bie fich in ber Biffenichaft, bie 3bee bes Schonen, Die fich in ber Aunft, Die bes Guten, die fich im Staate verwirklicht. Die gange Welt ift von der 3bee burchbrungen, Die Bee tft "ber lebenbige Gott," ber die Wett fich abnitch gemacht und ihr die Geele gegeben Des Menfchen bochfte Aufgabe ift Rudtehr jur 3bee und Einswerdung mit berfelben. bat. Der Beg per Wahrheit ift das Deuten ber 3bec. Das Geschäft bes Philosophen besteht in ber Entwicklung bes mahren Wefens aus fich selbst beraus, seine wichtigste Eigenschaft ift bas biaktische Geschäft bes Trennens und Berbindens der Begriffe, seine Hauptaufgabe aber und der gefammte Zwed der Philosophie die praktifche Erhebung des Wenschen zu einer Lebenothatigfeit, in ber bie Ibeen bes Wahren, bes Schönen und Guten zur Erscheinung tommen. -- Den Gegensatz zur akademischen Philosophie bildet die peripatetische des Ariskoteles, bie bes Epitus und bie foifche bee-Beno, die von ben Erfcheinungen ausgeben und gum Allgemeinen, ber-Ibee, emporsteigen; aber auch die Philosophie ber Cfeptifer, bie an der Möglichkeit der Bahrheitsertauntniß auf dem einen oder bem anderen Wege und gulest an ber Möglichkeit bes Zweifels felbst zweifelt. — Die alabemische Schule bleibt ber prolitifden Richtung, die in Plats scharf bervortritt, auch nach Plate's Tobe treu. Theorie natert fie fich unter Arleftlans ben Steptilern, um bie Stoller ju belampfen, tehrte

· 226 Afabemien

aber unter Antischus zu ber lleberzeugung zuruch, daß ber Philosoph won etwas Gewissem ausgeben musse, um seine Aufgabe zu lösen, und die Alabemie seiert ihre Berschung mit der Stou. Die Alexanderner benutzen die-ulademische Philosophie zu ihren mystischen Speculationen, wid in einer tieffinnigen Dialettif begenichen sie eine philosophische Theologie, die endlich die heidnischen Beisen in das Christenthum hinübersührt. Im späteren Wittelalter zieht die alabemische Philosophie ein driftliches Gewand an, in dem sie den Realisten Bassen gegen die Nominalisten gibt, die den Ideen sedes wahrhaftige Gein und zugleich sede, schopferische Araft absprechen. Bis in die neueste Zeit hat alles Philosophiren auch zur akademischen Philosophie in ansbrücklicher Beziehung gestanden. Hegel vollendete in unserem Inhrh. das dialettische Aunstwert, das Blato im Ingendalter der Bhilosophie begonnen batte.

Afabemien find Bereine von Gelebrten ober Aunftlern, Die burch gemeinschaftliche Beftrebungen Wiffenschaft und Aunft gu forbern beabfichtigen, ober Anftalten, in benen jurge Danner fur bie Wiffenicaft ober jur Ausübung einer Runft berangebildet werben und oft ift Bei-3m Alterthum mar "bas Mufenm" in Alexanbrien mit feiner weltberühmten Bibliothet ber Sache noch eine Mabemie von bober Bebentung. Die Btoles maer beriefen Gelehrte und Runftler nach Alexandrien, Die ihre gange Araft ber Annft und ber Biffenichaft widmeten, und wahrend Athen mehr und mehr abfterb, erhab fich Alexanbrien jur Detropole ber Biffenfchaft und ber Runft. Bwar bie Rraft bichterifder Begeifterung, die Athen's Bluthegert charafterifirt, war erftorben, und Blato's Rroft fo wenig wie Ar i ft o t e l'e 8' Alarbeit fladen wir unter den Alexandrinischen Philosophen. Auch die Geichichtschreibung ging von ber alten Kraft und Ginfachheit zur Runftelei und zu rednerischem Wortschwall über. Aber die philologischen Studien und die exacten Wiffenichaften gelangten ju großer Bluthe. Die Lanber- und Bollertunbe belam burch Eratofthenes eine wiffenfchaftliche Grundlage, Die Aftronomie fund gelehrte Bearfeiter (B t p p u t a), etweiterte Brianit und Anatomie forberten bie Beiffunbe, und Euflib entwarf unter bem erften Bfolemaus ein Lehrgebanbe ber Gemetrie und Stereometrie, bas bis hente Beitung unb Anertennung gefunden hat. - Das faiferliche Rom batte Bofgelehrte in großer Babl, gelehrte Schulen und gelehrte Streitigkeiten, an benen Pringen, Staatsmanner und Felbberen mit Cifer Theil nahmen. Afademien in unserem Sinne finden wir in der romischen Welt nicht. Wichtig sind die Anstalten, welche die Araber in's Leben riefen. Unter harn al Raich i b, bem Beitgenoffen bes großen Rarl, und teinen Rachfolgern wibmeten fich bie Araber ben Aunsten bes Friedens. Sandel und Gewertgleiß brachten Reichthum, Dichttunft, Bau-tunft, Mufit, Malerei (Arabesten) bilibten. Grammatif und Geschichte, Philosophie nas Mathematil, Aftronomie, Chemie und Botanil wurden gelehrt; Die Schriften ber Griechen, kesonders des Aristoteles und Entlibes, wurden überset und in allen michtigen Stadten, in Corbova, in Caire, in Bagbab, in Salerno, in Bethara u a. D. wurden Unfalten gegrundet, die unferen Afabemien entsprachen. Bor Ginfing war groß und erftreite sich auf bas christiche Mittelalter. Bielleicht tam von borther die Anregung zur Errichtung bet Atabemie, welche Rarl ber Große mit Alenin's Duffe an feinem Dofe errichtete. Leiber überbauerte fie ihre Grunder nicht, erft fpater tam für bas driftliche Europa bie Beit ber Alabemien. Die attefte Afabemie ber neueren Beit finden wir in Floreng, von Ccomo v. Debiei (1428-1464) als "Blatonifche Atabemie" gegrandet und von Lorengo v. Medici (1472-1492) weiter ensgebildet. Es ermachte im Laufe bee 15. Jahrhunderte gunachft in Italien ein Geift fraftiger Biffenschaftlichkeit, ber in ben Gemuthern ber Gebifdeten eine hochwichtige Reformation hervorrief, lange bevor Unther fein Donnerwort fprach. Das wieber erwachte Studium ber klaren und traftwillen Alten hatte biefen Beift wachgernfen, und bagn batte bie Atabemie in Floreng truftig mitgewerft. Shon vor ber Beit ber Debicaer hatte fich in Floreng im Kampfe ber bemofraufchen Bunfte gegen Abel und Gelbarifiofratie Freiheitsfbolg, eble Baterlandeliebe und weitreichenbe Bildung entwidelt. Cosmo und Lorenzo von Wedici waren Männer von kaftvollem Beifte, hochstebend in Runft und Biffenfchaft. Gie vor Allen erfchloffen bem Abendlande Die Schabe altgriechischer Beisbeit burch gelehrte Briechen, Die fie nach Floreng beriefen. Plato's Schriften fanden fenrige Berehrer, und mit dem Studium ber Alten ging namentlich von der Afademie in Florenz jener mächtige reformatorifche Geift aus, ber die gebildete Belt burchbrang. Floreng gur Beit ber erfien Mebicder wurd bem verglichen, was Aiben gur Beit bes Perifles war, und wenige Atabemien haben fo wertreichend gewirft, als bie platonifche Republit von Floreng. Dag fie nur turge Bett beftand, fomalert ihren Rubm nicht. Bom 16. Jahrh, an entsteben in Italien wiffenschaftliche Atabemien in großer Zahl. Gin Bericht aus ber ersten Halfte bes 18. Jahrh. jahlt nabe an 600 auf, theils ber Spruchfurschung, theils ber Alterthumstunde, theils den Rathewiffenfdaften gewidmet, mehrere ber Expuriquus

Berkulanum's und Bombeii's. Die wichtigfte ift bie A. bella Crusea (A. furfaratorum) in Floreng, beren Aufgabe bie Cultur ber italienischen Sprache mar. Im Jahre 1582 gegrundet, gab fie 1619 bas italienifche Worterbuch beraus, bas in feiner erweiterten Geftalt (im Jahre 1735) bis beute in Italien als bodifte Autorität fur die Muttersprace gilt. A. bella Crusca existirt heute, mit anderen florentinischen Alabemien vereinigt, als Königliche Alabemie von Florenz. Bu ben wichtigften aller neueren Atademien gehören bie von Baris. Die Academio Française wurde von Richelien 1735 gegründet. Dichelien migbilligte bas Uebertriebene in der Schreibweise seiner Zeit und die Willum im Gebrauch ber Regeln. Die Atabemie follte ein oberfter Berichtshof bes Ctols und bes Gefdmades Und fie wurde es durch bas enticheibenbe Aufeben ihrer Granimatif und ihres Darterbuches (1694). 3war nahm fie ber fraggifichen Literatur bie freie Entwidelung und zwängte jebe geniale Eigenthumlichfeit in bie Schranten ber Regel, aber fie zwang bie frang. Schriftsteller, auf Sprace und Styl ju achten und fouf jene Clegang ber Form, jene Leich. tigleit und Gewandtheit bes Styls, Die ber frang. Eprache und Literatur faft ein Jahrhunbert lang bie Berricaft in Europa gefichert baben. Meben ber Academie Française bestand in Paris seit 1663 die von Colbert gestistete Académie des inscriptions et médailles, später genannt Académie des inscriptions et belles lettres, für das Studium alter Dentmaler und fur bie Erhaltung wichtiger Ereigniffe ber frang. Geschichte burd Dungen und Inscripten; und seit 1666 gleichfalls von Colbert gestiftet die Académie des sciences, befonders für Geschichte, Alterthumer und Rritit. Auger biefen Atabemien ber Baufunft, ber Malerei und der Bildhauertunft. Alle biefe wurden 1793 aufgehoben und 1795 vom Directorium in neuer Form ale Institut National wiederhergeftellt. Rapoleon L gab bem National Institut eine neue Organisation und nannte es Institut Impérial de France. Ludwig XVIII ftrich felbstverständlich bas Impérial, welches. Rapoleon III. wieber berflellte. Das Inflitut umfaßt beute funf Alabemien: 1) l'Académie Française; des inscriptions et belles lettres; 3) l'A. des sciences; 4) l'A. des beaux arts; 5) l'A. des sciences morales et politiques. Die lette Afatemie ift 1830 hinzugefligt. Das Feld ihrer Wirfjamkeit ist in ihrem Namen bezeichnet und umfaßt Moralphilosophie, Philosophie der Geschichte, Jurisprudenz, Mational-Desonomie, Statistik n. s. w. Das ganze Institut zählt 217 ordentlichz, vom Staate besoldete Mitglieder, 7 gleichsalls kefoldete Schretare, 43 undezahlte Ehrenmitglieder, 33 Affoci 6 und 220 Correspondenten. Nach dem Muster der A. von Paris wurden u. in Lyon, Marseille, Toulouse, Amiens, Rouen n. a. a. D. gegründet. — In Berlin stiftete Friedrich I. auf Anregung seiner geistreichen Fran Sophie Charlotte im Jahre 1700 die Societät der Wissenschaften, deren Präsident Leibnit war. Friedrich Bilbelm I., ber burch feinen practischen Scharfblid eben fo hervorragte, wie burd feine mehr als barbarifche Robbeit, machte feine Bofnarren zu Prafibenten und Unteroffiziere ju Mitgliedern ber Societat. Unter Fr'ebr. bem Großen bintte fie als A. ber Wiffenschaften fraftig auf, so weit frauzösisch, wie ber große Konig felbft frangöfisch mar. Ihr Brafibent mar ber frangöfische Mathematiter Manpertuis. Bis in Die neueste Beit bat ber Berliner A. Die Bunft ber Konige nie gefehlt. Wien befint feit bem 30. Mai 1846 eine Raiferl. A. ber Wiffenschaften, welche in eine mathemat.-naturwiffenfcaftl. und eine hiftor.-philof. Claffe zerfallt. Auch Betersburg bat feine Raiferliche M., von Beter bem Großen gegrundet und von fpateren Raifern und Raiferinnen reichlich bedacht. In Di a brid nehmen wir Rotiz von ber Königlichen A., die 1714 nach bem Muster ber Della Crusca und ber A. Française gegrundet, sur die spanische Sprache das sein sollte, was jene für die ital. und franz. Sprache waren. 3hr Wörterbuch erschien zuerst 1728—1739. Auch Norwegen und Schweben, Vortugal und Danemark, Polland und Belgien, die Schweig, England, Schottland und Irland haben ihre Alademien von mehr ober weniger bebeutenderem Umfange. — Die Afabemien haben ihre gelehrten Transaftionen theils in lateinischer, theils in frangolischer, theils in ber Muttersprache unter verfciebenen Titeln in gabireichen Banben herausgegeben und in benfelben werthvalle Schabe ber Gelehrfamkeit in großen Maffen aufgespeichert. Gie haben im Laufe bes 17. und mehr noch im Laufe bes 18. Jahrh. vielfach anregend gewirtt und namentlich auf bem Gebicte ber Sprache, der Alterthumstunde, ber Specialgeschichte und der Raturwissenschaften Großes geleistet. Es barf allerbings nicht überfeben werben, daß die europäischen A. ber Wissenschaften in der Regel von der Gunft der Monarchen ju abhängig waren und noch find, um ihre gange, ungetheilte Kraft der gedeihlichen Forderung der Biffenschaften widmen zu konnen. Was einzelne Mitglieder der Alabemien auch Hervorragendes geleistet haben, barf felbstverftanblich nicht ohne Weiteres ben A. ju Gute geschrieben werben. - Als einer sehr verdienstlichen Achsalt gebenken wir noch ber asiatischen Gesellchaft in Calcutta,

bie, 1784 gegrundet, in ihren Asiatic researches Berthvolles in Betreff ber Canscrit-Literatur niebergelegt hat. Ueber Forft-A., Berg.A., Bau-A. f. b. betr. Art. Die Afademien ber fchonen Runte umfaffen bie Malertunft, Bilbhauerfunft, Bantunft, Mufit unb baten außer ber Bflege ber Runft im Allgemeinen ben 3med ber Ansbilbung junger Rrafte für die Aunft. Die frühesten Aunstakabemien finten wir in Italien. Die von Can Luca in Rom wurde 1593 gegründet. Andere besteben in Bologna, Mailand, Turin, Barma u. a. D. Die altesten Runfi-A. Denticland's find bie in Rurnberg, 1662 gegrundet, und die in Dresben, feit 1697. Auch Berlin, Wien, Manchen, Beimar u. a. D. haben Aunftatabemien. Bu ben berfihmtesten gebort bie Maler-A. in Duffelborf. Die Kunft-A. in Stocholm ift 1733, bie in Ropenhagen, die Bildungsstätte Thorwaldsen's, 1738 gegrundet. In London besteht bie Königliche Alabemie ber Kunfte, burd eine Gefellschaft von Malern gegrundet, incorporint Ihre jahrliche Ausstellung von Bemalben, Rupferflichen und Sculpturen findet bis bente grefe Theilnahme. In Ebinturg besteht bie Royal A. of Painting seit 1754, in Dublin die Royal Hibernian A. feit 1832. Die Begeisterung ber Englander für Bandel gab Beranlassung zur Stiftung der Royal A. of Music, die 1729 wieder einging. Die jetige Royal A. of Music in London ist 1822 gegrundet. In ben Ber. Staaten von Am er il a finden wir einige Anflalten, die den hier besprochenen europ. Alademien entsprechen. So die A. of Natural Sciences in Philadelphia, 1818 gegrundet und im Besit werthvoller Sammlungen, die American A. of Arts and Sciences in Boston, 1780 gegrundet, die Connecticut A. of Arts and Sciences, 1799 gegrundet, die National A. of Design in New Nort, die mit einer School of Design verbunden ift; die Pennsylvania A. of Fine Arts in Philabelphia feit 1807. Borberrichend aber find M. in ben Ber. Staaten eine Rlaffe von Schulen, bie wohl mit ben bentichen Emmaften verglichen werben, jedoch in ihren Erfolgen und ihrer gangen Ginrichtung weit hinter benfelben gurndbleiben. Sie haben in ber Regel einen Curfus ber "Ordinary Elementary Studies," einen mittleren Curius, in bem ber nachbrud auf Datbematit und Raturwiffenichaften gelegt unb mit den alten Sprachen der Ansang gemacht wird, und einen oberen Cursus, in dem Chemie, Anatomie, Rhetorik, National-Ockonomie, Feldmeftunft, Schiffsahrtskunde, alte und neue Sprachen u. f. w. geschrt werden. Ihre Jöglinge stehen meistentheils in dem Alter von 12—16 Jahren. Wenn man in Baris, NewYork, Philadelphia u. a. O. bie Opernhäuser als Academies of Music einfahrt, fo ift bas nicht weniger ein Migbrand bes Wortes, als wenn Tanzmeifter, Wechtmeifter, Reitmeifter, Tafdenfpieler und Elementarlebrer ihre Anftalten Afabemien nennen,

Alabemien (Alabemieftude), Rame ber ju Borlagen far bie Schiler auf Aunftalabemien benutten Beichnungen ober Gopsabguffe von Gegenftanben aller Art (3. B. menichlicher Abr-

per ober gewiffer Theile berfelben) in naturlicher Groke.

Alabemisch, alles auf Alabemien (hauptsächlich Universitäten) Bezügliche, wie 3. B. a tabe mische Burger, Name für die an einer Universität Studirenden, die Studenten, welche den alabemischen Besetze und der alabemischen Besetzeit untergeben such nach sich insolge gewisser Privilegien und besonderer Rechte der sogen. alabem is schen Freiheit erfrenen. Die alademischen Berichte, welche zu einer eximirten Stellung der Studirenden in der bürgerlichen Besetzlichen Berantassung gaden, sind in neuester Beit auf den meisten Universitäten ausgehoben und mit den bürgerlichen Gerlchten vereinigt worden. At abemische Legion, bewassnetze Corps alabemischer Bürger. Man versteht unter A. L. besonders die zu Ende der Ader Jahre diese Jahrh, auf mehreren Universitäten gebildeten bewassnetzen Bereine der Studirenden, welche sich den Bürgerwehren anschlossen, anch (wie z. B. in Wien) an der Revolution Theil nahmen.

Afatefies, Beiname bes Götterboten hermes (Mercur), und zwar entweber: 1) weil er von Afatos, einem Cohne bes Lyfaon, in ber arfabifchen Stadt Af a tefion erzogen wurte, ober 2) weil er ber Erfinder heilfamer Arauterfrafte ift, in welchem Falle A. f. v. w. Ala-

tetes, b. i. Abwender bes Bofen, bebeutet.

Atalephen (Acalephae), Onallen; Medusen ober Meernesseln, eine Ordnung ber Strablithiere, unter benen sie die unvolkommensten sind. Da ihr Adreer, der immer weich und von Seewasser erfüllt ist, an der Luft bald zerfließt und nur einen unbedeutenden häutigen Rudstand hinterläßt, ist es unmöglich, sie anzubewahren und deshald auch schrschwierig, ihre Construction genau zu erforschen. Ihrer Gestalt nach, in welcher sie bedeutend abweichen, zerfallen sie in Rippen-, Scheiben- und Abren quallen. Meist besieht das Thier aus einer, auf dem Wasser schwimmenden häutigen Blase, mit herunturbängenden Lappen oder Fäden, die, don Sangabern burchzogen, dem Thiere, da es mundlos ist, zur Aussangung, Festhaltung und Aussangung der Nahrung bienen und außerdem sur

basselbe noch beshalb wichtig sind, weil in ihren Sangadern ein zur Berdannng nothwendiger Sast enthalten ist. Dieser Sast berursacht, wenn man die Fäben berlihrt, ein hestiges Brennen, woher die Thiere einen ihrer Namen (Meerne) fest n) erhalten haben. Manche Onallen haben sedoch auch eine Mundössung und eine Art Berdanungshöhle. Eigentliche Athmungswertzeuze besitzen die Quallen nicht, wohl aber eine Anzahl Blasen, durch welche das Thier Lust oder Wasse die Quallen nicht, wohl aber eine Anzahl Blasen, durch welche das Thier Lust oder Wasse ausgeheiten lann. Ebens sehlt ein Nervenhoftem. Ihre Fortspstanzung geschieht durch Keimsprossen, wobei ein, dem det Eingeweidewskrmern bevbachteten, ähnlicher Generationswechsel stattsindet. Manche Arten sind sehr zierlich von Gestalt, viele leuchten des Nachts in verschiedenen Farben. Die bekanntesten Arten sind: der Besunss und glurtel (Cestum Veneris), bandsörmig, 4 Fuß lang; die Rammanalle aber Seeblase (Physalia Arethusa); die Melenenqualle (Beroë); die Haufle (Medusa aurita); letzter am Strande der Oss und Nordsee häusig vorsommend, scheidensörmig, 6 Zoll breit.

Mfalis (d. i. die Unsterblichen), Rame eines geistlichen Ordens bei dem oftindischen Bolls-stamme der Sihfs (f. b.), der zwar gegenwärtig, seitdem die Engländer Bendschab erobert haben, ohne Bedeutung ist, früher aber alle weltlichen und geistlichen Angelegenheiten leitete. Gurn Gowind war der Stifter besselben.

Alamas. 1) Sohn des Thesens, mit Diomedes nach Troja geschick, um die Helena zurückzwerlangen; da sich jedoch Laodile, eine der Töchter des Priamus, in ihn verliebte, blieb er in Troja zurück, die Griechen daselbst anlangten. 2) Ansührer der Thraser vor Troja.

Alampfie (vom griech.), Unbiegfamteit, Steifheit ber Glieber; baber: a tamptifch, ungebengt, bas Licht nicht guruckwerfenb.

Alampfis (alte Geogr., jest Ticharfa), ein in ben Pontus munbenber, bie Grenze zwischen Armenien und Rolchis bilbenber, fleinaftatischer Fluß.

Mlanaceen, Name ber biftelartigen Gemachfe.

Afanthis, Tochter bes Antonoos und to Ciprodamia, welche von ben Göttern in einen Brifig verwandelt wurde, ba fie fich aber ben Tod ihres Brubers Atanthos, ber von Pferden anfgefreffen wurde, nicht troften tonnte.

Afanthologie (vom griech.), bezeichnet eine Sammlung epigrammahnlicher, witiger Gebichte (nach ben ftacheligen Blättern bes Acanthus so benannt).

Afarnanien, in der alten Geogr. eine Provinz des eigentlichen Pellas, im R. von dem Ambrafischen Meerbusen, im ND. von Amphilochia, im B. und SB. vom Jonischen Meere und im D. vom Flusse Acheloos begrenzt, bergig und weidenreich, weshalb seine alten Bewohner (die Atarnanier) meistentheils Biehzucht trieben, ein Romadenleden sührten, überhaupt in Sitten und Charakter mehr ihren barbarischen Rachbarn in Epirus glichen, als den Griechen (denen sie sich erst seit dem Beloponnesischen Kriege enger ausglossen), sich jedoch immer durch geöße Treue und Energie auszeichneten. Die Hauptstädte des alten A. waren: Stratos und Argos Amphilochilum. Gegenwärtig ist A. nur schwach bevöllert und mangelhaft angebaut, wie auch die reichen Schätze des Landes an Schwesel und Kohle durchaus nicht ausgebeutet werden. Mit Aetolien zusammen bildet es im heutigen Königreiche Griechenland einen in die 6 Eparchien: Mesolongi, Baltos, Trichonia, Eurypania, Raupattia und Bonitsa (mit Kiromeros) getheilten Romos, zählt auf 1422e d. D.-M. 109,392 E. (1861) und hat Mesolongi (Missolunghi) zur Hauptsladt.

Miaron, ursprünglich Stadt ber Philister, berühmt burch ein Drakel und heiligthum bes Baal-Zebul, fpater judijch, zuerst zum Stamme Juda und banu zum Stamme Dan gehörig.

Alakos, Sohn bes Belias und der Philomache, betheiligte sich an ter Caledonischen Jagd und am Argonauten-Zuge, wurde Herrscher von Jollos, nachdem Belias von seinen eigenen Töchtern auf Anrathen und durch die List der Medea ermordet worden war und er den Jason und die Medea ans Jossos vertrieben hatte.

- Alatalettifc (vom griech., b. i. volltommen, vollzählig, nenut man einen Bers, in welchem teine übergablige Silbe ift. f. Rataler is.

Atatalepfie (vom griech., b i. Unbegreiflichkeit, Unerkennbarkeit), 1) einesteptische Meinung, ber zusolge es für die absoluten Borstellungen bezüglich der burch dieselben vorgestellten Objekte keine sicheren Rennzeichen gibt; daher Atataleptiker, Zweisler, und atataleptisch, unbegreiflich, zweiselhaft. 2) In der Medizin diesenige Geistestrantheit, welche in einem Mangel an Aussalungsvermögen besteht.

Afaiausfis (griech.), Unvermögen zu foluden.

Alainfiailig (vom griech.), unordentlich, unbeftandig; baber: alata ftatifche & Fieber, ein Fieber, welches in seinem Bertaufe unregelmäßig ist und keinen bestimmten Typus bat.

Matharfie (vom griech.). 1) Unreinheit. 2) Anthleiben, Mangelhaftigleit einer

Rrifis, aud: Ansbleiben und Mangefhaftigleit ber Menstruation.

Mathistus (griech., d. i. stehend, nicht gesett), in der griech. Nirche Rame einer Chmne auf die Jungfran Maria, welche in der Nacht vor dem Sonntage Judica stehend gesungen wird. Der Gebrauch datiet sich aus dem 7. Jahrh. und zwar daher, daß die Abslingung dieser Humne während einer Prozession Constantinopel vor den Arabern, die es damals belagerten, gerettet haben soll.

Matholiten (vom griech.), Richttatholiten, biefenigen Anhanger ber driftlichen Glaubenslehre, welche nicht zur rom. tathol. Rirche gehören. Co murben 3. B. fruber

officiell bie Protestanten in Deftreich M. genannt.

Mazie. 1) Die zur Familie ber Papilionaceae (Schmetterlingsbifffer) ober Leguminosae geborige Pflanzengattung Acacia, mit ben Arten: A. gummifera, A. Seyal, A. Ehrenbergii, A. tortilis, A. vera, A. Verek und A. Adansonii in Afrika, bon benen bie ersteren bas arab., die beiben letzteren bas Senegalgummi liefern; A. Catochu (von ber bas officinelle Catche bramt) in Oftindien; A. decipiens, A. armata, A. verticillata, A. alata und A. Farnesiana, welch' lettere namentlich in Europa als Bierpflangen cultivirt werben. 2) Die, im gewöhnlichen Leben A. genannte, aus Rorbamerita flammenbe, jur Familie ber Papilionaceae-Galegeae gehörende Baumgettung Robinia (unachte A., Schotenborn). Diefelbe carafterifirt fic burch eine topifche Cometterlingeblume mit nenn auf einer Balge vermachfenen Ctaubgefägen, mabrend bas gehnte frei fleht, und breitem, abstebenbem, juridgefolagenem oberen Blumenblatte, burd gefieberte, an ber Epite unpaarige Blattoen tragende Blatter, burch eine einfacherige Paljenfrucht und einen fünfspaltigen Relch. Sie wächst sehr rasch und liefert ein Golz, bas sehr gut Politur annimmt und in ben Ber. Staaten sowohl als Bauholz, als auch von Wagenmachern, Drechstern und Tischlern häufig verwandt wird. Die neueste Berwendung blefes Colges, und zwar mit Borgug gegen alle anderen Bolgarten, ift bie zu Schiffsnägeln. Insecten bleiben ihr fern, bech wird bas Lanb von allen Biebertauern gern gefressen. Arten: R. Pseudaeneia, Die weiße ober gemeine A., mit flachelartigen Nebenblattern, tablen Aeften und Buffen, in Rorbamerita heimisch, boch in Suropa namentlich als Promenabenbaum gepflegt und wegen bes feinen Geruchs feiner Bluthentrauben geschätt; blefelbe gereiht nau entlich auch in Gubrufland vortrefflich; R. hispida. Die rothblabenbe A., aus bem Staate Carolina (Ber. St.) flammend, mit braunen Stacheln an Zweigen und Aeften; R. viscosa, die flebrige A., gleichfalls ans Carolina flammend, mit abfälligen Nebenblättern und brufigen, stachellofen Aeften und Friichten; S. umbraculifera, Die Ruge I. A., mit herabhangenber, tugelformiger Blatterfrone.

Alazienfruchte find bie Früchte bes Coleben- ober Comaratorus.

Alsar (arab., b. i. der Große), Tichelal Eddin Mahmud, geb. 1542, Nachfolger seines Baters Humajun im Jahre 1556 als Großmogul von Hintostan, einer der bedeutendsten asiat. Fürsten neuerer Zeit, der nicht nur durch die wiederholte Bestegung seiner Feinde Bestühmsheit erlangt hat, sondern auch als Förderer und Freund der Künste und Wisseuschaften rühmend zu neunen ist; starb 1605. Ihm solgte sein Sohn Selim. Sein Großvezier Abul-Fazl schrieb auf seine Anordnung die Geschlichte seiner Regierung: "Akbar-nameh", deren 3. Theil don Gladwin unter dem Ramen Ayini Akbari in's Englische übersetzt worden ist (Calcutta 1783—1786; London 1800).

Afei, subanifches Gold- und Gilbergewicht, = 22 holl. As.

Atlei, auch Atelen, Allei ober Acelen, lat. Aquilegia, Pflanzengattung aus ber Familie der Ranunculaceae, mit fünfblättrigem Kelch, fünf trichterförmigen Blumen-blättern, die in hoble Sporen ausgetrieben find, fünf verschiedenen Rapfeln, zweimal breitheisligen Blättern, gestielten, eisörmigen, gekerbten Blättchen, blauen, violetten oder scharlacherothen Blüthen, vielen Staudgesäßen und 5 Pislillen. Art: A. vulgaria, das gemeine A., in Europa und dem nördt. Asien vorkommend, officinell, Krant und Same giftig, anch als Blerpflanze enstiwirt.

Afen, Stadt am linken Ufer ber Efte, im preuß. Reg.-Bez. Magdeburg, Kreis Ralbe,

Bluffchifffahrt, Handel, 5,392 E. (1867).

Afene (Achaenium), in der Botunit eine kleine, einsamige Frucht, welche nicht auffpringt und von ihrer Fruchtschale, die von pergamentartiger, hantiger voer kortiger Beschaffenheit ift, eng eingeschlossen wird, ohne jedoch mit derselben verwachsen zu sein. Die A., welche meiß nur ale Samen und nicht ale Frucht angeseben wird, finbet fich 3. B. bei allen Com-

politen.

Alenfibe (fpr. Thinfeib), Da art, engl. Arzt, geb. am 9. Nov. 1721 in Newcastle-uben-Thne (am Thne), ftubirte in Chinkurg und Lepben, practigirte nach Bollenbung feiner Stubien in Rorthampton, wendete fich jeboch balb bon bort nach Loubon, mo er ben größten Theil feines Lebens vertrachte und am 23. Juni 1770 ale Leibargt ber Ronigin ftarb. fdrieb: "Abbanblung über bie Lymphgefäße (1757), über bie Ruhr (1764), bef. aber bas feiner Zeit berühmte bibattifche Gedicht: "The pleasures of imagination" (herausgegeben : von Dujon, London 1772; bentich von A. v. Robe, Berlin 1804).

Alephalen (vom gricch., b. i. Kopflose), Name ber Beichthiere (3. B. Aufter), bei benen

ber Ropf fein befonberes Glieb bes Rorpers bilbet.

Afenhali (vom griech., b. i. Ropf., Banptlofe), Name von Barteien in ber driftl. Rieche. Die ohne Baupt, b. h. ohne Bifchof waren, von dem fie fich losgefagt hatten, wie 3. B. Die in Aegopten lebenben Monophpfiten (f. b.), welche fich im Jahre 482 von ihrem Bifchof Be-trus Mongus lossagten, weil berfelbe bas henotiben angenommen hatte.

Merhalte (vom grich., b. i. Ropflofigfeit), berjenige, namentlich bei Zwillingsgeburten porfommende feblerhafte Entwicklungszuftand eines Rinbes, bei welchem ber obere Theil bes Ropfes entweber gang fehlt ober nur theilmeife entwidelt ift; baber Atephalen, Ropf-Loje, Monstra acephala, genannt. Gine bef. Art ber Aferbalen find die Anentephalen, Behirnlofe, welche wohl einen mehr ober minter volltommenen Schabel, aber tein Gebirn beigen. Diggeburten mit mehr ober meniger unvollfandigem Gebirn beigen Mitrotephalen (f. b.). Caber: atephalifc, topf- ober birulos; atephalifche Bucher, Bu-, der, beren Anfang berloren gegangen ift.

Atephalocufils (vom gricd., Atephalotuftes), topflofer Blafenwarm, b. i. ein im Gebirn; ber Leber und anderen Organen ber Menfchen und Thiere vorlommender, mangeheft entwidelter Bandwurm. Geiner Beichaffenbeit nach ift er eine bunnwandige, mafferige ober eimeifartige Allificit baltente Blafe bon ber Große einer Bobne, Die jetoch bis jur Große

eines Rindertopfes anwachien fann.

Aferblad (fpr. Oferblad), Johann David, fdwebifder Gelehrter, geb. um bas Jahr . 1760, 1795—1797 Wefondtichaftsfetter in Conflantinopel, flubirte 1:00 in Göttingen, 1802 Gefandtschaftsschreitär im Haug, 1803 in Paris, ging 1804 nach Rom, wo er den Rest seines Lebens subracte und am 8. Febr. 1819 flath. Edrich: "Lettre sur l'écriture cursive copte" (Paris 180!); "Notice sur deux inscriptions en caractères runiques" (Baris 1804); befonders aber: "Inscrizione greca sopra una lamina di piombo trovata

in un sepolcro nelle vicinanze d'Atene" (Mrm 1813).

Afters (fpr. Chiers), Benjamin Banl, namhafter amerik. Bilbhauer, geb. am 10. 311 1825 in Caccarappa bei Portland, Me., geft. am 21. Mai 1862 in Philadelphia. In feinem 18. Jahre trat er ale Seter in eine Druderei in Portland ein, gab aber biefe Be**schläßigung** balb auf, nm sich ber Bilthauerei zu widmen. Im Jahre 1849 eröffnete er ein Atelier in Portland und modellirte während der beiden nächsten Jahre die Blisten Henry W. Longfellow's, Carruel Appleton's von Bofton, C. G. Daveis' und Anderer. Bon 1851-1852 befuhte er Italien, worauf er, nach Portsand jurudgekhrt, die Statue "Benjamin in Megypten" mobellirte, bie im Jahre 1853 im New Porter Arbstall-Palaste ausgestellt wurde. Bei einem Befuche in Bafbington mebellirte er Buffen fur Richter Mclean, Coward Everett, Gerit Emith und General Donfon. 3m Jahre 1655 reifte er abermale nach Europa, hielt sich 3 Jahre lang in Rom auf und fonf mahrend biefer Beit seine besten Werke, namentlich ideale Compositionen, wie die "Beilige Elisabeth von Ungarn", ber "Tobte Berlenfijder" usd fein befied Wert, eine ibeale Buffe Milton's. 1858 tehrte er nach Amerita gurlid, feine Sefundheit war jedoch so angegriffen, bag et 1859 eine britte Reise nach Rom unternahm, von wo er 1860 nach Amerika gurudlebete. Er ließ fich nun gnerft in Portland, bann in Philadelphia nieder, tounte fich aber, infolge gunehmender Binfälligfeit, der Ansübung feiner Runft nur wenig widmen und florb an ber Schwindfucht.

Alers, Thomas Beter, an Stelle B. G. Dliller's, ber feinen Termin nicht vollenbete, Mitglich bes Unterhanjes beg 34. Bunbescongresses ber Ber, Stuaten für ben Staat

Diffouri.

Alexielames (griech., b. i. ber Ungefchorane), ber von einer griech. Sitte, ber gufolge bie Inglinge ihr Haar vor dem Mannesalter nicht abschnitten, hergeleitete Beiname des Apalls. und bes Bachus, burch welchen beren emige Jugend bezeichnet werben follte.

Afrfines, in der alten Geogr. schiffbarer Pluß in Indien, Rebenfing bes Indus, jest

I wengb

Alefter (griech., b. i. Belfer, Beiler), Beiname bes Apollo; baber Ateftoria, Beiltunbe; Aleftoriben, f. v. w. Merzte. Mraifalafi, f. v. w. Achalfalafi (f. b.).

Mhalgit, f. Acaltfice.

Atshiffer (Atheffar, b. e. meige Burg). 1) Stadt mit 8-12,000 E. in ber affat. Türlei, im Galet Aibin, Seibe, Banmwolle, Getreibe. 2) A., and Aroja genannt, Samptftabt eines Sanbichals ber europ. Tartei, Feftung, am Abriatifchen Deere, mit 3000 €.

Afflath (Allat, Achlath ober Chalat), felibere Refibenz ber armen. Könige (wit mehr als 200,000 E.), jett befestigte Stadt im turt. Armenien, am Banfee, 4000 E., Sit rines

armen. Bifchofe.

Albmim (Admim ober Schmim, bei ben Alten Panopolis), oberägept. Cfabt mit 10,000 G., am rechten Milufer, Baumwollefpinnereien und Felbbau.

Afhtiar, f. v. w. Achtiar, f. b. Afhthria, ruff. Kreisftabt, f. Achtharfa.

Afiba, Ben Joseph, bedeutender illb. Rabbiner, lebte zu Ende bes 1. und zu Anfang bes 2. Jahrh. nach Chr., Schaler bes Rabti Gamaliel, foll mahrend feiner 40jahrigen Thatigfeit an ber Afabemie gu Jabne in Polafting 24,000 Schuler unterrichtet haben, wurde unter Raifer Babrian im Jabre 135 ale Theilnehmer an ber Emporung bes Bar Rochela bingerichtet.

Alibalia, Beiname ber Aphrobite nach einer gleichnamigen Onelle bei Orchomenos in

Botien, in welcher fie fich ber Sage nach mit ben Grazien babete.

Afilifene, in ber alten Geogr. eine zwischen bem Antitauros und bem nörbl. Cupfrat

gelegene armen. Lanbicaft, jest Eglilis genannt.

Affinesie (vom griech.), Bewegungslosigfeit, Steifheit ber Glieber, b. h. bicjenige Rer-venlahmung, burch melde zwar bie willturliche Bewegung ber Glieber gang ober theilweise anfgehoben, bas Gefühl jeboch nicht beeintrachtigt wirb.

Affurgie (vom gricch), auch Affurgit, die Lehre von der Handhabung der chirurgi-

fcen Infirumente, Operationelebre, operative Chirurgie.

Afferman ober Afferman (poln. Bialegrob, b. i. Beifenburg; griech Dentafir on, bas alte Alba Julia). 1) Salgreicher Diftrict in ber filbruff. Probing Befferabien. 2) Rreisstadt in biefem Diftricte mit 29,343 E. (1865), am rechten Ufer bes Dnieftr, nebe feiner Mantung in tas Schwarze Meer, unter 46° 11' 51" nordl. Br. und 30° 21' 52" offtl. Lange, etwa 5 b. M. fübwestl. von Obessa gelegen. A. ift am Fuße eines Felfeus erbant, ber von einer Citabelle gefront ift, befist einen guten Safen und treibt bebentenben Salzhandel. Auch seine Caviarbereitung, seine Meffen und Berften find bebeutenb. Dier am 6. Dit. 1826 Friedensconfereng zwifden ruff. und turt. Bevollmächtigten, auf welcher unter Bermittelung England's ein file Rufland febr gluftiger Bufatbertrag jum Bularefter Frieden vom Jahre 1812 abgeschlossen und die Donaufürstenthumer als nur nominell von ber Tarkei abhängig erklärt wurden.

Atlaftifch (vom griech.), nicht brechenb (nämlich Strablen). Atlat, f. v. w. Athlath, f. b.

Aetlon (griech.), die Baurtmahlzeit ber alten Spartaner.

Alme (vom griech.), Spige, Gipfel, Bluthe; baber früher: ber Sobebunft einer Rrantbeit, b. b. ber Zeitpuntt, bis gn welchem biefelbe augenommen bat und von welchem an bie Rrantheitserscheinungen wieder abnehmen.

AlsMesbicheb, eine im Jahre 1853 von ben Anffen in ber Steppenvegion ber Aufat (420-550 norbl. Br. und 690-1020 öfit. L.) angelegte Feftung, am Aluffe Gir Bjernoje, fühl, vom Baltafd. See, an ber Stelle bes alten Almate, nabe bem 3fil-Aftl gelegen,

Almit, ein aus Lieselerde, Eisenord und Rateon und meift aus Beimischungen von Monganorph und Rall bestehendes Dimeral von einem spezifischen Gewicht von 3., bas in rhombischen Sänlen troftallistet, wie Glas glänzt, schwarz von Farbe und hart wie Feldspat ist und einen unbollfommen muscheligen Bruch bat. Der A. wird bei Eger im Quary und nabe Rongsberg in Morwegen gefunden.

Atmallinst, auch Almolly, eine feit 1862 gur Stadt erhobene Ortichaft mit 4777 C. (1862) im Webiete ber fibirifden Rirgifen, Centralpuntt ber tafdlentifden und bycharifden Rarawanen. Der Abfat ber Monate Dai, Juni und Juli bes Jahres 1866 betrug: 300 Bferbe, etwa 3000 Dafen, nabezu 35,000 Schafe und Lammerfelle, Robbaar, Leber und andere Waaren im Betrage von 170,300 Rubel.

Mine, Haut finne, ein Ansichlag, bedingt burch eine Entzündung ber Umgebung ber var- und Talgbrufen. Dan unterscheibet verschiebene Arten je nach der heftigkeit ober Daar- und Talgbrufen. ber Urfache des Ausschlages, welch' lettere Unreinlichteit, Ginwirtung verschiebenen Staubes, 3. B. medicamentofer Stoffe, ober allgemeine Leiben find, wie ber fogen. Aupferausichlag ober Roschen, i.e ber Bubertats-Beriobe, bei Ganfern, bei Krauen gur Zeit bes Abblubens zc. Je nach ber Urfache muß bie Behandlung entweber mur ertlich ober allgemein fein.

Als meter ober Alsmeter (bom griech.), Bebormeffer, ein Inftrument, burch welches

ber Grad ber Tanbheit bestimmt wird.

Alagussie (vom griech.), Die Kenntniß ber Beilmittel, bef. ber chirurgischen. Alalaste (vom griech.), Ausschweifung, Unmägigkeit; auch ber burch eine schlechte Misch-

nug ber Gafte erzeugte tranthafte Zustand bes menfchlichen Rörpers.

Melhner, name eines fübameritanischen, im Anahuac anfässigen Boltostammes, welcher zur Beit der span. Eroberungen mit Mexito eine Allianz bildete. Die A. gehörten zum Stamme ber nahuatlaten und nahmen Die Cultur ber Toltefen an. Ihr Reich mit ber Hauptstadt Tetecnco war in blilbendem Zustande, ihr bebeutendster König war der im Jahre 1470 geft. Rezahnalvilli.

Mtologie (vom griech.), im Allgem. f. b. w. Pharmatologie, Beilmittellebre; speciell aber ber Theil ber Chirurgic, ber sich mit ber Lehre von Berbanben, Maschinen und

Instrumenten, b. h. mit ben physischen und mechanischen Beilmitteln, beschäftigt.

Molnihen (auch Atolythen, vom grich., Nachfolger, Nachtreter), seit bem 3. Jabeh. Name ber Kirchendiener in ber driftl. Kirche, welche bas Angunden ber Lichter zu beforgen, ben Bein für bas Abendmahl berbeizubringen, tie Kinder bes ber Taufe zu halten und andere niebere Dienste in ber Rirche zu verrichten hatten.

Mismeten (vom griech., Golaflofe), Rame eines im 5. Jahrh. von Meranber aus Chrien (geft. 430) in Conftantinopel geftifteten Monchborbens. Derfelbe mar in 3 Chore getheilt, welche abwechselnd ohne Unterbrechung Tag und Nacht Gottesbienft zu halten hatten;

baber ber Rame.

Afontios, ein auf der Insel Rea geb. Grieche, der wegen des Liebesabenteuers, das er mit ber schönen Abbippe in Delos erlebte, ber Belb mehrerer alten Dichtungen geworben ift.

Alson ober Afun fpr. Chinhn), Rame einer Alentischen Infel und eines auf berfelben befindlichen, thatigen Bultans, unter 54° 17' nördl. Br. und 165° 32' weftl. Lange.

**Alsstan** ober **Afutan** (fpr. Chinton), Kame einer Akutischen Insel und eines auf der-

felben befindlichen, thatigen Bultans, ber 3332 F. hoch ift.

Alosmie (vom gricch.), Unordnung; in der Medigin bas frauthafte, bleiche Ausschen;

auch: bas Unebleiben fritischer Tage bei Krantheiten,

Afathlebonen (vom griech.), Pflanzen ohne Samenlappen. Inffien theilt fammtliche Pflanzen ein in: A., folde, bie feine, Monototyledonen, folde die einen, und in Ditotylebenen, folche, die zwei Camenlappen baben. Bei Dten umfassen tie A. die Martpflangen, bei Decanbolle bie 3. Claffe und bei Endlicher bie Farrntrauter, Moofe, Flechten, Bilge und Algen. Afra, f. Acca.

Afrafie (vom griech.), Unmäßigkeit, Unenthaltsamkeit; bezeichnete im Alterthum Aberhaupt jede Regelwidrigkeit im Gefundheitszustande bes Denfchen, fo auch gefundheitswidrige Blutmifdung.

Atratic (vom griech.), Sowäche, Mangel an Gelbstbeberrichung.

Mfrell, Carl Frebrit b., namhafter schweb. Ingenieur und Kartograph, geb. 1779, Sohn bes Anpferstechers Fredrit A. (geb. 1748, gest. 1804), trat in jungen Jahren bereits in die Armee und mar befonbers bei Landvermeffungen und Befestigungen thatig; erhielt in den Schlacht bei Leipzig eine schwere Bunde, von der er fich jedoch wieder erholte; 1807—1827 Lehrer an der Kriegsatademie in Karlberg; 1819 in den Abelftand erhoben, fungirte er von 1831—1856 als Chef des topographischen Corps und organisirte seit 1 54 das Telegraphenwefen in Schweben. 1862 jog er fich von ber Leitung gurud und ftarb am 11. Sept. 1868. Unter seinen kartographischen Arbeiten verdienen besonders erwähnt zu werden: Karte von Schweben mit topograph, und flatist. Beschreibung (lettere auch beutsch und französisch), Reifetarte bes filbl. Schweben's Seefarten in Klint's Allas u. f. w. Schrieb außerbem bas, and in's Anssische überfette Bert "Foereläsninger i Fortification" (Borlefungen über Befestigungen, Stocholm 1811).

Afriae (alte Geogr.), Hafenstat in Latonita im Beloponnes, nahe ber Münbung des Eurotas, mit bem alteften Tempel ber Apbele, ber Göttermutter; Die Ruinen ber alten Stadt

befinden fich in ber Rabe bes Dafens Rofinio.

Alribie (vom griech.), Genauigleit, Gründlichleit im Arbeiten; baber: Afribo logie, Genauigleit im Sprechen, namentlich in Bezug auf die Babt ber Wörter zur Bezeichnung von Begriffen; Afribometer, ein zur genauen Meffung sehr lleiner Gegenstände benntytes Infirmment; Afribometrie, Meffung solcher Gegenstände.

Afrifie vom griech.), Mangel an Urtheil; in der Medizin: der Ansgang einer Krantheit

ohne vorberiges Eintreten ber fogen. fritifchen Ansicheibungen.

Afrifios, König von Argos in Griechenland, Ahnherr des Helden Bersens, erzengte mit der Eurydice die Dana, durch beren Sohn, wie das Drakel weissate, er getödiet werden sollte. A. verschloß deshalb die Danas in einen ehernen Thurm, Inpiter aber ließ sich als goldener Regen auf sie herab und zeugte mit ihr den Bersens. Als A. dies hörte, tieß er Mutter und Kind in einem Nachen auf das Meer anssehen, in der Hossung, daß sie den Tod in den Wellen sinden würden. Der Nachen landete jedoch glüdlich an der Insel Seriephos, wo Danas mit dem Versens freundlich ausgenommen wurde und Letzterer zu einem Helden heranwuchs. Der Oratelspruch ging später dennoch in Erfüllung, indem Versens den A. deim Spiele mit der Wurssiche and Versehen tras und tödtlich verwundete.

Atronmatisch (vom griech.), bezeichnet im Allgem. Alles, was burch das Dhr vernommen, gehört werden kann; die Bedeutung des Wortes ist aber durch den Sprachgebranch vielfach ; modificirt worden. So versteht man unter a kroam atisch er Lehrweise bicjenige, bei welcher der Schiller dem Bortrage des Lehrers einsach zuhört, ohne selchst Fragen zu stellen oder vom Lehrer befragt zu werden, welche also das Gegentheil der katechetischen Methode ist; ein Tonstud nennt man a., wenn es durch musikalische Spielercien ergöht.

Mirebaten (vom griech.), Geiltanger, Luftfpringer.

Afrechirismus (vom griech ), eine Art bes Ringtampfes, bei welcher fich bie Rampfenben nur mit ben Sanben faffen burften.

Afredynie, eine schwerzbafte Affection ber Hands und Fustwurzelgelenke, von heftigem Dautzuden begleitet, ber man 1828 und 1829 in Paris, wo die Kransheit epidemisch war, unnöthiger Weise einen besonderen Namen gab, da sie trot der lähmungsartigen Erscheinungen zweiselsohne eine Form des Abeumatismus ist. Bermuthlich dasselbe Leiden, das 1821 und 1822 in Westindien und den süblichen Staaten von Nordamerika Dengue, Eruptions-Gelenksieber, break-done, sunsover genannt wurdes war sehr heftig, aber selten töbtlich.

Afritarpifch (bom griech.), in ber Botanil: mit einer un ber Spihe ftebenben Frucht berfeben.

Altreferaunische Gebirge (beiben Alten Acrocoraunia, jeht Chimara), Name eines ranben, gerklüfteten Gebirgszuges ber europ. Elirfel, im Nordwesten Albanien's, bessen außerste biebe bas Cap Linguetta bilbet.

Afretelia (vom grich.), Die Extremitaten bes Leibes.

Afrolithen (vom griech.), in der Annstgeschichte der Rame atter Bilbfaulen, bei benen ber Körper und das benselben umschließende Gewand, also der Kern, ans Dolz, die aus der Be-wandung hervortretenden Körpertheile, wie Kopf, hande, Filfe, jedoch aus Stein verfettigt, sind.

Afromion (griech.), Die Schulterhöhe.

Aframonogramm (vom griech.) nennt man ein Gebicht, beffen eingelne Berfe mit bem

letten Buchstaben bes vorhergehenben Berfes beginnen.

Afron (fpr. Chtrn). 1) Stadt im Township Bortage und Hauptstadt des County Summit im Staate Ohio (Ber. St.), 36 engl. M. sitbl. von Cleveland, am Bereinigungspunkt des Ohio-Erie-Canals mit den Bennsplvania-Ohio-Canal, an der Cleveland-Janesvisse-Cisendahn. A. wurde im Jahre 1825 gegründet, nahm feit 1827, in welchem Jahre der Ohio-Erie-Canal dis hierher vollendet wurde, an Bedeutung zu und wurde im Jahre 1841. Jum Countysit erhoben. Im Jahre 1832 wurde der Canal in seiner ganzen Lärge für einen Kostenderig von 25,000,000 vollendet, auch wurde A. in demselben Jahre durch einen ander en Canal mit der Bennsplvanischen Stadt werden, welche beide Ereignisse nicht wenig zum Anklüchen der Stadt beitrugen. Der Canal, sowie der Finz Little Cuyahoga versehen die Stadt reichlich mit Wasser, das anser zu hänslichen Zweiten des der Demselten, 5 große Wehl- und 1 Mineralsarbenusse, 1 Dampstessel, 1 Karten- und eine Osensatzischen Die Kehl- und 1 Mineralsarbenusse, 1 Schweizosen u. s. w.) verwendet wird. A. liegt 400 F. siber dem Nivcan des Sees und ist so der höchste Punkt an der Linie des Canaldzwissenden dem Vivcan des Sees und ist so der höchste Punkt an der Linie des Canaldzwissenden Wineralsarben gefunden; 1850: 3266 C., 1860: 3457 C., 1863 auf 10,253 C. ge-1 satzt. A. hat eine deutsche reform, und eine dentsche Luth, Riche. 2) Postdorf in Exie.

County, Staat N e w Po et l (Ber. St.), etwa 270 M. west. von Abanh. 3) Flecien in Enscola Co., Michigan, 304 E. (1:64).

Afrenhabie (vom griech.), Die Bafferfden.

Afrandlis (griech.), Dberftabt, Burg, Citabelle; ber in ber Regel auf einem Bligel gelegene, befestigte Theil ber alten griech. Stabte, welcher bie Stabt beschützte, meift Beiligtbumer aller Art in fich folog und im Kriege als letter Bufluchtsort benutt wurde. Gang befonders : wurde die Burg von Athen A. genannt, Die A. anderer Stabte führten meift andere Ramen. wie 3. B. die von Theben: Radmea, die von Korinth: Afrotorinth n. f. w.

Afrolicon (griech.) nennt man ein Gedicht, bei welchem die Anfangs- ober Endbuchflaben bet einzelnen Strophen ober Betfe gufammengeftellt, ein Wort (bef. einen namen) ober and eine gange Rebensart bilben. Die Erflutung bes A. wird bem Spicharmos juge-

fdrieben.

Afreterien (vom griech.) beisen im Allgem, alle von einem Körper ober Gegenstande ab. flebenbe, bervortretenbe Theile, wie 3. B. am mentdlichen Rorper bie Extremitaten (Banbe, Buge); an Schiffen Die Schiffsfonabel; auch Rame von Borgebirgen. Special unter A. bezeichnet man in ber Bantunft: bie an ben Cden und Rirften ber Giebel von Saufern angebruchten architectonischen Bergierungen; im Diffingwefen: Die Giegeszeichen (Trophaen) auf Mangen.

Afrothinia (griech.), die zu den Opfern für die Götter bestimmten Erstlinge, oder das zu

gleichem 3wede aus ber Bente Anserlefene.

Afretismus (vom griech ), allgem. bas Streben nach bem Sochften in ber Erkenninig und

im Danbeln; bef. bas Streben, Die letten Brunbe ber Dinge gu erforichen.

Affai. 1) Flug in Circaffien, auf dem nordoftl. Abbange bes Raufafus entspringend, Nebehflug bes Teret. 2) Dorf am rechten Ufer biefes Fluffes, etwa 8 b. M. fubweitl, bon Rigliar.

Atfatsw, Sergei Timofejewitich, ruff. Schriftsteller, geb. am 20. Sept. (1. Ott.) 1791 in Ufa, gest. am 30. April (12. Mai) 1859 in Mostau, wo er sich seit bem Jahre 1826 aufhielt. Schrieb: "Kamilienchronit" (Mostau 1856; deutsch von Ratschinsth, Leipzig 1857).

Alfchehr (b. i. die weiße Stadt), Stadt in der asiatischen Türkei, im Baschallt Karamania, etwa 2 d. M. sübl. vom Salzsee A. und 15 M. nordwestl. von Konieh, 15,000 E.

Afferai (b. i. weißes Schloß), Hauptstadt einer Liwa bes asiat. turk. Cjalct Raraman, mit besestigdem Schlöß, in einer fruchtbaren Gegend gelegen. A. ift an der Stelle bes alten Garssura (Archelais ober Colonia Claudii Cassaris). Das Schloß A., am Kilibich Arelan im Jahre 1202 erbaut, wurde von Sultan Bajasid I, in den Jahren 1390 und 1392 ersbert.

Affiniffaja, Stadt im Lande ber Donifchen Rofaten, 3989 E. (1858).

Affin (Alfoo ober Alfou). 1) Stadt mit 10,000 E. im hines. Turkistan, unter 42° 50, nordl. Länge und 43° 46,0 östl. Länge von Pultowa (nach den unter der Leitung bes Astronomen Struwe vorgenommenen Messungen, s. das 3. heft der "Iswestija" von 1866), am gleichnamigen Finste, sattl. vom Thian-Span-Gebirge, etwa 56 d. M. nordöstl. von Parkund, als militar. hauptquartier biefes Theiles des Reiches mit einer Garnison von 3000 chines. Solbaten, Fabrifation von Wollenftoffen, auch wird Jaspis in ziemlichen Quantitgten gefunden, weshalb M. von ben Raramanen aus allen Theilen Central-Affien's besucht wird. 2) Aleine Stadt ber asiat. Thrtei, 4 b. M. füböstl. von Brusa. 3) Rame mehrerer aflat. Fluffe, beren bebentenbster ber burch bas dinef. Turliftan fliegenbe Rebenflug des Doangsho (ober bes Irtifch) ift,

Aftasu, Cohn bes Aristäos und ber Automos, ber Tochter bes Rabmos, Schiller bes Cemtauren Chiron, ber ihn bef. in ber Runft ju jagen unterrichtete, bielt fich eine große Mugahl Jagbhunde, die ihm jedoch fpater ben Tod brachten. Denn, als er einft bie Diana (Göttlu ber Jago) und ihre Rumphen beim Baben besauschte, bespritzte ihn die Göttin mit Baffer, worauf er in einen hirfch verwandelt, von feinen eigenen hunden gejagt und ger-

riffen wurde. Daber: attaonifiren, Borner auffegen.

Aftine (vom griech.) nannte 3. F. W. Derfchel Die Itenstät ober Ginheit ber Bitfung ber Sonnenstraftung. Unter berfelben verstand er biejenige Strablung, welche bei fentrechtem Auffallen (Incibeng) ber Strablen im Stande ift, in einer Minute mittlerer Beit eine horizontal ausgebreitete Eisfläche von 1 Milliontel Meter Dide zu schmelzen. Bufammenfetungen: Attin ographie, Die Lebre von ben Lichtkrablen: Attin smieter, Lichtftrablenmeffer, ein von Berichel conftruirtes Inftrument, burch welches bie Starte ber Sonneustrabien aus ber burch biefelben bervorgebrachten Barme gemeffen werben

**Aftinien**, Seenesseln, Meer- oder Seeanem onen, lat. Actinia, 2017 Kamilie ber vielstrahligen Thierforallen und ber Claffe ber Polypen gehörige Seethiere, fleischige Alumpen bon ber Groge einer Fauft und ber Form eines fleinen Blumentopfes, mit einer oben befindlichen Mundöffnung, welche mit vielen Meinen, einziehbaren Fühlern umgeben ift. Die Fühler bienen zum Auffangen und Festhalten der Rahrung (Meine Fische, Eruffaceen, Mollnoten) und legen fich, wenn man bas Thier mit ber Sand berührt, um bicfelbe herum, ein heftiges Brennen (baber ber Rame ber Thiere) verurfachenb. Gie leben nur im Meere, im Guliwasser fterben sie, und gebaren lebendige Junge, die, nachdem ber Reim ju benfelben im Magen ausgebrutet worben it aus ber Mundeffnung hervortommen. bervielfältigen fie fich auch, in Stude gerichnitten, infolge ihrer bebeutenben Reproductionsfraft. Gie fiten mit ihrer unteren Flache, mit welcher fie fich wohl auch fortbewegen tonnen, einzeln am Boben bes Meeres fest. Mehrere Arten find genießbar. Aftinograph und Attinometer, f. Attine und Thermometer. Aftinolith, f. b. w. Strahlstein.

Altificien (vom griech.), Rame einer Bartei ber Monophpfiten, nach beren Sauptlebrfate ber Leib Cbrifti unerschaffen sein follte.

Alum, Stadt im Diftricte Cocots im mittleren Guban, 10,000 E. (1867).

Afurehri ober Chiafjerbhar Raupftabhir (ban. Defiorde Banbelftab) Stabt mit 800 E. im Chiafjarbhar-Spffel bes Nord- und Dftamte auf Island, zweitgrößte Stadt ber Infel, unter 65° 40' 28" nordl. Br. und 30° 43' 19" weftl. Lange (von Kopenhagen), am Chiafiordhur gelegen. A., am Abhange eines hugels erbaut, war noch zu Anfang biefes Jahrh. ein unbebeutender Ort mit tonm 20 Rifderhutten und 3 Kaufmannshaufern, bat aber in neuerer Beit als Ansfuhrort islanbifder Produtte (Wolle, Fifche, Buchspelze, Giberbunen, Taig, Thran) und als Hauptstapelplay filr bie ans Danemart importirten Baaren große Bebeutung erlangt. Mittlere Temperatur bes Sommers 456 F., bes Winters 220 %

Atuftit (vom griech.), Schallebre, ein Theil ber Phufit. Gie beschäftigt fich mit ber Entstehung, ber Fortpflanzung, ber Cefchwindigleit und ber Burudwerfung (Coo) bes Schalles, mit ben Gefeten ber Bellenbewegungen bes Schalles in verschiebenen (luftformigen, flussigen und festen) Rörpern, mit der Bestimmung der mathematischen Berbältnisse der Tone (Intervalle, f. b.), den verschiedenen Rlangbildungen, der Klangfarte, der Stimme und dem Gebor (vgl. hierzu Schaft, Schallehre, Geränfch, Ion, Stimme, Gehör). Atustisch tezeichnet alles zur A. Gehörige oder nach den Gesetzen der A. Angelegte, Erbaute (3. B. Theater, Congertiale, Rirchen sc.).

Alwapim, Rame einer jum Afchanti-Reiche gehörigen Lanbichaft an ber Golbfiffe bon Guinea mit 10,000 E., beren Sprache ein Dialect ber Obichisprache ift. (Grammatit von

Miis, Pafel 1853).

Atyab. 1) Diftrict in brit. hinterindien, Proving Arafan, 286 engl. D.-M., 176,000 2) Stadt und Sechafen in biefem Dif ricte, mit Baufern ans Bolg, Gip eines engl. Commissars und Garnison ber Sepops, 8000 E.; bedeutender Reishandel.

Albrulogie (vom griech.), uneigentlicher Ausbruck.

Ala, Stadt in Tirol, am linten Ufer ber Etfch, 2 b. M. SEB. von Roverebo, 4422 E. (1857), Seibe- und Sammetfabrifation.

Ala, Stadt im Diftrict Bornn im mittleren Guban, 3-4000 E. (1866).

A la (frang.), nach Art und Beife.

A la baisse und a la hausse (franz., fpr. a la labs, a la hobs), nămlich: fpeculiren, bezeichnet: auf bas Fallen (a la b.) ober auf bas Steigen (a la h.) ber Staatspapiere fpeculiten.

:Alabama (fpr. Ackabahme; officielle Abtilrjung: Ala.), einer ber füblichen Staaten ber nordameritanischen Union. Der Rame ist indianischen Ursprungs und bedeutet: "hier la fet: un 6 en ta Begen bes hauptprobutte bes Staates nemt man A. im gewöhnlichen Leben wohl auch Cotton Plantation State (fpr. Rottn Blantebichn Steht), Banm wolle-Blantagen- Staat, mabrent tie Bewohner M.'s fchergweife Lizards (fpr. Lisserds), Eidech seu, genannt werden. A. ift zwischen 30° 10' und 35° nördl. Breite und zwischen 85° 10' und 83° 31' westl. Länge gelegen, behut sich baber über vier Breitengrade und brei Langengrade und 21 Minuten aus und grenzt im Rorben an ben Staat Tennessee, im Osten an Georgia, im Gliben an Florida und ben Golf von Mexito nub im Beften an ben Stagt Diffiffippi. Die größte Langenentfernung, vom Golf bis gur

nörblichen Grenze, betrögt 282 engl. Meilen, während die Breite des Staates von 146 Meilen an dessen nörblicher Grenze bis zu 210 M. an der süblichen variirt. Die Grenze an der Küste des Golfes mißt 60 M. von West zu Ost, doch sieht derselben möglicherweise in Kurzem eine Verlängerung bevor, da A. mit dem Staate Florida wegen des Anlauss von West-Florida unterhandelt, wodurch der Staat so abgerundet werden soll, daß dessen ganze Breite von West zu Ost im Güden durch den Golf von Meriko begrenzt würde. A. hat für diese Gebietserweiterung 1 Mill. Doll. geboten; die Bevöllerung Florida's sollte am 2. Nov. 1869 über diese Frage abstimmen. Das Areal des ganzen Staates beträgt 50,722 engl. D.-M. oder 32,492,080 Ader und ist der Beschaffenheit des Bodens nach in solgende sünf Regionen einzutheilen:

| 1) | Die Wald- und Bauholz-Region Die Baumwollen-Region Die Fabrik-Region Die Mineral-Region Die Biehstand- und Ackerbau-Region | .11,000 | D.M. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 2) | Die Baumwollen-Region                                                                                                      | .11,500 |      |
| 3) | Die Fabrif-Region                                                                                                          | . 8,700 |      |
| 4) | Die Mineral-Region                                                                                                         | .15,200 |      |
| 5) | Die Biebstand- und Aderban-Region                                                                                          | . 4,322 |      |
|    |                                                                                                                            |         |      |

50,722 D.-M.

- 1) Die Balb- und Banholy-Region. Im Gaben, nabe ber fanbigen Rafte bes Bolfes und an ber Grenze Moriba's ift ber Staat mit Balbungen bebedt, Die fich 90 Deilen weit in's Land hinein erstrecken. Ihren hauptbestand bildet die langnadelige Fichte (Pinus Australis), die eine gigantische höhe erreicht, das beste Bauholz und vorzugliche Schiffsmasten und, als Nebenproduste, Theer, Bech und Terpentin liefert. Außer diefer porberricenben Bolgart finben wir bie Giche, ben weißen Ballungbaum, Die Bappel, Chpreffen, eine Art Gummibanm, Die prachtvoll blubenbe und buftenbe Magnolia und Die rothe Ceber. . Die Rabe bes Golfes und die leichte und mannigfache Flugverbindung mit demfelben geben biefem Theile einen unichapbaren Werth, beffen ergiebige Ausbeutung in nicht ferner Zufunft zu erwarten fteht. Der Ader biefes Lanbstriches wird ju \$13-\$4.00 vertauft. Die Oberfläche bes Bobens ift meift wellenformig; Die hochfte Elevation beträgt etwa 300 guß über ber Mecresflache jur Beit ber Etbe. Der Boben ift fanbig und lebmig, ift baher zum Getreibes ober Baumwollenban nicht zu verwenden, eignet sich jedoch vorzilg-lich zu Garten- und Obstantur, speziell für Tranben, Pfürsiche, Aepfel, Birnen, Erd- und Brombeeren. Mit großem Bortheil betreibt man in dieser Region die Biehzucht, da sich ba'elbit vortreffliches Weiveland findet und die Milbe bes Klimas ein Obbach für das Bind mabrent ber Binterszeit fiberfluffig macht. Anftern und Fifche von guter Qualitat find im größten lleberfluffe vorhanden. Außer von vielen fleineren Fluffen wird dicfe Region von Rord nach Gub vom Alabama und vom Tombigbee burchfloffen, welche beide filr Dampfschiffe befahrbar find und in die Bucht von Mobile manben. Durchtrenzt wird sie von ber Mobile-Obio- und von ber Mobile-Great-Rortbern-Cifenbabn, welche mit allen weftlichen und nördlichen Bahnen bis jur Atlantischen Rufte in direfter Berbindung fieben. In geulogischer Beziehung gehört bicfe Region zur tertiären Formation und war ursprünglich von ber See bebedt.
- 2) Die Baum mollen Region liegt unmittelbar nörblich von ber Balbregion; fle bilbet einen breiten Gurtel und bebnt fich bon ber billichen gur westlichen Grenze bes Staates mit einer burchschnittlichen Breite von etwa 80 engl. Meilen aus. In Bezug auf ben Reichthum bes Bebens, bas Alima und auf ben Gefundheitszustand ift biefe Region anerfannt bie vorzäglichte von allen Gubftaaten ber Union. Baubolg zur Errichtung ber nothigen Einzännungen, sowie jum Dausban ift genugend vorhanden, an Brennholz befit Diefe Region großen leberfing. Gie ift bie Berle A. 8 und bas Elborabo ber Farmer und Pflanzer, ra wohl in keinem Theile ber Ber. Staaten Gelb nub Arbeitstraft auf eine beffere und lohnendere Beise angelegt werben tonnen, als gerabe bier. humus variirt in ber Dice von 2 ju 20 Fuß und ift unerschöpflich produttiv. Die unter bemfelben liegende Schicht ift gerwitterter, weicher, mit Mergel und Gops vermifchter Ralfflein. Bor bem legten Rriege, bis jum Jahre 1861, betrug ber Preis bes aulthbirten Landes 30-50 Dollars per Ader, berfelbe ift jeboch feit biefer Zeit auf 5-15 Doll, gefallen. Gelbswerständlich ift ber Breis tes in unmittelbarer Rabe größerer Stabte, wo ber Bflanger fogleich ben Darft für feine Brobnite findet, gelegenen Landes bober. Un cultivirtes, ben Ber. Staaten goboriges, Land tann mit 12} Cents per Ader angelanft werden; jedoch mit dem Borbehalte, baß eine Perfon nicht mehr als 80 Ader in einer Entfernung von 6 Meilen von einer Eisenbahn ober 160 Ader in weiterer Entfernung von ber Bahn taufen barf. Das Land produzirt im Durschschnitt i Ballen Banmwolle, ober 25-60 Bushel Belichtorn (Aufurut,

, Algbayea

Indian Corn) per Ader. Den reichsten Ertrag an Welfchorn liefern bie Rieberungen an ben Rikffen. Der Ballen Banmwolle wird im Durchidnitt zu 500 Blund reiner Baumwolle gerechnet, von benen bas Pfund im Jahre 1869 25-28 Cente, alfo ber Ballen 125 bis 140 Dollars loftete, magrent ber Breis bes Belichtorns zwischen 90 Cents und \$1.30 Die Roften bes Aubaus ber Banmwolle, im gangen Staate noch von ver Bufbel fomantte. Farbigen besorgt, find gering, da ein Arbeiter, ber durchschnittlich 15-20 Ader bebaut, für Lohn und Bertoftigung im Gangen nur \$170 per Jahr erferbert. In ergiebigen Jahren, wie g. B. im Jahre 1869, werben gewöhnlich für furze Beit auch Weiber und Kinter für geringen Lohn beim Bfliden ber Benmwolle beichaftigt, ba bann ein Mann nicht im Stante ift, 15 bis 20 Ader allein rein zu pfluden. Beim Bflugen ber Baumwollenfelber bebient man fich ber Maulthiere. Gin Maulthier genugt fur amei Arbeiter, und zwei Pfluge fur brei Maulthiere. 4 Bfund gebfludter Baumwolle enthalten 3 Bfund Camen und 1 Pfund reiner Banmwolle, fogen, ginned ober lint cotton (nach ber Cotton-Gin, einer von E. Whitney jur Ansicheibung bes Samens erfunbenen Dafdine, fo genannt). Die Dafdine, bie bon awei Mannern mit Leichtigkeit gehandhabt werden kann und fich bereits auf fast allen Farmen befindet, toftet ungefahr 200 Dollars. - Bon bem immenfen Reichthum biefer Region tann man fich einen Begriff machen, wenn man erwägt, daß diefelbe im Jahre bor bem Ausbruche bes Arieges (1860) 997,978 Ballen Baumwolle erzeugte, b. j. ben fünften Theil ber Gesammtprobultion ber Ber. Staaten in jenem Jahre. Unmittelbar nach bem Ariege, im Jahre 1866, erzengte A. allerbings nur 429,102 Ballen, da aber der Preis der Baumwolle, : ber vor dem Kriege nie hober als 8-10 Cents in Gold war, jest 25-28 Cts. in Papier (im Jahre 1. 66 fogar 50 Cts.), gering gerechnet also bas Doppelte beträgt, fo ift ber peluniare Gewinn für ben Farmer jedenfiels größer und lohnenber als früher, um fo mehr, als er sches Jahr besser vertrant wird mit dem Sustem der freien Arbeit, und die jegendreichen : Folgen beffelben nicht austleiben werben. Die ganze Baumwollen-Region ift won ichifftaren Ffuffen und Eifenbahnen burchtrengt. Die Berbinbung per Waffer mit Dobile ift bas gange Jahr hindurch umunterbrochen und die Mobile-Dhis-, Die Montgomery-West-Print-, Lie Mobile-Virard- und schließlich die Selma-Reridian-Bahn bringen biese Region in bireken Berkehr mit ber gangen eivilisirten Belt. In geologischer Begiebung gehort biefelbe jur . Rreibe-Formation.

3) Die Fabrik. Region liegt unmittelbar nörblich über ber Baumwollen-Argion und behat sich west- und ostwärts über ben Staat and; am westlichen Ende ist dieselbe 18, in der Mitte 30 und am Osende 50 Meilen breit. Der Boden ist arm und unfruchtbar, weist Sand, zerrissen an der Oberstäche. Auch diese Abtheilung des Landes ist von zwei Eisenbahnen durchtenzt: der Selma-Kome- und der Montgomery-West-Polut-Bahn. Zwei andere: die Chattauvoga-Alabama- und die South-Rorth-Bahn sind im Ban begriffen. Die zahlreichen Flüsse, die diese Region durchströmen, haben, infolge der gebirgigen Formation des Bodens, bedeutende Fälle und liesern dadurch schapkare Triebstast. In Ausscaloosa, Scottsville, Prattsville, Autangaville, Tallassen, s. i. w. sind Baumwolleusabriken angelegt worden, welche sedoch nur schwere und ordinäre Stosse produziern und, meist aus Maugel an Betriebscapital, nur seringen Nuyen abwersen. Dier hauptsänklich brancht A., wie alle anderen Sild-Staaten, nördliches Capital, energische, unternehmende Geschässleute und ge-

fchidte, erfahrene Arbeiter.

4) Die Mineral-Region liegt im norboll. Theile A.'s und behnt sich in filbwestlicher Richtung ungefähr 160 Meilen in's Innere aus. Die Breite variirt zwischen 70 Im füboftlichften Theile berfelben wurde Gold und Aupfer vorgefunden, und 90 Meilen. boch nicht in bem Mage, baß fich eine Bebanung biefer Metalle lohnen wurde. Marmor, an Schonheit bem carrarifden gleich, wird hier gebrochen, besgleichen Granit, Taufflein, Rall und Sanbftein. Die Dberflache ift wellenformig und bugelig. Bu biefem Laubstriche gehört auch die Bergregion A.'s, bie mit Balvungen von Sichen, Cichen, Rastanien und der kurznadeligen Fichte bededt ift und fich in ihrem bochften Buntte 1360fing aber ben Meeresipiegel erhebt. Dier entfpringen auch mehrere Schundheits-Mineralquellen. In diefer Region find außerbem die unerschöpflichen Roblen- und Eifenichate A.'s begraben. Drei ber wichtigften Roblenfelber find bereits in Angriff genommen worben, zuerft bas Blad Warrior Roblenfeld, am gleichnamigen Fluffe und boffen Rebenfluffen gelegen und ein Areal von 3000 engl. D.-M. bebedenb. Die Roolenfdicht läuft meift horizontal ober neigt fich unter friefem Bintel. Die Blobe find von 12 Boll bis 4 Fug bid. Die Roble biefes Feldes wird 2 Jug unter ber Erboberflache am Finffe und auf ben Gipfeln ber Dugel gefunden, ift bituminos, weich, febr leicht verbreunbar, hinterläft ein unbebeutendes Procent Afche und eignet fich hauptfachlich jur Dampferzeugung. Das zweite Aphlenfeld ift bas Cahaba Roblenfeld, welches fich langs bes Cababae und Confaffuffes ansbehnt und ein Wasana (289

· Arcal von 700 D.:M. bebedt. Die Flöhe find von 1—8 Juß die; die Kohle unterscheitet sich von der des Blad Warrior dadurch, daß sie härter und daher bester zum Transport geseignet ist, verwendsar ist sie hauptsächtig zur Jas- und Coaksabrikation und bei der Eisenerzeugung. Das dritte Rohlenfeld ist bekannt als das Teun esse Rohlenfeld. Dasselse ist im nördlichsen Theile des Staates, nördlich vom Tennessersung gelegen, bedeck eine Fläche von 300 O.:M. und produzirt ebenfalls eine gute Rohle, die hauptsächtig als Heignachtstal allgemein benutzt wird. Das ganze Areal der drei Rohlenfelder erstreckt sich über 4000 O.:M. Berbunden mit diesen Rohlenseldern sind ausgedehnte Eisenerzlager, von deuen einige bei der während des Krieges vorgenommenen Ansbeutung ein Produkt lieserten, das dem besten schwedischen Eisen an die Seite gestellt wurde. Sie sind 12 Zost die 30 Juß die nud enthalten 36—58 Procent Eisen. Troy dieses Reichthums der Lager und troy des Reichthums an Holz, Kohlen und Wassertraft und troy der zohlreichen Communisationsmittel sind jedoch, du es neist an Capital sehlt, verhältnismäßig nur unbedeutende Eisenwerke im Betrieb.

Unter benselben find die wichtigsten: die Briersteld Iron Worts, ber Orford Furnace, die Shelby Iron Worts, ber Choccologco Furnace, die Red Mountain Iron Worts, der Salt-

: creek Furnace und die Irondale Iron Worls.

Der in großen Kallbrennereien gewonnene Kall biefer Region concurrirt auf ben Märken au der Golftuste erfolgreich mit dem Kall aus Rocland und Thomaston in Maine. Und Borzellanerde und Schwefelgestein werden in dieser Region gefunden. Die Selma-Rome-Dalton-Bahn durchzieht dieselbe und zahlreiche Flusse durchströmen sie, welche jedoch, der vie-len Untiesen wegen, für Dampfer nicht schissten find. Ihre Thaler sind ziemlich start bestehet und fruchten. Welcher und Weizen gedeihen doselbst, die Biehzucht wird mit Er-

; folg betrieben.

5) Die Biehftaub- und Aderbaus Region. Diese Region nimmt ben körigen Theil des Staates ein und ist nördlich und westlich von der Mineral-Region gelegen. Sie wird durch den Tennessellig bewässert, welcher dieselbe in westlicher Richtung durchströmt und während des größten Theiles des Jahres für Dampschiffe schiffbar ist. Die Memphis-Charleswo-Bahn durchschneidet diese Section von Oft nach West. Welschorn, alle Arten Getreide, Bein, Obst u. gedeihen hier vortressst und die Betreibung der Biehzucht ist mit dem größten Ersolge gekrönt. Das Klima ist mild, jedoch bedeutend lähler, als in den unteren Regionen des Staates, doch sind auch in dieser Region Bersuche mit dem Andau der Bammwolle gemacht worden, deren eigentliches Lebensprincip große und auch alt ende Warme ist. Auch in dieser Region tann man einen Ader Laudes zu 5—10 Dollars tausen.

Das Rlima A.'s ift gefund, und nur im niebrigften Sumpflande find zuweilen Bieber vorherrichend, die jedoch auch jum größten Theile burch ben unzeitigen und übermaftigen Genng von Obft, hanptfachlich Baffermelonen, Die in Appigfter Fulle gebeiben, berbeigeführt werben. Do bile wurde einigemal vom gelben Sieber beimgefucht, bas aus Rem Drleans, La., berfchleppt worden war. In ben hober gelegenen Theilen bes Staates berricht ein berrliches Rlima, ba bie Dite bes Commers burch fortwährenbe fuble Luftzuge theils bom Golfe, theils bon ben Gebirgen ber gemilbert wirb. Der beißefte Monat ift ber Juli, in welchem Monate die Temperatur zwischen 60° und 105° F. variirt; im Winter varirt sie zwischen 18° und 82°, und im Frühling zwischen 22° und 93°. Die Flusse sind find wie zugefroren; Schnee fallt im subsiden Theile nie, im nörblichen höchft selten. Das Trintwaffer ift burchichnittlich ausgezeichnet; wo fein Quellwaffer gefunden wird, find artefifche Brunnen gegraten worden, die Lisweilen an 1000 F. tief find und fur Mühlen und andere Mafchinenwerke eine bebeutenbe Baffertraft liefern. Der Norvoften bes Staates ift reich an wildromantischen und pittoresten Scenerien. Somobl im Gilben am Bolf, als int Rorden in den Gebirgen befinden fich Bader und Mineralheilquellen, die gut besuchte Soms meraufenthalte lieten. Unter benfelben find wegen ihrer Beilfraft befonders zu nennen: Die Balbermofo Springs in ben Bergen von Morgan County, ausgezeichnet burch ihre Onellen nub ihre romantifche und gefunde Lage; Die Blount Springs in Blount Co.; Die Bailen Springs in Lauberbale Co.; Die Shelby Springs in Shelby Co. und Die Tallabega Springs in Tallabega Co. Auch in ben Counties Choctaw (Bladon Springs), St. Clair, Calboun und Butter finden fich Mineralquellen, Die ober hanpifachlich nur als Bergulgungsplate im Commer aufgesucht werben.

Gewässer. Der Tennesse ift der einzige Finß, der den Staat von Dit nach West burchströmt, alle anderen fromen sudwarts nach dem Golf von Merito. Der größte Finß A.'s ift der Mobile, welcher durch den Zusammensluß der Flüsse Alabama und Tombigdee (50 engl. M. sterhalb Mobile) gebildet wird, 300 M. lang und bis Columbus, Ga., für

240 Mebema

Dampfer schifftar ift, mabrend ihn Flachschiffe noch weitere 125 M. befahren konnen. Alle anderen bedeutenderen Fluffe find weiter oben an den betreffenden Orten bereits genaunt worden. Die Bucht von Mobile ift die größte und schufte am Golf von Mexiko; fie hat

eine Lange bon 30 und eine Breite bon 3-18 MR.

Bevölkerung. Rach dem letten Staatscenfus vom Jahre 1866 betrug die Einwohnerzahl 946,244, und zwar 522,799 Weiße und 423,445 Farbige, während der lette Bundescenfus von 1860 die Einwohnerzahl auf 964,201, und zwar 526,481 Weiße und 437,770 Farbige angab, so daß sich also eine Abnahme während des Arieges von 17,957 Seelen erzigit. Die stetige Zunahme der Bevölkerung seit der Aufnahme A.'s in die Union deweist folgende Tabelle:

Jabr. Freie Farbige. Total. Beike. Chaven. 1820 85,451 571 41.879 127,901 1830 190,406 1,572 117,549 309,527 1840 335,185 2,039 253,536 530,753 2,265 342,844 1850 426,514 771.623 2,466 1855 464,456 374,782 841,704

Das Sterblichkeitsverhältniß ift 1,4, b. b. ein Tobesfall auf eirea 75 Gintrohner, ein gunftigeres Berhältniß als in 18 anderen Staaten ber Union, Die eine größere Gterblich-

teitsquote nachweisen.

Die in numerischer Beziehung wichtigsten religibsen Secten bes Staates sind die Baptisten und die Methodisten. Erstere sind hauptsächlich auf dem Lande zerstrent, mahrend die Lezteren die Mehrzahl der Bevöllerung der Städte ausmachen. Beide Secten haten zusammen über 1200 Kirchen. Inden gibt es etwa 5000. Die Zahl der Rathosisten ist über 10,000; dieselben haben 9 Kirchen. A. gehört zur Erzdiöcese New Orleans, welche die Staaten Louislana, Alabama, Mississpillepi, Teras und Artansas umfaßt und in Mobile ihren Bischofssisch hat. In Huntsville (Nordalabama) begann man zu Anfang des Jahres 1869 mit dem Bau einer tatholischen Kirche, deren Rosten auf 50,000 Dollars veranschlagt wurden.

Beidichte und Bermaltung. A. wurde ber Welt guerft befannt turch ben fpaniichen Abenteurer Bernando be Soto, einen Bogling Bigarro's, unter beffen Commando in Bern er feine erften Lorbeeren pfludte und bebeutenben militarifchen Auf erwarb. Bon Goldburft getrieben, fegelte er mit einer auserwählten Schaar Vetreuer (etwa 1000 Mann zählend) in einer Flotille von 9 Schiffen von der Infel Cuba, beren Gouverneur er zu jener Beit war, ab und landete im Dai 1539 an der Rufte Florida's. An feiner Expedition betheiligten fich auch 12 tathol. Briefter, welche als Miffionare fungiren follten. Elf Jahre vorher hatte Banfilo de Narvaez einen Berfuch gemacht, in biefes Land einzubringen, berfelbe miflang jedoch vollständig und enbete mit ber ganglichen Bernichtung ber Crpedition; nur ein einziger Mann wurde durch einen gludlichen Bufall gerettet und klieb ein Gefangener der Indianer. Dieser Mann nun, mit Ramen Jean Ortiz, leistete De Soto die wichtigsten Dienste als Dolmetscher und Führer. Nach 13monatlichen Arenz- und Ouerzügen durch Florida und Georgia erreichte De Soto, Anseng Inli 1540, die liser des CoofaStromes im County Cherotee des heutigen A., die dur ihm noch keines Europäers Fuß detreien hatte. Am Ufer dieses prachtvollen Stromes wurde er von dem Hänptling des Inbianerftammes ber "Coofas" empfangen, ber ihm mit Berficherungen ber Freundichaft entgegentam, fofort aber als Geißel gurflabehalten murbe. Rach lieberfchreitung bes Coofa und bes Talapoofaffinffes bewegte fich bie gange Expedition gegen Tuscalvofa, ben Gib bes machtigen Bauptlings. Unter taglichen Kampfen mit ben Indianerstämmen ber Mobilians und Chidajaws verbrachte De Soto die Zeit bis zum November 1540 in Alabama, in welchem Monate er enblich, bitter enttanfat, bas gefuchte Golb nicht gefunden gu haben, mit feiner becimirten und bemoralifirten Mannichaft ben Tombigbeefing überfchritt und nach Miffifppi einflet, ohne eine europaifde Anfiedelung in Alabama gurflagelaffen gu haben. Bur Beit ber Invafton De Goto's war Alabama, außer von ben oben genannten, von ben Indianerflummen der Tallasees und Choctaws bewohnt. Die Stelle all' dieser Stumme, welche De Soto fast vollständig vernichtete, nahmen später bie burch Cortes aus Merito vertriebenen Muscogers und Alabamas ein, Die im Laufe ber Beit, alle anderen Stamme nabegu abforbirend, ju einer einzigen, machtigen, fpater muter bem Ramen "Crook-Nation" (fpr. Artht Rebich) nur zu befannt geworbenen "Ration" verfcmolzen. Erftim J. 1702 tamen bie erften weißen Ansiebler nach Alabama. Bienville, ber Bruber Iberville's, welch' Letterer von Ludwig XIV. von Frantreich im September 1698 mit einer Expedition abgefandt worden war, um Louistana anzufiebeln, legelte von Dauphins Island aufwarts gegen Die Bucht bon Mobile und begann die Errichtung eines Forts und mehrerer Waarenbaufer an ber

Minbung bes Dogfinsies. Dieses Fort, nach ber Bucht von Mobile, welche wiederum nach bem Indianerstamme ber Mobilians benannt worben war, "Fort St. Louis be la Mobile" genaunt, blieb 9 Jahre lang ber Sit ber Regierung, bis bie Frangofen im Jahre 1711 fich etwas nordlicher nach ber Mundung bes Mobilefluffes wendeten, bafelbft bas fort Con-Dee erbauten und ben Grundstein gur Entflehung ber bebentenbften Banbelsfladt Alabama's, Mobile, legten. Richt lange jeboch follten fich bie Frangofen eines ungeftorten Befipes biefes Lanbftriches erfreuen, benn, angelodt burch bie Musficht auf gewinnreiche Befchafte, begannen englische Sandler von Birginia und Carolina aus mit beladenen Bachferden eine friedliche Invasion. Um diesem steten Zustuß ber Engländer, welcher den französischen Interessen nicht unerheblich schadete, ein Biel zu setzen, ging Bienville den Alabamastuß bis Coofawda, dem jedigen Moutgomery, hinauf und erbante bei Tustegee ein Fort, das er Fort Toulouse naunte. Trop ber immerwahrenben Streitigkeiten und blutigen Conflicte amifden ben Anbangern ber frangefifden, fpanifden, englifden und indianifden Intereffen banerte jeboch bie Ginmanberung ber Englanber ein balbes Jahrhundert lang ohne Anfhoren fort und murbe folieglich fo machtig und fibermaltigend, bag M. bei bem Parifer Friebensfolug bom 18. Febr. 1763 in ben Befit England's überging. Bum erften engl. Gouverneur wurde 1764 ber Seecapitan George Johnston eingesett, ber bie Forts in Mobile und Inslegee mit englischen Garnisonen verfah, und unter besten Regierung die Importation afritanischer Regerstlaven, die bon ben Ansiedlern bereitwilligft gefauft wurden, in Schwung tam. Im Jahre 1798 wurde ber Landcompler, ber jest die Staaten Wiffissppi und Alabama bilbet und ber theilmeife zu Georgia gehörte, unter bem Ramen "Miffiffippi" in ein Territorium vereinigt, bas Binthrop Sargent als Gonberneur erhielt. Bon biefer Beit an ift die Geschichte Alabama's abulich ber aller alteren Staaten Rorbamerita's, bie, inmitten einer feindlich gesinnten indianischen Bevöllerung ihre Eriftenz Schritt für Schritt fast er-kampfen mußten, langfam, aber fletig, emporwuchsen und schließlich die Ureinwohner ver-brangten. Während des Rrieges ber Ber. Staaten mit England im Jahre 1812 wurde ein Theil Florida's zwischen bem Berbibo- und Pearlfluft aus ftrategischen Radfichten von ben Ersteren beset und schlieglich mit bem Territorium Mississpp vereinigt. Im Jahre 1813 erhob fich auf Auftiften bes raftlofen, in englischem Golbe ftebenben Dhio-Inbianers Tecumfeb die obenermabnte Creet-Nation, überfiel am 30. August 1813 bas Fort Mimms am Alabamafing, metelte boselbft über 500 Beiße und Staven, ohne Rudflicht auf Gefchlecht nub Alter, nieber und gab baburch bas Signal zu bem in ben Jahren 1813 und 1814 milthenben, blutigen Kriege, ber folieglich burch General Jadfon, ben beruhmten Gieger bon-Rem Orleans, in ber morberijden Schlacht von Borfe-Shoe-Bend (Chalocco Litabiree) am 27. Dary 1814 entidieben murbe und mit ber fast ganglichen Bernichtung ber Creef-Ration, welche brei Biertheile ihres umfangreichen und fruchtbaren Territoriums bem Gieger ju fiberlaffen gezwungen war, enbete. Am 3. Mary 1817 wurde ber westliche Theil bes Territorinme unter bem Ramen "Difffffippi" als Staat in bie Union aufgenommen und am 19. Dez. 1819 solgte der östliche Theil, der gegenwärtige Staat Alabama. Bis zu diesem Jahre zählte die Bevöllerung Alabama's, Weiße und Farbige (Regerstaten) zusammengenommen, kanm 120,000 Seelen, jedoch nach der Zulassung in den Berkand der Ber. Staaten firömten aus Birginia, den beiden Carolina's, Tennessee, Kentuchy und Georgia zahlereiche Einwanderer herbei. Selbst französische Emigranten, Anhänger Napoleon's, die von ben refiaurirten Bourbonen verbannt wurden, wanderteif ein und flebelten fich in Demopolis, Marengo County, an, wo fie die Wein- und Olivencultur, wenn auch mit geringem Erfolge, einführten. Die Einwanderung aus anderen europäischen, namentlich bentichen, Staaten war bis in die neuere Zeit unbebeutenb, ba einmal bie Stlaverei biefelbe abichredte, bann aber auch tie Befetgebung bes Staates biefelbe erfcwerte. Erft ber neueften Befetgebung (f. w. n.) war es vorbehalten, zur Aufmunterung und Begünftigung diefer Einwanderung beizutragen. Länger als 40 Jahre, während welcher Zeit die Bevöllseung nahezu um das Fluffache zunahm, blieb nun A. im ungestörten Berbande mit den Ber. Staaten, sein Danptangenmert auf den Baumwollenban und die Bermehung seiner Sladen richtend. Als jedoch die Frage der Sklaverei immer mehr in den Bordergrund trat und die Meinungen in Bezug auf diefe Angelegenheit immer schroffer wurden, war es A., das zuerft von allen Sabstaaten Schritte that, um, sollte A. Lincoln, ber Brafibentschafts Canbibat ber bie Staverei migbilligenden republikanischen Partei, wirflich erwählt werben, sofort seinen Anstritt ans bem Staatenbunde zu bewertstelligen. Bereits am 2. Januar 1860 faßte bie Legislatur bes Staates einen babin zielenden formellen Beschluß, worauf ber bamalige Gouberneur Moore, nach erfolgter Babl Lincoln's, eine Staatsconvention auf ben 24. Dez. 1860 einberief, die jedoch erst am 7. Januar des folgenden Jahres zusammentrat, 28. Brooks

jum Prasidenten erwählte und, auf Betreiben William Lownbes Pancet's (gest. am 28. Juli 1865), eines der fanatischten Berfechter der Staatenrechts-Theorie, in geheimer Sigung vom 10. Januar 1861 den Anstrutt aus der Union mit 61 gegen 39 Stimmen beschloß. In berfelben Sigung murben bie Alegeordneten Rorbalabama's, welche vorfclingen, bas Lolf über die Secessionsfrage abstimmen ju laffen, filr Baterlandsverrather erflart, sowie tie bamaligen Bundesfenatoren für A., Clay und Figpatrid, von Balbington gurudberufen, während Thomas J. Indge als Commiffar nach ber Bundesbaudtfladt gefandt murbe, um mit Brafibent Buchanan wegen llebergabe bes im Staate befindlichen Bunbeseigenthums (Forts, Arfenale, Bollhaufer x.) an ben fon veranen Staat A. zu unterhandeln. Auf bem Staatscapitol murbe die von den Franen Montgomery's geschenkte Seccffionsflagge (bie roth weiß blaue Flogge mit nur einem Stern) aufgehift und fo ber Austritt A.'s aus ber Union brei Monate fruber, ale Beguregarb ben erften Schuf auf Fort Cumter abfenerte, thatfachlich ertlart.

Bahrend bes Krieges litt A. verbaltnigmäßig viel weniger, als bie fürigen Gubftaaten, eine Schlacht von Bebeutung wurde innerhalb ber Grengen bes Staates nicht gefclogen. Rach Beendigung bes Arioges wurde Lemis G. Parfons von Brafibent A. Johnson am 21. Juni 1865 jum proviferifden Gouverneur ernannt, bemfelben aber am 18. Dezember beffelben Ichres antefohlen, alle Papiere und alles bis bahin in seiner Berwahrung befindliche Staatseigenthum bem am 3. Rob. 1865 erwählten Gonverneur Robert Batton zu fibergeben, mas auch am 20. Dezember besselben Jahres geschah. Während des kurzen Provisoriums Parssons' wurde die Wahl von Delegaten für eine Staats-Convention angesednet, welche am 12. Cept. 1865 in Montgomery jufammentrat und, unter anderen Befoldffen, bie Austritteertlarung (Seceffionsorbonang) bom 10. Jan. 1861 wiberrief, bie Effaverei für abgeschafft und die confoderirte Kriegsschuld für null und nichtig erflärte. Gemäß ber Congreß-Reconstructionsalte (f. p. Reconstruction) vom 2. März 1867 und beren Rachtrage vom 23. März besselben Jahres wurde A. dem 3. Militär-Districte zugetheilt und nuter das

Commands bes Generalmajors Bope geftellt.

In Diefe Beit fällt auch die Grundung ber "Union League (f. b.) of Alabama", die uns ter Leitung des Deutschen John C. Reffer aus Bennsplvania von den seit Ende des Rrieges eingewauberten, ber republitanifden Bartei angehörenben Morblanbern gegrundet murbe, um ben meift ber bemofratischen Bartei angehörenben Giblanbern bei ben bevorsichenben Wahlen und bei ber balb vorzunehmenben Wiebererganisation bes Staates einig gegenüberfichen gu können. Dieselbe guste bald 70,000 Mitglieder, beren Mehrzahl and Farbigen besand. Am 31. Avgust 1867 ordnete General Bope eine am 1. Olt, beffelben Jahres abzuhaltenbe Babl von Delegaten für eine Staatsconvention au, in ber eine Staatsconstitution, und zwar in Uebereinstimmung mit ber Conftitution ber Bereinigten Staaten, entworfen werben follte. Die ermählten Abgeordneten traten am 1. Nov. im Capitol 3u Montgomery gufammen und entwarfen eine Berfaffung, bie bem Bolle vom 4. - 8, Febr. 1868 jur Abstimmung vorgelegt wurde. Die Abstimmung, an ber fic bie Demokraten faft gar nicht betheiligten, ergab ein Refultat von 70,809 Stimmen fitr und 1006 Stimmen gegen Annahme ber vorgefchlagenen Berfassung, bie benn auch, trop bes Beto's bes Bunbesprafibenten A. Johnson, vom Congreß am 25. Juni 1868 als ju Recht bestehend und binbend anertannt wurde. Gierburch erhielt A., nachbem es auch noch bas vom Congreß borgeschlagene XIV. Amendement gur Conflitution ber Bereinigten Stagten (f. u. Conft itution ber Ber. St.) angenommen hatte, das Recht zur Berfretung im Congreß wicber, von welchem es 7 Jahre lang ausgeschloffen war. Die beiben wichtigften Bestimmungen ber neuen Conftitution waren folgende: bag alle Bewohner bes Staates A., Die in ben Ber. Staaten geboren, ober Eingewandente, welche gwar noch nicht Burger berfelben finb, aber ihre Abficht, Blirger werden zu wollen, gerichtlich erklart haben, als politisch sowohl wie burgerlich vollberechtigte Burger bes Staates A. ju betrachten feien und baff biejenigen Perfonen, welche bas XIV. Amendement zur Conftitution ber Ber. Stagten für unfähig erflart, Bundossamter zu belleiden, auch unfähig sein sollten, im Staate A. öffentliche Aemter zu bekleiden, sich registruen zu lassen und das Bahlrecht auszunden, jedoch mit dem Borbehalt, daß bie nächste Legistatur das Rocht haben sollte, diese rechtliche Unsähigleit, soweit dieselbe A. betrifft, wieder aufzuheben. Auch enthätt diese Conftitution ben Gib, ben jeber Burger ichmeren muß, ebe er jum Zwede ber Ausübung feines Wahlrechts registrirt werben tann. Die wichtigfte Claufel Diefes Cides bezieht fich auf Die Anerkennung ber Gleichberechtigung aller manulichen (weißen und farbigen) Bemobner bes Staates und lautet wie folgt: ("Ich fomore), bag ich bie burgerliche und politische Gleichstellung aller mannlichen Bewohner bes Staates annehme, baß ich erkläre, nie versuchen zu wollen, irgend eine Person ober Personen wegen ihrer Ruce,

Hautfarbe ober ihres früheren Standes irgend eines politischen ober bürgerlichen Rechtes, Privilegiums ober Borrechtes ju beranben, beffen fich irgend eine Claffe anderer Manner er-frent." Am 13. Juli 1868 trat die auf Grund ber neuen Constitution erwählte, aus 100, Mitgliebern für bas Reprasentantenhaus und 33 Mitgliebern für ben Genat bestehenbe Legislatur aufammen und befchloß, als einen ihrer erften Acte, fast einftimmig, bie oben ermabnte Entrechtungeclaufel aus ber Constitution ju streichen und fo etwa 60,000 Bewohner bes Stagtes, welchen burch jene Clanfel bas Babirecht entzogen war, in alle burgerlichen und politischen Rechte wieder einzuseten. An biesem Acte ber Berfohnung betheiligten fich bie 26 farbigen Mitglieber ber Legislatur ohne Ansnahme. Bei ber wenige Monate darauf (3. Nov.) flattgehabten Pröfibeutenwahl erhielt ber republikanische Canvibat, Gen. U. S. Grant, in A. 4280 Stimmen mehr, ale fein bemokratischer Gegner, Poratio Semmour. Bei ber im August 1869 abgehaltenen Wahl von Congrestrepräsentanten wurden 4 Republikaner und 2 Demofraten erwählt.

Die Starte ber beiben Barteien in den einzelnen Counties bes Staates A. ergibt fich aus folgenber Tabelle, welche die Bahl der bei der Brafibentenwahl des Jahres 1868 für Grant (Republ.) und Gehmony (Demotr.) abgegebenen Stimmen enthält und in welcher bie

republik. Counties mit \* bezeichnet find:

| Counties.     | Grant.  | Sehmour. | Counties.    | Omat. | Sehmour. | Counties.    | Grant. | Бертопс |
|---------------|---------|----------|--------------|-------|----------|--------------|--------|---------|
| *natauga      | 1 15051 | 851      | *Daties      | 7187  | 1779     | Monroe       | 58     | 1196    |
| Baine .       | 288     | 676      | *De Ralb     | 492   | - 340    | #Wontgomern  | 6770   | 2319    |
| Baldwin .     | 558     | 678      | *Eimore      | 1262  | 1107     |              | 519    | 673     |
| *Barbour      | 8168    | 2210     | Fapette.     | 202   | 434      | Berrh        | 3738   | 1386    |
| Bibb          | 492     | 732      | Krantlin     | 90    | 619      | Bidens       | 531    | 1497    |
| <b>Biount</b> | 275     | 461      | *Greene      | 2927  | 869      | Bite         | 256    | 1818    |
| *Bullod       | 2108    | 1634     | * Bale       | 3297  | 866      | Ranbolph     | 678    | 625     |
| Butier        | 724     | 1828     | Benro        | 410   | 1305     | *Ruffey      | 1745   | 1230    |
| Calhoun       | 690     | 1274     | Jacon        | 539   | 1581     | Sanford      | 164    | 544     |
| Chambers .    | 1105    | 1448     | Befferion.   | 420   | 538      | Shelbn.      | 799    | 839     |
| Cfarte        | 582     | 1155     | 3ones        | -     | _        | *St. Cieir   | 682    | 429     |
| Clay          | 256     | 619      | Lauberbale . | 878   | 1436     | *Sumter .    | 2516   | 1469    |
| Cheroke       | 167     |          | Lam cence    | 692   | 1812     |              | 1771   | 1212    |
| Choctam       | 925     | 1118     |              | 1650  | 1727     | Eallapoola . | 340    | 2083    |
| *Cleburne     | 403     | 890      | Limeftone    | 855   | 1177     | Tuscalogia   | 1167   | 1883    |
| Coffee        | 75      | 843      | *Lownbes     | 8839  | 1171     | Baller       | 282    | 289     |
| Colbert       | 89      | 1241     | *PRacon      | 2327  | 1075     | *Balhington  | 104    | 17      |
| Conecus       | 848     | 896      | Dabijen      | 1535  | 2156     | #Bilcor      | 8396   | 1484    |
| @00[a         | 685     | 957      | *Marengo     | 2793  | 1879     | *Binfton     | 284    | '39     |
| Covington     | 1 -1    | 574      | Marion       | -     |          |              |        |         |
| Erensham      | 90      | 1214     | Marihall     | 422   | 615      | <b>Eotal</b> | 76866  | 72086   |
| Tale .        | 34-6l   | 1206     | Mabile       | 5200  | 6658     |              |        |         |

Die Counties Baine, Colbert und Jones erfcheinen in ber von ber Legislatur im Jahre

1868 getroffenen neuen Gintheilung (f. weiter unten) nicht mehr.

Die staatliche Organisation A.'s anlangend, so zersiel ber Staat i. J. 1869 in 64 Counties: Antanga, Baler, Baldwin, Barbour, Bith, Blount, Bullod, Intler, Calhoun, Chambers, Eherokee, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Cossee, Coneruh, Coosa, Covington, Crenshaw, Dale, Dallas, De Ralb, Climore, Escambia, Ctowah, Jahette, Franklin, Geneva, Greene, Hall, Dale, Dallas, De Ralb, Pamore, Escambia, Ctowah, Jahette, Franklin, Geneva, Greene, Hallow, Jadson, Jessenson, Mandrigh, Pauston, Mariball, Mobile, Womroe, Bontgomern, Moorgan, Vacrengo, Marion, Mariball, Gansur, Shocker, Chair, Sumter, Callabega, Tallaboga, Anderson, Mariball, Mobile, Minston, Classes, Spieker Camplish poofa, Euscaloofa, Balker, Bathing ton, Wilcor und Winston. (Ueber jedest biefer Conntiest bergleiche beni betreffenden Artikel, welcher nabere Angaben über Bevöllerung u. s. w. entbalt). Die 5 Counties: Baker, Escambia, Etowah, Geneva und Sanford find neue, erst burch bie Legislatur im Jahre 1868 geschaffene Counties, Die infolge einer Berordnung bes Sonvernemes zu leiner Bertretung in ber Legislatur berechtigt find, ebe nicht bie Bertheilung nach bem neuen Cenfus vorgenommen und festgestellt worben ift.

Die Regierungegewalt ift in brei Factoren eingetheilt: in Die gefengebenbe, bie bollgiebenbe und bie richterliche. Die gefengebenbe, wie bereits oben erwähnt, wird ausgenbt durch bas Repräsentantenhaus und ben Senat, die als Gefammitorper afficiell General Assembly (fpr. Dichenerel Aeffembli) genannt werben. Die 100 Mitglieder bes Unterhanses werben auf 2 Jahre, Die 33 Genatoren auf 4 Jahre

gemählt, jeboch muß bie Balfte ber Letteren, burch bas Lous gezogen, nach ben erften 2 Sabren ausscheiben, fo bag bie Salfte (einmal 16, bas nachfte Mal 17) alle 2 Jahre nen gewählt wirb. Die vollafebenbe beftebt ans bem Gonverneur, bem Lieutenant-Gonverneur. bem Staatssekretar, bem Aubitor (gleichbebentend mit Controllor), bem Schatzmeister und bem General-Staatsanwalt. Der Aubitor wird auf 4 Jahre gewählt, alle anderen obengebem General-Staatsanwalt. nannten Beamten auf 2 Jahre. Dit ber richterlichen Gewalt find betraut: Die Sapreme Court (fpr. Supribm Robrt), bas ans 3 Richtern gujammengesette boofte richterliche Tribunal tes Staates, fobann 12 Circuit Courts (Kreisgerichtsbofe), 5 Chancery Courte, (fpr. Ticonferi R., Rangleigerichte), Berlaffenfcafts- und Dopothelen- und untergeordnete Berichte, je nach Bebarf, sowie endlich ber Senat in bem einen Falle, wenn er als Antiagegerichtshof (Court of Impeachment. fpr. R. of Jupibtschment), fiber Staatsbeamte an

fiten bat.

Berner ift eine Ergiebungebeborbe, Board of Education (fpr. Bobrb of Cointebion), organifert, bie aus 12 (je 2 aus jebem Congrefibiftricte) Mitgliebern gufammenge-3hr Brafibent, bem bei Stimmengleichheit bas Enticheibungevotum guftebt, führt ben officiellen Titel: Superintendent of Education. Die Mitglieder biefer Beborbe werben auf 4 Jahre gemählt, jedoch unter berfelben Ansscheidungsbedingung, wie im Genate ber Legislatur, mahrend ber Superintendent nur auf 2 Jahre gewählt wird. Für bas Jahr 1869 waren \$525,000 filr Ergiehungszwede ausgesett und 365,000, bavon etwa 200,000 weiße und 165,000 farbige, Schulfinber angemelbet. In jebem ber 64 Counties find im Durchfcnitt 40, baber im gangen Staate 2560 Schulen. Beife und ferbige Schulfinder find im Unterricht vollständig getreunt, ber Staat befitt feine gemifchte Schute. Die Universität in Anscalossa ist separat botirt burch einen 8% Fond von \$300,000; fie bezieht baber ein Jahreseinkommen von \$24,000. Der Constitution gemäß find bem Erziehungssond jährlich folgende Beträge zu überweisen: 1) der fünfte Theil der gesummten Staatseinnahmen; 2) die gesammte Wahlstener, Poll-Tax (fpr. Bohl-Tax), d. i. \$1.50 für jeden Wähler (bei der letten Wahl wurden 171,448 Stimmgeber registrirt), und 3) jede Spezialstener, welche bon ber Legislatur ben Gifenbahn-, Schifffahrts-, Bant- und Berficheraugsgefellicaften aufgelegt wirb.

Schließlich ift ein Bureau für industrielle Bulfemittel (Bureau of industrial resources, fpr. Bjure of indefiriel riforfics) errichtet, mit einem Commissioner. (fpr Commifchner) an ber Spite, beffen Berpflichtung unter anderen barin besteht, Aber bie Billsmittel und Erwerbsquellen bes Staates ben Bereinigten Staaten sowohl, wie fremben Lanbern von Beit ju Beit Bericht zu erflatten, um bie Bortheile befannt zu machen, welche

ber Staat A. ben Einwanderern ju bieten im Stande ift.

Die Ge fammt foulb bes Staates betrug gegen Mitte bes Jahres 1869 \$7,904,117, von benen \$1,483,300 in London gahlbar find. In Anbetracht ber bebeutenben jährlichen Binfen diefer Schuld und ber burch bie Einführung bes Spftems ber freien Schulen bermehrten Staatsansgaben murbe bon ber Legislatur im Jahre 1868 ein nenes Revenne-Gefet angenommen, nach bessen Berauschlagung die Cinnahmen des Staates kluftig nahezu \$1,500,000, die Ansgaben bagegen nur etwa \$1,050,000 betragen werben; ber hierturch erzielte leberschuß soll zur allmaligen Tilgung ber Staatsschuld verwendet werden. Diese Finanzoperation fand in der Finanzwelt volle Anerkennung, denn die Schuldscheine bes Staates A., bie ju jener Zeit etwa auf 70 ftanben, fliegen an ber New Porter Barfe nach nud nach über Pari. Das Staats-Bermögen wurde bei dem letzten Teufus der Ber. Staaten im Jahre 1860 auf \$656,099,722 geschatt und vertheilte fich bamale folgenbermagen:

| Baufer und Liegenschaften                               | 155,034,089 |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Farmen und Plantagen                                    | 172,176,168 |
| Berfönliches Eigenthum                                  | 277,164,673 |
| Biehftand                                               | 45,261,805  |
| Zum Andan vorbereitetes (improved, fpr. impruhod) Land. | 6,462,987   |

\$656,099,722

In diesem Betrage reprosentirten ungefähr 250 Mill. Doll. den Berth der Skaven. Im Jahre 1868 wurde Eigenthum im Werthe von nur \$123,946,475 zur Berstenerung an-

gemelbet.

Die Eifenbahnen A.'s burdlaufen eine Strede von 743, Meilen; ihre Ramen und die Richtungen, in denen fie laufen, wurden bereits bei ber Beschreibung der einzelnen Regionen bes Staates weiter oben angegeben. Die wichtigsten find: Die Montgomery-West-Point (Ga.), 874 M.; Mabama-Florida (158 Dl.); Alabama-Tennessee (145 DR.);

Alabama 245

Seima-Maribian (85 M.) und die Memphis-Charleston-Bahn (von Bear Creek nach ber Grenze von Tenneffee, 162 DR.). Bur Ermuthigung neuer Gifenbahnbauten bat Die Legislatur in ihrer letten Signug ein Befet erlaffen, bem gufolge jeber Gifenbahngefellichaft, wenn biefelbe 20 Meilen gebant bat und nach Bollenbung von je weiteren 5 Meilen eine Staats-Inhvention von \$16,000 per Meile gewährt, refpettive ber Staatscredit zu Gunften ber betr. Befellicaft verpfanbet werben foll. Infolge biefes Gefetes baben fich einige nene Gefellfcaften gebildet, bie fich bie Aufgabe gefiellt haben, gang A. mit einem Gifenbahnnet zu fibergieben; bie bebentenbite berfelben ift bie bon Boftoner Capitaliften in's Leben gerufene.

Sanbiftabt bes Staates und zugleich Sit ber Regierung ift Dontgomert (f. b.), während M ob il e (f. b.) die bedeutendfie Handels- und Hafenstadt (ihr Export wird burchschnittlich auf 25 Mill. Dollars per Jahr geschäht) des Staates ist. Lettere Stadt steht mit Liverpool, Rew York, Havana, New-Orleans und Galveston burch regelmäßige

Dampferlinien in birecter Berbinbung.

Die bebentenbften Staatsgebanbe find: bie Univerfitat in Inscalogfa, beren Errichtung \$150,000 und Wieberberfiellung und Bervollftanbigung nach bem Kriege \$70,000, also im Ganzen \$220,000 getoftet bat; bas Capitol in Montgomery, bie 3r-renanstalt in Anscalogia, bas Blinden-Institut unb bas Darine hofpital in Mobile, das Waisenhaus in Montgomern und das Staats-Zuchthaus in Beimmpla,

An Beitungen, welche alle politische Tendenzen verfolgen, besit A. 82, von benen 9

taglich, bie fibrigen wochentlich ober balbwochentlich erfcheinen. Die Bauptprobutte bes Lanbes rangirten im Jahre 1866 wie folgt: Rorn 21,597,083 Bufbel zu bem Berthe von \$32,611,495; Bafer 497,990 Bufbel zu \$522,890; Rartoffeln 422,815 Bufbel zu \$334,024; Tabat 349,371 Bfund zu \$108,305; Heu 80,854

Tounen ju \$1,506,310.

Wie bereits erwähnt, wird bis jest alle Feld- und die meifte andere Arbeit von Farbigen verrichtet, boch trifft man bie geeigneten Magregeln, um ben Strom weißer und besonders eurspäischer Ginwanderer nach A. ju lenten. hierher gehort g. B. bie Grundung einer befonberen Ginwanderungsgefellichaft, beren 3med und Aufgabe es ift, mit allen Theilen ber Ber. Staaten und allen Ländern der alten Welt in Berbindung zu treten, von Zeit zu Zeit, neben ben Berichten bes Bureau of industrial resources, aber bie Bortheile ber Ansiebelung in A. Bericht zu erstatten, sowie den Einwandernden in jeder Bezichung mit Rath und That beizusteben. Dit Gewißbeit ift voranszuseben, bag biefe Bemilhungen mit Erfolg gefront werden, da nicht nur die flagtlichen, sondern auch die klimatischen Berhältnisse A.'s die Einwanderung begünstigen. Das Klima ift, wie bereits erwähnt, gefund und nicht heißer, wie 3. B. in ben Kartoffelfelbern bes Staates Minois. Die neuefte Befetgebung bes Staates ift außerbem barant bebacht, ben Arbeiter in jeber Begiehung ju unterfühen und ihm bei scinem Streben nach Seibfiftanbigfeit billfreich beignfteben. Go fteht bem Bandwerter fomobl, wie dem Feldarbeiter gesetlich das erft e Pfandrecht auf das Produkt seiner Arbeit zu, welchem **Rechte felbst der Bacht, den der Bächter allenfalls für das Land schuldet, weichen muß. Außerdem** find Eifenwerte und Gifengießereien, Ragel- und Artfabriten, Gerbereien, Leberfabriten, Bapiermuhlen, Glashütten, Defen, Thonwaaren-, Schaf- und Baumwolle- und Seibenfabriten gefethich von aller und jeder Stener befreit. Eigenthum im Werthe von \$600 und Einkommen bis ju \$1000 find ftenerfrei und nach bem Beimftatte-Gefet ift bas Eigenthum eines Familienhauptes im Werthe von \$1500 auf dem Lande und von \$2500 in Städten von jeder Creention Schulben halber befreit,

Seit feiner Grandung im Jahre 1819 bis jum Jahre 1869 hat ber Staat A. 19 3 ouverneure gehabt, nämlich: William B. Bibb, 1819—20; Thomas Bibb, 1820—21; Ifrael Pidins, 1821—25; John Murphy, 1825—29; Gabriel Moore, 1829—31; John Saple, 1831—35; Clement C. Clap, 1835—37; Arthur B. Bagby, 1837—41; Benj. Fitz-patrid, 1841—45; Johna L. Martin, 1845—47; Renben Chapman, 1847—49; Henry W. Collier, 1849—53; John A. Winston, 1853—57; Andrew B. Moore, 1857—61; John G. Shorter, 1861—63; Thomas H. Watts, 1863—65; Lewis E. Parfons, 1865; Robert M.

Patton, 1865—68; William H. Smith, 1868.

Die Dentiden in Alabama. Die etwa 7000 Geelen gablenben Deutschen A.'s vertheilten fic ju Anfang bes Jahres 1869 hanptfachlich auf die Stabte Mobile (etwa 5000), Moutgomery (etwa 500) und Gelma (etwa 150); ungefahr 1300 Deutsche wohnten im Staate zerstreut. In Uniontown bestanden 22 deutsche und nur ein einziges amerik. Be-Daffelbe Berbaltnig galt filt Demopolis. In Bbiftler, einem wenige Meilen bon Mobile entfernten fleinen Orte an ber Mobile-Ohio-Bahn, befindet fich eine große Mafchi246 Alebenie

nenwertflatte mit 150 Arbeitern, unter benfelben im Jahre 1869 fatf bentiche Franilienvater, welche alle ihre eigenen Ganfer, einige berfelben zwei ober brei, befagen. Berweten woren Die Dentichen im Jahre 1863 im Unterhaufe ber Legislatur burch einen Afgegebneten, Baul Strobach (f. b.) aus Montgomery, im Senate burch einen Genutor, Friebrich (G. Bromberg (f. b.) aus Mobile, seit Gründung A.'s ben ersten Deutschen, bie zu diesen Amentern gewählt wurden. Zwei Drittet der deutschen Bevöllerung bildeten Fraeliten, die, meist in den Städten ansassische Sedentenden Wohlstandes erfreuten und wesentlich dazu beigetragen haben, dem deutschen Ramen einen guten Alang zu geben. Denptsche fächlich gilt bies von bem Saufe Lehman, Durr & Co., bas ber Regierung nach Beenbigung bes Rrieges, als alle Staatstaffen erichopft waren und bas Capital fich angflich zurlagog, jur Bestreitung ber erften und bringentsten Auslagen einen Erebit bon \$100,000 eröffnete und im Jahre 1867, als die Regierung nenes Staatsgeld im Betrage von \$400,000, bas felbst bie Banten nicht annehmen wollten, ausgab, bem Staatscrebit baburch einen wefentlichen Dienft leistete, daß es fich bereit erklärte, bas neue Geld mit Bergungen gegen Bundesnelb umtaufden zu wollen. In ber Staatsverwaltung waren bie Dentiden außerbem burch ben oben erwähnten Gründer ber Union League of Alabama, John G. Reffer, bertreten, ber gum Commissär bes gleichfalls erwähnten Bureau of industrial resources etwählt worden war. Ein thatiges Mitglied bes Executivomite's ber klieflich gegrindetes Einwanderungsgefellichaft ift Oberft 3. J. Giers, ber Besiter bes weiter oben erwähnten Mineralbabes Balbermoso Springs in Morgan Co., ber namentlich bie Ernennung thatiger Agenten in allen Theilen ber Ber. Staaten und in Europa empfahl, auch als Correfrendent mehrerer englischer und beutseher Zeitungen thatig war. Intereffant ift es, daß die zweite Eisenbahn, bie überhaupt in ben Ber. Staaten erbaut wurde, Die Decatme-Tuscumbia-Babu in M., bon einem Deutschen, bem tuchtigen Ingenieur DR a jor Defchler, ber bereits feit 1829 in A. wohnt, erbant wurde (1834). Seit turger Beit (Anfang 1869) erfcheint auch in Mobile unter bem Litel "Alabama Staatageitung" nab im Berlage ber herren A. L. Ahrens und Fraul Dragler eine beutsche Beitung. Dieselbe, ber bemokratischen Richtung angehörig, erscheint zweimal wöchentlich. Deutsche Airchen und Schulen gab es bis jum Jahre 1869 in A. nicht, boch bestanden in Mobile ein deutscher Enruverein, eine deutsche Obb-Fellows-Loge und ein Druiden-Hain (f. u. Mobile ein Bentere Stadt gehört auch zu ben Stabten ber Ber. Staaten, welche am 14. Sept. 1869 eine Bumboltfeier veranftalteten. Reben hielten bei biefer Gelegenheit: Dr. Chas. Mobr, ber Festprafibent, Dajor Prostauer, ein hervorragendes Mitglied ber bemofratischen Partei A.'s, R. Strang, Paul Strobach und Anbere.

Alabams. Flüsse: 1) bedentender Fluß im Staate Alabams (Ber. Staaten), ans den Flüssen Goosa und Tallapoosa gedildet, welche sich nahe der Stadt Montgamers dereinigen, die Selma westlich, don da bis zur Bereinigung mit dem Tombigbee südlich sies send und von letzterer Stelle an Mobile genannt, schissfar sür die die größten Boote die nadezu zur Mündung des Coosa, nahezu 300 engl. Meilen lang; mündet nahe der Stadt Mobile in den Golf von Mexiko. Seine User, auf denen die bedeutendsten Baumwollenplantagen anzutressen, sind außerordentlich fruchtdar. 2) Kleines Flüßchen im Iberville Parish, Staat Louis in a, bei Hochwasser mit dem Atchasalapa in Berbindung stehend. 3) A. oder Big Sandh Creek (spr. Bigh Sändi Krihl), Flüßchen im Staate Lexas, sließt an der südwessel. Grenze von Thier County und mündet 15 M. oberhald Beaumont in den Neches.

Alabams. 1) Bostfladt in Genese County, Staat New York (Ber. Staaten), 12 engl. M. von Batavia und 263 M. westl. von Albany, durchflossen von dem Tonawanda Creek; 1839 E. (1865), von denen 68 geborene Deutsche waren. 2) Dorf in Leon County, Staat Texas, am rechten User des Trinity Flusses, etwa 60 M. NNO. in gerader Linie von Washington, der früheren Staatshauptstadt.

Alabama, Cifenbahnen. 1) Die Alabama-Floriba-Bahn, führt von Montgomery, Ala. dis Bollard, Ala., 114 engl. M. Capitalftod \$951,300, fundirte Schuld
\$1,537,100; Total \$2,488,400. 2) Die Alabama-Miffifip pi-Bahn, f. SelmaMeridian 3) Die Alabama-Tennesseenschut Gelma-Roma-Dalton.

Meribian. 3) Die Alabama. Tennesster-Bahn, f. Selma. Rom. Dalton.
Maddame, Dampfer, Name eines wöhrend bes amerik. Bürgerkrieges (i. J. 1861) auf dem Laird'schen Schiffsbanhofe in Liverpool für die Consöderirten erbanken und ausgerüsten Dampfers. Derfelbe hatte eine Länge über dem Masser von 220, am Wasserspiegel von 210, eine Breite von 32, eine Tiefe von 17 engl. F. und einen Sehalt von 1150 Tonnen. Seine Bemannung gählte etwa 150 Mann und seine beiden Maschinen besassen je 300 Pferdekraft. Der Dampser wurde von den Consöderirten gunächst als Kaperschiff bemunt und krenzte als solches mit großem Erfolge im sübl. Atlantischen und im Indischen

Deran, eine kebeutende Anzahl von, unter der Flagge der Ber. Staaten sahrenden Kanssahrteischissen theils wegnehmend, theils vollständig zerstörend. Segen Mitte des Jahres 1864 kehrte er in die europäischen Gewässen zurück und lief in den franz. Hafen Cherdourg ein. Bon hier aus wurde Capitan Winsslow, der Commandeur des im holl. Hafen Flushing vor Anter liegenden Bundesdampfers "Rearsarge" (s. d.) von der Antunft des "Alabama" telegraphisch benachrichtigt, und der "Rearsarge" verließ sofort den Hafen, um sich mit dem "Alabama" zu messen. Am 19. Juni 1864, um 10. Uhr Morgens, sam es nahe Cherbourg zum Gesecht, das auch einer zweiskudigen Kanonade zu Gunsten des "Rearsarge" entscheden warde, indem der "Alabama" um 12. Uhr zu sinken begann und um 12. Ihr bereits vonständig gesunden war. Leptever hatte einen Berlust von 11 Todten und 65 Gesangenen, 19 Berwundete (unter ihnen der Commander des Schisses, Capitan Semmes) und der Rest der Mannschaft wurden von in der Nähe liegenden engl. und franz Schissen ausgenommen, dem Capitalu Winsslow aber, der sie als Kriegsgesangene reclamirte, nicht ausgesiesert. Der "Rearsarge" versor im Gesechte brei Verwundete, von denen der eine isbesich verletzt worden von.

Alabama Claims, fpr. Me. Riebund. Burden Beenbigung bes amerit. Burgerfrieges ausgebrochene und bis jest noch unerledigte Differenz zwischen England und ben Ber. Staaten, welche baburch hervorgerufen wurde, bag die Regierung ber Ber. Staaten filtr ben bem Bertehr und Hanbel ber Union burch ben Dampfer "Alabama" (f. b.) und andere confoderirte Schiffe ("Sumter," "Florida," "Shenandoah," u. f. w.), welche in englischen Safen ausgeruftet und bemannt wurden und vollendeten Kaperfahrten baselbst einliefen und von England Genugthung, resp. Schabenerfat verlangte. Dem eigentlichen Ausbruch ber Differenz gingen biplomatische Unterhandinngen voraus, in beren Berlaufe bie Ber. Staaten gegen bas nentralitätswidrige Berfahren England's wiederholt Proteft einlegten, mabrend fich bie Roten ber engl. Regierung meift in leeren Ausflüchten und unhaltbaren Entschuldigungsgrunden ergingen, bie von ben Ber. Staaten berührte Pamptfrage aber, bie Anertennung ber Confoberirten als friegfihrenbe Macht, vollftunbig unberitätichtigt liefen. Der Notenwechlel war infolge beffen ein febr lebhafter und gereigter, fo bag es bem bamaligen Gefanbten ber Ber. Staaten am Bofe von St. James, Charles Francis Abams (f. b.), ber von Profibent Lincoln im Mary bes Jahres 1861 ju biefem Amte ernannt worben war und im Jahre 1862 bie Frage zuerst angeregt hatte, nur mit großer Milbe gelang, einen vollftanbigen Bruch zwischen ben beiben Lantern zu ver-Gegen Ende bes Rrieges trat bie Frage, infolge ber großen, inhaltschweren Aufgaben, die die Regierung der Ber. Staaten im eigenen Lande zu losen hatte, für kurze Zeit in ben Bintergrund, lebte aber fofort wieber auf, als bei ber Wieberorganifation ber ebemaligen confiderirten Sibfaaten jugleich auch Beschwerben und Schabenersatzserungen zahlreicher, burch bos Berfahren England's beeinträchtigter Burger ber Ber. Staaten zur Sprache famen. Der Rotenweihfel wurde ernenert und bon Lord Stanlen auf Seiten England's und von Schreidr Balliam D. Geward im Namen ber Ber. Staaten geraume Beit in ber alten Beife fortgefest, wobei England, ohne 3meifel von ber Unmöglichkeit, Die Berechtigung bet Streitfrage überhaupt in Abrebe zu ftellen, überzengt, bie Ansprüche ber Ber. Staaten zwar nicht direct, wohl aber indirect auerkannte, indem in feinen Noten regelmäßig darauf bingewiefen wurde, baf England für ben Schaben, ben biele mahrend bes Arieges in ben Ber. Staaten lebenbe englische Unterthanen erlitten und fut ben Nachtheil, ber England aus ber im Bereiche ber Union geleiteten Bewegung ber Fenier (f. b.) erwachsen, gleichfalls zur Forberung eines Schabenetiches berechtigt fei, eine Compenfation offo bie einzig angemeffene Lofung ber Streitfrage biete. Im Jahre 1868 enblich, nachbem Abams von feinem Amte gurudgetreten und Reverby Johnson zu seinem Nachsolger ernannt worden war, nahmen bie Berhandlungen einen bestimmteren Charafter an nub resultuten Schlieslich am 14. Jan. 1869 in einem Bertrage, ben Johnson und Lord Clarendon, ber Rachfolger Stanlley's, abichloffen und ihren respectiven Regierungen gur Genehmigung vorlegten. Diefer Bertrag, auf bem bereits frills ber feitens ber Ber. Staaten gemachten, von Lord John Ruffel jeboch entschleben verworfemen (30. Ang. 1865) Borfchlage, bie Frage einem Schiederichter gur Entscheidung ju unterbreiten, bafirend, bestimmte in feinen 7 Artitein: "bie beiben intereffirten Regierungen ernennen je zwei Commiffare, benen alle feit bem 8. Febr. 1853 von Burgern ber Ber. Staaten gegen England ober von engl. Unterthanen gegen bie Union erhobenen, bis jest noch unerledigten Anjpruche verzulegen find; bie Commiffare baben, ebe fie gur Berathung irgend eines Aufprace foreiten, einen Schieberichter ober Unparteifden zu ernennen, ober, wenn fie fich nicht einigen tonnen, burch Lood zu bestimmen, bem fie alle Anfprilde, über welche fie felbft

verschiebener Auficht find, gur Enticheidung vorzulegen gehalten find; bie beiben intereffirten Regierungen verpflichten fich, die Enticheibungen ber Commiffare ober bes Unparteifchen als enbailtig und bindend zu betrachten; Die Commiffare halten ihre erfte Sipung in Bafbington ab; bie erwachsenben Roften werben von beiben Regierungen ju gleichen Theilen getragen; ju seiner rechtlichen Giltigleit bedarf ber Bertrag ber Ratification burch bie Ronigin bon England einerfeits und burch ben Brafibenten ber Ber. Staaten, unter Buftimmung bes Bunbesfenates, anbererfeits." Lettere Bedingung erfallte fich jeboch nicht. Der Bertrag. beffen Wortlant man bieffeits und jenfeits bes Allantischen Dreans mit ber gutigten Spannung erwartete, wurde in ben Ber. Staaten gleich nach feiner llebermittelung burch bas Rabel bon ber öffentlichen Meinung fast allgemein verworfen, indem man von ber Ansicht ausging, raf berfelbe bie Anspruche ber Ber. Staaten nicht nur ungenugend vertrete, fonbern auch England ungerechtfertigte und unverbiente Zugestandniffe mache. 3m Bunbesfenate, bem er bon Brafibent Anbrew Johnson am 15. Jan. jur Genehmigung vorgelegt wurde, rief er bie lebhafteften Debatten hervor und wurde folieflich von biefer Körverschaft, nachbem namentlich ber Borfitenbe bes Comites fur auswartige Angelegenheiten, Genator Sumuer, eine glanzeube, seither berühmt geworbene Rebe bagegen gehalten hatte, im April mit 84 gegen 1 Stimme verworfen. Sumner's Argumente gegen ben Bertrag boben befonbers bervor, bag berfelbe nicht ein Mort bes Bebauerns, ja nicht einmal ber Ermahnung, für bie großen Dis geschide, benen die Ber. Staaten unterworfen gewesen, enthalte und daß er eine nationale Angelegenheit wie Privatanspruche einzelner Individuen behandle. Die Hauptbeschwerbe ber Ber. Staaten gegen England, betonte Sumner, bestebe barin, bag, atgefeben bon ber Anertennung ber Confoberirten feitens England's als triegführenbe Lanb macht und atgefeben von ber nichts weniger als freundschaftlichen Art und Beife, in ber bies geschen, England Die Confoderirten als triegführende Geemacht anerfannte, ohne bag tiefe Conceffion auch nur burch eine einzige Bebingung gerechtfertigt gewesen mare, ba bie Confoberirten, fo viel Macht fie auch immer auf bem Lande befagen, niemals eine Seemacht bilbeten. Rein engl. Kreuger, fagte Sumner im Berlanfe feiner Rebe, tonnte ben "Alabama" und andere berartige Schiffe paffiren laffen und fein engl. Bafen tonnte benfelben, Schnt gewähren, ohne bie Mitfonlb England's an bem ben Ber. Staaten jugeffigten Schaben ju erneuern, ba jene Rapericiffe englische, in englischen Gewässern erbante, von englischen Unterthanen bemannte, in englischen Dafen ausgeruftete und meift unter englischer Flagge fegelnbe Schiffe waren. Am Schluß begrundete Sumner Die Baftbarteit England's burch folgenbe brei Thatfachen: burch bie Anerkennung ber Confiberirten als Geemacht, burch welche benfelben Schiffsmerften und Schiffsbauhofe eröffnet und ihnen eine Marineftagge verlieben murben; burch bie Andruftung bon feindlichen Expeditionen, die einen Biratenfrieg gegen bie Ber. Staaten involbirten und burch bie jenen Biratenfchiffen in englifden Bafen bewiefene Gafifreunbicaft unb Unterftunng. Der Bertrag murbe alfo, wie bereits ermahnt, vom Bunbesfenate verworfen und die Mabama-Frage, beren befriedigende Lofnug Reverby Johnson trop ernenter Bemilhungen scincrfeits nicht erzielen konnte und turg nach bem Amtsantritt bes Prafibenten C'rant (Marg 1869) feinem Rachfolger 3. Lothrop Motley überlaffen mußte, war im Sept. 1869 noch unerledigt.

Alabands (alte Seogr.), eine turch handel und Industrie blübende, tarische Studt, berern Bewohner nicht nur als sehr üppig, sondern auch wegen ihrer Geschmadlosigkeit versichrieen waren, weshalb man noch heute unter Alabandis un 8 Geschmadlosigkeit, Pfusieret versteht.

Alabaster, schweselsaurer Kalt; ein weißes, zuweilen in's Abthliche und Irane überspiekndes Mineral, welches zuerst in Aegypten, Sprien und Indien, später auch in Deutschand, England, Spanien und in den Ber. Staaten in großen Mengen gesunden wurde. Der Alabaster ist eine Abart des Ippses (j. d.) und gibt es: a) körnigen A., welcher weich und körnig, große Berge bildet, meist in Mittels und Rord-Europa gesunden, für die Kunste aler sast gar nicht verwandt wird; d) sesten A., weist weiß, zuweilen jedoch in audere Farben überspielend. Er ist sest und zeigt eine compacte Bruchsläche, ist an den Kanten durchschen überspielend. Er ist sest und zeigt eine compacte Bruchsläche, ist an den Kanten durchschen überspielend. Er ist sest und zeigt eine Swapstäden Bolterra in Toscana, wo sich über bechnend. In Italien, hauptsächlich in dem Städtchen Bolterra in Toscana, wo sich über 5000 Arkeiter mit seiner Behandlung besassen, wird derselbe zur Bereitung von Basen, Lechern, Leuchtern u. dielsach dennyt. In Castellino sindet man ihn 200 Fuß unter der Oberstäche. Mit eisernen Instrumenten wird der A. leicht bearbeitet und kann wegen seiner Welcher und Feinkörnigkeit auf das Zierlichste geschnitten werden. Bei der Bearbeitung kietet das Reinhalten die Dauptschwierigkeit, da der A. leicht Stand ansetz, welcher dann himer zu entsernen ist. Die beste Art ihn zu reinigen ist, ihn auf Rasenplätzen zu bleichen. Drientalischer A. ift nicht schwefelfaurer, sonbern tohlensaurer Rall (Tropfflein). Derfelbe wird wegen feiner eigenthumlich garten garben und Durchscheinigkeit febr geschäpt.

Mabafter, Barfilm- ober Salben-Buchschen, nach bem Mineral, aus bem fie gefertigt wurden, benannt.

Alabat, eine ber kleineren Philippinen, an ber Offlifte von Luzon, unter 146 uordl. Br. und 122º 13' offi: Lange, beren Einwohner als graufame Wilbe verrufen find.

Malon ober Alabus (alte Gergr.), Fluß auf ber Infel Sicilien, nabe Spracus, jett nach Einigen Cantaro, nach Anberen San-Giuliano. Alabum, Stabt auf Sicilien, nordl. von Spracus gelegen.

A la bonne heure (fpr. a la bonnor, frang.), wortlich: zur guten Stunde; meinetwegen, recht fo! Dem englischen vory well ober all right entsprechend.

A la campagno (fpr. a la fangpanj, frang.), auf bem Lanbe; bann: auf lanbliche Art, . ländlich.

Alach, Dorf mit 600 E. im preng. Reg.-Bez. Erfurt, im gleichnamigen Preise, salzund eifenhaltiger Befundbrunnen (Alacher Dineralmaffer).

A la chasse (fpr. a la schaff, frang.), nach Art ber Jagb, jagbartig; ein Spiel auf bem Billard mit 16 sber 12 Ballen, welches von einer in zwei Balften getheilten Gefellichaft ges fpielt wirb.

Aladna (fpr. Aellätschuä), County im Staate Florida (Ber. St.), im nordwestl. Theile ber Dalbinfel, 1000 engl. D.-M., 8232 E., im Rorben vom Santa-Fe-Finffe und im Silben vom Suwanee begrenzt; Boben eben, im Allgem. fruchtbar. Der See Drange liegt jum Theil in biesem County, auch befindet fich in bemselben eine 26 engl. M. breite und 50 DR. im Umfange meffenbe Emmpfgegent, Aladina Gavannah genannt, Die mit bem See Drange in unterirdischer Berbindung fieben foll.

Alaerane, Name einer Inselgruppe im Golf von Merito, unter 22° 23' 1"nördl. Br. u. 89° 42' westl. Länge, nugefähr 70 engl. M. nördl. von Pucatan, auf einem von Norben nach Caben laufenben, 15 Dr. langen und 12 DR. breiten Riff.

Alacia, Fluß in Snatemala (Centralamerija), füblich laufend und in den See von Nicaragua münbenb.

Maculja Creel, Hüfichen in Cherofee County, Staat Georgia (Ber. St.), ein Arm des Little River.

Mlabagh (b. i. fconer Berg), eine bobe Gebirgofette ber aflat. Tirfei, auf beren Rordabhange ber bfil. Euphrat entipringt, an ber Nordspite bes Wanfees gelegen und bie Wafferfcheibe zwischen bem Caspischen Meere und bem Berfischen Golfe bilbenb.

Alabichas ober Alabgas, eine Art Taffet aus Offinbien, meift mit Blumen verziert. Alaf (von bem celt. alof, Blud, ftammenb), ein am Rieberrhein gebranchlicher Inbeiruf,

. v. w. gludlich! boch!

A la l'igaro, ein Sviel auf bem Billard, f. v. w. Buramibe.

A la figure (fpr. a la figuhr, frang.), Art bes Pharaofpiels, beren Befen barin besteht, bag man auf eine Rarte, Die oben mit bem Biertel ihrer Lange umgebogen ift, fest und infolge des Erscheinens der brei Figuren auf der einen oder anderen Seite gewinnt oder verliert.

A la fin (fpr. a la fang, frang.), am Ende, endlich; fiberhaupt.

A la française (fpr. a la franghabs, franz.), nach franz. Art und Weise; ein Spiel auf bem Billarb, abnlich bem einfochen Spiel.

Mlagnon (fpr. Alanjong), Rebenfing bes Allier.

Alagon, and Agoa be Bao genannt, Stadt und Difirict an ber Silbflifte ber Azo-xeninfel St. Michael. Stadt A. hat 3212 G. (1863).

Alagoes. 1) Proving in Brafilien, am Atlantischen Ocean, im R. und W. von ber Proving Bernambuco, von der A. bis jum Jahre 1840 einen Theil bildete, und im Gliben von der Proding Sergipe del Red begrenzt, 9000 engl, D.-M., nach Baril de la Hure (1862) 204,200 E., nach Bompes (1864) 300,000, von denen 40,000 Staven; bergig und sehr bewaldet; Tabal, Baumwolle, Zuder, Reis, Mais, Ananas, Orangen und Kotosnuffe; die Baldungen A.'s liefern das beste Banholz in Brafilien, sowie Mastir, Kantschut, Copaivi und Jpecaenanha. 2) A. ober Billa Do Forte Das A., Hauptftabt biefer Brobing, am weftl. Ufer bes Gees Mangnaba, unter 9° 40' fübl. Br. und 35° 50' weftl. Lange, 140 engl. M. norbofil. von Sergipe bel Rey, in einer fruchtbaren Umgebung gelegen, 8 Rirchen und 2 Riefter, 12,000 C.

Alagon. 1) Stadt in Spanien, nahe bem Zusammenflusse ber Hilfe Ebro und Lalon, 15 b. M. nordweftl. von Caragoffa, 3000 C. 2) Fing in Spanien, Rebenfluß bes Tojo, in welchen er fich ungefähr ; b. M. nordoffl. von Alcantara ergiefet, etwa 30 b. M. lang.

Alagonia (alte Geogr.), meffenijche Stadt mit Tempeln bes Bacchus und ber Artemis,

amifchen ben jegigen Stadten Goitfa und Brinba.

A la grecque (fpr. a la gred, franz.), nach griechischer Art und Weise; bezeichnet in der

Bautunft und bei Stidereien linienartige Bergierungen, Die fich rechtwinfelig femeiben.

A la guerre (fpr. a la gabr, frang.), nach Art bes Krieges; ein Spiel auf bem Billard, beffen Theilnehmer burch Nummern bezeichnet werden und bei welchem Die erfte Berson einen Ball aussett, auf welchen die zweite Berson, auf diese die britte u. s. f. f. wielt; jede Berson barf fo lange fpielen, als fie Balle macht.

A la hate (fpr. a la haht, frang.), in bet Gile, eilig.

A la hausse, f. à la baisse.

Mlai (turt.), öffentlicher Anfgug, Prozeffion; bann: Regiment; baber: Alaiben, ber Anführet eines Regimentes.

Alaiebon, Bostownship in Ingham County, Staat Michigan (Ber. St.), 92 engl. M.

weff. von Detroit, 806 E. (1864).

Mlais (fpr. Alab, das alte Alexia), Stadt in Frankrich, Depart. Sard, am rechten Ufer bes Gardon, am Fuße ber Cevennen, 6 b. M. nordwestl. von Rimes, mit welch letzterer Stadt es durch eine Eisenkahn verbunden ift, zahlreiche Fabriken, 19,964 E. (1866). Hier zu Anfang des Jahres 1629 Friede zwischen den Hugenotten und Ludwig XIII.

Alaja, lleinasiat. Stadt mit 2000 E. an der oftl. Rufte des Golfes von Antalia; nabebei

bie Geftung Anemur.

Alajuela, wichtige Stadt mit 10,000 E. (1865) in Centralamerita, im Staate Costa Rica, 35 engl. Dt. fubweftl. von Cartago, mit bem bequemen hafen von Buntas Arenas burch eine aute Strake verbunben.

Alafananda (Alacananda Ganga), ber linte Onellfing bes Sanges.

Alalie vom griech.). 1) Stummbeit. 2) Unartifuliries, erscwertes Sprechen.

Maltomenn (alte Geogr.), bootifche Stadt mit einem Tempel ber Athene, beren Geburts-

ort M. fein follte, wober ibr Beiname Mialtomeneis.

Alalunga (Oncynus Alalonga), ein im Mittellanbischen Meere vortommenber großer Streichfifch, ber mit bem Thunfifch verwandt ift und eingefulzen versandt wird. Bon bem Thunfifche unterscheibet er fich hauptsächlich baburch, daß fein Bleifch, wenn gefocht, nicht roth, fonbern weiß aussicht.

Alamafre, f. Allo mafee. Alaman, Don Lucas, meritan. Stattsmann und einer ber hervorragenbften Fabrer ber monarchifchen Bartei, geb. in ber letten Balfte bes 18. 3abrb., 1829 nnter Buftamente Mitglieb bes Cabinets, unter Santa Anna feit 17. Marg 1863 Minffer bes Auswärtigen,

gest. am 2. Juni 1853. Schrieb: "Historia de Mexico" (5 Bbe., Mexico 1849-1:52. Alamance (fpr. Aellamens). 1) County im Norben bes Staates North-Carolina (Ber. St.), 500 engl. D.-M., 11,852 E. (1860), gebildet im Jahre 1848 and bem weftl. Theile bes County Drange; Boben wellenformig, fruchtbar, vom Saw bewäffert und von ber Centralbahn burchschnitten. Sauptstadt: Grabam. Bei ben Wahlen von 1865 bis 1869 gab bas County in ber Regel eine fleine bemofrat., in 1868 bei ber Brafibentenwahl jedoch eine Kleine republ. Majoritat. A. ift nach bem Fifischen 2) Allamance benannt, bas in bem County in ben Daw einmilnbet.

Alamauni, Luigi, ital. Dichter, geb. am 28. Oft. 1495 in Florenz, geft. 1556 in Amboife in Frankreich. Sein Bater war Unbanger ber Mebici. Gines Devebanfchlages auf das Leben des Cardinals Inlins, der damais in Florenz im Namen des Pepfies herrschte, verbächtig, floh er nach Benedig und, nachbem Cardinal Julius unter bem Ramen Chemens VII. ben papflichen Thron bestiegen hatte, nach Frankreich. Franz I. hatte eine bobe Meis nung von ihm, nahm ihn in seine Dienste und ernannte ihn nach bem Frieden von Erespi im Jahre 1544 an feinem Gefandten am Bofe Rurl's V. Befonders bernomt burch fein Lebegebicht: "La coltivazione" (Paris 1546) und seine "Epigrammi toscani" (Moubout 1570).

Alameba, bffentlicher Spaziergang in fran. und fran.-amerik. Subten, nuch bem fran.

Alamo, Pappel, fo benannt.

Mameba. 1) County im Staate California (Ber. St.), bie Dfliffe ber San Francisco-Bai bifbent, 800 engl. D.-M., 8927 E. (1860). Die Contra-Cofia- und Monte-Diablo-Babenglige burchziehen bas County von Norben nach Guben; Thaler und Chonen sehr fruchtbar, 125,000 Artet werden bebant. A. wurde im Jahre 1852 aus Theilen ber Counties Contra-Cofta und Santa-Clara gebildet und nach bem Flugthen Alameba benannt, bas auf bem Monte Diablo entforingt und nabe Unionville in Die San Francisco-Bai Ungefähr 2 engl. Di. bon ber alten Miffionsanstaft San Jofe entfernt liegt bie Alameda Mineralquelle, Die von ben Bewohnern San Francisco's fleißig besucht wird: Countysis: San Leanbro; bedeutenbste Stadt: Datiand. Bei den polit. Wahlen von 1860 bis 1868 gab bas County immer eine ansehnliche republ. Majorität. 2) Stadt in diesem County, nabe bem Flugden San Leanbro, 7 engl. D. flibl. von Daffand, an ber Grenze tiner fruchtbaren und wohlenltwirten Ebene gelegen, 500 E. 3) Stadt in Bernaville County, Territorium New Merito, am linten Ufer bes Rio Grande, 6 DR. nördl. von Albuquerque, 649 C.

A la mosure (for, a la mejubr), nach dem Wake, nach Makgabe; in der Musit f. v. td.

a tempo.

A la minuta (ital.), im Rieinen; pfinktlich. Alams (d. i. Pappel), Fort in Berar Co., Staat Teras (Ber. St.), nahe bet Stadt San Antonio, am linken Ufer des Fluffes San Antonio, berühmt durch die beimfelben flattgefundenen erbitterten Kampfe awischen Teranern und Meritanern. Die Texaner awangen ben mexil. General Martin Perfecto be Cos am 11. Dez. 1835, nachbem fie fich im Nov. beffelben Jahres für unabhangig von Mexito erffart hatten, bas Fort ju übergeben, eine Abtheifung derfelben wurde aber bom 11. Febr. bis 5. Marz 1896 von ben Mexikanern im A. belagert und schließlich am 6. Darg, nach einem belbenmuthigen Biverftanbe, bis auf ben let-ten Dann niebergemetelt. A. erhielt nach biefer helbenthat ben Shrennamen "Thermoppla von Texas". Der Name A. wurde imz barauf, am 21. April 1836, zum Schlachtruf ber Texaner, die an diesem Tage, unter dem Ruse: "Dentt un Alamol", die Mexikaner am San Jacinto vernichtend auf & hanpt schlugen und baburch ihre Unabhangigkeit besiegesten. Santa Anna, der merik. Dictator, sowie General Cos wurden in dieser Schlacht gefangen genommen.

Mlams. 1) Bostorf in Montgomery County, Staat Inbiana (Ber. St.), 55 engl. DR. WMB. von Indianapolis. 2) Bostownsbip in Kalumazoo County, Staat Michie gan, 70 M. BSB. von Laufing, 954 E. (1864). 3) Pofiborf in Contra Cofta County,

Staat California, 13 Dt. fitbiff. von Martinez.

A la mode (fpr. a la mod, franz.), nach ber (jetigen) Tracht, Sitte, Mobe. Mamobe, Bonflation in Repnolds County, Staat Wiffour! (Ver. St.).

Mames (Real be Los A., b. i. die Pappelbaume), Stadt in ber mexitanifchen Proving Sonora, 140 engl. DR. nordweftl. von Sinaloa; Die Umgegend von A. ift berilbmt wegen ihrer Sitberminen, in benen 3-4000 Bewohner ber Stadt beschäftigt find. Die Stadt ift gnt gebant und gepflaftert. 6000 E. (1865).

Alamutha, Boitborf in Laubervale County, Staat Miffffippi (Ber. St.), etwa 80 engl. M. Hill. von Jacion.

Mand, Flug im preuß. Reg.-Bez. Magbeburg, Nebenstuß ber Elbe, in welche er nabe Schnadenburg milndet, entspringt in ber Altmortt, fließt burch einen Theil Hannover's, wird

bon Seebanien an fdiffbar.

Mland (Cyprinus ober Leuciscus Jeses), and Jefes, Sangl, Gofe, Didfopf (Effe), Derfling (Donan), Dibel (C. Dobala, Schweiz) und Munbfifch (Nieberrhein) genannt, eine namentlich in ben größeren Fluffen bes norbl. Europa's vortommenbe Beigfficart, mit blauem Ruden und Flossen von violetter Farbe. Gein Fleifch, bas beim Rochen eine gelbliche Farbe annimmt, ift ziemlich gratig and, weil febr fett, unverbaulich. Der A. fit eigentlich nur gebraten zu genießen, was auch burch ben Ramen, ben man ben größten Fischen biefer Art beigelegt bat, Bratfische, angebeutet wird.

Minnber, Fifchart, f. b. w. Stint.

Manbiee, fifchreicher Gee im preuf. Regierungsbezirt Potsbam, bei Dberberg.

Mlaubbinfein (fpr. Dianbeinfeln), eine Gruppe von ungefahr 200 felfigen Infeln, von benen nur 80 bewohnt sind; am Eingange bes Bothnischen Meerbusens, zwischen 59° und 60° 32' nordl. Br. und 19° und 21° östl. Länge, seit 1809 von Schweben an Rufland abgetre-ten, bilben einen Theil des Goud. Abo-Bidrneborg in Finland. Die Bewohner berselben, ungefahr 15,000 an Bahl, find schwedischen Ursprunges und als ansgezeichnete Schiffer und Fischer bekannt. Hauptprodukte: Roggen, Gerste, Rartoffeln, Bopfen, Flachs, Rase, Butter und haute. Die größte dieser Inseln ist Aland, 13 b. D.-M., 10,000 C., mit einem vortresslichen Safen auf der Westkusse und mit der im Jahre 1854 von den vereinigten Flotten ber Engländer und Frangofen gerfiorten Foftung Bomarfund.

Manen, Rame eines Nomabenvolles schthisen Ursprungs, aufänglich am Raufafus anfässig, von wo aus es in nordl. Richtung bis jum Don vordrang und Randzüge nach Armenien, Dlacebonien und Rleinafien unternahm. Die A. werben mabrent ber Bollerwanberung mehrfach genannt und ftanben zu jener Zeit namentlich mit ben Banbalen in Berbinbung, mit welchen vereint fie burch Deutschland nach Italien, Gallien, Spanien und Lufitas nien vordrangen. Einzeln aufgerieben ober mit anderen Böllern vollständig verichmolzen berschwinden die A. um die Mitte des b. Jahrh, ganz aus der Beschichte.
Alangiern (Alangiene), Pflanzensamilie aus der Rlasse der Relchblüthler (Calycistorae),

mit angewachsenem Relde, gleich vielen Blumenblattern, Relchlappen und Stanbgefüßen, lettere jedoch auch zwei ober vier Dal fo viel, ein- bis zweifacherigem Fruchtinsten und einem bangenben Gie: Blatter obne Rebenblatter. Gattungen: Alangium (f. b.) und Marles

(f. b.).

Alangium, Pflanzengattung ans ber Familie ber Calyciflorae-Alangieae, in Offindien vortommend, arzueilraftig, mit firschenartigen, wohlschmedenben Früchten. Arten: A. docapetalum und A. hexapetalum, Banme auf Dalabar, beren Burgeln gegen Burmer und gegen ben Big giftiger Thiere berwendet werden. In Europa in Gemachehaufern ge-

A l'anglaise (fpr. a langlabs, franz.), nach engl. Art, Sitte. Alanisches Gebirge (Alani monten, Wolchonstifcher Wald ober Wolgogebirge), waldiger Gebirgojug im europaischen Rugland; 55 b. M. lang und 7 M. breit; reich an Eifen, Schwefel, Alaun, Bitriol, Steintohlen, Salz, Kalt und Gpps; Bafferscheibe zwischen Ofifee einerseits und Raspischem See und Schwarzem Meere andererfeits; mit den Duellen vieler

Fluffe, wie z. B. Dniepr, Dana, Don, Wolga, Wolchon, Dia, u. f. w.

Alant (Inula), Pflanzengattung aus ber Familie ber Compositae-Asteroideae-Inuleas, in Europa und Aften vortommende, ben Aftern abuliche, ausbauernde Rrauter ober Balbstraucher, mit febr vielen Arten, unter benen ber achte, ober Bruft - A. ber befanntefte ift. Lepterer, auch Belenentraut ober Glodenwurg (Inula Helenium) genannt, wird hanptfächlich in ben Gebirgsgegenben Mittel- und Subenropa's gefunden und ist seiner Burgel wegen, welche Innlin ober Benelin (ein bem Startemehl verwandter Stoff), Manttampher und Beichbarg enthält, von besonderer Bedentung. Das Alantstärkemehl, findet fich in ber Burgel bes A. und in den Knollen ber Georgine. Officinell beigt bie Mlantwargel Helenium (f. b.).

Alanthub Grabe, Boststation in Gentry County, Staat Missouri (Ber. St.), etwa

200 engl. DR. norbweftl. von Jefferfon City.

Alanus son Raffel (A. ab Insulis, and Doctor universalis generat), geb. um bas Jahr 1114, Ciftercienser im Rlofter Clairvang, 1140 Abt in Bivour, 1151—1167 Bifchof bon Augerre, febrte barauf nach Clairvang gurud, wo er im Jahre 1203 ftarb. Er ift hauptfächlich berühmt burch feine Berfuche, Die mathematische Beweisführung zur philosophiichen Begrindung icholaftifcher Gegenstände anzuwenden. Er fdrieb: "Opera moralia, paruenetica et polemica" (heransgegeben von Bisch, Antwerpen 1664). Ein ihm früher zugeschriebenes Wert gegen die Balbenser und Albigenser ("Opus Quadripartitum") ift wahricheinlich von Alauns be Bobio, einem nicht weiter befannten Schriftfteller, verfaßt.

1) Fing im Staate Georgia (Ber. St.), Rebenfing bes Sumanee, etma Alapaha. 2) Poftborf in Lownbes County, Staat Georgia, 262 IR. fabl. 100 engl. Dt. lang.

bon Dillebaeville.

Alapajeust, Stadt mit 5322 E. (1865) im affat. Rußland, Gouvernement Perm, am Mapaila, 10 d. M. nordwestl. von Irbit.

Alapifta hießen die Spagmacher auf den Theatern der fpateren rom. Raiserzeit, fo ge-

nannt, weil fie fich gegenseitig Manlichellen (alapao) gaben.

A la poule (fpr. a la puhl, franz.), ein Spiel auf bem Billard mit zwei Ballen, auch d la guerro mit zwei Ballen" genannt. An bemfelben lonnen zwei und mehr Perfonen theilnehmen, welche nach bem Loofe fpielen. Wer acht Febler gemacht hat, barf nicht mehr mitspielen; ber gulett übrig bleibt, hat gewonnen. Alaqua. 1) Aleiner Fluß im Staate Floriba (Ber. St.), munbet in die Choctawat-

dee Bai. 2) Boft borf in Walton County, Staat Florida, an obigem Fluffe gelegen,

eiwa 125 engl. M. nordwestl, von Tallabaffee.

A la queue (fpr. a la toh, vom frang. queue, Schwang, Schweif), in langer Reihe (aber

höchstens 4 Mann boch) aufgestellt.

Alar (vom lat.), scitlich, an ber Schulter; A. tommt in vielen Busammenfetungen bor, wie z. B. Alararterie, Alarvene, Alarligamente x.

Mlaresn (fpr. Alarfong), Ctabt mit 700 E. in ber fpan. Proving Cuenca, am Incar, ber bie Stabt umflieft; beruhmt burch ben Sieg, ben bie Mauren am 19. Juli 1195 fiber

Affons VIII. erfochten.

Alarran y Mendoga, In an Ruig be, span.-amerik. Dichter, geb. gegen Enbe bes 16: Jahrh: in Tasco in Merito, über bessen Ingendjahre man noch im Zweisel ist. Wahrscheinlich wurde er schon als Anabe nach einer ber Dochschulen Spanien's geschickt, wo er im Jahre 1625 Licentiat wurde und 1628 als Relator del real consejo de las Indias angeftellt mar. In letterem Jahre veröffentlichte er auch ben erften Theil feiner Dramen, ben er feinem Gonner, Don Felipe be Gugman, widmete. A. versuchte fich in allen Gebieten ber Boeffe, leistete aber befonders Ontes im beroifden Druma und im Charaftersnsipiele. Er ftarb 1639. Harpenbufd bat feine Werte 1848 in Mabrid berandgegeben.

A la renverse (for. a la rangwars, franz.), umgelehrt, umgewenbet.

Marid, Ronig ber Bestgothen, welcher im Jahre 393 einen Ranbe und Eroberungenna burch Thrazien, Macedonien und Theffalien nach Griechenland unternahm, sich von bort nach Italien wendete, Rom breimal belagerte und basselbe schließlich am 24. Ang. 410 einnahm und planderte. Bon Groberungelinst getrieben, jog er gegen Sicilien, um fich auch biese Insel zu unterwerfen, wurde aber im selben Jahre (410) in Cosenza bom Tobe ereilt. Er wurde bon feinen Rriegern im Bluffe Bujento begraben.

Marif ober Mares naunten bie Romer bie von ben Bunbesgenoffen gestellten Contin-Diefelben behanpteten in ber Schlachtordnung bie Flügel (alse), wober ihr Name.

Marm (vom franz. Alarmo, welch' letteres wiederum von dem ital. all 'arme, d. i. zu den Waffen, herzuleiten ift). 1) Im Allg. Larm, Unruhe; speciell im Kriegswesen: bas plotz-liche Zusammenrusen der Truppen durch ein bes. Signal (Alarmsignal) auf gewisse, vorber bestimmte Sammelplage (Alarmplase). Im Felbe werben banfig Alarmirung en vorgenommen, und zwar um entweder ben Feind zu neden und zu ermilben, ober ibn jum Ansruden gu bewegen, ober um feine Starte ober feine Stellung tennen gn lernen. In Garnisonen werben Marmirungen oft lediglich jur Uebnug ber Golbaten angeordnet. 2) Elettrifder und Diebe-A., ein Juftrument, welches in Baufern fe angebracht wird, bag bei versuchtem Einbruch ben Infaffen fofort Rotig gegeben wird. Der elettrifche A. besteht meistens ans, mit einer Batterie und einer Marm-Glode (Alarm-Ball) verbunbenen Drabten, welche bei Deffnung von Thuren ober Fenftern in Berührung mit einanber gebracht werben, so bag die Leitung badurch completirt wird. Der gewöhnliche Diebs-A. befieht meift ans quer burch Bimmer gespannten bunnen Faben, welche mit Gloden, Gewebren ober Gewichten fo verbunden find, bag, bei ber geringften Beruhrung ber Saben, folche Larm Fart, Dorf in Oregon County, Staat Miffourt (Ber. St.), 15 engl. M. subl.

bon Thomasville.

Alars. Rame eines calabrifchen Russes, welcher auf den Avenninen entspringt und sid-

weftl. vom Capo-bi-Stilo in's Jonische Meer munbet.

Alajdehr, Keinastat. Stadt mit 15,000 E., im türk. Cjalet Aibin, am nordoftl. Abhange bes Tmolns, ungefahr 38 DR. bfil. von Smorna, Sit eines griech. Ergbischofs, lebhafter

Danbel, Ruinen bes alten Philabelphia.

alaste (Aliasta), Territorium der Ber. Staaten, umfakt den nordwestlichen Theil von Nord-Amerika, welcher sich vom 54° 40' nördl. Br. bis zum Eismeer und vom 122°—1568 weftl. Lange (b. Ferro) erstredt. Das Territorium umfaßt die von brit. Amerika nordwestl. gelegene Haldinfel mit zahlreichen westl. und sübwestl. von berfelben liegenden Inseln mit 577,390 engl. D. Dt. und 75,000 &.

Die Rordfufte wurde 1778 burch Capitan Coof entbedt. Im Jahre 1826 brang Capt. Beechy bis jum Cap Barrow vor, wahrend um biefelbe Beit Capt. Franklin bie Ruften westlich bon ber Danbung bes filnfies Madengie erforschte. Sammtliche Lanbereien waren bereits im Juli 1799 burch einen Freibrief bes ruff. Raifers Boul I. einer ruffifchameritani. fichen Belggesellschaft verliehen und biefelbe war bevollmächtigt worden, alles Land nördlich und stidlich vom 55 Grabe, so weit baffelbe noch nicht von anderen Nationen besetzt sein wurde, unter ruffifche Berricaft ju bringen. Der Freibrief biefer Compagnie murbe 1839 erneuert und bas Land Ruffifd-Amerila genannt. Es gab um biefe Zeit 36 Stationen für Ingo und Fischfang in A.

Durch einen am 30. März 1867 zu Washington geschloffenen Bertrag, welcher burch ben Senat ani 28. Dai ratificirt wurde, ging A. gegen eine Entschäbigungefumme von \$7,200,000 in den Besit der Ber. Staaten über und im October besselben Jahres nahm General Monstean zu Sitla ober Nem Archangel auf ber Jufel Sitla im Namen ber Regierung ber Ber. Staaten Befit von bem neuerworbenen Territorium. Durch eine Congres. gete bom 27. Juli 1868 murben bie Gefete ber Ber. Staaten in Bezug auf Rolle, Sanbel und Schiffahrt auch auf A. ausgebehnt und burch eine Debre bes Beneral Balled bom 13. Angust 1868 ber Militarbiftrict A. bem Departement California einverleibt. Gine Terri-

torialregierung wurde 1869 eingefest.

Grengen und Charatter bes Lanbes. A. wirb im R. vom Rorblichen Gismeer, im B. vam Nördlichen Eismeer, der Beringsstraße und dem Kamtschattischen Meere, im S. vom Großen Ocean begrenzt. Die Ostgrenze gegen Brit. Amerika bildet eine von der Ormarcationsspitze bis nabe dem Eliasberge (60° 15. nördl. Br.) gezogene gerade Linie, welche dann substigen einen Kuftenstrich dis 54° 40' begrenzt. Der nördliche Theil bes Landes ift eben und gegen 600 engl. DL. lang und breit; ber fich bom Cliasberg bis ju 50° 40' hinziebende Kustenstrich bagegen gebirgig. Das Klima ift veränderlich, aber wegen der von den Kusten Asien's tommenden warmen Meeresströmungen milber als bas Klima ber au ber Atlantischen Kufte unter benfelben Breiten gelegenen Lanbfdaften. Das Innere ift nur wenig befannt. Der bedeutendfte Flug ift ber Puton, welcher in Britifch-Amerika an ben Chippeway-Gebirgen entspringt und nach westlichem, bann siblichem und wiederum westlichem Laufe fich fublich vom Morton Sound in bas Ramtschattische Meer ergießt. Die Russen nennen ben unteren Theil des Flusses Awichpak. Er ift 2000 engl. M. lang und bildet an der Miludung ein Delta, welches fast 2 Breitengrade einnimmt. Die Gebirge im Silboften Alasta's geboren ju ben bochften in Rorbamerita. Der Bultan St. Glasberg, welcher 40 M. landeinwärts liegt, wird über 100 M. weit vom Weere aus gesehen und hat wahrscheinlich eine Sobe von 17,900 F. Beinahe eben so boch ift ber 100 M. filbofil. gelegene Berg Fairwegther. Außerbem gibt es mehrere Bultane, welche bis 10,000 F. hach find.

Die Halbinsel Alasta, welche sich subwestwärts vom Rjamnasce erstredt, ift 300 M. lang und gegen 50 M. breit. Bon bieser ziehen sich in sildwestl. und nordl. Richtung, in einer 1075 M. langen Bogenlinie, Die Alenteninfeln, f. Alenten. Beiter nach Rora ben liegen in bem Ramtichatta Meer ober ber Behrings Gee bie großen Jufeln St. Lawrence und Noumbal, beren jede 2000 D.-M. umfaßt. Im Mittelpunkte jener See liegen bie Inseln St. Baul und St. George, noch bober St. Matthew.

Die gange Bevolferung bes Lanbes wird auf 75,000 Menfchen gefcatt, unter benen 65,000 Indianer verfchiedener Stamme, (Ta-tlit, Ta-tath, Antichin, Antich-a-Autichin), bie übrigen jeboch Ruffen, Ameritaner, Robiaten und Aleuten find. Die Gingeborenen, besonders die Aleuten, sind friedlich, anstellig, lernbegierig und zeigen großes Geschie für handwerte, Gewerbe und handel. Die Stadt Sitta hat gegen 500 E., in ihrer Rachkarsichaft wohnen gegen 1000 Indianer. Der Ort hat nur eine Strafe, rie hanser sind fast alle Blodhanfer. Unter ben öffentlichen Gebauben ift bie Wohnung bes Gouverneurs, eine griech, Lirche, eine luther. Rapelle, die Gebande ber Ruff.-Ameril. Compagnie, ein Clubhaus und ein fleines Fort zu bemerken.

In Bezug auf Probutte ift A. reich an Baubolg (Fichten, Tannen, Cebern) und Pelzthieren (Seeattern, Flichsch, auch sind bebeutenbe Gisen- und Roblenlager entbedt wor-Die Bewäffer im Binnenlante wie bas Meer haben einen unerschöpstichen Schat an

Fischen, Walroffen und Walfischen.

Alafter (griech , Rader, Beftrofer bes Bofen), ein haufig gebranchter Beiname ber rachenben Gottheiten; Plagegeift.

A la suisse (fpr. a la fwif, frang.), nach Schweizerart, Sitte.

A la suite (fpr. a la fwiht, frang., b. i. im Gefolge), Bezeichnung berjenigen im Gefolge bes Felbheren (bef. Rougs, befindlichen Officiere, welche angenblieflich feinem bestimmten Ernppentorper angehören, fonbern je nach Bedarf einem folden beigegeben werben.

Alatao (lat.), Name ber Flügelschneden.

Alatamaha, auch Altamaha, Muß. im Staate Georgia (Ber. Staaten), burch bie Bereinigung ber auf ben Ansläufern ber Alleghand Mountains entfpringenben Fluffe Oconiee und Ofmulgee gebildet, flieft fudftlich burch fanbige Ebenen. und Balbungen und munbet, nach einem Laufe von 120 engl. M., 60 M. fühmestlich von Savannah in mehreren Armen in bie St. Simon-Bucht. Große Dampfer tonnen ben Dronee bis Milledgerille und ben Dipulgee bis Macon, 300 DR bom Dcean, hinauffahren.

Alatan. 1) Name eines Gebugstammes im westlichen Dochaffen, im Suben Des Sees Istil-Ral. 2) Gebirgstette im affatischen Ruffland, welche bie Wassersche zwischen Tom-1) Name eines Gebergstammes im westlichen Dochaffen, im Guben bee Sees

und Tichulum bilbet.

Aletanifder Bezirf, Begirf im weffl. Gibirien, 33643/, b. D.-M., 150,000 E., bie Lanber ber großen Rirgifenhorbe, ber Burnten und bas Beden bes 3fill-Rall umichliegenb. hauptstabt; bie Festung Wiernoje (auch Almat genannt).

A latere (fat.), von ber Seite.

Matern (Rhamnus Alaternus), Alaternenbaum, Pflangenart aus ber Gattung Rhamnus eine im fühl. Europa bortommenbe Rreugbornart, mit fablen, lebergrigen Blattern bon eirunder, elliptifcher ober langettlicher Geftalt, glatten Aeften und blattwintelftanbigen Billthentrauben, Die zweibanfige Bluthen enthalten. Der A. ift baburch von Bebentung, bag feine Blatter einen befonders jum Gurgeln verwendbaren Thee, feine frifden Bweige gute (namentlich braune) Farben auf Bolle liefern und feine Beeren jum Gelbfarben bermenbet werben fonnen.

A la toto (fpr. a la taht, franz.), wörtlich: am Kopfe; daher: an der Spize, voran. Alation (fpr. Maziohn), die Bestägelung. Alatri, Stadt im Airchenstaate, in der Delegation Frosinone, 11,370 E. (1853).

Alatür, rust. Stadt an ber Manbung bes gleichnamigen Flusses, im Gopo. Simbiret,

9553 G. (1865).

alaun (engl. Alum, lat. Alumen), ein Doppeffalz, bestehend aus fowefelfaurer Thonerbe (Mannerbe) und ichwefelfaurem Rall, baber Rall-Alaun genannt, ober aus ichwefelfaurer Thouerbe und ichwefelfaurem Ammonial, Ammonial-Alaun genannt. Die Berbindungen von Alaunerbe mit anderen Alfalien ober bie ber benannten Alfalien mit anderen Detallen werben auch A. genaunt. Et bat berfelbe einen eigenthumlich gusammenziehenden fauren Geschmad und bildet vorgebrifde, unter gewissen Umftanben auch cubifche Kruftalle. - Die Composition bes Alaun wird burch bie folgende chemische Formel erflart: Al'O' 3SO's KOSO 24HO. — Diese Zusammeustellung variirt jedoch je nach ber Berbindung mit ben verschiedenen Alfalien. Die 24 Atome Wasser sind jedoch in allen Formen die eigenthumliche Charafteristik. Im Wasser ift A. leicht auflösbar, sedoch variirt die Fahigkeit des Wassers, ib 2 ju losen, mit ver Warme. So ift 3. B. ein Theil A. bei 54° F. in 13, Theilen Baffer loslich, mabrend bei 167° es nur eines Theiles Baffers bedarf. Wenn ber A. erhint wird, so schmilgt er in seinem eigenen Wasser, welches verdampst, und sodann trochet er, ben fog, gehrannten A. bilbend, welcher jeboch Baffer wieber abforbirt. Es wirft berfelbe ftärker, als die wasserhaltigen Arpstylle und dient als gelindes Aepmittel. Der A. ist ausammenziehend. Eingenommen bemirtt er unmittelbares Einschrumpfen ber Musteln und Contraftion der lleinen Gesäße. Albumin in Flussseiten schlägt er nieder. Er verursacht Trodenheit im Munde und in der Rehle, in größeren Onantitäten bewirft er Erbrechen. Duptfächlich wird ber A. ale Bindemittel für Farbereien und Rattun-Drudereien, zu ber Bereitung bes Bapiers und von Buchbinbern im Alebestoff verwandt. Ebenso wird ber A. vielfach jum Gerben gebraucht, fowie zu ber Bereitung bes Berliner Blau, von Ladfarben bei Glasmalerei und jur Berfertigung verschiebener Farben und chemischer Produtte benutt. In Aften und auch in Europa wied vermittels A. haufig trübes Waster geklart, jedoch ift bies ein gefährliches Berfahren, wenn nicht größere Mengen von Alfalien, 3. B. toblepfaurer Ralf ober Goba jur Rentralifirung ber Ganre benutt werben. Bon Badern wird ber A. baufig gebraucht, um ichlechtes Mebl beffer baden zu machen und leiber auch nur zu oft, um Mehl weißer zu machen. Seit Jahrhunderten wurden Dolz und Jenge vermittelst des A. unverdrennbar gemacht. Wenn A. durch Polztoble oder andere kohlenstoffhaltige Gubstanzen erhittt wird, so disdet er den sog, Homberg's Phosphor, welcher sich an der Luft von selbst entzündet und aus Alaunerde, schwefetsaurem Rali und Holztoble zusammegletzt ist. A. wird zuweilen natürlich gesunden, wie z. B. Aumoniak-A. in Böhmen, Soda-A. in Bern v. Meiftens jeboch wirb er fabritartig bereitet. Die Bauptichwierigfeit bei ber tunfflichen Bereitung bilbet die hanfige Berbindung ber Thonerde mit Riefelerde, welche oft ben stärfften Sauren wiberfiebt. And Alaunftein (Alumit, Alaunfalow), einer Busammensetung von A. mit Mannerde, welche bei Arpstulligation foust gang eisenfroi ist, wird durch Calcinirung ein chemisch reiner A. gewonnen. Der früher berühnte romische A. wurde aus . bemfelben Material bereitet, oft jedoch verfälfcht und hat bedeutend an Anf verloren. Ans tohlenhaltigen Gubftengen, sowie aus Alaunschiefer ober Schieferthon wird burch Berbrennen, ebenfalls aus mit Schwefelfaure behandeltem Aben burch Glühen nub nachherigem Bufah von schwefelsaurem Rali, A. baufig fabrigirt.

Alang, ein Thal in ber Andeslette und Stadt in ber fudameritanischen Republit Cenador,

7980 Fuß über bem Meeresspiegel.

Maba, eine ber brei im norblichen Spanien gelegenen baftifden Provingen, mit 56, D.s D., und 100,866 E. (1864). Dauptfladt Bitteria (f. b.). A. ift ein wichtiges Paffage256

land zwischen Castilien und Frankreich, und bildet eine bis zum oberen Ebro berankretende fübliche Terrasse bes cantabrischen Kustengebirges, welches hier die Ramen Sierra-Alta, Montes-de Altube und Sierra-de-Kranzau führt und die Nordgrenzen der Provinz umsäumt. Landesprodukte: Getreibe, Wein, Obst, Del, Dauf und Gartenfrüchte. Die Bewohner von

A. (Alavefes) find ein fraftiger Menschenichlag.

Alaba, Don Mignel Ricardob be, geb. zu Bittoria 1771, zuerst Flottensssier, trat dann in die Landarmee ein und schloß sich nach Ferdinand's VII. Abdankung den Franzosen an, ging aber 1811 zu den Engländern über und trat als span. Commissär in Wellington's Generalstad. Nach der Ruckehr des Königs wurde er, liberaler Grundssie verdächtig, verhaftet, aber dald wieder frei und als Gesandter nach dem Haag geschick. Er kehrte 1820 nach Spanien zurück, wurde Generaleapitän von Arragonien, gehörte der Bartei der Exaltados an, stand beim Ausstande in Madrid am 7. Juli 1822 in den Keihen der Mitizund stummte 1823 in den Cortes zu Sevilla für Ausbedung der königl. Gewalt. Nach der Herbinand des absoluten Königthums ledte er als Flüchtling in England und Frankreich. Nach Ferdinand's VII. Tode rief ihn Marie Christine zurück und ernannte ihn zum Brocer (Pair) von Spanien. Er neigte sich von jest an mehr dem absoluten Spsteme und der französ. Politik zu, verweigerte im Jahre 1835 den Eid auf die Constitution von 1812, ging nach Frankreich und starb daselbst zu Vareges, 1843.

A l'avenir (franz., fpr. a lawnir), für bie Zutnuft.

A l'aveugle (franz., spr. a lawegl), wie ein Blinder, blindlings, Alabrae (for. Aldrod). Riffolous b' geb. 1753, an Murat bei To

Alayrae (fpr. Alarad), Rifolaus b', geb. 1753 zu Murat bei Toulouse, erst Jurift, bildete sich später unter Gretry's und Langle's Leitung zu einem tuchtigen, außerst fleißigen Componister aus, versaßte von 1781—1809 gegen 60 Operu und Singspiele; flarb 1809 in Paris.

Alazani over Alafan, ein Rebenfluß bes Aur in Rankaften.

Alageja, Fluß im fibir. Gouvernement Jafutst, Rorbaften, ergießt fich in's norbliche Gis-

Alb, zwei Nebenflüsse des Rhein's im Großberzogthum Baben, die Obere Alb und Untere Alb. Die erstere entspringt im Oberrheinkreis, nahe dem Feldsee und mundet bei Albbrud; die letztere entspringt in Wartemberg und mundet bei Anielingen.

Alba, 1) bas A. Pompeja ber alten Römer, Sauptstubt bes gleichnamigen Bezirfs in ber italienischen Broving Cuneo, am Tanaro, mit 6367 C. (1861). 2) Befestigte Statt am Fuße bes Bellino, bas alte Alba Fucentia, in ber italienischen Proving Abruggo ulteriore II.

Alba (fpr. Ahlba), Bostborf im Staate Pennsplvania, Brabford &. 13.3 engl. Meilen nordoftl. von Harrisburg.

Alba, Ferd. Alvarez von Toleds, Herzog von, geb. 1508 ans vornehmem span. Geschlechte, diente Karl V. und Philipp II. als Staatsmann und Heerschlerer sast sechnig Jahre lang. Ihm verdankte Karl den Sieg von Mühlberg gegen den Schmassolisischen Bund 1547. A. wurde 1567 als span. Statthalter nach den Niedersanden geschickt, wo er mit rücksicher Strenge und Grausamkeit gegen die um ihre Freiheit und Unabhängigseit kämpsenden Niederländer wüthete. Er regierte in Brüssel 6 Jahre und ließ während dieser Beit gegen 18,000 Bersonen, unter ihnen die Grasen Commut und Hoorn, als Empärer und Aufrührer hinrichten. Er erreichte troudem sein Ziel nicht, kehrte nach Spanien zurück, ersoberte Bortugal 1581 und starb um 11. Dez. 1582. Bgl. besonders Motley, "The rise of the Dutch Bepublio" (3 Bände, London 1856; dentsche liedersetung, 3 Bände, Dresten 1857—60).

Alba Angia, lat. Name des Klosters Weißen au bei Bischofsheim in Unterfranken. A. Bulgarica oder Graeca, lat. Name für Belgrad. A. Carolina oder Julia, lat. Name für Karlsburg.

Alsacete, Hauptfladt der gleichnamigen Provinz Mure i a mit 17,088 E. (1860), berühmte Melfe, Wein- und Safrandan. Die Provinz Albacete, im früheren Königreiche Murcia, hatte im Jahre 1864 214,228 Einwohner.

Alsabaran, nach ber Sage ber Araber ein Andeleichen im Körper bes Menschen, welches nicht verwesen und die Reimstoffe bes sich bei ber Anserstehung bilbenben nenen Leibes enthalten soll.

Alba-Florawein, ein auf ber spanischen Jusel Minorca, im Mittelmeere, wachsenber weifter Wein.

Alba Fucentia ober Alba Marsorum, am Fucinerfee, mit Amphitheater; hierher fchickten bie alten Romer ihre vornehmen Kriegsgefangenen, 3. B. ben Berfens, ben Jugurtha. Jest MIba (f. b.).

Albat, Martifleden in Siebenburgen, 8944 G. (1857).

Alba Longa, Die altefte Stadt Mittelitaliens, 31/, bentiche Meilen füböfilich von Rom, in Latium, wurde ber Sage nach von Asfanius, bem Sohne bes Neueas, welcher trojanische Flüchtlinge um 1150 nach Mittelitalien flibrte, gegrundet. Bis gur Erbanung Rom's follen 14 Ronige bort geherrscht haben. Rom selbst neunt bie Sage als Tochterftabt von A. L. 3m Ariege ber Romer gegen bie Bejenter bewies fich ber Anführer ber Albaner, Mettus Fuffetins gegen Tulus Hostilins, ben König von Rom, treulos, worauf berfelbe bingerichtet, A. L. zerftort und die Ginwohner nach Rom geführt wurden. Gie ließen sich auf dem Coelischen Sägel nieder. Der Ort, wo A. L. fland, beift heute Albano (f. b.).

Alba Maris, lat. Name ber balmatischen Stadt Biograb, ber alten Residenz ber

troatiiden Ronige.

Alban, 1) ein Beiliger ber tathol. Kirche, Romer von Geburt, wirfte für bie Andbreitung bes Chriftenthums in Britannien und ftarb als Marthrer unter Diocletian. Bon ibm bat bie Stadt St. Abano in Sartforbibire, England, ben Ramen, welche im Alterthume Bern- laminm bieg. Sein Gebachtniftag ift ber 22. Inni. 2) Johann Ernft heinrich, geb. 1785, practifiher Arzt nub ausgezeichneter Mechaniter, baute die ersten brauchbaren Aderbaumafchinen, befonbers eine Saemafchine, ftarb 1856 im Medlenburgifchen.

Albanellemein, wird unter ben auf ber Infel Sicilien gebanten Beinen berjenige ge-

nannt, welcher aus ben besten und reifsten Tranben gewonnen wird.

Albanemer, eine driftliche Secte, welche im 8. Jahrh. n. Chr. in ber fleinen Stadt Alba in Oberitalien entstand und fich bis jum 13. Jahrh, erhielt. Sie nahmen ein gutes und ein beses Grundprincip, das erstere als Bater Chrifti, das zweite als Bater bes Teufels an, schrieben dem letzteren die Erschaffung der Welt zu. Christus bekampft nach ihrer Lebre den Teufel und führt am jungften Tage als Sieger Die Menfchenfeelen in ben himmel gurud.

Albaner Stein, ein ichon im Alterthum als Boumaterial berfibmter Tuffftein, ber fich burch Feinheit und Danerhaftigfeit anezeichnete. Funbort: in ber Rabe ber Stadt Albana.

Albanejer, bie Bewohner ber tiltlifden Broving Albanien.

Albani, 1) Frangesco, geb. ju Bologna 1578, geft. bafelbst 1660, berühmter aler. Sein Sauptwert: "Der Ranb ber Proferpina" befindet sich in ber Bilbergallerie zu Mailand; außerdem find prächtige Altarbilder und Bilber, welche Stoffe aus der grie-chischen und römischen Mythologie behandeln, worhanden. 2) A. Daut hias, berühmter Geigenbauer des 17. Jahrhunderts, aus Boben in Throl. Seine Instrumente sind unter

bem Ramen "Albanefergeigen" noch beute bekannt und berühmt.

Albani, eble römische Familie, beren Borfahren im Anfange bes 16. Jahrhunberts, von ben Turten aus Albanien vertrieben, fich in Stalien nieberlieffen. 1). Giovanni Geron imo, Sohn eines Grafen, 1504 an Bergamo geboren, flubirte die Rechte, trat als Krieger in den Dienst der Republit Benedig, war Podesta in Bergamo, wurde, als eifriger Bertheibiger ber Rechte bos papftlichen Stuhles vom Bapfte Bins V. 1566 nach Rom bernfen, 1570 Carbinal und farb 1591. . 2) Gievanno Frangesco murbe 1700 unter bem Romen Clemens XI. Bapft (f. b.). 3) Aleffanbro, geb. 1692, geft. 1779, war 1720 Runtius in Wien, wurde bann von Maria Therefia als taiferlicher Minister an ben Sof bes Papfies Benedict XIV. geschickt, mit beffen Rachfolger Clemens XIV. er fich wegen ber Aufhebung bes Jesuitenordens entyweite: starb als papstlicher Bibliothelar. 4) Carlo, Bruder des Borigen, geb. 1687, ftarb 1724, wurde vom Papft Innocenz XIII. in ben romifchen Furfleuftand erhoben. 5) Giovanni Frangesco, Fürft, Gobn tes Borigen, geb. 1720, wurde bereits im 27. Jahre Carbinal, ein enticiebener Gegner ber Frangofen, farb 1803. 6) Onifeppe, Fürft, bes Borigen Reffe, geb. 1750, wurde 1801 Cardinal, lebte als Gegner ber frangofischen Berrichaft gurudgegogen in Bien und fehrte erft 1814 nach Rom guriid, wo er bas Amt eines Carbinal-Staatslefretars betleibete; fineb in Befaro 1834. Filipps, Fürft, ber Lette ans bem Geschlechte ber A., ftarb am 11. November 1852 in

Albania 1) wird in ber alten Geographie ein Ruftenland am Raspischen Meere in Asien genannt, welches feines Getreibe- und Weinreichthums wegen berfihmt war; bas beutige Lesghiftan, Schirtvan und Dagbeftan. 2) S. v. w. Schottlanb.

Albanien wird nach seinen Bewohnern ein Theil ber europ. Turtei genannt, welche bie beiben Baschalits Janing und Bitolia umfaßt. Es ift ein gebirgiges, ftart bewaldetes RAftenland am Abrigtischen und Jonischen Meere und umfaßt 768 b. D.-M. mit gegen

1,300,000 E. Macedonien und Theffallen bilden bie Grenze im Often; bas Königreich Griedenland im Guben; bas Jonifde und Abriatifde Meer im Beften; Brnagera, Bosnien und Gerbien im Norben .. Die Bewohner beffelben beifen Albane en, werten von ben Turten Arnanten, in ber Lanbesiprache Stopetaren genaunt, find bie Rachfommen ber alten Illurer, ein fühnes, balbeivilifirtes Gebirgevolt, beren liebfte Befchaftigung Jagb und Arieg Sie gehören theils ber griechifden, theils ber rom. fathol. Rirche, theils bem Islam an. Als Goldner haben fich bie Albanefen auch in ber Turfei, in Griechenland, fogar in Gubitalien und Megupten niebergelaffen. Ihre Sprache ift ein Reft ber alten illbrifch-thragifden Sprachen und bilbet eine eigene Gruppe bes inde-germanischen Sprachstammes. Die Glieberung bes lanbes wird burch bie fabl. Auslaufer bes Syftemes ber Dingrifden und Dalmatischen Alpen-bestimmt. Dberalbanien (bas alte Illyrien) fällt rafch und fleil zu ben flachen Rusten ab, mabrend Unteralbanien (bas alte Epirus) ein zerriffenes, vielkustiges Gebirgsland, sehr fteile, nur im fubl. Theile ebene Rusten hat. Der gebirgige Character M. 8 läft nur eine geringe Entwidelung ber Fluffpfteme gu. Die bebeutenoften Bluffe find: Die Bojanna, ber Dri ober Dril, Schumbi, Semeni und bie Bojuba; im G. ber Acheron (f. 5.). Im R. ift ber See von Stader, der Ochridesee und im S, ber Janinasee zu merten. Einwohner treiben Rinber-, Ziegen- und Schafzucht; ber Boben erzeugt Dais und andere Getreibearten, Tabat und an ben Auften reiche Delbaumwalbungen. Bauptflatt bes Baichalits Janina (Glibalbanien) ift Janina, bes Bafchalits Bitolia Stabar ober Ctutari; Prebefa und Duraggo (bas alte Dyrrhachium) find Bafenstabte.

Albans, Stadt in Mittelitalien, im Rirchenftnate, 5 Stunden fuldoftl. von Rom, in ber Gegend, we im Alterthume Alba Longa ftand, mit 5200 E. (1853). Stadt und Umgebung werden ihrer herrlichen Raturichonbeiten und der gesunden Luft wegen viel von Ginbeimifchen und Fremden besucht. In ber Rabe befinden fich viele Alterthumer, wie die angeb-lichen Grabmaler bes Astanius, ber Horatier und Curiatier; ferner ber Monte Cavo, auf beffen Gipfel ber berühmte Tempel bes Inpiter Latialis ftanb. Der Albaner - Gee wird von dem Krater eines erloschenen Bulfans gebilbet und ift von mächtigen Bafaltfelfen Der Albano - Wein, welcher in ber Umgebung ber Stadt gewonnen wirb,

war icon im Alterthume feiner Gite wegen beribmt.

Albans (herzogin von St.-A.), f. Saint - Albans. Albans (St.-), Stadt in ber engl. Gruffchaft hertford mit 7675 E. (1861); foll 948 von einem Abte bes Benedictinerkafters, welches 797 zu Shren bes heil. Alban gegrundet wurde, angelegt worden fein. In ber St. Michaelistirche befindet fich bas Grabmal bes berühmten Philesophen Bacon, welcher ben Titel Baron von Bernlam und Biscount von St. Albans führte. In unseren Tagen führt von diefer Stadt die Familie Beauclerk ben Derjogetitel, Die Familie Grimfton den Carletitel.

Albansqulben, ehemalige Goldmunzen, welche das Ritterstift St. Alban in Mainz seit 1518 folggen ließ. Ihr Werth war 3 Gulben 86 fr. rheinisch = 2 Thir. 3 fgr.; etwa

\$1. 47 Cts.

Albanus naunte man im Mittelalter ben von einem Wohnorte nach einem anderen Ueber-

flebelnben; baber Albani (Mehrzahl von Albanus), f. v. w. Frembe.

Albanh (fpr. Ahlbani), Louise Marie Laroline, Gräfin v., geb 1753, eine bentiche Bringeffin ans bem Saufe Stollberg. Gebern, vermablte fich 1772 mit bem englifden Kronpratenbenten Rarl Ebnard Stuart, einem Entel Jacob's II., führte turch bicfe Berbeirathung ben Titel Grafin von Alband. 3bre Che war eine febr unglidliche; erft 1788 murbe biefelbe burch ben Tob bes Pratendenten geloft. Bis jum Jahre 1792 lebte sie mit Bitt. Alfleri, bem berühmten ital. Dichter innig befreundet in Frankreich, welches ihr ein Jahrgelb gablte; tehrte bann nach Italien gurud, wo fie 1824 in Floreng ftarb. B. Alfieri hat in feiner Selbstbiographie ihr tragifches Schidfal ber Rachwelt Aberliefert.

Albany (fpr. Ahlbani), County im nordwestl. Theile des Staates Rew Port (organisirt 1683), wird im Often vom Hubson, im Norden vom Mohawt begrenzt und vorjugsweise von den Normanstill und Catstill Creets bewässert. Die Landschaft ist eben, an ben Fluffen hügelig, im Westen und Norben gebirgig. Der Boben ift an ben Ufern bes Dutfon febr fruchtbar, im Junern fanbig. A. umfaßt 483 engl. D.-DR. mit 115,504 E. (1865), von benen 6786 in Deutschland und 61 in ber Schweiz geboren maren. In ben Landfiddten find die Deutschen besonders in Bethlebem und Bateroliet vertreten. Es wird bon verschiedenen Gisenbahnlinien burchschuftten und bie Erie- und Champlain-Canale haben tm norbofil. Theile bes County ihren Endpunkt. Sanptftadt: Albany (f. b.). In ber Prafibentenwahl 1864 gab A. für Lincoln 10,206, für De Clellan 12,934 St.; 1868 für Grant 12,137, für Seymonr 14,080 St.

Albanh - 259

Albany (fpr. Ahlbani), Haupt ftabt bes Staates New York (Ber St.), auf bem rechten Ufer bes Hubson, 145 engl. M. von der Stadt New York, 164 M. nordwestl. von Boston und etwa 370 M. nordöstl. von Washington. Insolge ihrer Lage und Berbindungswege gehört A. zu den blühendsten Städten der Union und ist ein Hauptplatz sür den Bertehr der Alltenstädte mit dem Norden und Nordwesten. Mit der Stadt New York seht A. durch die Dampsschischt auf dem Hubson und durch die Dabson River- und Harlem-Bahu in Berbindung. Seeschiffe von 150 Tonnen Gehalt sahren die A. hinauf. Nördlich von der Stadt ist der Bereinigungspunkt der Canale, welche den Atlantischen Ocean mit dem Exiesee verbinden.

Die Hauptstraße der Stadt ist State Stroot, welche vom hubson die zum Capitol führt; hanptgeschäftsstraße ber Broadway, welcher mit bem Flusse parallel läuft. Pferbeeisen-basnen führen von South Ferry nach West Trop und erleichtern ben Berkehr in South Bearl und State Streets. Unter ben vielen öffentlichen Blaten befindet fich ber bedeutenofte am Fuße ber State Street. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnet fich bas State House ans, in welchem fich bie Bureaux ber berichiebenen Regierungsbeamten bes Staates befinben; ferner bas Stadthans (City Hall, City Building) mit ben Bureaur ber ftabtifden Berwaltung, einem Grergier- und Baffenfaal für Milizompagnien und bem Bureau of Military Records, wo die Trophaen aufbewahrt werben, welche von N. P. Staatsregimentern während bes Burgerfrieges erobert wurden. Das neue Capitol (Capitol), beffen Ban 1868 angefangen wurde, wird mit einem Roftenaufwande von circa 10 Millionen Dollars in 8—10 Jahren vollendet sein. Es wird im Wesentlichen nach den Planen ber beutschen Architecten Schulbe und Schon ausgeführt werben. Die Albany Exchange, am Broadway, am Fuße ber State Street ift ein maffives Granitgebande und enthalt bas Postamt. Bemerkenswerth ift noch ber "Central Rail Road Grain Elevator", wohl ber größte in ben Ber. St., welcher bas Getreibe jur Weiterbeforberung ans Eisenbahnwagen in Schiffe bebt, wiegt und reinigt. A. ift ber Sip eines rom lathol, Bischofs, ber zur Rirchenprobinz New Port gebort, sowie (feit 1868) eines Bischofs ter Episcopallirche, hat überbies 57 Rirchen, unter biefen eine rom.-tathol. Rathebrale, eine ber größten und schönften ber Ber. St. Unter ben wiffenschaftlichen Inftituten ift bie Universität (incorporut 1852) von Bebeutung, welche außer fur Rechtswiffenschaft und Medizin (Albany Medical College), auch Lehrstühle für Chemie, Mathematit, alle Zweige ber Landwirthicaft und für Aftronomie hat. Mit ihr verbunden ift eine Sternwarte (Dudley Observatory), welche von einer Fran B. Dublen im Jahre 1852 mit einem Fond von \$75,000 gegrundet wurde. State Agricultural Hall und die State Geological Hall im alten State House enthalten werthvolle auf Landwirthschaft bezugliche und mineralogische und geologische Sammlungen, mit besonderer Rudficht auf Die geologischen Berhaltniffe bes Staates Rew Port, ber Ber. Ctaaten und Amerita's. Gerner find zu bemerten bie State Normal School (1844), ein Seminar jur Beranbilbung von Lehrern; bie State Library im alten Capitol mit 75,000 Banden; Die "Young Men's Association", welche feit fiber 30 Jahren besteht, gablt gegen 2000 Mitglieber, hat eine Bibliothet von 10-11,000 Banben und eine Lejehalle, welche 1200 Bersonen saßt. Die Albany County Penitentiary, 1845 gebaut, gilt allgemein als eine Musterstrasanstalt. Die Lage A.'s als Handelsplat ist ansgezeichnet. Außer bem Dubson ale Pauptwafferfrage bat A. wohlangelegte Canale, burch bie es mit ben Geen Erie, Ontario und Champlain in Berbindung fieht und Schienenwege, welche ben Berkehr mit New York, Boston, Bussals und ben Hauptplätzen bes Westens vermitteln. Einer ber Haupthandelsartikel ist Banholz ans ben Staaten Michigan, Dhio, Pennsplvania, New Port und ben brit. Bestungen. Der Gesammtwerth besselben betrag 1863 gegen \$7,000,000. Bon großer Bebeutung ift auch ber Korumartt; überdies hat A. viele Eifengießereien und Branereien. Die Stadt jählte 1800 5289 E.; 1840 33,721 E.; 1860 50,763 E. und hatte 1865 62,613 E., von benen 20,457 im Auslande, in Deutschland 4744, in ber Schweiz 38 geboren waren.

Albany ist ursprunglich eine Anstedelung ber Hollander, welche im Jahre 1614 auf Boyd's Island eine Factorei für den Belzhandel mit den Indianern anlegten und dieselbe durch ein Hort schützen. Sie nannten diese Anstedelung Fort Orange, auch Beaverwyck und Williamsstadt. Als 1664 Rew Amsterdam (New York) in die Hände der Engländer siel, sam auch jener Ort in ihren Besty und crhielt seinen hentigen Namen zu Ehren des Herzogs von Port und Albany, des späteren Jacob II. Im Jahre 1807 wurde A. Hauptstadt des Staates New Port und erhob sich durch Einsührung der Dampsbootsahrt auf dem Hudson (in demselben Jahre) und durch die Erössung des Exie-Canals rasch zu der Bedeutung, welche

fie beute bat.

260 Misany

Bis jum Jahre 1840 mar bas Dentichthum in Albanh febr fowach bertreten und tonnte beshalb auch nur ju geringer ober gar feiner Geftung gelangen. Die Rinder ber Dentiden lernten nur ein ichlechtes Dentich und fo ging die Rationalität aller biefer frub Eingewanderten icon mit ber erften Generation vollständig zu Grunde. Babrend ber 40er Jahre siedelten sich immer mehr Dentsche (in Stadt und Umgegend) an, bis endlich 1848-1850 bie Emigration in Daffe fich nach biefer Gegend wandte. Geit jenen Jahren muchs bie bentiche Bevöllerung A.'s febr fonell. Rach bem Staatscenfus von 1865 belief fich tie Angahl ber in Deutschland Geborenen auf 4744, und im Jahre 1869 fcatte man bie bentichrebenbe Bevollerung auf 14,000, welche ans allen Ganen Deutschland's, namentlich Gubbeutschland, flammen. In ben 40er Jahren erftanben einige beutsche Dbb Hellows und andere Logen filr Förderung socialer und wohlthätiger Zwede. Im Jahre 1849 grundete Dr. Isaac Wife einen Literatur-Berein, welcher noch setzt existirt, bereits eine reichholtige Bibliothet besitzt und gute Früchte getragen hat. 1850 trat der erste Gefang-Berein in's Leben. Dentiche Zeitungen beftanben im Jahre 1869 zwei, mit einer Befammt-Circulation bon circa 1500 Abonnenten. Der "Albanh Berolb" ift ein neugegründetes Blatt, mahrend die "Freien Blätter" (im Jahre 1869 von A. Miggael redigirt) bereits feit 17 Jahren bestand. Unter den früheren Redacteuren besinden sich Bic-tor B. Fröhlich, D. Gertle, H. Binder, Otto Reventlow, W. Rothader u. und andere in ber bentich-ameril. Literatur wohlbefannte Ramen. 3m Jahre 1:52 murbe burch bie unermublicen Beftrebungen bes Babagogen Badbans ein beutich-englischer Schulverein in's Leben gerufen. Da indeg nach einigen Jahren bie berfprocenen Unterftugungen aufhorten, fo war es fast ausschliehlich ber Turnverein, welcher burch Borftellungen und Balle Die Rosten bes Schulvereins zu beden und bamit letteren zu erhalten fuchte, bis er boch nach 14jabrigem Bestehen fich auflöste. Die Schule bestand noch im Jahre 1669. Die B'nas Brith Acsdemy wurde im Rob. 1866 mit 150 Rinbern und 4 Lebrern für bie englische, bebraische und bentiche Sprache gegrundet. Wegen Mangel an Unterfittung mußte auch biefe Anfialt am 1. Mai 1869 eingehen. Die beutsche Sprache wird außerbem noch gelehrt in einer Privat-schule (in Statestr.), in "The Boy's Academy" und in ber "Female Academy". Bebe beutsche Rirche ber berichiebenen Confessionen bat auch eine beutsche und englische ju ihrer Bfarrei geborende Schule (Wochen- und Sonntagsichulen). Der erfte Turnverein mit. 30 Mitgliebern wurde 1852 gegrundet und überwand muthig die Stürme ber Knownothing-Beit. Der Turnzöglingverein gabite in den 50er Jahren über 100 Mitglieber, der Theaterverein erftand als eine Section des Enruvereins 1858. Der "Capitol Turnverein" wurde 1869 im oberen Stadttheile, welcher gröftentheils von Deutschen bewohnt ift, gegrundet und hatte bald gegen 50 Mitglieder. 1853 wurde unter ber Leitung des damaligen Redacteurs ber "Freien Blatter", D. Bertle, ein "Freier Dannerverein" gegrunbet. Gin beutscher Lesevein bestand 1857 und 1858 und schenkte bei der Auflösung seine Bibliothet bem Turnverein.

Das Albany Musical Conservatory besteht seit 1868 und wird von dem Planisten G. Carl Penser dirigiet, welcher gleichzeitig der Gründer dieses Institutes ist. Die Schüler sind geo & keut he ils Anglo-Amerikaner. Aband hat drei dentsche Musikorps. Tin im Jahre 1864 durch Permann von Tronk gegründeter Rossenverein, welcher den Actien-Inhabern die Rohlen zum Kostenpreise liefert, erlebte bereits die Genugthuung, daß er während der zwei letzten Jahre die Rohlenpreise zum Vortheile der Armen, trot dem Monopol det Robsenhändler, reguliren konnte. Baus und Sparvereine bestehen 6. Der erste wurde 1860 im Nov. nach dem Plane der in Philadelphia operirenden Baus und Sparvereine gegründet. Die gesammten Cinzadtungen in diese Bereine belaufen sich auf gegen 16,000 Actien (à 1 Doll.) nebst Zinsen zu 6% und Prämien auf Aber zwanzig Tausen d

Dollare monatlich.

Seit einem Johre ist eine Anilin-Farben-Fabrit unter Leitung des Chemlters B. C. Graf aus Nürnberg in Betrieb und ist wohl die einzige der Art in den Ber. Staaten. Die erste Lagerbier-Branerei wurde 1847 etablirt und erlebte kaum das zweite Jahr. Augenblicklich bestehen 6 Lagerbier-Branereien, dan welchen die Brauerei Friedrich Lindel's die bedeutendste ist. Das Blättertabatgeschäft en gros ist ausschließlich in deutschen Sänden. A. hat 4 Gefangvereine, nämlich Alb. Männer Quartett mit 50 Mitgliedern, Cäcls lia mit 30 M., Eintracht mit 25 M., Turner-Liederkranz mit 20 M.. Die Namen der de utschen Logen und Unterstähnung svereine sind solgende: Bethesda mit 180 Mitgliedern, Bruderbund mit 230 M., St. Beter (kathol.) mit 50 M., St. Joseph (kathol.) mit 57 M., Freie Brilder Loge mit 120 M., Druids mit 50 M., Odd Fellows mit 80 M., Wilhelm Tell Loge mit 25 M., Grütsiverein mit 25 M., Robert Blum Loge mit 30

DR., German Colonial (Obb Fellows) mit 80 DR., Deutsch-Amerik. Bargerbund mit 50 DR. 3 Franendereine mit 30, 50 und 60 Mitgl. Die Bohl ber beutschen Rirchen in A. belanft fic auf 8: nämlich 3 lutherische, 1 reformirte, 1 ber Baptiften, 1 ber Evangel. Gemeinschaft und 2 tatbolifche.

Albany, Eifenbahnen. 1) Die Albany-Susquehanna-Bahn, fahrt von Albany, N. H., nach Binghampton, R. H., 140 engl. Mt. Capital Stod \$2,429,000; funbirte Schuld \$2,486,000; total \$4,915,000. 2) Die Albany-Bermont-Bahn, f. Renffelger-Garatoga. 3) Die Albany - Beft Stodbribge - Babn, f. Bofton-

Miban's

Albany, größte Stadt in Dongherth Co., Georgia, an bem rechten Ufer bes Flint-Fluffes, an ber Mindung bes Rinchafvonen-Creet, 110 engl. Meilen fubweftl. von Millebgeville. Durch Dampfichifffahrt steht ber Ort mit bem Golf von Merito in Berbindung. Es werben jahrlich von hier gegen 12,000 Ballen Baumwolle verschifft. Turch die Gud-Best-Bahn, welche bis Albany fortgeführt wirb, blubt ber Ort rafc auf. A. enthalt 3 Rirchen, 18 Laben und 1Beitungebureau; 1618 . (1860).

Albany, Name für berichiebene Townfhips und Boft townfhips in ben Bereinigten Staaten: 1) in Marquette Co., Wisconfin; 2) in Brabford Co., Bennfylva-nia, 1137 E. (1860); 3. in Greene Co., Bisconfin; 500 E.; 4) in Orford Co., Daine, 813 E.; 5) in Carroll Co., Rem Sampfhire, 430 E.; 6) in Orleans Co.,

Bermont, 1224 C.

Albany, Rame fur vericiebene Boft borfer in ben Bereinigten Staaten. 1) in Greene Co., Bieconfin, 16 engl. Meilen bon Monroe und 8 Meilen bon Broadbead entfernt. Der Ort liegt am Sugarfluffe, bat 6 Bertaufslaben, 100 Banfer, 2 Rirchen, 2 Mehlmuhlen und mit bem Township 500 E.; 2) Sauptort in Gentry Co., Diffourt, am wefil. Arme bes Grand River, 45 Meilen norbofil. von St. Joseph, mit 2 Rirden, 1 Beitungsburean und 600 E.; 3) in Henry Co., Tennessee, 106 M. westl. von Nashville; 4) Hanptort in Clinton Co., Kenindy, 126 M. sall. von Franksort; 5) in Tuscarawas Co., Ohio; 6) in Delaware Co., Indiana, 10 M. nordöstl. von Muncie; hat eine dentsche method. Kirche, zwei Läben und gegen 100 E.; 7) in Whitessdes Co., Illinois, am Mississsphip, 177 M. nordwestl. von Springsield. Der Ort treibt sehaften Handel und hat 628 C.; '8) in Lynn Co., Dregon, auf bem rechten Ufer des Willamette, bei seinem Zusammensing mit dem Callapospa, 25 Meilen sübl. von Salem. Es ist die Hauptstadt bes County; 800 C.

Mibany, Blug, Fort und Landbegirt in Britifd. Norbamerita: ber flug. burd eine Reibe Geen mit bem Winnipeg verbunden, flieft DRD. burch 8 Langengrube und

ergießt fich bei fort A. in die James Ban. Der Diftrict umfaßt 65,000 D.-M.

Alband, Diftrict im öftl. Theile ber engl. Cap-Colonie in Gilb-Afrita, wird von bem Großen Fifchfinffe im Norben und Norboften, bom Jubifden Ocean im Often und Gliben und im Westen vom Zondag oder Sunday Flusse begrenzt; umfaßt 1792 D.-M. mit 16,264 E. (1865; Europäer, Hottentotten und Kassern). Die Bewohner, meistens eingewanderte Englander, treiben Aderbau, besonders an ben Anftenlandichaften, und Wiefenbau; überall finden fich freundliche Landgüter, und gute Landstraßen durchschneiden den District nach allen Dauptort Diefer Oftproving bes Caplanbes ift Grahamstown.

Alba Pompoja, das hentige Alba in Oberitalien, in der Brovinz Biemont. Albardes, ein Gebirgszug in Portugal, bildete in der Landschaft Estremadura die Wassersscheide zwischen dem unteren Tejo und dem Atlantischen Weere.

Albareds ober Albareds, 1) Martifleden in Oberitalien, filbofil, von Berona, nabe bem linten Ufer der Etich; 3726 E. (1867). 2) Markfleden in der Provinz Trevifo; 2170 E. (1857).

Albarium opus (lat.) heißt in der Bankunst fo viel wie Studarbeit, Stuccaturarbeit. Albarraein (fpr. Albarrafin), Stadt in Spanien, Proving Ternel, am Gnabalaviar gelegen, mit 2000 E. Berühmt find ihre Eisen- und Aupferwerke, insbesondere die Wolle der in

der Umgebung gezogenen Schafe (Albarrazines).

Albafin, Rieberlassung im ruftischen Amurlande, ehemals Stadt und Festung, am linken Ufer bes Amur, war im 17. Jahrhundert Mittelpuntt ber ruffifchen Macht und Anfiebelungen im Amurlande; wurde 1685 von einer bebeutenden dinefifchen Streitmacht gerftort. 3m Aug. 1689 durch den Friedenstractat von Nertschinsk mit dem Amursande den Chinesen abgetreten, tam A. burch ben Frieden von Aigun (f. b.) 1858 wieder in ben Besit ber Ruffen,

Albati (lat.), 1) bei ben altröm. Wettrennen bie Kampfer in weißen Rleibern. 2) A. wurden in ber alten driftl. Rirche bie Ratedinmenen genannt, welche bom Oftertage bis jum ersten Sonntage nach Oftern (dominica in albis), an welchem sie meistens bie Tanfe erhielten, weife Gewänder trugen.

Albatian (vom lat.), Bleichen ber Metalle, befonbers bes Rupfers, jur Gilberweife.

Albatraß (Diomodea), auch Capichaf, Schiffsflfigler genannt, gebort jur 9. Ordnung ber Bogel, ben Schwimmvögeln, zur Familie ber Sturmvögel. Er ift ber größte ber befannten Seebogel, von plumpeur Anfeben, aber angerft geschidt jum Fliegen, bat einen großen, ftarten, vorn gefrummten gelben Schnabel, rothe Füße mit Schwimmhaut, ein weißes Federkleid, aber schwarze Flügel, welche 11—171/, F. klaftern. Der A. baut sein Reft auf bbe Alippen und legt nur ein einziges, weißes Et, welches Mannchen und Weiden abwechfelnb bebritten. Er tommt in großen Schaaren von ber Stofee bis zur Behringsftrage und ber Rufte von Ramtichatta vor. Früher ergablte man vom A., bag er im Fluge folafe.

Alban, Stadt und Broving auf ber fpanischen Infel Manila, gur Gruppe ber Philippinen gehörend; bie Stadt gabit gegen 13,000 E. Die Infel ift febr fruchtbar, aber haufigen Erbbeben ansgefest; thatiger Bultan gleichen Ramens.

Albanda, Stadt in Spanien, in ber Broving Alicante, mit 3600 E. Albbrud, Dorf im Großberzogthum Baben, Oberrheinkreis, Amt Waldshut, mit bebeutenbem Gifenbuttenwert; 300 G.

Albe, Alba, beift in ber tatholischen und anglifanischen Rirche ein langer, weißer Ueber-

wurf aus Leinen, welchen bie Priefter aber bem ichwarzen Mantel tragen. Albegna (fpr. Albenja), Fluß in Italien, in der Brovinz Tostana, crgießt sich, mit sid-

mestlichem Laufe, in's Mittellanbische Meer.

Albeln nennen bie Bienenzuchter bas Ansarten, Araftloswerben ver Bienen; auch bie

ausgearteten Bienen felbft.

Albemarle. 1) Der englische Rame ber Stadt und Herrschaft Aumale in der Normandie, Nord frantreich; hiernach bie Titel mehrerer Bergöge, zuletzt des George Mont (f. b.). 2) Eine Insel der Galapagos, zur südameritanischen Republik Cauador gehörig, 15 D.-M. lang, mit 5 noch thatigen Bultanen. 3) County im Staate Birginia, 700 engl. D.-M. mit 26,625 E. (1860); wird im Nordwesten burch die Blue Ridge Berge, im Silben vom Flusse James begrenzt und von beffen Nebenfluffen Rivanna und hardware burchftromt. Die Blue Ridge bilbet Die Nordwestgrenze und Southwest Mountain und Carters Mountain burchziehen bies County in nortöftlicher und fildwestlicher Richtung. Der febr fruchtbare Boden erzeugt vorzugsweise Dais, Beizen, Hafer, Tabat und hen. A. wird von ber Central-Gischbahn bes Ctaates Birginia burchschnitten und ift ber bevollertfle und bestbebaute Theil des Staates. Die Hauptstadt ift Charlottesville, in deren Nabe Monticello liegt, der Geburtsort des Prasidenten Thomas Jefferson.

Albemarle, Boftborf und Sauptort in Stanton Co., Rorb - Carolina, 120 Dt.

füdwestl. von Raleiab.

Albemarle Sound, ein Bufen bes Atlantischen Dceans an ber Norbtufte bes Staates Nord Carolina, erftredt fich in einer Breite von 4-15 DR. 60 engl. M. tief in's Land. Das Wasser besielben hat burch ben Zufluß bes Roanote und Chowan einen nur geringen Salzgehalt. Durch verschiedene Wafferstraßen (Inlets) fleht ber A. S. mit ben Curritud und Pamlico Sounds in Berbindung und ift burch ben Albermarlecanal, welcher eine Sumpflanbichaft, Great Dismal Swamp (großer, schrecklicher Sumpf), burchschneibet, mit der Thefaveake Bai verbunden.

Alben ober Planina, Martifleden in Deftreich, im Kronlande Rrain, am Gebirge und Fluß gleichen Namens, mit 1400 E. In ber Rabe liegen Die Festungstrummer von Aleinbaufel und Söhlen.

Alben, 1) neunt ber naturforicher Dien bie 7. Bunft ber Lanbpflanzen. 2) In ber Min eralogie trägt eine Kaltinffart, welche bei Erving in Banern gefunden wird, diefen Namen.

Albendorf, 1) Dorf in Preußen, Reg.-Beg. Brestan, Kreis Glat, berühmter Wallfahrisort mit einem sogenannten wunderthätigen Marrenbilde und 1300 E. 2) Dorf im preng-Reg. Bez. Landshut, Rreis Liegnit.

Albenga (Albingaunum), 1) Bezirk in ber italienischen Proving Genna, mit 58,485 E. 2) Bauptftadt beffelben, 8 Meilen fühmeftlich von Genua, Bafen an der Mindung ber Centa in's Mittelmeer, in sumpfiger Gegend, mit 2478 E. (1661). In ber Rabe Alterthümer. Dgtzed by GOOQ

Albenfee, Landfee in Deftreich ob ber Ens, von Raltfelfen umfchloffen, mit mertwarbigem Eco.

Alberge (fpr. Abertice), Nebenfluß bes Tajo in Spanien.

Albergati-Capacelli (fpr. capaticelli), Franzesco, geb. zu Bologna in Italien 1728, gest. 1804, berühmter Lustipieldichter, lebte auf seinem Landgute Bola, wo er ein Privat-theater eingerichtet hatte. Seine Werke erschienen in Benedig 1783—85, in 12 Bdn. Sein "Il saggio amico" und "Il ciarlatore maldicente" besinden sich noch heute auf dem Re-

pertoir ber italienischen Schaublihne.

Alberich. Die Geschichte des Mittelalters erwähnt mehrere Versonen diese Nauens:

1) A. I., Markgraf von Spoleto und Camerino, erlangte durch Verheirathung mit der Marozia die welkliche Herrschaft über Rom und wurde 925 von der papstichen Partei vertrieben und getödtet. 2) A. II., Sohn des Vorigen, beherrschte Kom 23 Jahre und start 954. 3) A. ein Graf von Tusculum, war 980 weltlicher Herrscher in Rom. 4) A. von Romano, stand im Rampse zwischen Guelphen und Ghibellinen auf taiserlicher Seite und wurde mit seinen Anhängern 1260 hingerichtet. 5) A., ein Cisterciensensch, nuter dem Ramen Monachus trium sontium bekannt, von der Abtei Trois Fontaines, schrieb eine Chronit von Erschaffung der Welt bis 1241. 6) A. de Vorta Raden at e, war ein berühmter Lehrer der Kechtswissenschaft in Bologua, starb 1218. 7) A. de Rosate, ebenfalls als Rechtslehrer berühmt, schrieb Commentare zum 6. Buche der Decretalen, siber die Pandecten u. s. w., lebte in Bergamo, Padua, Maisand und Kom; starb dasselbst 1354.

Albernau, Dorf im Königreich Sachsen, Kreis Zwidau, Amt Schwarzenberg, mit 980 E. In ber Rabe bas berubmte Schinbler's de Blanfarbenwert, welches bereits 1574

gegranbet und im Jahre 1649 von ber Familie Schindler erworben murbe,

Albernheit ber Grad von Geistesschwäche, welcher ben Uebergang von ber Dummheit zum Blöbsinn bildet, rührt bei weitem mehr von mangelhafter Geistescultur als von körperlichen Ursachen ber. Filr Berbrecher bedingt A. eine milbernbe Jurchnungsfähigkeit. Es giebt anch aine harmlose Albernheit, welche nicht Folge geistigen, sondern socialen Verpfusch-

feine ift.

Alberona, Stadt in Italien, Proving Foggia (Capitanata), mit 3357 E. (1861). Alberoni. Gin lio, ber Cohn eines Beingartners, geb. ju Firenzuola in Barma am 31. Dai 1664, trat in ben geiftlichen Stand. Der Bifchof von Donino, beffen Gunftling er war, beforberte ibn jum Canonicus und empfahl ibn bem Gefanbten bes Bergogs von Barma, bem Bergog von Bend'me, welcher mabrent bes fpanifchen Erbfolgefrieges in Italien commanbirte. Er begleitete benfelben nach ben Nieberlanden und Spanien und blieb nach bem Tode Bendome's am Hose Königs Philipp V. von Spanien, bem cr sich burch biploma-tische Alugheit und Gewandheit empfohlen hatte. Nach dem Tode ber Königin von Spanien wußte er bie Bahl bes Königs auf bie Tochter bes Bergogs von Barma, Elisabeth, zu lenten. Die Bermablung fand ftatt und Alberoni murbe Carbinal und fpanifcher Staatsminifter 1714. Er that viel für Aderban, Sanbel und Gewerbefleiß in Spanien, intriguirte aber an ben berfchiebenen Bofen Europa's in folder Beife, bag er im Dez. 1720 ans Spanien berbannt wurde. Ueberall vergebens ein Afpl fuchend, in Genua eine Zeit lang ber Freiheit beraubt, ging er nach bem Tobe bes Pabstes Clemens XI. nach Rom und stellte fich einem geiftlichen Gerichte, welches ihn zu 4 Jahr Rlofterponitenz verurtheilte; 1723 wurde er jeboch gang freigefprochen. Er wurde dann zum Legaten in der Romagna ernannt und ftarb 1752 mit hinterlaffung eines bebeutenben Bermogens, von bem er einen Theil bem Ronige bon Spanien, ben anbern einem Bermanbten und ben britten einem bon ibm gestifteten Geminare bermachte. Eine Lebensbeschreibung A.'s wurde verfaßt von Berfani (Piacenza, 1862).

Albers, Johann Friedr. Hermann, geb. zu Dorsten bei Wesel; seit 1831 Prosessor Wedizin an der Universität Bonn; gründete daselbst eine eigene Heilanstalt für Gemüthstund Mervenkranke. Seine Hauptwerke sind: "Atlas der patholog. Anatomie für praktische Kerzte," (Lief. 1—40, Bonn 1832—60); "Handbuch der allgem. Arzneimittellehre" (Bonn 1853), "Handbuch der allgemeinen Pathologie" (Bonn 1842—44); hat anserdem Monographien über einzelne Krankheitssamilien und vlele medizin. Abhandlungen in Birchow's

Archiv u. f. w. geschrieben. Er farb am 12. Mai 1867 in Bonn.

Albersweiler, Martifleden in ber Baprifchen Rheinpfalz, mit 2131 G. (1864).

Albert 1) (fpr. Albabr). Stadt in Frankreich, Departement Somme, mit 4019 E. (1866); Woll- und Bammwollwebereien, Gerbereien und Paptermilbien. 2) Ein im Jahre 1847 errichteter Diftrict im öftlichen Theile bes Caplandes, an der Sildfpipe von Afrika, 9,802 E. (1865), Europäer, Hottentotten, Kaffern und andere Farbige.

Mibert 264

Allert, altreutider Rame, althochb. Altherecht, b. i. von altem Glauz and Arci, gleichbebeutend mit Albrecht und Albertus. 1) Rafimir, Gohn August III. bon Bolen, geb. am 11. Juli 1738, vermählte fich mit ber Erzberzogin Marie Chriftine, einer Tochter ber Raiferin Maria Therefia und wurde burch Berleibung bes Bergogibums Tefchen, Bergog ben E. Er lebte bis jum Ansbruch ber frangoffichen Revolution in Bruffel, übernahm bas Commanbo bei ber Belagerung von Lille 1792, murbe jeboch burch ben General bes Beeres ber frangofischen Republit, Dumouriez, gezwungen, Belgien zu raumen. Der Berzog ging 1793 nach Wien zurud und ftarb baselbft am 11. Febr. 1822. 2) A. Alexander Martin, ein bervorragenbes Ditglied ber focialiftifchen Bartei in Frankreich, wurde 1815 ju Burd im Departement Dife geboren, Gobn eines Landmannes, arbeitete als Mechaniter in ben Bertflatten von Baris und Loon, geborte bereits vor bem Sturge Louis Philipps geheimen Gefellschaften an und arbeitete raftlos burch Bort und Schrift filt die Intereffen bes Arbeiterflen. bes. Bereits im Jahre 1839 wurde er wegen aufreigender Artikel in bemokratischen Beitungen processitz und erhielt Gefängnifftrase; gab 1840 bas Arbeiterjournal "l'Atelier" beraus, murbe nach ber Revolution 1848, am 24. Febr., einer ber vier Setretare ber provisorischen Regierung; mit L. Blanc, am 4. Marz Prasident einer Commission fur Errichtung von Rationalwerksätten, im April Witglieb ber Rationalverfammlung und im Wai ber vollziehenden Commiffion. Der Theilnahme an ber Berfchwörung ber Socialiften vom 15. Dai gegen Regierung und Rationalver ammlung beschuldigt, wurde er mit Lordes am 2. April 1849 jur Deportation verurtheilt. Er sag in dem Gesängnisse zu Donlens, auf Belleisle, zu Bannes und 1854 zu Tours, von wo er nach England stücktete.

Albert, Anselm, wurde 1819 zu Ofen in Ungarn geboren, trat in den öftreichischen Militärbienst und war von 1833—1844 in einem ungarischen Infanterieregimente. Er quittirte als Premierlientenant und lebte bis jum Ausbruche ber ungarifden Revolution im Auslande. Begeistert für die gute Sache seines Baterlandes, trat er im Ottober 1848 als Gemeiner in rie ungarische Armee, zeichnete sich als Patriot und Wilitär aus, wurde bei der Erstürmung Dfens jum Dajor ernannt, leitete ben leberfall bei Cforna am 12. Juni 1849, bedte bei Temesbar ben Ruding, leiftete bei Lugos ben letten Wiberftand gegen die Befieger Ungarn's, flüchtete mit neun anderen Offizieren in die Wallachei und wurde burch Bem mit feinen Schidfalogefahrten vor ber Marter bes Roftens gerettet. A. trat in Wibbin jum Islam über, ging mit Bem nach Aleppo und flebelte nach beffen Tobe mit feiner Familie mach Amerita über. Er lich fich in Davenport, Jowa, als Landwirth nieder, zog jedoch 1858 nach St. Louis. Beim Ausbruch bes Bürgerfrieges unterftütte er Sigel und Lyons in Unterbrildung ber Secessionspartei in St. Louis; zeichnete fich als Capitan unter General Sigel im Treffen bei Carthage ans, besehligte bei Wilson's Creek bas 3. Sigel'iche Regiment, und murbe vermundet und gefangen. Im Anguft 1861 jum Oberft und fpater jum Chef von Fremonts Generalftab ernannt, machte er ben berfibmten Gilmaric von oberen Botamac nach bem Shenanboathale, verfolgte Jaction und lämpfte in der siegreichen Schlacht bei Croß Rens. Ale nach Fremont's Rudtritt auch beffen Generalftab guffer Activitat tam, ging A. 1862 nach New Yort, nachdem feine bom Brafibenten vergeschlagene Ernennung gum Brigabegeneral bom Senate verworfen war. A. flebelte fich fpater in ber Rabe von Baltimore als l'andwirth an, tehrte aber nach turzem Anfenthalte bafelbst nach St. Louis jurud, wo er i. 3. 1869 noch lebte.

Albert, Frang August Rarl Emannel, Gemahl ber Ronigin Bictoria von Grofibritannien, geb. 25. Anguft 1819, war ber zweite Cobn bes Bergoge Ernft I. von Cachfen-Coburg, aus beffen erfter Che mit ber Pringeffin Luife, Tochter bes Bergogs von Cachfen-Er erhielt eine vortreffliche Erziehung und bezog 1837 mit feinem Bruder bie Universität Bonn, wo er Staatswissenschaften und classische Sprachen, Philosophie und Geschichte Er berlobte fich im Novbr. 1839 mit feiner Confine, ber Ronigin von Grogbritannien; bie Beirath fand am 10. Novbr. 1840 flatt. Er erhielt ben Titel "Königliche Dobeit," bie Felbmarfchallswurde und eine jährliche Apanage von 30,000 Pfund St. Aufangs, befonbers von der aristofratischen Partei, mit Mißtrauen betrachtet, gelang es ibm bald, ba er sich von aller unmittelbaren Einmischung in die Regierungsgeschäfte fern hielt und fich um die Forberung ber Cultur, die Bilbung bes Bolles und Die Bebung feiner materiellen Intereffen verdient machte, fich bie Achtung ees Bolles zu erwerben. A. wurde 1847 Rangler ber Universität Cambridge, erhielt 1857 ben Titel " Brince-Confort" (Bring-Gemahl), und murbe im Falle bes Ablebens ber Königin jum Regenten mahrend ber Minderjahrigleit bes Kronpringen, bes Pringen von Balce, bestimmt. Mit ben Borbereitungen gu einer zweiten großen Kunft- und Industricousstellung beschäftigt, erfrankte ber Bring im November und farb am

14. Dezember 1861.

Albert ober Alberti, Beinrich, geb. 28. Juni 1604, lebte feit 1626 in Ronigeberg, wo er als Organist an ber Domtirche am 6. Dit. 1668 flarb; flubirte anfangs bie Rechtswiffenschaft, warf fic aber ganz auf Must und Dichtkunst und wurde ein hervorragender Bertreter ber erften ichlef. Dichterichnle. Geine Freunde maren bie Dichter und Componiften Gimon Dach und Roberthin. Die meisten seiner Lieder nebst Welot ien find gesammelt in: "Arien 3km Singen und Spielen" (Königsberg, 1838-50, & Thie.). Albertfluß in Anftralien, ergießt fich in ben Golf von Carpentaria. An seinem höchsten

au Schiff erreichbaren Buntte murbe 1865 bie Nieberlaffung Burketown angelegt.

Albert san Beftfalen, f. Albegrever. Alberti, Stadt in Ungarn, Best-Diener Berwaltungsgebiet, 2358 E. (1857).

Alberti, Domenico, ans Benedig, beruhmter Cauger und Rlavierfpieler (um 1730), if ber Erfinder ber fogenannten arpeggirten Baffe (f. b.), welche beghalb Albertifde

Baffe genannt werben.

Alberti, Friebrich Anguft von, berühmter Beognoft ber Begenwart, geb. 4. Gept. 1795 zu Stuttgart, wurde Director bes Salzwerles Wilhelmshall bei Rothenmunfter in Wurtemberg, hat fich burch feine gediegenen Schriften um bas Salinenwesen Deutschland's große Berbienfte erworben. Er fchrieb: "Die Gebirge bes Ronigreichs Wartemberg in Beziehung auf Balurgie", (Stuttgart 1826); "Beitrage jur Monographie bes Buntfanbfteins, Diufchel-Kalls und Reupers", (ebend. 1834); "Balnrgijche Geologie, (2 Bbe., Stuttgart 1852), u. a. m.

Alberti, Leone Battifta geb. ju Florenz in Italien 1398, ein Mann von umfang-reichem Wiffen, Meister in der Musit, Malerei und Architectur, suchte in letterer den antiten Bausthl in seiner Reinheit wieder einzuführen. Er flarb 1472. Seine bedeutend ten Bauwerte befinden fich in den Stadten Floreng, Rimini, Mantua. Geine Schrift: "Do ro aedificatoria" (Floren, 1484, Strafburg 1541) ift noch beute von Werth und mit ben fibrigen in italienifder lleberfetung von Bonucci berausgegeben: "Opero volgari di A." (Florenz 1844-46, in 5 Bon.).

Alberti ban Enno, ein Grafengefchlecht in Throl (Stammfchlog Enno im Bisthum Trient), nahm ben Ramen A. von zwei Bifcofen beffelben Geschlechts an, welche von 1323-1377 dem Bisthum Bripen vorstanden. Die Familie erhielt unter dem Namen de Albertis be Enno unter Raifer Ferbinand I. 1535 bie Beflätigung bes altritterlichen Abels

und wurde 1714 in den Reichsgrafenstand erhoben.

Alberti van Paja, ebenfalls ein Grafengeschlecht in Tyrol, welches jedoch aus Italien flammt und mit bem vorigen in feiner Berwandtichaft ftebt; fiebelte gur Beit ber Rampfe zwischen Buelphen und Ghibellinen nach Tirol über, ward 1774 in den Reichsgrafenftand erhoben und blüht in zwei Linien, ber von Roverede und ber von Trient.

Alberting ift ber Rame zweier beutscher Universitäten, ber zu Königsberg in Preugen und

ber zu Freiburg im Breisgan, Großberzogihum Baden.

Albertinelli, Mariotto, geb. 1467, geft, 1512 ju Florenz, ein bebeutenber italienischer Maler, besonders als historienmaler ausgezeichnet, war ein Freund und Mitschüler des Fra Berte von ihm finden fich in ben Uffigien und der Atademie an Floreng, in ben

Galerien von Biterbo und Rom, Manchen und Berlin.

Albertinifche Linie, Die jungere, jest tonigliche, Linie bes Wettinifch-Sachfifchen Saufes, welche von herzog Albrecht (b. Bebergte), bem 2. Gobne bes Aurfürsten Friedrich bes Canftmuthigen, 1485 baburch gegrundet murbe, bag er bei ber Landertheilung zwijchen ibm und feinem Bruber Ernft bie Markgraffchaft Meigen und bie Balfte bes Ofterlandes erhielt. Ein Erbvertrag vom 15. Febr, 1499 bestimmte die Untheilberteit der Regierung des Landes mit Einschluß neuer Erwerbungen. Aurfilrft Johann Georg I. sette jedoch in feinem Testamente vom 20. Juli 1652 auch den brei jungeren Sohnen Landesgebiete aus, worans fich die Linien Sachfen - Bei fenfels (erlofch 1746) mit ben Rebentinien Barbn und Dahme, Sachfen-Merfeburg (erlofch 1738) und Sach fen-Beis mit ber Rebenlinie Sachfen-Reuftabt bilbete. Die letten Glieber berfelben traten jur fathol. Rirche über und überließen 1718 ihre Bestigungen bem Aurhanse. Die Albertinische Linie nahm im Jahre 1806 bie Ronigemurbe an.

Albert:Rhanza wurde ber von bem englischen Reisenben S. B. Baker am 12. Marg 1864 entbedie Luta - Maigefee als zweite große Quelle bes weißeniRil's genannt. Derfelbe ift 64 b. M. lang und 15 M. breit, liegt 2728 engl. F. aber bem Meere und füllt ein von foroffen Granit- und Gneisfelfen umfchloffenes 1500 g. tiefes Felfenbeden. Bgl. G.

2B. Baler: "Der Albert Nyanja", beutsche Ausgabe (Jena 1868)

Albertoni, Cabaliere Giobanni, Bilbbancr und Professor ber Sculptur in Turin; sein erstes Wert, burd welches er sich befannt machte, war eine "Marmorsiatuette ber

Unichnib"; andere Arbeiten find: eine "Bolbhunnia" und "bie Coloffalflatue des Mathema-

titere Lagrange" für bie Biagga Belloni in Turin (1867).

Albertrandy, Jan Chrzeieiel, flommt and einer italien. Familie, murbe 1731 in Barfchau geboren, machte fich um bie Geschichte seines Baterlandes burch vortreffliche biftorifde Schriften, in benen er bie Resultate feiner Forfchungen in ben Bibliotheten Rom's, Stodholm's und Upfala's nieberlegte, berfihmt. Er farb am 10. Ang. 1808. Unter feinen Berfen find bie bebenienbsten: "Die Regierung bes Beinrich Balezy und Stephan Bathory" (Warfcan 1823, 2 Bbe.); "Die Regierung ber Jagellonen Caffmir, Joh. Albrecht und Alexander" (1826, 2 Bbe.). Albertson, ein Dorf in Tippah Co., Miffisppi, 16 engl. M. fildl. von Riplen und 200 M.

nordl. von Jacton; umgeben von reichen Baumwoll-Bflanzungen.

Albertson, Nathaniel, wurde geboren in Birginia, war 1849-51 Reprasentant bes erften

Congrefe-Diffricts von Indiang.

Albertion, Richard, befannt aus den Wirren zwischen beutschen und englisch-schrifchen Anfieblern in Betreff bes beutich protestantifden Rirdenvermogens ju Reuburg (Newburgh) am hubson. Nachbem nämlich ber lette beutsche Rirchenpfleger, Mennbers, nach Pennfplvania übergefiebelt mar, ließ fich A. mit einem Schotten, Ramens Alexander Colben, zu Berwaltern bes beutsch-protestantischen Rirchenbermögens erwählen. Beibe waren Epis-kopalen. Das Kirchengut bestand in 500 Ader Landes und war nach bem ausbrucklichen Das Rirchengut bestand in 500 Ader Lanbes und war nach bem ausbrudlichen Wortlaute bes Freibriefes zum Unterhalte einer bentsch-luth. Kirche bestimmt, fo lange nur zwei Lutheraner in ber Rieberlassung wohnen würden. Am 19. Inli 1747 wurden bie Bentschen, von denen damals noch gegen 60 Familien in Renburg und Umgegend wohnten, mit ihrem Prebiger Anoll, trop Gegenwehr, bon bewaffneten fcottifden und englifden Banben aus ber bentichen Rirche in rober Beife verjagt. Bergebens wandte fich bie Gemeinde, unterfillt von ber Rew Porter luth. Gemeinde, mit einer Eingabe gur Bahrung ihrer Rechte an ben Gouverneur Clinton (5. Oft. 1749); Colbon und fein Anhang fehte es mit Hilfe ber englischen Ariftofraten und ber boberen Beamten ber Colonie am 3. Diarg 1762 burch, bağ bie 500 Ader Kirchenland ihm und Albertson als Pflegern für bie englische Kirche zugefprochen wurben. Aller Wiberfpruch ber in ihren Rechten gefrantten Deutschen war vergebens; fie hatten fich ber Entscheidung bes Gouverneurs zu fügen. Fünfzig Jahre fpater (1806) wurden die Epistopalen von den Presbyterianern und anderen Setten aus ihrem angemaßten Befit vertrieben und die Sintunte bes Rirchentandes in Folge eines Brogeffes gu Schulzweden bestimmt.

Albertus Magnus, aus bem Sanfe ber Grafen von Pouftabt in Schwaben, geb. 1205 zu Lauingen, trat in den geistlichen Orden der Dominikaner und war einer der bedeutenbsten Universitätslehrer bes Mittelalters. Er trug zuerft bie ariflotelische Philosophie vor, welche burch ibn bie ausgebehntefte Anwendung auf Die Theologie erbielt. Er lebrte an ben Conlen ju Hilbesheim, Regensburg, Roln und Paris, wurde als A. III. Bifchof in Regensburg, ging von hier nach Roln und ftarb baselbst 1280. Er befaß für seine Zeit außerorbentliche Renntniffe in ben Naturwissenschaften, besonders in der Chemie und Mechanit und tam baburch bei den Unwissenden in den Berbacht der Zauderei. Seine Werke erschienen gesammelt, Lepben 1651 in 21 Bon. Sein Leben beschrieb Sigbardt: "A. M., sein Leben und seine Bis-

fenichaft" (Regensburg 1857).

Albertusthaler ober Albertiner, auch Krenzthaler genannt, wurden im Jahre 1588 zuerft von Erzherzog Albert, Statthalter ber bftreichischen Riederlande, als Silbermanzen, im Abers das Burgundische Krenz mit dem goldenen Bließ, geprägt; 9º/6 Stud = \$1 80 Cents. Dieje Münzen fanden bald allgemeinen Eingang und wurden and unter bemfelben Namen und nach demfelben Münzfuße in Braunschweig, Holstein, Kurland, Breußen und Ungarn geprägt. Auf allen befindet sich das burgundische Krenz. A. waren in Kurland und Liefland noch bis gum Jahre 1810 in Bebrand.

Albertville, Bauptftatt an ber Mere, im gleichnamigen Begirt ber frangof. Probing Dber-Savopen, mit 4430 C. (1866), Blei- und Silberfcmelgen; wurde erft 1835 burch Bereinigung ber beiben Fleden Conflans und l'Hobital gebildet und bem Ronige A. von Sarbinien

gu Chren fo genannt.

Alberns, Erasmus, wurde im Anfange bes 16. Jahrh. jn Sprendlingen im Darmflabtischen geboren, flubirte 1520 unter Luther Theologie in Bittenberg und folof fich entschieben ben Reformationsbestrebungen feiner Zeit an. Nachbem er an mehreren Orten als protestantifcher Prediger gearbeitet batte, wurde er Generalfuperintenbent ju Reubranbenburg und ftarb bafelbft 5. Mai 1553. Berfchiebene feiner geistlichen Lieber werben noch beute in ben evangelischen Rirchen gefungen. Unter feinen gablreichen Schriften find gn merten; "Der

Barfagermonde Eulenspiegel und Altoren" (1542); "Buch ber Tugend und Weisheit"

(Frankfurt 1550), welches in 49 gereimten Fabeln Lebensregeln auschaulich macht.

Albi ober Alby (lat. Albiga), Rame für den Bezirk und die Hauptstadt des französ. Des partements Tarn mit 16,596 E. (1866), gewerbreiche Stadt; Geburtsort des kerühmten Seefahrers La Behronse. A. widerstand im 8. Jahrh. den in Gallien einfallenden Arabern, unterwarf sich 736 freiwillig dem Franken Pipin und wurde Hauptort einer Grafschaft, welche im 13. Jahrh. an die Grafen von Tonlouse klerging. Sie war im Ausange des 13. Jahrhunderts Hauptschaptan der Albigensertriege.

Albia, eine rasch aufblühende Stadt, Hauptort in Mouroe County, Jowa, 60 engl. DR. fubofil. von Des Moines, 24 M. subweftl. von Oscalossa. Der Ort liegt in einer

febr fruchtbaren Landschaft, theils Brairie, theils Balbland, 937 E. (1867).

Albigenser hießen mit einem gemeinschaftlichen Namen die Reversetten des 12. Jahrh., welche, Gegner der Briefterherrschaft und des Papsithums, durch Bereinsachung der Glaubensstäue und kirchl. Gebräuche, durch ihr strenges Halten auf Sittenreinheit, siberall in Tonslict mit der geistlichen Gewalt gesommen waren. Sie suchen und sanden Zuslucht in Sidd-Frankreich, in der Grasschaft Loulouse, und erhielten von der Stadt Albi daselhst den Ramen Albigenser. Die Rirche warf ihnen manichäische Irrlehren vor und versolgte besonders die zu den A. baltenden Ratharer und Waldenser mit unmenschlicher Harte. Das 3. Laterancwail sprach sich in allen Punsten gegen die A. ans und Papst Innocenz III. schickte 1193 Legaten, später Bekehrungsprediger, jedoch ohne Erfolg, gegen ste. Nachdem 1208 der papstliche Delegat Castelnau zu A. von unbekannter Hand getödtet worden war, ließ Innocenz III. durch den Abt Arnold von Citeaux durch ganz Frankreich einen Arenzzug predigen, bessen Anschweizung der Was Simon von Arnoldspaten, des Anwond VI., Graf von Touslouse, und Graf Woger von Beziers, standen an der Spitze der Albigenser. Achtzehn Jahre lang verwästete dieser Krieg die schönken Gegenden Ssidfrankreich's und wurde mit der surch darken Erbitterung auf beiden Seiten gesührt. Erst 1229 wurde zu Baris ein Friede der mittelk. Die A. wanderten theils aus, theils wurden sie bestehrt, theils von der Inquisition verbrannt. Ihr Rame verschwindet bereits in der lepten Hälfte des 13. Jahrd. Faber, "Inquiry into the history and theology of the ancient Vallenses and Albigenses," (Condon 1838): Babu. "Geschichte der Reter im Mittelalter". (Stuttaart 1845).

(London 1838); Dahn, "Geschichte der Retzer im Mittelalter", (Stuttgart 1845).

Albignar (spr. Albinjad), Maurice, Graf von Castelnau, geb. 1775, Militär, verließ Frankreich 1792, kämpsie unter Cordo und den Destreichern gegen die Republik, kehrte nach dem Sturze derselben nach Paris zuruck und trat als Gemenner in die Laisergarde, wurde dald Ofsizier, dann Flügeladzutant des Königs Jerome von Westgleien, in welcher Stellung er rasch zum Divisionsgeneral und Kriegsminister stieg. Er vernichtete das Schill's sche Corps in Stralsund, begleitete den König auf seinem Zuge gegen den Herzog von Brannschweig, machte später den Feldzug nach Anstand (1812) mit. Nach Napoleon's Sturze schlos er sich den Bourbons an und klarb im Jahre 1824 als General-Gonderneur der

Rriegsichule ju St. Chr und Maricall von Frankreich.

Albin, in ber Mineralogie ein Arpftalltorper, welcher in ber Wiffenschaft mehr unter bem Ramen Apophplit (f. b.) vorkommt.

Albinagium (lat.), in der Rechtswiffenschaft das Beimfallsrecht (f. b.).

Albinaens, f. Anbigné, Theodor Agrippa d'.
Albini, Franz-Joseph, Freiherr von, geb. zu St. Goar 1748, bedeutender Diplomat, trat 1772 in den Dienst des Hürst-Bischofs von Wilrzburg, wurde Pose und Regierungsrath, 1774 Kammergerichtsasselser; von Kaiser Joseph II. zu diplomatischen Missionen gebraucht, war er die zum Frieden von Compo Formis Kurmainzlicher Oostanzler und Minister; leitete den Friedenscongreß zu Rastat 1797. Nach Stissung des Rheindungdes blieb A. im Dienste des neuen Fürsten Brimas und als dieser Großberzog von Frankfurt geworden war, erhielt er den Vorsit im Ministerium, wo er die Angelegenheit des Insuern, der Justiz und Polizei dis zur Anstissung des Rheindundes 1813 verwaltete. Der Kaiser ernanute ihn 1815 zu seinem Bundesgesandten; A. starb jedoch 1816 zu Oriburg, ehe er seinen Posten angetreten hatte.

Albinia, lat. Name des Flusses Abegna in Tossana (f. b.).

Albinismus, auch Raterlatismus genannt, ist der Justand der Albinos, wie diefelben nach dem Spanischen wegen übermäßiger Weiße der Hant und Haare genannt werden und rührt von Mangel au Färbestoff (Bigment) im Körper ber. Er kommt bei Menschen und Thieren beiderlei Geschlechts vor: die Regenbogenhant (Iris) der Albinos ist sehr blaß, oft in's Röthliche schimmernd; die Bupille röthlich, das Auge empsublich gegen Licht; die Haare weiß, zart und start. Rankssische Albinos sind in der Regel (denn man beobachtet auch bei ihnen nicht selten vartiellen Albinismus) vollsommen welk; bei Farbigen, besonders Regern, tommt partieller Albinismus hänfiger vor, so daß die farbige Saut oft in wunderlichen Mustern mit weißer Saut abwechselt. Es hat sich die jetzt nicht bestätigt, daß ce im inneren Afrita gange Stamme von Albinos gabe. Bei Thieren tommen Albinos am häufigsten vor, g. B. unter Elephanten, welche in Indien verehrt werden, unter Flichsen, Ratten, Manfen, Raninchen, Raben sc.

Albins, f. Albinismus,

Albins, Fleden in Oberitalien bei Bergams in ber Combarbei mit 2800 E., treibt Seibenbau und Danbel in der Rabe reiche Marmorbruche.

Albinoni, Tomma se v, geh. 1674 in Benedig, geft. baselbst 1745, componirte Kir-chenlieder und Opern. Sein Hauptwerf ist die Oper Zenobia. Albinovanus (Cajus A. Pedro), ein röm. Dichter, Freund des berühmten Dichters Doid, seierte die Thaten des Germanicus in kleinen heldengedichten, von denen jedoch nur

unbebeutenbe Bruchftude auf uns gefommen find.

Albinus. 1) Beiliger ber rom. tythol. Rirche, flarb als Bilchof von Angers 549. Frantreich tragen viele Rirchen u. Ortichaften feinen Namen und verebren ibn als Schutpatron (St. Aubin). 2) Familienname ber Romifchen Posthumia Gens.; besonders betannt ift 3) Decimus Clobius A., rom. Feldberr, wurde nach bem Tobe bes Raifers Bertingr 193 v. Chr. in Gallien und Britgnuien jum Raifer gusgerufen. Bon Raifer Ceptimine Geverne bei Loon geschlagen, tobtete er fich felbft.

Albinus, eine beutsche Gelehrtenfamilie, welche ihren Ramen "Weiß" latinisirte. 1) Bernhard Giegfrieb, geb. ju Frantfurt a. b. Dber, 24. Febr. 1697, ein ausgezeichneter Mediziner, besonders als Angtom berfibmt, war feit 1721 Professor an der Uniberfitat Lepben in Solland, wo er am 9. Sept. 1770 farb. 2) Seine Britter Chriftian Bernhard und Friedrich Bernhard A. waren beide berühmte Anatomen und Phyflologen ihrer Beit; ber erftere, geb. 1696, gest. 1752, lehrte an ber Universität Utrecht, ber

zweite, geb. 1715, gest. 1778 an ber Universität Lepben.

Albian. 1) Town bip in Dewego County, Rem Port, an ber Watertown Rom-Bahn, 2366 E. (1865), nur 2 geb. Deutsche. 2) Bostown [bip in Rennebec County, Maine, 26 engl. Dt. norbofil. von Augusta, 1554 C. 3) Bofttownfhip in Dane County, Bi 6confin, 1152 E. 4) Town bip in Howard County, Jowa, 479 E. (1867). 5) Town-fhip in Butler County, Jowa, 650 E. (1867).

Albion (fpr. Ael-bion), in ber Geographie Norbamerita's: 1) alter Name bes R. 2B. Theils ber fetigen Ber. Staaten, welchen Sir Francis Drafe befonbers bem beutigen Dregon und Washington beilegte, als er jene Ruften im Juni 1579 besuchten; 2) Stadt in Noble County, Indiana, 125 engl. M. norböstl. von Indianapolis, und 26 M. nord-westl. von Fort Wahne, wurde gegründet 1847. Die Landschaft ist außerst fruchtbar, die

Bevöllerung wachft rafc; 500 C.

Albion, Name für verschiebene Boftberfer in ben Ber. Staaten. 1) Pogtborf in Providence County, Rhode 3gland, 18 engl. DR. von Providence. 2) Poftborf und hauptort in Orleans County, Rem Port, liegt im Barre Township am Erie Canal und ber Rochester-Lochport-Riagara-Bahn, gegen 40 engl. Dr. norböstl. von Buffalo. Das Dorf enthalt 5 Rirchen, eine Alabemie fur Ruaben, ein Seminar fur Mabchen, ein Gerichtshans, ein Gefängniß, zwei Banten, ein Zeitungsburean; mit dem Townsbip 3250 C. 3) A. ober Jadfonville, Postdorf in Erie County, Bennfplvania, am Beaver Erie-Canal, 26 M. fubwestl, von Erie. Der Canal wurde 1845 vollenbet und ift fur Die Entwickelung bes Ortes von großer Bebeutung; 300 E. 4) Boftborf in Afbland County, Dhio, 88 DR. norbofil. von Columbus. 5) Boftborf in Calboun County, Michigan, an ber Rolamazoo River- und Michigan-Central-Bahn, 67 M. westl. von Detroit, 12 M. oftl. von Marshall, inmitten einer fruchtbaren Landschaft. Es ift der bebeutendste Ort im County, 2251 E. (1864). 6) Bostdorf, Dauptort in Comard County, Illinois, 170 M. fabostl. von Springfield, liegt hoch nud gefund; eine gegen 13 M. lange Plankenstraße verbindet ben Ort mit Grapsville. A. hat ein massiv gebautes Gerichtshaus, 5 Kirchen, 1 Bant und Wollwebereien. 7) Dorf in Jowa County, Bisconfin, 56 DR, westl. von Mabifon.

Albien, 1) alter Rame für Britaunia, den Cinige als klisiche Bezeichung für Gebirgsland (alb, alp, hoch) erklären, während Andere ihn für eine römische Bezeichnung (albus, wolf) ber weißen Kreibefelfen ber englischen Ruften balten. 2) Albion, Rame eines Beerführere ber Sachfen in ben Rriegen mit Rarl b. Gr.; ber Sage nach Schwie-

gerfohn bes Wittefind und Stammbater bes Fürstenhauses Anhalt. Albien Gore, Boftborf in Rennebec County, Daine: 140 C.

269

Mibinumeinff beifit in England ein Difchmetall, mit Binn plattirtet Blei.

Albis, lat. Rame filr ben bentichen Strom Elbe.

Albis, ein Bergruden in ber Schweig, Canton Burich, über welchen von ber Ctabt 34rich aus zwei Stragen führen, bie eine nach Bremgarten, bie Anbere nach Bug. In ber Rabe bie Raltwaffer-Beilanftalt Albisbrunn, 1839 gegrundet; Die altefte ber Schweig,

Al bisogno (ital. fpr. al-bifanjo), nothigen Falls, im Rothfalle.

Albifeia, Stadt in Italien, fard. Prov. Genna, Geburteort bes Pabstes Julius II., angeblich auch bes Columbus; 1300 E.

Albit ist eine Barietat Felbspath. Er findet fich in Arpftallen, die dem Minorhomboibischen Spftem angehören, baufig in Zwillingen, außerbem in blattrigen, fornigen und bichten Daf-Der reine Albit besteht ans 68.0/2 Riefelfaure, 19.0/2 Thonerde und 11.0/2 Natron. Biele Albite enthalten jeboch and Ralf und Rali. Er kommt als wesentlicher Bestandtheil mander Felsarten vor, 3. B. mit hornblende als Diorit, sowie als Stellvertreter bes Ortho-Nases, im Granit, Gneift u. bal. Im reinen Auftand wird er zur Email- und Porzellanfabrifation verwandt.

Albizzi, edle Familie in Florenz; gehörte zu den Häuptern der Guelphenpartei und den

Feinden ber Medici; blabte im 15. und 16. Jahrh.

Alblaffer-Baard, Mieberung im Bezirt Gortum, nieberlanbifche Brobing Gub-Holland, zwischen ben Fluffen Merwebe und Led; Hanfbau; umfaßt 10 Dorfer.

Albs, Jose ph, ein jubifcher Gelehrter in Spanien, gest. 1430 gu Gorla, fchrieb gegen bas Christenthum: "Iffarim, von ben brei Grundwahrheiten bes Jubenthums," (beutsch von

Schlefinger, Frantfurt 1838-41).

Albain, ein tapferer Ronig ber Longobarben, fampfte mit Rarfes gegen bie Ofigethen, mit ben Abaren gegen bie Gepiben, 565. Er tobtete ihren Ronig Runimund und beiratbete beffen Tochter Rofamunde. Bon Bamonien aus führte A. feine Longobarben nach Italien, 568, eroberte baffelbe bis zur Tiber und machte Pavia zur hanptfiadt. Als er auf einem Gastmable in Berong feine Gemablin gezwungen batte, aus bem Schabel ihres Baters zu trinfen, murte er auf ihr Anstiften burch feinen Schilbtrager Belmichis getobtet, 573.

Alberaf heißt in ber mohammebanischen Sage bas weiße Maulthier, auf welchem Do-

hammeb feine Reife in ben himmel machte.

Alberan, Meine spanische Infel an ber Rufte von Malaga, nur von Fischern bewohnt.

Albernez, Gil Alvarez Camillo, unter Alphone XI. von Castilien, Erzbischof von Tolebo; ausgezeichnet als Staatsmann und Krieger. Er rettete bem Abnige in ber Schlacht bei Algestras bas Leben; ging fpater nach Rom, unterwarf in ben Jahren 1353—62 ben Rirchenstaat dem pabstlichen Studle durch Berjagung der verschiedenen Herrscherfamilien und ermöglichte 1367 bem Babfte Urban V. rie Radtebr. Er ftarb in bemfelben Jahre.

Albraestben, Aubracorben, ein von Alard, Graf von Flandern 1120 gestifteter Rittersten. Ronig Louis XIV. von Frankreich hob ihn 1697 auf. Albrecht, gleichbebentend mit Albert, ber Albedle, von altem Glanze; ersteren Ramen führten im Mittelalter vorzugeweise fürftliche Berfonen, letteren firchliche Burbentrager.

**Albrecht,** Bischof von Apelbern, führte 1200 ein Kreuzheer nach Livland, gründete 1202

ben Orben ber Schwertbrilder und bie Stabt Riga.

Albrecht, ber Rame von zwei bentichen Ronigen. 1) A. I., beuticher Ronig von 1248—1308. Er war ber attefte Cohn Raiser Rubolf's I und bestieg ben Thron, nachbem er ben Rachfolger beffelben, Abolf von Raffan, in ber Schlacht bei Gbubeim befiegt und getobtet hatte (1298). Bergroferung feiner Sausmacht um jeben Breis war die Aufgabe feines vielbewegten Lebens. Als A., um einen gegen seine Bogte in ber Schweiz ausgebrochenen Aufftand zu bampfen, auf ben Schanplatz ber Unruben eilen wollte, wurde er von seinem Reffen Johann, bem er sein Erbiheil Schwaben vorenthielt und bessen Genossen Walther von Efchenbach, Rubolf von ber Wart, Rubolf von Balm, Konrab von Tegernfeld und Walther von Castelen nabe bem Stammichloffe habevurg getobtet, am 1. Mai 1308. Geine Tochter, Agnes von Ungarn, rachte an den Mörbern und ihren Berwandten den Tod bes Baters in ber graufamften Weife. Bgl. "Albrecht I. von Habeburg," von Alph. Milde (Gotha 2) A. II., geb. 1396, erwarb burch feine Beirath mit Clifabeth, ber Tochter Raifer Sigismund's 1437 die Krone Ungarn's, 1438 Böhmen's und wurde 1438 zum dentschen Könige gewählt, starb jeboch schon am 27. Ott. 1439 auf einem Zuge gegen die Türken. Er machte fich um die Errichtung eines festen Landfriedens, die Berbefferung ber Reichsjustig und bie Eintheilung bes Reiches in Rreife verdient.

Albrecht, ber Rame bieter Herzoge und Erzherzoge von Deftreich; bef. wichtig: 1) A. II., Bergog von Deftreich, ein Cobn Ronig Albrecht I., mit bem 270 Albrecht

Beinamen .. ber Beife." regierte anfangs mit seinem Bruber Dito, nach beffen Tobe allein. Die ihm angehotene Raisertrone foling er aus. In seinen Unternehmungen gegen bie Frei-beitsbestrebungen ber Schweiz war er unglactlich. Das gemeinsame Banbnig ber Sibgenoffen wurde mabrend seiner Regierung erneuert und Deftreich verlor jeden Ginfing auf bie Schweig. Er flarb am 16. Ang. 1358. 2) Albrech tVII., auch Albert, Erzbergog von Deftreich, war ber alteste Cohn Kaifer Maximilians IV., geb. 1559, erhielt seine Erziehung am Hose Philipp II. von Spanien. Er entschied sich für den geistlichen Stand, wurde 1577 Carbinal, 1594 Erzbischof von Toledo und war Bice-König von Bortugal 1594—96. Er verließ tann ben geiftlichen Stand und verheirathete fich mit Ifabella, einer Tochter Philipp II., welche ihm die fpanischen Rieberlande als Branticas gubrachte. A. flarb ju Bruffel 1621. 3) A. Friedrich Rubolf, Erzberzog von Deftreich, altefter Cobn bes Erzberzogs Rart, geb. am 3. Aug. 1817, zeichnete fich als Divifionsgeneral im Italienischen Feltzuge 1849 in ben Schlachten bei Robara und Mortara aus und wurde turz barauf Gouverneur ber Bunbesfestung Mainz. Im Sept. 1851 wurde A. Wilitär- und Civil-Gouverneur von Ungarn und fuchte in diefer Stellung die ungarifche Ariftofratie mit ber Bolitit bes Saufes Sabsburg zu versöhnen. Im Jahre 1860 übernahm er kas Commando bes 8. Infantericcorps, wurde 1863 Feldmarfchall und ging 1864 in einer politischen Diffion, Die Schleswig-Bolficin iche Frage betreffend, nach Manchen. Im Jahre 1866 mar Erzbergog A. im beutich-italienischen Ariege Oberbefehlshaber ber aus 3 Armeecorps bestehenden Glibarmee und besiegte bie Italienische Armee bei Cuftogga. Bei ber nach bem Kriege vorgenommenen Reorganisation ber östreich. Armee wurde A. jum Oberbeschishaber ber gesammten Armee ("Armee-Comman-tant") ernannt. Er vermählte sich 1844 mit Hilbegard, einer Tochter Rönigs Ludwigs I. bon Baiern, ift feit 1864 Bittwer; berlor am 6. Juni 1867 feine Tochter Mathilbe auf Schloft Bepenborf bei Wien infolge von Brandwunden.

Albrecht, mit dem Beinamen Achilles, war der 3. Sohn Friedrich's, des ersten hohenzollersschen Kursurstender von Brandenburg, wurde am 24. Novbr. 1414 in Tangerminde geboren und erhielt vom 15. Jahre an eine ritterliche Erziehung am Hose des Raisers Sigismund. Er zeichnete sich durch Schönheit und Tapserfeit ans und war Sieger in 17 Turnieren. Er kam 1440 durch den Tod seines Baters in den Besitz des Fakrstenthums Anskach und lag von 1449—1473 mit der Reichsladt Rürnberg in Fehde. Durch den Tod seines Bruders Johann siel ihm 1464 das Fakrstenthum Batrenth zu und durch den Tod seines Bruders Johann siel ihm 1464 das Fakrstenthum Batrenth zu und durch Abtretung von Seiten seines taub gewordenen Bruders Friedrich, Brundenburg und die Kurwürde 1470. Er setze auf dem Reichstage zu Franksurt (1466) die Wahl Nazimilian's, des Sohnes des schweschen Kriedrich III. zum dentschen Könige durch. Er starb am 11. März desselben Jahres. Die Weschichte rühmt A.'s glänzende Gaben und Kähigkeiten, aber er sand sin dieselben kein entsprechendes Feld und ried sich durch zweckose Kämpse selbst auf. Er erließ 1473 zu Sölln an der Spree ein Hansgrundzeset, die "Achillea." Bgl. Uncllensammlung zur Geschichte des Hauses Hobenzollern." (Bb. 1. Jena 1857); D. Kranklin, "Albrecht Mölles und die Rärns

berger," (Berlin 1866).

Albrecht, Markgraf von Bairenth, von den Hosschmeichlern Alcibiades genannt, war ein Sohn des Warkgrafen Rasimir, geb. 1522 in Anskach; erhielt 1541 die Landgrasschaft Bairenth durchs Loos. Ein rober Barteigänger, Krieg des Krieges willen sührend, nahm er auf beiden Seiten Theil an den Kämpsen, welche um die Mitte des 16. Jahrhunderts inmitten Dentschland's wätheten. Im Schmalkaldischen Kriege hielt er es mit dem Raiser Karl V. und wurde bei Rochlig 1547 von den Sachsen gesangen, kam nach der Schlacht von Mühlberg wieder frei. Dann verband er sich 1552 mit Frankreich und Moritz von Sachsen gegen den Kaiser. Moritz sehrte nach Abschliß des Passauer Bertrags 1252, den A. nicht anerkennen wollte, zum Gehorsam gegen das Reichsreginent zurück, doch A., welcher einen Raudzug gegen die fränksichen und rheinischen Lande unternahm und auf einer Land mit Heinrich II. von Frankreich unterhandelte, wurde in die Reichsacht gethan und dei Siederschausen, einem hannoverschen Dorse, am 9. Just 1553, von Moritz von Sachsen bessiederschausen, einem hannoverschen Dorse, am 9. Just 1553, von Moritz von Sachsen bessiederschausen, einem hannoverschen Dorse, am 9. Just 1553, von Moritz von Sachsen bessiederschausen, einem Kannoverschen Dorse, am 9. Just 1553, von Moritz von Sachsen verlustig, suchte er Zussucht in Frankreich. Auf einer Reise zum Regensburger Reichstage starb er am 8. Jan. 1555.

Albrecht ber Bar, Markgraf von Brandenburg, geb. 1106, ein Sohn Otto's bes Reichen, Grafen von Ballenstädt und Ascersleben und der Eilika, einer Tochter des letzen Billung, des herzog Magnus von Sachsen. Bon Raiser Lothar erhielt er 1125 die Lausin und 1133 die nördliche Mark (Salzwedel) als Leben. A. zog 1147 mit mehreren anderen Fürsten gegen die heidnischen Wenden, eroberte ihr Land und gründete die Mark Brandenburg, beren erster Markgraf er wurde. Er führte überall mit größter Strenge das

Albrecht 271

Chriftenthum ein und farb 1170 gu Ballenftabt. Er wird als Grunder ber Statte Lants.

berg, Frantsurt a. b. D., Berlin, Bernburg u. a. m. genannt.

Albrecht ber Beherzie, herzog von Sachfen, war Stifter ber Albertinischen Linie, (s. b.), geb. 1443; ein Sohn bes Kurfürsten Friedrich bes Sanstmätthigen. E. wurde in seiner Jugend mit seinem Bruder 1455 burch ben Ritter Kauffungen u. a. aus dem väterlichen Schlosse zu Altenburg entführt (s. sächsischer Brinzenraub). A. vermählte sich mit Zedena, einer Tochter Bodiebrad's von Böhmen, bemühte sich aber vergebens, nach dem Tode P.'s um die Krone von Böhmen. Er kämpste für den Kaiser Friedrich III. gegen Wathias Corvinus 1480, gegen Karl den Kühnen 1475, in Ungarn und den Niederlanden und gewann sich durch seine Kriegsersahrung und persönliche Tapferkeit einen bedeutenden Namen. Der Kaiser ernannte ihn zum Statthalter der Riederlande, 1498 zum Erbstatthalter von Friesland, wo er 1500 in Emden starb.

Albrecht der Stolze, Markgraf von Deißen, lebte mit dem eigenen Bater, Otto dem Reichen, wegen der Erbfolge in Meißen 1188—89 in offenem Kriege, wurde vom Bater auf Schloß Döben bei Grimma gefangen gesetzt und tam 1189 auf Befehl Kaiser Friedrich I. wieder frei; lebte auch mit seinem Bruder Dietrich, nach des Baters Tode, in Fehde und flarb

am 21. Juni 1195 plotlich an Gift.

Albrecht ber Anartige, Land graf von Thüringen, geb. 1246, kam 1265 an die Regierung und wurde zugleich Pfalzgraf von Sachsen, 1288 Martgraf von Meißen und lebte in steter Fehre mit dem Bater, seinem Bruder und den Söhnen erster Ehe, (daber sein Beiname). Er war mit Margaretha, einer Tochter Friedrichs II. vermählt, welche von der Wartburg entstoh und im Kloster 1270 starb, weil A. seine Liebe der Annigunde von Eisenderg zugewandt hatte, mit der er sich 1272 verheirathete. Wegen seines Sohnes Apit, aus dieser Sehe welchem er auf Kosten der Söhne erster Ehe die Nachfolge in Thüringen zuwenden wollte, entspannen sich blutige Kriege der Söhne gegen den Bater. Letterer starb zu Ersurt 1314, nachdem Apit ihm vorangegangen war. Friedrich und Diezmann, die Söhne aus erster Ehe, samen endlich in den vollen Bestie überer Erdansprücke.

Albrecht, Erzbisch von Magbeburg und Aursütst von Mainz, geb. 1439, jüngster Sohu des Aursütsten Joh. Cicero von Brandenburg, 1513 Erzbischof von Magdeburg, 1514 Aursütst von Mainz, sührte mittelbar die Resormation durch Luther herbei, da er den derüchtigten Tegel als Händler mit pabsilichen Ablaszetteln ausschiefte, gegen dessen schwalles Treiben Martin Luther seine berühmten 95 Theses richtete (31. Ott. 1517). Er war auch der erste deutsche Fürst, welcher den 1534 gegründeten Orden der Jesniten beginztigte, aber irondem seinen Unterthanen, freilich gegen Bezahlung seiner Schulden, freie Resligionsübung gestattete. Er starb 1545 zu Aschsendung. Bgl. Jakob May, "Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg," (München, 1865—1866).

Albrecht, letter Hoch meister bes Deutschen Orbens und erster Herzog von Preußen, geb. 1490, Sohn des Markgrasen Friedrich von Ansbach und Bairenth, trat in den geistlichen Stand, wurde Domherr in Köln, 1511 durch Bermittelung Josahim's von Brandenburg zum Hochmeister des deutschen Ritterordens gewählt, schloß sich 1525 der Resormation an, erklärte sich auf Luther's Rath zum weltlichen Herzog von Preußen und stellte sein Land unter die Oberhobeit des Königs Sigismund von Bolen, vor dem er am 8. April 1525 in Krakan den Lehnseid ablegte. Er suchte mit Eiser das Wohl seines Landes zu sördern, ordnete das Schuls und Kirchenwesen, legte eine Bibliothet an und stiftete 1543 die Universität Königsberg; zog viele deutsche und polnische Gelehrte in's Land und ließ ihre Werke auf seine Rosten brucken. Er war zwei Wal vermählt und hinterließ von seiner zweisen Gemahlin, Anna Maria von Lüneburg, einen Sohn, Albrecht Friedrich.

Albrecht, Friedrich Beinrich, Pring von Breugen, geb. am 4. Dit. 1809, Sohn Königs Friedr. Wilhelm III. und Bender der Lönige Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I., General der Cavallerie, vermählte sich am 14. Sept. 1830 mit der Brinzessen Mariana, einer Tochter Königs Wilhelm I. von den Niederlanden. Diese Ehe wurde jedoch am 28. März 1849 getrennt. Ein Sohn aus dieser She, Albrecht, ist am 8. Mai 1837 geboren. A. ist in zweiter (morganatischer) Ehe mit einer Tochter des verstorbenen Kriegsministers Rauch, der

Grafin Bobenau, vermabit.

Albrecht, De in rich F. J., geb. am 13. März 1822 in Grevesmühlen, MeklenburgSchwerin, ift in weiteren Rreifen als Mitglied ber ehemaligen Musikefellschaft Germania und
als eifriger Anhänger und Bertheidiger des ikarischen Communismus, sowie durch seine Berbindung mit Etienne Cabet bekannt. A. war zuerst Mitglied des Stadtorchesters in Rostod,
dann 1846 des Theaterorchesters in Botsdam, von 1848—1854 Mitglied der Musikesell-

272 Albrecht

schaft Germania. Im Ang. 1854 trat M. mit Cabet in Correspondenz, welche letzterer versöffentlichte und siedelte nach den Ber. Staaten über. Er lette zwei Jahre lang in der ikarischen Colonie Nauvos, wirkte für die Ansbreitung des ikarischen Spitems burch Wort und Schrift, machte dann eine Reise nach Europa und ließ sich nach seiner Rückehr in Philadel-

phia nieber.

Albrecht, Jacob, Stifter ber Ebangelifden Gemeinfcaft, geb. 1. Dai 17.9 in Montgomern County, Bennfploania. Er wurde in ben Grunbfaten ber driftl. Religion nach ber evangelisch-lutherifden Lehre unterrichtet und als Mitglied in Die Luther. Rirche aufgenommen. Als Ingling erhielt er ben bamals gewöhnlichen beutschen Coul. Die englische Sprache eignete er fich felbit mit großem Bleif an, fo bag er mabrend feines fpateren Birtens als Prediger im Stande war, auch englische Berfammlungen anzureben. Im Jahre 1785 verheirathete er sich und ließ sich in Lancaster Co., Pennspivania, nieber, wo er seine Geschäfte mit solcher Umsicht und Energie betrieb, daß er sich ein gutes Anstommen sicherte und Ansticht hatte, wohlhabend zu werben. Im Jahre 1790 ftarben einige feiner Kinder, bei beren Begrabnif ber bentich-reform. Brediger Anton Saut die Leichenreben hielt, wodurch A. fich tief ergriffen fuhlte. Um diese Beit wurde A. mit ber bifcoff. Methobiftentirche befannt, Die eine Rlaffe von Gliebern und einen Brebigtplay in seiner Rachbarschaft hatte, und er fund fich bewogen, fich ihnen anzuschließen, besonders ta er von Anderen wegen seiner neuen Lebensweise verfolgt wurde. Balb nachber wurte er als Bffentlicher Ermahner ligenfirt und fühlte fich berufen, befonders unter feinen bentichen Landsleuten zu arbeiten. Da bie Methobistentirche bamals nicht in ber beutschen Sprache wirken wollte und A. sich untlichtig zum Predigtamt betrachtete, so gogerte er einige Beit, bem innern Ruf zu folgen, bis endlich schwere Deimfnchungen ibn bazu bestimmten. Er predigte jest aberall, wo er Zuhörer fand. Seine eindringlichen Anfprachen fanden an vielen Orten Gingang. A. batte anfangs nicht ben entfernteften Gebanten, eine nene firchl. Gemeinschaft gu grunten; er wurde aber um das Jahr 1800 genöthigt, Diejenigen, welche zu ihm als ihrem geistlichen Bater aufblicken, in nahere Bereinigung zu bringen zu gegensettiger Erbauung. Er reiste, predigte und wirke mit einigen Mitarbeitern im öst. Pennsploania nud in Theilen bon Marpland und Birginia fort unter vielen Strapagen und Bidermartigleiten, bis er im Frilhjahr 1808 einer schweren Krantheit erlag und am 8. Mai zu Mühlbach, Libanon Co., Benn., in großem Frieden in feinem CO. Lebensjahre verfchieb. Aus feinem Werte entftanb bie Ebangelifche Bemeinichaft (f. b.).

Albrecht, Johann Friedr. Ernst, wurde 1759 zu Stade im Hammverschen gekoren, studirte Medizin, ging als Arzt nach Reval, lebte dann in Grsurt, Leipzig und Dresden, Abernahm eine Buchhandlung in Brag, war zulest Theaterbirettor in Altona; starb daselbst 1816. Er versaste verschiedene Dramen und Romane. Seine Gattin Sophie, gekorene

Baumer aus Erfurt, mar eine berühmte Schanfpielerin.

Albrecht, Bithelm, geb. 1789, Lebrer an bem berühmten Fellenbergichen Infitute in Hofwol, später Derettor bes landwirthschaftlichen Infitutes zu Ibstein in Naffau, Grunder eines landwirthschaftlichen Bereius baselbst, ausgezeichneter landwirthschaftlicher Schrissfeller, zog fich 1849 ans ber öffentlichen Thatigkeit zurud und lebt auf seinem Gute in Franken.

Albrecht, Wilhelm Ednard, geb. 1600 zu Elbing in Breusen, ein ausgezeichneter Lehrer des deutschen Rechts, 1827 Privatdocent, 1829 Prosessor in Königsberg, folgte 1830 einem ehrenvollen Aufe nach Gättingen und wurde hier 1837 mit sechs seiner Collegen, wesen eines Brotestes gegen die willübrliche Ausbedung des hannoderschen Staatsgrundzesele, durch den König Ernst August seines Amtes entseht. Er ging nach Leipzig, wo er seit 1839 Borlesungen über deutsches Staats und Privatrecht, Rechtsgeschichte und über Kirchenrecht hielt. Im Juhre: 1848 wurde er nach Frankfurt berusen und war einer ber 17 Bertrauensmänner, die mit dem Entwurf einer neuen Bundesversussing beaustragt wurden. Dieselbe war vorzugsweise sein und Dahlmann's Wert. Im Angust 1848 wurde er van einem hannsversien Wahlbezirt in die deutsche Nationalversammlung gewählt, zog sich aber bald zurück, um seine Thätigkeit in Leipzig als Rechtslehrer wieder aufnuhmen zu können.

Albrecht ben Chbe, geb. 1420, ein vorzüglicher Scrifffieller bes 15. Jahrh., Archibiaton in Wirzburg, Domberr zu Bamberg und Cichftabt, gest. 1472; schrieb anger Uebersehungen aus dem Lateinischen und Italienischen ein "Chestandsbuch" und "Spiegel ber

Sitten".

Albrecht von Salberstadt, lebte zu Anfang des 13. Jahrh. wahrscheinlich am Hose des Lundgrasen Hermann von Thüringen, bat sich durch eine freie deutsche Bearbeitung der "Metamorphosen" des Ovid besamt gemacht. Das Wert ist nur durch eine Umarbeitung von Georg Widram (Mainz 1545 und öster) auf uns gekommen.

Albumin

Albrecht ben Scharfenberg, ein mittelhochbeutscher Dichter, ber um 1270 lebte, gilt für den Berfasser des Epos "Der Jilngere Titurel", in welchem er die Fragmente Wolfram s

von Gidenbach (f. b.) über Graltonig Titurel fortfeste.

Albrechtsberger, Johann Georg, geb. 1736 ju Rlofterneuburg bei Bien, feit 1772 Boforganift, 1792 Rapellmeister an ber Stephanstirche in Wien, ftarb baselbft 1809. Er war ein Meifter im Contrapuntt und Generalbag. Bu feinen bebentenbften Schliern geboren Beethoven und Sepfrieb. Letterer bat bie iberret. Schriften A.'s über Generalbaft. Harmonielehre x. (Wien 1826, in 3 Bbn.) heransgegeben; ebenfalls 27 Nummern Kirchenmufit und Fngen.

Albrechisberf, Martificden in Bohmen, 3317 E. (1857). Albrechtstente, f. b. w. Ebangelifche Bemeinichaft.

Albrechiserben. 1) Der anhaltinifche; handorben Albrecht's bes lowen, wurde am 18. Nov. 1836 von ben brei Bergogen von Anhalt jur Belohnung von Tugenb, Berbienft, Trene, Talent und Amtotrene gestiftet. Er bat drei Classen. 2) Der toniglich facilide A., von Rouig Friedrich August II. am 31. Dez. 1850 gestiftet, zum Andenten an Den Stammvater ber albertinifden Linie, Bergog Albrecht, ben Bebergten; wird an Berfonen verlieben, welche fich burch burgerliche Tugend, burch Annft und Biffenschaft ausgezeich tet haben. Er bat vier Claffen.

Albreda, Stadt an der Kfifte des nordl. Bestafrita, an der Mandung des Gambiafluffes in's Atlantifche Meer, wichtiger hafen und handelsort im Regerreiche Barra (Senegamblen) mit 900.) E. Früher war hier eine französische Factorei, welche jedoch am 7. März

1857 an bie Englander abgetreten wurde.

Albret (fpr. Albreh). 1) Fleden im franz. Depart. Lanbes, woher eine ber berühmteften Welsfamilien Frantreich's ben Ramen bat. 2) Lanbschaft im franz. Depart. Lot-Garonne, ebemals Herzogthum, von 1642—1790 bem Paufe Bouillion gehörig.

Mibright, Charles 3., wurde in Pennfplvania geboren und war Reprafentant bes 34.

Congresses (1855—1857) für ben Staat Dhio.

Albrights (fpr. Ablbreits), Postborf in bes Moines County, Jowa, gegen 3 engl. M. nordweft, vom Mississppi und 65 DR. subostl. von Jowa City.

Albrightsville, Boftborf in Carbon County, Bennfploania.

Albier, Laubsee in Oberbabern, Landgericht Schongan, in ber Rabe von Sobenfcmangou.

Albuca (Stiftbinnie), aus ber Famille ber Liliacoae, gehört nach bem Botaniter Enblicher in Bien in die 3. Claffe, gu ben Monototplebonen ober ben einfamenlappigen Pflanzen.

Sie wachst am Cap ber Guten hoffung. Albners, Dorf in Spanien, in ber Provinz Babajoz. Schlacht am 16. Mai 1811; Sieg ber Englander. Spanier und Bortugielen unter General Beresford Aber Die frangofen unter

Maridal Soult.

Albufeira, hafenstadt in Bortugal, in der Broving Algarde am Atlantischen Ocean, mit

4088 W. (1863).

Albufera, ein 3 b. D.-MR. großer Lanbfee in Spanien, Probing Balencia, nur burch eine schmale Landzunge vom Meere getreunt. Bon diesem See erhielt ber frang. Marschall Subet, welcher am 9. Jan. 1812 Balencia eroberte, ben Titel eines Bergogs von Albufera.

Albuin, lat. Name 1) bes Finsses Anbe in Frantreich, 2) ber Weißeris in Sachsen. Albuin, Berg ber Rathischen Alpen in ber Schweiz, Canton Granblinden, 6570 F. hoch, fiber welchen die Straße (der Albulapaß) von Chur nach bem Engadin führt. Der Albulaflug entfpringt ans einem Gee auf jenem Berge mit fallt in ben Rhein.

Album (lat, Beifes). 1) War im rom. Alterthume ein weißes Gupstäfelchen, woranf Bemortungen niebergefchrieben wurden; baber 2) ein Berzeichnig; 3) auf ben Universitäten bas Ramensverzeichnist ber Studenten und Brofessorn, ber Ratalog; 4) ein Stammbuch, welches gefchriebene Erinnerungsblatter, Beichnungen ne enthalt; 5) ein meiftens tunftonli gebundenes und verziertes Buch, in welchem photographische Bilber aufbewahrt werden; 6) in neuefter Beit auch Druckverte, welche turze Auffätze ober Gebichte von namhaften Gelehrten und Dichtern enthalten, und für eine besondere Gelegenheit heransgegeben werden, wie das "Freiligrath-Album"; 7) Briefmarten Album, (poststamp Album), ein Buch für Sammlung der Briefmarten aller Länder.

Albumin, Eiweiß, Eiweißfloff, ein im Thier- und Bflanzenreiche sehr verkeeiteter Lörper, welcher im Beig ber Bogeleier faft gang rein gefunden wird und einen weseutlichen Bestandtheil aller Ernährungsflusseiten, also des Blutes, der Lymphe, des Chylus, der serbsen Fluffigleiten und ber bes Fleisches und Bellengewebes bilbet. In ben Pflangen findet fich bas A. gelöst im Safte. Ebenso kommt es bei gewissen Krantheiten im Harn und Eiter vor. Es besteht aus 53., Broc. Rohlenstoff, 7., Broc. Wasserstoff, 15., Broc. Stickess; 1, Proc. Schwescl und 22., Broc. Sanerstoff. Im reinen Zustande ist das A. weiß, gernch. und gesigmadlos, löst sich in Wasser und in einigen alkalischen Saszen und geriunt, wenn erwäuset, wie man am Eiweiß am leichtesten ersehen kann. Das A. gehört zu den sogen. Proteinstoffen; man gewinnt es am leichtesten aus dem Serum des Blutes, indem man dasselbe, sodald es von dem Blute getrennt ist, der Luft ausseht. Das A schägt sich dann nieder und geriunt. Da das A. in allen thierischen Organismen reichlich enthalten ist, kildet es auch einen betrentenden Nahrungsstoff und verseiht den Substanzen, welche es in hinreichender Quantität enthalten, ihren reellen Nahrungswerth. Man benutt das A. zum Klären von Flüssseiten, wie Wein, Bier, Zudersaft z., pa es in denselben geriunt und ihre unreinen Theise mit niederschlägt; ebenso im Zeugdruck und in Färbereien zum Binden und Berdickn der Farben; seruer in der Pootographie zur Bereitung der Platten und des Papiers und endlich auch als Segenmittel dei Bergistungen durch Outchstbersubsimat, salpetersawes Silber oder Bleizunder, weil es mit denselben, sowie mit allen Salzen von Zinn, Silber, Oneasilber, Blei und Bismuth, weiße, unlösliche Niederschläge bildet. Seit der Herellung der neueren Farben dat die Alluminsabritation bedeutend zugenommen. Fieralbumin kann zum Drud der zuresten kat die Alluminsabritation bedeutend zugenommen. Fieralbumin kann zum Drud der zuresten karben gebraucht werden, während Blutalbumin nur für dundle Farben geeignet ist.

Albuminurie, Eiweiß harnen, richtiger Eiwelß im Harne. Im Darne Gesander bem bemmt kein Eiweiß vor und wo man dasselbe sindet, bat es sich dem Harne beigemischtentweder in Folge allgemeiner frankheiter Beschaffenheit des Blutes, oder besonderer Krankheiten der Rieren, wie Entzilndung, der sogen. P-ight'schen Krankheit; auch Drud auf die Nieren, wie z. B. dei Schwangerschaft, und scharze, harntreidende Mittel, wie Canthariden, Copaivabalsam und starke Mahlzeiten erzeugen Eiweiß im Urine, der auch angetrossen wird bei Entzündungen edler Organe, wie der Lungen, des Herzeus, der Leber und der Mill, auch bei Klappensehlern des Herzeus und bei Aneurysmen, im Scharlach, dei Blattern, Rosen, Wasserschaft, Wer Arzt hat es in allen Fällen don Siweiß im Harne natürlich nur mit den Zuständen zu thun, in deren Folgen sich Eiweiß im

Parne zeigte.

Album opus (lat.), so viel wie Stuccaturarbeit ober Stud (f. b.).
Albunea wird in der römischen Mythologie die Tiduxtinische Sphille genannt, welche. bei Tidur in einem Haine am Flusse Anio einen Tempel hatte und dort verehrt wurde.

Albuquerque (fpr. Albulerte) Alfanso d', eble portugicische Familie, die ühren Ursprung aus die alten könige von Portugal gurücksildet. Aus ihr A. der Große, oder der Pertugal gurücksildet. Aus ihr A. der Große, oder der Pertugal gurücksildet. Aus ihr A. der Große, oder der Pertugal gibe füg eing ihr aus der Greichte seine Erziehung am Hofe des Känigs Jahann von Portugal, übre sich früh in der Seefahrt an den Küsen Africa's und vonste 1503 mit einer kleinen Flotte gur Eroberung Judien's ansgekhickt. Er septe sich in der Stadt Goa sest, wurde Vice-König von Indien und eroberte von dier aus dis 1515 mit nur undedentenden Streitmittelm Walabar, Ceplon, die Sanda Irseln, Walaska und Orunes. Als er auf seiner Rüdreise nach Goa die Nachricht erhielt, daß seine Feinde ihn beim Könige verläumdet hätten und dieser seinem persönlichen Feind, Lopo Saares, zu seinem Nachfolger ernannt habe, erlitt seine durch klimatische Einstässe erschätterte Gesundheit einen sochen Schlag, daß er auf seinem Schiffe, Angeschis Goa, am 16. Dez. 1515 starb. Er war ein Mann von edlem Charaster nud strenger Wahrheits- nud Gerechtisteitssiebe. Er wurde zu Goa begraben. Eine tressliche Lebensbeschreibung gab se in Sohn, Blas d'A., herans: "Communitarios do Grande Alsonso d'A" (Lissaben 1576; neue Kust. in 4 Bdu. 1774).

Albuquerque (fpr. Albukerle). 1) Festung in Spanien, Proving Babejog; 7500. E. mit startem Wollhandel. 2) Stadt im Territorium der Ber. Staaten Rew Mexito, am linken User des Rio Grande del' Norte, südwestl. von Santa Fe. Sie ist der Hauptort des County Bernalisto nud hat 1203. E. (1880). In der Nahe ist ein Mistärposten der Ber. St. von Cavallerie besetz, Camp Bigiance; auf der rechten Seide des Finsses das große Dorf

Atrisco.

Albuquerque, ein Dorf im Rafferthum Brafilien, Probing Matto Groffs, am Fluffe Baragnay, 68 Meilen nördlich bom Fort Nova Coimbra.

Alburg (Abibbrg), Bostownship in Grand 3sie Co., Bermont, liegt auf einer halbinick, swiften ber Missisten Ban und bem Richelieu Flusse, welcher mit bem Late Champlain, in Berbindung sieht. 1793 C. (1860).

Alburg Springs, Bofiborf in Grand 38le Co., Bermont, 87 engl. IR. nordweftl. von

Montpellier.

Alburunm (lat.), wird in der Botanit der unter der Rinde liegende Theil des Holzes, der Splint, genannt.

Albus, Weiftpfennig, eine Kleine Silbermfinge, wurde feit Roifer Rarl IV. um 1960 in Deutschland geprägt. Gie erhielt fich am langften in Rurheffen und wurde jum Untersichiede von ben tupfernen oder femangen Pfennigen so genannt.

Alcabala ober Alcabala, eine unter Alfons XI. in Caftilien. Spanien, zur Betriegung ber Mauren eingeführte Steiner, 10 Brocent von allem beweglichen und undemeglichen Bermogen, so oft daffelbe verlauft over vertaufat murve; bat fich bis in die neueste Reit er-

Alcaear de Sal (Maffahr du Sahl), Stadt in Portugal; Provinz Estremadura, am

Finfie Cabo mit 2667 E. (1863); in ber Rabe bebentenbe Salzwerte.

Alencebas (fpr. Alfafebas), Martifieden in Portugal, Proving Alemtejo, mit 1100 E.; geschichtlich befannt burch ben Bertrag vom 24. Sept. 1479, in welchem Alfons V. von Portugal zu Gunsten Jabella's und Ferdinand's von Arragonien auf die Krone Castilien's ver-

sichtete.

Alcala De Benares, mehrere Stabte in Spanien, 1) in ber Brobing Mabrib, am Minfie Henares, mit 8364 E., hatte bis 1836 eine vom Carbinal Limenes 1499 gegründete berühmte Universität, mit bebeutender Bibliothet. Die Stadt bieg bei ben Abmern Complutum. A. ift ber Geburtsort bes berühmten Dichters Cervantes. 2) A. be los Gagales, füblil. von Cabir, mit 5525 E., in ber Proving Jaen. 3) A. be Gnabaira, bei Sevilla, mit 7431 E. in der Broving Sevilla. 4) A. la Real, in der Broving Jaen, mit 6738 E., auf einer 2644 F. fiber bem Meere liegenden fruchtbaren Dochebene. 5) A. bel Rio; mit 2.545 E., in ber Proving Sevilla, am Fluffe Gnabalquivir.

Alcalde (fpan., aus bem arabifden "al Rabi" entstanden), and ber Zeit der Mauren-herrschaft in Spanien ftammender Titel obrigheitlicher Personen, besonders ber Richter. A.

bealbea, Dorfrichter; A. De Corte, hofrichter.

Alcamenes, ein berühmter Bilbhauer bes griech. Alterthums, lebte im 5. Jahrh. v. Chr.;

war ein Schiller bes Bhibias.

Mleaus, Stadt auf der Infel Sicilien, in der Proving Trepani, 1 St. von der Rüste bes Golfes von Castellamare. In der Räse die Ruinen der alten Stadt Segeste (f. b.), und Brüche gelben Marmors; 19,518 E. (1861).

Alcanar, hafenstabt in Spanien, Broving Tarragona, mit 2022 E.

Alcantara, 1) feste Stadt in Spanien, am Bluffe Lajo, in ber Proving Eftremabura, nabe ber portugiefischen Grenze, mit 4273 E., bieg bei ben Romern Norba Caesaros, berühmt wegen ihrer Brilde über ben Tajo, welche Kailer Trajan banen ließ (108 n. Chr.). Die Stadt war ber Sig bes Alcantera-Orbens. 2) Raftenftabt in Brafilien, Proving

Maranhae, mit 10,000 E., an ber Mindung bes Amazonenftroms.
Alenniaras Orben, ehemals ein geistlicher Ritterorben in Spanien; von ben Britbern Snarez und Gomez Barrientos, 1168, als Wassenbrüberschaft zum Schutze ber spanischen Greuze gegen bie Manren geftiftet, 1177 von Bapft Alexander III. jum geiftlichen Ritterorben unter ber Regel St. Benebict's erhoben. Die Ritter gelobten Armnth, Gehorfom, Leuichheit und Bertheibigung ber unbeflecten Empfängnig Maria. Binig Ferdinand, ber Ratholik, brachte die Großmeistermarbe an die Arone und 1540 erhielten die Ritter die Erlaubniß, zu heirathen. Hampifip bes Orbens mar die oben genannte Stadt Alcantara, baber and ber Name. Im Jahre 1835 wurde ber Orben als geftilicher Ritterorben anfgehoben, besteht aber als Bof- und Civilorden fort.

Aleantariner, ein von Beter von Aleantara gegründeter Aweig des Franciscaner-Orbens;

f. Francistaner.

Alearaz (fpr. Allaras), Stadt in Spanien, Proving Mbacete, unweit ber Quellen bes Guadarmens, am nörbl. Fuße ber Sierra be Alcarag, 2958 F. über bem Meere, mit 2947 E.; bebeutenbe Blech- und Meffingfabriten.

Alcarrajas (fpr. Altarrafas, aus bem grabifchen al Rarafet) bezeichnet in Spanien ans Thon gefertigte, peroje Baffergefaffe, um das Baffer fühl zu erhalten; find auch in

Nordafrita im Gebranch.

Alenfalica Creet, in Irwin Co., Georgia, ergiefit fich in ben Demulgee.

Alcatifas be Berfin, Alcatifs, Tapeten ans bem Orient, besonders Perfien; ein Ge-

webe and Bolle ober Seibe, mit Muftern ans Gold- und Sillerfaben.

Alentraces ober Alentraffes, eine Gruppe fleiner Felfeninfeln an ber Oftflifte von Gub-Amerita, 20 engl. Meilen vom Festlande; fie liegen unter 24° 6' filbl. Br. und 45° 40' westl. Länge.

275

Alennheite (fpr. Alla-nbete), Stabt in Spanien, Probing Jaen; 6242 C.; berühmt buich seine Olivenculiur.

Michens (griech. Alfaios), einer der größten sprischen Dichter Griechenland's, aus Mytisene auf der Insel Lesbos, lebte um 612 v. Chr. Er schried seine Oden in äslischer Mundart, besingt die Schlachtfreude, den Preis der Tapferkeit, den haß gegen das Tyrannenthum, die Freiheit und das Elend der Berdannung. Er bildete besonders die Form des Strophenkanes aus, welche von ihm als Alcāische Strophenkanes den Namen hat. Unter den alten Dichtern war der Römer Horaz sein glüdlichster Rachahmer, unter den deutschen Dichtern der nemesten Zeit Klopftod.

Micabala, f. Alcabala.

Alenzar, aus bem arab. Worte Raffr mit bem Artikel al gebildet; bas Schloß, die Burg; besonders ber Name ber aus ben Zeiten ber Maurenberrschaft in Spanien flammenben

Schlöffer in Segobla, Sevilla u. a. D.

Aleazar, maroff. Kaffreil-Lebir, Stadt im nordwestl. Afrika, im Staate Marolfo, nahe der Straße den Gibraltar; mertwiktdig durch eine Schlacht zwischen dem Könige Sebastian von Portugal und Rulei Molnsto, König von Marolfo, in welcher der Erstere geschlagen und getödtet wurde, 4. August 1578; hat (nach Rohlfs, 1864) 20—25,000 Cinstablurt.

Allengar be Can Juan, Stadt in Spanien, im Norben ber fpanischen Proving Cinbad-Real, 7942 E., mit hulber- und Salpeterfabriten, Wollwebereien und Seifensabriten; in

ber Nabe reiche Galmei- und Gifengruben.

Aleefter (fpr. Abfter), Ricchfpiel (Parish) und Stadt in England, Graffchaft Barwid,

mit 2128 E. und Fabriten, besonbere Rabelfabriten.

Micefis ober Alecke (griech. Allesis) wird in der griech. Sagengeschichte als Muster ebelicher Arene und liebender Ausopserung gerühmt. Sie war eine Aochter des Pelias und mit Admet, einem Könige von Pherä in Thessallen, bermählt. Apollo hatte dem Admet versprochen, daß die Parzen sein Lebensziel verlängern würden, wenn eine ihn liebende Person freiwillig statt seiner zu sterben sich entschlöse. A. weihte sich, als die Todesstunde ihres Gatten nahte, freiwillig dem Todesgotte. Admet genos, war aber untröstlich über den Berlust seines Weibes. Sein Gastrennd Herfules, welchem er sein Leid Lagte, stieg in die Unterwelt, bezwang den Fürsten des Schattenreiches Pluto, entsührte die A. und brachte die trene Gattin in die Arme Admet's zurück. Diese Sage lieserte dem Tragiser Turipides den

Stoff ju einem feiner fconften Trauerfpiele, "Alceftis".

Aldemie (von dem griech. Wort Chymos, Saft, Klüfsigkeit, mit dem arab. Artikel al) war der Name, mit welchem man im Mittelalter die in's 17. Jahrh. die Chemie bezeichnete. Seitdem jedoch letztere durch die Physiker Scheele, Briefileh und Lavoister im 18. Jahrh. zur Wissenschaft erhoben wurde; wird mit A. nur noch die vermeintliche Annst, unchle Metalle in God und Silber zu derwandeln, benannt; sie verhält sich somit zur Chemie, wie die Aftrologie zur Astronomie. Die alten Alchemisten arbeiteten insbesondere an der Darstellung zweier Seheimmittel. Das erste nannten sie Rother Löwe, das große Elexir oder Magisterium (Weisterstüch) oder Rothe Linctur; es sollte nuedle (imperfecte) Metalle in Golt verwandeln, in sehr kleinen Dosen als Trinkgold (aurum potabile) genommen, alle Aransheiten heilen, das Alter verjängen und das Leben verlängern. Das zweite Geheimmittel, den Stein der Weisen, nannten sie Weiser Löwe, Weise Tinctur, oder Alchemisten Magisterium; dasselbe sollte alle nuedlen Metalle in Silber verwandeln. Diesenigen Alchemisten, welche sich rihmten, den Stein der Weisen gefnuden zu haben, hießen Adopten.

Der Ursprung der A. ift im alten Neghpten zu sinchen. Schon der röm. Laifer Tiocletian (296 n. Thr.) ließ alle ägyptischen Blicher über die Goldmacherlunst verbreunen. Auch spätere Alchemisten sührten ihre Kunst auch die Zypt. Gottheit Hermes Arismegislos (j. da h. pt. M. h. h.) zurück und nannken deshald auch ihre Kunst die Hermetische Kunst. Von den alegrandrinischen Eriechen, welche die d. vom 4.—8. Jahrh. pstegten, ging die Kunst zu den Arabern über, nnter denen besonders Abu-Muss-Oschesors. Gomöhnlich Geder gemannt, sich am Ende des 8. und Ansang des 9. Jahrh. in Spanien einen berühmten Namen erward. Bon Spanien verdreitete sich seit dem 10. und 11. Jahrh. das Stadium der A. in dem christlichen Europa und wir tressen in der Geschichte auf Namen berühmter Philosophen und Theologen, welche sich mit alchemisischen Bersuchen beschlichen. Berühmte Alchemisen ihrer Zeit waren im 13. Jahrh. der Scholastister Albert der Gr. und Roger Bacon; im 14. Jahrh. Raim und Pullus, im 15. Jahrh. der Benedictiner Bastlins Balentinus (karb 1416). Der berühmte Arzt Paracelsus (gest. 1541), welcher ansbrücklich erklärte, Zwed der A. sei nicht Gold zu machen, sondern Arzneien zu bereiten, gehört nicht mehr zu den eigentlichen

Midemiften. Ueberhaupt scheiben fich mit ber letten Balfte bes 16. Jahrh. bis jum 18. Jahrh. Die Alchemisten in Manner, welche mit ernftem Streben und Liebe jur Natur ihre Ericheinungen und Stoffe ju erforichen fich bemuben, und folde, welche bon Goldgier, Sabund Herrichfucht getrieben, die Alchemie und ihre Mittel ju trugerifden 3weden benutten. Selbft Die Entbedung und Die oft grausame Bestrufung solder offenbaren Betruger vermochte bis tief in's 18. Jahrh. ben tiefgewurzelten, burch Goldgier getragenen Glauben an die A. nicht zu erschilttern. Namentlich waren Fürsten und Abel die Getäuschten; unter ersteren Beinrich VI. von England, Rari VII. von Frankreich, Raifer Aubolf II., Lurfürft Angust von Sachsen, Aurfürst Johann Georg von Brandenburg. In den Aufang bes 18. Jahrh. fällt bas Anstreten des Abepten Johann heinrich Böttger, der, wenn er auch tein Gold ju Stande brachte, 1704 das braune Jaspisporzellan und 1709 das weiße Meigner Parzellan Die letten bernichtigten Aldemiften waren Graf Ruggiero (enbete fein abenteterliches Leben am Galgen, in Berlin 1709), ber englische Arzt James Brice (tobtete fich felbft burch Gift 1783) und ber feiner Beit biel genannte Italiener Guifeppe Balfamo, welcher unter bem Ramen Graf Cagliostro als Arzt, Raturforicher, Alchemist, Freimaurer, religibser Schwärmer und Geisterbeschwörer fast gang Europa burchzog und im Jahre 1795 in einem romifden Gefangniffe ftarb. Gelbit noch im Anfange unjeres Jahrhunderts gab es eine Gel fellschaft Aldemiften in Dentschland, welche ihre Berhandlungen im "Dentschen Reichsangeiger" veröffentlichte. Dan bat niemals ans uneblen Metallen Golb erzengen tonnen, obicon es in ben vergangenen wunderglänbigen Jahrhunderten mit Ueberzengung behauptet worden Die bentige Chemie bat jur Eviden; nachgewiesen, bag alle Metalle Glemente, b. i. chemisch einsache Stoffe find, und bag nur aus goldhaltigen Stoffen Gold gewonnen werben fann. Das alteste Wert über a. schrieb ber Alexandriner Demotritos "Physica et Mystica." (Rathrliches und Myftisches) im 4. Jahrh. n. Chr. Im Mittelalter erschien eine lat. Ueberfetzung bes Hauptwerkes bes arab. Alchemisten Geber unter bem Litel "Summa persectionis magisterii in sua natura" (Das Ganze der Beredlung des Meisterstädes in einer Ratur, Rom 1490-1520); im 17. Jubrh. "Tractatus de secretissimo antiquorum philosophorum arcano" (Abhandlung fiber das Geheimmittel der alten Philosophen, Leipzig 1712). Bgl. and: Schneiber, "Geschichte ber A." (Raffel 1833).

Alcemila, Franenmantel, gehört nach dem Botaniler Endlicher zu den Ditotyledonen (außen wachsende Sefäßpflanzen), zur 6. Classe, den Bolppetalen (Pflanzen mit mehrblättriger Blumentrone), zur Familie der Rosacoae); hat nierenförmige Blätter, grunliche Blüthen, welche in Dolden und Trispen gestellt sind. Die gemeine A. (A. vulgaris) ist anch unter dem Namen Alchemistentrant, Gänfests bekannt. Ihre Blätter und gerbstofschätigen

Burgeln find officinell.

Aleisti (fpr. Altichati), And rea, wurde geb. 1492 zu Azano in Oberitalien, war ein ausgezeichneter Rechtslehrer seiner Zeit; hat das Berdienst, Gegenstände der Rechtswissenschaft zuerst mit Kritif und Methode behandelt und in gutem Latein dargestellt zu haben; lehrte auf den Universitäten Bologna, Pavia, Avignon, Mailand. Er starb am 12. Januar

1550 in Bavia. Aleibiades (griech. Alfibiades), geb. 450 v. Chr. in Athen, Griechenland, war ein Sohn bes Klinias und ber Dinomache. Er ward nach bem Tode feiner Eltern im Haufe bes berühmten Staatsmannes Beriffes erzogen und war von Ratur mit ausgezeichneten förperlichen nub geiftigen Anlagen ausgestattet, welche er jedoch nicht jum eigenen und feines Baterlandes Wohl zu entwickln und zu verwerthen wußte. Ein maglofer Bang zu rein ftunkidem Le-benegenuß, Sitelleit und Sefinnungslofigleit führten ihn in's Berberben. Er warb burch feine glubenbe Beredfamkeit, seine Tapferleit und Freigebigkeit früh ein Liebling ber Athener. Seine erste Wassenthat verrichtete er bei Botida 432, wo er an der Seite seines Lehrers und Frennbes, bes weifen Sofrates, tampfte. Er veranlagte 415 ben Feldzug ber Athener nach Steilien, wurde jeboch wahrend feiner Abmefenheit von feinen Feinden angeflagt, verbannt und ging ju ben Feinben Athen's, ben Sportanern fiber, welche unter feiner Bubrung flegreich gegen Athen waren. Balb ben Spartanern verbachtig geworben, ging A. 412 ju Thissaphernes, dem Satrapen von Sardes, und wußte durch diesen die Berser für seine Baterstadt Athen zu gewinnen. Er wurde ehrenvoll von feinen Mitburgern gurundberufen, erhielt ben Oberbefehl aber bie Land- und Seemacht, tampfte mit Guld gegen bie Spartaner, warb aber 407 perfifcher Bestechung angeflagt, abgefest und wiederum Landes verwiefen. Er irrte planlos ninber, bis er Schut bei bem perfifchen Satrapen Pharnabagos fanb. Als aber ber Spartaner Lyfander, welcher unterdeffen Athen erobert hatte, die Anstlefemung bes A. verlangte, ließ ihn ber perfifche Satrap 404 ermorben. Das Leben bes M. haben ber Grieche Bintard und ber Romer Cornelius Repos beschrieben.

Aleinons (griech. Allinoos), in der griechischen Sagengeschichte König der Phäaten auf der Insel Scheria, jetzt Korsu, im Mittelländischen Meere. Er nahm die Argonauten, später den von Troja heimsehrenden Odhssens, welcher nahe der Insel Schistbruch gelitten hatte, gastrennblich auf. Den Reichthum des A., seine prächtigen Särten und Baläste, seine schone Lochter Nausitaa, die dem Odhssens zu Ehren geseierten Lampsphiele, schibert Homer in seiner "Odhssen".

Alleiphren (griech. Alliphron), ein vorzüglicher Romanschriftseller und Rheior Griechenkand's, lebte im 2. Jahrh. n. Chr. und hat 116 Briefe hinterlassen, in welchen er die Denkund Lebensweise der Landleute, Fischer, Parasiten (Schmarober) und hetären (Lustvirnen) feiner Zeit schildert. herausgegeben von Seiler und Meinete (Leipzig 1853); kbersets von

Debel (Altenburg 1767).

Aleirs, alte Stadt in Spansen, Broving Balencia, liegt auf einer Insel im Incar; 14,022 E. A. blübte in der Manconzeit unter dem Ramen Aucar. In der Rabe eine Höhle mit merkolirdigen Tropffleinbildungen.

Ales, eine wilde hundeart in Gabamerita, befonders in Bern und Dierits.

Alceba, a (fpr. Alcebaga), Stadt in Portugal, Proving Eftrematura, nordl. von Liffa-

bon, 2000 E., Bammwollfpinnfabriten und Tuchwebereien.

Alceles, Ortschaft in der Rähe der Stadt Cordova, Prodinz Andalusten, Spanien. Hier fand am 28. Sept. 1868 ein blutiger Zusammensuß zwischen den Truppen der Regierung, unter General Bavia p Lach (Marquis de Novaliches), und den Revolutionstruppen, unter General Gerrano, statt. Nach mehr als dreistündigem Rampse wurden die Regierungstruppen zum Räckzuge gezwungen. Dieses Gesecht entschied das Schickal der Regierung, indem unmittelbar darung die Revolution in Saragossa, Andalusten und Madrid siegte, die Soldaten der Harptschied sich weigerten, länger sier die Lönigin zu kämpsen, und sich sier Resolution erklärten.

Aleann, ein neugeschaffenes, aber 1869 noch nicht organisirtes County im Staate Misch ig an; greuzt an den Lake Huron; 630 D.-M.; ift durchstoffen von dem An-Sablestusse; 251 E. (1864).

Alcora, Stadt in Spanien, Proving Balentia, mit bedentenben Borgellanfabrifen,

**5609 €.** 

Alesrus, ein Dorf in Abair Co., Jowa, 160 engl. M. westl. von Jowa City.

Al corso (ital.), taufmanuischer Aunstausbrud; nach bem Curfe, zeitweiligen Preise, namlich ber Mingen ober Wechsel.

Alesse, Boftborf in Fond du Lac County, Wisconfin, 70 M. nordweftl, von Mabifon.

Alesun River, in Georgia; f. Ulcofan hachee.

Aleny, Stadt in Spanien, Provinz Alicante, 25,196 E. (1860), mit prächtiger Vartenlandschaft umgeben. Gewerbreiche Stadt, besonders berühmt wegen ihrer Papierfabriken, welche allein das echte Papier für Papiercigarren liefern.

Alendia, 1) Stadt auf ber fpan. Infel Mallorca; Korallenfischerei, 1116 E. 2) Stadt in ber fpan. Prob. Balencia, von welcher Manuel de Godop den Titel Herzog von Alendia

filbrte; 1759 G.

Aleubia, Mannel be Gobon, Perzog von, geb. am 12. Mai 1767 zu Badajoz, trat als armer Ebelmann 1777 zu Mabrib in die königl. Leibgarbe und machte als Gunftling ber Adnigin Marie Luise und des Königs Karl IV. eine rasche und glänzende Lausbahu; wurde 1793 erfter Minifter und 1795 gur Belohmung feiner beim Abfching bes Friedens mit Frankreich bewiesenen Sorgfalt jum Friedensfürsten (principe de la paz) und erstem Granden von Spanien ernaunt; vermablte fich 1797 mit Maria Therefia von Bourbon, einer Tochter bes Infanten Don Luis. Er legte 1798 fein Ministeramt nieder, blieb aber Leiter ber Politik Spanien's. 1801 übernahm er ben Oberbefehl über bie Armee im Kriege gegen Portugal umb wurde am 1. Oft. 1804 Generalifimus ber gefammten fpan, Land- und Seemacht. Das burch ihn 1796 mit ber Republik Frankreich geschloffene Schut- nub Trutbilindnig machte ihm im Bolte und am hofe viele Feinde. Er trat beghalb in Unterhandlung mit Portugal und ruftete im Gebeimen; aber Napoleon benutte biefe Jutriguen, um die Bourbonen in Spanien zu entihronen. Der Ansstand von Aranjuez, 18. Marz 1808, filtrzte A., welcher wit ber königlichen Familie nach Frankreich flüchtete und in Baponne die Berzichtleiftung bes Königs und feiner Familie auf den spanischen Thron zu Gunsten Rapoleon's vermittelte. Der König und die Königin bewahrten ihm ihre Gunft dis an ihr Ende und lebten mit ihm in-Frankreich, später in Rom, wo ihm der Bapst den Titel eines Fürsten von Bosserano ver-Rach ber Inlirevolution zog er nach Paris, wo er von einer geringen Benfion Louis Philipp's in Dilrftigkeit lebte, dis ihm 1847 ber größte Theil seiner Besthungen und Titel von Spanien gurudgegeben und ihm und feinen Angehorigen bie Rudlebr nach Spanien geflattet wurde. Er blieb jeboch in Baris und ftarb am 7. Dft. 1851. Ein Cobn feiner Toa's

ter Donna Carlotta Luiga führt gegenwärtig ben Titel eines Bergogs von A.

Alleuin ober Alchnin, ber bebeutendste Gelehrte aus ber Beit Rarl's b. Großen, wurde 735 zu Port in England ans einer eblen ang ffachsischen Familie geboren. Er erhielt auf der Rofterschule zu Port eine ausgezeichnete Erziehung und wurde 766 Kanonitus und Bor-Reber der Schule baselbft. Auf einer Rudreise von Rom wurde er in Babia mit Karl be-Kannt, welcher ibn in feine Rabe zog. A. lebte feit 782 am Bofe Rarl's und erwarb fic große Berbienfte um bie Forberung ber Biffenschaften in Frankreich. Die Abtei Ct. Martin. beren Abt er feit 796 mar, mar bie berahmteste ber burch ibn in's Leben gerufenen Bilbungs-unftalten. Er felbst mar Lehrer an berselben feit 801. Seine bebeutenbsten Schüler waren Rhabanns Maurus und Samme, fpater Bifchof von Salberftabt. Er ftarb am 19. Dai 804. Die beste Ansgabe feiner hinterlaffenen Schriften, (für ten Unterricht in ben Anfangsgrunden ber Philopophie, Mathematit, Rhetorit und Grammatit, sowie Gebichte und eine grofe Anpahl Briefe) veranstaltete Froben in 2 Bon. (Regensburg 1777). Lebensbeschreitung von Lorent (Halfe 1829). Bgl. Monnier, "A. n. Charlemagne" (mit Fragmenten von nenge-fundenen Werken Alcuin's, 2. Aufl., Paris 1864).

Aleboniten (vom griech., Althonium, Korfichwamm), beifen in ber Berfieinerungstunde

(Petrefactentunde ober Baldontologie) versteinerte Korkjowamme (f. b.).

Alban, einer ber größten Rebenfluffe bes Stromes Lena in Gibirien, Norbafien, nabe ber hinesischen Grenze, von welchem bas Albanische Gebirge feinen Ramen bat, bas fich im Rapitan bis 4263 preuß, F. erhebt.

Albberengh, 1) Stadt in England, Graffchaft Port, mit 2438 E. 2) Stadt in ber engl. Graffchaft Su f fo lt mit 1627 E. Hafenftabt, Fifcherei; ift in Gefahe, nach und nach

vom Meere zerstört zu werben. Alben Gallega, Stadt in Portngal, nahe der Mündung des Teje, 10 M. Hall, von Lissa-don; vielbesinchter Mallsahrtsort mit 4772 E. (1814).

Alben Belha (fpan., fpr. Alben Belja), Geehafen im Raiferreich Brafilien, 8 engl. De.

füblifft, bon ber Bafenftabt Espirito Santo.

Albebaran, in ber Aftronomie ein Stern erfter Große im rechten Ange bes Stiers. ift Hauptflern in ber Gruppe ber Spaden (f. b.) und ftrablt in rothglangenbem Lichte.

Mibegonbe, f. Darnig, Philipp van.

Mibrgrever, Deinrich, auch Albegraf oder Albert von Westfalen genannt, ein berühmfer Maler und Kupfersticher aus ber Schule Albrecht Dürer's, wurde geboren zu Paderliorn 1502, mußte feine Baterflatt wegen Theilnahme an ben reformatorifchen Bestrebungen feines Beit verlaffen und begab fich nach Goeft. Er ftarb zwischen ben Jahren 1556-60.

Albehab (Chem.) ift ein organisches Drub, welches burch Aufnahme von zwei Atomen Sanerftoff in eine bestimmte Saute übergeht. Man tennt eine Reihe von Albehyden und bezeichnet fle baburch, bag man ben Namen bes Altohols ober ber Gaure, benen fie entipreden, bor bas Bort Albehnd anfugt, g. B. Formplalbehnd ober Formalbehnd. Gie haben bas Gemeinschaftliche, bag fie mit boppelt fcmefligfauren Altalien troftallinifche Berbindungen Refern; ferner find fie ausgezeichnet baburch, bag fle aus Silberoryblojungen beim Erwarmen Siber metallifch ausscheiden, mit taustischer Kallisjung fich rothbraun und unter Bilbung fogen. Albehnbharge (f. d.) harten. Ferner liefern fie mit Ammoniat frestallinische Ber-kindungen. Die am besten untersuchte Mochybart ift der Aethylaldehnd ober gewähnliche Albehnb, C. H. O. Er bilbet fich beim Behandeln von Albhal mit jauerstoffabgebenben Adepern, burch ben Contact von Platinmohr, außerbem bei ber Orphation von Cafein, Fis brin u. J. w. Es ist eine farbtose, sehr bewegliche Flüssigkeit, bie bei 21° siebet, und ein spec. Gewicht von O, hat. Er mischt sich mit Wasser, Weingeift und Aether in allen Berhältuiffen, ift nentral, entzündet fich leicht und brennt mit blaffer Flamme. Un ber Luft geht er unter Absorption von Sauerfloff in Effigfaure fiber. Seiner Vegenwart mogen manche Effige ihren erfrischenben Geruch verbanten. Dr. Dotich in Balbington bat eine Lofung von Albehob in verbanntem Glocerin und Mischungen von Letiterem mit Glocerinphosphorfare mit Erfolg zur Fleischeonservation angewandt. Seine Wirtung gekndet sich barauf, baß er mit bem im Gleische anwesenben, bie Fäulnig einleitenben Sauerstoff fich zu Cffigsaure verbindet, welche selbst ein ansgezeichnetes Conservationsmittel ift. Wird Albehyd mit etwas Saberlofning und Ammonial in einem Glastelben erwarmt, fo überzieht fich die Wand bes Glafes mit einer Silberfcicht. Auf diese Art angefertigte Spiegel übertreffen an Gute bie gebrandlichen Spiegelbelege. Das A. bat große Reigung in Kerper überzugeben, bon melden ber eine bei gewöhnlicher, ber andere in nieberer Temperatur Arpstallform annimmt.

Wenn man A. mit Salzsäure ober Schwefelsäure mengt, so scheiben sich burchsichtige, lange Rabeln ans, welche mit dem A. gleiche Zusammenseyung, allein bessen Geruch und Nischbar-

leit mit Waffer eingebüßt haben.

Albehhbammsniat (Them.), C. H. (NH.) O. bildet sich birect burch Bereinigung von Aldehhb mit Ammoniat, trojiallisirt in rhombo-drischer Form, die Arostalle sind wasserheit, farblos, glänzend hart und der Berstächtigung unterworfen. Sie sind leicht lösder in Wasser, weniger in Allohol, und riechen terpentinähnlich. Beim Liegen an der Lust werden sie brann und schmierig und allmählig entwicklt sich aus ihnen Ameisensänre. Durch Tinleiten von schwessigsgaurem Gas in eine altoholische Lösung von Aldehhdammoniat ist es gelungen, einen mit der schweselsbaltigen Basis der Galle isomeren Körper darzustellen. Wit Schweselwasserssisch sich ses das Thialdin, welches wahrscheinlich die Ammoniadrerbindung der Anoblauch-Dels ist.

Albehhbharz, im reinen Zustanbe ein orangegelbes Pulver; im nureinen hängt ihm chwas stücktiges Del au. Bisbet sich bei Erwärmung einer albehhhbaltigen Flässigkeit und ift bie Ursache ber rothbraunen Färbung älterer alloholischer Kalilösungen (Tinctura Kalina).

Alben, 1) Posttownship in Erie Co., New York, 22 M. dst. von Bussale, 220 engl. M. westl. von Alband, mit 2520 E. (1865), davon in Deutschland gekoren 406. Der Ort liegt an der Rocheste-Bussale-Bahn. 2) Postdorf und Township im nördt. Theile von Mchemy Co., Ilinois; 70 M. nordwestl. von Chicago, mit 950 E. 3) Postdorf und Township in Hardin Co., Iowa, 414 E. (1867).

Albenhuben, Fleden in Prengen, Reg.-Bez. Aachen, Areis Jülich, mit 1200 E., ist ge-schichtlich bekannt durch zwei Schladten; die erste fand am 1. Marz 1793 statt, in welcher die Franzosen unter Dumonriez vom Prinzen von Erdung, General Clairsait und dem Erzhers 20g Karl von Oestreich geschlagen wurden; die zweite wurde am 18. Sept. 1794 geliesert und die Destreicher unter Clairsait's Oberbesehl von den Franzosen unter Jourdan besiegt.

Alderman (fpr. Ahsberman), b. i. Aeltester. 1) In ber angelsächsischen Semeindebersassung wurden die Borsteher einer jeden Genossenschaft, insbesondere die Oberdeamten der Kreise oder Grafschaften (Shires), sowie die Aeltesten (Sonatores) des ganzen Reichs, welche in Arigoszeiten an die Spihe der Arieger ihrer Grafschaft traten, A. genannt. Aufänglich warden sie von den Königen, später von den Freigutsbesitzern gewählt. Rach der Eroberung des Landes durch die Danen trat der Name Jarls (Earls) an die Stelle und wurde Abelstitel.

2) Jeht werden in England und den Ber. Staaten die gewählten Semeindebertreter einer Stadtgemeinde A. genannt. In London wird der Lord-Mayor aus den Aldermen auf ein Ihr gewählt, während dies selchst durch die Wahlberechtigten jedes Stadtviertels (ward) gewählt werden. Die drei Aeltesten unter den A. und die, welche die Würde eines Napors bereits bestleidet haben, sind zugleich Friedensrichter. In New Yorf gebührt der Titel nur den Mitgliedern des höheren, nicht deuen des niederen Kathes (Common Council). In Pennsplwanien sind die A. ansschließlich Friedensrichter.

Albernen (Ablberni), eine englische Insel nabe ber französischen Rufte im Canal, 1/, D... D. groß, mit 4982 E. (1861), zu ben Normannischen Inseln gehörend. Aderban, Fischerei und Liebzucht bilden die Erwerbszweige ber Einwohner. Ihrer vortrefflichen Milch wegen

find die Albernep.Rühe berühmt.

Albie, Bostvorf in Loudon Co., Birginia, 149 engl. M., nördl. von Richmond. Caralleriegefecht am 17. Juni 1863 zwischen bem unionistischen General Gregg und ben Constaderirten unter Stuart.

Aldinen (Mbinische Ausgaben), die ans der Druderel von Abinus Manutius und bessen Pachsolgern in Benedig hervorgegangenen Bücher. Dieselben zeichnen sich durch äußere Aussattung, wie immeren Gehalt aus (s. Manutius).

Albingen, 1) (A. in ber Baar), Martifleden in Burtemberg, Schwarzwaldtreis, Oberamt Spaichingen, mit Eisenwerten und 1200 E. 2) Dorf in Würtemberg, Recfartreis, Ober-

amt Lubwigeburg, 1250 E.

Aldini, Antonio, geb. 1756 zu Bologna, sindirte die Rechte, wurde Advocat und Professor der Rechtswissenschaften in seiner Baterstadt, 1797 von seinen Mitbürgern als Gesandter nach Baris geschick, war nach seiner Rücklehr Prästdent des Raths der Alten der eisalpivusschen Republik. Buonaparte berief ihn 1801 in die Consulta nach Lyon. Als nach Errichtung des Kaiserreichs die Republik Italien in ein Königreich verwandelt wurde, ernannte ihn der Kaiser zum Minister des neuen Reichs und überhäuste ihn mit Ehren. Rach dem Sturze Napoleon's zog er sich in's Privatleden nach Raisand zurück und starb in Pavia 5. Ott. 1826.

Albienen (vom lat.), eine longobarbifche Benennung für die Borigen eines freien Grund-

befiters.

Aldebrandini, eine alte florentische Welssamilie, wurde durch Papst Clemens VIII., der ihr angehörte, in den Fürstenstand erhoben. Unter ihnen zeichneten sich and: 1) Hippolyt, bestieg als Clemens VIII. (s. d.) den papstlichen Stubl. 2) Franzesco, Resse des Borigen, geb. 1546, General im Dieuste des Papstes, wurde durch Clemens VIII. in den Fürsstenstand erhoben, leistete 1594—1601 dem Kaiser gegen die Türsen Hälfe und start auf dem zweiten Feldzuge zu Warasdin. Die Familke erlosch 1681 mit Ottavia, einer Tochter des Giodanni Georgio A., Fürsten von Rossand. Die Güter sielen an die surstlichen Hänser Borghese und Bamsili.

Albasennbintiche Hachzeit, ein, wahrscheinlich aus dem Leitalter des Augusins stammendes Wandgemälde, welches 1606 zu Rom in den ehemaligen Gärten des Mäcenas aufgefunden wurde. Weil der erste Besther ein Hürst Albobrandini war, erhielt es obigen Namen. Durch Erbschaft gelangte es in Besth der Familie Borghese, welche es dem Papste Pins VII. für das Baticanische Museum länslich abtrat. Die Kunstsenner Wintelmann, Böttger, Biondi, D. Mäller haben das Bild verschieden gedeutet. Es scheint die rein menschlich,

Tenfc und ebel gehaltene Darftellung einer romifden Dochzeitsfeier ju fein.

Albrich, Chrus, geb. in Smithfield, Rhobe Island, Juni 1808, war Mitglied der Legislatur des Staates Illinois, siedelte nach dem Staate Minnesota über, war zuerst Mitglied der constitutionellen Convention, dann Repräsentant dieses Staates im 36. Congress (1859)

-1861). Er wurde filt den 37. Congreß (1861-1963) wieder erwählt.

Albridge, 3ra, (fpr. Gird Ablbritich), ein als bramatifcher Schanfpieler berühmter Roger, wurde in ben Ber. Staaten, im Dorfe Bellair, nabe Baltimore, Dib., im Jahre 1810 geboren. Der ftrebfame Anabe wurde frube gu einem Ghiffsgimmermann in Die Lebre gethan und batte im Uebrigen keinen andern Lebrer, als fich felbst. In dieser Beit lernte er and die deutsche Sprache. Als der berühmte englische Künstler Kenn 1826 nach Amerita fam, wurde A. Diener besselben und saste Neigung zum Theater. Er begleitete Kean nach England, wo er sich durch fleißige Studien für die Bühne vorbereitete. Er kehrte dann nach A. zuruck und trat jum ersten Male 1830 in Baltimore im Mub Theater, welches fpater J. B. Booth geborte, auf, ohne zu gefallen. Rach England zurfichgesehrt, bebütirte er in einem ber kleinen Theater London's und fpielte bann mit bebentenben Erfolgen in ber Proving. In Belfaft, Brland, spielte er ben "Dibello" neben Rean als "Jago". Ceine Hanptrollen, anger bieser, wurden "Shylot," "Zampa" in Young's "Revenge," "Rolla" im "Bizarro," "Mungo" im Bablod u. a. m. Im Jahre 1852 ging er an ber Spite einer englischen Schauspielergesellchaft nach dem Continent und besuchte Amsterdam, Brüffel, Damburg, Berlin, Breslan, Wien, Besth, Königsberg, Danzig, Aretan und andere Städte und wurde überall mit Beisall aufgenommen und von verschiedenen Garften burch Orben und Weschenke ausgezeichnet. A. zeichnete fich nicht blos in der Tragöbie, fondern auch in der Komödie aus. Nach seiner Rudtebr nach England trat A. im Covent Garben (1857), auf, folgte bann einer Ginlabung bes Rönigs Oscar nach Schweben, war 1858 und 1859 in Betersburg und Mostau und machte bann neue Reifen burch Deutschland, Bolen und Ungarn. Er verheirathete fich Anfang ber breifiger Jahre mit einer gebilbeten Englanberin. A. ftarb am 7. Ang. 1867 im Stabtden Lodgin in Bolen.

Aldringer ober Altringer, Joh. Freiherr von Koschwit, Graf von Ligma, geb. 1590 zu Diedenhofen im Luxemburgischen, war Diener eines Edelmannes, dann Schreiber bei einem Obersten und später beim Bischof von Trient. Bon letzterem entlassen nahm er Kriegsdienste und schwang sich während des dreißigjäheigen Krieges die zur Wiltrde eines Grasen und saiserlichen Feddmarschalls empor. Durch seine Tapserkeit, seine geistige Sewandtheit, seine Fertigkeit in schriftlichen Arbeiten hatte er es bereits im Jahre 1622 dei der Belagerung Deidelberg's zum Obersten gebracht; wurde 1626 unter Waltenstein Keichsfreiherr, zog 1629 nach Italien als General, half bei der Erstürmung Mantua's und kehrte 1631 als Feldzeugmeister und Graf nach Dentschald zursich. Rach Tilly's Tode erhielt A. den Oberbeschl über das lignistische Deer und schlos sich Waltenkein an, mit dem er gemeinschaftlich gegen Nitruderg werrtrte. Während der Kämpse mit den Schweden an der Mitteldonan und in der Oberspsalz wurde er dei Landshut, deim llebergange über die Isar, am 12. Juli 1634, erschossen Seine Bestungen erbte seine Schwester, welche sich mit einem Grasen Clary vermählte. Ihre Rachsonnen tragen den Namen Clary-Aldringer.

Albeine Mort (for. Ehlfton Muhr), Stadt in England, in der Graffchaft Cumberland, mit 6404 (1861) E., in der Rabe bedeutende Bleiminen.

282 . Ale

Ale, (engl., fpr. Chl), ein helles, mehr ober weniger bitteres, substantioses, kartes Bier. Es ist zuerst in Dentschland gebrant worden und wurde bort seines substantiosen Charatters und feiner bellen frande wegen Del genannt, welcher Rame später von den Angländern in Ale

umgewandelt worden ift.

England bielt lange Reit feft an bem Ale (Del), wie es bie Angelfachfen, Die jange Reit bor ber Einführung bes Sopfens Dentschland verlaffen, brauen geleint hatten. Roch Beinrich VIIIL unterfagte 1530, mahrscheinlich weil ihm felbft bas hopfenbier nicht munbete, bei schwerer Strafe, Sopfen in bas Ale ju thun, indem er es eine Bierfalfdung nannte. Und 1549 :manbten fich die Burger ber City an bas Parlament mit einer Betition, in ber fie um ein Berbot bes Dopfens, als einer icabliden und übelichmedenben Mifchung, baten. biefer Beschwerbe und ber Brandmartungen von Seiten bes Abnigs und bes Bariaments konnte man auch bier nicht mehr die Angen gegen die großen Bortbeile bes Sopfeninfaises verichlieften: balb feben mir benn auch ben Bebrauch bes Bopfens bei ber Bereitung bes Ale ic. allgemeiner werben und icon 22 Jahre fpater ift von bem Sopfenkau in England die Rebe, der im folgenden Jahrhundert unter Jacob I. einen großen Auffcwung nahm. Gewiß ift, baft man bas bentige Ale nicht ohne Sopfen branen tann, wenigstens wurde es nicht fo haltbar fein und wilrbe man baffelbe baber auch nicht so weit und nach allen, selbst ben warmsten Ländern berfenden können, als dies hentzutuge in so enormen Mengen geschieht. Es ist Aberdies erwie-sen, daß die gange Eigenthamlichkeit dieses Bieres von den Bestandtheilen bes hopfens ebenfo abbangt, wie der Geschmad und bas Aroma bes Weines von der Trande.

Das Ale ist das stärste aller Biere und wird ans Würzen von 133 die 30%. Extractgehalt gebraut. Man nuterscheidet 3 Sorten: gewöhnliches Ale (common ale), Tasel-Ale (table ale) und starkes Ale zur Ausschler (export ale). Die beiden ersten Sorten werden auch gemeinhin Bier, resp. Taseldier, genannt. Palo ale, (blasses Ale), von großer Berühmtbeit braut man besouders in Burton, London, Glasgow und Leeds. Auch hier in den Ber. Staaten von Aord Amerika wird in venerer Zeit viel, und zwar vorzüglich seines Ale gedraut, welches bereits weithin versandt wird und recht besiedt ist. Namentlich sind es die Städte New Port und Philadelphia, welche Jahr aus Jahr ein erstaunliche Wengen dieses augenehmen und erfrischenden Setränkes produciren. Die Einsuhr von englöchem Ale und Bier bestrug in den Jahren 1866 und 1867 durchschnittlich 18,247 Barrels. Die Einsuhr von Ale

und Bier betrug nach ber Werthangabe in

1866 \$132,346 filt Ale and \$26,020 filt Bler, 1867 190,852 29,325 1368 120,431 61,702

Der Berbrauch an frembem Ale und Bier ift in ber Aordameritanischen Union ein sehr geringer, fast verschwindend fleiner, obwohl man gewöhnlich glandt, daß sehr viel englisches

Ale getrunten wirb.

Einen gewaltigen Rivalen hat das Ale vor ea. 30 Jahren in dem dentschen Lagerdiere gefunden, welches rasch zur Geltung gelangte und das ursprünglich englische Bier bereits vollständig geschlagen hat. Es ist dies ein ganz erkärtiches Ereignis, welches nicht allein der Beschaffenheit des nemen Getränkes, sondern auch dem hiestgen Alima, für das sich das englische Bier, seiner Schwere wegen, wenig eignet, und dann seinem bedeutend niedrigeren Preise

augufdreiben ift.

Was nun die Bereitung des Ale andetrifft, so ist dieselbe im Wesentlichen wie solgt: Man bedient sich der sogenaunten Insusions- oder Ausgusunethode (s. unter Bier) und derwendet nur diasses Walz. Das Tages vorder zerquetsche (nicht geriedene) Malz wird mit des erforderlichen Wasserquantums eingeteigt, werauf das übrige in's Kochen gebrachte Wasser portionsweise in den Maischbottich geschaft und somit die zur Zuderdidung erforderliche 158—167° F. Wärme erzielt wird. It Alles gut durcheinander gemischt, so dest man den Bottich gut zu, um die Lust abzuschließen und die Wärme länger zu erhatten. Nach 1 bis 12 Stunden Ande zieht man die ganze Wirze ab und gießt noch 2—3 Mal Wasser auf. Man langt also das Ralz nach nud nach ander die die karthe, se enthölt wehr Zuder als die störigen. Entwoder mischt man nun alle Maischen zusammen und brant nut ein Bier, oder man vereinigt nur die beiden ersten Malschen, um darans ein startes Ale zu branen und berwendet die lecten Ausgusse au Dünne oder Schmalbier.

Nachdem die Würze, mit etwa 4 Pfo. Hopfen per Borrel, einige Stunden gefocht, filtrirt und darauf bis auf 120 R. abgefühlt worden ift, wird dieselbe mit frischer und traftiger Obershese angestellt, und kommt nun zuerst in große Buttiche, welche mit Schlangenröhren zur ebentuellen Aksiblung des Inhaits versehen sind; ans diesen nach 24 bis 48 Stunden, oder auch erst nach 3—4 Tagen in Keinere Bottiche zur Beendigung der Gahrung. In biesen

findet alsbald ein fraftiger Befenausstoß katt und bie Befe ergießt fich, aus oben an ben Bottichen vorhandenen Ausguffen, in einen Sanal, ber gwifchen beiben Reihen ber Bottiche binlauft. Man balt bie Bottiche ftets fpundvoll, bis ber Befenansftog vollig nachgelaffen bat. Dem Me foll ein Theil bes Buders ungerfest erhalten werben, baber bat man bafür ju forgen, bag bie Gabrung nicht ju fraftig auftritt.

Bon ben Gabrfaffern bommt bas Bier bann entweber fogleich auf bie Lagerfaffer, und zwar entweber auf colofiale aufrechtftebenbe gaffer, ober fleinere gewöhnliche Faffer bes Magazins, ober aber man lagt bas Bier juver auf flacheren Bottiden fich erft noch Maren und faßt es bann erft. Das Ale jum Export wird meiftens erft nach 2 Jahren aus ben Lagerfaffern auf bie Meineren Faffer ober auf Flaiden jum Bertauf gegogen. Ge ift bann volltommen flar,

bat viel Rörper und monffiri leicht,

Die größten Ale-Brauereien findet man in England, namentlich in Burton am Trent und in London. Bereits in 1827 -1828 murben 6,505,208 Barrels ftarfes Ale gebraut, welche Bahl indeß hentzntage weit über bas Doppelte gestiegen ift. In ber Brauerei ber Gefellduft Trumun, Danbury & Co., beilaufig gefagt jest bie gröfte Branerei ber Belt, werben im Durchschnitt allein taglich 250 Barrels Ale und bis 2000 Barrels Borter an Die Schantftatten abgeliefert, wodurch, ben Betrag fitr Borter mit eingerechnet, eine Ginnahme von circa 35,000 Dollars erzielt wird. In der Brauerei England's, welche durch die alte Firma Alsopp & Sons repräsentirt wird, werden jährlich mehrer e Hunderttausend Barrels Ale producirt, wozu mehr als 700 Arbeiter beschäftigt sind. Aber auch in Amerika gibt es Firmen, die beträchtliche Mengen dieses Getränkes liefern. So die herren Ballentine & Sohn in Remart, Brice & Co., Clausien & Con, D. Johnes n. m. a. in New Port, Fr. Collins in Bhilabelphia, Fr. Lauer und D. Juengling in Pottsville, Pa., welche jebe jährlich über 40,000 Barrels bes feinsten Ale in ben Confum bringen.

In früherer Zeit waren besonders die schottischen Ales wegen ihrer Lieblichkeit berühmt; when an ftanben bie Maoa-Ales, benen ruffifder Bonig augesett wurde. aber unterläßt man biefen Bufat, ebenfo wie ben verschiebener Beereuforten, welche fruber

burchgängig gebränchlich waren. (Weiteres über Ale unter Bier).

Alea, im griechischen Alterthume eine Stadt in Arfadien, wo ein berühmter Tempel ber

Minerva war, welche als Athene Alea verehrt wurde.

Alea jacta est (lat.), ber Bürfel ist gefallen! Ich hab's gewagt! Aneruf Casar's, als er ben Fluß Rubicon überschritt und gegen Rom rudte; auch Hutten's (f. b.) Wahlspruch. Aleander, Hierony mus ber Neltere, geb. 1480 ju Motta in Oberitalien, 1508

Professor der Bilologie in Paris, trut bort in den geistlichen Stand, ward Bibliothelar am Batican und ging 1519 als papstlicher Nuntins nach Dentschland. Auf dem Reichstage zu 2Borms 1521 geborte er gu ben erbittertften Gegnern Luther's und feiner Reformbeftrebungen, foll auch beffen Achtserklarung verfaßt haben. Er ftarb als Carbinal 1542 in Rom.

Aleaties, ein tostanischer Wein von fußem, aromatischem Geschmad, welcher besonders in ber Umgebung von Florenz und auf ber Infel Elba von ben Muscatellertranben gewonnen

wird; wird mit gefochtem Doft und Rum verjest.

Alejn-Amba, Handelsplat in Afrita, im fildlichen Abhffinien, im Königreich Schoa. Aletts (griech., die nimmer Raftende), in der griech. Mpthologie eine der drei Furien

(1. b.); fle brachte ben berbeerenben Rricg.

Mettar (griech.), ber Bahn. 1) Alettorifchet Stein, ber fich im Magen ber Buhner finden follte und in ber Gefchichte bes Aberglanbens eine große Rolle fpielt; er follte gegen Gefahr fonten, Glild bringen, Liebe erweden. 2) Alettrophonie, Beit bes Sahnenforeis, nach Mitternacht. 3) Alettrop machie, Sahnengefecht. 4) Alettryomantie, bei ben alten Romern bas Beiffagen ans bem Rraben ber Dabne.

Aletteriben, habnerartige Familie ber Sumpfodgel, ju benen bie Trappe, ber Wehrvogel

aber Ramichi, ber Trompetervogel, ber Rranich u. gegablt werben.

Aleftryon, in ber griech. Mythologie ein Liebling bes Mare, welcher von bicfem gur Strafe in einen Babn verwandelt wurde, weil er vor dem Gemache ber Benns, ftatt Bache zu halten, eingeschlasen war und so bie Ueberraschung ber Benus und bes Mars burch Bulcan berbeiffibrte.

Alem (tilet.), Ehren- und Feldzeichen ber Türken, wit bem Balbmonbe.

Aleman, Mates, berühmter span. Romanschriftsteller, welcher um die Mitte bes 16. Jahrh. ju Sevilla geboren war, ftarb in Merifo zur Zeit Philipp III., 1610. Sein Roman "Guzman de Alfarache" wurde in fast alle Spruchen Europa's überset; (beutsch: Leipzig 1828, in 4 2bn.). Digitized by

Alemannen, in alterer Form Alamannen, ift ein bereits zu Anfang bes 3. Jahrhn. Chr. gebildeter beutscher Bölferbund, wird jum ersten Male 211 n. Chr. genannt, als er von Raifer Caracalla belämpft murbe. Die A. breiteten fich ju beiben Seiten bes Main's, west- und sudwarts aus, nud lamen baburch fortwährend in feinbliche Berührung mit ben Am Ende bes 3. Jahrh. behnten fie fich bereits bis an bie Ufer bes Bobenfees Unter Raifer Brobus erlitten fle eine fdwere Rieberlage, murben fpater von Inlian bei Straßburg geschlagen, breiteten aber boch ihre Herrschaft fiber einen Theil bes Laubes im Weften bes Rheines, über ben Elfag und in ber letten Galfte bes 5. Jahrh, filtwarts bis an bie Alpen and. Auch ihre Nachbarn, Die Gueben, murben von biefer Beit an gu ben A. gerechnet. Als die A. Sigbert von Roln mit Arleg überzogen, wurden fie von beffen Bundesgenoffen Chlodwig 496 bei Bulpich gefchlagen und fo fam ber nordl. Theil bes Allemannischen Landes unter frantische Herrichaft, Die fiblicher wohnenden A. wanderten aus und er-hielten Sitze vom Oftgothen Theodorich in Rhatien; der Reft ließ fich im Stowesten Dentschland's zwijchen Alpen, Bogefen, Rhein, Redar und Lech (Alemannia propria) nieber. Durch frantifde und gothifde Genbboten murbe bas Christenthum unter ihnen vertreitet. nahmen frankliche Gefete an. Als erfter driftl. Berzog wird Kuno genannt, 613 n. Chr. 3m Jahre 748 wurde Alemannien eine frankliche Broving und burch Kammerboten verwaltet. Diese warfen fich balb ju Bergogen auf und Erchinger nahm ju Anfang bes 10. Jahrh. ben Titel Bergog von Alemannien an. Rach bem Tibe beffelben fiellte Martgraf Burtharbt 920 bas Bergogthum unter bie Oberherrlichfeit ber beutiden Raifer. Es geborte feitbem zum bentschen Reiche; seit ber Zeit Beinrich's IV. wird für basselbe ber Rame Schwaben (f. b.) gebrauchlich. Bgl. Stallin "Geschichte von Wartemberg" (Bb. 1, Stuttgart 1842).

Alemannifche Mundart und alemanifches Recht, f. bentice Dunbarten und Germanisches Bollerecht.

Alembert (pr. Alangbar) I ean le Rond b', einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller des vorigen Jahrh., andgezeichneter Mathematiker, gehört zu den sogen. französischen Enchelopädisten. Er wurde am 16. Nov. 1717 zu Baris geboren, sindirte ansange Theologie, dann Mathematik und Physik, wurde 1741 Witglied, 1742 Sekretär der Alademie der Wissenlagten paris, später der zu Berlin, stand in hober Achtung dei der russischen Kaiserin Katherina II., welche ihm ihren Sohn Bans zur Erziehung übergeben wollte, wie der König Friedrich d. Gr., mit dem er in Brieswechsel stand und von dem er eine jährliche Pension erhielt; selbte sonst fern von der großen Gesellschaft nud stard 1783, 29. Dit. in Paris. Außer vielen mathematischen und physitalischen Schriften lieferte er auch die philosophischen und mathematischen Artikel sür die "Encyclopédie" (s. b.). Seine vermischten Schriften erschieden unter dem Titel "Oouvres philosophiques, historiques et littéraires" (Paris 1805 in 18 Bdn., 1821 in 5 Bdn.).

Alembit (vom lat.), ein demifder Apparat, Belm ober Brenntolben auf ben Defkillir-

gefagen, auch ber gange Deftillirapparat.

Alembrothfalz, eine demische Mischung, Doppelfalz aus Quedfilberchlorib und Salmiat,

wird jum Bergolben benutt.

Alemona ober Alimona, in ber rom. Mothologie eine Gottin, welche als Röhrerin und

Beiduterin ber noch ungebornen Leibesfrucht (Embroo) verehrt murbe.

Alemtejs (fpr. Alengtefchu), b. t. jenfeits des Tejo, Proving im Königreich Portugal, 471 b. O.-M. mit 348,173 E. (1863), awischen Algardien, Sevilla, Estremadura, Beira und dem Atlantischen Meere, meistens eben, nur im Saden gebirgig, umfaßt die 3 Districte Evora, Beja und Bortalegre. Hauptstadt: Evora.

Alen, fluß in Preußen, Proping hannover, entspringt auf bem Golling und ergießt fich

bei Alofterfelbe in bie Befer.

Alem sit (spr. Alanghong). 1) Bezirk im franz. Depart. Orne. 2) Haupt stabt bes Depart. Orne, an der Sarthe, mit früher berühmten Spitzenfabriken (Points d'A.) und Mussellinstidereien, Leinwebereien und Arpstallwaaren aus dem als "Diamant von Alen, on" bekannten Onarze. 16,115 E. (1866). 3) Das Geschlecht der alten Grafen von Alen, on erlosch im 13. Jahrh. Die Grafschaft siel an die Arone Frankreich und Philipp der Schöne gab sie 1293 seinem Bruder Karl von Balois. Im Jahre 1404 ward A. zum Herzogthum erhoben. Der letzte der Herzöge, welche gewöhnlich zu den entschiedenen Gegnern der Krone gehörten, war Karl IV.; er start am 21. April 1525. A. siel dann wieder an die Krone. Die Einklünste des Departement erhielten Glieder der königs. Familie. In neuester Zeit sührte Ferdinand, 2. Sohn des Herzogs von Remours (des Sohnes von komis Philipp) den Titel eines Herzogs von A. Derselbe (geb. zu Reuillh, 12. Juli 1844) vermählte sich am 22. Febr. 1866 mit Prinzessin Sophie, Tochter des Herzogs Marimilian in Bahern.

Mentours (frang., fpr. Alangtut), Die Umgebung eines Ortes, einer Berfon.

A l'en vie (frang., fpr. a langwi), um die Bette. Alenga, Don Leonards, Maler, wurde 1807 zu Mabrid geboren, machte scine Studien an der Afademie von G. Fernands. Er ist beswiers in der Genremalerei Meister; feine Scenen aus bem nieberen Bollsleben in Ctabt und Land geichnen fich burch Phantafie und natürliche Grazie aus. Er war auch als Portraitmaler berühmt. Im Jahre 1842 wurde er Mitglieb ber Atademie, farb aber fcon 1845.

Alenine, ein fowarzer, aus Wolle und Geibe gewebter Bengfwff; wurde vorzugsmeife in

Amiene, Frantreich, fabricirt.

Alepps ober Bales, Sauptftadt bes turf. Sjalets gleichen Ramens, im nörbl. Sprien, mit 100,000 E. (1867), worunter 15,000 Christen und 4700 Juben. A. wird in der Bitel Helbon, von den alten Griechen Chalpbon, spater Beröa genannt, war bis jum Ende des Mittelalters ein Hamptstapelplat für den Handelsverkehr zwischen Indien und Enropa und hatte noch im vorigen Jahrh. Die boppelte Ginwohnerzahl. Rriege, Best und Erbbeben fuchten M. ju verschiedenen Malen heim. Das lette furchtbare Erbbeben, 13. Ang. 1822, Toftete 15,000 Menichen bas Leben.

Alepps, ein Township in Greene Co., Bennfplvania; 1100 E. Aleppspuffel, eine hauttrantheit, welche besonders in Aleppo und limgegend vorlommt und baber ihren Ramen hat. Rach 24stundigem Fieber bilbet fich, meistens im Gesicht, eine große Benle ober Buftel, welche lange Beit hindurch eitert und eine tiefe Marbe zurudlagt. Die Rrantheit befällt Embeimische wie Fremte in der Regel nur ein Mal und ist ungefährlich, fofern die Eiterung nicht unterbrückt wird,

Aler, Baul, geb. 1656, gest. 1727, sindirte tathol. Theologie, trat 1676 ju Köln in ben Jesuitenorden, wurde 1701 Brosessor der Theologie ju Trier und organistrte die Gymnasien gu Machen, Minfter, Trier und Bulich. Er ift ber Berfaffer bes "Gradus ad Parnassum" einer Sammlung von Synonymen, Epitheten und poetischen Phrasen, mit Bezeichnung bet Quantitat jebes Wortes (querft beransgegeben Roln 1702); neueste Ausgaben von Sintenis (1822) Friedemann (Leipzig 1845), und von Roch (Leipzig 1880, 2 Thie.).

Alart (franz.), flint, raich, behende. Alert, Bostorf in Butler Co., Dhio. Aleichti, Stadt in Aufland, Goudernement Taurida, an der Mindung des Dnieper,

Therfon gegenaber; 6929 E. (1865).

Alefia (Lloxia), die seste Hauptstadt bes gall. Stammes ber Mandubier, ber Sage nach burd herfules erbant. Dier fant 46 v. Chr. ber lette verzweifelte Freiheitstampf ber Ballier unter Berclugetorix gegen ble Romer unter Julius Cafar ftatt. Die Gallier wurden geschlagen und bie Stadt gerftort. A. wurde fpater wieder aufgebant, aber von ben Rormannen 864 auf's Rene verbrannt. Der Berg, worauf Die Stadt fand, beißt jest Mont Auzois. Am Fuße besselben liegt heute bas Dorf Alise.

À l'Espagne (franz., spr. a lespanj), nach spanischer Weise. Alessand, Stadt in Italien, neapolit. Provinz Otranto, mit Monsselin- und Seibenwebereien, fartem Tabatsbau; 1745 E.

Aleffandri, Aleffanbro, lat. Alexander de Alexandro, geb. 1461, geft. 1523, berühmter Archaolog (Renner bes Massischen Alterthums), lebte als Abwolat in Reapel, spater als Alterthumsforscher in Rom. Sein hauptwert find bie "Dies geniales", in welchem er Gegenstände ans bem Leben ber Alten in Form von Unterhaltungen mit gelehrten Freunden behandelt (Rom 1522; mit Commentaren, 2 Bbe., Lepben 1676).

1) Proving bes Königreichs Italien, Oberitalien, 92 b. D.-M., mit Alegenbrie. 677,663 E. (1866). 2) Befestigte Hauptstadt berfelben mit 27,027 E. (bie Citabella 2368 E. (1861), bebentenben Mannfacturen in leinenen, wollenen und feibenen Beugen, beruhmtem Gartenban und lebhaftem handel. Die Stadt liegt am Tanaro und ber Bormida und Sie warb unter bem Ramen Cafarea 1168 gegen Raifer ift bon Gampfen umgeben. Friedrich I. gebaut, erhielt ihren Namen von Bapst Merander III. 1175 wegen ihrer tapferen Bertheibigung gegen ben Raifer, fpielte in ben Rampfen bes 17. und 18. Jahrh. eine bebentenbe Rolle; war 1848 und 1849 Hauptwaffenplat ber Biemontefen, 1859 Operationsbafis ber franz.-farbin. Armee und Hauptquartier Napoleon's III. und Bictor Emanuel's.

Aleffi, Galeoggo, geb. zu Berngia, Italien, 1500, geft. 1572, berühmt als Architect, bante Balafie und Arrchen in Genna, Mailand ze. Als fein Hauptwert gilt bie Kirche St. Maria di Carignano in Genua.

Aleffis, tilriifde Stadt in Albanien, an der Mündung des Drin in's Adriatische Megr, mit 3000 E. Stanberbeg (f. b.), welcher in ber Rabe ber Stabt 1456 bie Tilrien beflegte und 1466 ftarb, liegt bier begraben.

A l'estompe (frang., fpr. a leftongh), in ber Beichen- und Malertunft eine Schattirung, welche mit bem Wischer (estorape) gearbeitet wirb.

Aletheia (griech.). 1) Bahrheit. 2) In ber griech. Denthologie Göttin ber Bahrheit, Tochter bes Bens, Mutter ber Arete (Tugenb); wird in weißem Gewande bargeftellt. Alethologie, Lehre von der Bahrheit; Alethophilos, Bahrheitsfreund.
Aletjagleticher, ein 10 b. DR. langer Gleticher in der Schweig, Cauton Ballis,

giebt fich am fublichen Abhang ber Jungfrau nach bem Rhonethal in Wallis binab.

Alentemantie, (griech.), im griechischen Alterthum bas Bahrfagen aus bem Doffermebl.

Aleurometer, (griech. Mehlmeffer), ein vom frangofischen Phofiler Boland erfundenes Inftrument, um ben Gintingehalt (Aleber) bes Debles und baburch beffen relative Tanglich-

feit jum Brobbaden ju beftimmen.

Alinien (Aleutian Islands, fpr. Alufchian Gilands); Ratharinen-Archipel, im ubtblichen Theile bes Stillen Oceans, eine jum Territorium Alasta, Ber. Staaten, geborige Jufelgruppe, welche fich von ber Halbinfel Alasta von RO. in fildweftl. Richtung bogenformig und ber affatischen Kuste giebt. Gie besteht aus mehr als 60 felfigen Infeln, sammtlich buffanischen Ursprungs. Die sechs größten, welche bewohnt find, beißen: Dunimat, Onnalasta, Dumnat, Attha, Amchita und Atton, von 350—1500 engl. D.-M. Dunalasta hat 700, bie übrigen nicht mehr als 350, Atton nur 120 E., welche von der Jagd auf Pelzthiere, vom Fisch- und Bogelfang leben. Die Inseln waren vor dem Jahre 1867 Eigenthum der russisch-amerik. Pelzeumpagnie und gingen-dann durch Kauf mit dem Abrigen Russisch-Amerika in ben Befit ber Bereinigten Staaten fiber. Der Archipel wurde 1728 von Capitin Bering outbedt.

Allentifie Sprache, entbehrt ber Laute b, p, f, r, 3, und besteht fast nur aus Zeitmor-tern und Partitein. Faft alle anderen Rebetheile find ber Berbalbiegungen fabig. Die Substantiva nehmen bie Boffeffivpronomina ale Suffiga an; anflatt ber Prapositionen werten Bostpositionen gebraucht. Die alent. Sprache gehort ju ben Renai-Sprachen Rorbamerita's.

Eine Grammatit und Werterbuch gab ber Ruffe Wenjaminow herans (Petersburg, 1846). Meranber ber Grufe, geb. ju Bella 356 v. Chr. (von ben Orientalen 36fenber genannt', war ein Sohn bes Konigs Philippus von Macedonien und ber Olympia, einer Todter bes Ronigs Meoptolemos von Epirus. Er zeigte icon als Rnabe einen icarfen Berftanb, Muth und Gelbftvertrauen und gebieb, unter ber Leitung feiner Lehrer Leonibas und Ariftoteles zu einem vielverfprechenden Jungling. Erft 15 Jahre alt, führte er in Abwefenheit feines Baters bereits mit Umficht und Entschloffenheit bie Regierung und legte im 16. Jahre, in ber Schlacht bei Charonea 339, glanzente Proben feiner Lapferfeit ab. Als er nach bem Tobe bes Baters 336, König von Macebonien geworben war, ging er nach Griechenland und ließ fich in Rorinth jum Oberbefehlshaber bes maceb. griech. Beeres gegen Berfien ernennen. Bor ber Eröffnung feines Feldinges gegen die Berfer betriegte A. die Triballer und Illhrer und die inzwischen abgefallenen Thebaner, beren Stadt er mit Ausnahme bes Saufes bes Dichters Binbar gerflorte. Im Jahre 334 eröffnete er feinen berlihmten Feldung gegen bie Berfer burch Ueberfcreitung bes Bellespont. Rach einer Reibe glanzenber Siege am Granicus, bei Isfus, bei Arbela, burch bie Ginnahme ber hauptstabt bes Berferkinigs Darius, Berfepolis, burd ben Tob beffelben, wurde A. Herricher von gang Aleinaften, Perfien, Dedien, Babplonien, Armenien, Bactrien, Parthien, bann auch von den afrikanischen Probinzen bes großen Perferreiches Aegapten und Libbien und beinte feine Croberungen nach Inbien bis jum Indus aus. Er machte Babylon zur hauptftabt feines ungeheuren Reiches, ergab fic einem schweigerisch-wolluftigen Leben und ftarb an ben Folgen seiner Ansichweifung, erft 33 Jahre alt, im Jahre 323. Gein Leichnam wurde in einem goldenen Sarge nach Acgypten geschafft und in ber von ihm gegründeten Stadt Alexandrien in einem eigenen Tempel beigefest. Sein Tob hatte blutige Rriege feiner Felbherren jur Folge, und bas gewaltige Reld gerfiel in eine Reihe neuer Donaftien. Ueber A.'s Leben und Thaten haben viele Gariksteller bes Alterthums geschrieben, unter ihnen Arrian. And neuester Zeit ift bas Wert von Dropfen.; "Geschichte A.'s b. Er." (Berlin 1833) von Bebeniung. A.'s Reich murbe veranicaulicht burch v. d. Lhuys, Tab. geogr. imperii A. M. (Lenden 1838).

Alexander (in ber griech, und rom. Geschichte). 1) A. aus Aphrobifias in Carien, lebte und lehrte gu Ende bes 2. und Anfang bes 3. Jahrhunderts ju Athen und Alexandrien. Er ift beruhmt als Ausleger bes Ariftoteles, weshalb er auch ben Beinamen "ber Ereget"

Thrt. Er ist ber Gründer der alexandrinisch-eregetischen Schule; seine Schüler wurden Alexandreer oder Alexandristen genannt. Bon seinen Schriften gaben in neuerer Zeit Spengel "Quaestiones naturales et morales" zu Aristoteles (München 1842), und Bonin den Commentar zur "Metaphysis" des Aristoteles (Berlin 1847), heraus. 2) A., genannt Tralliauus nus nach seinem Geburtsorte Tralles in Lydien, Aleinasien; sebte in der 2. Histe des 6. Jahrh. nach Chr. in Rom als Arzt; schrieb das "Therapentiton" (liber die Kenntniss und Heilart der Arausheiten), herausgegeben von Gouppl, (Paris 1548; in Bosel 1556). 3) A. Severus, rdm. Kaiser, 222—235 n. Chr., wurde 208 zu Arke in Phönicien geboren, war Nachfolger des Heliogabal. A., einer der besten Regenten, wegen seinen strengen Gerechtigkeitspstege Sewerus, d. i. der "Etrenge" genannt, sührte 231 einen siegreichen Krieg gegen die Berser, wurde aber auf einem Ariegszuge gegen die Germanen unweit Mainz von seinen, über die strenge Mannszucht erbitterten, Soldaten getödtet.

Alexander den Hales exhielt seine Erziehung um Aloster des heitigen Franziskad zu Hales in England, studiete in Orsord und Baris Theologie und Philosophie und erhielt von seinen Zeitgenossen seiner Gelehrsamkeit wegen den Beinamen: Doctor irrofragibilis, d. i. unwiderlegkarer Lehrer. Er lehrte seit 1222 zu Baris und starb 1245. In scharfstinsniger Wisse bemührte er sich, die Glandenssähe seiner Airche durch die aristotelische Philosophie wissenschaftlichem dogwieden. Seine Hauptwerke sind: "Summa universas theologias" (das Shkenader driedt. Blandensslehre) und "Summa do virtutidus" die erste Moraltheolo-

gie (Benedig 1576). -

Alexander, Bapfte. 1) Alexanber I., 109-119, foll ben Gebrand bes Beibe waffere eingefichrt haben. 2) Alexander II., 1061-1073, war ber erfte Bapft, welcher obre Ginmiliaung bes beutiden Raifers burd bas Tarbinalscollegium gemablt murbe. Gein burd Beine IV. geftütter Begenhapft, Danorins II., murbe auf einer von Erzbifchof Banno von Roln 1963 berufenen Rirchenversammlung verworfen und A. somit allgemein anertannt. Die Beschluffe über Rirchenwefen, Colibat ber Geiftlichen und Investiturrecht, fo wie alle Shritte jur Hebung ber papftichen Macht über bie faiferliche, gingen von feinem Ranzler, bem Carbinal Hilbebrand, späteren Gregor VII., ans. 3) Alexander itt., mit Gregor VII. und Junocenz III. einer der hervorragenbsten Bapfte, regierte von 1159—1181; behauptete fich, unterstützt von Reapel, Sicilien, Frankreich, Spanien und England, wider brei Gegenpäpste und deren Beschützer, den Raiser Friedrich Barbarossa. Zwei Mal von Rom flüchtig, wurde A. 1163 auf der Lirchenversammiung zu Tours anerkaunt. Nach der für A. befonders, infolge bes Bundes mit ben Lombarbifden Stabten, flegreichen Schlacht bei Leguano (1176), wußte er die firchliche Unabhangigfeit, fast Oberherrlichfeit bes Bapftes gegen die taiferliche Macht im Frieden ju Benedig ju behaupten und auch in England ben Einfing ber papstlichen Curie zu befestigen. Bgl. Reuter, "Geschichte A.'s III. und ber Rirch: feiner Zeit" (Leipzig 1860, 8 Bbe). 4) Alexander IV., 1254—1261, tampfte vergebens gegen die letten Sobenftaufen. Berjog Manfred verachtete die papstichen Bann-flage, schlug A.'s heere und zwang ibn zur Sincht nach Biterbo, wo er 1261 ftarb. 5) Alexanber, V., 1409-1420, hatte fich gegen zwei Gegenpabfte ju behanpten, von benen ber eine in Spanien und Schottland, ber andere bon Deutschland und Recepel anerkannt war. Unter ihm nahmen die Reformbestrebungen unter Wicliffe in England und huß und Hieronymus in Bohmen ihren Anfang. 6) Alexanber VI., Borgia, 1492-1503, berühtigt burch feine Lafter und Berbrechen im privaten wie öffentlichen Leben. Unter feinem 5 außerehelichen Rinbern zeichneten fich Lucrezia und Cafar burch fcanbbare Thaten aus. Der florentinifche Reformator Savanarola erlitt unter feiner herricaft ben Genertob. 7) Alexanber VII., 1656-1667, unter beffen Regierung bie Tochter Guftav Abolf's von Schweben, Admigin Christine, jur kathol. Rirche fibertrat, batte Banbel mit Frankreich und brachte burch große Bauten und die Habsucht seiner Gunftlinge und Berwandten die papstlichen Finanzen in Berwirtung. 8) Alexanber VIII., 1689-1691, bereicherte bie Baticanifche Bibliothe burch ben Antonf ber Bibliothet ber Königin Christine, wußte gegen Ludwig XIV. bas papftliche Ansehen geltend zu machen und verdammte bie Lehrstige ber Jonsenisten (f. b.).

Alexander Rewells, geb. 1219, war ein Sohn des Großsinften Jaroslaw von Nowgorod, erhielt wegen seines Sieges über die Schweben an der Newa 1240 den Beinamen Newsti, bekämpste die Schwertritter 1243, folgte seinem Bater 1247 als Großsurst von Wladimir und stat 1263 in einem Kloster, nachdem er vorder die Regierung niedergelegt hatte. Er gilt dem rufsischen Bolle als Nationalbeld und Deiliger. Peter der Große ehrte sein Andensen durch Erbanung des prächtigen Alexander-Newsty-Klosters 1712 an dem Plaze, ws A. den Sieg an der Rewg ersacken und stissete 1722 den Alexander-Newsty-Orden, den höchsten

ruffifden Ritterorben.

Alexander I. Pawlswiff, Gelbfiberricher aller Rengen, wurde ben 23. Dez. 1777 geboren, folgte seinem Bater, Raifer Paul L (f. d.), auf ben Thron und farb nach 24jahrt. ger Regierung 1. Dez. 1826 in Taganrog. Die berschiedenartigsten Eindrude; die sein lebhafter aber fcwacher und nachgiebiger Beift bon frubefter Jugend an empfing, machten feinen Charafter zu einem fonberbaren Gemifc ber wiberfprechenoften Eigenfcaften. Fruh fetunbete er eine große Reigung ju idealiftifder Schwarmerei, Die feine Mutter, Die Raiferin Darie (Tochter bes Berjogs Engen von Burtemberg), und fein Ergieber, Labarpe (f. b.), forge faltig pflegten. Geine Grogmutter, Raiferin Ratharina II., fuchte ibn bagegen ju einem Staatsmanne berangubilben, ber einft ben Billen und bas Geschid batte, ihre weiten Entwurfe burchauführen. Die bespotische Regierung feines Baters und bie Ratafirophe, welche berfelben ein gewaltsames Ende fette, bienten bugu, biefe wiberfprechenben Ginbrilde ber erften Ingendjahre nur um fo fester feinem Geifte einzugraben und um fo inniger mit einander gw verschmelzen. Das Schredensregiment Paul's ftellte ihm bas Bild eines milben, vollerbegildenden Bhilosophen in um so blendenderen Karben bor Angen; und die Kurcht, welche ibm bie blutige Balaftrevolution eingefieft batte, machte ibn jum erbittertften Gegner feber selbstitanbigen Regung des beschränkten Unterthanenverstandes, so daß er zu einem der glangendften, obgleich nachgeborenen Bertreter des seichten, philosophirenden Liberalismus des Enchelopabisten-Zeitalters wurde, der ewig zwischen freisunigen Declarussonmann despotischen Thaten rathfos bin und ber schwantte. In den erften Jahren feine Romann brangte ber liberalistrende Enthusiasmus die Furcht vor unabhängigen Regungen bet Boltspeifes in den hintergrund und eine Reihe bedeutender Reformen wurde (burchgefthet. Gleiche 801 hob er das sogen: heimliche Gericht auf, das durch hunger blad Durft politische Berbrecher gum Befenntniß ihrer wirflichen ober behaupteten Bergetin gwang. In ben Belifchen Provingen wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und A. beginn baren zu deuten, Id betm ganzen Reiche aufzuheben. Mehrere Universitäten wurden errichtet und undere neufglichtet, au 200 Symnasten und Lehrerseminarien und ungefähr 2000 Bezirts und Bollsschulch gegründet. Das größte Gewicht aber wurde nach wie bor baranf gelegt, Die Augen bes Auslandes, burch Berufung bebentenber Belehrter nach Rufland, burch Anfant weit Cammlungen und Billiothefen x. auf ben glanzenben Firnif zu ziehen, mit bem man, fett Beter b. Gr., die aflatische Uncultur ber Maffe bes Bolles zu verveden suchte. Bon größerem und tiefergroffenbem Ruten waren bie wirthichoftlichen Acformen und Unternehmungen. Der Ufas vom 28. Dez. 1818, ber bas bisher nur bem Abel und ben Rauflenten erfter und zweiter Gilbe guftarbige Recht, Fabriten und Manufacturen anzulegen, auch fell bie Bauern ausbehnte, hatte freilich junachft nur geringe prattifche Birtungen. Dagegen trug bie verbefferte Ginrichtung bes Schuldenwesens und ber Amortisationstaffe, Die Stiftung ber Reichstammerbant, Die Bewilligung eines Freihafens für Obeffa, ein ziemlich anszedehnter Straffen- und Canalbau, die Anknüpfung von handelsbeziehungen mit bem Often ze. viel bagn bei, Induftrie und handel au beben und ben letteren in bie richtigen Bahnen gu lenten.

Der auswärtigen Bolitit war es vorbehalten, die Unguverläffigfeit A.'s querft in grelles Schlaglicht zu ftellen. Im Gegenfan zu ber Bolitit feines Baters bob er bie nordifche Rentralität auf, tam mit England 1801 fiber einen nenen Geebertrag fiberein und folog mit Frantreich und Spanien Frieden. Sein Chrygeiz gefiel fich barin, in Gemeinschaft mit Frankreich bas Entschäbigungsgeschäft in Deutschland und in Italien zu besorgen. Die wachfende Macht Rapoleon's tried ihn jedoch, fich der Coalition von 1.05 anguichliegen und der erbittertfte Gegner Frantreich's zu sein, bis bie Schläge von Anfterlis (1806) und Friedland ihn zu dem Frieden von Tilsit (1807) bewogen, in dem er Preußen opforte und sich dem französischen Continentalipstem anschloß, um (Congreß zu Erfurt 1808) als "ösliche Sonne" neben ber "weftlichen Sonne" zu glangen. Fänffährigen barten Erfahrungen und dem Freiherrn von Stein gelang es endlich, ibn zu Aberzeugen, bag bas Continentalistem Aufland ruinire und bag Rapoleon feine Rebenfonne auf die Dauer bulben werbe. Die Lavferfeit ber ruffifchen Truppen, die patriotifche Opferfrendigfeit des Bolles und namentlich der ftrenge ruffliche Winter liegen ben Riefentampf, ber im Jahre 1812 losgebrochen, ju Gunften A.'s enticieben werben, ber nun felbft Eroberungsplane gegen Breufen ju begen begann, bis bie Erhebung bes prenfifden und bann bes gefammten beutiden Bolles ibn bestimmte, fich thet-

fächlich mit Deutschland zu verbinden. (Bgl. ruffisch beutscher Arteg). In Baris, London und in seiner eigenen Restoenz, St. Betersburg, wurde A. nach Beenbigung bes Rrieges mit großem Enthusiasmus ale ber "Evelmuthige" und "ber Befreier" gefeiert. Rach turgem Aufenthalte in St. Betereburg eilte er auf ben Wiener Cangreft, wo er Polen beaufpruchte unter bem Berfprechen, bemfelben eine Confitution ju geben. Als Rapoleon's Rudfehr wieberum gang Europa in Alarm verfette, brang er auf Die Erfillung des Bertrages von Chanmont und die Achtserklärung gegen ben Störer des Weltfriedens. Bei seinem zweiten Einzug in Paris, nach der Schlacht von Waterloo, sand A. keine Begeisterung mehr bei den Franzosen. Allein ihm hatte es Frankreich zu verdanken, daß seine Macht so wenig beschnitten wurde, um Deutschland zu schwächen und namentlich nur

Breugen nur ben Namen einer Großmacht zu laffen.

A. hatte bie Macht ber Boller praftifc fennen und mehr benn je fürchten gelernt. Um biefelbe jest, ba man ihrer nicht mehr beburfte, für immer gu unterbruden, fuftete er bie Beilige Alliang (f. b.). Reaction wurde bie Lofung in Rufland und Reaction wußte er gur Tagesorbunng von gang Europa ju machen (Congresse von Treppan, Laibach nub Berona). Die offene und bie gebeime Bolizel murbe in Rufland Die eine, Ales controllirente Ge-Literatur und Unterricht wurde die Zwangsjade angelegt, Freimaurerlogen und Diff. flonsgefellichaften unterbrudt, bie Jefniten (1620) bes Reiches verwiefen und aberall bemagogifche Umtriebe gewittert. Diefe Dagnahmen, Die in grellem Biberfpruch gu ben Berprechungen und zu ben Thaten feiner erften Regierungsfahre und in nicht minder grellent Biberfpruch zu ben Bunfchen und hoffmungen flanden, welche bie Befanntichaft mit bem Abrigen Europa in ben boberen Schichten bes Bolles gewort hatte, erregten Unzufriedenheit in dem Lande, die das frankhaft überreizte Gemath des Raifers noch mehr zerriffen und ihn ans einem Extrem in bas andere trieben. Roch weiter wurde der Spalt zwischen ihm und dem Bolte, als in Griechenland der Anfftand ansbrach, deffen religiöse Elemente die tiefften Sympathien bes Bolles erwectte, während A. in ihm nur bas Schrechefpenft ber Revolution flirchtete, bas er in Italien, in Spanien und felbft in Dentickland geglandt auftanchen gu sehen und das immer wieder an einer anderen Gtelle erschien, sobalb er seiner an einem Ort Berr geworben. Bergeblich fucte er biefe inneren Qualen aber ben Berftreuungen eines fiprigen und babei frommelaben hofes und über ber marternben Wollust mustisch - religiöser Grubeleien zu vergeffen. . Der Tob feiner beifigeliebten naturlichen Tochter, Die furchtbare Ueberschwemmung, die Betersburg 1824 beimsuchte, und endlich die Schreden einer auffischpointiden Berichwörung gegen alle Glieber bes Daufed Romanow gerftorten feine Gefundbeit und feinen Gemutte guffant vollends. Mitte Geptember 1825 begleitete er feine frante Gemaffin Elifabeth (früher Louise Marie Angufte), Tother Rarl Lubmig's von Baben, in in die Arimm, wo er von einem Fieber rafc babin gerafft wurde, was Beranlaffung zu bem unbegrundeten Gerfichte gab, bag er an Gift geftorben fei. Bgl. Choifeul-Gouffier, "Memoires mistoriques sur l'empereur A. et la cour de Russie" (Paris 1829); "Notice sur A., eftapereur de Russie" (von Empertag, Genf 1828); Schuipler, "Histoire intime de la Ansie" (Paris 1847); Perp, "Das Leben bes Freiherrn von Stein" (6 Bbe., Berlin 1846—54).

Alexander II. Ritelajewitich, Raffer von Aufland, geb. 29. (17.) Apr. 1818, folgte feinem Bater Ritsland I. 2. Dary (18. Febr.) 1858 auf ben Thron. Ceine Craichung, Die ber Oberft Ravelln leitete, trug nach bem Willen bes Baters einen vorwiegend militäe rischen Charafter. Der Einfluß seiner Lehrer aber, unter benen namentlich Lipmann, Arsenjew und Gilles zu nennen find, arbeitete im Stillen barauf bin, feinen Reigungen und seinem Ehrgeig eine andere Richtung ju geben. Der intime Berkehr mit bem Baron Grimm und Die Ausbildungereifen bes Cafarewitich in Begleitung bes Generals Lieven und bes Bildhamers Schmidt von ber Launis trugen viel bagu bei, biefe Bemubungen mit Erfolg zu fronen. Schon mabrent ber Regierung bes Baters zog er fich fo viel als möglich von bem militarifchen Specialvienft zund und zog es vor, fich in die abminiftrative und biplomatifche Thatigkeit seines tänftigen Bernfes einweihen zu laffen. Während verschiebener Reisen bes Raifers warbe ibm bie Regentschaft Abertragen und 1848 betraute Rifolans ihn mit febr belicaton Mifftonen an ben Oben von Berlin, Wien u. f. w. Da unter Nitolaus bas Altruffenthum im Civil und Militarwefen zu unbedingter herrschaft gelangt war, und A. mitten im Krim-friege zur Regierung gelangte, so athmete fein Thronbosteigungsmanifest wenig von bem Geifts friedlicher Reformen, ber fpater fo entichieben in ben Borbergrund treten follte; benn er mochte weber noch konnte er gut fogleich die Fahne vor ben Berbunbeten ftreichen, obgleich ber unbeugfante Bater felbft baran verzweifelt hatte, ben Arieg zu einem gladlichen Enbe zu führen. Sobald aber ber Friede von Paris unterzeichnet war (30. Mary 1856), fo eilte A. nach Moskan und erließ bas Friedensprogramm feiner Regierung, bas die geistigen und materiellen Kräfte bes Laubes aus ben Feffeln bes Militärbespotismus befreien und zur Entwickelung bringen follte. Unter bet Leitung bes Baron von Dalvig wurde ber toloffale Blan entworfen, bas gange Reich mit einem firategisch und tommerziell wohlberechneten Eisenbahnnet zu Aberftriden. Gine internationale Altiengefellichaft, Die namentlich von ben nieberlantifchen und beutschen Gelbmartten bie nothigen Capitalien erhielt, tonnte fogleich mit Rachhaltigkeit

an bie Ansführung bes Blanes geben, ba bie Regierung vollfemmene Garantien gemährte. Den 21. April machte A. einen Befuch in Warichau, wo er ben Abelsmarfcallen Amnestie und abministrative Reformen versprach, fie aber eruft abmahnte, nach fernerhin Tranmereien" nachaubangen. Unmittelber vor ber Aronung in Dlostan (7. Gept. 1856) erließ er ein diplomatifches Manifest (2. Sept.), in. bem er die vollständige Anflosung ber Beiligen Afliang conftatirte. Das Bohr 1857 ging über fruchtlofen tiplomatifchen Schachzugen und Borbereitungen an inneren Reformen obne bebeutenbe Greigniffe babin. Die Confereng mit Rapolcon ju Ginttgart, Die eine Annaberung an Frantreich und Sarbinien bezwecht batte, blieb in Folge ber Informmentunft & 's mit bem Raifer von Deftreich ju Beimar (1. Dit.) ohne weitere Wirfungen. Um fo nachhaltiger wurde nach ber Riddlehr A.'s nach Betersburg Die Frage ber Bauernemencipation aufgenommen. Der Beift ber Reform fcbien auch in bem Abel Eingang gefunden zu haben. Die Ritterschaft von Lithauen hatte eine Betitien eingetricht, Borfcbloge begilgtich ber Anfbebung ber Leibeigenschaft einbringen gu blirfen. ferliches Refeript bom 2. Des 1857 ermachtigte fie biergu und forbeite bie Ritterfcaften ber anderen Provingen auf, bem Beifviele Lithquen's an folgen. Da aber gleichzeitig icon einige Regeln über die Mittel und Wege aufgestellt wurden, welche bentlich erkennen ließen, was für beteutenbe Opfer tiefe rabifale Umgestaltung ber wirthichaftlichen und fecialen Berhaltuiffe stöthig machen wilrbe, so erfaltete ber Eifer bes Abels balb und tonnte auch burch bas rubmliche Beispiel ber vollen Freilassung ber Apanage- und Krankauern nicht wieder angesacht Da fich biefe rudhaltenbe lintbatigfeit bes Abels allmalig in eine energische Oppofition verwandelte, fo fab fich die Regierung genothigt, die Cache wieder in ihre Sand ju nebmen und im Manifest vom 3. Mary 1861 bie allgemeine Emancipation der Leibeigenen auf ben 3. Mara 1863 festaufeten. Offenen Biberftanb magte ber Abel nicht an leiften; aber er fügte fich mit fo großem Wiberftreben, bag Berren und Bauern nur felten ju einer freien liebereinfunft tommen tonnten und meift bie tategerifche Bermittelung ber Regierung nothwendig trurbe. Diefem Umftande ift es zuzuschreiben, bag bos große Wert, welches gang wefentlich A. personlich zu ranten ift, noch immer nicht vollständig hat zu Ende geführt werden tonnen. - Dit gleicher Energie begann ber Raifer auf guberen Gebieben au reformiren. Die Armee, welche nach Beendigung des Arimfrieges auf 800,000 PR. reducirs worden war und nur während des polnischen Anfflandes wieder auf 1,850,000 M. erhöht, wurde, erfuhr eine vollständige Umgeftultung. Richt nur Bewaffnung, teltifde Cintheilung und Berpflegungewefen wurden wefentlich verbeffert, fonbern man begann anch-für bie forperliche und geiftige Ansbildung ber Golbaten Gorge ju tragen und bie "Corps" (Difftigrefchulen) aus blogen Dreffiranfiniten in wirliche Schulen zu verwandeln. Die Prigelfinde murbe diefchafft und bas öffentliche und milnbliche Gerichtsverfahren auch auf die Armee ensgebehnt Buli 1867). Anch ber bureaufratische Organismus wurde manchen Umgefinitunen unterwerfen. Das Berfahren in ben verschiebenen Berwaltungszweigen murbe vereinfacht und burchweg eine freugere Beauffichtigung eingeführt. Man versichte ber beilpiellojen Corruption zu fteuern und der Boligeimeister von Betersburg, Trepoff, wußte es mindifens jum Theil burchaufeben, bag man die erfte Borbebingung bierzu erfüllte, b. b. bie Benmten beffer befolbete. Auf den Gebieten bes Unterrichts und der Bollsanflärung begann man und breiter Basis und in wirklich freisuniger Weise zu reformiren. Im dieser Richtung exsolgte aber schon früh ein theilweiser Radfolag, weit die Inglunge der höberen Bildungsaufalten und sämmtlicher Universitäten — mit Ausnahme der bentschen Universität zu Dorpat — sich allerlei Excesse und Tumulte zu Soulden tommen ließen. Mit ber Anlage von Laifeschulen aber wurde runig fortgefahren. Auf bem Lande begannen sogar bald die Bauern fich felbstichtig febr leb-haft baran zu betheiligen. In den Stadten aber wurden die guten Absichten A.'s zum Theil durch den Unverstand der Ribitiften (f. d.) gelrengt, die durch die heimliche Berbreitung inreligisfer Schulbucher und andere radifaliftige Agitationen die Regierung jur Unterbruchung ber privaten Freischulen beranlaßten. - Der Utas vom 14. Dit, 1862 bereitete die Arenung ber Justig von der Berwaltung vor, und gleichzeitig wurde eine Instigersorm nach nadernen Pringipien in Ausficht genommen. Induftrie und Danbel begannen machtig aufgubligen mub bie regularen Budgets und Johresabrechenungen, die jest regelmäßig veröffentlicht wurden, ließen die haffunng ermachen, daß fic bas Beich bald unch eines verhältnismäßigen ungteriellen Boblitandes erfreuen wurde. Da warf die Revolution in Polen 1868 (f. b.), beren änßerfte Andläufer fich über Weftrustand bis in bas Berg bes Reiches erftracten, bem Reformator die erste Barriere in den Weg. Die Finonglage bes Lendes wer bold schlimmer, als je juvor, und die industrielle und commerzielle Entwidelung, wurde auf's Empfindlichfte gehemmt. Noch aber ging A. unbeiret auf bem Wege ber inneren Reformen ført. Ein Ufac vom 20. Rov. 1864 führte den revidirten und verhesserten Civilcoder ein. Den Was vom

21. Ian. 1964 hatte die Prodinziallandtage (Semstwa) geschaffen, die durch Wahl stille brei Kahre) aus dem gruntbesitzenden Adel, den Städten und der Banernschaft hervorgehen und von dem Adelsmarschall der Prodinz präsidirt werden. Sie haben eine administrative Gewalt und namentlich die Aufgabe, die wirthschaftlichen Angelegenheiten der Prodinz zum Theil zu regeln, zum Theil die Regierung über dieselben zu berathen. Gleichzeitig mit den Prodinziallandtagen (1866) traten auch die Prodinzialgerichte in's Leben, die gleichsalls ans einer Wahl hervorgehen und von den Prodinziallandtagen eingeseht werden. In demselben Jahre erschien auch das neue Prefigeses, welches es den Zeitungsheransgedern überläst, sich einer dorausgehenden Tensur zu unterziehen, oder den Strafbestimmungen das Gesches zu unterzwerfen.

Bolltommen unerwartet foling bie Wage ploplich im Frilhjahr 1966 um. Die Beranlasfung bazu war das Attentat, welches Karafolow, ein Mitglied der Ribilistengesellschaft "Hölle" in Modlan, ben 16. April vor bem Wintergarten ju Beiersburg auf ben Raifer machte. (Siebe "Das Attentat vom 4/16 Apr. 1866 in feinen Folgen x." Con Dr. D. v. Dolft. Leipzig, Engelmann 1667). Die reactionaren Clemente am Bofe und im Ministerium wußten A. einzureben, daß biefes die birecte Folge feiner reformatorischen Bestrebungen fel. nub daß er daß Land der furchtbarsten Anarchie Abersutworten werde, wenn er nicht .einhalte, Die geheime Bolizei tam nun wieder zu ihrer alten Goltung; ber Geiftlichkeit murbe ein großer Ginfing auf die Schulen aller Grade eingeraumt; die Bortrage an den hoberen Lehraustalten und ben Universitäten einer angfilichen geheimen Aufsicht unterworfen; die fecharfte Cenfur ber täglichen Breffe und ber aus bem Auslande tommenben Bucher eingeführt; bie Provinziallandtage in Betersburg und Mostan wurden geschloffen, weil fie fich in ihren Dobatten über Dinge ausgelaffen, Die über bie Provinzialintereffen hinausgingen; turg in jeber Dinfict ward bie Regetion auf ben Thron gefest. Die Urheber biefes Rudfchlages murben bald Lagen gestraft. Während ber Parifer Ansstellung, Die A. besuchte, machte ber Bole Berezowsky sin Attentat auf ihn (6. Juni 1867), bas gleich bem von Karatofow miftiang. Eine Beile fchien es nun, als hatte A. barans gelernt, bag Reaction nicht am besten geeignet fei, ihm bie herzen bes Bolles zu gewinnen. Er beinchte Barfchau und fprach fich bort in liberaler Beife ans. Der neue Criminalcober, an bem eine Commiffion von Inriften feit 1867 (Ulas vom 19. März) arbeitete, wurde im Febr. 1868 vom Kaifer beftätigt und mit großen Erwartungen bom Bolle entgegengenommen. Allein man mabe bitter enttanicht. Die Aenherungen waren meist nur formeller Natur und die politischen Berbrechen und die Bergeben gegen die Religion-puren mit wahrhaft brutonischer Strenge behandelt. Anch auf anderen Gebieten fehlte eszuicht an Anzeichen, bag bie Tage ber Gewaltherrichaft, jum grofen Theil gegen bie perfontischen Bunfche A.'s, wieber beginnen follten. Die altrufische und die panflaviftische Partei gewannen von Tag ju Tag sesteren Boben im Boll und Abten einen solchen Drud auf die Regierung ans, daß A. nachgeben mußte. Die Ruffificirung Polen's (f. b.), die nach ber nieberwerfung bes Aufflandes begonnen, wurde jest immer energischer und radficitslofer betrieben, bis (Ulas vom 29. Febr. 1668) bas Königreich in jeber Begiebung feine Sonberftellung eingeblift hatte und volltommen bem rufflichen Reiche einverleibt Im Wai 1867 fand eine große panslavigische Demonstration in Mostan flatt, zu ber Abgeordnete aus allen flavischen Lanbern gefommen weren und bie A. nicht besaveniren Die Macht ber Penflavisten war inn bereits so gewachsen, bag fie auch gegen bie baltifchen Browingen (f. b.) mit offener Gewalt vorgingen. Roch 1865 hatte A. feine liberalen Gefinnungen ben Brovinzen gegenüber bewiefen, indem er der zum griech etathol. Glauben Abergetretenen Landbevöllerung gefattete, ihre Kinder Intherifch erziehen zu laffen und vollftändige Religionsfreiheit in Aussicht stellte. Best wird den Privilegien ber Provinzen offen Bohn gesprochen und die bentichen Privatschulen haben bereits Befehl erhalten, ben Unterricht jur Galfte in rufficher Gprache ertheilen gu luffen.

In die enrophische Politik hat A. seit Beendigung des Arimbrieges verhältnismäßig wenig birekt eingogriffen (f. Rußland). Bon den italienischen Berwickeungen hiett er sich sern, doch trug seine Bolltik zur isolieren Stellung Destreich's bei, und im Ang. 1862 erfolgte die Anerkennung Italien's. Im amerikanischen Bürgertriege stand er, ohne irgend welchen direkten Antheil zu nehmen, entschieden auf Seiten der Union und sandte, als Demonstration gegen England und Frankrich, eine Flotike nach New York. Rach Anssen bin hat er jedoch seine Ausmerssand webentlich nach dem Osten gerichtet. In den Balkunkludern, Montenegro und Geiechensad hat der russische Cinsungs abgenommen; um so größer aber ist er in Asian geworden, wo er die englischen Interessen ernstlich bedroht. Wissenkhaftliche Expeditionen und glustige Berträge mit China (Rov. 1860) haben die seichlichen Erobernungen in Mittelasien weiser ansgedehnt und die Manhishurei in den Besit Anstands gebracht,

wohnes dem Amursande eine Bedeutung für die Zulunft gesichert ist. In Central-Assen ist das Gebiet Russland's durch das Schwert erweitert worden und seine Armeen stehen jetzt drohend an den Thoren von Afghanistan (s. d.). Im Kantalus dagegen ist der alte Enerillakieg noch immer nicht vollständig beendigt. Ebenso ist in der Türkei der Einstuß Russland's empsindlich geschädigt; seine Bemühungen, Kandia (s. d.) don dem türkischen Joch zu befreien, sind fruchtisch geblieben, obgleich A., gegen seine sonstige Maxime, in den Pariser Conserenzen (Juni 1867) versuchte, seinen persönlichen Einstuß start in die Wasschale sallen zu lassen. In dem preußisch-östreichischem Kriege beobachtete A. die strengste Rentralität; seine Sputopathien aber haben aus persönlichen wie aus politischen Gründen nach wie vor Preußen geshört.

A. vermählte sich am 28. (16.) April 1841 mit Maria Alexandrowna (verher Wishelwine Anguste Sophie Maria, geb. 8. Ang. 1824), der Tochter des Großherzogs Ludwig II.. ans welcher She eine Tochter und sechs Söhne hervorgingen: Nitolaus, geb. 20. (8.) Sept. 1843, starb 24. (12.) April 1865 in Rizza; der Casarewitsch Alexander vermählte sich am 1845; Wisdimir; Alexis; Sergius; Paul. Der Casarewitsch Alexander vermählte sich am 9. Nov. (28. Ott.) 1866 mit Casarewina und Großskessin Maria seederswaa, vorher Marie Sophie Friederite Dagmar, der Tochter König Christian's IX. whe Danemark. This worde am 18. (6.) Mai 1868 ein Sohn, Großskrift Nitolaus Magandrowitsch, ges

boren.

Mleganber, bentiche Farften und Bringen. 1) Rarl, Berge fon Anhalt-Bernburg, geb. am 2. März 1805, folgte feinem Bater am 2u. März 1884 in ber Regierung; vermählte fich am 30. Oft. mit Friedr. Raroline Juliant von: Miftein-Gladsburg, nahm bicfelbe 1855 zur Mitregentin an und ftarb kinderlos am 19. August 1888. Wilt ihm ertofc ber Mannesftamm ber Linie Anhalt-Bernburg und bas Land fel anten Bergog von Anhalt-Deffan Cothen, welcher fich feit bem 30. Aug. 1863 herzog von Aubalt nennt. 2) A., Graf v. Bartemberg, f. Bartemberg, Chriftian Grebrit. Graf von. 3) A., Endwig Georg Friedr. Emil, Brirg bon Beffer, geb. 267 3ali 1823 in Darmftabt, jungfter Gobn bes Grogbergogs Lubwig II., war Anfange in ruffifden Rriegs. bienften und zeichnete sich als Generalmajor im Felozuge gegen ben Tscherkeffenhanptling Schampl, namentlich bei ber Erfilemung von beffen Refiben; Dargo, 6. 3ull 1845, aus. Er verließ 1851 ben rufficen Militarbienft, vermählte fich am 16. DR. 1854 mit ber Tochter eines ruffischen Generals von Sanke, welche in ben Grafen., 1888 in ben Farftenfand erhoben wurde, und lebte theils in Darmftubt, theils auf feinem Gnte Beiligenberg vorzugsweise scinen numismatischen Studien. Gein bebentenbes Mangeabinet beschrieb er in feinem Werte "bas Beiligenberger Manzcabinet" (Graz und Darmftabt, 1854—56, 3 Abe.). 3m Jahre 1852 trat er als Generalmajor und Brigabier bes 5. Armeecorps in Birreichische Dienfte, zeichnete fich 1859 bei Montebello aus, wurde Feldmarfchall-Lieutenant, Ampfte bei Colferino und Cavriana, leitete ben Waffenstillstand mit Rapeleon III. ein, übernahm 1859 im November bas Commands bes 7. Armercorps zu Treviso und begab fich 1963 in seine Heimath zurud. Im beutsch-italienischen Kriege (1866) war A. Oberbesehlshaber bes 8. Bunbesarmeccorps und zeigte fich in ber führung beffelben ben ihm gegenüberfichenben prenkischen Felbberrn in teiner Beife gewochsen.

Alexander Lohann I., Hospobar von Rum anten (vor feiner Thronbesteigung Fürft Alexander Cuga), wurde am 20. Mary 1820 ju Galacz in ber Meldan geboren und fammt aus ber Bojarenfamilie Cuga. Er hielt fich von 1834—1839 feiner Ausbilbung wegen in Paris auf, trat nach seiner Rudtehr in ben motbanischen Militarbienft, wurde nach huger Zeit Oberft, bann Biceprafibent bes Gerichtshofes ju Galacy, 18-0 Prafect bes Regierungsbezirkes bafelbft, gerieth aber mahrend bes Krimfeldinges als Gegner ber öftreichischen Occupation mit ber Regierung bes Raimatum Begoribes in Conflict und nahm feine Entlaffung. Durch feine Berbeirathung mit einer Tochter bes Großbojaren Rofetti (1844), trat er mit ben Sturbzas und bem boben Abel bes Lanbes in verwandtichaftliche Berbindung und schloß sich der Unionspartei au, welche mit Entschiedenheit den polit. Einfluß Deftreich's betampfte. Er murbe 1858 Rriegsminifter ber proviferifden Regierung und am 5. Jan. 1859 burch ben Ginfing ber Unionspartei jum Fürften ber Molben und am 24. Jan. zam Fürsten der Wakachei erwählt auf die Constitution von 1856 und auf die Parifer Convention vom 19. Ang. 1863 beeibet. Borber hatte fich M. verpflichten muffen, bie Union ber Fürftenthamer burchzuseben und bann ju Gunften eines europ. Fileften abzubanten. Oktober 1860 wußte er jedoch burch einen perfoulicen Befuch beim Gultan in Conftantinopel feine Anersennung in beiben Fürstenthamern Seitens ber Bforte fur feine Lebenszeit burchzuseiten und am 23. Dez. 1861 proclamirte er bie Union der Fürstenthamer unter bem Remen

Rumanicn". Der Fürst wie bie Minister zeigten fich in keiner Beziehung ber Löfung ihrer Anigabe gewachsen. Bor Allem mangelte eine geordnete Geschespsiege und Rechtsgleichheit ber einzelnen Staatsangeborigen, und fo mußte bas conftitutionelle Leben in ein wibermartiges Berrbild ausarten, jumal A. fich bie Doblheit und Corruption ber Ravoleomifden Centralisation jum Dufter nahm und jebe thatfachliche Ansführung ber Constitution ju verbinbern fuchte. Am 14. Darg 1863 lofte A. bie Rammern auf nub am 14. Dai 1864 bob er bas Wahlgefet auf, welches ber Bojarenpartei einen Aberwiegenden Ginfluf gab. Gin nenes Statut und Bablgefes wurde proclamiri und bafur die Zuftimmung bes Bolts, bei allgemeis ner Abstimmung, sowie die Genehmigung der turtischen Regierung erlangt. Im Jahre 1865 brach ein Aufstand gegen die Regierung A.'s aus, der schnell unterbrudt wurde; im folgenden Jahre jedoch machte eine zweite erfolgreiche Repolution (23. Febr.) feiner Regierung ein Ente, indem er in feinem Balaste überfallen und zur Abbantung gezwungen wurde. Line provisorifde Regierung mabite ben Pringen Rarl von Dobenzollern-Siegmaringen zu seinem Rachfolger, 13. April (f. Ruma.ien).

Alexander Raragiorgjewitich, Burft bon Gerbien, Cobn bes Czerny Georg, bes Befreiers und ersten Flesten von Serbien, wurde 11. Det. 1806 in Topola geboren. Nach bet Bertreibung seines Baters 1813 ging er mit bemselben nach Destreich, dann nach Außland; nach ber Erwordung besselben (1817) trat A. in die russische Armee. Michael Obrenowitsch rief ibn in's Baterland gurud und machte ibn gu feinem Abjutauten. Der Cturg ber Familie Obrenowitich (1842) führte feine Wahl jum Fürsten berbei, tropbem Aufland protestlete (27. Marg 1843). Er führte verschiedene Reformen ein und bas ferb. Bolt machte unter feiner Reglerung bis jum Jahre 1848 beteutende Fortschritte. Seine Ginmischung in Die ungarifde Revolution ju Gunften Deftreich's, wie feine neutrale Sallung mabrent bes Rrimtrieges machten ibn unpopulär. 285 1857 eine Berichwörung gegen sein Leben entbedt wurde und der Fürft die Untersuchung berselben einer türkischen Commission übergab, verlangte bas Bolf am 11. Dez. 1858 feine Abbantung und fprach am 24. Dez. feine Absetung ans, nach-bem er in ber turk, Festung Belgrad Zuflucht gesucht hatte. Er ging fpater nach Deftreich, unablöffig bemubt, feinen Nachfolger, ben alten gurften Dilofc, und fpater beffen Nachfolger (feit 1860), Michael, ju fturgen und fich wieber auf ben Thron ju fcwingen. Im Juni 1868 wurde er allgemein für den Hauptanflifter der Ermordung des Fürsten Michael gehals ten und ju 20jahrigem Gefangniffe verurtheilt.

Alexander, Gir James Ebward, getoren 1803 in Schottland, in ber Militarichule zu Sandhurft gebilbet, machte 1825 ben Krieg in Birma mit, mar 1829 im Dauptquartier des russ. Generols Diebitsch gegen die Zürken, nahm 1834 in Portugal am Kampse für Dom Er war fpater in ber Capftabt flationirt, machte von bort aus eine Reife in'a Innere von Afrika und brang bis zu ben Damaras vor. Im Jahre 1849 bekampfte A. Die Unruben in Canada, nahm als Commandeur bes 15. Infanterieregiments am Krimfriege Theil, wurde 1858 Oberft und machte ben Krieg auf Neufeeland mit. Bon feinen verfchiebenen Schriften find zu bemerten: "Travels from India to England", (London 1827); "Expedition of discovery into the interior Africa" (bafelbft 1838, 2 8bc.); "Passages

in the life of a soldier" (ebend. 1857, 2 Sde.).

Alexander, amerik. Biographie. 1) Abam R., war in Washington Co., Birginia, geboren. Die Bürger von Radison Co., Tennessee, wählten ihn zu ihrem Repräsentanten in den 18. und 19. Congreß (1824—1827). 2) Archibald, D. D., bedentender Theologe der Presbyterianischen Kirche, wurde am 17. April 1772 in Roddritze Co., Birginia, geboren. Er wandte fich von ben clafficen Studien ber Theologie gu, wurde 1791 Pretiger, 1796 Brafibent bes hampben Gibnen College, welches turch ihn bebentenb gehoben wurde. Im Jahre 1807 folgte A. einem Rufe als Prediger an ber Pine Street-Airche in Philadelphia, nahm 1812 eine Brofessur für bidaktische und polemische Theologie am Seminar zu Princeton, Rew Jerfey, an, welche er bis zu feinem Tobe, 22. Dit. 1851, belleibete. Seine Dauptschriften sind: "Brief compondium of Bible Truth" (New York); "Annals of Jewish Nation" (New Yorf); "Christian Experience" (Philadelphia 1840); "Evidences of Christianity" (Philadelphia 1825); "History of Colonisation" (1846); "History of the Israelitish Nation" (Philadelphia 1858). 3) Evan, war in North Carolina geboren, Mitglied der Legislatur, später Repräsentant seines Staates im 9. und. 10. Congress (1805—1809). 4) Benry B., war in New Port geboren, Reprasentant im Congresse filt hertimer Co., im 31. Congresse (1849—1851). 5) James, jr., geb. in Maryland, ließ sich spater in Obio nieder und wurde als Reprasentant des 11. Districtes jeues Staates in den 26. Congreß (1837—1839) gewählt. 6) J ohn, Repräsentant des Staates Chio im 13. und 14. Congreß (1813-1817). 7) Joseph Abbifon, britter Sobn von Arcifalb A., murbe 1809 in Philadelphia geboren, erhielt feine Erziehung auf bem Princeton College in New Jerfen, findirte mit Porliebe orientalifde Sprachen, befonbers bie hebraifche, und mar von 1830-1833 Gebulfsprofeffor ber alten Sprachen und Literatur an jener Anftalt. Rachdem er fich einigen Jahren Privatstubien gewidmet und beutiche Universitäten besucht hatte, murbe er bon ber Beneralversammlung ber prestyterianischen Rirche jum Professor ber orientalischen Literatur, fpater ber Lirchengeschichte ernannt. Er florb in Brinceton, 28. Jan. 1860. Sauptscriften: "The earlier Prophecies of Isaiah (New York 1847); "The later Prophecies of Isaiah" (New York 1847); "Isaiah illustrated and explained" (New York 1851); "The Psalms translated and explained (New York 1850); "Commentary on the Acta" (New York 1857); "Commentary on Mark" (1858); "Notes on New Testament Literature and Ecclesiastical History" (1861). 8) Mark, geb. in Mediculung Co., Birginia, war Repräsentant jenes Staates in bem 16—23. Congreß (1819—1833). 9) Nathanie, l., Dr., Converneur von Rorth Carolina, sudvite auf bem College zu Princeton 1776 Medizin, biente mabrend bes Revolutionsfrieges in der Armee und ftarb am 8. Marz 1808. 10) Rathaniel, Reprajentant bes Staates North Carolina im 8. Congreß (1803-1805), wurde 1806 Gouverneur seines Staates und flarb ju Salisbury, 8. Mar; 1808. 11) Robert, Delegat bes Staates Marpland im Continentalcongresse (1775—1777). 12) Stephan, ameritanifcher Aftronom, wurde am 1. Cept. 1806 in Scheneciath, R. P)., geboren, flubirte auf bem Union College, fpater in Princiton, murbe 1834 Webulfeprofeffor ber Mathematit bafelbft, 1842 Profeffor ber Aftronomie. Er ift feit 1839 Mitglied ber Ameritanifchen Philosophischen Getellschaft, felt 18:0 ber Ameritanischen Alabemie ber Alinste und Wiffenschaften. Gine seiner bebentenbsten Schriften ift: "Physical Phenomena attendant upon Bolar Eclipses", gelejen vor ber Ameritanifden Philosophifden Befellfooft (1843): "Fundamental Principles of Mathematics", perofficulity im Journal of Science (1849), und verschiedene andere Abhandlungen im Astronomical Journal. 13) Billiam (Lord Stirling), Generalmajor während bes amerikanischen Revolutionstrieges, wurde in New Port 1726 geboren, erhielt eine ausgezeichnete Erziehung, trieb mit Borliebe Mathematik und machte ben französisch-indiauischen Arieg unter General Spirken mit. Nach Beendigung bes Rrieges ging er nach England, um feine Anfpruche auf Titel und Guter ber Lordfdaft Stirling in Schottland geltend zu machen. In feinen hoffnungen getaufcht, tehrte er nach ben Colonien gurud und trat beim Ausbruche ber Revolution als Oberft in bie ameritanische Armee. In ber Schlacht auf Long Island gefangen, tampfte er unter Bafbington am Brantywine, commanbirte bie Reserven bei Germantown und fuhrte eine Division bei Monmonth. A. war einer ber tuchtigften ameril. Offiziere, ein entschiedener Patriot und treuer Freund Washington's. Er war es, ber bie berratherischen Plane bes Generals Conway und eines Theiles des Continentalen Congresses gegen Washington (Conway's Cabal) Er ftarb am 15. 3an. 1783. bereitelte.

Alexander, Name für zwei Connties in den Ber. Staaten. 1) Sin gegen 300 engl. D.-M. großes, im nördl. Theile des Staates Rorth Carolina gelegenes County, wird vom South Padin kemässer; der Boden ist hägelig, doch nur theisweise fruchtdar. Das Co. wurde 1846 and Willes, Caswell und Ivedells Counties gebildet; 6022 C. (1060); Laplors ville ist Hauptort. In der letten Prässdentenwahl (1868) gab das Co. sür Grant 351, sür Seymour 516 St. ab. In den Staatswahlen 1865—1868 ergab das Co. immer eine demokratische Majorität. 2) Ein 246 D.-M. großes County im stöllichen Theile des Staates III in ols, liegt an der Mündung des Ohio in den Mississpie. Der lettere diede die Grenze im S. und SW. und scheider es von Missouri. Der Cash River, welcher sich in den Dhio wenige Meilen vor seiner Mindung ergießt, diede in Ostgrenze des Co. Der Boden ist fruchtdar, liegt aber theilweise so tief, das er leberschwemmungen ausgesett ist. Die Centralbahn von Ilinsis dat übren Ausgangspunkt in Cairo, unmittelbar an der Mändung des Ohio. Dauptort ist These n. Das Co. hatte 1860 4707, im Jahre 1865 12,506 C. In den Prässdentenwahlen (1864) gab das Co. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C. In den Prässdentenwahlen (1864) gab das Co. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C. In den Prässdentenwahlen (1864) gab das Co. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C. In den Prässdentenwahlen (1864) gab das Co. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C. In den Prässdentenwahlen (1864) gab das Co. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C. Saben Prässdentenwahlen (1864) gab das Co. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C. In den Prässdentenwahlen (1864) gab das Co. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C. sätz Lincoln 722, sühre 1865 12,506 C.

Alexander, Name mehrerer Post to wonships und Townships in ben Ber. Staaten. 1) Post to was hip in Washington Co., Maine, 25 engl. M. nördl. von Machias, 445 E. 2) Post township in Genesec Co., New York, durchstudent vom Tonawanda Creek; 1828 E. (1865), 140 in Teutschland geboren. 3) Townshipmie Athens Co., Ohio, 80 M. sudsstill von Columbus. Tas Dorf liegt im Mittelpunkt des Township an der Straße, welche von Athens nach dem Chioslusse sakrt; 1675 E.

Mieganber, ber name mehrerer Boftbarfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf im Township gleichen Namens, Genesee Co., New Port, am Tonawanda Creek und ber Batavia-Attica-Bahn, 258 engl. M. westl. von Albany. Der Ort hat 3 Kirchen und ein Mabendes Seminar; 350 E. 2) Postborf in Burte Co., Georgia, an ben Quellen bes Beaver-Dam Creet, gegen 90 M. öftl. von Milledgeville. 3) Dorf in Cannon Co., Tenneffee. 4) Dorf in Liding Co., Dhio, am Ration Fort, 12 M. wefil. von Mewart: 350 E.

Alexanderbad, ein sehr besuchter Babevert in Deutschland, im Fichtelgebirge, Landgericht Bunflebel, baberischer Kreis Oberfranken. Das Bab wurde 1737 entbedt und besonders im vorigen Jahrh, ftart besnicht. Geit 1838 ift eine Kaltwafferheilanstalt bamit berbunden.

Allegunberfage. Die Ariegszüge A.'3, besonders sein Bug gegen Indien, batte schon früh zu phuntastischen Ansschmustungen feines Lebens und seiner Thaten Anlag gegeben. Die alle te dieser romantischen Geschichten ift die des sogen. Pseudo-Kallistbenes (griech. mit dem Arrian herausgegeben von Miller, Paris 1846). Aus diefer Duelle haben ohne Zweifel bie Dichter und Bearbeiter ber A. jur Beit ber Bluthe bes Ritterthums ihren Stoff gefcopft. In der ersten Halfte des 12. Jahrb. verfaste ber Franzose Alberich von Bisenzun ein Alexan-berepos (Bruchstild in Baul Heyse's "Romanische Inedita", Berlin 1856). Nach ihr be-arbeitete der Deutsche "Pfasse Lamprecht" sein Gedicht "Alexander's Zug nach dem Orient" (heransgegeben von Beismann, Frankfurt 1850). Am Aufang bes 14. Jahrh. verfaßte Balther von Lille sein Epod "Alexandreis" in sateinischer Sprache (heransgegeben von Mulbener, Leipzig 1863). Auch orientalifche Dichter haben Alexander ben Großen verherrlicht, fo Firduft in feinem "Schuh-Nameh" und ber Perfer Rifami hat Leben und Thaten bes alten Belben im "Iskender-Nameh" gefeiert. And die türfische, afghanische und hinto-ftanische Literatur hat nach persischen Borbildern "Alexanderbacher" aufzuweisen. Bgl. Spiegel, "Die Alexandersage bei ben Orientalen" (Leipzig 1851).

Alexanberichlacht, ein berühmtes Mosaitgemalbe, welches 1831 in einem Saufe ber Stadt Bompeji, in Italien, gefunden wurde und fich im Mufeum ber Stadt Reapel befindet. Es ftellt eine Schlacht ans bem Alterthume bar und wird von Alterthumsforschern auf eine ber Schlachten zwischen Alexander und Darins gebentet; von Andern auf die Schlacht bei Clasti-

binm zwischen Marcellus und Sannibal.

Alexandersbiffe, Bostdorf in Montgomery Conuty, Ohio, am Miami Canal, nabe ber Mab River-Lake Crie-Bahn, 7 engl. Dk. flibl. von Dayton und 75 M. flidwestl, von Columbus; b. luth. Rirce.

Alexander, Albert, geb. 1773, Denticher von Geburt, einer ber berühmteften. Schach-

fpieler ber frang. Schule, ftarb 1850 in London.

Alexandreses, Gregor, geb. 1812 ju Tirovbifta in ber Wallachei, diente zuerst als Relitär und vertrat dann als Literat und Politifer die Fortschrittspartei in Rumanien. Seine Dichtungen, unter benen besonders eine Sammlung von Fabeln hoben Werth haben, erschienen in Bufareft, 1847.

Alexandreite (36 fanbernn), hafenftadt am Mittelmecre in Sprien, tilrt. Gjalet Aleppo, mit etwa 1000 E., ift ber norbliche hafenplat ber 17 b. Mt. im GD. gelegenen Handelsstadt Alepps und eine Station fur die Dampfichiffe aus Trieft und Marfeille. A. wurde 333 v. Chr. zum Andenken an den über Darins bei Iffus ersochtenen Sieg gegrun-Der Golf von A. wird beshalb auch ber Ififche (Sinns Is icus), genaunt.

Alexandri, Bafil, geb. 1821 in der Walachei, fludirte in Paris, tehrte 1839 in sein Baterland gurud und arbeitete fur Die Entwickelung beffelben in entschiedener Beife als Tagesforiftfieller und Dichter. Unter feinen poetifchen Erzeugniffen geichnen fich eine Commiung

vollsthamlicher Ballaben ans, (Juffp 1852—53, 2 Bbe.). Alexandria wurde 332 von Alexander d. Großen an der Mandung des Nils in's mittellanbifche Meer, in Unteragopten, auf einem Lanbstreifen, welcher ben See Marcotis vom Meere treunt, gegrundet. Gie war nach Rom die größte Stadt des Alterthums, erhob sich 3n ihrem bochften Glanze unter ber Herrschaft ber Ptolemaer und wurde hauptsty griech.-romijder Runft und Wiffenschaft bis zur Eroberung burch bie Araber 638. Die Ctabt war reich an Prachibanten, unter benen ber bebentenofte bas Bruch ein mar, jener Stabttheil, in welchem fich die Balafte der Btolemaer, das Museum mit der beruhmten Dibliothel, Alexander's bes Großen Grabbentmal, ein Tempel bes Boseidon und bas große Theater kefanben. Bor ben beiben Bafen lag bie langliche Infel Phoros, auf beren Oftfeite ber berubmte Leuchtthurm (Pharos) ftanb; eines ber fieben Bunberwerke bes Alterthums. fetbe wurde unter ber Regierung bes Ptolemaus Philadelphus, 250 b. Chr. vollendet. A. zählte in seiner Blutbezeit 1 Mill. E. und wurde zur Zeit der Römerherrschaft erfter Danbelöplat ber bamals bekannten Länber; war vom 2. Jahrh. an Banptfit ber drift. Theslogie. Nach ber Eroberung burch bie Araber, welche bie gefammelten Schate ber Runft und Wiffenfchaft theils fortichleppten, theils vernichteten, ward A. hauptort bes agpptischen Rhatifats und blieb auch mahrend bes Mittelalters haupthanbelsplat zwischen Abeud- und Morgenland. Durch bie Entbedung bes Seeweges nach Oftinbien fant A. jur Bebeutungslofigfrit berab, bis im gegenwärtigen Jahrhundert Debemed-Ali viel jum Aufbluben berfelben Das beutige M. ober 38 fant er ieb fleht burch einen Canal und eine Cifenbahn mit Cairo, burch Dampfichiffahrt mit allen bebeutenben Bafen bes Mittelmeeres in Berbintung. Bon Dentmalern ans bem Alterthume find noch erhalten: Die Pompejusfaule, zwei Obeliefen (bie Rabeln ber Cleopatra) Grabbentmaler u. f. w.

Die Stadt gablte nach Mittheilungen aus bem Jahre 1862: 164,400 E., aus bem Jahre 1867 300,000 E. (Ropten, Türken, Juben und Europäer, unter biefen gegen 10,000 Deutsiche (1868, f. Regypten). A. wird nach Bollenbung bes Durchstiches ber Landenge ben Eucz bebeutend gewinnen; boch legten bereits 1865: 4283 Schiffe, barunter 1145 Dams pfer, mit 1,350,867 T.; 1866: 3698 Schiffe, barunter 980 Dampfer, mit 1,373,217 T.

im Dafen von A. an.

Alexandria. 1) ein Connty im norbold. Theile bes Staates Birginia, liegt am Potomac, meist Higgelland, umfaßt 36 engl. O.-M. Die Drange-Alexandria-Bahn endet in A., der hauptstadt des County, welches früher einen Theil des Districtes Columbia bildete; murbe mit Birginia burch eine Congrefiacte vom 9. Juli 1844 vereinigt. 2) Bafen ftabt und Banpt ftabt von Mexanbria Co., Birginia, am rechten Ufer bes Potamac, 7 engl. M. unterhalb Bafhington, unter 38° 49' nordl. Br. und 77° 4' wefil. L. Der Fluß ift bier 1 Deile breit und bilbet einen Safen, welcher ben größten Schiffen guganglich ift. Statt ift ichon gelegen, hat gut gepflasterte Strafen, welche fich im rechten Wintel burchfcneiben, 1 Gerichtshaus, 12 Rirchen, 3 Bauten, 2 Zeitungsburaur und mehrere gute Comlen. Das Flüßchen Cameron's Run verforgt A. mit Baffer. Rorn, Mehl und Zabat werben von hier verfchifft und ein Canal verbindet die Stadt mit Georgetown, eine Cifenbabe mit Gorronsville an der Central-Bahn. Diefe Bauten murben 1852 vollendet und haben viel jum rafden Aufbluben bes Plates beigetragen. A. fleht auch mit Leceburg und Ba-Shington burch Gisenbahnen in Berbinbung; 12,654 E. 3) Gine Meine Stabt in Clark County, Diffouri, am for River, nabe feiner Manbung in ben Miffisppi, bat 20 Berkaufsläden, 952 E., ist lleberschwemmungen ausgesett. 4) Township in Dunterbon Co., New-Jersen, 4088 E. 5) Bost-Township in Grafton Co., New-Holling, 34 engl. M. nordwestl. von Concord, 1263 E. 6) Bostownship in Jesserson Co., New-Holling of the Company of the feln" bes Stromes in fich, 3614 G. (1865), in Deutschland geboren 145.

Alexandria, Rame mehrerer Boftborfer in ben Ber. Staaten und Canaba. 1) Boftborough in Morris Township, Guntingdon Co., Bennsploania, am Bennsploania Canal, 98 engl. M. nordwestl. von Harrisburg, 534 E., 1 b. ref. Kirche. 2) Bostborf, Hauptort in Rapids Barish, Louisiana, am Red River, 350 M. nordwestl. von New-Orfrans. Der Drt fleht burch Dampfidiffahrt mit letterer Stadt in Berbindung und liegt im Wittelpunkt einer Gegend, welche bebeutende Baumwoll-Pflanzungen hat. 3) Postborf, Hamptort in Campbell Co., Kentudy, an der Hauptstraße, welche von Newport nach Le-rington führt, gegen 13 M. süböstl. von Newport und 60 M. nordöstlich von Frankfort; 1000 E. 4) Postdorf in Madison Co., Indiana, am Pipe Creek, 45 M. nordöstlich ron Indianapolis. Der Drt befitt mehrere Dampf-Sagemublen, Bertaufslaben und blubt rasch empor. 5) Postdorf in Scioto Co., Ohio, an der Mindung des Scioto, 4 M. submissell. von Portsmouth. 6) Postdorf in De Kalb Co., Tennessee, 45 M. östlich von Nashville. 7) Postdorf in Venton Co., Alabama, 135 M. knordsst. den Tuscalossa. 8) Dorf im nordsst. Theile von Chex Co., New York, nahe dem Gr. Lawrence des Lake George. 9) Dorf in Jesserferson Co., New York, 1 Meile vom St. Lawrence Strome und 27 M. nordl. bon Batertown. 10) A. ober St. Baul, Dorf im Territorium Mlasta, auf ber Infel Rabiac, mit ausgezeichnetem Bafen. 11) Boftborf in Dutario, Glengarry Co., 70 M. westl. von Montreal, gewerbreicher Ort mit 500 E.

Alexandria, Stadt in der Wallachei; 8596 E. (1860). Alexandria, Ortschaft in der gleichnamigen östlichen Division der Cap Colonie in Sidafrita; 2029 &. (1865).

Alexandria Centre, Boftborf in Befferfon Co., Rem Dort.

Mieganbriana, Poftborf in Medlenburg Co., Rorth. Carolina, 100 engl. De. fübreftl. von Raleigh.

Alexandrija, Stadt in Rufland, Bouvernement Cherson; 8988 E. (1865).

Alexanbrine, ein ans Flace und Baumwolle gewebter Stoff mit felbenahnlichem Glange,

boraugemeif. aus frangofifchen Fabriten.

Alexandriner, gereimte Berfe, welche aus 6 jambischen Füsen bestehen, in der Mitte die Casur haben und paarweis mannlich und weiblich gereimt sind. Ihren Namen erhielten sie wahrscheinlich von dem altfranz. Epos "Roman d'Alexandre," welches Leben und Thaten Alexander's des Graßen besingt und aus dem 12. Jahrh. stammt.

Alexandrinifie Bibelüberfehung f. Septunginta.

Alexandrinische Bibliothet wird die berühmte Bibliothet im alten Alexandria genannt, beren Gründer Ptolemans Lagi und Ptolemans Philadelphus waren. Sie war theils im Wusenm des Brucheion, theils im Tempel des Serapis (Serapenm) aufgestellt. Jur Blüthezeit A. 6 bestand erstere ans 400,000, lettere uns 200,000 Rollen. Als ihre ersten Bibliothetare, zugleich Gersen der Wissenschaft, werden Zenodotns, Cassimachus, Cratosthenes, Apollonius und Aristophanes genannt. Die Bibliothet im Brucheion ging bei der Belagerung der Stadt durch Julius Casar in Fiammen auf, wurde jedoch durch die sogenannte pergamenische B., welche Antonius der Cleopatra schenkte, wieder ersept. Die im Serapenm aufzestellte Bibliothet wurde 891 n. Chr. von sanatischen Christen unter Ansulgsung des Erzebsscheile Bibliothet wurde 891 n. Chr. von sanatischen Christen unter Ansulgsung des Erzebsscheiles mit dem Tempel zerstört. Die Araber, unter dem Khalisen On ar, vernichteten größtentheils, was um die Zeit noch an Rollen verhanden war. — Ritschl, "die Alexandrinischen Bibliotheten." (Bonn. 1838).

Alexandrinischer Coder, eine der altesten, griechischen Sandschriften des Alten und des Reuen Testaments, ans dem 5. oder 6. Jahrh. Sie ist in Uncialschrift, auf Pergament, geschrieben, und sam durch den Patriarchen Christus Lukaris 1621 von Alexandria nach Constantinopel. Durch Schenkung kam sie 1628 in den Besit Karl's I. don England und wird

noch beute im britifden Mufenm anfbewahrt.

Alexandrinischer Dialett, ber Dialett ber griech. Sprache, welcher sich in Aegypten und besonders zu Alexandria, insolge der Berbreitung griech. Entur und Wissenschaft als Umsgangs- und Schriftsprache ausbildete. Das spätere Dellenistische Griechisch, worin tie Schriften des Nenen Testaments geschrieben wurden, hat von ihm seinen Ausgang genommen.

Alexandrinischer Krieg wird der Krieg genannt, welchen Julins Cafar 48—47 v. Chr. mit den Aegyptern führte und der dadurch entstand, daß Cafar den Pompejus nach der Schlacht bei Bharfalus nach Alexandrien verfolgte. Die Aegypter empörten fich, weil Cafar für die Cleopatra, die Schwester des ägypt. Königs Ptolemans Dionysus, Partei nahm und Cafar fab sich genothigt, den König Mithridates von Vergamus um Halfe zu rufen. Es tam zur Schlacht, in welcher die Aegypter besiegt wurden, Konig Ptolemans aber um's Leben tam. Die Besiegten mußten die Cleopatra als Königin anertennen.

Alexandrinifdes Siebengefiten, Rame ber in ben Jahren 280-250 v. Chr. klubenben 7 Tragodien-Dichter: Lytophron, Alexander Actolus, Philiscus, Homerus Hieropolitaans,

Sofifibens, Meantibes und Sofiphanes.

**Alexandrinisches Zeitalter** neunt man bie durch ein besonderes Ausblühen der Künste und Biffenichaften ausgezeichnete Beit ber Btolemaer in Alexandria, bas furze Beit nach feiner Erbauung burch Alexander ben Großen als Hauptfit aller Beisheit auf Die Gestaltung ber Biffenichaften und Kaufte einen bedentenden Ginfluß auslibte und biefen seinen Ginfluß mabrend eines gangen Jahrtaufends bebauptete. Bon Alexander bem Grofen bis jum Ginfall ber Araber in Aegypten zeichneten fich ble Alexandrinischen Gelehrten in Sprachforschung und Philosophie, Mathematit und Naturwiffenschaften aus und haben burch ihre Forschungen nicht allein ihren Beitgenoffen, sonbern and ber nachwelt wefentliche Dienfte geleiftet. Dbenan fteben bie Alexandrinischen Sprachforfcher, Krititer und Grammatiter, benen bie Nachwelt wegen ber Berichtigung bes Tertes ber alteren griechischen Literatur, ber Schribung ber unechten son ben echten Berken ber alten Dicter und Profaiter, sowie wegen ber in die fleinsten Gingelubeiten gebenden Auslegung biefer Berte in Begng auf Grammatit, Geschichte und Arfthetit ju befonderem Dante verpflichtet ift. Unter ihnen glanzten namentlich: Benobotus aus Ephe-ins, Erathoftenes von Cpreue, Aristophanes von Byzang, Aristarchus von Samothrace u. f. w. Als hervorragende Mathematiler und Phofiter find ju nennen: Cutlibes, ber Schuler bes Plato, Eratosthenes, Clandins, Ptolemans, Sppfiffes, Menelans von Alexandria, Theon 2. f. m. Befonders Entlides bat fich einen unfterblichen Ramen gemacht, indem er, ichon im 8. Jahrh. v. Chr., ber Begrunder ber wiffenschaftlichen Geometrie wurde. Außer bem Alexandrinifden Siebengeftirn (f. b.) ragen ale Dichter hervor: Apollonius von Rhobus, Lylophron, Aratus, Timon ber Phliafier u. f. w. Was endlich bas Studium ber Phibosophic anlangt, so ift besonders bervorzuheben, daß die Alexandriner bestrebt waren, griechische und morgenländische Weisheit zu vereinigen, welches Streben in der, von Ausmonins Saccas zu Ansang des 3 Jahrh. n. Chr. gegründten, sogen. neuplatonischen Philosophie resultirte und im Allgem. auf die damals bestehenden Religionen durch wissenschaftliche Begründung derselben einen bedeuteuden Einsluß auslidte. Der Medizin wurde dadurch ein wesentlicher Dienst geleistet, daß die Ptolemäer den Medizinstudirenden erlandten, menschliche Leichname zu sectren. Unter den Ptolemäern ist als des, hervorragender Freund und Förderer der Wissenschaften der von 284—246 v. Ehr. regierende Ptolemäus Philodelphins zu nennen. Wie haben tressliche Werte über das alex. Zeitalter von Barthelemp St. Histore (Do l'évole d'Alexandrie, Paris 1845) und von J. Simon (Hintoire da l'évole d'Alexandrie, Paris 1845).

Alexandriuns. 1) Die von Alexander b. Gr. geprägte Gold- und Silbermanze, welche einen Werth von 1—4 Drachmen (f. b.) repräsentirte. 2) Aupfer- und Silbermanzen, welche von den Römern unter der Regierung des M. Antonius bis auf Diocletian für Aeghpten ge-

prägt murben.

Alexandrit ist eine prachtvolle, aber sehr seltene Barietät des Chrysoberpils, welche 85 Werste von Katharinenburg im Ural vorknumt. Er sindet sich in zollgroßen Krykallen, die durch Kreuzung dreier einsacher Arpftalle gebildet sind und eine sechsseitige Doppelppramide mit abgestumpsten Spihen barstellen. Seine Farbe ist smaragbgrund bei reflectirtem, und co-lumbin- oder himbeerroth bei durchfallendem Licht.

Alexandrapol (früher Gam'i), wichtige Festung und Stadt in ruff. Armenien, am Arpatichai, nabe ber turt. Grenze, 14,935 E. (1863); berachmt burch einen Gieg, ben die Russen

unter Baratineth am 30. Dit. 1853 fiber bie Tirfen erfochten.

Alexandrew, ruff. Stadt, Gouvernement Bladimir, an einem Nebenfluffe des Aliasma, etwa 13 d. Mt. WNB. von Bladimir, 5168 E. (1865); Andfabriken, kaiferl. Stuterei.

Alexanbrowst. 1) Rreis im Gont. Jefaterinoftam, Sabrufiland. 2) Befestigte Stadt in biesem Rreise, am linken Ufer bes Oniepe, unterhalb ber Falle beffelben, Stapelplay ber auf

bem Dnieper nach bem Schwarzen Meere gebenben Baaren, 4230 E. (1865).

Alexandrswölt oder Kirgisnyu-Alatau, Name eines zum Thian-Schau-Spitem gehörigen, westlich laufenden Gebirgszuges im nordöstl. Turan. Derselbe beginnt am Westende des Isspi-Kill, bildet die Fertsetung des Aungi-Alatau, erreicht eine Höhe won 15,000 prans. F. und ist an vielen Stellen mit ewigem Schnee bedeckt. Line 5.—6000 F. hohe Boralpunktte sept den A. westlich dis zum Spr-Darja sort. Nördlich vom A. sließt der Tschu, sildlich der

Talas.

Alegei Michailowitsch, zweiter Czar Angland's, aus dem Stamme Romanow, geb. am 10. März 1629, folgte seinem Bater Michael Fedorowitsch am 12. Juli 1645 auf dem Throne nach; starb am 19. Januar 1676. Während der ersten, sehr stikmischen, Jahre seiner Regierung dienten ihm sein Erzieher Morosow, sowie der Greiftanzler Plessow als Rathgeber, welch setzerer jedoch in Folge einer Berschwörung ermordet unde. Zwei Krondrätendenten, Dimitri und Ankudinow, letzterer angeblich der Sohn des Czaren Wiasis Spuiskoi, schling A., wie er anch die anspruchsvollen und rebellichen Großen des Reiche demitthigte. Seine Regierung ist durch den Ansang von Reformen ausgezeichnet, die dann später sein Schn, Beter d. Er. (von seiner zweiten Frau, der schönen Narischen des ganzen Reiches sortsetzte und erweiterte. Rit Volen sühren er zwei Kriege, 1654—1656 und schol. 1660—1667, in denen die Bolen bestetzt und schließlich gegunngen wurden, mehrere, Rußlaud früher abgenommene Provinzen wieder abzuntreten. Auch die Kosakan Dniepr und in der Uträne, welche sich empörten, wurden von A. vollständig nuterworfen. Seine erste Frau dieß Maria Wiloslowskoi.

Alegei Vetromitsch, ältester Sohn Beter's des Großen und der Endopia Lapuschin, geb. am 18. Jebr. 1690 in Mostan, gest. am 7. Inii 1718. Ben Kindheit an von den Verwanden seiner Mutter umgeden, kand er, wie diese selbst, den von seinem Bater eingesührten Resormen seindselig gegenüber, affoctute eine sandische Kiede zu altrufsichen Sitten, Gebrünchen und Ueberlieserungen und machte sich dadurch seinem Bater dermaßen verdaßt, daß derselbs beschloß, ihn von der Abronsosse auszuschließen. Der damals 22jährige A. ertlärte sich mit diesen Entschlusse since Baters einverstanden, indem er vongab, es sein sein Wunsch, Mönch zu werden. Er trat anch wirklich in ein Kloster ein, blied aber in fortwährender Unterhandlung mit den Unzufriedenen und mit seiner Mutter, welche gleichfalls mit vielen ihrer Berwandten in ein Kloster eingesperrt worden war. Während Beter's Reisen kunch die ungarischen Staaten (1717), gab A. vor, er habe von seinem Bater den Beschl erhalten, mit ihm im Anslande zusammenzutressen und dewerstütligte auf diese Weise sein Flucht, auf welscher er sich zunächt nach Wier, später aber nach Reodel wandte. Durch die Bemilhungen des

Capitans ber ruffilden Garbe, Rumjangom, und Peter's Privatfetreier Tolftei nach Betere. burg gurfidgebracht, wurde er am 2. Febr. 1718 von feinem Bater enterbt, in's Wefaugnig geworfen und bes Dochverrathe angeflagt. Gin Brogeg murbe begonnen, in beffen Berlauf Beter nach Spanian fandte, um fich eine Abfchrift ber Acten über ben Prozes bes Don Carlos aushandigen zu laffen und ber mit ber Berurtheilung A.'s jum Tobe endigte. Bon feinem Bater begnabigt, farb er jedoch wenige Tage nach feiner Berurtheilung an ben Folgen ber Abetftandenen Angft und Anfregung im Gefängniffe. Rach Einigen foll ihm auf Befehl feines Baters Sift gereicht worden fein, während wiedernm Andere behanpten, bag tros ber Begnabigung feitens feines Baters eine beimliche Dinrichtung fattgefunden habe. A. war mit ber Pringeffin Charlotte Chriftine Cophie von Brannichmeig-Wolfenbilttel (geft. 1715) bermahlt, welche ihm eine Andrex (geft. 1728) und einen Sohn, ben fpateren Carren Beter II., hinterließ. Die Geschiebte A.'s ift von Gebe und Immermann bramatisch behandelt worden. In neuester Zeit haben Uskedlow und die Gesellschaft für russische Geschächte und Alterthümer mebreve bisber unbefannte Urfunden über die Geschichte des unglitglichen Bringen veröffent-

Alexianer, Rame eines Moncheorbens. Derfelbe war uripringlich eine ans Laien bestebende, zum Zweite des Wohlthuns gestistete und nach dem heitigen Alexius benannte Britberichaft, welche fpater vom Bapft Sirtne IV. nach ber Regel bes beiligen Augustinns als eigentlicher Mondeorben organistrt und als Bettelorben privilegirt wurde. Nach ber Orgavisation grundete ber Orben in den Nieterlanden, Deutschland und Polen viele Alöster und widmete fich namentlich bem Unterrichte ber Kinder und ber Krantenpflege. Tracht: burchaus fowarz. Die nach Muster bes Orbens ber Alexianer gestifteten Klöster ber Al exiawer'in nen verfolgen gleiche Zwede. Im Jahre 1869 bestanden noch einige Klöster von Mexianern in ber Exzbiszese Köln und einige Klöster von Alexianerianen in Deutschland,

Belgien und Franfreich.

1) Rreis im europ. Aufland, Gout. Tula, unfaft 1 Stadt und 241 Dorfer und gablt 90,000 E. Der Diftrict ist nahezu eben, gut bewählert und bewaldet und im Allgem. fruchtbar. 2) A., auch Alecopol, Hauptfladt dieses Kreifes, an der Ola, mit 3561 G. (1865), Sut- und Geifenfabeiten und 4 Rirchen.

Mexinas. 1) Rreis im Farftenthum Gerbien. 2) Banptftabt biefes Rreifes, 1700 Œ.

Alexipharmaton (griech.), f. v. w. Antibotum (f. b.), bei ben Aerzien bes Alterthums Begengift.

Aleris, Bilibald, f. Baring, Wilhelm.

Alexisbab, anhalt icher Babeort, Amt Barggerobe, & b. DR. weftl. bon Barggerobe, im Thale ber Gelle, angerst romantisch gelegen, seit 1810 vom Berjog Alexius nen eingerichtet und mit guten Babeanstalten verseben, Geine beiden Onellen, von benen bie eine, ber Gelfbrunnen, jum Baben, bie andere, ber A erisbrunnen, jum Trinken benutt wird, find eisenhaltig und etwas falzig. Nahe A. befindet fich bas feit 1820 eingerichtete Beringerbab, mit bem tochfalghaltigen Beringerbrunnen. Richter, "Das A.," (Dueblinburg 1857).

Alexins (griech. Alexins, b. i. ber Helfenbe), Rame eines Beiligen. Derfelbe war ein geb. Romer aus bem 5. Jahrh., der sich ausschließlich bem Gebet und guten Werten widmete. Tag: 17. Inli. Ueber seinem Grabe auf dem Aventinischen Berge in Rom erhebt sich die prachtvolle Alexistirde.

Alexins I., Komnenns, Raifer von Constantinopel, geb. 1048 in Constantinopel, gest. am 15. Ang. 11187 Gohn bes Johannes Romnenns, leistete bem Raifer Michael Dutas und bem Nachfolger beffelben, Ricephorus Botoniates, als Felbherr gegen die Türken wesentliche Dienste und wurde 1081, nach bem Sturge bes Ricephorns, jum Raifer ansgernfen. Dabrend seiner Regierung kampste er gegen die Rormannen und gegen die Tilrten, welche beide Bollerschaften er wiederholt beflegte, lettere in den Jahren 1115 und 1117.

· A l'extériour (fpr. a lexterishr, frang.), nach dem Mengeen, angerlich.

A l'extremité (pr. a fertremiteh, frant), bis auf's Mougerfte, im dugerften Falle. Alfobir (and Allfabir, b. 1. Allvober), Beiname bes novbifchen Gottes Obin.

alus Cherghe, Ortschaft mit 4567 E. (1857) in Siebenburgen, hat Sauerbrunnen. **Alfaques**, fpan, Seehafeise Proving Tarragong, an der Bai von Alfaques (b. i. Bai der Sandhanke), einer Bai bes Mittellanbifden Meeres, an ber Munbung eines Armes bes Ebro, wit welchem es burch einen Canal verbanden ift, etwa 3 d. M. füböstl. von Tortofa, mit ausasbehuten Salzwerker, 4000 E.

Alfars, Stadt in Spanien, in Alt-Caftilien, am Ebro, etwa 8 b. M: fibofil. von Legronno, 4262 G.

Alfeld. 1) Amt in der preuß. Proving Hannover, Leutbroffei Hildesheim. 2) Hauptftabt biefes Antes mit 2867 E. (1867), an ber Leine. Saulleiverseminar, Flachs- und Dopfenbau.

Alfen, in norbifden Sagen Alfar, b. i. Elfen.

Alfieri, Bittorio Graf A., ital. Tragsbienbichter, geb. am 17. Jan. 1759 in Afti in Piemont, gest. am 8. Oft. 1803 in Florenz, widmete sich urspränglich ber militörlichen Carricre, gab dieselbe aber bald wieber auf und witmete fich andschlieftlich ber Poesle, lebte mit felner Freundin, ber Grafin Albam in Rom, Florenz, Paris und im Elfaß, tehrte aber bei Ansbruch ber franz. Revolution nach Florenz zurfid. Bur feine Dramen ("Opere," Labut und Brescia, 1:09-1820, 37. Bbe.), mabite er meift biftorifde Stoffe. Seine bramatis ichen Arbeiten gab Milaneft (Floren; 1855, 2 Bbe.) berand. Der Misogallo, ein Dentmal seines Franzosenhasses, wurde erst nach seinem Tode "veröffentlicht. Bon seiner Antographie gab hain eine beutsche liebersetzung herans. Gin Wert aber bas Leben und die Schriften A.'s" wurde von Tega heransgegeben (Florenz 1861). Alfans (Könige von Portugal). Bou den 6 portug. Asnigen bes Namens A.

find bie folgenden bie bebentenbften: 1) a. I., Benriquez, ber Eroberer (portug. el Conquistabor) genannt, erfter Kinig bon Bortugal, geb. 1110, Cobn Deinrich's bon Burgund, bes erften Grafen von Portngal, bei beffen Tobe A. erft 3 Jahre alt war, weshalb seine Mutter Theresia von Castilien Die Regentschaft fite ihn fubrie. Bur Berrichaft gelangte er erst burch Kampfe, die er mit feiner berrichftichtigen und ausschweisenden Mutter zu besteben Den Abnigstitel legte er fich nach ber Schlacht bei Durique am 25. Juli 1139 bei, in welcher er bie Mauren foling. Am 25. Dit. 1147 eroberte er Liffabon, 1158 Alcocer-be-Sal und 1166 Evora. 3m Jahre 1168 nahm ibn fein Schwiegervater, Ronig Ferbinand von Leon, bei ber Belagerung bei Babajog gefangen und feste ihn nur gegen Berausgabe ber in Galicien gemachten Eroberungen wieber in Freiheit. 3m Sabre 1171 errang er einen Sieg bei Santarem, wo er auch 1184 ben Almohaben Jufuf-ben-Jatub foling. A. fiarb am 6. Dez. 1185 in Coimbra. Die Thronfolge Portugal's, die Rechte des portug. Abeis, sowie bie porting. Rechtspflege batte er auf ben Cortes in Lamego im Jahre 1143 geordnet. 2) A. VI., aus bem Saufe Braganza (f.b.), geb. 1643, Cohn Johann's IV., bemeri. 3. 1656 unter ber Regentfchaft feiner Mutter, Louife be Gugman, nachfolgte, A. nahm feiner Mutter am 23. Juni 1662 bie Regentichaft ab und überließ die Regierung vollftanbig feinem Glinflinge, bem rauftvollen Grafen Castel-Melhor. Im Jahre 1667 trat er die Regierung, auf Anraihen seiner Fran, (Marie Franzista Elisabeth von Savopen), seinem Bruder Bedro ab, der ihn jedoth erst in Terceira und später in Cintra gefangen hielt. A. starb am 12. Sept. 1683 in der Gefangenichaft.

Alfons (fpanifche Ronige). A. war der Rame vieler Ronige von Aragonien, Caftilien, Leon, Galicien und Afturien. Die bebentenbften bes namens waren bie folgenben: 1) A. III., ber Grofie, Kouig von Leon, Afturien und Galicien, geb. 848, Cohn Drbonno's I. (geft. 866), als bessen Thronfolger er schon in jungen Jahren anerkannt wurde. A. hatte viele Kämpfe mit inneren und auswärtigen (Mauren) Feinden zu bestehen, vergrößerte aber fein Reich burch Eroberungen von Theilen Portugal's und Altcaftilien's. 3m Jahre 910 theilte er das Reich unter seine brei Sohne Garcias, Drooms und Froila, machte 2 Jahre fpater als Feldherr seines Gohnes Garcias einen Feldzug gegen die Mauren mit und ftarb 912 in Bamora. 2) A. V., ber Grofimathige, geb. 1401, Cohn Ferbinand's I., bem er im Jahre 1416 als Abnig. von Aragonien folgte. Bon Abnigin Johanna II. von Neapel gegen Lutwig von Anjou um Hilfe angerufen, begab er sich nach Neapel, das er im Jahre 1443 vollftändig an fich rif und von ba als A. I. von Reapel und Sieilien beherrschte. Er ftarb am 27. Juni 1458 während ber Belagerung von Genna. 3) A. X., ber EBeije (El Cabio) ober ber Aftronom genannt, Ronig von Leon und Cafillen, geb. 1221, Sohn Ferbinand's III. (bes Beiligen), bem er im Jahre 1252 nachfolgte, ber gefehrtefte Fürst seiner Zeit. Als Berricher trat er außeren Feinden energisch gegenaber, mußte aber inneren Unruhen weichen. Sein eigener Sohn Guncho enttherente ihn im Jahre 12:2, woranf er zu ben Manren fiob und am 4. April 1284 fineb. Befonders befannt in ber Ge-schichte wurde A. durch seine, allerbings vergeblichen, Bemuhungen, beutscher Ruifer zu werben. Zwar wurde er von einigen Kurfürsten gewählt, (f. Dont ich (and), aber er dam nie nach Deutschland und entjagte ber Krone im Jahre 1272. A. fcried Gebichte, demifche und philosophische Werte, "Opusculos logales" (von der Königl. Afad. in Madrid im J. 1836 herausgegeben) und, wie von Einigen behanptet wird, eine Riechengeschichte und eine

801

Sefdicte ber Arenginge. Außerdem erwarb er fich großes Berbienft burch bie Bollenbung ber von feinem Bater begonnenen Gefetfamminng ("Leyos de las partidas"), welche im Rabre 1501 als allgem. Landrecht anerfaunt wurde, sowie baburch, bag er die Absassung einer affigem. (ber erften) Gefchichte Spanien's, bie llebersepung ber Bibel in's Spanifce und bie Aufftellung ber fogen. Alfonfinifden Tafeln (1248-1252) veranlagte. Gur letteres Wert, bas bie Btolemaifchen Blanetentafeln verbeffern follte, berief er 50 berühmte Aftronomen nach Tolebo (vgl. A. Buffon, "Die Doppelwahl bes Jahres 1237 und bas rom. Königthum Alfons X. von Castilien", Münster 1866).

Alfonfine, portug. Dange, etwa 8 Cents werth.

Alfent, Boftborf in Dabifon Co., Ind., 24 engl. DR. norboftl. von Indianabolis.

1) Martifleden und Parift in England, in ber Graffchaft Lincoln, 24 engl. Dt. 9090, von Boston, Gefnuddrunnen, 2262 E. (1861). 2) Barif mit 2658 E. (1861) in ber engl. Graffchaft Somerfet, 14 DR. filtweftl. von Caftle Carety.

Alford, Boktownship in Bertibire Co., Maff., am Greenfluffe, einem Rebenfluffe bes

Sonfatonic, 130 engl. DR. weftl. von Bofton, 542 C. (1860).

Alford, Benry, engl. Dichter und Theolog, geb. 1810 in London, 1835 Bicar von Wymedwald in Leicestershire. 1841 in berselben Eigenschaft in Cambridge, 1853 Pfarrer an ber Onekersapelle in London, 1856 Decan in Canterbury. Schrieb: "The school of the hoart", b. i. die Schule bes Bergens, eine bidactifche Dichtung (London 1835, 2 Bbe.); tritifche Ausgabe bes griech. R. T. (London 1841-1861, 5 Bbe).

Alford, Inlins C., war in Georgia geboren, Reprafentant von Troup Co. auf bem

26. und 27. Congreffe (1899-1842).

1) Boftvorf in Robejon Co., N. C., 107 engl. Dt. Alfordsville (fpr. Ahlferdswill). fabilibmestl. von Raleigh. 2) Dorf in Davies Co., Jub., nabe bem Oftarme bes Whitefinfies und 15 engl. M. fabsfil. von Bashington, dem Countpits.
\*\*Alfari (fpr. Alfor), romantisch gelegene Ortschaft im franz. Depart. Seine, 1 b. M. von Boris, mit Schoff, Thierarzneischule, Aderbananstalt und botanischem Garten.

Alfred, ber Große, Ronig bon England, fünfter und jungfter und, alten Ueberlieferungen gufolge, Lieblingefohn bes Konigs Cibelwolf, geb. 849 ju Bantage in Berfibire, geft. am 28. Ott. 900 (901). A., ber im Alter bon 22 Jahren nach bem Tobe feines Brubers Ethelred im Jahre 871 ben Thron bestieg, wird von vielen Geschichtsschreibern als ber weisfeste, gerechteste, bedeutendste Berricher England's bezeichnet. Als Feldherr seines Brubers beffegte er bie Banen (unter benfelben berftand man bie Bewohner Schweben's, Norwegen's nub Danemart's, also die Normannen) in neun verschiedenen Schlachten und brach ihre Macht nach seiner Thronbesteigung vollständig. Besonders zeichnete fich 21. aus burch weitgebende Resormen, die er im Innern bes Reiches burchführte, burch Beschähung und Förberung ber Kunfte und Wiffenschaften, sowie burch Beranftaltung von Entbedungereifen nach nördlichen Gegenden. Außer biefen, im Bergleich zu ben Anfichten und Gitten feiner Beitgenoffen, einen bedentenden Fortichritt bekindenden Engenden eines Regenten, bejag A. auch noch anbere Tugenden, die ihn zu einem der besten Menschen seiner Zeit machten: er war sittlich rein, mild, fromm und großmutbig. Auch war er ein eifriger Beförderer der Wiffenschaft und übersette felbst verschiedene Werte aus bem Lateinischen. Seine sammtlichen Werte brurben heransgegeben von Bosworth (The whole works of king A. 2 Bbe., London). f. Weiß, "Alfred's Leben" (Schaffbanjen 1862).

Alfred (fpr. Aellfred). 1) Bostborf und Tomnship, Dauptstadt von Port Co., Me., 78 engl. M. subwestl. von Angusta. Das Dorf enthalt ein Gerichtsbaus, ein Gefängniß, 4 Rirchen und eine Afabemie; 1256 E. (1860). 2) Township in Alleghany Co., R. P., burchschuitten von der New York Eriebahn, etwa 250 engl. M. WEB. von Atband; hat eine Atademie und 1835 E. (1861), von benen 1 in Deutschland geboren. Alfreb Centre (fpr. Ac. gentr). 3) Boftvorf in Drange Township in Bleigs Co., Ohio,

etwa 100 engl. Dr. füböftl. von Columbus.

Al fresco (ital.), f. Frescomalerei.

Alfreisn, Markifleden in Derbyshire, England, 140 DR. NNB. von London, 4090 E.

(1861); Strumpf- und Thofermagren, Robienbergmerte,

Alfrie (Alfric, Aelfric, Elfric, Alfricus), bebentenber angelfachfilcher Gelebrier, geb. um bie Ditte bes 10. Jahrh., 970 Canonicus in Winchester, 994 Erzbifchof von Canterbury, wo er am 16. Nov. 1005 flarb; besonders verdient um die Ansbildung der angelfächsischen Sprache, beren Grammatif fein Samptfindinm bilbete, bat fich aber and fonft als gelehrter Schriftfeller einen Ramen gemacht, indene er eine liebersetung bes Beptateuch, sowie die 3weier Sammlingen von Somilien lieferte, Bredigten fiber die Helligen fiberfette, eine Biographie Ethelwald's verfaßte n. f. w. Die lieberfetung bes Beptatinch wurde 1688 in Drford beransgegeben, die Somilien auf Rosten ber (1843 gegrundeten) "Alfric Society" 1847 in London.

Alfuren, Rame eines auf Selebes, Gerem und anberen Jufeln bes Oftinbichen Archivels.

fowie in Reuguinea lebenben Malaienftammes.

Algaeiten, berfleinerte Algen.

Alganfer ober Alganft (fpr. Mellganft), Boftownfbip in Brand Co., Mich., 1171 E.

(1864).

Alagrhien (al-Garb, grab., d. i. bas gegen Weften liegende Land, bas Weftland), die chemals ben Manren unterworfene, feit 1268 mit Bortugal und feit bem Jahre 1835 mit bem Diftr. Faro vereinigte fiblichfte Brov. Portugal's, welche im R. von ber Prov. Alantejo, im D. von Spanien und im G. und B. vom Atlantifden Drean begrenzt wird, 120., b. D.-DR. umfaßt und 179,507 E. (1864) jablt. Un ber norbl. Grenze M.'s befindet fic bie Sierra de Monchique, beren Anslaufer faft die ganze Oberfläche ber Provinz bededen. Dauptproducte: Wein, Aloe, Bisang, Sitofrüchte, Getreide u. s. W. Hauptstäde: Altaselra, Faro, Lagos und Tavira, mit trefflichen Hafen, welche bedeutenden Seehandel betreiben.
Algardi, Alessand vo, nambaster Bildbaner, geb. 1602 in Bologna; geft. 1654; wut

thm bas Relief bes Attila in ber Beterstirche in Rom; als Baumeifter zeichnete er fic burch

Die Erbanung ber Billa Pamfili in Rom aus.

Algarothpulver (Englifches Bulver, Lebensmercur, Pulvis Algarothi), eta nach feinem Erfinder, einem ital. Argt, benanntes, aus Antimon, Chior und Causeffeff beftebenbes Bulver, beffen burch Aufas von Baffer erzielter weifter Rieberfichlag beftiges Etbre-

den erregt und früher officinell war.

Algaretti, Francesco Graf A., geb. am 11. Dez. 1712 in Benedig, geft. um 3. Mai 1764 in Bifa. Er findirte Dathematit und Naturwiffenschaften, besuchte nach Bollen. bung feiner Studien Lonbon, Paris und St. Betersturg, wurde auf feiner Autheife burch Deutschland mit Friedrich bem Großen befannt und von biefem 1747 jum Rammerberen ernaunt und in ben Grufenfland erhoben. Er fcrieb: "Newtonianismo per le dame" (Paris 1733); "Saggio sopra la pittura" (beutsty von Raspe 1769) u. f. w. Eine Sammlung feiner Werte in 17 Banben ift in Benebig ericbienen.

Algaravilla ober Algarabilla nennt man bie zerquefichten Ballen einer in Gabamerita machfenden Mimomacce, welche flatt ber Gallapfel beim Comargarben vermenbet werben.

Algarra, Don Cosme, fpan. Maler, Schiller bes D. Jose Aparicio und ber Alabemie von San Fernando. A. wurde bet ber Madtiber Ausstellung bes Jahres 11 58 für bas

Aquarellbild "Eine Anflicht aus Schottfand" burch eine ehrenvolle Crwahnung ausgezeichnet. Algan, Algan ober Allgan, bas, ben fibmeftl. Theil bes bapr. Rreifes Schwuben und die angrengenben Theile Bartemberg's und Twol's umfaffenbe fowabliche Alpenland, etwa bem alten Albigan ober Albgan entfprechent, beffen Mitte bie babr. Landgerichte Immenfladt und Conthofen einnehmen. Der A. ift von ben fogen. Algauer Alpen burchzogen, beren bochfie Gipfel ber Doch vogel (7950 F.), ber Granten (5361 F.), bas Rinbalpenborn (5580 F.) und ber Schwarze Grath (8420 F.) find und auf welchen fich bie Onellen ber Fluffe 3ll, Argen, 3ller, Bregenzerach, Wertach und Lech befin-Biehzucht ist die Hauptbeschäftigung der Sinwohner, auch wird im nördt. Theile Aderban betrieben. Dauptinduftriezweig bilbet Die Rafefabritation, welche feit nenerer Beit einen bebeutenben Auffchwung genommen bat und ber foweigerifchen erfolgreiche Concurreng Belgifche Rafe find bon ben Alganer Rafen in Deutschland bereits wollständig bermacht. brangt.

Algazali (ober M Gazali), Abu-Sameb Duhammeb Ebn Admeb, bebentenber arab. Philosoph und Theolog, geb. 1058 in bet perfifcen Stadt Tus, geft. 1111 als Lehrer in Rifbabur in Aberaffan, nachbem er vorber erft ale Lebrer und fpater ale Director an ber großen Schule in Bagbab thatig gewesen war. Berfaßte getilreiche Geriften, von benen jeboch nur wenige erft gebrucht flub. Ueber feine Berte ferteb Gofche "leber Gaguft's Leben

und Berte" (Berlin 1858):

Algazel (Antilope Gazella), eine im weft. Afrita lebende Gazellenart von fabigelber

Farbe mit cirtelfermig gebogenen Dernern.

Algebra (vom arab., vollftanbig: Al gebr wal motabala, b. i. Ergangung und Bergleidung), ber die Lehre bon ben Gleichungen umfaffende Theil ber reinen Rathematit, beffen Renntniß bas Abendland ben Arabern zu verdanken bat. Wohammed Ben Mufa foll fie erfunden haben; fein Werf wurde von Refen nuter bem Tittl "The Algebra" (Lonvon 1831), in's Englische übersott. Diophantus von Alexandrien schrieb bas erfte Wert über A. (im 4.. Jahrh. n. Chr.), berselbe hat aber zahlreiche Rachsolger gefunden, wie denn überhaupt die A. stets mit großer Borliede betrieden worden ist. In Italien machte sie besonders ein Kausmann aus Bisa, Namens Leonardo Bonaccio, bekannt, der im Jahre 1200 von einer Reise in den Orient zurücklehrte und die Renntzis dieses Theiles der Mathematil mitbrachte. Scipio Herres aus Bologna machte sich 1505 durch Anssudig der Anslösung eines Kalles der Indissen Sleichungen verdient. Tartaglia aus Benedig und Cardenus aus Maisand solgten demsselben nach und erkunden gleichsalls Ausschlass und kardische Gleichungen. In Dentschand fand die A. in Chr. Kundels aus Schlessen (1524), N. Stiefel (1544), J. Scheibel n. A. Bearbeiter n. wurde später des den Bieta, Descartes, Newton, Leidnig, Euler d. H. bearbeitet. Bieta, (gest. 1603), gedrandte zuerst Buchslaben. Bon Descartes worde die A. zuerst auf die Geometrie ausgewandt, namentlich zuer Bestimmung der Aurden Durch Gleichungen zwischen ihren Coordinaten; Euler erfand eine Auslösungenze ker (7. Ausl., Wien 1850); Lübsen, "Beitelberg 1851); Bega, "Rechenkunst und Algebra" (9. Ansst., Leipzig 1867) n. A. Ansgadensammungen gaden heraus: Hois (14. Anst., Köln 1864); Weier Hisch (10. Anst., Bersin 1859) n. A.

Algebruische Gleichungen heißen zum Unterschied von analytischen ober ibentischen, beren eine Seite nur die Umsurung ober Entwicklung der anderen enthält, und im Gegensa zu den transscendenten, in denen sogen. transscendente Größen (Areisbogen, Expodentialgrößen n. s. d.) enthalten sind, diesenigen Gleichungen mit einer oder mehreren unbekannten Größen, in denen zwoi verschiedene Formen von gleicher Onantität verknüpft und durch welche die Beziehungen der in ihnen enthaltenen Größen unter sich und zu anderen bekannten Größen ansgedungt werden. a.d.d. ift eine algebraische Gleichung, während (a.d.d.) = 42ad-1. d. eine analytische oder idmitsche genannt wird, da die Seite rechts vom Gleichbeitszeichen

nichts als bi: Anflafung, Entwitelung, Der anberen Geite ift.

Algeriens, and Algesiras, Algezares ober Algezires, span. Hafenstabt in Andalnzien, Proving Cabir, an ber Bestüße ver Bai von Gibraltar, etwa 2½ b. M. nordsfil. von Tarifa, gegenüber Gibraltar, mit 18,216 E. (1860) und lebhaftem Ruftenhandel. Berühmt burch die am 6. und 11. Juli 1801 nabe ber Stadt geschlagenen Seetreffen zwischen den Flotten der Engländer und Franzosen, in deren ersterem die Franzosen, in lepterem

bie Englander flegten.

Algen bilben bie nieberften Organismen, Die jum Theil auf ber Grenze zwischen Thier- und Affangenreich ju fdwanken fdeinen und befieben aus vereinzelten, an einander gereihten, ober zu einem bomogenen Bewebe verbundenen Bellen, welche ein verfchieben geftaltetes Lager (thallus) litben, woher ber Classenname Thallophyta, Lagerpflanzen. Die Reimtorner ober Sporen find theile in ber Daffe bes Lagers gerftrent, theile in befonberen Sporenfruchten (sporangia) enthalten und bleiben in ber Regel ben ihren Mutterzellen umfoloffen; fie wachsen bei ber Keimung unmittelbar zu jungen Pflanzeien ans; bei ben niebe-ren Formen tritt außer ber Fortpflanzung burch Sporen noch die Bermehrung burch Theilung ober burch-Gonibien auf. Die meiften leben im Baffer, einige jeboch auch in fenchter Atmojphäre. Marche find bon mitroftopifder Aleinheit und murben unferem Muge gang entgeben, fanten fie fich nicht in fo zahllofer Menge, tolonienweise bei einander lebend, daß fie gange Streden fenchier Erbe, naffe Bretter- und Steinwande und absterbendes Bolg einem grunen Stanbe affalich übergieben. Sie find fiber alle Gemäffer und Lanber, befonbere über bie Meere verbreitete Wafferpflangen, beren eine 2000 verfchiebene Arten befannt finb. Bwei Drittel berfelben besinden fich nur im Meere, meift an den Auften und auf seichten Stellen, oft in ungehenerer Bahl. Go bilbet 3. B. ber schwimmende Beerentang (Sargassam baccifernan), welcher frei auf bem Meere umbertreibt, oft große, wiesenähnliche Fladen auf bemfalben, wie die Schneealge (Protococcus nivalis) oft meilenweit mit ihren rothen Abrnern in ber Schneeregion ber Alpen und in ben Bolarlanbern ben Schnee roth gende Seetang ift 500-1000 F. lang, die hefenalge und bas Schneckern bagegen nur 1/1000 Linie.

Die A. sind vielsach nützlich. Manche bienen wegen ihrer Gallerte als Rahrungsmittel; bas Carraghen, und Burmmoos als Hellmittel; manche enthalten Job und in ihrer Asche viel Ratron zur Bereitung ber Tangsoda; wegen bes vielen Salzgehaltes bienen manche Arten in Küstenländern zum Plingen der Aecker.

Diefe große Familie gerfällt, hauptfächlich nach ber Befchaffenheit bes Thallus, in gable

reiche Unterabtheilungen, bon benen folgende bie wichtigften find:

1) Stüdelalgen, Diatomaceas & Baeillaricae, mitrostopische Algen, ans einzelnen Zellen gebildet, die vorwiegend ans Lieselerde bestehen, frei schwimmend oder auf stielartigen Fortstäten festschen Seie sind häusig im Sumpswasser. Früher hielt man sie für Insusvien und ihre sich erhaltenden Lieselhüllen sind von Ehrenberg als "Lieselpanzer" von Insusvien beschrieben worden, mährend Kübing, Agardh u. A. sie für Algen halten. Im Raume einer Andillinie sollen 500 Mill. solcher Lieselhüllen enthalten sein. Nicht seiten bestehen ganze Ertschichten, welche offendar als Niederschlag sumpsiger Gewässer sich gebildet haben, aus solchen Lieselhüllen, wie z. B. der Polierschleser von Billin in Böhmen; große Ablagerungen sinten sich auf der Lüneburger Heide, in Birginien x. Gattungen: Bacillaria, Eunotia, Diatoma, Achnantes, Gomphonema, Navicula.

2) Desmidiaceae. Mitroffopifci-fleine einzellige Algen von runtlicher, ediger ober fpinbelförmiger Gestalt, mit weicher, nicht lieselhaltiger Zellhälle. Sie vermehren sich burch Copulation und Sporeubilbung, ober burch Onertheilung und bommen im Sumpfwaffer vor.

Gattungen: Closterium, Microsterias, Desmidium, Eusstrum.

3) Schleimalgen, Nostochaceae. Sie leben meist in stebendem Wasser, einige auch auf seuchter Erbe, auf nassen Belsen und selbst auf schmelzendem Cis und Schme. Gattungen: Rivularia, Hydrurus, Chaetophora, Palmella, Haematococcus. Protococcus nivalis in der Schneezegion der Alpen und in den Bolarländern ist die Ursacht des sogen. "rothen Schnees" und bildst die nördlichste Spur der Pflanzenwelt. Die einzelnen Körnchen sind eima 1/1000 Linie groß. Protococcus viridia häusig ein grüner Anstug an seuchten Stellen, z. B. Steintreppen auf der Nordseite der Häuser. Die Gattung Oscillatoria zeigt versschiedene Bewegungen ihrer Fäden. Die in Mineralquellen vorsommenden Arten billen den sogen. Badeschleim.

4) Fabenalgen, Conforvas. Sie bestehten aus einfachen ober ästigen Fäben, gebildet burch schlauchförmig an einander gereihte Bellen, deren Inneres mit bald in Körnern, kald in flachen Bändern abgelagertem Blattgrun erfüllt ift. Gattungen: Conforva, Oedogonium, Ba-

trachospermum etc.

5) Santalgen, Ulvaceae. 3hr Lager ist röhrig ober hautartig ansgebreitet und enthalt bie Sporen, zerstreut ober bald zu zweien, bald zu vieren beisammenliegend im Bellgewebe eingebettet. Manche wachsen in seuchter Luft, die meisten im Wasser. Gattungen: Vauche-

ria, Ulva, Bryopsis etc.

6) Lebertange, Fucoideae, Seegewächse, beren meist sesstiebendes Laub ober Lager von olivengrüner, brauner, seltener röthlicher Farbe in seiner Form nicht selten die Steugel- und Blattbildung der höheren Pflanzen nachahmt. Die Lebertange sind in großer Anzahl an allen Rüsten, im Bergleich zu den Blüthentangen jedoch mehr an benen der sälteren Regionen verbreitet; sie bewohnen besonders selstige User und Untiesen und sitzen mit einer wurzelartigen Ausbreitung des unteren Theiles des Thallus sest. Nur wenige kommen frei schwimmend auf der hohen See vor, wie namentlich Sargassum daseiserum, welcher westlich von den azorischen Inseln in einer Ansbehnung von mehreren tausend Duadratmeilen das Weer bedeck, weshalb zene Gegend bei den Seesahrern den Ramen "Sargasso-See" sührt.

Macrocystis pyrifers an der Küste von Südamerita, in der Nähe des Cap Horn, hat mitunter eine Länge von 500—1000 F. Fucus vosiculosus, Blasentang, Fucus serratus und Fucus nodosus wachsen hänsig an den Küsten der nordischen Weere, von sie am Strande, namentlich der Neuenglandstaaten, oft in großer Menge ausgeworsen werden. Mas sammelt sie als Biehmast und zur Düngung. Sie dienen vielen Seethieren als Nahrung und werden wegen ihres Schaltes an sohlensaurem Natron schon seit alten Zeiten zur Sobabercitung verwendet. Außerdem siellt man ans der Alche der Tange oder dem "Kelp" das Joddar, welches in allen Weeresalgen als Jodaatrinm ans dem Secwasser aufgenommen, sich vorsindet. Laminaria digitata und I. esculenta tommen an der Käste der Nordsee vor,

find egbar und enthalten viel Mannit.

7) Blüthentauge, Florideae, Seegewächse mit seststenbem, meist stranchartig ästigem Thallus von inorpelartiger Consistenz und gewöhnlich lebhaft rother Färbung. Sie kommen in großer Mannigsaltigkeit von Gattungen und Arten in allen Meeren vor, vorzugsweise jedoch in denen der wärmeren Klimate. Sie enthalten Jod, verwandeln sich beim Kochen in eine nährende Gallerte und werden beshald in der Medigin gebraucht. Sphaorococcus crisques (Chondrus crisques) häusig an der irländischen Küste wachsend, wo es zur Nahrung dient, ist unter dem Namen: Carrapheen oder irländisches Perlmoos officinell. Sph. Helminthochorton wächst an der Küste des Mittelmeeres auf seichtem, selssem Meeresgrunde und ist unter dem Namen "Burmmooss" officinell. Andere Gattungen: Ceramium, Gelicium, Polysiphonia etc.

8) Armleuchter, Characoae, Wasserpstauzen mit quirisomiger Berzweigung aus schlanchformigen Zellen, die häusig mit Rall inkrustirt sind, bestehend. Sie kommen in siehenden Gewässern vor, namentlich auf Torsboben, zu dessen Bildung sie mit beitragen. Beim Faulen verbreiten sie einen höchst unangenehmen Geruch. Gattungen: Chara, Nitella.

Algerien ober Algier heift die franz. Colonie an der nordafrifanischen Ruste, die in einer Langenansbehaung bon 136 DR. zwischen Tunis im D. und Marotto im B. liegt und nach S. obne bestimmte Grenzlinie in Die Sabara bineinreicht. Das Colonialgebiet, bas ben mittleren Theil bes Atlastandes umfaßt, erstredt fich etwa von 37-32° nördt. Br. und von 16-26° oftt. Lange. Die meift hobe und fteile Rifte geigt nur weuige und schechte Safenbilbungen, obgleich die felfigen Borgebirge gabtreiche Buchten bilben. hinter ber Rufte erhebt fich bas Land zu einem 1500-2000 f. hoben Plateau, bas fich im G. zur Sabara binabfentt. In Bezug auf Bobengeftaltung werben brei Bonen unterschieben. Langs ber Rufte zieht fich der Tell oder fleine Atlas, ein gebirgiger Landstrich mit vielen Auftenfluffen, fruchtbaren Thalern und tiefen Soluchten, aus bem im SD. die bis in ben Mai binein mit Schnee bebedten Gipfel ber Gruppe bes 6550 F. hoben Dichebel Dichurdicura hervorragen. Gublich von bem Tell liegt die Schott ober Sbath, Die Bone ber weiten Ebenen, Die jum großen Theil nur von ber Balfa, einem langen, burren Balmgras, bewachfen find, aber im Sommer burch bie blentenbe Salzbede, Die fich über bie großen Salzfumpfe breitet, einen bochft malerifden Charafter erhalt. 3m G. iceibet ber im Dicebel Unres 7140 par. Ruft aufteigenbe Grofe Atlas die Schott von der britten Zone, der Sahara, deren fillchtiger Sand bis an die waldigen Höhen des Sababhanges der Bergketten herantritt. Der Gesammt-Flächenraum A.'s beträgt 12,150 b. (258,317 engl.) D.-27. (1866).

Das Alima von Algier ist warm und trägt einen ziemlich steigen Charafter. Der Winter, vom September bis April, ist die Regenzeit des Landes, die aber oft durch ganze Wochen beiteren Wetters unterbrochen wird. Der Sommer ist meist vollkommen regenlos. Die Pflanzen- und Thierwelt gehört der gemäßigten und subtropischen Zone an. Die Küstenstriche von A. sind das Baradies der seinen Gemüsearten, wie Blumensohl, Artischoden n. s. w., die in großer Menge nach Europa verschifft werden. Als Culturpflanzen werden sonst noch Weizen, Gerste, Tades, Baumwolle und Slübfrüchte aller Art angedant. Die Plage des Landmannes ist die Zwergpalme mit ihren wuchernden Wurzeln; in nenester Zeit aber hat man gelernt, dieselbe mannichsach für industrielle Zwede zu benutzen. Valmen-, Cederu- und Korkeichenwasdungen, mannichsach sundschiese Buschwert und Ginster bestehen den Tell. Die Gröser und Kräuter der Schafterden reiche Nahrung. Die Früchte der Dattelhalme reisen erst in den Dasen der Sahara. Die wisden Thiere, die einst in A. sehr zahlreich waren, sind zieht ganz ausgerottet; nur Hpänen und Schafale kommen noch hänsiger vor. An werthvollen Mierealien sinden sich in A. Eisen, Anpser, Blei, Marmor, Schwesel und namentlich Salz.

Die Angaben für die Be v d lernug von A. weichen sehr von einander ab. Die Gesammtzahl der Europäer beträgt (ohne die Armee) 217,990 E. (1866), wovon die Mehrzahl
(120,000) in den Städten lebt. Im Jahre 1861 lebten in A. 192,746 Europäer; davon kamen auf die Franzosen 122,119, auf die Spanier 58,540, Italiener 16,655, Malteser und
Engländer 10,627, die Deutschen 5436 und auf Angehörige anderer Nationalitäten 4643.
Die drei Prodinzen A.'s wiesen nach dem Census von 1866 folgende Bevölkerungszahlen
nach: Algier (1840 d. D.-M.) 200,060 E., Dran (5260 D.-M.) 146,302 E. und
E on ft antine (5050 D.-M.) 139,910 E., so daß sich, mit Einschluß von 2,434,974 nomadistrenden Eingeborenen, jedoch mit Ausschluß von 67,774 M. Militär, eine Gesammtbevälkerung den 2,921,246 Seelen ergab. Die Bevölkerungszisser bleibt verhältnißmäßig stadil,
da die Einwanderung in der neuesten Zeit sast ganz ausgehört hat. Die eingeborenen Juden
wurden 1866 auf 35,737 geschätzt. Beit unsicherer sind die Angaben sit der eigentlichen Araber
nur 600,000, die der Kabylen bagegen 2,200,000 wäre. Es scheint jedoch fraglich, ob man alle
nicht berittenen Araber zu den Rabylen zählen dürse. Araber wie Kabylen siesen sich die Tribus, aber dennoch ist ihre Stammversassung eine ganz verschiedene; diese sind mehr demokratisch, jene stehen unter einer aristokratischen bartes. Araber wie Kabylen sied in bitterer
Feinbschafteren Rabylen schon aus Haß gegen die Araber treu zu ihnen halten. Die Rabylen sind
Mcerbaner und selbst nicht ohne Industrie, ein hartes arbeitsames Eeschlecht, das in Dörsern
zusählen Ebeil der Stadtbewohner, die gewöhnlich Mauren genannt werden friedliche, genügsame Leute, bie fleißig find, so lange bie Roth fie bagu zwingt. Die Araber führen noch beute

ibr unftetes Momabenleben.

Gefchichte. Runubier (im D.) und Mauren (im B.) theilten fich in altefter Beit in bie Berrichaft bes Gebietes von A., bis bie Eroberung von Rarthago (146 v. Chr.) ben Grund au ber romifden Berrichaft in Norbafrita legte. Gewaltige Aninen von Burgen, Statten, Straffen und Wafferleitungen, beute in Bufteneien vergraben, legen Beugnift babon ab, welch bober Gultur fich bas Land zu ber Beit erfreute. A. verforgte bamals jum großen Theil bas Appige Rom mit Getreibe; aber Stavenarbeit war es, bie in biefer Pericbe. wie icon jur Beit ber Carthager, und auch nachher, bis zu ber frangofifchen Eroberung, bem reichen Boben seine Schätze abrang. Die Eroberung burch die Banbalen (f. b.) und baun burch die Araber warfen bas Land wieder in Barbarei jurud. Wohl nahmen bie nomabischen Stamme ben Islam an, aber tropbem tonnte fich fein geordnetes, bauerhaftes Staatsleben berausbilden, obgleich es noch immer wohlangebaute Landftriche und blubente Statte gab. Die Nemaden behielten tas Uebergewicht und es entstanden viele fleine Theilreiche, die oft in erbitterter gebbe mit einander lagen. Die driftliche Lirche, Die in ben erften Jahrhunderten hier gebillht, wurde natürlich vollständig unterbrildt. Bon Spaniern und Portugiesen bebrangt, rief der Emir ber Metibica 1505 die beruhmten und beruchtigten Seerauber hornt und Abaireddin Barbaroffa zu Gulfe, die durch Graufamkeit und Linterlift felbst die Herrschaft an fich riffen. Abermals von ben Spanier angegriffen, unterwarf fich Shairebbin bem turtiichen Gultan Gelim; er erhielt turtifde Bulfe, und bamit beginnt nun bie neue Beriobe, in welcher brei Jahrhunderte bindurch A. als Geeranberftaat bas mittellandische Meer mit feinen Austen thrannisirt hat, ansangs gefürchtet und vergebens angegriffen, zuleht nur noch geschützt und erhalten burch bie Giferfucht einer europäischen Dacht gegen bie andere. Die turtifche Antorität wurde bald immer mehr beschränft, und um 1700 entledigte fich ber Den vollständig bes Pascha. Mächtige frangösische Flotten bielten bie Barbaresten mahrend ber Napoleonischen Beit ziemlich im Schach. Nach Wiederherstellung bes europäischen Weltfriedens wurden fle aber wieder fo übermutbig, bag bie driftlichen Dachte ju energischen Dagregeln gezwungen wurden. Die Ber. Staaten von Mordamerita machten ben Anfang. Den 20. Juni 1815 ersocht ihre Flotte unter Commodore Decatur einen glanzenden Sieg bei Cartagena und zwang ben Den zu einem Frieden, in welchem biefer bie Flagge ber Ber. Staaten als unverletlich anerkaunte. Eine noch empfindlichere Demitthigung jog fich A. burch bie Grausamkeit bes Den Omar zu, ber 359 italienische Schiffe, die unter engl. Flagge in Bona anterten und fich bie Erlaubnig jum Korallenfifden geloft hatten, überfallen und ihre Dannschaften niebermeteln ließ. Gine engl. und nieberlandische Blotte unter bem Oberbesehl von Lord Ermouth erschien vor ber Stadt und forberte Genugthunng. Da ber Den bieselbe tropig verweigerte, eröffnete bie Flotte ein fo wirkfames Fener gegen bie Stadt, bag Dmar fich fcon am folgenben Tage zu einem Frieden versteben mußte, in dem er sammtliche Chriftenflaven (1211) freilassen mußte und für immer Seerand und Christenstaverei aufzugeben verfprach. Bald aber war es fo schlimm wie znvor und die algier. Seeranber bennruhigten felbst bie Norbsee. Gin Conflict, ber 1827 in Folge einer bestrittenen Schulbforderung zwischen A. und Frankreich ausbrach, sollte endlich biesem Unwefen für immer ein Ende machen. Eine perfonlice Beschimpfung, die fich ber Den bem frang. Comul gegenüber erlaubte, bestimmte Frankreich eine Flotte auszusenben, welche ben 12. Inni 1827 bie Blotabe begann. Da jeboch in brei Jahren auf biesem Wege nichts erzielt werben konnte, so rustete bas Ministerium Polignac eine große Expedition aus, welche am 25. Mai 1830 unter Segel ging. Das Panbungsheer ftand unter bem Befehl bes Generallieutenants Bourmont, die Flotte unter bem Biceadmiral Duperra. Bei Gibl-Gerruch wurden die Truppen ausgeschifft und die Armee bezog ein festes Lager, in dem fie mehrere Angriffe mit großem Erfolg zuruchschung, bis alles Kriegsgerath ausgeschifft war und die Belagerung von A. beginnen tonnte. Nach breitägiger Beschießung 5. Juli) mußte bie Stabt Abergeben werben, in ber bie Frangosen 1500 Ranonen und einen Schat von 50 Mill. Fres. erbeuteten. Die eigentlichen Schwierigfeiten aber begannen erft, benn jeder Fugbreit Lanbes mußte ben fanatifchen Bedninen und Rabplen befonders abgerungen werben. Die Frangofen ließen fich viele Diggriffe und felbft fchreienbe Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen, so daß gange Brovingen, namentlich Conftantine und Oran, die sich icon unterworfen hatten, wieder aufftanden. Die Marabuts legannen den heiligen Arieg gegen die Unterbruder zu predigen, an beffen Spite fich ber junge Abb-el-Raber (f. b.) stellte. Die Colonisationsversuche bes Generals Clauzel, ben die Julirevolution an die Stelle Bourmont's gefeht hatte, tounten unter biefen Umftanben naturlich nicht viel Erfolg haben. Unter feinem-Rachfolger, Berthegene, fant bas frang. Anfeben immer mehr, und auch ber energifche Bergog bon Rovigo, ber im Dez. 1831 an feine Stelle trat, konnte

nichts ausrichten, fondern machte ben Aufruhr burch feine unerhörten Graufamteiten nur immer allgemeiner. Erft als Abb-el-Kaber fich 1833 ju einem Frieden berftand, genoß wenigftens die Proving A. für turge Zeit verhältnigmäßige Rube. Bald aber brach ber General Tregel ben Frieden, wofftr er Ende Juni 1834 burch eine vollständige Rieberlage an ber Datta ju buffen hatte. Gen. Clanzel, ber wieber nach A. geschickt wurde, rachte zwar bie erlittene Schmach burch bie Einnahme von Mastara (1835), aber balb war Abb-el-Raber wieber machtiger, als je zuvor. Dan fab fich baber (30. Mai 1837) zu einem Frieden mit ibm genothigt, indem ihm, unter franz. hobeit, die Berwaltung über die Brovingen Oran, Titeri und Algier, jeboch mit Ausnahme ber bauptfachlichften Stabte, übertragen murbe. Eine große Expedition, Die Clauzel gegen Admet-Ben von Conftantine Enbe 1836 unternommen hatte, war vollständig fehlgeschlagen. Generalientenant Damremont, bem an Clauzel's Stelle das Generalgouvernement übertragen worden war, wetzte diese Scharte den 13. Okt. 1837 durch die Einnahme von Constantine aus, die den Grund zu der völligen Unterwerfung biefer Broving legte. Dame'mont felbst war ben Tag vor ber Uebergabe ber Stadt gefallen. 1839 nahm Abb-el-Raber ben alten Rampf wieber auf und verwuftete bie frang. Plieberlaffungen auf bem flachen Lanbe vollftanbig. Unter unaufhörlichen und harten Rampfen gingen die Jahre 1841 und 1842 hin. General Bugeaud nahm Massara und Saida und brangte Abb-el-Kader in das Marollanische zurück. Die Franzosen brangen sogar in Maroffo ein und zwangen ben Gultan, nach mehreren glanzenden Siegen, zu einem Frieden. Abb-el-Laber mufte jedoch immer wieber neue Streitfrafte aufzubringen und Die frang. Grenggebiete zu verheeren. Erft als ein ungludlicher Rampf gegen bie Maroffaner (11. Dez. 1847) ibn zwang, in bas franz. Gebiet zu fluchten, sab er sich genothigt, sich bem Berzog von Anmale (21. Deg.) ju ergeben, ba er bie Baffe ben Rarbens befett fant, burch bie er gehofft, in bie Bufte zu enttommen. Der nachhaltige Biberftand im Innern hatte bamit zwar fein Enbe erreicht, boch fehlt es bis auf ben bentigen Tag nicht an Aufftanben einzelner fanatifirter Stamme. Eine lange Reibe von Feldzugen unter Beliffer, Juffuf und Anderen find nothig gewosen, um bem zweiten Raiferreich die Dafen von Laghuat, Tuggurt, Wabi-Suf und Wargela ju unterwerfen. Ranbon unternahm 1856-57 eine große und erfolgreiche Expedition gegen die Großtabplen. Aber immer wieder erheben fich einzelne Stanme, jo van du jeung. Eruppen nie volltommen zur Rube tommen konnen, obgleich die Erpeditionen meift gang nie blutig find und mit ber Erbentung bon Rameel-, Chaf- und Mauleselbeerben enben.

Die Berwaltung der Provinz liegt sehr im Argen, weil der Zwed, um dessen willen bie Regierung fo viel Berth auf ben Befit berfelten legt, ju febr in Biberfpruch mit bem Beften bes Lanbes ftebt. A. ift burchans eine Militarfolonie und vergutet bie großen Roften, bic es bis jur Stunde Frankreich macht, nur baburch einigermaßen, bag es eine vortreffliche Militaricule ift. Allerdings wurde icon in ben breifiger Jahren die Civil- von ber Militargewalt getrennt, allein die Umftande brachten es mit fich, bag jene boch immer bem Militargouverneur untergeordnet fein mußte. 1858 murbe ein Berinch gemacht, bem Lanbe ein eigenes Ministerium unter bem Bringen Napoleon ju geben, bem 1859 ber Graf Chaffeloup-Laubat folgte. Doch fcon ben 11. Dez. 1860 febrte man im Befentlichen wieber zu bem alten Spftem gurud und fandte Beliffter als Gonverneur binüber. Doch find fo wenig Erfolge erzielt worben, wie früher. Gewiß ift es fomer, aus ben Arabern ruhige, nubliche und Bufriebene Unterthanen gu machen, boppelt ichmer aber mit einer Bureanfratie, wie ber frang., bie nicht die geringste Selbsiständigkeit bulbet. Der Raifer Napoleon felbst in seinem beruhmten Brief an ben Marschall Mac Mahon vom 20. Juni 1865, geißelt aufs schärste die Berwaltung mit ihren häufig wechselnden Spflemen, ihrer Ueberzahl von Beamten, ihrem Formeltram und unverftandigem Eifer. Funfzehn verschiedene Spfleme, sagte er, sind nach einander versucht worden, ohne ihren Zwed erreicht zu haben; und er weist burch eine reiche Mufgablung ber größten Thorbeiten n Difbranche nach, bag bie Ctamme bes Ruftenlanbes und bes Tell nicht etwa burch ben Rrieg, fonbern nur burch bie verfehrte Art zu regieren, heruntergekommen, rninirt sind, und bag nur noch bei ben Stammen ber Sabara Wohlstand eriftirt. Die Araber bes Militargebietes, in welchem ben einheimischen Bauptlingen eine große Selbste ftanbigkeit eingeraumt ift, find freilich von vielen kleinlichen Pladereien ber Abministration frei, aber ihre eigenen Banptlinge unterwerfen fie noch viel barteren Erpreffungen, als bie frang. Die Reformvorfclage bee Raifers machen ben Ginbrud großer Ginfachbeit und Zwedmägigteit, wenn auch ber fart hervortretenbe Bebante, die Araber als militarifches Daterial unbbar ju machen, febr erhebliche Bebenfen erregt bat. Doch bie Errichtung eines Erzbisthums und breier Bisthumer ift faft bie einzige fichtbare Berwirflichung jener Grunbfate; benn ber große Att ber Gerechtigfeit, welcher ben Arabern, entgegen ber früheren Theorie und Pragie, ihr Recht an bem befeffenen Grund und Boben fichert, mar icon fruber in's Leben

getreten. Go ift benn ber bestebenbe Buftand in fcarffter Beife verurtheilt, viele Intereffen find beunrubigt, aber jugleich ift faft Alles unverandert geblieben. In Folge beffen bereinigte fic am 27. Febr. 1866 eine Angabl ber angefebenften Einwohner ber Probing ju einer Abreffe an ben Maricall Mac-Dabon, in ber bor allen Dingen um eine endliche Festftellung und Entschribung gebeten wird. 3m Sommer 1867 wurde ben Algierern bie Babl ber Munieipalrathe gestattet. Diefer erste Schritt jur Selbstftanbigmachung ber Gemeinden konnte picl zur Bebung bes Landes beitragen, wenn nicht bie Militarbeborben fo enticieben gegen weitere Colonisation waren, da fle wohl wiffen, daß die Mehrung ber productrenden Krafte ibre Allgewalt untergraben würde.

Literatur. "Exploration scientifique d'Algérie, etc.," unter welchem Gesammttitel 1844 zu Paris die Arbeiten der zur wissenschaftlichen Erforschung des Landes eingesetzten Commission berausgegeben wurden. Wagner, "Reise in Die Regentschaft A." (3 Bbc., Ipj. 1841); Deder, "Algerien" (2 Bbe., Berl. 1844); Danmas, "Le Sahara algerien (Par. 1844); "La Kabylie" (Par. 1857); "Moeurs et contumes de l'Algérie" (3. Aust. Par. 1857); Hirsch, "Reise in das Innere von A." (Berl. 1862); Trumelet, "Les Français dans le désert" (1863); Fr. Locher, "Nach den Dasen von Laghnat (Bern 1864);

G. Rafch, "Rach ben Dafen bon Giban" (Berl. 1866).

Algesheim (Gaualgesheim), Stadt in ber großberzogl. befilichen Provinz Rheinhessen, Amt Bingen, 2012 E. (1864), Wein und Getreibe. Schloß. Alghero, flarlbefestigter Seehafen in ber Provinz Sassari, auf ber westlichen Kuste ber Infel Cardinien, 8092 E. (1861), Sit eines Bifchofs, schone Kathebrale, Handel. Die bei A. gefundenen Korallen find die besten bes Mittellandischen Meeres.

Algie (vom gricch.), ein in ber Medizin gebrauchlicher Ausbrud für Schmerz, bef. Nerven-

308

Algier (arab. Al = D fchefa ir, franz. Alger, fpan. Argel, ital. Algieri, bas alte Icos.um), befestigte norbafrit. Dafenflabt am Mittellanbifden Meere, unter 36° 47' 3" norbl. Br. und 30 4' 2" öftl. Lange, seit bem Jahre 1831 Hauptstadt ber franz. Colonie Algerien (f. d). A. ist auf bem Nordabhange bes Hügels Bu-Jarea, ber sich etwa 500 preuß. F. über bie nach ber Stadt benannten Bai von A. erhebt, amphitheatralisch erbaut und bietet von ber See aus einen prächtigen, imposanten Anblid. Den höchsten Punkt ber, ein Dreied bildenten, Bansermaffe A.'s nimmt bie Citabelle (Rasbah) ein, welche, 382 F. fiber bem Bas-ferspiegel gelegen, von 12 F. biden, 30 F. hoben und von tasemattenartigen Batterien flaufirten Ballen eingeschloffen ift und die Stadt und ben hafen beberricht. Rach ber Rastab ju munden fast alle die engen, winteligen und schmutigen Gaffen ber oberen ober maurischen Stadt, welche meist von den Eingeborenen bewohnt wird, während ju Fußen der Citadelle, jest einen bedeutend größeren Kaum einnehmend, als früher, der untere ober europäische Stadttheil seine breiten, an beiben Seiten mit prachtigen Baufern besetzten Strafen und Plate ausbreitet. Das europäische Quartier, bas fich immer mehr und mehr ausbreitet und A. ju einer ber iconften Stadte am Mittellandischen Meere ju machen berfpricht, umschließt alle bebeutenben öffentlichen Gebaube, sowie bie wichtigften Bagars und Martte. Unter ben öffentlichen Gebauben find zu nennen: bas Regierungsgebaube, 4 Gerichtshäufer, 1 Bant, die öffentliche Bibliothet, bas Museum, die Sternwarte, eine Afabemie, bas Lyceum, mehrcre Hofpitaler, Theater, eine Anzahl jubifcher Spnagogen, 10 große Moichean, bie Kathebrale, mehrere tathol. Rirchen, eine fehr schone protest. Kirche, ber Balast bes Bischofs u. f. w. Auch höhere (Praparandenschule für Mediziner und Apotheter, Benfionate für ben boberen Unterricht) und niebere (Elementarichnien filt alle Confessionen) Schulen besitt A., sowie mehrere Beitungen, eine historifche Gefellschaft (feit 1856), Gefellschaften für Runft und Agricultur und philantropifche Bereine und Anstalten. A. ift ber Gip bes Generalgouverneurs von Algerien, beffen Balais fich auf bem fogen. Gouvernementsplate befindet, und infolge beffen auch Re-fibenz aller höheren Civil- und Militärbeamten ber Colonie. Der hafen A.'s, ber in früberer Zeit nur wenig Schutz gegen bie Bellen bes Mittellanbifchen Meeres bot, ift feit bem Jahre 1835 durch ben frang. Ingenieur Boirel, ber bem von bem Turfen Rhairebbin Barbarossa erbauten 630 pr. F. langen Damme burch tunftlich zusammengesette Blode bie nothige Consistenz gab, zu einem sehr sicheren Zufluchtsorte selbst für die größten Schiffe umgeschaffen worden. Derzelbe tann 40 Kriegs- n. 300 Handelsschiffe ausnehmen. Der Handel A.'s, das allen Städten des Binnenlandes als Stapelplatz dient und in neuester Zeit mit Blida durch eine Ciseubahn in Berbindung sicht, ist bedeutend und bildet die Haupterwerksquelle der Stadt. Die Hauptansfuhrprodutte sind: Getreide, Mehl, Olivendl, Pferde, Rindvieh, Schafe, rohe Häute, Wolle, Wachs, Talg, Baumwolle, Tabak, Obst, Gemüse, n. s. wahrend Wein und Fruchte aus Spanien, Reis, Wein, Töpferwaaren und Cement aus Italien, Steinkohle und

Eisen aus England, Bauholz und Stahl aus Deftreich, sowie namentlich die Produkte Frankreich 8 die Faupteinsuhrprodukte A.'s bilden. Im Jahre 1861 liefen 3601 Schiffe mit 373,485 Tonnen Gehalt im Dafen von A. ein und aus. Die Einwohnerzahl betrug i. J. 1866, ohne Militar, 52,614 Seelen. Das Klima A.'s ist gesund und wird ber Aufenthalt in ber Stadt namentlich Bruftfranken empfohlen.

Algierifches Metall, ein zur Fabritation von Löffeln, Leuchtern, Rlingeln n. f. w. berwendbares, filberähnliches Metall, das ans 19 Theilen Zinn, \*/, Kupfer und \*/, Antimon zu-

fammengefett ift.

Algiers (fpr. Ablbicbibes), blithenbe Borftabt von New Orleans, im Staate Louisiana (Ber. St.), mit zahlreichen Fabrifen und Schiffswerften; 5816 E. Wit New Orleans ift A. burch eine Fahre verbunden (1860). (Bgl. New Orleans).

Algoabai, auch unter bem Namen Bort Elizabeth befannt. Meerbufen in ber Capcolonie in Subafrita, etwa 100 t. M. bsil. vom Cap ber Guten hoffnung, mit gutem hafen.

Algobones, fleiner Fleden in New Mexito (Ber. St.), am linken Ufer bes Rio bel Norte, 38 engl. De. fubweftl. von Santa Fe.

Algologie (vom griech.), die Lehre von den Wasserpflanzen (Algen)

Algonia (fpr. Aellgohme). 1) Posttownship in Winnebago Co., Wis., etwa 80 engl. M. NND. von Mabison, 725 E. (1860). 2) Posttownship in Kent Co., Mich., 13 M. norböstl. von Grand Rapids, 992 E. (1864).

Algana (fpr. Aellgohne), Hauptstadt in Koffuth Co., Staat Jowa (Ber. St.), am Des Moines, etwa 120 engl. Mt. nordwestl. von der Stadt Des Moines, 1101 E. (1867).

Algonae (fpr. Aellgonad), früher M an de ft er, Boftborf in St. Clair Co., Dich., am St. Clairfinffe, 40 engl. Mt. norboftl. von Detroit, mit mehreren Rirchen und zahlreichen

Berfaufelaben.

Algonfin, Algonquin ober Algonfin-Lenape, Name einer Familie bon norbamer. Inbei ber Landung ber Pilgerväter mehr als die Galfte bes oft bom Mifsisppi und subl. vom St. Lawrence gelegenen Territoriums einnahmen und mehr als bie Balfte ber Bevöllerungs. zahl jenes weiten Gebietes reprafentirten. Ihr Gebiet behnte fich über nabezu 60 Langen-und 20 Breitengrabe aus und schloß bas Gebiet ber Hurons ein, die an den Ufern der Seen Huron, Erie und Ontario wohnten. Bu ben A. jablten folgende machtige Stämme: Abenatis, Narragansets, Bequods und Mohegans im Nordosten, Lenni-Lenapes, Powhatans, Corees, Shawnees und Illinois im Silven und Stidwesten und die Ottawas, Menomonics, Sacs, Fores und Chippewas im Nordwesten. Ihre ursprüngliche Zahl ift nicht genau zu ermitteln, jeboch wird angenommen, bag bie Seelengabl nicht weniger als 90,000 betragen babe. Die jetige Anzahl ber A. beträgt 18,000, von benen auf ben Stamm ber Chippemas, ben Bauptftamm, allein 10,000 gu rechnen find. Ucber bie Sprache ber A. f. Diuller: "Der

grammat. Ban ber Algontin-Sprachen" (Bien 1867).

Algonquin (spr. Aelgontinin). 1) Im Staate Michigan (Ber. St.): a) Hostborf in Houghton Co., etwa 400 engl. M. nordwestl. von Detroit und 350 engl. M. nordwestl. von Laufing. b) Boftvorf in Ontonagon Co., 12 engl. M. fübl. von Ontonagon, 315 E. (1864). 2) Im Staate Illinois: Bostownship in Mehenry Co., etwa 50 Dl. nordwestl, von Chicago, von der For-River-Ballep-Bahn burchschnitten, 1987 E. (1860). 3) In Io wa: Postdorf in Butler Co., 29 M. westl. von Cedar Falls. 4) In Ohio: Postdorf

in Carrol Co.

Algorithmus ober Algarithmus (vom griech.), ursprünglich: Rechnung mit bem befabis

ichen Bahlenspilem; später: überhaupt irgend eine mathem. Operation.

Algreen-Uffing, Tage, noch jeht lebenber namhafter ban. Rechtsgelehrter, Staatsmann und Schriftsteller, geb. am 11. Dit. 1797 in Frederitsborg auf Seeland, finbirte in Ropenhagen bie Rechte, 1836 Affeffor am bortigen Gof- und Stadtgericht, 1841 Beifiger beim höchsten Gericht, 1846 Deputirter und Ctaterath ber ban. Ranglei, 1848 Generalprocureur für bas Rönigreich Danemart, ju gleicher Beit auch Professor ber Rechte an ber Universität von Ropenhagen (feit 1840) und Bitrgermeister bafelbst (feit 1844), machte fich, von einer Reise durch Tentschland, Frankreich und Italien (1831—1832) jurudgetehrt, einen Namen als politischer Schriftsteller und zeichnete fich fpater als Mitglieb ber Stanbeversammlung (1835—1846), ber Reichsversammlung (1848) und bes Reichsraths (feit 1854) aus, hat jedoch, namentlich seit 1:48, seine große Popularität in etwas verloren, ba er in jenem Jahre. als Gegner bes in bem Wahlgesets aufgestellten allgemeinen Stimmrechts auftrat. Er schrieb: "Danbbog i ben banfle Criminalret" (3. Aufl., 2 Thle., Ropenhagen 1841); ("Laeren om;

Servituter" (Ropenhagen 1846); "Sanbbog i ben baufte Arveret" (Ropenhagen 1656). Geit 18:0 ift M. Berausgeber ber ban. Gefenfammlung.

Mignagil (fpan., bom arab. al-wafir), untere Gerichtsbeamte, welche bie Anordnungen

ber Richter auszuführen haben.

Algumin, bibl. Rame bes rothen Sanbelholzes.

Albabas, Stadt in Portugal, Diftrict Coimbra, 3983 E. (1863). Alhama (fpr. Alama). 1) Rame mehrerer Statte in Spanien (von bem arab. al und bammibat, b. i. ein warmes Bab), von benen bie wichtigfte in ber Proving Graneba, ctwa 5 b. D. fübweftl. bon Granaba gelegen ift, mit 6931 E. und Dineralquellen, Die icon gur Beit der Mauren bekannt, besucht und von denselben als reiche Erwertsquelle benutt murden. Das Wasser ber Quellen, auf bessen Oberstäche eine ölige Gubstanz schwimmt, ift schwefelbaltig; bei taltem Wetter sett sich in den Röhren, durch welche das Wasser flicht, eine seifenartige Subftang an. Frilber mar A. eine bebeutenbe Reftung. 2) glug in ber fpan. Prob. Logrono, ber fich unterbalb Alfaro in ben Chro ergieft.

Albamar, Beiname bes von 1236 -1275 reg. Konigs Mohammeb von Granaba, Stittere ber Dynaftie ber Alhamoriben, bie bis 1492 regirte, in welchem Jahre fie von

Berbinand bem Ratholischen gestilrzt wurde.

Albambra (fpr. Alambra, grab., b. i. bas rothe Sans), eine Borfladt von Granada, ftait besessigt, welche 40,000 Mann aufnehmen kunn und einen großen Polast Raifer Rarl's V. einschließt. Die prachtvollen Ueberrefte eines maurischen Balaftes, beffen Schönheiten bon allen Reisenben gepriefen werben, namentlich aber von Washington Irving verherrlicht worben sind, bildeten die Hauptzierde des Plages. Inmitten herrlicher Walber gelegen, beren schattige Bange die Tageshipe abhalten, umgeben von weiten Barten und mit bem größten Brachtauswande, zugleich aber auch mit dem feinsten Geschmack erbaut, bot dieser prachtvolle Bau den granadischen Fürsten jedwede Sicherheit und Befriedigung. Die Löwenhalle, nach einem von 12 marmornen Löwen getragenen Springbrunnen fo genannt, burchaus aus Marmor und Alabaster erbant und mit schonen Frescoarbeiten und Arabesten reich verziert, ist die haupthalle des Palaftes, fast noch schoner aber ift die sogen. Sala de Comarcs, bereu Dede aus, mit Berlmutter, Gilber und Elfenbein ansgelegtem Cebernholg gefertigt ift, mabrend die Wände Arabesten und Berzierungen aller Art in klusklerisch vollendeten Zeichnungen tragen. Die zu ben Berzierungen verwandten Farben haben nach einem Zeitraume von 500 Jahren burchans nichts an ihrem Glanze verloren. f. Gouro und Jones "Plans, elevation, sections and details of the Alhambra" (2 Bbe., London 1842—1845).

Alhambra (fpr. Mellhambre), Postborf in Mabison Co. 30.

Alhandal (arab.), f. b. w. Coloquinten. Alhandra, Stadt in Brasilien, 15 engle M. SSD. von Paranahiba. Alhenna, f. v. w. Alfannawurzel.

Alhibabe (arab., b. i. Babler), ein an Winkelmaßinstrumenten im Mittelpunkte bes Drehungstreifes angebrachtes, bewegliches Lineal, burch welches, ba es fich bei ber Drehung bes Instrumentes mit seinem angeren Ende über bie Gintheilungen bes Rreises forthewegt,

bie Größe ber jedesmaligen Drehung angegeben wird.

Alhonbega (fpan., f. v. w. Rornhaus), ein in ber Gefchichte Mexito's beruhmter Ort, da an bemfelben am 28. Sept. 1810 ber erfte Zusammenfloß zwischen ben Patrioten Rachbem ber Briefter Sibalgo bie Waffen erhoben hatte, beund den Spaniern flattfand. schloß er, zunächst die Stadt Guanajuato, die Hauptstadt des gleichnamigen Staates, anzugreifen und marfdirte am 28. Sept. 1810 gegen bieselbe an. Rianon, ber bie Stadt befett hielt, entschloß fich, dieselbe aufzugeben und warf sich mit den spanischen Truppen in den Albondega, ein flarkes Werk in der Umgebung der Stadt, wurde aber, nach heftiger Gegenwehr, mit ber gangen Garnifon niebergemetelt.

Alhos Bebros, Stadt in Portugal, District Lisboa, 3103 E. (1863).

All (arab., b. i. hoch, erhaben), ein, zu gleicher Zeit auch als Shrentitel gebrauchter, ban-fig bortommenber mannlicher Name bei ben Mohammebanern.

Ali, Bafca von Janina, geb. 1741 in Tepeleni in Albanicn, aus bem Geschlechte ber Tokziben stammenb. A. begann icon in seinem 16. Jahre ein kriegerisches, wildbewegtes Leben, indem er turz nach dem Tode feines Baters die Anhänger und Freunde besielben um fich sammelte und bie Fe'nde seiner Familie betriegte. Durch Mangel an Geldmitteln in feinen Unternehmungen gehemmt, war fein erftes Auftreten von feinem Erfolge gefront; nachdem er fich jedoch die nothigen Mittel zur Anwerbung einer genügenden Streitmacht verschafft hatte, gelang es ihm batt, die Guter feines Baters wiederzuerobern und fich in großes Ansehen zu sehen. Er heirathete Empueh, die Tochter des Paschas von Delvino, und wurde fpiter fetbit Bafca von Defvino, fowie, zur Belohnung für feine gegen bie Auffen geleisteten Dienfte, Bafta von Trifala. Nachbem ce ihm auch gelungen mar, fich burch Lift und Berrath jum Bafcha von Janina ju machen und nachbem er augerbem noch bie Gulioten unterworfen hatte, vurbe er im Jahre 1803 jum Statthalter von Rumelien ernannt. Die Dobe Pforte, Die von feiner Graufamteit und von feinen, namentlich bei Belegenheit ber Befegung bon Janina bewiesenen, Berrathereien mohl unterrichtet war, ließ ihn als Stattbalter von Rumelien fralten und wolten, ba er es trop feiner Untugenben verftand, eine gewiffe Orbnung in feiner Broving aufrecht zu erhalten und Induftrie und Bertehr gu beforbern. fle jedoch benachrichtigt murbe, bag A. abwechselnd mit ben Frangofen und Ruffen in bochverratherischem Berfehr gestanden habe und beabsichtige, sich burch Confolidation Griechenland's in ein besonderes Königreich von der Pforte vollständig unabhängig zu machen, schiette sie im Jahre 1820 ein Heer von 5000 Mann unter Ismail Pascha gegen ibn ab, um seine Racht sn brechen. Dies gelang jedoch nicht sofort, ba A. ben in jene Beit fallenden Aufstand ber Griechen in schlauer Weise zu seinen Gunften benutte und sich bis zum Jahre 1822 in Janina an behaupten wußte. In letterem Jahre aber ergab er fich an Aburschib . Pascha und wurde, obgleich man ihm Amnestie versprochen batte, am b. Febr. mit seche feiner Getrenen erschla-Sein Ropf wurde vom Rumpfe getrennt und nach Constantinopel geschickt. beiben Söhne, Beli und Muchtar Pascha, waren bereits im Jahre 1820 nach Kleinasten verwiesen und 1821 auf Befehl bes Gultans hingerichtet worben.

AlleBei, geb. in der ersten Halfte des 18. Jahrh. in Abchassen, war in seiner Jugend Stlave bes Janitscharenhanptlings 3brabim-Riapa in Aegypten, wurde aber im Jahre 1757 beffen Rachfolger und erweiterte fein Gebiet, nachdem er fich von ber Pforte unabhängig gemacht hatte, burch bie Eroberung Metta's und Sprien's. Er ftarb 1773, nachdem er turg vorher von seinem Aboptivsohn Abu-Dahab, ber von ihm absiel, besiegt worden war.

Ali:Ben:Abi:Taleb, geb. 602 n. Chr., vierter Shalif, Schwiegersohn Mohammed's, wurde 631 von einer Partei, die ihn als Rhalif nicht anerkennen wollte, ermorbet. Seine Arbanger, die Schitten (f. b.), unternehmen noch jest Wallfahrten nach seinem Grabe in Kufa. Er schrieb: "Sammlung von Spruchen" (herausgegeben von Stickel, Jena 1834; Fleischer, Leipzig 1837); sein "Divan" wurde im Jahre 1840 in Bulat gebruckt.

Alia, Stadt in Italien, Brovinz Balermo, 5425 E. (1861). Aliabab, Stadt mit 3000 E. in der perf. Provinz Iral-Abjemee; nahelei ein von Schah

Abbas erbauter Balaft.

Aliamet (fpr. Aliameh). 1) Jacques A., franz. Aupferstecher, geb. 1728 in Abbeville, gest. 1788 in Baris, ber sich bef. in ber Anwendung ber trodenen Nabel hervorgethan bat. 2) François Germain A., Bruber bes Borigen, gleichfalls Lupferstecher, geb. 1734, geft. um bas Jahr 1799, befanut burch feine Stiche ju Smollet's " Wefchichte von England."

Aeliauns, Claubius Ae. Gophifta, rom. Schriftfteller aus Pranefte bei Rom, welcher in ber erften Balfte bes 3. Rabrb. n. Cbr. lebte und in griech. Sprache forieb. Seine Werke find: "Bermischte Erzählungen" (berausgegeben von Korcis, Paris 1805; beutsch von Munderlich, 3 Bochn., Stuttgart 1839) und "Ueber die Natur ber Thiere" (herauszegeben von Jacobs, 2 Bbe., Jena 1832; von Percher, Paris 1858; beutsch von Jacobs, 6 Bochn., Stuttgart 1839-1842).

Melinuns, Claubins Me. Tactiens (ber Taktiter), Rriegsschriftsteller, welcher unter ben Raisern Rerva, Trajan und Habrian in Rom lebte. Er schrich: "lleber bie Ginrichtung ber Schlachten bei ben Griechen" (herausgegeben von Arcerius, Lepben 1613; beutsch von Ruftow und Röchly, 2 Bbe., Leipzig 1855).

Allas (lat.), sonft. In der Gerichtesprache alias dictus (ober auch blog alias) fonft genannt, wie 3. B. John Smith alias dictus John Brown; f. v. w. John Smith, auch unter bem namen John Brown befannt. Man nennt auch wohl ben zweiten Ramen "fein

(bes John Smith) alias", und fagt, "er hat mehrere alias".

Aliband (fpr. Aliboh), Lo n i 8, ein burch seinen Mordversuch auf Ronig Louis Philipp bon Frankreich befannter Revolutionar, geb. 1810 in Nismes, beschäftigte sich gnerft als Copift, wurde bunn Gulbat, nahm aber 1834 feinen Abschieb, nachbem er wegen Golagereien begrabirt worben war und hielt sich von ba an in Perpignan und Barcelona auf. Spater kehrte er nach Frantreich zurfid, wandte fich nach Paris und hatte ben festen Eutschluß gefaßt, ben König zu ermorben. Am 25. Juni 1836 feuerte er auf ben König eine Biftole ab, traf ihn aber nicht. Wegen dieses Attentats sofort verhaftet, wurde er am 11. Juli besselben Jahres guillotinirt.

Alibert (spr. Alibāhr), Jean Louis, Baron A., namhaster franz. Arzt und Schristsseller, geb. 1775 in Billesrande im Depart. Averron, war Oberarzt am Hospital Et. Louis in Paris und von 1818 an Leibarzt: Ludwig's XVIII., gest. am 6. Nov. 1837. Er schried: "Description des maladies de la peau" (Paris 1806—1827); "Nosologie naturelles (2 Bde., Paris 1817—1825) und "Physiologie des passions" (2 Bde., Paris 1823, deutschwon Scheider, Wien 1826).

Alibi (lat.), anderswo. In der englisch-amerikanischen Gerichtssprache bedentet "ein Alibi", ber Bersuch eines Angeklagten, nachzuweisen, daß er sich, als bas Berbrechen begangen wurde,

anderswo befunden, folglich nicht ber Thäter sein könne.

Alibrandi, Geronimo, ficil. Maler, ber Rafael von Messina genannt, geb. 1470 in Messina, gest. 1524 baselbst, Schuler Antonello's; malte: Christus als Anabe im Tempel (in

ber Kirche bella Canbelora in Meffina), Purification ber beil. Jungfrau n. f. w.

Allieunte. 1) Brobing in Spanien, 98, Q.-M., 412,514 E. (1864). 2) Hauptsstadt biefer Brobing, an der östl. Küste Spanien's, am Mittelländischen Weer, 31,162 E. (1860); nach Cadir und Barcelona der bedeutendste Seehafen Spanien's. Sit eines Bischofs, Kathedrale, Castell auf dem 858 F. hohen Felsberg, auf dessen nördl. Abhange der Alicantewein (Vino tinto) wächst.

Alicata ober Licata, Seehafen an ber fubl. Rufte ber Infel Sicilien, Proving Girgenfi, an ber Mundung bes Salfo, 14,338 E. (1861), bebeutenbe Aussuhr von Getreibe und

Schwefel, nabebei bie Ruinen bes alten Bela.

Alieubi, eine ber Liparischen Infeln, vultanisch, mit einem Umfang von etwa 6 M., 1000 E., sorgfältig angebant.

Mliben, f. b. w. Gditten.

Alien (fpr. chlien, engl. Zeitwort), in der Rechtssprache veräußern, abalieniren. Namentlich in Bezug auf Liegenschaften. Alienable, was veräußert werden kann. Inslienable, unveräußerlich. Inslienable rights (fpr. inehlienabl reits), unveräußerliche Menschenzechte.

Alsen (engl. Hauptwort), in der Rechtssprache ein anger Landes Geborener, der nicht naturalisitt worden ist. In England ist die Naturalisation nur durch besondere Parlamentsatte möglich. Der Ausländer entdehrt das Stimmrecht und die Fähigkeit, Aemter zu bekleiten, und kann ohne Urtheissspruch durch die Regierung außer Landes verwiesen werden. Letzteres ist jedenfalls im Falle des berüchtigten Arguelles von der amerikanischen Regierung an einem Spanier ausgeübt worden und in der Verson des General Cluseret hat ein amerikanischer Bürger die gleiche Behandlung von der französischen Regierung, ohne Einsprache von Seiten des amer. Gondernements, erfahren. Im Uedrigen genießt der Ausländer wesentlich dieselben Rechte als der Eingeborene. Dies gilt jedoch nur vom alien friend (spr. ehlin frend), dem Unterthan einer befreundeten Macht. Dem alien onomy sind die Civilgerichte verscholossen.

Alienabel (vom lat.), verangerlich, vertäuflich; baber: Alienation (fpr. Alienagiobn),

Beraugerung, Bertauf.

Mlienbill, f. Frembenbill.

Alighieri, f. Dante.

Alighur ober Allyghur, besestigte Stadt in dem gleichnamigen brit.-ind. District, 60 engl. M. nördl. von Agra. A. wurde am 4. Sept. 1803 von den Engländern besetzt. Abwechselnd in A. und Kalkutta sindet monatlich eine Situng der Andschuman islami statt, einer von Mohammedanern gegründeten, ausschließlich muselmanischen Asademie zur Besserung der Berbältnisse und zur Besserung der Berbältnisse und zur Hebung der Bildung des weiblichen Geschlechts in Bengalen, welche im Jahre 1865 bereits 387 Mitglieder zählte und mit der East India Association in London in Berbindung stebt.

Alignement (fpr. Alinjmang, franz.). 1) Abmessung nach der Schnur. 2) In der Felde mehtunst: eine auf dem Felde abgesteckte und auf dem Westische genau bestimmte Linie, welche als Richtungsangabe für den Westisch dient. 3) Im Ariegswesen: die Richtungslinie einer sich aufstellenden Fronte; daher Alignement of un franz fich, das, namentlich von Friederich dem Großen mit Bortheil angewandte, Mandoer, dei welchem die einzelnen Colonnen der Reihe nach in die Berlängerung der durch Bunkte bestimmten Frontlinie einmarschircn.

Alilai (alte Geogr.), Name eines Boltes an ber Bestäfte bes Gladlichen Arabiens; fein

Land war wegen seines Goldreichtums befaunt.

Alisat, eine Göttin ber heibnischen Araber; ihr Bild, bas sich im Tempel von Rathlat be- sand, ließ Mohammeb zerstören.

Alimeda ober Alameda, Dorf in Louisa Co. im Staate Jowa (Ber. St.), am Jowa, etwa 20 engl. M. südwestl. von Muscatine.

Alimena, Stadt mit 4395 E. (1661) auf ber Jusel Sicilien, etwa 12 t. M. futofil. von

Baiermo.

Alimentation, Alimente, im juriftifden Sinne ber Unterhalt, welchen Jemanb gur Bestreitung seiner Lebensbedürsnisse erhalt. Im continentaleuropaischen Recht beruht bie Alimentationspflicht bisweilen auf Bertragen ober Teftamenten, vorzugsweise jedoch zwischen Auch Chegatten find zur gegenseitigen Alimentation verpflichtet. Das Eltern und Rinbern. anglo-ameritanische Recht ift bem Alimentationszwang, als Beeintrachtigung ber Freiheit bes Einzelnen, abhold und gebraucht ben Ausbrud alimony nur gur Bezeichnung ber periodifchen Bahtungen, bie ber Chemann mabrend eines Scheidungsprozesses ober nach Entscheidung besfelben gu Gunften ber Chefrau an Lettere entrichten muß.

Alimony (engl.), f. Alimentation.

Alimus (alte Geogr.), der der Insel Salamis gegenüberliegende Demos (f. b.) der attischen Phyle Leontis, mit Tempeln ber Berfephone und ber Demeter; an Ehren ber Letteren murben dafelbst bie Alimuntifden De biterien gefeiert. Alindefis, bei ben alten Griechen bas Ringen im Liegen.

A linea (lat.), bon born, auf einer neuen Beile; baber Alinea im Buchbrud: Abfat im Drud.

Alingi & (fpr. Alingfos), Stadt in Schweden, im Lan Wenersborg, am See Miör, 1801 G. (1861), Sauerbrunnen.

Alingabir, bei ben Alchemiften Name fitr Galmiat.

Alipee (fpr. Alipib), eine aufblubende Stadt in der offind. Brobing Travancore, etwa 30 engl. D. fildoftl. von Cochin, 13,000 E.; Bafen, lebhafter Banbel mit Thetaholz, Betelnuffen und Pfeffer.

Aliphera (alte Geogr.), eine von dem Sohne des Lykaon, Alipheres, erbante und nach ihm benannte artabifche Stadt, beren Ruinen fich bei bem jetigen Rerovita befinden. A. hatte

Tempel ber Athene und bes Astlepius.

Alipten (griech.), bei ben alten Griechen Salbmeister; baber bie Unterauffeber in Gumpaften, weil sie die Rämpfer vor Beginn der Rampfübungen salbten, und die Badewärter so genannt wurden, weil fie die aus bem Babe tommenden Berfonen in ben bagu bestimmten Gemächern, Alipterien, zu falben hatten. Die Runft der A.: Aliptit.

Alignant, a liquantifch (vom lat.), ungleichtheilenb; baber: A liquante ober a lig nanter The il, ber beliebige Theil einer Größe, ber in berfelben nicht ohne Rest aufgeht. Aliquot, aliquotifch, gleichtheilend; baher: Aliquote ober aliquoter Theil, ber

Theil einer Große, ber in berfelben ohne Reft aufgeht.

Aliquote Tone, f. v. w. Rebentone, b. h. folde Tone, welche beim Anschlagen ober Anftreichen einer Saite, sowie beim Anblasen eines Instrumentes neben bem Sauption gehört merben.

Alifal (fpr. Aelleifel), Dorf in Monteren Co., Staat California (Ber. St.), etwa 30 enal. M. füböftl. bon Monteren, 752 E. (1860).

Alisium, ber lat. Rame filr Beilbronn.

Mismaceen, eine gur Claffe ber Belobien geborige Pflanzenfamilie, mit boppelten, je breiblätterigen Blutbenbullen, mehreren, oft verwachsenen Frnchtfnoten, einzeln ober zu zweien am ber Raht angehefteten Giern, und Balgtapfeln bildenden Früchten. Unterfamilie: Alismeen. Art: Alisma (b. h. Basserpstanze), Froschlöffel und Basserwegerich (A. plantago), nach welcher die ganze Familie der A. benannt ist; Neine, meist rispige Blüsthen mit dreiblätterigem Relch, weißer oder rothlicher Blumentrone, 6 Standgefägen und vielen Stempeln; in Graben, Tampeln und an Teichrandern wachsend; Wurzel früher offis einell gegen Onndswuth.

Aliso (alte Geogr.). 1) Der lat. Name bes Fluffes Alme. 2) Name einer von Drufus in Deutschland, an ber Manbung ber Alme in die Lippe, angelegten rom. Festung; jest nach

gewöhnlicher Annahme Dorf Elfen, 11/, Stunde bon Baberborn.

Alijen (fpr. Aellifn). 1) Archibalb A., geb. am 13. Nov. 1757 in Ebinburg, finbirte in Glasgow und Orford, zuerst Rector in Kenley, bann 1800 Geistlicher in Ebinburg, gest. am 17. Mai 1839; bekannt burch seine Schrift: "Essavs on the nature and principles of taste" (Edinburg 1790; 2. Aust. 1811). 2) Archibald A., schott. Abrokat und Geschichtsschreiber, altester Sohn des Borigen, geb. am 29. Dez. 1792 in Kenley, studirte in Edinburg, wurde 1814 Addoctat, bereiste von 1814—1822 den Continent, sungirte von 1822 bis 1830 als Deputy-Advocate (stellvertretender Kronanwalt) am obersten Gerichte in Edinburg und seit 1834 als Sheriff von Lanarishire. 1852 wurde er zum Baronet erhoben und 18,3 erhielt er ben Chrengrad eines Doctors ber Rechte von ber Univerfitat Drford. Er ftarb am 23. Mai 1867 im Bofilhouse bei Glasgow. Er schrieb: "Travels in France" (Echilderung seiner Reise in Frankreich, Coinburg 1816), "Principles of the criminal law of Scotland" (Chinburg 1832), "Practise of the criminal law" (Chinburg 1833), beforbere after: "History of Europe, from the commencement of the French revolution to the restoration of the Bourbons" (Ediaburg 1833—1842; 10. Auft., 14 Bde., Edinburg und Louben 1861, bentich von Meper, 6 Bbe., Leipzig 1842-1846, auch in's hindoftaniiche und Arabische fiberfett), sowie eine Fortsetung zu diesem Berte: "History of Europeirom the fall of Napoleon to the accession of Louis Napoleon" (6 Bbe., Edinburg 1852—1857; 7. Band, Conbon 1865); außerbem: "Principles of population" (1841), "England in 1815 and 1845, or a sufficient and contracted currency" (1845), n. f. w. Sein Cohn, Charles A., widmete fich ber biplomatifchen Laufbahn, war bis 1860 Gefandtichaftsfetteter in Conftantinope und fpater Gefandter am perf. hofe in Teberan. 3) Billiam Bultenes M., Braber bes Borigen, Arzt und Brofeffor ber Debigin in Coinburg, welch' letteres Amt er ans Gefundheiterlichfichten im Jahre 1855 nieberlegte, geft. im Gept. bes Jahres 1859. Schrieb: "Outlines of physiology" (3. Auft., Chinburg 1839), "Outlines of pathology and practice of medicine" (Evindurg 1848); and einige Werte national Avnemischen Inhalts, wie "Dissertation on the reclamation of waste lands and their cultivation by crofthusbandry" (Spinburg 1850).

Alitur (vom lat.), die Ernährung, b. h. bas Bermögen bes Abreers, die verlorenen Stoffe

burch ben aus ben Lebensmitteln gewonnenen Rahrungsftoff zu erfeben.

A livre ouvert (fpr. a liver uwähr, franz. Musikausbrud), wörtlich: bei geöffnetem Buche, f. v. w. vom Blatt spielen ober singen.

Alimal, Dorf im Nordwesten Indien's, am Sntlej gelegen; befannt burch ben Sieg, ben bier ber engl. Beneral Gir B. Smith am 28. Jan. 1846 über bie Githe erfocht.

Aliza regula, in der Mathematit f. v. w. Carbanifche Regel (f. b.).

Alizarin, ein ber levantischen Krappwurzel und anderen Farbstoffen des Krapp's (ber Ruberothrinfaure) entwommener vegetabilifder Farbeftoff, welcher burch Gabrung, fomie vermittelft Alfalien und Salgfaure gewonnen wird. Alizarintinte nennt man eine blaugrine, leicht fluffige Schreibtinte, welche, wenn troden, völlig fcwarz wird. Gie wird aus Gallapfeln, hollanbischem Krapp, Indigo, Gifenauftölung und Eifenvitriol zusammengcsett. Wegen ihrer Leichtfluffigfeit hanpifachlich bat biefelbe bie aus Lampenruß ober Beinfcmarz bereiteten Tin-

ten fast gang berbrangt,

All (Alca), Name einer Gattung norbischer Tauchvögel, ausgezeichnet burch einen biden, nahe ber Spipe hochgewolbten, an ber Seite ftart jufammengebritaten Schnabel, Meine, schmale Flügel, einen kurzen aus 12 Febern bestehenden Schwanz und dichtes, pelfartiges Sefieber. Die A., welche gar nicht ober nur felten fliegen, find auf bem Lanbe pfinnp, fdwer- fallig und ungeschidt, im Baffer aber von angerorbentlicher Behendigfeit, indem fie fche schnell und geschieft schwimmen und tauchen, auch langere Zeit unter bem Waser verweilen Ihre Nahrung besteht ausschließlich ans Fischen und Weichthieren. Bon ben Rorb. landern werben fie theils wegen ihres Fleisches, theils wegen ihrer Gier, von benen ein Weibchen je eins (verhältnismäßig großes) legt und die Mannchen und Weibchen abwechselnd mit der größten Sorgfalt ausbruten, theils wegen ihres Gefieders in großen Mengen gefangen, fo daß, trop ber großen Befahren, benen fich ber Jager aussehen muß, bie eine Art ber A., ber große ober Brillen-A. ober norbifche Binguin (A. impennis), bereits vollständig ansgerottet sein soll. Arten: der Tord. A. torda), von der Größe einer Ente, mit fowarzem Ropf und Ruden, weißem Band und einem weißen Strich am Schnabel und über ben Bilgein; ber Bapagei. A. (A. artica ober Mormon fratercula), bon ber Größe einer Taube, mit schwarzem Ruden und Salsband, weiß an Reble und Unterleib, mit rothem ober gelbem Schnabel und rothen Beinen. Letterer geht in strengen Wintern oft bis an bie Raften Deutschland's und Frankreich's, während ersterer nur an nörbl. Ruften angetroffen wirb.

Altaheft, Rame einer von Theophrafins Paraceffus und Belmont erfundenen Debigin,

welche angeblich ein Universalauflösungsmittel fein sollte.

Al-Raifferia, Stabt mit 8000 E. im norblichen Marocco, nicht weit von Al-Raffar. Altaleseenz bezeichnet das Borberrichen altalischer Stoffe im menschlichen Körper und deffen

Fluffigleiten, wie g. B. A. bes Urins.

Alfalien (arab.), Langenfalze; eine Claffe von canstifchen Galzbafen, welche in Altohol und Baffer loslich find und einen langenartigen Gefcmad haben. Gie wirten ben Gauren entzegengesetht, neutralistren dieselben am vollständigsten und büßen dabei mehr ober weniger ihre Eigenthümlichteiten ein. Einzelne A. schließen sich in ihrer chemischen Zusammensetung mehr den mineralischen, unorganischen Körpern an und beißen daber auch oft alkalische Erden, es sind dieselben aber weniger leicht in Wasser löblich, als die eigentlichen A. Solche alkalische Substanzen, welche sich den complicitieren organischen Stoffen anschließen, heißen organische

A. ober Alfaloibe (f. b.).

Der Name Altali stammt aus dem Arabischen und wurde während der maurischen Eroberungen in Europa eingeführt. Kali ist die arabische Benennung für die Aschenlauge herstellende Pflanze (Salicornia) und Al der dazu gehörige Artikel. Wan zählte daber ursprüngslich nur das Kali und das Ratron unter die A. Ammonial, welches, wenn in Wasser gelöst, den A. sehr ähnlich ist, wurde später auch unter die A. gezählt und zum Unterschiede von Kali und Natron, den sog, sien A., slächtiges oder animalisches Altali genannt. Natron wurde, weil es aus Steinsalz oder aus dem Meerwasser gewonnen wurde, mineralisches, Kali dagegen, wegen seines Pflanzenursprunges, vegetabilisches Altali genannt. Später jedoch stellte sich heraus, daß Natron ebenso gut wie Rali aus Pflanzen gewonnen werden sann. Man elassischen daß Natron ebenso gut wie Rali aus Pflanzen gewonnen werden sann. Man elassischen eines A. früher unter die unlöslichen Stosse, Elemente, dat jedoch gesunden, daß sie zerlegt werden können und aus Wetallen, Kalinm, Natrium und Sauerstoss bestehen. Drei weitere A., das Lithion, Cäsion und Rubisdian, dern Metalle Lithium, Cäsium und Kubisdian genanut werden, sind erst neuerdings in der Natur nachgewiesen worden.

In den alfalischen Erden gehören Ralf, Barpt, Strontian und Magnessa, deren Metalle Calcium, Barbum, Strontinm und Magnessum genannt werden. Alle aus A. gewonneuen Metalle stad jo leicht, daß sie auf dem Wasser schwimmen und verlieren in seuchter Lust schwell ihren Metallglanz. Wenn mit Wasser in Berührung gebracht, entzünden sie sich, indem sie demselben den Sanerstoff entziehen und werden badnrch wieder in die betreffenden A. oder alskalischen Erden verwandelt. Anser dem Ammonias sind daher A. die Oryde der AltalisMes

talle.

Die A. verwandeln das begetabilische Selb in Brann, das vegetabilische Roth und Blan in Gran (alkalische Reaction). Mit Del und Fett verbunden bilden sie Seisen und mit den Sauren Salze. Man unterscheidet auch milde, d. i. mit Rohlensaure verbundene, und ätzende, d. i. underbundene A. In der Natur, besonders im Wasser getöst, kommen die Salze der A. häusig vor (alkalische Mineralwasser) und bilden dieselben einen wesentlichen Bestandtheil der festen Erdruste.

Allalimeter. Ein Instrument, welches bazu bient, ben Gehalt von conistischen oder tohlensauren Allalien in der Pottasche und dem Soda, wie dieselben im Handel vorkommen, sestzustellen und darnach ihren Werth zu bestimmen. Das Princip der dabei angewandten Methode beruht, wie dei der Aeidimetrie, auf dem Geset, daß, um z. B. ein Aequivalent einer Base zu fättigen oder völlig zu neutralistren, genan ein Aequivalent einer Saure verdraucht

mirb unb vice versa.

Der gewöhnliche A. ist ein an einem Ende geschlossenes Rohr, welches eine Stala von 100 ganz gleichen Abtheilungen der Länge nach enthält. Dieses Rohr wird mit der Probe-Säure, meistens Schwefelsäure, gefüllt und wird dann auf ein gewisses Quantum Pottasche oder Soda sein Juhalt so lange aufgeträufelt, die der Zustand der Nentralität erreicht, d. i. alle Kohlensture ausgetrieben ist. Die in dem A. zurückgebliebene Säure zeigt dann au, wiediel vers

braucht worden, und wird barnach ber Grad bes Alfali bemeffen.

Alkalsibe, organische Alkalien, nennt man die Alkalien, welche, außer Ammoniak, nicht Metallsryde sind, im übrigen aber dieselbe Wirkung auf Psianzensarben und dasselbe Verhalten gegen Sauren zeigen, wie die wirklichen Alkalien. Die A. enthalten alle Sticksoff, welcher aberhaupt ihre alkalische Natur zu bedingen scheint. Die ans den Psianzen gewonnenen A. sind meist starke Siste, wie Ricotin, Strychnin, Solomin, Envarin, Brucin, Aconitin, Morphin, x. Biele sind wirklame Heilmittel, wie z. B. Chinin, Morphin x. Bon Sistmischen wurden die A. häusig zur Aussulchung mörderischer Absichten gebraucht, sedoch sind dieselben, da sie in den Organismen nicht oder doch sehr langsam zerseht werden, durch Analyse leicht nachzuweisen.

Altalaretics werden Heilmittel genannt, durch welche, um einen aus Harnfäure gebildeten Blasensteln zu zerstören oder die Bildung eines folden zu verhäten, die Absonderung eines an Alfalien reichen Urins bewirkt wird. Zu den A. gehören außer den Alfalien verschiedene alkalische Salze in großen Mengen haltende Speisen (manche Obstanten) und Getrante (die Mis

neralquellen von Bichy).

Alfanna, die in der Pharmacie jum Farben von Felten und Delen verwendete Wurzel ber Farberochsenzunge (Alcanna tinctoria). Art: die ach te A. ober Albenna (Lawsonia

inormis), in Acappten und Oftindien wildwachsend; mit ihren Blättern und Burgeln färben

bie Araber Fingernägel und Leiuwand roth.

Altarfin. Eine aus bem Ratobpl (Arfenbimethpl) und Ratobplorph, zwei Arfenverbinbungen, jufammengefeste, Fluffigfeit. Das A. war fruber, nach feinem Entbeder, ale "Cabet's ranchende Hillffigfeit" befannt und wird aus arfeniger Saure burch trodene Destillation mit effigfaurem Rali gewonnen.

Alfaffar-Rebir, f. Raffr-el-Rebir. Alfathse, Tochter bes Königs Minhas in Orchomenos, wurde mit ihren Schwestern Drkippe und Arsippe von den Mänaden verfolgt und in Bögel (Aräbe, Fledermans und Nachtenle) verwandelt, weil fie ben Gobn der Leutippe, Sippajos, zerriffen batten. Sie begingen die That im Bahnsinn, in welchen sie Bacchus versetzte, weil sie sich geweigert hatten, das

Bacdusfeft an feiern.

Alfathaus, Gohn bes Belops, ber auf ber Flucht nach Megara, nachbem er feinen Stiefbruter Chrufippos getobtet, auf bem Berge Ritharon einen Lowen erfchlug und gur Belohnung für biefe That, ba ber lowe ben Sohn bes Megarens zerriffen hatte, die Tochter bes Letteren, Enadme, zur Frau erhielt und fpater König von Megara wurde. Als folder baute er Megara wieder auf und erbaute bie Feste Allathoe, wobei ihm Apollo bulfreiche Sand leiffete.

Allatif (Elchatif, Katif), befestigte Stadt am Persischen Golf in Arabien, Seehandel, Ber-

lenfifcberei.

Alfemade, nieberl. Stadt (Sild-Holland) mit 3658 E. (1864).

Allen, Dorf mit 3078 E. (1863) in ber belg. Broving Limburg, am Bert. 1 b. M. sübl. bon Saffelt.

Altermes, in ber Farbefunft f. v. w. Rermes, Rermestorner.

Allibamas, griech. Redner und Lehrer ber Beredtfamteit, aus Glea in Rleinaffen, Schliler bes Gorgias, Zeitgenoffe bes Ifofrates; schrieb angeblich zwei Reben unter ben Titeln: "Odysseus" und "De sophistis" (berausgegeben von Beffer in ben Sammlungen ber gricd. Rebner).

Altindi, Abu-Jufuf ibn-Johat ibn-Affabah, arab. Arzt, Philosoph und Schriftsteller, besten philosoph, mathemat., aftrol. und medizin. Schriften zu Ende des Mittelalters jum großen Theile in's Lateinische übersett wurden. A. lebte vom Ende des 8. bis

um bie Mitte bes 9. Jahrb.

**Alfinous**, Philosoph aus der Schule Plato's, lebte im 1. Jahrh. n. Chr. Er schrieb eine "Cinleitung in die Bhilosophie Blato's" (beransgegeben von Ficinus, Baris 1533, u. M.,

julett von Fifder, Leipzig 1783).

Altmagt. 1). Begirt ber nieberland, Broving Rordholland. 2) Sauptftabt biefes Begirte, am großen Amfterbamer Canal, 5 b. Dr. NRB, von Amfterbam und etwa 11 DR. von der See entfernt, fcon und regelmäßig gebaut, fauber gehalten, von vielen fleinen Caralen burchichnitten, an beren Ufern Baume angepflanzt find, geräumiger hafen, bebeutenber Bandel mit Butter und Rafe, Galg, Geife- und Effigfabritation, Topfermaaren, Gerbereien, 11,308 E. (1864). Berühmt als Geburtsort Beinrich's von A. (f. Reinete Bos) und burch die hierfelbst am 18. Ott. 1799 zwischen bem franz. General Brune und bem Berpog von Port abgeschlossene Cavitulation, burch welche fich Letterer verpflichtete, bas engl.ruff. Deer aus Bolland gu entfernen.

Altman, lhrifder Dichter, ber einzige Dichter unter ben Spartanern, geb. in Sarbes, fiedelte nach Sparta fiber, woselbst er um die Mitte des 7. Jahrh. v. Chr. lebte und bichtete. Bon seinen Gebichten find nur noch wenige Bruchstude vorhanden, wie in dem von Bergt beransgegebenen Werte "Poetas lyrici grasci" (2. Auflage, Leipzig 1854). Eine Gattung ber battplischen Bersart ift nach ihm Allmanischer Bers benaunt.

Alfmasn, Cobn bes Amphiarans und ber Criphyle, wurde im zweiten beruhmten Belbjuge gegen Theben jum Oberhaupte ber Epigonen gewählt, tobtete ben Laodamas, bes Eterolles Sohn, im Zweitampfe und eroberte und zerftorte Theben; rachte ben Tob feines La-ters, ber von seiner Frau ben Feinden fiberliefert worben war, wurde aber nach bem Tote seiner Mutter von den Furien verfolgt und fand erst auf einer vom Flusse Achelous gebildeten Infel eine Bufincht. Dort verheirathete er fich mit einer Tochter bes Achelous, ber Kallirrhoe, wurde aber balb von ben Gobnen bes Phegens ermorbet.

Altmene, Tochter bes mbrenischen Königs Electrop und ber Anapo, Fran bes Amphitrus, Mutter bes Iphilies und (aus einer Umarmung mit Zeus) bes Herfules, vermählte sich später mit Rhabamanthus und wurde nach ihrem Tobe als Stammmutter ber Herakliden von ben

Dichtern besungen und in einem Tempel bei Theben gottlich verehrt.

Altohol

317

Allshel, ober Weingeist, eine farklose, leicht entzündliche Flüssigleit, von brennendem Geschmade, welche mit einer blaß-blauen Flamme brennt und dei 173° F. kocht. A. gefriert nicht, wird dei 150° F. nur etwas dicklüssig, ist daher zu Thermometern besser gecignet als Quecksilber. Sein specissische Sewicht beträgt dei 60° F. O., 100°. Sanz wasserfrei kesteht A. ans 52, Broc. Rohlenstoff, 1304 Proc. Wasserstoff, 34, Proc. Sanerstoff. Die chemische Kormel ist C4H6O2=C4HO+HO. A. besigt eine starte Affinität zum Wasser und entzieht dasselbe allen seuchten Körpern, mit denen er in Berührung kommt. Er entzieht taher auch der Luft die Fenchtigkeit und wird deshalb schwächer, d. i. wasserricher, wenn man ihn derselben anssetz. Dieser Eigenschaft halber wird er zur Ansbewahrung organischer Substanzen, hanptsächlich anatomischer Präparate, vielsach verwandt und weil er ein Gerinnen ter albuminhaltigen Stosse bewirtt. Wenn er in die Adern lebender Thiere gebracht wird, hat er deshalb auch den Tod zur Folge.

Wenn man ben A. mit Baffer mischt, so wird eine, je nach bem Berhältniß ber beiben Stoffe, mehr ober weniger bebentende Bolumen-Berringerung und Barme wahrnehmbar; am bemerklichsten, wenn 54 Proc. A. mit 46 Proc. Basser gemengt werden. Rein wird A. selten bereitet; meistens ist er mit Basser verbknnt; wenn fast ober ganz rein, neunt man ihn

Spiritus.

Seinen Namen hat der A. von dem hebräischen Worte Kohol, Färben. Die orientalischen Krauen pflegten ihre Augenbrauen mit verschiedenen Stoffen zu färben, meistens mit einem Präparat von Antimonium; diesem galt Anfangs hauptsächlich die Benennung. Später wurde dieselbe auch auf andere Farben, und schließlich auf das dieselben auflösende Material, ten A.

Abertragen.

Man bereitet A. durch Jährung organischer und selbst mineralischer Substanzen (Steinsohle) durch Destillation und endliche Rectisication der dadurch erzielten Produkte. Der gesdrüchlichste Gährungsprozeß ist unter dem Namen alloholische oder Weingährung bekannt. Derselbe besteht darin, daß man zuckerhaltige Flüssigkeiten, entweder den Tranbensaft oder Naische mit einer beliebigen Hese (s. d.) mischt und die Mischung einer Temperatur von 70°—80° F. anhaltend anssetz. Die Flüssigkeit hebt sich, bildet Schaum an der Obersläche und entwicklt viel Gas, meistens gewöhnliche Kohlensause. Die auf diese Art gewonnenen Substanzen benennt man, je nach den derwandten Flüssigkeiten, anch verschieden. Aus Tranben gewinnt man so den Wein, aus Maische Bier ver Ale, aus Aepfeln den Apselwein, aus Reis Reis-Vier z. Wenn man die durch Gährung gewonnenen Stosse dessillirt, so gewinnt man reinere, alsoholische Flüssigkeiten; aus Wein den Branntwein oder Ergnac, aus gegohrenem Zucker oder Melasse-Talt den Rum. Durch Destillation der gegohrenen Setreides, hauptsächlich Gerste-Maischen, gewinnt man Whisth, Gin und die verschiedenen Schreides, hauptsächlich Gerste-Maischen, gewinnt man Whisth, Gin und die verschiedenen Schreides und Liqueure, and Reis: Vier, Arad. Durch Destillation lann man jedoch nie absoluten A. erhalten. Derselbe ist nur dadurch zu gewinnen, daß man nach zweis die dreimaliger Destillation der alkoholischen Flüssigkeit solche Stosse zuseh, welche bedeutende Affinität für das Wasser bestillen. Dieser Prozes heißt Rectissication. Gewöhnlich wird dazu Kalt, tohlensames Kali, wasserse schwefelsaues Kupfer oder chorzsaues Calcium gedraucht. Selbst auf diese Art jedoch wird nur sehr schwer wirklich reiner A. gewonnen.

Das specifiche Gewicht des A. andert sich je nach dem größeren oder geringeren Wassergehalt desselben. Da es sehr wesentlich ist, den wahren Gehalt zu kennen, so hat man ein Instrument, das Altoholometer (f. d.), verfertigt, welcher bei einer gewissen Temperatur den Al-

Koholgehalt genau angibt.

Der A. ist mit Oelen, flüchtigen Sauren und allen Fetten lösbar, löst Gase, verschiebene Salze, Harze, atherische Dele, sette Körper und Alkaloibe, sowie viele organische Körper; ebenso Jod, Brom und in geringen Zusäben auch Phosphor und Schwesel. Ueberhaupt löst er alle wasserhaltigen organischen Stosse. Er wird daher chemisch zur Lösung von Harz und Summi, zur Bereitung von Lad, in Apotheten zur Entsernung der aktiven Pflanzentheile, d. i. zur Bereitung von Tincturen, ebenso bei der Ansertigung von Chlorosorm, Aether, Salpetersäure z. gebrancht. Die Lösung einiger Salze in A. ändert die Farbe seiner Flamme, so z. B. breunt die Lösung von Baryt gelb, die von Kalt röthlich x. In Form geistiger Getränke sindet der A. seine größte Berwendung, welche, verdünnt genossen, nicht schädlich, im lebermaß sedoch zerstörend wirken. Zur Ansbewahrung organischer Körper, zur Essigebereitung und für chemische und ärztliche Zweck wird er auch vielsach verwandt.

Um ihn als Getränk unbrauchbar, für chemische Zwede jedoch wirksam zu machen, wird er in England häufig mit etwa 10 Proc. Raphtha gemischt und als Methyl-Spiritus auf den

Martt gebracht.

A. fann ans holz bargestellt werden und wird in Fabriten, welche Papier aus ber Solz-

fafer bereiten, als Nebenproduft gewonnen.

Altoholate beiffen die nach festen ftöchiometrischen Berhaltniffen eingegangenen Berbindungen bes Alfohol mit gewiffen Salzen (Chlorcalcium, falpetersaure Magnesia); Alto b o latur en, Bermischungen bes Altohol mit frischen Pflanzensäften, damit die wirtsamen Sub-

fangen ber letteren nicht zerfest werben.

Allsholometer, ein Instrument, welches dazu dient, das specifische Sewicht alloholhaltiger Flüssigeiten, also den wahren Altoholgehalt derselben zu erkennen. Je größer der Altoholgehalt einer Flüssigkeit, desto geringer ist dessen spec. Gewicht oder Dichtigkeit. Der A. ist gewöhnlich in Form eines, unten beschwerten, an beiden Euden geschlossenen Glasrohres, welches in der altoholhaltigen Flüssigkeit desse tiefer einsinkt, je größer der Altoholgehalt. Sine an dem Instrument angebrachte Stala dient dazu, den Gehalt sofort erkennen zu lassen. Die Zahleneintheilungen sind nach den verschiedenen Spstemen auch verschieden eingerichtet. In Dentschland wird meist der Tralles'sche, in den Ber. Staaten jedoch der Beaume. Ich A. gebraucht. Beide können nur dei gewisser Temperatur als zuverlässig gelten. Um dieselbe zu erkennen, ist an dem A. häusig ein Thermometer angebracht.

Alfaran, f. Roran.

Altsenseinde, die Ainde der zu den Papilionacene gehörigen Bowdichia vigilioides Am er i fa's; dieselbe, früher, namentlich in Frankreich, gegen Lungensucht gebraucht, ist röthlichtraun von Farbe und wirtt abstringirend.

Alfsben (vom arab. al-kubbe, bas Hohle, Gewölbte), ein meist burch eine Glasthite vom Zimmer abgetrenntes Rebengemach, welches man gewöhnlich als Schlafgemach benutz.

Alkhone. 1) Rame einer Plejade. 2) Tochter des Acolus und der Aegiale, Frau des Königs Repr in Trachin, dem sie mit so aufrichtiger Liebe zugethan war, daß sie sich sie Leichnam ihres Mannes, der bei einem Schiffbruch um's Lebeu gekommen war, an das Ufer geschwemmt wurde, selbst im Meere ertränkte. Die Götter verwandelten Beide in Eisvögel (Alkyon).

Althonisches Meer (alte Geogr.), Rame bes ofit. Theiles des Meerbufens von Korinth,

an ben Ruften von Degaris und Bootien.

Alfhonische Tage (vom griech. Althon, Sievogel) werben Tage mit ruhigem, heiterem Wetter beshalb genannt, weil sich au solchen Tagen ber Sievogel auf bem Meere zeigt, ober, wie Andere behaupten, brütet.

Allabatti, feine oftinb. Beuge, meift geftidt.

Alla breve (ital.), in raschem Tatte; Andeutung, daß ein Musitstid noch einmal so schnell vorzutragen sei, als dies eigentlich durch die Noten angezeigt ist, so daß also die Ganzen Noten als Halbe, die Halben als Biertel, die Biertel als Achtel, n. s. w., gelten. Diese Tattart heißt auch durch striche ner Takt, weil man sie mit einem durchstrichenen C bezeichnut; andere Bezeichnungen sind 2/, oder 2.

Alla diritta (ital. Mufilausbrud). 1) Mit ber rechten Banb. 2) Stufenweis auf-

und abfleigenb.

Allagit, die am Harz vorkommende grüne und braune Art des Riefel-Mangans, aus Man-

ganorbb und Riefelfaure bestebenb.

Allah (nach dem arab. al ilah), arab. Name des Gottes der Mohammedaner, kommt meist in Zusammensenungen mit einem oder mehreren der 99 Epitheta Gottes vor, die, zu einer Litanei verbunden, deren hundsetster Rame A. selbst ist, den Rosentranz der Mostems bistoen.

tanei verbunden, deren hunderister Rame A. selbst ist, den Rosentranz der Mostems bistoen. Allahabad. 1) Brov. in der angloind. Bräsidentschaft Bengalen, 12,012, engl. O.-M. 3,710,263 E. (1861, meist Hindus), Diamanten, Baumwolle, Zuder. 2) District dieser Brov., 2,806, engl. O.-M., 1,380,000 E. (von denen 180,000 Mohammedaner). 3) (A., d. i. Stadt Gottes), Hand to a bieses Districts mit 64,785 E. (1861), an der Mündung des Jumna in den Ganges, 450 engl. M. nordwestl. von Calcutta, seit 1801 zu England geshörig und Siz des Gouverneur-Leutenants der nordwestl. Provinzen, mit startem Fort, das beide Flusse beherrscht. Den hindus gilt A. als Wallsahrtsort; sie daden sich daselbst im Ganges, den sie nach seiner Bereinigung mit dem Jumna für heißig halten.

Alla-Rilliffin, Dorf im turk. Ejalet Salonichi. Rabe A. befinden fich die Ruinen bes

alten Bella, Der Refibeng bes Ronigs Philipp von Macedonien.

Allamanda, eine zu ber Familie der Apocynacese-Allamandese gehörige Pflauzengattung, mit zweiklappigen Rapfeln, welche ihre Samen an den Rlappenrändern trägt; die Frucht ist die einer Gentianee. Arten: A. cathartica, eine in Gniana, Surinam und Cayenne vorkommende Schlingpstanze mit schönen goldgelben Blumen, aus deren Blättern in Guiana ein schr gutes Purgirmittel bereitet wird; A. verticillata Ostindien's, welche ganz befonders als Bierpflanze enltivirt wirb. Die A. wurde von Linns nach bem Professor Allamanb in Leuben benannt.

Alla minuta und Al minuto (ital.), im Aleinen ober Gingelnen, bauptfachlich in Bezug

auf den Berfauf von Baaren gebrancht, bas frang.: en détail.

Allamuchy ober Allamuchee (fpr. Aellemutschi), Postborf in Barren Co., R. J., etwa 60

engl. DR. nordl. von Trenton.

Allan (fpr. Aellan), Davib, ber "Schottische Hogarth", geb. am 13. Febr. 1744 in Alloa im County Cladmannan, Schottland, Schiller bes Robert Fowlis in Glasgow, studirte später in Rom, wo er fich balb auszeichnete, tehrte 1777 nach London gurud, ließ fich in Ebinburg als Bortraitmaler nieber und wurde 1786 jum Director ber bortigen Aunstakabemie er-

nannt, in welchem Amte er am 6. Aug. 1796 ftarb.

Allan, Ongh und Anbrew, zwei Brilber, Cigenthilmer und Lenter ber (nachft ber Cunarb'ichen in Rew-Port) größten Dampfichiffelinie zwifchen Europa und Amerika und zwar speciell Britisch-Rorbamerita, mit bem Git in Montreal (Canaba). Die hauptperfon ber Compagnie und ber eigentliche Gründer bes gangen großartigen Geschäftes, bas ichnell eine ber wesentlichsten Stuten bes europäischen und nordameritanischen Banbelsvertehrs geworden ift, ift ber altere Bruber on g b Man. Er murbe am 29. Gept. 1810 ju Galtwate, Grafschaft Apr, in Schottland geboren. Gein Bater war Schiffscapitan. Schon mit 13 Jahren verließ er die Schule und ging mit bem Bater zur Gee. Dann besuchte er das Seemannsinstitut zu Greenod, studirte besonders Schiffsbau und ging hiernach nach Canada, that daselbst zunächst Dienste in einem Mobewaarengeschäft; erst nach einem Jahre fand er Berwendung in einem Schiffsbanhofe, ward nach vier Jahren (25 Jahre alt) Theilhaber an bem Gefchafte und alsbald Chef beffelben. Die Firma Allan, Rae & Co. eriftirt noch zu Onebec und Mont-Bibrend ber Revolution 1837-38 that er Militarbienfte: 1841 gelangte er in ben Besth seines erften Schiffes, einer Brigg; er bante mehrere solcher Schiffe; 1851 gog er einen feiner jungeren Bruber, Anbrew, mit in's Geschäft und fie bauten zwei Dampfichiffe, bie aber von ber englischen Regierung zum Dienfte im Schwarzen Meere erworben wurden. 1856 hatten sie vier andere solche Schiffe fertig, mit benen sie eine vierzehntägige regelmäßige Fahrt zwischen Europa und Amerika unternahmen, zwei westere Brilber bafur in Liverpool statio-1859 hatte fich bie Bahl ber Schiffe ju feche vermehrt und fie fuhren nun jebe Eine andere Linie wurde bann birect nach Glasgow eingerichtet, und bald eine britte **20**0არგ. birect nach London. Jest besitzen die Allan's nicht weniger als 18 Dampfichiffe, die zwischen Montreal und Großbritannien fahren, im Winter in Portland anlegend, flatt ben St. Lorengfirom herauffahrenb. Das größte und elegantefte barunter von 3300 Tonnen beift "Germany." Daneben befigen die A.'s 25 Segelschiffe von jusammen 20,000 Tonnen Gehalt. Ongh A. war es auch, ber ben erften Anftog ju bem Telegraphen-Nebe über gang Britifch-Nordamerita gab, und ift feitbem ftets Prafibent ber Anstalt geblieben. Daneben ift er Director einer ber erften Banten in Montreal. Er ift jest einer ber reichften Manner in gang Britisch-Rordamerita. Dan berechnet, daß bas Schiffsgeschäft allein einen Reingewinn von \$40,000 wohentlich abwirft. Die Allan's haben ihre eigene Bersicherungs-Anstalt gegen alles Unglild auf ber Gee, und man bat berechnet, bag biefelbe noch einen namhaften Ueberfong in Caffa bebait, auch wenn fie 8-4 Coiffe jabrlich verlieren follten.

Man, Gir Billiam, engl. Maler, geb. 1782 in Coinburg; aus einer unbemittelten Familie flammend, wurde er junachst Lehrling bei einem Bagenladirer, verlieft denfelben aber bald, trat in die Zeichenschule ein, begab sich später nach London, wo er in die königliche Akabemie anfgenommen wurde, wandte fich bierauf nach Aufland, wo er 10 Jahre lang in Betersburg lebte, bereifte während biefer Beit die Rrim, Circofflen, bie Tartarei und Aftrfei und kehrte 1814 mit gablreichen Stiggen nach England gurud, Die er in berichiebenen Gemalben ("Stavenmarkt ju Conftantinopel", "Circaffifche Befangene" n. f. w.) verwerthete; 1842 wurde er in den Ritterstand erhoben, nachdem er 1839 jum Braftbenten ber schott. Alabemie ernannt worden war. In letterem Amte ftarb er am 22. Jebr. 1850.

Manburg (fpr. Mellenborgh), Boftborf in Welland Co., Ontario, brit. Amerika, am Belland Canal, 7 engl. Dt. von St. Catharine's, Mehl- und Sagemablen, Luchfabrifen, 321 C.

Allandale (fpr. Aellendehl). 1) Boftborf in haberibem Co., Ga. 2) Dorf in

Goodhue Co., Minnefota, 15 engl. M. WSB. von Retwing.

Allanit ift ein im Ninorhombischen Spftem froftallifirendes Mineral, von fcmarzbranner bis schwarzer Farbe und Harg- bis Glasglang. Er enthält Riefelfaure, Thonerbe, Gifenory-bul und Ralt, nebst etwa 20—30 % von Eer-Lanthan und Dibymoryben. Die verschiedenen Barietaten Allanit, Orthit, Kanthorthit, Pprorthit, Uralorthit, Cerin u. f. w. wechseln sehr in

ihrer Busammensehung. Er findet fich giemlich baufig in Granit, Spenit, Magneteifen? lagern u. f. m., namentlich im Staate New Nort, Bennfplvanien, Norwegen, Coweben, Ural n. f. w.

Mantein, f. Amnionfäure.

Allanisis, harnhaut, ift eine fleine verlangerte Blofe, welche beim Kölus zwischen ber Befäghaut und Schafbaut liegt. Sie bilbet fic am unteren Ende bes Fotns und flebt mittelft tes Urachus in Berbindung mit ber Harnblafe. Bei Thieren ist fie beutlicher nachzuweisen, als beim Menfchen, ber bei feiner Geburt taum mehr eine Spur bavon zeigt. Harnhaut wird bei weiterer Entwidelung fehr gefägreich und enhalt Zweige ber fpater fich bildenben Nabelgefäse, welche sich mit ben Gefäsen ber Mutter burch bie Nabelfonner vereinigen.

Allantotoriton (griech.), Burfigift, bas fich in verborbenen Leber- und Blutwürften bilbet. Allanifee ober Alanifee, Gebrilder Leonhard und Lufas M., aus Angeburg ftammend, Begrunder der ersten Buchbandlung in Wien, deren erstes Berlagswert im Jahre 1511 erschien. Leonhard flarb am 7. Januar 1518, Lulas im Dezember 1522.

Alla polacca (ital. Mufifansbrud), im Tatt ber Bolonaife.

Alla prima (ital.), nămlică gemalt, ueunt man, îm Gegenfat zu retouchirt, ciu Bild, bas

ohne Grundirung gemalt ift.

Allard (fpr. Allahr), Jacques François, franz. General, ber in Indien große Auszeichnung erlangte, geb. 1785 in St. Tropez, fungirte zunächst unter Napolcon als Abjutant bes General Brune, wandte sich 1815, nach Brune's Ermordung, nach Versien, wo er Oberst wurde, von ba nach Afghanistan und endlich 1820 nach Lahore, wo er in Dienste bes Rund-schied brat, von biesem, nachdem er bas heer nach franz. Muster organisirt batte, zum Generalissimus ernannt wurde und eine Cingeborene beirathete. Bon einer Reise nach Frankreich (1835) nach Labore gurlidgefehrt, ftarb er am 23. Jan. 1839 in Beschawer.

Alla siciliano (fpr. alla fitschiliano, ital. Dusitausbrud), nach ficil. Tanzweise.

Allaffae, Stadt mit 4047 C. (1866) im frang, Depart. Corrège, etwa 3 b. Di. wefilich

bon Tulle.

Allagftrage, Canal zwifchen ben Sunba-Infeln Lombot und Sumbama im Malaiifden Archivel, 12 b. DR. lang und an feiner engften Stelle 2 DR. breit, wird fur Die befte Durchfabrt burch bie Sunbagruppe Bfil. von Java gehalten.

Alla strotta (ital. Musifausbrud), in leichtem, schnellem Tempo.

Allain (lat.), das Hinzugebrachte, wie z. B. bas von ber Frau in die Che Zugebrachte; taher: Allatur (vom lat.), im ungar. Rechte bie Mitgift ber Fran ober ben Buichug bedeutet, ben Andere jum Saushalte liefern, an welchem bem Manne jeboch nur bie Runniefjung gu-

Alla tempera (ital.), Temperamalerei, eine Art ber Malerei, welche feit ber Erfindung der Delmalerei nur noch beim Retouchiren von Frescogemälden Anwendung findet. Ihr Wesen besteht barin, daß man bei Mischung ber Farben Leim, Feigenmilch, das Gelbe

des Eies ober andere Alebestoffe als Bindemittel benutt.

Allatins, eigentlich Allaeri (fpr. Allatschi), Leo, Bibliothelar bes Batisaus und Heraus-geber und Ueberseber verschiedener Antoren, auch selbst Schriftsteller, geb. 1586 auf der Insel Chios, gest. am 19. Januar 1669, wurde in seiner Jugend von einer einsus-reichen Familie in Calabrien aboptirt und erhielt seine Ausbildung im griech. Colleg in Rom. Seine Schriften, unter benen bie über cloffische Philologie als bie bebeutenbften bervorzubeben find, befunden ein eingehendes Studium ber Quellen, ermangeln aber eines feineren Beschmades. Er gab sich große Mübe, eine Bereinigung ber römisch-tathol. und gricch. Kirche berbeiguführen.

Allatoona (fpr. Aelletubne), Postborf in Cag Co., Sa., an ber Western-Atlantic-Bahn, 130 engl. M. nordwestl. von Milledgeville. A. wurde am 5. Oft. 1864 von ben Confiberirten unter General French angegriffen, von ber fleinen Bunbesgarnison aber unter General Corfe mit Erfolg vertheidigt. Die Unionisten verloren 700 Mann, ber Berluft ber Confoberirten wurde auf 2000 Tobte und Gefangene geschätt. General Corfe erhielt eine Bunde

im Gelicht.

Alla turka (ital. Musikansbrud), nach ber Art, nach bem Geschmad einer türkischen

Melodie.

Allend (fpr. Allosd), Stadt mit 3629 E. (1866) im frang. Depart. Bouches.du-Rhone,

auf einem Bugel erbaut, 11/, b. DR. norbofftl. bon Marfeille.

Alia zoppa (ital. Mufikausbrud), hintenb; Andeutung, bag ber Werth einer guten Tattnote auf ben ichlichten Tatttheil verlegt ift; hauptfächlich aber die Figur, bei welcher zwischen 2 gleichgeltenden Roten eine Rote von noch einmal fo viel Werth fteht, wie 3. B. zwischen 2 Dalben Roten ein Biertel.

Albee (fpr Ahlbih), Ortschaft mit 133 E. (1864) in Saginaw Co., Staat Michigan

(B:r. St.)

Allbright (fpr. Abloreit), Boftvorf in Brefton Co , Staat Birginia (Ber. St.). gen Laufe etwa 7 DR. oberhalb Konigeberg munbet, entfpringt an ber fübl. Grenze von preng. Boler.

All ichement (fpr. Allafchmang, frang.). 1) Anlocinng, Reizung; baber: Reizmittel. 2) B:i Lupferftechern: Reinstich, faubere Führung bes Stichels.

Alectores, jur Beit ber rom. Raifer bie Steuereinnehmer fur ben Fiscus. Alle (fpr. Alleh, frang.), ein Bang ober Weg, beffen beibe Seiten mit Baumen (meift

Bi to:u, Pappela, Cid:n ober Obstbaumen) bepflangt find, Baumgang.

Alegan (fpr. Aellegen). 1) County im fubweftl. Theile bes Staates Dichigan (Ber. St.), grengt an ben See Michigan, gabit auf 840 engl. D.-M. 18,849 (barunter 178 Farbig!) G. (1864), vom Ralamazoo, ber mit fleinen Dampfern fchiffbar ift, burchfchuitten, auch von den Fluffen Blad und Rabbit bemaffert; Boben wellenformig; an ben Fluffen allnpial, an anderen Stellen fanbig und thonig; bas County ift fast gang mit Balbungen bebedt, Die gutes Banholz liefern. Gegrandet 1835. 2) Sanptstadt biefes County, an beiden Ufern bes Ralamazoo, aber welchen baselbft eine Brude führt und welcher bis A. fur fleinere Boote Shiffbar ift, 72 engl. D. fabwestl. von Lanfing und 160 M. nordwestl. von Detroit, ansgelegt im Jahre 1835, 2032 (barnnter 46 Farbige) E. (1864); lebhafter Holzbandel, Boftstation, mehrere Rirchen (barunter 1 bentsche Methobistenkirche).

Allegat (vom lat.), f. v. w. Citat, b. h. eine ans einer Schrift ober einer Rebe eines Anberen wortlich angeführte Stelle; baber: allegatim (lat.) auführungsweise; Allega-

tion (fpr. Allegaziohn), bas Anführen einer Schriftftelle.

Allege (for. Allehich, frang.), bas ital. Allegra, ein jum Lofchen ber Labung größerer Shiffe verwandtes tleines, leichtes Fahrzeng, ein Lichter; daher: Allogement (fpr. Allehich-

mang), Gutlaftung, Abpactung.

Alleghany (fpr. Aelleghebni), Rame eines in Potter County im norbl. Bennfplbanien (Ber. St.) entspringenden Flusses, welcher, nachdem er eine kurze Strede durch den Staat New Port gefloffen ift, burch Bereinigung mit bem Monongabela bei Bittsburg ben Obio Der A. fließt burch bergige, bolg- und toblenreiche Gegenden und ift bis etwa 200 engl. D. oberhalb Bittsburg mit fleinen Dampfern Schiffbar. Barren, Franklin und Rit-

tanning find bie wichtigsten Stabte an feinen Ufern.

Alleghany, Rame mehrerer Counties in ben Ber. Staaten Mordamerila's: 1) im filbwestl. Rem Port, an Bennfploania grenzend; 1050 engl. Q.-M., 40,285 E. (1865); unter benfelben 542 Dentiche, Die befonders in den Ortschaften Bellsville (276), Grove (61), Caueadea (48), Allen (33), Angelica (32) ac. anfässig waren; vom Geneffee und bessen Rebenstäffen, die zahlreiche Mehl- und Sägemühlen treiben, bewässert; die Fälle des Genessee bei Portage im nördl. Theile bes County liefern eine bebeutenbe Waffertraft; Boben am Geneffee hügelig, im Osien und Westen flach, im Allg. fruchtbar, im Norden zum Getreibeban schr geeignet, obgleich das ganze County mehr Weide- als Aderland bietet; burchschuitten von der Rem Port-Erie-Bahn und vom Geneffee-Canal; gegrundet im Jahre 1806 aus einem Theile bes Geneffee County; Raseneisenstein und Raltstein. Dauptstadt: Belmont. 2) Im sudwestl. Pennsylvania, 760 engl. O.-M., 178,831 E. (1860) und 1869 auf ungefähr 300,000 E. (unter benselben 75,000 Deutsche) geschätzt; gegründet im Jahre 1788 und nach dem Flusse Alleghand benannt; bewässert von den Flüschen Chartiers, Turtle und Pine, sowie von den Fluffen Poughiogheny, Alleghany und Monongabeta, welche beibe letteren sich nabe dem Mittelpunkte des County, bei der Hamptfladt (Bittsburg) desselben, bereinigen und den hierauf in sudwestl. Richtung fließenden. Dhie bilden; Boden nabe dem Flussen bugelig, an vielen Stellen festig und zerkluftet, prachtvolle Landschaften bildend, im Nordmeften thonig, im Gaboften taltig, fast im gangen County jeboch gutes Aderland bietenb; nabe Pittsburg reiche Minen bituminofer Roble, gleichwie an bemfelben Plate gablreiche Gifen. Glas-, Bollen- und andere Fabriten (f. u. Bittsburg); ber Bennsplvania-Canal, welcher bem Laufe bes Alleghany und Ohio folgt, burchschneibet bas County; in Bezug auf Industrie und Cinwohnerzahl ift A. bas zweite County Bennfplvania's. 3m Jahre 1869 zählte bas County: 2 Stabte, Bittsburg und Alleghany City; 19 Boroughs, Bellevue, Birmingham (70 Broc. Deutsche), Bradbods, Caft Birmingham (70 Broc. Deutsche), Elizabeth, Etna, McReesport, Milivale, Monongabela, Mount Washington, Ormsby, Semickey,

Sharpsburg, South Bittsburg, Tarentum, Temperance, Union, Best Elizabeth, West Bitts. burg unb 43 Town ibip s. Sauptstadt: Bittsburg, mit ben Enbpuntin treier Babmen: ber Central-, ber Bitteburg-Fort Banne-Chicago- und ber Bitteburg-Kittanning-Bahn. 3) Im außerften Beften Darplanb's, an Bennfplvania und Birginia grengend und im Silven vom Botomac umflossen, etwa 800 engl. D.-M., 28,348 E.; bie größte Länge 65 M., Breite zwifchen 7 und 35 Mt. variirent; burchfloffen im Beften vom Doughiogheni und bemaffert von ben Blufichen Town, Evils, Bills und Glabe; gebirgig burch ben Sauptzweig bes Allegbanp-Getirges und mehrere andere fleinere Gebirgeguge; Boden felfig, gerriffen, in ben Gebirgsgegenben fruchtbare Thaler mit prachtigem Beibelanb; Rafffieln, farbiger Sandftein, Gifenerg, Steintoblen (aus ben Minen bei Cumberland); bie Steintoblenlager find 3—14 F. bid und erstreden fich vom Botomac bis gur pennfplvanischen Grenze; burchichnitten bon ber Baltimore-Obio-Bahn. Dauptftabt: Cum berlanb. 4) Rabe bem Mittelbuntte bes Staates Birgimia, 500 engl. D.-DR., 6765 E.; burchfloffen vom Jadjon, ber fich an ber Oftgrenze mit bem Com Pafture vereinigt, um ben Jamcefing zu bilben, bewässert bon ben Flugden Botts und Dunlop; gebirgig im Rordwesten burch ben Bauptarm bes Alleghany-Gebirges, im Gudoften burch einen "Middle Mountain" genaunten Bergruden und im Juncen burch die "Warm Springs-" und "Peters Mountains"; die Scenerie bes County febr romantifc; Boben in ben Thalern fruchtbar; Gifenerg in giemlicher Menge gefunden; Die Mineralquellen "Rod Sweet Springe" haben einen guten Ruf und find burch Anflatten bebeutend verbeffert worben; bom Countpfit, Covington, bis nach Guyandotte am Dhio foll eine Eisenbahn gebant werben, wie auch bis nach Covington ber James-River-Canal fortgefett werben foll. Hauptftabt: Coving ton.

Alleghany, Name mehrere Städte, Bostdörfer und Townships in den Ber. Staaten Mordamerika's. 1) In New York, Bostdorf und Township in Cattarangas Co., frührer Burton genannt, am nördl. User des Alleghany und an der New York-Trie-Bahn, 408 engl. M. von der Stadt New York; das Dorf hat eine Bank; 2151 E. (1865), unter denselben 327 in Dentschland geboren. 2) In Pennsplivania: a) Township in Armsstrong Co., 2850 E.; b) Township in Blair Co., 1950 E.; c) Township in Cambria Co., 2300 E.; d) Township in Potter Co., 800 E.; e) Township in Comerset Co., 1150 E.; f) Township in Benango Co., 1850 E.; g) Township in Westmoreland Co., 2200 E. and h) Township in Dutter Co., 1000 E. 3) In California, Postdorf in Sierra Co., am Kanasa Creek, 60 engl. M. NND. von Marysville,

500 €.

Alleghanh Cith. Stadt in Alleghanh County im westl. Theile des Staates Bennfylvanien, ist jum Theil am rechten Ufer bes Alleghanhflusses, jum Theil am rechten Ufer bes Dhioftuffes gelegen, nachdem letterer fich burch Bereinigung bes Alleghand- mit bem Dlonongabelafluffe gebildet bat, fo bag bie Stadt auf ber Gubfeite hallmonbformig von ben beiben Flüssen begrenzt wird. A. ist auf einer sansten Abbachung, welche sich vom Flussefer nach einer nördlich gelegenen Reihe von Bugeln erstredt und auf Diesen felbst erbant, ber Rordseite Bittsburg's (f. b.) gegenüber. Den Berfehr über ben zwischen beiben Stabten fliegenden Alleghand vermitteln 4 Bruden, barunter eine ber von 3. A. Röbling (f. b.) construirten berühnten Drahthängebruden und eine Eifenbahnbrude; eine fünfte Brude ist im Ban begriffen. A. exhielt i. J. 1828 ben Freibrief als Borough, i. J. 1840 ben als Statt, welche i. J. 1868 durch Bereinigung der Boroughs Duquesne und Manchester mit berselben bedeutend bergrößert wurde. Gegenwärtig (1869) beträgt die Bevölterungszahl 75,000 (gegen 28,702 i. 3. 1860), worunter Deutsche mit 35,000 Seelen vertreten find; in ber Ctat wohnen 1,800 Farbige. Die Bevolkerung nimmt ftetig zu, theils burch Ueberficbelung von Bittsburg aus, theils burch Einwanderung aus anderen Staaten und Europa. In A. ift ber fithweftl. Endpunkt ber Beftern-Bennfplvania-Babn; burch bie Stadt paffiren bie Bitteburg. Fort Banne-Chicago-Bahn und Die Cleveland-Bittsburg-Bahn. Nach Endpunkten ber Stabt und Bitteburg erleichtern 4 Pferbeeifenbahnrouten ben Bertebr. Ausgebehnte Part. anlagen tragen viel zur Berichonerung ber Stadt bei. Als Staatsanstalt ift bie bier befindliche Western Benitentiary zu ermahnen. Unter ben gur Belehrung bestimmten Brivatanftalten ift 1 College fur Farbige beider Geschlechter, 1 öffentliche Bibliothet und 1 hoberen miffenschaftlichen Anforderungen genugende Sternwarte. Die Stadt unterhalt 11 Freischulen, barnnter ift 1 für Rinder Farbiger; nur in 1 berfelben wird beuticher Sprachunterricht ertheilt. In M. befinden fich 10 bentiche Rirchengemeinden, nämlich 3 tatholif fie, 3 ber. ebangelifche, 2 methodiftifche, 1 Intherifche und 1 presbyterianifche. Bebe ber Gemeinden unterhalt I beutsch-englische Schulz; von Pittsburg aus wird noch I folde Schule fur Kinder Intherischer Confession unterhalten. In biesen 11 Schulen werben burchschrittlich zusammen

1250 Kinder unterrichtet. An deutschen Bereinen bestehen in A.: 4 Gegenseitige Unterstützungsvereine ohne consessionen Charafter, 4 Gegenseitige Unterstützungsvereine für Ratholiten, 1 Freimaurer-Loge, 4 Logen der American Protestant Association, 2 Logen der Odd Fellows, 2 Rothmänner-Stämme, 2 Druiden-Paine, 1 Harnverein und 4 Gesangvereine, welche Wilden, 1 Conclave der Sieden Weisen Wänner, 1 Turnverein und 4 Gesangvereine, welche nicht mit Rirchengemeinden in Verbindung stehen. Mitglieder des Grütli-Bereins und des Vereins der Sohne Winkelried's sind Bürger schweizerischer Abkunft in A. und der Umgegend. In 40 deutschen Waubereinen wird ein bedeutendes Capital umgesetzt. Bon den 6 Banken der Stadt ist 1 eine deutsche Sparbank. Die umfangreichen commerciellen und industriellen Verhältnisse A.'s stehen mit denen Pittsburg's in engster Verdindung und kann daher nicht besonders darüber berichtet werden. Eine anssührliche Gesammtvarstellung dieser Berhältnise A.'s stehen erkätzt und, weshalb die periodische Presse Pittsburg's zugleich die Verhältnisse A.'s behandelt und letteres ohne eine eigene versobische Bresse ist.

Mueghany College (fpr. Rolletich), f. De a bville.

Alleghany Monutains (fpr. Ac. Mauntins) ober Appalachian Monntains (fpr. Acppallatichian DR.) ift ber Gejammtname eines Gebirgefpfteme Norbamerita's, bas fich von bem zwijchen ben Neu-England-Staaten und dem Fluffe St. Lawrence gelegenen Theile Canaba's burch gang Bermont, ben westl. Theil von Maffachufetts und bie mittleren Atlantischen Staaten nach bem nördl. Theile Alabama's binzieht. Den Ramen Appalachian Mountains erhielt bas Bebirge von ben Spaniern unter De Soto, die benfelben von bem Ramen benachbarter Indianer ableiteten; Alleghany Mountains nannten es die ersten engl. Anstedler nach einem indianischen Worte, das "en blos" bedeuten follte. Unter Ausschluß seiner zahlreichen Abzweigungen nach Often und Westen beträgt die größte Breite des Gebirges, und zwar in Pennsplvania und Marpland, etwa 100 engl. M., seine Länge etwa 1300 M. Jeboch weber im Rorben noch im Guben lagt fich ein Endpuntt genan bestimmen, ba es an beiben Enben in ben hugeligen Regionen, Die ibm folgen, nach und nach aufgebt und angerbem im Gilben feine Gneifformationen in ben Rreibelagern jener Gegenben allmalig verfcwinden. In feiner gangen Ausbehnung bietet bas Gebirge sowohl in Bezug auf die Boben- als auch binfichtlich ber Richtungelinie eine eigenthumliche Gleichformigfeit, indem bie Bobe ber Gipfel nur weuig variirt und bie einzelnen Bergruden burchaus feine befonberen Formationen, Die fie bor ben übrigen anszeichnen konnten, ericheinen laffen. Die Ruden berfolgen, unter fic parallel, einen burch wenige Rrummungen unterbrochenen geraben Lauf, oft auf eine Entfernung von 50—60 M. von der geraden Linie tanm abweichend. Daber tomunt es, daß die Thaler eine fant gleiche Breite haben und gleichfalls parallel laufen. Der Gebirgezug richtet sich im Allgem. nach ber Rusie bes Meeres, bem er burch bie Munbung bes Hubsonfinsies im Staate Rem Port bis auf 50 DR. nabe gebracht wirb; weiter fubl., namentlich bon Cap Datteras an, nimmt bie Entfernung zwifchen ber Rufte und bem Fuße bes Bebirges zu, bis bieklbe etwa 200 M. beträgt. In ben Neu-England-Staaten erhebt fich bie bill. Bafis 800. in Pennsploania 500 und weiter fübl. 1500 engl. F. In Birginia und Tennessee hat der Thalboben eine Sobe von 1700 f. An feiner breitesten Stelle, in Bennsplvania und Marpland, ift bas Gebirge am niedrigsten, nämlich nur 2000 F. über bem Meeresspiegel.

Die wichtigsten Theile bes vielnamigen Spftems, bas im Allgem. einen Plateaucharafter hat und wesentlich aus Gesteinen ber Uebergangsperiode besteht, find, in ber Richtung von Rorben nach Gliben, folgente: 1) bie Green Mountains (fpr. Grihn D., b. i. bie "Grunen Berge") Bermont's, welche eine eng jusammenhangende Bergfette bilben und in ihrem Sauptarme, ben ber Subsonfluß burchtreugt, bie fogen. Sighlanbe (fpr. Beilanbe, b. i. Sodland) bilben. 2) Die 28 hite De ountains (fpr. Weit Dt., b. i. bie "Beigen Berge") in Rem hampfhire, oftl. von ben Green DR., mit bem 6234 F. hoben Mount Bafbington, bem bochften Gipfel in ben Ren-England-Staaten. 3) Die Abironbad DRountains (fpr. Aebironbad DR.), bie fich weftlich bem Gee Champlain auf einem 1500 F. hohen Platean erheben und ihre bechfte Erhebung im Mount Marcy (5123 F.) erreichen. 4) Die Acabian Mountains (fpr. Aedebbien DR.), ein Blateau im Often bes Subjon, mit einer mittleren Bobe von 1-2000 F. und vielen Geen. 5) Die Catstill Dounta in 8 (fpr. Rattsfill M.), von Bennsplvania östl. bis an ben Hubson reichend, mit bem 3567 F. hoben Round Top. 6) Die Alleghany Dountains ober Alleghanies im engeren Sinne, amifchen ben Fluffen Guequebanna in Benniplvania und Ranamha in Birginia von Rorboften nach Gubweften fich andbebnenb. 7) Die Cumberland Donntains, im außerften Weften bes Spftems, Die Ebene bes Dhio begrengend, mit ben Unterabtheilungen Der Laurel- und Ches nut-Mountains. 8) Die Blue Mountains (fpr. Blub DR., b. i.

bie "Blauen Berge") ober Blue Ribge (fpr. Blub Ribsch, b. i. "Blaue Rette"), ber dislichste Theil bes Spstems, zu ben unter 35°—37° nördl. Br. gelegenen Blad Mouustains (fpr. Bläd M., b. i. die "Schwarzen Berge") gehörig, mit den Gipseln Blad Dome (6760 F.), Balfam Cone (6668 F.), Blad Brother (6626 F.), Cat-Tail-Peal (6615 F.), Hairy Bear (6606 F.), u. s. w., von denen der Blad Dome in North Carolina, nahe ber Grenze von Tennessee, der höchste Gipsel des gesammten Gebirgsspstems ist. Zwischen dem Blue Mountains und dem westl. Theile der Alleghanies besindet sich das 950—1900 F. hobe sogen. Up palach ist af elland, das jedoch kein eigentliches Taselland ist, sondern von zahlreichen Bergreihen durchzogen wird. Unter letzteren sind die Littatin Mountains ains in Bennsplvania, Birginia und Alabama die bedeutendsten; ihre Unteradtheilungen wiederum sind die Iron- (spr. Siren, d. i. Eisen), Smoth. Garolina mit dem Diount Un at a Mountains auf der Grenze von Tennessee und North Carolina mit dem Diount

Supot (6224 F.) und bem Smoty Dome (6250 F.).

Die A. D., im auferften Dften aus oberen Secundaricichten, im Globoften bagegen aus tertiarem Mergel, Sanbstein und Thon bestehend, find reich an werthvollen Erzen und Di-In ben Granitformationen, welche bie unteren geschichteten Formationen umgurten neralien. und fich oft, wie in ber Begend weftl. bom Champlain-See und in ben Bigblands bon Rem Port und New Jerfen, über weite Gebiete erftreden, finden fich unericopfliche Lager bon Magneteisen, die zugleich mit ben in begnemer Rachbarichaft befindlichen reichen Lagern ron Roth- und Brauneisenerzen in großer Ausbehnung bearbeitet werben. Ramentlich lettere beiben Erze, beren Abern fich von Canada bis Alabama fortziehen und meist in ben nieteren Kaltsteinlagern und ben metamorphischen Schiefern auftreten, finden fich in auferordentlicher Ausbreitung; die wirkliche Tiefe ihrer Abern ift bis jett, obgleich die Erze an vielen Orten feit mehr als 100 Jahren bebaut werben, noch nicht vollständig nachgewiesen. Die A. Dt. liefern Aberhaupt einen bebentenben Theil alles Gifens, bas in ben Ber. Staaten produzirt wird. Weniger wichtig find bie Goldabern in ben Granitformationen ber oftl. Zweige, welche i boch, waren fie wie in Californien infolge ber Unregelmäßigfeiten ber Erboberflache gleich leicht juganglich, nabezu ebenfo reich befunden werden durften, wie bies aus ber Brobuttion an einigen Orten in ben fuld. Staaten mit ziemlicher Gewißheit zu fchließen ift. Elblich vom Botomac-Fluffe, am ofil. Rande des Gebirges, treten in ben granitifden und metamorphischen Mblagerungen neben dem Gold auch Aupfer, Blei und an manchen Stellen Gilber auf. Grftere beiben Erge, Anpfer und gang befonbers Blei, finden fich namentlich im Tall- und Glimmerschiefer ber Bine Mountains. In Buthe County, im fubweftl. Birginia, befindet fich bie bebeutenbste Bleimine, die, in einer ausgebehnten Raltsteinformation gelegen, mit kurzen Unterbrechungen feit langer als 100 Jahren bebaut worden ift. Salz, deffen Schichten gugleich reich an Sops find, tritt namentlich im County Onondaga bes Staates New Port und im County Bafbington im Gabweften bes Staates Birginia in großer Menge auf. Cinen gang besonderen Reichthum führen die A. Dt. an bituminofen und Anthracit-Roblen, beren Lager, das appalachische Rohlen feld genannt, einen Flächenraum von 63,782 engl. D.-M. bebeden und mehr als ben zehnten Theil bes gangen Steintoblengebiets ber Erbe ausmachen. Barme Quellen treten auf ber gangen Ansbehnung bes Gebirges in großer Angahl ju Tage, befonbers aber im Staate Birginia.

Wie das Innere der A. M. reich ift an werthvollen Mineralien, so ist ihre Angenscite mit einem reichen Schmud der nühlichsten Baumarten bedeckt. Bom äußersten Norden dis zu den süchte Anstäufern haben sie stets außerordentliche Mengen der werthvollen weißen Fichte geliesert, viele weniger zugängliche Zweige des Gedirges bestien noch jetz einen großen Reichthum an dieser schävderen Holzart. Nach Norden zu, auf dem besseren Boden des Gedirges, ist hartes Holz vorherrschend, wie der Pudkrahorn, die Weißbirke, von den Indianern stuber hauptsächlich zum Ban ihrer Canoes benut, die Esche und Bucke. Auf dem ärmeren Boden und am Rande der Abhänge sindet sich der sogen. "Black growth" (d. i. "Schwarzer Wuchs"), die immergesunen Species der Binussamlie: Sprossenschete, Gemlodstanne, Ceder und kieser und in den Sumpfgegenden die Lärche. Lichenarten und Rastanien werden weiter sidd angetrossen, wo sie den Ahorn, die Birke, die Buche und in gewisser Beziehung auch die Nadelhölzer sast vollständig verdrängen. In Pennsploania tritt hauptsächlich der wegen seines Bauholzes so werthvolle große Kuschdaum auf, der im Westen und Sastanien. Birginia's, wo sedoch sein Holz nur geringe Verwendung sindet, ausgedehnte Waldungen bildet. Birginia ist außerdem reich an Weißeichen, Weißpappeln, Weiße und Selbsichten und Kastanien. In einigen slüdicher gelegenen Gegenden tragen die Gipfel einen reichen Schmud von Nadelhölzern, wie z. B. in North Carolina, wo der Gebirgszug, wegen der dunkten Schattirung seiner Fichten», Tannens und Riefernwälder, "Blad Mountains" d. i. "Schwarze Berge," genannt

wirb. Unter ben Strandern find baubtfachlich bie Ralmien u. Rhobobenbronarten gu nennen, bie namentlich in ben Flugthalern in appiger Falle prangen und bem rauben Meugeren ber Abhange einen freundlichen Schmud gewähren. Besonders gut gebeiht ber Lorbeer, beffen Didichte jedoch, die fogen. "Laurel Swamps" (fpr. Lohrel Swamps), bei den Anfiedlern burchaus nicht beliebt find, ba ber Weg burch biefelben fast ebenfo schwierig ift, wie ber burch bie Urwälber ber Tropenlänber.

Alleghany Valley Railroad (fpr. Ac.-Wälli-Rehlrohd), Rame einer im Jahre 1867 vollenbeten, bas That bes Finffes Alleghand (f. b.) burchschneibenben Eisenbahn in ben Ber. Staaten. Diefelbe führt von Bittsburg, Ba., nach Benango City, Ba., und burchläuft eine Strede von 132 engl. M. Stammcapital ber Gesellschaft \$2,000,000, fundirte Schuld

\$4,000,000, anfammen \$6,000,000.

Allegiance (fpr. Aellebichiens) nennt bie engl. Rechtsfprache bie Treue, welche ber Staatsangehörige seiner Regierung schulbet. Der Oath of Allegiance ift ber Eib, ber in bem Berfprechen besteht, bem Staate tren fein zu wollen. Gine allgemeine Ableiftung biefes politischen Eides ift nicht fiblich; berfelbe pflegt mur aus besonderen Anläffen von Einzelnen abgelegt zu merben.

Allegiren (vom lat.), anführen, 3. B. eine Stelle aus einer Schrift; sich auf etwas be-

Allegorie (vom griech. allos, ber, bie, bas andere und agorouo, ich spreche). 1) Eine Rebefigur, in welcher eine Berfon, eine Sache ober eine Ibee burch bie vergleichenbe hinweifung auf die Eigenschaften und Merkmale einer anberen, ihr abnlichen Berfon, Sache ober Ibee bilblich bargeftellt wird. Ihrem Befen nach ift die A. mit ber Metapher, b. i. einem einzelnen bilblichen Ausbrud, verwandt und bilbet bie Fortsetung berfelben. 2) In ben bilbenten Runften, Malerei, Plastit und Mimit, spricht man gleichfalls von Allegorien, und zwar von Allegorien burch Bersonen und Gestalten. In der Mimit versteht man unter Allegorien durch Bersonen (allegorische Bersonen) die durch Bersonen ausgeführte Darstellung anderer lebender oder bereits verstorbener Bersoulichkeiten oder die Borführung von Begriffen als haubelnbe Geftalten, mabrent in ber Malerei und Blaftif unter Allegorien burch Gestalten (allegorifde Gefralten) bie bilbliche Auffaffung und Darftellung von Begriffen, 3been, Gegenstä iben ber übersinnlichen Welt n. f. w. als lebenbe Wefen verftanben wirb.

Anegorifche Auslegung ift biejenige Erflarung einer Schrift ober Lebre, Die, von ber Annahme ausgehend, daß die betreffende Schrift ober Lehre Allegorien enthalte ober eine Allegorie sei, den in derselben enthaltenen Begriffen und Ideen einen verborgenen, tieferen Sinn

beizulegen fucht.

MRegra, f. Allege.

Allegramente (ital. Musifansbrud), lebhaft, munter.

Allegretto (ital. Mufilausbrud), magig fonell.

Allegri. 1) Gregorio A., Componist von Kirchenmustt, geb. zu Ende bes 16. Jahrh. i.1 Rom, gest. bafelbst 1652. Componirte n. a. ein Miferere, welches noch jest alljährlich am Mittwoch und Freitag ber Charwoche in ber Sirtinischen Rapelle ju Rom jur Aufführung g:langt. 2) Alessandrichten, ital. Dichter, geb. in Florenz, gest. baselbst zu Ende des 16. Inhrh., war zuerst Soldat, später Geistlicher. Schrieb: "Rime piacevoli" (Berona 1605; Amsterdam 1754), "Fantastica visione di Pari da Pozzolatico" u. s. w. 3) Antonio A., f. Correggio.
Allogrissimo (ital. Musitansorna), febr fonell.

Allegro (ital. Musikansbrud, abgekurgt: allo.). 1) Als Bezeichnung bes Tempo: hurtig, lebhaft, munter, Gegensat bes Adagio; A. assai, sehr schnell; A. con brio, con fuoco, con spirito, schnell mit Fener; A. con moto, schnell mit Bewegung; A. di molto, so schnell wie mözluh; A. giusto (spr. bschusse), streng im A.-Tatt; A. maestoso, schnell mit Würde; A. m i non troppo, non tanto, nicht ger zu schnell; A. moderato, mäßig schnell; A. vivace (fpr. wiwatiche), febr fonell, in lebhafter Gile. 2) Bezeichnung für ein lebhaftes, munteres Zonstild, cin Allegro.

Alle Banbe boch! Gin auf Schiffen, 3. B. beim Berannahen eines Sturmes, gebrand. licher Commandoruf, burch welchen die gesammte Mannschaft auf bas Ded befohlen wird.

Alleinhanbel, f. Donopol.

Alleinfeligmachenbe Rirde. Die tatholifde Rirde beaufprucht biefen Ramen fur fic. Das Tridentinische Glaubensbefenntniß (Professio fidei Tridentina) sagt ausbrischlich: "Außerhalb bes tathol. Glaubens tunn Riemand felig werben". Da nach tathol. Lehre die Bugehörigkeit zur wahren driftlichen Rirche von ber Annahme bes fathol. Glaubensbelenntnisses bedingt ift, so findet fie einen Beweis für ihren Anspruch in allen benjenigen Stellen

ber Bibel, welche von der alleinseligmachenden Kraft des Christenthums sprechen (Apostelgeschichte IV, 12). Als der Name Ratholische Kirche (s. d.) in Aufnahme kam sim Laufe des 2. Jahrhunderts), sprachen die Kirchendater vielsach von dem ausschließlich in der kathol. Kirche zu sindendem Heile. Irenäus, Clemens Alexandrinns, Bischos Callistus von Kom drücken sich sehr entschieden in diesem Sinne aus, und Origenes (stard 254) sagt ausdrücklich: "Außerhalb der stathol. Kirche wird Niemand selig." Die kathol. Dogmatik solgert seden nicht aus diesem Sat, daß Jeder, der nicht äußerlich zur kathol. Kirche zählt, sicher verdammt wird, sondern nimmt die Möglichkeit von einzelnen Fällen an, in welchen die Scligkeit auch ohne äußere Mitgliedschaft in der kathol. Kirche erreicht werden kann. Alle Kinder nicht kathol. Ettern, welche eine nach kathol. Begriffen gültige Tause (s. d.) empfangen, werden zu den Mitgliedern der kathol. Kirche gezählt, die sie st. durch ihre eigenen Handlungen davon ausschließen.

Die Angeburgische Confession, Luther's größerer Ratechismus, die Helvetische Confession und die Belenntnißschriften des "evangelischen Protestantismus" im Allgemeinen ertlaren, baß es tein Beil außer der mahren driftl. Rirche gebe. Unter dieser Rirche verfleben sie aber im Allgemeinen die unsichtbare Rirche, und teine protestantische Rirchengemeinschaft behauptet, baß Zugebörigteit zu einer bestimmten Gemeinschaft zur Geligteit nothwendig sei (f. Rirche).

Allemande (fpr. Allemangb), ein aus dem Elfaß stammender Tanz im Walzertatt, meißt von einem Tänzer und zwei Tänzerinnen ausgeführt und durch graciose Berschlingungen ber Arme ausgeschmildt. Derselbe wurde zur Zeit Ludwig's XIV. in Frankreich eingesubrt und

. fpater, namentlich unter napoleon, auf ben Barifer Theatern getaugt.

Allen (fpr. Rellen), Name mehrerer Counties in ben Ber. Staaten Nordamerika's: 1) im fühl.Rentudh, an Tenneffee grenzend, 300 engl. D.-M., 9187 G., im Rortoften bom Big-Barren-Fluffe begrengt und bom Trammel's Creet burchfloffen; Boden im Allgemeinen eben, mittelmäßig fruchtbar; in ben Kalksteinformationen mehrere Höhlen, die jedoch nicht weiter erforfct worden find; Salgquellen; im Jahre 1815 gebilbet und nach Col. John Allen, welcher in ber Schlacht am Raifin fiel, benannt. Sauptfladt: Scotteville. In ben politifden Bablen ber letten Jahre gab das County eine bemokratische Majorität; 1864 für McClellau 547, für Lincoln 29; 1868 für Sehmour 642, für Grant 271 St. 2) Im nordwestl. Dhio, 405 engl. D.-M., 19,185 E.; durchflossen von den Flüssen Anglaize und Ottawa und kwässert bon ben Flüßchen Riley und Engar; Boben flach, fruchtbar und gut bewaldet (namentlich Bartholg); Brodukte: Weizen, Mais, Safer, Ben, Kartoffeln, Rindvieh und Schweine; burchschnitten von bem Miame Canal, ber bebeutenbe Wassertraft liefert, von ber Obio-Indianaund von ber Dabton-Michigan-Bahn. Sauptfladt: Lima. In ben politischen Wahlen ber letten Jahre gab bas County eine bemotratifche Majoritat; 1864 für McCtellan 2241, für Lincoln 1865; 1868 filr Senmour 2597, filr Grant 1892 St. 3) Im nordöftl. Jubiana, an Ohio grenzend, 638 engl. O.-M., 29,328 E.; die Flisse St. Joseph und St. Mary, welche in Ohio entspringen, vereinigen sich bei der hauptfladt des County (Fort Wanne) und bilben den Maumee; bewässert angerdem von den Flüssen Aboite und Little und den Flüssen Cetar und Crookeb; Boben nahezu eben, ausgezeichnet fruchtbar, gut bewässer und in ausgebehntem Dage angebant; einige fleine Baibeftreden ausgenommen, ift tas County gut bewaldet (namentlich Eichen, Wallnuß (Hidory), Buchen, Eschen, Aborn u. f. w.); im Jahre 1850 produzirte ce 189,500 Bushel Weizen; burchschnitten vom Wabash-Erie-Canal, der Tolebo-Babaft- und ber Bittsburg-Fort Bayne-Chicago-Bahn; gebilbet im Jahre 1824 und nach Col. William Allen von Kentuch benannt. Haupftabt: Fort Wanne. In ben tolitischen Bablen ber letten Jahre gab bas County eine bewolratische Majorität; 1864: 4932 für McClellan, 2244 für Lincoln; 1869: 5604 für Seymour, 3047 St. für Grant.

Allen, Name mehrerer Posttownships und Townships in den Ber. St. Nortamerita's.

1) In New York, Posttownship in Allegdand Co., 250 engl. M. WSW. ron Alkand, 1150 E. Postdorf: Allen Centre (spr. Ae. Sentr). 2) In Benusylvania: a) Township in Northampton Co., 1600 E. (1860); b) Township in Woshington Co., 750 E. (1860). 3) In Osis: a) Township in Darke Co., 650 E. (1860); b) Township in Cancod Co., 1200 E. (1860); c) Township in Union Co., 1350 E. Postdorf: Allen Centre, 36 M. nordwestl. von Columbus. 4) In Indiana: a) Township in Wiami Co., 750 E.; b) Township in Noble Co., 2100 E. 5) In Iswa: a) Township in Bolt Co., 544 E. (1867); b) Township in Warren Co., 639 E. (1867). 6) In Illinois, Township in Ca Salle Co., 470 E. 7) In Ransas, Bostdorf in Lyon Co., etwa 40 M. südwestl. von Topesa. 8) In Michigan, Township in Hillsdale Co., 1525 E. (1864), vom Hog. Creek burchsossen. 9) In Missan, Fostdorf in Randolph Co., 147 M. WMB. von St.

Louis.

Allen 327

Allen, Bog of Allen, Cesammtrame einer Anzahl Sampse im Innern Irland's. Dieselben erstreden sich im Saben von wustem head bis Galway und im Rorden von howth
head bis Sligo, liegen alle östl. vom Shannon und sind von einander durch trodene, andaufähige Landraden getrennt.

Allen, Anbrew, war ein Delegat bes Staates Pennfplvania auf bem Continental-Congresse (1775—1776).

Allen, Charles, wurde in Worcester, Mass., 9. Aug. 1797 geboren, war Reprösentant jenes Staates im 31. und 32. Congresse (1849—1833); war Mitglied der Legislatur (1829, 1833, 1834, 1838 und 1840), Senator (1835, 1838, 1839), dann Oberrichter der Superior-Court (s. d.) des Staates; war Delegat zum Friedenscongresse (1861).

Allen, Chilton, wurde am 6. April 1786 in Albemarle Co., Birginia, geboren, siedelte nach Kentuch über, wurde 1811 in die Legislatur gewählt, war Repräsentant jenes Staates im 22., 23. und 24. Congresse (1831—1837), wieder erwählt 1842. Er starb in Winchester

3. Sept. 1858; ausgezeichnet als Meufch und Burger.

Allen, David Oliver, D. D., geb. 1800 in Barre, Massachetes, im Alter von 17 Jahren Lehrer an einer Winterschule, gradnirte 1823 im Amberst College, trat 1824 in das theol. Seminar in Andover ein, um sich dem geistlichen Stande zu widmen, schisste sich im Sept. 1827 als Missonär nach Calcutta ein, woselbst er eine einstußreiche Thätigkeit entwickle, lehrte jedoch im Juni 1853 aus Gesundheitsrücksichsichen nach Boston zurück, versaßte seine "Geschichte Indien"s" (1856) und fungirte von 1866 an als Prediger in Wenham undanderen Plätzen; gest. am 17. Juli 1863.

Alen, Elisha H., wurde in New-Salem, Massachusts, 28. Jan. 1804 geboren, war in der Legislatur des Staates Maine (1836—1841 und 1846), wurde Repräsentant im 27. Congresse (1841—1843). Er siedelte 1847 rach Boston über, trat in die Legislatur des Staates Massachustets 1849, wurde Consul in Honolulu, trat in den Dienst der Regierung der Sandwich Islands, besucht 1856 die Ber. Staaten als Gesandter und war 1857—1864

Oberrichter und Rangler ber Sandwich Islands.

Allen, Ethan, amerit. Freiheitstämpfer, nach Einigen in Salisbury, Conn., nach Anberen in Woodbury und nach Sparte' Nachforschungen in Litchfield um bas Joor 1742 geboren; seine Eltern wanderten turg nach seiner Geburt nach Cornwall, Bt., aus, wo fich A. in jungen Jahren icon in ben Grenzftreitigkeiten zwischen ben Colonien Rem Port und Bermont bervorthat. Beim Ansbruch ber Revolution murbe er jum Oberft einer Abtheilung Bermonter ernannt und führte als seine erste Waffenthat die Einnahme von Ticonderoga aus (10. Mai 1775); hierauf fchloß er fic ber Urmee bes General Schubler an und leiftete bei Montgomery's Expedition nach Canada treffliche Dienste, wurde aber bei einem berungludten Dandstreiche auf Montreal gefangen genommen und als Gefangener nach England transportirt. Nach langer Gefangenschaft an verschiedenen Orten wurde er nach Amerika zuruchgeschickt, aber erft am 3. Mai 1778 ausgewechselt, nachdem er auf einem der vor New Pork liegenden Gefangenenschiffe hatte schmachten mussen. Als in Bermont tie alten Colonial-Unruhen wieder ansbrachen, wurde er zum General der gesammten Staatsmiliz und später zum Abgesandten an den Congreß ernannt, in welch' letterer Gigenschaft er es burchsette, daß Bermont als ein getrennter Staat angefeben wurde; hierauf war er Mitglied ber Legislatur Diefes Staates und beschäftigte sich mit ber Absassung verschiedener Werte politischen Charafters, auch schrieb er fein Bert "Reason, the only Oracle of Man" (Bernunft, bas einzige Drafel bes Menichen), in welchem er die Bibel und das Christenthum angriff. Noch vor dem Ende des Arieges siebelte er nach Bennington, von ba nach Artington und schließlich in die Nachbarfchaft bes Onionfluffes über, wo er am 13. Febr 1789 starb.

Allen, Deman, geb. 1776, ein ausgezeichneter Abvolut, wurde vom Staate Bermont als Reprafentant in ben 22., 23. und 24. Congreß gewählt (1833—1839); ftarb in Burling-

ton, Bermont, 11. Dez. 1844.

Allen, Heman, geb. 1779 im Staate Bermont, studirte die Rechte und war von 1811 bis 1814 Oberrichter in Chittenden Co.; von 1812—1817 Mitglied der Legislatur und des Berwaltungsrathes der Universität des Staates; wurde 1817 zum Repräsentanten in den Congreß erwählt, trat aber 1818 zurück, da er vom Präsidenten Monroe zum Bundes-Warshall des Districtes Bermont ernannt wurde; war 1823—1828 Gesandter in Chili; starb 9. April 1852.

Allen, Henry, ein religiöser Schwärmer, geb. am 14. Juni 1748 in Newport, R. J., geft. am 2. Febr. 1784 in Northampton, R. D., predigte über seine Lehren in Nova Scotia

um bas Jahr 1778 und verfaste mehrere Tractate und ein Dymnenbuch.

\$28 Allen

Allen. Henry Batlins, Ergouverneur von Louistana (Ber. St.), Brigadegeneral in ber confoderirten Armee, geb. am 29. April 1820 in Brince Edward Co., Ba., geft. am 22. April 1866 in ber Stadt Mexito. A. war nach zweijährigen Studien am Marion-College in Miffeuri junachft als hauslehrer und fpater als Director einer eigenen Schule in Grand Eulf, Miff, thatig, findirte aber mahrend diefer Zeit zugleich Jurisprudenz und murbe als Arvotat zugelaffen; trat im Jahre 1842 als Freiwilliger gegen Mexito in texanische Dienfte und nahm, nach Grand Eulf zurudgekehrt, seine Abonfaten-Praxis wieder auf; 1846 wurte er als Oclegat in die Legislatur von Mississpielund 1853, nachdem er nach West Baton Rouge, La., übergestebelt war, als solcher in die Lenislatur von Louislana gewählt. Im Jahre 1859 ging er nach Europa, und beschrieb seine Reisen in "Travels of a Sugar Planter". Während seiner Abwesenheit wurde er abermals in die Legislatur gewählt, welches Amt er, nach feiner Rudlehr, bis jum Ausbruche bes Burgertrieges verwaltete, worauf er fich ben "Delta Rifles" als Freiwilliger anschloß, balb aber jum Oberftlientenant im 4. Louistana Reg. ernannt wurde, als welcher er fich in ben Schlachten von Shiloh und Baton Rouge auszeich-In letterer Schlacht, in welcher er eine Brigabe commanbirte, wurde er fo fcmer verwundet, daß ihm ein Bein amputirt werben mußte. 3m Jahre 1864 murbe er faft einftimmig jum Gonberneur von Louistana erwählt, welches Amt er bis jum Schluf bes Krieges belleibete. Auf Anrathen feiner Freunde begab er fich hierauf nach Mexito, wo er eine engl. Beitung "The Mexican Times)" grundete, nach turger Thatigleit ober ftarb. Fran Sarah A. Dorfen hat unter bem Titel "Recollections of Henry W. Allen" (New York 1867) eine Biographie A.'s berausgegeben.

Allen, 3 a m e 8 C., wurde in Shelby Co., Rentudy, geboren, 28. Jan. 1823, sindirte die Rechte, ließ sich als Advosat in Indiana nieder, wurde 1846 Staatsanwalt des siedenten Instig-Districtes; siedelte 1848 nach Illinois über, war 1850—1861 Mitglied der Staats-Legislatur, dann Repräsentant im 33. Congreß (1853—1856); wiedererwählt in den 34. Congreß (1855—1857); wurde im 35. Congreß (1857—1859) Clerk des Hauses der Repräsentanten und 1862 zum Repräsentanten im 38. Congresse (1863—1865) wiedererwählt.

Allen, John, Erzbischof von Dublin, geb. 1476 und ermordet im Jahre ,1534 von Thomas Figgerald, dem Sohne des Sarl von Kildare. Er hielt sich zuerst 9 Jahre lang in Rom auf, wurde nach seiner Rücklehr Raplan des Cardinal Wolseh und schließlich (1528) Erzbischof von Dublin und Kanzler von Frland.

Allen, John, geboren in Great Barington, Massachifetts, 1763, ließ sich als Abvolat im Staate Connecticut nieber und war Repräsentant besselben im letten Congresse, welcher in Philadelphia (1797—1799) gehalten wurde; farb 31. Juli 1812.

Allen, 30 hn 3., war geboren in Birginia, war Reprofentant biefes Staates im 23. Congresse (1833-1835); wurde bann Oberrichter ber Supreme Court von Birginia.

Allen, John W., wurde 1802 in Litchfield, Connecticut, gekoren, ließ sich 1825 in Ohio nieder und war ein Mitglied des Senates jenes Staates von 1835—1837; wurde jum Repräsentanten in den 25. und 26. Congreß gewählt (1837—1841).

Allen, Jo feph, war in Boston geboren, erft Kaufmann, war Reprisentant bes Staates Massachusetts im 12. Congresse (1811—1813); starb am 2. Sept. 1827.

Allen, 3 o f e ph Billiam, engl. Lanbschaftsmaler, geb. 1803 in Lambeth, Surreh, war erst Schulehrer, begab sich aber bald nach London, um sich dem Studium der Kunst zu widmen, wurde Decorationsmaler am dortigen Olympic Theater und trug durch seine Decorationen nicht unwesentlich zum Erfolge der auf dem Theater aufgeführten Stude bei, gest. am 26. Aug. 1852 in London. Besonders wegen seiner idplischen Bilder bekannt.

Allen, Jubson, mar in Connecticut geboren, siedelte nach New Port über, vertrat ben Staat im 25. Congresse (1839—1841).

Allen, Rathaniel, geb. in Oniches Co., New York, war 1812 Mitglied ter Affembly, 1819—1821 Reprofentant im 16. Congresse.

Allen, Paul, amerik. Journalist und Dichter, geb. am 15. Febr. 1775 in Providence, R. J., graduirte an der Broun-Universität, war dann Mitarbeiter der in Philadelphia crescheinenden Blätter "Portsolio" und "United States Gazotte", veröffentlichte 1.01 ein kleines Bändchen Gedichte, wurde sodann Redacteur des "Federal Republican" und des "Journal of the Times", übernahm schließlich, nachdem er eine Zeit lang in drückendster Lage gelebt und an temporärer Geistessstürung gesitten hatte, die Redaction des "Morving Chronicle" in Baltimore, gest. 1826 in Baltimore. Sein bedeutendstes Werk, "Noah", ein Epos in 5 Gesängen; erschien 1821.

Milen 329

Allen, Philipp, wurde in Providence, Rhobe Fland, 1. Sept. 1785 geboren; war Mitglied ber Staate-Legislatur (1819-1821); Gouverneur bes Staates (1851-1853) und wurde am 3. Mary 1853 auf die Daner von 6 Jahren als Senator in den Congref gemablt; ftarb in Brovidence am 16. Dez. 1865.

Allen, Robert, geboren in Angusta Co., Birginia; fledelte nach Tennessee über und vertrat biefen Staat im 16 .- 19. Congreffe (1819-1827). Er ftarb in Carthage, Ten-

neffee, am 19. Aug. 1864.

Allen, Robert, geboren in Woodflod, Shenandoah Co., Birginia, am 80: Juli 1794; findirte die Rechte, war 5 Jahre Mitglied des Senates seines Staates und Reprasentant

befielben im 20.-22. Congreffe (1827-1833).

Allen, Samuel C., wurde in Franklin Co., Maffachufetts, geboren, war Reprafentant in der Legislatur bes Staates (1806—1810), Senator beffelben (1812—1815 und 1831); Reprasentant im 15.—20. Congresse (1817—1829); starb in Northfield am 8.

Febr. 1842.

Maen. Billiam. 1) Dr. William A., namhafter amerit. Geiftlicher und Schriftsteller, geb. am 2. Jan. 1784 in Bittsfield, Daff., graduirte 1802 am Barbard College, war fobann einige Monate lang im westlichen New Port und an anderen Platen als Brediger thatig, wurde hierauf an Stelle bes Dr. Channing jum Bedceptor am Barvarb College ernannt, in welchem Amte er fein "American Biographical and Historical Dictionary", das erste Wert biefer Art in Amerika, verfaßte (1809; 2. Aufl. 1832; 8. Aufl., Bofton 1857); im Oftober 1810 wurde er als Nachfolger seines Baters zum Pastor der Kirche in Bittofielb orbinirt, 1817 jum Brafibenten ber neu gegrundeten Dartmouth-Universität und zulest 1820 jum Prafibenten bes Bowboin College ernannt, welches Amt er bis zum Jahre 1839 belleibete; gest. am 16. Juli 1868 in Northampton, Maff. Schrieb außer bem oben erwähnten Berfe: "Baccalaureate Addresses" (1823—1829); "Junius Unmasked, to prove that Lord Sackville was the real Junius"; "Psalms and Hymns, with many original hymns" (1835) x. 2) Billiam A., Oberrichter bes Staates Bennsplvania vor ber Revolution, Sohn eines wohlhabenben Kanfmannes in Philadelphia, 1741 Rachfolger feines Schwiegervaters Andrew Bamilton als Recorder feiner Baterfladt, war ber Bewegung ber Colonien gegen bas Mutterland feindlich gesinnt und wandte sich baber vor Ausbruch ber Revolution nach England, wo er im Jahre 1780 ftarb. A war ein großer Freund der Klinste und Wissenschaften und unterflützte Franklin bei der Grundung des College in Philadelphia; auch grundete er im Jahre 1762 die Stadt Allentown (f. d.). 3) 2Billiam A., war im Staate Dhio geboren, studirte bie Rechte, war im Congresse 1833-35 Reprafentant von Ohio, und wurde jum Senator in ben 25.—31. Congreß erwählt (1837 —1849). 4) William A., geboren in Butler Co., Ohio, am 13. Aug. 1827, sindirte bie Rechte und wurde 1858 als Repräsentant von Ohio in den 36. Congres (1859—1861) gemählt; wiebergemählt in ben 37. Congreß (1861—1863); war 1864 Delegat auf ber Chicago-Conbention.

Allen, Billiam Benry, amerit. Marineoffizier, geb. am 21. Ott. 1784 in Provibence, R. J., trat 1800 in die Marine als Midshipman ein, 1809 erster Lieutenant auf ber Fregatte "United States", zeichnete fich am 25. Ott. 1812 bei bem Rampfe biefes Schiffes mit der engl. Fregatte "Macedonian" aus, welch' lettere er, nachdem fle erobert worden, als Brife nach New York zu bringen hatte, 1813 Commandeur der Brigg "Argus", mit welcher er an ber Rufte England's treugte und Prifen im Werthe von \$2,000,000 erbeutete. Am

14. Aug. wurde sein Schiff von der engl. Brigg "Belican" genommen, er selbst tödtlich vermundet. Am Tage nach dem Geschte starb er in Plymonth, England. Allen, William Doward, amerik. Marineossizier, geb. 1792 in Hubson, N. A., zweiter Lieutenant der von Capt. Allen besebligten Brigg "Argud," die er in den letzten Stunden des Gesechts, nachdem seine beiden Borgesetten verwundet waren, selbst commanbirte; flel im Rov. 1822 in einem Gefechte mit Biraten nabe Matanzas. Geine Baterstadt hat ihm ein Monument errichtet.

Allen, William I., wurde in Tennessee, 1828, geboren. Die Familie flebelte 1829 nach Illinois aber. A. findirte die Rechte, wurde 1854 in die Legislatur des Staates ge-

wählt; Reprasentant bes Staates im 37. und 38. Congreß (1861—1865).

Allen, William Stidney, amerik. Journalist, geb. im April 1805 in Newburpport, Mass., gest. am 16. Juni 1868 in Franklin Co., Mo. A. studirte auf der Phillips-Academb in Maffachufette und graduirte im Alter von 19 Jahren am Dartmonth College; i. 3. 1832 bertrat er bas County Effer in der Legislatur von Massachujetts und redigirte nahezu 12 Jahre lang ben "Newburyport Herald"; 1837 siedelte er nach Missouri über, war bis

1856 Mitarbeiter an verschiedenen Zeitungen, bis er in letzterem Jahre die Nedaction des "St. Louis Republican" übernahm, mit welchem Blatte er dis zu seinem Tode in Berbindung stand. Im Jahre 1849 wurde er unter Taplor's Administration zum Registrator der Landossice ernannt und bald darauf zum Delegaten in der Legislatur von Missouri ermählt; 1851 erhielt er unter Fillmore's Administration das Staats-Sekretariat des Territoriums New Mexiko und 1855 wurde er zum Richter an dem County-Gericht von St. Leuis ermählt.

Allen, Willis, in Tennesse geboren, fiebelte nach Illinois über und war Reptasentant bieses Staates im 32. und 33. Congreß (1851—1855).

Allenburg (Allenberg), Stadt mit 2595 E. (1867) an ber Mie im Rreife Beblan

bes preng. Reg.-Beg. Ronigsberg.

Allenbale (fpr. Aellenbehl). 1) Bostownship in Ottawa Co., Mich., 20 engl. M. sibdill. von Grand haven, 298 E. (1864), von einem Arme bes Bladfinffes bewässert. 2) Post-

borf in Worth Co., Mo., etwa 18 M. nördl. von Albany.

Allendorf. 1) Stadt mit 2986 E. (1867) im Kreise Witsenhausen der früheren kurheff. Prov. Niederhessen, an der Werra, über welche daselibst 3 Brüden sühren, Gerbereien und berühmtes Salzwert in der Borstadt Soden. (Produktion: jährlich über 90,000 Etr. Kochsfalz). 2) Stadt mit 1300 E. an der Lunda im Kreise Gründerg, Prov. Oberhessen im Großherzogthum Hessen, Teppichwebereien. 3) Stadt mit 2100 E. im Amte Neustadt des früheren kurhess. Kreises Kirchhahn.

Allenborf, Johann Ludwig Konrab, Dichter mehrerer Kirchenlieder, geb. 1693 in Josbach bei Marburg, zuerst Hofprediger in Köthen, bann Pfarrer und Consistorialrath in Wernigerobe, 1759 Pastor zu St. Ulrich und Scholarch in Halle. Gab die sogen. Köthen-

ichen Lieber (3 Sammlungen, Salle 1768) beraus.

Allen's Bridge (fpr. Aellens Bridsch), fleiner Fleden in Marion Co., Ala.

Allensburg (fpr. Aellensborg), Postborf in Dighland Co., Ohio, 8 engl. M. westl. von Sillsborouab.

Allen's Freis, Boftborf in Charles Co., Mb., etwa 40 engl. M. füböftlich von Bafbing-

ton.

Allen's Grove (spr. Actlens Grohv). 1) Bostverf und Township in Scott Co., Jowa, 14 engl. M. NNB. von Davenport und etwa 60 M. Hill. von Jowa City, 633 E. (1867). 2) Bostverf in Walmorth Co., Wisconstin.

2) Postdorf in Walworth Co., Wiscon fin. Allen's hill, Bostdorf in Ontario Co., R. Y., 8 engl. M. fildlich von der Niagara-Falls-Bahn bei Bloomsield romantisch gelegen, mit welch' letzterer Stadt es durch eine Laudstraße

verbunden ift.

Allenstein. 1) Kreis des preuß. Reg.-Bez. Königsberg, 24 b. O.-M., 52,754 E. (1867). 2) Hapt stadt dieses Kreises mit 5828 E. (1867), an der Alle, Garn- und Leinwandhandel; nahebei Glashütte und Pottaschefelederei.

Alleustswn (fpr. Aellenstaun), Bofttownfbip in Dierrimae Co., R. S., 10 eugl. M.

füböftl. von Concord, 500 E.

Milensville (spr. Mellenswill), Name mehrerer Poströrser in den Ber. Staaten Nordsamerika's: 1) in Penns blo an ia, Misstin Co., 70 engl. M. nordwestl. von Harrisburg.
2) In Rentuch, Todd Co., etwa 180 engl. M. südwestl. von Frankfort. 3) In Dhio, Binton Co., etwa 60 engl. M. SSD. von Columbus. 4) In Indiana, Swizerland Co., etwa 100 engl. M. südöstl. von Indianapolis. Außerdem gibt es in Indiana noch ein Dors dieses Namens in Randolph Co., etwa 8 engl. M. nordwestl. von Union City.

Allentando (ital. Musitausbrud), fintend, bei Cabengen.

Allenthefis (griech.), bas Borbanbenfein frember Körper im Organismus, burch welches

Rrantbeiten erzeugt werben.

Allenton (fpr. Aellentn). 1) Bostborf in Wilcox Co., Ala., etwa 110 engl. M. jüböftl. von Tuscaloofa. 2) Bostborf in St. Louis Co., Mo., etwa 30 engl. M. W.B. von St.

Allentswn (fpr. Aellentaun), ehemals Northampton, Gerickssitz und Hauptsladt bes County Lehigh (Lecha) im Staate Pennsplvania (Ber. St.), auf einer Anhöhe am rechten User Lecha, an der Mündung des Flüßchens Jordan in dieselbe, 85 engl. Mt. DND. von Harrisburg und 51 Mt. NW. von Philadelphia gelegen, 16—18,000 E. (1869). A. wurde im Jahre 1762 von dem damaligen Oberrichter der Provinz Pennsplvania, William Allen (s. d.), gegründet, zählte 1766 nur 33, 1782 nur 72 Einwohner und war noch zu Ansang dieses Jahrh. ein unbedeutendes Städtchen. Im Jahre 1826 wurde A. als Bo-

rongh incorporirt, gabite 1830 1554 E., 1840 3703 E. und erhielt am 12. Marg 1867 ben Rang einer Ctadt. Die Stadt, bekannt wegen ihrer gefunden Lage, bietet mit ihren breiten, geraben, mit Baumreiben bepflangten Straffen, geranmigen, reinlichen Saufern und ben an Die meiften Baufer angrengenden Blumen., Dift- und Gemufegarten einen überans freuntlichen Anblid. An öffentlichen Gebanten und Baumerten befitt M. ein Gerichtshaus, cin Buchthaus (County Juil), ein theolog. Geminar, 11 öffentliche Schulen, 3 Banten, fowie mehrere folib gebaute Bruden über bie Lecha und ben Jorban, bon benen bie eine aus Stein erbaut) 1500 F. lang ift und \$20,000 gefostet bat. Der Canal ber Roblencompagnie bes Lechathales, sowie bie bas Lechathal burchschneibenbe Gisenbahn (bie fogen. Lehigh Valley Railroad) paffiren bie Stadt, welche augerbem mit New Port einerfeits und Reading, Barrisburg und Bittsburg andererfeits in Gifenbahnverbindung fteht. Die Umgegend A.'s ift außerorbentlich fruchtbar und in jeber Begi-bung cultivirt, namentlich ift fie aber reich an Mineralien, wie an Gifenerg, blanem Raltftein, bybraulifchem Cementftein, Dachichiefer, Dder, Bint u., welche alle erfolgreich bebaut werben. Der bebeutenbfte Induftriegweig M.'s ift bie Cifenproduttion, indem in ber unmittelbaren Rabe ber Ctadt ber funfte Theil Des gesammten in ben Ber. Staaten gebranchten Robeifens produzirt wird. Die bebeutenbften Eisenwerke find bie ber "Allentown Iron Company" mit 300 Erbeitern und einer Brobuttion von burchschnittlich 650 Tonnen Gifen per Woche; Die ber "Lehigh Rolling Mill Company"; ber "Jordan Manufacturing Company" mit 100 Arbeitern, ein Bubbelwalzwerf zur herstellung von Schmiederisen; die "Lehigh Valley Works", welche namentlich Bahneisen produziren; die ber "Allentown Rolling Mill Company" mit 475 Arbeitern und einer Broduktion von durchschnittlich 18,000 Tonnen Bahneisen per Jahr x. Dieser großartigen Eifeninduftrie verbanten verfchiebene andere Gefchafte A.'s, wie 3. B. namentlich bas Roblangefcaft, ibren gewaltigen Auffdwung. Außer ben Gifenwerten find Biegelbutten, Badfteinbrennereien, Wagensabriken, Müblen aller Art x. in und nahe der Stadt in erfolgreicher Thätigkeit. An Zeitungen und Zeitschriften besitht A. 2 tägliche, 7 wöchentliche, 1 halbmonatliche und 2 monatliche, unter benselben die englischen "Allentown Democrat" und "Lehigh Register", welche wochentlich, und die "Daily News", welche täglich erscheinen.

Das de ut f che Element ist in A., wie siberhaupt in Lehigh Co., wo sich das Deutsche am reinsten erhalten hat, start und würdig vertreten, ja es gibt in der Stadt selbst, infolge der bedeutenden deutschen Bevöllerung, nur wenig Leute, die ausschließlich Englisch sprechen. Einen Beweis hiersür liefert der Umstand, daß in 70 von den 80 christl. Gemeinden des County, von denen manche bereits über 100 Jahre alt sind, der Gottesdienst in deutscher Spruche gehalten wird. A. zählt 7 deutsche Kirchen: 2 luther., 1 resorm., 2 method., 1 der Bereinigten Brüder und 1 kathol. und 9 deutsche Zeitungen, von denen "Der Unabhängige Mepublikaner" (59 Jahre alt), "Der Allentown Friedensbote" (57 Jahre alt), "Der Lecha County Patriot" (43 Jahre alt), "Der Weltbote" (15 Jahre alt, mit 12,000 Subscribenten) und "Die Lutherische Zeitschrift" (12 Jahre alt, herausgegeben von Passor Brodst, auch in Deutschland verbreitet) wöchentlich erscheinen, während der "Stadt- und Landbote" täglich, "Der Jugendfreund" (23 Jahre alt, herausgegeben von Fassor Brodst, mit 20,000 Subscribenten) halbmonatlich und "Die Theologischen Monatschefte" (herausgegeben von Passor Prodst, mit 20,000 Subscribenten) halbmonatlich perausgegeben werden. Ansterdem besitet A. zwei deutsche Hochschuler das lutherische Mahlenberg-Collegium sür Illussinge und die von der reform. Synode gründete höhere Töchterschule, welche beide Anstalten im ganzen Lande einen sehr gnen Namen haben, von nah und sern zahlreich beside Anstalten im ganzen Lande einen sehr grund Prodstigen Gehools) wird die deutsche Sprache seite Anstang des Jahres 1869 gelehrt. Zur Erhaltung und Berdreitung beutsche Sierbe gereichen. In den össentlichen Schools mat deutsche Sierbe gereichen dersche beutsche Selang- und andere Bereine und Gesellschaften zur Geltung gebracht werden.

Allentown (fpr. Aellentaun). 1) Postdorf in Upper Freehold Townsbip, Monwouth Co., R. J., 12 engl. M. nordöll, von Trenton, 3 Kirchen, 750 E. 2) Postdorf in Allen Co., D., am Ottawa, 6—7 engl. M. westl. von Lima und 90 engl. M. nordwestl. von Co-

lumbus; angefiebelt im Jahre 1843; 250 C.

Aller, ein im preuß. Reg.-Bez. Magbeburg, Kreis Wanzleben, entfpringender, von Celle an schiffbarer Fluß, welcher die Ocker, Fuse, Leine, Orze, Bohme, Innerst u. aufnimmt und sich nach einem Laufe von 214 d. M. bei Effel, unterhalb Berden, in die Weser ergießt.

Allerchriftlichte Rajefit (lat. Rex Christianissimus, franz. Sa majesté très-chrétienne, fpr. Sa mascheste très trebtienn), ein von Papst Baul II. dem Könige Ludwig XI. von Frankreich 1469 ertheilter, seit der Julirevolution des Jahres 1830 abgeschaffter Titel

ber frangösischen Könige. Relteren Traditionen zufolge erhielt ihn Chlodwig bei feiner Taufe

Allergetreuester Sohn ber Kirche (lat. Rex Fidelissimus, b. i. trenester König), ein Titel ber Ronige von Portugal; Johann V. erhielt ihn im Jahre 1748 bom Papft Benebict XIV.

Allersheiligen, tathol. Rirchenfoft, welches auf Anordnung des Papftes Gregor IV. (835) am 1. Nov. eines jeben Jahres an Chren aller Beiligen, bef. aber berer, bie teinen Gebacht-

nißtag haben, zu feiern ift.

Allerheiligen=Bai. Bahia de Todos-os-Santos, eine Bai an ter brafil. Kufte, in ber Proving Babia, unter 13° 10' filbl. Br. und 36° 50' weftl. Lange, mit zwei Eingangen, beren bebeutenbfter, 8-9 engl. Dt. breit, im D. vom Borgebirge Ct. Antonia, auf welchem bie Stadt Babia liegt, und im B. von ber Insel Itaparica begrenzt wird, wahrend ber andere, Barra-Falfa genannt, taum 2 engl. M. breit ift. Die Bai, welche einen tiefen, 90—100 engl. M. im Umfang meffenben Golf, Keconcabo genannt, bilbet, bietet ber größten Flotte Untertommen und Giderbeit.

Allerheiligen-Anfeln (frang. Les Saintes, fpr. La Cangt), Gruppe kleiner Infeln im frang. Westindien, an der Gubspipe von Gnabeloupe, von welchem fie abhangen, etwa 5 engl. DR. umfaffend und 1100 C. jablend; Sauptprebutte: Maniot, fage Rartoffeln, Baumwolle, Tabat und Febervieb. Auf einer berfelben befindet fich eine ber besten Abeben in Bestindien.

Columbus entbedte fie am 4. Nov. 1495.

Auerheiligsies. 1) In ter jubifchen Stiftsbutte und fpater im Tempel ber hinterfte Theil, in welchem die Bundeslade aufgestellt mar und zu welchem nur ber Dobepriefter am Bersöhnungstage Zutritt hatte. 2) In ber tathol. Kurche bie geweihte Hostie, bie in ber Monftrang gur Anbetung ausgestellt wirb.

Allermannsharnisch, nach Linné Allium victorialis, dessen Wurzel, die lange A. - Ab nrzel (Radix victorialis longae), ehebem als Mittel gegen Dieb-, Stich- und Schuswunden, somie anderweitig im Dienste bes Aberglaubens verwandt wurde.

Aller=Setlen, ein am 2. Nov. eines jeden Jahres geseiertes fathol. Kirchenfest, an welchem für die im Fegefeuer leidenden Seelen gebetet wird. In Rom liest ber Bapft an biesem Tage bie Meffe in einem purpurnen Gewande und fpricht am Soluffe berfelben bas "Requiem." worauf der Chor das "Requiescant in pace" (mögen fie in Frieden ruhen) fingt. Gestiftet wurde das Fest von Obilo, dem Abte von Clugny, im Jahre 998.

Allestren (vom frang.), Die fogen. Geschlitz-Seele bem Raliber anpassen, fie nach bemfelben

bearbeiten.

Alleftar, Stadt mit 10,000 E. auf der hinterind, Halbinfel Malacca, am Dueda, im Ro-

nigreiche Queda oder Redda. Früher Residenz des Königs. Alleward (fpr. Allwahr), Stadt mit 3110 E. (1866) im franz. Depart. Istre, Arroud. Grenoble, am Djeins, berühmt wegen feiner Gifenbergwerte, Die jahrlich ungefahr 4,500 Tonnen liefern, und als Seburtsort Baparb's (1476), des "Chevalier sans pour et sans re-

proche" (Ritters ohne Furcht und Tabel). Alley, John, wurde in Lynn, Maffachusetts, geb., 7. Jan. 1817, Kansmann, Witglied bes Senats feines Staates, 1852 Reprafentant beffelben im 36. Congreß (1859-1861); wie-

bererwählt für ben 37., 38. und 39. Congreß (1861-1867).

Alley, John Burronghe, namhafter amerit. Argt, geb. 1821, geft. am 29. April 1862 in Boston, Mass. A. graduirte 1840 am Pale College und 1844 an ber Parbard Universität, besuchte hicrauf Europa und ließ sich nach seiner Rucktehr in Boston nieber, wo er mehrere Jahre lang Superintenbent ber "Boston Dispensory," fowie einer ber Borfteber ber mediginischen Gesellicaft von Daffacujette war.

Allenian, fleines Städtchen in Colorado Co. im Staate Teras mit 800 E., von beneu die Balfte Deutsche find. Die Stadt liegt in einer reichen, jum Theil bewaldeten Ebene am Colorado flug und an ber Buffalo-Bapou-Brazos- und Colorado-Gifenbahn. Treibt Banbel

mit Baumwolle.

Allez (fpr. alleh, franz.), wörtlich: gehet! baber: fort! geschwind! Allez-vous-en (fpr.

alleh-wufang), macht, daß Ihr fort tommt! fort von hier!

All-Fools' Day (engl., fpr. Abl Jubis Deb, b. i. Aller-Narren-Tag), Rame bes 1. April, von ber Sitte hergeleitet, an Diefem Tage Befannte und Freunde für Narren ju halten. "in ben April zu ichiden."

Allgegenwart (lat. Omnipraesentia), in ber Theologie die Eigenschaft Gottes, vermöge

beren er an keine Schranken bes Raumes gebunden ift und Alles burchtringt.

Allgenngsamkeit (Sufficientia), in der Theologie die Eigenschaft Gottes, vermöge beren er sich felbst genug ist und keines anderen Wesens bedarf.

MI, kleiner Fluß in ber ital. Proving Calabria Ultra, entspringt auf bem Berge Calistro und munbet in ben Golf von Sauillace.

Alls (jeht A ja), Nebenflüßichen bes Tiber in Italien, in welchen sie oberhalb Nom munbet. Im Alterthume burch die Niederlage berühmt, welche die Gallier unter Brennus an ihren Ufern den Römern am 18. Juli 389 v. Chr. beibrachten Daher Alliensis dies (wörtlich: Alliensischer Tag), s. v. unglickstag.

Allineren, Die zwiebelartigen, Lauchpflanzen.

Alliage (fpr. Alliabic, frang.), hinzufligung, Beimischung anderer Metalle zu Gold, Sil-

ber u. f. w., Legirung.

Alliance (tpr. Alliangs, franz., b. i. Berbindung, Bandniß), Name eines, bem beutschen Solo ähnlichen franz. Stichspiels mit 52 Karten, an welchem 4 (ober anch 5 ober 6) Versonen theilnehmen können und in welchem 7 Stiche gewinnen. Die Mitspielenden erhalten je 12 Karten, von den vier übrigbleibenden Karten bestimmt die letzte den Trumpf. Als Bilber gelten König, Dame, Bube und Fahne (in Roth die 9, in Schwarz die 3), welche, wenn in den Stichen, einen Werth von 1, 2, 3 und 4 Marken repräsentiren. Spielarten: Alliance, Carr's und Solo, gegen welch' letzteres Resissance angesagt werden kann. Das Spiel hat seinen Ramen daher, daß sich derzenige Spieler, welcher die Borhand hat, einen Berblindeten (Alliirten) wählen darf.

Alliaure (fpr. Aelleiens), Postdorf in Lexington Township, Starte Co., D., am Durch-schnittspunkt ber Pittsburg-Fort Wahne-Chicago- und der Cleveland-Pittsburg-Bahn, 82 engl. M. nordwestl. von Pittsburg und 136 engl. M. nordwestl. von Columbus; gegrundet im Jahre 1850, verspricht ein bedeutender Blat zu werden, 1700 E.

Allianceorben (fpr. Alliangs'), Orben ber Hofebre, ein von Gustav Abolf II. von Schweben im Jahre 1627 bei Gelegenheit seiner Bermählung, nach Anderen von Gustav Wasa aus berfelben Beranlassung im Jahre 1531 gestisteter schwedischer Orden, der jedoch nach dem Tode Gustav Adolf's wieder einging.

Alliancemappen (fpr. Alliangew.) find bie meift beim Abschluß von Chen gesertigten Bappen, in benen bie Bappen beiber Gatten vereinigt find, jeboch fo, bag bas Bappen ber

Frau linte von bem bes Mannes zu fteben fommt.

Alliang (bom frang. Alliance), ein zwischen zwei ober mehr Staaten algeschlossenes Bunbnig, und zwar im Allgemeinen entweder eine Diffenfiv- ober eine Defenfiv - A., b. h. ein Trut- ober ein Schutbundniß. Speziell fpricht man von brei hauptarten ber Allianzen: bon fogen. Rrieg & gemeinfcaften, welche von zwei ober mehr Barteien (in biefem Falle Coalition en genannt) jur Betampfung eines gemeinsamen Feindes algeschloffen werden und bei welchen jeder einzelne Berblindete als friegführende Dacht angesehen wirb; von Auxiliarallianzen im engeren Sinne, bei welchen nur die eine Macht die kriegführenbe ift, mabrend bie andere berfelben nur Gulfe leiftet und von Gubfidien-Alliangen ober Tractaton, in benen bie eine Macht von ber anderen gegen eine gewisse Enticabigung burch Truppen, ober auch einfach burch Geld unterftützt wird. Allianzen, an benen fich brei Machte betheiligten, nannte man zuweilen Tripelalliangen, mabrend man unter Onabrupelalliangen häufig bie von vier Machten abgefchloffenen Bundniffe verftand. Unter ben ersteren fteht bie am 23. Jan. 1668 amifchen England, Schweben und Bolland gegen Ludwig XIV. abgeschloffene obenan. Bon Duabrupel. A. find an nennen: bas im Jahre 1674 amifchen Solland, Danemart, Brandenburg und Luneburg gegen Lubwig XIV. gefchloffene Bunbnig, fodann bie gegen Spanien am 2. Aug. 1718 eingegangene Alliang England's, Frankreich's und Deftreich's, welche beshalb Quabrupelalliang genannt wurde, weil man ben Beitritt Bolland's erwartete, und endlich in neuester Beit bie jum Count ber neuen Regierungen in Spanien und Bortugal am 22. April 1834 abgeschloffene Allianz zwischen England, Frankreich, Bortugal und Spanien. Außer biefer letteren hat die neueste Beschichte noch mehrere andere Mianzen aufzuweisen, wie bas zur Aufrechterhaltung bes titrfischen Reiches im Jahre 1854 zwischen ben Westmächten und der Hohen Pforte gegen Rußland vereinbarte Banbnig, welchem fich Piemont 1855 burch einen Auxiliarvertrag und Deftreich bedingungsweise durch einen Defensivbertrag vom 2. Dez. 1854 anschloß, die zwischen Frankreich und Biemont abgeschlossene Allianz, welche in bem Kriege gegen Destreich (1859) refultirte und bie zwischen Brafilien, ber Argentinischen Republit und Uruguah gegen Paragnah abgeschlossene Tripelallian; (1865).

Allenziraciat beift bie am 10. Jan. 1672 zwischen Raifer Leopold, Kur-Malnz, Kur-Trier, Kurfürft Johann Georg von Sachsen, Bischof Christian Bernhard von Münster und Markgraf Christian Erust von Brandenburg-Bairenth gegen Frankreich abgeschlossene Ber-

Allaria, nach Abanson eine zur Familie ber Erneiserase (Krenzblüthler) gehörige Pfanzengattung. Art: A. officinalis, Knoblauch straut, ein zweischriges Kraut, welches Linn' zur Gattung Erysimum zählte. Dasselbe, an Heden, Gräben, in Steinbrüchen n. s. w. als Untraut vorkommend und, zerrieben, einen starten Knoblauchgeruch verbreitend, ist durch gestielte, breite, gezahnte Blätter ausgezeichnet, welche den ofsienellen Ramen Herba Aliarias sühren. Den Namen A. bildete Abanson von Allium (Lauch).

Alliensis dies, f. Allia.

Allier (pr. Alich). 1) Fluß in Frankreich, ber afte Claver, Nebenfluß der Leire, in welche er bei Nevers mündet, entspringt im Walde von Mercoeux auf dem Loz regebirge, sließt in NNB. Richtung, hat eine Länge von 57 d. M. und wird im Depart. Puy de D. me schiffbar. 2) Sin nach diesem Fluse benanntes Depart. im Mittelpunkte Frankreich's, welches an tie Loire grenzt und von dem A. durchslossen with 132, D.-M., 376,164 E. (1866); Boden wellenförmig, im Allg. fruchtbar; Produkte: Getreide, Wein, Sisten, Kohlen, Antimon, Marmor, Granit, Porzellan, Rindvieh, Schase und Liegen; durchschuitten von zwei Canalen und von einer der Hauptspraßen zwischen Paris und Lyon; zerfällt in vier Arrondissements: Moulins, Sannat, Monluzen und Lapalisse, 26 Cantone und 321 Gemeinden. Hauptstadt: Monlins.

Alligation (vom lat., fpr. Alligaziobn), Beimifchung.

Alligationsrechnung, Mischungsrechnung, beschäftigt sich mit ber Lesung ber Aufgabe, wie viele Theile von jedem Bestandtheile einer herzustellenden Mischung zu nehmen seien, bamit diese Mischung einen gewissen, vorher bestimmten Werth erhalte. Dieselbe wird haupt-sachlich bei ben Wetallmischungen (Legirnugen) gebraucht; ihre Aufgaben find am besten auf

einfache algebraische Gleichungen gurudguführen.

Alligator (vom portug. lagarto, lat. lacerta, engl. Alligator, spr. Aelligehtr) over Ra im an (Crocodilus lucius), eine gur Ordnung ber Saurier (Sauri, eibechsenartige Reptilien), jur Abtheilung der panzertragenden Cidechsen (Loricati) und zur Familie der Ar o-ko bile (Crococillus) gehörige Amphibiengattung Amerika's, welche durch einen breiten, nach vorn jedoch mehr als bei den eigentlichen Krolodilen (f. b.) zugefpipten Kopf, einen grofen, mit eingefeilten Babnen bewaffneten Rachen, eine im Dbertiefer befindliche Grube gur Aufnahme bes vierten Zahnes im Unterfiefer und burch, mit halben Schwimmhauten verschene hinterfuße ausgezeichnet, auf bem Lande febr fowerfallig und unteholfen ift, im Baffer aber große Bebendigteit befitet und Menichen und Thieren gefährlich wirb. Die furchtbarfte Baffe bes A., ber 14-20 F. lang wird, ift ber mit verfnocherten Schilben (gleich benen auf tem Rliden) befeste, lange Schwanz, mit welchem er, gleich bem Wall- und Baifich, bernichtenbe Schläge führen tann. Das Weibchen legt 20-30 Gier und laft fie von ber Conne ausbruten, balt aber meift in ber Rabe berfelben Bache. Babrend ber heißesten Jahreszeit verfriecht fich ber A. in den Schlamm, ben er erft bei Gintritt ber Regenzeit wieder verlagt. Bon ben 7 Arten find die wichtigften: 1) Der Brille ntaim an ober bas Jafara (Crocodilus sclerops, von ben Indianern Jafare Tinga genannt) Gabamerita's, namentlich in ben Gewäffern Brafillen's und Guinea's vortomment, auf bem Ruden bunkel olivengrau, am Banche grin-gelblich-weiß, nach einer bie hervorstehenden Rander seiner Angenhöhlen verbin-benden Querleiste so genannt. Das Weibchen grabt an 6-8 &. hoben Ufern von Strömen und Lagunen ein fast 3 F. tiefes und elenso breites loch, welches es, nachbem es 40 - 50 Eier hineingelegt hat, vollständig mit trodenem Laube bebedt und mahrend bes Tages bewacht. Naben fich Menfchen, fo flurgt es fich unter großem Graufch und mit bem breiten Coweife um fich ichlagend eilig in's Baffer. Der Play bes Restes wird aber leicht aufgefunden, ba bas Thier die Spuren feiner großen Alamen und feines ungefchlachten Leibes auf bem Boben Die Indianer verschlen nie, bergleichen Rester auszunehmen, ba fie bie Eier theils felbst effen, theils auch ihre Buhner und Comeine mit benfelben fattern. Der beutsche Reisende Schulte-Budow nahm an einem Rebenflusse bes Amazonenstromes an einem eingigen Morgen ungeführ 11 Rester mit nobezu 600 Ciern aus. 2) Der hechtschnauzige A. (Crocodilus lucius) Nordamerita's, im Mississphi und bessen Nebenflussen anzutressen, ein Raubthier gesährlicher Urt, auf dem Ruden von traungrüner, von lichteren Fleden untermifchter, am Banche von in's Grune fpielenber weißer Farbe und an ben Geiten grun und weiß gestreift, megen feines biden Rangers nur über ben Augen verwundbar; fein giemlich ftart nach Diojdus riechenbes Fleifc wird von Regern und Intianern gegeffen, ans feiner

Sant bereitet man Leber an Satteln. (Bal. bierzu Rrotobif). 3m Jabre 1868 entbedte ber bereits ermabnte Reisende Schulte-Budow in ber Glennega be Dro, im Stromgebiete Des Ginu in neu-Gfanada eine neue Species bes A. Er brachte ein Exemplar berfelben nach dem Musenm in Philadelphia, wo es von Dr. Edward Cape beschrieben wurde. Daffelbe, von der nach dem Ropse zu in's Schwarze Abergebenden röthlichen Farbe Perosuchus Fuscus genannt, ift am Leibe und an ber Kehle hellgelb und wird 6-8 ff. lang. Charatteriftisches Kennzeichen biefer Species find 2 Ragel an ben vorberen geben, mabrent alle anderen A. beren brei befigen, fowie fleischige, und nicht knochige, obere Angenbedel ober Liber. Die Indianer, die sein Fleisch gern effen, unterscheiden ben l'erosuchus Fuscus, ber mit bein Brillenkgiman nabe verwandt ift, von letterem nicht und nennen ihn gleichfalls Jakars

Alligator (fpr. Aelligehtr). 1) Flug im Staate North Carolina (Ber. St.), verliert sich im Alligator Swamp. 2) Bostborf in Florida, Hauptstadt bes Columbia Co., 120 engl. DR. öftl. von Tallahaffee, an der Strafe zwijchen letterer Stadt und Jacionville, Dampf-

fagemühle, Gerberei, 300 E.

Alligator-Apple (fpr. Ae.-Aeppel, b. i. Migator-Apfel), Rame ber Frucht ber westind.

Anona palustris.

Alligator-Pear (fpr. Me.-Bahr, b. i. Alligator-Birne), Frucht eines westind. Baumes,

bes Laurus Persea.

Aligator Swamp (fpr. Ae. Swomp), weite Sumpfgegend im Staate North Carolina (Ber. St.), nimmt ben größten Theil ber Salbinfel amifchen bem Bamlico- und bem Albemarle-Sunde ein. Man fagt, die Oberfläche bes Gumpfes fei hiher als bas ihn umgebenbe trodere Land und fein Baffer werbe burch Capillar-Attraction gurudgehalten.

Alligiren (vom lat.), eigentlich: anbinden; dann: beimischen, hinzusehen, einen Zusah ge-

ben (bel. Metallen).

Alliren (vom frang.), fich verbinden; einen Bund, ein Bundnig (Alliang, f.b.) abschließen,

baber: Alliirte, Berbunbete.

Alliali, Dr. Joseph Frang von A., bebeutenber tathol. Theolog, geb. am 10. Aug. 1793 in Gulgbach, fludirte in Munchen, Amberg und Landshut, 1816 gum Priefter geweiht, promovirte in Landsbut als Doctor der Theologie, unternahm 1818 Reifen nach Wien, Roll und Baris, 1825 Professor der Theologie in Landshut, 1826—1835 in gleicher Cigenscheft in Manhen und seit 183.5 Domprobst in Augsburg. Als Schriftsteller namentlich befannt durch: "Aphorismen über ben Zusammenhang der heil. Schriften A. und R. T." (Stadtam-hof 1819); "Die beil. Schriften bes A. und R. T. aus ber Bulgata übersest und mit Anmerfungen erlautert" (Rurnberg 1830, 6 Bbe.; 6. Auft. Landebut 7839-1846; Manchen 1:56 ; "Die alte Broncethure bes Augeburger Domes" (Augeburg 1853); "Richts um Nichts, Liebe um Liebe, Mehr um Mehr" (eine Inauguralrebe zur Aufnahme mehrerer Jungfrauen in ben Orben bes beil. Franzistus von Affis, Regensburg 1867) u. f. w.

Allijon (fpr. Aclifu), Francis, D. D., geb. 1705 in Irland, graduirte auf ber Uni-versität von Glasgow, wanderte sodann nach Amerika aus und nahm seinen Wohnsit in Philabelphia, wo er sich als Pavagog anszeichnete und 1777 flarb. Bon 1755 bis zu seinem

Tode bekleidete er das Amt eines Bice-Provosten am College von Philadelphia.

Allijan, James, vertrat Beaver Co., Bennfplvania, im 18. Congreß (1823—1825). ein Repräsentant jenes Staates und wurde wiedergewählt für den 34. Congreß (1855—

Allifon, Robert, in Bennsploania geboren; war ein Repräsentant biesce Staates im

22. Congreß (1831—1833). Allison, William B., wurde in Wanne Co., Ohio, 2. März 1829 geboren, studirte die Rechte, wurde Abvokat und ließ sich 1857 in Dubuque, Jowa, nieder; Delegat auf der Chicago Convention 1860, wurde er 1862 als Reprasentant von Jowa in den 34. Congress (1863—1865) gewählt; wiebererwählt für ben 39. und 40. Congreß (1865—1869).

Allifon. 1) Bostownship in Lapear Co., Staat Di ich ig au (Ber. St.), etwa 60 engl. M. nördl von Detroit, 375 E. 2) Bostownship in Allegbany Co., Rem Port, 10 M. solle von Belmont, 697 E. 3) Township in Clinton Co., Benn fplvania, 690 E.

Allifania (fpr. Aellissonie), blübendes Postdorf in Franklin Co., Tennessee, am Eliflusse und an der Nashville-Chattanooga-Bahn, 77 engl. M. südösil. von ersterer und 74 M. von letterer Stadt entfernt; wichtiger haltenuntt an der Cifenbahn; große Baumwollenfabrit, beren Berftellung (mit Ginichluff ber Dafcinen) \$100,000 toftete; gute Baffertraft, angelegt im Jabre 1850.

Allifan's Creef (fpr. Aellifus Aribl'), Flufichen im Diftrict Port bes Staates South Carolina (Ber. St.), mundet in ben Catawba auf der rechten Seite.

Alliteration (vom lat., fpr. Alliteraziohn), Buchftabenreim ober Stabreim, in der Gleichbeit der Anfangsbuchstaben bestehend, im Gegensatzum gewöhnlichen, dem Endreim, dessen Arsen auf dem Gleichklang der Endstliben beruht. Die A. bildete in der altnordischen, angelsächsischen und althochdeutschen Boesie den einzigen Reim und bestand in ihrer strengen Jorm darin, daß in zwei zu einander gehörigen Bersen drei Worte mit demselben Buchstaten (Local oder Consonant) anstingen. Diese wiederstehrenden Buchstaben werden Reinwuchstaden genannt und unter ihnen ist der Anfangsbuchstabe des dritten Wortes der Hauptluchstade oder Hauptlab, die beiden anderen sind seine Rebenstäde. Im Allgemeinen bezeichnet man unter A. eine Redessigur, in welcher mehrere auf einander solgende Worte mit gleichen Buchstaben beginnen. Diese Art der A. sindet sich in vielen Redensarten des gewöhnlichen Lebens, wie z. B. Stumpf und Stiel, Kind und Regel, Stock und Stein, Mann und Maus u. s. w. Unter den englischen Dichtern haben besonders Spenser, Pope und Grap die Alliteration häusig angewendet.

Allium, f. Land.

Allix, Jacques Alexanbre François, franz. General ber Artillerie, geb. am 21. Sept. 1776 in Berch in der Normandie, stand zuerst del der Nordarmee und wurde insolge sciner ausgezeichneten Führung, erst 20 Jahre alt, zum Oberst der Artillerie besördert, zeichnete sich hierans in der Schlacht von Marengo und bei der Expedition nach Et. Tomingo ans, nahm aber kurz darauf, da ihm Napoleon als einem guten Republikaner nicht wohlwollte, Dienste unter Jerdme in Bestsalen, der ihn zum General ernannte und später in den Grasenslaud (Gras von Freudenthal, 1812) erhob. Bei dem Einmarsch der Berbündeten in Frankreich eilte er doorhin zurück und wurde von Napoleon zum Brigadegeneral ernannt; während der Hundert Tage war er Commandant der Festung St. Dieis. Durch das Gesch vom 24. Iuli 1815 proscribirt, suchte er Instant in Westsalen, wurde aber durch das Decret von 1819 nach Frankreich zurüsgerusen und in sein Amt wieder eingeset. 1830 betheiligte er sich an der Revolution; er starb am 26. Jan. 1836. Schrieb außer mehreren militärischen Ardanden sungen (wie z. B. "Système d'artillerie de campagne" — Systèm der Feldartillerie — Paris 1827) ein "Nouvean Système du Monde" (Neucs Weltspstem) betiteltes Wert, durch welches er die Rewoton'sche Theorie widerlegen wollte.

Allmanben ober Allmenben (von a 11 und Mann), Theile bes Gemeinbevermögens (unbewegliche Güter, z. B. Wälber und Wiesen), welche, im Gegensatz zu dem im Namen und im Interesse der gesammten Gemeinde als solcher berwendeten und verwalteten Bermögen, in manchen Gemeinden von allen Gemeindegliedern ungetheilt, in anderen von einzelnen dazu Berechtigten zum perfönlichen Bortheile benutt werden. In manchen Gemeinden besteht auch der Branch, den aus den A. erzielten Ertrag unter die einzelnen Gemeindeglieder gleichmäßig zu vertbeilen.

Allmann, auch ho ber Allmann ober Allmannsgebirge genannt, Gebirgszug in ben schweiz. Cantonen Zürich und St. Gallen, zwischen Glatt und Tog bis zum Abein sich erstredend, von SD. nach NW. laufend, bessen höchste Buntte: bas Schnabelhorn (4200 preng. F.), ber höruli (3590 K.) und ber Albis (2700 K.) sind.

Alloa ober Alsway (fpr. Aelloeb), Seehasen, Marktstabt und Parish im schott. County Cladmannan, an der Mündung des Forth, 25 engl. M. von Sdinburg, 6425 C. (1861), mit Schiffswersten, Glaswerten, Alebranereien; tägliche Dampfoerbindung mit Edinburg und Stirling.

Allobroger (alte Geogr.), ein celtisches Bergvolt, welches zwischen ben Flüssen und Rh ne, in der heutigen Dauphin's und Savohen wohnte, eine Zeit lang mit den Karthagern verbündet war und schließlich, nach vielen vergeblichen Kämpfen um seine Freiheit, im Jahre 122 v. Ehr. von dem röm. Feldheren Quintus Fabius Allobrogieus den Römern unterworfen wurde. Ihre Handstigdt war Bienne.

Alleration (vom lat., fpr. Allofaziohn), Billigung eines Rechnungspostens.

Alledreifch (vom griech.), in Farben schillernd, die Farben wechseind; baber: Allochroismus, ber Farbenwechsel.

Allochroit, grünlichgelber Granat.

Macution (fpr. Allofuziohn, vom fat. allocutio, Anrede). 1) Bei ben alten Romern bie rom Feldherrn vor ber Schlacht an die Soldaten gerichtete Aufprache. 2) Jest Anrede bes Papftes an das versammelte Collegium ber Carbinale über irgend eine po-

litifde ober firchliche Frage, bie bei Differenzen mit answärtigen Macken oft als Manifeft

gebraucht wirb.

Mastimm ift ein vielbentiges Bort in ben germanischen Rechtsbuchern. Es beißt bort Alod, von Od, b. i. But, und bezeichnet baib bas gesammte, von allen Laften freie Bermogen einer Berfan, bald bas Erbgut im Gegenfan jum erworbenen Bermogen. Spaier wurte es banptiachlich im Gegenfan jum Feod, bem Loben, gebraucht. In England ift alles Grunds. eigenthum lehnbar, und ber Beweis ber Lehnfreiheit gegen ben König unzuläsige, was jedoch für bas wirkliche Leben völlig bedeutungslos ift, denn nirgendwo ist der Bester unumfarantter als in feinen Eigenthumsrechten. Db in Amerika Allo bial- ober Fe u bal- Berbaltniffe bestehen, ift bemnach eine gang muffige Frage: Die beutige Berfaffung bes Staates New Port bestimmt ansbrittlich, bag fammtliche Landereien Allpbien sind. Der Grund ift nen Rampfen ber sogen. Anti-Renters (f. b.) ju fuchen, Infassen auf Landereien, bie ans ben hollandischen Zeiten ber mit fleinen Gefällen belastet waren, gegen beren weitere Eintreibung bas Landvoll fich wieberholt (von 1844-1869) auflehnte.

Allaborie (vom griech.), falfcher, irriger Glaube, Andersglaube. Allographum (vom griech.), bie handschrift eines Anderen, frembe handschrift.

Allel (for. Alfoa, frang.), bas Rorn, Der Gehalt einer Dange.

Allstalle (vom gwiech.). 1) Das Falfchsprechen. 2) Die Reigung junt Falfchbrechen. Berfprechen.

Allam, Thomas, Architeff und Landichaffeinalet in England, wurde geboren 1804. Er bereifte England, Schottland, Frankreich und ben Drient und lieferte eine Reife von Bilbern,

burch welche er biefe Lander und ihre Befdichte aufchaulich machte.

Allamatee (fpr. Aellomadih) ober Alamatee, County int augersten Norbosten bes Staa-tes Joba (Ber. St.), an Minnesota und an ben Mississphi grenzend, welch' letterer es bon Illinois trennt, etwa 660 engl. D.-M., 15,977 (barunter 26 Farbige) &. int Jahre 1867; im Guben vom Pellowfluffe begrenzt und burchflossen vom Upper-Jowa; Boben wellenformig, abwechsetht Saibe und Wald, ergiebig. Sauptstadt: Wamloit. Bei ben politischen Wah-len ber letten Jahre gab bas County gewöhnlich eine republikanische Majorität (1838 für Grant 1543, filt Seymour 1403 St.)

Allamorishoffs (griech.), Umgeftaltung in eine fremvartige, franthafte Geftalt ober Bil-

Alloubale (fpr. Aelinbehl), Ortichaft mit 4000 E. im engl. Co. Northumberland, mit

Bleigruben.

Allouge (fpr. Allongich, frang.), im Allg. irgent ein Stud, bas gur Berlangerung an einen Wegenstand angefügt wirb; fpeziell ein an einen Bechfel angellebtes Stud Papier, auf welches die Indoffenten, wenn baju auf bem Wechfel felbst tein Raina mehr ift, ibt Giro vergeichnen-und gwar fo bag immer ein ober einige Buciftaben bes neuen Giros auf bem Drigi-

nalblafte zu fieben tommen, um eine Bestreitung ber Ibentität bes Bochsels zu verhüten. Allengenberrude; ein aus langen, getraufelten, fiber Bruft und Milaen binanterfallenben Loden bestehender Ropfput fitr Manner, ber zuerft unter Ludwig, XIII von Frantreich auf kam, unter Ludwig XIV. gang besonders ausgebildet und auch udch anderen entepaischen Staaten verpflanzt wurde. In Deutschland waren die A.'n die Ende des 18. Jahrh, in Aufnahme, hierauf machten fie bem Daarbeutel Plat; in England bagegen werden fie von Gerichtsprafibenten und anderen Wurbentragern bei befonders feierlichen Amteberrichtungen noch bentigen Tages getrogen.

Allons (for: Allong, frang.), wortlich: lagt und gehen; geben wir! Dant: Wohlau !

Allons enfants de la patrie (fpr. Allong fangfang bb la patrif, franz., b. i.: Wohlan, Ainder des Baterlandes!), die Anfangsworte der Marfeillalfe (f. b.), des bekannten franz Nationalliebes, bas in Strafburg von Rouget be l'Iele gebichtet und componirt, hauptfächlich aber in Marfeille gefungen und beshalb fo benannt wurbe.

Andiffs (vom gricch.), Unanberung ber Spelfen bei ber Berbanung; baber all bot ifch, Die Allbofis bewirkend; Alls ot ifa, blutreinigende Mittel, Beilmittel, welche den Rorper-

ftoff anbern.

Alloputhie voer Alloputhio (von griech., Uebertragung einer Arantheit von einem Thèile auf einen anderen), ber Rame, mit dem Hahnemann, ber Erfinder ber Hombopathie; ble bisherige; ber Somoopathie entgegengesette Beilmethobe bezeichnete. Dabnemann behauptete. bag bie bisherigen Spfteme Mittel unwendeten, welche, beim Befunden angewendet, ein neues ber befampfien Krantheit unahnliches, überhaupt anderes (griech,, a'Ados, allos) Leiben ere geugen, während er nur folche Mittel anwende, welche beim Gefunden ein ber betreffenben

**ビッミノ**L

Krankheit ahnliches Leiden hervorrufen (griech öuoros, homoios). Die Richtigkit der Bebauptung Cahnemann's wird jeboch von den Allopathen nicht jugegeben.

Ein amorphes, weißes, baufig burch Gifenoryb gelblich, ober burch Rupferornd blaulich ober grunlich gefürbtes Mineral, welches gewöhnlich in Ueberzugen ober in nierenformigen, traubigen, getropften Daffen eingefprengt, vortommt. Er zeigt gewöhnlich einen zum Bachoglang fich binneigenben Glasglang, besteht aus wafferhaltiger, tiefelfaurer Thonerbe und ift and ter Berfetung anberer Mineralien entftanben.

Anoquium (lat.), feierliche Anrebe.

Alleri. 1) Aleffanbro A., genannt Brong in e, ital. Maler, geh. 1535 in Floreng, Schüler feines Oheims, Angelo Brongino; zeichnete sich als Porträtmaler ans, geft. 1607. 2) Christoforo A., Sohn bes Borigen, geb. 1577 in Floreng, gleichfalls Maler, bedratenber als fein Reten auf 1881. bebentenber als fein Bater, geft. 1621.

Allotement (fpr. Allotimang, frauz.), Loos, Antheil; baber: allotiren, burch Loos

autbeilen.

Alletria (griech.), Dinge, welche nicht zur Sache gehören, Nebendinge; baber Allo tria treiben, fich mit Rebenbingen beschäftigen, Dinge treiben, tie gur jeweiligen Beichaftigung nicht gehören; Allotriologie, tie Berbeigiehung und Erwähnung von Dingen und Bebanten, welche mit bem in Frage flebenben Gegenstande nichts gemein haben.

Allotriodontie (vom griech.), bas Cinsegen fallder Babne. Annentlich Geiftestranken, ungewöhnliche, oft fogar ekelerregende Wegenstande ju genießen. Außer bei Weiftestrantheiten findet fich bie Al., die auf einer Verschlechterung bes Appetits beruht, häufig bei Frauen in ber Schwangerschaft und bei Berfonen, bie an einer allgemeinen Mervenverstimmung leiben.

Allotrinrie, Abgang fremdartiger Stoffe mit bem harn.

Allatropie ober Allotropismus (vom griech.), Die Gigenthumlichteit gewiffer Urftoffe (Clemente), in verschiedenen Bustanben berartig verschiedene Ericeinungen gu bieten und Cigenschaften zu bestiern, b. h. in so auffallend verschiedenen Mobification en aufgutrefen, bag man fie, mare ihre demifde Ratur borber nicht genfigend festgestellt, für einander bollftandig fremde Stoffe auschen murbe. Diese Mobificationen beigen auch allotropifde Buftanbe.

All'ottava, in der Octave, eine Abbreviatur, welche in Bartituren — wo fie in der ausgebehnteften Beife vortommt - andeutet, bag ein Infirument entweber mit einer Gingftimme ober einem anderen Instrumente fortichreiten foll. Beim Generalbaß folieft fie ben Gebrauch vollständiger Harmonien aus und bedentet die Berstärfung der Grundstimme burch bereu Octave; bei obligaten Stimmen, daß die damit bezeichnete Stelle in Octaven gespielt werden

Allsway (fpr. Moueh), Bostdorf in Lyons Township im Wahne Co. bes Staates New Port (Ber. Staaten), 3 engl. M. füblich von Lyons, am Aussluß des Canandaigua-Gees.

Allawah's Creek (fpr. Aellouchs Krihk), Flüßchen in Salem Co., Staat New Jersch (Ber. St ), munbet 6 engl. Dt. füblich von Salem in ben Delaware.

Allowaystown (fpr. Aellonehstaun), Postborf in Salem County, N. J., 60 engl. M.

SSB. von Trenton.

Alloran (erhthrische Saure) entsteht, wenn in 4 Theile Salpeterfaure allmählig 1 Theil trodener harnfaure eingetragen wird, ebenfo wie burd Einwirtung von mit Calglaure verfettem chlorfaurem Rali. Das A. scheitet fich aus nicht gang gefättigten Lösungen in großen farblosen Rhombenotiaebern aus, welche bald verwittern; ans gefättigten Lösungen bagegen frystallisirt es in geschobenen vierseitigen Gaulen. Das A. ift von schwach salzigem Befomad, widrigem Geruch, rothet Ladmus und farbt bie Saut purpurroth.

Alloraufaure entsteht, indem abende Pitalien aus Alloran Waffer ausicheiben und wird meiftens aus ihrem Barptfalz mittelft Schwefelfaure ansgeschieden. Die Al. ift wafferfrei, von faurem Geschmad, loft Bint unter Bafferstoffentwickelung auf, neutralifiet Altalien und

bildet alloganfaures Barpt und Gilberornd.

Allaxantin bilbet fich, wenn in eine Auflöfung von Allozan. Sowefelwafferfloffgas geleitet wirb, fo wie durch Mischung und Erhiben von harnsatte, Baffer und Calpeterfaure, ober burch Aufldjung von Alloran in Dialurfaure. Das A. bilbet farblofe ober gelbliche vierfeitige schiefe Säulen, wird burch Schweselwasserstoff, Allalien und Chlor zersetz und bildet mit Calmiak gemischt Uramil. Digitized by A. P. A. P. A.

allen, f. Legirung.

Allsberough (fpr. Ahlsborrob), Boftborf in Franklin Co., Staat Alabama (Ber. Staaten).

Allfiedt. 1) Amt im Großherzogthum Weimar, 7900 E. 2) Stabt in biesem Amte an der Rhone, mit 3086 E. (1864), Pottasche, Salpeter. A. ist eine alte Stadt, die dereits in Urfanden aus dem Jahre 777 als Altestede erwähnt wird. Raiser Otto II.

hielt hier 974 einen Reichstag ab.

Allsion (spr. Ahlstn). 1) I o seph A., Bflanzer im Staate South Carolina (Ber. St.), eine Zeit lang Gouverneur vieses Staates, gest, am 10. Sept. 1816. 2) Robert Franscis Withers A., geb. am 21. April 1801 in All Saints' Parish, Waccamaw Co., S. C., trat im Alter von 16 Jahren (17. Dez. 1817) in vie Militärasademie in West Point ein, graduirte im Juni 1821 und erhielt unter Oberstlieutenant Kearney Anstellung bei den Klistenvermessungen, wurde hierauf Pstanzer und 1823 General-Surveyor seines Baterslaates, 1823 Mitglied des Unterhauses der Legislatur, 1832 Staatssenates, 1850 Präsident des Staatssenates und 1856—1857 Gouverneur von South Carolina, als welcher er sich namentlich durch Besorderung des Unterrichtswesens anszeichnete. Als Politiker gehört er zur Calhoan'schen Schule.

Alfton, Bafbington, ausgezeichneter Portrait- und Siftorienmaler, geb. 1779 in South Carolina, tam als Anghe nach Newport, Rhobe Jeland, woselhst er eine gute Erziehung genoß und im Jahre 1800 an ber Harvard-Universität grabuirte. Schon in fruher Jugend filt die Runft sehr empfänglich, reiste er 1801 zu feiner ferneren Ausbildung nach Lonbon und fand bort bei f inem berubmten Landsmanne B. Beft, welcher ihm feine Galerie jur Berfügung stellte und für seine Aufnahme an ber Atabemie forgte, die freundlichste Auf-Er entwidelte fein Talent in ber gludlichften Beife und brachte icon im nachften Jahre mehrere gelungene Bilder jur Ansftellung, welche Bewunderer fanden und ehrenvolle Aufträge nach fich zogen. Nach breifährigem Aufenthalt ging er über Paris nach Rom, fiubirte bie großen Meister und kehrte 1809, nachdem er sich bie Freundschaft Thorwaldsen's erworben batte, nach Amerita jurid. Da fich jeboch feine Arbeiten in ber Beimath teines sehr ermunternben Erfolges zu erfreuen hatten, ging er 1811 abermals nach England und bollendete fein bereits begonnenes Bild ("The dead man restored to life by Elijah"), welches von bem englischen Runftinftitut einen Breis von 200 Guineen erhielt und von ber Bennsplvania-Atabemie zu Philabelphia für \$3500 angefauft wurde. Bon anderen Gemalben, welche gröfitentheils biblifche Ctoffe behandeln und von bedeutenbem Umfang find und in England ausgeführt wurden, erwähnen wir "Die Befreinng Betri aus bem Gefangniß"; "Jatob's Traum"; "Der Engel Uriel"; "Clias in ber Bufte" und eine große Anzahl Bortraits. Er tehrte 1818 abermals nach ben Ber. Staaten gurfid und legte fich fast einzig und allein auf Portraitmalerei, weil birfes Hach seine außere Lebensstellung mehr zu sichern versprach, als die Geschichtsmalerei. A. ließ fich in Boston nieder und stand bei seinen Mitburgern nicht nur als Rünftler, soubern auch als burchaus gebildeter Mann, der selbst in der Literatur Bebeutenbes leiftete, in boben Ehren. Als Maler gehört er zwar nicht zu ben vorzüglichsten Componisten, ba seine Bilber flets nur wenige Figuren enthalten, boch erwarb er sich in Italien ben Namen bes "Ameritanischen Tizian" und vollendete ficts seine Werke mit liebevollem Fleiß. Rach seinen Zeichnungen stach Chenen 20 Blätter Conturen. Auch als Dichter machte sich A. burch seine "Sylphes of the seasons" (London 1813), "The two Painters", "Monaldi" (Bofton 1843; beutsch; Leipzig 1843) befannt. Er farb am 9. Mai 1843 ju Cambridge, Maff.

All's well (fpr. ahls well, engl.), wörtlich: Alles ift gut; baber: Alles in Ordnung! Diese Worto haben die Wachtposten auf englischen Schiffen bem Anruse des visitirenden Of-

fiziers zu erwidern, wenn sich nichts Besonderes oder Berbächtiges gezeigt hat.

Allnbiren (vom lat.), anspielen, scherzen, spotten; baber Allu fio u, Anspielung, die baburch geschiebt, bag man Personen burch Bergleichung ihrer Eigenschaften mit benen anderer schilbert.

All unisono (ital. Mufilausbrud, akget. unis.), im Cinklang, b. h. zwei ober mehrere

Stimmen follen vollflanbig gleichtonend fein.

E .& I.

Allure (fpr. Allabr, frang.), Gang, Gangart (hauptfächlich ber Pferbe).

Alluvion, das Anspillen, Anschwemmer, baber: Alluvion, bas Anspillen, Anschwemmen eines Studes Landes an ein Grundstild. Der Bester bes betreffenden Grundstildes hat burch bas Alluvionsrecht (s. b. und u. Accession) ein Recht auf bie Alluvion.

Anntionsrecht, bas Recht eines Grundbesthers auf bas an sein Grundstüd angeschwemmte Land, welch' letteres in bem hauptgute als Rebensache (f. u. Accession) aufgeht, ohne

bag ber Befiger gehalten ware, Denjenigen, von beffen Erunbftide baffelbe abgeriffen werde,

bafür zu entimabigen.

Allubium, Alluvionen ober Alluviolbildungen, im Algem, die turch flusse an den Geiter ihrer Betten ober vom Meere on den Kusten (w. 3. B. die jogen. Marschen der Riederlande, Hannovers, Schloswig's und Holpein's) bewirtte Ablagerung, oder Anschwemmung von Erde, Sand, Gerölle n.; spec. die Ablagerungen, oder Anschwemmungen ber Ichtzeit. In letterem Ginne werden bie Alluvionen auch Boltbilubium ober postbiluvianische Gebilbe genannt, weit fie nach bem, Dilupium (f.b.) eingetreten find. Die Alluvionen ber Ientzeil, welche burch bie Anschwemmungen bes Baffere, burch Bergfiftege, burch Erbicken ze, bewirft werben, fut bef, baran zu, ertennen, baß fie menfoliche Anochen und Annfiprobutte enthalten.

Allweisheit, in ber Theologie bie Eigepschaft Gottes, als bes Weltregierers, vermöge beren er Alles weife und jum Besten bes, Gangen ordnet, und leitet.

Allwiffenheit (lat, Omniscientia), in ber Theologie bie Cigeninaft Gettes, turn welche er fich felbft und alle Dinge anger fich polltommen genan feunt.

Allyghur, f. Alighur. Allglift eine nach Wertheim aus Kohlenstoff und Wallerstoff bestehende, moch nicht ifosirte Berbintung von ber Formel C.H. 3hr Drub findet fich mit Ginfach-Schmefelell, in bem, Anoblauchol. A. Dryd bildet mit falpeterfaurem Gilberornd, eine tryftalliuifche Berbindung. Das atherifde Genfol ift eine Berbindung bes A. mit bem Rhoban.

1) In Throl und Schmaben, Rame einer ale Biehmeire beuntten Ale; taber: Almhutte, s. v. w. Melkiltte. 2) Im Dehreichischen, Autheil an einer Waltung. 3); In Kartensabriten, Name bes Trodenosens, 4) A. (ober Alma) ein Maß für Ftussigkriten. in Constantinores, 261 Bariser Aubikzoll entsprechend.

Alma (lat., b. i. bie Ernabrenbe, Pflegenbe), in ben altrom. Dichtungen, als. Beinamt ber Ceres gebraucht, ba biefelbe ale bas ernabrenbe Bringip in ber Ratur angefeben murbe-Wegenwartig im Abertragenen Sinne, b. b. in Bezug auf Die Ernahrung bes . Weiftes, Beiname ber Sochichulen; Alma mater, b. i. Rabronnfter.

Alme, Flüfchen im juff. Gaub, Taurien auf ber Balbinfel Rrim, norbl. von Semaftopel und nabe Eupatoria, in die Ralemitabai milubend; berfibmt burch ben Gieg, ben bie engl.-

frang. Armee am 20. und 21, Sept, 1854 an ihren Ufern ilber bie Ruffen erfocht.

Alma, 1) Postborf in Marion Co., Staat Illinois (Ber. St.), etwa 20 engl. M. MID, von Centralia, 2) Postborf und Township in Babaupfee Co., Ranfas, 36 M. fill weftl. von Topela, 350 C.; beutiche, Methobiftentirche. 3) Orticalt, in Alleghand Co., New Part, 611 E. 4) Bostorf in Gratiet Co., Didigan, auch Almy genannt, am Vincftusse, 7 M., NUW. von Ithala. 5) In Wiscon fin: s) Postrorf und Kamptsort von Lussale. Co., am Mississphi, nade der Mündung des Bussale. d) Comnship in; diesem Co., 400 C.; c) Township in Jackien Co., am Blacksusse, 870 C.
Almack (spr. Abmäck) werden, nach dem früheren Bestiger eines sossionablen Bergust-

gungelolales, in beffen Raumlichkeiten biefelben fietefinden, Gubicriptionetalle in Louton. genannt, welche von einem Comite von Danten (Ladies patronessen, fpr. lebbibs pehtroneffes) aus ben erflen Familien bes Laubes mabrend ber Bentermonate beranftaltet und unr von der Robleffe lefucht werben. Rach ihnen neunt man auch in anderen Stadten, namentlich in Babeurten, Balle, welche nach bem Deufter ber A. abgehalten werben. Die jebigen Befiger bes Almad Dotel heißen Billis, wedhalb auch bie in frem Lokale verauftalteten A. jest oft "Billis" genannt werben.

Mimaba, Stadt mit 4026 E. (1863) in ber portug. Brov. Eftremabura, am finten De-joufer, Liffabon gegenalter; Beinhandel; nabebei bas bie Ginfahrt in bem Tejo bedenbe Bact.

St. Sebaftian und bas Golbbergwert Abilla.

Almade, Rame für fonelljegeinde Fahrzeuge in Salcutta; A. beifen auch bie, meiß aus

Baumrinte berfertigten fleinen Boote ber Reger.

Almaben, Almaben (vom grab, al maden, Bergwert) be Agegne (Omenfilber) gubenannt, Bergfabt mit 8645 C. in ber fpan. Proping Cindal-Regl, zwifchen, ben Bergen. ber westl. Jortsepung ber Sierra Mosena romantisch gelegen, mit berühmten Dyecksübergenben, welche nach ben 5 M. nordmestl, bon Sevilla gelegenen Almaben be la Plata bie reichsten ber Erbe finb. Nabebei bas Statthen Almaben eine (fpe. Almabenechos). mit 1455 G. und Bergwerten und Sutten.

Almaben, Townfoip in Canta Clara Co., Stagt California, (Ber, Staaten),

850 C.

Miniaheft (arab. hind gried. b. i. bas Gröfte, bas gröfte Wert), atab. Mame bes groken

Biolemaifchen Werkes aber Affronomite.

Almagra. 1) Rother Bolus. 2) (auch Almagre), in Spanien Name ber bei Alma-caron gefunbenen, braunrothen Ochererbe, welche jum Farben (3. B. bes Schunpftabals), Poliren und als Arznei gebraucht wird.

Mimagrera, Sierra be A., filberteiche Bergfette in ber fpanffcen Broving Almeria. Almagre, Ctabt mit 10,273 E. in ber fpan, Brov. Cindab Real, Banyffladt bes Diftricts

Campo be Calatraba; nabebei talte Mineralquellen; berühmte Sbigenfabrit,

Alinagrs. 1) Die go d'A., Name eines nach der Stadt A. benannten Findlings (1475), welcher nach Amerika auswanderte, um sein Glüd zu machen, sich durch Raubzüge bald beträchtliche Reichthümer erwarb und im Jahre 1524 mit Pitarro vereinigte, um Peru zu erobern. Als Pizarro nach der Eroberung tieses Landes und Spanien gling, wurde A. 1534 Statthalter von Beru und eroberte später, mit ausbestücklicher Erstandig der spanien Respierung, einen Theil Chile's. Da er sich sedoch zum Alleinherescher unswerfen wöllte, wurde er von Pizarro zeichangen genommen und um Jahre 1538 im Sesangnis erbeigelt, Sein Sohn, 2) Diego d' A., ermordete gwar aus Rache Bigarro im Jahre 1541, Wutbe faber felbft, nachbem er fich zum Generalcopitan batte ausrufen laffen, am 16. Sept. 1542 gefangen genommen und balb barauf hingerichtet.

Almagneral, Stadt in ber fildamerit. Republit Ren Grandba, 40 engl. DR. GEB. von

Popapan, auf einem 7440 F. boben Blateau gelegen.

Almahdi, Abu Mohammed Dbeibullab, begrundete bie Dynaftie ber Fatimiben im nordall. Afrika, geft. 934 n. Chr.

Almali, Stadt mit 20,000 E. in ber afiat. Türlei, Bafchafit Angtolla an ber Mora; tabl-

reiche Fabriken, welche burch treffliche Wasserwerfe betrieben werben.
Almamun, Gobn bes Abbastoen Harm-al-Rafchte, 813—833 Khalif, unterflügte als sel-der Runte und Wissenschaften, so daß Bagdab ber Hanptug ter arab. Welsheit wurde. Während seiner Regierung wurden mehrere Werte aus bem Eriechischen und Sauferit überfest, Algebra und Arithmetit eifrig betrieben und bie Logit, Raturlebre und Philosophie ber Griechen eingebend findirt. Ale Staatsmann mar er weniger ausgezeichnet, benu unter ibm

erfämpsten Rhorasau, Marollo und Jemen ihre Unabhängigielt von ten Abatifen. Almanach (vom arab. al-manâ, Maß, Berechung, Zeit). Das nematifirente hirten-leben der Araber und die einsamen Wüsten, in welchen ste zu leben gewohnt sint, pravischnisten diesen Boltsstamm zum Aberglauben. Sie unternehmen tein täntiches Weitast, seine größeren Expeditionen, ohne vorber, wie bie alten Griechen ihre Drafel, Die Storne befragt ju haben. Bur Befriedigung dieses Aberglaubens wurden in früher Zeit ichen bei ben Atabern, Aberhaupt bei den Mohammedanern, Tafeln ober Bucher, A. genannt, gebräudtlich, in benen Ansichluß gegeben wurde über die Bewegungen und den Einstuß ber Simmelstorper. Bon den Mohammedanern gelangte diese Art Literatur zu ben Christen und bewahrte lis in bie neuere Zeit hinein ihren eigenthumlichen Character, indem in ten meisten beutschen, engl.
nib franz. A. selbst bes 19. Jahrh. aftrologische Zeichen und Bemerkungen enthalten waren.
Aus bem Mittelalter befinden sich in den Bibliotheten Deutschland's, Frankreich's und England's noch jablreiche Exemplare gefdriebener, in ber Form von talenverartigen Tafeln berfafter A , wie'g. B. im brit. Muscum und in ber Bibliothet bes Corpus-Christi-College in Cambridge einige aus bem 14. Jahrh. und in ber Bibliotheque Imperible in Paris ein A. aus dem Jahre 1442. Der eiste gebrucke A. war der "Pro annis pluridus," weltsch Georg von Peurdad, der um die Mitte des 15. Jahrh. in Wen lette, herausgab. Im Jahre 1174 bearbeitete der bentsche Wathematiker Johannes Regiomsniumus dus Amerdanung des ungar, Abnige Matthias Corvinus einen M. in benticher und lateinischer Sprache und veröffentlichte in den Jahren 1475-1506 eine bollftantige Gerics beffelben. Diese Gerics entbielt bie Sonnenflusterniffe, ben Stand ber Planeten und murbe ju 10 Kronen Golb vertauft. Jahres-A., benen außer ben gewöhnlichen afteologischen Bemertungen, Brophezeiungen und Kalendernotizen nach und nach, namentlich seit dem 17. Jahrh., astronomische Berechnungen, Nachrichten Uber Messen, Postenlauf, Hoffeste, Geneulogie der regierenden Fürsten n. s. w. beigegeben wurden, erschienen erst seit dem 16. Jahrh. And dieser und der ihrz Varaussollengenden Zeit stammen z. B. der "Almanneh royal" (Paris 1679), der "Royal Calendar" (1730 in England), sowie A. Brensen and dem Jahre 1700 ind in Sadsen 1728. Neben biefen mehr ober minder officiellen A. traten bafo auch A. auf, bie für bas Bolt im Allgem. heftlimint waren und beshalb Anetvoten, Erzählungen, Gebichte, Mabriben u. J. w. in großer Relachaltigfeit enthelten. Aber auch folde A. wurden nach und nach gebrandlich, Die andschließlich Notizen über gewisse Rünste, Fachwissenschaften u. f. w. enthiekten und nach Inhalt

und Bestimmung historische, genealogische, nautische, biplomatischen. f. w. II. genannt wurden. Bu benfelben geboren g. B. ber "Gotha'iche A." ober "Boftalenber" (106. Jahrg. im Jahre 1869), ber "Almanach Impérial" und "Almanach de France" (Frankreich), ber "British Almanac," "Aftronomisches Jahrkuch" (Berlin, erst von Bode, vann von Ende herandgegeben) u. s. w. Die rein literar. A. erlangten ihre Blüthczeit in Deutschland in den Jahren 1815—1830, aus welcher Zeit zahlreiche Muse n., Damen. "Luch in Amerika wurden schon im 17. Jahrh, A. herausgegeben, welche alle einen mehr ober minber religiofen Charafter batten. Der erfte amerit. A. von Bebeutung war Benjamin Franklin's "Poor Richard's Almanac" aus dem Jahre 1732; nach ihm find zu nennen: ber "American Almanac" (in Boston hetausgegeben); ber "National Almanac" (Philadelphia 1863 und 1864); das "American Yenrbook and Register" (Hart-ford 1869); der "American Nautical Almanac" (seit 1853), welch' letterer seine Entste-hung dem Marinecapitan C. H. Davis verdankt. In der neuesten Zeit haben besonders die politifc-ftatiftifchen Almanache eine große Circulation erbalten. Fast jeder Staat befitt beren einen ober mehrere; die bedeutenbsten barunter find ber "Tribune Almanac," mit einer jahrlichen Circulation von 60-100,000 Eremplaren; ber "Albany Evening Journal Almanac," ber "World Almanac". And fast jede ber größeren ameritanischen Rirchen bestitt einen ober mehrere Almanachs, von benen bie meiften bie ftatiftischen Angaben über ben gegenwartigen Beftand ber Rirchen bringen. Gin Die gefammte firchl. Statiftit ber Begenwart umfassender Almanach wurde unter dem Titel "Amorican Ecclesiastical Almanac" herausgegeben von A. J. Schem (R. P. 1869). Einige biefer Almanache erfceinen auch in beut-fcher Sprache; wie ber "Lutherische Almanach" von Baftor Brobst (Allentown); ber Almanach ber beutsch-resormirten Rirche (Bhilabelphia); ber Almanach ber bifcoflichen Methobisten-Kirche (Cincinnati); ber Almanach ber evangel. Gemeinschaft (Cleveland). Der erste beutsche Allmanach ber Ber. Staaten murbe vor ungefahr 100 Jahren von Christoph Cauer, in Bermantown, Ba., herausgegeben. Gegenwartig ericeinen in ben Ber. Staaten aber 50 Almanachs ober Kalender in beutscher Sprache (Bgl. Ralender, Jahrbuch).

Almandin ift eine Barietat bes Granats, welche aus Riefolfaure, Thonerbe und Gifensorbul besteht und ihrer schönen columbins ober blutrothen Farbe wegen hansig als Schmudsstein benutt wird. Findet sich in rhombischen Dodelaebern und Trapezoedern von besonderer Schönheit namentlich in Pegu, Teylon, Brasilien und Grönland. Der gemeine Alsmandin ift ein häufiger Begleiter vieler Felsarten, namentlich des Glimmers, Talls, Hornblendes und Chloritschiefers; gepulvert wird er mitunter als "Schmirgel" in den Handel

gebracht.

Almane ober Almene, Bewicht in Oftinbien, etwa 2 Bfund.

Almanja ober Alman; Stadt im Königreich Spanien, Proving Albacete, 7900 C.; 2000 pr. Fuß über bem Meere. Schlacht am 25. April 1707, burch welche ber Spanische Erbsolgekrieg zu Gunflen ber Bourbonen entschieben wurde. Das frang.-spanische Beer

Philipp's V. bestegte bas englisch-oftr.-span. Karl's III.

Almansar ober vollständig Abu - Dschaaser - Abballah - ben - Wohammed - al - Manssur, ber 2. Khalif ans bem Stamme der Abassiden, 754—776, bekämpste die Christen in Sprien und Aegypten. Sitteurein und streng gegen sich selbst, wird er als Beserberer der Wissenschaften gepriesen. Er grundete die berühmte Stadt Bagdad (762) und starb auf einer Bilgerreise nach Metta.

Almanzara, fleiner Fluß in Spanien, Probing Eftremabura. Im fpan.sportugiosischen

Befreiungetriege flegten bier die Frangofen über die Spanier am 4. Rob. 18.0.

Almangera, Ruftenfluß in ber spanischen Proving Granaba; ergießt sich in's Mitteland. Meer.

Al marco (ital.), nach bem reinen Gold- und Silbergewicht.

Almarenn, von dem lat. armarium, Urtundenschrant, ift ein altdeutsches Wort für einen eisernen Kasten oder Schrant, in welchem wichtige Urtunden, Werth'achen u. f. w. aufbewahrt

wurden, baber Almaria, bas Archiv, befonders eines Alosters oder einer Rirche.

Almas (pr. Almasch). 1) Fluß in Ungarn, Comitat Sumegh; 2) führen gegen 16 Ortschaften in Ungarn, Siebenbürgen und Serbien biesen Namen, barunter: a) ein großer Marttfleden im Temser Banat, 7938 E. (1857); b) Marttfleden im Großwarbeiner Berwaltungsgebiete, 2036 E.; c) ein Dorf im siebenbürgischen Kreise Ubvarhely; in ber Nähe eine incrustirende Onelle und Sauerbrunnen.

Almas, 1) ein Dorf in Brasilien, Proving Gong, 60 engl. M. öftlich von ber Stadt Natividade. 2) Rio dos, Fluß in Brasilien, Nebenfluß bes Maranhao, gegen 90 Meilen

lang.

Almasy (spr. Almaschi), eine alte ungarische Abelssamilie, kommt bereits am Ende des 11. Jahrhunderts in Diplomen vor, blubt in 2 Linien. Die erfte murbe 1777 in ben Grafenfand erhoben. 1) 30 fe p 6 3g n a 3, geb. 1726, zeichnete fich im fiebenjahrigen Kriege als Feldmarfchall-Licutenant und General ber Cavallerie aus und ftarb 1804. 2) Beorg, jebiger Chef ber Familie. 3) Morit, geb. 17. Jan. 1808, Geheimer Rath und Reichbrath, Chef ber Section für Domanen, Forften, Taxen u. f. w. im Finanzwinisterium zu Wien. 4) Baul, geb. 1818 in Befib, wurde 1844 von feinem Comitate als Reichstagsabgeordneter gewählt; geborte ber Oppositionspartei an; war auf tem Besiher Reichstage 1848 Biceprafibent, bann Brafibent bes nach Debreczin verlegten Reichstages. Rach ber Kataftrophe gn Bilages, August 1849, ging A. nach Baris, wurde fpater amnestirt und lebt auf feinen Gutern im Sevefer Comitat. — Die zweite Linie murbe 1815 in ben Grafenftand erhoben. Chef ber Familie Graf Roloman, geb. 1815, in öftr. Militarbienften.

Alma Taboma, Lourens, Maler; wurde zu Tronrpp in Friesland geboren. Er ist ein Schiller von Leps und fiellt mit archaologischer Treue Scenen aus bem Privatleben ber Megppter, Griechen und Römer bar. Geine Arbeiten zeichnen fich burch Gicherheit ber Zeichaung, Leichtigfeit ber Composition und harmonie ber Farbung aus. A. ist Mitglied ber Biener Atabemie.

Almabiba, turzer, fpanischer Mantel, bessen Name von der Maste des Grafen Almaviva in Rossini's Oper: "Der Barbier von Sevilla" herrshirt.

Almegarron, Hafenstabt in Spanien, Broving Murcia, mit 6214 E. Almeh (frang. almée), von dem arab. Worte alimeh, b. i. Gebildete, Gelernte, heißen im Driente, besonders in Aeghpten, Indien und Berfien Die öffentlichen Tangerinnen und Sangerinnen.

Almei, weißer Galmei, ein mineralischer Stoff, welcher sich beim Rösten bes Galmeis an ben Wanben bes Dfens als weißer Bintfall aufest und in ber Apothefe gur Bereitung von Beilfalben, besonders gegen Augenfrantheiten, benntt wird.

**Almeida,** 1) Stabt in Brafilien, Provinz Espirito Santo, liegt an ber Mündung bes Reis-Diagos, ungefahr 20 engl. M. nörblich von Bictoria; die Jefuiten grundeten die Stadt 1580; 4000 C. 2) Boftborf in Newton Co., Di iffouri, gegen 50 Dt. filowefil. bon Springfielb.

Almeiba, 1) Don Francescob', wurde feiner Tapferfeit und seiner Berbienste wegen von König Emanuel I. von Portugal 1505 zum ersten Bicetonig von Oftindien ernannt, eroberte Quiloa, Mombaza und andere Landestheile. Er wurde 1510 auf der Rildreise nach Portugal am Cap ber Guten hoffnung im Rampfe mit ben Gingeborenen getöbtet. 2) Lorengo, Cohn bes Borigen, tam 1:06 nach ber Infel Ceplon, entbedte bie Malediven und fiel 1507 in einer Geeichlacht gegen ben Ronig von Calicut. 3) Em annel, geb. ju Bigen 1580, geft. zu Goa, 1648, lebte von 1622-34 am hofe bes Gultans in Abhifinien und hat sich durch seine "Geschichte Acthiopien's" und "Historische Briefe" verrient gemacht. 4) Te oboro, Geiftlicher in Bortngal, geb. 1722, bai fich als philosophischer und Romanichriftsteller befannt gemacht und fuchte bie Grundfage ber naturphilosophie in Bortugal zu verbreiten. Sein Hauptwerf: "recreação filosofica" erschien in Lissabon 1751 in 5 Bon. 5. Nicolas Talentino b', geb. ju Liffabon 1745, geft. 1811, portugiefifcher Dichter, befonbers als Satprifer von Bebeutung,

Almeidas Garett, f. Garrett.

Almeirim, Stadt in Portugal, Proving Eftrematura, 3227 E. (1863).

Almelos, Stadt in den Niederlanden, Proving Oberpffel, an der Bechte, moraftig gelegen, mit Leinweberei und 3785 G. (1864).

Almeloveen, I an, auch Almeloven genannt, berühmter Aupferstecher in den Riederlanden,

arbeitete besonders Landschaften, geb. 1614, gest. 1650.

Almena, Township in van Buren Co., Michigan, 912 E. (1864). Almenbingen, End w. Harfcher von, ein berühmter beutscher Rechtsgelichrter, wurde 1766 gu Baris geboren, wo fein Bater ale Deffen-Darmftabtifcher Gefanbter lebte. Er ftudirte die Rechtswissenschaft zu Göttingen, wurde dann Lehrer zu Herborn 1794 und war mit Benerbach und Groetman fur Die Reform ber Criminalrechtswissenschaft thatig. Geinc Schriften zeichnen sich durch Scharfsinn und Geistesreichthum aus. Er bekleidete verschiedene hohe Juflizämter im Nassaulschen und florb am 16. Jan. 1827 zu Didenburg. Geine Schriften erfchienen in Giegen in 10 Banben (1803-19).

Almer, Township in Inscola Co., Michigan, 343 E. (1864). Almerante, Postborf in Walton Co., Florida, 140 Dt. nordwestl. von Tallahassee.

Almeria. 1). Broving im fürfftl. Theile bes Conigreiche Spanien, 185., O. D. 295,000 C. Subfrüchte, Bergbau, Seibenbau, Fifcherei. 2) Stabt, Samptort ber Probing, ju ben Romerzeiten Portus Magnus genannt, mit 29,426 E. (1861); bat xinen guten Pafen uub treibt lebhaften Sanbel, war zur Beit ber Manrenherrichaft eine ber iconfien Ctabte Spanien's und hatte im 12. Jahrh, Die boppelte Rohl Einwohner. In ber Robe ber Stadt besinden sich reiche Maxmorbrikhe, Gilber- und Bleigenben. 3) Fing, entspringt in ber Sierra Nevada und ergiest fich in's mittellänbische Meer. 4) Bolf von A., gegen 5 M. weit und 2 M. tief.

Almerebe (G.of.A.), im Königreich Breugen, früheren Antheffen, in ber jetigen Proping Franken, Regierungsbeg, Kaffel, an ber Belfter, 2527 E. (1867); berühnt burth seine

Schmelztigel und Thonwagren.

Almiggimholz, Almuggim, auch Algumin, wird in der Lutherifchen Bibelaberfetung bas rothe Sanbelholz (f. b.) genannt.

Almilla, ein Stud der männlichen svanischen Nationaltracht, die baumwollepe Unterweste, welche unter ber tuchenen, sammeinen ober seibenen Jade (Chupa) getragen wirb.

Al minuto (ital.), im Aleinen.

Almtfie (flav. Olmisch), Meine Stadt an der Rufte von Dalmatien, an der Mindung ber Cetina; Beiphau, Fischerei, Handel, 9342 E. (1857). Alms, im rom. Alterthum ein Nebenfluß der Tiber in Latium, in welchem Priester all-

jährlich am 12. April die Bilbfaule ber Göttin Cybele babeten; jest Almane. Almobsvar bel Camps, Stadt in Spanien, Proving Ciubab Real, gegen 6000 E. 3 in

ber Umgegend ftarter Wein- und Delban,

Almobsber, Don Ilbefonfo Diag be Ribera, Graf von, wurde 1777 in Granada geboren und auf der Artilicrieschule zu Segovia erzogen, trat 1803 als Lieuteugnt in die spanische Artillerie. Unter Ferdinand VII. murbe er, ber Freimaurerei verbächtig, von ber Inquisition zu Balencia eingeferfert, burch bie Revolution von 1820 befreit. Nach bem Miglingen berfelben manberte er 1823 nach Frankreich and. Er febrte nach Ferbinonb's Tode in sein Baterland zurickt, ward unter Markinez be la Rosa Profibent ber Cortes, 1834 Generalmajor, 1835 General-Capitan von Balencia; war vor und nach ber Acvolution von 1836 Ariegeminifter, 1841 Braffbent ber Cortes und 1842 Minifter bes Auswärtigen. Er trat im April 1843 mit Espartero jurild; farb am 26. Jan. 1846 in Balencia.

Almehaben, f. u. Almoraviben.

Almoila, (fpr. Almochia), Stadt in ber fpan. Broving Melaga, mit Babern und 5721

Einwohnern.

Almonacid, Martificaen in Spanien, Propinz Toleto, am rechten Ufer bes Gnazalate, eines Nebenfluffes bes Tajo; bier fand im fpan. portug. Befreiungefriege, 11. Aug. 1809, eine Shlacht zwischen ben Spaniern und ben Franzosen statt, in melder Lettere Sieger waren.

Almend. 1) Boftowufbip in Meghany Co., Rem Dort; am Canifter Fluffe, 2000 E. 2) Dorf in obigem Township, an der New Port-Erie-Bahn, 123 engl. M. dill. von Dunfirf; 1655 E., in Deutschland geboren 5. 3) Post dorf in Portage Co., Wisconfin, gegen 90 M. nörblich von Mabison; 200, E.

Almont. 1) Town foip in Lipeer Co., Michigan, 2241 E. (1864). 2) Post-borf in obigem Township, an einem Nebenfluffe bes Clinton, 50 engl. Mr. nörbl. von

Detroit.

Almonte, In an Repomuceus, ein meritanifcher General und Staatsmann indianischer Abkunft, wurde 1804 geboren, erhielt eine forgfältige Exziehung und zeichnete fich febr fruh burd Talente und Duth aus. Er begleitete Die erfte meritanische Gesantichaft nach Bashington (1815) und tehrte erft nach ber Befreiung Merito's bon ber herrichaft ber span. Krone in scin Baterland jurild. A. trat in's Militär und ging 1824 als Attach i der mezitanifchen Gefandtichaft nach Loudon. Nach feiner Mudfehr von feinen Mitburgern in ben Congreg gewählt, ging er 1832 als Geschäftsträger ber Republit nach London, wan bort nach Er wurde 1836 Offizier und lämpfte unter Santa Anna in Teras, wurde jedoch mit biefem in ber Schlacht von Sau-Jaeinto burch General houfton gefangen genommen. Cpater aus der Gefangenschaft entlassen, wurde er bom Bräfibenten Bustamente gum General und Kriegominister ernannt. Die Revolution , Ende des Jahres 18:0, fellezte Bustamente, A. verlor seine Stellung und hielt einige Beit wiffenschaftliche Berlefungen in Merito; bann schidte ihn Santa Anna als Gesandten nach Basbington. Rach bem Sturze beffelben 1845 trat A. gegen General Berrera als Brafibentichafts-Canbibat auf, unterlag und tret gur Partei des General Baredes über, welche den Herrera poch in dentsethen Jahre filitate. Er

bentbe Ariegsminister, 1846 jum Befondten in Buris ernanut und wollte gerade abbeisen, als er bon Santa Anna's Antunft in Davana borte. Er folof fich bemielben an, befrhimte unter ibm im Rriege gegen bie Ber. Stauten, und tampfte in ben Schlachten von Buena-Bifta, Corro-Gorbo und Churubusco (22. Febr., 18. Apr., 20. Aug. 1847) Rach bem Mach bent Rriege ftrebte M. bergebene nach ber Prafibenticoft, erbeitete mit Gifer an ber Burfidternfung Anna's, 18:3, und wurde Gefandter in Bafbington. Unter bem Profibenten Contonfort ging er von Bafbington in gleicher Gigenfchaft nach Baris. Rach dem Caurje Comonfort's folof fich A. ber reactionar-fleritalen Bartel an, unterftutte Miramon gegen Juarez, ben Führer ber Liberalen. Als Juares 1800 Praffbent geworden und fiegreich in Werite eingezogen war, erffarte er bie Abfehung A.'s, welches in Baris mat wenig gum Anftanbetommen ber fpan. angl. frang. Intervention in Merito beitrug. 21. Aberte mit ber frang: Expedition nach Mexito gurid und traf Anfang 1862 in Bera Erng ein. Wit Gulfe ber frangolifden Bavonette murbeill, gum Dictator bon Megito ettiart, bech fcon im Derbfte 1.62 burch eine Proclamation bes commanbirenden Generals Foren abgefest, ba die Mexitaner ihre Regierung frei mablen follten. Am 10. Juni 1863 gogen bie Fraugafen an Merito ein und am 21. Juni murbe A. Brafibent einer Regierungsjunta, welche fich am 10. Juli unter bem Ramen einer "Rogentichaft bes megilanifden Ralferthums" confutunte. 2. übernahm zugleich bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und ber Finanzen. Raiser Maximilian ernannte ihn am 10. April 1864 guin Reichwerwefer, einige Wochen fpater jum Großmarschall bes Reiches. Beim Zusammensturz bes Kaiferreiche gelang es A., ber wohlbervienten Strafe eines Baterlanbeverratbere-an entgeben nab nach Franfreich gu entflieben; er flarb bafelbft em 20. Mars 1869.

Almera, Stadt und Feffung am Banges in Berberindien, Proving Aumam; tonter bent

ben Englandern 1815 erobert; Daupfftebt ber offind. Dimelavalandichaft. Almaraham, ber 1. Monat Des arab. Jahres, mehanmerd. Beitrethung.

Almsrudien und Almsbau der ben, swei mantischematische Setten und Dunchien. Die Almsrudien wurden als eine freitbare Sette von Abballoh-den Jafin im NW. von Apila gestiftet. Er nannteste Amoradethan, d. i. dem Dienste des Hoern Geweihte; sein Nachfols ger Abu-Belr gräudete 1070 Narollo, und dessen Nachfolger Anti-den Lapins unterwarf sich sah des ganze manrische Spanien. Die Dunckie der A. herritite dem 1969—1146 und wurde von den Almshaden gestilrzt, welche von Abballshiden-Lamuer gestiftet, anter sein nem Schlier Abuld Namen, Naussta ersekerte, unter Jasad Ammung des Castilier in Spanien bestiegte, unter Mohammed oder den den vereinigten Königen den Castilien, Aragonien und Navarra dei Tolosa 1212 gänzlich bestegt wurden. Auf Afrika beschräuft, wurden sie späher von Granada um Sässe berübergerusen, lämpsten Anfangs unter Abu Instal's Hührung glikklich, wurden aber von Sancho, dem Sohne Assans unter Abu Instal's Hührung glikklich, wurden aber von Sancho, dem Sohne Assans ein Ende. Byl. Michach, die Almssachen ein Ende.

Almajen, bas Wort ftammt ans ber gried fichen Sprache (eleaemasynas), Barmberg'e-

feit, Milleib; bezeichnet bie milben Gaben, welche man freinellig bem Memen neicht.

Almssenier, (von dem mittellat. Werte Flesennosynorius), Berwalter der Almosengelder (1/1, der Lirchl. Einklinfte), war kets ein Ordensgeistlächer, auch wurden später die an Fülrstenhösen sie ben Einstellen Zwei angestellten Geistlichen so genannt. Der G. a. a. a. a. s. a. s.

Almquiff, Rarl Jonas Endwilg, ein ichnebifcher Schriftfteller, geb. 1793 gut Stofffolm, finbirte Theologie und wer 1819 Rectur einer Blitgerichnie gu Stofffolm, fang

seiner freisinnigen Anschanungen wegen wit ber Schulbeborbe in Conslict, legte 1840 seine Stelle nieber und bereifte Frantreich, murbe nach feiner Rikatehr Mitarbeiter, bann Rebacteur vom "Aftonblad". 3m Jahre 1851 gerieth A. in ben Berbacht eines Bergiftungsverfuches gegen einen Bucherer, entzog fich aber ber Untersuchung burch bie Flucht über England nach Nordamerita. Er fcrieb außer vielen biftorifden, natur und fprachwiffenschaftlichen Werten Romane und Novellen. Sein bedeutendstes Wert ift: "Toernrosens Bok", "Dornrosens Buch", eine Sammlung romantischer Dichtungen. Er hielt fich bis Ende des Jahres 1865 in Nordamerika auf, kehrte dann nach Europa zurud und fiarb unter dem angenommenen Namen Brofessor C. Westermann am 26. Sept. 1866 in Bremen,

Almucantharat (arab. Sobentreis), beißen in der Astronomie Areise an der fogen. Simmelblugel, welche mit bem Horizont parallel laufen. Gestirne, welche sich auf bemselben A. befinden, haben gleiche Höbe. Der Horizont selbst ift ber größeste A.

Almuda, 1) span. Getreibemaß in Aragonien — 95, auf ben Balearen Inseln — 101 parifer Anb. Boll. 2) Als Wein- und Delmag in Portugal = 844 parifer Aub. Boll.

Al-Mumenin (arab. b. i. Fürst ber Gläubigen), nannten fich bie Nachtommen Dobams

meb's.

Almunecar (for, Almunuciar), Almunegar, Stadt in Spanien, Brod. Granada, mit 6000 E. und ben Neften eines Manrenichloffes.

Almnuge bieß im Mittelalter ein Gan bes weftl. Engerns in Deutschland, zwischen ben

Aluffen Diemel und Alme.

Almunia, Stadt in Spanien, Prov. Saragossa, mit 4500 E.

Almy, William, wurde am 17. Febr. 1761 gu Providence, Rh. J., (Ber. St.), getoren und ftarb am 5. Febr. 1836. Er war anfangs Schullehrer und gehörte zur Gesellschaft Nachbem er sich mit ber einzigen Tochter Mofes Brown's verheirathet hatte, ber Freunde. trat er als Theilnehmer in bas Geschäft seines Shwagers, Dbebiah Brown und gewann burch ausbauernden Fleiß und Geschäftstuchtigfeit ein bebeutenbes Bermogen, von welchem er jum Besten seiner Mitblirger stets ben ebelften Gebrand machte. Die "New England Yearly Meeting Boarding School" in Brovidence ift vorzugsweise fein Wert; auch grunbete er filr bie Erziehung junger Leute 80 Freiftellen an bemfelben.

Aina, ein Bosttownsbip von Lincoln Co., Di a i n e, 20 engl. M. füböstl. von Augusta, am

Sheepscot Flusse. Schiffsbau; 950 E.

Alne (fpr. Ahn), 1) Nebenfluß bes Stone in England, Graffchaft Warwid. ber Graffchaft Northumberland, England, welcher fich in die Nordsee ergießt.

Al numero (ital.), ber Bahl nach.

Alnus wird in ber Botanit mit einem lat. Namen bie Erle genannt.

Alnwid, Stadt in England, Graffchaft Northumberland, an der Alne mit Hafen und 5670 E. (1861). König Malcolm wurde hier 1092 getöbtet und Wilhelm I. von Schottland von Heinrich II. von England besiegt, 13. Aug. 1174. In der Nähe ist Alnwick Castle,

Familienichlof ber Bergoge von Morthumberland.

Alos, ein jur Familie ber Aronlisen, (Asphodelese), gehöriges Zwiebelgemachs mit biden, fleifchigen Blättern und einer fehr verlangerten Blutbentranbe mit röhrigen Berigonblüthen. Der eingetrodnete bittere Saft ihrer Blatter liefert die als Arzneimittel hochgeschapte Aloc. Das bittere Princip in diesem Safte, Aloësin genannt, ist im Wasser und Spiritus löslich, nicht aber in reinem Allohol und Aether, eine Eigenschaft, berentwegen man es früher als mit arabischem Gummi verwandt betrachtete; jest halt man es für ein hoch orpdirtes Extract, von welchem bas Handelsprodukt Aloe, je nach der Species, 50—80 Proc. enthält. Es wirkt reizend-erregend auf die Unterleibsorgane; in größeren Gaben als Abführungsmittel, und bient beshalb hanfig als Arzueimittel, aber außerbem auch zu mancherlei technischen Bweden, namentlich jum Farben. Alos vulgaris fammt aus Westindien und ift die einzige ber 180 meist stadfritanischen Arten, welche in Glibeuropa verwilbert vortommt. Bon ihr wird die bunkelbranne vielfach jum Farben benutte Barbaboes-Aloe, von ftarkem, unangeneh. men Gernche, gewonnen. Alos spicata, aus bem fubl. Afrita, liefert bie bunkelbraune, grunlich icheinenbe, leicht gerreibliche, fart aber nicht ungngenehm riechenbe Cap-Aloc, und wird häufig als Solotrin-Aloe verlauft. Aloe Socotrina von ber Infel Solotra, liefert bie werthvollste Barietat, ift gelblich braun nub finbet sich selten im Martte. Was als Sofotrin Aloe vertauft wird, find gewöhnlich die feineren Sorten Offindien's, namentlich ber leberfarbigen Alos hopatica, Leber-Aloc. In Amerika wachst von Rentudy und Birginia om lude warts die amerikanische oder faliche Aloe, Agavo Virginica (f. Fam. ber Amarollideen), welche kein Aloesin liefert. Sie hat fich auch zahlreich an ber Rufte bes Mittellanbischen Meeres angestebelt und wird vielsach in Garten als hundertjährige Aloe" cultivirt. Da sie in curopäischen Gärten ein hohes, wohl hundertjähriges, Alter erreichen muß, che sie ihre Blüthen entwickelt, so hat sich daraus die irrthümliche Ansicht gebildet, als blüche sie nach je hundert Jahren wieder, während sie in der That, sobald sie Blüthen und Früchte gebracht hat, abstirbt.

Alsehelz, Barabiesh belz (Lignum aloes, L. agallochum). Man unterscheidet 3 Sorten: 1) ech tes A. (Hylaloe Calombae), stummt von Aloexylon agallochum, soll im gesunden Zustande geruchtes sein und erst durch Aransheit im Alter sich an den untersten Theisten des Stummes entwideln. Es riecht sehr angenehm, besonders wenn es erhipt wird. In Assenden, in Japan z. B. wit 200 Dusaten per Psv. bezahlt. 2) Un ech tes A., Aspelathum officinale) stammt von Aquilaria malaccensis, ist grausschwärzlich, während das echte tiesschwarz glänzt. 3) Garssoder Adlerholz (L. aquilinum, L. agallochum spurium) kommt von Excoocaria agallocha, ist grünlich und nicht sehr harzreich.

Mlager, eine christl. Sette am Ende des 2. Jahrh., welche die Lehre des Apostel Johannes vom Logos (f. d.) und daher auch sein Evangelium und seine Offenbarung verwarfen. Als ihr Stifter wird Theodot von Bhjanz genannt.

Alogie (vom griech.), Bernunftlofigfeit, Unfinn; baber a logifch, widersinnig; a logisft if ch, unbesonnen.

Alagatraphie (vom griech.), unberhaltnismäßige, franthafte Ausbildung einzelner lörper-licher Organe.

Aloiden heißen in der griech. Mythologie Dtos und Sphialtes, Söhne des Neptun (Pofeidon) und der Iphimedea, Riesen von anserrordentlicher Araft und Größe, welche den Titanen und Giganten bei der Erstikrnung des Olymp halsen; sie wurden von Apollo erlegt und
in der Unterwelt an eine Säule gesesselt, mo ihnen ein Geier die Fingeweide zernagte und
eine Eule durch ihr Geschrei den Schlaf randte.

Mompra, geb. um 1710, Stifter bes Birmanen-Reiches in Sinterindien; regierte von

1752-1760.

Alapa, Lorengo be, ein berühmter Buchbruder aus bem Enbe bes Mittelalters in Floreng, Italien; besonders seine Ausgaben griechischer Clasifter zeichneten fich burch Drud und

Papier ans.

Alspens, 1) Maximilian, Baron, geb. 21. Jan. 1748 zu Wiborg in Finnland, studirte Theologie, wurde aber 1768 durch den Grasen Panin in die diplomatische Lausbahn geführt, ward Director der Reichstanzlei in Petersburg, war als Gesandter in Entin, Berlin, London, wurde in den Freiherrnstand erhoben, gab 1820 seine öffentliche Thätigkeit auf und sturb 1822 zu Frankfurt a. M. 2) Daniel, Graf von, des Borigen Bruder, crhielt seine Erziehung auf der Karlsschule in Stuttgart, trat ebenfalls in die diplomatische Lausbahn, wur 1807 Gesandter in Stockholm und vermittelte den Frieden zu Abo zwischen Rußland und Shweden, war 1811 russischer Gesandter in Würtemberg, 1813 Generalcommissär der verblieden Armeen, 1815 Gouverneur von Lothringen, starb als Gesandter in Wien am 13. Ju i 1831.

Alopetie (vom griech.), Ausfallen der Haare, bes. am Ropf (s. Haare). Alora, Stadt in Spanien, Provinz Malaga, am Guadaljore, mit 6818 C.

A l'ordinaire (franz., spr. a tordinabr), gewöhnlich.

Maft, f. Malft,

Alopfin, Pflanzengattung ber Familie ber Berbenaceen. Die Art A. eitriodora (Punschpflanze) aus Pern hat nach Citronen riechenbe Blätter und lilafarbige Blüthen; wird in

Topfen gezogen.

Alp (von bem celt. alp, b. i. hoch), auch Alm, heißen in ben Alpen-Gebirgen Weideplätze, wohin der Biehzüchter von Ende Mai bis zum herbst seine heerden schiedt. Auf ihnen wird die Alpen wirthich aft betrieben, d. h. das Bieh halt sich daselbst auf zur Weide, Mässtung und Milchbenutzung. Man sindet dergleichen Alpenwirthschaften auf allen südl., nördl. und diel. Abhängen der Alpen in Frankreich und der Schweiz die Steiermark. Das Beziehen der Alp (die Alpauffahrt) sind. Abhängen der Alpen in Frankreich und der Schweiz die Steiermark. Das Beziehen der Alp (die Alpauffahrt) sinder Angust statt.

Alp, Alb, Raube Alp oder Schwäbische Alp ift eine Fortsetzung des Jura-Gebirges und zieht sich 21 d. M. lang, in einer Breite von 4—5 M., zwischen Nedar und Donau als eine von tiesen Thälern durchschnittene Bergkette hin. Sie erhebt sich im Schasberg dis zu einer Höhe von 3132 K. Das Hochland ist wasseram und unfruchtbar, nur dunn bevölkert, die Thäler anmuthig, fruchtbar und wohlbebaut mit Beilern, Dörsern und Keinen Städten.

Alp (Alpbruden) befaut bie Batienten meift tury nach bem Ginfclafen mit beangfitgenben Traumen und einem Gefühle von beftiger Beffonnnenbeit, als ob ein ichwetes Gewicht auf ber Bruft tie Athembewegungen hindere; in ber Regel angftifch auffcheckend erwächen bie Kranten mit Herztlopfen, Schwindel und Eingenommenheit des Aopfes, flagen Aber allgemeine Mattigleit und liegen wie gelahmt auf ibren Betten. Es gibt Deufchen, bie bei fonfligem Wohlbefinden regelmäßig in ber Rudenlage ober bei tiefgelagertem Ropfe ober and in Feberbetten vom "Alp" befallen werben; Anbere nuch bem Gennfie einer reichlichen Mahlzeit ober ichwerer Weine trez vor bem Schlafengeben; unch bei Tage werben Muniche banch Chuliche Urfachen vom Alp befallen. Dam foreibt bie Arfathe bes "Alps" gemeiniglub geftorter Girculation bes Blates in ben Braftongunen ober einem Krampfe ber Luftrobrenafte zu; allein ohne Zweifel find banfig Störungen in ben Rervententren (Gehlen) Schuld buran. Be nach der Urfache ist vie Borbevsage verschieden und können Schlagfuß, Epilepfie, Melancholie x. folgen. Organische Leiben bes Beigens als Urfache find immer folimm. Biutfiaffe aus Mund, Rafe, Maftbarm, Gebarmutter, ftarte Schweife, Stublandivenungen n. f. w. konnen Winke gebon, besonders für die Diagnose und die Behandlung, die je nach ber Ursache, ber Complifation, ber Daner ber Krantheit, bem Alber, Gefchlecht und ber Confitution bes Kranken fehr verschieden sein muß. In allen Fallen find energische Ableitungen auf die Haut, den Darmeanal, die Extremitäten durch Reibungen und rothmachende Mittel ie. momenkan von Bulfe; auch Beranberung ber Rörperlage; gewagt ift bas gewaltsame Erweden ber Rranten bei beginnendem Anfalle. Wer aber weiß, wodurch ein Anfall veranfast wird und biltet fich nicht, ift taum zu bebauern.

Alpaca, eine burch Cultur entftenbene Abart bes Lama in Gabainetiffa, 'Al Reiner alle biefies und bat ein 6-8 Pfnnb fcweres Bließ von feiner, reicher, glängeito fcwirzer, weister ober gescheiter Bolle auf fich. Es wohnt vom mittleren Botivia bis jum mittleren Petulund löst fich (feit 1867 auch in ben La Platoffaaten) acolimatistren. Die A. find unt Etfolg in Frankreich (1808), England und der Colonie Ren Sadwales in Auftralien (1868) eingeführt worden. Brohm empfahl bringend ihre Berfebung in Die bentichen Gebirge. Aus Petu, Bolivis und Cenador wurden mabrend ber letten Jahre im Durchschnitt 3 Mill. Pfund Altpaca-

Bolle in Liverpool eingefibrt.

Al pari (ital:), im Gleichmerth, beift in ber Baibelbfprache bie Uebereinstimming bes Marktpreifes ber Mangen ober Werthpapiere mit bem Renuwerthe. Steht ber Guts einer Munge ober Wechselforte Aber pari, fo fagt man, et ftebe "Aber pari"; erreitit er ben Bapierstand nicht, fo fteht'er "unter pari". Im erfleren Falle bilbet ber Mehrectrag ein Auf-gelb (Agio); im letteren Falle ber Minberbetrag einen Berluft (Disagio).

Alpen (Alpes). I.) Alte Goographie. Den Ramen biefer Gebirge ettiaren Cinige and bem Teltischen albschoch, also bobe Berge, Andere aus dem Lateinischen albusie weiß, alfo weiße Berge, wegen bes immerwährenden Schnees auf ihren Biben. Die A. biegen in ben alleften Beiten ber Romer und Griechen Rhoflifche Gebirge und wurden erft burch ben Bug hannibal's über biefelben (218), bench bie Ernberungkfriege ber Romer, welche unter ber Regierung ber Raifer Muguftus und Tiberiud gur Unterworfung bes Alpenfundes unber bie romifche Berrichaft führten, allgemeiner befannt. Die A. ber Alten jogen fich unter verichiebenen Namen ber einzelnen Reiten von ber Stollfifte Gallien's in ber Riche ber Minbung bes Borns, erft in nörblicher, bann von Germanien an in Intloer Richtung bis Pannonien und Thracien bin. Die wichtigften Bweige nannten bie ebnitoen Geographen mit folgenben Namen: 1) Alpes Maritimae (Seealpen ober Ligurifde Alpen), von Genua bis jum Barns Flusse und von da nordwärts bis zu ben Duellen des Bavas (Po), am Berge Lesulus, (Monte Biso). 2) A. Cottico (Cottifche Alpen), son dem Ligurische Könige Conius so genannt, bildeten die Grenze zwischen Gallien und Italien. Ihr hochster Puntt war die Matrona (Mons Janus), jeht Gendre. 3) A. Grajas sour Grascias (Grant over Grechische Alpen), nordlich von ben obigen, gwifchen Mont Genis und Augusta (Abftw), ber Sage nach ben Grieden fo genannt, welche unter filhmung bes herentes hindberzogen, mit bem Jugum Oremonis (le Cramont) 1990 bra A. Centronicae (St. St. Etraburb). 4) A. Pentinat (Busninische Alpen), nordsell. won ebigen, won Inpieer Benninas genannt, weicher uns dem großen St. Bernhard einen Tempst hatte, sogen fich von biefer Bergspitze bis gen St. Sotthard (Abula). 5) A. Rhaeticas (Rhätische Alpen), hieß die bis zur Ortlesspitze forstausende Rette. 6) A. Tridentinas (Tiroter Alpen) in Stotieral. 7) A. Carnicus (Rartische Alpen). 8) A. Noriose (Noriste Alpen), mit ben Spitzen Philippedia (Mitfin) und Tullum (Tergion) in Milder Richtung. 9) A. Jaline ober Venetne (Aulische voor Benetianische Alspen) nach Julius Täsar genount, weicher hier Straßen angelegt haden soll, sin. Gebiete Benetia. 10) A. Pannoniese (Pannonifice Aipen) als dittidifer Sing titrif Pontionien.

Fit []S 349.

11) A. Dalmoticso (Dalmotische Alpen) bief ber fühliche. Zweig- von Dalmotien bis zum Abriatifden Meere mit bem Ocra (Pienbaumer Balb) und ben Albani Montes (Alfen). Mit den Banaonischen Alben schlossen sich tie A: an die Karpathen (A. Bastarnicae). Deerftraßen der Römer, führten über die A. Cotticus, welche am meisten benutt wurden, dann über bie A. Maritimas, Penninas und Grajas. Unter ten Strafen nach Germanien waren bie' nördlich vom Lacus Larius (Comofee) fiber ben Spligen und tie von Tergeste (Trieft). über bie A., Carnicae führenden bie bebeutenbften: Die Soge von einer beiligen Straffe, welche von ben anwohnenben Bellerichgiten unterhalten und gefchutt wurde, zeugt bon einem Bertebe gwijchen ben im R. und G. bes Gebirges mabnenben Boltern in ben Urgelt. Unter ben Probutten ber A. ermannen bie romifchen Schriftfeller: Aucrochfen, Baren. wilde Pferbe, Genfen, weiße hafen, berichiebene Iticharten in ben Geen und Schneden auf ben Secalpen. Die Bergbewohner trieben Tauschundel mit Cars, Bec, Bache, Sonig und Alfe und bauten an ben fruchtbaren Abhängen und in ben Thalern Getreibe. An mehreren

Bunften betrieben die Romer Bergbau.

II. N en e Geogra phie. Die Alpen, bos größte encopalice hochgebirge, um4 zieben, als ein Spftem von Artien und möchtigen Gebirgsplösten, vom Rhanethale im W. bis jur Donan Chene im D., Norbitalien in einem weiten Bogen und erreichen ibre größte Gie pfelerhebung im Mont Blane und Monte-Roja. Sie haben im B. sine Breite von 20, int D. von 40 b. De., erstreden sich vom Genferfee im B. bis zum Leithaftuffe im. D. in einer Lange bon 150 Di; und umfaffen mit Dochland. Bitonngen unt gegen 400 Thalern einen Flächenraum von 4500 b. D. M: Die Grenzen der A. sind im W. bas That der Rhoue und die Thene der Provence, im R. bas Jurogebirge und die bayrischen und öspreichischen Thenen, im D. die ungarischen Tieständer und der Baltan, im S. das Atriatische Meer, die Lombarbei und ber Golf ban Genna. Man unterfchitet, nach ber Sote Boralpen (2-5000. f.), Mittelalpen (5-8000. f.), und Duchalpen (8-14,776 f.). Riche tung und Ansbreitung bes Gebirges ergibt eine natürliche Cintheilung ber Alpen in: 2Be fl. Daupt- ober Dittel und Dftalpen. Erflere reichen von Genna ble jum Rleinen St. Bernhard und liegen in einem halbfreisformigen nach Often, offenen Bogen um Biemoni berum. Bon bort bis jum Dreiberrufple laufen bie Banpt - ober Mittelalnen in nordiftlicher Richtung und vom Dreiberrufpit im 20. gieben bie Dfialnen bis gur obere ungarifden Chene, breden bann nach bem. S. ab und reichen bis an den Orlf von Biume, me bos Bellebit, und Aapellagebirge bas Bindeglieb, mit dem Sochlande der griech. Salbinfel bildet. Die von den Römern ben einzelnen Retten und Zägen gegebenen Namen, haben sich meift, mit wenigen Beranberungen, bie auf unfere Bett erhalten.

A. Die Deft uipen (1200 DieDt. befichen aus folgenden Gruppirungen; 1) Die Gcealpen mit bem Cimo bet Gens (9540, F.). 2) Die Gebirge bes Btovengalifden Marquifats, awifden ber If te und Durance mit bem am weitellen nach W. borgefcobes nen Shifel bes gangen Alpenfuftems, ben Dient-Bentonr (6035 g.), 3) Die Cottifchen Afpen mit bem Monte-Bifo (11,811 F.), Grand-Moburent (10,371 F.), Dont-Labor (9900 F.), Mont-Chakerton (9856 F.). 4) Die Alpen von Difans, wellich bon ben vorigen mit dem Rie des Arfines (12,637 F.), Munt-Otton (12,973 F.), Eraud-Pelvonz (12,103 F.). 5) Die Suvoyer Alpen, von der Firemluding bis anden Genferfee, mit dem Mont-Ferna (12,482 F.), dem Ormelune (10,160 F.), dem Algoille le Rousse (10,514 8.) und ben Rietourgletschern (10,270 g.). 6) Die Grafifden ober Granen Alpen erftreden fich von Sufa bis Mofta; ofti: nach ben vorbergenannten Albentetten. fpipen find: bie Levanna (11,400 f.), bie Gletscher von Monci ober Grand Parabis (11,411. F.) und der Monte Cenfto (Mont-Cenis) in einer Bobe von 11,058 F.

B) Die Daupt ober Mittefalpen (1500 D.-M.) orbuen fich in 3 Rethen: eine norbliche, eine fübliche und zu ichen biefen beiben eine, am bochften auffleigende mittlere. und bestehen ans folgenden Eruppirungen: 1) Die Benninischen Alben, bic crste Reite ber mittleren Reibe, giebt fich zwifchen ber Lomborvischen Ebene und bem Abonethale. hin mit bem Mont-Blanc (14,776 F.), dem Gornechorn, einer der neun Erligen des Mont-Alac (14,484 F.); dem Dent Blanche (13,426 F.), dem Mont Cervin (Matsterhorn, 13,900 F.). 2) Die Lepontischen Alpen, der nach NO. jum Gotthard sich hinziehende Zweig der Benn. A. 3) Die Tessiner Alpen, wischen. Becciu, Teffin und Lago Megggiore. 4) Die Abntagebirge, öfilich von Teffin, von jeder als eine ber hauptgruppen ber A. betrachtet, erstreden lich von Trons bis Lugano, mit bent Tambeborn (10,180 %), zwifchen bem Spilgen und Bernbardinpaffe. 5) Das Gott barbgebirge erstredt fich 21 b. M. lang von ben Onellen ber Rhone bis nach beneu best Rheines, mit bem Mintthorn. (8950 F.), und, ber Urferenspise (8299 F.). Im 350 Alpen

engsten Ginne nennt man St. Botthard ben Bebirgefattel, fiber welchen bie Botthardftrage führt (6577 F.). 6) Die Selvretta alpen, östlich von obigen, ziehen fich vom hinterrhein bis zum Baznaunerthal und an ben Inn. Sie bilden ben westlichen Theil der ehemals "Rhatische Alpen" genannten Gebirgszüge und erheben sich im Biz-Linard bis zu 10,516, im Pig-Munteratich zu 10,421 F. Dobe. 7) Die Berning-Alpen, ber Bfliche Theil ber ehemaligen Rhatifchen A. mit bem Pig bi Bala (11,706 F.), Pig Cambrena (10,821 F.) und in ber Morboftede bem Big Bernina (12,156 F.). b) Die Dett baler Alpen zieben von GB. nach RD. und werben vom Bintidgan, ber Etich, Cifat, bem Brennerpaß und Inn begrenzt, mit bem Wildfpit (11,591 F.), ber Similann-fpipe (11,420 F.), bem Großen-Depthaler Ferner (11,110 F.). 9) Die Lombard ich en Alpen (bas Geengebirge) bilben bie erfte Rette ber filblichen Reihe ber Honpt- ober Mittelalpen, ziehen fich von der Sesia über den Orta-, Maggiore-, Luganer-, Comerfee bis zum Thale Cammonica und dem Ifeosce. Hauptspipe: der Camogha, nerblich vom Luganerce. 10) Die Dertler Alpen gichen fich öftlich vom Dglio bis gur Ctfc und bom füblichen Theile bes Garbafees bis an's Wormfer Jod mit ber 12,019 F. hoben Ortelesgruppe und bem Mont Bebru (12,005 f.). 11) Die Tribentiner (Benetianiden Alpen liegen öftlich von ber Etich, reichen bis an bie venetianische Tiefebene, nach R. bis an bie Eisad, nach D. an bie Biave, mit bem Mont-Antelao (10,012 F.) und ber Rocca-Marmolabe (10,700 F.). Gin sich im Often bes Monte-Balto bingiebenber Zweig heißt bie Lefinischen Alpen. 12) Die Berner Alpen bilen bie erfte Rette ber nördlichen Reihe ber Saupt- ober Mittelalpen. Gie liegen nördlich von ber oberen Rhone und reichen bom Genferfee und bem Unterwallis bis an ben Thuner und Brienzerfee. Dauptfriten: bas Finsteraarhorn (13,160 F.), bie Schredbörner (12,568 F.), bie Jungfran (12,327 F.), ber Eiger (12,260 F.), ber Wönch (12,240 F.). 13) Die Bierwalbstätter Alpen, zwischen Aare und Reuß bis an den Bierwaldstättersee, bilden tie Fortsetung der Berner Alpen, mit dem Galenstod (10,073 K.), die Sustendlosatterser, die kortegung der Berner Alpen, mit dem Galenstod (10,073 K.), die Sustenhörner (10,890 K.), der Titlis (10,011 K.); sübsich von Luzern der Pilatus (6740 K.). 14) Die Schwyzer und Elarner Alpen erstreden sich vom Bierwaldstotersee bis zum Zhricher- und Wollen-städtersee und werden im S. und D. vom Rhein umflossen, mit dem Tödi (11,141 K.), dem Calando (8650 K.) und dem Glärnisch (8977 K.). In den Schwyzer Alpen ersteben sich die Mythen zu 5860 und 5600 K., der Rigi zu 5541 K. Höhe. von die Theil des Landschaften des Poper Vertisches der den Leift Landschaften des Poper Vertisches der Vertis ober Ruffiberg, burch beffen Bergflurg tas Dorf Golban und ein Theil bes Comerzerfees (1806) verschuttet wurde. 15) Die Thur alpen liegen nörblich von ben vorigen und giehen fich bis an ben Bobenfee, erheben fich im Altmann bis ju 7500 F. Sobe. Bu ihnen gebort auch bie Rette ber Rubfirften, an die fich im 2B. ber Speer (5021 g.), ber bechte Gipfel im Tertiargebirge ber Schweig, anschließt. 16) Die Borarlberger-, Allgauer- und Baprif den Alpen liegen nörblich bon ben Selvretta- und Detthaler Alpen, vom Bobenfce und Rhein bis jum Austritt bes Inn aus ben Alpen und werben im G. burch bie Abaler ber Fluffe Landquart, Trifang und Inn begrengt. 3bre bebeutenbften Boben finb: ber Muttertopf (8700 F.), ber Dochvogel (7952 F.), ber Ablerberg (5537 F.); im Bettersteingebirge liegt ber 9069 F. hobe Zugspis und nordwestlich von Insbrud ber Große Gollftein (9071 F.). In ben baprifchen Alpen liegen ein Dupenb magig große Geen.

C) Die Oft alpen (1500 D.-M.) grenzen östlich an die Mittelalpen, liegen innerhalb ber Grenzen Destreich's und lassen sich in eine nördliche, mittlere und stolliche Reihe sche scheiden.

1) Die Salzburger Alpen, die erste Kette der nördlichen Reihe (auch Norische Alpen genannt), sind als Fortschung der baprischen zu betrachten und erheben sich im Ewigen Schnecberg zu 8957, im Wahmann zu 8261, im Thorstein zu 9313 F.. Zwischen ben Seen des Traumsebietes ist der Schafterg (5550 F.), von dessen Upfel man 19 Seen überklick. 2) Die Mariazeller oder Niederd sire die schen Alpen ziehen sich söstlich von der Enns die zur östreich. Ebene hin und erheben sich im Dochschwad die zu 7196 F. Höhe. 3) Der Wie ner Wald, ein Sandkeingebirge, erstreckt sich die Wien; die höchste Erhelung desselben ist im Kahlengebirge an der Donau der Leopolosberg (1329 F.). 4) Der Hohe Tauren eröffnet die erste Kette der mittleren Reibe, zieht sich 15 d. M. lang mit möchtigen Schneefeldern und Bleischern östlich vom Brenner, theils nörblich von der Mur als Radstätter- und Rottenmanner Tauren, theils stollich als Steierischen Alpen. Hauptspischen der Erose Gloduer (12,158 F.), das Wiesbachhorn (11,014 F.), der Große Benediger (11,274 F.), der Treiherrnspih (10,743 F.), der Pochnarr (10,926 F.). Die Radbstätter Tauren steigen nicht über 8500 F. und die Steierischen Alpen, die stilliche Akzweigung der Tauren Alpen, erheben sich im Hasnerspih bis 8711 F. nud breiten sich zwischen Mur und Drau dis zu ihrer Bereinigung aus. 5) Die Raabthaler

Alben 351

Boralpen umfaffen bie Bobenguge öftlich von ber Mur und Leitha mit bem Leithagen birge, welches bis ju 1500 g. auffleigt. Beiter öftlich behnt fich bis an bie Raab und ben Plattenfee ber Batony Balb aus, welcher fich in einzelnen Auppen bis 3800 F. erhebt. 6) Die Caborifden Alpen bilben bie erfte Rette ber fublichen Reihe und ichließen fich an Ihre bochften Spiten find ber Monte Cribola (7952 F.) und ber bie Tribentiner Alpen. Bergegnis (7945 g.). 7) Die Rarnifden Alpen beginnen an ben Quellen ber Biave und Gail und reichen in öftlicher Richtung bis jur Sann. Ihr bochfter Bunkt ift ber Antola (8226 F.), außerdem der Reiftoft (7472 F.). Gadwärts liegt die Gruppe ber Terglonober Erigla v. Alpen, welche fich im Triglav (Dreitopf) ju 8736 F. Dobe erheben. Bwis ichen ber Dran und ber Laibacher Ebene gieht fich bie Rette ber Rarawanten bin, mit bem Loiblberge (5571 F.). Debr fublich liegt bie Sannthaler Gruppe (Unterfleierische ober Binbifche Schweiz) mit bem Grintong (7817 F.) und ber Diftriga (7426 F.). Die fich weiterbin nach D. zwischen Dran und Gabe erftredenben Doben Clawonien's fleigen bis 3100 F. auf. 8) Die Julifden Alben (Rarfigebirge) beginnen im GD. ber Terglongruppe und gieben von MB. nach GD, als aus Kalfgestein aufgebante Sochebenen mit aufgesetzen Bergfetten. Der nordöstlich Rarft, welcher beim Isonzothale beginnt, besteht ans dem Tarnovaner Bald, mit bem Merfavez (3432 F.), dem Birnbanmer Bald mit dem Nanos (3968 F.), dem Kroatischen oder Libnrusschen Karst (Jelenat Geb. 3714 F.). Der fudwestliche Rarft, beffen Grenze ber Triefter Meerbufen ift, fallt am Meere mit 1100 F. steil herunter, ift mit gewaltigen Kalfbloden überfact und hat eine Menge wannenformiger Einsenkungen, welche Dolinen genannt merben. Bu ihm gehört ber höchste Berg Istrien's, ber Monte Maggiore (4278 F.), nahe bem Golf von Fiume.
3hrem geognostischen Ban nach laffen sich bie A. in die Centralzone, worin bas troftall.

Ihrem geognostischen Ban nach lassen sich die A. in die Centralzone, worin das krhstall. Schiefergebirge vorherrscht, und in die Rebenzonen mit vorherrschenden neptunischen Bildungen eintheilen. Das Innere der A. enthält reiche Metallgänge, besonders von Eisen, Aupfer, Blei und Queckster. Die Alpenthäler erscheinen am Fuse der Haupts oder Mittelalpen vorzugsweise als weite Längenthäler, zu denen das walliser Khonethal, das obere Meinthal, das Beltlin, Engadin, das tyroler Innthal von Landeck dis Wörgel, der Bintschan, nan, das Eunsthal, Murthal, das Pusierthal z. gehören. An der Sübseite der A. erscheinen die Thäler vorzugsweise als Querthäler, welche sich durch herrliche Scencrien auszeichnen. Die zwischen den Alpenketten entstehenden und um dieselben sich ausdreitendem Klußgebiete sind: das Gebiet der Rhone, des Bo, der Etsch und der Alssenstülle des Adriat. Weeres, der Donau und des Rheines, welche ihre Wassersten theils in's Adriatische Weer, theils in das Schwarze Meer und die Kordse siere Kassersten ist die Subriatische Weer, theils in das Schwarze Meer und die Kordse siere Stalserströme theils in's Adriatische Weer, theils in das Schwarze Meer und die Kordse siere sie 400, der Welchen und Kochelsee 600, der Vardasee 671, der Ammers und Chiemsee über 700, der Starnbergersee 800, der Bodensee 874, der Gensersee 991, der Zürichersee 438, der Comosee 1610, der Lago Wagsgiore dis zu 2471 F. tief. Bei letzterm sinden wir die höcksten Gebirgsböhen und den tief-

fien Geeboben nabe bei einanber.

In ben Alpen ist bas Alima nach ber Sobe bes Gebirges fehr verschieben, so bag man beim Besteigen ber A. binnen Kurzem dieselben Klimate antressen kann, welche man auf einer Reise von ihrem Fuße bis an's Morbcap finden wurde. Die Schneelinie fangt burchschnitte lich mit 9000 ff. an, baber ber größte Theil ber Alpengipfel mit immermahrenbem Schnee Bon biefer Schneebede gieben Gletscher, Laminen, Bergfturge in Die Rlufte und bebedt ift. Thaler berab. Ans dem Pflangenreiche bort ber Baumwuchs (Nabelhölzer) auf ber nörblichen Seite mit 5800 F., ber füblichen mit 6600 F. auf; bann folgt bis jur Schncegrenze bie Region ber Alpenpflanzen (f. b.) Rrauter, Grafer, Moofe und Flechten. In ber Region bes Lanbholzes beginnt ber Aderban und im Guben gebeiht Wein und Mais bis zu einer Sobe von 2600 F. Die besten Biehweiben liegen in ber Region ber Nabelhölger. Aus bem Thierreiche finden wir außer Rinder- und Ziegenheerben, besonders in ben Baprifchen und Deftreichischen Alpen Rothwild; Gemien tommen liberall noch ziemlich baufig vor. Baren finben fich in ben wilben Gebirgeichluchten bes Glibens und in ben Orteles. alpen; ber Steinbod findet fich nur noch im Cognethale und am Mont-Blanc in geringer Babl, ebenfo zeigen fich Bolfe, Luchfe und Alpenhafen felten. Murmelthiere find auf ben taltigen Dochflachen heimisch. In ber Schneeregion findet fich bas Schneehnhu und die Schneelerche; in ben Dochgebirgen horsten Wier, Geier und verschiedene Eulenarten. An boberen Felonabeln ift die Alpentrabe baufig. Die Bergwasser find reich an Forellen und anderen Fischarten. In den unterirbischen Wassern ber Abeloberger Hoble im Karst findet fich der Dim, (Proteus anguinus), eine geschwänzte Amphibie, welche nirgend anderswo vorkommt. Auch die Insettenwelt ift in gablreichen Arten vertreten.

Die Bevöllerung ber Alpen belänft sich auf gegen 7 Millionen, von benen 2 Millionen auf die Westalpen, 24 auf die hunptitpen und 24 Mill. auf die Oftatpen kommen, und theils ceitischer (frung.), theils romanischer, theils germanischer Abstammung sied. Slaven bewohnen ben größeten Theif bes Gebietes ber Gase unte Ritha, bas Gaifthal in Rachtben, bie rechte Seite bee Drantbale, bas untere Marthal; ben Larft, Iftriet und bag obere Jongothul. Frangbiliche: Diundarten werben in Guvopen, ber Danphine und ber Provence gefpreden; bas Italienifche in ben Thalern ber fibilden Bauptalpen; bas Dentice ift in verfchiebenen Mundarten in den Abrigen Thellen ber Ab berteinnt. In Grandlutbien bat fich bie alte rbato-romanische Sprache bis bente erbalten. Die Brobbnet ber Albenlander fürs von Alters ber burch ibre Geninsimiteit, Einfachhelt und Ausbauer, burch Muth, Tapferteit, Freiheits und Beimuthallebe boch berfibmt. Ihre Dauptbefchaftigung ift Albembirthichaft, Dbft., Beinund Gartenban; Band- und Fabritatbeit; auch Jogo und Fifcherel. Aus ber-reiden Liferatur Aber Alpen, im Allgemeinen wie im Besonberen, bedeit wir folgende Werte beroot: Schankach, "Die bentschen Alpen" (Jena 1845—1847, 5 BB., neue Auff. 1864—1867); Schlägintbotit, "Untersuchungen über die pubsital Geographie ber Alpen (Leipzig-1850); besselben "Neue Untersnähungen" n. s. w. (Leipzig 1854); Studer, "Berg- und Metscherfahrten" (1. und 2. Rarich 1859—1863); H. B. Berlepfth, "bit Alben, in Rotur und Lebenskildern dargestellt" (Jena 1867, 4. Aufl.); Otto Band, "Albenbilder, Schilderungen aus Natur und Leben in ber Alpruwelt" (Leipzig 1868). Ans. ber Reiselueraur bgl. Rarl Babeler, "tie Comeig nebft den angrenzenden Theilen von Oberttallen, Savoyen und Tirol (11. Anff. Ablienz 1867); H. Beriepjch, "Reifehandbuch für die Schweiz" (Plidburghaufen-1868); Iwan Afchadi, "Goweigerführer" (Gt. Ballen 1868). Ban Rartenwerten ift ju merten: Mahr's "Atlas ber Alpeniander" (9 Bl. Gotha 1862); von älteren-"Carte Géologique de la Suisse" von Sinder und Cichet v. b. Linth (Minterthur 1853);

Alpen (Alpes), Rame breier Departements in Frankreich. 1)' Departement Rieber alpen (Basses-Alpes), biftet ben norvöstlichen Theil ber Provence, umfaßt 126, D. D. D. und zerfättt in die bier Atronviffements Digne, Barcelouette, Gifteron und Forculquier hauptfludte Digne. Bevollerung: 143,000 (1866). 2) Departument Dber alpen (Hauten-Alpen), nordlich vom vorigen, geborte ebemals jur Danphine, umfaßt 101, g. D.-Dr. und gerfallt in bie 3 Arrontigemente Gap, Brian on und Embrun. Hauptstadt: Gay. Bevollerung: 122,117 C. (1868). 3) Departruent Sec. ob er M'eexalpen (Alpes Maritimes), wurde aus bem 1860 vom Abligeelch Italien abgetretenen Theile ber Proving Rizza und dem Arrondiffement Gruffe, früher zum Departement Bar gehörend, gebildet, umfaßt 69,, D.-M. und zerfallt in die 3 Arrondissements Paget-Thiniers, Nice und Graffe. Banptflutt: Rice ober Rigga. Beronerung: 198,818 C. (1866). Diese Departements werben von Zweigen ber Weftatpen berührt ober butchjogen:

Alpena, urfprunglich Anamidre, ein neues County im nordaftl. Theile von Dichigan, gegen 700 engl. D.: M. umfaffent, bewäffert burch ben River Bay; 674 E. (1864). In ben leşten Bröftventenwahlen gab bas Comity vine republitänifdie Wajorikät (1864 für Lincoln 116, für DeClellan 71; 1868 für Grant 321, -für Geymont 217 Stimmen). tende Zunahme ber ubgegehenen Stimmen feit 1864 bewelft, wie rafc die Bevollerung im

Wachler ist.

Albenfista; in ber allgem: Bebentung bes Wortes, ift ber Inbegriff aller besjenigen Pflangen, welche unf Alpengebirgen, b. 'b. auf Bergen von über 5000 F. Babe' vortommen; unter A. im engeren Sinne versteht man ble Flora bes europ. Alben. Der mit der Höhe abnehmenbe Drud fibt ben größten Civfiug auf bas Pflanzeileben and. Wie fich aus chemifc. phyfikalischen Branden leicht ableiten lägt, begunfligt ber betwiederte Luftbrud vorzugsweise eine größere und rafthere Berdunstang bes Wassers aus beit Pflanzeitheilen und macht sie baburch für Licht und Warme in birecter Besonnung empfänglichet. hierburch ift es ben Neinen Alipentrantern gegeben, ihre Entwidelung in einem fo tutzen Sommet gu burchlaufen und eine ungeahnte Bluthenpracht zu entfalten. Go wingig ams bie letten Alpenkanter fein mogen, so herrich und groß werden was ihre Bluthen.

Am Fuste ber Alpen tritt uns eine reichhaltige und fcone Begetalion entgegen, in welcher bie Brobntte eines gemäßigten Almus mit benen einer boberen Region vereint vorlommen, was feine Erflärung barin findet, daß bie Samen ber hober machienben Pflanzen bom Birg-waffer herabgeführt werden. Die untere Landwald- ober angebaute Region, von ber Ebene an bis ju einer Bobe von 2500 F., ift ursprünglich eins mit ber folgenden, jedoch gegenwartig burch bie vorherrschende Gultur, welche größtentheils bie Waldvegetation verdrängt hat, charafterifirti - Das Bortommen ber jahmen Raftanle und bes Wallaufbaumies, welche genauan ihrer obeien Grenze verschwinden; ift für ste bezeichnindt - Der Weinban, bestein Dauphill.

an ben Seen ber fildwest. Schweig ift, geht nur bis zu 2000 ff. Bobe. Die Enftur ber Ges treibearten und gewöhnlichen Obstbaume bat biefe Region mit ber folgenden gemein; Mais jedoch gebeiht blos noch in biefer. Die obere Bald- ober Buchenregion von 2500-4000 ff. ift daratteriftet burch Lauswalber, verzugsweise aus Buchen und Eichen. In ihrer wildwach. fenden Begefation fowohl als in ber Mebrzahl ber Culturpflangen ift fie gang analog ber nordbeutschen Ebene. An ber oberen Grenze ber Region verschwindet bie Enfur ber Dbftbanne (querft bie Ririche), auch bart bier in ber norblichen Schweig ber Getreibebau auf. Mertwarbiger Weise reicht auch die baumartige Birte, Betula alba, nur bis bierber, die boch in der nordischen Ebene moch über die Nadelbolzer binausgeht und in Lappiand noch fast bis gum Rorbcap vortommt. In einer Sobe von 4000-5500 F. trifft man bie subalpine ober Die Region ber Rabelbolger an. Gin niegends fehlenber Gartel von Coniferenwalbern bilbet anf ben Alben wie auf allen mitteleuropaifden Gebirgen Die Baumgrenge. 3bn bilbet boraugeweise bie fichte ober Rothtanne, Abios oxcelsa; seltener nub mehr im Guben tommt and die Beiftanne, Abies pectinata, und gerftrent die Riefer, Pinus sylvestris, bor. ben öftl. Afpen und namentlich in beren Centrallette, wo Abrigens die Baumgrenze beträchtlich aber bas oben angegebene Mittel fich erhebt, tritt bie Larde, Pinus Larix, und bie Arve, Pinns Combra, auf. In biefer Region verfdwindet auch in ber filbl. Schweiz ber Betreibeban und zwar mit ber Gerfte. And finden fich bier die letten ftanbigen ober Winterwohnungen, zwergartige garden, Bollnuber und Birten treten an bie Stelle ber Balbbaume, um bald bom Aniebelg. Pinus pumilio, berbrangt zu werben. Es beginnen ausgebehnte Weiden, welche fich bis zu 8500 F. erstreden, und eine Flora, welche ihres eigenthümlichen Charatters wegen "Alpenflora" beißt. In ihr behaupten die Primulaceen den ersten Sie find and ba broben, wie in ben Niebernugen, nebft Liliaceen, Beilchen, Ranunteln und Rrenablathlern bie erften Bertander bes nabenden Fruhlings und fteigen bis an ben bochten Boben binauf, wo ber ewige Schnee ihnen felbst bann nicht einmal Balt gebietet, wenn fte nur mitten in bemfelben fcneefreie Stellen worfinden. Bier Charafterformen ber Brimuluceen find es, benen bas Alpengefilde einen unaussprechlichen Reig verbantt: Die eigentlichen Primein, Die Aretien, Die Goldanellen und bie Albenveilchen. Die Brimein übergieben mitunter wiesenartig weite Streden und prangen in Gemeinschaft mit ben ultramarinblanen Blumentrichtern foneeliebenber Gentianen. Die Aretien finten ju Formen berab, welche etwas Moodartiges jur Schau tragen, wenigstens wurde man Die feltsame Bitalianische Aretia (Ar. Vitaliana), in ihrem unfrachtbaren Buftanbe, wie fie fo ftranchartig und berholzt auf bem Bo-Die Adnigin aller ben hingestredt rubt, eber für eine moodartige Barlappart halten tonnen. Alpenblumen, die fconfte ber Primuloceen, ift bas vielbewunderte Alpenveilchen (Cyclamon europaeum), das einen reigenden Gegenfan in der Soldanella pusilla findet. Wie jenes die montane Region ber Alpenwelt carafterifirt, bestimmt biefe bie Schneeregion. Gie erscheint nicht leicht unter 5000 F. Höhe, wohl aber bezeichnet fie, wo fie blubt, ben eben erft von seiner Schneedede befreiten Boden und bildet bier, besonders zwischen 6500—8000 F., das lieblichfte-Schneeglodden. Mitunter machft fie auch in Balbern ber Schneereginn. An Die Bracht ber Primul neen folieft fic unmittelbar bie ber Gentianen ober Enziangewächse an. Gie find ächte Alpenkinder, die sich die zum äußersten Polo alles organischen Lebens kat und glubend borfcpieben. Wie bei feiner zweiten Gattung ber A. finten bie Arten bon fußhoben Stanben bis gur Bobe weniger Linien berab. Die eisliebenbe und bie Zwerggentiane treiben an ben Gletscherfelbern, wo sie am liebsten wohnen, in ber Regel ein fo fleines Pflanzchen empor, bag es faft uur Blume ift, weil biefelbe im Berbaltniß jum gangen Steugel biefen um ein Bebentenbes Abertrifft. Daburch gehören biefe Phymden bes Pflanzenreiches zugleich zu ben wenigen Alpenfrantern, welche ein einfahriges Leben fuhren tonnen. Die meiften übrigen bringen es gewöhnlich im erften Jahre nur bis zur Stengelbilbung, verrafen bann in ber ubrisgen Beit ihres Lebens, oft große Streden übergiebend, verholzen den Stengel und treiben erft bann ficher und fippig allichrig ibre Blumen berver. Alle tragen benfelben Charafter in fich: einen fleischige faftigen Ban in Stengel und Blattern, Die fich am Grunde bes Stengels oft rosettenartig anordnen, einen chlindrifchen, vier- ober mehrzipfeligen Reld, eine chlindrifche ober glodenformige Blumenfrone mit 4-5 Stanbfaben und einer einfacherigen Fruchtfapfet. Die Burgel ber Gentianen enthalten einen febr geschährten Bitterfloff; bie Pflanze bient Gemien und Murmelthieren als Rahrung.

Bon den 20 deutschen Sattungen der Rannculaceen besitt das Alpengebiet 11, mit 70 Arten vertreten. Bon ihnen gehört nur Atragene den Alpen eigenthümlich an; alle Abrigen Battungen sehren auch in der Thene oder im niederen Gebirge wieder. Die Rannnculaceen ewshnen, wie die Brimeln und Gentiamen, alle Regionen der Alpen. Sie wachsen vorzugspeise zwischen dem Gestupp der Alpenrosen, Heidelbeeren, Preißel- und Rauschbeeren, oder

awischen von Moos und Flechten bebedten Felsen. Beniger vriginell, aber Aberall eine liebe Ericheinung für ben Wanderer find die Anemonen (f. b.). Gie tragen ihren Ramen "Bind-röstchen" mit Recht, benn fie mablen fich die freieften Stellen, wo ihre Blumen mit dem Binde tofen. Bo die Anemonen aufhören, nimmt bas Gefchlecht des Sahnenfuß, Ranunculus, ihre Stelle ein. Sie find ce vorzugeweise, welche in ben boberen Regionen bis gum Ranbe bes ewigen Schnees, fo zu fagen, die honneurs machen. 15 Arten geboren ben Alpen an, jeboch nur 4 von ihnen find mabre Charafterpflanzen. R. glacialis geht am bechften hinauf, felbft bis 10,000 f. boch und bient ben Gemfen gur Rahrung. Geltfam muß alrigens bie Ratur biefer Gemachie fein, benn fo faftig and ihr ganger Ban, fo halten fic toch ohne Cooben ben außerordentlichen Bechsel ber Temperatur aus. In ber Familie ber Arcugblathler prägt fich das Alpenleben der Gewächse vielleicht am dentlichsten aus. Die meisten ihrer Arten find in niedrigeren und milberen Bonen einfahrige, auf ben boberen Alpen aber mehrjährige Gewächse; so z. B. alle Arten der Hungerblumen (Draba). Im Gangen bestimmen fle den landschaftlichen Charafter der Alpen wenig; bazu sind die meisten Arten viel zu Gleichzeitig mit ben Amergbifithlern erwachen als achte Frablingefinder neben ten schmelzenden Schneefeldern die Beilchen in etwa 9 Arten. In Gesellschaft bes gespornten Beilchens (Viola calcarata) findet sich nicht selten die buchsbaumblatterige Arenzblume (Polygala Chamaebuxue), ein Zwergstrouch, ber eine hocht coratteriftische Alpendeceration Bahrhafte Zierpflanzen find auch bie Gileneen ober Rellengewachse in 67 Arten. Bon ben verwandten Alfineen machfen 36 Arten auf ben Alven. Bon Dolbenpftangen tommen in ben Alpen 46 Arten bor. 3m Gangen darafterifiren biefelben mehr bie Alpenwiefen, als die Alpentriften und geben benfelben ben Ausbrud bes Ueppigen und Saftigen. Ginige find wahrhafte Bierten, 3. B. bie Aftrantien burch die Zierlickeit der Dolben und bas hand-formig getheilte Blatt. Je höher hinauf, besto mehr geben fie erwünschte Arzueis und Hutterfräuter ab. Au ersteren gehören namentlich Meisterwurz und Angelica, zu letzteren Rummel und vor allen Mutterfraut. Es ist weitans das berühmteste und erwünschteste Futtertrant ber Alpen. In berfelben Eigenschaft firb auch bie Schmetterlingstlutbler ober Papilionaceen bemerkenswerth. Gie bilben in bem Teppic ber A. einen nicht unwichtigen Beftanbtheil und gehören zugleich in 70 Arten zu feiner vornehmften Bierte. Unter ben ftrauchartigen find die Beiffleearten (Cytisus), die bemerkenswerthesten. Die Esparfette ift ohne Zweifel von den Alpen in die Ebenen berabgeholt, wo fie als geschätzes Futtertraut gepflanzt wird.

Den Alpen gehören gegen 50 Bflangen aus ber Familie ber Rosaceen an. Ueber fie alle erhebt fich ber Thous ber Rofe. Unter ben 9 Arten ber Alpen herricht jedoch nur bie eigentliche Alpenrose (Rosa alpina), als allen eigenthümlich vor. Hr prachtvolles Koth macht sie jn einer ber bornehmften Bierben bes Sochgebirges; bie wenigen Stacheln, bie fie erzengt, grichnen fich baburch ans, bag fie nie zu ftechenben Dornen erharten, weshalb man fie auch tie "Rofe ohne Dornen" poetifch genannt bat. Rofen und Alpenrofen (Rhododendron, f. Alpenrofe), bilben im Bochgebirge bas Bufdwert ber Lanbicaft. Aus ber Familie ber Rhinanthaccen ober Ruffelblumen zeichnen fich bie Läufeträuter (Pedicularis) burch ihre foonen Blathen aus. Mehr tonnte man von einigen Lippenblumen (Labiatae) fagen, von benen 18 Arten in ben Alpen vorlommen. Unter ihnen charafteriffren bie Salbeiarten bie untere alpine Region am meiften, und zwar burch bie fippigen Stanben mit ben breiten bergformigen Blattern und ben fippigen Blumenrispen. Beit bebentenber wirten bie Glodenblumen (Campanulacene) auf ben Ausbruck bes alpinen Bflanzenteppichs ein. Bon ben 33 hier vorkommenden Arten gehört feine ben Alpen eigenthomlich an. Ihre Bluthen tragen bie achte Farbe bes hochgebirges, bas Indigoblan. Dbwohl einige bis zu den Gletschern hinaufgeben, fo verfünden fie boch mehr die Sommer- als bie Fruhlingsflora des Bochgebirges, wenn man nämlich als Sommerpflanzen alle biejenigen betrachtet, welche nicht fofort unter ber

Eines theilen die frostigen Alpen mit der glithend heißen Steppe, daß sie beibe eine Menge von Gewächsen mit sleischigem Laube hervordringen. Was in den Wästen Afrita's Euphordien, Cisträuter, Stapelien z., was die Cacteen auf den mittels und südamerstanischen Steppen vorstellen, das thun die Erassulaceen oder Lickblattgewächse auf den europäischen Hochgebirgen. Die außerordentliche Trockenheit der Luft ruft ohne Zweisel in beiden so ungleichen Gebieten ähnliche Schöpungstypen hervor. Namentlich zeichnen sich die Sempervoven duch bie Underwölftlichseit ihres Lebens, die Farbenpracht ihrer meist rothen oder gelben Blumensterne und die Rosettenform ihres rasenbildenden Laubes aus, wodurch sie den Idelen Felsenklippen Leben cinhauchen. Ebens interestant sind die Steinbrechgewächse (Saxifrageae), deren die Alpen 40 Arten bestigen. Weniger schön, als bezeichnend sind die Bolygoneen oder Ansterichgewächse, von denen der Ansterrichgewächse, von denen der Ansterrichgewächse, von denen der Alpenaupset gern um die Seunhstiten wächst und als Liehstuter

ichmelgenden Schneebede bervorbrechen.

namentlich für die Schweine dient. Ganz anders treten die Kordblüthler (Compositae) auf. Wie sie an Gattungen und Arten die reichste Familie sind, indem sie ein Elftel aller Gewächse ausmachen, ebenso reichlich überziehen sie dos Hochgebirge mit 191 Arten, unter denselben das vielgeseierte Edelweiß (Anaphatium leontopodium), ein wolliges Alpenkraut, das sass sielgenerald von Alpenreisenden als Zierde an Hüten getragen wird. Wermutkräuter und Schasgarben steigen in zuhlreichen Arten die zu den Gletschern; einige von ihnen liesern aromatische Aräuter, die zu Liquenren benutzt werden, wie z. B. die Edelraute (Artemisia Mutellina) und die Iva Graubundten's (Achillea moschata). Im Allgem, verleihen die Compositeen dem Blumenteppich der Alpen den Ausdruck des lieppigen oder Bunten, wo sie durch Stattlichkeit ihrer Kräuter oder durch das Weiß und Gelb, seltener das Roth oder Biolet ihrer Blumenstrahlen

vorherrichen. Unter allen ift die Alpenafter bie vornehmfte Bierbe bes Bochgebirges.

Die Grafer, Riebgrafer und Binfengemachfe verleihen bem Blumenteppich feinen Grundton, jenes herrliche Grun, welches ber Stolz aller Alpenweiben ift. Die Riebgrafer bewohnen am liebsten fauere Sumpfe und Moore, Die Binfengewächse heibeartige Stellen, Die Grafer überlleiben Alles mit einem bichten Teppich. Gelbft ber Schmud ber lilienartigen Bemachfe ift bicfem Grasteppic nicht fremb. Crocus, Gladiolus und Iris geben bis zu bedeutenben Marciffen tommen nur vereinzelt vor, häufiger ber ftattliche Germer (Voratram) ober bie Riefimurg ber Garten. Reicher find Die Liliaceen felbst vertreten burch Lilien, Tulpen, Asphodelen, Grasillien, Goldflerne, Meerzwiebeln und Laucharten, Bflanzen, welche bie Annaherung bes Gubens bezeichnen. Die eigentliche Beimath ber Farrntrauter, fowie ber Ordibeen befindet fich amifden ben Tropen; einige Arten jeboch geben felbft bis jum Pole bes organischen Lebens, wo fie allerdings zu Zwergen berabfinten. Den Alpen geboren 27 Drchibeen an. Als Bergierungsformen ber Alpen fpielen bie Moofe und flechten eine ziemliche Rolle. Erstere erganzen ba, wo bie zusammenbangenbe Grasbede aufbort, ben grunen Pflanzenteppich. Zwischen 7000—8000 F. Bobe bilben einige Arten von Bryum und Polytrichum bie letten Alpentriften und hierhin gerade fillchten fich bie reigenden, ben Lilien angehörenden Burger ber A. Die boberen Alpenregionen find überhaupt bas Reich ber Moofe und Steinbrecharten. Sie auch find bieje igen Gemachfe, welche am entschiedensten ben Charafter bes Norbens an fich tragen und biefen in teinem Theile ber Welt auf ben bochften Bergipipen verlengnen. Ebenfo bie Flechten. Mitunter auch bilben fie, abnlich ber Rennthierflechte ber Rieberungen, einen gusammenbangenben, weißgelben Teppich, ber, wenn er im Rebel und Regen angeschwollen ift, oft weite Streden bebedt und wieberum anderen Pflanzen Schutz und Schirm gewährt. Zum Schluß sei noch das weichzellige Alpenblut (Protococcus nivalis) erwähnt, welches bie Bleticher auf weite Streden bin übergieht und ihnen eine purpurrothe Farbung verleiht.

Alpentsse, Rhododendron, ein zu ben Ericaceae gehörenber immergrüner Strauch, mit bspaltigem, bleibendem Kelche, trichter- oder glodenförmiger Blumenkrone mit btheiligem Saume und 10 Staubgesäsen. Durch die Zahl der Staubgesäse untricheidet sie sich vorzugsweise von der ihr verwandten Gattung Azalea, welche nur 5 Staubgesäse hat. Die Species von Rh. seben sich alle sehr ähnlich und kommen von den kälteren Sümpsen an dis zu den höchssten Brechen vorzugesten von Amerika, Europa und Asien vor. In Afrika und Australien sind se unsbefannt. Rh. inclieum ist einer der schönsten baumartigen Sträucher Indien's. Rh. ehrysanthum kommt im Kankalus und auf den höchsen Gebirgen Sibirien's vor, wo er als ein Mittel gegen Rheumatismus in Anwendung kommt. In der Medizin wird er mitunter in Decoct als ein Substitut sür Colchicum verbraucht. Im himalaya kommen mehrere Species vor: Rh. Falconeri nie unter 10,000 F. Höhe; Rh. darbatum, Rh. lancisolium. Europa hat 3 Species. Rh. ferrugineum, die Alpenrose, ein in den Alpen dis zur unteren Schneesgrenze wachsender, I F. hoher Stranch mit schönen rosenrotheu oder scharlachrothen (manchmal weißen) Blüthen, die mit gestlichen Puntten versehen sind. In ihrer Gesellschaft sindet man Rh. hirsutum, 1—2 F. hoch, mit behaarten Blättern und blaßröthlicher Blüthe. Ischubi sogt von der Alpenrose: "Als Rönigin der Pflanzen ist längst schon mit vollem Rechte die

berrliche Alpenrose bezeichnet worben, Die oft besungene und gefeierte."

Der Schlag und die Tracht der Alpenrosen ist in den verschiedenen Gebirgen sehr verschieden; ute hat man sie üppiger, mit größeren, tiefer gesäusten Gloden und Buschen gesehen, als in den trostallinischen Gebirgen Graubundten's. Rh. Lapponicum, Lapland Roseday, wächst auf den Gebirgen von Lappland und Norwegen, sowie auf denen von New Pork und Neuengland. Es ist eine zwergartige, 6 Boll hobe, triechende Species mit 5—6 in einer Doldentraube stehenden violetten Blüthen und einem von gelben Schuppen bedeckten Kelche. Folgende 3 Species gehören nur den Ber. Staaten an: Rh. maximum, Great Laurel, ein schoer, 6—12 F. hoher Zierstrauch in dichten, seuchten Wäldern von Neuengland, New

C.-2. I.

Port, Dhio und langs ben icattigen Fluffen ber pennsplvanischen Gebirge. Die Anospen ber enbstandigen Dolbentrande seben einem Regel abnlich. Der fleine Reich bat 5 ungleiche Babne, Die blagrothe Blumentrone ift einblattrig, trichterformig mit furger Robre und 5 ungleichen Zipfeln. Rh. punctatum, 4 F. hoch, in Georgia und Carolina. Rh. Catawbience, 3—6 F. hoch, in ben Alleghanies. Durch Kreuzung biefer Species mit anderen bat man die schönsten Barietaten, 3. B. Rh. Altaclerense, hervorgebracht.

Alpenelubs beißen Gefellichaften in ber Schweig, Deftreich, England und (feit Dai 1869) in Deutschland, welche fich jum 3wed ber Erforschung ber Alpen organisirt haben und ibre jährlichen Reisestudien veröffentlichen. Früchte jenes gemeinschaftlichen Fleißes sind: Jahrbucher bes Schweizer Alpenelubs, 1—5. Jahrgang (Bern 1864—1869); Jahrbucher bes Ifireichischen Alpenvereins, 1—5. Jahrgang (Wicn 1865—1869); Die Jahrbucher bes Englischen Alpenelubs, "The Alpine Journal, a record of mountain adventure and scientific observation" (London seit 1864).

Alpengehirge nennt man in allgemein geographischer Beziehung Gebirge, welche über

7000 F. fleigen und die mefentlichen Mertmale ber Edweizer Alben ac. haben.

Alpengluben heißt bie prachtige Belenchtung ber mit Gis und Schnee bebedten Gipfel

ber Alben nach bem Untergange und besonbers bor bem Aufgange ber Sonne.

Albeniager (ital, Cacciatori delle Alpi) nannte Gartfaldi scine im ital. Aricge (1859) organisirten Streifichaaren, mit benen er in ber Mitte bes Monates Mai in bie norbliche Lembarbei einbrang. Es maren Freiwillige aus allen Theilen Italien's, auch aus anberen Lanbern, welche fur bie Leichtigkeit ber Lewenung febr practifc ausgeruftet waren und ben Kern ber Expedition Garibalbi's nach Sicilie,t (1860) und ber Expedition 1862, welche im Aspromonte-Ochirge (29. Aug.) ungillatich enbete, bilbeten. Gie trugen als Unisorm bie rothe Bloufe.

Alpenfalt naunte man ehebem bie nörblich und fublich von ben haupt- ober Mittelalpen gelegene Bone ber Kalkalpen. Diese Formation bezeichnet man jeht als ber Trias., Jura-und Kreibegruppe angehörig, hat ihre Grenzen geognostisch und balaontologisch gegen einanber abgegrengt und ben einzelnen Abtheilungen besondere Benennungen gegeben, welche meift von einzelnen Orten ober darafteriftischen Berfteinerungen genommen worden find, g. B. in. Bezug auf die Triasgruppe: Dachsteinkalt, Ballftatter Ralt ze.; auf bie Juragruppe: Plaffentalt, Aptychentalt (mit Aptychus lammellosus) u.; auf tie Arcitegruppe: Gosaufermation, Aptychenfalt (mit Aptychus aptai und ditai) ic. Man bezeichnet auch tie ganze Reibe als

Alpentaltiteinbilbung.

Alpensteinbod (Ibex Alpinus), tommt nur noch in ben auf bem rechten Ufer ber Dora Baltea gelegenen Eisfelbern bes Cognethales in einer Anzahl von ungefähr 300 Stüd vor. Auch am Gubakhange bes Montblanc fanden fich im Jahre 1861 noch verschiebene biefer Thiere, find aber feit ber Beit vollständig verfdwunden. Die Unguganglichkeit ber Standprie, wie bie Schonung ber Thiere von Geiten bes Ronigs von Italien gemabren biefer interessanten Thierspecies vorläufig einen verhaltnifmägigen Schut, boch burfte bie Colonie bes Cognethales schwerlich bas Ende biefes Jahrhunderts erleben, ba bei ber geringen Anzahl ber Thiere wegen Mangel an ausreichenber Blutmifdung eine Entartung ber Race eintreten muß, Aberbies bei ben fehr bebeutenben Breifen, welche Naturalienhandler fur Saute und Englander für icone Ochorne gablen, filhne Alpenjager Die Gefahren ber Jagb auf ben A. Die Bewohner bes Moftathales legen bem Blute bes Steinbods befonbere Beiltrafte bei und ichenen teine Breife, um in ben Besit beffelben zu tommen. Die Boologen Blaffus, Ticubi und Brehm halten bie Gabfeite bes Monte-Rofa far einen hauptstanbort bes A.'s, jetoch wird von Baron Bed-Peccoj, well er große Bestinungen in jener Gegend bat, tehauptet, baß seit Menschengebenken keines biefer Thiere am Monte-Rosa erlegt worden sei; er bestreitet auch ihr früheres Borkommen baselbst.

Alpenftich ift eine Bruftfellentzundung, von heftigen Stichen zwischen ben Rippen begleitet, welche beforders in den Alpen oft viele Menichen zugleich (epidemisch) infolge von plot-

lichem Temperaturwechfel befällt und nicht felten einen tobtlichen Ausgang bat-

Alpenftraßen und Alpenbahnen, Verbindungswege zwischen den nördlich und fildlich bon ben Alpenketten gelegenen Landern, kannte bereits bas Alterthum. Der Sage nach foll Bercules bie Alpen überschritten und eine Strafe über bas Joch ber Grafischen Alpen angeligt haten. Auch wurden schon fruh von Gallischen Cinwanderern nach Norditalien Verkindungs. wege mit bem Mutterlande burch bie Baffe ber Bestalpen unterhalten. Sannibal's Bug über bie Alpen (218 v. Chr.) murbe wie ein Bunber angestaunt. Spater hatten bie Romer Strafen über ben Benninus, über bie Rhatischen, Cottischen und Grafischen Alpen. Für bie Mrzeste Straße nach Gallien galt die über Ocesium und den Matronenberg. Bis in's 17.

Jahrh. waren die A. für Thiere und Menschen gesahrbringende Maulthiersteige (Saumpsade), welche erst allmälig zu Aunststraßen wurden. Bor Napoleon I. gab es nur zwei zur Noth besahrbare Wege sider die Alpenkette, welche die Handelsstraßen zwischen den rheinischen und schwäbischen Städten im R. und der lambardischen im G. bildeten. Der eine führte über den Brenner im Osten, der andere über den Col di Tenda im W. des Hochgebirges. Napoleon baute und erweiterte 7 Heer- und Fahrstraßen über die Alpen nach Italien: von Lyon dis Turin über den Mont Cenis (1804—1806); von Genf dis Mailand über den Simplon (1800—1806); von Grenoble dis Ansta über den kleinen St. Bernshard; von Grenoble nach Turin über den Mont Geniedre den Kont Geniedre den Col de La Croix; von Gap nach Coni über den Col de L'Argentière; von Nizza nach Turin über den Col di Tenda.

Die politischen und commerciellen Umwaljungen riefen feit bem Sturge bes erften frang. Raiferreichs (1815) eine außerordentliche Thatigleit für die Anlage von Berbindungswegen Aber die Haupt- und Oftalpen hervor, in welcher die Schweiz und Destreich wetteiferten. Die neneren Alpenftraffen laffen fich unter folgenbe brei Gruppen gufammenfaffen: 1) Bur Berbindung Frankreich's mit Italien bienen die oben genannten von Rapoleon angelegten und seitbem wefentlich verbefferten Strafen. 2) Bur Berbindung ber Schweiz mit Italien bienen bie oben von Rapoleon angelegten Strafen Aber ben Mont Cenis und aber ben Simplon; ferner bie Strafe Aber ben Großen Bernhard nach Turin, einer ber alteften Alpenwege mit bem kelannten Bofpiz; die Straße über den St. Gottharb nach Mailand, schon zu den Römerzeiten gangbar; bie Strafe über ben Splugen nach Mailand, vom Canton Graublindien (1820— 1825) mit einem Roftenaufwand von 2 Mill. Gulben gebaut; bie Strafe über ben Bernharbin ober bas Mufchelhorn (1818-1824); Die Strafe fiber ben Gemmi nach Mailand. Saumpfade (nicht fahrbare Straffen) führen aus Wallis nach dem Chamoundthal; ans Ballis fiber ben Farretpaß; fiber ben Bag am Matterhorn; fiber ben Bag am Griesberge; fiber ben Bag bon Billa; fiber ben Berninapag burch bas Beltlin. 3) Bur Berbinbung ber öffreichischen Stagten mit Italien bienen bie Runftstraße aber bas Stilffer Jod, von Tirol nach Beltlin, welche unter ber Regierung Raifer Frang I. (1820 -1825) angelegt und von 1825-1834 bis Lecco am Comofee weiter fortgeführt wurde; bie Aunstitraße über ben Brenner, schon in ben Römerzeiten benutt, unter Maria Theresia nen hergestellt, aus Tirol nach ber Lombarbei; bie Annftstraße aus Tirol Aber Trient nach Benedig; die neue Straße über den Basso d'Ampizzo; die Annststraße aus Karnthen nach Benedig und Mailand über den Bas Bont afel; die Aunststraße über den Pas von Prewald aus Illyrien nach Benedig und Mailand. Anserdem führen über die Tiroler- und Adruthner- und die Alpen Illyrien's gegen 8 Saumpfade, von denen nur ein von Tirol nach bem Lago b'Jico führenber Weg theilmeije fahrbar ift.

In der neuesten Zeit sind unter den Alpenftraßen die Eisen da hab auten (Alpendahnen) von großer Bedeutung geworden. Destreich's Ingenieuren und Arbeitern geblihrt der Auhm, ein Wert vollendet zu haben, welches man kann einige Jahre vorder für unaussührdar gehalten hatte. Es ist die Sem meringsbahn, welche Triest und Wien verblindet. Dieses Riesenwert wurde dinnen vier Jahren (1860—1864) vollendet. An Bantechnik edendürftig sieht ihr die Brennerbahn zur Seite, welche über Jundbrud unch Italien sührt und 1867 vollendet wurde. Im Westen begann man (1860) gleicher Zeit von italienischer wie von französischer Seite einen Eisendahntunnel durch den Mont-Cenis zu führen. Der Ban, welcher unter Leitung des franz. Ingenieur Sommeiller troh der ungeheuren Schwiesrigkeiten steht vorschertet, wird dis zum 1. Okt. 1871 vollendet werden. Eine vierte Alpendahn, welche sür die Entwicktung der Handelsverhältnisse Süddentschland's von geöster Bedeutung sein warde, ist prosectiet. Dieselbe wird bei Concyliand von der Benedig-Triester Bahn abbiegen, über Bozen in's That von Meran dringen und von dert in's obere Innthal zum Anschluß an die obere Rheinthalbahn durchbrechen, wodurch der Bodensee unmittelbar mit dem Adriatischen Meere in Berbindung treten wird.

Alpenwirthschaften kommen nur in den höheren Gedirzspiegenden der Schweiz, Tirol's, Steiermart's, Norwegen's und Schweden's vor und sind Viehwirthschaften, welche durch den Wuchs nährender, gewürzhafter Gräser und Krömter bedingt sind. Des Bieh, Anhe, Ziegen, Schase werden Monate lang auf der Alp gelassen und die Wilch derselben in Käse verwandelt. Die A. ist entweder Gemeindes oder Privateigenthum. Bgl. Emminghaus "Die schweiz. Vollswirthschaft" (Leipzig 1860); Schahmann "Schweiz. Alpenwirthschaft" (Aaran 1858—1863).

Alpha ift ber Rame für ben 1. Buchstaben bes griech. Alphabets; bedeutet bilblich ben

Anfang einer Sache, wie Omega, ber lette Buchftabe bes Alphabets, bas Enbe bebentet. Alpha. 1) Boftborf in Mevada Co., California; 18 engl. DR. Bill. von Nevada City. 2) Boftborf in Green Co., Ohio, 9 DR. flidweftl. von Dayton.

Alphabet beift nach den beiben ersten griechischen Buchtaben, Alpha und Beta, bie bestimmte Reihenfolge sammtlicher Buchstaben einer Sprache. Alle Culturvöller ber Erbe baben entweder eine Splbenfdrift (Aethiopifd, Japanifd n.f. w.) ober Buchftabenfdrift (bentich, englifch n. f. m.); nur bie Chinefen baben eine Bortfcrift (f. chin. Sprace). Die Alphabete ber alten und neueren Sprachen Europa's find femitifchen Urfprungs und burch bie Gricchen auf bie fibrigen europaifchen Boller Abergegangen. Die verschiedenen Alphabete findet man in Auer's "Sprachballe" (Bien 1849) und Ballborn's "Alphabete ber orientalifden und occibentalischen Sprachen" (Leipzig 1864). A. bieß im alten Buchbrud bie Bezeichnung turch Buchftaben bes A., welche ber Druder am Fuße ber erften Seite jebes Bogens anbrachte, um bem Buchbinder bie Orbnung ber Bogen ju ermöglichen, bis bafür fpater bie fortlaufenbe Bablenreibe eingeführt wurde.

Alphabetidish wurde im 16. Jahrh. ein tlinftliches Boriegefchlof ohne Schliffel genannt, bas Ring- ober Buchftabenfoloff, bei welchem eine Angahl mit Buchftaben berfebener Ringe mit ben Fingern in bestimmte Richtung gebreht werben mußten, welche nur bem Besitzer bes

Schloffes befannt mar.

Alpha privativum, bas a, welches in ber griechischen Sprache vielen Eigenschaftswortern und Dingwörtern vongefest wird, mit verneinenber Bebentung, entspricht unserer beutfchen Borfplbe "un"; 3. B. afymmetrifc, Atheift.

Alphart's Teb, ein altbentiches Belbengebicht aus bem Kreise ber gothischen Dietrichsfage, welche fich auf ben Streit Dietrich's mit feinem Dheim, bem Raifer Ermenrich bezieht. Das Gebicht ergablt ben Tob bes jungen Belben A. burch Beime und Bittich. Es ftammt ans bem 13. ober 14. Jahrh. und wurde zuerft von Brofeffor Sagen (1811), bann in Simrod's Belbenbuch, (1857) berausgegeben,

1) Dorf in ben Rieberlanden, Proving G.-Holland am Alten Rhein, 3320 E. (1864), bas Albiana Castra ber alten Römer. 2) Ort in Breugen, Reg. Bez. Duffelborf,

mit Schloft und 750 E.

Alphen, Steronomus van, berühmter bollandischer Dichter, geb. 8. Aug. 1746 zu Gonda, auch tilchtiger Theologe, Jurift und Sistoriter, war Generalichatzmeister ber nieder- ländischen Union, verlor seine Stellung 1795 als Anhänger der Dranischen Partei und ftarb im haag 2. April 1803. Unter feinen Gebichten zeichnen fich aus bie Cantate: "Der Sternenhimmel" und feine "Gebichte fur Rinber". Geinen Rachlag gab Repven, (Utrecht 1856), unter bem Titel "Dichtworken" nen berand.

Alpheus, jett Ruphia, der Hauptfluß im Beloponnes, ber Halbinsel Morca in Griechenland, bat feine Quelle in Artabien, flieft eine Strede unter Der Erbe weg, tommt bei Maa wieber hervor und fällt oberhalb Olympia in's Jonische Meer. — In ber griechischen Mutho-logie ift ber Flufgott A. ein Sohn bes Deanos und ber Thetis. Er liebte die Romphe Arethusa und verfolgte dieselbe die Sicilien, wo die Göttin Artemis sich ihrer annahm, sie in eine Quelle und ben A. in einen fluß verwandelte. Daber bie Sage im Alterthume, bag ber Fing A. ba, wo er bei Elis unter ber Erbe unsichtbar werbe, unter bem Meere weg nach Sicilien fliefe und fich bort mit ber Quelle Arethuft verbinbe.

Al piacere, al piacimento (ital. al piatichire, piatichimento), Runftausbrude in ber Mufit, nach Gefallen, Belieben, fo bag Bortrag und Zeitmaß bem Ermeffen bes Spielers überlaffen bleibt.

Alpine. 1) County im nördlichen Theile bes Staates California; wird im R. und D. vom Staate Revada und El Dorado Co. und im Gilden von den Counties Mono und Tuolumne begrenzt. A. ift reich an Waldungen und eblen Metallen; wurde erft nach bem letten Cenfus von 1860 organistrt; 1200 E., hauptort: Silver Mountain. Bei ber Brafibentenwahl 1864 gab A. für Lincoln 384, für McClellan 228; 1868 für Grant 154, für Sepmonr 67 Stimmen ab. 2) Po fit orf in Bapello Co., Jo wa, am Des Moines Fluffe, 9 DR. floofil. von Ottumwa. 3) Boftownfhip in Rent Co., Dichigan, 1194 &. (1864).

Alpine City, Pofiborf in Utah Co., Utah, 16 engl. M. nördl. von Trovo; gegen 170 &.

Alpinen, Zweige ber Seealpen im frang. Departement Rhone - Munbungen, erhebt fic im Banme bis 10,000 preuß. F.

Alpini, Brofper, ein berühmter Natursorscher vos 16. Jahrh., geb. 23. Nov. 1553 bei Benedig, starb als Brofessor der Botanit an der Universität Padua, 15. Febr. 1617. Er zeichnete sich durch scharfe Beodachtung der Naturkörper aus und war der Erste, welcher kotanische Mittheilungen über den Raffeedaum machte. Seine Schriften sind in Padua und Lenden mehrsach herausgegeben worden; sein Hauptwert: "Do praesagienda vita et morte aegrotantium" (Padua 1601).

Alpinia, Pflanzengattung ber Familie ber Scitamineen, benannt nach Pr. Alpini. Stattliche Standen mit ähren- oder tranbenständigen Blüthen. Die meisten Arten in den Errpen Asien's, Afrika's und Amerika's. A. Cardamomum liefert die Cardamomen als Gewärz.

A. Galanga von ben Sunbainseln die officinelle Galgantwurzel.

Alpirsbach, ein im Königreich Wirtemberg, Oberamt Obernborf, an der Kinzig gelegenes Dorf mit ehemaligem Benedictinerklofter, welches 1095 von einem Grafen Zollern gestiftet wurde. Die Kirche, eine Basilika, gehört zu den schönsten Bauwerken des 12. Jahrhunderts; 1800 E.

Al pin (ital.), höchstens, im gunstigsten Falle; im Pharaospiel f. v. w. Baroli.

Alpnach, Fleden in ber Schweiz, Canton Unterwalben, am Bierwaldstiter-See (Alpnacher See), am Fuße bes Bilatusberges; 1930 E. Im J. 1315 Sieg ber Schweizer über bie Deftreicher.

Alparama (griech.), Auflicht eines Hochgebirges, einer Alpenlandschaft.

Alps, Bostborf im Townfhip Naffau, Renffelaer Co., Rew Port, 24 engl. Dt. filbost. von Albany.

Alps Zefin, Alptegbin, f. Ghasnewiben.

Albujarras (fpr. Alpucharras), der füdlichste Theil des Sierra Nevada Gebirges in Spanien, Granada, länft längs der Küste des Mittelländischen Meeres mit dem Hauptzuge der Sierra parallel und erhebt sich im Berggipfel Cerrajon de Murtos dis 5400 preuß. F. Die Bewohner der Zwischenthäler sind maurischer Abkunst, treiben Schafzucht und Weindau und unterscheiden sich von den übrigen Bewohnern durch Sprache und Sitten.

Al punto (ital.), auf ben Buntt, b. i. genau.

Alqueira, portugiesifches Maß für Getreibe und Fluffigfeiten, enthält in Portugal 621, in. Brafilien 641 par. Anb.-Zoll.

Alquifuz (arab.), ein fogenanntes Schönheitsmittel ber Franen im Drient, zum Schwarz-

farben ber Augenbranen und Wimpern, befleht hanptfachlich aus Bleiglang.

Alquina, Postdorf in Fabette Co., Indiana, 62 engl. M. fildoftl. von Indiana-

Alraunen, richtiger Alrunen, waren im germanischen Alterthume weise Frauen, Beiffagerinnen (runa so viel wie Geheimniß, daber auch "Kaunen"), welche priestrliches Ansehen genossen und hoch verehrt wurden. Eine solche A. war die hochangesehene Belleda, von welcher der der röm. Schriftseller Tacitus erzählt. — A. werden auch in der Geschichte des Abersslaubens kleine menschliche Figuren, Alrauns, Gelds, Galgens, Erds, Männchen genaunt, welche aus der Wurzel der Alraunpflanze (atropa mandragora, vom Eeschlichte der Belladonna) geschnitzt wurden; wurden als heilbringende Hausgettheiten hoch verehrt. Die beutschen Dichter Chamisso und Arnim benutzen diesen Aberglauben als Stoff zu anmuthigen Nos. vellen.

Al rigore di tempo (ital.), Runftausbrud in der Musik: im strengsten Tatt, streng im Tatte.

Alface, Township in Berts Co., Pennsplvania; 1550 C.

Alfatia, ber lat. Name für Elsaß; Alsatiae Taberna — Elsaßzabern.

Alfan, bebeutenbes Sittenwert in Breugen, Reg. Beg. Robleng, Rreis Renwieb, liefert

Rupfer, Blei nub etwas Gilber.

Alse, Mutterhering (Alosa), ans der Ordnung der Banchstosser und der Familie der Heringe. A. vulgaris (Maisisch oder Gure) lebt im Mittelmeer und in der Nordsec, steigt im Frühling in die Flüsse, um zu laichen, wied 2—3 Fuß lang und 4—5 Pfund schwer und hat röthliches, sehr wohlschmeckendes Fleisch.

Al secco (ital.), wird in der Malerkunst das Malen mit trodenen Farben, auch das Re-

toudiren einer icon trodnen Untermalung genannt.

Al segno, dal segno (ital., fpr. fenjo), bezeichnet in ber Mufit bie Wieberholung eines

Whichnittes eines Tonfilds von einem gewissen Beichen bis zu bemfelben Zeichen.

Alsen (ban. Als), Insel an der Ofitäste von Schleswig, im Aleinen Belt, liegt unter 55° nörbl. Br. und zwischen 27° und 28° öfil. Länge, ift burch den Alss und von der Schleswig'schen Landschaft Sundewitt getrennt, 5. D.-M. mit 22,500 C. Der höchste Punkt der

Infel ift ber Hölibjerget (Silgelberg), 250 pr. F. boch, ber hauptort Conberburg am Alsjund, mit 5553 E. A. war fcon in alter Zeit in den Kampfen zwifchen Danemark und ben folleswig'ichen Bergogen von Wichtigfeit; gebort feit bem Anfange bes 15. Jahrh. zu Schleswig; war als ftrategischer Suntt in ben letten dan. beutichen Ariegen von großer Be-Coon am 27. Dar; 1848 foidte bie banifche Regierung bie Corvette "Rojabe" auf bie Boben von Alfen und ließ burch ben Commandanten Riegele einen Landflurm von 3000 Mann organistren. Die Insel war während bes Felbinges 1842 lie Operationsbafis ber Lanen, auf Die fie fich nach ber verlorenen Schlacht bei Schleswig gurudziehen mußten. Bon hier aus unternahmen die Danen am 28. Mai einen Angriff auf ben General haltett nub begegneten am 5. Juni bem Angriffe bes Generals Brangel. Rachbem es ben fachfichen und baprifchen Truppen am 13. April 1849 gelungen war, die Dappeler Goben gu befeten nub au befestigen, versor A. an Bedeutung. And im Kriege 1864 wurte die Insel von Wichtigfeit, nachbem die Danen am 5. Februar die Danevirle geraumt nut fich mit ihrer Banptmacht auf Cundewitt nach A. jurudgezogen hatten. Der Uebergangspunkt über ben Alefund wurde turch ftarte Beite bei Duppel befestigt, welche jeboch am 18. April burch bie prenfifcen Truppen erfturmt wurden.

Allfeng. 1) Fluß in ber Rheinpfalz, Bapern, munbet oberhalb Krengnach in bie Rabe.
2) Martificken an bemfelben, mit 1600 E. Steintoblengruben.

Alfer Kleiner Fluß in Destreich bei Wien, wobon eine Borftabt ben Ramen Alfer -

Borftabt und ein Mineralbad ben Ramen Alfer - Bab führt.

Alsfeld, Stadt im Großherzogthum Beffen, Brov. Dberheffen, mit Schlog und Fabriku, 3633 E. (1864). Geschichtlich befannt als die erfte bestische Stadt, welche fich der Sache ber Reformation anichloft.

Al serraffito (ital.), Runstansbruck in ber Malerei von Bemalden, welche in Einer Farbe gehalten find, auf welchen bie Schatten in buntlerer Farbung ausgebrudt und in Strichen

gearbeitet sind.

Alfine, Miare, Pflanzengattung ber Familie ber Carpophyllacen. Ueber 20 Gattungen mit gegen 300 Arten, meiftens Alpenpflangen. A. modia, neuerbings jur Gattung Stellaria gerechnet, ift bas unter bem Ramen "Dubnerbarm, Bogelmiere, Bogelmeirich, Manfebarm" befannte Unfraut, welches fast zu jeder Jahreszeit blubt. Die Alfineen find über ben gangen Rorben ber Ber. Ct. verbreitet.

AlsSirgt (arab.), wird in der Mohammedanischen Religionslehre die Höllenbrücke genannt, welche über Die Mitte ber Solle won bier in's Jenfeits führt. Die Guten tommen gludlich hinüber, aber bie Bofen fillegen, von ihrem Gemiffen geangftigt, in ben Sollenichlund

binab.

1) Stadt in Preugen, Reg.-Beg. Merfeburg, Mansfelber Geetreis, an ber Saale, Schiffsbau, Getreivehandel; 2882 E. (1867). 2) Groß - A., anhalt-beffau-fcher Marktischen mit 1150 E. Enclave im preng. Reg.-Bez. Magdeburg.

Alfo (ungar., fpr. Alfcho), bebeutet in Berbindung mit ungarifden Ortsnamen fo viel wie

Unter-, z. B. Also-Aubin, Also-Borgo n. f. w.

Alsop, John; war auf dem Continental-Congreß, 1774—1776, Dekgat von New Perf.

Alfap, Richard, berühmter amerikanischer Sprachforscher und Sathrifer, wurde zu Mibbletown, Connecticut, am 23. Jan. 1761 geboren und ftarb in Flatbufb, 2. 3., am 20. Aug. 1815. 3m Aug. 1791 begann er in Geneinschaft mit seinem Freunde Theobor Dwight die Heransgabe ber satyrischen Zeitschrift "bas Echo," welche von 1791—1805 in 20 Mummern muregelmäßig erschien. Während ber lebten Jahre war jedoch aus biefem humoriftischen Blatte, welches in launiger Beise bie Schmachen öffentlicher Berfonlichkeiten, bas Lächerliche mancher alten Sitten und Sanungen feinen Lefern vorführte, eine politische Zeitschrift geworden, welche in schonungslofer Weise Die Manner und Mafnahmen ber bemotratischen Partei angriff. Im Jahre 1800 febrieb A. ein Gebicht auf Bafbington, Aberfette aus bem zweiten Buche bes "Orlando Inamorato" bes Italieners Berni, ben "verzauberten See ber Fata Mergana." auch eine "Geschichte Chili's", vom Abba Molina (1808), aus bem Spanischen. Bor seinem Tobe gab er eine Geschichte ber "Gesangenschaft und Abenteuer bes 3, R. Jewett unter ben Wilden von Rootla Sound" heraus und hinterließ eine Anzahl Ueberschungen aus bem Frangöfischen, Italienischen und Griechischen.

Alftabt, Stadt in Deftreich, Mähren; 2086 E. (1857).

Alftend, ein Bosttownschip in Rew-Sampschire, Cheshire Co., 70 engl. M., subweftl. von Concord, mit verschiedenen Eisengießereien und Papiermublen, 1818 C.

Alfieus Dee, Infel an ber Rufte von Rorwegen, in ber Boatei Helgeland, Amt Norbland, mit den Felsen Spr-Spftern (sieben Schwestern) und dem Dorfe Alftahoug, wo ein Bi-

fcofefit ift.

Alfter, ein in der preuß. Prov Schleswig-Holkein entspringender Fluß, welcher sich nach einem 5 b. M. langen Laufe in die Elbe ergießt, nachdem er fich bei hamburg unter bem Namen ber Togen - ober Angen - Alfter zu einem landseartigen Beden, in bem bid. Theile ber Stadt felbst zu einem fchonen Baffin, ber Binnen = Alfter, erweitert bat. Die

Alfter ift mit ber Trave burch einen Canal verbunden.

Alfton, Rame einer Reibe von Staatsmannern ber Ber. Staaten. 1) Lemnel 3, war in ben Jahren 1807—1811 im Congres Reprafentant bes Staates South Carolina. 2) William J., in Georgia geboren, ließ fich fpater in Alabama nieber, reprasentirte bie-fen Staat in 31. Congreß (1849—1851). 3) Willis, geboren in Halifar Co., Morth Carolina, biente vom Jahre 1794 an in ber Ctaatslegislatur und war im 6. und 7. Congresse (1799—1603) Reprasentant scines Staates. Er starb am 10. April 1837. 4) Wil-Iis, jr., wurde in North Carofina geboren und reprüsentirte seinen Staat im 8 .- 13. Congreffe (1803-1815, fpater im 19.-21. Congresse (1825-1831).

Alfton (fpr. Ahlft'n), Bostvorf im Fairfield District, South Carolina, am Broad Flusse, 25 engl Mt. nordwestl. von Columbia.

Alkene (fpr. Abiftobne), auch Aistenmoor. Markifteden in England, Graficaft Cumberland, mit Eifengiegercien und 6404 E. (1861). In ber Rabe reiche Bleiminen,

Alftania, Bflanzengattung ber Familie ber Apordnacen. Die meiften Arten find in

Gubaften embeimifc, einige anbere werben bei une ale Bierpflanzen gezogen.

Alftromeria, Pflanzengattung ber Familie ber Amarpllibeen, mit beblatterten Stengeln und sechstheiligen, schöngefärbten Blumen in laugen Exauben. Alle Arten wachsen in Mittelund Gildamerite. A. polegrina Jacq. (bie bunte A.) in Peru, mit buntelroth gefledten Bluthen; Bierpflange. A. Flos Martini (Martinsblume) in Chili. A. cdulis in Rengranaba. Die Knollen werben wie Rartoffeln gegeffen. Ans den Burgelfnollen vieler Arten bereitet man ein feines Mehl.

Mit, Flug, f. Alata.

Alt ober Altstimme heißt vorzugsweise die tiefste Frauenstimme; sie findet sich jedoch auch bei Anaben und Raftraten bor und ift bie Zweite in ber Dronung ber bier Saupt-Stimmclassen. Man unterscheibet zwei Tupen, ben heben A., Alto moderato ober commodo, und ben tiefen A., Alto deciso. Der hohe A. wird auch gemeinhin Contralto und ber tiefe A. Mezzo-Contralto genannt. Ersterer bet einen Normal-Umfing von f bis " und lesterer von g bis 📆 während der Stimmbruch sich bei den Tonen 🖀 🖫 cinstellt. Ganz les sonders begabte Stimmen können biefen Umfang resp. um einen halben Ton nach ber Ticfe, u.tb um 2-3 halbe Tine nach ber bobe ausbehren. Beibe Thoen untericheiben fich befonbers baburch, bag ber hobe A. eine etwas voller flingente and beweglichere Sobe als ber tiefe A. befist, mabrend biefer oft eine wirtsamere und fraftvollere Tiefe entfattet. Die Tonfarbe und Ausbruckfähigfeit ber Attfimme ift eine eigenthumliche; in ben tieferen und mittleren Lagen besitt fie eine Tonfulle und Kraft, welche besonders hoheit und Burbe letunden, wahrend im Allgemeinen ihr Klangcharafter ein ernfter, romantischer und fcwermuthiger ift. Die Altstimme wurde fruber nur im C- ober Altschluffel, in neuerer Beit jeboch im G- ober Biolinichluffel notirt.

Mi, Rubolf, Maler in Wien, bereiste Italien und schuf eine Reihe von Aquarcllen, in welchen sich tiefe Raturanschauung ansspricht. Die vorzuglichsten sind: "Der Klosterhof von Monreale", "Der Hafen von Palermo", "Der Litusbogen in Rom". A. ift Mitglied ber Biener Mabemie.

Alta atras (fpan. Sprünge rüdwärts), Redensart in den span. Colonien, wenn sich eine werfe Berfon mit einer farbigen ehelich verbindet.

Altai (türk. Goltgebirge), Theil bes großen Gebirgsstocks in Wittelasien, zwischen 47° 52' nördl. Br. und 100—120° öftl. L. Das Gebirgsspliem wird durch bie Thaleinschuitte bes Irthich, Jenissei, ber Selenga und bes Amur in 3 hanptgruppen gegliebert; bas westliche ift ber A. im engeren Sinne, in isil. Richtung von Diesem bas Sajamische Gebirge und bas Tagnugehirge. Der Al. wurde früher irrig in einen Großen Al. im G. und in einen Aleinen A. im N. getheilt, bildet aber nur eine einzige Gebirgsgruppe, als Grenzisched zwischen Ankland und China. Als Knoten und Gipfelpunkt des A. erscheinen die Biclincha Gora (weiße Berge) mit 10,320 preuß. F., im eigentlichen Altai. Der nach Aufland abfallende Dheil bes A. umfaßt gegen 2470 b. Q.-M. und ift eigentlich nur ein machtiges Borgebirgs,

welches in die Barabingen und Zirgifenfleppe ansläuft. Das Gebirge ift reich an Mctallen, befonders der Dftabhang an Gold, auch finden fich Steinkohlen, Marmor und eble Steine. Die Fluffe Jeniffei, Db, Irtofch, Tfchumifch und Tom nehmen bier ihren Urfprung. Die nördlichen und nordweltlichen Arbange werben vorzugeweife von ruffifchen Coloniften und Berbannten bewohnt, welche burch eine Reibe fleiner Bergfesten gegen bie Ginfalle ber Rir-Der Bergban am und im gifen, Ralmuden, Telleuten und Lumanbiner geschützt werben. Altai bat in den letten Jahrzehnten einen bedeutenden Anfichwung genommen.

Alta Gracia. 1) Ctabt in Glibamerita, Ber. Staaten von Columbia, am Drinoce, 40 engl. Dr. fubl. von Bogota. 2) Stadt in La Blata, Gubamerita, in ber Breving Corbova, 25 DR. fübmefil. von Corbova; 400 G. 3) Ctabt in Gubamerila, Beneguela,

an bem Musgange ber Maracaibo. Strafe.

Alfaifche Sprachen und Bal'er werben nach ben neneften Forfchungen in ber Cibnographie eine große Anzahl von Böllern und Sprachen im nörbl. und nordöfil. Afien, auch Europa, genannt, welche ehebem jebenfalls ihre heimath im Altai hatten. Die Sprachen umfassen 5 große Gruppen: 1) Die tungufische Gruppe, unter ihnen bas Manbichn, Lamutisch, Tscapogirisch. 2) Die mongotische Gruppe, unter benen bas Oftmongolifche und Westmongolische (Ralmudische) bereits Schriftsprache besitzen, bann bas Nordmongolische (Burjatische). 3) Die tatarifche Gruppe, in welcher namentlich bas Domanische und das Osttürkische Literaturen haben. In dieser gebort auch das Palutische, Tschumaschische, Nogaische, Tschagataische und Kirgisische. 4) Die finnische Gruppe mit dem Suomi (Lappischen), dem Ofigatischen (Wognlischen, Magyarischen), Sirjänischen (Wot jatifden), Ticheremiftifchen (Mordwinifchen). 5) Die famojebifde Gruppe (Pura-Tampy, Ditjal-Samojebifch, Jeniffeifch, Ramaffinifch). Caftren, "Ethnologifche Borlefungen über bie altaifden Boller" (Betereburg 1857).

Altait ift ein febr feltenes aber intereffantes Mineral, welches zuerft von G. Rofe als Begleiter bes seltenen Tellurfilbers ju Savodinstoi im Altai entbedt murbe. A. bat eine ginnweiße Farbe, Spaltbarteit nach ben Flachen bes Burfels und außerorbentlich farten Metallglang, und besteht ans 38,3% Tellur und 61,7% Blci; haufig ift etwas Gilber beigemischt. Reuerdings murbe er von 3. A. Genth auf mehreren Gruben in Calaveras Co., California, in Begleitung von Gold und anderen Tellurerzen entredt.

Aliamira, Stadt in der Republit Merifo, Staat Tamaulipas, 15 engl. M. nordwestl.

von Tampico.

Altament (fpr. Ahltemont), Bofiborf, Sauptfladt in Grundy Co., Tennessee, auf ber Sobe bes Cumberlandgebirges; 80 engl. M. fubofil von Rashville.

Altamura (Altus murus), Stadt in Italien, Prov. Terre di Bari, 17,198 E. (1861);

Weigens, Dels und Weinbau.

Alian (arab.), bentsch Söller, Blat auf bem flachen Dache ber Läuser, besonders im Drient, welcher mit einem Gelander umgeben ift und ber Familie bor Sonnenaufgang und nach Connenuntergang ale Aufenthaltsort bient. Auch nennt man bie an ben Stodwerten bon Wohngebauben befindlichen Ausbanten, Die Baltone, febr oft Altane.

Alta Ottava (ital.), so viel wie all 'ottava.

Altar (vom lat.), ift eine Erhöhung von Erbe, Steinen, Colg ober Metall, um barauf einer Gottheit Opfer ju bringen. Ale ben altesten Altar nennt bie Bibel, Gen. 8, 20, ben Altar des Noah, welder dem Jehoda einen Altar baute und darauf reine Thiere opserte. Auch Abraham, David und Mofes errichteten bei befonberen Berantoffungen Altare im Freien. Als der Tempel erbaut murbe, wurden der angere- ober Brandopfer-Altar und ber innece- ober Ranchopfer-Altar bon großer Bebentung. Erfterer ftanb im Priefterhofe und war nur fur blutige Opfer bestimmt; letterer ftand im Allerheiligsten, nabe ber Bunbeslade, aber nur Beibrauchbufte fliegen von ihm empor. Auch bei ben Griechen und Romern finden wir icon frube Altare im Freien wie in ben Tempeln einzelner Gottheiten; man schmüdte fle geru mit Blumen und Laubgewinden und einem Bilde der Ertheit. And im germanifchen Alterthume finden wir Altare, theils im Freien, theils, wie bei ben Standinaviern, auch in Tempeln. Die ersten Christen batten als A. nur einen Tifch (Tifch bes herrn), an bem die Liebesmahle (Agapen) geseiert wurden. Die gentauerten A. tamen erft unter Conflantin (340) auf. 3m 9. Jahrh. baute man bereits reich vergierte & mit einem Crucifit, und feit bem 10. Jahrh. prangten Lichter, beil. Gefäße, Beiligenbilber und Reliquien barauf. Dit bem 11. Jahrh. entstanben aufer bem Bod. ober Danpt. altar, welcher fich immer gegen Often im Chor ber Rirche befindet, viele Reben - von Seitenaltäre, welche man an ben Pfeilern, Seitenmauern ober in Rapellen anbeachte. Der Altartifc ber rom. tathol. Rirche ift bon Stein, symbolisch andenteeb, bag Chriftus ber Edftein fei, auf dem die Lirche erbaut fei, er muß confecrirt fein und Reliquien enthalten. Alle iene Altare find fest (fixa), während für Diffionen ein tragtarer A. (A. portabile), gebraucht wird, ein einfacher, confecrirter Stein. Brivilegirte A. find A., an welche ein vollständiger Ablag gefnüpft ift, wenn baranf bie Deffe für einen Berftorbenen gelejen wirb. Um Allerfeelentage ift jeber M. privilegirt. Der Altarichmud befteht aus 2-3 Linnentuchern als Deden, bem Crucifir, ben Leuchtern (2-7), bem Riffen ober Bult fur bas Mefbuch, bem Meliquien-tafichen, aus Blumen, einem Altargemalbe, oft einem Aufbau mit Schnigwerten, einem Balbachin, einem Stufenbau gur Erhöhung bes A., einem Ballium gur Bebedung ber Borberfeite bes A.-Tijches, ben Kanontafeln, um bas Gebachtnif bes Priefters bei gewiffen Gebeten au unterftugen und bem Tabernafel bei Altaren, welche ein Sanctiffimum haben. Die griech i f che Rirche hat meistens nur einen einsach verzierten mit 4 Tüchern bebedten A., an beren Eden vier Stilde Seibenzeng liegen, welche bie 4 Evangeliften symbolisch tarftellen. Die In the rifchen Rirchen haben nur einen Altar, welcher mit einem rothen, grunen ober blanen Tuche, bas in ber Passionszeit mit einem schwarzen vertauscht wird, geschmüdt ist. Bor bemfelben findet die Austheilung bes Abendmables, Die Taufe, Confirmation, Trauung und die gange Liturgie ftatt; Erneifig, Blumenbafen und Leuchter find Schmud und Symbole. Die Reformirten haben nur einen einfachen Abendmahlstisch. Debrere ber nordamerik. Rirchensetten haben feinen Altar, sonbern nur bie Rangel (pulpit).

Alta Springs, fleine Anfiebelung in bem County Falls, Texas, mit Boftamt.

Altaville, Boftvorf in Calaveras Co., California; 150 G.

Mitay, Bofiborf in Stenben Co., Rem Port.

Alta Viola (ital.), ein Saiteninstrument, die Altviole, Bratfche.

Altbamm ober Damm, Stabt in Prengen, Rreis Ranbow, Reg.-Beg. Stettin, Proving Pommern, 3919 E. (1867).

Altbentich, beist Alles, was im Entwicklungsgange ber beutschen Cultur ber Beit vor ber Resormation angehört, besonders in Bezug auf Sitte, Sprache, Literatur, Kunst und Aleibertracht.

Alibentide Runft, f. DentideRunft.

Alibentide Sprace und Literatur, f. Dentide Sprace und Literatur.

Altbabern, Martifleden in Breugen, Reg.-Beg. Frantfurt, Rreis Kalau; 1100 E.; Lebe rerfeminar.

Altberf, 1) Stadt im Königreich Batern, Kreis Mittelfranken, Berwaltungsbistrict Mürnberg, an der Schwarzach, mit 3199 E. (1864), deren Haupterwerbszweig der Hopfenbau ist; Universität von 1623—1839, dann mit Erlangen vereinigt. 2) A., Marktsleden im Königreich Bürtem berg, Oberamt Rabensberg, am Schussen, 3090 E. (1864). Auf dem nahen Martinsberge liegt das Stammschloß der Welfen.

Altborfer, Albrecht, ein berühmter Moler und Aupferstecher, wurde 1488 zu Altborf in Babern geboren, starb 1538 in Regensburg als Stadtbaumeister. Er ist in seinen Wert'n dem Dürer ähnlich. Sein berühmtes historisches Gemälde, "Alexander's Sieg über Darius," besindet sich in München; überdies sinden sich Werte von ihm in den Galerien von München, Nürnderg und Wien. Seine Aupserstiche und Holzschnitte, von denen 192 Stüd vorhanden sind, werden hoch geschätzt.

Alte, ber, wird im großen ober Ströbeder Schachfpiele eine Beisigur bes Königs genannt, auch Königsmann, Rath; im beutschen Solospiel ber Eichelober.

Altea, Stadt in Spanien, Prov. Alicante, 6000 E., mit hafen, Fischerei, Bienenzucht, Seiden- und Beinban.

Alte Bruche werben im Bergbauwesen alte verlassene Bergwerke genannt. Ueberhaupt wird das Wort "alte" im Bergwesen als Beiwert viclsach gebraucht. 1) A. Gebäube oder Züge, Bergwerke, welche seit Langem in Betrieb sind. 2) A. Gewerke heißen diesjenigen, welche eine Zeche zuerst zu bauen angesangen, oder beim Bau am längsten mit der Zubusse ausgehalten haben. 3) A. Gebäube auf nehmen, Bergwerke, welche lange Zeit nicht in Betrieb waren, wieder aufnehmen. 4) A. Gebäude bewältigen, die Arbeisten an einem alten Bau sertseten, trop der Zukuse. 5) A. Mann, der ausgehauene, abzehaute Ranm in einem Bergwerke. 6) A. Mann in der Grube, der von eingefallenem Gezimmer vermülmte Berg. 7) Im alten Mann bauen, in alten Gruben auf Kene arbeiten. 8) Im alten Mann durchschlägig werden, bei der Arbeit; auf eine versallene Zeche stossen.

Alteiban, Dorf mit bebententen Webereien im Königreich Sachsen mit 4680 E. (1864). Alte Land, bas, ein Marichland in ter preuß, Proving hannover, welches fich 4. b. M. fangs bem linten Elbufer bingicht, von ber Schwinge, Lube und Efte bewäffert wirb nub reich an Rindvich, Getreide, Balfenfruchten und Doft ift; mit 16,000 E., welche mabricheinlich Nachtommen von im 12. Jahrh. eingewanderten Nieberlandern find. hauptort: ber Fleden Jort.

Alte Mann, Bergtuppe im Schweizereanton Appengell, 7506 preug. F. boch; filbofif.

bom Cantis.

Al tempo (ital.), bedeutet in der Musik die Wiederaufnahme des gegebenen Zeitmasses

(Tempos) nach einer Abweichung.

Alten, Rarl August, Graf von, aus altem niebersächsischem Abelsgeschlechte, geb. 20. Ott. 1764 zu Burgwebel im Hannoverschen, trat 1781 in ben Militärdienst, wurde 1790 Abjutant bes Feldmarschalls von Reben, 1800 Obristlieutenant. Er ging nach ber Capitulation ber Hannoveraner bei Lauenburg nach England, tampfte mit Auszelchnung in Spanien und Bortugal gegen die Franzofen als General in englischen Diensten, 1803-1812. Generallieutenant befehligte er in ben Nieberlanden bie Bannoveraner und bie 3. wellington'iche Infanteriedivision; focht bei Onatrebras und trug mit seinen Truppen viel zum Siege ber Berblindeten bei Waterson bei, wo er schwer verwundet wurde. Er wurde 1815 Graf und blied bis 1818 in Frankreich. Rach seiner Rudkehr wurde er in Hannover Kriegsminister, Minister bes Auswärtigen und Generalinspector ber Armee. Er ftarb am 20. April 1840 auf einer Reise zu Boben in Tprol.

Altena. 1) Kreis des Reg. Bez. Arnsberg, Proving Bestsalen, Breufien, umfaßt 123 b. D.-M., mit 53,317 C. (1867). 2) Gewerbreiche Stadt im Kreise A., mit 6453 C. (1867). Ihre Metallwaarensabriten sind seit Jahrhunderten berühmt.

Altenan, Bergfladt in Brenfen, Areis Bellerfeld, Reg. Beg. Bilbesbeim, an ber Oder; liegt 1368 preuß. F. über bem Meere in einem engen Thale und hat 2212 E. (1867).

Altenberg. 1) Bergstadt im sachsischen Erzgebirge, Konigreich Sachsen, mit bedentenden Binnbergwerten, Spitenklöppeleien und 2335 G. (1864). 2) Ehemalige Ciftercienfer-Abtei in Preugen, Reg. Beg. Roln, Proving Bestfalen, mit einer ber fconften goth. Rirden, 1133 bom Grafen Eberhard von Altena und Berg gegrundet; bis 1511 bie Begrabnifflatte ber Grafen und Herzoge von Berg. Die Kirche wurde 1835 von König Friedrich Wilhelm III. erneuert. 3) Rame fur mehrere Dorfer in Bagern, Beffen und Breugen.

Altenberga, Dorf im Bergogthum Gotha, Amt Acinhardebrunn. In ber Mabe ber 1811 auf einem Berge errichtete 30 F. bobe Canbelater, wo ber "Apoftel ber Deutschen", Win-

fried (Bonifacius), 742, Die erfte Rirche Thuringen's erbaut baben foll.

Altenbruch, Fleden in ber Proving Sannover, im Lande Sabeln, unweit ber Elbman-bung, an ber Werne, mit 2600 E.

Altenburg. 1) Bergogthum A., f. Sach fen-A. 2) Bauptftabt bes Derzogthums G.-Altenburg, nabe ber Bleife, an ber fachifde taprifchen Cifentafin, im Areife A. (Bleißengan und Ofterland), mit 18,482 C. (1867). Die Stadt hat lebhaften Bandels. verfehr, ein fehr gutes Gumnafinm und ein Lehrerfeminar, gute Burgerfdulen und Brivatergiebungeanstalten, ein Kranten- und Irrenhaus, bas Bolpitat jum Beil. Geift, ein Magtalenenflift (Erziehungs- und Berforgungeanftalt filr abelige Fraulein proteft, Confession). Die Stadt ift Sit ber oberften Landesbehörden. Unter ben 3 Buchhandlungen ist bas Ber-lagsgeschäft von S. A. Pierer bas bebentenbste. Das auf einem stellen Porphyrfelfen gelegene Refibengichloß flammt in feinen alteften Theilen aus bem Enbe bes 9. Jahrh., mar unter ber Regierung ber hohenftaufen Reichsburg und Gist faiferlicher Burggrafen. Erft nach bem Tobe bes letten Burggrafen (1329) wurde Marfgraf Friedrich ber Ernsthafte mit A. belehnt. 3m Suffitentriege wurde A. (1430) gerftort. In ber Racht vom 7. auf ben 8. Juli 1455 wurde der fogen, Prinzenrand (f. b.) an'geführt. In rer Reformationszeit fand in A. eine Zusammenkunft zwischen Miltis und Luther fatt (1519) und wurden (1568-1569) verschiebene Religionsgesprache gur Beilegung von theol-tirchl. Streitigkeiten innerhalb ber nenen Kirche abgehalten. Nachdem burch Erbtheitung A. 1445 an Chursachsen gekommen war, wurde A. (1603—1672) Residenz der Altenburger Linie des Ernestinischen Hauses, blieb bis 1826 aber ohne hof und ift erst seit der Zeit durch Aussterben der Sachsen-Gothaifden Linie infolge ber Theilung wieber Resibeng geworben. Bgl. Labe, "Befdreilung ber Resibeng A." (A. 1848); Duth, "Geschichte ber Resibeng A. gur Beit ber Reichsunmit-telbarteit". 2) (Deutsch-), Dorf in Destreich, Erzberzogthum Deftr., unter ber Enns, Beg.-Hauptmannich. Brud, an ber Donan, hat 1200 E. und bereits ben Romern besannte warme Schwefelbaber. 3) (Ungarifde), im ungarifden Rreife Biefelburg, von ben

Ungarn Maghar-Dvar genaunt, an ber Leitha, mit 3048 (1857), meift tathol. Cinwohnern, welche Biebzucht und Aderbau treiben; in ber Rabe ein beruhmtes landwirthichafts liches Inflitut. 4) Name mehrerer Ortschaften, Schlöffer und Burgen in Throl, Steiermart und ber Goweig.

Altenburg, Dorf in Berry Co., Miffouri, 5 engl. M. weftl. bom Miffiffippi; beutid.

luther. Rirche.

Altenborf, Drifchaft in Destreich, Wahren, 2124 E. (1857).

Alteneich, Dorf im Großherzogthum Olbenburg, Kreis Delmenhorft, im Lande ber Stebinger, mit Steinschleifereien, Reunaugenfang. hier wurden am 4. Juni 1234 bie freiheit- liebenben Stedinger burch tas Bremer Rreuzbeer geschlagen.

Altenfelben, Ortschaft in Destreich ob ber Enns, 2562 E. (1867). Altenheim, Martificken im Großherzogthum Baben, 2120 E. (1864). hier fiel Tu-

renne am 16. Juli 1675.

Altenfirden. 1) Rreis bes preng. Reg. Beg. Robleng, Rheinproving, 11% b. D.-M. mit 45,803 E. (1867). 2) Stabt im Rreise gleichen Namens, ehemals hauptstadt ber Grafichaft Sann-Wittgenflein-Altentirchen, feit 1803 an Preußen gefallen, mit 1650 E., Papiermublen, Gifenwerten und Leinwebereien. 3) Rirchborf auf ber Jufel Mugen, in ber Ossee, Reg. Bez. Stralfund, Provinz Pommern, mit 500 E. Diefer Ort ist bas nörblichste Kirchspiel Deutschland's. Der Dichter Kosegarten war hier 1792—1808 Pfa-rer und liegt baselbft begraben. In ber Rabe mehrere Dentmaler aus ber alt-germanischen Beit. Bur Zeit bes Baringsfanges werben bier an 8 Conntagen bie fogenannten Stranbpredigten gehalten.

Alten=Detting, Martifieden im Ronigreich Babern, Rreis Dber-Babern, nabe ber öffr. Grenze, mit 2276 E. (1864), ift als uralter Wallfahrtsort von Bebeutung und wird noch heute von zahlreichen Bilgern (manchmal 200,000 im Jahre) besucht. In der Kirche zur Mutter Gottes" liegt Tilly und mehrere Glieder feiner Familie begraben. In ber Nähe besindet fich ber St. Georgebrunnen, ein Mineralbad. Das im Jahre 1841 gegründete

Rebemptoristentlofter (mit Noviziat) ift bas bedeutendfte in Deutschland.

Altenfalja. 1) Dorf im preuß. Reg.-Beg. Magbeburg, Kreis Ralbe, 620 C., Salgquellen und Goolbaber. 2) Dorf im fachf. Amte Planen, Rreis Zwidau, mit 150 G., Baumwollfpiunereien.

Altenftabt, Marktfleden im Großherzogihum Baben; 2120 E. (1864).

1) Stadt im Rönigreich Wfirtemberg, Dberamt Ragold, Schwarzwald-Rreis; 2011 E. (1864), Burgruinen. 2) Stabt im bftr. Arcife ob bem Manhartoberge, 900 E., Glashütte.

Altenfieln. Schloß am fübwestl. At Jange bes Thuringer Balbes im Herzogthum Sachsen-Meiningen; Sommerresidenz des Herzogs. In der Nähe liegt die berühmte Alte nafte in er Hohle, welche ein Bach durchrauscht. Bei A. ließ Aurstlicht Friedrich der Beise am 4. Mai 1521 Luther ansheben und auf die Wartburg entstühren, um ihn vor den Nach-

ftellungen seiner Feinde gu retten.

Altenfiein, Karl Freiherr vom Stein zum, geb. zu Ansbach am 7. Oft. 1770, ftubirte in Erlangen und Göttingen, trat ale Referendar in prengifche Dienfte, wurde Ariegeund Domanenrath, i. 3. 1799 durch ben Minifter von harbenberg nach Berlin gezogen; fpater Ministerial-Rath, Ober-Finanzrath und 1808 Finanzminister nach bes Ministers Stein Ex erwarb fich um die Regeneration bes prengifchen Staates große Berbienfie. Er war 1813 Civilgouverneur von Schleffen, beforgte mit 28. von humbelbt 1815 in Baris das Reclamationsgeschäft und übernahm 1817 das Ministerium für die geistlichen Angelegenbeiten, bas Unterrichts und Mebiginalwefen. Durch ihn wurde allgemeine Schulpflichtigkeit in Preußen Gefet. Er ftarb am 14. Mai 1840.

Altentheil heißt im beutschen Erbrechte bas Leibgebinge, Ansgedinge, gewiffe Rechte und Ginkunfte, welche ein bauerlicher Grundbefiter fich ju feinem Lebensunterhalte ausbedingt,

wenn er bas Gut feinen Rinbern Abergibt.

Allenwerber, Insel in ber Elbe, zur Prov. Hannover gehörend, mit bem Dorfe gleichen Ramens, Schiffs., Getreide. und Obstbau, mit 1070 E.

Altenzelle ober Alt-Belle, ebemaliges Ciftercienfer-Rlofter im Konigreich Cachfen, an ber Freiberger Mulbe: gestiffet von Otto bem Reichen von Mrifen, 1162, zeichnete fich im 13. bis 15. Jahrh, burch regen wiffenschaftlichen Ginn ber Monche aus und hatte bereits im 14. Jahrh. eine berühmte Klosterfchule. Das Kloster wurde nach ber Reformation, 1544, aufgehoben (fakularisiet), und 1599 durch einen Blipstrahl zerstört. Die 1347 gegründete Fürstengruft wurde 1787 von Friedr. Aug. III wieder hergestellt. Bgl. Beber: "Aloster und Ci-

ftercienferflift M." (Dreeben, 1855).

Alter. 1) A. im Allgemeinen bezeichnet ben Berlauf eines Beitraumes von ber Geburt, ober bem Entstehen eines organischen Wefens, ober bem Urfprunge einer Gache, bem Wefchehen einer Begebenheit, bem Gintritt einer Erfindung n. f. m.; im engeren Ginne bezeichnet ce in ber Physiologie bie Babl ber feit bem Entsteben einer Bflange, eines Thieres ober eines Menfchen berftoffenen Jahre. 2) Lebensalter bes Denfchen (Etufen-Jeber Moment bes Lebens bezeichnet ein Alter bes Menichen. Da Alles, was lebt. feine höchfte Bebeutung gewinnt im Buftanbe bes Wirkens und bas Wirken nie plotlich eintritt und nie ploplic aufhort, fo hat man bas gange Leben bes Menfchen in 3 Abichnitte eingetheilt, nämlich bas Alter ber Entwidelung, bas Alter bes Birtens (Bluthe), und bas Alter bes Berfalles (ber Aldentwidelung). Das Alter ber Entwidelung wird wieder eingetheilt a) in das früheste Rindesalter, Alter des Säuglings (1 Jahr lang), dann von der Erlangung der Mildzähne bis zum 6. Jahre. b) Das Anaben- und Mädchen-Alter bom 6. Jahre, ber Erlangung ber bleibenben Bibne, bis gur beginnenben Manubarteit (Dabchen im 12 .- 15., Anaten bom 15. Jahre). c) Das Alter bes Junglings (vom 15 .- 21.) und ber Jungfrau (bis jum 20. Jahre) bis jur vollenbeten Mannbarteit ober beendigtem Das Alter bes Birtens (Bluthe), bei Dannern von 25-60, und Bachethume. oft barüber, bei Frauen von 20-45 Jahren, felten taraber, und man unterfcheibet: jungen Mann und junge Frau, gesetten Mann und gesette Frau, und Mann und Frau in ben besten Jahren, melde ben Uebergang jur britten Beriobe, bem Alter bes Berfalles, Diefes theilt fich wieder in beginnenbes (bei Mannern bon 60 Jahren, bei Franen mit 50 Jahren); in das eigentliche Greisenalter, bei Mannern und Frauen über 80—90 Jahre, und das lette oft als lindisch bezeichnete Alter von 90 Jahren die zum Tode. Je nach dem Klima, der Rasse, der Lebens- und Crzichungsweise und selbst je nach der Constitution ber Eltern find bie Altersperioden in Bezug auf die Bahl ber Jahre berfcbieben. 3m burgerlichen Leben ift bas Alter, um eine Norm filr bas Befet zu haben, nach ber Babl ber Jahre beftimmt und ift maßgebenb filr bie Burednungsfähigfeit, Dunbigfeit, bas Ertschaftsrecht, tie Beugenbefähigung, Militarpflicht n. f. w. 3) A. wird auch im englien Sinne als gleichbedeustend mit Greisenalter gebraucht. 4) Das A. im juriftischen Sinne ift in ber gerichtlichen Medigin wichtig fur geiftige Burechnungefabigfeit, fur Berpflichtungen gum Bebrbienft, Erlaubnig jum Schließen einer Che, Anoniungen ber burgerlichen Rechte. 5) In ber For ftwirth schaft bezeichnet A. das Holz- oder Waldland, welches zum nächsten Abtried reif ift.

Altera pars (lat.), der andere Theil. Audiatur et altera pars, d. i. man höre auch den anderen Theil, die Gegenpartei. Altera pars Petri, es sehle Einem a. p. P., sagt man wohl scherzhaft von einem Wenschen, der wenig Urtheilstraft besitzt. Die Phrase stammt von einem Lehrbuche der Logis des Philosophen Petrus Ramus im 16. Jahrh. her, dessen 2. Theil vom Judicium, Scharssun, Urtheilstraft handelt.

Alteration (Alteriren), plogliches Umschlagen ber gewöhnlichen Gemathostimmung durch Aerger, Schreden, große Freude ober sonstige Aufregung; auch durch Aummer, Musit und unpassenbe geistige Beschäftigung veraulaßt.

Alter und Rener Bund, f. Bund.

Alterentisu (vom lat.), gerichtliche Debatte; Bernneinigung, Zwiespalt.

Alter: Do: Cham oder Chas, Stadt in Brafilien, am Tapajos, an ber Mündung beffelben in ben Amazonenstrom; 10 engl. Dt. füblich von Santarem.

Alter ero (lat., d. h., das andere Ich); ein mit ansgedehnten Besugnissen ausgerusteter Bevollmächtigter; in einigen romanischen Ländern zu Zeiten Name eines außerordentlichen Stellvertreters des Königs. So ernannte ber König von Neapel nach dem Ansbruche der Revolution (1820) den Kronprinzen bei Einführung der neuen Bersassung zu seinem A. e.

Alterirende (umändernde, umftimmende) Anr und Mittel kommen mit der fortschreizenden Wissenschaft immer seltener in Anwendung und erhielten sich theilweise nur dadurch in Anschen, daß sie, wenn auch unerstärlich, gelegentlich, wohl mehr durch die veränderte Lebensweise, besonders Diät, gunstige Heilfresultate erzielten. Bei der alterirenden Aur sollen Heiltrisen eintreten, ohne bemerktare kritische Ansscheidungen und zwar auf dem mosterissen, sogen. durch Wege, indem tadurch eine Beränderung der seinen füssissen Körpersbestandtheile bewirft werden soll. Alterirende Mittel in diesem Sinne sind 3. B. gegen das Wechselsieber Chinin und Arsenis; gegen Sphilis Jod und Duechsliber; gegen Renchhnsten Belladouna und Cochenile; gegen Schmerzen Narcotica; gegen Bleichsucht Eisen; gegen Läh-

mungen Elektricität und Magnetismus u. f. w., beren nichterklärte Wirkungsweise gewiß ein Armuthszeugniß für die Physiologen und Therapeuten ift.

Alter Ralenber, f. Alter Gtol.

Alterunmente, Alternativo (ital.), Aunstausbrud in ber Musit; mechselweise, bie Art, wie zwei Tatistude, 3. B. Menuetto und Trio, wechselweise vorgetragen werden sollen.

Alternat (lat.), eine biplomatifche Sitte bei Answechselung von Bertragen, bag bie Bertreter ber friedenschließenden Machte fich in bem einen Exemplar querft, in bem anderen gu

zweit unterschreiben, zur Wahrung ber Ranggleichheit.

Alternation (vom lat.), Abwechselung, Beränberung; alternatim, wechselweise; alternativ, umwechselnd, abwechselnd. Alternative Urtheile heißen in der Logit Urtbeile, wo zwischen zwei Praditaten gewählt werden tann; alternative Strafen, zwei gleich geltende Strafen (Gefängniß oder Geldbuße), welche der Richter nach Umständen wechseln darf. Man befindet sich in der Alternative, wenn man zwischen zwei Dingen wählen muß, das Entweder — Oder.

Alternationsfeuer ober Alternatisfeuer ift in ber Ariegswissenschaft bie Art zu seuern, baß die ungeraden Nummern der Geschänge seuern, mahrend die geraden laden und umgelehrt; auch ein Feuer, wobei ein Theil der Batterie vorgeht, mahrend der andere seuert, dann halt macht, seuert und bem anderen Beit und Schutz zum Borriden gift und so abwechselnd.

Alferniren (lat.). 1) Ab- und umwechfeln. 2) In der frühern deutschen Diplomatie, in der Ernennung des Gesandten zum Bundestag zwischen mehreren Staaten, welche zusammen eine Curie ansmachten, abwechseln; früher im Reichs fürsten rathe das Abwechseln im Turuns beim Abstimmen Seitens der Vertreter der häuser Bommern, Mellenburg, Würtemberg, Hessen, Baden und Bossein (baher alternirende Fürstenhäuser). 3) In der Theatersprache heißt A. die abwechselnde Darsiellung einer Rolle durch zwei Künstler. 4) Alsterniren de Funktion en werden in der Mathematik Funktionen veränterlicher Größen genannt, welche bei einer Verlauschung ihr Zeichen ändern, aber denselben Werth des balten.

Alter Sthl beißt in ber Chronologie bie Beitrechnung nach bem Julianischen ober Alten

Ralenber (f. Ralenber).

Alterihum. 1) Im weiteren Sinne bezeichnet man in ber Allgemeinen Gefdicte mit dem Worte Alterthum den Zeitraum von den altesten Zeiten bis zur Auflösung des Weströmischen Reiches durch die Bolterwanderung (476), im Gegensatz zur Mittleren und Reuen Beit. Das Alterthum umfaßt bie Geschichte ber Culturvöller ber Alten Zeit, nämlich ber Inder, Chinefen, Aegopter, Affprer, Berfer, Meber, Phonizier, Israeliten, Etruster und folieft mit ben machtigften und gebilbetften, ben Griechen und Romern ab. Im Romerreiche, welches fait die gange bamals bekannte Erte umfaßte, gelangte bas A. innerlich wie außerlich zu einer gewissen Einheit. 2) Die auf Grund aller übrigen morgenland, und abendland. Entturen entwidelte griech.-rom. Entur ift bas A. im engeren Ginne (bas claffifche A.), beffen hauptperfonlichkeiten in Bezug auf Politit, Wiffenschaft und Runft bie Alten genannt werten und beffen eigentlichen Charafter man mit bem Borte antil bezeichnet und dem Mittelalterlichen und Mobernen gegenüber stellt. 3) Man fpricht jedoch auch in der Geschichte eines einzelnen Eulturvolles, sosern man die früheste Entwidlungestufe beffelben in & Ange faßt, von einem Alterthum und bezeichnet bamit ben Beitraum bon seinem Sintreten in Die Weschichte bis jum Beginn ber Epoche, in welcher burch bebeutenbe Berfonlichkeiten und Begebenheiten bie nationale Cutwidelung in neue Bahnen ge-Bei ben Germanen und Glaven ift bie Betehrung jum Chriftenthum, bei ben Indern, Perfern, Tfirfen und Arabern die Befehrung zum Islam ein das Alterthum dersclben abicbliegendes Moment.

Alterthumskande ist Alles, was zur Kenntnis des hänslichen, dirgerlichen, religiösen, wissenschaftlichen und klinstlerischen Lebens der Bölker des Alterthums, aber auch der neuern noch lebenden Bölker gehört, soweit es die äußersten Anfänge ihrer Entwickelung betrifft, z. B. der Germanen, Sladen, Selken; der Mexikaner, Pernaner und anderer Indianer in Amerika. Sin System aller Kenntnisse, welche zum richtigen Verständniss und zum Erfassen des Alterathums nothwendig sind, siellt die Alterthums wis is en son is en faut auf. — Alterthümer (Antiquitäten) sind die aus dem A. eines Bolkes stammenden privaten und öffentlichen Auwerle, Wertzeuge und Geräthe aller Art, Schundsachen, Mänzen, Wassen, aus Steinder Wetall. Wit den Kunst alterthümern, Lempeln, Palästen, Theatern, Grabmälern, Statuen, Minzen, Biswerken n. s. w. beschäftigt sich die Archäfter, Theatern, Grabmälern, Statuen, Minzen, Biswerken n. s. w. beschäftigt sich die Archäftlag, Rechtspflege, Bolizei, das Finanz- und Kriegswesen, den religiösen

Cultus, bas Industrie- und Sandelswesen; 2) in Brivatalterthum er, betreffend bas Familienwesen, die Rleibung, Lebensweise (Speise, Trant, Bergungungen u. f. w.) und Tod-

tenbestattung.

Alterthumsbereine, Bereine zur Erforichung bes Alterthums; befonders Bereine, beren Bwcd Erforfchung bes Alterthums eines einzelnen Lanbes ober Landestheiles ift. Gie ftellen fich im Allgemeinen Die Aufgabe, ein anschanliches Bild bes culturbifterifchen Entwidelungsganges eines Bolles zu entwerfen und über bie Bauptmomente bes Lebeus und Strebens ber Bergangenheit Auffchlug zu geben. Fur biefe Brede unterjuden fle bie Refte menfchichen Auift- und Gewertstleiftes, worin die Aufchanungsweise, die Empfindung und die Geschmadsrichtung einer bestimmten Beit niebergelegt ift, wie Bauten, Bilberwerke, Gerathichaften (Jagb, Fifchfang, Krieg, hausliches Leben). Die A. sind meift Brivatgesellschaften, an beren Spire in Curopa mitunter fürstliche Berfonen als Brotectoren fieben und bie bier und ba vom Staate burch Gelbeitrage unterfillet werben. Ihre Mitglieber gerfallen in ordentliche, Ehren- und correspondirente Mitglieber; auch geben fie gewöhnlich periodische Schriften berand. Die altesten A. finten wir in Italien und England. Die Londouer Society of Antiquaries wurde bereits 1572 von Parker gefifftet, ging 1604 ein, wurde jeboch 1717 neu organisirt und 1751 von Georg II. als öffentliche Gesekschaft anerkaunt. Die Pariser Société des antiquaires de France bildete fic 1814 aus ber 1805 gegrundeten Académie Celtique. Ueberdies finden fic A. in Liffabon, Madrid, Amiens, Bruffel, Luttich, Lepten, Ropenhagen, Stodholm, Upfala n. f. w. In Dentich land bilbeten fich A. feit bem Jahre 1816. bebeutenbste ift ber auf Anregung bes Freiherrn von Stein in Frankfurt a. M. gegrundete A., "Gesclischaft für Deutschland's altere Geschichtstunde". In ben folgenden Jahren bildeten fich in Deutschland und ber Schweiz eine große Anzahl A., welche theils in engeren, theils weiteren Areisen fur bie Forberung ber besonderen wie allgemeinen Culturgeschichtsforschung wirkten. Auf ben 1852 nach Dresben und Mainz ausgeschriebenen Generalversammlungen ber teutiden Beidichte- und Alterthumsforider murben Statuten gu einem Befammtverein ber beutichen Gefchichte- und A. entworfen und ber Grund jum Germanifchen Dufeum in Mirnberg und jum Romifch - Germanitchen Dufeum in Daing gelegt.

In ben Vereinigten Staaten wurde 1812 von Jesaiah Thomas zu Worcester im Staate Massachen ihr Staate Massachen bie American Antiquarian Society gestistet, welche mehrere Bande Transsactions und Collections veröffentlichte. Philadelphia hat eine Numismatic and Antiquarian Society und außerdem bestehen eine große Anzahl von Geschichtsvereinen (Historical Societies), welche der Ersorschung der Alterthumer eines besonderen Staates oder eines besonderen Districtes eine besondere Lusmertsankeit schenken (s. Geschichtsverein ne).

Alter bom Berge (arab. Scheich-ul-Dichebal), nannte fict ber Stifter ber mohammeban. Sette ber Liffaffinen (f. b.), Haffan-ben-Sabbah. Luch die fpateren Baupter ber Sette fithr-

ten ftets biefen Titel.

Alterweibersammer (fliegen ber Gommer, Gommer flng), das seine Gewebe einer Neinen, glanzend schwarz-braunen Spinne, der Commersabenspinne (aranes obtextrix), welches vorzugsweise im Spätsommer die Felder überzieht, sich oft losreist, verwickt und durch die Luft fliegt. Der Al. erscheint in ganz Curopa, besonders den nördlichen Ticslandern. Mit dem Ausstellen des Gewebes werden nicht selten Spinnen mit in die Lust entführt, was wohl zu der irrigen Ansicht Anlaß gegeben hat, als ob die Spinnen ihr Gewebe hoch in der Lust ansertigten.

Alles Meer bieß früher ein Theil bes Harlemer Meeres (f. b.).

Altesse (franz. Altöß), Hobeit; Titel fürstlicher Bersonen; A. imperiale (fpr. angperial), talserliche hobbeit; Titel öftreichischer Erzberzoge und russischer Großsurften; A. royale (spr.
roozal), tonigl. hobbeit; Titel von toniglichen Prinzen und Großberzogen; Altesse serenissime, Durchlaucht, bei Fürsten und herzogen.

Altes Teftament, f. Bibel.

Alte Welt. 1) Name für die Erbtheile Asien, Afrika und Europa, im Gegensat zu den erst später bekannt gewordenen Erbtheilen Amerika und Australien, welche man die "Reue Welt" nannte. 2) Man bezeichnet aber auch mit diesem Ramen das gesammte Culturleben der Bölker bes Alterthums vor der Bölkerwanderung.

Altflote, veraltete Form der Flote (Flute à bec). Das Blosinstrument wurde leim Blasen in den Mund gestadt und hatte 8 Tonlocher, beren oberstes der Mund beim Spielen

becedte.

Altfrautisch. 1) Alles, was an Rleidung, Hausgerathen, Ginrichtung, Gebrauchen und Sitten veraltet und nicht bem berrichenden Geschmade ber Zeit gemäß ift. Sosern es mit bemselben in offenbaren Widerspruch tritt, hat es ben Nebenbegriff bes Lächerlichen, Romischen.

2) Man gebrancht bas Mort auch bisweilen in Bezug auf Charafter und Denkart einer Perfon und bezeichnet damit Ehrenhaftigfeit ber Gefinnung, im Gegenfan zu einer leichtfertigen Auffaffung und Behandlung fittlicher Berhaltniffe, welche man ber Gegenwart zuschreibt. Das Eigenschaftswort "altfrankich" bezeichnet vielleicht nur ten Begensas zum "Reufrantifcen", Französischen, welches im vorigen Jahrhundert bedeutenden Einflug auf das Leben ber enropailchen Boller gewann. In ber englischen Sprache nennt man M. O'd fastioned, im Frangoffchen Ganlois ober Gothique.

Altfürftliche Saufer biegen in ben Beiten bes Deutschen Reiches bie Fürftenfamilien, welche bereits auf bem Reichstage ju Angeburg 1682 Gis und Stimme unter ben Flirften hattene Deftreich, Bfalg, Sachsen, Brandenburg, Brannfcweig, Burtemberg, heffen, Baben, Dedlenburg, holftein, Anhalt und Aremberg. Auch die Fürsten von Ligne, die erft 1592 gefürftet wurden, gablte man bagn. Die übrigen haufer biegen neu fir ft lich e. Aligan bieß im Mittelalter ein Ban Thuringen's, zwischen ber Unstrut und helbe.

Aligebaden Balt, fo viel wie "befahren Bolt", heißen bei ben hollandern Seelente, welche weite Seefahrten gemacht und Erfahrungen in ihrem Berufe haben. Anch werben invo-·libe Geeleute mit biefem Ramen genannt,

Altgefell, in ben Zeiten bes bentichen Bunftwefens ber Borfteber ber Befellen einer Bunft;

au b ber altefte Gefelle in einer Bertftatte.

Altgrabista, Stadt und Feftung im flavonifch-ferbifden Militargrengebiete an ber Gave, mit 2300 E.; liegt ber thetischen Festung Barbir ober Thrtisch-Gradiela in Bosvien gegen-

Althan war, ber griechischen Sage nach, eine Tochter bes Theftins und ber Eurythemis, burd ben Bachus Mutter ber Dejanira, burch ben Ares Mutter bes Meleager. Gie war

die Ursache des Todes besielben und tödtete sich ans Berzweislung selbst.

Althaen, eine zur Familie ber Dalven ober Bappelrofen, Malvaceae, geborende Bflange, beren Blathen und Friichte mit benen bes Sibiscus die größte Aehnlichfeit haben. Stheilige Reld ift von einer aus 6-9 quiriftanbigen Dochblattern gebildeten Bulle, bem fog. Angentelde, umgeben. Blumenbidtter 5, am Grunde unter fich und mit ber Stantfabenrohre verwachsen, in ber Anospe gebrebt; Stanbgefafe gablreich, am Grunde in eine Robre verwahlen; Frachtmoten frei, aus vielen im Rreife um ein Mittelfaulchen fiebenben und in fich gefhlossen Fruchtblättern bestehend. A. rosea und A. sicisolia, Steckrose, . mit 8—12 F. hobem, fteifanfrechtem Stengel, runblich bergformigen, 5-7edigen Blattern und großen, rothen, gelben ober weißen Billthen, ftammen aus China und werben als beliebte Bierpftangen unter dem Ramen "Hollyhocka" cultivirt. Ihre Blüthen werden wie die der folgenden be-nunt. A. officinalis, Eibisch, Sammetpappel, (Marah-Mallow), 2—4 F. boch mit weißeröthlichen Bluthen, wachft auf feuchten Biefen, besonders auf Galzboben langs ber Rufte von -New Port and Newengland, wohin fie von Europa importirt worden ist. And als Apotheberpflange wird fie banfig enttivirt. Blatter, Blutben und Burgel (Althawurgel, Radix Althaone). enthalten viel Schleim und werben beshelb banfig ju Bruftibee, Umfchlagen, . Gurgelwaffer at , gebrancht; auch wird ans einer Ablodung ber Burgel mit Bufan von Buder und arabifchem Gummi ber fogen. Leberguder ober bie Althapaftete, (Pate de Gwimouve) namentlich in Marfeille bereitet und als ein beliebtes hausmittel gegen huften und Berichleimung benutt.

Althalbensleben, Dorf in Breufen, Reg. Bez. Magbeburg, Rreis Renhaldensleben, mit 2000 E. und einer von Nathufius (f. d.) in ben Ranmen ber 1807 aufgehobenen Ciftercienscrabtei gegrundeten großartigen Gewerbeanstalt. Sie repräsentirt fast alle Zweige bes

gewerblichen und landwirthschaftlichen Lebens.

Althaun, eine in Schlesten und Deftreich beguterte reichsgraffice Familie, welche ihren Namen von Diethmar von ber Thann berleitet, welcher im Krengheere tes Ergbergoge Lespold (1216), seiner Tapferkeit wegen beruhmt war. Als "Alter Thann" bekannt, wurde er unter Diefem Ramen gum Ritter gelchlagen. Biele Ditglieber blefer Familie haben fich afs Gelebrte, Staatsmänner und Krieger befannt, gemacht. Arfter Reichsgraf war Michael Moolf, (1610).

Alfheim, Marftfleden im Königreich Burtemberg, Dberamt Ulm, mit 1250 E. Am 7. April 1372 fand hier ein Gefecht zwischen Graf Cberbard von Würtemberg und bem fomd-

bifden Stäbtebund flatt.

Althiebig, beigt in ber Forstwirthschaft Buschvolz, welches icon 10 Jahre gestanden bat. - Altasabentid neunt man ben Theil in ber Gefcichte ber beutichen Gprache und Literatur, welcher die Zeit von ber herrschaft ber Franken in Oberdeutschland bis zu ben Krenzulgen umfaßt, vom 6. bis zum Ende bes 11. Jahrh.

C. 2. 1.

Altholz heißen in der Forstwirthichaft 2-3jahrige Stamme, im Gegensat gu Inngholz, womit die frifchen Triebe bezeichnet werben.

Althoufe, Dorf in Befferfon County, Dregon, 14 engl. M. fubofil. von Rerbyville;

.200 €.

Alihorp, f. Spencer, G. 3.

Altieri, eine alte surstliche Jamilie in Rom, ber, außer mehreren Carbinälen, Em ilis M. angehört, welcher als Clemens X. 1670 ben päpstlichen Stuhl bestieg. Da er ber Lette seines Ramens war, aroptirte er Gasperd Paluzzi, den Gatten seiner Nichte Laura, muter der Bedingung, Namen und Wappen der A. anzunehmen und zu führen. Die Paluzzi Altieri waren bis in die neueste Zeit eistige Anhänger des Papsthums. Fürst Ludevico, geb. 1805 in Rom, Mundschent Leo XII. und Studiendirector, ging 1836 als päpstlicher Kuntius nach Wien, wurde 1837 Bisch von Chhelus, 1845 Cardinal und Bischof von Allano, 1847 Präsident der Comarca von Rom, 1849—50 Mitglied der Regierungscommission, welche den Kirchenstaat dis zur Rückehr des Papstes Pius IX. (April 1850), verwaltete, bereiste 1851 in diplomatischer Sendung den Kirchenstaat, Malland und Wien und wurde dann Erzlanzler der römischen Universität. A. starb am 11. Aug. 1867.

Altimeter, (vom lat. und griech.), Bobenmeffer; Altimetrie, Bobenmeffung (f. b.), al

. timetrijd, auf Dobenmeffing Bezug babenb.

Altin, Altyn, Altynif, frubere ruffifche Gilbermunge, etwa 11/2 Cts. werth; 331/3 A. == 1 Rubel.

Altistieb, Martifleden im Ronigreich Bavern, Rreis Schwaben, Landgericht Gronenbuch,

an ber Jller, 1900 E.

Altfira, Stadt an der Ill in Frankreich, Departement Oberrhein, 3193 E. (1866), in ber ebemaligen Graffchaft Pfirt.

Altflaufel beißt in ber Dufit bie Tonfolge ber Altfimme bei volltommenem Tonfchuffe

. (von ber Dominante gur Tonica).

Alts Laubsberg, Stadt in Breugen, Reg. Beg. Botsbam, Rreis Rieber-Barnim, 2152 C. (1867).

Altfehn wird im germanischen Rechte bas Stammlehn genannt, beffen Befiger bon bem

querft Belehnten abftammt.

Altlutzeraner, Diejenigen Lutheraner in Preugen, welche fich weigerten, ber Unirten Rirche beigutreten.

Altmann, Berg in ber Schweiz, Canton Appenzell, f. v. w. Alter Dann (f. b.).

Altmann, aus. gröflicher Familie stammend, war Kaplan des Kaisers Heinrich III. zu Gostar, wurde 1065 Bischof von Bassan. Als Anhänger Bapst Gregor's VII. suchte er die strengen Tölibatgesete in Dentschland einzusübren, und erregte daburch eine solche Unzustredenteit, daß er nur mit Mübe sein Leben rettete. Kaiser Heinrich IV., bei dem er von den derwichenen Geistlichen angeklagt war, entsetzte ihn seines Amtes.

Alfmark, chemals eine Provinz der Aurmark Brandenburg, welche durch die Elke von der Priegnitz und Mittelmark geschieden, im N. und W. von Hannover und dem ehemaligen Herzogthum Wagdeburg begrenzt, den nördlichen Theil des Kieg. Bez. Magdeburg bildet. Die A. umfaßt heute die Kreise Stendal, Salzwedel, Osterburg und Gardelegen, hat 82"/, D.-W. und 192,881 E. (1867). A. war als "Departement der Elbe" (1807—1818) ein Theil des Königreichs Westschund und kam 1815 an Preußen.

Altmaß heißt in Rheinhessen, der Pfalz, Franken und ber Schweiz ein für den ausgegorenen alten Wein gebräuchliches Maß, welches anderswo Bellaichmaß genannt wird; für ben noch trüben jungen Wein und den Most gebraucht man das Jung maß, welches anderswo

Erfibaidmaß beift.

Altmifd,lit, Altmifchlet, turt. Silbermunge, Piofter mit bem Bilbe eines hundes, ung-

fahr = 31 Cts.

Altmuth, Fluß im Königreiche Babern, Nebenfluß ber Donau, entspringt auf dem Burgbernheimer Walte bei Rothenburg in Mittel-Franken, ist nur 4 d. M. als stol. Theil bes Ludwigscanals bis Dietsurt schiffkar, wo der Canal in's Maingebiet führt. Die A. ergießt sich nach einem Laufe von 27 M. bei Kellheim in bie Donau.

Alimunfter, Markifleden in Defircich ob ber Euns, 2862 E. (1857). Alinieberbeutich und Alinieberlanbifch, f. beutiche Sprache.

Altnabel, eine Golomlinge im Werthe von ungefahr 58 Cie., welche in ben Rheinischen Biethilmern im 14. Jahrh. geprägt wurde.

Altnordifche Literatur, f. Gtanbinavifde Sprace und Literatur.

Mis. 1) Pofitownibip im fildwefil. Theile von Fond-bu-Lac Co., Bisconfin;

1266 E. 2) Townfhip in Lee Co., 3llinois; 375 E.

Altes Amazonas ober Amazonas. 1) Die größte Proving des Kaiserthums Brasilien, begreift das ganze obere Gebiet des Amazonenstromes dis an die Grenzen von Bern, Bolivia, Ernador, Columbia und Benezuela in sich und ist beinahe ansschließich von unabhängigen Indianerstämmen bewohnt. Sie ist 1851 aus dem größeren westlichen Theile der Proving Bara gebildet, welche ein Areal von 983,898 D.-M. mit gegen 100,000 E. (nach der oberstächlichen Schätung von 1864) umsaste. Die Proving wird vom Amazonenstrome und seinen gewaltigen Neberstüffen durchstromt, ist für Handel und Ackebau gänstig gelegen und wird eine glänzende Zutunst haben. Die hauptstadt ist Mansas, welche früher Barra do Rio-Negro genannt wurde. Sie liegt unter dem 3. Grade sübl. Br. nahe der Mindung des Rio-Negro in den Amazonenstrom. Dieser Ort, mit 6000 E., ist die Pauptstation der Dampfschiffschrt auf dem Amazonenstrome und Stapelplat für die Landeserzeugnisse. Alle übrigen Plätze sind noch im Werden. 2) Der nordöstlichste Theil der südameritanischen Republik Pern, zerfällt in die keiden Provinzen C hach abod abod ab und Mainas.

Altobaffo, ein altes, ital. Saiteninstrument, aus einem Rasten bestehend, welcher mit harmonisch gestimmten Darmsaiten, die mit einem hölzernen hammerchen geschlagen wurden, be-

gogen war.

Alto-Dours, eine Landschaft im Königreich Portugal, umfaßt Theile ber Provinzen Trazos-Montes und Beira, els Beinland berühmt, bie eigentliche helmath bes Portweins; wird bom Dours burchstraut.

Alts Dien, eine Borflatt von Dien, am rechten Donaunfer.

Altomonfe, Stadt in Italien, Provinz Calabria Citeriore, 2897 E. (1861), Bergbau. Altomonfe, Martino, ein berühmter Maler bes 17. Jahrh., wurde in Neapel 1657 geboren, bildete sich in Rom und Salzturg zum Maler aus; lebte am hose bes Polenkönigs Sobiesty, seit 1703 in Wien; farb 1745.

Altsmunfter, Martifleden in Oberbahern mit 900 C., im Landgerichte Aichach; ehemals reiches Benedictinerfloster, gegründet von St. Alto (gest. 770), ist noch heute ein vielbesuchter Ballfahrtsort. Zu den dort aufbewahrten Reliquien gehören Dornen von der Arone Christi

und Baare ber Jungfran Maria.

Alten (fpr. Ahlt'n). 1) Stabt in Madison Co., Illinois, hatte 1860 6632 E., 1869 gegen 15,000 E., liegt am Mississpin, 23 engl. M. nördl. von St. Louis, 3 M. oberhalb ber Munbung bes Miffourt in ben Miffisppi. Dier ift ber einzige gute Landungsplat auf dem link'n Ufer des Missisppi von der Mandung des Jainois dis zu der des Kastastia, eine Strede von 120 engl. D. Die bas Miffisppithal begrenzenben Bobenguge (Bluffs) treten hier und oberhalb Alton hart an ben Fluß. Der Ort ficht burch Eisenbabnen mit Chicago, St. Louis and Terre Sante in Berbindung, hat 11 Rirden, 9 öffentliche Schulen, Drudereien, Dathlen und Gifengiefereien. A. rivalifirte im Anfang ber breifiger Jahre ernftlich mit St. Louis. Degleich Die Staatsgesetung burch ben Bersuch, Die Eifenbahnen von Often mach Besten nach Alton als Entpuntt gu leuten und biefelben von St. Louis entfernt gu halten, zum Nachtheile anderer Staatstheile, Alles für Alton aufbot, so war boch kein Erfolg möglich. A. ift ber Stapelplat vieler Produkte eines weiten Prarie-Diftrictes und ift auch als Fabritort in ben letten Jahren empargebluht. Auf bem Ramme der Bluffs befinden sich eine röm:-tathol. Kathebrale und eine Menge geschmachvoll augelegter Bohnungen und Garten. Bon ben boberen Bunkten ber Stadt bat man eine reizende Ausficht auf ben Fluß. Schon im Jahre 1832 wurde bas Staatsjuchthaus in Alton erkant, doch im Jahre 1856, auf bringenden Bunfc der Bürger der Stadt nach dem nördlichen Theile des Staates verlegt. Bahrend bes Burgerfrieges biente das alte Gebande als Rebellengefängniß. Die anglo-ameritanische Bevölterung, welche eine Reihe von theilweise recht foonen Airden besitzt, wiegt bei weitem vor, boch wohnen seit 30 Jahren auch viele Dentsche bort. Seit langen Sabren erscheint eine beutiche Radienseitung Water schäftsbaufer find in deutschen Banden und end in den Gewerben haben fich viele Deutsche Bermogen erworben; jedoch ift es ber beutichen Bevollerung bieber nicht gelungen, einen besonderen Ginflug zu erlangen, ba die die anglo-amerifanischen und irlandischen Elemente ber Bevollerung überwiegend find. 2) Stadt in England, Graffchaft Bamp, mit 3286 G. (1861), Ceibenwebereien und Bollfpinnereien.

Alton, name mehrerer Towaships und Postbörfer in den Ber. Staaten. 1) Townsbip in Buchanan Co. und Howard Co., Jowa, 850 C. und 350 C. 2) Postownship in Benoblect Co., Maine, 600 C. 8) Postownship in Belliap Co., New Hampshire, 2400 C. 4) Bostborf in Crawford Co., Indiana, am OhioRinfie, 40 engl. D. fildweftl. von Rem Albany. 5) Boftborf in Daffas Co., Jowa, am Racoon-Flusse, 36 DR. nordwestl. von Des Moines. 6) Bostborf in Oregon Co., Missouri, ungefähr 170 DR. fiowestl. von St. Louis. 7) Bostborf in Wayne Co., Rem Port, 10 M. norbl. ven Lyons. 8) Postborf in Franklin Co., Obio, 9 DR. weftl. von Columbus. 9) Postborf in Deuten Co., Texas, gegen 240 M. nortofit. von Auftin City.

Alien, eine nieberland. Abelsfomilie, aus welcher fich mehrere Glieber in Bftr. Rriegs. biensten auszeichneten. 1) Richard, Graf b'. 1732 in Irland geboren, trat unter Diaria Therefia in bite. Benfte, fibrte 1787 ben Oberkefehl in ben Rieberlanden und suchte mit rudlichtelofer Strenge Die revolutionaren Bewegungen ju unterbruden. Er mußte nach bem Aufftande vom 10. Dez. 1789 Bruffel ranmen und fich nach Luzemburg gurudzieben. Joseph II. rief ibn jurud. A. ftarb auf ber Radtebr nach Deftreich 1790. 2) Ebnarb Graf b', Bruber bes Borigen, wurde 1737 getoren, focht mit Anszeichnung im Subenjab-rigen und im Entlentriege. Er fibernahm 1793 ein Armeecorps und folog fich ber Erpetition des Grafen Port gegen, Duntirchen an; wurde am 24. August 1793 bei einem Sturme auf bie Stabt getobtet.

Alten, 1) Johann Bilb. Eduard D', geb. ju Aquileja in R.-Italien 1772, war Brof. ber Archaologie und Aunftgeschichte ju Bonn und ftarb bafelbft im Dai 1840. Er fcrieb eine berfihmte Naturgefcichte bes Pferbes (2 Bbe., Bona 1810-1817), u a. m. Mit Ranber (f. b.) vereinigte er fich zu einem großen Aupferwerte Aber vergleichenbe Oficologie ber Thiere, von bem jedoch nur die erste Abtheilung (12 Lieferungen, Bonn 1821 -1828) bollftanbig ericienen ift. Geine Aupferflichfammlung wurde von ber Bonner Bibliothet angefauft. 2) A., Joh. Sam. Ednard b', Cohn bes Borigen, geb. am 17. Juli 1803 in St. Goar, wurde 1834 Professor der Anatomie in Halle, wo er am 25. Juli 1854 ftarb. Er fette ein Bert feines Baters: "Die vergleichende Ofteologie" (Bonn 1827 -1838) fort; ein "Handbuch ber menschlichen Anatomie" blieb unvollendet (Leipzig 1850, 1 8b.).

Alione, Stadt in Breuken, Provinz Schleswig-Holftein, am rechten Ufer ber Clbe, in unmittelbarer Rabe Damburg's, gablt 67,350 E. (1867), worunter gegen 600 Ratholiten und 3000 beutsche und portugiefische Braeiten, bat eine berühmte Sternwarte, große Bibliothel und ein Ohmnafinm. A. unterhalt mit bem 3u-wie Auslande ausgebehnte Sanbeleverbindungen. And befint die Stadt bebeutenbe Gewerbtbatigkeit und mehrere Fabriten. Um 1500 mar A. noch ein Fischerborf, wurde 1602 ein Fleden, 1664 eine Stadt. Am 9. Jan. 1713 wurde bie Stadt burch ben fcweb. General Steenbock fast gang verbrunnt, erhob fich aber rafch aus ben Ruinen, besonders gu ben Beiten ber nordameritan. Revolution und ber frang. Revolutionstriege. Bom 8, April. 1848-1864 fab A. abwechfelnb preugifche, öftreichifche, holfteinfche und banifche Truppen in feinen Manern.

Aliena, Rame mehrerer Positownships und Bosiborfer in ben Ber. Staaten: 1) Po fte tem nibip in Clinton Co., Rem Port, 10. engl. DR. nordweftl. von Blatteburg; 1665 E. 2) Boftborf in Blatte Co., Rebrasta, 60 DR. nordweftl. von Omaha City. 3) Dorf in Buffalo Co., Bisconfin, am Miffiffippi. 4) Dorf in Cainmet Co., Wisconfin, 24 DR. norböftl. von Fond bu Lac.

Altonne, Stadt in Blair Co., Bennfplvania, an ber Central-Bahn, 244 engl. D. westlich von Billabetphia, 117 M. bflich von Bittsturg. Sie liegt am öfil. Finffe bes Alleghany-Gebirges, enthält 11 Rirchen, 1 hochschule, 2 Banten, 3 Zeitungebriedereien und ausgedehnte Wertstätten der Eisendahngesellschaft, mit gegen 800 Arbeitern, welche Locomotiven und Bahnwagen bauen. Der Ort wurde 1849 ansgelegt und 1868 incorporat; batte 1860 3591 E.; 1865 gegen 5500 E. In bem Orte leben zwifchen 500-700 Deutsche, welche eine futher. Kirche mit Coule (50-60 Rinber) und eine tathol. Rieche mit Schule (60-70 Kinber) unterhalten.

Alterf, Bauptort'im Canton Uri, Schweig, nabe bem Bietwalbftitterfee, am Schaihen. bach, am Bufe bes Grunberges, mit 2426 C. (1860). Gin Brunnen immitten ber Ctubt bezeichnet die Stelle, wo nach ber Tellefage Tell feinem Angben ben Abfel bom Ropfe fcoff. Seit 1861 fieht baselbft bas von Burich ben Urner Schuben geschentte Standbild Tell's.

Altpfelfer, eine Sorte sehr guten tiroler Beins. Altposanne, die fielne Posanne, vertritt besonders im Choral Die zweite Stimme. Alturengen. 1) bie urfprunglichen Bewohner ber Probingen von Oft- und Best-Preu-gen. 2) Die Probingen, welche bereits vor 1815 bie preufische Monarchie bilbeten, im Begenfat gegen Renprengen. Datzed by

373

Altranftabt, Airchborf in Preußen, Proving Sachsen, Reg.-Bez. Merseburg, 500 E. hier schloß am 24. Sept. 1706 Karl XII. von Schweden Frieden mit August II. von Polen und Sachsen, in welchem letzterer der Krone Polen entsagte (f. Schweden).

Altringer, f. Albringer.

Altringham (fpr. Abltringham), Stadt in England, Grafichaft Chefter, 3 St. von Mandefter, mit bebentenben Spinnereien und 6628 C. (1861).

Alli-Anppin, Stadt in Prengen, Proving Brandenburg, Reg. Bez. Potsbam, 2109 C.

(1867).

Altsachsen, beißen bie im nordwestlichen Rorddentschland lebenden niederdentichen Stämme, wie die Ofisalen, Westfalen und Engern im Gegensatzu ben Angelsachsen. Ihre Sprache beißt die Altsachssie. Der "Heliand" (f. b.) ist das bedeutendste Dentmal aus dersselben.

Altfoluffel, Altzeichen, ber C-Schliffel, welcher ter Altftimme vorgefest wirb, wonach

Die Note des eingestrichenen o auf die Mittellinie ju fteben tommt.

Alifohl, s. Gobl.

Alltflatten, Stadt in ber Schweiz, Canton St. Gallen, Bez. Ober-Abeinthal, 7266 C. (1860).

Altthier beißt in ber Jagbiprache ber ansgewachsene Birfc.

Alturas, County im Territorium Ibaho, Ber. St, burchströmt von einem Arme bes Boisse Flusses und vom Feather River. Hauptstadt: Roch Bar; Bevölkerung 1374 E. (1864). Das County gab im Jahre 1868 bem bemofratischen Candidaten für den Congress eine Majorität von 74 St

Altvater, Spipe ber schlesisch-mabrifchen Subeten, 4576 preuß. F. hoch; fubl. von biesem

liegt ber Rleine A., 4113 F. boch.

Alivaterrecht fo viel wie Mitentheil (f. b.).

Altwaffer, Dorf in Breußen, Reg.-Bez. Breslau, Kreis Walbenburg, mit 3226 E. und vier Mineralquellen, welche theils innerlich, theils äußerlich gebrancht werben. Anger bebentenben Babeanlagen hat A. ein Schloß, Braunsteintoblengruben, Eißengießereien und bie

große Thiel'iche Borgellanfabrit, welche gegen 1000 Arbeiter beschäftigt.

Alubel, ein von den arabischen Alchemisten stammendes, rundliches Gefäß aus Thon (der Sublimirtops), welches an zwei gegenüberliegenden Stellen affen ist und mit einer Reihe anterer abnlich eingerichteter Gefäße durch ungleich weite Röhren in Berbindung steht. Es wird jett nur noch bei der Quecksilbergewinnung gebraucht, während man es früher zu Sublimationen (f. d.) branchte.

**Alum Creef,** fleiner Bach und Ansichelung in dem County Bastrop, Texas, mit Post-

anit.

Aluminium (lat. Alumen), ein weißes, blaulich-schimmerndes Metall, beffen Glanz, selbst m reinsten Bustanbe, tem bes Silbers weit nachsteht. Die Alumina- ober Thonerbe ift bas Das A. bilbet einen bebeutenben Bestundtheil aller Thonerben und ift baber sehr in der Ratur verbreitet. Geine vorzüglichen Eigenschaften würden es zu einem ber brauchbarften Metalle machen, wenn nicht feine Bereitung vorläufig noch ju fostspielig mare. Die fpecififche Schwere bes A. ift 2,0, gehammert 2,. Es ift ein bebeutenb befferer elettrifcher Leiter, ale Eifen aber auch in geringem Dage magnetifch. Gelbft in feuchter Luft orphirt es nicht, wird weber von taltem noch tochenbem Waffer angegriffen, von Laugen und fowachen Sauren jeboch aufgeloft. Im Handel erscheint est selten gang rein und hat baber auch eine nicht gang weiße Farbe. Benutt tonnte es wegen feines geringen Gewichtes, feiner Babigfeit und verhaltnigmaßigen Weichbeit, wodurch feine Bearbeitung fehr erleichtert wird, zu fehr vielen Zweden werben. Wo immer bei Dafchinen Leichtigkeit und Starke, wie 3. B. bei ben Balanciers, gewünscht wird, mare bas A. ein wünschenswerther Erfan für bas jest gebrandliche Bu Delmen und Bangern ift es aus bemfelben Grunde febr geeignet; ebenfo wegen Richt-Orphirbarfeit zu Tischgeräthen, namentlich Löffeln und zur Anfertigung von Robren, burch welche Trinfwaffer geführt wird. Bu feinem Blech und Draht taun bas A. leicht verarbeitet werben, um in verschiedenen Afinften feine Anwendung zu finden. Gine febr intereffante Berwendung findet es übrigens in der Bereitung von troftallinisch-allotropischen Mobifitationen gewiffer Elemente, Die bisher in biefem Bustande unbefannt waren, wie Bor. Silicum, Titanium x. Scine Rutbarteit zu biefem 3mcde bedingt, bag folche Elemente in ihrem amorphen Buftanbe fich in gefchmolzenem A. leicht auflofen, bei Abfuhlung ber Difonng fich jeboch in Arpflauferm wieber von bem A. trennen. Gewonnen wird bas A. auf folgende Arten: burch Buführung von Bafferftoffgas in ein Glas ober Borgellangefaß, weldes Chlor-Aluminium enthält, und burch Erhitzen bes Gefäges, fo bag bas Chlor-A. berbampft. Der Dampf wird mit geschmolzenem Natrinm in Berbindung gebracht, wodurch eine Mischung von doppelt chlorsaurem A. und Natrium gewonnen wird, in welcher Theilchen des reinen Metalles enthalten sind; oder bermittelst Arpolith, dies ist ein aus A., Sodium und Fluor bestehendes Mineral, welches durch Erhitzen mit Natrium und Kochsalz das A. freiläßt. Zusätze von anderen Wetallen zerstören die Dehnbarkeit und Zähigkeit des A. So machen 10 Proc. Kupser dasselben ganz spröde. Ganz geringe Zusätze von Silber oder Lupser ergeben werthvolke Legirungen, die in den Klinsten sehr geschäht werden.

Alumina, f. Thenerbc.

Aluminit, Bebfterit (Din.), schneeweiße Anollen mit unebener Oberflade, freibeartig abfarbend, die man lange fur reine Thonerbe hielt, die aber 23 Broc. Schwefelfaure enthalten.

Der A. tommt bei Balle, Boris und Newhaven in England vor.

Alumuns (lat.), Kossischuler (vom lat. Berbum alere, nähren). 1) Sigling einer höberen Lehranftalt (Alumneum, Alumnat), welche den Schülern nicht klos freien Unterricht, sondern auch Kost und Wohnung aus dazu bestimmten Fonds gewährt. Wie bekeutendsten Alumnate in Deutschland sind die Fürstenschulen zu Weißen, Pforta und Erimma. 2) Rame für benjenigen, welcher in den Ver. Staaten ein College oder Seminar besucht. 3) So viel wie Bsiegekind.

Alnnit ist ein wichtiges Mineral, das sich in berben Massen sindet, welche Blasenräume enthalten, die mit Gruppen rhomboedrischer Arphallchen ausgefüllt sind. Seine Jarbe ist weiß, in's Gelbliche, Röthliche oder Graux fallend. Es besteht aus Schweschläure, Thonerde, Rali und Wasser. I. de Castro entdedte ihn im 15 Jahrh. zu Tolsa bei Rom, seit welcher Zeit er das Material zur Darstellung des sogen. römischen Alaun's liesert; er sindet sich ausgerdem zu Montione in Toscana, Musap in Ungaru und am Mont d'or in der Auverane.

Alunns, Riccolo, ein ital. Maler ans ber Umbrifden Schule, geb. 1458, geft. 1499. Er war ein bebeutenber Siftorienmaler. Werte von ibm finden fich im Dome von Affifi, in

ber Kirche St. Agostino zu Fuligno und in ber Brasa zu Mailand.

Alujata, befestigtes Tatarenborf an ber Rufte ber Rrim, in G .- Rufland: fruber eine

volfreiche Stadt; von Juftinian 764 gebaut.

Alute (Alt ober Dit), linker Rebenfluß ber Donan, kommt aus ben Karpathen in Siebenbürgen, nimmt auf seinem Laufe burch die Walachei die Lotra und Oltetz auf und ist bis zu seiner Mündung in die Tonan 75 b. M. lang.

Alba be Tormes, Stabt in Spanien, am Tormes, Prov. Salamanca, 3500 C. 3m fpauisch-portugiesischen Befreiungstriege wurden bier am 28. Febr. 1809 bie Spanier von

ben Frangofen befiegt.

Albaraks, Redro de, wurde am Ende des 15. Jahrd. in Badajoz geboren und starb 1541. Im Jahre 1518 segelte er mit vier Brüdern nach Euba, von wo aus er Grijalva auf seiner Expedition zur Ersorschung der Küste des amerikanschen Continents begleitete. A. ging im Auftrage des Grijalva nach Euba zuruk, stattete dem Gewerneur Belasquez den ersten Bericht über das Reich des Montezuma ab und schlöß sich 1519 der Expedition des Fernando Cortez gegen Meriko an. A. zeichnete sich durch Tapserkeit, aber auch durch empörende Grausamkeit gegen die Merikaner ans. Er war die Hauptursache, dass die Spanner am 1. Insi 1520 gezwungen wurden, Meriko zu räumen, leitete aber den Rüczug während ber Nacht (la nocho triste) mit glänzender Tapserkeit und Umsicht. Noch heute wird ein breiter Vraden, welchen A. überspringen muste um der Besangenschaft und einem sicheren Ted zu entgehen "El Salto de Alvarado," Sprung des Alvarado, genannt. Nach seiner Kidztehr nach Spanien ernannte ihn Karl V. zum Gouverneur den Guatemala, häter auch von Honduras. Nachdem er mehrere Expeditionen an die Calisornische Küste gemacht hatte, siel er in einem Kampte mit den Indianern von Kalisco, 1541.

Albarabs. 1) Da fen ftabt in der Republit Mexits, Staat Veracruz, am linken Ufer des Flusses gleichen Namens; wurde am 16. Oft. 1846 von der Flotte der Ber. Staaten kombardirt. 2) Fluß in der Republit Mexico, durchläuft die Staaten Dazaca und

Beracenz und ergieft fich in ben Merikanischen Meerbufen.

Albarabs. 1) Boftborf in Alameda Co., Califernia, liegt 5 engl. M. von ber San Francisco Ban am Alameda Creet; 400 C. 2) Boftborf in Johnson Co., Texas,

38 M. silbweftl. von Dallas.

Alvarez (fpr. Alwares), In a n, einer ber entschiedensten Kampfer für die Sache der Republit in Mexiko, wurde 1790 geboren und stand schon früh auf Seiten Derer, welche für die Befreiung Mexiko's vom spanischen Despotismus kampften. Er war seiner Tapserkeit und Augenden wegen sowohl bei den Mexikanern wie den unabhängigen Indianerstämmen in den

Belirgebiftricten in hober Achtung. Dauptfächlich burch seinen Ginflug murbe bie Berricaft. bes Canta-Anna, nach ber Chlacht bei Caltillo, am 22. und 23. Juli 1855, gefürzt und tiefer alu 8. Mug. 1855 jur Flucht nach ben Ber. Staaten gezwungen. Alvareg, Dicholas Bravo und Themas Moreno traten an bie Spike ber Armee und General Carrera wurde Brafibent. Nach 6 Monaten trat berfelbe freiwillig ab; A. wurde im September Brafibentber Republit und hielt am 15. Rob. 1855 feinen Einzug in Merito. Der endlofen Intriguen ber ariftofratischen Partei überbruffig, refignirte A. am 8. Dez. zu Gunften bes Kriegsminisfters Comonfort und tehrte in bie Gebirge bes sublicen Mexito gurud. Wahrend ber frangofischen Invasion und des Kampfes für die Erhaltung der Republik gegen Maximilian war A. abermals einer der hervorragendsten Generale der nationalen Partei, und wußte sich nicht nur in ten Bergfeften feines Ctaates Guerrere mabrent biefer gangen Beriode gu behaupten. sondern nahm auch an der endlichen Bernichtung der Raiserherrschaft einen sohr wirtsamen Antheil. 2) Don Jose, ein span. Bildhauer, geb. 1768 ju Briego in Andalusien, begann feine Studien in Granata und Matrid, ging mit einem toniglichen Jahrgehalte nach Paris 1804 und begründete seinen Ruhm burd eine Gupsstatue des Gaupmed, ging nach Mom und wurde 1826 Hofbildhauer bes Königs Ferdinand VII. won Spanien. A. ftarb in Madrid 1827. Außer "Ganomed" ift eine Gruppe bes "Antilochus und Memnon" von Bebeutung. Auch feine Cobne, von benen ber altere, ebenfalls Bilthauer, icon 1830 in Burgos ftarb, find talentvolle Rünftler.

Albensleben, Martifleden in Breugen, Reg. Beg. Magbeburg, Prov. Gachien, an ber Beber, mit dem Schloffe Beltheimsborf, bem Stammfige ber Abelsfamilie von Alvensleben, 1000 E.; Maulbeerzucht, Aupfer- und Bitriolgewinnung.

Albensleben, altes, in Preugen, in ber Altmart und im Magbeburgifchen begutertes Abelsgeschlecht, als besien Grunder Bichard von A. als bijdoflich-halberstadtijder Burggraf ju Ende des 12. Jahrh. urkundlich erwähnt wird. Gin Theil der Familie wurde im Loufe, bes 18. Jahrh. in den Grafenstand erhoben. 1) A., Albrecht, Graf von, geb. ju Ballerfladt am 23. Mary 1794, machte ale Freiwilliger bie Freiheitofriege (1813-15), mit, nahm als preußischer Abgeordneter 1834 an ben Biener Conferengen Theil und ibernahm, 1836 bas Ministerium ber Finangen und bie Oberleitung bes Ban-, Fabrif- und Sanbels-Er vertrat Breugen 1851 auf ben Treebener Conferengen und ftarb, unvermählt, am 2. Mai 1858. Mit ihm erlosch die sogen. Schwarze Linie ber A. 2) Lubwig von, namhaster Schriftsteller, schrieb unter bem Namen Gustav Sellen, geb. zu Berlin 1800; machte als Cabet ben Befreiungstrieg mit, tiente in ber preußischen Armee als Artillerie-Offigier (1817—1822), ftubirte in Leipzig bie Rechtswiffenschaften, wandte fich ber Literatur zu und lebte als Literat und Berausgeber von Zeitschriften in Leipzig. Wegen seiner Theilnalime an ber Bertheibigung Wien's, (1848), wurde er zu einjähriger Festungshaft verurtheilt. Geine Bauptarbeiten find Romane und Rovellen, Ueberfepungen aus bem Englischen und Frangofifchen, Lebens. und Reifebilber u. f. w.; er ftarb am 5. Ang. 1868.

Albesten (vom lat.) beißen in ber Anatomie bie fleinen Bertiefungen in ben Riefern, in welchen die Zahnwurzeln haften, daber a loes lar, was auf diese Berticfungen Bezug hat ober einen ähnlichen Bau bat, wie bie Kopfpruse bes Menschen, ober ber Alveolarfrebs, eine

Art Kretsgeschwulft.

Mibinng (Bingenborf', Martifieden in Giebenburgen, Diftrict Karleburg, an ber Marofc, mit 4000 &, Bijchofssig. Gieg bes ungarischen Generals Bem über bie Deftreicher am 10.

Februar 1849.

Albinezy (fpr. Alwingi), Joseph Freiherr von, zeichnete fich in öffreichischen Rriegedien ten im Siebenfahrigen Rriege ans, wurde im Türkenfriege (1788) Felbmaricall. Lieutenant, fampfte 1790 in ben Dieberlanden, 1793 und 1794 gegen bie fraugofifche Republik. wurde 1796 nach Italien verfett und verlor gegen Bonaparte bie Schlachten von Ar-Nach ihm übernahm Erzherzog Karl tas Commando. 21. ging 1808 jur cola und Rivoli. Organisation des Militärs nach Ungarn und starb 1810 in Ofen.

Albiso, fleine Bafenflabt in Canta Clara Co., California, an dem Zusammenflusse bes Alviso Slough mit dem Guadalupe, durch Dampffdiffahrt in taglicher Berbiudung mit San Francisco. Der Ort liegt 3 engl. Dt. von ber San Franzisco Bap und hat gegen

1,100 E.

Albite. 1) Stadt im Königreich Italien, Prov. Terra di Lavora, 2164 E. (1864).

2) Stabt im Königreich Bortugal, Brov. Alemtejo, 3000 C.

Alberd, Ben jamin, Brigabe-General ber Fretwilligen in ber Armee ber Ber, Gt., geb. in Rutland, Bt., am 18. Lug. 1813. Er graduirte in West Point 1833 und wurde bem 4. Juf. Reg. jagetheilt; 1836 Behulfe Commiffar im Berpflegungemefen, 1836 Derlieutenant. Er erhielt im nächsten Jahre die zweite Profesiu ber Mathematel an der Militär-Alabemie, basd barauf die der Naturgeschichte und Experimental-Physis, in welcher Stellung er die 1839 blieb. Im Mexisausichen Ariege wurde A. Capitan und dann hiner bei Bato Lito, Resack be la Palma und in anderen Sesechten bewiesenen Tapferseit wegen Brevet-Major. Im Jahre 1864 wurde er Zahlmeister mit Majorsrang und am 15. April 1862 Brigade-Seneral ver Bolontar-Armee. Er übernahm den Besehl über den Diffruet Oregon.

Alberd, I am es C., geb. in Maffachuseits, findirte die Rechte, diente einen Termin in' pbem Zweige ber Staats Legislatur und wurde zum Reprofentanten seines Staates in den

26. Congreß (1839—1841) gewählt, ftarb aber vor feinem Autritt, 1839.

Allmer, ein unter britifder Berifchaft ftebenber Rabichputenftaat in Offinbien, fubmeflich

von Delbi; 3573 engl. D.-Dt., 280,000 E., mit ber hauptfladt gleichen Ramens.

Alginger, Joh. Baptist von, geb. 14. Jan. 1755 in Wien, gest. 1797 ebendal., kubirte anfangs die Rechte, wandte sich dann der Poesie zu. Seine Bluthezeit fällt in die freifinnige Regierungsperiode Joseph Is.; er gehört zu den besten Dichtern seiner Zeit. Seine gesammelten Werte erschienen in Wien, (1812, 10 Bde).

Alyaties war ber Bater bes Kröfus, König von Lydlen in Kleinasien. Sein Grabmal am See Epges, eine gewaltige Errppramibe auf einem mächtigen Steinban aufgeführt, ift

neuerbings Gegenstand antiquarischer Untersuchung geworben.

Allyssimm (Steinkraut), Pflanzengattung ber Familie ber Erneiseren, Ordnung ber Alyssimeae, ist ein kleines Krant mit weißen ober gelben Blüthen und rundlichen Schötchen und 2—4 Samen in jedem Fache; sindet sich als Unkrant überall in den Ber. Staaten und gunz Europa auf steinigen Plägen, Sandboden und Schutt in sonniger Lage. A. calycinum, auf Beibeland zu Amherst, Mass., stammt aus Europa, in Deutschland genöhnlich; A. maritimum (Süses Alpsium) mit homgsüsen weißen Blüthen, klammt aus Europa, wird häusig gezogen und sängt an, im Süden der Ber. Staaten wild zu wachsen; A. Lescurii, auf den Auhöhen bei Nashville, Tenn., im April und Mai zu sinden.

Alstarchus. 1) Borfteber ber Alin ta, bet Beamte, welcher wahrend ber Olympischen Spiele die Ordnung aufrecht zu erhalten hatte. 2) Denselben Namen trugen in den aflatischen Brovinzen die Kampfrichter bei den zu Chren der Götter veranstalteten Spie-

len, g. B. in Antiochia.

Allyria, Bflanzengattung ber Familie ber Apochnaceen; immergrane, table Baume und Strander mit Mildfaft; in Oftindien und Neuholland. A. aromatica von Juva liefert eine graue, als Arzneimittel benutte Rinde, auf beren Inneuseite haufig garte, glanzend weiße Arpftalle mit angenchmem Geruch (Alhrialampher) vorfommen.

Mig, Rebenfluß bes Inn im Ronigreich Bapern, bilbet ben Abflug bes Chiemfees.

Alzamento di mano (ital.), Aunftausbrud in ber Dufit, bas Erheben ber Band beint

Tattidilagen.

Alzate h Ramires, Jose Antonio, ein bedenkender mexikanischer Astronom und Scograph aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. Er war correspondirendes Mitglied der wissenschaftlichen Atademie in Baris und gab in Mexiko eine Literaturzeitung (Gweeta de Lateratura) herans. Er machte wichtige astronomische Beobachtungen und versoste eine Reihe geographischer und naturhistorischer Schriften. Seine Schrift über die Schnegrenze des Bustans Perocatezett (Sur la limite des neiges perpétuelles au volcan Poxocatexett) machte ihrer Zeit bedeutendes Ausschen.

Alzaten, Pflanzengattung ber Familie ber Celaftraceen, nach Algate in Merito benomnt.

A. verticillata, Waldbaum in Beru.

Algenan, Marlificden in Babern, Dauptort bes gleichnamigen Landgerichts, Rreis Unter-

franken, an ber Kahl, einem kleinen Rebenfluffe bes Main; 1600 E.

Alzette (fpr. Alfett), auch Alfis, Alzig, ein Fluß im Großberzogthum Luxemburg, Rebenfluß ber Sure.

Alzen, Alzei, Stadt im Großberzogthum Beffen, Dauptort bes gleichnamigen Rreifes,

Proving Rhein-Deffen, an ber Gelz, 5005 E. (1864).

Alzog, I e ha un es Baptist, wurde 1808 zu Ohlau in Schlesten gekoren, studicte Theologie und Philosophie in Breskan und Bonn, Lebte von 1830—1833 als Privatlehrer in Nachen, wurde 1834 zum Priester geweiht und 1835 Prosessor der Exegese und Kirchengeschichte zu Posen, wo er dein Erzbischof von Dunin in semem Streite mit der preußischen Regierung als Bertheibiger zur Seite stand (1838). A. wurde im Jahre 1845 als Domeapitusar, Prosessor der theolog.-philosophischen Lebranstalt und Regens des Atericalseminars nach Dildesheim und von dort 1858 als Geistl. Rath und ordentl. Prosessor der Kirchengeschichte uach Freiburg im Breisgau versetzt. Sein "Pandbuch der Universallirchengeschichte" (Mainz

1840, 8. Auft. 1868) ist in verschiedene fremde Sprachen (franz., ital., span., engl., polnisch, böhmisch) übersetzt worden. A. schried auch verschiedene Abhandlungen für sathol. theol. Zeitschriften, Artikel für die Lichenlezica von Aschbach und Weiter und Welte, sowie auch einen "Grundriß der Universal-Kirchengeschichte" (Mainz 1868) und einen "Grundriß der Batrologie" (Freidung 1867; 2. Aust. 1869). Bon letzterem Werke ist ebenfalls eine franz. Uebersehung erschienen (Paris 1868). Irt Jahre 1869 wurde A. nach Rom bernsen, um an den Borarbeiten für das Ockumenische Concil Theil zu nehmen.

Am., in ber Chemie bas Beichen filr Ammoniat.

A. M. 1) Ablürzung für ante meridiem (lat.), b. i. vor Mittag, dient namentlich in Amerika zur Bezeichnung der Stunden von 12 Uhr Nachts die 12 Uhr Mittags, z. B. 6 A. M., [. v. w. 6 Uhr Norgens; im Gegensatz zu P. M. (post meridiem, rach Mittag), zur Bezeichnung der Stunden von 12 Uhr Mittags die 12 Uhr Nachts. 2) Abkürzung (a. m.) sür anno mundi (lat.), d. i. im Jahre der Welt. 3) Abkürzung für Artium Magister (akademischer Titel), d. i. Lehrer der freien Künste.

Amakel (vom lat.), liebenswürdig; Amabilität, Liebenswürdigkeit; amabile, amabilmente, Kunstausbruck in der Musik, in Bezug auf den Bortrag eines Tonstückes: einschmei-

delnd, lieblich.

Munblucen, baumwollene Beuge aus Rleinaften.

Amabonts (fpr. Aemabnts), grobe graue Leinwand aus englischen Fabriken, worans Mastrofenkleiber, Waarenfade u. f. w. angefertigt werben.

Amaeura, Fluß in Glb-Amerita, bildet theilweife zwifchen Benezuela und Britifch Guiana

Die Grenze und ergießt sich in die Orinoco-Mündung.

Amabes, An ton is, ein tüchtiger italienischer Bildhaner ber Lombardischen Schule, lebte im 15. Jahrhundert, wurde zu Pavia geboren und starb 1471. Werfe von ihm finden sich in Pavia, Cremona, Mailand n. a. D.

Amabens (deutsch: Liebegott), ein im Hause Savopen (s. b.) viel vorkommender Name.

1) A. II., ein Schwager des Kaisers Heinrich IV., vermittelte dessen Andsöhnung mit dem Papste zu Canossa und erhob Savopen zur Reichsgrafschaft; starb auf einem Kreuzzuge auf der Insel Copern. 2) A. VI., det Grüne, (1334—1383), erward sich durch weise Gesetz große Berdienste um seine Staaten und durch die Gunst des Kaisers Karl IV. das Reichsvicariat über einen großen Theil von Ober-Italien. 3) A. VIII., (1383—1451), erlangte die Erhebung Savopen's zum Herzogthum, legte 1434 die Regierung nieder und zog sich in ein Klosker am Genscriee zurück. Das Concil zu Basel mählte ihn 1439 als Kelig V. zum Papstez A. trat zeboch 1448 zu Gunsten seines Gegenpapstes, Nikolaus V., freiwillig zurück. Es kard zu Genf 1451. Bal. Savopen.

Amabia ober Amebieh, Diftrict und Sauptfladt beffelben in Aurdiftan, Aleinaffen. Der Diftrict fleht unter einem eignen, vom Pafcha von Bagbab abbangigen Farften. Die Ctabt,

mit feftem Schleg, bat 10,000 mobammebanifche Ginwebner.

Amadis, Name mehrerer Helben in der Romanpoesse des spanisch-portugiessischen und französischen Mittelalters. Der berühmteste ist Amadis von Gallien, aus dem 12. oder 13. Jahrh., wohl der erste in Prosa geschriedene Ritterroman, welcher zwischen 1492 und 1505 in 4 Bänden im Drud erschien und das abentenersiche Leben und die wunderbaren Thasen des Helden schlieder, ist wahrscheinlich portugiesischen Ursprungs. In Spanien wurde der Roman in 10 Bächern weiter ausgesührt und behandelte Leben und Thaten Esplandian's, des ältesten Sohnes und anderer Nachsommen des A. von Gallien. Der A. wurde im 16. Jahrh. von Spanien nach Frankreich übertragen, wo Nicolas de Herberg die ersten 8 Bücher (1540—1548) in französischer lieberschung heransgad und der Roman auf 24 Bücher weitergessihrt wurde. Später erschienen Uedersetzungen in die holkändische, englische und beutsche Spracke. In unserer Zeit ist die ganze Amadistiteratur, welche ihrer Zeit so berühmt war, in Bergessenheit gerathen. Wieland's "Rener Amadis" hat mit obigem Sagentreise nichts als den Litel gemein.

Amaber, ein im Norden California's gelegeues County, wird im Siben vom Molelumne-Flusse, der dasselbe vom Co. Calaveras scheidet, begrenzt. Die Thäler sind äußerst fruchtdar; das ganze County ist reich an Gold, auch werden Edelsteine bei Fiddletown, Bolcano und a. D. gesunden. Hauptort: Jacson. Bevöllerung ungefähr 11,000. In der Bräsidentennahl von 1864 gab A. eine republikanische Majorität (sur Lincoln 1467, sur MecClellan 811 St.); in der von 1868 (sur Grant 1110, sur Sepmour 1224 St.) eine der Angelika Majorität (sur Lincoln 1467).

motratische Majorität ab.

Amaber. 1) Bostborf in Chicago Co., Minnesota, am St. Croix-Flusse, 50 engl. M. nordöstl von St. Paul; mit bem Township Amador gegen 150 E. 2) Dorf in Lander Co., Nevada, 7 M. nörblich von Austin.

Amaber City, Poftborf in Amabor Co., California, am Amabor Creet, 8 engl. DR.

nordweftl. von Jacfon; 475 &.

Amaganfett, ein Bofiborf in Gaft hampton Townfbip, Suffott Co., Rem Port, 23

engl. Dt. von Riverhead.

A majori ad minus (lat.), vom Größeren auf's Aleinere und umgekehrt: a minori ad majus, vom Kleineren auf's Größere, nämlich ichließen. Golche Schließelgerungen find unsicher, weil die Merkmale des Einen nicht zugleich die Merkmale des Anderen unbedingt sein muffen.

Amat (ban. Amager), eine kline ban. Insel im Sund, auf welcher eine Borfladt Ropenhagen's, Christianshaven, liegt. Die Jusel ift nur 1 b. D.-M. groß und enthält 2 Kirchspiele, beren Einwohner als tüchtige Geeleute bekannt sind; bat ohne Chr. 6500 E.

Amatuja, eine ju Japan geborige Infel, weftl. von ber Infel Rinfin gelegen.

Antal (pr. Dmol), Stadt in Schweben, am Benerfee, in ber Bogtet gleichen Ramens, mit 1666 G. (1864).

Amalchium mare, ift ber lat. Name filr ras Baltifde Deer (Offee).

Amaletiter, edomitischer Boltsstamm, angeblich Nachsommen Amalet's, des Entels Cfan's, sadrestl. den Palästina, zwischen den Cromitern, ber Wäste Sinal und Aegypten, tommen jedoch schon zu Abraham's Zeiten vor und waren unversöhnliche Feinde der Israeliten. Bon Saul und David besiegt, wurden sie unter Distia (725 v. Chr.) unterjocht und ihr Name verschwindet seitdem aus der Geschichte. Ihre Könige führten den Titel Agag.

Amaler, ein Helben- und Herrschergeschlecht ber Ofl. Gothen nach Amala, einem ihrer mythischen Könige, genannt. Aus ihnen wählten die Oflgothen ihre Fürsten. Mit dem verwondten Namen Am elungen, d. i. Aktömmlinge des Amala, werden in den altdeutschen Helbensagen Theoderich der Große (Dietrich von Bern) und seine Helden bezeichnet. (Bal. R. Simrod. "Das Amelungenied". 5 Bb. des Keldenbucks. Stuttaget 1864).

schen Helbensagen Theoderich ber Große (Dietrich von Bern) und seine Helben bezeichnet. (Egl. A. Simrod, "Das Amelungenlied", 5 Bb. des Helbenbuches, Stuttgart 1864).

Amals, Seestadt in Italien, Provinz Meapel, am Golf von Salerne, mit 4186 E. (1861), Schiffsahrt und Jischerei, Fabriken und Maccaronibadereien. Die Grundung ber Stadt fällt in die Zeit Constantin's des Großen, um 340 n. Chr. A. blühte vom 10—12. Jahrh. als mächtige Handelsstadt. Das Seerecht von Amalsi (tabula Amalphitana) golt früher in ganz Italien. A. ist der Geburtsort des Grsinders des Compasses, Flavis Gioja,

und des befannten Dictators von Neapel, Massaniclo (Thomas Aniello). Amalgam ift eine Berbindung von Quedfilber mit einem anderen Metall. Die Sigenschaft bes Quedfilbers, fich mit anderen Metallen vereinigen zu konnen, war den Alten bereits betannt. Coon Plinius weiß, bag burch Quedfilber metallifche Gefäge zerftort werben, und baß Gold baburch gereinigt werben fann. Geber fennt bereits im 8. Jahrh. Die Amalgame von Blei, Binn, Aupfer, Gold und Gilber. Die Bezeichnung Am algama findet fich guerst in ben Schriften bes im 13. Jahrh. lebenben Thomas von Aquino. Gie foll aus ber Berunftaltung bes griechischen Bortes µalayua (erweichenber ober weicher Korper) entftanben fein. Amalgame find bei gewöhnlicher Temperatur meiftens fest und frostallinisch; enthalten fie bagegen einen Ueberschuß freien Quedfilbers, fo find biefelben weich ober fluffig. Auf biefer Eigenschaft beruht bie Bewinnung ber eblen Metalle (f. Am algamations Einige Amalgame kommen natürlich vor, so hauptfächlich zu Moschel-Landsberg bas in rhombischen Dobctaebern troftalliftrenbe Gilberamalgam, welches von 25-36% Gilber enthalt; fobann ber gu Arqueros bei Coquimbo in Chile vortommenbe Arquerit. Er bilbet bort bas michtigfte Gilbererg und in ben erften 15 Jahren ber Bearbeitung haben biefe Gruben 200,000 Mart Gilber geliefert. Der Arquerit fieht bem gebiegenen Gilber febr abnlich, boch ift er weicher; findet fich in regelmäßigen Ottaebern fomobl als in berben, fornigen und bentritischen Maffen. Er enthalt 86,0% Silter und 13,0% Dued-filber. Golbam algam in fleinen weißen brodligen Kornern von ber Große einer Erbfe wurde in Begleitung von Platin ju Columbia gefunden, neuerdings in gelblich-weißen vierseitigen Brismen in Calaveras Co., California; erstere Barietät enthielt 38,00% Gold und 50% Silber, die lettere von 89,00—41,00% Gold. Die künftlich dargestellten Amalgame von Gold und Silber werden bei der sogen. Feuer-Bergoldung nud Feuer-Berfilderung augewantt. Ginige andere Amalgame finden mehr ober weniger ausgebehnte Berwendung. Bur Reilkliffen ber Elektrifirmaschinen wird ein reines Bink-Amalgam ober Bink-Binn-Amalgam benutt; bas fogen. Musiv- ober Muschel-Silber, sowie ber gewöhnliche Spiegelbeleg find Binn-Amalgame. Binn- und Cabmium-Amalgam wird mitunter gur Ansfüllung bobler

Bahne verwandt; zum selben Bweit bient ein eigenthümliches Aupfer-Amalgam, aus etwa 70 Theilen Duecksitber und 30 Theilen Aupfer bestehend, welches die Eigenschaft hat, beim Austen zu erweichen, während, in Rube gelassen, es nach einigen Stunden wieder hart wird.

Amalgamatian nennt man bie Bereinigung bes Quedfilbers mit anberen Dietallen. Amalgamationsprozes ist das Berfahren, durch Berbindung der edlen Metalle (Gold und Gilber) mit Quedfilber, Dieje aus ihren Erzen ju gewinnen. Der Amalgamationsprozeg für Gold mar fcon Plinius betannt; bie erfte Erwähnung beffelben für gold- und filberhaltige Erze findet fich in ber "Pirotechnia" von Biringuccio (1540). Am frühesten wandte man biefen Prozeg zur Ausbringung bes Gilbers in Merito an und zwar burch Bartholomaus son Medina versucheweise 1557, und im Großen 1566; in 1574 murbe bas neue Berfahren in Bern eingeführt, aber erft mehr als 200 Jahre fpater in Curopa. Die erften Berfuche bamit murben 1780-1786 burch ben Bergrath von Born gu Schemnit in Ungarn Die verschiedenen Erze verlangen bie verschiedenartigften Manipulationen. - Die Ausbringung bes Golbes turch Amalgamation ift in ber Regel febr einfach. Die meiften Golberze bestehen aus metallischem Gold mit Quarz ober Schiefer; hanfig findet sich jetoch auch Gold fein eingesprengt in verschiedenen Schwefelverbindungen und in Verbindung mit Tellur. Die reinen quarzigen ober ichieferigen Erze ober folche, welche nur orpbirte Diineralien enthalten, branchen nur in bochft fein gertheiltem Auftanbe mit Quedfiller und Baffer zerrieben zu werben, um ihr Gold in Amalgam zu verwandeln; geschweselte Erze x. mössen erst einer Röstung unterworfen werden, um das sein eingeschlossene Gold frei zu machen. Zur Amalgamation des Goldes werden in Europa sogen. Tiroler oder Salzburger Mühlen angewandt, in benen bas fein gertheilte Erg fiber Quedfilber floß, bis es entgolbet mar. In Amerika wandte man fogen. Chilefifche Müblen, sowie arrastras an, in tenen bas Cry mit Quedfilber zusammengemahlen wurde. In neuerer Beit gebraucht man in California mit amalgamirten Aupferplatten versebene Bochwerte, in benen bas Erg mit Onedfilber gerftampft wieb und fich bas gebilbete Amalgam größtentheils am amalgamirten Aupferblech anfammelt; bas auf biefe Beife theilweife entgoldete Erz wird bann in eifernen Pfannen nach weiter mit Quedfilber jusammengerieben und vollstanbig entgolbet. Benn tein freice Wold mehr vorhanden ift, wird ber feine Ergbrei abgeschlämmt, bas Amalgam und überschuffige Duedfilber gesammelt, in Beuteln ausgepreft und bas gurudbleibente Amalgam burch Do stillation zerlegt, wobei bas nicht fillchtige Gold als gelbe ober gellgraue schwammige Masse zurudbleibt, die entweder in diesem Zustande an die Manze abgeliesert, oder erst in Tiegels umgeschmolzen und zu Barren ausgegoffen wird.

Bei weitem complicirter und mit mehr Schwierigkeiten verbunden ift bie Silber am alg am ation; — ungählige Methoden sind empsohlen worden, von welchen jedoch nur sehr wenige ihrem Zwede entsprachen. Die einsachste Art ber Gilberamalgamation wurde erft por wenigen Jahren in California und Revada eingeführt. Die Erze, welche jedoch frei von Blei-Antimon und Arfenit-Berbinbungen fein muffen und bas Gilber entweber in metallifchem Bustanbe, ober ale Chlor- ober Schwefelfiller enthalten, werben in eifernen Pfannen, entweder ohne weiteren Zusat, mitunter bei Zusat von etwas Salz und Schwefelsaure mit Duecksilber zusammen gerieben. Nach 3 ober 4 Stunden ist das Gilber durch das vorhandene Eisen reducirt und hat sich mit bem Quecksilber zu Amalgam vereinigt, welches von dem seingemahlenen Erzichlamm und überschiffigen Onedfilber auf Die gewöhnliche Beife getrennt Die meiften Gilbererge enthalten Schwefel-Antimon und Comefelarfenit in Berbindung mit Schwefelsilber. Solche Erze muffen erst burch einen Rollprozes mit Kechsalz zur Umalgamation vorbereitet werben. Rur burch Berbindung einer chlorirenden Rostung mit Amalgamation tonnen alle Arten von Silberergen zu Gute gemacht werben. Der Zwed ber Roftung mit Rochfalz ift: Die Schwefelverbindungen zuerft bei einer niederen Glubbine in fcmefelfaure Salze umzuwandeln, burch beren Berfegung bei einer höheren Temperatur bas Rochfalz zerlegt wirb, beffen Chlor fich fobann mit bem Gilber und ben anderen Metallen vereinigt. Die geröfteten Erze, welche alles Gilber entweber ale Chlorfilber, ichwefelfaures Silber ober metallisches Gilber enthalten milfen, werben in California und Revada meistens in eisernen Psannen mit Quecksliber zusammengerieben und badurch amalgamirt, wobei das Eisen ber Pfanne bie Redultion ber Gilberberbindungen bewertstelligt. In Freiberg (und von borther nach vielen Orten Amerika's importirt) werten bie geröfteten Erze, nachdem bieselben in feines Palver verwandelt find, mehrere Stunden lang in, fic um ihre Achfe brebenben Faffern, mit Cifen und Baffer in beständiger Umbrehung gehalten; bann wird Quedfilber jugegeben, um bas burch bas Gifen reducirte Gilber aufgunchmen. Gine eigenthumliche Art ber Amalgamation ift bie fogenannte Ameritanifche ober Meritanifche, auch Saufen- ober Batio-Almagamation. An Orten, wo Mangel an Doly und Waffer ift, wo bie Erze bie richtige Mifchung

haben, bas Rlima ganftig und ber Arbeitslohn billig ift, lagt fich biefer Prozes burch feinen befferen erfeten. Dine Zweifel ift bas meifte jest im Sanbel befindliche Gilber burch ben Gold-Erze und filberhaltige Bleierze tonnen nicht mittelft Patio-Prozeg extrahirt worden. biefes Prozeffes ansaebentet werben. Gilberhaltige Blende und Cifenties muffen vorber tudtig geröftet werben; ebenfo furt antimon- und tupferhaltige Gilbererge. Die febr fein gemablenen Erze werben auf einem feften, mit großen Steinplatten belegten Boben in Saufen von 30-60 Tonnen ausgebreitet, mit Baffer ju einer teigartigen Coufften; angemengt, fobenn 2-4 Proc. Rodfalg bingugegeben und nach etwa zwei Tagen mit Pferben ober-Manleseln tuchtig burchgefnetet, bis die Maffe gang gleichartig ift. Es wird hierauf je nach ber Qualität ber Erze 1 Broc. ober mehr Magistral jugegeben und gleichmäßig burch bie Maffe vertheilt (Magistral wird burch schwaches Wösten von Aupferties bereitet und enthalt als wirkfamen Bestandtheil 10-20 Proc. schwefelfaures Aupfer). Dierauf wird etwa die Balfte bes gur Ertraction erforberlichen Onedfilbers (6 Bfo. Quedfilber auf 1 Pfb. Gilber), baturch hinzugefügt, bağ man es burch Canvağ brückt, woburch es fo viel als möglich gleichformig über ben gangen haufen gertheilt wirb, und bann burch Manlefel eingetreten. Rach einigen Tagen, wenn bas zugefügte Quedfilber in trodenes Amalgam übergeführt ift, wird wieberum die Hälfte des noch nöthigen Onedfilbers, wie vorber, durch Maulcfel eingetreten, und wenn nach einigen Tagen fich wieber trodenes Amalgam vorfindet, wird ber Rest bes Quedfilbere wie vorher in ber Daffe gertheilt. Rach einigen Tagen ift ber Prozeg boenbigt, Die Maffe wird mit Wasser verbunnt und die entsilberten Erztheile werden vom Amalgam abge-Das erhaltene Amalgam wird in einen Bentel von Canvag geschüttet und ausgepreßt, bas in dem feften Amalgam befindliche Quedfilber bann in einer Retorte abbestillirt. Die Theorie biefes Berfahrens ift folgende: bas Rochfalz und fcwefelfaure Rupfer bes Magiftrale zerfeten fich gegenfeitig ju femefelfaurem Ratron und Chlortupfer. Das Gilber verwandelt fic bei Gegenwart von Chlorfupfer in Chlorfilber und Salbchlortupfer. Balbidiortupfer loft fich in ber Rochfalzlöfung auf und gerfeht bas Comefelfilber, wobei. Balbidwefeltupfer und Chlorfilber gebildet werben. Das gebildete Chlorfilber zerfeht fich mit tem Quedfilber in Balbolorquedfilber und metallifches Gilber, welches lettere vom lieberfong bes Quedfilbers aufgenommen wirb.

Amalia, Anna, herzogin von Sachfen. Weimar, Tochter tes herzogs Karl von Braunschweig-Wolfenbuttel, wurde am 24. Oft. 1739 geboren und vermählte sich am 16. Juli 1756 mit herzog Ernft August von S.-Weimar. Da dieser bereits 2 Jahre darauf starb, trat sie als Bormünderin ihres taum einjährigen Sohnes, des späteren Großberzogs Karl August, die Regierung an, welche sie 1775 in dessen habe legte. Sie war eine der ausgezeichnetsten Franen ihrer Zeit und erward sich um das weimarische Land, welches durch den 7 jährigen Krieg sehr gelitten hatte, durch Hehung des Ackerbaues und der Gewerbe, wie durch hebung des Boltsschulwesens große Berdienste. Ihre Residenz in Weimar, wie ihre Lussischen des Boltsschulwesens große Berdienste. Ihre Residenz in Weimar, wie ihre Lussischen ihrer Zeit. Sie starb am 10. April 1807, aus Gram über Deutschland's Schmach

und Erniebrigung.

Amalie, Marie, Gemahlin des Königs Louis Philipp von Frantreich, geb. am 26. April-1782, war eine Lochter Ferdinand's I., Königs beider Sicilien; vermählte sich 1800 zu Palermo mit dem in der Berbannung lebenden Herzog von Orleans, welcher im Jahre 1830 als Louis Philipp den Thron von Frantreich bestieg. Sie sloh nach dem Ansbruch der Februarrevolntion 1848 mit ihrem Gemahl nach England und starb auf dem Schlosse Claremont am 24.

Mär, 1866.

Amalie, Marie Friederike Anguste, herzogin von Sach sen, alteste Schwester bes regierenden Königs von Sachsen, bekannt als dramatische Schriftstellerin, wurde am 10. Aug. 1794 zu Dresden geboren. Sie erhielt eine sorgsältige Erziehung, machte bedeutende Reisen und begann 1829 ihre schriftstellerische Thätigkeit mit dem Schauspiel: "Der Krönungstag." Ihre Dramen, welche überall mit Beisall ausgenommen wurden, debandeln Stosse aus dem bürgerlichen Leben, sind einsach, aber sinnig in Anlage und Ersindung und stellen meistens dem Sieg einer natürlichen, unverdilden Individualität über weltmannische Abgeschlissenden und aristetratischen Dochmuth dar. Gesammelt erschienen ihre Dramen in den "Driginalbeiträgen zur dentschen Schaubühne," (6 Boe., Dresden 1837—42).

Amalispolis, Stadt in Griechenland, wurde in neuerer Beit am Golf von Bolo angelegt

und zu Chren ber Königin Amalie A. genannt; 1000 E.

Amaltes ober Amaithens. 1) Geronimo, geb. 1506 zu Oberge, war ein ausgezeichneter Arzt und vorzilglicher Dichter lateinischer Spigramme. Geine Dichtungen wurden mit benen seiner Brilder Cornelio und Giambattifta von Aleander (Benedig 1627;

Amsterbam 1689 und 1718) herausgegeben. 2) Bomponio, berähmter Waler aus ber

Benetianischen Schule, geb. 1505, starb 1588. Amalthen beift in ber griech Dipthologie nach Ginigen bie Biege, welche ben auf ber Infel Areta in einer Boble verftedten fleinen Jupiter faugte und gum Dant bafur unter bie Sterne berfett wurde. Rach Anderen ift A. eine Rymphe, Tochter bes Meliffeus, welche ben Jupiter mit Biegenmild und Bonig aufzog. Als einft de Biege ein Horn verlor, gab Jupiter baffelbe ben Sochtern bee Deliffens mit bem Berfprechen, fie würden ftete alle ihre Beburfaiffe in bemfelben finden. Darans entwidelte fich die Dothe vom horn bes Ueberfluffes, (Cornu copine, Billborn), welches auf vielen Bilbwerfen ber Alten bei ben belfenben Bot-Der Rame Amalthea's Sorn wurde im Alterthum auch ale Buchertitel filr Schriften verschiedenen Inhaltes gebraucht; auch naunten die rom. Schriftsteller Cicero und Atticus ihre Bucherfammlungen Amalthe um. Den Ramen "Amalthea" gab in neuerer Beit ber Archaologe Böttiger seiner Zeitschrift fur Alterthumstnube (Leipzig 1822-25).

Amambahi. 1) Eine 200 M. lange Gebirgslette in Gilbamerika, welche die Wasserscheibe zwischen ben Flüssen Barana und Baraguan bilbet. 2) Ein Nebenfluß bes Barana in

Silbamerifa, gegen 100 engl. Dt. lang.

Aman, Johann, geb. 1765 au St. Blaften im Schwarzwalbe, finbirte gu Wien und Rom Bauwissenschaften und ward 1812 erfter Dofarditeit zu Wien. Seine Bauten trugen viel jur Bericonerung ber Statt bei; auch gab er bem Lufichloß Schonbrunn (1817-19) feine jetige Gestalt; er ftarb in Wien am 28. Nov. 1834.

Amana, Township in Jowa Co., Jo wa, am Jowa Flusse, 1189 E. (1867).

Amana, 1) Flug in G. Amerika, Republik Benegueta, Brob. Cumana, ergießt fich nach einem Laufe von 140 engl. DR. in ben Golf von Paria. 2) See in Brafilien, burch eine gabelförmige Spalrung bes Tijuaca gebilbet, gegen 20 M. lang und 5 M. breit, liegt unter 2º 35' füblicher Br. und 64° 38' weftl. Lange. In ber Rabe ein Dorf gleichen Mamens.

A manco (ital. jur Linken), im Banbelswefen: 1) ber Abgang an Gelb ober Baare, mas an Gelb ober Baare fehlt; 2) ber Borfduff, welchen ber Kaufmann bem Correspondenten Iriket.

Amand, (Saints), f. Saint-Amand.

Amanda. 1) Township in Allen Co., Dhis, 90 M. nordwestl. von Columbus, 1178 C. 2) Township in Bancod Co., Ohio, 10 Di. suboul. von Finley, 1470 E. 3) Township in Fairfield Co., Ohio. 4) Township in Allen Co., Ohio, wird vom Big Auglaize Gluffe burchströmt, liegt 10-M. flidwestl. von Lima; 1178 E. 5) Dorf in Butler Co., Obis, Lemen Townfhip, am Diami Canal, 12 Dt. norboftlich von Samilton. 6) Boftborf in Amanda Township, Fairsteld Co., Ohio, an ber Straße zwischen Maysville und Zancsville, 8 Dt. fabwefil. von Lancafter, bem hanptorte bes County und 130 Dt. von Ciucinnati; 1700 Œ.

Amandus, der Heilige; der "Apostel" der Belgier, wurde 549 Bijchof von Mastricht, starb

Gein Gebachtniftag ift ber 6. Febr. 675 im Rlofter Elnon.

Amantea, Stadt in Italien, Proving Calabria Citra, am Deere; 4077 C.

Amanuenfis. 1) War bei ben Romern ber Raijerzeit ein Stave mit wiffenfcaftlicher Bilbung, ber als Gehulfe bei wiffenfcaftlichen Arbeiten, jum Borlefen und Abschreiben gebraucht wurde. 2) Jest an hoher en Sont en und Univerfitaten bieweilen ter Rame für folche Studirende, welche Profesioren bei Ausarbeitung ihrer wiffenschaftlichen Berte an tie Saud geben. 3) Jungere Mergte ober Abvotaten, welche altere Mergte ober Abvotaten in ihrer Thotigleit unterfluten und auf biefe Beife praftifche Studien machen wollen.

Amanus, ein nordweftlicher Zweig bes Taurusgebirges in Aleinafien, vom Mittelmeere bis an ben Enphrat, Die Grenzen zwischen Sprien und Citicien bilbent, heißt jett Alma-Dagh. hier find die Amanischen Thore (Amanica, Amanides pylas ober Amani montis portae) ein öfilich von Issus gelegener Bag. Durch ihn jog bas Perferheer unter Darius

Cobomannus aus Chrien nach Cilicien.

Amara, f. Bittere Mittel.

Amarant (b. h. unverweltlich), Pflanzengattung ber Familie ber Amarantaceen. Ginjabrige Rranter mit zu Anaueln vereinigten und in einer Aehre oder einem Ropfe fiebenben febr fleinen Bluthen. Die Dedblatter behalten and nach bem Absterben ber Pflange lange ihre frifche Farbe. A. enudatun (Fuch sich mang) aus Afien, mit langen, rothen, überbangenden Blathenfdweifen. A. tricolor (Laufenbfcon) aus Oftiubien, mit buntgefarbben Blattern, Die je nach ihrem Alter Die Farbe anbern. In ben Ber. St. find 8 Arten betannt; die gewöhnlichste ist A. albus auf Wegen und bei Städten mit grünen, nur selten etwas röthlichen Blüthen; serner A. spinosus (Dyru-Amarant) in Bennspivania, Ohio und sublich, mit ein Paar Dornen auf den länglich ovalen, dunkelgrünen Blättern. — Amarant farbe ist ein dunkles, in's Biolette spielendes Noth. — Amarant holz (Lustholz, Biolette holz, Purpurpolz, klaues Ebenholz), ein westind, purpurrothes, schweres holz von seinem, etwas porösem Gestlage.

Amarantaceen (Amarantaceae), Fuchs schwanz em äch se, nach Enblicher Pflanzensamilie aus der Classe der Oleraceen, wesentlich in den Tropen vorkommende, trantartige Pflanzen mit 3-5theiliger, in der Anospenlage dachiger, meist rauschender Blüthenhülle,3—5 unterweibigen Staubgefäßen, einsächerigem Fruchtsnoten, einem Griffel, einer oder mehreren Narben und Schlanchfrüchten. Der walzige Keimling umgibt gekrämmt ein mehlreiches Zellgewebe. Wegen ihres ausgezeichneten Geruchs werden mehrere Arten der A. als Zierpflanzen cultivirt, so in den Ber. Staaten die Arten: Cock's-Comb, Globe-Amaranth, Prince's-Feather und Love-lies-bleeding.

Amarante, Stadt mit 4000 E. in der portug. Prov. Minho, am Tamega, einem Rebenflusse bes Duero, nordostl. von Oporto; eine sehr alte Stadt mit schöner Brude über ben Tamega, welche mahrend des Feldzuges im Jahre 1809 wiederholt der Schauplat von Gesch-

Amarantenørben. 1) Ein Orben, welcher von der Königin Christine von Schweben im Jahre 1653 gestistet wurde, nach 3 Jahren aber (1656), als die Königin zum Katholizismus übertrat, bereits wieder einging. Mitglieder des Ordens waren 15 Ritter und 15 Tamen, welche das Gelöbnig ablegen mußten, underehelicht zu kleiben und. wenn bereits verheirathet, keine zweite Che eingehen zu wollen. Ein goldener Lorbeckfranz mit zwei verschlungenen A, welcher an einem klauen Bande getragen wurde, war das Ordenszeichen. Auf dem Bande stand die Devise: "Dolce nella memoria", d. i. Siß in der Erinnerung. 2) Name eines manrerischen Ordens, der noch setzt in Schweden besteht und die Beranstaltung von geselligen Bergnügungen bezweckt. Derselbe führt als Ordenszeichen einen goldenen Stern, der an dunkelrothem Bande mit grünen Rändern getragen wird

Amarantfarte, fcones bunfles Roth, in's Biolette fpielenb.

Amarabura, auch Ammerabura, besessige Stadt in hinterindien, ehemals hauptstadt bes Reiches Birma, am Frawaddi, 6 engl. M. nordösil. von Ava. Im Jahre 1800 wurde ihre Bevölserung auf 175,000 Seelen geschätzt, seit 1819 aber, in welchem Jahre Ava zur Hauptsstadt erhoben wurde, hat dieselbe bedeutend abgenommen. Schöne breite Straßen; die meisten Häuser ber Stadt sind aus Bambus erbaut; nahebei der Tempel mit der bronzenen Eolossaftatue des Butdha, welche bei der Eroberung von Aracan im Jahre 1784 erbeutet und nach Birma gebracht wurde. Jeht 90,000 E.

Amarelle. 1) A., auch Amarellkraut genannt, Gentiana Amarella, Pflanzengatung aus ber Familie ber Enzianen (Gentianene), eine burch lanzettliche, am Nande scharfe Blätter und burch 4—5spaltige, weißliche, am Saume violette Plumenkronen auszezeichaele bittere, krautartige Pflanze, die ihres Bittergehaltes wegen mehrfache Verwendung sindet, wie z. B. in Schweben beim Bierbrauen statt des Hopfens. 2) A., auch Ammer oder Amarellkirsche genannt, eine Sauerkirschenart, mit füssauerlichem oder sauerkirschen und nicht färbendem Saste, beren Bäume dünne, hängende Aeste und die den Sauerkirschen eigenthümlichen kleinen Blätter tragen.

Amarozza (ital.), Bitterleit, Gram; baber ber Musikausbrud: con. a. zur Anbentung, baß

ein Dufitftud mit bem Ausbrude tiefen Schmerzes vorzutragen fei.

Amargura, eine zur Gruppe der Freundschafts-Inseln im fühl. Stillen Meere geborige Insel

wit thatigem Bullan; unter 17° 58' fabl. Br. und 1740 16' weftl. Lange gelegen.

Amari, Michele, ital. Staatsmann und Geschicksschreiber, geb. am 7. Juli 1806 in Palermo auf der Insel Sicilien, erhielt seine erste Ausdistung von dem, den revolutionären Ideen des Jahres 1789 huldigenden Brof. Dominico Scina. Er machte sich im Jahre 1837 durch umsichtige Maßregeln gegen die damals wüthende Cholera verdient, wurde kurz darauf Beamter im Justizministerium in Reapel, schried während dieser Beit sein berühmtes Wert "La guerra del Vespro Siciliano" (Schilderung des "Die Sicilische Besper" s. d.) genannten Blutdats 2 Bde., Palermo 1842; 6. Aust., Florenz 1859; deutsch von Schröder, 2 Bde., Hilbesheim 1851), mußte aber infolge dessen silusten; wandte sich nach Frankreich, wo er sich ansschließlich seinen geschichtlichen Studien widmete. Er schrieb daselbst: "Storia dei Musulmanni di Sicilia" (Geschichte der Muselmänner auf Sicilien, Florenz 1853), "Description de Palerme" (Beschreibung Palermo's) und "Voyage en Sicilie" (Reise aut Sicilien), verschiedene Artisel str das "Journal Asiatique" (Band 5—7, Paris 1845—1847)

Er tehrte 1859 nach Sicilien gurud, murbe unter Garibalbi's Dictatur Minister bes 3 uswärtigen, nach Grundung bes Königreichs Italien Senator und im Marg 1863 Un-'terrichtsminister, welch' letteres Amt er jeboch gegen Enbe bes Jahres 1864 an Ratoli abtrat. "A. veröffentlichte außer ben genannten Merten: "Biblioteca Arabo-Sicula" (3 Abth., Paris · 1856—1858) nub "I diplomi arabi (van 1150—1509) del R. archivo Fiorentino" (mit · Nebersehung, Floreng 1863).

Amaribe, ober Mana, Flug in franz. Guiana, welcher unter 3° 35' norbl. Br. ent-fpringt und nach einem Laufe von 146 engl. M. in ben 2 tlantischen Ocean mundet.

Amarillas (fpr. Amariljas), Marquis be las, f. Ahumada, Don Bebro Giron, Bergog bon M.

Amartantat, Gebirgszug im Rorben Detan's, Wafferscheibe zwischen Nerbubba und Mabanabi.

Amarhllibeen, Rarciffengewächse, meist Zwiebelgewächse mit einfachen parallelnervigen Blattern, nadtem Chafte, foon gefarbtem, vor bem Auftluben in Bluthenfcheiben eingefoloffenem, 6theiligem Perigon und 3facheriger, meift vielfamiger Rapfel. Diefe Familie kommt in ber heißen Bone in vielen schönen Formen por und unterscheibet sich von ber ihr nahe verwandten Familie der Liliaceen durch den unterständigen (unterhalb der Blumenblätter flebenben) Fruchtknoten. - Manche berfelben find icharfe Giftpflanzen, viele aber werben ihrer iconen Bluthen wegen ale Rierpffangen eultivirt. Bon lebteren find zu ermabnen: Narcissus poeticus, Etern- ober Etubentenblume (nach Ovid wurde Narcissus in diese Blume verwan-belt); Narcissus Jonquilla, Jonquille, wie die borige aus S.-Europa; Narcissus Pseudo-Narcissus, gelbe Rarriffe, beren Zwiebel Brechen erregt; Galanthus nivalis, Schneeglodhen (Snow-grop); Leucojum vernum, Frühlingskwienblume (Snowflake). In Nord-Amerika wild wachsende Gattungen sind: Amaryllis Atamasco in den sudl. Staaten; Pancratium rotatuu; Agave Virginica (False Aloe); Hypoxys erecta (Star-grass), Iteiu, mit gelber Bluthe, allenthalben in amerikanischen Walbern.

Amafia, Amafich ober Amafinah, Stadt in ber affat. Turfei, am Pefbil-Irmat (bem aften 1216), 23 b. Dt. nordwestl. von Siwas und 15. d. Dt. sutwestl. von Samjun; nahezu 4000 Saufer, in welchen 20-25,000 E. wohnen; an beiben Ufern bes Fluffes, welder von einer iconen Brude überfrannt ift, zwifden fleilen Felfen erkant; ftarke Citabelle, fcone Moschecu, zahlreiche Bazars und beteutenter Geibenhandel und Salzerport; nabebei bie von Strako, beffen Baterstadt A. war, beschriebenen Grabmaler ber Könige von Pontus.

Amasis ober Amosis (aus bem ägypt. Aah-mas, ber jurge Mond), unter bem Titel A. II. agypt. König von 570—526 v. Chr., Bunbesgenosse und Freund ber Griechen, unterwarf fich Cypern, nachbem er mit Bolyfrates von Samos in ein Bunbnif getreten war.

Amajonia, Filanzengattung aus ber Familie ber Verbenaceae-Aegiphileae, nach bem amerik. Reisenten Thomas Amason benannt. Arten: A. erecta, ein trantartiges Gewächs mit gelben Blumen aus Surinam, und A. punicea. Strand mit hochrothen Blumen aus Trinkab.

Amasry, Amaferah ober Amaftra, befestigter Seehafen in ber aftet. Titrlei, ara Schwarzen Moere auf einer felfigen halbinfel gelegen, 14. b. M. norboltl. von Eregli; im Dften ber Stadt eine ziemlich geräumige Bai; 4000 E. In und bei A. befinden fich die Trimmer der alten Stadt Amn ftris (einst Sefamos), nach der Gemahlin bes Thrunnen Dionys von Heraflea benannt.

Amaffette, ber ans Holz ober Horn gefertigte Farbenfpatel, ben bie Maler beim Zusam-. menichieben ter Delfarben auf ber Balette ober bem Reibesteine benuten.

Amathus ober Amathunt (alte Geogr.), ehemals Stadt auf der Insel Coprus, auf der fühlt. Seite derfelben; nach bem daselbst errichten Tempel der Benns wurde diese felbst Amathusia genaunt, wie noch jest jeder der sinnlichen Liebe geweihter Ort A. heißt.

Amail, Name einer berühmten ital. Eeigenmacherfamilie in Cremona: 1) Anbrea A., um die zweite Salfte bes 16. Jahrh., ber erfte gute Beigenmacher. 2) Antonio und Geronimo A., zwei Briber, welche zu Enbe bes 16. und zu Anfang bes 17. 34hrh. lebten und die unter bem Mamen "Cremonefer Beigen" berühmten Instrumente fertigien (1590-1620). 3) Riccolo A., gleichfalls Beigenmacher, ber es jedoch nicht ver-Rand, ben Ruf feiner Familie anfrecht ju erhalten. Mechte Gremonefer Beigen find jest nur noch felten.

Amati, Carlo, ital. Architeft und Schriftsteller, geb. am 19. Juni 1776 in Monga, Professor ver Architettur an ber Mailander Atabemie, gest. am 23. Mai 1852 in Mailand. Seine bebentenbften Berke find; ein Theil ter Fa abe bes Mailanber Toms, fowie bie Lirche San-Carlo Borromes in Mailand. Er forieb mehrere Abhandlungen Aber Architel-

tur, wie 3. B. "Antichità di Milano" (bie Alterthamer Mailand's, 1822). Amatitian ober Amatitan. 1) Tiefer, von 2—3000 F. hol.:n Bergen umgebener See im centralameritan. Staate Guatemala, 9 engl. DR. lang, 3 DR. breit und 18 DR. bon ber Statt Guatemala entfernt, beren Bewohner in ihm ju baben pflegen; fein Abfluß ift ber Ring Michatopat. 2) Stabt an biefem Gee, am oft. Ufer beffelben, 15 engl. Dr. fubl. bon ber Ctabt Guatemala, unter 14° 30' nordl. Br. und 90° 17' wefil. Lange gelegen, unregelmäßig gebaut, mit einflödigen, meift ans Lehm und Schlamm errichteten gutten, welche ben Cachusbeden umgeben finb; bie Brunnen ber Stadt enthalten alle mehr ober minber falgiges, bie ber Umgegend flebend beiges, aber flarcs, reines Baller. Ale früherer Damptfin ber Jefniten, welche bier und in ber Rabe ansgebehnte Buderplantagen anlegten, ift A. gefdichtlich von einiger Berühmtheit; Die Ginwohner, 12,000 Geelen (1865), meift Dinigtten, find thatig und unternehmend; Baubel mit Früchten, Geibe und Calg. Amatrici (fpr. Amatritici), Stadt mit 2242 C. (1861) in ber ital. Proving Abrugge

Ultra II., etwa 5 b. M. nördl. von Aquila; Fabritation von Bollenstoffen.

Amains, St. Amatus, ber Beilige, Souppatron von Douai, 669-674 Bifchof bon Sion, in welch' letterem Jahre er won Konia Theoborich III. von Auftrasien, bei welchem er verleumdet worden war, abgesett murde; geft. 690 im Aloster zu Breul. Tag: 19. Oft. Amatwiesen, in einigen Gegenben Deutschlaub's Rame ber bem Bebent unterworfenen

Wielen.

Amanrofe, vollständige und unbeilbare Blindheit, bei welcher entweder gar keine oder boch nur febr unwesentliche Beranberungen in ben ber Unterfuchung juganglichen Theilen bes Auges zu entbeden find. Gie beruht meift auf Erfrantungen von Organen an gerhalb bes Anges felbst (Behirn, Rudenmart x.), mabrent alle bie Formen bon Blintheit, beren Grund in neuerer Zeit mit bem Angenspiegel nachgewiesen werben tann, in bie Cloffe ber anatomifch genauer zu begreuzenben Rrantheiten ber Nethant, Aberhant u. gehören. Geitbem ber Augenspiegel bie Möglichleit gegeben, Die inneren Theile bes Auges, besonders bie lestgenannten Baute, genan ju unterfuchen, ift beshalb auch bas Bebiet ber "Amaurofen" wescntlich eingeschräult. A. cerebrale, Erblindung infolge von Krantheiten bes Gebirns (Entzündungen, Blutungen, Gefchwülfte) zeigt fart ermeiterte Supille ohne fonft außerlich mahrnehmbare Beranberungen. Spinale A., bedingt burch Ertrantung bes Rudenmarte, mit meift enger Pupille. Nach bebentenben Blutverluften, wahrend ber Schwangericaft, nach Berletungen ber Schabellnochen, infolge fcwerer Krantheiten (1. 3). Thibus) ober bei Nierenaffectionen (Anderharuruhr), bei übermäßigem Gebrauch von Tabat ober Alcohol, in Bergiftungsfällen (Blei) ober nach langem Gebrauch mancher Arzneimittel (Chinin) finden fich ebenfalls Storungen bes Schvermogens, von leichten und vorübergebenben zu ben schwersten und unbeilbaren, bie man bis jett noch mit bem Ramen zu bezeichnen gezwungen ift.

Amanien (vom lat. amansa), meist farbige Glassillise, welche Metalle enthalten.

alten Chemifer gebrauchten bas Wort M. für Email.

Amanfit, f. v. w. Felb [path.

Amarichi (fpr. Amaziti), auch Amatuti genannt, Geehafen- und hauptfladt ber 30nischen Jusel Santa Maura (ober Leucabia), auf ber Oftfuste berfelben gelegen und von dem auf ber Nordspitze ber Infel gelegenen Fort Santa Maura burch eine, etwa 1/4 b. M. breite Lagune getrennt; Stadt und Citabelle 6000 E.; Dafen, burch einen Damm gefdutt, ift nur für fleinere Fahrzenge juganglich; Refibeng eines griech. Erzbischofs und ebemals eines engl. Gonverneurs; gegenüber ber Stadt befinden fich bie Erammer einer Bafferleitung und epclopischer Balle, welche man für die des alten Leucas balt.

Amezia. 1) 838-811 v. Chr. Ronig, der neunte, von Inda, unterjochte die Gountter, wurde aber von bem Ronige Joas von Ifrael befiegt und im Jahre 811 von Berfdwo. renen bei Lachis ermorbet. 2) Falfcher Prophet und Priefter in Bethel, jur Beit bes

Rönigs Jerobeam II von Ifrael, ber Feind bes Bropbeten Amos.

Amazirghen werben, im Gegenfatz zu den eingewonderten Arabern, die Nachkommen ber Urbewohner Maroffs's genannt, welche besonders die nordwestl. Küste Afrika's bewohnen und vom Eultan von Marollo unabbängig sind.

Amagen (fpr. Aemeln), Dorf in Boone Co., Staat Minois (Ber. St.), etwa 15 engl.

DR. von Belvibere.

Amazonas. 1) Dep. im nörbl. Pern, 28,000 C., im R. bon Ernabor, im Dabon Loreto und im W. vom Depart. Capamarca begrenzt; zerfällt in zwei Brovinzen: Chache-popas und Mannas. 2) Provinz in Brafilien, f. Alto-Amazonas.

Amasnen (vom griech. Amagones, b. t. Die Bruftlofen), nach ben Cagen ber Alten: ein triegerisches Frauenvolt, bas in ben Gegenben am Rantasus gelebt, eine Rouigin als herrscherin gehabt und mit ben Mannern ber benachbarten Bollerstamme nur einmal bes Jahres, jum Zwede ber Fortpflanzung, Umgang gepflogen haben foll. Die mannlichen Rinber fcidten fie entweber ten Batern gurud ober torteten fie, bie weiblichen bagegen erzogen fie ju Ariegerinnen, gewöhnten fie icon frab an torverliche Anftrenaungen, licken fie unter einander tämpfen, das Pferd besteigen z. Damit die Rinder den Bogen besser handhaben tonnten, wurde ihnen die rechte Bruft algebranut, von welcher Berftummelung ber Rame bes gangen Boltes ftammt. Ihre hauptgotter waren Dars und die Taurifche Diana. Infruben Zeiten ichon unternahmen fie weite Eroberungszüge in Afien, Afrika und Europa, auf welchen fie mit ben beruhmteften Belden, wie Jason, Bercules, Thesens, Adilles, aufammentrafen ober tampften, viele Stabte zerstörten, aber für biefe verschiedene andere in Aleinasien und auf den Jujcln bes Aegaischen Meerce grundeten. Die Dieinungen ber alten Schrift-fteller sind über die A. sehr verschieden, indem die Einen, wie z. B. Strabo, die Ueberlieserungen fiber bas Leben und bie Thaten ber A. ftart bezweifeln, ja gerabezu in Abrebe ftellen, bağ jemals ein berartiges Bolf eriftirt habe, mabrend Anbere, nuter ihnen Curtins und Disborns, bie Traditionen über tieselben mit vollem Ernste als geschichtliche Wahrheiten betrachten. Außer biefen am Rautafus anfaffigen A. gab es nach ben alten Gagen noch zwei Amogonenvöller: Die senthischen und bie afritanischen A., von benen die Dotte mehr ober minder basselbe ergabit. Die Thaten ber Amagonen gaben ben Runftlern ber Alten, besonders ber Bricchen, Stoff zu vielen Uunstwerten, von benen manche bis zur Jehtzeit erhalten find und bon bem beben Geschmad und ber großen Aunftfertigfeit griechischer Aunftler zeugen. Auch in Sabamerita follen nach ber Sage ber Indianer A. gefebt baben, und zwar an ben Ufern bes Amagonenstromes, ber, wie fruher behanptet wurde, nach ihnen benannt sein foll. verschiedensten Reifenben haben bie Traditionen, die fie fiber bas fubameritan. Amazonenvoll aus dem Minnde der Indianer vernahmen, berichtet und fie als glaubhaft hingestellt. Geschen hat sie allerdings keiner berselben, La Condamine aber behanptet, daß er im Jahre 1743 in Coari einen Mann gesprechen babe, ber ihm verficherte, bag fein Grogvater bie A. an ber Mundung bes Cuchivara angetroffen; somit maren fle also etwa 3 Generationen bor ber Antunft La Condamine's verschwunden. Humboltt fagt in Bezug auf Diese Traditionen, daß es nicht am Cuchibara, wohl aber in verschiedenen Gegenden Amerita's A. gegeben habe, b. b. Frauen, welche fic, milbe ber Eflaverei, in welcher fie von ben Diannern gehalten murben, gleich fluchtigen Regern zusammenthaten und infolge bes Wunfches, ihre Unabhangig-Teit ju bewahren, ju Ariegerinnen wurden und, vielleicht nicht fo regelmäßig, wie bies bie alten Traditionen behaupten, die Befuche mannlicher Rachbarn empfingen. Dr. 2B. Strider behauptet in seiner Abhandlung: "Die Amazonen in Sage und Gefchichte" (Berlin 1868, aufgenommen in die von R. Birchow und Fr. von Holgendorff beransgegebene "Sammlung gemeinverständlicher und wissenschaftlicher Borträge", No. 61), daß die Erinnerung an die Amazonen des Alterthums in den Entdedern und Eroberern der Neuen Welt wieder aufge-Icht fei und daß dieselben infolge beffen auch von Amazonen der Neuen Welt berichteten. Mit ber fortichreitenden Renninig ber neuentbedten Lander fei jedoch ber Wohnfin tiefer neueren Amazonen immer mehr nach bem Inneren Amerita's verlegt worden, bis fie benn endlich von ben Bebrilbern Schomburgt infolge von Entbedungereifen in Britifch-Buiana cue ihrem letten Schlupfwinkel vertrieben werben feien. Bgl. hierzu: "The Amazons of South America" (bie Amazonen Cabamerifa's, in Putnom's "Monthly Magazino" von 1855); Serrera, "General History of America"; Barate, "The Conquest of Peru" (1555); Seuthen, "History of Brazil"; Caplen, "Life of Raleigh"; La Condamine, "Voyage down the Amazon"; Eteiner, "leber ben Amagonenmythus in ber antiten Plafitf" (Leipzig 1857); Mordtmann, "Die A." (Sannover 1857); humboldt, "Reisen in Amerika" (7 Bte.).

Amagenenftein ift eine burch Aupferoryd fpangriln gefarbte Barietat von Orthotlas, welche fich im Ural an ber Ofifeite bes Imenfece findet und ju Schmudfachen verarbeitet

Amazonenstrom, in Bern und Brasilien, der größte und machtigste Strom der Eroe. Seinen Namen hat er von Orellana, der ihn zuerst 1638—39 von Bern aus dis zur Mündung befahren hat, erhalten, da er ihn von den indianischen Anwohnern des unteren Stromlaufes Umassona (Boot-Berstörer) nennen hörte und daraus auf das Borhandensein von Amazonen in der Gegend schließen zu müssen glaubte. In seinem Oberlause in Bern heißt er Ennguragna und Marasion, im Mittellause Solim vens oder Maran das, im Unterlause Para und Amazonas. Seine ganze Länge beträgt 4400 engl. Meilen, wenn man den Apurimac, den längsten Duellsluß, rechnet; nach Lieut, Herndon jedoch, der

E. S. L.

von ber Quelle bes Zufluffes huallaga an bis Para an ber Minbung rechnet. 3944 Meilen. Er entspringt in Bern unter 10° 30' fatl. Br. und 76° 40' wefft. 2., von Greenwich, etwa 100 M. N2B. von Lima, auf ber hochebene von Bombon in etwa 11,500 F. Meercebobe ans bem See Lauricocha. Geine zwei nachften bebeutenben Bufiliffe, welche jeber als eigentlicher Onellfing betrachtet worden find, ber Apurimac ober Ucapali und ber Suallaga, fommen bon anderen Stellen beffelben Bebirgefnotens berab, und jener, unter 15 20' furl. Br. und 71° 15' weftl. 2. entspringend, ift in ber That bei Beitem ber langfte ber Quellfluffe. Sein Dberlauf ift 140 Dt. weit tief in ein Felethal eingeschnitten und fast eine einzige Stromichnelle mit vielen Fallen, und liegt vorwiegend in nordl. Richtung, tis er ben 5.0 nordl. Br. erreicht hat, wo er, nunmehr in einem breiteren Thale fließend, in einer Weerces hobe von 3-2000 F., sich in großen Bogen oftwarts wendet, Die oftliche Cordillere burchtricht in 13 Stromfcnellen und Engen, beren lette ben fcon 1500 F. breiten Strom awifden fentrechten Gelewanden auf 7 DR. Lange zu einer Breite von 300 F. und weniger zusammenbrangt. Coon vorber in feinem Mittellaufe ftellenweis foiffbar, wird er es nun von Rentema an, 1200' Decerebhobe, fur bie groften Schiffe bis ju feiner Delubung an vierthalbtaufend M. weit. In allen Jahreszeiten mafferreich, ist er mit feinen 100 fciffbaren Bu-fluffen, beren 17 auf 1000 bis 2700 M. weit schiffbar find, ber für den Bafferverfehr forberlichfte Strem ber Welt, wenn gleich biefer Berfehr noch immer hochft unbebentenb gu neunen ift, ba bie tropifden Malber, in welchen biefes gange Stromfoften, soweit es foiffbar ift, berlauft, ber Ausrobung und Cultur unbefdreibliche hinderniffe entgegenstellen. Bei Tabatinga, wo ber Strom ane bem pernanifchen in's brafilianifche Bebiet Abertritt (630 ff. Decreshebe), schon eine M. breit und mindestens 42 F. tief, wächst er von ba an auf 4—5 M. Breite in einer Entsernung von über 2000 M. von der Mandung, und auf 10 M. Breite und an 300 F. Ticfe 35 Dt. oberhalb ber Munbung, welche felbft einem Meerbufen, breiter als bie Dftke, aber voll Sukwasser, gleicht. Auf diesem ganzen Unterlaufe nirgends weiter als 5 Grad (farlich) vom Aequator entfernt, nähert er fich bemfelben allmälig, und die Mantung liegt gerade unter bem Aequator. Dem ift es juguschreiben, bag er bie Wasserfluthen ber tropischen Binterregen alle ju gleicher Beit aufnehmen und fortwalzen muß, fo bag fein bochfter Bafferftand 40-50 F. Uber ben nietrigften fleigt und tas Bett gleichwohl bie Wassermasse so wenig au fassen vermag, baß diese auf ungeheure Streden bin au beiden Seiten austritt, sich Rebenarme im loderen Schwemmboben auswühlt und biefe mit ben Bufluffen foon weit oberbalb ihrer Mundung verbindet, eine Menge bedeutender Inseln bildend. Daffelbe thun fast alle seine Nebenströme, ba ber Boben wenig Fall hat; fie verbinden fic unter einander oder mit ihren Rebenfluffen in einer Menge von Armen und bilben Infeln. Diefes Labprinth von Flugarmen erfdwert bie Erforichung und topographische Aufnahme bes Stromgebietes fo febr, bag bicfelbe noch lange nicht vollendet ift, nub bag 3. B. ber Purus erft vor einigen Jahren bis nabe an feine Quellen richtig auf ber Rarte bat niebergelegt werben tonnen. Babrend ber Ueberfcwemmungszeit, welche etwa 120 Tage vom Januar an banert, bort bie Coifffahrt gänzlich auf, theils der furchtbaren Strömung wegen, theils weil dann die ohnehin dunngefaete Bevollerung fich auf die hochften Bunfte gurfidzieht; felbft die Saugethiere flieben auf ferne trodene Stellen. Aber and bei nieberem Bafferftanbe bat bie Schifffahrt ihre Schwievigkeiten, theils weil die Strömung immer flart ift (bis 31 DN. die Stunde), theils weil die Wirtungen der Ebbe und Bluth firomanswärts beispiellos weit, über 400 DR., reichen, wo ber Flufspiegel 450 F. über bem Meercespiegel liegt, theils weil unglanbliche Maffen von Treibbolg an ben Ufern und Infeln bin fich im Schlamme festfeten u. in bem truben 2Baffer fower gu bemerken find. Bei niebrigem Bafferftanbe rutiden lange Streden ber lehmigen und folammigen hoben Uferbante, welche unterwaschen worben find, ba ber Strom auf beiben Seiten nabezu gleich tief mit ber Mitte ift, mit ihrem Balbwachs in's Baffer und gefährben Borbeischiffenbe. Die bebeutenbsten Rebenstrome ber rechten Geite find: Huallaga, Ucapali, Javari, Jutap, Jurua, Teffe, Coari, Burus, Mabeira, Topapos, Kingu und Tocantius; ber letigenannte munbet fcon in die Mundungsbai des Sudarmes, Bara gehelfen; die der linken Seite: San Jago, Morona, Paftaza, Tigre, Napo, Putumapo, Japura, Rio Negro (turch seinen linken Influß Cassiquiare mit bem Drinoco verbunden), Gnatuma und Trombetas. Durch Abzweigung bes Stromes nach bem riesigen Madeira bin entsteht die fast 6000 engl. D. D. große Insel Tumpinambaranas, bewohnt von bem einst so machtigen Indianerstamme ber Eumpinambas. Unterhalb Chibos, wo ber Strom auf 1 Meile eingeengt ist und die Birtungen ber Fluth und Etbe aushören, gewinnt berfelbe, ba die Meinen Inseln in seiner Mitte aufhören, das Ansehen eines Landsees; das eine Ufer kann von dem anderen aus nicht mehr gesehen werben ; er wird an 400 F. tief und erweitert sich allmalig zu einem durch die 12000 engl. D.-M. große Insel Marajo ober Joannes getheilten Busen. Bon biefer Insel reißt born bie

an der Alike nordwellmäris Kutbende karle. Weeresfirömung alliäbrlich ansehnliche Landstreden. binmeg, indeß hinten burch Treibhol; und Schlammanbaufung ihre Ausbehnung fast um ebenfoviel machft. 40 engl. M. weit in ben Ocean hinaus macht fich bas Gumaffer bes A. bemerklich, mahrend die Metresströmung, jumal jur Beit der Fluth, meilenbreite, bis 10 F. hobe Wellenberge, welche bonnernd berantommen, stromansmarts malgt, woburch ein ber Schifffahrt außerft gefährlicher Rampf ber Giff- und Salzwassermaffen entsteht, Bororoca genannt, jumal ba in ber Bai viele Unticfen bas Gin- und Auslaufen erfdweren. Der nordl. Sanbtarm, Canal be Braganza bo Norte genannt, bilbet zulest, burch bie Infeln Caviana und Dieriana getheilt, brei Danbungsarme, welche zahllofe fleinere Jufein umfluthen, wahrend ber fabliche, auch Gran Bara genannt, in die Guffmafferbai Babia bas Bacas enbet. Die gange Breite ber Doppelmundung beträgt an 200M. Die Thier- und Pflanzenwelt dieses ganzen steinlosen unteren Stromgebietes von mehr als zwei Millionen D.-M. ift aberreich an Arten und Bablen. Die ebelsten und schönsten Balmenarten (Jicaru, Indags, Braja-nva, Ancum, Guamiova, Guaricanna u. v. a.) bilben ben Hauptreichthum ber Bewohner burch Nahrungs-, Rleibungs- und Bauftoffe und Artifel fur Die Ausfuhr, welche fie liefern. An Aderban, ber gang unermeftliche Schate erzeugen tonnte, ift noch werig gebacht worben, weniger ber Faulbeit ber Einwohner wegen — benn ber arme portugiesische Arbeiter ift ein Meister im Wald-ausroben und thatig genug — als wegen ber fliesmutterlichen Berkummerung bieses Gebietes burch die frasilianische Regierung; ihre alle brei bis vier Monate wechselnden Beamten und bie schlechte Colonisations-Gesetzgebung find ber Fluch bes Lanbes. Bwar hat fie burch Deeret vom 7. Gept. 1867 ben A. ber Chifffahrt aller Boller eröffnet und eine regelmafige Dampffdifffahrt (i. J. 1867 fuhren auf bem Strome 17 Dampfer von der Mintung bis Purimaguas in Peru, 245.) M.) barauf eingerichtet, aber bisher nichts gethan, um weiße Ansiedler zu ermathigen. Alle Aussuhrerzengnisse sind deshalb Rohftoffe aus dem Pflanzen-reiche und Nahrungsmittel aus dem Fischreichthume des Stromes. Der Nothsild, Bira-ruen, äußerst schmadhaft, wird bis 250 Bfd. schwer, wird mit Bogen und Pfeil erlegt und im Grogen verschifft; ebenfo bie Schildkrote, beren Gier als landesabliche Butter bis ju 60,000 Töpfen ife 400 Gier) anegeführt wird, und ber Lamantin ober Manati, ein feebundabnliches Wasserfaugethier. Der Export bes Amazonenthales betrug i. 3. 1866 \$3,999,965. Der Fischreichtbum bes A. ift beispiellos. Babrent bas gange Atlantische Meer von Bol zu Bol blos 800 Arten, und alle Fluffe Europa's, vom Tajo bis jur Wolga, noch nicht 150 Arten führen, fand Agassiz im A. an 2000 Arten, wovon 800 bisher unbefannte, welche meist auf einen genau abgegrenzten Berbreitungsbezirt bes Stromes beschrantt find - eine erflaunliche Thatfache, wenn man bebentt, bag bas verschiebene Mima viel mit ber Berfchiebenbeit ber Arten gu thun hat, und bag ber gange M. blos in einem Alima und einer Art Bobenbeicaffenbeit verläuft. Das Thierreich fietet, soweit bas Stromgebiet erforicht ift, blos noch in ber Bogelwelt großen Reichthum ber Arten und Anzahlen und ift bem Menschen noch febr wenig bienftar gemacht. Die Bapageien find unter ben Bogeln in beiberlei Sinficht fo reichlich vertreten, bag man um ber Schönheit ber Arten und Maffe ber Inbividuen willen ben A. ben Bapageienstrom zu nennen vorgeschlagen bat; und zwar find bie Arten weit weniger von benen ber Alten Welt verschieden, als es bei sonstigen Thierspecies die Regel ift. Unter ben Ranbthieren bes Stromgebietes (Jaguare, fcmarge Baren, Banther, Cuguare) ift feine Art. bem Menichen fonberlich furchtbar, außer bem tragen Raiman; felbft bie giftigen Schlangen find wenig vertreten und jablreich, und die giftigen Insecten ebenfo. Der Ansiedelungsfähig-teit bes gangen Stromgebietes fur bie weiße Raffe fieben teine unfiberwindlichen hinderniffe entgegen, ba bie tropifche Bite burch bie Balbestuble und regelmäßige Binbe aufchnlich gemilbert wird, gefährliche Gumpfluft-Arantheiten viel feltener find, als bas von ben trafilianifcen Beamten verschriene Alima mabricheinlich macht, und flaguirende Gemäster ziemlich selten vortommen. Fur eine vorfichtig acclimatifirte weiße Bevollerung im Belauf von Gunderten von Millionen (mabrent bas Gebiet jeht noch lange keine 100,000 Einwohner gablt) bleiben hier überschwängliche Reichthumer zu heben, solald erft die im Raiserreiche herrschende Bobenund Beamten-Ariftofratie und Die letten Spuren ter Stlaverei befeitigt find. Bis babin . muffen alle Banbelennternehmungen nach biefem verheißungevollen Bebiet nutlos bleiben. Gewiß ift nur, bag bas Stromgebiet bes A. noch lange nicht grundlich burchforfct ift, felbft nach ben Mittheilungen, welche bie folgenden Reisenden gemacht haben: Pancy Pinzon (ber 1500 bie Mündung entbeate), Drellana (welcher querft ben ganzen mittleren und unteren Strom hinabfuhr), Bebro Tereira (1637-1639), Condamine (1743-1744), Alexander von Humboltt (1799), Spir und Martine (1820), Maw (1829), Poppig (1831—32), Pring. Abalbert von Prengen (1842), Graf Castelnau (1846), Ave Lallemant (1858), besondere aber bie Flotten-Lieutenants ber Ber. Staaten Berndon und Gitbon im Anftrage ihres Gon-254 0

5.2. L.

bernemente (1850-52), enblich Brof. Agoffig (1866-67). Der Bericht ber Expedition unter Bernben und Gibton wies nach, bag ber A. auf bem Ucapala-Arme bis ju 3360 DR. bei Dodwasser, auf tem huallaga bis ju 2815 M. und auf bem Bauptstrome bis San Borja, ober 3000 DR. vom Ocean ans, bei nieberem Baffer fir Fahrzenge von 5-6 F. Tiefgang forffbar ift. Ictod, fügte ber Bericht bingn, murben Dampfer nech meiter binauffahren tonnen, wenn auf bem A. tas in ben Ber. Staaten übliche Schifffahrtefoftem gur Beitung Bernton berechnet, bag ber A. turch bie Berbintung mit feinen gabllofen gebracht wilrbe. hernton berechnet, baß ber A. burch bie Berkintung mit feinen zahllofen Rebenfluffen, jetoch unabhängig von feiner eigenthümlichen Berkintung mit tem Orinces burd bie Kluffe Caffiquiari und Regro, nicht weniger als 10,000 M. ber Scifffahrt im 3nneren bes Lanbes cröffnet. An ter Manturg bes Huallaga (2830 M. ron ber Dantung) ift, Hernton zufolge, ber A. 500 Parts breit, bei Ranta (2325 M. ron ber See) & M., besgleichen bei Loreto, bei ber Muntung bes Javari 11 DR., bei ber bes Japura 4-5 DR., oberhalb Coari 1 D., bei Gurupa 10 DR. und oberhalb ber Trennung ter beiden Anefluffe 35 Die Gutfernung von Oropa am Enbe bes Suallaga-Armes bis jur Para-Müntung beträgt nach hernton 3944 DR. Ueber bie Schnelligfeit endlich und bie Tiefe bes A. gibt Berndon an, bag erftere burchschnittlich 21 DR. per Ctunbe betrage, mabrend lettere zwifden 42 F. an ber Munbung bes huallaga und 312 F. an ber Spipe bes Delta variire. Agaffig erforschte ben A. bis Tabatinga; sein Hauptaugenmert war auf bie bis tabin nech vollständig unbefannte Ichthyologie bes Ricfenstromes gerichtet; er erreichte, wie bereits erwähnt, in bicfer Beziehung angerordentliche Refultate. Die Regierung von Pern schickte im Juni 1866 einen Dampfer den Ucahall und bessen Rebenfluß Pachitea hinaus, um zu erforschen, ob bis zu ber östl. von Lima, am Jusie der Anden von Pern, gelegenen Stadt Mairo ein bequemer Wasserweg existire. Diese Expedition erfullte jeroch ihren Bwed nicht, auch verlor ticfelbe zwei Offiziere, welche von ben Indianern getobtet wurden. Gine mehrere Monate frater abgeschiedte Expetition war gludlicher; bie Indianer wurden beftraft und bie Schiffiabrt ter fluffe Pacitca und Pozogn bis Mairo feftgeftellt. Bon Mairo bis Lima, etwa 400 DR., soll eine Strafe gebant werben, burch welche bas Thal bes A. mit ben Kuften bes Stillen Oceans in tirette Berbindung gebracht wird. Bgl. hierzu: Tereira, "Nuevo descubrimicnto del Gran Rio de las Amazonas," 4 Bbc., Matrib 1641; franz. 4 Bbc., Baris 1681; Pernicu, "Exploration of the valley of the Amazon," Balbington 1853; Manus, "The Amazon and the Atlantic shores of South America," Balbington 1853; D. B. Batte, "The Naturalist on the river Amazons," Ponton 1864; P. Marcon, "Voyage de l'Océan Pacifique à l'Océan Atlantique à travers l'Amérique du Sud," 1867; นีฐ:ที่รู, "A Journey in Brazil," 1868.

Amazunia nannten die Scographen des 17. und 18. Jahrh. einen unerforschten Theil im Centrum des Amazonengebietes Südamerika's, welcher von triegerischen Frauen, den Amazonen (s. d.) Südamerika's, bewohnt sein sollte. Renere Forschungen haben ergeben, daß, sollte wirklich eine derartige Bölkerschaft bestanden haben, dieselbe jedenstalls dein bestimmt begrenztes

Gebiet bewohnte, weshalb ber Rame A. von ben Karten gestrichen worten ift.

Amba (athiop.), ftril auffleigenbe, bobe Felfen, beren Gipfel tafelformig find. Ambacht (altrentich), handwert, Dienft, Amt; baber Ambacht olehn, f. v. w. Amtslehn, b. h. ein in einem (lef. fref-) Amte festebenbes Lehn; bie also Belehnten bießen Am-

bachtstente und tie auf dem Lehn bernhenden Rechte Am bachtsrechte.

Ambalaga, Stadt mit 4000 C. auf ber im Malaiifden Archipel gelegenen Infel Ma-

Ambalema, Statt mit 9700 E., in ben Ber. Staaten von Colombia, am Wagbalena, etwa 50 engl. M. westl. von Logeta, zwischen Honda und Nevva gelegen; besantt wegen bes in ter Räbe gekanten Tabals, bes sogen. Am balem a Tabals.

Amba Ras, Rame eines über 13,000 par. F. hoben Berges in Abpffinien, jum Gebirge

von Cemi u geborig.

Ambarvallen, Jest der alten rom. Landlente, das durch eine Prozesson unter Geleten und Gelängen um die Felder geseicht und an welchem Ceres und andere ländliche Gottheiten um Schuh der Felder und die Biebes angeslieht wurden. Die Prazesson wurde von den segen, fratres arvalen (Arvalische Brüder, Flurpriester) angesührt, die auch die Gesange anzusimmen, resp. vorzusingen hatten. Im Jahre 1777 wurde in Rom eine Marmortasel ausgegraben, auf welcher ein Lied der Arvalischen Brüder ausgezeichnet steht.

Ambassade, fpr. Angkassader, engl. Ambassader, fpr. Acmkassader, vom franz. Ambassade, spr. Angkassade, b. i. Botschaft, Gefundtschaft), Botschafter, Gesender: f. b.) erster Elafe, ba er die Person des ihn sendenen Kürsten vertritt. Der A. geniest manche Chrenderzüge vor den übrigen Gesanden und sein Recht, den dem Fürsten, bei welchem er gegrebitnt

ift, Anbieng zu verlangen, tann von politischer Bebentung werben. Das engl. Ambassador wird banfig auch für gewöhnliche Botichafter gebraucht.

Ambatifi, eine ber Fidschi-Inseln im fubl. Stillen De e, unter 17° 47' fubl. Br. und 179° 10' westlicher Lange; ber bochfie Punkt ber Insel ift 750 F. über bem Meeresspiegel;

500 E.

riic: 10 A

a i

-

# (%): : :::::::

i=

:::1 ?:::

۳.

4-11

1

۲Ŧ,

<u>f</u>:

. . . . .

: ببن

<u>.</u>

التا

:

•

Ambats ober Sambats. 1) A sien to b'A., Stadt in der fadamerik. Acpublik Ecuador, etwa 100 engl. Dk. sabbill. von Duito, nahe dem Fuß des Chimborazo, 13,000 E.; 1698 durch einen Ansbruch des Cotopari zerstört, wurde aber bald wieder aufgebant und blühte mehr als je zuvor; lebhafter Handel mit Getreide, Zuder und Cochenille. 2) Ein mit Schnee bededter Gipsel der Anden in Südamerika, unmittelbar nördl. von Arequipa.

Ambe (vom lat.), Berbindung der Dinge zu je zwei und zwei; baber in ber Combinations-

rechnung: Berbindung zweier Größen; beim Lottofpiel; ein Doppeltreffer.

Ambeiatia (turt. Embelet), Stadt in der europ. Turfci, am westl. Abhang des Offa, etwa 3 d. M. RRO. von Larissa (Jenischeber), 4000 griech. E., bekannt wegen seines Baumwollenbanes und seines lebhaften Handels mit Robgarn.

Umber, im Mittelalter Name bes bapr. Finffes Ammer (f. b.).

Amber (Am bra, entweder grauer Ambra (A. grisea, Ambergris, Ambarum) oder gelber Amber (A. flavea, Berustein, f. d.). Der grane (ambrosisse) Amber ist eine wachsähnliche Substanz, die besonders auf süblichen Meeren schwimmt oder an's User gespullt, bort gefunden und auch im Darmanale tranker Pottsische angetroffen wird, daher wohl eine tranksiste Ausscheidung dieser Thiere; besteht aus Ambersett und einer balsamischen Materie, ist fast geschmackos, hat aber einen lieblichen, benzo artigen Geruch. Weil selten, ist er theuer und ein oft versälscher Artisel. Er sommt dem Roschus in seinen Wirtungen nahe und wurde früher höher als jest von Aerzten angeschlagen. Aeußerlich wird er wegen seines angenehmen Geruchs und innerlich als belebendes, aufregendes Mittel angewendet. Am bratugeln verbrennen orientalische Böller auf dem Tabat ihrer brennenden Pseisen wegen des Wohlgerunchs und der Erregung des Sensoriums.

Anber (fpr. Chmbe), Bostoorf in Otisco Township, Ononbaga Co., Staat New York

(Ber. St.), nahe bem Dtisto-See, etwa 14 engl. M. SSD. von Spracuse.

Amberg, Bilbelm, namhafter Genremaler, gel. 1822 in Berlin, studirte unter Karl Begas und später (1845) in Paris unter Lon Cognict, bereiste bis 1847 Italien, widmete sich nach seiner Rucktehr nach Berlin dem mythologischen und Borträtsache, in neuerer Zeit dem ernsten und heiteren Genre und der Landschaft mit Figuren. Seine Gemälde versehlen nicht, durch seine Färbung, viel Humor und dichterischen Reiz anzusprechen. Unter denselben sind hervorzuheben: "Trost in Tonen", "Ein trüber Tag", sowie eine Reihe von Gemälden, auf denen das "Kammerkaschen" in den verschiedensten Situationen mit gelungenem Humor dargestellt ift.

Amberg. 1) Bezirlsamt des Areises Oberpfalz und Negensburg in Babern, 13 deutsche O.-M., 25,000 E. 2) Hauptstadt dieses Bezirlsamts, frühere Hauptstadt der Oberpfalz, an beiden Usern der Bils, 8 M. öftlich von Nürnberg, 12,312 E. (1867); gut gebaut, breite, reinliche Straßen, Lyceum, Gymnasium, theol. Seminar, öffentl. Bibliothet, mehrere Hospitäler, Wassen- und Baumwollenseug-Fabritation; Sit des Oberappellationsgerichts für die Oberpfalz; am 24. Ang. 1796 besiegte hier Erzherzog Rarl die Arrieregarde der franz. Armee

unter Jourban.

Amberger, Christoph, bapr. Historien- und Porträtmaler, geb. 1490 in Amberg, tam um bas Jahr 1546 nach Rürnberg, gest. 1563 in Nürnberg. Als Schüler H. Holbein's machte er sich bes. burch Werke in bessen Geschwade befannt.

Ambergris, anch Ambergrisselbengen, unbewohnten Insel, an der nordöstl. Rüste von beit. Honduras, unter 18° 50' uördt. Br. und 87° 48' westl. Länge, von ND. zu SB. 30 engl. M. lang, durchschnittl. Breite 3 engl. M. Ihren Namen hat sie von dem an ihren Küsten gefundenen grauen Bernstein (Ambra, Amber; gris, franz., grau).

Amberieur (fpr. Angberiob), Stadt mit 3047 E. (1866) im frang. Depart. Ain, 4 b.

M. GOD. von Bourg; Leinwand- und Papierfabritation, Gerbereien.

Ambert (fpr. Angbar). 1) Arrondissement im fraug. Depart. Buy be Dome, 22 b. Q.-M., 29,000 E. 2) Stadt mit 7519 E. (1866) in diesem Arrond., an der Dore, 8 b. M. stadissell. von Clermont; Bapier- und Bandfabriken; Kafebereitung.

Ambielet (spr. Angbialeh), Stadt im franz. Depart. Tarn, etwa 2 d. M. DRD, von Alby, 3325 E. (1866).

Ambibezter (lat.) nennt man Jemanden, ber feine linke Sand ju benfelben Berruhtungen

verwenden tonn, wie bie rechte; im libertragenen Ginne: Achseltrager.

Ambign (frang., fpr. Angbigub), Wemifch, Gemenge von Gegenständen, Die von einander vollständig verschieden find; namentlich gebraucht von Dablgeiten, bei welchen talte und warme Sprifen, Doft und Badwert ju gleicher Beit herumgereicht werben.

Ambigu (fpr. Angbigub), ein Rartenfpiel mit niebreren Spielen frangofifder Sarten, aus benen bie Bilber entfernt find. An bemfelben konnen 2-6 Berfonen theilnehmen, Die je 4 Rarten erhalten, welche aus dem Talon gang ober theilweise erfett werben burfen.

Rarten von gleicher Farbe bat, gewinnt.

Ambierig, Fürft ber Conronen im norboft. Gallien, einer ber berühmteften gallifden Bamptlinge, ber mit Inlins Cafar um die Mitte bes 1. Jahrh. v. Chr. Arieg führte. 28abrend nämlich Cafar feinen Bug nach Britannien unternahm, organisirte A. eine Berfcmorung unter ben Eburonen, welche jum Ausbruch gelangte, als bie ronf. Legionen ihre Winterquartiere bezogen hatten. A. lodie eine ber Legionen burch Lift aus ihrem Lager und ermorbete fie fast Mann fur Mann; als er jeboch ein zweites Lager angreifen wollte, eilte Cafar mit 7000 Mann herbei und besiegte ihn vollftandig. Gallien unterwarf fich ben fiegreichen Romern, A. aber und vier feiner Betreuen entfamen in bie Balber.

Ambitus (lat ). 1) Der freie Blag zwifchen zwei benachbarten Gebauten (wenigstens 21 R. breit). 2) Der freie Blas vor, hinter ober neben ber Airche, b. h. zwischen ben Außengebanden ber Kirche und ber um bieselbe errichteten Maner. 3) Ramentlich in späterer Beit: bie burch unrechtmäßige Mittel (Bestechung, Berfprechungen, Drobungen) betriebene Bewerbung um ein Amt; baber Ambitus crimen, f. v. m. Amterichleichung, ein Verbrechen, bas auch bas gemeine beutsche Strafrecht als selbstiftanbiges Berbrechen mit Strafen belegt, mabrend es in den neueren Strafgefetgebungen als eine Art bes Berbrecheus ber Befle-

dung angefeben wirb.

Amblan ober Amblanw, eine ber gablreichen Inseln, welche ben Malailichen Archipel bil-ben, unter 3° 52' sabl. Br. und 127° 16' ösil. Lange, 3 b. M. von ber fruchtbaren Insel

Buro, etwa 2 b. Dt. lang, mit 800 E. und gehört zu bem boll. Goub. Amboina

Ambleside (fpr. Aemblseid), Markstadt in England, Westmoreland Co., nabe ber Nordfpibe bes Bindermere-Sees. 12! engl. M. nordwestl. von Rendal; mabrend bes Commers wegen feiner romantischen Lage viel besucht; nabebei Trummer romischer Befestigungen, in welchen häufig Mangen und andere Antiquitaten gefunden werben; 1502 E. (1867).

Ambleteufe (fpr.; Angbitobs), fleiner Geehafen im frang. Depart. Bas-be-Calais, am Canal, nordl. von Boulogne; bier lanbete 1689 Jacob II. auf feiner Flucht von England; Napolcon versuchte 1804, als er einen Einfall in England beabsichtigte, vergeblich, den Hafen zu verbessern; nahebei bie bertihmte Granitfaule, welche Napoleon im Jahre 1805 ber Großen Armee errichten ließ; 581 E.

Umbloma, f. Schigeburt.

Amblugen (vom gricch.), ber Winkel über 900, ber ftumpfe Binkel.

Amblygenit ift ein seltenes, im klinorhombolbischen Spftem tryftalliftrendes Minera., mit beutlicher Spaltbarteit nach zwei Richtungen, bon weißer bis fcmach meergruner, graulicher ober bräunlicher Farbe und Feldspath-Barte. Sp. Gew. = 3. Besteht aus Phosphorfaure, Thonerde, Lithion, Soba und Fluor. Fand fich früher in ber Rachbarschaft von Penig in Sachsen und neuerdings zu Sebron und Baris in Maine.

Umblyspie (vom griech.), Amblyopfic ober Amblyogmos, Stumpfichtigkeit, ber franthafte Zustand bes Auges ber welchem ber Augennerv eine geringere Empfindlichkeit gegen

Lichteinbrude befitt.

Ambo ober Ambon (vom griech.,, ein die Rangel in ber alten chriftl. Kirche vertretenber, vom Chor in bas Schiff ber Rirche fich erftredenber, mit Schranten umgebener, bubnenartig erhöhter Naum, welcher noch jest in einigen Rirchen Italien's erhalten ift. Erft gegen bas 13. Jahrh. tam die Kanzel allgemein in Aufnahme. Bon den Ambonen herab wurden die Svangelien und Episteln verlefen, Ermahnungen an bie Gemeinde erlaffen und Rirchengefange vorgetragen, baber man unter Ambonotlaften b. i. Abbrecher bes Ambo, bie Ciferer gegen bie Rirchenmnfif berftanb.

Amboing ober Amboing (malgifch Ambun, b. 1, der Thau). 1) Infel im malgifchen Archipel, die wichtigste, wenn auch nicht größte ber Molutten, östl. von der Insel Buro, unter 3° 46' filbl. Br. und 127° 59' öfd. Lange, etwa 30 engl. M. lang und an ber breitesten Stelle 10 engl. M. breit, 282 engl. D.-M., 31,514 E. (1855); häufig Erdbeben ansgesett; an manchen Stellen Grauitsormationen bis ju ben Bipfeln ber Berge, in ben Thalern rothlicher Thon mit Sand untermischt; Hauptprodutte: Gewurze (500,000-600,000 Bfo. jahrlich); wurde im Jahre 1796 von den Engländern crosert, den Hollandern aber 1801 durch den Frieden von Amiens wieder zurückeftattet; 1810 abermals von den Engländern beseth, 1814 aber durch den Pariser Bertrag schließlich an Holland abgetreten. 2) Die Resuben to schaft A. umfaßt außer dieser Insel: Zuru, Amblau, Ceram und mehrere kleinere Inseln und hatte im Jahre 1862 167,760 E. 3) Amboiana oder Ambonan, hauptstadt dieser Insel und der Resuben, mit 9000 E.; das an der Ostüsse der Bai von A. errichtete Fort Bictoria liegt unter 3° 41° 7" sübl. Br. und 128° 10' östl. Länge; breite, reinliz e Straßen, nett und regelmäßig, in Dreiedgestalt gekaut; von zahlreichen, an beiden Usern mit Gebüsch bepflanzten Bächen durchslossen; mit einem schönen össenklichen Park, von welchem ein prächtiger Baumgang nach dem Fort Victoria sührt; die Bai ist etwa 20 engl. M. lang, 2—7 engl. M. breit, 20—45 Faden tief und bietet einen guten, sicheren Anterplat; lebhaster Handel, namentlich mit Gewürzen.

Amboinaholz, Ambo in ap lanten, das Gotz einer auf der Jufel Amboina (f. d.) heis mischen Balmenart; basselbe ist rothlich-guldgelb von Farbe, sehr hart und kann zu feinen

Tifchlararbeiten berwendet merben.

Ambaife (fpr. Angboahs), das alte Ambacia, Stadt mit 4570 E. (1861) im franz. Depart. Inbre-et-Loire, am linken Loireufer und an ber Orleans-Tours-Bahn, 3 b. Dt. Eftlich von Lours; Stable, Gewehr- und Feilenfabriken; beruhmt burch sein altes Schloß (gegenwartig bollftandig modernissirt), in welchem zu verschiedenen Zeiten die franz. Könige ihre Residenz aufichlugen, als Geburts- (1470) und Sterbeort (1498) König Karl's VIII., burch die "Conjuration d'Amboise" (Berichwörung von Amboise) im Jahre 1560 gegen Die Guisen und als Aufenthaltsort Abbecl-Raber's (f. b.) von 1848—1852. A. gehörte anfänglich ben Bergogen von Anjon und gelangte fpacer in ben Befft ber Berren von Amboife, benen es jedoch im Jahre 1431 wegen Kelonie wieber abgenommen wurde. Bon Letteren, beren alter Stamm bereits im 13. Jahrh. mit Sulpice III. in mannlicher Descendenz ausgestorben war, gab es feit bem 14. Jahrh. eine altere und eine jungere Linie, gegrundet refp. von Beter I. und Dugo, ben Enkeln Johann's I. (gest. 1274), ber von sciner Mutter, Margaretha, ber Erbtochter bes alten Stammes, die Warben und Besithtsmer besielben geerbt hatte. Die altere Linie des neuen Stammes erlosch im Jahre 1469 mit 1) Louis d'A., ber durch die Berfolgungen, die er von La Tremonille, dem Günstlinge Karl's VII., zu erleiden hatte, und burch anbere wibermartige Schicfale in ber Befchichte befannt geworben ift. Aus ber jungeren Linie ftammten: 2) Beorge b'A., geb. 1460, murbe Bifchof von Montanban, bann Ergbischof von Narbonne, 1493 Erzbischof von Rouen, 1498 erster Minister Ludwig's XII. und von Bapft Alexander VI. zum Carbinal ernannt, gest. am 25. Mai 1510 in Lyon, nachdem es ihm gelungen war, fich bei ber Berwaltung Frantreich's, Die ihm Ludwig vertrauensvoll Aberließ, ein ungeheures Bermogen zu erwerben. 3) François Charles b'A., frang. General und Generalgouverneur von Languedoc, mit welchem auch die jungere Liuie im Jahre 1656 ausstart.

Ambofaten. 1) Name ber Unteranfuhrer ber bentichen Lanbotnechte. 2) Türtisch e A., bei ben Rieberlanbern im 16. Jahrh. bie an ben Ballisaben befestigten, 1 F. langen

Gifen.

Ambos. 1) Ein von den Metallarbeitern keim Schlagen, Schwieden und Treiben der Metalle als Unterlage benutites, aus Eifen geschmiedetes und mit einer aufgeschweißten, ebenen Arbeitsssläche aus Stad versehenes Geräth. Die Gießerei von Ireland & Söhne in Mauchefter (England) lieferte 1868 den größten bis zeht gegossenen A. Derselbe hatte 12 D.-F. Grundsläche, 123 F. Höhe und wog 4064 Etr. Bur Ablühlung brauchte der Juß 2—3 Monate. 2) Name eines der kleineren Ohrenkuochen.

Ambournah (fpr. Angburnah), Stadt mit 1800 E. im Arrond. Bellep bes franz. Depart.

Min, an ber Confance, früher befannt als reiche Benebictincrabtei.

Amboutiren (vom frang., fpr. angbutihren). 1) Zwischen bas Beng und bas Hutter eines Rleibungsstüdes beim Durchnäben Watte, Wolle ober bgl. legen. 2) Mit bem Sammer

treiben, ausbauchen.

Amben (spr. Acmben), Perth Ambon, Kasen- und Posstadt in Perth Ambon Township, Middleser Co., Staat New Jersen (Ber. St.), am linken (nörbl.) User des Raritan und an dessen Müntung in die Raritan-Bai, am Sloende des Sundes von Staten Island, 36 engl. M. nordösst. von Treuton, 25 M. von der Statt New York und 2 M. nordösst. von South Ambon, dem Bereinigungspunkte der von und nach New York gehenden Dampser mit der Camden-Ambon-Bahn; Sasen gnt und leicht zugänglich; Schlosser, und Steingutswaren; eine Alademie und 4 Lirchen; gegründet 1784; Bevölkerung des Township 2,302 C. (1860).

Ambsh. 1) Politownship in Oswego Co., im nördl. Theile des Staates New ?) or t (Ber. St.), etwa 17 engl. Dt. füdofil. von Pulasti; 1423 E. (1865), von beneu 29 in Deutschland geloren. 2) In Dhio: a) Township in Fulton Co., 1033 G. 1) Bofitorf in Abtabula Co., etwa 30 DR. WSW. von Crie City. 3) In Didigan: a) Townfhip in hillsbale Co. b) Poftborf in ticfem Townfhip, am Gilver Greet und an ber Gubgrenze bes Staates, etwa 35 Dt. BSB, von Abrian: 883 E. (1864). 4) In Illinois: billhende Ortschaft in Lee Co., am Greenflusse, 100 DR. silbwestl, von Chicago, 3000 E.; Mafdinenwerkflatten ber Centralbahn, in welchen etwa 200 Arbeiter beschäftigt find. 5) In Jowa, Posttorf in Washington Co., 32 M. BSB. von Mustatine. Amboy Centre (fpr. Ac. gentr), Postdorf in Amboy Township, Oswego Co., Staat

Mem Nort (Ber. Ct.).

Mmbra, f. Mmber. Umbrachgan, ebemaliger wartemberg. Ban an ber Mantung ber Ammer.

Ambracia (alte Geogr.), eine ber Cage nach von bem Cohne bes Thesprotus, Ambraz, oter bon ber Entelin bes Apollo und Tochter bes Melanens, bes Königs ber Depoper, Ambracia, gegrundete Stadt am Arachthus in Spirus, welche um bie erfte Galfte bes 7. Jahrb. v. Chr. von Korinth aus colonifirt murbe und bald zu einer bebeutenden Statt beranwucis. 3hre Blitthezeit fallt unter bie Regierung bes Porrhus, ber fie ju feiner Refibenzstadt erhob. Bon da an, namentlich aber, nachbem sie von den Römern nuterworsen worben war, gerieth fie in Berfall und gelangte erft in ben letten Beiten bes rom. Reichs wieber zu einiger Bebentung. Best heißt bie Stabt: Raravaffara, ift in ber griech. Romarchie Atarnanien und Actolien gelegen und gablt 1000 E.

Ambracifcher Golf (Ambracicus sinus), ber alte Rame tes jegigen Weerkufens von

Arta.

Ambras ober Amras, taifert. Tfir. Solof nahe Innsbrud, friber Haupifit ber Grafen von Andecis, jett als Kajerne benutt. A. wurde im Jahre 1563 von Kaifer Ferdinand.L. feinem Cohne, bem Erzherzog Ferdinand, geschentt, ber bas Schloß wegen seiner romantisch fdonen Lage lange Beit mit Bhilippine Welfer, feiner erften Gemablin, bewohnte. sammelte Ferdinand auf bemselben allerlei Aunstgegenstände und Alterthümer, wie Riftungen berühmter Fürsten und Felbheren, Woffen aller Art, mathematische und musikalische Infiru-Diefe Commiung, bie fogen. Ambrafer Gammmente, Aupferftiche, Delbilber zc. Inng, namentlich berühmt burch eine bebeutenbe Angabl Gemalbe bes jungeren Lulas Cranach, wurde im Jahre 1805 nach Wien gefracht und im bortigen Belved re aufgestellt. In A. klieben noch einige wenige Anbenten zurud, barunter einige an Philippine Welfer.

Ambrafirand, f. Unthofpermeen. Ambrenbes, unachte Bernfteintorallen.

Ambriz, ein kleines unabhängiges Negerkönigreich in Afrika, fabl. von Duinea, mit einem etwa 70 engl. M. nörbl, von Loanda gelegenen Hafen an der Mündung des Ambrizslusses in ben Atlantischen Occan; Gflaverei ift in biesem fleinen Reiche unbefannt, auch besteht tafelbst die eigenthamliche Bestimmung, bag teine Pferbe und Lastthiere gehalten werden bur-Scine Bauptftatt ift One branga. 3m Safen befinden fich portug, und ameritan. Berkanfsläden; lebhafter Handel mit Gummi und Elfenbein.

Ambreir (fpr. Angbroa), St. A., Stadt mit 4060 E. (1866) im franz. Depart. Gard, Arrondissement Alais, etwa 2 b. M. NND. von Alais.

-Ambros, August Bilbelm, noch jett lebender Schriftsteller und Componift, geb. am 17. Nov. 1816 in Mauth, im Prager Kreise in Bohmen, absolvirte in Brag bas Gomnasium und fludirte daselbst die Rechte, bildete sich aber nebenbei in der Musik aus, sür welche er icon frub eine große Reigung zeigte, promovirte 1839 als Doctor ber Rechte, murbe Beamter am t. t. Sistalamt in Prag und angleich Mitarbeiter an ber von Robert Schumann gegrundeten Zeitschrift "Rene Zeitschrift für Musit", 1850 Staatsanwalt am Prager Landgerichte und wenige Jahre tarant Ditiglied bes Directoriums bes Brager Confervatoriums. Seine Compositionen, von denen er die erste, eine Duverture zur Genoveva-Sage, im Jahre 1847 ber Deffentlichteit übergab und unter benen außerbem besonders eine Diefit zu "Othello", eine Duverture ju "Rathden von Beilbronn", ein "Stabat mater" a hervoraubeben find, find meift in ber Richtung Denbelssohn's gehalten nub alle beifallig aufgenommen worden. Als Schriftsteller machte sich A. bekannt burch seine Werke: "Ueber bie Theorie und Aesthetik ber Tonkunft", "Ueber bie Grenzen ber Musik und Poefie" (Brag 1856), "Geschichte ber Musik" (Bb. 1—3, Brestau 1e62—1868).

Ambrofch, Johann Julius Athanafins, nambafter Alterthumsforfcher, geb. am 18. Deg. 1804 in Berlin, wo er fpater Philologie flubirte, bereifte von 1829-1833

898

Atalien, wurde nach seiner Auckfehr 1834 Professor ber Philologie und Archäologie an ber Universität in Breslau und ftarb baselbft am 30. Mara 1856.

Ambroje (fpr. Aembrobs , Ortschaft in Jaction Co., Staat Dregon (Ber. St.), am Rogn:flusse, etwa 10 engl. M. NNW. von Jactionville.

Ambreff, Bodobiabow, geb. 1742 im ruff. Cout. Blatimir, 1768 Brebiger ber Mostaner Atabemie, bald tarauf Brafelt berfelben, bierauf Bifchof bon Bjamet, 1794 Ditglied bes Beiligen Synob, 1799 Crabifchof von Petersturg, 1800 Cratifchof von Nowgorob, in welchem Amte er im Jahre 1808 ftarb. In allen feinen Armtern zeichnete fich A. burch bas Befreben aus, Die geinlichen Lebranftalten gu verbeffern.

Ambrofia (gricch.) bief bei ben alten Gricchen bie, emige Jugend und Unfterblichfeit acbenbe, ben Denfchen beshalb verfagte Speife ber Getter; auch mnrbe unter A. eine Galbe verftanben, burch beren Bebrouch bie Gotter ibre Schonbeit erhöhten und Die Raulnift ibrer

Rorver verbinderten.

Ambrofianer, Mmbrofianifche Dangen, Golb- und Gilbermungen ber Bergone

bon Mailand, auf welchen fich bas Bild bes beil. Ambrofius befand.

Ambraffanifche Bibliothet, eine bom Carbinal und Erglifchof Feberico Borromco gu Ehren bes Schuspatrons von Mailand, bes Beiligen Ambrofius, im Jahre 1609 in Mailand aufgestellte und noch jest baselbft befindliche offentliche Bibliothet. Diefelbe umfußte bei ihrer Grundung 70,000 gebrudte Buder und 15,000 Sanbidviften, bie Borromeo bon eigens bamit beanftragten Gelehrten in allen Lanbern Europa's, ja auch in Afien, hatte auftaufen laffen, ift aber feither bedeutend vergrößert worben und bat namentlich burch hinzufügung vieler seltener bantidriften einen fast unschätzbaren Werth erhalten. Unter letteren befinden sich 3. B. die von Dai, Casiglione und Mazzucchelli befannt gemachten Palimpfesten. And die mit der Bibliothet verbundene Aunstgalerie besitt bie werthvollsten Ru: 42:geustände, wie n. a. ben Carton von Rafact's Schule in Athen, Die Studien Leoacroo ba Binci's, frühere Copien von beffen L'benbmahl &.

Ambrefinenmanbeln, die befte Art ber ital. Manteln, ausgezeichnet burch Gufigfeit und

lieblichen Gefdmad. Gie find von rundlicher form.

Ambrofius (vom griech., d. i. der Unsterbliche, Göttliche), der Heilige, einer ber hervorragenbsten Kirchenväter, geb. 340 (wie man annimmt in Tricr, ta sich sein Bater, welcher Brafect von Gallien war, baselbst aufzuhalten pflegte), flubirte in Mailand bie Rechtswissen-schaft, wurde baselbst Rechtsanwalt, 369 von Kaiser Balentinian jum Trasecten von Ober-Italien und Mailand ernaunt und 374 jum Bijchof von Mailand gewählt. In Diefem Amte zeichnete er fich burch Dilbe und Sanftmuth, aber auch burch Strenge und Unbeugfamfeit gegen Ungerechtigkeiten aus, wie er bies gegen Kaifer Theobofius bewies, ben er wegen ber grausamen hinfalachtung ber Ginwohner von Theffalonite in ben Bann that und von bemschen erft nach einer barten Bufe von 8 Monaten befreite. Er ftarb am 4. April 397. wurde tanonifirt und ift ber Couppatron Mailand's. . Tag: 4. April. Er forich u. a .: "Hymni" (ber ihm jugefdriebene fogen. Ambrofianifche Lobgefang: "Te Deum laudamus" "Herr Großer Gott, Dich loben wir", ist icboch nicht von ihm); "De officiis clericorum" (über die Pflichten der Geistlichen); "De trinitate" (über die Treieinigkeit); "Sermones" (Reden); "Epistolae" (Briefe) x. Seine Schriften gaben bie Benedictiner unter dem Namen "Opera" (2 Bbe., Paris 1686—1690, neuer Abbrud, Paris 1836, 4 Bbc.) und Dberthur (4 Bbe., Burgturg 1785) heraus.

Ambrotypie (engl. Ambrotype, fpr. Aembroteip), ein auf Glas, anstatt auf einer Metall-

platte, wie bei Daguerre, hergestelltes photographisches Bilb.

Ambrun, eine zu ber Gruppe ber nen-Sebriben gehörige Irfel im fabl. Stillen Occan, unter 16° 14' fubl. Br. und 168° 24' öftl. Lange; auf berfelben befindet fich ein thatiger Bulfan.

**Ambnfsl**. nubifches Dorf am Nil, unter 18® 4'31" nördl. Br. n. 31® 34'46" öftl. Länge; nahe Alt-Longola; etwa 2 b. Mt. bavon entfornt befindet fich die Waste Haagbarlat, derea oberfte Schicht aus gemeinem Sanbftein mit versteinerten Baumreften besteht, bon welch'

letteren die Ciumohner Theile absplittern, um fie als Flintensteine zu verwenden.

Ambulance (fpr. Angbulangs, frang.). 1) Ueberhaupt Transportmittel für Bermnnbete. 2) Speciell f. v. w. fliegendes Lazareth, d. h. bas im Kriege und zur Uchung bei Manevern verwendete Felblagareth. Daffelbe ift meift ein auf Febern ruhenber, mit einer Wachstuchplane Aberbeckter, vierrädriger (wohl auch zweirädriger) Wagen, in welchem sich zwei, brei, auch vier Matragen befinden, bie, auf Rollen liegend, bequem ausgezogen und, nachbem bie Berwundeten auf benfelben niebergelegt find, wieber eingeschoben werben tonnen. Saupterforberniß ber A. ift, bag fie leicht und nicht ju umfangreich gebaut ift, bamit ihre ichnelle Beforbetung an ben betreffenden Bestimmungsort keine Schwicrigkeit bietet. 3) Die Gesammtheit ber im hauptquartier der Armeedivision versammelten Militärärzte. 4) In neuerer Zeit bie

auf ben Gifenbahnen errichteten Bofibureaur.

Ambulatorifche Alinet, eine Cinrichtung für Kranke, welche in bas hofpital geben tonnen, wo sie umsonst behandelt werden; besonders in Universitätsstädten zum Unterricht angehender Acrzte. Der Gegensat, die Politlinit, ift eine Einrichtung für arme bettlägerige Kranke außerhalb des hospitals, die von angehenden Aerzten umsonst besucht und behanbelt werden, jedoch unter Aussicht des hospitalarztes.

Umbuffien (bom lat.), bie Berbrennung.

Amedichi Cffenbi (turk.), Name bes Geheimschretars bes turk. Ministers tes Auswartigen (Reis-Cffenbi). Derselbe bat die Borträge seines Borgesesten nachzuschreiben und alle bon biesem ausgehende Schriften zu befördern. Ihm untergeben sind fünf Erkretare.

Ameifen (Formica, engl. ani), Insecten aus ter Ordnung ber hautstügler, Familie ber Ranbwespen. Kopf groß, breiedig, beutlich von ber Bruft geschieben, mit Meinen runben Augen und gefnidten Stiblern. Riefertafter fechaglieberig, Lippentafter vierglieberig. Die M. leben fast immer gefellig und find entweber ungeflägelt verfummerte Beibchen, fogen. Deichlechtslofe ober Arbeiterinnen, ober Dannden und Beitigen mit Blugeln. Erftere bilben tie größte Mehrzahl, lettere ericeinen nur zu gewiffen Beiten. Die Flügel werben von ben Weibehen nach ber Badrungezeit abgeworfen. Die Gier werben in bie Erbe ober in boble Banme ober unter Steine gelegt; fie entwideln fich nach einigen Tagen zu weißen fuflofen Larven ober Maden, welche fich nach 14 Tagen berpuppen. Diefe Ruppen werben falfdlich Am eifeneier genannt. Alle fur tas Gemeinwefen nothigen Arbeiten liegen ben Bo ichlechtslofen ob. Gie freffen gern fuffe Safte, befonders von Blatt- und Schiltlaufen. Dan Rennt bie eigentlichen A. (Formica), die nur ein Giftblaschen ftatt bes Ctachels und eine Schuppe am einglicberigen hinterleibeftiele baben, ale Schuppe n . A. von ben Enoten-A. (Myrmica), welche einen zweiknotigen Hinterleibsstiel und einen Stachel besiten. Zu ersteren gehören: die Bald-A. (F. rufa), beren Buppen zu Bogelfutter gesammelt werden und welche Ameisensamre n. liefern, bie Roß-A. (F heronlanea), eine sehr große Art, die F. omnivora, welche in ganz Amerika lebt, die 3nder - A. (F. saccharivora), tie in Westindien die Buderpflangungen beschäbigt und die bornbaltige A. (F. spinicollis) in Amerita, welche aus Bflanzenwolle eine Art Filz verfertigt, den man als Junder benutt. In den Knoten-A. gehören die rothe A. (M. rubra), die Rasen A. (M. caespitum), bie Besuch a. (M. cophalotes), welche in großen Schwärmen in die menschlichen Wohnungen bringt, fie von Ungeziefer reinigt und in gang Gloamerita vortommt. Die fogen. we igen A. gehören zu ben Repflüglern, f. Termiten.

Ameisenbader werden bereitet, indem man die Ameisen in einem Sade mit kochendem Wasser übergießt und den Sad dem Bade beigibt, in welches bas leirende Glied, resp. der Körper gebracht wird, oder indem man die ertrantten Theile nur den Tämpsen aussetzt oder

in einen Ameisenhaufen ftedt. Gie geboren zu ben gelinden Sautreigen.

Ameisenkär, Ameisen fresser (Myrmecophaga, engl. ant-eater, ant-bear), Sansgethiergattung and der Ordnung der Fehlzähner und der Familie der Wurmzüngler. Keine Zähne, Kopf länglich mit rüsselähnlicher Schnauze, Schwanz sehr lang, langhaariger Pelz. An den Borderfüßen 2—4, an den Hinterfüßen 4—5 scharfe Krallen, mit denen sie die Ameisenund Termiten-Hausen aufreißen und die Ameisen mit der langen, klebrigen Zunge herausholen. Sie bekommen nur ein Junges, welches länger als ein Jahr auf dem Küden getragen wird. Man keunt 3 Arten, alle in Sidamerika. Der große A. (M. sudata) ist 4—5 F. lang, der Schwanz 2—3 F., und kommt in ganz Sidamerika von Columbia dis Paragnah vor. Das Fleisch ist wohlschmedend. - Ihre Anzahl verringert sich schon bedeutend.

Ameisensäuger (Myiothern), ans ber Ordnung der Singvögel, Familie der Sänger. In Westindien und Sidamerika leben diese Bögel hauptsächlich von Termiten. Die hohen Beine und der kurze Schwanz bezeichnen sie. Die größte Art ist der Ameisenkönig (M. rex).

Ameisenigel (Echidna), Sängethiergattung aus ber Ordnung der Fehlzähner und der Familie der Schnabelthiere, mit langer, zugespitzter Schnauze, sehr Keiner Mundöffnung, langer, dehnbarer Zunge, sehr kurzem Schwanz und florken Stacheln auf dem Rücken. An den hinterfüßen des Männchens steht ein deweglicher, durchkohrter Sporn, aus welchem eine Flusssichet abgesondert wird. In Neuholland wird die haut als Ropsbedeckung gebraucht.

. Ameifentriechen (formicatio) nennt man ein pridelntes Gefühl in ber haut, als ob Ameifen barüber liefen. Es tommt in ber fogen. Aricheltrantheit vor, die burch tie Bergif-

tung mit Mutterforn (f. b.) bervorgerufen wird.

Ameisentowe (Myrmelcon, Ameisenjungser, engl. formica-leo), Insectengattung aus der Ordnung der Nehflügler, Hamilie der Plattstügler, welche sich von den Libellen durch keulensormige Hühlhörner unterscheidet. Die Larve grabt sich an sonuigen Orten in seinem Sande einen Trichter aus, auf dessen Grund sie die heratgleitenden Insecten auffängt und aussfaugt. Im Spätsommer verpuppt sich die Larve in einem Seidencocon. In Mittels und Sibencocon.

Ameisensäure (engl. Forme Acid), von der Formel C. HO., HO, d. h. Formyl-Dryd-Hydrat, heigt anch Form plsäure, sintet sich in den Ameisen, in Kiesernadeln und in den Brennnesseln. Die A. ist eine sarblose, sehr steckend und sauer riechende Flüssselit vom spec. Gewicht 1,2,4 rie auf der Haut brennt und Blasen zieht. Sie eutsteht aus dem Holzesischt durch Drydation, wird aber am besten durch Desillation von Stärke mit Brauns ein und verdünnter Schweselssame, Sättigung des Destillats mit Soda, Sindampsen und Destilliren des Rücksandes mit Schweselssäure bargestellt. Verthelot stellte die A. aus rein mineralischen Stossen daburch her, daß er Kohlenorydgas 70 Stunden lang mit Kali auf 100° C erhitzte. Die A. wird in der Medizin und Photographie gebraucht.

Ameisenscharrer, Erb was ber (Orycteropus), Säugethiergattung aus der Ordnung ber Fehluchaer, Familie der Wurmzüngler, mit kurz behaartem Körper, 5—6 faserigen Badenzähnen, langen Ohren, langer Schnauze und kurzen Beinen. Sie leben in Böhlen und nahren sich von Ameisen und Termiten. Ihr Fleisch ift egbar. O. capensis (Erd schwein), hat borstenartige Haare, ist 3.] F. lang, mit 20 Zell langem Schwanz. Das Fleisch wird ein-

efalgen. Er lebt am Cap in Boblen und geht nur Nachts aus.

Ameifenspiritus (spiritus formicarum), über Ameifen testillirter Allohol, wird als

Hausmittel gebraucht.

Ameiva, Gattung ber Schuppencidechsen mit abgerundetem Schwanz, breizadigen gabnen, Kopf- und Bauchschildern. A. vulgaris, grun und schwarz gestedt, an den Seiten braun und

blau, 20 3. lang, lebt in Gibamerita.

Amelanchier, engl. june-berry, Pflanzengattung aus ber Familie ber Rosaccen, Untersamilie ber Boncen, mit fünftheiligem Kelch, in Trauben gestellten Blüthen and beerenartisgen Früchten, welche zehn Zellen und in jeder Zelle ein Samenkorn enthalten. A. vulgaris, Tranbens ober Felsenbirne, in Deutschland auf Kalkhügesen wildwachsend und in Gärten, mit eisörmigen gesägten Blättern, weißen Blüthen und schwarzblauen, im Innern blutrothen Früchten. A. Canadensis, engl. shad-bush, service-berry, in den Ber. Staaten, besonders im Norden sehr gewöhnlich an Flüssen und in Wäldern, wo die Sträuche oder Bänme, die nicht über 35 F. hoch werden, mit den großen, neißen Blüthen im April und Mai, wenn noch Ales tahl ist, sehr kenntlich sind. Tie Frucht reist im Juni, ist lugelsörmig, purpurroth und estdar. Es gibt sehr viele Abarten, von denen Grap sinf unterscheidet: 1) Botrvapium, ein 10—30F. heher Baum; 2) odlongisolia, ein kleinerer Baum oder Strauch mit länglichen Blättern; 3) rotundisolia, mit breiteren Blättern; 4) alnisolia, Strauch mit rundlichen, an beiden Enden akgesumpsten, gekerbten Blättern, besonders in den Westlichen Staaten; 5) oligocarpa, Etrauch mit dünnen, glatten, länglichen Blättern, in talten Sümpsen im Norden der Ber. Staaten.

Ameland, Insel in der Nordsee, an der friesländischen Kuse, unter 53° 30' nördl. Br. u. 6° 15' dill. Länge, zur niederl. Provinz Friesland gehörig, 1,, d. D.-M., 2226 E., vom Hestlande burch den Watden getrennt, mit drei Dörsern: Hollum, Ballum und Necs, letteres mit einer Seemannschule; tie Bewohner sind meist Fischer und Schiffer, treiben aber

and Bichaucht.

Amelia, das alte Ameris, Städtchen von hohem Alter (A. soll nahezu 400 Jahre früher als Rom erbant worden sein) in der ital. Provinz Umbrien, der früheren papstlichen Belegation Spoleto, auf einem Berge an einem Nebenstuffe des Tiber gelegen, 2000 E.; be-

fannt burch bie bafelbft gewonnenen Rofinen, tie beften Italien's; Kathetrale.

Amelia (fpr. Acmili.). 1) County im suröfil. Birginia (Ber. St.), 300 engl. O.-M., 10,741 E. (1860), barunter 2897 Weiße, 7844 Farbige; außer im Süben an allen Seiten vom Appomatiox eingeschlossen, bewässert von den Flüßchen Namazine, Flat und Deep; Boden fruchthar, aber durch lange Bedanung etwas ansgesogen; turchschnitten von der Richmond-Danville-Bahn; gegründet im Jahre 1734. Hauptort: Amelia Court House (s. d.). 2) Postdorf in Clermont Co., Ohio, in Vatavia Township. 25 engl. M. suddfil. von Cincinnati.

Amelia Court Boufe (fpr. Me. Robrt Sans), Pofiborf, Sanptort von Amelia Co.,

Birginia, 47 engl. DR. fiemeftl. von Richmond; mit nur wenig Banfern.

Amelia Island (fpr. Aemilie Gilenb), Infel an ber Rufte Florida's (Ber. St.), jum County Maffan gehörig, etwa 16 engl. DR. lang und 4 engl. DR. breit, vom Festlande burch einen 2-4 engl. DR. breiten Canal getrennt; Boben im Allgem. fruchtbar. A. murbe am 23. Dez. 1817 ten Spaniern abgenommen und bon ben Truppen ber Ber. Staaten befett, nachtem ce langere Beit einem Flibuftier, Namens Gir Gregor, ber von bort aus Raperfahrten unternahm, jum Aufenthalte gebient batte.

Amelot de la Souffaie (fpr. Amlo de la Hussa), Abraham Nikolaus, namhafter frang. Schriftsteller, geb. 1634 in Orleans, mar eine Beit lang frang. Gefanbtichaftefefretar in Benedig, gest. am 8. Dez. 1706 als Privatmann in Paris. Er schrieb: "Histoire du gouvernement de Venise" (Beschichte ber Regierung Benedig's, 3 Bbe., Amsterdam 1676,

1705), gab Garpi's "Gefchichte bes Tribentinifden Concils" beraus x.

Amelungen, f. Amaler.

Amen (betr., b. i. wahrlich! gewiß! es foll fo fein!), in ber Bibel Schlufwort eines Mudes ober Segens, jur Befraftigung beffelben; im alteften iftbifchen Gottestienfte am Schluffe beffelben bon ber Bemeinde gesprochen. Wie die Worte "Hallelnjal" und "Sofiannah!" ift es in ter driftlichen Rirche von ben ersten Beiten an gebraucht worben und bilbet gewöhnlich ben Schluß von Homnen, Gebeten und Predigten.

Amendment (engl., fpr. Nemendment, rom franz. Amendement, fpr. Amangdmang), im Allgem. Aenderung, Berbefferung; fpeciell: 1) im engl. Rechtswefen, Die Abande-rung bes Prototolls ober ber Rlagidrift in Civil- und Criminalprozessen. Anfanglich waren alle Berhandlungen bes engl. Rechts muntlich, fpater jeboch wurden fcriftliche Aufzeichnungen über dieselben auf Bergament niebergeschrieben und noch vor Edward I. wurde ein Geset erlaffen, bas gewisse Atanberungen biefer Aufzeichnungen autorifirte. Diefem erften Befote folgten balb andere, burch welche die Abvocaten, die mit bem Rechte, A. ju beuntragen, jum Nachtheile ber Prozessirenden einen oft großen Migbrauch trieben, beschränft werben sollten. In Criminalprozeffen burfen, nach einem unter Ronigin Bictoria erluffenen Wefete, A. ror und nach gefälltem Urtheile frantragt werben. 2) In ber parlamentarifden Sprache, ber Borfchlag, einen bereits gemachten Borfchlag ober geftellten Antrag, ober ben Entwurf eines Geletes ju andern. Der allgem. giltigen Praxis zufolge barf jedes Saus eines Barlamentes, Landtages, einer Legislatur u. A. beantragen, dieselben bedürfen jedoch, um bindende Araft zu erlangen, ber Billigung beiber Baufer. 3wed des A., beffen Ichalt flets in Beziehung zu bem Sauptantrage fteben muß und felbftftanbige Fragen nicht enthalten tarf, ift vornehmlich ber, einen Sauptantrag in ber Beife abzuäntern, bag Mitglieber irgenb einer Bersammlung, die entweder gegen den Hauptantrag oder auch gar nicht stimmen wilrben, in den Stand gesetht werden, für beuselben zu stimmen. Jedes Mitglied, bas über ben Bauptantrag gesprocen hat, darf auch über ein A. zu demselben sprechen; die Abstimmung über bas A. wird gewöhnlich ber der über den Hauptantrag vorgenommen. Zu jedem A. können wiedernm A. vorgeschlagen werden, welche bann Unter - A. (franz. Sous-Amendement, fpr. fubsamangdmang, engl. sub-umendment) beißen. In den Ber. St. darf tein Gesebentwurf vor der zweiten Lesung amendirt werden; wird nach der zweiten Lesung ein A. in bem haufe vorgeschlagen, in welchem ber hauptantrag nicht originirte, so ift letterer mit bem A. zusammen an bas andere haus zurudzuschiden, bamit er besien Billigung erlange. Ronnen tie beiben Baufer keine Uebereinstimmung erzielen, so ift jur Entscheidung ber Frage ein aus Mitgliebern beiber haufer zusammengesettes Confereng-Comite zu einennen. Ueber bie M. jur Confitution ber Ber. Staaten, unter benen in neuerer Beit befonbers bas 14. unb 16. A. von Bedeutung geworten sind, f. Constitution ber Bereinigten Stacten.

Amenia (fpr. Aemini), Township in Dutcheff Co., Staat New Pork (Ber. St.), an ber harlembahn, 88 engl. M. KNO. von ber Statt New Pork; Bank, Atademie, mehrere Laten und Airchen, 2512 E. (1865), von benen 55 in Deutschland geboren.

Amenia Union (fpr. Ae. Juniën), Bostdorf in Amenia Township, Dutches Co., R.P.,

25 engl. M. DND, von Voughteepfie.

Ameniten, Mennonitische Scite, welche ihren Namen von Jakob Amen, einem Mennanitifden Probiger aus bem Amenthal in ber Schweig, führt. 3m Jahre 1670 entftanb gwifchen ihm und John Beisly, einem anderen Diennoniten, eine Controberje über unwichtige Behrpuntte, welche eine Trennung innechalb ber Gemeinschaft ber amerifan. Mennoniten gur Folge hatte. Die "Ameniten" finben fich gabireich in Bennfplvania, no fie auch unter ben aus A. corrumpirten Ramen "Amish", "Ammish" ober "Omisherd" vortommen. S. Den-

Amenstrhoe (a), Fehlen bes Monatsflusses. Man unterscheibet bas Nichterscheinen bes Monatoflusses im gehörigen Alter und bas Unterbrüdtsein bes bereits geregelt gewesenen Monatoflusses (j. Monatoflus).

A monsa (lat.), bom Tijche, nämlich: geschieben; a mensa et thoro (eine Scheitung)

bon Tifch und Bett.

Amentaceen, Kätchenbaume, Catkin-Trees, stattliche Baume ober ästige Sträucher, beren Blüthenstand ein Kätchen, Amentum, bildet, b. h. an einer schlaffen, später absallenden Hamptage ober Spindel entspringende, sixende ober furz gestielte Blüthen, wodurch im Ganzen eine walzensormige Gestalt entsteht. Die Gattungen dieser Familie sormen die Wälder der gemäßigten Zonen. Es gehören dabin: Ulme, Wallnuß, Kastanie, Buche, Eiche, Hainbuche, Haselstrauch, Birte, Erle.

Amenthes, Tottenreich, Unterwelt, ber habes ter alten Aegypter, wo Dfiris fiber bie in Gestalt von Bogeln erscheinenben Seelen ber Abgeschiebenen mit 42 Unterrichtern Gericht

balt; Anubis hatte die Seelen vor die Richter zu geleiten.

Amentia, oder auch Dementia, der eigentliche Unstinn, welcher sich durch völlige Gedankenlosigkeit und bei noch theilweisem Begreisen durch völlige Urtheilslosigkeit mit nicht zusammenhängenden Ideen kennzeichnet. Derselbe begleitet manche Krankheiten und kann mit Melancholie enden. Er tritt manchmal im höheren Alter als sogenanntes Kindischsein (Dotage) auf, begleitet auch Trunkenbeit, Albernheit und Aberwitz, den oft gescheitet Leute zur Belustigung simuliren oder affektiren; Irrsinn, Wahnsinn und Blödsun sind Grade der Amentia. Die Juristen halten in Bezug auf Zurechnungssähigkeit Dementia und Irrsinn für gleich.

Amerbach. 1) Johann A., Buchdruder, geb. um das Jahr 1450 in Rentlingen, richtete im Jahre 1480 in Basel eine Druderei ein, gest. 1528. A. hat sich um die Berbesserung der Buchdruderkunst hohe Berdienste erworben; gab die Werte Angustin's beraus, welche turchweg correct sind. 2) Bouifacius A., Sohn des Borigen, geb. 1495 in Basel, wo er die Nechte studirte, 1525 Prosessor der Rechte und später Rector der Universität wurde; gest. 1562. A. war ein Freund des Erasmus und trat der Resormation dei. 3) Basilius A., Sohn des Borigen, geb. 1534 in Basel, gleich seinem Bater, dem er in Lmt und Würden nachsolgte, Juris, gest. 1591. Mit ihm starb das Geschlecht der A. aus.

America, f. Mmerita.

America (fpr. Acmerrite), Positrorf in Wabash Co., Staat Indiana (Ber. St.), etwa 80 engl. M. NND. von Indianapolis.

America City (fpr. Ae. fiiti), Postborf in Nemaha Co., Staat Ranfas (Ber. St.), etwa

65 engl. Dt. BHB. von Leavenworth.

American (fpr. Acmerriten), Township in Sacramento Co., Staat California (Ber. St.), 750 E.

American Creek (fpr. Me. Kribt), Flufichen in Marin Co., im nordwestl. California (Ber. St.), mundet in bas Stille Mecr.

American Fort, Postort mit 1200 E. in Utah Co., Terr. Utah (Ber. St.), nahe bem See Utab.

American Institute, f. Institute.

American News Company. Die ungeheure Zunahme der Erzenguisse ver amerikanischen Presse während ber leiten Jahrzehnte machte allmälig eine zeitersparende Bersendung der Zeitungen und Zeitschriften an die Abonnenten zu Stadt und Land wünschenswerth. Es trat daher zuerst in New Port eine Gesellschaft zusammen, welche es unternahm, den Buchhändlern und Zeitungs-Agenten die Erzeuguisse der periodischen Literatur New Port's und die hauptsächlichsten Londoner, Bostoner und Philadelphier Zeitschriften und Novellen zu einem Preise zu liesern, der einem Nachatt von den Ladenpreisen von 20 dis 30 Proc. gleichsommt. Damit ist das zeitraubende Einkausen bei jeder einzelnen Zeitungsexpedition vermieden. Die Am. N. Co. wurde gegrständet am 1. Heb. 1864 durch den Zusammentritt der der Zeitungs-Expeditions-Firmen Sinclair Tousey, H. Dezter und Kamilton, Johnson und Karrelly. Als das Geschäft erfolgreich zu werden ansting, wurde der literarische Borrath um Bücher und Wusstalien des Ins und Aussandes vermehrt und eine Am. N. Co. auch eine lit. Monatsschrift heraus: "The American Bockwellers Guide," welche Fachgenossen franco übermacht wird. Als Concurrenzanstalten sind seither die Now York News Co. und die National News Co. entstanden.

American Riber (fpr. Nemerrifen Rimmer), Flug im norblichen California, gebilbet burch bie Bereinigung feines Rord- und Glo-Armes im auferften Beften bes El Dorgbo Co., fliefit zwifden ben Counties Blacer und Cacramente in fübweftl. Richtung und muntet nabe ber Stadt Sacramento in den Sacramento; targlich ift er auf eine Strede von etwa 6 engl. M. fciffbar gemacht worben. Gein Nortarm (von Ginigen als ber eigentliche A. R. angefeben), gwischen ben Bugeln am Fuse ber Gierra Revada entspringend, flieft BEB. bilbet ben größeren Theil ber Grenze zwischen ben Counties Placer und El Derato und vereinigt fic nach einem Laufe von nabezu 100 engl. M., 25-30 engl. M. oberhalb ter Statt Sacramento mit tem Glbarm. Letterer entspringt im Gee Bonpland in Cl Derabo Co., fließt zuerft 2352B., bann weftlich und bilbet einen Theil ber Grenze gwischen ten Countics El Dorado und Sacramento. Die Ufer beiber Arme find febr goldreich, fie fliegen burch einen ber bebeutenbsten Minenbiftricte.

Americus (fpr. Memerritus). 1) Blubenbes Boftborf in Sumter Co., Ctaat Georgia (Ber. St.), am Dudalce Greet, 100 engl. DR. fibmefilich von Milletgeville, Dittelpuntt eines lebhaften Aleinhanbels; 2 Alabemien, mehrere Laben und Wertsiatten und 3 Kirchen; gegründet 1832; im Jahre 1860 etwa 1700 C. 2) Positorf in Tippecanse Co., Indiana, am Babafh-Flug und Babafh-Canal, 10 engl. Di. norbofflich von Lafavette, von einem reichen Farmbistrict umgeben und rasch emporblubend. 3) Positorf und Town-

ship in Lyon Co., Kansas, 10 engl. M. nordwestlich von Emporia, etwa 575 E. Amerighi, s. Caravag gio, Michel Angelo da. Amerigs Bespucci (spr. Besputtschi), geb. am 9. März 1451 in Florenz, Sohn bes Notars Anastasio Bespucci, Schüler des gelehrten Antonio B., seines Oheims, ging i. J. 1490 nach Cevilla in Spanien, um fich bafelbft bem Naufmannsftante zu wibmen, lernte bort. ba bas Handlungshaus, in welchem er beschäftigt war, die Ausrustungen ber zweiten and britten Reise bes Columbus zu beforgen batte, Columbus selbst kennen und murbe burch biefe Befanntichaft, sowie burch bie gunftigen Erfolge, beren fich bie Expeditionen bes Columbus erfrenten, bermaßen angeregt, bag er befdlog, ben nen entoedten Beltitheil felbft ju befuchen. Diesen Borfat filhrte er am 20. Mai 1499 aus, an welchem Tage ber Abmiral Alonzo be Hojeda zu einer Expedition von Cabiz abging. B. kehrte mit bieser Expedition, die nach einer Fahrt von 24 Tagen das Festland von Amerika erreicht hatte, im Juni bes nächsten Jahres (1500) nach Spanien zurfick, wandte fich von ta nach Portugal und unternahm febann auf portug. Schiffen noch zwei Reifen (Mai 1501-Sept. 1502 und 10. Mai 1503-18. Juni 1504) nach Amerika, auf beren letterer er, felbst commanbirend, namentlich bie brafilianische Rufte genauer erforichte. Infolge bringenber Empfehlungen feitens Columins trat er i. 3. 1505 wieder in fpan. Dienfte, murbe 1508 jum Grofffenermann (Biloto-Maper) ber Inbienfahrten ernannt und ftarb om 22. Rebruar 1512 in Sevilla. nach ihm murbe ber neu entbedte Weltibeil, Die "Reue Belt," A merita genannt, jeboch weber mit feinem Biffen, noch insolge seiner eigenen Bemühungen, sondern, wie dies zuerst Humboldt ("Aritische Untersuchungen über die histor. Entwicklung der geogr. Renntnisse der Reuen Welt"; deutsch von Beler, 3 Bde., Berlin 1836—1839) nachgewiesen hat, auf Empschlung eines Deutschen, des bamals lebenben Martin Walbseemuller aus Freiburg im Breisgan, ber in St. Dil in Lothringen eine Buchhandlung begrundet und i. J. 1507 unter bem Namen "Martin Splacomplus" vier Briefe über bie Reisen bes B. herausgegeben hatte. Balbfermuller nannte fein Bert "Quatuor navigationes" (Bier Seefahrten; B. foll nämlich, wie bicfes Bert tehauptet, vier Reifen unternommen haben) und machte in der Ginleitung ju bemfelben ben Borfclag, die "Neue Welt" nach A. B. Am erita ju nennen (vgl. Biergu: Befchel, "Geschickte des Britalters der Entdeclungen, Stuttgart 1858). Bon B. felbst find nur noch einige Briefe an bejreundete Zeitgenoffen vorbanden.

Amerita, ber zweitgrößte Erbtheil (etwa viermal fo groß als Curopa und ein Drittel großer ale Afrita), auch bie "Reue Welt" genannt, im Wegenfat gu ber ben Weifen fruber befannten "Alten Belt" (f. b.), wird vom Atlantischen Meere im D., bem Stillen Meere im 2B. und ben beiben Polarmeeren im R. und G. begrenzt. Im Berhaltniß zu feiner Wichtigkeit und zur Leichtigkeit feiner Erforschung ift bies ber beinabe am wenigsten erforschte Erbtheil. Während von allen übrigen wenigstens bie Austenumriffe aftronomisch bestimmt find und bis auf fleine Ungenauigteiten festilleben, fann man bies von mehr als einem Drittel ber ameritanifden Aufte noch nicht fagen, insbesonbere nicht von fast ber gangen Norbpolarfufte, von Grönlaub und ben westlich baran liegenden Inseln, von Labrador und ber Hudsonbai, von bem ruffifch gemefenen Amerita, ber Balbinfel California, ber Beftfufte von Theilen Centralamerita's und Suddili's und von Patogonien. Man kennt alfo ben Flacheninhalt nicht genau und gibt ihn von 14 bis 18 Millionen engl. Quabratmeilen an, wovon etwa 9 SechAmerifa. 399

zehntel auf Mordamerita, einschließlich Mittelamerita und Bestindien, 7 Sechzehntel auf Gub amerita veranichlagt werben. Saft ebenfo wenig ift tie Oberfläche wiffenschaftlich erforicht ben beften Theil Diefer Arbeit hat Aler. v. humbolbt gethan -; am wenigften ober vielleidt noch gar nicht Britifch Norbamerita, foweit bas ehemalige Onbfonbai-Compagnie-Gebiet reicht. und faft gles Land norblich vom 400 norbl. Br.; fobann bas norbweftliche Merito, Guatemala, Theile von Cofta Rica, Bonburas, Salvabor und Ricaragua, gang Patagonien und grofe Streden von ben La Plataftaaten, Brafilien und Gubana. Wahrend im ungleich fowerer ju erforicenten ! fien icon Gunderte von Berggipfeln genau gemeffen und topographirt find, gilt bies in Amerika nur bon einzelnen außer ben von humbolbt gemeffenen und aftronomifc bestimmten. Ueberhaupt ift ber größte und werthvollfte Theil ber geographifden Forfchung auf unferem Festlande von Europäern gethan, und die wissenschaftliche Geographie eine in Amerita unerflarlich vernachlaffigte Wiffenfchaft; und fo rabmlich auch bie Berbienfte ber topographischen Jugenieure und bes Smithsonian Institute in Washington barum find, nub was J. J. Aftor, Cliffa R. Rane, Dr. Habes, Dr. Hall und John C. Fremout für biefe Biffenichaft getban, fo bleibt es bennoch weit jurud in feiner Wefaunutheit nicht nur binter bem, was fur bie Geographie anderer Erbtheile gescheben ift, sondern auch in bem, mas bie

Europäer für bie Geographie Amerita's gethan haben.

Umriffe und Dberflache bee Erbtheile. Abacicben von Grönland und ben im Nordpolarmere liegenden ameritanischen Infeln, we'de zwar ihrem gangen Charafter nach au A. geboren, aber ben Umriffen nach wenig befannt find und biefe Umriffe burch machtigere und ausgebehutere Bobenbebungen und Bobenfentungen zu wechscln fcheinen, als fonftwo feftgestellt find, und wo fower ju ertennen ift, was Cand und was Eismasse im Meere ift abgefeben bon Gronland und bicfen Infeln, zerfallt M. in zwei ziemlich gleich große breiedabiliche Theile - Nord- und Silvamerila, welche burch bas ichmale Band ber mittelamerikanischen Landenge gusammenhängen. Jenes liegt zwischen bem 16. und 721/,.º nördl. Br. and 53. und 165.0 well. Lange von Greenwich; biefes vom 7.0 nortl. Br. bis faft jum 54.0 (ober. Fenerland eingerechnet, bis fast 56.0) fildl. Br. und zwischen 36. und 81.0 westl. Lange v. Gr. Jenes ift in seiner größten Lange von R. nach S. (von der hubsonbai-Meerenge bis zur Sabfpipe von Florida) etwa 4800 engh M. lang, biefes 4500; jenes in ber mehr biagonalen Richtung von Cap Bring Bales bis Cap Charles etwa 4200, biefes in berfelben Richtung vom Ifihmus bis Cap Branco etwa 3700 M?. breit. Die gange Lange bes Crothcils beträgt von Cap forn bis Cap Listurne 10,500 engl. Dt. Der Gladeninhalt von Gubamerita wirb ziemlich nabe an 6,500,000 engl. D.-Wt. hinankommen, während der von Nordamerika (ohne Grönland und die arktischen Inseln) 7,400,000 betragen dürste. Son biesem Flächeninhalte entfallen auf die Infeln bier etwa 1,350,000 engl. D.-M., bort etwa 50,000. Tuften A.'s zeigen mit ziemlicher Rogelmäßigkeit auf ben'elben Breiten Ginbiegungen, wo bie Westfuften Afrifa's und Europa's Borfprunge zeigen, und umgelchtt, fo bag bas Atlantifche Meer einem breiten Strome gleicht, welcher - von Guben ber angefangen - erft norboftlich, bann nordwestlich, bann wieder nordöstlich fließt und babet immer fcmaler wirb - und in ber That ist ein großer Theil bieses Leeeres in Strömungen begriffen. Doch lehren neuere Forfoungen, bag bies nicht zu allen Beiten fo gewesen ift, fontern bag vor Jahrtaufenben Rord. afrika mit Florida zusammengehangen hat, diesce aber mit Silbamerika, zu einer Zeit, als der Mexikanische und ber Caraibische Bufen Festland waren, bag bas Innere von Nordamerika aber au mehreren Malen Seeboben gewesen ift. Ueberhaupt scheinen bie Umriffe von gang A. hanfiger gewechselt zu haben, als bie jebes anberen Festlandes, und zwar bis auf eine verhaltnigmäßig neuere Frift berab. Somit burfte auch in biefem Ginne A. ben Ramen ber "Neuen Belt" verdienen; seine Umrifie scheinen verhältnißmäßig am spätesten fertig geworden zu sein und noch jest am wenigsten festanstehen. Darwin ftellte guerft die Behauptung auf, daß sich ein großer Theil Gubamerita's, gang besonders aber die Ruften Chili's, in einem ununtertrochenen Erhebungsprozeffe befinden. Andere Foricher und Reisende ichließen fich bicfer Anficht vollstandig an. - Die Umriffe jebes Erbtheils werben burch feine Dberflachenbilbung. weit mehr bestimmt, als tiese burch jene. Die Richtung, in welcher bie Hauptgebirge sich echoben und befestigt haben, bestimmen jugleich bie Weftalt ber Lanber; und biefe Richtung ift in Amerita, im Gegenfat jur Alten Belt, eine borwiegend meribionale, norbfibliche, wahrend fle bort eine borwiegend latitubinare, oftwestliche, ift. Dicfer Gegensat ift - mit Ansnahme ber beiben atlantischen Kusten — ein schroffer. In ber Neuen Welt lauft bas Daupigebirge, bie Corbilleren, vorwiegend von Norden nach Guben auf einem verhaltnig. maßig schmalen Blateau; in ber Alten laufen viele Dauptgebirge vorwiegend von Westen nach Often, auf einem verhältnismäßig breiten Blateau; ganz ebenso laufen bort bie großen Chenen mehr norbstlotich, hier oftwestlich. Die schroffen Gebirgsabbachungen liegen

400 Imerita

in A. auf der weltlicken, die fanften auf der öftlichen Seite; in der Alten Welt liegen jene alle auf ter füblichen, tiefe auf ber nördlichen. Un ben atlantischen Auften aber laufen in beiben Belten die Gebirge nabeju parallel zu einander, so daß fie einen Winkel von nabezu 45—60° mit den Hauptgebirgen ihres eigenen Erdtheils bilden; und in beiden Belten floßen biefe atlantifica Kustengebirge nicht mit ben letteren zusammen, sondern lassen zwischen sich und ihnen weite Chenen und Dieerbufen. Daburch trift A. auch in einen Kimalifchen Gegenfat jum greiften Theile ber Alten Welt: es fteht fowohl ben Baffat, als ben Antipaffat-Binten in einer Linsvehnung offen, wie weber Mien noch Afrita, hat beihalb eine weit reichlichere Bewafferung als beide (und fellist Europa), taber and mehr fructivares cano, weniger Willien (nur 2: bas falgige Dochland litab und bann uech bie beliviauifde Bufte Attacama) und eine weit geringere Diannigfaltigfeit bes Alimas, ber Bobenerzengniffe und Meufchenwelt. Rerner reicht A. naber nach ben beiben Bolen gu und bietet in ber Mabe bes Aequators weit weniger Festland als bie Alte Belt, woburch es verhaltnismanig tobler, ja taiter als biefe Endlich bilbet bas Tiefland fast brei Biertel ber Dberflache A.'s, aber nicht über ein Brittel berjenigen ber Alten Welt; man sagt besthalb, es herriche bort bie concave Oberfläche (Bedenbiltung), hier bie convere (Dachbiltung) vor - jene, die Mannigfaltigkeit ber Laubchaft, bes Betters und ber Bobenerzeuguiste verbinbernd, biefe, fie beforbernt. Der Bedenform und Gebirgerichtung bes ameritanifchen Bobens ift es angufchreiben, bag bier bie großen Bauptfillfle ihre Onellgebiete alle in großer Rabe von einander haben, von bum nennenswerthen fdmalen Bafferfdeiten getreunt, fo bag in Nordamerita bie Stromgebicte bes Difffisspi, St. Lawrence und Madenzie ein einziges Riesenbeden bilden, und in Gutamerika die bes Orinoco, Limazonenstroms und La Plata ein zweites, welche fogar theilweis burch natürliche Canale (Bifurcation) verbunden find, und bag biefe Strome blog nach Often, Rorten und Guten munden, mabrend in ber Alten Welt die Dach- ober Auppelbiftung bes Bobens bie Hauptströme nach allen Richtungen der Bindrose auseinander sendet und in sichs verschiebene Meere munben last, sowie bie kuskliche Canalisirung — mit Ausnahme Curopa's erfhwert. - In Beging auf bas Berhaltnig ber Aliften-Gefammtlange (Auftenentwidelung) jum Flacheninhalte bingegen, welches für die Culturfabigfeit eines Landes fo wichtig ift, zeigt fich vielmehr ein Begenfan zwischen Nord- und Sitbamerita und eine Aehnlichteit A.'s mit ber Alten Welt, intem Nerbamerita bem Rorben ber Alten Belt - Europa - in großer Alistenentwickelung am nächsten kommt (bier berechnet man auf 1 Meile Alistenlinie bloß 40 geographische Q.-M., kort 621, mahrend Silbamerika barin mehr an den Silben ber Alten Welt — Afrika — crinnert (jenes hat 75, dieses 100 geogr. Q.-M. auf je 1 M. Kufte). In beiden Welten aber sind ber Norden und Süden durch eine tiefe Meereseinkuchtung voll Infeln und halbinseln weithin von einander getrennt, in A. burch den Golf, in der Alten Welt burch bas Mittelmeer und seine tiefen Busen. Nordamerika steht also hinsichtlich seiner Allftenentwidelung und Culturfreundlichkeit Guropa noch am nachften, wenn auch um die Balfte folechter, und zwischen biefem und Glibamerita etwa mitten inne, welches barin Mfien gang nabe tommt. Doch erweitert fich in diefer hinficht ber Abstand zwischen Nord-A. und Europa leider baburch, baß jenes seine größte Auftenentwickelung in einem unwirthlichen nordischen Alima hat, wo sie weder Mannigfaltigkeit ber Witterung und größere Fruchtbarkeit, usch lebhaften Menschenverkehr zur Folge haben fann, mahrend fle in Europa fast nur in einem go-mäßigten und mäßig-warmen Alim verläuft, was biefen Erdtheil bei weitem zumeulturfreundlichsten gemacht bat. - 3m Ginzelnen zeigen fich vielerlei Wegenfape zwifchen Nord- und Sub-A., Diefen beiben fast gleichgroßen Dreieden mit fo abnlicher Oberftache: unter Anderem barin, daß biefes weit überwiegend im tropischen Erogürtel, jenes ebenfo im gemägigten liegt; baß bieses nach dem Sildpole in eine fesisze Spite, jeues nach dem Nordpole in eine weite Ebene ansläuft, biefes vom Bole viel weiter entfernt bleibt, obichon nur um 10 Breitengrabe vom eisigen Gubpelarlande entfernt, jenes tem Bole viel naber tommt, olichen biefer - aller Bahricheinlichleit nach - nur mit Deer umgeben ift; bag biefes alfo mehr ein Gee-Alima, jenes weit mehr ein Festland-Alima befitt, mit tatten Wintern und beigen Gommern.

Die Cordilleren von Silvamerika sind einsörmiger gegliedert als die von Nord-A. Sie fallen steiler nach B. ab als diese und zwar unmittelbar in's Weer und senden nur auf der Ostscite einige nicht bedeutende Ausläuser aus nach NO., so im La Platageviet die Sierra von Tucuman, und in Benezuela das Küstengebirge. Der östliche Abhang ist im Allgemeinen steiler als dort. Charakteristisch ist bei den Cordisleren, daß sie wohl überall in zwei Parallesteten vorhanden sind, welche sich stellenweis in einen Knoten verbinden, um sich dann wieder zu trennen; der Unterschied ist der, daß diese Parallesteten in Süd-A. stets einander sehr mahe bleiben und nur beschränkte Hochländer einschließen (das von Pern-Bolivia, das von Duito und das von Sta. Fé. de Vogota), während in Nord-A. vom nördlichen Wexiko an dis zum

50.0 nerbl. Br. brei weiter fich trennente Retten borbanden flud und größere Plateaux eine Schließen (tas von Utab und bas von Dregon), sowie machtige Auslaufer-bon furger Erftredung faft rechtwintlig nach beiben Geiten aussenben. In Mittelamerita wieberholt fich biefe Plateantiftung in Guatemala und Nicaragua, sowie im Bochthale von Anahuac. Die filb ameritanischen Corbilleren sind machtiger und einsormiger, wenn auch, von der Gubse aus gesehen, in ihrem entlos erscheinenden, überall schneebedetten Riesenwalle mit fühnen Umrissen und hunterten von Gipfeln und Buttanen hochft majestatisch, von benen viele 20,000 Fuß Aberfleigen. Der Bullan Aconcagua in Chili, etwa 24,000 F. hoch, ift vielleicht ber bochste Berg bes Festlandes, obwohl ber Sorata und Illimani in Bern auf 25,300 und 24,450 F. angegeben werben, und ber Chimboraco, Antisana und ber Schlammoultan Cotopari in Ecnator find 21,500, 19,150 und 18,890 &. hoch. Gilb. nub Dittel-A. zusammen beberbergen mehr Buffane in ben Corbilleren (Die Ruftengebirge bes Oftens von gang 21. find frei davon) als jeber andere Erbibeil, und zwar 60, ober fiber ein Ffinftel berer ber Erbe und es werben noch fortwährend neue entocat; Rord-A. hat beren lis jett blog zwei beglautigte anfzuweifen, Monnt St. Glias und Dlount Doob. Die Bullaue und Die bochften Gibiel brangen fich im und am Tropenguriel jufammen, und eben bort auch - obwohl immer in einiger Entfernung von ben thatigen Fenerbergen - bie Begenben, welche son ben ichwerften, ober aber banfigsten Erbbeben heimgesucht find, wie Arica, Janique, Mendoza, Quito, Lima, Caracas, St. Thomas. Der bochie Berg in Mittelamerita ift ber Bultan Popocatepetl unweit ber Stadt Merito, 17,880 F., in Nord-A. sollen Mount Brown und Mit. hooler im britifchen Gehiet nabegn 16,000 F. erreichen. Die Tafellanbereien in Beru-Bolivia erheben fich bis ju 13,000, bas von Onite ju 9500, und bie mittlere Bobe ber Anden (vom alt-peruanischen Borte anta, Aupfer, werben die fubameritanischen Corbitteren fo genannt) ift 11-12,000 fing, bie ber nordameritanifden Corbilleren 7-9000. Beim Ifthmus von Banama . featt fich bie Corbillere, eine einzige Rette bilbent, bis auf 300 Fuß Aber bem Mecre und bat ben Bau einer 28 Meilen langen Gifenbabn gur Berbindung bes Golfs mit ber Gutfee erlanbt, foll and einem Schiff-Canale teine unüberfleiglichen Dinterniffe in ben Weg feten, Eine zweite folche Ginfentung besteht in Micaragna und bat ben Ban ber bortigen Trausit. ftrage mittels bes San Carlos-Fluffes und bes Gees Micarogna erlaubt; eine britte foll jett um Bau einer Transit-Gifenbaon benutt werben, bie bes 3fthmus von Tehnantepec im ib. lichen Mexito, wo die 12,000 F. hohe Cordiflere eine breite Lilde won noch nicht 6000 Fuß Meercebobe lagt. Diefe Ginfentungen, Die lebbafte vultanifche Thatigleit in Centralamerita, wo brei Bullanreiben parallel mit einander von 2B. nach D. laufen, und andere Angeichen laffen barauf ichließen, bag ber Golf fein Entstehen einem Ginbruch eines unterwühlten Theis les ber Erbfruste verdantt, woranf bie Mecresfirdmung burch Luswafdung ben Mecresboben erweitert und vertieft hat. - Die Sklichen Ruftengebirge A.'s haben bas Charafteriftifche aberein, bag fie in einer größeren Anzahl von Barallelketten mittlerer Erhebung (nirgends viel Aber 6000 Fuß, und im Durchschnitt 2000) ber allgemeinen Configuration ber Aufte folgen (fo in Brafilien, Gupana, und in D.-A. tie Alleghanies, bas Gebirge von Labrador und Grönland), fehr lange und tief eingeschnittene Thalmulden - Langenthaler - awis schen sich lassen, aber auch hier und da Ducrthäler burch mehrere aber alle biese Retten binburch zeigen, in ben Ber. Staaten Gaps genannt, beghalb auch von Fluffen und großen Stromen, meift Bafferfalle bilbend, quer burchfett werden. Es find biefe Gaps Bobeneinfentungen oder Riffe in ber Erbtrufte, an beren Anstiefung ber Fing wenig Antheil gehabt hat: die größte und tiefste die des Amazon-Thales, bann die des St. Lawrence, des Mohawk, bes hubfon (mit feiner Fortfemung im Champlain-Sco). Die von biefen Gebirgen in's Atlantifche Meer abfliegenben Raftenfluffe geigen afle einen mertwurdigen Barallelismus bes Lanfes, welcher rechtwinkelig zum Gebirge geht; mur in Brafilien, wo bas Gebirge naber an die Rufte berantritt, vollenden bicfe Fluffe in ben Langothalern den größten Theil ihred Laufes, the sie lättenwärts burchtraden. Durch diese Oberflächenbildung ist die Flusschiffshrt in Brafilien febr erfcwert, Die an ben Oftkuen ber Ber. Staaten fammt ber funftlichen Canalifirung nur ftellenweife burd bie Baps erleichtert. Um fo mehr ift bie Chifffabrt in ben großen Beden burch Riefenfluffe erleichtert, beren meithin verzweigte Rebenfluffe felbft ichon ju Stromen anwachsen; ja bie Natur felbst bat ihr wurch Bifurcation nachgeholfen. Der Fimagonenftrom, 4400 Mellen lang, bietet mit feinen Bufillffen 50,000 Meilen fchiffbaren Bessers, ber La Plata, 2400 DR. lang, mit ben seinigen 20,000, ber Drinoco, 1800 M. lang, mit ben feinigen 8000, ber Miffifippi, in feinem Miffonri-Arme 4400 M. lang, mit feinen Buffaffen Aber 50,000, ber St. Lawrence mittels des Belland-Canals und über die funf großen Seen mit ihrer Gesammtflache von über 110,000 D.-M. vielleicht noch mehr; ber Madenzie, 3 100 DR. lang, mit feinen Rebenfluffen vielleicht 20,000, toch ift er wegen feiner Diantung

im Gismeer von leiner gegenwärtigen Bebentung für den Wasserverkehr. Es kommt hierin fein Erbtbeil ber Renen Beit nur entfernt an Gunft natürlicher Berhaltniffe gleich. Denn felbft bie Lanbfeen, beren es wenigstens in Rord-A. eben fo zahlreide als in Europa gibt, leisten ber Schifffahrt burdweg mehr Dienfte als bort, ba fie fast alle burd Canale mit ben hauptfluffen und dem Meere verbunden werben tonnen, wo fie's nicht icon von Natur ober burch Aunft find. Wie die haupt nuffe ber Gufwaffer-Landfeen in Europa fich rings um die Oftfee in geringem Abstande von ihr berumzieht, fo in Rord-A. im großen Balbtreife um bie Subfontai. in bochftens 1000 DR. Entfernung, und tarunter fünf (ber Euperior, Dichigan, Huron, Erie und Ontario), welche nur von ben brei groffen Seen in Mittelafrika an Groffe unter ben Gugwafferfeen abertroffen werben. Beibe Geengurtel find niedrigen Landruden und Gelsplatten eingefenkt und beuten auf eine Entstehung burch eine allgemeine Bobeneinsenkung, beforbert burch unterirbifche Auswaschung. In berfelben Richtung beuten auch zwei Erichei-nungsformen, welche in biefer Daditigfeit und Banfigfeit fonft nirgenbs befannt finb: bie große Angahl von Fluffen, welche in einer fast ober gang für Schiffbarteit genugenben Baffer-fulle aus bem Boben bervorbrechen, also vorber weither unterirbisch geströmt sein und sich burch Buffülse verstärkt baben muffen und ihren Answeg an's Tageslicht am Fuße einer Gebirgsflufe finden, und die Torres mauvaises genaunten Bodeneinfenfungen. Allein in Texas kommen ein Dupend Quellen als fertige Fluffe auf ben letten Gebirgsftufen bervor, und einige Geen in ber Rabe ber Bubfonbal, welche nach zwei Geiten und zwei Meeren bin zugleich Fluffe entfenden, muffen benfelben Urfprung haben, wie auch ber Caffiquiare in Gub.A. nur begwegen jugleich bem Rio Regro und Amagon auf ber einen, bem Drinoco auf ber anbern Geite guströmt, weil seine ungemein mächtige Onelle gerade auf einer flachen Wasserscheibe empor-manbet. Man barf breift behanpten, baß in Amerika ebensoviel Wasser unterirbifch abfließt, als überirdifd, und biefe für tas Graben artefifder Brunnen fo gunftige Bobenbefchaffenheit wird ber Rall- und Sandsteinsormation ber großen Beden berbantt. Die Terres mauvaises ober nunken lands tommen häufig in Nordwestteras, bem Indianergebiet, Rausas und auf dem westlichen Abhange der Felsengebirge vor; es sind ziemlich ausgedehnte, mehrere Hundert fuß tiefe Bobeneinsenfungen im Tertiargebirge, mit fteil gebofchten Felsenwanden und hier und ba noch flehenden Felfennabeln; welche vom Boben bis jur Bobe ber umgebenben Pla-traux emporragen. Sie find augenscheinlich burch unterirdische Auswaschungen befördert, abwohl bas Baffer meift vom Grunde verschwunden und butch Riffe tiefer versidert ift. Bielleicht gibt es auch teinen zweiten Fluß in ber Welt, ber, wie ber Colorado bes Westens, soviele hundert Meilen sammt seinen Nebenfluffen so tief und foroff in ben Felsboden eingeschnitten, fast unjugänglich bahinstließt. — Arm an Landseen sind alle Abrigen Theile Amerika's: ber Titicaca in Bern, der Tezeuco in Mexiso, der große Salzsee und einige kleinere in Utah und ber Tulare in California find bie befannteften, wogu noch eine Angahl flache und oft austrodnenbe Salgfeen ber Steppen und Buffen fommen. In ben Beftifffen wird bie Schifffahrt noch befonders begunftigt burch die Fjordenbildung mit schmalen vorliegenden Felseninseln von Canconver-Beland nordwarts in Rord- und von ber Chiloe-Infel filtwatets in Gub-A., mabrend an ben Oftfufen und an ben Golfufern bie Lagunen- (Baff-) Bilbung mit flachen Landjungen (Rehrungen) und Inseln bavor, besonders in Nordamerika vorwiegt, soweit nicht Felien nabe an's Dieer treten und Stromungen biefe befpulen.

Alimagitetel. Das Gefeh, das bie kalten polaren Meeres- und Luft- (Basiat-) Strömungen, welche, nach dem Aequator gehend, dort zusammentressen, sich stanen und dann immer mehr in eine westliche Richtung umbiegen, die westlichen Rüsten der Festländer bestreichen und dadurch kälter oder schlier machen, als sie sonst sienen Rüsten der Festländer kestreichen und dadurch kälter oder schlichen machen, als sie sonst Weeres- und Luftsprämungen (Antipassate) die bildichen Rüsten des Festländer tressen und wärmer und senchter machen: diese Gest leidet im Falle A.'s eine einzige Ausnahme zum Schaden diese Erdtheils und zum Auten Turopa's. Die nordatlantische kalte Areresströmung trisst, dei Spithergen westwarts ausgehenkt, auf Grönland und dehen Schlen Schlichen Schlichen Schlichen Schlichen dann den der Derfläche dund erscheint aus bestellt und ben Golfstrom zu diesen kolfen Schlichen dann den Derfläche nud erscheint an berseiche erst nahe den Azorischen Inseln wieder, um dann, dem Seize solgend, westwarts zu diesen und den Golfstrom zu diben, webei sie don der siddatlantischen kalten Strömung verstärtt wird. Dagegen verläst sie, ansatt nun als warme Strömung die nordamerikanische Rüste entlang zum Bole zurlägzichen, dei Florida durch Korullenrisse nordasströsgedrängt, unweit Cap Hatteras gröstentheils die amerikanische Rüste und geht hinüber an die von Westernopa, um diese zu wärmen und im Lismeere sich zu verlieren. Dadurch wird Nord-A. ties hinein kälter gemacht,

gle es jauft fein wirbe.

Die Oftlifte bon Nord-A. betommt bierburch, trot ihrer geringer Breite, geringen Erhobung über bie Mecresflache und großen Ruftenentwidelung mit ihrem Geellima, eine fur bie hobere Cultur febr nachtheilige Rlimavertheilung, welche an Angunft ber Berbaltniffe mobl nur noch von Oftafien (China, Manbichurei, Ramtichatta x.) übertroffen wird, weil bort bad Festlandlima und foroffer borberricht. Floriba, mit Marotto auf einer Breite, ift im Jahresburchschnitt mertlich tubler als biefes und bat in ben Wintermonaten Frofte, welche bort, abgefeben von ben Bebirgen, unbefannt find. Diefer Gegensat fteigert fich beim Fortschritt North-Carolina follte mit Sicilien und Griedenland baffelbe Rlima baben, nach Rorben. besitt aber wirkliches Winterwetter, welches bort nicht vorfommt. Philadelphia hat schon 5, Mem Port 6 und Bofton 7 Monate Winter, mabrend auf gleichen Breiten Cabir, Liffabon und Rom bon nur wenigen Wintertagen wiffen. Renfundland, auf berfelben Breite mit Subengland, und fo neblig wie biefes, bat 8 Monate Binter und England fo gut wie feinen. Labrader, auf berfelben Breite mit Bergen in Norwegen, bat 9 Monate Binter, und biefes etwa 4, und bei 61° nordl. Br. bat in Labrador aller Pflanzenwuchs aufgehört, mabrend er in Europa bei 71° (Norbcap) ja bei 81° (Spigbergen) noch fortbauert. Im Sommer aber hat biefe gange Dfittifte Rorb-A.'s einen unerträglich beifen Commer, nur mit bem Unterschiere, daß er nach Norden hin reißend schnell an Dauer abnimmt, während überall kein wirkliches Fruhjahr vorhanden ist. Im großen Beden von Nord-A. sind die Klimagürtel breiter. Sübteras aber (261 —28° nördl. Br.) und New Orleans (30° nördl. Br.), obschon halbtropisch, haben dennoch sast drei Monate Winterwetter, mit Frühlingstagen mehrsach abwechfelnb, St. Louis (38. o nordl. Br.) fünf Monate barten Winters, und am Superior-See (48°) ift ber Winter, ber bem am Bobenfee gleichen follte, boppelt fo lang und febr ftreng. Und mabrend bis jum 60.° nordl. Br. am Madenzie ber Mais in bem furzen breimonatlichen Sommer ber großen Site und langen Tage wegen noch reif wird, ift ber Binter 9 Monate lang fo fireng wie ber fiebenmonatliche von St. Betersburg in berfelben Breite. Die West-Lifte Nord-A.'s bagegen abnelt klimatifc ber europäischen Beftfufte, gang wie bie Oftkufte ber aftatischen. Es gibt gar keinen Winter, bis man nordwärts gebend den 40.º nördl. Br. erreicht hat, sondern anftatt bessen im nordwestl. Mexiso eine regensose Winterzeit und von ber Subgrenze California's an eine fast funfmonatliche Regenzeit, welche mit einer flebenmomatlicen Sommerzeit wechselt ohne ftarte Mittagsbipe, weil bann ber Baffat regelmäßig Bewollnug erzeugt. Bis jur Salbinfel Alasta, b. b. beren fabl. Abhange, bat bie Rufte mehr Binterregen, ale Schnee und Gis, und ift Aderban möglich, obicon nicht ablich; bon ba an nordwärts nimmt die Winterfalte und Länge reißend schnell zu. Die Regenmenge in Nord-A. nimmt von S. nach R., und von den Ruflen nach dem Innern gebend, ab, ift in Maine. 35 Boll, in Washington 45, in Florida 65—75, ungesähr ebensoviel in New Orleans, 35 in St. Louis, 25 am Superior-See: ju beiben Seiten ber Cortilleren (Felfengebirge) etwa 15 im Gaben, 5 im Norben, an ber Westtlifte umgefehrt 45 in Gan Francisco, 65-70 im fabl. Alasta. Die Babl ber beiteren Tage wächft von ber atlantischen Rufte bis jum Felfengebirge von taum 200 im Jahre auf 320, und nimmt von ba nach bem Stillen Meere bis auf etwa 200, in Alaska 100, wieber ab. . Die Witterungsübergange find auf dem ganzen Bestlande haufig und ploblich und von in Europa unerhorter Schroffbeit, so bag fie am Golf binnen wenigen Stunden an 70° Fahrenbeit, an ber atlantischen Auste zu 40°, Unterschieb anfleigen, im Innern feltener werben, in California febr gering.

In Mittels und Sabamerika ift bas Rlima und ber Bechfel ber Jahreszeiten unter gleichen Breiten oft gang berichieben. In allen tropischen Gegenben follte Die Regenzeit beginnen, wann die Sonne ben Benith erreicht hat, weil bann die Luft mit Feuchtigkeit überfattigt ist, während die Temperatur abnimmt, und andauern, bis die Sonne den Wendelreis erreicht hat nub wieber höher fleigt. Auf ber Bestseite von Centralamerika aber tritt die lange Regenzeit aus noch nicht genügend erklärten Urfachen 3 Monate früher ein, als auf der Ofiseite unter gleichen Breiten, nämlich im September bort, im Dezember hier, während eine turge Regenzeit etwa 6 Monate später folgt. In Gubamerita gibt es einen völlig regenlosen Strich an ber Westtuste, ju beiben Seiten bes Aequators, soweit ber Burtel ber Windstillen reicht, und einen fast gang regenlosen, die Bufte von Atacama bilbend, zu beiben Geiten bes füblichen Bentekreises. Die Ofthfle bat in Brafilien bie Regenzeit vom Marz bis September und die Beftfifte in Bern unter gleicher Breite vom Rovember bis Mary. Chill tommt fie mit bem Rorbwind, ber von ben Anden berab weht, im Dezembet, in ben La Platastaaten und Gabbraftlien mit bem Passat (GD.) im Jamar. Auf ben Antillen tritt fie im Angust und September ein. Die Gubfpite Amerita's, obwohl 33 Grabe weit in ben Gartel veranderlicher Niederschläge reichend, bat mit Ansnahme ber Gebirge wenig Eis und Schnee, bes Seeflimgs wegen, und bie Regenjone reicht bis jum 48.0 fibl. Br., we

£01 Emerift

ter märmste Wonat 4 50° Fahrenhelt und der kälteste 4 25° hat. Kein Theil A.'s hat bemnach mehr als drei Jahreszeiten, geschweige denn vier gleichlange, die meisten nur zwei. Insolge der Bedenbildung des Inneren, welches denselten Winden über das ganze Festland bis an die höheren Gebirge: zu streichen erlaufet, vermischen sich überall die Allmagurtet, streicht die tropische Regenzeit und tropische Sommergluth die tief in die beiden gemäsigten Erdzürtet hinein und schafft schrosse Wettergegensäte. Bon dieser Schrosseit der Allmaübergänge dilden sich Ansnahmen lediglich auf der Westsche des Festlandes, wie in California, annähernd anch in Texas, besonders gber auf den Sociebenen Merito's und des übrigen Wittel-A.'s.

enblich auf benen Gild-A.'s.

Der Pflangen wuchs muß aus ben angegebenen Granben zwar weit machtiger, tann aber weit weniger mannigfaltig fein, als in anderen Erbtheilen. Gine ziemliche Angahl Pflangen ift faft über bas gange Festland verbreitet, als waren fie gleichgiltig gegen bas Alima; hierher gehoren die ameritanische Ceber, die Araucarien (in Subamerita), die Beinrebe, Die Sonnenrofe, der wilde Tabat, mehrere Solanum-Arten, der Mais (bloß in A. einheimisch., mebrere Cacteen. Immergrune Paubholger, wie bie Lebenbeiche, ber Lorbeer-, ber Drangenbanm, reichen aus bem beifen tief in's gemäfigte Rlima berein und Rabelbolger aus bem Talten bis in's beife. Ueber fast ben gangen Erbtheil bin gebeiben bie Rantengemach'e, und unter biefen befonders bie Bohnen, Rurbis- und Melonenarten in großer Ueppigkit. Selbft bie Balme la ihren barteren Arten reicht von 340 nordl. Br. bie gu 350 fabl. Br. Die außerften Rort- und Gilbenben bes Festlandes find allen Bflangenmuchfes baar; ber baranf folgende Gartel ber Moofe und Beeren ift blos in Nord. A. breit; ber barauftogende ber Rruppelficite und Zwergbirfe besgleichen. In Mord.A. folgt ein breiter Gurtel Rabelbelger, ber in Gub-A. fehit (Chili ausgenommen) und in ben Gilriel gemifchten Laub- und Rabel waldes Abergeht, mit welchem gugleich die Grafer und Getreibegrafer und enropaifchen Obfiforten auftreten. Den ausgebehnten Brarien ber Beden fehlen bie enropaifchen Beirefranter ganglich. Der nachfte Glatel, ber ber Bfirfiche, Granate, Feige, Apfelfine, ber Lebenseiche und ber Batate, bleibt mit bem ber europäischen Obste und Getreibearten vermischt bis an bie Tropengrenge, wahrend ber Gintritt ber Bananen und bes Aaffeebauce ben Gurtel bezeichnet, wo ce keinen Winterfroft mehr gibt. Buderrohr gebeiht noch bis zu 31° nordl. Br., brancht aber 18 Monate jum Reifen. Die Banmwollenpflanze gebeiht bis zum 37.º, wird aber erft jeufeits bes Benbetreifes jum Baume. Der Brobfrucht- und Ruhbaum geboren ber tropifchen Beftitifte an, wo and ber Chinarindenbaum, ber Cacaobaum, ber Mahageni und bie Baniffenrante allein vortommen; ber Cactus bildet bort auf weite Streden ben eingligen Pflanzenwuchs burrer Sobenzuge. Der Mais, ber unter 60° nörbl. Br. in brei Mona-ten reif wird, infolge ber langen Tage, braucht baju in ben Tropengegenben acht Monate, ber langen Rachte wegen. Ungemein uppig ift ber Affangenwuchs bes Amogonbedens, mo besonders die Palmen mannigsach vertreten find, und ber gangen tropifchen Meberungen bes weftlichen Gub-A. Die Balber werben bier burch tichte Bambusgehölze und anderen Schifigen Unterwald, fowie burch ein Gewirr von Schlingpflangen unburchbringlich, und über bem Unterholze erhebt fich ber Dochwald, fast alles Sonnenlicht auffangend, Aber ihm noch bie langen Schafte ber Palmen mit ihren Webeln, "ein Walb über bem Balbe". Dabrend A. nur wenige Culturpflanzen ber Alten Wett geliefert bat (ben Mais, bie Kartoffel und ben Tabat), ift es zur Ginburgerung gablreicher Culturgewächfe ber Alten Welt höchft geeignet; nur wenige tommen nicht fort ober arten ans, wie 3. B. bie Linfe, bie Diefe, bie Bflaume, bie Apritofe und die europaifchen Beinforten. Die Orungen icheinen eingeführte Gewächse, wuchern aber wifd ungemein fippig, nicht blos auf ben Plateaur ber Tropergegenben, sondern bis nach Floriba. Die immergrinen Laubhalger reichen ans ben Tropen bis jum 40.0 norbl. und fubl. Br. (Lebenseichen, Lorbeergebulch ze.). Dem Ertibeile eigenthumlich ift die Manioca-Pflanze, beren Burgel, nach Entfernung bes giftigen Saftes, tas nahrhafte Lapioca-Mehl liefert, wie überhaupt A. reich ift an nahrhaften Wurzel- und Rnollengemachien. Ebenfo reich find feine Bolber an überaus werthvollen Rutholgern, welche au Brauchbarkeit Alles libertreffen, was die Alte Welt daran bietet, won der Ceder (Bleiftiftholg), bem Sidory (in hunbertfacher Rupbarteit), ben gabtreichen Rufe und Raftanieu-Arten, ber weißen und gelben Fichte und ben 40 Cichenarten bes tafteren Morb-A. an bis zu ben Mesquit-Copressen., Magnolien- und Tulpenbanmen bee subl. Rord-A. und von ben Dabagonie, Campecee, Gifenbolgbaumen Derito's bis zu ben Guttie, Brafilienbolge, Guaice und biefen anderen Baumen Gub-A. 8. Gine mabre Bobltbat fir bie rafche Cultur bes gangen Erbibeils ift bie leichte Acclimatiftrung ber verschiedenften Efchenarten ibes Schattens und Brennholzes wegen), des Manibeerbaumes, der Theeftande, des Hanfes, Flachses z., der Mauritia-, Schirm-, Wein-, Kohl- und Deipalmen, der Judigopfianze, endlich bes Dels und eblen Kastauienbaumes (ihrer Nahrungsstoffe wegen). Große Landstreden der Plateaux würden undewohndar sein ohne die Tactuss und Agave-Arten, welche Bieh und Menschen Nahrung (leider auch den abscheulichen meritanischen Pulque-Brauntwein) und Letteren Fasers und Banstosse kieten. Der indiausche Feigenbaum, wahrscheinlich importirt, wuchert hier so sippig wie in Ostindien. Niesig ist das Wachsthum der Farrenträuter in den Tropen, der Gröser in den Steppen, freisich auch das der Baum-Schmareber wie aller Rankengewächse, unter denen Banisle und Ingwer und viele nur dem Eingeborenen nutydare wichtig werden. Eine noch ganz underecheukare Anwendbarseit haben verschiedene Arten Baumseide, Fasers und Flechtsosse der Tropen A.'s. Dem Erdtheile endlich noch eigenstümlich ist das untermischte Borsommen der phantastischen und abenteuerlichen Psanzensors men der Tropenwelt und der grünen Wiesen, sassischen Dbstarten und Getreibegräser auf den Hochebenen Mittel-A.'s mit ihrem ewigen Frühlung.

Die Thierwelt war bis zur enropäischen Ansiedelung bin armlich vertreten, sowohl binsichtlich bes Reichthums an Arten, als der Mächtigkeit ber Entwidelung berfelben, und ber Boben und sein Alima haben fich ber Acclimatistrung ber Arten ber Alten Welt ungleich weniger fördersam erwiesen, als bei ber Pflanzenwelt. Dem Löwen Afrika's und bem Tiger Asien's fieben ber Cuguar und Jaguar, bem afritanischen Panther ber ameritanische (welcher einen viel weniger durch bas Alima eingeschräuften Berbreitungstreis hat) zwerghaft gegen-über; ber Lapir ist ein verschwindendes Seitenstud zum Elephanten ber Alten Welt; bem Nashorn und Fluspferd der letteren entspricht in A. gar kine Thierform; dem machtigen Rameele fleht bas garte Llama mit feinen Abarten Bicunna und Alpaca gegenüber. Pferte und Minder (mit Ausnahme bes fleinen Bifam- und Defchus-Dojen), Bebras und Duaggas waren gar nicht vorhanden, ebenfowenig eine Riefenschlange; bas ameritanische Arolodil (Alligator, Raiman) ift halb so machtig als bas afritanische. Dem europäischen Diriche tommt ber ameritanifche nur bis jum Drittel bes Gewichtes gleich; ber wilbe Efel und halbesel und alle größeren Antilopen-Arten fehlten bier ganglich, ebenfo wie Biegen, Schafe und Schweine (mit Ausnahme bes fleinen Beccari). Rur Die Barengattung tonnte sich in ihrem grauen und weisen mit ben entsprechenden Arten ber Alten Welt mehr als rergleichen, und von ben Bogeln ift ber Conbor Gub.A.'s mit 17 Jug Flugweite beimeitem ber gröfite, wie es bie Riefenichilbtrote bes Drinoco unter ihren Schweftern ift. Eublich ficht bas ameritanifche Elen (olk und moose) tem curopaifchen feineswegs an Große nach, und von den verweitlichen Thieren (besonders dem Mammuth, Dinotherium und Riefenfaulthier) bat A. gleich mächtige Funde aufzuweisen, als irgend ein Theil der Erde. Das Rennthier ift offenbar hier in früher Beit eingeführt worden. Eingeburgert worden und gut gebieben find in A. burch bie Europäer mit Ausnahme bes Elephanten und bes Straufes (bes hier burch einige ungahmbate Cafuar-Arten vertreten ift) alle haus- und Nutthiere ber Alten Welt, während das Trathuhn, welches A. eigenthlimlich ift, erst in Europa gezahmt und von da in A. als zahmes eingeführt worden ist. Nachdem es seit 1856 gelungen, das Kameel in A. einheimisch zu machen, dürfte auch der Ginburgerung des assatischen Elephanten kein Bedenken mehr im Wege stehen. Bon den Assaurten sehlen A. alle mehr weufchenähnlichen und die größeren Bapageien; beibe Thiergattungen haben bier einen fomdleren Berbreitungs. gurtel ale in ber Alten Welt und find auf Gudamerita beschräuft. Dem Erbtheile eigenthumich find nach bas Opossum, ber sogen, wilbe hund, eine Magethicrart, und riclerlei Eichhörnichen und Nagethiere, bas milbe Schaf California's, verschiedene Faultbiere, Amei-fenfresser, Gurtel- und Pangerthiere Gud-A.'s, ber Colibri in mehr als 400 Arten, über fast ben gangen Continent vorfindlich, ber Pfefferfresser (Teucan), ter Brillantlafer Braftlien's und vielerfei größere Leuchtfafer, bie Buid- und Bogeffpinne Guyana's, die Alapperund die Mocassuschunge, ber Bitteral in den tropischen flebenden Gewässern, endlich ein uns geheuerer Reichthum an Bogeln, ron benen bie wilde Taube unter ben Land- und Wandervögeln bie riesigsten Buge bildet, das Cupido- und Prariebuhn bem Lande eigenthumlich find, biei ober vier Arten Secvogel (ber größte ber Albatros, welcher mitunter ohne Beine vortommt) an ben Kuften und auf ben Infeln Gub-A's jene riefigen Guanclager bilben, welche nur in regenlofen Gegenben möglich finb. An giftigen ober boch luftigen Reptilien, Infecten und Warmern — wie erwähnen nur die Aber den ganzen Erdtheil verbreileten Mostiten, die tropifchen Drahlwürmer, die Saubflöhe x. — fchint A. alle auberen Erbiheile, was Artenzahl und maffenhaftes Bortommen aufangt, weit ju fiberbieten. Der Gifdreichthum 2.'s balt mit bem Bogelreichthum Schritt; boch gibt es eine große Manniafaltigkeit ber Arten nur im Salzwasser und in benjenigen Flussen und Seen, wohin die Seefische vorbringen.

406 Amerita

Die mineralifde Welt ift noch reicher als bie pflangliche an Arten wie Daffe. Bis jett find bon werthvollen Dineralien blos folgende noch nicht gefunden worben, ober boch nicht in bauwardiger Menge: Robalt, Arfenit, Bismuth, Spiegglanz, Ridel. Rein Erbtbeil-hat fich reicher an Gold erwiesen, und zwar fast in jedem Theile, besonders aber in California, Oregon, Mexito, Bern und Alasta (unter 60 Grad nordlicher Breite und 150 Grad weftlicher Lange); an Silberreichthum firb bie Minen von Potofi (Beru), von Chihnahna und Conora (Mexilo) und von Nevada-Terr. (Ber. St.) unübertreffen. Die an beiden Metallen in A. ansgebenteten Schape kommen ber Halfte aller vorhandenen gleich. Platina wurde zwerst in Gub-A. und wird außerbem blos noch im Ural gefunden. Anpfer wird noch viel zu wenig ansgebentet, ift aber reichlich vorhanden in Mexito und — gediegen - am Superiorfee. Blei in großer Menge findet fich am oberen Mississpie in Jowa, Bisconfin und bis Minnefota; Quedfilber in Merito und California; Bint im nordl. Bennfple vania, und ein febr werthvolles Binkeisenerz, bas Franklinite, ebenda und in Rem Jerfen; Gisenerze tommen in reicher Mannigfaltigkeit vor, wenn and weniger nabe an ber Kohle als in England, und zwar faft in gang Nord-A.; magnetifches Gifenerg in Merito und anderwarts in Maffe. Die Roblenbetten von Rord-A. find ausgebehnter und machtiger als fonftwo In ben Ber. Staaten allein bebeden bie bis jest entbedten etwa 150,000 D.-M., mehr als die Oberfläche von England, und angerbem gibt es beren in Banconver-Infel, Renschottland, Reubraunschweig, auf ben Falkland-Infeln und in Chili. Die ölbiltenbe (Gas- ober bitumindfe) Roble tommt im Diffiffippi- und Ct. Lawrence-Stromgebiete ror, der Anthracit blos auf der atlantischen Abdachung. Soweit die erstere reicht, wird auch das Roblenol (Betroleum) in reichen Mengen erbobrt, feit 1862, befonders im westl. Pennsploania, Beftvirginia, Canata, California. Die nubbaren Steine tommen nirgenbe mannigfaltiger und iconer vor, befonders viel Marmor - felbft ber Bilbhauer-Marmor wird jett in California, ber lithographische Ralfflein in Texas gefunden, ohne noch ausgebentet zu wer-Schoner Schiefer wird in Bennfploania, rother alter Sandftein und betrlicher gelber und branner werden vielfach auf ber atlantischen Abbachung gefordert. Ebenta findet fich auch die befte Borgellanerde, viel Erfinfand urd Mergel (jum Dangen) und vorzüglicher Cementstein; Ralt ift felten auf ben Abbachungen, mabrent bie Beden gang tamit aberlegt Es ift nämlich in ber ichroffen pacififden Abbachung bas Schichtgefiein burch Lobenscutung in bas Meer gurudgetreten, auf ber atlantischen vielfach burch alte Gleticher- und Bafferwirfung hinweggerieben, und blos noch metamorphisches Gestein mit wenigen Reften illngerer Schichten bebedt bie Dberfläche; wahrend in ben Beden bis zu jeder noch erforschten Tiefe bas nur ftellenweise und inselartig von metamorphischen Gefteins- und Erzgangen turch-Frechene Schichtgestein vorberricht, welches noch leife fortwirfenben vullanischen Rraften feine Erhebung verbankt. Bon ben Gelsteinen tommen besonders Diamanten (in Brafilien, in Minas Geraes) und fcone Achate, Jaspis x. in ben Ber. Staaten vor. Aurg, A. ift ber an Mineralien reichfte Erbtbeil.

Die Denichen. Fast alle namhaften Forscher neigen zu ber Annahme einer Cinwanberung ber Urbevöllerung und bie alten Sagen ber Indianer wie ber Estimos stimmen bamit Unter biefer Boransseyung erscheint eine Ginwanderung von Afien ber, in sehr alter Beit, die mahricheinlichere, wenn and eine von Europa und Afrita ber, melde feine gegenwartigen Spuren gurudgelaffen hat, nicht unmöglich ift. Die unter ben Angloamerila-nern beliebt gewesene Annahme einer Abstammung ber Indianer von ben Stämmen Ifrael ftith fich auf burchans teine Thatfachen. Trop ber ziemlich großen Berfchiebenheit bes Inbicner-Topus je nach ber Dertlichfeit - tie niebrigft flebenden Stamme tamen und tommen ber in ben tropischen Urwalbern, Die bachftentwidelten auf ben Tafellanbereien ber Corbilleren -fceint eine Rasse den ganzen Continent bevällert zu haben, zu der die Estimos denselben Berwanbischaftsgrad einnehmen, wie in ber Alten Welt bie Lappen, Samojeden x. zu ben Abrigen Mongolen, und biefe Race abnelt ben Mongolen verhaltnifmäßig am meisten. alteste hinefice Sage lagt auch eine febr frubzeitige mongolifde Einwanderung und dinestfche Colonisation in A. möglich erscheinen; und bie Ursprachen fluben, trot ihrer, soweit erfennbar, großen bialectischen Dannigfaltigfeit, in ihrem febr übereinfrimmenben Bau (fie geboren ju ber Gruppe ber agglutinfrenden, welche jeben Gat in ein gufammengefestes Bort verschmelgen) noch am meiften unter binteraflatischen Sprachen ihr Seitenftad. Bon bicfer ameritanifden Urbevöllerung mogen an 100 Millionen gur Beit ber spanischen Groberung vorhanden gewesen sein, beren größere Salfte auf den Dochebenen wohnte. Best burften von biefer Raffe auf dem gangen Festlande feine 8 Millionen undermischten Stammes mehr vorhanden fein, mahrend in Merito, Central- und Sad-A. — befonders auf ben Bochebenen einige Millionen Mischlinge berfelben mit Weifen (Meftigen) und Schmarzen (Bambos) baAmerik 407

autommen. Die Forfchung fiber biefe Urberollerung lagt noch febr Bieles buntel (fiebe fibris gens Ameritanifche Alterthilmer). Der beutige Charafter berfelben berrath viele Bildungsfähigkeit, wie fie benn in Pern, Neu-Granada, Central-A. und Mexiko bis in die Coloradowusse berauf ihre eigene selbstiständige Civilisation, auf Ader- und Städteban, Sandwerte und Raftenberricaft begrundet, berrorgebracht bat, und wie fle unter ber Beband-lung ber Jefuiten (bie Miffionen im Stromgebiete bes La Blata, in Texas und California), ber Onater und herrnhuter eine ziemliche poffive Bilbfamfeit entwidelt haben, auch in ben Ber. Staaten bier und ba noch ziemlich eivilisut vortommen. Die Weißen fouten fich huten, bie Raffe in Baufch und Bogen ju verbammen; ihre Lafter find mebrentheils bas Ergebnig ber burch bie Beigen unter fie gebrachten Dighandlung und Entmenfcung. Doch, wie fle einmal find, jumal die ber Stehpen und Walten, tann nur frankliche Romar t.f ihnen Seelenabel und liebensmultbige Buge anbichten. Die fcwarze Raffe ift in Al. burch etwa 9 Millionen reine und mit Weißen gemischte Reger vertreten, wovon etwa fiber 4 Mill. auf bie Ber. Staaten und nabezu 4 Mill. auf Brastlien tommen. Sie alle find nicht eingewandert, son-bern gewaltsam durch ben afrikanischen Stlavenhandel eingeführt, ober ftammen bon Sol-Diefe Einfuhr - eines ber bunteiften Blatter in ber Geschichte - begann (1536) auf bes menichenfreundlichen Las Cafas' Rath, boch bie Indianer, beren Ungeeignetheit zur Stavenarbeit baburch bewiesen wurde, bag hunderttausenbe — gange Stamme — um ihr zu entgeben, fich freiwillig ben Tob gaben, bamit zu verschonen und bagn bie Reger gu berwenden, welche von Gott einmal ju Gflaven verflucht feien. Dan tann rechnen, bag für jeben sebenbig bier gelandeten Reger funf gang nublos gemorbet worben find, und awar theils . burd bie Rriege ber Regerfurften untereinanber jum Zwed ber Befangennahme von Bertaufs-Dbjecten, theils burch bie Grauel ber Ueberfahrt, welche felten mehr als eine Balfte ber Gingeschifften lebendig in Amerika landete, theils burch Sclbstmord ber Berkauften. Angerbem bat ber Stlavenhandel Afrika entvölkert und barbarifirt, beffen ganze Geschichte ohne ihn eine menschlichere geworben ware. Die schwarze Raffe gebeibt, allen gegentheiligen Behauptungen jum Trot, auf biefem Festlande beffer als in Afrita. Sie bat fich in ben Ber. Staaten bon . 1789 bis 1860 (also in ber Staverei) um 28 Proc. aller gebu Jahre, ober um nur 5 Proc. wexiger als bie weiße, und in St. Domingo (also in ber Freiheit) von 1793 bis 1868 um etwas mehr vermehrt, mabrend die Ureinwohner unter allen Umftanden an Bahl abzunehmen Seit ber Anfhebung bes afritanifden Stlavenhanbels über ben Atlantifden Deran durch den Aachener Friedens-Congreß und spätere Berträge Großbritannien's mit Frankreich, Danemark, Spanien, Portugal und den Ber. Staaten in den zwanziger Jabren, dem Einfuhrverbot von Regern in den letteren (1808) und in Brafilien (1839), ferner feit der Ausbebung ber Staverei burch bie Bijabrige Wilberforce'iche Agitation in ben englischen Colonien (1833) in ben hollandifchen (1864), in ben banischen (1852), in ben fpanisch-ameritanischen Republiken (1811—1819), in den Ber. Staaten (1863), endlich in Enda (1869) scheint der fcwarzen Raffe eine große Aufgabe vorbehalten zu sein, die bichte Bestebelung ber tropischen Rieberungen A.'s mit einer gelehrigen, fortfdrittlichen und bilbfamen aderbanenben und Robfloff erzeugenben freien Bevölferung.

Die weiße Raffeift in A. blos burch bie romanifchennb germanifche Bellerfamilie bertreten, und gwar burch bie erfiere vorzugeweise in Mittel- und Gab-A. mit gufam. men etwa 18—20 Millionen, durch die letztere vorzugsweise in Nord-A. mit nabezu 40 Millionen (im Jahre 1869). Nach den Ergebnissen naturwissenschaftlicher Forschungen der Aerzte Neu-England's, des Franzosen Berthaud u. A. scheint es, daß sie in Amerika in Gesahr ift, auszuarten, zu "verindianern," und zwar rascher in Sid-A. als in Nord-A. und Westindien. Unter den ungunstigen Einställen obenan steht die große Trodenheit der Luft bei ben überwiegenden continentalen (Beft-) Winden, die rafchen Bitterungswechfel und großen Better-Ertreme, bie bem Continental-Alima eigen find, endlich die Abermagige Labung und Entladung bes thierifchen Organismus mit Glettricitat. Babrent allerwarts fonft bas weibl. Geschlecht bie nationale Cigenthumlichleit am langften bewahrt, bas physiologisch n. pfpdologifd confervative Defdlecht ift, zeigt fich in A. biefes naturliche Berbaltnig umgefehrt - bas Weib entartet leichter als ber Mann, und mit ihr die Raffe, ber fle die materielle Grunblage liefert. Diese auffällige Erscheinung beschäftigt seit mehr als einem Jahrzehnt tie Aufmert. famikit einheimischer Forscher; besonders ift es die reifend fonelle Abnahme ber Geburten auf bie Familie, welche in einem Menschenalter von burchschnittlich fleben auf zwei bei eingeborenen angelfachfifchen Familien gefunken ift (bei beutiden Familien ift biefe Beobachtung noch nicht gemacht, felbft nicht unter ben Deutsch-Bennspivaniern), was Auffeben erregt und Erflarungeverfiche gefunden bat. Leiber haben beutiche Raturforicher in M. biefem fitr ihre Rationalität je michtigen Gegerstanbe noch nicht hinreichente Ansmertsamfeit gugewenbet.

408 Amerifa

Unter ben 40 Millionen Germanen A.'s sind die Angelsachen Aberwiegend, nämlich mit wehr als zwei Dritteln vertreten, was die Abstammung, und mit über brei Bierteln, was die Sprache betrifft. Weniger aussichtsvoll erscheinen die romanischen Bevöllerungen A.'s, welche nirgends die burchschnittliche europäische Bevöllerungs. Zunahme zeigt, nämlich 14 Proc. jährlich, sondern weit weniger, ofwohl sie wenigstens überall sich vermehrt. Unter Boraussetung ber längeren Fordauer der jetzigen statissischen Berhältuisse würde binnen einem die zwei

Jahrhunderten ber Erbtheil ben Germanen und Megern vorwiegend geheren.

Bolitifch ift A. in ameritanifche Staaten und enropaifche Colonien einzutheilen. ben letteren find Grönland und bie indischen Infeln St. Thomas, St. Cruj und St. Martin banifc; Canaba, Renfcottland, Renbraunfdweig und Renfuntland, entlich bas Subsonbai-Gebiet mit Labrador und britifd Columbia, fobann die Infeln Jamaica, Antigua, Barbaboes, Dominica, Granada, Montserrat, Revis, Ct. Kitts, Ct. Lucia, Ct. Bincent, Tobago, Tortola, Trinibad, bie Bahamas und Bermuda, in Mittel-A. Becblee und Lelige, in Gub.A. Demerara und die Faltlants. Infeln britifd; bie Infeln Ct. Bierre und Miquelon in Nordamerita, Martinique, Gnabalupe und Meinere Infeln in Westintier, sowie Capenne in Gub-A. frangosisch; Cuba, Portorico und einige Neinere Inseln spanisch; endlich Eurinam und die Inseln Eura; ao und St. Custache hollan-Seitbem Rufland feine ameritanischen Befitungen an bie Union vertauft bat, Cuba bem Mutterlande verloren scheint, britisch Nord-A. zum Anschluß an die Ber. Staaten neigt, und Danemart feine brei Infeln lodzumerben fucht, tann tein Bueifel mehr fein, bag in wenisgen Jahrzehnten bie letten europäifchen Colonien in A. unabhängig geworben fein werben, und das ganze Reftland fich in zwei große Stoatenbante theilen wird — einen nordameritauischen, germanischen, und einen filde und mittelameritanischen, romanischen (portugiesische fpanifchen), und zwar unter ber Form ber Republit und mit vollfommenfter Gelbftregierung bes Bolles. An Flacheninhalt besiten gegenwartig (1869) bie Briten (mit Cinschluf bes Subsonbai-Territoriums) noch 3,630,000 D.-Mt., die Ber. Staaten 3,578,000, Mexito 773,000, Canifch-Amerita (falls gang Gronland eingeschloffen wirb) 760,000, Central-Amerita 204,000, Brafilien 3,230,000, bie Argentinifche Republit 826,000, Chili 132,000, Bern 510,000, Bolivia 535,000, Cruator 218,000, tie Ber. Staaten von Columbia 357,000 und Benezuela 368,000 D. Mr. An Einwohnerzahl enthalten bie Ber. Staaten, in welchen bie Bevollerungezunahme bie gewiß noch nie bagewesene Biffer von 3 Proc. jahrlich beträgt (woran die Cinwanderung freilich einen noch nicht genau veranschlagten Antheil hat) ungefahr die Balfte ber von A., namlich 39 Mill., während Mexito noch ber Bablung von 1869 8,750,000 enthalt, Canaba nabeju 4,000,000, Brofilien fast 12,000,000, bie fünf Tentralameritanifchen Staaten 2,200,000, bie Bereinigten Staaten von Columbia 2,920,000, Beneguela 2,200,000, Ecuator 1,300,000, Belivia 1,987,000, Peru 2,500,000, Chili 2,084,000, die Argentinische Acpublit 1,465,000, Urnguan 350,000, Paraguan 1,337,000. Die gange Bevolkerung Amerita's wurde im Jahre 1869 auf 81,400,000 geschäft und fieht also A. in hinsicht ber Bevölkerung nech weit hinter Afien (805,000,000), Europa (293,000,000) und Afrika (190,000,000), jurild. Da inbeg bie Junahme ber Bevollerung größer ist, als in irgend einem anderen Wettibelle, fo wird fic bicke Berhaltnig in nicht ferner Bufunft anbern. Ungefahr 74,000,000 mobnen in ben freien ameritanifden Ctaaten; und über 7,000,000 in ben europäischen Colonien. Bon biefen machen bie Germanen foon jest 40, und mit ben Regern nabezu 50 Mill. aus; ber gange Continent tonnte wenigstens bie zwanzigfache Babl ernabren.

Gang kesondere Bichtigkeit für die zufünftige Bedeutung von Amerika bat seine Lage an der Sübsee. Dieses für die Schifffahrt günstigste aller Weere scheint das Verbindungsmittel der Ostasiaten, welche die größere hälfte der ganzen Menscheit ausmachen, mit der culturerzengendsten aller Rassen, der germanischen, werden zu wollen und die Stille-Meer-Afise A.'s biedet alle Bedingurgen dazu mit ihrem unübertrossenen Reichthum an hölzern, Metallen, Rohstoffen überhaupt, Lebensmitteln, häsen u. ihrem Atima, mährend Ostasien die Arbeitsträste, die oslindische und anstralische Inselwelt weitere Rohstoffe und Colonisationsgebiete hergeben muß. Die erste fertig gewordene Stille-Meer-Gisenkahn scheint nicht einen Augenblick zu früh sertig geworden zu sein, und die weiteren pacifischen Cisendahnen durch die Ber. Staaten, Costariea, über den Isthmus von Kehnantepee, sowie der Canal über den Isthmus von Panama dürsten nicht früh genug vollendet werden können, um eine Bölkerverdindung zu ermöglichen,

wie fie noch nie bagewesen ift.

Das Christenthum ist jedt bie vorherrschende Rellg is n in sedem Lande Amerika's; mit Ansnahme etwa des größtentheils noch von heldnischen Estimos bewohnten Grönsand's. In ganz Nord-Amerika fowle in allen englischen und holländischen Colonien wiegt der ProteAmerita 409

Kantismus vor, während die lathol. Kirche in Mexido, ganz Mittel. und Sadamerita, sowie in den französischen und spanischen Besitungen nicht nur vorherrschend, sondern bis vor nicht langer Zeit die alleinderrschende und alleinerlaubte Religionssorm war, und dieses theilweise noch ist. In den letzten Jahren hat dieses Bergältniß jedoch angesangen, sich sehr zu äudern; und theilweise durch Einwanderung, theilweise infolge der Einführung der religiösen Toleranz, haben jeht viele der letztgenannten Staaten ein bedeutendes nicht-katholisches Bevölkerungsbelement. In den Ber. Staaten, welche seit ihrer Gründung die Kirche dom Staate getreunt haben, sieht ein ziemlich bedeutendes Tement außerhalb irgend einer Verkindung mit der dristlichen Kirche, was z. B. daraus hervorgeht, daß alle protestantischen Kirchengemeinschaften zusammen nur gegen 7,000,000 erwachsene Mitglieder zöhlen, und die katholische Bevölkerung auf nicht ganz 5,000,000 geschäht wird. Die jültische Bevölkerung ist sast auf die Bereinigten Staaten und die Bestigungen der europäischen Mächte beschränkt, und erreicht in ganz A. nicht eine Milien. Bon den Indianerstämmen lebt noch eine ziemliche Anzahl in shrer früheren religiösen Anschung, und die rasche Zunahme der chinesischen Einwanderung

tann nicht verfehlen, bie oft-affatifden Religionen in A. einzuburgern.

Die Dentichen in 21 merita. Da bie bentichen Staaten leine Colonien in A. befagen, fo gibt es gegenwärtig teinen rein beutschen Staat in Amerita. Maffenbafte Ginwanderung führte jedoch frühzeitig eine zahlreiche beutsche Bevölkerung nach Rordomerika, und obwohl bie Einwanderung ber alteren Beit jum großen Theil von ber anglo-fachfischen Raffe abforbirt wurde, bat fich boch bie beutsche Sprache in vielen Stabten und Duftricten, befonbers im Staate Bennfplbania (f. b.), erhalten. Ju neuefter Beit bot bie beutsche Ginwanderung nach ben Ber. Staaten fo große Dimenflonen angenommen, daß man bie Bahl ber bentsch-rebenden Bevölkerung auf 5-8 Millionen anschlägt. Da die beutsche Bevölkerung fich ftarter vermehrt, als die anderen weißen Nationalitäten, und da sie boraussichtlich noch lange einen bebeutenben jahrlichen Zuwachs burch bie Answanderung aus Deutschland erhalten wird, fo milite fie bald zu einer großen Dlacht beranwachfen, wenn fie nicht auf ber andern Seite fortmabrend burch Abforbirung in die englisch-rebende Bevollerung bebeutenbe Berlufte erlitte (f. Dentiche in ben Ber. Stauten). Bou ben Ubrigen Stauten A.'s ift es besonders Brafilien, welches eine beträchtliche Anzahl deutscher Colonien hat, welche bie beutsche Sprache und die beutsche Rationalität pflegen. Aufer Brafilien haben and Chili, bie Argentinifde Republit und Canaba eine Reibe beuticher Riebertaffungen. Fast alle übrigen amerikanischen Staaten sind eifrigst bemubt, einen Theil ber beutschen Aus-

wanderung für fich ju gewinnen.

Entbedungen. Ueber bie erften Entbeder A.'s berrichen bie berichiebenften Sagen, mit beren Bugrundelegung icon fruh viele, meift vollstandig unhaltfore Sppothefen aufge-Den Ueberlieferungen einiger griech, und rom. Schriftsteller gufolge mar A. bereits ben Alten belannt, tenn fie fprechen von großen, bidetbewalteten und reichbewäfferten Infeln, welche weit weftlich von ben "Caulen bes Berculce" (ben heutigen Borgebirgen Gibraltar und Centa) gelegen und von Karthago aus colonifirt worden feien. Den erften Rang unter bie'en Infeln nimmt bie Infel Atlantis ein, unter welcher benu einige Alterthumsforfcher ber neueren Beit M. ju erbliden meinten. Spatere Aufichten bezeichnen Die Irlander als erfte Entreder A.'s und noch fpatere Die Chinefen, Die bereits im 5. Jahrh. A. gefannt haben follen. Allen biefen von ihren Urhebern mit Ernft vertheidigten, von ber neueften Forschung aber als unhaltbar erfundenen Meinungeu steht die durch die altnordischen Urtunden nud Chroniten erwiesene Thatsache gegenüber, daß die Normannen in en (Nordmannen oder Bordmänner), d. h. die Bewohner Korwegen's, Schweben's und der von dem Normannen Garbar im Jahke 863 aufgefundenen Insel Island, A. lange vor Columbus und ben Conquistaboren entbedt und bestevelt haben. Erit ber Rothe (Him raudhi) entvedte im Jahre 983 bas Rordpolarland ber westlichen Demisphäre, bas er (wie bie alten Urfunden berichten), um Auswanderer jur Anfiedelung berbeiguloden, Gronland, b. i. Gruntanb, nannte, und bas and in der That im Jahre 986 von Island ans colonifirt wurde. In letterem Jahre (986) wurde außerbem der Seefahrer Bjarne Herjulffon, der eine Hahrt von Island nach Gronland unternahm, nach Gudwesten verschlagen und berichtete, nach ber Beimath gurudgekehrt, von fremben Raften, die er auf seiner gabrt erblidt habe. Infolge biefer Berichte ruftete sich Eriks Sohn Leife, der Glüdliche genannt, im Jahre 1000 zu einer Fahrt nach jenen Auften, die er auch wirklich erreichte und genaner untersuchte. Lant ben Urtunden verbrachte ber flibne Rordmann fogar einen gangen Winter in jenen Gegenben und gab benfelten berfchiebene, ihrer Befchaffenbeit entsprechenbe Ramen. Ucber ben Drt, mo Leifr fein Binterquartier aufschlug, find die Meinungen getheilt, indem man die Aufte Maine's, Maffachio fett's, Rhobe Island's, Couth Cavolina's ober Florida's barunter verstanden miffen will,

410 Minerita

unter ben Ramen jeboch, bie Leifr ben bon ibm befuchten Ruflenftreden gab, Belluland (Stein- ober Felsenland), De a riland (Baldland) und Biuland (Bein- ober Freudenland), versteht man jest fast allgemein das hentige Renfundland, Renschottland (Nova Scotia) nebst ber Mundung bes St. Lawrence und bas zwischen Bofton und New Port gelegene Ruftenland. Letteres, bas Bein- ober Freudenland, verbankt feine genauere Unterfuchung (namentlich in Bezug auf die Entvedung bes Beines), bem beutichen Gefährten Leifr's, ber von ben Urfunden sudhr madhr (b. i. füdlicher Mann) ober Torfer (aus Thydhveraker ober Thyclsker, b. i. Deutscher) genannt wird. Diefer erften Entbedungereise folgten in kurzen Bwifchenraumen viele andere (wie 3. B. die des Thorfinn Karlsefne), die zur naberen Erforichung und erfolgreichen Befledelung ber bereits entbedten Gegenden und zur Grundung einer fürlich von Binland gelegenen neuen Colonie, Svitrmannaland, Beranlaffung gaben. Die Rieberlaffungen ber Rormannen erftredten fich, wie bies bie neuefte Forfchung burch berfchiedene wohlerhaltene lleberbleibfel nachgewiesen bat, etwa bom 72.-41. Grabe nord. Br. Ueber ben lebhaften Berkehr, ber zwifchen bem Mutterlande und ben Colonien berrichte, berichten die altnordischen Urkunden an vielen Stellen. Die lette Nachricht in den isländischen Anszeichnungen bezieht sich auf eine i. 3. 1347 von nordischen Seefahrern von Grönland nach Martland veranfialtete Fabri.

Alle diese Entbedungen und überseeischen Exfolge der Normannen deren näherer Exforschung durch die i. I. 1868 nach Erdnland abgegangene amerik. Expedition des Dr. Habes ein erneutes Interesse der erlieben wurde, blieben jedoch den übrigen Nationen Europa's unbekannt und daher ohne Werth für die allgemeine Weltsunde. Daher kommt es, daß die im 16. und 16. Jahrh. unternommenen, eine nene Epoche in der Aeltgeschichte bedingenden Eutveckungsreisen ansschließlich durch den Wunsch, einen bequemeren, directeren Seeweg nach einem bekannten Lande, nach Offindien, aufzusinden, nicht aber durch das Studium der Berichte über ein dis dahin underanntes Ländergebiet hervorgerusen wurden. Allerdings sindet sich in den altnordischen Urfunden nirgends die Ansicht vertreten, daß die entbedten Austenländer einem neuen Weltsbeile angehören möchten, auch reichten die Ensbedungen der Normänner, wie oben angegeben, nicht so weit süblich, um die von Columbus nahezu 500 Jahre später gemachten Entbedungen bereits zu umschließen, der Weltsbeil war aber hatsächlich durch die Roramannen entbedt und wenn die Ansschung der neuen Gegenden durch Columbus als ein böllig unerwartetes Ereigniß so wwaltiges Anssehn erregte, so ist dieser Umstand eben nur dadurch zu erstären, daß man die dahin nicht die geringste Kunde von Entbedungen im fernen Westen besas und daß seldst Solumbus bei seinem Besuche auf der Insel Island im Jahre

1477 richt bas Geringfte aber biefelben erfahren hatte.

Columbus (f. b.) entbedte am 12. (nach ber neuen Beitrechnung am 22.) Dit. 1492 bie bon ibm San Salvabor genannte Babamainfel Gnanabani (24 nordl. Br. und 75 30' weftl. Lange) und war hierburch ber Erfte, ber bie "Reue Belt" ber allgemeinen Beltfunbe erichloß. Auf seiner zweiten Reise entbedte er andere Theile Westindien's, auf der britten (1498) die nördliche Kaste Sabamerika's und auf der vierten (1502) die östl. Kuften Central-Amerika's (Hondurus, Costa Rica und Beragua). Kurze Zeit nach der ersten und gleichzeitig mit ben weiteren Entbedungen bes Columbus entbedten Giovanni Cabots (1497) Renfundland, Alonzo de Hojeba und Amerigo Bespucci (1499) Guiana, Cabral (1500) Brafilien, Corforeal (1500—1501) Labrador und Janes Bingon (1500) ten Amazonenstrom. Rach Columbus machten ferner Entbedungen: Amerigo Bespucci, ber i. 3. 1503 bie Rufte Brufflien's genauer erforschte; Janes Bingon und Dias de Colis (1507) Pucatan; Bonce de Leon (1508) Florida; Balboa (1513) die Stibsee; Diaz de Colis (1514) den La Platastrom; Corbova (1517) die Campechebal; Grijalva (1518) die Bst. Käfte Mexito's; Ferbinand Cortez (1519-1521) Mexito; Magellan (1520) bie Magellanstraße, welche Lopasa 1524-1525 burchfuhr, und burch biefelbe ben lange gesuchten Ceeweg nach Oftindien; Franz Pigarro, Almagro und Ferbinand be Luque (1526-1534) Pern und Chili; Grijalva (1533) California; Jacques Cartier (1534-1535) ben Ct. Lawrence und Canada; Fernande be . Coto (1539—1543) bas Diffiffippithal; Sebaftian van Beert und Davis (1592) bie Falllanteinfeln; Ban Schouten (1616) Cap Born; Defcnew (1648) bie Beringftruße. forfcungereifen unternahmen: Die Spanier (1540) an ber nordwestl. Rufte bis ju 53° norbl. Br.: Orellang (1541) auf bem Amagonenftrom; ber Deutsche Bhilipp von hutten, Bebro b' Urfug und Lope be Aguirre (1560-1561) in Sabamerita; Frobifber (1577), jum 3mede ber Auffindung einer nordweftl. Durchfahrt nach Offindien, in ber Dubfonbai. Lettere Reife gab zu ben zahlreichen Expeditionen Beranfassung, benen die arktischen Aften und Inseln ihre genane Erforschung zu banten haben, die aber bis 1852 erfolgles blieben, in welch letterem Jahre es erst M'Eure gelang, eine Durchsahrt im Norden A. 8 zu entbeden.

Nach diesen soeben genannten Mannern find es hanptsächlich die folgenden, die zur Exfor-. foung bes neuen Welttheiles wefentlich beitrugen: Francis Drafe, nach Magellan ber zweite Erbumlegler, ber im Jahre 1578 bie Magellanstraffe passirte und an ber Westulfte, beren ndrblichftem Theile er ben Ramen "Menalbion" gab, bis 450 norbl. Br. entlang fubr. folgte 1584 Gir Balter Raleigh, ber ben mittleren Theil ber Oftfufte ber jebigen Ber. Staaten im Namen England's besetzte und aus Galanterie für die unverheirathete Königin Elisabeth "Birginia" (b. i. bas innafrauliche Land) nannte. Lafalle nuternahm i. 3. 1682 eine Erforschungsreise in Nordamerita, indem er, von Canada ansgebend, bis zum Wissischen bordrang und benfaben bis zu feiner Dandung befuhr. Gubamerita wurde 1707 bon einem Deutschen, bem Jefuiten-Miffionar Camuel Frip, bereift, ber besonbers bas Thal bes Amagonenstromes erforichte und fur feine genane Rarte biefes Stromes ben Chrennamen "Apoftel bes Amazonenstromes" erhielt. In bicfelbe Beit fallen bie Erforschungen bes Raraibifchen Meeres und ber Auften Bern's und Chili's burch Louis Femilie, ber ebenfalls einige treffliche Rarten lieferte. La Barbinais zeichnete fich 1714 burch bie nabere Erforschung Peru's und Die von Deschnew 1648 aufgefnubene Durchfahrt zwischen Afien und A. befuhr 1728 Bering, nach welchem dieselbe Beringsraße benannt ist. La Condamine untersuchte 1736 abermals bas Thal bes Amazonenstromes und legte scine Forschungen in einer vortreff-Spater burchforichten Ralm (1747) Rorbamerita, Löffling (1751) bie fpanischen Besitzungen, Burnaby (1769—1775) Rorbamerila, De Bages (1767) ben Dis-fiffippi und ben Rebfing, John Boron (1761—1764) tie Fallanteinseln und Batagonien, Apala, Juan Francis und De la Bobega p Duabra (1775) tie Rortwestluften und Cook (1777-1778) namentlich bie Beringftrufe. Alle biefe Reifende lieferten mehr ober minber werthvolle Rarten und Aufschluffe über bie von ihnen erforschten Gegenden. Das größte Berbienst um die wissenschaftliche Erforschung bes neuen Welttheiles bat sich Alexander von humboldt auf feinen Reifen in ben Jahren 1799-1804 erworben. Mus neuefter Beit find hauptfaclich die burch bie Frangofen bis 1866 hervorgerufene Erforfcung Merito's, die von bee Regierung ber Ber, Staaten 1867 angeordnete Unterfudung Alasta's (fruber Ruffifd-Amerifa) und die Erforschung des Thales des Amazonenstromes burch Agassiz (1865—1866) zu ermabnen. Ueber bie jur Erforichung ber Rord- und Gutpolargegenben, sowie jur Feftftellung ber norbl. Grengen A.'s unternommenen Expeditionen ber letten Jahre f. u. Rorbpoleppeditionen und Gabfee.

Literatur. Wilhelmi, "Island, Hvitramannaland und Binland" (Heidelberg, 1842); M. v. Bumboldt, "Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Continent" (5 Bde., Paris 1836—1839; deutsche von Ideler, 3 Bde., Berlin 1836—1839); Long, Borter und Tuder, "America and the West Indies geographically described" (London 1843); Bappāns, neue Bearbeitung von Stein's und Hörschlungun's "Handbuch der Gesgraphie und Etatistif" (Bd. 1, Leipzig 1855 fg.); Hunstmann, "Die Entredung A.'s nach den altesten Duellen dergeschlit," nehst Atlas (Minchen 1859); Cortambert, "Tableau général de l'Amérique" (Paris 1860); Ashl, "Geschichte der Entdedung von A." (Bremen 1861); "Naturalist's Directory of North America and the West Indies" des Ester Institute in Salem, Mass. (1865); J. Disturnell, "Instituence of Climate in North and South America, with Agricultural and Isothermal Maps of North America" (1867); Dr. D. G. Brinden, "The Myths of the New World: a Treatise on the Symbolism and Mythology of the Red Race in America" (1868); v. Lestwald, "Die ameril. Billerwanderung" (Bien 1866); J. B. Lastaria, "La America," (Sand 1867); G. F. B. v. Martius, "Beiträge zur Ethnographie und Sprachensune A.'s, zumal Brasilien's" (Leipzig 1867); J. Disturnell, "The great lakes and inland seas of America," (Rew Port 1868); Et. J. Reder, "Riráliche Gesgraphie und Statistif, 3 Bbe., "America," (Rew Port 1868); Et. J. Reder, "The pre-Columbian discovery of America by the Northmen, illustrated by translations from the Icelandie Sagna" (Alband 1868); Friedrich Rapp, "Oeschichte der Deutschen Einwanderung in America," 1. Bb., "Die Deutschen im Staate Rew Port dis zum

Anfang bee 19. Jahrh. (Leipzig 1868).

Ameritanische Alterihuner. Der neue Continent besitht mannigsache und großartige Monumente einer alten untergegangenen Civilisation. Nicht daß sich tiese Denkmäler burch große Aunswollendung auszeichneten, sie lassen keinen Bergleich zu mit den einsachsten Monumenten Rom's und Griechenland's, indessen imponiren sie doch durch ihre erstaunliche Größe und den Fleiß und die Ausdauer, welche ersorderlich waren, solche Werte zu schaffen. Wenn man hingegen die ursprünglich in Amerika vorgesundene Cultur mit dem jetigen Entwicklungsgrade indianischer Stämme (korest-tribes) vergleicht, so ist der Unterschied zwischen

ber alten Civilifation und bem jetigen naturzustanbe um fo auffallenber. Die indianische Civilifation erstredte fich in Gubanierita nur auf die hochtanber von Bern, Belivia, Onito und Ren-Granata; in Norbamerita umfaßt fie Mexito, Pucatan, Centralamerita, die Alfte bes meritanifden Golfes, tas Miffiffippithal mit allen feinen Rebenthalern. Bur Beit ber Entbedung Amerita's war ber Gebrauch bes Gifens vollftanbig unbetaunt, nur ein einziger Stamm in ber Rabe ber Dunbung bes Rio la Blata foll Bfeilfpiten bon gebiegenem Gifen gebabt baben. In ber Alten Belt finden wir in ben Begrabnifplagen nur geringe Spuren von gebiegenem rothen Aupfer, mabrent bingegen biefes Metall in Rorbamerika von ben Moundbauern (Mound-builders) in ausgedehntem Maßstabe gebraucht wurde. Roch jest findet man in der substaben Region des Lake Superior in einer Länge von 150 engl. M. gabireiche verlaffene Rupferminen, die fruher von den Indianern betrieben wurden; in vielen Die Dinen am Copperberfelben findet man balgerne, fleinerne und fupferne Werfzeuge. mine River find von Bearne naber unterfacht worben. In Mexito, Central- und Gabamerita maren Gold, Gilber, Binn, Duedfilber (in Form von Binnober) allgemein vertreitet. Die ameritanische Bronge ift in ihrer Zusammensepung viel timfilicher als bie europäische; in Bern murbe fogar Riefel als Amalgam benutt. Es laffen fich somit folgende brei Berioben unterideiben: 1) bie Stein periobe; 2) tie Rupferperiobe; 3) bie Brongeperiobe. Die instinctiven Richtungen menschlicher Intelligenz haben bei verschiedenen indlantichen Nationen in eigenthamlichen Kunkprodukten ihren Ansbruck gefunden. Rach Dr. S. Bilfon (Prohistorio Man) ergibt eine forgfältige Bergleichung indianischer Cultur folgende Ueberficht: a) Sàbamer i ka. 1) Die Duipos, ein burftiger Erlah für tie Schrift, bestehen aus Schnibren von gebrehter Wolle, welche fich in haupt- und Nebenafte von verschiedenen Farben verzweigen und mit Anoten von verschiedener Art verseben find. Jebe Farbe bat eine beftimmte Bebentung: Reth bebentet Rrieg ober Golbaten, Gelb ift bas Cinnbild ber Conne und bes Golbes, Beig bas bes Gilbers, bes Friebens und bes Monbes, Gran das des Mais u. Der einfache Anoten bedeutet 10, der zweifache 100, der dreifache 1000 u.; 2) Basreliefs jur in Lurin wurde ein folches Bunbel gefunden, bas ! Centner wog. dronologischen Geschichtsaufzeichnung. 8) Drnamentale Töpferei. 4) Metallurgie. 5) Die Bage. b) norbamerita. 1) Der Bampum-Gürtel. 2) Die Tetems. 3) Die Bilberfchrift. 4) Ornamentale Pfeisensculptur. 5) Metallurgie. 6) Geometrische Meglunft. 7) Mangen. 8) Der aftronomische Kalenber. c) Mittelamerita. 1) Architectonat. 2) Masten ans Ihon ic. 3) Portraitsculptur. 4) Hicrogluphen. 5) Bahlen.

A. Nordamerita. Spuren einer antecolumbifchen Eslonisation. Rorwegische Runen, in Felsen eingehanen, sinden fic vor am Dightot Rock (Tanntonsins, 41° 45' nördl. Br., in derselben Gegend am Fallstuß sind Gegenstände von Messing in der Nähe eines Stelettes entdedt worden), auf den Mondeganinsein an der Küste von Maine, auf der Insell Kingittorsoat (Baffins Bai, 72° 55' nördl. Br., 55° 3' westl. Länge, Copie im Christianskorg Palast zu Ropenhagen austewahrt) und auf Grönsand. Der Lerühmte dinische Thurm von Newport, Rhode Island, ist von achtediger Construction.

I. Al a fla. Schniewerte von Solz, Elfenbein (Walrofizahne) zu verfertigen, war früher eine sehr gewöhnliche Lieblingsbeschäftigung ber Manner. Go bat bekanntermaßen Chamisso noch im Jahre 1815 eine zahlreiche Sammlung aus Solz geschnieter Figuren von sammtlichen bort vortommenten Walsisch erhalten. Aber die Eingekorenen waren burch die Dienste der russischamerik. Compagnie so in Anspruch genommen, daß sie ihre früheren Fertigkeiten zum größten Theil einbuften. Bal. Fr. v. Rittlit, "Deutwärdigteiten einer Reise

nach bem ruffifden Amerifa".

II. Britisch Amerika. Kalm erwähnt in seinem Reiseberichte, daß fr. de Berantrier in den Grassturen von Canada, 900 französilche Meilen westl. von Wontreal, durch Menschenhände aufgerichtete Steinmassen mit einer Inschrift aufgesunden habe. Indessen ist diese Notiz so vereinzelt, daß man ihr taum Glauben schenten darf; es ist nicht wahrscheinlich, daß Canada se der Sis einer höheren Cultur war. Aupferimplemente (Broctville, am St. Lawrencestuß, 14 fr. unter der Erde) und Gefäße aus Thon (Pontiac Co., Lower Canada, ein Gefäß von 35 Zoll Durchmesser und 14 Zoll Höhe), sowie die gewöhnlichen Wertzenge aus Stein und Horn sind die einzigen Artikel, welche man trifft und beren Alter ein sehr und bestimmtes ist.

III. Bereinigte Staaten. Die altesten und interessantesten Monumente sind bie tolossalen Bauten aus Erbe und Stein, welche in einer gewissen Region so haust vortommen. Man nennt die indianischen Stämme, deren Arbeit jene Riesenwerte find, Mound-bauer (Mound-builder). Ihre Spur ist schon langst von der Erde vertigt, denn das telative Alter sener Mounds muß ein sehr hohes sein, indem einige Archäologen sich zu der An-

nahme berechtigt glauben, bag fie von Stammen ber Naphasamilie, beren Sputen wur wieber in Merito antreffen, errichtet wurden. Die Regien ber Moundbuilder erftredt fich bom anferfien Nortwesten bes Staates Rew Port am Onterio- und Eriefee bin und umfaßt bas große Stromgebiet bes Miffiffippi und die Ruften bes meritanifden Meerbufens. Die Donumente bicfer Periode laffen fich in vier Claffen bringen: a) Babreliefe, mit Erbe aufgeworfen, welche verschiebene Thiere borftellen, 3. B. Baren, Ottern, Biber, hirfche, Citedfen, Schilbtroten, Bogel, Schlangen u.; ce find bies ohne Zweifel bie Totems ber einzelnen Stamme; am hanfigsten finten fie fich in Bisconfin, Michigan, Jowa und Diffonri. Squier fand 1846 ein foldes Basrelief an ben Ufern von Bufb Creek in Abams Co., Dhio. Daffelbe, eine Schlange vorftellend, ift mehr als 1000 F. lang, behnt fich in gier-lichen Bindungen aus und endet in einem breifachen Schwanze. Die Schlange halt in bem aufaelberrten Rochen eine Figur von obaler Geftalt. b) Mounds, (Tumuli), ale Begrabniffe, Altare, Tempelberge, Obfervatorien bezeichnet, find fünftlich gebutete, bugetformige Erhöhungen, zum Theil wit Umwallungen (enclosures). Gie find im gangen Diffiffippithale baufig; im Staate Die werten fie auf minbestens 10,000 geschätt. Westlich vom Mississpilagt es die Gruppivung ber Mounds beutlich erkennen, bag fie die Ruinen after Ctabte find (in Miffonri, am Arfanfas, Late Bepin, Dinnefota). An ben Minkungen von Fluffen mit breiter und fruchtbarer Thalbafis find die größten Mounds (Sciotorallen, Ohio, Cabolia, 30. x.); viele berfelben murben als gunftige Localitaten fur fpatere Colonien gewählt, wie z. B. Marietta, Rewark, Portsmouth, Chillicothe, Circleville, Cincinnati (Obio), Frankfort (Kp.), St. Louis (Mo.). u. Der Mound von Caholia ist 700 F. lang, 500 F. treit an der Basis, 90 F. hoch, bedeckt mehr als 8 Acres Landes und hat einen Inhalt von 20,000,000 Anbiffuß. c) Feft un gewerte bestehen ans Ballen und Era-ben jur Befestigung von Sugeln; fie find meift von regelmäßiger Gestalt (Quabrate, Rreife, Parallelogramme, Ellipsen, Bolygone n.). Im Thole von Wyoming am Susquehanna sind fie von elliptischer Horm, 337 F. auf 272 F. In Abams Co., Ohio, befindet fich ein Wall bon 1% engl. DR. mit einem 64 %. breiten Graben, ber an manchen Stellen turch festes Beftein binturchgearbeitet ift. Der erftere mit 4 regelmäßigen Baftionen befestigt. d) Ranftliche Ablagerungen von Dufcheln, mit Bolgtoble, Thiertnocen und Pfeilfpipen vermengt; die am hanfigften vortommenden Mufchelarten find Die Ostrea virgirica, Venus mercenaria und die Pyrala. Diese Accumulationen find oft von Scheutender Ausbehnung (an der Mündung des Akamahaflusses bededt eine solche Aulage 10 Ader Lanres); fie finden fich namentlich in Rew Jerfen, an der Aufte von Georgia und Florida, am Tennessesung umb feinen Rebenfluffen vor. Die gewöhnlichsten Gegenstände, welche ans ben Tumuli ju Tage gefordert werden, find etwa folgende: 5-6 Boll große gebrannte Ba-fen bon zierlicher Form und Ornamentirung; Pfeisentopfe und andere Gegenstande aus Thou ober Stein (Porphpr ober tem rothen Pfeisenftein von Cotean bes Brairies im Westen bes St. Beterfluffes) mit Menfchenkopfen von oft eblem Ausbrud, bie ben ameritanischen Aupfer bon ben oberem Geen, bon Glimmer aus ben Alleghanies, von Mufdeln aus bem meritanifden Golf, von Obsibian aus Mexito. Diefe Rofte murben auf allen Buntten bes Missispiftromgebietes ausgegraben und reuten auf einen Cantelsvertebe unter ben einft bier wohnenben Bollern, teren Blithe aller Bahricheinlichkeit nach bor bas Jahr 1000 n. Chr. full (vgl. Equier and Davis, "Ancient Monuments of the Mississippi valley"). Auch gauze Figuren und Masten tommen vor, ein Itol wurde 3. B. in einem Tumulus bei Mathville, Tenn., ein anderes bei Ratchez x. gefunden. In fer ip tion en auf fleinernen Tafelden, welche im Grave-Creet-Meund, Ba. und Cincinnati fich vorfanden, sowie die auf einer Steinart ju Bemberton, New Jerfen, gaben ju vielen Interpretationen und Bermuthungen Anlag, die jedoch noch zu keinem bestimmten Refultate führten. In höhlen von Rentuch wurden natürliche Mumien, in einen hanfabnlichen Stoff gewidelt, gefunden; Die Schabelhöhle in Calaberas Co., Cal., ift vor Rurgem explorirt worden. In ber Rabe von Columbia, Dregon, bat man Graber entbedt, in benen viele Leiden, in Matten und Baute gewidelt, bei einander lagen; die Bretter, mit benen fie jugebedt waren, zeigten geschnipte und gemalte Menschen- und Thierfiguren. Die Felsenmakereien im Lande der Wallawalla

unweit Columbia find einzig in ihrer Art (Wait, Anthropologie).

IV. Me ex it s. Charafteristisch sowohl für die Architektur Mexito's als Centralameris ka's ist die konische oder phromidole Horm. Die Cauptscrm ver Acocalis (d. i. Getteshaus) ist die vierseitige, abgestumpste Phramide mit verschiedenen Aussagen, die nach den Himmelsgegenden vrientirt ist. Die mexikanischen und centralamerikanischen Deukmäler sind in Styl und Charafter von den Monumenten sammtlicher Bolter der Alten Welt wesentlich verschie

ben: ersteren fehlt eine richtige Proportion beinese "ur eg. Babrend bie aavotifde-Borgmibe mehr Innenbau ift, ift bie ameritanifce ein vollftanbiger Ankenban. Die eigenthumliche Bedochung, sowie ber Mangel an Gaulen machen bie Ansführung eines febentenben Innenbanes unmöglich; ebenfo fehlt ber agyptischen Pyramibe immer ber tempelartige Dberban ber ameritanifden Stufengetaube, welche inbeffen burch angerhalb angebrachte Treppen bon grofartiger Conftruction oft an Rierbe gewinnen. Die Infcriptionen ber Tempel berichten entweber fiber bie Thaten von herven und Fürsten, ober fie find Gottbeiten geweiht. ben Bodflanbern bon Merito loffen fich bie Spuren einer lange banernben Bolferwanberung beutlich ertennen und zwar ging ber Bauptftrom ber Banberung von Rorben nach Gaben. Folgendes find die Namen jener großen Rationen, welche biftorifche Dentmaler binterlaffen baben: 1) bie Raboas, welche aller Babrid einlichfeit vor Beginn ber ebriftlichen Beitrechnung in Merito ericbienen, find bie Grunder alter Steinwerte in Rordmerilo, vielleicht auch, wie fcon erwähnt, bie ber großen Mounds ber Ber. Staaten. Bon ihnen rubren tie Cafas von El Zape und La Duemaba ber. 2) Die Tolteten (648-1018 u. Chr.), hungerenoth, Bestileng und Burgertriege machten ihrer Berrichaft ein Enbe; Die Ueberrefie suchten in Gnatemala und Pucatan eir Afpl (nach Don Fernando b'Alvarado Irtlitrochiti, bem Gefdichtsfcreiber von Merito) 3) Die Chichimeten geigten fich querft auf bem Bochlande von Anahuac im 11. Jahrh. 4) Die Rahnatlacas umfaffen 7 Stamme, wolche nach und nach gegen Elben gogen. Der fiebente und lette waren bie Mateten, welche um's Jahr 1090 ihren nördlich gelegenen Bobnfit, Agten, verließen. Gie waren noch im Besite ber Berrichaft, als Ferbinand Cortes Merito eroberte. Gine genane Conberung ber Dentmaler nach Rationalität und Beitalter ift zwar immer noch nicht gang möglich; indessen ift burch bie mubevollen Rachforschungen vieler Geschichtsschweiber (Acosta, Benzoni, Braffenr, Clavigera, Maper 2c.) viel Licht in bas frilhere Dunkel geworfen worben. In ben wichtigfien Dentmalern gehoren bie beiben Bpramiben bei Gan Juan be Teat ihuacan, ferner die Ppramiden von Cholula (1427 engl. F. lang, 147 F. hoch, mit 4 Abfähen), von Papantla (mit 7 Abfähen, ist ganz and behanenen Porphyrquadern erkaut, die mit seinem Mörtel verbunden sind. Eine Daupttreppe von 67 Stufen geht dis zur Plattsorm, während zwei kleinere neben ihr nur bis zum 6. Absahe sühren. An dieser Pyramibe find 378 Nifden, genau ben Tagen bes mexitanifden Shaltjahres entfprechent, augekracht). Tepatitlan, Remedias und Hochicales (381 K. hoch, mit 5 Alfahen; auf der Plattform, die 280 F. lang, 228 F. breit und von einer 7 F. hoben Bruftwehr umgeben ift, fteht in ber Mitte eine zweite Bpramide von ca. 66 F. Sobe in 5 Abfaten). Das Acufiere ber Bpramide "Haus ber Blumen" ift geschmachvoll verziert mit wasserspeienben Erocobillspsen und menschlichen Gestalten, die mit getreuzten Beinen fiten. Ruinen ganzer Stadtanlagen finden fich in der Gegend von Pannco, Tamaulipas, Zacatecas und Papantla. Die fauber gearbeiteten Gerathschaften aus Metall und Thon, sowie die feinen Mosaiken aus Febern, Blattern, Blumen und Dufcheln fprechen bon großer technischer Fertigfeit. In Solzschniperei und Malerei wurde im Allgemeinen wenig geleistet; indessen malten fie Thicre beffer als Menfchen. Aus Baumwolle, Febern und haaren verstanden fie vorzugliche Ge-webe zu verfertigen. Meffer und mit Silber belegte Spiegel von Obsibian erregen noch jett Bewunderung. Mangen von Binn, mit Goloftanb belegt, waren in allgemeinem Gebrand. Annalen mit Bieroglophen geben unter ber Danb bes fleifigen Befchichteforichers immer mohr Auffdlug über bie Befdichte bes Landes; berühmt ift ber im Jahre 1790 in Merito ausgegrabene Ralenberftein.

B. Centralamerika. I. Costa Rica. Seine ältere Geschichte ist unbekannt; indessen bezeugen Spuren von alten Monumenten regelmäßig geformte, gefällige Thongestäße, massive Schmuckachen von Erd, fleine Söhen (Abler, Fledermäuse) von Erz, Gold, und Aupfer, daß die Eingeborenen früher auf einer höheren Sinse der Civiliation gestanden haben. II. Guatemala. Tecpan Onanhtemalan, Totonicam, Omesaltenango, Balnlen, Beten und Onirigna sind die bedeutendsten Ruinenstädte; lettere ist von Dr. Carl Scherzer in Augenschein genommen und beschrieben worden (Sihnngsbericke der philos. hist. Etasse der laisert. Alad. der Wissenschaften zu Wien). III. Dond una 6. Bedeuteute Ruinenstädte sind in Coma hat an gua, Parumela, Lajamin (man hat in ihren Röhe geschnittene Steine und bemalte Basen von größer Schönbeit gesunden), Tema un pua(250—200 verschiedene Gebände, das größte mißt 300 F. auf 180 F. und umschließt mehrere Phramiden von derschiedenen Dimenstonen) und Copan, dessen Monumente und Berzierungen sich mit denen Negypten's messen können. Immense Söhenbilder in Sandsein gehanen sind aft auf 2000 F. hohe Berge dinansgeschaftt. Die hänsigsten Bilder der Sculptur sind Tobtenköpse, doch mehr affens als menschensfalben. Flintimplemente von außers

orbentlicher Grife und iconer Ausarbeitung find 1794 unweit von ber Rufte gefunden worden. IV. Dosquito-Rufte. Merfwurbige Refte untergegangener Entur find gierlich geschmudte Granitgefage und Portrait-Masten von Bauptlingen aus Thon mit Goldstanb gemischt (Archaeologia Britannia, Vol. V. 1779 pg. 318-324 u. Vol. VI. 1782 pg. 107). V. Nicara gua. (Squier, E. G. Nicaragua, its people, scenery and monuments). Die bebeutenbsten Ruinen befinden fich auf ben Infeln ber großen Geen. Die Gotterbilber haben meiftens einen individmellen Charafter in ber primitivften form; Die Sculptur ift rob und bizarr; bie Blieber find nur angebeutet, ebenfo die Geschlechtstbeile. Bemalte Felfen find am Managna-See. Die Gerathe aus Thon, sowie Inpferne Masten find febr volltommen. Die namhaftesten Fundorte find: Momotombita, Benfacola, Subtiaba und Zapatero. Das wielgepriesene Nagarando wurde burch ein Erdbeben zerftort. VI. Pucatan (Stephens und Norman). Der Boben Pucatan's ift heute noch mit zahlreichen Ruinen Aberfat (ce find bereite 45 alte Stabte befannt), beren Bracht und Ausbehnung ben Reifenben aberrafchen. Vor allem find es pyramidalische Hägel mit Monumenten bedaut, Städte von unglaublichen Dimenfionen; fie find ein Beweis ber gablreichen Bopulation und ber Profperität bes Mayarciches. Die Balafie bestehen oft aus berschiebenen, Abereinander liegenden Bauten, wie z. B. die von Zahi, Labna, Rabah, Labpath ic.; folostale Areppen führen von einer Terraffe gur andern, auf jeber Seite mit Schlangen vergiert, beren Ropf ben Boben berubrt, wahrend ber machtige Rorper fich aufwarts ichlangelt. Grogartige Beerftragen, mit Steinen gepftaftert, find febr baufig anf ber Salbinfel. Um bem naturlichen Baffermangel abzubelfen, ließen bie herricher naturliche Onellen mit tublen Grotten einfaffen und tunftliche Cifternen graben, bon benen noch viele von ben Gingeborenen benutt werben. Während Die neueren Monumente mit Ornamenten überlaben find, zeichnen fich bie nralten Dentmaler bon Balanqué, Jaumil und Manapan burch Einfacheit, Ernft und Golibität ans. Das Basrelief bes Kreuzes (Symbol bes Regens) an einem Tempel in Balanque, sowie eine gang eigenthumlich ansgebildete Inschrift von hieroglophen haben bie Aufmerkamteit besonders auf fich gelentt; ebenso verbienen ber Konigspalaft, Die 60 F. lange Brilde über ben Flug Dichol nub eine unterirbifche Bafferleitung ebenbafelbft bie größte Bewunderung. Die fconften und großortigften Monumente neuerer Zeit finden fich in Urmal, (Cafa bel Gobernabor) Rochacab,

Rabah, Chichen-Iba, Labma x. C) Sabamerife. I. Norbtufte ober bas Reich ber Cariben. Beit ber Entbedung Amerika's waren bie Cariben bas berrichenbe Bolf auf ber gangen Rordfuste von Amerika und den Rleinen Antillene, fie lebten damals in vollkommen barbarischem Buftande. Doch auch in biefen von robesten Indianerstämmen bewohnten Gegenden und Spuren einer boberen Cultur aufgefunden worden. Co haben befanntlich Schomburgt und Onmboldt im Orinocogebiete Darffellungen von Thieren, planetarifden Figuren &. boch an Felsenwanden entredt; etenso haben sich auf St. Domingo unbestimmte Figuren, in Felsen eingehauen, erhalten. Auf Guabeloupe sind fessille Menschenknochen in Kalthöhlen, von denen einige im britischen Mufeum aufbewahrt find. II. Die Dochlander ber Anden. 1) Das Dochland von Reu Granaba ober bas Reich ber Chibchas (fälfclich Mups cas), genannt. Bas man von den Afterthamern diefes Landes weiß, spricht für eine relativ bobe Cultur bes Bolles in fruberer Beit. Sunftftragen waren gablreich und bebentent (von Sagamojo burch's Gebirge in einer Länge von 100 Meilen, und von Subia und Tenjo nach Bogota). Ruinen von Tempeln und Balaften find bei St. Anguftin am oberen Magbalenenfluß und in ber Nabe von Beleg. Die Ibole und Schmudfachen von Gold zeugen bon hober Arbeit. Die meiften Detallfiguren besteben aus einer Legirvag von Gold und Aupfer nebft etwas Gilber und ftellen robe Menfchenzestalten mit fabenforraig ausgezogenen Armen und Beinen bar, bie mit bem Ruden auf eine Platte gelegt find. Irbene Gegenftanbe und Mufitinftrumente find borguglich banfig, ebenfo gefchidte Arbeiten in Solz, felbst Ctatnen mit ausgebreiteten Armen. Ralenberfteine beweifen, bag bie Chibchas eine beffere aftronomische Zeitrechnung hatten als die Bernaner. Mumien and bei tauftlich gegrabenen Grotten bes Begirtes Leiba waren in buntgebrudte Zeuge von reicher Zeichnung gewidelt, wie fie jest nicht mehr bergefiellt werben; ebenbafelbft find neuerlich Sonnentempel mit ftriuernen Caulen aufgefunden worben. Die C bi b ch a 8 bebienten fich Meiner gegoffener Goldicheiben von gleichem Durchmeffer als Mungen, inbeffen war bas Gelb boch nicht in allgemeinem Gebrauch. 2) Die Sochländer von Bern, Bolivia und Onito ober bas Reich ber Incas. a) Aeltefte Beriobe ber Ahmaras. Bu ben bebentenbften Dentmalern gehoren: toloffale Baldfte ju Gran Chimu mit unterirbifden Bemadern, Galerien unter ben Fluffen z. Der berubmie Tempel von Lachgeamer, eiwa 10 engl. DR. von Lima (Batcha, "Erfchaffer ber Beit," camac, "gemacht" - ber bochfte Gott

ber Bernaner) bie Tempel ber Sonne und bes Woudes auf Inseln bes Titisaca Sees. bedeutenbsten Ruinen lefinden fich bei Tiabuanges (ein fünftlicher Sugel von 100 f. Dobe bessen Bosis mit ungeheuerr pilasterartigen Steinblöden von 4000 K.-F. eingefaßt ift), ein grofer Tempel, ein nach ben himmelsgegenben gut orientieres Carrs von 410 g. Geitenlange, ist reich an Basreliefs; über bem Houptportale ist bas Sonnenbild, zu beffen Seiten geflügelte Gestalten mit einem Scopter in ber Sand in knieender Stellung, von benen einige Wienschenköpfe andere Köpfe von Greifen tragen. — Die Gräber (Chulpas) der Munaras haben bas Cigenthunliche, bag fie über ber Erte fieben: es find Erbfigel von ber Form eines rechtwirkligen Paralellopiperums, 10-15 F. bed, 18 F. kreit und meiftens 7 F. Im Innern befindet fich eine Rammer von 3-5 F. Dobe. Anderwarts besiehen tie Graber aus fleinen Caufern von Luftbadfteinen mit fchiefem Dach ober aus vieredigen Thurmen von mehreren Stodwerten. b) Die Beriobe ber Incas, 1021 n. Chr. Die Banbentmaler ber Pernaner find von großer Ginformigfeit, Die fich ichon in ber geringen Bobe, im Behauen ber Steine, bann in ber ppramibalen Form ber Thuren und Genfter zeigt, ferner in ber spmmetrischen Bertheilung ber an ben Bauben angebrachten Rischen, endlich auch an dem Manget an Ornamenten. Der Ban von Festungen, Canalen, Bruden (aus Golf und Rabeln,) und Straffen war in Peru bedeutend ausgebildet. Den Beweis davon liefert bie großertige Intaftrage, tie im Gebirge burd Gelfen gesprengt, bie Abgrunde auf machtigen Erbbammen überfchreitenb, in boppeltem Laufe theils auf bem Ramme ber Anden, theils langs ber Rufie, von Cuzco nach Onito führte und jum Schute wie zur Bequemlichkeit mit Fehungen und Mafferleitungen verfeben war. Die vorzüglichsten Dentmaler find bei Chindero, Eugeo (Ucherrefte ber Festung und bes Palastes von Manco Capac), Ca-Jamarca, Lamac, Limatamto, Panibamarca (4 Festungen) Tomebamba (prachtvoller Palast und Tempel, ber mit polirten quabratifchen Platten von fomarzem Jaspis und grunem Darmor belegt ift). Besonders viele Alterthumer besitt ber Diftrict von Alanfi im Gouvernement Cuenca (ter Connentempel von Adupallas und Diarmorbaber). Auf bem Wege von Arequipa nach Lima find einzegrabene Figuren, Reliefs z. ju feben. Cowohl in den Arbeiten zu Metall als in Thon führt ber pernauifche Beift mehr zur Copie und Nachahmung, als zur Erfindung, mehr jur Reinheit und Benauigleit, als jur Rubnheit und Schonbeit ber Muffaffung. Mus Gold und Gilber verfertigten fie fcones Tafelgefdirr mit Lautwert und auberen Ber-Maisahren two maffivem Golbe, welche in mehreren nuberirbifden Garten gu feben waren; ferner Brunnen, Deden und Röhrenleitungen, mugeben von Bogeln und Menichen. Llamas, lebensgroße weibliche Statuen, Joole u. f. m. Das Gilber verarbeiteten fie gu Spiegeln und Brenufpiegeln, mit benen gn Aufang bes Jahres bas beilige Fener vermitteift ber Sonnenftrablen angegundet murbe. Wor Allem bat bie peruanifche Bage bie fpanifchen Eroberer in großes Erftaunen verfest. Die Topferei zeigt mitunter groteste und tomifde Formen mit reicher Combination ber Bergierungen. In ben Wefagen, Die für religiofe Bwede bestimmt waren, läßt sich ein unwiderstehlicher Trang nach etwas Ausgesuchtem und Bigarrem nicht berkennen; wir finden auf ihnen bie Rachbiltungen aller möglichen Thiere. reiche bes alten Incareiches finden fich somohl fünftliche als natürliche Mumien, tiefe namentlich in ben Ruftengegenden (Axica). Künstlich einbalfamirte Mumien in feinen Wollenkeitern hat man : 30 in der Rahe von Cobija ausgegraben. III. Die Tiefländer Bulich bon ben Corbilleras. Die einzigen Gruren menfchlicher Gultur find eine Mit runenhafter Schriftzeichen, welche auf Felfen entweder eingegraben ober gemalt find. Folgenbes find bie Fundorte folder Infcriptionen : Liquuca, im Diamonibificit von Minas Geracs, Ccara, Serra to Anaftafia, in ten Provinzen Para, Babia, Alto Amazonas, am Rio Pospura und Rio Regro. In Pernambuco, Parabuba und Porto Seguro sind kestimmte Spuren alter Denkmaler (Elias Herriman, Debret, "Vovago au Breril"). Dr. Lund, ein kanischer Raturforscher, fand in ten trafitianischen höhlen soffie Menschenknochen neben ben lieberreften bon verfchiebenen Gangetbieren.

Amerikanische Essnisationss-Geschschaft (American Colonization Society, spr. Aemmerriken kolonischschaft goßeieti), eine im Herbste des Jahres 1816 in Princeton, N. I., gegründete und am 1. Jan. 1817 in Washington organisirte Geschschaft, welche sich die Ansegate strike, die in den Ver. Staaten lebenden freisu Fardigen zur Ansiedelung in Afrika par bewegen. Tie ersten Colonizationsversuche stellte die Geschschaft im Jahre 1820 an, indem sie eine Anzahl Meger noch der an der Tuineakusse, etwa 40 engl. M. SSD. den Sierra Leone gelegenen Insel Sherbro brachte. Der Bersuch misgludte jedoch, da sich das Alima der Insel als zu ungesund erwies. Am 15. Tez. 1821 kuste sie bei Cap Mesurado ein Stüdkand, auf welchem sich zu Ansang des rächsten Jahres einige wenige, die 1828 aber etwa 1000 Colonisten niederließen, unter denselben i. J. 1826 eine Liechengemeinde Fardiger ans



Bofton. Walkrend ber undfillen 80 Jahre gelang es zwar ber Gefellschaft, weitere? 8000 Farbige zur Auswanderung zu bewegen, seit dem Sabre 1860 aber verlor die Gesellichaft, hanptfachlich wegen Mangels an Energie in ihren Leitern nub Mitgliebern, immer mehr ihre alte Bedentung. In ihren Prafibenten gabite fie u. A. Bufbrod Basbungton, Charles Carroll, James Madifon und henry Clay. Die von den ersten farbigen Ansiedlern auf dem afrik. Festlande gegetindete Ctabt erhielt den Namen De on rovi a; i. J. 1847 erttärte sich die Colonie fitr eine unabhangige Acoublif und nahm ben Ramen Liberia (f. b.) an. ibr Birken veröffentlicht bie Gefellschaft Jalresberichte. Bon Dai 1867—Mai 1868 betrugen ihre Cinnahmen \$53,190.48. In ber Pauptftadt Liberia's unterhatt fie ein College, bas burchichnittich von 15-20 Schillern befucht wirb.

Amerifantide Erpebition, eine von ber Regierung ber Ber, Staaten i. 3. 1804 anogerfiftete Expedition jur Erforicing bes angerften Beftens Norbamerita's. Die Expedition. unter ber Leitung ber beiben Ameritaner Lewis und Clarte ftebend, burchtrengte bie Felfengebirge, ging am Columbia-filuffe entlang und brang bis zur Klifte bes Stillen Occans vor. Rach ihrer Muckebe im Frilbjahr 1805 veröffentlichten Lewis und Clarke einen Reifebericht, in welchem sie kesonders hervorhoben, daß eine Landverkindung zwischen dem Atlantischen und bem Stillen Desan fehr gut berguftellen fei und bag bie zwischen beiben Oceanen gelegenen Lanberftreden einen außerordentlichen Beichthum an Befahieren aller Art befäßen. Paurtfächlich durch biefen Bericht wurde ber Deutsche Johann Jakob Aftor (f. b.) zu feinem großat-

tigen Belghandel-Unternehmen beranlaft.

Amerifanische Pelgesmpagnie, bas von dem Deutschen Johann Jakob Aftor im Jahre 1809 gur Betreibung tes Belghandels auf bem nordameritanifchen Continente begrundete und burd einen Freibricf bes Staates Rem Port ans bemfelben Jahre antorifirte Unternehmen, burd welches ber gefammte Pelghandel bes Nordweftens in ameritanifche Sanbe gelangen follte. Anfanglich war Aftor ber alleinige Theilhaber und gab feinem Unternehmen nur befihalb ben Ramen "Compagnie", um demfelben England und Anfland, ben beiden hauptconcurrenten Amerita's, gegenüber eine größere Bedeutung beigulegen. Im Jahre 1811 berband fich After, ber jur Benindung und Leitung bes Unternehmens 1 Mill. Dollars verweisbete, mit einigen Theilhabern ber "Rordwestlichen Belgcompagnie" und ficherte burch biefe Bereinigung sowohl, ale auch baburch, bag er bie bamals bestehenbe "Madinam Pelgcompagnie" vollständig austaufte, ben Ber. Stuaten ben gesammten Belghandel mit ben .im Bereiche ber Union wohnenden Ambignern. Die Compagnie nannte fich von nun an, im Gegenfat ju ber bereits erwähnten "norbwestlichen", Die "Sameftliche Beigcompagnie".

Ameritanische Raffe, |. Indianer. underfentiger Ausbrud. "Ameritanisch" bertritt bier die Ctolle des anstatthaften, aber viel vermigten Beiworts "vereinstaatlich"; ba aber bie Bereinigten Staaten unnmehr bebentenbe Lanbertbeile in fich aufgenommen baben, beren Recht urfprunglich frangofich (Louiflana) ober fpanifch (Texas, California, Ren Merito) war, fo find auf ihrem Boben auch Die Rechte ber abrigen in Amerita angefiebelten Biller vertreten. In juriftifchem Ginne gibt es fein einheitliches ameritanifches Recht, infofern die einzelnen Staaten ihr Recht ganz unabhängig nebeneinander ausbilden und ras Bunbeerecht nur auf gang fpecielle Gegenftanbe und Berfonen Bezug bat. In ber Butlichfeit ftimmen jedoch die Rechte ber verschiedenen Staaten in fo vielen Buntten überein, bag in allen Die Advocaten aus benfelben Bachern ihre Renntniffe fchopfen und ohne große Schwierigleit Die in der Praxis des einen Staates erworbene Erfahrung im anderen verwerthen konnen. Es mag sich damit ähnlich wie mit dem "Dentschen Recht" verhalten, obgleich die Eichhornische Lehre Aber bas Borbandenfein bes letteren bei ben amerikanischen Rechtslehrern in Being auf bas ihrige nod nicht aufgetaucht ift. Dan fucht bas Recht in ben aufgezeichneten Enticheibungen ber Gerichte und junadift bes eigenen Staates, bann ber anderen Staaten ober anch England's. Beun man nun bie Gefammtbett ber in ben Ber, Stoaten geltenben Gingel-Maatsrechte nebst bem Bunbesrechte als Einheit auffaßt, so begreift es fic am Beften nach ben Bestandtheilen, die es aus England entlehnt und aus benjenigen, die es felbst aus ben englifien lleberlieferungen entwicklt hat. Dos enginge wegt zu generzeiten macht angelfächsiche Alebenartigen Bestandtheilen zusammengefchmolzen. Die Grnublage kilben angelfächsiche elleberlieferungen, vor allen die Einrichtung ber Gaue, bie sich seit taufend Jahren unverändert elleberlieferungen, vor allen die Comples eingehftraert baben und ber Fundertschaften (hundreds), bie, in England fpater unter normannischen Auswarfen verfconttet, im Reime nach Ameriffa gerettet, bier zum Theil eine in ber alten Beimath ungelannte Entwicklung erreichten. Die vierteliährlich abgehaltenen Gangerichte, County Ocianta, wurden vom Gangraf, earl, und bom Bifchof gemeinschaftlich abgehalten, wobei in weltlichen Dingen ber Erflere, in geist-

lichen ber Lettere ben Ansschlag gab. Man griff ju "Gibeshelfern" und halte "Gottesnr-theile" ein. Die Berbrechen wurden zumeist mit Wergelbern gesubnt. Das Land war in ber Regel "Buchland" — es bestand eine Art Ratafter. Die Gobne waren ju gleichen Theilen erbberechtigt. Unter ben "geistlichen Dingen begriff man alle Angelegenheiten ber "Geele" wie bes "Gewissens", also The, Bormundschaft, Berwaltung ber Fahrnift ber Berfturbenen, ja fogar Bertrage; nach bentiger Anffaffung faft ber gange Jubegriff ber Civilgerichtsbarfeit, rie jeboch bei bem bamaligen Enlturzustande neben bem Criminalverfahren, ben Entichabi-gungellagen und ben Streitigleiten Aber Grundbesit an Bebentung wenighens relativ jurud. trat. - In biefe Buftanbe griff Wilhelm ber Eroberer unmittelbar nur infofern ein, ale er bas Gericht bes Bischofs von bem bes Gangrafen trenute. Daburch wurde ber Bischof immer mehr ber alleinige Richter bes unbegilterten, gemeinen Bolles, in biefer Stellung aber jum Mittelpuntt ber Opposition gegen ben normannischen Dof, eine Opposition, Die in Gilbert à Bedet gipfelte und endlich in ber Schlichtung ber Gegenfate burch bie Constitutions of Clarend n ihren Ausgang fand. Die Competeng, Die Den Bifdoftgerichten (Courts Christian— ecclesiastical courts —) hier angewiesen wurde, haben fie in England im Wesentlichen bis in die erfte Balfte bes 19, Jahrhunderts behalten. In ben Colonien follten ber Bolitit bes Ministeriums zufolge Bifchofe nicht eingefest werben. Um nun bie Bertheilung ber Dinterlaffenicaft zu beforzen, mußten in ben Counties ber Colonien Surrogates - Erjahmanner — für ben Bifchof von London, ben man fich als Seelenhirten aller Coloniften bachte, bestell werben. Aus biefer frubzeitig festgestellten und eigenthumlich entwidelten Scheidung ber geiftlichen und weltlichen Berichte ertlart fich bie ftrenge Unterfcheibung zwischen fogenanntem perfonlichen und fagenanntem realen Gigenthum, Die bas ganze angloemeritanische Recht burchzieht, wie auch ber Umftand, baß gerichtliche Chefcheibungen erft in ber zweiten Galfte riefes Jahrhunderts in England möglich wurden. - Eine weitere Renerung bes Errberers · bestand barin, daß er die Gangrasen burch Sneriffs -- shire-roeves --, Canverwalter, ersebte, Sollpächter, die von Jahr zu Jahr erneuert wurden und unter allen Umständen Krongelber eingutreiben wußten, im lebrigen aber nach Billfibr ichalteten. Die Unthaten biefer Bogte, bie jum Theil jur Grundlage regipirter Rechtsformeln murben, mußten bie Gangerichte immer mehr in Migerebit bringen, ob fle gleich ber Form nach bis jur Beit Cromwell's fortieftanben; nach Amerika gingen fie nicht aber. Dit biefen Beranberungen bat Wilhelm bie gut n Gesetze Stward's bes Bekenners" mehrmals im besten Glauben bestätigt, und bat es g wiß nicht als bamit im Wiberfpruch ftebenb betrachtet, bag er bas Anfeben feines hofes, ber Aula Regia, allen anderen Gerichten vorausette. Diefer Dof verfah aber brei Funftionen: er boftrafte jede Auffehnung gegen die tonigliche Gewalt, er controllirte bie Rechnungen aber bie öffentlichen Einnahmen und er erlebigte Streitigleiten unter ben Lebushaltern ber Arone. In ber ersten Eigenschaft bieß er bie Königsbant (king's bonch), in ber zweiten bie Rechenkummer (exchoquer), in der letten bas Civilgericht (Common Pleas). Mit der Zeit wurde die erfte jum Criminalgericht, die zweite zum Fiscalgericht, die britte zum Civilgericht für das ganze Reich. Rachbem Magna Charta bestimmt batte, bag bie Instanz für Civillagen nicht mehr bem Könige auf seinen Umzugen folgen, sondern an einem bestimmten Orte residiren follte, wurden alle brei Gerichte in Westminster hall ansössig und find es geblieben. Die Ronigsbant ließ fich außer eigentlichen Criminalklagen auch auf Entschädigungeklagen ein, woran fich in ber Folge auch Alagen auf Bertragsbruche und sogar auf Forderungen auschlossen, indem man auf Erfetzung best burch bie Pflichtwerletzung erlittenen Schabens flagte. Durch weitere »Liftionen gelamten biele Alagen auch vor bie beiben anberen Gerichte; auch gehörten bie bafelbft praftigirenden Anwolte und bie Richter einem und bemfelben Stande an, der benfelben Trabitionen hulbigte. Es waren urfprilinglich Geiftliche, Die fich tiefer Thatigteit mibmeten, bie jeboch, als fpeciale Anbanger bes Udnigs und Biberfacher ber Bifchofe und fpater bes Bapfies, mit bem eigentlichen Clerns fofort in Gegenfat traten. hierans erklart fich, bag fie weber tanonisches noch romiches Recht, sondern nur ihre eigene liebung, die fich an das normaunische Lebnsrecht nur in freier Beise anschloß, befolgten. Gie rebeten ben normannischen Dialett ber franzofischen Sprache, ber als "law Franch" bis Ende bes 17. Jahrhunderts in Gebranch blieb. Das römische Recht brang nur in die Abmiralitätsgerichte ein. Die Go richte von Bestminfter Dall fprachen bie Erbichaft bes Lebens bem erstgeborenen Cabne gu, eine Rorm, Die noch bente in England ju Recht besteht. Die Bittwe hatte an ben Liegenfcaften bes Mannes bie Ginflinfte eines Dritttheils auf Lebzeiten jum burch ben Mann nicht veräuferlichen Bflichttheil. Dagegen erbeirathete ber Monn auf Lebzeiten bas Leben ber Fran und ju unbedingtem Eigenthum ihren gangen Besithftand an Mobiliar.. Sie erfannten meber bas Recht bes Teftirens, nach bas ber Berauferung anders als in Form ber Afterbelebnung an. Damit war auch die unfreiwillige Pfandung bes Lebens, alfo bes liegenben Gi-

genthumes, ausgeschloffen. Erft im Jahre 1732 machte eine Barlamenisatte alle Liegenschaften in ten Colonien, and tann noch nicht alle Liegenicaften im Mutterlande, fur Die Soulren ber Befierr baftbar. Die Afterbelchung mußte unter offentunbiger Befliglibergabe (livery of seinin) volltogen werben. Diefer Befit bee Lebens - bie Bewere - bilbete bas einzige anerkannte Wahrzeichen bes Gigenthumsrechts und ben Angelpunkt mancher Spipfindigkeiten. Das Bestriben, bufe bem Lebenbrecht entnommenen ftrengen Forberungen bem bei bem inneren Frieden bes Gilands immer gunehmenben Beblitfnig nach freier Berfugung aber ben Grundbefit anzupaffen, bietet ben Inhalt ber wichtigften Rechtserörterungen. Bestrittene Thatfacen murben bier nicht burch Gottesnribeil, fondern burch ben 3meilampf entichieben. ber noch in biefem Jahrhundert einmal zur Anwendung tam. Das Berfahren wurde, wenige Babre nach Erlag ter Constitutions of Clarendon, turch tenselben Dinifter Beinrich's H. ter auch biefe entworfen batte, burch Beinrich Glaubella, ben Begrunder bes englischen Rechtsfuftems, in ber "großen Berordnung" (magna assier) geregelt. Beibe Gefete bilben einen Compromif zwifchen ber Bofpartei, ber bie Rrondafallen angehörten, und bem burch bie Biichtfe vertretenen Bolle, bem bie Gangerichte und die richterlichen Befugniffe ber Sheriffs georfeit wurden. Die Letteren find fortan, wie noch hentzutage auch in Amerika, ausschließlich rollgiebende Beamte - freilich weber Berichtebiener einerfeits, noch Abminiftrativbeborbe antererfeite. Die fammtlichen Graffchaften England's theilen fich in vier - ben nordlichen, mittleren, weftlichen und fublichen - Rreife, eireuits. In jedem Circuit machen viermal jabrlich Richter ans Bestminfter Sall bie Runde, mit bem jebesmal wieberholten speciellen Anftrag: 1) alle Anklagen auf fowere Berbrechen abzuhören und zu entscheiben (over and terminer); 2) bie Befangniffe leer ju maden (general jail delivery); 3) in ben vierteliabrigen Ausammentliniten ber Friedendrichter (quarter sessions of the peace), ben Berfit ju fubren; 4) Aber in ber Graficalt entftanbene Grunbbefitftreitigkeiten orbnungsgemafie Amolfmannercommissionen (assines) aus ben Abnigslebenstragern (Grundbesitein) ber Grafschaft einzuschwören und ju leiten, und 5) in allen in Westminfter Ball fcwebenben Progeffen, in Denen Thatfachen, Die fich in ber betreffenben Graffcaft zugetragen haben follen, ftreitig finb, burch Zwolfmannercommissionen - Juries - tie Wahrbeit zu ermitteln und ten Wahr-In tiefer Beife ift bie Rechtspflege bebufs ber Rechtsfindung in Beftfpruch ju referiren. minfter centralifirt, behufs Ermittelung bes Thatbeffandes in ben Graffcaften lotalifirt. Die Geichworenen wurden urfprunglich als Beugen, nicht als Inquirenten betrachtet und bes -Meineibs bestraft, wenn sie Unwahrheit sprachen. Da ber Grundbesit auf offentunbi-gen Thatsachen bernhen follte, war bies natürlich, wie auch bie Forderung ber Einstimmigkeit ber Beldmorenen. Die Jury war eine Anwendung ber Uebung bei Grundbesitfragen auf allgememe Brozesse. Die Schwierigkit ber hier zu ermittelnden Thatsachen führte zum Bernehmen ber Zeugen vor Richter und Jury, woraus fich bann bas bentige Juryberfahren, Trial by Jury, unter Cinhalten ter Grundsche des Law of Evidence, des Beweisrechts, erst fpat, ftreng genommen erft im 18. Jahrhundert, entwidelte. In Criminalfachen tam bie Jury fpater in Aufnahme, als in Civilflagen. Diefes in Westminfter hall wurzelnde Spstem beift bas geme ine Recht, common law, im Gegenfat zu ben cleritalen Auffassungen ber bifchofficen Berichte, ben romifchen ber Abmiralität, ben ehemals gablreichen Borrechten einzelner herrn und Stadte und ben eben falls mannigfaltigen Condergewohnbeiten einzelner Landftreden, Statte, Outer und Stanbe, eine Maffe von Ausnahmen, welche Die Giltigfeit ber allgemein fein follenben Regeln Jahrhunderte lang ankerordentlich einschränkten; ber Gegensatzu ben Barkamentserlaffen und der jegenannten Billigkeitsrechispflege des Lordkanglers konnte fich erft später aus-Das Spftem ift unter mannigfachen Abmeichungen in bie Bereinigten Staaten ge-Die Centralisation ift in ber Regel weggefallen; ein Appellations- ober Staatspbergericht revidirt gewöhnlich die Urtheile der Jurngerichte, welche in den einzelnen Counties letaliftet finb. Die Lotalifation ift bingegen ftreng beibehalten; teine Jury tann über bas, was erweislich außerhalb bes County geschen ift, mahrsprechen und nicht in Rechtssittionen ober Statuten eingreifen. — Diefes Westiminfter Ball. Spflem murte gundoft burch Barlamentsallen mobifizirt, b. b. burch Zugestanbniffe, welche bie Krone, als Bertreterin ber Aula Rogia, ben großen und Meinen Bafallen einzuräumen fich temußigt fand; Bugeftandniffe, beren binbenbe Rraft tie Gerichte zwar niemals in Zweisel zogen, bie fie jeboch, im Intereffe bes Ronigs und bes gemeinen Rechts auf's Genaueste interpretirten — eine Maxime, bie sich stets in Araft erhalten bat. Dag bas Parlament bie gefengebenbe Macht und eine Parlaments-afte bie Abhilfe eines feben Diffftantes fei, biefe Anschanung entwidelte fich febr langfam. Die Tutore beherrichten bas Parlament burch bie Reichthumer, Die fie ben Aloftern entzogen haften, und führten gewaltige Renerungen ein, die gleichwohl Stand hielten, was bei ben Berfägungen ber Republit nicht ber Kall war.

In wie fern die englischen Statuten in Amerika Beschebkraft haben, ift lange Beit ein vielbefprochener Puntt gewesen. Gelbft bie englischen Rechtslehrer bebaupteten bies nur von Statuten, welche bie Abficht, in ben Colonien befolgt ju werben, entweber ausbrudten, ober bentlich implicirten. In America ift bentantage bie Reception einer fatutarifden Bestimmung gerabe wie tie einer englischen Richterenticheitung aus ten Enticheitungen und Gefrauchen ber einheimischen Gerichte zu beruziren, was zuweisen so ansgebrudt wird, bag bie erglischen Statuten nur als Common Law Geltung haben. Ferner ift aber auch bas Institut ber Parlamente hier eingeburgert und ausgebildet worden. Ieder Staat hat sein Statutenrecht, was bie Anwentbarkeit bes Common Law im Ginzelnen an manchen Orten (z. B. New Port) auf ein sehr geringes Daag retuzirt, an anderen (North Carolina) wenig beeintradtigt. Das englische Bermegens- und Bertragsrecht verwidelt fich noch weiter burch bie Billigkeitsinstanz (equity jurisdiction) bes Manzleigerichts (Court of Chancery). Commen Law Berichte erlaunten feine Berechtigung an, ale bie bes lebensfähigen, im Lebnsbefit befindlichen (seined) Lebensinhabers. Wenn nun tiefer nur jum Chein berechtigt war, tie Runnichung aber, entweder burch letten Willen ober fonftige Berfugung bes fruberen Befibers, ober wegen flattgehabter Uebervortheilung, ober eingelaufenen Diffgriffs einem Anderen gulam, fo tub ber Kangler ben scheinbaren Eigenthumer gemäß ber Billichrift (bill in equity) bes angeblich Beeintrachtigten bor sich, forschte ihn liber ben Thatbestand and (discovery), beltetirte specifiche Erfullung (specific performance) ber obliegenden Berbindlichfeit, ober and Rechnungostellung (account), erließ ein Berbot (injunction) gegen meitere Uebertretungen, ober fette einen Sequestrator (receiver) ein. Den Gehorsam erzwang er burch perfonlich: Inhaftnahme bes bem Gerichte ben foutbigen Refpett Berfagenten (contempt of court). Das Berfahren ift mehr bem romifden Medte angepaßt, die Jury fallt gang weg, ber Beweis beruht auf fdriftlichen Fragestellungen an ben Betlagten und schriftlichen Beweisen Es findet ebenfalls auf Forderungen Anwendung und Aberall, wo Berkote, beschliente Defrete, Rechnungefellungen, Rechtomittel, Die ver ben Common Law Gerichten nur in febr geringem Umfange julaffig, nothig find. Gin Berfuch bes Parlaments, biefe Gerichtsbarteit baburch zu beseitigen, bag ce (turch bas sogen. Statuto of usos) Rupniefungerechte zu gesetlichen Eigenthumsrechten ertob und taburch ben Common Law Gerichten unterfiellte, murbe buich Die Petanterie ber letteren vereitelt, welche baffelbe nur auf bie allereinfachsten Runnie-frungsrechte anwenden wollten. Die Praktifanten an diesem Gerichte waren ben benen ber Common Law Gerichte ftreng getrennt, und ihrer Rechtssofteme gegenseitig nicht kundig. In ben ameritanifchen Colonien suchte man Rangleigerichte einzusubren, was 3. B. in Mew Pork gelang. Sie waren jedoch sehr unpopulär, weil sie sich ber Controlle ber öffentlichen Reinung entzegen, und wurden z. B. in Massachtetts und Pennsplvania niemals zugelassen. In biefen Staaten balf man fich burch Rechtsfiftionen, woburch bie Common Law Berichte unter Befolgung ber gemeinrechtlichen Berfahrungemethoten bie in ber englischen Ranglei ernirten Billigfeitegrundfane anwendeten. Rach ber Revolution - boch erft in biefem Jahrhundert — wurden folde Gerichte ermächtigt, auch die Berfahrungsart des Lordanglers angunehmen. Ueberall aber ift in Amerika bas Recht und bie Billigkeit burch einen und benfelten Stand gepflegt worden. — Soweit die Angabe der von England überkommenen Institutionen. Lon ben frecififd ameritanifden nennen wir bie gefdriebenen Berfaffungeurtunben, bas Bunbesrecht und bie Bundesgerichtsbarkeit, die theilweife Rehabilitirung ber alten hundertichaften in ben Ortsgemeinden (townships), die Competenz ber Friedensrichter in Civisfachen, endlich bie Statutenrevistonen und theilweisen Cobifigirungen. Abweichend hat Louisiana bas franische Civilrecht, wie es von ben frangofischen Beborben in Anwendung gebracht murbe, jur Erundlage feines Rechtswesens, bas jeboch bie spateren Berichte aus bem Common Law metifigirt baten. Anteremo fommt bas fpanifche Recht nur bei ber Interpretation alter Befititel in Anwendung.

Ameritanifche forialswiffenicaftliche Gefellicaft (American Social Science Asso-

ciation), f. Gocial wiffenfcaft.

Ameritanische Sprachen, Sprachen ber Ureinwohner Amerita's, werden nach F. Miller "Linguistische Geographie" (Behm's Geogr. Jahrbuch, 2. Bb., 1866) in folgende 3 haupt-gruppen getheilt: 1) Sprachen Nord-Amerita's. 2) Sprachen Mittel-Amerita's. 3) Sprachen Sib-Amerita's.

1) Sprachen Nord-Amerita's: a. Kenai-Sprachen (Kenia, Nootta, Koloschisch, f. w.). b. Athapastische Sprachen. c. Algontin Sprachen (Cree, Ottawa, Dithway, Milmat n. s. w.). d. Frotesisch (Onondago, Seneca, Oneida, Caduga, Tuscarora). e. Dactotah. f. Appatochische Sprachen (Natchez, Mustogee, Chottaw, Chervice). g. Arrapatose-Sprachen (nördlich und fiddlich vom Oregon und in California).

2) Sprachen Mittel-Amerito's a Aztefifc. b. Tolteca. c. Mirteca. d. Ba-

poteca. e. Tarasca. f. Otomi, g. Maya (Boconchi). h. Quiche.

3) Sprachen Sab-Amerika's: a. Suarani (Karalbisch mit verschiedenen Dialckten). b. Tupl (mit Dialekten). c. Kiriri. d. Rechna (Apmara) e. Guadauru. f. Araukanisch g. Buelche. h. Tehnel (Patagonisch). Die Sprache der mahrscheinlich von Asien eingewanderten Estimos, welche den höchsten Norden A.'s bewohnen, wird von Müller zur Gruppe der Nord-Assatischen Sprachen gerechnet. Bgl. Indianer.

Amerikanismus (engl. Americanism, fpr. Americanism), in ber Mehrheit Amerisanismen, Gegenthumlichteiten ber engl. Sprache in Amerika. Ihrem Wesen nach bessehen dieselben: 1) in der Bildung vollständig neuer Wörter; 2) darin, tag alten engl. Wörtern neue Bedeutungen beigelegt werden; 3) in der Aufnahme engl. Provinzialismen in ben allgem. Sprachgebranch; 4) in der Beibehaltung der alten Bedeutung von Wörtern, deren Bedeutung in England eine andere geworden; 5) in dem Gebrauche von Wörtern, die in England veraltet sind und 6) in der veranderten Aussprache der Wörter, was namentlich in

Bezug auf Accentuation ber Fall ift.

Die ersten britischen Anfiedler an ber nordaueritanischen Oftfafte brachten ihre beimischen Bebrauche, Befete, ihre Banart und fo auch ihre Gprach e nach ber meuen Welt mit. Diese Sprache mar somohl bie ber verschiebenen britischen Dialecte, welche zum Berfebre im burgerlichen Leben bienten, als bie bamals ichon fehr entwidelte engl. Schriftsprache, bie ber beutigen nabe ftand und bie in firchlichen und richterlichen Dingen gebrauchliche Ausbrudsweise bilbete. Als aber ber Berfebr zwischen ben Renenglandftaaten, bem Guben und bem Innern Norbamerita's junahm, machten bie Dialecte bis ju einem gewissen Grabe ber Schriftsprace auch im burgerlichen Berkebre Blat. Dennoch find fie noch jest nicht gang verschwunden und es laffen fich harafteriftische Unterfchiebe zwischen ber Aussprechsweise bes Morbens, Gibens, Weftens und ber Rufte bes Pacific festftellen. Nichtobeftoweniger fprechen bie Bewohner aller ober boch ber meiften Staaten ein reineres, b. b. ber Schriftfprache mehr genabertes Englisch, als die Englander selbft, und der ausgedehnte Personenvertebr bringt die Bollssprache ber Schriftprache flets naber. Biele altenglische Dialectausbrilde der erften Ausseder sind in die Schriftsprache übergegangen und werden jetzt falschlich ale A. angesehen; 13 to lynch, Bollojustig üben, vom alten Worte lynch, Gebusch (weil das Boll die ergriffenen Miffethater aufänglich im nachsten Bufche aufhaugte); fo auch bie Ausbrude: pesky. außerordentlich; alipo, Zwischenraum; cosset, Lamm, Liebling x. Obwohl sich eine große Menge A. aufführen lößt, so ist doch ihre Anzahl geringsügig gegenüber dem England und Amerika gemeinschaftlichen Borrathe an Bocadeln und Redensarten. In verschiedener Bedeutung werden gebrancht z. B.: Kramladen, engl. shop, amerik. siore; Herbst, engl. antumn, amerik. fall (nämlich of the year); krank, e. ill, a. bad; Cisenkahn, e. railway ober rail, a. railrond; Bolterede, e. speech, a. stump. Muss, e. Aufraffen, a. Berwirrung, ift ein Beifpiel bafur, bag ein Wert in ben beiben Laubern Berichiebenes bebeutet; ebenso notion, e. Renntniß, im amerit. Westen: Reigung, Lust, Tanbelei; keep, e. Pflege, a. Futter, Nahrung, gulch, e. Bielfraß, a. trodenes Flufbett; scaly, e. fcuppig, a. gemein, niebrig, filzig; buggy, e. zweiraberiges, a. vierraberiges leichtes Fahrzeug; calico, c. Muslinzeng überhaupt, a. gebructes Muslinzeng; creek, e. kleine Meercsbucht, a. Flus chen; Creole, eigentlich eine von europ. Eltern abstammente Berfon, bie in einem früher ober jett noch zu Spanien gehörenden Theile Amerita's gekoren wurde, in Amerita meift ein Gingeborener Louifiana's, besien Bater ober Mutter zur athiopischen Rasse gehorte; fix, e. befestigen, a. etwas thun, berrichten, in Ordnung bringen, fich um etwas befummern, sowie in verschiedenen anderen Bedeutungen, wie z. B. in der Redensart: "I fix you", ber beutfoen vulgaren Rebensart: "Ich friege Dich schon!" entsprechenb; hack, e. Pferb aus bem Leibstall, a. Miethkutsche; help, e. Hilfe, a. außer in biefer häufig in ber Bebentung: "Diener, Auswärter" gebraucht; lumber, e. Lumberei, Blunber, a. gesagtes Holz, Banbolz; politician, e. Staatsmann, a. Parteiganger; quite, e. gang, a. fehr, j. B. it is quite cold, es ist sehr kalt. Mighty, als Noverb ("sehr") gebraucht, gehört bem Westen an, ebenso to calculate, beabsichtigen, wollen. Bu ben specifisch amerik. Wörtern, die zum Theil erst von bier aus in bie gemeinsame Schriftprache Abergegangen find, geboren: stampede, allgemeine Flucht des Wildes, Panik; limsy, schwach, bicgsam; lots, große Mengen; moonshine, Hrngespinnsk; tit for tat, Wurst wider Wursk; rantankerous, zantisch; findings. Schusterwertzeug; jollification, Lustbartett; corn, Mais (file Indian corn); tight, kniderig; tillup, Stranblaufer; to stave off. abwehren; links, Bratwlirfte; cancus, politische Berfammlung (von ten caulkers in Besten um 1770); boosy, berauscht; catawamptionsly, ganglich, völlig; to sky, in die Dobe werfen; scrimmage, Scharmugel; skunk, Stinkthier;

skeery, erfdroden; skeersome, erfdredlich; darkey, Reger; to shell out, berandgeben, übergeben; dry-goods, ber Inbegriff aller von Leinwand-, But-, Band-, Ellen-, Strumpf-und Weismaarenbanblern verlanften Artitel, bas bei ben Englandern zur Bezeichnung biefer Baoren gebrauchliche Bort "haberdashery" ift bem Ameritaner faft vollftanbig unbefannt; dress, Aleid, Schleppfleid ber Frauen, wofür der Englander gown gebraucht; fancy, als Abjectiv gebraucht, bezeichnet "fantastisch, ungewöhnlich", so alle mehr bem Schmude als bem Anten bienende, mehr lururiöse als einfache Dinge, woshalb ein Laden, in welchem berartige Dinge verlauft werden, baufig sancy store, und Personen, bie an solchen Tingen Gefallen finden, fancy men and fancy women general werden; to have the floor, das Wort haben, 1. B. in parlamentarischen Bersammlungen, ber Englander gebrancht bafilr: to havo possession of the house; improve, berbestern, namentlich in Bezug auf Farmen gebraucht, weshalb bie auf einer neu angelegten Farm errichteten Banlichkeiten und Umgannungen inprovements beißen; mail, ale Beitwort gebraucht, bezeichnet "mit ber Post foiden", g. B. to mail a letter, ber Englander fagt bafür to post a letter; night-fall und after-night, Einbruch ber Racht; plank, Brett, wofür ber Engländer board gebraucht; reliable, zuverlaffig, bertrauenswurdig, trustworthy beim Englander; rooster, ber Bahn; sleigh, Salitten, ber Englander fagt eledge; tenement-house, ein zur Aufnahme von mehreren (viclen) Familien bestimmtes Wohnhaus, namentlich in ber Stadt New Port gebrauchlich; ticket gebrancht ber Ameritaner in vielen Bebeutungen, Die bem Englander unbefaunt flub, fo straight t., split t., mixed t. in Bring and bie Babliettel und through-t over way-t., wie z. B. in Bezug auf Cifenbahnbillets; waiter, Aufwarter, namentlich in Sprifebaufern; endorse ober indorse, sutheißen, billigen. Nur orthographisch berichteten sind: eatsup (a.), ketchup (e.), eine Art Sance; taffy (a.), toffee (e.), ein Candisbadmert; so anch favor und honor vom engl. favour, honour. Die amerikanische Sprache ist, wie jede anbere, reich an vulgaren Ausbruden, welche gewöhnlich febr fraftig und eriginell lauten, wie: clodhopper, Baucr; shinplaster, Papiergeld; to shirk, stehlen; shote, Jauspelz (eigent-lich: junges Schwein); dratted, Adv., sehr, bebeutend; red-lane, Gurgel; stuff, Eeld; jumboree, Prügelei, Anstauf; shooting-iron, Gewehr, Bistole; nimshi, dunderhead, Lummseps; to jaw, auslachen, berspotten, schmaben; dead-head, Schmaroter; go-ahead, vom Amerikaner häufig an Stelle bes engl. all-right gebraucht; to lobby. Mitglieber einer legislativen Körperschaft burch Nichtmitglieder (lobby-members) beeinflussen baber to lobby through, die Baffirung einer Bill auf tiefe Beifeburchfeben; pipo-laying, Bab!betragereien veraustalten, unrechtmäßig flimmen; bas Wort entstand in ber Stadt New York, als bie Bafferleitung (Croton Waterworks) gebaut werden follte, indem mehrere Leiter der damaligen Whig-Partei beschuldigt wurden, von Philadelphia and eine Anzahl Männer, angeblich um Röhren für die Wasserleitung zu legen, in Wirklichteit aber zum Zwed der Erhöhung der Stimmenanzahl bei der bevorstehenden Wahl importirt zu haben; posted-up, wohlunterrichtet, genauen Bescheid wissend; transpire, sich zutragen. Der Amerikance ist überhaupt nicht mußig in Bervorbringung nener Wortformen, bie freilich oft aller Bortbilbungelebre fpotten, j. B. walkist (Hußgänger), singist (Sänger), gebildet nach planist, sowie viele während des Krieges entstanden Wörter, wie z. B. bounty-jumber, eine Person, die in betrügerischer Weise mehrmals Werbegeld nimmt; skedaddle, ausreißen, verschwinden z. Pobelhafte Lusdrücke heißen alang, a alang-whanger, ein gemeiner Schwäher. Uleker die an der amerik. Börse üblichen Austrucke s. u. Agistage und Börse.

Franz. Anstrücke kamen in die engl. Sprache in Amerika aus Canada, von den großen Binneusen, den den franz. Niederlassungen am Dhio, Mississippi und am Est fron Meriko; spanische Prachbestandtheile lieserten die Antillen und der Südwesten der Ber. Staaten; hollandische die Gegend um New Jersey und New York; deutsche Wörter stud die jetzt nur sparadisch verdreitet; indianische Wörter wurden im Berkehr mit den Nothhäuten im ganzen Gediete Nordamerika's in den Sprachgebrauch ausgenommen. Biele Orts., Berg. und Flußummen zeugen noch deutsich genug von der einstigen Allgegenwart der Nothhäute und einzelne derselben weisen sogar noch auf ihre alte Stammeseintheilung hin, so: Seneca, Oneida, Pawtucket, Massachusetts, Narraganzett, Pequod, Mohawk, Mobile und Huron. Die Indianer besahen eine unzählige Menge von Sprachen und Dialecten, und Wörter ans denselben sind. B. B. nachstehende, von denen viele auch in europässche, und Wörter ans denselben sind. B. B. nachstehende, von denen viele auch in europässche Sprachen übergingen: canoe, Rahn; todaco, Tabal; mocassin oder mocasson, Iudianerschuh; tomahawk, Streitbeil; wigwam, Butte; squaw, Fran; pappoosee, Kind; sachem oder sagamore, Hanptling; yam, Broddere, mehr auf die angloamerik. Sprache eingeschränkt sind: papaya oder pappootrea, ein palmenartiger Baum im Siden der Union; maskinonge, eine große Bechtart; pickaninny, Wulattenkind, Negerkind; killikinnick oder kinnikinnick, Tabal mit Alube und Bläte

tern von rothem Sumach und Weibe vermischt; mobee, flartes Getrant ber westindischen Reger; to titiwate, fic puten; kobol, eine Schlungenart; succotash, Gericht and Bohnen und Mais; súpawn, gekocites Maismehl; toddy, Balmengetrank (eine Art Punich); mam-mos, der Mamaibaum, n. a. m. Bon Ausdrucken franz. Ursprunges lassen sich anführen: levee, 1) Empfang burd bochstebenbe Berfonen, 2) Bafenbamm; bayou, Canal; pants fur pantaloons, Dofen; crevasse, Deffuung im Damm; promenade fiett walk, Spajiergang; calumet, Indianerpfeise; doree, Goldsisch; liebitan, gemeiner Canadier; sumarquee, Peller (sous marqué). Die span. Sprache lieberte u a. folgende Bestandtheile, die meist im Peller (sons marqué). Die span. Sprache lickerte u a. folgende Bestandtheile, die meist im Stoen und Besten gebraucht werden; ranch, Farmhaus span. rancho, Strobbutte; orn in (spr. tanjon), enge Schlucht; placer, Silbermine, span. plata, Silber; picayune, ein halber fpanischer Real, Siepennhftud; stampede, Ausreifen ber Thiere, fpan. estampida; savauna. Ebene, Beibegegend, bon nabana, ausgebreitetes Ind; caboose, eine besendere Art bon Gifenbahnwagen, von cabena, Ropf; cavallard, Bug Bferbe ober Maulefel in ben Brai. rien, von caballada; calaboose, Stadtgefängniß, von calabozo, Schlosthurm. Durch die farte trifde Einwanderung find auch aus Irland einige Ausbrude in's Angloamerikanische unt Englische Abergegangen: shanty, Bretterbutte; begorrn, ein Schwur; shillelah, eichener Anittel. Arbireicher find Die Beitrage aus ben nieberlanden, ba die Bollander zu ben frubeften Einwanderern in den Often der Ber. Et. gablten: biss, Meifter (bei handwertern), im gewöhnlichen Leben auch in ber Bebentung "herr" bei ber Anrede gebraucht; kool-slaa, Robl-salat, derrick, Bertzeng zum Heben von Listen; stoop (bas beutsche: Stufe), die vor bem Emgange eines haufes befindlichen Stufen, bann überhaupt: baltonartiger Borban aus Stein ober Bolg por einem Baufe. Tros ber ftaiten beutiden Ginmanberung baben bie Ameritaner verhaltnigmaffig wenig aus bem nabebermanbten beutiden Sprachflamme angenommen; anzuführen wären etwa: lagerbeer; stoal, Stick, Griff eines Werkzeuges; standpoint, Standpunkt; loafer, Tagedieb, Bummier; hold on! (halt!; bas bewiche "halt an!") span. bas beutsche Gefpann, nur in Bezug auf Pferbe und Maulesel gebraucht, somie bas namentlich in Bennsplvania gebräuchliche: "What for" (3 B. what for a book, was für ein Buch) für "what kind of a." Es gibt außerbem noch eine Anzahl Ausbrude, beren Ursprung unbefannt ober toch unficher ift, welche aber boch jum größten Theile jum angelfachfifden Sprach : ftamme zu gehören icheinen. Go bogus, gefülicht, vom engl. bogus, eine Art Grog, woraus bas amerif. calibogus, ein Getrant von Rum und Bier, conundrum, Bortipiel, worin bas Wert cunning enthalten sein foll; taboo, Bunn, Berbet, ist von ben polynesischen Inselgrup. pen berübergefommen.

Außer diesen lexicalischen Berschiedenheiten zwischen der europäisch-englischen und angloamerikanischen Sprache gibt es auch Verschiedenheiten in der Sabbildung und namentlich auch in den Redenbarten der beiden Sprachen. Dieselben sind aber ihrer Ratur zusolge weniger allgemein und durchgreisend und eher Provinzialismen als A. oder Anglicismen zu nennen. Die in der amerikanischen Literatur verwendete Schriftsprache hat sich freilich nach den Meisstewerten der euglischen Classister gediltet, besitzt aber auch Originelles und kann au Klarheit, lebhaftem Ausdruck und harmonischer Ausbildung mit vollem Rechte sener an die Seite treten.

Befonders bemerkenswerth für den angloamerik Sprachgebrauch find noch die Abkurzungen langer Substantiva und Abjectiva. And England sind Ablurzungen von Taufnamen, besonders ber längeren, geungend befannt, wie Tom, Tommy and Thomas; Abe and Abraham; Meg. Peg. Peggy and Margaretha: Jim and James; Ned, Neddy and Edward; Lizzie, Bess, Betty, Betsy and Elizabeth, Addie and Adelaide, Bella and Arabella over Isabella, Billy aus William. Abfürzungen in der Umgangssprache sind: pa, ma, für Papa, Mamma; dad für daddy, Bater; I'd für I would, I had, I've sür I have; ain't für is not; I bain't für I have not. – Richt nur biefe fürzeren Sprachformen besitzt der Amerikaner ebenfalls, londern mod viel mehr dagn: spec für speculation und specs für spectacles hat er mit bem Englander gemein; ihm eigen ift aber photo, litho typo für photograph, lithograph, typograph; then rebs fir rebels, secesh fir secessionist, repubs fir republicans, pants filt pantaloons, midde filt midshipman u. a. mehr. Diefe Atfürzungen langgebennter Ausbride ift eine naturlide Folge feiner Beldaftigfeit und Baftigfeit, bie ihrerfeits eine Folge ber befonderen tematischen Berbaltniffe bes Lanbes ift. Bierin und namentlich auch in ber beutlichen Articulation ber Laute unterscheibet fich ber Amerikaner wesentlich bom Briten und nabert fich bem lebhaften Frangolen. Es find biefes zugleich Folgen ber im größten Maßstabe ftattgefundenen und noch stattfindenden Bermischungen ber berschiedensten Rationalitäten auf dem freien amerik Boben. In Amerika sind bis jeht zwei Sammkungen von A. heransgegeben worden; die eine im Jahre 1816 in Boston von John Bickering, die andere im Jahre 1848 in New Port von John Russell Bartlett. Bickering's Buch ist klein und enthält nur die zu seiner Zeit in den Neus-England-Staaten üblichen A., Bartlett's Wert dagegen ist umfangreicher, obzsteich auch dieses noch kange nicht die vollständige Liste aller A. enthält. Würden übrigens alle in jedem Jahre entstehenden (vulgären) A. aufgezeichnet, so dürste ihre Anzahl bald die 60,000 engl. Prosingialismen überstägeln. Biele derselben werden natürlich ebenso schnell vergessen, we sie entstanden. Byl. hierzu: Herrig, "Handbuch der amerik. Nationalliteratur" (Braunschweig 1854).

Amerling, Friedrich, noch jest in Wien lebender, Porträtmaler, geb. am 14. April 1803 in Wien, von 1824 Schiller Lawrence's in London und Horace Bernet's in Baris; nach Wien zurüdgefehrt, malte er zwei historische Bilder: "Did auf dem Scheiterhausen" und "Moses in der Buste", welche ihm den ersten Preis der Atademie eintrugen und seinen Auf begründeten. Im Jahre 1831 besuchte er Benedig, Florenz und Rom, auf welcher Reise er Studien zu späteren Gemälden (wie 3. B. eine Rebetta) machte. Das Gediegenste leistet A.

im Portratfache und zeichnet fich namentlich im Colorit aus.

Amerssort. 1) Bezirf in der niederland. Prod. Utrecht. 2) Dauptfladt bieses Bezirts an der schiffbaren Eem, 13,164 E. (1864), Glass, Buts, Wolle und Tabalfabrikation, Getreidez nahebei die sog. Am er & f o o r t er B er g e, eine Reihe Sandhägel, welche eine Ausdehuung von 2 Stunden haden; A. ist sehr alt, wird bereits in Urtunden aus dem Jahre 1006 ermähnt und erhielt im Jahre 1259 Stadtrechte.

Amersham (fpr. Ammerichm) ober Agmambesham, Marktfladt und Pariff (und bis zur Reformakte ein Barlament-Borough) im engl. Co. Buck, am Colne, 27 engl. M. fatbill. von Budingham, 3000 E. Der Dichter Baller, ber bas Borough zweimal im Parlamente

vertrat, wurde im Jahre 1605 in Coleshill in biefem Barifb geboren.

Ames (fpr. Chms), Ed ward, Bischof der bischöft. Methodistentirche der Ber. Staaten, geb. 1806 in Athens, Ohio. A. erhielt seine Ausbisdung auf der Universität von Ohio, war hierauf 3 Jahre als Lehrer an einem College in Illinois thätig, erhielt 1830 Licenz zu predigen, schloß sich bald nacher der Indiana-Conferenz an und wurde zum Diacon und Acttesten seduniet. Im Jahre 1840 war er ein Mitglied der General-Conferenz und im Jahre 1842 wurde er von der Nathsversammlung der Choctaws zu ihrem Kaplan erwählt. Bon 1844 bis 1852 war er vorstehender Aeltester in der Indiana-Conferenz und im Jahre 1852 wurde er zum Bischof erwählt. Im Januar 1862 begab er sich mit Ergonverneur Hamiston Hisperschen Vorschuss zu ihrem Kaplan erwählt. Im Januar 1862 begab er sich mit Ergonverneur Hamiston Hisperschus der Vorschussen, mit den consoderirten Behörden wegen Auswechselung der Gesangenen zu verhanz deln.

Ames, Filber, amerik. Staatsmann und polit. Schriftsteller, geb. am 9. April 1758 in Debham, Maff., geft. ekendaselbst am 4. Juli 1805. K. trat mit 12 Jahren in kas Harvard College ein, wo er 1774 graduirte. 1781 begann er in seiner Baterstabt bie Abrocatenpragis, nachdem er in Boston bie Rechte flubirt und fich namentlich burch bas eingehende Studium ber lat. und engl. Claffiter ausgebildet hatte. In biefer Sphare zeichnete er fich bald als Redner von ungewöhnlicher Scharfe und Beredtfamteit aus und machte fich turch feine unter ben Namen "Brutus" und "Camillus" in ben Boftoner Beitungen veröffentlichten politischen Albandlungen auch in weiteren Areisen befannt. Diese in meisterhaftem Styl verfaßten und ben tiefen Denfer belundenden Abhandlungen brachten ibn mit ben bervorragenoften Ramuern feiner Zeit, ben nachmaligen bebentenbsten Foberaliften aus Washington's Schule, in nabe Berührung und gaben die Berantaffung, daß er jum Mitglied ber Convention gur Ratification ber föderalen Constitution des Jahres 1788 gewählt wurde. Somobl in diefer Condention, als vornehmlich auch im Congres, in welchen er turz barauf gewöhlt wurde und bem er 8 Jahre lang (1789—1797) angehörte, gablte er zu ben besten, erfolgreichsten Rebnern und fibte in ber bamaligen aufgeregten Zeit einen angergewöhnlichen Ginfing aus. Rach bem Erlofden feines vierten Amtstermins (1797) nahm A. feine Praris wieber auf, war auch wieberum als geistreicher Mitarbeiter an verschiedenen Zeitungen thatig, murbe 1804 jum Prosibenten bes Harvard College erwählt, zog fich aber mabrend ber letten Jahre feines Lebens vollständig vom öffentlichen Leben zurfid. Rev. Dr. J. Thornton Kirffand gab 1809 eine Sammlung feiner Schriften beraus; eine erweiterte Auflage (in 2 Bbn.) wurde im Jahre

1854 von feinem Gobne, Geib A., berausgegeben.
Ames, Joseph E. B., ameril. General, Chefquartiermeister unter General Shertban, nachdem er in Bofton langere Zeit Polizeichef gewefen war; er ftarb am 4. Febr. 1867 in

Bofton, Maff.

Mues, Nathan B., geschidter ameril. Maschinenbauer, geb. 1808, namentlich befannt turch feine Berbefferungen von Bertzeugen und Mefferschmiedmagren, grundete 1829 in Chis. copce Falls, Daff., eine Fabrit bon Defferschmiedwaaren und Waffen, bewirfte 1834 bie Cruntung ber "Ames Manufacturing Company", beren Agent er murbe, bereifte 1840 mit einigen Offizieren ber Ber. St. europäische Arfenale, gest. 1847 in Cabotville, Mass. Mat. ter aus seinem Ctablissement hervorgegangenen, gezeigenen, schmiederisernen "Ames-Ranone" wurden im herbst 1864 bei Bridgepurt Bersuch angestellt. Dieselbe warf mit 15 Pfund Pulver bei 50 Elevation eine Rugel von 110 Pfund Schwere 2, mit 20 Pfund Bulver bei 13º Elevation eine gleich schwere Augel 6 engl. Dt. weit.

Ames, Dates, namhafter amerik. Industrieller, geb. am 10. Jan. 1804 in Caston, Bris ftol Co., Mass., 1862 republik. Mitglied bes 38. Congresses, wurde jum 39. und 40. Congreß wicherermablt. A. war auch Delegat ju ber in Philadelphia (1866) abgehaltenen

"Southern Unionist Convention."

Ames, Samuel, war 10 Jahre lang Oberrichter ber Supreme Court des Staates Rhobe Joland (Ber. St.), geft. plotlich am 20. Dez 1865, nachbem er furz vorher fein Amt aus Gefundheiterudfichten niebergelegt hatte.

1) Postborf in Canajoharie Township, Montgomery Co., Staat Rem Dort (Ber. St.), etwa 13 engl. Dt. fübwestl. von Fonda; hat eine Atabemie.

Athene Co., Dhio, etwa 30 engl. M. wefil. von Marietta; etwa 1500 E

Amesbury (fpr. Chmebori). 1) Bofttownship in Effer Co., Staat Daftachusette (Ber. St.), vom Norbufer bes Merrimad bis an die Grenze von New hampfhire reicenb, etwa 40 engl, Dt. nörbl. von Boston, mit mehreren Fabrilen, namentlich Flaneltfabritation, etwa 4200 E. 2) A., fruber Ambrofeburh oder Ambresburh, Stadt und Bariff im engl. Co. Wilts, 1172 C., von hobem Alter, mit Ruinen einer berühmten Abtei; nabebei das Stenehenge und Amesbury House; Abbison wurde am 1. Mui 1672 im benachbarten Milfton geboren.

Amesbury Mins, Kabrikdorf in Amesbury Townsbip, Csier Co., Staat Massachusetts

(Ber. St.), etwa 4 engl. Dt. nordwefil von Newburpport.

Amesbille (fir. Chmswill). 1) Boftborf in Athens Co., Ohis, in Ames Township (f. b.), an ber Strafe von Marietta nach Athens, 11 engl. M. nordoftl. von Athens, im Centrum eines reichen Farmbistricts. 2) Bostborf in Boone Co., Illinois, an ber Chicago. Galena-Bahn, 70 engl. M. WNB. von Chicago.

Amethyst nennt man eine violette Barietät von Onarz, welche häusig zu Ringe und Radelinen verarbeitet wird. Der Amethyst war schon den Alien bekannt und wurde für ein fleinen verarbeitet wird. Schutmittel gegen Truntenbeit gehalten, baber ber Rame von "a nicht" und "uedow berau-Der Orientalifche Amethyft ift eine violette Barietat von Sapphir (Rorund).

Amethhiten, Pflanzengattung ans ber Familie ber Labiatne-Ajugoidene (Lippenbluthe ler). Art: A. coorulen, eingabrige Pflanze Sibirien's, welche megen ihres zierlichen

Buchfes und ihrer blangefärbten Zweige als Zierpflanze geschätt ift.

Ametrie (vom griech.). 1) Im Gegensat ju Symmetric: Mangel au Gleichmäßigleit, Uebereinstimmung, Migverhaltniß; baber: ametrifch, unverhaltnigmaßig, ungleichma-fig. 2) Mangel ber Gekarmutter.

Amenblement (fpr. Amöbimang, frang.), Inbegriff aller in einem Zimmer befindlichen Gerathe, Einrichtung eines Bimmers, baber: ameubliren (fpr. amoblibren), ein Bim-

mer ober ein Sans mit ben nöthigen Gerathen verschen, einrichten.

Amewall (fpr. Chmwahl), fleine Ansiedelung und Bersammlungshaus der Freunde"; an ber ofil. Grenze von Portiown in Westchefter Co., Staat New York (Ber. Ct.). Die

nahebei gelegene Postoffice beißt Hallo d's Mills.

Amga, Fing im ruff. Gonv. Patutet, öftl. Gibirien, entspringt auf ben Ausläufern bes Pablonoi Krebet-Gebirges, unter 59° nörbl. Br. und 126° 30' öftl. Länge, stießt nordöstlich und mundet unter 135° öftl. Länge, nach einem Laufe von eiwa 110 b. Mr. in ben Alban; bei Amginst, wo er zwischen 30 F. hoben stellen Felsen fließt, ist er 3000 F. breit.

Amhara, gebirgige Lanbicaft im Innern Arbiffinien's, am Tanafee, well. vom Talagge, früher ein selbstftanbiges Rönigreich, mit ber Hauptfladt Gontar. Das Bolt ber Am haras, von olivenbrauner Sautfarbe, ift ber lebhafteste, geweckteste Stamm ber Abyssinier. Bon A. ans unternahm Debshobichi Rasa im Jahre 1850 feine Eroberungszuge, in beren Berlaufe er Tigre und Schoa eroberte, um fich im Jahre 1855 unter bem Ramen Theoborus jum Ronig von Abhffinien (f. b.) tronen ju laffen. Die Sprache ber Ambaras ift bie Ambarifde Sprace (f. b.).

Amharische Sprache, nach der Landschaft Amhara (f. b.) benannt, ist, nach Berdrängung der athiopischen, die Janptumgangs und Bertehrssprache in Abyssinien. Nur im Rordosten des Landes wird vorwiegend die Ligresprache gesprochen. Die N. S. gehört zum semitsichen Stamme und ist eine nache Berwandte des Aethiopischen, mit dessen um einige Charastere vermehrten Alphabete ste auch geschrieben wird. Eine Literatur im eigentlichen Sinne des Wortes besitzt sie nicht, sedoch sind in ihr im Laufe der letzten drei Jahrhunderte verschiedene Schriften geschrieben worden, wie z. B. lleberschungen und Exstarungen von Bibespellen, sowie turze Abhandlungen geschichtlichen, dogmatischen, ethischen, medizinischen und magischen Inhalts. Diese Schriften sind sedoch nur sehr wenig befannt. Gebruckt in der A. S. sind bis seht nur Wissionsschriften. Grammatik und Wörterbuck wurden versast von Lutvis (1698) und neuerdings von dem Missionar Isenberg (Lexicon, London 1841; Grammatik, London 1842). Bgl. die Art. Abpfinien und Aethiopische Sprache.

Amherst (fpr. Ammörst), Seehafen im brit. hinterindien, Danptstadt und Dauptmilitärsstation der nördlichsten Provinz von Tenasserim, auf der Halbinsel gleichen Ramens, 30 engl. M. städwestl. von Manimein, unter 16° 4′ 48″ nördl. Br. und 97° 45′ 24″ ösil. Länge, 30,000 E.; gegründet im Jahre 1826; der Hasen ist geräumig und sicher, Schiffe lönnen in einer Entsernung von 100 Pards vom User bei Sibe in 3 Faden tiesem Wasser antern. In der Umgebung der Stadt wächst die Amherst sie amber stiesen Wasser antern. In der Lungebung der Stadt wächst die Amherst sie sie und fer für der Keguminosen angehöriger Baum mit langen, scharlachrothen Bluthentrauben. Derselbe ist nach Lady Amherst, der Semahlin des zur Zeit der Gründung von A. in Indien herrschenden Generalgonverneurs, Lord A. (s. d.), genannt.

Amherst, County im stadt. Theise des Staates Birginia (Ber. St.), 418 engl. D.-M., 13,742 E. (1860). Davon 7167 Weiße, 6576 Farbige. Der Jamessing, der in seinem Lause nabezu einen rechten Winkel beschreibt, bildet seine stadwestl. und sudöstl. Grenze; im Nordwesten wird es von einem, Blue-Ridge genannten, Bergruden begrenzt, der im Allgem. schon schone Scenerien auszuweisen hat, speciell aber an dem Orte, wo der Jamessiuß durch ihn hindurchbricht, eine großartige, romantische Landschaft bildet; Boden des County fruchtsbar, Gügel und Thäler solgen in reicher Abwechselung auf einander; an der Grenze des County, dem Jamessiusse entlang, ist ein Canal eröffnet worden. Hauptstadt: Am her st Court House (]. b.).

Amberst, Name mehrerer Townships, Postdörfer und Törfer in den Ber Staaten Nordamerika's: 1) in Maine, Postdownship in Hancod Co., 25 engl. M. 8skl. von Bangor, 425 E. 2) In Rew Hamps in ire, Postdownship in Hillsborough Co., 23 engl. M. still. von Concord, am Soudegan, 1600 E. 3) In Massachen fet is, Postdownship in Hampsbire Co., 82 engl. M. westl. von Boston, durchschnitten von zwei Armen des Connecticut; Massachen, Wertzuge, Baumwolles und Hutsabriten, 2 Banken, 1 Zeitungsbureau, 8 Kirchen und eine Hochschle, Amberst College eine Schenkung von ko0,000; der Staat gab Pissien eines Fonds von \$50,000 geben 40—80 Studirenden Freistellen. Samuel Willisson von Casishampton machte dem College eine Schenkung von \$60,000; der Staat gab \$25,000. Ein neues Bedäude wurde 1847 durch freiwillige Beiträge von 40 Bürgern des Staates mit einem Rostenauswande von \$8000 crrichtet. Dasselbe enthält ein naturhistorissches Museum und eine Sternwarte; die Bibliothet enthält 11,000 Bee.; auf einer Andöhe mit prächtiger Aussicht gelegen; 3500 E. 4) In New Yark, Township in Erie Co., 4575 E. (1865), von denen 905 in Deutschand und 1st were Schweiz gederen. 5) In Ohio: a) Dorf in Illen Co.; b) Township in Lorain Co., 2100 E., und e.) Postdorf in diesem Township, etwa 33 engl. N. südwessik von Cleveland. 8) In Wiscon of in, Postdorf und Township, etwa 33 engl. W. südwessik von Cleveland. 8) In Wiscon fi n, Postdorf und Township in Portage Co., 12 engl. M. östl. von Stanton; Bevölkerung des Townships etwa 750 Seelen. 7) In Winneson Lewnship in Fillmore Co., 620 E.

Amherst, William Bitt, Earl von A., geb. am 14. Jan. 1773, Nesse bes Generals Jessenh. Des engl. Oberbesehlshabers im engl. stanz. Kriege in Nordamerila, wurde 1816 als außerordentlicher engl. Gesandter nach Ehina geschickt, welche Mission eine in jeder Beziehung unglückliche werden sollte. Nachdem er nach langem Ausenthalte die Erlandnis erhalten hatte, in das Innere des Reiches vorzudringen, begab er sich nach Beting, um bei dem Kaiser eine Audienz zu haben. Da er sich jedoch weigerte, die für eine solche dorgeschriebenen Teremonien zu erfällen, wurde ihm der Juritt zu den kaiserlichen Gemächern versagt und er verließ China unverrichteter Sache an Bord der Fregatte "Alceste", die an der Küsse der Insel Bulo Laut scheiterte. A. rettete sich nach Batavia, von wo er nach England zurücklehrte, wurde 1823 zum Generalgouverneur von Ostindien ernannt, welches Amt er die 1828 belleidete; der von ihm (seit 1823) gesührte Krieg gegen die Birmanen

enbete mit ber Abtretung ber birmanischen Proving Affam an bie Oftinbische Compagnie. Am 2. Dez. 1826 murbe er jum Carl ernannt. Er ftarb am 13. Marg 1857 in Anole.

Amherft, Lord Jefferh, engl. Feldmarschall, geb. 1717 in Rent, trat mit 14 Jahren in bie engl. Armee ein, wurde 1756 Oberst und bald darauf Generalmajor, als welcher er im Berein mit ben Generalen Bolfe und Prideaux Die Eroberung ber frang. Befitungen in Canada am 8. Cept. 1760 vollenbete. Fifte biefen Gieg erhielt er ein Danfesvotum bes Unterhauses und den Bath-Orben. Bald barant jum Chescommanbeur ber engl. Streit-machte in Amerika ernannt, bekleibete er 1763 bas Amt eines Gouverneurs von Birginia und 1770 baffelbe Amt auf ber Insel Guernsen. Im Jahre 1776 wurde er mit bem Titel Baron Amberft von holmesbale jum Becr und 1787 jum Baron Amberft von Montreal er-1795 vom Bergog von Port erfett, erhielt er ben Titel Feldmaricall; geft. am 3. Ang. 1797.

Amherftburgh (fpr. Ammörfiborg), Garnisonstabt mit 1300 E. im westeanab. Co. Effer, am Detroit, 5 engl. M. oberhalb feiner Bereinigung mit bem Eriefee, 225 engl. M. WSB. ben Teronto, 420 7' nördl. Br. und 830 9' weftl. Lange; Gerichtsbans, öffentliche Bibliothef, Mark, Zeitungsburean, 3 Berficherungsagenturen, gutes hotel ("British North Ame-

rican"), verschiebene Gabriten, 5 Mirchen.

Amberft Court Bouje (fpr. A. Robrt Saus), Pofiborf, Hauptort von Amberft Co., Birginia (Ber. St.), etwa 15 engl. Dt. norböftl. von Louchburg. Amherft Four Corners (fpr. A. Fohr Kornes), Dorf in Amberft Township, Lorain Co.,

Dhio; etwa 35 engl. DR. fitowestl. von Cleveland.

Amherstie, eine von Wallich nach der Gräfin Amberst benannte oftind. Pflanzengattung aus ber Familie ber Leguminofen. Art: A. nobilis, nabe Amberfttown (Amberft, f. b.) in Offindien vortommend, ein fconer Baum mit großen, fcorladrothen, lang gestielten Blumen.

Amherftinfeln, eine westl. von ber Gudwestfpipe ber Balbinfel Rorea unter 840 25'

nordl. Br. und 126° 10' öftl. Lange liegende fleine Infelgruppe.

Amia, ein zu ber Familie ber Clupeidae geberiger fifc Gubamerita's.

Amiant. Einige Barietaten von Sornblende und Phrogen, namentlich thonerbefreie, wie Tremolit und Strablftein, finden fich in mehr ober weniger gart faferigen Maffen, welche fehr weich, elaftiich biegfam und fanft angufuglen find. Die Fafern find oft von bedentender Lange und leicht trenubar, wie Flache. Farbe gewöhnlich weiß ober gelblich und grunlich-weiß. Glang feibenartig. Asbest ift biefelbe Subftang, jeboch in weniger garten, feibenglangenben Bufein. Bergfort und Bergleber find Ramen filr bie Barietat bes Asbests, bie in verworrenen faserigen Lappen und Platten von gelblich., graulich- und röthlich-weißer ober braunlicher Farbe vortommt und auf bem Baffer fowimmt. Alle Barietaten finten fich ausgezeichnet in ben Alpen. Der Amiant wurde schon im Alterihnm bin und wieder zur Berfertigung von fogen, unverbrennlicher Leinwand bennpt. In China verwendet man ibn gn Lympenbochten und bgl. Bur Berfertigung von Babreliefs, Studaturarbeit x. läßt er Renerbings gebraucht man ihn als Ausfüllungemaffe für feuerfeste Schränke; auch hat man mehrfach verfucht, Bapier barans zu machen.

Amianthium, engl. Fly-Poison: Pflanzengattung aus ber Ordnung ber Liliaceen, Familie ber Melanthieen. Aranter mit grasahnlichen Blattern und vielen weißen Bluthen. muscaetoxicum findet fich in Sumpfen in New Jersch, Bennsploania bis Rentudy und soll

Fliegen tobten, ja fogar bas Bieb, welches feine Blatter frift.

Amiei (fpr. Amitichi), Giovanni Battifta, berühmter ital. Mathematiter und Dptiter, geb. am 25. März 1784 in Mobena, wo er zunächst Professor der Mathematik wurde; von ba wurde er als Director ber Sternwarte nach Florenz berufen und hielt bafelbst im Museo di storia naturale Borlesungen, gest. am 10. April 1863 in Florenz. A. hat sich um Astronomie und Optit in vielen Beziehungen außerordentlich verdient gemacht, nament-lich aber durch Construction von Fernröhren, Mitrostopen (bes. tatoptrifchen), Camera dacida 1c. Er war Mitglied ber Atabemie ber Biffenschaften zu Berlin und London

Amiciften, die Mitglieder einer aus bem ehemaligen Mofelanerorden im Jahre 1771 in Bena entstandenen Studentenverbindung, bes fogen. Amiciften-, b. t. Freundschaftsorbens.

Amiconi over Amigont, Giacomo, Sistorienmaler, geb. 1675 in Benedig, bilbete sich in ben Rieberlanden, wandte sich bierauf nach Dlunchen, wo er im Anftrage bes Aurfürsten von Babern arbeitete, von ba nach Lonton und endlich nach Spannen, gest. 1747 (1752) als hofmaler in Mabrib. Gemalbe bon ihm, bie fich burch großartige Auffassung und meisterhaste Aussalhrung auszeichnen, sinden sich im Schlosse von Aranjuez im Oratorio del Salvador in Mabrid, n. f. w.

Amietorium (lat.), die Belleidung ber Bruft, Halstuch; Amictus, im Allgem. Lleid, Gemand: speciell: bas Gewand bes meffelesenden Briefters.

Amien ober Amnen, See in Sadamerila, Benezuela, Brov. Tumana, auf einem Platean zwischen den Flüssen Aupunnun und Tocoto, während der trodenen Jahredzeit krum 3 engl. M. lang. Die Gegend, in welcher der See gelegen ist, gilt als das Eldorado zur Zeit der Königin Elisabeth von England der See selbst war unter dem Namen "der große Ses mit den goldenen Usern" bekannt; nahe dem See sollte die berühmte kaiserliche und goldene Stadt Manda liegen, welche Sir Walter Raleigh und seine Unglücksgesährten entbesten wollten.

Amid, engl. Amide, Amidogen, eine hopothetische Berbindung, ein noch nicht bargefielltes Radical von der Formel NH. Die A. entstehen ans neutralen Ammoniaffalzen, wol'ei bas Ammoniat, welches man als Ammonium-Oryd von der Formel NH.O betrachten Jann, 2 Aquivalente Wafferftoff und 1 Aq. Sauerftoff, Die in bem Salze enthaltene erganifche Caure aber 1 Meg. Sauerftoff bergibt. Es treten alfo 2 Mg. Baffer (H.O.) beraus und es entficht ein Rorper, ber fabig ift, unter bestimmten Bedingungen bas Berlorene wieber aufgunehmen. So entfleht bas Dramib, von ber Formel NH.C.O., burch Erhitzen von spalfaurem Ammoniat und gibt mit verbunnten Gauren und Alfalien in ber Barme wieber. Dralfaure und Ammoniat; bas Bengamib entfleht aus bem bengoffauren Ammoniat n. f. f. Die Am ib fant en (Aminfauren) entfleben burch biefelbe Beranberung zweifachfaurer Ammeniumorphfalze. Da aber hierbei ber zur Erzeugung von 2 Aquival. Waffer erforverliche Bafferstoff und Sanerstoff vom Ammoniumored und nur einem ber beiben Sanre-Aquivalente hergegeben wird, das aubere aber unverändert bleibt, so tann man diese Berbindungen anch als mit A. gepaarte organische Sauren betrachten, was auch ihrem chemischen Charafter entspricht. Co ift die Dramibfanre eine Berbindung von Dramib mit Dralfaure, Die Gulphamib faure von Gulphamib (NH.SO.) mit Gomefelfanre, Die Carbamitfaure von Carbamit (NH.CO) mit Roblenfaure. Die M. find indifferenter Ratur. Das Albumin (f. b.) fowie mande andere organische Korper gehören vielleicht zu ben A.

Amiben, f. b. w. Amplum und Starte.

Amiens (ipr. Amiang). 1) Arroub. bes frang. Depart. Somme, 200,000 C. Das alte Samarobriva, Hamptftabt biefes Arrond. und Depart., 61,063 E. (1866), an ber Paris-Boulogne-Bahu, im Mittelpuntte eines fconen, fruchtbaren, von der Somme burchflossenen Districts, welche sich in der Stadt selbst in 11 Canale theilt und den zahlreichen Fabriten werthvolle Bassertraft liefert. A. war früher eine feste Stadt, besitzt auch jetzt noch eine Citabelle, bie übrigen Festungswerke sind aber abgetragen und an ihrer Stelle prächtige Bouletarts ongelegt worben, bie eine hauptzierbe ber Stadt bilben; gerfällt in tie obere und in die untere Subt, erstere mit breiten, regelmäßigen Straßen und meist zweistedigen nach bemfelben Blane gebauten Baufern, lettere nuregelmäßig und winkelig gebant, von großen und fleinen Canalen, fiber welche gablreiche Bruden führen, burchfonitten, fo baft Lutwig XI. biefelbe "fein liein Benedig" nannte. An prachtvollen Gebauben ift A. reich, voran ficht bie in ganz Europa berühmte Rathebrale, beren Ban 68 Jahre (1220—1288) in Anspruch nahm, mit einem 340 F. hoben Thurm; bann bas Rathhaus, bas fönigliche Colleg, bas allgem. Bofpital (Botel Dien), Die öffentliche Bibliothet mit 40,000 gebrudten Buchern und 400 Manuscripten u. f. w. Infolge seiner gunftigen Lage an ber fur Chiffe von 40-50 Tonnen Gehalt Schiffbaren Comme, welche A. mit bem Meere verbindet, ift scin hantel flets betentend und blübend gewesen; auch seine Industrie befand sich immer im blübenden Zustande. Daupterzeugnisse: Wollenzeuge, Sammet, Teppiche, Seide, Seife, Leter n. f. w. Geschichtlich ist A. berühmt durch die hier stattgefundene Zusammenkunft ber Könige von England, Frankreich, Aragonien, Navarra und Böhmen, in welcher ein neuer Kreuzzug nach dem gelokten Lande verabredet und burch ben am 27. Dlarg 1802 gwischen England und Frankreich abge-Schlessen fogen. "Frieden von A.", burch welchen ber franz. Revolutionetrieg zeitweilig beenbigt murbe.

. Aemilia, Landschaft im alten Italien, benannt nach ber Aemilia Vin. einer Straße im nördl. Italien, welche im Jahre 187 v. Chr. von bem Consul Marcus Amilius Lepdus angelegt wurde und von Blacentia (dem hentigen Biacenza) am Ko bis nach Ariminium (dem beutigen Rimini) am Adriatischen Meere flihrte. Dieselbe verband nicht nur die im cispadanischen Gallien angelegten Militärstationen: Placentia (Biacenza), Porma, Mutina (Mobena) und Bononia (Bologna) unter sich, sendern auch durch Anschluß an die Flaminia Viamit Rom und war beshalb von großer Bedeutung, s. Em '1.t.a.

Amilie, f. Emilie.

Amilius Bantus, rom. Feldherr and bein Geschlechte ber Amilier (Aemilia gens), siel ale Conful im Jahre 216 v. Chr. in ber blutigen Schlacht bei Canna im zweiten Punischen Kriege. Gein Sohn Amilins Paulus, gleichfalls tapferer Felbherr, wurde mit bem Beinamen Macodonicus geehrt, nachdem er ben macebon. König Perfeus bei Popbia (168 v. Chr.) befiegt batte. Er farb 160 b. Chr.

Aminea, campanische Landschaft; in berfelben wuchs ber Amineische Wein, ber in ben

Schriften ber Alten bob gerühmt wirb.

Aninfaure, f. Amib. Amist, f. 2 m sot.

Amiranten ober Abmiral's Infeln, brit. Infelgruppe im Indischen Decan, subwestl. von ben Sethellen, aus elf fleinen, niedrigen, burch Canbbante und Rorallenriffe mit einander verbundenen Infein bestehend, beren füblichste unter 6° 53' 15" fübl. Br. und 53° 8' 24" bfil.

Lange gelegen ift. Die Infeln find unbewohnt.

Amis, Rame eines mittelhochbentschen Gebichtes, bas ben Dichter Strider zum Berfasser hat, Schwänke und Gannereien bes A., eines wipigen englischen Beiftlichen, in gelungener Weise erzählt und vermuthlich aus England ftammte, von wo es die Franzosen auf Dem Continente einführten.

Amijh (for. Amijd), Postdorf in Johnson Co., Staat Jowa (Ber. St.), etwa 17 engl.

DR. fitowestl, von Joma City.

Amifes (alte Geographie), bas bentige Samfun, hanbelsftadt in Bontos am Amifeni-ich en Deerbufen (bem bentigen Bufen von Samfun), einem Bufen bes Schwarzen Meeres, welche nebit Ginope vom Konig Mithribates ale Refibeng benutt murbe, fpater, nachbem fie von Lucullus unterworfen worden war, in Berfall gerielh und erst zur Zeit des Ralfere Augukus wieber emborblabte.

Amigville (fpr. Amigwill), Postborf in Rappabannod Co., Birginia (Ber. St.), 121

engl. Dt. horbweftl. von Richmond, etwa 100 C.

Amite fpr. Amibt), County im fubweftl. Diffiffippi (Ber. St.), an Louisiana grenzenb, 700 engl. D -DR., 12,336 E. (1860), bavon 4427 Beife, 7909 Farbige; burchfloffen bom Amite und im n. vom homoditto begrengt; Boben uneben und fruchtbar; ber größte Theil bes Courty ift von Baumwollenplantagen und Balbungen bebedt. Produkte: Baumwolle,

Reis, Mais und suße Kartoffeln. Dauptstadt: Liberty. Amite, Fluß in den Staaten Mississippi und Louisiana (Ber. St.), im Sibwesten bes cr-steren entspringend, nach letzterem überstießend, fließt bis Ascension Parish südlich, von wo er eine östliche Richtung aunimmt und in den See Maurepas mundet; auf einer Strede von 60 engl. M. für lleinere Dampfer fchiffbar. Am A., bei Billiam's Bridge in Louisiana, fand am 27. Juni 1862 ein Gefecht amischen Unioniften (21. Reg. ber Bolontare bon Inbiana) unter Oberflieutenant Reith und einer Abtbeilung Confoberirter flatt, in welchem Lettere geschlagen wurden.

Amiternum (alte Geogr.), sabinische Stadt am Aterund, Geburtsort bes Geschichtsschreis bere Salluft; bilbete aufänglich einen eigenen Staat, wurde aber im Jahre 290 v. Chr. von

ben Römern unterworfen.

Amity (fpr. Amitt), Name mehrerer Townfhips und Dorfer in ben Ber. Staaten Nordamerita'e: 1) In Maine, Bostownfhip in Arvostool Co., ctwa 100 engl. M. norbostl. von Bangor, 802 E. 2) In New York: a) Township in Alleghand Cv., 2073 E. (1865), von benen 10 in Deutschland geboren; b) Bostvorf in Orange Co., etwa 120 engl. M. sübl. von Albany. 8) In Bennsplvanta: a) Township in Berts Co., 1596 E.; b) Township in Grie Co., 1002 E.; c) Bostvorf in Washington Co., etwa 35 engl. M. sütwest. von Bittsburg. 4) In Artanfas, fleines Boftborf in Clarte Co. 5) In Indiana, Postborf in Johnson Co., an ber Madison-Jubianapolis-Bahn, 6-7 engl. Dt. fudofit. von Frantlin, bem Countusts 6) In Jowa, Township in Bage Co., 547 E. (1867). 7) In Illinois, Postrorf in Livingston Co., 50 M. DRO von Beoria, etwa 720 E 8) In Oreg n, Postrorf und Temnship in Jam Hill Co., 11 M. subl. von Lafavette; Bevöllerung tes Townships ctwa

Amlai oder Amlia, eine der Alentischen Inseln, in der Fox-Gruppe; ihr ofil. Puntt liegt

unter 52° 6' nörtl. Br. und 172° 50' westl. Lange.

Amluch (fpr. Amluch), Sechafenfladt, Parlament-Borough und Pariff in North Walcs (England), Anglesen Co., an beffen Rorrfufte, 15 engl. M. nordwestl. von Beaumaris, unter 63° 25' nordl. Br. und 4° 19' 3ftl. Lange, 3207 E. (1861); nahebei bie berfihmten Rupferminen von Partis und Mona, benen A. fein bedeutendes Aufblühen seit dem Jahre, 1768, zu verbanken bat.

Ammabenia, eine Untergattung von Arenoria (f. b.), von welcher die einf Sandboben an ber Meercstufte von Rew Jersey die Maine und nördlich davon wachsende A. peploides sich

burch bie langlichen 8-10 Boll langen Blatter anszeichnet.

Amman ober Ammann (f. b. w. Obmann, Amtmann). 1) Zur Zeit der frünkischen Asnige Namen der Unterrichter. 2) In mehreren Cantonen der Schweiz noch jest Litel der Borsteher des Lezirkes und der Gemeinde. Für denselben wird jedoch nach und nach der Titel Präsident eingeführt. In den Cantonen St. Sallen, Aargan, Glarus, Uri, Schwyz, Obmand Nitwalden, Zug, Solothurn und Appenzell-Anserrhoden und A.-Innerrhoden beisen noch jest die Regierungspräsidenten: Landammann.

Amman, Johann Konrad, Arzt, geb. 1669 in Schaffhaufen, unternahm 1687 eine Reife nach holland, lebte langere Zeit in Amfterdam und zulett auf feinem Landgute Barmund bei Lepben, wo er im Jahre 1724 flarb. Besonders verdient um ben Tanbstummen-Unterricht, bessen Methode er ausstlichtlich in seiner Schrift "Surdus lognens" (ber fprecente Tanb-

fimmme, Amfterbam 1692) erffarte.

Ammanati, Barto lomeo, Lisbbaner und Architekt, geb. 1511 in Florenz, Schüler bes Bandinelli und Sausovino, gest. 1592 in Florenz. Seiner Baterstadt leistete er große Dienste durch die Erbanung der brei sesten Brüden über den Arno, welche noch keine Ueberschwemmung zerstören kounte; anch verschdeuerte er sie durch einige Aunstwerke, wie z. B den Belast Bitti und die Colossalssur des Neptun mit Tritonen an dem Springbrunnen auf der Biazza del Granduca. Außer in Florenz besinden sich auch moch in Pisa, Badua, Benedig, Rom und Neapel Aunstwerke seiner Dand.

Ammann ober Amaun, Jost (Jobseus), Maler, geb. 1539 in Bürich, lebte von 1590 bis zu feinem Tote im Jahre 1591 in Nürnberg. Malte in Oel und auf Glas, zeichnete sich aber besonders burch Zeichnungen für den Stich und Holzschielt aus. Unter seinen Ilustrationen sind besonders hervorzuheken die zur Bibel, zu Reinete Bos n. s. w. Außerdem veräffentlichte er einen Todieutanz, Wappenbuch, Jagbbuch, Raturgeschichte, Forträts son Kürsten, Zusammenktellung von Bölkertrachten, n. s. w. Bgl. Becker, "Jost A." Leipzig

1854.

Ammannia, Pflanzengattung aus der Familie der Lythraceen, mit folgenden Arten la Amerika: A. humilis, von Massachusetts dis Wichigan, Illinois und südwärts; A. latifolia in Chio, Illinois und südwärts, stammt aus dem Süden; A. Nuttellii in Wisconsin, Mune-

fota, Juinvis und fübwärts.

Amme (Saugamme) ist eine Person, welche gebungen wird, um an ihrer Brust bat Rind einer anderen Fran zu ernabren. 3ft nach ber Anficht bes Legtes eine Mutter wegen allgemeiner Arantlicht.it, 3. B. Schwinbfucht, Scrofeln, Suphilis ze. ober wegen unpaffenter Befchaffenheit ber Brufte, g. B. wegen fchlechter Bargen, fehlerhafter ober ganglich mangelm ber Absonderung ber Dilich, natanglich jum Stillen, fo ift gewiß wahrend bes erften Lebensjahres bes Aindes beffen Ernährung an guter Ammenbruft die angemeffenfte. Bon ber Beschaffenheit aber ber Amme hängt in so bobem Grabe bas Besinden bes Kirbes ab. bag man nie ohne Zuzichung des Arztes, nur um die Bequemlickfeit oder gar die Mode zu befriedigen, bie erfte befte Berfon als Amme annehmen follte. Das lorperliche Lefinben, Die Sittlichkit, Die Lebensweise und Gewohnheiten und bas Temperament mulfen in Betracht gezogen merben, und man muß um fo versichtiger fein, als bie Berfonen, welche Ammen werben wollen, alle Aniffe zur Berheimlichung ihrer gehler anzuwenden pflegen. Durchschnittlich foll bas Kind ber Amme aunahernd bas gleiche Alter bes Linbes haben, bas bieselbe ernähren foll; bie Amme muß fich einer forperlichen Unterfuchung burch ben Argt unterwerfen, ber fich and über ihr früheres Befinden zenane Auskunft verschaffen foll; fie muß reinlich am Kerper und in ber Aleitung fein; fie muß sittlich, barf nicht bergnugungefüchtig, bem Ernnte ergeben fein, ober ben Mannsleuten nachzichen; fle follte zwischen 20 und 30 Jahre alt fein; d muß auch in Anschlag tommen, ob fie an Haus-, Feld- ober sigende Arbeit, 3. B. in Fabriten, gewöhnt war nub man barf ihre Lebensweise und Roft nicht plotflich andern; ihr Temperament muß gutartig fein. Dat man endlich eine gute Amme, fo muß fie in Ehren gebalten werben, wie es bem Bebeiben tes Rinbes angemeffen ift. Um reichliche und gute Mild bei ber Amme zu erhalten, barf beren Roft und Lebensweise nicht ploblich beim Beginn ihres Ammengeschaftes verandert werden; fie barf leine fcwere, fart erhivende Arbeit verrichten, foll fich aber täglich Bewegung in freier Luft machen; fie foll zeitweise warme Reinignugs. baber nehmen und reidlich Baffer trinfen. Ihre Nahrung muß Fleifchfoft, gut ausgebache nes Schmarzbrot, Mild- und Deblipeifen, leichtes Bier und nicht zu ftarter Raffee und Thee Tas Abnehmen ber Milch wird verhült, wenn men die Amme täglich einige Rale fowagen Fendelthee trinfen und leichte Bierfuppen effen lagt; vermehrt wird Die Milhabsonderung burch ten Genuß von Erksen, Behnen und Linsen, sowohl als Enppen wie als Gemüse. Die A soll nicht tanzen und muß vor unangenehmen Gemüthstewegungen bewahrt werten. Alles, was man der A. Gutes oder Böses erweist, kann das Kind an ihrer Brust afficuen.

Ammelin entfieht aus bem Melan, zerfällt beim Erhiten in Ammonial, Baffer und

Mellan und gibt, in concentrirter Schwefelfaure geloft, Ammoniaf und Ammelib.

Ammelid ift ein weises Pulver von der Formel N.C., H.O., welches aus Melam, Melamin ober Ammelin (f. d.) erhalten wird, fich in Kalilange löft und bann beim Rochen in

Ammoniat und chanfaures Rali bermantelt wird.

Ammen, Jacob, Brigade-General der Boluntär-Armee der Ber Staaten, wurde in Birginia geboren. Er gradunte in West Boint 1831 nud wurde dem 1. Artillerie-Regimente suertheilt. Während der Jahre 1831—1832 und 1884—1836 war er zweiter Professer der Mathematik an der Militär-Alademie, 1832 Lehrer der Insanterie-Tactik und 1837 zweiter Prosessor der Naturgeschichte und Experimental Physik. Im Jahre 1836 Oberkentenant geworden, reichte er im November 1837 seine Resignation ein und wurde Prosessor der Mathematik am Bacon College, Georgetown, Ky., am Iesserson College, Mss., an der Unwerstät des Staates Indiana und wieder am Iesserson College. Im Jahre 1861 trot er als Oberst des 24. Regimentes der Ohio-Freiwilligen in den Militärdienst zurick und

wurde am 16. Juli 1862 Brigate-General.

Ammengengung ift eines ber berfchiebenen Berhaltniffe (wie Theilung, Anospung), bie man nuter bem Ramen ber gefchtechtlofen Bengung und Fortpflanjung jufammenfaßt und bie man erft in neuefter Beit naber fennen gelernt bat. Dabei wirken nicht, wie bei ber geschlicchtlichen Beugung, besondere Beugungsstoffe ober fre-cielle Reine mit, aus benen fich bas neue Individuum entwicklt. Sie findet bei Eingeweite-wurmern flatt und wird auch Generationswechsel genannt. Der Borgang, der babei fich entwidelt, ift folgender: gewiffe Schmaroter, Donoftomen genannt, Die in ben Lungen und Luftröhren mancher fleiner Thiere vorlommen, bringen lebende Junge zur Welt, gleich Infuforien, bie mit Blimmerhaaren belieibet und baburch befabigt firb, ju fcwimmen. Rörper ist burchsichtig und bat leine Cingeweide; an seinem hinteren Ende aber ift er un-burchsichtig, weißlich und bei allen biefen Thierchen gleich. Diefer weißliche Theil kewegt sich, sieht aus wie ein sachörmiger Wurm mit einem fpipen Ende, zieht fich zusammen, behit sich wieder and und hriengt endlich das Innge, in dem er lag, um frei daraus hervorzutzeten Das letentige Junge, aus tem er herverging, wird Großamme genannt, tie flimmernde Dulle, tie gurudblieb, gerset fich bale unt es bleibt nur ein trager Burmfad gurud — Die Aum me. Selcher Burmfolauche gibt es sehr berfchiebenartige. Die Einen find vollfianbig ergamifirt, besiten ein Sopiente, eine Deffnung, Die einem Minnbe entfpricht, einen Schlundlopf und mandmal eine Art Darmeanal. Andere find lange, oft feltfam verfilate und meift regungslese Sublfaben. Außerbem gibt es eine Menge Zwischenftufen, contractile Chlauche ohne bestimmte Digane, trage Cade mit gang verfilmmerten Eingeweiben und von ber berfchiebenartigften Beftaltung. In bem Innern aller biefer Burmfade bilben fich nun freie Ansspen, bie zuerft einem gebalten Banfchen forniger Enbftang gleichen und bie fich zu einer Burmform aushilben, welche man Cercarien genannt bat. Dieje Cercarien haben Cangnapfe am Bauche, einen Mund, Darmcanal und einen langen Schwanz, ber von bem verderen Rörper beutlich abgesetzt ift. Der Rörpertheil ohne ben Schwanz gleicht jenen Blattwirmern, Diftomen genannt, ju benen ber fogen. Leberegel ber Schafe ge-hort. Bermittelft einer Art Stachel an ihrem Munde bahnen fich nun biefe Gercarien, fobald fle vollständig entwidelt find, einen Weg aus bem Burmschlanche und der Schlanch (bie fogen. Am me) fürbt ab. Die fo vom Schlauche frei gewordenen Thiere fuchen nun aus bem Leibe bes Thieres, in dem fie fich jur Zeit befinden (Schnecken und Muscheln), berauszutreten und frei zu werden und finden den Weg meistens bazu in den Deffunngen ber Wasserrandle. Die Bufammengiehungen ber Schneden tragen bagu bei, bas Beraustreten zu erleichtern. Daturch entiteht mandmal eine förmliche Wolfe im Umtreise eines solchen Thieres, die ans einem Schwarm von folden Cercarien besteht, welche fich um bie Schnede berum bewegen. Rach einiger Zeit heften sie sich an Insecten und ähnliche Wasserthiere an und gebrauchen dietelber Baffen, mittels berer fle fich früher aus bem Burmschlauche befreiten, um is bas Innere biefer Infecten ju tommen, wobei fle ben Schwang, ber ihnen beim Schwimmen behulflich war, zurucklaffen. Mun verpuppen fie sich wieder, sind von einer burchsichtigen Kapfel umgeben und bleiben in dieser so lange, bis das Thier, in deffen Juncren sie sich bestieden, wieder von einem größeren Thiere gefreffen wirb. Dann werben fie als fogen. Doppelloder frei, erlangen Gefdlechtereife und erzeugen Gier, in welchen fich wieder Junge

bilben, bie nun ben nämlichen Entwicklungsgang bon Reuem burchgeben und Ammen und Cercotien erzeugen. Solche Metamorphosen hat man nun seitbem in großer Anzahl unter ben verschiebensten Thieren gesunden und daburch eine ungeheuere Anzahl srüher unerläuter Fortpflanzungen und Bermehrungen versiehen gelernt. Sie finden sich bei den meisten Eingeweidem Urmern und überall in Graben, Mooren, Wiesengründen sind Reime, Cier, Larven und Junge, denen sich baselligen Bege bieten, um an das Ziel ihrer Bestimmung zu ge-

langen und fich zu weiterer Bermehrung vorzubereiten.

Eine ähnliche Fortpflanzung bildet sich bei ben sogen. Armpolypen ober Hybren, die auf Steden im Meere siehen und von da aus Schöftinge aussenden, die sich immer mehr ausbreiten und auf benen sich neue Bespen erheben. Die einzelnen Polypen saden sich ebenso seitlich aus und erzeugen baburch am Ende einen länglichen Schlauch, aus dem Arme herversproffen. So entsteben neue Polypen, die dasselbe Spiel von Renem beginnen. Ferner sommt eine solche eigenthumliche Art der Fertpflanzung bei den Onallen oder Medusen vor, die in ihrem Innern Cier und Junge erzeugen, die auch wie Insusorien ansange aussehn und mittels eines Filmmeruberzuges frei umberschwimmen, bald aber sich anseinen nud zu einem Polypen such anseilden; die bese siese knifernungen hin sortzupflanzen. Unter denen, die zu der Erkenntnis dieser Abatsachen Ausgestagen haben, sind zu nennen: Cavolini, Sieboldt, Stein, Lendart, Carus und Carl Boat.

Ammer ober Amber, Fluß in Bapern, entspringt bei Ettal in Tirol und mundet nach einem Laufe von 26 b. Dt. bei Isacent in Oberbapern in die Isar; ninmt auf seinem Laufe die Wirm, Massach und Gion auf nud durchsließt den 24 M. langen, 4 M. breiten und über 250 F. tresen, sichreichen Ammersee in Oberbapern; durchströmt im oberen Laufe das romantische Ammerstal, dessen Bewohner namentlich in den im sogen. Ammergan gelegenen beiden Derfern Ober- und Unterammergan, durch ihre sunstvollen Schnigereien in Holz, Elsenbein u. s. i.e. eine große Beruhmtheit erlangt haben. Oberammergan ist außerdem noch durch die alle 10 Jahre dasselbst abgehaltenen und start befuchten Basslonsspiele, b. i. Dar-

ftellungen ans bem Leben, bef. aus ber Leibensgeschichte, Chrifti befannt.

Ammer (Emberiza, engl. hammer), Bogelgattung aus der Ordnung der Singeögel und der Familie der Aegelschnäbler, ledt in Gärten und Wäldern ven Samen und Insecten, kant ihr Rest in der Nähe des Erdbedens und kat 5--6 Sier. Man theilt die A nach ihrem Gammenhöder und dem Rogel an der dinterzehe in Busch. (E. fructicetae) und Sporns A. (E. calcaratae). Zu ersteren gehört die Golden. (E. citrinella), Emmerling, Gelbgans, engl. gold hammer, yellow hammer, yellow buntung, die Rohr. A. (Rohrsperling, Rohrspad), die Grans oder Gersten. A., die Sperlings. A., die Garten. A. (Fett. A., Ortolan), die Zaun. A. Zu den Sporen. A. zühlen die Schnee. A. und die Lerchen. A. Alle A. haben ein wohlschmedendes Fleisch und der Ortolan wird in Frankreich und Italien mit Reis und hirse gemästet und theils marinirt, theils getruffelt und in Fett eingegossen versender. Ihr Gesang ist nicht von großer Bedeutung.

Ammerland, Landstrich im westl. Oldenburg, an die ehemal, hannod. Proving Ostfriesland grenzend, Theil des alten Ammerganes (Pagus Ammeri) des Herzogthums Sachsen; holzteich, mit iheils sandigem, theils moorigem, theils gutes Acerland bildendem Boden; Plachs. Hopfen- und Getreideban; Garnspinnereien, Leinwandwebereien, Bierbrauereien, Branntwein- brennereien. Kirchspiele: Ape; Blerhusen, Westerstede, Edwecht, ein Theil von Nastede z. Das A. hatte früher ein besonderes Recht, das Ammerrecht, das namentlich in Erbschafts-

fachen noch in neuerer Beit giltig mar.

Ammermuller, Christoph Friedrich, Gemeinderath in Stuttgart, geb. 6. Nov. 1809 in Stolach, studies Medizin in Tübingen, Naturwissenschaften und Technologie in Berlin und Baris; war (1837—52) Lehrer der Naturwissenschaften an der Ober-Realschale in Reutlingen und (1854—1864) Fabritant in Stuttgart; schried über naturwissenschaftliche Gegenstände, über Technik, Boltswirthschaft und gewerdliche Gesessehung eine Reihe Broschützen und Aufsteit für Zeitschriften; wurde 1868 Mitglied des beutschen Zollparlaments für dem 15. Wahlsteit des Königreichs Wühren und gehörte zur subbeutschen Fraction.

Ammersweier ober Americonity, fruber gur Graffchaft Landsberg gehörige Statt mit 2300 C. im Arrond. Colmar bes frang. Departement Hant-Rhin, J d. DR. wordweftl. von

Colmar.

Ammi, Am mi ober Am mei, Pflanzengattung Sabeuropa's und Wordafrita's aus der Familie der Doldengewächfe (Umbelliforne-Ammineae), welche burch vielftrahlige Dolden, siederspaltige Haupthullblätter, gerippte, eistruße Frilchtchen und burch eine bis breifach siederschnittige Blätter ausgezeichnet ift. Arten: A. majus, bessen Frilchtchen unter bem Na-

men Ammeisamen (Fructus Ammios vulgaris) officinell find; A. copticum, toptissider, agpptischer A., das den Abiowaensamen, ein dem Almmel und Anisabilitäes heismittel, liefert; A. Visnaga, dessen berholzte Doldenstrablen in Spanien als

Rabnftoder benutt werben.

Ammianus Warcellinus, röm. Geschichtsschreiber ans dem 4. Jahrh. n. Chr., geb. in Antiochia in Sprien, schlöß sich dem Feldzuge gegen Gallien und Germanien und dem gegen Bersten unter Raiser Julian an, widmete sich aber, nach Rom zurückgelehrt, vollständig ven Bissenschaften; gest. in den letzten Jahren ves 4. Jahrh. in Rom. Schried: "Ros gostug." Geschichte der röm. Raiser von 91—378 n. Chr. (bis Raiser Balens), in 31 Büchern, ein sehr werthvolles Buch, dessen 13 erste Bücher, die die Geschichte bis zum Jahre 362 behandeln, leider verloren gegangen sind. Das Wert wurde herausgegeben von Wagner und Ersturdt (3 Bde., Leipzig 1808), übersetzt von Wagner (3 Bde., Franksurt 1792—1794) und von Bückele (Stuttgart 1853).

Ammitst (fpr. Ammitet), Infel an ber Norbositufte von Labrabor, 70-80 engl. M. vom

Eingange ber Subsonstraße entfernt; unter 59° 28' nordl. Br. und 63° westl. Lange. Ammechofie (vom griech.), Sanbbab in von ber Sonne erwarmtem Meersande.

Ammodytes. 1) Sandaal oder Aubiachijch, (engl. sand-eel) genannt, ans der Ordnung der Weichstoffer, Unterstdung der Kahlbauche, Familie der Kale, ausgezeichnet durch eine lange, von der gabelförmigen Schwanzstoffe getrennte Rücken- und Afterstoffe, sputige Schnadze und unter dem Oberkiefer hervorragenden Unterkiefer. Der A. lebt im Meeressande. Arten: A. todianus, der gemeine Sandaal, wird etwa 1 F. lang und lebt an den Küsen der Ost- und Nordsee. A. siculus, der dis vor Kurzem nur im Mittelländischen Meere befannt war, wurde 1867 von Jesseys in der Nähe der Hebriden in 500 Faden Tiese gesunden. A. lancea, engl. lannea, wird 8—10 Boll lang und lebt von Würmern und Insecten. 2) Eine Schlangengattung aus der Familie der Ottern (Viperina), ausgezeichnet durch einen Anochensortsas am Oberkieser. Eine in Asien vorsommende Art ist sehr gistig.

Ammon (Hammon, Amen ober Amun, b. i. ber Unbekannte, Berborgene, Dunkle), oberster Gett ber Agipter, bessen Eultus später auch nach Griechenland und Italien verspflanzt, wo er mit Zeus (Zeus Ammon) identissicit wurde. Er ist vornehmlich der Schutzgott Thebeu's, der heiligen "Ammonsstadt", und wird als König auf einem Throne sitzend, mit dem Scepter in der Hand, einer mit zwei hohen Kedern geschmildten Krone auf dem Handte und mit einem, auf seinen Alden hinabhängens

ben, langen Banbe abgebilbet.

Ammsn, Christoph Friedrich von A., namhafter protestantischer Theolog, geboren am 16: Januar 1766 in Bayreuth, 1789 Professor der Philosophie und 1792 Professor der Theologie und Universitäts Prediger in Erlangen, 1794 Professor der Theologie in Göttingen, 1804 abermals in Erlangen, 1813 Oberhofprediger und Oberconssistath in Dresden, wo er am 21. Mai 1850 starb, nachdem ihn noch seine Berehrer an seinem 70. Geburtstage durch Gründung der "Ammsn. Stiftung" zur jährlichen Ausstellung von Preisaufgaben für junge Theologien und Schulmänner geehrt hatten. Erschriede: "Indwurf einer rein bibl. Theologie" (3 Bde., 2. Anst., Göttingen 1801); "Handbuch der christl. Sittenlehre" (3 Bde., 2. Anst., Leipzig 1838); "Anleitung zur Anzelberedtsamkeit" (3. Aust., Erlangen 1826); "Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion" (4 Bde., Leipzig 1833—1840) x. Er war ein Anhänger der Kant'ichen Philosophie und erklärte sich sint den Bertreter des "rationalen Supernaturalismus".

Ammen, Friedrich Angust von A., namhafter Arzt, zweiter Sohn von Chr. Friedr. v. A., geb. am 10. Sept. 1799 in Göttingen, 1823 praktischer Arzt in Dresden, 1829 Prosession on der dortigen chirurg. medizin. Alademie und Director der Poliklinik, Gründer einer eigenen Rlinik für Augenkranke, 1837 Leibarzt des Königs von Sachsen, 1844 Geh. Medizinakrath, gest. am 18. Mai 1861. Er schried: "Klinische Darstellungen der Kronkheiten und Bildungsschler des menschlichen Anges" (3 Thie., Berlin 1838—1841), sein bedeutcudstes Werk: "Do Iritide" (dentsch. Berlin 1843); "Behandlung des Schielens burch Muskelschnitt" (Berlin 1840); "Die plassische Chirurgie" (Berlin 1842); "Die erssten Mutterpstichten und die erste Lindespstage" (10. Aust., Leipzig 1862; 13. Aust., durchs

gesehen und vermehrt von Dr. 2B. L. Grenfer, Leipzig 1868).

Amman, Friebrich Wilhelm Philipp. von A., theol. Schriftsteller, altester Sohn von Chr. Friedr. v. A., geb. am 7. Febr. 1791 in Erlangen, 1813 Prediger in Buttenheim bei Bamberg, 1820 Archidiatonus, bann Professor ber Theologie und Stadtpfarrer in Erlangen, wo er am 19. Sept. 1855 ftarb. Ex fchrieb: "Seiler von Lapfersberg's Les ben, Lehren und Prebigten" (Erlangen 1826); "Rubolf's und Iba's Briefe über bie Unterscheidungslehren ber protest. und tathol. Kirche" (Dresben 1827); "Galerie bentwürdiger Bersonen, welche von ber protest. zur kathol. Kirche übergetreten sind" (Erlangen 1833). Ammon. 1) Larl Wilhelm A., bekannter Pferbezüchter und hippologischer Schrift-

Amusse. 1) \*\* a \*\* t Bt 1 o c't m u., betannter Pfervezugter und zippologigger Schriffeller, geb. 1777 in Trasehnen in Breußisch-Litauen, 1794 prakt. Thicrarzt in Berlin, sodann Roßarzt in Oelhans, Gerichtsthierarzt in Ansbach, 1813 dahr. Hosgestütmeister in
Rohrenseld bei Neuburg, lebte, pensionier, seit 1839 in Ansbach, wo er 1842 starb. Er
spirieb: "Dausvieharzneibuch" (3. Aust., llsm 1846); "lleber Berbesserung und Beredelung
der Landespserdezucht durch Landesgestutanstalten" (3 Bde., Rürnberg 1829—1831) n. 2)
Ge or g Gott lieb A., ebenfalls Pferdezuchter, Bruder des Borigen, geb. 1780 m Trasehnen, 1820 Inspector des preuß. Staatsgestüts in Besta, gest. am 26. Sept. 1839. Er
schried: "Bon der Zucht und Beredlung der Pferde" (Berlin 1818); "Das sicherste Mittel,
nur große und gut ausgedisdete Pferde zu erziehen" (2. Aust., Königsberg 1849), weich'
letteres Wert in's Schwedische und Italienische übersetzt wurde; "Handbuch der Gestütskunde

und Bferbezucht" (Ronigeberg 1833).

Ammonial, engl. ammonia, volatile alkali, animal alkali. Der Name bommt bom Tempel bes Jupiter Ammon, in bessen Rabe die alten Aegopter bas wichtigste A. Salz, ben Salmial (f. b.), barstellten. Es wurde 1774 von Priestlet entbest, der es alkaling air nannte. Es ist die einzige in freiem Zustande eristirende Berbindung des Sticklosse mit dem Bafferftoff, von ber Formel NH. mabrend bie brei anderen Berbinbungen ber beiben Elemente, Ammonium, Amid und Imid (f. b.) sich aus ihm bitden. Das A. ist ein farbloses, febr flart riechenbes Gas vom fpec. Gewicht O,,,, welches burch einen Drud von 41 Atmo-ipbare bei CoC. fluffig wirb und in einem Babe von fester Roblenfaure und Mether gur meißen, troftallinischen, geruchlosen Diaffe-erflaret. Co entsteht, wenn Stidftoff im Augenblide bes Freiwerbens mit Wasserstoff zusammenkommt. Die größte Menge liefert tie fantnift ober bie trodene Deftillation flidftoffhaltiger, organischer, gumal thierischer Körper. Co findet es fich reichlich im Dunger und barn, in ben Excrementen ber Begel und Schlangen, in ben Ansbauftungen vieler Thiere und mander Pflangen. Man fiellt bas A.-Gas bar burch Erhiben eines innigen Gemenges von Salmiat und gebrauntem Ralt und faugt es aber Quedfilber auf. Birb bas A. Gas mit Salgfaure. Dampfen gufammengebracht, fo erhatt man weiße Rebel von festem Salmial. Das A. wird außerft begierig von Baffer verschlndt, bas bei CoC. 670 Bolumen babon aufnimmt, alebann 32. % A. enthalt und bas fpec. Gew. Om befemmt. Diefes maffrige A., Mes.A., Galmialgeift, Galmiaffpiritus, Dir fchberngeift, engl. liquid ammonia, aqua-ammonia, spirits of lartshorn, riecht wie bas Bas, reagirt alfalifc und erftgret bei - 400C, gur froftallinifchen Daffe. Das gewöhnlich gebranchte wässtrige A. pflegt man vom srec. Gew. O,00 zu bereiten, wobei es einen A.-Gehalt von 10% hat. Es wird sehr viel in der Themie, zur Darstellung von A.-Calzen, als Pup., Fledverrilgungs- und Riedmittel, beim Waschen, in der Färberei und Retzin benuht. Man pflegt die durch giftige Thiere erzeugten Wunden mit A. auszuwaschen. Dit Olivendl gemengt, gibt A. das flüchtige Liniment, engl. volatile liniment. Wegen seiner holischen Vierenschaften ift al. Erzenzist vonn Regen genengt, gibt A. bas flüchtige Liniment, engl. volatile liniment. sciner bafischen Eigenschaften ift es Gegengift gegen Blaufaure. Bom A. und seinen Salzen erhalten die Bflangen hauptfächlich ihren Stidftoff; es ift ein nie fehlender Beftandtheil ber Atmosphare, ber burch Than und Regen bem Boben jugeführt wirb. Bei ben beißen Quellen von Caffo in Tokcana findet fich eine Berbindung von Borfaure und A:, ber Larberellit, beffen Entflehung baburch erflart worben ift, bag im Innern ber Erbe Stidftoffverbinbungen von Bor ober Silicium vortommen megen, bie bei Berahrung mit Aberhipten Bafferbampfen A. liefern. Rach Bobler verbindet fich Gilicium — ebenfo verhalten fich Bor und Titan bei hober Temperatur mit bem Stidstoffe ber Luft; biese Berbindung sent fich bei Gegenwart von Waffer zu Lieselelerbe und A. um. Da unn bas Silicium selbst bei Beiggiuth im Sanerftoffftrom nicht zu Riefelerbe wirb, auch bei Giebehibe bas Baffer nicht gerfest, gleichmobl jest nur oppbirt vorkommt, fo liegt hierin vielleicht die Quelle bes A. in geologischen Beiten. In M. Carre's Cismafdine, welche auch jur Gewinnung von Trinfmaffer aus bem Meerwaffer benutt wird, ba ja nur bas fuge Baffer gefriert, wird bie latente Barme bon A.-Dampfen beuntt. Anch bas falpeterfaure A. bient wegen ber ftarten Abfühlung bei ber Auflösung in Wasser zur Eisbereitung. Aus bemselben Salze wird bas Lachgas (f. b.) bar-Neuerbings hat DR. Tellier bie Spannung bes A.- Safes als bewegenbe Rraft tenust, indem er es unter seinem eigenen Drude flussig werben läßt, so baß bies stuffige Gas, welches eine Kraft von 7—10 Atmosphären enthält, wie Sodawasser transportirt und überall bequem benuht werben tann. Aus 20 Bfund fluffigen A.'s foll man fur eine Stunbe 1 Pferbefraft nubbar machen tonnen. Gin Omnibus mit einer A. . Ma ich ine von 2

Pferbetraft kann mit 50 Pfb. stilssigen A.'s und 120 Pfb. kalten Wassers 8 Meilen weit kewegt werben. Solche Maschinen zeigen weber Rauch, noch Damps, müßten, ta Anpser und Messsing von A. angegrissen wird, ganz aus Eisen bestehen, bessen Verrastung aber turch A. verhübert wird und würden die Schmier-Fette in Seisen verwandelt besommen. M. Fort verwendet statt des Gases als Arastquelle das wässinge A. Eine Lösung, aus 3 Theilen Schellad, 1 Theil A. und 6—8 Theilen Wasser bereitet, ist ein vortressliches Ersamittel für die spirituse Schelladiösung, welche die Hutmacher brauchen, gibt mit ammoniasolischer Lösung von Anseleer Braun eine gute Holzbeize, und mit Auß vermischt wasserdichte Uederzüge für Leder, Papier x. In dieser Schelladis A. Flüssigt eit lösen sich Anilingenn und Anilingelb und durch Lusay von Gips, Aochsalz oder verdünnten Säuren erhält man Riederschläge von schönlich Farbe und großer Deckraft, welche sur Tapeten oder zu Buchund Zeugbruck verwender sind. Wird die Lösung aus gebleichtem Schellack bereitet, so erhält man ein vortressliches Bindemittel sur Aquarellsarben, welche badurch unempsindlich gegen Wasser werden. Die Lösung wird in der Decorationsmalerei den Leim ersehen und

tann in Berbindung mit Bleiweiß zu rafch trodnenben Anstrichen benutt werben. Die A - Salze find fluchtig, theils mit, theils ohne Berfetung, lofen fich in Waffer und geben, mit Abfali vermifcht, ben daratteriftifden A. Gernd und Rebel mit Galgfaure. Begen Des Carronats und Chlorids von A. f. hir schornfalz und Salmiat. Das A.Sulphat, (fcwefelfaures A.) bient als Dungemittel und wird in großen Mengen. erhalten, indem man bas Birichhornfalz ober bie A.-Bluffigfeit von ber Gasbereitung mit Somefelfaure ober ungebranntem Bips gerfett. Rach Suchben und Marriot's Methode wird bas M. bes Leuchigafes burch mittelft Comefelfaure vertoblte Cagefrane aufgefangen und bas fo erhaltene robe Sulphat wird ohne weitere Behandlung in ber Lantwirthschaft verwendet. Befannt ift bie gunflige Wirfung ber A. Calze, namentlich auf die Entwidelung ber Cereallen; boch find fie mit Borficht ju gebrauchen, ta fie auf weniger gutem Boben febr kalb erfcopfend mirten. Fur reine A. Calje ift ein Beibunger, namentlich mit Phosphaten (s. b.) und Ralisalzen (s. b.), sehr anzurathen. Auf Boben, ber reich an pflanzlichen lleber-resten ist, wie schwarzer Gartenerte, sann A. geradezu schädlich wirsen. Dus Eulyhat wirb auch noch in der Salmiat- und Alaun-Fakrisation (s. b.) verwendet. Ungerer hat ein Berfahren der Goda-Fahritation angegeben, bei welchem bas A.-Sulphat bie Bauptrolle fpielt (f. Coda). Das falpetrigfaure A., bon ber Formel NO.NH., gur Darftellung bes Stichtoffes gebraucht, spielt auch in bem Saushalt ber Atmosphäre eine bedentende Rolle, da es book energisch wirkt und zwar stets so, daß bie salpetrige Saure als solche verschwindet, so daß sich stets nur Neine Wengen in der Luft nachweisen lassen. Das Rosten der De etalle, bas man bisber ber Roblenfaure, bem Sauerftoff und bem Baffer-zuschrieb, ift bauptfachlich bom falpetrigfauren M. herzuleiten, ebeufo mie bas Blindwerben bes Glafes, bie Berft brung bes Bolges burch Luft und Maffer, bie Rafenbleiche und bas Roften bes Flachfes. Seinem ben Austaufch ber Bafen vermittelnten Verhalten ift bie Berftorung ber Gefte in e und tie Berfetung ber Aderfrume jugufdreiben. Ebenfo ift das Salz bei der Entstehung des Salpeters (f. b.) und der Wirfung des Düngers (f. b.) sehr wichtig. Das A. Bhosphat bildet mit Natron das sogen. Phosphorsalz, von ber formel HO,NH. NaO,PO, +8HO, farblofe, falzig und ammoniakalisch schmedende, ver-witternde, leicht lösliche Arpstalle, welche auch in der Ratur vorlommen (f. Strubit). Das Phosphorfalz findet fich im Barne ber Denichen und fleifchfreffenben Thiere und im Gnano, beffen Wirtungen burch baffelbe bebingt werben. Das effigfanre A. (A.-Acetat), engl. spirits of Mindererus, wird in ber Debigin berwendet. Das A. wird in neuerer Zeit zum Boschen und Bleichen von Geweben angewenbet, ba es bei hoher Temperatur und unter einem Drud von 5-6 Atmosphären die Festigkeit der Gewebe nicht beeinträchtigt, durch feine energische Wirfung aber bie bisher benutten Affalien weit übertrifft.

Ammoniten, Ammons by derner (anako stones), eine Famille versteinerter Mollasten aus der Ordnung der dierkiemigen Kopffüßler (Cephalopoda tetrabranchiata), nahe verwandt mit der Gatung Nautilus (Schiffsboot) aus dem Indischen Meere, mit gekammerten, scheibenförmig ausgerollten Schalen. Während der Sipho (siphunculus), der sämmiliche Kammerwände des Thieres turchbricht, beim Nautilus central liegt, besindet er sich tei den A. auf der äußeren, der Rüdenseite des Thieres. Die A. sind von bervorragender Bedeutung für die Paläontologie. Nach den verschiedenen Biegungen der Kammerwände unterscheidet wan: 1) Goniatien, welche in der Levonischen Beriode zuerst auftreten und zwar in der Hamilton Periode der New Perker Geologen und die note Kohlen-Beriode hinaufreichen, 2) Ceratiten aus der Trias-Periode, bei welchen die Loben (die Nähte der Rammer, wänte) statt einsach dogen- oder zichzachformig, wie bei den Goniatiten, gezähnt suhr, während

vie Sättel (die nach vorne gerichteten Kähte zwischen 2 Loben) noch ganz sind. 3) Die echten A. mit gezähnten Loben und Sätteln, die im Muschellalle schon vereinzelt vorsommen und vom Lias an durch die ganze Jura- und Kreide-Periode hin durch gehen, an deren Schusse sie verschwinden. Im Tertiärgebirge sind sie nicht mehr gefunden worden. Die Größe der einzelnen Individuen wechselt von weniger als 1 Boll die zu der eines Wagenrades. Sehr häusig sind die A. im Grünfand der Kreide-Formation von Rew Jerseh und des oberen Missonic. Der Name A. kommt von der Achnlichteit mit den Hörnern an den Statuen des Jupiter Ammon. Laien halten die A. gewöhnlich für versteinerte Schlangen.

Ammoniter, Rame eines Boltes bes Alterthums, semitischen Stammes, welches nordöstl. von Judda, jenseits des Jordan, wohnte, Rabbah zur hauptstadt hatte und mit den Ifraeliten hänsig Krieg führte. Das A. T. neunt an mehreren Stellen den Gott der A. Milsom oder

Daltam. David befiegte bas Boff ber M.

Ammonium (alte Groge.), Dase in der Libpschen Busse (jeht Dase Stwah), mit der Stadt Ammon, dem prächtigen Ammonstempel (Jupiter Ammon) und einem berühmten Drakel. Der Tempel hauptsächlich hatte im Alterthum einen weiten Rus. Kambhses, Alexander der Große und Cato unternahmen Reisen nach demselben. Der röm. Kaiser Justinian erbaute

in M. eine driftl. Rirde.

Ammsnium ist die muthmaßliche Berbindung von Stidstoff und Wasserstoff (NH4), welche in ten Ammoniassalzen dieselbe Stelle bertritt, wie die Metalle Kalinm und Natrium in den Kali- und Natronsalzen. Es ist also ein sogen. zusammengesetzes Nadisal, welches Orphe und Salze dildet wie ein Metall. Das A. ist für sich nicht darstellbar, liesert aber in der Belta'ischen Säule mit Duccksler das A.- Am algam, eine eisenschwarze, weiche, auf Wasser schwimmende Wasse, die aber sehr bald von selbst unter starkem Zusammenschrumpfen in Duccksliber, Ammoniat und Wassersoff zerfällt. Das I v d. Ammoniat und wassersoff zerfällt. Das I v d. Ammonia und wassersoff der schwickes sehr leicht in Allohel löstlich ist, wird in der Photographie (f. d.) vielsach ansgewendet.

Ammonius. 1) A. der Pe. i patetiter, aus Alexandria, im 1. Jahrh. n. Chr., Lehrer des Plutarch in Athen. 2) A. Sattas (d. i. der Sackräger, von seiner früheren Beschäftigung), aus Alexandria, gest. 241 n. Chr., Gründer der philosophischen Schule der Neuplatoniter (f. d.). 3) A., Philosoph aus Alexandria, lekte gegen Ende des 5. Jahrh. n. Chr., Sohn des Hermias, bes. detannt als Erstärer des Aristoteles. 4) A. Gramma atis os (der Grammatiker), aus Alexandria, lebte im 4. Jahrh., Bersasser eines Lexicon's shnoupmer Wörter (heransgegeben von Baltenaer, Leyden 1732 und von A. von Schäfer,

Leinzig 1822).

Ammonsofud (fpr. Ammonusod). 1) Lower A. (fpr. Loex A.), ber untere A., Fluß im Staate New Hampshire (Ber. St.), in Toos Co, nahe dem Berge Rashington entspringend, Fraston Co. durchsließend und nach einem Lanse von 100 engl. M. in den Connecticut mündend. Einer seiner Dauptarme wird Bild-A. (spr. Weild A.), der wilde A., genaunt. 2) Up per A. (spr. Opper A.), der obere A., Fluß in demselben Staate, in Coos Co., gleichfalls Nebenstuß des Connecticut, in welchen er nach einem Lause von etwa 75 engl. W. bei Northumbersand mündet.

Ammonshörner, f. Ammoniten.

Ammaphila. 1) Sandwefpe, aus der Ordnung der Hautstügler, Familie der Sphegiden oder Mordwespen, hat sabensörmige Taster, gezähnte Kinnbacken und lange, rüsselssemige Zunge. Die A. sabulosa mit silbersarbiger Stirn und schwarzblanem Hinterleib legt die Eier in die Erde mit einer start verwundeten Spinne als Futter für die Maden. 2)

Eine Untergattung von Calamagrostis (f. b.), aus ber Familie ber Gramineen.

Amnestie (vom griech., b. i. das Bergessen, lat. adolitio facti, odlivio), eine Art Begnabigung, Berzeihung, Befreinng von und Ansbedung einer jür das Begeben von Berdrechen dem Gesete nach verdienten Strose seitens der höchsten Gewalt im Staate. Sie bedingt, vor gefälltem Urtheile erlassen (in diesem Falle wohl anch Abolition genannt), die dolssändige Ausbedung aller und jeder weiteren gerichtlichen Berfolgung; nach Fällung des Urtheils bedt sie die von Gerichts wegen ersamte Strose entweder vollständig auf, oder, wenn der zu Amnestirende bereits einen Theil seiner Strose verbüst hat, kurzt dieselbe ab, indem der noch restirende Theil der Strose ersassen und zu gleicher Zeit die rechtlichen Folgen gewisser Strose (w. z. B. der Bersust des Bürgerrechtes nach verbüster Zuchthausstrase) ausgehoben werden. Das Amnestierecht, neben dem, seinem Wesen nach von ihm verschiedenen Begnadigungsrechte (s. d.), eines der wichtigsten und humansten Rechte des Staatsoberhauptes, hat in neuerer und neuester Zeit besonders in politischer Beziehung große Bedeutung erlaugt, ist jedoch von den Sonverdnen, häusig nur infolge tringender Notdwerdiet ungewendet oder

geradezn ale eine egoistifche Dagregel, fich eine gewiffe Popularität zu verschaffen, gemißtrancht morben. Letteres gilt banptfächlich bon ben fogen. Generalamne fien (von ben Converanen bei ber Thronbesteigung, bei ber Geburt eines Pringen, juweilen auch bei großen, unerwarteten Siegen vollzogen), burch welche weben vielen zu einer vollen Begnabigung Berechtigten oft auch Berbrecker befreit wurden, beren Begnatigung geradezu ein Bergeben an ber menfchlichen Gesellschaft involvirte. Anf ber anderen Seite wurden bei fogen. partiellen, bedingten A., bei benen gemiffe Berfonen ober Claffen ber Bevollerung, ober Theile eines Landes von ter Onate ausgeschloffen werben, tie sich also nur auf gewisse, namentlich aufgeführte Berbrecherclaffen erftreden, oft Boblberechtigte unrechtmäßiger Beife fibergangen. Daber tomint es, bag bie Anfichten ber Rechtsgelehrten nut Staatsmanner Aber biefe in politischer sowohl, wie in rechtlicher Beziehung fo wichtige Frage bebeutend auseinandergeben und bie Cincu bas Amneftierecht vollständig aufgehoben, die Anderen baffelbe wenigstens befdrankt wiffen wollen. In ber Forberung jeboch, bag bie A. ber Billigung feitens ber Lanbebftanbe beburfe, flimmen fast alle Rechtsgelehrten überein. Gine befondere Ansicht vertritt Battel, ber lehrt, bag in Friedensschluffen, die die hanfigste Beraniasiung zu A. gegeben haben und geken, die A. fillschweigend mit eingeschlossen fei, einer bes. Erlastung also nicht bedürfe. In privatrechtlicher Beziehung außert bie A. keine Wirkung, vielmehr ist der in feinen Privatrechten verfürzte, beschäbigte Dritte berechtigt, seine Ansprüche auf Schabenersau anch gegen einen Amnefirten geltend zu machen. Die erfte A. murbe im Jahre 403 v. Chr. in Athen nach bem Sturge ber 80 Thrannen auf Anrathen bes Thrafybulus und Archinus erlassen. In neuerce Beit waren folgende A. von befonderer Wichtigkeit: die im 2. Artikl bes Beftfälifden Friedens von 1648 ausgesprochene gegenfeitige Bergebung; Die bes frang. Rationalconvents vom 25. Ott. 1795; bie Breufien's vom 10. Ang. 1840 und die allgemeine A. Raifer Franz Joseph's vom 8. Mai 1857. In ben Ber. Staaten sieht, auf Grund ber Constitution (Art. II, Abschn. 2, §1), dem Prossenten filr alle Bergehungen gegen die Ber. Staaten, sedoch mit Ansnahme bei Klagesällen vor dem Senate (impeachment, s. d.), das Aufschab- und Begundigungs- (reprieve und pardon), nicht aber das A.-Recht zu. Am 12. Iuli 1862 ertheilte der Congreß dem Präsidenton Abraham Lincoln die Wachtvollsommenheit, ben Confaberirten eine A. angubicten, von welcher Erlaubuig Lincoln zweimal Gebrauch machte (8. Dez. 1863, 26. März 1864). Jedoch icon bamals waren bie Auflichten ber Bolls-vertreter über bie Frage, ob bem Prafibenten bas A.-Rocht filr immer zu ertheilen fei, wesentlich getheilt; in ber Folgezeit, namentlich nach bem Tobe Lincoln's, als Brafibent Anbrew Johnson einen ausgebehnteren Gebrauch von bleser Befuguiß machte, rief die Frage lebhafte Debatten in beiben Baufern bes Congresses bervor, die schlieglich am 9. Jan. 1867 in bem Beschlusse refultirten, bem Brafibenten bas A.-Recht wieber zu entziehen. Der Befching erbielt, ba ibn ber Brafibent innerhalb ber gefehlich bestimmten 10 Tage nicht gurudfandte, am 19. Jan. 1867 Befetestraft. Brafibent Anbrew Johnson erlieft im Ganien 4 Amneftien, bon benen bie ersten 3 (29. Mai 1865, 7. Sept. 1867 und 4. Juli 1868) partielle ober bedingte waren, während die lette (25. Dez. 1868) eine allgemeine A. war.

**Amnisn** (Schafhaut) ist die innerste der Häute, in welcher die Frucht (Fölus) im Mutterleibe liegt; fie bilret einen geschlossenen Sad und enthält-eine reichliche mafferige Fluffigfeit, bas fogen. Amnion- ober Fruchtwaffer, in welchem bie Frucht bangt und gleichsam fdwimmt. Durch biefe Anordnung ift bie freie Entwidelung und Bewegung ber Frucht bermittelt und nachtheilige Einflusse durch Druck oder Stoß verhütet, da die Frucht in dem mit Baffer gefüllten Sade gleichsam ausweichen tann. Das Amnion ift eine bunne, burchfichtige, nach Außen burch bunne Gefäfischen mit ber Gefäfichent (Chorion) verbundene und nach Innen glatte glänzende Haut, welche bas Amnion- ober Schafwasser absorbert. Bei regelmäßigen Geburten tritt burch ben geöffneten Gebarmuttermund querft bie fogen. Blafe hervor. Im weiteren Fortgange ber Geburt fpringt bie Blafe — ber fogen. Blafenfprung, ber oft mit lautem Analle erfolgt — wobei fich ber größte Theil bes Fruchtwaffers oft im Strome ergickt und die Geburt pflegt rafcher bor fich ju geben. Dft wird jur Beforberung ber Geburt bie Blafe gesprengt, was aber, gur unrichtigen Beit (nämlich vor völliger Eröffnung bes Muttermunbes) borgenammen, Die Beburt verzögert und fowieriger macht. Nach teenbigter Geburt peht bas Amnion , in Fetzen an der Nachgeburt hängend, mit derfelben ab ober muß mit der Radgeburt burch Bandgriffe entfernt werben. (G. Geburt). Amniorrhoe ift frabjeis tiges, oft vor beginnenber Geburtsarbeit flattfindenbes Abfliegen bes Fruchtwaffers. Am plotisch ift, was sich auf das Amnion ober Fruchtwasser bezieht.

Amel, Stadt in der perf. Prod. Masanderan, 4 b. M. subwestl. von Balfarold und 3 b. M. oberhalb der Munding bes Berag (welcher in der Stadt selbst von einer Brade

von 12 Bogen aberspannt ift) in bas Caspische Meer; Bevallerung im Winter, in welcher Jahreszeit fle am bebentenbften ift, 35-40,000.

Amemen, Englifde Burg, Rene Burg ober Reltenpfeffer genannt, Die pfefferabnlichen Beeren eines westindischen Banmes (Mortus pimenta ober Pimenta aroma-

tica), welche unreif abgepfludt und als Auchengewiltz verwendet werben.

Amomum, Amome, Bflangengattung aus ber Familie ber Ingwergemachse (Zingiberacese), vertritt unter ben Monototylen bie Stelle ber Piperaceso und Laurineae unter ben Monochlampben, ausgezeichnet burch einen rabrigen, an ber Spipe breilappigen Relch, eine breitheilige Blumentrone, einlippige, ansgebreitete Rebentrone, ungetheilte ober gelappte, über dem Staubbentel tummartig vorstebenbe Staubfaben, burch eine, gabireiche, von einem Mantel eingeschloffene Samen enthaltenbe, breifacherige Rapfel, fomie burch zweireibig flebenbe Blatter mit gefpaltenen Scheiben. Arten: 1) A. Granum paradiai, De eleguetta - Pfefferft and e bon Guinea, von ber Grana paradisi (Barabicsforner) ober Grana Meleguetta obet Cardamomum piperatum tommt. Letteres, nur noch von Thierarzten verordnet, teftebt hauptfächlich aus atherischem Del, settem Del, Starte und Gummt. 2) A. Cardamomum, bie Carbamome, bon ben Molutten, Java und Cumafta; ihre Frucht ift als Cardamomum rotundum gebrandlich. 3) A. aromaticum, von Offindien, wenig be-4) A. angustifolium, bie ich malblätterige A. 5) A. Pimenta, tas ben Biment liefert.

Ameneburg, Statt mit 10.7 G. (1867) im Greife Rirchbain ber fruberen furheffischen Prov. Dberheffen, an ber Dom; geschichtlich bebeutend burch ten Gieg, welchen tie Edweben unter Prangel am 28. Juni 1646 (Dreißigjahriger Rrieg) über bie Babern erfochten, und turch ein Gefocht im Giebenjahrigen Ariege, am 21. April 1762, zwischen ten Frangoien und ben Allierten, bas burch bie Rachricht von bem Abichlug ber Friedenspraliminarien be-Bunt Andenten an dieses Greignig wurde baselbft ein Monument errichtet.

Amentons (fpr. Amongtong), Guillaume, nambafter Geometer, Architect prb Des canifer, geb. am 31. Aug. 1663 in Paris, leitete verschiedene öffentliche Bauten, verbefferte tas Barometer, Thermometer und Hygrometer, entwarf ben Plan jum erften Telegraphen

in Paris, Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften, geft. am 11. Ctt. 1705.

Amer (gricch. Eros), ber Gott ber Liebe, nach Beswes ber altefte ber Eotter, ber tor allen Erzengungen ta war und bewirtte, baf bas unfruchtbare Chaos tie Finfterniß gebar, aus welcher ber Ather und ber Tag bervorgingen; er ift ber Inbegriff ber Alles erregenben, befruchtenben Liebe. Unter ben neuen Gattern ift M. ber Liebesgott, ber Cobn bes Dars und der Benns, ber geflügelte Anabe mit Pfeil und Bogen, ber mit feinem Geschoffe Die schmerzenden Bunden ber Liebe erzenzt und beffen Dacht Göttern und Menschen furchtbar Bon ibm ungegrennlich find die Liebesgotter (Amoretten, Eroten), Cohne ift. ber Rymphen, die Grazien, bie ein Cauptgegenftand ter bilbenben Aunst ter Alten waren und von diesen in allerlei Arten von Beschäftigungen bargestellt wurden.

Amer und Pface, Die beiben Sauptperfonen einer Gotterfage ber alten Griechen und Römer und Wegenstand vieler alter und neuer Aunftwerke. Der Gage gufolge mar Pfpche eine Ronigstochter, bie jungfte von brei Comoftern, und murbe auf Befehl bes Drakels im Leichenschmud auf die Spipe eines Gelfens geführt. Bon bort geleitete fie Bephor in eine liebliche Gegend, wo ihr Amor unfichtbar nabte, ihr aber befahl, niemals nach ihrem Liebhaber zu forschen. Als fie bicsem Befehle untren wurde und Amor einst zur Nachtzeit bei bem Scheine einer Lampe bewunderte, erwachte berfelbe und fich entruftet bon ihr. Run irrie Pfpde voll Berzweiflung umber, um ihren Geliebten wiederzufinden, ja fogar in die Unterwelt fileg fie, fand ben Gelichten aber nicht. Erft als fie unter bie Götter aufgenommen worben war, vermählte fie fich mit bem himmlischen Amor. Da Pfpche im Griechischen "Ceele" bedentet, Amor aber ber Inbegriff der Liebe ift, so hat man biese sagenhafte Bereinigung ber Liebe mit ber Geele babin gebeutet, bag bie menichliche Geele nur fo lange, als fie kindlich unschuldig und unwiffend, wirklich gludlich sei, bann aber, sobald sie ihre Unschuld berloren, von qualenber Sehnfucht nach bem berlorenen Glude geplagt und erft nach Pruffungen und Leiben einer boberen Gladfeligfeit theilhaftig werbe.

Amerbach, Stadt mit 2361 C. (1864) im bapr. Rreife Unterfraufen, am Deenwalte und an ber Mutau, Besithum und Restbeng bes Starften von Leiningen, Tuch-, Papier-, Delund Pulverfabritation; nabebei bie Rapelle Ct. Amorebrunn mit einer berfihmten

Amsretti. 1) Carlo A., bedeutender ital. Gelehrter, geb. am 13. Marz 1741 in One-glia, 1757 Angustiner, 1772 Professor des Kirchenrechts in Parma, nachdem er Weltgeistlicher geworden war, 1797 Bibliothetar der Ambrostanischen Bibliothet in Mailand, wo er am 25.

Mur 1816 flarb. Scrieb: "Nuova scelta d'opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti" (27 Bbe., Mailand 1775—1788). 2) Maria Pellegrina A., Nichte des Borigen, geb. am 12. Mai 1756 in Oneglia, studirte die Rechte und promodirte 1777 in Pavia als Doctorin der Rechte, gest. am 12. Nov. 1787 in Oneglia.

Amsres ober Mergs, bas alte Amorgos. 1) Insel im Griechischen Archipel, zu den Sporaden gehörig, 41/2 b. M. sidossil. von Naros, 3 b. M. lang, 11/2 d. M. breit, 3700 E.; bergig, aber fruchtbar; produzirt namentlich gutes Del, schoch nicht bas für die Einwohner nothige Getreibe; mit einer Stadt, 4 Dörfern und 1 Kloster; A. ist die Helmaths-insel des Dichters Simonides (660 v. Chr.). 2) Hauptstadt dieser Insel, auch Chora ge-nannt, unter 36° 52' nördl. Br. und 25° 56' öfil. Länge, mit dem Hasen Katapola an der Diffiffe, 2000 E.

Amsriter (alte Geogr.), machtiger Stamm ter Ranaaniter, an beiden Ufern bes Jorban's wohnhaft, beffen Befitzungen jenfeits bes Jorban's von Mofes erobert und unter bie bebr. Stamme Sab, Anben und Manaffe bertheilt wurden. Ihre Besitzungen in Rangan felbft

wurden gnerft von Jofua, fpater von Salomo vollftanbig erobert.

Amoro o (ital). 1) Liebhaber; baber: A primo, erfter Liebhaber (auf bem Theater).

2) In ber Musit Bezeichnung eines gartlichen, lieblichen, innigen Bortrage.

Amerph (vom griech., geftaltios, mifgeftaltet, engl. amorphous), nennt man ein Mineral ober eine demifche Berbindung, in welchen fich feine Art troftallinischer Struttur nachweisen läßt, jedes Theilden alfo nach allen Richtungen mit gleicher Rraft gusammenbangt. bie Arbftalle nicht jur geborigen außeren Ausbildung tommen tonnen, ohne bag bie innere Struttur barunter leibet, fo heißt bie Daffe troftallinifd, mabrend einem amorphen ober unfry fta flin i fch en Abroer bie Fabigfeit jum Arpftallifiren abgeht. Die mit bem Fafrige:1 (f. b.) baufig vertundene ballingefformig gefrummte Dierflache, Die traubige ober nierenformige Glastopfftruttur (f. b.) zeigt noch bas lette Berfummern ber Arpftallbilbung. Bruch (f. b.) zeigt hier noch verstedte Arpstall-Anhäufung; bagegen haben amorphe Körper ftets bichten Bruch. Bon befannten a. Abrpern haben Glas und Feuerstein mufchligen Bruch, Chalcebon fplittrigen, Bleifdweif und manche Rallfteine ebenen, Thon uneben en und Stateisen badig en Bruch (f. b.). Der a. Zuder (bie sogen. Bonbons) wird nach wenigen Bochen strablig und brodlig, b. h. trystallinisch. Die geschmelzene arsenig: - Saure (f. b.) ftellt ein farblofes, a. Glas bar, welches unter volligem Luftabichluß, unter Wasser und Allohol burchsichtig bleibt, an der Luft aber von außen nach innen allmälig weiß und undurchsichtig wird und damit in den troftallinischen Zustand Abergeht. Effenso werden die Arpftalle bes burch Schmelzen erhaltenen Schwefels beim Steben fonell trube, fle nehmer eine andere Arpftallform an; die dabel freiwerdende Wärmemenge beträgt 2,2, Wärme-Einheiten (f. b.). Ebenfo befist ber a. rothe Phosphor eine beträchtlich fomächere Warme-Capacitat als der gemeine Phosphor in starrem Austande. Das Stabeisen verliert durch anhaltende Erichltterungen feine gabe fafrige Tertur und wird froftallinisch, worin die haupturfache bes Brechens ber Achsen auf Gisenbahnen liegt. Diese Umsetung ber fleinsten Theile gehört zur Baromorphofe (f. b.). Rach B. Rose entsteht, wenn man glasartige arfenige Saure, mit Salzsaure Abergossen, in's Rochen bringt und möglichst langsam burch Berminderung der -Plamme erkaltet, mit sebem Arpftall ein Funken; burch Schütteln entstehen viele zugleich und bringen ein lebhaftes Louchten hervor. — Amorphismus, engl. amorphism, ist ber a. Zustand.

Amsrphe, Bflanzengattung aus ber Fomilie ber Leguminosen, Untersamilie ber Babilionaceen, Tribus der Galegeen, mit einer nur aus einem Blättchen bestehenden Blumenkrone, druffigen Zweigen, unpaarig gesteverten Blattern und ahrenformigen Trauben. A. fruticona. wilber Indigo, Baftarbindigo and ben Ber. Gt., wo fie an ben Flugufern in Bennfplvania und Wisconsin, besonders aber im Süben vorkommt, wird wegen ihrer schwarzrothen Bluthen und der Fähigleit, leicht zu überwintern, in Dentschland als Zierpstanze geschätt. Die abgelochten Blätter geben eine gelte Farbe. A. glabra, A. herbacea und A. pubescens gebeihen nur auf loderem Sanbboben. A. canescens, engl. lead-plant, findet fich auf Prarien und Felfenspalten in Michigan, Wisconstn und im S.B. ber Ber. St. und foll Bleierz

anzeigen.

Amsrbhozsa (griech., d. i. gestaltlose Thiere), Seef chwämme, engl. sponges, bilden mit den Rhizopoden oder Foraminiseren (f. d.) eine Abtheilung der Protozoen und find vielgestaltige, weiche, von Gallertmasse burchbrungene, oft ftrauchartig gestaltete, kallige, feststienbe Meeresthiere mit vielen Boren auf ber Oberstäche, welche schon in ben ältesten Schicken ber unterstäurlichen Erb-Beriobe im Potsbam-Sanbstein auftreten. Auf die A. besonders geht bie Bezeichnung der unterften Thierflaffe als Bflangen - Thiere (Phytozon) und Biele, unter Anderen Agaffig, behanpten, daß die Gomamme in Birtlichteit Pflangen fint, wenn fie

auch einigen Bolppen febr abnlich feien.

Amsetisation (vom lat., spr. Amortisajohn). 1) Ertöbtung, Dampsung, Algung. 2) Beräuserung von Grundssilden an die Airche. Lettere wurde "Tode hand" genanut, weil sie das, was sie erworden hatte, nicht wieder anslieserte; daher: Amortisations Genanut, weil sie de, Gesete, laut welchen die Beräuserung von Grundstäden an die Airche nur mit Genehmigung des Staates erfolgen kann. 3) Ain gerichtliches Bersahren (Amortisations-witsandene Bersahren (Amortisations-Bersahrene und Schuldurkunden (Wechsel, Anweisungen, Action u. s. w.) für ungiltig erstätt werden, damit dieselben nicht durch Underechtigte gemisbrancht werden kinnen. Der A. geht eine Aussordung an die dabei interessirten Varteien vorans; mach erfolgter A. wird dem Bersierer ein Aupsticht des abhanden gekemmenen Papiers ausgekeltt. 4) Allmälige Tilgung der Staats-, Stadt- oder Schulden von Credit- oder Actionvereinen, welche dar und geschieht, das die vom Staate oder von einer Corporation oder von einem Bereine ausgegebenen Schuldschien nach und nach wieder ans dem Vereine gezogen, d. h. auf-, zurückgetaust werden. Bei Staatsschulden ist dies die Ansgade eines besonderen Amortisations oder Tilgung son des sonder Eilgung ker kienes eines eines besonderen Amortisations oder Tilgung son des sonderen Tilgung son des

Ames, einer der 12 kleinen Bropheten, aus Thelog, wo er anfänglich hirt war, predigte unter den Königen Usta von Juda und Jerobeam II. von Ifrael (um das Jahr 800 v. Chr.) gegen die von den Ifraeliten betriebene Abgötterei. Seiner schonungslosen Reden wegen, in denen er seinen Zeitgenossen ein Bild ihrer Berirrungen und ihrer Schlechtigkeit entwarf, wurde er schließlich von dem Sohne eines Priesters ermordet. A. zeichnete sich durch klare,

lebhafte, bilberreiche Sprache aus.

Amosteag (fpr. Chwostegh), wichtiges Jabril- und Postrorf in Hillsborough Co., Staat New Hampihire (Ber. St.), 17 engl. M. sudosil. von Concord, am Merrimad, der bei einem Falle von 54 F. auf 1½ engl. M. vortreffliche Wasserfraft liefert. A. ist in neuerer Zeit mit der Stadt M an che ster (s. d.) vereinigt worden. In den Werkstätten der "Amoskeag Manusacturing Company" sind 2100 Franen und 400 Männer an 62,846 Spindeln und 1665 Webställich beschäftigt und liefern durchschnittlich täglich 65,000 Pard Zwillich, Leinwand und andere Weismaaren. Mit diesem Stadlissement steht eine Waschinenwerkstätte in Berbindung, die 500 Arbeiter beschäftigt und jährlich außer anderen Waschinerien 60 Locomotiven sertigt. Kürzlich wurde auch eine andere Fabril gegrundet, in welcher 1500 Bersonen Arbeit suben.

Amsy ober Emul (dincf. Hiamen, Hiamenho). 1) Eine zur chines. Prov. Fo-tien gebör rige, 23/, d. M. lange und 2 d. M. breite Infel in ber Bai von Hiamen. 2) Hafenstadt mit 300,000 E. auf der Säbspitze dieser Insel, unter 24° 10' 3" nördl. Br. und 118° 13' 5" östl. Länge, gegenüber der Insel Formosa auf einem nach der See zu abfallenden Abhange geslegen, mit engen und schmutzigen Straßen; sebhaster Handel mit Opium, Reis, Zuder, Lampher, Baumwolle, Getreide, Psesser i. s. w. Der Hasen ist seit dem 29. Aug. 1842 europäischen Schissen. Es gibt in Amop Missonen der Reformirten Lirche der Bereinigten Staaten, der Londoner Missonsgesellschaft, sowie der englischen Preschyterianer; zussammen hatten dieselben im Jahre 1866 892 Mitglieder.

Ampel (vom lat. ampulla). 1) Eine zum Schmud ber Zimmer bienenbe Sangelampe. 2) In ber kathol. Kirche bas zur Aufbewahrung bes Salvöls (Chrisma) bestimmte Gefäh

(f. u. Ampulla, 2).

Ampelidae, engl. Chatterers, eine Logessamisie uns der Ordnung der Singvögel (Passeres), deren Arten von Frührten und Beeren leben und besonders in Amerika einheimisch sind. A. Carolinensis, engl. wax-wing oder cedar-dird, ist ein in Nordamerika gemeiner Bogel, er wird im Herbst sehr sett und ist als Nahrungsmittel geschätzt. Er brütet im Juni,

baut ein großes Mest und legt 3 ober 4 Vier.

Ampelibeen, Rebengewächse, Baume ober Sträucher mit Ranken und an den Gelenken verdicken Aesten, kleinen, in Dolden oder Rispen stehenden Bluthen, 4—5zähnigem Kelche, 4—5 grunlichen Blumenblättern, 5 Stanbfäten, einer ein-, zwei- oder mehrsächerigen Beere und ein- dis zweisamigen Fächern. Diese Familie hat in den Tropenländern viele Repräsentanten. In Nordamerika einheimisch sind: Vitis (Weinstod) mit 6 Species und Ampolopsis (s. d.).

Ampelin, ein farb- und gernchlofes Del, welches fich bei ber Deftillation von Alaunschiefer

bilbet und zwischen 200 und 2500 C. flebet.

Ampelins, Lucius, röm. Schrifteller aus bem 4. ober 5. Jahrh.; schrieb ein astronomisch, geographisch, geschichtliches Wert unter bem Titel "Läber memorialis" (herausgegeben häusig mit bem Florus zusammen; einzeln von Tzschuste, Leipzig 1793; Bed, 1826).

Ampelagraph (vom grich.), ber Schriftseller über ben Bau bes Weinftods (å unedos, Weinftod, Beinrobe); baber: Ampelographie, Beforeibung bes Weinbaus.

Ampelopsis, nach Gray Pflanzengattung aus ber Familie ber Bitaceen. A. quinquefolia (Epheu., Zaun. ober Jungferrebe, Virginian-Crooper ober American Joy, auch fälichlich wilder Wein genaunt) ift ein klimmeuber Strauch mit drei die fünfzählig gefingerten Blättern, die im herbste eine prachtvoll rothe Farke annehmen, mit ungenießbaren, keinen, schwarzblauen Beeren verseben und wird sehr hansig zu schattigen Landen und Mauerbe-

Heibungen angepfiangt.

Ampelpflangen nennt man die wegen ührer rankenden Stengel oder hängenden Zweige und Blüthen jum Schund von Zimmern, Landen oder Sewäckshäufern benutzen Zierpflangen, die zu diesem Zwede in ampelartigen, von der Decke an Drähten oder Schnüren herakdingenden, hölzernen oder thönernen Sesäßen untergebracht werden. Bei ührer Auswahl gibt thels die Beschaffenheit des Ranmes, der durch sie ausgeschmückt werden. Dei ührer Auswahl gibt thels die Beschaffenheit des Ranmes, der durch sie ausgeschmückt werden soll, theise der Grad der Temperatur, der zu ührem Gebeihen erforderlich ist, den Aussichtag. So gibt es A., die im Kalthause oder temperirten, andere, die nur in warmen Zimmern sortbouwen, während wieder ande im Freien benutzt werden können. Unter ersteren sind besonders hervorzuheben: Cordyline viri para und Micania speciosa; zur zweiten Art gehören: die Passischen, die Arten von Hoya, Aeschynanthus, Epiphyllum, Cissus discolor, Ficus stipulata, Saxistraga sarmentoss, Manettia dieolor und Thundergia laurisolia; im Freien endlich gedeihen vortresssicht die Arten von Lathyrus, Spomäa und Tropsolum, Ephen, Maurandia soandens, Pilogyne snavis, Rhodochiton voludile, Lophospermum Hendersoni, Thundergia alata, Mitraria coocinea, Pelargonium peltatum und alle Arten von Inchsen.

Ampere (fpr. Angpabr). 1) Anbre Darie, berühmter Mathematiter und Bhofiter, geb. am 20. Jan. 1775 in Lon, 1801 Brofeffor ber Bhofit und Chemie in Bourg, 1809 Ditglieb ber Alabemie, 1824 Professor ber Experimentalphust am Collége de France in Baris, geft. am 10. Juni 1836 in Marfeille. Berfihmt burd feine Entbedungen auf bem Gebiete bes Elettromagnetismus. Seine Hauptwerte, welche alle in Baris berausgegeben wurden, find: "Essai sur la théorie mathématique du jeu" (Abhanblung über die mathemat. Theoric bes Spiels, 1802); "Recueil d'observations électro-dynamiques" (Bujummenstellung electro-dynamischer Berbachtungen, 1822); "Précis de la théorie des phénomènes électrodynamiques" (Theorie ber electro-byn. Bhunmene, 1824); "Description d'un appareil bloctro-dynamique" (Beschreibung eines elect.-bon. Apparais, 1824). 2) Jean Jacques Antoine, frangosischer Sprachforscher, befonders verdient burch seine sprachvergleichenden Studien, Sohn des Andr's Marie A., geb. am 12. Ang. 1800 in Lyon, studirte in Paris Linguistit, bereiste sohnn Italien, Deutschland und ben hoben Norden, 1833 Prof. der franz. Literaturgeschichte am Collège de France, bereiste 1840 mit Méximie zusammen die Lebante und Aegopten, 1847 Mitglieb der Afademie, gest. am 27. März 1864 in Bau. Schrieb außer gablreichen Beiträgen für die "Revue des deux mondes," welche er 1834 und 1850 in 2 Banden unter dem Titel "Litterature et voyages" (Literatur und Reisen) herausgab, folgende Hamptwerke: "Discours sur l'histoire de la poésie" (Ueber die Gefchichte der Boefk, Buris 1830); "Discours sur la littérature française dans ses rapports avec les littératures étrangères au moyen-âge" (Die franz. Literatur des Mittelalters in ihren Bezie-hungen zu der Literatur des Auslandes, Paris 1833); "La Grèce, Rome et Dante" (Griechenland, Rom und Dante, Baris 1848); "Histoire romaine à Rome" (rom. Geschichte in Rem, 1856).

Ampezze, Fleden in Tirol, Kreis Boten, 2810 E. (1857), an ber Ampezzaner Straße, welche Matrolli in ben Jahren 1829 und 1830 erbaute, 15 M. lang ift und von Toblach im Busterthale nach Bieve bi Cabore im Benetianischen führt.

Ampfer (lat. Rumex, engl. Dock, Sorrel), eine zur Fam. der Polygoneen (Knöteriche, Buckwheat-family) gehörige, in vielen Species vorsommende, mit Rhabarder (Rheum), nahe verwandte Pflanze. Biele Ampferarten enthalten in ihren frantartigen Theilen Farbstoffe und Säuren, insbesondere Aleesaure. Sauerampfer, Rumex acetosa, der römische Ampfer, R. scutatus und R. patientia werden als Gemüschsauen angedaut, sehterer liesert das unter dem Namen "englischen" oder "Binterspinat" besannte Gemüse. In Am. wachsende Arten sind: R. verticillatus, engl. swamp-dock; R. Britannica, engl. pale-dock; R. salicisolius, engl. white dock; R. odtusisolius, engl. ditter dock; R. crispus, engl. curled dock; R. conglomeratus, engl. smaller green dock; R. sanguineus, engl. bloody-veined dock; R. maritimus, engl. golden dock; R. Acetosella, engl. sield or

sheep sorrel. Als nen eingeführte Gemufeart hat fich der Japanische Saner-A. bewährt, mit 6—10 Boll langen Blättern, welcher den Winter ohne Decke ausbanert.

Ampfing, Pfarrborf mit 800 E. im bahr. Areise Oberbahern, Difirict Mabitoorf, am Isen; geschichtlich berühmt durch die hier am 28. Sept. 1322 erfolgte Gesangennahme Friedrich's des Schönen durch Raiser Ludwig den Baher und durch ein am 1. Dez. 1600 stattgehabtes Gesecht zwischen den Franzosen unter Grenier und den Destreichern unter Erzberzog

Johann, in welchem fich Erftere gurudziehen mußten.

Amphiarans, berühmter Wahrsager bes Alterthums, Sohn bes Dilles und ber Hypermonestra, Theilnehmer am Argonautenzuge und an dem Zuge gegen Theben. Zu lehterem überredete ihn seine Semahlin Eriphyle, obgleich er voraussah, daß er vor Theben sterben wilrbe. Seine Prophezeiung tres auch ein, denn während eines Kampfes öffinete sich die Erde und er wurde verschlungen, trug aber vorher seinem Sohne Alknäon auf, ihn an der Eriphyle zu rächen, insosse bessehen Alknäon seine eigene Mutter umbrachte. An dem Orte, an dem A. von der Erde verschlungen worden war, erbanten die Oropier einen Tempel und errichteten ihn eine Bildsale, welche den wegen der Zufunft um Rath Fragenden im Traume Lutwor-

ten ertheilte. Refte biefes Tempels find in nenerer Beit aufgefunden worben.

Amphibien bilben bie 3. Claffe ber Birbelthiere. Ihren Ramen (griech. Amphibie, b. i. wechfellebige Thiere) erhielten fle, weil bie meiften theils im Baffer, theils auf bem Lande leben; fle heißen auch Reptillen, b. i. Rriech er ober friechen de Thiere, obwohl diefer Name nicht für alle paßt; auch nennt man fle nach einem platideutschen Worte, bas Arbte bebeutet, Eneche. Reuerbings wendet man ben Rumen Reptilieu fast allgemein auf die Schildfroten, Eibechsen und Schlangen an, mabrend man unter A. Frofche und Molde verfieht. Rennzeichen, tie alle A. befiben, find: rothes, taltes Blut, Fortpflanzung turch Gier und Athmung burch Lungen ober Lungen und Riemen jugleich. Am gabireichften find bie A. in ben warmeren Landern bertreten, in ber talten Zone tommen fie nicht vor. In den Tropenlanbern verbringen fie die beißefte Jahreszeit, in ber gemäßigten Bone ben Binter in einem Zuftande der Erstarrung oder des Schlafes. In Bezug auf ihre äusere Form find die A. auferordentlich berichieben, ta einige gleich ben Warmern gar teine, andere zwei und wieterum andere vier Füße haben. Ausgezeichnet find fie turch ein großes Reprobuttion 8verm digen, b. h. die Fähigfeit, gewiffe, von ihrem Körper algetrennte Theile wieder zu erfeten, fowle burch eine große Lebensgabigteit. Das Bifchen ber Schlangen und bas Duaten ber Frofche ansgenommen, haben bie Thiere biefer Claffe feine Stimme. Debrere Arten ber A. besitzen töbtliches Gift, welcher Umstand neben der einsamen Lebensweise, die sie führen und ber Art und Weife, wie fie auf die zu ihrer Rahrung bestimmten Thiere fangen und biefelben Aberfallen, dazu beigetragen bat, die Al. im Allgemeinen verhaft zu machen, obgleich zu ihnen gabtreiche nutliche und gang harmtofe Thiere gehoren. Gie werben in 2 hauptabtheilungen eingetbeilt: 1) folde, beren Baut mit Blatten ober Schwopen bebedt ift, und 2) folde mit nadter Hant. Die A. ber ersteren Abtheilung (A. squamate, Soup pen amphibien genannt), besten alle ein Berg mit zweisacher Bor-, aber unvollständig geschiedener Bergkammer; bei ihnen findet keine Berwandlung statt; sie zerfallen in die Ordnungen: a) Soilbir bte u (Chekonii), mit vier Füsen, undeweglich verwachsenen Rippen, breitem Brustbein, aber ohne Babne; b) Eibech fen (Sauri), mit vier (felten zwei ober gar feinen) Fagen, beweglichen Rippen und verwachsenem Unterliefer; c) Soll angen (Sorpentes), ohne Filfe, ohne Angenlider, ohne Bruftbein, mit beweglichen Rippen und burch Anorpel berbundenen Unterfiefertheilen. Die zweite Douptabtheilung (A. nucla, Radt hanter genannt), beren Angehörige burch ein einfaches Berg, Riemen, nachte Cant und Bermanblung ausgezeichnet find, bilben bie Fr & fche (Batrachiae), mit vier (felten zwei ober gar leinen) Suffen und verfürzten Rippen, die jedoch oft ganz sehlen. Die Frosche zerfallen wiederum: a) in die eigentlichen ungeschwänzten Frosche (Ecaudata) mit den Arten: Laubfrosch (Hyla arborea), Grasfrosch (Rana temporaria), Wasserfrosch (R. esculenta), Feuernnte (Bombinatorigneus), Ammentrote (Alvtes obstetricans), Waben Irdie (Pipa americana). Baffers oder Anobland frote (Pelobates fuscus), Lands trate (Buso cinereus) und Nohr- oder Areugtrate (B. calamites); b) geschwänzte Frof ce (Caudata) ober Molche, mit ben Arten: Erbmolch (Salamandra), 28 afférmold (Triton cristatus), Antmold (Amphiuma), Riemenmold (Siredon), Dim (Proteus anguineus) und Armmold (Siren).

In neuerer Beit unterscheidet man die nachten A. mit nur einer Herzfammer bestimmt bon ben beschuppten Reptilien, welche stelle eine boppelte Borkammer, zuweilen sogar eine vollstabig getheilte herzkammer, angerbem mit ben Bögeln und Sangethieren bas Amnion, die Allantois, die Ropfbenge und bas Sternum (f. b.) gemein und niemals Liemengefäße haben.

Demnach gehören zu ben höheren Mirbelthieren die Sangethiere, Bögel und Rept'lien, zu ben niederen die A. und Fische. Die Reptilien zerfallen in Krotodile, Schildtröten, Eidechsen und Schlangen, die Schildtröten in Seeschildtröten, Chelpta, Empbeen und Landschilde kröten; die Eidechsen in Chamaleoniden, Saurier und Annulata; und die Schlangen in engennd breitmäulige. Die eigentlichen A. theilt Joh. Müller in 5 Ordnungen: Bas

tradier, Salamaaber, Proteidea, Derotremsta und Caeciliae.

Amphibiolithen, ein ungewöhnlicher Rame für verfleinerte Amphibien. Die alteften Reptilien treten, nach bem jehigen Stande ber Wiffenschaft, zuerft im Old rod Sandstone (Untere Abtheilung ber Devonifchen Gruppe) auf. Das nur in einem einzigen Exemplar besannte Telerpet on Eleinonse, bas alteste luftathmenbe Thier, welches wir vorlanfig tennen, wurde zu Elgin in Morapsbire in Schottland gefunden. Die Gattung verbindet mit bem allgemeinen Charafter ber Lacerten einzelne Mertmale ber Batrachier, wie folde bei vielen Sanriern ber alteren Bilbungen bortommen. Im gleichen Gesteine berfelben Gegenb fanden fich Fährten, welche auf ein zu ten Cheloniern gehöriges Thier bezogen-werben. Die Bezeichnung ber Setundar-Periode ter Erbe (bie Areibe-, Jura- und Triasgruppe, nach Einigen auch noch die Bermische und Steinkohlen-Gruppe umfaffend) als bas Zeitalter ber Reptilien, ebenfo wie die Bezeichnung ber Palaogoifden Beriode als bas ber Fifche, ber Tertiar-Beriebe als die Aera ber Caugethiere und ber Quaternar-Beriobe als bie bes Menfchen ist eine mehr spielenbe, als wissenschaftliche, ba erweiterte Korschungen ebensowohl Sängetbiere in ber Palaogoischen Beit nachweisen tonnen, als fie Wenschenrefte in ber Tertiar-Beriobe gezeigt haben. In ber Palaontologie unterscheibet man zwei Claffen von Reptilien: 1) bie Amphibien, eingetheilt in Cocilier, Salamanber, Batrachier und Labprinthodonten (f. b.) und 2) tie achten Reptilien, welche in Schlangen, Sanrier und Chelonier unterfcbicben werben.

.Amphibiologie (vom griech.), bie Biffenfchaft, welche fich mit bem Sammeln und Unter-

fuchen ber Umphibien beschäftigt.

Amphibal, eine febr verbreitete, in vielen Larietaten auftretenbe Mincralipecies. Arbstalle geboren zum Minorhombischen Spftem und zeigen oft viele Blachen. A. hat eminente Spaltbarkeit nach einem Brisma von einem Winkel von 1240 30' und besteht aus Ricfelfäure in Berbindung mit Magnesia, Kalt, Cisenorptul, Manganorptul, Natrou und Kali; manche Barietaten enthalten anch Thonerbe, Gifenoryb und Manganoryb. Die allgemeine Formel für bie Amphibole ift RO. SiO. Barte gwifden Apatit und Felbfpath; fpec. Gew. bon 2.-3. Die bauptfdblichften Barietaten find: 1) Daguefia-Rall A. ober Tremo-It't von weißer bis bunkelgraner, manchmal grünlicher Farde, in gewöhnlich lang gestrecken, mandmal foilfartigen Arbstallen ober frystallinifden Maffen. Der Rephrit, welcher icon im Alterthume befannt war und namentlich in China gu Gefägen, Cabelgriffen, Amuletten und bgl. verarbeitet wird, und eine lauchgrune, grunlichgraue, grunlichweiße ober Molten-Farbe befitt, ift ein compatter, feinkörniger, gaber und ichwer zersprengbarer Tremolit. 2) Magnesia-Ralt-Gifen A., Strablftein ober Aftinolit von grassauchund fowarglichgruner ober bramlicher Farbe, oft in langgeftredten Arpftollen, troftollinifd. ftengligen ober bufchelformigen Daffen. 3) Thonerbehaltiger Magnefia-Ralt. Eifen A., Bornblenbe, flubet fich namentlich in Lafalt in turgen, biden, fcmarzen ober grunlichfcmarzen Rrbftollen; angerbem auf Gangen und mitunter gange Felsmaffen bilbend als Bornblende Gestein ober hornblenbeschiefer. Anbere Barictaten bes Amphilols find: Raphilit, Antholit, Richterit, Cummingtonit, Dannemorit, Granerit, Chenit, Smaragbit, Pargasit x.

Amphisolie ober Amphisologie (vom griech.), Zweidentigleit, Toppelsinn; in der Phisosophie: Berwechselung der Begriffe; daber: amphibolisch, zweidentig, doppelsiunig. Amphibolisch waren die meisten Drakesprücke des Alterthums, wie z. B. der dem Ipdischem. Könige Krösus vor dem Kriege mit Chrus ertheilte: "Wenn Krösus über den Fluß Dalps gebt, so wird er ein großes Reich zerkören", unter welchem Reiche sowall das des Chrus.

geht, fo wird er ein großes Reich zerftoren", unter welchem Reiche sowohl bas bes Chrus, als auch, wie später ber Erfolg lehrte, sein eigenes Reich verstanden werden konnte, Amphibolite, ein von Brongiart herrührender Name für Cornblendfels (f. b.).

Amphibrachyk (griech., b. i. ber an beiben Seiten Anrze), ein breifilbiger, aus zwei, eine lange Silbe einschließenden kurzen Silben bestehender Berosuß: —— (wie z. B. erhaleten, gefräßig).

Amphlearpaea, engl. hog peanut, pea-vine, Pflanzengattung aus ber Ordnung ber Leguminosen, Unterordnung der Papillonacen, Tribus der Phaseoleen. Die A. monoica wächst überall in den Wäldern Nordamerlfa's und hat blastrothe Blatten. Sie gehört zu den Pflanzen, welche auch unter der Erde Frsichte tragen. Die unterirdischen Blamen

entwideln fich nach Bouch! fruber, als die überirbifden, haben unr fleine Audimente einer Krone und geben Friichte, welche icon nach 14 Tagen ihre Reimfabigfeit verlieren, wahrend Die über ber Erbe entwickelten minbeftens 2 Jahre teimfabig bleiben.

Amphicarpum, Pflanzengattung ber Familie ber Gramineen, Tribus ber Paniceen, mit bem in Rem Jerseh und ben sublichen Staaten vorsommenden A. pursbii.

Amphibromis (griech., bas Umlaufen), Familienfest ber alten Griechen, welches einige Toge nach der Geburt eines Rindes begangen wurde und daber seinen Ramon erhielt, daß die Hebamme bas Rind um ben hansaltar herumtrug, um es ben hansgöttern zu empfehlen. An bem Feste nahmen bie Berwandten bes Lindes, welche letteres beschentten, theil; auch erbielt bas Rind bei biefer Belegenheit zugleich feinen Ramen.

Amphibfalze, demifche Berbindungen von einer bindren Saure mit einer bindren Bafis.

ju benen die Haloidfalze (†. b.) den Gegensat bilden. Amphiftien, Cobu des Deutalion und der Pyrrha, heirathete die Tochter bes attischen Königs Kraugus, vertrieb Lepteren, wurde aber felbst vom Erichthonius vom Throne gestoffen.

Er foll nach Einigen bas griech. Amphiltponengericht gegrändet baben.

Amphittionenbund, A.sGericht, Bund ber Amphittiponen (von ben griede. Wörtern αμφί, an, bei, herum und κτίζω ober κτίω, ich lebe, wohne, baber alfo: Bund ber Nachbarn), bezeichnet bei ben alten Griechen einen Bund benachbarter Stamme ober Stabte, gebilbet gur Babrung gewiffer vollerrechtlicher Bestimmungen und jur Beichutzung gewiffer Beiligihilmer, welche als Gemeingut fammtlicher bem Bunbe angeboriger Ctamme ober Stadte angesehen wurden. Ueber bie Entstehung folder Bundniffe, beren es ju ben alteften Beiten foon-mehrere gab, ift nichts befannt, jebenfalls aber haben fle bagu gebient, bie 3bee ber notionalen Insammengehörigfeit in ben alten Griechen ju bestärten. Der wichtigfte A. Bund war ber jum Sound bes Apollo-Tempels in Delphi gefchloffene, ber wegen bes Reichthums und ber Bracht biefes Tempels balb eine große Bedeutung erlangte. Diefem Bunte gehörten 12 Stamme an, über beren Ramen bie alten Schriftfieller verschiebener Meinung find. Alle biefe Stamme wohnten anfänglich in ober um Theffallen, wurden aber fpater in alle Theile Griechenland's gerstreut. Der Bund versammelte sich zweimal bes Jahres, nabrend bes Frühlings im Tempel bes Apollo ju Delphi und mahrent bes Berbfles im Tempel ber Demeter (Ceres) zu Anthela, nahe Thermoppla und in ihm waren die einzelnen Stamme burch je zwei Gefandte (1 Bhlagoras, Rebner und 1 hieromnemon, Schreiber) vertreten. Die Daner bes Amphittponenbund-Gerichtes ift nicht genan befannt, boch wirb es noch jur Beit ber rom. Raifer ermabnt und borte mabricheinlich mit bem Berfall bes Delbbiichen Drafele auf. (Bgl. Tittmann, "lieber ben Bund ber Amphiftponen", Berlin 1812).

Amphilodins. Sobn bes Amphiarans und ber Eriphyle, ein ebenjo beruhmter Babrfager wie sein Bater, nahm am Trojanischen Aricge theil und erbaute nach Beenbigung befielben bie Stadt Amphilochium in Epirus. Bon ben Oropiern wurde er mit feinem Bater jugleich verehrt; in Athen war ihm ein Altar geweiht; in Mallus in Cilicien ertheilte er Cratei-

prude.

Amphimacer (griech., b. i. ber an beiben Seiten Lange, f. v. w. Creticus), ein breifilbiger Bersfuß, aus zwei, eine turze Gilbe einschließenben langen Gilben beftebenb: -- -

wie 3. B. Belbenthat.

Amphion, Sohn bes Jupiter und ber Antiope, wurde ausgesett, von Hirten erzogen, aber von den Mufen in der Tonfunft unterrichtet, nachdem ihm Apollo eine Leier gescheuft batte. Durch die Tone feiner Leier bewegte er felbft Steine, baf fie fich gufammenfügten und eine Maner und Thirme um die Stadt Theben bildeten. Mit ber Riobe, ber Tochter bes Phrygifchen Ronigs Tantalus, erzeugte er fleben Gobne und fleben Tochter, welche von Apollo und Diana mit Pfeilen getobtet wurden. Ans Berzweiflung über biefen Berluft beging er Gelbstmort. Er foll bie libifche Tonart erfunden haben.

Amphioxus nannte Parrell einen in vielen Meeren vortommenden Fifch, ber zu ben niebrigsten Formen ber Birbelthiere gehört und von ben gewöhnlichen Fischen fo fehr alweicht, daß er früher zu ben Birmern (Annulata) gerechnet wurde. Er hat nicht nur kein Ruochenflelet, fonbern felbft tein vom Radenmart getrenntes Gebirn, alfo feinen eigentlichen Ropf und auch lein Berg. Dennoch gebort A. ju ben Bertebraten, weit er ein bon einem Ende des Körpers zum anderen reichendes Rudgrat hat. Die Familie, zu welcher er gehört, bat Joh. Müller Leptocardier, Bonaparte Bhardugobranchier (Schlundkeimer) genannt. Dieser besondrere Körperbau sindet sich bei anderen Fischen nur in einer sehr frühen Beriode ber Embryo-Entwidelung. Bert hat neuerbings in ben "Comptes Rendus" genauere Untersuchungen aber A. veröffentlicht.

Amphipsda, Floh frebfe (Gammarinae), Ordnung ans der Classe der Ernstateen, Gruppe der Tetradecapoden (Bierzehnfüßler), ansgezeichnet durch einem nur mit dem erstenn Segment des Hamptsopers verbundenen Kopf, einen mit sadenartigen Anhängseln versehenen Sinterleib und oft mit blassen Körpern besetzte Gangdeine, die an den beiden letzen Segmenten des Thoras und an den 5 Segmenten des Hinterleibs sitzen. Sie leben meist im Weere, wo sie hänsig lästige Schmarotzer von Fischen sind, doch kommen anch einige Arten im Suswasser von sie den Forellen, zur Nahrung dienen. Die ganze Ordnung der A. zerfällt in solche, deren Hüse mit Klauen besetzt find und in solche ohne Klauen. Mehrere Arten besitzen am Hintersteile Aftersuse, vermittelst welcher sie wie Fische springen konnen. Die Hamptsatungen sind Chammarus (Flohkrebs) und Cerapus (Röhrenstrebs).

Mmphipolis (alte Geogr.), Colonie ber Athener am Strymon und am Strymonischen Meerbusen in Thracien, von Cimon gegründet und anfänglich Ennea hoboi (b. i. die neun Wege) genannt; gelangte später in den Besit der Macedonier, wurde darauf unter den Römern hanptstadt von Macedonien und führte im Mittelalter den Namen Chrysopolis wegen benachbarter Goldminen. Die Aninen der alten Stadt besinden sich bei dem

bentigen Reothorio.

Amphishaons, Doppelfoleiche, eine meist in Sitoamerita lebende Gattung der Ringcleidechsen (Annulati), welche durch einen schlangenahnlichen, mit weicher, schuppenloser, durch Onersurchen in Ringel getheilter Hant bedeckten Körper ohne Beine, durch einen mit Schildern bedeckten Lopf und sehr kleine Angen ausgezeichnet ist. Ihre Hauptnahrung besteht aus Ameisen, weshalb man sie oft in deren Haufen vorsindet. Die A. können vorsund rudwärts friechen.

Amphishans ben (Annulata), eine Unterordnung der Eidechsen (Sauria) aus der Claffe ber Reptilien, mit berlängertem Körper, ohne Hüße ober nur mit furzen Borberfüßen und

mit schuppenloser, aber in Ringe und Felber abgetheilter hant.

Amphissa. 1) (alte Geogr.), lotrische Stadt, welche im Jahre 340 v. Chr. vom maced. Lönige Philipp zerstört, später wieder aufgebant und unter den Römern, deren Ralser Augustus sie mit Actolern colonisirte, ziemlich bedeutend wurde. 2) Jett Salon a oder auch A., am Meerbusen gleichen Namens, Hauptstadt der griech. Nomarchie Phthiotis und Phocis, Sig bes griech. Bischofs von Phocis, guter Hafen, lebhafter Handel, 4000 E.

Amphitheater (vom griech., b. i. Rundichanplat), ein ber form nach rundes ober ovales Gebande ohne Dach, bas ben Romern, die es erfanden, jur Abhaltung von Kampfipielen ber Glabiatoren und Thiertampfen biente. Fifte bie Infchaner waren von bem in ber Mitte bes Gebäubes befindlichen Kampfplate (Arons, baber bas ganze A. oft Arona genannt) ans flufenweise fich fiber einander erhebende Sie angebracht, ju benen Treppen emporfilhrten; die unterften, ber Arena am nachften liegenben Sigreiben maren für bie Stanbespersonen (Senatoren, Ritter u.) bestimmt. Die Arena, mit feinem Sand bebedt, war von Gewolben umgeben, in welchen die wilden Thiere aufbewahrt wurden, während fich unter benfelben meift gewölbte Bange befanben. Die alteften A. waren aus Bol; aufgeführt, boch baute man biefelben fpater, nachdem die balgernen fast immer ein Rand der Flammen geworben waren, ans Stein und richtete fie bann and fo ein, daß fie unter Baffer gefett werben und zur Borftellung von Seegefechten bienen tonnten. Das erfte fteinerne M. bante Raifer Befpafianns, fein Sohn Titus vollendete es im Jahre 80 n. Chr., das noch jeht in mächtigen Aninen vorhanbene Coloffeum in Rom. Daffelbe mift im Umfang 1688 f., in ber Dibe 183 f. unb konnte 100,000 Perfonen faffen. Rom's Beispiel folgten andere Ctabte, so bag talb eine jebe bebentenbere Stadt in ben Provinzen ihr A. befaß. In neuerer Zeit wurde von bem Architetten Luigi bella Canonica (1805—1807) in Mailand ein A. erbant, welches 30,000 Buschaner faßt... - Am phitheatralifch, finfenweise und halbkreissörnig auffleigend. - Amphitrite, Tachter bes Oceanus und ber Tethys, Gemahltu bes Reptun, ber fie zur

Amphitrite, Tachter bes Oceanus und ber Tethys, Gemahlta bes Reptun, ber fie zur Königin ber Gewässer erhob und mit ihr ben Triton erzeugte. Auf alten Aunstwerken wird sie neben Neptun auf einem Wagen stehend abgebildet, mit einem über ihrem Haupte webenden Schleier, oder auf einem Delphine sitzend oder auf einem von Delphinen gezogenen Wa-

gen ftebenb.

Amphitropifch (vom griech.), nach beiben ober allen Seiten gewendet; baber am phistopifche Pflangen, bei benen Reimling, Blatt und Wurzelleim, ba fle fich ber Keimgrube auf gleiche Weise nabern, eine zirkelfermige Krummung bilben.

Amphitrus ober Amphitrusu, Enkel bes Berfens, König von Tirpus, Gemahl ber Allmene, welche burch Jupiter, ber während A.'s Abwefenheit beffen Gestalt angenommen hatte, Wentter bes Hercules wurde. A. erkämpfte seinem Obeime Elektryon (s. b.) die von ben Te-

leboern gerundten Rinberheerben gurud, tobtete bemelben fpater burch einen ungludlichen gufall, murbe beshalb von Sthenelos verjagt und fuchte Buffucht bei Areon, bem Bruber feiner Mutter, König von Theben. Rach vielen Rampfen und Aregegungen fiel A. in einer Schlacht gegen bie Minper und wurde in Theben begraben. Die Sage ift oft von Dichtern fewohl in

Eraadbien (Gopbocles) als in Lustipielen (Molière, Rleift) behandelt worden,

Ambhorn. 1) Gin Gefäß bei Griechen und Romern, mit engem Salfe und zwei Denkeln, wurde besonders gur Anfbewahrung bes Weins, fpater auch ju Afchenfrugen benutt. 2) Ein gried. und rom. Dag für Gluffigleiten; enthielt in Griechenland bas Gewicht eines Talentes Waffers = 19,4 franz. Litres = 9 Gall. 2 Dis. Die rom. A. enthielt 80 rom. Bf. Waffer = 7 Gall. 1 Pt. 3) (Anforn), ein venetian. Weinmaß = 58% franz. Litres, 451 Berliner Dts., ungefähr 11 Gall.

Amphoter (griech., ju beiben Geiten geborig) nennt man in ber Chemie inbifferente Abrber, bie weber bafifch, noch fauer find und bald mit Gauren, bald mit Bafen Salze bilben.

Amplevnis (fpr. Angplpu), Stadt in Frankreich, Depart. Rhone, mit bebeutenben

Banmwollfpinnereien, 6640 G. (1866).

Amplification (vom lat., Erweiterung, Erlanterung) beifit in ber Rebefunft bie ausführliche Darlegung einer Borftellung, jum Zwede ber Rraftigung berfelben, burch Beraufchanlichung und Gebankenfille, ohne jedoch den Gedanken in die Breite zu ziehen. Die Abetorik nimmt gewöhnlich 4 A. an: 1) Erweiterung durch Achnliches, das Gleichnis. 2) Erweiterung durch Darlegung des Entgegengesehten. 3) Beranschaulichung des Allgemeinen burch das Besonbere. 4) Beträftigung burch Bengniffe. Amplificiren, erweitern, erlautern.

Amplitudo (frang. und engl. amplitude) Bette. 1) Der Unterfchieb bes bochften und niebrigften Stanbes am Barometer. 2) Der Bintel, welchen eine vom Beobachter gu bem Mittelpunfte eines himmelskorpers im Lugenblide feines Auf- ober Nieberganges gezogene Linie mit einer nach Often ober Beften gehenben Linie bilbet ober (was baffelbe ift) ber Bogen-Abftand bom Aufgangspunkte bes Gestirns bis jum Oftpunkte bes Borigonts (Morgenweite, A. ortiva) refp. vom Riebergangspuntte bis jum Beft- ober Abendpuntte (f. b. Abentweite, A. occidua). Die A. fann entweder gegen ben Rord- ober ben Gubpuntt bin gemeffen werben, je nachdem die Declination (f. b.) norblich ober fublich ift. Wenn die Linie bom Oftpunkte nach dem Westpunkte durch den Kompaß bestimmt wird, so erhält man die magnetiche A., beren Unterschied von ber berechneten aftronomischen die Abweichung der Nabel von Rorben, ihre magnetische Declination angibt.

Amplanius Ratief, geb. ju Rheinsberg im Rolnischen, war Arzt und 1393 Rector ber Universität Erfurt, fliftete baselbft bas Collegium Amplonianum, bem er auch feine bebentenbe Sammlung von Banbichriften romifcher Claffiter vermachte; biefelbe ift feit 1837 ein

Theil ber tonigl. Bibliothet in Erfurt. Er ftorb 1435 in Roln.

Ampola, Fort in Gabtirol, wurde im preug. öftreich. ital. Rriege am 18. Juli 1866

burch Capitulation ber öftreich. Befapung von Garibaldi genommen,

Ampubia, Bebro be, wurde unter Santa Anna 1840 meritanifcher General, nahm 1842 hervorragenden Antheil an den Kampfen in Texas, commandirte im Dezember beffelben Jahres bie Armee bei der Belagerung von Campeachy in Pulatan, während ber Bafen von ber Flotte unter Abmiral Lopez blodirt war. Als in ber Nacht bes 26. Juni 1843 die Meritaner burch Commodore Moore jum Rachuge gezwungen wurden, zog fich A. auf Takasco zuräd. Im Sommer 1844 machte General Sentmanat einen Angriff auf Die Stadt Tabasco, wurde aber mit 14 Beführten von A. gefangen genommen, erschoffen und ihre in Del gefottenen Köpfe in eisernen Kösigen en ben Ballen ber Stadt aufgehängt. Diese Gransamkeit hatte bie Entfernung A.'s jur Folge. Er lebte jurudgezogen bis jum Ausbruche bes Krieges zwiften Mexito und ben Ber. Staaten; vertheidigte Monteren und mußte fich bem amerit. General Taplor am 24. September 1846 ergeben.

Ampulla (lot.) 1) Bei ben alten Romern ein bandiges Befag mit engem Salle, welches jur Aufbewahrung von Fluffigfeiten, Del, Bein, Effig, befonders aber bes Calbols in ben Babern biente und aus Thon ober Glas gemacht war. 2) In ber romifch-tathol. Rirche bezeichnet A. bas Gefäß, in welchem bas heilige Salbol anfbewahrt wird, auch die beim Mehreter gebrauchten Wasser- und Weinkamden. A. Remensis (La Sainte Ampoule), das bei der Salbung Chlodwig's I. zu Rheims zum Könige der Franken 496 gebranchte Salb-Gefäß, welches ber kirchlichen Sage nach eine Tanbe vom Himmel herabbrachte. Die Priester rahmten bas in demfelben enthaltene Del als unverflegbar; baffelbe wurde bei der Stlbung aller Abnige von Frantreich bis auf Louis XVI. gebruncht. In der Revolution zertrummert, wurde ein Bruchftud mit etwas Del gerettet, und mit bemfelben Rari X. bei feiner Ardnung 1825 gefalbt. 3) In ber Anatomie: Bläschen ober Höhlung organischer

Theile, 3. B. die Ampullen der Gedarme, tanm wahrnehmbare Höhlungen der zottigen Darmshaut, durch welche die Sinsangung des Chydus (Milchsaft) geschieht. 4) In der Botas n it: Schlanch, Blase. 5) In der Redekunst: Schwalst, Uebersadung der Rede mit Bildern.

Amputation (lat. amputatio) ist eine Operation, welche Glieber ober Theile bes Körpers entfernt, 3. B. Arm, Bein, Die weibliche Bruft, bas mannliche Glieb. Entfernt man ein Bein in einem Gelenke, so wird die Operation eine Exarticulation genannt. nach Erfindung bes Tourniquet's und ber Arterienunterbindung (Ligatur) im 16: Jahrh. wurde die Operation wissenschaftlich ausgebildet. Bis babin operirte man z. B. mit glubend gemachten Messer, um die Blutung zu stillen. Die Grunde zur Operation find Zerschmetternug ber Glieber, 3. B. burch Soug, ober Bermundungen ber Blutgefaffe und Nerben, ober Neubildungen (wie 3. B. Krebs,), Knochen- ober Gelenkerfrankungen (Tumor albus), Brand (Gangraena) ber Glieber. Die jur Operation nothigen Wertzeuge (Amputationsapparate) find meift in einem Amputationsetuis vereinigt; es find folgende: Lourniquet, Acuputations. meffer berichiebener Lange, abgerunbet an ber Spige ober fpigig, ein- ober zweischneibig, Bwifchen-Rnochenmeffer bei Borberarm- ober Unterschentel-Fmputationen gur Erennung ber Beichtheile zwischen zwei Anochen, Anochenhautmeffer, ferner zur Abbebung ber Anodenbant, Anochenfagen, Blatt- ober Bogenfagen, Anochenzangen, Anochenfeilen, um vorragende Spiten bes Anochens fortzuschaffen, Blutfillungsmittel, als Geibenfaben (Ligaturfaben), ober in neuefter Beit Nabeln, Die burch Drud bie Wefage foliegen (Ampreffur), inbem fle burch bie bem Gefage junachftliegenden Weichtheile in ungefahr 3/2 Kreis um baffelbe berumgefilhrt und icon nach 48 Stunden leicht entfernt werden und bann ben Beilungsprozest nicht durch ihre Gegenwart hindern, Berbanbstude, wie Binden, Compressen, Galben ober Baffernmichlage zur Rachbebandlung. Die Methoben ber Operation fint: 1) Birtelfc uitt, entweber in 1, 2 ober 3 Abfaten ausgeführt, indem entweber in einem Abfat haut und Beichtheile burchschnitten werben, wie beim Oberarm, ober erft bie Sant und bann bie Weichtheile in einem oder zwei Abschen; 2) Lappenschnitt, bei dem 1 oder 2 Lappen gebildet werben, entweder feitlich (rechts und links), oder ein vorberer und ein hinterer Lappen, burch Ginftogen eines Deffers an einer Seite bes Anochens, Fortführen beffelben an ber Scite bes Knochens vor ober hinter bemfelben und Durchziehen bes Meffers burch bie Beichtheile; 3) Dvalairfcnitt, Tricher-, Regel- ober Schrägschnitt. Hier wird bie Haut juerst im Rreife eingeschnitten, und bann werben bie Beichtheile fo burchfonitten, bag fie eine nach oben trichter- ober tegelformige Bunbe bilben, beren Spite vom Anochen ausgefällt wirb. Früher suchte man die Operation in möglichst turger Zeit (1 Minute) ausguführen, boch seit Entbeckung des Chloroforms und der Aether-Juhalation ift dies nicht mehr von Bedeutung.

Amrit, ein Ruinenfeld an der Käste von Sprien (dem alten Phonizien, 1 b. M. sabl, von der Hafenstadt Tortosa, Antaradus), wurde er? in neuerer Zeit durch den Franzosen Renau genauer untersucht und beschrieben. Die alte Stadt lag theils auf Felsen, theils in der Ebene und ist wahrscheinlich das alte Marathus, welches einen Theil der Inselsadt Aradus (in der Bibel Arwad, jeht Ruad) bildete. Unter den Monumenten, welche aus den Felsen gehauen sind, ist El-Maabed (d. i. der Tempel) ein merkwärdiger Ueberrest semit. Tempelbankunst.

Amriksir (Teich der Unsterhlichkeit), Stadt im kritischen Borderindien, Provinz Lahore, mit 180,000 E (1866), der heilige Ort der Sikhe, mit dem 1581 von Ram-Das gebauten Rationalheiligthum, dem Wasserbeden Amrita-Saras, d. i. Unsterblichteitsquelle, nach welchem die Stadt benannt ist. Luf einer Reinen Insel inmitten des Bedens besindet sich ein überaus Instarer Tempel des Gottes Wischun. Die Stadt hat Fabrilen für Tücher und Seidenstoffe und treibt lebhaften Handel.

Amrem, Amrum, eine zu Danemart gehörende Insel an der Westseite von Schleswig, gehört zum jutland. Amte Ripen, hat 700 E., welche Anstern- und Fischsang treiben. Die Einwohner find friesischer Abkunft.

Amsberg, August Philipp Christian Theodor v. A., geb. zu Rostod 17. Juli 1789, zurft Laufmann, dann Sienerbeamter, sampste 1813—15 gegen Napoleon, wurde nach dem Kriege braunschweigischer Finanzbeamter. A. entwarf bereits 1826 einen Plan zur Berdindung der Dausestäte mit Hannover und Braunschweig durch Schienenwege. Er wurde 1832 Legations-Rath, 1833 Director des Finanzeslegiums und des Banweiens und veranlaste Hannover, Braunschweig und Schamburg-Lippe, sich 1. Mal 1834 zu einem gemeinschaftslichen Zollipstem (Steuerverein) zu verdinden, welchem am 7. Mai 1836 anch Oldenburg beisent. Er wurde 1850 Chef des gesammten braunschweig. Eisenbahn- und Bostwesens.

Amschussenbs (im Zend amenda spenta, d. i. die unsterblichen Weisen) werden in der Religion ber Barfen bie 7 bochften Geifter bes Lichtes, Die Schöpfer und Erhalter bes Simmels und ber Erbe, genannt, beren Oberhaupt Ormuzd felbst ift. Ihnen fteben die 7 Beister

ber Finsterniß, die Erzbews, gegenstber. Amsbert, Ritolaus von, geb. zu Bichepa bei Wurzen 1483, studirte in Wittenberg, fchloß sich als einer ber Ersten ben reformatorischen Bestrebungen seiner Zeit an, wurde und blieb ein trouer Freund Luther's, war 1511 Brofestor der Theologie in Wittenberg, 1524 Superintenbent in Magbeburg und führte bort bie Reformation burch, murbe 1542 protest. Bijchof von Naumburg. Bon bort burch bie Raiserlichen nach ber Schlacht bei Dubbberg vertrieben, tehrte er nach Magdeburg jurud und ging 1552 als Superintendent nach Eisenach. A. wirfte mit großer Entschiedenheit und Begeisterung für die Sache der Resormation durch Wort und Schrift und erwarb sich mit Pontanus ein großes Berdienst durch die Erundung

ber Universität Jena (1548 -1558). Er ftarb in Gisenach 14. Mai 1565.

Amiel, Schwarzbroifel, Merie (Turdus merula), engl. ousel, blackbird, ist eine Art ber Bogelgattung Turclus (Droffel) aus ber Orbnung ber Singvögel und ber Famille ber Pfriemenichnabler ober eigentlichen Ganger. Das Mannchen ift tief fowarz, fein Schnabel und Augenlid brennend bochgelb. Das Weibchen, welches auch Berg - A. beißt, und ber junge Bogel find fcwarzbraun mit bunkelgeflectter Reble und nur innen gelbem Schnabel. Die A. frifit Beeren, lernt Melobien nachsingen und Worte nachsprechen und hat wohlschmedenbes Ring- ober Shilb-A. (T. torquatus, Stod-A., Meer-A., Schneedroffel) ift bebentenb flärker und hat einen lichten halbmond auf ber Bruft. Die Blaubroffel (T. cyanus) beift auch Blau-A. Unter Baffer-A., Bafferftaar, Bafferbubu, berftebt man ben von Bafferinfecten lebenben, selbst auf bem Grunde ber Bache umberlaufenden Cinclus aquaticus.

Amfelfeld, Roffowerfelb (ungar. Rig'mez'), ein fruchtbarcs, 7 beutsche DR. langes Thal, unweit Kossowa, in Gerbien. Hier besiegte Gultan Murad I. am 15. Juni 1389 bie Serben, murbe jeboch nach ber Schlacht in feinem Bette bon brei Gerben erflochen. Gine zweite Schlacht fand am 19. Dit. 1448 zwifden bem Reichsverwefer von Ungarn, Johann Hunhadi, und dem türkischen Sultan Murad II. flatt; der Leptere ersocht einen vollstäntigen

Amsler. Samuel. einer ber erften Meifter unter ben neueren beutichen Aupferflechern, wurde 1791 ju Schingnach in ber Schweiz geboren, bilbete fich jum Rupferftecher unter Obera kogler und Lips in Zürich, ging 1814 auf die Münchener Alabemie, 1816 nach Rom, wurde 1829 Professor ber bilbenben Klinfte an ber Alabemie in Milnchen und bilbete baselbst eine große Anjahl Schiller heran (h. Merz, A. Schleich, Rorborf n. A.). Er ftarb 18. Mai 1849. Sauptwerte: "Triumphzug Alexanter's Des Großen", nach Thorwaldsen; "Grablegung", nach Rafael; "Chriftus", nach Danneder; "bie beil. Familie", nach Rafael; "Triumph ber Religion in ben Runften", nach Overbed. Biele feiner Werte befinden fich im Stadelichen Inftitute in Frantfurt a. Dt.

Amftabten ober Amftetten, Martifieden in Deftreich, Areis ob bem Wienerwald, 1000 E., Eifenwerte. Gefecht am 5. Rov. 1805 zwifchen ber öftreichisch-ruffischen Arribregarbe

unter Bagration und ben Frangofen unter Murat; Lettere waren Sieger.

Amftel, Kustenfluß in ben Rieberlanben, Proving Nordholland, entsteht aus ber Drecht und Mybrecht, fließt, wachdem er bei Onderkert die krumme Amftel aufgenommen hat, durch Umfterbam und ergießt sich in den Meerbusen P) (fpr. Si). Nach ihm wurde unter französischer

Berricaft bas Departement Am Re Ilanb genannt.

Amfterbam (lat. Amstolodamum, von bem Binfe Amftel und Dam, Deich), bie Bauptfladt bes Königreichs ber Nieberlande und ber Provinz Northolland, liegt an ber Mändung ber Amftel in ben Meerbufen D und gablt auf 90, burch bie Amftel und mehrere Canale gebilbeten Infeln gegen 27,000 Saufer mit 267,627 E. (1867). A. ift einer ber erften Danbelsplate Europa's und wird nicht mit Unrecht bas Benedig bes Norbens genannt. Saufer fint meiftens auf eingerammten Bfablen erbant und bie Infeln burch 300 Braden mit einander verbunden. Unter ben öffentlichen Gebanden ist das Stadthaus, seit 1808 königliche Refibens, bas berentenofte. Es wurde unter Leitung bes Baumeisters Jatob van Rampen 1648—1655 auf 13,659 eingerammten Pfählen erbaut, ist 282 F. lang, 235 F. breit, 116 F. hoch und mit einem runden 327 F. hoben Thurme geschmildt. Der Thronsacl gilt für einen der schönsten Sale Europa's. Die Stadtbeborden halten ihre Sitzungen im Pringen-hofe; bas Reichsmuseum befindet sich im Trippeuhause. Die alte Börse wurde 1837 abgerisfon und jeufeits bes Dam eine nene aufgeführt. Das Dftinbifche Baus, bas Staatsfchiffs. werft und das Magazin auf der Kattenhurg bienen dem Handel und der Seefahrt. Der präcistige Palast ber Notionelinbustrie (Volker'yt) ward ven 1858—1863 erbant. Unter ten 47 Rirchen ber Stadt, wormter 10 niederländisch reformirte, 29 tatholische, 3 lutherische, 1 wal-Ionifche, 1 englisch presboterianische und 1 engl. wiscopale, 1 für Remonstranten, 1 für Mennoniten, 1 für Duater, 1 für bie griechifde, I für bie armenifche Rirche und 4 jubifche Spuagogen (bentiche Inden 26,000 und portugiefische Juden 3200), ift die foonste die Rienwe Kerk (Ratharinen Kirche) auf bem Dam, 1645 erbant, mit ben Grabbentmalern be Rupter's, van Galen's und Bonbel's; sowie die Onde Kert (Rikolai Rirche) mit den Denkuälern der Seehelben Desmotert, van ber Baan, Sweers und van ber Gulft. Lunft nub Biffenschaft werben in A. mit Sorgfalt gepflegt. Ihr bienen bas Athenanm, eine alabemische Lehranstalt und bas Mufeum, mit einem ungeheuren Coape ausgezeichneter Gemalbe von Meiftern ber nieberlanbifden und Aundrifden Goule. An Boblibatigteits-Anfialten bat A. Waifenbaufer, Armen- und Arantenhanfer, Berforgungsanftalten far alte Manner und Frauen n. f. m. Bon großer Bebentung für die Schifffahrt ber Stadt ift ein 14 Stunden langer Canal, welcher von A. bis Rienme-Diep führt. und felbft für die größten Linienschiffe paffirbar ift. ber berühmte Noord-Hollandschel: anaal; ein zweites noch bebentenberes Wert dieser Art ist projectiri. — A. war noch ju Anfang bes 13. Jahrhanderts ein Fischerborf, welches ben herren van Amftel geborte; in ber Mitte bes Jahrb, war es bereits ein Stabtden mit ftabtifden Rechten und fowang fic bann unter ben Grafen von Holland so rafch emper, baß es bald bie Paupthandelsstadt der Bereinigten Niederlande wurde und 1622 bereits 100,000 E. zählte. Die Stadt hielt fich in allen Rampfen bes 16. und 17. Jahrhunderts unabhangig, boch murben am Ente bes 18. und Anfang bes 19. Jahrhunderts Sandel und Schifffahrt arg gefährbet. Erst seit 1813 hat ber Handel wieder Aufschwung genommen, indem die unermestlichen Capitale der alten Handelshäufer, die solide Art des Berkehrs im Waaren- und Wechselbandel, eine Menge den Handel erleichternder und sichernder Cinrichtungen A. den Borzug vor anderen Danbeleftabten gaben.

Amfierbam, Tewnspips und Bostoörser in den Bereinigten Staaten. 1) Township in Moutgomerh Co., New York, 4557 E. ·2) Post dorf in odigem Township, am linten User des Mohant Flusses und der Utica-Schenctadh-Bahn, 33 engl. M. nordwelll. von Aleband, 62 M. suddies und der Utica-Schenctadh-Bahn, 33 engl. M. nordwelll. von Aleband, 62 M. suddies, von Utica. Es enthält Lirchen der Presbyterianer, Baptisten, Med thodisten, Universalisten und der (densschen) Lutheraner, 2 Banken, 1 Alademie, 2 Zeitungsbureaux und Fabrisen; 3276 E. (1865), in Dentschland gedoren 142, in der Schweiz 9. 31 Post dorf in Potectaurt Co., Birginia, 181 M. westl. von Richmond, mit einer Kirche und verschiedenen Bersaufsläden. 4) Post dorf in Jesterson Co., Ohio, Township Springssield, 21 M. nordwestl. von Steulenville. 4) Post dorf in Cas Co., Indiana, am Badash-Trie-Canal, 9 M. satworst, von Logansport. 5) Dorf in Ottawa Co., Mischigan, am See Michigan, 33 M. südwestl. von Grand Rapids. 6) Dorf in Marion Co., I wa, am Des Moines Finsie, 88 M. sädwestl. von Iowa Cith. 7) Dorf in Hans

ced Co., Jowa, 104 E. (1867).

Amfierdam Island, unbewohnte Insel im Indischen Occan, 1696 von bem Sollander Blaming entredt und benannt, foater von ben Franzosen in Besitz genommen, bat beife Quel-

len und einen 2760 F. hoben Bulcan, wird umr bes Fischsangs wegen besucht.

Amfterdam, Nem. Stadt und Safen in Britisch-Gniana, Sfitanerila, nabe ber Mindung bes Berbice Finsses. Sie warde burch die Hollander gegründet, ist von Canales burchschuit-

ten nub wird von 3. Forts vertheibigt; 1750 C.

Umt (althoch). ampalati, lat. ambactus) ist ber Inbegriff ber von einer Körperschaft, einer Gemeinde ober einem Staate einer tanglichen Persönlichkeit übertragenen Pflichten. Daher heißt kimt anch im Engl. bebentungsvoll-"office" vom lat , officium" (Pflicht). Die Person selht, welche Pflichten, Diensteistungen im Jutresse jener Gemeinschaften Abernimmt und ansäht, heißt Be amt er, Be amt et er (afticor). Man unterscheidet gewähnlich Gemeind ansäht, heißt Be amt er, Be amt er n. Inter den Gemeinde- und Kirchendmiern, wie in Corporationen, spricht man von Ehren ämt er n, wenn dieselben nicht mit Besoldung ansgestattet sind. In den Ber. Staaten hat man Gemeinde- (Township, County), Staats- (Itate), Bundesbeamte (United States officers). In Dentschland bezeichnet A. anch den Indegriff des zu einer Behörde gehörenden Bersonled und im engeren Ginne in verschiedenen: Ländern eine in unterer Instanz sin kerwaltung oder Instig geordenet Behörde, z. B. Instigamt, Rentamt, Flohaut, deren erste und zweite Benute Amt mann, Instigamt mann m. Amt es der er fle und zweite Benute Amt mann, Instigamt mann m. Rentamt Mat es der er, Amt es en mit ef rohn genannt werden. Nach der Ansbehnung des Diffrietes unterscheidet man Rreis-, Beziels-, Provinzial-Amt. lieberhaupt heist der Beziel, welchen ein A. umfaßt, Amt es bezielt, bas Gedände, wo def-

fen Gefchafte erlebigt werben, Amthans. Im ubrbl. Dentschland wurden in ben Zeiten ber Zünfte bie handwerkeinnungen Aemter aber Amtogilben, bas Archiv ober bie Innungslabe eines folden A.'s um tolabe, ber Begirt, ju ber alle Deifter einer Innung geborten, Imt 6 begirt, ber Deifter einer Bunft Amt 6 bruber, ber Obermeifter Amt m e i ft er, bas Mitglied einer Innung, welches die Meifter aufammenrief und andere Berrichtungen beforgte, ber Amt & bot e genannt. - Jeber Beamte bat in ber Regel bie gewiffenhafte Erfüllung feiner Amtspflichten burch einen Amtseib ju betraftigen. Die anter bem Amt ofie gel ansgesertigten Erloffe baben amtliche Glaubwurbigfeit (fides publica). In ber prote ft. Rirche werben Burbe und Dienft eines Prebigers A., und Toufen, Tran-Grabreben n. f. w. Amtshanblungen, genannt; auch wird bie Abende mahlsseier oft A. genannt. In ber tathol. Lirche beißen verschiebene priesterliche Sand-lungen A., 3. B. bas Chor-, Soch-, Wefamt.

Amt ber Galuffel, f. Golft felgewalt.

Amticita, eine ber westlichen Infeln von ber Genppe ber Aleuten, gegen 60 engl. Dr.

lang. Sie ist gebirgig, unfruchtbar und umgeben von Aiffen.
Mutsfaffen. 1) Berfonen, welche einem Amte angeleffen und beffen Gerichtsbarkeit unterworfen find. 2) In Sachlen, Dorfer und Städte, welche in Lehns- und Brozefangelegen. heiten bas landesberrliche Amt, zu welchem fie gehören, als erfte Juftang anerkennen.

Amisbergehen und Amisberbrechen, im Allgem. alle ftrafbaren Berletungen (Richterfallung ober lieberfcpreitung) ber einem öffentlichen Beamten infolge feines Amtes abliegenben Pflichten, beren Strafbarleit entweder in ben von Borgefetten auf Grund ihrer Disciplinargewalt erlaffenen Berordnungen (bei ben fogen. Amts. ober. Dienftvergeben, Amtsober Diensterreffen, Disciplinarvergeben) ober in einem formilden Strafgefebe (bei Amtsober Dienstverbrechen im engeren Ginne) begranbet ift. Die Amtsvergeben, Die in Sonmfeligfeit, ungelibrlicher ober unverträglicher Subrung an Amtoftelle, Bertegung ber amtlichen Borfchriften, sowie in auflößigem, bem Amtsaufehen nachtheiligem Lebenswambel festen, werben entweber burch zu leistenbe Entschätigung ober auf bem Disciplinarwege burch Ermahnung, Allge, Burechtweisung, Berweis, Ordnungsftrafen in Gelb und Berfetzung testraft. Erfiere, Entschädigung, hat ber Beaute (infolge Berurtheilung auf Grund ber sogen. Sundikatellage) baun gu leiften, wenn fein Bergeben für einen Dritten einen materiellen Schaben involvirte; ift ber Beamte nicht im Ctanbe, ben Benachtheiligten gu entschählgen, so ift ber Staat over die Gemeinde, besten ober deren Diener ber betreffende Beamte ift, zur Erfatleistung verpflichtet. Enblich tann auch, gleich bem Amtoverbrechen im engeren Sinne, ein Amtsvergeben burch Degrabation, Suspenfion auf langere Beit, Amtsentfepung ober Caffation geahnbet werben. Während ber Untersuchung infolge schwerer Antlagen tritt temporare Enspenfion ein. Ginem abnlichen Disciplinarversahren tonnen nach Befinden Abvocaten, Rotare, Merzie, Bebammen, Rirden- und Schuldiener und Maffer (ble fogen. uneigentlichen, patentirten, Staatsbeamten) unterzogen werben. Die Amtsberbrechen im engeren Sinne find gemeinrechtlich und werben von ben Strafgefetbuchern felgenbermoffen benannt: 1) Amtserichleichung, im rom. Rechte erimen ambitus, im tanonifchen bas Berbrechen ber "Simonie", jebes gefegwibrige Berfahren bei ber Befehung eines Amtes, und zwar entweder seitens Deffen, ber bas Umt zu besetzen hat (widerrechtliche Amisverkei-hung), aber bes Caudidaten für das betreffende Umt, ober endlich seines Eritten. Rach gemeinem Rechte ift die Ermittelung ber Strafe für biefes Berbrechen bem Ermeffen bes Richters überlaffen. 2) Amte miß brand, b. i. Difbrand ber einem Beamten ber-liebenen Amtsgewalt zur Befriedigung perfonlicher Minfche und Leibenschaften; biefelke fann entweber fein a) Amterce f (Migbrand ber Amtsgewalt im engeren Ginne), wie 3. B. Mighandlung eines Arrestanten feitens bes Beamten, ober b) amtliche Erpreffung (concussio), wie g. B. Erhebung gu hober Abgaben; bie Strafgefetbucher ber neueren Beit bebroben biefes Berbrechen mit Gefängnifftrafe und zeitiger ober banernber Unfähigfeit gur Befleibung öffentlicher Memter. 3) Beruntvenung (orimen de residuie), und zwor a) Bernutrennug im engeren Sinne, Burkchaltung, Richtverwendung öffentlicher Gelber ju ben vorgeschriebenen Zweden; b) Unter folagung (Raffenbiebftabl), wie J. B. Aneignung und Berausgabung bffentlicher Gelber im Privatintereffe. - 3brem Thatbestande nach naber begrengt, in ben Strafgeseten jedoch nicht namentlich aufgeführt find folgende Amtsverbrechen: 1) Berweigerung der Uebernahme öffentlicher Meinter; 2) eigenmachtiges Ansgeben eines übernommenen öffentlichen Amtes; 3) Bestechung, und zwar a) passive, b. l. widerrechtliche Annahme von Geschenken, und b) aetive, das gemeine Berbrechen ber Bestedung (corruptio); 4) Bengung bes Rechts ans Parteilichfeit (Syndlateberbrechen), ohne bag ber Beamte bestachen worben ware; 5) Befreiung eines Gefrangenen, refp. Begilnstigung ber Flucht eines Gefangenen seitens des Gesangenenkriers; 8) Berlehung der Amtsverschwiegenheit; 7) Berstoß zegen die Subordination, besonders schwer bet Militarpersonen bestraft; 8) Connivenz der Borgesetzen, d. i. wissentliches Begehenlassen oder Nichtrügen von Dienstvergeben der ihnen untergebenen Beamten; 9) Prävarication (ein Berbrechen der uneigentlichen Staatsbeamten), die Begunstigung der Gegenpartei, wie z. B. seitens eines Abvocaten zum Rachtheile der Partei, veren Bestretung er übernommen hat; hierher gehört z. B. anch der Trendruch seitens des Bormundes gegen sein Mandel.

In ben Ber. Staaten fallen bie Amtovergeben ber Bunbesbeamten (misdemeanor im . weiteren, mulfeanance in office im engeren Sinne) unter bie Jurisdiction bes Buibesfenates, ber, auf vorbergegangene Anflage feitens bes Reprafentantenbaufes; bie ausichliefe Ache Machthefugniß hat, über bie gegen ben Prafibenten, ben Biceprafibenten und alle Civils Beumte ber Union wegen Amtsverleitung erhobenen Anlagen (inxpoachment) Gericht in halten (Conft. ber Ber. Staaten, Art. I, Alichn. 8, § 6). Diesem Berfuhren find Berrath, Bestechung und andere grobe Berbrechen und Criminalvergeben unterworfen (Art. II, Birb gegen ben Bunbespräfibenten Rlage geffiprt, fo hat ber Oberrichter bes Oberften Gerichtshofes ber Union (Chief Justice of the Supreme Court of the United States) ben Borfit im Genate ju fibernehmen und ben Projef ju leiten. Bor Beginn ber Berhandlungen baben bie Genatoren einzeln unter Eib ober Bethenerung zu versprechen, ibrer Bfilcht obne alle Barteilichkeit genfigen zu mollen; zur Ueberffihrung find zwei Brittel ber Stimmen erforberlich. Der Urtheilespruch bes Senates erftredt fich quif Amtsentfebung und auf die Erflarung, bag ber fontbig befundene Beamte unfabig fei, irgend ein bffentliches Amt zu belleiben; ber lieberführte entgeht jeboch burch tiefes Urtheil feineswegs ber Anflage burch eine Grund Jury (f. An blage nur b) und bem auf Grund berfelben vorzunehmen-ben Berhore, refp. ben gefetzlichen Strafen. Den wichtigften und intereffanteften Prozes biefer Art bilbeten in neuester Zeit bie vom Reprafentantenhaufe gegen Prafibent Andrew Johnson erhobenen Anklagen (f. n. Impeachment und John fon, Andrew). Die von Beamten ber einzelnen Staaten begangenen Amtsverbrechen fallen unter bie Jurisbietion ber Staatsfenate, bie aber biefelben, in abnlicher Beife wie ber Bunbeffenat, nach vorbergegangener Antlage seitens des Repräsentantenbanfes (in manchen Staaten, wie 3. B. in New Port; Affembly genannt) ber betr. Staatslegislatur, zu richten haben:

Amismapsen, Bappen, welche mit einem bestimmten Amte verbinden find und von einer Berson ober auch einer Familie als Zeichen ber Burbe geführt werden; 3. B. die Schwerter als Zeichen ber Reichsmarschallwurde, Pferbetamm und hengabel als Zeichen ber Reichsfall-

meifterwürde; im Allgemeinen. Bapben ber ebemaligen Reichsamter.

Ams. 1) A. oder Ams-Darja, In fi in Afghanistan und Turan, im westl. Asen. Seine Ouelken sind am Belur-Tagh, 15,000 F. über dem Meeresspiegel; er stömt, nachdem er Zuslässe aus den Sedigen Tursestan's und dem Hindulush erhalten, durch Balth, die Bucharei und das Ahanat Ahiwa, theilt sich in viele Arme und ergiest sich nach einem Laufe von 850 d. M. in den Aralsee. Sein Stromgediet umsaft gegen 12,000 O.-W. Er heist bei den Arabern Sich on; die Alten nannten ihn Oxus. 2) Stabt auf der japanischen Insel Ridden.

· Ammahala beift bos febr barte, benerhafte Rubbolg von Locythis amara (f. b.) aus bet

Familie ber Myrtaceen, welches in Supana zu Kenlen bient.

· Amuste, ober Amenghta, eine ber Forinfeln, einer zu ben Allinten gehörenden Infel-

gruppe.

"-Amnele Banfen (vom javan. Worte amonk, Wibten), eine eigenkhünliche barbarische Sitte unter mehreven malaisschen Bollsstämmen, z. B.: den Eingeborenen der Insel Java. Es beranschen sich Einzelne durch Opiumgenuß dis zur Raserei, führzen mit einem Kis bewasset auf die Straßen und verwunden oder tödten Jeden, der ihnen entgegenkommt, die sie kor-

wältigt ober selbst getobtet werben.

Amulas (von dem arab. Borte Pamalet, Anhängfel), ein mit Charafteren, Formeln ze. bezeichneter, oft leerer Abreer and Stein, Metall, Bapier, Ardutern, welchem der Aberglande von den Altesten Zeiten dis heute zur Abwehr gegen llebel oder zur Erreichung von etwas Sogenbringendem geheimnisvolle Arkfte zuschried. Sie wurden am Halfe oder auf der Brust, als Aus- und Fingerringe getragen. Die alben Aegypter bedienten sich der Sourabaen (J. d.), die Juden trugen Bergamentstreisen, auf denen die 10 Gebote geschrieben standen. Bei dem Erichen hieß ein A. Phylasterisch, auf dem Römern amuletum. Auch det den Ehrsten sand der Gebrand des A. früh Eingang und mehrere Ennesien (die Rom, 721) sasten Beschläffe dagegen; tropdem aber hat der Gebrand derselben in Angeblidein Bostschaffen seicht zu nacht nach nicht ganz aufgehört. Im Orient sind die Lassunger voch in häusigem-

Gebrauche, In gewiffen Fällen, 3. B. bei nervöfen und imaginären Leiden, können die Amulette von Aerzten gebuldet, follten aber nie empfohlen werben. Andere Anhängfel (Amulette) inbeffen, welche Elektricität ober Magnetismus entwicken, haben auf örtliche Leiden oft eine

gunftige Birtung, ebenfo A. von aromatifchen, flarkriechenben Cubftangen.

Amar, der Daupistrom des nordstill. Aften's, inngusisch Schillax (Panglauf), mandsschur. Sach alla ulla (schwarzer Flus), chinesisch Delougentauf, entsteht aus dem Jusammenstusse ers Aryun oder Leulou mit der Schilla bei dem russischen Dorfe Ust-Strelotschoi unter 53° 20' nord. Br. und 139° 20' dill. Länge. Der A. durchströmt erst in östl., dann in südl. Biegung die ganze Rordhälste der Mandschurei, geht nahe der Meerestüsse, von dieser durch einen 2 M. breiten Landsstrich mit niedrigen Döbenzügen getrennt, wieder nordwärts und erzießt sich unterhalb der Frinug Ridaleinst in den Annur-Liman, welcher durch die don dem Gewässen des A. angeschwemmte, langgesstreckte Insel Sachälin gebitdet wird. Der Annur-Liman steht im Korden mit dem Ochotschischen Meerstussen, im Säben mit der Mamisstraße in Berdindung. Der A. ist 595 d. M. lang; sein Stromgebiet mit den Nebenstässen. Her in Ervonner der Annur Stromgebiet wird am fös, 560 D.-M. berechnet. Här die Colonistrung des Annurgarilla und Ustari wird am 53,560 D.-M. berechnet. Här die Colonistrung des Annurgweien.

Amuriand wird der Theil der Mandschurei (f. b.) genannt, welcher 1858 von China.an Außland abgetreten wurde. Das ganze Areal, mit Einschluß ber Infel Sachalin (f. b.), bes trägt 13,000 D.-M. und liegt zwischen 48° und 54° nörol. Br. Es umfaßt bas ganze Sebiet auf bem linten Ufer bes Amur, ober bie Amurproving mit ber Dauptflabt Blaguneft. fcenst, und ben Geebiftrict bee Amurlanbes mit ben Stabten Rifolajewet (f. b.) unb Sofjewoll, ber fich im. D. bes Amer bis nach Rorea erftredt. Die flagerne Rafte fallt fteil in bas Meer ab und bilbet eine Reihe ber fconften Bafen, wie ble Caftrieskai, ben Laiferhafen, die Bictoriabai und ben Possiethafen. An ber Morbarenze giebt bas ftart nach S. bergweigte Standweigebirge bin. Im 28. bilben bie fabl. Anslanfer bes Chingangebirges bie Grenze ber Manbichurei gegen bie Buffe Gobi. Der Amur, ber im AB. Die Borberge bes Stanomoi- und bes Chingangebirges burchericht, und fein Rebenfing, ber Uffuri, find Die einzigen bebentenben Wafferabern bes weiten Gebietes, bas eine Auftenlänge von 11 Breitengruben hat. Und and biefe erlauben bem Banbel nur eine beschrändte Entwidelung, ba infolge bes Borberrichens ber Continentalwinde bas Alima im Binter außererbentlich streng ift. Die Schifffahrt ist in der Regel von Ende Ottober bis Ansang Mai geschlossen. Souft jedoch find die natürfichen Bedingungen bes Landes in jeder Binficht febr günftig. Die Rieberfchlage find weit ftarter, als in Gibirien, und machen ben Boben außerft fruchtbar, fo bag in gefchichteren Gegenben felbft viele Bflanzen bes fabl. Aften's wortrefflich gebeihen. Einen großen aber noch ganglich ungemusten Reichthum bat bas Land an seinen zahllosen Urwals bern, aus benen Brenn-, Ban-, Bint- und Daftenholg in taum glaudlicher Menge gewonnen werben fonnte. Befonders ichon find bie Gichen- und Ruffbolgwaldungen. Die Blefen find febr ansgebehnt und wurden eine bebentenbe Biebandt gestatten. Die Balber und bie Bebiege sind reich an werthvollen Belgthieren der verschiedensten Arten. In einigen Steichen kommt auch das Reunthier vor. Die Gewässer sind außerordentlich sichreich. In neuwert Zeit sind beträchtliche Goldfelder entdeckt worden. Die nach Gehalt wie nach Ansbehnung lebentenbften Lager befinden fich an ben Auftiffen bes Olivi und bes in die Geja minbenben Ein Erport-Artifel, bem eine große Butunft bevorfieben barfte, find bie Steintobien ber Infet Sachalin, beren Amsfuhr bisber wefentlich burch bie ungunftige Befchaffenbelt ber Rufte berhindert worben ift, bie ben Schiffen leinen Schut gegen Die anprallende Ste gewährt. Alle biefe natürlichen Reichthimer flub bis jest fo gut wie gar nicht ansgebentet worben, ja, ber Banbel ift eber rudwürts, als bormarts gegangen. Babrent 1861 15, und 1862 14 Schiffe einliefen, beren refp. Labungen einen Werth bon 810,000 Rbl. G. unb 1,100,000 Rth. G. reprofentirten, famen 1866 nur 10 unb 1967 nur 7 Schiffer an, beren refp. Labungen auf 560,000 und auf 470,000 Rbl. S. gefchat wurden. Bum Theil ift bas unftreitig bem Umftanbe zuzuficreiben, bag bas Land noch febr bitten befiebelt ift. Die gange Bevällerung wird auf ungefahr 30,000 Seelen veranfolagt, wobon ette 19,000 auf die tungufichen Eingeberenen tommen megen. Die wefentlichfte Schulb aber beran tragt, nach Lubverf, bie-ruffische Regierung, obgieich fie in gewissen hinfichten febr anerten-nendworthe Anstreugungen für die Entwickelung bes Sandes gemacht hat. So ift 3. B. ber Telegraph jest icon auf einer Diftung von 1850 Berft (ca. 900 engl. 22.) thatig. Thatigkit ber Privatpersonen und Privatgefellichaften wird nicht gefordert, sendern vielmehr burd angitliches Balten au bem bergebrachten Formenwefen fart behindert. Ebenfo ift bie

ganze Banbeispolitit eine verfehlte. Babrend ver Ulas von 1838 Milolaiewst auf 20 Nabre jum Freihafen ertlärte, find jest Spirituosen, die das einzige Schutmittel gogen ben Stor-but bilden, mit einem ichweren Einsubrzoll belegt und baburch die arbeitende Classe den ernstlichften Unannehmlichkeiten ausgesett. Selbst Aussubrartitel, wie namentlich Bolz, sind mit erheblichen Bollen belastet worden. Infolge besten tehren die ausländischen Schiffe lieber unr mit Ballast zurud, als daß sie Bolz laben. Beseitigung aller dieser Dandelsbeschränkungen und möglichft ausgebehnte Colonisation find bie erften Bebingungen gur Bebung bes Laubes. In letterer Dinfict bat bie Regierung bereits einen in großerem Dagftabe angelegten Berfuch gemacht, indem fie bas gange Grenggebiet nach China bin Rofaten gur Anfiebelung überwiesen bat. Um aber enropäische Colonisten berbeignziehen, mußte ihnen vor allen Dingen Befreinng vom Militarbienfte und genugenber Schut für Berfon und Eigenthum burch bie Localbehorben jugesichert werten. Har ben Angenblid am wichtigften ift aber vielleicht, die Chinefen gu veranlaffen, ben Sungari und bamit bie Manbidurei, Die reich an ben berfciebenften Bulfsquellen ift und eine Bevöllerung von 11 Millionen Ginmohnern bat, bem freien Bertebre zu öffnen. Erzielt werben tonnte bas nur burch Unterhandlungen auf biplomatischem Bege in Befing. Wie weit ber Sungari ichiffbar ift, weiß man noch nicht, ba bie 1864 bon Ritolojewet ausgesandte Expedition gang resultatios geblieben ift. Ift die Manbidurei erfoloffen, fo tonnte bie gange Amurproving in wenigen Jahren ihren gangen Bebarf an Roggen vom Sungari für 50 Ropeten per Bub (40 Pfund) beziehen, mabrent bie Regierung jett 2 Rbl. 10 Kopeten gablt. Chenjo winde fich bas Fleisch etwa im Berhaltnif von 7 ju 27 gegenüber ben gegenwärtigen Preifen ftellen. Erft wenn alle bie genannten Momente burdgeführt und ficher gestellt worben find, wurde bas Land nach und nach ju einer Ginnahmequelle filr bie Regierung werben, mabrent ce ihr bis jest bereits aber 40 Millionen Aubel gefostet und noch jabrlich Millionen zu feinem Unterhalte nothig bat.

Se fc ichte. Die ersten Rachrichten von bem Amurlande famen um 1640 burch Rojaken nach Ruffland und veranlaften eine Reihe mehr ober weniger erfolgreicher Ranbynge, die zu langwierigen und blutigen Kampfen mit den Chincfen führten. Der Friede von Rertja idngwierigen und antigen aumpjen mit ver gebiet. Erft 1849 nahm Graf Ritolal Mustamiew, der Generalgouberneur von Ofisibirien, die alten Plane wieder auf. Bis 1853 beschränkte er sich darant, die Küsten untersuchen zu lassen und einzelne feste Posten, wie die Forts Mariinst und Ritolajewst, anlegen zu lassen. 1854 handte er eine bedeutendere Militärmacht, die er in Danrien jusammengezogen hatte, von Schillinskoi-Sawod ab, die am 15. Junt Marijast erreichte und ben bauernben Grund für bie ruffifche Berrichaft legte. Der Rrieg zwifden Aufland und ben Bestmächten (1855) machte ben St. Beter-Baulshafen auf Ramtidatia unhaltbar und veranlafte bie ruffifden Ariegsschiffe wie bie Beamten, in Die nene Solonie am Amur überzusiebeln. Diefe gewann taburch bebentend an Starte, besonbers ba Rifolajewst bleibend zum Centralpuntt ber Marine gemacht wurde, Die Chinesen legten diefen Unternehmungen, wie auch brei fpateren Expeditionen, bie ben Amur weiter abwarts gingen, teine Schwierigkeiten in ben Weg. Durch Uas vom 81. Dit. 1856 wurde Kamtschaft burch bas untere A. erweitert, bas ben Ramen "Akfleugebiet von Ofisibirien" erhielt. 1857 ging ber Abmiral Graf Butjatin nach China, um die förmliche Abtretung des Amur zu erlangen. Der Gonverneur von Aigun unterzeichnete 1858 ben Bertrag, wurde aber jur Strafe baffir enthauptet. Die Mantiduren werben baber fcwertich für einen friedlichen Berfehr mit ben Anffen ju gewinnen fein, es fei benn, fie erhielten einen birecten taiferlichen Befehl ans Beting. Der Bertrag von Aigun wurde am 13. Juni burch einen taiferlichen Befehl ans Beting. Danbelsvertrag bestätigt, ben Grof Putjatin in Tien-tfin abichlog. Die aftl. und weftl. Grenze zwifden China und Ruffifd-Aften wurde aber erft burch einen anderen Bertrag feftgefett, ben ber General Ignatiew mit bem Prinzen Kong am 14. Nov. 1860 ju Peting dolog.

Literatur. Schrend, "Reisen und Forfchungen im A. 1854—1856" (4 Bbe., Betersburg 1858); Collins, "Exploration of Amoor River" (Balbington 1858) and deffels ben ,.A vovage down the Amoor etc." (New I) art 1860); "Die Bebeutung bet A. in commerzieller hinsicht" im "Brenß. Hanbelsarchio" (Jahrg. 1860, Ro. 10 und 11); "Ueber Die Entwicklungsgeschichte bes 21. x.", in ber "Baltischen Monatoschrift" (Riga 1860); "Das A., feine Berhaltniffe und Beburfniffe" von F. A. Labborf, in "Betermann's Dittheilungen IX." (Gotha 1868).

Amufeite (frang. fpr. Amufett), eine lleine Kanone, welche man früher im Gebirgetriege anwandte, war besonders im Geschliewesen des vorigen Jahrhunderis von großer Bedeutung. Seit ben großen Fortidritten im Artillerieweien find fie gang außer Gebrauch getommen und

burch die leichten gezogenen Feldgeschütze überfillifig gemacht worden.

Amwell. 1) Shemaliges Township in Hunterbon Co., Rew Jerfey, jest in Die und Beffen. getheilt. 2) Townfbip in Bafbington Co., Benniplvania, 2300 C.

Ambgenisceen, Am pgbaleen, Drupaceen, Manbelgewach felengl. Almond Family), Bflanzenfamilie, neben ben Rofaceen und Bomeen ftebend, Baume und Strander mit wechselftanbigen, vielaberigen Blattern, fünfzahnigen; gang freiem, glodigem Reld und einsamiger ober felten zweisamiger Steinfrucht. Die Rinde fowist Gnumi aus und Rinde, Blatter und Rerne enthalten Ampgbalin. Bu ben A. gehbren ble Pflaumen., Aprilofen.,

Rirfden-, Manbel-, Pfirfich- und aubere Steinobft-Baume.

Amygdalin findet sich in bitteren Mandeln, in den Aprisosene, Pficsiche Pflaumen- und Airschlernen, in den Blättern des Lirschlorbeers, in der Eberesche und dem Faulbanm und wird durch Anklochen der bitteren Mandeln mit Weingeist dargestellt. Es bildet welfe Arpftallschappen von schwach bitterem Geschmad, ift im Basser leicht löslich und zerfällt in wasseriger Boung mit Emulin, einem eiweifartigen Körper, ber in ben Manbeln vortommt, in Blaufaure, Bittermanbelol und Buder. In lufttrodenen Manbeln bleibt bas A. zum größten Theile bestehen und es ift nur so viel Blaufaure-barin, als ber Menge bes barin enthaltenen Baffers entfpricht. Das A. ift nicht giftig, aber mit Emniffn in ben Areislauf bes Blates gebracht, tann es töbtlich wirten.

Ampfla, alte Stadt in Griechenland am Eurotas, in Lakonien, flidefil. von Sparta (nicht weit vom beutigen Stavochorie), Resideng bes Thnbareus und Geburtsort bes Caftor und Bollur, ber Beleng und Alytemnestra. Die Stadt war burch einen Tempel bes Apollo berlihmt, welcher beshalb ben namen "Ampflaus" filhrte. 3m 9. Jahrh. v. Chr. eroberten bie Spartaner bie Stadt. 3m Mittelafter bieß fie Amillion.

Amel, ein bem Aethol und Methol analoges Ravical von der Formel Canti; wird, wie biefe beiben, aus Jobampl burch Bint bargestellt und ift eine farblofe, schwach atherifc riechenbe Ftuffigkeit. Amplalkobol (Fufeldl, engl. amylic alcohol, fuscl-oil.) wird als Amploryd-Dydrat von der Formel C. H., O. betrachtet, entsteht in Branntweinmaffche und ist im roben Spiritus enthalten. Das Fusciol bat einen scharfen, widerwärtigen Geruch und wirft febr fooblic auf ben menfolicen Organismus. A. Nitrit und A. Nitrat falpetrigfaures und falpeterfaures A.) find zu ben höcht intereffanten Berfuchen Tynball's, welche

eine gang neue demische Wirtung bes Lichtes zeigen, benubt worben (f. Licht). Amblen, ein Roblenwasserfloff von ber Formel C10H12, ift eine farblose, unangenehm lauchartig riechende, rafc verbunftende, febr entzundliche Fluffigleit von O, ann fpec. Gewicht, 35 C. Siebepuntt und 2,00 Dampfoichte. Das A. erhalt man and Amplalfohol, welchen man mehrere Tage mit Chlorgint in Berührung laft, bis alles Chlorgint gergangen ift und bann bei niedriger Temperatur bestüllirt. Bei höherer Temperatur entstehen polymere (j. b.) Rob-lenwassersoffe, die sogen. Boldamblenen, bas Di-A., Tri-A. und Tetra-A. Wenn man-das A. in verschlossenen Röhren 40 Stunden lang mit trodenem Chlorzink erhitet, so verwanbelt es fich ohne alle Gasentwidelung in die Polyamplene. Schüttelt man bas A. mit fibermanganfaurem Kali, so scheibei sich Manganfuperorph ab und es bildet sich voralfaures Kali, gugleich aber burch Berfetung eines Theiles ber Draffaure auch Ameifenfaure, Kohlenfaure, Poroweinfaure, Bernfteinfaure und Malonfaure (f. b.). Snow halt A. für benfelben Abreer als Reichenbach's Eupion (f. b.).

**Amylstypic** (vom griech.) heißt in ber Photographie bie Annst, Bilder auf Glasplatten

barguftellen, welche mit Stattefleifter überzogen finb.

Amplum, Am pion (griech.), Stärte, Kraftmehl (engl. starch), hat die Formel C1. H10O10 und ift der haufigste Pflanzentestandtheil, findet sich gewöhnlich in Körnerform im Bellfafte abgelagert: Die gemeine Stärte erscheint unter dem Diftrostop in Körnern, die aus concentrifden Schalen bestehen, ift ein weißes schimmernbes Pulver, bas beim Druden tnirfcht, gefcmad- und gernchlos, in taltem Baffer, Alfohol und Aether unaufibolich. 60°C. warmem Wasser schwillt bas A. zu einer turchscheinenden Masse auf, tie beim Erfalten gallertartig gesteht (Rleister). Sowohl seuchte Stärke als Rleister wird turch Jobilnetur in blaue Jodinarse verwandelt. Berdunnte Schwesels und Salzsaure lösen Rleister leicht auf und berwandeln'ihn beim Erhiben querft in Derfrin, bei langerem Rochen in Fruchtzuder. Diefelbe Beranberung bewirft Diafias bei 75°C. Das A. wird befondere aus Rartoffein, Weizen und Reis dargestellt. Sago ist ein braunlich-weißes A. aus dem Marke affatischer Palmen; Arrowrsot wird and den Warzeln der Marantha arundinacea, Tapioca und Caffabe aus ber Jatr pha Manihot bargestellt, Pflanzen, bie in West-Indien und Gild-Amerika wachsen. Als Nahrungsmittel bat bas A. eine fehr geringe Bebeutung; ber Ausbrud Rraftmehl ift gewiß falfch gewählt. Angerbem braucht man bas A. jum Steifen von

Beißzeng und zur Appreiur, zum Aleister, zur Farkenvertidung im Zeugdrud, zur Dertrinund Arümelzuder-Fadrisation ze. Sine Lösung von A. in Kalisauge versiert im Dialpfator (f. d.) schnell ihr Allasi und ist dann als wässerige Lösung von A. zu betrachten. Während die alkalische Lösung dem Seisenleim ähnelt, ist die wässerige dünusklissig; sie schmeckt sode, kann ohne Beränderung gewäht werden, wird nicht durch Säure gefällt, geziunt aber bei Zusat von Allohol. Sie färdt sich mit Iodiäfung ohne Trübung start blau und bleicht beim Stehen an der Lust allmälig wieder and. Durch Verdunsten in stachen Gefäßen bei gewähnlicher Temperatur wird die wässerige Stärkelösung zuletzt diellich, ohne aber Gallert zu disden. Der dellommen lusttrodene Akahnand ist in Wasser unlössich und verhält sich wie gewöhnliche Stärke.

Amyst ober Amist (fpr. Amis). 1) Jac ques, als Ueberfeter griechischer Schriftsteller berühmt, wurde zu Melun in Frantreich am 30. Okt. 1513 geb., stard zu Augerre am 6. Febr. 1693. Sein bestes Wert ist die Ueberfetung des Geschichtsschreibers Plutarch (heransgegesben von Brotier und Bauvilliers, in 22 Bdu., 1783—1787). 2) A., Joseph, Jesuit, geb. 1718, gest. 1794 in China; war Missionar discloss und Einer der Emen, durch die wir genauere Nachrichten über die Böller Ostassens haben. Seine Hauptarbeiten sinden sich den, Mémoires concornant l'distoire, des sciences et les auts des Chirois." (Deutwürdigsteine, betressen die Geschieden, Paris, 1776—1814

16 Bbe.).

Ampraldus ober Amprant (fpr. Amirob), Drofes, berühmter franz. Theolog ber reformirten Kirche, Professor ber Theologie an ber Hugenottenschule in Saumur, starb 1644. Er vertrat seine Glaubensgenossen bei Lurwig XIII. nud dessen Minister Richelien, erregte aber burch seine Wilde in Auffassung der streng calvinischen Inadenlehre viel Streit unter den Calvinisten, welche sest an ben Beschlissen der Dortrechter Spiede hielten.

Ampribeen, Ampribaceen, Burferaceen, Banne und Strander mit breigabligen ober unpaarig gesiederten, burchsichtig punttirten Blattern, freuzförmigem Kelch, vierblätteriger Blumentrone, acht Standgefäßen und fast fugeliger, einsamiger Steinfrucht. Die A. sind nur in den Tropon Indien's, Afrika's und Amerika's einheimisch und sind jehr reich an Darg,

welches oft als wehlriechender Balfam benutt wirb.

Amyris, Ba i sa in b an m., gehört zu der tropischen, durch atherische Dele und Harze ausgezeichneten Familie der Salben-Böume, Amyrideae. Amyris giloadensis liesert den Mettasder arabischen Baljam, ein Harz, das von selbst oder nach Einschnitten aus jungen Aesten hervorquillt (nicht zu verwechseln mit dem wohrteichenden Harze der Baljampappel, Populu: dalsamisera, welches auch Balm of Giload genannt wird). Dieser Baljam wird jest kunm woch als Arzuelmittel gebraucht, weil er in seinen Wirtungen wenig von einem seinen Terpentin verschieden ist. Ampris ist nache verwandt mit dem Murrhen- und Weihrauchbaum.

Mn, bei ben Aldemiften bes Mittelalters ber Schwefel, wilchen fie ben Bater ber De-

talle, ben Grunbftoff bes Steins ber Beif.n nannten.

Ans. 1) Ein Berhältnism vert der griech. Sprache, bedeutet a) in Zusammensehungen auswärts, hinauf, wie in Anabasis; auch rüdwärts, zurück, mie in Anagramm. d) In der Receptirkunft, daß von jedem Stoffe gleichviel genommen werden soll, ausgedrückt durch a. 2) Als Endung mit einem Eigennamen verbunden, der Titet sur Sammlungen wisiger Einfälle, merkultröger Aussprücke und Büge aus dem Leben berühmter Versänlichseiten, z. B. die Saultgerlana, Baconiana, Ennblingiana, Tanbmanniana, Washingtoniana u. s. w.; waren im 17. und 18. Jahrhundert sehr besiedt. Bgl. Ramur "Bidliographia des auvrages

publiés sons le nom d'A." (Triffel 1839).

Anabartiffen (vom griech., d. i. Wichertänser) nennt man Solche, welche eine von Anderen, seit es wirklich oder angeblich, ert jeilte Tause wiederholen, weil sie dieselbe für ungilltig erklären. Es ift also eine Bezeichnung vom gegnerischen Standpunkte aus, die von den Betressenven nicht anerkannt wird. Die Seschädtssichreiber gebranchen sie vornehmlich don Denjenigen, welche zur Zeit der Reformation in Dentschland, der Schweiz und den Niederlanden als Vegner der Rindertausse anstraten. Diese Richtung zeigte sich zuerst 1520 zu Zwidau in Sachsen. Der dortige Pfarrer Thomas Manger (f. d.) und der Tuchmacher Risolaus Storch glandten an das Fortbesiehen des Prophetenthums, drangen auf gänzliche Absonderung der Frommen von den Gottlosen nud hielten besondere Bersammlungen oder Conventitel, in denen sie Gestlichte nud Eingebungen Gottes zu erhalten meinten. Aus Zwidau 1522 ausgestrieben, gängen sie nach Wittenberg, wo man sie die "Kwidauer himmlischen Propheten" nannte. Welanchtson behandelte sie gütig, weil er nicht wuste, was er don ihnen halten sollte; Carlsstat sitimunte in Manchem mit ihnen überein: Luther aber, als er von der Wartburg nach Witsbewerg zurüdtam, predigte mit großem Eiser gegen sie und kewirste dadurch ihren Abzug.

Stord und fein Gefährte Marins Stubner batten in Bittenberg entichieben, Mauger war in unbeftimmter Beife bie Ainbertaufe verworfen. - Diefe Borgange, nebft Dunger's fernerer Thatigfeit in Allfladt und Milblaufen find jedoch unr bas Borfpiel ber anabaptificen Bewegung, beren eigentlicher Anfang ju Barich geschab. Bwei bortige junge Beiehrte, Con-rab Grebel und Felix Mang, erflarten 1523 Zwingli's reformatoriches Streben fur nicht turchgreifend genug. Gie forberten, alle Reformen follten nicht vom großen Rathe, forbern von ber firchlichen, nur aus mabren Chriften in bilbenben Bemeinde ausgeben; Die Rinkertanje verwarfen fie. Dan verfuchte zuerft in Ginzelgefprachen, bann in offentlichen Disputationen eine Einigung zu erzielen, allein bie Reibung wurde nur größer. In einer Berfammlung, welche im Januar 1525 Grebel und feine Freunde hielten, begehrte ein ehematiger Wond, Ilrg Blaurod, von Grebel "mit ber wahren, driftlichen Taufe auf feinem Glauben und Erkenntniß" getauft zu werben. Er kniete nieber, ließ fich von Grebel taufen, taufte foranme. Grebel und alle llebrigen und reichte ihnen bas Abendmabl. Die "Täufer" fanden in Burich, St. Ballen und anderen Orten ber Schweig vielen Anbang. And manche Pfarrer foleffen sich ihnen an, darunter Dr. Balthafar Hubmaier zu Waldshut, von dem noch viele Schriften über bie Taufe ba find. In ber Comeig verfalgt, verbreiteten fic bie Taufer nach Comaben," Babern, Tirol, Deftreich und Mahren. Gie grundeten gabireiche Bemeinten, Die größte in Angeburg. In Dabren führten fie unter fich bie Gatergemeinschaft ein und Abten fie Aber hundert Jahre. Allenthalben aber wurden fie beftig und graufam verfolgt. Box 1527 He 1533 wurden ihrer mehrere Taufend verbrennt, gelöpft ober ertrant, mas fie großentheils mit feltener Standhaftigfeit und Belaffenbeit erbulbeten. Das Schlimmfle babei war, bag fast alle ihre Brediger umfamen. Denn ihrer Führer berandt, wurden fie bie Bente bon Berfilhrern. In Strafburg trat 1530 Meldior Boffmann, fruber Rurfdner, bann coangel. Brebiger, ju ihnen fiber. Er begte allerlei fcmarmerifche Unfichten, namentlich über bas taufenbjahrige Reich. Anch lehrte er allegerst, Chrifins habe fein Fleifch, b.i. feine menschiche Rutur, nicht non Maria erhalten, fonbern vom himmel berniebergebrocht. Boffmann verpflante bas Täuferthum nach Nordbeutschland; bon Emben breitete es fich nach ben Riebertanben und von da nach Münster in Westfalen aus, wo Bernhard Rothmann und mehrere andere Pfarrer fich junachft gegen bie Rinbertaufe ertfarten und bann im Januar 1534 bie "Biebertaufe" einführten. Coffmann batte berbeißen, Die Berftorung Babel's werbe unmittelbar von Chrifins ausgeben. Giner feiner Anbanger, Jan Matthys aus Borlem, verficherte, Chrifins habe feinen Beiligen bas Schwert in bie Band gegeben, um bie Gottlefen gu vertilgen. Er war es, ber in Miluster die Bewegung leitete und fle ju Anfruhr nub Gewaltthat steigerte. Mile Ginwohner, Die fich ihr nicht anschlossen, wurden vertrieben; flatt ihrer tam eine Menge Wiebertaufer aus holland und Friesland nach Munfter, bas fle filr bas neme Bien hielten. Dem heere, bas ber Bifchof von Munfter warb, wiberftand bie Stadt auf's Tapferfie. Zugleich aber wurde fie ber Schauplat ber ärgften Schwärmereien und Gränelihater. Matthe fiel balb bei einem Ansfall; an feine Stelle trat ber Schneiber Johann Bodelsfon von Leben. Er ließ fich jum König ausrufen, führte bie Bielwelberei ein und bielt einen großen Doffmat. Erft am 25. Juni 1535 ward Münfter erobert; mehrere Tanfend Wiebertanfer tamen um; Jan ban Lebben, nebst Anipperbolling mab Arechting, wurden graufam hingerichtet und ihre Leichname in eifernen Rafigen am Lambertnothnrme aufgebangt. - Die fabbentichen Tanfer waren ben Borgangen in Dilinster fremb geblieben; auch manche nieberlandische hatten fie mißbilligt. Einer von biefen, Menne Somons, sammelte nunmchr biefe friedlichen Tanfer und führte biele verirrt gewesenen gurecht. In ben von ibm geftifteten Den un uten (f. b.) beftanben bie Taufer gelautert und ernuchtert fort. Doch hat auch biefes Streben, wie es 1523—33 in ter Schweiz und Sildentschland fich kundgab, bei neueren Gefaichteichern manche Anerkennung gefnuben. Denn jene Täufer waren bie erften Boltstämpfer für Glaubens. und Gemiffensfreiheit und bie erften Gegner ber Berbinbung von Sirde und Staat in neuerer Beit. Bon ben Baptiften (f. b.) unterfcheiben fie fich vielfach. Gie verwarfen namlich, wie die Mennoniten noch jett, Gib und Ariegsbient, tauften burch Begiefinng und forieben bem Willen bes Meufchen ein Mitwirten bei ber Betebrung gu. Die grundlichte Darftellung ber anabaptift. Bewegung findet fich in 3. C. Cornelius' "Gelchichte bes Man-

sterischen Aufruhrs" (Leipzig 1855). Annbuffs (griech., bas Dunanstleigen). Mit biesem Ramen bezeichnet man in der griech. Geschichte zwei Feldzüge vom Mecre in's Binnenland, von tieser in höher gelegene Gegenden: 1) die A. des sungeren Chrus um 400 v. Chr. nach Asten, von Lenophon (f. d.), und 2) die

A. Alexander's bes Großen nach Perfien, bon Arrian (f.b.) beschrieben.

Anacahuitehsly (lignum anacahuit), eine aus dem Hafen Tampico in Merito seit 1861 in den Handel gedommene Holgart, von Cordia Boissieri flammend, die angebild gegen Emgenschwindfacht wirksam fein foll. Das A. ergab feine befonderen Erfolg versprechenbe Be-ftandtheile, bach enthalt der Baft der Rinde fehr viel oralfauren Rall.

Anacanthini, nach Joh. Müller eine Unterordnung ber Teleostei (Anochenfiiche). In ben A., beren Schwimmklase, wenn vorhanden, sone Lustgang ift, geboren die Schollen, Dorfche, Rabelian (h b.).

Anneardinceen (Cashow family), Pflanzenfamilie aus ber Claffe ber Terebinthineen, bie Baume mit gummiartigem ober mildigem Gafte enthalt. Der Gaft ober bie Aneblinfinngen ber A. find baufig giftig. Bu ben A. gehoren ber Gumach (Rhus) und Die Biftagie. Die

befannteften Barge, die von ben A. ftammen, find ber Da fir und bie Dirrhe.

Anacarbienbaum (Anacardium occidentale, engl. Cashew, franz. Acajou), ein bem Rhus verwandter, im heißen Amerita vortommenber und von ben Bortngiefen nach Aften ver-Pflangter Baum, beffen Bluthenftiele nach ber Befruchtung birnformig anschwellen und eine fleischige, egbare Steinfrucht von ber Grofe einer Drange bilden. An ber Spite Diefer Fruct befinden fich die eigentlichen Samen, nierenformige Muffe, welche in ihren Schalen ein scharfes Del enthalten und (nebst ben abnlich gestalteten bes oftinbischen: Semecarpus Anacardium) nater ben Ramen "Acajounulfe" und "Elephantenläufe" befannt fint, baber auch ber Rame "Elephantenläufebaum". Der fleifchige Fruchtfiel wird wie andere Fruchte genossen, während die Rüsse wie Rastonien gubereitet werden. Der braune Saft, der aus bem Stamme fliefit, ballt fich jusammen und liefert bie fogen. Terra Catechul

Anacharis Alsinastrum. f. Bufferpeft.

Anadarfis. 1) Ein fehthischer Konigsfohn, tam ber Sage nach um 600 b. Chr. nach Griechentanb, um griechische Sitten, Aunft und Wiffenfchaft tennen gu fernen. Er murbe ein Frenud Solon's und foll nach feiner Rudtchr in's Baterland von feinem Bruder Caulios ermurbet worben fein, weil er griech. Enftur einführen wollte. 2) A., ber 3fingere, eine erdictete Berfoulichkeit bes Frangofen Barth lemb in seiner berühmten "Voyage du jeune A. on Groco" (Reife bes jungeren Anacharfis nach Briechenland), welchen jener Schriftsteller tinige Jahre vor Alexander's Geburt Griechenland burchmanbern und ein lebensvolles Bilb Aber Leben, Gitte und Bbilofophie ber bamaligen Briechen entwerfen lagt. Auerft erfchienen Baris 1788.

Anagoreten (vom griech., Ginfledler). 1) In ber frfiheften chtiftlichen Beit, feit ber Mitte bes 3. Jahrhunderts biegen jo Junglinge und Manner, welche fich in obe Gegenden jurud. jogen, um burch Rafteinngen; Fasten und Beten Gott in wurdigerer Weise zu bienen, als fie Diefes im taglichen Berfehr mit ihren Mitmenfchen glandten thun ju tonnen. Mis ihre Borbilder betrachteten fle Elias, Johannes b. Tanfer und Jefns, Letteren wegen feiner 40tagigen Burudgezogenheit in der Bulte. Durch Antonius b. Großen, welcher den A, Regeln für ibre ascetischen lebungen gab, ging gegen Enbe. bes 3. Jahrhunderts bas Anachoretenibum allmälig in bas Mandsthum über. 2) A. wurden im Mittelalter biejenigen Monche genannt, welche fich nach Bojahrigem Anfenthalte im-Rlofter mit Bewilligung bes Abtes in eine Ginobe begeben burften.

Anagrouismus (vom griech.) neunt man einen Berstoß gegen die Beitrechnung, wenn Berfonen, Begebenheiten, Gebranche n. f. w. in eine Beit verfest werben, in welche fie, ber Gefdicte nach, nicht gehören. Der A. tommt borgugemeife in Berten ber ichaffenben Bhantafte (belletriftischen Werten) vor und tann, abstabilia begangen, eine komische Wirkung bezweden (3. B. in ber Blumaner'ichen Aeneibe), auch aus Untunbe bes Dichters ober Malers mit ber Enturgeschichte entflanden sein. Auch werben mitnater solche Einrichtungen "Anddranismen" genannt, berem Tenbeng mit bem Geifie bes Jahrhunberte im Wiberfpruche fleht.

Muadyoniftifch, gegen bie Zeitrechnung verftoffenb.

Anaguana, Dorf und Bufen an ber Nordflifte bes Ifthmus von Banama. Anaclage, ein Berggipfel in ben Anbes von Bolivia, 22,000 F. hoch. Manesuda, große Schlange im fabl. Amerita, f. Riefenfolange.

Anachlins, Ringblume, Bflanzengattung ans ber Familie ber Compositen, nabe ver-wendt ber Gattung Anthemis. A. officinarum wird bei Magbeburg angebaut. Die Burgel bavon heißt Dentiche Bertramswurgel, während Die Romifche Bertramsmurgel bon A. Pyrethrum flommt. Beibe Burgeln enthalten Innlin.

Anabars, Dorf in Rush Co., Teras, 17 DR. fubl. von Benberson. Anadia, tleine Stadt in Brafilien, Broving Alagoas, 1200 E. Unabell, türtische Benennung für Matolien (l. d.).

Unabhamene (gricch., Die Auftandenbe, Meerentfprungene), in ber griech. Mythologie ein Beiname ber Aphrobite (Benns), f. b..

Ausbar, Strom im asiatischen Aufland, Ofisibirien, entspringt auf dem Stauswoigebirge

und mundet nach einem Laufe von 150 b. M. in den vielbnatigen Anabyrifcen Deetbusen, einen Theil des Ramtschattschen Meeres. Auf einer Infel nabe der Mundung ift die russische Station Anabyrst.

Anaersbien, eine Abtheilung ber Infuforien (f. b.), welche nach Paftenr bei ber Fanlniß (f. b.) entsteben. Die A., welche nicht an ber auft leben tonnen, fteben ben A ero bi en gegen-

über, die bei ber unter Luftzutritt vor sich gebenden Fäulniß vorhanden find.

Anagalis, Ganch beil, Bimpinelle, engl. pimpernel, Pflamengatung ans der Familie der Primulaceen. A. arvensis wächt in fast ganz Europa als Untrant und hat rothe, blane ober weiße Bläthen, welche sich um 8 Uhr Morgens öffnen, Nachmittags schließen und dei trübem Wetter stets geschlossen bleiben, weshalb sie im Engl. "poor man's weatherglass" heißen. Bon Europa aus siber die ganzen Ver. Staaten verbreitet.

Anaglypten ober Anaglyphen (vom griech.), waren Figuren von ganz ober halb erhobener Arbeit, mit benen bie kilnstler bes Alterthums, befonders Basen schmudten. Diefelben werden auch in unserer Zeit angesertigt. Anaglyptit, ein Zweig ber Plasit, bie Anust,

Jolde Bergierungen ju bilben.

Angni (fpr. Ananji), Stadt in Italien, bet den Nömern Anagnie, Hauptstatt der Herniller in Latium, im Kirchenstaate, in der papstlichen Legation Frosinone, mit 6000 E. (1853) und einem Bisthume, welches bereits 487 gegrundet wurde. In der Rabe besieden sich

Somefelquellen und Somefelminen.

Anagussen (vom griech.). 1) Bei den alten Griechen und Momern Staven mit wissenschaftlicher Bildung (servi literati), welche ihren Herren als Borleser dienten; unter Risser Claudius auch Freie, die öffintliche Vorlesungen hielten. 2) A. hießen in der aften criffil. Lirche Diczenigen, welche die Spisteln und Edangelien vorzulesen hatten; ihr Ant enstand erst im 2. Jahrt, und gehörte zu den ordines minores. — An ag no 6 ma, Stud zum Borlesen. An ag no 6 ma, Stud zum Borlesen. An ag no stit ter, dramatische Schriftsteller, welche ihre Stude nur zum Borlesen, nicht aber zur Aufführung bestimmten.

Ausgogie (bom griech., Dinauffilhrung), Erhebung bes Geiftes vom Sinnlich-Sichtbaren jum 3bealen; anagogisch. geisterhebenb. Die anagogische Schriftauslegung ift nach Origines eine Schriftauslegung, welche sich nicht auf ben buchfläblichen und geschichtelichen Sinn beschräntt, sondern auch eine myftische und prophetische Deutung zu ergrunden

luct.

Anagramm (griech.) ist das Bersetzen der Buchstaden eines Wortes, so das ein neues entsteht, wie Gras, Sarg; Roma, amor; Neger, Negen. Auf diese Weise bitden oft Schriftskeller, um unersannt zu dleiben, ans ihrem wirklichen Namen Anagramme. Es ist nicht nothwendig, das die Bersetzung der Buchstaden stets in imgekehrter Ordnung erfolge. Eine Sammlung solcher Anagramme gibt Wheatley: "On Anagramms; a monograph treating of their history from the earliest ages to the present time" (London, 1862).

Anagua, Ansledelung in dem County Lavaca, Texas (Ber. St.), mit Boftamt.

Anagyris, Pflanzengattung aus ber Familie ber Papilionaceen, enthalt Stranger und Baume in ben warmeren Lanbern. A. foetiga, Stinkfira uch, in ben Kuftenläubern bes Mittelmeeres wachsend, bat gologelbe, in achselftanbigen Tranben ftebenbe Blatter und thelriechenbe Blatter und holz. Die Samen bienen als Brechmittel.

Anah, Stadt am Euphrat, im norbl. Theile bes turf. Bafchalite Bagbab; Raftert für Ra-

rawanen auf ihrer Reise burch bie Desopotamifche Bufte; 4000 E:

Anaheim (Annaheim), eine rein bentiche Ansichelung in Los Angeles Co., Califoronia, 12 engl. M. von der Seetäste, 3 M. vom Santa Ana Flusse. Der Ort wurde im Sommer 1857 von einer Gesellschaft Deutscher, meistens Abeinkänder, gogrändet und zählte (im Jahre 1869) gegen 400 E. Derselbe hat eine deutsche Schule, einen Gesangterein ("Anabeim Liederstrang"), ein Postamt und einen guten Landungsplatz am Ocean. Die Bewohner des Ortes treiben dorzugsweise Wein- und Obstan. Im Jahre 1869 waren über eine William Rebstäde und mehr als 10,000 Fruchtbäume verschiedener Arten gepflanzt worden.
Annhung (spr. Anaghaal, merikan.: Land am Wasser). 1) Ursprünglicher Rame des alten

Annhune (fpr. Anaghnal, mexikan.: Land am Wasser). 1) Ursprünglicher Rame des alten Königreichs Mexiko. 2) Der sübliche Theil der hentigen Republik Mexiko, ursprünglich von Azteken, Tolteken und Acolhuas dewohnt; ist großentheils Taselland, welches sich dis zu 8000 Fuß Höhe erhebt. Am östlichen Kande erheben sich der Bulcan Popocatepetl, 16,626 Fuß, der Titaltepet oder Bie von Orizaba, 16,302 F., der Iztaccihnatl, 15,000 F. und der Nauhcampatepetl, 13,400 F. Das Taselland slacht sich gegen Westen in die Küstenebene von Tolima ad. Das Land ist, mit Ansnahme einiger Alpenseen, sehr wasseram; in den Küstengegenden sehr fruchtbar, aber sür Einwanderer ungesund. 3) Bostvorf in Liberth Co., Texas (Ver. St.), 85 engl. M. nordöstl. von Galbeston.

Machnace Gebirge, eine Gebirgstette, westlich am oberen Riv bel Norte, länft faft parallel mit bemselben von 40° nördlicher Br. und erstreckt fich bis in bas Tafelland Anahuac

in Mexito.

Analtis, eine asintische, weibliche Gottheit, besonders in Armenien, Medien, Kappadocien und Pontus als weibliches Urprincip der schaffenden Naturkraft verehrt. Ihr war die Landschaft Analtike am Euphrät geweiht. Ihre Tempel waren prächtig geschmickt und Orte der öffentlichen Wollust.

Anajag, ein Blug in Brafilien, ergießt fich na f einem Laufe von 80 engl. M. in bie Man-

bung des Amazonenstromes.

Anatathartira (griech.) ober an alathartische Mittel sind solche, welche Ausleerungen nach Oben burch Brechmittel (j. b.), nach Unten durch Abführmittel (j. b.) besorbern.

Muallase (vom gricch.), in ber Physit Brechung ber Lichtftrablen, baber Un atla fitt so viel wie Dioptrit, Lehre von ber Brechung ber Lichtftrablen; anatlaftifche Liniea ober Flächen, gerabe L. ober F., welche im Basser gebrochen erscheinen; anatlaftifche

Buftrumente, bie zur Erflarung ber Befete ber Strablenbrechung bienen.

Antleins, ber Rame zweier Päpste. 1) A. I., der Heilige, einer der ersten Bischäse (nach Einigen ber britte, nach Anderen der zweite) von Rom, starb unter Raiser Domitian den Mäxtvertod; Gedächtnistag: 13. Inst. 2) A. II., Gegendopft Innocenz' II., 1130—1138, hatte Rom, Mailand und Sieilien für sich und hielt sich gegen Innocenz und den Raiser Lostbar II. bis zu seinem Tode.

Austlis, Stadt und Festung in Ruffisch-Affen am Schwarzen Meere, trieb bis 1856 ansehnlichen Sandel und wurde in diesem Jahre während des Orientalischen Arieges von den

Elirten gerftort. .

Analsluthen ober Analsluthie (vom griech., Mangel an Folge) heißt in ber Grammatit ein Fehler in ber Satisbung, besonders in der Berbindung der Glieder des Sates nach eingeschalteten Zwischensätzen, wenn der Aufang des Sates vergeffen ift. Anakoluthisch, nicht folgerichtig.

Anelonefis (vom griech., Mittheilung), in ber Rhetorit eine Rebewendung, in welcher ber Reduer scheinbar ben Rath seines Gegners ober feiner Aubörer erbittet, nm ihre Ausmertsam-

feit zu erboben.

Anglresn, einer ber bebentenbsten Lyriter bes Alterthums, war zu Teos in Jonien, Rleinasten, geboren, blühte um die Mitte des 6. Jahrh. v. Chr., lebte auf der Inscl Samos beim Könige Polytrates und nach bessen Etmordung unter ben Bissprativen in Athen. Er starb im 85. Lebensjahre in Abdera; der Sage nach erstidte er an einer Weinbeere. Ban den A. zugeschriebenen Gedichten (im ionischen Dialecte geschrieben) sind noch 68 vorhanden; sie besingen die Freuden der Liebe und des Weines und sind der Thuns einer besonden: sie besingen die Freuden der Liebe und des Weines und sind der Thuns einer besonden: sie bestugen der Freuden Verliche und des Weines und sind der Thuns einer besonden: sie bestugen der Freuden der Liebe und des Weines und sind der Anstrusten von jenen 68 Liebern nur wenige str ächt an und hält die meisten der sier Nachahmungen aus späteret Zeit. Anakreontighe Berse bestehen gewöhnlich aus 3 Trochäen mit wilklirlicher Anakruss. Dentsche Liebersetungen lieserten Gleim, Gät, Ramler, Rannegiester, Möbins, Rettig, nenervings Seiserheld (Damburg 1861) und Uschner (Berlin 1864). Die besten Ansgaben sind von Rehlborn (Glogan 1825), Bergk (Leipzig, 2: Aust., 1853) und Schneibewin (Göttingen 1838).

Anstrusts (vom griech., b. i. Anstakt, Ansschlag). 1) In der Metrik, die Borschlagsfilbe (Thesis), welche der den Anstag des eigenklichen Rhythmus eines Berses bildenden ersten Arsis vorhergeht. 2) In der Musik, der Auftact, der vor dem kestimmten Tacte einer Welodie vorgeschlagen wird. Unter A. verstanden die Griechen 3) das Anschlagen oder An-

ftimmen eines Infirmmentes für ben Ganger.

Analtorion. 1) Borgebirge in Alarmanien, am Ambratischen Meerbusen, eines Abeiles des Jonischen Meeres. 2) Hafe nft abt ber Korinther daselbst, deren Einwohner nach der Seeschlacht von Actium 31 v. Chr. auf Augustus' Befehl nach Ritopolis übersiedeln

mußten.

Analeim ober Analeit (Dana), ein zur Gruppe ber Zeolithe gehörendes Mineral. Artykallistet in Wilrseln gewöhnlich in Combination mit dem Trapezo der. Farblos, sowie gelblich-röthlich und grümlich-weiß. Seine Hatte ficht zwischen der des Apatits und Feldspaths. Sp. Gew. 2,22. Besteht aus wasserhaltigem tieselsaurem Thouerde-Natron von der Formel: NaO.SiO.,+Al.O.,3SiO.,+AHO; manche Barietäten enthalten etwas Kall und Kali. Findet sich namentlich in vulkanischen Gesteinen, doch auch auf Gängen; ausge-

zeichnet auf ben Cyclopen im Jaffa-Thal, in ber Bay of Fundy, zu Bergen, R. J., und in ben Aupfergruben bes (Lako suporior) Oberen Sees,

Analetten (vom griech., Ansgelefenes, Gefammelies). 1) Sammlung von anverlefenen Stellen aus ben Werten eines ober mehrerer berühmter Schriftfeller. 2) Sammlung von

vermischten Auffagen eines ober mehrerer Berfaffer.

Analemma (griech.), Erhöhung, Anfrichtung. 1) In ber Aften nom is die Borfiellung bes himmels auf der geraden Fläche des Meridians, wofei man sich das Ange in unendlicher Entsernung und im Morgen- oder Abendpunkte bes Horizontes zu benfen hat. 2) Ein schon im Alterthume den Alexandrinischen Astronomen bekannter Apparat, dessen einer Theil, eine Fläche von Polz oder Metall, diese Projection zeigt, während der andere einen beweglichen

Borizont barftellt.

Analeptien (griech.), Erholungs- und Belebungs- Mittel, nennt mon Reizmittel, welche in Schwächezuständen flüchtig reizend und belebend wirfen, den Leien oft unnötig, von Aerzten besonders während der Recondalescenz angewendet werden. Sie sind berechtigt unch erschöpfenden Strapazen, Arbeiten, Arantheiten, Operationen, hestigen Gemäthstewegungen, Arampsen, Blutverlinden, Durchsten und der sogen. salichen Schwäche (tie Folge den Blutanhäufungen in Gehirn, Derz, Lungen u.), um augendicktiche Gesahr zu entsernen. Durch Arbeiten und Strapazen Erschöpste sinden die besten Analeptica in Speise, Arant, Ruhe und Schlaf. Immeritich anzuwendende Analeptica sub Wein (gewärzt), Aether, Possman's-Aropsen, gebrannte Wasser, Rassee, Fleischensten und Fleischertract, Eaner-linge, Limonade, frisches Onellwasser; hestiger reizend sind: Ammoniummittel, Phosphor, brenzliche und ätherische Delpriten, Rampher, Mossans u. Keußertsche sinder Unfersten mit kaiten Wasser, spiritudse und Sisser und Kispensten, Reibungen, Clestricität, sturke Richmittel u. Oppochondriften, Lyberische, Schlemmer und Albmatiker treiben vielen Unfug, namentlich mit den Lossmann's-Aropsen und Cordials gegen Kolis, Arämpse u., wogegen die Kerzte auftreten sollten.

Analgie ober Analgefie (vom griech.), Schmerzlofigfeit, Unempfindlichteit frgend eines

inneren ober außeren Organes, welches fich nicht in normalem Buftanbe befindet.

Anallantsibles, diejenige Gruppe der Wirbelthiere, welchen besondere embryonale Hallen, Amnion und Allantois (f. d.), sehlen (Fische und Amphibien), mabrend die höheren Wirbelthiere (Reptilien, Böget und Saugethiere) von Milne-Sowards Allantsibica genannt

werben. Onglen neunt beibe Abtheilungen Branchiata (f. b.) und Abranchiate.

Analogie (vom griech., Berhaltnigmäßigfeit, Aehnlichteit). 1) In ter Den flehre (Logif) heißt die Erkenntnis eines Dinges an alogisch, wenn bieselbe aus der Aehnlichkeit mit einem anderen Dinge bergekritet ift. Ein an alogischer Schluß zieht aus ber an-erkannten Nehnlichkeit zweier Dinge Folgerungen, welche auf weitere Aehnlichkeiten bieser Dinge schließen lassen. Diese Schlusse haben, praktisch auf die Raturwissenschaften angewandt, biefelben ungemein geforbert. 2) In ber Sprachlehre bezeichnet analog, was fich auf die Achalichkeit in der Bildung der Wörter bezieht. 3) In der Mathematik bezieht fich bas Bort auf bie Uebereinstimuung gewiffer Größenverhaltnife. 4) In ber Rechtel nub Gefebes bie Auslegung nach Grund und Absicht bes Gesetes, wenn baffelbe zur Entscheidung eines concreten Falles nicht aus-reicht. 5) In der Theologie versteht man nuter A. des Glaubens das Berhältniß eingelner Ausspruche ber Bibel zur Gesammtlehre berfetten. Für Diejenigen, welche an Die göttliche Inspiration ber Bibel glauben, fleht ce von vornberein feft, bag einzelne Ausspruche berfelben nicht in Widerspruch mit anderen fteben können und daß, wo ein Mangel an völliger . llebereinstimmung vorhanden zu sein scheint, die unbestimmten und undentlichen Ausspräche burch bie bestimmten und bentlichen ertlart werben muffen. Die futbol. Rirche halt bie A. bes Glaubens nicht für binreichend jum Berftandnif ber Bibel, sondern verweift zu biesem Bwede auf die Tradition und, in letter Instanz, auf die Entscheing ber firchl. Antorität. Die freiere Richtung in ber protest. Theologie erfennt bei der Antlogung der Bibel nur die allgemeinen Principien ber hermenentif an und langnet, daß nothwendig eine Uebereinstimmung zwifchen verfchiedenen Buchern ber Bibel beftebe. Sie laft unt in Beziehung auf Schriften beffelben Berfuffers bie Berechtigung ber M. bes Glaubens gu.

Analyje beift in ber Chemie die Zerlegung ansammengefeter Abrec in ihre Bestandtheile, welche die steis vorausgebende qualitative A. nur nach Zahl und Beschaffenbeit feststellt, während die quantitative A. ihr Gewichtsverhältniß, theils durch unmittelbares Wägen, theils durch Berechnen nachweist. (Bgl. Stöch in metrie). Nach den zu untersuchen Körpern wird unorganische und organische A. unterschieden. Die Substanzen, mit welchen man die Körper in einer bestimmten Reihenfolge zusammen-

bringt, heißen. Reagentien und die Wirtungen, welche sie hervorbringen, Reactionen. Bei ber naffen A. muß ber vorliegende Rorper in einer Anflofung borhanden fein; ift er weber in Baffer, noch in Sanren aufloblich, fo muß er aufgeschloffen, b. b. mit Soba ober Pottafche gefchmalgen und bann in Gauren gelöft werben. Die A. auf tra de n em Wege, welche besonders fur Mineralien wichtig ift, ninfußt bie Untersuchung mit bem Löthroğr (f. b.). Die Dag - A. ober Titrir Methobe, welche viel fcneller bon flatten geht und in neuerer Zeit ausgebehnte Anwendung findet, mißt die Mengen der Beftambtheile, ftatt fie zu wolgen. Dan bereitet fich eine Titrirfluffigleit, g. B. eine titrirfe Rochfalglöfung, b. h. eine genan gewogene Menge Chlornatrium in einer bestimmten Menge Baffer, um g. B. ben Gilbergebalt in einer mit Galpeterfaure geloften Gilbermange gu beflimmen. Die titrirte Lofung befindet fich in fogen. Buretten, b. h. colindrifden, calisbrirten (f. b.) Glasgefäßen, fo bag bie Menge ber barans entwummenen Fluffigfeit genan bestimmt werben tann. Do man num weiß, wie viel Gramme Chlornatrium nothig find, um das Silbernitrat in eine bestimmte Menge Chlorfilder zu verwandeln, so kann man ans ber Menge ber jugetröpfelten Rochfalglöfung die ausgeschiedene Menge Chlorfitber und die in biefem enthaltene Menge Gilber berechnen. Rirchhoff und Bunfen baben bie qualitative A. um die allerempfindlichfte Methode, die Spectral-A. (f. b.), bereichert, mit welcher auch die Neinsten Spuren eines Stoffes nachweisbar find. Da Schwefelammonium und Schwefelmafferftoff, welche in ber qualitativen A. ausgebehnte Anwendung finben, für ben Chemiter laftig und fcoblich find, bat Bettnow eine Dethobe angegeben, welche bie meiften-Bafen in einer Rofung ohne biefe beiben Reagentien bestimmt. Reichert benutt bas Lichtbrochungsvermögen von Losnigen (f. Araometer) in ber quantitativen A., ba die Allentungebiffereng, b. b. ber Bintel, um welchen eine Löfung mehr ablentt (f. Brech ung), bem Procentgebalte nabezu proportional ift. Thermometrische A. ift eine von Gab-Luffac empfohlene, bei ber Galpeter- und Alaunbereitung anwendbare Methode, um aus ber Temperatur-Cruiedrigung, welche bei der Auflöfung von Chlorfalium und Chlornatrium in Baffer entstabt, den Gewichts-Antheil jedes ber beiden Salze zu bestimmen. Blad wendet biefe Methode auf Weingeistsorten au, um aus ber Temperatur-Erhöhung, die bei ber Difdung mit Baffer entfieht, auf ben Gehalt an Alfohol gu foliegen.

Analysis, Analyse (vom griech.), Austösung eines Ganzen in seine Theile, Zerlegung, Lergtieberung; heißt 1) in der Philosophie die Zergtieberung, Austösung eines Begrisses in seine wesentlichen Merimale, im Gegensate zur Spathese, Zusammenstung, Bereinigung. Analytische Methode, in Genehode, nach der man einen Lehrsat, welcher bewiesen, eine Ausgabe, die gelöst werden soll, so lange zergliedert, dis man den Zusammenhang dersellben mit bereits erwiesenen und bekannten Sahen sindet, aus denen sich das Geschachte herbeiten läßt. 2) In der Mathematik Bullen ansieht und sich der Buchsaben als allgemeiner Zahlzeichen bedient. Sie zerfällt in die A. der end lich en und nnen als allgemeiner Zahlzeichen bedient. Sie zerfallt in die A. der end lich en und nnen als ohn Formen der Größen. Bene, auch Theorie der Hunctionen genannt, ist die Wissenschaft von den Formen der Größen und enthält die Lehre von den Reihen, Combinationen, Logarithmen, die Analzse der krummen Linien x. Die A. der unendlichen Größen besteht aus der Anstigerentials, Integrals und der Bariationsrechnung. Unter Einseltung in die A. der unendlichen Größen versteht man die Zusammenstellung einer Acibe von mathemat. Entwicklungen aus beiden Theilen der A., welche, vom Einsachen zum Lusammengesetzen, vom Leichten zum Schwereren vorschreitend, den Anfänger in das Berständniß terselben einsuhren mill.

Musiktif (vem griech.), die Wiffenschaft ber Zergliederung (Analytis). Soon Ariftoteles nannte zwei seiner wichtigsten philos. Spriften "Analytika", weil sie Ehätigkeiten des solgerichtigen Denkens in ihre einsachsten Bestandtheile zerlegen und von diesen zu den zusammengesetzteren Formen vorschreiten. Der bentiche Philosoph Kant nannts in demselben. Sinne die Zergliederung des menschlichen Erkentungvermögens "Analytit". Un'bestimmte A. heißt in der Muthematil ber Abeil der Algebra, der von der Anslosite". Un'bestimmte Handelt, bei denen weniger Gleichungen als unbekannte Größen gegeben sind. An al htisch, anslosen, zerlegend, bezeichnet in der Nathematil, was zur Analysis gehört.

- Analgim, f. Analeim.

Angm. f. Annam.

Anamba, eine Infelgruppe im Gubdinefischen Meere an ber Rerbwestuffe von Bornes; Colonie ber Rieberlanber mit 1500 malaiischen C.

Anemefit, f. Bafalt.

Anamie (bom griech., Blutivfigseit) bezeichnet in ber Mebizin bie Bluturmuth bes menschlichen Organismus; einmal die Abnahme ber Blutmenge fiberbaupt, bann bie trantbafte Berminberung ber Bluttorperchen und Gimeifftoffe im Blute. Bal. Blut ar muth.

Anamirapusu, ein Fluß in Brofilien, Provinz Para, fällt nach einem Laufe von 200 engl.

Dt. in bie Dründung bes Amazonenftroms.

Anamarphaje (vom griech., Umbilbung, Berbilbung) bezeichnet in ber Botanit bie ungewöhnliche organische Entwidelung einer Pflanze, g. B. bei regelwidriger Bildung bes Bellengewebes, ober wenn bie Stanbfaben burch liebercuftur bas Auseben von Blumenblattern erhalten. — In ber 3 byfit beißt A. Die absichtlich verzerrt gezeichnete Abbilbung eines Beganftanbes, welche von einem gewiffen Puntte ans ober burch gewiffe optifche Balfomittel betrachtet, in richtigen Berhaltniffen erfcheint. Danach unterfcheibet man bie A. in optif the, fatoptrifde und biebtrifde.

. Anamaja, Bofiberf, Sauptort in Jones Co., Jowa, am Bapfipinicon Fluffe, 40'engl. M. norboil. von Jowa Cith; liegt in einer äußerst fruchtbaren Gegend mit Prarie- und Wald-

land, 1751 E. (1867).

Angage, Bromelia Angas I. (Angassa sativa Liedl.), zur Kamilie der Bremeliecen gehärig, ift im tropifchen Amerika einheimisch und wird anderwarts in Treibhaufern cultivirt. Aus ber Ditte ber am Grunde blifcheligen, ftedenb fpipen Blatter erhebt fich ein bider Schaft, welcher mit bicht gebrangten, violetten Bluthen bebedt ift. Die Frucht, eine Scheinfrucht, gleicht einem Tannenzapfen (baber ber engl. Rame "Pino-Apple") und besteht aus unter einander bermachfenen Beeren, beren Enbe mit einem flattlichen Blatterfcopfe. gefront ift. Die Frucht wird oft i Fuß lang und 1/, Suß bid und besteht, ba bie Samen meist fehl-schlagen, ans einem faftigen, blafigelben Fieische, das sich burch feinen berreichen, aromatischen Gefamad auszeichnet. Durch Gabrung bereitet man aus bem Safte ben Ananaswein, und ans ben Blattfafern feine Ananaszenge.

Ananchyter, fossile Edinobermen-Gattung aus ber Claffe ber Geeigel (Echinoidea), welche in ber Rreibeperiote vortommt. A. einetus findet fich in der inngeren Kreibe (Fox

Hills group) bon New Beries.

1) Postborf in Butler Co., Pennfplpania. 2) Postamt Ananbale (fpr. Annenbehl). in Zairfar Co., Birginia; Gefecht zwischen einer Abtheilung bes 3. Rem Jerfen Regiments, Dberft Taplor, und confoberirter Cavallerie, am 4. Dez. 1861.

Ananjew, Kreis im europälscherussischen Gonvernement Cherson, mit ber Hauptstadt glei-

den Namens; lettere 7933 E. (1865).

Ananuri, Kreis im russischen Gouvernement Grufien, im afiat. Rugland, mit der besestig-

ten Sauptstadt gleichen Namens am Aragwi.

Anapa, Anap, Safenfiatt am Edwarzen Meere, fubofilich von ber Muntung bes Ruban, jum ruff. Kantaften gehörend, mit 9000 E.; einer ber wichtigsten Puntte in ben ruff. Opera-

tionen gegen ben Kantajus, mit lebhaftem Banbel.

Anapaft (vom gricch.). 1) In ber Berslehre ein Berefuß, welcher aus zwei turgen und einer langen Gilbe besteht (- - -); tommen jeboch felten rein, fondern mit Jamben und Spondeen gemticht ror. 2) In ter altgried. Literatur find M. Grottgebichte in Diefem Beremake.

Annphe, eine ber Sporabischen Inseln im Griech. Archipel, mit bem Sauptorte gleichen Ramens, jest Ranft; 11/, b. O.-M. mit 950 E. Die altgriech. Sage erzählt, baß die Insel burch einen Pfeilschung bes Gottes Apollo aus dem Meere entstanden sei, als ihn bie Argonau-

ten, in Gefahr, Schiffbruch zu leiden, um Bulfe anflehten.

Anaphora over Anapher (vom griech.), in ber Rebefunft eine Figur, in welcher mehrere auf einander folgende Sanglieber mit befonderem Rachdende baffelbe Wort und biefelben Wortverbindungen wiederholen; 3. B. "Richt feine Freunde, nicht feine Befchitzer, felbft nicht feine Unfchuld konnten ibn retten".

Anaplafis (gricch., Wieberumbilbung) bezeichnet in ber Chirurgie Die Ginrichtung eines gebrochenen Gliebes; baber Anaplaftit die Aunft, verlorene Körpertheile turch Anwachsen anderer Körpertheile wieder zu ersehen, 3. B. die Ruse aus Theilen des Armes.

Anaplotherium, ein fossice, dem Tapir (j. d.) abnliches Sangethier aus ber Ordnung

ber Didhanter, welches in ben Tertiarbilbungen bes Barifer Bedens auftritt.

Auerhie (vom griech., Regierungelofigfeit) ift berjenige Buftanb eines Staatswefens, wo keine feste, gemeinsame Regierung besteht ober anerkannt wird und die Sicherheit ber Personen und des Eigenthums fehlt. Sie ift faft immer eine nothwenvige Folge von gewaltsamen Revolutionen und bas Uebergangsftabium zu einer nenen Ordnung ber Dinge ober ber Rudlehr jum Alt:n. Anarchifche Buftanbe geben nicht blos vom Bolte, fondern auch von Regierungen

and, wenn biefe gur Erzwingung ihres Billens, bem Bollswillen gegenüber, ju Berfaffungs. britden, Detropirungen, Ctaatestreichen und Deportation fcreiten. A. fann bermoge ihrer Rotur niemals lange anbalten, to b bei folechter Staatsverwaltung und mangeluber Boliser. ziehung zum Berderben des Gemeinwesens sich öfter wiederholen, wie dies in den südameri-kanischen Republiken seit Jahren der Fall ift. Der französische Socialist Proudhon wollte die A., die Abwesenheit aller politischen Derrschaft, zum Princip einer gesellschaftlichen Resorm erheben; er versieht jedoch unter A. dlos den Kampf gegen die Centralisationstendenzen des Imperialismus und treibt das richtige Brincip des Selfgovernment (Selbstregierung) auf die Spipe.

Anarrhiches, f. Meetwolf.

Anas, f. Ente.

Anasarea (vom griech., eigentlich "Ueber bem Fleische," nämlich Waffersucht), Bant waffer fucht, beigt bie wafferige Ausschwitzung in die haut und bas barunter liegende Rellge-

webe. Das A. ift gewöhnlich ein Zeichen schwerer innerer Ertrantungen, befonders bes herzens, ber Nieren, der Lungen x. Bgl. Debem.
\*\*Munfaft, Bratanowsti, berühmter Kanzelreduer in Aufland, geb. 1761, wurde 1797 Bifchof von Beigrugland, 1801 Erzbifchof und Beifiger im Beiligen Conob, ftarb 1816 als Erzhischof von Aftrachan. Geine "Erbaumgereben" erschienen 1796 in Betersburg in 4 Bon. und werben noch jeht viel von ben ruffifchen Geiftlichen gebraucht.

Anafiafia, der Rame mehrerer Märtprerinnen und weiblicher Heiligen. 1) Awei Römerianen, A. die Aeltere, welche unter Nero (64), A. die Ifingere, welche unter Diocletian (304) ben Marthrertob erlitt, Gebachtniftage: 15. April und 25. Degember. 2) Eine fcone Griedin am Bofe bes Raifers Juftinian, fluchtete fic, um beffen Liebeswerbungen zu entgeben in ein Klofter zu Alexandria und farb bort als Mond vertleibet. Gebachtniften: 10. Mars.

Anaflaffa (spr. Anastehschie), eine Insel an der Offliste von Florida, gegen 18 engl. M.

lang und 1-2 M. treit, unter 290 40' nordl. Br. und 810 weftl. L.

Anastaciana lex, im romifden Rechte ein Gefet, welches von Raifer Amftafine erlaffen. und durch Raiser Justinian modificut wurde, wonach der Cesslouar vom Schuldner nicht mehr eintiggen barf, als er bem Cebenten für bie Forberung bezahlt bat (f. Ceffion).

Anaftaffus, zwei oftromifde (bygantinifde) Raifer. 1) A. J., 491-518, um 430 geboren, aufungs Geistlicher, war bereits zum Batriarchen von Antiochia erwählt, heirathete aber tie Wittwe bes Raifers Beno und wurde Raifer; ward 518 vom Blibe getöbtet. 2) A. II., 713—715, Rachfolger bes Raifers Philippicus, wurde infolge einer Empörung abgefett, ging in ein Rloster nach Theffalonite, machte 719 einen Bersuch, den Raiferthron wieder zu gewinnen und wurde von Leo Jauricus getobtet.

Annftuffus, Rame bon 4 Bapften. 1) A. I., 398-401, verbot ben Geistlichen, welche bie Sacramente verwalteten, bie Che; verbammte bie Manicider und mehrere Lehrfage bes Origines und verordnete, daß bie Beiftlichen ftebend bas Evangelium verlesen follen. 2) A. II. Rachfolger bes Bapfies Gelafins I. 496-498, wünschte in einem Danbidreiben bem Frankenkönige Chlodwig zu feiner Bekehrung jum Chriftenthume Glad. 3) A. III., Nachfolger von Sergins III., 911—913. 4) A. IV., 1153—1154, Nachfolger von Eugen III., erneuerte bas Pantheon, bie jetige S. Maria rotunda.

Anaftafins. 1) Abt und Bibliothetax am Batican, wohnte bem 8. Aumenifchen Concil in Conftantinopel bei, beffen Acten und Befoluffe er aus bem Griechifden in's Lateinische übersetzte; schrieb bas "liber pontificalis," Lebensteschreibungen ber Bapfte, von Betrus bis Nifolans I. und ftarb 886. 2) Apostel ber Ungarn, Benedictiner in Rom, bekhrte den Herzog Stephan und viele Ungarn, ward Bischof von Kolocza, glug im Jahre 1000 nach Rom und Frachte bie Bestätigung aller firchlichen Ginrichtungen auch bem Berzoge ben Königstitel vom Bapfte gurud und ftarb 1007.

- Anaftafins Grun, J. Anersperg, Anton Alexander, Graf von.

Anaffatica, f. Rofe von Jerico.

Anaftatischer Drud, engl. anastatio printing, ein von Andolf Appel ersundenes, von Faraday empfohlenes Berfahren, Drudfachen und Stiche zu vervielsältigen. Das mit verbunnter Salpetersaure getrantte Original wird auf eine gut polirte Zintplatte ausgepreßt, so bağ die Copie negativ ist, weil die geschwärzten Stellen ber Saure widersteben. Bom Bink werben Steinabbrilde auf Papier gemacht. Um bie Nachahmung von Papiergelb und Bant-Cheds ju verhindern, wurde das anti- an aftatif che Patempapier von Ginne und Appel erfunten. Diefes ift mit einem, Rupfer enthaltenben Bantoen fibergogen, weiches leine unmittelbare Berbindung bes Papiers mit bem Bint julagt, fo bag bas Werthpapier nur feben-

weife abgeloft werben fann.

Anasthese (vom griech., Empfindungs., Gesthilosigkeit) begleitet andere Arantheiten oder tritt sur sich auf und entpeht, indem entweder das Gehirn die Empfindung nicht aufnimmt oder wenn die Leitungsfähigkeit einzelner Nerven unterbrochen ist. Geht das Leiden vom Gehirn aus, so ist die Anasthesse meilt allgemein, wie dei der känstlichen Anasthessen werden gehirn aus, so ist die Anasthesse meilt allgemein, wie dei der känstlichen Anasthessen zu und Sewegungslosseit. Dertliche Anässbessen auch der kannteiten, z. B. Berwundungen, sind, was von der Berlehung der Nerven abhängt, nicht immer von Bewegungslosseit begleitet; auch kann die Jähigleit der Bewegung sehlen und die Empsindung ist vordanden, wie dei manchen Lähmangen (s. d.). Längere Zeit anhaltende Anässbessem die vordanden, wie dei manchen Lähmangen (s. d.). Längere Zeit anhaltende Anässbessem die Anasthesse ist kedentlich und die künstlich erzengte ein ernstlicher Angriss auf den Drganismus. — Die Anässbesse ist einstlich erzengte enrystischer Angriss auf den Drganismus. — Die Anässbesse ist ein entweder central oder perlyberischer Angrissanzen, in Rüdenmartsleiden, als Symptom von keginnen, von Griebesstransbeiten, det der Nartose durch Dpium, Morphium, Bellatonna u., namenlich mittels Schwesseläther, Ehloroserum und Lachgas und einige andere nicht im gewöhnlichen Gebranch seehelbung oder intensive Kälte u.

Aufstestung oder intenstve Adlte x.

Ausstestung ist ein Verfahren, burch welches man mittels Anwendung gewister Substangen allgemeine oder örtliche Empsindungslosigkeit hervordrugt, um durch Leseitigung des Schmerzes dem Aransen das Ertragen und dem Chirurgen die Ausstührung von Operationen zu erleichtern, oder selbst zu ermöglichen. Die örtliche Andsscheinung, z. B. durch Ausstegung den Tis oder einer Adltemischung oder von Chlorosorm oder Opinmtinctur u. s. w., id; selten von gutem Ersolge; dagegen kunn die von Pr. Jackson in Voston mittels Schweselatherdussen und kurz darauf von Dr. Simpson in Erindung mit Chlorosorm-Einachmungen eingesichrte Anästhesiung als wahre Wohlthat der Menthen nicht gerung hervergedoden verzen, trot mancher Unfälle, welche jedoch in der Mehrzahl der Fälle auf Rechnung keichtlinnisger Aerzte oder Psuscher gesetzt werden mülsen. Schweseläther, Ehlorosorun und Lachgas solleten zum Zwede der Anästhessung nie ohne Anwesenheit eines tilchigen Arztes, z. B. von einem nur mechanische Fertigkeit besthenden Zahnarzte angewendet werden, da selbst aft bei Beodachtung der gewähnlichen Vorsicht ganz nurewartete üble Folgen eingetreten sud. Zur Anäsischsung sind verschiebene mehr oder weniger überstützische Apparate ersunden worden. Auch läst man oft nicht völlige A., d. h. den höchsen Grad der Emssindungskosigkeit, eintreten, als vielmehr Unsähigeit, den Schmerz zu änkern und sich zu Kewegen. Die Anäsischer und sinder Geburtschlisse und wird einem vorsähigen und tlächtigen Arzte wohl selten ein Ungsläck dabei passure. And veren einem vorsähigen und tlächtigen Arzte wohl selten ein Ungsläck dabei passure. And veren

Krampfinfälle hat die Anafihestrung oft guten Erfolg gehabt. Anaftraphe (vom griech., Umkehrung) beißt in ber Grammatik eine Wortversehung ber Be-

tonung ober ber Bablform wegen, g. B. "Zweifels abne" für "ohne Zweifel" ..

Anatas, f. Octanbrit.

Anathema (griech.). 1) Im griech. und rom. Alterthume ein den Göttern gogebenes Weihzelchent, um entweder ihren Jorn zu besamftigen oder ihnen Dant zu bezengen. 2) (hebr. Cherem). Jede Sache oder Person, nelche der Gottheit geweiht ist, sodann Alles, was zur Besänftigung des göttlichen Jornes untergeben und sur immer vertilgt werden soll; daber später bei Juden wie Christen der große Bannstuch, welcher über beharrliche sogen. Ungländige oder grobe Berbrecher ausgeschrechen wurde, wodunch Lehtere von aller tirchlichen und selbst der Bollszemeinschaft für immer ausgeschlossen blieben. Daher A. auch so viel wie Fluch, Berwäusschung. — Anathema ostol er sei verflucht! Anathematissen, mit dem Alrechenann belegen.

Anatiden (Lamolli rostres, Blattzähner ober entenartige Bögel), eine Familie aus ber Ordnung der Schwimmbögel mit den Gattungen Schwau, Gans, Eute u. (f. d.). Der Schnot: ist legelförmig oder platt, sast gleich breit und mit weicher Wachshant überzogen; der Rand ist gezähnelt oder mit Blättchen von knorplicher Substanz besetz; die Beine sind kurz, slam, nach hinten geräckt, die Füße vierzehig und nur die Borderzehen mit Schwimmbänten rersehen, die Flügel von mittlerer Länge. Die A. leden in allen Jonen von Justien, Wür-

mern, Mollusten und fleinen Sifchen.

Anatisa, f. Entenmuschel. Anatiscismus (vom griech.) beißt in ber Rechtskunde, Procente von Procenten nehmen. Man unterscheit zwischen a. conjunctus, wenn die rücktandigen Zinsen zum Capitale ge-

Anciemic.

schlagen, und a. separatus, wenn die Zinsen, als ein neues verzinsliches Capital, dem Schuldner gelassen werden. Der a. conjunctus gilt im gemeinen Reichte als Wucher. Pinsichtlich

ber ben A. betreffenben Gefete, f. Binfen und Bucher. Auntalien, f. Ratolien.

Anatolius. 1) Einer der gesehrtesten Manner seiner Zeit, lehrte in Alexandrien in Aegypten Mathematik, Physik, Astronomie, Rhetorit und Philosophie und eröffnete die erste driftliche Schule der aristotelischen Philosophie, wurde 270 Bischof von Laodicea und karb daselbst um 282 n. Ehr. Bon seinen Schriften sind nur Bruchstide vorhanden. 2) Ein Bischof von Constant in voel, 449, entschiedener Bertheidiger ber Orthodoxie, nahm zuerst den Titel eines Decumenischen Batrlarchen an, wogegen Bapit Leo L protestiete, starb 458.

Anstomie, Bergliederungefinde, ift bie Lebre von tem Ban und ber Form frgend eines organischen Rorpers, besonders des menschlichen Körpers. Sie wird eingetheilt in die allegemeine An atomie (Hilbungie), die Lehre von den einsachsten Bildungen und Geweben des Körpers, die in allen Theilen besselben fich vorfinden, wie 3. B. die Zelle und bas Bellgewebe und in bie fpecielle Anatomie, welche bie einzelnen Spfieme und Dre' gaue ihrer Form und Zusammenfügung nach betrachtet, 3. B. Anochen., Banber., Mustel., Gefäß., Rerven., Eingeweibe-Lehre. Da bie Anatomie die Grundlage fast aller anderen-Zweige ber Naturwiffenschaften bilbet, so erfährt sie, je nach dem besonderen Gesichtspunkte, von dem aus sie behandelt wird, auch noch andere Cintheilungen; 3. B. die vergleidenbe Anatomie ber Physiologen und Joologen, Die Bhytotomie ber Botaniter, bie topographifde Anatomie ber Chirurgen; pathologifde Anatomie, vie Lehre von den abnormen und trankhaften Bustanden des Abrpers; dem ische An a-tomie, die Lehre von der chemischen Zusammenschung der verschiedenen Körpertheile und Flussigkeiten des Körpers; die mitrostopische Anatomie, die Lehre von den elementuren Bestandtheilen und beren Anordnung. Die erften Anfange ber Anatomie, fo weit bie Literatur uns Auffchlug gibt, ftammen ans Griechenland und beruhten meiftens auf Thiergerglieberungen und Beobachtungen bon Berwundungen und außerlich wohrzunehmender Theile. Doch wußte man felbst bis Sibvotrates nichts von ben Rerven, die für Gebnen und Doch wußte man felbft bie hippotrates nichts bon ben Rerven, Die für Gebnen und Banber gehalten wurden. Den Gefägurfprung legte man in's Gebirn. Anaragoras von Mazomena, Demotritos von Abbera, Alfmaon von Croton, Empetoties von Agrigent, Sippokrates von Ros gehören in biese Periode ber-Anatomie. In ber nächsten Periode von 340 v. Chr. bis 160 n. Chr. wurden Leichen zergliebert (Schule von Alexandria, 320 v. Chr.) und dies Material herbeigeschafft, das in der solgenden Periode spstematisch geordnet wurde durch Galenus von Pergamus. Aristoteles, der Lehrer Alexander's d. Gr. (384—322 v. Chr.), kannte zuerst ben Ursprung ber Abern und Nerven, Proragoras sehte ben Unterschied zwischen Arterien und Benen fest, Erafistratus foll Berbrecher lebendig seeirt haben. Celfus lieferte Beschreibungen einzelner Organe. Galenus (131 n. Chr.) stellte ein anatomisches Spstem auf, welches fich 14 Jahrbunderte erhielt. Wahrend des Berfalles aller Wiffenschaften und Aunste berfiel auch die Anatomie, jo baß fie fast gang von Renem fearbeitet werben mußte. Die Araber Avicenna, Rhazes und Albucafils baben etwas geleistet. Erft auf Befehl Raifer Friedrich des Bapern fand 1315 die erste öffentliche Zetgliederung burch Mondino de' Luzzi, Profesior in Bologna, flatt, welcher bie Anatomie wieber berflellte. Es wurden Berglieberungen vorgenommen und an ben Universitäten Borlefungen über Anatomie gehalten. Befal von Bruffel (1514-1564) filtrate bie Galenische Anatomie, ba er bewies, baß fie bie Anatomie bes Affen und nicht bes Menfchen fei. Befal folgten Gustachio, Falopia; Realdus Columbus behauptete ben fleinen Rreistauf bes Blutes, Anbreas Cefalpini lebrte ibn, Fabris cius ab Nquapendente fand bie Alappen ber Benen und barauf folgte erft William Darvey (1619 munblich, 1620 im Drud) mit ber Entbedung bes Blutumlaufes und Caspar Afelli (1622) in Cremona mit ber Entvedung ber Lymphgefüße. Rupfc verbefferte bie Jujection. Morgagni begrundete im Anfange bes 18. Jahrh. Die pathologifche Anatomie. Albin lieferte unabertroffene anatomifche Tafeln. Gein Schlier Daller and Bern benutte und orbnete bas feit Barven gesammelte Material aber Arterien und gab biefem eine physiologifche Richtung. Er und fpater Xaver Bichat, Profesor in Baris, sind die Begrinder ber neuen Epoche in der Anatomie. Die vergleichette Anatomie ift in neuerer Zeit burch Blumen-bach, Carus, Medel, Cuvier, Geoffron be St. hilaire und Bicq b'Azpr behandelt worben. Die pathologifche Anatomie ift burch Rolltausti in Wien zur Biffenfcaft ausgebildet worben und burch Birchow in Berlin jur jepigen Bollfommenbeit gebieben. Unter ten jahlreichen neueren Berten aber A. find besonders zu nennen bie bon Rolitonsti (" Pundench ber pathol. Anatomie", Bien 1846, 3 Bbe.); Bod ("Lebrench ber pathol. A.", Leppig, 4: Auft., 1864); Birchow ("Borlefungen aber Pathologie", Beriin 1865); Fe Digitized by 80 / C. P. L.

Schmi't ("Panbluch ber vergleichenden A.", 5. Auft., Jena 1865); Hurtl ("Lehrbuch ber Anatomie des Menschen", Wien, 9. Auft. 1865 und "Handbuch der torogr. A.", 2 Bbe., 9. Auft., Wien 1865); H. Meier ("Lehrbuch der physiologischen A.", Leipzig 1861); Lufdta ("A. bes Menichen mit Rudficht auf Die Beburfniffe ber prattifchen Beilfnube", 3 Bbe., Tübingen 1864); W. Roser ("Handbuch ber anatom. Chirurgie" 5. Aust., Tilbingen 1867); A. Förster ("Lehrbuch ber patholog. Anatomie", 8. Aust., herausgegeben von Kr. Siebert, Jena 1868). Besondere ber A. gewidmete Zeitschriften: "Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftl. Medizin" (herausgegeben von Reichert und Dn Bois-Reymond, Leipzig); "Archiv für mitroftop. A." (herandgegeben von Max Schulte, Bonn, mit Anpfertafeln); "Archiv für pathologische A. und Physiologie" von R. Birchom (Berlin, mit Abbilbungen).

. Im 16. Jahrh. beschäftigten fich bie größten Maler, wie Leonardo ba Binci, Michel Ans gelo, Rafael, Tizian, Durer mit anatsmifden Abbilbungen, von benen jedoch unr wenige auf uns getommen find. Gie wurden aufangs burch holzschuitt, spater burch Aupferflich ver-vielfältigt. Gegerwärtig bedient man fich bes Steinbrudes, bes holzschuittes und ber Photographie jur Berfellung anatomifder Tafelu ober Rupfermerte. Die bebentenbsten sind: Beber, "Anatom. Atlas" (Duffelborf 1830, Frzeb., Fol.); F. Arnold, "Tabu-las anatomicas" (1838—1848); Bed, "Handatlas ber A. bes Menschen" (5. Aufl., Berlin 1866); Prof. W. Henke, "Atlas ber topogr. A. bes Menschen" (Leipzig 1867); Prof. W. Branne, "Topographisch-anatomischer Atlas; nach Durchschutten an gefrorenen Cababern" (nach ber Natur gez. und lithogr. von C. Schmietel, Leipzig 1868). Bon neueren französischen Werken ist der Atlas von Bourgery und Jacob (8 Bbe., Folio, Paris) zu ernabnen.

Anatres (vom griech., gegenläufig), Bot., wenn ber Cimund neben bem Rabelftrange liegt, wahrend ber Nabelfted auf ber bem Cimunde entgegengefesten Seite liegt.

Anaba ober Guanagan, Glug in Brafilien, Rebenflug tes Branco aber Parima, ift ge-

gen 200 englaDR. lang.

Anc velhann (fpr. Anaveljana), Fluß in Brafilien, Rebenfluß bes Rio Regro, fließt fubl.

und ergießt fich bei Toroma in benfelben; 220 engl. DR. lang.

Anaragoras, geb. um 500 v. Chr. ju Rlagomena in Aleinaften, tom nach Athen, als taffelbe unter Perilles in hober Bluthe fanb. Er war ber Bater ber attifchen Philosophie, grundlicher Denfer aber Menich und Belt und ber Begrunder einer vernünftigen Anichanung ber Ratur, aus welcher die Philosophie eines Sofrates und Plate hervorging. Er war ber Crife, ber Die Erfcheinungen in ber Ratur unbefangen anschante und untersuchte: er fab im Regenbogen nur Die Brechung ber Sonnenftrablen, im Donner und Blig bie Birfung trodener und warmer Dunke, die sich mit Sewett burch eine kalte, fenchte Wolke Bahn brechen, erklärte die Sonnen- und Mondfinsternisse naturgemäß und hielt alle Bahrsagerei und Magie für frevelhaften Betrug und Tänschung. Rach dem Grundsabe: "aus Nickts wird Nichts" nahm er eine ursprüngliche chaotische Waterie au, von beren Zusammensehung und Trennung die Körperwelt bedingt fei. Diese Materie ward burch ben Aus (Intelligenz) besieht, welcher einsach und rein alle Dinge burchbringe und ordne und baburch bas Princip alles Lebens in ber Welt, auch bes Borftellens und Empfindens im Menfchen, fei. Diefe Beltanichanung brachte ibn in ben Berbacht bes Atheismus. Der Berachtung ber Gotter angellagt und durch Berilles' Ginflug tamm vom Tode errettet, ging er nach Lampfacus und ftarb bier 428 v. Chr. Leben und Lebre bes A. frunen wir nur aus ten Schriften anderer griech. Schriftsteller (Plato, Aristoteles, Diogenes Laertius, Plutarch u. A.). Bon scinen eigenen Schriften find nur noch Fragmente vorhanden. Bgl. Schleiermacher, "Ueber A.'s Bhilosophie" (Berlin 1815).

Anaganbrides, griechischer Luftspielbichter aus Ramiros auf Rhotus, um 350 v. Chr.; war ber Erfle, ber Liebesabentener auf die Bubne brachte. Er febrieb 65 Komöbien, ron

benen unr Bruchfilde vorhanden, 30 nur bem Titel nach befannt finb.

Anarimanber, gried. Philosoph aus ber Jonifden Coule, geb. ju Milet 610, geft. 546 v. Chr., ein Schuler bes Thales. Er bachte mit großem Scharffun Aber tas Eruntprincip ber Ginnenwelt nach, welches er als bas burchans Unbegrenzte und Unenbliche auffaßte. verfertigte die erften Landlarten, lehrte die Schiefe ber Elliptit und bestimmte bie Sonnenwenden und Rachtgleichen burch einen Sonnenzeiger. Seine früh verloren gegangene Schrift "Ueber bie Ratur" war eines ber ersten in Prosa geschriebenen griechischen Berte. Bgl. Schleiermacher, "Ueber bie Lehre bes A." (Berlin 1811). Angrimenes. 1) Griech. Philosoph aus ber Jonifchen Coule, lebte um 550 b. Chr.

Er hielt ben unbegrengten, in fteter Schwingung begriffenen Actber fur bas Grund- und

Lebensprincip aller Dinge. Ihm war der Himmel ein fester Abroer, an welchen sich die Sonne, ber Mond und die fibrigen Sterne, turch verdichtete Luft getrieben und von atherischem Fener umflossen, um die Erbe bewegen, welche platt ift, in der Luft schwimmt und den Mittelpuntt ber Belt ausmacht. Er foll ber Erfinder bes Onabrauten und bes Gnomon fein. 2) A. aus Lampsacus, Philosoph und Geschichtsschreiber, Schuler bes Diogenes von Sinope, um 365 v. Chr., befand sich im Gefolge Alexander's b. Gr. Seine Schriften sind verloren gegangen, boch wird er neuerdings für den Verfasser ber Schrift "Rhetorica ad Alexandrum" (herausgegeben von Spengel, Bitric 1844) gehalten, welche man früher für ein Werf bes Ariftoteles bielt.

Anbeiung. 1) (Aboration). Gin religiblet, gottesbienfilicher Att, bie bodfte, nur ber Gottheit gebührende Empfindung bes religios bewegten Gemutbes. Als Gegenstand ber A. bezeichnete bas nicanifch-conftantinopolitanische Glanbensbekenntuig ben breleinigen Gott, und hierin stimmen jest die tathol., oriental. und protest. Rirchen überein. Ale befentlich verichieben von biefer A. erklart bie fathol. Rirche bie Berehrung, welche ben Engeln, Beiligen, Bilbern und Reliquien erwiesen wirb. (f. Berehrung). 2) Die Anbe-tung ber Enchari fite in ber tathol. Rirche beruht auf bem Glauben ber Rirche an bie wirfliche Gegenwart Christi in ber Hostie. Es gibt in ber tathol. Kirche Brud erfch aften jur Ewigen Anbetung, b. h. Bereine, beren Mitglieber sich jur Anbetung Christi im Alturssacramente in ber Weife vereinigen, baf alle Stunden bes Tages und ber Nacht ansgetheilt find. 3) In besonderem Ginne wird in der tathol. Kirche die Enthallung und Berehrung bes Rreuges am Charfreitage Aboration (Anbeinng) genannt.

Anbinben. 1) In ber Fech ti'n nift bie leife Berührung ber feinblichen Alinge beim Beginne tes Zweitampfes. Der Fechter mertt aus bem Drude ober Gegenbrude, ob fein Gegner eine harte ober weiche hand hat und richtet feine Angriffs- und Bertheidigungsweise barnach ein. 2) In ber Land wirth ich aft ein Kalb ober ein Millen vom Mutterthiere entwöhnen.

Anbruch heißt im Bergbau basjenige Erz, welches bei bem Betriebe eines Grubenbaues

zuerft entblößt (angefahren) wirb.

Anbruchig neunt man organische Rörper, beren Junetes burch Entmischung Der Gafte, welche Fanlnig verursacht, in Berfall gerath. Go nennt man einen Baum, Doft, Wild, einen Bahn anbrüchig. And neunt man in ber Thierheilfunde Schafe anbruchig, wenn fie Anfat jur Lungenfäule haben:

Anenenis, Stadt in Bolivia, Sidamerita; 900 E. (1865). Anend, Anens, ein nördl. gelegenes Depart, der Republit Peru, am Marasion, umfaßt 5 Provingen, mit 190,000 E. (1862). Hauptstadt: Haarag. Ancaster (fpr. Aentestr). 1) Martifleden in England, Graffchaft Lincoln, 450 E., mit Ueberresten aus ber Romerzeit. Die Grafen von Lindfan, aus ber Familie Bertwie, führen feit 1716 ben Titel Bergoge v. A. 2) Boftborf und Cownfhip in Wentworth Co., Canaba Beft, 8 engl. DR. fildweftl, von Damilton; Erfengiefereien und Fabrilen.

Ance ober Anse (fpr. Angs), Stadt in Frantreich, Depart. Rhone, an der Brepoune, nicht weit von deren Mandung in die Saone, mit 2277 E. (1866). Wallsabetsort.

Ancelet (fpr. Angh'lob), Jacques Arfine Polycarp François, frangofficher Dichter, geb. am 9. Febr. 1794 ju Bavre, murbe Bibliothefar am Arfenal ju Baris, ging als Begleiter bes Perzogs von Ragusa 1826 nach Rufland, verlor burch die Julirevolution feine Stellung, lebte unabhängig als Schriftsteller und wurde 1841 Mitglied der französischen Afabemie; ftarb im Sept. 1854 in Paris. Bu feinen besten Werten gehören die Tragsbie "Louis IX." (1819) und die saturischen "Eritres familières" (1843). Seine Gattin Birginie, geb. am 15. Mary 1792 in Dijon, schrieb mehrere gute Romane und Baubevilles.

Aucents (fpr. Angfnih), Stadt in Frantreich, Depart. Loiro-Infirieure, am rechten Ufer ber Loire; hat Gerbereien, Gifen- und Stüdgleffereien und treibt lebhaften Banbel mit Banbolg, Wein, Getreibe. Sie ift ber Hauptort bes gleichnamigen Arrondiffements; 4148 C. (1866).

Anceps (lat., boppelt, zweifuch). 1) In ber Ber grunft (Metrit) eine Gilbe, welche balb als eine lange, bald als eine kurze gebraucht werden kann. 2) In der Bot an i k: zweischneis big, mit zwei fcarfen Ranten.

Ances D'Ariei (fpr. Angg b'Arleb), Martificaten auf ber franz. Infel Martinique, Weft-

indien, berühmt burch Raffeeplantagen.

Audiale, Dafenfladt am Schwarzen Meere, titrf. Gjalet Rumili, 4000 C. Die Stadt hieß im Alterthume Anchialos und wurde 270 n. Chr. von ben Gothen gerflort. 80#

Audieta ober Audietta, Jose be, einer ber erften driftlichen Miffionare in Brafilien, wurde auf Teneriffa 1533 geboren. Er erhielt seine Erziehung auf ben Canarischen Inseln und vollendete seine theologischen Studien ju Coimbra, Portugal; trat spater in ben Orden ber Jefuiten ein und murbe 1553 nach Brafilien gefchicht. Er lernte bie indianifche Sprache und wirfte mit großem Erfolge unter ben Tupinambas und Tamopos, forieb ein naturgeschichtliches Wert über Die Erzeugniffe Brafflien's, welches von ber Atabemie ber Wiffenfchaften an Dabrib beransgegeben wurde. Er ftarb am 9. Juni 1597. Seine Leiche begleiteten 300 Indianer ju Grabe.

Anchilopus, ein foffiles, bem Tapir verwandtes Cangethier aus bem Unter-Cocan in

ber Tertiar-Beriobe.

Anchifes, Sohn bes Trojanerfürsten Kapps, herrscher in Dardanos, am 3bagebirge. Er zengte, ber Sage nach, mit ber Göttin Benus ben Aeneas, welcher ihn nach ber Eroberung Troja's rettete und mit ihm nach Italien flüchtete. Er soll auf Sicilien gestorben und begraben fein. Nach einer anderen Sage wurde er von den Blipen bes Reus getäbtet, weil er im Raufde bas Gebeimniß feiner Bertranlichteit mit ber Gottin Benne verrathen batte.

Anchitherinm, foffiles Congethier aus ber Orbnung ber Ginhufer, welches Leiby in

ber White river group bes oberen Miffouri (vom Alter bes Miscan) gefunden bat.

Ander Blands, (fpr. Aentor Gilenbs), zwei Jufeln an ber Dutufte von Brafilien, Brobing Rio be Janeiro, 3 engl. M. Bftl. bon Cap Fris.

Andsbiblene, Frucht von Grias Cauliflora aus ber Morten-Familie, welche in Beft-

indien haufig genoffen und unreif, in Buder eingemacht, ausgeführt wird.

Angabis (pr. Anticowih; franz. anchois, engl. anchovy, ital. accinghe), Fildart (Engraulis over Clupea encrasicholus) aus der Familie der Baringe, welche zu den Physostomi mit hinteren Baudfloffen aus ber Orbnung ber Rnorpelfifche gehören. Die A. werben an ben fponifcen, ftangofifcen, italienifden, englifden und norwegifden Ruften zwifden Mai und Juli zur Laichzeit, wo fie, wie die Baringe, in ungeheuren Wanderzugen erscheinen, meift Rachts bei Fadelicein in Reten gefungen und fofort in Faffern eingefalgt. Der hamptfis biefer Filderei ift jett bas fabliche Frankreich, wo man ben A. tie bitter fcmedenben Ropfe abidneibet, was an ben anderen Ruften nicht geschieht. Die vorfpringende Schnange und Die Riemen ber A. find weit gespalten und ber gestredte chlindrifche Rorper bat feinen scharfen Bauchliel; ber Rilden ift olivengeun, ber Bauch weiß, Die Seitenlinie blau. Gewöhnlich wird der Fisch nur vier Boll lang. Statt der achten A. werden oft fleine Weiffische verlauft. Die bei ben Griechen und Romern als garum besannte Fischlauce wurde aus ben A. bereitet. Bis 1550 hatten ble Spanier das Monopol der A.-Hischerei und verloren es von dieser Zeit an allmälig an die Provengalen.

Audnia, Doffengunge, engl. bugloss, Pflanzengattung ans ber Familie ber Borragi-ceen. Bon A. tinctoria (Färber-Ochsenzunge, engl. alkanet) ftammt bie Allannamurzel. A. officinalis wird in ber Debigin gebroucht. Anf Diefer Pflange entwidelt fich ber Betberigenroft (f. b.), beffen Sporibienfeime in ben Spaltoffnungen von Roggen- und Beigenpflanzen fofort zu einem Mycelium beranwachsen. Die Androttung von A., welche überall

als Untrout wacht, wurde bie Berbreitung bes Roftes wohl verhindern. Anduffu, (engl. Anchusic Acid), schwärzlich-rother amorpher Farbestoff aus der Allauna, welcher in Waffer unlöslich, in Altohol und Aether mit carmoisinrother, in Allalien mit blaner

Farbe löslich ift.

Anciennetat (bom franz. anciennoté, fpr. angfiannteh); Alter, bas Dienftalter, ift bei Militarpersonen in ben europäischen Monarchien ber naturlichste Grund zur Beförberung in eine höbere Rangs- und Befoldungs-Claffe. Das Dienftalter wird nach ben meiften enropaischen Beerverfassungen in allen Subalternoffiziergraben bis zum Major beruchstigt. Bei Unterofficieren gilt in ber Regel bie A. vom Gefreiten bis jum Feldwebel. In Bezug auf Civilbeamte gibt die A. leinen rechtlichen Anspruch auf höhere Stellungen und Gehalte.

Aneien regime (frang., fpr. Angfiang reichihm, bas alte Regiment) bezeichnete urfprang-lich bie Berfonen und polit. Grundfage, welche vor ber erften frang. Revolution bie berrichenben waren; im Allgemeinen die Personen und Grundfätze, welche vor einer siegreichen Revo-

lution im Staatsleben berrichten.

Ancile bieg im rom. Alterthume ein fleiner, langlich runber Schild, welcher, ber Sage nach, jur Beit ber Berrichaft bes Ronigs Ruma Bompilins vom Simmel berabfiel und von beffen Befin bie Weltherrichaft abhangig fein follte. Um ben Rand bes achten an erichweren, ließ Rumu elf gang gleiche aufertigen. Diefe 12 Schilbe wurden mit. bem Ballabium (f. 0 ) im Tempel ber Befta aufbewahrt. König Tullus hoftilius verboppelte bi: Anjahl ber Schilte. Sie wurden später im Tempel bes Mars auf bem Palatinischen Sugel aufbewahrt und

muter ben Schut ber falifchen Briefter gestellt, welche fle jabrlich einmal in frierlicher Broceffion

burd bie Stadt trugen.

Ancillon (fpr. Angfiljong), eine, nach Aufhebung bes Edicis von Rantes (1685), aus Frantreich nach Breugen eingemanberte Familie. 1) Davib, geb. gu Den am 17. Marg 1617, ref. Geiftlicher, verließ mit vielen Berfolgten Frankreich und war ber erfte Prediger ber frang. reform. Colonie in Berlin; ftarb rafelbst am 3. Sept. 1692. 2) Charles, Sohn bes Borigen, geb. ju Met am 28. Inli 1659, Abvocat baselbst, wanterte mit seinem Bater aus und wurde in Berlin Richter und Director ber fogenannten Refugies; ward fpater Befanbter in ber Schweig, von 1695—1699 in Diensten bis Martgrafen von Baben Durlach; fehrte nach Berlin jurud, wo er hiftoriograph bes Ronigs und fpater Polizeibiccctor wurde; ftarb am 5. Juli 1715. 3) En bwig & riebrid, ein Entel bes Borigen, geb. ju Berlin 1740, war Prediger der frang.-reform. Gemeinte und ftarb als Confifterial-Rath, 1814. 4) 30 hann Beter Friedrich, Gobn bes Borigen, am 30. April 1767 in Berlin geboren, erhielt bon feinem Bater eine ausgezeichnete Erzichung, finbirte anfangs Theologie in Genf, wurde 1790 Prediger ber frangofischen Gemeinde in Berlin, bann Professor ber Geschichte an ber Militarakademie. 3m Anguft 1810 verließ er Kanzel und Lehrstuhl, um bie Erzichung bes Aronprinzen zu fibernehmen, wurde aber, in ben Staatsbienft gezogen, 1814 Legations-rath im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten und trat 1832 als Staatsminister an beffen Spige; ftarb finderlos 1837. Als Ctaatsmann war A. Gegner aller revolutionaren Bestrekungen und huldigte dem Grundsaße, daß bie Regierung wohl Alles für das Bolt, aber nichts burch baffelbe thun burfe. Uebrigens zeichnete er fich bor vielen Staatsmannern feiner Beit dadurch aus, daß er kurchgreifenke Reformen in Gefetzekung und Berwaltung, bor Allem im Bollbergichungswesen, filr bie einzigen Mittel gur Lerbinberung ber Revolution erfannte.

Ancis trophyllum secundiflorum, eine Palme in Bestafrila, beren Stammspigen, gerö-

flet, ein mehlreiches, freilich ranh und bitter schmedenbes Nahrungsmittel geben.

Anderftram, Johann Jatob v., geb. 1762 in Comeden; trat in bie Armee und nahm 1783 feinen Abschied als Capitan und trat in Opposition jur Regierung bes Rönigs Guftav III., welche mit Entschiebenheit ben Anmagungen bes Abels entgegentrat. Gin gegen ihn wegen Theilnahme an einem Bauernaufftanbe eingeleiteter Prozes wurte auf Befehl bes Königs niebergeschlagen, tropbem A. Die Untersuchung verlangte. Er verlangte Richt, keine Gnabe und verließ bas Gefängniß mit Rachegebanken gegen ben König. Im Jahre 1790 Kehrte A. nach Stockholm zurück und verband sich mit mehreren Unzufriedenen vom Abel zur Ermordung des Königs. Die Grafen Ribbing und horn warfen mit A. das Loos, wer die That vollbringen sollte. Es entschied für Letteren. Er erschoft den König auf einer Maste-rade im Schlosse ju Stockholm am 15. März 1792. Rach seiner Berhaftung weigerte er sich, bie Namen feiner Mitverfdworenen ju nennen. Furchtlos bestieg er nach vorausgegangener Anspeitschung am 27. April bas Blutgeruft. Die Grafen Ribbing, Sorn nub ber Cberft Lifehorn wurden Landes verwiesen. Die Berschwörung A.'s bilbet ben beamatischen Inhalt

ber Anber'ichen Oper: "Gustav ober ber Mastenball" (Un Bal Masqué). Audarimarb, Rarl Henrit, Graf, geb. 22. April 1782 ju Sweaborg, widmete sich anfangs bem Militärbieuste und betheiligte sich 1809 an der Berschwörung des Abels gegen Gustav IV., wodurch bas Dans Wasa den schwebischen Thron verlor. A. wurde Oberft, ging 1813 als Abjutant des Kronprinzen Bernadotte nach Dentschland, wurde seiner Spmpathie für Frankreich wegen entlaffen und lebte bis jum Reichstage 1817 auf feinem Gute Carlslune. Auf bem Reichstage trat er als Baupt ber abeligen Opposition gegen bie Regierung auf, zeichnete fich burch feurige Beredtfamkeit ans, verlor aber burch feine Leibenschaftlickeit, feine strengariftotratifden Grundfate, feine Gelbstüberfcatung bei Mangel an grundlicher Biltung bas Bertrauen feluer Bartei. 3m Jahre 1860 trat er heftig gegen Morwegen auf und fprach 1863 gegen eine Abreffe ber Reichoftanbe an ben Ronig ju Gunften ber Bolen. Er ftarb am

22. 3an. 1865 in Stodbolm.

Anea, eine Stadt im fühl. Pern, Depart, Apacucho, an einem Nebenfinste bes Apuri-

mac, 50 engl. M. füböftl. von Hnamanga.

Ancona. 1) Italienische Broving, früher als Mark A. ein selbststäubiger Theil Mittelitalien's, von 1274—1861 ein Theil des Lirchenstaates, bat auf 34, b. D. M. 261,041 E. (1866) welche vorzugsweise Seidenzucht treiben. Dies Produkt wird sammtlich underarbeitet ausgesahrt. Der hauf der Romagna wird zu Seilwert und Segeluch berarbeitet. 2) Banptftabt bicfer Broving und Italien's bebeutenbfte Geeftabt am Moriatischen Meere, mit 31,875 E. (1861) nach Klöben (1867) 46,090 E., darunter 5000-Juben. Anger Banbel bieten Fabrilen von Geibenwaaren, Gegeltuch, Bapier, Leber, Ceife, (Anconitanifche Geife) Baupterwerbszweige. Die Grundung ber Stadt wird ben Spratufanern, um 400 v. Thr., angeschrieben; fie war eine bebentenbe Flottenflation ber Romer, wurde bon ben Gothen gerftort, von Rarfes wieber aufgebaut. 3m 10. Jahrh. von ben Caragenen verwüftet, erbob fich die Stadt burch eigene Kruft ans ben Ernmmern ju einer machtigen Republit, wurde aber 1532 von Bapft Clemens VII. eingenommen und mit dem Kirchenftagte vereinigt. Bon 1832—1838 von den Franzosen besetzt, nahm A. an der Revolution von 1848 thätigen Antheil, wurde aber am 18. Juni 1849 von den Destreichern eingenommen; fiel am 29. Sept. 1860 nach furzer Befchiefung in bie Banbe ber Biemontefen und wurde am 17. Dez. 1861 bem Königreiche Italien einverleibt.

Ancona (fpr. Aentohne) Sydenham, E., wurde in Barwid, Lancaster Ev., Bennfylvania, (Ber. St.) am 20. Nov. 1824 geboren, und im Jahre 1860 als Candibat ber bemofratischen Partei in Pennsplvania zum Mitgliede des 37. Congresses (1861—1863) gewählt. Wiederermählt in ben 38. und 39. Congreß (1863-1867) und bom Brafibenten Johnson im Mary 1867 jum Marine-Agenten in Philabelphia ernannt, wurde er für ben letteren Posten

bom Cenate nicht bestätigt.

Ancona, Postborf in Livingfton Co., Illinois (Ber. St.), 22 engl. DR. sublich von Ottawa.

Ancons Sins Galiba, eine tiefe, enge Cinbuchtung bes Stillen Oceans in bie fublicen Auslaufer ber Andes, bringt in mehreren Armen in die boben, fcproffen Gebirge, beren fteilabfallente Seiten fich bis zu ben Regionen bes ewigen Schnees erheben und Lawinen und Gletscher bis zum Wasser führen. Die-Bucht ift 40 engl. D. lang und 1—4 De. breit und enbet in einem 20 M. langen und 10 M. breiten Wofferbeden, welches Lirlewater beißt. Berfciebene Arme bringen 30 M. tief in bie Gebirge.

Ancora (ital.), Kunftaustrud in ber Mufit, noch einmal, wieberholt.

Anceregium, im Secwejen bas binkergeld, welches ein Schiff für bie Erlanbnig zu entrichten bat, in einem Safen vor Anter liegen gu burfen.

Aueram, Poft-Township in Columbia Co., Rem Port (Ber. St.), 1651 E. (1885),

ravon in Dentschland geboren 12; bebeutenbe Gifengiegereien.

Aneramit hat man die in Ciscus und anteren Schmelzösen, g. B. in Bennington, Bt., und Uncram, N. D., gefundenen Massen sublimirten Zinks genannt. Anerum Leads-Mines (fpr. Aenfram Ledd Meins), Bostorf in Ancram Township, 50 engl. Dt. substill. von Albany; in der Nachbarschaft Bleiminen.

Anere (fpr. Angle), Ortichaft in Frankreich, im Bezirke Doulens, Depart. Somme, mit Getreibehandel, Tuch-, Leinwand-, Papier- und Salpeterfabriken; 2700 E.

Anere, Baron von Luffigny, Darfchall b'A., ein Florentiner, eigentlich Concino Concini, tam 1600 mit feiner Frau Eleonore Dori im Gefolge ber Maria von Debici, ber zweiten Gemahlin Beinrich's IV. nach Baris. Er gewann nach ber Ermordung Beinrich's über tie Königin Wittwe einen bebeutenben Cinfing, wurde 1613 Maricall und erfter Minifter. Er machte sich burch maßlosen Hochmuth beim Abel, durch verschwenterische Berwaltung beim Bolle verhaßt. Rach vergeblichen Berjuchen gelang es bem Ginfilinge Louis' XIII., Luvres, ihn ju filirger. Er wurde infolge einer Berfcworung am 24. April 1617 erfchoffen, fein Leichnam bom erbitterten Bolle fpater ausgegraben, burch bie Stragen gefchleift und ver-Seine Battin wurde ber Banberei angeflagt und hingerichtet. Aller Guter beranbt, nach langer haft aus Frankreich verbannt, ftarb ber Sohn 1623 in Florenz. Aneus ober SansCarls, Sauptstadt bes gleichnamigen Depart. ber chilenischen Pro-

bing (Infel) Chiloe, in Gabamerita; 4851 &. (1865).

Aneuli und Aneula werben in der römischen Mobbologie bie mannlichen und weiblichen Schutgottheiten ber Staven und Stavinnen genannt; nach anderer Auslegung waren es bie

Diener ber oberen Gottheiten, wie Gaupmet, Bebe.

Aneus Marrins, ber vierte Ronig von Rom, 638-641 v. Chr., Rachfolger bes Tulins Softilius, als Sohn ber Pompilia ein Entel bes Ruma Pompilius. Er begunftigte, tropbem er viele Ariege filhrte, ben Aderban und bie Gewerbe. Den besiegten Latinern wies er Wohnsitze auf bem Aventiuischen Berge in Rom an, befestigte bas Janiculum jenfeit ber Alber als Schutwehr gegen die Etruster und verkand basselse durch eine hölzerne Bassenbrude (die erste fiber die Tiber gebante Brilde), mit dem Abentin. Er bante an der Mändung der Tiber Oftia und machte es zur Bafenftabt Rom's.

Ancyloceras, eine fossile Cophalopobengattung aus ber Abtheilung ber Tetrabranchiaten, Familie ber Ammoneen, beren fich nicht beruhrende Windungen batenformig getrummt finb. A. tritt querft im Jura auf und entwidelt fich befonders in der Rreide. A. Matheromianus

fommt in der unteren Kreideformation Amerika's vor.

Anchius, eine mit Patella verwandte Gufmafferfdnede.

Anchra, eine Stadt in Aleinasten, foll bom König Mibas gegrundet sein, war langere Zeit Mexander's bes Großen Anfenthaltsort auf feinem Buge gegen bie Berfer. Als gallifche Stumme nach Aleinasien tamen, wurde es bie hauptstadt ber Tectosagen. Unter ben Römern gelangte es zu hober Bluthe als Sauptstadt ber Proving Galatien und wurde Hauptstapelplat bes morgenländ. Karawanenhandels. Das Monumentum Ancyranum, 1553 aufgefun-ben, sind Inschristen aus dem ehemaligen Warmortempel des Augustus, welche auf mehreren Tafeln und Saulen eines Attars bie Rriegsthaten jenes Ruifers ergablen. Beht beift ber

Ort Angora.

Andacht bezeichnet in der Theologie den Zuftand des Zugewendet- und Hingegebenseins des Menidengeiftes an Gott und bas Sottliche. Anbachtelbungen find Aengerungen und Mittel ber A., als Gefang, Gebet, Predigt, auch ber bifentliche Gottesbienft. And acht 8 b lider find Schriften, welche ben Zwed haben, Anbacht ju erweden und zu befriedigen. Die Literatur ber An bachtsbuch er ist angerordentlich groß; zu ben berühmteften und weit verbreitetsten gehoren in ber lathol. Rirche Die "Rachfolge Chrifti" von Thomas a Rempis (and für Pentestanten becebeitet) und die "Bhilothea" von Franz von Sales; in der protestantischen Airche die Werke von Arndt "Wahtes Christenthum" und Bunyan "Pilgrim's Progress." In neuerer Zeit fanden bie von einem freien (rationaliftifchen) Standpuntte gefdriebenen "Stunden ber Anbacht" von Ifcheffe eine anferorbenfliche Berbreitung. tele i dennt man ein Spielen mit religiösen Gefühlen und angerlichen Andactsubungen, fo wie auch ein anffälliges Burfchautragen ber A.

Andahuaylas, eine Studt in Gab-Amerita, im fabl. Bern, Depart. Abacucho, an

einem Rebenfluffe bes Apurimac, 50 engl. Dt. fuboftl. von Huamanga.

Anbeluffe (fpr. Mendalufchia). 1) Boftborf in Cevington Co., Alabama. Dorf in Rod Jeland Co., Illin sis, am Missispi, 10 engl. Dr. fildwestl, von Rod

Miland, 329 E.

Andalufien (eigentlich Banbalufien, von den Bandalen, deren Bohufit fle war, benannt), umfaßte gegen Enbe bes Mittelalters bie vereinigten Konigreiche Gevilla, Jaen, Corboba und Granaba und war bie lebte Statte ber Mauren in Europa. Jest bilbet A. eine 8 Provinzen (Almeria, Eranada, Malaga, Cadiz, Jaen, Cordova, Sevilla, Huclva) umfal-fende Capitanerie im füdlichsten Theile Spanien's, hat 1582 beutsche D.-Mt. mit 3,116,255 E. (1860). A., vom Atlantischen Ocean und dem Mittelländischen Meere bespult, gehort bem Bassin bes Guabalquivir an, bessen Rebenfilisse ber Guabiato, Kenil, Almubial, Guabalima u. a. sind. A. wird burch die Sierra de Cordova und Sierra Morena im Rorben von Eftremaburg und Rencastilien gefchieben, wird weftl. von Boringal, Bftl. vo't Murcia begrenzt; im Gilten gieben fich bie fteilen Felsterraffen bes granabifchen Ruftenge. birges hin, bas in ber Sierra be Gaber bis 6692 preuß. F. auffleigt und fich bis zur Strafe von Gibraltar in den Sierren von Malaga und Ronda fortsett. In ben Thälern des Guabalquivir ift bas Land außerft fruchtbar und von bort tommt ber Rame, mit welchem man bas Land bezeichnet: "Garten, Kornspeicher Spanien's." Im Westen dagegen liegen weite Strecken unbebant und libe. Rindvieh- und Pferdezucht fieben auf bober Stufe, namenklich find bie Anbainfifden Dengfte berühmt. Die Sierra Morena liefert Stiere für bie Stier-Die Andalufier find ein fleiner Menfchenfchlag, tapfer, ftolg, magig, froblich und leichtfinnig; aber auch thatig, woll Berftand und lebendiger Cinbilbungetraft, bilben fie ben besten Theil der span. Ration. Ihre Sprache ist mit vielen arabischen Wörtern gemischt. Der Generalcapitan bat feinen Sip in Sevilla. A. nahm im Jahre 1868 einen bervorragenden Antheil an der Revolution und war nach dem Sturze der Königin Isabella ein Hauptsib ber republitanifden Bartei.

Anbalufit ift ein in geraben thombifden Gaulen von 90° 48' Rantenwinkel froftallifiren-Des Mineral von weißer, graner, rothlichweißer, fleischrother, grunlicher bis fcwarzer Farbe und Glosglang. Geine Barte fteht zwifchen ber bes Dunrzes und Topager. Sp. G .-8-04-3.35. Befteht aus liefelfurer Thonerbe von ber Formel Al.O. SiO. Rommt in zwei Borietiten vor, die gewöhnliche fand man querft in Andalufien (woher ber Rame); biefe tommt namentlich ausgezeichnet vor zu Lifenz in Ttrol, in Mabren und in Delaware Co., Bennfplvania, die zweite Bartetat warde fruber für ein eigenthumliches Mineral gehalten und nach bem griech. Buchftaben "X" Chia fiolith genannt. Die Umreinigkeiten in ben Krystallen ha-ben fich nämlich im Innern ber Krystalle regelmäßig obgelagert, namentlich im Sentrum und an den Ranten, fo bag ber Querfcnitt ber Rrofielle regelmäßige, gewöhnlich frengahnliche

Beidnungen zeigt.

Anbaman, eine Infelgruppe im Bengalfichen Meerbufen, gwifden 10-400 norbl. Br. und 110—111° Bfd. L., in der Richtung von Rorben gegen Gaben, burch die Duncans-Baffage in 472

swei Gruppen getheilt, Groß-A. im R. und Llein-A. im G. Sie sind der Kamm eines unterfeeischen Gebirgszuges and bestehen aus dier größeren und vielen kleineren Juseln, welche zusammen etwa 120 deutsche O.-M. groß sind. Auf der größten erhebt sich der Saddle-Beat dis 2400 F. Die Tiuwohner, welche auf sehr niederer Tukursusse sieden, gehören zum Stamme der Papuns oder Anstralneger und besausen sich auf ungesähr 15,000 Köpse. Die Engländer gründeten 1791 und 1793 zu Port Tornwallis und Port Chatham Riederinsungen, welche sedach des ungefunden Klimas wegen wieder aufgegeben werden mußten. Im Jahre 1858 wurde die Gruppe Groß-A. wieder aufgenommen und zur Deportationsstätte für die ausständischen indischen Sepons bestimmt.

Andamarca, Statt in ber Republit Bolivia, Gabamerila, 250 E. (1865).

Andamento (ital.), Kunstansbrud in der Diustl, Iwischensah, Rebensgur in einer Fuge.
Andants (ital., in langsamer Bewegung, rubig, schrittmäßig sortgehend), Kunstansbrud in der Musit, der dritte unter den füns handtgraden der musital. Bewegung, zwischen Adamio und Allegro. Als Bezeichnung für ein Tonstüll bezieht sich das Wort auf das Zeitmaß, wie auf den Charaster desselben. Das Andantino ist etwas schneller als Andante, bedeutet dei den Engländern jedoch eine etwas langsamere Bewegung. Als Bezeichnung für ein Tonstüll ist Andantino ein kurzes Andante.

Andaguis Judianer, ein unbebeutender Stamm in Rueva Granada (Esdanerika), zwischen den Flüssen Caqueta und Patumaho wohnend. Gin Neines, nur zwei Seiten großes Bocabularium — das einzige, was existirt — nahm Me nuel Maria Albis im Jahre 1854 auf: es besindet sich in der 1855 zu Bodahan gebruckten Broschüre: "Los Indios del

Andaqui".

Anbays, ein Flug in Brafillen, entspringt in ber Gierra Matta Gorba und fallt nach

einem Laufe von 120 engl. Dt. in ten Francisco.

Andechs, ein im Königreiche Bayern am Ammersee gelegenes Bergschloß, welches sich Aber bem Dörschen gleichen Namens 2415 prenß. F. erhebt. Es ist der Stammsit eines alten, mächtigen bayerischen Dynastengeschlechtes, der Grafen von Andechs, welche bereits im 9. Jahrh. urtundlich erwähnt werden. Das Geschlecht erlosch im Rannesstamme 1248. Erbe des größten Theises der Gster war Albert I., Graf von Tirol. Herzog Albrecht III. von Bahern-München verwandelte das Schloß 1458 in ein Benedictinerlisster, welches im Anfange des 19. Jahrh. aufgehoben wurde. In neuerer Zeit sam es durch Kauf an König Ludwig von Bahern, der das Kloster wiederhergestellt hat (1850).

Anbeer, Dorf in ber Schweiz, Canton Granblinbten, am hinterrhein, mit 600 E., meift

romanifchen Stammes. Schlofrnine, Sauerbrunnen, reich an fcwefelfaurem Rall.

Andegaft ober Antogaft, Dorf im Großberzogthume Baben, im Mittelrheintreife, mit 3 Mineralquellen, beren Baffer weit verfchielt werben.

Anbeloi (fpr. Angoloh), herr bon, f. Coligny.

Anbelsbach, Rebenfluß ber Donau, im bab. Geefreise, entspringt aus bem Imenfee.

Andelys (Les Andelys, fpr. lab flango'lib), Stadt in Frantreich, Depart. Eure, an ber Seine, mit 5161 E. (1866); beseht eigentlich and zwei Stadten: Groß- und Rlein-A. (Les Grands Andelys et les Petits), gewerbreicher Plat mit Tuchfabriten; Banmwell-

fpinnereien, Gerbercien, Bich- und Betreibehanbel.

Anden, Andes (vom pernanischen Worte "Anti", d. i. Aupfer). 1) Eigentlich die Gebirgs lette, welche sich in der Osproving des Reiches der Intas oder im Osten der alten Stadt Eugeo hinzieht. 2) Im weiteren Sinne (Corchileras do los Andes), ein großer Seitenzweig der Tordilleren, mit diesen fast parallel laufend, an Höhe sie noch Abertressend (Tutumpato 22,749 F., Acomagna 22,305 F., Jomal 20,375 F., San Iose 18,150 F.), durchzieht Bern, Bolivia, Chili und die argentinische Republik. Die Gebirge sind retch an edlen Metallen, Minerals und Schweselgnellen und an Bulkanen, die Thäler ungemein fruchtbar und reich an großartigen Naturschönheiten. Bgl. Cordilleren. 3) Departement in der chilen. Proding Acoucagna, mit 25,000 E.

Andenne (fpr. Angdenn), Stadt im Königreiche Belgien, Broving Ramur, an der Maas,

mit 6458 E. (1863); Porzellanfabriten.

Andernd, Dandelsplatz im asiatischen Rhanat Ballt, jabl. von Bothara, an einem Rebenfinste des Amu, mit bedeutendem Transito-Bandel zwichen der Bucharei und Indien.

flusse des Ann, mit bedeutendem Transtto-Handel zwischen der Bucharei und Indien. Anderlecht, Markisseden in Belgien, Provinz Süd-Brabant, nahe bei Brüssel, mit 9842 E. (1863). Hier Niederlage der Alliirten durch die republikanische französische Armee am 12. Nov. 1792.

Anderlani. 1) Pietro, geb. zu St. Enfemia bei Brescia am 12. Dit. 1784, geft. auf seinem Landsite bei Mailand am 13. Dit. 1849, ausgezeichneter-Künftler, von 1831 bis

zu feinem Tobe Director ber Aupferstecherschiel in Mailand. 2) Faustino, geb. 1774, alterer Bruder des Borigen, theilweise Lehrer besselben, ebensells in der Aupferstecherkunk ein ausgezeichneter Meister; illustrirte wissenschaftliche Werte, entwarf aber auch viele rein Idnstlerische Blätter und mehrere Portraits, 3. B. Schiller's und herder's; flarb 1847 in Pavia.

Anbermatt, Dorf in ber Schweiz, Canton Uri, im Urferenthale, mit 1300 E., welche

meist bom Bagrentransport über ben Gottbard und bie Furta leben.

Anbernach, Stadt am Rhein, im prenß. Rcg. "Bez. Koblenz, Kreis Mayen, unsern der Mündung der Nette, mit 4323 E. (1867), eine der ältesten Abeinstädte, hat eine sehr alte, merkwürdige Kirche, die Bsartsiche zu St. Martin, welche ans dem 13. Jahrh. stammt, verschiedene andere interessante Banten und treibt Daudel mit Steinschlen, Tussisch stammt Nühlskrinen, welch' letztere einen weit verbreiteten Ruf haben. A. wurde wahrschilich von Drusius, mährend seiner Feldzüge in Germanien (12—9 v. Chr.), als röm. Castell gegründet-und wird in der Zeit der letzten röm. Kaiser als Anternacum oder Antonacum dieter genannt.

Andersen, Hans Christian, berühmter danischer Dichter, geb. am 2. April 1805 zu Odense auf Filnen, Sohn eines Schuhmachers, arbeitete in der Wertstätte seines Vaters; zeigte schon früh eine bedentende poetische Begabung, ging nach Kopenhagen und erward sich Freunde, die ihm ein königliches Stipendium verschaften. Er begann seine eigentlichen Studien erst im Johre 1828, bereiste 1830—1834 Dentschland (wo er mit Tied und Chamiss Kreundschaft schloß), Frankreich, die Schweiz und Italien, 1840 den Orient; lebte die 1849 sast steilen und ließ sich dann in Kopenhagen nieder; besnate 1861 Rom zum 4. Male und bereiste 1862 Spanien und einen Theil Nordafrika's. Er ist ansgezeichnet im Romane nit mach bereiste 1862 Spanien und einen Abeil Nordafrika's. Er ist ansgezeichnet im Romane nit mach in Mährchen. Sein bester Koman ist "Der Improvisator" (1835), die Frucht einer Reise nach Italien, dessen sehntes Bollsleben und reiche Natur er in einer Reibe von Lebensbildern in glänzendem Forben schleben schleben Mährchen sehr kann nuchen kan unsbertrossen da. Sie zeichnen sich deren hard lebendige Phantasse, wunderder Raivetät, seden Humor und tiese vielen Keisen Abeilen keinen mächtigen Linsung auf seine poetische Mährchen 1862. Seine vielen Reisen über erschienen zuerst 1835, "sämmtliche Mährchen 1862. Seine vielen Reisen über erschienen dänisch Linsung auf seine poetische Ehätigkeit. Seine "Eesmankten Schriften" erschienen dänisch Linsung auf seine poetische Ehätigkeit. Seine "Eesmankten Schriften" erschienen dänisch Linsung auf seine Poetische Die Mährchen, wurden in's Englische, Französsische Schwedische, Holländische, selbst in's Czechische überset.

wurden in's Englische, Frangofische, Sowedische, Sollandische, felbft in's Czechische überfest. Anderfen (fpr. Aenderfn), Amerik. Blogr. 1) Alexanber, geb. 1776 zu Rew York, ift ber Erfle, welcher bie Dolgichneibefunft in Amerita betrieb. Rachtem A. feine mebiginifchen Stubien beendet hatte, befchaftigte er fich in feinen Dufefrunden mit Beichnen und Graviren und brachte es unter Leitung eines ichottifden Allnftlers, Ramens John Roberts, bald zur Meisterschaft in der Holzschneibes und Aupferstecherkunft, so daß er feine ärztliche Brazis anfgab und nur jener lett: Er arbeitete für Buch und Annsthändler. Bon ihm sind die Illustrationen zu Webster's A-B-C-Buch, zu Bell's Anatomie, 60—70 Bl. (Holz), gur Gefchichte bes Flavins Josephus und gu Chatespeare, 80 Bl. (Bolg). Befonders feine Colgionitte find febr foon und Garatteriftifd ausgeführt. Er war Chrenmitglied ber Academy of Design und ftarb am Ende ber fünfziger Jahre in Rem Port. 2) Alexanber, war mahrend ber Jahre 1840 n. 1841 Senator für Tenneffee im 26. Congres. 3) Beorge B., General im Dienfte ber ehemaligen Confoberirten Staaten, geb. ju Bilmington, North Carolina, 1834, grabuirte 1852 in Weft Point, murbe Unterlieutenant im 2. Dragoner-Regimente, bann im Dez. 1855 Deerlientenant, im Angust 1858 Abjutant seines Regimentes. Er refignirte am 25. April 1861 und Schloß fich ben Confoberirten an. Bum Brigade-General ernannt, leitete er die Kuftenvertheitigung von Rorth Carolina, führte in ber Schlacht von Antictam eine Brigabe, wurde verwundet und ftarb infolge beffen am 16. Dit. 1862 in Ra-Leigh, Rorth Carolina. 4) George B., geb. in Jefferson Co., Tennessee, am 22. Mai 1832; flubirte bie Rechtswiffenschaft; ließ fich 1853 in Miffouri nieber und gab 1854 tas Blatt "North East Missourian" heraus; wurde 1858 in die Staatslegislatur gewählt, 1862 Staats-Senator und vertrat 1865 ben Staat Missouri als Reprasentant im 89. Congreffe (1865—1867). Er wer 1866 Delegat der "Loyaliste' Convention" in Philadelphia und murbe wieberermablt für ben 40. Congreß. 5) Ongh 3., geb. 1801 im Staate Maine, war Reprasentant seines Geburtsflaates im 25. und 26. Congresse (1837—1841); Sonderneur von Maine 1844—1847, Braftbent Johnson ernannte ihn 1866 jum 6. Anditor, im Schahamt. 6) I fa a c, war Repräsentant im 8. u. 9. Congresse (1803—7) für Bennsplvania. 7) 3 obn, geb. in Cumberland, Maine; findirte bie Rechtswiffenschaft, murbe 1824 Staats-Senator und war im 19.—22. Congresse (1825—1833) Reprosentant seines Staates; farb

am 21. Ang. 1853. 8) Joseph, geb. bei Philatelphia, Bennfplvania, am 5. Nov. 1757; flubirte bie Rechtswiffenschaft, biente im Recolutionsbeere und war in den Inbreu 1797— 1815 ein einfin reiches Ditglied bes Bunbes . Senates für Tennessee, ftarb in Bafb. ington, am 17. April 1837. 9) Joseph D., war in Rew Port geboren, vertrat ben Staat im 28. und 29. Congreffe (1843-1847) als Reprafentant. 10) Joliab DR., war in Tenneffee geboren, wurde bom 3. Diftricte jenes Staates als Reprofentant in ten 31. und 32. Congreß (1849—1852) gewählt und war Delegat bes Friedenscongresses 1861. 11) Lucien, wurde in Mabsield, Rentudy, im Juni 1824 geforen; ftubirte bie Rechts-wissenschaft; 1863 von Rentudy in den 38. Congreß (1863—1865) gewählt, wurde er im Robember b. 3. von ben Confoberirten bis jur Eröffnung bes Congreffes gefangen gehalten; thar Delegat auf ber "Baltimore Convention" 1864 und auf ber "Lovalists' Convention" an Philadelphia, 1866. 12) Richard C., im Anfange Diefes Jahrh. Gefandter ber Ber. Staaten in ber Republit Columbia. Er war im Staate Kentuch geboren und verschiedene Jahre Congresmitglieb. Er ftarb in Cartagena, am 24. 3mli 1826, auf einer Reife nach Panama, wohin er zu einem Congreffe ber Ameritanifden Rationen (Assembly of American Nations) ale Alegeordneter geschickt war. 13) Ricard Deurh, General im Tienfte ber ehemaligen Confoberieten Staaten, wurde in South Carolina, 1822, geboren; graduirte 1842 in Beft Toint, murbe Unterlientenant im 1. Dragoner-Regimente; bann feiner bei San Anguft in bewiefenen Tapferteit wegen, am 20. Anguft 1847, Oberlientenant; murbe 1855 Capitan und refignirte am 3. Mary 1861. Er trat in ben Dienft ber Confeberation urb wurde Oberft eines Couth Carolina-Regimentes; Abernahm im Dai 1861 bas Commanto von Charleston, wurde Brigade-General, dann General-Major im Sept. 1862. Leim Sinfalle Bragg's in Tennessee commandixte A. Die 5. Tivision. 14) Robert, Bris gabe-General ber Armee ber Ber. Staaten, wurde zu "Colbiers' Retreat", nabe Louisville, Rentudy, am 14. Juni 1806 geboren. Sein Bater biente als Dberk im Revolutionsbecre. Er erhieft feine militarifde Biltung in Best Point, grabuirte bofelbe 1825 und murbe Unterlientenant im 2., bann im 3. Artillerie-Regimente. Im "Blad Bawl-Kriege" 1832, war er affift. General-Inspector ber Freiwilligen in Illinois und wurde 1833 Oberlientenant. Wahrend ber Jahre 1835-1837 war er in Weft Boint Lehrer ber Artilleriewissenschaft; wurde 1838 Brevet-Capitan für seine im Rriege gegen bie Florida-Indianer bewiesene Tapferkeit und war General-Adjutant im Stabe bes General Scott bis jum Jahre 1841. Er wurde bann Capitan, begleitete General Scott nach Mexilo 1847 und wurde wegen feiner in der Schlacht bei Molino del Reb bewicfenen Tapferteit Brevet-Major. Im Jahre 1857 wurde er Major im 1. Artillerie-Regimente und im Berbfte 1860 Commandant ber Befeftigungswerte im Hafen von Charleston, am 20. Nov. Er vertieß in der Racht des 26. Dez. 1860 mit seiner schwachen Besatzung Fort Woultrie, da er wohl einsah, er werde sich daselbst Er zog fich in's war. Er weinicht gegen bie Militarmacht bes bereits fecebirten Staates balten tounen Fort Cumter gurid, wo er mahrend ber nächsten 3} Monate eingeschloffen war. gerte fich am 11. Jan., mit ben Bevollenachtigten bes Gouverneurs bon South Carolina gu unterhandeln und wies am 11. April die Bedingungen bes Generals Beauregard, bas Fort ju raumen, entichieben gurud. Rach 36ftanbiger Befchiefung mußte A., ber Uebermacht weichend, Sumter Abergeben und jog nuter militarifchen Ehren mit feiner Befahung bon 70 Mann ab. Er fchiffte fich fofort noch New Port ein, we er von ben Burgern ber Stabt auf bas Berglichfte empfangen wurte. Im Jahre 1861 wurde er Brigade-General und abernahm ben Oberbefehl im Departement bes Cumberland. Aus Gefuntheiterlichten fab er sich jeboch bald gezwungen, seine militärische Thätigkeit auszugeben. 15) Samuel, 1774 in Bennsploania getoren; biente mehrere Male in ber Legislatur jenes Stantes; Reprafentant im 20.—25. Congresse (1827—1889); flarb am 17. Jan. 1850. 16) Simeon S, geboren in Garrard Co., Rentudy, am 2. Mary 1802; findirte bie Rechtswiffenichaft; murbe als Reprasentant vom 5. Diftricte bes Stoates (1839-1841) in ben Congres gewählt und ftarb vor Ablauf feiner Amtegeit zu Cancafter, Rentudy, am 11. Anguft 1840. 17) Thomas L., geboren in Greene Co., Rentund, am 8. Dez. 1808; fiedelte 1830 nach Miffouri fiber, wurde Advolat und 1840 in die Legislatur, 1845 als Reprüfentant in den 35. Congress (1857-1859) gemabit; wieberermabit in ben 36. Congreß (1859-1861). 18) 28 il-Liam, geboren in Chofier Co., Penniploania, 1763, biente mit Ausgeichnung im Revolutionsheere, war Repriscutent scines Geburtoftaates im 11., 12. und 18. Congresse (1809-. 1815) und im 15. Congresse (1817—1619); fturb am 13. Dez. 1829. 19) Billiam C., gekoren in Lamcaster, Garrard Co., Kentudy, om 6. Dez. 1826; studirte bie Rechtsurffenschaft; war Mitglied ber Legislatur (1851—1853) und Reprafentant file Rentudy im 36. Congresse (1859-1861); ftarb ju Franffort, Rentuco, am 23. Dez. 1861.

Anberjon. (Englische Biogragbie). 1) Arthur, Begrunder großartiger induftrieller Unternehmungen in England, wurde 1792 auf ber Infel Shetland geboren; trat querft in bie Marine, Die er jedech 1815 verließ, ba er teine Connectionen und somit teine Aussicht auf Beforberung batte. A. widmete fich fortan bem Banbelswefen. Geine erfte bedeutenbe Unternehmung mar feine Theunahme an ber Ameruftung ber Expedition unter Dom Bebro gegen bie Berichaft Dom Mignel's in Bortugal. In ber Anti-Korngefet- Bewegung (Corn-aw agitation) war er ein hervorragenbes Mitglied ber League und fampfte burth Bort unb Schrift für ben Freihandel. Im Jahre 1847 wurde er Parlamentemitglied für die Inseln Orinen und Shetland, unterfillite die liberale Bartei bei ber Aufhebung ber Navigationsacte und anderer ben Banbel beichrantenden ober feine Entwidelung bemmenben Befete. Er war ber Gründer und seit 1887 ber Samptleufer ber "Peninsular and Oriental Steam Navigation Company," welche Boft- und Paffagierbeforberungen nach bem Mittelmeere, Inbien, Ching, Anstralien und Gabamerite vermittelt. Bon feinem bebentenben Bermogen gelindete er eine Bildungsanfialt für Handwerfer in Rorwood, eine andere in Lexwid für arme Rinder feiner Beimathinfel Shetland, Aberdies Anftalten gur Erziehung ber Rinder von Seeleuten, Bandwerfern und Angestellten ber "Poninsular and Oriontal Company." 2) Captain Sir James, murbe 1824 geboren, trat fcon fruh in ben Seebienft, mochte Reifen nach Offinbien und ber Westkisse von Sabamerika und führte Rauffahrer in bie Hafen von China, am perf. Golf, nach Bomban und Ratal. Im Jahre 1861 trat er in die Dienste der Cunard-Comvany und commandirte vierzehn verschiedene Dampfer jener Gesellschaft auf dem Mittellanbifden und Atlantifden Deert. Seine in weiten Rreifen befannte Tuchtigfeit als Seccapis tan bewog die Directoren der "Atlantic Telegraph Company" ihm das Commando des "Great Lastern" ju Abergeben. Er fahrte biefen Dampfer 1865-1866. Seine Baterftabt Dunfries schentte ihm bas Burgerrecht, bie englische Regierung bie Ritterwurde.

Auberfen. 1) County im Dften bes Staates Tegas, mit 900 engl. D. D., 10,308 C., barunter 3868 Farbige (1860). Die Fluffe Trinity und Reches befpulen bie wentliche und öftliche Seite beffelben. Der Trinityfluß, welcher filr Dampftoote fahrbar ift, ftront burch ein fruchtbares Thal, welches lleberfluß an Banbolz hat. Dauptort Pale-ftine. Das County hat reiches Prairies und Walbland und erzeugt viel Baumwolle. 2) County im Porboften von Tenneffee, mit 600 D.-M.; 7,068 E., barunten 583 Farbige (1860), wird burchströmt vom Clinch und Bowell. Der größere Theil bes County besteht and einem tiefen und fruchtbaren Thale zwischen bem Cumberland Bebirge im Nordwesten und ber Cheftnut Ribge im Gaboften. Steinfohlen werben in verschiebenen Theilen bes County gefunden; werthvolle Galg- und Schwefelquellen bei Eftabroof. Hauptort Cliuton. Bei ber Abstimmung aber Secession 1278 bagegen, 67 bafibr. Bei ber letten Brafibentenwahl: 595 ftr Grant, 142 ffir Geymour. 3) County im norbliden Rentud, mit 300 D.-M., 7,404 E., barunter 1371 Farbige (1860), wird burchstoffen von Salt- und Crooked-, Stony- und Hammond-Crecks. Der Kentudpfluß bildet die östliches Grange. Das County wurde zu Ehren des Richard C. Anderson, eines Congreß-Mitgliedes von Rentudy, benannt. Samptort Lawren ceburg. Bei ber Brafibentenwahl 1864: 34 für Lincoln, 272 für McClellan; 1868: 116 für Grant, 830 für Seymour. 4) Disfirict im nordweftlichen Theile von South Carolina, wird burch ten Savannahfing von Georgia getrennt und umfaßt gegen 800 Q.-M., 22,873 E., barunter 8,687 Farbige. Der Saluba bilbet bie nordöftl. Grenze und die Fluffe Liowee, Roch River und Deep Excel bemaffern bas land, welches, mit Gugel- und Thallanbichaften wechselnb, änßerst fruchtbar und wohlangebant ift. Die Greenville-Columbia-Bahn burchschneibet bas County. Bei ber Prafibentenwahl 1968: 637 für Grant, 2169 für Sehmour. 5) County in Ranfas, im fübiftl. Theile bes Staates, umfast 576 D.-M. mit 2,659 C. (1865), wird burchsträut von den Potkawattomie und Sugar Creeks. Der Boben ut fruchtbar und reich bemaltet. Bei ber Prafibentenwahl 1864: 250 für Lincoln, 37 für McClellan; 1868: 612 für Grant, 180 für Seymour. 6) Name für Townships: in Clark Co., Illiu vis (850.E.); in Hamilton Co., Dhie (4000 E.); in Mabifan Co., (3000 E.), Perry Co. (1300 E.), Barwid Co. (860 E.), Ruft Co. (1,650 E.) bes Staates Inbiana; in Menbecino Co., California (850 C.).

Anderson. 1) Hand tort von Grimes Co., Texas, mit 1500 C., liegt inmitten einer reichen Sügel- und Walblaubschaft auf einer Andöhe, 140 M. nordöstlich von Austin City. 2) A. oder Andersond von ein blübendes Postvorf, Hauptort von Madison Co., Indiana, am linken gegen 60 F. hohen Ufer des White River, an der Belsontaine-Ohio-Indianapolis-Bahn. Die Fruchtbarkeit der umliegenden Landschaft, die reizende Lage, wie die verschiedenen Berkehrsmittel haben den Ort in kurzer Zeit zu einem rasch ausstlie-

henden Geschäftsplate gemacht, 1800 E. 3) Boftborf, Samptort im Diftrict Anterson, South Carolina, 148 engl. M. nordweftl. von Columbia. Gine Zweigbahn verbindet ben Ort mit ber Greenville-Columbia-Bahn. Der Ort bat verschiedene Kirchen, Bertanfs-laden und eine Zeitungsbruderei, 626 C. 4) Boftborf in Warren Co., Rew Jersen, 60 DR. norbl. von Trenton. 5) Poftborf in Franklin Co., Zenneffee, 103 DR. fib-Bftl. von Rolfville. 6) Dor'f in Sequatoe Co., Tennessee, 20 M. nortwestl. von Chattanooga. 7) Postdorf in Menbecine Co., California, 130 M. nortwestlich von San Francisco, 150 C. Anberfenburg, Boftvorf in Berry Co., Benniplvania.

Anbersonia nannte ber englische Botaniter Brown an Chren bes Schiffswundarztes Anberfon, eines Begleiters bes Geefahrers Coot, eine Pflanzengattung ans ber Familie ber Epaeribeen, ftrauchartige Gemachte, beren Arten fammtlich in Anstralien wachfen. Gie werben baufig in Gemachshäufern cultivirt und ebenfo behandelt wie bie Eriten.

Andersan's Creek. 1) Rebenflug bes Susquehanna, in Clearfield Co., Bennfolbania. 2) Rebenfluß bes Dhio, entspringt in Cramford Co., Inbiana, und bilbet bie

Grenze ber Counties Spencer und Berris.

Anderson's Store, Bostorf in McRairy Co., Tennessee. Andersonbille. 1) Bostdorf in Sumter Co., Sonth Carolina, am Busammenfluffe bes Tugaloo mit bem Riomce, welche ben Savannah bilben, 145 engl. IR. nordweftlich von Columbia. Babrend bes großen Burgerfrieges befanden fic in ber Rabe bes Ortes bie beruchtigten Gefängniffe ber fublichen Confoberation, ber Schreden ber triegsgefangenen Golbaten ber Ber. St. 2) Boltborf im nordwestlichen Theile von Franklin Co., Inbiana, ungefähr 50 engl. M. subostlich von Indianapolis. 3) Bostborf in Berry Co., Benn-

fpibania.

Anberffen, Abolf, ausgezeichneter Schachfpieler, wurde 6. Juli 1818 ju Brestau geboren, studirte daselbst Philosophie und Mathematik, wurde Hülfslehrer ber Mathematik am Friedrichsgemnafium ju Breslau und flebelte 1851 nach Berlin über. Durch feinen Gieg auf bem Schachturnier zu Loudon (1851) aler ben anersannt ersten Meister im Schachspiel, ben Englander Staunton, erwarb er fich unter ben Schachfpielern Europa's ein bebeutenbes Anseben. 3m Jahre 1852 murbe er Dberlebrer am Friedricheaummafinm in Breslau. 3m Dezember 1858 von dem Ameritaner Paul Morphy im Schachturnier ju Paris fefiegt, erhielt er jeboch ju London 1862 ben erften Breis. Als Mitarbeiter an ber "Schachzeitung" zeichnet fich A. burch geniale Compositionen schwieriger Aufgaben und interessante Artifel aber die Theorie bes Spieles aus.

Anberffon. 1) Nils Johan, geb. 1821 in Garbierum, Smaland, Schweben, ansgezeichneter Botanifer, murbe 1846 Docent ber Botanif ju Upfala und 1847 Lebrer an ber neuen Elementarschule in Stodholm. In ben Jahren 1851—1853 begleitete er die fchweb. Erbnmfeglungserpebition ber Fregatte "Engenie" als Botanifer und bereicherte bie Sammlungen ber Alabemie ber Wiffenichaften um ein Bebentenbes. Im Jahre 1856 murbe er Professor und Intendant ber botanischen Sammlungen ber Alabemie ber Biffenschaften, sowie Lehrer an ber Bergianischen Gartenschule in Stocholm. A. hat viel zu einer genaueren Renntniß ber fanbinavifden Flora beigetragen und gebort überhaupt ju ben bebentenberen Schriftstellern ber Gegenwart. Bu seinen bebeutenberen Berten gebort ein Lehrench ber Botanil (Stodholm 1848, 3 Bbe.). 2) Carl Johan, foweb. Reifenter, 1827 in ber fowed. Broving Wermland geboren, machte 1850 im Anftrage ber Geographischen Gesellschaft in London mit dem Engländer Francis Galton seine erste Entbedungsreise in das Innere von Afrita, burchforschte bas Damara-Land bis zu ben Ovampes und versuchte bis zum Agamisee vorzubringen. Galton fehrte nach Europa gurud und A. verfuchte 1863 vergebens, allein ben Gee zu erreichen; er machte jedoch in naturhiftorischer wie ethnographischer hinnicht werthvolle Entbedungen, fehrte 1855 nach Europa zurud und veröffentlichte bas Reisewert: "Lako Ngami or explorations and discoveries during four years' wanderings in the wilds of South Western Africa" (London 1855, 2 Bbe., wurde bald in's Schwedische und Dentsche Abersehrt). A. tehrte im herbst 1856 nach Silbafrika zurud, war zuenft Bergwertsauffeher am Swafop und versuchte 1858 und 1859 nardwärts jum Cunene vorzubringen, tam aber unter ben größten Entbehrungen und Strapagen nur bis jum Dlavango. Er befdrieb biefe Reife in feinem Berfe: .,The Okavango River: a narrative of travel, exploration and adventura" (London 1861). A. verheirathete sich 1860 in der Capstadt und ließ sich als Dandler mit Elephantenjägern in Otjimbingne nieder. Im Ariege zwischen den Damara- und Ramaquastämmen wurde er seines Besthtihums beraubt und gefährlich verwunbet. Bahrend feines Rrantenlagers in ber Capftabt befcaftigte er fich mit bem Studium

ber Bögel .Sab-Afrika's. Im Jahre 1868 machte er einen neuen Berfuch, ben Cunene zu erreichen und einen Banbeleberfehr zwifden ben europäischen Jagern im Guten mit ben portugiefischen Besitzungen im Norden jenes Fluffes zu eröffnen. Infolge feiner burch wieberbolte Fieberanfalle und Opfenterie geschwächten Conftitution flarb A. am b. Inli 1867.

Anbes, Positownship in Delaware Co., New Port (Ber. St.), 70 engl. M. fildwestl. 2815 E. (1865), bavon in Dentschland geboren 41, in der Schweiz 2.

Unbesgleischer, beren Erifteng bon competenter Seite bestritten wurde (Robert von Schlagintweit, Geogr. Mittheil. 1865: "In ben Andes tennt man bisber keine Gleticher"), werden bereits von Darwin 1852 (Gletscher bes Tupemgato), bann im Reiseberichte bes Dr. Foud 1857 (Eleischer von Trongdor) erwähnt, ebens von Dr. Philippi in Santiago 1862 in feinem Berichte über einen Befuch bes nenen Bultans Chillan und beffen Gleticher beforo-Biffis (Anal de la Univers. de Chile, 1860) bemertt, bag in ben Andes ber Broving Coldgagua die ersten Gletscher erscheinen, daß dieselben an den Quellen der Flusse, befonbers auf ten filblichen Abhängen ber Anbestetten, liegen und weit tiefer binabreichen, als bie Grenze bes immermabrenben Schnees. Er nennt ben Gletider, an welchem bie Quellen bes Rio De los Ciprofes liegen, ben bedeutenbften. Naturlich befchranten fich biele Gletscherhifbungen nur auf bie gemäßigte Bone Gubamerita's.

Anbefin, ein bem Albit al, ulicher Felbspath, ber ans liefelfaurem Thonerbe-Ralf-Natron besicht und, mit hornblenbe gemengt, die unter bem Namen Anbefit befannte Felbart bil-

bet, welche in ben Anden und im Rantafus ziemlich verbreitet vorfommt.

Andienen, Audiennug, heift im Secrechte die Berpflichtung bes gegen Unfalle jur See Berlicherten, von dem an versicherten Gegenständen erlittenen Berlufte (havarie) soprt ber Affecurang Mittheilung zu machen, bamit biefelbe etwaige Anflalten zu treffen im Ctanbe fci, ben bereits entstandenen Echaben zu vermindern ober weiteren Berluft zu verhaten.

Anbthu, Anbloui, Antoi, Cauptflatt bes gleichnamigen Fürftenthums im Morbweften bon Afghanistan, Efien; vermittelt ben Rarawanenhandel zwischen Bothara und Afghanistan;

25,000 E.

Andlan, Andlam. 1) (Andlau-au-Val) Stadt und Berricaft in Frankreich, Depart. Bas-Rhin, Arrandiffement Schleftadt; ehemals Leben einer Benedictinerabtei, 2007 C.

(1866). 2) Debenflug bes Rhein's.

Anblam, Anblan, altes bentiches Abelsgeschlicht am Dherrhein, foll ans Italien flammen und unter Rarl bem Gr. burch Balthafar Antelabo im Elfaß Besimmgen erworben haben. Spater breitete fich baffelbe in mehreren Linien in Deutschland, Frankreich und ber Schweig aus. Durch Rarl V. erhicht ber Aeltefte ber Familie bas Recht, ben Titel "Erbritter bes Beiligen Remifden Reichs" führen zu tilt fen; jest freiherrliche und grafliche Familie. Beinr. Bernh., Freih. v. A., geb. 20. Aug. 1802, war 1821-1825 im babijden Militärbienfte; wurde 1833 Mitglied ber erften bab. Rammer als Abgeordneter bes grundberrlichen Abels oberhalb ber Murg, gehörte als solcher ber ftrengen röm. tathol. Fraction und ben Bersechtern ber conservativen Partei an und belämpste burd Wort und Schrift bas Repräsentativspfiem in ber bab. Constitution von 1880. Wie ihn seine Erchlichen Sympathien mit Rom, so vertulpften ibn feine politischen Unschauungen mit Deftreich. Er gebort zu ben talentvollsten Bortampfern ber Partei bes Abels und ber Intereffen ber tathol. Rirde und verficht mit unbengfamer Babigfeit feine Anfichten und bie Tenbengen feiner Partei. Geine neuesten Schriften finb: "Priefterthum und driftliches Leben mit Rudficht auf tie großen Fragen ber Wegenwart" (Frantfurt 1864); "Die babifchen Wirren im Lichte ber Landesverfaffung und ber Bundesgesete" (Frankfurt 1865).

Andseibes, ein Rebner im alten Gricchenland, geb. 468 b. Chr., befehligte im Anfange bes Beloponnesifchen Arieges die Athenische Flotte gegen Korinth, wurde, in ten Prozest gegen Alcitiabes verwidelt, fluchtig, tehrte 411 unter ber Berrichaft ber Bierhunbert jurild, mußte wiederum fluchten und burfte erft nach bem Sturze ber 30 Tyrannen gurucktehren. Infolge bes Miflingens seiner Wesandtschaft nach Sparta (394) wurde A. fur immer verbannt und ftarb im Crif. Bon feinen Reben, welche zuerft in Benetig (1513), fpater in verfciebenen anberen Ansgaben und lieberfebungen erfcbienen, find und nur vier erbalten.

Andee, eine zu ber Gruppe ber Lofobben gehörige norwegische Insel; sie gehört zum norwegifchen Amte und Stifte Norbland und bat 200 finnifche Bemobner.

Anberf. Martifleden in Destreich ob ter Enns; 3537 E. (1857).

Anborno, Stadt in Italien, in der fardin. Probinz Biella, 2000 E. Das Anborns-That wird com Cerno burchstoffen und hat in 10 Derfern 12,000 E., welche vorzugsweise in ben bortigen Gifen., Aupfer- und Bleiminen beschäftigt finb.

Anborra ober Anborre, eine fleine Republit in ben Oftpprenden zwischen Frankreich (Departement Arrige) und Spanien (Catalonien), bon ber Balira bewäffert, ift als Gemeinwefen eine eigenthamlich organisirte, bemotratische Banern- und hirtenrepublit von 7-8 beutschen D.-Dt. mit 12,000 E. (Barifer Alman. 1865), welche in 6 Civilgemeinden ober Pfarriprengel vertheilt find. A. ift feit Rarl's bes Gr. Beit unabhangig und murte bis auf ben heutigen Tag von Frankreich und Spanien unter ber Bebingung respectirt, bag ber span. Bifchof von Urgel alle Pfarreien befett, 450 Livres erhalt und ben zweiten Biguier (Lanboogt), ber ein geborener Antorraner sein muß, ernennt, bagegen Frankreich einen Franzosen zum erften Bignier ernennt und 960 fr. Ctenern einzieht. Die Regierung bes Gemeinwefens liegt einem fonveranen Rathe von 24 birect erwahlten Mitgliebern ber Gemeinde ob. welche ans ihrer Mitte einen Synbifus auf Lebenegeit jur vollstredenben Gewalt und Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten wahlen, während Confuln bas Gemeinbewesen und bie Aussilh-rung ber Rathebeschildfle beforgen. Die Gerichtsordnung ift sehr einsach; Borfiber bes Gerichtes find die Bigniers (Landobgte). In turgerlichen Streitsachen fieht benfelben ein Richter (Baile) jur Seite, beffen Ansfpruch ber Appellation an einen Biguier und an ben Caffationsbof zu Baris rber an bas bischöfliche Collegium zu Urgel unterliegt. "In Criminalfollen entscheibet ein Gericht unter bem Borfitze bes franz. Biguier; es entscheibet über Leben und Tob und läßt keine Appellation zu. Iche mannliche Person vom 16.—60. Jahre ift wehr-pflichtig und hat bas Riccht, Wassen zu tragen. Die Andorraner sind ein ftreng stilliches, ehrenwerthes, gafifreies Bollden, fpreden ben catalonischen und caftilianischen Dlalect und haben seit 1000 Jahren bie Sitten und Gebrauche ihrer Bater tren bewahrt. Sie leben ber Debr-

jabl nach von Adertan und Biefzucht. Die Hauptstadt A. an der Balira hat 2100 E. Andeber (fpr. Aenntower), Stadt in Massachte, Effer Co., Ber. St., an ben Flussen Merrimad und Shamsheen, 21 engl. M. nortl. von Boston; 5521 E. (1861). Der Ort ift bod und gefund geligen und bat bebeutenbe Baffertraft, welche von vielen Fabriten benutt mirb. Beruhmt ift feine Phillips - Acabemy, welche 1780 burch John und Camucl Phillips, Cohne eines Geistlichen von A., gegrandet wurde. Ersterer war ein hervorragenber Staatsmann in Rem hampfbire, Letterer Bice-Gonvernent bon Maffachnfetts. Diefe Mabemie ift eine ber alteften Ren. England's, bat \$60,000 Bermögen, vollständige chemische und phofitalifche Apparate, eine Bibliothef mit 2500 Banben und ein ausgezeichnetes Lebrer-Das Theologische Seminar wurde 1807 mit einem Capital von \$400,000 gegrundet. Es gehört ben Congregationalisten, nimmt aber Protestunten aller Refenntnisse auf. Es hat 5 Profesoren, gegen 100 Studenten, eine Bibliothet von 21,500 Banben. Der Cursus umfaßt 3 Jahre. Unterricht und Wohnung sind frei für Alle und tie Anstalt fucht auch im Uebrigen ben Studirenten bie nothwendigen Roften fo viel wie möglich zu er'eichtern. Biele ber Brofefforen biefer Anftalt gehoren ju ben bebentenoften Theologen Amerita's. Ihr Organ ift die "Bibliotheen Baern", eine Onartalfcrift ren anerkannter Gebiegenheit. A. hat auch eine höhere Bildungsauftalt für Madan, welche fich ju Lehrerinnen beraubilben wollen, bie Abbot - Meabemy, welche 1829 gegrundet wurde; aberdies 1 Bant und 4 Kirchen. 2 congregationaliftische, 1 methodistische und 1 eviscovale.

Anbover. 1) Bostownship in Oxford Co., Maine, 80 engl. M. nordwestl. von Baris, burchströmt vom Ellis's River, einem Netenfinste bes Androscoggin; 814 E. 2) Postownship in Merrimad Co., New Sampshire, an ber Nord-Bahn, 21 engl. M. nordmestl. von Concord; die Andover-Academy wurde 1848 incorporat; 1243 C. 3) Bostownspip in Windfor Co., Bermont, 68 engl. M. fidwestl. von Montpesier; 670 E. 4) Posttownship in Tolland Co., Connecticut, 18 engl. M. dst. von Hardford; 517 E. 5) Postdorf und Township in Alleghand Co., Rew York, an einem Nebenssusse Genessee, 258 engl. M. von der Stadt New Pork. Der Ort hat 510 E., das Township 1812 (1865). 6) Bofidorf im füblichen Theile bon Suffer Co., Rew Jetfen, 55 engl. DR. nerbl, von Trenten. 7) Positorf und Township in Afhtabula Co., Ohio, 205 engl. M. nordöftl. von Columbus; 936 E. 8) Postborf und Township in henry Co., Illinois,

20 engl. Dr. filbofil. von Davenport, Jowa; 962 E. (1867). Andover, Stadt in England, Graffcaft Campthire, 5221 E. (1861). In ber Rabe liegt bas Corf Wehhill mit vielbesuchten Bichmartten und Ueberreften aus ber Romerzeit.

Anbra, Rarl Christoph Georg, geb. am 14. Dit. 1812, war von 1842 Lebrer an ber Dellitärschule in Ropenhagen und wurde 1851 Oberftlientennnt. Im Jahre 1849 in ben Reichstag gewählt, übernahm er nach bem Sturze bes Ministeriums Derftet, beffen Gegner er war, bas Finanzministerium, am 12. Dez. 1854; leitete bie allgemeinen Angelegen-beiten bes Reichstages, ward 1855 geheimer Staatsenth, übernahmi im Februar 1858 zum

zweiten Male bas Departement ber Finangen und im Oft, bas Prafibium' im Ministerium,

aus welchem er 1858 ausschieb.

Anbraba. 1) Joje Bonifacio b'A. e Gilva, and bem nach Brafilien fibergesiedelten Zweige ber A., wurde 1763 zu Santos, in der Provinz Sao Baulo, Brasilien, ge-koren, studirte 1780 zu Coimbra in Portugal Rechts- und Naturwiffenschaften, unternahm auf Staatstoften mehrjahrige Reifen in's Ausland, um fich jum Bergbeamten auszubilben; findirte in Freiberg unter Werner Geognofie, tehrte 1800 nach Portugal jurud und wurde Brofessor ber Geognosie ju Coimbra und Generalintenbant bes portng, Bergwesens, Er tampfie 1807 als Freiwilliger gegen Frantreich, tehrte aber, ungufrieben mit ben Buftanben in Bortugal, 1819 nach Brafilien jurild. Ale 1821 ein Decret ber Cortes ju Liffabon Dom Bedro nach Europa gurlidrief, beflimmte er und feine beiben Brilber benfelben, zu bleiben nub Brafilien für unabhängig ju erflaren. Er war bom 16. Jan. bis jum 25. Dit. 1822, bann vom 1. Nov. 1822 bis 17. Juli 1823 Minister bes Innern. Wegen seiner Bereinigung mit ber Opposition gegen bas Ministerium nach Frankreich verkannt, lebte er in Borbeaux ben Wiffenschaften, ward 1829 gurudberufen und vom Kaifer Bedrs, als berfelbe am 7. April 1831 ju Gunften feines Cohnes, Dem Bebro II., abbantte, jum Bormunbe beffelben ernannt. Spater tam er in ben ungegrundeten Berdacht, Die Rudtebe ber Extailers zu begilnstigen und wurde 1834 ber Bormunbicaft enthoben. Seitbem lebte er gurlidgesogen und ftarb am 6. April 1838 in Rio Janeiro. 2) Antonio Carlo b' A., Bruber bes Borigen, mar Beamter zu Dlinda, bei Bernambuco, wurde wegen seiner Theilnahme an ber Revolution 1817 verhaftet und befam erft 1820 feine Freihert wieber; wurde von feinen Landsleuten in bie Cortes gewählt, ging nach Lissabon und sprach sich als feuriger Rebner für die Unabhängig-keit Brafilien's von Portugal aus. Auf die Nachricht vom Austrucke ber Revolution in Brafilien fehrte er fofort beimlich nach Rio jurud und murbe Mitglich ber constituirenben Berfammlung, in beren Auftrage er ben Gib entwarf, welcher Dom Betro und beffen Dynaftie bie Krone Brafilien's sicherie. Im Jahre 1840 ernannte ihn Pebro II. zum Kinanzminister, in welcher Stellung er jedoch nur ein Jahr blieb. 3) Martim Francisco d'A, Bruder des Borigen, geb. 1776 au Santos, verlehte scine Ingend in Bortugal; wurde spater Lebrer ber Mineralogie in Brasilien, schloß fich mit seinen Brübern ber Erhebung gegen Bortugal an, ward im Cabinet seines Brubers Jose Finanzminister und hatte mit ihm gleiche Schickfale. Als im Jahre 1840 sein Bruber Antonio Finanzminister war, übernahm er bas Ministeriumbes Juneren und trat mit ihm 1841 gurad. Er farb am 23. Febr. 1844 in Santos. Seine Cohne Jose Bouifacio b'A. und Martim Francisco b'A. find bervorragende brafil, Dichter.

Andradit, eine Barietät des Granats (f. b.).
Andral, Gabriel, geb. am 6. Nov. 1797 in Paris, einer der berühmtesten Aerzte Fronkreich's, erlaugte 1821 die medizinische Doctormskrde und begründete seinen wissenschaftlichen Auf durch sein Werk:-"Cliniquo médicale" (Paris 1824, 3 Bde.). Er wurde 1827 Prosession an der medizinischen Facultät und 1830 Prosessor der inneren Pathologie. Im Jahre 1839 erhielt er als Nachsolger Bronssais' die Prosessor schre ist sein "Précis d'anatomio pathologique" von Bedeutung. Fast alle seine Werte sind in guten Ueder-

fehnngen von 1829-1844 in Leipzig berausgegeben worben.

Andr.'s (S.), Ortschaft in Ungarn, Berwaltungs-Bez. Großwardein, 5184 E. (1857). Under ist (spr. Audrahschi), ungarisches, schon im 11. Jahrh. ermähntes Grosengeschlecht, bessen Andres, einer der Führer bei der Einwanderung der Magdaren in Ungarn gewesen sein soll. Ein Zweig der Familie, die Markgrasen von Andr.'s in Italien, stard gewesen sein in Bosnien begüterte Limie wandte sich 1571 nach Ungarn, wo sie am Ende des 16. Jahrd. den Baronen- und 1780 den Grasentitel erward. Sie führt das Prädikat "Csie-Szent-Kir. in und Krasna-Horsa" und theilt sich in 2 Linien. A) Die ältere Linie: 1) Graf Karl, geb. zu Gömde 1792, eistiger Patriot und Mitglied der Opposition auf den. Meichstagen von 1839 und 1844, wirkte auch kelebend auf das gewerbliche Leben seines Baterlandes durch Wort und Schrift, sowohl als Borsther in der Theistregnlirungsgesellschaft, wie als Mitglied des Bergkans und Fabridererines. Er sarb 1845 in Brüsel auf einer Reise. 2) Eraf Mans und Fabridererines. Er sarb 1845 in Brüsel auf einer Reise. 2) Eraf Mans und Fabriderenens. Erstere wurde geboren am 3. März 1821, der Lettere am 8. März 1823. Beide gehörten auf dem Neichstage 1847 der entschiedenen Opposition an. Während der Nebolution machte der Aeltere eine Reise nach Oplasien; der Jüngere schos sich Kossution nachte der Aeltere eine Reise nach Oplasien; der Jüngere schos sich Kossution nachte der Aeltere eine Reise nach Oplasien; der Jüngere schos sich Kossution nachte der Aeltere eine Reise nach Oplasien, nach London;

480 André

lebte später in Baris und Brüffel. Er kehrte, 1855 amnestirt, nach Ungarn zurück und gehört jeht der Deal'schen Partei an. Er wurde am 24. Februar 1867 zum Ariegsminister und Präsidenten des Ministerrathes durch ein k. k. Rescript ernaunt, welches der Landtag bestätigte. Er belleidete diesen Posten noch im Nov. 1869. B) Die Jüngere Linie: Graf Georg, geb. am 5 Febr. 1797. Er gehörte in der Politif zur conscruatioen Partei und erward sich als Director der ungarischen Alademie, als Mitglied des Landwirthschaftlichen Bereines, als Förderer des Bergbanes und der Eisengießerei bedeutende Ber-

Under. 1) Christian Rarl, geb. am 20. März 1763 zu hildburghausen, hat sich um die Pädagogik und Landwirthschaft hoch verdient gemacht; starb am 19. Juli 1831 in Stuttgart. Er war viele Jahre Hauptlehrer an der Salzmannschen Erziehungsanstalt Schnepsenthal, gab im Berein mit Beder 1797 den "Allgemeinen Reichsanzeiger" heraus und solgte 1798 einem Aufe als Directer der prot. Schule zu Brunn. Bon dem Jahre 1812 an war A. vorzugsweise auf dem Felde der Landwirthschaft bald praktisch, dald litervrisch thätig. 2) And olf, Sohn des Borigen, geb. am 9. Inti 1793 in Satha, gest. am 12. Jan. 1825 zu Tischnowis in Mähren als Administrator der Salm-Reiserscheidsschen herreischaften in Nähren, hat sich um die Beredelung der Schafzucht verdient gemacht und mehrere lendwirthschaftliche Schristen von Bedeutung hinterlassen. 3) A., Em il, Bruder des Esrigen, geb. zu Schnepsenthal am 1. März 1790, widmete sich der Forst und Landwirthschaft, diente von 1809—10 als Offizier in der östrichischen Armee, lebte als Verwalter abeliger Derrschaften in Ungarn und machte sich um die Beredelung der Schafzucht und die Anlegung von Runselrübenzuckrfabriken verdient; ist auch als landwirthschaftlicher Schristschung.

André, I o h ann Anton, geb. zu Offendach am 6. Okt. 1775, bebeutender Componist und Musikalienhändler, studiete 1796 in Jena, übernahm 1799 bas Geschäft des Laters in Offendach, welches er durch umsichtige Führung, durch den Berlag eigenet Werke und den Ankauf des Mozart'schen Nachlasses in raschen Aussichung brachte; schrieb ein "Lehrkuch der Tontunst" (Offendach 1832—43). Er wandte zuerst die Seneselder'sche Ersindung der Listbarrandie auf Berleitung von Musikalien ans Northein und Schrieb ein "Lehrende der Listbarrandie auf Berleitung von Musikalien aus Berlagen Schrieb und Dereitung der Listbarrandie und Berleitung von Berlagen Schrieb und Dereitung der Listbarrandie und Berleitung von Berlagen und Berlagen der Schrieben der Schrieben der Geschaften der Ge

thographie auf Herstellung von Musikalien an; flarb am 5. April 1842 gu Offentad. Anbre, John, ein Offigier ber britischen Armee und Mitschuldiger bes Berrathers Benedict Arnold, wurde in London 1751 geboren und zu Tappan, Rodland Co., New Port, am 2. Dit. 1780 ale Spion gehangt. Anfange Ranfmann, trat er beim Anstruche bes Revolutionstrieges als Lieutenant in die britifche Armee, wurde im Berbfte 1775 Kriegsgefangener und lebte als solcher mehrere Monate ju Lancaster, Bennfplvania. Rach sciner Mus-wechselung wurde er Abjutant des General Grep mit Capitansrange und, als biefer nach England zurudtehrte, bem General Clinton empfohlen, ber ibn zum General-Abjutanten mit Majorbrange ernannte. 3m Juli 1780 fnftpfte ber ameritanifche General Arnold (f. b.) verratberifche Berbindungen mit bem General Clinton an. Uffinfrieden mit verschiedenen Magregeln bes Congresics, erflarte er fich gegen Gewährung perfonlicher Sicherheit und bollen Schabenerfates nicht nur geneigt, jur Erene gegen Großbritannien guruchgutebren, fonbern auch bereit, ben Englandern bie wichtigsten befestigten Buntte am Subson, inebefonbere die Festung West Boint, zu Aberliefern. General Basbington war um bicfe Beit in Bartford, Connecticut. Major Anbre, welcher erfreut war, ber toniglichen Sache einen großen Dienft leiften gu tonnen, abernahm bie Bermittelung ber Schlusverbandlungen gwiiden Arnold und Clinton. Die englische Schaluppe "Bulture" nahm ten Major in ber Racht vom 21. auf den 22. Sept. an Bord und fuhr den hubson binauf. 3m Saufe eines Jostua D. Smith, nabe bem Dorfe Daverftram, R. D., fant bie Zusammenkunft Antr's mit Arnold flatt. Rachbem bas Geschäft zu beider Zufriedenheit abgeschloffen war, wollte Antr's unter erbichtetem Ramen, in Bertleibung, mit ben wichtigen Schriftstiden fiber Land nach Rew Port gurudtebren. In ber Rabe bon Tarrptown wurde er einigen Burgerfoldaten ber-bachtig, welche ibn untersuchten und bie im Stiefel verborgenen Brieficaften fanden. Er bot große Belohnungen für seine Freilasfung, aber Paulding, Williams und Ban Bart wiefen jeben Beftechungeversuch jurud und fuhrten A., welcher in bem von Arnold ansgestellten Passe John Anderson hieß, zum nächten amerikanischen Wachtposten, welchen ein Hauptmann Jamefon befehligte. Die bei A. gefundenen Documente, von Arnold's eigener Band, enthielten eine Befdreibung bes Fort Beft Point, Mittheilungen über bie Starte ber Befatung u. a. In faft unbegreiflicher Berblendung melbete Jameion Die Gefangennahme John Anberfon's nach Beft Loint und fchidte Die Schriftfilde mittels Gilbetens nach Bafbington's Dauptquartier. Arnold begab sich nathrlich sofort an Bord ter englischen Schaluppe "Bul-\* ture". Einige Stunden fpater war Washington selbst in Weft Point, ließ genilgende BorKehrungen gegen einen etwaigen Ueberfall treffen, A. nach seinem Hauptquartiere zu Tappan, Rodtand Co., bringen und ihn bort bor ein Kriegsgericht stellen. Er wurde am 2. Oft. 1780 als Spion verurtheilt und gehängt. König Georg III. ließ ihm in ber Westminster Abtei ein Dentmal errichten jum Andenlen an ben Mann, "welcher wegen feines Gifers für Ronig und Baterland als Opfer gefallen". "Mehrere ameritanische Schriftsteller", fagt Menmann in feiner Gefchichte ber Ber. Staaten, "beschreiben bas Schidfal Anbr.'s mit ungemeiner Theilnahme, eine unbesonnene und ungefunde Romantit, welche nicht selten bei Dannern angewendet wird, welche fich für die Tyrannel opferten. Unfer Mitgefühl gehort einzig Denen, Die zum Boble ihres Bolles und ber Menfcheit gewirft und gelitten haben."

Anbren ober Anbren, Giovanni, geb. 1417, Bifchof von Alcria, leitete 1468-74 bie Beransgabe mehrerer alten Claffiler, beren Drud bie Dentiden Courab Schweinbebm

und A. Bannaris in Rom übernahmen.

Andres, Jakob, berahmter Theolog aus ber Reformationszeit, geb. zu Waiblingen in Bartemberg am 25. Marg 1528; 1557 Hofprediger bes Bergogs Christoph von Wirtemsberg; 1562 Professor ber Theologie und Kangler ber Universität zu Tilbingen, nahm an fast allen wichtigen kirchlichen Streitigkeiten, Gesprächen und Berhandlungen seiner Zeit Theil und mar ein entichiebener Anbanger und Bertheibiger bes luth, Lehrbegriffes. Er vermittelte handtfächlich ben Bereinigungsverfuch ber freitenden protest. Barteien burch die Concordien-

formel ju Aloster Bergen, 1577. Er ftarb am 7. Juni 1590. Anbren, Johann Balentin, Entel Jalob A.'s, geb. am 17. August 1586 gu Berreuberg in Burtemberg, ein bebeutenter Schriftsteller seiner Zeit, welchen Berber einen Mann nannte, welcher wie eine Rofe unter ben Dornen billbte. Er ftubirte in Tubingen Theologie und bereifte als Erzieher junger Evelleute Dentschland, Frankreich und Italien. Er wurde 1614 Diaconus in Buibingen, 1620 Superintendent in Ralm, 1639 Bofprediger in Stuttgart, 1650 Generalsuperintendent von Babenhausen und Abt von Abelberg. Er starb in Stuttgart am 27. Juni 1654. Den bogmatifchen Streitigkeiten feiner Beit gegenflber betonte er bie Bichtigkeit eines moralifchen Lebens und faßte ben Blan, eine Bruberfchaft gu grunden, welche bie Berfehrtheiten ber Befellschaft befanpfen und als Zeichen bas Sinnbild bes Leibens in Liebe, bas Rreng in ber Rofe, führen follte. Was er wollte, murbe von feinen ber Mpftit hinneigenden Zeitgenoffen migverftanden und mahricheinlich die Urfache, bag man ibn fur ben Stifter aber ben Erneuerer bes Bunbes ber Rofenfrenger (f. b.) bielt, obwohl er fich felbft entichieben gegen biefelben ansgesprochen. Seine Schriften find theils lateinifc, theils beutsch, im fomabischen Dialecte geschrieben und zeichnen fich burd eine Fulle von fcarfsinnigen und sittlich traftigen Gebanten and. Die bedeutendsten find: "Hercules christianus," ber chrift. Bereules, Strafburg 1615; "Chriftlich Gemal," Albingen 1612; "Chp. mifche Bochzeit Christiani Rofentreng," 1616; "Geiftliche Rurzweil," Strafburg 1619 u. Berber machte gnerft wieber auf ben Berth biefer Schriften aufmertfam und veröffentlichte Berfciebenes in feinen "Berftreuten Blattern." Bgl. Bogbach, "A. und fein Beitalter" (Berlin 1830).

Andreaceen, Anbraaceen, Familie ter Moofe mit am Grunde afgeschnittenem Miltden, vierklappiger Rapicl und an ber Mittelfanle angewachsenem Dedel, welcher nach bem Auffpringen bie Alappen gusammenhalt. Bu ben A. gebort Anbrea a, bas Sparrenmoos.

Andreani. 1) A., Mantuano genanni, 1560 in Viautua geboren, flarb zu Rom 1623; war ein berühmter Rupferstecher und holgichneiber und wird oft "ber Rleine Darer" genannt. Seine Werte geboren gu ben ihonften, bie bie Aunft in biefer, Art hervorgebracht bat. hauptarbeiten. "Abbildungen des Mosaitsuftbodens in der Domfuche zu Siena," (in 8 Blättern); "Der Untergang Bharao's (nach Tizian); "Der Triumph Julius Cafar's" (in 10 Blattern); Der Raub der Sabincrinnen" (3 Blätter), w. 2) Jppolito, geb. 1540, berühmt als Tiftorienmaler, ftarb 1587.

Andreanswo Infeln, Infelgruppe im nördl. Theile bes Stillen Oceans, bilben bie mittlere Gruppe im Archipel ber Alluten, Territorium Alaska und liegen unter 520 57e

norbl. Br.

Andreas, Apostel ber criftl. Kirche, wird im R. T. ber Bruber bes Betrus und ber erfte Schaler Chrifti genannt, ju bem er von ben Schalern Johannes bes Taufers liberging. In den Evangelien, wie in ber Apostelgeschichte wird wenig von ihm berichtet. Er ging, einer spateren Sage nach, von Jerusalem als Berkunber bes Evangeliums burch Rappadocien, Galatien und Bithunien nach Scuthien und foll auf der Rückreise die Airche zu Byzauz (später Configutinopel) gegrundet haben. Nach einer zweiten Reise in Thracien, Macedonien und Theffalien farb er, ber Sage nach, ju Patra in Achaja um 70, nach Anderen 62 ober 95, ben Martyrertob. Auf Befehl bes Aegeas, bes Richters zu Patra, foll er an ein Arenz mit

schiefgestellten Balken geschlagen worben sein, weshalb man ein solches Areuz als Anbreastreuz von ben übrigen Areuzformen zu unterscheiben pflegt. Schottland verehrt ihn als Schutheiligen, Rusland als seinen Apostel. In beiden Ländern wurden ihm zu Ehren Ansbreasorben gestiftet. Die Nacht vom 29. auf den 30. Nov., den Gedächtnistag des A. (Andreasabend ober Andreasach, spielt in der Geschichte des Aberglaubens eine bedeutende Rolle.

Anbreas, Name mehrerer Könige von Ungarn, aus dem alten Geschlechte ber Tepads. 1) A. I., ward 1047 König von Ungarn, bekämpste und vertheidigte später die Einführung des Christenthums; siel im Kriege mit seinem Bruder Bela, 1061. 2) A. II., von seinem Kreuzzuge nach Palässina der Hierosofolym it an er genannt, regierte von 1205—1236, kämpste gegen seinen Bruder Entrich und seinen ältesten Sohn Bela und erließ tie Bulla auren, 1222, die Constitution von Ungarn, welche jedoch nur von den Borrechten best Abels, der Magnaten, spricht. 3) A. III. konnte sich nur mit Mühe gegen mehrere Kronprätendenten behanpten, 1290, und starb 1301, der Leute der männlichen Linie des Arpadischen Königsstammes. 4) A., Sohn des Königs Karl II. von Ungarn, heirathete 1333 seine Conssine Johanna von Neapel und bestieg mit ihr 1343 den neapolitanischen Thron, wurde insolge einer Arelsverschwörung auf dem Schlosse Korsa 1345 erwordet.

Andreas, Erz bisch of von Krain und Carbinal, ein Borläuser der Resormation, trat unter der Regierung des Papstes Sixtus IV. gegen die Berderktheit der höheren Geistlickleit, besonders am papstlichen Hose, auf und betried mit Eiser eine Resormation der Kirche an Haupt und Vsiedern, wurde von den übrigen Cardinalen verspottet und verfolgt und vom Papste 1482 gefangen gesett. Auf Veranlassung des deutschen Kaisers, Friedrichs III. freisgelassen, suchte er 1432 in Basel eine zweite Kirchendersammlung zur Verdesstrung der Lehre und zur Vereinigung aller Christen zu Stande zu bringen. Die Schweizer, namentlich die Burger von Basel, erklärten sich für ihn; mit diesen vom Papste ercommuniciet, vom Kaiser verlassen, wurde er gefangen genommen und starb, heimlich erdrosselt, 1484 im Kerker. Bgl.

Burdbarbt, "Erzbifchof A. und ber lette Concileversuch," (Bafel, 1853).

Andreasberg (Canct-), Bergstadt in der preuß. Proding Hannover, Berghauptmannschaft Klausthal, im Oberharze, 1884 preuß. F. über dem Meere, berühmt burch seine reichen Silbergruben, zählt 4496 E. (1867). Der Samsonschacht, dis zu einer Tiese von 2900 F. aufgeschlossen, ist der tiesste Schacht der Erde. Die Wasserversorgung der Stadt und der Gruben geschieht durch dem 1 deutsche M. entsernten berühmten Oberteich. Außer Bergkan treiben die Bewohner Spizenklöppelei und die Zucht von Singvögeln, welche weithin ausgessahrt werden.

Andreasbergalith, Andrealith find Namen für ben Krenzstein ober Harmotom.

Anbreasmungen, Mungen mit bem Bilbe bes Apostels Anbreas. 1) Anbreasbucaten, braunschweig.-lineburg. Goldmungen von 1726 und 1730; russische von Beter I. 1718, später von ber Raiserin Anna, jest selten. 2) Anbreasthaler, hannoversche Speciesthaler. 3) Anbreasgniben, hannoversche Hannoversche Bargulben, auch eine von Rarl dem Rühnen 1470 geschlagene flandrische Goldmunge. 4) Anbreasgroschen, ältere hannoversche

Conventionsgreichenftude, in Studen bon 1-12 Gr. im Berthe.

Andreasorden. 1) Der russische, 30. Nov. 1698 zu Ehren des Apostels Andreas von Beter d. Gr. gestistet und nur für Mitglieder der kaiserlichen Familie, fürstliche Bersonen, Generale en Chef und Solche, die diesen an Rang gleich stehen, bestimmt, ist der erste Orden des Reiches. Das Ordenszeichen ist ein Ordenskreuz mit dem Bisdnisse des heiligen Andreas, einer Krone darüber und den in die vier Eden des Kreuzes vertheilten Buchstaden: S. A. P. R. (Sanctus Andreas Patronus Russiae). Auf dem Reders ist der russischen. Doppelabler, um dessen Hals und Brust sich ein weißes Bandchen mit einer russischen Aufschrift (beutsch: "Für Treue und Clauben") schlingt. 2) Der schott isch e Andreasorden, s. Distels rden.

Andree, Karl Theobor, namhafter Publicift, Nationaldtonom und Geograph, geb. 20. Dit. 1808 in Braunschweig, studirte in Jena, Göttingen und Berlin historische und ethnographische Wissenschaften, wurde in ben dreißiger Jahren in die sogenannten Demagogenuntersuchungen verwickelt und wandte sich nach seiner Freisprechung 1838 ganz der schriftstellerischen Lausbahn zu. Er war 1838 Redacteur der "Mainzer Zeitung", dann der "Oberdeutschen Beitung" in Karlbruhe, der "Kölner Zeitung" 1843, leitete seit 1846 die "Bremische Zeitung", gab von 1848—1851 die "Deutsche Reichszeitung" in Braunschweig heraus und grundete 1851 das "Bremer Handelsblatt", welches durch ihn rasch zu großer Bedeutung gelangte. In Braunschweig erschien 1850—1851 sein Wert: "Nordamerika in geographischen und geschichtlichen Umrissen". A. nahm 1853 seinen Aufenthalt in Leipzig, wo er 1858 zum

Conful ber Republik Chili für das Königreich Sachsen ernannt wurde. Später ging er nach Dresden und ließ bort 1859 "Geographische Wanderungen" erscheinen, in welchen er unter anderen den Gedanken ausführte, daß die Bölkerkunde als eine Dauptgrundlage der Staats-wissenschaft betrachtet werden müsse. Seine "Geographie des Welthandels" erschien 1863 in Stuttgart. Seit 1861 ist A. Heransgeber eines Organs sur Länder- und Bölkerkunde, der Beitschrift "Globus", welche zu Hilbburghausen erscheint. Während des amerikanischen Arieges nahm A. entschieden für die sübliche Conföderation Partet.

Anbrena, f. Grabbiene.

Andrieffy, Antoine François, Graf, geb. 6. März 1761 zu Castelnandart, von ital. Abstanmnung, war ein Urentel des Franzois A., welcher mit Riquet den Canal von Languedoe baute. Er diente mit Auszeichnung in den Revolutionstriegen, begleitete Bonaparte als Brigadegeneral nach Acypten, machte sich bort durch seine wissenschaftlichen Untersuchungen verdient und trug 1799 als Chef des Generalstades viel zum Gelingen der Acvolution des 18. Brumaire zu Gunsten Napoleon's bei, wurde Ariegsminister und 1802 Gesandter in London. Später war er Botschafter in Wien, zulett Gesandter in Constantinopel. Insolge der Restauration zurückgerusen, erhielt er nach Napoleon's Aldstehr von Clea die Pairswürde. Nach der Schlacht von Waterloo sprach er sich als Mitglied der provisorischen Regierung für Rückberusung der Bourbonen aus, zog sich in's Privatleden zurück und war später noch einmal in der Deputirtenkammer thätig, wo er lebhaft die engherzigen und constitutionswidrigen Borschläge der Regierung bekämpste; starb am 10. Sept. 1828 zu Montauban auf der Rückreise

in seine Geburtsstadt.

Andrew (fpr. Aenbruh), John Albion, Gonverneur bes Staates Maffachusetts, Ber. Staaten, wurde in Bindham, Maine, 31. Mai 1818 geboren. Er graduirte auf dem Bowboin College, Maine, 1837, flubirte bie Rechte in Bofton und ließ fich baselbft als Abbocat Seit 1847 mar er ein hervorragendes Mitglied ber Antiftlaverei-Partei und murbe 1258 jum Mitglicbe ber Staats-Legislatur von Maffachufetts nemablt. 3m Jahre 1860 bot er seinen gangen Cinflug gur Erwählung Lincoln's auf und wurde in bemfelben Jahre mit bebeutender Majoritat Gouverneur bes Staates. Da er einen feindlichen Zusammenfloß mit ben secedirten Staaten für unvermeiblich hielt, traf A. feine Magregeln in Bewaffnung und Ausruftung der Miliz so zeitig, baß er taum eine Woche nach ber Proclamation des Prasibenten (15. April 1861) 5 Regimenter Infanterie, ein Jagerbataillon und eine Batterie ber Regierung jur Berfugung ftellen tonnte. Cin weiteres Berbienft erwarb fich A. burch bie Errichtung und Ausruftung ber Freiwilligen-Regimenter von Massachusetts mit breijähriger Dienstzeit. Im Jahre 1861 wurde er jum zweiten, 1863 jum tritten Dale jum Staatsgouverneur gemabit. Auf ber Confereng ber Bouberneure ber bunbestreuen Staaten gu Altoona, Pa., im Cept. 1862, entwarf A. die patriotische Abresse berfelben an ben Prasibenten Lincoln. Wieber erwählt, blieb er als Gouverneur bis zum Jahre 1866 im Amte und gog sich bann aus Gesundheitsruchsichten in's Privatleben gurud. Die ihm angebotene Brasibentschaft bes Antioch College in Ohio lehnte er ab. Im Jahre 1865 prafibirte er ber ersten National-Convention der Unitarier (f. d.) und war der Führer der conservativen Fraction. Er ftarb am 30. Ott. 1867 in Bofton.

Andrew. 1) Counth im nordwestl. Theile des Staates Missouri (Ber. St.), mit 425 engl. O.-M.; wird im NB. bom Nodaway-Flusse begrenzt und durchströmt vom Platte. Der Boden ist äußerst fruchtbar. Hauptort: Savannah; 11,850 E. (1860). Bei den polit. Wahlen gab das Counth stets eine bedeutende republikanische Majorität (1864 für Lincoln 1141, für McClellan 60; 1868 für Grant 1318, für Sehmonr 586 Stimmen). 2) Posts dorf in Jackon Co., Jowa, 12 M. sädwestl. von Bellevue, dem Hauptorte des County, 299 E. (1867). 3) A., St.-A., Seehasen auf Prince Edward Island, King's Co., Brit.

Amerita, an ber Carbigan Bui.

Andrews (fpr. Aenbruhs). 1) Charles, geb. 1804 in Paris, Me. (Ver. St.), surbirte die Rechtswissenschaft, war 1839—1843 Mitglied der Staats-Legislatur und von 1851 bis zu seinem Tode Repräsentant seines Staates im 32. Congresse; starb am 30. April 1852.

2) George R., geb. im Staate New York, war 1849—1851 Repräsentant im 31. Congresse für den 14. Congressional-District jenes Staates. 3) John T., geb. im Staate New York, war Repräsentant jenes Staates im 25. Congresse 1837—1839. 4) Landaf M., geb. in Kentuch 12. Febr. 1803, sudirte die Rechtswissenschaft, von 1834—1838 Mitglied der Staats-Legissatur, 1839—1843 Repräsentant im 26. und 27. Congresse. 5) Samuel G., geb. in Derby, New Haven Co., Connecticut, 16. Ott. 1799, siedelte 1816 mit seiner Familie nach Rochester, New York, über. Er war Kausmann und mehrere Jahre lang Mahor der Stadt Rochester. Repräsentant des Staates New York im 35. Congresse (1857—1859);

ftarb in Rocester 1863. 6) Sherlod J., geb. in Wallingford, Connecticut, 1801; flubirte bie Rechtswissenschaft, stebelte 1825 nach Cleveland, Ohio, über und war Reprasent ant bes Staates Ohio im 27. Congresse, 1841—1843.

Anbrews, Thom a 6, geb. 1813 zu Belfaft, England, Profesor ber Chemie bafelbft, ift burch feine Untersuchungen über die Warme und beren dem. Wirfungen befannt geworben.

Anbrews, Postborf in Congres Township, Morrow Co., Ohio, 46 engl. M. nord. Bfil. ron Columbus.

Anbrews: Mill, Dorf in Loran Township, Stephenson Co., Illinois, gegen 15 engl. M. fübmeftl. von Freeport.

Anbria, Stadt in Italien, Provinz Terra di Bari, Sitz eines Bischofs, schöne Kathebrale, bebeutenber Sandel mit Manbeln, 30,067 E. (1861). Die Stadt murde von ben Rorman-

nen gegrundet (1046', tam fpater (1221) unter bie Berrichaft ber Bobenftaufen. Anbrian-Berburg, Bictor, Freiherr von, geb. 17. Gept. 1813, öftreich. Staatsmann, trat 1834 ju Benedig in öftreichischen Staatsbienft, verfafte 1841 eine Schrift "Deftreich und seine Zutunft", welche burch ibre scarfe Ausfassung und rudfichtelose Darlegung ber öftreichifden Buffanbe bebeutenbes Auffchen erregte. Er fdieb 1846 aus dem Staats. bienfte und ließ 1847 einen zweiten Theil obiger Schrift erscheinen. Nach ber Revolution in Die Frankfurter Rationalversammlung gemahlt, wurde er Biceprafibent berfelben und ftanb an ber Spite ber Deputation, welche bem Erzherzog Johann bie Ermablung jum Reichererwefer anzeigte; ging im Aug. 1848 als Gefanbter bes Reichsminifteriums in Cachen Coleswig-Bolftein's nach London, nahm nach Schmerling's Radtritt feine Entlaffung und febrte im Marj 1849 nach Wien zurud; gab 1850 seine Schrift: "Centralisation und Decentralisation in Deftreich" beraus, machte Reisen in ben Orient und ftarb in Wien 25. Nov. 1858.

Andrias Scheuchzeri ist eine im Tertiargebirge vorkommente Amphibie aus der Ordnung ber Salamanber, verwandt mit Megalobatrachus, welche von Schenchzer 1708 als ein fossiler Mensch (homo diluvii testis, "betritbtes Beingesicht von einem alten Sunber") gehalten wurde.

Andrichen (Andrichow, Endrichow), Stadt in Galizien, Destreich, Bez.-Hauptmannschaft Renty, mit 2677 E. (1857). Schloß, Lein- und Tuchwebereien. Andrienz (fpr. Angbriöb), François Guillaume Jean Stanislas, geb. 6. Mai 1759 zu Melun, Rechtsgelehrter, Staatsmann und Dichter, war beim Austruche ber Revolution Abvocat in Paris, schloß sich berselben an, wurde 1796 Witglied bes Cassations-hoses, 1798 in den Rath der Funshundert gewählt und lämpste für die Verbesserung der Ekcmentaridulen und bie Freiheit ber Breffe; murbe 1800 Cefretar, bann Brafibent bes Tribu-Napoleon entfernte ibn aus feinen verschiebenen Boften 1802. A. widmete fich fortan ganz ben Wissenschaften, wurde Professor an der Polytechnischen Schule, dann am Collège be France. Im Jahre 1816 wurde er ein Mitglied der Atademie und 1829 der beständige Sefretar berfelben. Er ftarb 10. Dai 1833. Ceine bramatifchen Werke zeichnen fich bor vic-len neueren burch Leichtigkeit bes Bersbanes, Ibeenreichthum, gutangelegte Situationen und sinnreiche Einfälle vortheilhaft ans. Auch in ber Fabel, ber Erzählung, bem Mahrchen und in ber poetifden Epistel ift A. Deifter. Gine Sammlung feiner Berte erfchien in 6 Banben (Baris 1828).

Androceum (Botanit), ber mannliche ober Ctaubgefag-Apparat ber Bluthe.

Anbroelus, Rame eines romifchen Staven, beffen rubrenbe, wenn auch nicht ficher berburgte Geschichte von Seneca und Aussus Gellius ergablt wirb. Er foll im Anfange bes 1. Jahrhunderts einem harten herrn entfloben fein, Zuflucht in der Libpiden Wufte gesucht und balelbit einem Lowen ben von einem Dorn verwundeten Ruft geheilt haben. Das Thier baselbft einem Lowen ben von einem Dorn verwundeten guß geheilt haben. verließ seinen Wohlthater nicht und verforgte ibn brei Jahre lang mit Fleischspeisen. Durch Bufall murbe A. gefangen und als entflohener Stlave verurtheilt, in ber Arena ju Rom mit wilden Thieren ju tampfen. Der ihm gegenubergestellte Lowe erkannte fofort feinen früheren Retter und herrn und legte fich ihm liebtofend ju Fugen. Raifer Caligula fcentte, geruhrt burch biefes Schauspiel, bem A. Die Freiheit und ben Lowen.

**Anbroghn**, androghnifch (vom griech.), manuweiblich, wenn ein Blüthenstand männliche und weibliche Bluthen enthalt, wie bei Arum.

Aubrolith (vom griech.), Bersteinerung eines Menschenkörpers ober einzelner Theile beffelben.

Aubromache, Gemahlin Heftor's (f. b.), eine ber ebelsten Frauengestalten ber Homerischen Rias. Euripides hat sie zur Hauptperson einer Tragotie gemacht.

Andremacius, aus Arcta, Leibargt tes Raifers Nere, erfant bas Theriat, welches für ein Wagenmittel gegen thierifche Wifte gehalten murbe: mar einer ber bebeuteubsten Merate bes romifchen Alterthumes und lebte in ber lepten Balfte bes 1. Jahrhunderte n. Chr.

Andremanie (vom gricch.), Daunstollheit, franthafter Buftand bei Frauen und Dabden, welcher fich in einer elicfichtelofen Reigung jum mannlichen Geschlechte tundgibt (f.

Rymphomanie).

Andro neb 1. 1) In ber Dhithologie, die Tochter bes athiopischen Ronigs Revbeus und ber Raffiopeia, ward von ihrer Mutter für iconer als bie Rereiben gerühmt und erregte taburch ben Born berfelben. Reptun überschwemmte auf ber Rereiben Bitten bas Land bes Repheus und fridte ein Meerungeheuer, welches nicht eber baffelbe zu verwüßen aufboren follte, bis ber Adlig feine Tochter A. bemfelben geopfert habe. Gie murbe an einen Felfen geschmicbet und so dem Unthiere Preis gegeben; boch Perseus, auf dem Pegasus reitend, erblidte die Jungfrau, versteinerte, mit dem Haupte der Medusa bewassinet, das Ungehener und wählte die A. zu seiner Gattin. Bon der Minerva wurde sie zum Andenken an die Thaten des Perseus unter die Sterne versetzt. 2) In der Botan it, Pflanzengattung aus der Familie der Erieaceen, niedrige Straucher, welche in ben Tropen baumartig werben. A. polifolia, engl. Wild Rosemary, wächst in Mitteleuropa und Nordassen auf Torfboden, und in Amerika nordwärts von Bennfulvania an Teichen und Gumpfen und foll ben Schafen tobtlich fein. A. floribunda kommt auf fruchten Anhöhen ber Alleghanies von Birginia aus füblich vor. A. Mariana, engl. Storger-Bush, mächst an niedrigen sandigen Orten von Rhobe Island bis Birginia nabe ber Alfle und weiter fublid. A. ligustrina madift an Campfen und in niedrigem Didicht von Neu-England bis Bennfplvania, Birginia und fubmarts.

Andronicus. 1) A. aus Aprrhos in Sprien, Erbauer bes sogeranuten Thurmes ber Winde in Athen, eines Achteds aus weißem Marmor, welches auf jeder Seite die Gestalt eines Bindgottes in erhabener Arbeit zeigte. Anf ber Spipe war ein eherner Triton, ber, von jedem Winde gebreht, mit einem Stabe auf bas Bild bes Windes zeigte, welcher gerade wehte. Im Inveren bes Banwertes bemerkt man noch bie Borrichtungen zu einer fünftlichen Wassernhr, an ber außeren Band bie Spur einer Sonnennhr. Das Bert gehört wahricheinlich einer spateren Beriode ber alten Bankunft an. 2) A. von Mhobos, Bhilosoph und Zeitgenoffe bes Cicero, Commentator bes Aristoteles. 3) A. Ralliftos, tam im 15. Jahrh. aus Thessatonich nach Italien infolge ber Eroberung Constantinopel's burch bie Turken; war Professor ber griech. Sprache und Literatur in Ferrara und ftarb 1478 in Paris. Bon ihm find mahricheinlich Commentare über zwei Berte bes Ariftoteles auf uns getommen, welche Andere bem A. bon Rhodos zuschreiben. 4) Nomischer Dichter, f. Livius A.

Andronieus, name bon vier byzantinischen Raifern. 1) A. I., Gobn bes 3faat Romnenos, murbe 1141 auf ber Jagb von ben Tilrfen gefangen, aber nach einem Jahre wieber freigelaffen; fpater hielt ihn ber Raifer Manuel, welcher ihn furchtete, in 12jahriger Gefangenfcaft. A. entflob nach Riem, tehrte gurud, ließ Manuel's Wittme binrichten und fich felbft zum Kaiser ausrusen; wurde jedoch 1185 ermerbet. Er war ber lette Komnene. 2) A. II., Sobn bes Michael Balaologus, tam 1283 zur Regierung, wurde von feinem Entel gestürzt und in's Aloster gesperrt. Er war ein entschiedener Gegner einer Union zwischen ber griech. und rom. fathol. Rirche. 3) A. III., Entel bes Borigen, erfreute fich nur turge Beit bes burch Berbrechen erworbenen Thrones und wurde 1341 von ben Türken und Bulgaren vertrieben. 4) A. IV., altester Sohn bes Kaisers Johann V. Palaologus, emporte sich 1390 mit Huse ber Genuefer, hielt ben Bater gefangen, ward bann felbst gefangen und geblenbet, entfagte 1392 ber Regierung und ftarb am Hofe bes Sultans Bajazeb I.

Anbronitom, Iman Dafalcowitfd, Burft, geb. 1801 gu Tiffis, zeichnete fich als rusulficher Major und Oberst 1826—1828 in ben Kampfen gegen bie Turken, Berfer und bie Bergvöller aus; wurde 1842 Generalmajor, 1850 Militargenverneur von Tiflis; erhielt beim Ausbruche bes orientalischen Krieges ben Befehl über ein Corps von 10,000 Mann, mit bem er bie Tarken am 26. Nov. 1853 bei Suplis ichlug. Im Feldinge bes Jahres 1854 übernahm er ben Oberbesehl über fammtliche Eruppen in Gurien, Mingrelien, Imerctien und Achalzich und gewann am 16. Juni über Selim Bascha einen glänzenden Sieg. Er legte aus Ochundheiterudfichten im Fruhjahre 1855 fein Commando nieber und balb barauf auch

fein Amt ale Militargouverneur von Tiflis.

Androphag (vom griech.), Menschenfresier, Rannibale. Antrophagen biegen im Alter-

thume mehrere Bollerichaften in Schtbien, Indien und Methlopien.

Andrspogsn, Bartgras, engl. beard-grass, aus der Familie der Gräfer, Tribus ter Paniceen, Subtribus der Sacchareen, mit einbluthigen, an den Gelenken gepaarten Achrehen, von denen die zwitterigen fizend, die mannlichen gestielt find. A. Ischaomum, Bluthirse,

Buhnerfußgras, wächst in Europa auf sonnigen, trodenen Bugeln, besonders auf Ralfboben und hat sich in Ungarn als gute Futterpflanze bewährt. A. distachyos und hirtus aus Gubeuropa, A. aristatus von Isle be France, A. Schoenanthus aus Dflinbien und Arabien, wo es als Bewurg und Rameelfutter geschapt ift, und von wo bie firobgelben Salme früher als Arzneimittel (Rameelben) nach Europa tamen, werben als Biergrafer gezogen. Aus ben Blattern bon A. Calamus-aromaticus bestillirt man bas Rofa-te-til ober inbifche Grasol, mit welchem bas Rofenol verfalicht wirb. Biele Arten find in ben Tropen beimifd. Die Burgel von A. muricatum, von Koromantel und Bengalen, Cholera., Betiber sber Imarantusamurgel, wirb als schweiftreibenbes Mittel gefraucht. A. saccharatum, Shaloo, wird in Indien angebaut. In den Ber. Staaten wachsen A. furcatus und A. scoparius Aberall auf trodenem Beben, A. argenteus in Delaware, Birginia und sudmarts, A. Virginicus von Massachusetts bis Birginia, Illinois und futmarts, A. macrourus von New Port bis Birginia an ber Kufte und fubwarts. Die A. hicornis stammt aus Westindien und Sildamerita. A. citratum, engl. lemon-grass, criețt in Westindien ten Chincfifden Thee.

Andros, Andro. 1) Die nörblichste Infel ber Apflaben-Gruppe in ber grich. Romarcie ber Apflaben, 6 b. D.-DR. mit 18,376 E. (1861). Geibengucht, Bein- und Getreitebau, Schafzucht, Fifcherei, Jago auf Bogelwild. Die Insel wurde zuerst von Joniern besiedelt und sandte bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. Colonien nach Atanthos und Stagira, tam aber nach den Perferkriegen unter atheniensische, bann unter maced. herrichaft. Rach bem Sturze ber Letteren burch die Römer theilte A. Das Schicfal bes übrigen Griechenland und bekam nach ber Grundung des lat. Raiferthums (1207) in bem benet. Chelmanne Marino Tantolo einen eigenen Fürsten. Die Familie beffelben blieb im Besite ber Infel bis gur Eroberung turch tie Turten, 1556. Bol. Bopf, "Gefchichte ber Infel A. und ihrer Beberricher in bem Beitraume von 1207-1577" (Wien 1855). 2) Sauptstabt biefer Infel, 1800 C. Tapcten wirterei und handel; Gib eines griech, und tathol. Bifchofs. In ber Rabe Die Ruinen ber alten

Haupistadi Andrus.

Andras, Sir Ebmund, geb. in England, war Gouverneur ber Proving New Port, 1674 -1682 und von New England, 1686-1689; war seiner Habsucht, Ungerechtigkeit und Berrichfucht wegen verhaft, befchrantte die Freiheit ber Breffe, erhöhte die Steuern ohne Fug und Recht und brang ben Grundbesitern mit bedeutenden Roften neue Befittitel auf. 3m Oft. 1687 versuchte er mit Truppengewalt, ben Bulegern ber Broving Connecticut ihren Freibrief (Charter) ju nehmen; biefer wurde jedoch in bem Inneren einer Ciche nabe Cartford, welche unter bem Namen "Charter oak" befannt ift, verborgen. Durch seine Grausamkeiten gegen bie Indianerstämme am Benobscot reizte er biefelben 1688 zu einem blutigen Kriege. Er wurde am 18. April 1689 von bem erbitterten Bolle ber Proving Daffachusetts abgeset und in's Gefanguig geworfen. Die englische Regierung trat weber filr noch gegen ihn auf, obgleich Abgeordnete ber Colonie ibn als feine Anklager nach England begleiteten, folug aber einen gegen ihn eingesciteten Projeg nieber. Spater ging er als Gouverneur nach Birginia, wo er mit mehr Magigung auftrat. A. farb 1714 in England.

Andrejace, Dannsfdilb, Darnifdtraut, Pflanzengattung aus ber Familie ber Primulaceen, deren Arten meist auf ben Alpen und Phrenden bortommen. A. occidentalis wächst auf tablen Sügeln am Diffiffippi, in Illinois und nortwestl. Anbrofaceen,

Gruppe aus ber Unterfamilie ber Primulcen.

Anbrofamum, Grundheil, Blutheil, Barthen (engl. fuellin), Pflanzengats tung aus ber Familie ber Hopericaceen. Das A. officinale bient als Harn- und wurm-

treibenbes Mittel. Anbrofameen bilben eine Unterfamilie ber Sppericaccen.

Anbroseoggin. 1) Fluß in ben Ber. Staaten, bilbet fich aus ber Bereinigung bes Flusses Margallaway mit einem Abflusse bes Umbagog-Secs, in Coos Co., New Dampfhire; burchfliegt bie Counties Orford und Androscoggin in Maine, bilbet Die Grenze gwis fchen ben Countice Cumberland und Sagadahoc und fallt in ben Rennebec-Blug, ungefahr 20 engl. M. von seiner Mündung; 140 M. lang. 2) County in Maine, im N. von Franklin, im D. von Rennetec, im S. von Cumberland und im B. von Oxford Co. besgrenzt. Es wird vom Flusse gleichen Namens durchströmt. Durch tie Kennebec-Penebscotvie Androscoggin- und die Maine-Central-Bahn fleht A. mit den übrigen Theilen bes Staates in Berbindung. Hauptort: Anburn; 29,726 E. Bei ben Wahlen ter letten Jahre gab bas County immer eine republikanische Majorität (1864 für Lincoln 3363, für McClellan 1936 St.; 1868 für Grant 4427, für Seymour 2060 St.).

Andrafiglium, Die Griffelfaule, b. i. ber burch Berwachsung ber Staubgefäße mit bem Griffel gebübete Theil in ber Bluthe ber Orchibeen.

Andrhale, Wolld ift el, Pflanzengattung aus ber Familie ber Compositen, Unter-familie ber Lignlistoren, Abtheilung ber Cichoraceen. A. lanata und varia find Bicrpflanzen. Die Bluthen find gelb, die Stengel und Blatter filzig.

Andujar (fpr. Anduchar), Stadt in Spanien, am Guadalquivir, Provinz Jain, mit 13,500 C., Seibenhandel und Fabrikation von Scife, Leder und Alcarrazas, porösen Gefäßen zur Abkühlung des Wassers. Am Brudenkopf von A. fanden vom 18.—20. Juli 1808 bestige Kämpse zwischen den Spaniern und Franzosen statt.

Anduje (fpr. Angelibs), bas alte Andusia, Stadt in Frankreich, Depart. Garb, 5303

C. (1866), mit Leber- und Wollfabriten.

Andy Johnson (fpr. Aendi Dichohnsn), westl. gelegenes County des Staates Minnessta, Ber. Staaten, umsaßt gegen 1900 engl. Q.-M., wird vom Red River und dem Stoux Wood durchströmt; meistens Prairieland. Das County war im Sept. 1869 noch nicht organisirt.

Aeneas. Sobn bes Troerfarsten Anchises und ber Benns, wurde ber Sage nach von Romphen bes Ralbes, bann vom Centant Chirone, erzogen, vermablte fich fpater mit Arenfa, ber Tochter bes Trojanertonigs Priamns. Bahrend ber Belagerung Troja's burch bie Griechen war Me. nachft Bector ber tapferfte Bertheibiger ber Ctabt. Rach ber Erfillemung berfelben trug Ae. feinen alten Bater auf seinem Ruden aus ber brennenben Stabt, mabrend er feinen Sohn Ascanius an ber Sand führte, verlor aber auf der Flucht feine Gattin. Griechen gemahrten ihm und einem fleinen Refte ter Trojaner freien Abzug. Die Erzählungen ber Alten über feine weiteren Schichfale weichen febr von einander ab. Die altefte Sage lagt ibn nach bem Untergange bes Gefchlechtes bes Briamns über ein neuerstandenes Troja herrschen. Spatere Dichter ergablen, bag er eine neue Colonie mit dem Reste bes Troifchen Bolles im Troerlande gegriindet habe. Die Sage von ber Wanderung bes Me. nach Italien tandt erft in ber griech. Literatur unt 500 v. Chr. auf und wird in Berbintung mit anderen Sagen vom Geschichtsschreiber Dionps und bem rom. Dichter Birgil in bem Opus "Aeneis" geschilbert. Rach ber Ergablung biefer Dichter verließ Ae. mit 20 Schiffen bie Beimath und versuchte zuerft in Thracien eine Colonie ju grunden, ging bann nach Delphi, um bas Drakel an befragen und fuhr wegen Digverftanbnig beffelben nach Kreta, von wo ihn eine Beft ber-Rach manden Irrfahrten verichlug ibn ein Sturm an bie Rufte Nortafrita's, wo ibn bie Königin von Rarthago, Dido, freundlich aufnahm, aber fich aus Schmerz über bie Tren-nung von Ae. felbst tobtete. Gin Götterspruch rief biesen nach Italien. Durch einen Sturm nach Sicilien verfclagen, feierte er bei feinem Gaftfreunde Aceftes bem geftorbenen Bater Andifes zu Ehren Tobtenspiele. Bon bort fegelte Me. nach ber Bestäufte Italien's, lief in bie Tiber ein und erhielt vom laurentinischen Könige Patinus tie Erlaubniß, eine Statt kancu 3u dürfen. Latinus versprach ihm seine Tochter Lavinia zur Gattin. Da aber dieselbe bereits dem Turnus, einem Könige ber benachbarten Rutuler, verlobt war, mußte Aencas sich ihren Befit ertampfen. Er tobtete ben Turnus im Zweitampfe und erbaute eine Stabt, welche er zu Thren der Lavinia Laninium nannte. Der Sage nach verschwand Ae. in einem Gefechte mit den Rutulern am Flusse Numicus und wurde auf Bitten ber Benus burch Inpiter zu ben Göttern entführt. Sein mit ter Lavinia erzeugter Sohn Meneas Splbius murbe ber Stammbater ber Konige von Albalonga und burch Romulus und Remus ber Grunber Rom's. Auf Inlus, einen Cobn bes bereits ermahnten Ascanius (alteften Sohnes bes Aeneas), führte tas rom. Patriciergeschlicht ter Julier seinen Ursprung gurud.

Aeneas, genannt ber Taktiker, schrieb ein Werk über bie Rricgskunft, war ein Feltherr ber Arkadier und nahm an der Schlacht bei Mantinca, 361 v. Chr., theil. Bon jenem Werke ift nur noch ein Bruchstud, "Die Belagerungskunft", übrig; deutsch in "Griechische Kriegs-schriftseller" von Abcht und Rustwu (1. Bb., Leipzig 1853).

Meneas Sylvins Bartholomans Biccolomini, f. Bine II.

Anegaba, bie nördlichste ber fleinen Antillen, welche zu ben britischen Bestungen in Bestindien gehören; ift eine niedrige Roralleninfel, gegen 13 engl. Q.-M. groß und ber Schifffahrt sehr gefährlich; nur wenig bebaut und bewohnt. Dauptprodukt ift Seefalz; gegen 300 G.

Aneignung. 1) In der Rechts wissen sich aft die Handlung (appropriatio), durch welche eine Berson eine Sache, welche borber keinen oder einen anderen Besiger hatte, zu ihrem rechtmäßigen Sigenthume macht. 2) In der Bhhsivlogie die die Aneignung ders wandter Stoffe durch organische Körper zum Zwede ber eigenen Ernährung, Entwicklung und Erhaltung. 2) In der Chemie die genaue Berbindung don zwei wenig oder gar nicht verwandten Körpern durch einen britten, welcher den beiden verwandt ist.

Anethsta (griech.) nannten die alten Griechen und Römer alle noch nicht berausgegekenen Schriften. Seit Ersindung ber Buchdruderkunst heißen A. Schriften, welche zum ersten Male durch den Drud veröffentlicht werden. Eine einzelne solche Schrift heißt Aneld ote. Im gewöhnl. Leben bezeichnet das Wort (mit gedehntem v, spr. Anetdochte) eine überraschende, wißige, kurze Erzählung. Man sindet Sammlungen von A. in der Literatur aller nach Bilstung strebenden Bölker, auch der Chinesen, Inder und Araber.

Anel, Dominique, berühmter frang. Armecargt unter Louis XIV., Erfinder ber Anel'ichen Conbe gur Eröffnung verftopfter Thranenwege und ber Anel'ichen

Sprite jur Ginfprigung in bie Thranenwege burch bie Thranenpuntte.

Anems (vom griech. anemos), Luft, Binb; in Bufammenfetungen, wie Auemobat,

Luftspringer &.

Anemochord, Windsaitenspiel, ein jest veraltetes, von I. Schnell in Paris 1789 ersunbenes, mit Saiten bespanntes Tasteninstrument; hatte im Inneren eine Reihe messingener Röhren, aus beren, burch den Druck ter Tasten geöffneten Bentilen Luft strömte und die Saiten in Bewegung sehte. Zwei Pedale regelten bas Oeffnen und Schließen ber Bentile. Der Exsinder erhielt von der Asabenie der Künste einen Preis.

Anemagraph (vom gricch.) ist ein Instrument, welches bie Aenberungen ber Windrichtung auf einem durch ein Uhrwert vorbeigezogenen Papierstreifen felbst registrirt. An emographie, Beschreibung der Winde; An emologie, Lehre von der Entstehung, Richtung und

Geschwindigkeit ber Winde.

Anemsmeter, Windmesser, ein Instrument zur Bestimmung der Richtung und Geschwindigseit des Windes. Das gewöhnliche Mittel, um die Richtung anzugeden, ist eine Winds ah n.e., mit welcher man eine an der Decke des Zimmers angebrachte Borrichtung, die Anemosoo pheist, in Verkindung seht, um die Beobachtung genau zu machen. Die Schwindigseit der Winde wird gemessen entweder durch den Druck auf die Flussisteit in einer knießermig gekogenen Röhre, deren eine Dessung dem Winde zugekhrt ist (Lind's A.), oder durch die Anzahl von Unidrehaugen keiner Flügel (A. von Dingtinger, Schoter, Woltmann), oder durch den Wintel, den ein dom Winde kewegtes Pendel mit der Berticale bildet (A. von Dertel und Schmidt), oder durch die Ertältung, die der Winde an einem Therwometer hervordringt (A. von Lessie). Mie A. entbehren noch der nöthigen Bolkommenheit. Mäßige Winde haben eine Geschwindigkeit von 10 Fuß, bei Orlanen will man 150 Fuß in der Setunde beobachtet haben. Biram's A. mißt die Wengen frischer Lust (Wetter), die durch ein Bergwerf streichen, und ist ein vortressliches Mittel zur Verhütung schlagender Wetter. wenn seine Anzeigen beachtet werden.

Anemone. 1) Windblume, Binbroochen, engl. wind-flower, Pflanzengattung ans ter Familie ber Ranunculaceen, Tribus ber Ancmoncen. Man glaubte, tie Bluthe effne sich nur, wenn ber Wind weht. Die gemeinste Art ift A. nemorosa, Buttermildsblume, Waldbahnchen, weiße Ofterblume, welche im April und Mai an Walds ranbern in weißen, rofenroth angehauchten, ober felbft blauen Farken blubt, überall in Deutschland und ben Ber. Staaten rortommt und zu einer Art Bugpflafter verwendet wird. A. ranunculoides, bie gelbe Dfterblume, und A. sylvestris find, wie tie vorige Art, Giftpflanzen und gehören Deutschland an. Die A. coronaria, Gartenanemone, und A. hortensis, Sternanemone, nelde in Sibeuropa und im Orient beimisch sind, werten als Zierpflanzen gezogen. Die A. patens, engl. pasque-flower, verwantt mit ber Rilden fcelle, findet fich in Mitteleuropa, Sibirien und auf ben Prarien bon Illinois und Wisconsin. A. Caroliniana tommt in Illinois, A. parviflora am Oberen Sce, Die feltene A. multifida auf Felfen im wefil. Bermont, norbl. Rew Port und am Deeren Cee, A. cylindrica in trodenen Walbern von Maffachusetts und Rhobe Island bis Illinois und A. Virginiana Aberall in ben Ber. Staaten in Biefe und Balb vor. Mit bem Gafte ber Burgel einer A. follen bie Ramtichabalen ihre Pfeile bergiften. "Die Anemonen", fagt ein neuerer Reisender Californien's mit Recht, find bie Windmeffer ber Brarie und bliden Aberall ba in größerer Angahl aus bem Grafe bervor und bem Binde entgegen, wo bie Stelle tiefem leichter juganglich ift. Will man in ben leifen Prarieluften feinen beigen Athem tib. len, fo laffe man fich in einem Anemonenbette nieber". 2) Gee-A. ober Actinien, eine Polypen-Familie, f. Meerneffel.

Anemoneen, Tribus aus ber Familie ber Ranunenlaceen, mit einfacher Bluthenhulle und

einfamigen Theilfruchtden.

Anemanin, ein in Anemone pulsatilla und Ranunculus sceleratus enthaltener. Stoff, ber in weißen Nabeln frestallisiert, nur wenig löslich in Wasser und Alfohol ist und als scharfes Gift wirft. Das A. wird turch Malien in Anemonfaure verwandelt, eine bell-

gelbe, pulverförmige, geruch- und gefchmadlofe Gubftang.

Anerbe ober Daupterbe, Grunderbe, beift im beutiden Rechte ber erft- ober letigeborene Gebn eines lauerlichen Erundbesiters, welcher nach ber herfommlichen oder gesetlichen Erbfolgeerdnung bas Recht hat, nach Alffudung ober Austobung seiner Beschrifter bas But un-

getheilt zu übernehmen.

Avertennung. 1) In rechtswiffen fo aftlichem Ginne, bas fermliche Augestand. nift, bal man eine Berfon, Cache ober ein Rechtoverhaltniß fur basjenige gelten laffe, wofur es ven Anderen gusgegeben mirb. Bal. Recognition. 2) Ju fta atoredilicen Sinne, jeber flaatliche Aft, burd welchen ein burd innere Ummalzungen ober burch Eroberung neu entstandener Stantelorper als zu Recht bestehend anerkaunt und als gleichberechtigtes Elieb in ben Creis ber übrigen Staaten zugelaffen wirb, Befanbte abichiden und empfangen, Bertrage eingeben und Rriege fuhren barf. Befonbere Edwierigleiten machten in Bezug auf Anerkennung folde Staaten, welche fich auf bem Bege ber Revolution ober Ufurpation Früher fpielten theils Legitimitatetheorien (f. Legitimitat), theils politifche und felbft moralifche Rudfichten eine große Rolle in bem Berhalten ber Staaten bezüglich ber Anerkennung neuer Staaten. Befannt find aus neuerer Beit die Bergegerungen in Anersennung Napolcon's III. turch Rugland und bes Monigreiches Italien burch Deftreich und einige beuische Mittelftaaten, sowie ber Republit Mexito burch tie europ. Machte. genwartig balt man fich mehr an ben querft bon ben Ber. Ctaaten aufgestellten Grunbfat, raf tie A. von ben thatfachlichen Berbaltniffen abhangig zu machen, b. b. bag jebe Regie-rung, welche die Rechte ber Ctaatogewalt fattifc anbutt, fei es unter ausbructlichet Bufimmung bed Bolles ober infolge flillichweigenber Unterwerfung beffelben, anzuerkinnen fei. (Go wurde 1. B. 1868 nach Bertreibung ber Konigin Ifabella bie proviforifche Regierung Cpanien's fogleich bon fammtlichen Grofmachten auerfannt). Allein co mag ein Unterschied in bem Grabe ber A. flattfinden. Sandelt es fich um bie A. ober Micht. A. einer infurrectienellen Regierung, bie noch im Rampfe mit ber legitimen Regierung begriffen ift, fo fann ein Staat, ber feine Rentralität mabren will, nur in gemiffen Sinfichten in vollerrechtlichen Ber-Tebr mit ber revolutionaren Regierung treten. Bolle A. fann einem nach Gelbstfanbigfeit ringenden Theile eines bisher zu Recht bestehenden Staatsganzen erft tann von neutralen Dadten zu Theil werben, wenn bie ursprunglich fur bas Bange besiehente Regierung entweber felbst bie Unabhangigfeit bes losgeriffenen Theiles anerfannt hat, ober boch minbeftens thatfachlich teine Controlle michr über ibn ausutt und zur Beit von allen Bersuchen absteht, rieselbe mit Gewalt wieder herzustellen. Während bes Unabhängigseitstampfes fann ben Insurgenten tas Bertrage- und Wefanbifchafterecht bon neutralen Machten nicht zugeftanben, wohl aber tonnen fie als friegführende Macht anersamt werden. Ucber bie Bebingungen, unter benen eine A. biefer Art obne Berlemung ber Neutralität erfolgen tann, eriftiren bis jett keine fosten und allgemein für bindend erachteten Regeln. 3m Allgemeinen wird augenommen, baf ber Aufftanb tebentenbe Berbaltniffe angenommen, eine gewiffe Beit gebauert und Ausficht auf Erfolg haben muß, che neutrale Machte Lilliger Weife ben Infurgenten bie moralische Unterstützung angebeihen lassen bürsen, welche in einer A. als kriegführenbe Da aber in teinem ber genannten Puntte bestimmte Grenglinien vorgezeichnet find, fo ift bie Enticheitung boch vollftanbig bem fonveranen Belieben jebes Staates anbeim gegeben und thatsachlich sind baber, je nach ben Spmpathien und Antipathien ober anderen politischen Rudfichten, von verschiedenen Staaten in jedem bestimmt vorliegenden Falle, wie and von bemfelben Staate in verfchiebenen gallen, bie Grenzen balb febr eng und balb febr weit gezogen worden. Mit ber Zeit icheint auch in biefer hinficht bie Auffaffung immer mehr Boben geminnen zu wollen, welche in nenefter Zeit von Chas. Sumner, Senator ber Ber. Stage ten, in Bezug auf die enbanischen Insurgenten vertreten worden ift und bie A. als friegführende Macht gleichfalls ausschließlich von thatsächlichen Berbaltnissen abhängig machen will, b. b. bie A. erfolgen läßt, sobald bie Anfständischen in irgend welchen Theilen des Landes thatfachlich alle die Pflichten erfüllen und alle die Rechte ausüben, welche einer souveranen Macht noch bem Bollerrechte obliegen, refp. jufichen. Die A. Ungarn's turch bie Ber. Staaten, bie A. ber Confoberirten Staaten von Nordamerila von Seiten England's und Frankreich's und die A. ber enkanischen Insurgenten burch die verschiedenen amerikanischen Staaten find Die bedeutenbften Beispiele ber neuesten Beit, welche barthun, wie unficher bis fest noch bie völlerrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich ber A. revolutionarer Regierungen als kriegführenbe Machte find.

Anersibbarsmeter, engl. aneroid, heist ein Inftrument gur Meffung bes Luftbrudes, wels wes einem chlindrischen luftleeren Metallgefäse besteht, bessen Dedel von bunnem, sehr

elastischem Blech ift. Je ftarter ber Luftbrud, besto tiefer wird ber Dedel hineingebrudt, beffen Bewegung burch ein empfindliches Bebelfpftem einem Rabel-Beiger mitgetheilt wirb. Da tas A., wie ber Rame anzeigt, feine Fluffigfeit enthalt, fo empfiehlt es fich als bequem für Feldmeffer, Geologen, Luftschiffer und Secleute, wo es nicht auf gang besondere Genauigkeit ankommt. In Landern, wo die Schichten nabegu wagerecht liegen, also in der Balfte ber Ber. Staaten, ift bas A. fur ben Geologen unschätzbar. Bibi's A. ift eine Umsermung bes bon Conté querft conftruirten. Das A. bon Bourbon grunbet fich, wie beffen Detall-Manometer, barauf, baf eine bunne, biegfame, plattgebrudte Röhre, welche in einer Chene, fentrecht zur plattgebrudten Seite, aufgerollt ift, bei jedem inneren Drude gerabe zu werben strebt und bei von außen zunehmendem Drucke sich ftärker krummt. Die Röhre ist hier lustleer und in ber Mitte festgemacht. Bei gunchmenbem Luftbrude frummt fie fich noch mehr und theilt die Bewegung ihrer Enben einer Nabel mit, welche ben Borometerfland auf einem Rreisbogen angibt. Wenn bas A. auch von einem guten Duckfilber-Barometer burchaus abhangig ift, so hat es boch ben Borzug, Die Aenderungen bes atmosphärischen Drudes frührt und fleinere Unterschiede boffelben mabrnehmen zu laffen, als ein gewöhnliches. Bladwell hat 1862 ein Spftem von luftleeren Robren flatt einer einzigen benutt und mit bemfelben Spiralfebern verbunden, welche ihr Bolumen im entgegengefetten Ginne erfahren, wie jene, um ben jufälligen Wirfungen ber Glafticität entgegen ju wirfen. Diefe A. haben fich in Greenwich als genan und empfindlich bewährt.

Anefibemus, ein fleptischer Philosoph in Alcrandria, lebrte bafelbft in ber letten Salfte bes 1. Jahrhunderts v. Chr.; fdrieb "Phrrhonische Betrachtungen", in benen er bie Grunde

gegen bie Gewißheit menichlicher Ertenutnig bargulegen fuchte.

Anethum, Anethtiant, Dill, Gurtenkraut, engl. dill, Tflonzengatung ans ber Familie ber Umbelliseren. Das A. graveolens ftammt ans Spanien, ift aber im Suben Frankreich's und Deutschlund's einheimisch gewerben und wird zum Einmachen von Gurten und Sauerkraut, sowie zur Gin-Bereitung benutt. Andere Arten wachsen in Sildeamerika.

Aneurin, ein Barbe und Selb ber Khmren (Celten) in Wales, welcher in der Schlacht bei Cattracth die Angelsachsch besiegte. Gin Siegeslied, welches die Thaten dieses Dazes versherrlicht, ist noch von ihm vorhanden; ftarb um 570 n. Chr.

Aneurusma, f. Bulsabergefdmulft.

Anfahren heißt in ber Sprace bes Bergmannes in bie Oruben hinabsteigen, um tie Arbeit zu beginnen. — An fahr gelb, bas fleine Geschent bes neuausgenommenen Anappen au seinen Obmann ober Steiger.

Anfeuchtende Wittel. Bei der anfeuchtenden Aur suhrt man dem Körper in allerlei Form Feuchtigkeit zu, entweder innerlich oder äußerlich. Hauptzweck ist vorerst: Reinigung; dann Berminderung der Reibung; ferner mechanische Berdünnung erhärteter Substanzen und bessonders Berdünnung des Blutes; ferner Förderung des Stosswechsels und Ersah von Flüssigkeiten, welche durch die regelmäßige oder durch Anstrengung gesteigerte Thätigkeit oder in Arankbeiten (Fiedern, Entzündungen) verbraucht wurden. Man erreicht den Heilzweck durch Bäder, Cinsprihungen, Ueberschläge, durch Trinken von reinem Wasser der viel Wasser enthaltenden Flüssigkeiten, wie Ausgüssen, Absochungen zu. Zur anseuchtenden Aur gehört auch die Anwendung von eineisstossischen, gelatinösen, zuders oder salzhaltigen Substanzen, von in Wasser gelösten Alkalien und Säuren, auch Delen und Fetten, das Wasser aber bleibt immer Hauptmittel (z. B. feuchte Luft, nebeliges, regnerisches Alima, Insels und Userluft, serner künstlich: das Besprengen der Krankenzimmer, Berdunsten von Wasser, Wasserbände, Gurgelwasser, Einsprihungen und besonders das Bad und das Trinken; vol. hierzu Bad).

Auflägungsrecht, bas Recht auf ein angeflößtes (angeschwemmtes) Ctod Land, f. Ac-

Anfing. 1) In ber Forstwirthschaft junges Nabelholz, welches aus vom Winde sortgesüsteten Samen entstanden ist (angeflogenes Holz). 2) Anflug von Erz, Erz, welches in ganz dunnen Blättchen ober Körnern auf Gesteinen ober Mineralien liegt.

Ansosse, Basquale, italienischer Componist, 1729 zu Reapel geboren, lebte größtentheils in Paris, war inrze Zeit Director ber ital. Oper in London und starb in Rom 1795. Weister in ber komischen Oper; schrieb aber anch Kirchenmusik.

Anführungszeichen, Ganfefuß den ober Guillemets (noch ihrem Erfinder, bem frangösischen Schriftgießer Guillemet, so genannt), beißen in der Schrift und im Drude die zur Dervorhebung eines Wortes ober Sattbeiles zu Anfang und am Schlusse (. — "; "— '; , — ") besselben gebrauchten Batchen.

Angab. 1) Brobing im Königreiche Fez, im nordwestlichen Afrika. 2) Wuste mit ber Stadt Buscheba (Uschba) in einer Dase berselben; 600 G. hier wurden 1844 die Marokkant von den Franzosen unter Bugeaud besiegt.

Angangueo, Bergstadt in ber Republik Mexito, 10,777 engl. F. fiber bem Meere; in ber

Mabe reiche Colominen, Butten- und Amalgamirwerte.

Angare, Bluß in Sibirien, Nordasien, entspringt nordoll. vom Baikalee, fliegt burch benfelben und ergießt sich in den Jenissei; 237 beutsche M. lang. Seine Zuflusse sind: auf dem
rechten Ufer der Irtut, auf bem linken die Uba-Tschinna, welche an der chines. Grenze
entspringt und allein im Gouver...ement Irtutet 188 Buflusse aufnimmt.

Angaraes, Stadt in der Republit Bern, Hauptstadt ber Broving gleichen Ramens, im Depart. Quancavelica, 600 E. Die Proving A. hat gegen 20,300 E. und wird vom Apuri-

mac und feinen Buffuffen und bem Amagonenstrome burchftromt.

Angarien (vom griech.). 1) Die Postbeförberung burch Reiter; ursprünglich eine persische Sitte, welche spater auch zur Zeit ber Kaifer im rom. Reiche auffam. 2) Fuhren und Bostengänge, welche Unterthanen ihrem Fursten, Basallen ihrem Lehnsherrn als Frehndienste im Wittelatter zu leisten hatten 3) Unterthanenleistungen überhaupt, besonders die an den Ouatemberfasttagen zu entrichtenden Steuern. 4) Im Seerechte, das Rocht der Benutzung der Schiffe eigener Burger wie Fremder, welches in Ariegszeiten der Staat in Anspruch nimmt. An gartation ist daher die Beschlagnahme schon befrachteter Schiffe, welche, sur den Dienst

ber Regierung requirirt, wieber ausgelaben werben muffen.

Angeboren ift bas, was ber Menfch in und mit ber Geburt unmittelbar von ben Eltern empfangen hat; überhaupt, was ein bober organifictes Wefen, Menich ober Thier, von ber Ratur als Grundberingung feines Befens mit feiner Beburt befist. Angeborene 2B arme (Eigenwärme) ist nach ben älteren Physiologen ein eigenes Lebensprincip, nach den neneren aus bem Drganismus felbft erzeugt. Angeborene Gunbhaftigleit, f. Erbfunde. Db ber Dienfc angeborene Begriffe ober 3teen habe, ift feit Lode und L'eibnit eine viel bestrittene Streitfrage in ber Philosophie. Angeberene Rechte find die Befugnisse, welche jeder Mensch als solcher besitzt, sobald er geboren ift. Sie sind entweder natür lich e, die jebem Menichen als foldem gufommen, g. B. bas Recht auf Leben, perfonliche Freiheit, Streben nach Gludfeligfeit ze ober pofitive, welche einem Menichen burch Die Geburt von einer bestimmten Berfonlichfeit nach Uebereinfunft angeboren, g. B. bas Recht eines Rindes auf die hinterlassenschaft seines Baters, eines Erbprinzen auf den Thron seines Baters. Angeborene Rrantheit ift eine folde, welche entweder bei ber Beburt fich fcon zu erkennen gibt ober als beutliche Krankheitsanlage sich ausdrückt; sie ist während bes Lebens bes Kindes vor ber Geburt entstanden und ift bedingt entweder icon burch bie elterlichen Bengungsftoffe ober burch tranthafte Ginftuffe, welche von ber Mutter auf bas Rind gingen ober welche, was am feltenften vortommt, Die Frucht allein trafen, wie Berletungen. Gelbflftanbig im ungeborenen Rinbe auftretenbe Krantheiten find bei ber Abbangigfeit bes Rinbes von der Mutter im Allgemeinen nicht wohl anzunehmen und gibt die Mutter burch ihr Berhalten mabrend ber Schwangerichaft ober ibre tranthafte Anlage binlanglichen Unlag jur Krantheit ober jum Wohlbefinden bes Kindes. In vielen Fallen find angeborene Krantheiten and ererbte (f. Grerbte Rrantheiten).

Angebot und Rachfrage. Die Bestimmung bes Breifes aller Waaren und Werthe icheint ein gang freies Uebereintommen zwischen Raufer und Bertaufer gu fein, ift bies in ber That aber nur in ben feltenften fallen und in febr engen Grengen. Ginerfeits namlich bangt ber Breis von bem wirflichen Werthe, b. b. ber in ber Waare ober bem Gnte verforperten Arbeitszeit von Durchschnittogute ab; andererseits hangt er ab von ber vorhandenen Menge ber Waare und bem gegebenen Bedürfnisse ber Kauflustigen barnach. Ift viel Waare jum Kanfe angeboten und fragen gleichzeitig nur wenige Käufer barnach, fo wird ihr Preis so lange finken, bis ihre Billigkeit mehr Räufer anlodt. Ift wenig Angebot von Waare, bagegen viel Nachfrage feitens ber Rauflustigen, so steigt ber Preis, bis baburch mehr Waare berselben Art auf den Martt gelodt wird. Auch menschliche Arbeitstraft unterliegt biefem "Naturgesetst des A. und ber R." unter bem Lobnipfteme ber heutigen Gefellichaft und ihren bie Beribeilung ber Guter regelnden Geschen, und ce tommt banfig in intuffriellen Landern vor, baß fur gewiffe Arbeiter gar leine Nachfrage ift, weil nicht fo Biele beichaftigt werben tonnen, als ihre Dienste anbirten, und bag fie jugleich außer Stande find, anberswo Arbeit und Berbienft ju finden, ober aber ju ben niedrigften Lohnen greifen muffen, welche einen langfamen Bungertob und die fittlich-geistige Entartung ganger Bevollerungen im Gefolge haben. Wahrend viele Rationalotonomen folde Bortommniffe mit ber Unerhittlichkeit, bie allen Raturgefeten eigen fei, entschulbigen, unternehmen andere ben Nachweis, bag in vielen gallen biefe Berhaltniffe flinftlich hervorgerusen sind. Ein Austäuser z. B. bringt den größeren Theil des Kornes im Lande an sich; ohne ihn ständen A. und N. im rechten Berhöltnisse; er aber vermehrt künstlich die N., vermindert das A., erzeugt nahezu eine Hungersnoth, um die Preise zu steigern, so hoch er sie haben will. Ein Besitzer von Kohlenöl, der gern zu höheren Preisen verkaufen möchte, siedt ein ihm nicht gehöriges großes Magazin von Kohlenöl in Brand, vermindert dahurch das A., vermehrt die N. Moudpole und Privilegien im Allgemeinen sind läussliche Mittel, das von Natur gesetzt A. anger Verhältniß zu N. zu bringen, um bevorzugte Classen zu schaffen. Die Herstellung eines gerechten Verhältnisse zwiichen A. und N. ist eine der greßen Fragen, welche die Boltswirthschaft der Zukunft noch zu lösen hat.

Angebrachtermaßen abweifen beißt in ber Nechtstunde, eine Alage wegen Formfeblers für unzuläffig ertlaren. Dem Alager fieht die Cinreichung einer neuen Aluge mit Ber-befferung bes Fehlers ber erften frei, er hat jedoch alle, auch bes Gegners, Roften zu tragen.

Angefols. 1) Briefter, Zauberer und Aerzie bei ben Celimo's. 2) Rame ber driftlichen Miffionare in Grönland.

Angeld, handgeld ober Draufgeld, eine Keinere ober größere Gelblumme, welche bei Abschluß eines Rauf- ober Mietheontractes zum Zeichen, tag berfelte perfect geworden, rem Känfer ober Miether bem Bertäufer ober Bermiether gegeben wird. Im falle ber Erfiere ben Bertrag nicht eingeht, ift die Summe rechtlich bem Letteren verfallen, Letterer jetoch and ohne schriftlichen Contract zur Erfüllung der von ihm eingegangenen Berpflichtungen ge-

awungen, sobald er bas A. angenommen hat.

Angelfischerei, Fischfang mittels stählerner Angelhaten, welche an ihrer Spipe eine Ledspeife haben, ift eine uralte Beschäftigung bes Menichen, welche von allen, selbst ben rebesten, Böllern ber Erbe getrieben wirb. Die Religionsbucher ber Inder, Lerser und Cekraer, wie bie griech, und rom. Schriftfteller ermatnen ibrer tereits. Die A. findet größtentheils in Fluffen ftatt; im Meere wird ber Rabeljan, oft auch ber Bai mit Brgeln gefangen. Die gewöhnliche Angel befteht ans einer maßig ftarten, 10-12 F. langen Ruthe, an teren Grite eine Schnur aus geöltem Sanfe, Seibe ober gebrebtem Pferbebaar befesigt ift. Em Ente ber Angelichnur befindet fich ber ftablerne Angelbaten, welcher kogenformig gefremmt und mit einem fpigen Wiberhaten verfeben ift. Es giebt mehr als huntert Corten bon 3/4-71/4 Boll Lange, bie in Fabrifen, befonbers in England und Nordamerita, verfertigt werten und ein Gegenstand bes Kurzwaarenhandels find. Am Angelhafen wird bie Lodspeise, ber köber, befestigt. Als folder tienen Regenwürmer, Mehlwürmer, Fleifchmaden, Engerlinge, Freide, Keine Fifche zc. In neuerer Zeit wird vielfach funftlicher Roser, aus Gutta Percha, Glas, Seibe, Garn, ober nachgebilbete Infelten, Warmer u. angewentet Man unterfcheitet 12 verschiedene Angeln: Die Klitich- oter Burfangel, Schnepp-, Lauf., Rocht-, Erund-, Ifabl-, Schwimm-, Gety-, Schmeiß-, Roll-, Spott- und hochangel. Um cifrigften nirb tie Engelfiicherei in England und ben Ber. Staaten getrieben, no bie verschiebenen Gerathe auf tas tunftvollste und forgfaltigste verfertigt werben. Auch in ber Literatur ift bie A. ton Erglanbern und Deutschen mehrfach bearbeitet worben. Das altefte Wert ift von ber Priorin bes Rlofters St. Albans in England, welches unter bem Tilel "Treatyse of fyrhinge whit en angle" 1469 erschien. Con Meueren schrieben: Blotch, "Historical sketches of the angling literature of all nations" (London 1855); W. Biscopet, "Anteitung zur Angelsischerei" (München 1860); "Der proftifche Angler" (Leipzig 1865).

Angeliea, Bostorf im gleichnamigen Township, Alleghanh Co., New York (Ber. St.), am Angelica Creek, 262 engl. M. sidmestil. ron Alland, 3 Mt. nörtl. ron ber Eric. Bahn. Co hat 4 Kirchen, 2 Druckreien, 1 Bank und zahlreiche Verkanseläten. Die Umgegend ift reich an Nuphold; 1663 E. (1865), von benen in Deutschland geboren 32; eine

beutiche Methobiftenfirche.

Angeliea, Engelwurz, Pflanzengattung ans der Familie der Umbelliferen, zu welcher meist ansdauernde Kränter mit siederspaltigen Blättern gehören. Auf ter greschenstlten Dolde sieht die ansangs röthliche, später weiße Blüthe. Die Frucht ist etwas platt und überall mit Deleanälen bedeckt. Die A. sylvestris ist in Dentschand beimisch und nächst an Bächen und in Wäldern. Der Geruch der Aurzel ist würzig und sast sechend. Die äckte Engelwurz, A. archangelica, wächst im mittleren und nördlichen Europa. Die getrecknete Angelica wurzel (Therielwurzel, Brustwurzel, engl, tresche) ist bei den Lappen Gewürz für Speisen und die Elattstiele (tuyaux d'Angélique) sind in Paris große Lederbissen. Sie enthält einen gestlichen, start riechenden Balsam, der an der Luft zu einem weichen Harze erstart und in dem Angelicin, Angelica äure, Angelica öl, Angelica wachs, Stärke, Eiweiß x. enthalten sind. Die amerikanischen Arten: A.

atropurpurea, A. lucida und A. Curtisii find ber achten Engelwurz febr abnlich. Lettere findet man auf ben Bebirgen von Bennsplvania, Birginia und fudwarts in ben Alleghanies.

Angelina, einer ber kleinen Planeten (Asteroiden, Planetoiden), welche zwischen ben Bahnen des Mars und des Jupiter um die Sonne freisen; wurde 1861 vom Astronomen Tempel in Marseille entdedt und erhielt seinen Namen von dem kleinen Observatorium zu Notres Dame-des-Anges in Marseille, welches ein Freiherr von Zach errichtete. Nach den Elementen des Astronomen Linsser beträgt seine Umlaufszelt 1601 Tage und seine Entsernung von der Sonne im Mittel 571/, Mill. gevar. M.

von der Sonne im Mittel 571/, Mill. geogr. M.
Angeline ([pr. Aendschelichne). 1) Counth im östl. Theile von Texas (Ber. St.), umfaßt 1000 engl. O.-M., mit 7000 E.; ist nordöstl. und südwestl. durch den Fluß gleischen Namens und den Neches begrenzt. Der Loden ist theils Prairies, theils Hochland und producirt Baumwolle und Mais. Hauptort: Homer. 2) Nebenstuß des Neches, im östl.

Leras.

Angel Island (fpr. Conbidel Gilenb), Infel in ber Ban von San Francisco, 5 engl. M. norbl. von ber Stadt. Sie enthalt 800 Ader und ift reich an brannen Sanbfleinlagern;

Befestigungewerke auf berselben schlipen bie Safeneinfahrt ber Stadt San Francisco.

Augell, Joseph A., Berfasser mehrerer juristischer Werke von Bedeutung, wurde in Providence, Rhode Island, Ber. St., am 30. April 1794 geboren und starb am 1. Mai 1857 in Boston. Er war der Heransgeber bes "United States Law Intelligencer and Review" (1829—1831) und war verschiedene Jahre Berichterstatter der Entscheidungen bes oberen Gerichtshoses von Rhode Island. Er veröffentlichte 1824—1854 eine Reihe von Abhantlungen, welche bedeutendes Ausschleren. Der engl. Lord Brougham rühmte

A.'s "Limitation of Actions" als bas beste Wert über biesen Gegenstand.

Angeln. 1) Altgermanisches Volk thüringischen Stammes, welches ursprünglich an oer Ostscie der Elbe, zwischen den Mündungen der Saale und Ohre wohnte, von ta nach dem Morden in das heutige Schleswig wanderte und sich dort zwischen Jüten und Sachsen nieder-ließ. Im Jahre 449 n. Ehr. schissften die A. mit Lepteren gemeinschaftlich (Angelsachsen) nach Britannien hinüber und setzen sich, erobernd und colonistrend, vorzugsweise im nördl. Theile sest, wo sie die Königreiche Ostanglien, Northumbrien und Mercia gründeten und dem Lande den Namen gaden (England, lat. Anglia, angelsäch. Engla-Land). Insolge dieser Answanderungen zogen die nördlicher wohnenden Dänen in die von den A. verlassenen Gegenden und vermischen sich mit den zurückgebliebenen Angeln. Später wurde deselbst durch deutsche Linwanderung, namentlich von Holstein ans, deutsche Sprache und Sitte überwiegend und seit dem Ansange unseres Jahrhunderts gewann dieselbe immer mehr die Oberhand und verdrängte die dänische allmälig aus dem klientlichen Leben. 2) Sine nach dem german. Stamme der A. benannte Landschaft in Schleswig, welche, eine Holsbinsel bildend, im S. durch die Schlei, im R. durch den Busen von Flensburg begrenzt wird; umfaßt 15 d. D.-M. mit 50,000 E., welche außer Fischere und Seehandel blübende Landwirthschaft treiben. Hauptort Kappeln an der Schlei, 2627 E. (1867). Missunde, Arnis, Jostedt und andere Orte A.'s wurden in den Ariegen von 1848—1849 und 1864 berühmt.

Angelnormannische Dynafile wird in ber Geschichte England's die Regierung ber Könige normannischen Stammes genannt, welche auf die angelfachsiche Dunastie folgte, von Wilhelm

Dem Eroberer, 1066, bie Beinrich I., 1154. 3hr folgte bas Saus Anjon.

Angele, Bostorf in Monroe Co., Wisconfin (Ber. St.), 28 engl. M. norboftl. von

La Croffe, 450 G.

Angelo, Monte St., Stadt in ber italien. Proving Capitanata, 14,759 E. (1861);

Bisthum und Wallfahrteort.

Angelonia, Pflanzengattung ans ber Familie ber Scrophulariaceen, beren von Humboldt und Bonpland in Caracas zuerst entbedte Art A. salicariaesolia bort ben Bollsnamen Angelon sührt. Sie wächst auch in St. Domingo, ist 2 F. hoch, hat violettblaue, gestedte, tranbensormige Blumen und ist eine besannte Gartenzierpstanze, ebenso wie A. minor, Gard-

neri und cornigera, welche and Brafilien flammen.

Angelrodt, Ern ft Karl, geb. am 9. Jan. 1799 zu Thweitzen, bei Mühlhausen, Thüringen, einer ber ersten und einslußreichsten beutschen Ansiedler des Staates Wissouri; hatte sich in seiner Deimath dem industriellen Fache gewidmet und betrieb eine Kammwollspinnerei im Ansange der dreißiger Jahre. Er war ein Mann von Scharssinn und großer Energie und war eine Zeit lang Mitglied des Provinzial-Landtages. Seine durchaus liberalen Gesinnungen und die schneidende Art, mit welcher er sie den Regierungsgewalten gegenster geltend machte, verwickelten ihn in Consticte und waren ein Hauptmotiv seiner Auswanderung. In Semeinschaft mit seinen Ingendsreunden und Gesinnungsgenossen, den Gebrik-

bern Röbling, von benen Johann August sich einen so großen Ramen ale Civilirgevieur in Amerika erworben hat, und Dr. Demme, spater Projessor ter Anatomie in Zwich, bilbete er bie fogen. Thuringifche Auswanderungsgefellschaft. Die Gebruder Rebling, welche als Commiffare gur Auswahl von Lanbereien fur bie Gefellichaft vorausgegangen maren, batten in Butler Co., Bennsplvania, einen großen Landftrich für bie nachfolgenben Theilnehmer, welche unter Angelrobt's Leitung im Fruhiahre 1832 in Baltimore angelommen waren, ausgefucht. Indeft fand bie Babl nicht ben Beifall ber Dehrgabl ber Mitglieber und, wie fo viele andere, lofte auch tiefe Befollichaft fich balo auf. Wegen Enbe bes Jahres 1832 erreichte Angelrobt Ct. Louis und laufte fich alekalb im fruchtbaren Bonbomme am Miffouri, etwa 30 engl. M. von St. Louis, an, an ber fegen. Lewis Ferry. Er vertaufte indeß nach und nach feinen Antheil an tiefer Besitung und icon im Jahre 1836 murte er Theilnehmer an bem erften beutschen Engros. Beichafte baselbft (Carften & Eggers, fpater Angelrott, Eggere & Barth, julett Angelrodt & Barth). Angelrobt, bei gebem gemeinnutigen Bestreben voran, ein Mann bon großer Ginsicht und Energie, ift als einer ber erften und ausgezeichnetften Begrunder beutschen Befens in St. Louis ju betruchten. Biel trug hierzu auch seine Stellung als preußischer Conful bei, zu ber er schon im Schre 1845 ernannt wurde. Rach und nach erhielt er bie Consulate fur Sachjen (General-Consulat), Babern, Burtemberg, Aurheffen, Braunfdweig, Baben, Die fachfifden Bergogthumer, Ofbenburg, Diedlenburg und bas Bice-Confulat fur Deftreich. Infolge feiner außererbentlichen Thatigfeit in bicfen Stellungen und ber vielen Berbienfte, Die er fich um Die Staatsangeborigen ber betreffenden Staaten erwarb, wurde er von den Regierungen biefer Staaten mit einer großen Anzahl von Orben bedacht. Richtsbestoweniger war Angelrobt einer ber freistunigsfen und freimuthigsten Danner und hielt nie mit seinen Ansichten zurud. Seine sehr fowantente Ecluntbeit veranlagte ibn, im Jahre 1860 auf langere Beit nach Deutschlaub ju geben, wo er fich hauptfachlich zu Karleruhe aufhielt. Seine Absicht, zurudzukehren, wurde burch Berschlimmerung seines Buftanbes immer wieder vereitelt. Schon im Jahre 1864 legte er feine fammtlichen Confulate nieder und flarb zu Rarlerube am 18. Juni 1869. Er mar Mitglied ber Afademie ber Biffenschaften und bes beutschen Inftitutes fur Aunft und Gewerbe in St. Louis, bes naturbiftorifden Bereines bes Staates Jowa, Chrenmitglied ber goelogifch-botanifden und ber geographifden Gefellicaft in Bien, fowie mehrerer anderer gelehrten Befellichaften.

Mahrend ber erften Jahrhunderte unserer Zeitrechnung wurde bas Land Angelfachfen. an ber nieberelbe und die norbliche Balbinfel Deurschland's ven mehreren nabe verwandten Stammen, ben Angeln, Cachfen und Juten, bewehnt. Die Angeln, vielleicht aus einer fraberen Beimath in Thuringen ober Westfalen ausgewandert, hatten Schleswig, die Sachsen Polstein und bas Nachkarland, die Juten bas nördliche Jutland inne. Der Toppelname Angelsachsen tam erst geraume Zeit nach ber Ueberfiedelung bieser Stamme nach Britannien in Gebrauch. Die Beranlaffung zu biefer Bauberung, welcher bie englische Nation ihr gefcichtliches Dafein berbanft, mar bie folgenbe: Ale Britannien im Anfange res 5. Jahrhunberts bie romifche herrichaft abgeworfen batte, tonnte es fich ber norblichen Barbarenfiamme, ber Beghten (Victen) und Scoten, nicht anbere erwehren, ale burch ein Waffenbundniß mit ben Angeln, Sachsen und Juten, Die schen feit Jahrhunderten als piratische Secfahrer Die Ruften Britannien's besucht hatten. Der Sage nach landeten im Jahre 449 bie jutischen Bauptlinge, Die Bruder Bengift und Borfa, mit ihrer Mannichaft in brei Schiffen auf ber Infel Thanet bei Rent. Gie wurden von bem britifchen Ronige Bortigern in Dienst genommen, wandten fich aber, nachdem fle über die Feinde ber Briten obgesiegt und mittlerweile Berftarfungen aus ber Beimath erhalten batten, gegen ihre anfanglichen Lundesgenoffen. Der erbitterte Rampf zwifchen Briten und Deutschen spann fich mabrend mehrerer Denfchenalter fort. Die Dichtung bat aus Artur mit feiner Tafelrunde, bem Aonige ber Celuren, ber gegen ben Cachfen Cerbic tapferen Biberftand leiftete, einen fast mabichenhaften Belben gemacht. Die Kriege endeten mit der ganglichen Riederlage ber Briten, die vertrieben ober vernichtet wurden. Die Eroberer grundeten mehrere von einander unabhängige und im lefen Berbande fichente Reiche, Die nach ihrer Giebengabl bie Beptarchie genannt werben, namlich Rent 455; Guffer (b. h. Gub. Sachsen) 491; Beffer (b. h. Beft-Sachsen) 519; Effer (b. h. Dft-Sachfen) 524; Northumberland (ans Bernicia, geftiftet 547, und Deira, geftiftet 559, bestehend); Dftangeln 575 und Mercia 585. In Rent liefen fich borgugemeife bie Buten, in ben brei junachst genannten bie Gachsen und in ben brei letten bie Augeln nicber. Ein gemeinsamer Rame umschloft biese bentschen Staaten erst, nachbem bas Christenthum auf Beranlaffung Gregor's burch Anguftin ju Ende bes 6. Jahrhunderts eingeführt war; und ba bie Befehrung guerst mit ben Angeln vorgenommen wurde, erhielt wahrscheinIch burch ben Ginflug ber Aleche bie Bezeichnung Angel-Land ober England ben Borzug. Aber Die celtischen Bewohner haben Die Eroberer von jeher Sachsen genanut und noch heute

gebraucht ber Irlander biefen Ramen nicht ohne einen Unflug von Ingrimm.

Die Staaten ber Beptarchie hielten feinen Frieden mit einander; Effersucht um ben Borrang verwidelte fie in bartnadige Rriege, bis endlich Egbert, Ronig von Weffer, ber am Dofe Rarl's tes Großen gebutet mar, alle Reiche unter feinem Scepter vereinigte (827). - Den Burgerfriegen folgten mabrend ber nachsten Jahrhunderte fcwere Rampfe gegen bie in bas Land einfallenten Daven. Der berühmtefte aller Berricher mabrent ber angelfachlichen Beriobe mar Alfred (f. b.) Der lette mar Barald, ber in ber Schlacht bei Saftings (1066) gegen Bilbelm, Bergog von ber Normanbie, Leben und Thron verlor. Die Angelfachsen zeichneten fic burd Unternehmungegeift und Freiheiteliebe ane. In ihrer beutiden Beimath geborchten fie feinem Könige; über alle wichtigen Angelegenheiten murbe in ber Bolfoversammlung (fole gemot) enticieben. Wahrend bes Arieges ftellten fle fich unter ben Dberbefehl eines Anführers (heretog), beffen Dacht mit bem Ende bes Arieges erlosch. In England entwidelte fich ein Babl. Renigthum, bas in ein erbliches überging, aber bie Freiheit bes Belkes blieb bei ber Decentralisation ber Gewalt burch, eine freie Gan- und Begirtsversaffung giemlich unbeschrantt. Behufe gemeinsamer Ariegfuhrung gegen bie Briten ftanben bie Beere ber einzelnen Staaten unter einem auf Lebenszeit ernannten Bretwalba, eine Burbe, Die feit ber Bereinigung unter Cgbert abfam. Der Abel bestand aus zwei Claffen. Mönige junachft flebenben bicken bie Aelteften (Ealdormen), welche ben Grafen auf bem Festlande entsprechen; bie übrige Gefolgefchaft finten wir in dem gesith (Gefinde), unter welchem bie Thanes bie bervorrogenbften maren. Leibeigenschaft exiftirte gwar, aber nicht in ausgebebnter Beife. Die Unfreien maren entweber Rachtommen romifcher Glaven, friegogefangene Feinde ober folde, bie wegen Schulben und Unbill bem Gefete verfallen waren. — Das Strafgefebeuch ber Angelfachsen ftimmt im Befentlichen mit bem anderer beutider Stamme Die meiften Bergeben murben burch eine Gelbbufe (bote) gefühnt, bie theils an ben Gefcabigten, theils an ten Fiscus zu entrichten war. Bei ber Beweisführung finben fich die Orbalien ober Gottesurtheile (Fener- und Wasserprobe) in Anwendung. Nach ber normannischen Eroberung erlitten bie alten Gefete eine burchgreifenbe Umgestaltung.

Bor ihrer Bekehrung zum Christenthume (feit Ansang des 7. Jahrhunderts) theilten die Angelsachen die retigiese Ueberzeugung anderer Germanen. In den Namen von vier Wochentagen (Tivendaeg, Wednesdaeg, Thuresdaeg, Frigudaeg) werden wir an die don ihnen am meisten verehrten Gottheiten, Tiw oder Tin, Wodan (der standinavische Odin), Thunr oder Thor und Friga gemahnt. Dies waren indeß nicht die einzigen. Der Göttin Costra war ein Frühlungssest gewidmet, dessen Name später auf bas christliche Auserschungssest übertragen wurde. Auch zur Weihnachtszeit bestand bereits eine Feier, woran Andacht und Fröh-

lichteit gleichen Theil hatten, bas Juffeft.

Angelfacifche Sprache und Literatur. Erft in England bilbete fic burch allmalige Ansgleichung ber Dialecte bie angelfachfifche Sprace aus, ohne baf in biefer jeboch eine vollständige Ginformigfeit erreicht mare. 3m Norben berrichte bas Anglifche, im Guten und Weften bas Cachfifche bor, beren Unterfchiebe noch in ber heutigen-Bolfstprache bemertbar find. Much banifche Elemente find eingebrungen. Uebrigens ftimmt bas Angelfachfifche in Laut, Flexion und Wortmaterial ju ben in Nieberbeutschland gesprochenen Mundatten, Blattbeutich und Friefilch. Infolge ber Mengung mit bem Frangofischen gingen bie Enbungen größtentheils verloren und die Sprache eclitt sonst viele Aenderungen, so daß sie von ber Mitte bes 11. Jahrhunderts an halbsachfisch (Semi-Saxon), seit der Mitte bes 13. Jahrhunderts altenglisch beift. - Ding and ben angelfachfichen Stammen gur Beit ihrer Ban. berung nach Britainien bie Renntnig ber Runen (f. b.) augestanden werben, fo batirt boch ber Gebranch ber Schrift fur literarische 3wede aus viel spaterer Beit. Der alteste Schriftfieller, bon bem wir wiffen, ift ber Monch Cacomon (geft. 680), ber eine Bibelparaphrase in alliterirenden Berfen verfaßte. In bemfelben Bersipfteme ift bas mertwurdige Epos "Bco-wulf" (f. b.) gefdrieben. Ein eifriger und einflugreicher Schriftsteller war Rönig Alfred, ber mehrere lateinische Werte (Boethins de consolatione phil. und Drofins' Geschichte) in's Angelfachfifche übertrug. Im Gangen ift bie Literatur mehr ber Sprache wegen ale burch inneren Gehalt von Bedentung. Besonders zu nennen find die Gesete (Ancient Lawn and Institutes of England, ed. Thorpe 1840); Alfric's Homilies; Anglo-Saxon Chronicle, ed. Thorpe (1861); Anglosaxon Gospels, edit. Thorpe. Die lleberreste angelfächsischer Boefle finden sich em besten bei C. W. Brein, "Bibliothet ber angelf. Poesse", wozu ein vorzägliches Glossar in 2 Bon. gehört. Die Grammatit ist bearbeitet in Grimm's beutscher Grammatil; bon E. Rast, Morig Hepne, C. F, Roch (der engl. Grammatil 3. Theil) und

E. Fiebler. Branchbare Hanblicher wurden geliefert von 2. 3. Klipftein (Rew Port 1849) und Shute (New Port 1868). Wörterbilder find verfaßt von Boswerth (Lond. 1839) und

Ettmiller (Queblinb. 1851).

Bur Belehrung über bie Befchichte ber Angelfachfen find zu empfehlen "Die Befchichte von England" bon J. M. Lappenberg, Bb. 1; Sharon Turner: "History of the Anglo-Saxons"; F. Balgrave: "Rise and Progress of the English Commonwealth". — Reber Eprache und Literatur außer ben angeführten Werten: George B. Marih, "Lectures on the English Language"; besselven "Origin and History of the English Language"; G. ?. Crait, "History of the English Literature"; und bie babin einschlägigen Schriften von Th. Wright und Schele be Bere. — Ueber bie Befete f. G. Bhillips, "Gefchichte bes Angelfachfifchen Rechts" (1825); Somid, "Geschichte ber Angelsachsen" (1858).

Angel's Camp (fpr. Conbidels Ramp), eine Riebertaffung von Minen-Arbeitern in Calaberas Co., California (Ber. St.), an ber Strufe von Sacramento City nach Sonova, 7 engl. M. vom Stanislaus-Fluffe, 600 E. (1860).

Angelus-Dei-Gebet, eine Gebetsformel ber kithol. Kirche, welche von Johann XXII., 1326, für ben Tag breimal, Morgens, Mittags und Abents, angeerbuet wurde. bet beginnt mit ben Worten: "Angelus domini nunciavit Mariae", b. i. "Der Engel bes herrn brachte Maria bie Botichaft". Das Angelusläuten forbert in tathol. Lambern jum A. auf. Im höchsten Anschen fieht biese Andachtsübung vorzugsweise noch in ben tathel. Lanbern Gutamerila's.

Angelus Gilefins, Coriftstellername bes Johannes Coeffict, f. Scheffler.

Angenehm heißt Alles, was ben Organismus in feiner Entwidelung und Lebensaußerung fördert und eben baburch auf bas Luftgefühl wirft; ober mas ben finplichen Trieb befriedigt und bie Lebensluft erhöht. Das A. ift immer nur inbjectiv und burch Umftande bedingt. Es kann, was tem Cincu angenehm ift, bem Anderen unangenehm fein, ja für tiefelbe Perfon kann bas, was ihr jest angenehm ift, balb unangenehm werden, wenn sich tie Umftante anhierin liegt ber hauptunterschied bes Angenehmen vom Schonen, welches nach bestimmten, wissenschaftlich begrundeten Gesetzen, welche die Aesthetit entwidelt, beurtheilt wird.

Anger (campus herbidus), freier, mit Gras kewachiener Bletz in ter Rabe ober innerhalb beutscher Dörfer und Fleden, welcher als Beibe, oft auch jur Athaltung von Bolissesten bient. Er ift gemeinschaftliches Eigenthum, wird aber in neuefter Beit bier und ba unter

Die Gemeindemitglieder vertheilt und in Ader- ober Biefenland umgewandelt.

1) Nebenfluß bes Abeln in Breugen, Reg. Beg. Diffelborf. 2) Martifleden an ber March in Destreich, Kreis unter bem Manhartslerg, 1200 E. Schloß Angermühlen. 3) Markfleden an ber Feistrig in Destreich, Steiermart, Areis Grap.

Angerap, Flug in Preufen, Proving Offpreugen, Reg Bez. Gumbinnen, flieft burch ben Angerburgerfee und ergießt sich nach einem Laufe von 221/, b. M. in den Pregel.

Angerbueg, Stadt in Preufen, Oftpreußen, Reg. Bez. Gumbinnen, Dauptftadt bes gleichnamigen Kreises, 4197 E. (1867), am Angerburgersee; Lein- und Wollwebereien, Garn-, Leinwand- und Hollbanbel, sowie Fischsang in den benachbarten Scen. Der Kreis A.

zählt auf 17,50 b. D. Di. 38,795 E. (1867).

Angergrafer beißen in ber Lomb- und Forstwirthschaft Grafer mit verzweigten, filgartigen Wurzeln, welche bichtgebrangt wachsen und baber Than und Regen in ten Boben zu bringen verhindern. Dadurch verliert der Boben seine Nährkraft, wird troden und stanbig (verangert) und kann ohne besondere Dungung keine Bilangen ernähren, welche viel Bobenkraft erfordern. Die A. bilben meift eine bichte Grasnarbe, bie nur ben Schafen willfommen ift, weghalb turgbegrafte, blirftige Belbetriften Schafanger beigen. Ein mit A. bebedter Boben ift febr schwierig zu bearbeiten; namentlich vertrocknen Holzpflanzen, welche auf verangertem Boden gepflanzt werden. Die häufigsten A. sind: Aira floxuosa in Dentschland und ben Ber. St., Pos angustifolia in Dentschand, P. annua, P. compressa and P. flexuosa in ben Ber. St., Festuce ovina in Deutschland und ben Ber. St., F. duriuscula in Deutschland, F. tenella und F. Myurus in den Ber. St., Nardus stricta in Denticiand, Agrostis vulgaris in Dentschland und ben Ber. St., A. soabra in ben Ber. St.

Angermanelf (fpr. Ongermanelf), Fluß in Schweben, entspringt an ber norwegischen Grenze in zwei Hanptarmen, burchflieft Westerbotten, Jämtland und Angermanland, bilbet mehrere Geen und Bafferfalle und munbet nach 40 beutiche Dt. langen Lange in ben Bottnischen Meerbufen. Geine Ufer find ihrer prochtwollen Scenerien wegen beefient.

Angermanland (fpr. Onger-), eine Lanbichaft im norblichen Schweben, gebort jum größten Theile bem Lan Hernofand ober Westernorrland an, 327 beutsche D.-M. mit 82,200. Thalwiefen ber Biehzucht gunftig. Auferdem treiben die Ginwohner Flochsbau und Leineweberei, Bergban auf Eifen, Banbel mit Ruthols und ben Erzengniffen ber Biebzucht. Sanptfluß: Angermanelf; Dauptftart: Dernofanb (f. b.), auf einer Infel an ber Milubung bes Kiuffes.

Angermunde, Preisstabt in Brenfen, Proving Brandenburg, Reg.-Bez. Botsbam, 6412 E. (1867). Tabatobau, Bebereien, Fischerei; liegt am See Münde. A. heißt auch Reger - A., ta es 1429 in die Sande ber Guffiten fiel. Der Rreis A. umfaßt 23... D. D.

mit 72,105 &. (1867). .

Angerang, eine von den aften Römern verehrte weibliche Gottbeit, wurde gegen Beangfig gungen (angor) und Sorgen angefleht; nach Anberen Göttin tes Schweigens, bargeftellt mit verbundenem Munde oder die Finger auf ben Mund gelegt. 3hr gu Ehren murben bie An-

gezonalien gefeiert, 21. Dezember.

Angers (fpr. Angicheh), Stadt in Frankreich, Depart. Maine-et-Loire, an ber Mabenne: Hamptfladt des Depart. mit 54,791 E. (1866) und blübender Industrie, ist eine uralte Stadt und bieg in ber alteften Zeit, nach einem gallischen Bollsflamme Andoenvum, jur Zeit ber romifchen Herrichaft Juliomagus, tam im 5. Jahrhundert unter Die Herrichaft ber Franten und war fpater bie Sauptfladt bes alten Bergogihums Anjou.

Angeidmemmtes Land, f. Acceffion.

Angewandt, im Gegenfate ju rein, angewandt auf's pratifche Leben, 2. B. angewandte Mathematil, Philosophie ac.

Anghiera, Fleden in Italien, Proping Como, 3700 G., liegt an ber Oftfufte bee Lago.

Maggiore, einft Dauptort einer Graffchaft.

Anghiers, Pietro Martire b'A., berühmter ital. Schriftsteller aus dem Grafenges schlechte der A., gewöhnlich Peter Marthr Anglerins genannt, geb. 1455 zu Arona am Lago-Maggiore, Soldat in mailändischen und spanischen Diensten, wurde später Weiftlicher und Lehrer am Dofe von Mabrid, ging 1501 als Gefandter bes Ronigs Ferbinant V. an den Hof bes Sultans von Aegopten, wurde 1505 Prior der Lirche zu Granada, me er Mertwurdig sind seine Schriften: "De rebus oceanicis et orbe novo" (vom nenen Erothoile), Schriften, welche filt bie Beschichte ber von Columbus gemachten gleichzeitis gen Entbedungen von großer Bebeutung find. Das "Opus epistolarum" ift eine Sammlung von Briefen in 38 Buchern, welche fast febes Ereignig von Bebentung aus ben Jahren 1488 --- 1525 berildfichtigen.

Angiess, Stadt in Brasilien, Brovinz Rio Grande-do-Norte, nahe dem Conchas, gegen

30 engl. D. von beffen Münbung.

Angilbert oder Engelbert, Rangler am frantifchen Bofe, foll mit Bertha, einer Tochter Rarl's D. Gr., verheirathet gewefen fein, wurde 793 jum Abt von Centula ernaunt und ftarb 814. Er wurde im 12. Jahrh. beilig gesprochen.

Anglocarpus, bedfruchtig, nennt man Bflangen, beren Frucht von einer Gulle umgeben ift, z. B. tie Raftanic, die Eichel. — Angiscarplen, eine Gruppe ber Pflanzenfamilie

ber Labiaten.

Angisspermen, Bebecktsamige, eine Unterclasse ber Dicotylebonen gegenilber ben Radtfamigen, Opmnofpermen, zu welcher alle Gemachfe geboren, beren Blutben einen Stempel befigen, und bei benen folglich ein Fruchtgebaufe bie Camen umfchlieft. Linblet nennt tie A. exogene Pflanzen. Sie umfassen beinahe 1/2 aller Pflanzen-Arten ber gegenwärtigen Schöpfung, find aber im Roblengebirge und in ber Trias noch nicht foffil aufgefunden mor-Den; die ersten kommen in der Preide vor..

Angiostomata (Microstomata, Engmäuler) neunt Joh. Mäller bie Schlangen, bei benen die beiden Unterfieserhälften fest unter einander verbunden sind, der Mund beshalb

teiner fo bedeutenden Erweiterung fabig ift.

Anginife (franz., fpr. Anglaß, engl. country-dance), ein Tanz von lebhaftem Charafter, in Eugland volksthumlich, balb in 3/4, balb in 3/4 Talt geschrieben; besteht aus mehreren Tou-ren, welche in Colonnen, die Tänzer ben Tänzerinnen gegenüber, ausgeführt werden.

Anglarit ift wahrscheinlich nichts als ein burch Manganeryd verunreinigter Iivianit von

Anglar, Depart. Hante-Bienne in Frankreich.

Englesen voer Anglesen (fpr. Aeugisih), bei ben Romern Mona Anglorum Insula; brittige Juscl und Grafichaft in ber Irischen See, ift burch ben Menaicanal vom nordwestl. Abrile von Bales getrennt, feit 1850 burch die 1700 engl. F. lange Britanniabrilde mit bem

Befflande verbunden. Die Infel enthält auf 270 engl. D. M. 54,609 E. (1861), welche fic auf Den Bamptort Beaumaris, 5 Martifleden und 73 Rirchfpiele vertheilen. Die bebentenbften Bafen find Amlmd und holpbead. Gine Bugeltette burchzieht Die Infel, welche reich an Mineratien, besonders Stupfer, und bembijden Alterthimern ift. Der Boben liefert Safer, Gerfie und Rartoffeln, jeboch werben gebn Glitel bes gangen Glacheninbalts als Weibeland für

Minbuich und Goafe benust.

Anglejen, eine nach ber Infel und Graficaft A. genannte englische Beerfcaft, wurde guerft an Chriffoph Billters, einen Bender bes Bergogs von Budingham, verlichen, beffen Mannesftamm 1659 ausstarb. Arthur Annesley, farb 1686; er gründete ein neues Geschlecht, welches 1761 ausstarb. Die heutigen Träger bes Titels find Macklemmen ber Familie Baget, einer burgerlichen Familie ans London, welche 1550 in ten Abelftand erhoben wurde. Aus diefer fammen: henry Billiam Baget, Carl von Ur-bribge, Marquis von A., geb. 17. Dai 1768, zeichnete fich fcon fruh als Militar ans, fampfte 1793 und 1794 mit einem felbft geworbenen Infanterieregimente in Flantein, befehligte bann ein Cavalleriecorps ju Ipswich, warb General und commanbirte auf ter The rendifden Balbinfel 1808 bie Refervecavallerie, bei Baterina 1815 bie gesammte fritite Cavallerie, verlor aber ein Bein; ward jum Marquis. von A. und jum Chef ber Ertillerie Unter Canning Mitglied bes Ministeriums, wurde er 1828 Lice-Kruig von 3r-Er erwarb fich in biefer Stellung als Bermaitungsbeamter höbere Berbienfte, als er fich im Rriege erworben batte; murbe ein Bertreter bes unterbrudten irlanbifden Bolte bei ber Regierung, verftand es, im Lande ben Parteibag ju befäuftigen und ben Bejeten Schorfam ju verfchaffen. Bellington rief ibn 1829 jurud, A. wurde jedoch nach zwei Jahren wieber abgefandt, ba eine Revolution fast unvermeiblich ichien. A.'s Entschiedenheit und Gercchtruteit befeitigte bie Befahr, aber er legte 1833 fein Ant nieber. 3bm folgte bie Dedochtung und Liebe aller Parteien. A. wurde 1842 Oberft und Chef bes Garbe-Grenaticr-Regements, 1846 Feldmarfcall u. f. w. und ftarb am 27. April 1854. Gein Cohn Heury, geb. 6. Juli 1797, folgte ibm als zweiter Marquis von A.

Anglefit ober Bleivitriol, ein im rhombischen Spftem tepftallifirenbes Mineral; bas Dauptprisma bat einen Kantenwinkel von 105° 43, '; gewähnlich in Combinationen jahlteider bertifaler und horizontaler Prismen mit verschiebenen Otmebern um bie Entflache; auch maffir und ftalattitifc. Geine Barte = 2,,-3, fp. G. etwa 6,. - Bofferecll tie weiß in's Graulide, Gelbliche, Abthliche und Cranliche, mit fartem Diamantglang, ber fic manchmal jum Glasglang hinneigt. Cehr fprobe. Im reinen Buftanbe - Cowefelfaures Bleioryd - Schwefelfaure 26,,, Bleioryb 73,,. - Fand fich querft gu Anglejen in England (wovon ber Rame). Als Berfenungsprodutt bes Bleiglanges an vielen Orten Ene Da's und

Amerita's, in prachtvollen Arpitallen früher bei Phoenigville, Ba.

Anglitanifche Rirche, ein Name ber Ctaatstirche in England, fowie ber bon ihr abftammenben und in ber Lehre und Berfuffung mit ihr Abereinftimmenben bifcofficen Ruchen in Irland, Schottland und ben Bereinigten Stacten (f. Bifchafliche Rirche). 3m Jahre 1867 wurde in England unter dem Borfite des Crabifcols wen Canterburd eine fogenammte pan-anglitanifde Gynobe (Pan-anglican Synod), gehalten, ju ber alle Bifchofe ber verschiedenen anglitanischen Rirchen eingelaben waren.

Anglifiren ober Englifiren, eine ans England ftammenbe Unfitte, bem Pferbe ben Sawang an flugen, um bemfelben ein fconcres Anfeben ju geben. Dies Berfahren wird nur noch felten Thierqualerei fei, ba man bem Pferbe bas Hanvimittel rankte, fich ber laftigen Infecten zu er-

mebren.

Angloamerifauer werden die Bewohner Amerika's englischer Abstammung genannt, besonbers in ben Bereinigten Staaten und Brit.-Amerika. Angloameritanifce Spraches f. v. w. Ameritanismus (f. b.).

Angloindien, Angloindifces Reich; Gesammtname für alle Lander Offindien's, welche burch Eroberung in ben Befit England's fibergingen.

Anglomanie, bie Gucht vieler Dentiden, feltener ber Frangofen, englifche Sprache, Gitten und Gebrauche als bas Bollommenfte zu preifen und fich um jeben Breis anzueignen.

Angele (ober Donga). 1) Die Westitste von Afrika, zwischen 7° 50' und 16° fabl. Br. Das Land ift an den Raften flach, aber im Juneren gebirgig und wird von verschiedenen Flussen durchströmt, wie vom Coanza, Bengo nad Dande. Die Gebergstandschaften smb reich an Gold, Gilber, Eifen und Amfer. Die Thierwelt ift außerst manuichpulig: 28wen, Tiger, Spanen, Clephonten, Rhinoceroffe u. Das Land wird von welben Rigerflammen bewohnt, welche unter beipatischen Rouigen fleben. Chebem war A. für ben Sklavenhandel von großer Bebeutung (s. Stlavenhandel). 2) Portugiesische Colosnie, seit 1488, süblich von Tengo; 1100 b. A.-M. mit gegen 600,000 E., der großen Mehrzahl nach Neger aus. der Familie der Bundavöller, welche unter eigenen Stammessärsten stehen, aber den Portugiesen tributpstichtig sind, die schon früh Forts und Factoreien anslegten. Nur ein geringer Theil der Einvohner ist zur kathol. Airche bekehrt worden; Fetischismus ist herrschend. Haulb de Loanda mit ungefähr 12,500 E. (1851), darunter 830 Weiße; Sin des General-Gouverneurs und eines kathol. Bischofs. Das General-Gouvernement zersält in die Untergouvernements: Ambriz, Angola, Benguela und Mossamedes, welche wieder in Presidos und Dispricte eingetheilt sind. Der östliche Theil des Landes liegt gegen 3,300 preuß. F. über dem Meere und erhebt sich im Pungo-Adonga gegen 4,210 F. hoch. Die Aussuhr besteht in Etsendein, Wachs, Kassee, Palmöl, Copalgummi und Häuten.

Augola (fpr. Acngoble). 1) Postborf und Bauptort in Steuben Co., Inbiana, 144 engl. M. nordöstlich von Indianapolis, in äußerst fruchtbarer Gegent. Der Ort ist rasch im Aufblüchen und zählt 550 C. 2) Postborf in Late Co., Illinois, 45 M. nordwestlich von Chicago.

Angera (turt. Engürijeh), bas alte Aneyer, Hauptort ber Liwa A., im türk. Sjalet Lost in Aleinasien, mit 50,000 E., Wohammerance, Griechen und Armenier. Sit eines griech, und eines armen. Bischosse. Der Hantel besindet sich sakt allein in den Handen der Christen. Hauptartikel ist das sogenannte Kamelgarn, von ber Kamels oder Angera-Ziege und bie daraus gesertigten Stoffe, Kamelotte. Ueber das alte Ancera s. n. Auchra.

Angeraziege (Capra bircus angorensis), and A ā m e l 3 i e g e, vom arab. Worte chamal b. i. scidenartig, weich, ift die sprische Abart der gemeinen Ziege (Capra hircus), zeichnet sich burch langes, dichtes, seidenartiges, weißes, gesodt herabfallendes Haar aus. Ihre Hörner sind spiralformig nach außen gewunden, ihre Ohren herabhangend. Sie hat ihren Namen von ber Stadt Angora (f. b.), in beren Umgebung fle namentlich geguchtet wird und beren Ginwohner fich vorzugeweife mit Berftellung bee Ramelgarnes und ber Ramelotgewebe befchaftigen. Rur ber Wollfiaum bes Bließes, von welchem eine zweimalige Schur bes Thieres etwa 2º/, Kfund gibt, liefert bas beruhmte Gewebe. Die Haare benutt man zu gröberen Zeugen und Filzen, das Fell felbst wird zu Corduan und Saffian verarbeitet. Die Zahl der (1869) in Angora und Umgegend befludlichen A. wird auf ungefahr eine Million geschäpt. Die Gesammtsumme der Wollproduktion beträgt gegen 2,750,000 Pfund jährlich, von benen 93 Procent von weißer, 5 Procent von schwarzer Farbe sind Ein großer Theil der Wolle wird nach England ausgefährt und bort verarbeitet. Auch in Koniveh, 200 b. M. säblich von Angora, werden gegen 200,000 biefer Ziegen geguchtet, beren Blieg bem ber eigentlichen Angoragiegen an Gute nachsteht. Ebenjo gut ce in Armenien, in ber Umgegend ber Stabt Ban (fublich vom Berge Ararat), gegen 100,000 biefet Biegen, beren Bliefe jeboch giemlich grob und von febr verschiedener Farbe find. Man war frither der Meinung, Die A. laffe fich nicht acclimatisiren. Diese Ansicht mag allerbings für England, welches im Allgemeinen ein feuchtes Klima hat, Wahrheit fein, jedoch nicht fur America. Die Erfahrung hat gelehrt, bag bas Bließ der in den Ber. Staaten gezogenen Angoraziegen noch feiner ift, als bas der importirten und bag biefes Thier in fast jebem Ctaate ber Union, bom Norden bis jum Golf bon Mexito, vom Atlantischen bis jum Stillen Occan vorzüglich gebeiht. Es wurde zuerst burch Dr. Dabis bon South Carolina im Jahre 1849 eingeführt, fpater burch Dr. Beters bon Georgia. Da jeboch die von Letterem importirten Ziegen gerade zu Ansang des Bürgerkrieges in New Port eintrafen, Abernahm Binthrop 20. Chenery von Sighland Stod Farm, Belmont, Maffachufetts, bie Ladung und begann bie Buchtung ber Thiere mit bedeutendem Erfolge. Derfelbe hat in ben Jahren 1863—1869 über 300 Ziegen nach California eingeführt. Die Thiere wurden zuerst durch einen Armenier nach Constantinopel getrieben, von dort nach Boston verschifft und haben fich leicht an das ziemlich raube Klima New England's gewöhnt, gebeiben vortreffich und erfordern toum fo viel Aufmertfamleit, wie eine Beerbe Schafe. Im Jahre 1866 wurden nicht weniger: als \$100,000 im Staate Chio filr eingeführte Angoraziegen bezahlt und and hier hat bas Blieg ber Thiere weber an Glanz noch an Feinheit verloren. In Rentudy find ebenfalls Acclimationsversuche gemacht worden. Ueberhaupt fcatt man die Babl ber in ben Ber. Staaten eingeführten A. auf gegen 4000 Stud. In ben Staaten Daffa-chufetts und Rhobe Island haben bereits Farrilen ben Anfang mit ber Berarbeitung ber Bolle an Geweben gemacht; im ersteren Staate besonders ein Berr Aah von der Lowell Manufacturing Company, im letteren einige Fabriten für die Anfertigung von Geweben, Anopfen und fogenannten "Aftrachanzengen." Die Zucht ber A., wie die Berarbeitung ihres Bließes,

wird unbedingt für den Landwirth wie für den Kabrilanten der Ber. Staaten in Anfunft von arofer Bebeutung merben.

Augerne, eine Stadt in Centralafrila, Sultanat Bornu, 31/4 b. DR. fabofil. bon Rula, nabe bem westlichen Ufer bes Tichab-Gees. Bebeutenber hanbelsplas mit gegen 30,000 E.

Angefinra. 1) A., jest gewöhnlich Ciubab-Bolivar, in ber Republit Beneauela, (Glibamer.), hauptort ber Proving Guapana, am rechten Ufer bes Drinoco, 240 engl. M. vom Meere. Die Start treibt bebeutenben Sangel mit Baumwolle, Judigo, Kaffee, Tatat. Rindvieb u. Der Ort wurde 1586 tiefer am Orinoco gegrundet und 1664 an feinen jehigen Plat verlegt; gegen 10,000 E. Am 15. Febr. 1819 wurde hier ter Congreß eröffnet, welcher die Länder Reugranada und Benezuela zur Republik Colambia erklärte. 2) Ort in Cost a Rica, Central-Amerika, wo v. Billow eine bentsche Colonie gründete. 3) Rleiner, ftart befestigter Ort in Baraguab, am Barang-Flusse, wurde am 30. Dezember 1868 nach mehrtägigem Bombarbement von ber vereinigten brafilianisch-argentinifchen Armee eindenommen.

Angofturarinde, wirtsam gegen Wechselfleber, stammt von einem im nördlichen Sild-Ame-

rita wachsenden Baume, Galipea officinalis.

Angoulome (fpr. Anggulähm), das Iculisma der Römer, ist die Haupistadt des französifcen Depart. Charente, 25,116 E. (1866), mit Papier-, Leinwand-, Tuch-, Rupferkfiel- unb Borzellaufabriten; in ber Umgegend viel Safran- und Weinbau. A. war früher hauptstatt von Angoumois, einer Grafichaft, welche 1218 an bas hand Lezignem fiel, 1303 in ben Befit Philipp's bes Schonen überging und feitbem jur Apanage von Angehörigen bes toniglichen Saufes biente. Bon ihr führten fpater viele tonigliche Bringen ben Grafen. frater Die hervorragenbsten unter ben Bergogen von 2. find bie folgenben: 1) ben Berzogstitel. Charles be Balois, Bergog von A., außerebelicher Gobn Rarl's IX., geb. 1573, erhielt 1619 bas Herzogthum A. Er gehörte anfangs zu ben eifrigsten Anhängern Heinrich's IV., Ließ sich aber in verrätherische Limtriebe gegen ber König ein und wurde 1604 vom Parlamente jum Tobe verurtheilt. Bom Könige zu ewigem Gefangnif begnabigt, ward er 1616 in Freiheit gesett. Er biente barauf Louis XIII., ging 1620 als Gesandter an den hof Ferdinand's II., commandixte 1628 in Rochelle und kämpfte mit Auszeichnung in Languedoc, Deutschland und Flandern. Er farb am 24. Sept. 1650. 2) Antoine be Bourbon, Herzog von A., Sohn des Grafen Artois, fpateren Karl's X., wurde geb. am 6. August 1775; wanberte 1789 mit seinem Bater aus und findirte in Turin Artilleriewissenschaft. Im Jahre 1709 ging er nach Mitan, wo sich ber spätere Ludwig XVIII. aushielt, berheirathete sich mit Maria Theresia Charlotte, ber Tochter Ludwig's XVI und ging 1805 nach Rugland, bann nach England. Er murbe nach bem Sturge Rapoleon's Generaloberft ber Athraffiere und Dragoner und Abmiral von Frankreich. Nach ber Rudfichr Rapoleon's von Clba wurde A. von ben taijerlichen Truppen gefangen und gezwungen, nach Spanien zu geben. Bei ber frangofilden Intervention in Spanien 1823 befehligte er bie frangofilde Armee und erhielt rafür ben Titel Bergog von Trocabero. Um 2. August 1830 unterzeichnete er mit seinem Bater bie Entjagungeurfunde ju Gunften bes Bergogs von Borbeaur, ging nach England, 1832 nach Prag, 1836 nach Gorg, wo er am 3. Juni 1844 ftarb. Seine Gattin folgte ibm am 19. Oft. 1851.

Angra, Hauptstadt ber portugiesischen Azoren auf ber Insel Terceira, mit gutem Hasen,

11,839 C. (1863). Sin bes General-Gouverneurs und eines tathol. Bifcofs. Angra bos R is. 1) Seehafen in Brasilien, Provinz Rio be Janeiro, an ber Bai gleichen Namens, 70 engl. M. westl. von der Stadt Rio de Janeiro. E. 2) Baj in Brasilien, debnt fic von Oft nach Mest gegen 75 M. Raffeehandel; 3500 2) Bai in Brafilien, behnt fich von Dft nach West gegen 75 Dt. aus.

Angraecum fragrang, eine ichmarogende Droidee auf Bourbon, aus welcher ber & a-

hanthee (f. b.) bereitet wirb. Angri, Stadt in Italien, Proving Principato Citeriore, 6921 E. (1861). Angriff (engl. attack, charge, frang. attaque) ift in der Ariegführung der Berinch, vermittelst ber Hauptwaffengattungen ben geind ans seiner Bosition zu vertreiben und ihn womöglich zu vernichten. Man unterscheibet Angelffefriege, bei welchen bie augreifenbe Partei Die feinbliche Grenze Aberschreitet und ben Rrieg in Feinbestand tragt; Angriff& operationen, heeresbewegungen in angreifender Absicht; Angriffsich.achten und Q efectee, burd welche ber Feind in fester Stellung ober auf bem Mariche burch A. veichlagen werben foll; Angriffscolonnen, größere Truppenförper, welche ben A. ausführen; Angriffemaffen, Sieb., Stog. und Schugwaffen, welche beim A. enticheiben. Angriffe (Offenstre) liegt Bewegung ju Grunde und hierdurch unterscheidet fich berselbe von ber Bertheibigung (Defensive, welche in fester Stellung und gefchloffenen Gliebern ven Feinb erwartet. Der ftrategifde A. bezeichnet bie Bewegurg ber Beerestheile gegen bas feinbliche Land ober gegen bie Aufstellung bes Feinbes und ben Puntt, wo bie Schlacht geschlagen werben foll; ber tattifde A., bas unmittelbare Borgeben ber Truppen auf bem Schlachtfelbe felbft. Beibe muffen in einander greifen. Erfterer wird Parallelangriff genannt, wenn er eine Unigehung oter ein Durchbrechen ber feindlichen Aufstellung bezweckt; letterer ein Frontal- ober keilformiger Angriff, je nachbem er fich auf bie gange Linie, auf Flugel und Flanke, ober einen Buntt ber feinblichen Truppen richtet, um biefe gu burchbrechen. Icher Angriff muß mit binreichenben Streitfraften und richtiger Aufftellung und Benutung ber 3 Waffengattungen unternommen werben, nie ohne gentigente Reserven fein und mit Schnelligfeit und Entichsoffenheit ausgeführt werben. Ueber ben A. auf Felbichangen und Festungen, fiber bas Berfahren ber einzelnen Baffengattungen im A. fiberhaupt, fiber bie Art und Weise, wie fich bie verschiedenen Truppentorper unterftuten, wie ber A. unter gegebenen örtlichen Berhaltniffen geleitet und ausgeführt werben muß, belebrt bie Taftif (f. b.).

Angribarier, eine germanische Böllerschaft, an beiden Seiten ber mittleren Weser seshaft. Ihre nordlichen Grengnachbarn waren bie Chaucen, ihre filblichen bie Cheruster. wurden von Stertinius, einem Felbherrn bes Germanicus, ben Romern unterworfen. Nach ber Bollerwanderung erschienen fie unter bem Ramen Angarier (Engern) in ber Nachbarfchaft ber Cachsen, traien bem Sachsenbunde bei, bis die Siege Rarl's b. Gr. ihren Un-

tergang berbeiführten.

Angu heißt in Sabamerika ber in Form von Grüpe anbereitete Mais (f. b.). Anguilla, Dorf in Clay Co., Inbiana, am Gel-Fluffe, 20 engl. DR. fubofil. von

Terre Daute.

Angnilla ober Snate Bland (fpr. Sneht Gilenb), ihrer Geftalt wegen fo genannt, eine ber britischen Infeln in Westindien; gehört zu ben Al. Antillen. Sie ist niedrig und bewals bet; Zuder-, Tabal-, Mais- und Banmwolleban. In der Mitte der Insel befindet sich ein Salzsee, welcher jährlich 60,000 Ctr. Salz liefert. Sie ist 35 engl. Q.-M. groß und hat 3100 C.; gehört feit 1660 ben Englanbern.

Anguilla, f. Mai. Anguis, j. Blinbfoleiche.

Anguillula, Gattung von Eingeweidewilrmern (Belminthen), ans ber Classe ber Fabenober Rundwilrmer, enthält fabenförmige, nur 1 Linie lange Thiere. A aceti, Effigälchen, findet sich in dem Baatchen auf trubem Effig; A. glutinis, Rleifteralden, in verborbenem Kleifter. A. tritici ift bie Urfache ber als Gicht (f. b.) befannten Krantheit bes Weigens. In einem Korne find bis 10,000 biefer Thiere, welche mehrere Jahre in fceinbar leblofem Buftante kleiben tonnen, fencht geworben aber bie verfaulenden Schalen ber fogen. Beigengallen burchbobren und fich febr fonell vermehren. Die als Anv-ten, Kropf, Stod befannte Roggenfrantheit rührt nach Rühn's reueften Forschungen von A. Distsaci ober devastatrix ber, welche Weigen und Gerste nicht angreift, fich aber auch in wildwachsenden Pflanzen, 3. B. ben Kornblumen, findet und burch fie übertragen wird. Die humus-A., 3. B. Pelodera, Leptodera, greifen nie gefunde Bflanzentheile an, fondern leben nur von absterbenben.

**Augus** (spr. Aenghös). 1) Schott. Graffchaft, f. Forfar. 2) Altes schottisches Grafengefolecht, flarb im Mannesstamme in ber letten Galfte bes 14. Jahrh. aus. Die Erbiochter bes letten Grafen herrathete William, Grafen von Dorfet a) Arch imbald, Graf von A., nahm an einer Berichwörung gegen Jatob III. Theil, verlor 1513 in ber Schlack bei Flobben zwei Gohne. b) Gabin, Cohn bes Borigen, einer ber altesten schottischen Dichter von Bedeutung, Ueberseter ber Birgil'schen Acneibe, Geistlicher, mabrend ber Streitig-keiten zwischen ber Regentin Margarethe und bem Berzoge von Alband gesangen gesett, murbe später Bischof von Dunkeld, sich, and seinem Bisthume vertrieben, nach England und ftarb baselbst 1522. c) Archimbalb, Reffe res A. a), heirathete nach bem Tode Jatob's IV. beffen Wittwe Margarethe, Abernahm bie Regentschaft für kurze Zeit und farb 1543 in Schottland. d) James Dorfet, Reffe bes Borigen, mar mahrend ber Miuberjährigkeit Jatob's VI., 1572—1580, Regent in Schottland, wurde als Mitschuldiger an bem Tobe bes Gatten ber Maria Stuart, Darnley, 1581 zu Ebinburgh enthauptet.

**Augus,** Samnel, ein Flottenoffizier der Ber. Staaten, wurde 1784 in Philadelphia geboren, ftarb am 29. Mai 1840; trat, taum 15 Jahre alt, in ben Dienst, wurde 1807 Lieutenant, 1813 Master Commantant, 1818 Capitan. Infolge mehrerer Wunden geistesschwach geworden, wurde er in Rubestand verfett. A. befehligte bas Schiff, welches die Bevollmächtigten ber Republit, Abams und Clap, jum Friedensichluffe zwischen ben Ber. Stad-

ten und Singland nach Ghent führte (1814).

Augalt, ein deutices Derzogthum, welches am 19. Oft. 1863 burch Bereinigung der Perzogthumer A.-Dessau-Röthen und A.-Bernburg entstanden ist. Es gehört zum Rordventschen Bunde und umsast 48,300 ber eda.gelischen, 21,265 der Intherischen, 27,118 der resonmirten, 3156 der Intholischen Lirche an; 89 sind Nitglieder der Freien Gemeinde und 2108 Inden. Diese Bewölkerung vertheilt sich auf 22 Städte (unter diesen Dessauf 16,904; Köthen, 12,894; Krbst 11,441; Bernburg 12,898 E; 1867), 119 Pfarrbezirse und 278 Lankgemeinden. Das Staatsgediet besteht aus zwei Hampttheilen, einem größeren östlichen und einem kleineren, durch die preußischen Areise Aschen und hettstädt abgetrenuten, westlichen, wozu noch 5 kleinere Enclaven kommen. Es gehört, mit Ausnahme des sabwesslichen Theiles, der Perzsschaft Ballenstedt an und auf dem Unterharze, dem nordbeutschen Tiessanden. Der größte Theil des Landes, von Ballenstedt bis an die Elbe, hat gnten Aderboden, besonders zwisschen Saale und Rulde. Die Gegenden nördlich von der Elbe sind reich an Gras und Polz. Dauptsluß ist die Elbe, deren Stromgebiete ganz Anhalt angehört. Unterhald Tessau saute links die Mulde in die Elbe, während sie rechts die Dolwig, Rossau und Nuthe aufnimmt. Das ehemalige Verndurgische Sediet bewössert die Saale, deren Redonstässe Inhen, Wipper, Bode und Selfe sind. Die Selle und Eine kommen ans dem Parzgebiete. Alexiskad

bafelbft befitt berühmte Mineralquellen.

Das ehemalige Bergogthum A. - Deffan - ABthen warb am 22. Mai 1853 turch bie Bereinigung ber beiben Derzogthumer A. Deffau und A. Kothen geblibet. Es ift aus 6 getrennten Laubestheilen gufammengefest: a) bas beffanische Bauptland, b) bas Amt Grobsig a. d. Fuhne, c) bas Amt Sanbersleben, d) bas Amt Groß-Alsleben und e) bas Amt Zerbst auf bem rechten Elbuser. Lepteres ist burch bie Köthenschen Aemter Roslau und Lindan wicherum in fwei Theile gefchieben. Das ebemalige Bergogthum & &then beficht aus 4 bon einander getrennten Theilen; a) bas Rothenfche Dauptland, b) bas Umt Barme. borf, e) Roslau und Lindan, d) bie Enclape Dornburg. Mit ber Bereinigung borte jene Beriplitterung auf, fo bag bas Bergogthum Deffau-Reiben, außer ben Enclaven, ein giemlich geschlossenes Gange bilbet, welches in bie 3 Rreise Deffau, Berbft und Rathen zerfällt. Die vollswirthschaftliche Erundlage biefes öftlichen Theiles bes Berzogthums A. ift ber Aderban. Alle Getreibearten bes mittleren und nördlichen Deutschland's, Bullenfruchte, Rortoffeln, Ruben, Roblarten, Farbe und Futterfrauter werben im Ueberfing gewonnen. Obsitan wird überall und Gemuschan an ben Ufern ber Elbe mit Erfolg betrieben. Biebzucht ift febr bebeutend, die Erzengniffe ber Dildwirthichaft und Schafzucht bilben bebeutente Ausfuhrar-Die Waldungen bebeden eine weite Flache und find reich an Bilb. Das Mineralreich liefert Laft, Gips, Baufteine und Salg aus bem Steinfalzwerte Leopoldshall. In gewerblis der Beziehung ift bie Runtelrubenzuderfabritation bon großer Bebentung geworben, ba fich ber Boben jum Anban ber Annkelribe ausgezeichnet eignet. Rach bem Finang-Etat von 1868 erwuchs bem Berzogthume aus biefem Induftriegweige eine Steuereinnahme bon 1,470,000 Thir. Uebervice blubt die Tabal- und Cigarrenfabritation, Die Bierbrauerei, Brauntweinbrennerei, die Fabrifation von Seiben. Wollen- unt Leinengengen u. Der Sandel wird burch bie Bafferftragen ber Elbe und Saale, burch Gifenbabnverbindungen mit Berlin, Dagbeburg und Leipzig, burch letteres mit Gubbenischland, und burch gute Kunstfiragen beforbert.

Das vormalige Herzogthum A. - Bernburg zerfällt in einen oberen und einen nuteren Landestheil. Zu letzterem gehören die Landesgebiete an der Saale, Wipper und Juhne, die Alemter Mühlingen und Koswig; zu ersterem das Amt Ballenstedt. Das Herzoglinm wird in die Kreise Bernburg, Koswig nud Ballenstedt, getheilt. In Bezug auf Podenscultur und Industrieverhältnisse stehe bieser Theil auf gleicher Stufe mit Dessau-Köthen. In den Harzgegenden sind die Forsten don Bedeutung und dem größten Theile nach Staatseis

genthum; ebenjo bas Berg- und Buttenwejen.

Die Bollserzichung des Gesammtherzogihums besindet sich in blübendem Zusande. Lehranstalten besinden sich in Köthen und Bernturg; Gymnasien in Dessan, Berndurg, Köthen und Berbst; überdies sorgen für die allgemeine Bollskildung 7 höhere Bürgerschulen,
8 böhere Töchterschulen, 5 Rectorschulen und 142 Communalschulen. Die Leitung des
gesammten Nirchen- und Schulwesens besorgt das Consistentum zu Dessan. Die
Landschaftsordnung, nach welcher der anhaltische Landtag aus 12 Bertretern der Ritterschaft, 12 der Städte und 12 der Landgemeinden besteht, trat am 1. Ott. 1859 in Krast.
Nach dem Erlöschen der Berndurger Linie 1863 wurde für das gesammte Anhalt ein gemeinschaftliches Ministerium zu Dessan eingesett. Die Justizsachen entschebet in letzter Instanz

bas Ober-Appellations-Gericht in Jena. Das Herzogthum fiellt zur Armee bes Norbbeutichen Bundes bas Infanterieregiment Ro. 93, welches ber 7. Div. bes IV. Armeecorps juge-Begen 1/, ber gangen Bobenoberflache ift Privatbefit ber bergoglichen Familie. Im Jahre 1868 betrugen bie Cinnahmen (eigene und fur ben Nordbeutichen Bund)

3,698,538 Thaler. Die Staatsschulben am 1. Jan. 1865: 3,446,227 Thir. Als Stammbater bes hauses A. nennt die Geschichte Efito von Ballenstebt um die Mitte bes 11. Jahrhunderts, Befiner ansehnlicher Guter gwifden Elbe und Saale; boch beginnt die eigentliche Beldichte Anbalt's erft mit bem Entel Albrecht bes Baren, Beinrich, 1212-1251. Sein Gobn Beinrich II. wurde Stifter ber bis 1315 blubenben Afcherbleben'ichen Linie; ein anderer, Bernhard, ftiftete die altere Bernburger Linie, welche 1468 ausstarb; ein britter, Siegfried, grundete eine dritte Linie, welche sich in zwei Zweige theilte: die Linie Zerbst (erlofd 1526) und die Linie Deffan. Gine Wiebervereinigung fammtlicher anhaltischen Lanber erfolgte 1570 unter Joachim Ernft, aus ber alten Berbster Linie (starb 1686). Seine 5 Sohne theilten 1603 bas väterliche Erbe, jedoch verzichtete einer berfelben, August, gegen eine Entschäbigung auf seine Anspruche, so bag vier fürftliche Linien entstanden: 1) bie Deffauer; 2) bie Bernburger; 3) bie Rotheniche; 4) bie Berbfter. Lettere farb 1793 mit Friebr. August aus. Das Land wurde 1797 unter bie 3 anderen Linien bertheilt. Bu Ende des 16. Jahrhunderts traten die anhalt. Fürsten zur ref. Kirche über. Haus Bernburg erhielt 1806 durch Kaiser Franz die Herzogswürde; 1807 traten alle brei als sonberaue Fürsten und Bergoge bem Rheinbunde bei, wurden 1814 Glieber bes Deatichen Bunbes und schlossen fich 1828 bem Deutschen Zollverein an. Die Linie A. - Rothen ftarb 1847 mit Herzog Heinrich aus und wurde durch den Bertrag vom 1. Jan. 1853 mit Dessau Die Linie A. Bernburg erlosch 1863 mit Bergog Alexander Rarl und wurde ebenfalls mit Dessan vereinigt, so daß die anhalt. Lande wieder ein Herzogthum bilden. Der regierende Berzog (Nov. 1869) Leopold Friedrich, Berzog bon Anhalt, Berzog zu Sachsen, Engern und Westfalen, Graf zu Astanien, Berr zu Zerbst, Bernburg und Größig z., wurde am 1. Oft. 1794 geboren. Er vermählte sich am 18. April 1818 mit ber Berzogin Friederite Luise Wilhelmine Amalie, einer preuß. Prinzessin, und solgte seinem Großvater, dem Berzog Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, am 9. August 1817 in der Regierung des Berzogthums A. Dessau, dem am 23. Nov. 1847 verstorbenen Berzog Deinrich von Anhalt-Köthen im Mai 1853 in der Regierung des Herzogthums A. Cothen, am 19. August 1863 bem verstorbenen Herzog Alexander von Anhalt-Bernburg in ber Regierung bes Herzogthums A.-Bernburg und nahm am 30. August 1863 ben Titel "Herzog von Anhalt" an. Er ist feit bem 1. Jan 1850 Wittwer. Unter feinen Ainbern ift der Erbpring Leopeld Friedrich Franz Nicolans am 29. April 1831 geboren und mit einer Tochter bes verstorbenen Bringen Ebuard von Sachlen-Altenburg, Bergogs gu Sachfen, vermihit. Der alteste Cobn aus biefer Che, Leopold Friedrich Franz Ernst, wurde am 18. Juli 1855 geboren.

Anhaltenbe (gurudhaltenbe) Mittel find folde, welche übermäßige phyfiologif de (ohne soustige Krantheit), 3. B. fibermäßige Mildabsonberung, Schweiß n. ober patholo-gische (mit Krantheit), 3. B. Brechen, Durchfälle, Blutflusse n. ober endlich burch zu bef-tige Wirtung von Arzneien, 3. B. Speichelfluß, Schleimflusse, Erbrechen, Durchfälle n. bervorgebrachte Ausleerungen anhalten ober unterbrücken sollen. Sie können rationell nur bann Anwendung finden, wenn man fich überzeugt bat, daß bie übermäsigen Auslerrungen gefährlich werden, ehe eine richtige Behandlung der Krantheit erfolgreich sein kann, sind also nur ausnahmsweise anzuwendende symptomatische Mittel, die, undorsichtig gegeben, großes Unbeil anrichten können, weil bie meisten Ausleerungen Bestrebungen des Spstemes sind, ichabliche Stoffe aus bem Rorper zu entfernen. Als specifisch anhaltenbe Mittel sind g. B. verzeichnet: Salbel, Schwefelfanre, Bleizuder, Fetteinreibungen gegen profuse Schweiße; Opium, Eis, Kohlenfäure, aromatische Mittel gegen übermäßiges Erbrechen; Opium, Rhabarber, Carbamome, Columbo, Rothwein gegen heftige Durchfalle; Mprrbe, Senega x. gcgen Brondialschleimfluffe; Lupulin, Rampher, Schwefelfaure gegen Samenfluß; Uva ursi, Enbeben, Balfame gegen Blafen- und Harnröhrenschleimfluffe x.

Anhanduhy-Mirim und A. Guagu, Ramen zweier Fluffe in Brafilien, Probing Matto-

Grosso, Nebenfissse des Rio Mervelho; 150 und 200 engl. M. lang, Andinga, Schlangenhalsvogel aus Indien, s. Potus. Anheli. 1) Stadt in Prensen, Proving Westfalen, Reg.-Bez. Münster, an der alten Visel, nahe ber niederländischen Grenze; 1703 C. (1867). Residenz der Fürsten Salm, denen die Herrschaft seit 1641 gehört. 2) Anische Inselle im Nattegat, Stift Aarhuns, 1 b. O.-M groß, etemals bewaldet, jeht meist mit Flugfand bedeckt, läßt nur an

einigen Stellen Aderban ju. Die Bewohner leben meift von gifch- und Robbenfang. Warnung für Seefahrer murbe, ber bie Infel umgebenben viclen Untiefen und Riffe wegen, Schon 1582 ein Fenerthurm errichtet, an beffen Stelle in neuerer Beit ein 119 F. bober Leuchtthurm getreten ift. 200 E. Am 18. Mai 1809 murbe A. von ben Englandern be-

fest, die es bis jum Frieden von 1814 behielten.

Anhybrit, auch Rar ften it genannt, troftallifirt im rhombischen Sufteme. Der Ranten-winfel bes hauptprismas ift 100° 30'. Spaltbarfeit ausgezeichnet nach bem rettangularen Prisma. Findet sich nicht gerade häusig in Arpstallen, gewöhnlich in blattrigen, frahligen, körnig-schuppigen (Bulpiuit) und bichten Massen, lettere mitunter in barmförmig gewuubenen Lagen (Getrösestein). Harte = 3-3,4; spec. Eew. etwa 2,4. Seine Farbe ist weiß, blau, roth und grau. Bon Glasglanz bis matt. Im reinen Justande: schweselfaurer Kalt ohne Wasser (baber ber Name von α und υσωρ) mit 41,0% Kalkerbe und 58,2% Schwefelfaure. Der Anhybrit bilbet gange Lager in Gebirgemaffen verfchiedenen Alters, gewöhnlich in Begleitung bon Gips und nicht felten von Steinfalg, Staffurt in Preußen, Auffen in Stehermart und Sall in Tirol liefern froftallifirten Anbybrit, Bulpins bei Bergamo in Oberitalien ben Bulpinit, Wielipfa und Bochnia in Galizien ben Gefrofe-Der Bulpinit und blaue A. werben zu Runfigegenständen verarbeitet, ber bichte als Bauftein ze. benutt.

Ani, Ruinen einer Stadt im ruff. Armenien, am Arpatichai. A. war feit 961 bie Refibeng ber armenischen Dynastie ber Bagratiben und im Mittelalter einer ber prachtigsten Herrichersite Borberasien's; tam 1040 unter die Herrschaft der Byzantiner, später der Selbschulen und Georgier und wurde 1313 burch ein Erdbeben ganzlich zerfiort. Gewaltige Ruinen geben Zeugnig von ihrer einstigen Grofe. Gie bebeden einen Raum von 11/4

Stunden im Umfreife.

Aniane (fpr. Anian), Stadt in Frankreich, Depart, Hirault, mit 3312 E. (1866), mit

ebemale berühmter Benedictiner-Abtei.

Unicetus, rom. Bifchof, folgte 157 auf Bius I.; foll in ben Christenverfolgungen unter Marc Aurel ale Marthrer gestorben sein. Er hatte um 160 eine Zusammentunft mit Polyfarp in Betreff einer Meinungsverschiebenheit über die Feier bes Ofterfestes zwischen ber abentland, und morgenland. Rirche. Er befampfte mit Entschiedenheit bie gnoftische Gelte ber Balentinianer und ftarb 168.

Anich, Beter, Mathematifer und Geograph, geb. 1723 im Dorfe Oberperfus bei Innsbrud, war bis jum 28. Jahre Landnirth und flubirte bann Aftronomie und Mathematik in Innsbrud. Er verfertigte Erb- und himmelsgloben und eine Rarte von Tirol, welche nach seinem Tobe in 21 Blättern erschien (1774), und überall in Europa bedeutendes Auf-

Er ftarb 1766. feben erregte.

Anichini (fpr. Anifini), Luigi, ausgezeichneter Stein- und Stempelichneiber aus Fer-

rara in Italien; arbeitete in Benedig und lebte im 16. Jahrh.

Anigras wurde im Alterthume ein Fluß in Griechenland, Landschaft Elis, genannt; führt schweselhaltiges, übelriechenbes Waffer, welches icon frih zu ber Goge Anlag gab, bag Herfules benfelben burch bie Stalle bes Auglas geleitet habe. An ber Daubung war eine ben Nymphen bes A. geweihte Grotte, in welcher Kranke burch Waschungen Beilung von verschiebenen Sautkrantheiten suchten. Der Fluß beißt jest Mamro Potavo und ergießt fich in's Jonifche Deer.

Anile und Anilibe entstehen aus Anilin-Salzen und zwar erftere aus neutralen, letztere aus zweifach-fauren. Gie entsprechen vollständig ben Amiden und Imiden if. b.), welche fich

aus neutralen und zweisach-sauren Anumoniak-Salzen bilben, so daß man die Formel es Anil mit C., H.N, die des Anilids mit C., H.N bezeichnen kann. Anilin, Krhstallin, Khanol, Bengibam, Phenhlamin, wurde 1840 von Fritside aus Indigo bargestellt und nach einer Mutterpflanze besselben, Indigosera anil, be-Schon 1826 batte Unverdorben bas ibentische Arpstallin gewonnen. Das A. ift eine firklose, blige, gistig wirkende Flüssigkeit von schwachem, welnahnlichem Geruch, hat ein spec. Gew. von 1,000, siedet bei 184,, C., löst sich in 31 Theilen Wasser und verharzt, indem ce braun wird und hat die Formel ('1. H., N oder (C'1. H., H., N, da es als Basis vom Thous bes Ammoniat (H.N) betrachtet wird, in bem 1 Meg. H burch bas Rabital Bhenhl (C, H, ) erfest ift. Erft feit 1856 ift bas A. jur Farbenbereitung benutt worben, wenn auch Runge ben Farbestoff schon 1834 als Avanol bargestellt hat; 1858 stellte A. W. Hofmann aus A. und Chloriohlenstoff bas Fuchsin bar. Das seichte Theer ol von den Ruchlanden ber Gasbereitung, welches lange fur merthlos galt, wird mit Calgfaure geschlittelt, um Leutolin und Burrhol zu trennen, die saure Lösung wird filtrirt, mit Actfall verfett und befil-

firt, bis kein Anklin mehr Abergeht. Man pruft bies burch Chlorkalt, welcher bas A. purpurviolett farbt. Das zuerst übergegangene mafferige A. enthalt noch Leufolin, zu teffen Abfceibung man eine Lofung in ftartem Weingeift berftellt und Cralfdure gufügt. gibt mit Gauren losliche froftallifirbare Galze und oralfaures Leutolin ift in Altohol leicht, bas oralfanre A. aber fcmer löslich; beibe find alfo bequem zu trennen. Letterce wird unter Raffgufat befildirt und gibt reines M. Diefe Dethode ift umftanblich, aber vortheilhaft, mo bas Robmaterial zur Sand ift. Das entfauerte Theerol bient als Wagenschmiere. Leichter ift bie Bewinnung bes A. ans Ritrobengin mittels Schwefelmafferstoff ober Gijenfeile und Effigfaure. Das A. gibt prachtvolle Farben, welche ben Indigo und Kropp immer mehr verbrangen. Die rothe A.-Farbe bat vor der Orfeille ben Borgug, ben Gauren ju wiber-Alle A.-Parben baften ohne Beize auf Wolle, Seibe und Leinen und werden burch Dampfe fixirt. Um fie jum Kattundrud zu verwenden, mifcht man fie in fester Form mit Eiweiß, Gummiwasser und Essigfaure. Die Namen der A.-Farben sind sehr mannigsaltig. Die wichtigsten sind: 1) Anilinviolett, Perkin's purple, mauve, pensée, aniline purple, imperial violet, Bhenamin, Inbifin, von welchem schon 2/10 Gran hinreicht, um 1 Gallone Altohol ftart zu farben. Renerdings ist der von Cuvier für ben achten Burpur gehaltene Farbestoff bes Seehafen, einer Mittelmeer-Schnede, als A.-Biolett erfannt worden. Golferino ift eine blane ober tief violette Farbe. 2) Biolin, ebenso wie 3) Rofein und 4) Burpurin bat Brice mittele Bleisuperornd bargestellt. Die 3 Farben schwanten zwischen Blauviolett und Rosa, je nachbem bas A. mehr ober weniger explirit ist. 5) Rosaniliu, aniline crimson, aniline red, aniline pink, Magenta, Fuchfin, Aniliuroth tommt im hantel in Studen mit grungolbenem, halb metalliihem Glanze vor, welche in bunnen Schichten und bei burchfallendem Lichte roth anssehen. Reuerdings murbe aus Rosanilin eine prachtvolle Poncean-Farbe, das Geranosin, bargestellt. 6) Anilinblan, bleu de Paris, bleu de Livon, opal blue, ein wunderschönes Blan. 7) Chrysanilin, Phosphin, eine goldgelbe Farbe. 8) Anilingrun, Emeralbin, emerald-green, ficht getrodnet olivengrun aus. 9) Antlingelb, Binalin. 10, Anilinbrann. 11) Anilinfchwarz. Rreufer in Stuttgart hat nachgewiesen, daß die A.-Dampfe ichablich auf die Arbeiter in ben Fabrifen wirken; auch follen bie M.-Farben, bei unmittelbarer Berührung ber Sant, von Nachtheil fein. Die ichon froftallifirte Magenta ift häufig nichts als arfenfaures Rof in, wodurch die giftige Wirtung ber fo gefärbten Strumpfe u. erflärt wirb. Während die achten Krapp-Farben, 3. B. Alizarin, fich durch ihre Widerftandsfähigleit gegen bas Licht auszeichnen, werben die brillanten A.-Farben burch basselbe veräudert. Egl. "Treatise on the Coloring Matters derived from Coal-tar", by H. Dussance, Phila, 1863. Die "Chemical and Color Co." von Bolliday Cons in Brootlyn, E. D., im Staate New York, bereitet A.-Farben ans importirtem A. Auch in Albany, New Port, befindet fich eine A.-Farbenfabrit von Chaw Brothers.

Anilleros (fpr. Aniljeros), vom fpan. Worte anillo, Ring, Name einer politischen Partei in Spanien mahrend der Jahre 1820—1823, welche die Cortesversassung nur mit Modisseationen zu Gunsten des monarchischen Princips beibehalten wollte. Ihr Erkennungszeichen war ein Ring.

Anilere, Fluß in Brafilien, Provinz Para, fällt in ben Mabeira; 130 engl. M. lang.

Unimalisch (vom act. animal, Thier), and dem Thierreiche stammend, den Thieren eigensthümlich, 3. B. animalische Wärme, animalische Kost. Animalische Functionen (Verrichtungen) heißen in der Physiologie alle diesenigen Thätigkeiten des lebenden Körpers, welche nur den Thieren eigen sind und im ganzen Nervenspsteme ihren Grund haben, nämlich Cappsindungen (wozu auch Sinnes- und Hirnthätigkeiten gehören) und willkürliche Bewegung iwozu auch Stimme und Sprache gerechnet werden). Wan unterscheidet von den animalischen die vog etativen Functionen, Areislauf, Athmung, Berdauung, Aussaugung und Absonderung, welche auch den Pflanzen eigen sind. — Animalisten, dem Thiere ähnlich machen.

Animalische Baber, Thierbaber, bestehen in dem Einhillen des ganzen Körpers oder einzelner Glieder in noch warme Haute, oder Einbringen derselben in die Brust- oder Banchhöhle frischgeschlachteter Thiere, oder Baden in ihrem warmen Blute (Blutbab). Da man jest der thierischen Wärme seine besonderen Borzüge vor seuchter Wärme mehr zuschreibt, so kommen die gegen Lähmungen, zuweilen auch bei zu früh geborenen kindern angewandten a. B. außer Gebrauch. Animas City, Dorf in Conejos Co., Colorado, (Ber. St.), 245 engl. M. fildwefil. von Benber.

Animebaum, halfen, Loluste voer hen foreden baum, Hymenaes Curbarii, aus ber hanitie ber Leguminosen, Unterordnung ber Casalpinieen, ein hober Baum Sloumerita's, bessen braunes, bichtes, schweres Holz sehr beliebt ist. Das um die Samen besindliche Mehl bient roh und zu Bret verbaden in Brasilien als Nahrungsmittel. Das harz bes Stammes, ber Animegum i, Flußharz, amerikanischer Kopal, hat einen schwaschen Weibrauchgeruch und wird zu Pflastern, Räncherungen, Firnissen und Sigelladen gestraucht.

Animismus heißt jencs philosophische und phystologische System (begründet vom Chemiker Georg Ernst Stabl, 1680—1734), nach welchem die benkende Seele Lebensprincip jeder Thätigkeit im menschlichen Körper ist, "ohne" Bewußtsein die organische Entwidelung und Erhaltung desselben vollzieht und "mit" Bewußtsein urtheilt und schließt. Dieses System sagt die Krantheiten als Reactionen der Seele gegen die Krantheitsursachen auf, als innerliche Bewegungen, welche die Seele im Kampse mit jenen Ursachen anssühre. Die ärztliche Thätigkeit habe sich bemnach blos darauf zu beschränken, alle Hindernisse zu entsernen, welche sich der Sienwirtung der Seele auf den Körper emgegenstellen. Die Anhänger dieser Ansicht bießen An im isten.

Animins (lat.), in der Gerichtsfprache: die Absicht. A. cancellandi. die Absicht, eine Urfunde durch Canzelliren aufzuheben. A. furandi, Absicht, zu stehlen, ist zum Diebstahle wesentlich; nach englischem gemeinen Rechte ist es nicht einmal Diebstahl, wenn das Ent erst auf redliche Weile in den Besit des Thäters gelangt ist, dasselbe nachträglich zu entwenden, d. h. zu unterschlagen. A. tertandi, Absicht, ein Testament zu machen, muß vorhanden sein, nm einem noch so sormrichtigen Testamente Giltigkeit zu geben.

Anis nannten die alten Römer die jetige Aniene eder Teverone, Rebenfinß der Tiber, welcher schon im Alterthume seiner prächtigen Userlandschaften und Wassersälle wegen berühmt war. Er entspringt am Monte Ceraso in den Herniser Bergen oberhald Trevi, nimmt bei Tivoli, dem alten Tidur, den Digentiabach auf, bisdet mehrere außerordentlich imposante Fälle und mundet \*/a d. M. nördl. von Rom bei der ehemaligen Stadt Antenna in die Tider.

Anisn nennt Faradah benjenigen Körper, welcher bei ber Zersehung burch ben galvanischen Strom an bem positiven Pole (ber positiven Elektrode ober Anode) zum Borschein kommt, während das Kation an der negativen Elektrode ober Kathode erscheint. Die Rationen und Anionen, die Produkte der Zerlegung, heißen gemeinsam Jonen; die zersehten Körper nennt man die Elektrolyten.

Anias, Sohn des Apollo und der Krönsa, Priester und König auf Delos, Gemahl der Dorippe, mit welcher er 3 Töchter, Clais, Deno und Spermo, zeugte. Mit den großen Duantitäten Wein, Getreide und Del, welche seine Töchter durch Bacchus' Vermittelung erbielten, versorgte A. die vor Troja fämpsenden Krieger. Auch wurde er später der Wirth des Ueneas, als dieser von Troja gestohen war.

Anis (Pimpinella anisum, engl. anise), zur Familie der Umbelliferen gehörende, in Gricchensand und Aegypten heimische Pflanze, welche in Deutschland, Spanien, Italien angebaut wird. Die grangrünen, seingerippten Früchte (A.-A örner) niechen angenehm nach A.-Del und werden zum Weichmachen der Seide, als Arzucimittel, Gewürz und sir Liqueure gebraucht. — Stern-A., Indischer A., Illicium anisatum, aus der Familie der Wagnolisseen, wächst in Ching und Japan und liefert Samen, welche denen des A. ähnlich sind.

Anispus, eine fosstle Anphibien-Gattung aus ber Trias-Beriobe, wahrscheinlich zu ben Batrachiern gehörig, welche man aus den Fußeindrsiden in den Gesteinen des Connecticut-Chales (Portland, Conn.) und von Greensield und Turner's Falls, Mass., kennen gelernt hat. In der Sammlung des Amherst College zu Amherst, Mass., hat Brof. Histocod etwa 8000 Vußspuren von Insecton, Reptilien und Bögeln beisammen, welche 120 Arten entsprechen.

Anisatoma, f. Eraffeltafer. Anisatrope Medien ober heierstrope Medien nennt die Optit, zum linterschiede von den ifotropen Medien (Jistropen), die frostallisirten Körper, weil beren physikalische Sigena ichaften nicht nach allem Richtungen bin gleich find.

Anissäure, engl. anisio acid, draconio acid, C.14H.O.5,HO, frystallisirt in farblosen, glänzenden Nadelu und ist in fochendem Wasser, Anmoniat und Altohol leicht löslich. Die A. wird aus Anis-Stearopten oder Cstragonöl (welches von Artomisia dracunculus tommt) burch Behandlung mit Salpetersäure gewonnen und gibt, mit überschäftigem Kall bestüllirt, das flüssige, in Wasser salt unlösliche Anisol.

Animahai, große Bai auf ber ruff. Insel Sachalin ober Karafta (Amurland). Die Rufsen grundeten an derfelben im Jahre 1850 eine Colonie, gaben dieselbe aber 1854 wieder auf.

Muima, Borgebirge auf berfelben Infel.

Anjengo (fpr. Andschengo) oder Anjutengo, Neiner Seebafen im sübl. Hindostan, Prov. Travancore, etwa 70 engl. M. nordweitl. von Cap Comorin, unter 8° 39' 9" nörbl. Br. und 76° 45' dill. Länge. Die Ostindische Compagnie erhielt im Jahre 1684 die Erlaubniß, A. zu befestigen und daselbst eine Factorei anzulegen, sie gab es aber 1813 wieder auf; Happt-

audfuhr: Gewürze.

Anjer ifpr. Anbicher) oder Anjir, niederl. Hasen mit Fort auf der Insel Java, Residentsichaft Bantam, unter 6° 3' 10" südl. Br. und 105° 56' 43" ösul. Länge auf der nordwestl. Küste der Jusch nach an der Sundastraße gelegen, etwa 3000 E. A. ist als Station der durch die Sundastraße und nach den östl. Gewässern Asien's sahrenden Schiffe, die hier Wasser und Lebensmittel einzunehmen pflegen, von Bedeutung, auch werden von A. aus die nach Batavia (14 d. M. entsernt) bestimmten Postsachen besördert. Die Stadt wird durch eine 11/2 o. M.

lange Bafferleitung mit frifdem Quellmaffer verforgt.

Anjen (fpr. Anzschu, das alte Pagus Andegavensis oder Adicavensis ager), eine eber malige franz. Broding mit der Hauptstadt Angers (spr. Angschähr), 163 d. D.-M. ums sassen in Suden von Boiton und im Westen von der Bretagne begrenzt; zur Zeit Cäsar's von den Andegavern bewahnt, welche von Ersterem unterworfen wurden. Der Frankerkönig Chile berich unden A. den Kömern wieder ab; nuter den Carolingern in zwei Theile getheilt: A. im engeren Sinne und Dutre-Maine; mit Heinrich Blantagenet, Graf von Anjon, nachmaligem Heinrich II. von England (1154), wurde A. ein Theil der engl. Bestigungen in Frankreich; im Jahre 1204 an die französische Krone zurückgekommen, wurde es von Andom Kragelichen Bruder Karl geschenkt; 1356 erhoben es die franz. Könige zum Herzogthume und Ludwig II. annectirte es im Jahre 1480, nachdem R. n. von Anjon aus Neapel und Aragon vertrucken worden war; seitdem war A. nur der Titel sängerer Prinzen ker franz. Königsfamilie; der letzte Herzog von A. war der zweite Sohn Ludwig's XV., der jung 1733 sarb. Bei der Theilung Frankreich's in Departements bildete A. den Hauptsteil des Depart. Maines Loire und Theile der Depart. Indere Loire, Mayenne und La Sarthe.

Anjouweine (fpr. Angichu'), weiße, feurige Weine aus ber ehemaligen franz. Brob. Anjou, welche burch langeres Liegen fuß werden; die beste Sorte tommt von Saumur (fpr.

Cohmilbr).

Aujuan (spr. Anchuan, von den Europäern Johanna, von den Eingeborenen Nzuana oder hinzuan genannt), die besuchteste, wenn auch nicht größte Insel im Mittelpunkte der Comoro-Gruppe im Canal von Wozambique, 26 engl. M. lang und 18 engl. M. breit, unter 12° 13' sübl. Br. und 44° 29' östl. Länge; 30,000 E.; gut bewaldet, bewässert, fruchtstar, romantische Scenerie; höchster Punkt 5900 F. über dem Meeresspiegel. Hauptstadt: Domoni.

Aufe, Platte von Meffing oder Stahl mit verschiedenen ingelformigen Aushöhlungen, worauf Metallarbeiter runde Platten ju Anopfen, Angeln u. mit besonderen Stempeln

fclagen.

Ante, Rheinlanken, Silberlachs, See-, Frund- ober Meerforelle; Meerforche (Salmo lacustris), Abart ber Forelle (f. b.), welche in ben Schweizer Seen und der Ostsee vorkommt. Die A. wird 6 Pfund schwer, hat branne Flossen, ben Kopf und die Seiten mit Silberschuppen belegt und an letteren schwarze Areuzsliede.

Anfeimen bezeichnet in der Laudwirthschaft dassenige Berfahren, nach welchem man Feldund Gartensamereien zum Zwede gleichmäßigen, sicheren und schnellen Aufgehens in angefeuchtetes Moos, angefeuchteten Sand oder angeseuchtete Sägespähne legt und dieselben so lange darin liegen läßt, die fie Reime treiben, worauf man sie in's Feld oder Gartenland verspflanzt. Bon besonderer Bedeutung ist das A. bei trodener Witterung zur Saatzeit.

Anter. 1) Im Shiffswesen: ein je nach ber Größe bes Schisses verhaltnißmäßig größeres ober fleineres Wertzeng, welches, an einem flarten Taue auf den Meeresgrund oder in ein Flußbett hinabgelassen, sich baselhst mit einem seiner spinen Arme eingräbt und auf blese Weise das Schissselle. Seinen einzelnen Theilen nach besteht der A. aus dem Anterschaft, besten beide Arme sich in je einer mit einer Spine versehenen Hand, auch Flügel genannt, endigen. Am oberen Ende bes Schaftes, der hier vieredig ist, besindet sich das Anterange, b. h. ein Loch für den Anterring, durch welchen das Antertan geht. In geringer Entsernung unter dem Anterange ist der Anterstock, der aus zwei durch eisenholz besteht, mit

ben Ankerarmen ein Kreuz bildet und auf biefe Weife bas Singraben eines ber Arme in ben Gennt erleichtert. Aleinere See- und bie Fluff-Anter haben zuweilen brei, auch vier Arme, so daß sich immer zwei Arme zu gleicher Zeit in ben Grund eingraben Winnen. Ihrer Groke und Berwendung nach gibt es folgente vericiebene Arten von Antern; ber Bflichtrber Sanptanter, ber fowerfte (auf großen Kriegefchiffen bie 8400 Pfb.) und größte (bis 18 g.), rur bei Cturm und bei großer Gefahr gebraucht; ber Raum- ober Roth anter, an Schwere nach bem Bflichtanter rangirenb, nur im Falle ber Roth gebrancht; ber Taglich &, tagliche Anter, ber gewöhnlich verwendete; ber Tei- ober Tenanter, jur Unterftugung bes erften Anters, mit beffen Tan fein eigenes am Bug bes Chiffes einen foiten Bintel bubet, ausgeworfen; ber Burfanter, baju benutt, ein Schiff im hafen ober im fluffe von einer Stelle gar anderen gu bringen; gu biefem 3wede wird er in einem Boote eine Strede weit fertgebracht, fobann ausgeworfen und bas Schiff an feinem Tan nachgemunden; ferner ber Dreg. ober Bootbanter, meift mit bier Armen (Rlauen genannt), auf fleinen Schiffen und Schiffsbooten gebraucht, und ter Enterbreg, mit bier in hatenformigen Spipen auslaufenben Armen (Rlauen), jum Entern eines feintlichen Schiffes verwendet. Außerdem haben bie Anter von ihrer jeweilichen Berwendung verfchiebene Ramen erhalten, wies Ebb-, Fluth-, Hafen- ober Ketteu-, Kat-, See-, Spring-, Treib- und Wallanter. Bur Ausruffung bes Ankers gehört einmal bas Antertan (Kabeltau, Schwertan), das das Schiff am Anter halt und tas flärsste Tan bes Schiffes ift (Kabeltan beifft es von bem gricch. xauldos, Antertan, zuweilen auch xaundos gefchrieben, woher ber neutestamentliche Spruch: "Es ift leichter, bag ein Kamcel (Rabeltan) burch ein Rabelohr gebe" x.), bann bie Anterboje, ein entweber gang aus Bolg (Blodboje) ober Kort (Kortboje) ober and Dauben, wie ein Fag (Tounen-boje) verfertigter, schwimmender Körper, ber bie Stelle angibt, an welcher der A. auf bem Grunde liegt, und endlich bas Anter-Bojereep, b. h. bas Tan, welches bie Boje an ben Anter befestigt. Bei ber Danbhabung bes Anters find im Schiffswefen folgende Rebensarten gebrauchlich: vor Anter geben (engl. to cast anchor), b. b. entweter: ben Anter fallen laffen und baburch bas Schiff befestigen, ober and: bas Schiff burch Einziehung ber Segel x. auf bas Antern vorbereiten; ben Anter lichten (engl. to weigh the anchor), ben Aufer aus bem Grunde auswinden, bamit bas Schiff wieber fiett werde; ber Aufer greift zu (engl. the anchor bites), b. h. ber Anter grabt sich in ben Grund ein; bas Schiff treibt vor bem Anter (engl. to drag the anchor), b. h. bas Schiff wird, ba ber Anter keinen Grund gesaßt hat, vom Binde und von ber Strömung sertgetrieben; ben Anter tappen (engl. to cut the cable), b. h. bas Antertau mit einem Beile burchhanen, ba wegen eines herannabenben Sturmes ober Feindes jum Lichten bes Antere feine Beit mehr ift. Ferner spricht man noch von Antergeld ober Antergoll (engl. duty of anchorage) und bezeichnet bamit bie Abgabe, welche für bas Antern in einem Safen gu entrichten ift; bie Befreiung von bicfer Abgabe nennt man Anterrecht. 2) In ber Baukun ft: ciscrne ober hölzerne Berbanbstäde zur Sicherung und zum Zusammenhalten einzelner größerer Theile von Bauwerten. Go werben g. B. Die Mauern burch eiferne A. mit ben Balten, ober eine Faschinenlage mit bem Erbreich burch fogen. Anter-Faschinen berbunden. 3) In der Uhrmacherkunft, f. v. w. Englischer haten, zur Regulirung bes Benbele angebracht. 4) Gin in Nordbeutschland, holftein, Schweden und Danemart übliches Daß für Bluffigfeiten, in ben verschiebenen Lanbern von verfchiebenem Aubitinhalt, gewähnlich 1/2 Eimer entsprechenb; 3. B. ber Berliner A. = 1731,, par. Aubitzoll. 5) In ber Phyfit ein Stud Gifen, bas an bie Bole eines Magnete angehangt wird, um beffen mag-

netische Kraft zu erhalten. 6) Als Shmbol: das Sinnbild der Hoffnung.
Anker. 1) Bernhard A., namhaster norweg. Industrieller, geb. 1746, sindirte in Ropenhagen die Rechte und Nationalökonomie, ging aber später zum Handelsstande über und zeichnete sich in demselben als Förderer des Bergbaues, als Gründer einer Geschützgießerei und als Schiffstheder (er besaß 40 Schiffe zur See, unter ihnen einen Ostindiensahrer) ans. Auch als Gründer mehrerer Wohlthätigkeitsanstalten, wie z. B. eines Waisenhauses in Christiania, ist A. bekannt. Er stard 1805, nachdem er mit seiner Familie in den dänischen Adelsstand erhoben worden war. 2) Albert A., Genremaler, in Nidau bei Bern geboren, in Paris lebend. Seine bedeutendsten Werke sind: "Schlasendes Kind im Walde", "Schreib-

unterricht" und "Wingerfest bei Bern".

Anferit, ein in rhomboedrischen Arpftallen von 106° 12' Bollantenwinkel, sowie in kry-ftallinischen, grob- und feinkörnigen und dichten Massen vorkommendes Mincral von beinabe Finfipath-Harte, einem spec. Gew. von etwa 3 und einer weißen, grauen und röthlichen Farbe. Besteht aus tohlensaurem Kall mit kohlensaurer Magnesia, Eisenophoul und Man-

ganotybul, von der allgemeinen Formel RO.CO<sub>0</sub>. Findet sich in Begleitung von Cisenspath hauptsächlich in Stehermart, wo er von den Berglenten mit dem Namen Rohwand oder

Banbftein bezeichnet wirb.

Antershofen, Gottlieb, Freiherr von A., dir. Geschichtsschreiber, geb. am 22. Aug. 1775 in Alagenfurt, wurde nach vollenbeten Studien Sekretär am dortigen Appellationsgerichte und zu gleicher Zeit Conservator der Bandentmale des Kronlandes Kärnten; gest. am G. Wärz: 1860. Er schrieb: "Dandbuch der Geschichte des Herzogthums Kärnten" (Bb. 1 und 2, Klagenfurt 1850—1851), "Kärnten's älteste sirchliche Denkmalbauten" (Wien 1859) ».

Anternhe, eine Art Taschenuhr, in welcher die Regulirung (hemmung) ber Unruhe ober bes Bendels burch eine anterförmig gebogene Gabel kewirkt wird und nicht durch einen zweismal eingeschuittenen Chlinder, wie bei ber Chlinderuhr. Durch diese Art der hemmung, die sogen. Anterhemmung, wird ber schalling, den eine allzu state Bewegung

ober ein allzu beftiges Mutteln auf bas Raberwert auslibt, gemindert (f. n. 11 br).

Anflage (lat. accusatio), Anschubigung vor competentem Gerichte ber Begehung einer bon ben Gefegen verbotenen Sandlung nicht eivilrechtlicher Ratur, im Begenfate von Rlage, welche wegen Berletung von Privatrechten angestellt wirb. Antlage-Acte, Die Formulation einer folden Anschuldgung von Sciten ber Staatsbeborbe (frang, acte d'accusation, engl. Indictment, information). Antlage - Progeg, bas Berfahren gegen einen eines Berbrechens ober Bergebens Angeflagten, im Gegenfabe ju bem aus bem romifchen, noch mehr aber aus bem canonifchen Rechte entspringenben Untersuchung de ober Inquisitions. Berfahren. Das eigentliche Antlage-Berfahren findet fich hauptfachlich in England, beffen Colonien und in ben Ber. Staaten, auch in Frankreich und mo fonft bas frangoffice Recht gilt, aber icon bebeutenb modificirt und gemifcht mit Anichanungen, Die bem Inquisitions-Prozesse entnommen sind. Auf dem übrigen Theile des europäischen Festlandes ift es erst in neuerer Zeit in Aufnahme gekommen und mehr der französischen Weise nachgebildet worden. Bei dem Antlage- fowohl, wie bei dem Inquisitions-Berfahren geht in ber Regel die Angeige bes Berletten ober der Zeugen der That voraus. Im reinen Antlage-Berfahren findet teine gerichtliche Befragung bes Beschulbigten flatt. Db ber Befculigte auf eine polizeiliche (friedenerichterliche) Borunterfuchung bin fich nun ichon bereits in Saft befindet oder nicht, der Fall wird an die Grand Jury verwiesen, und im Falle dieselle die Schuld erfennt, von ber Staatsbeborbe bann bie Antlage-Acte entworfen, bie immer auf ein gang bestimmtes Berbrechen gerichtet fein muß. Erflart fic barauf ber Angeflagte als nicht buldig, so fallt die Entscheidung den gewöhnlichen Geschworenen anheim, und burfen diesclben ben Beklagten nur bes in ber Acte genan bezeichneten und keines anberen Berbredens fculdig finden, selbst wenn die Berhandlungen das Begehen eines solchen anderen Berbrechens tlar erwiefen hatten. Gebr verschieden bavon ist bas Inquisitions Berfahren if. In qu if ition). Beide Proceduren haben ihre Bortheile und ihre Nachtheile. Der Bortheil bes Anklage-Prozesses besteht in größerer Sicherung ber Rechte bes Angeflagten und namentlich im Begfalle ber geiftigen Onalerei, welche mit beffen Berbore nothwendiger Weife verbunden ift. Der nachtheil barin, bag, eben weil die Anklage-Acte, wie fie gestellt, aufrecht erhalten werben, im anderen Falle aber Freifprechung eintreten muß, viele Schuldige bem Gefete entfolitpfen, wenn es fich auch beransgestellt bat, baß fie ein nabe verwandtes Berbrechen begangen haben. Dag man fiz wegen biefes anderen Berbrechens von Renem unter Auflage ftellen tann, bebt praftifc ben Rachtheil nur in febr wenigen fallen auf. Gine jebe Antlage-Mcte (Indictment) muß in England und ben Ber. Staaten won ber Grand Jurh arft gebilligt sein, wo dies Inkitut noch besteht. Die Abschaffung besselben, als einer veralteten Ginrichtung, wird in ben Ber. Staaten jest lebhaft agitirt. Im Staate Wisconfin ift Die Grant Jury bereits beseitigt. In besonderen Fallen konnte nach dem englischen Common law, mit Erlanbnig bes Gerichtshofes, bei geringeren Bergeben ber Staatsanwalt gegen einen Ange-Nagten auf dem Wege der Information derfahren, d. h. er sette eine Anliage-Acte (Information) auf, ohne Bugiebung ber Beichwarenen. Sie mußte aber fo bestimmt und formgerecht aufgefett fein, wie ein Indictment und bas fpatere Berfuhren war gang gleich bem gewöhnlichen Eriminal-Berfahren. In ben Ber. Staaten (mit Ansnahme, wo ce fich um Confiscationsfälle bei Steuerbefrandationen, Berlehung ber Neutralitäts- ober Marine-Gefete bantelt) ift bas Berfahren burch Information ganglich abgetommen. Wo bie frangofifche Strafgefetgebung maßgebend ift, besteben eigene. Gerichtsbeborben, bie eine Anlage-Rammer bilben, welche die Stelle ber Grand Jury vertritt. Ihnen werben bie Acten ber Boruntersuchung vergelegt und fle entscheiben bann über bie Frage, ob ein Griminal-Berfahren eintreten foll ober nicht. Jubeffen werben in Frankreich in ber Bornntersuchung sowohl,

als bei den Pauptverhandlungen vor den Afflen die Angeklagten befragt und es entspinnen sich dann oft diese Wortduelle zwischen dem Richter und dem Angeklagten, welche französische Eriminal-Verhandlungen so interessant und piquant machen und in denen nicht selten der Richter den Kürzeren zieht. Je eher man den Ankage-Prozes von diesen aus dem Inquistions-Versahren genommenen Beimischungen reinigt, destder wird sich die Instiz-Pflege

babei finden, wenn man fiberhaupt ben Anflage- Prozef beibehaften will.

Antlagejury (fpr. bichuhri), engl. Grand Jury (fpr. Grand Diduhri, b. i. Große J.), bezeichnet im engl. und, nach biefem, im Criminalprozesse ber Ber. Staaten biejenige Jury (Gefammtheit von Gefchworenen), welche, nach beendigter Borunterfuchung, Die gegen eine Berfon erhobene Antlage ju brufen und, wenn ihr biefe Antlage gerechtfertigt erfcheint, ben Angeflagten jum Bwede ber gallung eines Urtheils ber Petit Jury (fpr. Betti Didubri, b.i. Rleine J., and Petty J. gefdrieben) ju fiberweisen, im anderen Falle aber, b. b. wenn ibr biefelbe ungerechtfertigt erfceint, Die Anflage ju verwerfen bat. Augerbem ift es Pflicht ber Grand Jury, Bergeben irgend welcher Art gegen bie öffentliche Sicherheit, Die ihr ju Gebet tommen, auch ohne vorhergegangene Antlage ben juftanbigen Gerichten jur Aburtheilung ju unterbreiten. b. b. eine bie Jurisdiction biefer Berichte unterftutenbe Gerichtsbarteit auszu-Ihre Berhandlungen find gebeim, ju benfelben werben, außer bem Anfläger, nur beffen Bengen jum Bwede ber Befragung, nicht aber ber Angeklagte und beffen Bengen jugelaffen. Ihre Mitgliebergahl beträgt in ber Regel 23. Ift bie Antlage nach ber Anflicht ber Grand Jury statthaft, fo bezeichnet bies ber Barsigenbe (Foreman, fpr. Fohrman) auf ber Radfelte der Antlageschrift (Bill of indictment) mit den Worten "True Bill" (spr. Aruh B., b. i. wahre, achte Bill), die Verwerfung der Antlage wird durch das Wort "Ignoramus" (lat., b. i. wir wiffen nicht, wir kennen nicht, wir ignoriren) angebentet. Der Aunstaustruck für bas Billigen einer untlage ift "to find the bill" (fpr. tu feind bhi B., b. i. "bie Bill finden"), für das Migbilligen berfelben : "to ignore the bill" (fpr. tu ignohr bhi B., d. i. "die Bill ignoriren"). Das Institut ber Grand Jury ift in neuerer Zeit an vielen Orten, wie 3. B. in Frankreich seit 1808, sowie im nordamerit. Staate Wisconfin, abgeschafft, ba tiefelbe bie ihr unterbreiteten Falle immer nur auf Grund einer einseitigen (bes Antlagere) Darftellung entscheiden und fie infolge bes gebeimen Berfahrens wesentlich becinfluft werren tann. Der Grand Jury abulich ift bie vom Coroner (f. b.) bei verbächtigen Tobesfällen gebildete Jury (ogl. bierzu Antlage und Jury).

Anklagestand bezeichnet tas Stehen unter Anklage, das die unmittelbare Foige bes, einen Theil des Anklageversahrens bildenden, gerichtlichen Actes der Versetung in den A. ist und, je nach den Gesehen des betr. Landes, verschiedene Nachtheile (Entziehung des Staatsburgerrechtes, dei Beamten einstweilige Amtsenthebung, meist mit theilweiser Entziehung des Gehaltes u.) nach sich zieht. Die Versetung in den A. erfolgt nach beendigter Voruntersuchung und auf Grund einer gerichtlichen Beschliftassung, dahin lautend, daß die durch die Voruntersuchung ermittelten Verdachtsgründe genulgend seien, um gegen den Angeblagten mit der Beweisausnahme zu versahren, so daß also die Versetung in den A. die Versetung der Versetung der A. die Versetung der Versetung

weisung bes Angeflagten bor bas eigentliche Strafgericht einschließt.

Anklam. 1) Are is des dreng. Reg.-Bez. Stettin, auf 11,00 d. D.-M. 30,834 E. (1867) zählend. 2) Haupt stadt deiges Areises an der für kleine Seefahrzenge schissenen Beene, 1 d. M. von deren Mündung in das Hass entsernt, 11°/4 M. nordwestl. von Stettin, mit welcher Stadt es, gleichwie mit Greiswald und Stralsund, durch Cisendahu in Berdindung steht. A. ist eine alte (vom Berzog Boleslaw III. von Pommern im 12. Jahrd. emdant), früher beseitigte Stadt, welche, namentlich nachdem sie Mitglied der Hause geworden war (1319), durch Dandel und Gewerdthätigseit zu großem Wohlstand gelangte, später sedoch durch wiederholte Belagerungen und Erstlumungen und durch hänsigen Wechsel der Gedieter wieder versiel. Nachdem es aber im Jahre 1720 durch den Frieden von Stocksolm von Neuem an Brandenburg gelangte und im Jahre 1762 die Festungswerfe der Stadt geschkeist worden waren, erhob es sich wieder und ist gegenwärtig eine wohlhabende Stadt mit bedeutendem Handel, Schissdau, lebhaster Industrie und 11,504 E. (1867).

Antober ober Antober, Dauptstadt bes aboff. Königreichs Schoa, unter 9° 34' nörbl. Br. und 39° 53' dftl. Länge, 8198 preuß. F. über bem Mercespiegel gelegen, tonigl. Restenzichloß, 12—15,000 E.

Antogel, ein mit Gleischern bebedter, 10,291 preuß. F. hober Bergftod ber bfil. Tanern-

tette im Salzburgischen.

Antaba, Adnigreich auf Madagablar, ziemlich im Centrum ber Infel, holgarm, aber an Gifen reich, ohne Strafen und Canale, namentlich Reis und Baumwolle erzengend. Deimuth

ber Hovas, bes machtigften Bollsstammes ber Infel, mit ber Caupt- und Residenzstabt ber Hovaherricher, Tanangrivo.

Mufum

Anfam, Martifieden in ber fruber hannoverifchen, jeht preng. Landbroftel Osnabrild,

Aulage, im Allgemeinen, ber erfte Anfang zu, die Borbereitung auf irgend Chwas; speciell im Handings wefen, f. v. w. Anlagecapital (f. u. Capital); in Runft und Biffenfchaft, oder die bervortreiende Befchigung zur Erlernung einer gewissen Kunst oder Wissenschaft, oder bei beren Ausübung der Entwurf; im Gemeinde wefen die von einet Gemeinde aufzubringende Summe, wie z. B. Gemeinde = A., Kirchen A.

Anlage (Disposition). In ber Medizin, A. zu einer Arankheit, die Bedingung im Körper, welche sich unter begünstigenden Umpländen zu einer Krankheit entwicklt. Die A. kann sortbestehen, ohne sich zur Krankheit zu gestalten; oder kann unter entgegenarbeitenden Umständen eridschen; daher ist die A. immer nur relativ. Die A. kann angeboren oder erworden sein. A. zu besonderen Krankheiten bedingen die Soolutions- und Indolutions-Berloden, das Alter, das Geschlecht und auch die Beschstigung. And das Klima begünstigt die A. zu besonderen Krankheiten und selbst die Jahreszeiten. Sind die A. zu Krankheiten oder begründeter Berdacht derselben vorhanden, so ist es eine schoe Aufgabe des Arztes, welche auch häusig mit gutem Ersosge gekrönt wird, die A. zu zerstören und deren Entsaltung zur Krankheit zu verhäten.

Antandung, f. v. w. Allublan, Anschwemmung von Stilden Landes an den Ufern ber Meere und Fluffe; hanfig an der Meerestufte Deutschland's vortommend.

Anlassen, Waschinen, die durch Wind, Wasser Damps getrieben werden, in Bewegung setzen. Anch für Schmelzösen wird der Ausbernst angewendet, weil man das Gebläse in Gang bringt. Eine Pfanne a. heißt anf Salzwerken, die Siedepsanne mit Soole füllen. Eisen und andere Wetalle während des Schmiedens glühen, um sie weicher zu machen, heißt anch a. Den Stahl a. oder anlausen, eugl. tempering, letting down, heißt, seine Härte durch neues Erwärmen herählimmen. Die Bärte niumt um so mehr ab, je stärker man den Stahl anläst. Hierbei dienen die Aulaussanen in eine und glashart dei der geringsten, welche in solgender Ordnung zum Borschein kommen: weiß und glashart dei der geringsten Temperatur, blaßgelb bei 225° C., goldgelb bei 239°, karnsissunsth dei 246°, purpurroth dei 278°, heißlan bei 288°, dankelblan bei 338°, farbloß bei 360° C. Dann erzeichenen die Farben in derselben Ordnung, wiewohl weniger lebhast (Anlaussanen des zweiten Grades). Die härtesten Stahlardeiten (Gradstück), Kassrmesser) läst man bet strohgelder Farbe anlaussen. Das "Blau-A.", eugl. dlueing, sindet statt, wenn es mehr auf Zähigkeit und Classicität, als Härte ansommt. Die Daner und Stärke des A.'s haben auf die Erfolge des Härtens einen merklichen Einslus.

Anlaufen. 1) Im Jagdwessen: auf den Jäger zus, dem Jäger zu Schusse sommen (bef. dei Treibjagden). 2) In der Baukunst: das Auswärtsgehen von Manern und Däckern in schräger Richtung. 3) Im Seewessen: in einem auf der Fahrt vom Abgangs-nach dem Bestimmungsorte gelegenen hasen vor Anter gehen; ein Schisf läuft an, um entsweder Rachrichten einzuziehen oder zu bringen, oder um Schuh zu suchen u. s. w. 4) Bei Metallen: der erste Grud der Orphation, im gewöhnlichen Leben auch "beschlagen" genannt, d. h. die durch Luft oder Fener bewirfte Farbenveränderung der Oberstäche der Mestalle. 5) In der Turnerei: s. w. zu einem Sprunge ausholen.

Anlanf-Farben. 1) f. Anlassen bes Stahls. 2) A. nennt man die auf der Jutet fereng. (f. b.) berubenden, bes. auf Mineralien vorkummenden Regenbogenfarben, welche in einem bannen Riederschlage oder in einer bannen Bersehungsschicht ihre Erflärung finden. Pracht voll bant augelaufen und zwar 1) pfauenschweisig finden sich: Steinkohle, Ciscu-gung, Branneisenstein, Rupferstes x.; 2) taubenbalbig: gediegen Wismath; 3) regenbogen farbig: Grunspießglanz. Die banne Schicht kann auch einfarbig sein; so läuft Silber gelb an.

Anlegegenismeter, f. Goniometer.

Anlegen bezeichnet im Bergwesen einmal, Bergleute anstellen, in Arbeit nehmen; benne versieht man unter ber Rebensart "bas Erz hat sich angelegt" s. v. w., das Erz scheint in dem Baue, wo es sich gezeigt hat, anshalten zu wollen.

Anlehnen bebeutet im Aricgswesen bie Ansstellung einer Truppenabtheilung oor einem Husse Berge, Aberhaupt vor einem Orte, der dieselbe vor einem Ueberfalle schliebt undben Feind verhindert, die Stellung zu umgehen und ihr in den Ruden zu sallen.

Auleihe, Erwerh eines Intes, in ber Regel baaren Belbes ober einer Gelbforberung, gegen bas Berfprechen, es mit ober ohne weitere Bergutung wiederzuerstatten. In ber Anwendung fpricht man nur ben Anleiben, welche burch Regierungen ober große Corporationen aufgenommen werben, und zwar fast immer in einer größeren Angahl Studen (Appoints), welche fammtlich unter gleichen Bebingungen, obwohl fonft von einander unabhangig, burch omboeficulte Coulbicheine - Obligationen - Bonds - bie Forberungeberechtigten wechseln tonnen, und zwar entweber indem fie au portour (frang., fpr. o portor, b.i. auf ben Inhaber) lanten, in welchem Kalle ber Bermogenentbertrag burch einfache Beiterbegebung erfolgt, ober inbem fle auf einen bestimmten Ramen lauten, beffen Erager fie alsbann an ben Rechtsnachfolger gu inboffiren bat, ober endlich, indem fie inscribirt ober registrirt werben, in welchem Falle bie Ansjahlung nur an ben eingeschriebenen Befiter ober an beffen rechtmäßig ernannten Bebollmachtigten gemacht werben barf. Die Binfen einer Anleibe werben paffenb halb jabrlich ans-An Bonts, welche au porteur lauten, werben Coupons (frang., frr. fupong), Abfoneibezettel, angebangt, foviel ale bis jum Abzahlungstermine ber Anleibe Bindgahlungen ftattfinben follen. Beber Bettel tann abgefconitten und bafür von bem Inhaber, auch ohne Borgeigung bes Schuldscheines, bie betreffenbe Binszahlung erhoben werben. Iche Anteibe bat ihr Domigil, b. b. einen bestimmten Ort, an bem die Binfen und fallig geworbenen Capitalien ausbezahlt werben. Dies ift zuweilen im Anslande, in welchem Falle die Auleihe eine auswärtige, auch in ber Form ift. Thatfachlich, b. h. in wirthschaftlichem Sinne, ift fie auch bann auswärtig, wenn fie zwar babeim gemacht, ben Coursberhaltniffen gufolge aber alsbald in bas Ausland fibermacht wird. Gie tann in ber allgemeinen Babrung tee Lantes, in bem fle bomigilirt ift, ober in anderer Babrung fein. Staaten mit Papiergelt uabrung contrahiren oft auch inländische Anleihen in Milnze, zuweilen in Papiergeld mit Metallver-zinfung. Der Zinsfuß ist burchaus nicht immer der landeslibliche. Zuweilen wird bie An-leihe zu höherem Zinsfuße, doch so ausgegeben, daß der Darleiher miehr als den rominellen Capitalbetrag erhalt ober umgekehrt, und zwar in Europa hanfig, zu febr niedrigem Lins-fuß, jeboch mit Abzug am Capital zu Gunften bes Darleibers. In beiben Fallen kann; wenn bie Anleibe ber urfprunglichen Ausgabe gufolge rudgabibar ift, bei bem Falligwerben eine Conversion flattfinden, b. b. ber Souldner tann ju anderem Binefufe Gelb aufnehmen und damit die alte Anleihe abtragen, ober and den Inhaber ber alten Obligation burch Bieten annehmbarer Bedingungen veranlaffen, diefelbe mit einer auf einen anderen Binefuß geftellten Obligation zu vertauschen. Wird ber Glänbiger aber zu diesem Schritte gezwungen, so liegt ein Rechtsbruch vor. Man tennt auch 3 mangeauleiben, welche, wenn nicht willfurlich erhoben, als eine Steuer zu betrachten find, tie in ber Folge gurliderftattet werben fell. Bei einigermaßen gefunden wirthichaftlichen Buftanden wird eine freiwillige Anleihe leichter zu ergielen fein, als eine gezwungene. Obgleich bie einzelnen Obligationen getrenute Rechtsver-baltniffe begrunden, fo gestaltet fich boch ber Abfan ber Anleibe nach bem Gesammtbetrage berfelben, welcher bem Bubliftum bekannt gemacht wird, und ift ce ale Betrug gu bezeichnen, wenn, wie g. B. 1854 in Deftreich, eine Anleibe won 500 Mill. Fl. ausgeschrieben, forann aber im Betrage von 611 Mill. Bl. emittirt wirb. Anleiben werben guweilen ausbrudlich versichert, wie in ben Ber. Staaten burch Berpfanbung ber Bollemnahmen, im Bargertriege burch Berpfandung von Baumwolle. In organisirten Staaten wird ber Erwerd ber Anleibe badurch wenig erleichtert, hingegen die Berwaltung oft empfindlich behindert, wie eben jest in ben Ber. Staaten, wo ungehenere Betrage an Gold in ben Bollftatten aufgeftont liegen, weil fie unt für Abtragung ber Obligationen, die noch lange nicht fällig find, verwendet werben burfen, indeß das Papiergelo uneingeloft bleibt und tief unter bem Reunwerthe fieht. Wenn man, wie allerbings gebrauchlich, ben Anobrud Anleihe einerfeits auf bie fcmebenbe Goulb, anbererfeits auf die Renten ausbehnt, fo wird er mit bem Ausbrude "Staatsfduiben" gleichbe-Die Rente ift eine Could, bei welcher ber Schuldner bie Bauptfumme ger nicht gurildzugablen verpflichtet ift, sondern einfach die Binfen. Die meiften Renten find jeboch gwar nicht bom Glanbiger, wohl aber bom Schuldner Kinbbar. In Amerita find fie gur Beit noch unbefannt, wie auch andererfeits bie Leibrenten, Berpflichtungen, Capital urt Binfen in bestimmten jahrlich wiebertehrenben gleichen Betragen ju amortistran. Die ameritanifden "Fünfamangiger" find nach funf Jahren vom Schuldner fundbar, in zwangig Jahren unbebingt fällig wertenbe Obligationen; bei ben "Behnvierzigern" besteht bas namliche Berhaltnig. Getilgt werben Anleiben entweber burch einfaches Abzahlen ber Stude, wogu in vielen Fallen eine neue Anleibe erforderlich ift, ober burch Bertaufchung einer Obligation mit einer anberen, ober burch Antauf ber Obligationen feitens bes Schulbners. Benn ber Schuldner bie angefanften Obligationen als Bermögen betrachtet, die barauf fernerbin anlaufenden. Binfen bazuschlägt und mit bem Betrage biefer Binfen immer wieder Obliga-

tionen einkauft, so tauft er bie gange Anleihe in bemjenigen Zeitraume ein, ber erforberlich ift, burch Bins und Binfregins auf ben Betrag ju gelangen, ben bie Gesammtanleibe fonft mit einfachem Bins betragen haben wurde. Diefes Bechenerempel hat man eine Zeit lang für eine ftnatswiffenschaftliche Erfindung gehalten und barauf Die jogenannten Tilgungsjonds (engl. sinking-funds) begrundet. Da aber Rechnen und Erwerben verschiedene Dinge find, und Ginflinfte nicht ichneller fliegen, wenn man fie Binfeszins, als wenn man fie anbere titulirt, fo haben fich bie Tugungsfonds ale unprattifch erwiefen. - Dh Staatsanleiben überbandt erhoben werben follten, ift eine fur bie Pragis ziemlich muffige Frage, ba bie Coulben fets im Drange einer wirflichen ober vermeintlichen Nothwendigkeit eingegangen werden. Auch bie Babl amilden einer inlandischen und einer auswärtigen Anleibe fiebt bem Staate mir michr ber form nach frei, wenn er nicht auf ben Borzug, bas Gelb toch zu beziehen, tro ce gerate am Billigften ift, verzichten will. Gehr gewichtig ift hingegen bie Erwägung, ob bie eingegangene Sould ganglich zu tilgen ober burch immer nene Anleiben zu verewigen rathlich fei. iffir bas Leptere entscheiben fich, bedingt ober unbedingt, vorwiegend bie europäischen Bulligiften. Da ber Staat ewig ift, meinen fie, fo ift auch eine Belaftung, Die er beute tragt, in aller Butunft für ibn nicht unerträglich; burch bie Tilgung werben bie Bestenerten bebrangt unb Die Stoatsglaubiger in ihrer Lage nicht verbeffert, benn fie tonnen fich burch Abgabe ihrer Dbligationen jederzeit belfen. Der ameritanifden Auffaffung fagt es nicht gu, bie Gefellicaft befi iltiv in Stenerzahler und Rentenbezieher ju fpalten, und bem Ctaate ftanbig eine Laft aufguburben, Die mander tunftigen Entfaltung unüberfteigliche Binberniffe entgegenfeben mußte. Die Staatsschulden bieten in ber geschichtlichen Entwidelung ein bieber noch nicht binlanglich beachtetes Moment. Ans ben Rammericulben und Chatonilleichulben entwicklte fich mit ber Biftening bes Staates and tie Staatsfould. Der absolute Berricher tonnte über Alles befehlen, nur über ben Crebit nicht; um immer mehr Schulten machen zu lonnen, gewährte er immer mehr parlamentarifche Freiheiten. Die Bereinigten Staaten find bereits zweinial völlig fontbenfrei gewesen. Die Geschichte ber Ctaatsanleiben mabrent bes Burgerfrieges wird voranssichtlich fur Die politische Entwidelung ber nachsten Zufunft von bober Bebeutung Als ber Berfuch, tie nothigen Cummen in flingenber Dange nach Betarf burch Bermittelung ber Banten zu erhalten, fehlgeschlagen war, und bie Ausgabe bes Papiergelbes eine Dedung beffelben nothig machte, entichlof man fich gur Musgabe ron fccoprocentigen Deligationen, welche nach funf Jahren burch bie Regierung einlosbar, in zwanzig Jahren fällig werben follten. Diefelben follten gegen Bapiergelb al pari ausgegeben und mach Belieben bes Inhabers gud gegen Bapiergelb al pari wieder einlöstar fein. Da bie Binfen ausbrikalich, bie Hauptfumme nach allfeitigem Cinverfandnig, in tlingenber Munge gablbar maren, fo fanten biefa Effecten im Austande Abnahme. Daburch und burch ben immer gunehmenden Bolbbebaif bestechen und bebrangt, bewirtte ber Finangminister Abschaffung ber Convertiebarteit bes Rapiergelbes. Daburch fiel bie Baluta und beb fich ber nominelle Breis ber Obligationen, welche zu neuen Emissionen einerseits, andererseits zum weiteren Druden ber Papierwährung Auf bee abschuffigen Babn noch weiter vorbringend, wollte ber Minifter nua fünfprocentige Obligationen, nach gebn Jahren einlosbar und in vierzig Jahren fillig, ausgeben, fillrzte a'er bamit sein Spftem und sich. Sein Nachsolger gab 7 % procentige, auf brei Jahre laufenbe, auf Bapier lautenbe Obligationen aus und figirte baburch bie Depravation bes Papiergeftes, ohne ben Staatspapieren aufhelfen gu tonnen. Rurg nach Berftellung bes Friedens - im Jahre 1865 - ftand die Schuld auf bem Gipfelpuntte. Der nunnichrige Leiter ber Finangen verfiel nun auf ben Gebaufen, bie auf Bapier lautenten Dbliggtionen baburch vertheilhaft in Golvobligationen umzuwandeln, baf er fortfuhr bie Papier-Baluta zu bruden. Durch biefe breifachen Borfenmanoenbre ift bas Bolt an tie Entwerthung feines Papiergelbes bermagen gewöhnt werben, bag es jebem Berfuche, ben Werth beffelben wieberherzustellen, bisber einen hartnädigen Wiberftand entgegengefett bat. Eben biefe Entwerthung ift sobann in gewissen Laubestheilen und von gewissen Seiten benutt worden, um bie Gläubiger bes Staates, als allein zu Goldzahlungen berechtigt, miffliebig zu machen, und bett Staatsbankerott zu befürworten. Diesen Uebelftänden such man nun badurch abzuhelsen, bag man nicht bie rechtswibrig entzogene Convertirbarteit bes Papiergelbes gegen Funfzwaugiger wiedererftellt und somit bie Berlufte an bem fortgefesten Umichlage Des entwertheten Taufchmittels vermindert, sondern mit ben brachliegenden Goldvorrathen Obligationen auffauft, bie erft in zwanzig Jahren fällig geworben maren.

Am 1. November 1869 fland die Staatsschuld der Ber. Staaten wie solgt:

5procentige Goldobligationen ... \$ 221,589,300

6 ,, , , ... 1,886,347,500

Befammtbetrag bes Capitale ber Geltobligationen ... \$ 2,107,936,800

C.-8. L

| 3procentige Papierobligationen                                                                                                  |                                         | 2,107,936,800<br>61,640,000<br>421,880,220<br>4,389,986 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hangelaufene Binfen                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2,595,847,006<br>53,807,736                             |
| Brutto ber Schuld Im Schape, Contanten Bapiergeld Tilgungssond Angekauft:, ber Berfägung des Congresses har- rende Obligationen | 116,994,711<br>7,248,295<br>18,260,001  |                                                         |

188,523,553

Rettobetrag ber Schulb .....

....\$2,461,181,189

Anleite, im früheren beutschen Rechtswesen bas bem Kläger (Anleiter) burch einen sogen. Anleite brief ertheilte Recht, die Guter bes Bellagten, ber ben ihm rechtsmäßig zuertannten Berpflichtungen nicht nachgesommen war, mit Beschlag zu belegen, b. h. beren Bertauf an unbetheiligte Dritte bis zur völligen Dectung seiner Ansprüche zu verhindern.

Anliegen, im Geewesen, bas Schiff nach einer bestimmten Richtung ftenern.

Anlufen, anluben, bezeichnet im Seemefen, ein Schiff fcoarfer bem Binbe gewenben.

Aumagung bezeichnet im Rechtswesen im Allgem. Den Mistrauch, den Untefugte mit fremden Rechten treiben, speciell die Anslidung öffentlicher Befugnisse und gewisserechte seitens Undesugter. Ihrem Wesen nach wird die A. von den verschiedenen Gesetzgekungen als Hochverrath oder Aufruhr, Fälschung und Betrug, Amtsmisteranch, amtliche Expressung, Medikasterei oder Wintelschriftstellerei ausgefaßt und dem entsprechend mit Strase betroht. Wanche Gestzgebungen haben anch außer der allgemeinen Rubrit "sonstige Beeinsträchtigung fremder Bermögensrechte", unter welche sie gewisse Fälle der A. zu stellen pflegen, ein besonderes "Bergehen der A. von öffentlichen Diensten" angenommen.

Anmelberollen, fleine Rebenrollen auf bem Theater, beren Darfteller entweber Sauptpersonen anzumelben (woher ber Name) ober Briefe ju überbringen ober Thuren zu öffnen

und gu foliegen ober bergl. gu verrichten haben.

Anmelbestellen heißen im Dentschen Zollvereine eigene Bollpellen, bei welchen bie filt ben Uebergang aus gewissen Gebieten in andere zu entrichtende Rachsteuer fitr Frachtsubren zu zahlen ift.

Anmuth, diejenige Eigenschaft einer Person, die sich in harmonischer Schönheit, Ungezwungenheit und Leichtigkeit der Bewegung ausspricht und deshalb Andere anzieht, befriedigt,

anmathet.

Anue, zwei Ortschaften in Ungarn: 1) Alt.A., 4145 E. (1857); 2) Ren.A., 4887 E. (4857).

Anns, Bostorf in Union Co., Staat 3 ! linois (Ber. St.); beutsche ref. Rirche.

Anna, Anna Berenna, bei ben alten Latinern die Bersonisication des Immerdanernden, Wohlthätigen, die Nährmutter des Bolkes. Ihr Fest wurde unter freiem himmel oder unter Zelten geseiert, wobei man sich so viele Becher Weines zutrant, als Jahre zu leben man sich gegenseitig wünschte. Nach späteren Sagen war A. die Tochter des Königs Beins den Tyrns und Schwester der Dido, die nach der Einnahme Karthago's auf ihrer Fincht zum Aeneas nach Italien kam, von diesem zwar beschäft, von der Lavinia aber aus Eisersucht mit dem Tode bedrocht wurde, weshalb sie sich Mumicus ertränkte. Sie wurde dann als Rompbe verehrt.

Anna, die Heilige, alten Traditionen zusolge Fran des hell. Joachim und Mutter der Jugfran Maria. Der Rame wird nirgend im Neuen Testamente genannt und kommt zum ersten Dale dei Exiphanius vor, der ihn and einem (von Papst Gelastus consurirten) apogryphischen Svangelium, dem "Protoevangelium des Jacobus", entnommen zu haben scheint. Späteren Sagen nach war A. nach einander mit drei Männern verheirathet, denen sie je eine Tochter mit Namen Maria gebar: die Minter Jesu, die Mutter Jacobus d. J. und die Mutter Johannes des Evangelisten. Sie wurde zuerst in Constantinopel verehrt,

wohin ihre fterblichen Ueberrefte im Jahre 710 gebracht worben fein follen. Ihr Gebachtniftag in ber rom. tathol. Rirche (Annentag genannt): 26. Juli; in ber griech. lathol.: 9. Dezember. 3hr zu Ehren murbe Ende bes 12. Jahrh. Die fogen. Annabruberfcaft (Annenbruder) gegrundet, Die im 13. Jahrh. bereits aber gang Mittelbeutichland verbreitet war, im 18. Jahrh, burch bie Zesuiten eine neue Organisation erhielt und in nenester Zeit hanptfächlich in Babern und in der Schweiz wieder hergestellt worden ist, nachdem fle im 18. Jahrh, fast ganglich aufgehört hatte.

Anne, Anna Stuart, Ronigin von Großbritannien und Irland. Die lette ans bem Banse Stuart, geb. am 6. Febr. 1664 in Twidenham nahe London, Tochter bes nochmal. Königs Jatob II. und der Anna Spide, erhielt eine protestantische Erziehung und vermählte sich 1683 mit dem Prinzen Georg von Dänemark, bestieg im Jahre 1702, nach dem Tode Wilhelm's III., ben Thron und ftarb am 1. Angust 1714, nachdem ihre 17 Kinder und ihr Gemahl (1708) bereits vor ihr gestorben waren. Unter ihrer Megierung, die einerfeits burch glanzende Siege Marlforough's über Franfreich (Ondenarde, Ramillies und Blenheim) und burch bie Eroberung Gibralter's ausgezeichnet war, auf ber anderen Seite aber burch hitige innere Parteitampfe bennruhigt wurde, bereinigten fich England und Schottland am 1. Mai 1707 unter bem Ramen Großbritannien. Dit A.'s Genehmigung und Unterflühung wurde auch im Jahre 1709 unter Leitung bes Pfarrers Jofua von Rocherthal von mehreren, aus 61 Personen bestehenden Familien aus Landau in der Pfalz die Anstebelung Renburg (nach ber gleichnamigen Ctatt in ber Oberpfalg fo genannt, jest Remburgh, f. b.) am hubsonflusse in ber bamaligen Proving (jest Staat) New Port (Norbamerita) gegründet.

Mune, Regentin von Frantreid mabrend ter Minberjahrigfeit Rarl'e VIII. (1483—1491), eine mit feltenen Talenten ausgestattete Frau, geb. 1462, Tochter König Lubwig's XI. von Frankreich und beffen zweiter Frau Charloit: von Schwaben, 1474 Gemablin Bergog Beter's II. von Bourbon, bes herrn von Leaujeu, weshalb sie gewöhnlich A. von Beanjen genannt wird; ftarb 1522 auf bem Schloffe Chanville.

Anna von Bretagne, Tochter Bergog Frang' II. von Bretagne, geb. 1476 in Rantes, 1496 Bemahlin König Karl's VIII. von Frantreich, nachdem fich ihr 1491 mit bem beutschen Raifer Maximilian gefchloffenes Berlobnig wieder geloft batte. Durch Die Bermahlung mit Marl, nach beffen Tobe A. Ludwig XII. beirathete, gelangte bie Bretagne an die Krone Frantreid's. A. ftarb am 11. Jan. 1514 in Blois.

Anne, Aurfürftin von Sachsen, geb. 1531, Tochter Ronig Christian's III. von Danemart, am 7. Dit. 1548 Gemablin bes nachmaligen Aurfürsten August I. von Gachfen, zeichnete fich als Hausfrau, Wohlthaterin und Aflagerin ber Kranken und Armen so aus, bag ihr die Geschichte ben Chrennamen "Mutter Anne" beigelegt hat, machte sich aber auf ber anderen Seite turch ihre orthodoren Auschanungen viele Feinde; gest. am 1. Dit. 1585, von ihren 15 Rinbern nur noch 4 (1 Gobn und 3 Techter) hinterlaffenb. A. verfaßte ein "Erzneibuchlein", erfand mehrere Deilmittel und grunbete im Jahre 1581 bie Dofapothete in Dresten. Bgl. R. von Weber, "Anna, Aurfürstin zu Cachfen" (Leipzig 1865).

Muna, Bergogin von Roburg, geb. 1567, Tochter bes Rurfurften Anguft I. von Cachien und ber Anna von Danemart, 1584 Gemablin Bergog Johann Rafimir's von Roburg, von dem sie aber 1593 wegen eines Liebesverhältnisses mit dem Rammerjunker Ulrich von Lichtenstein geschieden wurde. Nach Beendigung des Scheidungsprozesses begann ein Criminalprozeß, in welchem der Schöppenfluhl von Jena fiber A. und ihren Liebhaber bas Todesurtheil faulte. Derzog Rasimir verwandelte jetoch taffelbe in lebenslängliche Gefang-nigftrafe und ließ A. junachft in Eisenach, bann im Schloffe Rallenberg, hierauf im Alofter Connefeld und zulent auf der Feste Roburg einsperren, wo sie am 27. Jan. 1613 starb.

**nuna Amalia** von Weimar, f. Amalia.

Mane Boleyn, Grafin von Bembrote, Gemahlin Ronig Beinrich's VIII. von England, f. Bolenn. Auna Sube, f. Clarenton.

Anna Jmansmuna, Raiferin von Rugland, geb. am 5. Febr. 1693, Tochter Iman's III., bes altesten Bruders Beter's bes Großen, 1710 Gemahlin Bergog Friedrich Wilhelm's von Kurfand, 1711 Wittwe, wurde nach bem Tode Beter's II. burch bie Bemilhungen des Rangiers Oftermann auf den Thron erhoben (1730), ftarb am 28. Ott. 1740. Bei ihrer Regierung, bie in bem unumfdrantteften Abfolutiomus bestand, ließ fie fich von ihrem Gunftlinge Ernft Johann von Biron, ben fle auch jum Regenten für ihren minberjährigen Reffen Iwan ernannte, vollständig beberrichen.

E-2. L

Anna Karlowna, Regentin von Außland, anfänglich Elisabeth Katharine Christine genannt, geb. am 18. Dez. 1718, Tochter Perzog Karl Leopold's von Meckenburg und der Schwester der Kaiserin Anna von Rustland, Katharina, trat 1732 unter dem Namen Anna zur zriechischen Kirche sider, 14. Inli 1739 Semahlin des Prinzen Anton Ulrich von Braunschweig. Bolsendittel, Mutter (20. Aug. 1740) des von der Raiserin Anna zu ihrem Nachfolger erwannten Prinzen Iwan. Sie stürzte den ehrgeizigen Günstling der Kaiserin, Biron, um sich silbst zur Großsürstin und Regentin zu erklären, wurde jedoch bereits um 6. Dez. 1741 das Opfer einer Berschwörung zu Gunsten der Tochter Peter's des Großen, der Prinzessin Elisabeth, und mit ihrem Gemahle und einer Tochter nach Cholmogory an der Dwina verkannt, wo sie 1746 starb, nachdem sie noch Mutter von der Kindern geworden war. Ihren Sohn Iwan schasste man bei ihrem Sturze nach Schlässleung, wo er am 15. Inli 1764 ermordet wurde. Die übrigen Kinder erhielten durch die Kaiserin Katharina eine Zusluchtsstätte in Ilitsand und sind baselbst gestorben.

Anna Romnens, by an tinische Bringessin, geb. am 1. Dez. 1083 in Constantinopel, Tochter tes griech. Kaisers Alexins Komnenus, Gemahlin bes griech. Edilmannes Micephorus Bryennius, ben sie nach bem Tobe ihres Baters berebete, ihren Bruder vom Throne zu stoßen, wurde, da dieser Anschlag mistlang, mit ihrem Manne von Constantinopel verbaunt und ihres Bermögens beraubt; starb 1148 im Aloster, wohin sie sich nach dem Tote ihres Mannes zurückgezogen hatte. A. besaß bedeutende Talente und großen Ehrzeiz; sie schrieb eine Biographie ihres Baters in 19 Büchern, "Alexias" genannt (heransgegeben von

Schopen, Bb. 1, Bonn 1839), ein Werk, bas noch jest großen Werth bat.

Anna Maria von Destreich, geb. 1601, älteste Tochter König Bhilipp's III. von Spanien, eine burch Alngheit und Schönlseit ausgezeichnete Fran, 1615 Gemahlin König Ludwig's XIII. von Frankreich, ron 1643, nach tem Tode ihres Gemahls, Regentin während der Minderjährigkeit ihres Sohnes, Lutwig's XIV. Ihre Legentschaft, bei welcher ihr Mazarin als Rathgeber zur Seite stand, murde durch die Intriguen der Fronde nicht unbedeutend bennruhigt; starb 1666. Bgl. Martia Walter Freer, "Regency of Anne Austria, Queen Regent of France, Mother of Louis XIV". (Louis u 1866).

Unna Cophie, beffifche Bringeffin, Tochter bes Landgrafen Georg I. von Deffen-Darmflatt, nambafte Dichterin geiftlicher Lieber, geb. 1638, geft. 1683 ale Aebtiffin von

Duchlinkurg, welches Mmt fie bon 1680 an befleibete.

Annaberg. 1) Gerichts amt ber k. fächf. Areistirection Zwidau im Erzgebirge, 10% b. O.-M., 27,389 E. 2) Stadt baselbst, 10,537 E. (1864), 1984 preuß. F. hoch gelegen, 4 M. SSO, von Chemnik, mit welcher Stadt es seit 1864 durch eine Lisendahn in Berbindung steht; Amtshauptmannschaft, Pezirksgericht, Gerichtsamt und Hauptzollamt; Realschule und Lehrerseminar; früher bedeutende Bergstadt (Silber, Kobalt, Zinn, Bismut, Nicks und findel u. s. v.), jett eine ber ersten Indu riestätte des Königreichs Sachsen; Spikenksppe-lei (von Barbara littmann im 16. Jahrh. eingeführt), seidene Stosse, Posamentierhandarbeisten, seit 1861 auch Erinolinen (im Jahre 1863 112,000 Dugend), Bänder (burch Protessanten aus Belgien gegen Ende des 16. Jahrh. eingeführt), Schleier z. A., das dis zum Jahre 1856 auch ein Bergamt halte (letteres wurde im genannten Jahre nach Marienderg verlegt), wurde unter Herzog Albert im Jahre 1496 gegründet und erhielt im Jahre 1501 durch Kaiser Maximilian seinen jehigen Namen; ist ankerdem auch als Geburtsort des Jugendschriftsellers und Kinderfreundes Christian Felix Weiße berühmt. Nahe A. liegt des Annaberger Wiesenbad sinderfreundes Christian Felix Weiße berühmt. Nahe A. liegt des Annaberger Wiesenbad spiken Duellen von 701/40 F.

Annaburg, früher (bis 1573) Loch au genannt, Marktsteden mit 2000 E. im Torgauer Areise bes preuß. Reg.-Bez. Merseburg, Prov. Sachsen, 21/2, b. M. NAO. von Torgau, mit einem, von Anna, der Gemahlin des Kurfürsten Angust von Sachsen, in den Jahren 1572—1575 erbauten Schlosse, in welchem sich eine Lehranstalt für 400 Knaben preußischer Soltaten befindet. A. besitzt anch eine königliche Stuterei. Nahebei die Annahurger (Lochauer) De ide, wo Kurfürst Johann Friedrich der Großmuthige von Sachsen von Raiser

Rarl V. im Jahre 1547 bei Riebit gefangen genommen wurde.

Annaghbamn (fpr. Aennagbaun), Pariff in Connaught, Irland, 7 engl. Dt. bon Gal-

mah; 4500 E.

Annalen (vom lat. annus, Jahr), Jahrkuder, in benen bie wichtigsten Ereignisse eines jeden Jahres in chronologischer Ordnung verzeichnet find; Annali st, Jemand, der Annalen ichreibt, Zeitgeschichtscher. Unter Annalen versteht man aber anch oft die gesammte Geschichte eines Boltes, wie benn auch manche Journale Annalen genannt werden. Die altesten

geschichtlichen Jahrbücher ber Römer waren bie Annales pontificum ober Annales maximi, welche von ben Galliern bei ber Eroberung Rom's zerftört wurden.

Annaly oder Analy, Townfbip in Sonoma Co., Staat California (Ber. St.), 1564

**E**. (1860). Annam, ber öftlichfte Theil Binterinbien's, ein felbftftanbiges Reich feit 1802, wird im D. burch ben Meerbufen von Tung ling, im G. vom Meere, im 23. von bem frangofifchen Cambobig und bem Lande ber unabhangigen Lao-Boller, im D. von ben dinesifden Provingen Auangfi und Jan-nan begrenzt und nimmt etwa 219,771 engl. D.-M. (10,337 b. D.-M.) ein, wovon 21,728 engl. O.R. (1022 b.) auf Französisch-Cochinchina kommen. Seine Längenausdehnung von R. nach S. beträgt von 101/2 bis 231/2 n. Br., etwa 920 engl. M., bie Breite zwischen 1021/2 bis 110° öftl. L. von Greenwich steigt nur im stbl. und nörbl. Drittel auf siber 200 engl. M., in der Mitte nicht sier 130. Die fast wie ein lat. S gebogene Rufte ift überall flach und mit Rebrungen and haffen eingefaßt - eine Folge bavon, bag gablreiche Ruftenfluffe in turgem und rafdem Laufe von bem naben, ber Rufte parallelen Gebirgszuge berabeilen. Rur ber Flug Cong-ta im norblichen Drittel bes Landes nimmt Nebenftuffe auf nub bilbet ein Delta, weil bort bas Gebirge weiter von ber Rufte gurudtritt. Die größere Balfte bes Lanbes liegt jenfeit bes Gebirges, bas, unter ben wechselnben Ramen Moi Baria, Moi Bi, Doi Bowun, Moi ba Kan u. und mit keinem allgemeinen Ramen bezeichnet, fich ale öftlichster Ansläufer bes & ...alaba darafterifirt und überall bie Stufen-form angenommen hat, und erstredt fich lis jum Strome Me-thong (auch Menam, Menam-Diefer mertwürdige, erft 1867 von einer Rhong und im unteren Laufe Cambodia genannt'. frangofischen Schiffs-Expedition unter Dr. Lear'e bis boch in's Gebirge erforschte, Strom ift blos in feinem Unterlaufe, soweit er jest frangofisch ift, fciffbar, weiter aufwärts burch Engen, Stromfonellen und bedeutend wechfelnben Bafferftand unr fiellenweis bem Bertebr nutlich; und ba seine beiden Uferlandschaften burch uralte Cultur weithin fark entwaldet find, ebenso wie bie aller feiner vielen und unbedeutenden Nebenfluffe, fo ift tiefes gange Binnenland bis auf hobere Gebirgeftufen binauf ichlecht besiedelt, bietet wenig Gegenstande fur ben Saubel und hat ben wilben Gebirgsvöllern, Las genannt, welche eroberub bis in die neuefte Brit berein fich ausgebreitet haben, mehr zum Weibelande, als zum Aderban bienen muffen. Comit ist bie alte Cultur vor ihnen Schritt für Schritt füb- und kuftenwarts zuruckgewichen und bie alten Hauptstädte und Sitze höherer Civilisation liegen jest in einer von Menschen geschaffenen Halbwufte, was theilweise auch von den Reichen Siam und Birma gilt. Troppen ist ber Boben, obwohl läugst nicht mehr vom tropischen Urwalbe bebedt, noch immer fruchtbar, weil unter bem Einflusse beiber Baffate (Monfun genannt) liegenb. Der RD.- ober falte Don-fun beginnt im November, bringt wenig Regen, fest allmalig in GD. um und wechselt im Mai (April ift ber beifieste Monat) mit bem, tropische Regenguffe von großer Machtigkeit bringenben, SB.-Monfun, ber in Birma icon ein paar Monate fruber eingetreten war. Mur gegen bas Me-thong-Delta bin treten tropifche, undurchbringliche Urmalber auf, aus Mangrove-Bufchen beflebend und, ebenfo wie der angeschwemmte Boben, ben fie bebeden und festhalten, febr neueren Ursprung verrathend. Dort begegnet man genan benselben Pfabls banten, wie fie in ben Schweiger Geen und anbermarte ber Borgeit angehörten; nur find tie annamischen noch bewohnt und mit Städten und Dörfern bedeckt, ja mit großartigen Tempeln (Pagoben, mahren Steintoloffen). Das Klima ift alfo überall, trop feiner tropischen Besichaffenheit, milb; und bie Bobenerzengnisse ungemein mannichsaltig. Bon Mineralien toms men Gold, Gilber, Rupfer, Gifen und Binn bor; unter ben Begetabilien ber Mangrove-, ber Teth-, ber Firnig-, ber Gummiguttibaum, bas Aloeholz und viele Balmenarten und herrliche Rutholzer, endlich Reis, Mais, Yamewurzeln, Bananen, Erdnuffe, Sulfenfrüchte und allerlei Palmenerzengnisse, Subfrüchte, Juderrohr u., von Thieren Elephanten, besonders viele weiße (beilig gehalten), Rashörner, Tiger, Buffel, Pferde kleinen Schlages, Bisamthiere, Schweine, Ziegen u. Die Seidenzucht blüht noch immer wie vor Alters.

Die Bevöllerung, welche nach Behm (Geogr. Jahrbuch) 1865 auf 9,979,116 Seelen geschätzt wurde, von denen 979,116 auf Französisch-Cochinchina kommen, war ursprünglich wohl in ganz hinterindien vom Negerslamme. Später füllte mongolische Tinwanderung das Land und vertrieb die schwarze Rasse, außer im Süden, wo sie sich michten. Und zwar muß die erste Einwanderung chinesischen Stammes gewesen sein, wie denn immer seit der Staatendildung in A. das Land eine chinesische Brodinz war, Cochin-China oder Tung-king genannt. Der Körverdau der Tinwohner ist karz und nutersetzt, die Hand sieht, die Kopfform rundlich, Jüge und Gestalt angenehm. Das Temperament ist friedscrift, sleisig, gesittet und lebhaft. Die Sitte will es, daß die Häuser keine Wände haben, daß also das ganze Thun der Bevöllerung ein öffentliches ist. Sonst ist die ganze Civilisation wesentlich von den Chinesen geborgt, so in Bezug

auf Bielweiberei ber Reichen, auf Sprache febenfalls einfilbig und mit ber dinefifden verwandt) und Literatur; boch ericheint heute bas Danbarinenthum beschränft in Ginfluf. Die brei Religionen ber Chinefen besiehen auch in A., Die bes Con-fu-tfe (Maturbienft ohne Berfonification ber Naturmachte), Die bes La-o-tfe, auch die Bernunftreligion genannt und bieltach mit jener vermifcht, und ber jum flachften Gogenbienfte ansgeartete Entbhismus. Anfang Des 17. Jahrhunderte führten Die Jefniten-Miffionare ben Katholicismus ein, ber aber, wie in China, balv wieder ausgerottet und erst in diesem Jahrhunderte wieder einiger-magen eingeburgert wurde. Die industrielle Thatigteit scheint nie die Sobe ber chinesischen erreicht, und ber Sandel fich nur auf Bertehr mit China und dinefifchen Anfiedelungen befdrantt an haben. Unter ben gablreichen Stabten, welche meift an ober nabe ber Rufte liegen, berbienen blos hus und Turon im filblichen, Santia und Bia im mittleren, und Conthai-tran und Hanoi im nördlichen Theile bes Landes Ermahnung. Das Wenige, mas mir von ber Wefchichte bes Lanbes wiffen, ift nicht nach ben einheimischen Duellen fearbeitet. Es wird um 214 b. Che. eine Croberung burch ten dinefischen Furften Thinfchi Frangti er-Spater war A. öfters unabhangig unter ben Statthaltern und gerfiel in Provingen, welche fich unter einander bekampften. 1802 bereinigte einer berfelben ans ber Thnaftie Rgujen, ber burch ben frangösischen Wissionar Bigneaux befehrt und gebildet worten war, mit Gulfe frangofifcher Offiziere alle Theile bes Lanbes, nannte fic nun Gia-long (ter Gladbegunftigte), und von feinen Rachfolgern, wolche in ber Sauptfabt Gus resitirten und bie Lehnshoheit von China anerkannten, wurden mehrmals Christenverfolgungen in's Wert gesest, welche 1833 und 1856 zu Widervergeltungen burch Frankreich filhrten. Da aber bie Berfolgungen immer wieder von Neuem aufgenommen wurden und Ausbuc 1857 sogar ben fpan. Miffionar Diaz enthaupten ließ, fo ruftete Napolcon III. unter fpan. Mitwirfung eine größere Expedition aus, die 1858 Turon und 1859 Salgon im Cambodia einnahm. Bis nach ber Beenbigung bes dinefischen Rrieges mußten fich bann aber bie Frangofen wegen Krankbeiten unter ben Truppen und weger Mangels an weiteren Unterstützungen auf die Defensivo beschränken. Am 24. Febr. 1861 nahmen fie die ftarte Festung Quin-boa und brangen dann stetig weiter erobernd in Cambodia ein, die ber Raiser von A. zum Bertrage ron Caigon (5. Juni 1862) gezwungen wurde, in bem er bie Provingen Caigon, Bien-boa und Din-tho, die zusammen etwa 10,000 engl. D. Dr. groß sind, an die Franzosen abtrat. Spater wurde auch noch die Gruppe von 12 Infeln, Bulo-Conbor genannt, bejett. 1867 haben fich die trei westlicher gelegenen Provinzen Binb-long, Tichau-doc und ha-tien freiwillig an das frarzösische Bestehum angeschlossen, so das dasselbe jeht etwa 22,000 engl. O.-M. umsaßt und gegen 980,000 Bewohner hat. Bgl. Louillebaux, "Voyage dans l' Indo-Chine, 1846—1856" (Par. 1858); Bruillet, "La Cochinchine et la Tonquin" (Par. 1859); Cortanbert und de Rosny, "Tableau de la Cochinchine" (Par. 1863); Mouhot, "Siam, Cambodja and Lao" (Louilletaux, "Lamanach de la Cochinchine pour 18:1" (Saigon 1864); Anbaret, "Histoire et description de la basse Cochinchine" (Bar. 1863).

Annamboe ober Annamaboe, eins ber vier engl. Forts auf ber Goldkufte von Afrifa;

3000 E.

Annamnts (Annamoka ober Namuko), eine ber Freundschafts-Inseln, unter 20° 15' fildl. Br. und 175° 2' westl. Lange, fruchtbar, gut angebaut.

Annan (fpr. Aennan). 1) Schiffbarer und fischreicher (Lachse) Fluß in Schottland, Co. Dumfries, in den Busen von Solway mundend. 2) Stadt mit 3437 E. (1861) und Hafen nabe der Mündung des Flusses A., 15. engl. W. DSD. von Dumfries, Lachssang.

Annas Barima (Raparima), Stadt mit gutem hafen auf ber weftl. Rufte ber weft-

ind. Infel Trinidad.

Annapolis, Hampflabt des Staates Maryland, Ber. Stuaten, im County Ann Arundel, liegt am rechten Ufer des Severn-Flusses, 2 engl. M. oberhalb seiner Mündung in die Chesapeale-Bay. A. war dor dem Ausblühen Baltimore's als Handelsplat von großer Wichtigkeit, hat aber sett nur als Sit ter Staatsregierung und durch seine See-Addemie (Naval Academy) Bedeutung. Die Annapolis-Elfridge-Branch-Bahn verdindet die Stadt mit Bashington und Baltimore. Die Straßen derselken lausen strahlensörmig vom Stato House (Regierungsgebäude) und der bischssichen St. Annentische aus. Die See-Alademie der Ber. Staaten wurde 1845 während der Administration des Prös. Polt gegründet, dat als Director einen Commodore der Marine, 7 Prosessoren als Lehrer und gewöhnlich 70 Seecadetten; eine reiche Bibliothet, eine Sternwarte und ein Loboratorium. Las St. Iohn's-College, ein Lithol. Instilut, mit einem Präsidenten, 6 Prosessoren und gegen 115 Studirenden, wurde 1737 incorporirt. Ueberdies hat A. ein Banlgebäude, eine Methodisten-

kirche, eine kathol. Kapelle und ein Seminar. Im State House, in welchem ber Continental-Congress während ber Revolution, nach dem Falle Philadelphia's, verschiedene Sinungen bielt, befinden fich die Sallen ber Legislatur, eine Bibliothet und bas Staatsarchiv. In bem Bauptfaale gab Bafbington feine Commiffion als Oberbefchlehaber ber Armee ber Ber. Staaten am 23. Dez. 1783 an die Reprafentanten bes Bolles gurud. A. ift ber Geburtsort bes Charles Carroll (f. b.) von Carrollton, eines ber Unterzeichner ber Unabhängigkeitserklärung, und des berfihmten Rechtsanwaltes William Pinkney. Die Stadt wurde 1649 unter dem Mamen Providence gegrandet, wurde 1694 Anne - Arundel - Town genannt und 1699 nuter ihrem jetigen Ramen, welchen sie zu Ehren ber englischen Königin Anna erhielt, jur hanptflabt ber Proving erhoben. Im Beginne bes Blirgerfrieges besetzten bie Bunbestruppen unter General Benj. F. Butler am 21. April 1861 bie Mabemie und bie Stadt, trop bes Protestes des Gouverneurs Sids von Marpland. Babrend des Burgerfrieges bieuten die Gebande ber See-Atademie ju Kafernen und Lagarethen; die Atademie felbft wurde mahrend

ber Daner beffelben nach Nemport, Rhobe Island, verlegt.

Annapolis (fpr. Aennapolis). 1) Fluß in Nova Scotia, Nordamerila, mundet nach einem Laufe von 70 engl. M., von benen etwa 30 fcbiffbar find, in die See von A. 2) County in Nova Scotia, fast die ganze Ruste der Fundybai einnehmend, meisten-theils Marschland; 14,661 E. 3) A., früher Fort Royal, befestigte Hafen stadt in Nova Scotia, an der Milndung des Flusses A., an einer schönen Bucht der Fundh-bai, 95 engl. M. westl. von Halifar gelegen. Obgleich die erste (1604) europ. Ansiedelung in tiesem Theile Nordamerita's, ist A. weder zahlreich bevöllert, noch besindet es sich in blubendem Buftande. Der Hafen ist ansgezeichnet, ber Zugang zu ihm führt aber burch eine gefährliche Enge. Die Gegend wurde zuerst von den Franzosen angebaut, diese wurden jeboch balb von ben Englandern vertrieben, welch' Lettere Die Stadt unter ber Regierung ber Konigin Anna (baber ber Name) grundeten. 4) Blubendes Postborf in Barte Co., Staat Inbiana (Ber. Staaten), 75 engl. M. westl. von Indianapolis, inmitten einer fruchtbaren, wohl cultivirten Gegend gelegen. 5) In Dhio: a) Boftborf in Icfferfon Co., 15 engl. Dt. wefil. bon Steubenville; b) Dorf in Cramferd Co., 68 engl. Dt. nordl. bou Columbus, 200 E.

Ann Arbor. 1) Townfhip in Washtenaw Co., Michigan, 1211 E. (1864). 2) A. A. - City, Hauptort von Washtenaw Co., am huron-Flusse und der Michigan-Central-Bahn, 38 engl. M. westl. von Detroit, ift regelmäßig ansgelegt, gut gebaut und liegt im Mittelpuntte eines fructbaren Landbistrictes; hat Wollfabriten, Cifengießercien, Fabriten für Aderbangerathe x. A. A. ift ber Sis ber 1837 gegründeten Staats-Universität von Michigan (J. Dichigan University); 5731 E. (1864).

Annaten (vom lat. Annatae), die feit Bonifacius IX. (1389) an ben papfilichen Stubl für Berleibung von Pfranten zu entrichtenben Jahresabgaben, welche Bapft 30hann XXII. querft nur auf brei Jahre, Bonifacins aber bauernd beanfpruchte. beten feit ihrer Ginrichtung einen fortmabrenben Streitpuntt in ber tathol. Rirche, fo bag fich mehrere Papfte gezwungen faben, biefelben aufzuheben, und ihren Nachfolgern bie Biebereinfetung berfelben Aberlaffen mußten. And feitens berfchiebener Staaten wurde ber Frage über das Recht, A. zu erheben, eine eingehendere Aufmerksamkeit geschenkt, die in vielen mit ber Ausbebung ber A. von Staats wegen endete. Go wurden 3. B. bie A. in Frankreich ven der Nationalversammlung aufgeboben und in Destreich burch bas Hofdecret vom 16. Aug. 1787 verboten. Gegenwärtig find fie in fast allen Staaten, in benen fie noch zu entrichten find, auf bestimmte, ale Rangleigebühren an ben papftlichen Stuhl zu gablende Summen fest gefest und beschränten fich nur auf die boberen Aemter. Die Abgabe beträgt 3. B. in Köln 1000, Bofen-Onefen 1000, Brestan 1166./, Trier, Munfter, Baberborn, Culm und Ermland je 6661/. Goldgulden x.

Annawau (fpr. Aennawan), Boftborf in Benry Co., Staat Illinois (Ber. St.), an ber Chicago-Rod Island-Bahn, 146 engl. M. BoB, von Chicago und 36. M. füböftl. von

Rod Jeland. Bevöllerung von A. Township 916 C.

Anne Arundel (spr. Aenn Aerondel), County im mittleren Theile bes Staates Maryland (Ber. Staaten), an ber Westtufte ber Thefapeate-Bai, etwa 5 engl. M. filbl. von Baltimore, 750 engl. D.-M. 3m Jahre 1860 betrug bie Besammtbevölkerung bes County 23,900 E., bon benen 11,704 Weiße, 4864 freie Farbige und 7332 Staven maren. 3m Jahre 1869 auf 25,000 geschatt. Im Norden und Nordosten wird es vom Patapsco, im Sadwesten vom Baturent begrenzt, im Often von den Flussen South und Severa durch-Aromt. Oberfläche wellenformig bis bügelig, Boben im Allgem, fruchtbar: Produtte: Weigen, Mais, hafer Tabat, hen und Butter. Im Jahre 1850 produzirte es 925,448 Bufhel Mais (nach ber Produktion bes Co. Brince George Die ftartfte bes Staotes) und 4.523.340 Bfund Tabat. In geologischer Beziehung ift bas County burch Lager von rothem Sanbstein, Gneif und Gerpentin ausgezeichnet; auch Rupfer und Gifen find vertreten. Durchichnitten wird baffelbe von ber Baltimore-Bafbington-Bahn und theilmeife con ber Annapolis-Zweigbahn. Binfictlich ber Ginwohnerzahl ift A. bas 3. County bes Ctaates und baburch von befonderer Bebentung, daß die Sauptfladt Marbland's, Annapolis (f. b.), in ihm gelegen ift. A. wurde nach Laby Anne Arunbel, ber fpateren Gemablin Cecilius Lord Baltimore's, benannt. Banptfladt: Annapolis. Bei ben letten Nationalwahlen gab bas County flets eine ftarte bemotratifche Majoritat (1868 für Grant 244, filr Gemeur 1670 Stimmen).

Annech (fpr. Anufi). 1) Arrondissement bes franz. Depart. Haute-Savoie. 2) Fischreicher See in diesem Arrondissement, 21/, d. M. lang, 1/, M. breit, mit bem Fier, einem Buftusse ber Rhone, burch ben Canal Thiour verbunden. 3) Statt in tiesem Arrondisse ment, seit 1860 Hauptstadt bes Depart., am gleichnamigen Sce, 41/, M. filbl. ron Genf, 11,554 E. (1866); Die wichtigste Bewerbestadt Savopen's: Leinwaub, Hate, Bitriol, Glas; Elfenminen; Bifchofefit; foone bangebrude; rem. Alterthumer. A. ober vielmehr tas nabe gelegene Dorf A. le vieux (fpr. A. le wich) ift bas alte Bautae; bie heutige Vorstabt A.'s "Lo Boeuf" (fpr. Le Boss) hieß im Mittelalter Civitas bovis. A. hieß im Mittelalter Anne sium und war Sig der Grasen von Genevois.

Annete, Frib, geb. 31. Jan. 1818 ju Dortmund in Weftfalen, besuchte bas Chmuasam baselbst und trat 1836 in die preuß. Artilleria. Er wurde 1837 Lieutenant, aber 1846 nach einem langen, ehrengerichtlichen Proces aus bem Dienfte entlaffen, "weil feine Befinnungen nicht mit benen in Ginflang flauben, welche ein preufischer Offizier baben follte". A. batte icon scit 1843 Lefebereine in vielen Offiziercorps gestiftet, sowie einen lebhaften Antheil an den so-claliftischen Bestrebungen genommen. Nachdem er wegen eines Anfstanbversuches (Marz 1848) mit Willich und Gottichalt in Roln in Baft gewesen war, arbeitete er an ber "Reuen Solnifcen Beitung", nahm 1849 am Revolutionstampfe in Baben und ber Pfalz Theil und ging nach bem ungludlichen Ausgange beffelben nach ben Ber. Staaten. Bier bis 1859 au ber Profic thatig, ging er in biefem 3. ale Correspondent nach Europa, fehrte bei tem Mustruche bes Burgerfrieges (1861) nach Amerika guruld und wurde Oberft ber Artillerie bes Staates Wisconfin und fpater ber bes Staates Intiana. Er wurde jedoch nicht eingemuftert, weil ber Rriegsminifter keine Artillerie-Regimenter von Indiana wuluschte. Ohne eine bestimmte Stellung zur Armee einzunehmen, wurde A. als Artilleriechef bei General Diellernand angestellt, ging mit bemschen nach Springsield, Il., und Abernahm im Winter 1862 bas Commando Aber ein Imfanterieregiment des Staates Wisconsin. In Folge von Conflicten mit Borgesetten, deren Berhalten icharf zu rugen er fur feine Pflicht bielt, unter Arreft gestellt (1863), wurde A. burch ein Kriegsgericht wegen Disciplinarvergeben verurtheilt und war seitdem an der Preffe bes Beftens thatig.

Annete, Dathilbe Frangista, geb. Giesler, lebt in Milwanter (Bisc.), wo fic Lorfteherin einer Privatschule ift. Gie wurde am 3. April 1817 in Blankenstein a. b. Ruhr geboren und vermählte sich, 19 Jahre alt, mit einem herrn von Tabonillot. Diese Che erwizs sich als unglidlich und wurde schon nach einem Jahre gerichtlich getreunt. Rur auf sich selbst angewiesen, widmete Frau v. T. fich literarischem Streben. Gin Band Gebichte erschien bald tet Bagel in Befel; fobann redigirte fie ben "Damenalmanach" und bas "Weftphalifche Jahre buch", an welchem u. A. Levin Schuding, Gallet und Freiligrath mitwirtten. Spater berfuchte fle fich in Novellen und im Drama und ließ eines bavon, "Dithon ober bie Tempelweibe" in Dunfter aufführen. Gie forich fur verfchiebene Dinfen-Almanache, aberfette englifche Romane und correspondirte fur die Duffelborfer, Rolnifche und Angeburger Allgem. und mehrere andere Zeitungen. Im Jahre 1847 heirathete fie Frit Annete und grundete mabrend beffen politischer Gefangenschaft (1848) die revolutionare "Neue Rölnische Zeitung", bie bald gerichtlich unterbritcht wurde. Infolge beffen verwandelte fie die Zeitung in eine "Franenzeitung", worin fle für Erlangung gleicher Rechte für ihr Geschlecht fampfte. biefe murbe balb unterbrildt und ba inzwijden bie Acvolution in ber Pfalg und in Baben ausgebrochen war, an ber Frit A. fich betheiligte, fo folgte fie Letterem in ben Sampf: Als die pfälzische Revolutions-Armee von der preußischen ans der Pfalz vertrieben wurde, 20g sie mit ihrem Manne an der Spite derselben nach Baben und hielt ihren Einzug in Rarisrube, zu Rog und bewaffnet. Auch von hier vertrieben, ging fie mit ihrem Dlaune erft nach Frantreich und ber Schweig und noch im felben Jahre (1849) nach Amerika. Dort vom Geschied auf allerset Weise umbergetrieben, gab sie endlich im Jahre 1859 bie "Doutsche Franen-Zeitung" heraus, die es bald bis auf 2000 Abonnenten, besonders in Texas, brachte.

Sie hatte sich inzwischen lebhaft an ber Frauen-Rechtsfrage betheiligt und im Tabernacle in New York im Ansange ihres Ausenthaltes daselbst die erste deutsche Rede dasür gehalten. Als ihre Zeitung nach 2 Jahren, hauptsächlich insolge ihrer Krankheit, einging, kehrte sie nach Europa zurud, woselbst sie von 1860—1865 als Correspondentin des "Belletristischen Journals" von New York und der "Illinois Staatszeitung" von Chicago in der Schweiz ledte. Sie schrieb auserdem mehrere Nomane und Novellen, und kehrte 1865 nach Amerika zurud. In verschiedenen Frauenrechts-Conventionen trat sie inzwischen in deutscher Sprache auf,

u. A. auch in Rew Port im Jahre 1869.

Anneliben, Anunlaten, Aingelwürmer, eine Classe ber Würmer (Vermes), welche Cuvier als rothblutige vereinigte. Der Körper ist in eine größere ober geringere Zahl hintereinander liegender Segmente getheilt und sowohl das Muskels, als das Nervenspstem, bäusig anch Darm, Gefählpstem und Excretionsorgane sind segmentirt. Erst in den höheren Formen werden die Segmente ungleich und damit ihre Zahl geringer. Man unterscheidet die A. nach den Bewegungsorganen in 1) blutegelartige A., Hirudinea; 2) Regenswürmer, Lumbricina; 3) Onychophora; 4) Liemen würmer. Einige A. leben in sichr großen Meerestiesen; 3. B. wurden während ber schwedischen Expedition nach Spipbergen lebende A. aus einer Liese von über 6000 preuß. F. erhalten.

Annenbruber, f. u. Anna, bie Beilige.

Annenerben, Orben ber Heiligen Anna, ein von Herzog Karl Friedrich von Colstein-Gottorp am 3. (14.) Febr. 1735 zu Ehren seiner Gemahlin Anna, der Tochter Peter's des Großen (daher Betrowna genannt) und nachmaligen Kaiserin von Aussand, in Ausl gesstifteter Orden, der von Kaiser Paul I von Rußland im Jahre 1796 als russ. Orden bestätigt und in 3 Classen eingetheilt wurde. Ordenszeichen: vierediges, roth emaillirtes, goldenes Arcuz, dessen vordere Seite das Bild und besseu hintere Seite den Namenszug der Heiligen Anna trägt. Seit Kaiser Alexander beseht er aus 4 Classen und wird über der linken Schulter an einem hellrothen Bande mit gelber Einfassung getragen. Die Inhaber der 1. Classe tragen außerdem auf der rechten Brust einen silbernen Stern mit der Devise: Amantidus pietatem, sidem, justitiam (lat., d. i. den Frömmigkeit, Trene und Gerechtigkeit Liebenden). Ordenssell: 3. (14.) Febr.

Auneze (Proit d'annexe, franz., spr. Droa banner), bassenige Recht einiger altfranz. Parlamente, bem zusolge papsul. Anordnungen in dem Bezirse dieser Varlamente erst dann zur Aussührung gesangen dursten, wenn sie dazu eine ausdrückliche Ersandniß (Axret do permis-

sion, frang., fpr. Arra be permissiong) erhalten hatten.

Annerian (auch Annectation ober Anneration), Berbindung, Aneignung. Der Ausbruck tommt bereits in ber politischen Sprache bes Mittelalters vor, in bem oft ein Flirft feiner Krone ein Leben ober eine Probing annectirte. In neuerer Zeit bezeichnet man haufig mit A., im Gegensate gur Eroberung, Die infolge einer Uebereintunft flattfindenbe Cinverlei-Lung eines Landes in ein anderes Land. Die frangofischen Publiciften, welche insbesondere im Interesse einer Bergrößerung Frankreich's einem unter gewissen Bedingungen flattfindenben Annerionerechte bas Wort gerebet haben, verlangen unter Anderem eine offene ober ftillschweigende Buftimmung bes Bolles. Beifpiele von A. find die Einverleibung von Texas in die Ber. Staaten, Pratau's in Deftreich, Tostana's in Sarbinien u.f. w. Die Cinverleibung Hannover's, Murheffen's, Naffau's und Frankfurt's in Preußen im Jahre 1866 wurde von letterem Staate gleichfalls eine A. genannt, inbem man von bem Gefichtspuntte ausging, bag ein beutscher Staat einen anderen deutschen Staat nicht erobern und beschalb auch kein Eroberungsrecht geltenb gemacht werben körne. In den Ber. Staaten erwarket ein großer Theil des Bolles von ber Zufunft eine A. anderer anterikanischer Staaten, besonders eine A. Canada's und Cuba's, und ce gibt unter ben Bewohnern beider Länder eine Annexions partei, welche offen bie A. berfelben befürwortet. Annexationisten, Diejenigen, welche A.'en betreiben und wunschen.

Anniceris ober Anniferis. 1) Ein Wagenlenker ans Aprene, laufte ben Plato aus der Gesaugenschaft los, in welche berselbe burch Dionpsius gesallen war. 2) Philosoph aus liprene, im A. Jahrh. v. Chr. lebend, der Schule bes Arusieren, berschwanden Spitem der Moral er verbessert. Seine Anhänger hießen Annicerent, berschwanden aber bald, da sich die

gange Schule Ariftipp's mit ber bes Epitur vereinigte.

Annihilation (vom lat., fpr. Annihilogiobn), auch Annihilirung, Unifebung, Bernichtung, Richtigkeitserklärung; baber: annihiliren, aufheben, vernichten, zerfieren, nichtig erklären. 1) In ber Geschichte ber Philosophie ift bie Frage, ob die Materie vollstänst big zerflört (annihilirt) werden könne, schon oft eine bedeutente Streitfrage zwischen verschiebenen Philosophenschulen gewesen, bie bes. in Bezug auf den menschlichen Körper mit großem:

Eiser gesährt wurde. Die Wehrzahl ber griech. Philosophen verneinte die Frage, die Brahminen lebren, bag innerhalb gemiffer Zeitranme alles Erichaffene annibilirt werbe, mabrenb bie Siamefen wieberum A. fur ben größten Lohn ber Tugend anfeben. 2) In ber The ologie bezeichnet man mit bem Ramen Unnibilationifien bie Berfechter einer tegmatischen Ansicht, nach welcher die Gottlosen nicht in ewiger Berdammniß zu leben, fontern eine bollständige A. zu erleiben haben. Dieje Theorie bat befondere unter ben protestantifchen Theologen England's und ber Ber. Staaten viele Bertheibiger gefunden. Bu ben bereutendften berfelben in neuerer Zeit gehören Erzbifchof Whatelen bon Dublin und Eutson (Deuth and Grace, as related to the Doctrine of a Future State, Sefton 1857).

Anniversarien (vom lat. Anniversarium), jährlich wiederkehrende Feste nud Feierlickseten jum Undenten an Personen ober Ereigniffe; baber in ber Rirchensprache: Anniversarius, bie jum Anbenten an einen Berftorbenen an beffen Tobestage in jebem Jahre kegangene Beier-

Anns, der Heilige, als Anno II, von 1056—1075 Crivifcof von Röln, aus einem schwäbischen Abelsgeschlechte flammend, vollenbete feine Studien in Paberborn, leitete zuerft eine Schule in Bamberg, wurde Beichtvater Raifer Beinrich's III., Propft in Goslar, Ergbifchof von Köln (1056) und schließlich Reichsverweser (1062) mabrend ber Minberjahrigkit Heinrich's IV. a in welchen Aemtern fich A. burch Klugheit, Energie, tabellose Citten und Wohlwollen auszeichnete. Im Jahre 1060 bewirfte A. auf einer bentichen Sprote tie Absehung tes Papstes Nicolaus II. Er starb am 4. Dez. 1075. Ecdachtnistag: 4. Tezember. Das Wirken A.'s in Bezug auf die allgemeine Geschichte wird in bem (wahrschaftlich) bon Lambert von Bersfeld verfagten fogen. Annolied eber Lobgefang auf ben Deiligen Anno geschildert. Daffelbe, in mittelhochbentscher Mundart geschrieben und aus 49 Strophen bestehend, wurde zuerst von Martin Opit (1639) berausgegeben; fibersett und erlantert von R. Roth (Munchen 1847); Beggenberger (Duedlinburg (1848); in neuefter Beit von Müllenhoff und Scheren, "Denkmäler beutscher Bocsie und Prosa aus dem 8. bis 12. Jahrh." (Berlin 1864). Egl. Lindner, "Anno II." (Leipzig 1869.).

Annoben (portug. Anno Bom), ju Spanien geborige, kleine, aber icone Insel an ber Bestüfte Ufrita's, unter 1º 24' fabl. Br. unb 5º 35' ofil. Lange, 4 engl. M. lang und 2 M. breit, von einer grundlofen Tiefe bis 3000 F. aufsteigend, mit reicher Begetation bebedt; 3000 E.; Schiffe legen hier haufig tei, um Baffer und Lebensmittel einzunehmen.

Annoenllin (fpr. Annölleng), Statt mit 3805 E. (1866) im franz. Depart. Nord, Arron-

biffement Lille.

Anusmination, f. v. w. Agnomination (f. b.). Anusna, röm. Göttin, die Beschützerin der jährlichen Frächte; auf Annstwerken mit

Aehren in der rechten und mit einem Füllhorne in der linken Hand dargestellt.

Annoniacum), Stadt im franz. Depart. Arbeche, am Zusammenfluffe ber Cance und Deaume, welche bier von einer Hangebrude überspannt ift, etwa 8 b. M. fübl, von Luons, 18,445 E. (1866); Bapier- und Hand-

schuhleber- (350,000 Dob. Helle jährlich) Fabrikation; Geburtsort Montgolster's.
\*\*Annouce (for. Annongs, franz.), Bekanatmachung, Ankündigung, Anzeige, besonders in Beitungen; baber: annoneiren (fpr. annongfibren), öffentilch anzeigen.

elame.

Annsburg (fpr. Aennsberg), Township in Bashington Co., Staat Maine (Ber. St.), etwa 45 engl. Pt. sabosit. ron Bangor, 140 C.

Annsbille (fpr. Aennswill). 1) In Rem Port: a) Townstip in Oneida Co., etwa 40 engl. M. nordöfil, von Spracuse und 118 M. nordwestl. von Albanh, vom Fish Creek bewässert, 2685 E. (1865), von denen 57 in Dentschland und 7 in der Schweiz geboren; b) tieine, aber alte Ansiedelung in Cortland Township, Westchefter Co., 2 Mt. von Beetstill, an einem gleichnamigen Flügden; früher Ampersand genannt. 2) Dorf in Dinwiddie Co., Ba., etwa 75 Dt. nordwestl. von Norfolt.

Annuitäten (vom lat.), im Allgem. jahrliche Zahlungen, burch welche ein Schalbcapital nach und nach abgetragen ober aber verzinst werden soll; speciell: entweder ratenweise Abzahlungen einer unverzinslichen Schuld, ober, einer Erhöhung ober Berminderung nicht unterworfere, Interessengablungen für ein unablösliches Capital, ober ratenweife Abtragung bes Capitals und ber Zinfen gufammengenommen, ober endlich Leibrenten. Gie bererben und veraußern fich wie Liegenschaften, obgleich fie blos an ber Berson haften. Wird biefelbe infolvent, fo ift die Capitalfumme eine Forberung und zur Betheiligung an ter Daffe berech. tigt. In England berfteht man unter A. (bier annuities, fpr. annjuitibs, genannt', cine Gattung ber Stagtspapiere, burch welche fich ber Staat verpflichtet, für bas ihm geliebene

Capital gewisse Zeit- ober gewisse perpetnirliche Renten zu zahlen. Erstere, die Zeitrenten, sind entweder lange (lang annuities), auf 90—100 Jahre, oder kurze (short annuities), auf 10—50 Jahre gewährte Renten, durch welche das dem Staate gesliehene Capital reichlich zurückerstattet und deshalb auch als solches nicht zurückezahlt wird; letztere, die perpetnirlichen Renten, werden den Gläubigern des Staates so lange, auf undessimmte Zeit, gewährt, dis es dem Staate beliebt (rechtlich ist er dazu an keine bestimmte Zeit gebunden), das ihm geliehene Capital zurückzahlen. Unter consolis ir ten Annuitäten (engl. Consols, spr. Kansohls) versteht man Zinszahlungen, welche burch Steuern gedect sind. In den Ber. Staaten seltener als in England.

Annularia, fossile Kstanzengattung aus ber Abtheilung ber monocothlebonen Geschspflauzen, Ordnung der Arpptogamen, Familie der Asterophylliten, mit schlankem, gegliedertum Stengel und gegenständigen, über den Blättern entspringenden Aesten. Die Blätter sind wirbelständig, flach, einnervig, am Grunde verwachsen und ungleich lang. Die 11 bisher bekannten Arten gehören der Steinsohlengruppe an und 5 von ihnen sinden sich swohl in Europa, als Amerika. A. fertilis ist eine in deutschen Roblengebirgen verbreitete Art; A.

carinata finbet fich in Amerita.

Annulata. 1) Annatib en (f. b.); 2) eine Unterordnung ber Eibechsen, auch Ampnisbaenoidea genannt, mit berlangertem Körper, turzen Borberfüßen ober ohne Fuße,

mit shuppenlofer, aber in Ringe und Felber abgetheilter Saut.

Annulosa, Thiere, welche zu einem ber feche großen Then bes Thierreichs gehören. Diefer Topus führt von ben ursprünglich ungegliederten platten Burmern bis zu ben mit gegliederten Bewegungswertzeugen versebenen Gliederthieren ver nober Arthropoden (f. b.).

Annulus (lat.), der Ring; in der Botanit jeder ringartige Theil, 3. B. die Jahresringe des Holzes; der den Strunk mancher Pilze umgebende Hautring; die doppelte Zellenreihe, die sich an der Frucht der Moose bei deren Reise zwischen dem Deckelchen und der Büchse
adlist; der Ring der Sporenbehälter (A. sporangiorum) bei den Algen; der Haarring (A.
pi'o um) in der Blumenröhre mancher Labiaten.

Aununeia; as, Thomas José b', portug. Maler, Prosessor ber schönen Kunste in Lissaben, besonders als Landschaften- und Thiermaler ausgezeichnet; erhielt 1865 in Porto

bei der bortigen Ausstellung eine Chrenmebaille, furz barauf den Christusorben.

Aununciaten. Mame zweier Nonnenorden: 1) Bon Johanna von Balois, Königin von Frankreich, i. J. 1500 in Bourges gegründet, besaß zur Zeit der franzbsischen Revolution 45 Klöster in Frankreich und Holland, welche aber alle zu dieser Zeit aufgehoben wurden.
2) Bon Maria Bittoria Fornari i. J. 1602 oder 1604 in Genua nach der Regel des heil. Angustin gegründet, besaß i. J. 1860 nur noch 3 Klöster in Italien, 6 in Belgien und 5 in Frankreich.
3) Name eines sardinischen Kitterordens, des Annunciaten-Kittersordens (ital. Ordine supremo dell' annunziata), der dom Grasen Amadeus VI. von Savohen zum Andensen an den Grasen Amadeus V. von Savohen, der Rhodus mit großer Tapserteit vertheidigt hatte, i. J. 1362 gegründet und Halsbandord en genannt, 1409 organistet, 1518 erneuert und A.-Orden genannt und 1720 zum ersten Orden erhoben wurde, nur eine Klasse besitzt und bessen Inhaber von hohem Kange und bereits Kitter des St. Morig- und Lazarnsordens sein müssen.

Annbille (fpr. Aennwill), Bestoorf in Lebanon Co., Staat Bennsplvania (Ber. St.), an ber Lebanon-Balley-Bahn, 6 engl. M. westl. von Lebanon und 20 M. östl. von Harrisburg.

A. hat eine deutsch-luth. Kirche. Annweiler, f. Anweiler. Ansbinm, f. Klopftafer.

Anoba, einjährige Pflanze ans ber Familie ber Malvaceen, in Mexico beimisch, einige

Arten berfelben werben bei uns im Freien gezogen.

Ansbe (vom grich.) nennt Faraday, im Gegensate zu Kathobe, eines von den beiden Slementen, durch welche ein elektrischer Strom in einen Körper eins und ausgeleitet wird. Beide Elemente, welche Drähte sder Metallplatten sein können, heißen Elektroben. Für A. brancht man oft den Ansdruck positiver, für Kathobe negativer Pol. Lettere, wenn auf die Zunge gebracht, erregt einen laugenhaften, erstere einen sauren Geschmack und hiersburch läßt sich bestimmen, welches die A. oder Kathobe einer galvanischen Batterie ist, sollte man ungewiß darüber sein. Indes ist es rathsam, nur einige Elemente zu diesem Versuche zu benntzen.

Anobyna (griech.) sind solche Mittel, welche Schmerzlosigfeit (Anobynie) hervorbringen, indem fie einzelne Partien bes Nervenspstems ober vom Gehirne aus das ganze Spstem so um- und herabstimmen, daß die Schmerzen geliubert ober gar nicht empfunden werden.

Dahin gehört eine Reihe von Mittela, beforders Opium, Morphium, Belladonna, Cicuta x. Da aber der Schmerz nie die Krantheit ift, so wird ein verständiger und gewissenhafter Arzt diese Mittel nur zur Unterstütung der rationellen Kur des Uebels, welches Schmerzen veranslaßt, anwenden und die Behandlung gegen die Schmerz erregende Ursache richten oder um momentane Erleichterung zu verschaffen. So dei Zahnschmerz und allen anderen sogen. Neuralgien, Kolisen, Krämpfen, Krebsgeschwüren ze., welche den Wunderboctoren alle Ihisten zu Charlatansturen eröffnen. Ueber Schmerzsessigsteit dei chirurgischen und geburtshülfslichen Operationen s. An kisch esse Lie unvorsicht ge Anwendung von Anodyna ruinut den Körper und Geist.

Anodyne necklaes (engl., fpr. Aenobein nedlebs), halbband aus elfenbeinartigen

Berlen, welche tie Schmerzen ber Rinder beim Bahnen angeblich fillen follen.

Ansgen. 1) Haitinger neunt a. diejenige Umbildung ber Besteine is. Metamorphose), welche unter Einfluß von Lust und Wasser an ober i. der Nähe der Erdoberstäche stattgesunden hat, während er die Umwandlung in der Tiefe, unter dem Einflusse von höherer Temperatur und größerem Drude, mit katogen bezeichnet. 2) Die Moose und Lebermosse werden als a. Eryptogamia von den thallogenen (Algen und Flechten) und aeroges

n en (Farnfrauter, Lycopodien, Equijeten) unterfchieben.

Ausfa (fpr. Nenolste). 1) In Minnesota: 1) County im Often bes Staates, anf 420 engl. D.-M. 2260 E. (1865) zählend; im Sütwesten vom Mississippi degrenzt und burchferdmt vom Rumsinsse; mehrere kleine Seen, reiche Waldungen, namentlich Zud. rahern; Voden fruchtbar. Bei den letzten Nationalwahlen gab vas County stets eine republikanische Majorität, so z. V. 1868 für Grant 421, filr Schmon 274 Stimmen. 1) Hanptork diese Co., Polivers, am lieben Ufer des Mississippi, an der Mündung bes Numslusses, etwa 30 engl. M. NNW, von St. Paul. Vei A. ist ein Tamm über den Rumsluss erbant worden, burch welchen bedeutende Wasserkaft für Wählen gewonnen wird; anch überspannt den Fluß dei A. eine 137½. F. lange Kängebrück, deren Berstellung \$4000 gekostet hat. 725 E.

2) Postdorf in Cas Co., Indiana, ander Chicago-Ercat Casten-Yahn, 5 M. sütsöstl. von Logansport.

Anolax gigaut a, eine fossile, ber cocanen Tertiarzeit angehörige, bei Claiborne, Ala,

porfommente Schnede.

Anolis, Mopseibechse, Anoli, Anolius, Neptiliengatung aus ber Ordnung der Cidechsen, Unterordnung der Dicküliger (Crassilingues), Familie der Ignanoidea, mit weitem Kehlsach, bünnem langem Schwanz, quergestreisten Sehlenschen, scharfen Nägeln und gekerbten Zähnen. Der Körper ist mit kleinen Schuppen beseht. Die A. kommt nur in Amerika eor und scheint des Chamäleon in der alten Welt zu erzihen, du sie in der Anfregung ihre Farbe oder dech die des Kehlsacs verändert; sie ist außerordentlich schwell in übren Bewegungen und lebt von Insecten. A. veliser, von aschsen kannen Karbe, lebt in Westindien. A. dimaculatus ist grüntlichschan und sinder sich von Penaspivania dis zu den Allen des Erolfs von Wersto und ans den Antillen. A. equestris und A. expesii leben ans den Antillen. A. limeatus, von son sidd grüner Farbe mit zwei Reihen länglicher schwarzer Flecket an den Seiten, ist meldbamerike einheimisch. A. dankaris, in Senth Carolina groon lizurel genannt, ist goldsgrift mit flwarzen Bändern an den Schläsen.

Anomalie (vom griech., Gesetwidrigkeit, Abweichung von der Regil). 1) In der Rechtswissen fichaft spricht man von Anomalien, wenn ein Richter gleichartige Fälle in verschiedener Weise behandelt. 2) In der Pathologie bezeichnet A. jede Abweichung von der Norm in Bezug auf Lage, Bau, Berrichtungen einzelner Orzane, Mischung der Säste 2e. 3) In der Astronomie spricht man von einer wahren und von einer mittleren Anomalie und versehr man unter ersterer, weil derselbe die Ungleichheit in der Bewegung beringt, den Winkel, der durch den vom Punkte der Sonnennähe (Perihelium) nach dem Planeten gezogenen Natiusvector um den Sonnenmittelpunkt despriedem wird, während letztere von Winkel bezeihnet, der der Planet, nach erfolgtem Durchgange durch den Punkt der Sonnennähe, bei gleichsormiger Winkelgeschwindigkeit um tie

Sonne, hatte befbreiben muffen.

Anomalocaraia Miss.ss.ppiensis, eine fossile Musacl von Bidseurg, Mississippi,

aus bem oberen Gocan.

Anomalocystis, eine fossile Chsisten and ber of restaurischen Periode, lower Helderberg, Pentamerus limestop ber New Yorker Geologen.

Anomia Ruffini, eine fossile D.ufchel aus ameritanischen Schichten ber miscanen Dort-

town Epeche.

Anomer, eine Partei ber Arianer (f. b.). Saupt berfelben war A'tius (f. b.).

Anomoedus seambus, ein fosiller Bogel, boffen Sugabbrude in ben Trias-Schichten bon Connecticut, Rem Jersey und Benuspivania gefunden worden find,

Anomotephalie , vom griech.), irgend ein gehler in ber Entwid:ling bes Ropfes eines

Folns ober Reugekorenen; Lettere beißen beghalb Anomotephalen.

Menon, Ort in Balafting, jum Stamme Manaffe in Saniaria gehörenb, nach Ginigen bas hentige Ain Karem. Sier, am Ginfluffe bes Jabol in ben Jorban, taufte ber Sage nach

Johannes ber Täufer.

Anna, Flaschenbaum, engl. austard-apolo, Pflanzengatung ans der Jamisie der Andracen mit vielen Arten in den Tropen. Die unter dem Namen Chivimoha bestandte vorzügliche Frucht der Peruanischen A. Ct erimolia hält in Spanien im Freien aus. A. moriorde in Westindien hat 6—8 Pfd. schwere, gelbgrüne Veren mit weichen Stacheln und saftigem, gutschwedendem Fleisch. A. sepamosa in Südamerika, Ost und Westindien hat saufgroße, schuppige, ananasähnliche Früchte von sühem, weinartigem Geschmad. A. sylvatica, in Brasilien Araticu do Mato genannt, hat weißes, für Visdhauerarbeiten geeigenetes Holz. Die Wurzel von A. palustris braucht man in Brasilien zu Arosten. A. triloda ist ein schöner Baum, 15—20 F. hoch, der sich an den Flusussern im S. und W. der Ver. Staaten sindet; er blüht im März und gibt eine 1—3 Zoll lange, gelbliche, wohlziechende, esbare Frucht, die im Oktober reist.

Annnaeren (custard-apple family), Pflanzenfamilie mit abwechschben, gangranbigen Blättern und winkelständigen Blumen. Der breiklättrige Kelch hat 6 freie Blumenklätter und zuhlreiche Staubfäben. Die Frucht ist eine Kapfel ober Becre; ber Keimling ist an ber Basis des Eiweistörpers. Alle Theile der Pflanze haben aromatischen Erschmad und Geruch.

Alle Gattungen find tropijch, außer Asimina.

Anoneen. 1) Die Runkelgemachfe in Reichenbach's Opftem. 2) Pflanzensamilie in De-

cautolle's Spftem, ans tropischen Baumen bestebenb.

Anonym (vom griech., k. i. unbenannt, namenlo.) beist ein Schriftstud (3. B. ein Brief) oder ein gedruckes Wert, bessen Versassen icht genannt ist; daber Letterer selbst: Anonymus. Die Anonymität (Verschweigung bes Namens) gilt als Regel namentlich bei Artikeln für politische Zeitungen, doch sind in neuerer Zeit von verschiedenen Regierungen Mastregeln getrossen worden, dieselbe zu beschränken, resp. ganz aufzuheben, wie z. B. in Krustreich, wo sie seit dem Jahre 1850 durch ein besonderes Geset vollständig untersagt ist. Der Name "Anonymus" wird zuweilen ron Versassen, die ihren Namen nicht zu neunen wünschen, als Namensunterschrift getraucht, wodurch ein derartig unterzeichnetes Schriftstud oder Druckwert zu einem pfendonymität interessante, oft aber sehr schwerd zu einem pseudonymität interessante, oft aber sehr schwerden. Eine Lösung derselben in Bezug auf franz. Literatur erzielt in anerkennenswerther Aeste Varie und pseudonymer Werte, 2. Aust., 4 Ude., Paris 1822—1825). Ein gründliches Wert dieser Art in Bezug auf beutsche Literatur ist die zet noch nicht ersschienen.

Ansuhme Gefellichaften nennt bas frangöfische, italienische und spanische Sandelsrecht Actiengesellschaften irgend welcher Art begigalb, weil es nicht nothwendig ift, daß die Mitglieber berselben namentlich ausgeführt werden und weil sich die Haftbarkeit der Letteren nur

auf bie von ihnen geleifteten Beitroge, nicht aber auf ihre Berfon erftredt.

Auspleiherlum, sossile Säugethiergattung aus der Unterclasse der Monodelphia (Placentalia), Gruppe der Hussiler, Ordnung der Gleichzehigen, Unterordnung der Wiederstäuer, mit vielen Merkmalen der Bielhufer, hat 2 huse, getrennten Mittelfußknochen, aber keinen Rüssel. Das A. kennt man disher nur in der Tertiärperiode und die Hauptentwidelung fällt in das Mittel-Cocan; im Gips des Montmartre und in den gleichaltrigen

Schichten England's find bie meiften Arten gefunden worben.

Anordung, im Allgemeinen die zum Behnse der Uebersicht und der hervordringung eines guten Eindrudes ersorderliche und richtige Stellung und Reihensolge der einzelnen Theile eines Ganzen. Im Besonderen: 1) in der Logit, die richtige Reben-, Ueber- und Unterordnung der Begriffe; 2) in der Kunst, Zusammenstellung der einzelnen Theile oder Gruppen eines Kunstwerkes zu einem schönen Ganzen; 3) im praktischen Leben, Zwedmäßigkeit und Fasilickleit in der Tarstellung irgend eines Wertes, dessen Andsührung von einer Reihe zusammenhängender Thätigkeiten abhängig ist; 4) in der Redelunst, so viel wie Disposition (f. d.).

Anoregie (vom griech.), ganglicher Mangel an Appetit, ift entweber eine Wirkung von Krankheiten ober tritt als Folge von unmittelbarer Schwäche ber Berbanungsorgane, beson-

bere bes Magens, ein. Frifche Luft, fleißige Bewegung, nahrhafte, aber reizlofe Roft find bie

geeignetften Beilmittel.

Anorganisch (vom griech., nicht mit Lebenswertzeugen versehen, unbelebt) nennt die Naturkunde alle Körper, welche weber dem Thier-, noch Pflanzeureiche augehören und sich nicht nach bestimmten Gesetzen von innen heraus entwickeln. Anorganismus, jämmtliche Naturkörper, welche dem Mineralreiche angehören. Anorganochemte, der Theil der Chemie, welcher sich mit den Mineralien beschäftigt; Anorganognosie, Kenntnis aller zum Mineralreiche gehörenden Naturkörper; Anorganographie, Beschreibung derselben nach Classen und Gruppen; Anorganologie, Lehre von denselben.

Anorthit ist ein im klinorhomboidischen Spsteme krystallistrender, dem Albit ähnlicher Feldspath, der sich namentlich in vulkanischen Feldsarten, am Monte Somma, Hella x., sindet. Er besteht hauptsächlich and Riefelsarre, Thouerde und Kall und seine Constitution wird turch die Formel CaO. SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub> ausgedrüdt. Amphodelit, Biotin, Christianit, Latrobit, Lepolit und Indianit sind Spnonyme oder Barietäten desselben.

Ansrthsiss (griech.), ein von Platean construirtes Instrument, gegründet auf die Dauer des Lichteinbrudes im Ange. Das A. besteht aus zwei parallelen Scheiben, die sich mit verschiedener Geschwindigkeit umdrehen lassen. Die eine ist mit Einschnitten versehen, und auf der anderen, welche durchscheinend ist und durch ein dahinter gestelltes Licht erhellt wird, besindet sich eine verzerrte Zeichnung, welche regelmäßig erscheint, wenn das Auge durch die Einschnitte der ersten Scheibe sieht, während beide nach entgegengesetzter Richtung gedreht werden. Die Auseinanderzerrung der entstellten Figur hängt von dem Unterschiede der Geschwindigkeiten beider Scheiben ab. Nach Platean beträgt die Dauer des Lichteindrucks vom Augenblicke der größten Stärfe die zum völligen Berschwinden O.,14 Sesunden. Entsteht daher auf der Renhaut ein neuer Lichteindruck, ehe der erste ausgebört dat, so hält man beide für gleichzeitig und ist die Dauer von keinem lang genug, so nimmt man nichts davon wahr. Auf der Dauer des Lichteindrucks beruhen serner das Thaumatrop, die suredosde pischen Scheiben und das Dät aleum (s. d.).

Anosmie ober Anosmonie (griech., Geruchlosigleit) ist die Unfähigleit, Geruchsempfindungen wahrzunehmen und kann angeborener Bildungsmangel ober Arankheit der Riechnerben und ihrer Ausbreitungen in der Nasenschleimhaut oder durch sonst krankhofte oder mochanische hindernisse beranlaßt sein, ift oft auch nur consensuelles Symptom anderer Arankheiten und muß natürlich je nach den Ursachen in Bezug auf Behandlung verschieden gewärdigt werden.

Auplatten, eine Berebelungs-Methode bei Obstäumen. Der Stamm ober Aft wird wagerecht abgeschnitten und 3/4 Boll unterhalb bes wagerechten Abschnittes ein schiefer Schnitt von unten nach oben geführt, jo daß beim Auslegen bes Ebelreises Rinde auf Rinde kommt. Die Bereinigungsstelle, sowie die vom Ebelreise nicht bebeckte Fläche des Wildlings werden mit flüssigen Baumwachs bestrichen.

Auguetil (spr. Ant'til). 1) Louis Pierre, franzos. Geschichtsschreiber, 1723 zu Paris geboren, wurde Seminardirector in Rheims, später Director des College von Seulis. Während der sogenannten Schreckenszeit eingekerkert, wurde er unter Napoleon im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten angestellt; er starb am 6. Sept. 1808 in Paris. In seinen zahlreichen Schriften erhebt sich M. selten über eine chronitartige Erzählung der Thatsachen. Seine dedeutendste Arbeit ist: "Histoiro de Franco depuis les Gaulois jusqu'à la fin de la monarchie" (Geschichte Frankreich's von den Galliern dis zum Ende der Monarchie, 14 Bde. 1806, in 16 Bdn. 1820, Paris). 2) Du Perron, Abraham hip zeinthe, Struder des Borigen, geb. 7. Dez. 1731 in Paris, bedeutender Orientalist, ging 1766, um die heil. Blicher der Parsen zu sind bem Rempersischen, dem Zend und Pehlewi besannt und ließ sich die Religionsbücher der Parsen den Peiestern in neupersischer Spräche dictiren. Er kehrte 1762 mit einer reichen Sammlung von Manuscripten und Paris zuräch, wurde Solmetscher der morgenländischen Sprächen an der lönigl. Bibliothet zu Baris und starb 1806. Sein Hanptwerks eine französ. Uebersehung des Zend-Avesta (Paris 1769 –1771), deutsch von Alculer (Riga 1776–1778).

Anguitten, engl. amalgaming, heißt bei ber Gold- und Silber-Gewinnung burch Amalgamation: bas Mengen bes gewaschenen Golbsandes ober bes gepochten Goldgaarzes ober bes in Chlorsilber verwandelten Gilbererzes mit Quecksiber in Mörsern und Michlen. Das

dazu gebrauchte Gefäß beißt Anquid faß (barrel for amalgamation).

Anquissilber, ber Rudftaub vom Abbestilliren bes Quedfilbers aus bem Silber-Amalgam. Es ist verschieben gestaltet, haar-, ast- ober traubenformig, und enthält in Freiberg neben

Ampfer, Blei, Midel, Robalt und Arfenit gewöhnlich 11—18 Brocent Gilber.

UnreptsElmpt, Ioseph, Graf, geb. 1796 in Livland, erhielt seine militärische Erzlebung im Pagencorps zu Betersburg, wurde 1815 Offizier, diente mit Auszeichnung während des russ. Arieges (1828—1829), machte unter Dieditsch den Arieg gegen die Polen mit und kehrte dann nach Livland auf sein Gnt zurück. Im Jahre 1835 trat A. wieder in Activität, nahm an den Feldzügen im Kankasus gegen die Lesghier Theil und führte 1839—1842 den Besehl über die Linie des Schwarzen Meeres. Als Generallieutenant führte er 1849 die Avantgarde der russ. Truppen in Ungarn und rückte mit Gortschaften beim Ausbrucke des russ. Arieges in die Walackei. Durch die Heirath mit der Erbtochter des Grasen von Elmpt nahm er bessen Namen und Wappen an. A. starb am 28. Juli 1860.

Anrüchigkeit bezeichnet nach früherem bentschen Rechte den Zustand geschmälerter Ehrenhaftigkeit (Unehrlichkeit), welcher infolge außerehelicher Geburt oder Betreibung gewisser Geschäfte (Henker, Schinder, Weber, Bader, Böllner, Müller u.) entstand und von Zünsten
oder Handwerken ausschloße. Anrüchig (nicht in gutem Anse stebend) waren auch ihrer Lebensweise und Heimathlosigkeit wegen die Zigeuner, Bärensührer, Markischreier, Spiellente, Gankler, Seiltänzer und Schauspieler. Schon 1577 wurde durch die Reichspolizeiordnung die A. sehr beschrünkt und durch neuere Partikulargesetze und die humaneren Auschauungen der modernen Zeit wurde sie ganz ausgehoben. Aur eigentlich unsittliche Gewerbe
(Borbell- und Pfandhanshalten) machen nech anrüchig.

Anfarier (arab. Helfer, Bertheibiger). 1) Die ersten Anhänger Mohammeb's in Medina. 2) Ein arabischer Boltsstamm Sprien's auf ber nörbl. Fortsetzung bes Libanon, welchen einige Geggranden mit bem Ramen A bezeichnen beift richtiger Ralla ir ier (f. b)

einige Geographen mit bem Namen A. bezeichnen, heißt richtiger Noffairier (f. b). Anfässtgliefeit, ber Bustand bes Besites von Liegenschaften, unbeweglichen Sachen in einer Gemeinde, ist mit gewissen Gemeinberechten verbunden, z. B. Wahlrecht, Wahlbar-

Ansbach (Anspach). 1) Ctabt in Babern, chemals Dnolgbach, fruber Banpt- und Residenzstadt der Markgrafichaft Ansbach-Baprenth, jest Hauptort des bapr. Kreises Mittelfranten an ber frantischen Regat, mit einem Schloffe, ber ebemaligen Refibeng ber branbenburg. Marigrafen. Der Ort hat gute Lehranstalten, Bereine fur Ranfte und Gewerbe und lebhafte Fabritthatigkeit (Banmwollfpinnereien, Eigarren-, Binfel- und Starkefabriten; 13,018 E. (1867). A. ift ber Geburtsort ber Dichter Cronegt, Uz und Platen. Am Dentmale bes Dichters Ug im Schlofgarten wurde 1833 ber ungludliche Raspar Saufer ermorbet. Die Geschichte A.'s fubrt bis jur Mitte bes 8. Jahrhunderts gurlid. Die Burggrafen bon Nürnberg verlegten 1398 ihre Residenz hierher; 1791 wurde die Stadt preußisch, 1810 bayrifd. 2) Themaliges Fürftenthum in Franten, umfagte 65 b. D.- DR. mit 300,000 C. (im 18. Jahrhundert), im bentigen babrifchen Rreife Mittelfranken. Burggraf Friebrich V., welcher 1862 vom Raifer Rarl IV. mit biefer herrschaft belehnt wurte, theilte Diefelbe 1398 unter feine beiben Gobne. Johann erhielt Bapreuth und Rulmbach, Griebrich IV. Ansbach. Letterer brachte 1415 bie Mark Branbenburg an sein Haus. rich, zweiter Gobn bes Aurfarften Albrecht Achilles von Branbenburg, bereinigte 1464 beibe Laubestheile und wurde Stifter ber frankischen Linie ber Markgrafen von Brandenburg, welche 1603 ausstarb. Die Brider bes Rurfursten Joachim Friedrich, Christian und Joach im Ernft, theilten bas Fürstenthum; Erflerer erhielt Bapreuth, Letterer A. Die Linie Baprenth ftarb 1769 ans und Christian Friedrich Rarl Alexander trut am 2. Dez. 1791 bas Ffirftenthum gegen eine Jahresrente an Breufen ab; am 24. Febr. 1806 befesten es bie Franzosen, welche baffelbe 1810 an Babern abtraten. Es bilbete aufangs ben Rezattreis, bann ben Kreis Mittelfranten.

Anfaiften, eine Beredelungsmethode für Zierpflanzen und Obstbanme. Das etwa 1/3. B. lang zugespitzte Edelreis wird in den Einschnitt des Unterlagestammes eingeschoben und sanft an die Wundsschafte angebogen, dann das Stämmden mit Bast gebunden und mit Banuwachs verstrichen. Im Ban wefen heißt a., einen Ballen der Länge nach an und

auf ben anberen verbinben.

Anschaung, eine burch die Sinne, besonders den Gesichtssun, erlangte Darstellung von bestimmten Gegenständen und Erscheinungen; besonders die Aussallung des Gesammtbildes eines Gegenstandes oder einer Mehrheit von Gegenständen als eines Ganzen. Je bestimmter ein Ding in seinen angeren und inneren Mertmalen, insbesondere in seinem Unterschiede von anderen, ausgesaft wird, desto klarer und dentlicher wird die A. sein. 1) Formen der Reinen Rein nennt Kant im Allgemeinen Beit und Naum, als Grundbedingungen aller A., ohne

Rudficht bes Stoffes. 2) Intellectnale A. nennt Schelling die unmittelkare, burch keine Resteinen bermittelte Ersassung und Artenutniß des Erundes und Wesens aller Tinge.
3) Die theosophisch mphische A. versucht Gott und d. Gottliche als unmittelkar Gegenwärtiges zu ersassen. 4) luter kunfiserischer A. versteht man die in ihren Einzelnheiten bestimmte Idee eines Aunstwerkes, welches der Künstler darzustellen sucht, daß die Idee Schönen in der Form des Eanzen geführt und lebendig angeschaut werden könne.

Aufhanungsunterricht, als pabapogifche Dethobe, ift basienige Berfebren, bei weldem ber jur Erfenntnig ju bringinbe Wegenftand in finnlider Breiftarteit tem Chuler borgestellt, und biefer verantagt wird, alle feine Ginne an beffen Ertenptnig ju aben, batprch fich bollfta bige Begriffe von ihm zu bilben und, wo ber Gegenftand is grlaubt, tiefe Begriffe ju thatfachlich richtigen Urtheilen und Schluffen zu verbinden. Als ratagegisches Chfem bezwedt er eine Erzichung aller Fabigleiten bes ju igen Menfchen im Ginne ber Mabiglieiten bes ju igen Menfchen im Ginne ber Mabiglieiten und ift auf ben Unterricht in allen Biffenfcaften und Runften und felbft auf bie fittliche Crgiebung ammenbbar. Bestaloggi ift in ber Reugeit, Amos Comenius mar form ror pritthalb Jahrhunderten ber Urbeber biefer padagogischen Reuerung. Der A. nill an Stelle ber Buchgelehrfamteit bie ausgebreitetfte Menntui's ber Thatfachen felbft aus eigener Befanntfchaft, an Stelle ber überlieferten unrichtigen Urtheile bie felbftftanbige Urtheilefraft, an Stelle der Trugschlüffe bie fritisch geläuterte Denffraft seben. Praftifch ist sowohl tie Methode als bes Cuftem in fleinerem Dofftabe langft bewährt erfunden worden, wie fich aus ten Con iften Bestaloggi's, Diestermeg's, fr. Frobel's n. A. ergibt. In ben Ber. Straten bat lefonbere Caltine fich, wenn auch mit geringem Erfolge, um Ginfufrung feiter bertient gemacht. Der A. gabit unter bie Banpt. Erleichterungsmittel fumamer Erzulung. Jemehr bie Wiffenfchaften an Umfang und Tiefe ber forfchung und Erkenntnif zwiehnen, und jemehr Auforderungen wiffenschaftlicher und lanftlerischer Art bas fortigreitente Cemerls- und gefellicaftliche Leben au Icbermann ftellt, besto mehr muß, bie Erziehungswisenichaft und Aunft, jumal beim Hinblid auf die zurehmende leibliche Abschung bes Gefalichte gegenaber ber Erfenntnifanfgabe und auf bie machfenben Gefahren fur bie Gafuntheit ber Cupent, welche bie heutige Schulung mit fich bringt, auf Mittel benten, mit Beit und Craft ber Leh-rer und Schiller hauszuhalten — und ber M. i,t ein folches Mittel. Es ift weit leichter, eine Pflange, ein Thier, ein Mineral, ein tednisches Object ic. burch bie Aufchanung genan tennen zu lernen, als burch bas Auswendiglernen besseit, was die Bücher barkber sagen; benn tie Anschauung und eigene Forfchuig gewähren Bergnugen und geifliges Dachsibum ohne Anstrengung. Das Gedächtnig und Die Einbildungstraft werben babei gestärft ohne alle wirkliche Dube; die Denttraft bilbet fich unter ben Banben geschidter Lehrer von selbst. Und wenn bie Lebrer Gorge tragen, bag bie Schiller in laapper und bem Begenflante entsprechender Ausbrucksweise alles an ihm Bahrgenommene anssprechen lerren, so tritt an Stelle ber hobien Schonreberei bie fprad'i be Berrichaft fiber bie Gache. Coult fann, ber jugenbliche Beift ohne alle lieberlabung einer weit größeren Maffe wirflicher Erkantniffe Berr werben, als burch eine Belehrung, bie auf Tren und Glavben ongenommen, bem Erfennts nigvermögen fremd geblieben, nicht wirklich dem Grifte verähnlicht, also dem steten Bergessen ansgesett ist und keine wahre Frucht trägt. Der A. ist besonders bei den Rainewissensche ten und Runften gang unentbehrlich, bei ber Dathematit bochft erfprieflich, wenn anch im Unterrichtemefen noch viel zu wenig beachtet, bei ben Sprachen außerft wichtig. Giche befonbere Diesterweg's "Wegweiser für Lehrer" und Collins' "Object Lessons."

Aufhlag (franz. touchement, engl. touch), in der Musik. 1) Bei allen Tostinstrumenten die Art und Weise, wie durch einen gewissen Schlag mit den Fingern die Tasten in Bemegung geseht werden, um den klangerregenden oder wirklich klingenden Körper in Libration und mittels dieser zur Tonerzengung zu bringen. Bei Orgeln und allen diese ähnlichen Windinstrumenten mit Tasten ist der Anschlag von gar keiner Bedeutung, außer daß er schnell und präcis geschehen muß, damit die Bentile nicht nach und nach schleppend geöffnet werden, was ein Henlen im Entstehen und Berklingen des Tones zur Folge haben wil de; Einstuß auf die Peschassenheit des Lones selhst und seines Klanges hat er dei diesen Asianmenten nicht. Anders verhält es sich bei den eigentlichen Clavier- (Clavichorde und Riangerregendeu Kördensiegen Tasteninstrumenten, dei welchen der Ton durch Reibing des klangerregendeu Körders herdorgebracht wird Charmonichord, Bogenhammer-Clavier). Hier ist der Anschlag ganz tasselde, was dei den Geigen die Bogenfährung. Alle Klangeigenschaften des Tones hängen davon ab, und dies um so mehr, je produktiver sich die genannten Juhramment: mit der Zeit gestalten. Ran theilt hier den Anschlag ein in einen breisach verschiedenen: e) einen stellanten verschiedenen; e) einen krillanten

ster schnellenben, und c) einen swsenden, grellen, wegen seines Mechanismus auch der schiebende genannt. Grundsorm alles Anschlags ist Classicität. Bolltommenheit des Anschlages bedingt ein ansgedildetes Tongefühl in den Fingerspipen. 2) In sogen. Generalbaßspielen das Wiederholen eines und desselben Accordes über einem und demselben Bastone und zwar in der Accentzeit, was in der Generalkaßschrift durch einen Neinen, horizontalen Strich über der betressenzeit, was in der Generalkaßschrift durch einen Neizentzelen Strich über der betressenzeit, was in der Generalkaßschrift durch einen Neizentzelen Strich über der betressenzeit, was in der Generalkaßschrift durch einen Neizentzelen Strich über der betressenzeit, was in der Generalkaßschrift durch einen Metallen Gert, diese der Vongelehren Baston eine Kontentionen der Mitte, zu dieser meist eine Terz dilbet, innerhalb welcher der Hauptton enhalten ist, und die diesem einem merklichen Accent gibt. Daher der Name, englisch und französisch, porcussion.

Auschlämmen, beim Setzen junger Baume wiederholt Baffer auf die nach und nach eingetragene Erbe gueßen, damit die unteren Raume zwischen ben Burzeln mit einem Erobrei umgeben werben.

1) Beinrich, berühmter Schanspieler, geb. 1787 ju Ludun, follte Jurift Anidus. werben und flubirte zu Leipzig, ging aber 1807 zum Theater; trat zuerft in Bamberg auf, 1811 in Konigeberg, 1814 in Breslau und ward 1821 lebenstänglich am Dofburgtheater in Bien angestellt, fpater Regiffeur bafelbft. Er farb 1862. Seine Frau 2) 30 fepbine, geb. Rette, geb. ju Bamberg 1793, zeichnete sich als Sangerin und zugleich auch als Schau-fpielerin aus. 1820 treunte sie sich von A. und heirathete einen Schaufpieler Müller; fie nannte sich nun Muller - Anschüt, gastirte noch eine Zeit lang und habilitirte sich bann als Lehrerin unter bem Namen A. in Halle a. b. S., wo sie 1853 farb. Auschütz heirathete jum zweiten Dale eine Schauspielerin Bubenopp, 3) Emilie mit Bornamen, Die 1806 geboren und ebenfalls am Hofturgthenter zu Wien angestellt war, wo sie noch im Nov. 1869 von einer anschnlichen Benfion lebte. 4) Alexander, Cohn von Anschutz 1 und 2, lange febr geschätzter Canger auf ben Theatern zu Magbeburg und Detmold, jest angesehener Singlehrer jn Frankfurt a. M., wo er fich mit ber beliebten Cangerin Capitain 1848 verheirathete. 5) Auguste, Tochter von A. 1 und 3, ward in Breslau geboren, glanzte feit 1836, wo sie zum ersten Male bie Bubne betrat, lange als jugendliche Liebhaberin in Leipzig, Dann in Dresben und gniept in Wien, two fie fich an ben Maler Stoberwein 6) Ebulard, Bruber von Beinrich, feit 1831 ebenfalls gefchagter Schauberbeiratbete. spieler am hofburgtheater zu Wien, ift Berfasser mehrerer gern gelesener Rovellen und starb 1855 pensioniet. 7) Joseph Andreas, gehört nicht zu obiger Schauspieler-Familie, aber ist um bie Tontunst sehr verdient; ward geb. zu Kollenz am 19. Marz 1772; fludirte Inrisprudenz, mard tgl. preuß. Staatsprofurator ju Roblenz, zeichnete fich aber ichon in feiner Ingend burch seltene musikalische Begabung and; fpiette fertig Clavier, ichrieb "Berfuch einer musitalischen Declamation", vielleicht ale Borlaufer von Richard Wagner's nachgebente versuchter Sangercform; errichtete, vom Staate unterführt, 1808 in Roblenz eine Lehranstalt für Infirmmental- und Bocalmusit, bie auch 1814, als Roblem preußisch murbe, von ber Regierung zu Berlin anerkanut wurde. Es find viele tudtige Spieler und Sanger in ber Anftalt erzogen worden. A. componirte viel für Clowier und Gefang, barunter bie allgemein befannten Lieber "Blumchen Dunberfcon" und "Wer tauft Liebesgötter", auferbem ein "Tantum orgo" und ein "Ecco panis angelorum". Er war ein ausgezeichneter Orchester-Dirigent und farb 1855. 8) Herrnaun, ätterer Gobn des Borigen, geb. zu Coblenz 1802, bemerkenswerther Geschichtsmaler der Dusselkorfer Schule, bildete sich aber auch in Drei ben ans, ging bann nach Manchen und befuchte Stalien, befonbers jum Stubium ber pompejanischen Gemalbe; er lebt zu München, malte bort einige Gale bes neuen Königsbanes, auch "Das Urtheil bes Mibas" im Obeon n. m. a. 9) Carl, jüngerer Sohn bes Zofeph Andreas, lebt zu New Port und ift einer der begabtesten Musiker Amerika's, namentlich ausgezeichneter Drobester-Dirigent; Lifdete fich junächft unter Leitung feines Baters, bann 1837 in ber berühmten Schule von Frietrich Schneider in Deffan, ber ihn so lieb ge-wann, daß er ihm seine Tochter jur Frau gab. Die Che ward indeß später wieder getrennt. A. ging nun nach England; im Derbste 1857 brachte ihn der Opern-Impressar Ullmann von ba mit nach Rew Port.

Ansbest, Richard, Genre- und Thiermaler, geb. zu Liverpool 1815; wandte sich etst sie seinem 21. Lebensjahre ver Walerkunft zu, stellte 1840 sein erstes Bud in der t. Andemie aus und erregte 1842 die allgemeine Ansmerhankeit durch sein gestreich componirtes Bild: "Der Tod Sir Lundton's dei Marston Woor". Sein trespliches Thiersticht "Der Tod" erschien 1843, "Der Halt der Bichtreiber" 1846, "Der Welftster" 1849. Er bereiste 1856 und 1857 Spanien und stellte eine Reihe anziehender Genrebilder aus dem spanischen Bollsleben dar; doch blieben Thierbilder seine Hanptstürfe. Durch dieselben erward er drei

E. S. I.

Mal die Hehmood-Metaille in Manchester und 1855 die gelbene Medaille in Paris. Seil

1861 ift A. Mitglied ber t. Afabemie.

Aufelm bon Canterbury, auch ber Große genannt, einer ber einflufreichften Theplogen bes Dittelatters und Begrunder ber icholafisichen Philosophie. 1033 ju Anfta in Diemont gekoren, wollte fcon im 15. Jahre in ein Aloster geben, wurde aber von. feinem Bater baran gehindert. A. ergab fich dann einem ansichweifenden Leben und wurde gezwungen, fein Baterland zu verlaffen. Er ging nach Frankreich und besuchte bie Alosterichule zu Bec in ber Normandie; wurde 1060 Benedictiner, 1064 Prior und 1079 Abt bes Kloftens Lee, beffen Schule er zu einer ber berühmteften Europa's machte. 3m Jahre 1003 wurte ibm bas Ergbisthum Canterbury in England Abertragen. A, tam aber sofort mit König Wilhelm tem Rothen wegen ber Investitur in Conflict und sab sich genothigt (1097), England zu verlassen. Erft nach bem Tobe jenes Fürsten kehrte er auf bie besondere Ginladung Beinrich's I. rach England zurfid. Der Investiturspreit brach von Reuem aus. Der Papst Paschalis II., welchen ber Ronig jum Schieberichter anfgerufen hatte, entschieb natürlich zu Eunften bes Erzbischofe. 3m Jahre 1107 tam eine Berfohnung zu Stande, infolge welcher Deinrich auf bas Investiturrecht Bergicht leiftete und fich mit bem Lebnseibe ber Bifchafe tegningte; togegen berftand fich A. ju ber Orbination ber bom Ronige eingefetten Bifchofe. Mabrenb sciner letten Lebensjahre kampste A. sur die Ginführung bes Colidats unter ber englischen Geistlichkeit. Er starb am 21. April 1109. Die lathol. Airche feiert biesen Tag als seinen Gebächtniftag. A.'s hauptftreben war barauf gerichtet, bas firchl. Dogma burch tie Funramentalfabe ber neu-platonifchen Philosophie ju erlautern, zu vertheidigen, zu rechtsertigen und zur volltommenften Gewifheit zu erheben. Seine Religionsphilosophie bat er in bem Berte "Monologium" niebergelegt, mabrent er ben fpater fegen. "untelogifchen" Beweis für baffelbe im "Proslogium" entwidelte. Beite Schriften wurden gulett von Daas (Illingen 1863) beransgegeben. Wenn A. auf ber einen Geite behauptete, bag ber Glante tem Erfennen vorausgehen und in sich zweifellos fein muffe, fo stellte er auf der anderen Schte auch tie Forberung, bag ber Menich bom Glauben jum Erfennen aufftrebe. Bapft Clemens XI. nahm A. ausbrudlich in die Reihe ber tathol. Rirchenlehrer auf. Die Schrift "Cur Deus home? ' ift ber Begrundung der Lehre von dem Genngthungswerte Christi gewidmet und bei weitem bas bebeutenbfte Wert bee Mittelalters über biefen Gegenfland. Die befte Ausgabe seiner Schriften besorgte Gabriel Gerberon (Boris 1675 und 1721, 2 Bbe.; auch Benedig 1744). Gediegene Monegraphien über A. sind herausgegeben worden von Hasse ("A. von Canterbury", Leipzig 1843—1852) und von Ramfat ("St. Anselme de Cantorbery", Barie 1853).

Anfelme, St., Postborf in Bellechaffe Co., Unter Canaba, 18 engl Dt. Bft. von

Duebcc.

Ansgar, Anscharins, ber Apostel bes Norbens, so genannt, weil er bas Christenihum in Nordbeutschland, Danemark und Schweden verkandigte, war in der Bicardie 801 gekoren, legte schon mit bem 14. Jahre im Aloster Corbie bei Amiens die Monchegelubbe ab und fietelte 822 mit anveren Monchen biefes Alosters nach Corven an ber Befer, in Bestfalen, über, wirkte hier als Borsteher ber Klosterschule und tehrte 825 nach ber Picarbie gurud. Auf ben Wunsch Raiser Lubwig's bes Frommen begleitete er im folgenten Jahre ben jum. Christenthume bekehrten haralb von Schleswig nach bem Morben und gründete zu hebet mim · Schleswig'schen eine Schule. Rachbem A. seit 829 einige Zeit in Schweben gewirkt, wurde er erfter Ergbifchof bon Damburg (831), mußte eber fluchten, als 837 banifche Bitinger biefe Stadt erfturmten. Bis 847 manberte er mit feinen Schulern in Norbalbingien als Berfunder bes Christenthums umber und ließ fich bann, nach ber Bereinigung ber Ergbisthumer Samburg und Bremen, in letterer Stadt nieber. Bon bier aus wirfte M. fur weitere -Anolireitung bes Christenthums in Schleswig und Intland, unternahm 862 eine zweite Reife nach Schweben und beschrie Adnig Eric II. von Jutland. A. ftarb am 3. Februar 865 ju Bremen. Gein Schiller und Rachfolger Rombert beschrieb fein Leben (Vita Anskarii, berausgegeben von Bern in ben "Monuthenta Germaniae historica", überfett von Laurent in ten "Geschichtschreibern ber beutschen Borzeit", 2fg. 27. n. 28., (Berlin 1854); von Dreves (Paberborn 1864) n. A. Die fathol. Rirche hat ihn unter bie Bahl ihrer Delligen aufgenommen. Bgl. Krufe, "Lebensbeichreibung A.'s" (Dannover 1824); Klippel, "Lebensbefdreifung bes Erzbifdefs A.4 (Bremen 1845).

Anfledelnugsvereine. Deutsche Ansiedelungsvereine bildeten sich in venerer Zeit in verschiedenen größeren Städten der Linian zum Zwede der Gründung, gemeinschaftlicher Riederlassungen, vorzugsweise im Westen und Siddwesten der Ber. Staaten. Co, um einige Beispiele anzusähren, gründete der Ansiedelungsverein in Cincinnati 1855 die Stadt Buffalo, in Buffalo Co., Bisconfin; ber Turneranfiebelungsverein, 1856 in Cincinnati organisirt, Reu-Ulm in Minnesota; ber A. in Chicago 1858 ben Ort Enbora in Raufas; ber Someiger-Anfiedelungsverein Tell Gity in Indiana; ber A. in Dilmantee Frantfurt in Diffonri; ber M. in Buffalo Arago in Nebrasta.

Muste, Reinier, berühmter hollanbifder Dichter, geb. 1622 ju Amfterbam, ging 1640 nach Italien, findirte die italienischen Classifier, trat zur tathol. Rirche über und ftarb 1669 in Berugia. Die bebeutenoften feiner Gedichte find: "Die Martertrone bes beil. Stepba-

nus", "Die Best zu Rcapel", bas Trauerspiel "Die Barifer Blutbochzeit".

Anfon, George, Lord, geb. zu Shugborough in Stafforbibire am 23. April 1697, einer ber berühmteften engl. Sechelben. Raum 27 Jahre alt, commanbirte er bie Fregatte "Scarborough" und machte verschiedene Expeditionen in den ameritan. Gewäffern (1724-1735). In Carolina, Nordamerita, grundete er 1735 eine Ansiedelung. Als im Jahre 1739 England Spanien ben Rrieg ertlarte, wurde ihm bie Aufgabe, bie fpanifchen Befigungen in ber Gubiee, auf ber westlichen Seite bes ameritan. Continents, anzugreifen. A. hatte nur 8, meift fleine, Kriegsichiffe, umfuhr bas Cap horn (1740), lanbete, tropbem er ben größten Theil seiner Schiffe verloren hatte, in Bern und Thile, zerfierte die Ctabt Banta, erbentete mehrere mit reichen Schaten beladene fpanifche Ballionen und fehrte nach manchen Abenteuern mit einem einzigen Schiffe und reicher Bente, im Juni 1744, nach England gu-Dicfe Expedition murbe auch fir Erd- und Schifffahrtetunde von Bedeutung und Die Acfultate berfelben in ber Reisebeschreibung, welche unter A.'s Leitung fein Schiffsprediger R. Walter und ber Mathematiter B. Robins herausgaben ("Voyage round the world", Loubon 1748, beutsch von Tobe, Göttingen 1763), niedergelegt. Die engl. Regierung crnannte A. 1744 jum Contre-Abmiral ber Blanen, 1746 ber Beißen Flagge und 1747 gum Baron bon Goberton als eine Belohnung seines Sieges aber bie franz. Flotte in ber Sec-Schlacht nabe bem Cap Finisterre. 3m Jabre 1758 befehligte er bie Erpedition gegen Breft, erlangte 1761 bie Burbe eines Abmirals ber Flotte ven Grofbritannien und ftarb am G. Juni 1762 auf feinem Landfite Moor Part in Berfordsbire. Borrow, "Life of Lord An-Bon" (Condon 1839).

1) County im fübl. Theile bes Staates Rorth Carolina, Ber. Staaten, umfaßt 650 engl. Q.=M. Der Boben ift bügelig und fruchtbar und erzeugt Baumwolle und Sauptort: Babesborough. Das County wurde 1749 organisirt und erhielt seinen Namen zu Ehren des brit. Abmirals Anson; 20,377 E., darunter 13,816 Farbige (1860). Bei ber Prafibentenwahl (1868) gab A. eine bemofratische Majorität (für Grant 1002, für Sepmont 1050). 2) Bosttownsbip in Somerset Co., Maine, an bem Westufer bes Rennebec, 40 engl. Dt. nordmestl. von Angusta; 2300 E. 3) Townsbip in Chippewa Co., Bisconfin; 150 E.

1) Poftborf in New Laten Co., Connecticut, am Fluffe Rangatud, 16 engl. DR. norbl. von Bridgeport. 2) Boftborf in Darte Co., Dhio, an der Bellefontaine-Bahn, gegen 50 engl. DR. fubweftl. von Bellefontaine.

Aufonville, Bostrorf in Clearfield Co., Benufplvania (Ber. Staaten), 16 engl. M. fitbwefil. von Clearfielb.

Auserge, Charles, wurde 1817 in Schlesien geboren, slubirte theoretisch und praktisch Must in Breslau und warbe bann Lehrer und Herausgeber einer Zeitschrift. Er schloß sich 1848 ber Boltspartei an, wurde in einem Prefprozeffe ju brei Jahren Gefängnifibaft und Berluft ber burgerlichen Rechte berurtheilt und fluchtete am 13. Dit. 1849 nach England. Bon bier ging er mit feiner Familie nach ben Ber. Staaten und ließ fich als Lebrer ber Mufik in Boston nieber. Er lette bier nicht allein als Lebrer seiner Kunft, fonbern nahm auch regen Antheil an ben Bestrebungen filt bie allgemeine Bolfsbildung und war mehrere Jahre lang einer ber Beransgeber bes "Massachusetts Teacher" und ein hervorragendes Mitglied der "State Teachers' Association". Als er im Sommer 1863 als Delegat der "National Teachers' Association" in Chicago, Illinois, war, beschloß er, dorthin überzuflebeln, weil sich ihm baselbst ein ehrenvoller Birkungstreis barbot. Er starb jedoch schon am 28. Oft. 1866.

**Ausprechen.** 1) Bon Gegenständen, sosern sie die Sinne für das Aesthetisch-Schöne angenehm berühren. 2) In ber 3agerfprache: aus bem Anblide ober aus ber Fahrte und Spur eines Bilbes Gattung und Art, Gefchlecht und Alter beffelben bestimmen. Das Berftanbulg bes Ansprechens macht ben Idger "fährtengerecht". Als noch bie Jägerei eine Runft war, mußte ber Lebrling, um "waidgerecht" werben ju tonnen, bas "Anfprechen" genan berfieben.

Auffahlen (steeling), Stabl auf Eifen fc meifen (f. b.).

Anftand. 1) Im Allgemeinen ift A. die liebereinstimmung unserer Worte und Sandlungen, siberhaupt unseres Benehmens, mit unserem sittlichen Gesüble und ben gesellschaftlichen Berhältnissen, in demen wir suben. Der wahre ober natürliche A. entspringt aus den Gesehen der Humanität und ist nur dem gebildeten, tugenthaften Reuschen eigen, mährend der conventionelle A. im äußeren Scheine besicht, welcher sich bemüht, Anderen Achtung einzuslößen. Persönlichteiten ohne Achtung vor dem Sittengesche, ohne Selbstgesühl und Achtung vor sich selbst und Anderen keinen A. 2) In der dras matischen Anna sind find Anstand vollen dien dienen keinen A. 2) In der dras manten böheren Gesellschaft darzustellen haben. 3) In der Jägersprache: tes Lauern auf Wild an einem bestimmten Orte zu einer kestimmten Zeit (Abende und Worgen ansstand); auch der Ort selbst, welchen der Jäger für diesen Zwed wählt.

Ansteaus nennt man die llebertragung eines bestimmten Lustantes, gewöhnlich einer Arantheit von einem Individum auf das andere, oder von einem Körpertheile auf den anderen. Krantheiten, die sich übertragen lassen, beißen ansteckende oder Insectionstrantheiten. Der (undefannte) Uebertragungsstoff heißt 1) Contagium, wenn er durch die Krantheite selbst reproducirt und durch Berührung oder wenigstens Annäherung weiterverpfanzt wird (Masern, Scharlach, Blattern, Sphilis); 2) Miasma, wenn er außerhald des Körpers erzeugt und durch die Lust sortgepflanzt wird (Sumpstrantheiten). Mischermen ron teiten oder miasmatich die Lust sortgepflanzt wird (Sumpstrantheiten). Mischermen ron teiten oder miasmatich die Insectionstrantheiten gibt es noch selde, bei denen das übertregene Leiden nur einen bestimmten Theil des Körpers, am östessen eine Schleimhautpartie, besällt und brott local bleibt, ohne den Gesamutorganismus zu insieren (Schanter, Tripper, Aegyptische Augenentzüntung) und solche, bei denen die übertragsare Krantheitsurfache ein pflanzlicher aber thierischer Parasit ist (Erbgrind, Ringworm, Kräye, Bandwurm, Trichinen x.). Bon Thieren berstammende, anstedende Krantheiten nennt man Zoonosen (Eunkswuth, Milgtrand, Rod). Die Mittel, um Anstednugen zu verhüben, sind: sermulöse Reinlichkeit, sleißiges Fuslüsten und die Krantheiten zu des in fection smittel (s. d.). Bgl. Epidemie, en de mische Krantheiten und die Krantheiten und die Krantheiten und die Krantheiten zu der in smittel (s. d.).

Anstehendes oder anstehende Gesteine heißen die mit der festen Erdrinde zusammeuhangenden Schichten, während die oft hausgroßen erratischen Blöde oder Fündlinge (f. b.) lose im Sand oder Thon liegen.

Austett, Johann Protafins von, russischer Diplomat, geb. in Straßburg 1766, nahm einen hervorragenden Antheil an den Verhandlungen in Wien 1801—1809, schlöß am 7. April 1813 mit dem preuß. Generallieutenant von Lottum die Convention von Kalisch ab, brachte im Vereine mit Resselvet 15. Juni 1813 den Tractat von Reichenbach zu Stande und nahm als russ. Bevollmächtigter an dem Congresse von Prag, später von Wien (1815) und am 2. Pariser Frieden Theil. Sei 1818 vertrat A. Nußland als außerordentsicher Gefandter und Bevollmächtigter beim Deutschen Bunde in Franksurt a. M. Er starb taselkst 14. Mai 1835.

Antalieh, Antali, Stadt in der asiat. Türlei, Sprien, Cjalet Haleb, am Droutes (Asi), das alte Antiochia, jest eine unbedeutende Landsladt mit alten großartigen Ruinen römischer und von den Arenzsahrern erbauter Festungswerke. Die Zahl der Cinwohner wird auf 10000 geschäht. Die fruchtlare Chene ringsum ist uncultivirt; nur auf den Höhen sind Feigens, Olivens und Weinpstanzungen.

Antalibas, Sohn bes Leontis, ein gewandter, aber ränkevoller griech. Staatsmann, war Nauarch in Sparta, wurde 393 v. Chr. von seinen Mitkürgern an den persischen Feltherrn Tiribagns, Bicelänig von Sardes in Kleinasien, geschick, um die Perser von einem Ländonisse mit Athen aczuziehen, doch blieben seine Bemühungen ohne Ersolz. Einige Jahre später (388) begad sich A. nach Susa zum Könige Artagerres Mnemon. Tiribagns unterstützte ihn dieses Mal in den Berhandsungen. Mit dem Bersprechen des Königs, die Spartaner unterstützen zu wollen, wenn die Athener und ihre Bundesgenossen den inzwischen deantragten Frieden nicht annehmen sollten, sehrte A. mit Tiribagns nach Kleinassen zurück. Die durch lange Kriege erschöpften griech Staaten schielten nun Gesandte und vermittelten turch Tiribagns und A. den berücktigten Antalki die den Frieden den Persen Bersien nur Bundesgewssenschad, durch weichen die kleivossatischen Griechen den Persen Preis gegeben und Bundesgewssenschaften griechischer Städte in Europa verdorten wurden. Sparta erhielt den Auftrag, die Durchsschen griechischen Geschen wurden. Sparta Elebermuth wurde bald darauf von Bestimmung zu leiten und zu überwachen: Sparta Lebermuth wurde bald darauf von Bestondan und Epaminondas (371) gebrochen und A.,

welcher wieberum ben Perferking um Gulfe anging, aber schimpflich abgewiesen wurde, ftarb, von Allen verachtet, burch eigene Banb.

Antalon, Townfbip in Berts Co., Bennfplvania, 1200 C.

Antenatiafis (grich.), auch Dilogie, b. h. Doppelfun, wird in ber Ahetorit eine figur gemannt, in welcher ein Wort mit besonderem Rachbrud in anderer Bedeutung wiederholt

wird, g. B. Jener Menich ift fein Menich.

Antaes ober Antae, arabischer Hauptling und Dichter um die Mitte des 6. Jahrhunderts, siner der 7 Breisdichter der Araber, deren Gebichte, mit Gold auf Seide gestickt, an das Thor der Kaaba geheftet und Moallala (f. b.) genannt wurden. Die Tapferseit und treus Liebe des A. machte Asmai im 8. Jahrhunderte zum Gegenstande des Romans "Antar", welcher jedoch in seiner jehigen Form aus dem 12. Jahrhunderte zu Kammen scheint und in lebendiger Weise das Leben der Beduinen schildert.

Antares, arabisch Relbelatrab (Storpionsberz), ein röthlicher Firstern exster Größe auf bem herzen des Storpionbildes, ber zu den Doppelsternen gehört, da ein bläulicher Stern mit nur 2 Setunden Abstand von ihm aufgesunden worden ist. Wit den beiden Schalen der Wage bildet er eine schöne Figur am Sternenhimmel. Die Eigenbewogung von A. beträgt

uur 6 Setunden in einem Jahrhunderte.

Aniartisch, bem Sternbilde bes Baren gegenüber, bem Sübpol nabe; baber antarttischer Polartreis, sablicher Polartreis; antarttisches Meer, bas sabliche Sismoer mit bem in seiner Kastenausbehnung noch meist unbekannten antarttischen Continente. Erforschungsreisen babin (seit 1819) werden antarttische Expeditionen genannt.

Antaus (griech. Antaios) wird in der griech. Mythologie ein Sohn Reptun's und der Gaa (Erde) genannt. Er wird als ein gewaltiger Riese geschüldert, welcher in einer Höhle Libnen's wohnte und sich von Löwen nährte. Jeden Fremdling zwang er zum Ringkampse und tädtete ihn, da ihn seine Mutter Erde stets neu kräftigte, so lauge er sie berührte. Herkules besiegte

tha, indem er ibn in die Luft bob und bann erflicte.

Antecebens (lat.), das Borausgehende; bezeichnete früher in Urtheilen das Subject im Gegensate zum Prädicate, Grund und Ursache im Gegensate zu Folge und Wirtung. Anteceben it en, Thatsachen aus der Bergangenheit, sofern dieselben für die Beurtheilung des Gegenwärtigen Anhaltpunkte geben oder auf die weitere Entwidelung schließen lassen. A. einer Berson bezeichnen deren früheres Wirken und Verhatten und gelten als theilweiser Waßslab ihrer gegenwärtigen Beurtheilung.

Antebatiren (vom lat.), zurnschatten, eine Sache als früher, mit bestimmter Zeitangabe, grichehen barstellen, als sie thatsächlich geschehen ist; kommt häusig bei Amtsblipkomen, Offizierspatenten vor, um der betreffenden Persönlichkeit gewisse Vortheile zu sichern.

Antedilnvianisch (vom lat.), vorsündsluthlich, was vor der sogenannten Sündsluth lebte ober war. 1) In der älteren Theologie wurde die Religion der Patriarchen von Adam bis Noah die antedikuvianische genannt. 2) In der Geologie bezeichnet a. die Beriode, welche mit der letten, vorzugsweise durch Wasser bewirkten, Umgestaltung der Erde schließt, jedoch ohne Rückschund met die in der Mosaischen Urkunde erwähnte Sündsluth.

Anteinsteinaneisches Recht bezeichnet das gesammte römische Recht, welches aus den Zeiten vor Instinian stammt; besonders die aus jener Periode stammenden Rechtsquellen, z. B. die Zwölstafel-Fragmente, deren Crweiterungen durch Bolls- und Senatsbeschlässe, Edicte der Pratoren, Constitutionen der Raiser und die öffentlich sanctionirten Entscheidungen anerkunnter Rechtslehrer. Unter Instinian wurde das antejustinianeische Recht Erundlage der von diesem Kaiser veranstatten Geschsammlungen (Corpus Juris).

Antelabe, Township in Tehama Co., California; 600 E.

Antelape Croet, Fluß in Tehama Co., California; fließt flowestlich und ergießt fich in ben Sacramento.

Antennaria, engl. everlasting, aus der framilie der Compositen, Tribus der Senecionibeen, Subtribus der Gnadhalineen, mit zweihäusigen, weiblichen Blüthen, auf deren Mene lange, Insectenfühlern (Antennen) ähnliche Haare sich desinden. Die A. sind ausdauernde, kleinblätterige Kränter mit konverem, grudigem Fruchtboden, dachziegeligen, unverwelklichen Relchschuppen und röhrigen Blümchen. A. dioica, Kapen pföt den, Hasenpfötchen, Ungelsblümchen, wächst in ganz Deutschand auf Bergen und trodenem Waldboden und hat rothe oder weiße, in einer einsachen Trandendolde stehende Blüthen. A. margaritacsa, Papiersbinm und im Morden der Ber. Stanten einhehmisch. A. plantaginisolia (plantain-leaved everlasting) liebt loderen Sandboden und wächst überall in den Ber. Staaten,

Antenor beißt in ber griech. Sagengeschichte beim homer einer ber trojan. Stabtalteften, wolcher zur Berausgabe ber Belena an bie Griechen und jum Frieben rieth. Wegen feiner freundschaftlichen Gefinnungen gegen bie Griechen ftellt ibn bie fpatere Sage als Berrather an feiner Baterftabt bin, löft burch feinen Belftand bie Grietben Troja erobern und ihn wie fein Baus bei ber Tinnahme verschont werben. Er foll, wie Meneas, ber Sufter einer nenen Dynastie geworben sein und auf ben Ersummern Troja's ein neues Reich errichtet haben. Nach anderen Mittbeilungen wanderte er mit seinen Söhnen nach Thracien ans. Birail läkt ibn mit ben Benetern (Benetern) nach Oberitalien wandern und bort bie Stadt Patabinm (Babua) granben,

Mutequera. 1) Landschaft in Spanien, Oberandalufien, Provinz Malaga, umfaßt ben oberen Theil des fruchtbaren Guabalborcethales, 8 b. D.-M. und 40,000 E. 2) Bebrutenbe Stabt in berfelben; 25,851 E. (1860). Sie ift an bem in ber Sierra be Antequera entspringenden Kuftenfinsse Gnabalborce gelegen, gut gebaut und reich an Dentmalein; bat Flanell- und Bapierfabriten, Gerbereien, Seibenwebereien und treibt Sanbel mit Gatfruchten und Ocl. In ber Umgegend werben gute Baufteine, namentlich bunter Marmor, gebrochen. A. tam 712 unter bie Berrichaft ber Araber und wurde erst 1410 von bem Infanten Ferbinand, dem späteren Könige von Aragonien, zurückrobert. In der Landschaft A. liegen außer ber Stadt A. bie Billa Archibona, Sauptort eines Marquifats, und Fueute De Biebra, am Ufer eines Salzfees, mit beißen Mineralgnellen, welche foon in

ben Zeiten ber Römer bebentenben Ruf hatten.

Anteres (griech.), in ber fpateren griech. Muthologie ber Gott ber Gegenliebe, ber Cohn bes Mars und ber Benus. Die Sage ergablt, bag Cros, ber Gott ber Liebe, nicht eber gewachsen und sich blithend zu entwickeln angefangen, bis seine Mutter Benus, auf ben Rath ber Themis, ihm als Gefährten ben A. geschenkt habe. Sogleich erstartte Gros und wurde heiter und schon. Beibe waren sortan unzertrennlich. Die Kunft stellte sie auf Gemmen bar, wie beibe um einen Balmengweig ober Schmetterling fich ftreiten, ein Bilb ber Liebe und Gegenliebe, welche um ben Sieg ber Liebe ober ben Befit ber Seele tampfen. Der Archaologe Bottiger balt biefen Muthus nicht für antit, ba bie Alten Liebe und Gegentiebe burch bie Gruppe von Amor und Pfpche finnbilblich barftellten. Rach ben alteften Borftellungen war A. auch ber rachenbe Genius verschmabter Liebe, ber Gott ber Eifersucht und bes Baffes.

Autes, Township im nordwestlichen Theile des Staates Bennfhlvania, Blair Co.,

2600 G.

Antestown, Antistown, Boftvorf im Township Antes (f. b.). Anthericum, Bauntille, Grastille, Gattung aus der Familie ber Liliaccen. Liliago mit einfachem und A. ramosum mit aftigem Billthenschaft: tommen in Dentschland bor; beide haben weiße Bluthen.

Antheribien, die mannlichen Geschlechtsorgane ber Bflangen.

Anthobenbrum, Pflanzengattung aus ber Familie ber Ericaceen, beren Arten A. ponticum, A. nudiflorum und A. liscosum als schöngefarbte, wehlriechende Blumen befannt finb.

Antholit, f. Amphibol.

Anthologie (vom griech., Blumenlese), Titel einer Sammlung von Gebanken, Spruchen und Bebichten. 1) Griechifde A.; ber erfte Berausgeber einer folden mar Meleager ans Garara in Sprien (60 v. Chr.). Er sammelte bie epigrammatischen und Iprischen Poefien von gegen 46 Dichtern; Philippus ans Theffalonich fette biefe Sammling fort und fügte etwa 13 nene Dichter bingu. Alle biefe alteren Sammlungen find verloren gegangen. Die A. von Ronftant. Rephalas stammt aus bem 10., Die von bem constantinopolitanischen Monche Maximus Blanubes ans bem 14. Jahrhunderte; f. Griech. Literatur. Romifche A. tannte bas Alterthum nicht, fie wurden erft feit Joseph Scaliger ("Catalocta veterum poetarum," Lepben 1573) angelegt und enthalten außer Gebichten auch Grubinfchriften; f. Admifche Literatur. 3) Drientalifche A. find fehr gabireich in ber dinefifden, perfifden, arabifden und tortifden Literatur. Die altefte M. ber Chinefen, "Schi-King," wird bem Confucius jugefdrieben. 4) Die neueren Sammlungen bon Gebichten und Bruchftuden in Profa aus ben Berten nationaler Dufterfchriftfteller, wie fie unter bem Ramen A. in Amerita und Europa ericeinen, verfolgen meiftens nur pabagogische Zwede und find literarisch von feiner Bebentung. Den A. find bie Chreftomathien verwandt (f. b.).

Anthon. 1) Charles, ein namhafter amerikan. Philolog und Schriftsteller, wurde 1797 in New Port geboren. Sein Bater, Dr. G. C. Anthon, ein Deutscher, war Oberwundarzt in der brit. Armee und ließ sich nach seinem Dienstanstritte 1783 in New Pork nieder. Charles, der vierte von seche Sohnen, trat 1811 in das Columbia College, graduirte 1815 und finbirte bie Rechte unter ber Leitung feines Brubers John M. Die claffifden Werte ber alten Griechen und Romer intereffirten indeg ben jungen Mann mehr, ale bie juriftifden Werte ber alteren und neueren Zeit. Er wandte fich ber Philologie gu und murbe 1820 Bulfsprofesor ber elasischen Sprachen und Literatur am Columbia College, 1830 Rector ber mit bemfelben verburbenen Grammar-School und 1886, nach bem Abgange bes Brof. Moore, erfter Brofeffor im Departement für claffifche Sprachen und Literatur an jenem College. Er ftarb am 29. Juli 1867 in Rem Port. Als Schriftsteller bat fich A. um bic Berbesserung ber amerikanischen Schnlausgaben griech, und lat. Claffiker Berbienfte erworben. Er verausmitete 1822 eine neue Ausgabe von Lempribre's "claffichem Wörterbuch," gab 1830 bie Oben bes Horaz mit Anmerfungen und einem Commentar beraus, nach und nach bie hauptschriftfteller ber Griechen und Romer fur ben Schulgebrauch, Aberbies ein lat. Lexicon und ein Wörterbuch ber griech. und rom. Alterthilmer. 2) John, Bruber bes Borigen, wurde 1784 in Detroit geboren, findirte die Rechtswiffenschaften und bilbete sich nater Leitung bes seiner Zeit berühmten Rechtsarwaltes Doptins proftisch ans. Während bes Englisch-Amerikanischen Rrieges (1812) führte A. eine Milizcompagnie und biente als Rablmeifter und Regiments-Anbitor. Rach Beenbigung bes Rrieges lebte er gang feinem Bernfe, erwarb fich ein großes Berbienft um bie Grundung ber Supreme Court in nem Port, welche ex in dex Legislatur als eine Nothwendigkeit für die Stadt auf das Dringendste befürwortete, wurde einer der Gründer des "New York Law Institute" und war Prafident dieser Anstalt bis ju feinem Tobe am 5. Marg 1863. Geine bebeutenbsten Schriften fint: "Analysis of Blackstone's Commentaries," "Nisi Prius Reports," "Anthon's Law Student" und

verschiedene Abhandlungen über prattifches Rocht.

Anthony. 1) Benry B., geb. am 1. April 1815 in Coventry, Rhobe Beland, grabuirte auf ber Brown University 1833, sibernahm 1838 die Redaction bes "Providence Journal," welches jest zu ben bedeutenbsten täglichen Beitungen Rem-England's gehört, wurde 1849 Gouverneur von Rhobe Island, wiederermablic 1850, kinnte bie 3. Nomination ab. Er vertrat seinen Staat im 36., 37. und 38. Congresse (1859—1865) als Senator und wurde für den dis 1871 dauernden Amtstermin wiedergewählt. Im Jahre 1865 begleitete er als Mitglied bes National-Comites bie Peiche bes Prafibenten Lincoln nach Illinois. und war 1866 Delegat ber "Loyalists' Convention" zu Philadelphia. 2) Joseph B., ein Pennsplvanier, vertrat seinen Staat im 23., 24. und 25. Congresse (1833—1838) und ftarb am 17. Januar 1851 ju Williamsport in Bennsplvania. 8) Sufan B., Gerausgeberin ber in New Port erscheinenten Wochenzeitung "Revolution" und eine ber hervorragendften Bertreterinnen ber fogen. "Franenrechtspartei", wurde geboren in Couth Abams, Daffachusctts, am 15. Februar 1820. Ihr Bater, Daniel Authony, war ein Quater. In ihres Baters Baumwollfabrik lernte S. B. A. zuerft, wie man Geld verdient, ba ihr Bater alle seine Tochter bagu erzog, fich selbst ernahren zu tonnen. Ihre Erziehung genoß sie bis zu ihrem 17. Jahre im vaterlichen Saufe, worauf fie auf furze Zeit in eine Penfionsanstalt in Philadelphia tam. Sobann wirtte fie als Lehrerin 15 Jahre lang in verschiebenen Theile: bes Staates New Port. Sie betam 8 Dollars monatlich und fparte fich mabrent 13 Jahren 300 Dollars. 3bre erste öffentliche Thatigkeit entwickelte fie in ben Conventionen ber Temperengpartei, wo fie jedoch im Anfange nie jugelassen wurde, infolge bessen sie Tempereng-Conventionen filr Frauen gusammenberief. Um biefe Zeit (1849) machte fie bie Befanntfchaft ben Elifabeth Caby Stanton (f. b.), mit ber fie von nun an ftete zusammen wirfte. Im Jahre 1858 hielt fie eine lange Rebe in der Lehrer-Convention in Trop, die einen ungehuren Cindrud machte. In bemfelben Jahre mußte fie bei einer landwirthschaftlichen Fair in Pates County auf einem Wagen im offenen Felde sprechen, da die dafür gemiethete Halle nicht ben britten Theil ber berbeigeströmten Menge faßte. Seit 1852 ift fie einer ber leitenben Beifter in allen Franenrechts-Berfammlungen. Gie wurde jum Schretar und General-Agenten ber Franemechts-Organisation ernannt und bekleidete dieses Amt noch am Schlusse bes Iahres 1869. In den Jahren 1854—55 ging fie mit 2 Petitionen, worunter eine für bas Stimmrecht, im Staate New Pork umher und sammelte 10,000 Untcrichriften. 1867 ging fle nach Ranfas mit E. C. Stanton, um fur biefelbe Sache zu wirfen, und traf bort and G. Fr. Train (f. b.), ber in allen Berfammlungen mit ihnen gemeinschaftlich wirtte. Refultat ber Abstimmung im Staate Texas (f. b.) ergab 9000 Stimmen bafdir. Train verhalf ihr ju bem Gelbe, womit fie nach ihrer Rudtehr bie "Revolution" grundete, bie am Schliffe bes Jahres 1869 4000 Abonnenten gablte und von E. C. Stanton und Parfer Billsbury (f. b.) redigirt wird. Sie ift bie erfte in Amerita gegrundete Beitung in englischer

Sprache, die für "Frauen-Rechte" wirkt. 1868 wurde sie in der Kational-Arbeiters-Condention als Delegat der New York Working Women's Association zugelassen, 1869 dei derselben Condention aber abgewiesen, was große Aufregung hervorries. S. B. Anthony ist eine unermüdliche Arbeiterin, die nur das eine Ziel hat, gleiche Rechte für die Frauen zu erwerben. Sie ist allgemein geachtet und angesehen.

Anthun, Mart, wurde 1817 zu Manchester in England geboren, studirte ansangs Medizin, widmete sich aber unter der Leitung seines Betters George Wilfred A. der Waler-kunst und vollendete seine Studien in Paris 1834—40. Besonders seine Laubschaften zeichnen sich durch fühne Ausschlung im Styl und bristante Ferbencomposition aus. Werte: "See

von Rillarney", "Maitag" und "Der alte Dorftirchhof".

Anthony. 1) Township in Delaware Co., Indiana. 2) Township in Montour Co., Pennsplvania; 965 E. S) Township in Lycoming Co., Pennspl-vania; 559 E.

Anthony, St., Cap an ber Manbung bes La Plata, Satamerita.

Anthony's Rofe. 1) Eine 3-400 F. lauge Felfenklippe in Montgomery Co., Rew Port, au bem nördl. Ufer bes Mohamt. 2) Ein felfiger Borfprung auf bem linten Ufer

des hubson in Butnam Co., Rem Port.

Anthaphyllit, ein bem Amphibol nabestrienbes, aber rhambisch kryftallistirenbes Mimeral von Kongsberg in Norwegen und Modum in Schweben, von nelkenbronner (baber der Rame, anthophyllum") Farbe. Manche zum Amphibol gezählte Mineralien mögen hickher gebören.

Anthora, Antithora, Untergattung ber Pfianzengattung Acouit (f. b.), bes. Acouitum A., Giftheil, eine besondere Art in den Alpen nud Sibirien mit einer bittersutgen Wurzel,

welche früher als Gegengift benntt murbe.

Anthosideris, ein in krostallinischen, zartsaserigen und buldbelsteinig anseinauberlausenden Massen mit Magneteisen zu Autonio Pereira in Brasilien vorsommendes Mincrat von grunlich weißer, gelblicher bis oderbrauner Farke von einem spec. Gew. von 3 und einer zwischen. Orthoklas und Quarz stehenden Härte. Besteht aus wasserhaltigem, tieselsaurem Eisenspod pon der Zusammensehung (2Je.O.+SiO.)+2HO.

Anthospermeen, Ambrastrancer, Gruppe and ber Pflanzensamilie der Rubiaccen. Die Gattung Anthospermum enthält Arten, welche am Cap wachsen und unter denen der Ambrastrauch, engl. amber-tree, mit Keinen, immergeilnen, wohlriechenden Blättern

am befannteften ift.

Anthogenithum, Ruch gras, engl. swoet vornal-grass, Pflanzengatiung aus der Familic der Gräfer (Gramincen), Tribus der Phalarideen, deren bekannteste Art. A. odorntum, überall auf sandigen Bergen, Wiesen und Wäldern wächst und durch die glänzende brannlichgelbe Fairbe seiner Achre sich andzeichnet. Es sindet sich in den Ber. Staaten und Canada, stammt aber aus Europa. Das A. ertheilt dem Heu den bekannten, von Enmarin C. d.) herrührenden Wohlgeruch.

Anthogoen, Claffe ber Coelenterata, f. Bolypen.

Anthracen, ein dem Naphtalin (f. d.) ähnlicher, aus den schweren Theerden gewonnener Kohlenwasserstoff, der bei 210° C. schwilzt und einen höheren Siedepunkt als das Quecksiber hat. Während die schwerslüchtigen Bestandt wurden, stellten 1868 Gräbe und Liedermann aus dem A. das Alizarin dar, sür dessen Gewinnung setz große Landesstächen mit Krapp bebant werden. Den Rohstoff für die Anilinsarben liesert ein Absallprodukt, welches neben dem Leuchtgase entsteht und der Absall dieses Industriezweiges wird sehr die Keihe von Krapp-Karben herstellen helsen. Die Pflanzen der Borzeit verdrängen die lebenden in der Farben-Industrie.

Anthracit (vom griech, anthrax, Rohle), auch Aohlenblende oder Glanzkohle, wirdein aus Psanzen- und Thierresten entstandener, teine oder nur geringe Mengen flüctiger Substanzen enthaltender Kohlenstoff genannt. Amorph. Schwarz, von Eisenschwarz in's Bechschwarze, zuweilen bunt angelaufen. Undurchsichtig: start glänzend, mitunter zum Metallglanz sich hinneigend, bis matt. Bruch muscheitg. Hart glänzend, mitunter zum Metallglanz sich hinneigend, bis matt. Bruch muscheitg. Harte Dite liefernd. Unvolktommener Leiter der Clectricität. Die reinsten Barietäten des A. enthalten zwischen 90 und 9.0%, Kohlenstoff, 2-4%, Wasserstoff, 1-4%, Sauerstoff (und Sticksoff) und 1-5%, Aschlenstoff, 2-4%, Wasserstoff, 1-4%, Sauerstoff (und Sticksoff) und 1-5%, Anderstoff, die Er bildet hänsig Uebergänge in Bituminöse Kohle. Der A. bildet große Lager, namentlich in Pennsplvania, auch in Khode Island. In geringerer Menge sindet sich derselbe in England, Frankreich, Deutschland zu. Nicht allein in der sogen. Kohlengeriede, in

welcher ber A. am massenhaftesten austritt, hat man ihn besbachtet, sendern auch in allen übrigen Formationen; die tertiären Anthracite sind meistentheils durch Cinwirkung bullanisscher Felsarten (Basalt 3. B.) auf Braunkohlen entstanden, so 3. B. am Meisner. Wo A. massenhaft vorksmmt, kildet er das wichtigste Brennmaterial.

Authratometer, eine Borrichtung, um ben Gehalt ber Soblenfaure in ber Luft gur fe-

Himmen.

Aufgrakonit wird ein turch Kohlenkoff schwarz gefärbter loblenfaurer Kalt oder Marmor genannt; der sogen, noro antico gehört hierher.

Anthrakopalgemon, foffiler, mit Palaemon bermanbter Rrels aus rer Orbnung ber

Decapoden im Roblengebirge von Lanartibire, Schottlanb.

Anthrakosanrus, ein foffices, fehr großes Reptil aus ter Unterordnung ber Labprin-

thobonten, verwandt mit Mastodonsaurus, and ben Koblenfelbern von Langrifbire.

Anthratose ist 1) irgend ein Carbuniel; bann 2) neunt man so speciell eine Art Carbuniel, welche besonders die Augenlider und den Augapsel befällt; 3) heißt so die schwarze Lunge der im Kohleustaube Arbeitenden, wie der Kohleustäber, welche burch Anhäufung des Kohleustaubes in den Lungen entsleht; folgt barauf Berschwärung in den Lungen, so ist das die sogen, schwarze Lungenscheidigt mit falscher Melanose (s. Melanose).

Anthrakotherium, folites Caugethier aus ber Orbnung ber Didhauter in ber mitt-

leren Tertiarzeit.

Anthriseus, Rerbel (engl. ehervil), aus ber Familie der Toldengewächse, hat verwischen Kelchrand, Blumenblätter mit eingelogenen Läppchen und lineale, geschnäbelte, ungerippte Früchten. A. veresolium, Garten-, Suppen- oder Küchenterbel, Kerbeltraut, Suppenfrant, ist ein einjähriges Gewächs mit dunnen Stengel, derisch gesiederten, lablen, angenehm dustenden Blättern und 3—6strahligen Dolden, wächst wild auf bedantem Boden, an Zäunen z., wird aler auch gezogen. Aus dem Samen wird das Aerbelöl abbestülkt. Von der giftigen Gleiße (s. d.), welcher er ähnlich ist, läst er sich durch ten Geruch unterscheiden. A. silvestris, wilder oder Biesenterbel, Kerbelum mel, Kälhertropf, ist ein auf Wiesen und Schutt z. sehr gemeines, nicht gistiges Untraut, welches unangenehm riecht und bitterlich-scharf schuscht. Der gemeine Kerbel, A. vulguris, mit stacheligen Früchten, ist ein in Deutschland häusiges Untraut.

Authrapsgnosie (vom griech.), die Kunst, den Charafter des Wenschen aus gewissen

Authropognofie (vom gricch.), die Kunft, den Charafter des Menschen aus gewissen äußerlichen Lennzeichen besselben, wie der Form des Schädels, den Mienen, der Statur, dem Gange, der Handschrift z. zu beurtheilen. Zur A. gehören Phrenologie (f. d.) und

Phyliognomit (j. b.).

Authropolatrie (vom griech.), Menschenanbetung, wurde von den Christen den nicht christli hen Römern z. vergeworsen, weil diese ihre Herren und Kaiser vergötterten. Die Heiden ihrerseits warsen den Christen A. vor wegen ihrer göttlichen Berehrung des "Wenschen" Islus. Auch die Sette der Apollinaristen (im 4. Johrh.), wie nach ihnen andere rationalistische Parteien, beschuldigten alle Christen, welche an die Gottheit Christi glaubten, der A. Wan gebraucht den Anstruck A. auch wohl für eine unwürdige Schmeichelei und Lokhudelei

reicher und angesehener Berfoulichfeiten.

Antaravalitien find fossile Menscheureste, welche die Forscher in alteren Beiten febr banfig, wenn auch meiftens wohl falichlich, anführten. Cuvier und feine Rachfolger behaup. teten baber, bağ ber Menich nur ber neuesten Ertperiobe angehöre und bie baufig mit Resten ausgeftorbener Caugethiere in Auschenhöhlen gefundenen Menichenknochen und Bahne wurden auf Rechnung gufammenichwemmenber Fluthen gefett. In neueller Beit hat man wiederholt numeifelhafte A. zu finden geglaubt. Im Jahre 1860 fand M. Boucher de Perthes von Menfchenband bearbeitete Feuerfteine (Bfeilfpipen, Aerte) in Ablagerungen 90 F. fiber bem Commethale, beren Alter burch Reste von Elephas primigenius in barüber liegenden Schichten und ein Stelett von Rhinoceros tichorhinus in einer tieferen Schicht als oberes Bleiocau (oberce Diluvium, Loell's Lofigeit) festgestellt murbe. Achnliche Falle von wirtlichen Menichenknochen fand man bei Brech im Difethal, Grenelle, Corne in England zc., ganze Stelette im Kalt auf Guabeloupe, sowie im Kaltschiefer von Quebec. Bei Gopfingen und Köstrit lagen die A. 8 F. tiefer als bie Anachen des Rhinoceros und noch 20 F. tief unter ber Stalagmitenbede. Bei Ratchez, Miff., fanben fie fich in einem blanen Thone, etwa 2 f. unter ben Steletten bes Megalonyr und anderer ansgestorbener Bierfühler unter einem hugel von Muschelbreccien. Bei Ausgrabung ber Gaswerte von New Orleans beobachtete man unter bem gegenwärtigen Boben 3 Schichten mit Bflangenreften, beren Alter Dowler nach ben Jahrebringen auf 14,400 Jahre berechnete. Unter biefen folgten noch 3 abuliche Gruppen von Schichten, für welche ein gleiches Alter angenommen wurde (fo bag

ein Scsammtbetrag von 57,600 Jahren heranskommen würde) und barunter sarb man das Gerippe eines Menschen der amerikan. Rasse. Lund sand in Brasilien an 8 Sulten A. mit ten Resen von 44 Arten sossilier Thiere. Tie tertiären Kalke von Pontres, Teperat. Herault, enthalten A. mit Thonschen und Thierkuschen und tie Schät, in welcher 1866 bei Bald Mountain, Calaveras Co., Calisornia, A. gefunden worden, hält Alitney erch sir pliocän. Als stärster Beweis für tas Bestehen von A. gilt aber die Entredurg von Littlebungen von Mammuths auf Rennthiergeweihen und sossiliem Elsendein, die man jest von vielen Punkten her kennt. Byl. Mensch.

Anthrepalegie (vom gricch.). 1) 3m Allgemeinen: bie Biffenfchaft rem Dericen. Man unterscheidet die A. in a) bie phyfifche ober fomatifche A., welche ten Ben tes menfolicen Rorpers, feine Organe und beren Berrichtungen tennen lebrt und tie Gefete aufstellt, welche bie Entwicklung bes menschlichen Körpers bedingen (anatomische, plt fologische und medizinische A.); b) die pfpchische, auch philosophische A. eter Pfpchologie (Seelenlehre) genannt, welche entweder die inneren Erscheinungen bes merschlicken Geistes so zusammenstellt, wie sie fich der Ersahrung bieten (empirische Istaelegie) eter biefelben aus allgemeinen Gefeten erflart und auf bie einfachen Bernunftgefete zurächlit (rationelle Phychologie), oder das Wechselverhältnig zwischen Körper urd Eccle zem Ecgerftanbe ihrer Betrachtung macht (vergleichenbe ober fonthetifche A.); e) tie fe ciale B., welche ben Menfchen in Beziehung auf Die Entwidelung feiner geiftigen Aulegen, feirer 115fischen Beschaffenbeit, seiner Sitten und Lebensart betrachtet und den Culturgarg ter D'enschheit zu erschließen sucht. Die verzüglichste Anwendung findet die A. in ber Aabegegit und Politit, in ber Medizin, Rechtspflege, in Handel und Gewerbe und aller Technit, tie auf Lebensgenug berechnet ift. Auch bie ichbenen Runfte, wenn fie ihre Wirtung nicht verfellen follen, erfortern ein tiefes Studium ber Menfchennatur. 2) In ber Theologie tiltet die A. ten Theil der Dogmatik, welcher von den geistigen und sittlichen Cigenschaften bes Menfchen, feinen Rechten und Pflichten banbelt und wird biblifche ober fumbol. M. genannt, sofern jene Lehrsäte in der Bibel oder in Symbolischen Büchern ihren Erund haken. Aus der reichen Literatur Aber A. und ihre Zweige nennen wir felgeude Beile: heiter, "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit" (1784—1791); Fries, "Korkluch der psychologischen A." (Jena 1820—1821); Steffens, "A." (Breslau 1822); Turtech, "A. für bas gebilbete Bublitum" (Stuttgart 1837); Birnbaum, "Lehrbuch ber A." (Kiln 1842); 3. S. Fichte, "A." (Leipzig 1856); "Pfpchologie" von Erdmann (Leipzig 1863), Siesenfranz (Königsberg 1863), Schaller (Weimar 1860); Benete, "Bragmatische Pspchologie" (Berlin 1850 ; Love, "Mitrotosmos, eder Iveen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menscheit" (2 Bre., Leipzig 1856-1858); "Zeitschrift filr Bollerpfpchologie" von Lagarus (Berlin 1859. fa.).

Anthropomorphismus und Anthropopathismus, zwei griech. Borter, von benen tas erstere im Allgemeinen bie Lorftellung boberer, nicht menschlicher Befen (Engel) unter menschlicher Gestalt, im engeren Ginne bie Uebertragung ber menschlichen Gestalt (gricch. Morphe) mit ihren Eliebern und Thatigititen auf bas Befen ber Gottheit bezeichnet, mahrend mit bem zweiten im Allgemeinen tie Uebertragung menfchlicher Empfindungen und Leibenschaften auf nicht menschliche, bobere (Engel) ober niebere (Thiere in ber Fabel) Wefen, im engeren Sinne bie Uebertragung menfchlicher Gefahle und Leibenschaften (grich, Pattes) auf bas Wefen ber Gottheit bezeichnet wirb. Beibe Borftellungsarten und Rebemeifen merben fom bolisch er A. ober form aler A. und A. genannt, wenn biese Uebertragung, wie oft in ber Bibel, nur bilblich geschicht mit bem Bewußtsein, bag Gott als untörperliches Wefen aufzufaffen fei und in ber Absicht, bas göttliche Gein und Wirten in lebenbiger Weise aufdeulich ju machen. Der bogmatifde ober materiale A. und A., wie er g. B. feiter ägpptischen Gelte ber Anthropomorphiten im 4. Jahrh. vorfam, legte ber Gettheit im eigentlichen Sinne menschliche Gestalt mit ihren Organen bei. Ans ber Stelle ber Bitel, welche fagt, baf Gott ben Denfchen nach feinem Bilbe gefchaffen, folgerten bie Anthropomorphiten, bag Gott einen Leib haben muffe, gang so wie ber Menich. Theophilus con Alexandrien, Chrososomus u. A. schrieben gegen die Sette und die kircliche Literatur ber bamaligen Beit suchte burch eingebenbe Erörterungen bie Frage ju erledigen, worin bie bem Menichen gustebente Ebenbildlichkeit Gottes bestehe. Tropbem tauchten sebach anthropomorphitische Erscheinungen auch in fpateren Jahrhunberten wieber auf und felbst in neuester Beit hat die Anslicht von einer, freisich gelftartigen, Leiblichkeit Gottes vielfach Bertheidigung gefunden. Die neuere Philosophie bat fich vielfach mit der Frage beschäftigt, ob und in wie weit ber driftlichen Gottes-Ibce fallit Anthropomorphismus und Anthropopathismus anhafte. Manche (wie Fichte) verwarfen ben Glauben an einen perfönlichen Gott, weit biefer

eine anthropomorphistische Borstellung sei, während Andere (Schelling, J. H. Fichte, Beiße,

Rothe) bem Unthropomorphismus eine berechtigte Seite zugesichen. Anthropophagen ober Unbraphagen (vom griech.), Menichenfreffer, f. Rannibalen. Anthyllis, 2Bollblume, Pflanzengattung aus ber Familie ber Papilionaccen, somobl einjährige als ftranchartige Gewächse, welche fust alle ansländisch find. A. vulneraria, Bunb - ober Zannentlee, mit gelblichen Blumenblattern ift in Deutschland beimifd und eine gute Butterpflange, befonders auf leichterem Boben, welchem tali- und falthaltige

Düngungemittel zugeführt werben müffen.

Anti, griech. Praposition, findet sich baufig mit Fremdwörtern aus ber griech. und lat. Sprache zusammengesett. In Wörtern ans ber griech. Sprache, ans ber unsere Sprache zur Bermeidung weitläufiger Umschreibungen Kunstausbrude (termini tochnici) zu bilden pflegt, bedeutet diese Praposition gegen, wider, so in der Philosophie, Medizin, Theologie, Politik, Abetorik und Grammatik, 3. B. Antisritik, Antichrisk, Antirenter, Antiphrase, auch in ber Geographie zur Bezeichnung bes Gegenuberliegens, g. B. Antilibanon, Antiparos, Antitauros. Ju Bortern aus ber lat. Sprache hat sie Debeutung ber lat. Praposition anto, bentsch vor, voraus, z. B. Anticipation, Antichambre.
Antiabslitisnift (vom griech.-lat.), Gegner einer Abschaffung, in ben Ber. Staaten ein

Gegner ber Abichaffung ber Regeritlaverei. Bgl. Abolitioniften.

Antiaris ober Antjar (fpr. Anticaceen, Unterfamilie ber Artocarpeen, mit ber Art: A. toxicaria, Up a & b a u m. engl. upastre f. Upas.

Antibacchius ober Balimbacchius, bas ist ber umgebrebte Bacchius, ist ein aus zwei

Laugen und einer turzen Silbe gebildeter Berssuß (- - - ) z. B. Hausmutter. Antibes (fpr. Angtibb), Sceftadt in Frankreich, Depart. Alpes-Maritimes, mit 6064 E. (1866). Im Südosten ber Stadt ist die Bucht von Jouan, wo Bonaparte 1815 von Elba aus landete. Die Einwohner bauen Südsfrüchte und treiben Handel mit Früchten, Del, Wein, Thunfischen und Sarbellen. In ber Umgegend find viele römische Alterthumer. A. ift bas alte Antipolis, eine Colonic ber Daffilier.

Antiburghers (engl., fpr. antiborggers), eine Partei ber presbyterianifchen Secebers (1747-1820) in Schot: and, welche fich weigerte, ben Bargereid ju leiften. Bgl. G (=

cebere.

Anticaglien (fpr. Anticalien), fleine, besonders griech. und rom. Alterthumer als Gegen-fan gegen Antilen (Tempel, Palafte, Statuen), 3. B. Waffen, Mangen, Schnud, Sausge-Der Ansbrud wird and fur germanische, flavische, ameritanische u. f. w. Alterthu-

mer biefer Art gebraucht.

Antichambre (fpr. Angtischangber), Borgemach. 1) In ben Hausern ber Geburtes und Geldaristotratie bas Borgimmer, in welchem bie Besucher verweilen, bis fie in's Sauptbefuchzimmer geführt werden. 2) In fürstlichen Saufern Anmelbezimmer zur Aubienz, wo sich bie Abjutanten ober Lataien aufhalten; auch eine Reihe von Zimmern im Palaste, wo sich eine geladene Geschichaft vor ihrem Cintritte in die eigentlichen Gesellschaftsräume zu vorfammeln pflegt. Antichambriren, im Borgimmer ben Dienft verschen ober auch bie Borgimmer ber Machtigen besuchen; ihnen fcmeicheln, um eines außeren Bortheils willen.

Antichler nennt man bas fcwefligfaure ober bas unterfdwefligfaure Natron, weil man biefes Salg nach bem Bleichen bes Bapiers und ber Zeuge burch Chlor hinguscht, um bas nach bem Answaschen noch gurudgebliebene Chlor zu entfernen. Es entfteht baber Chlornatrium und schwefelsaures Natron. Auch Zinnsals ist als A. vorgeschlagen und Leuchtgas

mit Erfolg benutt worden.

Antichrefe ober antichretifcher Bertrag (vom griech.), Pfanbnutung, beift im romifchen Rechte tie besonbere Art bes Bfanteontractes, wobei ber Schulbner feinem Glaubiger tie Benubung bes Pjanbobjectes statt ber Binszahlung zugesteht. Rach beutschem Rechte hat ber Glänbiger fiber bie Benutung Rechenschaft abzulegen und ber Berth ber Benutung barf bas

Dag ber gestatteten Binfen nicht überschreiten.

Antichrift (vom griech.: "Widerchrist", "Gegenchrist"; nach Anderen "falscher Christus") ein in ber Geschichte ber driftl. Rirche fehr verschieden aufgefaßter Begriff. Das Wort sellst flabet fich nur in bem erften und zweiten Briefe Johannis; aber in manchen anderen Stellen ber Bibel, sowohl bes Alten als bes Neuen Testamentes, ift von vielen Auslegern eine Besiehung auf ben A. gefunden worden. In einzelnen dieser Stellen wird das Wort im allgemeinen Sinne von jedem Gegner Christi und seines Reiches gebraucht; in anderen mehr von einer einzelnen Berfonlichteit, welche ber Reprafentant bes antidriftlichen Princips ift, fich für Chriftus ausgeben und feiner Wiebertfunft vorhergeben wird. Db nun biefe Perfonlichkeit gleichbebentend sei mit Satan, insofern berfelbe als Gegner Christi und seines Reiches aufgefaft wirb, ober ob man fich unter berfelben eine vom Satan gefenbete Berfonlichteit gu beifen bibe, baruber gingen bie Anfichten icon fruh auseinanber. Die lettere Wee ichlig tiefe Burgel im Bolloglauten, wurde vielfach ausgeschmildt und verfullpfte fic innia mit ber an berichiebenen Beiten bie driftliche Belt auf bas Tieffte erschätteruten Erwartung von ber perfonlichen Biebertunft Chrifti. 3m Mittelalter wurden von ben lirchlichen Coriftfiellern hanfig bie Gegner ber Rirche, besonders bie politischen, als A. bezeichnet, mabrent bie fich von ber Lirche trennenben Geften Die herrschenbe Kirche, und besonders ten Banft, fur ben 20 bielten. Auch in ben im 16. Jahrhunderte gegrundeten protestantifden Airchen war es lange bie Meinung vieler hervorragenber Theologen, bag ber Papft (bas Bapftthum) ber 21. fei und noch heute hat diese Ansicht viele Bertheibiger. Mande hervorragende Theologen haben ben perfonlichen A. in einer bestimmten Berfonlicheit der Bergangenheit zu finden geglandt; so 3. B. fand Boffnet ben A. in Diocletian und Inlian; Grotius in Caligula, andere Theologen, killft in neuester Beit (g. B. Newman, in Tracts for the Times, No. 83), vertheitigen abermals bie Ibee eines noch gutunftigen, ber Wiebertunft Chrifti korbergebenben, per-fonlichen U.'s. Unter vielen anderen Dentungen verbient noch bie erwähnt zu werben, welche ben M. in Rapoleon III. und bem frangofficen Raiferreiche fucht. Auch bie fpateren Inden und die Mohammedaner haben die Ibee eines A.'s ober Gegenniesslas. Bei ben Mohammebanern verbindet fich mit biefer Borftellung Die Boffnung, baft nach Besteaung bes A.'s Chriftenthum und Islam fich vereinigen werben.

Anticipation (vom lat.), Boraussebung, Beraudnahme, Borousergreifung. 1) In ter Bhilofophie (Logit) bezeichnet A. Die Annahme eines Capes als mahr, welcher bann als Beweisgrund für einen anderen Sat gebraucht wirb. Der A. gegenuber ftellte Baco von Bernlam ben Gat auf, bag inebefonbere in ber Raturforicnug nicht von willfurlicen Boraussetungen auszugeben sei, sondern bon icharfer Beobachtung ber Thatsachen, Gegenstande und Erscheinungen. Rant nennt M. ber 28 abrnehmung bie Urtheile, nach welchen mir burch unfer Anschauungevermögen bie Borgange in ber Ratur anffaffen. Recht swiffenich aft wird A. eine Handlung genannt, welche früher vorgenommen wird, als ber gesetlich vorgeschriebene Rechtsgang erlaubt, 3. B. Antritt einer Erbicast vor Greff-nung eines Teftamentes; Beifchlaf vor gesetlich geschloffener Che. 3) 3m Danbelsmefen bezeichnet Al. Die Borfchuffe, welche ein Commissionar auf Waaren, welche er in Confignation bat, bem Eigenthumer macht. Gie erfolgen nur gegen Binevergutung (Anticipationsgeschäft). 4) In ber Staatswirthichaft bas Erheben noch nicht fälliger Steuern und Abgaben, eine Magregel, welche jebe Regierung vermeiben follte, ba fie bie Steuerpflichtigen brildt und bem Crebit bes Staates icabet. 5) In ber Beilfunde jebe vorzeitige, bem Alter ober fonftigen Umftanben nicht angemeffene Krantheit, g. B. bas früherscheinen ber Menstruation u. f. w. Anticipationsichein im Banbelswefen: Urfunde fiber Empfang ber Anticipation; bann ein fruberes offreichifches Bapiergeld, beffen Wertb 1820 festgestellt wurde: 5 Gulben A. = 2 Gulben Gilber-Conventionsmunge.

Anticonflitutionisten, Gegner ber Bulle Unigenitus. f. Janfen (Cornelius).

Anticoniagioja (rom gricch.-lat.) heißen alle bicfenigen Stoffe, welche ein Contagium, Anstedungsstoff, zersteren ober bor Anstedung burch basselbe bewahren follen.

Anti-Corntaw-League, Berbindung gegen bas Korngeset, bilbete fich unter Richard Cobben im Ottober 1831 zu Manchester in England gegen die seit 1815 giltigen Korn-gesetze und bas herrschende Monopolipstem, um freie Getreidecinsubr zu erwirken, da bie be-stehenden Korngesetze in ungerechter Welfe nur die Vortheite der großen Grundbesitzer sorderten. Unter großen Anstrengnugen und nach bebeutenden Geldopfern gelang es, besouders burch ben Gifer Cobben's, Billiers' und Beel's, im Jan. 1846 eine Bill im Unterhause burchgubringen, wonach bie Einfuhr aller Lebensmittel freigegeben wurde; im Juni ging bieselbe auch im Dberhaufe burch und murbe Gefes. Der Berein beftand bis jum Jahre 1849, in weldem feine Bwede erreicht murben und bie befinitibe Abidaffung bes Betreibezolles erfolgte.

Anticolit (fpr. Aeutiložti), eine große Jusel an der Mündung des St. Lawrence-Flusses, 2600 engl. O.-M. groß. Das Innere berfelben ift gebirgig und bewaldet; das Klima rauh. Mur wenige Familien bewohnen bie Infel an ber Gubfpipe, wo fich ein Leuchtthurm befindet. Sie gebort gur Proving Quebec, Brit, Amerita und wurde 1534 burch ben Frangofen Jacques Cartier entbedt.

Anticostis Anticeine gehören haubtsäcklich ber oberstlurischen Erbperiobe, und zwar ben Medina- und Clinton-Cpochen an; Doch rechnet Richarofon einen Theil gur Dubfon-River-Spoche bes Unterfilur.

Untiehen. 1) Altgriech. Stadt in Phocis, Grischenland, am forinthischen Meerbusen, berühmt durch den prächtigen Dignentempel. A. soll von den Photäern gegründet sein und ausgangs Chparissus geheißen haben; wurde durch Philipp von Macedonien zerstört, später wieder ausgebant, war unter den Römern ein Hauptwossenplatz; sest Aspro Spitt. 2) Altgriech. Stadt in Thessalien, am Berge Deta. Beide Städte waren durch eine Pflanze berühmt, wilche in der alten Medizin dei Gehirntrantheiten eine große Rolle spielte, den Helborns, Nieswurz. 8) Griech. Insel zwischen Endön (Regroponte) und Thessalien. Anh hier wurde die Pflanze Helborns gefunden. Anf diese drei Orte beziehen sich die einen verrückten oder dummen Menschen bezeichnenden Redensarten des Alterthums: "Naviget Antiopras! (Er mag nach Antiopra schissen) und: "Tridus Antiopris asput insanabile!"
(Ein sit alle drei A.'s unbeildaren Kops).

Antibesnern, Pflanzensamilie aus der Ordnung der Kändenblüthler (Amontacone), mit zweihäusigen Blüthen, die eine telchförmige Hille haben, mit freiem, einfacherigem, mehrnarbigem Fruchtsnoten und zwei an derselben Seite hängenden anatropen Cierchen und mit einfamiger Steinfrucht. Die Gattungen Antidesma, Falconeria und Byrenacantha kommen in

Gudafien und Dabagascar vor.

Antiditamarianiten, Längner der befländigen Jungfranschaft der Maria, hießen am Ende bes 4. Jahrhunderts Mitglieder einer Sette in Aradien, welche, gestützt auf Stellen im Nonen Testamente, wo Bridder Jesu erwähnt werden, behanpteten, daß Maria dem Joseph mehrere Kinder geboren habe.

Antibotum (vom griech.), Gegengift, ein Mittel, um die blutzersehenden Wirkungen eines Giftstoffes aufguheben. Antibotarium, der Theil der Bharmalopöe, welcher von der

Bereitung biefer Beilmittel hanbelt,

Antietam ift ber Rame eines femalen, tiefen Flusses in Marbland, ber etwa 6 engl. M. oberhalb Barper's Gerry in ben Botomae fliegt und nach bem bie Schlacht genannt wirb, welche in ber Rab: von Charpsburg am 17. Gept. 1862 zwifchen ben Bunbestruppen ber Bereinigten Staaten unter DeClellan und ber Armee ber Confoberirten Staaten unter Rob. E. Læ gefchlagen wurde, Die Confoberirten hatten am 4., 5. und 6. Gept. ben Potomac in ber Rabe von Leesburg überschritten und Frederid und bas umliegenbe Land langs bes Moracy besott. MeClellan fcob einen Theil feiner Armee zwischen ben Feind und bie Furten bes Potemac. Lee fab fic baburch gewöthigt, Frederid am 12. ju raumen und nach Dagerstown ju abzumarichiren. Bwei Tage vorber batte Jadion ("Stonewall") fich von ber hauptarmee getrennt und war in Geschwindmarichen auf harper's Ferry losgerutt, bas bom Oberft D. G. Miles verthelbigt murbe. Den 15. Gept., nach taum zweitägigem Rampfe, mußte ber wichtige Boften ben Confoberirten übergeben werben, bie gegen 12,000 Rrieg3gefangene machten. Imwischen waren bie Bunbestruppen Lee gen R. gefolgt und hatten ihm am 14. Sept. Die Boben von Sonth Mountain, welche ben Beg nach Pagerstown bebereiben, und Crampton's Gap entriffen, wodurch er gezwungen wurde, fich hinter ben Antietam auf Sharpsburg gurfidzuzieben. Den 16. Cept. Nachmittags folgte ihm Doofer, ber ben rechten Gligel ber Unionstruppen befehligte, aber ben Flug und ficherte fich man einem fourfen Scharmutel eine gunftige Bosttion. Den folgenden Morgen murbe bie eigentliche Schlacht von hooter eröffnet, ber rafc bem linten Flitgel ber Confoberirten unter bem von Sarper's Ferre berbeigeetlten Jadfon Boben abgewann, mabrent gleichzeitig Burnfibe ben rechten Flügel bes Feindes ju engogiren begann. Am beigeften wuthete ber Rampf jundaft um ein von Webolg umfaumtes Kornfeld, auf bas bie Uebermacht Sooter's gleich anfänglich ben Feind jurudgeworfen batte. Zweimal wurde es ben fiegreich vorbringenden Unionstruppen wieder entriffen, ebe es einer von der Franklin'schen Division betachirten Berfidefung gilang, bauernd bavon Befit ju ergreifen. Schon vorher aber war hoofer verwundet vom Schlachtfelbe getragen worden und bas Commando auf Gen. Summer fibergegangen. Inzwischen hatte Burnfibe auf ber anferften Linten zwei vergebliche Berfuche gemacht, ben Antietam zu aberschreiten, bis er fich gegen 3 Uhr Rachmittags felbft an bie Spige ber Colonnen fiellte und ben Feind bis zu einer Reihe von Sügelu zuruchwarf, von benen ans mehrere Batterlen seinem weiteren Borbringen Ginhalt thaten. Um 4 Uhr erhielt Barnfibe Befehl, um jeben Preis Derr tiefer Situation in werben. Die erfte Batterie wurde auf mit Sturm genommen. Als man fich aber anschidte, gegen ben zweiten Sugel vorzuruden, batte Lee bereits Belt gebabt, ben bebrobten Buntt burch bie von Barper's Ferry berbeigefommene Divifion A. B. Dil's fo ju verftarten, bag Burnfibe erflarte, ben gewonnenen Boben nicht halten gu tonnen, wenn McCtellan ibn nicht mit ber Referve unterftute. DeCelellan willfahrte bem Berlangen nicht und bie Unionstruppen wurden auf die Brude anrildgebrungt, welche bie Confiberirten nicht anzugreifen wagten. Diehr gegen bas Centrum

bin brang bie Division von Krench unter barten Kampfen fietla vor, obne jedoch im Stonbe an fein, Die Bogen au befeten. And Richardfon, ber eine andere Divifion bon Cumner's Corps bejehligte, trieb ben Feind etwa halbmegs vom Fluffe nach Sharpeburg bin gurad. Co hatte bie Unionsarmee, als bie Racht bem Rampfe ein Enbe machte, auf allen L'untien einige Bortheile erftritten, aber nirgends einen enticheibenben Erfolg erringen tonnen. Den folgenden Morgen fuchten bie Confoderirten um einen Baffenftillftand nach, um ihre Totten Das Berlangen murbe genehmigt und unter bem Schleier tiefer Operation zog fich L'ce in ber Racht vom 18. auf ben 19. Sept. gurud und ging auf bas rechte Ufer bes Lotomac zurud, ohne auf ernflichen Wiberftand zu fiogen. Ueber bie Rrafte, welche ben beiben Obergeneralen zur Berfugung ftanben, weichen Die Angaben febr von einander ab. McClellan gibt feine eigene Armee auf 87,164 Mann an und fcatt tie ber Confereniren auf 97,445 Mann. Lee felbft bagegen will nur 40,000 DR. gehabt baten. Diefe Bahl ift mabricheinlich zu niebrig gegriffen. Der "Richmond Enquirer" behauptet, Lee habe 60,000 DR. unter seinem "personichen Commanto" gehabt; und Pollard (Southern History of the War) meint, er habe am Bormittage 45,000 M. und am Rachmittage 70,000 M. gchabt. McClellan gibt Die Berlufte fcheinen auf beiben Seiten giemlich gleich gewefen gu fein. feinen auf 12,469 an, worunter 2,010 Tobte. Ueber Lee's Beriufte fehlen verläffige Angaben. Rach ben Berichten ber einzelnen Corps-Commanbeure ftellen fie fich im Ganzen mab-rend ber vierzehntägigen Marpland-Campagne auf 13,533 feft. Rach DeClellan's Berichten muffen fie um einige Taufende größer fein.

Antigone. 1) Die Tochter bes Königs Debipns, welche er mit der eigenen Mutter Josaste erzeugt hatte: Als Dedipns erfahren hatte, daß er, ohne es vorber zu uissen, seine Mutter geheirathet hatte, zerftörte er and Schwerz darüber sein Augenlicht und verließ Theben. A. begleitete in lindlicher Liebe und Trene den blinden, unglücklichen Greis unch Kelonos in Attika und kehrte erst nach seinem Tode zuruck. Als ihr Bruder Bolpnices im Zweikampse gefallen war, begrub sie denselben heimlich gegen das Gebot ihres Oheims Arcon und unte zur Strase vernrtheilt, lebendig begraben zu werden. Nach Anderen tödtete sich ihr Berlotter Hämon, Sohn des Arcon, mit ihr. Als Ideal weiblichen Heldenmuthes und hingebender Liebe verherrlichte sie Sophostes in den Trancuspielen "Antigone" und "Deripus auf Kolonos". 2) Tochter des Laomedon, Schwester des Troerfönigs Priamus, rühmte sich, au Schönheit der Göttin Inno gleich zu sein. Ihre schönen Haare sollen von der beleidigten und elsersüchtigen Göttin in Schlangen verwandelt worden sein, von deuen sie gepeinigt wurde.

Die Götter aber verwandelten fie ans Diffeib in einen Stord.

Antigonus, einer der Heldberen Alex. des Gr., erhielt bei der Theilung der Weitmonardie Phrygien, Lytien und Bamphylien und erweiterte sein Reich mit seinem tapferen Sohne Deinetrios Poliorietes durch Eroberungen. Er nahm nach der Schlacht bei Apprus (2017), in welcher er den König von Aeghpten Ptolemans bestegte, den Königstitel an, wurde aber im Kriege gegen Kassander in der blutigen Schlacht bei Ipsos in Phrygien (201) besiegt und getöbtet. Er war der bedeutendste der Feldheren Alexander's des Gr.

Antigonus Raryflins, ans Raryflos, Griechensand. Geograph, Geschichtsschreiber und Raturhistorifer, um 270 v. Chr. Bon seinen Schriften find nur erhalten: "Wunderbore

Gefchichten aus bem Thierreiche."

Antigarit, eine in bunnen, blatterigen, barchicheinenben Maffen im Antigoria-Thale in Bichmont vorsommenbe Barietat bes Gerpentins, welche bei reflectirtem Lichte eine bran-

lich-grune, bei burchfallenbem eine lauchgrune Farbe zeigt.

Antigua, eine der Aleinen Antillen, jum Gondernement der Leewarts-Inseln oder "der Inseln über dem Windes gehörig, sud. den Barbadoes, 108 engl. O.-M. mit 36,412 E. (1861), von denen die meisten emanchpirte Reger und nur 2556 Weiße sind. Die Insel hat eine länglichrunde Gestat, sehr felsige, mit zahlreichen Buchten versehene Küsten und wird im Süden und Südwesten den Sehresen der Basiatwinde, wie dien und Südwesten den Salima ist heiß, doch thelsweise durch Ost- oder Pasiatwinde, wie durch starten Ihan und häusige Acgengasse gemildert. Flüsse und Bäche fehlen; daber leiten die Einwohner das Regenwasser in Teiche und sammeln es im Cissernen. Der Voden ist überall sin fruchtfar und zut angedant, erzeugt Zuder, Baumwolle, Tadal, Ingwer, Sädsstücke, Ananas. Auch wird Rindvieh- und Schassuch beiteiben. An der Spitze der Resgierung sieht ein Gonderneur, dem ein Senat von 12 und eine Assembly von 25 Mitgliedern zur Seite siehen. Dauptstadt ist St. Iohn ober Iohnstown, an der Rotdwesstüsse mit vortressischen besten Gestässen Leewards-Inseln. An der Schliste Liegt Englischen Bestindigen Leewards-Inseln. An der Südsüsse liegt Englischen Bestindigen Restation's mit Schisswersten und Narinehospital. A. wurde von der besten Geehäsen Westindien's mit Schisswersten und Narinehospital.

Columbus 1493 entbedt, 1632 von einigen Englanbern mit Tabatopflanzungen angebant, 1666 burch Lord Willoughbo colonistet und erhob fich rafch ju einer ter wichtigften brit. Befigungen in Weftindien.

Anti-Inbianer leben in Brafilien am öftlichen Abhange ber Anbestette.

Antit (vom lat. antiquus, alt, olterthümlich). 1) 3m Allgemeinen Alles, mas fich auf bas Culturleben ber Boller bes Alterthums, befonbers ber Griechen und Romer, begiebt, im Gegenfate jur romantifc-mittelalterlichen und modernen Bilbung. 2) Im engeren Ginne bezieht fic a. auf Gegen ftanbe ber Annft (Bau-, Bilbhaner-, Malertunft) aus bem claffiiden Alterthume ber Griechen und Romer, und im engften Ginne bezeichnet es bie Darftellung bes Lebenbigen, befonders bes Menichon, burch bie Bilbhauertunft (Sculbtur) in Statuen und Baereliefe. Sammlungen folder Werte beigen Antitencabinete, Die Antile bieft ftreng an ben Formen und Gefeten ber Ra-Autilensammlungen. tur und blieb fortwährend mit berfelben in viel naberer Beziehung als die moderne Runft. Die Griechen erreichten in ihr bas Bochfte; fle allein ftellten jene Meisterwerte ber Sculptur ber, welche bem Autiten fast gleiche Bebentung mit bem Claffischen, Musterhaften gegeben baben.

Antitathalifc (vom griech.), gegen ben tathol. Glauben, gegen ben Katholicismus fiberhaupt gerichtet; dagegen bezeichnet alatholisch, was nicht katholisch ist, die protestan-

tifchen Confestionen im Gegenfate jum Ratholicismus. Antiflimar, eine Figur in ber Rebefunft, f. Grabation.

Antiflinale ober Sattel-Linie beißt die höchste Seitenlinie bes Cylinders in einer einfach getrummten (mulben ober fattelformigen) Schichtenfolge, wahrend bie tieffte Seitenlinie eines folden Cplinbers Dulben- ober fontlinale Linie beift. Gin Längenthal (f. Thal) ist a, ober abfallend, wenn beide Thalwäube das Ausgehende ber bom Thalgrunde abfallenden Schichten zeigen; es ift gleichfallend ober ifo-tlinal, wenn bie Schichtung auf beiden Thalfeiten gleiches Fallen bat, so bag bie eine, meist schroffe Thalwand bas Masgebenbe, Die andere, meist fanftere, Die Flace ber Schichten zeigt.

Antifritif (vom griech.), Gegenbeurtheilung; Erwiderung eines Berfassers auf eine (un-

gunftige) Kritil feines Bertes.

Antilegemenn (gried, Beftrittenes) wurden bon ben Schriftstellern in ber alten Rirde (querft von Enfebins) biejenigen Schriften bes Reuen Teftamentes genaunt, beren Aechtheit

und apostolischer Ursprung von Einigen bestritten wurde.

Antilibanon, arab. Dichebl-efch-Scherfi, ein Gebirgszug in Sprien, im tilrt. Gjalot Seibeb, lauft mit bem Libanon beinahe parallel von R. gegen G. Er ift im Gangen niebrig, erhebt fich jeboch am fubmeftl. Enbe im Grogen Bermon (Dichebl-el-Scheith), an beffen Sitabhange ber Jordan entspringt, ju 8798 preng. F. Sobe. Der Gr. Hermon ift ber Culminationspuntt bes gangen fprifchen Bebirgsfpftems und mit feinen fcneebebedten Gipfeln bis Damastus und Thrus fichtbar. Die Abhange und Thaler bes A. find mit herrlichen Walbungen bebedt, boch ist er nirgends mit Cebern, wohl aber mit hellgrunen Pappeln beftanden und unterscheidet fich hierburch und burch eine Menge fleiner Seen auf feiner Hochflace vom eigentlichen Libanon. Die Bewohner bes Norbens flub meistens arabische Nomabenftamme, die bes Silbens Drufen. Der A. ift reich an Ruinen nud historisch mertwürdigen Mertwitrbig ift bas alte Beliopolis (f. Baalbet), bas Grab Roah's bei Sachle, bie Jatobsbriide über ben Jorban n.

Antillen (ans dem span. Anti-Ielas, d. i. gegenüberliegende Juseln) heißt eine große Menge Meiner und großer Infeln, welche fich offlich von Mittel-Amerika, awischen Nord- und Gild-Amerika, burch mehr als 12 Breitengrade von dem Floridacanal bis an die Wilnbungen des Drinoco in einem weiten Bogen vor bem Golf von Merito und ber Caraibischen See er-Es find mehr als hundert Inseln, welche zusammen 150,000 engl. D.-M. umfassen und offenbar Erfinemer einer Bergfette bes Theiles bes Continentes find, welcher bei ber Letten großen Erbumwälzung verfant. Leopold von Buch bat nachgewiesen, daß die Bulkane ber A. unmittelbar mit bem Sochlanbe von Caracas in Berbindung fieben. haben noch 10 thätige Bultane. Mehrere lleine Infeln find bloffe unlfanische Krater. größeren Infeln werden von bedeutenden Soben burchzogen; Cuba von der Gierra be Cobre und be Tarquino; Jamaica bon ben Ligany- und Blanen Bergen; San Domingo bom Cibas, mit 3 hauptaften. Rur Tabago und Trinibat find mehr eben. Ginfdlichlich ber Bahama- ober Lucaposinfeln, amifchen Santi und ber Salbinfel Floriba, wird tie gange Infelwelt mit bem Ramen Beft in bien bezeichnet. Die A. zerfallen in 2 hanptgruppen: bie Großen und Aleinen Antillen (Greater and Lesser Antilles). Bu ersteren

gehören die Inseln: Jamaica, Cuba, San Domingo (Hapti) und Porto Rica. Die Aleinen Antillen zerfallen in die Inseln im Winde (Windward Islands, Barlo Vento) und Inseln unter dem Winde (Loeward Islands, Sotto Vento). Tie A. werden von ungesähr 4,000,000 Menschen bewohnt, Europäern, Creolen und Regern. In politischer hinzicht sind die A., mit Ausnahme Hapti's, auf welcher zwei selbsissänige Staaten besiehen, nnter England, Frankreich, Dänemark, Schweden, Spanien und Polland verstheilt. Bgl. West in die n.

Antiluchus, in ber griech. Sagengeschichte ber Jängste unter ben Briechen vor Troja, ausgezeichnet burch Schönheit und Tapferkeit, war ein Sohn Nestor's und der Curptice, rettete bem Bater bas Leben, wurde aber selbst getödtet und auf dem Segeischen Berge neben Achilles und Batroclus bestattet.

Cutilspe, engl. antelope (angebiich vom griech. Antholope, Blumenouge), Cängelhiergatiung aus der Ordnung der Biederfaner, Familie ber hohlhorner, beren mehr als kundert Arten meistens zu einer Familie (Antikopene) vereinigt werden. Faft bie Calfte aller Wiederkaner find A. Es sind scheidenbornige Thiere, b. b. die horner umgeben icheibenartig bie Inochige Berlangerung bes Stirnbeine (ben Stirnzapfen), werben alfo nicht jahrlich abgeworfen. Das Geborn biegt fich in einfachen, boppelten ober breifachen Logen; tie Spite frummt fich nach binten, unten ober oben, und ift entweber leier- ober fcraubenformig gewunden ober gegabelt. Es gibt A., bie mit Dirich, Stiere ober Biege verglichen werben können. Das furze Haartleib ift balb feibenweich, balb borftig und vertangert fich am Palfe mabnenartig, bildet aber felten einen Rinnbort. Driftens haben fie Ehranergruben. Die Größe wechselt von 8 Boll bis 6 Fuß. Die A. find beihafte, meiftens in Rubeln in ben marmeren Gegenden lebenbe, nur feiten gegabnite, burch ihr Beifc, gell und Geborn nutliche Thiere. Die Ziegen tragen 6 Monate und seben ein Kalb, welches nuch 2-4 Monaten erwachsen und zeugungsfähig ift. In Gild-Afrika find bie meiften Arten, in Nordamerika wenige, in Europa nur zwei. Man unterfcheibet Steppen-A. mit glatten Ruftern und Bit fien - A. mit Bart und borftigem Maul. Zur Gruppe 1), Gozella (Gagellen), gehören bie 3fie. A. ober gemeine Begelle, tie arabifde Gagelle, ber Spring- roer Bruntbod, bie Genegal-A., bie Roba-A. In Ernppe 2), Antilope, ift bie Birfchziegen-A. ober inbifche Gazelle, bie Steppen-A. sber Saiga and Ruffand und die Aropfgagelle aus ber Mongolci. 3) Cervicopra ober Tragulus hat die Arten: Buschbod, Alippenspringer, Rehall., Ranguer-A., Nagor-A., Blaubod und Zwerg-A. Zu ven 4) Ziegen-A. (Tragelaphus) gehört tie gestreifte A. ober der Andu. 5) Nemordedus enthält den Goral eber die himalahische Zwerg-A. und die Thar-A. als Haustorireter. 6) Hird-A. (Oryx) mit den Arten: die Nasar- ober gezännte A., die Algazelle ober mildweiße A., die Beisa-A. und die Addaz- ober Wendes-A. (Wässensch). 7) Aegoceras mit ber Pferbe-A. 8) Gruppe ber Ochfen-A. (Bubalis, Damalis) mit ber Buffel-A. 9) Bovina enthalten bie Gemfe (A. rupicapra), bie auf ben Alpen, Phrenden und im Kautafus lebt. 10) Gruppe Catoblepas ober Boselaphus mit bem Onn und bem Rotoon. 11) Gruppe ber Dreaben (Oreas) mit bem Rhlgnn ober blauen Dos in hinboftan und ber Baffa ober Elenn . M., ber größten, bie 12 Jug langen und 1000 Bfo. foweren Art, in Sabafrite. 12) Blatthornige A. (Anoa) mit A. depressicornis cuf Celebet. 13) Gruppe Didranoceras (Antilocapra), mit gegabelten, rudwarts gefrummten Bornern, enthalt 2 norbamerit. Arten: A. furcifer (americana), Majama, Rabris ober Gubel. A., engl. pronghorn, von rothbrauner Farle mit weißer Unterseite und weißem Schwanz, etwa 5 g. lang und 3 g. boch, auf ben nordamerik. Ebenen, und A. palmata mit grauer, weicher Behaarung. 14) Die Gruppe Tetracerus mit ber Tichitara . M. in Bengalen, welche 2 Borner auf Der Leifte bes Stirnbeins und 2 fiber ben Angenbobien fteben bat. - Dan tennt etwa 12 foffile Arten in ben mittleren Tertiärschichten Europa's, Affen's und Brafitien's.

Antimachinuen, eine Schrift Ronig Friede. bes Gr. zur Wiberlegung ber Schrift bes Italieners Macchiavelli (f. b.). Antimachiavellismus, eine ben von Macchiavelli aufgestellten Grundfaben entgegengesete Anschaung vom Staateleben.

Antimachus. 1) Der Trojaner, welcher gegen die Anklieferung der Helena an die grieschischen Algeordneten Menelaos und Odhstens war und zu deren Erwordung ricth. 2) A. ans Kolophon, ein griech. Grammatiker und Dichter, lebte um 400 v. Chr. Bon seinem Epos "Thebais", welches ihm im Alexandr. Canon den ersten Plat unter den Epikern nach Homer eintrug, sind nur noch Bruchstike vorhanden.

Anti-Masons (fpr. Aentimehl'ne), eine im Jahre 1827 in ben Ber. Staaten gebildete politifde Partet, ju beren Granbung bie Ermordung eines gewiffen Billiam Morgan in Batavia, einem Dorfe im westlichen Theile bes Staates New Port, Beraulaffung gab. felbe foll die Absicht gehabt haben, ein Ritual ber unteren Grade ber Freimourerei zu veröffentlichen, um fich fur Burndfegung in feiner Loge ju rachen ober um Gelb zu gewinnen. Er wurde aus seinem Beimathsorte im Gept. 1826 mit Gewalt entführt. Die Spuren ber Entführer und ihres Opfers murben bis Fort Ringara, nabe Lewiston, Rem Port, verfolgt. Morgan foll von einem Boote aus in die Tiefe bes Sees Ontario verfentt worben fein. Dan beschuldigte Mitglieder bes Freimaurer-Orbens bieses Berbrechens und in manchen Orien, besonders in den öftlichen Staaten, zeigte fich erbitterte Stimmung gegen ben Orden. Ge-richtliche Untersuchungen subrten zu keinem Resultate, was den gegen die Freimaurer gebegten Berbacht bestätigte, aber es bilbete fich tropbem eine Gefellschaft ber A.-M., welche im Jahre 1827 vom westlichen Theile bes Staates New Port ausging und beren Zwed bas Berbot ber Maurcrei in ben Ber. Staaten war. Diese Bereinigung nahm rafch einen politischen Charafter an und war bereits 1828 so mächtig, daß sie bei ber Neuwahl eines Gouverneurs bes Staates New York einen eigenen Canbidaten, Solomon Couthwid, aufftellte und für benfelben 33,000 Stimmen abgab. Diefelben fliegen auf 70,000 im Jahre 1829 und im Jahre 1830 für Francis Granger fogar auf 128,000, wornnter jedoch auch viele Stimmen con Burgern waren, welche nicht ju ben A.M. geborten. 3m Jahre 1831 murbe bie erfte National-Convention ber A.-M. gehalten, wogu bie meiften ber nordoftl. Staaten ihre Delegaten fordten. Durch biefe Convention murbe Billiam Birt von Marpland jum Brafibenten, Amos Ellmafer von Bennfplvania jum Biceprafibenten ber Ber. Staaten nominirt. Francis Granger murbe 1832 auf's Rene Gonberneurs. Canbibat fur ben Staat Rem Pork, Joseph Rituez fur Bennsplvania; beibe wurden jedoch mit bedeutender Majorität gefolagen. Einen größeren Erfolg batte die Bewegung ber A.-M. im Staate Bermont, welder feine 7 Electoralfimmen fur Birt und Elmafer abgab und brei Jahre lang entschieben die Tendenzen der A.-M. verfolgte. Der westliche Theil von New Port und Penniplvania, bas nördliche Ohis, Theile von Maffachusetts und Abode Island waren ber hauptsit ber A.-M. Im Jahre 1835 feste die Partei in Bennfploania, unterftitt burch eine Spaltung in der bemofratischen Partei, die Erwählung Joseph Ritner's jum Gouverneux von Bennsplvania burch. Bon ba an verlor die Bewegung ihre Bedeutung; die A.-M. fcoloffen fich ben Whigs an und der Freimaurer-Orden (f. b.) erlangte in ten Ber. Staaten eine größere Aus. behnung als in irgend einem anberen Panbe.

Antimon ober Spiefglang, ein tem Arfen nabe flebenbes Detall, bas auch in beffen Begleitung (3. B. auf Borneo) auftritt, findet fich felten in gebiegenem Buftanbe, haufig mit etwas Arfenit, Gilber und Gifen verunreinigt, in blatterigen ober troftallinifc tornigen Maffen von tugeliger ober nierenformiger Struttur. Die Barte ift 3,4, bas fpec. Gewicht 6,4-6,7; es ift fprede und zinnweiß und hat Metallglang. Das A. findet fich am Barg, ju Allemont in ber Dauphinie, ju Bezibram in Bobmen und neuerdings ju Couth Bam in Canada auf Bangen ter etwa 70 engl. D. fubfubmeflich von Onebec liegenben Ruffel-Mine in topfgroßen Daffen. Das A. hat blatteriges Gefuge und ift fo fprobe, bag es leicht zu Pulver gestoßen werben tann. An der Luft jum Gluben erhipt, verbrennt es unter Ausflogung eines weißen Ranches bon Untimonorab, welches prismatifc und octaebrifch froftallifirt mit einer bebeutenben Berichiebenheit ber Dichtigfeit. 3wei andere Berbindungen bes A. mit Sauerfloff find die autimonige Saure und die Antimonfaure, lettere als gelbfarbenbes Mittel in ber Emailmalerei angewendet. Unter feinen Schwefelverbindungen find bie wichtiglien das natürliche Schwefel-A., gebroucht zu Fenerwerkzweden, ber A.-Zinnober, befannt als rothe Farbe fur Del- und Wassermalerei, bas A.- Sulphur und A.- Supersulphid, jenes als Wineraltermes, diefes als Goldfchwefel in der Pharmacie befannt. Wit Weinftein verbunden, liefert M. Brechweinftein. Als Zusab zu anderen Metallen bilbet ce nithliche Legirungen; mit Blei bas Schriftglegermetall, mit Binn bas Britage-niametall. In ber Phylit wurde bas A., als oberfies Glieb in ber thermoelettrifchen Spannungereihe, schon langst mit Wismuth, als dem niedrigsten Clemente derfelben Reibe, jur Conftruction thermoelettrifder Gaulen benutt, beren Empfindlickeit fur geringe Temperaturunterfchiebe febr bebeutenb ift. In neuester Beit bar Bettger A. als elettronegatives Clement in ber bybro-elettrifchen Gaule angewendet zur Erzeugung eines florfen conftanten Stromes. Die Roble bes Bunfen'ichen Bedere ift barin burch einen Blod von A. erfett, ber in verbilnnter Schwefelfanre ftebt, mahrend ber amalgamirte Binleylinder in einer gefattigten Lofung gleicher Theile von Roch- ober Bitterfals fich befindet.

Antimonarcismus (vom griech.), Gegenfat von Monarchismus f.b.). Antimonarch beißt f. v. w. Gegentonig, Gegentaifer, wenn ju gleicher Beit zwei Monarden auf Die Re-gierung befielben Staates Anfpruch machen. Ant im on arch ift beift ber Staatsangeborige, welcher gegen die Fürstenherricaft und für Bollsberricaft ift.

Untimonblende f. Rermefit. Antimenbluthe f. Balentinit. Antimenglang f. Stibnit.

Antimonibe find Berbinbungen von Antimon mit Metallen.

Antimentupferglang f. Bournouit. Untimennidel f. Breithauptit.

H

Autimounidelglang f. Ullmannit.

Antimonoder f. Cervantit. Antimonoryd f. Balentinit und Senarmontit. Antimonfilber f. Dystrafit.

Antimonfilberblenbe f. Phrarghrit.

Antimeralismus (vom griech, und lat.) beißt ein Moralfustem, welches bie Unterschiebe von Togend und Lafter, Rocht und Unrecht aufhebt und alle handlungen bes Menfchen fur fittlich gleichgiltig erflart. In Bezug auf's praftifche Leben bezeichnet A. Unfittlichkit, unfütliches Betragen aus Grundfas.

Antinartotica (pried.), Beilmittel gegen bie Folgen einer Betanbung (Narfotifation) durch Tabat, Altohol n. f. w., befondere beißes und taltes Baffer, farter, fcmarger Raffee.

Antinamie (vom griech.). 1) In ber Rechtswiffenfchaft: Biberfpruch gwifchen zwei Gesehen in bemfelben Gesethniche, ber gewöhnlich babin gelöst wirb, bag bas neuere Geset bem alteren, bas besondere bem allgemeinen vorgeht. 2) In ber Philosophie bezeichnet A. feit Kant ben aufdemenben Wiberfpruch, in welchen bie theoretifche Bernunft mit bem Berflande gerath, sobald fie die 3bee bes Unbebingten auf eine bedingte Welt anwendet, wie 2. B. bei ben Fragen, ob bie Belt einen Anfang habe ober nicht; ob ein Stoff bis in's Unendliche theilbar fei ober nicht; ob es in ober außerhalb ber Welt ein nothwendiges bochstes Wefen gebe ober nicht.

Antinomismus (vom griech., Gefehmibrigkeit), Streit gegen bas Gefeh, wurde in ben theologischen Streitigloiten bes Reformationszeitalters von Luther und Delauchtbon jene Richtung genannt, welche die Befolgung ber mofaifchen Sittengefete und bes A. T. aberhaupt für nicht nothwendig im Christenthume erkarte. Ginige Schwärmer gingen so weit, bas Sittengeset überhaupt für überfluffig zu erklaren, ba ber Glaube an bie Witfamteit bes Evangeliums zur Erlangung ber Geligkeit volltommen genüge. Schon in ber alten Lirche finden fich bei ben Gnoftitern und Manichaern antinomistische Tenbengen. In ber Reformationszeit gab bie von Luther fcharf betonte Lebre von ber Rechtfertigung vor Gott allein burch ben Glauben Anlag gur Aufftellung von antinomiftifden Brincipien. Die Autinomiften, an beren Spipe Joh. Agricola fland, behaupteten, bag nur bas Evangelinm als Erwectungsmittel jur Bufe ju betrachten fei, Die mofaifchen Bucht- und Beilmittel aber nichts mit bem Christenthume gemein haben. Bur Beilegung ber Streitigkeit wurde 1527 ein Colloquium gu Torgan und 1537 eine Disputation ju Wittenberg gehalten. Agricola wurde i. 3. 1540 bewogen, einen Biberruf ericheinen gu laffen, boch wurde ber antinomiftifde Streit erft mit bem Tobe Agricola's 1566 gang leenbigt. Am weitesten gingen bie Antinomisten in England unter Cromwell. An ihrer Spitze ftand John Caton. Sie waren strenge Bradeftinatianer, hielten alles Streben nach Sittlichkeit für vergeblich, hoben mit bem mofaifchen and bas allgemeine Sittengefet auf und machten bie Geligfeit abhangig allein vom Glauben. Die Gette erlosch mit bem Anfange bes 18. Jahrhunderts. Indeß banerten unter ben englischen Theologen, sowohl in der Staatslirche, als in den freien Rirchen, die antinomistischen Streitigleiten auch im 18. Jahrh. fort.

Antinons, ein burch feine Schonheit berühmter Jangling, Ganftling bes Raifers Sabrian, ertrantte fich unweit Befa in Aegypten im Ril. Der Raifer grunbete ihm ju Ebren bie Stadt Antinsopolis bei Befa, erbaute ihm einen Tempel zu Mantinea in Arfadien, verfette fein Bild unter bie Sterne und ließ zu feinem Anbenten alljährlich ein Feft, die Aut in o i a, feiern, welches fich bis in's 4. Jahrh. hinein erhielt. Die Rünftler wettriferten, bas An-benten bes A. burch Statnen, Reliefs und Mingen zu feiern, von benen manche zu ben fconften Werten ber alten Runft geboren. Berühmt ift Die Statue bes A. von Belvebere,

jett im Batican, und bie auf bem Capitol.

Antisch. 1) Bostborf in Troup Co., Georgia. 2) Bostborf in Monroe Co., Ohio, 128 engl. M. östlich von Columbus. 3) Postdorf und Township in Lake Co., Illinois, 50 M. nordwestl. von Chicago; 1494 E.

Antisch College, f.. Dellow Spring .

Antischenische Schule, eine theologische Schule, welche im britten und vierten Jahrhunberte zu Antiochia in Sprien blühte und der morgenländischen Kiche eine Reihe ihrer berühmtesten Lehrer gab. Durch die in der Alexandrinischen Schule gepflegten Schriftstellen angeregt, hat doch die A. Schule eine der Alexandrinischen gegenübertretende Richtung eingeschlagen. Während in letterere die allegorische Schriftauslegung herrschte, richtete erstene ihre Auswerfamkeit mehr auf Erforschung des Wortsinnes und derwarf die allegorische Dentung. In der Philosophie solgte sie mehr dem Aristoteles als dem Plato und betoute in der großen Streitfrage jener Zeit über die Naturen in Christo die Scheidung der gättlichen und menschlichen Natur in Ihristo. In den arianischen Streitselten gingen die vermittelnden Eusebianer aus der A. Schule hervor; Arius selbst war ein Schler des Lucianus, während die Bertreter der orthodoren Kirche: Athansis, Basilius, Vregor von Nazianz x. der Alex. Schule angehörten. Als Stister der A. Schule werden Dorothe und Lucian uns genannt, von denen Letzterer während der Diocletianischen Berfolgungen stard. Bertreter der Antiochenischen Gelehrsamkeit im 4. und 5. Jahrhunderte sind Euse sin Bertreter der Antiochenischen Gelehrsamkeit im 4. und 5. Jahrhunderte sind Euse, Bischof von Ierusalem (gest. 407), seiner Beredtsamkeit wegen Chrysolvonus (Goldmund) genanut. Die letzten namhasten Bertreter bieser Schule waren im b. Jahrhunderte Ibas don Edessand.

Rirchenhifterila Theoboret, Bifchof von Chrus.

Antischin, Rame einer Reibe bon Stabten bes Alterthums in Rleinafien und Sprien, unter benen besonders zwei von Bedeutung find: 1) M., jeht Untalieh, die Bauptstadt Sprien's, am Drentes, murde 301 v. Chr. von Seleutos Milator gegrundet und feinem Bater Antiocous ju Chren A. genannt. Sie war eine ber reichsten und prachtigften Gtabte bes Alterthums und hieß in ihrer Blutbezeit "bas Auge und bie Berle bes Drients." war anfangs bie Refibeng ber fprifchen gonige ans bem Gefclechte ber Gelenciben, fpater Sit bes romifchen Statthalters, in ber driftl. Beit Git eines Patriarchen, welcher nach bem Beichluffe einer ju A. gehaltenen Rirchenversammlung unter ben fünf Patriarden (f. b.) ber driftlichen Kirche bie 4. Stelle einnehmen follte. Die Stadt murbe im Jahre 115 n. Ohr, fast ganglich von einem Erbbeben gerftort, unter Trajan wieber aufgebeut, aber burch ben Berfertonig Rhosroes I. 541 auf's Nene bem Erbboben gleich gemacht. Der Raifer Justinian fielte fie 550 n. Chr. wieber ber nub gab ihr ben Ramen Theopolis; boch nußte ber nene Name bem alten falb wieder weichen. Im 1. Kreuzzuge murbe A. 1098 bom Treuzbeere erobert und ein driftliches Fürfienthum A. gegründet, welches bis 1268 Eigenthum ber Familie bes Normannen Bobemund I bon Torent blieb. genannten Jahre wurde die Stadt von dem ägpptischen Sultane Bibars erobert und zerftört. Im Jahre 1516 ging A. an die Türken über. Die Stadt zählte in ihrer Blüthezeit 450,000 C. und war Banptsty ber classischen und christlichen Wissenschaft im Orient. Bereits zu den Beiten ber Apostel hatte A. eine driftliche Gemeinbe; auch entstand bier zuerft ber Name In ben Jahren 252-380 murben in A. 10 Rirchenversammlungen gehalten. Das gegenwärtige Antalieh hat von 6000 bis 18,000 C., und ist der Sit von 3 Patriarchen (Lateiner, unirte Griechen und nuirte Sprer). Der Patriarch ber nicht-unirten griech. Airche wohnt gegenwärtig in Damastus. 2) A., in Pifibien, Aleinasien, am Tauros, war eine romifche Colonie und für die Ansbreitung bes Christenthums von großer Bedeutung, ba ber Apostei Paulus bier eine Gemeinde gestiftet batte, welche ber Mittelpuntt bir erften Miffiondreifen wurde. Die Ruinen von A. find in der Rabe des hentigen Jalobatich erft in neuerer Zeit aufgefnuben worben.

Antischus, Felbherr unter Philipp II. von Macedonien, Bater des Seleufes Nilator, und durch ihn Stammvater der Seleuciden, von denen mehrere ebenfalls den Namen A. führten. 1) A. IIL, der Große (224—187), führte glüdliche Kriege gegen die Parther, Negypter, Baltrer und die Empörer im eigenen Lande, wurde dann, als er seine Harther, anch nach Curopa ausdehnen wollte, in einen Krieg mit den Römern verwickelt (Antischissischer Krieg) und durch einen Frieden zur Abtretung seines Reiches die an den Lauros genöthigt (190 v. Chr.); er wurde 187 in einem Lumulte erschlagen. 2) A. IV., Episphanes (176—164 v. Chr.), unternahm vier Feldzüge gegen Regypten, plünderte in Jerusfalem den Lempel, richtete ein großes Blutbad an, verbot den jlhischen Enltus und führte mit Gewalt den Jupiterdienst ein. Infolge dieser Unterdrückungen entstand der Ausstand der

Juben unter ben Mattabaern (167—166 v. Chr.). 3) Als im Jahre 65 Sprien eine remi-iche Proving wurde, erhielt A. XIII., Affaticus, ber lette Seleucide, von den Römern bie Lanbichaft Rommagene und wurde ihnen trientpflichtig. Antioco, fleine farbinische Infel im Mittellandischen Meere, im Gurwesten ber Infel

Sardinien, mit welcher fie burch eine altromifche Brude verbunden ift; 2200 E. und Daupt.

flabt gleiches Ramens; bas alte Enofis.

Antispe, zwei Frauengestalten aus ber griech. Sagengeschichte. 1) A., burch Beus Mutter bes Zethos und bes Amphion, flob aus Furcht vor ihrem Later nach Githon, murbe bon ihrem Dheime gurudgebolt, von beffen Gattin Dirte bart bebantelt und fucte entlich Buffincht bei ihren Sohnen. Diefe banben bie verfolgenbe Dirte an bie Corner eines wilben Stieres (Gegenfland bes berfihmten Farnefischen Stieres). Dionpfus verurtheilte bie A., im Phocus beilte fie und machte fie zu feiner Ruftanbe ber Raferei Griechenland zu burchirren. Gattin. 2) A., eine Amagone, Gemablin bes Thefeus, welcher fie nach Befiegung ber Amazonen von Beralles jum Befchente erhalten hatte; fiel an Thefeus' Ceite im Rampfe

gegen die Amazonen, welche in Attita eingefallen waren.

Antioquia. 1) Fruber ein Depart., feit 1857 einer ber Bereinigten Staaten bon Columbia in Gubamerita, gebilbet aus ben Provingen Antioquia, Cortoba und Metellin, grenzt im B. an Canca, im R. und D. an Bolivar, Santander und Cuntinamarca, im S. an Cundinamarca und Cauca, nach ber Schabung von 1864 327,322 E. Bei ben erbitterten Partei-Rampfen ber neueren Zeit war A. ber hauptfit ber conferbativen Partei. Das Land ift meift gebirgig; jeboch teine Berge fiber 8430 F. Dauptbeschäftigung ber Benohner ift Bergbau, ba bas Land febr reich an eblen Metallen ift. hauttft ibt bes Staates ift De ebellin, ein raid aufblubenber Ort. 2) Nordweftlich bavon liegt bie Stabt Antis quia, eigentlich Santa-Fe be A., in einer langen und tiefen Thalfolucht am Rio Tonugco. Die Stadt wurde 1542 von den Spaniern gegrundet und bat eine gewerbthatige Bevöllerung; 9000 5

Antipares, bas alte Oliaros, eine ber Cyklaben-Inseln im Griechischen Archipel, zwischen Baros und Siphnos, weftl. ron Paros, 1 b. D.-M. groß mit 500 G. Baumwolle und Wein sind Aussuhrartitel. Die Jusel hat eine berühmte Tropffteinboble, welche 180 F. boch, 1300 F. lang und 360 F. breit ift. Die Infel ift burch eine fcmale Merrenge von ber Infel Baros getrennt und gebort mit biefer gur griech. Cparcie Ragos.

Antipater, Felbberr und Freund Philipp's II. bon Macetonien, von Alexander mabrend Jeines Zuges nach Berfien zum Statthalter von Macedonien ernannt, wurde nach bessen Tode Statthalter aller enropaifchen ganber ber großen Monardie. Er Abernahm nach Berbiffas' Tobe bie Bormunbicaft aber bie Rinder Alexander's bes Großen, wurde Reichsverwefer und ftarb 318 v. Chr., nachbem er ben Bolyfperchon zu feinem Machfolger bestimmt batte.

Antipatharia, eine Unterordnung ber Polypen ober Anthogoen, Ordnung ber Zoantha-

ria; fle haben nur eine fefte Achfe in bem Stamme bes Stodes.

Antipathie (vom griech.), Abneigung, Abschen, Widerwillen, bezeichnet im Gegensatze zu Sympathie ben Wiberwillen einzelner organischer Wefen gegen einander, Menichen gegen Menichen, Thiere gegen Thiere, selbst Pflanzen gegen Pflanzen, ober ben Widerwillen von Menfchen und Thieren gegen gewiffe angere Ginfluffe wie Speifen, Geruche, Farben u. (p b b. fifche A.). A. bes Menichen gegen einen anderen, ift bie moralische Antipathie. Gie läßt fich oft nicht auf beutliche Begriffe gurudführen und wird oft burch zufällige Aeugerlichkeiten, wie üble Ausbunftungen, ichielenden Blid ober rothe haare verurfacht. Oft jeroch find A. zwifchen zwei Berfonen bie Folge eines feineren physiognomischen Instincts, welcher unbewußt von bem Aeußeren auf das Juncre folieft und der Ansbruck eines dieharmonischen Berhaltnisses ihrer beiberseitigen Naturen ift. Der höchste Grad ber Antipathie in Bezug auf Sinnenreize burch Speisen, Beruche, Tone heißt 3biofpntrafie. In ber Medigin wird oft die Beilmethode ber Allopathie von ben Bomo pathen Antipathie und ihre Bertreter Antipathen genannt.

Antiphates heißt in ber griech. Sagengeschichte ein grausamer König ber Lästrhgonen, Ici welchem Obpffeus auf seiner Beimfahrt eine fible Anfnahme fand; fprichwörtlich f. v. w.

Antiphlogistisch, entzündungswidrig, werden in der Beilfunde alle Mittel genannt, welche zur Beseitigung der Entzündung (f. b.) der Organe und der Gewebe angewendet werden. Die kunftgemäße Anwendung dieser Mittel nach bestimmten Grundfagen beist die antiphlogiftifche Beilmethobe. Antiphlogistiter heißen in ber Debigin Aergte, welche obiges Beilverfahren anwenden; in ber Chemie: Anhanger bes Chemifers Lavogfier, welcher bie Lehre bes Bhufitere Stahl vom Bhlogifton (f. b.) mit Erfolg betampfte.

Agiphon, ausgezeichneter Redner des alten Griechenland's aus Rhamnus in Attika, wurde 430 v. Chr. geboren, nahm als Anführer und Gesandter der Athener einen hervorragenden Antheil am Peloponnesischen Kriege. Er wurde angeklagt, die demokratische Berkasung stürzen zu wollen und im Jahre 411 zum Tode verurtheilt. Bon seinen Reden sind 17-aus nutz gekommen.

Antippenie (vom griech.), Gegenstimme. Wir sehen aus vielen Psalmen, daß Wechselgessage school im jstolichen Eultus vorlamen. A. wird in der röm. und griechischloslischen Kirch: der Gegens oder Wechselgesang zwischen Priester und Gemeinde oder zwei Ebören und deren Borsängern genannt. Die A. soll im Morgensande durch Ignatius, den Bischos von Antiochia, Ende des 1. oder Ansang des 2. Jahrhunderts, im Abendlande durch Ambrosius, den Bischos von Mailand, im 4. Jahrh. eingesührt worden sein. Papst Gregor der Große (590—604) veranstaltete die erste Sammlung von Antiphonien, Antiphonarium oder Antiphonale. In der protessantischen Kirche besteht die A. in Sprüchen aus der Bibel und in Liedern. Der Gesang des Geistlichen vor dem Altar wird Intonation, der Gegengesang des Chors oder der Gemeinde das Responsson for ium genannt. In der anglikanischen Kirche nennt man A. oder Anthem jenen Gesang, dei welchem auf einige von weiblichen Solossimmen gesungene Strophen die ganze Gemeinde im Chore antwortet.

Antiphrasis, Antiphrase (griech.). 1) Eine Redesigur, durch welche das Entgegengesette von dem ausgedrückt werden soll, was das Wort eigentlich besagt, oder einem Gegenstande ein Name beigelegt wird, welcher mit dessen Wesen im Widertpruche sicht; wenn man z. B. die Nachegsttinnen im Alterthume Eumeniden, b. i. die Huldvollen, nannte; wenn man einen Schurken einen Chrenmann, einen Feigling einen Pelden nennt. 2) Die Redewendung, in der man dem Hörer versichert, man wolle etwas mit Stillschweigen übergehen, es aber eben dadurch mittheilt. Die A. ist eine mächtige Wasse der Ironie (f. d.).

Antipiratifc (vom griech. und lat.), gegen die Seeranberei gerichtet; daber Antipiratetischer Berein (Institution antipirate), ein vom Engländer Six Sidney Smith gegen die Seerauber der afrikanischen Ranbstaaten zur Abschaffung der Sklaverei der Christen und zum Lostause derzelben 1814 gegründeter Berein. Ein ahnlicher Berein in Hamburg, welcher jedoch mehr die Hebung der deutschen Schifffahrt im Auge hatte, war ebenfalls nur von kurzer Dauer.

Antiplasische Mittel, Antiplasische (vom griech.) werden in der Heiltunde alle Mittel genannt, die das Bilden sester (plasissher) Ausschwinzungen nach Entzundungen verhüten. Das beste Mittel ist, nach Prof. Bod in Leipzig, das Trinken von sehr warmem Wasser in bedentender Menge.

Antipsben (griech., Gegenfüßler) heißen biesenigen Bewohner ber Erbtugel, weiche an zwei, einander diametral gegensberstehenten, Punkten der Erde wohnen und so die Füße einander zukehren. Die A. wohnen in gleichen, aber entgegengesetzten geographischen Breiten, die geographischen Längen sind um 180° verschieden. Sie haben entgegengesetzte Tageslängen, Tageszeiten und Jahreszeiten. Die Antipoden Dentschland's sind auf den Inseln des großen Ocean's, südösstlich von Neu-Seeland, die der Ber. Staaten von Nordamerika in Central-Assen zu suchen. Schon die Stoifer nahmen A. au; einige Kirchendäter verwarfen die Annahme von A., weil sie darin einen Widerspruch mit der Bibel fanden. Berschieden von A. sind Segen wohner (s. d.) und Neben de wohner (s. d.).

Antipsbeninfel, fleine Insel im Saben bes Stillen Meeres, westl. von Neu-Seeland, so genannt von bem englischen Seesahrer Waterhouse (1800), weil ste Greenwich antipodisch ent-genangeset liegt.

Antiqua (lat.), Pica (engl.), Romain (franz.), heißt in ber Buchbruckerkunst die lateinische Schriftgattung im Gegensate zur gothischen und beutschen Frakurschrift. Der Buchbrucker Manutins, 1495, nannte diese Schrift so, welche er der antik-ednischen Schrift nachgebildet hatte. Dadurch wurde die bis dahin gebräuchliche gothische Mönchsschrift abgeschafft. Das erste mit solchen Typen gedruckte Buch war Bembo's "Buch vom Netna" (Liber die Astna) 1495.

Antiquare (vom lat.). 1) Bei ben alten Romern Gelehrte, welche in Rebe und Schrift mit Borliebe alterthümliche Wörter und Rebensarten gebrauchten und die Literatur ber neueren vorzogen. 2) Im Mittelalter bie Abschreiber alter Bucher in ben Alöstern. 8) Die, welche sich mit bem Studium ber Antiquitäten beschäftigten, Alterthumsforscher (Archaelogen). 4) In Italien, s. v. w. Cicerone, Frem ben führer. 5) Ein Sändler mit alten Buchern und Rarten, alteren Kunstgegenständen, Rupferstichen, Holzschnitten, Delgemäl-

ben u. f. w. Das Antiquargefch aft war früher mit bem Buchhandel verbunden, bildet jest aber einen eigenen Geschaftszweig. Bedeutende Geschäfte befinden fich jest in fast allen größeren Städten Dentschland's. In den Ber. Staaten ift dieser Zweig des Anchhandels verhältnismäßig unbedeutend.

Antireformers (engl.) werden im englischen Staatsleben bie Gegner jeter Berbefferung (Reform) im gefellschaftlichen, faatlichen und firchlich-religiöfen Leben genannt, welche an-

beremo Conferbative ober Reactionare beigen.

Anti-Renters, Rame für eine politifche Bereinigung ber Barger ber Counties Albanb. Renffelaer, Greene, Columbia, Ulfter, Delawire, Schobarie, Montgomery, Bertimer, Otsego und Oneiba im Staate Rem Port, jum 3wede ber Belämpfung ber brudenden Ueberreste mittelalterlicher Feudalherrschaft. Durch Rauf nub Raub ging Manhattan Island (1626) und ber vom hubson durchströmte Theil des Staates New York aus ben handen verschiedener Indianerstämme in den Besit ber Hollander über. 3m Jahre 1630 reriprach bie Bolland. Beft-Indifche Compagnie im Ramen ber bollanbifden Regierung Jebem, welcher innerhalb 4 Jahren im Gebiete ber "Reuen Rieterlande" eine Colonie mit 50 Anfiedlern granben werbe, einen Strich Landes von 16 b. DR. Lange und 8 DR. Breite auf ber einen ober von 8 DR. auf beiben Geiten bes Stromes. Rur Die Infel Manhattan war von folder Bertheilung ansgenommen. Die Befiger Diefer bebeutenben Lanbidenlungen murben 2a. trone" (Lords of the Manor) genannt. Auf biese Beise entstand u. a. New Ant gegenüber bas Patronat Pavonia, welches fich ber Bellanber Dichael Banw ausgemählt hatte und bas die Insel Staten-Island und bie setigen Counties Bergen und Subson im Staate New Beiter oben am Fluffe Subjon nahm ber Amfterbamer Rillan ron Renf-Jerfen umfaßte. felaer das sogenannte Rensselaer Manor in Beste, die jetigen Counties Alkany und Rens-selaer. Die von den "Batronen" herbeigezogenen Anstebler, unter benen fich vielt Toutsche befanben, traten in ein formliches mittelalterliches Lebneverhaltniß, hatten fur bas ihnen angewiesene Land Erbpacht ju gablen, Frohndienste und Abgaben zu entrichten und murten fo in einer naturlichen Entwidelung ihrer landwirthichaftlichen und gewerflichen Thatigfeiten gebemmt. Das von den Polländern eingeführte Landspflem wurde nach Seingergreifung ver Proving durch bie Engländer (1664) von diefen noch weiter ausgebohnt, so daß im Gangen Das von ben Pollandern eingeführte Lanbipflem wurde nach Befigergreifung ber bie 11 oben genannten Counties ansichlieflich in Die Banbe einzelner Familien tamen, welche bie Bachter nicht langer im Besithe ihrer farmen ließen, als ber Bins entrichtet murte und bieselben bertrieben, so balb fle mit ber Zinszahlung im Rudftanbe waren. Obgleich wahrenb und nach der Revolution 1779 und 1785 die Staatslegielatur das Lehnsverhältuiß dem Namen nach abschaffte, so wußten boch besonders ber Patron Renffelaer n. A. die Wirfungen bes uenen Grundgesetes baburch zu vereiteln, baß fle ihren Pachtern eine Art Besittits (deed) aufdrangen, welcher jedoch mit Rentclaufeln, freiwillig sein sollenden Dienstleiftungen (sorvices) und anderen Berpflichtungen (rents and dues) in einer Weife belaftet wurde, bag ber Patron im Erunde ber eigentliche Besiter blieb. Im Jahre 1839 traten Bachter aus ben oben genannten 11 Counties gufammen, organisirten fich ju Antirent-Bereinen und beichloffen, um jeden Breis ben berhaften Drud ber Batrone gu brechen und Brivilegien gu fillrgen, welche mit ben republitanischen Inflitutionen bes Gemeinwefens in biametralem Gegenfabe ftanben. Die ersten Berfuche ber A. waren mehr ober weniger ungeschlicher Art. Sie bildeten gebeime Befellichaften, ericienen in ihren Berfammlungen mastirt und widerschien sich, als Indianer verkleidet, den öffentlichen Beamten mit bewassneter Sand. Im Jahre 1844 erließ die Legislatur ein Geset gegen geheime bewassnete Versammlungen und belegte die Uebertreter besselben mit schweren Strafen, that sedoch andererseits nicht das Ge-ringste zur Abschaffung der verhaßten Wigbranche. Der Zorn der A. richtete sich jest vorauglich gegen die Sheriffs ihrer Counties und im Jahre 1845 wurde Deputosheriff Steele im Stadtden Andes gelobtet, die Sheriffs ber Counties Alband und Renffelaer mit Gewalt. an der Ansübung ihrer Amispflichten verhindert und mit dem Tode bedroht. Gouverneur Wright errieß eine Proklamation, erklärte bas County Delaware in Belagerungszuftand und ergriff die schärsten Magregeln gegen die Mitglieder der Organisation. Bon nun an richteten biefelben ihre hauptaufmerkamkeit auf ben Stimmkaften, welchen fie von 1842-1846 mit allerdings nur geringen Erfolgen filr ihre 3wede bereits benutt hatten. Durch ben Ginfluß bebeutenber Männer wurden in die neue Constitution des Staates Bestimmungen zu Gunsten der Bächter aufgenommen und bei der Wahl eines Gonvernenrs im Jahre 1846 ber von ben Anti-Renters gegen Bright aufgestellte Candidat John Poung mit 10,000 Stimmen Majoritat gewählt. Eine feiner erften Amtethatigleiten war Die Begnabigung fammtlicher ju Gefängniffirase verurtheilten A. - Bon 1847-1869 beschränkten fich Die Anti-Rechters nur auf die Bertheidigung ihrer Rechte in den Gerichtshofen bes Staates, beren Enticheidung fich bie "Berren" nur mit Biberftreben fligten. Das rudfichtelofe Auftreten berfelben im

551

Wonat Juli 1869 führte auf's Rene im County Renfelaer zwischen ihnen und den Bächtern

au offenen Weindfeligfeiten.

Antirrhinum, Lowenmanl, engl. snapdragon, Bflanzengattung aus ber Familie ber Scrophulariaceen, Unterfamilie ber Antirrhinibeen, Tribus ber Antirrhineen, beren Bluthenfronen einem Thiergesichte gleichen, wober ber Name tommt. A. Orontium, mit Meinen rothen und weißlichen Blitten, ift ein giftiges Untrant, wacht in Garten und auf alten Feldern in Birginia und ftammt aus Europa. A. mujus, aus Sildeuropa, wird in Barten gezogen, aus welchen es im Dften ber Ber. Staaten berftammt.

Antifana, fenerspeienber Berg in Ecnabor, Gabamerita, in ber Anbestette, 20 engl. D.

norbollt. von Cotopari, 35 Dt. filbolit. von Onito, 19,140 engl. F. bod.

Antifell, Thomas, Director bes demifden Laboratoriums im Agricultur-Departement in Bafbington, D. C., nahmhafter - Forfcher und Schriftsteller. Geboren in Dublin, Irland, i. J. 1817. Er ist Schuler von Rane und Belouze, emigrirte im Jahre 1848 nach Rew Port, wo er mehrere Jahre lang Chemie vortrug und fich mit analytischen Arbeiten beschäftigte. Spater verfagte er einen Bericht fiber Die Geologie von Unter-Californien, murbe bann in ber Ber. Staaten Patent-Difice angestellt und machte als Arzt ben Burgerfrieg mit. Er forieb in ben Berhandlungen ber lönigl. Gefellschaft zu Dublin über bie Bobenverhaltnific Irland's (1840) ein "Manual of Agricultural Chemistry" (1845), "On the Geology of Ireland" (1847), "Handbook of useful arts" ("Handbook nünlicher Klinste",

1850), "Hydrocarbon oils" (1859) und "On the cultivation of Cinchona" (1867). Antisterbutische Mittel, Antisterbutice (vom griech.), Beilmittel gegen den Storbut. Frische Luft, Reinlichkeit, reizlose, aber nahrhafte Rost sind neben Samerfrant, frischen und eingemachten Gemufen, Loffeltraut, Brunnenfreffe, Apfolfinen, Citronen., Rlee- und Beinfaure, gutem Bier und gutem Wein, Raffee und Thee, toblenfaurem Queltwaffer Die besten Beilmittel. Dabei ist für warme wollene Betseibung zu forgen und Feuchtigkeit und Kälte zu

vermeiben. Bgl. Storbut.

Antifpasmodifce Mittel, Antifnasmodica (vom griech.), frampffillende Mittel, befon-bers Nartotica (f. b.) und fluchtige Reigmittel, f. Rrampf.

Autifpaft (vom griech., enigegenwirtenb), ein vierfülbiger Bersfuß, bestehend aus einem

Jambus und aus einem Trochans (---

Antifies (griech., Borsteber, Auffeber). 1) Bur Beit ber Romer Briefter ersten Ranges in den Provinzen. 2) Bur Beit der Rirchen vater ein chrender Beiname der Bischöfe, Aebte, Priore. 3) In einigen Kantonen der Soweig Titel der Borsteher der

Geiftlichen ber reformirten Rirche.

Antifibenes, geb. um 422 p. Chr. in Athen, ein Schiller bes Soltrates, fliftete (380) nach dem Tode besselben zu Athen eine Philosophenschule, welche nach dem Gymnasium Kono-sarges, wa er lehrte, die Konische (Conische) genannt wurde. Er faßte von der sokratischen Bhilosophie vorzüglich die praktische Seite auf, ohne jedoch die logische und naturphilosophische zu vernachlässigen. Geine gegen die Sittenlosigkeit und Berweichlichung seiner Zeitgenoffen gerichtete Moral verlaugte die höchste Enthaltsamkeit im finnlichen Genuffe. Er lehrte, bag Die Tugend, die Uebung des Guten ans freier Liebe, das hochfte Gut, bas Laster, wissentliche und zur Gewohnheit gewordene llebertretung des Sittengesets, bas hochfte llebel fei; das ber Menich ber gludlichfte fet, welcher die wenigsten Bedürfniffe habe. Diefer Grundfat artete jedoch oft bei A. und mehreren seiner Schuler in Schmut und Bernachlässigung bes Ankandes aus, weshalb noch jest mit Chnismus, bei Robheit der Gesinnung, die Berachtung und Bernachlössigung bes außeren Meniden bezeichnet wirb. Der berühmtefte Schiller bes A. war Diogenes (f. b.) von Sinope. Seine Schriften, unter benen fich eine polemische gegen Plato befand, find fämmtlich verloren gegangen. Aus der knischen Schule bilbete sich fpater bie ftoifche.

**Antikins,** Name mehrerer Männer aus dem Plebejischen Geschlechte der Antistii, welche fich als Batrioten und ächte Republikaner in den Zeiten des Berfalles der Republik anszeichneten. 1) Labeo, nahm an ber Berichmörung gegen Cafar theil, wollte ben Sturz ber Republit nicht aberleben und töbtete sich nach ber für die Sache ber Freiheitsfrennbe unglad. lichen Schlacht bei Philippi. 2) Laben, Sohn bes Borigen, Jurift, unter Raifer Augustus Prator, griff ben Schlenbrian ber alten Juriften an und führte Reformen im Rechtswefen

Ueber ihn schrieben Biener (Leipzig 1786), Thomasius (Leipzig 1863).

Antierephe, f. Strophe.

Autithefe (griech., Gegensap, entgegengesette Behauptung), eine Figur in der Abetorik, welche einen Gebanken baburch hervorhebt, daß sie ihn mit einer entgegengesetten Borplel-Inug berbindet. Die A. erfordert Scharffinn und ift in manchen Fallen von großer Birtung, Beruhmt ift eine Antithefe Leffing's, welcher bei Beurtheilung eines Buches fagte: "DiefesBuch enthält viel Gates und Renes, - nur ichabe, bag bas Gute barin nicht nen nub bas

Meue nicht gut ift".

Antifrinitarier (vom griech. anti, "gegen" und bem lat. trinitan, "Dreieinigfeit", Dreieinigfeitelaugner), Gegner ber Lebre bon ber Trinitat ober Dreieinigfeit (f. Erinitat). Bu ben bebeutenbsten Begnern ber Trinität in ber alten Ritche geborten bie Getten ber Mongrbianer, Sabellianer und Arianer. Der Rame A. lam erft im 16. Jahrh. in Gebranch. Bu ben bebeutenbsten A. ber Reformationszeit geboren Dichael Gervet in Benf, Seper in Roftnit, Balentin Gentilis in Bern, Georg Blandrata in Giebenbitrgen. Die lutherifden und reformirten Rirchen verwarfen nicht nur mit Entichiebenheit Die Deinung ber A., fondern verlangten auch die gewaltsame Unterbrudung berselben seitens ber weltlichen Obrigfeit. Gine Angabl hervorragender A. wurde fogar hingerichtet. Um 1565 gelang es jedoch Lalius und Fauftus Socinus (f. b.), antitrinitarifche Bemeinden in Bolen und Siebenburgen ju grunden, welche fic nach ihren Stiftern Socinianer nannten. Spater fam ber name Unitarier (f. b.) auf. In England murbe ber Antitrinitarismus im 17. und 18. Jahrh. blutig verfolgt, jedoch von Männern, wie John Bidble (gest. 1662), Thomas Emihn (geft. 1741), Theoph. Lindfen, Bifton und befonders von 3of. Prieftlen (f. b.) mit Erfolg gelehrt und vertheibigt. Letterer marb 1794 infolge, entichiedener Magnahmen ber engl. Regierung gegen ibn, genothigt, nach Nordamerita ju flüchten, wo er zur Berfreitung ber antitrinitarifden Anfichten nicht unwesentlich beitrug. Unter ben größeren Rirchengemein-Schaften ber Ber. Staaten find tie Unitarier, Universalisten und eine Bartei ber "Gesculschaft ber Freunde" (Die fogen. Sidfiten) entschiedene A. Bu ben A. geboren auch Die Ste-benborgianer, welche in Beziehung auf die Lehre von Gott Sabellianer find. Die Freibenker, Deiften, Rationaliften, Freien Gemeinben bes 17., 18. und 19. Jahrh. geboren nathrlich alle zu ben Antitrinitariern.

Antium, seste und reiche Stadt der Bolster, am Mittelmeere in Latinm, Mittelitalien, soll ihren Namen von Antias, einem Sohne des Ulpsies und der Circe haben; wurde 468 r. Chr. und abermals 338 v. Chr. von den Römern erobert. A. war zur Kaiserzeit eine der reichsten und schönsten Städte Italien's mit prachtvollen Tempeln, Palästen und Bildstäulen, aber durch die Cinsälle der Saracenen ging es völlig zu Grunde. Papst Alexander VI. ließ 1496 den Hafen verschütten und erst nachdem im 17. Jahrh. derselbe nothdürftig wieder hergestellt warze wurde das heutige Dorf Porto d'Anzo gegründet. Dasselbe blieb jedoch höchst unbedeutend, dis in neuester Zeit Vius IX. eine Villa in der Rähe zum Frühlingsausenthalte wählte und viel zur Hebung des Ortes, welcher jeht ungesähr 800 E. zählt,

beitrug.

Antiunienifien (bom griech. und lat.), Gegner einer Bereinigung (Union), besonders ber

Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten in Deutschland.

Autibart, Stadt in ber europäischen Thrtei, im Sjalet Rumilt (Albanien), am Abriatiichen Mecre; Sit eines tathol. Bischofs, mit 5000 E.

Antoinette, Königin von Frankreich, f. Marie Antoinette.

Antsing (fpr. Angtoang), Stabt im Adnigreiche Belgien, Probing hennegau, an ber Schelbe, 2537 E. (1863). hier munbet ber 3 b. M. lange Canal von A. in Die

**G**chelbe

Anismmarchi (fpr. Antomarki), Francesco, geb. auf Corfica im Jahre 1780, war von 1812—1815 Profector am Hospital Sta. Maria zu Florenz. Cardinal Fesch bewog ihn 1818 als Leibarzt Napoleon's I. nach St. Helena zu gehen. Er gewann rasch das Bertrauen des gesangenen Kaisers und blieb sogar die zu dessen Tode dort. Er ging dann nach Paris und beim Ausbruche der polnischen Revolution 1830 nach Warschau, wo er die Leitung der ärztlichen Anstalten übernahm. Er blieb sedoch nicht lange, dielt sich abermass eine Zeit lang in Paris, dann in Italien auf, ging aber dalb (1836) nach Amerika; lebte eine Zeit lang als homöopathischer Arzt in New Orleans, dann in Cuba, wo er am 3. April 1868 zu San Antonio starb. Napoleon III. ließ ihm 1855 ein Densmal setzen. Er schrieb: "Los derniers moments do Napoleon," "Die letzten Augenblide Rapoleon's" (Paris 1826, 2 Bbe. In bentscher Uebersehung, Stuttgart 1825).

Antsn, Clemens Theodor, König von Sachsen, 1827—1836, geb. am 27. Dez. 1755, gest. am 6. Juni 1836, lebte fern von Staatsgeschäften nur seiner Familie; wurde burch den Tob seines kinderlosen Bruders Friedrich August L am 5. Mai 1827 auf den Thron gerufen, nahm im Sept. 1830 seinen Ressen Friedrich August zum Mitregenten an und führte Sachsen durch die Constitution vom 4. Sept. 1831 in die Reihe der constitutionellen

Staaten ein.

Anton Miric. 1) Berzog zu Braunschweig-Wolfenbuttel, geb. am 4. Dit. 1633, trat 1710 in Bamberg öffentlich zum Katholiclomus, bem er schon seit langerer Beit heimlich ange-

bort hatte, über und ftarb am 27. Dara 1714. Er war ein außerft prachtliebenber Affrit nach frangefifdem Borbilbe, jugleich aber ein Forberer ber Biffenfchaften und Runfte und auch als Schriftfteller thatig. Muffer einigen Gingfpielen bichtete er 61 geiftliche Lieber unter bem Titel "Chriftfurftliches Davide Barpffenfpiel" (Murnberg 1667 und Wolfenbuttel 1670) und bie in ihrer Beit beruhmten und vielgelefenen Romane: "Die burchlauchtigte Sprerinn Aramena" und "Detavia", welche, obwohl breit und schwulftig geschrieben, boch von lebhafter Bhantafie und ungewöhnlicher Bilbung bes Berfaffere zeugen. 2) A. U., ber zweite Gobn bes Bergoge Rerbinand Albert von Brannichweig-Boljenbuttel, geb. am 28. Mug. 1714, wurde bon ber ruff. Raiferin Anna jum Gemahl ihrer Richte Anna Rarlowna bestimmt und trat 1733 als Doerft eines Aurassirregimentes in russische Dienfte. Seine Beirath mit ber Bringeffin, wogu biefe fich nur mit Biberwillen entschloß, fand erft am 14. Juli 1739 flatt. Ihr erstgeborener Gobn Iman murbe von ber Raiferin zu ihrem Nachfolger unter ber Bormunbfdaft Biron's ertlart; nach bem Sturze beffelben übernahm bie Mutter bie Regentschaft, bis burch die Balaftrevolution am 5. und 6. Dez. 1741 Elifabeth Raiferin wurde. 2. U. nab feine Familie wurden nach Cholmogory, Gondernement Archangel, verbannt. Anna ftarb 1746; ihr Bemahl etwa 30 Jahre fpater (amifchen 1774 und 1780). Die vier überlebenden Rinder wurden 178) von Ratharing II. nach horfens in Illtland geschidt, erhielten ein Jahrgelo n to fi to bort bis 1807 nach einander gestorben.

Anton, Prior von Crato, geb. 1531, natürlicher Sohn bes portugicsischen Prinzen Labwiz, trat 153) nach bem Tobe bes Königs Heinrich als Kronprätenbent bes portugiesischen Thrones auf, wurde, tropbem er von England, Frankreich und dem Papste unterstützt wurde, mihrfach geschlagen und ftarb 1595 in Frankreich, nachdem er seine Rechte an Heinrich IV.

bon Franfreit abgetreten batte.

Ational, Giacomo, Carbinal-Staatsfefretar, wurde am 2. April 1806 311 So t. ii 10 bei Terracina geboren. Rach ber Berstörung seines Geburtsortes, eines beruchtigten Riubergeites, burch papftliche Gensbarmerie, tam ber junge A. nach Rom und trat in bas Geoge Seminar. hier zeichnete er fich berart aus, bag er bie Aufmerkfamkeit bes Papft:3 G:egor XVL auf fich lentte und, nachdem er bie Priesterweihe empfangen, zum Pralaten ernarint wurde. Er war 1841 Unterstaatssefretar in der Berwaltung des Innern, 1844 zweiter Shummister im Berwaltungswesen, 1845 Großschammeister (Finanzminister). Als Bind IX den papstlichen Stuhl bestieg, gewann A. einen bedeutenden Einstuß auf die Politik des Rirchenstaates. Er wurde 1847 Cardinal und Mitglied des Ministerrathes. Eine Reihe reformatorischer Borschläge, welche er in der Staatsconfulta am 15. Nov. 1847 vorlegte, fheiterte au bem Wiberstande bes Cardinalcollegiums. Die Stilrme ber Nevolution bon 1843 entfernten A. auf nur turge Beit vom Staatoruber, benn ichon im Mouate Marg wurde er Borft zender eines liberalen Ministerlums, in dem unter 9 Mitgliedern nur 3 geistliche waren. Wihrend der Bapst am 14. März ein Staatsgrundgesetz proflamirte, ließ A. ein Truppencorps von 17,000 Mann gur Unterfulgung ber Bicmontesen in die Lombardei Nach ber Capitulation ber papftlichen Truppen zu Bicenza, am 16. Juni 1848, fprach ber Bapft auf A.'s Andringen bas Berbammungeurtheil über ben Arieg gegen Deftreich aus. A. wurde bald barauf genothigt, bem Ministerium Mamiani Blat zu machen. 25. Nov. 1848 begleitete M. ben Bapft nach Gaeta. Bum Staatsfefretar ernannt, erließ A. ein Circularschreiben an alle katholischen Sofe und forberte zur Halfe gegen die im Februar 1849 in Rom proflamirte Republit auf. Diefe Bulfe tam bem Bapfte bon Frantreich, während A. mit Sicherheit auf Destreich gerechnet hatte. Am 12. April 1850 fehrte A. mit bem Papfte nach Rom gurud und hat scitbem (bis Rov. 1869) ohne Unterbrechung ber Berwaltung bes Rirchenftaates vorgestanden. Mehrere Jahre lang war er auch Prafibent bes StaatGrathes; biefe Function murbe jeboch im August 1859 bem Carbinale bi Bictro Aber-Um 12. Juni 1855 machte ein hutmacher, be Felice, gegen A. einen Mordversuch, ber jeboch fehlichlug. Bgl. Bine IX. und Rirchen ftaat.

Antonells da Messina, eigentisch Antonells d'Antonis, ein berühmter italienischer Maler, wurde 1414 geboren; war ein Schiller des Niederländers Johannes von Spa (1443) und der erste Italiener, welcher in Del malte, während bis dahin die trodene Temperamalerei Ablich gewesen war. A. ließ sich in Benedig nieder und wurde das Haupt der Benetianischen Malerschule. Er karb um's Jahr 1493. Seine Bilder sind selten geworden. Das Mu-

feum in Berlin befitt brei berfelben.

Antongil, ein Busen an der Oftfiste von Madagastar. Ein russischer Abenteurer Benjowsty, welcher aus der Gesangenschaft in Ramtschafta entstohen war, versuchte hier 1772
für die französische Regierung eine Colonie zu gründen, siel aber im Kampse gegen die Franzosen, da er sich zum herrn der Colonie machen wollte,

Autsniedis, Emannel, griechischer Patriot, wurde 1791 auf Areta geboren, widmete sich dem Handelswesen und ließ sich als Rausmann in Constantinopel nieder. Bei dem Ausberuche des Freiheitstampses seines Bolles gegen die Türken kehrte er nach Areta zurück und wurde Nanzleisekretär des Griechenführers Aphentuniess. Nachdem Areta mit rem Peloponnes verbunden war, trat A. in die Nationalversammlung. Er gehörte zu ken Gegnern Kapodistria's und nahm an der Erhebnug gegen diesen 1831 theil; dagegen verdammte er die Septemberrevolution 1843 und den Ausstand in Thessalien 1854 als vatersandsseindliche Alte. Er war Deputirter in allen Nationalversammlungen und starb am 1. August 1863 in Athen. Er war seit 1832 Herausgeber ker in Nanpsia erscheinenden Zeitschrift, "Athena".

Antoniemiez (spr. Antoniewitsch), Rarl Boloz, geb. am 6. Nov. 1807 in Galizien, kämpfte in der polnischen Erhebung 1830, trat 1839 in den Jesuitenorden und starb am 13. Nov. 1852 zu Obra in Breußen. Seine Gedickte und Bollsschriften sind in den polnischen

Brovingen febr verbreitet.

Antonina, eine Stadt in Brafilien, Proving Sao Panlo, am Meere und 18 engl. M.

nordwestl. von Baranagua.

Antoninianische Säulen (Antoninssäulen), zwei Sprensäulen, welche ben beiben Antonin nen in Rom errichtet wurden. Sie gehören zu den schönsten Denkmälern aus dem römischen Alterthume. Die eine, welche dem Kaiser Antoninus Pins zu. Ehren von seinen Adoptivsöhnen auf dem Forum Antonini (Viazza Colonna) errichtet worden war, wurde 1705 im Garten der Casa della Missione aufgegraben. Die andere Säule wurde dem Kaiser Antoninus Phus (Marc Aurel) zu Ehren dem römischen Senate errichtet. Diese Säule, auch Colonna Chiocciola (Wendeltreppensäule) genannt, war ehedem 174 preuß. F. hoch, steht auf der Viazza Colonna und ist aus 28 über einander siegenden Warmwortlöden aufgesihrt. Ihr Umfang beträgt 42 F. Auf der Ausgenseite sind die Kämpfe des Kaisers gegen die Martomannen bildlich dargestellt. Auf die Spize sührt eine Treppe von 192 Stusen, auf der jeht, statt der Statue des Kaisers, eine eherne Bildsäule des Apostels Baulus sieht.

Antoninus, der Heilige, geb. in Florenz 1389, ein gelehrter Dominicaner, flarb als Erzebischof in Florenz 1459. Er wurde 1523 canonisirt; Getächtnistag: 2. Mai. Er schrieb "Summa theologica" (Nürnberg 1478, 4 Bbe.); "Summa historialis" (Benedig 1484,

3 2be.).

Ansninns, Marens Annins Anrelins Berns, ber Philosoph, gewöhnlich Mare Anrel genannt, wurde 121 n. Chr. geboren. Er folgte dem Antoninus Pins als römischer Kaiser und regierte von 161—180. Im Jahre 162 nahm er seinen, ihm am Charakter unähnlichen Adoptivbruder Lucius Berns zum Mitregenten an. A. erhielt eine vortresssischeng. Sextus von Chäronea, der Redner Herves von Athen und der Jurist Lucius Mecianus waren seine Lehrer. Er bekannte sich in Lehre und Leben zur steissen Philosophie und war einer der wenigen guten Kaiser Kom's. Zum Andenken seiner Siege über die Markomannen und Parther seite ihm der Senat eine Antoninus salle. Trot der ununterbrochenen Kriege verdankte ihm das römische Reich weise Gesetze, Veschräntung des Luxus und ber allgemeinen Sittenlosigkeit. Als Denkmal seiner Lebensanschauung hat er ein philosophisches Wert in griechischen Prache hinterlassen: "Vetrachtungen über sich selbst" (Vetrachtungen über die menschlichen Pstichten nach stoischen Grundsätzen), in 12 Büchern, zuerst herausgegeben von Kylander (Jürich 1558, neuere Ausg. von Koraes, Paris 1816); in sast alle Sprachen übersetzt. A. starb auf der Rücksehr von einem Feldzuge gegen die Markomannen zu Bindobona (Weien), 180 n. Chr.

Antoninus Liberalis, wahrscheinlich ein Freigelassener des Raisers Antoninus Pins, griech. Grammatiser um 147 n. Chr., Berfasser einer "Metamorphosen" betitelten Sammlung von 41 auf Berwandlungen sich beziehenden mythologischen Erzählungen. Sie sind größetentheits aus alteren, verleren gegangenen Quellen geschöpft und für die mythologische Horischung von Wichtigkeit. Herausgegeben von Westermann "Mythographi Graeci"

(Braunichweig 1842).

Antoninus Pius, Titus Aurelius Fulvus, römischer Raifer 138—161, Nachsfolger Raiser Dabrian's, war ein gerechter und milber Regent. Er wurde 85 n. Chr. zu Nemausus (Nismes) geboren, trat früh in öffentliche Staatsamter, war Duästor, Prätor, Consul, dann Proconsul in Asien und von Raiser Habrian adoptirt, zuerst Cacsar (Mitregent) dann Nachsolger desselben. Seine Gemahlin war die unwürdige Faustina. Da er teinen Sohn hatte, so adoptirte er den Mare Aurel und bestimmte ihn zu seinem Nachsolger. Unter seiner Regierung wurden gläckliche Kriege gegen die Germanen, Dacier,

555

Mauren, Juben u. A. geführt; auch ließ er einen nenen Berschanzungswall gegen die Brigonten in Britannien aufführen. Er beschützte die Christen, so viel in seinen Kräften lag, gegen die Wuth des heidnischen Bolles, welches verschiedene große Unglüdsfälle dem durch die Onldung der christlichen Religion hervorgerusenen Zorne der Götter zuschrieb. Er starb 161 n. Chr.

Antonio, Fort und hafen auf ber Infel Jamaica, Westindien, 23 engl. M. süddstil. bon

Anottabab.

Aufsnius, der Heilige, auch A. von Theben genannt, Gründer des Aloster- und Möachsweiens, wurde 250 u. Chr. zu Koma in Mittel-Aegypten von reichen Eltern geboren. Als 18jähriger Jängling vertheilte er sein beträchtliches Bermögen unter die Armen und lebte seit 285 als Tinsteder in der ägyptischen Wäste. 305 begann er Schäler und Gestunungsgenossen um sich zu sammeln und legte durch diese Bereinigung der die dahin einzeln lebenden Anachveten den Grund zum späteren Alosterweien, welches von seinem Schüler Pachomius weiter ausgebisdet wurde. Er starb 106 Jahre alt. Gaston, ein franz. Evelmann, stistete 1095 zu Ehren des heil. A. den Orden der Dospitalbrüderschen dass heiligen A. Derselbe wurde vom Papste Urban 1096 bestätigt und von Bonisacins VIII. 1298 sür eine Brüderschaft nach der Regel des Augustinus erklätt. Die zahlreichen Alöster der einst weitverbreiteten Antonierherren sind jest verschwunden. Die letzte Comthurei ging zu Höchst in Dentschland 1803 ein. St. Antonius bilder hielt man für Schutymittel gegen Feuersbrünste, und die Resiquien des Heiligen wurden als Heilmittel gegen das Antonius-feuer angewandt, eine im 11. Jahrh., besonders in Frankreich herrschende Boltskrankheit, bei der die Visieder brandig wurden und abstellen. Die Bersuchungen des h. A. haben den Borwurf zu vielen Vemälden abgegeben. Die früher dem A. beigelegten Schriften sind

jest als unächt erwiesen.

Antonius, Marens, ber Triumvir, geb. 83 v. Chr., finbirte in Griechenland Kriegs. tunft und Beredtfamteit, wußte fich burch perfonliche Borglige, verschwenderische Freigebigfeit und acht friegerische Sitten die Gunft bes Berres und bes Bolles zu erwerben, murbe, bon Cafar begunftigt, 53 Quaftor und 44 Mitconful Cafar's. Rach bem Tobe Cafar's herrichte er eine Wile unumschränkt über Rom. Allein es gelang Octavian, ihn burch die Ertheilung ber Statthalterichaft bon Gallien ans ber Stadt ju entfernen, und ber Senat, burch bie Philippischen Reben Cicero's gegen ibn eingenommen, erflärte ihn für einen Feind bes Ba-terlandes. 43 v. Chr. wurde er bei Muting von ben Consuln Hirtius und Panfa besiegt und floh nach Gallien zu Lepidus. Bon diesem unterstützt, sammelte er ein bebeutendes Heer und kehrte nach Italien zurud. Octavianus, vom Senate zum Conful ernannt, vereinigte fich am 23. Nov. 43 mit A. und Lepidus zu einem Triumvirate (Dreimannerblindniß), in welchem fie das römische Reich auf 5 Jahre gleichmäßig unter einander vertheilten. Der Redner Cicero fiel dem Privathasse des A. zum Opfer und die republikanische Partei erhielt durch die Niesberlage, welche Brutus und Cassus 42 v. Chr. bei Philippi erlitten, den Todesstoß. Nachs bem Lepions Bergicht geleiftet hatte, folgte 40 eine nene Theilung zu Brundufium, bei welcher A. ben Drient, Octavian ben Occibent erhielt. Dann entftanben Mighelligfeiten zwijchen Octavian und A., welche jum enblichen Bruche führten. Die von A. verlorene Seefclacht bei Actium, 31 v. Chr., machte Octavian jum Alleinherricher bes römischen Reiches. Das Berhältniß zu ber falschen Königin Aleopatra von Aegopten führte den Sturz des A. herbei; sie verließ ihn in der Stunde ber Noth und Gefahr. Um nicht in die Hande seines Feindes zu fallen, tödtete er sich felbst (30 v. Chr.) zu Alexandrien.

Autonius Musa, Leibargt bes römischen Raisers Octavianns Augustus, befreite benfelben von einer gefährlichen Krankheit burch eine Kaltwasser-Enr und wurde glänzend belohnt. Er wird als der Bater der Hydropathie betrachtet. Zwei ihm zugeschriebene Schriften stammen

wahriceinlich ans bem Mittelalter.

Ang. 1195 in Portugal geboren. Er that viel für die Ausbreitung des Franziskancrordens, machte 1221 eine Missonserise nach Afrika, wirkte als Religionslehrer in Frankreich und Italien; starb 1231. Die Stadt Padua verehrt ihn als ihren Schutheiligen und in Rom wird ihm zu Ehren vom 17.—25. Jan. das Fest der Thierweihe geseiert. Er wurde 1232 canonisite; sein Gedächtnistag ist der 13. Juni. Die Fischpredigt des A. ist Gegenstand vieler Gemälde geworden.

Antonomafie (griech.), in ber Rebefunft eine Figur, in ber man ftatt bes Cigennamens eine bezeichnenbe Cigenschaft ber Person wählt: 3. B. "Der Sieger von Bidsburg" flatt Gen. Grant, ober einen Eigennamen ftatt eines Gattungsbegriffes fett: 3. B. "ein wahrer

Demoftbenes" flatt "ein bebeutenber Rebner"

Antozon ist eine im Jahre 1860 von Schönbeln entbedte Modification des Cauerstoffs. Es ist ein übelriechendes Gas, welches in Gegenwart von Feuchtigkeit richte Nebel bildet. Basser wird durch A. mit großer Leichtigkeit in Wasserstoffsperoryd verwandelt. Barvam-hyperoryd enthält ebenfalls das zweite Atom Sauersoff in der Wodification von Antozon. A. bildet sich namentlich bei langsamer und unterdrückter Berbrennung bei Gegenwart von Feuchtigkeit, wobei die charakteristischen Nebel entstehen. Antozon it ist ein bankel viosletter, Antozon haltiger, bei Wölsendorf in der Pfalz gefundener Flußspath.

Antrag. 1) Borschlag einer Maßregel, einer Regierungshandlung ober eines privaten Rechtsgeschäftes. 2) In parlamentarischen Bersammungen bezeichnet A. tie in beutlicher und bestimmter Form ausgesprochene Absicht, eine Sache zum Ergenstande einer Berhandlung zu machen und einen bestimmten Beschlaßt darüber veranlassen zu wollen. Die Formen, in welchen ein A. eingebracht werden muß, sind durch die Geschäftsordnung sessgeschellt. Die Einbringung eines A.'s muß in der Regel von einer kurzen Angabe der Motive begleitet sein; auch hat der Antragsteller das Recht, am Schlusse der Discussion noch einmal das Wort zu verlangen, um den A. wider die etwa gemachten Einwendungen zu vertheidigen.

Antraignes (fpr. Angtrabg), Fleden in Frankreich, Departement Arbide, mit 2000 E., ift burch feine Naturschönheiten und die vulkanischen Gebilde ber Umgebung berühmt. In der Nähe des Ortes ist ber von Basaltsaulen gebildete Riesenweg (chaussée-des-geante).

Antraignes (fpr. Angträhg), Emanuel Louis Henri Delannah, Graf b', geb. 1765 zu Bivarais, im Dep. Ardiche, Frankreich, huldigte vor der franz. Revolution von 1789 den freisunigsten Principien, versocht aber bereits in der ersten Nationalversammlung die Brivilegien des Adels, trat den Führern des dritten Standes seintlich entgegen und widersetzte sich der Bereinigung der drei Stände. Er verließ 1790 Frankreich und wirkte als politischer Agent in Betersburg und Wien im Dienste der Bourdonen. Bon Russand nach Italien geschickt, ließ ihn Bonaparte 1797 in Mailand verhaften; A. entsam jedech mit Hulfe seiner Gattin, der Opernsängerin St. Huberth. Er ging nach Wien, von tort nach Betersburg. Alexander L schickte ihn mit dipsomatischen Aufträgen nach Tresben, wo er gegen Napoleon die Schrift "Fragment du XVIII. livre de Polyde, trouvé sur le mont Athios" schrieb, insolge deren er Dresden verlassen muste. Bon dier nach Aussandlageschrt, erlangte er Renntnis von den geheimen Artikeln des Tisstens (1807) und verrieth dieselben der englischen Regierung, wodurch er in allen Frankreich detressen Angelegenheiten bedeutenden Einsluß gewann. Er wurde am 22. Juli 1812 in dem Dorfe Barne, dei London, nehst seiner Fran don seinem Diener Lorenzo, einem Italiener, ermordet.

Antrin (spr. Aentrimm). 1) Grafschaft in Irland, Provinz Ulster, 1,188 engl. Q.-W. mit 376,054 E. (1861). Sie bildet die Nordostede Irland's und ist im Osien hügelig, sonst slad. Der höchste Berg ist der Trostan, 1690 F. An den steilen östlichen Felsküften liegen die gewaltigen Basaltmassen des Riesend am mes (The Giant's Causeway) und der Borgebirge von Bengore und Forehead. Die Bewohner treiben bedeutende Biehzucht, an den Küsten Fischerei; Mittelpunkt der Flachsspinnereien und Leinwandwebereien ist Belsas (s. d.), die Haupsstadt der Grafschaft. 2) Stadt in obiger Grafschaft, liegt 13 engl. M. nordöstlich von Belsast und war ehedem ein bedeutender Ort; 2722 E.

Antrim (spr. Aentrimm). 1) Ein nengebildetes Co. in Michigan, im nordwestlichen Theile ber unteren Dalbinsel, gegen 700 engl. Q.-M. groß, mit 382 E. (1864). Bei den Prässidentschaftswahlen 1864 gab das County 71 Stimmen für Lincoln, 18 für McClellan; 1868, 245 für Grant, 43 für Sehmour. 2) Township im sädöstlichen Theile von Wyandott Co., Ohio, 58 M. nordwestlich von Columbus; 1245 E. 3) Bost. Township im süddichen Theile von Shiamassec Co., Michigan, 60 M. nordwestlich von Detreit; 727 E. (1864). 4) Bost. Township in Hillsborough Co., New Hampshire, 25 M. südwestlich von Concord, am rechten User des Contoocool-Flusses, mit mehreren Mühlen und Gerbereien; 1123 E. 5) Township im sädlichen Theile von Franklin Co., Benusylevania; 3400 E. 6) Bostdorf in Madison Township, Guernsey Co., Ohio, 91 M. nordöstlich von Columbus.

Antrim City, Postborf in Antrim Co., Dichigan.

Antrimslit, eine stalattitische Barietat bes Mejolits von Antrim.

Antwerp. 1) Boft - Townfbip im Norboften von Jefferfon Co., New York, mit einem Dorfe gleiches Namens; 3132 E. (1865), in Deutschland geboren 10. 2) Boft.

borf in Baulbing Co., Ohio, am Wabafh-Erie-Canal, 20 M. norböftlich von Fort

Banne. 3) Townfhip in Ban Buren Co., Michigan, 1795 G. (1864).

Antwerpen (franz. Anvers, holl. und engl. Antwerp). 1) Provinz des Königreichs Belgien, ift im N. und NO. von Nordbrabant, im SD. von Limburg, im S. von Brabaut und im W. von Difflandern begrenzt; 51½ d. O.-M. mit 474,145 C. (1865). Die Provinz wird von ber Shelbe, Rupel und Dyle bewäffert und von vielen Canalen burchzogen. Das Laub ift niedrig, febr fruchtbar und wird burch Fluftbamme (Deiche) gegen Ucberfcwemmungen gefchlit. Die Broving fendet in ben Genat 4, in die Reprafentantenfammer 9 Depu-tirt: und gerfallt in die brei Begirfe: Antwerpen, Decheln und Turnhout. Die Einwohner find Flamlander und geboren meiftens ber rom.-tatholijden Rirde an. 2) Die Dauptstabt ber Broving und erfte Bandeleftadt bes Königreichs Belgien, liegt am rechten Ufer ber Schelbe, ift ben größten Seefchiffen juganglich und hatte (1865) 123,571 E. fogenannten oberen Claffen ber Bevollerung fprechen frangofifc, Die unteren flamanbifc und wallouisch. Die Stadt ift mit weitlaufigen Festungewerten umgeben, an welche fich im Suben die von Herzog Alba (1568) erbaute und von Napoleon I, verstärfte Citabelle anfoließt. Unter ben 12,000 Banfern zeichnet fic bie gothische Ratbebraltirche "Unferer Lieben Frauen" mit einem 379 ff. hoben Thurme und Meisterwerten ber Malerei und Bilbhauerei ans; ferner bie Jatobstirche mit ben Grabmalern Ruben's und von Dol's; bas Stadthaus, eines ber ihouften öffentlichen Gebande Europa's, mit berrlichen Schlachtgemalben; Die 1531 erbante Borfe, Die altefte und größte in Europa; bas 1564 erbante Banfeatische Bans, Die ehemalige Riederlage ber Hanfa; bas Mufeum mit herrlichen Aunstichaten; bas Arfenal, bie Seefonle und bas Rubenebentmal auf bem Place-vorte. A. mar von jeher reich an Anftalten fur Runft und Wiffenschaften. Die wichtigften ber Jeptzeit find: eine Atabemie ber Biffenschaften, ein Opmnaftum, eine Schifffahrteicule, ein mebiginifch-dirurgifdes Colleginm, öffentliche Bibliothefen, eine beruhmte Gemalbegalerie, eine Daler- und Bilbhaueralademie, aus ber bie beruhmteften Maler ber flanbrifden Schule hervorgingen, bon benen viele in A. geboren sind, wie van Dys, Calvaert, die beiden Teniers, Sogher, Craper, Floris und Brill. A. ift, gleich bem alten Benedig, Handels- und Gewerbsstatt. Studerei und Spitzensabritation sind seit alter Zeit ein Hauptzweig ber Industrie A.'s; forner ift die Fabrication von Tuch, Seiden- und Baumwollenzeugen u. von Bedeutung. In ber Kunft ber Diamantenfchleiferei rivalifirt A. mit Umfterbam. Schiffban wird lebhaft betrieben. Der Barbel war früher, befonders vor bem Abfalle ber Nieberlande, bebeutenter als jest, berfelbe erhielt einen schweren Stoß (1830) burch bie Trennung Belgien's von Holland, hat fich jedoch bereith wieder zu bebentenber Bobe gehoben. Die Stadt A. wird bereits im 8. Jahrhunbert erwähnt und war icon im 12. Jahrhundert eine wohlhabende Sanbelsfladt. Eine 13monatlis: B:lagerung berselben burch ben Bringen von Barma, die mit ber Uebergabe ber Stadt (17. Aug. 1585) endete, untergrub ihren Wohlftand für lange Zeit. Noch nachtheis liger wirfte bie Abtretung ber Schelbemundungen an Bolland, infolge einer Bestimmung bes B:stfälifchen Friedens (1648). Auch bie Rriege in ber letten Balfte bes 18. Jahrhunderts erschitterten ben Bobiftand ber Stadt und erst mit ber Bereinigung Belgien's und holland's 3um Königreiche der Niederlande (1815) nahmen Handel und Gewerbe wieder einen bedeu-In ber Revolution (1830) bemachtigte fich bie Boltspartei ber Stadt tenben Auficwung. und der Commundant der Citadelle, General Chaffe, ließ das Stadtviertel St. Andreas am 21. Oft. sieben Stunden lang kombardiren. Chaffe hielt die Citadelle im Namen des Rönigs von Holland besetzt, tropdem Stadt und Gebiet durch den Aractat vom 15. Nov. 1831 bem neuen Rönigreiche Belgien einverleibt waren. Gin frangofisches heer eröffnete am 29. Nov. 1832 bie Belagerung und am 23. Deg. Abends capitulirte Chaff nach tapferer Bertheidigung. A. gehört seitbem ju Belgien. Aundis, in ber Depthologie ber alten Aegypter ein Cohn bes Ofiris und ber Nephthus,

Bacter der Unterwelt, begleitete, wie der griech. hermes, die Todten in die Unterwelt; auch als Bichter und Schützer ber Grengen Aegypten's verehrt. Auf ben alten Denkmalern ber Aegypter erschzint er mit bem Ropfe bes Schafals. Als in ber Römerzeit fich agopt. Tulte and außerhalb ber Grengen bes Lanbes verbreiteten, murbe M. mit bem Bermescult verbunben und fein Bild mit bem Ropfe eines hundes, welchen tie Griechen mit bem Ghatal ver-

wechselten, und ben Infignien bes Bermes bargeftellt.

Anbille (fpr. Angwill'), Jean Baptifte Bourgignon b', berühmter frangofifcher Geograph, geb. ju Paris 11. Juli 1697, war fcon in feinem 22. Jahre erster Geograph bes Ronigs und Abjunct ber ber Atademie ber Wiffenschaften. Er ftarb am 28. Januar 1782. Bon seinen Rarten, beren er 211 beransgab, find besonders ju ermahnen: "Atlas general", (Baris 1737-1780), 46. Rarten; "Atlas antiquus major," 12 Blätter. A. befag bie größte und werthvollste Landlartensammlung seiner Zeit. Sie bestand aus 10,500 Rummern

und murbe 1779 für die konigliche Bibliothet angetauft.

Anbil Rod heißt eine 40—50 F. mächtige Sanbsteinablagerung in Rentudy, welche fiber bem zwölften Rohlenlager auftritt und über welcher nur noch 6 schwache Flötze liegen, während die Gesammtmächtigkeit der darunter liegenden Schichten des Rohlengebirges etwa 1000 F. mit 40 F. Rohle ist.

Anwachsungsrecht, Accrescengrecht (jus socroscendi), bas nach römischem Recht burch ben Wegfall eines ober mehrerer Erben ben fibrigen Erben entflehende Recht auf bie

Erbtheile ber wegfallenben Erben.

Anwalt (lat. Procurator, Advocatus, engl. Attorney), ber Bertreter einer streitenben Partei im Civisprozes, welcher Handlungen für dieselbe vornimmt, sie überall vernitt, außer bei einer Civebleisung. Die Anwälte sind in der Regel Abvocates (s. d.).

Aumand, Angewende ober Borbeet, sind 1) Streifen Landes am Rande ber Aeder, auf welchen beim Pflugen der Pflug gewendet wird und welche zulett bestellt werden; 2) die Grenze einer Wiefe, eines Waldes; 3) ein Weg, der diese Grenze bildet, s. v. w. Rain.

Anwartichaft, Erpectang, ber rechtliche Aufpruch auf ben Beste und die Rutnicfung eines Amtes, einer Pfrunde; kommt im alteren Lebn- und Lirchenrechte vor. Das neuere

Staaterecht fennt feine Erpectangen mehr.

Anweiler. 1) Canton im Königreiche Bapern, Rheinpfalz, Landgericht Bergzabern; mit 25 Gemeinden und 17,000 E., zur hälfte Protestanten. Das don der Queich durchströmte Anweilerthal mit dem Trifels (j. d.) ist einer der reizendsten Bunkte der Pfalz. 2) Cantonstadt an der Queich, mit Tuchwebereien, Gerbereien, Färbereien, Wein- und Kasstanienbau; 2768 E. (1864); war von 1219—1330 freie Reichstadt.

Unweifung, f. Affignation.

Anga, Nebenfluß der Tosa in Oberifalien, tommt vont Monte Rosa und durchströmt bas Bal d'Angasca, in welchem 7000 Menschen, meift bentscher Abfunft, wohnen. Houptsort: Bangone.

Angerma (fpr. Anferma), eine Stabt in Glibamerita, Republit New Granaba, 170 engl.

De. norböftlich bon Bopapan, nabe bem Finffe Conca.

Auziehung, engl. attraction, heist die Kraft, welche Körper zusammen bringt ober ihrer Trennung Biberstand leistet. Die Hypothese einer allgemeinen, aller Waterie wesentlichen Anziehungstraft (vis attractiva), engl. gravitation, wurde von Rewton in die Raturwissenschaft eingeführt, aber von Leibnis und Anderen bis in die neueste Zeit lebhast bekämpst, abgleich die neueren Wathematiler und Physiser diese Theorie zu dem Range eines Raturgesetes erhoben zu haben behaupten. Rant und die neueren Dyn am iter suhren alle Kräste zurst auf A. und Repussion, während die Atomissen sie Atwesse ebense eine in die Ferne wirkende A. annehmen, wie Newton sith die Dimmetsköper, das sie einen Aether zwissen wen Atomen behaupten. Zu den derstonnesse met Erosmose, Dissusion, Anstäsiun, Gravitation, Capillarität, Endosmose und Erosmose, Dissusion, Austösiungstraft, Krystallisation, Affinität, Magnetismus und Electricität; auch Wärme und Licht hat man ans A. zurückzussinhen versucht. Die Krast der A. nimmt meistens im Berhältniß des Quadrates der Entsernung ab.

Anzin (fpr. Angfang), Stabt in Frankreich, Depart. Nord, nordwestl. von der Stadt Balenciennes, ist Mittelpunkt der bedentendsten Steinkohlengruben Frankreich's. Es werden von 3000 Arbeitern jährlich gegen 4 Mill. Centner Kohlen zu Tage geförbert. Anserdem

bat ber Ort Hochsfen, Glashutten, Nagelschmieben; 7283 E. (1866).

Anzugsgelb, Cingugsgelb (consus ober gabella immigrationis) wird eine Megate genannt, welche für Erlangung bes Bürgerrechtes in einem Staate ober einer Gemeinbe ent-

richtet werben muß.

Aeslier, ein griechischer Bollsstamm in Thessalien, welcher seinen Ursprung auf Ae olus, Sohn des Hellen und Enkel des Deutalion, juridführte. Das Land der Ae. heißt Ae olis (Meolien) mit der Hauptstadt Arne, dem späteren Kierion. Sie breiteten sich schon früh über den Westen Griechenland's, über die Landschaften Marnanien, Aetolien, Photis, Lotris aus. Im 11. Jahrhunderte v. Chr. wanderte ein großer Theil der Ae. mit Achtern nach den nordwestlichen Küsten Rleinasten's aus und gründete dort gegen 30 Städte, welche als Colonie Aeslien das westl. Mysien, ganz Troas und die Küsten des Hellespont einnahmen. Auch die als Psiegestätte der Musik und Poeste berühmte Insel Lesbos gehörte zu dem Berbande sener Ansiedelungen, welcher in der Geschichte unter dem Namen "der Aeolische Bund" bekannt ist. Er wurde durch die 12 mächtigsten Städte repräsentirt und hielt allährlich eine Berssamlung auf dem Vorgedirge zu Kand. Die bedeutendsten Städte waren auf dem Festlande

Smyrna und Kyme, auf der Insel Lesbos Mithlene. König Krösus von Lydien machte die Ne. im 6. Jahrh. v. Chr. tributpflichtig; nach ihm der Persertönig Cyrus. Nach der Ersberung des Perserreiches durch Alexander kamen die Ae. unter macetonische, dann unter sprische Herschaft, die Sulka sie den Römern unterwarf und Aeolien ein Theil der Proding Asia wurde. Theodosius der Gr. schlug es zum ost-römischen Kaiserreiche; später wurde es mit ganz Kleinasien eine Beute der Türken. — Der aus ische Dialekt, eine der drei griech. Handlich eine Beute sich vornehmlich auf der Insel Lesbos aus. Er bewahrte die meisten Spuren der altgriech. Sprache, wurde auch auf dem Festlande in Thessalien und Böstien gesprochen und schon früh durch lyrische Dichter gepstegt, unter denen sich Alläos und Sappho (um 609 v. Chr.) auszeichneten.

Meolipile (vom griech., Dampflugel), ein physikalischer Apparat, welcher ans einem Ingelsörmigen Gesäße mit einer langen in eine enge Deffnung anslaufenden Röhre besteht. Die mit Luft, Wasser ober Weingeist gefüllte Ae. wird erwärmt, um verschiedenartige Bersuche über die Elasticität heißer Dämpfe anzustellen. Heron (s. d.) von Alexandria soll eine Ae. construirt haben, welche sich durch die Kraft des anstretenden Wasserdampses in entgegengesiehter Richtung um eine Are brehte. Die ansströmenden Dämpfe von Weingeist kann man durch eine Dellampe leiten, um ihre Flamme zu verstärken.

Mesledifen, auch Mesledien, Mesline, Windharmonita, ein Tasteninstrument, bessen Durch freistehende, etwas gekrümmte Metallsebern, die mittels eines Blasebalges in Schwingung versetzt werden, erzeugt wird. Das Instrument umfaßt 6 Octaven, hat die Form eines Schreibsekreitärs und dient in Schulen, Capellen und Kirchen statt einer Orgel. Es ist jedoch

meist burch bie Physharmonita verbrangt worben.

Aeslomelobiton; auch Choraleon, brehorgelartiges Instrument, ersunden 1825 von Brunner in Barschau. Mit einem Rlavier verbunden heißt es Acolopantalon, von

Dlupost in Baricon querft gebaut.

Mealsharfe, Windharfe, ein aus einem ziemlich langen, schwalen Kasten aus Tannenholz bestehendes Saiteninstrument, über bessen Mesonanzboben auf 2 Stegen 8—10 gleichgestimmte Darmstaiten liegen, welche, einer Luftströmung ausgesetzt, in vollen Accorden erstlingen.

Aeslus. 1) In der griech. Sagengeschichte einer der Stammbater des griech. Bolles, Sohn des Hellen und Entel des Deutslion; dorzugsweise von den Aestiern als Stammbater verehrt. 2) Ein Sohn des Neptun, glücklicher Beberrscher der Aeslisch en (jeht Liparischen), Inseln im Tyrrhenischen Meere, den Obhssels auf seiner Irrfahrt besuchte. Die Wythe erzählt, er habe zuerst den Gebrauch der Segel gelehrt und sei den Zeus zum Hiter der Winde bestellt worden, welche er in ledernen Schläuchen verwahrte. Nach der Angabe Birgil's wurde er durch die Gunst der Hree zum Gett und König der Winde, welche er auf der Insel Lipara in einer Felsenhöhle eingeschlossen hielt.

Mean (griech., Beitraum, Weltalter, Ewigfeit). In ber Geschichte bes Gnoflicismus find Meonen Geifterwefen, welche von ber Gottheit ausströmen und aber verschiedene Welt-

zeiten und Weltort nungen gefett find. Bgl. Onofis, Onofifer.

Morift (griech., unbestimmt), in ber griech. Grammatik die Zeitsorm ber unbegrenzten Bergangenheit, obne Rudsicht auf Dauer und Wiederholung; dieselbe wurde für die Erzählung und histor. Darstellung gebraucht. Der Unterschied ber beiden Aoriste im Griechischen ist rein sormell. Auch die stabischen und armenischen Sprachen haben ben Aorist.

Assia wird in der Anatomie der Hauptstamm der Pulsadern genannt. Sie nimmt ihren Ansgang aus der linken Cerzkammer und treibt alles Blut, nachdem sie sich in Pulsadern ge-

theilt bat, burch ben gangen Körper (f. Bulsabern).

Nosta. 1) Bezir! (Circondario der Broding Turin), 59, d. D.-M., 82,285 E., in Oberitalien. A. wird don der Dora Baltea bewässert und zieht sich zwischen den Benninisschen und Grasischen Alben dis Wallis und zum Monte Rosa die. In den Gebirgen besinden und Grasischen Alben die Monte Wandels und Weinpssaungen an den Thalabhängen. Der zu den Zeiten der Kömer, besonders an Gold, ergiedige Bergdan beschräft sich deute nur auf Kupfer. 2) Haud ist des Bezirkes, liegt an der Dora Baltea und dem Bonstaggio, am Eingange der Thäler des Großen und Kleinen Bernhard in einer herrlichen Landschaft. A., die alte Hauptstadt der Salassier, wurde von den Kömern während der Regierung des Kaisers Angustus zerkört und als Augusta Praetoria colonistrt. Sie dieß später Turinona und ward in den Stikrmen der Bölkerwanderung ansanze eine Beute der Gothen, dann der Longobarden. Nach der Austössung des Burgundischen Reiches sam A. unter die Herrschaft der Markgrafen von Ivrea, dann um 1030 an das Haus Savohen. Stadt und

Umgebung find reich an rom. Alterthamern; 5958 E. (1861), mit bem Gemeindebezirke

Apachen, eine aus fehr vielen Bleinen Stämmen bestehenbe indianische Ration, welche bie weiten Geviete ber Bluffe Colorado, Gila und Grande-bel-Rorte in Reu-Mexito, Arigona, Cotorado und ben megit. Staaten Chihnahua und Conora bewohnt. Gie merten (rgl. Bufdmann, "bas upache als uthagastijche Sprache erwiefen", Berlin 1860-1863) jur großen Athagaula-gamilie gerechnet; ihre hauptfachlichften Unterabtheilungen find je nach ihren respectiven Jagogrunden ober nach ben von ihnen bewohnten Gegenben Lenannt, 3. B. Gila-Apaches, die wieder in tie Mimbres- und Magollon-Apaches zerfallen, tie Icarillo-Apaches; tie Mescalero-A. n. f. w. Alle find febr ranterijch, leben größtentheils von ter Jago und treten gegen jeben Civilisationeversuch wie gegen Die Weißen im Allgem. febr feinbe felig auf. Als die besten Arieger werben bie Gila-A. betrachtet, Die ben Rio Can Francisco und die Gebirgstette beffelben Ramens bewohnen. 3bre eigentliche Babl ift unbefannt. Nach einer Zusammenstellung in ber "Indian Office" ju Bafbington com Rovember 1863 betrug bie Babl ber im Gebiete ber Bereinigten Staaten lebenben A.- Indiauer 7:00. Con ihrer an Guttural- und Bifchlauten reichen Sprache gibt berr C. Benry im 5. Banbe bon Schoolcraft's "Indian Tribes of the U.S." ein fleines Socabularium. 3m 16. Jahrh. lichen fich bie Spanicr guerft in ihren Gebieten nieber und suchten ben tathol. Glauben unter ihnen anszubreiten, flieffen jedoch damit auf blutigen Widerftand. 3m Jahre 1688 verbanden fle fich mit ben Bueblo-Indianern, nahmen bie Minen ber Spanier in Befchlag und brachten fammtliche Diffionare um. Die benachbarten Gegenben baben flets febr biel von ihren Ranbereien zu leiben, trosbem daß ihnen eine Zeit lang ber Staat Thibnahua einen jahrlichen Tribut unter ber Bedingung, daß sie das Rauben einstellten, bezahlte. Ihre Hauptwaffen bilben Pseil und Bogen, die sie mit großer Geschicklichkeit zu handhaken wissen. Gie farben ihre Gefichter und baufig auch noch andere Rorpertheile. Gie fcalpiren ihre Feinte nicht, unterwerfen biefelben jeroch ben graufamften Qualen. Gie glanben an einen Gott, haben mehrere religible Sagen, worunter and eine bon ber Sanbfluth, balten Abler und Cule für beilig und haben bor ben Baren große Ehrfurcht.

Apache Pas (fpr. Aepatiche Bag), ein Ort in New-Mexito, 15 engl. M. von Canta Fé, nabe Fort Union: Nieberlage von 1300 Mann theils regulären Truppen ber Ver. Staaten, theils Colorabo-Freiwilligen unter Oberft Slongh burch auffidnbische Texaner unter Oberft

Scurry, am 24. Marg 1862.

Apift (Apassi). 1) Michael I., Fürst von Slebenbürgen, wurde 1632 gekoren. Am 14. Sept. 1661 wurde er auf Betrieb des kürklischen Beziers Ali von einigen urgarischen Etelenten und den sächsischen Abgeordneten des Landes zum Fürsten von Siebenbürgen gewählt. Er besiegte seinen Gegner Johann Kam'nn in der Schlacht bei Nagy-Szöllös (23. Januar 1662), blied jedoch in türkischer Abhängigkeit und mußte als Bundesgenosse des Kara Mustapha, während dieser Wien belagerte (1683), die Donanübergänge dei Raab kewochen. Nach dem Siege des dentsch-polnischen Heeres über die Türken (1685) begab sich A. unter den Schutz Destreich's und trat an den Kaiser 1687 im lothringischen Bertrage die militärische Obergewalt von Siedenbürgen ab. A. war ein Freund der Wissenschaften und hat eine Selbstidographie hinterlassen. Er ftarb 1690. 2) Michael II., Sohn des Vorigen, letter sonveräner Kürst von Siedenbürgen, geb. 1680, wurde nach dem Tode seines Baters durch den Grafen Tötöly vertrieben. Ein östreichisches Heer unter Anssthrug Lutwig's von Baden besiegte Tötöly und A. wurde am 10. Januar 1692 von den sehenkürg. Ständen als Kürst auerkannt. Durch seine Heirath mit der Fürstin Ratharina Bethsen zog er sich des Missalen des östreichischen Doses zu und wurde gezwungen, allen Ansprächen auf den Kurden auf der für ftarb länden. Er frat 1699 das Fürstenthum gegen eine Jahresrente an das Haus Paksturg ab und starb kinderlos in Wien 1713.

Apagoge (vom griech.), Hinfilhrung, deductio, heißt in der Nedetunst das logische Berfahren, wodurch man eine Behauptung dadurch widerlegt, daß man entweder die Widersprücke in ihr selbst oder ihren Folgerungen nachweist. Der a p a g s g i sche B e w e i s ist dechalb ein indirecter oder mittelbarer Beweis, welcher ans dem Falschein des Gegentheils die Wahrheit der Behauptung oder aus der Wahrheit des Gegentheils das Falschein der Behauptung darlegt.

Apalagen, f. Appalagen. Apalagicola, f. Appalagicola.

Apalochlamys, Pflanzengattung ber Familie ber Compositen, welche zierliche Immortellen mit filzigem Stengel, herablaufenben, lanzettformigen Blattern, febr aftiger, gufam-

mengefetter Riebe und fehr gablreichen glangenten Bluthentopfcon enthalt. A. Korii ift,

wie alle Arten, in Renholland beimifch und wird vielfach in Blumenbeeten gezogen.

Apanage (franz., fpr. Apanahich, neu-lat. aj anagium), die zum Unterhalte von nachgeborenen Gliebern fürstlicher Familien ausgesepten Jahrgelder. In allen Wonarchien war sie ursprünglich eine Absindung für die durch das Recht der Erstgedunt ersolgte Aussichließung von der Regierung, weshalb auch in Staaten, wo nur der Mannesstamm regierungszöhig ist, don einer eigentlichen A. der Prinzessinnen nicht die Rete sein kann. Ursprünglich bestand das Apanagium (von dem lat. panis, Brod) in dem Ertrage von liegenden Erstunden und Schlössern, dessen Genuß auf die Nachtommen der Apanagium (von dem ganf die Nachtommen der Apanagium konstein absesung auf die Nachtommen der Apanagium karnstein absesungen. In dieser Form wurden noch die jängeren Elieder des Hanses dreitens in Frankreich absesund absesund dieser wurden die A. in seinen Gelden Geldinmmen ausgesetzt. Wo eine Civilliste besteht, werden dieser seines Hanses zahlt, sind keine eigentlichen A. Die A. erdt mur auf die unmittelbaren Descendenten, nicht aber auf Seitenverwandte sort, ist in einzelnen Fällen rein persönlich und gelangt in diesem Falle, wie dei etwaiger Linderlossisseit des Apanagirten, an den Landesberrn oder den Staat zuräd. Av an ag ir te heißen nachgeborene Mitglieder einer Heressichen.

Apatelit, ein bem Copiapit ahntiches, wafferhaltiges, fcwefelfaures Cijenoryd, welches

fich im Thou zu Mendon und Antenil (Frankreich) finbet.

uper. 1) Is hann Angust, geb. 1771 zu Leipzig, Abvocat baselbil, 1801 Rathsberr, kard Hus. A. was einer der besten Rovellisten und Metriker seiner Zeit. Eine seiner Rovellon im "Gespensterbuch" (Leipzig 1810—1815), "Der Freischste", benutzte F. Kind als Stoff zu einem Opernterzte (1813), melcher, 1821 von C. M. von Wester componint, berühmt geworden ist. Er schried servier die Tranerspiele "Kunz don Aussungen", "Haust" n. a. und erward sich ein bleibendes Berdienst durch seine "Metrik" (Leipzig 1814—1816 und 1834). 2) En i do Thuod dor, Sohn des Borigen, am il. Mai 1811 zu Leipzig geboren, sudirer in seiner Batersudt und Heidelberg die Rechtswissenschaft, ertlinder insolge eines ungläcklichen Eturzes und lebte als lyrischer und bramatischer Schriftseller in Leipzig. Er veröffentlichte "Gedichte" (Leipzig 1840 und 1848); "Gesammalte bramatische Leerte", (Leipzig 1856, 2 Bbe.) und "Führer auf den Schlachtselbern Leipzig" (Leipzig 1863). Er

farb am 26. Nov. 1867.

Apeldeurn, Fabritort in ber nieberläubischen Proving Geltern, im Ger.-Beg. Arnbeim, bat 42 berühmte Papiersabriten und eine Laubbanschule, 12,087 E. mit Gemeindebegirt

(1864). In ber Rabe bas Luftfolog Loo, Commeranfenthalt bes Königs.

Apriles, einer ber kerlihmtesten Maler bes griech. Alterthums, klübte in ber Mitte bes 4. Jahrh. v. Chr., war ein Freund Altrapber's b. Gr. Der Ort seiner Geburt wird schoa im Alterthume verschieden angegeben. Seine Lehrer waren Sphoros in Cohesus und Pamphilos in Sityan und so vereinigte A. in seinen Werten die Borzüge der ionischen und sityanaschen Schulen der griech. Malerei. Seine Arbeiten zeichneten sich durch Grazie der Oarstellung und ein wunt erdares Colorit aus. Die berühmtesten seiner Werte waren: "eine Arteuns under opfernden Jungfrauen", "Herailes", "Dianenpriester", "Lührodite Anadyomene, die Liebesgöttin, aus den Fluthen des Weeres anstauchend und sich die träuselnden Hand von Gent bei den Alten silt ein Wunder der Welt und war eine Jierde des

Astulaptempels ju Ros); "Alexander ber Große", im Dianentempel ju Ephefus. Seine

Chriften wie feine Gemalbe find verloren gegangen.

Apelt, Ernst Friedrich, geb. am 3. Marz 1812 zu Reichenan in ber Oberlaufty, studitte unter Fries in Bena Philosophie, wurde 1840 Professor der Philosophie baselbkt und ftarb am 31. Okt. 1859. Er ist der namhafteste Bertreter der Friesschlen Schule. Seine Dauptwerke: "Die Spochen der Geschichte der Menscheit" (2 Bbe., Jena 1845—1846); "Die Resormation der Sternfunde" (Jena 1852); "Die Theorie der Induction" (Leipzig

1854); "Religionsphilosophie", berausgegeben von Frant (Leipzig 1860).

Abenninen ober Apeunin (lat. Apenninus, ital. Apennini, vom teltfichen Borte Pen, b. i. Felsspite) heißen die bon den See-Alpen beim Monte bello Schinos fich afgweis genben Gebirgstetten, welche bie italienische Balbinfel faft gang erfullen. Die niebrigen Bugelwellen berfelben, welche gu beiben Geiten bis jum Meere reichen, werben Gubapenninen genannt und zeichnen fich in ben Rezionen, welche bom Arno, ber Chiana und Liber begrenzt werben, burch ihren großen Reichthum an Metallen and. Man theilt bas ganze Gebirgespftem in ben nördlichen, mittleren und füblichen Apenniu. I) Der nördliche A. erftredt fich von Turin nach Ancona in einer Lange von 55 b. M. bei einer turchicuittlichen Breite von 10 DR. und zerfällt: 1) in ben Ligurifchen Apennin, im Beften, ber burch bie Sbene von Cuneo bon ben Cottifchen und Ligurifchen Alpen getreunt Die fübliche Abbachung beffelben fallt foreff gegen bas Meer at, bie norbliche fentt fich mit vielen Thalern langam bem Po zu und enthält die Omellen ber Trebbia, bes Taro, ber Seechia und bes Banaro. Die Gebirge find Ur- und Ucbergangsgebirge von mannichfachene Wechsel: Thousaileser, Granwade und Raltstein (Carsarficer Marmor). Die staffen Spitzen ber hauptfette find: ber Untola (4266 pr. J.), Benna (5359 g.) und Gotitaro (5050 g.). Zwischen biefer und bem Golf von Genna laufen zwei Farullelletten (öftl. bie Alpe Apuana) mit bem Biggo b'Ucello (5780 g.), Bifanino (6147 g.) und bem Bania bella Eroce (5683 g.). Ueber ben Ligurichen A. führen 6 Strafen, rarunter 2 Gifenbahnen; eine beitte ift im Ban begriffen. 2) Der Etrustifche Apenn in beginnt mit dem Monte Cimone (6671 pr. F.) und erfellt mit nach 23. bin allmälig niedriger werbenben Barallelletten Toscana ju beiden Geiten bes Arns. Er enthält bie Omellen bes Arno, Reno, Savio und ber Marcechia. Die verberrichenbe Gebirgeart ift Canbstein, am west. Abbange treten Uebergangs- und Urgebirge bervor. Das Armothal ift reich au petrefacten und fosillen Ausben. Danptspitzen. De onte-Halterona (5076 pr. F.) und die Alpe bella Luna (4050 F.). Ueber diesen Apenninenzug führen 5 Straften, barunter eine Eisenbahn. 8) Das Tostanische Hägelland erhebt sich überalt von 1200—1800 pr. F. In dem, von Spezzia bis zum Monte Argentario reichenden Erze gebirge- (Catena metallifera) herricht Rallflein bor; ein fitoweftlicher tindimfer biltet nahe der Akste den 1900 F. hohen, hunptsächlich aus weißem Marmor bestehenden Monte-Calvi. II) Der mittlere A., auch ber Romifche genannt, erfreit fich von Urfino bis an bie Onellen bes Bomano und Aterno als ein 20 geogr. M langer und 8 M. breiter, in zwei faft parallelen Bugen laufender Gebirgezug. Er ift Aberall ein Mittelgebirge, in welchem Rreibefall vorberricht, und enthalt bie Quellen ber Tiber, ber Rera und bes Dubrone; auf dem nordweill. Abhange die des Efino und Metaurs, welche fich in's Abriatifche Meer ergieffen. Weftlich von ber Tiber liegen bie Bergfeen Lago bi Bolfena und Lapo Bracciano, fübösilich von Rom ber Lago Albano. Hauptspipen bes öftlichen Gebingszugis: ber Monte-Rotonbo (6474 pr. F.) und ber Monte-Bettore, besten Gipfel fich bis 7626 F. crheben; bes weftlichen: ber Monte & Catria (5137 g.) und ber Monte. Fionchi bei Spoleto (4150 ff.). Den Rom. M. Aberfchreiten' 3 Hauptftragen: ERlich von Rorcia keginnt ber bochfte Theil tes Aprinin, bas Gebirgsviered ber Abruggen (f.b.), machtige Kalfsteinformationen, welche in parallelen Bugen bon RW. nad GD. ziehen und bas 9 M. lunge That ber Fluffe Aterno und Gigio, welche die Bescard bilben, einfaffen. Dauptletten find bas Majellagebirge und bie ben Gofing tes Abrugtenfostens bilbente Meta (6800 ff.). Die Sabatiner- ober Sabinergebirge machen ben Uebergang gur Tieffind fchaft bes Weftens. Sauptspipen: ter Gran Saffo b'Italia (9208 pr. g.), ber \$5chfte Gipfel bes Apennin, ber Monte-Amara (8940 &.) und ber Montagne Del Beline, weftlich bom 2000 &, bod gelegenen Fucino-See. III) De fablice Apennin umfast ben neapolitanifcen A. und bas Calabrifche Gebirge: 1) Der neapofit an if de A. folicfit fich an bas Dajcllagebinge, bilbet zwifden bem oberen Batturno und Calore bas Matefegebirge und wird weiter füblich von einer Rette burchichnitten, welche tie Salbinfel von Corrent burchzieht. Im Beffen biefes furt bullunifden Dumpuges befinden fich ber Befun (3774 F.) und ber eriofdene Epomes, im Dften ber Bultur.

Beim Lago bi Anfante finden reichliche Ansftromungen von Robienfaure und Schwefelmafferftoffgas patt. Gublich fest fich ber neapolitan. n. amifchen bem sberen Ca-Love, ber Chene bon Baftum und bem Meere in einer Dobe bon 850-1850 pr. F. bis jum Bufen von Bolicaftro fort. Die öftlichen Breige ergreden fich bis an's Abriatifche Dreer und werben auf ber Balbinfel von Dtranto Serre genannt; Die fablichen gieben bis jum Chblich vem Monte-Bollino-Alto (7434 pr. 8.) Meerbufen bon Tarent binab, Samptipipen: ber Donte-Miletto (6520 f.), ber Terminis enbet biefer A. (5340 F.), ber Monte- Serino (5600 F.). 2) Das builanifche Calabrifde Gebirge erfüllt bie Calabrifche Balbinfel, zieht fich in Granitmaffen an ber Bestifft fitblich bis Rieaftro bin und fest fich jenfeit ber Dieerenge von Meffina auf ber Infel Siellien in einer bon D. nach 2B. ftreichenben Rette fort. 3m Often breitet fich awifden bem Ernti und bem Golf von Tarent ber bie 5500 &. auffleigenbe Gilawalb aus; bagegen erftredt fich ber Baupttamm in fabmeftlicher Richtung bis jum Afpromonte. Gebirge, beffen bochfte Spite, ber Donte Alto, fich bis gu 6300 F. erhebt. Auf bem westlichen Abbange liegen bie Quellen bes Garigliano, Boltmens und Gelo, auf bem filboftlichen bie Quellen ber Kaftenflusse Csi 10, Tronto, Bekcara, Sangro, Fortore und Osanto. Die A. haben einen großen Reichthum an Mincralquellen, kalten und warmen, wie an Schwefel, Alann, Soba, Barax, Bimspein, Gops und Marmor, letteren in ausgezeichneter Schönbeit. Dagegen find Metalle unr fparlig vertreten; Steintoblen fehlen gang. In ben Wathern finden fich Wilfe, Lubie, Cher, hirida, Rebe und Filchie. Der Bar jeigt fich noch mitmuter in ben milben Shinchten ber hauptmaffe ber A.; auf ben fteilften Felogipieln horftet ber Abler. In ber Bflangenwelt nimmt ber Dlivenbaum, welcher an ben Abhangen ber M. burchweg von Beinfloden, Feigen, Manbel- und Mantbeerbaumen begleitet wird, eine berverragente Stelle ein; weiter im G. treten Citronen und Drangen, Johannisbroblanme, 216-, Cactus und eine fleine Balmenart bingn. Diefe Begetation reicht bis 1200 F. hinauf. Dann folgt bie Bone ber Raftanien und Cichen bis 3000 f.; bis gn 6000 ff. reicht bie Bone ber Buche, mit ber Coeltanne, bem Tarus x.; bis jur Schnesgrenze bie Bone ber Alpenfranter.

Apenrade, Stadt in Bren hen, Broding Schleswig-Holftein, an einem gleichnamigen Bulen der Oisee, der Apenrader Jöhrbe, mit 6155 E: (1867). Die Samptbeschäftigung der Cinwohner ist Ziegelbrennerei, Fischerei, Schifften und Seehandel. A. hatte mährend des Krieges von 1848 schwer zu leiden. Am 30. März 1848 siel hier der erste feindliche Schuß und in der Nacht vom 27. auf den 28. April wurde A. innch die Prensen beseht. Nach vielen Wechselfallen und Unruhen hielten schwed. und norweg. Truppen die Stadt von Ende August 1849 die Mitte Juli 1860, als nördlich von der bestimmten Demarcationsliwie gelegen, beseht; sie leistete aber allen im Juteresse der dänischen Negierung sierr sie verhängten Zwangsmaßwegeln entschiedenen Widerstand. Im letzten Kriege (1864) hatte A. eine prensische Besehung.

Apepfie. f. Dospepfie.

Apriala (griech.). Planzen ohne Blumentrone ober boch nur mit einsacher Bluthenhille, bie britte Abtheilung ber Angiospermen um natürlichen Spfteme. Apeialisch, engl. apetalous, ohne Krone ober Blumenblatter.

Appletaum (Pyrus Malun, engl. Appletree), ber wichtigste Baum aus der Familie des Kerzobstes (Lomaceae), mächst wild in allen europäischen, west- und mittelasischen Getirgsmäldern und ist in sast 400 Spielarten siderall in Gärten cultivirt. Im wilden Zustande
bildet er einen kleinen, drüppelhasten, dornigen Baum mit kleinen und herben Früchten, den
Polzäpseln; angedaut erwächst er dagegen zu einem mäßigen, 20—40 Fuß haben, Baume,
mit 1—1½, Fuß diem Stamme. Die Arone ist oben gerundet oder breit, aus wielen sperrigen, start verzweigten Aesten gebildet. Die Blätter sind sden dunkligen, nuten hellgrün,
etwas silzig. Die Blätten kommen im Nai mit den Blättern berver und sehen in 3- die
Söläthigen Dolden Die slussbeiterige Blume ist innen weiß, außen rosenroth, wohlriechend.
Die Frucht, eine durch seissche Berdickung des Kelches entstandene Schaffrucht, nähert sich
mehr oder minder der Augelsorm, ist aber oben, sowie en der Ausgestelle, einzedrächt, von verschiedener Größe, in der Regelsorm, ih aber oben, sowie en der Ausgestelle, einzedrächt, von verschiedener Größe, in der Regelsorm, ih aber oben, sowie en der Ausgestelle, einzedrächt, von verschiedener Größe, in der Regelsorm, das auch gelb, roth oder gestreist. Ihr Fleich schwedt mehr länerlich, weil es anzer Zuster sreie Apselsäner enthält. Es ist derber als das der Birnen und es lassen sich die Repsel deshald länger unsdewageren als leptere. Die Anwendung der Aepfel ist mannichsatiger als die der Birnen: man ist sie er de das der wichtigeren Barietäten sind: Rother Cardinal, Streisting, Kother Süsapsel, Ananas, Champagner-, Schnee-, Maldasen, Prinzen-, Jatobs-, Rosen-, Wassateller-, Wagdalenenapsel oder Sommercalville); Berbft- und Wintercalville, Erbbeer-, himbeer-, Anis-, Bepping-, Reinette-,

Boreverjer., Benchelapfel, Schafenaje x.

Der reiche Boben ber wentunen Staaten Rorbamerita's erzengt Aepfel von ungewöhnlicher Grone, ble aber, mas Dugittat anbelangt, weit hinter benen ber buiden Staaten gurliefe fteben, wo fie auf einem mageren und wie Eisen enthaltenben Boben machfen. P. coronaria ber ameritanifche Urab-Apple, ein 20 f. hober Baum, vom westlichen Rem Port an noch Bisconfin bin u. t favmarte, bat wenige, aber febr große; rofenrotie, mobiriechenbe Blatben und eine geiblich grane, eromatifche vrucht von 1 Boll Durchmeffer. Die rothlich gelbe Frucht bon P. revularis bat bie Groge einer Liefde und wird von ben Chenool-Indianern gegriffen. P. angustisolia ift in Beunfploquia und fabwarts von ba einheimisch. In ben Ber. Staaten befinden fich mehr als 700,000 Ader Land unter Apfelentur, aber feire ber bier geschährten Apfelsorten fammt von ben einheimischen Arten. Folgende Gorten empfchlen fich pur Aupflouring: The American Summer Pearmain, Early Harvest, Early Strawberry, Large Yellow Bough, Red Astrachan, Summer Rose für ben Commergebrand; The Fall Pippin, Gravenstein, Porter für den Heibsteinung und Danvers Wintersweet, Lady Apple, Ladies' Sweet, Melon, Minister, Wine Apple, Roxbury Russet u. a. für den Bintergebrauch. P. Americana, American Mountain Ash, ein in Campfen und Gebirgswälbern vorfommenber Strauch mit weifen Bluthen, wird wegen feiner in einer Dolbentranbe flebenben, scharlachrothen Fritchte ale Bier franch enltivirt. Tiefe Eperice flebt ber europäischen Eberesche, P. Aucuparia (ober Sorbus Aucuparia), am nächsten.

Apfelbaumpstrer (engl. Apple-tree-borer, lat. Saperda bivitata) ift ein von den Bläte tern bes Apfelbaumes, ber Quitte, bes Sageborns und mander Steinobfitrager leber ber Abler und ein baufiger Felieb ber Obfigurten ber Mittel- und Renengland-Staaten ber Union. Das ausgebildete Infect ift 1/, bis 1/, Linien lang, feine Flügelbeden find mit zwei weifen Streifen verfeben, welche zwifchen brei anderen von lichtbrauner Farbe liegen. Ropf, Tiefer, Bond und Sage find weiß. Es tommt fruh im Juni ans ber Rinbe und balt fich tes Tages über im Laube auf. Im Juni noch ober im Inli legt es feine Eier in einen nahe ber Murzel liegenben Theil bes Stammes, aus benen balo Larven ausschlichen, Die 8-10 Linien lange Gange zwischen Baft und Splint in auffteigenber Richtung graben. Der Larvenzufiand banert 2-3 Jahre, nach biefer Beit geht bie Berwandlung vor fic. Man verkigt biefes Insect-am beften, indem man einen Draft in ben von ihm gekohrten Gang einflöft; anwenbung von Schneibeinstrumenten ift nicht empfehlenswerth, bagegen tann man im vorigen galle

ein wenig Rampher mit in ben Bang thun.

Apfelfaure (malic acid), von ber formel C. H.O., 2HO, findet fich frei ober an Rali, Ralt ober Magnefia gebunden in ben meiften fanerlichen fracten, wurde 1785 von Cheele in ben Acpfeln entbedt und 1815 von Donavan rein aus ben Bogelbeeren bargefiellt entstebt aber auch burch Cinwirfung von falpetriger Saure auf Asparagin (f. b ). Die A. briftallifirt in fleinen, an ber Luft zerfließenben, in Waffer und Altohol loblichen Axpftallen, Die bei 83° C. schmelzen und bei 150° unter Wasserverluft zu Fumarfaure (f. b.) werben. Die wässerige Lösung breht bie Bolarisationsebene bes Lichtes nach fints. Die A. bat große Reigung. saure Salze zu bilden. Das saure Kalffalz (welches auch im Tabal in großer Menge vortommt) verwandelt sich, mit Basser angersibrt, mit Fermenten unter Roblensaure-Entwide-lung in ein Gemenge von effigsaurer, buttersaurer und bernsteinsaurer Kalterbe.

Apfelfine (Orango), Die rothgelbe, meift tugelrunbe, oben und unten eingebrudte Ernct bes in ben warmeren Erbstrichen vortommenben und jur Famille ber Aurantiaceae gehorigen Drangen- ober Bomerangenbaumes (Citrus aurantium), mit mehreren Spielarten: i.) Bigarrabe ober bittere Drange (Citrus vulgarin), mit ranber Schole und bitterem Safte; b) füße D. (C. aurantium), mit glotter Schale und füßem Safte; c) Apfelosine (C. aur. sindneis), mit glotter oder gestreifter Schale und süßsänertichem Safte; d) Bergamotte (C. Bergamia), bon mehr biruformiger Gestalt mit fuffouerlichem Safte. Mus verschiebenen Theilen bes D. Banmes werben officinelle Broparate erhalten: a) uns ben Blattern; b) ans ben weißen Blitthen bas D. Baffer und D. Del; c) aus ben Schalen ber Frucht wird bas außerft wohlriechenbe Reroll- und Bergamotte-Del beftiffirt; d) bie unreifen firfichte von Erbfen- bis Ballingfgröße bienen jur Bereifung von D.-Ertract, D.-Tinctur, D.-Liquent. Die reifen Frachte werben ale angenehm tublenbes Dbft gegeffen, fowie gar Bereitung bes Bifchofs und abnlicher Getrante benutt.

Apfelfteder, Apfelbluthenbebrer (Anthonomus pomorum), Art aus ber Gattung Ruffellafer; 11/, Linie lang, Flügelboden toftig, brain geflammt, Schilogen weiß. Er kommt im Frühjahre and ber Erbe, zahllose Löcher in die Ansopen behrend und sie badurch gerflorenb; in die Loder legt er ein ober mehrere Gier. Die barans extflehenben Raupden

beißen fich in bie garten Blumenblätter, wolche fich ausamenkleben und oft zu einem Dache umbengen. Der A. scheint in Rorbamerita weniger beobachtet worben zu sein, wie in Europa, obwohl bie Obftgarten bier nicht weniger von schablichen Insectea beimgesucht werben.

Apfelwurm neunt man gemeiniglich die Larve der Obstmotte (Linen pomomella), welche auf mehreren Fruchtbaumen lebt und bafelbst Schaben aurichtet, indem fie fich von ber Bluthe ans, wobin bas Ei gelegt wirb, in's Innere ber Frucht bobrt und fich von ben Rernen nabrt. Sie ift rothlich ober weißlich, mit glangend rothbraunem Kopfe und wird bis 1/4 Boll lang. In Zeit von 4 Wochen tommt ber Falter jum Borfcheine, er zeichnet fich durch dachformige, varn gelb punttirte, branngeranberte Flügel aus. A. wird oft mohl and bie Larve anderer. bem Apfelbanme feinblicher Infecten genannt. Uphanie (vom griech.), Stimmlosigfeit, wird ber bochfte Grad ber Beiserkeit genannt, bei

bem bie Stimme gang flanglos ift.

Aphelandra, Bflanzengattung ber Familie ber Acanthaceen aus bem tropischen Amerita, mit Blithen in bichten, vieredig erscheinenden Aehren, fünftheiligem Reiche und zusammengebruchter, viersamiger Rapiel. Beliebte Zierpflanzen sind: A. tetragona aus Guiana; A. pulcherrima ans Columbia; A. aurantisca ans Mexito; A. cristata ans Sibamerita; A. Porteana, mit gelben Bluthen; A. squarrosa, orangefarbig; A. variegata, mit gestreiften Blättern und gelben Bläthen; A. Loopoldi, mit gelber Blumenphramite und grünen, silber-Areifigen Blattern.

Aphelium (vom griech.), Sonnenferne, heißt berjenige Puntt ber elliptischen Bahn eines Blaneten ober Rometen, welcher am weitesten von der Sonne entfernt ist; ber entgegengesette

Endpunkt ber Ellipfe, welcher ber Sonne am nachften ift, beift Beribelinm.

**Aphorismen** (vom griech.). 1) Abgerissene, unter einander nicht in unmittelbarem Gebankenaufammenhange ftehende Sate, welche allgemein menfoliche Wahrheiten enthalten. 2) Im en geren Sinne turze Lehrsabe ober Lehrprilde, in benen ber hauptinhalt einer Lehre ober Biffenschaft unter ftrenger Festhaltung ber logischen Ordnung bargelegt wird. Gine folche aphoriftische Behandlungsweise erleichtert bem Lexnenben bas Einprägen ber Grundbegriffe einer Biffenschaft ober Kunft und regt ihn zu eigenem Rachbenten an. Aphoristische Schreibart neunt man eine gebrochene, ber ftpliftischen Berbindung und Aussubrung mangelabe Ausbrucksweise, welche nur mit Borficht anguwenden ist, da fie, zur Gewohnheit geworben, bas Berftanbnig erfcwert.

Mahrabite (griech., Die aus bem Schanme bes Meeres Geborene), Die Liebesgöttin ber

alten Griechen (f. Benne).

Aphraeffa, vultanische Infel ber Gruppe ber Kommeni Infeln (Chtladen) im Aegarichen Meere, welche fich vam 11. Febr. bis 4. Apr. 1868 aus bem Meere erhob und fichtlich an Umsang und Höhe zunahm. Sie ist wahrscheinlich ein Theil jener Bant, beren Emporsteigen bereits seit 60 Jahren bewbachtet worden ist. Sie lag im Jahre 1794 15—20 Faden, 1829 mm 41/4 Faben, 1835 noch 2 Ellen unter bem Meeresspiegel und hatte in ber Richtung von Weften nach Diten eine Ausbehnung bon 2400 preug. F., von Gilden nach Norben 1500

Aphyllaniheen, Unterfamilie ber Liliaceen, mit feche Bifithenhalblattern, feche Staubgefägen und länglichem Fruchtkusten. Die Stengel find balmartig, mit dichten, schmalen Blat-

tern und einer Bluthenabre am Enbe.

**Aphalanthes.** Ioncinelle, Rellenlilie, and ber Kamisie ber Aphyllantheen, mit

ber Art: A. monspellieneis aus Gibfraufreich, einer blan blilbenben Gartenblume.

A placere (ital., fpr. a piatschere), Runstansbrud in ber ital. und bftr. Wechselordnung: "nach freier Babl", b. h. ber Inhaber fann ben Wechsel vorzeigen und einziehen, wann er Die Gefete ber meisten Staaten Aberlaffen Die Bahlungszeit bem Willen bes Inhabers, so daß der a piacoro gestellte Wechsel "bei Sicht" jahlbar ist. In England und den Ber. Staaten werben oft Bechfel "auf Berlangen" (on demani!) gehlbar ausgestellt, welche bann auf Berlangen bes Inhabers "bei Gicht" gablbar finb.

Apianus. 1) Betrus von, eigentlich Bienewig ober Bennewig, bebeutenber Aftronom, wurde 1495 bei Leisnig in Sachsen geboren, war seit 1523 Professor der Mathematik in Jugolfladt, erfand und verbesserte mehrere mathem. und astron. Instrumente und wurde von Rarl V., bei welchem er in hober Gunft ftand, mit feinen Brilbern in ben Reichsabelsfand erhoben. Sein Hauptwert, "Cosmographia" (Weltbeschreibung, Landshut 1524), wurde in fast alle europäische Sprachen übersetzt und oft gebruckt. A. farb am 21. April 1562. 2) Bhilipp, Gohn und Rachfolger bes Borigen, wurde am 14. Sept. 1631 gu Ingolstadt geboren. Er folgte bem Bater auf bem Lehrstuhle, mußte aber als Anhänger ber-Reformation 1568 flüchten und farb als Professor ber Mathematil in Tilbingen am 14.

Rob. 1589. Er gab eine Rarte von Babern in 24 Blattern berand (1566), fitr welche ex vom Bergeg Albert ein Chrengeschent von 2,500 Dufaten und ein Jahrgehalt erhielt.

Apieins, Marcus Sabins, ein Römer ans ber Zeit ber Kaiser Angustus und Tiberins, bessen Kame als Schlemmer und Feinschmeder sprichwörtlich geworden ift. Er galt in der Kunst des Gammentivelns am laiserlichen Pose als Antorität. Rachdem er sein Bermögen dis auf 1/2 Million Gulden dem Essen und Trinsen geopfert hatte, verzistete er sich, aus Furcht, auf die Daner sein früheres Leben uicht sortsühren zu können. Ein römisches Rochbuch, welches den Rumen A. trägt, hat wahrscheinlich einen gewissen Colins zum Berfusser, der den Rumen des A. dorfehre, um sein Wert mehr zu empfehren. Es girt über die röm. Rochfunst interessante Ausschlasse.

Aploerinus, eine charatteriftifche, bem Jurafpfieme, insbesondere ber unteren Dolithsormation angehörenbe Berfteinerung aus ber Familie ber haurfterne.

Apion tuberona, am exifenische ober vix ginische Erbung, Anoliwide (Peanut), eine Pflanzengattung and ber Familie der Schmetterlingsklüthler (Papiliona-cono-Phanoolono). Sie ist ein ansbanerndes Gewächs Rordamerila's, hat einen dünnen, sich gegen 8—12 F. boch emporwindenden Stengel, unpaarig gesiederte, glatte Blätter, mit lanzettsörmigen Blättichen und chocoladensarbige, dichte, winkelständige Tranben bildende, nach Beilchen dustende Blüthen. Die durch sabensormige Fortsätze zusammenhäugenden kleinem Fruchtkuollen, welche seltzamer Weise unter dem Boden reisen, da die Blüthenspiele nach dem Abblühen in den Boden bringen, sind esider und start ölhaltig. Sie übertrifft an Sticksoffmud Stärzemsplagehalt die Kartossel. Mit ihr anzestallte Auslimatisationsversuche in Europa haben nicht ungstustige Resultate geliesert.

Anis (daupt. Hami) bien ber in Memphis von ben alten Acapptern göttlich vereirte Stier. Er war, nach ber Priefteriebre, von einer inngfranlichen, burch einen Mondfrahl befruchteben Auf geboren. Seine Grundfarbe war fcwarz, auf ber Stirn batte er ein weißes Biered, auf bem Alden bas Bilb eines Ablers, am Schwanze zweierlei haare, unter ber Zunge einen laferartigen Anoten, an ber rechten Geite einen weißen Bled, abulich ben fogenunnten Bernern bes Monbes, wenn biefer im Junehmen ift. Er murbe als Symbol bes Oficis, ber Gottheit bes Ril's, verehrt. Der Gage nach entftand ber Apiscult um 3,500 v. Chr. Cobald ein M. gestorben mar, wußten bie Briefter flets ein neues Stiertalb mit ben angegebenen Mortmalen zu finden. An ber Geburtspätte bes Apis wurde ein nech Connensufgang gelegenes hans errichtet, bas junge Thier vier Monate lang mit Mild genahrt, bann noch Ritopolis und nach einem Anfenthalte von 40 Tagen nach Memphis abgeführt, wo ihm im Tempel bes Btab zwei toftfrar eingerichtete Gemacher jur Berfigung geftellt wurden. Er rubte auf prächtigen Teppichen, batte einen Bofraum ju feiner Bewegung, einen Sarem von ausgefuchten Ruben und eine eigene Quelle. Drakel gingen von bem Wechfel feiner Gemacher, sowie von ber Annahme ober Michtannahme von Speife and ber Danb bes Fragenben ans. Der Apis burfte nicht langer als 25 Jahre leben (aftronomifche Periode, Apisperinbe). Er wurde bann in einem beil. Brunnen ertrantt und verfentt. Ctorb bagegen bas Thier vor ber Zeit eines natlirfichen Tobes, fo ward ber Rörper einboffmuirt, in einem tofibaren Sarge verschloffen und im Tempel bes Serapis feierlich beigefest. Dann berrfcte in gang Aegypten tiefe Trauer, bis ber nene Apis entbedt war. Das Feit feiner Auffubung (Theophanie) lehrte alliabrlich mit bem Steigen bes Rie's wieder und wurde mit kkentlicher Umberführung des Thieres, durch Opfer und Lange gefeiert. Die Berehrung des getdenen Kalbes van den Fracliten in der Binke, fowie die goldenen Kälber als Spinbole ber Gottheit bei Jerobeam find auf ben Apisdienft ber Aegopter gurudguführen.

Apium graveolens, Eppich ober gemeiner Sellerie, eine zur Famille ber Umbelliferen gehörente, 1—2 F. hobe zweisährige Pflanze, mit gesieberten Blättera und weißen Blätben, wächst in salzhaltigem Boben in der Nähe des Meeres wild und wird allgemein als Klichenspflanze cultivirt. Die durch die Cultur fleischigen, leicht verdaulichen, aber wegen ihres äthersichen Deles entschlechen harutreibenden Burzeln und Wurzelblatistiele werden als Salat und Gemile, namentlich im Winter, hochgeschäft.

Abjehnit, ein in fascrigen, seibenglangenden Massen zu Lagoa Bab in Gubafrita vortommenber Mangan-Alaun.

Aplanatisch (vom griech.), seine Abweichung habend. Aplanatische Linfen ummt max folde, welche die Eigenschaft haben, die von einem Puntte ausgehenden, auf fie fallenden Lichtstrahlen in einem einzigen Brennpuntte zu vereinigen.

Aplem, eine Barittat bes Granats (Anbrabits) mit mitrobiagonaler Streifung.

Aplysia devilans, ein im Mitteimeere und im Milanifchen Ocean vorfommenber Geehase, sondert eine violettrothe Plutssigteit ab, die nach Riegter aus Anilipviolett und einen

rothen Karbftoffe beitebt. Babricheinlich war biefetbe ber achte Purpur ber Alten.

Aperifiarins (vom griech.) bieß am oftromifchen Raiferhofe ber Großfiegelbewahrer; am frantifchen Anigshofe ber wom Abnige ernannte Minifer ber geiftlichen Angelegenheiten, bann ber Abgeordnete bes Papfiet (Auntins) am Dofe in Conftantinopel bis jur Kirchentremming (1054). A. (sacrista, thosaurius) beikt enblich in Klöstern ein Mönce, ber bie Aufficht über die Liechen und Sacrifieien hat und die barin besindlichen Rostbarkeiten und Weiberichente verwahrt.

Apschuarcen, Drebbilithier, engl. dogbano-family. Pflanzenfamilie uns ber Abtheilung ber monopetalen Angiofpermen, mit meiftens icherfem Mildfaft, mit entgegengefehten Blattern, regelmäßigen Blitthen, fünfspottigem Reiche, fünfspottiger Blumenkrone und zweifliche-rigem Fruchtinsten. Die A. find eine tropische Familie und enthalten hauptfächlich Giftpflanzen. Der Diember, bas Bintergrin und ber hundelohl find bie befannteften Gal-

Apochuene, eine ftronde und trantartige, banfig Mibblaft enthaltenbe Pflangenfanillie, welche vorzugsweise in den Tropenlandern einbeimich ift und in der Regel in ihrem Dilchfafte wirthame Stoffe enthalt, wefhalb ibr entfchiebene Arzuei- und Giftpflangen angeboren; namentlich gebort bierber bie Guttung Struchnos, bereu Arten fammtlich ein angerst giftiges Bflanzenaltaloid, Struchnin genannt, befitzen und zum Theil bie furchtbarften Bflanzengifte liefern. Ebenfo enthalt ber Oleander (Noriam Oleander) einen nurfotifchen Stoff. Tas Sinngrin (Vines minor) wird haufig in Garten gezogen. Bon ben ameritanischen Gattungen: Amsonia, Forsteronia und Apocynum ist lettere die wichtigste. Apocynum, Sundswürger, Dogbane ober Indian Hemp zeichnet fich burch seine Frucht aus, weiche aus 2 langen, binnen Rapfeln besteht, worin bie mit einem langen seibenartigen Haarschopfe geftibuten Gamen liegen. A. androsaemifolium und A. cannabinum, 2-3 g. hohe, firenche abuliche Pflanzen, tommen in Gebuichen und lichten Balbern fehr hanfig vor. Ahre bunnen Warzeln enthalten einen bitteren wierrlich riechenben Stoff, Apocynin genaunt, ber brechenerregend und schweistreibend wirft und begibalb in ber Medizin Anwendung findet.

Apshittlf (vom griech.). 1) Des Streben ber menichlichen Bermunft, über einen Gegenftand ummflögliche Gewigheit zu erlangen. 2) Die Wiffenschaft von ben Bedingungen eines unwiderlegtaren Biffens. Apobittifd, was feiner Ratur nach gewiß ift und febes Gegentheil ausschließt. In ber Logit beißt ein apobiltifder Beweis ein Beweis, welder

bie Desglichteit Des Gegentheils ausschlieft.

Apoganm (vom griech., Erdferne) wird von den Aftronomen in der Wondbahn der Bunkt genannt, in meldem ber Mond bon ber Erbe am welteften entfernt ift. Der entgegengefeste Buntt beißt Berigaum (f. b).

Apstalppie (gricch.), b. i. Offenbarung, name bes letten Buches bes neuteftament. eit Ranous, ber "Offenbarung Johannis" (f. b.).

Apstalppifter (vom griech.) heißen biejenigen Schriftausleger, welche in ber Apolalppie ober Offenbarung Johannis eine prophetifde Enthullung bes jufunftigen "Gottebreiches" Im vorigen Jahrhunderte erregte ber murtembergifche Pralat Bengel (f. b.) feit. 1727 burch seine apotalyptischen Enthillungen großes Aufschen.

Apakalhptild (vom griech.) bas, wes auf die Apokalhpse Bezug hat; dann geheinmissoll; rathselbaft. Apolalyptifche Bahl beißt die in ber Offenbarung Johannis (XIII., 181 mit griechiichen Buchflaben angegebene Bahl 666, welche nach ber Andlegung Einiger eine

Beitbestimmung, nach Anberen ben Antidrift bezeichnen foll.

Apolataftafe (vom griech.). 1) Wiebereinsetung in ten alten Buftanb. 2) In ber drift-lichen Gianben bie bre nach Apolalgefeichte III, 21 bie Bieberherftellung alter Dinge (mokatastašis pānton) in bei felheren Juliand ber Reinhelt, befonders bis Jurildführung bes Menschengeschlichtes in ben ursprürglichen Zustand ber Berrlichkeit burch ben wiederkehrenden Meffies. Drigines fah in der A. ein einliches Aufharen der Strafen: und eine Briebrung bes Teufels und ber Danmmen. Die Rirche berwarf biefe Lebre, welcho jedoch in neuester Zeit manche Berthelbiger in verfchiebenen protestantischen Kirchen gefnuben hat. In ben Ber, Staaten find es beionbere bie Uniberfaliften (f. b.) und bie Abventiften (f. b.), unter benen biese Ansicht fast allgemein verbreitet tft. In Dentschland sand fie besonders viele Freunde unter ben Abcojophen und Minfiltern. 3) In der Physist, Rube nach der Wirflamteit entgegengesetztet Kräfte. 4) In der Aftronomis, Rädtehr eines Welsterpers uge einem bestimmten Buntte feiner Umlaufebabn.

Apstate (griech.), Wegschneiben; 1) in ber Grammatit die Weglaffung eines Buche ftabens ober einer Silbe am Ende des Wortes, 3. B. "batt' ich", "sein zitternb' Hampt". 2) In der Chirurgie das Entfernen tranter Theile des Abrees durch schneidende In-

fixumente.

Apoltophen. 1) 3m gewöhnlichen Leben verftebt man unter A. Bacher, welche einen anderen Berfasser haben, als jenen, welcher im Berte selbst benannt ist ober bem biefels ben gemeiniglich jugeschrieben werben. 9) In der driftl. Theologie verfieht man im Gegenfage ju ben lausnifden Budern unter M. jene firchtiden Bitter und Chriften, welche in ber alten Rirche in bie festgefiellte Lifte ber firchlich geltenben und pottetbienftlich gebrauchten Buder nicht aufgenommen und von bet öffentlichen Borlefung in ber Richte ausgefchloffen wurden. Doch berrichten bereits in ber alten Beit fiber bie Feftstellung biefer Affie beventente Meinungsverichiebenbeiten. Gegenwärtig beifen in ber tathol. Rirche M. Diefenigen Bucher, welche Anspruch barauf machten; als towomifc zu gelten, die aber von der Kirche als nicht tanonifch ertfart murben. Bei ben Perteftunten bagegen beißen A. junachft bie (von bem Ratholiten jum Alten Teftamente gerechneten und benterofanonisch genannten) Bucher, bezug-lich beren Rononicität in ber Airche langere Beit ein Schwanten ftattbatte, Die aber von berschiedenen Concilien und zulest vom Concilium von Trient definitiv als kanonisch erklärt wurten; namlich Tobias, Jubith, Beisheit, Ecclefisstifus, Baruch, 1. und 2. Maccarder und einige Infabe zu Daniel und Efther. Die von ben Ratholiten al. genannten Bacher werben von Brotestanten zuweilen mit bemfelben Ramen bezeichnet, zuweilen Pfendepigvabben genannt. Martin Luther Aberfeste biefelben zwar in's Deutsche und gab fie ale Anhang zum Alten Testamente herans, ertlärte fie aber als Bucher, "is ber Deil. Schrift nicht glrichge-halten und boch nuthlich und gut zu lefen find". Die schetischen Puritaner und die Low-Church-Bartei (f. b.) in ber anghlaufchen Rirche verwerfen jebe Benutung ber M. ale eine Berfalfchung bes göttlichen Wortes, weghalb auch bie englischen und ameritanischen Bibelgefellschaften nur Bibeln ohne A. verbreiten. In Deutschland entftand in Begiehung auf Diefe Frage im Jahre 1851 eine lebhafte Controverse (ber "Apolrophen-Streit"), in welcher Ebrard, Rert u. A. wiber, Bengftenberg, Stier u. A. aber filt bie M. auftraten und bie Unficht Luther's vertheibigten. Am befannteften unter ben and bon ben Ratholiten far M. geboitenen Buchern find bas Buch Benoch (f. b.) und ber Brief Jefn an Konig Meger von Cheffa (f. Abgar).

Apalba, Stadt im Großbergogthume Sachfen-Beimar, an ber Sachfisch-Thiringischen Eisenbahn, amischen Raumburg und Weimar, mit 8731 E. (1864). Bebentenber Fabritort, Strumpfwaarenfabriten, Glodengiesereien. Schloß und Ritteraut gehören seit bem 15.

Dit. 1633 ber Universität Jeng.

Apollinaris, der Jängere, ansgezeichneter Redner, Dichter und Bhilosoph seiner Zeit, wurde zu Ansang des 4. Jahrh. in Laodicea geboren. Er war seit 86% Bischof von Laodicea in Sprien und einer der entschiedensten Gegner des Arianismus. Er soll mit seinem Bater A. dem Aelteren, Orldengedichte und Tranerspiele ans histor. Stossen des A. T. nach dem Muster griech. Classiser versagt haben, welche jedoch sammtlich versoren gegangen sind. U. lehrte, daß sich Sott als Logos in Christins mit einem verklärten menschlichen Leise und einer sinnischen Seele verbunden habe. Seine Lehre, der Apollinarismus, wurde auf den Concilien zu Kom (378), zu Constantinopel (381), zu Alexandria und Antiochia als Irrlehre von der Kirche verworfen. Seine Andänger (Apollinaristen) zersielen nach seinem Tode (382) in zwei Hauptparteien, die Bitalianer, welche der Lehre von Antiech Antie in Christo zu einer Substanz verschmolzen und sir den Leth diesen, nad die Korlen verschmolzen und sir den Leth bieselbe göttsiche Berehrung sorderten, wie sür dem Logos. Ueberdleihels beider Parteien hielten sich die zum 2. Jahrt. und verknaden sich dann mit den Monophysisen.

Apalls, Boftbotf in Armftrong Co., Bennfplbania, 42 engl. Dr nochoft. von Bitteburg, am Listiminetas und bem Bennfplvania-Canal, 540 E. Der Ort hat eine

bentide luther, Rirde.

Apalla, nach der griech. Mythologie Sohn des Jens und der Latona, Zwillingsbruder der Artemis (Dians), wurde auf der Jusel Delos (daher sein Beiname Delios) geboren, wohin seine Mutter Latona vor dem Borne der Hern gestohen war. In Apollo sind wahrschandlich zwei Sötterwesen, ein aslatisches (thratisch-dependentlisses) und ein agyptisches (kretische belphisches) verschundzen, welche sich und der Insel Delos zum hellausschen Apollo undellteine Er kommt deim Dichter Homer in den verschiedensten Bezuhungen von als Bogenschutze, welcher mit seinen Pseilen rächt und straft; als Gott des Gesangs und Gattenspiels; als Borsieher des Musenchors; als Gott der Weislagung; als hessender und rettender Goth-in Aronkheiten; als Stättegelluber. Später wurde er mit dem Sonnengotie identissiert und als Holion, Phoodus derehrt. Griechen und Römer kanten ihm Tempel in Delphi, Arzos, Rom und anderen Orten. Sein berühmtester Tempel war zu Delphi, am Fuse des Parnasius, mit dem derühmten Orabel. Dort seierte man ihm zu Ehren die Phihischen Spiele (f. d.). Unter den Abieren waren ihm Wösse, dirfche, Schwäne, Raden, Haschichte und Phöne, under den Psiagen der Lordeerbaum geheiligt. Die Künstler des Altersthums stellen ihn als Illugling von idealer Schönheit dar, mit der Leier oder dem Bogen in der Hand und dem Adher dur dem Rusten. Die schönkeit dar nit der Beit gekommenen Apollostatuen ist der Varifants und dem Rusten. Sie wurde um 1500 unter den Aninen der Stadt Antium gesunden, wohls sie wahrscheinlich durch dem Losse von Delpht gebracht worden war. Sie ist im Batikan zu Kom. Berühmt sud weiter der Lyclfche A. in Paris und der Apollino in Flissenz. S. D. Willer's "Denkudse der alten Aunst. (2. Bearbeitung von Wiedeler. Bd. 2, Söttingen 1860, Tasel IX—XIV):

Apolls (Parnassius Apollo), Alben fatter, Danslanch vog el, rother Angenspiegel, Schmetterlingsartans der Gruppe der Lagfalter, Hamilie der Papilioninen, Eattung Apollos alter (Doritia, Parnassius); mit fastdurchsichtigen, abgerundeten, geldichweißen Filigein, won denen die dorberen schwarze Fleden haben, während auf den hinterstägeln rothe Angensleden sind. Der 34 Linien breite Alliebt sonnige Berggegenden und ist in Deutschland selten, aber dorzugsweise in den Alpen auf Bergweiden zu finden. Die 2 Zoll lange, sammetschwarze, gelbpunktirte, mit blauen Anöpschen versehene Ranpe lebt auf dem Steinbrech und der Fettebenne. Die 10 Linien lange Puppe ist ansangs grünlichgelb, wird aber zuleht violett. Andere Arten von Parnassius kommen in den Felsengebirgen Kordamerila's vor.

Apallabar (gricch., ber bon Apollo Befchenfte), ein haufig vorfommender griech. Eigenname. 1) A., griech., DR a ler aus Athen, um 400 v. Chr., war ber erfte Maler, welcher bie Bertheilung von Licht und Schatten beachtete, fich um bie Bervolltommunng bes Colvrits berbient machte und ber Granber einer neuen Aunftepoche wurde, Sein Dauptwert war ein "Ulbsses". 2) A. ans Damasens, Architekt, Erbaner bes Forum Trajanum in Rom (90 n. Chr.) und ber barant befindlichen Ganle und einer großen Brude aber bie Donau in Ungarn. Raifer Babrian ließ ibn im Jahre 129 hinrichten, weil er burch freimuthigen Tabel bes bom Raifer entworfenen Bennstempels ben Born beffelben errogt batte. Eine Schrift A.'s über Kriegemaschinen ("Poliorcetica") ift noch verhanden und abgebrucht in ben "Veteren Mathematici" (Baris 1693). 3) A., griech. Grammatiter, um 140 b. Chr., fdrieb ein Bert über bie Sotter, eine Erblimbe, Commentare gn alfen Romitern und eine Chronit in jambifchem Bersmaße. Gin bem A. jugefchriebenes mothologifches Bert, welches unter bem Ramen "Bibliothet" in brei Budern auf unfere Beit gefommen ift und eine Zusammenstellung der altesten Mythen bes griech. Alterthums bis auf Theseus enthalt, ift in feiner jehigen Geftalt wohl unr ein Anszug aus einem größeren Werke bes A., aber gleichwahl eine wichtige Duelle fite bie Geschichte ber griech. Mythologie.

Appolopia. 1) Die Deilige, eine Jungfrun, welche miter Kaifer Decins 249 n. Thr. in Alexandrien den Märthrertod erlitt: Weil ihr vor ihrem Tode auf dem Schelterhaufen die Zühne eingeschlagen wurden; wird fie in der tathol. Kirche bei Zahnschmerzen angerufen. Gedächtnistug: 9. Febr. 2) Bei Klopftod und anderen neueren Dichtern bedeutet A. eine

ibeale Frauengeftalt, Reprafentantin ber Boeffe.

Apslonie, Rame mehrerer Städe des Alterthums. 1) Stadt in Ilh riem, blühende Dandelsstadt mit aristotratischer Bersassung; stellte sich spater unter den Schut der Römet und ward Dauptsty der griech. Wiffenschaft, wo diele junge Römer ihre Studien machten, n. Augustus und Mäcenas. Es ist das sehige Polina. 2) Studt in Thrazien, an der Westlifte des Schwarzen Mecres, auf einer Neinen, mit dem Festlande verdundenen Insel, Colonie der Misser, mit zwei Seehasen und berühmtem Apollotempel. Unter der Römer-

herricaft verfiel A.; jest Gizeboli.

- Apskisniss, Name berichiebener griechischer Grommatiker, Ahetoren und Ränstler:

1) A. Opskols, b. i. der Mirriche, um 160 u. Chr., was der Erste, welchet die Grommatik spikematisch bearbeitete. Er lehrte in Rom und farb in Alexandrien. I A.; der Gophis, aus Alexandrien, war sin Zeitgenosse des röm. Kaisers Angustus und ist der Versassen Domerischer Wärter". 3) A. von Perga, der Gesmeter, and Verga in Domphyllen, erward sich durch Schrift und Lehre große Berdienste um die Ersweiterung der Geometrie. Er lehrte 250—291 v. Chr. in Alexandrien und Pergamum. Bon feinen Schriftmist das Wert, Bon den Regelschnitten" das berähmteste. 4) A. von Ahodus, Olicher und Reduct, um 230 v. Chr. geboren, lehrte borzugsweise auf der Insel Rhodus,

übernahm später die Alexandrinische Bibliothet; schrieb in griech. Sprache die "Argonautica." eine episch-histor. Dichtung, welche auch in's Lateinische übersetz und im Alterthume viel gelesen wurde. 5) A. don Tralles, Bildhauer aus Cilicien, Kleinassen, im 2. Jahrh. v. Chr., versertiate mit seinem Bruder Tauristos die unter dem Namen "der Farvesische Sticz" de-

rubmte Gruppe, welche fich unter ben Antigen im Mufeum gu Reapel befindet.

Apsllenins von Thans in Lappadocien, pylhagorāijder Bhilosoph und Leitgenose von Chrisms, bogab sich von feiner Batersladt zuerk nach Aarsus in Cilicien, mo er sich mit dem verschiedenen philosophischen Splicmen seiner Beit vertraut machte, ging bann nach Acgünd und schos sich ven Kuthagorāeva an. Er machte ansgedehnte Arsur in Aleinosian und Indien, wo er mit der Abstülen and Themgis der Orientalen vertraut wurde und sich den Auferines Propheten und Wunderthäters erward. Ileber Bobylanden wieder in das Atendland zurückgeschrt, durchzog er ganz Griechenkand, einen Thoil von Italien und ging selbst nach Spanien, überall kirend und Munder thnend. Von Nero, gleich allen sibrigen Zaubereru, aus Nom verdannt, ging er nach Acgypten und Aethiepien. Under Domitian kan er nochmals nach Nom, um sich wogen einer Aussage, eine Serschwörung zu Eunsten Aervo's augezetetet zu haben, zu rechtertigen. In Arbeitus erössnete er eine philogoräische Schule nubstarb daselbst 96, nach Ausberen 110 n. Chr. Bahlreiche Tempel, Altäre und Biblönden, die ihm in vielen Städten Aleinasien's und Griechenken den Serschrung, welche seinen Ken ihm kewiesen. Philostaris der Aeltere beschreib uns Vedeis der Gemahlin des Kaisens sen ihm kewiesen. Philostaris der Aeltere beschreib aus Gedeis der Gemahlin des Kaisens Septimius Severns Leben und Thaten des A., in welchem Berde sich er Gemahlin des Kaisens Geptimius Severns Leben und Thaten des A., in welchem Berde sich er Gemahlin des Kaisens Geptimius Geverns Leben und Thaten des A., in welchem Berde sich Bahrheit und Tichtung verweben. Dierostes, ein entschiedener Gegner des Christenthums, stellte am Ende des B. Jahrhunderis A. und Christins is Parallele, wie im 18. Jahrhundert Baltaire. Byl. and: Banr, "A. und Christus, der das Berhäftnis des Bythogorāismus zum Christenthume" (Tülingen 1832).

Apollonins von Thens, der held eines griech. Romanes, welcher im Mittelalter viel gelesen wurde und in saft alle Sprachen Europa's übersetzt worden ist. Das Original ift nicht mehr vorhanden, wohl aber eine sehr alte lat. Uebersetzung in drei Beardeitungen. Aus diesen Quellen flossen seit dem 11. Jahrhunderte die verschiedenen poetsschen und prosaischen Uebersetzungen und Bearbeitungen. Die erste deutsche Bearbeitung erschien unter dem Titel histori des Anniges Appollonii" (Augsburg 1476). Shalespeage hat den Stoff in seinem

"Perifles" benupt.

Apollos, Mitarbeiter des Apoliel Paulus, ein gelehrter Inde ans Alexandrien, trat in Epheins zum Christenthume über und zeichnete sich als Redner und Gelehrter and. Seine Lehrweise, wahrscheinlich im Geiste jildisch-alexandrinischer Philosophie, gab in Korinth wider seinen Willen zu Parteiungen Anlag. Paulus tadelte dies Settenwesen, hielt aber A. selbst sehr werth und gebenkt seiner (Tit. III, 18) als eines Freund: 8.

Apslobamba, Statt in ber Republit Bolivia, Gildomerifa, on einem Rebenfinfte bes

Beni; 165 engl. Dt. nördlich von La Pag.

Apolog (vom griech.). 1) Bei den alten Griechen eine snureich erdichtete Erzählung, durch welche eine moralische Wahrheit veranschaulicht werden sollte. 2) Eine Fabel, in welcher nicht nur Meuchen und Thiexe, sondern auch leblose Dinge handelnd und redend eingessählt werden. Sin ist moralischen Inholtes, mit deutlich ausgesprachener Lehre am Schlusse.

Apalogie (griech., Bertheidigung, Schubrebe). 1) Im guiech. Alterthum e Schrift oder Rede zur Bentheidigung eines Angallagten. Belannt sind die Apologien die Schrotes, von Plato und Kenophon, die A. des Apuleins gegen die Antlage der Janderei. 2) In den ersten Jahrhunderten der christischen Zeit Name der Schubschriften sie das Abristenthum gegen die Einwikse und Angrisse der Juden und Heiden. Als Berfasser solchen Errtheidigungsschriften (Apologien und Angrisse ber Juden und Heiden, Albergassen, Melite von Saves, Athenagoras, Theophilus von Antiochien, Termilian Coprian, Origenes, Carillus von Alexandrien, Lactantius u. A. Im Mittelater tämpsten die Apologien wogen Indenthum und Rohammedanismus, nach den Aeformation die auf unsere Zeit gegen die Arribenter, Deisen, Enchhopädisen, gegen philosophische Statisser und Anturesissen. Im der wichtigsten apologetischen Schriften der protessung, Literatur gehören die Berke von Erotius, Auther, Valey, Leibnig ("Theodicen") und in neuester Leit Gnipet. In der diebol. Literatur sind besonders berühmt die Berke von Anden, Edus, Edus Mahr, Ehateanbriand, Discinger line Sammlung der berühmtelben apologetischen Werte neuerer Zeit wurde, herondsgegelen von Abbi Migne in Beris (Domonaterations Francelliques, Paris 1843, sp. 1.7 Pec.), Eine "Seschichte der apologetischen und polemischen Literatur der christischen Theologie" verlässe "Geschichte Errenter Gehofische Fredesie". Die aufen Literatur der christischen Theologie" verlässe lässe "Berteren (Schosse) bildete sie

in Deutschland bie wiffenfchaftlich begrundete Bertheibigung bes Chriftentbums als besondere theologische Wiffenschaft, die Apologetit, and. Befondere Werfe über Apologetit forieben bie Broteftanten Stein (Leipzig 1824), Cad (Damburg 1829), C.enb.i (Tubinaen 1830); die Ratholiten Drep (Maing 1838-1847), Bettinger (Bargburg 1863, fg.). Gine "Gefdichte ber Apologetil" forieben Efdirner (Leipzig 1806) und ber Bollanber van Genben

(beutiche leberfetung, Stuttgart 1846).

Augloeie ber Angsburgiften Confession, Die bon Melandthon 1530 in lateinischer Sprace verfafte Bertheibigungsforift ber Angeburgifden Confession. Rachbem Die Proteftanten auf bem Reichstage ju Angeburg ihr Glaubensbefenntnig übergeben batten, liegen bie Ratholiten am 3, Aug. 1530 eine Biberlegungsfdrift (Confutatio) ericheinen. Gegen biefe richtete Melandethon eine Apologie und ließ biefelbe am 29. September 1530 bem Raifer Rarl V. Aberreinen. Sie wurde gurudgewiesen. Die A. bebandelt in 16 Artikeln die Lebre von der Erbfünde, der Rechtfertigung durch den Glauben, Erfüllung bes Geseiche, Buffe, Rene, Beichte und Genugthung, Zahl und Gebrauch der Sacramente, Anrufung der Heili-gen, das Abendmahl unter beiden Gestalten, die Priestrebe und die Messe, das Alostergelsibbe und die Rirchengewalt. Die Apologie ericien im April 1531 im Drud und murbe von Buftus Jonas in bie beutiche Sprace Aberfett. Bgl. Angeburgifde Confession.

Apophthegus, Mehrzahl Apophthegunia (griech.), kurze, inhaltvolle Sinnspruche, Dentspruche, wie die Spruche der 7 Weisen Griechenland's (f. d.), z. B. "Maß zu halten ist gut!" "Nicht zu viel!" Sammlungen der A. der Alten gaben Blutarch, Monntins, Lycophenes u. A. berans. Apophthegun at isch, kurz, kräftig, geistreich, in Bezug auf den

mündlichen ober schriftlichen Ansbruck.

Apaphallit, ein im quabratifden Spfteme troftalliftrenber Reolith. Die am banfigften portommenben Formen find quabratifche Gaulen mit Dijaeber und Enbflache. Arpftalle manch. mal in die Lange gezogen, felten tafelformig. Spoltbarkeit eminent nach ber bafifchen Flache; außerbem in blatterigen und bichten Maffen. Darte: 4,.-5; fp. G.: 2,.-2,4; Farbe: mafferhell weiß, in's Gruntiche, Belbliche, Rofenrothe; fleifchroth. Glasglang, auf ben Gpaltungeflacen Berlmutterglang. Sprobe. Befieht ans wofferhaltigem, fieselfaurem Rali und Kall- (KO.28iO. + 8 CaO.2 SiO.) + 18 HO. Findet sich in Blasenräumen von Mandel-fleinen und verwandten Gebirgsarten, auch auf Gangen; in ansgezeichneten Arbstallen zu Anbreasberg am Harz, Cziklowa im Bannat, Seiffer Alp, Utd, Farde, Island, Poonah in Jadien und Bergen Tunnel, R. I., Nona Scotia, Lake Superioru. f. w. Albin, Ichthyophtalmit, Oxhaverit, Lcucochclit, Tessellt, Ahlochlor Lind Barleitien und Synonyme bes IL

Apaplerle (vom griech.). 1) f. b. w. Schlagfluß (f. b.). 2) Jeber burch Berreiffen gines im Juneren bes Rörpers befindlichen Blutgefages entftandener Bluterguf in bas Gewebe eines Organes, 3. B. ber Linge, Rieren u. f. w., besonders bes Gehirnes. Daber apoplettisch auf Schlagfing bezüglich; apoplektischer Habitus, zur A. geneigte Lörperbeschaffenbeit; apoplettischer Deerb ober Boble, biejenige Stelle eines Organes, wo infolge einer A. bas Gewebe zerstört ift und sich mit bem ausgetretenen Blutz bermischt. Apoplettische Mittel simb Mittel gegen bie A., 3. B. tublende, anolees rende Mineralwaffer, Fugbader, fleißiges Trinken heißen und kalten Baffers, frifche Luft, reigloje Diat.

Apofispefis (griech.), Berflummen, bei ben Romern reticentia, in ber Rebetunft bas Berfahren, bei welchem man mitten im Cape abbricht, ben Bebanten nicht ansspricht, fonbern. benfelben errathen lagt; 3. B. "Dag Dich —". Berühmt ift bie A. in ber Meneibe bes Bir-

gu (I, 139) "Quosego —", entsprechend unserem: "Ich will Euch —". Apaftaten (vom griech., Abtrilunige). 1) Im Allgemeinen Personen, welche von einer Partel ober Bartelanficht, von einer philosophifchen Schule ober einem politifchen Principe abfallen. 2) In ber alten driftlichen Rirche blegen Diejenigen Apoftuten, welche zu einer nicht driftlicen, javijden ober beibnischen, Religion abertraten und biefen Uebertritt thatfachlich und förmlich erklärten. Raifer Julian flihrt in ber Geschichte ben Beinamen Apostat, aber neueren Forschern zusolge mit Unrecht, da er niemals ein Witglied der christlichen Kirche gewesen sei. Dunfig wurden auch von Seiten ber Mitglieber einer griftlichen Gemeinschaft Berfonen, Beide von biefer Gemeinschaft zu einer anderen Abetgingen, A. genaunt; aber biefes wird jest faft allgemein mifbilligt und tommt fuft allgemein außer Gebrand. Die Strafe ber Rirche war verschieden, aber fehr hart, von der Ansschlieftung bis zum Tode. Rach den setzigen Rechtstegriffen hat rie Apoltosie aufgebort, ein Berbrechen zu fein. Berfonen, welche wom Ehriftentune jum Jelani übertreten; beifen Renegaten. 3) In ber latholischen Rirche begelchnet man mit A. auch a) biejenigen Dinde, welche ohne Erlaubulf ihrer Oberen ben

Orben verlaffen, sowie b) biejenigen Beltgeiftlichen, welche zur weltlichen Lebensweise zurudtreten.

Ausfiel (vom griech. Apostolos, b. i. Gefanbter). 1) Die gwölf Schaler (Janger) Befu, welche berfeibe zu Berfanbern feiner Lehre ermabite. Ihre Ramen werben in ben ber-fchiebenen Berzeichniffen, bie im Renen Teftamente vorlommen, etwas verfchieben angigeben; bicfe Abweichungen baben bie frechlichen Eregeten baburch ertfart, bog fie berichiebene Ramen fitr einzeine ber Apoftel annahmen. Demgentiff wirbe bas Berzeichniß wie folgt feint Gimon Betrus (Cephas, Bar Jona), Anbreas, Jatobus ter Meltere (Cobu bes Rebebaus), 30hannes, Bhilippus, Bartholomans (Nathanael), Thomas (Didumns), Matthans (Levi), Jakotus (ber Jüngere, Sohn des Alphans), Thabbans (Lebbans, Judas), Sienon und Indas, mit bem Beinamen Ifcharioth. Gie waren Manner ans bem Bolle, Die meiften aus ber Lanbicoft Galita, einige icon fruber Gouler Johannis, bes Taufers, welche Befum mobrent ber Jahre feines Birtens bornehmlich umgaben und fich burch feine Lebren und feinen Umgang beranbilbeten. 3bre felbfiftanbige Birfamkeit begann, wie bie Apoftelgeschichte ergabit, nach ber Feier bes Pfingfifestes in Jerusalem und beschränkte fich jundich auf die Stadt Jerufalem und ihre Umgebung. Dier grundeten fle die erfte Gemeinde und von hier verbreiteten fie bie driffl. Lehre nach Samarien, Sprien, befonders nach Antiochie. An Die Stelle bes Berrathers Indas wurde ans ihrer Mitte Matthans gewählt und fpater auch Paulus . unter die A. aufgenommen. Bon ben Schichalen ber meiften A. ift wenig befannt; Das Bichtigfte f. unter ben einzelnen Ramen. Das Feft ber Apofieltbeilung (Fertura divisionis apostolorum) wird in ber rom, lathol, Rirde am 15. Juli (in ber griech, Rirde am 4. Jan.) jur Erinnerung an die Berftrenung ber Apostel gefeiert, b. f. an ben Tog, an welchem bie Apostel Jerusalem und Balaftina verfleßen, um ben Beiben bas Cvangelimm ju vertfinden. Der Rame "Theilung" bezieht fich auf eine zuerft von Auflaus erwähnte Trabition, baf bie Apostel ble Lanber ber beidnischen Welt unter fich burd bas Loos theilten. 2) Im weiteren Sinne beiffen M. (nach Lucas X. 1.) bie neben ben 3wolfen bon Jefn ausgemablien 70 Ilinger. 3) A. werben auch biejenigen driftlichen Miffionare genannt, welche zuerst das Christenthum in einem heidulschen Lande fest begründeten, 3. B. Bonifarins, A. der Deutschen; Angustinus, A. der Briten; St. Patril, A. der Fländer; St. Ansgar, A. bes Rorbens; St. Chrilins und St. Methodius, A. der Slaven; Elist, 21. ber Inbianer.

Apsstelbrüber, Apstellter, Apstelstben, eine christliche Seite bes 13. und 14. Jahrhunderts, um 1260 von Shor arbo Segarelli ans Barma gestiftet, der, von der Jeee ber ursprünglichen Einsacheit der apostol. Airche begeistert, als Feind des Papsthums und der Geistlichkeit auftrat. Die Mitglieder der Sette, zu der auch Frankreich des Papsthums und der Geistlichkeit auftrat. Die Mitglieder der Sette, zu der auch Frankreich die Spanien. Ihre Tendenzen wurden auf der Shnode zu Wärzdurg 1287 verdammt und Segarelli, um 1300; zum Scheiterhaufen verurtheilt. Sein Rachfolger, der Maitänder Doleiur, stellte sich dann an die Spige der Brüderschaft. Bon Dalmatien aus führte er eine dewassinete Schaar nach-Italien, beselstigte sich 1307 auf dem Berge Zebello dei Bercelli, wurde aber don dem Bischof von Verceill besiegt nud mit einer großen Anzahl seiner Anhänger verdrant. Reste der A. zeigten sich noch dis 1368 in der Lombardei und im stol. Krankreich. Bgl. Schlosser, Mödlard und Daleinos (1807), Krone, "Fra Doleins und die Krankreich. Bgl. Schlosser, "Udälard und Daleinos" (1807), Krone, "Fra Doleins und die Katarener" (Leipzig 1844). Ap a stolichen Apostela ein einsaches Leben zu sind 3. Jahrhundert wegen ihres Sisters, gleich ten Apostela ein einsaches Leben zu sinden Theil der Katharer am Riederschein im 12. und 13. Jahrhundert; 3) Anhänger des Mennoniten Sam. Apostaol (1662) in Colland.

Apsstelgeschickte (lat. Aota apostolorum), das fünste geschleitliche Buch des R. T. wird als Fortsetung des Spangeliums des Svangelisten Lucas betractet und berichtet über das Wirten der Apostel, befonders des Baulus und Petrus innerhalb und außerhald der Grenzen Palästina's. Sie führt ihre Geschichte und die der von ihnen gegründeten Gemeinden bis 62 n. Chr. fort. Die Abfassungszeit wird von vielen Cregeien dereits in das Jahr 62 versetz; nach Anderen wurde sie bald vach der Zerstörung Jerusalem's (70), und zwar in Nom, versast. Einige Aritiser endlich behaupten, das das Werk in seiner zehigen Gestält erst im 2. Jahrhundert geschrieben worden sei. In den älteren Beiten wurde die A. von den Warscioniten, Manichäern und Chieniten ans dogmatischen Gründen verworfen.

A postoriori (lat., d. i. von hinten), nämlich beweisen, heißt eine Behanptung burch Thatsachen begrinden, welche von der Erfahrung geliefert sind. Es ift der Gegensat des Beweises a priori (j. d.). Apoftin (neu-lat.), beglaubigte Rachschrift zu einer Urfunde; and so viel wie Randbemertung im Allgemeinen. Apostilliren, ein A. anhängen, eine Randbemertung machen.

Absfiles Jelands (fpr. Aepostels Eilands), Inselgruppe in ber Magellanftraße, an ihrer Mubung in ben Großen Ocean, nabe Cap Deseabo, unter 75° 6' west. L. und 52° 34' stol. Br. Sie besteht aus 12 Inseln, woher sie auch ihren Namen hat; alle sind klein und unbewohnt.

Apostoll ober Apostel heißen in ber Rechtswissenschaft die Berichte des Unterrichters an ben Oberrichter in Betreff einer bei Ersterem anhängigen Rechtssache. Man unterschelbet refertrende (A. resorentiales), beisällig begntachtende (A. dimisscoriales), widerlegende (A.

litera e refutatori se).

Apskolifc (vom griech.), bezeichnet Alles, was numittelbar von ben Aposteln berrilbrt ober ben Charafter berfelben an fich tragt. Beibes begruntet bie Eigenschaft ber Apofto-Il citat. In biefem Sinne neunt fic die rom. lathol. Airche die apostolische Rirche, weil sie die Relbe ihrer Oberbischofe die auf das hanpt der Apostel, Beirus, zuruchsicht und neunt ans demselben Grunde die papstliche Regierung den apostolischen Studl ober Sib. Die apoftolifche Trabition (f. Trabition) leitet bie rom:-fathel, Rirche als munbliche Urberlieferung von den apoftol. Batern und ihren Schulern ber und fest fie ben kruonifden Schriften bes R. T. gleich, wahrend bie Protestenten biefelbe verwerfen. Apostolifde Briefe find bon Apostein verfaßte Genbichreiben an einzelne Berfonen nab Gemeinden (bie 13 Baulin. Briefe, ber Bebraerbrief und bie fogen. tathol. Briefe), welche jufammen bas Apostoliton genannt werben. Das apofinlifche Concil wird die Zusammentunft-ber Apostel, um 51 ober 52, zu Jernfalem (Apostelgeich. 15) genannt, auf welcher beschloffen wurde, Beiden ohne die jub. Beschneidung in die griftliche Geniente aufzunehmen. Ap's fistifches Gumbolum (Glanbensbefenntniß, Symbolum Apostolicum), nach seinem lat. Anfangswerte auch bas Crodo (Ich glaube) genannt, bas befannte Manbensbeitentniß ber driftlichen Rirche: "Ich glanbe an Gott ben Bater" zc. Rach einer alten (bereits im 4. Jahrh. erwähnten) Sage, die indes jeht keine Bertheidiger mehr hat, soll es von den Aposteln auf ihrer Zusammenkunft in Jerusalem am exsten Pfingstage is abgefaßt worden fein, daß jeder Apostel einen ber 12 Artikel angab. Apostolische Bater werden jene Behalfen, Freunde und Schaller der Apostel genannt, welche Schriften binterlaffen haben; nämlich 1) Barnabas, 2) Clemens von Rom, 3) hermas, 4) Ignatius, 5) Polyfarpus, 6) ber Berfaffer bes Briefes an Diogenet, 7) Papias. Die befien Ausgaben ber Berte ber apoftolifden Bater find bie von Defele und Dreffel. Apoftolifche Succession ober Rachfolge bezeichnet bie burch bifcoffice Confectation in unnuterbrochener Reihenfolge von ben Arofteln berftammenbe Rachfolge ber Bifcofe. Die tathol. Rirche, die orientalischen Rirchen, sowie die bochlirchliche Bartel in ber anglitanischen Kirche balten bie apostolische Succession ber Bischöfe für nathwendig. Db aber die anglikanische Rirche wirklich diefelbe besithe, ift eine biftor. Streitfrage. Die kathol. Kirchenhistoriter verneinen es oder halten es wenigstens für zweifelhaft, mabrend die bochlichlichen Anglisaner es behaupten. Apo fiolisches Zeitalter ift der Theil der Liechengeschichte, welcher die Geschichte der driftlichen Rieche von ihrer Grundung bis zum Tode des lepten Apostels (Johannes) behandelt. Die historischen Arbeiten der Tabinger Schule haben in neuerer Zeit eine zahlreiche und bedeutende Literatur aber bas apostolische Zeitalter hervorgerusen. Unmittelbar von Aposteln gegründete Bemeinden, wie die in Jerusalem, Antiocia, Ephosias, Rorinth und Rom, find apostolische Gemeinden. Der Segen, welchen der Papit erthellt, heißt der apostolische Segen. Die Monate Januar, März, Mai, Juli, September, Rovember batte fich ber Papft in ben Wiener Concordaten von 1488 jur Befetzung ber erledigten nieberen geiftlichen Aemter in Deutschland vorbehalten; fle beigen baber apoftolifche Monate ober Ramermonate. Apoftolifder Bicar beift ber Stellvertreter bes Bapftes bei nichtigen Miffionen. Apoftolifche Rammer ift bas Departement ber papftlichen Hinaugen in Rom.

Apostoliste Canones und Considitationen. 1) P. Canones apostolici), eine aus der Spuodalgesetzebung und den Constitutionen des 4. Jahrh. zusammengestellte Sammlung von sircht. Gesetzen und Gedränchen, welche als eine von den Aposteln ausgedende Rechtsüberlieserung angeschen murde. Im Abentlande wurden sie gegen Ende des 5. Jahrh. durch Dianysins Griguns befannt, der sie, 50 an der Jahl, in lat. Spracht seiner Causonensammlung einverleitte. In der griech. Lirche wurde die gange, 85 Causones enthaltende, Sammlung von der Spuode von Trulls (692) als allgemeines Kirchengesetz ausgenommen. 2) A. Constitutiones apostolicae), eine Sammlung der sür apostolisch, eine Gammlung der sür apostolisch gehaltenen kircht. Vesetze, Gebräuche und Sitten in 8 Büchern, welche aus dem 3.

und 4. Jahrh. fammen und bie alteften Gefete ber morgenlanbifden Rirde enthalten. Sie führen fatfolich ben Ramen bes Clemens Romanns, find aber als Beugniffe fiber bie altefte Airchenversassung von Bedeutung. Bgl. Krabbe, "Ursprung und Inhalt ber apostol. Confti-tutionen bes Clemens Ramonns (Damburg 1829); Drep, "Untersuchungen über bie Con-

fitutionen und Canones ber Apostela (Tabingen 1832).

Apaftalifde Bartei bieg besonders in Spunien nach ber Revolution von 1819 eine politifche Bartel, welche in Liberalisams und ber Conflitution eine Gefahr filr bie tathol. Airche erblidte. Sie wurde burch bie Apoftolische Junta vertreten, welche fich 1822 als sberfte Regentichaft wiederholt zu conflituiren fuchte. Ihr Führer Onesaba murbe 1823 geschlagen und mußte mit einer Anzahl Gesinnungsgenossen nach Frankreich flechten. Erft mit ber frangostichen Sulfsarmer behrten fie nach Spanien gurlla und versuchten von 1825—1827 vergebens, ihre Grundsätze zur herrschaft ju bringen. Rach ber Gehurt ber

späteren Rönigin Nabella (1830) ging bie Partei in die Karlistische Partei Aber. Apoftallicher Konig (Apostolische Dassellät), ein bom Baptte Sploester II. bent . Berjoge Stephan I. von Ungarn wegen feines Gifere für ble Ausbreitung ber driftl. Religion im Jahre 1000 verliehener Titel; wurde von Clemens XIII. für Maria Therefia. 1756 erneuert, tum 1848 in Wegfall und wurde 1852 (als Apoftolische Majeftat)

für ben Raifer von Deftreich wieberhergestellt.

Apoftraph (vom griech.), ein Lefezeichen ('), bezeichnet bie Anslaffung eines Bocals, 1. B.

"em'ger," "lag' mir."

Apoltraphe ober Metabafis (gried., Begwendung) ift eine rhetorliche figur, in welcher fich ber Rebner an Abwefenbe wendet, ale maren fie anwefenb, an Leblofes, ale hatte es Leben und Empfindung. A. bezeichnet auch in ber attifchen Gerichtsprache ben Fall, wo ber

Rebner fich bom Richter weg an ben Beflagten ober Rlager wenbet.

Aputhetertunkt (vom griech.), Pharmacie, beschäftigt sich als Wissenschaft mit Beilmitteln, beren Cammlung, Aubereitung, Ausbewahrung und ber zwednäßigen Abgabe nach ärztlicher Borschrift. Gie ift so alt als die Arzneitunde, mit der sie in allen Zeiten innig verwachsen war. Die Griechen nannten bie Apotheter und Merzte theils Rhizotomen (Burgeffammler), theils Pharmatopolen (Arzneivertäufer). Gine Scholbung ber Pharmarie bon ber Metizin fcint icon im 4. Jahrh. v. Chr. bet ben Griechen flattgefnuben ju haben, wodurch fie als selbstständige Kunft auftrat. Die Griechen verpflanzten fle mit ihrer hoben Bildung unter bie damaligen befannten Culturvöller. Schon Beras aus Lappadocien (200 u. Chr.) schrieb ein Werk aber die Bereitung ber Arzneien. Unter den Römern waren es (50 v. Chr.) Plining, Diescoribes, Galenus, Andromachus, bes Raifers Nero Leibargt, und Serikonius Largos, die Aber Bharmacie schrieben. Weiter ansgeblidet tritt fie nuter ben Arabern auf (500 n. Chr.). Im 8. Jahrh. wurde in Bagdad die erste kffentliche Apothele errichtet. 9. Jahrh. erschienen schon sogenannte Bharmatopben, b. h. Anleitungen und Borschriften zur Bereitung ber Beilmittel. Im 11. Jahrh. wurde im christlichen Guropa die erste Apothele in Salerno gegrundet. Die erften gesetzlichen Bestimmungen über bas Apotheberweien erfchienen 1200 unter Ronig Roger in Reapel, verfcharft wurden tiefelben unter Ralfer Frietrich II. 1233. Den Aerzten wurde die Abgabe ber Argueien ftreng untersucht und bie Apotheter verpflichtet, gewissenhaft die gesetzlichen Borfdriften ber Bereitung zu beobachten; auch wurde finn ber Gewinn berechnet, ben die Apotheter beim Berkanse nehmen burften. Im 14. Jahrb. bestanden in mehreren beutschen Städten (Rürnberg, Prag) Apotheten. 1400 wurde in Leipzig bei ber Grundung ber Universität eine folde Anstalt errichtet. Gine Apotheterordnung erschien 1440 in Bofel. 1493 wurde in Halle bas erste Privilegium erthellt unter ber Bedingung, daß der Inhaber 10 Jahre hindurch zu zwei Mahlzeiten in ber Fastenzeit sur ben Magistrat acht Pfund des besten Zuderwerfes liefern solle. 1465 wurden beren in Ropenhagen, 1478 in Frankfurt a. M., 1486 in Stendal, 1488 in Berlin gegründet. Um bicfe Zeit wurden auch die Rechte und Pflichten ber Apotheker festgestellt. 1507 wurde in Mugsburg eine Apsthelerordnung erlaffen. 1512 verbot man allen Richtapothefern ben Danbel mit Arzneien. Gine bei weitem genchtetere Stellung nahmen die Apotheter in Frankeich ein (1484). Man erfannte fie als befondere Corporation an; wiffenfchaftliche Biltung, strenge Prufung und öftere Untersuchung der Apotheten burch Aerzte wurden gesenlich vorgefhrieben, bagegen aber and ben Apothetern bebentenbe Brivilegien jugefichert und fie felbst ben Gelchrten gleichgestellt. Obgleich die Gesetzgebung für bie Ordnung bes Apothetermefens fic allenthalben breit machte, bat boch bie entsprechende Entwidelung pharmacentifcer Renntniffe mit ber gabireichen Grunbung neuer Anstalten in Europa nicht gleichen Schritt gehalten. Es gab bamals tanm wiffenfchaftlich gebildete Pharmacenten, fonbern unr banbwerfemäßige Apotheker und Alchemisten, Die fich blos mit ber Bereitung bes Golbes aus unebellt Metallen, bem Lebenbelleir und bem Steine ber Weifen ze beichfingten. Die Arneis mittel blieben biefelben, wie fie von den Arabern überliefert wurden; aber um fo mehr entwidelten fic bie Gebeimmittel bis jur Mitte bes 17. Jahrh. Im 16. und 17. Jahrh. ericbienen gabllofe Apotheferordnungen und Taren. Gegen bas Enbe bes 17. Jahrb. geben aber and ber Schule ber Pharmacie Gelehrte und Chamiler herver, welche ju ben ansgezeiche netsten Reprafentanten ber Naturwissenschaften gu rechnen find. Bon biefer Beit an weht ein anderer Geift burch die Pharmacle; fle wird aus einem handwerfe zu einer Wiffenschaft. In Europa im Allgemeinen um in Dentschand im Besonderen ift der Apotheterstand streng bon ben Regierungen übermacht. Niemand tunn bie Bharmacie ausstben, ber nicht 3 bis 4 Jahre Lehrzeit und a bis 7 Jahre Coubitionszeit nachzuweifen im Stande ift und wenigstens 1 Juhr auf einer liniversität zugebrucht hat. Zusent hat er noch bor einer Prkfungs-Com-mission genigende Beweise seiner Aeminisse abzulegen, ebe er soine Licenz erhält. Die Apotheren werden ferner von Zeit zu Zeit vistlirt, die Arzueimittel auf Sate und Reinheit unterfucht mit bie Apothefer, welche grobe Fehler fich ju Schulden tommen luffen, bestraft. Gang amers verhält es fic in ben Bereinigten Stanten. Der Pharmacent glich vor 25-30 Jahren noch bem bes Mittelalters in Deutschland. Die "Doctors" waren mehr Argneitra. mer. Rur in größeren Stabten waren Die "Drugftores," und gwar selten genug, in ben handen gebildeter Amerikaner und Englander. Bei weitem die größte Ball waren "Grocerieb," wo, neben Fenfterlitt und Rabeln, Billen und Batentargneien verlauft wurden. Und fo verhält es fich noch gegenwärtig in den Helneren Städten. Das Gelbstbispenftren ber Aerzie hat in den großen Stadten aufgehört, in Beineren jedoch ift es noch Ablich. Der angehende ameritanische Apotheter geht auf turje Beit in die Lehre, lernt bie Stoffe dem Ranien nach Ernuen, nimmt als Gehalfe Stellen an und errichtet fein eigenes Gefcaft. Das ameritanfiche Apotheterwofen ift feine wiffenfchaftliche Facilität. Es auterliegt feinen befonberen Befehru, kiner Regelung, feiner Tare, teiner Bifttation, teiner Brufung, es ift lein Staatsinstitut. Aber trot alledem hat fich baffelbe bier in der letten Zeit anffallend gehoben. Mit Genugsthung barf man dies dem bentschen Cemente in Rechnung bringen. Aeberall in der Union, wo Dentiche fich auflebein, gesen nach und nach bie bereits bestehenden Anstalten in die Hande Tentider Aber ober es werben neue bon ihnen gegrandet, bie bald die ameritanijden verbra :-Diefe Thatfache ift bie Beranlaffung, bag bie Pharmacie von ben Amerikanern jeht mit mehr als gewöhnlichem fleiß und Gifer betrieben wirb. Pharmacenten Schulen, in benen alle Facher ber Rainswiffenschaften vorgetragen werben, besteben jest in allen größeren Stubten. In den Ber. Staaten ift die vollftunbigfte und best angelegte Pharmatopee (berausgezehen von Dr. G. B. Bood und Dr. A. Bade) erfchleuen. Aus der Schule der Apoth ferfunft in Deutschland gingen feit ber Entbeitung bes Sanerstoffes (f. b.) namhafte Chomiter hervor: Klaproth, Dermoftant, Trommsborff, Westrumb, Bucholg, Marquart, Merd n ib vor Allen Jufins von Liebig. Seit biefer Zeit entferute sich die Bharmacie bon ber Michtung, bie fie fraber eingeschlagen, immer mehr mis mehr; guffatt aus ber rein wiffenf haftlichen Chemie bie Refultate zu enflehren, jung Behufe ber Anfertigung ber Arzueien, verknüpft fich biefelbe unn innig mit ber reinen Chemie, fo bag bie neineren Lehtbucher nicht Sammlungen empirifder Borfdriften mehr find, fondern ben Charafter gebiegener wiffenfcaft. licher Werfe an fich tragen. Alle fotthe find unter anderen rubmlich ju erwähnen: Bb. L. Geiger, "Danbbuch ber Bharmacie" (Deibelberg 1843), umgearbeitet von Juftus v. Liebig, Nees von Genbell und Dr. Marquart; Dr. C. V. Marquert, "Lehrbuch ber prafti-iben und theoretifchen Sharmacle" (1866); Dr. A. Duflos, "Chemifches Apothelerbuch" (1867); G. C. Bittfiein, "Darftellnug x. pharmaccutifcher Praparate.

Apsitzefergewisse, f. Gewicht.
Absthesse (griech., Bergstterung). 1) Im griech. und rom. Alterthum e tie Berfebung ausgezeichneter Menkien unter die Götter. Daraus bildete sich bei den Griechen der Dersembienst, durch welchen bas Andruken an Erstüder, Gründer von Städten und Colonien, tapfere Arieger dud Religionskilfter geseirt wurde. Die Römer, welche sir A. das Wort connoccentio hatten, kannten Jahrhunderte kang nur eine Bergötterung des Romulus und erst später, zur Zeit der Kniserberrichast, wurde die A. aus Schweichelei gegen die Rächtigen eingesährt. 2) Der christlich ellicht ihr Gliche Sprachgebrauch vermied das Wort A. Doch gab Bendenstus im 4. Jahrhunderte einem Gedichte diesen Ramen, in welchem er die göttliche Ratur Christi vertheidigte.

Aps-Ulmene ober Apo-Ghulmen, Daupllinge zweiten Ranges unter ben Arantuni-

Appalaterbay, große Bai bes Mexitanlichen Golfs an ber Siblifte Florida's, 90 engl. De. breit und 50 M. lang. Der beste Anterplay ist St. Marts. Appalacien ober Appalacitien (Appalachian Triben, von apala, großer See und ehn, Boll), große, aus mehreren Unterabtheilungen (3. B. Creels, Choctams, Chidajams, Muscogee, Natchez) bestehende Judianersamilie, welche das Uher des Golfs von Meriko, Florika, Georgia u. s. w. dewohnt. In älteren Schriften wird sie auch hänfig Abolachi, Apealatei, Appallata und Palory genannt. Sie huldigten früher dem Sonnendienste und hieften die Sonne für den Sit der Tapferen und behaupteten, die heilige Omelle zu kennen, deren Wosser schon und jung mache und die späterhin von den Spaniern De Leon, Narvaez und De Esta vergeblich gesucht wurde. Weiteres über obengenannte Stämme siehe in den Artiteln über tie einzelnen Stämme (Exects x.).

Appaladen ober Appaladian Manniains, f. Alleghany Dennteins.

Appalachicala. 1) Flu ß, welcher dunch die Vereinigung des Chartaboochee und klint im slidweist. Theile des Staates Georgia entsteht, Florida dunchströmt und sich rurch die Appalachicola-Bay in den Golf von Mersto ergießt. Er ist auf seinem ganzen 100 engl. M. langen Laufe für Dampsboote sahrbar. 2). Hauptstadt von Franklin Co., Florida, and der Mündung obigen Finsies, 135 M. südwestlich von Talkahasses. Bedeutender Hautstehlatz Florida's, besonders sür den Bammwollhandel; 1904 E. 3) Bai an der Westlisse von Florida zwischen ker Insiel St. George und dem Festlande, gebildet durch die Mündung des gleichnamigen Flusses.

Appanssse. 1) Ein im säblichen Theile des Staates Jovo a. gelegenes County, wird begrenzt von Missonri und vom Chariton-Flusse und den Walants und Cooper-Erreis durchströmt. Der Boden ist fruchtbares Prairieland. Honpetert: Centreville: Es untsaft 492 erzl. D.-M. mit 13,064 E. (1867). Bei den Präsidentenwahlen der letzten Jahre gab A. eine sedentende republikanische Majorität (1864 für Lincoln 1088, für: McClelkan 934 Et., 1863 für Grant 1519, für Sezumen 1236 St.). 2) Bost dorf und Lownship in Hancol Co., Illinois, 6 M. nordöstlich von Randoo. Das Lownship-hat gegen 1000 E.

Appearands (engl. fpr. Aeppihrens), in ber engl.-amerikanischen Gerichtsfprache bas Erscheinen eines Betlagten vor Gericht. Geschicht in der Regel hentzutage nicht perfonlich, sondern mittels schriftlicher Anmeldung burch ben Sachneten. Unterbleibt diefelbe, so erfolgt nach

hentigem Gebranche Urtheil ju Gunften bes Riagers.

Appell (frang.), Ruf, Anruf. 1) In der Kriegssprache n) ein Sign al. auf ber Trommel, dem horne ober der Trampete in Sarnisonen oder Lägern zum Busammenwien der Soldaten, um die Ramen berselben zu verlesen, ihnen Tagesbesehle betannt zu machen oder im Geseite, anch bei Feldsbungen, im Plänkler nud zerftrente Abtheilungen einzuziehen. 1:) Achts am kest der Truppen auf Commando und Signal und rasche Anssährung derselben. 2) In der Fechtlung der kurze sebhafte Tritt mit vergesehtem rechten Fuße bei

Beginn eines Banges.

Appellation, im Gerichts wefen : Mct ber Berufung gegen bie Enticheibung eines mieberen an einen höheren Gerichtshof. - In alter Beit, insbefendere im alten Rom, gab es keine A. an einen höheren Richter; man tonnte höckstens bie Bolkiredung einer richterlichen Entscheidung baburch bemmen, daß man Bernfung an bas Boll einlegte. Jur Auferzeit aber, auf welche fich bie Befetgebung in Instigfachen meift gurudführen lagt, bilbete fich bereits ter Drei-Inftangengug burch bie A. an ben höheren Magiftrat in zweiter und an ben Raifer in britter Inftang aus. And in Deutschland gab es urwelluglich leine A. gegen bie Schöppengerichte, jeboch icon i. 3. 1495 wurde die A. an bie Reichelammergerichte eingsführt. Derzeit bestehen in gang Dentichland A.-Gerichte, in Deftreich Dberlaubesgerichte als zweite, oberfte Gerichts., Ober-Appellations- ober Caffationshofe als britte und latte Justang, und ift bie A. gegen alle Enticheibungen ber Gerichte erfter Inftang, mit Andmiste jeuer ber Schwurgerichte, welche inappellabel find, und jeuer in Banbels- und Bechielfachen, in wolchen nur eine Appellation flatthaft ift, an bie zweite und britte Inftung gulaffig. In ber engt. Gerichtssprache wurde streng unterschieden zwischen ber eigentlichen A. (Appeal) und bem Antrage auf Berichtigung ber Irrthamer (Writ of Berror). Die erftere ging barunf hinans, ben Sall im A. Berichte gerabe fo vorzunehmen, als ob er bafelbit in erfter Juftang eingebracht wurde, alfo ben Thatbestand ohne Bertidfichtigung ber in erfter Infang fintigehabten Crmittelung von Renem zu unterfuchen. Das Wris of Earor batte bagegen bas Berfahren bes niederen Berichtes jum Gegenflande, bestätigte baffelbe, wenn es formulatig besunden, und cassirte es im anderen Falle mit der Anweisung an das Untergericht, das Abrichren von dem Puntie von Neuem anzuheben, an dem fich in ber erften Berhandings ber erfte Febler eingeschlichen hatte. Es ift bies biesche Spruchweise, welche man in Dentscham mit Cassation bezeichnet, Die auch gegen bie Entscheidungen der Schwungerichte gulaffig ift. Die

nentre amerikanische Gesengebung geht bazauf hinund, blese Unterschiede zu vermischen. Im Allgemeinen gilt die Regel, daß die A. erst eintritt, wenn die Rlage zum endgiltigen Urtheile gelangt ist. Der ganze Gegenstand ist durch windlickse Bestimmungen der Einzelstaaten des Bundes ohne lettendes Princip geregelt, und läst sich hieraber im Allgemeinen nur sagen, daß meist anch in den Ber. Gtaaten der Drei-Instanzenzug giltig ist, odwohl einzelne Reckt. fälle auch in vier Instanzen-gebracht werden konnen. Hierdei ist noch zu demerken, daß die in allen Einzelsnaten bestehenden Courts of appeal nicht die Gerichtshöse zweiter, sonders

jene britter Juftang finb.

Appengest (tat. Abbatis Colla). 1) Der 13. Schweigereauton in ber öftlichen' Schweiz, eingeschlossen vom Canton St. Gallen, ist ein soves Bergland von nur 7º/, d. O.-uR. mit 60,431 E. (1860). Es wird von den Appengeller Alpen durchzogen, deren Dauptsuppe ver 7,709 p. F. hohe Santis. Andere Sipsel sind der Chrenspitz, der Altmann, der Hohe Kasten zu. Die Bäche des nördlichen Landestheiles sließen dem Rhein und Bodensee zu. Die Sitter, der Human, wird von der Thur ansgenommen. Dus Ksima ist im Strath und veränderschie, milver im R. Hauptproduste sind Schiefer, Gips, Feuers und Spielsteine, Salpeter, Torf, Holz. Hauptproduste sind Schiefer, Sips, Feuers und Beigenzucht; in Angerrhoden vorzugsweise Brunnwolls und Seidenmannsactur und Weißstuderch. 1897 spattete sich der Canton in das reformirte Ausgerrhoten und Ständerath; im Rasissische Innerrhoden. Ieder Theil spielt sindt einen Abgeordneten zum Ständerath; im Rasissische Innerrhoden.

tionalrathe bat Augerrhoben gwit und Innerrhoben einen Abgeordneten.

A. An ferrioben, 4, D.-De. mit 48,431 E., Die fich eines bebentenben Dobiftanbes erfremen. Es gerfallt in bie beiben Diftricte bor ber Sitter mit bem hauptorte Erogen urd hinter der Sitter init dem Hauptorte Herifan. Alle Einwohner genieste: gleiche Richte, volle Freiheit des Wortes und ber Schrift,. Sicherheit der Berfon und bes: Eigentfund und volle Gewirbefreibelt. Bebes Glieb ber Lombengemeinde ift militarflichtig. Rad ber 1853 resbirten Berfaffing abt Die Lanbesgemeinbe, eine jabrlich ans allen Barger. über 18 Jahre zusammentrefend: Bersammlung, die höchste Gewalt aus und wählt die oberste. Gimeinveangelegenheiten werben bon bereit Borftebern (Samptlent' und Rathe) beforgt. B. Innerroven, 2,.. D. W. mis 12,020 E., Ratheliten, welche fast aus-fhieflich von Biebzucht leben, die Sitten und Gebräuche eines einfachen hirtenvolles bewahrt baben und mit großer Borliebe Urperliche llebungen und Spiele treiben (Schwingen, Ringen, Bufen mit gregen Steinen). Das Land zerfällt in 7 Ahoven, welche bie Pfarrgemeinden Appengell, Dublen, Gouten und Oberegg bilden. Rach ber 1829 revidirten Berfaffung liegt. and bier die holfte Gewalt in ben Banben ber Lanbesgemeinbe. . Ihr junachft fieht ber and 125 Mitgliebern bestehende Große Rath, ber bie Gesetsvorschläge macht, einen großen Theiliber Arenutogewalt befint und gleichzeitig bie bochte, eichterliche Juftang ift. Das Cau-tons wappen ift ein ansgerichteter schwarzer Bar mit romen Taben im weißen Felbe. Befdicte. 790 wurde in bem ebenials jum rom, Reiche gehörigen Gebiete ble Abiel St. Gullen geftiftet, von ber bie Lanbicaft ihren Ramen (Motes-Belle) erhielt. 3m 14. Jahrh. waren sammtliche Bewohner Gotteshausseute ber Abtel. Im 15. Jahrh. schittelten sie herrschaft ber Aebte ab und verbanden fic mit 7 anderen Cuntenen. 1513 follog fic A ber Bogenoffenfcaft an. Religithe Streitigleiten veranlagten 1297 Die Theifung in Die beiben von einander bolltommen unabhängigen Dalbeantone. 2) A., un ber Sitter, Sumptort bes Cantons und Innerrioben's, mit 3277 C., ift Sie ber Regierung und Berfammlungsort ber Landgemeinde.

Appererption (Som lat.), Ansspisiung, Wahrnehmung. In der Philosophie: Alffinsung mit Bewustsein. Die ein fach e. A. bezeichnet die Anstruchmung eines Gegenstandes durch die Wahrnehmung; die vielfache A. soft alle Wahrnehmungen und Gedausen in einem und demielden Bewustsein, dem Ich, zusammen und wird so zum Geldsteinuststein. Erstere neut kant die emptrische A., weil auf ihr alle Ersahrungen duruhen; leztere, die reine oder trondeen den alle, weil sie empirischen Wahrnehmungen zur Einheit des Be-

mußtfeine geiftig verarbeitet.

Aptunet (fri. Appahr). 1) Gen ja min Nientas Marie, ein um bas Erziehungsund Gestinguiswesen hachverdienter Mann, wurde am id. Sept. 1797 in Paris geboren.
Bit 17 Jahren war er Lehrer an der iniserlichen Zeichenschule, versor seine Stellung 1815
und begann sein philanthropische Wielen mit der Amsthrung des zegenseitigen Unterrichtes.
(Bell-Ennaguesche Methode) 1816. Seit 1820 war er Lehrer im Milliangesangnisse zu:
Montelyn, murde aber zu Gefängnisstrase verurtheilt; weis er die Fincht zweier Strassingebegünstigt haben sollte. Rach überstatiebener Straszeit widmete er sein ganzes Straszen der
Bertessen zus Geschnicht weisen, der Geschnicht geschen ber

nieber, wo er Louis Bhilipp für feine Beftrebungen gu interefüren wufte nub Beipbinfunfenier beffelben wurde. Bon 1846-1850 beinchte er Die Strannfielten in Beigien, : Mrrafien. Deftreich, Sachfen, Bapern, Damkurg und lebte bann feit 1850 unter bem Titel eines Gene ralbirectors ber frangofifchen Wefangnife in Berlin; bad wurde ihm 1853 bet Befud ber Wefangniffe, Bofpitaler und Rafernen in Brengen unterfagt. A. befnote 1865. Guieffeitunb Dit freimuthigteit urtheilte er aber bie preugifden Befanguiffe und Sofpitiffer in feinem Werte "Voyage en Prusse" (Berlin 1847), welches er bem, könige Friedtig Billieim IV. widmete. Mit heftigem Tadel fprach er fich gegen die hamburgifchen Geftingmiffe und Dofpitaler aus. Er fcbrieb in bentfcher Sprache: "Die Gefängniffe, Spitaler &: in Det. reich, Babern, Brenfen, Sachfen, Belgien" (3 Bbe., Wien 1851-62), "Urber Bablibatigteits- nub Strafanstniten" (Leipzig 1853), in weldem er ale enticiebener Begner be Bennfpiv. Bellenfustems auftritt; ferner: "Die Bebeimniffe bes Berbrechens, ber Berbrecher und bes Gefängniflebens" (2 Bbe., Leipzig 1851), "Rathfolige für Directures, Ceiflige und Mergte von Gefängniffen" (Bamburg 1851). 2) Françvis, Braber bes Batigen; fat fich burch bie Erflubung verbient gemacht, Rahrungemittel aus bem Pflangan und Therreiche in luftbicht verfchloffenen Gefägen auf lange Beit aufznbewahren. Diefes Berfahren, welches Seefahrern und Reisenben graße Bortheile gewährt, wirbe nach ibn bie Hopertifte Dethebe genannt und in feinem querft 1810 in Baris erfchienenen Berte beschrieben: "L'art de conserver toutes les substances animales et végétales (4. Mufi., Foris 1831).

Appert, Engane, frangefifcher Diftorienmoler, geb. 1814 ju Angers. Er war ein Schaller bon Ingris und gehörte ju ben tuchtigeren frung. Runftiern ber neberen Beit. Gins seiner besten Werte ist "Papst Alexander III. als Bettler"; basselbe. bestudet sich im Luxun-

bourg in Baris. A. ftarb 1867 ju Cannes.

Appetit (vom lat.), Begehren, Begierbe; unbesondere die Effinft, richtigen: tas Gefühl in unferen Befomadenerven, welches uns ben Genng bestimmter Rubrungemitel munichens werth macht. Der A. unterscheibet fich baburch vom hunger, bag er ein augenehund, während letzterer ftets ein unangenehmes Geficht ift. Rieberftimmende Gemuchschewegungen, wie Gram, Aerger, Schred, Angft kinnen ben Appelit vertreiben; bach fonn aus Appetitmangel eintreten, wenn burch Kraufheit ber Schleimhaut best Mundes ober bes Magens die Empfindungsfähigleit der Geschmackenerven geschwächt ift. Wibernathrlicher Appetit ift ein oft bei Kindern, Bleichstächtigen und schwangeren Franen wortenmenber, tranthafter Bufunb.

Anniani. And rea, berlihmter italienischer Maler, besonders historienmaler, von feinen Reitgenoffen "ber Maler ber Grazien" genannt, wurde am 23. Mai 1764: 20 Boffio im Mailandischen geboren. Er wurde hofmaler bes Raifers Rapolean, verlor nich beffen Sturge Stellung und Gehalt und ftarb in Darftigfelt; am 8. Nov. 1817. Berfe: Bedengunalbe im loniglichen Balaste in Mailand, bestehend in Allegarien aus und auf Rupolean's Leben, ein Apollo mit ben Musen in ber Billa Bonsparte, Freeken ber Auppel St. Coffa und bie

"Toilette ber Inno" (Delgemalbe).

Applanus, uns Alexandria, lebte 150 n. Chr. els Sachwalter in Nope und wurde bann Bermalter ber taiferlichen Finanzen unter Trajan, habrian und Antoninks Pins. Er werfuste eine romifche Geschichte in griechischer Sprache in 24 Bilderi, von benen mer 11 unf uns gelommen find. Sie beginnt mit ber Berftarung Traja's, follieft mit bem Britalter bes

Anguftus und ift nach Laubern und Bollern geordnet.

Appifche Ctrafe (Via Appia), die alltite Beerstrafe ber Romer. Der Bom berfolden murke von bem Cenfer Appins Clandins 313 b. Chr. begonnen and pon ber Porta Capena in Rom bis Capua vollenbet. Cafar und nach ihm Trojan führten die Strafe weiter bis Brundufinm. Die Grundlage biefer großartigen Kunftftraße beftand aus gusbem, fesigestoffenenk Ries und Meinen Felbsteinen, welche mit 2-4 R. breiten, genan aneinander gefügten Quaberfteinen belegt waren.

Appins, romifcher Borname, wie g. B. bes Clanbins (f. b.).

Applandiren (vom lat.), Beifall Raligen, Beifall bezeigen, 3. B. einem Borlefen, Webner, Birtunfen, Schanfpleler. Durch A. mit Mund, Schnben und Fliffen bruden ichon bie alten Griechen und Romer im Theater wie auf ber Arena ihren Beifall fiber bo Leiftungen ber Darfteller aus. Auf ben alten romifchen Theutern wurde nach Brendigung bes Spieles von ber Buhne burch ben Tibienblafer bem Bolle jugernfent "Plauditol" (Afachheel), worunf von ben Bufchauern ber gangen Spielergefellschaft applenbirt wurde. Bei ben abrolichen Ballern in Europa besteht bas 21. im Sanbellafichen und Benvornfen, mabrend bei ben fiblicheren Billern Europa's, jowie auch in Amerika, Mund, Haide und Palfie is Bewegung gefest werben. Der Beifall wird seiten burch ein weises Maß beberricht; fein nur zu baufiger Migbrund schabet der Runft wie dem Runftler weit mehr, als ber rechte Gebrauch forbert.

Bgl. Claque,

Apple Creef. 1) Flug in Greene Co., Illinois, Rebenfing bes Illinois. 2) Flug in Benry Co., Miffouri, füllt in ben Grand River. 3) Dorf in Cape Girardbean Co., Diffouri, 170 engl. M. sibbili. von Jefferson City; bentiche kubol. Kirche mit 750 Seelen; Die Rirchenschule besuchen 80 Rinber.

Appliegete, Boftborf und Townfile in Jadfon Co., Dregon; erfteres mit 300 E.

letteres mit 514 &.

Apple Aiver. 1) Bostown ship in Jo Davies Co., Ilinois, 600 C.: 2) Fluß in Jo Davies Co., fliest stidmarts und ergiest sich in Carroll Co. in den Mississpie. 3) Fluß in Dallas Co., Wisconsin, sliest füdwertlich und ergiest sich in den St. Croix, 6

engl. M. sberhalb Stillmater.

Appleian, Daniel. Grander bes großen Berlaggeschäftes D. Appleion & Co. in New Port, wurde in Haverhill, Massachieits, 1785 geboren und furb am 27. Wedez 1849. Er war aufangs Bester eines kleinen Rauflabens in feinem Geburtsorte, ging bann nach Boston, von du nach New Pork. Dier gründete er eine Buchbandinug, welche unter seiner umsichtigen Leitung als Berlags- und Importgeschift bald eines der bedeutendsten Geschäfte biefer Art in ben Ber. Staaten wurde. Die Sohne setten buffelbe nach bem Tobe bed Baters feet.

Appleton, Rame mehrerer Cownships und Postobefer in beie Ber. Staaten. 1) Bastto wulfip in Anor Co., Maine, Id engl. M. fibific ven Angulu; 1900 E. 2) Posttown bip in Liding Co., Ohio. 3) Bostbers in Ontogamie Co., Wisconsin, am Hor Miver, nabe den Grand Chule Rapids; 2345 C. (1860). Der Ort hat außer der St. Lawronco University und verschiedenen Liechen eine deutsche resormirte und eine deutsche katholifde Rinde, lettere mit 800 Seelen. Die mit ihr verbundene Schule gablt 140

Rinber.

Applientur (vom lat.), die Art und Beife, wie bei Tafte und Saiteninstrumenten bie

Finger gefest werben.

Appling. 1) Ein County im Staate Georgia, Ber. Staaten, grenzt im R. und RD. an den Altamaba River: 1060 engl. D. D. Danptort: Dolmesville. Bevollterung:

4190 (1860). 2) Po fid or f in Evlumbia Co., Georgia, 23 M. westl. von Angusta.

Appost, Fluß in Skdamerika, Brastlien, Brovinz Rio Grande do Korte. Er nimmt einen nordöstlichen, 150 engl. M. langen kauf und ergießt sich in's Atlantische Meer.

Appozziata (ital., dan appoggiara, singen, anselwen) bedentet deim Bortrage don Bocal- wie Justramental-Cantilenen das Ancinanderschmiegen zweier Tone und ist dann gleichbebeutend mit Portamento. A. wird auch kfter annewandt bei Tonen, welcht in harmonischer, melobischer ober rhuthmischer Beziehung in näherem Zusamuenhange stehen, wie Borhalte, Borichlage und Syntopen.

Appoint (frang., fpr. Appoang) ober Appunto (itul.). 1) Ein folder Bechfel, burch welden eine Sont vollftanbig ansgeglichen ober eine gewiffe Summe vollgemacht wirb. . v. w. Wechfel. — Apunto traffiren, eine Schuld burch Ausstellen von Bechseln

bis auf ben letten Cent erbeben.

Appointes (engl., fpr. Arppointib). 1) Im Militarwesen eine Jusanterst, welcher für langidhrige Dienste ober seiner personlichen Lapferkeit wegen eine höhere Löhnung als seine Rameraben erhält. 2) Im Reats wesen eine Berson, welche für einen bestimmten Awad ausgewählt ift; auch eine Berfon, ju beren Gunften eine Bollmucht ausgestellt ift.

Appamattes (ho. Aeppomättor). 1) Fluß im Staate Birginia, entspringt im County A., hat ansange einen östlichen Lauf, bildet die Grenze von verschiedenen Counties und ergießt sich bei Eith Point in den James-Fluß. Sein Bett ist schmal, aber tief und für Schisse von 100 Tonnen die Betersburg schissen. Die Fälle dei jener Stadt werden durch einen Canal vermieden, so daß seinere Jahrzenge die Jurnville, 80—100 engl. M. answärts, tommen können. Der Fluß, von Cith Point die Petersburg, war in der letzen Berisde des Bürgerkrieges von geoßer Bedeutung, da er zwischen Ehriebe der Stellungen und Fortschieden. 2) Er nut bei stellungen und Fortschieden der Bundert wirder kiraisie vorliebt seinen Versen von abstent kiraisie vorliebt seinen Versen von abstent kiraisie vorliebt seinen Versen von abstent den die die die die die der Vernanden von abstent Verseise des Versens von abstent kiraisie vorliebt seinen Versens von abstent Streissie vorliebt von Versens von abstent Streissie von Versens von abstent Streissie von der Versens von abstent von der Versens vo Stunte Birginia, welches seinen Ramen von obigem flusse bat, ist im SB. vom James-Finsse begreuzt und umsaßt 260 engl. D.-R. Das Land ist hügelig, bewachet und sehr fruchtbar; erzeugt Tabat, Mais, Weizen, hafer und ift auch ber Biehzucht gunftig. Es wird vom ber Eisenbahn burchschulten, welche Beterkburg mit Lynchung verbindet (South Sicho Rail Road); 8869 E. (1860), von benen 4289 Freie und 4600 Sflaven waren.

Appomaties Courihunse, in Appomattor County, Birginia, berkhut burch die Capitulation der Consoderirten Armee von North Birginia under Lee, welcher am L. April 1865 die ihm von General Grant am 8. April gestellten Bedingungen annahm. Rahe an 27,000 Mann sudicker Truppen aller Wassengartungen strecken die Wassen. Durch diese Capitulation wurde der viersährige Bürgertrieg beendet. Bei Appomattor Station, bengt. M. skilde von A. C., wurden am 7. vier für Lee's Armee von Lynchtung augekommene Wagenzüge durch General Custar erbentet und an demselden Tage die Borbut der sudicken Armee mit einem Berluste von 25 Lanonen, dielen Armeewagen und Gesangenen auf A. C. auräckgedrängt.

Appenti, ales ungarisches Schalecht, welches von Laifer Karl VI. 1718 in den Feriderrenftund und 1739 in den Grafenstand erhoben wurde. A) Asltere Liuie: 1) Autom Georg, Graf, geb. 4. Dez. 1751, besteivete mehrere hohe Nemter und gründele die Apponissische nache 50,000 Bande start ist, 1827 von Wien nach Pausdung getracht wurde und dem Bolte zur Bennzung affen steht. Er stard um 17. März 1817. A) Georg, Graf, geb. 29. Dez. 1808, war seit 1840 Fährer der arisberatisch-rondervativen Parkei in Ungarn, zeg sich 1848 in's Privatleben zunkel, trat 1859 als lebenstängliches Mitglich in den Reichberath zu Wien, kam ein Jahr später als Judox curino (Instigninisser) nach Besch, eröffnete als biniglicher Commissär am 6. April 1861 den Landing in Osen, wurde Prüssendes übes Oberhanses, und zog sich 1862 in's Privatleben zurkel. Seit 1858 trat er mit Instignet den bei sie Selbstständigkeit Ungarn's auf und wurde so einer der einsinsprichsen Führer der nationalen Parkei. B) Die jüngere Liuie, gegenwärtiger Chef Ludwig, Endre von Erdherr von Erdfen und Verlathes, gek. 2. siebe. 1801:

Appoquinnement. 1) Ein kleiner Fing im Staate Deleware, ergiest fich in bie Delaware-Bap: 2) Ein "On nored" (Diffrict) in Newcastle Co., Delaware, burchfirdmt vom Appoquinnimint, ben Biadbird- und Dud-Creets; 4162 E. (1860).

Apportionment (engl., fpr. Aepporschement), Bertheilung; von Wichtigkeit in ber Cerichtsprache und in der Politik. A. of Contracts, Reportiung der Zehlungspflicht, we der Contractent weniger geleistet, als versprochen. Db biese Reportiung gulästig sei, voor ob der Contractent durch und Alabiese Freiflung leizer Seite der Regischlicheit die Remit. ber Contrabent, burch unbouffunbige Erfullung feiner Seite ber Bertinblichfeit, bie Bergutung nicht gang verwirft habe, bangt von bem Wefen bes in Rebe ftebenben Bertrages ab und ift oft fower an bestimmen. A. of Incumbrances Reportirung von Granblaften, 3. B. irs ein belaftetes Out auf Lebenszeit an einen Befiger und, nach beffen Ableben, an Andere übergest. A. of Rent, Repartirung bes Bachtzinfes, g. B. we mitten im Jahre ein Befiger auf Lebzeiten, der den Pachtvertrag bewilligte, mit Tode abgeht. A. of Representatives, Arpartirurg ber Deputirten. In den Ber. Staaten wird ju tiefem Behufe alle gebn Jahre eine Bollszählung vergenommen. Darauf fußend, follen nach ber Berfassung Repräsentanten und virecte Steuern unter ben Staaten im Berhältnisse ber Boltszohl repartirt werden und zwar so, daß in sebem Staate ber Zahl sammtlicher Freien, mit Cinschluß bersenigen, die auf kestummte Zeit zu Dienst verpflichtet sind, und mit Ausschluß undeskunerter Judiance, brei ffünftheile aller übrigen Berfonen bingugegablt werden follen". Daburch wneben brei Bunf-theile der Staven jedes Staates, die felbit nicht fümmen durften, der Stimmfraft ber Ubrigen Bewohner jugegeben. Seit bem Jabre 1862 befieht bas Unterhans bes Cangreffell aus 241 Mitnliebern, woburch ein Reprafentant auf 120,000 Seelen ber im Jahre 1860 teprafentiebaren Bevollterung fallt. Die Berbefferung ber Berfassung, wodirch bie Stavent befeitigt wurde, hat die Berhaltnismafigkeit biefer Cirtheilung gerfibrt, neb bie wettere Ber-befferung, welche ben Farbigen bas Stimmrecht fichert, fiellt fie an fich nicht wieber Ler-Rach ber im Jahre 1870 bevorftebenben Boltsjahlung wird ber Congreg. biefes Berball wieder danernd zu regeln haben. Nachdem der Congreß bestimmt hat, mie viel Reprofentan-ten jedem Staate zulommen, bestimmt der lehtere, in welcher Weise die Vertheilung der Um zugewiefenen Angabl innerhalb frines Gebietes gefcheben foll. Dier tonn bie in ber Chaisgeseitgebung gerabe berrichende Partei Bartheile erreichen, wenn fie bie Diftricte aus fpicen, in benen fie eine fleine, aber boch genugenbe Dehrheit, und aus folden, in beneu fle enelft in ber Mindergabl ift, jufammenfest, weil in biefem Falle bie erfleren gabtreicher fein und meh: Bertreter ftellen werben. Dan nennt biefen Migtraud, ber bon einem Polititer ans IRaffadufetts, Ramens Gerry, berritbren foll, "gerrymandering". In ben Einzelftanten werben bie Deputirten an ben Landiag zuweilen auf bie Counties repartirt, soweilen in eigend begeichneten Diftricten, von gleicher Boltszahl, gewählt.

"Appfilien (lat., hinzufilgung), in ber Grammatil bie Hinztfehnug eines Susfantives ober eines fubstantivifch gebranchten Abjectives an einem anderen Substantive ober einem

Personalpronomen jum Zwede ber naberen Erflarung ober Bestimmung, 3. B. Rem Port, bie Metropole Amerita's; mein Rachbar, ber Bader.

Appraise (engl., fpr. apprebe), abidagen, in ber Gerichtssprache vielfach vorlommenb.

Apprentice (engl., fpr. Mepprentig), f. Lebrling.

Abpreiten (vom franz.) beißt 1) im Fabrilwejen: Jabrilaten, besonders gewebten und gewirften Waaren, ein schönes Ansseden, Glanz geden. Das Versahren wied die Appretur genannt und besteht im Waschen und Troduen, Roppen, Walten, Rauben, Scheeren, Bürsten und Sengen, im Glätten durch Mangen, kalander, Schlagmühlen und Pressen, im Stärken und Detatiren. Durch A. werden oft Mänzel der Waare verdedt und geringer Sorte das Ansehen einer guten gegeben; doch trägt eine gute Appretur viel zur Haltbarkeit und zum sogenannten guten Tragen der Zenge dei. Derzenige, welcher mittels obiger Operationen und Maschinen appretirt, wird Appretur genannt. 2) Bei mussischen Instellen. Intrumenten, beißt Appretur das richtige Berhältniß im Ban derselben.

Approdution (vom lat.), Billigung. 1) Die Senehmigung von Seiten einer Besorbe in Ocutichland, Frankreich u. s. w., zur Ausübung eines Amtes oder einer Handlung, sofern die betressende Person dazu die Beschigung und Berechtigung auszumeisen hat, z. B. ein Anzt, Apotheter, eine Hebamme. 2) In der lathol. Airche die Ertlärung das Bischofs, daß ein Priester zur Seelsorge besähigt und kefugt sei. 3) Genehmigung und Billigung von Drudschriften, besonders religiösen Inhalts, von Seiten eines lathol. Bischofs; taher das solchen Shriften zum Beweise ihrer Rechtglänbigkeit vorgedruckte "approdutur" ("approdutu", es

wird gebilligt).

Appropriato (eigl., fpr. äxpropri't), berwenden, bewilligen. 1) In der Gerichtsfprache, to a payments (engl., fpr. in ä. pehments), Bahlungen verwenden, d. h. untfceiden, ob eine Zahlung als auf die eine oder als auf die andere Forderung gemacht zu betrachten sei. Das kann in erster Reihe der Schuldner, wenn er dezahlt. Berfäumt er das,
so durf es der Gläubiger. Ift aber der Gläubiger in Bezug auf die eine Forderung Bormu id oder Betranter eines Dritten, so darf er dieser Forderung den verfährt, so dar theil an der Bahlung nicht entziehen. Ist die eine Forderung bereits versährt, so darf die Indung nicht auf sie bezogen werden. Bei erzwungener Bahlung hat der Gläubiger das Appropriationsrecht nicht. 2) In der Politik: Bewilligung einer Zahlung aus dem Staatsschutz, welche in den Ber. Staaten durch Gesetz geschehen muß. Die jährlichen allgemeinen Bewilligungsgesetze entsprechen den Budgets der europäischen Staaten. Berwilligte Summen, die zwei Jahre lang nicht bezogen werden, verfallen dem "Surplua fund" und dürsen ohne.

neues Befes nicht mehr berausgabt werben.

Apprapriationselansel (Aneignungsclausel). Unter der Whigeerwaltung des Grafen Grey legte der damalige Ranzler der Schahlammer, Lord Althorp, im Inni 1833 dem engl. Burtamente eine Bill dor, durch welche die Kirchensieuer in Irland abgeschafft und stat ihrer die Zahl der Bisthümer und die Besoldungen der Bischöfe bedeutend vermindert, die bischöfelichen Lät idereien in Erbpacht gegeben und die Pfründen der niederen Geistlichkeit mit einer unzescher In Frozent betragenden Stener belegt werden sollten. Diesem Gespehanzt mit einer unzeschung angehängt, daß der Staat das Recht haben solle, den Ueberschuß im Einsonmen der anglikanischen Airche in Irland zu gemeinnühigen Zweden, besonders zur Gedung der Bollscrziehung ohne Unterschied des Glaubensbetenntnisses, zu verwenden. Diese Elansel wurde im Febr. 1835 unter Lord Ishn Russell, dem Führer der Opposition, im Unterhause mit 285 gegen 258 Stimmen angenommen, aber im Oberhause, wo die Conservativen (Tories) die Wehrzahl bildeten, verworsen. Seitdem kain in jeder von den Whigs vorzeschlagenen Raskregel sur die Abschaffung des Lehnten in Irland die Clausel vor, daß ein Führstel des Einsommens der protestantischen Geistlichkeit in Irland als allgemeiner Erziehungssond den Ratholisen zu Gute kommen solle, wurde aber stets vom Oberhause verworsen.

Approximation (vom lat., Annaberung). In ber Dathematit: Annaberung an ben

mahren Werth einer Große.

Appul frang., fpr. Appili, Stilte), in ber Ariegs wiffen ich aft jeder Stüppuntt, wacher einem Eruppentorper größere Wiberftandsfähigleit verleibt; berfelbe liegt entweber

auf ben Manten ober in ber Mitte ber Anfftellungelinien.

Appulejus. 1) Anlus Lucius, ein römischer Reduer und Philosoph, murbe um 130 n. Chr. zu Madaura in Afrika geboren, sundrite platon. Philosophie und Rechtswissenschaft in Athen und lebte kurze Zeit als Sachwalter in Rom. Durch eine Prirath reich geworden, gab er seine Praris auf, durchreike Gricchentand, ließ sich daselbst in alle Mosterien eine weihen und lebte als Lehrer der Philosophie in seiner Baterstadt. Der Zanberei angellagt,

vertheibigte er sich in der noch vorhandenen Rede "Apologia de magia" mit großem Scharfstime gegen seine Ausläger. Außer wehreren philosophischen Schriften schrieb er ein Sittengemälde seiner Zeit, in welchem sich die berühmte Episobe "Amor und Psache" besindet: "Asinus aureum" (Der goldene Esel), siberseht von Rode (Dessan 1783, 2 Bbe.). Sine Handansgabe seiner Werte veranstatteten Dudendorp und Bosscha (Leyden 1786—1823, 3 Bde.). 2) Lucius Cailius Winutians, herausgegeben don A. Mai in seinen "Reliquiae juris ter Zett, schrieb: "Do arthographia", herausgegeben don A. Mai in seinen "Reliquiae juris

civilis antojustinianoi", 1828 (von Djann 1826).

Aprafin, russisches Abelsgeschecht tatarischen Ursprungs. 1) Marsa (Aprasina) wurde,
14. Hebr. 1682, Gemahin des Jeren Fevdor III.; stard 31. Dez. 1715. 2) Fedor Matwesselsche Sienelsche Herringen der Kadispser der russischen Marine, eroberte Finnland 1713, besiegte die schwedische Flotte dei Hangdid am 27. Inst 1714 und nöttigte Schweden zum Frieden von Rystad 1721, wodurch Ausland in den Bestigte Sinnland's und der Dsservenzungen dum. Veter ernannte ihn zum Großudmiral der Flotte. Als Seeheld groß, wurde er zedoch zweimal wegen Bestechtickeit und Bernntrennigen in Untersuchung gezogen, aber sieht des Borigen, russischen 10. Nov. 1728 zu Wostau. 3) Stean an Fedoro witsche Circle des Borigen, russischen sollte und bestigte den prenssischen Semeral Echwald am 9. Ang. dessenden nuterstützen sollte und bestigte den prenssischen Semeral Echwald am 9. Ang. dessenden zuhres dei Vroß-Ingerndorf. Er ließ diesen Semeral Echwald am 9. Ang. dessenden zuhres dei Vroß-Ingerndorf. Er ließ diesen Seich patte, den Erogssisch der Katsen genas und ließ A. nach seiner Abstehr verhalten. Das Kriegsgericht iprach ihn frei; er starb jedoch am 31. Ang. 1758 im Gesäugnis.

Apricens, Stadt in Italien, Provinz Capitanata, 5272 E. (1861).
Apriloje (fat. Prunus Armeniaca, engl. Apricot), eine den Pflesichen sehr chuliche Krucht aus der Franklie der Steinfrüchte (Amygdalene oder Drupaceae), speciell der Statung Prunus, Pflanme, angehörig, stammt and Armenien, von des suerst zur Zeit Alexander's d. Gr. nach Nom gedracht wurde. Durch ihre glatte, zusummengedrickte, an der Bauchsnaht mit drei Kanten versehene Steinschafte unterscheitet sie sich von den Abrigen Prunusauten (Pflanme, Kirsche, Schlebe). Die A. » Pflaum e ist eine edle Pflaumenart, welche in Frankreich gedaut wird und in den Hondel sommt. A. » Aet der ist ein Gemenge von Buttersähreather (Unangedel) mit menig Fuschlä. A. » Det wird in neuerer Zeit ans Siddsfrankreich in den Handel gebracht, um Mandell zu verfälschen.

April (vom lat. Aprilis), nach dem alten röm. Ralender der zweite, nach dem Julianischen der vierte Monat des Jahres, und dem alten röm. Ralender der zweite, nach dem Julianischen der vierte Monat des Jahres, und dem Karl d. Gr. Oftermonat genannt, besteht aus 30 Tagen. Der Name dommt nach Ovid von apperire, öffinen, her, weil der Frähling Ales öffnet". Die Witterung psiegt in diesem Monate sehr veränderlich zu sein, weshald man veränderliches Weiter übenhandt April wetter und die rusch wechseinden Neigungen und Einfälle eines Meuschen Aprill aunen nennt. Der Ursprung der eigenthümlichen Sitte des "Aprils id en s" ift zweiselhaft. Früher leitete man sie gewöhnlich von ten mittelalterlichen Passinsspielen der, in denen auch das spottvolle Hins und Herschiellen Christ von Hannas zu Laubhas, von Bilatus zu Hervdes n. dargestellt murde. Wahrscheinlich sehoch ist sie einem alten beibnischen Feste entsprungen, das mit dem Frühlungsanfang in Zusammendung stand. Nach Grimm ist die Sitte vermuthlich von Frankreich nach Dentschland gebracht worden.

A prima vista (ital., auf's erfte Geben), in ber Mufit, ein Stild vom Blatte fpielen ober fingen.

A priori (lat.), im Gegensate zu a posteriori (f. b.), nämlich eiwas erkunen seer beweisen, heißt boffelbe, unabhängig von aller Erfahrungserkenntniß, aus inneren Grunden einsehen oder darthun, die durch logische Abstractionen gewonnen werden.

Ausgeren, Dalbinst an ber westlichen Kuste bes Andpischen Meeres, am subiffil. Juste bes Nantosus, in der zu Rustand gebörigen Landschaft Schirwan, mit Naphthaguntien and Schlammvullanen. Un vielen Orten strömen aus dem Raltboben Aphtenwasserstoffgase, welche in Neinevol und größeren Flammen brennen. Byl. Bakn.

Apfiden (vom griech.) nennt man die außersten Puntte der Bahn eines Planeten oder Nomesten, wo er die größte Entsernung von der Sonne oder die größte Rähe erreicht. Die gerode Liule, wolche die beiden A. verbindet, heist die Apfiden liuie. Sie beträgt in auferer Erdhahn 41 Millionen Meilen. In der Bahn eines Trubmuten oder Arbenplaneten werden die Puntte, wo er seinem Planeten am nächsten oder von diesem um weltesten ift, ebenfulls A. gewannt.

Apfis, Apfibe (vom griech.), auch Tribuna, wird in den älteren driftlichen Kirchen (Bassillen) der meist in Form einer halbtreisförmigen Rische das Mittelschiff alschließende Altarsplatz genannt. In der Anloge der A. solgten die Banneister dem Borbilde der antisen heiden lässen. Im Mittelalter tommt für A. auch das Wort Conca (Muschel) vor,

wegen ber mirfcheifermigen lieberwolbung.

ċ

Ē

:

1

3

:

.. .. ..

ŀ

Mut (fpr. Att), Stadt in Frankreich, Depart. Bancluse, am Salavon, fiber welchen eine Bulde mit einem Bogen aus ber Römerzeit sährt; 5904 E. (1866), welche Obst., Osivensund Geldenkan und Hand mit Seidenzeugen, wohlriechenden Delen, eingemachten Früchten und Wein treiben. Im Alterthume war A. unter Julius Cofar als Apta Juliu die Hauptsstadt der Busgleintes in Gallia Nardonnensis. Das während ber Revolution aufgehobene Bisthum bestand schon zur Zeit Constantin's der.

Aptera (griech.), Flügelisse, nach Linns eine Abtheilung seiner, ganz ben zeitigen Glieberthieren (Arthropoda) entsprechenden Insecten. Die A. sind jeht vertheilt unter die Arusten-

thiere, Spinnen und eigentlichen Infecten.

Aploryx, Rimt, von Neu-Seeland, dem Ankfierten nahe, mit dem ausgestorbenen Dinornis und Palaytoryx verwandte Bogel-Gattung, and der Ordnung der Laufvögek, Hamille der Ordnung ihr Laufvögek, Hamille der Ordnung ihr fragen, die auf die Anie besiederten, sehr kräsigen Füssen, drei freien Zehen und einer sporenartigen Hinterfralle, mit welcher er sich vertheidigt, ganz verlämmunten Flügeln und keinem Schwanze, ist 2½, F. lang und mit roth-brunnen, welchen siedern und laugen Vorsten am Ropse bededt. Der Half sitz und die und der dunne, 8 Zoll lange Schnabel hat sehr lange Nasenlächer. Er legt nur ein auffallend großes Ei, lebt von Insecten und Wärmern, die er Nachts ausstaht, und länst sehr schwell; Mäntel aus seinem Felle werden von den Hänztlingen getragen. Ein Balg von A. australis wurde 1811 entbedt und es warden von d'Urville, Owen und Newman genauere Sindien gemächt. 1852 sam A. Mantelli lebend nach London, welcher nur noch in den waldigen, undewohnten Seigenden der Nordinsel, madernd A. Owenii ziemlich hänsig auf der Sädinsel ist.

Apnlia nannten die alten Römer das ganze sudösst. Italien dem Finste Frents bis zum Ispyssschun Borgedirge; im engezen. Simme die Landschaften von Frento die Tarent und Brundustum, während die städischliche Spite Calabrien bieß. Die Lirkewohner des Landes waren die Messapier oder Salentiner, die Bencetier und die Dannier oder Apuler. Altsitalische Sagen erzählen von Dannus, einem Könige der Apuler, der, and Isprien vertrieben, sich in A. diedergelassen habe. Zu den Isluriern gesellten sich später Aussehler ens Grieckenland und den Inselien. Die Römer eroberten das Land nach den Ariegen gegen die Samnikre 317 v. ühr., zum zweiten Male 297, zum dritten Rade nach der Bestegung des Hamnikas, sür welchen die A. Vartei genommen hatten. Zur Zeit des röm. Aniserreicha bestand A. aus Dannia und Bencetia. Im Mittelaster setzen sich der Normannen in A. fest (1043), welches bald daranf in Robert Gniskard seinen ersten Herzog erhielt. Später vereinigte Koger II. A. mit Sielsten: Das heutige A pullen Stong robeit, Espäten der vereinigte dioger II. nich Listen; es umfaßt tie ital. Provinzen Bari, Lecce und Foggia mit 407 d. D.-M. nich 1,315,269 E. (1. Jan. 1882). Der ganze Landsbrich, in welchem zur Zeit der zeichen. Colonien, der Römerherrschaft, and noch unter den Rormannen, Industrie und Handsbildum, ist heute nur sehr mangelhaft bedant und der größte Theil der Bewohner desselben lebt in Armuth, Aberglauben und Unwissendeit.

lebt in Armuth, Aberglauben und Unwissenheit.
Apure. 1) Fing in Benezuela, Silvamerita, einer der Hauptnebenflusse des Orinoco, entspringt in den Audes und hat einen 500 engl. M. langen, mehr distlichen Lauf. Der Flus wird jetzt von den Dampsern der Orinoco-Tampssichsschaft. Tompagnie besahren und ist darutch in neuerer Zeit von großer Wichtigkeit für den Pandel der Staaten Jamora und Apure geworden. 2) Einer der Bereinigten Staaten non Benezuela; umfast 21,400 engl. O. M. mit 32,485 C. (1854). Der Orinoco bildet die Ost-, der Kis Meta die Silvgrenze. Das Land ist wassereich, mit welten Ebenen bedeckt, auf denen zahlreiche Berrden Aindvich in verwildertem Zustande umherschweisen. Die Cinwohner treiben Bichzucht, welche auch den einzigen Anssuhrritel (namentsich Maulthiere) bildet. Hauptstadt: San Fernands de A., am rechten User des Apure, der Naultwung des Bortugueza gegenstder, hat in den

letten Bürgerfriegen bebeutenb gelitten und zahlt toum 3000 C.

Apurimar, Bing in Bern, f. Heapali.

Apprit, f. v. w. rother Turmelin ober Rubellit.

Aqua, lat. Name für Baffer, wird besonders in der pharmacent. Annfiprace gebraucht. Aqua Binelli, Baffer bes Binelli, ift ein won dem Piemontesen Fedele Binelli entibedies und seit 1790 in Gebranch getommenes bintfillendes Wasser; wurde als bewährtes Geseimmittel überall empfohlen. Es leistet übrigens nach den nenesten, besonders von Gi

mon angestellten Bersuchen nicht mehr und nicht weniger als reines talus Baffer ober eine

Ybfung bon falpeterfanrem Gilber.

Mauunet (bom lat.), engl. aqueduct. 1) Bigentlich jebe Waffertettung, nach bem fetien Sprachgebranche aber ein aber bem Erbboben befindliches Banmert, burd welches Waffer für ren Bebarf groffer Ctable ober für Canale mit geringem, möglichtt gleichem Wefalle fortgeführt wirb, jumal, wenn bicfe Leitung in graferer Dobe auf Bogenftellungen cubt. Berben bie Bafferleitungen untertroifch in einem Stollen (Aunnel) fortgeftihrt, jo beigen fe Rofchen. Bei ben Alten waren bie A. theils offen, theils unteriebifch, gepflaftert ober aus filmillichem Ritt ober Onaberftemen ober metallenen Robren gafammengefett. Das Gefet ber communicirenben Befafe, welches im Alterthume unbefannt war, gefattet ans, tiefe toftfpicligen Bauwerle burch gefchlossen Bobrenleitungen zu ersetzen, welche allen Unebenheiten ber Erhoberflache folgen lounen. Grofartige A. gab co in Balaftina, Aegopten, Grichen-land, Italien, Gallien, Spanien. Der größte M. Rom's, die Aqua Appia, erkant 305 D. Chr., war 63 M. lang und hatte eine fortlaufenbe Bogenreihe bon 61/2 Meilen. Die alte Stadt Mexito exhielt ihr Baffer burch ben bon Monteguma erhauten A. von Chapulteper, welcher über ben See auf einem Damme geführt umrbe. Die größten A. aller Zeiten ruhren aber von den Incas in Bern her; 3. B. war der A. über das Condesuon Thal 400—500 Meilen lang. Die größten A. der Renzeit sind die von Lissaben (1738), Boston (1848) und New Port. Der Eroton-A. von New Port wurde mit einem Koftenanswande von 121/2 Rill. Doll. 1842 vollendet. Seine gange Lange ift 40% Meilen. Ein Domm quer Aber ben Flug ließ das Wasser 40 f. boch fleigen und bildete ben Eroton-See mit einer Oberftache von 400 Acres, welcher als Sammel-Refervoir dient und, bei einer Wassertiese tan 6 F., 500 Mill. Gallonen Wasser enthält. Die Reigung des A. ift 1,2000 F. auf die Meise und die Geschwindigkeit des Wassers 11/2 Meile in 1 Stunde. 2) In der An a tom is gennt man A. mehrere enge Candle in Anschen oder welchen Theilen zum Turchgang son ihm phatifden Fluffigfeiten, Luft ober Nerven; fo ift ein A. im Gebien gwifden ber britten und vierten Birnboble.

Agrae. Rame einer Reihe von Babeorten und Städten mit Gefundbrunnen. Zu den merkolitdigsten gehören: A. Auroline, Baden-Baden; A. Mattiacas. wahrschenlich Wiedbaden; A. Patavince, heiße Schweselquellen beim heutigen Aband bei Padna; A. Bentiae, Air in der Brodence.

Aquamarin, klanliche und granliche, burchfichtige Barietat bes Berblis, welche zu Schundfteinen verarbeitet und namentlich in Sibirien gefunden wird. Drientalifder aber achter M. werben llaue und grane Spielarten bes Topages genannt.

Mquarellmalerei, Aquar cll (vom ital. acquerello, Bafferfarbe), im Allgemeinen jede Malerci mit Farben, welche wesentlich in mafferiger Löfung angewandt werden. In ber engeren Bebentung bes Wortes jeboch bezeichnet man damit die Art der Malerei, tei welcher man bie Zeichnung entweder in den Schattenpartien mit Cepia, dinefifcher Tufche n. f. ir. mäßig vorarbeitet unt alsbann mit gehrochenen Lafurfarten, b. h. burchfichtigen, in Baffer loslichen Farben, überlegt ober auch abne Untertuschung gleich in Farben concipirt. hierdurch eine gewisse, weiche Berschmelzung ber Tone erzielt, welche mehr ober weniger an tie Probutte ber Delmalcrei erinnert, mabrend die frühere Methode mit ihrer fraftigen Untertufchung ein fliggenhaftes, an die colorirte Zeichnung fich annahernbes Probutt ergab. Man bebient fich in ber M, eines weißen, gutgeleimten Papiers mit nicht gut feinem Rorn. fprilinglich waren fast nur Saftfarben im Gebrauch, jest benutt man vielfach auch Exb. und, wie bemerkt, auch Tuschsten. Gie werden in einer Lösung von Gummi abgerieben, neuerdings hat Bulder eine Löfung von Schellack in Ammoniak als Bindemittel vorgeschlagen. Tropdem die A. taum 100 Jahre alt ift, fo laffen fich in ihr verschiedene Phasen unterscheiden. Segrundet wurde fie durch Cozens (gest. 1794), ihm folgten Girtin und Cotman. Gie befchrantten fich hauptfächlich auf Die Landschaftsmalerei, welche eigentlich ber Deltechnik aberlassen bleiben follte, indem biese denn doch mit reichlicheren Mitteln arbeitet wie die A. eigenfliche Gegenstand dieser Runft, bie Architettur, wurde erst von 1800 au in dieselbe eingeführt und babei von der Farbentechnit trefflich unterftligt. S. Prout malte Anflaten aus fast allen Hauptstädten Europa's, Trachten und Costilme and bem Orient lieferte Leinis, hunt Gegenstante, welche ber Genremalerei angehoren. Ben fpateren englischen Alleffern neugen wir Toplane, Branwhite, Lanbfeer und Die Brilder Barren. Letteren berbantt wan mit großer Trene wiedergegebene Bilber aus ber Wilfte. In Frantreich hat fich Mid A. auf ein minder weites Gebiet beschränft, allein fie ift der Luft am Radiren bedeuteit gewicken. Unter ben Deutschen hat sich Rarl Werner (geb. 1808) mit seinen architettonischen Auflichen

beforeters hervorgethan. - 1866 fant in Utrecht eine große internationale Austlellung von

Berten ber Mquarelliftit flatt.

Aquarium (lat.), engl. uquavivarium, and squarium, Bafferbehalter, neunt. man ein burchfichtiges, mit Beffer und Ries gefülltes Befaß, welches jur Beobachtung verfchiebener Bilangen und Bofferthiere bient. Seit etwa 1862 find bie M. jum 3wed bel:brenber Unterhultung in Aufnahme gelommen und haben fich: feitbem fehr verbreitet. Die beften find im zoologif ben Garten ju London, im botanifchen Garten zu Bruffel und im joologifchen Dafrum ju hamburg; bas genfartigfte ift von Breben in Berlin gebaut worben. Ein jebes A. muß anzer Thieren auch Pflanzen enthalten, welch' lettere bie von den Thieren ausgehanchte Roblenfäure in ihre Bestandtheile zerlegen und hiervon den zum Leben der Thiere nothwenti-gen Sunerfloff an das Wasser zurückzeben. Es gibt Meeremasser mud Sit gwasser-A.; lettere find am leichteften ju unterhalten. Die Raft e u.M. find aus Glastofeln gufam. mengefügte, vieredige Raften, Die Relden, nabfformige Wefafe.

Agnatinis, engl. aquatint, getu fote Danier, ein Iweig bes Stehle und Ampfer-ftich's, der Tusch- und Sepia-Beichnungen tauschend, nachahmt. Rachdem die Umriffe auf der Platte rabirt und leicht augeant find, wird fie mit fein gepulvertem Maftig aberfiebt und erwarmt. Die Rornden fcmelgen etwas, fo bag amifchen finen fleine Zwifdenramme ontfteben, in welchen später das Aepwasser auf das Metall einwirkt. Auf ben Grad des Anschwalzens tommt viel an. Die bochften Lichtpartien werben guerft mit fcmarg gefarbtem Desfirnig, ben bas Arywolfer nicht augreift, aufgepinselt. Darauf ast man bie Platte und beckt, nach Abgießen bes Aepwaffere, alle Stellen, welche biefen Ton haben follen. Daranf bedt man ben zweiten, weniger hellen Zon, att ihn u. f. f., bis mur ber ftartfte Schatten Abrig bleibt, ber julest geatt wirb. Geschidte Kunfler machen mohl 30 Regungen und erhalten so bie garteften Farben-Abstufungen. Erft in neuerer Beit mird bie A. auf Stabtplatten angewen-bet, welch: mehr Abbrude, als Anpferplatten gulaffen. Gilpin ift ber Erfinder ber M.

Aqua Tofana soct Toffana, such Acquetta di Napoli, di Perugia, della Toffa genannt, ift ein Karer, geruch- und geschmadloser, schon in Gaben von 5-6 Tropfen tobtlich wirfender Gifttrant, welcher besonders im 17. Jahrhunderte in der Beidichte ber Berbrechen ber bobren Stanbe Italien's und Frankreich's eine berüchtigte Rolle gespielt bat. Diejos Gift todter, ohne den Berbacht einer Bergiftung zu erregen. Als Erfinderin bieses Stoffos wird die Giftmischen Toffa ober Tofana in Palermo und Neapel genaunt, welche deuselben unter bem Ramen "Manna von Gt. Nitolans von Bari" beimlich verlaufte. Die Berbretherin, wilche 1709 verhaftet und hingerichtet wurde, foll 600 Giftversenbungen eingeflanden haben. Ueber bie Infammensetung ber A. T. ift viel gesabelt worben. Rach Mittheilungen bes Arztes Garellt, bes Lelbarztes Raifer Rarl's VI., war bas Gift eine mafferige Auflosung Des frostallisten Arfenits mit einem Zusatze von Herba cymbalaria. Rach Djanam ift es eine Bleizuckerausissung und eine burch Destillation von Kanthariden mit Wasser und Altohel

gewonnene Glaffigfeit.

Atquaiss (vom lat. sequare, gleich mochen), Gleicher, engl. equator, Belt-A., Ac. Des Dimmels, Mequinschialtreis, ift berjenige größte Rreis bes himmelsgewollbes, wulder in allen Buntten von ben Beltpolen um 90 Grabe absteht. Er theilt den Himmel in eine ubrol, und fubl. Salbingel und ichneibet ben Borigont in zwei entgegengefesten Bunften, welche Often ober Morgenpunkt und Westen ober Abendpunkt beisen. Steht bie Gonie im Ar, bas im Jahre gweimal ber gall ift (f. Mequinoctium), fo haben alle Gegenben ber Sche Rachtgleiche. Der Cronte., and Atquinoctiallinie, von ben Schiffern einfach Linte genannt, ift berjenige gröfte Rreis ber Erbingel, welcher von beiben Bolen überall gleich weit absteht; er scheibet die Ervobersläche in zwei gleiche Thelle, nämlich in die nördliche und fübliche halbingel. Er burchichneibet bas mittlere Afrila, Sumatra, Borneo, Telebes, Sabamertin und bas große Weltmeer und wird, wie jeber Rreis, in 360 Grabe getheilt, bereu jeber 15 geographische Meilen lang ift. Aequatorbie ber Bintel, welchen ber A. mit bem Borigbute bilbet und ber burch ben Bogen bes Meribians gemeffen wird, ber zwischen bem Me. und bem Berigentellegt. Magnetischer Me., in ber Lebre bom Erbmagnetismus, ift die trumme Linke, welche alle Buntte ber Erbe verbindet, auf benen bie Magnetnabet horizontal liegt; er foeint ben Erb-Ae. in zwei einander faft biametral gegen-Aberftebenben Brintten au foneiben.

Manusibe, alte neapolitanische Familie, genannt nach ber Stebt Aquaviva in Mullen. 1) Anton, murbe im Anfange bes 14. Jahrh. jum Bergoge von Atri erhoben. 2) Claubio, 3eb. 1848, wurde Zefull und war, taum 38 Jahre alt, vierter General des Orbeits, zu besten reichem Aufblithen feine nuffchtige und energische Berwaltung viel beitrag. Dauptwerf A.'s war die fogen, Ratio Studiorum, ein vollftandiger Erziehungs- und Unterrichtsplan, welcher seine Beit bebeutenbes Auffeben erregte und jelbft in manden jeseitenfeindlichen Kreifen Aufnahme fand. Er flarb am 31. Jan. 1614. Bgl. Jefnite a.

Momer (Acquicolae, Acquiculani), altitatischer Bollsstamm, an den westlichen Athans, gen der Apenninen seshak. Adersoner mit wenigen Städten (Tidur, Brüneste). Sie tämpsten vergedens im Onnde mit den Buldbern gegen die wachsende Macht Rom's and warden von Camillus 389 bestegt. Erst im Samultertriege gänzlich underworfen (302), erhielten sie das römische Bürgerrecht.

Manicultur (vom lat.), f. Meeresbewirthicaftung.

Mquila, Stadt in Italien, Dambtort ber Parbing Aquila (früher Abruge Mteriere II, 118 d. A.-M., 309.451 E.), em Fluffe Pedeara, 19.627 E. (1961), mit Leberfabriten, Strumpfwirtlereien; in der Umgebung Safrankan. Die über der. Stadt liegende Titadelle wurde 1815 und 1821 gegen die Destreicher ohne Erfolg vertheidigt. Im Jahre 1841 fanden in A. ernftliche politikke Umruben flatt.

Manile, Ponticus, fibifder Baumeister und Philosoph aus Simpe in Aleinafien, lebte um 130 n. Thr. Kaiser habrian beauftragte ihn mit bem Wieberausbane ber Stadt Jerusalem. Er zing zum Christenthame über, trat aber, seiner aftrologischen Studien wegen errommunicht, wieber zum Indenthame zurud. Er ist der Berfasser einer wortgetrenen Uebersehung bes A. T. in die griech. Sprache, welche er wahrscheinlich für die hellenistischen

Inden bestimmte; es find mir noch Bruchftlide vorhanden.

Aquila, Rasper, eigentlich Abler, wurde am 7. August 1488 in Augsburg geboren. 1514 Prediger in Bern, 1516 Feldprediger bei Franz von Sidingen. Als entschiedener Anhänger der Reformation vom Bischof von Augsburg gesangen gesetzt, erhielt er auf Berswendung der Schwester Raiser Rarl's V. seine Freiheit wieder, ging 1520 nach Mittenberg und von da als Lehrer der Rinder des Mitters Franz von Sidingen nach der Sperndurg. Während der Jahre 1524—1527 Prediger und Lehrer in Bittenberg, wurde er einer der hervorragendsten Förderer der Reformation und Mitarbeiter Luther's an der Bibelübersetzung. Seine Schristen gegen das kniscrliche Interim erregten bedentendes Aussichen in allen von den Reformbestredungen berührten Ländern Europa's, aber anch den Jorn des Raisers ber Art, daß dieser einen Preis von 5000 Gulden auf seinen Ropf sehte. Er sand Schut bei der Gräfin Katharina von Schwarzburg, wurde 1550 Delan zu Schwalkalden und wandte sich 1552 nuch Saolseld. Seine Streitschriften und Predigten sind stammtlich in teutscher Sprache geschrieben und trugen viel zur Förderung der Reformation in Deutschland bei. A. starb am 12. Nov. 1560 in Saalseld.

Manilaria, Pflanzengattung der Familie der Aquilarineen, enthält füdaflatische Baume mit sehr harzigem Bolze. Die sehr seitene A. Agallocha in Ostbengalen bildet 120 H. sabe Bäume und liesert das Agallochaholz, welches in duntlen Adern das herrliche Parfilm Aggur oder Uggor liesert. Bon A. malacconsis in Malacca flammit das Aderholz (j. d.).

Aquilarineen, Pflanzensamille, welche mit den Ahmeleaceen verwandt ift und Pflanzen mit röhriger, gefärdter, einsacher Blüthenbulle, verlehrt einschmiger, plattgebrildter, zweistappiger, ein- dis zweisamiger Kapfel, hängenden Samen, Leimling ohne Eiweiß, mit bem Wärzeichen nach oben enthält.

Aquilogia, f. Afelei.

Manileja, im comifchen Alterthume eine bifibenbe Stadt im Laube ber Beneter, Die italien, wurde 182 v. Chr. von den Römern etwa 3 St. von der Kliffe, des Abekits Meeres gegrundet und burch Coloniften bevöllert. Sie wurde jur Beit ber Raifer Banna socunda genannt, war die bebeutenbste hanbelsstadt am Abristischen Meere und unter Marc Aurel eine Hauptfeste bes Reiches gegen bie Einfälle ber norbfichen Barbaren. Im Jahre 452 wurde bie Stadt, welche bamals gegen 100,000 E. hatte, nach langer Belagerung bon ben hunnen unter Attila vollständig zerstört. Gin Theil ber Bewohner flachtete auf bie Lagunen und legte ben Grund zu ber Stadt Benedig. A., obwohl unter Raries wiederunfger baut, erhielt niemals feine Bebentung wieber. Die Kirchengefcichte gablt 4 Concilien von M. auf: 381, 558, 698 und 1184. Die Blicofe von M. nohmen inm bie Mitte Des G. Jahrh, ben Namen Patriarchen an und machten auf ben erften Rang nach bem Papfte Meforuch. Erft 1751 wurde bas Patriarchat von A. burch Benetrick XIV. aufgehoben und bafür die Erzötsthümer Ubene und Gory (fpater Laibach) errechtet. Das hentige Son ileja ober Mglar liegt im öftreichifden Rreife Bone, ift ein Dorf mit 1728 G. und befitt eine im Jahre 1041 im Aundbogenftile erbante Domfirche. Der Det ift burd ben Canal Anfoca mit dem Abriatischen Meere verbunden. Die Ginwohner treiben Fischieng und etwas Shifffahrt.

E

3

1

ď

ŀ

-

:

1

1

Megniklörismus (lat.), eigentlich Lehre vom Gleichgewicht, bann die philosophische Auficht, nach der nur Wissen und Wollen, Erkenntniß und Thattroft in Harmonie oder Gleichgewicht stebend, die Quellen wahrer Freiheit sind. Dieser Say wurde schon von Plato bestont; neuerdings als "die innere oder sittliche Freiheit" von der Herbart'schen Schule dahie desinnt, daß nur Derjenige stei sei, dessen und Thun mit dem erkannten Sittengesetz hammonire und im Gleichgewichte siehe.

Acquilibriff (engl. equilibrist, fpr. ikulibrift; franz. équilibriste, fpr. ehflibrift; vom lat. acquilibrium), ein Menfch, deffen Produktionen (äquilibriftische Alinke) auf dem Pferde oder stauff gespännten Seite auf der Lenntnift der Sefete des Skickgewichtes beruhen. Auch das Stehen auf vonnen Stäben, Flaschen und freistehenden Leitern, das Laufen auf rokenden Fässern und Lugein wied zu den Leiftungen eines Ac. gerechket. Die äquisibriftischen Fertigleiten sind besonders im bstächen Aften (Indien, Japan) helmisch; in Europa zeichnen sich vorzugsweise die Indiener und Franzosen in denselben aus.

Meguinsetium (lat.), Nachtgleiche, engl. equinox, beißt die Zeit im Jahre, in der Tag und Nacht auf der ganzen Erde einander gleich sind; sie kommt zwei Mal in jedem Jahre vor, im Frühlinge gegen den 21. März und im Derbste gegen den 23. September. Die Frühlingseintritt; die Herdstan digleiche den Sintritt des Derbstes. Der Punkt am himmelsäquator, wo die Sonne bei den Nachtgleichen aufgeht, wird Frühlingspunkt, refp. Herdst punkt genannt, beide beißen zusammen die Neginsetialbunkte. Bei der astronomischen Bestimmung der Lage der himmelstörper mählt man den ersteren als Antangspunkt. Meg uin oct ialst urm e heißen die zur Zeit der Nachtgleiche, besonderst im Berbste, mit Regen und ost mit Gewittern derbundenen Stürme. In der heißen Zone sind sie anhaltend und machen daselbst den Winter aus.

Acquipollent (vom lat.), gleichbebentend; Acquipollenz, gleiche Bebeutung, gleiche Geltung. In der Logis werden ägnipollente Urtheile solche genannt, welche nur grammatisallich oder in der Form des Ausbrucks verschieden, aber logisch gleichbedeutend sind, 3. B. Sotrates war der Lehrer Plato's und Plato war der Schiller des Sotrates. Die aus solchen ägnipollenten Sätzen hervorgehenden Schlisse nennt man Gleichgeltungsschlisse (ratiocinia por acquipollentiam).

Mquiras, Diffrict und Ausiebelung in Brofilien, in ber Proving Ceara, zwischen bem gleichnamigen Laubser und bem Atlantischen Meere; 5200 E.

Aquitaulen (Aquitania) ist der lat. Rume einer der dier Produgen des alten Gallien, umfaste das Land swischen Garonne und den Prenäen und war von iberischen Stämmen, welche von Spanien eingewandert wuren, dewohnt. Unter Kaiser Augustus reichte die Nordgrenze der Produge is da die Loire und umfaste beinahe die Hälfte des hentigen Frankreich. Handtildt war Burdigala (Bordeaux). Während der Böllerwanderung nahmen die Westgothen unter Athaulf Bests don dem Lande (412) und machten Tolosa (Toulouse) zur Handtladt. Etwa hundert Jahre später wurden sie kunch den Frankentönig Chlodwig (Schlacht dei Boitlers, 508) verdrängt. Unter den späteren frünksischen Königen suchten sich die Herzoge von A. unabhängig zu machen; doch Pipin bestgete den Herzog Hundla und bessen (742). Kurl d. Gr. vereinigte das Land 769 mit dem Frankenreiche und gab es 781 als Königerich seinem Sohne Ludwig d. Fronkmen, dieser 817 seinem Sohne Pipin. Durch den Bertrag von Berdun kam es mit dem ganzen Frankeich an Karl d. Kahlen. Die späteren Herzoge von A. waren nur hohe Kronkeamte, behandten aber unter den Capetingern saft unabhängige Gewalt und nahmen den Titel Perzöge von Inpenne an. Ludwig VII. brächte 1137 das Land durch seine Berheirathung mit Cleonore von A. an Frankreich; dasselbe ging aber nach der Cheschennag na England über, du sich Eleonore 1152 mit Heinrich II. dass Land der Kanlein Rämpsen zwischen England und Frankreich vereinigte Karl VII. (1451) A. banernd mit Frankreich.

Aquitauisches Meer, Golf bon Aquitauten, wird der Theil des Atlantischen Meeres genannt, welcher als großer Busen zwischen der Nordfuste Spanien's und der Westzühe Frankreich's eindiegt und bessen innerster Theil der Gest von Biscaba heißt.

Alequivalent (vom lat.) heißt in der Chemie die auf eine Einheit bezogene Gewichtsproportion, in melder ein Grundstoff oder ein zusammengesetzen Aörper der stattsindenden ilmwandelungen an Stelle einer bestimmten Gewichtsmenge eines anderen, ausscheidenden chemiichen Grundskoffes oder einer Berbindung in eine Gruppe vom Atomes einfreten kunn. Wenn man z. B. in einer Berbindung den Sanerstoff durch Chlor ersetz, so ergitt sich, daß die Chlormenge, welche nöthig ist, nm an die Stelle von 100 Theilen Sanerstoff zu treten, 443 Theile beträgt. Die auf diese und ähnliche Weisen gefundenen Zahlen hat man dahin vereinsacht, daß man das Lleinste Acquivalentgewicht, nämlich das des Wasserstoffes — 1 annahm und alle übrigen auf diese Zahl reducirte. Die A. für die solgenden Stoffe sind 4, B.: für kupfer 31,,, six 3ed 127, für Graftoff 14 x.

Ara, Aras, Maracanapapager, engl. macaw, Gattung der Babogeiensamike, mit ranken Wangen, sehr langem, algestustem Schwarze und einer dicken, zum Sprechen werig tanglichen Zunge, welche im tropischen Amerika beimisch ist und 13 Arten enthält. Der große rothe A. oder inden nischen Amerika beimisch ist und 13 Arten enthält. Der große rothe A. oder inden nischen Amerika beimisch macaw (A. Macao), von der Sröße eines Huhnes, scharlachroth und grubtan, sinder sind en Amissen und in Brasilien. Der kleine Rücken und blauen Federn, ist in Brasilien, Supara und Meristo heimisch. Der blaue A., dolus and yellow macaw (A. ararauna), oben blau, unten gelb, an Stirn und Scheitel gesta, ist häusig in Brasilien. In demselben Lande kommt der ächte Araranna (A. hyacinthinus) vor, welcher dunkelblau mit violetten Schwungsedern ist. A. militaria, engl. green macaw, ist grün mit braunen, blauen und carmospinrospen Farben und sindet sich in den wärmeren Eigenden der Andes und in Meriko, Der A. war bei den Inca-Pernauern ein sehr besiedter Bogel.

Mere, f. Beitredunng.

Arabanate, großer Cee in Gibamerita, in ber pernanifden Proving Dainat, fest mit

bem Guallaga in Berbindung und ift febr reich an Schildtedten.

Arabai (Arfat), Stadt und Festung im rust. Gouvernement Taurien, liegt am Asowschen Meere am Ansangspuntte der Laudzunge von A. Die Festung stammt aus der tilekt. Zeit, wurde 1771 kutch die Russen erstärmt und bahnte ihnen den Weg zur Eroberung der Krim. Am 28. Mai 1855 wurde A. von der englischen Flotte unter Lyons vergeblich an-

gegriffen, ba co gut armirt war.

Urgbesten werden architectionische Berzierungen von wirflichem ober phantastischem Laubund Blumenwert genannt, wie sie von den Arabern oder Mauren (daher auch Moresten) angewendet wurden, welche nach bestimmten Borschriften des Koran teine Menschen oder Thierformen abbilden durften. Das Wort fostte daher nur auf Ornamente der arab. Bankunst und etwa, im übertragenen Sinne, auf die der sogenannten Renaissance, nicht aber auf Bauwerte bezogen werden, welche dem gothischen Style angehören. Die Grundlinien biefer Berzierungsfunst sind den Ornamenten der griechischen Tempelbauten entlehnt. Berzierungen, welche, auser Pflanzentheilen, Menschen, Thier-, Genien- und andere Fiormen dar-flellen, werden Front est en (f. d.) genannt.

Arubiei, driftliche Sette aus ber Mitte bes 3. Jahrh. in Arabien; lehrte, bag bie Menschenfelle mit bem Leibe fterbe und erft am Ilingften Tage jugleich mit biefem wiebererwedt

merbe.

Arabien, von ben Bewohnern Dichestreh-el-Arab, b. h. bie Infel ber Araber, von ben Tilrien und Perfern Arabistan genannt, ift die etwa 1,026,000 engl. D.-M. große Halbinsel, welche bas lebergangsglied zwischen Afien und Afrifa bilbet. Dit Afrita nur burch tie schmale Landenge von Suez verbunden, während es mit Asien burch die weiten Diesebencu ber prifch-gral. Billte gufammenhängt, in die es im R. ohne jebe bebentenbe Marticheibe übergeht, gehört es feiner Bebenformation wie seinen Mimatischen Berhaltniffen nach toch weit mehr zu Afrita, als zu Asien. Rimmt man die von Burthardt ziemlich willfinelich go-zogene Linie vom Mittellandischen Meere langs der Sadgrenze von Palaffina an das Lobte Meer und von bort durch bie fur. Buste nach Palmyra und nach Anah am Euphrat als bie Nerbgrenze an, fo erftredt fich A. von 12° 40' bis 34° norbl. Br. und von 32° 10' bis 59° 40' bill. Lange. Ceine gröfite Langenausbehnung, von Sues an ben Golf von Oman, feträgt 1660 engl. M. Begrenzt wird A. im N. von ber aflatischen Türkei und bem Cuphrat; im D. von ben chaldaifden Bergen, bem perficien Meerbufen und bem Golf von Oman; im S. von bem Inbifden Ocean und ber nur 23 engl. DR. breiten Diegrenge von Bab-cl-Mandeb; im W. von dem Rothen Meere und ber Laudenge von Stez. Die Einwohner-fahl, die früher auf 12,000,000 geschätzt wurde, belrägt nach den neuesten Berechnungen von Balgrave nur 4,000,000. Die Pfolemäische Eintheitung des Landes in Arabia Falix, oder bas Gladliche, A. Petraca, ober bas Betraifcht (von der Hauptfladt Betta), und A. Deserta, ober bas Bufte A. ift ben Bewohnern felbft gang unbefannt. Diefe theilen beute bas Land in folgende acht mehr ober minder scharf begrengte Gebiete: 1) im R.B. El-Dabidt ober bie Sinaitifche Dalbinfel, bie bem Petraifchen A. ber Alten entspricht; 2) fibrich babon bas cominell unter agapt. Dobeit fiebenbe El-Bibfoag ober "Land ber Ballabeten",

589

mit ben beiligen Stäbten Mella und Mebing; 3) El-Jemen, ber filblichfte Theil ber Pulte bes Rothen Meeres und fruchtbarfte Laubstrich ber Galbinfel, mit ber engl. Reftung Aben, bem afiat. Gibraltar; 4, Dabramut, langs bes Indifden Oceans, zwichen Jemen, ber Blite El-Ahlaf und bem öftl. bavon gelegenen El-Schehr; 5) El-Oman, bas Gebiet amifchen bem Berfifchen Meerbufen und bem Jubifchen Oceane, mit Muscat; 6) El-Debfor, Das meftl. Alftenland bes Berfifden Meerbufens; 7) El-Rebieb, bas plateaufermige Innere. bas pon ben nomabilirenden Babsabiten bewohnt wird; 8) Clobamab, ober bie for.-grub.

Wilte, die fich bis nach Palastina und an den Euphrat erftredt. Bobenbildung, Bewässernung, Altimo. A. ift ein Tafelland von mäßiger Sobe, das rings von Randgebrigen umschlossen ift, welche in einer Entfernung von 25 bis 250 engl. M. von ber Rifte talb terraffenfürmig, balb fteil jum Meere abfallen. Die bochften Erhebungen liegen ungefahr unter bem 28. norbl. Br. und erreichen eine hobe von etwa 9000 F. Bon ben tranrigen Steinwaften bes Petraifchen A. aus in bas Innere einbringend, gelangt man guerft an bie Dofe Diemf, ein breites tiefes Thal von 60-70 Dt. Linge, bas finfenweise berabfinft und von Balgrave als ein lleines Baravies, voll Schönbeit nab Frustbarkeit, gelchitvert wird. Jenselt des Djows tritt man in die erste der Resnods, b. h. Sambpaffe, ober wie ber Araber fie nennt, "Tochter ber großen Bafte", Die fich, "mach-tigen Meeresurmen gleich", von ber im Giben Revied's gelegenen großen Butte Dahna aus nach allen Seiten zwischen, Die Dafen nub Dochlauber Central-A.'s einbrangen und Rebied, bas eigentliche Bodland und bie Beimath ber Bobhabiten, gegen jebe Einwirtung von Angen ber abiglieften. Dir Siddeninhalt ber Dabua allein befragt faft ein Drittel ber: gangen Dalbiufel. Dis gum Dichtel Schomer, bem Borlanbe bes Rebieb, gablte Balgrave bier: Mefoods, Die er geinem weiten Meere von Fenera Fergleicht, geinem intermeflichen Oceane von lofem rothlichen Sand, ohne Ente fur bas Ange und aufgebanft in gewaltigen, von: Norden nach Silven mit einander parallel laufenden Higefreihen. Boge auf Woge, jede Anschung 2—800 F. hoch, mit mächtigen Seiten und abgerundeten Gipfein, und nach allen Richtungen geführt durch die launenhaften Winde der Wilfte". Der Ofchebel Schomer ist ein Platean von nur etwa 100 F. Durchichnittebobe fiber bem Meere, burchichnitten von zwei, von RO. nach SW. laufenden, parallelen Bergfetten und von dem eigentlichen Nedjed burd eine ber Refouds getreunt. Baine von Dattelpalmen bilben ben hauptreichthum biefes Landestheiles. Bon ber fandigen, burftig mit Arantern bewachfenen Cbene bes Unteren Mebjed fleigt man über bas weidenreiche Sochland von Ober-Raffin in Die ungemein fruct. bare und mobl angebante breite Cbene bon Rieber-Rafim, die fabl. ben bem Gebirgelanbe bes Oberen Rebied, ber halbmonbformigen Towepflette, begrenzt wirb. Das Gebirge, bas in beben Rreibefelfen foroff aus ber Ebene auffleigt, bat eine mittlere Erbebung bon etwa 2000 F. und erreicht in ben bochften Gipfeln eine Bobe von 3000 F. Bon ben Rreibefelfenand erhebt fich ein Dodland in bret übereinander liegenben Terruffen, Die gelegentlich von flachgipfeligen Bergen überragt werben. Das latyrinthifc von Thalern burchschulttene Bochland ift in seinen nieberen Thellen reicher Welbegrund; in ben hoberen Gegenden ift ber Boben mafferarm und von geringer Ertragsfähigteit. Die Fruchtwateit und Bevollternug von Redjed ift in den vielgostaltigen, zahllofen Thalfprechen concentrict. Hasa, ber fildt. Theil bes Reiches, gieht langs ber Westfiffe bes Berfifchen Meerbufens bis nach Dman bin und zeichnet fich, infolge eines gemäßigteren Altmas, burch bie Appigfte fübliche Begeintlan aus. Im 2B. fleigt bes Land von ben jadigen hangen bes Ranbgeberges in Stufen ju bem Dochlande bes Inneren binan. Deftlich von bem gegen 6000 g. boben Tafellande, im D. bon Dibichig, liegt auf ber britten Terraffe Mebinat. Auf ber Grenze zwifden Bibich's nub Jemen ift eine Elice im Sobenguge, bas Tehaneb von Afte, welche bie Berbindung gwiichen bem Inneren und ber-Rufte erleichtert. Bon bier uns zieht fich bis zur Metrenge von Bab-el-Manbeb ber Dichebel-el-Jemen, ber in feinem fiblichften Theile an 2000 ff. boch fein mag und fich in der Breite von Sand in ein weites Gebirgsland verwandelt, das fieil in bie Sandebenen von March abfallt. Bon ben Bergen, welche die hochebene um Sana kronen, fließen zahlreiche Geblegsströme berab, die hier und da, wo die hange weniger steil find, die Aalfohlen aufwerfabig machen, fic aleer alle endlich unter der dieren Sandbede des Tehnmeh Das weill. Randgebirge ift gieutfalls fteil und folfig. Dant ben gabireichen Quellen und Bachen tann fich aber bier, wie in ben fühlichen Theilen von Jemen und Pabramit, eine gaktreiche Bewöllerung nahren. Bei ber großen Geschwindigkeit, mit der in dem glübenden Gommer das Wasser verdunftet, ware es jedoch nicht möglich, die Rasseplantaften und sonstigen Gewörzoftanzungen zu erbalten, benen das Glüdliche A. seine Berühmtheit verdunkt. Die Bewohner find daher genölfsigt gewesen, ein großartiges Bewässerungsspildem: anzulegen. Das Wasser ber in ber Rogenzeit wilden Bergströme wird in stufenweise ange590 Mrables

legten weiden Behältern aufgefangen, die mit einander in Verdindung stehen, so daß aust den höher gelegenen mühelos die unteren nachgestlät werden können, wenn deren Indalt zur Bewässerung der Pflanzungen und zur Erhaltung der Menschen und Thiere derbrancht worden ist. Alles ist anf diese känstlichen Hälfsmittel angewiesen, denn da disweisen in mehreren Jahren kein Regen fällt, so gibt es während des Sommers sast niegends lebendig stiehendes Wasser. Findet sich doch in ganz A. tein einziger größerer Finß — vielkeicht den El-Afli dich ansgenommen, der, im W. den Nellin, durch einen großen See, Salume, sließen soll; die große Anzahl von Säswasserunden und der Räste von Bahrein läst es nicht numbglich ersteinen, daß er, unter dem Sande sließend, in den Versischen Solf Krömt.

A., und zwar abgeseinen von den Sandwässen, namentlich die Räste des Rothen Meeres, gehört zu den beiseinen Gegenden der Erde. Da sich möhrend des Sommers, dazwissen in 60 Tagen, dein lästichen regt und, in den Kührenbenen, auch die Rächte leine Kühlung speuden — das Thermometer zeigt in der Regel gegen 30° R. — so ist das Klima dieser Gegenden ächserst ungesund und von Auropäern kunn zu ertragen. Der größte Schreden dessen aber ikt der von D. webende Samum (s. d.). Der Gesundheit nicht minder gesährlich ist der am Bersischen Weerbusse Samum (s. d.). Der Gesundheit nicht minder gesährlich ist der am Bersischen Meerbusen vorherrschende senchte Siddlicheres Klima. Im Winter sehlt es den Hochebenen von Habranat und Sand nicht an Eis und Schnee, und alle die Hochikader erstrum sich persodischen Regen, die übelgens in den verschiedenen Theilen des Landes zu sehre verschiedenen Zeiten soll eine Sandes zu sehre verschiedenen Beiten sallen. So z. B. hat der Westadhang der Gebirge Jemen's seine Hamptongenzeit vom Inni bis September, während dieselbe auf dem Daadhange von Mitte No-

vember bis Mitte Februar mabet.

Thier- und Pflanzenwelt. Die Thierwelt A.'s ift äußerst mannichfalig. Panther, Hönnen, Wölse bennruhigen oft den Reisenden. In den Wisten des Petrösischen A. stad Eirechfen und Feldratten saft die einzigen lebenden Wesen, mahrend die Resods gelegentlich durch zahlreiche Straußhereden, Antlopen und Gazellen ein anziehenderes Leben erhalten. Der gefärchtete Feind der Weldegegenden ift die Der schrese, die ost Alles wäste legen würde, wenn sie nicht von einer Drosselart grünmig verfolgt uchre. In den Sekingsgegenden sinde finden sich Strindschi. Affen, wide Raten, wisde Hunde und Ochsen, Fläche und wilde Efel, die ein gesachte Wild fünd. Die Zahl der Vagelarten ist sehr groß; deswert zudertäs sind in den Wäldern die Berthähner und in den Ebenen die Redhähner. An den Rüffen gibt es Arvossäussen die Verthähner und in den Ebenen die Redhähner. An den Rüffen gibt es Arvossäussen die Verthähner und in den Kebhähner. An den Rüffen gibt es Arvossäussen, das Kriegens nur zum Trogen gedeangt wird; zum Reiten dient das einhöckrige, das Promedar, dier Desul genannt. Dem Kamel kanna Wichtsgleit nachstehen ist das Pfeed, das hier seine dichste Veredelung erreicht dat, abgleich es erft hät in A. eingesührt nurden. In geröfter Anzolf sinder es sich in den sprischen Weine Ferden und die Mesonamen; die schäften Ferde und die Gesammtzahl der wedselischen Beinken Ferde und biedenfen; die Rinderzucht dagesen ist undernetend.

Die größere Halfte von A. ist vollisumen unsultivirbar; in den Segenden aber, die des Kindanes flibig sind, wöchst eine Fille der bedeutendsen Ensturpsammen. Weizen, Serste, Bolium, Tinsen, eine große Barietät von Gurfen und Melonenarten, son is die Fulicite des sind. Europa, als Birnen, Frigen, Aprisosa, Orangen und Citronen werden in großer Menge gezogen. Die Durra, eine-Art Hirte, gehört zu den Haudenahrungsmitten der Araber. In einigen Gegenden wächst ein vortresslicher Wein. Für den Haudel zedog sind namentlich die Laum- und Strancharten von Wichtigkeit. Einen bedeutenden Ausstantlich die Laum- und Strancharten von Wichtigkeit. Einen bedeutenden Ausstantlich die Laum- und Strancharten von Wichtigkeit. Einen bedeutenden Ausstantlich die Laum- und Strancharten von Wichtigkeit. Einen bedeutenden Ausstandung best wehrliechendes Darz, in großen Mengen nach Welfa verhaubelt wird. Bau der Ansein vern wird das Arabische Enstin geschafte Wedianennen. Die canaia flatula ober absührende Enstin, die Alse und das Olibanum liesem geschafte Wedianente. Im setzigmehren der Kasse, der namentlich in Iemen wächst. Nach Kosgrave kommt die beste Molfabelpie überhandt nicht kies die Grenzen der Halfabelpie überhandt nicht kies die Grenzen der Halfabelpie überhandt nicht kies die Grenzen der Halfabelpie überhandt nicht als der Grenzen der Halfabelpie überhandt nicht als der Grenzen der Halfabelpie überhandt nicht als der

Abfall ber grab. Ernte, bermifcht mit Infaben von Ceplon, Java und Jamaica.

Be wohn er. Sieben Achtel der Bewohner A.'s find Araber, den Reft bisden Juden, Timten, Neger, Midffinier n. f. w. Der Beschäftigung und Lebensweise nach zerfallen die Araber in zwei schaft geschiedene Classen: die seshaften, eigentlichen Araber, die dem Mahammedanismus anhängen, und die nomadistrenden Beduinen, die nach jetzt Gabatten (f. Gasbäismus) sind. Nach Burton scheint es jedoch, als wären die Bewohner auch verschiedenen Menhien 591

Er will brei verfciebene Raffen unterschieben wiffen: 1) bie urfprunglichen Einwohner, bie en bie wuften Ruften im D. und GD. hinabgebrangt finb; 2) einen for: und ntesopotam. Stamm; ber bie Eingeborenen aus ben beften Landftrichen verbrangt bat, jest bas eigentliche arab. Boll bilbet und vielleicht in ben Bebuinen am reinften vertreten ift, weil fie Das u werfalschiefte Arabifch sprechen; 3) einen unreinen agopto-arab. Stamm, ber in ber Onlbinfel bes Sinal wohnt. Die eigentlichen Reaber gerfallen felbft wieder in eine zahllese Menge von Stammen, bie in bleien Beziehungen febr berichieben bon einander find und in fo farfer Abgeschlaffenheit von einander leben, daß fle fic vollommen ihre Eigenartigkeit watern, and wenn fie einf eine febr unbedeutende Anzahl zusammengeschmotzen find. Co z. B. find die geschichtlich berühmten Koresch nur noch "300 Klinten" fart, und der wegen seiner Tapferteit und Gastireundschaft bekannte Stamm der Abnan zählt nur noch 100 Familien. Sehen auch bie Berninen mit Berachtung auf die Dauferbewehner berah, fo tragen fle boch ant felbft ihre Beite mie Aber gewiffe Grengen binans. Gie find ranberifche Dutenflamme. um bie abenbilinbifche Monantit ben Glorienfchein newachfigen, aber ebeien und poetifchen Belbentburns gewoben bat, bas in wilbefter Freiheit und im Rampfe feine Lebensluft finbet. Bre fefthaften Stummesbettern berachten fle als fcmubiges, biebifches Befinbel; und biefe Anflot fibrint auch, wenn man ben einigen besonderen Stammen abfieht, Die richtige zu fein, obsielich es mahr ift, bag fie ben fcbuen und ftrengen Gefeten ber Gaftfreunbichaft auf's Bein-Hhite nachtommen, bei ihren sanberischen Streifzugen gegen Karawanen und gegen bie Dörfer an ben Ranbern ber BBiften Bintvergießen möglichst ju vermeiben fuchen nuch ben Franen ber Beftegten nie bie geringfte Unbill zufügen. Der machtigfte Bebuinenkamm im R. A.'s find die Anefes, die im Winter in ben Walten herumfoweisen und ben Sarawauen Tribut abjorbern, und im Sommer in die bebanten Theile Sprien's ziehen, um die Dörfer zu brandschaten. Andere Stämme verlassen nie die Nachbarfchaft ber enstiwirten Gegenden. Anne Theil walten übrigens auch freundschaftliche Beziehungen zwischen den Bedwinen und den seschaften Stämmen ob. Die Scherifs, die Nachtommen Mohammed's, aus deren Mitte die Herricher von Mella gewählt wurden, fandten ihre Gohne acht Tage nach ber Geburt einem Bebuinenstamme gar Erziehung. In gang A. werben bie Scherifs mit ber größten Achtung behandelt und als eine Art von Abel angefeben, obgleich fie jum Theil in tieffter Kemuth leben und in keiner Beise ihren Ansprüchen burch Macht Rachbrud berleiben konnen. Den Sherifs an Anfeben junachst fleben die Scheiths, Die gleichfalls ein Geburtsabel find, aber als Befehlshaber ber Stamme auch eine wirfliche Dacht reprafentiren. Das Erftgeburterecht bernen die Araber nicht. Die Führerschaft bleibt ftets ber angestammten Berrscherfamilie, aber burch Buhl wird bestimmt, welcher Berfonlichkeit aus berfelben die Ehren und Pflichten bes Shrift zufallen sollen. Die Macht bes Scheith ift eine patriarchalifche. Solange ber Stumm feine bervorragende Zapferleit anerfennt und feiner überlegenen Weisheit vertrant, gilt fein Rath als Befehl. Bewährt er fich aber nicht als Filhrer, fo kunn er abgefetet werben aber ber Stamm kann ihn verlaffen. Sein Amt ift in emineutem Sinne ein Bertrauens- und Chrenant. Er ziehr keinerlei materiellen Bortheil aus demfelben. Er hat nicht nur kein Recht, Struern anfinlegen, fonbern eine feiner wefentlichften Pflichten ift Freigebigfteit gegen Die Stammesglieber. Gine richterliche Bewalt fleht bem Scheith nicht m. Die Rabit, welche gleichfalls aus bestimmten Familien gewählt werben, gelten für bie einzigen Renner ber Gefete und Gebrauche und tonnen bis auf einen gewiffen Grad Unterwerfung unter ihren Gpruch erwarten. Da fie aber bon ben ftreitenben Parteien bezahlt werben, fo fallt bas Urthell meift ju Guuften bes Freigebigeren nas. Infolge beffen uchmen bie Partelen banfig ihre Cache in die eigene Bund und bes Recht bes Starferen entscheibet. Das veranlaft oft lange mib erbitterte Festern, ba die Familie bes Erschlagenen bis auf die fünfte Generation binab back Rast und die Pflicht ber Bfutrache bat. Bei Einwilligung ber nachften Anverwandten Lenn doch auch ein Mert burch Gelb geführt werben. Der Rabi tann aberhaupt nur auf Gelbbuffen ertennen; torpertiche Budtigungen und Gefängnifftrafe find gang unbefannt.

Leben bart und Sitte. Die Städte und Dörfer bestehen aus slach geveckten Steinhäusern, die in verschiedene Gemächer zersallen, deren Zugänge dutch Teppiche verschlessen, werden. Die Odwinen wuhren in Zeiten, die mit einem Filze aus Ziegenhaaren bedelt werden, um gegen die empsichtliche Kalte der Rächte und gegen den Regen zu schähen. Ein Teppich theilt das Innere in zwei Sassen, den denen die für die Franen bestimmte das Meshaurem heißt. Das Leben der Bewutnen ist in seben Dinscht angerst einfach. Auch die mächtigsen Scheiche zeichnen sich in dieser Beziehung taum vor den ärmsten Stammesgliedern aus. Unter Gase bewirthen sie bester und stellen gerne bei den seltenen Festlichkeiten ihren Reichtung zur Schak. Soust unwesgliedern. Die Kleidung der Araber besteht aus einem Riedung von den äbrigen Stammesgliedern. Die Kleidung der Araber besteht aus einem 602 Chile

Bannwollhembe, über das ein weiter Mankel geworfen wird, ber, je nach der Jodertheit, dunn und weiß oder schwer und weiß und brann gestreift ist. Die Reichen trogen anter dem felben noch ein langes, danmwollens ider seldenes Tuch. Beinkelder sud diesen Stämmen ganz undesaunt. Der Rops wird mit einem Bannwolltuch oder einem Shawl unwunden. Pelze aus Schassellen werden sowohl zum Schube gegen die sengende Sonne als gegen die Winterfälte getragen. Ein langes, dunkels Gewand, ein Ropsinch und ein Scheier, der Mund und kinn verhillt, diben die Rieldung der Weiber. Der Schund der Francu dekeht aus silbernen Bändern und Ringen, die nicht wur in den Ohren und der Nase, sondern anch um die Stirne, den Hale, die Krme und die Knöckel getragen werden. Die Rahrung ikt ebenso einsach wie die Rieldung. Fleisch essen kragel nur, weden zu Ehren eines ausgezeichnehm Gastes ein kamm vor eine junge Liege geschlachtet worden ist. Eine Mehleteich, der den kneses in samer Ramelsmilch gelocht und dei den nodernen Stifte Win Mehlet der Datter, die nur Anmeldunger gedrafen wird, dilbert die Fanztrung, es sei denn, duß in Gegend werich au-Dattelpasmen ist. Uederall aber dilbet Butter, die man jedoch nur ungern und Kammelsmilch bereitet, einen wesentlichen Bestandtheil der Rahrung. Die Krader sind die größten Buttercansumenten der Erde. Unter allen Classen des Balles ist es gedräuchlich, jeden Weregen eine Schale voll gesalzener Butter zum Frühlich zu genießen. Einst den Kambungen der krade Datter werden deshalb jährlich von der Westlässe des Rothen Werers nach den arab. Sasenschaftlift. Biele Stämme balten es sutter zum Frühlich zu verkussen.

In fittlicher Begichung fieben bie Araber meift febr tief. Dur bem Gafte gegenüber bephachtet ber Araber mit religisfer Gewiffenhaftigleit alle bie Pflichten, welche ibm tas beflige Gewohnheitegefen anferlegt. Er bewirthet ben Gaft, fo lange ibn! felbft noch tas Gertigfte bleibt, und fest bas einene Laben für feine Gicherbeit ein. Gonft aber haben Luge in b Betrug ben freieften Lauf, und bein Mittel ift gu folecht, wenn es gilt, bie unerfattliche Gewinnfucht nub die Raufluft ju befriedigen. Die Banbe bes Familienlebens find in ber Regel äußerst loder: Das Gesetz gestattet jedem Manne vier Frauen zu haben; in ber That aber haben pewöhnlich nur bie Scheiths mehr als eine Fran jur Beit. Die meiften Manner jetoch bringen es im Laufe ihres Lebens zu einer betrachtlichen Angabl, ba bie Chen nur auf Brit, barwichen blos auf einige Wochen, geschlossen werben und außettem ber Mann bas Rocht hat, sich; sokald es ihm beliebt, zu scheiden. Die Stellung der Kranen ist überhaupt eine sehr gedrädte. Sie haben sämmtliche Dansarbeiten zu verrichten, während die Männer nur bie Pferbe fattern und die Ramele mellen. Die Mablaciten werben getrenut eingenommen ur b bie Frauen muffen fich mit bem begnügen, was die Manner Abrig gelaffen. Hurter Bebai be kung jewah kann fich das Welb durch Flucht in des Baters Zelt entziehen. Poden, Ausfatz lung jeboch tann fich bas Weib burch Flucht in bes Baters Belt entgieben. Poden, Lusjatz und andere anfledende Rrantfeiten berrichen infolge ber Unreinlichteit ber Bewohner faft unausgefest in A. Auch Europa hat ichwer barunter zu leiben gehabt, ba bie von allen Willgegenden nach Werta ftromenden Bilgerzüge ber Mohammebaner auf bem Beimwege ben Anstedungsstoff aberall verbreiteten. Auf diesem Wege ift die Cholera nach Europa gelracht worden. Seit 1865 hat die thrische Regierung, auf dringende Vorstellungen ter europäischen Michte hin, dem Uebel durch allerlei Sicherheitsmaßregeln und Quaranthum zu staucra gefucht, nur wie es scheht mit Erfolg, denn in diesem Jahre (1869) wird gemeltet, toff tie Vilger in gut wie gar nicht von Spidemien heimzesucht worden waren:

Saubel, Gewerbe, Geifteseultur. Gewerbliche Abatigfeit findet, fic wur in bem Geliete bon Dustat bis auf einen gewiffen Grab entmutelt, wo es Geiten- und Bunimwollmebereien, Baffen- und Bulverfabrilen u. f. w. gibt. Dafa geichnet fich kurch feine fconen Gold- und Gilberficereien und burch tunfvolle Beerbeitung ber exten Metalle und. Bicl größere Bebeutung aber bat bas Land burch feinen Danbel. Bor ber Entbedung bed Secweges nach Oftinbien ging ber gange Welthanbel gweichen Inbien und bem Weften turch feine Grengen. In neuerer Beit bat Die Anlegung einer Bofftrofe: fiber Einer und Abel turch die Engländer dem Rarawanenverkehre wieder neue Anregung gegeben.. Der Mittelpurift des arab. Handels ift Maskat, und das hamptemporium Ofchiben den Rothen Meere. Auch Jemen und Dabromat haben mehrere bebentenbe Dafenftättes. Du es aber Atrention fraftigem Rechtsichun fehlt, fo finbet man niegenbe bebentenben Reichtbum; obgleichere Araber 30-50 Broc. Gewinn im Banbel rechnet. Geiftiges Leben: wirt febe menig gepfient. Fanatifche Streitigleiten um eitele Worte und unfruchtbare Dogunen, bie Wiffriben urb willromantischen Liebes- und Rriegsgeschichten ber Ergabler, und bis eintlinige Settunper einer Art Bultarre, welches bie wohlgefesten Berfe bes Gangers begeleitt, bas eitwes gange Arcib, in bem fich bas geiftige Leben ber Araber bewegt. Lefen und fcreiben fannt fein Bebalte. Dagegen ift Beredmunteit Jebem unentbebrlich, ber Giefing exlangen will ....

Azahim 591

Die Geschichte A.'s von Mohammet ift von wenig Intereffe, ba fie in tei-Befdiate. ne Weife in Die Entwidelungsgeschichte ber übrigen Welt eingreift. Die gligtischen Groberer find nie im Stande gewefen, bas feit jeber in viele Stamme gerfallende Bolf ju unterwerfen. Alexander ber Große wurde burch feinen Tob an einem Buge gegen bie Araber verhindert. Die norbl. Stamme berfelben benunten bie infolge biefes Greigniffes fiberall eintretenbe Berwirrung, ihre Derrichaft gegen R. auszudehnen und in Chaleda und Sprien bas Konigreich Birg und ben Staat ber Ghaffariben ju grunben. Dem Drud ber romifden Beltberrichgit tonnten aber auch bie Araber nicht gang entgeben. Der Raifer Trajan brang 107 n. Chr. tief in bas Inneve bes Canbes, und Die nördlichen Theile beffelben blieben lange in romilder Abbangigleit, wenn es auch nie gelang. A. jur romifchen Proving zu machen. nere Febben verhinderten aber bas Boll, das Joch vollftandig abzuschätteln. Infolge beffen tounte bat Land auch nicht bollftanbig unberubrt bon ben religiöfen Ummalgungen bleiben, bie fich in ber gangen bamaligen Entimwelt vollzogen. Die im Abenblande verfolgten Chris ften, namentlich Monophysten (f. b.) und Restorianer (f. b.), filichteten in großer Angabl nach A. und grandeten niehrere Bisthumer, die unter dem Metropoliten zu Bostra in Palafting fanden. And Inden waren feit ber Berftorung Jerusalem's vielfach uach A. gezogen und fnoten nicht ohne Erfolg ihren Glauben unter ben Glammen Jemen's auszubreiten. Das Lindringen und die Ausbreitung biefer verschiedenen Setten rief eine große Berruttung ber religiofen Berbaltniffe berver, Die ber Ausbreitung bes Mohammebanismus viel Borichus

Leiftete. Mohammed (f. b.) und Dmar (f. b.) lentten bie Geschichte A.'s in gang nene Bahnen; jeuer, indem er ein festes, religiöset Band um alle die zersplitterten Elemente folang, Dieser, indem er die so geeinigten Elemente in ein flaatliches Gefüge brachte. Für Jahrhunderte wurde ber halbmond ber Schreden breier Welten, aber ju gleicher Beit begann auch Biffen-Khaft nub Aunft fich machtig unter feinem Schatten ju entwideln. (f. Mauren, Rhalifen, arab. Literatur und Sprache). In Aften gerieth die Macht ber Araber am frubeften wieder in Berfall; ber Sturg bes Abglifats ju Bagbeb (1258) bezeichnet bort ihr Enbe. Guroba aber erfuhr ihren Ginflug bis gur Bertreibung ber letten Manien aus Spanien (1492). A. feibft aber lebte während biefer gangen Beit feine inhaltlofe Geschichte von ununterbrochenen, aber Debentungslofen Stammesfehben fort. Die turge Berrichaft ber Turten in Jemen (16 .- 17. Jahrh.) und bie Gefchichte Dastat's wahrend ber Oberberrichaft ber Boringiefen find in der langen Beriode dis zur Mitte des 18. Jahrh. saft die einzigen Momente, die nicht ganz ohne Interesse und Bedeutung für die übrige Welt gewesen sind. Erst das erobernde Anstreten der 1670 in Ober-Redjed gestisteten Sette der Wahhabiten (s. d.) brachte neues Leben in die ftagnirenden Elemente. Bon religiösem Fanatismus getrieden, brangen sie unwiberftehlich vor und gerftorten Metta und Mebina, Die Centren ber ihnen verhaften islamitifden Traditionen. Ihr politischer Ginfing wurde aber bald für eine Weile von den Türken gebrochen. Mehemedelli, ber Poscha von Aegypten, erhielt 1807 Besehl, bas Hibsch zu unterwerfen, und operirte mit foldem Erfolg, bag er eine bebentenbe Armee unter feinem Sohne Hrabim-Bafcha in das Innere foiden tounte. Ibrahim-Bafcha foling (1818) Ab-Dallah, ben garften ber Wobhabiten, in einer Banptichlacht, gerftorte bie Refibeng Derepah und wußte, burch ein wahlcombiniries Spftem von Strenge und Milbe, Die türfische Berridaft auscheinend danernd zu begrunden. Rach seinem Tobe jedoch gelang es Turtee, einem Sohne Abballah's, die Moghpter zu vertreiben, und, ven Riad ans, bas wahhabitische Reich auf ben alim Brundfaben und in der alten Andbehnung wieder bergustellen. Turter's Sobn, Sepful, but das Reich usch sestler consolidirt und seine Gereschaft weit über die alten Greuzen heransgetragen. 1868 ist ben Wehhabiten und ber Iman von Austat unterlegen und das, gange reiche Gebist besielben dem Wohhabiten-Reiche einverleibt worden. Arog dieser großen angeren Machtentwickelnug fieht baffelbe aber boch auf fomantenben Fligen; benn außerhalb Dber-Rebjed find die fanatischen Finsterlinge, die das Mart des Landes anssangen, überall verbakt. .

Literatur. Weil, "Seichichte ber Khalifen" (3 Bbe., Mannh. 1846—61) und beiselsen "Geschichte bes Abbastvenkhalifats in Nagupten" (2 Bbe. Mannh. 1860—62); Müller, "Beiträgs zur Geschichte der westlichen Araber" (Nünchen 1866); Lenormant, "Manuel d'distodre ameienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques", 3. Bb. (Paris 1869), bentsch von Bush; A. v. Aremer, "Geschichte der herrschenden Idena des Jelans" (Leipzig 1969). Ueber die Geographie und die socialen Berhältnisse A.'s siehe ausur den alteren Werden von Riebuhn, Burnhardt, Weltsch, Tamister, Graf Lohgerde, Wrede (in den "Rosmelberichten" der Geographischen Geschlichaft zu Berlin 1843 und 1852) von Lottin du Lanak. "Voyago danela reiningule arabigue" (Paris 1860); von du Conrat, "Les myntères

6.R. L.

du désert" (2 Ebc., Boris 1860) und "L'Arabie heurouse" (Baris 1860); und von Salgrove "Travels in Central and Eastern Arabia" (2 Eba., Landon 1865), deutjó bei Ept in Teiplig, 1868; d'Ewril, "L'Arabie contemporaine" x. (Baris 1868).

Arebis, Sanjelrant, Ganjelohl, rock cress, and der Jamilie der Cruciferen, Tribus der Arabideen, trantartige Gewächje mit weißen oder rothen Buthen und linealen, in jedem Jache eine Reihe Samen enthaltenden Schoten. A. alpina aus den Alpen und A. a'dida aus Anfassen werden häusig in Gärten gezogen. In Amerika sind sehr riele Arten beimisch, z. B. A. Ludoviciana; lyrata; dentata; patena. Die A. hirsuta und A. petraea sind in den Ber. Staaten und Deutschland sehr gemein. In den Ber. Staaten sinder sich server A. Canadensis, engl. siekle-pod, nicht selten in Wäldern; ebenso A. persoliata, engl. tower-mustard; A. lnevigsta; hesperidoides; Drummondii.

Arabifche Literatur, Sprache und Schrift. Die jest vorhaubenen schriftlichen Denkmale ber vorldsenitischen Araber reichen nicht über bas 7. Jahrhundert hinaus. Sie bestehen ans Gedichten, von welchen die bedeutendsten die 7 Moassalat (f. b.), "die Ansgehangenen" sind. Siner der berühmtesten Dichter aus jenem Areise ist Annultais, dessen "Diman" (Sammkung von Poessen) Fr. Rückert (1843) in's Dentsche, der Lavon Mad Endin de Slave (1837) in's Französische übersett hat. Sine Anthologie anderer Lossien enthält die Dam ja (Lopserseit) des Atu Temman (im 9. Jahrh.). Byl: G. Weil, "Die poetische Lie

teratur ber Araber vor Mohammed" (1837).

Mit bem Roran beginnt eine neme Literaturepoche, fo wie ber Roran felbft auf Sprache und Literatur ben enticiebenften Ginfluß ausabt. Reue Borter und vene Anichauungen bereidern mit ber neuen Religion zugleich Die Sprache; ber toreischitifche Dialett wird ber Aberwiegenbe, bie Sprache bes Avraus gilt fortan als die mustergiltige, fie ift vom Islam ungertrennlich. Um ben Koran gruppirt fich bie Literatur ber Commentare und Cubercommenture, bie theologisch-juribifche Literatur, sowie bie unter bem Namen ber Gunnah belaunte munbfice lieberlieferung. Die Grammatit, welche bie Erflarung bes Rorans zum Mittelpuntte bat, bat mm auch ein religiofes Interesse und wird wit folchem Gifer betrieben, bas fich fogar zwei bivergirende grammatifche Schulen - Die eine zu Aufa, Die andere zu Losra -Babrend die voristamitischen Araber burch ihre Beisheitssprüche berühmt warenwovon fich Antlange im A. T. finden - firebt man jest nach Gelehrfamdeit. Diese Gelehrfamilit infinirt, bem Inhalte wie ber Form nach, auch auf bie Boefle. Die Digter find gumeift Gelehrte, und so ift die Boefle — nicht immer, aber oft — mehr eine kunftliche, als eine kunftlerifche, die fich die lieberwindung angerlichen Schwierigleiten, wazu ber Reim und bie febr combinirte Metrit Anlag geben, jun Biele fest; flatt ber fruheren wiginellen, leibenschaftliden Naturwlichsigfeit findet man jest oft manierirte fentengibse Benbungen und Spiele des Wipes. Durch die Grammatik wird der Wortwis hervorgerusen, durch den Asran als nationales Buch entfleben Anspielungen auf Rorunftellen, Die, wie nicht minder ber Grammatik entnommene Bilber, oft ale Bierben eines Gebichtes gelten, wie g. B. in ben Matumen bes Barini (aus bem 11. Jahrh.). Der innere Werth ber Dichtungen verringert fich theilmelfe auch baburch, daß auf die Juprodifation hober Werth gelegt, andererfeits budurch, baß ber bbfifche Dichter fitr sein Lotgebicht belohnt wird; ein Beispiel letterer Urt ift ber berühmte Aunstrichter Motanabbi (geb. 923). Spos und Drama find in der arab. Poefie schon des-halb nicht vertreten, weil eine solche langatharige Dichtung dem arabischen Genius überhaupt fremd ist; ihre Poesie hat stets etwas Rhapsodisches, Romadisches, Abenytes, und der ofd berkommende Bergleich ber Boeflen mit Berlenschukren ift in der That fehr bezeichnend. Go wie es aber die poetische Schönfeit des Rorans war, die den Dichter Lebid zum Bekenner bes Islam machte, so zieht fich ein poetisches Element burch die gange arabische Literatur. Die Chronifen Abnifeda's und Tabari's find mit Gebichten und Legenben burchwoben, und fo:fabren viele Bilder miffenschaftlichen Inhalts gereinste ober boch poetische Titel, wie bie "Goftwiesen und Juwelenfundgruben" Mafubi's (geft. 956), die "Berle ber Bunder" Ibn Dl Barbi's (1282), bie "Wintber ber Schöpfung" Ragwini's (geft. 1283) u. b. A.

Mit bemfelben Charafter bes Bloblichen und Improvifirten, ber die arab. Poefie kennzeichnet, folgt auf die "Zeit der 'Unwissenleit" (wie die Araber, wenn auch wur in religiblem Sinne, die Zeit vor Mohammed nennen) die Zeit der Wissenschaft. In den dem Mohammed beigelegten Sprüchen der Sunnah werden Poesie und Beredtsamkeit hoch gepriesen und die Olute der Gelehrten dem Blinte der Märtyrer gleichgestellt. Da der Islam also den Wissenschaften nicht seindlich ift, so ist die schwelle Verbreitung des ersteren von einem aben so unnderkar raschen Ansblithen der Wissenschaft begleitet. Unter der glanzvollen Derrichaft der Abbasiusn Vinnansor, Hanna Alrafafich, Almumm und Almstassen (750—850) in Abagded werden ans allen Ländern Gelehrte berufen, werden Lehranstalten gegründet und sprische Ueberschungen und griechische Driginalwerte in's Arabische übertragen, wie auch selbstständige Werte geschrieden. Hammer-Purgstall gibt in seiner Literaturgeschichte das Berzeichniß von über 5000 arabischen Berlen, die in der Zeit von der Mitte des 7. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts geschrieden wurden, eine Zahl, die um so höher erscheint, wenn man damit das gleichzeitige

Schrifttem bes driftl. Abenblandes vergleicht.

Ein mehr nach heimischen Onellen bearkeiteber Wissensweig, die historische Genealogie, die schon bei den alten Arabern in hohen Ehren stand, kommt in der arab. Literatur in koppelter Weise zur Erscheinung. Die Chronisen gruppiren sich zumeist um die Geschichte Arabiens; ihr Hauptziel ist die Erhaltung der Sprüche, Gesänge und Toaten der Borsahren. Die Literatur ist aber and in so sern eine genealogische, als sortwährend frühere Antoritäten angesührt werden. Abulsed's Tekwim al boldan (spnoptische Ländertasel) hat dadurch noch besonderen Werth, daß sehr oft Ihn Haufal (schrieden 976) angesührt wird, welcher Litere wiederum Ihaldri's Buch der Alimate (zeichrieden 951) benutzte. Derselbe genealogische Juzzeigt sich z. B. anch in den Proderdien Meidanl's (gest. 1138), der zumeist den historischen Ureinung sprichwörtlicher Redensarten erklätt. Nur wenige Chronisten besolgen einen spstematischen Gang, wie z. B. Ihn all kieser (geb. 1160), der Berfaller des Kamil. In der Regel Ind die historischen, wie anch die geographischen Werte lost aneinander gereichte Detailnotizen. So ist Jatut's (gest. 1229) geographischen Werterbuch (berunsegeg, den Westensche), der Lage nach verschieden Drie; es ist ein homonymischen, philososisch-archäologisch-geographisches Wörsterbuch.

Bie sehr die geographische Kenninis durch die Araber bereichert wurde, ist aus Reinand's Betrebe zur Geographis d'Aboulseda (1840), sowie aus Lelewell's Geographis du moyen ac o (1852) zu ersehen. Man kann annehmen, daß die arabichen Geographen nicht shue Einstuß auf die Entdedung Amerika's waren, die ungesä'n zu derselben zeit gemacht wurde, als die Moriscos aus Spansen vertrieben wurden. Die nautischen Karten der partugiestichen und spanischen Seefahrer waren den Arabern rerfertigt worden; auch sinden sich einzelne Segen von den Fahrten kühner Abenteurer auf dem "sinsteren Meere". Die mehrsfach wiederstehrende Behauptung, daß die Entserung zwischen Spanien und Assen eine der-

baltnismäßig geringe fei, wird von Columbus in seinen Briefen erwähnt.

Einer ber wichtigsten arabischen Gergraphen ist Ebrist (s. d.), von Jaubert 1836 — und zwar, wie Dozy und M. Amari nachweisen, ziemlich ungenan — in's Französische übersett. Er versafte sein, die 7 Klimate, d. h. die ganze bekannte Erde, umsassende Wert (1145) auf Geheiß des Konigs Roger in Sicilien, und zwar als erklärenden Tert zu dem von ihm filr

benfelben Roger berfertigten filbernen Erbglobus.

In ben geographischen Schriften ber Araber wird gewöhnlich auch ber Lange- und Breitegrad ber Orte angegeben. Ueberhaupt aber werben mathematifche Geographie und mathematifche Biffenschaften im Allgemeinen mit großem Gifer betrieben. Gie befaften Ueberfetungen ber wichtigften griechlichen Mathematiter, von Archimebes fogar einige, die im Driginal nicht mehr vorhanden find. Andererfeits wurde ihr mathematisches Wissen von Indien aus bereichert, wie auch bie Ausbrude "indische Rechentunft" und die Bezeichnung der Seometrie burd bas (ursprünglich persische) Wort Handasa ober Hindesa auf ben inbischen Urfprung hinwelfen. Insbesondere war es ber Aftronom Al Biruni (ber ben Fürften Mahmab von Shagna nach Indien begleitete), welcher für ben Islam ber Eröffner Jubien's in miffenschaftlicher Beziehung wurte (im 11. Jahrh.). Wie sehr aber die mathematischen Wissenicaften burch bie Araber erweitert und bereichert worden, ift von Fr. Rofen, bem Berausgeber und Ueberfeter von Mobameb ben Btufa's Algebra in's Englische (1831), von ben beiben & billot in berichiebenen Auffagen und Buchern (1834, 1841-1845), befonbers aber von F. BBpde in beutschen, frangofischen und italienischen Schriften (1859, 1860, 1861) nachgewiesen worden, in Berbindung mit der Herausgade bisher ungebrucker und unbekannter erabischer Werke, die den mathematischen Wissenschaften angehören, oder der Beschreibung arab. Aftroladien und abulicher Justrumente. Die Araber sind, nach A. von Humboldt & Untheil, als Gründer der physischen Wissenschaften zu betrachten. Durch die weiten Reisen ber Raufleute und Gelehrten, sowie burch bie Arlegezuge und Eroberungen ber entlegensten Länder bet fic vielfach Gelegenheit, durch felbsigewonnene Anschauungen die Botanil und die Materia modica zu bereichern. Ein berühmtes Wert dieser Art ist das des Ibn Beithar aus Makaga (13. Jahrh.). (Southeimer's beutsche lleberschung biefer Schrift (1840) ift !-- wie von R. Dozy nachgewiesen wird — hodft ungenan und oberflächlich). Die arabischen Beete aber Chemie und Michmie eriftiren jumeift nur noch fragmentarifd in lateinischen

Schriften bes Mittelalters; bas hauptwert aus biefem Gebiete, Die Alchemia Gebri (aus bem 8. Jahrh.) ift übrigens in lateinischer Uebersehung (Bern 1545) borbanden. Bur Pflangentunde im weiteren Sinne gebort auch bas berühmte landwirthicaftliche Wert Ihn Lim-wam's ans Sevilla (aus bem 11. Jahrh.), Kitab el Felah (Buch bes Adertanes) — bon Baugneri (1802) in's Spanische, von Clemens Mullet (1859) in's Frangolische abericht and befihalb mertwirbig, weil ber Berfaffer bie - für aus verlarenen - lautwirtichaftlichen Bucher ber Punier hanno und Mago beunste, welche ber romifche Genat hatte in & Lateinische überseben lassen. Ein Beweis von ber Reichhaltigkeit ber grabischen medizinischen Li-teratur ift "Das Leben beruhmter Aerzte" bes grab. Arztes Abn Djaiba — im Auszuge von Reiste und De Sach mitgetheilt - ber (im 13. Jahrh.) bie Werte von Aber Sco Kergten Die bebentenben Leistungen ber Araber auf dem Gebiete ber Argueitunde merben aud von Curt Sprengel in feiner Gefchichte ber Debigin ausfahrlich nachgemiefen, fowie in Buffenfeld's Geschichte ber axab. Merzte und Raturforicher (1840). Der Ranon (Al-Kanun) bes berfihmten Avicenna. (3bn Gina, geb. 970) eriftirt zwar fowohl im Driginal (Rom 1500) als auch in einer latein. Uebersetung (Benebig 1595), welch letterer man fünfolge ber vielen arabischen Wörter) bie Uebersehung nur allzubentlich ansieht, bat aber bas tanonische Aufeben, bas er lange Zeit hindurch behanptete, verloren. Dagegen gilt bas. Wert bes berühmten Rages (geft. 923) über bie Boden als fehr branchbar, nub ift von Channing ibem Ueber eter ven ber Chirurgie bes Abulcafis) 1766 in's Lateinifche und fpater (1848) von 23. A. Gecenhill in's Englische Abersett worden. Interessante Auszlige aus grabischen medizinischen Schriften finden fich in Reiste's Opuscula medica ex monimentia Arabum et Hebraco-

rum (Halae, 1776).

So wie fich die arabischen Antoren vielsach burch ihr enchelopabisches Wifen auszeichnen, so ist Abicema somobl, als and Averroes (3bn Rosch) ans Corbova (geb. 1120) burch seine mebiginifden Schriften nicht minter berühmt, als burch feine philosophifden. Gine ber merhourbigften Erfcheinungen auf bem Gebiete ber arabifden Literatur ift, bag. tie ariftotelifche Bhilosophie sowohl, als beffen philosophische Naturanschauung bei ihnen Bertreitung fand, so bag fich unter ihnen eine ariftotelische Schule bildete, wahrend Andere fich mehr bem Reuplatoniomus zuneigten. Durch bas Bestreben, Die Philosophie mit bem Islam in harmonie gu bringen, entfland gugleich eine weitverzweigte Scholaftit, die mit ihren fpieffubigen Unterfuchungen ble Borlauferin ber driftlichen Scholaftit mar; ber arabifchen Sprache frembe, abstratte Ausbrude von "Washeit" und "Wiebeit," sowie andererfeits eine nengestaltete mo-ftifche Terminologie bereichern bie Sprache in seltsamer Weise. Als Philosophen berühmt find namentlich Alfarabi (im 10. Jahrh.) und Alfindi (aus bem 9. Jahrh.) — von Flügel in einer Monographie behandelt - von beren gablreichen enchelopabilden Schriften nur noch sehr wenig vorhanden ift. Giner ber, butch fein Leben wie burch feine Schriften, mertwürbigften Philosophen ift Algoniali (geb. 1058 in Berfien), von Schmolbert (Essai nur les écoles philosophiques chez les Arabes 1842), wie auch von Gosche — aber mehr in literarbif'srischer Beziehung — sin ber Abholg, ber Berliner Alabemie 1858) geschildert. Durch bas
ganze Mittelalter hindurch von großem Einslusse war Averroes (f. b.), der Antagonisk Algaze gali's, auf beffen Schrift "Berftorung ber Philofophie" er eine Begenfdrift "Berftorung ber Berfterung" verfagte und beffen Leben und Schriften Renan (Averroes et l'Averroisme, 2. Anfl. 1861) ausführlich bargestellt bat. Docht interessant find auch bie theilweife von Dieterici ("Die Naturanschanung und Naturphilosophie ber Araber im 10. Jahrh., 1861, "Logit und Pfpcol. b. Araber im 10. Jahrb.," 1868) in Ueberfebung berensgegebenen "Alhandlungen ber lunteren Brilber," in benen verfucht wirb, griftotelische und neuplatonische Ibeen mit bem Koran in Ginflang gu bringen. Auf bem Gebicte ber Mebigin fowohl als auf bem ber Philosophic waren auch viele jubifche Schriftsteller thatig. Wegen ihres graßen Ginfinfes besonders bemertenswerth find: ber auch unter ben Arabern berühmte Abu-Amran, Muja Ion Maimun — befannter unter bem Namen Maimonites (geb. ju Cordoba 1136), ber feinen "Führer ber Berirrten" (arab. und frangofifc von G. Munt berausgegeben, 1. Bb. 1856), seine Einleitung in Die Mifchna (von Bocod arab. und lat, berausgegeben), sowie einige mediginische Schriften in arabischer Sprace fcrieb, ein Anbanger axiflotelucher Theorie; Abal Daffan Inda Dalevi (ber Ben Halevi Beine's, geb. 1080 in Cafillien), Berfoffer bes Buches Assari, Saadias (geb. in Achthen 892), der berühmte Ueberseiger der Bibel in's Arabische und Berf. des Buches "Glauben und Alisten," der Kenplatoniker Avicebron—besannter als Sal. Ihn Gabiros. — dessen ursprünglich grabisch geschriebenes Buch "Lebensquell" von Albertied Magnus, Thomas v. Annins n. v. A. ost citier wird. Das Jueinandergreifen arabischer und ildischer Philosophie hat S. Munk (Melanges de philosophie von der Annins der Annie Melanges de philosophie der Philosophie der Munk (Melanges de philosophie von der Melanges de Philosophie der Philosophie der Melanges de Philosophie der Philosophie der Melanges de Philosophie der Philosophie der Melanges des Philosophies der Philosophie der Phil arabe, 1857—1859) bargestellt, somic er es auch mar, ber bie Ibentität van Avjeebron mit : Vabirol nachwies. Neberhaupt aber waren, wie das Jourdain (Fraductions d'Aristoto, 1819) nachweift, die Juden auch als Ueberfeter naturhistorischer und philosophischer Schriften in's Hebraische und Lateinische gang besonders thatig, und viele sonst verlorene Schriften existiren nur noch unter vieler Form — zumeist als hebraische Uebersetungen, die selbst

wieber oft in's Lateintide übertragen wurben.

Auch bie Form, in ber viele arab. Autorennamen zu uns gelangten, ift jubifchem Sinflusse Statt bes arabischen Ihn (Sohn) lafen und schrieben die Juben Aben, und so warb aus Ibn Sing, Abenstna, dann Avicenna; aus Ibn Rosch ward allmälig Aberroes, and Irn Badjah Avempace, und so unch aus Ibn-Gabirol Albnzubrun, dann Avicebrou Neberhaupt aber erinnern bie grubischen Antorennamen - bie in ber Regel mehr Beinamen find — baran, bag ihre Träger ben verschiebenften Lebenstreisen angehörten, und bag ihr Peben oft ein febr wechfelvolles war. Ismail Abulfeba, aus bem Gefchlechte Gultan Salabbin's, führte auch ben Titel eines Filrsten von Hamath; Abn Abballah Mohammed Ebrist, aus bem Fürstengeschiechte ber Ebris, wird auch, wegen seiner Abstanmung von Mohammed "el Scherif" ("ber Abeitge") genannt. Dagegen erhielt Schehab Ebbin Abn Abballah beit Beinamen Jafut (Rubin), ben er als Anter führt, mabrend er Stlave war; fein Berr nannte ihn nach feinem Geburtsorte hamabi. Nehnlich erinnern andere, bom Geburtsorte bergenommene berühmte Antorennamen an bie weite Berbreitung grabifcher Sprache und Berrschaft, was übrigens auch ans bem Reisewerte Ibn Battuta's (arab. und frang. berans 3. von Defremert und Sangninetti 1853) zu erseben, ber (im 14. Jahrh.) wohammtebanische Gemeinben in Thing fand. Go Abn Ichat Istafbri (von Istafbr, bem alten Berfepolis), Nowairi (geb. 1278) in Aegypten ber Berfaffer eines encyclopabifchen Wertes mit dem bescheibenen Litel "bas Ron plus ultra ber Gelehrsamfeit;" ber Aftronom Alfergani (gest. 833); ber berubmite Loran-Commentator Betdawi (im 13. Jahrh.) u. A. Andere Mamen benten auf Sicilien und Spanien, benn auch biefe Lanber waren Statten grabifcher Entur und Biffenichaft, gang befonders Spanien. Die arabifch-ipanische Literaturgeschichte ift von Dogy in mitreren Werken (Recherches sur l'hist. pol. & lit. de l'Esp., 2 Ang. 1860; Almastari, Analoctes &c. 1859) behandelt worten; die Geschichte Sicilien's unter den Arabern hat Michele Amari (Storia dei Musulmani di Sicilia, 1. Bd. 1854) dargestellt, mit Benutung 80 arabifcher Werle, beren Terte jum Theil in feiner Schrift "Bibliothoca Arabo-Siculai gefammelt finb.

Tine lleberscht der bis 1860 gebrucken arabischen Werke gibt Zenker, Bibliotheca orientalis, (Ledzig 1848.—1861). Als unter der Presse besindlich wird angekundigt: C. H. Herrmann, "Bibliotheca orientalis et linguistica, Berzeichniß der seitexatur." Bon der Nassen wartschaft erschiedend erschiedenen Schriften der orient, und linguistischen Literatur." Bon der Nassen haftigkeit der arab. Literatur zengt Dadschi Chalfa's (geb. 1625) dibliographischen Wörterduck (arab. und latein, von Flägel heransgeg. 1840—1852), in welchem über 15,000 arabische (auch pers. und thirt.) Werke ansgegählt werden. Dadschie Chalfa, der auch — in persische Company — ein chronologisch-disoriches Wert versaste, sieh Es Selehrter unter den Arabern der Renzeit ziemlich vereinzelt da. Trop des Rukssprittes aber, den die auch. Literatur zeit dem 14. Jahrb. gemacht, bringen dennoch die Pressen zu Beirnth, Kairo, Busak z. don Zeit zu Zeit manches Werthoose. Erwähnung verdent namentlich das seit 1853 in Beirnth erschenden. "Hacikat al Achdar &c.," d. h. "Garten der Rachricken, Journal sur Civilization, Wissenschaft, Handel und Gewerde." Im Jahre 1869 kulpste F. A. Verthes in Gotha eine Geschäftsverdindung mit Busak und Kairo an und hat bereits mehrere werthdose, sonst nicht vorhandene Werte (wie z. H. tie Zoologie Damiri's, disher zumeist nur aus

Citaten in Bechart's Hierozoicon befannt) von borther bezogen,

Die arab. Sprache gehört zu ben semitischen Sprachen, unter benen sie sich burch ihren lexicalischen Reichthum wie turch Formenfülle anszeichnet, vährend sie mit denscloss viele Wurzelmörter gemeinschaftlich hat, wie denn in der That Alb. Schultens, Ed. Becode, Selden n. A. durch die Vergleichung mit dem Arabischen eine neue Aera in der hebräischen Lexicagraphie begannen. Auch die jadischen Grammatiser und Cregeten, namentlich die arabisch schwerzeichen, wie Inda v. Koreisch (im 9. Jahrh.) und Abulwalid (im 11. Jahrh.) dergleichen oft beide Sprachen miteinander, während die arabischen Grammatiser und Cregeter die anderen Dialeste nie berücksichen, indem sie die grache des Korans als die einzig reize und underfälsche Sprache Gottes betrachten. Bon dem, durch den Koran verdrägten himjaritischen Tialette Jemen's haben sich nur sehr den, durch den Koran verdrägten himjaritischen Tialette Jemen's haben sich nur sehr erweige Wörter erhalten, die don arab. Schriftssellern angestührt werden. Da die Sprache des Korans als das reinste und mustergiltigste
Arabisch betrachtet wird, so tragen die arab. Literaturerzeugnisse, wenn anch zeitlich ober räumlich noch so sehre getrennt, alle dasselbe Gepräge. Dagegen besteht weben dem Schristarubisch

bas Neu- ober Bulgärarabische, bas sich von jenem ebenso wie andere Bollsspruchen von der Schristsprache unterscheidet, namentlich durch den Gebrauch besonderer Wörter katt der Wortsendungen, durch Bertürzungen vorhandener und Einführung neuer, auch ausländischer, Wörter; boch ist der Unterschied weniger groß als in manchen anderen Sprachen. Die arabische Sprache berricht übrigens auf einem sehr ausgebehnten Gebiete; sie ist die gemeinsame Sprache der Woslemin; sie bildet zugleich einen Bestandtheil des Persischen, des hindustani, der Bertserenssprache und — ziemlich entstellt — des Akaltesischen.

Was die Schrift betrifft, so unterscheidet sich auch die himiaritische Schrift, die wan nur burch Inidriften tennt, burchans von ben berichiebenen Formen, Die bie grab. Schrift im Laufe ber Beiten angenommen bat. Wie alle semitischen Sprachen besteht bas grabische ALphabet nur aus Comfonanten; erft im 8. Jahrh. wurden Bocalzeichen eingeführt — im Roran mit anderer Farbe, als die Buchstaben — gleichzeitig damit die diafritischen Buntte, zur Unterscheidung der Gestalt nach ähnlicher, der Anssprache nach verschiedener Buchstuden, u.o. burch bas Alphabet, bas früher nach bem sprifcen und hehrässchen geordnet war, verändert Durch bie nabeliegende Bernachläffigung biefer Beiden und Puntte entfteben - tefonbers bei Eigennamen - ungahlige Entstellungen, wie bavon ber Gebrauch ber arabifchen Beographen berelbrt, bei Anfahrung eines fremben Gigennamens benfelben ju buchftabiren. Die verschiedenen Formen ber grabischen Schrift gibt De Sacy (Gramm. grabe, T. I., tab. 1-7), Riebuhr, Befor. v. Arab. (tab. 13); von ber arabifchen Sprace in ihren verschiebenen Phasen und in ihrem Berhältnisse zum Sebräischen, Aramaischen u. handelt Renan, "Histoira des langues semitiques" (4. o l., 1863). Hur die arab. Lexicographie ist bei Weitem noch nicht so viel geschehen, als 3. B. für das Debräische; die Bergleichung mit ben verwandten Dialetten ift bieber mehr in einzelnen Gloffarien, wie 3. B. in Rotiger's Ansgabe von Lotman's Fabeln, angewandt worden. Unter ben in arabifcher Sprache verfaften. Wörterblichern gilt als erfte Antorität der nach den Endbuchftaben geordnete Ramus (Ocean) bes Firnzababi (gest. 1414), von dem auch thrisfice und perfische liebersetungen existiren (Kall. 1817, 1840, Constant. 1818). Arabisch-lateinisch ift das Lexicon von Frentag (1830, 4 Bbe., ein Auszug in einem Banbe erfchien 1837), ber auch eine "Cinleitung in bas Studium der arab. Sprache bis Mohammed" (1861) verfastte. Dieses Lexicon ist vollsständiger, als die frilheren von Giggeius (1632), Golins (1653) u. A. Das "Lexicon heptaglotton" von Castellus (1669) hat in so fern besonderen Werth, als es zugleich ein Wörterbuch ber verwandten Sprachen ift. Ein aussubrliches Arabisch-Englisches Lexicon wurde 1863 begonnen von Lane (Arabio-English Loxicon, Loud., vol. 1, part 1, 2, 3, 1863—1867). Ein Gloffar jum Roran, Bariri und Arabicon bat Wilmet (1784) verfaßt. Arabifc Franglich ift ber Dictionngire von Kazimkeft be Biberftein (Baris 1846—1860), sowohl bas Schristarabische als auch die Bulgarfprache und die afrikanischen Dialette umfalfend. Frangofifch-Renarabifch ift bas - von Cauffin be Bercival verbefferte - Dictionnaire bon Eli Botthor (1828), ferner ber Guide français-arabe vulgaire des Voyageurs bon Berggren (1844). In linguiftifder Binficht befonders intereffant ift bas - mit franifcher Schrift geschriebene, seltene - Vocabulista aravigo en letra Castellana von Biedro de Alcala (Granaba 1505).

Bon den zahlreichen Grammatiken der Araber ist von Broch eine Ansgabe der Grammatik des Al-Zamathschaft erschienen (Almusassel Opus de re grammatica Arab. Christiania 1859). Unter den anderen Grammatiken ist die den Ewald (1831) als die beste anerkannt. Altrzer gesaft sind die Grammatiken von Caspari "(3. Aust. 1866), von der eine englische, dielsach dermehrte Ausgabe erschienen ist A grammar of the arab. lang. transl. fr. the German of Caspari, with numerous additions and corrections by W. Wright, Vol. 1, London 1859) und von Gösch (Wien 1864). Chrestomathien versaste Jahn (1802), Rosenmiller (1820), Rosegarten (1828). Besonders werthvoll ist die arabisch-französische Chrestomathie von De Sach (2. ed. 1826), der auch eine Anthologie grammaticale (1829) versaste.

Grammatilen bes Neuarabischen berfaßten Causin be Percival (1838), Bellerman (4. od. 1860) in französischer, Cales (1781) — ber auch ein spanisch-arabisches Lexicon verfaßte — in spanischer Sprache. In bentscher Sprache ist erschienen: Ab. Wahrmund, "Prakt. Daubbuch ber neu-arabischen Sprache" (Vießen 1861, 3 Thelle), und Wolff. "Arabischer Dragoman; Grammatit, Phrasensammlung und Wörterbuch ber neu-arab. Sprache" (Leipzig 1867); in englischer: J. W. Newman, "A handbook of modern Arabio" (Lon-bon 1868).

Arabifges Meer (Inbifd-Arabifdes Meer), früher Ernthräifdes Meer (welches ichoch nicht ben Arabischen Meerbusen einschloß), beißt ber nordwestliche Theil bes Indischen Oceans, ber bon ben Ruften Borindien's, Bellubichiftan's, Berften's, Arabien's' und Duafris ka's begrenzt wird. Gegen B. nimmt es ben Ramen Meerbusen von Aben an und erstredt sich noch über die Strafe von Bab-el-Mandeb hinans, durch weiche es mit dem Arabifden Meerbufen ober bem Rothen Meere (f. Rothes Meer) in Berbindung ftebt. Im N. heißt es das Meer von Oman und tritt durch die Straße von Ormus mit dem Bersischen Meerbusen (zwischen Arabien und Bersten, Iran) in Berbindung. Die Auften im 2B. und N. sind öbe und nur Aben und Mastat Hafen von Bedentung. In neuester Zeit hat die Schiffsahrt im A. M. bedeutend zugenommen und die Eröffnung bes Suez-Canals im November 1869 wird ohne Zweifel bem Dampfichifffahrteberfebr einen neuen Auffchwung aeben.

Arabifche Ziffern, f. Biffern. Aracacha, Arataticha, ipan. ober richtiger indian. Name fildamerik. Tropengewächse mit eftbaren Knollen. Die Pernanischen A. der Porch) find bie Anollen ameier Sancriccarten (f. Aralis). Die Rengranabifde A. (A. de Nuevo-Granada) flammt von einer filbameritanischen Bflange aus ber Familie ber Umbelliferen, welche zwei Arten, die wilde (A. moschata) und die egbare A. (A. esculenta), enthält. Lettere wächft um Sta.-Fi be Bogota wild, wird bort und in gang Mugranaba cultivirt und bringt langliche, fleischige, lichtgelbe Auollen mit vielen fagermurzeln und banner Rinbe bervor, welche mehlig und leicht verbaulich find. Die Berfuche ber Acelimatiskung in England und Deutschland find wenig gegludt, weil bie Pflanze wenigstens 18° C. Jahrestemperatur verlangt. Nach Jamaica ist sie mit Ersolg verpflanzt worden. Bur Verwielfältigung werden tie Wurzeln zerschnitten und wie die Kartoffeln gelogt. Das burch Raspela gewonnene Sahmehl dient wie Arrawroot als Krantenspeise. Dieselbe Manze soll in der Landschaft Sus, an ber Nordfeite bes Atlas, wildwachsend gefunden worden fein und von ben Arabern Aracatscha oder Atscha (was "trodene Burzel" bedeutet) genannt werden. Die Beflätigung dieser höchst auffallenden Uebereinstimmung bleibt abzuwarten. Auch die Maniotswurzel (f. Jatropha) wird zuweiten fälschlich mit A. bezeichnet.

Aracan ober Arracan (Nachain, Ruthang). 1) Proving im anglo-indiscen hinterindien, umfaft 16,500 engl. D.-M. mit gegen 320,000 C. Sie wurde 1826 von Birma (f. b.) an die Englander abgetreten und 1862 mit ber Stattbaltericaft "Britisch Birmanien" bereinigt. Die Proving liegt an ber Gilbofififfe bes Golfs von Bengalen und reicht bom fluffe Naaf im R. bis jum Borgebirge Negrois im Guben herunter. Die Ruften find reich an Buchten, größeren und fleineren Infeln, Alippen und Untiefen; bas Innere bes Landes ift go-aus Granit und Schiefer. Unter ben Fluffen ift ber Rolebaring ber bedeutenbfie. ben ift febr fruchtbar, boch find die fnmpfigen Rieberungen bochft ungefund. Die Erzeugniffo bes verhaltnigmäßig nur fcwach angebauten Lanbes find Reis, Indigo, Pfeffer, Buderrobr, Sanf, Rrapp, Teatholg u. f. w. Das an ben Ruften gewonnene Galg bilbet einen bebentenben Aussuhrartitel. Ochsen und Buffel bienen als Angvieh. A. war einst start bevölkert nab bilbete Jahrhunderte lang ein eigenes Reich; boch die Eroberung bes Lanbes burch die Birmanen (1783) und die abermalige Unterjochung besselben nach einem Anfitande haben co entvöllert, so daß es zur Zeit der britischen Ergberung (1836) kaum 250,000 E. gablte. Den Hauptstamm der Bevöllerung (etwas über die Hälfte) bilden die den Birmanen nabe verwandsten Mughs oder Arrakanen. Die Rayans, ein Bergvoll, sind wahrscheinlich die Urbewohner bes landes. Die Arrakanesen haben eine selbstständige Schrift und Literatur. Ihre Beitbuch r (Rabsaweng) enthalten bie Geschichte ihrer Ronige und find in birmanischer Munbart und Schrift gefderieben. Die vorberrichenbe Religion ift ber Bubbhisuns. Geit A. unter englische Berrichaft gefommen ift, bat es raich jugensmmen. 2) Die Stubt A, welche etwa 40 engl. M. von ber Seetufte entfernt liegt, jablte bei ihrer Einnahme burch bie Birmanen gegen 95,000 G., liegt aber jest gum großen Theile in Ruinen, ba fie von ben Engla ibern ihrer ungefunden Lage wegen aufgegeben und Afpab gut Bauptfiabt bes Lendes gemacht worben ift.

1) Bafen ftabt in Brafilten, Proving Ceara, am Fluffe Jagnaribe, 10 engl. Dr. vom Deere liegend; gegen 5000 C. Bauptansfuhrartitel find Baumwolle und Bante. 2) Fluß in Brasilien, Provinz Ccara, ergießt sich nach einem Laufe von 120 augl. M. in

zwei Münbungen in's Atlantifde Deer.

Arachis hypogaes, Erdnuß, Poanut, eine aus Afrika flammende, jur Familie ber Schmetterling blumen (Papilionaceae, Unterfamilie: Mimoscae) geborenbe, etwa 14/4 Bufi bobe Bflange, beren nach bem Berbliben in bie Lange wachfenber Blumenftiel fich jum Boben und in die todere Erbe fentt, um unteriedisch bie Friichte jur Reife ju bringen, woher die bezeichnenden Namen "Erdnuß, Erdmandel und Erdpiftagie" flammen. Die Frucht, eine Napvenlofe Balfe, bie fich im unsgebildeten Buftanbe ale eine ungleiche, turge Walge mit netartiger, rungeliger Oberflache barftellt, umfolieft in ber Regel zwei bafelnufgroße Camen, welche am meiften an die Frucht ber Biftagie erinnern und wie biefe egbar finb. Getocht liefern die Samen ein sehr angenehmes Gemuse; geröftet werden fle besonders in Afrita, Epanien, Skoarplina z. ju einer Art Chololabe gubereitet. In ben Ber. Staaten insbefonbere vertritt fie rob und geröftet felbft bie Stelle ber Raftanien und wird barum' auch im Groffen, gang wie tie Erbfe, von ben itblichen Staaten an bis nach Baragnan bin als wichtiger Danbeisartikel angebaut. Sie enthölt ein fettes, falfes und somadhaftes Del, bas fich bem Dli-venol zur Seite stellt; auch soll fich baffelbe weber burch Dipe noch burch ftarte Reibung zersetten, wekbalb mande Eisenbabuen bebentenbe Quantitäten besselben für ihre Achsen verbranden.

Aragniben (Arachnida, Arachnoidea), fpinnenartige Thiere, biefenige Claffe ber Glieberthiere, bei welcher ber Ropf verfchwinden ift. Die Angen fiben auf bem Borberrunde ber Ropfbruft und Die Sabler find gu lieferformigen Greiforganen (Rieferfablern) geworben, bie hinteren Rieferpaare werben ju Faffen; bie Sangbeine find Anbange bes Thorar und bem hinterleibe fehlen ftets bie Blicberanhange. Die haut ift weich und leberartig, schien fprobe und hornartig. Die brei binteren Beinpaare find giemlich gleich gebilbet, wahrend bas vorbere ein in Beine umgewandeltes Unterfieferpaar ift. Die ftets einfachen Angen, beren Babl von 2 bis 8 wechfelt, figen feitlich ober vorn auf ber Ropfbruft ober auf bem Bilden. Dbgleich Gehörurgane noch unentbedt find, find viele A. boch file Dufit empfänglich. Das Rervenfpstem ift hoch entwidelt; die Athemorgane fehlen gang ober find Rehrentradeen, Luftröhren ober fogen, Lungen (lungenformige fachertracheen). Wo ausgebilbete Athemwertzenge borbanben find, ift auch ein in Rammern getheiltes Berg ba. Faft alle A. find getrennten Gefchlechtes und die meiften legen Gier; nur die Milben und einige Ctorpione gebaren lebenbige Junge. Rur bie niedriger entwidelten erleiben Metamorphofen, inbem Fußpaare ober Glieber an ihnen fehlen. Faft alle leben auf bem festen Lanbe, nahren fich von thierifchen Stoffen, rauben Infecten ober leben fomarobend auf Thieren und Bflanjen. Sie banten fich ofter, erzeugen verlorene Theile wieber und leben lange. Die Giftorgane fteben meift mit ben Rieferfühlern in Berbindung, bei ben Gtorpionen aber mit bem Hinterleibe. Die Giftstäfsigkeit, welche auf größere Thiere meist fcwach wirkt, veraulast ben Lob bes Infectes; nur bie größeren Gorpione ber Eropen find Menfchen gefährlich. schätzt bie bekannten Arten auf 3000. Infolge ber weichen Rorperbeschenffenheit eignen fich Die Refte ber A. febr wenig fur die Erhaltung burch ben Berfteinerungsprozes. Sie sind in ben Gesteinen ber ersten Beriode schr sparfam vertreten (Böhmisches Roblengebirge), tommen auch im Jurafalt, befonders aber in ben Tertiargefteinen ber; in ben Ginfchiffen bes Bernstein hat man fehr viele Arten gefunden. Die A. zerfallen in 2 Gruppen. Erftens Tmetothoraca, bei welchen die Kopfbruft gegliedert ift und die Athemorgane sehlen; hierher gehoren a) bie Arctiscoidea over Tardigrada unb b) bie Pycnogonida over Pantopoda. ameiten, viel gebgeren Abtheilung ift die Ropfbruft ungegliebert, die Athemorgane find röhrenober facherformige Luftrohren, ober beibes. Gefäßförmige Luftröhren haben: a) Linguatulina, b) Acarina, Milben, c) Opilionina, Afterspinnen, d) Pseudoscorpiones, After forpione und e) Solpugida, Solpugen; dief Araneae (Araneoides, Aranina), Die eigents. Spinnen, baben entweder Lungen ober Robren-Tracheen; Die g) Arthrogastores ober Pedipalpi, Glieberleibspinnen ober Gtorpione haben einen ungeglieberten, bon ber Kopfbruft abgefesten hinterleib und ftets lungenförmige Fächertrachen; fie werben eingetheilt in die aa) Phrynidae, Spinnenstorpione, und bb) Scorpionidae, die eigentlichen Storpione. Die M. fcheinen in ben beifen Gegenben an Artengabl gu-Die ameritanifden Storpione find Meiner ale bie afritanifden; aber Die brafiliannehmen. anifchen Spinnen find bie größten bekannten. Waltenger's frangofische Arbeiten aber bie A. und bie bentichen von Sabn, Roch und Berrich find bie bebentendfien.

Aracsma, Dorf in Logan Co., Westvirginia, am Gupandotte-Flusse; 104 C. Aracushi, Fluß in Brasilien, Proving Minas-Gerass; entspringt in der Sierra Comeral-das und ergießt sich nach einem Laufe von 200 engl. M. in den Jequitivenha. Arab (A. Barmegpe). 1) Ung arische Comitat, umsaßt 101,12 d. D.-M. mit 255, 197 E. (1857, meistens nicht-unirte Eriechen). Durch den dellichen Idell ziehen sicht-Ausläufer ber Aurpathen. Der Maros und ber Welffe Korbs bewallern ben Boben, welcher viel Geneibe und vorzägliche Weine erzeugt. 2) Alt-A., hauptort bes Comitates, liegt

Arece

am rechten User des Maros; 26,956 E. (1857), meiß Walachen und Inden; ist Sis eines nicht-unirten griech. Bischofs, treibt lebhaften handel nach Dentschland und dem Schwarzen Meere. Die Festung, welche 1763 wieder bergestellt wurde, liegt am linken User des Finstes und siel am 18. Juli 1849 in die Hände der Ungarn. Bon hier and erließ Assitit seine Proclamation vom 11. Ang. 1849, in welcher er die Civil- und Wistärgewatt an Görgen stertrug. Rach der Capitulation Görgen's dei Billagos besetzten die Russen A. und am G. Ott. Karben dier auf Hapnan's Beschl mehrere ungarische Generale den Tod- am Galgen. 3) Rau-A., am linken User des Naros im Comitat Temeswar, liegt Mick. gegenüber und in mit demselben durch eine Brüde verbunden; 4676 E. (1857), darunter viele Dentsche.

Mrage. 1) Dominique François, berühmter Phyfiler und Mathematiter, geb. an Eftagel bei Berpignan am 26. Febr. 1786, wurde nach Ballenbung feiner Stubien Sefreiar bes "Bureau des Longitudes" und begab fich nach Spanien, um mit Biot nind ben fpan, . Commiffarien Chaix und Robriguez Die Meridianmeffung, welche Delambre und Me chain zwischen Danfirchen und Barcelona aufgenommen hatten, bis zur Insel Formontara fortzu-führen. Auf ber Insel Malloria von den Spaniern gefangen genommen, gerieth A. nach nieragen Wiberwartigkeiten in tunefische Gefangenschaft, wurde vom Den von Tunis auf die Lifte ber Staven gefett und ale Dolmetider auf Korfarenichiffen verwendet. Erft 1809 erhielt er seine Freiheit. Im 23. Jahre trat er an Lalambe's Stelle in die Alabemie der Biffeufchaften und fibernahm eine Profeffur an ber polytednifden Schule, welche er bis 1831 befleibete. Dit Sap-Luffac führte er ble Revactoin ber "Annales de physique et de chimio" und umfaste binnen wenigen Jahren in feinem Forfchen fast bas gauge Gebiet ber Naturwiffenschaften. In ben Jahren 1816-1825 fcprieb er filr obige Beitschrift gegen 80 werthvolle Abhandlungen; ebenso seit 1824 eine Reihe populärer Auffahe für bas "Annuairo des Loagitudes", welche fich fammtlich burch Mare und fagliche Darftellung anszeichnen. Dauptgegenftanbe feiner Forschungen wurden später Aftronomie und Phosit, befonders Unterfuhungen über die Bolarifation bes Lichtes, über Galvanismus und Magnetismus. Jahre 1831 wurde A. vom Wahlcolleginm in Berpignan in die Deputirteukummer gewählt und zeichnete fich als Rebner burch freifinnige Anffassung und Darlegung otonomifcher, inbuftrieller und wiffenschaftlicher Fragen aus: Nach ber Februarrevolution (1848) Mitglieb ber provisarischen Regierung, war er nach ben Junitagen in ber Nationalversammlung als Mitglied bes Triegsausichniffes thatig. In ber Prafibentichaftsfrage fprach fich A. gegen Louis Ravoleon aus. Rach bem Staatsstreiche vom 2. Dez. 1851 wirtte A. zu Gunften Der Deportirten und fierb am 3. Dit. 1853 als Director ber Sternwarte in Baris. Ansgabe feiner "Oeuvres" beforgte Berrul (Paris 1855—1860, in 17 Bbu.; bentich von Buntel, Leipzig 1855-1861, in 17 Bbn.). 2) A., Jacques Etienne Bictor, Bruber bes Borigen, geb. am 10. Marg 1790, machte als Zeichner mit Frencinet eine Reife um die Erbe 1817—1820, lebte als Schriftseller (1823—1829) in Borteaux und Toulouse nub wurde 1836 Director bes Stadttheaters in Nouen. Er gab infolge eingetretener Erblindung biefe Stelle auf und veröffentlichte verfchiebene intereffante Reisewerte. Trot feiner Blindheit trat er 1849 an die Spite einer Gefellschaft Speinlanten und reifte nach California, um bas Golbsuchen im Großen ja betreiben. In Balparaifo von feinen Gefahrten verlaffen, febrie er 1850 nach Frantreich gurud. Er legte feine Erfahrungen und Enttänschungen in dem Werte nieder: "Voyage d'un avengle en Californie et dans les régims anxisères" (Baris 1851). A. flard im Januar 1855. 3) Et i en n e, Bruder des Borigen, wurde 1799 geboren, bramatifder Schriftsteller und Journalift; war 1844 einer ber Grinder bes radicalen Blattes "La Reforme"; fant in ber Februarrevolution auf Seiten ber Republikaner, wurde von ber proviforifden Regierung jum Boftbirector ernaunt und war Mitglied der Rationalverfammlung. Rach dem Junianfstande (1849) flüchtig gemorben, wurde er im Staatsprozeffe ju Berfailles (Rov. 1849) in contumaciam ju lebenslänglicher Deportation veruriheitt; lebte bunn in England, holland, Genf und Turin. Ge erhielt 1859 bie Erlanbniß zur Radlehr nach Baris. 4) Je au, Bruder bes Borigen, geb. 1789, trat in ben. Dlenft ber Republik Meriko, ward General und ftarb 1838. 5) Ein anuel, altefier Cohn bes Phofiters, geb. am 6. August 1812 ju Baris, flubirte bie Recte und wurde Abvosat, schloß sich 1848 während der Februarrevolution der republikanischen Partei an und ging als Obercommissär der Republik am 27. Februar nach Loon, suchte zwischen den fich bekämpfenden äusgersten Parteien im Rhonedepartement zu vermitteln und erbitterte burch Ausschreiben einer Stener zur Erhaltung ber Nationalwerffatten die Batgerclasse, ohne die Arbeiter burch diese Magregel beruhigen zu tonnen. Er tehrie Mitte April nach Paris gurud und ging im Auftrage ber Crecutiv-Commission Mitte Mai als Gefandter nach Berlin. Rach ber Grwadfung Louis Rapoleon's jum Praftventen nachts er

seinen Abschied und kehrte nach Beris zuräck, nahm seinen Sitz in der Nationalversammlung wieder ein und zog sich nach dem Staatostreche vom 2. Dez. vom össentlichen Leben zuräck. Im November 1869 wurde A. in Baris zum Mitgliede des Corps Legislatif gewählt.

Arage. 1) Bostborf und Townschip in Richartson Co., Rebrasta. Der Ort liegt am Missouri, 50 engl M. närdl. von St. Issaph, Mo.; ist Haupthandelsplat des sildlichen Theiles von Redrasta. Die Einwohner, im Jahre 1869 ungefähr 500, sind meistens Deutsche, welche einen Sing-, Turn- und Schutverein gegrändet baten. A. hat eine teutsche evangelisch-lutherische Kirche. 2) Vorgebirge im Staate Oregon, an der Ruste des Stillen Meeres, 36 M. nordöstl. von Cap Bianco.

Aragona, Stadt in Italien, Broving Girgenti auf Sicilien. Schlof und Alterthumer; beruhmte Bafferleitung; 7947 E. (1861). In ber Rabe ber Stadt befindet fich ber

Schlammoulton Mactaluba.

602

Aragonien (fpan. Aragon). 1) Eines ber alten fpanischen Adnigreiche mit 1794 b. C.. DR., fpater in Aragonien, Balencia, Catalonien und Mallorca getheilt. 2) Generakcapitanat im norböstl. Spanien, mit 844,, d. D.-M. und '921,305 E. (1860); grenzt im D. an Catalonien und Bakencia, im W. an Raberra und die beiden Castilien, im S. an Bakencia und ift im Norben burch die Pyrenaen von Frankreich geschieben. Durch die fittliche Actte ber Centralpprenden wird A. in Soch. A. im Rorben und Rieber A. gefchieben. gange Lanbichaft gebort bem Ebrogebiete an. Die Ebenen bes Mittellanbes find ibe Cteppen mit falghaltigem Gips ober Lebmboben und Galglagern. Aus bem Mincralreiche finten fich Strirfalg, Gifen, Blei, Supfer, Onedfilber. And ift eine große Angahl Minerol-quellen vorhanden. Der Boben erzengt Weigen, Reis, Flache, Oliven und Wein. Die Bichzucht beschränkt fich auf Schweine und Schafzucht; in ber Wollproduktwn leiftet A. melr als irgend ein anderer Theil Spanien's. Die venerbings borgenommene Entfantung und Schiffbarmachung bes Ebro, sowie bie 1861 eröffnete Gifenbahn von Saragoffa nach Barcelong baben gunftig auf bie Entwidelung bes Lanbes gewirft. Die Ginwohner zeichneten fich von je durch Unabhängigfeitosun und Nationalstola aus. Remire I. nahm 1035 ben Titel eines Rönigs von A. an, welches unter Berengar IV. won Barcelona nach bem Aussterben ber aragon. Königsfamilie nach Castilien ber bebentenbfte driftliche Staat in Spanien wurte. Durch die Berheirathung Ferhinand's II., bes Ratholijchen, mit Isabella von Castilien (1469) erfolgte bie Berfcmelzung ber beiben Reiche A. und Caftilien ju ber vereinigten fpanischen Monarchie. In den Barteitämpfen zwischen den Christinos und Carliften (1834-1839) ftand Ober-A. auf ber Seite ber Ronigin Christine, Unter-A. auf ber Seite bes Don Car-In abministrativer Beziehung gerfällt A. in bie 3 Provingen Baragoga, Onesca nib Ternel mit der hauptstadt Zaragoza (Saragossa), wo der Generalcapitan und ein Erzbischof refibiren.

Aragsnit oder Arragonit wird der im thombische Solleme krystallistrende boblensaure Kall genannt. Die Grundsorm ist eine rhombische Säule mit einem Kantenwinkel von 116° 10°. Borsommende Gestalten sind Combinationen der rhombischen Säule mit Abstumpsung der spiseren Settenkante, mit mehreren Oktaeders und horizontalen Prismensskächen. Einsache Arystalle setten, gewöhnlich in Zwillingen, wodurch der sechsseitigen Säule ähnliche Formen entstehen; auch in kngelförmigen, nierensörmigen, frachligen, sassen und staltitischen Massen. Därte = 3,5—4. Spec. Sew. = 2,00—2,00—3,00 Agretigen und kalatitischen Massen. Därte = 3,5—4. Spec. Sew. = 2,00—2,00—3,00 Agretigen und kalatitischen Massen. Haben und der Arbeit aus kohlensaurem Ralte = O2O.Co., hänsig mit geringen Wengen von kohlensaurem Strontian, Ralterde = 56,00%, Rohlensaure = 44,00%. Uraganitist ein hänsig vorsommendes Minaeral; ausgezeichnete Arpstalle sinden sich in Kraganien, in der Andergane, Bilin in Böhmen. Der sogen. satin-spar oder Sex isoletel nurganien, in der Andergane, Bilin in Böhmen. Der sogen. satin-spar oder Sex isoletel, weiche zu Shmudsachen (namentlich sine Dats und Ohr) verarbeitet wird. Flos sorri (Eisen blüthe) ist eine Barietät, weiche in zachigen und lorallensörmigen Sestalten in den Eisengruben zu Eisenerz in Stevermart vorsommt. Der Sprudelsein web lein hleihaltiger A. von Tarnawih in Schlesien.

Aragus, Staat (Bundesdistrict) der Nepublik Benezuela in Südamerika, untfaßt 3800 engl. D.-W. mit 81,485 E. (1854). Die Landschaften dieser Propinz gehören zu den schönsten und fruchtbarsten der Republik. Ber allen berühmt sind die Thäler den A., gebildet durch den Rio-A., welcher von D. nach W. sließt und sich in den Balencia-See ergleßt. Wegen ihres reichen Andanes und der Fruchtbarkeit ihres Bodens wird diese Thal der "Garten Amerika"s" genannt. Hier wächst der 200 F. habe Lubbaum, mit wallnußgertigen Früchten, aus bessen Kinde, wenn man sie einschneidet, ein trinkburer Michigst quillt

und der 16 F. hohr Cacaobaum, mit rothen, gurkenabnlichen Fruchten, bewe umrantt von ber Banille mit 10—12 Zoll langen bustenden Schoten. Bis 1800 F. über bem Meere-liegen Beizenfelder, Zuder- und Kaffeeplantagen. Ueberall wird in der Provinz Baumwolle und vortrefflicher Tabal gebaut. Die Thäler von A. waren während der Nevolution (1821) ber Schanplat ber erbittertften Rampfe amischen ber republifanischen Bartei und ben fpanifchen Truppen.

Araguari ober Arahuari. Flug in Brafilien, entspringt in ber Sierra Tumcarague und ergießt fis nach einem 160 engl. DR, langen, meift bul. Laufe in ben Atlantifchen Ocean,

norblich von ber Manbung bes Amazonenftromes.

Aragnah oder Aragnaya, Fluß in Brasilien, entspringt auf der Sierra Capapa im nord-dillicen Theile der Brovinz Parans, unter 18° subl. Br., fließt nordwärts und bildet die Grenze zwischen den Provinzen Matto-Grosso und Gopaz. Nach seiner Bereinigung mit dem Tocantins ergießt er fich in den füblichen Mindungsarm des Amazonenstromes. Der A. theilt fich, nachdem er die Salfte seines Laufes zurückzelegt hat, in zwei Arme (Furos), welche bie 210 M. lange und, 40 M. breite Insel Canta Anna ober Banangl bilben. Geine Bufluffe auf dem rechten Ufer find der Rio-Capapo, Claro Diamantino, ber golofubrende Bermalho, ber Rio-Cripias; auf bem linten Ufer ber Barreiras, ber Rio-Criftalino, ber große Rio bas Mortes, Rio-Bertentes und Carajas. Die Lange feines gangen Laufes beträgt 1300 engl. Mt., von benen 1100 Mt. fciffbar finb.

Araf, auch Arraf, ift ber aus Indien ftammende Name für ein burch Deftillation gewonnenes Getrant, welches vorzugeweise in Dflindien aus Reis, bem Safte ber Rolospalme, sowie aus den Frückten der Arekapalme und verschiedenen anderen. Palmenarien durch Galrung gewonnen wird. Der beste A. tommt von Gog. Guter A. ift wasserbell, fait, von gutem Geruch und Geschmad, hat eine ftrohgelbe Farbe und muß menigstens 52 Broc. Allo-

bol befigen.

Aratifdejem, Oraf von, Grunder ber rufffden Militarcolonien, murbe 1765 geboren. Im Jahre 1797 jum Generalmajor und Commandanten von Betersburg beförbert, wurde er 1798 Chef ber Garbeartillerie und in ten Grafenstand erhoben. Wegen seiner rudfichtelosci Strenge und Barte verabschiedet, lebte A. bis jum Jahre 1805 als Privatmann. Alexander L ernannte ibn jum General ber Artillerie, welche burch ihn europäischen Ruf befam. Rach ben Rriegen gegen Frankreich murbe er von Alexander mit ber Grundung von Dilitärcolonien beauftragt, um Ersparniffe im Beerwefen zu erzielen. Durch feine Graufamkeiten beim Bolle wie beim Militar verhaft, sah fich Raifer Nitolans gezwungen, A. zu entlassen. Er zog fich auf sein Landgut Grufino am Wolchowstusse zurud, wo er am 3. Mai 1834 flarb. Aratischeme Inseln beißen gegen G4 fleine Inseln der Rabastette, welche zum Archivel ber Marschallinseln im nordwestl. Bolynesten gehoren. Sie sind reich an Rolos- und Brod-

fruchtbannien.

Aralia, Beer angelica, engl. ginsong, wild sarsaparilla, ans ber Famille ber Ara-liaccen, mit bblatteriger Blumentrone, 5 abstebenben Griffeln und beerenartiger Steinfrucht, mit aufrechtem, fletterndem Stengel, wechselftandigen Blattern und weisen oder grunen, in Dolden ober Rispen gestellten Blitten. A. spinosa (Angelica-tree, Hercules' alub) wird 10 F. both, bat einen flacheligen Stamm und breifacherige, breiedige Beeren, mach?t am Flufenfern von Bennfylvania bis Kentuck und weiter fübwärts und wird vielfach wegen der officinellen Rinde und Burget gezogen. A. racemoen, tranbige A. (spikenard), mit febr bobem Stengel, grunfich weißen Blumen und brippigen, buntelrothen Becren, machft Aberall in den Ber. Staaten. A. hispida (bristly sarsaparilla, wild elder), schr widrig richend und efelhaft bitter ichmedend, ift in Nordamerila auf felfigen Stellen beimijd. Die lange, friedende Muzel von A. nudicaulis (wild sarsaparilla), eines perennirenden Arautes mitboppelt gefiederten Blattern, weifilichen Bluthen und rothen Beeren, wird als nord am er i-Tanifche Saffapariffen murgel in ber Medizin berwenbet. Anbere nordameritanifche Arten find: A. quinquefolia (ginseng) und A. trifolia (dwarf ginseng, ground-nut). A. arborea, Angelicabaum, wachst auf ben Antillen, A. pentaphylls in Japan, A. palmata auf den Moiniten, A. octophylla in Cocincina. A. ohinensis hat stackelige, boppelt. gefiederte Blatter, ans beren Fafern bas berfihmte Gelbenpapier in China gemacht werden foll, bas dinefifche Reispapier, bas Taccaba, aber aus A. papyrifera.

Araliacen, Ephengewäch e, ginseng family, eine mit ben Umbelliferen nabe ver-wandte Pflanzenfamilie, mit meift mehrtheiliger Frucht und fleifdigem Ciwelf bes Samens. Die Stengel fub oft fletternb und rantenb; bie Blatter fteben meift fpiralig. Die A. find überall verbreifet, besonders aber is Oftasien; in der nördlichen gemäßigten Bone ist der euro-

paifce En ben ber Hanptreprafentant

Mralfee, im Alterthume ber Gee Dyiana, im Mittelalter "Meer bon Abomercom," ren ben Ruffen bas Blane Meer genannt, ift nachft bem Raspifden Meere, bon bem er burd ben 20 b. Dt. breiten Truchmenen-Isthmus getrennt ift, ber bebentenbfte Steppenfee Afien's. Er nimmt bei einer Lange bon 57 M. und einer Breite von 40 M. fine Flache bon 1257 b. D.-MR. ein. 3m Often bes Raspifees gelegen, wird er von ben Steppen und Buffen Thima's, bes Rirgifenlandes und bes Trudmenen-Isthmus umgeben und liegt 112-123 F. aber bem Spiegel bes Raspifchen Meeres. Geine Tiefe beträgt von 84-208 F. Geine Buffaffe find im RD, ber Sir over Sihon (Japartes), int S. ber Amn ober Gibon (Dins). ben zahlreichen Infeln ift bie jur Gruppe bet Bareninfeln geborige und 40 b. D.-M. große Mitolatinsel ble bedeutenbste. Zwifchen ben Infeln Aug-Aral und Aos-Aral filhrt eine Enge in ben nörblichen Theil bes Sees, welcher gegen 100 b. D. Dr. umfagt und bas "Rleine De er" genannt wird, mabrent ber fabliche Theil ben Ramen "Großes Deer" fahrt. Die Oppothese von einem periobischen Erscheinen und Berfcwinden bes A. ift von ber ruffifchen geographischen Gesellschaft neuerbings wiberlegt worben. Der A. wird im 10. 3ahrb. bon mohammetanischen Geographen erwähnt; seboch wurde er erft fpater im 18, und ben 30er und 40er Jahren bes 19. Jahrb. von ben Ruffen genauer unterfucht. Er wird jum Gebiete bes ruffifden Reiches gerechnet, wenn auch Die Grenze beffelben bas fiblice Ufer nicht erreicht. 3m Jahre 1847 eröffnete eine ruffische Expedition mit Aeinen eifernen Dampfresten bie Schifffahrt auf bem Gee; 1852 wurden Befeftigungen angelegt und gur Beberrichung ber Larawanenstraße von Orenburg an ben Aralfee bie Forts Irppfd und Rarabulat gerant. Beitere Fortifitationen wurden jum Schute gegen Ginfalle ber Rachbarn im Elben errichtet. Die ruffische Expedition unter Perowst gegen Abima (1853—1854) wurde burch bie aralische Dampfflotille, welche ben Sir hinauffuhr, wefentlich unterftützt. Aralst, ruffisches Fort nobe ber Munbung bes Sir in den Aralfee, wurde 1847 gum

Soute ber ruffifden Schifffabrt und Fifderei auf bem Aralfee errichtet. Das gert trurte nenerbings verlassen und bie Flottenstation nach ber östlich gegenüberliegenden Taubspiese ber-

legt, wo 1852 bas Fort Ros-Aralst erbaut worden war.

Aram (fpr. Aerram), Engen, geb 1704 ju Ramspill in ber engl. Graffcaft Port, ber Sohn eines Gartners, erwarb fich burch eigenen Fleig umfaffende miffenschaftliche Aeuntuiffe, wirfte mehrere Jahre als Brivat- nud Schullehrer und wurde wegen eines im Jahre 1746 ans Eisersucht verühten Mordes am 3. Aug. 1759 jum Tobe am Galgen verurtheist. Ein Profpectus ju einem großen Werte, betitelt: "Bergleichenbes Lericon ber felt., eugl., lat., griech. und hebraischen Spraches ist noch vorhanden. Der engl. Schriftsteller Bulwer mochte A. zum Belben seines besannten Romanes "Eugene Aram," bat jedoch ben Charafter bes A. idealister und die wirklichen Begebenheiten vielsach entstellt. And Thomas Bood's Gedicht "The dream of Eugene Aram" bezieht sich auf das tranzige Schlafal dieses A.

Aramon (bebr. Aram), eine im Alten Tellamente banfig vortommenbe geogr. Begeichnung für bie norböftlich von Rangan ober bem Lanbe Ifrael bis über ben Euphrat und Tigris bin fic me behnenben fprifden Lanber, in welchen aramaifche ober fprifde Dialecte gefprochen wniben. Rad ben biblifchen Quellen tennen wir: 1) A. Raharajim, b. b. bas zwijchen ben zwei Ctimen (Enphrat und Tigris) gelegene Aram, welches biefer feiner Lage ben griechischen Ramen Mesopotamien verbankt. Das bervorragenbste unter ben gramaifchen Reichen bibet: 2) A. Damelet, welches von feiner hauptftabt Damefet (Damastus) feinen Ramen hat. Ronig David unterworfen, wird es unter Ronig Galome burch Refon befreit und fiebt tann als selbstftändiges Reich und Borort der aramaischen Länder bald in freundlichet, bald in feindlicher Berbindung mit den beiden fraelitischen Reichen, namentlich mit dem nördlichen, mit welchem es das Schickal der Beruichtung durch Assprien in einem kurzen Zwischenrunge theilt. 3) Aram Boba, M. Maada, Defdur und Rechob. Dieje Einber alle icheinen in einem Confoberativverhaltnif zu einander gestanden gu haben.

Aram di foe Sprace, ein Zweig bes femitifden Sprachflammes, and bie dalbaifde genamt. Die ar. Spr. winde nicht blos von ben ben genannten Bollerfchaften, sonders auch in bem Innern ber brei aufeinanderfolgenben Beltreiche, Affprien, Babplouien und Berfien, gesprochen, was burch bie oben erwähnte Abstammung ber Aramaer erftärlich ist. Afferifche Abgeordnete vot ben Mauern Jerusalem's werben ersucht, mamaifch ju fprechen, bamit das gemeine Bolt sie nicht verstehe. Ihrem Baue nach ist die ar. Spr. alter als die hebribische. Schriftliche Dentmäler in der ar. Spr. sinden sich in den diblischen Bückern Jeremis, Efra und Daniel, und in den, Targumlun genannten, Bibelübersehungen. Modificit ift sie auch noch in den Tasmuden anzutreffen. Die Hauptbialecte des Aromäischen sund das Weite aramāiļija sber Sprijaje (f. b.) und bas Oflaramāijaje ober Chalbāijaje (f. b.). Andre Dialette, in benen wir schriftliche Documente besitzen, sind: bas Samaritanische (f. b.); bas Sabifde ober Ragoraifde (Sprace ber Manbaer), bas Palmprenifde und bas Aegpptifch-Aramaifde. In einigen Gegenben Aurdiftan's haben fich aramaifche Dialecte als Bollsfprache bis jest erhalten.

Arama, Stadt in ber Republit Chili, Gilbamerita, 30 engl. M. füblich von Conception. Arancagna (ipr. Arancagma), Rujtenfung in Gilbamerita, Republit Chili, Broving Co-

quimbs.

Aranda, Bebro Bablo Abaraca de Bolea, Graf von, spanischer Staatsmann, wurde ein 21. Sept. 1718 in Saragossa geboren. Er wurde von König Karl III. als Gesandter an den Hof des Königs Angust III. von Polen geschickt. Nach seiner Klästehr 1764 versuchte er als Generalkaithalter von Balencia Refarmen einzusühren und trat von 1765 als Generalkaithalter der Proding Kastilien und Präsident des Ruthes dieser Proding den Bedrückungen des Bolles durch den hohen Abel schaft entgegen. Er beschänkte die Macht der Geschläusgen des Bolles durch den hohen Abel schaft einen Gegner der Inquisition und bewirfte die Answeisung der Jesuiten ans Spanien (1. April 1767). Im Jahre 1773 gesang es seinen Gegnern, ihn zu stätzen. Der König schiekt ihn als Gesandten nach Frankeich, wo er 1783 den Bariser Frieden zu Stande brachte. Er kehrte 1787 nach Spanien zurück und trat 1792 nach einmal an die Spihe der Geschäfte, mußte sedoch einige Monate später dem Herzog von Alendia (I. d.), weichen und wurde nach Jaen in Andalusien verdannt. A. starb 1799 auf einem Familiengnte in Aragonien.

Araninez, Stadt und ehemaliges Lustichloß ver spanischen Könige. Die Stadt liegt am linsten Mer bes Lajo, 6 d. M. süblich von Madrid; 10,725 E. Das Schloß wurde unter der Regierung Philipp's II. durch Iman de Herréra erbant und nuter Larl III. und IV. mit weitläuftigen Surten- und Bartaniagen verschönert, doch sind "die schönen Lage von Aranjuez" längst dahin. Hier wurde am 12. April 1772 der Bertrag von A. zwischen Frankreich und Spanien gegen England geschlossen und am 18. März-1808 durch eine Balastrevolution der Herzog

von Acubia geftitrat.

Mraufes. 1) A. - Bay, Meerbufen bes Golfes von Mexito an ber teganifden Rufte.

2) Rleiner Ruftenfluß in Teras, ber fich in bie Aranfas-Bay ergießt.

Aranfas Bağ, Tera 8, Einsahrt in die Aransas-Bah zwischen St. Ioseph's Island und Mulang Island; Erdwerfe ber Conföderirten, in der Röhe von A. B., wurden durch einen Theil der Trupben der Bankiden Erpedition am 20. Nov. 1864 erstütrut. Sämmtliche

Geichute und gegen 100 Befangene fielen in die Banbe ber Unionetruppen.

Arany, Janss, ungarischer Dichter, wurde am 1. März 1817 zu Ragh-Szalonta in Ungarn geboren. Bon scinen Eltern zum Seistlichen bestimmt, sbloß er sich noch vor Bollendung seiner Studien (1836) einer wandernden Schauspielertruppe an, kehrte sedoch nach einigen Monaten in seine Baterstadt zurück und wurde Lehrer der lat. Sprache an der resorm. Shule. Als die Riefalndy-Sesussant und wurde Lehrer der lat. Sprache an der resorm. Shule. Als die Riefalndy-Sesussant und wurde Lehrer der lat. Sprache an der resorm. Soule. Als die Riefalndy-Sesussant der Erstell bichtung "Die verloren gegangene Tenstitution" vor die Dessentlichkeit und gewonn den Preist; ebenso 1847 mit dem ersten Theile seines bescheutendsten Wartes, der Trilogie "Toldi." Während der ungarischen Revolution besteilcher er im Ministerlum Szemere die Stelle eines Bureaudeamten und erhelt nach dem ungsläcker er im Ministerlum Szemere die Stelle eines Bureaudeamten und erhelt nach dem ungsläckichen Ansgange derselben die Prosessungen. Sprache und Literatur an dem resorm. Spränassenge derselben die Prosessungen der nugar. Andernie. Er ist der keiteratur an dem resorm. Sollichaft und Redacteur des belletrist. Jonunals "Koszorú" (Aranz) wirkte. A. wurde 1859 ordentsiches Mitglied der ungar. Alabemie. Er ist der bedeutendse ungarische Dichter der Begenwart, der seine Stosse absterläubischen, dem Bolle sied gewordenen Schäckten und Dichtungen ninnut und in einsacher, edler, populärer Horm darstellt. Der erste Theil der Arisogie "Buda halkla" wurde im Jan. 1864 mit einem Preise gedräns. Densiche liebersseynngen der Werte A.'s haben Rertbend und Rolbenhehrer beranstalet.

Arands, Rebenfluß ber Maros in Siebenbiltigen, entspringt aus swei Onellen im siebenburg. Erzgebirge. Bei bem Orte Topanfalva vereinigen sich ber Grafe und ber

Rleine A. Das Bett bes A. ift goldhaltig.

Al'ameter (griech., Dichtigkeitsmesser) ist der allgemeine Rame für Instrumente zur Bessimmung der Dichtigkeit oder des specissischen Gewichtes, begreift also hydrosstatische EBzgen, Sent'wagen, Hydrometer, Bolumeter. Sie bernhen auf dem Princip des Archimedes, nach welchem jeder Körper in einer Flüssigsteit so viel von seinem Gewichte verliert, als die Flüssigkeit wiegt, welche er ans dem Raume verdrängt. Das Gewicht des Von Richten und bestieden Richten Richten und des Richten und bestieden Urten kestell, welcher unten mit einem Urten schwen lieden Eimer und oben mit einer Schale versehen ist. An dem Halle, ist ein Strich, die zu welchem man die Sentwage durch Anslegen von Sewichten auf die Schale

in einen mit bestillirtem Baffer gefallten Chlinder einfentt. Das absolute Sewicht bes ju untersuchen Rorpers wird bestimmt, indem man ibn auf die Schale legt und guftebt, wie viel Gewicht zugelegt werben muß, bis bas M. abermals bis jum Striche einfinkt. Gewichtsverluft ergibt fich barans, bag man mehr Gewicht auf bie Schale legen maß, wenn fich ber Abruer unten im Eimer, alfo im Baffer, befindet. Abruer, welche fowerer find als Waffer, legt man in ben oberen Theil bes Gimers, ber mit bem unteren Theile mittels eines burchlocherten Bobens verbunden ift; folde, Die leichter find, bringt man in ben unteren Theil bes Eimers. Die Dichtigleit ergibt fich burch Divifion bes Bemidts bes Abrpers, bes abfoluten Gemichts burch bas Gemicht bes Baffers, b. b. bes Gemichtsverluftes. Achnliche A. find die von Tralles, Bafiler, Fahrenheit. Die gewöhnlichsten A. jur Bestimmung bes spec. Gewichts von Fillfigfeiten find die A. im engeren Ginne, die Scalen' A. Wahrend bei dem Gewichts-A. Die Gewichte gleicher Bolumina verglichen werben, bernht bas Scalen-A. barauf, bag bei gleichem Gewichte zweier Fluffigkeitsmaffen ihre Er-fumina fich umgekehrt verhalten, wie die specifischen Gewichte. Die beste Art ber A., Cap-Luffac's Bolumeter, besteht aus einer entintrischen Glasrohre, welche unten aufgeblafen ift und, bamit fie lothrecht schwimmt, in ber fleinen Augel unten etwas Ducafilber ober Echret enthalt. Wenn man ben Einsenfungepunft in reinem Baffer mit 100 bezeichnet, fo bot man bein Gintauchen in ein Gemenge von Baffer nab Beingeift, welches genon bie Dichte ren 3. B. O,, bat, die Zahl 125 hinzuschreiben, weil 100/135 = O, ift. Den Bwischenranm theilt man in 25 gleiche Theile und trägt deren so viele, als Play haben, auf- und atwarts. Ift die Röhre nicht überall gleich did, so wuß man mehrere Puntte auf ähnliche Art bestimmen, die tiefer liegenden 3. B. durch Wischungen aus Rochsalz und Wasser. Francoeur setz an ben Puntt 100 bie Bahl O und bezeichnet bie aufwärts liegenden Grate mit 4. tie abwarts liegenben mit -. Wegen ber unbequemen Lange ber Scala bat man kefont ere A. für Fluffigfeiten, die fcwerer find als Baffer, und andere für folche, tie leichter find. Wenn bie A .- Scala unmittelbar bie fpecificen Gemichte angibt, fo beibt bas A. Den im eter, welche weniger genau find, weil bie Theile barauf ungleich werben und ihre Berfertigung größere Schwierigkeiten bat. Bon ben A. mit williarlicher Scala wird in den Ter. Staaten bas von Baum; am häufigsten gebraucht. Für Flussigieiten, die schwerer sind als Naschen, bezeichnet man den höchsten Punkt, die zu welchem das A. im destillirten Wasser einfinkt, mit 0 und mit 15 den Punit, bis zu welchem es in einer Mifchung von 3 Theilen Rochfolg auf 17 Theile Baffer einfinkt. Bon ben 15 gleichen Theilen zwischen biesen Punkten werden noch etwa 60 abwarts getragen. Bei bem A. für leichtere Fluffigleiten als Baffer wird 0 an ben Buntt gefest, bis zu welchem es in einer Disfoung von 1 Theile Rochfalz auf 9 Theile Wasser einsinkt und 10 an ben Puntt, bis zu welchem es in reinem Wasser einstutt. Ben birfen Theilen, welche man Grabe nennt, werben noch 50 angwärts getragen. Das A. ton Bed, welches weniger allgemein ist, aber ben Borzug verdient, hat ben 30. Grab fur Leichiere Fluffigfeiten, beim fpec. Gew. O, 2009. Da Weingeist und Waffer bei ber Bermifchung einen Acineren Raum einnehmen, fo kann man aus ber Dichte einer folden Mifchung ben Gehalt an Altohol nicht finden, wenn man baju keine auf Berfuchen bernhente Tabelle hat. Ein Brocent . A. filr Beingeift, Brauntweinwage, Alloholometer ift ein A., an welchem man unmittelbar ablefen tann, wie viel Bolumprocente Altohol in einer Midnug fich befinden. Achnliche Wagen hat man für dem Salzebalt (Salzspindel, Soolwage), für Zuckt-löfungen (Saccharometer), Schwefel. und Salpeterschre (Sämemesser, Frader-wagen), Laugen (Alfalimeter, Laugenwagen), Most, Bier, Wein (Denome-ter), Milch (Galaktometer) x. Beim Most bestimmt der Zuckergehalt vorzüglich tas Einstmten. Bei Bier, Wein und Dillo ift bas A. als Dag ber Gute gang berwerfic. Benn bie fowere Angel an bem A. eine Thermometeringel ift und man bamit jugleich bie Temperatur und Dichte einer Flitsfigteit finben tann, so ist bas für ben Gebrand bequem. Steinheil's opfisch-araometrische Bierprobe, bie fefr genaue Reftitate gibt, beruht auf bem Grundsabe, bag ber Extrait- und Alloholgehalt bie Ablentung bes Lichts vermehren wird, und daß das ipec. Dem. burch ben Extratgehalt vermehrt, burch den Alloholgehalt aber berminbert wirb. Empirifche Tafeln geben aus bet eptifchen Brobe und bem foce. Gew. fogleich ben urfprünglichen Gehalt an Burge. Bgl. Analyfe. Araemetrie ift bie Wiffenschaft ber Bestimmung bes spec. Gewichts von Fluffigleiten.

Arasgen ift eine Berbindung von vanabinfaurem Bleioryd und Zinforyd von Nicha-

Schlettentad in Rhein-Bavern; wahrfcheinfich ibentifch mit Dechenit (f. b.).

Arapahoe. 1) Connty im nordöstlichen Theile bes Terriwriums Colorabo, Ber. Staaten, umfaßt 4600 engl. D.-M.; reich an Gold. Es wird von ten Filiffen South Ford und Platte durchströmt. Das Land ift hügelig und gebirgig; im Often eben und sandig

2) Dorf in Jefferson Co., Colorabo, 14 engl. DR. nordweifl, von Denver; 80 C.

Arapahves (Arapahoes vber Arapohas), ein Keiner, ca. 2-3000 Seelen gablenber Indianerstamm am Ranjas-Flusse. Bocabularien ber Sprache ber A., finden fich in "Trans-

actions of the American ethnological Society", Vol. II, und im 2. Banbe (Seite 446 459) in "Schoolcraft's Indian Tribes". "Reisen bes Brinzen Maximilian zu Wieb" (Bb. 2, S. 499 mb 500).

Ararangna, Fluß in Braftlien, ergießt fic nach 60 engl. M. langem Caufe 50 M. filo-westl. von San Antonio be Loguna in's Atlantische Meer.

Braras, Gerra b'. Bergiette in Brafilien, bilbet bie Grenze zwischen bem Bravingen

Minas-Geraes uno Gopaj.

Araras, Indianerstamm in Sudamerita, Brasilien, unsern bes Rio Madeira, am Rio Jamari und an ber Serra d'Areras in Minas Geraes; find nach Dr. Moure's Angale,

"Nouvelles Annales des Voyages" (1862), 10-15,000 Röpfe ftort.

Argraf faltarmenifch Airarat, b. i. Ebene ber Arier). 1) Alter Rame bes fruchtbaren Doch landes am mittleren Arages in Armenien (Eriwan), wird bereits im A. Testamente als ein felbstftandiges Reich erwähnt. Die Genesis (1 Mos. VIII, 4) nennt "tie Berge von Ararat" als ben Ort, wo Road nach Ablauf ber Fluth lanbeie. Schon fruh murbe ber Rame M. burd Diffverftanbnift ber betreffenben Bibelftelle auf ben bochften Gipfel ber armenifchen Berge übertragen. Die benachbarten Tarten nennen ihn Mgbri-Dagh (steiler Berg), die Berfer Andi-And (Noab's Berg). Die fprifchen Christen verlegen ben Landungsplay Roah's auf einen ber westlichen Gipfel des Berges und nennen benfelben Tura-Maiche (Berg ber Rettung). Rach allen Seiten ist die Landschaft mit hohen Bergen umgeben. 2) Der Berg A. fleigt als ein fast völlig ifolirter, vulfanischer Regel auf bem Gubranbe ber Arares ober Arrasebene bis ju 15,870 pr. F. emper. Die Schneelinie biginut erft mit 13,300 f., eine Cigenthilmlichteit, welche sich burch bie bedeutende Sommer-bive der umliegenden hochstäche erflart. Ein flachgerundeter Böhenzug verbindet diesen Großen A. auf der Oficite mit dem Aleinen A., 12,070 f. hoch. Erstiegen und gemeisen wurde der Ararat zum ersten Male von dem Dorpater Raturforscher F. Parrot (1829). Durch ein mit einem Erbsturz verbundenes Erdbeben veränderte sich im Jahre 1840 die Gestatt des Berges theilweise. Das Kloster St. Jakob und das billhende Dorf Arguri mit feinen Bewohnern wurden verschuttet. Spater ift ber Berg ju wiederholten Malen von ruffifchen Ingenienren und Topographen erftiegen, geologisch untersucht und be-fprieben worden. Seit bem ruff.-perfifchen Ariege (1827) bilbet ber Berg A. Die Grengfheibe awiichen Ruffifch. Türkifch. und Berfifch-Armenien; bie Rorbfeite mit ben Gipfeln gebort ju ruffifdem Gebiete.

Ararai, Blug in Rorth Carolina, Rebenfing bes Pabiin.

Ararat Mountain ober Bilot Manniain, Zweig ber Appalachian-Gebirge in Rorth Carollita, Gurren Co., swifden ben Biliffen Ararat und Dan. Den Gipfel bilbet eine 300 eingl. F. hobe Felsphramibe, welche fruber ben Indianern auf ihren Jago- und Rriegszugen als Mertzeichen biente.

Araranma, Salzwassersee in Sabamerita, Brasilien, Provinz Rio de Janeiro; erstredt fis von D. nas B. in einer Lauge von 221/, engl. DR. und einer Breite von 71/, DR. Er fteht mit bem Atlantifchen Oceane in Berbindung und lauft mit bemfelben parallel.

Araripe, Gerra de, Tafelland in Brafilien, 6-7 engl. M. fübwestlich von der Stadt Es giebt fich in einem Salbfreife um bie wellenformige Ebene von Crato und enthalt

Die Quellen vieler Fruffe.

Aras ober Arages, Rebenfing bes Rur in Armenien, beißt bei ben Alten Araxes, entfpringt im turt. Bafchalit Erzerum in einer Bobe von 6350 pr. F. auf bem Binpol-Dagh (Gebirge der tausend Onellen), durchströmt erst im nordöstlichen, dann östlichen Lause das turk. nab ruff. Armenien, bilbet bie Grenzo zwischen Aussich-Armenien und ber Persischen, Proving Aferbeibschan und ergießt fich nach einem Laufe von 110 b. M. in den Aur.

Arafer, Dorf in Bettis Co., Diffouri. Arains. 1) A. aus Silyon in Achain, Sobn bes Rlinias, geb. 270 v. Cbr., ftellte Die republitantiche Berfuffung in feiner Baterftabt wieber ber. Auf feinen Rath trat Sithon 251 bem Achlifchen Bunbe bei, beffen Stratege (Anführer) er 245 wurde. Er farb 213 v. Ehr. an Gift, welches ibm Philipp III. von Macedonien hatte beibringen laffen. A. fcbrieb 30 Bucher "Dentwurdigferten" (verloren gegangen), eine Gefchichte feiner Beit und feines Sebens, welche von Bolybins gerabmt werben. Blutarch bat fein Leben befdrieben. 1) A. aus Coll in Cilicien, Afelinafien, um 270 v. Chr., berühmter griech. Dichter und Aftro-

Er bearbeitete bas aftron. Sustem seiner Zeit in bem Lehrgebichte "Phaenomena," welches in Griechenland und Rom lange febr berfibmt war. Biele Eregeten nehmen au, bag ber Apoltel Baulus (Apostelgeich, 17, 28' in feiner Rebe vor bem Arenpag eine Ctelle aus A. citirt.

Aranea (fpr. Ara-uta), Fluß in Benezuela, entspringt auf ben Corbilleren und ergießt sich nach einem 450 engl. M. langen Laufe in ben Orinoco.

Araucania. 1) Fruber bet Rame bes gesammten bon ben Araucaniern bewohnten Gebietes. 2) Proving in ber Republit Chili, mit ungefahr 16,000 engl. D. M. und 43,466 C. (1862). (f. Araucanier).

Araneanier (ober Arancos, Anca, Molnches, Chilibugn, wie fie fich felbft neunen), ein kriegerischer Indianerstamm in Chili, ber hauptsächlich in bem Landstrice amischen Bilio und Calcalle feinen Sip bat. Gein Rame ift entweber von bem Aberiginal-Borte auco, "berumziehend," ober von den Onichna-Wörtern ari ausean, "ja, sie friegen," abgeleitet. Gie wer-ven eingerheilt in Bikunchen (pieun, nördlich, und obe, Boll) oder Buelchen, Behvenche (pehner, Fichte, wovon ihr Land voll ift), zu benen auch die eigentlichen Anca's oder Molnches (ren molun, Krieg fabren, und che, Bolt) geboren und Bnillicen (huilli, fablich). Melina (History of Chili) hat einige Aehnlichleiten ihrer Sprache mit ber lateinischen und griechischen nachgewiesen, die jedoch einestheils nur als jufallig ju betrachten, anderentheils auch nicht gang correct find, wie j. B. man (lateinisch manus) im Aromanischen nicht hand, foubern einfach "recht" bebentet. Die Confonanten "6" und "4" tommen febr felten in ihrer Egrade vor; fle befiben jedoch mehrere fpanifche Laute. Das Gefchlecht wird burch bie Beifate alea (Mann) und domo (Frat) ausgebrudt. Die Berben baben einerlet Conjugation; feim Passioum wird die Silbe ngo bor der Flerionsendung eingeschoben. Als bie beste Antwrität binsichtlich ber Geschichte ber Arancanier gilt Moling, ber fein Wert ursprünglich in italierifor Sprace forich; fpaterbin murbe es von Mentoge in's Spanifce überfett. Die A. wurden i. J. 1537 von ben Spaniern betriegt, die mehrere Nieberlaffungen gerflorten, icted nie das Land ber A. völlig unterjochten und jogar im Jahre 1773 die Unabhängigleit berfellen auerkennen mußten. Das Territorium der A. ift feit undenklichen Zeiten in dier Proxinzen aber Uthalmapus getheilt, die je unter ber Leitung eines Banptlings ober eines Toqui Deben. Iche biefer Provinzen ift wiederum in 5 Bezirfe ober Illardues getheilt, Die wiederum in 9 Unterabtbeilungen (redues) gerfallen. Die Burbe ber betreffenten Bauptlinge ift erblic. Die Gesammtfiarte ber arancanischen Ration wird auf 70,000 angegeben, gine Babl, ble jetech burchans nicht als zwerläsig anzuschen ift. Sie sind ftart gebant, find tapfer und sehr gute Reiter. Sie leben größtentheils von Jagen, Fischerei und Biebzucht. Die Republit Chili betrachtet sie als Unterthanen und hat aus ihrem Gebiete die Provinz Aranco ober Arancania errichtet (1852), beren Dauptftabt ber Bafenort Aranco ift. Die A. jedoch ertaunten tie Ansprüche Chili's nicht an und fuhren fort, ihre Unabhängigleit mit solchem Erfolge ju bertheibigen, baf bie dilenische Regierung nur einige Grenzpoften behaupten tonnte. Gefrate zwischen ben A. und ben dilenischen Truppen fanben namentlich in ben Jahren 1868 und 1869 flatt; am Schluffe bes lepteren Jahres jeboch erflarten fic bie Bambtlinge berrit, Frieden ju foliegen. Ihre Religion ift febr einfach; fie banen ihrem Gotte, ben fie Die , Seele bes himmels" neunen, keine Tempel, noch besolden fle Priefter. Wenn Jemand ftirtt, so muß bessen Seele, um nach dem Paradiese weit im Westen zu kommen, einem großen See passiren und dort einer alten Fran Zoll entrichten. Fehlen derselben dazu die notbigen Geld-mittel, so wird ihr von der Alten ein Auge ausgeschlagen. Der dose Geist oder Teusel heift Alalavet; er wohnt in ben Pleiaben. Bei ber Gundfluth wurden bie A. burch einen großen Berg, Namens Theg-Theg ober ber Donnerer, gerettet; berfelbe fonnte auf bem Baffer schwimmen. Im Jahre 1861 ließ fich ber Franzose Antoine Tonnens aus Prigneur unter bem Ramen Orelie Antoine L als grancan. König ausenfen, wurde jedich febr bald von ber dilenischen Regierung außer Landes geschickt (f. "Orelie Antoine I. roi d'Araucanie et de Patagonio," Baris 1863). Weitere Schriften über die A. find: Renel Smith, "The Araucanians," (Rew York 1855), Dometico, "Araucania i sus habitantes" (Santiago

Arancaria, Anben - ober Sonppentanne, Anbenfichte, auf ber Famille bit Rabelholger, Unterfamilie ber Abietineen, hobe Banme mit ichnurgerabem Stamme, flache, fpiplangettlichen, bicht bachziegeligen eber vierfantig pfriemenformigen Blattern, quirtfianbigen Zweigen, nacten Anospen und mehr als 6 Boll langen Bapfenschuppen, die einen einzigen av gewachsenen, ungeflügelten Samen tragen und zwei Jahre zur Reife brauchen. Die bei allen Coniferen fichtbaren Fleden in ber Bolgfafer find bei A. wechfelkanbig, woburch bas versteinerte Dolg zu unterscheiben ift. Menere trennen 2 Untergattungen; a) Entagta, mit breitzeflügtten Rapfeniduppen, entwideltem Samenanhang und 4 fiber ber Erbe anseinanber tretenben Samenlappen Dagu geboren bie anftralifden Arten. A. Bidwilli, Banga . Ennga, wird 170 f. hoch, hat sehr danerhastes Holz, joll 3 Jahre zum Reisen ber zur Nahrung Die-nenden Samen branchen und wächst nur auf den Bügeln von Brisbana in Reuholland. A. columnaris, Forfter's Gaulenespreffe, wird feit 1851 in europäifchen Garten gezogen. A. excelsa, wird 200 F. hoch bei 30 F. unterem Stammunfang, bat Bapfen von ber Große eines Menfchentopfes (fo bag ber Ertrag einer großen A. fur ben Jahresunterhalt bon 18 Berfonen ansericht), waift nur auf ber fleinen Morfolfinfel, wurde 1793 nach Europa gebracht und wird seit 1837 häufig angepflanzt. A. Ounninghami bilbet an ber Oftfüste Reuholland's große Walber. b) Colymboa begreift die amerikanischen Arten mit schmalgefilgelten Fruchtschuppen, vertammertem Gamenanhang und bei ber Reimung unter ber Erve bleibenten Samentappen. A. brasiliana, Binbeiro ber Bortugiefen, Enristr in ber Tuppsprache. Cur ie & ber Guarani, wird 150 ff. boch, bifbet einen weitausgebreiteten Shirm bon langen Zweigen, welche armleuchterartig gebogen find und nach bem Gipfel ju immer fürzer werden, kommt zwischen 15° und 291/, fübl. Br. in verschiebenen Soben vor und liefert effoare Samen von ber boppelten Große einer Mantel und wohlriechenbes Durg. A. imbricata, Chili pine, Behnen ber Chilenen, wird bis 250 F. boch und bilb:t. zwiichen 35° und 50° fabl. Br. ausgebehnte Balber. — Die A. bilben bie alteste Form, unter welcher die Rabelfilger in Europa erscheinen und treten schon in der liebergungsperiode auf; in der Steinkoblenzeit entfalten fie fich ju bem größten Artenreichthum, wahrend in ber Trias nur wenige achte A. juvildgeblieben find. Den A. abuliche Formen treten auch noch im Jura auf, berfdwinden aber in ber Rreibe- und Tertiarperiobe faft gang und fehlen vollfländig in ber lebenben emrepäffchen Rabelholgflora.

Araus Puris: Alegre, Main o el de, einer der bebentendsten Dichter Brastlien's, wurde am 29. Nov. 1806 zu Rio-Bardo, Proving Sao Pedro, geboren. Er besuchte die Kunstalzdemie in Rio de Janetro, begab sich 1831 nach Paris, war 1834—1836 in Italien und lichrte auf die Rachricht vom Ausbruche der Revolution in seinem Baterlande 1837 nach Rio zurud. Er übernahm eine Prosessur an der Runstaldemie, später an der Militärschule. Auch that er viel zur Heburg der Schaudstone und sichte dem Theater einen nationalen Charatter zu verleihen und entwarf die Baupläne zur Lirche St.-Anna und zum Banksanse in Rio. Im Indre 1869 ging A. als Generalconsul sur Brasslien nach Preusen und lebte mehrere Jahre in Berlin. Seine Hauptwerte sind das Epos "Colombo" und lyriche Poessen unter dem

Titel "Braeilianas". Biele feiner Gebichte erschienen in Beitschriften.

Argure, Stadt in Sabamertta, Republik Benezuela, an Flusse Acarigua, 60 engl. M. nordostl. von Truxisto. In der Umgebung der Stadt liegen viele Baumwoll- und Raffre-pfluzungen; 10,672 C.

Aramafen, f. Arrawaten.

Arbe. 1) Die uörblichte Infel im öftreich. Kronlande Dalmatien, Kreis Bara, liegt im Golf von Onarnero und ift 14/2 b. D.-M. groß mit gegen 8462 E. (1857). Die Infel ift sebr fruchtbar. 2) hauptort ber Infel, mit 1000 E.; in der Rabe 60 Salzberten.

Arbebs, Dorf in ber Schweiz, Canton Tessin, an ber Mansa und bem Tessin; 650 E. Hier fund am 30. Juni 1422 bie Schlacht von St. Paul (am St. Pauls Tage geschlagen)

fatt, in welcher 8000 Schweizer 24,000 Mailanber gurudichlugen.

Ardelf bebentet 1) eine nütliche Thätigkeit, 2) das dadurch Erzengte (das Wert), 3) Anstrengung von Arcketen, im Gegenfate zum Spiele, zur Erholung, ober zum Genuß, 4) die Sum ne der mit nützlicher Thätigkeit beschäftigten Arckete, im Gegenfate zum Capital (f. d.). Du der Mensch nicht eigentlich schaffen, sondern nur Geschaffenes umgestalten, oder die Naturkäste zum Schaffen zwingen, ihre Schöpfungen zum Zwed des Menschen verwendbar machen und sie dem Bedürftigen zusähdern kann, so ist die Schöpfungs oder Produktionskraft der Arbeit kein eigentlicher, sondern ein bildlicher Ausdenna. Der Begriff Arbeit schwankt desswegen, weil der Begriff des Rüblichen in manchen Fällen streitig sein kum; es gibt unsäugbar viele Arbeit, wolche unnüben, ja schädlichen Zweden dient, und was heute nützlich und zwedenäßig erscheint, mag morgen sein Gegentheil geworden sein; die Arbeit aber verlert ihren Charakter als nügliche Thätigkeit so lange nicht, als ein guten Glauben an ihre Akhisfeit handelt. Die Arbeit mag zum Spiele, zur Erholung, zum Genuffe werden, wehrt sie mit leidenschaftlicher Hingebe an übren nühlichen Zwed verrichtet wird, das ändert wiedersum dem Charakter der Arbeit nicht; umgestehrt mag das Spiel, die Erholung, der Genuff zur Arbeit im Sinne den Anstern gung werden, ohne deshalb seinen Charakter zu verlieren. Auch Ehiere und Naschinen arbeiten; unter jenen sind bie Bienen, Wespen, Ameisen, Wiedere, und manche abgerichtete Hausthiere soger sehr lichtige Arbeiter, nud die Wassister Paustieren gaar sehr zu kahreiten, web die Wassistere Paustieren sond sehren führe Arbeiter, und die Wassistere Paustieren gaar sehre zu kahreiter, nud die Wassistere Paustieren sond sehren zu kahreiten, web die Wassistere Paustieren sond sehren kahreiten, web die Wassistere Paustieren sond sehren kahreiten, web die Wassistere Paustieren sond sehren sücheren, web die Wassistere Paustieren sond sehren sücher, web die Wassistere Paustieren sond sehren krützeren sehren der Erbeit nicht sehren sehren sehren sehren der Erbeit der Sweden der

610 . Trbeit

oft mehr und nüglicher als die Menschen; wenn also die Arbeit als die Wärbe und Giere und Beitimmung bes Menfchen und als bas ibn bon ber roben Raturgewalt Befreienbe gefeiert wird - und zwar mit blecht --, fo ift bamit im Unterschiebe von thierifcher und Meichinenarbeit biejenige A. verftanben, welche fich ju eigenen 3meden und im Bemuftfein ibres Rugene barojetet. Die Theilung ber arbeit, und bemit ber Urfprung bes Contwerfes, Gerhandels, Stadtebaues, ber ernen Runft und Biffenichaft tritt ein, wenn ber Aderbau über aufammenbangenbe, weite Landftreden bin in Bifithe ift, und fiberfinffige Bobenerzeugniffe acaen Dinge ausgetauf ut werben follen, wie fie nur von Lenten erzeugt werben fonnen. welche fich auf einen Arbeitszweig ausschließlich werfen, um ihn auszubilben. Wit ber ge-Reigerten Theilung ber Arbeit, welche burch ben fortwachsenben Gonbeisverfehr immer weiler ausgebildet wird, tritt eine Glieberung ber urfprunglich bemofratischen Gleichheit Aller in Stande ein, welche gulebt wieder in Raftenwefen und Despotismus ausläuft, no nicht burch Gienaeburg und Bollbergiebung bagegen immer wache Borfebrung getroffen wirb. Menfch, welcher nicht mehr eine ganze Nahnabel, sondern zuleht nur noch bas Dehr baran sein Lebelang zu fortigen hat, muß zwar in dieser einen Berrichtung eine wunderbare Fertigleit betommen, allein gleichzeitig ung er, wenn burd Erziehung nicht filr ergangente Ausbilbung feines übrigen Menfchen geforgt ift, jum verthierten Lobufflaven berabfinten, ju allem mabrhaft Menfalichen untudtig werben, jumal wenn fich, wie bei ben Chinefen, ber Arbeitebernf bom Bater auf ben Sohn forterbt. Die Anwendung ber Mafchinen bei ber Groffabritation ist immer ausgebehnterer und geiftvollerer Beife, ohne jenes Begengewicht, macht vollends ben babei beschäftigten Arbeiter jum Bebienten ber Dafchine, betautt ben Geift und ftumpft alle menschlichen Gefühle ab, jumal, wo schon bas Lind biefer Arbeit unterwerfen und feine

Unterrichts- und Erziehungezeit mehr ober weniger verfammert wird.

Wenn man die Arbeit in hand- und Ropfurbeit eintheilt, fo ift bemit immer mir ein grabweiser Unterschied gemeint. Es tann gar feine Banbarbeit geben, bei welcher ber Sopf nichts ju thun hatte, und taum eine Aopfarbeit, welche ohne alle begleitenbe handarbeit bentbar mare. Aber bennoch ift ein weiter Abstand amischen berjenigen henbarbeit, welche jahrans jahrein ben bon ber Dafchine beim Spinnen gerriffenen Faben wieber antucht, fo geifterhöpfend fie ber gespannten Aufmertfamteit wegen ift, und berjenigen Ropfarbeit, welche in jahrelanger Berechnung mathematischer Kormeln ben Lauf ber Gestirne voransbestimmt und burch bie babei unausgefeste Aufmertfamteit und Bergleichung ben Beift abmabet. Culturforticritt ber Gefellichaft sucht alle maschinenmägigen, ebenso aber auch alle gefaubheitsgefährlichen, etelhaften und geifttabtenben Befdaftignugen ber Mafchine gu Aberweifen und fo jebem Menfchen Beit und Rraft zur Entwidelung und Bethatigung feiner geiftigen Ratur nach allen Seiten bin ju beifchaffen. Gin anberer wichtiger Unterfchied in ber Arfeit ist ber zwischen vorlibergebender Anftrengung und regelmäßiger Beschäftigung, welche die Tugend ber Arbeitsamkeit erzengt und ihr anch wieder neu entspringt. Bu jener entschiegen fich auch die Wilden und einzelne Berwilderte und abernehmen aus hunger, Rachsucht sber -Rampfinft mitnuter bie argften Befdwerben und Entbehrungen, wahrend fie bas regelmäßige Urbeiten ihren gefnechteten Beibern überlaffen und als Schande betrachten. An biefer fabrt Die Boller eine lange Erziehung burch die Roth, bis die Arbeitsamteit fich ihnen im Bfete vererbt. Civilistrte Boller nennen wir allein die, welche regelmäßiges Arbeiten zw ihrem Lebenog fepe gemacht haben und baburch fich taufend bem Wilben unbefannte Annehmlichleiten verfchaffen. Der bochft verschiebene Werth, welchen die Arbeitsfrucht, bas Wert, befit, hängt von dem Maße dabei angewendeter Kopfarbeit und regelmäßiger Beschäftigung, sewie enblich von der Luft oder Unlust des Arbeitenden zu seiner Arbeit ab. Skavengrbeit — bas lebrt die Gefchichte - ift allezeit weniger werth, als die bes freien Lohnarbeiters, weil fie mit Unluft betrieben wird, und diese konomische Wahrheit bat selbst noch mehr als die wachkute Menschlichkeit unseres Zeitalters bie fast vollendete Abschaffung ber Stlaverei auf ber gangen Erbe jur Folge. Sinwieber tann bloge Lohnarbeit nicht benfelben Werth haben, wie biejenige, welche ber Arbeiter auf eigene Rechnung und nach eigenen Zweden, also mit Luft verricht, weil er ben gangen Reinertrag ber Arbeitsfrucht für fich behalt. Die nenefte Beit bat beffalb eine lebhafte Bewegung unter ben Arbeitern hervorgernfen, bloge Lobzarbeit fo viel wie mog-lich burch Arbeit eines Jeben auf eigene Rechnung ju erfeten. In ber Manufactur- und und mehr in ber eigentlichen Fabritperiode, alfo bei ber Baarenerzengung im Großen, wie fie rurch ben Wettrifer ber erzeugenden Länder und ber mitkewerbenden Erzenger jedes Landel unter eingnber gefest wird, tann nur noch ein größeres Capital bie Probultionsmittel (Go taube, Mafdinen, Robitoffe, technische Leitung und Arbeitserafte) in fo umfänglichem Dag-flabe aufbieten, bag bie Erzengungetoften fich für jebe Einzelwaare billig genng ftellen, um ben Mitbewerb im Waavenmarkte ansstechen an konnen. Der Arbeiter, welcher bie Probub

tionsmittel nicht mehr felbit anfbringen tann, bebalt als einzigen Taufchwerth feine Arbeitstraft, reprafentirt burch feine Arbeitszeit, abrig und muß fie um fo mehr bem Capitalifien au Preifen verdingen, Aber bie er teine Berfugung mehr hat, als in einem Lande fein U-bergang ju anderen lohnenben Berufsarten gefehlich erfcwert ift. Das anscheinend freie Berbaltnig amifchen Lobnbeirn und Lobnarbeiter, bei welchem jener Lobn, biefer Arbeit ale freie Gleiche austaufden, geftaltet fich baburd ju einem abhängigen. Da jener für fein Capital n.tb feine Beichaftsleitung einen Theil bes Arbeitsertrages beaniprucht, fo kann ber Bertrag awifchen Beiben blog noch auf bie Bebingung bin guftanbetommen, bag ber Lohnarbeiter nur für einen Theil seiner Arbeitszeit bezahlt. wird, ben Rest berfelben aber bem Lohnheren zur Herausfolganng von Mehrwerth ju Gebote fiellen muß. Jufolge ber hierdurch erzeugten Abbangigteit ber Arbeiter vom Capitaliften haben in vielen Fallen Gefundheit und Lebensbaner, Sittlichteit und Bilbung ber Arbeiter, sowie bas Wohl ihrer Familien merfetlichen Schaben gritten. Auch wurde ber Arbeiter zulent in vielen Rallen fo bulflos, bag ber Staat im Intereffe ber Gelbsterhaltung fich einmischen und gefetlich bie Lange bes Arbeitstages auf 12. barn 11. bann 10 und weniger Stunden bestimmen mußte. Auf der anderen Seite trieb bas Traurige ibrer Lage bie Lobnarbeiter gur Bereinigung, um bie Gefengebung bes Lanbes im Ginne ber

Cooperation (f. b.) umgugeftalten.

Arbeiter, Arbeiternereine, ArbeitersAffociationen. Arbeiter im weiteren Sinne ift jeder Rützliches Schaffende, also der Alterthumsforscher, Naturforscher, Mathematiter, Staatsmann, Raufmann, Lebrer, Ranftler, Arzt und Rechtstundige, soweit er Rutliches Schafft ober benutbar macht, ebensowohl als der Landbauer, Handwerter, Fahritarbeiter und Tagelöhner. . Denn allblich für ben Meniden ift Alles nicht nur, was zu feinem Lebensunterhalte bient, fonbern auch, was fein Leben verschönert, verebelt, erhebt, es menschenwürdiger macht und somit Die gefammte Menfcheit auf eine bobere Ansbildungsftufe forbern bilft - wie Caren es mennt - was Dacht über bie Ratur gewährt. Im engeren Ginne verfteht man barunter blos ben Lohnarbeiter. Der Gegenfan ju Beiben ift ber Capitalift (f. Capital). Die Arbeitervereine bestehen jedoch faft nur aus Lohnarbeitern, und zwar zu ben verschiedensten 3wedm, welche aber alle gugleich Bebrug ber Lage ber I. bewirfen follen. Die meisten find gestiftet zur gegenseitigen Unterfuhung in Armitheits- ober Tobesfällen, ober beiben, jur gegenseitigen Fenerversicherung bes Wertzeuges und zur gegenseitigen Lebensversicherung. Demnachft gibt es Arbeiterbildungsvereine, in welchen entweder lauter Lohnarbeiter fic burch Lecture und Befprechungen fortbilben, ober von Fachgelehrten fich Bortrage über Gingelfacher bes menichlichen Wiffens und Ronnens balten laffen, ober Beibes vereinigen. Diefe lettere Art Bereine ift besondere gabireich in Dentschland und ber Schweig. Diese bieber genannten Bereine umfaffen Arbeiter verfchiebener Gewerte. Dagegen befteben bie querft in England gestifteten und in den Ber. Stoaten balb nachgeahmten, aber erft in den letten Jahren and in Belgien, Der Schweit, Deutschland und Frantreich eingeführten Trades Unions ober Bewertsvereine immer nur aus Angehörigen eines einzelnen Gewerkes, oft nur eines untergeordneten Zweiges besselben, und es schließen sich bie gleichartigen Bereine zu nationalen (neuerbings auch internationalen) Organisationen bes Gewertes jufammen. Beispielsweise ift bie internationale Organisation ber Maschinisten und Metallarbeiter Aber England (in etwa 303), Rorbamerita (in 11), Anstrollen und andere britische Colonien (in etwa ebensoviel Bereinen) verbreitet, besteht aus etwa 80,000 Mitgliedern mit liber \$300,000 Fonds und schließt foeben gegen hundert Majchiniften- und Metallarbeiter-Bereine Dentichland's, welche sich im Jahre 1869 gebildet haben, an fich an.. In Grofbritannien ift nahezu eine halbe Million Lohnarbeiter in folde Gewertsvereine gergliebert, und in ben Ber. Staaten tann die Angahl berfelben taum geringer fein, ba biefe reißenb fcwell fich ansbreiten. Der urfprungliche und nach immer ber Dauptzwed Diefer M. ift neben wechfelfeitiger Unterfilinng ober Berficherung Biberstand gegen ben Drud bes Capitals burch wechselfeitigen Schup; und biefer Biberstand benutte zufrüheft (fo 1800 bei ben Bangemerten in England) bie strikes (f. b.) ober Arbeitsanskände-als Mittel, zu welchen gegriffen wurde und noch inuner wird, entweder wenn die Lohnharren die Löhne herabsehen wollen, ober wenn ihnen höhere Löhnt abgetrobt werden follen, ober wenn eine Berlangerung ber Arbeitszeit burch bie Lohnberren ober eine Bertilrgung berfelben burch bie Arbeiter beabsichtigt wird, ober wenn ben Arbeitern misliebige Auf-seber ober Fabrikordunngen, ober eine Bezahlung ber Löhne in Waaren, flatt in Baar, befeiligt werden follen. In Deutschland und Frankrich waren biefe Ausflände von jeher verboten und find bort erft infolge Gefetgeburg menerbings erlaubt. In England und ben Ber. Staaten waren sie als Berschwörungen angesehen und wurden dort seit 1800 mit besonders schwerer Strafe bebrobt. Der erfte erfolgreiche Andftand war 1869 ber ber Zimmerleute in Leipzig. In Frankreich wurde noch in bemielben Johre ber ber Roblengraber von St, Etienne burch

Militär blutig unterbriidt, in Belgien 1868 besgleichen ber ber Loblengrüber von Charleroi und 1869 ber ber Eiler buttenarbeiter von Gerning, In neuerer Beit fint in einigen Staaten. wie Pennfplvania (1868), alle friedlichen Arbeitervereinigungen zu gefenfich erlaubten Pmeden mit besgleichen Ditteln für erlandt ertlart worben. In Wrogbritannien bat bas Minifterium Glabitone ben Trades Unions Fellftellung ibrer gefehlichen Griften versprechen muffen. Die vielen Einzelstaaten ber Union find ichon Antrage eingebracht worben, wonuch bie Berfcomorungsgesetz auf biese A. feine Anwendung mehr finden durfen. Bein naturrechtiften Ctanbpublite and wird jest giemlich allgemein anerfannt, bag Ausftanbe erlaubt fein muffen, weil bei der großen Macht bes Capitals der einzelne Arbeiter niat im Stante ift, einen freien Bertrag mit bem Arbeitgeber ju folliefen, um moglichft feinen Lobiten und fonftige Urbeitebebingungen ju erlangen, alfo jur Bereinigung mit allen mitbetrerben Bebeitern fchreiten muß, um fein freies Bertragbrecht wieberberguftellen. Rur fellte babei von Seiten ber Arbeiter Line Gemalt angewendet werben, wober gegen die Arbeitgeber sonnen in ben erften Jahrzehnben bes Jahrhunderts in England baufig bie neueingeführten Mafchinen gerfiert wurden, welche viele Arbeiter brotlos machten), moch gegen andere Arbeiter, welche gegen billigere Löhne ober sanstige, ben Ansftanbigen mifliebige, Bebingungen weiterarbeiten willen. Neuerdings ist solche Gewaltanwendung von den meisten Trades Unions vernieben worden, jedoch haben die sonde (Arbeiter, melde ein Stelle ber Ankftandigen die Bedingungen ber Arbeitgeber annehmen und forjarbeiten) oft viel von mornlifcher Berfolgung zu leiben gehabt. Da jeber langere Ausstand für die Arbeiter mit schweren Opfern verbanden ift, fo macht fich überall mehr und mehr in den Tracion Unionn die Anffaffung geltend, daß zu Ausständen pur als ju einem außerften Rothbebelfe gegriffen werben follte, und bag eine bemernbe Berbofferung ber Arbeiterguftanbe burd Organisation fammificher Arbeiter gu einer vollafeten Partei erreicht werben muffe. Dies hat in nemester Beit zur Gentung ber indernationa-len Arbeiterorganisation Europa's geführt, welche über Geogheitamien, Belgitt, Frank-reich, die Schweiz und Dentschland verbueitet ift, sowle zu ber nationalen Arbeitser-ganisaton ber Ber. Staaten. Beibe haben bereits fünf Conposse abgehalten. Im Gegensate zu diesen Gewerksbereinen fucht Schulpe-Delinich (f. d.) in Druffctand Arbeiter-Bereine auf der Grundinge dur ansschieflichen Selbsthalfe ohne ftuatische Dazwischenkunft zu fliften und hat beren über 1800 gestiftet, welche unter einander verbunden find und ihn mit einem Jahrgehalte als Sachwalter angestellt haben. Es find bies theitweife Confumbereine (f. b.), theile Robftoffvereine, theile Daviehnscaffenbareine, and Craftvereine genannt, theils Brobultin-Affociationen. Diernoch foll ber Arbeiter Mes von feiner aigenen Sparfamteit, Umficht und Unternehmungsgabe, fowie von ber wechfelfeitigen Dalfe feiner Mitarbeiter bas Emperfommen zur Gelbständigkeit erworten. Ben ben "Rachde Bioncers" in England, einem im Jahre 1849 begrundeten Confumvereine, welcher folter fich ju einer Produttiv-Genoffenschaft im großen Maffligbe erweibert und und beffen Mufter eine Angahl von über fünfzig Confum- und Brobuttiv-Bereinen fich in Gugland begrundet bat, wurde auf bem Cooperatib-Cangreffe in Loubon, Juni 1869, bon achtungswerther Seite behamptet, fruber habe er ans ben Arbeitern Menichen ju machan goftrebe, jest ftrebe er flos noch nach dem "Geldmachen." Bei ben Confum-, Crebit- und Produttio-Affociationen (f. b.), beren eine ganze Anzahl gebeihliche in England, Frankreich (Mublhaufen und Bienne) ber Coppeig besteht, bat es fich übrigens gezeigt, bag bas jur Gefchafteleitung berfelben erferberliche technische und konfmannische Talent gemiethet und durch Procentauthell am Reinertrage intereffirt werben muß, wenn nicht Banferette und Unterfchiefe bos Ungernehmen zu Grunte richten follen; um biefe Roften aufbringen ju tonnen, ift Bethelitgung großer Maffen von Arbeitern erforberlich. In ben Ber, Staaten flab mit einziger Andnahme ber booderativen Bauvereine, der cooperativen Eißenglegereien und einiger vooperativen Drudereien noch alle Confune, Credits und Probutitoris-Afficiationen an Grunde gegangen, boch nimmt bas Streben nach Cooperation fichtis ge.

Arbeiters Organisationen und ArbeitersCongresse, eine Erstieng der Rengelt, sind zugleich socialer und politischer Raint. Angeregt burch die Thursen von Mary (§. b.), L'assalle (§. b.) n. A. hat sich unter den Arbeitern der industriellen Länder eine Parrei gebildet, welche ihr Hauptaugenmerk uns Depanisation der Arbeiter Enropa's und Andersta's in einen großen internationalen Berband mit einem gemeinsamen socialen und politischen Programme richtet. Zur Anskührung dieses Planes wurden von 1888 bis 1869 vier europsisse internationale Arbeiter-Congresse (1866 in Loudon, 1867 in Gehe, 1868 in Brassell, 1869 in Bassell, 1869 in Basselle in Amerika (1866 in Baltimore, 1867 in Chicago, 1868 in Rew Hard und 1868 in Philosoppia) geholten. Die politische Thätigseit wird als Brittel zum Zweise der Lösung der socialen Früge ettlätet und

richtet sich zunächst auf Erlangung des allgemeinen Stimmrechts, wo dies noch nicht besteht, und mittels desselben auf Einführung des Referendum (1. d.), also auf Betheiligung der Stimmgeber an allen Geschgebung. Da die Arbeiter glauben, daß sie alsdaun die Ukehrheit der Geschgeber andmachen werden, so deabstatigen sie, durch eine Reform des Erziehungswosens eine wachsende Gleicheit der Bildung unter dem Bolke, also eine Andbreitung der Racht und Bohlthaten der Wissenstage und auf diese alle Classen, zu erzeugen und auf dieser sittlich-gestligen Grundlage dem Staat und die Gesellschaft der Zukunst zu errichten. Dis es so weit gekommen, welche dem Staat und die Gesellschaft der Zukunst zu errichten. Dis es so weit gekommen, welche dem Weuchgen und seinen Arbeitswerth nicht mehr den der Tyrannei des Infalls in Angebot und Nachtrage abhängig macht, sondern die Handeltwerthe nach dem wirklichen Bedärsnisse der darin versorperten Arbeitszeit und die Preduktenmungs nach dem wirklichen Bedärsnisse dem der nerforperten Arbeitszeit und die Preduktenmungs nach dem wirklichen Bedärsnisse dem der kehnen Here dahund zu des lieben und die Laft der kehnen Derre dadurch zu beseitigen suchen, das alle Arbeiter auf einen Schlag und so lange ihre Arbeit einstellen, die die den brotzeset Linden, die die dem brotzeset Linden, das eine auf längere Zeit sortzesetz Politik der Organisation, im Letzeren Sinne sak von selbst und den gewaltsame Umwähung

bie Republit in gang Europa berbeiführen werbe.

Der Nationale Arbeits-Cangref ju Philadelphia, gehalten am 16.—23. Aug. 1869, bera iberte nichts au feinem Programm gegen bas vorbergegungene Jahr, fonbern bestätigte und ergarzte es. Seine Thätigkeit war mbbr auf die Praris gerichtet: zum ersten Male wurden auch fardige Delegaten zugelaffen, die Arbeiterlunen aufgefordert, ihre Gleichberechtigung mit den Arbeitern durch Bilbung von Bereinen und Anschluß an die Organisation zu verwirklichen, endlich die Bildung einer Arbeiter-Partei beschloffen im Gegenfațe zu den beiden bestehenben politischen Partelen, weil bei beren Corruption bie freien Infittntionen bes Laubest in Gefagr feien, unterzugeben. Es wurde ein Delegat nach bem Bafeler Internationalen Arbeiter-Congreffe gefchicht, um eine innigere Berbindung ber enropaifchen und ameritanifom Arbeiter-Drgaulationen augubahnen. Seitdem bat in Maffachusetts bie neue Arbeiter-Burtei fic someit organiskt, daß sie im Rodember 1869 ihre eigenen Candidaten aufstellen nub trop einer blog bierwöchentlichen Agitation über 15,000 unter 140,000 abgegebenen Stimmen werfen und 25 Reprafentanten und einen Genator in die Staatslegislatur fenben tonnte. Bei berfelben Rovemberwahl trat in ben Stabten Rem Port, Baltimore und Chicago bie-Arbeiter-Bartei mit eigenen Canbibaten auf, errang aber feine Erfolge. Der bom 6.—11. September 1869 in Befel abgehaltene Internationale Arbeiter-Congres war von 6 Delegaten aus Belgien, 6 ens England, 26 aus Frankreich, 10 aus Deutschland, 3 aus Italien, 2 aus Sponien, 26 aus ber Schweiz und 1 aus Amerika beschickt — zusammen 79. Unter ben theoretischen Beschiliffen, welche ansführlich besprochen wurden, nahmen folgende Die erfte Stelle ein: 1) ber Congrest erflart, baft die Gefellichaft bas Recht bat, bas Brivat-Eigenthum in Grund und Boben abzuschaffen und baffelbe in gemeinsames Eigenthum gu verwandeln; 2) der Congress erflärt, daß diese Ummandelnig eine Nothwendigkeit ift. Minoritäts-Antrag wollte bas Land, je nach ben Umftanben, an einzelne Aderbaner, ober co-operirende Aderbaugefellichaften vervochtet wiffen, am liebsten bas Lettere, jum Bortheite ber Gefesikhaft. Der Majoritäts-Antrag wurde angenommen und zwer No. 1 mit 54 unter 65 Stimmen, No. 2 mit 53 unter 61 Stimmen (bie abrigen enthielten fich ber Abftimmung). Es wurde beschlossen, bem nächsten Congresse einen praktischen Plan zur Ansführung biefer Befhluffe vorzulegen. Der Antrag, ju ertlaren, bag bas Gebrecht vollftanbig aufgehoben waben muffe, wenn die Arbeit befreit werden folle, erhielt 32 Ja, 23 Nein, mahrend 12 nicht flimmten, war also verworfen. Die Credit- und die Erziehungsfrage wurden aus Mangel an Beit auf ben nachsten Congres vertagt. Die auf sofortige praktische Thatigkeit gerichteten Berhandlungen fuchten bie reiche und vollständige internationale Organisation aller Arbeiter in Gewerfichaften ju beforbern, welche fich einerseits wieder national, andererseits international eng gufammenfoliegen follen, um ber Golibaritat ber Capitaliften gegenilber eine Golibarität ber Arbeitenben bergustellen und die Concurrenz ber Letieren unter einander einzufdrunten, endlich Brobuttio-Genoffenfchaften gu unterfluten und Schiebsgerichte zwischen Arbeitgebern und Lohnarbeitern einzuführen. Der Generalrath erhiclt für bas nüchfte Jahr seinen Gis in London angewiesen, theils um die Unterflitzungsgelber und Bapiere ber Internationalen siderzustellen, theils weil die englische Organisation die vollständigste ift.

Arbeiterwshungen. Je mehr in ber Waarenerzengung ber Geshbetrieb ben Reinbestrieb verdrängt, und in Stadt und Land Massen von Arbeitern, Dienstdoten und Angestellten auf einzelnen Pansten anhäuft, sir deren Wohnung vorher leine genügende Borsorge getroffen werden sennte, und je mehr badurch der Werth des Bodens gesteigert, der Ban von Wohn-

banfern fofisbieliger gemacht, und bas Capital jum Bucher mit Land und Bohnungen eingelaben wird: beito mehr wiro bem Arbeiter feine Wohnung vertheuert, bis ibm aulest feine Miethe ein Biertel, ja ein Erittel feines Lopnes toptet und feine Bohnung immer ungefunder In ben bichteftbevolferten Arbeiterviertein Conbon's, Liverpool's, Brefion's fleigt bie Sterblichkeit auf bas Doppelte ber in ben besten Stadttheiten. Beilin, Camburg, Ereslan, Roln, Wien weifen taum beffere Berhaltniffe nach, und in ber Union hatte Dem Port Lis 1866 jabrelang bie größte Sterblichfeit in ber civilifurten Belt. Mit ber Berichlechterung ber Bobnungen ift unansbleiblich and größere Entsittlichung, Berwilberung, Bunchme ber Berbrechen und der Unbildung gegeben. Bur Abhalfe gegen diese gesahrbrobenden Lusiante haben sich in England die fogenannten Friendly Societies gebildet (es tefteben beren jetzt Behntausenbe mit über eine halbe Million Mitglieder) und in der Union die Cooperative Building Societies oder Baubereine (es gibt beren wenige, aber von größerer Ansbehrung), welche ein mäßiges Eintrittsgelb und mäßige Wochen- ober Monatsbeitrage von ihren Mitgliebern einnehmen, bieselben in Bangründen in ber Nähe der Großstädte und Fabriforte anlegen und dann, wie die Mittel wachsen, Hänser (cottages) mit Gartenraum barum banen und an bie Mitalieber entweber verloofen ober verfleigern. Der unbezahlte Reft bis erworbenen Grundfillawerthes bleibt unterpfändlich barauf fleben und tann in weiteren At-ichlagszahlungen getilgt werben. In England gibt ber Befin eines folden Saufes zugleich Stimmrecht, mas ein weiterer Sporn gu foldem Erwerbe ift. Ginige Diefer Erfellicaften lofen fich auf, wenn alle ursprünglichen Mitglieber jum Roftenpreise mit Wohnungen verforgt find; andere nehmen immer nene Mitglieder auf und seten das Geschäft mit Gewinn fort. --In wenigen Ansnahmefällen baben wohlwollende fabrit- und Grubenbesiter (fo befonters die der Baumwollfpinnereien von Lowell und Lawrence, Maff.) A. im Großen für ihre Befcaftigten gebant und zum Roftenpreife vermiethet; in anderen Fallen jeboch gefcab es, um baburch ben Arbeiter noch weiter auszubenten. Im ersteren Falle ift in ber Regel auf gefunte und bequeme, die Sittlichfeit fordernde Ginrichtungen gesehen, im letteren nicht. — Die Arbeiterwohnungen, welche Pring Albert in England banen ließ, wenige an ber Bahl, follten bem englischen Landadel und ben Fabritbesibern als Muster jur Nachahmung bienen; allein jener befolgt ganz einfach die Politik, ben eingeborenen Aderbauarbeiter baburch vom beimis fchen Boben zu berbrangen, bag er mehr und mehr A. nieberreißen, feine neuen bauen ober ansbessern und so biese unausstehlich überfüllen läßt; und diese haben bas Beispiel felten nachgeahmt, ober auch nur nachahmen tonnen, weil ber Boben bem Abel gehört und ju A. nicht an haben war. — Diejenigen A., welche Rapoleon III. in Paris bauen ließ, follten bem toppelten Zwede bienen, die arbeitende Bevölkerung aus ber Stadt in die Lorftabte und in lafernenartige Banfer (cités ouvrières) zu treiben, wo fie zwar manche Bequemlichleiten beim Rochen, Bafden u. findet, allein jugleich unter ftrenger Controlle ift. wefchalb bie Wohnung barin nur im Nothfalle gefucht wird. Aus eigener Araft und unter Beibulfe ber Fabritanten baben die Arbeiter von Mählhansen, in Bieune, und an einigen Orten der französischen Schweiz sich Leine Baradiese von Arbeiterstädten mitten in Garten und auf Farmen geschaffen. Aehnlich in und um Verlin mit denen der Borsig'schen Maschinenfabriken. — Hicrober gehoren auch noch die Wo de Ilhauser (f. b.) in Boston und Rew Port, welche zur Beberbergung einer größeren Babl Arbeiterfamilien mit möglichfter Berudfichtigung ber Befundheit, Bequemlichkeit, Ordnung und Billigkeit jugleich, nach burchdachten Planen mitten in bichten Bevöllerungscentren erbant worben find, aber feine Nachabmung gefunden baben, weil ber Gewinn nicht ansehnlich genng war.

Arbeitshäuser. In Dentschland und in den Ber. Staaten versieht man darunter Strafund Besserungsanstalten mit Zwangsarbeit für gemeinschädliche Mössig, änger, jugendliche Berbrecher und Berbrecher niederen Frades; die Arbeit ist dier zugleich als ein Besserungsmittel in's Auge gesaßt. In einigen der Ber. Staaten nennt man diese Anstalten auch douwes of rosuge, Zusluchtssäten, wenn sür Unerwachsene, und wenn für lüderliche Franen gegründet, Magdalenen-Anstalten, solche für Trunkendolde Inedriate Asylums. In England wird unter Arbeitshaus eine Anstalt verstanden, welche Brotlosun, freiwillig Arbeit Suchenden solche gibt, und von den Gemeinden unterhalten wird unter theilweiser Beihälse des Staates. Die Arbeit, welche bert den Nothleibenden gewährt wird, besteht in Wollse des Staates. Die Arbeit, welche bert den Nothleibenden gewährt wird, besteht in Wollse die Indersen, seltener in Feldarbeit. Da dieses als Unterstützung betrachtet und, um zu großen Andrang Arbeit Inchender zu verkulten, mit abschrecknder Behandlung verkunden wurd, so geht der ehrliebende Arbeiter nur in äusgersten Nothsällen in's Arbeitshaus, wo sich taher mehr Diezenigen ansammeln, welche zu faul oder unbeholsen sind ihren Unterhalt selbst zu sinden. Es besteht ein Zwiespalt der Meinungen, ob diese Werschaupt verbunden sei, Arbeit Böses stiften; ebenso wird gestritten, od die Bestschappt verbunden sei, Arbeit

Suchenden solche zu gewähren. Die Einen, davon ausgehend, daß die Gesellschaft für die in ihr herrschenden Justände solidarisch berantwortlich ist, sagen, das Mindeste, was man von ihr verlangen könne, sei Arbeit und Berdienst für Denjenigen, welchen sie brotios gemackt habe. Die Anderen berufen sich darans, daß man von der Gesellschaft nichts Unmögliches verlangen könne; sei obiger Grundsah einmal anerkannt, so würde die Gesellschaft bald genug an der Trägheit und Arbeitsschen ihrer einzelnen Glieder zu Grunde gehen. Diese beiden seinen seinen Gesenstäte waren es, welche in der Geschichte der Rational werkstäten (f. d.) und in der Junirevolution von Paris 1848 in einem furchtbaren Kampse zusammenstießen.

Arbeitslohn ift im Allgemeinen bie Bergutung ber Arbeit, welche im Dienfie Anderer gemabrt wird; im engeren und eigentlichen Ginne ift fie bie Bergutung ber Dieufte eines Arbeiters, welcher felbit teine Productionsmittel außer feiner Arbeitstraft befitt, und befibalb bie lettere feines Lebensunterbaltes willen an einen Befiber von Brobnitionsmitteln vermiethen muß. . Wenn and im Allgemeinen bas Befet fich geltend macht, bag bie geschicktefte Arbeit, weil fie am feltenfien ift, ben bochften, Die am wenigften Geschichlichkeit erforbernbe ben niedrigsten A. erhalt, so sind toch die Ansnahmen fast so hanfig als die Regel. In Amerika 3. B. werden viele Arten der geschicktesten Arkeit schlechter bezahlt, als der unge-schickten, weil die Nachfrage darnach im Berhaltnisse zum Angebote zu gering ist; und Aberall, außer vielleicht in Anfland, werden die Lehrer, trot ihrer vielseitigen Blidung und Befdidlichkit, folechter bezahlt, als mande gang ungebilbete und wenig gefdidte banb. Dan hat zwischen sbjectivem und fubjectivem A. unterschieben, indem man unter jenem benjenigen Theil bes Werthes einer Wagre ober eines Gutes verftand, welcher ber Arbeit rechtmäßig zufallen sollte, welche baran thatig gewefer, unter biefem aber ben wirklich gezahlten A. Doch lagt fich biefe Unterscheidung fast in teinem Falle genau festschen und es tommt baber bei ibr' fchr wenig wiffenschaftliches Ergebnig berans. Rach bem Borans gange von Rarl Merz hat Ferdinand Laffalle es als ein fogen, ehernes nationalötonomifces Gefes hingestellt, daß der A. im Durchschnitte nie und nürgends die Preishohe des nothburftigen Lebensunterhaltes bes Arbeiters überfteige, welche freilich nach Ort und Beit verfchieben fei — ein Sat, welcher in dieser Allgemeinbeit sich ebenso schwer beweisen läßt, als ber gegentheilige, daß der Werth der Arbeit an fich, die Berhältnißhöhe des Nationalcapitals zur Bevollerung und somit Angebot und Nachfrage ben A. überall und immer bestimmen. bings aber wird Niemand läugnen wollen, daß in vlelen Fällen die Arkeitslöhne nicht hinreichen, bem Arbeiter bas Dafein eines mabrbaft menichlich erzogenen Menichen zu ermoglichen, und daß unter dem Lohnspfleme Zustände der arbeitenden Classen vorkommen, welche schlechthin unmenschlich genannt werden millen. Es ift nichts damit gewonnen, im Allge-meinen entweber bie Arbeitgeber, ober die Arbeiter felbst ber Schuld an folden Buffanberr anklagen ju wollen. Denn ber einzelne Menfch ift ein Geschöpf ber Gesellschaft, in welcher er aufwächst, und es tann immer unr eine Minderheit Energie genug entwideln, um sich iller bie in ihnen gefetten gesellschaftlichen und individuellen Cinfiufe ju einer frieren Gelbftbestimmung zu erheben. Ein Schritt zum Besseren find die schon bier und ba, zum Theil seit lange, eingeführten industrial copartnerships, welche ben Lehnarbeiter entweder zum Geschäftstheilhaber machen, oder ihm neben seinem A. noch einen Antheil am Reinertrage bes Geschäftes gewähren. In biefer Weise werben bie Fischereien ber Pantees auf ben Neufundlandbanten betrieben, die Wällfischfängereien von Massachnictts, die Austern- und andere Fischereien England's und Frantreich's. Go gewähren in vielen Sandlungehaufern bie Brincipale ihren Behulfen Procentfage vom Reingewinne. In England hat Nobert Dwen (um 1840) biefce Spflem zuerft in feine Fabrifen eingeführt und, burch ben Erfolg begeiftert, allen Fabritanten zur Nachahmung empfohlen. Es werben bis bente aber erft ein ober zwei Dupend Fabriten genannt, wo es eingeführt ift. In Frankreich empfahl balb barauf (1843) Levn Faucher baffelbe Spftem; er fant aber erft 1848 am Bauunternehmer Leclaire einen Willigen. In ben Ber. Staaten ift bas Spftem in ben Fabriten noch nicht eingebrungen; blos baß in einigen Gisenhatten bes Lehigh-Thales, Benn., ben Lohnarbeitern ber A. reblich nach einem festen Brocentfate bes Marttpreifes ber Erzengniffe bemeffen wird. Gine andere Reform der Produktionsverhaltniffe ift mit der fegen. co-operation gegeben (f. b.), bei welcher eine Angahl Lohnarbeiter mit eigenen Ersparniffen und mit Bulfe von Credit eigene Geschafte errichten. In neuester Beit findet die socialdemokratische Schule in alledem nur Pallistivmittel jur Lofnng ber Arbeitsfrage und glaubt es burch bas allgemeine Stimmrecht ber Arbeiter babin bringen ju tonnen, bag tunftig Gefete alle ju Gunften bes Capitals gemachten privilegirten Cinrichtungen abichaffen, bag baburch an Stelle bes A. ber volle Arbeits. ertrag fritt, daß affo das Capital gar keinen, ober nur einen verschwindend Ueinen Antheil am: Arbeitsertrage erhalt.

Arbeig, Township in Tuscola Co., Michigan; 608 E. (1864). Arber, Bergspite im Böhmerwalbe, im baprischen Unterbonaufreise; gemabrt eine prachtige Fermidt. Man untericheibet ben Großen M., 4564 g. hoch, und 1/4 b. DR. uerbl. bavon ben Rleinen A. Bwifden ihnen liegt ber Rleine Arberfes ans bem ber Beife Regan entipringt; fuboftl. bavon ber Große Arberfec.

Arbil (früher Arbela), Stabtden im turf. Aurbiftan, 43 b. DR. norbl. von Bogbab. Bier und bei bem benachbarten Gangamela fiegte bas heer Alexander's b. Gr. über bie

Berfer unter ihrem Louige Darins Cobomannus, 331 v. Chr.

Arbitrage (frang., fpr. Arbitrabich', engl. arbitration, Schiedsspruch im Banfgeschaft, bie Bergleichung ber Wechselcourfe, daber auch Wechsel-Arbitrage genannt) ift bie bemitte-Inng und Benutung ber Bortheile ber Wechfelcourfe gegen einander beim Remittiren. Rauflente machen ihre Rimeffen vermittelft Arbitrage, wenn fie einem handelsfrennbe nicht in ver Baluta feines Blates Bahlung übermachen, sondern in Bechfeln auf einen britten Bechfel-plas, der dann der Mittelplat genannt wird. Ein Rew Porfer 3. B., der feinem Bremer Frennbe auf bie fur ibn billigfte (und augleich bann biefem ben Bortbeil ber Begebungs-Provision gewährende) Beise 1000 Thater schiden wollte, wurde also die Bahl zwiswen Bechfeln auf Bremen ober irgend einen anberen europäischen Bechfelplat und burch Calculation ber Rem Porter und Bremer Courfe auf Landon, Baris, Danburg & ju arkitriren baben. Daber Arbitrage f. v. w. Rechnung, webcher Wechsel in Rew Port am wenigften wifet, ober in Bremen am meisten einträgt. Banquiers, die fic speciell hiermit befassen, beifen Arbitragenre.

Arbogs, fehr alte Stadt in Schweben, Lanbestjauptmannschaft Westmanland, 3160 E. (1864), 2 b. M. von ber Milnbung bes gleichnanigen Finses in den Malariee; war früher ein wichtiger handelsplat. Stadt und Umgegend find reich an Alterthament. Seit ber Berbindung A.'s mit Stockolm durch Dampifchifffahrt, und mit Nora, Derebro, Gotheborg und Stodholm burch Eifenbahnen, bat fich bie Stadt bebeutend gehoben. In A. wurden im 14. und 15. Jahrh. 5 Spnoben, im 15. und 16. Jahrh. mehrere Reichsversammlungen ge-

balten.

Arbogaft, eine Frante aus Aquitanien, war unter Raifer Gratian Oberfelbherr ber gallifchen Brere. Rach ber Ermordung Graffan's wufite er ben jungen Raifer Balentinian II. gang in feine Gewalt zu bringen. Als biefet endlich, ber Bevermundung milbe, M. abfette, wurde er zwei Tage fpater erbroffelt gefunden (392). A. fucte nun Die Berefcaft bes Abendlandes an fic zu reißen. Da er es indeß als Richtromer bem romifchen Botte gegenüber nicht wagen burfte, sofort die Krone anzunehmen, übergab er biefelbe bem früheren taiferlichen Bebeimichreiber und Rangler Engenius. Theobofins, ber Schwager Balentis nian's II. und Raifer bes oftrom. Reiches, ertlarte fich wiber bie Beiben, rfifiete ein heer und beflegte fle (394) norblich von Aquileja, am Fluffe Frigibus (Bippach). Engenius wurde gefangen und hingerichtet; A. gab fich felbft ben Tob.

Arbeis (jpr. Arboah), Stadt in Frantreich, Departement Jura, Arrondiffement Poligny, 5895 E. (1866). Auf ben Soben ber Umgegend wächft ein fager, weißer Bein, ber Ar-

boiemein.

Arbes, D. Wannel, Aquarellmaler ber Gegenwart in Mabrid. Er hat feine Studien in Ram gemacht, lieferte eine Rreugabnahme Rafael's für bie Galerie Borgheje und bat fich einen bebeutenden Ruf als Aquarellmaler erworben. Er lebt feit 1847 in Mabrid.

Arbreath, f. Aberbrothil.

Arbudle, Matthew, Brevet-Brigabegeneral in ber Armee ber Ber. Staaten, wurde in Greenbriar Co., Birgmia, 1775 geboren. Er commandirte in New Orleans, Fort Sib-fon, Fort Smith und machte die mexikanischen Kriege mit. An den Indianergrenzen zeichnete er sich aus durch Humanität im Berkehr mit den Indianern, deren volles Bertramen er stets befagt. Er farb am 11. Juni 1851 als Commandent bes 7. Armee-Departements.

Arbutus, Sanbbeere, Deertirfche, ans ber Familie ber Erkaceen, Unterfamilie ber Ericineen, Tribus ber Arbateen, mit fünfgabnigem Relche, franformiger, fauffpaltiger Blumentrone, 10 um eine unter bem Fruchtinoten beflubliche Scheibe herumftebenden Stanbgefähen, fünffacheriger Beere, ble wenigsamige Fächer mit Samenkospen ohne Samenmantel hat. Die immergrinen Strumber fund in ben Lanbern bes Mittelmeeres beimifc. A. unedo, Erbbeerbaum, strawberry-tree, ift ein bis 20 F. hober Stranch oder Baum mit weiß-röthlicher Blume, runder, warziger, scharlachrother Fruct, welche un-reif zusammenziehend, reif aber widerlich sade schweckt, nartotisch wirken soll und infolge bes hoben Indergehaltes in Corsica zu einer Art Wein, in Reapel und Dalmatien zu Branntwein verwendet wirb. Diefer schone Strauch mächft wild in Gubenropa, besonders in Spanien, aber auch fichen in Gubtirol und ber filbt. Schweiz und in Irland, mo er ben Winter leicht übersteht. A. Andrachne, fammt aus ber Levante. A. uva urei, die Barentraube,

gehört zu Arcioftophpios (f. b.). Ure, Jeanne b', f. Jeanne b'Are. Arcuteen, Arcien, Archenmufchelu, Arcaben, Mufchelfamilie aus ber Claffe ber Belecopeben, Ordnung ber Zweimustler (Dimyaria homomya integripalliata), mit freien, nicht festgewachsenen, felten gleichlappigen Schalen, ausgezeichnetem Dantelausf fnitte und einer großen Babl bon Babnen, in einer einfachen ober gebrochenen Reibe georbnet. Thier, welches auch Daphne beift, bat einen fleifcigen ober morveligen fuß, mit bem es an Felfen bangt, und ift meiftens egbar. Man unterscheibet bie 21. 1) mit außerem Ligament, in welchen Arca, Cucullea, Macrodon, Pectunculus, Limopsis, Isoarca geboren; and 2) mit innerem Ligament (Auculiben), mit Nucula, Leda, Cucullolla.

Areade, Areade. 1) Townfhip in Gratiot Co., Dichigan; 449 C. (1864).

2) Township in Lapeer Co., Midigan; 288 C. (1864).

Arende (frang, Bogenftellung). In ber Bantunft: eine im Insammenhange ftebenbe Reibe auf Pfeilern rubenber Bogen, welche theils jum Tragen eines Oberbaues (einer Bafferleitung, einer Strafe ober einer Gifenbahn) bienen, ober an einen anderen Ban gelebnt (an Theater, Borfen, Sofe großer Botele, Curbrunnen in Babeorten) eine Ausschmuldung beffelben find. Je nach bem Bauftple unterscheitet man goth, roman, maurische x. Unter ben neneren Annftarcaben geichnen fich bie M. im Dofgprien an Dilinchen burch Schönheit aus.

Areabe, Bostvorf in Thina Township, Whoming Co., Rew York, 35 engl. Dt. fild-

bftl. von Buffalo; 612 E. (1865).

Arradia, Rame mehrerer Townfbips und Bostborfer in ben Ber. Staaten: 1) Bostborf und Township in Morgan Co., Ilinois, 40 engl. M. südwestl. von Springsteld; 629 E. 2) Postvorf in Hamilton Co., Indiana, an der Indianapolis-Vern-Chicago-Bahn, 31 M. nordi. von Indianapolis. 3) Postvorf in Bienville Parist, Louisiana, an der Bidsburg-Shrepeport-Bahn, 50 M. dst. von Shreveport. 4) Vostvorf und Township in Iron Co., Miffonri,4 engl. DR. filboftl. von Bilot Anob Township; 3300 E. 5) Boftborf und Township in Wapne Co., New York, am Eriecanal, 185 engl. M. nordwestl. von Albany; das Township hat 5253 E. (1865), davon 295 in Dentschland, 12 in der Schweiz geboren. 6) Postdorf in Hancod Co., Ohio, an der Fremous-Linion-Bahn, 10 engl. M. nordöstl. von Findlay. 7) Postdorf und Township in Trembealeau Co., Wisconfin, am Trempealeau-Fluffe; bas Township hat 300 E.

Arendins, erster Raifer bes Morgenlandes, 395-408, Sohn bes Kaifers Theodosius (f. d.), erhielt bei ber Theilung bes Römerreiches (395) ben Often. Er war ein fimachlicher, einem finnlichen Leben ergebener Regent und ein Bertzeng in den Banben babund herrschlächtiger Ganstlinge (des Galliers Rufinus, später des Gunnchen Gutropius) und

feiner Gattin Enboria: ftarb 408.

Arcana find Wunderheilmittel, beren Zusammensetung geheim gehalten wirb, wie bie hier fo häufig gebrauchten Patent-Mebiginen, welche von Unehrlichen angefertigt und berkauft, aber von Unkundigen und Ungebildeten, oft felbst auf Beranlassung eines Arztes, ge-braucht werden. Bundermittel erhalten fich im Ruse, weil ein einziger zufällig Geheilter großen Spektakel zu Gunsten des Bundermittels erhebt und es allerwarts, um fich zu rechtfertigen, empfiehlt, während hunberte von Genarrien, um nicht verlacht zu werben, es verheimlichen, daß sie sich haben irreführen lassen, und so hört man im Bolle die Wunder- und Bebeimmittel unr foben. Der Cifer ehrlicher Aerate gegen biefe Mittel bleibt erfolglos ohne gefestiche Beibülfe.

Areandisciplin (lat. areami disciplina, Geheimlehre), eine wahrscheinlich zuerst von Meier in ber Schrift "De recondita veteris ecclesiae theologia" (Belmfläbt 1679) gebrunchte Bezeichnung für bie in ber alten Rirche abliche Geheimhaltung einiger Lebrfage. Antholische Schriftsleller finden Andentungen ber A. in mehreren Stellen Des R. T. (Matth. VII, 6; 1. Cor. III, 2, n. a.); ihr Bestehen im 2. Jahrh. wird allgemein zugeftanden. Die Lehre von der Taufe und dem Abendunghle, das apostol. Glaubensbekenntnis und das Gebet des herrn wurden zur A. gerechnet und den fich zur Anfnahme in die Kirche Melbenden verborgen, bis fle burch die Taufe und Theilnahme an der Eucharistie vollständig in bie Gemeinschaft ber Lirche aufgenommen wurden. Unter ben gablreichen Schriften über ben Gegenstand find besonders zu nennen: Rothe, "Do arcani disciplina", (Helbelberg 1847); Zociet, "De disciplina arcani" (Roin 1836),

Arenten, Postorf in Darfe Co., Ohio, 26 engl. D. nortwestl. von Dapien. Arenta, popporf und Lomnibip in Lumicold Co., California, am oberen Cheile ber

Humboldt-Bay; 700 &.

Are, Manuel 30 fé, General der central-amerikauschen Republik Gnatemala, wurde 1824 Prästdent der neuen Republik Central-Amerika. Er war der erste eonstitutionelle, anf A Jahre gewählte Prästdent, kam jetoch dereits im nächten Jahre in Constitutionelle, anf Geiten der aristotratisch-clericalen Partei stellte, als der Congress eine Acte erließ, durch welche der Geistlichkeit und den privilegirten Classen Stenern auserligt wurden, von denen sie unter spanischer Perrschaft frei gewesen waren. Die Kerhastung Karnundia's, des Gunverneurs von Gnatemala (Sept. 1826), führte zu einem allgemeinen Kürgertriege. A., welcher persolich commandirte, wurde dei Apopa und Santa Anna den dem Republikanern geschlagen. Nach dem Wassenstütstanern (Inn. 1829) krat General Krancisco Moragan an die Spitze der Liberalen, setzte sich in Besitz der Anapptstadt Gnatemala (13. April), nahm den Prässenten M., den Viceprässenten Mariano Petronena, die Ditglieder des Cabinets und der hohen Geistlicheit, wie sast sammtide herverragende Vertreter ber conservativen Partei gesangen und übertrag Barrundia prodisorisch die Prässentschaft. Arce, der Bischof von Leon und andere herverragende Geistliche wurden des Landes derwiesen.

Arcestlans (grich. Arkestlaos), griech. Philosoph, geboren zu Bitane in Acolien, 316 v. Chr., war der Nachsolger Plato's in der Advenie und begründete eine rein steptische Rickstung in der Philosophie, indem er das Dasein eines zureichenden Arteriums der Wahrheit längnete. Er hielt keine zusammenhängende Vorträge, sondern sorderte seine Zuhörter auf, ihre Meinungen andzusprechen, die er dann bestritt. In der Sthit stellte er den Sah auf, daß der Mensch sich in seinem Handeln nach dem richten musse, was er für das Wahrscheinslichere halte (Probabilismus). A. stand wegen seines Charasters bei seinen Zeitgenofsen in hoher Achtung und stard 241 v. Chr. zu Athen.

Archa smus, Wörter, grammatifche Formen und Wendungen einer Sprache, welche einer alteren Entwidelungsperiode berfelben angehören. Archaismen find im Allgemeinen zu bermeiben; werben jedoch häufig in der Gerichts- und Religionsprache, sowie in der Vorsie bei-

behalten.

Archangel (russ. Archangelet). 1) Gouvernement im europäischen Rußland, greuzt im R. an bas Weiße Meer und bas Eismeer, im W. an Finland, im D. an bas Uralgebict, im G. an bie Gouvernements Dloncy und Wologba, umfaßt mit ber Infel Dowaja-Semlja 13,924,,, b. D.-M. mit 284,244 E. (1864). Es ift nur burd Ausläufer b.s Ural und bes norwegischen Gebirges, burch Felshöhen ber sapplandischen Halbinsel Kola und Höhenzüge des Ban-Choi und der Timanischen Actte hügelig und gehört im Uebrigen zur osteuropaischen Ticfebene. Die zahlreichen Rillfe firomen von Norben nach Guben; unter ihnen find die bebeutenbften: die Petschora, ber Mefen, die Dwing und ber Onega. Die Anzahl ber Lanbfeen ift febr groß. Der Guben eignet fich noch fur Biebzucht, boch bat ber Norben gang ben Charafter bes polaren Sibirien's. Die Cinwobner geboren ber Mehrzahl nach ber mongolischen Rasse an; zwischen ihnen sinden sich russtliche Anstebler. Dauptbeschäftigung ber Bewohner bes Landes ift Fischfang und Jagd auf Land- und Bafferpelgthiere. 2) Hauptft ab t bes gleichnamigen Gouvernements mit 20,178 E. (1868), flegt am rechten Ufer ter Dwina, welche fich 6 b. M. oberhalb ber Stadt in bas Beife Meer ergießt und ben Twinabufen bilbet. A., der wichtigste Sandels- und Hafenplat Rufland's im Rorden, ist Sit eines Gouverneurs, eines gricch. Difchofe, einer Abmiralität und besteht außer einigen öffentlichen, aus Stein aufgeführten Gebanden nur aus holgernen Baufern. Die Bewohner ber Stadt treiben Sandel und Bewerbe. Seilerwerffatten, Thranfiedereien, Segeltach., Buderund andere Fabriten liefern Erzeugniffe des Aussuhrhandels. Die Stadt gerfällt in die Altund Neuftabt und murbe 1584 gegrundet. Englander, Bollander und Dentfice legten Danbelsfaktoreien an und vermittelten ben handel über Mostan nach Berfien und Oftindien. Rach bem Aloster, welches bem Erzengel (lat. Archangelus) Michael geweiht war, wurde bie Stadt "Archangelstoi-Gorob", b. i. St. Michaelsftabt, genannt. Ueber ein Jahrhundert war A. ber einzige Seehafen Ruflaub's, ber einzige Stapelplat für Die Aussubr unfficer Protutte und die Ginfuhr europäischer Baaren in bas enffiche Reich. Unter Beter b. Gr., welcher ben hafen von Betereburg zu heben wanichte, wurde ber hafen von M. mit hoberen Bollen belaftet und infolge tavon fant ber Banbel febr. Erft 1764 murben bi fe Bestimmungen wieber aufgehoben und feitbem hat fich ber And- und Ginfuhrhandel wieber geboben, fo baß A. jeht zu ben wichtigsten Seeplaten bes ruff. Reiches gebort. Gin bebentenber Theil bes Sandels liegt in ben Sanden von beutschen Saufern. Bon Mal bis September ift &.

Der Bafen, welcher burch bie im Jahre 1701 angelegte Fostung Nowobein fleter Martt. winstuja geschut ift, wurde mabrent bes Orientalischen Arieges (1854) mit ben florigen rusfifden Bafen bes Beigen Deeres von ber engl.-frang. Flotte blodirt. A. fteht burch Canale

mit Mostan und Aftrachan in Berbinbung.

Archäelegie bedeutet, der Ableitung (von apxalos alt, und doyos Biffenschaft). ge-mlj, so viel wie Alterthumskunde. In diesem umfassenden Sinne, wonach Geschichte, Dipthalogie, Staatseinrichtungen, - Eulins, Banbel, Gemerbe, Literatur und Kunft bes Alterthums jur Archaelogie geboren follten, wird bas Wort inbeffen fellen gebrancht. In Deutschland verfleht man unter Archaologie feit geraumer Zeit (vgl. 3. B. Giebentees "Danbbuch ber Archaologies 1793) eine fostematische Darstellung ber alten Kunstbenknäler, und man befhrantt fic babei vornehmlich auf tolde, die aus Legypten, Griechenland, Rom und Etrurien herstammen, indem die Kunft anderer Lander des Alterthums theils unentwidelt blieb, theils einen eigenthumlichen, ber europaifchen Civilifation fremben Weg einfolug. Erft feit Win-Belmann und Leffting trat bei Betrachtung alter Annftwerte am Die Stelle einer einseitig antiquarischen und geiftlosen Behandlung eine Anffassung, die fich auf inniges Berständniß ber Runft und ihrer Principlen führt. Die Archaologie gerfallt in folgenbe Sauptabtheilungen: 1) Annde und Grifarung ber Dentmaler. Bu biejen rechnet man a) die architettonischen, also. Tempel, Theater, Hallen, Rennbahnen, Ghmnasten, Haufer, Baber, Grabmonumente, Bestaden, Bafferleitungen, Phramiden, Dbelisten; b) Bilbfanlen und Buften (Glulptur); c) Bas-Reliefs; d) Gefcuittene Steine (Glyptographie); e) Terra-Cotten; f) Bafen; g) Metall-Arbeiten, namentlich Bronzen; h) Münzen (Numitsmatif); i) bie lieberreste ber Malerei, hauptilichlich Bandgemalde; k) Mofail. 2) Geschichte ber Kunft. Diese stellt bie Entwidelung und die Epochen antiler Runft bar, bezeichnet ben Charafter und Werth ber verschiedenen auftretenden Style und beschreibt die Technit, die in den einzelnen Kilusten in Anwendung tommt. 3) Ortstunde ber Dentmaler. Diefer Zweig ber Archaologie gibt Auffcluß barüber, wo die Reste alter Aunst gefunden wurden und wo fie sich jetzt befinden, beschäftigt fic also vorzugsweise mit ben Sammlungen in Dufeen, Galerien, Cabincten u. . w. Zuweilen wird auch tie Epigraphit ober Jufdriften-Lehre mit in's Bebiet ber Ardaologie gezogen ..

Aus alterer Zeit ist bas Wert von B. Monfancon (L'Antiquité expliquée, Baris 1719) usch immer von Werth. Bahnbrechend waren Winkelmann's Kunftgeschichte (1764) und Monumenti inediti (1767). Ramhaftes Berdienst um verschiedene Theile der Archaologie erwarben fich Leifing, Zoega, Caplus, A. Hirt, L. A. Böttiger, H. Meber, F. G. Welder, E. Gerbard, Overbed, hettner, Ravul-Rochette. Zur Orientirung Aber das Gesammt-Material ber Aunftarchäologie ift bas beste Wert A.D. Müller's "handbuch ber Archäologie" (1848, in 3. Aufl.). Gine branchbaré Compilation ist H. W. Westropp "Handbook of Ar-

chaeology" (Conben 1869).

Die biblifde und firchliche Ardaologie bilbet eine für fich flebenbe Wiffen-Saft. Die biblische A. erlautert die Einrichtungen, Sitten u. f. w. bei den Juden und anberen in ber Bibel vortommenben Bollern; Die tirchliche banbelt theils von ben Rünften, bie jur herrichtung und Berschönerung von gottesbienftlichen Bauwerken dienen, theils von ben Gebrauchen, Mitualien, Festen, Dienern u. f. w. ber Kirche. Bgl. über biblische A. die Handbucher von De Wette, Scholze, Jahn und Rosenmiller; über fürchliche die Werke von W. Augusti, Binterim, Abeinwald und Otte. In englischer Sprache Mt. E. C. Walcott,

"Stered Archaeology" (Conbon 1868).

Außerhalb Deutschland's und namentlich in Amerika versteht man unter Archäologie insgemein Untersuchungen über bie Geschichte, Gebrande und Ueberrefte von Urvöllern ober alteren Landesbewohnern. In Großbritannien und Irland find Die Ceiten, in Amerika bie Iwianer Gegenstand archäologischer Forfchung. Die Archnoologin Americana, beren erfter Band 1819 ericien, enthalt g. B. (im 2. Bbe.) bie werthvollen Unterfuchungen A. Gallatin's über die Berbreitung und Sprachen ber Indianer. Auf bemfelben Felde haben Squier and Davis, Schoolcraft, Kingsborough, Stevens, S. J. Haven (Archaeology of the United States), Dr. D. G. Brinton (The Myths of the New World, 1868) werthvolle Beitrage geliefert.

Archbald, Poftborf in Luzerne Co., Penniploania, am Ladawanna-Fluffe, 26 engl.

DR. norböftl. von Willesbarre; 1800 C.

Archold, Boftborf in Fulton Co., Obio, 41 engl. M. fübweftl, von Tolebo. Archoale, John, Gouverneur ber englischen Colonialproving Carolina in Nord-Amerika, lebte in ber letzten Balfte bes 17. und im Anfange bes 18. Jahrhunderts. Er gehörte ber "Defellschaft ber Kreunde" an und wurde von ben bervorragenbsten Lanbeigenthumern, zu

benen auch er gehörte, zum Gonvernent erwählt, nachdem Lord Affley abgelehnt hatte. Er kam 1695 von England herüber, wurde mit Andzeichnung empfangen und trug burch weife und gerechte Wasnahmen viel zum raschen Ausbelihen der Provinz bei. Er führte die Reiscultur ein, welche noch hente Hauptquelle des Reiscultur ein, welche noch hente Hauptquelle des Reischthumes beider Carolina's M. Er blieb nur ein Jahr in der Provinz, kehrte nach England zurück und gab 1707 eine Beschreibung des Landes beraus.

Arché (vom lat. arca, Kasten). 1) A. No a h's, in den dentschen Uebersetungen der Bibel das Schiff, welches Noah auf Befehl Jehova's dante und in welchem er sich, seine Familie und einen Theil des Thierweiches vor dem Berderben der Großen Fluth bewahrte. Das Bauwert wird im 1. Buch Wosts VI, 14, wenn auch dunkel, doch sehr umfländlich beschrieben.

2) Deilige Arche heist in der idlischen Spnagoge der Schrant, in welchem die Sesepse-

rolle aufbewahrt wird.

Archelaus (griech. Rame, Bolisberrichet), Rame vieler Fürften, Feldherren und Manner ber Biffenschaft aus dem Allerihume. Die merkwiltbigften Träger diefes Namens find: 1) A., Abnig bon Macebonien (418—399 v. Chr.), hob feln Reich burch Erantung von Stabten und war ein Forberer gried. Annft und Biffenschaft. An feinem Lofe lebten bie namhafteften Dichter und Annftler feiner Belt, 3. B. Euripides, Beuris u. A. 2) M., Belbberr bes Dithribates, Ronigs von Bonins, foling 88 v. Chr. ben Ronig Ritomebes III, von Bithynien und ging bann mit einer ftarten Flotte und 120,000 Mann nach Griechenland, reigte bie Griechen gur Abschittelung ber Romerberifchaft, lampfte anfange mit Glidd gegen bie romifden Legionen, verlor jeboch gegen Sulla bie Golachten von Charonea und Ordomenne (86 v. Chr.). Infolge bes für Mitheibates ungunftigen Friedenofchinfice fiel A. in Ungnade und war gezwungen (81), bei ben Romern Bufincht zu fuchen. 3) A., Sohn bee Berigen, erhielt ben Bompejns (63 b. Chr.) bas Briefteramt bee Bettin Enpo ober Bellond fin pontischen Comana mit toniglicher Wiltebe, heirathete 56 v. Sfr. Berenice, die Tochter des vertriebenen Königs Btodemans von Aegypten und bestieg ben agopriichen Thron. Schon 6 Monate fpater vertor er gegen bie Romer unter bem Proconful Gabinjus Schlacht und Leben. 4) A., Gobn bes Berobes, Rouigs von Jutaa, folgte scinem Baiet 4 v. Chr. Augustus theilte bas Land berart, bag A. mit Ausstaht auf bie lonigliche Burbe Jubaa, Samaria, Ibumaa und ben Raftenftrich erhielt, wahrend frinen Brubern Antipas und Philippus Die andere Balfte bes Berobianifchen Reiches zugethent wurde. Rach einer 9jabrigen Berrichoft murbe er feiner tyrannifden Regierung wogen bei Augustus vertlagt. Diefer feste ihn ab (6 n. Chr.), verbannte ihn nach Gallten und vereinigte bas Laub mit ber rom. Proving Sprien. 6) M., griechifder Philosoph im 5. Jahrhundert v. Chr., "ber Physiter," Schuler bes Angrageras, befchäftigte fich mit bem Studium ber Ratur, gab ber Philosophie eine Richtung auf bas Praftifche und wird als Lehrer bes Sokrates bezeichnet. Er ift ber erfte, welcher bie Lehre von ber Angelgestalt ber Erbe aufstellte und bertheibigie, wahrend fein Lehrer Angegoras noch ber Anschautung bulbigte, baf bie Erbe eine langlich runbe Scheibe fei:

Archenholz, Joseph Bilhelm von, ein beutscher Schriftfteller, geb. am I. September 1745 in Langenfurt, einer Borstadt von Danzig; erhielt seine Erziehung im Cadetten-hause zu Berlin, diente dis zum Ende des Siebenjährigen Arieges (1763) als Offizier und nahm dann seinen Abschied als Pauptmann. Er bereiste in den nächsten 16 Jahren ganz Deutschland, die Schweiz, England, Holland, die öftreich. Riederlande, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen und Valen; ledte nach seiner Andrehr als Schristfteller in Tresten, Leipzig, Berlin und Hamburg und karb am 28. Febr. 1812 zu Opendors, nuweit Hamburg. Den Ansang seiner literarischen Lausschaft machte A. mit Herausgabe seiner vielgelesenen Bettsschrift "Literatur- und Völlerkunden Ceipzig 1782—1791). Teinen glänzenden Erfolg hatte sein Bert "England und Italien" (Leipzig 1783—1791). Seine "Geschichte des Siedensährigen Krieges" (Berlin 1793, 2 Sde., 8. Anst. 1864) ist mit Benutzung err besten Onellen ansgearteitet. Seit seiner lleberselebelung nach Hamburg (1792) gab er die Zeitschrift "Rienerda" herans, welche, mit Ausnahme der Jahre 1806—1811, regelmäsig erschien und nach A.'s Tode sorigesept wurde. Sie enthält werthvolle Mittheilungen aus der Zeitzssschichte,

politische Anflate, Ansguge ans größeren Werfen und wichtige Altenftude.

Arther (ameritan. Biographie). 1) John, wurde 1741 in Harford Tv., Maryland, geboren; studirte ansangs Theologie, dann Medizin und erhielt vom Philadelphia Medical-College sein Diplom, das erste, welches in den College sein ertheilt wurde. Beim Ansbruche des Revolutionstrieges commandirts er eine Compagnie und practizite später als Arzt. In den Jahren 1801—1807 vertrat er den Staat Maryland im 7., 8. und 9. Congresse. Er staat 1810. 2) Steven son, Entel des Sorigen, wurde 1827 in Harford Co., Maryland,

geboren, findurte die Rechtswissenschaften und wurde 1866 als Repräsentant seines Smates in ben 40. Congres gewählt.

Auger. 1) County in Lexas, Ber. Staaten; 1869 noch nicht organisirt. 2) Township in Harrison Co., Ohio; 900 C. 3) Dorf in Richardson Co., Nebrasta.

24-engl. M. floofil. von Brownville.

Archers (franz., lat. areiserii, Bogenschützen) wurde im Mittelalter in Frankreich die leichte Reiterei genannt. Das slebende Inzvoll, welches Karl VII. von Frankreich 1448 organisken ließ, führte ebenfalls Armbrüfte und hieß Franz-archors (Freischützen). Spöter, nach allgemeiner Einfährung der Fenerwassen, ging der Rame Archers in Frankreich auf solche Beaunte über, welche die Beseiche der Polizeilientenants und Prevoöts zu vollstreiten hatten. Aus dem franz. Worte bildete sich das italien. arciere und das deutsche Dartschiere (Hatschiere). Schon vor Kaiser Ferdinand II. (1619—1637) bildeten Hartschiere die Leibe wache der bentschen Raiser aus dem Hauferen.

-Archend, Archand (vom griech.), herricher, der Uranfängliche, nannte Bafilins Ba-lentinns, der Alchemis and der 2. Hälfte bes 15. Jahrhanderis, das Centrolfener, welches er für das Lebensprincip des Pstangarreiches hielt. Die Philosophen und Nerzte Baracellus und von helmant bezeichneten mit diesem Worte die Urtroft, das gestlige Princip alles animalen Lebens, von dem sie auch die Ernächrung und heitung des menschlichen Körpers absängig machten. Die neuere Lebre mehrerer Philiter von einer "Lebenstraft" und "Natur-

heiltraft" steht mit vbiger Ansicht in verwandtschaftlicher Beziehung.

Arhi (griech. Borfübe, ber Erfte, Oberfte), tritt mit griech, und lat. Wärtern in Verbinbung und eutspricht unserem beutschen "Erg. 4. B. Archibiefonns (erster Diaton), Archiman-

brit (Erzabt).

Arthias, Aulus Lieinins, aus Antiodia in Sprien, griech. Dichter, tom 102 nach Rom und stamblich steinen Beziehungen zu Luculius, Erasins und Cicers. Als cr der Anmagung des röm. Bürgerrechts angeklagt wurde, vertheidigte ihn Cicers in seiner meisterhaften Rette "pro Archia", in welcher er ihn als Menschen, wie als Dichter und Gelehrten rühmt. Die Schriften des A. sind verloven gegangen; die unter seinem Namen bekannten 35 Epigramme gehören einer weit späteren Zeit an.

Socies in 4. Jahrh. erwähnt wird, ursprünglich wohl ben ersten der Diellone (f. b.), später aber den Geistlichen bezeichnete, welcher dem Bischofe zunächst find und den Sprengel und auf den Kirchenversammlungen verwat. Die Archiviakonen verwalteten das Airchenverwägen, theilten Almosen aus, führten die niederen Geistlichen in ihre Aemter ein und affisieren den Bischofen in ihren Amtsverrichtungen. In der bisch flichen Kirche England's ist der A. Stellvertreter seines Bischofs in der Beaufschtigung eines der Archivialvane, in welche die Diöcese gethellt ist. In der ernangelistigung eines der Archivialvane, in welche die Diöcese gethellt ist. In der ernangelistsamb's, welche mehrere Prediger haben; dersen Diakonns an manchen Stadtlichen Deutschland's, welche mehrere Prediger haben; berselbe verleiht aber keine besonderen Gorvechte oder Austsgewalt. Stelle und Bohnung eines solchen Predigers wessen das Archiviakon at genannt.

Ardibona. 1) Stadt in Spanien, Proving Malaga, am Guadaljore, mit 8171 C. 2) Stadt in Sabamerika, Republit Ecnabor, 90 engl. M. fildsfil. von Onito.

Arcilagus, berühmter griech. Dichter (719—663 v. Thr.) aus Baros in Lybien, murbe von den Alten dem homer an die Seite gestellt; Rhapsoden trugen seine Gedichte öffentlich vor. Seine scharfe Satyre mochte "Arcilochische Bitterleit" und "Parische Berse" sprichwörtlich. Nach ihm beißt der halbe Pentameter, bestehend aus 21/2 Füßen, bessen er sich in seinen Satyren öfter bedient, der Arcilochische Berse. Horaz dichtete im Geiste und Versmaße des A. seine Epoden. A.'s Werte sud die wenige Bruchtlich vertoren gegangen.

Archimanbrit (vom griech.). 1) Generalabt, Erzabt der griech. Rirche, unter bessen Aufsicht mehrere Aebte und Rlöster stehen. 2) In Sicilien ein Abt, welcher einem Aloster vorsteht, das ursprünglich von Griechen gegründet war und der Regel des Basilius solgt. 3) Generalabt der unirten Griechen. In der alten griech. Lirche wurden die Alöster "Mun-

drao" genannt; baber obige Benemung ihrer aberften Borfteber.

Ardinebes, der größte Mathematiter und Physiter des Alterkhums, geb. 287 v. Chr. zu Sprakus, war ein Berwaubter des Königs hiers. A. bestimmte zwerst das Berhältniß des Durchmessers eines Kreises zu dem Umsange dessieben, das Berhältniß der Angel zum Eplinder und Kegel und stellte nene und vielkach auregende Untersuchungen über die Gesche der Mechanik und Hydrostatik an. Er löste zuerst die Ansgabe, ans dem Gewichtsverluste,

welchen eine Legirung aus zwei Metallen von befannten Dichtigkeiten im Wasser erselbet, bie Menge jedes ber beiben Bestandtheile zu finden. Er enticied burch biefes Gefet, wie viel Bufan ju einer Arone betrügerischer Weise binjugefügt worben war, welche Atnig hiers bei einem Goldschmiebe aus reinem Golde bestellt hatte. Er fand die Löfung beim Laten und soll vor Freude unbekleibet nach Sause geeilt sein mit bem Anbrufe: "Ich habe es gefunden!" (Heurek .!). Bu ben mechanischen Erfindungen bes M. gebort bie Bafferfebrante if. b.) ober Ardimebifde Sonede, welche er in Acappten jum Anstrodnen ber rom Ril überfdwenmten Gegenben gnerft anwandte. Bei ber Belagerung feiner Baterflabt Sprafus burch bie Romer (214 v. Chr.) bante er Bertheibigungsmafchinen, befonbers für Eurfgefcoffe, bon benen Livins, Bolybins und Blutard mit Bewinderung fprechen. Die Angabe alter Schriftsteller, baf A. burch Brennfpiegel feindliche Schiffe in Brand geftedt habe, wird mit Rocht in Zweifel gezogen. Der romifche Felbbere Marcelins fiftrmte im Jahre 212 bie Ctabt und Archimebes murbe von einem romifchen Colbaten getobtet.

Arhipelagus (vom griech., wahrscheinlich aus Aegneum pelagum verberbt). 1) Im Allgemeinen geographischer Name für ein mit Inseln angefülltes Meer, 3. B. Lord Wul-grave's Archipel, Mendana's A., Tonga- oder Freundschafts-A., Cawai-A. x. 2) Insbefondere ber Griechifde Ardibel auch ichlechtbin ber Archipelagus, melder ben norböstlichen Theil bes Mittellandischen Meeres erfällt, im n. von ben Kuffen Rume-lien's, im D. von Kleinaften, im W. von Macedonien und Griechenland begrenzt wird und im G. burch bas infelfreie bitliche Beden bes Mittelmeeres feinen Abichlug erhalt. Er entbalt bie Gruppen ber Cytladen und Sporaben und wird in ben Affatifden A. mit ben größten Inseln im D. und ben Curopāischon A. mit ben meiften Inseln im W. aetbeilt. Die Infeln waren im Alterthume lauter einzelne Staaten, tamen fpater unter athenische, spartanische und persische Herrichaft, sielen bann an Macedonien, zulett an Rom. Rach ber Theilung bes Romerreichs blieb ber A. ben oftromischen Kalfern bis 1185, murbe bann von ber Republit Benedig und 1556 unter Sultan Gelim II. von ben Tarten in Befis genommen. Rach ber Grunbung bes Rönigreichs Griechenland wurden bie Chilaben, bie nordlichen Sporaben und Stores mit bemfelben vereinigt, wahrend ber andere Theil unter türkifder Berrichaft blieb.

Architeft (vom griech.), Baumeifter, engl. architect, heißt Jeber, ber bie Bandunft ansilbt. Speciell versteht man unter A. nur Baumeister, weiche sich mit Dochkanten befassen, Wasser- und Brückenbauten und die Herstellung von Befestigungswerken fallen dem Civil-Ingenieur anheim, während die Ersindung und Anssährung von Maschinenbauten Gegenstand der Mechanif ist. In Nordamerika gibt es civil, military und naval architects, ber er'te Begriff entspricht unferem gewöhnlichen Baumeifter, ber zweite wohl am beften bem Genicoffizier und ber naval architoct bem Schiffsbaumeifter. Bum Bebufe gegerfeitiger Forberung in ber Jachbildung, sowie ber Berftellung eines collegialifden Bertebis find in nenerer Beit A. Bereine in's Leben getreten; wir führen als folde an bas Royal Institute of British Architects in London, und ben Architeften-Berein in Berlin. Beibe geben Beitschriften berans, auch werben bier sowohl wie in Europa zeitweilig M. . Ber-

Architefturmalerei heißt diejenige Gattung ber Malerei, welche architeftonische Gegenftanbe jur Anschauung bringt, vornehmlich soweit fie ein tunftlerisches Intereffe barbieten. Bereits in Bompeji finden fich Beispiele von Architefturmandmalereien, allein erft in neuerer Beit begegnen wir einer eigentlichen Entfaltung biefes Aunftzweiges. Bis in bas 16. Jahrh. blieb bie U. nur ein an frechliche Stoffe gebundenes Rebenelement, wie g. B. in ber venetianifden Schule, welche fich gefiel, bie architettonifden Formen firchlicher Baulichleiten auf bem Bilbe in perspettivischer Berfürzung nachznahmen. Erft nieberlanbische Maler wagten es, folde Gegenftanbe um ihrer felbft willen und losgeloft von jenen gur Darftellung gu bringen. 3. Recfe veranicaulicht bas Innere gotbifder Lirchen, Steenwoll ber Ilingere Gefanguigranne mit verschiedener Belenchtung, ansichließlich profane Baulichkeiten melt erft van der Beifben, mabrend für jene Beit bon Ruisbact mit feiner inneren Anflicht ber Amflertamer Rirche undbertroffen baficht. Wie in ber Malerei iberhaupt, fo hat auch in tiefem beflimm. ten Sache die neuere Zeit großertige Leiftungen anfzuweifen. Befonbers bervorragend find Schintel (f. b.), Duaglio, Gerft und Gropins, bon welchen bie beiben Letteren jahlreiche gmiale Entwürfe Schinfel's ausführten. In ben vorzüglichften ber neueren Runfler geboren hofenpfing (geft. 1858), welcher alte Aloftergange in minterlichem Profpett gu malen liebte; Schwiegerfohn Gerfi's, ber Dandener Ainmuller (f. b.). In Frantreich gilt Granet (geft. 1849) als ber gefeiertfie Architetturmaler ber Mengeit, in England Pront (geft. 1852).

Architrab (vom griech.) ober Cpifthlion, im griech. Gaulenbaue ber in ber Regel ans Stell gebildete Balten, welcher unmittelbar auf ben Gaulen ruht und bie fibrigen

Theile bes Wevalles tragt.

Arsis (vom griech., entstanden ans dem appelor, Rathhaus), bezeichnet die geordnete Sammlung von schriftlichen Urtuaden und Actenstäden, welche sich auf die Berhältnisse, die Rechte und Geschiehte einer Genossenschaft, Stissung, einer Familie, Gemeinde, eines Landestheiles oder Staates beziehen. Es gibt demnach Corporationsarchive, Familiens, Stadts, Provinzials und Itaatsarchive. A. bezeichnet auch das Gebände oder den Raum eines Geschindes, wo solche Documente ausbewahrt werden. Bei den alten Griechen, Römern und Ifraeliten dienten die Tempel als Archive; auch bei den ersten Christen waren die Kirchen Ausbewahrungsorte von Urkunden. Städtische Archive reichen nicht über das 12. und A. dentscher Filrstenhäuser seinen Aber das 13. Jahrhundert hinaus. Das ehemalige dentsche Reich hatte sein Reichsarchiv in vier Abthetiungen in vier verschiedenen Städten: Wien, Weblar, Regenschurg und Mainz. Bon großer Bedentung für den Geschichtsforscher sind die A. zu Benedig, Rom, Paris und London. Der Vorsteher eines Archives, welcher die Berwahrung und Ordnung der Documente zu beforgen, chronologische nun Realregister über die Urkunden zu sichen das für die von. Die diese mobiligen Renntnisse und Grundssteller über die wecknäßische Einrichtung, Anordnung und Berwaltung der Archives, die bei keziglischen Rechtsgrundste umfaßt. Die kritische Prüsung der Achtbeit der Urkunden ist Sache der Die so matik (s. d.). — In den Ver. Staaten besinden sich Archive (engl. archives, spr. arkeivs) in den Kalpington. Sie stud eine Karchives einzelnen Staates und der Bundeshanpstadt Washington.

Archen, Mehrzahl Archenten (vom griech.), Herrscher, Auführer. 1) Die obersten Stabtbehörben im alten Athen. Nach dem Tode des leiten Königs, Kodrus (1063 v. Chr.), trat als oberster Beamter ein A. an die Spitze des Staates, welcher aus dem Schchlechte des Kodrus auf Lebenszeit gewählt wurde. Der erste A. war Medon, der Sohn des Kodrus, welchem die 752 eine Reihe von 13 A. folgte, zu welcher Zeit die Amtssührung der A. auf 10 Jahre beschänkt wurde. Zulet wurde die Zahl der A. (683) bei einjähriger Amtsbauer auf neun sestgestellt. 2) Zur Zeit der griech. Kaiser Statthalter in den Provinzen. 3) In der griech. Kirche die Aussehrerschaft, die Reisher des Sanhedrin. 5) Bei den Inosstillen, während der Kömerherrschaft, die Beisher des Sanhedrin. 5) Bei den Inosstillern die der Welt entsprossenen Neonen, woher eine, besonders dem Judenthume seindlich gestillern die der Welt entsprossenen Neonen, woher eine, besonders dem Judenthume seindlich ges

flante, Gette berfelben Archontiler genannt wurde.

Archtias, von Tarent, berühmt als Philosoph, Mathematiker, Staatsmann und Feldbirt, lebte um 400 v. Chr., war ein Freund Blato's und Anhänger ber Pothagoraischen Bhilosophie. Man schreibt ihm die Erfindung der analytischen Methode in der Mathematik

ju. Die meiften unter feinem Ramen angeführten Schriften find unacht.

ArcissfursAnde (fpr. Arsih für Chb). 1) Arrondissement im französ. Departement Ande. 2) Stadt in demselben mit 2784 E. (1866); Leder- und Wollwarensabriken. Geburtdset des Republikaners Danton. Merkwürdig burch die Schlacht vom 20. und 21. März 1814, in welcher Napoleon mit den verblindeten Armeen unter Veneral Schwarzenderz kämpfte. Durch Napoleon's Rüczug wurde den Berblindeten die Straße nach Baris offen.

Arriszeffsti, Chriftopher, wurde gegen das Enbe des 16. Jahrhunderts geboren. Er war der Sohn eines polnischen Obersten, verließ sein Baterland seiner religiösen Ansichten wein, nahm Kriegsbienste in der Republit Holland, stieg rasch von Stufe zu Stufe, wurde nach der Eroberung Brasilien's durch die Hollander (1624) Generalgouverneur und befestigte die Städte Ris Janeiro, Basia und Pernambuco. Er kehrte später in sein Batetland zuruck und flars in Lissa 1668.

Ares, Stadt im Raiserreich Destreich, Tirol, mit 2490 E. (1857). Sie liegt im Thale ber Sarca. Die Sinmohner treiben Obst- und Delben, auch Seldenranpenzucht. Mördlich von der Stadt liegt 400 pr. F. hoch das im Spanischen Erbsolgedriege zerstörte, später wieder aufgebante Stammschloß der Grafen von A. Die alte kaperische Familie der Grassen von Bogen starb im Mannesstamme 1242 ans. Durch eine Erbtochter gingen Titel und Gilter in die Familie der heutigen Grafen von A. über, welche im Jahre 1869 in zwei Linien, einer schlessischen und einer kaperischen, bestanden. Aus letzterer: Marimilian, Graf von Arco-Balley, geb. 8. April 1806 in München, Reichsrath seit April 1828; wurde 1868 Mitglied des deutschen Zollparlaments und zeigte sich als eifriges Mitglied der lathol.-sübdentschen Fraction.

Arcela. 1) Bosttownship in Donglas Co., Illinois, 450 E. 2) Bostborf in Allen Co., Indiana, 8 engl. M. nordwestl. von Hort Wavne; satholische bentsche Lirche; zählt mit Einschus ber Missionesstationen 600 Seelen. Die Rirchenschuse wird von 120 Kindern besucht. 3) Dorf in Washington Co., Minnesota. 4) Dorf in Late Co., Ohio. 5, Postborf in Loudon Co., Birginia, 146 M, nördl. von Richmond. Der Ort heißt auch Gum Spring.

Der Ort heißt auch Gum Spring.
Arcole, Fleden in Oberitalien, Provinz Berong, am Alpon, einem Rebenflusse ber Ctsch, mit 2185 E. (1857). Dier sand vom 15.—17. Rov. 1796 eine Schlacht flatt, in welcher General Bonaparte bie östreichische Armee unter Alvinczy zum Rückzuge zwang und den Ber-

fuch beffelben, Mantua ju entfeten, vereitelte.

Aresli, Dorf in Saline Co., Rebrasta, 85 engl. DR. weftlich von Mebrasta City.

Aren (fpr. Arfong), Jean Claube Elconore Le Michaub', bertihmter französischer Ingenieur, geb. 1733 zu Bontartier, zeichnete sich im Siebenjährigen Arkge, vorzüglich bei der Belagerung Lassel's (1761), aus, ersand zu einer rascheren Ansertigung topegraphischer Karten eine neue Tuschmanier mit dem Wischer (1774) und entwarf 1780 für die Gealition gegen England den Operationsplan gegen Gibratax. Beim Einsall Tumouriez' in Dolland leitete er die Operationen gegen Breda und Gertrupdenkurg (1794). Tann zog er sich in's Privatleden zurück; Bonaparte berief ihn 1799 in den Genat. Er flard am 1. Int. 1800.

Aress, Rame mehrerer Städte in Spanien und Portugal. Die bebeutendste berfelben ist A. de la Frontera in Spanien, Provinz Cadiz, mit 11,532 E.; sie erhielt ben Leinamen do la Frontera, weil sie in den Kämpsen zwischen den Mauren und Christen die "Grenze" bildete. Die spanischen Derzoge von A. führen nach dieser Stadt ühren

Namen.

Aretopitheel (Artopitheel, Krallen- ober Selben affen, Ulfitt), Affensamilie aus Südamerita, mit nachtem Gestate, Neinen Ohren, Pfoten (d. h. nicht absehenden Dammen) an den vorderen Flisen und Haben an den hinteren und schlaffem, buschigem Schwanze, der länger als der Körper ift. Die A. haben die Größe von Eichhörnchen.

Aretopus, Baren fuß, bear's foot, and ber Familie ber Umbelliferen. A. echinatus, Cappfianze mit großen, bornigen Blättern, ift am Cap heimisch und wird in Glashäusern

gezogen.

Aretotheea, Baren bit & fe, uns ber Familie ber Compositen, Unterfamilie ber Tukulifloren, Eribus ber Chnareen. Die gelb blühenden A. ropons und grandistora sind am Cap

beimisch und werben in Garten gezogen.

Arctolis, Barenobr, bear's-ear, and ber Familie ber Compositen, Untersam. ter Aubulistoren, Tribus ber Cynareen, mit abwechselnden Blättern, gestrahltem Blüthenkepfelorn, glodensormigem, and vielen Schuppenreihen gebildetem Relde und elformigen Samen. Tie schön blilhenden Arten bisden eine Zierde der Gewächshäufer, bes. A. acaulis mit gelben, unten schwarz-purpurvothen Blüthen, welche vom Cap stammt, aber an der Bestülste Portugal's auch verwildert vorkommt, ferner A. undulata, speciosa, amoona, argentoa, etc.

Arrinens, im Sternbilbe bes Bootes ein rothglangenber Stern erfter Claffe. Rach Beters

ift er 35 Bill. MR, von ber Erbe entfernt,

Arenell (fpr. Artölj), Fleden in Frankreich, Departement Seine, Aresnbissement Scour, an der Bi ver; 5024 E. (1866). Der Ort ist durch einen von Maria Medici (1613—1624) erbanten Acquaddact berühmt, welcher das Wasser aber 20 Bogen 26,400 pr. F. weit nich Paris leitet.

Arbebyl ober Arbehil, Stadt in Berfien, liegt am Juße des über 13,000 pr. F. heben Savalanberges. Die Stadt hat mehrere Moschen mit den Gräbern vieler persischen Könige und ein Mansolenm des Scheist Sefy (1334), des Gründers der Sesewidendungstie. Im Ansange des 19. Jahrhunderts Restdenz des Prinzen Abbas Mirza, welcher sie durch franz. Gemiessstziere nach europäischem System besessigen ließ, ist sie in neuever Zeit durch Erdbeben mehrsach verwüsset worden und zählt kaum 4000 E.

Arbice (fpr. Arbāhfch), Departement im-füblichen Frankreich, 100, pp. b. D.-M. mit 387,174 E. (1866); zerfällt in die 3 Arrondissements Privas, Tanrnon, Largentilre,

mit ber Bauptflatt Brivas.

Arbei, Narben ober Arbai (bas) heißt ber weftliche Theil bes am rechten Ufer ber Ruhr, in ber Proving Westfalen. sich hinziehenden Hauftrang's, derfelbe ift reich an Steinkh-lenlagern.

Arbennen. 1) A. ober Arbennerwald, eine ftart bewaltete Hach flace, Fortschung ber Visel Die mittlere Höhe beträgt 1700 pr. F. Hauptgemerbe ihret Bewohner find

Olehzucht und Berghan. Ihr Nordrand von Lüttich lie Balenciennes ist reich au Steinkohleulagern, welche für die Industrie Belgien's von großer Bedeutung sind. Der Arde un ercanal, 11 d. M. lang, verbindet die Aisne mit der Maas. 2) Departement Frankreich's, welches einen Theil der Ardennen umfaßt, ist 95,00 d. D.-M. groß und hat 326,864.
E. (1868). Es zerfällt in die d Arrondissements M. zires, Rethel, Roccoi, Sedan und
Bouziers; Haupphadt: M. zires. Die Bewohner treiben nur in den Ahltern Ackelan.
Die Industrie beschäftigt sich mit Eisenwerken, Glas-, Fapence-, Luch- und Wollmanusackuren, Strumpswirkerei und Gerberei. Dauptsis der Eisenindusstrie ist Charleville.

Ardiffen, Spithlume, and ber Familie ber Mursineen, tropische Banne und Sträncher, mit immergenten, leberartigen, einsachen und gonzen Blättern, weißen ober rosentoben Blätten und trodnen, glatten Steinfellchten. Der Reich ist fanslappig und die fänstheilige Blumentrone zurückzeschlagen. A. eloguns ans Oslinden hat langliche, glänzende Blätter und rosenrothe, in Rispen ftehende Blitten. A. acuminata ans Omiana hat rosenrothe Blüthen-in seiten- und endfändigen Rispen. A. japonica mit lanzeitsörnigen Blättern und weißen Blüthen in achselständigen Trauben ist eine heliebte Zimmerpflanze; ebenso A. punctata aus China. A. crispa aus dem tropiscen China hat gekränselte Blätter und trägt fast das ganze Jahr gleichzeitig weiße Blüthen und rothe Früchte.

Arbitt, En igt, Componist und bebentender Biolinspieler, wurde 1825 in Italien geboren und erhielt seine Ausbildung auf dem Conservatorium in Maisand. Er ging 1847 nach den Ber. Staaten, 1857 nach Loudon und wurde Rapellmeister an "Hor Majosty's Theatro." In Constantinopel sand er am Hose des Sultan eine glanzende Ansachen. Unter seinen Werken sind die bedeutendsten die beiden Opern "La Spia" (New Port 1856) und "Il Bacio"

(Loubon). A. fcrieb fiberbies viele Biecen für bie Bioline.

Arbaye (fpr. Arboob), Martifieden in Belgien, Proping Bestflanbern (Flandre occi-

dentale), 6478 \. (1863).

Are (frang., fpr. Ar), die Einheit bes frangöfischen Flacenmaßes, beffen Seite 10 Metres ober 32,100 engl. F. lang ift. Es enthält mithin 1076,44 engl. O.:-F. Es wird in 100

Centiaren getheilt, von benen ber 10. Theil Deciare genannt wird.

Areca Arecapalme, and der Famille der Balmen, Untersam. der Arecineen, mit sieder paltigen Blättern, dreitheiligem Relche, sechsblätteriger Blumenkrone und saseriger, einsamiger Steinfrucht. A. Catochu, Catechu, Catechu, Tatechus, Pinang, betelnut yalm, der Malapen, treibt einen schlaren, dis 50 F. hohen Stamm und trägt dis 800 odal gewundene, orangesarsene Früchte von der Größe eines Hühnereics mit der Mustatnuß ähulichen Kernen, die Areca-, Pinang- oder Betelnüße. Der Betel wird bereitet, indem man die Kuß nehst etwas gedrannter Muschelschafe, Egtechu und Tabal in das Blatt des Beielpseisers (Piper botel einwickelt, und diese länglichen, singerdicken Rollen (Inho) werden im ganzen mittleren und siddicken und diese länglichen, singerdicken Rollen (Inho) werden im ganzen mittleren und siddicken und die Tippen geröthet und die Jähne schwarz werden. And den frischen Rüssen wird das Eastechn (s. d.) bereitet. A. sapida von Reu Seelaud ist die füdlächte aller Palmen; ihre Gischlarden werden als Palm to his gezessen in der von A. olernea, Rohlpalm einer Siefer dann wird 300 F. hoch, Der eigenkliche Kohl ist die werze, I kange, armdicke, chlüselsche Kattlnosde in der Mitte der Blitthenkrone. Der Rohlpalm wurm (Grussellen Eiger legt, fit in Baramaribo eine geschährte Delitatesse.

Arelat, Arelatifches Reich, im Mittelalter ein Burganbifches Abnigreich mit ber Saupteftat Arles (f. b.), wurde 890 von einem Grafen Bojo von Bienne gegrändet (f. Bur-

gunb).

Ureng (lat., Sand). 1) Der langlich-runde sandige Blay der römischen Amphitheater, auf dem die Thier- und Gladiatorenkampse statisanden; auch die Spiele schift. 2) In neuerer Zeit ein amphitheatralficher, meist mit einem Zeitdache bedeuter Play sur bie Schaustell en von Aunstreitern, Jongleurs x.

Arens, Postborf und Township en Jowa Co., Bisconfin. Das Township bat gegen

1500 E., 1 bentiche methob. Rirche.

Arenae, Boftborf und Townfhip in Bay Co., Di i fi g a n, an ber Saginaw-Bay; Town-

(biv 279 E. (1864).

Arenberg ober Aremberg. 1) Fleden in Prengen, Reg.-Bez. Koblenz, an der Ahr, 3560 E.; Stammschloß der Herzoge von A. 2) Spemaliges reich sunmittelbures Derzogthum; gegenndet durch den Reichssürsten Karl (1576), fam durch den Frieden von Amerille (1802) gegen Entschädigung des Herzogs mit Weppen und Redlinghaufen en Fraufreich, wurde nach bem Barifer Frieden (1814) mediatifiet und tam unter prenfifche und bannoveriche Dierhobeit. 3) Bergogthum Arenberg - IR eppen in ber preugifchen Proving Danuever, Reg. Beg. Denabrud, Rr:is Meppen (feit 1826), umfaßt 40, ... b. D.-DR, mit ungefahr 60,000 G. Es umfaßt ein Stabtgebiet (Bapenlurg), 4 Amtsbegirte (Meppen, Bafelfinne, himmling und Afchendorf) mit 3 Städten und 7 Landgemein-Der Bergog bat angerbem großen Grundbefit in Belgien und Frantreich. Die Familie gebort ber rom.-tathol, Confession an und halt fich auf Colog Clemenswerth bei Dieppen ober in Briffel auf. Nur ber Chef berfelben führt ben Titel-Bergog. 4) Anguft Davia Raimund, Bring von A., geb. am 30. Aug. 1753, nach feinem Grofpater von mutterlicher Geite Graf von Lamart genannt, ftand in frang. Atiegebienften, fpielte im Anfange ber frang. Revolution eine febr zweidentige Rolle, geborte aufangs ber Revolutionspartei, bann bem Königthume an und foll Mirabeau burch Bestechung für baffelbe gewonnen haben. Er verließ 1792 Frantreich, trat in öftreichische, spater (1814) in nieberlandische Dienfte, lebte in ben letten Jahren feines Lebens jurflägezogen in Bruffel und farb bafelbft am 26. Ceptember 1833.

Arendahl, Bostownship in Fillmore Co., Minnesota; 239 E. Arendal, Stadt an der Sidostülfte von Norwegen, Amt Redends, an der Mündung der Rid-Clo, ift auf Juscin, Riffen und Pfahlen unregelmäßig gebant; wird seiner Loge wegen auch Rlein-Benedig genannt. Der Dit treibt Schiffbau und lebhaften Banbel mit Dolg. und Gifen; 7181 G. (1865).

Arenbalit, eine buntelgrune Barictat bes Epibot's von Arenbal.

renbsen. 1) Stadt in Breusen, Regierungsbezirk Dagbeourg; 2143 E. (1867).
2) Se e baselbst, 1/10 b. D.-M. groß; reich an Fischen, friert seiner Tiefe wegen selten zu;

enthalt Braftein und Berfteinerungen.

Arenenberg ober Arenaberg, Schloß am Bobenfee in ber Schweig, Canton Thurgan, ward von ber Königin hortenfe nach ihrer Berbannung ans Frankreich getunft. Diefetbe wohnte baselbst als Berzogin von St. Len bis zu ihrem Tobe (5. Ott. 1837). Louis Na-poleon verfauste die Besitzung mahrend seiner Gesaugenschaft zu ham; dieselbe wurde aber

bon ber Raiserin Gugenie (April 1855) wieder erworben und bem Raiser geschenft.

Arenga, Balmengattung aus ber Familie ber Arecineen, wachft in bichten Waltungen in Oftindien. Bon ben funf Arten ift am wichtigften tie 3nderpalme, A. saccharifora, Sugwire, toddy-tree, Anao der Malahen, Area der Javanesen, welche 50 F. hoch und oft übermäßig die wird und an dem Grunde der starten Blattspiele einen pferdehaarartigen Stoff (Eju, Duk) enthält. Das Cju ist die unzerstörbarste Pflanzensuchlanz (man umwidelt Bfable bamit), ist wasserbicht und billiger als bie Cocosfafer. Jeber Baum liefert fahrlich in zwei Ernten 18 Pfund. Der aus ben mannlichen Blutbentolben fliegende Saft (Tobbb ober Balmwein) wird von der 10 Jalre alten A. 2 Jahre lang geliefert, täglich etwa 8 Duart, und zu Zuder ober auch zum batavischen Arrak benutet. Das Mark bes Stammes liefert in Java Sagomehl.

Arenzville, Postborf in Cag Co., Illinois, 48 engl. De. weftl. von Springfield.

bentiche lutherifche Rirche.

Arespagus, Arespag (vom griech., Ougel bes Ares), ber oberfte Gerichtshof im alten Athen, war bis aber bie Grenzen Griechenland's burch feine Unbescholtenheit und Gerechtigteitsliebe berühmt, entschied über Capitalverbrechen und bestätigte Boltsbeschlusse und Gefete. Seint Urfprung wird von Einigen auf Retrops (1560 v. Chr.), von Anderen auf Golon (600 v. Chr.) juridgeführt. Die Richter (Areopagiten) numben auf Lebenszeit aus Archonten gewählt, die fich ner bas Baterland verbient gemacht hatten. Bis auf Periffes (469 v. Chr.) bewahrte ber A. feine Burbe und Reinheit; mit bem Ginfen Athen's und

Griechenland's verfiel auch er.

Arequipa (fpr. Arefipa), Proving, Departement und Stadt in Gabamerita, Republit Bern. 1) Brobing und Departement, swischen bem Bestabhange der Andes und ber Kliste des Stillen Meeres. Ihre Brobuste sind: Buder, Mais, Beigen, Bein, Gold, Silber, Ansfer. Seehafen: Islan. Die vallausiche Gebrastette A.'s erheit sich die 20,320 F.; Erbbeben baufig. Die Bevolterung beträgt (nach Bag Golban, 1862) mit Ginfclug ber Indianer 122,000 DR. 2) Saupt ftabt, im Flugthale Quilia, mar bis 1868 eine ber blühenbsten Städte Südamerila's, nach Lima die bebentendste Pern's. Sie zählte 50,000 E., hatte eine Kathebrale, eine Gelehrtenschule, Baumwolles, Golds und Silbermannfacturen, Ebelfteinschleifereien und mar eine Hauptnieberlage europäischer und amerikanischer Erzengniffe. Sie wurde am 13. August 1868 burch ein Erobeben, welches bie gange Seetsite Peru's verheerte fast vollständig gerstört; 200 Meufchen wurden getobiet. Nachdem im

Februar 1869 die Stadt wiederum durch ein Erdbeben heimgesnacht worden war, beschlossen wiele Bürger, den Ort zu verlassen und sich anderswo auzubauen. Die Stadt lag 7080 F. über dem Meere, wurde von Bizarro gegründet (1586), von Kaiser Karl V. zur Stadt erhoben (1541) und ist Sit eines Bischoss.

Arcisusa. 1) Nomphe ber Quelle Arethusa auf Sicklien, welche, wie die griechische Sage erzählt, borthin stoh, um den Rachstellungen des Flusgottes Alpheos zu entgehen. Dima verwandelte sie auf ihr Anrusen in eine Quelle. Sie wurde die Muse des Hirtengebichts und als solche in Sprakus göttlich verehrt. 2) After o id (95), wurde am 23. Nov. 1867 don Dr. Luther auf der Sternwarte Bill bei Plisseborf als Stern 10.—11. Größe entdedt und von den Professoren Salle und Dr. Gilmther in Bressan benaunt.

Arethusa, ans ber Familie ber Orchibeen, Tribus ber Arethuseen, mit fünftheiliger Blumenbede und kammförmiger, am Grunde des Befruchtungsfäulchens angewachsener Blumeulippe. A. bulbosa ist eine fast blattlose Pflanze mit einzelner, zierlicher, rosenrother Blume und wächst, wenn auch ziemlich selten, von Birginia bis Maine und Wisconfin.

Aretin, freiherrliches Geschlecht in Baharn, aus dem sich verschiedene Glieder als Staatsmanner und Gelehrte auszeichneten. 1) Stammvater besselchen: Is hann Baptist Christoph Arontion Caziadur, geb. am 24. Juni 1706 zu Constantinopel aus sönigl, armenischem Geschlechte, tam als Kind nach Benedig, wurde durch die Churstrstin Theressungunde nach Bayern gelracht, erhielt seine Erziehung am Hose, wurde hürch die Churstrstin Theressung nuch 1789 in den Freiherrnstand erhoben. 2) Karl Maria, geb. 1796. Seine Neigung sin auchivalische Forschungen dewog ihn, in München (1834) die Stellung eines Geh. Staatswid Hausarchivars auzunehmen. Im Jahre 1854 deschloß der König, ein baprisches Nationalmusenm zu gestnden und beaustragte A. mit desen Ciniciatung. Seit 1859 lebenslängliches Mitglied der Kommer der Reichsräthe, starb A. als Abgeordneter sin das Zollparlament, in Bertin, am 29. April 1868.

Arezibs, Stadt auf ber westindischen Jusel Jamaica; sie liegt an ber Nordklifte und gablt 3000 E.

Serze. 1) Früher eine Präsectur des Großberzogthums Toscana, jeht eine Proving des Königreiche Italien; 60.00 d. D. M., 219,559 E. (1862). 2) Hauptstadt terscloden, mit 11,081 E. (1861), im Thale der Chiana, ist eine der ättesten Städte Toscana's, war im Alterthume eine der 12 Hauptstädte der alten Etruster und durch die Runstserigkeit kerr Bewohner in Thonarbeiten und Bronceguß (Vasa Arretina) berühmt. Stadt und Lingebung sind reich an Alterthümern. Biele bedeutende Männer wurden in A. geboren, unter anderen Mäcenas und Betrarca.

Arfvedsonit ist ein dem Amphibol verwandtes schwarzes oder grünlich-schwarzes Mineral

bon Rangerblugrfut in Gronland und Arendal in Norwegen.

Argall, Artal, Biltschaf, mountain-shoep, big-horn, Abrebta ber Indianer (Ovis Ammon), die größte Art der Sattung Schaf, mit großen, seisich zusammengedrückten, nuten dreitantigen, quergestreiften, bis 15 Pfd. schweren hörnern. Es liettert wie der Steinbock und ist schwere zu jagen. Lebt auf den Hochgebirgen Aflen's und California's, im amerikan: Felsengebirge und in Sibirien, und wurde von Irving in dessen "Abenteuern des Capitan Bonneville" trefflich gezeichnet.

Argell, Samuel, geb. 1572 ju Bristol in England, einer der Gründer der Colonie Jamestown in Birginia (1607), war 1617—1619 Deputy-Governor derfelben, machte sich aber durch Grausamkeit und Habsucht der Art bei den Ansiedlern verhaßt, daß er abberusen wurde nud 1619 nach England zurücklehrte. Englische Geschichtsschreiber erzählen, daß A. auf der Rücklehr von einer Expedition gegen Vort Royal, Rova Scotia, von den Hollandern die Uebergade des Forts New Amsterdam, an der Mündung des Hutson, derlangt habe; dach erflärt Brodhead in seiner "Geschichte von New Port" diese Erzählung für ersunden. A. farb 1639.

Argend fie Anmye ist eine von dem Genfer Alim & Argand (geb. 1755, gest. in London 1803) im Jahre 1783 in London exsundene Lampe, bei der die alteren, nicht hohsen Dochte, welche der Lust nur von außen Zuritt zu der Flamme gestatteten, durch treissörmige, hohle Dochte ersetz sind, bei deren Anwendung der Sauerstoss der Lust gleichzeitig durch die Mitte des Brenners zur Flamme gelangt. Anserdem umgab A. die letztere mit einem chlindrischen Glase. Die Borzulge, welche hierdurch dargekoten werden, sind eine nicht zustende Flamme und hellere Beleuchtung. Späterhin haben diese Lampen mancherlei Aenderungen exsabren. Man wendet sie auch in chemischen Laboratorien in Berdindung mit einem Blasedage zur hervordringung höherer hitegrade an, indem man Lust oder Gas

C. E. I.

burch ben inneren Cylinder prefit. Bei ber Gasbeiemftung werben Argand. Brenner biejenigen genannt, welche einen Rreis von 12-24 fleinen Lochern barbieten und bemnach eine Rlamme bon berfelben Beftalt, wie oben beidrieben, erzengen.

Argelauber, Friedrich Wilhelm August, bebentenber Aftronom, geb. com 22. Mary 1799 zu Memel, wurde 1821 Gehalfe feines Lebrers Beffel und im nächten Sabre Brivattocent an ber Universität zu Königsberg. Gine Abbandlung: "Untersuchungen fiber bie Bahn bes großen Rometen von 1811" (Ronigeberg 1822) begrundete feinen wiffenfichaftlichen Ruf und A. ging auf Beffel's Empfehlung 1828 als Director ber nenen Sternwarte nach Abo, wurde 1832 nach Belfingfors verfetzt und folgte 1837 einem Rufe als Professer ber Aftronomie nach Boun. Außer einer Abhandlung über 560 Firfterne mit eigner Bewes-gung, welche ihm ben Demidow'schen Preis von ber Betersburger Alabemie einbrucke, fichrich er "Rene Uranographie" (18 Karten, Berlin 1843); "Durchmufterung bes nörblichen Cimmels amilden 450 und 800 norbl. Breite" (Boun 1846); "Atlas bes norbl. gestirnten Dime mels" (Bonn 1857); "Aftronomifde Besbachungen auf ber Sternmarte ju Bonn" (Bb. 1 -7. Bonn 1846-1868).

Argemone, Stachelmohn, Bflanzengaetung and ber Familie ber Papaveraeten ober Mohngewächse, welche fich burch gezähnte, bernige Blatter, eine meift fechebilattrige Blamontonne und eine verlehrt-eiformige, einfacherige Rapfel andzeichnen. A. mexicann, mit gelben, felten weifen Blumen ift in Merito einheimisch, wofelbft beren Saft als fomerzflillenbes Mittel bei Gefdwillften gebraucht wirb. A. Hunnotmunni ift eine and Bafpataile fanus mende, febr gefcatte Bierpflange. Man nennt bie A. bin und wieber Goachtel.

mobn.

Argeus (spr. Aridang), Jean Baptiste be Boper, Marquis b', Philoseph und langiabriger Frennd Friedrich's II. von Bernfien, wurde am 24. Juni 1704 in Air geboren, trat mit 14 Jahren in ben Militarftanb, wurde mit ber frang. Gefanbifchaft mach Conftantinopel gefchidt, trat 1733 abermale in's Deer, wurde bei ber Befagerung ben Acht burch einen Sturg mit bem Pferbe bienftuntlichtig, nahm seinen Abschieb und ging, von feinem Bater enterbt, nach holland, wo er als Schriftfieller lebte. Friedrich II., bessen Aufmert-famteit und Bewunderung er durch seine Schriften erregt hatte, berief ihn 1744 als Kammerherr und Director ber Mabemie nach Berlin. Er wurde einer ber liebsten Freunde und Gefellschafter bes Ronigs, welcher ibn feines offenen, freimutbigen Charafters wegen bodschäfte und ihm in seinen Werken "Correspondence entre Frédéric II. et le Marquis d'A." (Bb. 2, Königsberg und Paris 1798; bentich, Königsberg 1798) und "Oenvres poethumes de Frédéric II." (Bb. 10 und Bb. 13) ein ehrendes Dentwal feste. A. khrie 1769 nach Frankreich zurud und farb am 11. Januar 1771. Bu feinen bedententften Berten gehört "Histoire de l'esprit humain" (14 Bbe., Berlin 1765-1766).

Argenfan, Baper b', alte frang. Abelsfamilie, beren Stammgut Paulmy in Tunruine liegt. 1) Marc Antoine Rene, geb. 1722 gu Balenciennes, Gowoernent bes Erfo nale in Paris, legte bie "Bibliothet bes Arfenale" mit 150,000 Bbn. an, welche er 1785 an ben Grafen von Artois verfaufte. Bahrend ber Jahre 1775-1778 gab er bie "Bibliotheque universelle des romans" heraus, von welcher 40 Bande erschienen. A. furb um 18. Angust 1787. 2) Marc Rene be Boper b' A., geb. 1771 ju Baris, war beim Ausbruche ber frang. Revolution Abjutant Lafavette's. Ale biefer Frankreich verließ, legab fic A. auf feine Guter und beschäftigte fich mit ber Landwirthichaft. Rapoleon ernennte ibn. 1804 jum Prafecten bes Departements Deux-R. thes. A. refignirte 1813, bu er un einer verfassungsmäßigen Berwaltung festhielt. Rach ber Restauration war er in ber Deputitien-Kammer ein entschiedener Bertheibiger ber bargerlichen Freiheit und unter Louis Philipp schloß er sich ber republikanischen Bartei an, trat jedoch 1834 aus bem öffentlichen Leben zwrid. Er ftarb am 2. Angust 1842. 3) Charles Marc Rens be Boper, Marauis b', Sohn des Borigen, ged. am 20. April 1796, wurde 1848 von der liberalen Partei in die Constituirende Berkammlung newählt and erwerb fich batch vorlkriftige Arbeiten in der Alterthumsforschung einen Ramen. Sein Bamptwert "Les nationalités européennes" (Paris 1859, mit Rarten).

Argentan, Stadt in Frantreich, Departement Drue, im Arrondissement gleichen Rament, an ber Drue, mit Spipen-, Leinwands, Tings und Leberfabriten. Die gut geboute Stadt gābit 5401 E. (1866).

Argentan, f. Renfilber. Argententl, Martifieden in Frantreich, Departement Geine-Offe, am rechten Ufer ber Seine; 8176 E. (1866). Dampigeschäft Weinban, In der Rabe find bie Mitten bes Alefters, in welches Hiloife (j. Abalard) als Ronne trat. Der benachbarte Lanbsit Chatean be Marais mar ehemals Eigenthum Wirabeau's.

Argentine (fpr. Arbichentein), Bofttownibip in Genefee Co., Didigan, 55 engl. De.

nordweitl, von Detroit; 860 4. (1864).

Argentinische Consideration (Consederacion Argentina) ober argentinische Republik (früher die La Plata Consideration genamt) heißt die süd-amerik. Bundesrepublik um den La Plata, die im S. von dem Atlantischen Ocean, im S. vom Rio Regen, im W. von ben Cordikeren von Chile und Bolivia, im R. von Bolivia und im Osten von Uruguat und Pasana begrenzt wird. Rach "Lippincott's Gazetteer" erstreckt sich die A. C. vom 22.° die 41.° sind. Br. und vom 54.° die 71.° 35' west. Länge. Das Areal bedrägt, nach Ford, 515,710 engl. oder 24,257 geogr. O.-M. Uebrigens weichen alle die Angaben über die Grenzen und das Areal sehr deträchtlich von einander ab, weit'es sich nicht bestimmen üßt, ob das Gran Chaco und Patagonien zu der A. C. zu rechnen seien, oder nicht. Die Einwohnerzahl Seträgt nach den ofsiciellen Schähungen von 1866 1,465,000 Seelen; Ford gibt (1867) nur 1,374,000 an. Ein nener Census wurde im Jahre 1869 abgehalten und ergab, soweit sich and den bis jest (Dez. 1869) veröffentlichten Angaben schließen läst, eine bedeutende Jusuahme der Bevöllerung. So war z. B. die Bevöllerung der Proving Santa F6 auf 90,000, und die der Brovinz Cordova auf 200,000 gestiegen. Der Bund zerfällt in 14 Staaten oder Brovinzen:

|                              | Provinzen.        | <b>Einwoh-</b><br>ner (1866) | Damptftäbte. | Einwoh-<br>ner (1866) |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1) Fing- und See-Provingen   | Buenos Apres      | 450,000                      | Buenos Apres | 120,000               |
|                              | Santa Fé          | 45,000                       | Santa Fé     | 8,000                 |
|                              | Entre Rios        | 107,000                      | Entre Rios   | 16,000                |
| •                            | Corrientes p Dij- |                              |              |                       |
|                              | nones             | 90,000                       | Concepcion   | 8,000                 |
| 2) Am Fuse ber Anben         | La Rioja          | 40,000                       | La Rioja     | 4,000                 |
|                              | Catamarca         | 97,000                       | Catamarca    | 6,000                 |
|                              | San Juan          | 70,000                       | San Juan     | 20,000                |
| •                            | Mendoza           | 58,000                       | Mendoja      | 10,000                |
| 3) Central-Provinzen         | Corbopa           | 140,000                      | Cordova      | 25,000 -              |
|                              | San Luis          | 58,000                       | San Luis     | 5,000                 |
| •                            | Santiago          | 90,000                       | Santiage     | 6,000                 |
|                              | Tucuman           | 100,000                      | Tucuman      | 11,000                |
| 4) Die norblichen Provinzen. | Salta             | 80,000                       | Salta        | 11,300                |
|                              | Juluh             | 40,000                       | Jujuh        | 6,900                 |

Boben ver haltniffe. Das Land, welches Die Gestalt eines länglichen Bierede bat, kann seiner Bobenbilbung nach in vier Regionen getheilt werben: 1) bie Anbes, welche in einer Länge von 13,000 engl. Dt. die Westgrenze bilden und ein Areal von etwa 298,000 engl. O.-M. bebeden; 2) "bas argentinische Mesopotamien", zwischen bem Uruguap und Barana, mit einem Flächeninhalte von etwa 132,000 engl. O.-M.; 3) die Pampas oder fildl. Ebenen: 4) die nordl. oder inneren Chenen, die fich im Gran Chaco tief nach Bolivia hinein erstreden und gegen 468,000 engl. D.-Di. umfaffen. Der Grundcharafter bes Lanbes, von ben Anbes-Lanbichaften abgefeben, ift bie Ebene. Die eigentlichen Bampas liegen zwischen dem Rio Regro und bem Rio Salado. Bon ber Mundung des Rio Negro an be-steht der Boden, bis über Buenos Apres hinans und eine Strede weit den Barana hinauf, aus einer feinen Ablagerung von Sand und Thon, Die im Laufe ber Zeit von ben Bergen h:rabgeschwemmt flud. In ben Bampas wachsen nur Grasarten, welche die zahllosen Biehherben nahren. Hunderte von Meilen subl. und westl. von Buenos Apres findet sich in ihnen auch nicht ber fleinste Stein. Je weiter man in die inneren Ebenen vorbringt, besto hanfiger werden die Cactus- und bornigen Mimosenarten; eigentliches Banholz ift fast gar nicht vorhanden. Rach R. bin wird bagegen die Begetation angerft mannichfaltig und man findet wahre Baumriefen; an ben Fluffufern ift fie fippig, ohne baft Die Baume febr hoch werben. Eigentlich enltivirbares Land findet fich im Allgemeinen eigentlich nur langs ben Pluffen. Der Landfrich zwischen ben östlichften Ansläufern ber Andes und dem Parana ift mehr ober veniger unfruchtbar und öbe, und felbst bie westlichen Staaten find jum Theil burch Wile: fleueien von einander gefreunt. Beite Streden im Innern find mit bullanischer Afche ober

Bimsstein bebeckt. Die sübl. Ebene urd burch mehrere Hügelreihen burchbrochen. Einige besselben ziehen etwa 160 engl. M. sübl. und südwestl. von Buenos Apres hin; andere (Sierra Tunta, Sierra Tapalquen n. s. w.) lausen in einer Richtung von SD. nach NW.; ihre größte Erhebung über die Ebene übersteigt nie 300 F. Diesen parallel streichen die Montana-Berge hin, deren höchste Gipfel etwa 2500 F. über der Ebene liegen. Diese Häsgel bestehen meist aus Oranit. In der Bentana ist derselbe zum Theil mit weißen Onarzdiöden überstrent. In den tieseren diludianischen Schichten kommen vielsach Bersteinerungen den Seethieren vor, die sich dazwischen auch in den Gedugten bis zu einer Höhe von 14,000 ff. sinden. Die Schichte, welche über der genannten liegt, ist angerordentlich reich an sossischen Maltodon, sossischener Sängethier-Arten von kolosialer Größe, die aussallende Analogien mit der hentigen Thierwelt Afrika's darbieten (die großen Armadille, die Aliestasialistiere, das Massodon, sossischen Thierwelt Afrika's darbieten (die großen Armadille, die Aliestasialistiere, melche Auseuman don Catamarca treunen, sind reich and werthvollen Mineralien, besonders Gold, Silber und Anpser. In der Famatina-Rette, in der Provinz Riosa, sindet sich viel Eisenarz. Im Gran Chaco, wie die Expedition Porters Cornellus Blyß im Jahre 1863 sessellelt dat, ist der Boden meilenweit mit Eisen bebedt, das ca. 10% Ridel enthält. Im Britischen Minsenm besindet sich ein von dort dergebrachtes Stüd, das 1400 Pfd. wiegt. Dis setzt führen die A. Staaten aber noch sak ihren ganzen Eisenbedarf von Europa ein. In den stüdenstell. Brodingen süden sich der Andersell.

Alaun n. f. w. in großer Menge entbedt worben.

Fluffe, Geen, Gumpfe. Faft alle bie Biffe, welche von ben Anbes, bem fübl. Abhange tes brafil. Centralgebirges, und ben Wasserscheidehöhen bes Staates Buenos Apres beraktommen, fließen zu bem Rio be la Plata (f. La Plata) zusammen, welcher bie freiteste Flusmandung ber Erbe ist. Zwischen den Caps San Antonio und St. Mary ift er 170 engl. M. breit. 50 engl. M. weiter hinauf, bei Montevideo, ist er zu 53 engl. M. verengt, und das Basser ist bereits ganz frisch. Bei Buenos Apres, 150 engl. R. böber hinauf. tonnen bie niebrigen Ufer nicht bon ber Mitte bes Stromes ans gesehen werben. Die Stromung ift noch 100 bis 200 engl. D. welt in ben Ocean bluein bemerkbar, obgleich bie Tiefe tes Flusses verhaltnismäßig sehr gering ist. Oberhalb Montevides, bas ber einzige gute Bafen ift, werben seine schiffbaren Canale bermaßen burch Sanbbante zusammengeeugt, bag bei Buenos Apres seibst Schiffe von maßigem Tiefgange 6 bis 9 engl. DR. vom Ufer antern muffen. Gelbft Boote tommen fo fcwer an's Ufer, bag bie Baffagiere meift in hodraberigen Karren an das Land gebracht werden. Die drei Hampiströme, aus benen ber La Plata gebilbet wird, sind der Baragnan, der Parana und Urugnan, die resp. eine Schissbarkeit von 450, 1000 und 250 engl. M. haben. Anch mehrere der östl. Rebenflusse, namentlich der Rio Bermejo und der Rio Salado, sind kleineren Fahrzeugen 4—500 engl. M. zugänglich. Die kleineren von D. bertommenden Rebenfluffe machen meift bie Schifffahrt burch ihre ftarte Strömung fehr beschwerlich; bie von ben Anden berabtommenben winden fich bagegen lang. fam durch die endlosen Ebenen und find für den Berkehr vom hochsten Werthe. Die Fluffe bes Inneren, welche nicht zum Stromspsteme bes La Plata gehören, sind meist bedentungslos, da fie sich in Sampsen oder in temporaren Seen verlieren und im Sommer in der Regel ganz versiegen. Diese temporaren Seen, Lagunen und Sampse sinden sich in großer Anzabl und find jum Theil von fehr beträchtlicher Ansbehnung. Die im D. von Paraguap und Parana enthalten meift frisches, die im W. aber fast ausnahmslos salziges Wasser. Unter ben ersteren ift ber. See von Iber's, in der Proding Corrientes, ber bedeutendste. Die Letteren troduen zum größten Theile bald nach Schluß ber Regenzeit aus, und laffen ben Boben mit einer oft mehrere Boll biden Salztruste bebedt. Die Salze find verschiebener Art. In ber Ebene um Fort Melincue, WNB. von Buenos Apres, werden die Magnessaschafe gefunden, die einen einträglichen Hanbelsartisel abgeben. Gnics Rochfalz wird in großen Quantitäten fübl. von Buenos Apres und in ber Nabe von Can Luis gewonnen.

Alima. Der hervorstechendste Zug im Alima der A. C. ist Trodenheit. Den Gebieten westl. vom Parana sehlt es zwar nicht an zahlreichen Regen, aber die inneren Schenen leiden, namentlich während des Sommers, im höchsten Grade an Türre, weil die SB.-Binde, von den Andes ausgehalten, ihren Fenchtlgkeitsgehalt schon sahl, von Chili abgeben, nud die kst. Aequatorialwinde ihre Regenmenge schon beim Bendekreise beinahe erschöpft haben. Buenos Apres und das unmittelbar umliegende Land ist häusigen warmen N.-Binden ausgesetzt, die von den Tropen her durch das Thal des Parana blasen und mit Wasserdämpsen überladen sind. Die mittlere Jahrestemperatur von Buenos Apres ist 64° F.; das Mittel für den Gommer ist 72°, sür den Binter 52°. In den meisten Gegenden läst sich nur eine warme und eine tähle Jahreszeit unterscheiden, erstere von Oktober die Mai, letztere von Mat die

September. Die Zeit des Ueberganges aus der einen in die andere ist die Hanptregenzeit. Die heftigen Sewitter, welche häusig von starten Hagelschägen begleitet sind, verursachen oft sehr plöhliche Witterungswechsel. Tropdem ist das Klima angerordentlich gesund. Zum Theil ist das dem Pampero zu verdanken, dem oft mit großer Hestigkeit blasenden SW.-Winde, der von den Anden herkommt. Anch die das ganze Jahr hindunch fühlen Rächte, welche die Hipe des Tages weniger empfindlich machen, tragen viel dazu bei. In den inneren Schenen ist die heiße Zonda, der starte und anhaltende Nortwind, sehr gefürchtet.

Thier- und Pflangenwelt. Brodufte. Dit wenigen Ausnahmen finben fich noch gegenwärtig Thiere beffelben Thome, welchen bie im Lanbe gefundenen Riefenfosillien tragen; nur stehen sie biesen bebeutend an Große nach. Das charafteristische Thier ber Chenen ift bas Lama. Die Bienka, ein verwandtes Thier, wird viel im W. gejagt. Von anderen wilden Thieren find zu nennen: ber Bumalome, ber Tapir, bas Bafferichmein, ber rothe Unter ben Bogeln find namentlich bie Raubvogel, ale Condor, Galli-Wolf, die Unze 2c. nazo, Caracara-Geler x. zahlreich. Auch ber wilbe Strauß ober Nandu, Kolibri- und Papageienarten sind häufig. — Die Begetation ber Ebenen bes La Plata ist spärlich und hat nur wenige Arten aufznweisen. Selbst in Entre Rios ist ber Mangel an Baumholz noch febr fuhlbar. Gublich bavon finden fich nur bier und ba Didicte einer Beibenart. Glande bes Barana find bagegen von fconen Balbungen umfaumt, und nach ben Tropen wie nach ben Eordilleren zu wird die Begetation mannichfaltig und Appig. Die hervorste-chenditen Pflanzen bes Gran Chaco sind aber bennoch bornige Mimosen und Cacinsarien. Erst am Fuße ber Corbilleren, in Salta und Menboja, finden fich Balmen und die sonstigen Bierben tropischer Balber. Die einheimischen Pflanzen, wie auch die Thiere, biefer Gegenden find feboch jum großen Theil von eingeführten Arten verbrangt worben. Der Apfelbaum, welcher jist füblich von Chile und bis an die Quellen des Rio Negro große Wälder bildet, ist von den Fivianern auch weiter nördlich, am Oftsuße ber Cordilleren angepflanzt worden. Der Pfir-fihhaum wird vielfach auf ben Inseln an ber Mundung des Parana gezogen. Gine wilde Artijchodenart und undurchdringliche Diftelbidichte bededen meilenweit ben Boben weftl. und nordwestl, von Buenos Apres, In Mendoga und ber Broving. La Rioja gebeibt ber Wein gut.

Agricultur; Inbustrie; Sandel. Erft seit etwa 15 Jahren ist die Bobencultur allgemeiner, und besonders in den Allftenprovingen zu Ehren gesommen. Rur in den Andesregionen, wo fich bie Bemafferung leicht berftellen laft, erntete man icon fruber giemlich viel Wigen, Bein und Baumfruchte. Jest bant man Beigen, Mais und Safer im Großen; ebenfo Futterfrauter und Bemufe jeber Art. Anch bie Cultur ber Induftrie-Pflangen bat begonnen. Man baut Zuderrohr, Tabal (am bebeutenbften in Corrientes und Tucuman, nahftbem in Galta und Catamarca), Baumwolle, Erdnuß, Lein rc. Indeg ift boch erft ein Arfang gemacht; es fehlt an Arbeitstraften, an Belehrung, an Luft. Roch erbrudt bie Buchjust ben Aderbau faft. Die Eingeborenen hatten jur Zeit ber Entbedung bes Landes, namentlich in ben Andes, tein anderes Bansthier als bas Lama ober Guanaco. Mendoga führte 1535 bas Bferd ein; 1550 tamen bie Ziegen und bas Schaf ans Bern beruber; bas Rinb führte man 1553 aus ben brafilianischen Auftenlandern in Affomption ein. Aus jener Beit ftrammen die Millionen Stud Bieh, welche die Ebenen beleben. Die Rassen sind fast burchweg foon; bie der Schafe hat man jest vielfach veredelt. In neuester Zeit haben die Schaf-3A hter febr große Berlinfte erlitten, weil fie, namentlich infolge bes hoben Tarifes in ben Ber. Staaten, teinen genugenben Markt mehr für ihre Produkte finben. Wilbes Bieb gibt es jest bier nicht mehr; alles ift, wenn auch in weiten Bereichen, eingeschloffen. Anch Die großen Einmias von ehedem find nicht mehr vorhanden und die Zerftudelung schreitet weiter fort. Wibrend der Breis bes Landes bedeutend gestiegen ist — in manchen Gegenden seit 20 Jahren um bas Behnfache — ist die Bieh-Bermehrung fo fart, bag bas Angebot die Nachfrage weit abertrifft und aus einem Theile bes unbertauften Fleisches Dunger gemacht werben mu]. Etwa 3 Millionen Rinberhaute werben (nach Lippincott) jabrlich erportirt und in ber größeren Schlachthäusern (Saladeros) werden jährlich an 60,000 Stud geschlachtet. Die Regherben scheinen sich allmalig zu vermindern. Immerhin aber find sie noch so bebeutend, bas jahrlich an 250,000 Roghaute ausgeführt werben. Das Pampa-Pferd ift klein und von grobem Ban, aber flichtig und fehr ausbanernb. Es fcmeift in Berben von 6-8000 Stad frei uniber und wird von den Gauchos mit dem Lasso ober der Bola gefangen. Maulthiere werden in großen Mengen geglichtet und nach Peru und anderen Gegenden verlauft.

Induftrie und Danufacturen find in ben La Blata-Staaten bochft nubebentenb. nur Gerberei und Seifefabritation wird in größerem Magftabe betrieben. In ziemlich be-

trächtlicher Anzahl werben lostbare gestickte Tücher und Beinkleider, prächtige Decken und Bonchos ans dem seinsten Bigogne-Bolle-Stoffe versertigt. Anch die Indianerinnen im S. liesten bewundernswärdig sein gesteppte Ponchos, Gärtel, Pserdedecken und ledernes Ricuiz. ug.
— Ein Arbeiter wird mit \$1 bis \$3 Gold pro Tag bezählt. Leben und Kleidung sind beilig, nur Schuhzeug ist theuer.

Der Handel ist im Innern unbedeutend. Biel wichtiger ist der Berkehr mit Chile und Bolivia, wohin eine große Zahl von Dassen, und ganz besonders Mankthiere und Spil ausgesührt werden. Der überseiche Handel ist etwa zwanzigmal kedentender als der Landhandel; er ist sall auf Buenos Apres und Rosario beschränkt; die Flußhäsen Santa Fi, Parana, Corrientes, Gnalegnad, Concepcion, Concordia versorgen sich meist aus Buenos Apres. Den Berkehr besorgen Karawanen von meist 30 die 40 Wagen. Die Anssuchrartikel sind außer den von den Kindviehe, Pserdes und Schasherden gewonnenen Produkten, namenklich Straußsseten, patagonischer sowie kinklicher Gnano, Belzwert, Houig, Kupser, Geld, Silberdauren. Die Gesammtaussuhr belief sich i. I. 1866 auf 33 Mill. Dollars, die Einfuhr ragegen auf 46 Mill. 1865 sind eingelausen 1028 Schiffe von 339,750 Tons, davon 888 von 292,920 Tons allein in Buenos Apres; ausgegangen 1130 Schiffe von 324,055 Tons (923 von 277,443 aus Buenos Apres). 1866 liesen allein aus Buenos Apres 1,184 Schiffe von 343,451 Tons aus. In demsethen Hasen liesen ein 1,190 Schiffe von 252,670 Tons; davon waren aus den Ber. Staaten 56, und aus dentschen Häsen 193 von 40,000 Tons. Etwa die Hälfte

ber Gesammtausfuhr find Baute, gegen % Bolle.

An Straßen fehlt es noch sehr im ganzen Lande. Dillgencen gehen von Rosario nach Mendoza, San Inan, Cordoda, Mioja, Catamarca, Santiags del Cstero, Tucuman, Salta und Jujup. Gegenwärtig (1869) liegt dem Congresse ein Projekt zur Berathung vor, in Engsland eine Anleihe von 50 Mill. Dollars zu 6%, zu machen, die zum Ban von Brüden und Straßen verwandt werden soll. Couriere erhalten die Berbindung unter den 125 Postkusreaux. 1864 belief sich der Briefverkehr der Republik auf 1,167,611 Briefe. Die Sis 1866 vollendeten Cisendahnen hatten zusammen eine Länge von 326 engl. M. Die Centralbahn, von Resario nach Cordoda, soll im nächken Jahre (1870) eröffnet werden; von Rosario bis Kranke-Muerto (ca. 100 engl. M. is sie bereits im Gange). Projektirt sind Buenos kyres nach Mogoda, und von Concordia nach Mercedes in Corrientes. Bon Buenos kyres nach Wontevideo sübrt seit 1866 ein Eelegraph unter dem Basser. In demselben Jahre exhielten die Amerikaner Hopkins und Carp einen Freidrief sür einen Telegraphen von Tuenos kyres nach Chile. — Den 18. Okt. 1870 soll in Cordoda eine große Ansstellung erössnet werden, sür die der Congress 200,000 dewisligt hat. Linmitteldar auf diese Ausstellung soll eine andere und größere in Buenos Apres solgen. — Nach Europa gehen jest im Monat durchschustlich 5 Dampsschiffe, theils direct, theils indirect.

Bev dllerung. Die eingeborenen Stämme zerfallen in brei verschiedene Böllergruppen: 1) bie Arautanier, die jetzt nördl. bis an ben Rio Salabo schweifen; 2) die Duichnas, wolche früher den Incas von Peru unterworfen waren und bill, von den Cordilleren bis nach Santiago wohnen; 3) bie Guaranis, welche einft vom Meritanischen Golfe bis zum La Plata und vom Atlantischen Meere bis zu den Andes herrschten. Diese Roffen leben noch heute wild; aber bie meiften Gnaranis, Onichnas und einige Arantanier haben fich mit ben Spaniern verschmolzen, und bieles Mijdvoll bilbet gegenwärtig ben größten Theil ber Argentinischen Bevollerung. Die Bahl ber im Anslande geborenen Bevollerung ift bedeutenb. und wächft mit jedem Jahre beträchtlich. Die Einwanderung von 1858 bis 1862 betrug 28,066 Seelen; von 1863 bis 1867 stieg sie auf 65,599 S.; bavon kommen auf 1863 10,398; 1864 11,582; 1865 11,767; 1866 13,696; 1867 17,022. 1868 belief fich bie Babl ber Ginwanderer - hanptfächlich Italiener und Dentsche - schon in ben ersten 6 Monaten auf 17,187. T. C. Ford fagt in feinem Berichte von 1867, bag 10 Colonien, jede im Durchfcmitt von 7-8000 Seelen, in ber Republit feien, Die fast ausschließlich aus Enropäern bestilnten. In neuester Beit ist viel für Beförderung der Tinwanderung gethan worden. Die Prodingialregierung von Buenos Abres will (1869) alle bie Ländereien von Bahia Blanca in Loofen bon 5000 Baras ober 1/4 Quabratftunden für 1000 Franken an Ansledler vergeben, die sich verpflichten, innerhalb 8 Monaten ein Sanochen ju banen und einiges Bieb einzuführen.

Sitten und Gebräuche. Culturverhältnisse. In Buenes Apres, wo bie eingemanderte Bevöllerung immer mehr das Uebergewicht gewinnt, bargern sich rasch europ. Rleidung und europ. Sitten ein. Die nideren Classen, welche meist Mulatten und Mestigen sind, verhinden den hang zur Ausschweisung und die Spielsucht der höheren Classen mit der einfachen und roben Lebensweise des Gauchos der Pampas. Der Gaucho trägt eine Jade aus grobem Tuche ober Schaffell und hofen aus bemfelben Stoffe, bie bom Anie ab offen sind. Sein Boncho ober Mantel ist ein vierediges Tuch, bas in der Mitte einen Schlitz hat, burch ben ber Lopf gestedt wird. Sein Schwuck besteht aus ben Sporen mit ungeheueren filbernen Rabern und bem großen Deffer mit eingelegtem Griffe, bag im Gurtel getragen wirb. Die Weiber find fast ebenso gefleibet, wie die Danner; nur tragen fle Arme und Bals nadenb. Der Runcho ober bie Butte bes Gauchos befieht aus einem Reifiggeflecht, bas mit Lehm vertleibet wird. Das Dach wird mit Strop ober Ruhfellen gebedt und die Stelle ber Thilr vertritt ein Pferbefell." Die Nahrung bes Ganchos besicht fast ansichlieglich ans Fleisch und Wasser. Ben 1850—1860 tommt eine Ste auf 140 Bewohner, 1 Geburt auf 22, 1 Tobesfall auf 44, 5 Rinder auf jede She. 3/2 aller Linder ift unehelich. Die mittlere Lebensdauer ift auf dem Laude und in den kleinen Städten 40 Jahre. Geit 1780 hat fich die Bevollerung etwa vervierfacht. Die Ration cift tatholifc, nur unter ben Gingewanderten finden fich Dissibienten. Unter bem Erzbiichofe von Buenos Apres fichen: ber Bischof bes Liftorale (Sit Parana), von Corbova, von Cupo (San Juan) und von Salta. Die verschiebenen Mondeorben find nur fparlich vertreten; bagegen gibt es eine Angahl von Nonneutlöftern. Diffionen besteben en ber Indianergrenze, wo einige Dunbert betehrt finb. Mit bem Unterrichte ift es bisber ichlecht bestellt gewelen; nur etwa 28,000 Berjanen tonnen foreiben. Jest hat man beschloffen, mehr fur ben Elementarunter. richt gu thun, wie benn überhaupt unter ber Brafibentichaft Garmiento's febr viel fur bie Debung ber Bollsbildung geschieht. Universitäten, im Beginne begriffen, sind ju Bueuos Uhres und zu Cordova. Colleges bestehen in ben beiden genannten Orten und in Concepcion; in 5 anderen Stabten werben welche gegrundet. Bon ben vorhandenen 43 Buchbrudereien hat Buenos Apres 16; von ben erscheinenben 37 Zeitungen 16, barunter 1 bentiche; und von ben 22 existirenden Buchhandlungen 18. Der Congres bat turglich (1869) ein Gejet-paffirt, bag ber neue, von Dr. Sarssield, bem gegenwärtigen Minister bes Innern, Insammengestellte Civil-Cober (Codigo civil) bom 1. Jan. 1871 in ber gangen Confideration eingeführt werben foll.

Berfassang. Die Constitution ber A. C. datirt vom 11. Mai 1853 und ift 1860 und 1862 modisteirt worden. An der Spize steht ein auf 6 Jahre indirect durch 133 Repräsentanten der Provinzen gewählter Präsident. Der Congreß besteht aus einer Repräsentanten-Kammer, 54 Mitgliedern und einem Senate aus 2 Senatoren sin jede Provinz. 1862 verlegte der Congreß die Bundesbanptstadt nach Buenos Apres und verleibte der Constitution einige Bestimmungen über das Berhältniß der Stadt zu der Consideration ein. Die Provinz Buenos Apres erwählt ihren eigenen Gouverneur; die Stadt jedoch sieht nicht unter der Inrisdiction desselben, sondern unter unmittelbarer Regierung des Präsidenten und Congress. Die richtersiche Gewalt ist unabhängig; es gibt ein Ober-Bundesgericht und Trisdungle in jeder Provinz. Es besteht Freiheit der Bresse, der Association, des Besenntnisses, des Unterrichts und freie Disposition über das Sigenthum, sowie Gleichheit vor dem Gesetze.

Armee und Finanzen. Die Armee wird, anschließlich der Miliz und der Rationalgarde von Buenos Apres, auf 10,700 M. geschätzt. Eine Kriegsslotte hat die Republik
nicht. Ueber die Finanzlage des Landes weichen die neuesten Berichte sehr von einander ab.
Amerikanische Blätter lassen schwes spres schen die sehr gut set und ketig bester werde;
die dentsche Zeitung von Buenos Apres schreibt dagegen von "Finanznoth bei dem Godierno,
Finanznoth bei den Estanzieros, Finanznoth in seder Geschäftsbranche, wachsendem Misstrauen und wachsendem Miscredite". Die disentliche Schuld beließ sich im Oktober 1866
auf 32,483,710 Pesos. Die insolge des Krieges mit Paraguay controbiete Schuld soll
gegenwärtig 20 Mill. Doll. betragen. Die Gesammeinnachmen während des letzten Finanzjahres besiesen sich auf 14 Mill. Doll. Iede Brovinz hat ihr eigenes Budget.

Geschichte. Der La Blata wurde 1516 von Inan Diaz de Solis entbedt, der zugleich von dem Lande für Spanien Besit nahm. Ihm solgte 1526 Sebastian Tabet und 1535 Don Pedro de Mendoza, der das Land dis Potoss erforschie und Buenos Apres gründete. Die Stadt konnte sich jedoch erst nach ihrer dritten Gründung (1580) und nachdem Santa Hé. Mendoza und andere Orte des Inneren angelegt waren, gegen die Angrisse der Judianer halten. Bis zum Jahre 1778 war die Regierung der La Plata-Länder von Peru abhängig, und es geschah von Seiten Spanien's alles Erdenkliche, das Emporsommen derselben zu verhindern. 1778 wurde ans den Brodinzen Ris de la Plata, Paraguah, Uruguah und Bolivia ein Bice-Lönigreich, mit Buenos Apres, als Hauptstadt, gegründet. 1808—7 waren Buenos

Apres und Montevides einmal auf furze Beit in ben Banben ber Englanber, Die fich aber nicht bafelbft zu halten bermochten. Balb barauf begannen fich Unabhangigfeite-Ibeen gu regen; ber Bice-Rönig wurde bertrieben und am 25. Mai 1810 eine junta gubernativa eingesett. Corbova, Baraguan und Uruguan erfannten aber biese Junta nicht an und es entfpann fich eine lange Reihe von Bürgertriegen. Rach und nach wurden jeboch auch die Bin-nenlantschaften gewonnen. 1813 trat eine constituirende Bersammlung in Buenos Apres zusammen, die spanische Flogge wurde abgeschafft und die Republik ließ ihre eigene Münze schlagen. Schon im Jahre vorher mar Montevibes, bas am langften Spanien tren getlieben, genommen worden. 1816 traten die Abgeordneten sammtlicher Brovingen in Tucuman zu einem Congreffe gufammen, welcher bie la Blata-Lanber filr unabbangig erflarte und ben General Pueperebon jum Dictator ber Republit ertiarte. Die fpanischen Truppen murten bei Cha-cabuco (1817) und Mappu (1818) auf's Hampt gefchlagen; bie letzte und entscheidende Rieberlage erlitten fie 1821. Ingwifden aber war in ber Republit felbft ein beftiger Rampf gwiichen verschiedenen ehrgeizigen Führern ansgebrochen. Erft 1825 gelang es ben fogenannten Unitariern, wieder eine gewiffe Ginheit berzustellen und eine neue Constitution zu Stande gu bringen. Rivabiva jedoch war der einzige Prastdent unter berfelben. Juan Manuel de Rosas, der Führer der Gauchos, im Bunde mit anderen Ungufriedenen, zwang ibn, zu refiguiren und veranlagte bie Babl Dorrego's jum Gouverneur von Buenos Apres. einer Wegenrevolution unter Lavalle, die für eine furge Zeit von Erfolg begleitet war, wurde Rofas 1829 jum Gouverneur gewählt und blieb 6 Jahre lang in biefer Stellung. 1835 lebute er bie Biebermahl ab, aber ließ fich nater bem Titel Dictator mit weit ausgebebnteren Bollmachten wieber an die Spite des Staates ftellen und blieb bis 1852 der nuumforantte Regent. Der Congreß trat mabrend ber gangen Beit nicht aufammen. Die inneren Rampfe mabrien jedoch nichtsbestweniger fast ununterbrochen fort. Die Unabhangigkeit von Uruguay, das den Titel Ropublica Oriental del Uruguay angenommen, hatte 1828 anerkannt werben muffen. Rofas aber gab seine Plane nicht auf und unterflutte ben Gou-verneur Oribe, während Frantreich auf Seiten seines Gegners Rivera flaub. 1840 wurte amar wieber ein Friede gefchloffen, aber icon 1845 begannen neue Streitigkeiten, bie gu einer bewaffneten Intervention Frankreich's und England's führten. Gie blofirten Bueuos Abres und befesten bie Infel Martin Garcia, aber faben fich genothigt, im folgenben Jahre ihre Flotten abzuberufen; Die Brovingen Corrientes und Entre Rios aber fielen bon Rofas Ueberhaupt mar feine Stellung bebentenb gefdmacht und am 3. Febr. 1852 erlag er in ber Chlacht von Monte Caferos ben vereinigten Kraften von Braftlien, Uruguan, Paraguan, und Urquiza, dem Filhrer ber Opposition. Rofas fiob nach England. Rach einer turgen Bwischenregierung von Bincente Lopez rift Urquiza die Gewalt an sich und erkannte am 23. Juni 1852 die Unabhängigkeit Baraguap's an. Im September fand abermals eine Gegenzevolution statt und Buenos Apres beschloß, sich von der Conföderation zu trennen. Ocr Congres brachte inzwischen (Mai 1853) eine nene Constitution zu Wege und Urquiza murbe jum Prafibenten gewählt. Buenos Ahres blieb unabhangig, aber verftand fich ju zwei Bertragen (Dez. 1854 und Jan. 1855). Die Bereinigungsversuche borten nicht auf, junachft aber bewirtten allerlei Berbrießlichkeiten nur bie Aufbebung ber früheren Berträge; vorerst jedoch blieb es bei einem Finang- und hanbelstriege. Die Waffen, ju benen man schließlich griff, entschieben gegen Buenos Apres. Urquiga flegte am 23. Oft. 1859 bei Cepata und burch ben Frieden von San Jof's be Flores (10. Rov. 1859) und bie an Barana gefchloffene Union murbe Buenos Apres wieber bem Bunbe einverleibt. 1861 Frachen wegen Steutrfragen neue Streitigleiten ans. Gen. Mitr's foling bie Bunbestruppen vollftanbig bei Pabon am 17. Sept. 1861. Der Prafibent, Santiago Derqui, bantte infolge beffen ab unb Ben. Mitre murbe provisorisch bie Regierung übertragen, mit ber Beisung, am 25. Dai 1862 einen Congres nach Buenos Apres ju bernfen. Mitra wurde am 14. Dez. jum Pra-fibenten ber wieder vereinigten Confoderation gewählt. 1866 begann fich in einigen Provingen große Ungufriedenheit wegen bes Rrieges mit Baraguay (f. b.) ju regen: In cinigen Orten, wie Menboga und Catamarca, brachen fogar formliche Aufftante aus, bie beimlich von Bern, Chile und Bolivia genährt wurden. In Mendoga nahm ber Aufftand 1867, unter ber Führung Bibela's, gefährliche Dimensionen an und ergriff auch die Brovinzen la Rioja und San Juan. Ben. Paunero aber erfocht - Abrigens erft, nachbem Mitro fic genothigt geschen, mit 4000 Mann bas Lager ber gegen Lopez Berbundeten ju verlaffen -einen glangenden Sieg aber die Insurgenten und jog am 11. Marz flegreich in Mentoga em Beibe Banfer bes Congreffes nahmen einen Befolug an, Die Bamptftabt nach Rofario 3n verlegen. Der Prafibent berweigerte jedoch feine Bestätigung. 1868 murbe Garmiente jum Brafibenten gemablt,

Deutsche in ber A. C. 1866 wurde die Besammitgabl ber Deutschen auf 3500 angegeben. Das Berbaltniß ber Einwanderung aus Deutschland und der Schweiz zu ber Ginwanderung aus anderen Lanbern war in ben Jahren 1863-67 wie folgt:

| ·               | 1863.  | 1864. | 1865. | 1866.   | 1867. |
|-----------------|--------|-------|-------|---------|-------|
| Staliener       | 4494   | 5435  | 5001  | 4245(?) | 8455  |
| Frangofen       | 2334   | 2736  | 2282  | 2870    | 3671  |
| Spanier         | · 1877 | 1586  | 1701  | 954(?)  | 1258  |
| Englanber       | 883    | 1015  | ·1583 | 1370    | 1672  |
| Schweizer       | 567    | 329   | 502   | 958     | 933   |
| Deutsche        | 527    | . 289 | 863   | 274     | 436   |
| Andere Nationen | 216    | 192   | 335   | 3025(?) | 597   |

Im Staate Entre Rios ist die Tolonie Billa de Urquiza bei Parana ganz bentsch. 'Rächstbem finden fich die meiften Deutschen in G. 3013 bei Concepcion. In Concepcion bei Uruguap, Barana, Concordia, Gualeguapchu, fowie im gangen Staate Corrientes ift ihre Bahl nur febr gering. In la Coperanga, unweit Santa 36, befindet fich ebenfalls eine gang deutsche Niederlassung. 1868 gablte man baselbst 850 Ratholiten und 710 Brotestanten, mit Rirche und Schule. In dem stidwestl. gelegenen G. Geronimo waren 460 beutsche Schweizer ans bem Canton Ballis. Beiter fabl. in S. Carlos 406 Schweizer und 16 Deutsche. Auch in Corbova und Mendoza, sowie in den Buttenwerten von S. Juan und Catamarca finden

fich einige Deutsche. Ueber bie Deutschen in Buenos Apres f. b.

Literatur. Bergl außer ben Berfen von Nunez, Ring, Mansfield, Bage, Anbree, "Buenos Apres und die argentinischen Probingen" (Leipzig 1856); Mannequin, "Les provinces argentines et Buenos-Ayres" (Baris 1856); be Musis, "Description géographique et statistique de la Conféderation Argentine" (Buris 1861 unt 1864); Burmeifter, "Reise durch die La-Plata-Staaten" (Halle 1861); Ford, "La Républic Argentine" (Baris 1867); Trelles, "Registro Estadisdico" (Buenos Apres 1867); L. Bed Bernhard, "Le Rio Parana etc." (Laufunne 1865); Mouchez "Nouveau Manuel de la navigation dans le Rio de la Plata etc." (Paris 1865); Schnepp, "Mission scientifique dans l'Amérique du Sud" (Paris 1864); die 1864 von Burmeister begründeten "Annales del Museo publico de Buenos Ayres"; Dominguez, "History of the Argentine Republic", Translated by G. Williams (Buenes Apres 1866); M. G. und E. T. Mulhall, "Hand-Book of the River Platte" (New Yor! 1869).

Argentit ober Gilberglang, ein in Burfeln, Ottaebern und Dobefaebern frostalistrenbes Mineral; auch in gestrickten, banm-, brabt- und haarformigen Massen ober Platten bortommend. Derb und eingesprengt. — Härte = 2-2,, Sp. G. = 7,,—7,... Schwärzlich bleigran, mit Metallglanz. Bruch uneben bis lleiumuschelig. Läßt sich schneiben. Besteht aus Silber und Schwefel = Ag S, Silber = 87, %, Schwefel = 12,.%. Ist ein sehr michtiges Silbererz, welches sich in Sachsen, Wöhnen, Ungarn, Kongsberg in Norwegen, Ist ein sehr

Bern, Chile, Mexiko, sowie in Revada, Arizona, Nord Carolina u. f. w. findet.
Merger ist derjenige unangenehme Gemultbezustand, in welchem man in mehr oder weniger startem Grade eine Beeinträchtigung det Rechte seiner Persönlichkeit durch Andere empfindet. Dft wiederholter Aerger wirft störend auf die Organe des Blutumlaufes und der Berbauung und hinterläßt feine Spuren im gangen Gefichteausbrude.

Arginer. 1) Die Bewohner ber Stadt Argod, sowie ber Landschaft Argolis im Beloponnes. 2) Bei homer so viel wie Griechen überhaupt, ba ein großer Theil ber griech. Arieger vor Troja and der Landschaft Argos war.

Args. 1) Boftberf in Carroll Co., Illinois, 6 engl. M. oftl. vom Missisppi. 2) Boftborf in Cramford Co., Miffonri, 60 engl. M. fabolil. von Jefferfon City.

Argelis. 1) In ber alten Geographie eine griech, Landschaft im Pelopounes. 2) In ber nenen Geographie umfaßt (feit 1838) bie Romardie Argolis und Rorinthia ben nordweftlichen Theil bes Beloponnes; mit 68,00 b. D. M. und 112,910 E. (1861). Hauptstadt ist Rauplia. Der Argolische Meerbusen ist ein Theil bes Alegäischen Meeres, füblich und westlich von A.; jest Bufen von Rauplia ober Rapoli.

Argsnauten, in ber Sagengeschichte bes griech. Alterthums jene Belben, welche unter Führung bes Jason (f. b.) um 1850 v. Chr. eine ber erften fichnen Seefahrten in eine weit entfernte Gegend am Schwarzen Mecre unternahmen, um im Interesse bes Jason bas gol-

bene Blieft (f. b.) von Rolchis ju bolen, welches im Befite bes Ronig Meltes wer. bielten ihren Ramen von bem Gdiffe Arge, welches Jufan für tiefen 3wed tanen lief. Er forberte bie berühmtesten Belben Griechenland's zur Theilnahme an Diesem Buge auf; bie Bahl berfolben wird von ben verschiedenen griech. Schriftsellern verschieben (49-100 Mann) angegeben. Die berühmteften waren an jer Jajon: Raftor, Bertules, Lacrtes, Meleager, Deftor, Orphens, Befens, Bollur und Thefens. Der Sammelplay ber Argonantenfahrt war Joltos in Theffalien. Die Bauptmomente bes Buges felbft find folgende: Befuch ber Belben beim Chiron am Belion; Befuch ber Infeln Samothrate und Lemnos; Die Fahrt burch ben Dellespont, Besuch beim Ryzitos, bem Abnige ber Dolionen; Landung in Bibryfia beim Abnige Amplos, welcher von Pollux im Fauftampfe getöbtet wird; Rettung bes Bhineus von ben Baryvien, welcher aus Dantbarfeit ben Gelben ten Weg turch bie am Eingange bes Schwarzen Meeres ftebenben Somplejaben ober Chaneifden geffen (f. b.) zeigte. Nachdem die Helren noch manche Gefahr gludlich bestanden, erreichen sie gludlich bas Ziel ihrer Jahrt, die Studt Rolchis, am Ansfusse ves Phasis. Jason sorbert rom Könige Me. tes bas Bließ. Es wird ihm zugesagt, nachdem er mit zwei senerschnaubenden Stieren ein dem Ares geheiligtes Teld gepflügt, Drachengabne gefaet und die baraus bervorgebenten gepanzerten Krieger besiegt haben wird. Mit Gillfe ber zauberfundigen Konigstechter Metea vollführte Jason biese Thaten, schläferte bann ben bas goldene Bließ bewachenben Trachen ein, nahm basselbe und eiste mit ber Mebeg ju ben ihn erwartenben Belben. Die Rudfichr ber A. wird febr verschieben ergablt. Rach ber gewöhnlichen Sage verzolgte Rouig Acite rie Abfahrenben, boch Debea, welche ihren Bruber Abfpries mitgenommen hatte, tottete benselben, streute beffen Glieber umber und rettete so bie M., ba ber Bater bie Reste seines Lich-lingssphnes sammelte und von ber Berfolgung abstand. Diefes Berbrechens wegen erzurnt, lich Bene bie A. unter großen Befahren umberirren, bie fle enblich gladlich nach Solbes gurudlehrten. Unter ben Dichtern, welche ben Gegenftand am oneführlichsten behandeln, finb Appolonius von Rhobus (200 v. Chr.) und Balerius Flaccus (80 n. Chr.) ju bemerken. Stoffe aus biefem Sagentreife haben auch bie griech. Tragiter Aefcholos, Sopholics und Euripibes, sowie viele Bilbhauer und Maler benubt. In neuester Beit ftellt ein Frics nach Schwanthaler's Beidnung im Schloffe ju Munchen Bilber aus bem Argenautenzuge bar.

Argannen (Argonner Bald), waldiges hochland im nordöstlichen Frankreich, zerfällt in die westlich en und die östlich en A. und erhebt sich von 300—1200 pr. F., zieht sich mit tiesen Längenthälern zwischen Lothringen und der Champagne am linken User der Maas nordwestlich die zur belgischen Grenze, geht im N. in die Arbennen über und verliert sich gegen Nordwesten in die Ebene. Gegen Gilden die A. die Wassersche zwischen der Waas und der Seine. Der Argonnerwald ist 1/4—2 d. M. breit und gegen 8 M. lang. Die Bewohner treiben Biehaucht und Holzhandel.

Arges, tie alte Hauptstatt von Argolis (f. b.) liegt in einer Ebene am Flusse Blanitg (Jnachos), 1 Stunde vom Meere, ift jeht der Hauptort einer gleichnamigen Eparchie in der Momarchie Argolis und hat 10,643 E. (1861). Das Schloß, nenerer Banart, ist auf den Grundwanern der Burg Larissa errichtet. Südöstlich davon liegen die Univer eines Amphitheaters mit 67 Sitzsinsen, das gegen 20,000 Menschen saßte. Bon den 30 Tempeln und anderen zahlreichen Denkmälern ist wenig mehr übrig. Die Stadt, welche in den Benetianisch-Türkischen Kriegen, besonders 1686 und 1706, furchtbar gelitten hatte, auch in den Freiheitskumpsen (1821—1829) wiederholt verwästet wurde, hat sich in neuerer Zeit wieder gehoden. Außer zwei hellenischen Schulen hat A. ein Ihmnasium. Im November und Dezember 1821 wurde in A. ein griech. Nationgleongreß abgehalten.

Argos, Bostvorf in Marshall County, Indiana, gegen 9 engl. DR. fildostlich von Blumouth.

Argent (fpr. Arguh), Antoine Maurice Apollinaire, Graf b', geb. 1782 im Departement Fre, wurde, noch sehr sung, Generaleinnehmer von Antwerpen, 1811 Austitor im Staatsrathe und war von 1812—1814 Generalbirector der Rheinschiffshrt. Während der Restauration wurde er ein eifriger Anhänger der Bourdons und erhielt 1819 die Pairswiltde; im Jahre 1830 trat er zu den Orleans über und war die 1834 nach einander Ninister der Marine, der Instiz, des Handwärtigen, des Innern und des Eulins. Er trat dann an die Spize der Bank von Frankrich, deren Berwaltung unter seiner Leitung wesentliche Verdestungen ersuhr. Nach der Februarrebolution (1848) unterstützte er die republikanische Regierung, dann die Napoleonischen Tendenzen, wurde nach dem Staatsstreiche (2. Dez. 1851) Vorsihender für das Departement der Finanzen, des Krieges und der Masrine, 1852 Senator. Er karb am 15, Japuar 1858.

Arguelles (ipr. Aughneijes), Auguft in, franifcher Staatsmann, geb. 1775 gu Ribabefella in Afturien. In die Cortes gewählt (1812—1814), war er Mitglieb ber Commission, welche das neue Staatsgrundgeset entwarf. Gein Rednertalent erward ihm ben Beinamen El Divino (ber Gottliche). Rach ber Rudtehr Gerbinand's VII, wurde A. eines ber ersten Opfer ber Reaction und ju 10jabriger Zwangsarbeit in Centa verurtheilt. Durch bie Revo-Intion von 1820 befreit, wurde er Minister des Junern. Im Jahre 1823, als der König die befdworene Berfaffung widerrief, fluchtete er nach England und tehrte erft 1832, infolge ber erlaffenen Amnestie, in fein Baterland gurud. Er trat wiederum in die Cortes, war wiederbolt Prafident und Biceprafident der Procuratorenkammer und zeigte fich siets als entschiede-ner Anhanger ber liberalen Partei. Ms Marie Christine (10. Dft. 1840) die Regentschaft nieberlegte, war A. Congregprafibent und einer ber Canbibaten fur bie Regentichaft, allein Espartero flegte mit 179 gegen 103 Stimmen. Am 10. Inli 1841 fibertrugen ibm bie Cortes die Bormundichaft aber die junge Konigin Ifgbella und beren Sowester. Im Jahre 1843 legte er feine Memter nieber. Er ftarb am 23. Darg 1844 gu Mabrib.

Argument bezeichnet eigentlich ben Beweisgrund, wird jeboch febr oft gleichbebentend gebraucht mit Beweissuhrung, Argumentation. Argumentum ad captandum, Berfuch, Die Interessen ober Buniche bes Angeredeten als Beweisgrunde an benusen. A. ad hominom, Nadweil, bag ber Angerebete wegen früher gemachter Behanptungen ober gethaner Banblungen bas in Frage Stebende gugeben muffe. In ber englischen Berichtsfprache beift argument (ipr. Argument) die mundliche Berhandung, wo es fic blos um die Anticheidung von Rechtsfragen ober um das Abwägen beigebrachter Beweise handelt, zum Unterschiede von der Berhandlung mit Beweisvorlage iber bestrittene Thatfachen, die mit Trial (fpr. Treiel)

bezeichnet wird.

Argun, Argung, Fluß im ND. Affien's, burch beffen Berbinbung mit ber Schilfa ber nur entitebt. Er entfpringt unter bem Ramen Rerulnu in ber Mongelei, fließt in öftlicher Amur entitebt. Richtung langs des Nordrandes ber Bufte Gobi und ergießt fich nach einem Laufe von 120 b. D. in ben Dabai-Nor, ben beiligen Gee ber Mongolen. Erft von feinem Ansfinffe ans bemfelben tragt er ben Namen A. und bilbet 90 b. M. weit die Grenze gwifden Rufland und China.

Argus, mit bem Beinamen Panoptes, ber Allebenbe, nennt bie Mythologie einen Sohn bes Juachos ober Agenor. Er war, nach Dvid, ein Riefe mit 100 Augen und wurde von Mercur gefobtet. Juno schmudte mit seinen Angen ben Schwanz ihres Lieblingsvogels, B Pfauen. Argusaugen bezeichnen fprichwörtlich scharfe, angfitich bewachende Augen. Argushn ift die Geneigtheit, bon anderen Menichen Arges zu glauben, ohne zu diefer

Meinung burch vernunftige Grunde berechtigt zu fein; hat oft seinen Grund in einer schlechten

Gemitheart, oft aber auch in außeren Ungtüdsfällen. Argyle (fpr. Argheil). 1) Graffatt an ber Westuste von Schottland, umfaßt 3,255 engl. D.-DR. mit 79,724 E. (1861). Das Land ift ranh und gebirgig. An Mincralien wird Blei, Silber, Effen, Kupfer und Steintoble gewonnen. Die Landwirthschaft beschränkt sich auf Schaf- und Rindviehzucht. Bon Bedentung ist die Parings-, Rabeljauund Alippfifchsicherei. Haupteigenthumer ber Grafschaft ift ber Berzog von A., besten Fa-nulie zu den alteiten und reichsten Schottland's grootet. Hauptort ift Inverary. 2) Grafdaft in Rew South Bales, Auftralien, mit 3,750 E.

Arghie. Name für Lownships und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Pofitown fhip in Benobscot Co., Duine, 450 E. 2) Township und Bostborf in Washing-ton Co., Rew York, 45 engl. M. nördich von Albany, 3056 C. (1865). 3) Dorf in Cumberland Co., Rorth Carolina. 4) Boftborf in Lafapette Co., Bisconfin,

am Waffemon Fluffe.

Arghie ober Arghi, Bergogstitel bes Chefs ber ichottifchen Abelsfamille Campbell, welche ihren Uriprung auf Den Anglo-Normannen Gillespie be Campo-Bello guridführt, welcher vor 8 Jahrhunderten burch Beirath die Berrschaft Lochow erwarb. 1) Ar dibald, 8. Graf und 1. Marquis von A., geb. 1598, fpielte während bes Burgerfrieges eine bedeutende Rolle, war das Baupt der schottischen Bresbyterianer und ein Anhänger Cromwell's, verlor gegen bie Rohalisten die Schlacht von Innerloche (1645), wurde nach der Restauration auf die Antiage ber Mitschnlb am Tobe Rart's I. 1661 verhaftet und am 27. Mai 1662 in Ebinburgh enthauptet. 2) Archibalb, Marquis von A. Sohn bes Borigen, entschiebener Robalit, nahm fich vergebens ber Sache feines in Anliageftand verfeten Baters an, wurde bom ichottischen Parlamente bes Hochverrathes angeklagt und zum Tode verurtheilt. Der König auffirte bas Urtheil, boch brachte ihn sein Elfer für die Rechte ber prestheterianischen Lirche in Schottland wiebernm in Conflitte mit bem Barlamente, welches ibn zum zweiten Male zum Tobevernrtheilte (1683). Er sloh nach Holland und unternahm nach der Thronbesteigung Jacob's II. (1685) mit dem Herzoge von Monmonth und anderen englischen und schrischen Segnein ter Regierung eine bewassen Expedition. Dieselbe mislang; A. wurde bei Paisley gesangen genommen und am 30. Juni 1685 in Edinburgh enthauptet. 3) Seorge John Douglas Campbell, geb. am 30. April 1823 zu Ardoncaple-Caste in Lumbartonsshire, wurde durch den Tod seines Baters am 26. April 1847 der achte Perzog von A., nachmant den Streitigseiten in der schrischen Kirche lebhasten Antheil und schrift durchter "Letter to the Peers from a Poer's son," (1842) und "Presdytery examined" (1848), die schrische Kirchendersstung sie der Kesprwation betressend. Er gehörte im Oberhande der liberalen Partei an, vertheidigte den Freihandel und war ein personster Segner des Lord Derby; nurte 1852 unter Aberdeen Großstegelbewahrer (Lord Privy Seal), 1855 unter Kalmerston Generalpostmeister. Im zweiten Ministerium Palmerston (1889) wieder Großsiegelbewahrer, wurde er (Dezember 1868) unter Bladstone Staatssekreicht sin India. Im India under Dahousie and Canning," (1866) "The reign of Law" und 1868—1869 "Primoval Maa." Während des amerikanischen Kürgerkrieges gehörte der Berzog zu der Keinen Partei der höheren englischen Aristokratie, welche auf Seiten der Union stand.

Ariabne, in der griech. Sagengeschichte die Tochter des Königs Minos von Kreta und der Basiphas, erreticte Thesens von Athen, als derselbe unter den Opfern für den Minotaurus (s. d.) nach Kreta kam, indem sie ihm ein Garukaänel übergab, um sich ans den Irrgängen des Labprinthes wieder heraussinden zu können. Thesens vollbrachte die Heldenthat glücklich und slächtete mit der A., welche auf der Insel Raros von den Pfeilen der Artemis getöbtet wurde. Nach einer anderen Sage wurde A. auf Raros von Thesens treules verlassen. Tort sund sie von seinem Zuge nach Indien zuräckherende Dionnies (Bacchus), vermählte sich mit ihr und versetzt sie nach ihrem Tode unter die Vötter, ihre Brautkrons aber unter die Sessiene. Bon Künstlern wurden die Hamptmomente der Schieffale der A. vielsach dargestellt, besonders ihre Vermählungsseier. Ein Berk Danneder's, der sie neuerdings auf einem Leoparden reitend darstellte, besindet sich im Bethmann'schen Sarten zu Frankfurt a. M. — Fa den der A. wird ost sprichwörtlich für Anweisung gebraucht, sich in derwickleten Auf-

gaben ober Lebeneverhaltniffen gurechtzufinden.

Ariabne, ein vom englischen Aftronomen Rorman Bogson, April 1857, auf ber Sternwarte zu Orford entbeckter Planetoid. Frischanf hat seine Umlaufszeit zu 1191 Tagen, seine Entfernurg von der Sonne auf 451/, Mill. M. berechnet. Der Erde nähert sich dieser Planetoid bis auf 17 Mill. M., ist aber dem Auge nur mittels eines Telestops wohrnehmbar.

Ariana, Temnship in Grundy Co., Illinois; 460 E

Der arianische Streit über die Ratur Chriftt, ber vom 4. bis zum 7. Jahrh. bie heftigsten Kampfe in ber Rirche veranlaßte, wurde von beier Bresbyter Arius ju Alexandeia, wahrscheinlich einem Schuler Lucian's von Antiochia, veranlaßt. 318 trat Arins zuerft mit ber Lehre auf, daß Gott ber Bater allein von Ewigfeit ber fei, Gott ber Sohn aber, ba er bom Bater gezeugt worben, einft nicht gewesen sein mußte, wenn er gleich aus "Richte" und por aller Beit geschaffen fei. Gine gu Alexandria abgehaltene Spnobe von Bifcofen entfette und ercommunicirte ibn 321 biefer Lebre wegen. Arins aber fand an Enfebins, Bifcof bon Mitomedien, einen Gefinnungegenoffen und gewann burch feine Beredfamteit einen fo bebentenden Anhang, baf Raifer Conftantin 325 ein allgemeines Concil nach Ricaa berief, um bem Zwifte ein Enbe ju machen, ber rafch an Umfang wie an Bitterteit gewann. 3m Gegenfate ju Arins, ber im Berlaufe bes Streites babin gefommen war, auch eine Befensverschiebenheit zwischen Bater und Sohn anzunehmen, erflärte bas Concil in bem Symbolum Niconum bie volltommene Befensgleichheit bes Sohnes mit bem Bater (homonfle) filr einen Glaubensfan ber rom. Reichsfirche und verbammte ben Arius als Jerlehrer. Bon ben 318 Bifchofen, welche bem Concil beiwohnten, verharrten nur zwei bei einem abweichenden Ur-Eine beträchtliche Anzahl aber war nur rurch die Drohungen des Raifers zur Zustimmung bewogen worben. Conftantin war es jeboch nur nu bie Ginbeit ber Rirche, nicht aber um die Lehre ju thun. Schon 328 rief er, burch feine Schwefter Conftantia beeinfinft, Arine auf eine bag gehaltene Betenntniffchrift bin jurild, und entfeste 335 Athanafins (f. b.) Bijchof von Alexandria, weil er die Wiederanfnahme des Arius verweigerte. Arius flarb plöglich (336) wahrend feines flierlichen Ginguges in Conftantinopel, feine Anbanger aber, bie jetzt Ensebius von Nikomedien (feit 338 Bischof von Constantinopel) als ihr Haupt anertannten, gewannen im Drient fletig an Boben, mahrend bie abenblandifche Rirche ftreng beim Nicauischen Glaubensbekenntuig verharrte und die vermittelube Partei des Eusebius von Cajarca bald alle Macht verlor. Die Synobe zu Sarbica (345), welche die Raifer Constans

und Constantins zur Beilegung des Streites keriefen, sührte zum vollständigen Bruch, da tie Bischöfe des Weitens ihren Standpunkt entschieden seihhielten und die Norgentänder ausdrücks die bloge Wesenschulichkeit (Homeiusse) des Sohnes mit dem Bater bestätigten. Da 853 auch der Westen Constantius, dem Herrscher des Ostens, zusiel, so hatten die Ariance sür den Angendlick entschieden das Uedergewicht. Allein die Nicaner kildeten eine sessgeschosene Schaar und erstartten stetig unter der ihnen von Balentinian I. Gratian und Balentinian II. gewährten Duldung, während die Gegennickner sich durch innere Streitigkeiten aussieden, die Arianer schroft die Lehre von der Wesensverschiedenheit ansbiscend, und die Semi-Arianer oder Homoissassend die Achstlickeit des Sohnes mit dem Bater nach Wirksamskeit und Willen zugedend. Alls Theodosius d. Gr. (379—395) für die Nickner Partei ergriff, war der Steg derselben entschieden. Nach der abermaligen Berdammung des Arianismus durch das zweite klumenische Concil zu Constantinopel (381) verschwand derselbe rasch im Römerreiche und erhielt sich nur noch unter den Germanen, die ihn von Utstas (s. d.), dem Apostel der Westgothen, stersommen hatten. Durch die Betehrung des siegreichen Frankentönigs Chludwig (s. d.) wurde der allgemeine Sieg der nicknischen Lehre entschieden, obgleich einige Bilker, wie die Wessgothen (589) und die Longobarden (662), erst eine geraume Zeit später dem Arianismus entsagten.

Arians, Stadt und Bischofsste in Italien, Proving Avellino, liegt auf einem steilen Tuffsteinfelfen, 2350 pr. F. über bem Meere; 12,588 E. (1861). Die Einwohner beschäftigen sich vorzugsweise mit ber Ansertigung von unächtem Borzellan. Die Stadt hat mehrsach

burch Erbbeben, befonbers 1456 und 1732, gelitten.

Arien, Hafenstadt in Sidamerika, Republik Peru, 40 engl. M. nordweftl. von Botost, zählte vor dem Erdbeben 1433 gegen 30,000 E., vor dem letten Erdbeben, welches die Stadt 13. Ang. 1868 fast vollständig zerftörte, 3500 E. Sie war eine der wichtigsten Handels-städte an der Rüste des Stillen Oceans.

Aricat, Seehafen in Nordamerita, auf ber Infel Cape Breton, Brobing Noba Scotia; 2000 C.; Fifchfang. A. ift ber Sis eines jur Kirchenproving halifar gehörenben

fathol. Bischofe.

Arte (italien, aria, frang. und engl. air), ein von nur einem ober von mehreren Inftrumenten begleiteter Befang fur eine einzelne Stimme, die irgend eine Gefühlofitnation in cantablen Tonen ausbrudt ober formlich barftellt. Die Arie ift baber musikalisch ber gerabeste Gegenfat bom Recitatio und poetifc ber trifde Ergug von Gefühlen, ju benen irgend eine Borftellung bon Banblungen, Begebenheiten, ober biefe Sanblungen und Begebenheiten felbit angeregt haben. Daber werben bie Arien auch meist von Recitativen eingeleitet, indem biefe Recitative die Sandlung ober die Borftellung von Sandlungen zum Gegenstande haben, Die ju ben Gefühlen hinreifen, welche in ber Arie felbft bann ihren Ausbrud erhalten. ift die Arie eine ausschließlich ihrische, poetische und musikalische Form, beren vocalreiche, Mungicone Bortfügungen burch die mufifalische Bearbeitung ihre gange afibetische Bebeutfamteit und bochfte Bollendung erhalten, und fie fann ebenfowohl ein felbftftanbiges, für fich bestehendes Tonftud, als ein Theil eines groferen bramatifchen Gangen (Oper, Oratorium, Cantate) fein. Im ersteren Falle pflegt fie mehr ber Gefange-Birtnofitat zu bienen und wird bann speciell Concert - Arie genannt. Beil bie Gefühle, welche in ter Arie gum Ausbrude tommen, mehr gemischter Ratur und nicht ein einziges, in fich abgeschloffenes Gofahl sind, wie im Liebe, sonbern mehr eine ganze Gesühlssituation umfassen, so zerfällt bie vollständige Arie in brei Theile, die Cabalett en genannt werben. Die erste Cabalette, ber Sauptfat, schilbert die Situation in ihrem Ganzen und bilbet in ihrer musitalichen Form eine vollftanbig ansgearbeitete Beriode; Die zweite Cabalette bat es mit ben Rebengefählen zu thun und nimmt ihre melodischen Motive entweder aus der ersten, oder sie schafft sich selbst solche nene und führt sie in verwandten Tonarten zurch; die britte Cabalette ist ge-meiniglich nichts Anderes, als eine Wiederholung der ersten, nur in glanzenderer, groß-artigerer Ausführung. Ihren Ursprung hat die Arie in der alten Monodie, der Vorläuserin Der erfte Componift, welcher eine wirfliche Arie fonf, wor Aleffantro Scarlatti (geb. 1650), und feine Schuler, Leonardo Leo, Francesco Durante und Guetano Greco, die Stifter ber hiftorisch berfibmten Neapolitanischen Schule, regelten bann ben gangen rhetoriichen Theil ber Delobie und verbefferten aberbanpt bie gange Bestalt ber Arje in ber Beife, daß fle feit jener Zeit bis auf ben bentigen Tag im Ganzen fast biefelbe geblieben ift. Meisterwerfe in ber Arienform lieferte besombers Mogart. Arien, welchen ber zweite Gat, bie zweite Cabalette, fehlt und bie statt beren blos einen liebergang zu der glänzenderen Wiederbolung ber erften haben, beifen Cavata, Cavatina, Arietta; tragen fie lepteren Ramen, fo haben fie meiftens auch eine turgere und weniger folenne Ausführung. Blud

(geb. 1714, geft. 1787) fouf bie beelamatorifde Arie, indem er bie Form mehr von bem Tertinhalte abhängig machte; Ganbel und Bach bilbeten eine contrapunttifde Arie, indem fie ben begleitenden Inftrumenten gleichen Antheil mit ber Stimme an ber Darftellung geftatteten; geftaltet fich biefer Antheil bis ju einem Wettftreit bes Infiramentes mit ber Singstimme, fo wird bie Arie concertirend (Mogart); eine Aric, bie fich bie Er-giegung ber Stimme, bie boofte Melismatil und alle Portamento-Runfte jur Aufgabe macht, beißt Concertarie; foliegt biefe Aufgabe jugleich großen Stimmaufwand und beteutenbe Birtnofttat in fich, fo wird bie M. ju einer Bravonr-Arie, Die bei bober Leitenschaftlichteit auch Aria appassionata genannt wird; enthält jebe Silbe mur eine Rote, wie meift im tomifchen Stole, so entfieht Die fhllabifche Arie, Aria parlanto. Die eine größere Arie einleitenben Recitative werben oft auch Scen en (Scena) genannt, besonders wenn die bramatifche Handlung fich wirflich bamit verbindet und fie nicht bies eine Schillerung biefer Bandlung find. Die Composition einer Arie verlangt flets viel Gewandtheit, Beschmad und Benie; fie will ein ganges Runftwert fein. Ariette (Arietta), Diminus tib bon Aria, eine Arie bon geringerem Umfange und weniger folenner Form. Axioso, fangbar, fingend, in sprifcher Arienweise; ber Gegenfat bon recitando ober recitativo, tommt in Recitativen bei folden Stellen vor, die nicht recitirt, sondern wiellich gesungen werben follen.

Ari ge. 1) De partement im fiblichen Frankreich, liegt auf bem nördlichen Abjange ber Pprenden, umfaßt 88,300 b. D.-W. mit 250,436 E. (1866). Die Bewohner, zum Theil bastischen Ursprungs, treiben im süblichen Theile ber Landschaft bebentende Biedzucht, im nörblichen Ackerban; doch ist auch Sissen und Stahlbereitung von großer Bedrutung. Die Waldungen sind reich au Fichten, Sichen und Aorkeichen. Das Departement, besseugebiete der Garanne gohört, zerfällt in die 3 Arrendissements Foix, Pamiers und St. Girons, mit der Hanptstart Foix. 2) Fluß im süblichen Krankreich, entspringt am Fran-Miquel im Departement Ost-Pyrenden und miktort wach einem 20 d. M. langen Laufe oberhalb der Stadt Toulouse in die Garonne.

Ariel (hebr. der lowe Gottes). 1) Name mehrerer alttestamentlicher Bersonen.
2) Beim Propheten Jesaias Rame der Stadt Jerusalem als unbestegbarer Heldenstadt.
3) In der Damonenlehre der Rabbala ein Bassers ift. 4) In Shalespeare's "Sturm" ein Luftgeist, dessen höchstes Gut die personliche Freiheit ist, für deren Erlangung er sich willig Prusungen und Dieustleisungen unterwirft:

Arier (im Sandtrit Arpas) werden schon in den Bedas die brei obersten Kasten der Inder (Brahmanen, Krieger, Ackebaner) genannt, welche von den Gebirgskinnbichaften im nordwestlichen Indien in das Pendschab (Fünfskomland) einwanderten und sich als heerschendes Boll über das ganze Gangesgedict ausbreiteten. Rachdem der Brohmaismus in Indien zur Herrschaft gekommen war, nannte sich die Priesterkaste vorzugsweise A. und der allgemeine Bollsname gerieth in Bergessenkeit. Derselbe hat sich jedoch bei den Berwanden der Inder, den Berfern, als solcher erhalten und die Namen der Landschaften Aria und Ariana, sowie Iran und Iras weisen auf jenen Ramen zurück. Auch ist hestorisch erwiesen, daß in den Urzeiten auch Griechen und Römer, Slaven, Germanen und selbst Telten diesen Namen gekannt haben. In nenerer Zeit kommt deshalb die Bezeichung Arische Boller und Sprachen intogermanischen Stammes in Aufnahme (s. In die germanen). Im engeren Sinne bezeichnen Arische Söller und Sprachen die Sprachen und Böller intogermanischen Stammes in Indien und Bersien.

Ariette, Township in Hamilton Co., New Port, 82 C. (1865).

Arif hitmet-Bei, türlischer Staatsmann und namhaster Bertreter ber national-tlätischen Interessen, wurde 1786 geboren und bereitete sich turch theologisch juristische Studien in Constantinopel für den Stand der Ulemas vor. A. war 1831—1843 Reicharchivar, 1846 Mitglied des Staatsrathes (Musti), suchte Resormen im Berwaltungssache anzubahnen, ging 1850 als Botschafter nach Wien und legte 1854 seine Aemter nieder. Er lebt seitbem als Privatmann in Constantinopel und sieht seines Brivatharasters wie seiner Gelchrsamseit wegen in hober Achtung. Seine werthvolle Bibliothet, welche unter anderen Schätzen 12,000 Manuscripte zählt, wird nach seinem Tode dem Nationalheiligthum in Neuta zussallen.

Arimaspen, nach hersbot ein Bolt im angersten Norboften ber bamals bekannten Erbe. Sie werben zu ben Schthenzerechnet und als einäugig und kriegerisch geschildert. Die Sage läft sie mit ben Gold hatenben Greifen in fortwohrenbem Streite liegen. Menere And.

leger find ber Deimung, baß fich biefer Dhuthus auf golbgrabenbe Bottet am Alfai in Affen beziebe.

Arinas, Flug in Gilbamerita, Brafitien, ergießt fich nach einem 700 engl. Dr. langen,

fitowefil. Laufe in ben Tabajos, einem Rebenfiuffe bes Amazonenftromes.

Mrings

Arien, berühmter Ganger und Citherfpieler aus Methomna auf Lestes, um 620 v. Chr., wird von ben Alten ber Erfinder bes Dithyrambus (f. b.) genannt. A. lebte am Bofe bes Periander, Beherrschers von Korinth, machte von hier aus eine Seefahrs nach Italien und Sicilien und gewann in ber Stadt Tarent ben Sicgespreis in einem mufitalifden und bichterifden Bettfireite. Auf feiner Beimreife befchoffen habfuchtige Schiffer ibn ju ermorten und feiner Schate an beranben. 3m Tranme offenbarte ibm Apollo bie Befahr. A. flurgte fich, festlich gefchmildt, mit bem Saitenfpiel in ber hand, nachbem er beir Gottern em Lieb gefungen, in's Meer und wurde von einem Delphin unverlett beim Borgebirge Zanarus an's Land gefest. Er kehrte von bort nach Korinth zurud. Perionder ließ die heimkehrenden Schiffer an's Rreng folgen. Die Sage ift Gegenftand ber betennten Ballabe "Arion" von M. B. Schlegel. A.'s Leier und ber rettenbe Delphin wurden unter Die Sternbilber verfest

und bielfach bon Ranfilern verberrlicht.

Arlafts, Lobonico, einer ber größten Dichter Italien's, wurde am 8. Gept. 1474 gu Acagio geboren. Durch lyrische Gebrute in ital, und lat. Epiache mit bem Carbinal Suppolit von Efte befannt geworben, jog ihn biefer an feinen Dof, fpater (feit 1617) lebte 21. in Ferrara bei bem Bergoge Alfons, bem Bruber bes Carbingle. Dier fineb er am 6. Juni 1533. Geln hauptwert, bas Epos "Orlando furioso" (ber rafenbe Roland) ericbien in 46 Befängen 1516 im Drud. Es behandelt ben Rampf Karls des Gr. und feiner Paladine, unter benen Orlando (Roland) ber hervorragenbfic ift, mit ben Garacenen. Diefes Wert ermarb ihm unter feinen Beitgenoffen ben Beinamen bes "Getrichen" (Divino). Bruchflude eines aweiten Epos "Rinaldo arclito" (ber kubne Roland) wurren 1845 zu Argenta bei Keriara von Giampieri gefunden und 1846 veröffentlicht: Die Aritik bezweifelt Die Aechtheit, boch tounten teine birecte Beweise seiner Unachtheit beigebracht werben. Die besten Uebersehungen bes "Orlando" in's Tentsche beforzten Streckfuß (6 Bbe., Halle 1818), Gries (5 Bbe., 4. Auft. 1851), Aury (2 Bbe., Stuttgart 1855). Eine Lebensbeschreibung A.'s wurde verfaßt von Fernow, "A.'s Leben," herausgezeben von L. Hain (Leipzig 1817).

Arisbift (b. i. Chreuveft), einer ber altesten Deerführer ber Germanen, aus einem eblen Geschlechte ber Markomannen, jog 72 v. Chr. mit 15,000 Ariegern ben Sequanern in Gallien gegen bie Aehuer ju Gulfe, beflegte Lettere und erhielt ben britten Theil bes Landes. In furger Beit ftanben unter A., burch Bugug ans ber Beimath verftarft, gegen 120,000 Germanen in Gallien. Die gallifchen Bolferichaften, von A. beflegt, riefen bie Komer um Bulfe an. Julius Cafar, welcher anfangs bie Berrichaft bes A. anerfannt hatte, forberte ibn auf, keinen Deutschen mehr in's Land zu rufen und die Gallier nicht mehr zu befriegen Als A. diese Forderung zuruchwies, zog Casar gegen ihn zu Felde und besiegte ihn bei Besontium (Besan on). Gegen 80,000 Germanen fielen in jener Schlacht, der Rest rettete sich mit ihrem Führet alber den Khein. Bon A.'s weiteren Schlacht ift nichts bekannt.

Arifa (Cl-Arifa), Stadt in Unter-Aegypten an der fprifden Grenze, gegen 1000 Konig Balbnin von Jerusalem wurde bier im Rampfe mit ben Garagenen 22. Marg 1118 getobtet. Um 20. Febr. 1799 eroberten bie Prangofen unter Aleber Die Stabt, berloten biefelbe jedoch wieder am 29. Dez. gegen die frit, turf. Armee. Am 24. Jan. 1800 murbe bier eine Convention zwifchen ben Frangofen und Briten wegen ber Raumung Megup.

ten's von Seiten ber Erfteren abgefchloffen.

Arismendi, Inan Bantista, ein hervorragender General der Redublik Benezuela, Silbamerifa, zeichnete fich im Befreiungstampfe gegen bie Spanier aus. Rachbem ber fpa-nifche General Merillo in berichiebenen Schlochten bon ben Generalen A., Bolivar und Pacz besieht und gezwungen war, Neu-Granada und fast ganz Benezuela zu räumen, wurde N. Bice- Brafident der Republik. Babrend der Revolution 1826 geborte A. der constitutionellen Partei unter Bolivar gegen Baeg an.

1) Stadt in Mexito, ehemals Hauptftadt bes Staates Sonora, am Fuße ber Sierra Mabre, ift jest infolge ber Bargerhiege und burch Indianereinfälle von 5-7000 C. 3u 1500 herabgefunten, welche Aderban und Biebzucht treiben. 2) Postbotf in Bureau Co., Illinois, 60 engl. M. nörbl. von Beoria.

Arifia, Mariano, Prafibent ber Republit Merito (1851—1853), wurde 16. Juli 1802 im Staate Can Luis Potofi geboren, zeichnete fich 1821 in ben Rampfen fur Die Unabhangigfeit Merito's gegen Spanien ans, wurde General unter Santa Anna, bech 1833 von bemafetben Canbes verwiefen. A. ging nach ben Ber. Staaten, bon toe er, amneftirt, 1835 nach

Merito anrudtebete. Er geichnete fich im Kriege mit ben Ber. Staaten and: commanbirte in ben Schlachten bet Balo Alto und Refaca de Guerrero (Mai 1846) und wurde 1848 Kricasminifter unter ber Abministration bes Prafitenten Berrera. 3m Berbfte bes Jahres 1850 jum Brafibenten ber Republit erwählt, trat er 15. Jan. 1851 an Die Spite bes meritanifden Staates, legte aber 5. Jan. 1853, ber fortwährenden Parteilämpfe mude, bie Regierung nieber und jog fic auf fein Yandaut jurud Geine Feinbe jesten inbeg feine Berbannung A. ging nach Europa und ftarb 9. Ang. 1855 in Spanien. Unter ber Abministration von Alvares (1857) wurden feine Ueberrefte auf öffentliche Koften nach Merilo berübergeführt umd ein Specialerlag bes Congresses erflarte, bag fich A. um fein Baterland verbient gemacht babe.

Ariftaras. 1) M. aus Cames berühmter Aftronom in Gricchenland, lebte um 281—264 v. Chr., foll eine concave Convernhr erfunden und mit ben Phthagoräern gelehrt baten, baß fich bie Erte um ihre eigene Are und bie feststebente Conne bewege. Er fest jeboch in feiner auf uns gelommenen Schrift "Ueber bie Grofe und Entfernung ber Conne und bes Mondes" (berausgegeben von Ballis, Orford 1688) bie Erbe zwifden Sonne und Mond in ben Mittelpunft ber Belt. 2) A. aus & Camothrale, briubmter Grammgtiter und Kritifer, lebite um bie Mitte bes 2. Jahrbunderts v. Chr. in Alcrandria; ging fpater nach ber Infel Chpern, wo er, in einem Alter bon 72 Jahren, ben freiwilligen Sungertob geftorben fein foll 'Um die Erhaltung und fritithe Sichtung bes Textes ber Comerifchen Gebid te und bie Erflätung berfelben bat fich A große Berbienfte erweiten. Er foll mehr ale 800 Commentare und mehrere grammatifche Berte verfaßt haben, von benen jedoch feines vollstanbig auf untere Beit gefommen ift.

1) In ber gricchischen Douthologie ein Gobn bes Apollo und ber Ap-Ariftans. Das Alterihum verchrte ihn als Erfinder und Pfleger ber Bienenzucht, bes Delbanes und als Beschuter ber Jager und Guten. Die fpotere Aunft ibentificirt ben A. oft mit Bens, Apollo und Dionvies. 2) A., auch Chrifteas nach ber Infel Bistonneufos im Marmorameere ber Brotonnefier genannt, eine muthifde Berfonlichteit, zwifden bem 9. und 6. Jahrh, v. Chr., wird als Lebier bes homer und bes Buthagoras genannt, wanderte gu ben Iffebonen im Inneren Afien's, ju ben Arimaspen, ben Gold bewachenten Greifen und ju ben Spperboreern, machte fich überall burch wunderbare Thaten befunnt, welche in ben Streitigfeiten mit ber erffen driftlichen Rirche ber Bhilofoph Celfus ben Bunbern Jefu entgegentente. Bon ben "Arimaspeen," einem Gebichte, in welchem A munterfare Dinge bon ben Boltern bes nördlichen inneren Affen's ergablt, find nur wenige Berje erhalten.

Ariften, Borften lilie, Pflanzengattung aus ber Familie ber Fribeen. A eranoa

ift eine vielfach im Treibhaus gezogene fleine, liebliche Pflange mit fornblumenblanen Bluthen Ariftens, ein Grieche, im 3. Jahrhanderte am hofe bes Konigs Prolemans Bhilavelphus. Er foll im Auftrage befielben 70 gelehrte Danner von Berufalem nach Alexandria gebolt haben, welche bann bas Alte Testament in bie griech. Sprache übertrugen. Der Uriprung und Die Geschichte bieser Uebersemma findet fich in einer Schrift, welche früher dem A. zugeschrieben wurde, nach der neueren Aritif aber einen Alexandrinischen Juden zum Berfasser bat, welcher badurch ber Alex. Ueberfepung ein großeres Anfeben geben wollte.

1) A. aus Athen, ber Gerechte genannt, Cobn bes Infiniachus, terühmter Atheniensischer Staatsmann und Feltherr, tampfte als einer ber 10 Bubrer (Strategen) ber Athener bei Marathon (490 v. Chr.), wurde als Archon von Themistolics, tres feiner Gerechtigfeit und Rechtschaffenheit, augeklagt und 483 b. Chr. auf 10 Jahre aus Athen verbannt. Rach ber Schlacht bei Galamis (480 v. Chr.), in welcher fich fein Patriotismus Reuen Ruhm glanzend bemabrie, murbe bas Berbannungsurtheil gegen ihn aufgehoben gewann A. burch seinen Gieg über bie Truppen bes perfilchen Felbberra Markonius bei Blataa (479) und murbe, nach Athen gurudgefibit, ber Grunber einer reineren Demetratie, inbem auf feinen Antrag ein Gefet erlaffen wurde, wodurch ber Butritt gu effentlichen Staatsamtern allen Bolteclaffen eröffnet wurde. Auch wurde A. baburch Grunder ber Athensenfifchen Degemonie, bag er bie verbundeten Griechen bemog, ben Athenern ben Dberbefebl über bie gange Flotte ju geben (476). Bur Bestreitung ber Roflen ber Berferfriege errichtete M. eine Bunbestaffe zu Delos und bestimmte Die Beitrage ber Einzelnen in unparteificher und gerechter Beife. A. flarb 467 in Athen fo arm, bag er auf öffentliche Roften berrigt werten mußte. 2) A. aus Deilet, ber erfte griechifche Romanschreiter, lebte mabischeinlich im I. eber 2. Jahrhunderte w. Chr. Er verfaßte bie fogenannten "Milefifden Orfdichten," welche im Alterthume viel gelefen murben, aber fpater verloren gegangen finb. Gie fcilberten bas Appige Leben ber Stadt Dillet

Arifiposs. 1) A. ans Kyrene in Nordafrila, Stifter der Aprenäischen Schule, harte in diben den Sokrates, lebte um 400 v. Chr. Er stellte, die Lehren des Sokrates einseicig auffassend, als höchstes Eut, wonach der Mensch zu streben habe, das Bergnügen auf, das sinnliche sowohl als das gerstige. So ist ihm Genuß des Vergnügens mit Geschmad und Areiheit des Geistes Bestimmung des Meuschen. A. machte mehrere Reisen nach Seichen, lebre längere Zeit am Hose des Dwuys von Spracus, später zu Korinth, wo er mit der Lais in vertrautem Umgange stand. Seine Schriften sind verloren gegangen. Wieland's "Aristipo und seine Zeitgenossen" (Leipzig 1800—1802, 4 Bde.) entwirft ein auschauliches Bild der von A. gestisteten Schule. 2) A. der Jüngere, Enkel des Borigen, entwickte ein vollftändiges Spsiem der Genußlehre (Hebonismus) und stellt Reisheit und Angend geradezn als blose Nittel im Dienste des Bergnügens, in der Sinnenerregung auf. Seine Anhänger aus der ahrendischen Schule werden vorzugsweise Dedo niter genannt.

Ariftsbulus, stolicher Philosoph (Peripatetiler) zu Alexandria (175 v. Chr.), wird 2. Mast., I., 10 erwähnt und gilt bei den Kirchenvätern als der Stifter der jud. Philosophie in Alexandria. Ein ihm zugeschriebenes Werk, welches mehtsach von den Kirchenvätern erwähnt wird, "Exegetien", ein allegorischer Commentar über die Bücher Mosis, sollte nachweisen, daß die griech, und röm. Schriftsteller ihre besten Gedanken aus den Schriften des A. I., besonders den mosaischen, geschöpft hätten. Dieses Werk ist nach den neuesten Untersuchungen das Brodukt eines viel späteren Schriftstellers, welcher den Ramen des im Buche

ber Dalf, vorlommenben A. benutte, um feiner Schrift mehr Anfeben ju geben.

Arifiegiten, f. Barmobins und Ariflegiton.

Arifistratie (griech., von "aristos", ber Beste, und "krateln", berrichen) beißt eigentlich bie Berrichaft ber Besten, aber bezeichnet im gewöhnlichen Spracigebranche in ber Regel Derricaft einer fleinen Anzahl Bevorrechteter ober einen fleinen Theil bes Gesammivollis. ber, obgleich ibm von tem Gefete feinerler Brivilegien jugeftanten werben, auf irgend eine ihm eigenthumliche Eigenschaft geflütt, eine bevorzugte Ausnahmssiellung beansprucht eber wirflich einnimmt. Die eigenthumlichen Gigenschaften, welche bei ben verschiedenen Bollern ben Rechtstitel fur bie Berrichaft ber Minberheit uter Die Debrheit abgegeben, ober ber Minoritat thatfachlich die Gewalt in die Hande gegeben, ober endlich der Erund ihrer Anfpruche auf eine Ausnahmsstellung gewesen, find namentlich die Abstammung von gewissen Berfonlichleiten, ber Reichthum und bie hobere Intelligenz und Bilbung. Dan unterscheibet bemnach eine Geburts., eine Gelb- und eine Geiftes-A. Die Geburts-A. ober A. im engeren Sinne (f. Abel) hat ihren Urfprung meift in ber Entrechtung, welche ber Sieger über ben Beflegten verhängte und bie im Alterthume gewöhnlich absolut war, b. b. ben Beflegten gum Stlaven machte. Cammtliche Staaten tes Alterthums waren Ariftofratien biefer Art. Die orientalischen Despotien, wie bie (oft fälschlich Demofratien genannten) Freistaaten Griechenland's und bie romifche Republit rubten auf ber Bafis ber Cflaverci, Die felbft Ariftoteles und Plato für eine Staatsnothwendigfeit erflärten. Ein wohlgegliebertes Spflem ber A. finden wir bei ben alten Indern (f. b.) und Acgoptern (f. b.). In Japan entwidelte fich ein bem europatichen abnliches Feubalfpftem. In China bagegen bat es nie einen Erbabel gegeben. Auch Mohammet verbietet ben Abel; die Glaubigen find als Rinder Gottes alle gleich. In Amerita funden die Conquiftabores bei ben Aztelen und Tolteten eine geglic-berte A. Unter ben germanifden Bollern, Die burchweg febr früh ein burchgebildetes Chfiem ber A. gehabt, find es bie Englander, die fich baffelbe in vielen der wefentlichten Buge bis auf ben beutigen Tag erhalten haben. Begrundet wurde die englische A. von Wilhelm bem Eroberer, ber nach ber Unterjochung ber Angelfachfen bas Land in 60,000 Parcellen theilte nub biefelben bis auf 1600, die er für fich behielt, als Leben unter fein Gefolge vertheilte. Aus biefer Beit foreibt fich ber große Grundbefit ber engl. A. ber. Auch in Dentschland, namentlich dem nörblichen, eignet der Erbadel noch einen kedeutenden Theil des Grund und Bodens. In ben Ber. Staaten ift die Creirung eines Abels ausbrudlich in ber Constitution verboten. Richtsbestoweniger spielt Das Wort u. tine ginge Generei find "Rassen-A." Union. In dem Rampfe der Stavenhalter und der Gegner der Staverei find "Rassen-A." union. In Dem Rampie Der Stavenhalter und Der Gegner Der Staverei find "Maisen-a." und "A. ber Pautfarbe" viel gebrauchte Stichworte gewosen und find es jum Theile noch beute. In ben letten Jahren, ba bie Ansammlung bebentenber Capitalien in ben Banten einzelner Berfonlichfeiten und Corporationen die öffentliche Aufmertfamkeit ftart beschäftigt hat, ist viel von der Geld- oder Capital-A., sowie auch ganz speciell von der "Eisenbahn-A.ber Ber. Staaten bie Rebe gewefen.

Ariftolochineren, Dfter Ingeien, ift eine, meift aus icarfen Schlingpflanzen bestebenbe Pflanzenfamilie. Ihre Bluthenhulle ift einfach, oberflandig, die Staubgefäse find an ber Basis bes Griffels unter ber Narbe angewachsen, die Fruchtinoten mehrfacherig. Die Fa-

I .S. I

mille ber A. wird in die Gattungen Afarnm (hofelwurg) und Ariftoloch in eingetheilt, welche ungefahr 130 Arten gablen. Die bebentenbften fint: A. canadense, ift bierorts febr baufig, namentlich in Balbern; A. virginionm, ift wie bie vorige, in Nordamerita, außerbem aber in China ju Baufe und foll bisweilen unter ber virginifden Schlangenwurzel gewengt vorlommen; A. arifoii in fit in den füblichen Unionsftagten unter dem Namen wilder Ingwer befannt. Bemerkenswerthe zu der zweiten oben genannten Gattung gehörige Arten find: A. serpenturia, die virginische Schlangenwurz (Virginia Snakercot); wan trifft fie von Connecticut dis nach Indiana und weiter filblich an, ihre Murgel enthält ein ätherisches Del, welches ale foweiftreibenbes und nervenftartenbes Mittel Berwendung findet. sipho, ber Bfeifenstrauch (Pipe-vine, Dutchman's pipe), wird von Benusptrauch tie rach Kentuch gefunden und wegen ber großen, herzformigen Blatter und sonderlich geformten Bluthen zu Lanben gebraucht. A. odoratisnima, Die ftarfriechenbe Ofterlugei, findet fich in Westindien und Mexito. Die meisten A. find im tropischen Amerita einheimisch, viele kom-Det Burgelfaft mander wird bom Bollt als Beilmittel men aber and in Europa vor.

gegen ben Big giftiger Ochlangen betrachtet.

Arifishhaues, ber berühmtefte Enftfpielbichter Griechenland's, ber einzige, von bem vollstanbige Stude erhalten find, murbe geboren um bas Jahr 450 m Athen. A. wollte in feinen Romöbien nicht blos unterhalten und jum Lachen reigen, sonbern vor Allem bas Wohl feiner Mitbürger in moralischer wie politischer hinsiche forvern. Er hat am treusten bas öffentliche Leben, Die Gitten und ben Charafter ber bamaligen Athener bargeftellt, in einer Sprache, welche als Dinfter bes reinften Atticismus angesehen werben muß. Bon feinen Lebensumftanben ift fast nichts befonnt. Er ftarb in Athen um bas Jahr 387. Bon feinen 54 Romobien find nur 11 abrig. Dowohl A. in feinen Romobien bas Athenische Bolt nicht schonte, ihm vielmehr Leichtsinn und Wantelmuth, Empfanglichkeit für Schmeicheleien und thorichte Leichtglaubigfeit vorwarf, ehrte es ibn boch mit einem Kranze vom beiligen Delbaume, bamale bie bochte Chienbezeigung. 3m Bereban mar A. Deifter. Ein Bere, welcher mit Erfolg bei ber leiben maftlichen, aufgeregten Rete angewenbet wirt, eine Gattung bes anapastischen Berses, hat von ihm ben Ramen (Tetrametri catalectici Aristophanici). Unter ben Ansgaben bes A. find bie vorzäglichsten bie von Invenizi, Bed und Dintorf (Leipzig 1794-1826, 13 Bbe.); bie bon Beffer (5 Bbe., Lenbon 1829) und Die Banbonsgaben von Bergl (2 Bbt., Leipzig 1860) und von Meinete (2 Bbe., Leipzig 1860). Deutsche Uebersetzungen beforgten unter Anderen 3. D. Boß, Dropfen, Mintwis und Douner.

Arifieteles, emer ter größten Philosophen, die je gelebt haben, und ber einzige wahrhaft große Raturforfcher bes Alterthums und bes Mittelalters, war in Stogpra, einer Grengfabt zwischen Macedonien und Thracien, 384 v. Chr. geberen Gein Bater war Arzt bes Königs. Ampntas III. von Marcedonien Roch dem fruhen Tede der Eltern wurde A. in Atarna, einer Stadt Aleinasien's, erzogen und tam 17 Jahre alt nach Athen, wo er 20 Jahre lang ber Schüler Blato's war. Rach Biate's Tere begab er sich zu seinem Freunde hermias, ber Beberifcher von Atarna mar, und marbe 343 v. Chr. von Ronig Bhilipp als Erzieber bes bamais 13jabrigen Alexander nach Macedonien berufen Als Alexander Die Regierung angetreten hatte, lebte A. Imge Beit in Staghra, bann in Athen, wo er in ben Schattengangen bee Lyccum mehrere Jahre lang Philosophie lehrte, theile einem fleineren Areife vertranter Souler in ftreng wiffenf haftlicher form (efoterifd), theils einem großeren Butlitum in popularer Form (croterifc). Aurg ber feinem Tobe mußte M. Athen verlaffen, um ben Golgen einer Antlage wegen Berletung ber Religion auszuweichen. Er ging nach Chakis auf Cubea, wo er 322 v. Chr. fterb. Die Radrichten über fein Leben find binftig und geben wenig Thatfachliches über ben Gang feiner Entwidelung. Durch ben Ginfluß feines Baters, eines wiffenfchaftlichen Mannes, war er ohne Zweifel fruh auf bas Studium der Natur. ge-Blato's Unterricht und ber Schat philosophischer Schriften, ben er bei Blato fand, eröffneten feinem Biffeneburfte reiche Onellen und entwidelten bie machtige Dentruft, ben tiesvringenben Forfdergeift, ben fritischen Scharffinn, bie ibn jum Philosophen weibten. Die Dantbarfeit feines toniglichen Boglings verfchaffte ibm reiche Bulfsmittel. Er founte eine Bibliothet errichten, wie fie bamals funm ein Konig befaß, und nach Blinius Berficherung waren auf Alexander's Befehl viele hunderte von Wenschen beschäftigt, die ihn mit Watertatien zu feinen naturwiffenschaftlichen Forschungen verforgten. - Bie weit A.'s Ginfluß auf ben großen Alexander gereicht habe, ift ungewiß. Die Croberung Berfien's entiprach bem gried,ischen Rationalgeiste und ber Philosoph rühmte aus vollem Bergen, mas der königliche Belb vollbrachte. Als ber große Alexander im Uebermaße ber Dacht febr flein gu werben begann, wurde die freundliche Beziehung bes Philosophen jum wuffen Eroberer unterbrochen. A. blieb burd 20 Jahre bes Plate Schiller und Plato wußte, bag A. ber Größte feiner SchiIer war. Aber A. ehrte ben Plato als selbstftändiger Denker, ging den selbstgemählten Weg und tritisset den Meister mit eindringender Schafe. Plato wählte nicht den A., sondern det tief unter A. stehenden Speusippos zu seinem Nachfolger in der Alademie. A.'s Schriften haben eine umfassende Geschichten. Diogenes Lærtins u. A. sühren ihrer 80.) an. Biele sind verloren gegangen, andere, die lange für aristotelisch gegosten haben, sind ohne Zweisel unächt. Die äckten Schristen des Aristoteles dearbeiten sast das ganze Gebiet der damals derkannten Wissenschaften, ja, Aristoteles ist der Schöpfer eines Systemes der Wissenschaften. Er sondert, sügt zusammen, dant auf mit schöpferischer Araft. Er ist der Schöpfer der Raturwissenschaft. Ihm verdanken wir die ersten aussührlichen Bersucke einer wissenschaftlichen Darstellung der Naturproduste, namentlich des Thierreiches. Er ist der Schöpfer der wissenschaftlichen Vorstellung der Auturproduste, und alle Theile der Philosophie, die Wetaphysis, die Krist, die Aestliche erweitent sein fruchtbares Genie mit neuen Ideen, überall schaft er Dentlichkeit und Bestimmtheit. Er ist der Erste, der die erinen Denksouwen ausstellt. Dies Bewunktzein sider die abstracte Thätigkeit des Berssandes ist dewonderuswurdig und noch derwunderuswurdiger die Ansbildung dieses Bewunktzeins, die Anspiklung von Formen uber Begriff, Urtheil und Schlig, die die Schristen sind die kerzeiterung erlangt hat" (Hegel). — A.'s Schristen sind vielfach überzeit und herundgegeden. Die beste Ansgade des Originals ist von Immanuel Better (Berlin 1831—1836, 4 Bbe.); griech. und bentich von Enseihel (Leipzig 1865, 4 Bbe.).

Arifisteliffe Bhilojophie. Arifivteles gilt als Gründer bes Realismus und ift Gegner bes Bealismus Plato's. Das ift nicht so zu versteben, als verwerfe A. etwa im Ginne sehr moberner Raturforicher die Ibeen, die allgemeinen Gebanten en bloc, ober all babe er bem reinen Denten, bem Denten bes Dentens Balet gefagt. Dag bem nicht fo ift, bag er bem reinen Denken bas ihm gebuhrende Gelb aberlagt und in wichtigen Ibeen mit Blats abereinfrimmt, lehrt uns nicht alle in feine Metaphofit. Aber mabrend Blato bie Been aus angeborenen Reimen burch reines, von ber gemeinen Wirflichfeit nicht getrabtes Denten erfaffen wollte, geftand A. ber Empirie, ber finnlichen Bahrnehmung ihr volles Recht und ihre hohe Bebentung file ben Dienft ber Babrbeitserfenntnig ju: alles Erfennen geht von ber finnlichen Bahrnehmung aus und das Denten tulipft fich junächst an die Weit der Erscheinung. A. unterwirft bie Erbe und bie Ratur und Alles, mas auf ihr und in ihr ift, feinem forfchenben Geiste und leitet aus ben Ginzelerkenntniffen burch folgerichtige Schiffe bie allgemeinen Sebauten ab. Blato beginnt mit ber Ibee, bei A. ift bie Ibee ber Gefing und Endpuntt ber Forfchung, er gelaugt jum Denten bes Deutens. Rach Blato ift die Philosophie ein Gp. ftem reiner Begriffe, eine Domane bes reinen Dentens. Dem A. ift fie ein Ertennen aus Grunden, ein Wiffen um bes Wiffens willen, b. b. Philofophie ift Biffenfcoft. Aber "bas Wiffen ift fich felbft 3wed, und wie ein freier Menfc ber ift, ber um feiner felbft willen ift, fo ift auch bie Philosophie allein bie freie unter allen Wiffenschaften, weil fie allein um ihrer felbst willen ift." A. hielt bie Cintheilung in theoretische und prattifche Bhilefophie fest. Die theoretifche umfaßt die Phyfil, b. b. bas gange Gebiet ber Raturwiffenichaften mit Einschling ber Kosmologie und Pfpchologie, die Mathematit und die Metaphysil, die er auch Theologie oder erste Philosophie neunt. Die practische umfaßt Sthil, Volitit, Delsonomit und Boetit. Allen voran geht die Log il, die die Formen entwickelt, in denen der Dents prozes fich vollzieht. Sie entwidelt Aufchanung und Begriff, Die Lebre won ben Urtbeilen und die Methobe ber Beweissührung burch Grande. Das größte Gewicht legt fie auf bie Theorie ber Schluffe, und biefe verbient wahrlich Bewunderung. Geine Schuler follten be-fabigt fein, ben Trugschluffen ber Sophisten gn begegnen. In bem farren Eifen" feines Sates vom Biberfpruche tritt A. bem Beratlit und bein Blato entgegen. Richts tann "fein" und zugleich "nicht fein", fagt A. Aber nach Ienen wird bas "Sein" und bas "Richtfein" in Eins gefest im Werben, bas Werbende, 3. B. die Gegenwart, ein ewig Berbendes, "ist" und "ift nicht" in demselben Moment. Die theoretische Philosophie hat es mit bem Wiffen an fich ju thun, die Phyfit mit ben burch Erfahrung und Forschung erkennbaren Dingen, bie Metaphyfit mit tem Befen ber Dinge und mit bem Ueberfinnlichen, fo weit es nach ben Gefeten des Dentens erforscht werden tann. In der Bhpfit, wie in der Metaphpfit berfahrt A. analutifch. Er loft den Begriff seines Gegenstandes auf bis in feine einfachften Mertmale, um bie Bebingungen ber Erscheinungen vollständig zu erforschen und bis auf ben letten Grund zu kommen, ber Alles bedingt und burch nichts bedingt ift. Alles bewegend und selbst unbewegt. Aber auch ber lette Grund ift in ber Ratur enthalten, benn die Natur ift ber Inbegriff alles Birflichen. A. betrachtet bie Ratur unter ben hauptprincipien ber Daterie, die der Möglichkeit nach ift, der Form, die die Wirklichkeit schafft, und der Bewegung, Die als

Urfoche und Endzwed zu erforfchen ift. Die Bewegung, Die Gelbstzwed ift, ift Entelechie, Die wolltommenfte Form ber Energie. "Die Ratur ift Entelechie, bat bas Brincip ihrer Tha. tigleit in fic und ift fich felbft bervorbringendes Thun, bas feinem innewohnenten Bwede gemaß wirft." Die Geele ift Entelecie, fie ift ber befeelte Rorper und bat gormthatigfeit ju ihrer Enbftang, fo bag fie wefentlich bas Gichfelbitformirenbe ift. Die breifache Beffimmung ber Geele als ernahrende - Bflangenfeele, jugleich empfindende - Thierfeele, und augleich bentenbe- Deufchenfeele, "liegt ber Biffenfchaft aller Beiten mit Recht jum Grunde". "Das Empfinden ift paffiv und activ; das Empfundene, das von Aufen tommt, wird reine Thatigleit in ber Empfindung. Das Denlen hingegen leibet nicht, ift schlechthin thatig. Die Dog-lichteit im Denlen ift nicht Materie, im bentenben Geiste gehört bie Diöglichfeit ju seinem Wefen, ift Möglichleit und Birtlichteit eins." - Materie und form find Cubflang. Alle Cubftangen theilt I. in veranderliche und unveranderliche, Die erfteren wieder in vergangliche und unvergängliche. Es gibt nach ihm nur ein unveränderliches und nur ein veranderliches un-vergängliches Wesen, Gott und himmel. Alle übrigen Subftanzen gehören unter die Gattung ber veranderlichen Wefen, und Diefe machen mit bem himmel bie gefammte Ratur aus. Der himmel ift bas Bermittelungsglied zwischen Naturwesen und Urwefen. Das Urwesen, Gott. ift ein einiges, ist die erste, absolute Ursache aller Bewegung in der Welt, aller Thaligkeit und alles Lebens, ift Die volllommenfte Intelligeng, ber lette Grund und Endawed alles teffen, was ist, unveränderlich, unbewegt, ewig, als volltommenste Intelligens im Genusse der hoch-ften Seligkeit. Im Uebrigen "chafft der Mensch die Götter nach seinem Bildes", und A. spricht von dem Zus wie andere Griechen auch. — Die practische Philosophie hat es mit dem Biffen gu thun, aus bem bas Banbeln bes Menichen entspringt. In ber Ethit mirft A. Die Frage auf, welche bie griechischen Philosophen viel beschäftigt bat, bie Frage nach bem bochften Ente. Gut ift, was Zwed an fich felbst ift, was nicht um eines anderen, sondern um seiner felbst willen begehrt wird. Dem bochsten Gute entspricht also ber bochte Zwed. Der bochte Awed, ben wir um feiner felbst willen wollen und alles andere um feinetwillen, ift Gludfeligkeit, und Gludseligkeit ist somit auch das höchste Gut. Was aber ift Gludseligkeit? Sie ist bie Gumme bes Genuffes, welcher aus ber volltommenften Thatigfeit ber etelften Rrafte entfpringt, ans ber bochften und besten Thatigleit, ber bes bentenden Forfchers, und aus allen anderen, die gleich den tugendhaften Handlungen fich selbst Zierde find. Die Handtmerkmale ber Gludseligteit find bemnach Genuß und Tugend. Tugend aber ift die herrschaft ber Bernunft, im Gegenüber ber Leidenschaft die Beobachtung bes Mittelmaßes nach richtigen Grundfaben. Bur Tugend gebort Besonnenbeit des Sandelnden, freie Entschließung um ber Tugend willen und Festigleit in der Aussuhrung. — Der Maßtab der Tugend ift ber Staat, als der wurdigfte Gegenstand der menschlichen Thatigteit. In seiner Politik gibt A. eine Kritit ber berichiebenen Berfassungen ber griechischen und nichtgriechischen Welt und eine Anweisung, wie man fich am besten politisch einzurichten habe, bamit ber Staat bem bochften 3wede aller Staatbangeborigen wirtsamst entgegentomme. Die beste Berfassung ift nach A. selbstverständlich ber Freistaat, in bem bas Gesetz gehalten wird und bas allgemeine Wohl ber 3wed ber abwechselnb Regierenben ift. Dem athenischen Staate will er burch Gefebe gu Bulfe tommen, bie fich fogar in die Rindererzeugung einmischen. Unter Umftanben finbet jeboch A. bas Ronigthum gerechtfertigt. Wie unvolltommen aber bie griechische Freiheit felbft in der Anschaunng eines Aristoteles war, das sehen wir aus der Theorie der Skaverei, die bei A. vollständig ift. "Der Stlave ist ein lebendiges Bertzeug", "Einige sind von Natur Stlaven, Andere von Natur Herrscher", "dem Stlaven fehlt die Kraft der Ueberlegung burch-aus, mahrend das Weib fle zwar hat, aber ohne Festigseit, auch der Knabe hat sie, aber unentwidelt". Ja, A. bat an ben wirklichen Stlaven nicht gering, er ift nabe baran, auch bie hantwerter als Staven zu betrachten. Ein Staat mit ber besten Berfassung, sagt er, werbe ben Dandwerker nicht jum Burger machen; benn die Freien seien allein die, welche ber Arbeit für die nothwendigen Bedürfnisse enthoben seien. Wer diese Arbeit für Einen verrichte, sei Ellave, wer für das gesammt: Publikum, sei Handwerker ober Tagelohner. Trop alledem ift die Politik unter den Schriften des A. eine der geistvollsten, tiefstunigsten und interessan-Und bis in die neueste Zeit hat alles Philosophiren auf die Ariftotelische (peripatetische) Philosophie sowohl, als auch auf bie atabemische bes Plato in ausbrucklicher Beziehung gestanden. Was die Alexandriner, was die Araber, was die Scholaftifer aus Ariftote-les gemacht und ans ihm berausgefunden baben, bas bat der große Grieche glifdlicher Beije nicht zu verantworten. Dit bem Erwachen ber Biffenichaften und eines grandlicheren Stubiume ber Alten im 15. Jahrh. fand A. mehr und mehr ein richtigeres Berftanbnig, wenn and noch Baco von Berulam ibn berabfette, weil er ibn nicht verftand. Die neueste Philofopbie hat ben Ariftoteles gewürdigt, wie er es verbient. Bergl. Biefe, "Die Philosophie bes

A." (Berlin 1835); Schlensing, "A. und die Zufunft ber Philosophie" (1843); Lewes, "Aristotle, a chapter from the hist. of science" (London 1864).

Arithmetif (vom griech.), Zahlenlehre; lehrt die Formen und Berknüpfungen ber Zahlen lennen und leitet das Undefannte aus dem gegebenen Bekannten ber. A. im en geren Sinne ist Rechenlunst (s. d.). Die höhere A. untersucht die Eigenschaften der Zahlen, umfaßt die Lehre von den Primzahlen, die Zerlegung der Zahlen in Factoren und quadratische Snumanden, die Lehre von den Kettenbrüchen, von den Congruenzen der Zahlen und die Anwendung derselben auf die Ausschlagung undestimmter Gleichungen. Ueber Buch sich eine Techen kund Algebra vergl. die betreffenden Artisel. Die A. stammt in ihren. Elementen aus Indien und wurde auch von den Aegyptern, Griechen und später den Arabern gepstegt, jedoch erst seit dem 16. und 17. Jahrh. durch Deutsche, Engländer, Franzosen und Spanier wissenschaftlich ausgebildet.

Arius, f. Arianer.

Arizona beißt das Territorium der Ber. Staaten von N. Amerika, welches den 24. Febr. 1863 ans bem fabl. vom 34° n. Br. gelegenen Theile bes ehemaligen Territoriums von Neu Mexito und aus dem fogen. "Gabsten Kauf", einem 1854 um 10 Mill. Dollars von Mexito erstandenen Gebietes, gebildet murbe. A. grengt im D. an Texas, im S. an Texas und Mexito, im W. an Californien, im R. an Reu Mexito. Es hat ein Areal von 113,916 engl. D. M. und die Bevölkerung belief fich 1866, ausschließlich ber Indiauer, auf 20,000 C. Der gröfte Theil bes Gebietes ift ein bobes Tafelland, bas von bebeutenben Bergreiben Aberragt wird und vielfach von fruchtbaren Thälern sowohl als von Sandwüsten burchbrochen ift. Der östl. Theil, Llana Eftacado ober Stated Plains genannt, ift wust unb unfruchtbar. Der nördl, und nordöstl. Theil ift noch wenig betannt und fast ganz in den Handen der Judianer. Sudl. vom Gila und westl. vom 112. Längengrade ift ber Boden, mit Ausnahme ber Flugufer, fandig. Der Colorato ift auf mehrere bundert Meilen von den Ufern aus unsuganglich, ba er zwischen sentrecht aufsteigenben Felsen von oft bedeutenber Bobe hinftromt. Das Gebirge ift vulkanischen Ursprunges und von außerst carakteriftischen und phantaftischen Mirgende findet man Storungen im Gebirgeban in toloffalerem Dagftabe, als Dabei treten Die Structur- und Lagerunge-Berhaltniffe in fo eigenthumlicher Form auf und die Gebirge schließen so verschiedene Formationen ein, daß einzelne Schichten hinsicht-Lich bes Farbenwechsels einer geologischen Rarte nicht an Lebhaftigteit nachfteben. großen Krümmung ("the great bend") liegt ber Colorado 1400 bis 1500 F. über bem Meere. Das Platean im Innern ift gegen 8000 F. hoch und hat seine größte Erhebung im Rorben. Der Colorado ift anerft von ben Jesuiten, namentlich bem Babre Escalante, explorirt worben. Die Schriften berfelben find im Befibe bes Ariegebepartements ju Bafbington und haben sich bei ber Expedition von 1855 als sehr zuverlässig erwiesen. Die für Bodeneultur gunftigften Striche find am Colorado und langs allen ben anteren Stuffen; gang befonbers wird bas San Bebro Thal geruhmt. Die Berghange baben meift ausgezeichnete Weibe. Det Bauptreichthum bes Lanbes jedoch besteht in feinen Metallen, Die weber quan-titatio noch qualitatio benen von Californien nachstehen follen. Rupfer, Bici, Gifen, und namentlich Golb und Silber werben in großer Menge gefinden. Da bie Ebelmetalle aber meift in Berbindungen bortommen, beren Bearbeitung berhaltnigmäßig fowierig ift, fo ift bie Entwidelung ber Minenbistritte nicht fo rafd vorwarts geschritten, als anfänglich erwartet wurde. Preseststi, die Hauptstadt des Territoriums, und Weaver und Widenburg sind die Dauptcentren bes Bergbanes. Da ber Colorado, wie neuerdings entbedt worden, auf 700 DR. schiffbar ift, so fteht zu erwarten, daß sowohl Ader- wie Bergbau jest einen ralden Aufschwung nehmen wird, benn beträchtliche Gebiete von A., Utab, Ren Mexico und Revada flat unnmehr in dirette Berbindung mit dem Ocean gebracht. Während 1864 zwei Dampfroote ben gangen hanbel auf bem Colorabo verseben konnten, find mahrend ber letten 6 Monate bes Jahres 1867 38 Schiffe, barunter ein Ocean-Dampfer, ju ber Mindung bes Fluffes gegangen. Geit 1866 haben bie unausgefesten Feinbfeligkeiten ber Apache-Judianer einen febr nachtheiligen Ginfluß auf bie Entwidelung bes Territoriums gehabt. Das Rlima ift in der größeren Salfte des Landes gemäßigt und sast überall gesund. Im subl. A. und am Co-lorado, die höchsten Buntte ausgenommen, muß die Arbeit während der Sommermonate eingestellt werden. Im mittleren A. ist das nicht nöthig. Während man am Colorado 110° hatte, fland der Thermometer in Prescott oft nur auf 65°. Die Nächte sind überall in den bergigen Gegenden lubt. Im mittleren A. fällt bazwischen Schnee, aber er bleibt, ausgenommen auf ben Bergspinen, nur wenige Stunden liegen. A. hat ziemlich ausgedehnte Fichten-, Eichen-und Ballungwälder; aber die Baume erreichen meift nur eine sehr mäßige Größe. In ben

Abalern gebeihen alle Getreibearten, Folichte, Tabal, und im S. jelbft bas Anderenbr-und bie

Baummollenftanbe, gang bortrefflich.

Das Territorium gerfällt in vier Counties: Mojame, Bima, Parapai und Puma. Legislatur beftand 1865 aus fleben Abgeordneten, von benen Mojame 4, und bie anderen Counties je 1 gefandt hatten. Die richterliche Gewalt wird von einem Obergericht - (unt einem Probate Court, Rachlaffenfchaftsgericht) - ausgeübt, bas aus einem Oberrichter und zwei Beirichtern (Associate Judges) besteht, Die bon bem Brafibenten ernannt werben und am 4. Montag im Oftober ihre Sigungen ju Tuefon beginnen. Die Erecutingewalt liegt in ben Banben bes bom Brafibenten ernannten Gonverneuts.

Die Bffentliche Schuto von A. belief fich im Oft. 1868 auf 421,061. Effenbalmen gibt es jest noch nicht im Territorium; boch find zwei Linien bereits projettiet worden. Eine wichentliche Boftverbindung wurde. 1465 gwifchen Los Angeles und Bredertt, und offi. nad Santa Fi eingerichtet. Ergenwärtig findet Boftverbindung auf einer Strede von 1,540 engl. Dr. 1867 beliefen fich bie Ausgaben filr ben Boftbienft \$128,446, weltrend bie Einnahmen

nur \$1,169 betrugen. — Gouverneur bon A. war 1669 R. McCormid.

Befchichte. 3m Beginne bes 18. Jahrh, waren viele blubenbe Richerlaffungen in ben Thulern bes Gila, bes Rio Berbe und bes Salinas. Die Indianer hatten einen ziemlich bebeutenden Aderban und über 100 Bergwerfe waren im Betrieb. Die Graufamleit ber Spanier aber reigte bie Indianer zu einem Kriege gegen ihre Unterbruder auf, ber mit bar Bertreibung ber Beißen und ber Bernichtung aller Civilization endigte. In einzelnen Gegenten finben fich noch jest Ueberrefte ber alten aztefifchen Stamme, Die bier Mofis genannt Sie find ein friedfertiges Boll, bas namentlich Schafzucht treibt und außerft tunftfertige Gewebe verfertigt.

Arizona. 1) Bostiownship in Burt Co., Rebrasta. 2) A. City, Dorf in Juma Co., Arizona, an der Mindung des Gila in den Colorado. Artada, Bostdorf in Mason Co., Bashington Territory.

Arlabelphia, Boftborf in Clart Co., Artanfas, gegen 75 engl. DR. filbmeftl. von Little Rod; 980 E. A. ift ber Dauptort bes County und liegt am rechten Ufer bes Baffita-Flusses; war in ben ersten beiben Jahren bes Burgerfrieges ein Dauptstapel- und Baffenplas ber Confdberieten fur die Staaten Arfanfas, Miffouri und Louistana. Auch wurden Bert flatten für Ariegsmaterialien bier errichtet, aber nach ber Ginnahme von Little Rod burd Ge-

neral Steele (10. Sept. 1863) nach Marfhall, Teras, verlegt.

Arfabien. 1) In ber alten Geographie, Die mittlere und bochfte Laubichaft bes Peloponnes, hieß in ben alteften Beiten nach ben frabeften Bewohnern, ben Belasgern, Belasgien, wurde im Often von Argolis, im Norden von Achaia und Sitzon, im Westen von Alis, im Silben von Meffenien und Lafonien begrengt. Dauptfluffe maren ber Alpheus und Curotas; ber Styr, wie ber fluß und See Stymphalus fpielen eine belaunte Rolle in ber Mythologie. Die bedeutenbsten Städte waren Mantinea, berühmt durch den Sieg bes Epaminondas, Tegea, Orchomenos, Bheneus, Psophis und Regalopolis. Die Bewohner trieben schon frühe Biehzucht und Jagd, lebten einsach und genügsam, waren menschenfrenudlich and freiheitslie-Mufit und Tang liebten fie vor allen anderen Griechen leibenschaftlich. Die Dichter alter wie auch neuerer Zeit priefen A. als ein Land, wo die Meuschen im Zustande der Ratur und Unfchuld, in reinen Gitten und fillem Frieden leben; baber auch die Joullendichter baffelbe vorzugeweise jum Schauplate ibrer Schilberungen eines rein menichlichen jud natürlichen Lebens mablten. 2) In ber neueren Geographie bilbet A. bie Romardie Artas bia, welche auf 95,, b. D. D. W. 113,719 & (1861) jahlt und in bie 4 Cparcifei Mantinea. Rhunria, Megalopolis, Gorthnia zerfällt. Hauptfladt Tripolizia. **Es** ift noch jeht ein Hictentand, aber fein lieblich ibpllifches, fonbern unwirthlich und ranh.

Arfabier nannte fich ein Berein von Dichtern und Freunden ber Dichttunft in Italien, Dersche wurde als "Atademie der A." (Accademia degli Arcadi) 1690 von dem Accits. gelehrten Leonio in Rom gegrundet und bezwedte bie Debung bes gefuulenen. Gefcmades in der Dichtkunft. Aehuliche Gesellschaften bildeten sich in Bologna, Bifa, Giena, Fekrarz u. a. D. und haben überall, besonders im varigen Jahrhundert, febr mobitbilig auf die Entwidelung ber italienischen Literatur gewirft. Die Alabemie besteht noch jest und gibt eine

Monatsjorift, bas Giornale arcadico, berons,

Arlanjas, einer ber Bereinigten-Staaten von R. A., liegt apifchen 33° und 36° 30' n, Br., und mulden 89° 45' und 94° 40' w. L. Den Ramen hat es von einem lebt ausgesterbenen Indianerstamme. Die Grenzen bes Staates find: im R. ber Staat Miffouri und ber Barallelfreis von 36° 30'; im RD. ber St. Francis Fluß und ber Miffiffppi; im G. ber Staat Lonisians, der 33 Parallelfreis und Texas; im B. Texas und das Jidianer-Territorium. A. bat ein Areal von 52,198 engl. D. M. Jin D: bes Staates bebeden bichte Balber, bie von Gumpfen und fleinen Geen mit flagnirendem Baffer burchfest find, ben niedrigen Dicies gange Bebiet, bas an einigen Stellen eine Breite von 100 2R. und flichen Boben. hat, wird alliährlich durch das Austreten des Milfissippi, des Artansas und anderer Flase pollitä ibig unter Baffer gefest. Geit ber Congreg allen fabl. nub meftl. Staaten bie Aberfdwemmten Sumpflande innerhalb ihrer resp. Grenzen zu eigen überwiesen, hat ber Staat A. begonnen, langs seiner ganzen westl. Grenze ftarte Danme zu errichten, wodund bereits bebentenbe Landftriche in tultivirbaren Boben von angerorbentlicher Fruchtbarteit vorwandelt worden find. Rad 2B. ju bebt fich ber Boben allmilig und wird gegen bie Mitte bes Staa-Bellige Brairien unterbrechen bier Die Balber. Unweit Little Rod vertes hin hügelig. wandeln fich Die Sugel in die Daart Berge, welche, im R. van Arfaufas, in einer Babe von 1000 bis 2000 F. nordwellt. hinziehen und in die weite Chene auslaufen, welche fich bis zu ben Felfengebirgen erstredt. Die Dant Berge theilen den Staat in zwei ungleiche Halften, von benen die nördt. das Alima und die Produtte ber nördt. Staaten der Union bat, währenb Die fuol, mehr Diffiffppi und Louiftang gleicht. Die Blad Sills im R. und bie Bolbita Shgel im B. flub bie einzigen fonftigen Erbebungen von Belang. In geologischer Binficht gerfallt ber Staat, nach ben Untersuchungen von Brof. Owen (1857 und 1860) in brei Theile. Alluvial, -- quatecudze nab ieriläre Lagerungen finden fic im narmeftl. Theile bes Staates bis an bie GD. Ede von Lafguette Co. 2) Kreibeformationen im SB. bes Staates bis an ben Bafbita. Dr. Roch ans Bempftegb bat in benfeiben bie Anochen eiefiger Sanrier, fowie eine große Angabl versteinerter Baififche gefunden. 3) Roblenlager, bituminofe und femibitumlitofe, Die eine Fortfepung ber Diffenri Felber find. - Granite, Spenite und Bafafte fi then fich nur in geringer Menge. In bem bon ihnen eingenommenen Areal ift Sifter entbedt worben; (bis an 50 Ungen per Tonne).

Kein Staal der Union ist so reich an schisstern Flüssen, als A.; allein infolge der großen und anhaltenden hipe im Sommer sund in die meisten Ströme unr 9 Monate im Jahre größeren Fahrzeugen zugänglich. Fast die ganze Ostgreuze des Staates wird durch den Mississpielet, in dem sich sammtliche Gewässer des Staates sammelu. Der Hauptstrom ist zedoch der Arfauss, der mitten durch den Staat in einer Stromlänge von 500 M. sließt und auf der ganzen Strede von Dampsbosten besahren werden sann. Der St. Francis, der auf 800 M., und der White River, der auf 500 M. Dampsbosten zugänglich ist, bewässern den RO. Der White River mandet mit einem Arm in den Artausse und mit einem anderen in den Rississpielet. Im S. sließt der Basbita, der mit seinen zahlreichen Rebenflüssen eine schissfere Stromlänge von etwa 1100 M. darbietet. Im SW. strömt der Red River, mit dem sich in

Lenifiana bie im fubl. A. entfpringenben Gluffe vereinigen.

Klima und Brodnite. Die bober gelegenen Landstriche sind sehr gesand, während bie Tiefkande ebenso ungesund, wie fruchtbar sind. Die mittlere Jahrestemperatur war 1851 62° 66'. Der niedrigste Thermometerstand, der 1850 besdachtet murde, war 8° F.; 1851 siel das Quedsilber nie unter 12°. 1850 stieg es an 47 Tagen siber 90°, aber ging nie über 90° hinans. Die durchschwinkliche Regenmenge wurde in demselben Jahre auf 45,33, oder 3,73 Boll im Monat berechnet. Der größte Niederschlag sand im April statt; es sielen 7,93 Boll Regen. Die größte Dürre ist im Sept. 1851 deobachtet worden, wo sich die Regenmenge

unr auf 3/100 Boll belief. Im Allgemeinen ift der Staat fehr fruchtbar, aber zeichnet sich dabei durch die schroffsten Gegensatze in ben verschiedenen Theilen aus. Babrend in ber Nette ber Mafferne Bugel ber grane Sanbftein meift vollkommen nacht gu Tage liegt, werben in ben Flufthalern, Die von bem reichsten Milmiglboben bebeckt find, 50 bis 80 Bufbel indianisches Karn bom Ader geerntet. Ein großer Theil gerabe bes fettesten Bobens liegt aber pach gang unbennit ba, weil er nur burch ein ordentliches Entwafferungefoftem ber Cultur gemonnen werben tonu. Die Gegend nordlich ban ben Djart Bergeh ift ein vortrefflicher Beibegrund; nur bie Grand Prairie, die zwischen dem White River und dem Arfansas liegt, leidet an Wassermangel. Alle die anderen Prairien eignen fich vertrefflich für ben Weizenbau und die Obstzucht; die besten Aepfel ber Belt machjen bier. Die bebentenbsten Stapelprobutte von A. find Baumwolle (1868 wurden au 200,000 Ballen geerntet), Die berichiebenften Getreibearten, fuge Rartoffeln, Tabal und Friichte. Rach bem Tenjus von 1860 waren in A. 1,983,313 Ader kultivirtes Land (während noch 7,590,893 Ader in ihrer primitiven Wildheit dalagen), von benen u. A. 17,823,688 Bufbele inbianifches Korn; 957,601 B. Weigen; 1,566,540 B. fuße und 418,010 B. irlandifche Kartoffeln; 367,393 Ballen (à 400 Pfb.) Baumwolle; 989,980 Pfo. Tabat; 410,832 Pfo. Bolle; 9,356 Tonnen Ben x. geerniet wurden. In nenester Beit hat der Weindan größeren Umfang gewonnen und zieht die Aufmerkantieit immer

Gefdlachtet wurde im Berthe mehr auf fich. Das Bieb wurde auf \$22,096,977 gefcast. von 83,878,990, und 4,067,556 Pfb. Butter produzirt. 1865 wurden die fillbtischen Ban-plage nebit Baulichleiten auf \$2,962,318 und bas urbar gemachte Land auf \$23,733,832 geschätt. Die Tieflande find von bichten Efchen-, Copreffen- und Gummibaumwaftern beftanden, die hier und da von großen Robrbruchen burchfest find. Auf ben Schgefn wacht ber Wallnufbaum, die Fichte, die weiße Eiche, die rothe Ceber und anderes werthrolles Bolg in großer Menge. Ungebeure Quantitaten von Bolg werben auf bem Miffffppi nach Rem Orleans binnntergeflößt.

Der mineralifche Reichthum von A. ift febr groß, aber noch vollftanbig unausgenubt. Bint, Blei, Gifen, Gips, Mangan, Salpeter und Sals werben in bebeutenber Menge gefunden. Einen gang unerschöpflichen Schab icheint es an feinen Roblenlagern zu baben. Das Sauptfelb beginnt 40 Dr. fübl. von Little Rod und erftredt fic auf beiten Seiten bes Artaufas bis Aber bie weftl. Grenze bes Staates binans. In bem Bafbitathale, in ber Rabe ber beigen Quellen (105-150 %.), ift ein ungebeures Lager von Delfteinen, Die ben turtichen nicht an Gute nachsteben. Die Balber wie die Gampfe und Brairien baben noch einen Ueberfluß an Wild, ale: Baren, Diriche, Waschbaren, Biber, Ganfe, Truthubner u. Anch ber Baffel schweift noch in ben Prairien umber.

Die Bevölterung von A. beirng 1820 nur 14,273 Geefen; 1830 30,388 G.; 1840 97,574 S.; 1850 209,577; 1860 485,450; bon biefen waren 324,143 Weiße; 144 freie Forbige; 111,115 Gliaben und 48 Indianer. Bon bei weifen Bevollerung waren in M. 124,023 geboren, in ben übrigen Staaten ber Unic. 196,552; im Auslande 3741. nachstebende Tabelle gibt nach ben einzelnen Counties die Bevöllerung von 1860 und die relative Stellung ber beiben politischen (republikanischen u. bemokratischen) Barteien im Jahre 1868.

|     | Counties      | Beiße          | Schwarze | Summa   | Grant | Schmen |
|-----|---------------|----------------|----------|---------|-------|--------|
| 1   | Artanjas      | 3,923          | 4,921    | 8,844   | 663   | 555    |
| 2   | Afblen        | 4,829          | 3,761    | 8,590   |       |        |
| 3   | Benton        | 8,921          | 386      | 9,306   | 174   | 22     |
| 4   | Brabley       | 5,698          | 2,690    | 8,388   |       | -      |
| 5   | Calboun       | 3,122          | 981      | 4,103   | 33    | 466    |
| 6   | Carroll       | 9,053          | 330      | 9.383   | 304   | 535    |
| 7   | Chicot        | 1,722          | 7,512    | 9,234   | 920   | 148    |
| 8   | Clark         | 7,516          | 2,219    | 9,785   | 597   | 623    |
| 9   | Columbia      | 8,845          | 3,604    | 12,449  |       |        |
| 0   | Conway        | 5,895 -        | 802      | 6,697   | 434   | 309    |
| 1   | Cramforb      | 6,986          | 864      | 7,850   | 486   | 391    |
| 2   | Crittenben    | 2,573          | 2,847    | 4,920   | 229   | 310    |
| 3   | Craigheab     | 2,978          | 88       | 3,066   |       |        |
| 4   | *Crog         | <del></del>    | •        |         | 158   | 373    |
| 5   | Dalles        | <b>4,788</b> . | 3,495    | 8,283   | 244   | 581    |
| 6   | Desha         | 2,655          | 3,804    | 6,459   | 404   | 337    |
| 7   | Drew          | 5,581          | 3,497    | 9,078   | 33    | 1292   |
| 8   | Franklin      | 6,330          | 968      | 7,298   | 347   | 343    |
| 9   | Sulton        | 3,936          | 88       | 4,024   |       | -      |
| 0   | Green         | 5,654          | 189      | 5,843   |       |        |
| 1   | Bempfteab     | 8,589          | 5,400    | 13,989  | 1156  | 654    |
| 2   | Bot Spring    | 5,019          | 61.6     | 5,685   | ·     |        |
| 3   | Independence  | 12,970         | 1,337    | 14,307  | 566   | 647    |
| 4   | 33ard         | 6,83 <b>3</b>  | 382      | 7,215   | : 136 | 487    |
| 5   | Jefferfon :   | 7,813          | 7,156    | 14,971  | 2258  | 517    |
| 6   | Johnson       | 6,639          | 973      | 7,612   | 294   | 136    |
| 7   | Jacon         | 7,957          | 2,536    | 10,493  | 158   | 7,77   |
| 8   | Lafapette     | 4,146          | 4,318    | 8,464   |       | -      |
| 9   | Lawrence      | 8,875          | 497      | 9,372   |       | -      |
| 0 - | *Little River |                | '        |         | 22    | 267    |
| 1   | Mabifon       | 7,444          | 296 ·    | 7,740   | 415   | 70     |
|     | Seitenbetrag: | 177,290        | 66,057   | 248,348 | 9,931 | 9,840  |

|     | Counties      | Weiße   | Schwarze | Summe   | Grant  | Sepmont |
|-----|---------------|---------|----------|---------|--------|---------|
| -   | Uebertrag:    | 177,290 | 66,057   | 243,348 | 9931   | 9840    |
| 82  | Morien        | 5,923   | 269      | 6,192   | 105    | 54      |
| 83  | Miffifftppi   | 2,434   | 1,461    | 3,895   |        |         |
| 34° | Monroe        | 3,431   | 2,226    | 5,657   | 543    | 455     |
| 35  | Montgomery    | 3,541   | 92       | 3,633   | 242    | . 48    |
| 36  | Remton        | . 3,369 | 24       | - 3,393 | 223    | 78      |
| 37  | Onachita      | 8,457   | 4,478    | 12,936  | 561    | 756     |
| 18  | Berry         | 2,162   | 308      | 2,465   | 129    | 110     |
| 39  | Bhillips      | 5,932   | 8,945    | 14,876  | 2676   | 710     |
| Ю   | Bife          | 3,798   | 227      | 4,025   | 306    | 135     |
| 11  | Boinfett      | 2,535   | 1,086    | 8,621   | 46     | 143     |
| 2   | Belf          | 4,090   | 172      | 4,262   | 77     | 251     |
| 13  | Bobe          | 6,905   | 978      | 7,883   | 452    | 467     |
| 4   | Brairie       | 6,015   | 2,839    | 8,854   | 275    | 756     |
| 5   | Bulasti       | 8,187   | 3,512    | 11,699  | 3325   | 1026    |
| 16  | Randolph      | 5,902   | 859      | 6.261   |        |         |
| 7   | St. Francis , | 6.051   | 2,621    | 8,672   | 385    | 440     |
| 18  | Saline        | 5,891   | 749      | 6,640   | 64     | 663     |
| 9   |               | 4,930   | 215      | 5.145   | 326    | 158     |
| 0   | Search 4      | 5,178   | 93       | 5,271"  | 384    | .83     |
| 1   | Seballian     | 8,557   | 681      | 9,238   | 660    | 431     |
| 2   | Sevier        | 7,150   | 3,366    | 10,516  |        |         |
| 3   | *Sbarts       | 1       |          |         |        |         |
| 14  | Union         | 5,957   | 6,331    | 12,288  | 124    | 1396    |
| 55  | Ban Buren     | 5,157   | 200      | 5,857   | 60     | 331     |
| 6   | Bashington    | 13,133  | 1,540    | 14,678  | 641    | 95      |
| 7   | 2536 ite      | 6,881   | 1,435    | 8,316   |        | 270     |
|     | Mosbruff      |         |          | -       |        |         |
| 9   | Den           | 5,335   | 998      | 6,333   | 477    | 352     |
|     | Summa:        | 324,191 | 111,259  | 435,450 | 22,152 | 19,078  |

Anm. Die mit \* bezeichneten Counties find erft nach Aufnahme bes Cenfus von 1860 entftanden.

Bebentende Städte gibt es in A. noch nicht. Little Rod, die Hauptfladt des Staates, zählte 1860 3727 E. Außerdem sind nur noch drei Städte mit über 1000 E. verzeichnet: Camben 2219; Fort Emith 1530; Bine Bluss 1396. Ban Buren hatte 969, Fapetteville 969 und Arkadelphia 817 E. Tie Industrie liegt noch in der ersten Kindheit. 1860 gab es 518 Manusakuren, die 1877 Personen beschäftigten, Rohmaterialien im Werthe von \$1,280,503 verdrauchten und Güter im Werthe von \$2,880,578 producirten. Das angelegte Capital betrug \$1,316,610. Unter den Manusakuren nehmen die Sägemühlen die erste Stelle ein. Sie kepräsentirten 1860 einen Capitalwerth von \$583,290, der sich auf 176 Mühlen vertheilte, und producirten sür \$1,155,902. Der Handelsverker sinder auseinzige Sitenbahn, von Memphis nach Little Rod, und auch die ist auf der Strede von Madison Gutes Bluss nach richt kod, und auch die ist auf der Strede von Madison Duvols Bluss noch nicht vollendet. Außersamerikanischen Handel hat der Staat gar nicht; alle seine Erportartikel geben nach New Orleans. Die commerziellen Berhältnisse sind übergens in seder Hinscht noch in dem allerersten Entwicklungsstadium. 1868 gab es zwei Nationalbanken mit einem Capital von \$200,000 und einem Umsate von \$179,500.

Pflege bes geistigen Lebens und die kirchlichen Berhältnisse. Rach bem Census von 1860 waren in A. 4 Collegien, mit 225 Schillern und einem Einkommen von \$5585; 727 öffentliche Schulen, mit 19,242 Schülern und einem Einkommen von \$120,613; 109 Mademien und andere Schulen, mit 4415 Schülern und einem Einkommen von \$68,146. Die Constitution macht es zur Pflicht der Legislatur (General Assembly), Freischulen zu errichten und zu erhalten und filr möglichst vortbeilhafte Nupkormachung der Ländereien zu sorgen, welche die Ber. Staaten Regierungen dem Staate zu Schulzwecken überwiesen. Alle Eltern sind gehalten, ihre Nünder zwischen dem 5. und 18. Jahre wenige

strat der Union ist Schule zu schieden. Allein die Rebellion hat alle Berhältnisse derm maßen zerenttet, daß Gouverneur Marphy in seiner Botschaft von 1866 arfärt: "Kein Staat der Union ist gegenwärtig, was die Fürforge für das Erziehungswesen betrisst, weiter zuruch, als A." — 1860 erschienen 36 wöchentliche Zeitungen, die zusammen eine Cirkulation von 2,127,224 Erempiaren hatten. 1850 gab es eine öffentliche Bibliothel mit 250 Bänden. Unter den lirchlichen Gemeinschaften sind die Rethodisch und die Boptisten aus kürften vertreten. Die Nershobisten hatten 1860 505 Kirchen und zählten 1867 13,951 Gemeindeglieder. Die Baptisten eigneten 1860 321 Kirchen und zählten 11,341 Gemeindeglieder. Die Gesammizahl der Kirchen betrug 1860 1008.

Berfassung und Berwassen betrug 1860 1008.

11. Febr. 1868 von bem am 8. Jan. 1868 aufammengetreienen Convent augenommen und am 13. Merg von bem Bolte beftetigt. Sie fpricht ben Staaten bas Rocht ab, aus ber Union zu treten, erkennt ben oberften Gerichtshof (Supremo Court of the U. S.) als bie bette Inftang in allen ftreitigen Fragen aber bie conflitutionellen Machtbefuguiffe ber Bunbesregierung an und verpflichtet jeben Burger zu unbedingtem Geborfam gegen bie Dunbesregierung. Gie ertennt bie Gleichbeit Aller vor bem Belege an und verbietet, einen Burger um ber Raffe, Cantfarbe ober feiner früheren Stellung willen vor bem Gefete urgent eines Rechtes zu bernuben. Der Gonverneur und bie anderen Stantfeamten merben auf A Jahre und zu berfelben Beit wie bie Mitglieber ber General Affembly gemablt. Das Reprafentantenhans besteht aus 82 Mitgliebern, Die für 2 Jahre gewählt werben. Der Genat wird für 4 Jahre gewählt und gabit 24 Mitglieber. Die Legislatur tritt alle gwei Jahre am erften Montag im Januar gufammen. Ind Stimmrecht ftebt jebem Manne ben minbeftens 21 Jahren ju, ber in ben Ber. Steaten geboren, ober uptureliffet worben ift, ober feine Abfict erffart but, Burger ber Ber. Staaten werben gut wollen und wiedeftens bie letten 6 Monate vor der Bahl im Steate gewohnt bat. Der Oberfite Gerichtsbel, ber ans einem Oberrichter und vier Beirichtern (Associate Justices) besteht, tagt jobrisch zwei Mal. Seine Inriediction beschräntt fich auf the Falle, Die von ben nieberen Gerichten bet Staates auf tem Bege ber Appellation bor ihn gebracht werben. Die Richter bes Oberfien Gerichts-hofes werben von bem Gouverneur auf 8 Jahre ernannt. Ebenfo annennt der Gouverneur, "auf und mit Rath und Bustimmung des Senates", auf 4 Jahre bie Richter be Begirtsgerichtes, das Inrisdiction Aber alle Criminalfachen hat, soweit nicht ausbrücklich ausse ge-

fehliche Bestimmungen getroffen finb. Geldichte. A. ift ein Theil bes Louislang-Gebietes, welches bie Ber. Staaten 1803 burch Rauf bon Frantreich erworben. Die erfte französische Rieberlassung fund 1685 bei Artanfas Post katt. Als bas bentige Louistana 1812 als Staat in die Union aufgenommen worden war, bildete A. einen Theil des Missouri-Territoriums, dis es am 2. Marz 1818 als selbstidnbiges Territorium organisirt wurde. Um 15. Juni 1836 wurde es als Staat in die Union ausgenommen. Als die Gegensähe zwischen Rorden und Sitoen sich zum offenem Bruche zu schärfen begannen, ftand A. ansänglich sest zur Union. Den 4. März 1861 trat ein Convent zusammen, sür beisen Bernsung sich die Bevöllerung des Staates am 18. Febr. in allgemeiner Abstimmung entschieden hatte. Bei der Wahl für die Delegaten zu diesem Convent wurden 23,626 Unions- und 17,927 Secessionsstimmen abgegeben. Im Convent jablte man 40 Unionsmanner gegen 35 Geceffionisten. Die lopale Majoritat bebielt bis julest die Oberhand, aber vermochte nicht, irgend welche entschiedene Magregeln burchzuseten. Man befchloß, bie Frage ber Seceffion einer biretten Boltsabstimmung gu unterwerfen und vertagte fich bis auf ben 17. Angust Die Ginnahme bes Fort Sumter und bie Aufferberung ber Regierung an alle Staaten, Truppen gur Unterbrudung ber Rebellion gui 100 änderte aber die Sachlage rollfommen. Der Convent trat am 6. Mai wieder Jufummen und beschloß noch benselben Tag mit 69 gegen 1 Stimme, sich von der Union loszusagen. Den 18. Dai nahmen die Delegaten von A. ihre Sipe in dem Congresse der Considerirten Staaten ein. Die Unionisten bildeten aber auch noch sernerhin eine beträchtliche Minarität, oligleich die Secessionisten so energisch agitieten, daß fle ju einer Beit über 20,000 Mann in's Feld fiellten. 3m Febr. 1862 brangen bie Bunbestruppen unter Gen. Curtis in A. ein und zwangen Gouverneur Rector zur Flacht, aber tonnten nicht bis Little Rad verbringen, weil ein Theil ber Armee nach Corinth abbeorbert wurde. Richtsbestoweniger aber hatte bie Bunbesarmee fo festen Fuß im Staate gefaßt, bag J. S. Bheche zum Militargonverneur ernannt werden konnte. Den 4. Juli 1863 trug Gen. Prentif bei Belena einen bedeutenben Gieg über bie Confoberirten unter Gen. Solmes bavon. Den 10. Sept. jog Ben. Steele siegreich in Little Rod ein. Bon biefem Schlage tonnte fich bie Dacht ber Confoberirten in M. in biefem Jahre nicht wieber erholen. Ben. Brice mußte fich immer

weiter und weiter nach Teras bin gurfichen. In Little Rod, und nantentlich im Rorben bes Staates, wagten die Unionisten wieder, sich zu ihren Ueberzeugungen zu besennen, und am 20. 3m. 1864 fonnte Lincoln bereits Befehl geben, Die Staatsregierung neu ju organis Gin Convent, ber icon ben 8. Jon. auf Grund ber Amneftie-Broffamgtion bom 8. Dez. 1863 aufammengetreten war, entwarf eme neue Conftitution, welche bie Gliaverei fin lmmer abgefchafft erflarte. Den 14. Dary wurde bie Conftitution mit 19,177 Stimmen gagen 926 angenommen und 3. Murphy jum Gouverneur erwählt. Allein bie Unioniften verloren wieder fast allen ben bisber gewannenen Boren. Gen. Bante mußte fich vom Red Miver nuruckieben. Die Confoderation concentriete ihre Macht gegen Gen. Steele und beforantie ihn vollftanbig auf bie Defenfwe. Gin Buntt noch bem anberen mußte ber Confoberinten Armee, die fich jest wieder auf 21,700 Mann im Stoate belief, preisgegeben wers ben, die nur noch Little Rod, Bine, Duval's Binffe und Fort Swith in den Banden den Bunbestruppen waren. Allein ber Stuat murbe balo in Die allgemeine Rieberlage, welche jest bie Macht ber Confoberirten Staaten betrof, mit bineingeriffen. Den 15. Marg 1866organifirte fich, auf bem Boben ber neuen Conftitution, bie Legislatur, obgleich fie nicht vollgablig war, und nahm am 14. April bes Amendement jur Conflitution ber Ber. Staaten an, welches die Staverei abichafft. Auf eine Brotiamation bes Goub. Murphy bin wurden. bald and die Gerichte und die County-Behörden nen organisier und gegen Ende des Jahres war aberall Ordung und Friede bergestellt. Die Roth im Staate aber war sehr groß, obgleich in ben erften Ariegsjahren bas Anfboren aller Berbindungen mit bem Norben einenbebeutenben Aufschwung ber Industrie verurfacht hatte; im Mai 1865 wurden berch bas: Freedmen's Burean (f. b.) 75,097 Rationen an Fllichlinge, und 46,845 Rationen an ebemalige Staben vertheilt. In bemfelben Bebre wirden and bie erften Abgeordneten wieder zum Congreffe ber Ber. Stanten gewählt. Allein ber Congres erflarte (1867), tag "frine gefehmäßige Staateregierung noch genugenber Schut für Leben und Eigenthum in A. fei", und organistre baber ben Staat, in Berbinbung mit Disffippi, "bis jur Einsetung einer lopaleu und republikanischen Staatsregierung" als ben- 4. Militarbiftrict, ber unter Ben. Dro gestellt murbe. Die bestebenbe Staatsregierung wurde bamit nur filr provisorisch erflart und Gen. Ord verbot bemgemäß ber Legislatur, wieber gusammengutreten. Die Legislatur befchloß, bem Befehle unter Brotest zu gehorchen. Den 8. Juli versammelte fie fich jedoch nochmals informell und verlangte, als bie legale gesetzgebende Gewalt anerkanut zu werben. Die Forberung wurde abgewiesen und ben bom Congresse erlassenen Reconftructionsgesehen gemäß (f. Reconstruction) wurde mit der Registrirung ber flimmberechtigten Babler fortgefahren. Im Rob, entschieb fich bad Boit mit einer Majorität von ca. 14,000 Stimmen für die Berufung eines Combentes, ber, auf Befehl von Gen. Drb, am 7. Jan. 1868 in Little Rod gusammentrat. Die Frucht biefes Conventes war die bereits besprochene Conftitution, welche mit 46 gegen 20 Stimmen angenommen wurde. 15 Delogaten reichten einen fcriftlichen Broteft ein. Die Abftimmung bes Bolles bauerte vom 13. Mang bis in ben April binein und ergab, nach bem officiellen Berichte, eine Majoritat von 1316 Stimmen für biefelbe. Gen. Gillem angerte jedoch in feinem Berichte Aweifel barüber, daß diefes Refultat auf gefestichem Bege erlangt worden fei. Ein Theil ber Preffe wie ber Bevöllerung fab baber vie Legislatur, welche am 2. April in Little Rod zusammengetreten war, für eine ulurpaterifche Rorpericaft an. Der Congress aber erfannte fto an und ertfarte burch awei Acte bom Mai und Juni, die gegen bas Beto des Brafibenten jum Sefete erhoben wurden, die Bulassung ber Reprafentanten von A. in den Congres für statibaft. Die Dilitarbeborben wurden infolge beffen burch einen Befehl wen 30. Juni 1868 angewiesen, Die Regierung ben Civilbeborben ju übergeben. Den 2 Juli murbe Ben. B. Clapton jum Gouverneur erwählt. Balb nach seinem Amtsantritte brachen fo ernftliche Unruben in verschiebenen Thoilen bes Staates aus, bag er die Didig einberief und am 9, Rov. 10 Counties unter Rriegerecht ftellte. Die Legislatur fprach in einem einftimmigen Befchinfe ihre bergliche Buftimmung ju biefen Dagnahmen ans. Der Bericht bes Gouvermeurs bon Ente 1869 erflärt Rube und Ordnung. Dant dem energischen Anftreten ber Biegierung, in allen Theilen bes Staates file volltommen wieber hergestellt. Buifchen ben verschiebenen Regie-EmigBorganen felbst aber spielt sich seit laugem eine erhitterte Zehbe ab, beren Ends noch nicht (Deg. 1869) abzusehen ist. Die Führer der beiden feindlichen Fractionen der herrschenden republikanischen Bartel sind der Gouderneur Clapton und der Lieutenant-Gouderneur Ichnfton, zu dem die Mehrzahl der Legiskatur steht. Die 8 Gouderneure, welche der Staat bish:rgehalt hat, sind: I. S. Couway 1836—40; A. Hell 1840—44; (S. Abams 1844); Ib. S. Orem 1844-48; J. S. Roane 1848-52; E. N. Conway 1852-60; H. M. Rector 1860.—64; J. Murphy 1864—68; P. Chapten 1868—.

Die Deutschen in Arfanfas. Die erften bentichen Anfiebler in I. tamen, von Bfarrer Rlingelboffer geführt, 1833 aus Deerheffen und liegen fich in ber Rabe von Little Rod nieber. Infolge bes Burgerfrieges lichteten fich bie Reiben ber Deutschen, beren Bahl nach und nach bebeutend angewachsen war, febr ftart, weil Biele auf ben Schlachtfelbern blie-ben und eine noch größere Anzahl nach Missouri flüchtete. Deutsches Leben findet sich baber gegenwärtig nur in einigen wenigen Orten, wie j. B. in Little Rod, wo die Deutschen eine bervorragende Rolle fpielen. Gelt mehreren Jahren ift ein Deutscher Mapor ber Gtabt und auch andere wichtige Nemter liegen in ben Banben von Deutschen. 3m Ett 1869 begann eine beutsche Zeitung in Little Rod zu erscheinen und in bemfelben Monate wurde ber Grundftein zu einer beutschen lutherischen Rirche gelegt; eine andere beutsche Rirche berfelben Confession ift in Fort Smith. Rach bem Cenfus von 1860 waren, andschließlich ber ben beutiden Eltern int Staate geborenen Rinbern, 1143 Deutide in A.

1) County im fübbftlichen Theile bes Staates Artanfas, wird vom Arlanfas Fluffe burchtrömt; umfaßt 1200 engl. D.-DR. mit 8844 E. (1860). Das Land ift eben und fruchtbar, erzengt Mais und Baumwolle und wird zum britten Theile von ber "Grand Prairie" eingenommen. In ber Brafibentenwahl 1868 gab bes County eine republikanische Majoritat (868 St. für Grant, 556 für Seymour). 2) Fluß in ben Bereinigten Staaten, nacht bem Miffonri ber größte Rebenfing bes Diffiffippi, entspringt in ben Roch Mountains nabe ber Grenze zwischen Utah und bem Inbian Territory, verfelgt mehrere hundert Meilen weit einen öftlichen Lauf, wendet fich bann füdöftlich, burchftromt ben Staat Artanfas, welchen er in zwei fast gleiche Halten scheidet und ergießt fich nach einem Laufe von 2170 engl. D. in den Miffisspol. Er ift den größten Theil bes

Jahres filr Dampfidiffe bis auf 800 engl. DR, von feiner Mündung fdiffrer.

Artaufas Boft, Boftborf in Artanfas Co., Artaufas, am finten Ufer bes Artanfas Fluffes, 117 engl. De. fibofil. von Little Rod, 50 De. vom Miffisspil, wurte im Jahre 1685 von ben Frangofen gegranbet. Die Confeberirten batten mabrent bet Bargertrieges ben Ort burch bas Fort Hindman fimt befestigt, welches von 5000 Mann unter General Churchill vertheibigt, von ben Unionstruppen unter General McClernand und einem Theile ber Diffiffippifiotille am 11. Januar 1863 nach bartem Rampfe genommen wurde.

Arfaufit ift bie gu Magnet-Cove, Arfanfas, vortommende Barietat bes Broofits.

Artebufe (vom frang. arquebuse, entftanben aus bem bentiden Borte Baten bach fe, bollanbifc hankbus) eine feit bem Enbe bes 15. Jahrhunderts gefrandliche Schufmaffe, welche 21/. F. lang ift und vermittelft eines Rabfchloffes abgefeuert wurde. Beim Fusvolke murbe die M. im 16. Jahrhundert burch die fcmere Mustete verbrangt, aber fie erhielt fich bei ber leichten Reiterei. Arte bufirer wurden fo bewaffnete Schuben noch mabrent bes breißigjährigen Arieges genannt. Arte bufabe, ein beilendes BBaffer gegen Schuffmun-ben, Berbrennungen, Blutungen, Onetichungen.

Arfona ober Arfon, Borgebirge auf ber zu Prengen gehörenben Infel Andin, die nörblichste Spitze der Halbinfel Wittow, wird durch einen 170 pr. F. hoch Aler bein Spiegel der Diffee emporragenden Areibefelfen gebilbet. Die Spipe tront feit 1827 ein 75 g. hober L'enditthurm. Auf ber Beftfeite A.'s befinden fich bie Refte eines Burgwalls, innerhalb welches fich ein Tempel ves Wendengottes Swantewit befant. Burg und Tempel wurden am 15. Juni 1168 von ben Rriegern bes Danentonigs Bolbemar I. nach blutigem Rampfe genftort.

Artport, Boftborf in Steuben Co., Rew Port, am Canifter Fluffe, 246 caft. D.

ffidmeftl, von Albany,

Arfintit ift ein mit Arvolith ju Arffat Fjord in Grönland verfommenbes, torniges, weißes

Mineral, welches aus Fluoraluminium mit Fluorealcium unb Fluorealrium besteht.

Artiffc (vom griech.). 1) Alles, was fich nabe bem Sternblibe bes Baren (griech. Arttod) befindet. 2) Rorblich überhaupt; daber arttifder Bol, Nordpol; arttifde Lanber, norbliche Polariander; artifcher Drean, norbliches Bolarmeer; arttifche Bone, bie nordliche talte Bone. Den Gegenfan zu a. bifber antarttifch (fc.b.).

Artwright, Gir Ridarb, ber Bervolltommner ber Baumwollfpinnmafcinen, wurde 1732 ju Brefton in der Grafichaft Lancafbire, England, getoren; wurde Barbier und erward sich durch die Ersindung eines chemischen Daarsarbemittels ein Neines Bermegen. Durch Erfludung der sogen. Jennymaschine von Dargraves, einem Jimmermanne in Biaconen, Lancashire, angeregt, wurde A. auf die Ersindung einer Spinmmuble geführt, welche das Spinnen burch ein Balzenwert bewirtte, ein Spftem, welches icon Bhatt um 1738 in Anwendung zu bringen verficht hatte. Da M. wenig von praftifcher Mechanit verftand, fo verband er fich mit bem Uhrmacher John Ray zu Warrington, errichtete bie erfte Spinnmuble, welche von Bferden getrieben wurde, in Nottingham und erhielt 1769 ein Batent war

ber englischen Regierung. Gine zweite Fabrit legte er 1771 zu Crawford in Derbyshire an, beren Maschinerie burch Baffer in Bewegung gefest wurde, woher die Spinnmaschine auch ben Ramen Baffermafcine (water muchine, water frame) erhielt. Er wirfte fich 1776 ein neues Batent für die gesammte Erfindung aus. Gin von Reidern und Feinden gegen ihn 1785 bor ber Ringsbench anhängig gemachter Prozes, um feine Ansprüche auf Die Erfinbungen ju erfculttern; entschied fich ju seinen Gunften. Georg III. erhob A. in ben Abel-Er ftarb am 3. Anguft 1792 ju Crumford mit Binterlaffung eines Bermogens bon 21/2 Mill. Dellars.

Arlwright Summit, Bostswusdip in Chantangna Co., Rew Pork; 1,116 E. (1865);

in Deutschland geboren 17.

Arlberg ober Ablerberg, eine Spipe ber Borarlberger Alpengruppe; bilbet bie Grenze

zwischen Tirol und Borariberg ("bem Lanbe bor bem Arlberg"), 5537 pr. F. hech.
Arles (lat. Arelate). 1) Arronbiffement bes franz. Departement Bonche-bu-Rh ne (Rhone-Mündungen). 2) Danpt ft abt beffelben, am linken Ufer bes Hauptarmes ber bier fich theilenden Rhone, mit 26,367 E. (1866), welche Schiffban, Reisban, Handel mit Beinen, Getreibe, Früchte und Del treiben. Die Stadt ift eine ber altesten Franfreich's und reich an wohlerhaltenen Dentmalern ans bem Alterthume. Reffe von einem Theater und Amphitheater, ein Thurm bom Palaste Conftantin's, ein granitner Obelist, Graber, Altare und Statuen. In ben Ruinen bes Theaters wurde die beruhmte Statue der "Benus von 21." gefunden, welche feit 1683 im Barifer Dufenm ift. Unter ben öffentlichen Getanden zeichnet fich bas Stadthaus aus. A. wurde von Reiten, vielleicht icon 1500 v. Chr., ge-grundet und war eine hauptftadt Gallien's; zur Romerzeit Gip eines Prafecten, fpater Refibeng ber Raifer Marimianus und Rouffantinus und im 5. Jahrh. bes Weftgothentonigs Eurich. 3m 6. Juhrh. tam Die Stadt unter Die Berrichaft ber Oftgothen, fpater ber Franten und wurde 879 hauptfladt bes Ronigreiche Arelat (f. b.). In A. wurden auch verschie-

bene Spneben gehalten. Arlington, Rame mehrerer Townships und Bostborfer in ben Ber. Staaten. 1) Bosttown fip in Ban Buren Co., Dichigan, 25 engl. DR. weftl. von Kalamazoo, 1046 G. (1864). 2) Bofttownfhip in Bennington Co., Bermont, 106 engl. DR. fubwestl. von Montpelier; 1370 E. In ber Rabe find reiche Marmor- und Raltsteinbruche und eine Mineralquelle. 3) Town fhip in Columbia Co., Bisconfin; 910 C. 4) Dorf in Montgomery Co., Jowa, 20 M. nörol. von Clarinda. 5) Postborf und Townsbip in Sibley Co., Minnesota, 62 M. stowestl. von St. Paul; 380 E. 6) Boftborf in hancod Co., Dhie, 11 MR. filbl. von Findlay. 7) Dorf in Mont-

gomern Co., Obio, 15 DR. nordweftl, von Dauton.

Arlington Sights, eine Sugelfette in Fairfax Co., Birginia, zieht fich Bafbington gegenüber ben Botomac entlang. Gie war mabrent bes Burgerfrieges fart befestigt. Fami-

liensits bes ehemaligen Generals ber Confiberirten, Robert Lee.

Arlan, Hauptstadt der belgischen Brobing Lpremburg (f. d.) mit 5647 E. (1861); Fabriten in Eisenwaaren, Leber, Tabat, Favence und Bolg. In ber Rabe ber Stadt flegte am 16. und 17. April 1793 bas Beer ber frang. Republit unter Jourban über bie Destreicher unter Beaulien.

Arti, Ferbinand, berühmter Augenarzt, geb. am 18. April 1812 gn Obergraupen bei Teplit, war 1840-1842 Affiftent an ber Angentlinft in Brag, wirfte bann als Arzi und wurde 1846 Suppleant der Angenheilfunde an der Breder Universität. Er wurde 1849 ordentlicher Professor und nahm 1856 einen Ruf nach Blen an. Gein Hauptwert: "Die Krantheiten des Auges für prattifche Aerzie geschildert" (3 Bbe., Brag 1851—1856) ermarb ibm enropaifchen Ruf. Gine popular gehaltene Schrift "Die Pflege ber Augen im gefunden und franken Buftanbe", ericien Brag 1846. Ueberbies lieferte A. werthvolle Beitrage jur Prager "Mebig. Biertelfahresfdrift" und bem "Archiv für Ophthalmologie" (feit 1854 in Berlin), beffen Mitrebactene er ift.

Arm, f. Armuth.

Armade, Bostownship in Macomb Co., Michigan, 35 engl. M. norbofil. von De-

treit; 1316 E. (1864).

Armaba (fpan., die bewaffnete). 1) Ju Allgemeinen, jede bewaffnete Macht, besonders Artegeflotte in Spanien. 2) Inebesondere bie berühmte Flotte Bhilipp's II. von Spanien, bie "unüberwindliche" genannt, welche 1588 unter bem Berzoge von Mebina-Sidonia und bem Biceabmirale Martines be Recalds gegen England geschieft wurde. Die A. jählte 130. große und 30 Meinere Schiffe mit 19,295 Kriegern, 8460 Matrofen, 2088 Cflaven und 2630 Ranenen. Der Großinquistor und 150 Dominicaner begleiteten fic. Die A. verließ am 29. Mai Liffabon, wurde jedoch von einem Starme überfullen nub gezwungen, in Corung Schut zu luchen. Bon bier aus fegelte fie burch ben Conal nach ber flandrifden Rufte. um die von der englischen Flotte blofirten Bafen Rienport und Daufirchen frei zu machen nind ein unter bem Bergoge von Parma febenbes Landbeer von 81,000 Monn und 44 60 Pferben an die englische Rufte ju begleiten. Um 8. Anguft griff Die 76 Kahrzeuge ftarte englische Flotte unter Lord Sehmour und Francis Drafe auf ber Dobe von Duntirchen bie A. an und erfocht einen Gieg, welcher ben fpan. Abmiral zwang, bas Unternehmen gegen bie flanbrifche Rufte aufzugeben. Da ein ftarter Gubwind bie fahrt burch ben Canal unmoglich machte, beschloß berfelbe, um die Ruben von Schottland berum nach Spanien gurudgutebren. Bei ben Orfnepinseln wurde die M. von einem Orfane ereilt. Mit einem Bertufte von 79 Schiffen und 10,185 Mann lehrten die Admirale im September noch Spanien zuräck. Spanien's Seemacht war gebrochen. Die Konigin Glifabeth von England lieg zur Ariunerung eine Minge folagen mit ber Infdrift: "Aftlavit Dous of dissipantur (Gott. hat gehandt, und fie murben gerftreut),

Armadil, f. Garteltbiere.

Armagh (fpr. Armah). 1) Graffchaft in ber irlanbischen Probing Ulfter, umfaßt 513 engl. Q.-M. mit 189,382 C. (1861) in 8 Baronien und 28 Barilbes. Die bauptfachlichiten Bobenprodutte find Rartoffeln und Flace. 2) Sauptftabt berfelben, 70 engl. M. nordwestl. von Dublin, Sit eines tatholischen und eines anglitanischen Erzbisches, mit 8655 E. (1861), welche Brancrei, Brennerei, Gerberei und bedeutenden hautel treiben. A. soll von St. Batrid um 450 n. Chr. gegründet sein und war bis zur Berheerung bunch bie Danen (9. Jahrh.) ein Mittelpunkt abendlanbifder Gelehrfamleit.

Armagh, Boftborf in Indiana Co., Benufplvania, 62 engl. M. bill. von Bitteburg; 230 E. 2) Townfhip in Mifflin Co., Benufplvania, 2300 E. Armanjad., 1) Laubschaft im zudlichen Frantreich, frührer ein Theil ber Gascogne, jest größteutheils jum Departement Gers gehörig. Der hanptinduftriezweig ber Bewohner besteht in Branntweinbrennerei (Eau d' Armagnac) und Beintan. Grafengeschlecht ber Armagnacs (Comitatus Armaniacus), welches seinen Ursprung auf ben merowingischen König Chlodwig gurudführte, gebort zw jenen Abelssamilien Frant-reichs, welche in ber Geschichte bieses Lanbes, meiftens im Rampfe mit bem Konigfpume, eine bebeutenbe Rolle fpielen. Der Lette bes Gefchlechtes, Graf Rarl, tam 1484 wegen Geifice. ichwäche unter Bormundichaft unb. ftarb 1497. Frang I., König von Frankreich, verlich die Guter ber Familie seinem Schwager, bem Berzoge Karl von Alen, on, burch beffen Wittme fie an bas Daus Allvet in Navarra tamen. Unter Beineich IV. ans tiefer Familie fiel tie Grafichaft für immer an die Krone Frankreich. Armagnaten hießen tie in ben Bargerfriegen am Enbe bes 13; und in ber erften Balfte bes 15, Jahrh. berfichtigten Golbknechte ber Grafen von A. und anderer Barteiganger in Frankreich. Als nach ter Unterwerfung Johann IV. von A. Raifer Friedrich III. von Dentschland und bie Thnaften von Elfaß und Schwaben, vorzugsweife gegen die Schweiz, 5000 Mann Salfstruppen von Frantreich verlangten, schiefte Rarl VII., um die Banben los zu werben, 50,000 Maun in zwei Beerhaufen über bie Grenze. Bon biefen jogen 30,000 Mann unter Anfilhrung bes Dauphin Lutwig gegen die Schweiz, wurden aber am 26. August 1444- zu St. Jakob en ber Birs von ben Eidgenoffen ber Art geschlagen, bağ ber Dauphin gum Frieden von Enfich-heim (28. Dft.) gezwungen wurde. Der andere Deerhanfe wurde aus bem Elfaß theils burth Gewalt, theils burch Bergleiche (1445) entfernt, nachdem fie bis babin im Schwarz-walde bis Babern hinein, berwüftend gehauft hatten. Diefer Rrieg wurde in Dentschland, ans Berfinmelung bes Ramens M., ber Armejaden sber Armegedentrieg genannt. Bgl. Barthold, "Der Armegedentrieg 1444-1446" im Sifterifchen Tafdenbuche (Leipzig 1842).

Armansperg, altes Abelsgeschlecht in Babern; wurde 1719 in ben Freihertuftund, 1790 in ben Reichsgrafenftand erhoben. Joseph Lubwig, Graf von, wurde am 28. Febr. 1787 ju Rötting in Dieberbabern geboren. Als Bicepraftbent ber 2. Rammer fant er an ber Spite ber gemäßigten Liberalen. Beim Regierungsantritte bes Konigs Lubwig wurte A. 1826 Minister bes Junern und ber Finangen, bann Minister ber Finangen und bes Auswärtigen und erwarb fich große Berbienfte um bie-Reform bes baberifchen Bermalinugs- und Sinangwefens. Begen feiner liberalen Gefinnungen 1831 feiner Stellung entheben, jog er fich auf fein Familiengut gurud; trat aber auf besonderen Bunfc bes Adnigs an die Spite ber Regentichaft in Griechenland. Als Prafibent berfelben landete M. mit bem jungen Adnige Dito am 6. Febr. 1833 im Bafen von Rauplia, war 1835-14. Rebr. 1897 Ctaatslangler und in ben letten 10 Monaten, während ber Abwefenheit bes Adnigs in Dentschland,

Meichsverwefer. Gine ihm feindlich gesinnte Partei fette feine Entlassung burth. A. lehrte nach Babern zurud und ftarb am 3, April 1853. Mit ihm fiarb die altere Linie seines Gestallechtes im Mannespannung and.

Armaivien. 1) So viel wie Klephten, (h. b.). 2) Insbesondere diesenligen Rephten, wie sich ber turischen Regierung unterworfen hatten und im Romen derselben eine Autorität in bestimmten Bistelten ansilbten.

Armaine (vom lat.). 1) Im Priege wesen die ganze Bewalfnung und Anseussung eines Kriegers. 2) Im Geewesen die Ausruftung eines Schiffes mit Sinichluf ber Mannfchaft. — Armatene (frang., fpr. armatobr), so viel wie Ausruflet eines Hanbels-

fciffes, Rheber (f. b.); auch ber Ausrufter eines Caperfciffes, ber Capercapitan.

Asmbänder (lat, armilla; im Lat, des Mittelaliers beschiale, woher das franz. benoelet), band- oder ringförmige Schundgegenstände des Unter- und Oberarmes. Sie wurden bei den alten Hebrarn von Männern und Franen getragen, ebeuse von den Medern und Bursen. Bei den Griechen wuren sie ein Schmud ver Franen, dei den Böllerschaften-Jacken's auch der Männer. Die Sabiner trugen schwere A. am linken Arme. Vordienten röm. Ariegern wurden A. (Armillae) vom Kaiser verlichen; reiche Kömerinnen trugen den Schmud am Unterarm und Oberarm. Die A. wurden aus Gold, Silber, Cisen oder Elsendein gemacht und mehr oder weniger reich verziert. Bei den alten Germanen waren die A. und Arm ring e (Haugen, mittelhochbeutsch doug) bei Männern wie Franen in Gedvanch. Sie wurden aus Erz gemacht und "rothe Ringe" genannt. Die Heldensage, z. B. tas Nibelungensied, erwähnt sie ost und in der Geschichte begegnen wir ihnen die sie Kranen, welche seit der Zeit kudwig XIV. ein Armband an zedem Arme zu tragen pflegen. Auch dieden nech heute dei vielen Böllern des Orients, wie dei Wilden, die R. einen Haupthoil des körperlichen Schmucks.

Armbrud (von bem lat, arcubalista, nicht aber aus "Arm" und "Bruft" gebildet) ist eine febr alt. Schuftmaffe, welche aus bem einfachen Pfeitbogen entflanden, mahrichein'ich affatifden, nach Anberen europäischen Ursprunges ift. Schon bie alten Griechen und 283. mer tannten Balliften (f. b.) und nannten die fleinere Sandwaffe für Leichtbewaffnete, jung Unterfoiede von jenen foweren Burfmafdinen, Arcuballiften (kogenähnliche Balliften). Jut westl. Europa fam die A. erst feit ven Kreuzzügen in Gebranch und die Anmbruster bildeten seit dem 12. Jahrhunderte in Deutschland, wie auch anderwärts, eine befondere Abtheilung des Jufvolles, lis die A. burch das Fenergewehr (die Hatenbuche) verdrängt Die A. bestand im wesentlichen aus bem Schaft (Sanle, Ruftung) mit bem Rolben, Bem Schneller ober Druder und aus bem flablernen Bugel mit ber Sehne. Die großen A. wurden in Deutschland Ruftungen ober, ba man ju ihren Schaften vorzugeweise bas Dolg bes Eiben- ober Taxusbaumos bemuste, Eiben genannt, eine Meinere Art bief Schräpper. Die Beile ober Bolgen bestanben aus Bolg, mit einer ftablernen Spipe. A., bie flatt bes gewöhnlichen Bolgenfteges einen verbedten Lauf betten, ichoffen Stein- und Bleitugein. — Armbruftfchützen-Gefellschaften hoben fich in beutschen Städten, 2. B. Alkriberg (Schnäppergesellschaft), Leipzig und Hamburg, bis in bas 19. Jahrhundert erbeiten.

Memleufler. Die Brüber Gelthorb und Anion A. waren, abgeseben von bem missungenen Berfache bes Joseph Crellius, die erften bentschen Druder in Philadelphia. Gotthard. A. externte fein Sandwert bei Christoph Sauer in Germantown, bem erften bentschen Buchbruder in Amerika. 1746 ober 1747 ging er nach Philadelphia, wo er eine kleine Drudstel wrichtete und in Berbindung mit feinem Bruder Anton eine bentiche Beitung berausgab unter bem Titel: "Die Philabelphische Zeitung von allerlei auswärtigen und einhelmischen merkwitrbigen Sachen". Die erste Nammer erschien den 27. Mai 1748. Zuerst kan sie jebe Boche, fpater alle zwei Boden berand. Gotthard A. fcheint nach Deutschland gurudgegangen ju fein, worauf fich Anton mit Benjamin Franklin affocierte. Unter ber Firma bon Franklitz und Armbruffer ericbienen, anfer ber Zeitung, and Bucher und Flugferiften. -Bu ben Schriften, bie von ben Brübern A. beransgegeben wurden, gehleteil: "Der reformirben Rirden in Bennfelvanien Riribenordnung. Gebruckt bei Gotthato Membrufter 1748". Die lautere Bahrheit ober ernfliche Betrachtung bes gegenwärtigen Zuftandes bei Stavk Bhiladelphia (obut Datum, mahricheinlich ans 1747 ober 1748)". Seliger Marter-Stand ber etften Christen, von B. Benkendorff. Bei Anton Armbrufter 1753". "Das Leben Got-148 in ber Geels bes Menichen. Benj, Franklin und Anton Armbrufter 17564. "Reftifation, ober Geffärung einiger Campipunito bes Gesebos. Bei Anton Armbrufter 17634. . . .

Armeniala Creel, Fluß im Ctaate Georgia, ergiest fich in ben Ctoma im filbmeftl.

Theile von Lumptin Co.

Armee (franz. armee, engl. army), die ganze Truppenmacht eines Staates; im engeren Sinne eine größere Herrekabtheilung, welche aus mehreren Armee corps (Army, Corps) besteht. Das Armeecorps wird gedildet aus 2—3 Divisionen (Divisions), diese aus 2—3 Brigaden (Brigades) und jede Brigade aus einer gewissen Angahl Regimenter (Regiments). Eine A. schließt alle Wassengattungen in sich und wird entweder nach dem Kriegsschanplatze, oder nach den Weltgegenden, oder nach dem bestimmten Zwede genannt, "peldem sie dient; z. B. die "Schlessiche Armee" von 1813 und 1814 unter Blücker; die "Potomac-Armee" (Army of the Potomac) während des großen Bürgerfrieges in den Verschieden; Obserdationsarmee, Ocenhationsarmee. Die Stärke einer Armee ist in den verschiedenen Staaten verschieden. Die Armee der Ber. Staaten (U. S. Army) zählte vor dem Bürgerfriege (1857) 18,000 Mann; am 1. März 1865 965,591 Mann in 23 Armeecorps; am 30. Sept. 1868 48.031 M. aller Wassenaattungen.

ArmensArzt ist der meist von Gemeinden angestellte und bezahlte Arzt, welcher bie als Arme burch die Behörde ihm Bezeichneten behandelt, ohne von ihnen eine Bergütung zu ers halten. — Jüngeren, ansangenden praktischen Aerzten fällt in der Regel die Armenpraris zu; welche dieselben in Thätigseit erhält und ihnen Gelegenheit verschafft, sich als Aerzte zu ema psehen; raber diese Stellen von angehenden Aerzten gesucht werden. In Amerika, wo bas Gemeindewesen überhaupt nicht organisirt ist, kennt man Nichts der Art; nur einige dentsche Gesellschaften, z. B. in New Port und Philadelphia und einigen anderen Orten, haben Ar-

menarate angestellt, welche besonbers arme Einwanderer behandeln.

Armenja. 1) Bofttownfbip in Junean Co., Bisconfin, 16 engl. M. nörblich von New Liston; 261 E. 2) Townfhip in Bratford Co., Bennfplvania; 403 E. 3) Poftborf in Scriven Co., Georgia, an der Certral-Bahn, 46 M. nordweftl. ron

Savannab.

Armenien ift das Hochiand zwischen dem Aux und dem oberen Tigris und der nordwefil. Berengerung ber iranischen hochebene bis zum Taurus, bas von W. nach D. von dem Aras burchichnitten wird und anst bem fich ber mit ewigem Schnee bebedte Ararat (f. b.) erbebt. In schner weitesten Ausbehnung liegt es zwischen 31 bis 47° bill. Lange und 874/, bis 473/, nörbl. Br. Fruher zerfiel es in bas öfil, ober Grof. M., welches fich bis an ben Cuphrat und Antitauros erftrecte, und bas westl. ober Llein-A., welches bis nach Rleinasten bineinreichte. Gegenwärtig gebort ber nordoftl. Theil, etwa ein Drittel bes Gangen, zu Aufland; ber filb-Bill. Theil, etwa ein Gechftel, ju Berfien, und ber Reft zu ber Tartei. Die hochebenen, welche eine Bobe von 7000 f. erreichen und reich an großen Alpenfeen find, bienen betrachtlichen Rindvich und Schafberben ju Beideplagen; ber Baumvegetation entbehren fie faft vollständig. Die Landschaft trägt vielfach einen großartigen Charafter, namentlich in dem vultanifchen Blatean von Anes, bas von bem glodenformigen Alaghos (12,600 F.) Ricrragt Die Productionsfähigfeit bes Bobens ift jedoch meift ziemlich gering, wo nicht funftliche Bewästerung ber Rotur nadbilft. Befonbere burr und wult ift tutlich Armenicu. Gelbft in ben Ebenen machft ber Weigen und bie Berfte nur fparith. In anderen Gegenten aber wird mit Erfolg Bammolle, Reis, Tabat und eine große Mannichfaltigteit bon Fruchten gezogen. Bein reift in ber Araratchene noch in einer Sobe von 4250 ff. und im Ban bis 5100 ff. Richtsbestoweniger ift bas Alima, die Etene am Laspischen Meere, die Tiefthaler von Aurdiftan und die Begend um Diarbefr ausgenommen, raub und geichnet sich burch schroffe liebergange ans. In ben hochebenen fallt ber Schnee 7-8 Monate lang; baber aber liegt bie Schneelinie, mit Ansnahme ber Gebirge bes fürl. Kurbiftan, nabe an 13,000 f., mabrent fie im Raufajus noch unter 10,000 f. ift. Der Friibling ift febr tury und bie intensive Sommerhibe folgt fast unmittelbar auf die empfindliche Winterkalte, In vielen Bes genben wird in 3—4 Monaten das Korn gesäet und die Frucht eingebracht. Den Gebirgen genben wird in 3—4 Monaten bas Korn gefäet und die Frucht eingebracht. fehlt es nicht an werthvollen Mineralien. Die Babl ber Aupfer-, Blei- und Alaunbergwerfe ift ziemlich groß. Auch Gilber wird gefunden und es find Spuren von Gold entbedt morben. In ben nubebouten Strichen tommen noch viele reifende Thiere, wie Tiger, Leopard, Bar, Bolf, Dyane u. f. w., vor.

Bevollkerung und Geschichte. Die eigentlichen Armenier, welche ein großes Geschich für den handel und namentlich sur das Bantgeschäft haben, werden nur auf ein Siesbentel der Gesammtbevölkerung geschäpt. Sie gehören der iranischen Gruppe der Indogers manen an. Turkomenische und kurdliche Stämme bilden gegenwärtig die Nasorität der Bes völkerung, während der größere Theil der eigentlichen Armenier sich in Ankland, Bersten, den Kustenländern des Mittelmeeres und namentlich in den bedeutenderen keinaflatischen und

tartifden Stabten angefichelt bat, wo fie bas Mallergeichaft und bie Bandwerte nabezu monovolifirt baben. Die Wefammtjabl ber Armenier wird auf 21/, bie 3 Mill. gefcant, von benen etwa 1 Mill. in A. felbft leben mag. Anger ben genannten Bollerichaften find noch Die Anden und Grieden guhfreich in A. vertreten. - Die Armenier, welche fich felbft Baito nennen, leiten ihren Uriprung von Saig, einem Rachtommen Japhet's, ab, ber fich jur Beit bes habylonifden Thurmbanes im Thate bes Banfees nieberließ. Rach einer furgen Glang-Deriobe unter Ronig Aram, von bem bas Land ben Ramen haben foll, murbe es, jur Beit ber Semiramis, Afforien tributpflichtig. 3m 6. Jahrhunbert wurde es fur eine Beile felbft. fländig, bis es ber verfichen Monarhie angelmfiel, mit ber es bem Reiche Alerunber's bes Großen einverleibt murbe. Um 200 v. Chr. fculttelte es, wahrend ber Rriege Antiochus ber Gr. mit ben Romern, die selencibische Berrichaft ab und gerfiel in Groß und Alein A. Er-ftres fiel in die Bande ber parthischen Arfociden (f. d.). Der hervorragenofte Berricher biefes Baufes, Ligranes ber Gr., behnte ble Grengen bes Reiches aber Sprien, Mejopotamien m to Ruppabocien and, bis ibm bie Romer (63 v. Chr.) fast alle feine Eroberungen wieber entrissen. Unter Trajan wurde es für eine Welle rom. Proving. Innere Unruhen und Ba-taltrevolutionen, die nur burch die Wishrige Herrschaft ber Sassanden im 3. Jahrh. v. Chr. u iterfrissen wurden, carafteristren die meitere Geschichte. Auch die Ausbreitung des Christenthamstand, die Erhebung desselben zur kandesreligion um 300 vermochte keine Nenderung an deminiment, and wurde es abermals eine Bente der Saffaniden, die es zwei Jahrhunderte lang mit bintigen Religionsverfolgungen beimfuchten, bis es zum Bantopfel gwifden ben atab. Rhalifen und ben byzant. Raffern wurde. Erft in ber zweiten Salfte bes 9. Jahrhun-berts wurde es unter Afchob I. nochmals felbstfandig und exfreute fich unter ber Dynastie ber Bagratiben einer Belt rubiger Entwidelung, bis neue innere Birren ansbrachen und ber Liste bes Regentenhaufes 1079 burch Meuchelmord enbete. Grieden, Türken und Kurben theilten fic in ben Ranb, bis bie Mongolen 1242 bas Land überfcwemmten. Geltbem blieb es ein Spielbalt fremder Machte, bis sich Angland, die Tilrkei und Bersien barin theilten. Rlein A. wurde 70 n. Chr. nuter Bespasian römische Proding und Mich, mit furzen Unterbrechungen, bis gegen Ende bes 11. Jahrhunderts ein Theil des morgenländischen Rafferthums. Un 1050 machte es sich nuter Ruben oder Rupen unabhängig, bessen Nachsolger ben Tonigotitel annahmen und bas Reich zu bebentenber Blitthe brachten, bis es 1375 von bem ägypti-(hen Sultan Shaban erobert wurde. Rach mannichsachen Wechselftllen tam es im 16. Jahrh. unter die herrschaft der Domanen. — Bergl. Saint Martin, "Mémoires distor. 1103 et géographiques sur l'Arménie" (2 Ste., Paris 1818); Engen, "Residence at B.zeroum (Cent. 1854); 30. III., VI., X. bet "Journ. of the Lond. Geogr. Soc.", welche Die Catbedungen von Monteith, Ainsworth und Anderer enthalten; Arisclog's de Lasbiverd, "Hist dire d'Armonio", aus dem Armenischen Aberfeht von Evariste Prud'homme (Paris 1931); Mofes von Chorene, "Geschichte Groß-Armenien's", aus bem Armenischen übersetzt Don M. Laner (Regenst. 1869).

Die Armenier folbst batiren ihre Befanntichaft mit bem Chriften-Armenifae Birae. thun: bis auf die apostolische Zeit jurud, festen Buß faste es jeroch erft burch Gregor ben Erlen hter, ben ersten Ratholitos, ber in ben erften Jahren bes 4. Jahrh. auch ben König Tyridates für baffelbe gewann. Im 5. Jahrh. verdammte die A. R. das Concil von Chalcedon (451) und wandte fic ben Entychianeen ju. Auf der Spnode von Thevin (um 554) extfagte fie ber Gemeinschaft mit ben orthoboxen Rirchen und befannte fich formlich ju ber m) sophpfitifden Lehre (f. Monophyfiten). Bahrend ber perfifden Berrichaft mar bie U. R. ben harteften Berfolgungen ausgesett, aber leiftete allen Berfuchen, Die Lehre bes 30roufter ju verbreiten, erfolgreichen Biberftanb. Ebenfo vergeblich blieben bie Bestrebungen Ron's, bas Schisma aufzuheben, obgleich es öfters gelang, bie Abnige für bie Wieberverei-Erft bem Erzbischof, welchen Johann XXIII. (15. Jahrh.) nach Armigung zu gewinnen. menien fante, gelang es, einige Beiftliche und einen Heinen Theil bes Bolles ju einer Union am bewegen. Geltbem gerfällt bie A. R. in die grogorianische (nicht-unirte) und die tatholische ober nuirte. Lettere beren Anhanger bisher fast nur angerhalb Armenien's zu finden waren, hat in neuester Zeit hegonnen an Boben zu gewinnen; eine Anzahl armenischer Dörfer haben fich ihr angeschlöffen und einige bervorragende Gregoriaver find bestimmt worden, die Bereinigungsplane ju begunftigen. Die ber unirten A. A. angehörende Bevollerung wird auf nigungsplane zu begunftigen. Die ber unirten A. R. angehörenbe Bevöllerung wird auf ungefähr 100,000 geschätt. Dieselbe fieht unter 2 Batriarchen, 1 Erzbischof und 16 Bi-schöfen. Der Erzbischof hat seinen Sit in Lemberg, Galizien, 2 Bischife resibiren in Berfien; alle fibrigen, sowie die beiden Batriarchen in der Tfirfei. Ueber die unirten armen. Aloster auf dem Berge Libanon in Sprien, auf San Lazaro bei Benedig und in Wien f. De echitar iften. Cleichzeitig trüpfte Die bochftrofliche Bartei ber anglifanischen Rirche mit ber

Gregorianifchen M. Q. Berbindungen jum Behufe einer Bereinigung an. 1860 wurde ju tem Zwede in Confiantinopel oin Bamphlet gerrudt, welches bas imprimatur bes burtigen armenischen Patriarchen erhielt; und in bemselben Jahre reifte G. Biffiates von Cambritge im Intereffe biefes Planes nach Tiftle. Bur Forberung ber Bereinigung fammtlicher oftlichen Lixden mit ber auglitanischen Rirche ift in England eine eigene Befellichaft mitte bem Ramen "Eastern Church Association" gegrundet worden, Die 1865 ihren erften Jahresbericht veröffentlicht hat. Größeren Erfolg hat die protestentische Miffion geholt, die 1830 von Amerika aus in Armenien gegrundet wurde, obgleich fie, namentlich als 1844. Matteos Batriard von Conftantinopel wurde, energifche Opposition von Geiten ber boberen Geiftlichfeit und ber einflufreichen armenischen Banquiers in Conftantinopel erfnite. Die Babt ber Convertites ift (Berick bes American Board of Commissioners for Foreign Missions , für 1869) etwa 3000. 46 Mifflonare-find auf die RI Baucht-Stationen vertheilt, und bie 170 Aufen-Stationen werben burch eingeborene Brediger verforgt. + Die Ball ber Africhen beträgt 65. Die Rirchenganger werben auf 11,000 und bie Beucher ber Countngsfonlen auf 8000 veranfolagt. Gegen 6000 Rinder befuden die verfdiedenen Schulen und Crmis nare ber Miffionare. In ben brei theologischen Schulen zu Marioven, Mareft und Carvoot find fiber bundert innge Manner, und in den vier weiblichen Semineren zu ESA Rugra. Marfovan, Aintab und Daarpost eine noch größere Angahl von Mabchen und France erzogen urorben. Bon 1868 bis 1869 find auf Roften ber Diffion 1,135,000 Ceiten in mineuifcher

und 986,000 Seiten in türlisch armenischer Sprache gebruckt worden.

Bon ben Brotestanten wohl zu untericheiden ift bie fogen. Meformparki, obgleich diefelle indirect durch die protestantischen Diffionen in's Leben gernfen worden ift. Ohne birect' zum Protestantismus übergutreten, will fie bie alte A. Alrebe nach protestantiften Pringipien reformiren. Die außere Berantaffung ju ihrer Bilbung gab 1865 ber Berfuch ber Geiftlichleit, in Omyrna ber Jungfran Maria eine Statue ju errichten. Weitere Rahrung erhielt bie Bewegung 1866 burch bie Bestrebungen bes Patriarden von Conftantinopel, Die Befingniffe und Brivilegien ber Beiftlichfeit zu erhöben. Da es fich, erwick, bag ber Miberfinn's ber Laien und ber nieberen Geistlichkeit nicht zu brechen fel, fo refignirte ber Butriord. Regierung aber weigerte fich, fein Entlassungsgefuch entgegenzunehmen, bob die geiftlichen und weltlichen Modflis (Untercomit's) auf, und ernaunte eine gemifchte Berfammlung jur Revision ber Berfassung. Die Reformpartei, bie ftetig wach nub namentlich unter ben jungeren Mannern febr viele Anbanger jablt, nimmt nur zwei Gatromente, Tonfe und Abendmahl, an, bertammt bie Berchrung von Bilbern und Reliquien, Die Chelofigfeit ber Beiftlichen und einen großen Theil bes alten Rituals, und erfennt tie Geiftlichen nicht als tie irbifden Stellvertreter Chrifti an. 1866 gaben fie eine revidirte Ansgabe bes alten armenifchen Gebetonches berans, bie ber Patriarch vergeblich zu unterbruden fuchte. Infolge bes Atumenischen Concils (1869) ift ber Zwiespalt in ber A. R. noch größer geworben. IX. ließ an fammtliche oftliche Rirchen eine Cinladung ergeben, bas Concil zu beschieden. Boghos, ber Patriard ber A. R. zu Conftantinopel, gab zuerft bie ausweichenbe Aufmert, bag er nicht ohne Zuftimmung bes Ratholifos bandeln tonne. Als aber ber Lebtere (Rebort IV.) in einem Schreiben bom 11. Febr. 1869 feine Cinwilligung verweigerte, reichte Boghof, in Gemeinschaft mit filnf Mitgliebern ber Modilin, abermals feine Entfaffung ein, Die auf das Gesuch der Gegenpartei bin jeht von dem Großvezier angensumken wurder.

Die Armenier gelten gewöhnlich sur Wonophpsten; nach neueren Missischerichen aber unterscheiden sie sich salt nur in der Terminologie und dem Ritual das der grieckschen Kirche. Sie nehmen mit der lateinischen Kirche sieden Saramente an, aber die lehte Deinig eristit bei ihnen eigentlich nur dem Ramen nach. Sie glauben an die Transsubstantiation (f. d.), aber auch die Laien empfangen das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Die Tank findet kurch breimaliges Eintauchen und dreimalige Besprengung des Hauptes statt. Die Histet kurch dreimaliges Eintauchen und dreimalige Besprengung des Hauptes statt. Die Histet kurch den vorsiden der kehre von der Berdienstlicheit der guten. Werse, namentlich der Abstel, ist sehn abgebildet. Die Jahl der Fasttage beträgt 165 im Jahre. Die Liturgie wird in der alt-armenischen Sprache abgebalten. Die Geistlichkeit ist in neun Klassen einzeitselt. An ihrer Spitze sieht der Natholikos, der zu Estschiedzie, einem Klassen die Erindam, seinen Sighäfen von einer Spudd den Natholikos, der zu Estschiedzie, einem Klassen der Erindam, seinen Sischen der Klassen die Beistlichen durch die Bischisse und bei der Derdichten der Geistlichen durch die Bischisse und bei anderen liechten, das bei der Ordnation der urederen Geistlichen fürd eine zweite The eingehen. Rach dem Tode der Fran lömen sie in die Reihe der Bartabede einereten, die ehesben Briester, welche die Prediger abgeden oder in Alöstern zusammenwohnen, und aus denne die Bischofe ansonnen gerben. Die Mönche, deren de eine gwoße Anzahl gibt, solgen der Vergal

bet h. Bollind ober bos h. Antonins. Die Risher find melft fehr arm. (f. Mechitus vifitus). Bgl. Reale, "History of the Eastern Church" (2 Bb., Pond. 1850); Histoire, Dozmes, Traditions, etc., de l'Eglise Arménienne" (Bar. 1855); Smith und Dwight,

"Missionary Recearches in Armenia."

Die armenische Literatur erhält ihr wefentlichftes Armenifche Literatur und Sprache. Satereffe baburch, bag fie in vielen hinfichten ein Mittelglied zwifden bem Drient und bem Decibent bilbet. Ans ber beirnifchen Beriebe fint feine Berte von Bebentung auf uns ge-Der erfte berworragenbe Schriftsteller ift ber Apostel ber Armenier, Gregor Lufaworitif ber Erleuchter) um 300. Gin eigenes Alphabet aus 36 Buchftafen befiebend, au benen im 12. Jahrh. noch zwei hinzufamen, wurde nm 400 von Medenb eingeführt, der in Berbindung mit Sahat, ber Große genannt, Die Bibel aus bem Grieglischen übersette. Unter ben jahlreich in Schulern biefer beiben Gelehrten, die als Bogrunder ber claffischen Literatur A.'s angelehm werden, ift besonders Moses von Chorene (gest, um 490) zu nennen, von dem eine werthvolle arminifche Chronit berribrt. Befonbers reich ift biefe Zeit an Ueberfennngen grieh. nid fpr. Schriftsteller, benen wir jum Theil die Befanntschaft von Werten verbanten, Deren Originale verloren gegangen find. Infolge ber politischen Berbattniffe, welche bie Berbindungen mit Griechenland abbrachen, bat bas 6. Jahrh. gar teine literarifchen Erzengniffe aufjuweifen. 3m 7., 8. und 9. Jahrh. ift bie Babl nambafter theslogifder und biftorifder Shriftsteller beträchtlich. Der Katholitos Sabat III., ber Bhilosoph Johannes . Dodneuffs, nub die Geschichtschreiber Shovend, Johannes VI. Katholitos, Thomas Ardze-xuni und Mescop von Bajedsor find besonders hervorzuheben. Bis gegen Ende des 14. Bubrh. balt fich sowohl die theologische wie bie biftorische Literatur ber Armenier ziemlich auf berselben Sabe, boch ohne je gang felbftftanbig ju werben und ber abenblaubifchen Literatur ebenburtig an bie Seite an treten. Rennenswerthe poetifche Erzenguiffe fehlen ihr faft politändig. Bom 15. Jahrh. ab verfällt fie allmälig, wenn es auch bis in bas 18. Jahrh. hinein nicht an einzelnen bedentenden Namen fehlt. Bei den furchtbar zerrütteten politischen Brhältniffen, nuter benen A. stets zu leiden hatte, ist das wohl wesentlich der großen Lube mit Opferfreudigkeit gu bankan, mit ber fich bie Armenier zu allen Zeiten ber Pflege ihrer Literatur bingegeben baben. Auch jest, ba fie in alle Welt gerftreut finb, halten fie gabe an ahrer Eigenartigkeit feft. In mehreren enropaischen Stabten find in ben leuten Jahrzehnten arm:nifche Zeitnugen und Zeitschriften entstanden. — Die Sprache ber clasifichen Literatur ait bas Altarmenische, bas nach und nicht nur im täglichen Berkehr, sonbern auch in ber Literatur ben bem jungeren und vulgaren Renarmenischen verbrangt murbe. Das Renarmenifche felbit ift fpater in eine Reibe von Dialecten gerfallen. Bu welcher Sprachfamilie bas Armeniche ju rechnen fei, bat bieber noch nicht ficher feftgoftellt werben tonnen. Go viel ih int gewiß ju fein, bag es bem indogermanifden Sprachftamme angehart, bag es aber, wie Dishern meint, ein Glieb ber mebe perfifden Familie ift, wird von vielen Gelehrten bezweifelt. Cirbied und Bater balten es für eine Uriprache. Das Renarmenische ift finnt mit waffigen und türkischen Worten verfet. Bgl. Renmann, "Berfuch einer Gefchichte ber arm. Literatur" (Lpz. 1836); Battanian, "Catalogue de la littérature arménienne" in Milvayes asiatiques" (Bb. 4, Betersb. 1860); Betermann, "Grammatica Arm." (Betlin 1837; im Andzuge nebst Chrestomathie, Berl. 1841); Calfa, "Dictionnaire Arménienne" (Bur. 1861); Betermann, "Ueber den Dialett der Armenier von Tissis" (Berlin 1867); M. Lauer, "Armmatil der classischen armenischen Sprache" (Wien 1869). . Armenpflege, f. Memuth.

Armenli ves (fpr. Armangtiähr), Stadt mit 15,579 G. (1866) im Aurondissement Lille des franz. Departement Nord, an der Lys und an der Paris Calais-Bahn, 2 d. M. untdwestl. von Like gelegen. A., früher besestigt (nach der Cinnahme durch Ludwig XIV. wurben die Festungswerfe beseitigt), ist durch seine Lein-, Hans- und Banmwollspinnereien bes.

wichtig; auch fein Danbel ift nicht abne Bebentung.

Armerin beißt eine zu ber Familie ber Plumbagineen gehörige Pflanzengattung. Ihre am hänfigften verbreitete Art ift die Gras- ober Sandnelle; fie wird in Amerika thrift gemannt, wird hänfig in Gärten gezogen und ist wegen der rosenrothen Blüthentöpfe und dem metten Sabitus sehr besiebt. Aus den frischen Alumenblättern wird gern ein heiser Abguß breitrt, der als schweiß- und harntreibendes Mittel gebraucht wird, nachdem wan etwas Anis oder Zimmet dazugethan hat.

Armfelt. 1) Karl Gusta Baron v. A., schwebischer General unter Karl XII., geb. 1666 in Jugermanland (damals zu Schweden gehörig), zeichnete sich in dem Kriege Karl's XII. gegen Musland aus und machte sich namentlich durch die heldenmäthige Bertheidigung helfingsor (1713) berühmt. Rach dem Tode Karl's und den einer ungläcklichen.

Expedition gegen Drontheim (1718) gurudgelebet, wurde A. General ber Infanterie, fpater Freihere und farb im Jahre 1736 als Dberbefehlsbaber in Finland. 2) Guftav De orit Baron, feit 1811 Graf v. A., Soha bed Generalmajors und Lanbeshamptmanns Baron v. A., geb. am 1. April 1757, Gunftling Guftav's III. von Coweben, biente in ben Jahren 1788—1790 mit Anszeichnung im Kriege gegen Aufland und schloß 1790, als Bevollmächtigter Schweben's, ben Frieden von Werela und 1791 einen Allianzvertrag mit Raiferin Ratharina von Nukland ab. Rach ber Ermordung Guftav's III. follte A., wie bies Suftan nach auf bem Sterbebette angeordnet hatte, Mitglied ber Regentichaft wahrend ber Minderjährigkeit Gustav's IV. und Statthalter von Stodholm werben, er gelangte jedoch nur zu letterem Amte, ba herzog Karl von Sidvermanland (Bruber Guftab's III., pater Louig Rari XIII.) bie erstere Bestimmung Guston's nicht anerfannte. Derfelbe fet to A. auch bald von diefem Amte ab und schicke ihn als Gesandten nach Reapel. Augellagt, eine Berschwörung gegen den Herzog von Silvermankand voerbereitet zu haben, wurde A. in contumaciam zum Tode verurtheilt, seine angebliche Mitschuldige aber, das Costraulein Rubenstöld, in's Spinnhaus geschickt. Gustav IV. Abolf hob das lirtheil gegen A. im Jahre 1800 wieber auf und ernannte ihn jum Gefandten in Bien und turz barenf jum General ber Infanterie. In letterer Cigenichaft zeichnete fich A. 1807 in Bommern aub 1808 als Befehlshaber ber schwedischen Westarmee gegen Norwegen aus. Balv wieder verabstiedet, wurde er jedoch nach ber Absehung Gustav's IV. Abolf im Jahre 1809 zum Präsidenten bes Rriegscallegiums ernannt. Im folgenden Jahre (1810) nahm er feinen Abschieb, fab fich aber 1811, ba Karl XIII. und ber Thronfolger Karl Jehann ihm nicht wohlwollten, veranlaft, ben rufflichen Gefanbten um Sout anzufprechen. Diefer Sout wurde ihm auch gewährt, er felbst nach Finland transportiet, in Rufland mit Anszeichnung aufgenommen, wie jum Prafibenten ber Universität Abo und jum Mitgliebe bes ruffifden Senates ernannt. Nachbem er auch noch in ben Grufenstand erhaben worben war, ftarb er um 19. August 1814 in Zarstoje-Selo.

Armfüßter, f. Bradippeben.

Armide, poetische Frauengestalt in Torquato Tasso's "Gerusalemme liberata" (bas befreite Jerufalem). Taffo ergabit bon ihr: A. wird von ihrem Obeime, dem Fürsten Sibruot von Damastus, aufgeforbert, fich nach Jerusalem zu begeben und bie bor ben Thoren der Statt lagernben Kreuzsahrer burch ihre Schönheit zu verführen. Dieser Aufforderung nachtsminend, weiß A. burd die Ergählung, fie fel bom Throne gestoßen worden, eine Angahl Ritter zu bewegen, ihr jum Schute nach Damastus ju folgen. Auf bem Bege babin erfaßt fie eine bef. tige Liebe ju bem fconen Rrengritter Rinaldo, ben fle fclafend erblidt, und, nachdem fle ibn mit Rosentetten gefesselt, nach einer herrlichen Infel im Atlantischen Ocean entführt. Dier genießt fle in ihrem prachtigen Zauberichlosse nub in ihren Zaubergarten (A. '6 Zaub er garten) mit Rinaldo das höchste Liebesglück, die Carlo und Ubaldo, die beiden Abgesandten Gottfried's von Benillon, mit Hilfe eines mächtigen Jauberers und einer Jungfran auf der Injel anlangen, Rinaldo an seine Pflicht erinnern und benfelben zur Flucht bewegen. Bergweiflung barüber zieht A. mit bem ägyptischen Beere vor bie Thore Jernsalem's und verfpricht bem ihre Liebe, der Rinalvo tobten wilrbe. Rinalvo aber bestegt alle Ritter der Beiben und rettet A., bie gestoben war, vor bein Untergange. A. läßt fich infolge besten taufen und Rinalds erflart fich für ihren Ritter. - Der Name A. ift fprichwörtlich geworben als Bezeichnung für bas vollendete Musterbild bes verfichrerischen Weibes; meter ihren Zanbergärten versteht man das Schöuste, was überhaupt die Natur hervorzustringen im Stunde ist. Tasso's Schöpfung ist von den Tandichtein Glunt und Rossini als Gegenstund zweier Opera benust worben.

Armingion, Postborf in Cazewell Co., Staat Itinsis (Ber. St.), 45 engl. M.

MRD. von Springfield.

Arminianer, die Anhänger ber Ansichten bes Arminius (f. b.). Nach dem Tode bes Arminius trat ber Prediger Untenbogaert an die Spipe ber Partei. Bon bem Professor Gomarus und bessen Anhängern (Gomaristen) immer heftiger angeseindet, Aberreichben bie A. 1610 ben Stanben ber Proving Sollenb eine von Untenbognert verfaßte Remon . stration (daher Remonstranten genannt), welche in 5 Artifeln die Ausfassung der Prädestinationslehte nach A. Auffassung barlegte. Dagegen erließen bie Gomaristen (1611) eine Contra-Remonstranz (baber Contra-Remonstranten genannt), in welcher sie Brübestination bes Menfchen zur Seligfoit ober Berbammuig auf bas entfchiebenfte bebampteten. 3m Jahre 1617 trat die theolog. Parteifrage auf politischem Gebiete auf: die Republikaner, darunter der Rathspensionar Oldenbarneveld und Sugo de Groot (Grotins), Bensionar und Anwalt der Stadt Rotterdam, ftanden auf grminignischer Seite, während der Statthalter Morit von Dranien ju ben Somariften bieft. Diefer ließ Ofbenbarnevelb, welcher bas Tolerangebict vom Jan. 1614 befürwortet batte, enthaupten (13: Mai 1619), Sugo be Groot in's Gefangnif merfen und jeben Biberftanb ber bollanb. Republifaner burch Waffengewalt niederhalten. Eine Spnode sollte die retigiose Streitfrage entscheiben. Dieselbe trat bereits am 13. November 1618 in Dorbrecht (f. Dorbrechter Spnobe) zusammen. Die Gomariften bilbeten bie Dajoritat und Die Spnobe nahm ein Glaubensbefenntnig an. welches in 5 Artifeln die Bravestinationslehre in der ref. Rirche fanctionirte und die Lebren ber Arminianer als "Irriehren" verbammte. Die armin. Brediger wurden ihres Amtes entlett ober verbannt. Erft nach bem Tobe bes Bringen Morit, vorzüglich feit 1630, erlangten bie A. mehr Freiheit, burften fich in allen Orten Bolland's aufhalten, Gemeinben bilben und ein Seminar gur Bilbung ihrer Lebrer grunden. Sauptvertreter ber A. war ber gelehrte und milbe Episcopius, welcher 1643 ftarb. And anbere gelehrte Danner, wie Bbilipp von Limbach, Joh. Clericus, Joh. Jac. Wetftein aus bem 18. Jahrhundert, gingen ans ben Reiben ber armin. Theologen berbor. Die arminianfiche Lehre von ber Gnabenwahl flimmt im Gangen mit ber ber lutherischen, falholischen und griechischen Kirchen überein. Sie fand auch viele Anhänger in der auglifanischen Rirche und wurde von allen Zweigen der Methodisten angenommen, und bildete selbst besondere Kirchengemeinschaften in den im Allgemeinen calvinistifd gestinnten Rirden ber Baptisten ("The Free Will Baptistei") und Prebbyterioner (Camborland Prosbyterians). Ueber bie Arminianer als Seffe f. Remons ftranten.

Arminins, Jacob (eigentlich Hermanni ober Harmensen) geb. 1560 zu Dubewater im süblichen Holland, wurde 1588 resorm. Prediger in Amsterdam. Strenger Andäger der Lehrsche Calvin's, gerieth er mit deuselben in einen Constitt, als er die augnstinische Prädestinationslehre (s. d.), auf welche Calvin so hohes Gewicht legte, gegen den Bürger Bollhardt Roornhaerdt in Amsterdam, welcher die mildere Aussaliang jener Lehre durch Melanchthon vertrat, vertheidigen mußte. Er verklindigte sortan in seinen Predigten, daß "Sottes Inade alle Menschen ohne Unterschied habe retten wollen, daß der Zustand der Unselsigteit des Menschen eigne Schuld seit." A. ging 1603 als Prosessor unch Lenden, gerieth aber schon 1604 in einen nenen Streit über die Prädestination mit seinem streng calvinistige gesinnten Collegen Gomarus. Ein großer Theil der Beistlichen und Gemeinden der Prodig Holland trat auf die Seite des A. Sin Mesigionsgehräch zwischen ihm und Gomarus (1608) blieb ohne Ersolg. Er starb am 10. Ott. 1609. Seine theol. Schriften ersistienen gesammeit zu Leyden (1629); sein Leben beschrieb Brant, "Vita J. Arminii" (Amsserdam 1724).

Arminins, Surft ber Cheruster, f. Dermann.

Armiren (vom lat. arma, b. i. die Waffen), ausruften, 3. B. eine Batterie ober eine Festung mit Geschützen, Munition, Lebensmitteln, sowie mit ber nöthigen Bemannung ausruften, b. h. dieselben in Bertheibigungsznstand bringen.

Armistend (fpr. Armisten), Lewis A., Brigabegeneral ber Conföderirten Armee, geb. in Birginia (Ber. St.), siel am 3. Juli 1863 bei Getthsburg. A. befuchte von 1834—1836 bie Militärasabemie zu Westpoint, erhielt 1847 für bewiesene Tapserseit in den Schlachten von Contreras, Churubusso, Molino del Rey und Chapulteper den Rang eines Brevet-Capitains und Brevet-Majors, wurde im März 1854 Capitan und commandirte als solcher 1859 eine von Fort Mohave in California gegen die Indianer abgesandte Expedition, die er mit dem größten Erfolge leitete; schlaß sich bei Ansbruch des Krieges der Consoderation an und wurde 1862 zum Brigadegeneral ernaunt und zeichnete sich auf den Schlachtselbern von Chancellorsville und Settysburg aus.

Armitage, Coward, Historienmaler, geb. 1817 in London. A. trat 1836 in das Atelier Paul Delaroche's, stellte bereits 1842 einen "gesesseten Brometheuss" aus, exhielt bei der Concurrenz über die Fressen der Londoner Barlamentshänser drei Preise, stellte 1848 auf der Ausstellung der k. Afademie "Heinrich VIII. und Ratharina Barrs" aus und malte 1852 für das Parlamentshans "Bater Thames und seine Basallen." 1855 bereiste er die Krim und Kleinasten, wo er die Schzen zu seinen beiden Bildern "Die Garden bei Inkormanns" und "Cavallerieangriss der Balaclava" sammelte. A. ist seit 1867 Mitglied der Atabemie. Byn seinen Werten sind noch hervorzuheben: "Der heil. Francisens vor Papst Insucenz III.," "Beerdigung hristlicher Rärthrer in Rom," "Hest der Esther."

Armories (alte Geogr., b. f. Land am Meere, Land der Meeranwohner, Armoriei), celtischer Name der zwischen ben Mündungen der Loire und Seine gelegenen Rordwestifiste Gallien's. Später: Name der Bretagne, deren Bewohner, nachdem sie den "Bund der

Armoriters gelchieffen, fich im Jahre 420 n. Chr. von ber Berrichaft ber Römer laffogten

nub im Jahre 497 bie Dberhobeit bes Frankentonige Chlotwig auertannten.

Mrmfrang. 1) 3ames M., in Bennfploania (Ber. Cf.) geb., zeichnete fich m ben Rriegen gegen bie Judianer aus, murbe im Jahre 1776 vom Congreffe jum Brigategeneral ernannt und nahm als folder bei ber Bertheibigung von Fort Moultrie und in ber Colacht pon Germantown bervorragenben Antheil. 3m Jahre 1777 refignirte er, befleibete aber in ber Folgegeit mehrere Bertranensamter in feiner Beimath und vertrat in ten Jahren 1793-1795 Bennsploania im Congres. Er ftarb am 9. Mars 1795, wenige Tage vor Arianffeines Amtstermines, in Carliste, Ba. 2) John A., amerikan. General und Staatsmann, Bruber bes Borigen, geb, am 25. Nov. 1755 in Carliste, Ba. 2. folog fich in felnem 18. Jahre ber Armee als Freiwilliger an, fungirte in ber Schlacht von Princeton ofe Abjutant General Mercer's, ben er tobtlich berwundet in seinen Armen bom Kampfplate binwegtrug. Bu Enbe bes Rrieges betleibete er unter General Gates, teffen Liebting er war, ben Rang eines Majors. Im Binter 1782-1783 machte er fich burch bie Bereffentlichung ber fogen. "Newburg Addresses" (f. b.) berühmt, beren nadtheilige Folgen ben Bafbington nur mit außerfter Anstrengung abgewendet werben tomiten. 3m 3abre 1800 wurde er jum Bunbessenator fur New Port erwöhlt und 1804 jum Gefantten in Paris ernannt, welch' letteres Amt er bis 1810 infe hatte und ju allgemeiner Bufriebenheit berwaltete. Beim Andbruche bes Krieges bon 1812 erhiclt er bas Batent eines Brigabegenerals und wurde turg barauf, gegen feinen Willen, jum Kriegsfefreidr ernannt. Im Jahre 1814 gog er fich in's Privatleben gurlid und ftarb am 1. April 1843 in Rethoot, Dutches Co., N. D. Bahrend ber letten Jahre seines Lebens beschäftigte fich A. mit literarifchen Frbeiten und schrieb u. A. zwei treffliche Abhandlungen aber Land- und Gartenbau, mehrere biographifche Shagen, somie eine Beschichte bes Rrieges von 1812. 3) Samuel I. M., namhafter norbameritan. Buchbruder und Buchbanbler, geb. 1784 in Daffachufetts, geft. am 26. Marg 1850 in Bofton, Maff. A. wurde von feinen Mittitrgern gum Magor ber Ctatt Boston, sowie zum Gouverneurlieutenant von Massachisetts erwählt und fungirte 1836, alle Gouverneur Davis jum Bundessenator ermablt worden war, an beffen Stelle als Conberneur. Unter feinen Berlagswerten find zu nennen: Forfchungereifen Dr. Buchanan's in Afien und Scott's Stereotip-Ausgabe ber Bibel. 4) Sir William George M., gel. 1810 in Newcastle (England), findirte die Rechte, wurde Abvolat, widmete fic aber bald aus-Schließlich bem Studium ber Ingenieue- und technifchen Biffenschaften. Das erfle Refultat Diefer Studien war die Erfindung einer bobro-elettrifden Dlafdine, die ihm die Ditglieticaft ber "Royal Bociety" eintrug. Dieser ersten folgten in ben Jahren 1846-1850 mehrere andere werthvolle Erfindungen, bei benen allen (wie 3. B. bei bem auf Schiffswerften northwendigen hybraulischen Krahn) er die hybraulische Kraft zu ben mannichsachften Breiten verwerthete. Bur Erbauung ber bon ibm erfundenen Mafchinen und Infirumente grandete er in Gemeinschaft mit bem Ingenieur Renbel, bas unter bem Ramen "Elewick Factory" befaunt gewordene Etablissement, in welchem er 1854 die nach ihm benaunte Armstrong Rano'n e construirte. Im Dezember beffelben Jahres erhielt er vom Kriegsminiften Remcaftle ben Auftrag, 6 Geschatte biefer Art anzusertigen und ba bieselben bie fiberroichenbiten Refultate lieferten, wurde er 1858 mit neuen Lieferungen beauftragt, im Februar 1869 jum Engineer of Rifled Orilnanco (Hamptingenieur filt gezogene Geschütze) ernannt, jum Ait-ter geschlagen, sowie im November besselben Jahres zum Director ber königlichen Geschützgiegerei erhoben. Dieses Amt legte er am b. Hebruar 1863 nieber, worauf er wieber mit ber Elswick Manufacturing Company in Berbindung trat. In bemfelben Jahre fangirte er auch als Brafibent ber British Association.

Armftrong, name mehrerer Townfhips und Politorfer in ben Bereinigten Staaten Rorbamerita's. 1) In Bennfploania: a) Townfhip in Indiana Co., 1252 G. b) Township in Proming Co., 926 C. 2) In Indiana: Township in Bonberberg Co., 1053 C.

8) In Illinois: Bostdorf in Wabash Co., am Babash. Armstrong, County im west. Theile von Benniplvania (Ver. St.), 750 engl. O.-M., 35,797 E. Das County wird vom Alleghany durchschnitten, vom Riskiminetas im Gubwesten und bom Red-Baut-Creet im Norben begrengt und bemaffert von ben Flifichen Mahaning, Cowanshannod und Crooled; hügelig und wellenformig, im Allgemeinen fructbar; Gifen, Galg, Steintoble und Ralfftein; ber Pennsplvania-Canal bildet feine fabl. Grenge, bie Alleghanh-Balley-Bahn geht durch das County; dasselbe wurde i. J. 1800 organisirt und rach General Armftrong benannt Dauptflatt: Rittanning. Das County gab in ben Bablen ber letten Jahre eine anschnliche republikanische Majorität (1864 für Lincoln 3528. für McClellan 3211 St.; 1868 für Grant 4082, für Gebmour 3412 St.).

Armftrang Grebe, Township in Emmett Co., Staat Jowa (Ber. St.), 77 E. (1867). Armftranglausne, f. Kanone.

In fast allen Religionosphemen ift bie Fürjorge für ben Armen Armuth, Armenweien. jur beiligen Pflicht nemacht. Richt allein bie Bibel, insbesonbere bas R. L., sondern and ber Koran nub die beiligen Bucher ber Bubbbiften, geben eine Reihe von Geboten und Borfchriften im Intereffe ber Armuth. Da bie Armenpflege mehr ober minber bebeutenbe Gelbmittel erfordert und biefe aus bem Erwerb, alfo bem Bermogen ber abrigen Barger geschöbft werden millen und unter Umftunden eine feweere Steuerlaft worftellen, wie q. B. in verfchiebenen Thellen von Groffritannien, erfordert eine richtige Behandlung biefes 3meiges ber Stadtoffürforge eine befondere Aufmertfamfeit, bamit nicht ber Pleifige ausgebeutet werbe bon ber Santbeit, Lieverlieteit und bem Lafter. Es ift baber bie Aufürlang bes Begriffes unterflienngemfreiger und beburftiger Armer von grofter Bichtigfeit. Der Bettel im bentigen Stallen ift vor 2000 Jahren großgezogen worden burch bie Aristotratie, welche es in threm Interesse fund, benjetben burch unotheitung von Gelb und Lebensbeblufnissen unter Die armeren Blebefer ju forbern und fo ftatt ber Armuth abzuhelfen, nur eine Bermehrung faullengenber Armath fon!. Bulfe ift nur ba ju leiften, wo wirfliche Bulftofigfeit vorbanden ift, alfo ein perfonlich unverschuldeter Buftanb ber völligen ober theilweifen, ber beftundigen ober vorlibergebenben Unfabigfeit, feinen Lebensunterhalt ju gewinnen. Gin Recht auf Unterftummg ober eine Bflicht bes Staates, Unterfitzung ju gewahren, laft fic aus Grundfapen ber Moral ober Ethit, ber Bolitif und bes Staatszwecks, weniger aus abstracten Rechtsfaben berleiten. Je feblerhafter Die Berfaffung eines Stantes ift, je mehr fie Rechtsungleich. beit bulbet, je mehr fie Bevorrechtung und Beganftigung gemiffer Claffen ber Staatsangebo rigen in fich trägt, besto complicieter wird die Armengesetzgebung fein und besto weniger wirkliche Abhulfe gewährt werden. Die Zahl ber Armen ist flärfer in monarchisch-aristotra-tischen und aristotratisch-republiscuischen Staaten als in wahren Demokratien, besonders wenn in letteren nach richtigen Grunbfaben verfahren wirb. In ben Bereinigten Staaten wat jeber Theorie vom Communismus bis zu Colonifations., Gewerbs- und Benoffenichaftsvereinen abfolut freier Spielraum gelaffen, um practifche Berinde jur Berhinderung ober Abhlife der Armuth in's Leben zu führen und manche in der alten Welt und in monarchifchen Staaten unterbrudte Theorien haben fic als Utopien erwiefen, sobald fie hier Bersuche auftellen burften.

Der nachsten Abbulfe in Armutbefallen begegnen wir in ber Familie zwischen Eltern und Rinbern. Die Gefetigebungen aller gebilbeten Staaten, insbefonbere ber Bereinigten Staas ten, haben es anertannt, bag es eine Pflicht ber Familie ift, bag Rinter ihre Eftern und Größeltern und wieberum diefe jene in Armuth und Gulfloficfeit unterflützen und viele Be-fetzeber behnen biefes auch auf Geschwifter aus. Die Staatsbulfe tann in biefem Falle nicht eher angesprochen werben, als bis und in sofern Die Familienglieber felbft in ber Lage find, teine Unterftabung gewähren zu tonnen, weil fie felbft zu ben Armen gehoren. Dit anderen Worten, Die Staatsbulfe ift bier nur eine eventuelle. Die Leitung bes Armenwefens in ben Staaten Enropa's fann in ben Bereinigten Staaten zur Zeit nicht zum Borbilbe und jur Richtschaur genommen werben, weil bier in ben Millianen unbebanten fruchtbaren Lanbereien, bie dem Armen eine Beimflatte unenigelblich gewähren und ber fturfen Arbeitsnachfrage, ind. besondere in dem ungebeuren weftlichen Gebiete ber Union bem, ber feinen Lebensunterhalt redlich gewinnen will, eine Menge Wege ber erwerblichen Thatigfeit geöffnet find. Es follte beshalb besonders babin geftrebt werben, bem abermagigen und maffenhaften Busammenbrangen ber Menfchen in großen Stabten burch bernunftige und ben Armen von felbst einleuchtenbe Mittel und Bege ju fteuern und ben Abffuß bes Menschenftromes nach ben Go genben gu leiten, wo Beber burch eigene Rraft feinen Unterhalt finben tann. Schon bie Grieden und Romer erfannten bie Bichtigfeit einer folden Politit, indem fle bie eroberten Staatslaubereien bagu verwendeten, einzelne aber gange Commien armer Burger, insbesondere ausgenienter Solbaten, barauf angustebeln.

Bur Berarmung eines Landes, selbst in Friedenszeiten, tragt wesentlich ein großes siebenbes Hecr bei, weil burch basselbe eine Menge Arbeitstrafte, und zwar der besten Qualität, da nur die Kräftigen und Tanglichen zum Heere gezogen werden, ernster und produktiver Arbeit entfremdet, zum Milssiggang und anderen Lastern verleitet werden und außerdem un-

gebeure Cummen vergebren, ohne bafür Werthe ju erzeugen.

Da es wichtiger ist, das Anwachfen ber Armuth ju verhindern, als vorhandene Armuth ju unterstützen und, da es Regel sein muß, daß ber Staat mit Staatsmitteln nur anshülfsweise eintrete, so sind es vorzugsweise burch Berrinigung Gleichinteressirter geschaffene Anftulten, welche diese Zweide am erfolgreichsten erreichen. Dahin gehören die Gewerbe-, Confum-, Arantenunterstützungs-Bereine, Sparkassen, Arbeiterbanten, Leihtaffen, Lebens- und anbere Berücherungsanstalten (gegen Basier, Fener, Hagel, Biehfenden), Gewerbshallen, Wittwentussen, überhaupt bas ganze Genossenschaftswesen, wie es sich in der jetzigen Zeit

immer weiter und practifcher entwidelt.

Neben solchen Bereinen verdienen Stiftungen ebler Menschenkennbe die hächste Ansmunterung und Ansmerksamdeit und wenn solche Stiftungen den Ramen des Stifters tragen, so werden auf Generationen ihm und seiner Familie ein ebleres und donernderes Dentmal, als wenn er mit Titeln und Orden geschmicht wärde. Jeder Amerikaner ist kolz auf den Ramen Beabody, welcher dei seinen Letzeiten seinen Reichthum zu einer Reihe nählicher und mildetätiger Stiftungen in zwei Weltsbeilen verwandte und auch ohne die hin von den Engländern errichtete Bildfünle sich ein donerndes Denknal in dem Herzen derer erholden wird, welche der Wohlthaten seiner Stiftungen theilhaft werden. Erziehungs-, Zussucks-, Findels und Walsenhäuser, Pfrandererien und Hospitäler, unter weiser, ehrlicher Leitung, sind ebenso viele Wittel, der zeitlichen oder danernden Hussissische Abhälfe zu gewähren und je mehr solche Anstalten von der Staatsbevormundung defreit sichhalte ursprießlicher werden sie an der Regel gedeiben.

. Am verderblichsten wirft es, wenn die Mittel zur Untersutzung der Armuth turch allgemeine Staatstaren (Armentagen) aufgebracht werden. Die Widerwilligkeit, zu zahlen, und die Klagen über ein solches System haben und nur zu oft aus England entgegen gehallt. Line solche Tare hat auf der einen Seite den Ruchtheil, daß der Stenerzahler die Hilfsbedürftigen wie ein seinliches Heer, eine ihm seindlich gegenüberstehende Classe anzusehen gewohnt wird, und wirft auf der anderen Seite demoralistend auf den Empfänger. Sie für-

bert Armuth und Bettel mehr, als fie bemielben abbilft.

In Fällen großer Calamitaten (Misernbten, Theuerungen, Berwühung burch Clemente m. f. w.) find Aufrufe an bie öffentliche Milothätigkeit, Collecten, Vagars (faire) und abnliche Bulfsmittel wirlfamer, als Angriffe auf bas Staatsbubget. Was hierturch geleistet

werben tann, bat fich im letten Rriege in ber Union auf bas Glangenbfte bemabrt.

Nachst und neben ber Familie, ben freien Bereinigungen und Wohlthatigkeitsauftalten, kommt zuerst die Gemeinde und der District (hier bas County) in Mitleidenschaft und zwar nur in fofern, als die bereits vorhandenen, von einzelnen Brivaten ober Corporationen freiwillig gebotenen Mittel, insbesondere der Stiftungen, nicht ansreichen. Da die Gemeinde in der Regel die ihr Angehörigen am genansten kennt und zu beobachten im Stande ift, fo ift fie auch am besten in ber Lage, die Unterstätzungsbedurftigkeit und ben Grad berfelben, sowie die nühlichste, dem Zwede entsprechende Art ber Unterflutung festunkellen. Auch bei ihr gilt ber Grundfat, daß die Bulfe aus der Semeinderaffe und nicht mittelft einer gehästigen Armensteuer zu gemahren fei. Die Gesetzebungen ber verschiedenen Staaten der Union haben auch diesen Grundsat anerkannt und weisen mit Ausnahme der großen Stadte, welche ihre besonders organisirte Armenpflege haben muffen, bas Caunty ober die Gemeinde au, Die nothige Fürsorge zu treffen und bestimmen, wer als Countyangehöriger zu betrachten sei und Billfe beanfpruchen burfe. Es erforbert bies eine ftrenge Bachlamteit in Counties, in welchen ober in beren Rabe fich größere Stadte befinden, ba eine Menge unwardiger Gubjecte ans großen Stadten, wenn bafelbit eine icharfe Aufficht gehalten wird, geneigt find, Die benachbarten Counties heimzusuchen. Gewöhnlich befinden fich in jeder Gemeinde Armendanfer, in welchen die Dürftigen auf Rosten ber Bemeinde (bes Connth), und wenn fie auch nicht ichwere Arbeiten zu verrichten im Stande find, angehalten werben, einen Garten ober ein Grundstud zu bebauen, leichte Dienstleistungen zu verrichten und so fich natilich zu machen und in Gesundheit forbernder Thatigkeit fich zu bewegen. Auch kann nach ben Geseten eingelner Staaten ber Hilfsbeburftige, flatt im Armenhanse, in einer Familie gegen magige Bergutung untergebracht werben.

Was die allgemeinen Staatsanstalten: Baisenhanser, Erziehungs- und Besserungshauser, Anstalten für verwahrloste Kinder, Invalidenhospitäler, Taubstummen-, Blinden- und Irrenanstalten, Institute für arme Blödsunige, betrifft, so wird von diesen in den betreffenden Ar-

tifeln biefes Berfes gefprochen werben.

Aruand, Frederic (be l'Arridge), geb. am 8. April 1819 im Departement Arri ge, war Abvolat in Paris, als (1848) die Februarrevolution andbrach. Er war bekannt als eifriger Versechter republikanischer Grundsähe und der Interessen der Riche. Dei den Wahlen sie Constituante wurde er von dem Departement Arridge gewählt und repräsentiete die katholische Demokratie. Er wurde ebenfalls in die Legislative gewählt, zog sich aber nach dem Staatsstreiche vom 21- Dezember vom politischen Leben zurud. Er hat seitbem seine

Ansichten von der Potimendigkeit einer absoluten Trennung von Kirche und Staat, der Abschaffung der weltsichen Herrschaft des Papsies, einer Berschnung der Kirche mit der modernen Sivilsfation mit der eines endlichen Sieges in der modernen Gesellschaft sicheren Demokratis ist einer Reihe von Schriften entwickelt, die bedeutendes Aussehn erregten. Die bedeutendsten berselben find: "L'Italie" (Paris 1868) und "La Rovolution et L'Eglise" (Paris 1869).

Arnand, Jacques Beren be St. A., f. Saint-Arnand.

Arnaulb. 1) Antoine A., berühmter frang. Sachwalter, geb. 1560, geft. am 29. Dezember 1619, vertheldigte Beinrich IV. mit Gifer (in mehreren politischen Flugschriften) und erlangte große Berabmtheit burch feine Philippica gu Gunften ber Univerfitat Baris gegen bie Jesuiten (1594). Geine Rinder (20 an ber Bahl) und Entel wirben fpater bie bervorrugenoften Janfenisten (f. b.) Frankreich's, theils als Ronnen bes Klofters Bort-Roval (feine Tochter Angelica wurde im Jahre 1608 Aebtiffen beffelben), theile als Mitglieber ber unter bem Ramen ber "herren son Port-Royal" befannten gelehrten Gefellschaft. 2) Antoine A., A. ber Große genannt, Cohn bes Borigen, einer ber geiftreichften Daus ner seiner Zeit, Haupt ber Jansenisten, geb. am 6. Febr. 1612 in Baris, gest. am 8. August 1694 in einem Dorfe bei Lättich. A. studirte seit 1633 in der Sorbonne unter L'Escot Theologie, wurde 1641 Doctor und 1643 Mitglied biefes Collegiums, ans bemfelben aber, ale eifriger Janfenift, im Jahre 1656 wieber ansgeftogen. Bis jum Abichluffe bes fogen. Friedens zwifden Bapft Clemens IX: und ben Janfeniften (1668) bielt fich A. an vericitebenen Orten in Frankreich berborgen, kehrte aber nach biefer Beit nach Paris gurud, wurde vom hofe mit Wohlwollen aufgenommen, trat mabrend viefer Beit auch mit Leibnig, ber bamals in Paris lebte, in Bertebr, mußte fic aber 1679 von Baris abermals entfernen. Er begab sich nach ben Rieberlanden, wo er bas haupt ber Jansenisten wurde und bis zu seinem Tobe besonders heftig gegen die Reformirten auftrat. Seine "Oeuvres" gab der Abt von Hantefage (48 Thie. in 45 Bbn., Laufanne 1775-1783) herans.

Arnanlt (spr. Arnoh). Antoine Bincent A., franz. Dichter, geb. am 22. Jan. 1766 in Paris, wanderte 1792, nachdem er seinen Anf als Dichter durch die Drumen "Marius à Minturnes" und "Lucrèce" begründet hatte, nach England aus, begab sich von da nach Brüssel und kehrte 1793 nach Frankreich zurück, wo er als Emigrant verbastet, aber als Berjasset des "Marius" freigesprochen wurde. Im Jahre 1797 beaustragte ihn Rapoleon mit der Organisation der Jonischen Inseln; 1799 wurde er Mitglied des Rationalinstitutes, 1805 Biceprässdent desselnen und 1808 beisthender Rath und Generalschretär des Universitätsraths. 1815 verlor er, insolge des Sturzes Napoleon's, seine Aemter, wurde aber während der Hundert Tage wieder in dieselben eingesett; 1816 mußte er das Land verlassen und erhielt erst 1819 die Erlaubnis zur Alastehr. Er besheiligte sich mit Jouh, Jan und Norwins an der Heransgade der "Biographie des contemporains" und versasse angerdem "Vie politique et militaire de Napoléon" (3 Bde., Paris 1822), sür welches Wert ihm Napoleon 100,000 Francs anssette. 1829 wurde er wieder in die Atademie ausgenommen und 1833 zu deren ständigem Schretär ernannt. Er starb am 16. September 1834 in

Goderville bei Babre.

Arnaut (fpr. Arna-ut); ber türlische Name für Albanian; raber Arnauten (fpr. Arna-uten), Die Bewohner Albanien's, Die Albanefen; arnautifche Sprache,

f. v. w. albanifde Sprace (f. Albanien).

Arnd ober Arndt, Johann, ansgezeichneter protest. Theologe, der Fenelsn der protest. Kirche genannt, geb. am 27. Oezember 1555 in Ballenstedt im Anhaltischen, gest. am 11. Mai 1621 als Generalsuperintendent in Telle. A. wurde 1583 Diaconns in Ballenstedt, 1584 Pfarrer in Badeborn, 1590 in Onedlindung, 1599 in Brannschweig, 1608 in Sisseben und ging 1611 als Generalsuperintendent nach Telle, wo er dis zu seinem Tode thätig war. A. gehört zu den hesten ascetischen Schriftsellern der luther. Kirche und seine Werte werden nach sein viel gedraucht. Unter denselben Ind hervorzuheben: "Das wahre Christenthum" (Frankurt 1605, hestig angegriffen von Corvinus und Oslander; in sost wahre Christenthum" (Frankurt 1605, hestig angegriffen von Corvinus und Oslander; in sost alle europäischen Sprachen Kersetz; neuerdings herausgegeben von Meyer, 4. Ausl., Frankurt 1857 und von Armmacher, 4. Ausl., Leipzig 1859); "Baradiesgärtlein" (Leipzig 1612); "Bostitle" (1815); "Sämmtliche geistreiche Schriften" (3 Bde., Görlit 1734—1736) x. Egl. dierzu: Arndt. "Joh. A., ein biographischer Bersinch" (Berlin 1838) und Bert, "Do Johanno Arndtio" (Hannsver 1852).

Arnbestke, Orticaft in Abams Co., Bennsplbania (Ber. Staaten); beutschere Liche.

Mrubt, Ernft Moris, beutider Palviet, wurde am 26. Dezember 1709 im Dorfe Schorib auf ber Infel Mugen geboren. Gein Bater gab feinen acht Rinbern, unter bemen E. M. bas zweite war, eine gute Erziehung. Der gebiegene Cherafter bes Baters, Die fornfame Dubut einer ernften, liebevoilon Mutter, ein ebler Familienfreis, Die Einbrude, welche er von ber Ratur feiner Beimath empfing, entwidelten ben Anaben in ber ginftigften Weife und erfüllten ibn fruh mit glubenber Liebe ju feiner Beimath, feinem Bolle, feinem Baterlande und jur Maine. In ben Jahren 1791-98 befunte M. bie Univerfitten Genifewaid und Jena, wo er neben ber Theologie, Geschichte, Grb. und Ballerfunde, Sprachen und Platurwiffenschaften findirte. Rachdem er einige Zeit lang (feit 1796) handlehrer bei bem Dichter Rofegarten in Altentirchen auf Rugen gewejen war, faßte er ben Entichlug, fich jum Universitätslehrer herongubilben und machte 1798, um bas Leben fennen zu fernen, Land und Lente ju feben und ju beobachten, bom Frublinge 1798 bis jum Berbfte 1799 eine Reife burch Deftreich, Oberitalien, Frantreich, Beigien und Nardbentschland. Oftern 1800 trat er als Privatbocent der Geschichte und Philologie in Gneifsmald auf. Gine Schrift: "Gefcichte ber Leibeigenfcaft in Bommern und Allgen" (1803), in welcher er mit energischem Freimnthe Die Grenel ber Leibeigenschaft Schilberte, jog ibm eine Danmeigtion abliger Gutsbefiber beim Ronige von Schweben gu. Der Ronig jeboch fant, bag A. Recht hatte und bob 1806 die Leibeigenschaft auf. Gine andere Schrift (1803): "Fragmente über Menschenbil-bung", empfuhl eine fraftige Erziehung des tünftigen Geschlechts zur Nathrückleit und Lüchtigleit. Als aber mit Breufien's Stury burch Rapoleon I. bas beutiche Reich fich auflofte. schrieb A. sein von patristischem Fener erfülltes Wert: "Geift der Zeit" (Altona 1807). Dem Haffe Rapoleon's und der Frunzosen entzog er sich, indem er die 1812 meistens als Filichtling in Schweden und Außland lebte. In Petersburg trat er mit dem Freiherrn von Stein in Berbindung, mit dem er sich aufs Innigke zur Organsation des allgemeinem Aampfcs gegen Rapoleon verband und fortan durch Wort, Schrift und That für die Befreiung Deutschland's vom Frangofenjoche in begeisterter Beise wirtte. Geine Flugschriften, wie "Landwehr und Landsturm", "Soldatenkatechismus" und viele andere, wie auch seine Frei-heitslieder, 3. B. "Was ist bes Deutschan Baterland?", übten einen großen und auregenden Einsing auf das beutsche Boll jur Beit ber Freiheitstelege. Seit 1815 lebte A. am Rheine, gob 1815 eine Beitschrift: "Der Bächter" heraus, übernahm 1817 an der neuerichteten Universität Bonn eine Brofessur ber Geschichte nub vermählte fich in bemielben Jahre mit Manna Maria Schleiermacher, ber Schwester bes Theologen. Doch icon 1819 festen bie Feinbe von Dentschland's Freiheit und Ginbeit feine Entfernung aus bem Amte burd. wurde mit Beifehaltung feines Behaltes in Anbestand verfest und erft burd Friedich Dil helm IV. 1840 restituirt. Die Revolution 1848 fuhrte A, in die beutsche Rationalversamme lung, wo er fich ber Partel anschloft, welche in einem constitutionellen Erblaiferthume Die sicherfte Gemahr für eine gludliche Bufunft Deutschland's fab. Geine Gebauten über ben Geift ber bameligen Bewegung, sein Bunfchen und Bollen legte er in ben Schriften uleber: "Bon bem verjüngten ober bielmehr gu verjungenden Deptschland" (Bonn 1848); "Reben und Gloffen" (Leipzig 1849); "Blatter ber Erinnerung um und aus ber Baulefirche" (Leipgig 1849). Bis gum böchsten Alter bewahrte sich A. Kraft und Regsamteit des Geistes und bie hoffnung auf Deutschland's funftige Ginbeit und Freihelt. Bur Beier feines Geburtstages am 26. Dez. 1859 wurde er mit Onlbigungen und Ehren aller Art aberbanft. ftarb am 29. Jan. 1860; die trene Geführtin seines Lebens, Runna Maria, folgte ihm im Ott. 1869. A.'s Schriften sind historischen, biographischen und poetischen Inhalts. Die bebeutenrften find: "Schwedifche Geschichten unter Guffan III. und IV. (Betraig 1839); "Schriften für und an feine lieben Dentichen" (4 Bbe., Lelpzig 1845-1856); "Erunerungen aus bem außeren Leben" (3 Aufl., Lpz. 1848); "Beine Bauberungen and Banblangen mit bem Reichsfreiberru von Stein" (Berlin 1858); "Gebichte" (Berlin 1860). Bgl. E. Laugenberg, "E. Dt. Arnbt" (Bonn 1865).

Arnbis, Endwig, bebenfender Rechtsgelährter, geb. am 19. Aug. 1903 in Arnsberg in Westfalen. Er habilitirte sich 1826 als Privatdocent, wurde 1839 Mitglied des Spruckelle-giums und 1837 außersedentlicher Professor. 1839 erhielt er von Bresson und Mänchen zu gleicher Zeit ehrende Aufe, er nahm den nach München an nad war voselich die 1855 als erdentlicher Professor der Rechte thätig, auch wurde er, als Mitglied der Gesessommisson (1844—1847), mit dem Cutwurfe eines dürgerlichen Gesesduches boauftragt. Im Jusie 1855 folgte er einem Aufe nach Wien und wurde daselichen Erofessor des römischen Rechtes. Im Frankfurter Parlamente (1848), and welchem er am 12. Wai 1849 ausschiede, ges hörte er zur Großventichen Partet. Seine bedeutendsten Werke sind: "Inrikische Encelle-pädie und Rethodologie" (3. Anst., München 1860); "Lehrinch der Pandelten" (3. Anst.,

Manden 1889); mit Bluntichli und Bogl vereint, gab er berans: "Artische Ueberfchau ber

beutiden Gefeigebung und Rechtewiffenfchaft".

Menell, Samuel Dr., geb. am 3. Dai 1833 in Maury Co., Tenneffee (Ber. Staaten). Sein Bater bestimmte ibn gum Theologen, M. leitete jedoch nach Bollenbung feiner Studien eine Schule und findirte während biefer Beit die Rechto; 1859 grundete er eine Leberfabrit, hatte 1861, ale Anbangen ber Uninnefache, von ben Confeberirten viel zu leiten; 1865 wurde er jum Mitgliebe ber Legiklatur von Tennessen und lurg barauf gum Reprufentanten

im 39. Congresse gemablt. In den 40. Congres wurde er wiedergewählt. Arneth. 1) Inseph Calasanza, Witter v. A.; lerlihmter Rumismatiser, geb. am 12. Ang. 1791 in Leopologiag in Oberöstreich, gest. am 31. Oft. 1863 in Wien. A. wurde 1811 Braftifent am f. f. Dings und Antifencabinet und 1813 Cuftos besielter. 1821-1828 proviferifch Brofeffor ber Welt- und bfreichifden Gefcichte an ber Wiener Universität, 1846 Director bes Affingen- und Antifenenbinets, beffen Ordnung und Bervollfländigung er feit 1833 geleitet hatte, und am 14. Mui 1847 ordentliches Ditglied der Afabemie ber Wiffenfchaften. A. war feit 1817 mit Antonie Abamberger (f. b.), ber Brant Theobou Rorner's, vermablt. 2) Alfreb, Ritter v. A., namhafter Geschichtsschreiber, Gobn bes Borigen, geb. am 10. Juli 1819 in Wien; widmete fich nach Beentigung seiner Studien, mabrend er am f. f. Dans-, Def- und Steatbardio angefiellt war, namentlich burch ben Bertebr mit bem Archivar Chmel bagu angeregt, geschichtlichen Forfchungen. 1848 wurde er als Bertreter filr ben Bablbegirt Reunfinden in bas bentsche Parsoment gu Frankfurt, 1851 von bemielben Bezirk in den niederbstreichischen Landing und hierauf in den Lanbesausions gemantt. Geinen Buf als Beichichtsichreiber begrundete A. burch bie Berte: "Leben bes laiferl. Feldmarfchulls Grafen Unibn bon Starbemberg" (Wien 1853); "Leben nub Wirfen bes Pringen Engen vom Gavoben" (3 Bbe., Wien 1858—1859; für tiefes Wert wurde M. jum Bicebirector bes t. t. hands, Daf- und Staatsarchivs ernannt); "Maria Theresta" (216. 1—8, Wien. 1863—1865); "Raifer Joseph II. und Maria Theresia in ihrem Briefwechsel" (2 Bbe., Wien 1867); "Maria Antoinette, Joseph II. und Leopold II , ihr Briefwechfel" (Wien 1866); "Joseph II. und Ratharina von Rufland" (Wien 1869); "Begumarchais und Saunenfels" (Wien 1868); "Maria Theresta und Maria Antoinette" (Wien 1866).

Arnehenma, Boftvorf in Danover Townsbip, Burtington Co., New Jersey (Ber. St.),

etwa 15 engl. DR. fübiftl. von Trenton.

Arnfels, Martifleden mit 3439 G. (1857) in Ctelermart.

Arnheim (boll. Mrnhem), Dauptftabt mit 28,872 G. (1864) ber niebert. Breving Gels bern, am rechten Ufer bes Rhein's (Ett), Gis bes Gonverneurs, eires Provingials, eines Begirts- unt eines Cantonalgerichts. A., am Fuse ber Befumer Berge, ber bebeutenbften Daben in ben Rieberfanden, reigend gelegen, befitt ein Ommaffum, eine Aunfichule und mehrere andere wiffenichaftliche Anftalten. Unter feinen Banwerten zeichnen fich and; bas Colleft, bie chemalige Reftbeng ber Bergoge von Gefren, an welche noch viele in ber, gleichfalls terühmten Enfebindlierige exhaltene Dentinale erinnern (in biefer Airche befindet fich auch das practtige Grabmal Rarl van Egmond's); ber Gonvernementspalaft; bas Mathhaus; eine Berforgungsanfalt fitr invelibe Colbaten aus Indien, "Bronbeel" genannt, fowie bos in Deutschlund burch bie in ihm abgehaltenen. Liebertafel-Congerte befamt geworbene Fefigebante "Mineis snerum". Den felbaften Berfehr ber Stubt erleichtern Eifenbahnen nach Amfterbam, Rietburdam, Emmerich und Battpben und eine Schiffbrude fiber ben Mbein. Sauptindufirieaweige: Wagenban, Kabrikation bon Spicgeln, Tifchlerwagren, mathem: und physik. Instrumenten und Babier ein ber Umgebung ber Stadt befinden fich 30 Bapiermublen). Die hamptonafuhrantikl find Getreide und Tabat. Die Umgebung ber Stadt, namentlich die Börfer Belp, Boogenhaal und Dofterbeet, ift burch schwa Wohnhaufer und Billen reicher Dollanber gefchmadt.

Arnheim, Poskborf in Brown Ca., Dhia (Ber. St.), 100 engl. M. SSB. von Co-

lumbus; 100 E.; bentiche luther. Linche.

Menten, Bobiverlei, ift eine Guttung and ber Famille ber Compositon. Gie ift ansgezeichnet burch gegenftanbige Blatter, einen wahigen Korb and zweireihigen Conppen und fpipe Griffel. Die Sauptart ift bas Bergwohlverki, A. moutana, bier unter ben Ramen mountain tobacco (Bergtabat) befannt; fix findet fich im nördlichen und mittleren Entopa, fowle in ben Beftficaten Rerbamerite's. Die Blumen fint hochgelb, mit Braun gestreift; in ber Alindenpartie ber Wurzel findet num Parzgange. Cammitiche Theile ber frischen Pfianze besiten einen ftarten, mangenehmen Geruch und einen fragenden, bitteren Cefchmad. A. is ein fcan fange gebrauchtes, in. früheren Zeiten über bie Maßen — was sein Name schen anzeigt — empfohlenes, in wenerer Beit unberdient als überstäffig bezeichnetes heilmittel. Wurzel, Blüthe, seltener die Blätter werden zur Ansertigung verschiedener Proparate, theils zum innerlichen, theils zum ängerlichen Gebranche verwendet. Die werdenden Bestandheile sind: atherisches Del, ein Extractiostoss (Arnicia), Harz, Gaünsfäure z., Anwendung sindet die Arnica in Aransheiten mit torpidem Chanaster, bei Lahmungen z.; angerlich ist dieselbe beliebt und deren Wirkung mehr in die Angen springend bei Oneischungen, Blutanstretungen unter der Hant, Berstanchungen, Lähmungen x.

Urnim (friber auch Arnym, Urnimb, Arnbeim ober Arnbeimb), altes marlifches Abelsgeschlecht, bas in ber erften Balfte bes 10. Jahrh. (angeblich aus ber nieberland. Ctabt Arnheim) nach ben Marten gefommen fein foll und als beffen Stammbuns bas Torf Arn'im in ber Altmart (Kreis Stendal) genannt wurd. Die urfundlich nachweisbare Reihe bes Beichlechtes beginnt mit Bordart Benreens von A. in ber letten Balfte bes 13. Jahrh. (um 1280). Das Geschlecht verbreitete fich fräter in ver Ulermark, in ber Allmart, im Magbeburgifchen, in Bommern, Oftprengen, Schleften, Gacher, Bavern, Dannsver, Medlenburg u., erlangte nach und nach jahlreiche (in ber Ulermart allein 140) Guter und werthvolle Befigungen und wurde in ber Scitenlinie Boitenburg zwei Dal (1796 und 1841) in ben preußischen Grafenfland erhoben. Gine große Angabl feiner Blieber geichnete fich im Stagts- und Mulitarbienfte ans Seit bem oben erwähnten Bordart Denricus von M. (12H) theilte fic bas Gefchlecht in bie beiben Sauptlinien Biefenthal und Bebbenit, von benen bie erftere fich wieber in bie Cachfichen, Boitenburgifden und Gerswaldischen, bie lettere in bie Magbeburgifchen, Frantischen und Fredewaldischen Geitenlinien fpalteten. Bu neunen fint: 1) Johann Georg v. A., auch Arnheim und wegen feiner Ruchternheit "ber Lutherifde Rapuziner" genannt, geb. 1581 gu Boibenburg, trat 1613 in schwebische Ariegebienfle, tampfte 1621 in polnischen Dienften gegen bie Turken, trat 1626 in taifert. Dienste und in ein vertrautes Berhaltniß ju Ballenfiein, ber ibn 1628 jum Feldmarfchall ernennen ließ. 1631 ging er in kurfach Dierthe über, schließ bas Bundniß mit Schweden und ersocht mehrere Siege über die östreichische Armee. Do er jeroch mit Wallenflein bis zu beffen Tobe in fortwahrenbem, geheimen Briefwechfel flant, erregte er ben Argwohn Schweben's und wurde, tros feines glangenben Gleges über tie Raiferlichen bei Liegnis (Dai 1634) und trot feines furg baranf erfolgten Austrutes aus ber fath Armee, am 7. Mary 1637 auf Befehl bes fowebifden Gentrale Orenftierna in Lothenburg verhaftet und nad Stochholm transportirt. Bon bort entflob er im Revember 1638 nach Hamburg, begann wit keiserl. Erlaubnift die Anwerbung nab Austullung eines 16,000 Mann ftarten heeres gegen Schweben, ftarb aber inmitten tiefer Thatigleit am 18 April 1641 in Dredben. 2) Graf Abolf Deinrich v. A., preuft. Staatsminifter, get. am 10. April 1803 in Berlin, geft. am 8. Januar 1868 auf feinem Schloffe Beigenburg in ber Ufermark. A. wurde 1840 an Stelle Flotiwell's Oberprofibent ber Paving Bosen. Am 1. Juli 1842 trat er an Rochow's Stelle in's Ministerium, übernahm bas Portefeuille bes Inneren, zeichnete fich burch Aufheibung ber geheimen Boliger aus, machte fich aber auf ber anderen Seite burch feine Magregeln gegen bie Beeffe, sowie burch bie Ausweisung ber lab. Algentoneten Inftein und Beder (1845) allgemein verhaft. 1845 nahm er feine Entlaffung, blieb jeboch Mitglied bes Staaterathe, betleiligte fic 1847 in ber Perrencurie am Bereinigten Luntinge und wurde am 19. Marz 1848 Brafibent bes nen gebildeten Cabinets, aus welchem er jeboch bereits am 29. März wieber austrat. Seit 1849 war A. Mitglieb ber Zweiten Kammer, in welcher er ber anfterften Rochten augeborte. Im Berrenhaufe, in welches er feinem Stante gemäß eintrat, war er, namentlich feit bem Rattritte Mantenffel's (1858), civer ber Frührer ber fenbalen Reaction. 3) Graf Deinrich Friedrich v. A.-Deinrichsborff Berblom, geb. am 23. Gept. 1791 in Werblow in ber Ultermark, wurde 1831 preng. Gesandter am beig. Dofe; 1841 Gesandter in Paris, 1845-48 außerorbentlicher Gefandter in Bien. 3m Ministerium Branbenburg-Montenffel übernahm er am 24. Febr. 1849 bas Portefenille bes Answärtigen, legte baffelbe uber am 3. Dai fereits wieber nieber. A. wurde hieranf am S. Mai 1851 abermals als: Gefandter in Wien accrebitirt. Im Jahre 1868 lehrte er nach Berlin zuräck, wo er am 18. April 1859 kord. Mit ihm ftarb bie Linie A.-Deinrichsborff-Berblow ans. 4) Deinrich Alexanber, Freiherr von A. Sudow, prenß. Staatsmann und Minister, geb. am 13. Februar 1798 in Berlin, nahm bereits in seinem 15. Jahre mit 5 seiner Brilber an ben Freiheitstämpfen theil. Bon ben 6 Brübern blieben zwei auf bem Schlachtfelbe, A. felbft erhielt eine Bunbe in ben fing, ber infolge beffen gelahmt blieb. Alle preuf. Gefchaftetrager in Darmftabt machte er fich befonbers um Die Entwidetung bes Bollvereins verbient, wurde 1834 Web. Legations- und vortragender Rath in der politischen Aftheilung des unter Ancib

Ion's Leitung flebenben Minifleriums bes Auswartigen. 1840 Gefanbter in Briffel, als welcher er ben belg. preug. Bandelevertrag abichlog und 1846 Gefandter in Paris, übernahm nach ber Februarrevolntion bes Jahres 1848 bas Portefenille bes Auswärtigen, bas er aus im Ministerinm Camphaufen beibehielt. Rach Unnahme bes Berends'ichen Antrages in ber Nationalversammlung, die Revolution anzuerlennen, schied er im Juni 1848 and bem Minifterium, wurde, von der fendalen Bartei als Apostat angefeindet, im Frispiahre 1849 gumt Abgeordneten der Ersten Kammer fur den Babilreis Liegnig erwählt, als welcher er fich der bentich conflitutionellen Bartei anichlog und am 7. Januar 1850 gegen bie Bairie in Breugen erflärte. Rach Mantenffel's Sturge wurde er von einem Bahlbegurte Berlin's abermals in Die Rammer gewählt, ftarb aber bor Antritt feines Amtes am 5. Januar 1861 in Daffel. 5) Endwig Joadim v. A., gewöhnlich Adim v. A., beutider Dichter, gebi am 26. Januar 1781 in Berlin, and einem Bweige bes freiherrlichen Saufes M. flammenb. A. findirte in Gottingen Medigin und Raturmiffenschaften, lebte bann langere Beit in Beibelberg in vertrautem Bertebre mit Clemens Brentans (f. b.), beffen Schwefter Elisabeth (f. u. Arnim, Elifabeth v.) er im Johre 1811 heirathete, unternahm Reifen burch gang Deutschland, auf welchen er bie Eigenthilmlichteiten bes bentichen Bollslebens findirte, lebte bann feit 1811 theils in Berlin, theils auf feinem Gute Biepersvorf bei Dahme, mo er am 21. Januar 1831 ftarb. Mit Brentano gab er unter bem Ramen "Des Anaben Bunberhorn" (3 Bbe., Beibelberg 1806—1808; 2. Aufl., 1819), bie berühmt geworbene Sammlung alter Bollslieder beraus. Er schrieb angerdem mehrere Romane. W. Grimm hat feine "Sammtlichen Werke" berausgegeben (19 Bbe., Berlin 1839-1846): Geine Schriften find reich an Phantafie, Befühl und Humor, enthalten aber auch viele Abfonderlichteiten.

Arnim, Elisabeth v. (gewöhnlich Bettina genannt), Fran bes Dichters Lubw. 30ach. v. A. (f. b.), Tochter b.e Handeloherrn und turtrierschen Rathes Beter Anton Brentano nab ber Maximiliane Laroche, Entelin ber Sophie Laroche, Schwester bes Dichters Clemens Brentano (f. d.), geb. am 4. April 1785 in Frankfurt a. M., gest. am 20. Januar 1857 in Berlin. Gie zeigte fcon fruh Anlage zu Ercentricitäten und poetifchen Sonberbarteiten und gab fich, nachdem fle bas Stiftsfranlein Larvline v. Bunberobe (f. b.) tennen gelernt hatte, einer fanatischen Anbetung ber Natur hin, die bald in eine wirkliche Krankheit ausartete. Rach bem Tobe ber Bunberabe trat fie mit Gothe's Mutter in ein enges Freundfcaftsverbaltnig und faßte ju Bothe felbit, ben fie im Jahre 1807 perfonlich fennen lernte, nachdem fle schon vorher mit ihm in Briefmechfel gestanden hatte, eine schwärmerische Liebe, die Göthe zwar zurt duldete, jedoch nicht erwiederte. Rach ihrer Berheirathung (1811) lebte ste, nachdem sie mit Göthe vollständig gebrochen, theils in Berlin, theils auf dem Gute (Wiespersborf) ihres Manues und beschäftigte sich namentlich in Berlin mit der Sorge für Arme und Krante. Bon ihren Werfen find ju nennen: "Gothe's Briefwechsel mit einem Kinbe" (3 Bbe., Berlin 1835, von ihr felbft in's Englische Aberfest), ein originelles Bert, beffen beibe erfte Banbe bie mit Gothe's Mutter und mit Gothe felbft gewechfelten Briefe enthale ten, während ter britte Band ihr eigenes Tagebuch bilbet; "Die Ganberebe" (2 Bbe., Grund. und Berlin 1840), ein gleichfalls intereffantes Wert, in bem jedoch mehrere Anachronismen nachgewiesen worben sind; "Dies Buch gehört bem Könige" und "Iins Pam-philins und die Ambrosia" (je 2 Bbe., Berlin 1843 und 1848), Werte, in welchen sie bie Quellen bes socialen Glents aufzubeden und zu betämpfen ftrebto; "Gespräche mit Damonen" (Berliu 1852). Gothe brachte einige Bricfe Betung's in Conettenform. Ihre jungfte Tochter, Gifela, die Frau hermann Grimm's, hat "Dramatifche Berte" herausgegeben (3 Bbe., Bonn 1857—1865).

Arnim, Rarl Otto Indwig v., namhafter Tourist, geb. am 1. Aug. 1779 in Berlin, gest. am 9. Februar 1861 in Berlin. Seinen Auf als touristischer Schriftsteller begründete er durch sein trefsliches Wert: "Fildchige Bemerkungen eines stächtig Reisenden." Dasselbe schlichtert im 1. und 2. Bande (2. Aust., Berlin 1838) Italien und den Orient, im 8. Bande (Berlin 1838) Frankreich und Spanien, im 4. Bde. (Leipzig 1845) Renzel, Siellien und im 5. und 6. Bde. (Berlin 1850) Austand. A. verfaste ausgerdem das Lustspiel "Der Smaragdring," übersetzte verschiedene dramatische Dichtungen des Austandes und

componirte bie Dinfit ju einigen Gebichten Byron's.

Arnis, Markfleden mit 1071 E. in Schleswig, im Siden der Landschaft Angeln. Der Uebergang über die Schlei, die bier eine Breite von nur 380 Schritten hat, wird durch eine Fähre vermittelt. A. ift besonders besannt geworden durch den Uebergang der Preußen unter Prinz Friedrich Karl über die Schlei im deutsch-dänischen Kriege 1864.

Arns (der alte Arnut-), Flug in Italien, nach ber Tiber ber bebeutenbste in Mittelitalien. Der A. entspringt 4450 pr. F. fiber bem Meercsspiegel am Falterona, einer aus ber haupt-

keite ber Appenninen hervortretenden Bergmasse, bricht oberhold der Ortschaft Stig als wider Bergstrom hervor und bildet sodann das wegen seiner Fruchtbarleit besannte Thal Casentins. Er sließt zuerst sädöstl., wendet sich dann, nahezu einen Kreis beschreibend, nach Rordwesten, dis er, etwa 2 d. M. öptlich von Florenz, die Sieva ansninmt, moraus er die zu seiner Mündung in das Loscanische Meer (1/2 M. von Bisa) eine westliche Richtung versolgt. Seine Gesammtlänge beträgt 331/2 M. Mit der Tiber sieht er rurch die Chiana in Bechindung. An oder nahe seinen Ufern liegen Florenz, Figline, Empoli und Bisa. In seinem nördlichen Lause durchströmt er das fruchtbare Arnst hal; von seiner Mündung dis nach Florenz ist er schisster stüffbar.

Arns, Dorf in Coles Co., Illinais (Ber. St.), an ber Centralbabn, 5-6 engl. IR.

merböflich von Wattesn.

Arnshins, der Aeltere (so genannt zum Unterschiebe von einem in ter zweiten Hallte bes 5. Jahrh. lebenden Bischaf Arnobins), zu Ende des 3. nud zu Ansang des 4. Jahrh. n. Shr. Redner und Lehrer der Benedtsamkeit in Sicca in Numidien, trat er zum Ehristenthame über und versoste, um das Mistrancs des Bischofs, unter dessen Leitung sein Undertritt ertalgte, zu entfrästen, eine 7 Bächer umfassenden Apblogie des Christenthums: "Aalversungenden" (herandsogoden von Dehler, Leipzig 1846; deutsch mit Erlänterungen von Besnard,

Landshut 1842).

1) Georg Daniel, jurift. Schriftsteller, and Dichter in elfafiffder Dunb-Arnsle. ert, geb. am 18. Februar 1780 in. Strafburg, geft. bafelbft am 18. Februar 1829. A. murbe 1806 Lebrer bes Civilrechts an ber Roblenger Rechtsseinle. 1810 Brofeffer in Strafe burg und 1820 Besiecturrath bafeibit. Letteres Amt legte er aus politischen Erfinden balb wieder nieder. Er ist besonders betamt burch sein Gedicht "Der Pfingsmoutag" ("Le lundi de la Pentecote") in eifäsischer Mundert (Strafburg 1815; 2. Aufl., mit 40 36inftrationen und bermehrt mit einer Auswahl ber Gedichte und einer Biographie tes Dichters, Strafburg 1850), ein Bert, bas Goethe's volle Anerfennung fant. 2) Gottfrieb A., namhafter protest. Theologe bes 17. Jahrh., geb. am. 5. September 1655 in Annaberg Li Gudfen. Er murbe 1697 Brofeffer ber Gefchichte in Gieffen, 1700, nachtem er feint Professine 1698 niebergelegt hatte, Cabinetsprediger der verwittweten Berzegin von Cisenach in Allstäbt, 1705 Prediger und Juspector in Werben und 1707 Prediger in Perteberg, in welch' letterem Amte er am 20. Mai 1714 Karb. A. ift befonbers befannt burch fein mbfilich-theolophisches Wert: "Unparteiliche Kirchen- und Reperhiftorie" (2 Bbe., Frankfurt 1699; Supplem. 1703). Seine geiftlichen Lieber sommelten Anapp (Stuttgort 1845) und Ch-mann (Stuttgort 1856). 3) Thomas N., verdienter engl. Babagoge, geb. am 13. 3mit 1795 in Cowes auf ber Infel Blight, geft. am 12 Juni. 1842 in Drford. A. bat fic befonders burch Einfalung bes Studiums ber Befdichte, ber Geographie und ber frang, und beutschen Sprache in ben Unterricht ber engl. Schulen, sowie burch Anregung ber Schiller an filbstfianbigem Denken und Urtheilen verbient gemacht; auch milberte er bas in ten Schu-Içu übliche barbariiche Straffpstem. In biefem Gei'te erhob er bie Schule von Anghy, ber er von 1827—1841 als Rector verffant, ju einer Dufterauffalt. 1828 jum Briefter geweiht, gelang es ihm burch feine Bredigten, ben Charafter ber arbeitenben Claffen zu beben, wie er auch dazu beitrug, ihre Lage zu verbestern. Im Dezember bes Jahres 1841 erhielt er einen Auf nach Orford, dem er auch solgte. Er verfaste: "History of Rome" (Bb. 1-4, unvollendet), auch gab er den Thuchdides heraus (3 Bde., Orford 1830-1835). Bal. hiergn: Stanish, "Life and correspondence of Th. A." (2 Bbs., Conton 1845); "Tom Brown's school-days" (Cambridge 1858). Seine Cohne, Matthew (geb. 1822), und Chwin (geb. 1831) haben fich als Schriftfieller befannt gemocht; Erfterer buid bie poetischen (er wurde 1857 Professor ber Boefle in Orford) Werte: "The strayed reveller and other poems" (1848), "Empedocles on Etna" (1853), "Poems" (1854) "Merope" (sine Trapible, 1858), A French Eton, or Middle Class Education and the State" (Loubon 1864) and "Schools and Universities on the Continent (Loubon 1868). Letterer (war einige Jahre lang Borfleher bes Sanscrit College zu Boona in Offinbien) turd cine "Hi: tory of the Administration of India under the late Marquis of Dalhousie" (1862-1864

Arnsld, Bentebict, Offizier ber nordamerikan. Revolutionsarmee, berüchtigt burch seinen Berrath an ber Sache des Vaterlandes, geb. am 8. Januar 1740 in Rorwich, Connecticut, gest. am 14. Juni 1801 in London. A. trat, nachdem er die Bollsschule seiner Vaterstadt besucht hatte, zunächst in ein Droguengeschäft ein, um sich dem Kanfmannsstand zu widmen. Das kaufmannische Leben sagte ihm aber wenig zu, so daß er sich der Armer auschlos, von der er jedech bald wieder besertiete. Bei Beginn des Revolutionstrieges ließ

er fid bom Giderheitsansichuffe von Daffachufetts anwerben und zeichnete fich bei ber Erfiltruung von Diconberoga ans. Dierauf nahm er hervorragenten Antheil an ber Eroberung bon St. John's am Gee Champlain. Wit bem Ciderbeitsanefcuffe von Daffachne fette wegen finargieller Angelegenheiten in Berwurfnig geruthen, nahm er feinen Abicbieb. betheiligte fich aber turg barauf, im Bereine mit General Michard Montgomern, an einer Expedition gegen Quebec, wo er nach einem außerft befchwerlichen Marfche am D. November 1775 mit etwa 700 Dann anlangte. Am 31. Dezember griffen bie ameritanlichen Streit. frafte bie Ctabt an, tonnten aber, ihrer geringen Angahl wegen, nichts Entideibenbed answichten. Montgomerb blieb auf bem Schlachtfelbe und Arnold erhielt eine ichwere Bunbe am Beine und mußte fich infolge beffen nach Montreal zurfidziehen. Für feine bei bem Sturme auf Duebec bewiefene Tapferfeit wurde er bom Congreffe jum Brigabegeneral er-Rach Beilung feiner Bunbe befehligte et eine fleine Flotille auf bem Gee Champlain und lieferte mit berfelben am 11. Offober 1776 bem bedoutend flatteren ffeinde ein Befecht, in welchem er fich abermals in bobem Grabe andzeichnete. Durch bie Beforberung Anf jangerer Difigiere jum Generalmajordrunge bitter gefenntt, begann ber eitele und principienlofe Mann Rachegebauten gegen bas "unbantbare" Baterland gu begen. Awar murbe auch er bald barauf beforbert und erhielt ben vollen Rang, nachbem er fich bei ber Entjerung von Fort Stanwir und ben Schlachten von Bemis Beights abermals hervorgethan; fein Groll wurde jedoch baburch nur übel beschwichtigt. Eine Beinwunde, die er in der zweiten-Schlacht bei Bemis Beights erhalten (7. Dft. 1777), hielt ihn ben ganzen Winter in Albaup ari's Krantenlager gefeffelt. Im Innt 1778 ernannte ihn Washington, ba er jum aftiben Dienfte noch nicht hinlanglich bergestellt mar, jum Bejehishaber con Philabelphia, bas bie Englander turg vorbet gerdumt batten. Gein Dang jur Berichmenbung bereitrte ibm ewige Geboverlegenheiten und verleitete ibn gu Erpreffungen und fonffigen liebergriffen, bie einen fol ben Unwillen gegen ibn wachriefen, bag er genbibligt war, in refigniren (18. Daarg 1779). nab bor ein Rriegsgericht gestellt wurde, bas ibn am 26. Jan. 1780 zwar von jeber crimis wellen Abfist freifprach, ihn aber zu einem Berweife vom General en-Sief vernrtheilte. Diefes Urtheit verfehlte nicht, ben bereits tiefen Dag A.'s gegen bie Sache ber Evienien nur noch mahr angufachen; boch ward fein Berrath nicht erft bierburch veranlagt, benn er fland um biefe Belt, wie fich fpater beransftellte, bereits feit 8 Monaten in Unterhandlungen mit Bon Bafbington, beffen Bebenten er ju befcwichtigen wufte, jum Befchishaber bon 202ft Boint (3. August 1780) ernannt, begann A. nunmehr mit Gir Benry Clinton, bem englischen Chefcommanbenr, wegen Uebergabe biefes Plates ju verhandeln, ber tamals für bas amerifanische Gibraltar gehalten wurde und thatfachlich ben Schliffel zum Berkehre zwifden ben bill. und fubl. Staaten bilbete. Die Schlufverbanblungen zwischen Elinton und M. vermittelte ber engl. Offigier John Anbr's (f. b.), bem A., gegen befriebigenbe Berfprechungen, am 22. September 1780 in bem Baufe eines Jofhna S. Smith aufer einem auf ben Ramen "John Anberfon" lautenten Paffe, ber Antre bie Bafftrung ber amerikan. Linien ermöglichen follte, eine Anzahl von Documenten Wergab, Die ben genaussteit Auffolug über die Festung und Aber die Blane ber amerikanischen Generale ertheilten. bt's wurde am nachsten Tage (23. Sept.) bei Tarrotown gefangen genommen und bas gange Complott aufgebedt. A. aber, ber hiervon infolge ber Unflingbeit bes Oberften Jamefon Radeicht erhielt, gelang es, auf die im Subson nabe Best Point vor Anter liegende englische Schaluppe "Bulture" zu entlommen. Wie viel ihm Clinton file ben gludlichen Ausgang feines Berrathes verfprochen batte, ift nie bekannt geworben. Er fcblog fich unnmehr ber engl. Armes au und betheiligte sich on einer Expedition gegen Birginia und später gegen New London in Connecticut. Im Jahre 1781, nachdem fich Lord Cornwalls bei Portionen ben vereinigten Amerikanern und Franzosen ergeben batte (19. Dit. 1781), wendete fich A. vach England, wo er bon ber Regierung mit 16300 für feinen Berrath abgelobat wurde und ben Reft feines lebens in volffcirbiger Bergeffenheit, von Allen gemieben, jebrachte. Bgl. hierzu: Sparts, "American Biography"; Washington Irving, "Life of Washings ton™.

Arneld von Breseln, einer ber hervorragendsten Gegner ber weltlichen Macht bes Papsses im 12. Jahrh., geb. in Brescia (Jkalien), wo er später ein Kirchenamt belleidete, Schüler Abalard's (f. b.); bessen er zur Geltung zu bringen suchte. Seine Hauptlehre ging bahin, dem Klerus die weltliche Macht abzünehmen und benselben zu zwingen, sich mit den von den Gemsinden freiwillig gewährten Gaben an Zehnten und Erflingen zu begnügen, d. h. die Armuth der ersten Apostel anzunehmen. Diese Lehren, durch hinkeisende Beredssantlicht und eigene Sittenreinheit von Lehrens unterklitzt, sanden viele Anhänger. Auf dem von Bapft Junocaiz IL berusenen 2. Lateran- (10. Kumenischen) Concil (1139) wurde A.

aus ber Kirche ausgeschloffen. Bon Frankreich, wohin er zu feinem Freunde und Lehrer Abalard gefichen mar, gleichfalls vertrieben, manbte er fich nach ber Schweig, mo er fich ungefahr 5 Jahre lang aufhielt und gahlreiche Anhänger für feine Lehren sand. 1146 lehrte er nach Italien gurud, ging nach Rom, wo, gang besonders infolge feiner Lehren, feit 1143 ber Bapft aller weltlichen Macht entileidet, auf das Regiment innerhalb der Kirche und auf Zehnten und freiwillige Opfergaben beschrantt, sowie ein Senat eingeset worden war. Dier verweilte A. nabegu 10 Sabre und blieb mabrent biefer Beit bas eigentliche Banpt ber improvisirten rom, Republit. 3m Jahre 1155 jeboch, nachbem Bapft Babrian IV. ben Baunfinch über Rem ausgesprochen hatte, mußte A. abermals flieben, gerieth auf feiner Flucht junachft in die Banbe eines Carbinals und fpater in bie bes beutichen Raffers Friedrich Barbaroffa, ber ihn bem Bapfte auslieferte. Doch in bemfelben Jahre wurde A. in Rom gebangt, fein Leichnam verbraunt und bie Afche beffelben in bie Tiber gestrent. A.'s Anhanger, Die Arnolbiften, Arnalbiften ober Politici, waren bis jum 15. Jahry. in Italien, ber Schweiz und Sabbeutschland vertreten. Bobmer, Riccolini u. A. haben bas Leben A.'s bramatifirt; D. Frante, "A. von Brescia" (Burich 1825) und Eregorovins, "Gefcichte ber Stadt Rom im Dittelalter".

Arnald, George, nordameril. Schriftfteller, besonders befonnt burch fein Bert "Mo Arone", sowie burch Beiträge zu "Vanity Fair", "Leader" aud anderen Journalen. A.

flarb am 3. Nov. 1865 in Strawberry Farms, Rem Jerfey.

Arnold, I a a c R., nordamerit. Staatsmann, geb. im Rov. 1815 in Bardwide in Ct-fego. Co., Rem Port. A. ftubirte die Rechte, wurde 1835 Abvolat, flebelte 1836 nach Chicago, Il., über, von wo er 1843 jum Mitgliebe ber Staatslegislatur gewählt wurbe. 1844 war er einer ber Prasidentenwähler für Illinois. Im J. 1860 wurde er zum Reprasentunten im 37. und 1862 im 38. Congresse gewählt. Im Dai 1865 ernannte ihn Brafibent John-fon jum 6. Schahamtsanbitenr. A. veröffentlichte 1866 "History of Abraham Lincoln<sup>44</sup>

Arnsld, Samuel G., nordamerif. Staatsmann und Schriftsteller, geb. am 12. April 1821 in Brobibence, Rhobe Island, graduirte 1841 an der Brown University und 1845 au ber Harvard-Law-School, unternahm mehrere Reisen noch Enropa und Gudamerika, wurde Abvocat, 1852 jum Gouverneurlientenant von Rhobe 34land, 1861 jum Delegaten ber Friedensconvention und abermale jum Gouverneurlieutenant und 1862 jum Bundesfenator für Rhobe Island gewählt. A. farich: "History of the State of Rhode Island" (1859 —1860).

Arnold, Dorf in Ansti Co., Indiana (Ber. St.), etwa 30 engl. M. WSB. von .

Richmond.

Arnaldi, August Wilhelm, Bifchof von Trier, geb. am 4. Jan. 1798 in Baden, im preuß. Reg. Beg. Trier, Kreis Bithurg, gest. am 7. Jan. 1864 in Trier. A. empfing 1821 Die Priefterweihe; wurde furg barauf Brofessor ber oriental. Sprachen und ber geiftl. Berebtsamfeit im Briefterseminar in Tricr, 1825 Pfarrer in Laufeld, 1830 Dechant in Wittlich, 1834 Domprebiger und Domcopitular und am 18. September 1842 Bifchof in Trier, als welcher er im Jahre 1844 bie Wallfahrt jum beiligen Rod in Trier (f. b.) veranstaltete. Trier gründete er ein Anabenseminar nach ber Borschrift bes Tribentiner Concils. A. überfeste "Das Buch vom Briefterthum" und die "Homilien" des Chrosoftomus. Rach feinem Tobe erschienen "Fastenpredigten" (Trier 1867); "Passionspredigten" (Trier 1868); "Sonntageprebigten" (Trier 1869).

Arnulds Creef, Flüßchen im Staate Indiana (Ber. St.), flieft 2 engl. Dt. unterhalb

Rifting Gun in ben Dhio.

Arnoldian, Dorf im Skowesten bes Campbell Co., Birginia (Ber. St.), etwa 110 engl. M. 285B. von Richmond.

Arnon, fleines Postdorf in Will Co., Illinois (Ber. St.), etwa 36 engl. M. fibl.

bon Chicago.

Arnott, Reill, namhafter engl. Arzt und Phhilter, geb. 1788 in Opfart bei Montrofe (Schottland), trat als Wundarzt in den Dienft ber Offindischen Compagnie, wurde 1811 praktischer Argt in London, 1835 Senator an der Londoner Universität, 1837 Leibargt ber Königin und 1838 Mitglied ber Royal Society. Er erfand ben "Arnott'schen Bentilator", fungirte 1855 als Geschworener für bas physit. Fach bei ber Barifer Weltausstellung, verfaßte "Eloments of Physics" (6. Aufl., London 1861, in mehrere Sprachen überset) und "A survey of human progress" (Conton 1861).

Arnauld, Gophie, eine wegen ihrer iconen Stimme, ihres nattklichen Spieles und ihrer Schonheit gefeierte und burch ihre gablreichen galanten Abentener befannt geworbene frangof. Operufangerin, geb. am 14. Febr. 1744 in Paris, geft. 1803. Ihre Ciriel waren bon ben Bornehmften und Gelehrteften ihrer Beit, wie b'Alembert, Diberot, Belveting, Mouffean n. f. w. befncht. Ihre Epigramme und Bonmots, die mitunter etwas frivol maren, wurden unter bem Titel "Arnoldiana" (Paris 1813) gefammelt. Bgl. biergn: "Momoires de Mile. A., requeillis et publiés par le baron de Lamotte-Langon" (2 8bc.,

Baris 1837). A. ift bie Belbin in F. A. Dettinger's Rovelle gleichen Ramens.

1) Regierungs. Begirt ber preug. Proving Weftfalen, au, 139, b: Q.-M. 791,361 G. (1867) jablenb, von benen etwa 400,000 Protefianten und 300,000 Ratholiten. 2) Kreis in diefem Reg. Beg., 12,4 b. D. D., 36,502 E. (1867), mit ben Stabten A. und Nebeim (2637 E.) an ber Rubr; Gifen- und Stablhammer. 3) han ptstadt biefes Reg.-Bez. und Kreifes, an der Andr, 4621 E. (1867); ebemals Hauptstadt bes Berzogthums Westfalen und Sanfestadt; Papier-, Leber-, Seife-, Licht- und Delfabrike-tion, Bierdranerei; Sitz der Regierung und des landwirthschaftl. Dauptvereins für den Reg.-Beg.; Appellationsgericht; tathol. Gumnaftum (gestiftet 1643); nabebei bie Ruinen bes Stammidloffes ber alten Grafen bon M., bas bon 1368 an Gis eines Behmgerichtes mar.

Arnfiedt, Stadt mit 8084 E. (1867) im gleichnamigen Amte ber Oberherrichaft (6,,, b. D.- D., 29,800 E.) bes Fürstenthums Schwarzburg-Sondersbaufen, an ber Gera, auf ben nördlichen Ausläufern bes Thuringer Balbes anmuthig erbaut, eine ber alteften Stabte. Thilringen's (fcon in Urfunden aus dem Jahre 704 erwähnt); Gemnasium; Rcalfcule; Irrenanstalt; Theater; vier Kirchen, unter benfelben die aus dem 12. Jahrh. ftammende Liebfranentirche; Schloß mit Gemalbefammlung; große Muhlwerte, Gerbereien und Branereien und bedeutender Getreibe- und Golzbandel; nicht minter wichtige Kunft- und Sandels. gartnereien, beren Brobutte felbft in Amerita, England und Rufland Abfat finben; Steinsalzlager und seit 1851 ein besuchtes Soolbab; Hantschuh-, Brildenwagen- und Porzellanfabrifation.

Arnswalde. 1) Areis im Reg.-Bcg. Frankfurt ber preuß. Proving Braubenburg in ber Neumart, 23, n. D.-DR., 42,578 C. (1867), mit ben Stabten A., Rech und Reumes bel. 2) A., auch Arenswalbe, hauptstabt biefes Kreifes mit 6280 E. (1867), zwischen 3 Seen, 163/4 b. Dt. norboftl. von Frankfurt a. b. D. und 9 Dt. illboftl. von.

Stettin gelegen; bebentenbe chemifche fabrit, Bebereien.

Arunif, beuticher Raffer, natürlicher Gobn bes Ronigs Rerlmann. A. gelangte nach em Tobe feines Baters (880) in den Befit bes Bergegthums Rarnten und murbe im Jahre 887, nach Rarl's bes Diden Absetzung, jum Raifer gewählt. Papft Formesus fronte ibn 896 in Rom. Seine Regierung war burch Siege Aber Burgund (889), Aber bie Normannen (891) und über ben machtigen Mahrenfürsten Zwentibold (892), ben A. furg vorber mit bem Bergogthume Bohmen belehnt batte, ausgezeichnet. A. farb am 8. Dezember 899 in Regensburg.

Araideen find einsamlappige Pflanzen, über 100 meist tropische Arten gablend, welche fich. parasitisch um alternde Baumstämme schlingen oder in der Erde wachsen, daselbst inollige, an Nahrungsstoff reiche Wurzeln treibend. In Nordamerisa sind heimisch: Calla palustris, eine Sumpfoffange, die indianische Rute (Arum triphyllum, engl. Indian turnip); die Dradwurg) (A. draconitum, engl. Dragon root); in ben inneren Nordstaaten wächst ber seiner medizinischen Eigenschaften wegen geschätzte Ralmus, engl. calamus, auch awoet flag;

außer diesen u. a. ist die Pfeilmurg hier heimisch.

Arelas, Don Inan, fpanifcher Dichter, geb. am 20. Juni 1805 in Barcelona, geft. am 25. November 1849 in Balencia, wo er feit 1814 gelebt hatte und in ben Orben ber Biaristen getreten war. A. war von 1825—1842 als Shunnasiallehrer seines Orbens thatig, erfrankte 1844 an einem foweren Gehirnleiben und verfiel turg vor feinem Tobe in Bahnfinn. Er verfaßte in feiner früheften Jugend bereits erotifche und Schafergebichte, Die fich durch große Formgewandtheit auszeichneten, wandte sich aber später der lyrisch-epischen Dichtung zu, in der er sich durch zeiche Phantasie, Driginalität und historische Trene hervor-: that. Durch Geniglität ber form zeichnen fich seine Uebersetzungen von Chafeanbriand's Gebichten und beffen Tragorie "Moyson" and. Gesammtansgabe seiner poetischen erke in 3 Banben (Balencia 1860),

Areljen (früher Arelbeffen), Baupt- und Reftbengfindt mit 2148 G. (1867) bes ehemaligen Fürstenthums Walded-Byrmont (f. b.), Baterstadt des Malers Wilhelm Raul-bach und des Bildhauers Christian Rauch, welch' Lepterer Die bortige Stadtlirche mit drei Statuen geschmudt bat. In bem ju Anfang bes 18. Jahrh. erbanten Schloffe befindet fich eine 30,000 Banbe gablenbe Bibliothet, eine febeutenbe Mungfammlung, werthpolle Antilen

(pompejanische Bronzen), sowie viele Gemalbe beruhmter Meifter.

Arems (fpr. Merrobme), Boftborf in Rantalee Co., 31tinois (Ber. St.), am Rantalee, nahe ber Mindung des Jeognois in benfelben, etwa 40 engl. M. GSD. von Joliet; A., Lownship: 788 E.

Arung vennt man bie Urfache bes Wohlgeruchs, namentlich pflanzlicher Subftangen.

Gewöhnlich find es atherifde Dele, welche ben Riechftoff berfelben ausmachen. Arasftast (fpr. Arruftul). 1) Fluß im Staate Maine, flieft norboftl. burch bie Counties Benebicot und Arooftool und ergießt fich nach einem Laufe von etwa 120 engl. D. in den St. Johns. 2) Connty im Norroften bes Stantes Daine, 4950 engl. D.-M., 22,479 E. (1880), bemaffert von den Fluffen Arvoftoot, Matawamteag u. a.; nur im Guter bebout, mit einigen hoberen Gipfeln, wie g. B. Chafe's Mount und Dare Sill; im Silten febr fructbar, auch an den Ufern des Arcoftool; organisirt im Jahre 1839. Hauptfladt: Dontton.

Arnab, ber im Saure 889, nach bem Tobe feines Baters Almus, erwählte Bergog und (von 894) erfte Großfürst ber Magparen, ein noch jeht in Boltsliebern geseierter ungar. Nationalbeld, Gründer bes ungar. Reiches und Stammvater ber von 1800-1301 regierenben ungar. Königssamilie ber Urpaben. A. erobette alle eigentlichen Brobingen Un-garn's, die an Ungarn angrenzenden Lanber an ben Rarpaten und jenfeit ber Theig, fewie einen Theil von Groffmahren, ben er 896-897 bem machtigen Zwentifeld nach ber blutigen Schlackt an ter Tolim abnahm. Bon Deutschland hielten ihn im Jahre 900 die Bapern und

901 der Marigraf Luitpold bon Adrnten ab. Er fart im Jahre 907.
Arpengio (ital.), Arpeggiatur, Barpeggiren (von Arpa, Barfe) ift biejenige Art bes Accordenspiels, welche haupifachlich ter Technit ber Barfe eigen, aber auch auf antere Instrumente (Biano und Bioline) übertragen ist und barin besteht, tag bie einzelnen Tone ber Accorbe, fatt gleichzeitig zusammen, nach einander zu Gebor gebracht werben. Die lang-famere und schneuere Aufeinanderfolge der Tine ift burch ben Charafter bes Studes be-Eine andere Art bes Al. unterfcheibet fich von ber vorhergebenten baburch, tag alle einzelnen Tone einer größeren ober fleineren Reihe von Accorden in einer regelmäßigen Bolge aufgezeichnet werben, welche bann gewöhnlich Arpeggiatur ver- gebrochene Acerrbe genannt werben. Arpeggirte Baffe, Barfenbaffe ober auch Alberti-iche Baffe werben biejenigen Begleitungsformen genannt, welche bie einzelnen Sone ber Accorde in regularen Tunfiguren erfcheinen laffen.

Arpin, Paul, frang.-ameritan. Journatift, geb. 1811 in Frantreich, geft. am 18. Dui 1865 in Rem Port. Anger burch feine zahlteichen Britrage zur "American Cyclopnedin" hat fich A. besonders als Redacteur ber "New Orleans Bee" und zuseht bes "Courrier

des Etats Unis" befannt gemacht.

Arpina (bas alte Arpinum), Stadt mit 6240 C. (1861) in der ital. Provinz Terra ti Lavore ober Caserta, alte Stadt ber Bolster und später ber Samniten, erhielt im Jahre 302 u. Chr. bas rom. Burgerrecht; Geburtsort bes Marins und bes Cicero, mit einer jum Theil febr alten Mauer und pologonen Lauten. Die Ginmohner betreiben Tuch., Bergament-, Bapier- und Leinwandfabritation.

Arqua ober Arquais, Martifieden mit 2634 E. (1857) in ber ital. Proving Batua; Wein und Feigen; mit bem Bobnhause bes Dichters Betrarca, in welchem er 1374 farb.

Arqua, Stadt in Megito, Staat Bacatecas, ehemals blubenb, war gut gebant; elms

Arque, Stadt mit 2000 E. (1865) in Bolivia, Sildamerika.

Arquerit, f. Amalgam.

Arran, Infel vor ber Munbung bes Clobe, zwifden ber Salbinfel Cantore und ber Rufte von Apribire, jur icott. Graficaft Bute gehörig, 20 engl. M. long (von R. nach 🗔 und etwa 10 DR. breit, etwa 6000 E. frifchen Stammes, welche Biehzucht, Adreban und Fischste Bunkt, der Goatfell, bon bem der fogen. A. Digmant (Arran-Stones) tommt, erhebt fich 2900 F. Aber ben Meercespiegel. Banptort: Lamlafb ober Rilbritge mit bem beften Dafen am Clybebufen, ein unbebentenbes Dorf.

Arrangiren. 1) 36 ber Gefcaftsfprache: fich mit feinen Glanbigern burch einen Accord (f. b.) absinden, fich mit benselben vergleichen. 2) In ber musikal. Kunsts sprache: ein Musikstud so einrichten, baß es auf andere Art, als ber Componist vorgeschrieben, auszeführt werden kann, wie z. B. Compositionen sur Orchester und Gefang zum Lortrage auf bem Clavier und umgefehrt Clavierpiecen gur Ansführung burch Orchefter ober,

wenn auch felten, ju Befangftliden eingerichtet werben fonnen.

1) Arrondiffement bes frang. Depart. Bas-be-Calais. 2) A. (Atredt, das alte Nemetocenna oder Nemetacum), fesessigte Hand to dies Arrond.

und bes Depart. Bas be-Calais mit 25,749 C. (1866), an ber Rorbbabn, bon ber Scarpe und des Lepart. passore und Assert und 25,822 C. (1806), an der Fostonda, bon bet Schregenden der General und Bellen bem Crincian durchfloffen, Sitz eines Bischoff; College; Tanbsummeninstitut; Biblios in (36,000 Bande); Aunstsammlungen; botan. Garten; Spinnereien, Spisens und Rabengudersabritation; bedeutender Handel; theal. Seminar; Alfstadt (Cité) und Renstadt (La Villo) mit vielen schonen Gehänden (Wartthurm, Dom, Präsecturgekande); Geburtsort Damiens und der beiden Robespierre. A. war ursprünglich Handstadt der Atrebaten (bas ber frager auch Atrebatae genannt).

Arrawaks ober Aramaden, Indianer bon Enpant um Berbice- und Surinam-Alufte: Schon foan, be Laet ermabnt biefes Stammes im 18. Buche bes Novus Orbis sou Descriptionis Indiae Occidentalis (1683); web bie hauptfächlichten Rachrichten barilber verbaulen wir bem Mabrifchen Milionare C. Duanbt in feinem Buche "Racbricht bon Surfname und feinen Cinmobnern, Maranen und Caraiben, bon ben nuglichften Gewächfen und Thieren bes Landes u. (Görlig 1807.)" Die Arawaden haben fich zum Chriftenthume belehren luffen und find weniger wild als die benachborten Stamme. Das Manuscript eines 622 Seiten farten bentich gramalifden Berterbuches von Theodor Schulg, nebft einer Befprachsfamminng von bemielben Berfaffer befindet fich in ber Billiothet ber Ameritan. Billsfoph. Gefellichaft zu Philabelphia.

Arrende ober Mrende (aus bem Mittelafter flammenber Ansbrud). 1) In ber Canbs wirthichaft: ber bon ber Getreibeernte nach Abzug ber Anssaat und, bes jum Birthe icaftsbetriebe nothwendigen Materials Abrighleibenbe Reinertrag. 2) Im fand wirth -Begenftame (Liegenschaften, Beerben, n.) ober Berechtfame (Jago, fifcherel x.) unter gawiffen Bedingungen (g. B. entfprecheube Entschligung) und auf bestimmte Beit zu benuten. 3) In Rugland bezeichnen Arrenben Die ausgezeichneten Betfonen gegen niebrigen

Bacht überlaffenen Rronglifer:

Arreit. Daft, in ber bentichen Berichtsfprache auch Beichlag, heißt bie unter gericht. ficher Antorität erfolgte festbaltung eines Denfchen (Berfonalarreft) obet einer Sache, auch einer Forberung (Mealarreft). In letterem Sinne wird bas Wort in ber englischen Ge-richtssprache nicht gebraucht, wohl aber in ersterem. Arrest einer Sache heißt bier attach-ment (f. u. stinch). Auch spricht man im Suglischen nur ungern von Arrest in Criminalfallen; "apprehend" umb "detain" find bier Die eigentlichen Ausbrude. Die englische Brazis bes vorigen Jahrhunberts war in birfer Binflickt als barbarifc zu bezeichnen. Der Berhaftsbefehl (capias) erforberte nichts als die Schrelbersporteln, kunn elne beschworene Ansfage von Seiten bes Glanbigers. Berfonalarreft (contrainte par corps) ift in blirgerlichen Sachen auch ein Executionsmittel. In Bezug auf Wechfel findet fast in allen continentaleuropäischen Lanbern verfonliche Berhaftung ftatt. 3m engl. und ameritan, Progegverfabren Besteht zwifchen einer Forberung auf Wechfel und einer einsachen Forberung fein Unterschied. Sett vierzig Jahren bat fich bie öffentliche Meinung immer ungunftiger gegen bie personliche Baft als Executionsmittel erflärt und in biefem Sinne bie Gefetgebung becinflußt. Ucberall ift jedenfalls effectiver Nachweis bes Unvermögens ju bezahlen, hinreichenber Grund jur In ben meiften Staaten ber Union erfolgt ber Arreft fint gegen Entlaffung aus ber Baft. vorläufigen Beweis einer Defrandation ober einer Gefahr berfelben. - Arrest of Judgemont (letheilsbinderung) heißt bas Berfahren, burch welches im Civil- wie im Strafprozesse Die Bollziehung bes gesprochenen Urtheils verhindert werden taun, indem ber Bellagte nachweist, daß infolge begangener Formfehler bie Inftruction (pleadings) mit bem Bahrspruche aufammen ein Urtheil nicht begrunden. - Beim Dtilitat Ift ber Arreft in neueren Beiben allgemein an bie Stelle ber ferperlichen Buchtigung getreten. Er icheibet fich in ben, haupt-Stalich für Offigiere bestümmten, Stubenarrest und in ben engen A., ber auf ber Dunytwache zu verbuffen ift. Im Scerechte bezeichnet A. bie von ber Reglerung, aber nicht in femblicher Abficht, verfügte Berbinderung ber Abfahrt von Goiffen.

Arreft (fpr. Arrab), Belurich Lubwig b', beutfcher Aftromm, geb. am 13. Inand 1822 in Berlin, mo er unter Ende Aftranomie Lubirte. A. wurde 1846 gweiter Affiftent an ber Clernwarte ju Berlin, 1848 Obfervator in Leipzig, 1852 angerorbentlicher Profeffor bafelbft und 1857 orbentlicher Profeffor ber Alabemie in Ropenhagen. Dafeibft leitete er (1860—1861) ben Bau ter neuen Universitätssteruwarte und machte fich burde bie Entbechung ifit Besbachfung von Kometen befannt, nachdem er schon am 27. Juni 1851 ben nach ihm benannten b'Arrest'schen Rometen entredt hatte. A. entbedte 1862 ben Blanetaiben "Breia." Er verfaste außer Beitragen für aftron, Zeisichriften: "Ueber bas Spftem ber Neinen Planeten" (Leipzig 1851); "Resultate aus Beobachtungen ber Rebelfteden und

Sternbaufen" (Leipzig 1856); "Siderum nebulosorum observ. etc." (Ropenbagen 1867).

Arrin (vom griech. αρραβων, b. i. Angeld, Anfgeld, Haftgelb, Banb. gelb, Toppfchilling), irgend eine Sache, welche bei bem Abichinfe eines unmittelber ju erfüllenden Bertrages (3. B. Abichlagszahlung beim Miethenntratte, welche ipater bem Glanbiger angerechnet wird) ober eines nicht fest verpflichtenben, und baber unch wiberenfe lichen, Belebaftes (3. B. Ring jum Berlobnig) von einer Bortei ber anberen ju bem Amede gegeben wird, um ihre ernfte Abildt, ben betr. Bertrag erfallen, ober von bem betr. Gefchafte be frivoler Weife nicht gurudtreten zu wollen, finnbildtich auszubruchen,

Arria. Gattin bes Cacina Batus, bie, nachbem ihr Gutte wegen einer angebicher Berfcworung gegen ben Raifer Clandius im Jahre 42 n. Chr. jum Tobe bernribeilt worben war, fich felbst den Dolch in die Bruft sieg und ihn baranf mit den Werten: "Paete, non dolet's (Bains, es fcmerzt nicht) ihrem Gatten überreichte, ber fich gleichfalls tobiete. Diefe

belbenmuthige That ift Gegenstand vieler alter und neuer Aunstwerte.

Arrianns, Flavins, geb. um 100 n. Chr. in Ritomebia in Bithmien, Saftler bes Epittet, hervorragenber Stoiter, Berfaffer wieler philef., gefchichtt., geogr. und tattifcher Werte in griechischer Sprache, bon benen bie aber bie Felbzüge Aberander's bes Großen ("Anabasis", beransgegeben von Sintenis, 2 Bbe., Berlin 1861), und feine Dittheilungen Aber Indien (Indien) am befanntesten und bedeutendsten find. Gine tritische Ansgabo der historachen Schriften A.'s beforgten Dubner und Miller (Paris 1846).

Arrieregarbe, f. Rachbut. Arright. 1) Jean Touffaint A. bi Cafanova, Bergog bon Pabua, geb. am 8. Marg 1778 in Corte auf ber Jusch Corfica, gest. am 21. Marg 1853 als Gouverneur bes Imbalibenhanfes in Baris. A., ein Berwandter Bonaparte's, ging im J. 1797 mit Joseph Bonaparte als Befandtichaftsfefretar nach Rom, wurde bei ber Expedition nach Megypten gum Capitan, fpater jum Escabrondef, Brigabegeneral (Aufterlit) und Bergeg von Babm expoben. Am 17. Juni 1813 ließ A., trop bes Waffenstillstandes, bas Freicorps Latow's bei Rigen überfallen. Im Jahre 1815 aus Frankreich verbannt, lebte er bis 1849 faft immer in Italien, wurde 1849 von Corfica jum Abgeordneten in ber Gesetzebenben Berfammlung gemählt; 1851 Mitglied ber Confultativcommission in Beris, 1852 Senator und Gouverneur bes Invalidenbauses. 2) Ernest Louis henri hacinthe A. Di Casanova, Sohn des Borigen, von dem er den Titel "Bergog von Padna" erbte, geb. am 26. Sept. 1814, wurde 1849 Prafect von Berfailles, 1852 Requetenmeister im Staatsrath, am 23. Juni 1853 Senator, im Mai 1859 Minister bes Junern, welch' kepteres Amt er bis zum 1. Rovember beffelben Jahres verwaltete.

Arrington (fpr. Merringtu), Bofiborf in Relfon Co., Birginia (Ber. St.), an ber

Drange-Alexandria-Bahn, 24 engl. M. nordöftl. bon Lunchburg.

Arribabene. Giovanni, Nationalotonom, geb. 1801 in Mantua, wurde wegen feiner Agitationen 1821 in Benedig in's Gefängniß geworfen, suchte nach seiner Freilaffung. eine Buftuchtefigtte in Frankreich und bann in England, murbe mabrent feiner Abwefenheit (1824) bom Baterlande jum Tobe verurtheult, ließ fich hierauf 1827 in Belgien nieder, wo er 1840 Blirger wurde. Unter feinen Schriften, Die alle Die Frage ber Bebung ber Lage bes Arbeiterstandes behandeln, sind zu ermahnen: "Sur les Sociétés de Bientaisance.", "Des Moyens les plus propres à améliorer le Sort des Ouvriers", "Situation écono-

mique de la Belgique" x. Arrendirung, Abrundung, nämlich bes Besites. 1) In viclen Ländern, so namentlich in Sübdeutschland, ift es dahin gekommen, daß die Bauern ihr Feld nur mit übermäßigem Zeitverluste bebauen tonnen, weil fie balb hier, bald bort in ber Gemeinbeffur eine Bargelle beliten. Der Reiche tann bem leicht abhelfen, indem er bie unbequem gelegenen veräußert und bafür naber liegende antauft; nicht fo ber weniger Begaterte. Tritt nun eine gange Gemeinbe gufammen gu bem Befchluffe, bie Guter ber Einzelnen burch gegenfeitigen Austaufch "zusammenzulegen", so nehmen an abiger Bohlthat auch bie minter Bemittelten theil-Da aber ber Biderspruch Einzelner die ganze Sache vereiteln fann, so findet biese Zusammenlegung nicht eben banfig flatt, wo nicht ber Staat burch eigene Confolibationege fete bie überwiegende Mehrheit ber Grundbestigenden berechtigt, vieselbe und gegen ben Billen einer fleinen Minorität durchzuführen. Golde Gesehe find bereits beispielsweise in Raffau, Baden u. a. Staaten zu Stande gesommen. And Staaten sind zwweilen im Ber Lage, eine Arrondirung ihres Gebietes wunfchenswerth zu finden im Jutereffe der until Etifchen Berthelbigung, ber Grenzbewachung ober bes Banbelsfoftems, ba mitunter eine unt fleine Erwerbung ben Werth bes Gangen bebeutenb erhöht. Die größte und wähtigste Arroubirung ber Rengeit ift blejenige Preugens im Jahre 1866 infolge bes Krieges und noch mehr

1867 burd Grandung bes nordbeutiden Bunbes.

Arrandiffement, fo viel ale nufer "Begirt", bezeichnet in Frankreich bie Unterabtheilung eines Departement, ber ein Unterprafect vorsteht; in Paris und anderen großen Stabten entipricht es ben Berliner Stadtbegirten.

Mrres 3Manbs, Infelgruppe an ber Rorbweft-Rufte, bes Territoriums Bafbington (Ber.

St.), bill. von ber Bauconver's Infel; megen ihrer gifchereien oft befucht.

Arrosom aut (frang.) ober Arroftrung, bezeichnet im Finangwesen eine jur Giche-

rnig einer früheren Zahlung zu leistende nachträgliche Zahlung. Arrow Rick, Postdorf in Saline Co., Missouri (Ber. St.), am Missouri, zu Wasser 72 engl. M. nordwestl. von Jesserson City; guter Lantungsplat; 460 E. Nabe A. sand am 12. Ottober 1863 eine Schlacht zwijchen Confoberirten unter Shelly und Unionstruppen unter General G. B. Brown flatt, welche, nachbem fie am 12. bereits mehrere Stunden gewahrt hatte, am Morgen bee 13. fünf Stunden lang fortgefett wurde und mit ber nieberlage ber Confoberirten enbete. Lettere verloren 300 Mann und, bis auf eine Ranone; ibre fammtlichen Gefchate.

Arram:Rast gebort zu ben ftartemehihaltigen Cubstanzen. Das beste Arrow-root-Startemehl, bas selten unverfälscht vortommt, wird in Beftindien von Maranta arundinao's, die befonders in Bermuda gebeiht, gewonnen, aber es ift auch in anderen Lilienarten, in Oftinbien, Tabiti, Cbili zc. Arrow-root ift ein Ernabrungsmittel, beffen Cigenichaften aber fiberschist werden, und übertrifft ficher nicht gutes Beizenmehl. Man bereitet Arrow-Papp ober Suppe mit Waffer, Milch, Fleischbrilbe, verbfinntem und etwas gewürztem Wein ober als Arrow-root-Chotolabe. Es wird bei Reconvalescenten und großer Berdauungsfowaihe empfohlen mit Zufan von Bein, Bimmet, Buder, Pomerangenschalen x.

Arramfte, Township in Sagabahoc Co., Maine (Ber. Ct.), auf einer Infel in ber

Di bibning bee Rennebee; 347 C.

Arrowsmith (spr. Aerrowsmidh). 1) Aaron A., namhaster engl. Geograph und dartenzeichner, geb. am 14. Juli 1750 in Binfton (Grafichaft Durham), geft. am 23. April 1823 in London, wo er 1770 einen Kartenverlag gegründet hatte, aus dem über 130, wegen ihres ausgezeichneten Stiches febr geschatte Atfanten und größere Rarten bervorgingen (3. B. General Atlan," 1817). 2) 30 hu A., Gobn bes Borigen, gleichfalls Geograph und Rartenzeichner, gab befondere bie in ben engl. Schulen gefrauchten Atlanten ("Atlanes of Ancient and modern geogruphy") heraus, sowie Karten zu Leichbardt's Expedition nach Anitralien (1841), zu Livingstone's Expedition nach Silvafrita (1757) xc.

Areninfeln, eine etwa 80 fleine Infeln gablenbe und 115 b. D.-M. umfaffenbe Infelgruppe im Indischen Archipel, subwestl. von Reuguinca. Auf der größten der A., Danna-Busar (17 Mt. lang und 11 Mt. breit) befindet fich ber Dandelsplat Dobbo. Handt-handelsartitel: Perlen, Berlmutter, Rorallen und Schildpatt. Im Jahre 1850 waren im Gangen 19 dieser Infeln von 13,000 E. (meist Alfuren) bewohnt. Wallace (in "Procoodings" ber Londoner Geoge, Gefellichaft von 1858) halt die A. filt einen Theil von Neu-

Arfaciben, parthifche Herrscherfamilie, von Arfaces L, ber 256 v. Chr. Parthien ben sprischen Selenciben abnahm und das Parthische Reich (f. b.) grundete, abstammend. Der Lette A. (Arfaces KRIK., Artabanus IV.) wurde durch Artaxerxes, den Stammbater der perf. Opnaftie ber Saffaniben, im Jahre 226 n. Chr. gefturgt.

Arfamas. 1) Rreis im ruff. Gouvern, Riffinij-Nowgorob. 2) Hanptstadt tiefes Preises mit 12,285 E. (1865) an der Tescha; bedeutender Fabrikori; Gerbercien, Geisenflebereien, Leinenfabriten, Bachebleichen, Biegelbitten; 34 Rirchen und 3 Rlofter; Rathe-

brale (1812-1841 für 800,000 Gilberrubel erbant).

Arjen ober Arjenik, auch Scherbenkobalt, Rapfchenkobalt, Fliegengift, und von den Drogeiften Cobaltum genaunt, ift fcon feit langer Beit befannt. Geine beiben Schmefelverbindungen erwähnt zuerst Aristoteles im 4. Jahrhundert v. Chr. unter bem Namen oardacarn und fein Schüler Theophraft als apoerixor. Im 8. Jahrhundert sindet sich fei Geber Die erfte bestimmte Renntnig bes weißen A. ober ber arfenigen Saure; bes metallifchen A.'s erwichnen ichen Geber, Albertus Maguns, Bafilius Balentinus, Baracelius und Andere, boch icheint J. F. Bentel in feiner Borstologia (1725) bie erfte fichere Bereitungsweise beffelben angegeben zu haben. In ber Ratur findet fich bas A. in gebiegenem Buftanbe sowohl, als auch in Berbindung mit anderen Metallen (Arfenide); sodann mit Schwefel vereinigt (A. - Sulfibe); bas Schwefelarien wiederum in Combination mit anderen Schwefelmetallen (Sulfarfenibe), außerbem mit Sanerftoff verbunden ale arfenige Saure, und

680 Arfei

als Arfeniffaure in Berbindung mit Metalloryben. Ant felten wird bas gebiegene A. in ben Banbel gebracht, fonbern gewöhnlich bas aus bem Arfenitties (Mispid-1) burch Erhipen beffelben in thonernen Robren und Auffangen bes verfluchtigten A. s in Boriogen erhaltene, ober bas burd Rebuction ber grienigen Gaure vermittelft Roble bergeftellte. Das tunftiche A. frostallisier in folgen Rhomboetern (boch foll auch das reguläre Ottoeber voriommen), das natlirliche findet fich gewöhnlich in berben, niereuformigen Daffen mit trummichaliger, Mer-benartiger Absonderung. Es ift jinnweiß bis fahlgran und befint viel Detallgiang. Seine Harte ist = 3,, tas sp. G. 5,, -5,, Es ift sprobe und ein guter Leiter ber Electricklat. Bei etwa 360° C verwandelt sich in einen farblosen Dampf von 10.,, sp. G., der einen elgenthillichen, Inollandsgreigen Geruch bestiht. Das Atomgewicht des A. ift 75, fein Sombol An. An ber Luft läuft es bald an und wird braunlichschwarz burch Bildung von fagen. A. Bei Butritt ber Luft erhiet, verbrennt es mit blafblaulicher Rlamme ju arfe-Suborbb. niger Caure. Chlor, Brom, Job, Schwefel und viele Metalle verbinden fic beicht mit 2. Dit Sicherheit kennt man zwei Drybationsftusen bes A.'s, Die arfenige und Die A. Caure. Die arfenige Gaure-As O. - findet fich in Begleitung anderer A. Gertindungen in Hatterigen, ftrabligen und haarformigen Maffen, in nadel- ober bufdelformig gruppirten, weißen, feibenglangenben Rroftallen ober als erbiger liebergung (A. Bluthe ober Mr. senis). Im Großen erhält man sie als Rebenprodult beim Rösten arsenitalischer Erze (Gistmehl, Hittenrauch). Durch Enblimation wird sie gereinigt und bildet die arsenige Saure des handels, den weißen A. Lettere ist in brei ellstropischen Modificationen beobachtet worden. Die turch Sublimation erhaltene bildet ein sarblofes, burchsichtiges Glas ohne troftallinische Struftur, bas man amorphe arfenige Saure nemt und welches fich nach und nach in eine mildweiße porzellanertige Rosse nuwandelt, die aus anendlich fleinen regularen Ottaebern besteht; sie ift bie gewöhnliche Form ber exsemigen Caure. Die tritte, bem isomerphen Antimonaryb analoge Form hat man bisweilen beim Roften oon A.-Erzen in perigianzenden, rhombifchen Gaulen beobachtet. Gp. G. ber amorphen == 3,7220 ras ber porzellanartigen = 3,000. Die Ummanblung ber ameraben A. Gaure in Die oftae-brifche, namentlich bei Lösung ber ersteren in Salzsane, ift bei ber Bilbung ber Arpftalle mit L'ichtericheinung verbunden. Gie verfillchtigt fich bei einer Temperatur von etwa 200 0., einen firblofen Dampf bildend und loft fich langfam im Waster; eine gesättigte Lofung in tochen-bem Waster enthalt in 10—12 Theilen einen Theil. Beim Erfalten fallt sie theilweise nleber, fo bag nach bem Erkalten nur noch ein Theil in 20-30 Theilen Baffer enthalten ist. Ihr Geschmud ist kaum wahrnehmbar, schwach flistich, aber sie läßt ein Gefühl von Schärfe im Munbe gurud. Gie ift außerft giftig und laßt fich leicht au folgenbem Berhalten erfrunen: Gie ift in einem Glastöhrchen für fich erhipt volltemmen flucitig ber Dampf conbeufirt fic in ben kalteren Theilen zu bemantglanzenden attaebrijchen Arpftalichen; ber Dumpf uber glühenbe Rohlen geleitet, wird zu metallischem A. reduzurt und gibt im fälteren Theile bes Röhrchens einen graufchwarzen, fpiegeluben Metallring von A. Mit effigfaurem Lati gunt Glüben erhibt, bilbet sich bas sogen. Lalobulorob, welches an seinem daralteriftischen, wurcht-baren Geruche zu erkennen ift. Gine Anflösung berselben wird vom Schwefelwasserswift gelb gefartt und gibt nach Busat von Salzfaure einen eigelben, in Ammoniat löslichen Ricter-Raltwaffer schlägt weißen, in Cauren und Ammoniaffalgen beicht todichen erfenigfduren Raft nieber; falpeterfaures Gilberorph-Ammonial giebt gelben, in Gauren und Ammoniat leicht tollichen Nieberfchlag; fcwefelfaures Ampferergb-Ammoniat ebenfalls in Cauren und Ammoniat leicht tobliches, gelbgrunes, arfenigfaures Lupferorph. Aupfer redugirt tie arfenige Saure zu eisengrauem Pulver (einem Gemeuge von met, A: und Aupferursentb) (Reinfa' Methobe). Wird mittelft Bink und verbilimter Schwefelfaure Bufferfissf entwidelt, und bann eine Lolung einer A. haltigen Subftang zugefest, fo entweicht mit bem Bolierftoff ein Theil bes A.'s ale A. Wasserstoff, ber beim Durchleiten burch glubenbe Reb. ren zu metallischem A. und Bafferftoff zerseht wird, wobon erfteres fich im Miteren Theile ter Röhre als schwarzgrauer Metallpicgal absett; wird bas A.- Bafferswif haltende Bufferfoffgas angezilnbet und die Flamme burch talte. Gegenstande abgetüblt, fo verbrennt ber Wassersloff und bas A. schlägt fic auf benselben ebenfalls in ber Form eines Metallpiegels nieber — (Marst Methobe). Die arsenige Saure wird burch Drybationsmittel kicht in N. Saure verwandelt. Mit Basen bildet sie arsenigsaure Salze — die der Altalien find licht löslich in Wasser, die ber Erben und Metallorphe unlöslich, dach löslich in Sauren. Ginige ber letteren find ale Farben im Banbel, fo bas arfenigfaure Aupferoryb (Gdeele's Grun), hanptsächlich aber ein Dappelfalz von arsenigsaurem und effigsaurem Aupferord (Someinfurter Gullu). Auger ju Farben mirb bie arfreige Ginte in ber Glasfabritation, beim Beugbrud, jur Bertilgung von Ungeziefer und in febr geringen Mengen

all Mebigin benutt. Reine andere Substanz wird fo hanfig zur verbrecherischen Bergiftung

andemount.

Die Arfenvergiftung tonn nicht allein burch innerliche Application ber arfenigen Saure bewirft werben, fondern auch burch Auftragung berfelben auf frifche Bunben, Befowire 2., woburd fie bem Blute unmittelbar jugeführt mirb, ober burch Einathmung. Die Art und Beife, wie biefelbe bem Rorper beigebracht wurde, ift von wesentlichem Ginfing auf ihre Wirfung. Gine Dofis von 3-5 Gran tann nach 24 Stnuben icon ben Tob verur fachen. In Auflofung wirft fie viel intenfiver. - Die Erfcheinungen, welche fich im Allgo meinen zeigen, find bie folgenben: Gine balbe Stunde ober eine Stunde nach ber Bergiftung zeigen fich brennende Schmerzen in der Magengegend, Uebeileit mit Reigung zum Erbrocken, beftiges Wirgen und wirkliches Erbrechen blntiger Massen; hierzu gesellen sich Size und große Trodenheit im Schunde mit unauklöschlichem Durft, sowie beftige, brennende und schneibenbe Schmerzen im Unterleib mit fturmifchen Darmentleerungen; bet Bergicblag und Puls werben beschleunigt, bas Athmen beengt, auf ber Bant erscheinen meffelartige Ansschläge, ber harn wird buntel und blutig. Benbet fich bie Arantheit nicht jum Besterung, fo tritt änferfte Somache und Collapfus ein; bas Beficht ift bleich, die Stintue Manglos, bas Augt matt und tiefliegend, ber Puls außerft fcwach. Der Tab, welcher felten schon nach 12—24 Stunden, gewöhnlich erft nach einigen Tagen erfolgt, tritt entweder burch Erfchepfung ein, oter es geben ihm belirirende, comatele ober ernbulfivifche Ericheinungen verber. bacht einer A.-Bergiftung follte ber Dlagen burch bie Magenpumpe entleert und bas Erbreden burch Trinken von lauem Baffer fo viel als möglich beganfligt werden, fobann gebe man sofort große Dofen frischgefällten Eisenornthybrais ober beffer eines frischbereiteten Gemenges von Eisenorphhydrat mit Magnesia. In crimital-gerichtlichen Fallen tann die Gegenwart bes A. & in der Leiche mit der größten Sicherheit nachgewiesen werden, namentlich burch die Methoden von Reinsch und Marib, und bie Abrigen oben ermabnien Realtionen. Trot bet augerordentlichen Biftigleit der arfenigen Gaure icheint es, als ob fich ber thierische Rorper an den Genug berfelben gewöhnen tonne. Namentlich in Stehermart ift ber Gebrauch bes A.-Effens einheimisch. Mit febr geringen Dofen anfangend nud febr langfam fleigend, tonnen taglich bis ju 3-4 Gran genommen werben, obne baß fich fofort nachtheilige Folgen geigten; im Gegentheil follen bie A. - Effer ein volles, gefundes Aussehen haben und jum Berglieigen bester beiabigt fein. - Bei ploglichem Aufhören biefes Gebrauches sollen fic feboch fofert bie gewöhnlichen Bergiftungefpmptome ber arfenigen Gaure einfiellen. - Es ift eine bekannte Thatfache, baft Pferben baufig geringe Dofen arfeniger Gaure gegeben werben, um ihnen ein runderes und glatteres Aussehen zu geben.

Die Arfenfanre And, wirb and ber arfenigen Saure burch Orphation bermittelft Salpeterfaure erhalten .- Aus ber fyrupartigen Fluffigleit, welche auf biefe Weffe erhalten wird, fryfallifirt eine wasserhaltige A. Saure in großen Arpftallen, welche bei 100° C fomelzen und das Sybrat mit 3 Atomen Waffer liefern — 3HO, 18O. Man fennt noch zwei andere Hydrate mit 1 und 2 Atomen Waffer. — Wird eines der Hydrate bunkeler Rothgluss bibe ausgesett, fo bilbet fich eine weiße amorphe Daffe von mafferfreier A.-Saure; eine Subftang, Die teine Birfung auf Pflanzenfarben zeigt und in Baffer unloblich ift. Bet boberer Temperatur gerlegt fie fich in arfenige Caure unt Canerftoff. Lange Beit feuchter Luft ausgesett ober mit Baffer bebecht, bermanbelt fie fic langfam in's Dybrat mit brei Atomen Baffer. Die A.-Saure ist eine farte Garre, Die fich mit Bafen zu arfenfauren Salzen vereinigt. Rebuttionsmittel verwandeln fle leicht in arfenige Saure. Sie ist wenis ger giftig als diefe und wird im Zengbrud berwandt, außerdem in neuerer Zeit in maffens haften Onantitäten jur Darftellung von Aniliuroth, auch findet fle gur Erhaltung anatomisider Praparate Anwendung. Bon Arfen fulfiben tennen wir mit Bestimmtheit brei, AsS, AsS, und AsS, Die beiben erften finden fich in ber Rainr als Realgar und Dperment (Anripigment, f. b.); bas lestere ift nur in Berbindung befannt. - Das Minfillich bargeftellte Realgar wird burch Bisfammenschmelgen von A. mit Schwefel ober von A. mit Operment gewannen. Es ift eine rothbraune, undurchschtige, sprobe Maffe von uniceligem Brud, und bildet eines ter Ingredienzien des weißen bengalischen Feners, welches aus 24 Th. Galpeter, 7 Th. Schwefel und 2 Th. Realgar besteht. Das Umftlich bargestellte Operment wird burch Sublunation von 7 Ih. arfeniger Soure und einem Ih. Schwefet erhalten. Es wurde früher als Muterfarbe verwendet und ift fohr giftig. Beibe Sulftde getraucht man in ber Gerberel jur Entfernung ber haure von Fellen. Dit Bofferfoff geht bas A. zwei Berbindungen ein, die eine ift eine wenig bekannte braune Subftanz, bir sweite ben gewöhnliche A.-Bastersboff, ein farblofes Gas, welches in reinem Bustande wahrscheinlich tie Zusammensetung AsH, bat. Es ift angerft giftig und bas Cinaibuen

ber geringften Menge tann ben Tob jur Folge haben; es bilbet fich bei Berfetung bon M. Bint mit verbunnter Somefelfaure. Bei Bereitung von Bafferfioff follte beshalb ftets bie größte Borficht augewaudt werben, bag nur völlig arfenfreie Materialien benutt werben, fonft würde bem fich bilbenben Bafferftoff A.-Bafferftoff beigemischt fein, was

Die nachtheiligsten Folgen baben tonnte.

Arfenal (vom ital.), Boughaus, ein zur Auftewahrung von Rriegsmaterial (Ge-fchipe, Baffen u.) bestimmtes Gekande, bas Land. A. genannt wird, wenn bie in bemfelben befindlichen Ansruftungegegenftande für bie Armee, und Gee-A., wenn biefelben für Die Berindicken Ansruffungsgegenftande für die armee, und Sex-A., wenn dieselben für die Warine bestimmt stad: Bgl. hierzu Zenghaus. Arsenale der Bereinigten Staaten (1869): Mleghany A. (Pa.), Augusta A. (Ga.), Baton Rouge A. (La.), Benicia A. (Cal.), Champlain A. (Bt.), Charleston A. (S. C.), Columbus A. (Ohis), Detroit A. (Nich.), Hort Wource A. (Ba.), Hort Union A. (A. Mex.), Frankfort A. (Pa.), Indianopolis A. (Ind.), Leunebec A. (Me.), Leavemorth A. (Ra.), Wount Bernon A. (Ma.), New York A. (N. P.), Hiesville A. (Web.), Rock Island A. (M.), Rome A. (R. P.). Louis A. (Mo.), San Antonio A. (Tex.), Bancenver A., (Baft. Terr.), Bafbington A. (D. C.), Batertown A. (Maff.), Batervliet A. (N. P.).

Arfens Antimon ober Allemontit, ein in ingeligen und nierenförmigen, blätterigen und fornigen Daffen bortommenbes, ginnweißes bis rothlich granes, wetallglangenbes, leicht schwarz anlanfendes Mineral. Harte 3,.; Sp. G. = 6,. Besteht aus 37,4 Antimon und 62,4 Arfen; ist vielleicht Sca. Es sindet sich zu Allemont in Frankreich, zu Andresaberg, Przibran und Schladming.

Arfeniteisen, Arfenitalties ober Leutopprit (Shepard) ift ein in rhombischen Saulen froftallifirendes, meiftens aber berb auftretendes Mineral von filberweißer bie fablgrauer Farte, 5-5, Barte, einem zwiichen 6, und 8, liegenden fpec. Gew. Sprote, Bruch uneben. Besteht aus Eifen und Arfen, FoAn und findet sich zu Schladming in Stepermart, Chrenfriedersdorf in Sachen und Reichensteln in Schleffen. Ein abuliches in feiner Busammensepung etwas abweichenbes Mineral aus bem Gerpentin von Reichenflein und von Löling in Karnthen besteht ebenfalls aus Eifen und Arfen nach ber Formel Fo. A. und ift Bblingit genannt worben. Der fogen. Geverit enthalt 6% Comefel und fceint ein Gemenge von Arfenifeifen und Arfeniffies gu fein.

Arfenitglang ober Arfenitwismuth, vom Balmbaum bei Marienberg in Gachfen ift mabricheinlich nichts Anderes als gediegen Arfen, bem etwa 3% Wismuth mechanisch bei-

gemengt finb.

Arleniffies, Dispidel ober Giftlies — kopfallifirt in rhombilchen Sanlen mit ziemlich bentlicher Spaltbarkeit nach bem primitiven Brisma; gewöhnlich in Combination mit mehreren horizontalen Brismen, häufig in troffallinischen, stänglichen und körnigen Desffen. Es ift filberweiß bis zinnweiß, zuweilen ftablgran. D. = 5,,-6. Spec. Gem. = 6,0—6,4. Bruch nneben; spröde. Es besteht aus FeS, +FoAs = 34,40 Cisen, 46,00% Arsen und 19,00% Schwefel. Findet sich sehr häusig in Sachsen, Schlesten, Ungarn z. und ist das wichtigste Arsen-Erz. Der Arsenisties ist nicht selten kobalthaltig, so der sogen. Dan ait von Franconia, R. H., der etwa 6,5% euthält.

Arfeniffupfer. Es finden fich brei berfciebene Berbindungen von Arfen und Rupfer in ber Ratur, welche eine febr intereffante Gruppe bilben. Domeplit ober Beiginpfer finbet fich in nierenformigen, fleintranbigen, berben Daffen bon unebenem Bruch und ginnweißer, in's Gelbliche fallender Farte; läuft bald bunt an und wird gulent brann. Carte 3,5; fpec. Gew. = ?--7,3; besteht aus Cn. As = Kupfer = 28,0/9, Arfen = 71,0/00 findet fich gu Coquimbo und Copiapo in Chile, neuerdings in Donghton Co., Dichigan. Conburrit ift ein unreiner Domeptit, thellweise in orgbirtem Buftanbe mit anberen Erzen gemengt und finbet fic auf ber Conburro-Mine in Cornwall. Algobonit finbet fich in tryftallinisch feinkörnigem Ueberzuge auf Whitnevit, seine Farke ist kahlgram bis filberweiß, polirte Flachen ericheinen in letterer mit ftartem Detallalange; es lauft balb braun an. D. = 4. Spec. Gew. = 7,44. Bruch flachmufchetig. Befteht aus Co., As == Aupfer = 83, %, Arfen = 16, %, Finbet fich mit Whitnepit am Late Superior, fowie ju Algobones bei Coquimbo in Chile. Whitnebit finbet fich in troftallinifchen, feintornigen Maffen von rothlich- bis graulich weißer Farbe und ftartem Metallglauze nach ber Bolitur. Bruch hatig; fcwach behnbar. D. = 3,,; fpec. Gew. = 8,20 - 8,40. Besteht aus Cu. As = Rupfer = 88,20 /0, Arfen = 11,40 /0. Fand sich querft in Houghton Co., Mich.; sobann zu Potrero Grande bei Copiapo in Chile und neuntings zu La Lagouna in Source. Darwinit ift fonenom mit Whitnevit.

Arfeniffilber. Das von Kongsberg in Norwegen ift ein Gemenge von gebiegenem Silber mit gediegenem Arfen; bas von ber Samson-Grube bei Anbreasberg ift wahrscheinlich auch ein Gemenge von A.-Eisen, A -Ries und Antimonsuber mit etwa 80% Silbergehalt.

Arfentssiberit ift ein in goldgelben bis gelbbrannen ichuppig-faserigen und ftanglichen, perlmutterglanzenden Concretionen vorsommendes, aus wasscribaltigem arsensaurem Kall und Eisenord bestehendes Mineral aus einem Mangan-Lager zu Romaneche bei Macon in

Frantreich.

Arfenins, genannt Autorianus, Sinstebler auf tem Berge Athos, wurde .1254 Batriarch von Constantinopel und start im Jahre 1267 auf einer Insel im Marmora-Weere, wohin ihn Kaiser Wichael Baldologus 1266 verbannt hatte. A. hatte nämlich den Kaiser excommunicirt, da derselbe den Sohn seines Borgangers hatte blenden lassen A.'s Anhanger, die Arseniten, sehren ten Streit über die Giltigseit der Excommunication des Kaisers noch ein halbes Jahrhundert fort.

Arfins , Rame mehrerer Stäbte im alten Aeghpten. Die bekentenbfie war die am See Möris gelegene Hauptfladt der Dase Faijum, die vor den Btolemäern Arstodilopolis genannt wurde and sett Medinet-el-Faijum beißt. Ihre Grundung wird in das Jahr 2300 v. Chr.

Derjeht

Arfls (gried)., b. i. hebung), im Gegensate zu Thefis (b. i. Sentung), die Silbe, bei beren Anssprache die Stimme zu beben ift; in Berfen, in benen fie in Berbindung mit der

Thesis einen Fuß bildet, wird bie A. burch ben Acutus (') bezeichnet.

Art, lat. und engl. species. Bis vor gar nicht langer Zeit herrichte unter ben Raturforschern die Ansicht vor, bag es unter ben Thieren und Pflanzen Individuen gabe, welche fich in ihrer gangen Wesenheit forterben und unverändert erhalten. Colche Individuen begeichnete man als Art und faßte unter ben Begriff Gattung. (genus) folche Thiere und Pflanzen zusammen, welche nur in minder wesentlichen Mertmalen übereinstimmten. Man nahm jebe Art als fich für fich geschaffen an, und als befannt wurde, daß in ben geschichteten Ablagernugen unferer Erbrinde Ueberrefte von nicht mehr existirenden Thierarten eingeschloffen find, mußte man folgerichtig Die Schöpfung fich wiederholen laffen. Als bann bie Beologen, an ihrer Spige En ell, fich enticieben gegen bie Annahme von ploplicen und allgemeinen Umwalzungen aussprachen, ging man zu ber Annahme über, daß bie Beziehung zwiichen ben Lebensformen ber Borgeit und ben jeht befiebenben eine genetifche fei, b. b. man nahm fie fur in ihrer Entwidelung fleben gebliebene Formen an, während man weiterbin annahm, bag biefen nabeftebenbe ibre Entwidelnug fortgefest batten. Diefe und abn-Ude Betrachtungen führten nun junachft zu ber Frage, ob bie Arten in ber That in allen ihren Befenheiten als felbstiftanbige und in fich abgeschlossene Organisationsformen fich nachweifen laffen. Schon Linne gab zu, bag jebe Art fich innerhalb eines gemiffen Rreifes beranbern tonne und nannte bie Abanberungen Abarten ober Barietaten; fo follten 3. B. alle Hundeformen Abarten und teine Arten fein. In biefem Falle, b. h wenn bie. Barietat in ber Generationsfolge nicht zu bem urfprünglichen Topms gurudichrte, nannte man die Abanberung eine Raffe. Bie die Forfchungen in ber Raturgeschichte eine immer größere Ausbehnung annahmen und von ben 130,000 jeht gefannten Thierurten feit Linn.'s Beit nur einige hunderte die Wiederertennung gewisser Formen guließen, suchte man feine Bufucht für die Aufrechterhaltung ber ursprünglichen Definition über die A in der Unfruchtbarfeit ber Baftarbe und ichloß ans einzelnen fallen auf alle übrigen möglichen Fälle, wenn auch jeber thatfachliche Anhalt fehlte. Bei biefer Unficherheit in ber Begriffsbestimmung einer fur bie beschreibenbe Raturgeschichte bochft wichtigen Ginbeit, muß jebe Bemuhung, eigen Einblid in ben Bufammenbang berfchiebener Formen ju eroffnen, von Bebeutung erschlien. In Bezug hierauf bat ber Englander Darwin (f. b.) nachzeweisen gesucht, bag bie Raffen- und Artbildung gang und gar burch außere Einstuffe geleitet werbe. Sie foll bas-Produkt der natürlichen Zuchtwahl (natural selection) sein, indem von den durch außere Einfiuffe, sowie durch Bererbung modificirten Arten nur Diejenigen zur Fortpflauzung gelan-gen, welche sich im Rampfe um's Dafein als die begunfligtsten erweisen. Die A. hat nach Darwin sowit leinen dauernden Bestand, sondern-ift nur der Ansbruck emer bestimmten Entmidelungeftufe.

Arts. 1) A., etwa 16 b. M. langer Fluß in ber europäischen Türlet, Sjalet Janina, auf dem Metsowo-Gebirge entspringend und in den Golf von A. mundend. 2) A. ober Narda, das alte Ambrakia, Stadt an diesem Flusse, 12/2 M. oberhald dessen Mundung; 6000 C.; beteutender Handel; Ader-, Wein- und Orangendan; Brüde über den A.; Sip eines Kaimakam und eines griech, Bischofs; ein Fort in Ruinen auf der Stule der alten Cltadelle. Das alte Ambrakia wurde 610 v. Chr. durch die Koriniber gegrundet. In

ber Rabe von M. am 16. Juli 1822 Nieberlage ber Griechen unter Maurolorbato und Rormann burch bie Türken unter Rebichib Bafca. An bem 11, b. O.-Mt. trufaffenben Golf von A., burch melden bie politische Grenze zwischen ber Türkel und Griechenland gebt, lagen die alten Bajen Ambrakia, Argos, Amphilochion und Anaktorion, fewle bas

burch ben Seefieg bus Anguftus berühmt geworbene Bergebirge Actium (f. b.).
Aefabagus (Artabages), Rame mehrerer vornehmer Perfer. 1) Cohn bes Pharnaces, Feldberr bes Terres, als welcher er in bem Rriege gegen Griechenland bie Parther und Chorasmier tefebligte; mabrend ber Schlacht bei Plotal fieb et mit 40,000 Menn nach Affien; war fpater Unterhanbler zwifden Terres und bem Spartaner Banfaniab. 2) felbbert bes Artarerres Mnemen, fpater treuer Anhanger bes Darins Robomannus, für welche Treue ibn Alexander zum Satrapen son Battrien ernannte. Seine Tochter Burftine gebar bemt

Ariagerres (altherf. Artakhsathra), Rame mehreter perfifcher Ronige. 1) A. I. Long gimanus, gweiter Coba bes Terres, 466-425 b. Chr.; unter feiner Regierung begann ber Berfall bes perf. Berthes. 2) A. II , Muemon, Cohn und Radifolger Durins II., 405—361 v. Ehr.; fichrte einen erfolgreichen Arieg gegen Sparta. 9) A. III., Ochn e. Sohn und Nachjolger des Borigen, 361—338 v. Chr., in welch' letterem Jahre ihm sein Feldberr Bagdas Gift reichte; war seiner Vranfankteit Wegen verhaft. 4) Fründer bes neupersischen Reiches (226 n. Cht.), Stammbater der Sassanden (f. b.).
Artemidorus. 1) A., genannt Dalbianus (nach der hobischen Studt Valdia, bet

Geburtsfladt seiner Mitter), geb. in Cphesus in ber ersten galfte bes 2: Jahrh. v. Chr., bereiste die Ruften Aften's, Griechenland und Italien; Befonders besaint burch fein Wert!, Oneirocritica" (Traumbeutung); seine Schriften gaben herdid: Nigaltius (Baris 1603) und Reiff (Leipzig 1805). "A. Daddiani Ornelrokriticon, Libri V." ex recensione R. Hercheri (Leipzig 1864). 2) A. von Ephefus, ber Geograph, lebte zu Gibe bes 1. und ju Anfang bes 2. Jahrh. v. Chr., beteiffe bas Wittellanbifche, bas Rethe Meer und ben Atlantifden Deean. Schrieb "Periplus". (in 11 Buchern), ben Martianes von Bera-Rea am 400 m. Chr. im Andrage berandadh. Pragmente besselben in "Geographi graeci minores".

Artemis, ber gricch. Name ber Diana (f. b.).

Artemifia, Königin von Karten, Tochter bes Becatomund, Schwester und Fran bes Maufolos, dem sie nach feinem Tode (352 v Cbr.) in der Regierung folgte und zu besen Andenlen fie ein prachtvolles Denlmal, das Maufolen m (s. b.) errichten ließ. A. ftarb 350 v. Chr.

Artemifia, f. Belfuf.

Arterien (vom griech.), Solagabern. Gie find Robren, welche bas Bint von bem Derzen nach ben einzelnen Theilen bes Rorpers binleiten, man unterfchilbet in jeber 3 Baute: Die innere ferife Sant, bie mustuloje Baferhaut und bie angere obet A.Bellhant, welche elastischer ift wie die vorige und ben A. thre Festigkelt verleiht. Die größten A. werten Stamme genant, Die barand entspringenben find bie Aefte, biefe Beifen fich in Bweige a., jobag bie-genammten Stämme fich gulest in außerft feine, fich untereinander nevartig verbin-bende Röhrchen verlieren, welche mit bloffem Auge nicht nicht beufilch erkennbar find: Gie werben beshalb Haargefaße (Capillargefäße) genannt. Diefe geben unmittelbar in die Benen aber. Sammtliche arteriellen Gefaffe bilben bas A. . Guft em: Die ftogweife ftattfindende Blutbewegung nimmt man an bes nahe, ber Oberfläche liegenden Schlogavern als Puls wahr.

Artern, Stadt mit 4059 C. (1867) im Rreife Bangerbaufen bes breitg. Reg. Beg. Merfeburg (Df-Thuringen), Proving Bachfen, an ber Unftrut; Schoff, Galine, Sutten-

wert, Bavierfabrit, Braunfohientaget.

Artelia, Postbarf im Lemmbes Cd., Miffisppi (Ber. St.), an bet Mobile-Difio-Baha, 219 engl. M. nordwestl. von Webite: von A. Mort eine 14 Dr. lange Rivelglachn nach Coinmbus.

Arteniche Brancon, engli artesien wells, fo genannt noch ber Graffchaft Arteit im nörblichen Frankreich, wo fie ichon lange befannt waren, find Brunnen, welche min burch Bobren in bie:Erbe erhaft. Ihre Antage fcheint bereits ben Chluefen in einem fruben Beitalter befannt gewesen au fein. Gie ficht brei mesentlich verf biebene Bebingungen voraus: 1) Es muß in einem über ber Bobrikelle gelegenen Theile ber Erboberfiache Baffer in bie Erbe einbringen. 2). Die Wafferaber muß Berbindungswege Bie unter ben Bohrpuntt vorfinden. 3) Jene Berbindungswege millen dan einer nicht burchlassen Schlat bebeck fein, fo bag bas Baffer am Auffleigen gehindert ift; auch barf es unter bem Bohrpunfte

teinen nathrlichen Answeg sinden und darf selbswerftanblich ber Absiuß den Zustaß nicht Abersteigen. In Betreff der örtlichen Verhältnisse, ist es hiernach wichtig, daß die Gehingsmallen, in die man bahrt, geschichtet siud, eine geneigte Lage haben und aus porösen Gesteinen bestehen, welche von wasserhaltenden Schichten (Thon, Mergel) eingeschlossen sind. Mulden aber Beden mit Bergen in der Nähe sud daher zur Erkohrung von Anellen am tellen geeignet und odwohl solche auch im massigen Gesteine bervorgelockt worden sind, so läst sich doch nur in geschichteten Gedingsgliedern mit einiger Sicherheit auf Erfolg dei Bohrversuchen rechnen. Zum Bohren bebient man fich eines fogen. Erb- ober Steinbohrers, welcher an einem elfernen Geftange befestigt ift und mittelft besonberer Borrichtungen eine ratirende ober ftogende Bewegung ausfilhet. (f. bieruber Babror). - Gewöhnlich werben ble A. B. mit guffeifernen Robren gusgefattert und werben biefe bann von einem etwod größeren Durchmesser als ras Lock genommen und mit Gewalt hümntergetrieben. Was den Nuben betrifft, welchen Anlagen dieser Art gewähren, so besteht derselbe darin, daß wosserarme Gegenden mit reichlichfliegenden Bruunen berfeben werben, bag bie Duelle nie verfiegt und in allen Jahreszeiten eine bestimmte Temperatur bat. Die A. B. vermogen micht nur ein gutes Trintwaffer ju liefern, sondern fie tonnen auch in anderer Hinsicht von großer Darre Gegenden tonnen burch fie ber Cultur juganglich gemacht werben, Wichtigleit fein. fle tonnen Anwendung finden jum Betriebe von Diafdinen, ju demischen Operationen in Grofigewerben u. In ben tonigl. Garten ju Caunftabt bat man bas marme Baffer eines A. B.'s jur heizung bon Treifhaufern und Fabriken verwendet. Bu ben vorzäglichften. Bohrbrunnen in Unropg gehört ber von Greuelle bei Baris, besten Strabl in Rahren bo f. Aber bie Oberfläche gefahrt und von biefer Sobe burch bas Stabtviertel St. Germain vertheilt wird; das Loch hat eine Tiefe von 1691 Bar F., seine Temperatur betrögt 28°C. Der in 1861 vollendete N. B. zu Bass hat eine Tiese von ca. 2000 F. und liesert 51/, Millio-nen Gallonen Waller in 24 Stunden. Die Kosken ber Herstellung beliesen sich auf 4200,000. In der Sabara hat man Brunnen von 1200 K. Tiese erbohrt und sind bie beisen Quellen, welche an manden Stellen ber Erboberfläche in einem mehr ober weniger großen Strable in bie Bobe fchiegen, weiter nichts wie naturliche A. B. Auch die Ber. Staaten find reich an A. B., mande von biefen enthalten Rochfals und werben befthalb ale Goolen benutt. ben bemerkenswerthoften gebort bie im Roblen-Raltflein bei St. Lauis erbohrte Quelle, welche freilich wigen ihres Gehaltes an Schweselmasserstoff-Oas zu Trinkoasser untauglich ift. Das Loch hat eine Tiefe von 2199 F. und sein tiefster Punkt liegt in thouigen, zu der filurischen Formation gehörigen. Schichten. Der Strahl liefert 75 Gallonen in ber Minute und wird turch eine Röhre von 20" Durchmesser gefaßt. Seine Temperatur beträgt 73,0 F., die Wärmezunahme 1º F. sur je 83, F. Bei Charleston, S. C., existirt ein Brunnen bon 1250 F. Tiese, seine Temperatur betrögt 87° F, und tie Quantität des von ihm gelieserten Massers 1200 Gall. per Stunde. Die Manhattan-Insel besitzt mehrere A. B. und bereits vor Jahren find welche in Alabama und in der großen Chene von Llans Eftacato erbohrt worden, Leptere ermiefen fich inebesondere besthalb von großer Bichtigfeit, weil fie eine birecte Monte nach bem fernen Gubweften ber Union ermöglichten.

Artevelde (Artevelle, Artavelde, Artavelde, Artavel), Ja I o b van (Jaquemart d'A.), Bierbrauer zu Gent. Es gelang ihm, das Bolt gegen den Grafen Andmig L von Flandern, der gegen den Billen des Bolks mit Franksch sompathissete, aufzudringen, so daß er sich, von England dabei unterstüht, an die Spise der Boltspartei stellen und sich des Staatsvuders eine Zeit lang vollkändig demächtigen konnte. Als er jedoch deadsstigte, den Sohn Ednard's III. von England, den Prinzen von Wales, zum Grasen von Flandern zu machen, wurde er von dem Bolle, das von Gerard Deuhst gegen ihn aufgewiegelt worden war, in seinem eigenen Daufe am I. Juli 1345 ungebracht. Robezu 500 seiner Anhänger speilten dasselbe Schickal. Sein Sohn, Philip v an A., trat 1381 an die Spise der Genter Altrgerschaft nud sching den Grasen kadwig II. von Hindern am 2. Mai 1382 bei Bederhaut, woraus ihn ganz Piandern als Regent anerkungte. Um 27. Robember desselben Jahres aber unterlager dem durch die Franzosen unterstätzten Grasen der unterdager den durch die Franzosen unterstätzten. Die Goldsaft der Gesenstand sin Der genen (z. B. von H. Gonscience) gewählt worden.

Mribur, f. Artus.

Arthur, Timothy Shab, nordameril. Schriftsteller, geb. 1809 nabe Newburg in Drauge Co., New York widmete sich in seiner Jugend bem Kansmannsslande, trat aber seit 1833 mit einer Zeitung in Baltimore, wohin seine Eltern übergestebelt waren, in Berbin-

bung und veröffentlichte bon ba an eine große Angahl Rovellen ans bem Familtenleben, wie

er auch feit biefer Beit als Mitarbeiter für mehrere Beitungen thatig war.

Arthurpas, ein im Jahre 1865 entbedter, 3018 F. hober Nebergang in der Proding Canterbury auf Neuseeland, welcher vom nördlichken Theile diefer Insel nach der Westäufte führt. Seine Herrichtung für den Bertehr tostete 135,000 Pfv. Sterling. Ungefähr 6 engl. W. sublich von der Bahhöhe liegt das Township Beale p mit etwa 100 Einwehnern, wo sich Gasthäufer, Wertstätten und Kaustäden besinden. Beales ist der Endpunkt einer Citwagenlinie, welche eine amerikanische Gesellschaft in dem 90 M. entsernten Orte Christianschaften gegrundet bat.

Artleles (engl., spr. Articles), in der Gerichtssprache und Politik Article, daher ein artiklicher Bertrag. A. of Apprenticeship, Lehrvertrag. Articled Clerk, ein schriftlich beskellter Schreiber. A. of Separation, Trennungsvertrag zwischen Mann und Frau. "The thirty nine Articles", die neununddreißig Glaudensartikel der anhlikanischen Kirche. A. of War, gefehliche Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Gobaten. In England werden die A. of War, um in der Filtion ein stehendes Deer zu umgehen, durch Parlamentsaste nur auf zwei Jahre in Kraft geseht, nach Ablauf dieses Termins aber stets erneuert. In Amerika sind der A. of War durch ein Geseh bestimmt, welches, wie jedes andere, so lange zu Recht besteht, als der Congress keine Aenderung trisst.

Articles of Confederation, Name bes von ben 13 ursprunglichen Staaten ber nerbameritanischen Union am 1. Mars 1781 angenommenen Staatsgrundgesetes. Daffelbe

blieb bis jum 1. Mittwoch im Dara bes Jahres 1789 in Gefeteetraft.

Arilgas, José, sübamerik. General, geb. 1780 in Montevideo, Urugnah, gest. im Rov. 1825, war während des Austandes der span. Colonien in Sidamerika längere Zeit das Haupt der neuen Republik Buenos Apres. A. begann seine militär. Carrière als Capitän is der span. Armee, die er jetoch 1811 verließ, um seine Dienste der Junta von Buenos Apres anzudieten. Er schlug die k. Armee nahe Las Piedras und an anderen Orten. Seine Arsolge erregten jedoch die Eisersucht Boehredon's, des Prästdenten der Junta, so daß er cassirt und auf seinen Kopf ein Breis gesetzt wurde. Zwei gegen ihn gesandte Armeen: besseigte er aber und zwang seine Feinde, ihm Urugnah zu übersassen. Dierans wandte er sich gegen die Bortugiesen und zwang dieselben zu Unterhandlungen. Im Jahre 1820 eroberte er, von der demokratischen Autei unterstützt, Buenos Ahres. Kurze Zeit darans jedoch zog

er fich in ein Franzistaner-Rlofter gurud.

Artifel (vom lat. articulus, b. i. Gelent, Glieb), Glieb, Stud, Theil eines geglieberten Ganzen, Sat. 1) In ber Rechts wiffenich aft: turze Satze, welche in gewiffer Keibenfolge steben und thatfachliche Behauptungen ober Fragen in Bezug auf lettere enthalten, wie g. B. Beweis- und Gegenbeweis-A. im Civilprozeg. 2) In ber Sprachlehre: ber Rebetheil, ber ben Hauptwörtern (Substantiven) hingugefügt wird, um beren Art und Battung zu bezeichnen. Der A. ist entweder a) bestimmt (ber, die, bas), wenn ein bestimmtes Singelne in seiner Art, ober b) un be ftimmt (ein, eine, ein), wenn irgend ein Einzelnes ober der allgemeine Begriff einer Art bezeichnet werben foll. Der Gebrauch, bie Stellung und die Beugung bes bestimmten A., ber in ber bentichen Sprache aus bem binweifenben Filrworte "bieser, bieses" gebildet worden ift, sind in den verschiedenen, selbst naheder wandten Sprachen sihr verschieden. Die deutsche Sprache z. B. sit ihn vor das Substandiv (der König), die danische hingegen hängt ihn an das Substantiv an (Kong-en). Ambere Sprachen, wie z. B. die lateinische, brauchen ihn gar nicht. Der unbestimmte A. ift erst später in die beutsche Sprache aufgenommen worden, die altere beutsche Sprache, wie z. B. auch die grichische, teant ibn nicht. Die englische Sprache bat zwer auch einen bestimmten ('he) und einen unbestimmten (a, an bor Bocalen ober finmmem "h") A., jeboch teine verfciebenen Formen für tie verschiebenen Geschlechter. 3) In ber Linden und Dagmenge fchichte: ein in fich abgeschlossener Abschnitt einer ans mehreren folden Giebern vber Theilen bestehenden Bekenntniffchrift, wie 3. B. die brei Artikel bes possolichen Glandensbekenntniffes, bie Torganer A., bie A. ber anglifanifden und gallitanifden Rirche. — Daber artifuliren: gliebern, zergliebern; fo 3. B. etwes nach Abfagen, ftlidweife, vortragen; bie einzelnen Worter fo aussprechen (artifulirte Anssprache), baß febe einzelne Silbe scharf und hörbar unterschieben werben fann. Unter artifulirten Tonen versteht die Physiologie die Tone, welche ber Menich vermoge feiner Sprechwertzeuge ververbringen und burch beren Berbindung er Gilben urb Borte bilben, b. h. fprechen tann. burch fehlerhafte Bilbung ber Sprechwertzeuge, ober burch Prantheit bewirfte, ober infolge cines Raniches eintretende Unfabigleit, berartige Tone hervorzubringen, perursacht bas Lallen (f. b.).

Artillerie (vom lat. ars tollendi, b. i. die Aunst, ju schießen; franz. artillerie, engl. artillery), bezeichnet die britte Baffengattung im Kriegewesen, bas schwere ober grobe Geschus (Ranonen, Daubiben, Mörfer, Bombentanonen, Carronaben). Gie führt bas Fenergefecht ans ben weiteften Entfernungen und mit ber berbeerenoften Birtung, gerftort materielle Sindernifie und Dedungen, ift ale Balfemaffe fur Die Infanterie wie Cavallerie von größter Bichtigleit und bewirft burch ihre Bernichtungetraft in ben Schlachten ber-Renzeit oft bie Entfceibung. Die A. wird ihrer Beftimmung nach in Lanb. und Gee-Artillerie (Ghiffs-M., Land and Marino A.) eingetheilt. Erftere gerfallt in Felb., Feftung 6., Ruftenund Belagerung . M. (Field-, Garnison-, Coast- and Siege-A:). Die Felbartillerie ift får ben Feldfrieg bestimmt, tampft vereint mit Infanterie und Cavallerie und muß fich burch Beweglichkeit und Manderirfabigfeit anegeichnen. Gie wirft Boll- und Sohltngein ans schweren und leichten, glatten ober gezogenen Geschützen. Ihre Gintheilung ift in ben verschiedenen Armeen verschieden, boch besteht überall ein Regiment Feld-A. ans Batterien, beren jebe 6-8 Befdate fahrt. Die ffelb-A. ber Ber. Staaten bestand am 6. Jan. 1868 aus 5 Regimentern, das Regiment aus 12 Batterien; jede Batterie aus 4 Geschähen mit 78 . Mann und 44 Bserden. Die Bedienung der Feld-A. im Allgemeinen ist theils zu Fuß (Fußartillerie, Foot A.), theils zu Herbe (reiten de Artislerie, Horse A.) oder fährt auf den Geschütz- und Munitionswagen (fahren de Artislerie, Mounted A.). Felbartillerie fitr gebirgiges Terrain wird Gebirgsartillerie genannt. Die Feft ung S.A. bient gur Bertheibigung bon Schangen und Geftungen und fuhrt, um eine moglich traftige Wirtung ju erzielen, schwere glatte ober gezogene Geschlitze; ebenfo bie Ruft en-A., welche ben 3med bat, eine Landung bes Feinbes zu verhindern, imd bie Belage-rung 6-A., welche bei Belagerungen von Festungen bie hauptrolle spielt. Die See-A. besteht aus Geschützen allen Kalibers und bient zur Bewassung von Kriegsschiffen jeder Art n id Große. Sie wird von Mannichaften ber Marine-A., und wo biefe nicht ausreichen, von Matrofen und Seefoldaten bebient. Die Flotte ber Ber. Staaten führte Dez. 1868 auf 206 Shiffen 1743 Geschüte. Das fur bie A. nothwendige Material an Wagen, Pferben und Mannschaft neunt man Artillerietrain (Train of A.). Die gange Artillericreserve mit ihren Gefchuben, Gefchutbeilen und Bagen, mit ben Munitionswagen (Ammunition train), welche ben Schiegbebarf für bas Gefchitz wie für bas fleine Gewehr führen, mit ben Feldschmieden und bem Laboratorium werden der Artifleriepart (Park of A.) genannt; bezeich tet besouders in den Ber. Staaten auch den mit Seilen umzogenen Plat in einem Lager, wo die Artillerie aufgestellt ift. Artilleriften (Artillory Men) beißen fammtliche gur A. gehorenden Offiziere und Manuschaften. Gie wurden erft seit Ludwig XIV. Beit (1668) zu einer selbstständigen Wassengattung organisirt: And werben zu ihnen meistens die Sandwerld-Compagnien (ouvriers und armuriers) in Frantreich gerechnet: Die Engineers in ben Ber. Staaten bilben ein eigenes Corrs.

Die Artilleriewissen das ft amfaßt sämmtliche Wissenschaften, beren Kenntniß und practische Anwendung sür den Dienst in der A. erforderlich ist. Sie unterrichtet über die Alsertigung, Benntung, Behantlung und Wirtung der Wassen, Geschoffe, Zündemittel, des Bulders, über die Besestung ihn Wechanik, Physik, Chemie, Technologie, Neß- und Zeichnenkunst. Mit der Ansbildung des Artilleriewesens seit der letten Hälfte des 17. Jahrdusderts (in Benedig schon 1506) wurden in allen debentenderen europäischen Staaten Artillerie schon vor der sie und gegründet. Berühmte Anstalten dieser Art in Europa haben in Deutschland, Berlin, Wien; in Frankreich, Med; in England, Woolwich. In denselben werden junge Leute, welche auf Besörderung, namentlich zum Offizier, dei der Artillerie eintreten, in allen Zweigen der Artilleriewissenlichaft und des Dienstes practisch und theoretisch unterrichtet. In den Ber. Staaten sind A.-Schulen mit den Cadettenanstalten in Westpoint (U. S. Military, Academy) und in Annapolis (Naval Academy) verbunden. Ende 1867 wurde eine Vreitlleriessen Artillerieressenden Artillerieressimenter gegründet. An der Spize ker Anstalt stand 1869, diere der 5 bestehenden Artillerieressimenter gegründet. An der Spize ker Anstalt stand 1869.

ber Brevet Major General Barry, Oberft bes 2. Artillerieregimentes.

Artischese (engl. artiehoko, lat. Cynara volymus), ist ein egbares Distelgewächs, welsches im sibl. Europa und Amerika wild wächst und in Mittel-Europa, sowie in Rord-Amerika in Gärten enktivirt wird. Sie wied 2—3 F. hoch und liefert in ihren steischigen Deckblättern eine wohlschmedende Speise, welche in Frankreich reh, gereinigt, zum Weine genossen und sonst mit Salz, Pfesser und Del eingemacht, ober in Butter gebaden wird. Die Blüthenköpfe haben die Cigenschaft, die Milch gerinnen zu machen. Man pflanzt die A. gewohnlich durch Warzelsprossen einen Wärz ober früh im April sort. Sie erfordern einen

sonnigen Ort und einen seuchten, gutgeblingten Boben. Man erhält Köpfe bom Inli bis zum Oktober, allein so oft man einen Kopf abschneidet, sollte man den Stengel nahe der Warzel brechen, um die Entstehung neuer Sprößlinge vor dem Winter zu ermöglichen. Im November oder Dezember muß der Warzelplock eine Decke von Stren oder Erde erhalten, die im März oder April wieder zu entsernen ist. Auch die Nebensprossen müssen dann gelöht werden, indes wird man in diesem Jahre, sowie im britten und vierten kleinere Köpse erhalten. — In den Ebenen des La Plata und Urugunn ist die A. verwitdert, sie pflanzt sich baselde mit solch reisender Schnelligkeit fort, daß schon unerwehliche Strecken durch sie bedeut And.

Ariocarpus, f. Brobfruchtbaum. Artois, eine durch Ludwig IX. im Jahre 1239 jun Grafichaft erhobene, ehematige Probinz im Nordwesten Frankreich's, die Arras zur Hauptstadt hatte, von Flankern und der Bicardie begrenzt wurde und etwa dem Arras des jedigen Depart. Bas-de-Calais antspricht. A., durch die Hauptstafte Anthic, Canche, Aa, Lys und Senrpe, sowie durch viele Keinere Flüsse ciner der waserreichsten Theile Frankreich's, gehört-zu den Kornkummenn des Reiches und ist micher bedeutend durch seinen Flacks-, Hauf und Topfenhau, seine Torf- und Steinsblenlagter, sowie durch seine Aindvieh- und Schafzucht. Andwig IX. schnitz die Vrasschlaft A. seinem ritterlichen. Bruder Robert; später gelangte dieselbe un Flankreich zurstagenand, die sie durch den Frieden von Ninwegen im Jahrs 1678 sie immer an Krankreich zurstagesangte. In neuerer Zeit sührte Karl X. sawahl als Prinz, als auch nach seiner Ahronentsagung den Titel "Oras von A."

Arten, Townibip in Benehicot Co., Maine (Ber. St.).

Artus ober Arthur, muthifcher Ronig in England, ber Belb eines walififch-bretonifden Sagentreifes, Anflibrer ber Gilmen aber guch ber Dummenier aber beiber Better in ihren Rampfen gegen bie Angelfachfen. 3m Juhre 516, nach bem Tobe feines Batere Uther, Abernahm M., fo ergablt bie Sage, bie Beerführericheft aber bie Briten, machte bierauf glamente Eroberungszilge nach Schottland, Irland, Danemart, Rorinegen, ja felbft nach Fruntreich, wo er nabe Baris ein großes berr ber Romer beflegte. Mit feiner fconen Gemablin Gipebra (Bowenhmymer) refibirte er in Caerileon am line in Males, we er viele hendert Ritter aub icone Franen, die an Tapferkeit. Sitte und Anunth aller Welt gum Berkifbe bienten, um sich versammelt hatte. Unter ben Bittern weren es:3malf, die A. als die Tapfersten und Ebelften seines Hofftaates, um eine runde Tafel (Romig Al's Tafekrunde) zu versammein pflegte und bie ben bort aus in alle Welt auszogen, um Abenteuer ju fuchen. A. foll im Johre 542 auf ber Jusch Avalon geswieden fein, und zwar infalge einer schweren Wunde, bic er im Gefechte mit seinem Reffen Robred erhalten hatte. f. Tafelrunde. thur's fix (Arthur's seat), ein 700 H. hober Berg bei Edinburg-mit herelicher Ansficht, von bem berab A., ber Safe nach, bas Land überschent baben foll, ebe er bie Sachfen nabebei befiegte. - Artush ofe ober Junferhofe, im Mitteleiter Bebande, in benen fich bie Ritter, wie die Ritter bon A.'s Tafefrunde, ju frofficen Gaftereien verfammeiten. In Danzig ift noch bente ein foldes Gebante erhalten; Thorn befaß gleichfalls: ein foldes, auf welches sich das noch jetzt bekannte Lied und die Sage wem "Fürsten von Aborn" bezieht.

Arnba, eine zu den hollandischen Bestipungen im Sidomerika gehörende Insel mit 3497 E. (1861), von denen 2978 Freie und 509 Skaven. Ihre Gesannteinnahme beirng im Jahre 1861 3600 Gulben, die Ansgaben dagegen 18,000 Gulben, so das auch sie, wie alle holl. Welltungen in Angelie für des Muttersand nahen presides gewarten is.

Besthungen in America, für bas Muttersand nahezu werthfos geworden ift.

Urum, Aron, Pftanzengattung aus ber Familie ber Aroit'en (f. b.) mit schiefen, bitteren Safte, einfachen ober zusammengesetzten Blättern. Die Blüthen find auf einem Kolben zusammengebrungt und viefer ift gewöhnlich von einer Scheide umschlossen. Die Blüthenhülle sehlt entweder oder ift 4—6blätterig. Die Frucht ift zumeist eine Betre. Die Gattung A. schließt zahlreiche, meist tropische Arten ein:

Mrunbe, f. Robr.

Arnubel. 1) Hafenstadt in England, Graffchaft Susser, nobe ber Mubung bes Arnn in den Canal; 2498 E. (1861). 2) Grafen (Earle) von A. Die Graffchaft A., früher in Besit der Familien Montgomery, Abaus und Fitz Allan, sam durch Maria, eine Gräfin von Fitz-Allan, an deren Gemahl, Thawas Hows ard, Derzog von Rorfoll (f. d.).
1) Philipp Howard, ihr Schu und erster Graf von A. und Surred, sturb 1588 im Lower von London. 2) Thom as, Graf van A. und Surred, im Ausauge Ses:17. Jahr-hunderts, besaunt durch seine Sammlungen werthvollen griech. Alterthümer.

Arva. 1) Com it at im Nordwesten Ungarn's (Diftrict viesseits ber Domin), mef 37,,, b., D., M. 77,833 E. (1864), meift slawischen Ursprunges, unter benjesten etwa 64,000

Ratholilen, 8000 Protestanten und 2400 Juden zählend; bewässert von der Weißen und der Schwarzen A. und deren Institusen, die häusige lieberschwemmungen verursachen; zum großen Theile rauh und unsruchtvar; bedeutende Waldungen; Gerste, Roggen, namentlich aber Hafer, Kartosseln und Flache; Rindvieh- und Schafzucht; Kösebereitung; viel Witd; zerfällt in 4 Bezirte; Hauptork: Alfiskubin. 2) A. (Oransti Zamet), sesses Bergsichlos auf schwosser Fellenspiese in diesem Comitat, Stammschloß der Familie Thurchs von der A., deren ehemalige Herrschaft 22 Ortschaften umsaste.

Arbalifge Bruber, f. Ambarbalien.

Arne (Pinus cembra), eine zu ben Bapfentragern geborige, hochstämmige, in ben Schweiger Alpen und in Tirol gebeihende Baumform. Fr. von Tfouri nennt fle bie Ceber ber Bebergewelt. Man trifft fie noch in einer Sobe von 7883 F. Aber bem Meeiesspiegel an.

Arse, Flug im frang. Depart. Daute-Savoie, Rebenflug ber Rhone, in welche er nach einem Laufe von 12. b. M. bei Genf munbet.

Arboredo, Infel an ber Gaboft-Riffe von Brafillen, unter 27° 17' fabl. Br. und 48° 22'

weftl. Lange.

Arwidsson, Abolf Im.ar, schwebischer Dichter und Schriftsteller, geb. am 7. Anguß 1791 zu Padassoli in Towastland (Finland). 1817 Docent der Geschichte in Abo, mußte A. 1822 die Universität verlassen, da er einen Rußtand missliedigen Artikel veröffentlicht hatte; sein 1821 gegründetes literar.-polit. Blatt "Abo-Morgondlad" war bereits im Septembet desselben Jahres untersagt worden. A. wendete sich hierauf nach Schweden, erhielt eine Stellung an der königt. Bikliothet in Stochholm und wurde 1843 Chef berselben. Im Jahre 1858 reiste er, ba er mittlerweile die Ersandniß zur Rücklehr erhalten hatte, nach Fin-

land und ftarb am 21. Juni ju Bitorg.

Arzneimittel nennt man nur folde Ratur- und Runftprodutte, bie ausschließlich ober boch borjugsweife nur jur Beilung ber Rrantheiten bienen. Sie werben oft mit Beilmitteln in einen Begriff gebracht, obgleich ber ber letteren ausgehehnter ift. Alles, was unter gewiffen Umständen beilfam verändernd auf ben thierischen Organismus wirft, nennt man heilmittel, fo 3. B. Luft, Licht, Warme, Wasser u. Gin Beilmittel ift also nicht immer ein Arzneimittel, Arzneimittel aber jederzeit Beilmittel. Arznei werden die Arzneimittel nur bann genannt, wenn sie nach Berordnung bes Arztes, um sie anzuwenden, in eine bestimmte Form Bwifden Argneimittel und Gift ift es fower, eine genaue Grenze gu gebracht worben flub. ziehen. Die Angabl ber Arqueimittel ift febr groß und wenn auch von Zeit zu Beit welche aus bem Arzneischape verbannt werben, fo treten täglich neue wiedet bingn. Sie halten gleichen Schritt mit ten Forfchungen und Erfahrungen ber Mergte und ben Entbectungen in Der Chemie und Physit. Alle brei Reiche ber Natur liefern uns Argneimittel. logie, materia medica, Beilmittellehre, befachtigt fich mit ber Renntnig ber Araneimittel m to ibrer Wirkungen. Gie bedingt nothwendig bie miffenschaftliche Renntnig bes thierischen Organismus, Betannticaft mit Chemie, Physit, Anatomie, Physiologie und Pathologie und verwandte Facher. Bie Die Argneimittel wirten, ift bet ben meiften unbefannt. Es war früher ein großer Irrthum, daß man glaubte, filr jede Krantheit fei ein Kraut gewachsen ober es gabe fur jede ein Specificum. Die Erfahrung hat gelehrt, bag oft ein einziges Arznei-mittel gegen die verschiedenartigsten Arantheiten Anwendung findet. Die wissenschaftliche Berordnung ober Anwendung ber Arzneimittel lebrt bie Receptirfunft. Chemifc unvertragliche Stoffe burfen nicht gleichzeitig in einer Arznei verfchrieben merten. Manche Mittel laffen fil beffer in Billen, mande beffer in Bulvern, Latwergen ober in Lofung geben und nehmen. Wenn man die Berordnungen der Arzueien von wilfenschaftlich gebildeten Aerzicn ber Jettgeit vergleicht mit ben Recepten von Mergten ber alten Schule, fo finbet man eine große Bereinfachung. 3. B. bie Alten (133 v. Chr.) hatten ben Mithribat, ber aus 54 berbiebenen Substangen gufammengefest war. In Benedig wurde ber Therial gemacht mit bei weit'm mehr Stoffen, wie benn überbaupt bas Mittelalter in biefer hinficht bas Alterthum noch weit überbot. Gine spflematische Eintheilung ber Arzneimittel ift nicht möglich; man hat es vielfältig versucht, aber sie lassen sich weber nach ben Eigenschaften noch Wirkungen in Rubriten bringen.

Arzueimiffenschaft, f. Medizin. Arzt, f. Mebizin.

As. 1) Die altefte römische Aupfermunge, ursprünglich ein Bfund wiegend, welche seboch im Lause ber Zeit mehrmals, zuleht bis auf 1/2, Pfund, reduzirt wurde. Auch bei Wasen, Gewichten er. wurde durch A. bas Sanze-bezeichnet, bas in 12 Theile (uncia, b. h. Einheit) getheilt war. 2) Fin kieines Gewicht in Dentschland und Holland, namentlich zur Bestimmung ber Schwere der Münzen verwendet, 201/2 A.—1 franz. Gramme und 4020—1 Kölni-

ichen Mart. 3) In ber Dufft ber nadfte unterhalb A fiegenbe hatte Ton, bie 9. Stufe in

ber chromatifchen Tonleiter. 4) Die Gins in ber frang. Sarte.

Asu fortida, Stintafant, Tenfelsbred, ift ein Dimmifferg, welches aus misteren Afantpflangen gewonnen wird. Dean gewann es fruber ausschliefflich aus ber Muriel tines in Bergien, Gprien und Libbien vortommenten Delbengemaches, jest aber erhatt man es aus einer in Tibet gebeihenben Pffange, welche Falconer jut Aufftellung einer neuen Gattung veranlagte. Die A. befint einen bochft widerlichen Gernd. Gie murb ale berabigen. bes, frampffillenbes - hier febr banfig und oft finnlos verordnetes - Mittel genen Rollf. Eingeweibewurmer, Stichuften, nerode Stimmtofigfeit, felbft gegen fallente Rrantfeit, Ipphus und dugerlich gegen manderlei Augenleiben, gegen Beinfraß, ferephulble Gefdudre u. besonders in der Frauen- und Rinder-Praxis angewendet und zwar in Diffhungen, Albstitren, als Tinctur, Pillen ic. Banfig wird bie fogen. A.-Mild gebrancht und zur Steigerung ber Birfung werben andere Substangen jugefent, weil bie A. ein seiten juverlaffiges aber immer unicablides Miftel ift.

Asarum, wilber Ingwer (nach Grap), ift eine Affanzengattung aus tet Famifte ber Ariftolochiaceen mit regelmäßigem, gezahntem Relche, 12 fabenformigen Stoutfolom, beren Röpfchen gewöhnlich oberhalb bes Staubbehalters in eine Spige entigt. Die aufete Fruchtform ift fleischig und rund, Die Camen find groß und bid. Die hierzu geborigen Bewachfe find flengellofe, aromatifch fearfe Durgelpflangen mit 2-3 Couppen und 1-2 bergformigen Blattern. Betreffs ber Arten f. Ariftolochiaceen.

Asbeft, f. Amphibol. Asbjötnfen, Beter Chriftiun, einer ber popularften Bollebichter Rormegen's, wurde am 15. Jan. 1812 zu Christiana geboren, widmete fich urfprunglich ben Maturwiffenfcaften, auf welchem Felbe er fich burch Eutbedung eines neuen Afteribengeichlechts und burch Berausgabe einer febr guten "Naturgefchichte fur bie Ingend" (1838-1848) und anterer popularer naturmiffenfchaftlicher Werte nicht unbebentenbe Berbienfle erwarb. Stinen Ruf verbault er icboch feinen Leiftungen auf bem Gebiete ber Bollebichtung; inebefonbere feinen "Norwegifden Bollemabren" (1842-1843) und "Norwegifden Feenmahren und Bollefahen" (1845—1848), welche auch in's Teutsche und Englische fiberset allerwärts tie gröfte Anerkennung fanben. In ben letten Jahren bat fich A. befonders ben Forftwiffenfcaften

gewibmet. Ashath, Alexander, General-Major ber Freiwilligen-Armce ber Ber. Staaten, wurde am 18. Dezember 1811 in Ungarn geboren. Er flubirte bie Rechtswissenschaft in Prosturg, wandte sich aber später dem Ingenicurfache zu, zeichnete sich in ter ungarischen Revolution aus und begleitete Rostuth in die Elirsei, 1851 nach den Ber. Staaten. Beim Ausbruche bes Burgerfrieges wurde A. Chef des Generalftabes unter General Fremont und nach ber Abberufung beffelben aus bem Departement bes Beftens Divifionschef mit bem Range eines Brigabegenerals nuter General Curtis (März 1862). Er wurde in der Schlacht bei Bea Ritge verwundet; war Februar 1863 in Rentuch und abernahm, im Angust besselben Jahres ben Dberbefchl über ben Militarbiftrift floriba. A. wurde in ber Schlacht bei Marianna (27. Sept. 1864) fcwer verwundet, erhielt ben Titel eines General-Major und ichieb Enguft 1865 aus bem Dienste. Mark 1866 jum Gesandien für die Argentinische Republik ernannt, ftarb er an ben Folgen feiner Bunben im Februar 1868 ju Buenes Apres.

Ascanius, Sohn bes Aeneas (f. b.) und ber Kreufa, berließ mit seinem Bater bas bren-nenbe Troja. Nach bem Tobe bes Baters fibernahm er bie Regierung von Latium, Aberließ sie aber bald seiner Stiesmutter Lavinia. Er erkante die Stadt Alkalonga (f. b.) und gruudete ein eigenes Reich, welches nach seinem Tobe mit Latinm vereinigt und von Reneas Splvins, seinem Stiesbruder, beherrscht wurde. Das romische Geschkecht der Inlier verehrte

ibn als Stammbater.

Afcendenten, f. Defeenbenten.

Afcenfian (aftronomifch), f. Anffteigung.

Ascenstan ober himmielfahrteinfel. 1) Eine bon bem fpanifchen Seefahrer Inan be Nova i. 3. 1501 am Simmelfahrtstage entbedte fleine Felfeninfel Afrita's im Atlantifcen Ocean im 7° 56' sübl. Br. und 3° 15' östl. L., etwa 1'/, O.-M. groß. Im Jahre 1815 ward bieselbe von den Engländern als Wachtsation gegen das Eutstommen Rapoleon's I. von ber Jusel St. Helena in Besty genommen und das größtentheils aus ranber Lava bestehente Felsenland durch Grabing von Brunnen und Anlegung einer Wasserleitung soweit cultivirt, bag biese in Mimatischer Beziehung außerst gesunde und angenehme Infel gur Ernahrung von 400 meift in bem Orte Georgetown wohnenben Menichen und gablreicher Beerben von Bicgen und Rindern rollftandig ausreicht. Die Infel ift reich an Riefenfchilbfroten im Gewichte

son 500 bis 800 Pfund. Seit bem Tode Mapoleons I. biente fie ben Engländern hauptfächlich als Station für bie mit ber Unterbridung bes Skovenhandels betrouten Schiffe.

2) A. ober Bonebey-Infein (f.,b.).

Ascrusion, Parist im subost. Theise ves Stantes Louisiana (Ver. Et.), an belben Usern des Mississippi, umfast 420 engl. O.-M. mit 11:484 E. (1860). Der Woden ist fruchtbar und erzeugt vorzugsweise Zuderrohr und Wais. Hauptort: Ponaldonville. In der Prösidentenwöhl 1868 gab bas Parist eine republikanische Mojorität (Grant 1387; Sepunn 1875 St.).

Aleenfien Bay, Merretbucht an ber Dflafe bon Pulatan, Central-Amerita,

narelich von Efpiritn Gants Babe

Asceien und Asceift, von dem griechtichen Worte Askonia, welches die Sindbung ürgend einer Sache bebentet, und besonders auf tie Lebensweise ber Athleten angewendet wurde, welche Startung und Bergibildung bes Lörpers jam Bettlampfe burch Enthaltung von Beifchlafe und bom Genuffe geiftiger Getrante anftrebte. Bon ben alteren Philosophen und Religionslehrern wurde fcon das Wert "Afcele" für die liebungen gebraucht, durch welche volllemmene Bebenichung ber Bogierben und Leibenichaften ergielt werben follte. Diesem Zwede angerathenen ober anbesoblenen Mittal welchen bei ben verschiebenen Bollern febr von einander gb. Babrend Die glubende Bhantaffe ber Orientalen, namentlich in Oftindien, die A. bis zu den fucchtbarsten Selbstversulnunelungen, Selbstmord in den Fluthen bes Ganges ober unter ben Rabern bes Genenwagens, ja bis jum Kinbesmorb und jum Berbrennen ber Wittwen trieb, und bie Lebre Bubbah's tie A. burch Berachtung ber Welt, Rasieiung des Körpers, abgesondertes Bettlerleben, Enthaltung von allen berauschemben Betranken vorschrieb, war bie A. ber Chincien und Verser bereits frei von diesen Uebertreibungen, nub die Aegupter beschränkten bieselbe auf die Chelosigkeit ber Briefter, Cathaltung von gemiffen Speifen, welch' lettere Borferiften wohl meift Canitatogrunden entfprungen fein burften, und Tobesbetrachtungen immitten ber raufdenbften Fefte. Das Bolt ber Gricchen, beren Cultus mehr in einer Bergotterung ber Ratur bestand, tomafe eigentich Line A. und wir finben biefe erft wieber bei Sofrates, feinem Schiller Plato und Beno, allerdings in ber ebelsten und rejusten Form des gemeinsamen Zusammenlebens der Schüler, um mittels Philofophie, Mufit, Gumnaftit und anfere Anftandigfeit Bilbung und Erziehung jur Augend gu erzielen; mahrend fpater Antiftbenes, ber Stifter ber Chniter, und Diogenes von Sinope burch ihre alle Bildung verlängnende, wahrhaft schuntzige Lebensweise, burch welche sie das Beincip ber Beburfniglofigleit burchauführen anftrebten, in bie abichredenbiten Extreme ausexteteit.

Nach der Anffassung der Tatholischen Rirche beginnt die A. schon mit dem Ansange ber beiligen Geschichte, b. i. mit bem Ganbenfalle bes ergen Menschenpaares. Der Denich war geschaffen mit ber Bestimmung ber Gottabulichkit ober ber Heiligkeit und war auch im Urzuftande beilig, allein feine ursprüngliche Helligkeit war noch nicht befestigt und sollte erft burch eine A. sber sittlich religiöse Uebung befestigt werben, welche Gott bem ersten Wenschen baburd auferlegte, bag er ibm bas Gebot gab, bon einem bestimmten Banme nicht zu effen. Diefes Gebot forberte vom Menschen brei Einge, welche auch bie Griffliche A. zu sorbern pflegt, namlich 1) die Bezähmung ber Egbegierbe ("Du follft nicht effen"); 2) Beberrfcung ber Wigbegierbe ("vom Baume ber Erfemunis best Guten und Bbjen"); 3) endlich Bertangs mung bes eigenen Billens burch Gehorfam gegen ben ausgelprochenen Billen eines Doberen. Will nun die ersten Menschen das göttliche Gebot nicht beobachteten, ift die A., und zwar eine ftreuge, far bie Menscheit nothwendig geworden; benn insolge bes Falles ber ersten Menschen emporte fic bas Fleisch gegen ben Beift, als Strafe für die Emporung bes Gelfus gegen Gott. Als Beispiele ber A. werden mehrere Batriarchen, dann Johannis der Tanjer, beifen accetisches Leben icon burch ben Engel Gabriel angeffindigt wurde, vor Allen aber Christus falbst angefuhrt, bessen Leben bis ju feinem Tobe ein höchst ascetisches war. Derfelbe Geift ber A. wirtte icon fruh in ber Rirche, und befonders nnter bem Sinfinse ber Berfolgungen bielten fich Biele für bernfen, bas Ceben Chrifti in ber Wufte fich jum Mufter gu nehmen. Diese Meeten ber Wufte wurden burch Bachomius jum gemeinsamen Leben. vereinigt-und fpater entwidelte fich baraus bas Alofterleben, welches als höhere Tugend ausbritdlich von ber Airche anerfannt wurde. Unter ben Setten ber alten Rirche flimmten marache, wie die Montaniften, Manichaer und Donatisten, mit ber Kirche in ber A. überrin, ober legten noch größeres Gewicht barauf, mabrent andere, wie bie Banlicianer, Rathwer und Balbenfer bie firchliche A. entweber gang verwarfen ober gegen eine lleberschähung berfelben warnten. Der Brotestantismus bes 16. Jahrhunderts bezeichnete bie kathol. A., und besonders das Monchowesen als eine Acufierlichkeit, die für diejenigen keinen Werth habe,

welche die alleinseligmachende Kraft bes Glanbens festhalten. Die perkklantische Theologie betrachtet im Allgemeinen das Entitehen ber A. in ber alten Kirche als eine Abweitigung vom Geifte bes biblischen Christenthaus und als eine Erweckung bes Gnoficionus.

Afd, Martifieden im Rreife Eger bes Königreiche Bohmen, an ber Strafe von Dof nach Eger, unweit ber fachsichen und baprifchen Grenze; liegt am Afchabache; 7420 E. (1857);

fait burchgangig bentich und evangelifc.

Afchaffenburg, eine Stadt im babrifden Regierungsbezirt Unterfranten, am Dain, in febr iconer und fruchtbarer Wegend gelegen, mit 10,288 & (1867), ift ber Git eines Mppolletionsgerichtes, einer Forfflebranftatt, eines Loceums, eines Gumnafinms, eines Landmirthichafts- und Dewerbeschule und eines Rnabenfeminars. Die Stadt treitt einen giemlich bebentenden Banbel mit Dolg, Baufteinen und Wein, ift mit febr hatiden Anlagen, Thur-men und Manern umgeben. Bon Gebauben ift insbefonbere bas Schlof St. Johannisterg, bie ehemalige Sommerresideng ber Anristrsten von Maing, mit einer Sammlung von 20,000 Ampferflichen, und bas von Ronig Ludwig I. erbaute Bompejanische haus, bann bie Stiftsfirche, im romanischen Stile, endlich bie Mainbrude, auf 11 Steinpfellern rubent, Lerverguheben. A. bestand bereits zur Beit, als bie Romer nach Deutschland tamen; tam im 10. Jahrh. an bas Erzstift Mainz, bei welchem es bis zur Auftofung bes bentschen Reiches verblieb. 3m Jahre 1803 blieb es im Belite bes Rurfflest Reichstanglers, Ergefichofs Kerl von Dalberg, und bilbete, als dieser 1810 jum Großberzog von Frantfurt erhoben wurde, Die Hauptstadt bes Departernents A. Rach bem Stutze Napoleon's I. fam A. on Deftreich, welches es burch ben Bertrag vom 3. Juni 1814 an Bayern aktrat. Am 14. Juli 1866 wer hier ein Gefecht zwischen ber preußischen Diussun Goeben und bftreichischen Truppen unter Feldmaricallientenant Reipperg. Erfiere mar von Rifflugen aus auf ber ben Speffart burchichneibenden Linie Gmunden-Lohr-Afchaffenburg vorgebrungen, erfturmte bie Stott und brangte die bereinigten öftreichischen, turbeffischen und barmfläbtischen Truppen uber ben Main gurfid.

Afchanti, ein in Guinea gelegenes Regergebiet von 3447 b. D.-M. und 411, Millioren S., welche ben Stamm ber A. buben. Ce ift ein Binnenland mit lebmigem Beben, reich an Gold, welches meift aus ben Fliffen gewaschen wird; auch Banmwolle nab Glitfrlichte find in reichlichem Dage vorhanden. Die A. find Anbanger bes getischismus, febr friegerifc und bintburftig; Bielweiberei und Eflaverei find Ablic. Das Land mit fruchtkarem Boben ift, namentlich im Junern, meist gut entrivirt. Die A. führten viele Kriege und unserbrildten nach und nach die meisten an fie angrenzenden unabhängigent Gollsflämme, bie Gefangenen entwerer als Staven bertaufend ober ermorbend. Ueberhaupt find Menfchenopfer baselbft noch fehr ablich und beim Tobe bes Abnigs ober feiner Mutter werben bis zu Die im Lande wohnenden Mohammebaner genießen wenig Un-1000 Gflaben gefchlachtet. feben nub driftliche Missionare werben verfolgt. Das gewonnene Gold, welches in reichlichem Mage vorhanden und das einzige Bertehrsmittel ift, wird nicht gemiligt, sondern bei Raufen und Bertaufen abgewogen. Geit bem Jahre 1811 waren bie Englander zu wiederholten Malen mit ben A. in Kriege verwidelt, ohne biefelben bezwingen zu konnen; 1824 vernichteten fogar bie A. bie fammtliche englische Streitmacht, und erft 1826 gelang es ben Englandern, Die A. ju bestegen, von der Kuste zu verbrangen und fich tributpflichtig zu

machen. Die Sauptftadt bes Reiches beift Cumafft und gabit gegen 100,000 G.

Afchbach, Joseph, geb. am 29. April 1801 zu Söchst, deutscher Geschlichtsforscher, seit 1828 zu Franksurt a. M. Lehrer der alten Sprachen und der Geschlichte, wurde 1842 els Prosesson der Geschichte an die Universität zu Boun und 1853 als solcher au die Universität zu Boun und 1853 als solcher au die Universität zu Wonn und 1853 als solcher au die Universität zu Wied der Weschlichte der Weschlichte der Dechiente schen Bertalt 1827), "Geschichte der Omaisaben in Spanien" (Franksurt 1829—1830), "Geschichte ber Deruler und Gepiden" (Franksurt 1835), "Geschichte Kaiser Siessund's" (Pamburg, 4 Bde., 1838—1845). In Berbindung mit vielen lathol. Theologen und Gelehrten gab er ein "Rirchenlericon" in 4 Bdn. heraus (1846—1850). In den neueren Werten U.'s gehören: "Geschichte der Wienere Universität im 1. Jahrh. ihres Bestehrus" (Wien 1866), "Rosenitha und Kourad Celtes" (Wien 1868). Auch hat er in den "Deutschiften der Wienert Alabemie" viele werthvolle Abhandlungen über die Geschichte der römischen Kalser der Fient-licht.

Affie (engl. nabes) wird im Allgemeinen der trodene Aldkland von der Berbrennung oder Berweiung thierischer oder pflauzlicher Materieu genannt. Als A. wird ebenfulls die flausähnliche Substanz bezeichnet, welche bei vulkanischen Eruptionen in die Höhe geworfen und durch Winde östers auf große Enischungen fortgetragen wird, obgleich sie nach Born de St. Vincent nur aus Lavamasse in saukähnlicher Berthellung besteht. Die A. organischer Substanz

ftungen besieht im Wesentlichen aus Berbindungen bes Chlors mit ben Alfalimetallen, sowie ben Orpben biefer letteren und ber Metalle ber alfalifchen Erben, bes Cifens und Mangans mit unorganischen Gauren, fiberhaupt aus Stoffen, welche mabrent bes Bachethums von augen aufgenommen merben. Job, feltener Brom finbet man hauptfachlich in Deerespflan-Thonerbe ift in ber Afde berichiebener Barlappen nachgewiefen worben. gelbblubenben Beilchenart fand man Bint und Wenth confiatirte die Anwesenheit von Aupfer in ber Afche eines Schildtrebfes. Flnor tommt nach Porsford, anger in der Afche bon Anochen und gabnen auch im Gebirne bes Menfchen, und in Ditto und Butter vor. Stabeler ermabnt Titanfaure in Pflangenafden; Aubibium und Caffum, swei neuentbedte Metalle, wurden in der A. von Runfelraben, Tabaf, Raffee und Trauben entbedt. Indefeen fei erwähnt, daß nur die Altalien und alfalifden Erden, Gifenoryd, Phosphorfonre, Riefelfanre nud Chlor die felten ober nie fehlenden Beftandtbeile von A. flud. Der Roblenfauregehalt ber A. resultirt fast immer burch bie Ginafderung, nur bas Anochengeripp ber boberen Thiere enthalt fertig gebilbeten toblenfauren Ralt neben viel Phosphorfaure Berbinbungen, wahrend bei ben niedrigen Thierclaffen bies Berhaltniff ein umgefehrtes ift. In ben Bewerben bienen bie Bolg-A. in ben Glashutten, als Bufclage bei Buttenprozeffen, befonbers aber jur Gewinnung von Pottaiche, resp. jur Seifenfabritation. Der Radftand von der A.-Auslaugung gibt guten Dunger. Job gewinnt man aus der A. mancher Meerespflan-zen, Bhosphor aus weiß gebrannten Thiertnochen. Lettere dienen überdieß in der Kunftbungerfabritation ju Rapellen fur huttenmannifche Brobirarbeiten u. Torf. a. mag, auf Bemilfebeete gestreut, jur Bertilgung von Schneden, Erbfioben und fonftigem Ungeziefer bienen. Filt bie Bfiangenphysiologie ift bie nabere Renntnig ber Bfiangen-A. nicht genng gu schätzen und auch fur huttenmannische Zwede ist es oft wichtig zu wissen, wie die A. eines Brennmaterials zusammengesetzt ist. Wet allische Afchen (Metalltaltz) wurden vormale bie burch Berbrennen an ber Luft erhaltenen, meift mit metallischen Theilen vermengten Orbbe genannt.

. Reiche, Grasling, Sprengling, ein Fisch que ber Ordnung ber Bandfloffer, Familie ber Salmen, mit hoben, gebanterten Radenfloffen und schwärzlich-grunen Langs-ftreisen. Lebt nach Art ber Forelle, ber fie in mancher hinsicht gleicht. Sie wied 2 Pfund

fower und liefert ein gartes, wohlschwedenbes Fleifc.

Afchenbab ift ein trodenes Bab aus erwarmter Afche, welches man in fruberer Beit haufig gegen hautwaffersucht nub jur Bieberbelebnng von Scheintobten, insbesondere Ertruntenen,

anwandte; gegenwärtig wird es nur felten benfitt.

Afgendrädel ist der Beiname der Dauptperson in einem der reizendsten und vollsthämlichten deutschen Märchen. A. ist die schone Tochter eines reichen Mannes, welche von ihren
beiden hochmathigen Schwestern zurückgesetzt und zu den härtesten Arbeiten gezwungen wird,
bis sie endlich den Fürsten des Landes beirathet. Isonard und Rossini haben diesen Stoff zu
Operu "Cendrillon" und "Conorentola" benützt, von welchen letztere namentlich in Italien
sehr beliebt ist. Platen und Benedir benützten den Stoff zu Lustspielen, Ersterer unter dem Litel "Der gläsene Bantossel," Letzterer unter dem Titel "A.". Das Benedirsche Lustspiel, welches auch in Deutschland eine freundliche Aufnahme fand, wurde von Robinson unter dem Titel "Schlison" in's Englische übersetzt, und erlebte sowohl in Amerika als England als Anskattungsstäd hunderte von Borstellungen.

Afchermittwech ober Aschtag, ist der Ansang ber 40tägigen Fasten in der latholischen Lirche. Bon diesem Tage an verdietet die katholische Kirche alle dissentlichen Betustigungen dis zum Ostermontage, und der Bischof oder sein Stellvertreter bestreut die Stirne der Glasbigen mit (aus geweihten Palmen- oder Delzweigen gewonnener) Asch mit den Worten: "Momento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris" (Bedenke Mensch, das Du

Stand bift und wieber ju Stand werben wirft).

Afgerkleben, Stadt im Regierungsbezirt Magdeburg, Brenfien, mit 15,968 C. (1867), zwei ebang.-luth., einer resormirten und einer katholischen Kirche, an der Eine gelegen. Es ist eine der Alteften Städte, früher der Hanptort der Grafschaft Askanien und es befindet sich baselbst noch jeht die auf einem Berge gelegene Ruine des Schlosses Askanien. In der Stadt herrscht eine bedeutende Gewerds- und Jahristhätigkeit und nameutsich wird die Radenguderfabrikation daselbst in bedeutenden Siederrien betrieben und insolge dessen bie flädtischen Ader größteutheils mit Rüben bebant.

Alejchines, ber Redner, wurde im Jahre 389 ju Athen geboren. Als Gereiber eines Bollbredners und als, wenngleich ausgepfiffener, Schauspieler, erwarb er fich die nothigen Borfenntnisse, um in seinem 33. Jahre als Staatsredner auftreten zu tonnen. Er wurde mit Demosthenes als athenischer Gesandter au König Philipp von Macedonien gesandt und

von dem schlauen König für sich gewonnen, infolge bessen sich zwischen ihm und. Demosthenest ein erditterter Kamps entipann, welcher auch dann noch sortvanerte, als Athen bereits durch bie Schlacht dei Charonea 338 den Maccooniern unterworsen war. Demosthenes war sir die Berdienste um sein Baterland eine goldene Krone zuerkannt worden, welche A. ihm durch seine in der "Rede gegen den Atesuphon" entwidelten Anslage bestreiten wollte; der er unterlag, sich zu Alexander den Großen nach Asien und gründete nach dessen wollte; der kednerschule zu Khodos, wo er im Jahre 314 starb. Seine Reden, von welchen drei niedergeschrieben und und erhalten wurden, zählt man zu den Weisterwerten der Rhetorist; sie stehen in den Sammlungen griech. Redner von Reiste, Bester, Beiter und Sampe; despredere Ausgaben mit dentschen llebersepungen hat man von Bremi (Lärich 1823—1825, A. Be.) und Benseler (Leipz. 1855—1860, 3 Be.).

Afcraf, A schref ober Eschres in Masanberan, einer Broving Bersten's, an der Stobe füste des Respischen Meeres, einst die Resdenz des Schahs Abbas d. Gr. (1586—1628), weicher daselhst prachtvolle Gebände und Gärten errichtete, von welchen jeht in dem zum unbedeutenden Dorse herabgesunkenen Orte nur noch einzelne Spuren zu sinden sind.

Meinulus. 1) Der berühmte griechifde Eranerfpielbichter, geb. an Blemis, in Attili, 525 v. Chr., foct fur die Freiheit feines Baterlandes in den glorreichen Schlachten bei Mornthon (490), Salamis (480) und Blataa (479). In ben letten Jahren feines Lebene begab er fich nach Spratus, in Sicilien, wo ber geistreiche Diero ben Spicharmus, Stemonibes, Binbar und andere beruhmte Manner um fich versammelt hatte. Er ftarb hier 456 v. Chr. A. ift ber eigentliche Schöpfer bes Tranerspieles (Tragobie), und schon bie Athener nannten ibn ben "Bater bes Tranerspieles". Bor ibm war die Fabel ober bie Dundlung ber untergeordnete Theil ber Tragobie, er erhob fle jur Bilthe bes Daupttheiles und feste fie mit bem Chor in eine innige und nothwendige Berbindung. Frilber mar aufer bem Cher nur ein Saufpieler entweber monologifch ober mit bem Thor fprechend aufgetreten. A. führte ben zweiten Schanspieler ein und ward Urheber bes bramatifden Dialoge; und baburd, bag er ben Schauplat ber barzustellenben Banblung angemeffen einrichtcle, ift er ber Schöpfer ber Scenerie bes Allerthums. Bon feinen 70 over 80 Tragorien besitzen wir außer mehreren Bruchftliden nur sieben vollstäudig. Sie zeichnen fich aus burch Ernft und Rubnheit ber Gebanten, burch eine erhabene, fraftig erschutternbe Sprache, Die oft fprifc und bunket ift, wie die Sprache eines morgenlandischen Bropheten. Das unerhittliche Schieffal schwebt in feiner gangen Strenge über bie Menschen, ja es maltet felbft fiber bie Götter. Er entwirft Die Charaftere mit wenigen tabnen und farten Zugen. Seine Blane find ankerordentlich einfach. Unter ben Ausgaben seiner Berte find besonders bervorzuheben bie von Bethe (Leipzig 1805); Schilts (Halle, 1809—25); Wellauer (Leipzig, 1826); Biomfield (Cambridge), Beil (Gießen 1864—1867); Dinderf (Lelpzig 1869). Rennenswerthe Ausgaben einzelner Stude: "Die Eumeniden", von Linwood (Oxford 1844); Agamemnon und Perfer, von Red, Enger und Teuffel (Leipzig 1868); Die Sieben vor The vennon und Perfer, von Red, Enger und Leuger (actique anderita erschienenen: "Agamem-ben, von Fr. Ritsch (Leipzig, 1869), und die folgenden in Amerika erschienenen: "Agamemnon," von Felton (Bofton 1847), Die Sieben vor Theben," von Sachtleben, und " Prome-thens" von Bootlev (Bofton 1853). Die neueste beutiche Uebersetung ift von Dr. J. Mindwis (Stuttgart 1869). — 2) A. bon Cnibus, in Rleinasten, Beitgehöffe bes Cirers und berfichmter Abetoriter. — 3) A. bon ber Infel Rhobus, einer ber Statthafter biefer Bufel, ernannt von Alexander b. Gr. 322 v. Chr.

Mecibia, f. Geefdeibe.

Afeit (lat., Schattenlose), nannten die alteren Geographen die Etdbewahner, welche unter ober zwischen Benbetreisen wohnen, weil sie zu gewissen Zeiten, wenn die Sonne im Zenith Rebt, teinen Schatten werfen. Die Letteren nannte man auch Amphischlassischen weil sie letten bes Jahres ihren Schatten nach zwal Seiten hin werten.

Aselephatern. Bolfsmild familie, engl. milkwood family, Pflangen mit Michfostgehalt, gegenständigen oder wirtelständigen ganzen Blättern. Sie unterscheiden sich den
ben ihnen nadestehenden Apochneen ([. b.) durch die klappige Krone und die eigenthämliche Verwachsung der Standgesäße und der Fruchtknoten. Die hierher gehörenden Pflunzen sind krantig, oder strand, und dumartig und reich an wichtigen, napsentlich in den Troppen einheimischen Arten, Auch in Nordamerika machsen viele Arten. Unter den tropsschen ergeden einige Indigo, andere Kantschuf, viele liesern trinkdare Milch, eine persische Art liesert Zucker, eine standsmische Pfeilgitt. Die gepulverte Wurzel einer Art wird dei Trübungen der Dornhaut in's Ange gedracht ze. Amerikanische Botaniker theilen die im nördt. Amerika vorkommenden Arten in sechs Gattungen ein, wovon die der Seidenpflanzen die Frucht ist eine Balglapfel, beren Samen einen Schopf von seidenartigen Dagren haben, welche für fich zu Patstern, ober mit Wolfe ober Seide gemischt, zu Gespinnsten dienen. Der Milchaft der Wurzel enthält einen eigenthämlichen Stoff. Die zarten Sprossen der gemeinen Seidenspflunze werden wie Sporgel zubereitet und genossen.

Akestl. 1) Abcoli Piceno, Hamptfladt und Bischosssin der Proving gleichen Rumens im Königveiche Italien mit. 11.098 E. (1861), mehreren Brücken über den Fluß Tronto und ansehnlichem Handel und Habristen in Glasmaaren, Wachs, voher Seide, Leder, Constituen und Eisenwaaren. 2) A. d. Satziano, Stadt und Bischossig in der neapolitanischen Proving Foggia oder Kapitanata am Opadhango der Apenninen mit 5669 E. (1861). In der Rähe flegte 279 d. Chr. Pyrrhus über die römischen Consuln Sulpicins und Decins, und oben hier vernichtet das kniferliche Heer unter Marin von Ehnlo am 31. März 1246 die ansstädichen Apulier unter Egydinal Naiver.

Ascot, halbestäche in England, Graffcaft Berts, auf ber alljährlich im Monat Mai Wettrennen gehalten werden, welche mit benen ju Splom, Doncafter und Remmarket zu ben

berühmteften England's geboren,

Ackenlan, bei ben Griechen Astlapio & ber Gott ber Beilfunft, erscheint noch bei Somer ale ein trefflicher Argt, fpater murbe er vergottert und als Cobn bes Apollo bezeichnet, welchen Zeus über die Rlage Pluto's, bag er fein Schattenreich entvöllere, mittels eines Blipes erichlug. Der A. Cultus ging urmeringlich von Epidaurus, ber Rufe von Latonita, and, wohin man and die Deimath bes A. verlegte, pach und nach verbreitete er fich liber gang Griechenland und von da nach Rom. Schon frühzeitig war bem A.- Tultus eine orientalische Farburg durch ben Schlangenbienft gegeben worden. Seine Tempel ftanben weist in beil. Hainen aber auf hohen Bergen in ber Abbe unn Onellen und Heilmasser, und es wurden ihm zu Ehren hanfig Fefte veranstaltet, beren berühmteftes zu Epibauros alle 5 Jahre gefeiert murbe. Sein Bildnig wurde von vielen Rünftlern bargestellt, fo von Thrafpmebes in Gold und Elfeubein, immer fipend mit dene von einer Schlange umwnudenen Stabe in der Hand; dach während er Anfangs Mein und gusmenhaft dargestellt wurde, erscheint er in der berühmten Statue bes Praxiteles als ein ichones mannliches Ibeal, welches bem Bilbe bes Zens Rach homer batte M. zwei Gobne, Dachaon und Pobaliriod (f. Abtlefebr abulich ift. biaben) und brei Tächter, beren alteste Spaieis als Göttin ber Gefundheit verehrt

Ascutney Mauntain, Zweig ber Green Mountains, in Bermant, Ber. St., besieht vorzugsweise aus Granit und erhebt fich bis 3120 p. F.

Afen find die 12, nach Anderen 13 Gatter und Gettinnen ber nordichen Mythologie, beren Stammeltern Dbin und Frigga find. Die welbilden nannte man Affanen, ihre Wohnung Afgarb. Unter Afenein wan berung verficht man die Panbinavische Bevölferung, welche angeblich unter Dbin's Fuhrung von Afen burch Sachen nach Ban:-

mart, Schweben und Norwegen zog.

Alerbeibschau, im Alterthume Atrapatene, ift das hobe Alpenland Persien's zwischen bem Urumia-See und dem Kaspischen Meere, im Umsange von 1450 b. O.-M. Es ist eines der malerischten Länder der Welt, das Land der ftädischen Enitur, sowie das Land des nomadischen Hirten- und Ränderkebens. Dieses Land, in welchem nicht persisch, sondern theils türlisch, sheils kurdisch gesprochen wird, sie durch die reiche Biedencht in den kurdischen Bergdistrieten, durch den Ackerdam in den Ahatern, die Garten- und Obstensitur in den Umgeburgen des SchabisSees und durch seine Manufacturarbeiten in den Städten das reichste Paudelsgebiet Persien's, welches theilweise (zwischen Tabris und Teheran) mit einem Telegraphen nersehen ist.

Ass, Tewnship in Monroe Co., Michigan, 27 engl. M. sudwest. von Detroit; 2306

**5** (1864).

Afhapos, Fluf in Sonth Canaline, Colleton Co., Ber. St., beift nabe ber Milnbung Coolaw.

Migberengs. 1) Boftborf in Clay Co., Inbigna, 19 engl. M. füblil. ben Terre-Bante. 2) Boftborf und hanpiert von Ranbelph Co., Rorth Carolina,

78. Dr. nordwell, von Fașetteville.

Afghurn, George M., Oberst, geb. im Staate Georgia, gehörte beim Andernche bes Bürgerkrieges zu ben entschiedensten Gegnern ber Socsschan und ernmandurte während bes Prieges ein Reginnent, welches ans sublichen Unionsmännern bestand. Nach Beendigung bestehe kehrte er in seine Deimath nach Muscogee Co., Georgia, zuruck und bestätwartete

ben Reconstructionsplan bes Congresses. Er wurde 1867 in ben conflituirenden Convent gewählt. Der Entwurf einer neuen Conflitution für ben Staat Georgia war vorzuglich fein Wert. Er wurde am 1. April 1868 von unbefannten Personen menchlings erschoffen.

Mighurn, Poftborf in Bite Co., Miffonri, am Diffiffippi, 17 engl. DR. fittoftl. von

Daunibal.

Afbburnham. 1) Poftborf in Wercefter Co., Maffachusetts, 55 engl. M. nordwestl. bon Bofton, mit bedentenben Fabriten von Schuben, Sansgerathen und Streichfolgen; 2108 E. (1860). 2) A. Depot, Boftborf in obigem County, an ber Chefbire-Baba.

Mihnrien, Lord (Alexander Baring), geb. 1776, wurde 1834 Mitglieb bes englischen Cabinets unter Gir Robert Beel, und Baron A. . Er ging 1841 nach Amerika und ichles mit ben Ber. Staaten einen Bertrag ab (Anhburton Treaty), burch welchen bie Grengftreitigkeiten zwischen bem Staate Maine und Canaba erlebigt wurden. Durch beufelben flelen 1/1, ber betreffenden Lanbftriche und bie britifche Anfiehelung Mabawasta an bie Ber. Staaten und 1/2, an Großbritannien. Er ftarb 1848.

Alhby, Turner, General in ber Confoberirten Armee, war ein geborener Birginier, wurde im Mai 1862 Brigabe-General und fishrte die Avantgarbe ber Armee bes Ceneral Jadson im Shenandoahthale. Er war ein tapferer Reiter-Offizier und fiel in bem Gefechte bei Garrisonburg, Ba., am 5. Juni 1862.

Mighy. 1) Bofttownibip in Mibblefer Co., Maffacinfetts, 50 engl. DR.

nortweftl. von Bofton; 1091 C. (1860). 2) Dorf in Coles Co., 31liwois.

Mfabysburgh, Boftborf in Bopfins Co., Rentudy, am Green River, 200 engl. Dr. fillbwefil. von Frantfort.

Affie, County in Rorth Carolina (Ber. St.), liegt im nordwestl. Theile bes Staates und bilbet die Grenze von Birginia und Tennessee. Es ift gebirgig und erstreckt sich zwischen ben Blue Ribge im SD. und ben Stone Mountains im W. Das County wurde 1808 organisirt und erhielt seinen Ramen von einem Gonverneur Samuel Afte; es umfaßt gegen

600 engl. D.-M. mit 7956 E. (1860). Sauptort: Jefferson. Afher, Abolf, geb. am 23: August 1800 ju Cammin in Pommern, war ein bekannter und verbienter beutider Buchbanbler jubifder Religion, welcher jum Raufmannsftanbe ergogen in seiner Jugend in Eugland lebte, spater in Betersburg einen Diamantenhandel trieb, burd einen jufalligen Antauf einer Bucherfammlung auf ben Buchbanbel gerieth, welchen er erft in Betersburg und, als 1830 ben Juben ber Aufenthalt in Betersburg unterfagt wurde, in Berlin betrieb. Balb erhob er feln Geschäft zu einer ber augesehenften Sortiments- and Antiquariatshandlungen, welches nach seinem, am 1. September 1853 erfolgten Tobe von A. Cobn & D. Collin unter ber alten Firma fortgeführt wurde.

Affikeld, Postiownship in Franklin Co., Massachusetts, 40 engl. M. nordwestl. von Springsled. Fabrifen; 1302 E.

Mijfprb. 1) Posttownship in Windham Co., Connecticut; bebentenbe Gerbereien; 1231 E. 2) Posttownship in Cattarangus Co., New York, 35 engl. M. füddfil, von Buffalo; 1838 E. (1865). 3) Postemuship in Jond bu Lac Co., Wisconfin, 14 Dl. fübofil. bon ber Stabt Fond bu Lac, gegen 2190 E. Eine b. tatholifde

Rirche, umfaßt mit der Missionsstation New Cassel 470 S.; die Schule 85 Kinder.
Alh Grobe. 1) Bostownship in Iroquois Co., Illinois, 65 engl. M. norde.
Ist. von Bloomingston; 750 E. 2) Lownship in Shelfy Co., Illinois; 200 C.
Assispann, Vostewnship in Dodge Co., Wisconsin, 35 engl. M. nordwestl. von Mis-

wantee, am Rod River; 1634 E. (1860).

Migtum, Postvorf in Iroquois Co., Illinois, 73 engl. DR. floweftl, bon Chicago; mit

bem Comnibip 750 E.

Afhland in Fabette Co., Rentudy, Landfit bes verftorbenen Beury Clay (f. b.), 2 engl.

DR. füboftl. von ber Stadt Lerington.

Migland, Name mehrerer Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten: 1) Boftbotf in Caf Co., Allineis, 16 engl. DR. nordoftl. bon Jadfonbille, an ber Tonica-Beterstung-Bahn. 2) Boftborf in henry Co., Inbiana, an ber Chicago-Great Caftern Bahn, 3 DR. filboll. bon Rewcaftle. 3) Boftborf in Bobb Co., Rentudy, an Chie, 10 DR. sberhalb Fronten. 4) Boftborf in Bobge Co., Minnefota, 24 DR. weft. von Rochefter. 5) Boftborf in Boone Co., Diffonri, 18. DR. norbweftl. von Jefferfon City. 6) Poftborf in Banne Co., Tenneffee, 76 M. fatwefil. von Raffville. 7) Boftborf in Danover Cv., Birginia, 16 M. nordweftl. von Richmond. 8) Beftborf in Caf Co., Rebrasta, 3 M. fildweftl. wom Platte River. 9) Dorf in Davis Co., Lanfas, am Lanfas Fluste, 7 M. ildivesti, von Manhatian. 10) Dorf in Babash. Co.,

Inbiana, 48 DR. fibmefil. von Fort Beyne. 11) Dorf. in Fabette Co., Inbiana,

65 M. fabofil, bon Indianapelis.

Afhland, Name von zwei Counties und mehreren Posttowns und Townsbips in den Ber. Staaten: 1) County im nordostl. Theile des Staates Dhio; wird vom Blad und Lake Fort bewässert, welche den Modiccan oder Walhonding bilden. Der Boden ift hügelig und auferft fruchtbar. Das County, 1846 organifirt, umfaßt 390 engl. D.-M. mit 22,951 E. In ben Bablen ber letten 15 Jahre gab bas County gewöhnlich eine bemofratifche Majoritat (1864 für McClellan 2281, für Lincoln 2156 St.; 1868 für Seymour 2504, für Grant 2205 St.). 2) County im nordweftl. Theile von Bisconfin, wird im R, vom Late Superior begrenzt und vom Chippewa burchftromt. Das Land ift bugelig, ftark bewaldet und reich an Eisenerz (Iron Mountains). Es unfaßt 2150 engl. D.-M. mit 515. E. (1860). Hauptort: bas Postborf A., an einer Bay bes Lake Superior. In den Wahlen ber letten Jahre gab bas County eine demokratische Majorität (1864 für McClellan 29, für Lincoln 14 St.; 1868 für Sepmour 30, für Grant 9 St.). 3) Bosttown und Sanptort von A., 85 engl. DR. oftl. von Columbus, liegt an ber Atlantice und Great-Western Bahn in einer sehr fruchtbaren Gegend und treibt lebhaften Banbel. Der Ort hat zwel Beitungsbureaur, 8 Rirchen (1 beutsch-resormirte und 1 beutsch luther. Rirche) und verschie-bene Fabrilen; gegen 2400 E. 4) Bo fito wu in Schubstill Co., Bennfylvania, 12 DR. nordwestl. von Bottsville; bebentenbe Roblenminen; 3880 E., 1 beutsch-luth., 1 reformirte Rirche und 1 bentich-lathol. Rirche; lettere mit 1300 G.; Die Schule 50 Rinder. Township in Aroostod Co., Maine; 606 E. 6) Bostownship in Rewango Co., Michigan, 28 M. nordwestl. von Grand Rapids; 377 E. (1864). 7) Township in Dobge Co., Minnesota; 304 E. 8) Township im substil. Theile von Jacson Co., Oregon; 327 E. 9) Bufttownsbip in Mibblefer Co., Massachusetts, 24 M. fubwestl. von Bofton, an ber Bofton-Worcefter Bahn; Fabriten; 1554 C. 10) Pofit o wuhip im nordwestl. Theile von Greene Co., New York, 40 M. fildwestl. von Albany; 1080 E. (1865). 11) Lownship in Clarion Co., Bennsplvania, 732 E.

Assert. 1) Connty im SD. des Staates Arlansas, Ber. Staaten, wird von den Killsen Saline und Washita begrenzt und dem Bartholemew Bavou durchströmt. Das Land ist eben und mit weiten Brairien bedeck. Hauptprodukte sind: Mais, Tabak und Banmwolle. Das County umsaßt 870 engl. A.M. mit 8590 E. (1860). Hauptort: Founstsinhill. 2) Fing im Staate South Carollna, entspringt im District Colleton, sließt in südwestl. Michtung und distret mit dem Cooper den Hafen von Charleston. In den Isabren 1867 und 1868 entdecke man an seinen Usern bedeutende Lager von phosphorsaurem Rall, welcher als Dungmittel ein werthooser Anssinhrartitel geworden ist. 3) Post dorf und Township 629 E. 4) Postdorf Into Township 629 E. 4) Bostdorf und Township wish Bastonship 629 E. 5) Postdorf in Belaware Co., Ohio, om der Cleveland-Columbus Bahn, 104 M. südwestl. von Cleveland; gegen 500 E. 6) Dorf in Cartoll Co., Arkansas. 7) See in Iron Co., Utah, 25 M. lang, 10 M. breit.

Alzley, James M., geb. in Pennsplvania 14. Nov. 1624, war zuerst Buchdalter auf Transportschiffen des Obio und Mississippi, wurde später Buchdruder, dann Student der Rechte und ließ sich im Staate Obio 1849 als Advocat nieder. Nach kurzer Praxis wurde er Schiffsbauer, siedelte nach Toledo über und trat in ein Droguengeschäft, wurde als Respräsentant des Staates Obio in den 36., 37., 38., 39. und 40. Congres (1860—1868) gewählt und leitete als Borsivender des Comites sur Territorial-Angelegenheiten die Organisation der Territorien Arizona, Idaho und Montana. A. ist seit 1868 Gonverneur des Territorium Montana.

Affley City ober Rew Baltimore, Dorf in Macomb Co., Dichigan, am See St. Clair, 7 engl. Dr. nordl. von ber Minbung bes Clinton.

Affley's Fort, Nebenfing bes Green River, Territorium Utah, burchfliest bie Counties Salt Lafe und Utah.

Afhleyville, Dorf in Bertfbire Co., Daffacufette.

Alfmun; Genrge, geb: in Brandford, Massachietts, 25. Dez. 1804, studirte Rechtswissenschaft und ließ sich 1828 in Springsiels nieber, biente mehrere Termine in der Staatslegissatur und war 1841 Sprecher des Haufes. Während der Jahre 1845—1851 war er Repräsentant seines Staates im Congresse (29., 30., 31.) und nahm dann seine juristische Praxis wieder auf. Im Jahre 1866 nahm er an der Convention zu Chicago Theil, wurde hann Director ber Union Pacific Bahn und 1866 Delegat ber "National Union Conven-

tion" an Philarelphia.

Ashmun, Jehubi, hochverdient um die Regercotonie Liberia an der Westüsse von Afrisa, wurde in Champlain, New York, 1794 geboren, studirte Theologie, wurde Prosessor am them logischen Seminar zu Bangor und trat 1822 in den Dienst der amerikanischen Colonistations-geschlichaft. Er sührte am 19. Juni eine Colonis freiex Reger nach Liberia und wußte turch Entschlichenbeit und limsicht alle Schwierigkeiten, welche sich dem Gedelben derselben entgegenstellten, glücklich zu bestegen. Som geschwächter Gesundheitszustand zwang ihn 26. Biarz 1828 nach den Bereinigten Staaten zurüczuschren, we er in demselben Jahre in New Haven Karb.

Afheine Riber, Bluf in Fairfielb Co., Connectiont, Ber, Stagten, ergieft fich in

ben Cangatud.

Aff Point, Bostborf in Nemaha Co., Ranfas, gegen 70 engt. M. nortwestl. von 'Aobela.

Afhport, Postrorf in Landerdale Co., Tennessee, am Missispi, 170 engl. M. sib-

weftl. von Rafbville.

Alh Springs, Dorf mit Boftamt in Barrifon Co., Tegas, nabe Doufton.

Alhtabula. 1) County im nordoss. Theise des Stoates Dhio, Ber. Staaten, grenzt an Bennsplvania und den Lake Crie und wird von den Killsen Grand und Conneaut kurchstömt. Haupterzeugnisse: Hen, Mais, Hafer und Rindvieh. Das County wonde 1796 durch Sinwanderer and dem Staate Connecticut bestedelt. Es umsast 697 engl. D.-M., wit 31,814 E. Hauptart: Jesserson. In den Wahlen der septen 15 Jahre gab ras County immer eine sarte republikanische Wajorität (1864 für Lincoln 6064, sür McClestan 1039 St., 1868 sür Grant 6108, sür Sepusour 1400 St.). 2) Post town spir in obigem County und Staate; 1418 C. 3) Post dorf in obigem Township, am gleichnamigen Flusse, 3 engl. M. don Lake Erie und 60 M. nordöstl. von Cleveland. 4) Fluss in A. Co., ergießt sich in den Lake Erie.

Ajhion. . 1) Darf in Monona Co., Jowa, Lengl. M. nortwestl. von Onawa, tem Hauptorte bes County; 46 E. (1867). 2) Dorf in Carbon Co., Penusulvania, 115 M. nordöstl. von Harrisburg; in der Rähe bedeutende Roblenbergwerke. 3: Dorf in Dane Co., Wisconsin; bentscholische Lirche mit 600 S.; Schule mit 100 Lindern.

Allten-unber-Lyne, Municipalftabt in ber engl. Grafichaft Lancalier, 11/, M. öfil. von Manchester, am rechten Ufer der Merfen, ein blübender, gutgebanter Fabritort mit großem Rohlenreichthum und 34,836 E. (1861); es befinden sich daselbst über 36 Baumwollipusnereien mit 12,000 Arbeitern. A. in Materfield oder A.-le-Billows, eine Marttstadt in derselben Grafichaft mit 6,566 E., Schloß und Thurangelsabriten.

Affnelat, Rebenflug bes Connecticut in Rem Dampibire.

Albuille. 1) Postorf nub Hamptort in Buncombe Co., North Carolina, 228 engl. M. westl. von Raleigh, hat eine Alademie, zwei Zeitungsbureaux und mehrere Kirchen, gegen 1000 E. 2) Postorf und Hamptort von St. Claire Co., Alabama, 120 M. ubitl. von Montgomern; iv der Nähe bedeutende Steinsohlenlager; 250 C.

Asia, einer der zwischen den Bahnen des Mars und Inpiter um die Sonne freisenden Planetoiden. Er wurde als der 67. von dem engl. Aftronomen Rorman Pogson 1861 entdedt. Der Aftronom Frischanf berechneto seine Umlaufszeit auf 1411 Tage, seine mittlere Entsernung von der Sonne auf 61 Mill. Weisen. Seine Entsernung von der Erde beträgt

20 Mil. M.

Barifer eine reichhaltige Bislinthet und schine Musern bestit; die "dent schen ver fas en lane dische Gestellschaft". 1844 zu Dreiden gegründet, mit dem Hauptstite in Leipzig, welche eine "Zeitschrift" und "Abhandlungen zur Kunde des Morgenlandes" veröffentlicht und zu Leipzig ein Museum und eine Bibliothet bestit. In Amerika sind die A. G. selt 1842 durch die "Amerika Gorietz" zu Bosse vertreten, melde das "Journal of the American Oriental Societz" veröffentlicht, zu welchen die amerikanischen Missionäre in Asien und Afrika veickliche Beiträge liefern.

Affents, Drifchaft in Glibamerita, Republit Bolivia; 400 G. (1865),

Aften, ber größte Erbihell, eines fünf Mal fo groß als Europa, ift im M. begrenzt vom nörbl. Eismeere, im D. bom Stillen, im S. vom Inbifden Moere, im W. bom Rothen Meere, ber 70 DR. br. Banbenge bon Sme, welche es mit Afrika verbindet, bem Mittelmeere und seinen Bufen und Merrengen, dem Kanftifus nud Ural, welche es von Europa trennen. Es erftredt fich vom 78. bis 1° narbl. Br. und vom 26, bis 134° sfil. Länge von Greenwich, in 7300 Meilen gröfter Lange von D. nach 23. (Cap Baba bis jum Dicep) und 5300 Mellen gröfter nordfablicher Lange, umfaßt 17,818,000 eugl. D.-M. und bat babei eine Alftenentwidelung von 38,000 M. Es ift ber Erbibeil ber fcprofflen Gegenfate und riefigften Berhaltniffe, zeigt bie machtigften Gebirgsmaffen, bochigen Erbebungen über bie Meeresflache, aber auch tiefften Einfenfungen unter biefelbo und bis ansgedehnteften Shenen, die größten Galbinfeln (Arabien und Borberindien), den größten Landfee (bas Laspifche Meer, 168,000 D. M. groß) und, wenn auch nicht die längsten und mächtigften, dach die meisten großen Flusse ben Erbe. In seinen Umrissen (horizontales Gliederung) bildet die langgeströdte, nur durch era weiterte Flussulmdungen ausgezaute flache Wordlisse mit der daranswsenden sibirischen Tiefabene, einen fcroffen Begenfut gegen bie fast überall fteil in's Inbifche Meer abfallente und von machtigen Meerbufen eingezachte Gubtufte; und bie Westgrenze, balb Laub, halb Mcer, und ziemlich reich gegliebert, einen nicht minder foroffen gegen die Oftliste mit ihrer einfarmig wiederholten Glieberung in film gang abnlich getrummte Baufche (Ramticatta, Man-dicurei, Korea, China, Anam) mit weit offenen Meerbufen bagwischen, die von G. nach R. in's Land einschneiben und ihrerfeits wieder mit ben furilifchen und japanefischen Infelreiben bogenformig von Land eingeschloffen find. In feinem Aufriffe (verticaler Glieberung) gleicht M. einem großen Feftungefpfieme mit einichneibenben Ballgraben, vorfpringenben Baftionen und Anfrenwerten und einem Glacis bier und ba; es liegen volle zwei Drittel ber Bobenflache in Gebirgen und Tafellanbereien ausgebreitet, vorwiegend Randgebirge, welche bie Socilande rings einschließen, unter einander burch Auslänfer, wie mit Laufgraben, verbunden find und burch andere Ausläufer die Ebenen beserrichen. Das hinterasiatische Dockland ift bas much tigfte - wir nennen es tas mongolifde, weil es von ber gleichnamigen Menfebenraffe ansichlieflich bewohnt wirb. Es hat etwa die boppelte Große Europa's und die Form eines Trapez mit abgerundeten Gelten und Menfeln - Die fürzefte Seite im B., bie langfle im R. — und eine burchfchnittliche Merredbase von 9000 F. mit zahlreichen Lettengebirgen in meift westöftlicher Richtung, welche zwischen 29,000 mp 20,000 F. Hope erreichen und riefige Längethaler beberbergen von 16-15,000 ff. Dobe: Davan foliegt fich, burch bas Anotengebirge bes hindu-Anh bamit verbunden, im D. bas ipanifche ober perfifche Sochland, in Dreiensform, von ber halben Größe Curepp's, ichen viel niedriger, bennoch aber in mittlerer Erhebung Aber bem Meere im D. 6000, im 28. 4000, in ber Mitte 2000 &. boch, bon-Randgebirgen unsgeben, welche 11—12,000 F. Höhr erreichen. Weltlich vom genannten felgt bas vorber- ober fleinafigtilde habland, mit bem vorigen burch ben Gebirgeknoten des Ararat (16,000 F.) und mit dem Rantolus durch Anslänfer des anmenischen Hoche Diefes Munaffatische Platean bat die Größe eines Biertels von Europa, landes berbunben. fteigt von R. nach S. hin im haffan-Dagh gu 13,000 F. hohen Diefeln auf und haugt burch ben Libenon und Anti-Libanon (8000 g.) mit bem Platem von Arabien zusammen, beffen Aufrig noch aus wenigsten erforfat ift.

Die weisenschaftliche Erobeschung macht answerfigus vorauf, daß unter allen Erobeilen bieß A. und Europa viele Vergleichungspunkte bieten. Beibe liegen ganz auf der nördlichen Erohälfte; beibe sind bieß auf drei Geiten dom Morre dagrenzt, und auf einer ziemlich langen vierten, von Land, indem sie sie Geiten dom Worre dagrenzt, und auf einer ziemlich langen vierten, von Land, indem sie sie degenfeitig begrenzen; beibe haben die darwiegend conders oder Dachbildung, im Unterschieden von den best anderen Erobielen, welche die concade oder Bestehildung aufmeisen — b. b., sie dachen sich von höchsten Punkten und Flächen im Innes ven nach lieferen und Ansgern ringsum ab, so daß von Knotenpunkten des Gebirges wiele zahle reiche Arten und Thäler nach allen Richtungen der Windspale aussaufen. Beibe haben ihr Rüchgrat, d. h. die höchste Verglette, viel nüber ihrer füblichen als ihrer nördlichen Alsste, wit schroffen Abstützen nach E., leughungen Morahungen pach R., und in beiden ist die fast

700 Afre

ansichlieftliche Banbt-Betirgerichtung bon 28. nach Often. Beibe baben an ben Sanbliffen tiefe Einbuchtungen, welche gang nabe an bas Rudgrat beranzeichen, und beide foroffe Cab. und fast nur flode Rorbiliften; beibe enbfich baben auf ber britten Geite eines ber beiben großen Weltmeere, Europa, ber fleinere, bas fleinere atlantifde, und M., ber größere, tas große Stille Meer jur Greuze. Die Gibtifte besteht bei beiben and brei fart berverragenten Dulbinfeln, Die einenber in allen Staden, außer ber Größe, abnein: Spanien-Woringal abnelt Arubien in wenig geglieberren, continentalem Charafter; Italien ber Salbinfel Del. tan (Borberindien) in fcmalerer Glieberung mit Borliegen bort ber Infel Suftien, bier ter Infel Ceplon; bie Baffan-Balbinfel ber binterinbifden, beibe ftart eingebuchtet und burch Infelletten ju einem Gestlante, bort M., bier Renbelland, Braden bilbenb. Beibe find weniger einformig in ber Oberflachen- wie Umrig-Geftaltung, und beibe entfenben größere Flaffe in jebes ber umgebenben Meere, alfo-nach febr verfchiebenen Richtungen. Die Unterfchiebe finden fich bei biefer Bergleichung im Grobenverhaltniß; ber Bortheil für Chausen., Thiere und Wenschwelt ift vurchweg bei ben tielneren auropaifchen Berhaltniffen. Die große gufemmenhangende Tieffanbstrecke ift bei beiben im Rorben, weftoftlich gelagert, nur ift fie in Curepa im 2B. am fcmalften und nimmt gegen D. bin an Breite ju, in A. gerabe umgelebrt, fo bag bie beiben großen Tlefebenen, Hog burch ben Ural getrentt, aneinanderflogen. fleineren Tiefebenen (vultanifche Ginfentungen ber Erbfrufte) liegen, tief in bas Cochland einschneibend, ale Fortsetungen von Meerbufen, beiberfeits im G. - in Europa bie bon Anbaluften, Catalonien, Gilbfrantreich, Die Bo- und untere Donauebene, in Aften Die bon Deforstamien, die des Indus, des Ganges und die des Methong und houngso. Die angrenzente Inschwelt ist beiberseits bloß auf zwei Seiten ftart entwickelt: in Europa im S. und B., in A. im S. und D. Ein A. eigenthämlicher Jug ist dagegen, daß die großen Ströme zu Baaren berbunden auftreten, deren jedes seine Onellen und Mindungen in ziemlicher Rabe, feinen Mittellauf in größter Entfernung liegen bat. Solde Baare find; ber Doangho und Pangtfeklang (ber leptere munbete vor Alters noch weit naber am erfteren, nämlich in's Gelbe Meer); ber Ganges und Brahmaputra, ber Enphrat und Tigris, bev Ch nut Jenifei, bie Lena und Indigiria (und Rolhma). In Pinterindien find es vier solder Ströme paralleler Art; ber Indus ist eine Bereinigung von filnf solchen, und ber Amur von zweien, schon bevor bie Manbung erreicht ift. An Laubseen enthalt A. eine bebeutend geringere Babl als Curopa; die meisten davon sind aber, wie bort, auf ber nordlichen Abbachung einzesenft und natürlich überall, wo es an Abfing fehlt, faizig, was in A. häufiger als im anderen Erbiheile vorfommt (Raspi-, Aral-See — ber erflere 360 fing unter bem Niveau bes Cismeeres, ber lettere immer noch tiefer als biefes liegenb — das Tobte Meer, 1300 fing unter dem Spiegel bes Mittelmeeres, ber Baltold und eine Menge Salgfeen bes baurifden und mungolifden Buffen- und Steppen-Plateans).

Db A. ober Afrita mehr Buften- und Steppenoberfläche besite, ift noch nicht ansgemacht. In A. geht die große fibirifche Gumpf- und Steppen-Thene (bon mehr als ber Große Enrapa's) showestlich in das Tieftand Turan fiber, welches in der Umgegend des Racpi- und Aral-Sees jur Sand- und Salzwuffe wird. Ueberall weiter bftlich, wo bas fibirifde Tieftenb in hagelland abergebt, ift es bis zur Rammbobe ber mongolischen Randgebirge (Altai, Jablonoiund Stanowoi-Chrefet) binanf mit machtigen Balbern bebedt. Unmittelbar babinter aber beginnt die Steppe wieder und seht fich, mit Bufte abwechselnd, über alle Gebirge blimbeg bis jum himalaya, ja, auf bem iranifchen Blatean (in Belubschiften) vie bicht an den perfifchen Lusen, und selbst jenfeits des himalaya, unterhalb des Bendschab, auf Indus dis jum Intiforn Meere fort. Dalb Aleinafien; ber größte Theil von Arabien und Berfien, eine Salfte Mejopotamien's, ein großer Theil ber Manbichnrei, Die gange Mongolei find Bufte aber Steppe, außer am Rande von Onellen (Dafen) und bem Lanfe gabireicher Gebirgecache nub Fillffe entlang, beren Mehrzahl aber fich in Salzfeen ober Salzfumpfe verliert. Det gange Erbtheil ist ausnehmend arm an Wald, obwohl er es vor Alters weit weniger gewesen sein muß. Große Streden ehemals bewalbeten, bann urbar gemachten Lanbes, besonders in Borberafien, find burch Jahrfaufende lange Erfchepfung und Entwaldung bes Bobens tauplich in Buffer bermanbelt worben; alte Bemifferunge-Canale in Mejopotamien und Indien, burd welde bie ursprüngliche Steppe ober Buffe in Millionen fruchtbarer Ader verwandelt worten war, find verfallen und das Land wieder vollftändig in Bufte jurudverwandelt. And in hinter-Indien, in der Mandfchurei und anderwärts in Offafien ift die Baldarmuth burch den Menichen verschulbet, und die Ausbehnung ber Wifte und Steppe fünftlich beförbert. De naturgemäß bloß folche Lander Buften werben, welche juweit im Innern eines Erbtheils liegen, um von ben regenbringenben Seewinden erreicht zu werben, wie 3. B. Die Bafte Gobi und Die Mitte Perfien's, oder welche in einem Girtel Der Bindfillen flegen, wie z. B. Arabien,

ien 701

bie untere Indusebene und Belubicifan, ober welche regelinoffig bois ber barren Luft benachbarter Waften angehaucht werben, wie Theile Defopotamien's und Tubet's, fo ergiebt fich, baf M. ben größeren Theit feiner Buften- und Steppenflace bem Menfchen, nicht ber Natur Bei ber baburch vermehrten Trodenheit ber Luft tritt ber Rachtheil ein, welchen übrigens Bochgebirgelanbicaften nicht haben; ber Schneefall und bamit bie Gletiderbilbung, durch welche in der warmen Jahreszeit stets sließende Flusse genührt werten, Fruchtbarkeit thalabwarts verbreitend, haben auf einer Anzahl der höheren Gebirge aufgehört, auf denen fie Spuren ihrer vormaligen Machtigfeit gurudgelaffen haben, und fo foreitet bie Unfrucht. barteit flets fort in Ansbehnung bes Gebietes und Grabes ber Birtung. Den bielen fett verschwundenen Gleischern ift es juguschteiben, bag niegende in ben Dochgebirgen fo tiefe Eroflonsthaler zu finden find, als in A., trop bes Borberrichens froftallinifcher formation. Befonders find bie bom Dimalapah tommenben Strome tief in enge Welfenthaler eingemublt; am miften vielleicht ber Brahmaputra in feinem Ober- und Mittellunfe. Dem ift es and jugufdreiben, bag bi: Grenze bes ewigen Gifes und Schnees nirgends auf ter Erbe fo boch ansteigt, als in A., und zwar - merkultrbigermeife - auf ber Binterfeite bes Dimalabab in Tubet, wo fie erft bei 17-18,000 F. Bobe beginnt, mabrend fie auf ber Come merfeite, welche bem heißen, aber tiefliegenden Indien jugekehrt ift, schon bei 14—15,000 F. beginnt. Dort nämlich stößt an das Hochgebirge ein ungeheures ausmenhängendes Hochland, welches in Tabet niegends unter 14,000 F. finkt und, obwohl es überall nicht bis an der Wendefreis reicht, den größeren Theil des Jahres von beigen, immer aber von trodenen Buftenwinden beftrichen wirb.

Das Alima Asien's muß somit am meisten unter allen von den flärklen Gegensätzen Es muß am meiften ben confinentalen Charafter zeigen; im foroffen Gegenfate ber Tagesbipe jur Rachtfalte, ber Sommerbige jur Binterfalte ohne milbernbe llebergange; im bisten Rebeneinander ber regenreichsten und regenarmften Lanbftriche und in ben bochften überhanpt vorkommenden Dite und Kaltegraben, wenn and an entlegenen Orten. Daneben jedoch mulfen auch seine mehr zergliederten Halbinseln und Inseln ein ftark ansgeprägtes Seeklima haben; und da diese im SD. liegen, fo muß an der Südkuste hin das Geeklima von D. nach W. bin abnehmen, udbrend an ber Norbfufte und aber bas Bochland bin, welches fich von B. nach D. immer mehr verbreitert, bas Continentalllimg von 28. nach D. bin Der Polarpaffat freicht vom Eismeere bis an ben himalagab, ben Efbrud und Baffan-Dagh und fablt baburch zwei Drittel von A. tief unter bie jebem Breitengrabe gutommenbe Barmemenge berab; bie bielen westoftlichen Rettengebirge balten ibn nicht völlig ab, in's Innerfte einzubringen, weil er mit feiner allmaligen Abwarmung und Ausborrung bober Der aquatorielle Antipaffat bagegen bricht fich größtentheils an ben ber Gubtufte nabellegenden Bochgebirgeletten und erreicht bas Innere unr in Borberaffen, China und in ber Ranbidurei noch auf einige Entfernung. Die polaren (talten) Meeresstromungen bruden Die Temperatur bet Nord- und RD.-Rufte noch tiefer berab, tie aquatoriellen vermehren bie bampfifmile Bibe Indien's burch Uebersattigung ber Luft mit Bafferbampfen und erzeugen in Bod'Birma ben beifpiellofen Regenfall von 6-700 Boll jabrlich. Borberaften ift von ben bas Rlima milbernben Ginfilffen bes atlantifden warmen Baffats und ber marmen Dece resitromung, welche Europa fo febr zu Gute tommen, abgeschnitten burch feine Entfernung, bagegen aber von den Bilftenwinden Afrita's angehancht und verliert baburch viel von ben Borthrilen bes Seeklimas. Binteraffen verliert biefelben theilweise ber gangen Dftfifte entlang, durch ben seltenen Wechsel ber Winde, welchen seine große Festlandentwickelung und die riefige Ausdehnung des Stillen Meeres verschuldet. So erflart es fich, daß fast in gang Sibirien ber vierzig Juff tief gefrorene Boben mabrend bes 2-3monatlicen Sommers burchichnittlich taum zwei Fuß tief aufthaut und fich somit in Sumpf verwandelt, weil die Fluffe, welche barn 60 und mehr Fuß fleigen, und im bochsten Wasserstande fcon wieder gefrieren, nicht alles Schmolzwaffer fortmalgen konnen, und bag ebenbafelbft bie furze Sommerhipe bei ber mit Feuchtigleit überlabenen Luft unerfraglich wird; nur in ben walbigen Gebirgethalern bes Altai und ber übrigen mongolischen Randgebirge findet fich etwas bom Frühling und Berbft, ein milberes Alima und größere Fruchtbarfeit. Go erflart es fic, daß Kamtichatfa unter gleichen Breiten mit England bas Rlima von Labrador und Gilb-Grönland befitt; bafi ben Amur, ein bochft wichtiger Bafferweg, ber ein Land von ber halben Grofe Europa's culturfähig machen follte, fast nur an Nomabenvöllern vorbeirinnt, weil seine Mindung sieben Monate lang burd Gis gesperrt ift; bas China bis fast jum Wenbetreife berah fichs und mehr Monate ftreugen Winter, gefolgt von einem beiß-schwillen Gommer bat; bag Japan, welches bas Alima ber in gleicher Breite liegenben canarischen Inseln ausweisen sollte, mehrere Mo702 Mari

nate Winter hibst; daß it gan Sidasten nur Kaschmit und anliegende Thater des Hechgebirges ein milden und gegenfahreies Klima genießen, was bann auch noch von einigen Thalmuden Ostinden's, Versten's, Armenien's, Sudarabien's und Aleinasten's gilt, während sonk die ganze Oderstäcke des Erdtheiles an einem von beiden Extremen der Wisterung, oder gar pleichzeitig an beiden leidel. Und während die Sidabhänze des Himalayah die höchsten in der Well vorsommenden Regenmengen empsinden müssen, gibt es unweit davon, wie in der Indusvollte, in Versamenden und seinen Tropsen Regen, ist derfelde überhaupt sehr ungleich dertheilt und sehr ungleichzeitig. In hinteriadien beginnt die tropsiche Regenzeit mit dem November und endet mit April oder Mai; in Vorderindien beginnt sie anf der Seschzeit mit dem November und endet mit April oder Mai; in Vorderindien beginnt sie auf der Seschzeit mit dem Raladar) sechs Monate früher als auf der Ossteindien was mit dem Matidas und dauert bis September — Erscheinungen, welche ossender mit dem Wechsel der Monjane — so helben die Passat- und Antidassatungen, welche ossender mit dem Wechsel der Nonjane — so helben die Lucchsel bisder in allen Einzelheiten auf besannte Naturgesetz haben harüngesährt werden Wechsel bisder in allen Einzelheiten auf besannte Naturgesetz haben hurüngesährt werden Wentledes die Vorder der Konstanten und der Kathagesährt werden Wentledes die Vorder der Monjante — so helben die Wechsel die Vorder der haben der Kathagesährt werden ihnnen.

Richt immer schoint bas Rlima Aften's so berbbend gewesen zu fein. Es ift mehr als wahrscheinlich, daß große Landstreden, welche seht Sand- und Salzwüssen sind, noch in den Anfangen geschicklicher Beit Mecresboden waren; bag bie Seewinde gleichzeitig Fenchtigkeit lief in's Innere der heutigen Stehpen und Salzthon-Wiefen trugen und manchen Strich fruchtbar machten, ber es nicht mehr ift; enblich bag Strome in's feitbem vertrodnete) Meer infinbeten und gu Berfehr einluben, welche jift nutlos und feicht in falgigen Binnenfeen en-Damals mochte M. fciffbare Strome haben, welche bem Welthanbel fotberlich waren - während es heute leinen einzigen mehr hat (benn felbst ber Owangho und Riang haben, weil sie in's Stille Meer munben, file eine Bebeutung für ben Welthandel, fondern nur für ben dinesifden Binnenvertebr gehabt). Diefe Laubstreden, welche einft Meeresboben waren, find das ganze westliche und turanische Sibirien und vielleicht auch die ganze Vegend am Unterlaufe des Indus. Das Sismeer stand dem Uralrsiden entlang mit dem Raspi- und Aralfee in Berbindung und erftreate feine Meerbufen tief zwifden bie Auslaufer bes Altai, bes Tian-Schan und bes Binbi-stufd binein, mabrend ber Jubifche Decan bis nabe an ben Sabathang bes Binbi-Rufch teichte, fo bag Borber- und Binteroffen nur burch eine maffie breite Laubenge in Berbindung ftanben, bag Fluffe, wie bet Il, Tarym, Gyr-Darja ne Amn friffbare Strome fein mochten, und tas Schwarze Meer mit bem Rashi-Set und nort lichen Gismeere über bie bentige Wolga- und Ural-Steppe bin gufammenbingen. Gine magig Bebnng ber Erbfrufte bem bflichen Abbange bes Ural entlang mar genugenb, um foviel Unheil hervorzubringen. Sie schloß ben Wasserzusammenhang zwischen dem Gismeere und bem Raspi-Aral-See und Schwarzen Meere ab und bewirfte eine noch bente andquernde Austrodnung ber zwei erstgenannten Beden, machte Butten aus Dezeresbaben, berfeichtete Die Fluffe und wies ihnen theilweise einen anderen Lauf an, wie bem Chr-Daria, ber beute blog noch ben Aral-See erreicht, aber noch bor etwe taufent Jahren in ben Raspi-See gemunbet babei muß, und verbreitete Darre und Unfruchtfarkeit in ehemalige Culturflatien. Bielleicht war fraber log ein Drittel, jest find bolle 3 wel Drittel ber Oberflache Aflen's bachtens für wilde Steppen- und Buffenbofter geeignet. Die Beweisgrunde fur biefe große Beranberung find folgende: Eine Reibe noch nicht bollig verloschener Bultane umringt fest noch jenen ebemoligen Meeresboden — fie liegen im Tian-Schan, Elbrus und Rantafus; Bultine aber find in größerer Entfernnng vom Weltmeete foust nirgends ju finden. Der Boben bes Raspi-Sees hebt fich noch fortwährend in einer Linie, die von Batu oftwarts geht, und zeigt vullanifche Erscheinungen. Gegenden von Turan, welche noch in geschichtlicher Beit jablieiche Bebolferungen ernabrten und als Erbbererichwarme über Berfien und Borberaffen guegoffen, gewähren heute nur schwachen Nomabenstummen armlichen Unterhalt. Erateftenes und Strabe (um 150 und 50 b. Chr.) fprechen babon, bag bas Sprtanifche Deet (ber Rafbimit dem Abromeere in Berbindung stehe, und alte dinesische Schriftsteller lassen don einem großen westlichen Meere das dinesische Reich zur Insel gemacht sein — weniger wichtiger Beweise gar nicht zu gedenken. Uebrigens ließe sich nicht genügend erllaren, wie A. hatte bie Wiege der Menschelt, der Ursprungsboden aller Menschenrassen, und so vieler Culturpflangen und gahmbaret Thierarten, aller Religionen und felbst ber erften Anfänge ber Biffenfcaft hatte werben tonnen, ware es von jeher ein fo culturfelnblicher Erbtheil gewefen, wie es hentzutage ift. Geit nabejn 2000 Jahren - ober ungefahr berfelben Beit, bag jene große Oberflachen-Beranberung eingetreten fein muß - liegt ber Fluch ber Starrheit, ber Unfahigteit jur Beiterentwidelung und ber Berichrumpfung auf ber Bftangen., Thier- und Menfchenwelt Binteraficn's und fait etwas fargerer Frift auch Berberaften's. Beirliche Anfabe zu großen Culturfortichritten find überall entweber bet geistigen Berfielnerung — wie

m . . 703

ta China - ober bem Mudichritte in Barbarei und Beiftesnacht gewichen, und Europa bat

Die Rolle ber menfchlichen Fortentwidelung übernehmen muffen.

Slooftaften bietet die großartigste und angleich mannichfaltigste Pflanzen- und Thierwelt ber Eroe. Was noch berhanden ift, tros Klima-Berichlechterung und Menschenverwühlung, bas laßt einen abnenden Schluf thun auf das, was gewesen ift. Im Bergleiche mit dem tropil her Amerika und Afrika hat Oftindien ben bebontenden Burgug einer großen Chiftenentwidlung, einet reich n Mannichfaltigfeit ber Bobenoberfläche, besonders auf dem Bligel- und Dochtbenen-Boben bon Dettan, flatt eines Riefenftromes fieben machtige, aber boch magig große, Strome nebft vielen Ruftenfluffen, eine mannichfache Teleformation, ein vorwiegenbes Seellima, eine vorliegenbe, mannichfach geglieberte Infelwelt, mit vielem vulfauifdem Bobe i, me bielube Luft. und Deeresfirommigen und einzelne, wenn auch raumlich beichrantte, wahre Baravicle an lanbicaftlicher Schönbeit milbem Mima und beiterem himmel. Die Inlichen Dimalanah-Abhange bis zu 3000 Fuß Dobe berab gehören bem warm gemäßigten Rlima ar und enthalten eine Angahl folder Narabiele, in welchen fic bie Cichen, Laftanienn 13 Babenwalder Enropa's und feine Getreidegröfer und Obilforien, wildwachsend, mit der Ribe it ib ben Gilbfruchten vereinigt finden, vier ober mehr Arten wilber Biegen und Schafe, wilde Pferde, Efel, Balbefel und Rinder, Buhnerarten n. f. w. vorlommen. Daran schlieft fich der breite Streifen des fumpfigen Waldlandes Terat bem gangen fing des Abhanges entlang, bas flärtstbewafferte Land der Belt, welches auf Appigem Schwemmkoben bie Macht ber Pflanzenwalt in undbertroffener Fulle und Mannichfaltigleit entwidelt, ber Thierwelt gleichfalls fren vollich, bem Menichen aber giftig, sciner boberen Entwidelung tabtlich. Unter ben Balbriefen (Sanbelholz, Eben-, Tol-, Acajonholz, Banhane, Cocos-, Kohl-, Del-, Ar:la., W:inzalme, Dradesbaum n.) bildet bas Bambusrohr, jam Theil in mehr als marisdid:a Stämmen, nebst anderem Robr, Grafern und Farrentrintern undurchdringliche Didichte, welche vom Elephanten, Nashorn, bengalischen Tiger, Banther, Cher, der Riesen-[hlayg: und vielen schr giftigen Schlaugenarten, Affen, Bapagcien, Krosodisen und giftigen Lut fin, Rerfen und Burmern bewohnt werben. Duran flogen bie weiten, langft entwalbeten uit jum Theil ausgetragenen Tiefebenen, in welchen ber Mittel- und Unterlauf bes Inbus, Ganges, Brahmaputra und ber hinterindischen Strome verläuft, beren Fruchtbarfeit meift burd tanftlige Bewässerung bedingt ift. Hieran endlich submarte bie halbinsel Deltan n to die hinterindische mit ihrer langen Landjunge Malaffa, gefegnete Lander, beren Bflangenprid Thierwuchs eben fo großgrtig, aber boch für ben Menschen nicht überwältigend ift. Dier fheint die Urheimath des Buderrobre und ber Banmwolle, bes Reifes und Brotfruchtbanmes ju fein und jedes hierher berpflanzte tropifche Gemache, wie g. B. ber Raffeebanm und Cocao, der Chinarindenbaum und die Banille, ju gebeihen. Auf den umliegenden Inseln, besonders ber Acineren, tritt zu ben genannten Erzenquissen bann noch eine Anzahl Gewarzbaume und -Strauder.

ber Begiterten viele Jier., Schoten., Gemüse Pstanzen und Blumensorten vereinigt.
Die Chinesen und Japanesen sind Mongolon. Ihre Urheimath ist ganz unzweiselhaft Thet und die austo gende mongolische Wüse, die Wiege jener Dirten-Race, welche in der bes glaubigten Geschichte so sit sich als zerstörende Bölter-Sündsluth aus ihrer Gedirgssesung herab über alle anstoßenden Enlitir-Gediete ergossen hat. Solange diese Gediete noch nusbewohrt waren, locken sie die Dirtenstämme durch ihre landschaftliche Schänkeit und ihr mildes Alima zur danernden Niederlassung und führten sie, wahrscheinlich sehr susseise, zum Acerdan, Pandel, zur Industrie, Theilung der Arbeit und Gesittung. Die Zahmheit der gestiteten Acerdaner und Händer und ihr Reichthum Ind später die Dirtenstämme zu imwer wiederholten Randzügen ein, nöthigte jene, zur Abwehr Städte mit haben Mauern, ja, in China selbst, eine Riesemmaer von 1000 Meilen Länge um die ganze offene Landesgrenze zu banen, stehende Heere zu halten und so der Lehnsverfassung und dem Fürsten-Despotismus

zur Beute zu fallen. Auch bas half nichts gegen Erobererschwärme von halben Millionen, wie die Mongolei fie liesern konnte, und mehr als einmal blieben die siegreichen Färsten mit ihren Ariegern im Lande, sattelten sich dem arbeitsamen Bolte als herrschende und ausbentende Kaste auf und verboten am Ende, um dessen Anechtschaft zu verewigen, allen geistigen Fortschritt und — bei Todesstrusse — den Berkehr mit dem Auslande. Seitzem ist der chinesische Geitz verkeinert.

Das Innere hinterafien's, die eigentliche Mongolei, die große hauptfeftung Afien's, ift noch nicht genug erforicht, um nur bie Babl ber Bebirgetetten auzugeben, welche bom Dinti-An-Anoten ans oftwarte aber facherartig auseinanberlaufen." Die hampitetten führen bom Himalayah ans nach R. die Namen Karaforum ober Afinifin, Tian-Schan, Alatau und Altal; die ditliche Fortseyung der beiden ersteren in China heißt Idn-lin nud Lantang, Thift fcan und in ber Danbidurei Abin-gan. Die Fortfepung bes Altai beift jenfeit bes Lal-Amfiden bem Reraferum fal-Sece Jablonnoi-Chrebet und in Ochotet Stanowoi-Chrebet. und Tian-Schan, bem hindi-An und Thiffican liegt bie Steppe Gobl, vom Tarim oftwarts burchfloffen, beren tiefer Sandwuftentbeil Schame beift. Der Mangel an Baumunde ift in biefem gangen ungebeueren Gebiete, Tabet eingeschloffen, fo groß, bag Rinbermift bas einzige Brennmaterial, Banholz unbefannt, bas Filgzelt bes hirten fast tie einzige Dohnung Die Pflangenwelt ift an Arten ungemein arm; bas Gras ber Steppe ift jetoch auch im vertorrien Zustanbe noch nahrhaft; wenn aber Waffermangel eintritt, beginnt tie Wanberung ber hirtenstämme mit ihren Derben. Jeber Stamm fcheint feine befonbere Commerund Winderweide ju haben; oft genug aber geben in den entfehlichen Schnerfturmen ber Steppe gange Berben, der einzige Reichthum bes Menfchen, ju Grunde. Außer ben gezahmten Berben burchftreifen noch wilbe Rameele, Buffet, Pferbe, Cfel, Balbefel, Yal-Rinter, mehrere Arten Antilopen, Biegen und Schafe, Schweine und beren Feinde, ber Tiger, Lcoparb, Raratal und Meine Raubthiere, Die Steppen und Buffen. Der nadte Feletoren bietet gebiegenes Aupfer, ben nur bort vortommenben, in China ungemein geschätten Stelstein Nephrit und viele weniger geschätte, sowie eine Menge schoner Mineralien, von benen aus Mangel an Bearbeitungsmitteln fein Gebrauch gemacht wirb. Diefe wanbergiten hirtenflamme, welche bie Biltheit bes Jagerlebens mit ber unbanbigen Banberluft und tem Clan-Beifte bes Girtenlebens in fich vereinigen, haben bon jeber bie eifigen Tiefebenen Sibirten's und aller Fordpolarlander bevöllert und später, so oft das Land die Bevöllerung nicht mehr ernähren konnte, zahllose Schwärtne von viehischen Eroberern und Zersiörern ausgesandt, welche zu einer Zeit gang Aften und Negopten und halb Europa unterjocht hielten, in ber Regel aber nach ber Eroberung China's bon bort aus alle mongolifden Gebiete regierten.

Das Sochland von Ir an ift ebenfalls gang bon Bochgebirgen umtettet, umichließt aber teine Cbene, anger in ber Mitte (Choraffan) eine blot 1000-1800 F. hobe Calgthon-Steppe, zu welcher bie meiften Fluffe, allmalig berfidernb und verbunftenb, birabfinten. An bicfer tiefsten Stelle bes Bedens liegt ber falzige hamun-See, in welchen von R. her ber Barut munbet. Er ift burch die Benbankette (Bagbobe 7000 g.) bon ber ganglich mafferlosen Wuste Lut getreunt. Im ND, dieser Wähte liegt wieder die 100,000 D.-M. große Deschti-Kuwir-Wüste ohne Berge und Basser. Mächtige, tiefeingesurchte, jest trodene Flugbetten beweisen, das Land nicht immer so wasserarm gewesen ist. Im N. schließt das Elburs (Elbrus-) Gebirge, weiter öflich Ghur genannt, sich an die Anstäuser des Dindi-Aufch an und mittels besielben und bas Aussai-Gebirge im D. an. bie Coliman-Rette. Alle blefe Retten meffen Aber 10,000 F. mit bis ju 15,000 F. anfteigenben Gufeln. Die beiben mit bem Indifden Deere und Berfifden Deerfufen parallel laufenben Retten fceinen 8000 F. wenig zu fibersteigen. Sie werben im RB, mit bem Elburs burch bas armenifce Cochland von 14,000 F. Sobe verbunden, welches bie Seen Wan und Urmpa einschlieft. Grenzen laufen im Anoten bes Ararat (16,000 F.) jusammen. 'Rur bie Nordabhange find bier mafferreich; fie zeigen befibalb eine mehrentheils reiche und von ber tranischen weit verschiebene Begetation. Die lettere, nur auf die wenigen Flußthaler und auf kunftlich bewäßestete Flede beschränkt, ift an Artenzahl auf die durch die Cultur gebotenen Pflanzen berminbeit und langft nicht mehr fo pararlefifc, wie fle in alten Beiten auf grofe Streden bin gewefen fein muß. Es gebeiht bie Rose, welche ben Baumwuchs erreicht, die meisten Glofruchte bie Pfirfiche, Aprilose und Persimone haben bier, wie mehrere unserer Gemuse und Nuspflanzen ihre Urheimath gehabt), die Rebe, ber Mohn, die Feige, der Maulberbaum, die Granate, die Beide, der Tabal, die Bappel, die Platane, der Reis, einzelne hartere Valmenarten, Blatanen; Welonen, der Birnbaum ze: Die Stelle des Tigers vertritt hier und weiter weftwarts ber Lowe. Rameel und Bferd gebeiben bier vorzüglich; bas Rind, Shaf, bie Biege nur in ben Gebirgen. Bang anbers auf ben nordlichen Eleurs-Abbangen, Milen . 705

wo Nabelwald und prachtvoller Laulwald abwechseln (der lettere aus Clasen-, Buchen-, Ballung., Ulmen., Linden., Feigen. und Maulbeerbaumen, mit einem Unterholze von Beinreben, Jasmin, Buchskaum, Epben, Mispeln, Bflaumenbaumen, Brombeerftranchern ic. Jufammengefest und allen europäischen Rupthieren guträglich. Beigen, Sejam und alle Arten Doft gebeiben.

Bordera fien, berjenige Theil A.'s, welcher bom iranischen Dochlande ans westwarts liegt, gerfallt in Die große mefopotamifche Ticfele ze mit nordwestwarts anftogendem Blaciland:, in das Blatean Kleinasten's und das Blateau Arabien's. Der Tigris und Euphrat, welche vor Altere in ihrem Unterlaufe burch Canale verbunden maren und burch Bemafferungsanlagen bas Land auch viel weiter hinauf fruchtbar machten, konnen unmöglich vor Alters fo wasserarm gewesen sein wie jept, und wo jept alles Land baumlos ist, und schon zu Rinus' Beiten ber Baumwuchs teine jum Dachbeden ausreichend lange Stamme ertrug, ba muß urfprunglich nur reiches Waldland gewesen sein, welches auf Diefem Schanplate nralter Bollerfriege nach und nach bem Fener gewichen ift. Jest ift Bufte ober Steppe, was nicht vom bouften Wasserstande ber beiben Strome ober burch Bezießen bewaffert wird, ober bon ben Baben ber hoberen Bugellanbicaften. Bas bie Ratur unter geringer menfclicher Beihulfe bort erzengen tounte, bas zeigen bie herrlichen gemischten Laub- und Nabelholzwaldungen der Gebirgsabhange im Rorden. Baumwolle, Reis, Maulbeerbaume, enropaifches. Doft und Gabfruchte gebeiben gleich gut, Welgen und Mais werben angebaut, gange Rofen. walder, Obstbaumwalber, Orangenwalder versteden fich in ben Gebirgefalten bie ju 3 und 4000 F. Bobe binant. Die tautafifch-armenischen und Meinaftatischen Dochlander erinnern noch mehr an Turopa burch reichere Bodenglieberung, wechselvolleres und weniger zu Ausforeitungen geneigtes Rlima, Pflanzen- nub Thierwuchs. Allein auch bier find Buffen entftanben, wo früher feine gewesen fein tonnen, Steppen ober nadter, unfruchtbarer Boben, wo es ehemale Bald und fpater Jahrtaufende lang Aderban ohne Entschäbigung ber ausgenutten Aderfrume gab; nur an den Küsten hin bat die Appige Natur wieder alle Berwüstuns. gen der Menschen zugedeckt. In Arabien herrscht die afrikanische Wüstenlandschaft vor; ohne Die Dattelpalme, welche hier heimisch ift und mit bem Araber weiter gewandert, und ohne bas Rameel mare bas gange Innere unbewohnbar. Der Raffeebaum icheint im gludlichen Arabien feine Urbeimath gehabt gu balen, und fein funftlicher Anban nicht über 400 Jayre Auch die Thierwelt Arabien's ist afrifanisch und ber Guben Arabien's hat mit bem gegenüberliegenden Theile Afrila's jusammen eine Commerhite, wie fie nirgents auf ber Erbe hober fleigt, wie benn auch der von beiden eingeschlossene Theil bes Rothen Meeres bas warmfte Meerwaffer ber Erbe aufweift.

Die Bevolkerung A.'s wurde im Jahre 1868 auf 805,000,000 gefcatt, alfo Aber bie Balfte, fast am ei Drittel berjenigen ber Erbe, mabrend bie Dberflache ein Drittel des Festlandes der Erde ausmacht. Wären alle Theile A.'s so dicht bevölkert wie das östliche China und Offindien, fo murbe bics 4-5000 Millionen ergeben; maren fle alle fo menichenarm wie die Mongolei, fo wurden noch teine 100 Millionen heraustommen. Die bicte Bevöllerung brangt sich ansschließlich im SD., in China (mit mehr als 400 Mill.), Japan (mit 35 Mill.) und Oslindien (mit 193 Mill.), endlich auf ben Sunda-Inschn (mit vielleicht jufammen 27 Mill.) jufammen, mabrent bas iranifche Dochland mit etwa 16, Arabien mit etwa 4, die affatifche Turkei mit etwa 161/, Mill. gefcatt werden tann, und nur bas ruffifche Aften eine ziemlich genaue Statiftit befitt und mit 9 Millionen angegeben werben tann. Bon biefen etwa 805 Millionen gehören der gelben Böllerfamilie (Mongolen und Tartaren, nebst Chinesen und Japanesen) eiwa 460 Mill. an; ber schwarzen (malahischen und negerartigen) etwa 240, ber weißen (arifden, semitischen und gemischten zetwa 105 Dill. Den Religionen nach gerfallen bie 805 Millionen in nabezu 360 Mill. Budthiften (Die gablreichste Religionssecte, welche in China, Hinterindien, im Archipel, Ceplon und Theilen von Borberindien vorwiegt), etwa 60 Mill. Anhanger bes Confutje, etwa 140 Mill. Anhanger bes Brahmanismus, etwa 80 Mill. Mohammedancr, etwa 14 Mill. Christen und 150 Mill. anderer Religionsformen. Bon ben Chriften geboren etwa 81/4 Dill. ju ber orientalischen (besonders griechischen und armenischen Rirche) 41/, Mill. jur romisch tathol. Rirche und

800,000 verschiedenen protostantischen Rirchen an.

Ihre Civilifation zeigt bei ben allerschroffften Gegenfagen einiges Gemeinsame, nämlich ein ftarres Festhalten am Bergebrachten, eine beispiellofe Berfleinerung bes Bollsgeistes, knechtische Unterwürfigkeit ber Maffen bei grenzenlofem Uebermuthe ber Berrichenten, sociale. Zustande, in welchen bas tiefste allgemeine Elend fich um ben ausschweifenbsten Lugus lagert, einem ganglichen Mangel felbftftanbigen Dentens, in ben oberfien wie unterften Bollofcichten, und ein Schlen jeben Ginfluffes ber Wiffenschaft und Runft auf bas Leben. Der "affa-

t'ide Despotisums" ift fpridmortlich; er berricht bei Bollern jeber Raffe und unter jeber Berfaffungoform und Religion; und mo, wie bei ben Birtenvollern ber Steppe und Mufie bie Clanverfaffung ben alten Communismus bewahrt bat, lagert fich bon Beif ju Beit ber monarchifche Despotismus baruber bin - fo bei ben Mongolen und Arabern. Der nuchterne Chinese und Turte und ber phantaftifche Oftinbier und Araber find gleichfalle aberglanbifch; ber Raftengeift ift vorhanden, selbst mo teine religios geheiligten Raften, wie bie ber Bindu, ibn verordnen. Der Glaube an ein unabanderliches Schidfal (Fatalismus) vergiftet nicht nur bas mohammebanifche Borberafien, fonbern wurzelt infolge uralter Anchticaft auch allen Binterafiaten im Blute. Tobter religiefer Bebrauchebienft ohne fittlichen Luffd wurg kenuzeichnet nicht bloß alle Religionen A.'s, fontern auch die nationalen Sitten, bas Rechtsleben und bie roben Kunftleiftungen. Luge, Beuchelei und Berftellung, Fanatismus in allen ibeellen Gebieten eiguen allen Aflaten. Wo irgend noch Spuren freier Selbstregierung fich auf unfere Beiten berabgerettet baben, ba entblubt ihnen feine bobere geiftige Leifung; ja, bie geretteten Schape alter Wiffenschaft und Runft berfallen, als Bebeimbefig und beborrechteter Genug einiger Benigen, bem tobten Formeltram und Sandwertegebrand. Dennech wirft eine langftvergangene bobere Cultur, wenigstens in ben fruchtbareren ober milberen Dimmeleftrichen, noch in ber leichten Auffassungsgabe und großen Lernbegierbe ber Affaten nach. Es wird immer mabriceinlicher, bag europäische Gefittung, tonnte fie nur ohne gewaltfeme politische Unterwerfung fich Eingang verschaffen, wenigstens bie bichter bevollerten Lanber gu neuer geiftiger Thatigfeit veriflingen mußte.

Nicht immer war ja der Handel der Aflaten, wie heute, fast nur ein bloker Landhantel, mittels Ramcelen und Rarawanen ketrieben. China war ehemals am Seehandel stark kestheiligt und beschiffte ausgedehnt die Subse und das indische Meer; die Araber thaten noch vor G-800 Jahren kasselbe in ausgedehntem Maße; kasselbe gilt von den Malanen. An der noch heute hier und da erhaltenen Bollsommenheit der Technik und Industrie sieht man, was besonders der SD. vor Alters in dieser Hinsch geleistet haben muß; die indischen Bewebe, vorderastatischen Wassen und Lederwaaren, die chinesischen und zuvanesischen Porzellan-,

Papier-, Lad-, Beflecht- und Elfenbeinwaaren find noch unübertroffen.

A. ist politisch eingetheilt wie folgt: 1) Das a statische Außland (Sibirien, Aursessan, Rankassen) ein reichliches Drittel bes Erbtheils; 2) bas chine sische Reich mit seinen Schutstaaten Rorea, Tübet, Mandschurei und Mongolci ein zweites Drittel; 3) Japan; 4) Annam; 5) Siam; 6) Cambodja, franz. Schutskaat; 7) der unabhäugige Theil von Birma; 8) das englische Oftindien mit halb Birma und vielen abhängigen Staaten, die von einheimischen Fürsten regiert sind; 9) das französische Oftindien (Pondickirg, Chandernagor, Karisal, Mah3, Panaon und halb Cochinchina — 6 Provinzen); 10) das portugiesische Oftindien (Goa, Saleete, Bardez u., Damao, Diu; 11) das spanische Ostindim (die Philippinen-Insen); 12) das holländische Ostindien (Java und kleinere Sunda-Inseln, sowie Theile der größeren).

13) Persten und die Sultanate von Afghanistan und Besubschistan; 14) der Rest der Khanate von Turkestan; 15) das türkische Reich (Kleinasten, Sprien, Mesopotamien); 16) das in viele unabhäugige Fürstenthümer und Stämme getheilte Arabien.

Die Geographie Asien's ist in Carl Ritter's 17banbigem classischen Werke so behandelt, bas basselbe alle weitere Literatur barüber entbehrlich macht. In kurzerer Form entbalt Erust Kapp's Geographie darliber alles Wissenswerthe (2. Aust. 1869) mit Ergänzungen bis auf untere Tage berab. Specialwerke werden bei den Artikeln über die einzelnen Länder

M.'s angegeben merben.

Astalsu, eine der fünf Fürstenstädte der Philister am Mittelmeere; war der Geburtsort Herdes' des Großen und hatte einen uralten und berühmten Tempel der Derfets (Benus der Sprer). Später war A. Sit eines Bischofs. 1009 erfocht in der Rabe Gottfried von Bouillon einen wichtigen Sieg siber das ägyptische heer. Während des dritten Areuzzuges wurde A. von den Sarazenen zuruderobert und auf Saladin's Beschl 1191 geschleift; 1192 aber von Richard Löwenherz auf's Neue besestigt. Der Ort ist gegenwärtig under wohnt.

Astanien, eine Burgruine auf dem Wolfsberge bei Afchersleben im Regierungsbezirke Magdeburg in Preußen. Die Burg soll bereits im 6. Jahrh. gegrundet worden fein, war später Sit der Grafen von Ascharten, gehörte im 12. Jahrh. den Grafen von Anhalt und mird vielseitig als deren Stammsth bezeichnet. Das Hahalt sowie die den 1157 lis 1411 in Brandenburg regierenden Fürsten besselben werden in der Geschichte auch wohl das Haus A. genannt.

Astlepiaben, Rachlommen ober Anhanger bes Astlepios ober Aestulap (f. b.), je nachdem man diesen als eine historische Berfonlichkeit ober als einen Gott ber Anthologie betrachtet.

Kos, Anidos und Epidaurus waren die Hauptsitze berselben, welche bie Arzueikunft als ein Geheimnis betrachteten, eine Priesterselte bildeten und sich durch einen als Hippocratis jusjuranchum bekannten Sid zur Geheimhaltung ihrer Aunst verpstichteten. Wit dem Aeseculap. Tulius verbreiteten sich auch die A. im römischen Reiche, und Hippotrates (s. d.), der berühmteste derselben, gehörte zu den A. von Ros, welche ihr Geschecht multtterlicherseits von

Bercules ableiteten.

Astleplades. 1) A. aus Samos, nach seinem Bater Sitelos auch "ber Sitelibe" genannt, war ein griechischer Dichter, dem 39 erotische Epigramme der Anthologie, theilweise sälschlich, zugeschrieben werden. Nach ihm sind die Astlepiadischen Berse genannt, welche aus zwei oder drei Choriamben bestehend mit einem Spondens beginnen und mit einem Jambus schließen. Sie wurden häusig von Horaz angewendet. 2) A. von Bith hnien, geb. zu Prusa, der berühmteste der vielen Aerzte vieses Namens; lebte anssungs zu Alexandrien, dann zu Athen und später in Rom, wo er 96 v. Chr. starb. Dersetbe ist als Gründer der materialissischen medizinischen Schule zu vetrachten, welche erst durch ihn wissenschaftlich behandelt wurde. Nach seiner Lehre sind die menschlichen Körper aus Atomen zusammengesetzt, aus deren gegenseitigen Berhältnissen Krantheiten entstehen, die durch diästetische Mittel und Beränderung der Lebensweise schuel, sicher und angenehm zu heilen, die Ausgabe der Aerzte sei. Die Seele war ihm nichts, als ein Hauch, der beim Athmen erzeugt wird.

Asmannshanfen, Dorf im preuß. Regierungsbezirt Biesbaben; 662 E. Auf blanem Schiefergebirge ber Umgebung machft ber beruhmte "Asmannshäufer", einer ber beften

Stheinweire (f. b.).

Asmobi (eigentlich Aschmedai, b. i. Zerftörer), ein bofer Damon in jubischen Schriften. Da er nach bem Buche Tobias die steben Ehemanner ber Sara töbtete, nennt man ihn schrift auch ben Ehetcusel. In Talmub beißt er ber Fürst ber Damonen.

Msmus (Pfenbonum), f. Clanbins, Datthias.

Aspus ist der Name inchrerer Flusse im alten Griechenland, und zugleich eines Flussottes; unter seinen Töchtern, welche die Namen griech. Flusse sübrten, ist die von Zeus entstührte Angina am bekanntesten. Als der aufgebrachte A. mit seinen Wogen den Olymp stürmen wollte, erschlug ihn Zeus mit einem Blive; seitdem führte der Flus Kohlen in seinem Bette.

Aefopus, ein griech. Dichter um 600 v. Chr., ber von ben Briechen fur ben Schopfer ber Fabilbichtung gehalten wurde. Db bie Nachrichten über sein Leben einen historischen Rern haben, läßt fich nicht mehr ermitteln. Eine Lebensbeidreibung von ihm, bie bem byjant. Monche Planubes (14. Jahrh.) zugeschrieben wird, lagt ihn als Eflave geboren werben und von miggeftaltenem Meugeren fein. Bon feinem Berrn Jahmon in Freiheit gefett, lebte er am Dofe bes Ronigs Rrofos von Lybien, ber ihn nad Delphi fcidte, wo er von ben Prieftern, welche er burch eine Fabel beleidigte, von einem Felfen berabgeftfirzt murbe. Die Fabeln A.'s werden zuerst in Plato's "Phabon" ermabnt. Spater, gegen Ende des alexandrinischen Zeit-alters, veranstaltete Babrius (f. b.) eine Sammlung, die den unter bem Namen bes A. auf uns gekommenen Fabeln zu Grunde liegt. Die erfte Sammlung, welche (um 1479) im Drude ericbien und uns erhalten ift, wird bem genannten Planubes zugefcrieben. bes Mittelalters wurden viele orientalische Fabeln in die A. ichen Sammlungen aufgenom-Sehr bereichert wurden bieselben burch zwei Banbidriften, von benen bie eine ju Floreng gefunden und von Furia (1809) heransgegeben, die andere in Angeburg gefunden und von Schneiber (1812) heransgegeben murbe. Durch manvichfache Ueberfetungen und Bearbeitungen find die Fabeln bes A. Gemeingut bes gefammten Abenblanbes geworben. Dalm Bat 1852 (Lpg.) eine fritifche Ausgabe aller bis jest befannten A. fchen Fabein veranftaltet. Bgl. Phabrus.

Asw, ein Fleden am säblichsten Arme bes Don, 11/2. M. von bessen Mündung in das Asow'sche Meer im russischen Gouvernement Jesterinostaw mit 10,945 E. (1864). A. war in älterer Zeit ein wichtiger Ort, welcher 1395 von Timur, 1471 von deu Türken, 1637 aber von den donischen Kosaden erobert wurde. 1642 wurde es nach Imanatsicher Belagerung von den Türken genommen; 1696 ergab es sich nach hartnäckigem Widerstande Peter dem Gr., der es aber im Frieden von Pruth 1711 wieder den Tikken zurückgeben mußte. 1736 eroberten die Russen es abermals, und stellten 1771, gegen die Bedingungen des Friedens von 1739, die Festungswerke wieder der. Der Friede von Kutschaft Kalnardschi sicherte ihnen bleibend den Besitz der Festung und freie Schissfahrt auf dem Asow'schen und Schwarzen Weere. Wegen der Bersandung seines Dasens und durch das Ausbischen des naden Zaganrog verlor A. sedas seine Bedeutung. A. wurde sälschich die in vie neutste Zeit für das

alte Tanais gehalten.

Afein'fiches Meer ift nach ber früher bebentenben Banbelsftabt Aow bas norbofil. Geitenbeden bes ichwarzen Deeres genannt. Es bangt mit biefem burch bie Meerenge von Rertich jufammen, weiche an einer Stelle-Beni Rale genannt - von ben Salbinfeln Rertich und Taman ju einer Grafe von nur 4-5 engl. Dr. Breite gufammengebrangt wirb. C6 liegt zwischen 45° 15' und 47° 18' nörbl. Br. und 35° und 39° westl. Lange und hat einen Flacheninhalt von 14,000 engl. D.. Die größte Ticfe beträgt nur etwa 50 F. und nach bem Golf bes Don bin wird es fo feicht, bag bie Schifffahrt febr behindert ift. gehalt bes Waffers ift infolge bes farken Zuströmens von Sügwasser so gering, daß schon bei giemlich gelindem Froft die gange Bucht mit Gis bebedt wird und die Schifffahrt in ber Regel bom Dezember bis jum April gang aufhören muß, obgleich bie heftigen Dfifturme oft tie Cisbede brechen. 3m Rorben ift bas A. DR. von wild gerflufteten Uferwanden bon 100-300 F. Bobe eingefaßt, während die Oftlafte flack und fandig ist ober in Moraste verlanft. Es ist reich an Austenfischen und die Fischerei wird lebhaft betrieben. Die bedeutendsten, meist schlechten Bafen find Taganrog, Mariopol, Berbianst und Zeist. Im Mai 1855, mabrend des Reimtrieges, lief eine engl.-franz. Rriegsflotte ein und zerflorte mehrere Auften-plate, sowie die enstischen Sandels- und Borratheschiffe. Sein nordöstlichster Wintel mirb and Golf von Tagaurog ober Donifder Meerbufen genannt. Der westlichste Theil bes A. DR. beißt Siwafch ober bas Faule Meer. Die fast 15 beutsche DR. lange Calbinscl von Arabat trennt es von dem Hauptkaffin, mit dem es nur durch die 300 F. breite Strafe von Genitschestij gusammenhangt. Das Simafc ift gegen 48 b. D.. Dr. groß und ift ein feichter Salzwafferfee, ber oft ben Charafter eines Sumpfes annimmt. Babllofe Bogel bruten in bem Schilf und auf ben Sampfinfeln. Nur ber nörblichfte Theil ber Bucht hat flares, blaues Wasser, welches je nach bem Winde zwischen 41/, und 8 F. ticf ift.

Asparagin ist im Safte bes Spargels, der Albe, der Aartossels, der jungen Widen. Erbsens, Bohnens und Linsenpstanzen, in der Süßholzs und Tidissanzel enthalten, aus denen es durch Abdampsen zur Sprupsdick und Auskripstallistren gewonnen werden kann. Es dildet große, farblose Arystalle von sadem Geschmad, die in kaltem Wasser schwer, in heißem leicht löslich sind. Zusammensetzung: C.H.N.O.. Durch Kochen mit Säuren oder Alfalien wird das A. in Asparagin fäure und Ammonial zersetzt. Durch salpetrige Säure geht das A. in Asparagin unter Entwickelung von Stäcklossigas siber, wodurch es sich

als das Amid ber Aepfelfaure erweift.

Asparagus, f. Spargel.
Asparia, geb. um 470 v. Chr., Tochter bes Ariochos von Milet. Sie lebte zu Athen, wo ihr haus der Sammelplat der geiftvollsten Männer war. Selbst Sokrates suchte ihre Freundschaft und bezeichnet eine seiner Leichenreden als ihr Wert. Perisles, bessen Lehrerin in der Beredtsamkeit sie war, wurde so von ihr gesesselt, daß er sich von seiner ersten Gottin trennte und sie heirathete. Rach dem Tode des Perisles vermählte sie sich mit dem reichen Biehhändler Lysikles, der bald durch ihren Einsluß in Athen großes Ansehen gewann. Sie wird oft zu den Hetären gerechnet; ob mit Necht, ist zweiselhaft.

Aspafislit, f. Dichroit.

Aspecten, die Hauptstellungen der Blancten, der Sonne und des Mondes im Thierkreise gegeneinander. Die bemerkenswertheften sind: 1) Conjunction, wenn zwei Gestirne einerlei Länge haben, 0°; 2) Opposition, wenn die Länge zweier Gestirne um 180° verschieden ist; 3) Trigonalschein, wenn sich die Längen zweier Plancten um 120°; 4) Duadratur, wenn sie sich um 90°; 5) Geragon, wenn sie sich um 60° unterscheiden.

Asperu, ein kleines Dorf an ber Donau im Marchfelde bei Wien, berühmt burch die Schlacht am 21. und 22. Mai 1809, in welcher die Franzosen unter Rapoleon I. zum ersten Male von den Destreichern unter Erzberzog Karl geschlagen wurden. Kraft's Semalde der Schlacht bei A., gestochen von Rabl, befindet sich im Invalidenhause zu Wien.

. Asperula, f. Balbmeifter.

Asphalt ober Bitumen, auch Berghech, Erbpech, Indenpech ober Indenharz genannt, sindet sich gewöhnlich in kngeligen, trandigen und derben, amorphen Massen
von schwarzer oder schwarzbrauner Karbe und einem spec. Gew. von 1—1,4. Der Bruch ist
muschelig in's Unedene; wird durch Reiben negativ electrisch. Der A. schmilzt gewöhnlich
zwischen 90—100, C., ist ganz oder theilweise in Terrentinol und Aether, sehr wenig in Alkohol löslich, leicht entzündlich und mit russender Flamme verbrennlich. Er besteht aus einem Gemenge: 1) verschiedener schwerer Dele, die zwischen 100—250° C verdampstar sind; 2)
einer geringen Menge in Altohol löslichen Harzes; 3) einer schwarzen, glänzenden Substanz,
die in Aether, aber nicht in Altohol löslich ist (Asphalten); 4) aus einer schwarzen oder
braunschwarzen, weder in Aether noch in Altohol löslichen Substanz, und 5) aus geringen

Mengen flidstoffhaltiger Körper. Da bie brei Hanptinbstangen in ben verschiedenen Batietaten in ungleichen Berhaltniffen vortommen, fo befigen Asphalte verfchiebener Localitaten oft arig vericiebene Eigenschaften und Ansfeben. Asphalt finbet fich am tobten Deere, in Lagern bei Baunover, Danfter, im Elfag, ber Schweig, in Dalmatten, in Trinibat, Bern, California zc. Schon im Alterthume fant ber A. ausgebehnte Anwendung, wie gn Mortel Mumien-Bereitung u. bgl. In nenerer Zeit wendet man ibn ju Strafenpflafter, jum Be-Meiben von Dachern, wasserbichten Kirnissen, Anstric auf Gilen, Bolg, Leber x. an.

Asphobelin, eine bem Inulin abuliche Starfe, Die in Der Asphobiliwurzel (Asphodolus ramosus) vortommt; wird fehr leicht in Alfohol verwandelt und ift daburch neuerdings wich-

Asphodelus, Affobill, Pflanzengattung aus ber Famille ber Lillen. Ihre Arten find in ben Gebirgen bes fabl. Europa und in Algier beimifch, werben aber fonft auch in Topfen Es find meift flattliche Rranter mit bufchelformigen Burgeln, edigen Gamen und bis jum Grunde getheilter Blumenhulle. Stengel aftig und blattlos. Die großen Blumen find weiß ober hellgelb und fehr wohlriechend. Bereits ben Alten befannt war A. ramosus, indem es bon ben Griechen ber Proferping geweiht war nud auf die Graber gepflanzt homer fpricht in ber Douffee bon ber A.-Bicfe, wo Minos Aber bie Seelen ber Abgeschiedenen zu Bericht fite. A albus wird ihrer viel Startmehl und Buder enthalten-ben Anollen wegen in Frankreich vielfach gebaut, um bei ber Spiritnefabritation benutt zu werben. Der aus ihr erhaltene Sprit befint einen angenehmen, an die Pflanze erinnernben Beruch. Nach Landerer werben die Anollen in Griechenland und Rleinaften gur Fabrifation von Leim verwendet. Man findet in jenem Lande die beiden ermahnten Arten zur Blutbezeit oft in so großer Menge, bag bie von ihnen bebedten Matten wie beschneit anssehen.

Aspidium, j. Farrntränter.

Aspinwall. 1) Boftborf in Remaha Co., Rebrasta, am Missouri, 10 engl. M. von Brownville. 2) Seehafen in Ren-Granaba, Centralamerita, bon ben Eingeborenen Colon genannt, auf der fleinen Insel Manzanilla, in der Navy Bab, Golf von Mexito, wurde von der Ameritanischen Gesellschaft gegrundet (1852), welche bie Eisenbahn über ben Ifthmus von Sanama baute. A. erhielt feinen Ramen von bem Raufmanne 2B. D. Fepinwall aus Rem Port, einem ber Hauptunternehmer, und gehort in politischer Beziehung zum Staate Banama, ift aber thatfachlich eine Freiftabt. Dier beginnt die ben Ifthmus burchichneibenbe 48 engl. Dt. fanne Gifenbahn, welche am 15. Februar 1855 bem Berkehre Abergeben wurde. 3hr Endpuntt ift ber hafenort Banama am Stillen Ocean. Durch bie "Atlantic and Pacific S. S. Co." und die "Pacific Mail S. S. Co." steht A. mit New Pork (gegen 2000 engl. M.) und den nörblichen Safen des Stillen Meeres in Berbindung; burch bie "Contral American S. S. Co." mit ben Bafen Centralamerita's. "La Compagnie Generale Transatlantique" verbindet Frankreich (St. Ragulre), die Weftindischen Infeln und A.; siberdies vermitteln den Berkehr die "British Pacific S. N. Co", "Royal Mail S. S. Co." und bie "West India and Pacific S. N. Co." Der hafen ift einer ber besten an ber gangen atlantischen Rufte; Berfehr und Sanbel febr lebhaft. Der Ort hatte 1855 2500 E.; die Zahl berfelben wurde 1869 auf 4000 geschät.
Asplenium, f. Farrntränter.

**Aspremant-Linden**, eine grafliche Familie in Belgien, welche ihren Ursprung von Siegfried von Este ableitet, ber jur Zeit Karl Martel's nach Frankreich kam und die Grafichaft A. in ben Rieberlanden erhielt. Seit 1100 geboren die Grafen A., welche sich stäter in zwei Linten, die A. und die Linden, theilte, zu ben angesehensten Familien.

Aspromente, ber füblichfte Theil bes Calabrifchen Gebirges, ein raubes und bbes Bebirge an ber angersten Gubweftspite Italien's, erhebt sich hinter Reggio, fleigt fteil bis zu feinem 6300 F. hoben Gipfel Monte Alto empor und fentt sich gegen R. zur Ruftenebene bes Oliveto und zum Gestade bes Jonischen Meeres hinab. Berühmt wurde es burch bie baselbst am 29. Angust 1862 erfolgte Berwundung und Gefangennahme Garibaibi's und bes größeren Theiles seiner Freischaren burch Obrift Ballavicini.

**Affabet.** 1) Postborf in Middlesex Co., Massausetts, 22 engl. M. nordwestl. bon Bofton. 2) Fing in Worcester Co., Maffacufette, Rebenflug bee Subbury. Mffam, Proving bes Anglo-inbijden Reiches in ber Prafibentichaft Ralfutta, wurde im Jahre 1826 bem Könige von Birma genommen und zerfällt in Nieder-A. mit 3 Districten, 8948 engl. D. Dr. und 450,000 E., und in Ober-A., ebenfalls mit 3 Diftricten, 12,857 engl. D.-M. und 260,000 E. Machtige Gebirge foliegen es im R., G. und D. ab und an Babl ber Fliffe wird es taum von einem Lande der Erre Abertroffen. Der meift schwere, fcmarge Boben ift fruchtbar. Die Balber und Berge find voll von Glephanten, auch findet 710

man zahlreich leicht zu zähmende Rhinocerosse. Wische Bussel und Schweine, Wildpret und Fische sind in Wenge vorhanden, aber auch zahlreiche Tiger, Leoparden und Bären. In den Wäldern sindet man dichtes Gras und Farrnträuter. Der Theestrach ist dort heimisch und die Assam-Ibee-Compagnie ließ im Jahre 1865 bereits 652 Theegärten von Chinesen bestellen, deren Ernte 2,773,263 Pio. setrug. Der Handel ist wenig ausgedehnt und meist in den Händen der Kiahs, ursprünglicher Einwanderer aus Marewar. Bon den Einwohnern, welche zu den Bengalen gezählt werden, sind ein Schsel Mohammedauer, die überigen brahmanische Hindu. Tie ameritanischen Baptisten haben eine Mission unter den Assamessen, welche im Jahre 1868 4 Kirchen und 172 Mitglieder zählte. Unserdem unterhält die "Foreign Evangelist Society" von London Missioner unter den Assames unterhalt die Mission to the Garrows in Assam), welche im Jahre 1868 2 deutsche Missioner nach Assam), welche im Jahre 1868 2 deutsche Missioner nach Assam), welche im Jahre 1868 2 deutsche Missioner nach Assam, welche im Jahre 1868 2 deutsche Missioner Nochen Kleidung.

Affamtoble, eine jungft in Oflindien im tertiaren Gefteine aufgefundene Roble. Gie

tommt ber beften Roble von Newcastle nabe und ift an Fosstlien ungemein reich.

Affassturn, eine mohammebanische Gebeimsecte, bie aus ben schiitischen Ismaeliben berborging und noch gegenwärtig im Libonongebirge einige hundert Anbanger gablt. 3br Stifter ift Baffan-ben-Sabbah (geft. 1124), Dam Dai ober Banptling ber 36maeliten, ber 1090 die Burg Alamut in Bersich eroberte. Hier summelte er einen zahlreichen Anhang, namentlich von Junglingen, um sich, die ihn als ben rechten Stellvertreter bes Imam (s. b.) anerkannten und verehrten. Durch eigenthumliche Pflanzenpräparate wußte er sie zum bochsten Fanatismus auszuregen und zu seinen blind ergebenen Wertzengen zu machen. Den Meuchelmord, im Dienste bes Glaubens verübt, erflärte er für die gottgefälligfte Sandlung, und nuste die Jebais, seine Junglingsgarbe, fo nachbrudlich und in fo ausgebehntem Dage biefer Lehre gemaß aus, bag er ber Schreden ber machtigften Berricher bes Drients wurde. Unter seinen beiden ersten Nachfolgern, Bujurg-Umid und Mohammed, wuchs die Macht bes Orbens und die Bahl feiner Burgen mehrte fich fletig. Gegen bie Abficht Saffan's wurde die Berrichaft in ber Familie bes Umib erblich und baburch ber Reim bes Berfalles in die Organisation gepflanzt. Hassan II., der Sohn Mohammed's, entsagte der Sittensprenge seiner Borganger, dehnte die allegorische Juterpretation des Korans, welche allen Ismaeliden eigenthumlich ist, auch auf die gesetzichen Bestimmungen desselben ans und er-karte sich selbst für den Imam. Nach turzer Regierung wurde er von seinem Schwager erstochen und ber Menchelmord wurde von ba ab innerhalb bes Orbens felbst is gewöhnlich. baß feine Dacht raich verfiel, bis Rofnedbin-Churschaft 1256 Mengu-Rhan erlag und hingerichtet wurde und die Secte fast vollpanbig von Sulagu ansgerottet wurde. gaft um biesche Zeit (1272) wurde vom Sultan Beibars von Aegopten Die Macht bes Orbens auch in Sprien gebrochen, wohin er bereits im Anfange bes 12. Jahrh. verpflangt worden war. Das Dberhaupt befielben war bier ber Scheith-al-Dichebl, ber in ber Burg Raft feinen Gis batte und von ben Europäern ber "Alte vom Berge" genannt wurde. Außer Raft befagen bie A. noch eine Anjahl anderer Burgen auf ben fdwer zugänglichen Soben bes Libanon, bie ihnen bei ihren häufigen Sehben mit ben Areuzsahrern und ben benachbarten mostemitischen Herrschern als starter Auchalt bienten. Wenchelmord war auch hier ihre fidrifte Waffe. So 3. B. sielen ihnen Raimund I von Tripolis und Ronrad von Thrus jum Opfer. Die Furcht vor ihnen war fo groß, daß Aureddin und Saladin, burch ihre Drohungen einge-schlichtert, von ben gegen fie begonnenen Feindscligfeiten abftanden. Bon ben Tempelherren aber wurden fie zur Bahlung eines jährlichen Tributes gezwungen. Rachbem ihre lette Burg Gultan Beibars erlegen war, wurden fle nach und nach ju gewöhnlichen Menchelmorbern, beren Dienste für Gelb scil waren und der Name assassin, der schon im 12. Jahrh. als gleichbebentend mit Menchelmörder vorlommt, wurde allmälig im romanischen Abendlande bas fiebenbe Mort bafür. Gleich ben übrigen Ismaeliben zollen bie A. bem Ali göttliche Berehrung und glauben an die Seelenwanderung und die Menschwerdung der Gottheit. Bgl. Hammer-Burgstall, "Geschichte der A." (Stuttgart und Tübingen 1818); Weil, "Die A.", in Sybel's "Biftor. Beitschrift" (Jahrg. 1863).

Assault, in der angloamerikanlichen Gerichtsprache: Angriff, jedoch eigentlich nur versuchter Angriff, denn die unrechtmäßige Berührung der Berson des Beleidigten, wenn auch noch so leife, ift Schlägerei — Battery. Assault and Battery kommen deßhalb in der Anglage fast jederzeit zusammen vor. Assault ift anch jede bie körperliche Sicherheit beeinträchtigende oder bedrohende Thätlichkit, wie z. B. unrechtmäßiges Cinsperren, Fesseln, Ang

feben eines Schieggemehre.

Affecurang, f. Berficherungemefen.

Affelijn, Jan, ein beruhmter nieberlanbifder Lanbichafts- und Thiermaler bes 17. Jahrh., Schuler ban ber Belbe's. In feinen Lanbichaften abmte er befonbers Claube Lor-

rain nach.

Affeln, wird eine Ordnung ber Krustenthiere genannt, zu benen die allgemein bekannten Tausenbfliße geboren. Ibeisweise leben fie fcmaropend auf Fischen und find bann eine arofie Mage berfelben, theilweise find fie bem Ban- und Schiffsholz gefahrlich, indem fie co gerhohren, auch tonnen fie burch große Bermehrung in Barten fcatlich werben. Man finbet bie auf tem Lande lebenben gewöhnlich an fenchten Orten, unter Steinen, in Riven und unter Moos verborgen.

1) Jos. Simon, ein berühmter Drientalift, geb. 1687 ju Tripoli in Sp. Affemani. rien, geft. 1768 als Cuftos ber papflicen Bibliothet. Seine bedeutenbften Werte find: "Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana" (Rom 1719—1728) und "Bibliotheca juris orientalis canonici et civilis" (Rom 1762-1764). 2) Stephan Evodius, ein Roffe beffelben, 1707 zu Tripoli geb., Erglifchof von Apamea und ebenfalls Cuftos ber prientalifchen hanbschriften zu Rom; gest. 1782. Gein bekanntestes Wert ift: "Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium" (Nom 1748). 3) Joseph Alobfins, ber Bruber bes Letigenannten, geb. 1710 ju Tripoli, Professor ber Sapienza zu Rom, gest.1781; gab den "Codex liturgious ecclesiae universalis" (Rom 1749—1766) beraus.

Assemble's (franz.), Berfammlung, bes. Berfammlung von Abgeordueten; a. nationale, National-Berfammlung; a. constituante, conflituirende Berfammlung.

Assembly, Zusammentunft. In der englischen Gerichtssprache ist unlawful assembly bie Zusammentunft von mehr als zwei Bersonen in der Absicht, das Geset zu übertreten. Mur in Diesem Ginne gedachte bie altere englische Publiziftit ber Bolleverfammlungen. im 19. Jahrh. find öffentliche Meetings in England unbezweifelt gesetzlich. In Amerita beftanden fle von jeher und werden durch die Berfaffung ausbrücklich gewährleistet. In mehreren Einzelstaaten wird tas Unterhaus ber Staatsgefengebung als Assembly bezeichnet.

Affen, Banptftabt ber bolland. Broving Drenthe mit 6156 E. (1864), welche Landbau und Torfgraberei betreiben. Gie ift burch ben Drenthe-Canal mit bem Aupbersce ver-

Affens, eine alte Stadt am Kleinen Belt im Amte Obense bes Königreiches Dänemark mit 3539 E. (1860); bebeutenber Betreibehandel; 1658 ging Karl X. von Schweben zwischen M. und Midbelfart fiber ben jugefrorenen Belt.

Assess, in ber englischen Politik und Staatslehre: abschähen, mit Rücksicht guf eine Steuerauflage. Assessor, ber Mbicager; niemals, wie in Deutschland, Beifiger eines Be-

richtes.

Assets, in der Gerichtssprache: Attiva, Rahlungsmittel; dom französischen Assez (geung), indem es urfprfinglich nm angewandt murde, um auszudruden, daß hinreichendes Bermögen zur Dedung ber Schulden vorhauben sei. Marshaling the assets, unzulängliche Attiva nach ben Befeten bes Rechtes und ber Billigfeit unter Glaubiger, Die verichiebene,

theils collidirende, Bfanbrechte und Prioritaten haben, vertheilen.

Affients (fpan., Bertrag), ber Name jener Bertrage, traft welcher bie fpan. Regierung fremden Nationen den Handel mit afrikanischen Sklaven nach den span.=amerikan. Colonien verpachtete. Rarl V. fabeutte bem Rieberlander La Brefa bas Privilegium, jahrlich 4000 Reger einzuführen, welches bis 1552 bei ben Nieberlandern blieb; 1580 fam biefes Privilegium an die Genuesen, später an eine englische Gefellschaft; 1701 ertheilte es Philipp V. auf 10 Jahre ber frangof. Guinea-Gefellichaft, welche fich Affientogefellichaft nannte. 1711 kam das Brivilegium auf 30 Jahre an England, was 1713 im Utrechter Frieden eigens mit bem Beifate flipulirt murbe, bag England auch berechtigt fei, nach ben Orten, wohin bie Staven geführt werben, ein sogenanntes Affientoschiff mit 500 Tonnen Waaren frei England überlich bas Privilegium an die Gubfeecompagnie, welche Affieneinzuführen. tisten genannt wurden; 1750 ward es endlich aufgehoben.

Assign, in ber engl. Rechtsfprache: Aberschreiben, cebiren. Der Cessionar bieß ehebem ebenfalls "the assign", was nur noch in ber Mehrzahl, assigns, vortommt; heutzutage beißt ber Cessionar "assignee". Assignment, Ceffion. General Assignment, oft chlechthin Assignment genannt, freiwilliger Uebertrag bes fammtlichen Bermögens an einen Betrauten (assignee) jum Besten ber Gläubiger. Bis jum Jahre 1867 griffen bie bebrangten Schuldner gewöhnlich zu bicfem Mittel, fich mit ihren Glaubigern auseinanderzufeben. 3m Staate New Port war es in biefem Falle erlaubt, einen Glaubiger bem anberen vorzuziehen. Anderswo erflärte das Geset in solchem Falle sämmtliche Gläubiger für gleichberechtigt. Rach bem 1867 erlaffenen Bankerottgefete ber Ber. Staaten ift jebe Betargngung unter Manbigern nichtig, und jedes General Assignment ein Act of Bankruptcy. In ber Gerichtssprache bebeutet assign ferner bezeichnen. To assign counsel, einen Rechtsbeiftand zuweisen. To assign dower, aus ben binterlaffenen Liegenschaften basjenige

Drittheil ausscheiben, aus bem bie Bittme bie Gintunfte als Bitthum beziehen foll.

Affiansten (Anweisungen), ein durch Beschluß der französischen Nationalversammlung becretiries und bom Konige am 19. April 1790 bestätigtes Bapiergeld, von welchem ursprung. lich 400 Millionen Fres, ausgegeben wurden, die bei dem Berkaufe der confiscirten auf 1000 Millionen Fres. geschätten geiftlichen Guter an Bablungeftatt angenommen werben follten, Allein balb wurden auf Mirabean's Antrag 200 Millionen ausgegeben, und als fie im öffentlichen Berkehre nicht für voll angenommen wurden, gab man A. mit Zwangscours nach und nach bis jum Betrage von 45,578 Millionen Fres, aus, wozu noch viele in England angefertigte faliche tamen. Robespierre verftand es zwar, ihren Werth eine Zeit lang in der Sobe zu erhalten, allein nach und nach fant berfelbe fo tief, baß 1795 bas Directorium fte 20,000 Millionen neuausgegebene A. nur 100 Millionen reellen Berth erhielt. Dittels Beschlaß vom 19. Februar 1796 wurden sie endlich gegen ein anderes Papiergeld, sogen. Mandate (f. b.) zu einem Dreifigstel ihres Rennwerthes eingeloft.

Affimilation (vom lat., Anahnlichung), wird in ber Grammatit die Berwandlung bes ersten Consonanten in den nächstsolgenden oder einen verwandten bei dem Zusammeutreffen ameier verfcbiebener Confonanten genannt. Die A. tommt besonders baufig in ber alt-

griechischen und lateinischen Sprache, am meiften aber im Canstrit ber.

Miffing. 1) Rofa Maria, als Dichterin befannt, mar bie Tochter bes Arztes Barnhagen von Ense, am 28. Mai 1783 zu Duffelborf geboren. In beschräntten Berbaltniffen zu Strafburg erzogen, tim fle 1796 nach Hamburg, wo sie sich nach bem Tode ihrer Eltern zur Erzieherin ausbildete und 1816 ben als lyrischen Dichter bekannten Arzt Dr. Affing bei rathete. Ihre anmuthigen Lieber und geistreichen Craählungen wurden erst nach ihrem 1840 erfolgten Tobe von ihrem Gatten unter bem Titel "Roja Maria's Nachlaß" (Altona 1841) veröffentlicht. 2) End milla, Tochter ber Borigen, 1827 ju hamburg geboren, jog 1842 nach bem Tobe ihres Baters zu ihrem Dheim Barnhagen (f. d.) nach Berlin, mit welchem fie die innigste Freundschaft verband. Durch biefen ftand fie auch in freundschaftlichen Bcgiehungen zu Alexander von humboldt und vielen anderen ansgezeichneten Dannern. 3hr erstes größeres Werf war die Biographie "Gräfin Elisa von Ablefeldt" (Berlin 1857), weldem tie Lebensbeschreibung "Sophie von Laroche, Die Freundin Bieland's" (Berlin 1859) folgte, und die Berfasserin in weiteren Kreisen rfibmlichft bekannt machte. Rach bem Tobe ihres Oheims mit ber Herausgabe seines Nachlasses betraut, veröffentlichte sie "Briefe Alexander bon humbold's an Barnhagen bon Enje ans ben Jahren 1827-58" (Leipzig 1860), deren Herausgabe fie als eine Pflicht gegen die Nation und die beiden Dahingeschiebenen nannte. Als sie aber bie ersten 4 Banbe ber "Tagebucher von Barnhagen von Enfe" (6 Bbe., Leipzig 1861—62) veröffentlite, ward Ende Mai 1862 zu Berlin gegen sie ein Prozeß wegen Berletung der Ehrfurcht vor dem Könige eingeleitet, und sie 1863 zu 8 Monaten Gefängnig verurtheilt, welcher nach Berausgabe bes 5. und 6. Banbes 1864 eine Berurtheilung zu einer zweijährigen Gefängnifffrafe folgte. Ludmilla A. hatte jeroch bereits im Derbste 1861 ibren bleibenben Aufenthalt in Florens genommen, wo fie zwei Schriften bes Bietro Cironi in beutscher Sprace veröffentlichte: "Die nationale Presse in Italien von 1828-1860" und "Die Annft ber Achellen" (Leipzig 1863). Seitbem erfchien bon ihr: "Vita di Pietro Cironi" (Prato 1865); "Pietro Cironi. Ein Beitrag zur Geschichte ber Revolution in Italien" (Leipzig 1867). Auch schrieb fie ein Borwort zu einer beutschen llebersehung ber Berke Mazzini's ("Mazzini's Schriften. Aus dem Ital. mit einem Bor-wort von Ludmilla A.", Hamburg 1868, 2 Bbe.). Affiniboine. 1) Fing im NB. von Britisb-Amerika, ergießt sich nach seiner Bereini-

gung mit bem Red River und einem Laufe von 480 engl. M. in ben Binnipeg-Sec. 2)

Fort am Athabasta-Finsse, British-Nordamerita.

Affiniboine, officieller Rame bes gewöhnlich Reb River Territory genannten Theiles bes britischen Nordamerita's, welcher von ber Subson's Ban Company, in beren Befit es bis bahin gewesen, im Jahre 1869, an bie Regierung ber Dominion of Canada verlauft wurde. Die Einwohner (15,000-20,000) bestritten jeboch bas Recht ber Subson's Bab Company, fle ohne ihre Sinwilligung zu verkaufen, brachten bas hauptfort ber Company, Fort Garry, in ihre Banbe und organisirten eine provisorische Regierung unter ber Prafibentschaft bes John Bruce. Sie verlangten junachst für sich bas Recht, eine eigene Terris torial-Legislatur zu erwählen und für biese Legislatur bas Recht, Fragen von lotalem Charatter zu entscheiben ober anberweitig binreichenbe Gesetze lotaler Natur zu bestätigen; ferner ein freies Beimftatte- und Bertaufsgefet, eine Indianerpolitit, burch welche bie Indianer gewonnen und in Rube gehalten werden, Bezahlung ber turch die Gesetzebung, Crecutive, Militär x. erwachsenden Ausgaben aus ber Casse ber Dominion. Schließlich soll das Bolk Aber ben Anschluß o'er Richtanschluß an Die Confoberation abstimmen. Der von Canada geschickte Gouverneur bes Territoriums, DeDougal, versuchte von Bembina, Minnesota, Die Bewohner guerft burch Borfiellungen jur Anerfennung ber Autorität ber Dominion gu bewegen; und als biefes nicht gelang, mit Bilfe ber Indianer fich Geborfam ju erzwingen. Diefes jeboch foling nicht nur fehl, fonbern veranlagte bie aufgebrachten Anfiebler, im Dez. 1869 ibre völlige Unabhangigfeit zu erflaren.

Affinibains (Stein-Indianer genannt, weil fie ihr Fleifch mittels erhipter Steine aubereiten), jur Familie ber Siour gehorend, wohnen theils im Territorium Datota, Ber. St.

(gegen 2460 R.), theile in Brit.-Amerita am gleichnamigen Fluffe.

Affisennt Creet, Flug in Burlington Co., Rew Jerfen, fällt oberhalb Burlington

in den Delaware.

Affifen (wörtlich f. v. w. Sitzung) hießen im Mittelalter bie zu bestimmten Zeiten wiebertebrenben, öffentlichen, feierlichen Berichtssipungen. In England murben icon frubzeitig bie jahrlich zwei Dal gehaltenen Gerichte, bei benen Gefcworene fagen, fo genannt, und hiervon ging ber Rame auf die Sitzungen ter Gefchworenengerichte in Frankreich und anderen Lanbern Aber. In Amerika wird ber Ausbrud nicht gebraucht. Die Ethomologie scheint übrigens nicht auf die Sinnng des Gerichtes, sondern auf die Sinnng der Behörde, welche die betreffende Anordnung traf, zu deuten. Ueberhaupt ist das Wort in seiner Anwendung am besten burch bas moberne Reglement wiederzugeben. Go gab es in England assisa panis, Brodreglement; assise of Laborers, Lohntarif; magna assisa, die große Berordnung Beinrich's I., burch welche berfelbe bie feither bestehenbe Berichtsordnung

cinführte, auf ber auch bas Common Law fußt.

Affifi, Ctabt und Bifchofesis ber ital. Proving Perugia mit 3333 E. (1861); befannt als ber Geburtsort Metastastasto's und des heil. Franciscus, der hier das erste Aloster seines Orbens fliftete. Außer biefem, welches als Convento Sacro in ber Geschichte bes Franciscancr-Orbens eine große Beruhmtheit erlangt hat, ist besonders erwähnenswerth die Kirche ber Madonna degli Angeli (nabe bei A.), 1569 über dem Bethause des heil. Franciscus is. Portiuncula) errichtet, an bessen Façade Fr. Overbed das Rosenwander des Beiligen, zufolge bessen er bie Ablaßgabe erhielt, 1829 al fresco malte. Fruher war A. einer ber bebentenbsten Wallfahrtsorte, in welchem fich oft gegen 100,000 Berfonen an einem Tage befanden, und noch jest wird er am Feste des heil. Franciscus von zahlreichen Bilgern befucht.

Affociation, f. Genossenschaftswesen.

Affociation ber Ibeen, f. Ibeenaffociation. Affonanz. 1) In ber Boefie: die Wiederholung des gleichen Bocales in mehreren aufeinanderfolgenden Wörtern in einer metrischen Beriode. 2) In der Musit: Rlang- ober Ton-Cinheit; oder wan versteht auch unter A. Die gleichartig übereinstimmenden Cabengen bei Cajuren und Abjaten. Das allzu häufige Erscheinen von Ussonanzen erzeugt Monotonie;

ce follte vermieden werben, ba es bie Mannichfaltigfeit beeinfrachtigt.

Mfinan, die fiblichste Stadt Aegypten's, am rechten Ufer bes Ril, welcher subich von A. ben letten Ratarakt bildet, gegenüber ber Infel Clephantine, ift als Grenzort Aegypten's von Bichtigfeit. hier beginnt bas agyptische Bollgebiet gegen Nubien und Suban. Die Stabt hat 4000 E. und hatte icon im Mittelalter unter ber Berrichaft ber Araber einen verbreiteten Handel. Ale Umgebungen ber Stadt fint mit Alterthumern erfüllt, auch ift ber rothe Granit bemerkenswerth, aus welchem bie Dbelisten und coloffalen Statuen ber Tapptischen und athiopischen Tempel gebildet murden. Da man beobachtete, bag bier bie Sonne felbst am langsten Tage frinen Schatten werfe, jog man bier im Alterthume ben Wenbefreis bes Rrebfes, ber aber eigentlich füblicher liegt.

Affnapmsuffsin, See in Oft-Canada, Nordamerita, 8—10 engl. M. lang und 4

M. breit.

Affumption. 1) Pariff im fubbfil. Theile bes Staates Lonifiana, umfaßt 320 engl. O.-M., wird im W. durch den Grand River begrenzt und bewässert vom Bahou La Fourche und dem See Berret. Das Land ist eben, außerst fruchtbar und reich an Buderplantagen; 15,319 E. (1860). Bor bem Bilrgerfriege war bie Zahl ber Stlaven größer, als bie ber weißen Bewohner bes Parist. Hauptort: A. Court Bouse. 2) Postborf im mittleren Theile bes obigen Parist, an ber Westseite bes Babon La Fourche, 38 M.

subostil. von Baton Ronge. 3) Bostborf und Township in Christian Co., Illin sis, an der Central-Bahn, 23 M. fübl. von Decatur; Township: 791 E. 4) Dorf in Unter-Canada am Finse gleichen Namens, welcher sich 14 M. nordöstl. von Montreal in den St. Lawrence ergiekt.

Affunpint ober Affanpint Creet, entfpringt in Monmouth Co., Rem Jerfen, iduft

nordweftl., bann fubmeftl. und ergießt fich bei Trenton in ben Delaware.

Affirien (bekräisch Aschur) erstreckte sich nach Rawlinson, vom 38° bis 34° n. Br., und vom Zagros dis zum Emphrat und umsaste einen Flächentaum von 75,000 engl. D.-M. Der Tigris dilbet die westl. Grenze des Landes und seine Rebenstüsse, der Erose und der Aseine Zab, der Khabur und der Dijaleh dewässern es so reichlich, daß es schon im Alterschume wegen seiner Fruchtbarkeit berühmt war, obzleich es an Regenmangel leidet. Die Gedirge im N. erreichen die ewige Schneegrenze, während die Ebenen im S., seit die großartigen Canalbanten am Tigris versallen sind, im Sommer ost zu vollsommenen Wässen ausgedörrt werden. Auf beiden Seiten des Tigris heben sich ans der kanmlosen Ebene zahllose grassdewachsene aligel, die schuttbededten Trümmer einst blühender State. Lapard zählte von einem Fled aus über 200. An den Flusussern, sowie auf dem wellensörmigen Aluvialden, der die Gebirgslandschaft von der mesopotamischen Etwent, gedeihen die verschiedden Sensten Getreidearten und Wein vortresssich, Die Berghänge sind ost dicht von Balmens, Olivens und Ansbannwaldungen bestanden. Die Zahl der wilden Thiere, wie Löwen, Tiger, Eber, Bären z., deeint deden Dauptzeitvertreid der Affrer war, scheint bedeutend

abgenommen zu haben.

Welches Stammes das Bolt war, daß zuerst diese, jeht von Kurden bewohnten, Gegenden inne hatte, ift unbefannt. Rach ber Bibel gruntete Rimrob, von Babplon aus, Rinive, bie fpatere Dauptftabt bes Reiches. Wahricheinlich ftanb tas Land lange unter kabplonischer Abhangigkeit, che es, um 1300 v. Chr., ju einem felbstftandigen Reiche murte. Die alteste Ohnaftie führt ben Ramen Derketaben, wohl nach ber Gottin Derketo fo genannt, welche auch ben griech. Berichten bon ber mythischen Semiramis zu Grunde liegt. Der bedeutenbite Fürst biefce Saufce ift Tiglath-Pilefar, um 1150, ber 42 Staaten unterworfen baben foll. Der Regierungefin scheint um biefe Beit noch in Kaleh-Sherghat, 60 engl. M. fubl. von Rinive, gewefen zu fein. Sarbanapal verlegte ihn nach Rimrnd, wo er ben erften ber grofen Balafte baute, beren Ruinen von den Englandern und Franzofen ausgegraben worben Bon ben Eroberungszügen seines Cohnes Chalmanubar berichten bie Inschriften bes fcwarzen Obelisten (jest im Britischen Museum). In ber Mitte bes 8. Jahrh. riffen sich Medien und Babylonien los; aber bas Reich war bennoch fo mächtig, daß um biefelbe Beit Phul und Tiglath-Bilefar IV. siegreiche Buge gegen Menachem und Pelah von Ifrael unternahmen. Salmanaffar (725-21 v. Chr.) vollenbete bie Unterwerfung Ifraels burch tie Eroberung Camaria's, und führte Dofea und einen großen Theil bes Bolles nach A. in Die Gefangenschaft. Sein Sohn wurde von bem friegerischen Sargon (721-702) bes Thrones beraubt, ber von Aegypten und Arabien Tribut empfing, Medien, Sprien und Babylonien unterwarf und selbst einen Zug nach Chpern unternahm. Sein Sohn Sennacherib (702— 680) behnte die Eroberungen weiter ans. Ueber den Erfolg seines Zuges gegen Jernsalem weichen die Nachrichten von einander ab. Rach der Bibel mußte er, vom "Engel des Herrn" geschlagen, ploplich tie Belagerung aufheben; nach ber Inschrift eines Thonprisma's abir Gein Gobn Afferbabbon (680erkaufte Distia nach schweren Rieberlagen ben Frieben 668) unternahm gleichfalls viele Rriegszuge und erbaute ben fogen. Subwestpalast mit ben ungeheuren Galen. Rach Afferhatbon wird A. nicht mehr in ber Bibel erwahnt. Aus ben Denkmälern aber erhellt, bag ber friegerische Geist allmälig schwand, während Wedien und Babylonien, die sich bauernd unabhängig gemacht hatten, stetig erstartten, bis fie, um 633, bie Offensibe ergreifen konnten und 606 ber Größe und Selbstständigkeit A.'s filr immer ein Rinive felbst ward ein Raub ber Flammen. Wohl wurde es jum Theil Enbe machten. wieber aufgebaut, aber ce konnte nie wieber eine Bebeutung erlangen, obgleich es noch bis Ref in die christliche Zeitrechnung hinein als Stadt forteristirte. Um 1300 wurde es vollends gerflort und balb hatte man felbft vergeffen, wo es einft geftanten. Erft 1820 entbedte James Rich in einem ber Bugel an bem Tigris die Statte bes alten Rinive. 1842 begann Botts, ber franz. Conful in Moful, auf diese Entbedung gestutt, bebeutenbe Nachgrabungen anzuftellen. Seine Nachfolger, Rouet und Blace, subrten bie Untersuchung mit Erfolg fort. Baft um biefelbe Zeit begann ber Englanber Lavard, zuerst von Sir Stratford Canning unterstütt und fpater im Auftrage bes Britifchen Muscums, seine systematisch angelegten Ausgrabungen, bie ju ben fiberrafchenbften Refultaten fuhrten. Roß, Raffam und Loftus festen

ble Arbeiten Labard's fort. Bis jeht find sieden Palafte bloggelegt und erforscht worden, beren Inschriften und Bildwerten wir Die erften verlässigen Aufschlung über die Geschichte und die Culturverhältnisse von A. verdanken. Gie haben bewiesen, daß unter den früher bekann-

ten Quellen fur Die Geschichte A.'s bie Bibel weitaus bie verlaffigfte ift.

Das Mutterland der affprischen Cultur ist in seder Hinsicht Babylon, aber sie emancipirte fich fruh und ging bald in vielen Beziehungen über bie von Babylon binaus. Das politische Gefüge bietet keinerlei Besonderbeiten bar. An der Spibe des Staates fland ber Alnig, dem gegenuber auch bie Statthalter ober Untertonige nichts als Luchte find. Er bilbet ben Mittelpuntt aller Darftellungen und ift leicht an ber besonberen Corgsult, mit ber seine Gestalt und namentlich fein Ropf ausgearbeitet find, sowie an tem Ausbrude scines Wefichtes zu erkennen, bas flets ben Stempel radfichtslofer Absolutie tragt. Stets von feinen Colbaten und ben bartlofen, feisten Cumuchen umgeben, war er nur seinem Hofpersonal juganglich, ohne jeboch beswegen, gleich ben Berrichern anderer erient. Despotien, in ein unthätiges haremsleben zu verfinken: auf der gefährlichen Jagd wie im Kriege war er, nach den Bildwerken, stets der Erfte. - Die Religion, Die in ben wefentlichsten Bugen ben Chalbacrn entichnt mar, bestand in ber fumbelifden Berehrung ber Bimmeletorper und ber naturtrafte. Biele ber gabllofen Göttergestalten find jedoch bloß Personisicationen moralischer Ideen, die durch Combinationen bon menfchlichen und thierifchen Clementen bilblich bargefiellt werben, fo g. B. bie toloffalen Stiere ober geflügelten Lowen mit Menschengesichtern. An ber Spipe bes vielgliedrigen Götterfostems fleht Afchur, ber Schutgott bes Landes, in beffen Namen die Konige ihre Rriege führen und bie größten Granfamteiten verüben. Gein hauptfpmbol ift ber geflügelte Durch bie gange Religion giebt fich ein grober finnlicher Grundaug, wie benn überhaupt ber affprische Charatter eminent realifilich gewesen zu sein scheint. Wie fibr alles 3bealistische in ben hintergrund trat, erhellt am besten barans, daß bie Runft ihre gange Kraft auf bas nüplichfte Gebande, ben Palast und bas Bans, concentrirt, mabrend ber Tempel und bas Grab nur als Anhängfel bes Balastes behandelt werben. Der Bogen war ben Affprern befannt; da fie ihn aber nicht fo zu tonftruiren wußten, bag er bebeutenbe Laften tragen touute, und die eigentliche Saule ihnen unbefannt war, so find alle ihre Bauten im Berhaltnig zu der ungeheuren Lange auferordentlich schmal. Auch in allen den einzelnen Runfticopfungen geigt fich ber Charafter bes Bolles als arbeitfam, ansbauernb und forgfaltig, mehr bas Rüxliche als das Ornamentale, das Thatjächliche als bas Ideale schäpend. Seinen hauptrubm findet es in ber Architectur, mabrend Seulptur und namentlich Malerei nur in bem Dienfte biefer fleben. Und in ber Sculptur ift es wiederum bas Thatfachliche, bas historisch Wahre, was ber Künftler barzustellen sucht. Dit Ausnahme einiger religiösen Figuren enthalten bie affprifchen Bas-Reliefs nichts, was nicht ber Ratur nachgeahmt ware; und die Nachahmung ift immer forgfältig und tren, wenn gleich viele auffallende Abweidungen von ben heute giltigen Darstellungogeschen vortommen. Co 3. B. haben bie tolossalen Stiere und Löwen flets fünf Beine, bamit ber Beschaner von jedem Standpuntte aus vier seben tonne. Die sorgfältige Behandlung bes geringsten Details, die Ausarbeitung jedes Barthaares und jedes Stiches einer Stiderei, erinnern an die hollandische Malerschule. Dabei aber zeichnen fich alle Gestalten burch großartige Burbe und lebensvolle Kraft aus, wenn thnen gleich die Freiheit und Genauigkeit in den Umriffen und namentlich die Grazie der griechischen Runftfcbopfungen fehlt. Ein ibealiftischer Schwung verrath fich nirgenbe, aber Die größere Bollenbung in ber Durchführung lagt einen fteten Fortichritt ber Runft nicht Die mannichfaltigften Rriegs- und Jagbicenen bilben ben gewöhnlichften Borbertennen. wurf ber Ranftler. Das Material, in bem bie Bilbwerte ausgeführt wurden, lieferten namentlich bie bedeutenden Alabasterbruche, mabrend die Architectur nur über Holg, glafirte Ziegeln und die einfachen Steinarten ber nördlichen Gebirge zu verfügen hatte. -- Ueber bas Brivatleben, namentlich ber Daffe bes Boltes, geben uns bie Bilowerte nur febr geringen Auffcluß; aber Bieles beutet auf große Gehabigfeit und felbft bebeutenben Lurus bin. Die Industrie erreichte eine ebenso bobe Stufe ber Entwidelung, als bie Aunft; boch ift es nicht vollfommen gewiß, ob fle auch eine ebenfo felbficanbige Schopfung bes Bolles ift. Bielleicht ift die Bluthe ber Gewerte in Rinive theils bem im Alterthame üblichen Berfahren gugnschreiben, die tuchtigften Wertlente ber unterjochten Staaten in die Bauptfladt bes fiegreichen Staates überzusiedeln. Bum größten Theile find jedoch vermuthlich tie tunftvollen Bafen, Arfige, Bronge, Glasftafchen, Elfenbein- und Berlmutterfdnibereien, Gemmen, Gloden, Ohrringe, Waffen, Wertzeuge u., welche in Nimrub, Aborfatab und Ropunjit gefunden worden find, von affprischen handwertern verfertigt. Db bagegen die prachtigen Bebereien und Stidereien, welche baufig auf ben Bisdwerten bargestellt find, nicht aus Babplonien eins geführt murben, scheint minbeftens fraglich zu sein. In ben Metullarbeiten waren bie Apprier febr erfahren; fie verftanden somohl bas Einlegen als bas Ueberzieben mit Metallen. In Rimend find Linfen gefunden worden, die unter anderem bei ber Berfertigung ber oft mitrostopifc fleinen Inferiften als Bergrößerungsgläfer gebraucht murben. Bgl. anfer ben alteren Sauptwerfen von Botta und Flandin, Labard und Bang; Riebuhr, "Gefchichte Affen's und Babel's feit Bhul" (Berl. 1857); Rawlinson, "The five great monarchies of the ancient world," 4 Bbe. (2enb. 1862-1867); Lenormant, "Manuel d'i istoire ancienne

de l' Orient jusqu'aux guerres médiquen" (Bb. 1, Paris 1868, beutsch von Busch). Affprische Schrift und Sprache. Die A. Sprache gebort ber semitischen Sprachgruppe an und ift am nächten bem Debraischen verwandt. Die Schrift, beren fich die Affprer bebienten, ift bie fogen. A. Leilfdrift, Die im gangen Enphratthale Ablich gewesen zu fein febeint. Dit einem icharfen, breiedigen Inftrumente murbe bie Schrift in Steinplatten, Biegel, fecheund achtedige Brismen aus febr feiner und biluner Terracotta, in Die Jufftlide ber Reliefs und febr baufig felbst in die Gewander ber Figuren eingegraben. Die Auffindung von Thanflegeln mit einer Schunt läßt vermuthen, daß in gang befonderen Fallen eine Art Bapier gebrancht murbe, bas wohl aus Aegopten eingeführt murbe. Die Entzifferung ber Schrift ift auferft fewierig, theile weil bie meiften Gilbenzeichen zwei Lante reprafentiren, von benen ber eine bem Affprischen und ber andere bem Accadischen angehört, bas bereits zur Zeit ber A. Größe eine totte Sprache war, aber noch vielfach in ber Schrift angewandt wurde; theils weil es nicht Buchftaben-, fonbern Gilbenfdrift ift und bie Babl ber Gilbenzeichen ungemein groß ift; bie jeht find gegen 400 befannt. Fast bas einzige Clement ber Schrift ift ber Reil, ber jeboch in febr verschiedenen Formen augewandt wird - balb ftart verlangert, balb gu einem furzen Triangel jusammengezogen, balb ftart erweitert, balb verdoppelt, in ber Geftalt eines Pfeillopfes, und babei in Die bericiebenften Richtungen gebracht - borigontal, perpenbicular und diagonal. Etwa 12 verschiedene Reil-Combinationen, die sich fehr häufig finden, repräsentirten gar keinen Laut, sondern bienten nur dazu, den allgemeinen Charakter des solgenden Wortes zu bezeichnen. Die Bahl ber entbedten A. Sprachbocumente belief fich 1866 auf ca. 3000. Die Entzifferung berfelben wurde von Grotefend, Stern, Lowenstern, be Saulen angebahnt und von hinds, Rawlinson, Oppert, Norris, Menant weiter fortgeführt. Bergl. Oppert, "Les inscriptions assyriennes des Sargonides" (Berfailles 1863); Rénant, "Elements d'épigraphie sasyrienne" (2. Ansg., Paris 1864); berjelbe: "Exposé des éléments de la grammaire assyrienne" (Baris 1868); Morris, "Assyrian Dictionary" (Conbon 1868).

Aft nennt man in ber Bot an il ein seitlich vom Stamm ober Stengel ausgehendes, gewöhnlich Blatter tragendes Organ. Jeber A. entfleht aus einer Anospe. Schwächere Ramificationen bes Stammes neunt man 3meige. Das charafteriftifde Aussehen ber Baumarten wird vorzugsmeife burch bie Gestalt und bie Stellung ber A. bestimmt. Roch nicht einjährige A. nennt man Trich, Reis ober Sproß. In ber Anatomie heißt A. eine Alzweigung eines Sauptschlagaber- ober Blutaberstammes. In ber Genealogie bebeutet M. foviel wie Rebenlinie.

Aft. Seorg Anton Fried., ein bentscher Bbilolog und Bbilosoph, geb. 1776. lam 1805 als Brofessor ber Massischen Literatur nach Landsbut, 1826 nach Minchen, wo er 1841 farb. Als Philosoph war er ein Anhanger Schelling's und veröffentlichte einige seiner Beit geschätzte Band- und Lebrbucher. Als Philolog beschäftigte er sich fast ausschließlich mit ber Ertfarung ber Werte Blato's, beffen fammtliche Werte er mit lateinischer lleberfegung und febr reichhaltigen Commentaren (Leipzig 1819—1832, 11 Bre.) veröffentlichte. Eine werthvolle Zugabe bilbet ein Lexicon Blatonicum (3 Bbe., Leipzig 1834—1839).

Aftarte (bebr. Afchtoret, Die Starte, Dachtige, nach Anderen ber Stern), weibliche Sauptgottheit ber Sprer, Phonizier und Debraer. Sie war die Mondgottin, Ronigin bes himmele und mit Bornern, ben Sinnbilbern ber Starte ober ber Monbficheln abgebilbet. 3hr Haupttempel war zu Thrus und Sidon. Ihr Dieust war ursprunglich ein reiner, artete aber fpater in finnliche Ansichweifungen and. Berfchieben von ihr mar Afchera, eine an-

bere semitifche Gottin, welche ben Phallus jum Symbole hatte.

Affatifche Rabel, f. Dagnetnabel.

After, f. Sternblume.

1) Ernft Lubwig, geb. 1778 in Dresben, machte zuerft in fachfifchen, bann (1813) in ruffifden und fpater (1815) in preußischen Dienften die Artege zwifden Frantreid, Denticland und Rufland mit, wurde 1826 Foftungscommandant von Robleng und Chrenbreitenftein, welche Blate er nach ben Grunbfaten ber neueren Befestigungeftunft ausgebant und erweitert hatte, und 1812 General ber Infanterie. Er ftarb 9. Febr. 1855 in Berlin. Seine "Nachgelassenen Schriften" (Berlin 1858—1861, 5 Bbe.) werben sehr geschätzt. 2)

717.

Rarl Beinrich, Bruber bes Borigen und bebentenber militarifder Schriftsteller, geb. 4. Webr. 1782 m Dresben, wurde Lebrer ber Befoftigungefunft und bes Reichnens an ber Dresbener Artillerieschule und erwarb fich bei Reorganisation ber fachfischen Armee große Ber-Dienfie: wurde 1821 Majer und nahm 1834 als Oberftlientenant feinen Abschied. 23. Deg. 1855. Geine bebeutenbsten Schriften find: "Lehre vom Festungefriege" (3. Aufl., Leipzig 1850, in mehrere Sprachen fiberfest und in Breugen als Lehrbuch eingeführt); "Unterricht für Bionier-, Cappenr-, Artillerie- und Mineurunteroffiziere" (Dresben 1837 -1841); "Die Gefechte und Schlachten bei Leipzig" (Leipzig 1852-1853).

Alerabab (Aftrabab, Ifterabab), Stadt im norboftlichen Berfien, mar fruber Refibeng ber Raticarenfurften und von großer Bebentung; 6000-8000 E. Der Banbel ber Stadt hat fich feit 1844 wieder bebeutend gehoben, feitbem bie Ruffen bie in ber Rabe ber Stadt liegende Infel Gro fi-Afdur (Afcurabeh) erworben und bie 8 b. M. entfernte

Rriegs lation und Factorei Ghe gegrundet haben. Afterisens (vom griech.), b. i. Sternchen (\*), hieß bei ben alten griech. Grammatilern ein Zeichen, welches gewisse Stellen einer Canbichrift von dem Berbachte ber Unachtheit freifprach over sie als besonders schou und bemerkenswerth bezeichnete. In neueren gebrucken Schriften bebeuten "Sternchen" fehlenbe Buchftaben ober Borter ober weisen auf eine Anmertung bin. Seitbem bie Bogengahl ber Drudidriften mit grabifden Biffern bezeichnet wird,

fullat man oft auf bem gweiten Blatte bes Bogens ber Bogengiffer einen M. bei.

Afteroiben ober Planetoiben nennt man biejenigen fleinen Blaneten, bie ihre Umlaufsbahnen um die Sonne zwischen Dars und Jupiter beschreiben. Man tannte vor bem Jahre 1801 noch teine Weltforper in bem ungeheuren, zwischen ben beiben genannten Planeten liegenden Beltraum; boch icon Reppler vermuthete, bag fich bort ein bisber unbetannter Planet befinden muffe, ba bie Entfernungen ber übrigen Planeten bon ber Sonne mit giemlicher Genanigfeit einem Gefete folgen, in welchem, ohne bie Exifteng eines folden Blaneten zwischen Mars und Jupiter, eine Lude fein wurde. Birflich entbedte Biaggi in Balermo am 1. Jan. 1801 zufällig einen, fpater Ceres genannten, Planeten, beffen Stellung im Beltranme bem ermabnten Gefete Genlige ju leiften ichien. Demnachft murbe im Jahre 1802 von Olbers bie Ballas, im Jahre 1804 von Barbing bie Juno und im Jahr 1807 von DIbers bie Besta entbedt. Alle biefe Planeten befanden fich in bem Ranme zwischen Mars und Jupiter. Dhne bas Genie bes großen Aftronomen Gang waren jedoch tiefe Entbedungen schwerlich nugbar geworben. Denn er war es, ber burch seine berühmte Methode ber Bahnberechnung ber Planeten Die überaus ichwierige Bieberauf. findung biefer fo tleinen Simmelstorper gelehrt hat. Erft nach Berlauf bon 38 Jahren (im Jahre 1845) wurde ber nachste Afteroid, Aftraa burch Bente, entbedt; benn nun erst war in Folge ber Anfertigung genauer himmelotarten eine planmäßige Auffindung biefer Beltkörper möglich geworden. Es ist benn auch seitbem tein Jahr vergangen, in bem die Astronomie nicht burch bie Entbedung eines ober mehrerer Afteroiben bereichert worben mare. Much Amerita bat bebeutenbe Beitrage ju bicfen Entbedungen geliefert, zuerft burch Fergufon, Aftronomen an ber Sternwarte in Bafbington, ber im Jahre 1854 bie Enphro-fone entbedte, bann burch Beters, von hamilton College, hanptfachlich aber burch Batfon in Ann Arbor, ber allein im Jahre 1868 feche Afteroiden entbedt bat. Bis jest (Januar 1870) find im Gangen 109 A. entbeckt worden. — Die Größe berfelben, welche fibrigens nur nach ihrer Belligfeit und Entfernung gemuthmaßt werbon tann, schwantt zwischen einem Durchmeffer von 3 (Beftia) und 58 (Befta) geogr. Dr. Dan tonnte aus unferem Wonde etwa 500 Augeln gleich der Besta machen, und etwa 3 Millionen Augeln gleich der Bestig. Wahrscheinlicherweise werden noch viele Tansende von A. entbedt werden, allein es fleht fest, daß das Gesammtgewicht aller A. nicht mehr als den vierten Theil ber Dare unferer Erbe betragen tann. - In Bezug auf ben Urfprung ber A. bat bie bereits bon Olbers aufgestellte Oppothefe, daß er auf Die Berfpringung eines Welttorpers gurlidguführen fel, neuerdings burch Spiller einen geiftvollen Berfechter gefunden, f. beffen Schrift "Die Weltschöpfung vom beutigen Standpunkte ber Biffenfchaft" (Berlin 1868). Die fich gum Theil burchtreugenben Bahnen ber M. zeichnen fich burch eine fehr bebeutenbe Ercentricitat aus. Denn mabrend bei ben fibrigen Planeten die fleine Are ber Umlaufsbahn nur wenig von der größeren abweicht, fieht 3. B. Polibhomnia in der Sonnenferne doppelt so weit von der Sonne ab, als in ter Sonnennabe. Die Umlaufszeiten der A. um die Sonne betragen von etwa 3 bis gu 51/, Jahren, ihre Durchichnitts-Entfernung von ber Sonne beträgt etwa 50 Millionen, und die Breite ber Bone, in ber fie fich bewegen, etwa 25 Millionen geogr. M. Reiner ber A. tann mit blofem Auge gesehen werben; im Telestop erschenen fie als Sterne ber siebenten bis breizehnten Größe. Ihre Namen werben gewöhnlich von ben Entvedern gegeben; boch muffen weibliche Ramen ans ber alten Kassischen Mythologie gewählt werden. Man zieht es jetzt vor, sie durch laufende Rummern, die mit einem Cirkel nurchlossen sind, nach der Zeitsolge ihrer Entvedung zu bezeichnen.

| RX.     | Rame             |                    | Re. | Name            | Entbeder und Beit            |
|---------|------------------|--------------------|-----|-----------------|------------------------------|
| 1       | (Seres           | Biazzi 1801.       | 55  |                 | Goldschmidt 1858.            |
| 2       | Pallas           | Dibers 1802.       | 56  |                 | Searle 1858.                 |
| 3       | Juno             | Harbing 1804.      | 57  | Muemospue       | Luther 1859.                 |
| 4       | Besta            | Dibere 1807.       | 58  | Concordia       | Luther 1860.                 |
| 5       | Aftrāa           | Bende 1845.        | 59  | Dange           | Goldschmidt 1860.            |
| G       | Bebe             | Dende 1847.        | 60  | Olhmpia (Cipis) | Chacornac 1860.              |
| 7       | 3ris             | Sind 1847          | 61  | Grato           | Forfter 1860.                |
| 8       | Alora            | Dind 1847.         | 62  | Echo (Titania)  | Fergujon 1860.               |
| 9       | Detis            | Craham 1848.       | 63  |                 | De Gasparis 186              |
| 10      |                  | De Gasparis 1849.  | 64  |                 | Tempel 1861.                 |
| 11      | Barthenope       | De Gasparis 1850.  | 65  |                 | Tempel 1861.                 |
| 12      |                  | Hind 1850.         | 66  |                 | Tuttle 1861.                 |
| 13      |                  | De Gasparis 1850.  | 67  | Alia            | Bogion 1861.                 |
| 14      | Brene            | Sind 1851.         | 68  |                 | Schiaparelli 1861            |
|         |                  | De Gasparis 1851.  | 69  |                 | Luther 1861.                 |
| 15      |                  | De Gasparis 1852.  | 70  | Panopea         | Gelbschmidt 1861.            |
| 16      | Dipose           |                    |     |                 |                              |
| 17      | Thetis           | Luther 1852.       | 71  | Feronia         | Beter# 1861.                 |
| 18      |                  | Dinb 1852.         | 72  | 1 · · ·         | Enther 1861.                 |
| 19      | Fortuna          | Hind 1852.         | 73  | Chric           | Tuttle 1862.                 |
| 20      |                  | De Gasparis 1852.  | 74  | -               | Zempel 1862.                 |
| 21      | Lutetia          | Goloschmidt 1852.  | 75  |                 | Beters 1862.                 |
| 22      | Ralliope         | Binb 1852.         | 76  | •               | b'Arreft 1862.               |
| 23      |                  | Bind 1852.         | 77  | Frigga          | Beter\$ 1862.                |
| $^{24}$ | Themis .         | De Gasparis 1853.  | 78  |                 | 2ntber 1863.                 |
| 25      | Phocãa           | Chacornac 1853.    | 79  |                 | Watjon 1863.                 |
| 26      | Proferping       | Luiber 1853.       | 80  |                 | Bogfon 1864.                 |
| 27      |                  | Hind 1853.         | 81  | Terpsicore      | Tempel 1864.                 |
| 28      | Bellona          | Luther 1854.       | 82  | Alfmene         | Enther 1864.                 |
| 20      | Amphitrite       | Marth 1854.        | 83  | Beatrix         | De Gasparis 186              |
| 30      |                  | Sinb 1854.         | 84  | Silio           | Luther 1865.                 |
| 31      | Cuphrofpue       | Fergufon 1854.     | 85  | 30              | Beters 1865.                 |
| 32      | Bomona           | Goldschmidt 1854.  | 86  |                 | Lictjen 1866.                |
| 33      |                  | Thacornac 1854.    | 87  |                 | Pogfon 1866.                 |
| 34      | Circe            | Chacornac 1855.    | 88  |                 | Betere 1866.                 |
| 35      |                  | Luther 1855.       | 80  |                 | Stephan 1866.                |
| 36      |                  | Goldschmidt 1855.  | 90  |                 | Luther 1866.                 |
|         | Fibes            | Luther 1855.       | 91  |                 | Stephan 1866.                |
|         | Leba             | Chacornac 1856.    | 92  |                 | Beters 1866.                 |
|         | L'ătitia         | Chacornac 1856.    | 93  | Minanta         |                              |
| 10      |                  | Luther 1856.       | 94  |                 | Watfon 1866.<br>Watfon 1866. |
|         |                  |                    |     |                 |                              |
| 41      |                  | Golchmidt 1856.    | 95  |                 | Luther 1867.                 |
| 42      | Jjie<br>Viniskas | Pogion 1856.       | 96  |                 | Coggia 1868.                 |
| 10      | Triabne          | Bogion 1857.       | 97  |                 | Tempel 1868.                 |
| 44      | Nysa             | Goldschmidt 1857.  | 98  | Janthe          | Betere 1868.                 |
| 10      | Cugenia          | Goltschmidt 1857.  | 99  |                 | Borcli 1868.                 |
|         | Hestia           | Pogson 1857.       |     | Belate          | Watfon 1868.                 |
| 17      | Mclete           | Schubert und Gold- |     | Helena          | Watton 1868.                 |
| - 1     |                  | [chmidt 1857.      | 102 |                 | Beter\$ 1868.                |
| 18      | Uglaja           | Luther 1857.       | 103 |                 | Bation 1868.                 |
| 19      | <b>Dori\$</b>    | Goldschmidt 1857.  | 104 |                 | Wation 1868.                 |
| 50      | Pales            | Goldschmidt 1857.  | 105 |                 | Watfon 1868.                 |
| 51      | Birginia -       | Fergujon 1857.     | 106 |                 | Watfon 1868.                 |
|         | Nemanfa          | Laurent 1858.      |     | Kamilla         | Pogion 1868.                 |
|         | Europa           | Golbschmidt 1858.  |     | Heluba          | Luther 1869.                 |
|         | Kalppio          | Luther 1858.       |     |                 | Beters 1869.                 |

Afferphylliten (vom griech. aster, Stern, phyllon, Blatt) find versteinerte Pflanzenstheile, wahrscheinlich Zweige von Calamiten (f. d.), welche in der Steinkohlenformation sehr häufig vorkommen. Newberry hat in Obio fossille Wasserpflanzen entdedt, die neben keilsots

migen Blattern ben M. gang ahnliche Zweige trugen.

Meficetif, bie Philosophie bes Schonen, ift erft im vorigen Jahrhundert gu einer felbfte ftanbigen Wiffenichaft geworben. Cofrates marbigte bas Coone nur in feiner Begiebung au bem Guten, mit bem er es gu bem einen Begriffe bes "Ralofagathon" verfchmoly, und auch Blato betrachtete es nur in Berbindung mit ben fittlichen 3weden bes ftaatlichen Bemeinwefens. Ariftoteles verwarf biefe Berbindung als nicht in ber Ratur ber Sache bearfinbet und erfannte querft bem Schonen und ber Runft bas Recht einer volltommen unabbangigen Erifteng gu. Allein er befchrantte fich in feinen Untersuchungen barauf, an ber Banb ber borhandenen Runstschöpfungen einzelne Runstregeln zu abstrahiren, ohne zu versuchen, die Gesete bes Schonen a priori aus bem in ber Ratur bes Menfchen begrundeten Befen ber Runft herzuleiten. Erst A. G. Baumgarten, ein Schüler Wolf's, that um die Mitte bes 18. Jahrh. den entscheidenden Schritt, indem er das Schöne als "das sensitiv Bollsommene" begeichnete und die Befebe bes finnlichen Borftellens und Empfindens ju ergrunden fuchte. Bon ihm ward die neue Wissenschaft "Aesthetit" genannt, b. h. "was sich auf die finnlichen Ginbrilde bezieht." Babrent Baumgarten aber in ben Ginnen bie Trager ber Joee bes Gobnen erkennt, will er boch auf baffelbe bie Befete bes boberen Erkenntnigvermogens, bes Berftandes und ber Bernunft, b. h. ber Logit angewandt feben, mabrend, in Wahrheit, A. und Logit fic als coordinirte und einander erganzende Barallelbisciplinen gegenüberfichen. Diefer objektiven Auffassung gegenüber betoute Rant auf's Schärfste bie subjektive Seite ber Aunst. Das Schone ift ihm Gelbstzwed und fon ift, was, unabhangig von jedem Bwcde, burch frine Form gefallt. Schonbeit und begriffemäßige Bollommenheit feien burchaus nicht einander bedenbe Begriffe, benn bas afthetische Urtheil fei nicht ber Logif unterworfen, ba in ibm bas Erkenntnigobjett burch bie Phantafle auf bas subjettive Empfinden bes Borftellenben bezogen werbe. Bei biefer Auffassung mußte es unerklart bleiben, mas bas uninteressirte fubjettive Gefallen verurfache; benn bem Schonen war indirect alle felbftftanbige Realität abgesprochen, ba nicht bas Wefen beffelben an fich, fonbern nur feine subjettiven Einwirkungen jum Begenftande ber Untersuchungen gemacht wurden. Schiller ward zuerst ber Einseitigkeit beider Systeme gewahr, und er suchte das Richtige beider zu verbinden, indem er das Schöne, unabhängig von dem Empfinden und dem Gefcmad, einer genauen Analhse unterwarf und in ihm die harmonische Zusammenbilbung bes Berunnftigen und Ginnlichen fab. Auf biefer Bafis bante Scholling weiter fort und befinirte die Schönheit als "bie Erscheinung der 3dee, bes Göttlichen in begrengter Form." Diefer Gebante wurde von Begel und feinen beiben bebeutenbften Schulern, B. Bifder und Auge, verfolgt und im Cingelnen burchgebilbet, indem fie von ber fogen. Metaphpfit bes Schonen ausgebend burch bas gefchichtlich Beworbene und Gegebene zu einem folgerichtigen Spftem gelangten. Das Schone findet fich zuerst in dem, was in und von der Natur zur Darstellung gebracht ift. Da das Naturschöne aber unbewußt ift, fo tann es nie volltommen fein. Bewußt ift bas Schone nur in ber Phantafie, bie ihre forperlofen Schöpfungen in Aunstwerfen verwirtlicht, welche einerfeits eine felbititanbige Crifteng haben, und andererfeits boch nur die Realistrungen ber ideellen Schöpfungen Die Berkorperung bes Ibealen aber tragt, je nach bem Material, in bem bes Geiftes finb. fle vollzogen wird, einen mehr realen ober mehr ibeellen Charatter, und bie Bahl bes Daterials muß mithin, wie Leffing im "Laokoon" nachgewiefen, von ber Eigenthumlichkit ber bargustellenden Joee abhangen, ba bas Dargestellte nur bann fcon ift, wenn Form und Inhalt vollfommen abereinstimmen und einander durchdringen. Die verschiedenen Rünste bieten baber eine burch bie Ratur bes Darftellungsmaterials bedingte Scala ber Emancipation bes Geistes von der Materialität dar. Am engsten ist das Gebiet der Plastit, die in dem gröbsten Material arbeitet und nur mit großen Beschränfungen bie Bildungen ber Natur als Borwurf benuhen tann ober barf. Die Malerei bagegen erstredt fich auf ben gangen Umfang bes Räumlichen und vermag viel complicirtere Iveen zur Darftellung zu bringen, da sie den weitesten Gebrauch von ber Farbe machen und ohne Zwang eine große Mannichfaltigkeit von Rorpern zu ber Einheit eines Ganzen verbinden kann. Die Musik hat an dem Ginfachsten . bes Beitlichen, ben menschlichen Empfindungen als solchen ihren Inhalt, und ihr Darftellungsmaterial ist die durch die Harmonie idealistrte Materialität des Tones. Die Poesse endlich bildet den Uebergang zum reinen Denken, denn ihr Material ift das Denken, da fle die Darstellung bes Empfindens durch ben Gebanken ift. — Die Berbart'iche und Schopenbauer'iche, sowie auch ein Theil der Hegel'schen Schule haben sich, im Gegensate zu Hegel's Metaphysik bes Schonen, wieber einer mehr realiftifden Richtung jugewandt, indem fie, in größerem

ober geringerem Grabe Windelmann folgenb, fich an bie gegebenen Aunftichopfungen halten und einerseits die Geschichte ber Lunft in Berbindung mit und im Lichte ber Theorie betrachten, mabrend fie andererfeits nicht verfchmaben, fich ber Befchichte ber Runft als Fabrerin bei ben Untersuchungen über bie Theorie zu bedienen. — Bgl. "Degel's Ae.", herausgegeben von Botho (3 Bbe., Berl. 1842—43. 2. Aufl.; Ruge, "Rene Borichule ber Ae." (Salle 1837); Bischer, "Ae. ober Wissenschaft bes Schönen" (3 Bbe., Rentlingen 1846—57); Carriere, "Ae." (2 Thie., Lpz. 1859); Edurbt, "Borfdule ber Ae." (Jenn 1863); Zimmermann, "Geschichte ber Ae. als philos. Wiffenschaft" (Wien 1858); von bemfelb. "Allgemeine Ae. als

Formwissenschaft" (Wien 1865); Köftlin, "Ae." (Tübingen 1863—69); Dartsen, "Grund-legung von Ne., Moral und Erziehung" (Salle 1869). Aftima (griech.). En gbruftigteit, tenchendes, bis jur Erftidungsaugft erichwertes, pfeifenbes und raffelnbes Athmen, bas oft nach Zwifchenraumen volltommenen Boblbefindens wiedertebrt. Die Kranten fonappen nach Luft und fuchen felbft beim talteften Better bas offene Fenfter, ftemmen bie Arme an und ziehen mit großer Anstrengung Luft ein, welche nicht in die Lungen geben zu konnen scheint, klagen oft über keinerlei sonftige Schmerzen, als aber bie Busammenschnikrung ber Bruft und große Angst. Durch bie Schwierigfeit bes Athmens fdwillt bas Besicht und bie Angen treten glopend hervor. Die Anfalle banern oft nur furze Zeit, manchmal aber ftunben- und tagelang, tobten faft nie, bringen jeboch burch öftere Wiederkehr Lungen- und Berg-Arantheiten bervor, wenn fie nicht durch biefalben kereits Das Leiben tann febr vericbiebene Urfachen haben und muß je nach bem veranlaft finb. Alter, bem Gefchlecht, ber Conftitution, ber Lebensweife und Befchaftigung, ber Beranlaffung und Dauer ber Krantheit verfchieren behandelt werben. Es befalt Greife und Rinter, Manner und Beiber, befonbers gern Leute, welche im Stanbe arbeiten, wie Maller, Bader, Stein- und Metallichleifer, ferner folde, bie in demifden Fabriten arbeiten, auch Gichtifche und begleitet mancherlei Krautheiten ber Lungen und bes Bergens und wird auch burch Unterleibeleiben veranlaßt, wie burch unterbrudte und banu oft falfolich als furirt bezeichnete Bamorrhoiden. — In Rufland, wo besonders an der Ostsee das Asthma häufig ist, wird als wirffames Bollsmittel von Aerzten Rautabat empfohlen; ber fogen, ladies twist. ber Kranke die beutlichen Borboten des Anfalles fpurt, verkaut er ein ftednadellopfgroßes Stild bicfes Tabais und verfchludt ben mit bem Tabai impragnirten Saft; es entfleht eine rauschähnliche Betäubung, welche einige Zeit banert, aber ber Anfall bleibt in ber Regel aus. Bertaltungen und Diatfehler muffen Afthmatiter forgfaltig vermeiben; uie follten bicfelben ibre Flanellunterfleiber ablegen.

Afil (Asta Pompeja), Stadt in Oberitalien, Proving Aleffandria, liegt am Flusse. Ta-naro, 6 b. M. subofil. von Turin, mit 20,239 E. (1862), welche Wein- und Seibenban und Banbel mit Bollmaaren, Leber und Bilten treiben. Der in ber Umgebung ber Stadt gezogene Dluefatwein ((Vino d'Asti) wird in Biement febr geschapt. A. i,t ber Geburteort bee Dichters Alfieri; ihm wurde 1862 ein Denkmal errichtet. Mehrcre Prinzen aus bem Paufe

Savoben führten ben Titel Grafen von A.

Aften, Township in Delaware Co., Bennfplvania; 1671 E. Aftenville, Dorf in Lycoming Co., Bennfplvania, 18 engl. M. nördich von Willi-

amsport. 3n ber Rabe bebeutenbe Robien- und Gifenbergwerfe.

After, Johann Jatob, murbe ju Ballborf bei Beibelberg, Großberzogthum Baben, am 17. Juli 1763 geboren. Scine Eltern waren unbemittelte Landleute. Er manterte 1779 nach England ans, wo er bei feinem alteren Bruber unfitalifche Inftrumente verfertigen lernte, schiffte fich aber 1783, nach Abschluß bes Friebens zwischen ben Ber. Staaten und England, nach Baltimore ein und wurde auf der Reise bahin von einem Händler is Pelzen auf die Bortheile dieses Haubels aufmerklam gemacht. Er tanschte seinen Borrath ans London eingeführter mustlalischer Instrumente in New Port für Belgwaaren ein und kehrte unverzüglich nach London zurud, machte ein gludliches Geschäft und erhielt von seinem Bruber ein fleines Capital, mit dem er nach seiner Rudfehr in New York sofort ein Geschaft in Pelgwaaren eröffnete. Durch Umsicht, Fleig und Sparfamteit hatte er um 1800 bereits ein Bermogen von 1/4 Dill. Dollars erworben. Er trat anfangs mit ber engl. Belgeompagnie in Canada in Berbindung, faßte aber bald ben Plan, felbft eine Compagnie zu grunden, welche mit ber hubson Bap-Compagnie in Concurrenz treten folte. Im Jahre 1809 ricf er die American Fur Company mit einem Betriebscapital von 1 Mill. Dollars in's Leben und ruftete mit Genehmigung bes Congresses zwei Erpeditionen, Die eine ju Baffer, Die andere ju Lande, and, um an ber Rordwestufte bee Stillen Oceans mit ben Gingeborenen An ber Münbung bes Columbia wurde (1811) ein Fort angelegt und in Berfehr ju treten. nach dem Unternehmer Aftoria (f. b.) genannt; doch wurde bas gewihnreiche Unternehmen burch ben engl.-amerikan. Krieg (1812) gestört und bie Niederlassung aufgegeben, Rach bem Friedensschlusse feste A. bas Geschäft auf eigene Hand fort, knupfte mit allen Landern ber Erbe, befonders China, Sandelsverbindungen an und erwarb auf tiefem Wege, wie burd gludliche Spetulationen mit Grundeigenthum, in ber Stadt New ?ort und in ben weftlichen Staaten ein Bermögen, bas bei seinem am 29. Mary 1848 erfolgten Tobe gegen 20 Dill. Dollars betrug. Daffelbe hat fich feitbem in ben Banben ber Familie, und kefonbers Des altesten Sohnes, William B. Aftor, ber Art vergrößert, baß bie Familie A. eine ber reichsten ber Ber. Staaten geworben ift. In seinem Testamente bestimmte er \$400,000 gur Grundung einer Bibliothet in New Port (f. Astor Library), fcentte \$20,000 ber bentichen Gesellschaft bafelbft und fliftete mit 250,000 in feinem Geburtsorte Wallborf eine Gr. gishungsanstalt für arme Rinder, verbunden mit einer Bersorgungsanstalt für alte, bulfsbeburftige Versonen, das Aftorbaus, welches 1854 eröffnet murbe.
After, Dorf in Brown Co., Wiscoufin, an der Green Bab.
Aktor Bibliothet. Johann Jakob Astor seite in seinem Testamente \$400,000 für bie

Grundung einer öffentlichen Bibliothet in der Stadt Rem Port aus und beauftragte mit ber Ausführung und Ueberwachung dieser Stiftung 10 Berirauensmänner, von benen zwei, nämlich sein Sohn William B. Aftor, als Ptöstdent, und Samuel B. Auggles, als Selretar ber Bibliothel, noch im Januar 1870 fungirten. Der Erblaffer felbft hatte icon zu biefem Zwede eine Menge Bucher gefammelt, beren Bahl burch Dr. Joseph G. Cogswell, testamentarischen Director ber Stiftung, mabrent breier, beewegen nach Europa unternommener Reifen, auf 70,000 Banbe erhoht murbe. Mit biefen murbe am 9. Januar 1854 bas jebige Birliotheigebaube croffnet. Coon 2 Jahre barauf waren tie Ranne gefüllt und bas Gebande wurde infolge beffen im Jahre 1856 burch eine großartige Land- und Gelofcenfung von William B. After auf feine jetigen Dimenfionen, 145' Frent und 120' Tiefe, erweitert. Im Jahre 1860 enthielt bie Bibliothet' fast 100,000 Bande, am 1. Januar 1869 fcon burch Aufauf und Schenfungen 137,533 Lande. Das Gebäube felbit, in byzantinischem Style (mit runben Feuster- und Thurbogen) gehalten, ift 3 Stockwerte boch und hat eine elegante, geschmachvoll verzierte Front von braunem Sanbstein. Bom Baupteingange führen 36 breite Marmorflufen ju tem, 100' langen, 64' freiten und 50' boben, Bibliothekzimmer hinauf. Dort finben fich rings berum in nifchenartigen, mit Meinen eifernen Benbeltreppen bersebenen Auskauten, tie Bucher, nach Materien geordnet, aufgestellt. Die anderen Raumlichkeiten bes, mit heißer Luft heizbaren, gut erlauchteten und ventilirten Gebandes bienen ber Aufbewahrung von Urfunden und bem fäglichen Gebrauche bes Publikums nicht gewidmeten Buchern, ben Berfammlungen bes Borftanbes ze. Bennyung der Bibliothet hat mit jedem Jahre flandig jugenommen. Im Jahre 1868 wurben von 32,299 Berfouen 74,655 Bilder bafelbft gelefen. Befenbers fart vertreten find in ber Bibliothet Technologie, Bibliographie, Geschichte, Spracen (für orientalische ift fie un-Abertroffen) und Naturwiffenschaften. Der neue Katalog ber Bibliothet, an welchem im Januar 1870 noch gearbeitet wurde, ist ein großartiges Wert; berselbe wird 8 Octavbande à 5 -600 Seiten start; 4 Banbe enthalten einen alphabetischen Index ber Antoren, Die anberen 4 eine dronologische Uebersicht ber Bibliothet nach ben verschiebenen Materien. Fond der Bibliothel belief fic am 1. Jan. 1869 auf \$746,934, die Einnahmen derfelben im Jahre 1868 auf \$14,809, die Ausgaben auf \$12,328.

Aftarga, Stadt und Bifchofesit in ber fpan. Proving Leon, am Tuerto, mit einer prachtigen Rathebrale, mehreren anberen Kirchen und Hofpitälern und 4800 E., welche Leinweberei und Garnspinnerei betreiben. Die Manern, welche bie Ctabt umgeben, flammen noch aus der Römerzeit. A., das Asturica Augusta der Römer, war noch im Mittelalter eine vollreiche Stadt; murbe mabrend bes fpan. frang. Rrieges von ihren Bewohnern gegen bie Franzosen glanzend vertheibigt, aber am 22. April 1810 erobert. In ber Nahe ber Stadt wohnen im Gebirge bie in gang Spanien als Maulthiertreiber befannten Maragatos, welche ihren Urfprung unmittelbar auf die Celtiberer, die Ureinwohner Spanien's,

anrudführen.

Afterga, Emannele b', berühmter Rirchencomponift, geb. am 11. Deg. 1681 an Er foll am 21. Muguft 1736 in einem bobmifden Alofter geftorben fein. Gein Dauptwert ist bas "Stabat mater", beffen Original sich auf ber Universitätsbibliothet zu

Oxford in England befindet.

Afteria. 1) Boftborf und Temnibip in Fulton Co., Illinois, 50 engl. DR, nordwestl. ven Springsield; 1520 G. 2) Boftborf in Wright Co., Diffouri, 96 DR. fabl. von Jefferson City. 3) Bofiborf auf Long Island, Queen's Co., Ren Port, 6 M. von New York City; 3560 E. (1865), fleht mit New York burch eine Danipf. C. E. I.

fahre am Infe ber 86. Str. in Berbinbung. 4) hafenort in Clatfop Co., Dregon, am Columbia, 10 M. von der Mündung besselben in ben Stillen Ocean; 300 E. Er wurde von den Agenten bes Pelgbandlers J. J. Aftor 1811 gegründet; war früher ber Stapelplatz für ben Belghandel westlich von ben Kelfengebirgen.

Aftrau. 1) In der griechischen Muthologie die Göttin ter Gerechtigkeit, auch Dife genannt, eine Tochter des Jupiter und der Themis, floh zum Olymp, als die Frevelthaten ber Menschen im eherren Zeitalter wuchsen und Gerechtigkeit schwand. Sie wird in der kiltenden Kunst mit der Wage in der Hand und einen Sternenkranz um das haupt dargestellt. 2) In der Astronomie: der am 8. Dez. 1845 von hende entdedte fünste Asteroid. Abstand

bon ber Conne: 531/4 DRill. Dt.; Umlaufszeit 1511 Tage.

Aftradan, Rame eines ruffifchen Gonvernement, eines Rreifes und ber Dauptstabt befictben. 1) Das Gonvernement bilbet bie eigentliche Bolganieterung; ift eine obe Steppe, voller Galzlachen, arm an fliegendem Baffer, und umfaßt ein Arcal von 3995, v. b. D.-PR. mit 511,239 E. (mit Einschluß ber Kirgifen, 1864). Die a ftradanifde Steppe, einft vom Meere bebedt, nimmt faft bas gange Convernement ein, ift mit verschiebenen Arautern und Schilf bewachfen, wellenformig geftaltet und erhebt fich im Bogbo Dla, fübefil. vom Eltonfee, lis 540 &. Sobe. Gie ift reich an grofferen und fleineren Salgfeen, beren Bahl fich auf gegen 2000 belauft. Die Wolga theilt tas Steppenlord in die Lir gifen fteppe im Often und bie Ralmuden fteppe im Wefen. Unter ben Bewohnern haben nur bie Auffen fefte Wohnsthe; bie abrige Bevollerung find meift Nomaben. Aderban findet nur in beschränktem Dage flatt; bagegen ift bie Fiicherei in ber Wolga von großer Bebeutung. Im Jahre 1857 murben 50 Mil. Stild bes aftrachanischen Berings eingesalzen und 761/4 Mill. jur Thranerzeugung verwentet. 2) Die Stabe A., zwischen ben Mündungsarmen ber Wolga, 9 b. M. vom Mecre, auf ber hügeligen Wolgainsel Seiva, von Obst- und Weingarten (die Tranben von A. werten burch gang Ruffland berfandt) umgeben, eine Dafe in ber Steppe. Gie befieht and ber Gestung (Armi), ber Meißen Stadt und 16 Borstäbten. A. ift Cit zweier Erzbischöfe (eines griechischen und eines armenischen) und einer lamaftischen geiftlichen Borfteberschaft, cinco Civile und Militargouverneur, ber Abmiralitat ber taspifchen Flotte x.; bat eine 1646 gebaute Kathebrale mit 5 Auppeln, 25 griech. Kirchen, 2 katholische, 4 armenische, 1 luther. Rirche, 16 Moscheen und 1 samaitische Bagode; 42,832 E. (1863). Die Bevölkerung (schr gemifcht: Ruffen, Armenier, Tartaren, Berfer ze.) treiben borgugeweise Banbel; boch gitt ca auch zahlreiche Fabriten von Saffian, Baumwoll- und Seidenzeugen, Seife und Lichtern. Bon großer Bedeutung ift der Handel mit Fischwaaren. Die Gesammtaussuhr belief sich 1865 auf 758,005 Rubel, die Einsuhr auf 1,373,606 R. Auf den Werften werden Dampfund Segelschiffe gebaut. Mit allen wichtigen Punkten des Kaspfichen Neeres steht A. burch Dampffdiffe in Verkindung, welche auch die Wolga aufwärts bis Apbinot fahren. Ctabt wird von grabifden Schriftftellern unter tem Ramen Torgi Khan fcon fruh erwähnt. Der tartarische Eroberer Timur zerftorte fle 1395; aber fron 1475 mar fle ein, auch von Ruffen besuchter wichtiger Hanbelsplat; 1480 murbe fie Git eines tartarifchen Rhans. Jahre 1554 von dem russischen Baren Iwan Wasiljewitsch II. erobert, bildete fle bie Hauptfabt bes Zarthums A., welches die jegigen Gauvernements A., Drenburg, Samara, Caratow und Stawropol umfaßte.

Aftrachen, auch Barangen und Baranten, ein feines Belgwert; fein- und frauswollige Lammerfelle aus bem filblichen Rugland, ber Tartarel und Perfien. Gie find

meiftens von fowarzer, aber auch von weißer und graner Farbe.

Astragalus, Pflanzengattung aus der Familie der Huflenfrichte, mit fünfzähnigem Relche, bessen Krone ungewöhnlich gebehnt und schmal ist und oft Schischen und Flügel in Länge übertrifft. Die Staubgefäße sind zweibrüdrig, die Schoten meist mehrsamig, schwälstig, die Banchnaht ist nach innen gebozen. Die Arten dieser Gattung sind theils Sträucer innd Halbsträucher, theils Kräuter mit unpaarig gesiederten Blättern und gestielten oder traubenförmigen Blüthen. Die Mehrzahl derselben ist unter dem Namen Anollenkraut (engl. milk-vetch) besannt und viele sehen dem türkischen Alee oder der Esparsette sehr ähnlich. Sie sind über die ganze nördliche Halbstugel verbreitet, doch meist in Assen zu Bassen Werkwürdig ist die Untergattung Tragacantha, indem sämmtliche Species eine in Wallen wallen Werkwürdig ist die Untergattung Tragacantha, indem sämmtliche Species eine in Waller und Dalbsträuchern bestehenden Arten dieser Gruppe sind in den Umgebungen des Wittelmeeres zu Hause, während die krautigen auch im Inneren Europa's wachsen. In diesen gehort A. gropphyllos (auch deutsches Süshbolz), welche in Gebäschen und Laukwäldern gefunden wird. Eine andere Species, der sogen. Lasse et zu gant h, hat währendern gefunden wird. Eine andere Species, der sogen. Lasse et zu gant h, hat währendern gefunden wird.

rend ber Napoleonischen Continentalsperre eine gewisse Berühmtheit daturch erlangt, weil sie ihrer, ein vorzügliches Kassechurogat abgebenden Samen in Ocutschland vielsach cultivirt wurde. In Nordamerika hat man die sogen. "wild liquorice", eine 2—3 F. hohe Pflanze, die in ihren langen Wurzeln wie die obengenannten ebenfalls Lakrithensast liefert. A. canadensis, von Canada die nach Florida vorsommend, wird die 4 F. hoch, ist klätterreich und ausgezeichnet durch ihre gruntich-gelben Blüthen und dichten Achren. Mehrere nordamerikanische, südeuropäische und affatische Arten werden in Suropa auch als Zierpflanzen gezogen.

Aftratanit, f. v. w. Blabit.

Aftralgeist (vom griech, astron, Gestirn; astral, was sich auf die Schirne bezieht), nach ber Naturanschauung der altorientalischen Religionen der einen Stern oder einen Himmelstörper beseelende Geist. Die Lehre von Astralgeistern ging auch zu den Griechen und Juden und später zu den christlichen Bölfern Europa's über. Im Mittelaster sah man in den A. bald gefallene Engel, bald Seelen von Gestorbenen, das Feuer entstandene Geister, welche zwischen Himmel, Erde und Hölle schweben.

Aftrallampen nannte man ursprünglich bie nach Argand mit hohlem Dochte und ringförmigem Delbehälter conftruirten Lampen (f. Arganb'sche Lampe). Jest wird biefer

Rame vielfach filr andere, ein viel holleres Licht gebenbe Lampen gebraucht.

Aftralist, Aftralsche ein nennt man ben Lichtschein, welchen man in der Milchtraße und schwächer über den ganzen Sternenraum in hellen Nächten wahrnimmt. Man nimmt an, daß derselbe seinen Grund in den diesseits jenes Raumes liegenden Nebelsteden und nicht einzeln wahrnehmbaren Firsternen habe. Rur in der Nähe des Südpoles scheint jener Schimmer ganz zu mangeln; man nennt deswegen die betroffenden Stellen Magellanswolken oder Kohlensäcke.

Astrantia, f. Sternbolbe.

Astrapion, von Lindleh aufgestellte Pflanzengattung ans der Familie der Malvengewächse. Sie ist nur durch einige Arten repräsentirt. A. spociosa ist ein schöner Baum mit scharlachrothen, in einer bilithenreichen Dolbe siehenden Blamen, und großen, herzsörmigen, zugespihrten Blättern. Sie ist eine große Zierde unserer Arcibhauser und einheimisch in Oftindien.

Aftragnafie (Uranographie) ist berjenige Theil der populären Aftronomie, der die Stel-Inng ber Sternbilber und ber mit blegem Ange fichtbaren Firsterne fur jeben Tag und jebe Stunde des Tages ober der Nacht behandelt. Bur praktischen Erlangung dieser Rennkuiß bedient man fich ber Sternfarten ober ber himmelsgloben. Um Sternfarten zu benuten, ift es erforderlich, daß man mit ber Zeit des Auf- und Unterganges der Gestirne an jedem Tage und in jeber Stunde ber Racht befannt fei. Diese Beit, ober, mit anderen Worten bie in jedem Augenblide am himmel fichtbaren Gestirne, wird burch eine finnreiche mechanische Ginrichtung an ben himmelsgloben leicht tennen gelernt. Die Firfterne nehmen in einem gegebenen Zeitpunkte genau die nämliche Stellung ein, die fie in jedem Jahre ju derfelben Beit haben. Die himmelsgloben geben ein genaues Bild bes um die Erbe gelagerten himmelsgewolbes, wobei man fich die Erbe, und mithin ben Standpuntt des Beschauers, als einen Bunft in ber Mitte bes Globus ju benten hat. Der Globus brebt fich um eine Achfe, welche der Weltachse entspricht und die für benjenigen Ort, an dem man Beobachtungen machen will, so gestellt werden muß, daß sie der geographischen Breite des Ortes entspricht. Man stellt also 3. B. für New Port die Achse des Globus auf 40 Grad 20 Minuten, die auf bem in Grabe und Minuten eingetheilten mefflingenen Ringe, bem Meridian, leicht gefunden werben. Derjenige Theil bes Globus, ber sich über ber mit bem Gestell verbundenen borizontalen Scheibe befindet, stellt den sichtbaren Horizont dar. Auf dieser horizontalen Scheibe ift jeder Tag des Jahres verzeichnet. Wenn man nun z. B. eine Beobachtung am 1. Degember anstellen will, stellt man benjenigen Grab bes Globus, ber ben 1. Dezember beruhrt, burch allmäliges Umdreben genan unter ben meffingenen Meridian. Man hat alsbann biejenige Stellung bes Globus, wie sie bem Stand bes himmelsgewölbes um 12 Uhr Mittags am 1. Dez. entspricht. Will man nun g. B. die Beobachtung bes Abends um 6 Uhr machen, so dreht man den Globus 6 Stunden nach Westen. Diese Stunden sind auf der am Nordpol angebrachten "Rose" berzeichner. Der nunmeye aver Bestirne. — Man bat auch an Theil bes Globus enthätt alle um biefe Stunde sichtbaren Gestirne. — Man bat auch an Theil bes Globus enthätt alle um biefe Stunde sichtbaren Gestirbe Rlauisvikaren angefertigt, die Stelle ber himmelegloben außerst zwedmäßige, bewegliche Planispharen angefertigt, burd eine einfache Borrichtung ben in jedem Angenblide fichtbaren Theil bes himmelsgewolbes (jedoch nur für bestimmte Breitengrade) genau abgrenzen. Eine recht brauchbare Planisphäre ift von henry Whithall in New Port, und in Reinerem Magistabe von J. W. Schermerhorn bafelbst herausgegeben worben. Das beste Wett ift noch immer bas von Bobe (Ankeitung zur Kenntnig bes gestlenten himmels, herausgeg, von Bremiter).

Miragraph, f. Sterntarte.

Aftrslabium ist ein längst außer Sebrauch gesommenes Instrument, um Winkel zu messen. Es besteht ans einem in Grabe getheilten Ringe, mit einem um bessen Mittelpunkt frei beweglichen "Lineale" (Albidade) versehen. An beiden Enden dieses Lineals sind sehr kleine Löcher zum Durchsehen angebracht. Nachdem bas Instrument vertical ausgehängt worden, richtet man das Lineal auf den Punkt, dessen Winkel man messen will, und wenn derselbe (3. B. die Sonne) durch beide Löcher erscheint, so bezeichnet der Grad, auf dem das Lineal sicht, die Größe des Winkels. An Stelle des A. bedient man sich jest theils des Sextanten,

theils bes Theoboliten (f. b.).

Aftrologie ober Sternbeutung ift ber, fruher allgemein verbreitete, boch jest foon feit langerer Beit aufgegebene, Aberglaube, wonach bie Geftirne bie Schicffale ber Boller und jebes einzelnen Menichen bestimmen follen. Den Urfprung ber Aftrologie muffen wir bei ben Babyloniern suchen. In graner Borzeit, zwischen zwei und brei Jahrtausenben ber un-ferer Zeitrechnung, pflegte bei tiefem Bolfe ber Briefterstand ber Chalboer bie Aftronomie als eine beilige Wiffenschaft. Nach bem Stanbe ber Bestirne richteten fich die Jahresgeiten und bie, hauptfachlich burch lieberfdwemmungen und meteorologische Urfachen beeingte Fruchtbarteit ber weiten babylonischen Cbenen mit allen hieran gefnupften Berrichtungen ber Menichen. Deghalb beobachtete man auf ber Bobe bes Beltempels (Thurm gu Babel) bie himmlischen Ericheinungen, ben Sonnenlauf, die Bahnen ber Planeten und ben Stand ber Firsterne. Die Bahrnehmung, bag ber zwölfmalige Umlauf bes Mondes ber einmaligen Umbrebung bes gangen Firmamentes gleichfomme, führte gu ber Gintheilung bes Jahres und bes fogen. Thiertreifes (f. b.) in 12 Theile ober "Baufer" (Blaneten- ober Sonnenhaufer), ba man bemertte, bag bie Blaneten fomobl als bie Gonne in gewiffen Beiten bes Jahres in Theilen biefes Thiertreifes fich mit größerer ober geringerer Regelmäßigfeit "aufhielten". Go murben bie ben Thiertreis bilbenben 12 Conftellationen als Botter und Berren ber Monate, und bie fleben Blancten (einschlieflich ber Sonne und bes Monbes) als Berren ber fleben Wochentage gebacht. Der Glaube an bie Wirlungen ber Gefirne auf bas Naturleben führte allmälig zu ber Ansicht, bag auch die Geschide ber Boller und ber einzelnen Menschen unter bem Einfluß biefer Mächte ftanben. Diodor berichtet, bag die Balvlonier die Sterne als "Dolmetscher" ber Rathschilffe ber Götter bezeichneten. Manche Sterne, wie Jupiter und Benus, galten für gludbringenb, andere für unbeilvoll, wie Dart. Das gefammte Menschenleben ward allmälig als ein Abbild bes am himmel verzeichneten Urlebens angesehen. Die Entfernung und Naberung ber Sterne von und zu einander, ibre bobere und tiefere Stellung, ihre hellere und buntlere Farbe sollten Glid und Unglid ber Reiche und Boller bestimmen. Besonders glaubte man, daß diese Berhaltniffe der Gestirne Aber tie Geburtoftunde ber Menichen walteren und bas Schidfal ihres gangen Lebens in fic trugen. Go wuchs bie A. als ein entarteter Spröfling ber echten Aftronomie auf, und wurde besonders burch die calbaischen Briefter als Geheimlehre in ein ausführliches Spstem gefracht und bagu benutt, eine große Macht fiber bie Beifter gu gewinnen. Die A. bemachtigte fich bann beinabe ber gangen Welt und regierte Jahrtaufenbe binburch bie Deufchen, lis Repler's und Newton's Gesetze ihr auf immer ein Ende machten. Die hauptquelle ber chalbaifden A. ift ber romifde Dichter Manilius, ber uns im 4. und 5. Buche feines Lebrgebichtes ein ausführliches Spfiem ber dalbaifden A. überliefert hat. Auch bie aguptifden Briefter beschäftigten fich mit ber A., fceinen aber biefelbe von ben Chalbaern entlehnt gu haben. In Griechenland und Rom bat die A. nie vollständigen Eingang gewinnen tonnen, obwohl die aftrol. Gantler, die man noch mahrend der Raiferzeit "Chaltaer" nannte, in Rom gute Geschäfte gemacht haben follen. Die Araber find es gewesen, bie ber A. ihre bachte Ansbildung gegeben baben, zuerft mabrend bes Ralijats und bann in Spanien. 3m Dittels alter glaubte man allgemein an ihre Bahrheit, und oft waren es wirkliche Aftronomen, tie fich mit ihrer Ausübung befaßten. Wenn man jeboch bem Thoso be Brabe und Repler ben Bormurf macht, bag auch fie an A. geglaubt hatten, fo thut man biefen Mannern ein entschiedenes Unrecht. Bis jum Ansange bes 17. Jahrhunderts war bas "Stellen bes Horn-flops" (so hieß bas erfte Zwölftel bes Thiertreifes), ober ber Nativität (basjenige Zwölftel, bas bei ber Geburt eines Rindes culminirte) eine fehr gewöhnliche Beschäftigung, felbit unter ben Gebildetsten. Gelbst im 19. Jahrh, hat noch ein Deutscher zwei Bucher Aber A. gefcrieben und in Amerika finden wir noch beute nur zu oft Gauller, die unter dem Ramen "Aftrologen" ben abergläubischen Theil bes Bublitums zu betrugen wissen. Das Hamptwerk ift, Manry "La Magie et Astrologie dans l'Antiquité et au Moyen-Age" (Youden 1860).

Aleronomie (Sternfunde) ist biejenige Wiffenfchaft, beren Ziel die Erforschung bes Weltgebaudes ift, oder die Ergrundung ber Entfernung, Bewegung, Größe und fonftiger Befchaffenheit ber himmelstorper. Gie erichließt bem menfchlichen Blid bie Unenblichteit bes Manmes und offenbart die ewigen Wesetze ber Schöpfung. Sie lehrt uns Größen und Entfernu igen berechnen, bie ber menfehlichen Borftellung nufagbar find, nub bie Weltforper, bie jenfeits biefer Entfernungen liegen, meffen, magen und beren Bestanbtheile ermitteln. theilt bie A. gewöhnlich in mehrere Abschnitte: die spharische (benbachtenbe), theorische, physische und practische. Diese Eintheilung ift jedoch bocht unwissenschaftlich und ihre Grenzen find nichts weniger als sicher. Go gibt der eine Aftronom (Littrow) als den Inhalt der theorischen A. die Gesete ber himmlischen Bewegungen an, während ein anderer (Dabler) genan die nämlichen Bewegungsgesete für ben Bormurf ter phosischen A. erflart. Die Aftronomen haben von jeher nur geringes Gewicht auf Terminologieen und abstracte Eintheilungen gelegt, bafür aber bie Thatfachen ihrer Wissenschaft mit einer Genauigkeit baraustellen gewußt, ber sich schlechterbings nichts im ganzen Bereiche ber menschlichen Thatig-leit an die Seite stellen laft. Hinsichtlich ihrer Geschichte wird die A. i. zwei Hanptperio-ber eingetheilt: 1) Die A. der Alten, von etwa 2200 v. Chr. dis zu Claudius Ptolemans, 130 n. Chr. 2) Die A. ber Reucren, bon Ropernicus, 1500 n. Chr. bis jur jehigen Zeit. Bwiftien beiden Hauptperioden liegt die tes aftronomischen Berfalles in der Mitte (103 bis 1500 n. Chr.). Die A. ber Alten unterscheibet fich bon ber A. ber Reutren wefentlich baburch, bag jener bie Mittel (bas Ferurobr und bie Algebra) abgingen, um eines Theils ben Beobachtungen bie gehörige Scharfe ju geben, und anderen Theile ben wirklichen Bau bes Universums ans ben gegebenen Erscheinungen zu erkennen. — Die Bolter, Die sich im Alter-thum mit ber A. abgaben, waren handtsächlich die Inder, Berser, Babylouier, Aegypter, Chi-nesen und die Griechen. Die aftron. Lenntnisse der alten Inder gingen gewiß nicht über die Berechnung und Eintheilung bes Sonnenjahres und ber Moubbahn hinaus; boch entwidelte fich in fpaterer Beit bei ihnen ein aftron. Wiffen unter bem Ginfluß anberer Boller, und im 5. und 6. Jahrh, finden wir bei ihnen bie A. in verhaltnigmaßig bober Bluthe. gilt bou ben alten Perfern, bon benen wir nicht viel mehr wiffen, als bag bas 6. unter ben 21 Bildern ihres Zend-Avesta von Astronomie und Ustrologie bandelte. Bei den Babyloniern uit Megaptern mar bie, fehr burch Aftrologie getrubte, Sterntunde eine Gebeimwiffenfhaft bes Briefterflandes, ben bei ben Babploniern Die Chalbaer bilbeten. Diese hatten gu Aristoteles Zeiten icon 19 Jahrh, lang von ben oberen Gemachern bes Bel-Thurmes ben himmel beobachtet. Der Grieche Ralliftbenes fandte biefe Beobachtungen feinem Lehrer Ari-floteles; Bipparch benutte fie und fie lagen noch dem Clandius Ptolemans vor, ber fie fur Die zuverlassigften bes Alterthumes erflart. In ber That ftimmen fie, mas ben Gonnenund Mondlauf anbetrifft, bis auf wenige Secunden mit ben Resultaten ber neueren Forfchungin überein, und für eine unferer wichtigften Lebren, Die ber Praceffion, bilben fle noch immer ben Bauptiftuppuntt. Bon bem Stanbe ber A. bei ben alten Megyptern miffen mir fo viel mit Gewigheit, bag ihnen ber Unterschied bes scheinbaren und tropischen Gonnenjahres Daß aber ihre aftronomischen Renntniffe fich benen ber Chalbaer nicht an bie bifaunt war. Seite flellen laffen, geht bargus bervor, bag bie unter bem Schute ber agoptischen Konige blubenbe alexandrinische Schule nicht von ben Beobachtungen ber agoptischen, sondern von benen ber chaldaifchen Priester Gebranch gemacht bat. In China mar seit ben altesten Beiten bie A. eine Staatsangelegenheit. Es wird berichtet, daß zwei Aftronomen einst mit bem Tobe bestraft wurden, weil sie eine Sonnenfinsternig (bie vom 13. Oft. 2128 v. Chr.) nicht vorausgesagt hatten. Es liegen uns in den chinesischen Annalen nichrere höchft werthvolle Beobachtungen fiber Rometen, Finsterniffe und Die Erscheinung neuer Sterne, sowie Berechnungen ber Sonnenbobe vor, welche lettere mittels eines Unomons (f. b.) gefchabea. Diefe Brobachtungen geben ficher bis jum Jahre 2206 v. Chr. hinauf.

Unter ben Griechen sind es vor Gründung der alexandrinischen Schule nur die unzuzummenhängenden Aussichten und Leistungen einzelner Männer, die uns berichtet werden. Thales sagte im 7. Jahrh. eine Sonnensinsternis vorher, Anaximander suchte die Schiese der Ekliptik zu bestimmen, Bythagoras schrieb der Erde eine Bewegung zu, aber nicht um die Sonne, sondern um ein, blos der nördlichen Hemisphäre sichtbares, Centralsener. Man kannte die Augelgestalt der Erde, und die finnreiche Kalendereinrichtung des Meton setzt eine sehr gengne Keuntnis des Sonnenjahres vorans. Das großartige, im 3. Jahrh. v. Chr. durch Ptolemäus Lagi, König von Aegypten, in Alexandrien gegründete, Institut wurde ausschließlich durch Griechen vertreten und stand mit der ägyptischen in gar keiner Berbindung. Hier begegnen wir den größten Astronomen des Alterthums. Aristarch erkannte, daß die Erde sich in einem schiesen kreise um die Sonne bewege und das die Erdbahn im Berbaltniffe zur firfternsphare unenblich flein fei. Dit ber erfteren biefer Anfichten tonnte man bamals, wegen bes mangelhaften Auftanbes ber Arithmetit, Die Bewegungen ber Blaneten nicht vereinigen; man ließ fie befibalb fallen. Cratoftbenes fabrte bie noch beute giltige Grad-Gintheilung ber himmelssphare ein und bestimmte bie Schiefe ber Effiptit. 2. Jahrh. v. Chr. lehrte Dipparch, ber größte Aftronom bes Alterthums, ben Stand ber Gestirne nach ihren Culminationen beobachten, erfann eine geistreiche Methobe, Parallagen an berechnen, ftellte mufterhefte Gonnentafeln auf und bestimmte bie Derter von 1000 Rirfternen und beren Grofienclassen. Den fonobilden Mondlauf batte er faft volltommen richtig berechnet und boffen Entfernung bon ber Erbe um nur etwa 1/, ju groß angegeben. lette große Rame unter ben Aftronomen bes Alterthums ift ber Alexandriner Claudius Etolemans, ber unter habrian lebte. Er hat fur uns bas große Berbienft, bag wir Alles, mas wir bon ber A. bes Alterthums miffen, nur burch fein grofartiges aftronomifches Wert, ten Almageft, tennen. Gein Gyftem ber fogen. Epicoflien, wonach bie Planeten einen boppelten Umlauf, um die sich bewegende Sonne und um die stillstebende Erde, machen, hatte wenigstens ben großen Borzug, daß sich danach überhaupt rechnen ließ, obwohl es bei den Bahnen bes Mercur und der Benus auf unlöstere Schwierigkeiten führte. Nun beginnt die Periode des Berfalls und im 8. Jahrh, wurde bie Erde wieder flach und bie Lehre von den Antipoden ward tirchlich verdammt. Die Wiffenschaft flüchtete sich zu den, von der Barkarei ber Airche nicht gestörten, Arabern, welche fle burch fortgesette Beobachtungen nicht allein als folde erhielten (Al-Batani 880; Itn-Junis, 1000) und bem Abendlande, nachdem bort ihre Stunde getom-

men war, gurudieferten, sonbern babei noch mannichfach förberten.
Die A. ber Neueren theilen wir in vier Berioben. 1) Bon Ropernitus bis zur Erfinbung bes Fernrohrs (1500-1600). Ricolaus Ropernicus, 1473 in Thorn geboren, stellte bas nach ihm kenaunte Spftem auf, welches bie Grunblage ber hentigen A. bilbet, und wonach bie Erbe ein Planet ift, ber fich, wie bie übrigen Planeten, um die eigene Are und um Die Gonne bewegt. Die Befete biefer Bahnen aber und ihre Alipticitat fand er noch nicht. Dies Spftem wurde von der Rirche mit der außersten Erbitterung, jedoch ohne alle Gegenbeweife, angegriffen und verdammt, fo daß es, wie Gallleo's Gefchichte lehrt, in jenem Jahrhunderte gefährlich war, sich filr dasselbe zu bekennen. Wahrscheinlich bewog dies den großen danischen Aftronomen This de Brabe (gest. 1601) ber, wie wir wisen, ein Bewunderer bes Ropernicus war, über biefe Theorie gar nichts zu außern. Das fogen. Inconifce Spftem, bas nichts als eine arge Entstellung ber Btolemaus iden Spiepflien-Lehre ist, rubrt jebenfalls nicht von Thos ber, und ist ihm nur in einer zwar seinen namen tragenden, aber erft 3 Jahre nach seinem Tobe erschienenen Schrift untergeschoben worben. Thos felbft zeichnete fich baburch aus, bag er bie aftron. Instrumente auf den höchsten Grab ber Bolltommenbeit brachte, ben dieselben ohne das Fernrohr erreichen konnten, und bag er eine Reihe der genauesten und wichtigsten Beobachtungen über die Kometen- und Planetenbahnen angestellt hat. Anf der Grenze biefer und ber nachsten Beriobe fieht Galileo Galilei (geb. 1574), ber zuerft bas Fernrobr zu aftronomischen Beobachtungen geschickt machte, und burch biese Beobachtungen bie Babrheit bes Ropernicanischen Spstems nachwies. Die Epoche machenbe Entredung ber Inpiters-Trabanten ging von ihm aus; er fand die Sichelgeftalt der Benus, und entredte amar selbsiftanbig, jedoch spater als Fabricius, Die Sonnenfleden. 2) Die aweite Periobe reicht von ber Erfindung tes Fernrohrs bis auf die Entbedung bes Gravitationsgesches, ober von Repler bis Newton (1600—1725). Repler (geb. 1581) entbedte bie aftron. Gefete ber Abstände und Bewegungen der Blaneten, Newton aber enthüllte durch seine Formel für bas Gravitationsgeset die Mechanit des ganzen Weltgebäudes. Beinahe jedes Jahr erweiterte in dieser Periode das Gebiet der Welt für das Auge des Forschers, da das neu erfundene Fernrohr bie Tiefen bes himmels ju durchbringen lehrte. Die Erfindung ber Differential-Rechnung burch Newton und Leibnig, und bie ber Logarithmen burch Reper machten es ber rechnenden A. möglich, mit den Entbedungen im Weltraume Schritt zu halten. Dlaus Romer bermittelte bie Geschwindigfeit ber Lichtbewegung. Cassini tam ber mahren Sonnenparallelage febr nabe und veranstaltete eine theilweife Gradmessung ber Erbe. Newton bewies die sphäroidische Gestalt bes Erdlorpers und bereitete burch seine Entbedung bes Sonnen-Spektrums bie neueste Epoche ber A. vor. 3) Die britte Pericbe geht von Newton bis zur Erfindung bes Spektrollops (1725—1860). Diese Periode ist bie ber Ansbeutung und practischen Berwerthung der großartigen Entbedungen und Erfinbungen ber vorigen. Die Umgestaltung und Bereicherung ber Wiffenfchaft in biefer großen Beit schreitet so gewaltig und unaufhaltsam rasch vorwärts, daß felbst nur die Aufführung ber Ramen und ber Felber ber Entbedungen bie Grenzen eines enchklopabifcen Werkes weit überforeiten murbe. Die beiben Berichel, Wilhelm und fein Gobn John, beren Erflerer

nach seiner großartigen Berkesserung des Ferurohres den Uranus entbedt und uns die Welt der Doppelsterne und Rebelstede erschossen hat, Gauß, der, als der größte astronomische Rechner der Welt, die wichtigsten Eutdedungen erst ermöglicht hat, Arago, dessen Polaristop uns in den Stand sett, auf den ersten Blid das ursprüngliche Licht der Himmelskörper vom geborgten zu unterscheiden, Bessel, dem es zuerst gelungen ist, die Entserung eines Jieternes zu messen, Le Verrier, der den Planeten Reptun errechnete, bevor er oder ein Anderer ihn gesehen, sind Namen, wie sie keine andere Wissenschaft in so gedrängter Auseinandersolge auszuweisen hat. 4) Die vierte Periode beginnt mit der Entbedung der Spectrostoge auszuweisen hat. 4) Die vierte Periode beginnt mit der Entbedung der Spectrostoge auszuweisen hat. 4) Die vierte Berichen Bahnen angewiesen. Das Spectrostop zwingt nicht nur den der Erschaftigkeit der siche Bahnen angewiesen. Das Spectrostop zwingt nicht nur den entserntesten kirssernen und Nebelsteden das Geheimnis ihrer Materie ab, sondern erössnet uns anch Blide in die Ernppirung und Bewegung des Weltgebäudes, die uns die leberzeugung gewähren, daß wir am Boradende von Entdedungen siehen, die vielleicht alle früheren au Richtigkeit zu übertressen bestimmt sind. Die besten populären Werte über A. sind die deutschen von Littrow und Mäbler.

Hir die Förberung der A. haben sich in ten Ber. Staaten in neuester Zeit besonders verdient gemacht: B. Gould, General Barnard, Newcome, E. Vierce, H. K. Peters, G. B. Bond (gest. 1865), J. A. Gillis (gest. 1865), A. Clark, E. Lowis, Henry Oraper und L. Autherford. Unter diesen gebührt Beters das Berdienst der Entdedung mehrerer Astroiden, Clark erhielt im Jahre 1863 den Lalaube-Breis der franz. Atademie der Wissenschaften sur seine Entdedung des Sirius-Begleiters, Bond etheilt 2 Jahre später die goldene Medaille der königt, astronom. Geschschaft in London sür seine Anwendung der Photographie auf die A. In diesem Zweige der Wissenschaft haben sich auch Draper und Authersord rühmlichst hervorgethan. In der astronom. Literatur der Ber. Staaten sud außer den Annalen des Observatoriums des Harvard College) und den Mittheilungen des nautischen Observatoriums in Washington (Astronomical and Meteorological Observations mac at the U. S. Naval Observatory) unter anderen solgende Werte zu nennen: E. Lowis, "A. Treatise on Astronomy" (1865), Olmsted, "Astronomy", redidit von E. S. Snell (1866); J. Ennis, "The Origin of the Stars" (1866); J. E. Wasjon, "Theoretical Astronomy" (1868).

Mfreusmifches Jahr, f. Aftronomifde Beit.

Aftreusmische Tafeln sind theils tiesenigen Berzeichnisse, beren sich ber Aftrenom zur Erleichterung bei Rechnungen ober zum bequemeren Rachschlagen kebient, theils solche, in benen die astronomischen Thatsachen, angenblickliche ober banernde, um als Grundlage kustiger Forschungen zu dienen, nach den Classen der Gegenstände zusammengestellt sind. Bu den ersteren gehören die in den Ephemeriden besindlichen, im Voraus filt jede Jahr bezechneten, Sonnen-, Mond- und Planetentaseln, so wie die Zeit-Reductionstasseln n. andere. Bu den letzteren gehören die Ephemeriden der Sonnenstelle der neuentrecken Asteroiden vor ihrer Bahnberechnung, der neu erscheinenden Kometen, hauptsächlich aber die Sternkataloge, welche die Oerter der Firsterne in gewissen Gegenden des himmels oder die Ziener gewissen Eröfenclasse bestimmels oder die Ziener gewissen Eröfenclasse bestimmels oder die Ziener

Aftenomische Uhren. Tiese sind entweder Bendesubren (astronomical clocks, zuerst von Flamsleed im 17. Jahrb. angewandt), oder Taschenubren (Chronometer). Beide unterscheiden sich von den genöhnlichen Uhren turch ihren gleichmäßigen, ron den Witterungsversänderungen wenig oder soft gar nicht beeinflußten Gang. Eine Uhr wird dadurch noch nicht unbranchbar zu astronomischen Zweden, daß sie vor oder nachgebt, da es leicht ist, diese Febeler, wenn man nur das Verhältniß der Beschleunigung und Verzögerung tennt, zu corrigiren. Um dem Einsinsse der Witterung entgegenzurveiten, werden die Kendel und bei den Chronometern die Unruhen compensirt, d. b. so eingerichtet, daß sür sebe Einwirtung durch größere oder geringere Wärme eine gleich große Gegenwirtung hervorgebracht wird, was beim Pendel durch ein Ducchsilber-Gewicht, und bei der Unruhe dadurch geschieht, daß man die Bogen durch auseinander gelöthete Streisen von Stahl und Wessing beschehen läßt. Astronomische Uhren werden gewöhnlich nicht durch ein Stahl von Metaligeit des Werses Eintrag ihnn würde, sondern rurch Tagekücher, wo man den sehlersdassen Stand der Uhr, sowie ihre Acceleration und Retardation genan regissriren mußt. Unter astronomischen Uhren versieht man auch wohl was, der Engländer "orreries" nennt, d. h. die durch ein Uhrwert regulirte Darstellung der hauptsächlichssen simmelsbegebenheiten.

3. B. ber Finfterniffe, tes Laufes ter himmelsterper u. a. m. Dergleichen Berte find

blofe Spielereien, febr complicirt und theuer.

Aftronomifche Beit. Man versteht barunter basjenige Spstem ber Beit, bas bei aftron. Berechungen und Beobachtungen ju Grunde gelegt wirb. Alle Zeiteintheilung beruht auf ber Umtrebung ber Erbe um ihre Achfe, entweder für fich allein, ober in Bertintung mit ibrem Umlaufe um bie Conne. Die erftere biefer Bewegungen muß als tie eigentliche Weltuhr angesehen merben, benn es ift bas einzige regelmägig mietertibrenbe und auf bie Erbe bezügliche Ereigniß im Weltranme, bas eine absolut bestimmte Daner bat; so tag mir 3. 21. bestimmt wissen, baß vor 2000 Jahren ber Tag noch nicht um 1/200 Seennbe lärger vber lärzer gewesen, als gegenwärtig. Der Umsauf ber Erbe um bie Sonne entbehrt zwar biefer Constanz, boch weiß ble Wissenschaft ble Ungleichheiten bes Ertnmlaufs zu berechnen, so baß sie pratisch aufhören, Ungleichheiten zu sein. Die astronem. Zeitrinbeiten sind 1) ber Tag, mit seinen bekannten Bruchtheilen Stunte, Minute, Secunde und 2) bos Jahr. Jener beruht auf ber Achsenumbrebung ber Erbe, tiefes auf beren Umlaufe um tie Some. Wochen und Monate find feine aftronom., fontern largerliche Zeiteinheiten. 1) Der aftronom. Zag ift zweisach, entweder ein Sonnentag ober ein Sterntag. Der erflere ift ter zwifden zwei aufeinanberfolgenben Gulminationen (f. b.) ber Conne liegende Zeitalichnitt. Bei ber absoluten Gleichheit ber Achsenbrehungen ber Erbe untereinander sollte es nun icheinen, bag tie Zeit zwischen zwei Culminationen ber Conne (b. b. von Rittag zu Mittag) immer bieselbe kleiben muffe. Dem ift aber nicht fo. Wahrend namlich bie Erbe ihre Achfenbrehung einmal vollenbet, foreitet fie auch ein Stud auf forer Babn um tie Conne vor. Run aber ericeint bie Achsenbrebung ber Erbe tem Beofacter als eine Bewegung ber Coune bon Dft ju Beft und ber Umlauf ber Erbe gleichfolls als eine Bewegung ber Sonne, aber bon Beft ju Dft. Diefe lettere Bewegung, ta fie nur etwa 3/265 ber ersteren beträgt, ift für bas Ange bes gewöhnlichen Beobachters allerdings nicht bemerkbar, aber em Jabresichluffe geigt fich bie icheinbare Rildberregung ber Cenne, bie tomn einen vollen Tag beträgt, babnech, bag bie Sterne einen Umlauf mehr gemocht zu haben scheinen, als bie Sonne. Bahlt men nämlich bie Umläuse eines Fixflernes ober Sternkilles, 3. B. der Rafflopeja, innerhalb eines Inhres, fo wird man finden, daß die lettere 366, bie Sonne aber nur 365 volle Umläufe gemacht hat. Dierauf beruht ber Unterschieb zwijden Connen- und Sternentag und man muß mithin, um bie Lange bed erfteren feftanftellen, tie Beit einer einzelnen Rotation um ungefahr 1/ses berfelben vergrößern. Dier entfleht aber bie Schwierigleit, bag die Erbe an ben einzelnen Tagen nicht mit gleicher Gefcwindigleit ihre Bohn kejdreibt; benn fie bewegt fich besto langfamer, je naber fie tem Sommerfolfie tium, und befto foneller, je naber fie bem Binterfolstitium tommt. Die Beitabidnitte zwischen zwei Culminationen der Sonne stimmen beshalb nicht genan mit einander fiberein, ba bas jedem Tage hinzuzufügende 1/965 bem Sonnenumlause und nicht ber Rotation ange-bart. Doch beträgt diese Verschiedenbett, die man genan berechnet und in Taseln berzeichnet hat, nicht mehr als bochftens eine Minnte. Diefe Zeit nennt man bie mabre Conpengeit, und ben barnach berechneten Tag ben wahren Sonnentag. Go beträgt ber lurjeste mabre Connentag etwa 23 St. 59 Min. 31 Sec. und ber längste etwa 24 St. 0 Min. 181/2 Scc. Da man jeboch bie Uhren nicht so einrichten kann, baß sie tiesem Unterschiebe in jebem Augenblide folgen, fo bat man bie aftronom. Beit nach ber Durch fonitts-Bewegung ber Sonne sestgestellt, die man die mittlere Sonnenzeit nennt. Die Reduction ber mittleren auf bie mabre Connengeit gefdieht burch bie fegen. Beitgleichung, beren Refultat für jeden einzelnen Tag in den Beittafeln ausgeführt ift. Der Sterntag (fiberifcher Tag) ift ber zwischen zwei aufeinander folgenden Culminationen irgend eines Figlernes liegende Zeitraum, welcher nach Obengesagtem ber Belt einer wirklichen Erbumbrehung gleichkommt, ohne Rudfichtnahme auf ten Umlauf ber Erbe um bie Coune. Gin Sterntag keträgt 23 St. 56 Min. 4,00 Cec. mittlerer Sonnenzelt, biese zu 24 Stunden angenemmen. Theilt man aber ben Sterntag in 24 Stunden 60 Minuten und Secunden, so nenrt man bies Sternzelt, und ber Sonnentag beträgt bann 24 St. 3 Min. 56,138 Sec. Sterngeit. Die Berechnung nach Sterngeit bat fur ben Aftronomen fo biele Borguge, bag gewöhnlich auf ben Sternwarten bie aftronom, Uhren nach Sternzeit, baburch, baß man sie verhältnismäßig langsamer geben läßt, regulirt werben. 2) Das a fir o no m. Jahr ift ein zweisaches, bas sib erische und bas trop ische. Ersteres ist bie Zeit eines vollsändigen Umlaufes der Erbe nm bie Sonne. Die Erde braucht hierzu 365 Tage 6 St. 9 D. 10,7400 Cee. Connengeit. Den Anfang bes aftronom, Jahres rechnet man bom Frithlings-Nequinoctium, b. h. von bem Puntte, wo die Erbe in ihrer Bahn jum ersten Male bie Thene bes himmeleaquators schneibet. Diefer Lunkt tritt aber jabrlich um etwa 50 Ce-

eunden gegen bie Richtung der Effiptit rudwarts, indem er immer ber, burch die febaroibifche Geftalt ber Erbe bervorgebrachten, girtelformigen Rudbewegung ber Erbachfe folgen muß d. Braceffion). Die Erbe erreicht mithin alljährlich ben Frühlingspunft ctma 20 Minuten bor vollftanbiger Beenbigung ihres Umlaufes um die Sonne, fie icheint aber in biefem Augenblide ihren Umlauf wirklich ichon vollendet zu haben, ba die Sonne im Fruhlingspuntte immer benfelben Standpunkt einnimmt. Diefe Beit nun, welche bie Erbe bedarf, um ben Wig zwischen zwei anfeinanberfolgenben Frühlingspuntten gurudzulegen, wird bas tropische Jahr genannt, welches 365 Tage 5 St. 48 Min. 47,3711 Sec. beträgt, mithin etwa 20 Min. tilrzer ift, als bas siberische. Sowohl die Aftronomie als auch bas burgerliche Leben rechnet mach tropischen, nicht nach fiberischen Jahren; boch beruht auf bem Unterfchiebe beiber bie Acceleration ber Figfterne. Denn ba es eines fiberifchen Jahres bebarf, bamit bie Erbe biefelbe Stellung im Beltraume (biefen als rubend gebacht) einnehme, ben fle ein Jahr zuvor hatte, fo werben bie Firsterne nach Ablauf eines tropischen Jahres um etwa 50 Bogenscrunden, ober etwa 11/2 Grad im Jahrhundert in ihrer Declination vorgefibritten ju fein icheinen.

Aftrophotometrie heißt die Lehre von der Bestimmung der Helligkeiten der Gestirne. Ihre fichere Begrundung verbanten wir uamentlich Bollner, beffen auf bem Princip ber Bolarisation (f. b.) bernhenber Apparat allen Anforderungen zur Bestimmung einer Lichtquelle zu entsprechen scheint. Mit Sulfe ber die Helligfeit der Gestirne anzeigenden Zahlenwerthe hat Rölner die Reflexionsfähigkeiten der Oberflächen verschiedener Planeten bestimmt. Rach Bollner laffen fich bie Erfcheinungen, welche Benus barbietet, nur burch bie Annahme erfla-Ben, bag biefer Korper mit Baffer bebedt ift; Mars zeigt Schnee- und Eiszonen an feinen beiden Bolen an; Jupiter und Saturn befinden fich noch im Zustande beträchtlicher Erhibung, mabrend Uranns und Neptun gang mit Schnee und Gis bebect find. G. Bollver: "Photometrijde Untersuchungen mit besonderer Rudficht auf Die physifche Beichaffenheit ber him-

mileförper" (Leipzig 1865).

Aftraphhult ift ein gu Brevig in Norwegen im Birtoufpenit vortommenbes glimmerartiges Mineral von bronce- bis gelogeiber Farbe und perlmutterarrigem Halbmetallglang; häufig

in fternförmigen Gruppirungen.

Aeffuarium (lat., engl. aestuary). 1) Bei ben alten Nomern ein Wafferarm, ber fich vom Mecresufer in bas Land hinein erftredt und Cibe und Fluth hat. 2) In ber peueren Glographie, im Gegensate zu ben Deltabilbungen, Die breiten offenen meerbusenartigen Diffindungen größerer Strome, in benen fich Ebbe und Fluth geltend machen. Sie find begbalb frei bon Ablagerungen bon Gebimenten. Selche Aeftuarien finden wir an ben Munbungen bes Amazonenstromes, bes Lorengo, ber norbastatischen Strome, ter Elbe, Wifer, Themse n.

Afturien, fpan. Asturias, von feinen alten Ginwohnern, ben Aftures benannt, murbe 18 b. Chr. bon ben Romern, fpater bon ben Gothen erobert, welche im 8. Jahrh. blos in biefem Theile Spanien's ben Arabern gegenfiber ihre Unabhangigkit behaupteten; 1230 wurde es mit Castilien vereinigt. Seit 1388, als A. ju einem Fürstenthume erhoben wurde, flihrte ber Thronerbe in Spanien ben Titel eines Pringen von Afturien. Geit 1833 bilbet

A. bie Proving Oviedo (f. b.).
\*\*Afuncion, Affuncion ober Affumpcion, Hauptstadt ber Republit Paraguah, am Baraguan, 650 engl. M. nördlich von Buenos Apres, wurde von bem Spanier Inan be-Apolas 1536 gegrundet, war bis 1620 Hauptfladt sammtlicher spanischen Lander bes Rio be La Plata und gablt mit ben Borftabten gegen 48,000 C. Gie hat 5 Kirchen, 1 Rathebrole (gebant 1845), einen Regierungspalaft, eine Congrefiballe, Kafernen, Militarhofpital und eine bobere Bildungsanftalt. Unter ben Reubauten bes Prafibenten Lopez, welche infolge bes Krieges unvollendet blieben, zeichnen fich ber Palast bes Lopez, das Arfenal und eine Bahrend ber Regierung bes Dictators Francia (1821) wurde bie Stadt wollfanbig umgebaut. Die Bewohner treiben Sanbel mit Sauten, Sabat, Maniot und besonders mit Thee (Yerba Maté), beffen Hauptflapelplay die Stadt Billarica ift, welche feit 1859 mit A. burch eine Eisenbahn in Berbindung steht. Seitbem (1858) die Schifffahrt auf bem Rio Baraguan ben Schiffen aller Rationalitäten frei gegeben wurde, nahm ber Sanbel A.'s einen raschen Aufschwung; boch ist berselbe burch ben Krieg bes Prästdenten Lopez gegen Brasilien und bie La Plata Staaten seit 1865 kebeutend gesidrt worden. Im Jahre 1869 war das Städtchen Biribibuh Sip ber Regierung, da sich A. seit dem 1. Januar 1869 in ben Banben ber Allierten befand,

Afal (vom griech.), Freifiatie. Stellen, bie ber Gottesverehrung gewidmet, wie im Alterthume Tempel, Altare, im Mittelalter Rirchen, Sakristeien, Borhallen, Rlofter, Rirchbofe, galten für unverletlich, was zur Folgerung fuhrte, baf Berfonen, Die fich an folden Orten befanden, nicht mit Gewalt entfernt werden burften, auch wenn es flüchtige Bertrecher maren. Schon romifche Raifer, und noch mehr die Bapfte, berfagten bas Afpl einer Sategorie ron Berbrechern nach ber andern. Beutzutage beschrantt es fich auf frembe Converane und Gefandte, und auf die Confuln in den turtifchen Dafen am Mittelmeere. - Bon viel größerer Bebentung ift in neuerer Beit bas vollerrechtliche Afpl. Bebes Staatsgebiet ericbeint gremben gegenüber als eine Freistätte. Jeboch ift die Gemahrung eines A.'s nur ein Recht, nicht auch eine Pflicht bes betr. Staates; ausgewanderte Staatsangehörige haben zwar nach continentaleuropaifcher, nicht aber nach angloameritanifcher Auffaffung in ber Beimath ein Afpl. 3m England und Amerika ist das Afpl von um so größerer Bebentung, weil das Strafrecht dieser Länder auf im Ansland begangene Berbrechen niemals Anwendung findet. Das Afpl lann gekündigt, tann an Bedingungen geknubft werben, wie 3. B. beim Interniren ber Blüchtlinge. Es barf nicht zu feindlichen Unternehmungen gegen befreundete Staaten gemißbraucht werben. Durch Auslieferungsvertrage wird es aufgehoben; boch werden niemals politische, sondern nur schwere gemeine Berbrecher ausgeliefert. (Giebe über bie Cingelnheiten ben Artikel Auslieferung).

Afglum, Postownship in Brabford Co., Bennfplbanla, am Gueguchanna, 38

engl. Di. nordweftl. von Billesbarre; 1241 E.

Afamstste (vom griech., die Richtzufammenfallende), eine gewöhnlich gerade, oft aber auch trumme Linic, bie unbestimmt verlängert, fich einer anderen verlängerten trummen Linie immer mehr nähert, ohne fie je zu schneiden. Gie kann als eine Langente betrachtet werben, beren Beruhrungspuntt in ter Uneublichfeit liegt. Unter ben Regelichnitten bat bie Spperbel zwei gerablinige (hpperbolifche) A., welche burch ihren Mittelpuntt geben und Condoide und Ciffoide genannt werben.

Atabaps, Fluß in Gabamerita, Republit Benegucla, ergießt fich nach einem anfangs westlichen, baun nördlichen, 140 engl. Dr. langen Laufe bei Gan Fernanto in ben

Drinoco.

1) Proving der Republik Chill, mit 78,972 E. (1865), Hauptstadt Ce-Atacame. piapó. Die Rehrzahl ber Bevöllerung leht vom Bergban, befondere von der Bearbeitung reicher Rupfergruben. Der größte Theil des Landes ist, mit Ausnahme weniger schmaler Flußthäler, eine dürre, undewohnbare Wifte. 2) Brovinz im Departement Botofi der **Re**publit Bolivia, mit 5273 E. (1858); hauptstadt Cobija.

Atacames, tleiner Seehafen in der Republik Een ab or, Südamerika, 15 engl. M. füd-

westl, von Esmeralbas.

Atacamit, Mineral, troftallifirt im rhombischen Shstem, gewöhnlich in rettangulären Brismen und Oftaebern mit vollfommener Spaltbarkeit nach ber Mitrobiagonale; Kroftalle klein, außerbem in blatterigen und körnigen Maffen. B. = 3-3,. Ep. G. = 4-4, Glasglanz; fmaragds, grass, lauchs und schwärzlich-grün; etwas spröde; leicht in Carren und Ammoniat löslich. Besteht aus Anpferorphhydrat, Rupferchlorid und Baffer (letteres in wechselnden Mengen) und ift gewöhnlich nach ber Formel (3 CuO, HO + CuU) + HO gusammengesett. — Findet fich auf Gangen in Begleitung anderer Aupfererze in Chile, Bo- livia, Silo-Anstralien, Westisse Afrika's und zu Botallad Mine in Cornwall (Botalladit.) Marchlit ist ein unreiner A. vom Red River bei den Wachita Gebirgen. Wo ber A. maffenhaft auftritt, ift er ein wichtiges Aupfererg. Wird in Chile baufig unter bem Namen Arenilla als Streufand in ben Handel gebracht.

Ainhualpa, ber lette Into von Beru, Sohn bes Huapna Capac, murte 1533 von ben Spaniern unter Bigarro erbroffelt, nachbem ihn bie Briefter getauft hatten (f. Peru).

Atair, ein im Bilbe bes Ablers glangenber Stern erfter Große, mit Wega und bem hauptsterne bes Schwans ein rechtwinkeliges Dreied bilbenb. Er ift fast in ber gangen bewohnten Zone sichtbar und bildet ein für aftron. Ortsbestimmungen überaus wichtiges Westirn.

Atalante, ber 36. Afteroid (f. Afteroiden). Ihr mittl. Abstand von ber Sonne beträgt nach Förster in Berlin 471/, Mill. Meilen, die Umlaufszeit ift 1666 Tage. Ihr Durchmesser berechnet sich auf nur 41/4 M.

Atalaga. 1) Stadt in Brafilien, Gubamerita, 15 engl. Dt. fubwefil. von Alagoas, an ber Mündung bes Alagoas; 2000 E. 2) Fort in Brafilien, am Atlantischen Ocean, nabe ber Milnbung bes Bara.

Ataliffa, Postdorf im Township Gospen, Muscatine Co., Jowa; 13 engl. M., nord-

westl. von Minscatine. Bevölkerung bes Townships: 1277 (1867).

Ataraipn, ein ifolirt ftebenber Granitfegel in Brit. Gniana, Sabamerita, ift bis ju einer Bobe von 350 F. bewaldet und fleigt bann als nadte Byramide 550 F. höber. Der Rame

bebentet . Teufelsfelfen".

1) County im G. bes Staates Teras, Ber. Staaten, wird turchftromt Atascois. bom fluffe gleichen Ramens und bem Rio San Miguel und Lagung Creck; 1200 engl. D. 20. und 1578 C. (1860); im Jahre 1869 gegen 2500 C., bon benen 200 Deutsche, ebenso wiele Reger, Die große Mehrzahl Meritaner und Angloameritaner waren. Saupiprodutte: Dais, Buderrohr, Beigen und Bataten. Erft feit 1863 find die Anfiedelungen bon Bedentung geworben. Dauptort: Bleafanton. 2) Flug in Teras, entfpringt in Berar

Co., fließt fuboftl. und ergießt fich in ben Rueces.

Misteibu

Minbismus (lat. atavus, Borfahr), Bererbungefraft; Fabigleit ber Organismen, ihre Eigenschaften burch Beugung auf ihre nachsommen zu übertragen; ober im Allgemeinen bas Streben, zu bem vorelterlichen Topus zurudzutehren (Rudichlag). Es tonnen fich somit Rrantheiten mit Ueberfpringung mehrerer Generationen vererben. Bererbung bon Monftrositäten sind besonders lehrreich, besonders wenn abnorme Bermehrung oder Berminderung ber Babl ber Finger ober Beben bortommen. Auch abnorme Mengerungen ber Geelentha. tigleiten, als fire Joeen, Schwermuth, Blobfiun, vererben fich ebenfowohl, wie gang bestimmte Anlagen (zur Mathematik, Medizin, Naturforschung, Toniunst ec.). In ber Bach's ichen Familie g. B. hat es nicht weniger als 22 hervorragende mufikalische Talente gegeben. Daffelbe Gefen bee Atavismus findet fich auch im Pflanzeureiche. G. Darwin, Entftehung ber Arien", überf. von B. G. Bronn (Sintigart 1860); E. Sadel, "Generelle Morphologie" (Berlin 1866).

Atha over Attha, eine ber 6 größten Inseln des Alenten-Archipels im Nordwesten Amerita's, 75 engl. M. lang und 10 M. breit, gebort zur Gruppe ber Andreanow-Infeln. Sie ift bultanisch und nur fcwach bevöllert. Die Bewohner treiben Jago auf Belzthiere und

Fifthfang.

Aicalalana Banan (indian., d. i. verlorenes Wasser), ein Mündungsarm des Red River. im Staate Louistana, im nordlichen Theile bes Parish Pointe Coupée, fließt füblich und er-

gießt fich in die Bai gleichen Namens. Er ift gegen 250 engl. Dt. lang.

Aichifen, David, geboren in Frogtwon, Favette Co., Lentuch, am 11. August 1807, ftubirte Rechtswiffenschaft und siedelte im April 1830 nach Missouri über, wo er feit 1834 vafdiebene Staatsamter befleibete; 1843 jum Mitgliebe bes Ber. Staaten-Senates gewahlt, in welchem er bis jum Beginne bes 34 Congreffes (1855) blieb. Er gehörte ber Calhoun'ichen Bartet an und war 1849 Prafibent bes Senates pro temp. Während ber Ranjas-Birren (feit 1854) befürwortete und tampfte A. für die Cinführung der Staverei in jenen Staat und besetzte die Stadt Lawrence (21. Mai 1856). Beim Ausbruche des Burgerfrieges General der Conföderation, siegte er am 17. Sept. 1861 über Bundestruppen bei Blue Mills Landing, im nördlichen Milfouri. Er lebte fpater auf seiner Plantage in

Clinton Co., Miffouri.

Athifen. 1) Connty im nordoftl. Theile bes Staates Ranfas, grenzt im R. an beu Staat Missouri, im D. an ben Flug Missouri, wird bon ben Fillsch Grashopper und Stranger burchstromt. Der Boben ift fruchtbar nud reich bewalbet. Das County umfast gegen 400 engl. D.-M. mit 7729 E. (1860). Hauptort: Atchifon. In ben Bablen ber letten Jahre gab bas County eine republikanische Majorität (1864: Lincoln 3735, Mc-Clellan 378 St., 1868: Grant 1297, Seymonr 934). 2) County im nordwestl. Theile bes Staates Miffonri; wird im D. vom Nobawah begrenzt und im W. durch den Miss fouri vom Staate Rebrasta geschieben. Das Land wird von ben Flussen Tarke und Riffnabatona bewässert und umfaßt gegen 700 engl. D.-M. mit 4649 E. (1860). Hauptort: Linden. In ben letten politischen Bablen gab bas County eine republikanische Majorität, 1864: für Lincoln 639, für McClellan 7 St.; 1868: für McClurg (Republ.) als Gouverneur 789, für Phelps (Dem.) 193 St.

Atchifon City, Stadt in Ranfas, Samptort bes Connty Atchifon, am rechten Ufer bes Miffouri, 19 engl. M. nordl. von Leavenworth, 21 M. fubl. von St. Joseph, D. ifouri, ift nach Leavenworth bie bevoltertfte Stadt in Kanfas; fleht mit berfelben burch bie Leavenworth-A.-Bahn, mit St. Joseph burch bie Diffouri-Ballep-Bahn in Berbindung und ift bon reichen, ziemlich gut besiedelten Landereien umgeben. Die Stadt hatte im Jahre 1869 4 öffentliche Schulen, 12 Rirchen (1 b. kathol. Kirche mit 7 Missionsstationen), 1 kathol. Geminar, 2 engl. Tageblatter und eine Menge Wefchaftefirmen, welche bedeutenbe Gefchafte nach den Platen an der Union Pacific-Bahn machen. A. jahlte 1860 2616 E., hatte aber 1869 gegen 9000 E., von tenen gegen 1500 Deutsche find. Go unbedeutend ber Einfluß

berfelben im politischen Leben ift, fo bebentenb ift er im geselligen und commerciellen Leben, Der beutiche Turnverein bat feine eigene Balle. Und beftebt ein benticher Gefangverein und eine Dbb Fellow Loge, und an einer ber öffentlichen Schulen wird in ber bentichen Sprache unterrichtet. 2. mar fruber ber Terminus ber Diffonri-Bolley-Babu und ber Concentrationspuntt ber Emigranten nach ben Goldminen; wurde fpater ber Anotenpuntt von brei anberen Bahnen, der Leavenworth-Atchifon, der Atchifon-Topela-Santa 33 und ber Central-Branch ber Union Bacifie-Bahn. Der Bertanf ber ber Pacifie-Bahn gehorenben Lanberzien wefil, von A., barunter 152,000 Ader ber berühmten "Aidapeo Jubian Referbes" hat ber Stadt feit 1868 Taufenbe von Einwanderern jugeführt. 3m 3abre 1865 wurden 211/4, Mill. Pfund affortirter Waaren durch etwa 5000 Frachtwögen, mehr als: 7000 Maulthiere und Pferbe, 28,000 Dafen und 5000 Treiber über bie Prairien gefandt. Die Hälfte der Frachten ging nach Colorado, das Uebrige vertheilte sich auf Utah, Montana, Nevada, Idaho, New Mexico, Rebrasta und bas weftl. Kanfas. Die Ueberfandlutiden, welche 1865 in A. ankamen und von bort abgingen, beförberten mehr als 5000 Fahrgafte, 600 Centner Erprefgater und 2,400,000 Dollars Baargelo. .

Atellanen (vom lat.), römische Bollsschauspiele; wurden entweder als Zwischenspiel zwischen Komödie und Tragödie eingeschoben oder am Schlusse der Schauspiele aufgesührt. Stehente Charaftermassen der A. waren Maccas und Bucco, ähnlich dem Arlequin und Policinello der neueren Burleste. Sie hatten ihren Namen von der ostischen Stadt Atella in Campanien; wurden deshald anch oscische Schauspiele (luci osci) genannt und nahmen ihre Hauptstoffe ans dem römischen Landleben. Sie sanden in Rom schon früh Eingang und hielten sich dies in die Kaiserzeit. Sie waren in altsateinischer Sprache gesschrieben. Atellanendichter waren Fabins, Dorsenius, Lucius Pomponius und Mummins, von deren Dichtungen jedoch nur unbedeutende Bruchstäde auf uns gekommen sind.

· Ath ober Asth, Stadt und ehemalige Festung bes Königreiche Belgien, Proving Bainant (Bennegan) mit 8190 E. (1863), bebeutenden Fabriten und lebhaftem Banbel.

Athalia, Gemahlin bes Joram, Königs von Juda, und Schwester bes Ahab, Königs von Istael, bestieg nach dem Tode ihres Sohnes Ahabja dem Thron, nachdem sie sämmtliche Prinzen aus dem Daufe David hatte tödten lassen. Sie stürzte den Jehovadienst und führte den Baaldienst ein! Der Hohepriester Jojuda, welcher ihren Enkel Joas gerettet und heimelich im Tempel erzogen hatte, erhob biesen, nachdem A. sechs Jahre regiert, auf den Thron seiner Bäter, ließ die Königin tödten und führte den Jehovacult wieder ein. Raeine beardeitet diesen Stoff in seinem berühmten Tranerspiele "Athalio" (1692).

Athamas, f. Selle. Athanafianfices Glaubensbelenntniß, f. Glaubensbetenutniß.

Mihanafins ber Große, Bifchof bon Alexandrien, geboren am Ende bee 3. Jahrb. (unt 298), gestorben 373, der berühmte Borkümpfer der Lehre von der Gottheit Christi und barum auch genannt "ber Bater ber Orthoberle". Er tritt in ber Geschichte querft auf als Architiatonus bes Bijchofs Alexander von Alexandrien auf bem blumenischen Concile von Ricka i. 3. 325, welches ber Raifer Conftantin zur Beilegung ber arianifden Streitigleiten berief. Er zeichnete fich bort aus burch feine feurige Berebtsamteit und bialettifche Gewanttheit, fowie burch ben Cifer, mit welchem er ben Arianismus befampfte und bas Dogma von ber Besensgleichbeit (homvuste) bes Cobnes mit bem Bater vertheibigte. Dieses Dogma siegte auf bem Concile und fortan galten "orthodor", "nicanisch" und "athanasianisch" als gleich-bebeutende Ansbrude in Bezug auf diesen Glaubeneartitel. Als bald daranf Alexander flarb, wurde Athanasius zum Nachsolger auf den Bischofdstuhl in Alexandrien erwählt und sofort in bie arianiscen und semiarianischen Streitigkeiten verwidelt, welche bie griechische Alrche ein halbes Jahrhundert erschütterten und endlich mit dem Glege ber nicauischen Lehre auf bem zweiten öfunienischen Concile zu Conftantinopel i. 3. 381 enbeten. Fünf Mal wurde er wegen feiner Anhänglickeit an bie orthobore Lehre abgefest und brachte 20 Jahre in ber Berbannung zu, bald unter ben Mönchen und Einsiedlern in ben ägpptischen Wilften, balo in Rom, kuld in Trier an ber Grenze bes Reiches, bis er zulett (363) seinen Bischofsfit wieder einnehmen und in Rube fterben tonnte (373). Athanafius war ein unerfcutterlicher theologie scher Charatter, flets bereit, Alles filt seine religiöse lleberzeugung zu opsern. Er silratete fich nicht vor Raiser und Reich, daber das Sprichwort: "Athanasius contra mundum" ("A. gegen die Welt"). Er hielt die Lehre von der Gottheit Thrifti filr den Grundftein ber driftlichen Religion, da nur, wenn Christus göttlicher Ratur sei, sein Tob eine versöhnende Betentung filr und haben tonne. Die meiften feiner Schriften find ber Bertheibigung biefer Lehre gewibmet und bilben die Bauptquelle filr die Geschichte ber arianischen Streitigleiten. Seine eregetischen Berte find von geringerer Bebentung. . Seine Biographie bes beil. An-

**738** 

tonins, des Patriarchen der Sinsistler, ist wichtig für die Anstage des Mönchthums. Seine Kestviese sind neuerdings in sprischer liebersetzung gesunden worden. Das berühmte athanassianische Glaudensdelenntniß ist späteren Ursprungs ans dem 5. oder 6. Jahrh. Die beste Ansgade seiner Werse ist die Benedictiner von Bernh, von Montsancon in 3 Bon., Hol. (Paris 1698); wieder abgedrudt mit Belgaden in der Batristischen Bibliothel von Migne. Sine gute Monographie über Athanasins haben wir von Möhler, "A. der Große und die Rirche seiner Zeit" (Walnz 2. Ausg. 1844).

Athapaste. 1) Flug im westl. Thelle von Cunabe (brit. Nordamerita), ergiest sich in den See gleichen Namens, verläßt ihn wieder als Seave River und fällt zuletzt in den Gr. Glave Lake. 2): See, auch "Lake of the Mountains" (Bergsee) genannt, 230 engl.

lang und 20 Dt. breit, filbl. bom Gr. Glave Late.

Athapasta Partage, wichtige Station filr bie wertameritan. Belghanbler, zwifchen bem 62 und 63°, in einer Sentung noch etwa 7600 F. aber bem Mecresspiegel, auf ben Rarten

meift als Punch-Bowl bezeichnet.

Athapasten, indianische Bolterschaften im britischen Nordamerita, deren hauptsächliche Stämme die Kinais, Chipewhans, Tahtals, Kutschins, Sussens, Dogrids, Tlatstamas und Umpquas (s. d.) bilden. Auch werden laut ihrer Sprache noch die Apaches nehlt den Navajses dazugerechnet. Studien über den athapastischen Sprachsamm hat dauptsächlich Buschmann in Berlin gemacht, welcher über denselben die solgenden Werte geschrieben hat: "Der athapastische Sprachsamm". Ans den Abhandlungen der lönigt. Mademie der Wissenschung ten (Berlin 1856); "Das Apache als eine athapastische Sprache erwiesen; in Verdindung mit einer spstematischen Wortzafel des athapast. Sprachstammes" (1861); "Die Berwandsmit einer spstematischen Wortzafel des athapast. Sprachstammes" (1861); "Die Berwands

fchafteverhaltniffe ber athapastifchen Oprachen bargeftelli" (1863).

Atheismus (vom griech, atheos, b. i. ohne Gott), bezeichnet Unglauben an das Dasein Gottes. Je nach der berschiedenen Auffassung ber Gottesides ist natürlich die Erflärung des Bigriffie A. vielfachen Alenberungen unterworfen gewefen. Go wurden bon ben Grieden Diejenigen Philosophen Atheiften genaunt, welche bie Bielbeit ber Bollsgotter verwarfen. It ber alteren driftlichen Rirche bezeichnete man mit biefem Ramen oft biejenigen, welche bie Decieinigfeit ober die Gottheit Chrifti lengueten. In neuerer Zeit nennt man bom driftlich-theiftifchen Standpuntte A. biejenigen, welche mit Spinoga, Fichte und Begel die Anferweitlichteit (Transcendenz) Gottes bestreiten, obwohl die genannten Bhilosophen ben Bormurf nicht anerkannten, ba fle nicht bas Sein, sondern mur die Angerweltlichkeit Gottes lengueten. Gine allgemeine Uebereinstimmung herricht in Bezlehung auf die Anwendbarkeit des Namens auf biejenigen, welche bie Ibee eines Gottes Aberhaupt, fei es als Perfonlichkeit, fei es als moralifche Beltordnung, verwerfen. 3m anglo-ameritanischen Gerichtswesen gilt nach gemeinem Recht die Maxime, bag ein Gotteslengner nicht eibesfähig, mithin als Zeuge nicht Da fich nun nicht wenige (bisonbers bentichameritanische) Beugen finden, augulaffen fci. welche fix als Leugner eines perfonlichen Gottes betennen, so wird bie Frage sowohl vor ben Berichten als in ben gesetzgebenden Bersammlungen vielfach behandelt, und es ift bereits auf jede erdenkliche Weise versucht worden, swischen ber principiellen Forberung ber flacklichen Auertennung Gottes und ben prultifchen Bedarfniffen ber Atheiften gu bermitteln.

Mihem, f. Athmen. Athen, die Hauptstadt Attila's (f. b.), 4 DR. von ber öftlichen Alfte bes farmischen Meerbufens und 41/, M. von dem hafen Biraus entfernt. Die Burg, Ketropia genannt und nach ber Sage von dem aus Sais in Asgypten mit einer Colonie einwandernden Actrops (1550 v. Chr.) erbaut, war die älteste Anstedehung der Stadt, welche später der Mittelpunkt und die Metropolis der Kunfte und Wiffenichaften der hellenischen Cultur wurde. Die alteste Geschichte liegt im Sagendunkel. Es ift jedoch gewiß, bag gur Beit bes Refrops Athen, welden Ramen die Burg von einem der Rachfolger bes Retrops erhielt, ber einen Tempel ber Athene, ber Schutgöttin ber Burg, erbante — noch nicht bie Haupiftabt Attila's und ber Mittelpunkt ber Kraft ber Bevöllerung war. Noch wohnten im Norbosten bes Landes abgesondert die ionischen Beschlechter, beren Stammgott Apollo war, und benen triegerisches Anfeben und höhere Bilbung bas liebergewicht verlieben. Als biefe Geschlechter an tie Spibe traten, ward Attila ionisch. Apollo und Athene traten in nahe Beziehung, aber Ashene's Cultus behielt ein höheres Ansehen. Bon Athen ans fuchten bie ion. Gefchlechter ber gangen Landschaft eine festere Einbeit zu geben. Apollo ift bier ber bie Gemeinden sammelnbe, ftaatgrundende Gott. Sollte ber Stadtverein aber jum Staate werben, fo mußten andere Orte ber Landschaft Attika ihre Selbftftandigkeit anfgeben und fich beugen vor ber Glubt ber Dauptebene. Dagegen ftranbten fich bie Lanbestheile; aber bie Athener frachen ben Biberfand, welcher in ben einzelnen Rantonen ihnen entgegentrat. Die besonderen Regierungen 734 Stifes

wurten aufgehoben, die bervorragenden Geschleckter mit ihren Gottestiensten nach Athen gejogen, bas ganze Land ift in einer Stadt vereinigt. Diefe Bereinigung ber (12) Ctarte betrachteten Die Athener als die wichtigfte Thatfache ihrer Borgeit, als ben Anfang ihres eigentlichen Staatslebens. Sie wurde vollzogen im Ramen ber Gottbeit, welche als Lanbesgottin langft auerfannt war. Das hanptflabtifche Athenefeft wurde jum politifchen Gefammtfeste, jum panathenäischen Feste, Die blutige Febbezeit wurde vergeffen und mit bem neuen Lanbesfeste für alle Beiten bas Opfer ber Frichensgöttin verbunben. Als ben Urbeber biefer Bereinigung bes Lanbes vereirten bie Athener Thefens (1300); mit ihm ift die ionische Leriobe in's Leben getreten. Attita hatte bamit ben Schritt gethan, welcher keinem ionischen Bolle in irgend einem anderen Lande fo vollftanbig gelungen ift, und jest erft, als in bem befriedeten Lande, um eine Sauptftabt berum, in ber alle Lebenstrafte jufammenftremten, bie Menidengefdlechter verfciebener Bertunft ju einem Bangen fich verfcmolgen, begann eine attifche Befchichte, erwuchs ein uttifches Boll, welchem ber befondere Segen, welcher auf frinem Lanbe rubte, in vollem Mage ju Gute tam. Unter ben Rachfolgern bis Thefeus war ber lette Robrus, ber burch feine freiwillige Aufopferung Attita vor bem Einfalle ber Dorier befreite, 1068. Bon jest an wurde Athen von Archonten (Regenten) beherricht, tie aus ben Abelsfamilien gewählt wurden; bies war der Uebergang vom Ranigthum jur Ari-Die Archonten (f. b.) regierten aufange lebenstänglich, aber mußten bon ihrer Berwaltung Rechenschaft ablegen, 1068-752. Dann folgt ber Beitraum ber 10jabrigen Archonten, 752-682. Bon biefer Zeit an wurden jabrlich 9 Archonten gewählt, welche bie Staategeschafte unter fich theilten, und beren erfter bem Jahre ben Ramen gab. Da fie aber, wie auch die Mitglieber des hoben Gerichtshofes Arespagns, nur ans ben Abelsfeurilien ernannt wurden, fo entftant eine brudenbe Ariftotratie und Billift ber Behorben in ber Rechtspflege bei bem Mangel einer genan bestimmten Gefengebung. Um biefem Uebelftante abzuhelfen, wurde Drato (624) auserfeben, beffen Gefebe aber wegen ihrer Barte unbrauchbar wurden. Bolitifche Barteiungen filtezten ben Staat in vollige Anarchie, aus ber Colon (f. b.) 594 benfelben burch eine neue Berfaffung rettete. Diefe Berfaffung legte ten Erund gur Demolratie. Da jest bie Macht bes Bolles gegen bie Ariftofraten gehoben war, fo tam es bald zu nenen Reibungen ber Partcien, bie Bififtratus, ber Fuhrer ber Bolls-partei, fo geschicht zu benuten verftand, daß er fic ber Alleinherrschaft bemachtigte, 560. Dem Bififtratus folgten seine beiben Gobne, Bippias und Sipparch; nach ber Ermorbung bes Letteren wurde hippias burch die Partei ber Allmaoniden gezwungen, die Stadt in verlaffen, 510. Alisthenes vermehrte jest ben Senat von 400 auf 500 Mitglieder und machte noch andere Beranderungen in der Golonifden Berfaffung. Die berftartte Dacht ber Bollepartei erregte bald die Eifersucht Sparta's, welches ben Athenern querft in Jagoras und bann in bem vertriebenen Sippias neue Thrannen aufbringen wollte. Aber vergebens. -Athen's Unterstützung des Anfftandes der Neinasiatischen Gelechen gegen die Berfer führte zu ben Perfertriegen, in welchen bie berrlichen Schlachten bei Marathon 490. Salumis 480 und Platad 479 von ben Griechen stegreich gefochten wurden. Die athenischen Feldherren Miltiades, Themistolies und Aristides erwarben sich hier unsterblichen Ruhm. Jest folgte bie Glansperiode Athen's (vergl. E. Curtius Griech. Geschichte, Bb. 2, Berlin 1857). Es war bem Berilles, an ber Spite ber athen. Demofratie, vorbehalten, Athen gu bem boch-ften Gipfel bes außeren Glanges zu erheben; und Dichter, Philosophen und Pifterifer ichienen mit ibm gu wetteifern, einen unverganglichen Ruhm für Athen gu erwerben. Glampuntt ift jugleich ber Benbepuntt in bem Schidfale Athen's. Die Bermaltung bes Berifles legte die Reime jum fpateren Sturge. Die willfürliche Oberherrschaft Athen's aber feine Bunbesgenoffen führte ben peloponnefischen Rrieg, 431-404, berbei, in welchem bie Macht Athen's für immer gebrochen wurde; es verlor fast seine gange Flotte, seine Mauern und seine Berfassung, die es mit der Herrschaft der 30 Tyrannen vertauschen mußte. Dbwohl Thrafbbulus bie 30 Tyrannen, 403, wieber vertrieb, und Conon burch feinen Seefieg bei Andus 393 feinem Baterlanbe bie herrichaft bes Meeres wieder verlieb, fo tonnte fich bennoch Athen's Dacht nicht mehr banernd erheben. Durch bie Beflichlichteit sciner Demagogen, burch bie Ueppigkeit und Tranbeit seiner Burger sant es tiefer und tiefer, fo bag es, tret bes Batriotismus bes Demosthenes, eine leichte Bente bes Ronigs Philipp von Macebonien wurde, noch ehe bie Freiheit Griechenland's in ber Schlacht bei Charonca, 338, für immer bahin fant. Rach bem Tobe Alexander's des Großen, der Achen als den Sit griech. Wiffenschaft und Eultur mit schonenber Milbe behandelte, ward A. ber Tummelplat ber verschiedensten Barteien. Sein Schiafal murbe in Die Angelegenbeit Maccoulen's und bes achaifden Bunbes, ju bem es feit 229 geborte, verwidelt, bis es nach ber Berftorung Rorinth's, 146, ben Romern mit bem Refte Griechenland's unterworfen wurde. A. hatte

fic ber Gunft bet gebildeten Romer fortwährend zu erfrenen; die jungen Romer tomen hierber in die Schulen ber Rebefunftler und Philosophen; es galt als ber ausschließliche Sin ber Wiffenschaft und Runft, besonders zur Zeit des hadrian und der Antonine. Im 5. Jahrh. n. Chr. n.d nach bem Edicte Instinian's, welches die Philosoph uschulen ausbob, lebte Athen nur noch in ber Erinnerung seiner ehemaligen Große und Berrlichteit. — Babrent bes Mittelaltere theilte Athen das Schidfal Attila's und ward 1456 von den Türlen erobert, in deren Beside es fich bis in die neuere Zeit befand. — Die meisten feiner herrlichen Kunftoenkmaler wurden wahrend ber vielfachen Belagerungen und Planderungen theils gertrummert, theils fortge-Scheppt; und die Griechen felbft, das Erbe ihrer Abnen nicht achtent, trugen viel zu bem Untrigange ber Denkmaler bei, indem fie bas alte Material zu ihren Bauten bennsten. — Das hautige Athen, von den Turten Athiniah, Setines genannt, fab noch 1821, beim Ausbruche ber griech. Revolution, eher einem Dorfe als einer Stadt abnlich. Erft 1832 ward es burch bie Bermittelung England's, Frankreich's und Rufland's ben Griechen wieder gegeben. Die genannten Machte bestimmten Otto von Babern als Konig, welcher ben Regierungesits von nauplia nach Athen verlegte. Die nachste Sorge war jest, die fast einem Erfimmerhausen gleichende Stadt wieder bewohnbar zu machen; nud fehr rafc folgte ber Ban bes neuen Stadttheiles und die herstellung bes alten. Bon ben öffentlichen Gebanden find zu nennen: bas Mungebanbe, bie tonigliche Druderei und bas neue tonigl. Schlog. Die mertwurdigften Gebaube aus bem Alterthume find: ber Tempel bes Thefeus, welcher jest als eine griech. Rirche benutt wird, die 17 koloffalen Saulen bes Tempels des Zeus Olympios, die Pforte bes habrian, ber Tempel bes Reolos, bas Denkmal bes Lhsitrates n. a. m. Athen hat ein Shstem freier Schulen, zwei Gumnasten und eine Universität nach bem Mufter ber bentschen Universitäten, mit 42 Prosessoren und ungeführ 600 Studenten. Die Berwaltung Atben's fteht unter bem Brafecten von Attila. Die ftabt. Angelegenheiten beforgt ein Burgermeifter, ber an ber Spige bes von ber Bemeinde gemahlten Gemeinderaths fieht. Die Ginwohnergahl A.'s betrug 1861 41,298 Seelen, mahrend fle jur Zeit bes peloponnesischen Krieges (im 5. Jahr. v. Chr.) fiber 150,000 betrug if. Bodh's Staatshaushaltung ber Athener, Leipzig; in's Engl. fiberfett von Anthony Lamb, Boston 1857).

Athenageras, griech. Philosoph aus der platonischen Schule, wirke in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. n. Chr. als Lehrer in Alexandria, trat zum Christenthume über und suchte die christ. Lehrsche durch platonische zu erläutern. Er versaßte die "Logatio pro Christianis", eine au den Kaiser Marc Aurel und seinen Sohn Commodus gerichtete Vertheidigungsschrift der Christen gegen die Anschuldigung des Atheismus, der Blutschande und des Essens geschlacketer Kinder. Auch versaßte A. eine Schrift über die "Anserstehung der Lodten". Beide Werke sinden sich im "Corpus Apologotarum Christianorum sasculi socundi" von Ctto

(Jena 1857).

Algenais, Tochter bes Sephisten Leontios ans Athen, zeichnete sich burch Schönheit und geistige Bildung aus, verließ nach dem Tode ihres Baters Griechentand und begab sich nach Constantinopel. Dier trat sie zum Christenthume über und wurde 421 unter dem Namen Andoria die Gemahlin des Raisers Theodossus II. zog sich jedoch, dei demselben verlenundet und infolge besten verstoßen, nach Jerusalem zurück, wo sie 460, als Wohltbäterin der Armen hoch verehrt, karb. Als Dichterin stand sie bei ihren Zeitgenossen in hohem Ansehen; ihre

Werte jeboch find verloren gegangen.

Athenaum (griech. Athonaion). 1) Tempel ber Athene ober Minerva zu Athen, wo sich Redner und Dichter zu versammeln und ihre Werke vorzulesen psiegten. 2) Eine von Raiser Habrian in Rom, nahe dem Forum gegründete Atademie (133—139 n. Chr.), in welcher Philosophie, Rhetorik, Grammatik und Jurisprudenz gelehrt wurde. Auch lasen Schriftsteller hier ihre Werte öffentlich vor. Dieses A. bestand die in's 5. Jahrh. 3) In neuerer Zeit wird das Wort als Name für höhre Unterrichts anstalten (Belgien, Frankreich), wissenschaftliche Vereine (Italien) und für Väcker und periodische Beiteschen.

Albenaus, griech. Abetor und Grammatiker aus Naufratis in Aegypten, lebte zu Ente des 2. und Ansang des 3. Jahrh. in Alexandria und Rom; schrieb das berühmte Werk "Deipnosophistese" (Gastmahl der Gelehrten) in 15 Büchern, von denen jedoch das zweite und der Ansang des 3. nur im Auszuge erhalten sind. Die Wichtigkeit dieses Werkes besteht darin, daß es längere oder kürzere Fragmente einer großen Auzahl verlorener Schriften

auffihrt.

Athene, f. Dinerva.

Migens, Rame eines County und mehrerer Townships in ben Ber. Staaten. 1) County im Siboften bes Staates Obio, am Ohio River, wird burchströmt vom Bodhoding und

umfaßt 430 engl. D.-M. Das Laub ist blgelig und fruchtbar; reich an Eisen, Roblen und Sala; 21,364 G. i. 3. 1860, auf 30,000 G. geichast im 3. 1869. In ben letten Jahren gab bas County eine ftarte republitanifche Majoritat (1864: Lincoln 3034, McClellan 1318; 1868: Grant 2908, Sepmour 1592 St.), die beutsche Bevöllerung tes County ist nickt schr zahlreich und sindst sich besonders in Amesbille und Rod Dat. 2) Town ship in Ringgold Co., Jowa; 280 C. (1867). 3) Bolttownsbip in Somersct Co., Maine, 45 engl. M. nördlich von Augusta, an einem Arme bes Rennebec; 1417 G. 4) Post. township in Calhoun Co., Midigan, 20 M. sidweftlich von Marfall; 1032 E. (1864), 1 b. reform. Kirche. 5) Bostownship mit Dorf in Athens Co., Obio; letteres ift Hauptort bes County und Sit ber Obio University, 72 M. subostl. von Columbus, am Bodboding; Townfbip: 2852 C.; Dorf gegen 1500 C. 6) Town bip in Sarrison Co., Ohio; 1356 E. 7) Township in Crawford Co., Bennsplvania, 20 M. norboill, von Meadville; 1192 E. 8) Posttownship in Windham Co., Ber-

mont, 100 DR. filblich von Montpelier; 382 G.

Athens, Rame mehrerer fleiner Stabte, Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftto wn in Clark Co., Georgia, am Dconce, 92 engl. DR. nortweftl. bon Mugusta und 71 M. nördl. von Milledgeville; 3848 E. (1860). Der Ort hat eine bobere Lehranftalt (Franklin Colloge), 5 Kirchen, 1 Stadthans, eine Bant; in ber Umgegendrucke Baumwoll-Pflanzungen. 2) Bost borough in Bradford Co., Bennsplvania, am Tioga, einem Nebenstusse Susquehanna. Durch die Anlage des North Branch Canals nahmen Banbel und Bewerbe raid einen bebentenben Aufschwung; gegen 1700 E. (1869); bas Township batte (1860) 3013 C. 3) Boftborough in Greene Co., New York, am rechten Ufer bes hubson, 29 M. unterhalb Albany, gegenüber ber Stadt Subson. Gine Dampffahre verbindet beibe Ortschaften; 2978 E. (1865), 1 d. luther. Kirche. 4) Bo ft. borf in Limeftone Co., Alabama, 154 M. nordoftl. von Tuscalogia und 25 M. nordwestl. von hunteville. Gefecht und Gefangennahme von Bundestruppen unter Derft Campbell burch confoderirte Cavallerie unter Forrest, am 23. Sept. 1864. 5). Postborf in Menard Co., Illinois, 12 M. nordwestl. von Springsield; 392 E. 6) Bostborf in Favette Co., Rentudo, 11 M. stoffl. von Lexington; gegen 500 E. 7) Bostborf in Claiborne Parift, Louisiana. 8) Bostborf in Clarte Co., Missouri, am Dos Moines. Siegreiches Gefecht ber Missouri Some Guards (Landsurm) unter Capt. Moore gegen Confoderirte unter Capt. Green, am 5. August 1861. 9) Boftborf und Sauptort von McMinn Co., Tenucifee, 55 M. norböfil. von Dalton und 154 M. norböfil. von Nashville; 678 E., 1 b. luth. Lirche. 10) Postborf und Hanptort von Henderson Co., Teras, 220 DR. nordoltt. von Auftin, in fruchtbarer Gegend; 500 E. 11) Dorf in Barb Co., Artanfas, am Bbite River, 6 M. nortoftl, von Mount Dlive. 12) Dorf in Coole Co., Illinois, 25 MR. fubmefil. von Chicago. 13) Dorf in Gt. Clair Co., Illinole, am Rastastia, 33 M. fübofil. von St. Louis. 14). Dorf in Datota Ca., Minnefota, 14 M. füblich von St. Baul, 3 M. westlich vom Mississpie. 15) Dorf in Mouroe Co., Miffiffippi, 170 M. nordoftl. von Jackfon, immitten einer fruchtbaren Lanbichaft.

Athensville. 1) Boftborf in Greene Co., Illinois. 2) Dorf in Delaware Co., Bennipivania, 8 engl. M. westl. von Philadelphia.

Arther (eugl. ether). 1) Bei ben Maturphilosophen bes Altertbums ein Fluidum unendlicher Feinheit, welches bas Universum, bas gange Weltall, burchtringt, sowohl ber Anreger bes Lebens, als das Fortpflanzungsmittel bes Schalles. 2) In ber Phyfit ift es allgemeine Annahme, bag ber gange Beltraum mit einer unenblich feinen Luftmaterie erfüllt fei, und daß biefe auch die Zwijchenraume ber fleinsten Theilchen unferer irdifchen Kerper ausfülle. Man hat diefen Stoff Me. genannt und obicon die Exiften beffelben thatfachlich nicht bewiesen ift, erscheint boch die Annahme besselben zur Erklarung wichtiger Erscheinungen gang gerechtfertigt. Seitbem man weiß, daß Licht und Wärme keine Stoffe, sondern blos Bewegungserscheinungen sind, ist es naturgemäß, einen Träger und Berbreiter biefer Phanomene anzunchmen. Ohne die Annahme eines Ae.'s ift es 3. B. unbentbar, tag tie Sonne ihre Strahlen zur Erde senden könnte, auch ließe sich nicht leicht vorsiellen, wie tie Lichtschwingungen in ben festen Rörpern, wie g. B. im Glafe, ohne Me. vermittelt wirb. Wir wiffen, bag zwifden ben Weltforpern nicht Luft verbreitet ift, allein, bag ein Etwas von einer unendlich geringern Dichtigfeit ba fein burfte, scheint burch bie in Romeienbahnen mahrgenommenen Storungen, wenn nicht gang außer Frage gestellt, fo boch in habem Grabe mabricinlich ju fein. 3) In ber C bem i.e. faßt man unter ben Begriff von Ae. eine große Claffe von Berbindungen gusammen, welche weniger in ihren Eigenschaften als in ihrer Ausammensehung

gemeinschaftliche Mertmale barbieten. Ueber die Definition berfelken berricht noch viel Un-Richerheit. Die im gewöhnlichen Leben als Mether bezeichneten Stoffe find folgende: Goweel. Ne., Aether (engl. sulphurio other), ift bie wafferhelle, febr bannftuffige und belebend-burchbringend riechenbe fluffigleit, welche man erbatt, wenn man ein Gemifc von Schwefehaure und Allohol unter fletigem Buflug bon Altohol ber Deftillation unterwirft. Schon bei 350 C. fiebet er und ift bochft brennbar, weshalb große Borficht bei feinem Bebranche ndtbig ift. Dit Luft gemifcht explodirt fein Dampf. Dit Allohol mifcht er fich in jebem Berbaltnif, nicht fo mit Baffer. 1 Thi. Aether mit 2 Thin. Beingeift ergeben die befannten Doffmann'iden Eropfen. Der Ae. ift ein gutes Löfungemittel für Barge, atherifde Dele und Gette. Er findet Anwendung gur Extraction ber Boblgerache aus ben Bluthen, in ber Firniffabritation und manchen dem. Operationen. Geinen Bauptgebrauch finbet er in ber Bharmacie und Debigin, als Betanbungsmittel ift er jeboch vielfach vom Chloroform berbrangt worben. Anf bie Sant getropft erzengt er Ralte, weshalb er angewandt wird gur Bufammengiebung entzundeter Stellen. 3m Gangen ift feine Birtung aber fonell vorübergebenb. Unter ben aufammengefetten Me. fabren wir folgenbe an: ber Galafaure-Me. ober leichte Salg. Ae. Er wird bereitet, indem man gleiche Theile Salgfarre und Altobol destillirt; er ist farblas, riecht etwas kaoblanchartig und schneckt süklich-gewiltzbast. Dieser Arther ift noch fluchtiger wie ber vorige, er flebet bei 11º C., loft fich etwas in Baffer und breunt mit jurragbgeiner Flamme. Seines feinen Aroma's wegen wird er als Zusatz zu Der Salpeterfaure-Ae, bilbet, mit Alfohol gemifcht, ben allerlei Geträ ifen bennst. Spiritus nitri daleis ber Apotheter und wird praparirt, indem man falpeterfaures Gas in talt gehaltenen Altohol leitet. Er ift eine blafigelbe Flüffigkeit, mit an Reinetten und Ungarwein erinnerndem Geruch. Sein Siebepuntt liegt bei 16° C. Der Effig . Ae. findet fich four-weife in dem aus Beingeift gewonnenen Effig und vielleicht auch fertig gebildet in einigen Beinen und eblen Doftforten. Sein Geruch ift bochft crquidenb, er loft fich in 71/3 Thin. Waffers und stebet er b ic 740 C. Bit Weingeist und effigsaurem Gisenoppb bilbet er die officinelle Rlaprothilde Eifentinktur. Am eilen - Ae nennt man eine rumartig riechende und besbulb inr Ranfabritation benutte, ber vorigen abnliche Fluffigfeit. Der Butterfanre-Ae. liefert mit Altohol vermischt bas Ananasol (pine apple oil), man benutt ibn in ber Liqueurfabrifatio 1, ju Limonaden und in ber Buderbaderei. Der Denanthalle, wird burch Defillation bon frischer Gartenrante erhalten und bilbet ein farbloses Fluidum von weinahnlich:m Geruch; verursacht vielleicht ben allen Weinen gemeinschaftlichen Geruch: Das Drufen - ober Cognacol bes hanbels ift Pelargonfaure - Ae., es bient zur nachahmung bon Cognac. Anger biefen Me. tommen unter bem Damen ber fünftl. Fruchteffengen (f. b.) fehr feine Barfame im Sanbel vor, welche wefentlich aus Me.-Arten gufammengefest finb.

Atheriaftit, ein wafferreicher Gtapolith von Arenbal.

Artherische Oele, engl. essential oils, urunt man in der Chemie eine Klasse von Berbinbungen, welche fich burch ihren burchbringenben, meift angenehmen Geruch und murgigen Gefomad, fowie burch ihre filfichtigleit auszeichnen. Dit ben fetten Delen haben fie eigentlich nichts gemein, als bag fie fich mit Baffer nicht vermischen laffen, ihren fluffigen Inftand und bas Bermogen, bas Papier burchicheinend ju machen. Ueberbies tonnen einige nur in wein-Brof. Birgel folagt baber bor, fie einfach Riech ft offe geiftiger Lofung erhalten merben. Sie find leicht entzundlich, in Allohol und Aether leicht leblich. Rob find fie zu nennen. Sie sind leicht entjundlich, in Allohol und Nether leicht tostich. scop zuro zu farblos, ober gelb, braun, rothlich, grun ober blau gefärbt; an ber Luft werben fie bidfillfilg Gie tommen hauptfächlich im Bflangenreiche bor, und, und geben am Enbe in Harz über. wann paffend mit einander vermifcht, machen fie auf Die Geruchenerven einen abnlichen Ginbrud, wie die Dinfit, ober eine Difchung von miteinander harmonirenten Tonen auf die Gebornerven. Die Liedenbluthler und Dolbengewächse find instesondere reich an atherischen Delen; mandmal treten in verschiedenen Theilen ein und berfelben Pflanze verschiedene Riechstoffe auf. Die Heimath der größeren Anzahl der abomatischen Gewächse find die Tropen. Manche ber fillchtigen Dele, mit Ausnahme bes Rosenbls, bas man als ben Diamanten unter ben Geruchen bezeichnet hat, finden fich barin in fo kleiner Onentität, baß fle nur in Bein-geift geloft zu erlangen find. Das Thierreich liefert nur drei einigermaßen nubliche Riechstoffe, namlich: Ambra, Mofchus und Bibeth. Wanche a. De. find fünftlich erzeugt worben, auch reine Roblenwasserstoffe, wie das Steinbl, hat man unter sie eingereist, freilich weniger ihres Geruche, als anderer Tigenschaften wegen. Indes giebt es fein aromatisches, riechendes. Steinst, wie das perfische und italienische. Bur Fabritation von Champagner sind sie nie benützt worden, wie vielsach gefabelt worden ift. Was die Gewinnungsart der natürlich vortommenben Dele betrifft, fo beruht biefelbe bei ben gromatifchen Bflangen vornehmlich auf

ber Deftillation nit Wasser; nur wenige sind burch Auspressen zu gewinnen, und andere sind zur nicht zu isoliren, sondern nur durch Schmelzen der Blüthen u. mit seiten Orlen zu gewinnen. Ne. De, werden vielsach verfälscht, wie mit Olivenöt, Alsohol und wohlseilen ä. De., namentlich Terpentinöl. Ihr Ausen dehnt sich auf die Toiletten-Chemie, die Medizin und die Technis aus; in der leuteren werden einige in der Bereitung von Lackfirnissen verwendet. In diätetischer Beziehung sind sie als Bestandtheil der Gewärze von geoßer Wichtigkeit, sie södern, mäßig gemessen, die Berdanung; allein im Uebermaß reizen sie und sind dann gessädesicher, als ein Uebermaß von Rahrungssossen.

Atherien, Eharles G., geb. 4. Juli 1804 in Amberst, Rew Hampshire, sindirte die Rechtswissenschaft, wurde Jahre lang in die Legistatur seines Geburds kaates gewählt und vertrat denselben als Repräsentant im 25., 26. und 27. Congresse (1837—1843) als Senastor im 28., 29., 80. Congresse (1844—1849), wurde wiedererwählt im November 1852 und karb in Wanchester, Rew Hampshire, 15. Nov. 1853. Er brachte am 11. Lezember 1838 sine Resolution ein, durch die sortan alle Petitionen zu Gunsten der Anshebung der Staderei im District Tolumbia wie in den Terrisorien im Tongress zurückgewiesen werden sollten; die-

felbe wurbe angenammen mit 126 gegen 78 Stimmen.

Methiepien (griech., bas Land ber Sonnverbrannten), bas fcon von homer erwahnt wird, nannten bie Griechen ben gangen Gibrand ber ihnen befannten Erbe und unterschieden ein Me, bes Oftens und ein Me, bes Westens. Me, im engeren Sinne wurden bie Lanber fühl. von Libben und Aegopten zwischen bem Rothen Meere und ber Sabara genannt, bas bentige Rubien, Sennar, Aordofan und Abpffinien umfassend. Gang fpeciell ward ber Rame Ac. auch bem Glaate Meroe beigelegt, von bem er fpater auf bie driftlichen Reiche fibertragen wurde, die in biefen Begenden entftanben. Für bas Land felbft (f. Abpffinien) ift jetoch gegenwärtig ber Name außer Gebrauch gelommen. Er wird hente nur noch in Bezug auf bie Kirche und die Schriftsprache der chriftl. Abbsfluier, die Lesana Geod, angewandt. Die Die Rirde und Die Schriftsprache ber driftl. Abhffinier, Die Lesana Gees, angewantt. Sage führt ben Ursprung bes alteften Herrscherhauses auf Ebna Halim, einen Cobn Salo-mo's und ber Rönigin von Saba, gurud. Um Christi Geburt tam eine andere Dynastie auf ben Thron, die vermuthlich aus Subarabien ftammte, bas um bieje Zeit mit Ae. zu einem Reiche vereinigt gewefen gu fein icheint. In ber zweiten Balfte bes 13. Jahrh. gelangte bas Salomonifche Gefchlecht wieber jur Berricaft und eine au Jahrh. fpater, mit ber Regierung Bar 'a Jahobs, fangt es an, in ber athiopifchen Geschichte ju tagen. Es ift bieses tie Blathezett des Reiches, somobl was feine angere Machtstellung als was feine innere Entwidelung betrifft. Dit bem 16. Jahrh. beginnt ber Berfall. Während die Mohammebaner von Abal eine Proving nach ber anderen ernberten, riefen portug. rom. Belebrungsver-suche langwährende innere Wirren bervor, welche die Lraft des Reiches bermaßen schwächten, daß die besten Provingen eine Beute der Gallas wurden. Die ersten größeren Berehrungsversuche wurden in der Mitte bes 16. Ichrie von den Jefniten gemacht, aber fie hatten rie nachft weiter leinen Erfolg, als daß fie die etwa 50 Jahre fpater jum Ausbruche tommenben inneren Streitigleiten anbahnten. Festen Boben gemannen bie Milfionen erft unter Gufes wis (1605—1682), ber bem Lande tie rom. Kirche aufzuzwingen suchte, aber endlich burch bas aufftanbifche Boll gezwungen wurde, ben gewaltsamen Besehrungsverfuchen zu entfagen. Unter seinem Rachfolger murben bie Jesuiten und die Convertiten genothigt, bas Land ju verlassen (1632), und alle fpateren Berfuche, ben verlorenen Ginfing wieber ju gewinnen, 3m 18. Jahrh, wurden bie legitimen Fürften nach und nach ju reinen Schattentonigen. Die wirkliche Macht befagen bie Ras (Hauptlinge), bie in ununterbrochener Bebbe mit einander lagen, dis Theodor seine fibr eine Weile erfolgreichen Einigungsversuche begann (f. Abuffinien). Die Ronige, Regns genannt, refibirten anfänglich in Arum. Spater jogen sie meist das Leben im Lager vor, aber Arum blieb noch lange die Arbnungsstadt. Der Regus war unumforautter Berrider, foweit ihm malte Gitte nicht gewiffe Geranten feste, ober die bebeutende Macht der Ras nicht masvollen Gebrunch seiner Gewalt rathsam machte. Ein Eigenthumsrecht eristirte seinem Belieben gegenfler nicht. Nar die Airchen und Alöster hatten gewiffe Besithlichkeiten, Die er nicht antasten burfte, obgleich er auch Oberberr ber Rirche Einige alte Familien genoffen gemiffe Borrechte; aber einen eigentlichen Abel gab es Am Dofe, ber aus ben boberen Civil- und Militarbeamten bestand, berrichte ftrenge Etifette. Berwaltung und Gericht waren mit einander verschmalzen; aber es gab verschiedene Rechtsinstangen: von ben Provingialrichtern und Statthaltern tounte Berufung an bas Sofgericht und ben Ronig flattfinden. Geit bem 13. ober 14. Jahre. gab ce ein geschriebenes Gefethuch, bas nach griech, und ram. Ouellen in Aegupten zusammengestellt worden mar und sowohl das weltliche wie das kunonische Recht enthieit. Die Acgierungskoften und ber Unterhalt ber Armee wurden von ten Naturalabgaben bestritten, die für jede Proving genan

festgeseht waren. Da jedoch die Proving besonders beiastet wurde, in welcher sich ber Abulg gerade aufhielt, und da bas Lager sehr häusig gewechselt ward, so hatte die Fixtrung des

Steuerbetrages meift wenig prattifchen Werth.

Die No. R. wurde von Regysten aus gegrändet und um 330 von Methienifche Rirde. Frumenting, ber irrthumlich ofr als ihr erfter Granber angefeben wird, wiederbelebt. Frumentins wurde von Athanastus von Alexandria zum Bischof geweiht und feit der Zeit ist die Me. R. flets in einer gewiffen Abbangigfeit von ber Mentterfirche geblieben, obgleich fie in ber Lebre in manchen Binficten von berfelben abweicht. Ibr Abung wird noch bente von bem toptif fien Batriarchen ju Alexandria, ber jest zu Cairo refibirt, aus ber toptifchen Aleftergerftlichfeit ernannt; aber bennech ift fie welt mehr als bie Mutterlieche eine jubenchriftliche Rirche, Die eine Berfchmelgung bes Indenthums mit bem Chriftenthume aber faft noch mehr ein Nebenei iander beider barfiellt. Ihre Glaubensquellen find bas Alie und Reus Teffament nebst den meisten Apstruphen aud einer Angahl Pfendepigraphen, und der "Syroodos", eine monophpfitifche Bearbeitung ber verfchiebenen Canones. Soweit bas monophpfitifche ober enthhiamich: Dogme nicht in Betracht tommt, find bie Glaubenslehren und bas Ritual ein eigenthumliches Gemifc and ber alteften indengeiftlichen und ber griechischen Alrede. Die Bifhiteiburg, welcht bei beiben Gefchlechtern angewandt wird, ift vorgebich nicht ein firchlib'r Gebranh; aber fein Abpffinier ift mit einem Mohammebaner, Juben ober unbeschuittenen Christen. Die Tanfe ber Ermachsenen wird, nachbem tie Reophpten formlich bem Erufel abgeschworen und Chrifts ben Gib geleistet, unter breimaligem Gintauchen und wieberholten Salburgen mit bem heiligen Dele vollzogen. Gleich nach ber Taufe empfangen bie Tauflinge (auch bie neugeborenen Rinber) bas Abenbmahl in beiberlei Geftalt, bas fonft nur von Rindern und alten Leuten, von ben Priestern aber jeden Tag genossen wird. Es wird stets nuchtern empfangen und meift vor Sonnenansgang ansgetheilt. Die Lalen erhalten in Bin getanbtes Brod, mabrend bie Briefter bas Brod und ben aus Rolinen bereiteten Bein grirenat nehmen. Am fünften Tage ber großen Boche wird bas iftbifche Baffa gefeiert und n igefauertis Brod jum Abendmable genommen. Die Abpffinier, wie bie Ropten, berbachten bie jubifden Gebetsftunden, an benen fie täglich in ben Kirchen gusammentommen und, auf Meine Araden geftunt fichend, mit Liturgien, Responsorien und Schriftvorlefungen Gott Bredigten find nicht ablic. Die Beritopen werben in athiopifder Sprace und in bienen. bur grabifchen liebersetung vorgelesen. An bas jubifche Ritual erinnern bie baufigen Berweigungen nab bie gottesbienftlichen Gefange und Tange, fo wie bas Ausziehen ber Schube ober Gaubalen ber bem Kirchhofe. Beim Betreten bes Gottesbaufes wird bie Schwelle und Die Thur beffelben getugt, fo bag bie frommen Leute haufig "Rirchenfuffer" genannt werben. Die mrift aus Strauchholy und Lebm gemachten und mit einem meffingenen Rreuze gefronten runden Rirchen, Die gewöhnlich am Waffer fteben und mit Baumen umpflangt find, gerfallen, gleich dem Tempel zu Jesufalem, in den Borhof, das Heilige und das Allerheiligste. In dem Allerheiligsten jeder Kirche steht ein Abbild der mosaischen Bundeslade, welches als Das gragte Beiligthum, bas Unterpfand ber Gegenwart Goites, angesehen wird. Die acte Banbestade befindet fich, nach bem Glauben ber Abpffinier, nach beute in ber Sauptfirche bon Arun, uit wie einft bie Bundeslade, fo zieht bie Labe (Tabot) von St. Michael, ron einem Sängerchor begleitet, bei allen Kriegszilgen ber Schoaner mit in's belb. Sonntage wird anch ber Sabtat gefeiert, boch als geringerer Festag und nicht in jubifder Ruse. Das größte Fest ift Epiphanias, ba bas gesammte Boll in bem geweihten Flusse babet, worauf ein auch bei anderen Gelegenheiten übliches Liebesmahl (Agape) flattflubet, bas gewöh tlich in Weigenbrod und Sonigbier besteht. An Festiagen ift bie Me. R. fo reich, wie wohl kine andere Kirche. Die Geburt Chrifti und der Gebachtniftag des Erzengels Michael wird allemonatlich gefeiert; Martentage find 32. Bilatus wird als Beiliger ver-ebrt, weil er fich fur unschuldig am Blute Chrift erflärte. Rach ben Berichten ber bentschen Missionare in Abpffinien fingen Die Abpffinier im Jahre 1869 auch an, ben Adnig Theo-bor II. als Beiligen zu verehren und zu feinem Grabe zu wallfahrten. Dem Fasten wird ber großte Werth beigelegt. Rach Jenberg wird neun Monate im Jahre mehr vber minber ftreng gefaftet, boch werben nur bas Ofter- und Merienfaften nebft bem Wochenfaften am Mittwon und Freitag von ullen abpfimischen Chriften gleichmäßig beobachtet. Bis nach Sonnenuntergang enthalten fie fich vollkommen von Speife und Tront und erft nach Mitternacht barf eine prientliche Dabligeit eingenommen werben, von ber jedoch Fleisch, Gier, Butter, Mild mit oft felbst filde ausgeschloffen find. Geschlachtet wird fiets im Ramen bes breitinigen Gottes und die im Alten Ecibentente als unrein bezeichneten Speifen werben nicht genoffen. In gewiffen Fällen sinden blatige Opfer flutt. Die Bande ber She find sehr lose; boch tunn nach bem Tode ber britten Fran teine gesehliche Ebe mehr geschlossen werden. Bleiweiberei ist sein gewöhnlich, aber ber Bolygamist ist vom Abendmahle ansgeschlossen. Die Priester mössen verheirathet sein, aber barfen keine zweite The eingehen. Die höheren Geistlichen werden sedoch stets dem Mondoskande entwommen. Die Nönche neunen sich Rachfolger des heil. Andenius, aber beben nicht alle deuselben Regeln nach. Der Itspege oder Erosprior des Haupillosters, Dabra Libanos in Schoa, ist die erste geistliche Person nach dem Abuna, der früher zu Arum und jetzt in Gondar seinen Sitz hat. Bischösse, deren früher sieden waren, gibt es seit langer Zeit nicht mehr. Die Geistlichen trogen als Zeicken ihres Standos das Arenz in der Hand und die Kdrigen Christen binden eine blane Schunr um den Hale. Die Lehte von den guten Werken, zu denen auch Pilgerfahrten nach Jerusalem gehören, ist sehr auszehlichet. Gegenwärtig beschöndt sich das religiöse Leben überhandt sast ganz an einen inhaltlosen Formendienk. Die Litzse ist freisich siets die Trägerin des geistigen Lebens gewesen, so weit ein sosches erstimte; aber selbstühndige Schriften sund aus ihr fast nur vom 13. die in's 15. Jahrh, hervorgegangen. Jest zeichnet sich die Geistlichkeit durch Unwissendien und das Boll durch roben Weerglanden und Sittenlosseit aus. (Uleber die verklichenen Missender (Zeitschrift für ges. kuthol. Theologie, Wien 1852, Bd. III, Herte die verklichen Ariebe (Zeitschrift für ges. kuthol. Theologie, Wien 1852, Bd. III, heft 2); Bolz, "Die drissliche Kirche Alethiopien's" (Theologische Etudien und Kritilen.

Methispifde Sprache und Literatur. Unter ben vericiebenen Sprochen, welche gegenwartig in Abpffinien gesprochen werben, nehmen ben ersten Rang bie beiten Tigre-Dialecte und das Andarische (f. b.) ein, welches im 14. Jahrh. bas Gees verdrängte, bas aus Sab-arabien hernbergebracht und Reichssprache geworben war. Das Gees ober Aechiepische im engeren Sinne aber blieb bie Schriftsprache. Es gebort ber femitischen Sprachfamilie an und ift am nächsten bem Arabischen verwandt. Das Alphabet ift ber himjarifchen Echrift entwommen und besteht aus 26 Confonanten und 7 Bocalen, die fpater als befondere fleine Beichen ben Consonanten angefugt wurden ober mit ihnen verschmolzen, während ursprunglich nur bie Confonanten gefdrieben murben. Gin Drittel ber Burgeln laffen fich nach Wefenius auf bas Arabifde jurudfuhren, aber bas Gees ift in jeber hinficht armer und weniger burchgebilbet, als das Arabische. Das Gees hat 10 Conjugationen, von benen 8 ben arabischen entsprechen und 2 ihm eigenthumlich find. Das Barticip fehlt gang. In der Bildung der Hauptwörter gleicht tas Gees am meiften bem Bebraifchen. Gefchrieben wird es von links nach rechte und Die einzelnen Worte burch zwei Buntte von einander getrennt, während Interpunktionezeichen ganzlich fehlen. — Einige Inschriften und Manzen find die einzigen Schriftventmale, Die aus ber bordriftlichen Bit erhalten morben finb. Die eigentliche Literatur beginnt erft im 4. Jahrh. und ist fast ausschließlich kirchlich. Das Alte Testament ift schon im 4. Jahrh. nach ber Septuaginta überfett worben. 1853 bat Dillmann eine Gefammtansgabe beffetben begonnen, nachdem die Bsalmen 1701 von Ludvsf äthiopisch und lateinisch, und 1815 in London äthiopisch allein heransgegeben worden. Das Nene Testament wurde zuerst 1548 in Rom und zuletzt 1826 von Platt in London heransgegeben. Die Zahl der apoltophischen Bücher und der Uebersetzungen und Bearbeitungen fremder kirchlicher Werke ist ziemlich groß. Die selbstständigen Werke sind religiösen Inhaltes oder Chroniten, unter denen die bedeutendsten vie Keber za Nageste, die Legenbengeschichte Arum's, und die Tarek Nagushti, die Chronif der Könige sind. Die Poesse beschränkt sich auf Humnen und gereimte Gebete. Im Gangen sind etwa 200 athiopische Werke bekannt, — Die größere Bekanntschaft und das Intereffe an ber Me. Gpr. n. L. wurde erft burch Job Lubolf angebabnt, ber ein Lexicon und eine Grammatit veröffentlichte (2. berm. und verb. Aufl., Frankf. 1702). Geine Arbeiten wurden wieder aufgenommen und weiter fortgeführt von Blatt, Laurence, Gefenins, Supfeld, Salt, Rappel, Hoffmann, Röbiger; Ewald, Jenberg, Binmberg und b'Abbadie und befonbers von Dillmann, der eine neue Grammatil (Lpz. 1857) und ein neues Lexicon (Lpz. 1862) berausgegeben hat.

Athlet (vom griech.), Wettkampfer in den öffentlichen Rampspielen, welche als Ringer, Fanstämpfer, als Kämpfer jeder Art öffentlich anftraten. Sie repräsentieten die Bläthe der griech. Jugend und vourden in den großen Festspielen als Sieger mit den höchsten Ehrendozengungen ansgezeichnet. Erst seit dem 4. Jahri, v. Chr. didete sich die Athletik mit dem Sinken der nationalen Rampspiele als Erwerbszweig ans, befonders seitdem das griechische Beben mit dem römischen in engere Berbindung trat. Die ersten Athleten treten in Rom 186 v. Chr. auf. Ju der röm. Kniserzeit gab es Athletenzünste in sast allen größeren Städten des Reiches. Ein lleberbseibsel der alten Athsetit ist das in England und Amerika gestbte Boren (]. d.); anch zeigen sich A. in Europa auf. Jahrnärsten, Messen und Bolls-

festen, und legen unter bem Namen "hertuleffe" Proben einer oft außerorbenisichen Leibestraft ab.

741

• Athlone, Stadt in Irland, Proving Leinster, wird burch ben Fluß Channon in zwei Thrile zetheilt, beren einer zur Grafichaft Westmenth, ber andere zur Grafichaft Resemmon, Proving Connaught, gehört. Die Stadt hat-sieben Kirchen, zwei Klöster und zählt 5601 E.

Athlene, Bostamt in Mouroe Co., Michigan, mit einer b. rom. lathel. Rirche, welche mit von Missionen Blue Bush und Flatt Rod 700 S. zählt und eine Schule mit 80 Rindern unterhalt.

Athmen (Acfpiration). Das Athmen ift ber Borgung, burch ben fich ein Rörper mit ber Luft in gewiffe Berbindungen fest. Auch bem Mineralreiche angehörenbe, und gestorbene organifikete Rorper nehmen Luft in fich auf und handen Luft aus; im engeren und ftrengeren Sinue bes Wortes bezeichnet bas Athmen jeboch eine Lebensverrichtung und tommt beshalb nur lebenben Bflanzen und Thieren ju. Busammen mit ber Circulation bes Ernahrungs-faftes macht es die hanptfunktion bes individuellen Lebens aus. Im Wesentlichen besteht es darin, dag bem Rörper Sauerstoff augeführt und aus bemielben Roblenfaure entfernt wird. Bei Pflungen find es bie Blatter, Die bas Athmen bewertftelligen; bei Infusorien burchftromt lufthaltiges Waffer ben gangen Körper; Infetten haben eine Menge clastischer Röhrchen, burch Deren feitliche Deffanngen Die Luft ein- und ausgeht; Fifche athmen vermittelft Riemen, und Slagithiere, Bogel und Reptilien vermittelft Lungen. Beim Embryo ber Sangethiere, ber han nicht in directer Berbindung mit ber Außenwelt fleht, vertritt ber Muttertucken, badurch, Daß er aus dem Körper ber Mutter die Lebenstraft entlehnt, die Stelle der Lungen; nachdem aber bas Athmen nach ber Geburt einmal angefangen bat, werben bie Lungen nie wieber luft-Augerdem nimmt auch die Saut bei allen Thieren, in benen biefelbe ber Luft jugang. lich ift, am Athmen Theil. Sogar bie Bogeleier gieben, fo lange fie entwidefungsfabig flib, Luft burch ihre porofe Schale ein, und athmen aus; fobald ticfe Thatigfeit nachlaft, erftirbt in ihnen ber Reim ju einem neuen Thiere. Pflangen, beren Blatter, und Thiere Der nieberen Stufe, beren hautoberflächen mit einem intbichten Stoffe Aberftrichen werben, fawie Infecten und Wilkemer, beren Stigmata ober Robrenöffnungen verflopft ober vertlebt werden, Fifche in Inftleerem Baffer in einem abgefoloffenen Raume, g. B. unter Gis, ober mit Del Abergossen, und Thiere höherer Stufe, in irgend einer Beife von ber Luft abgefchnitte i, erstiden und fterben sehr bald ab. So ift bas Athmen der ungertrennliche Begleiter des Libens. Auf ift es ber Magftab ber Lebenstraft und Lebensenergie. Je ansgebildeter ein Bijdiopf ift, beito weniger tann es bie Unterbrechung beffelben ertragen. Thiere, die flc bur hibre Beweglichteit auszeichnen, athmen mehr als trage. Chenfo wird bei jeber vorübergehanden Bewegung, bei jeder Anstreugung, während der Berbauung, wie in der Zeit des ftl:leren Wahsthums in einem Individuum Bermehrung des Athemholens beobachtet. Kind von 9-10 Jahren, welches 40 Pfund wiegt, follte nur ein Drittel so viel Luft zum Athinen branchen, als ein Mann von 40 Jahren, ber brei Mal so viel wiegt, athmet jeboch it ber That fast bie Salfte ber Luftmenge ein, welche ber Mann einathmet. Bei Ersteren geben aber bie Lebensfunktionen ungleich rofcher von Statten als beim Erwachsenen. Auch bie Regungen ber Seele, beftige Gemutheaffette bleiben nicht ohne Birtung auf bas Athmen. Gibnen, Seufzen, Schluchzen, Lachen x. find nur Mobifitationen bes Athmens. In ber Leibenschaft mehrt ober minbert fich bie Babl ber Athemguge je nach ben Borftellungen, welche berfelben ju Grunde liegen; ob biefe erhebenbe, erfchutternbe, fortreigende, - ober nieberbrudende, bemathigende, gerftorenbe Bilber vor bie Seele fuhren.

Beim Menfchen ift ber Zwed bes Athmens breifach: uns burch ben Sauerstoff einen machtigen Lebensartrieb juguführen, nufern Körper burch bie Barme entwidelnbe chemische Berbindung zwischen Sauerstoff und Roblenftoff zu erwarmen, und unfer Blut von einem giftigen

Stoffe, ber Roblenfaure, gu befreien.

Nachdem das Blut, nach seinem-Areislaufe burch den ganzen Abrec, eines Theiles seiner Belebenden und ernährenden Eigenschaften beraubt und, mit verdrauchten Stoffen überladen, zusammen mit etwa sich vorsindendem durch die Berdanung von eingenommener Nahrung ges wonnenem Speisesafte, in die rechte Perzsammer anzeidnumen ist, wird es von dier die in die seilisten Gesäsverzweigungen der Lungenbläschen getrieben. Diese Lungenbläschen enthalten die eingeathwete Luft, und da deren äußerst seine Blutgesäschen so zurte häutige Wandungen haben, daß luftförmigen Stoffen ein leichter Durchgang gestattet ist, so steht dier das Blut mit der Luft in der unmittelbarsten Berbindung und Wechselwirdung; und so wird denn durch die chemische Berbindung des Blutes und Sanerstoffgases das dunkele venöse Blut, gleichwie der etwa damit vereinigte Speisesgaft, in arterielles, heltrothes, lebensträftiges Blut verwander

342 Mibmen

belt. Nen belebt lebrt benn bas Bint burch bie Lungenvene nach bem Bergen gurud, um ben

allgemeinen Kreislauf von Menem zu beginnen.

Auser den Lungen bestehen die Athmungsorgane noch aus dem Bruftlasten, den Wuskeln, welche die Knochen und Knorpel des Brustastens bewegen, den Zwischenippenmasteln und dem Zwerzseil (fleischige Scheidemand zwischen aus fich zu immer größer werdenden Röhren vereinigen; der Luströhre, dem Kehlopfe, der Rachenhöhle und der Rase. Durch den Diund einzwathmen ist unngeltrlich und muß erst erlernt werden. Bei einem neugeharenen Kinde, dem man die Rase zusch den Areten Erstickungserscheinungen auf, und man muß der Luft timplich dem Wieg durch den Mund zur Lunge bahnen. Die Angewohnheit, mit offenem Wante einzwathmen, ist der Gesundheit nachtheitig. Diese Angewohnheit bedingt auch das Schnarchen. Beim Aussathmen mit Stimm- und Sprachbisdung ist der Mund natürtich ein wichtiges mitwirfendes Organ.

Im gefunden Justande geht das Athmen leicht, sauft, regelmäßig und shue Geräusch von Statten. Es ift and 3 Tempos zusammengesetzt, Einathmen (Juspiration), Athendense, auch Berhaltspanse genannt, und Ansathmen (Expiration). Das Einathmen geschieht bei Offensein der Zuspiration der Zuspiration der Aufensluft in die, infolge der Erweiterung der Brustlöhle, durch die Expansion der in ihnen inner wohnenden Lust ansgedehnten Lungen. Hierdei halten sich die Lungen also passio. Die insspiratorische Erweiterung des Brustläufens geschieht wesentlich durch Ause, und Answärtsbewegung der Rippen nebst dem Brustläufens geschieht wesentlich durch Ause, und Answärtsbewegung der Rippen nebst dem Brustleim und Schlässeldein, und durch Abplattung des für gewöhnlich answärts gewöhnlich zwerzsellsten Zwerzsellsten. Alle diese Bewegungen sind stels vorhanden, aber eine oder die andere herrscht gewöhnlich vor. Bei Limbern ist das Zwerzsell hauptsächlich thätig (Zwerzsellathmen, Abdominal-Respiration), dei Rännern nebst Zwerzsell vorwiegend die nuteren Rippen (Riederes Rippenathmen, Costal-Respiration), dei Franzen herrscht das Athmen mit den oberen Rippen vor (Clavisular-Respiration).

Das Ausathmen geschieht unter gewöhnlichen Bedingungen lediglich durch die Clasticität der Geweke, die, sobold die Muskelthätigkeit nachläßt oder aufhört, ihre frühere Stellung eins nehmen und so die Lust austreiben. Bei außergewöhnlich angehrengter Exspiration nimmt jedoch das Ansathmen undkultse Arafte, namentlich die Bauchundteln, in Auspruch. Die Wodistationen der Exspiration, zu phonischen und anderen Zweden, sud angerordentlich man-

nichfaltig. Wir tonnen jeboch bier nicht auf Diefelben eingeben.

auflung. Die Luft, welche trot der kaftigsten expiratorischen Austrengung, die dem Individuum möglich ist, in der Lunge verkleibt und nicht aus derselben entsernt werden kann, heist die innewohnende, dieibende Luft (Restdual-Lust); die, welche nach Bollendung einer gewöhnlichen Ausathmung durch solch gewaltsame Expiration ausgetrieben wirt, die zurückgehaltene (Resterve-Luft); die, welche darch eine gewöhnliche Athmung aus- oder aber auch ein- gesathmet wird, heist Athem, Athemlust (Respirir-Lust); und die, welche nach Bollendung einer gewöhnlichen Sinathmung durch eine möglichst kräftige Juspiration noch eingeathmet werden

fann, beift Erganzungeluft (Complemental-Luft).

Das Athmen ift eine Berrichtung, bie unwillturlich, fogar nutewußt, vom Angenblide unferer Beburt bis ju bem unferes Lobes, als erftes, beständiges, und lettes fichtliches Lebenszeichen, ob wir wachen ober folafen, arbeiten ober ruben, wahrend unferes gangen Dafeins, por fich geht, teine Aufmerkamteit erforbert und teine Ermitbung vermfact. In Bezug auf Reihenfolge, Tiefe, Starte, Dauer und Form ber Athemguge und ber einzelnen Tempos, und auf mehr ober minder ergiebige Gin- und Ansfuhr von Luft ift es jedoch bis zu einer gewiffen Grenze bem Billen unterworfen, und hierauf futt fic bie Respirationsgymnaftit, bie in ber Behanblung bes Stotterns, beginnenber Schwindsucht und anderer Arantheiten und Sowachezuftanbe ber Athmungeorgane einen fehr wichtigen Blat einnmmt. Auch fur bie Gefangs- und Rebeitunst sind Athmungsübungen sehr vortheilhaft. Das Athmeu gänzlich turch bloge Billenefraft gu muterlaffen, ift numöglich, nub beinabe unmöglich ift es auch, regelmäßig ju athmen, wenn wir ben Borgang an und felbft besbachten ober besbachtet wiffen. Es ist beshalb auch fehr schwierig, genaue Daten aber ruhiges Athmen mabrend bes bemußten Bustandes zu erhalten. Im ersten Lebensjahre athmet der Mensch ungefähr 35 Mal in ber Minute, im zweiten 25 Mal, in ber Jugend 20 und im erwachsenen Alter 18 Dial; im Allgemeinen tann man 1 Athemang auf fast 4 Pulsschläge rechnen; Berg- und Athembewe-gung sieben in so naber Berbindung, daß Alles, was auf bie eine wirft, auch die andere beeinflußt. Der Betrag ber Refibual-Luft beruht großentheils auf Die Raumverbaltniffe ber Brufthoble und ift auf 40-260 Aubitzoll geschatt worben, 120 R. ift eine fur einen Erwachenen gewöhnlich giltige Mitteljahl. Chenfo ift 130-200 R. als ber Betrag ber Referbelust augenommen worden, und 20—26 R. als der der Respirirlust. Der Beirag an Lust, den ein Individuum nach einer größtmöglichen Inspiration durch die krästigste Expiration ansathmen kann, wird gewöhnlich als Betrag der Respirationssädigseit bezeichnet; nach Hutchinson ist derselbe, oder die "Bital Capacität," bei einer Temperatur von 60° Fahrenheit, bei einem gesunden, 5 Fuß 7 Zoll großen Mann im Mittel 225 R., und ist 8 R. unehr oder 8 R. weniger für seden Koll sider oder unter dieser Größe. Das Gewicht des Mannes macht, nach Hutchinson, unter 161 Pfund keinen Unberschied, darüber, dis zu 196 Bfund, muß 1 R. sär sedes Pfund abgezogen werden; vom 15. die zum 35. Lebensjahre wächst die Capacität 5 R. mit sedem Jahre, und vom 85. dis 65. Jahre wird sie mit sedem Jahre ungefähr 1½, R. weniger. Dieses soll sür Männer maßgedend sein, während Francu desselben Alters nur die halbe Capacität als die der Männer haden sollen.

Daß Alles, was das freie Athmen von reiner Lust in irgent einer Weise behindert, der Gefundheit sehr schadet, ift allgemein bekannt nud anersannt, obgleich nech immer täglich durch einengende Kleidungsstüde, schlechte Lust in Schulzimmern, Arbeitse und Bersammungsstofalen u. u. geschlt wird. Ueber die gezignetste Beichaffenheit der einzuahmenden Lust siehe

"Enft".

Durch die Dissusseigenschaft der Inftstruigen Körper wird die Athmungsbewegung der Roblensaure nach Außen und des Sauerstoffs nach Innen unterführt, sonst würde wahrscheinlich weder die Reservelust, und noch viel weniger die Residenallust von einer schädlichen Anssaumung von Kohlensaure besteit werden läunen. Auch unterstützt vielleicht der Temperaturunterschied zwischen Körper und Umgebung und die Zisiardewegung der Bronchialschleims haut diesen Lustwechsel.

Die Frage nach bem Wesen und ber Ursache ber Erftidungs- ober bispnoetischen Ersacheiunngen steht in innigem Ausammenbange mit der Frage nach bem Wesen und ber Ursache ber

Athembewegungen (f. "Erftidung")

Athel. 1) Bosttownship in Worcester Co., Massachnsetts, 65 engl. Mt. nordwest. von Boston; 2604 E. 2) Postdorf und Township in Warren Co., New Port; 60 M. rordwestl. von Albany; 1590 E. 3) A.Depot, Postdorf in Worcester Co., Massachnsetts, 33 M. westlich von Fitchburg, an der Bernon-Mossachusetts Babu.

Mthss (gried.; neugried. Hagion Oros; thrf. Aineros), ein 6 b. M. Icuges, 11/, Dt. breites Borgebirge, welches fich zwischen bem Stromonischen und Gingitischen Bufen in's Aegaische Meer erftreckt und in ber fibofil. Spige bis gu einer Sobe von 6349 F. Aber bem Meere anisteigt. Der A, bat feinen Damen, ber Sage nach, bon einem Cohne bes Bofeidon, ober einem Giganten A., welcher biefe Gebirgsmaffe gegen bie Götter geschlenbert habe. Die nur 1/4 Mt. breite Landzunge, burch welche ber A. mit bem Festlande in Berbindung fteht, tragt noch Spuren eines Canals, welchen Terres auf feinem Juge gegen Griechenland graben ließ, um feiner Flotte eine fichere Durchfahrt ju verschaffen. Nach Fragmenten bes Strabo blieb bas Werl jedoch unvollendet. Die icon bewaldete Salbinfel trug im Alterthume blübende Stabte und wurde im Mittelalter mit Ginsiedeleien und Alostern bebedt, won benen noch 20 bestehen, in welchen 4-6000 Monche nach ber Regel bes heil. Basilius wohnen. Gie stehen unter einem gemeinschaftlichen Berwaltungsrathe (Protaton), welcher aus ben, von jedem Rlofter auf 4 Jahre gewählten Bertretern zur Berwaltung der Einkunfte und ber Rechtspflege gusammengesett ift und seinen Sit in Rarnas, bem haupterte ber Palbinfel, hat. Gin hier resibirender Aga vertritt Die tilrfische Regierung, an welche die Do.iche einen jahrlichen Tribut von etwa 24,000 Dollars zu gablen baben. 3m Mittelalter waren die Riofter ber Hauptfin griech. Wiffenschaft und ber Mittelpunkt driftl -byzantinischer Der Werth ber Klofterbibliotheken ift febr überschätt worben; toch finben fich noch viele schöne und alte Daubschriften, vorzugsweise theologischen Inhalts, von benen ber Musie Sebaftianoff manche mittels ber Photographie vervielfältigte. Gie befinden fich im Minfenm gu Mostau. Im Jahre 1866 wurde nach biesen Photographien bie Geographie bes Ptolemaus von Langlois in Baris herandgogeben. Auch find bie Rirchen reich an trefflichen Schritzereien, Malereien, Fresten und Aunstfachen aus Gold und Silber. Bgl. Bischon "Die Moncherspublit bes Alofters A." im "Hiftor. Tafchenbuche" (Leipzig 1860, 4. F., 1. Jahrg.); Gag, "Bur Geschichte ber Athosflöster" (Giegen 1865).

Meibhl, f. Mether.

Atikala, Stibt in Sabamerila, Brasilien, im östl. Theile der Provinz Sao Baolo, am Flusse gleichen Namens, 110 engl. M. sübwestl. von Santos.

Atitlan, See und Bulcan in der Republit Gnatemala, Centralamerila; ersterer ift 24 engl. M. lang und 10 M. breit, letzterer 11,750 F. hoch.

Attinion. 1) Bostownship in Bisquataquis Co., Maine, 80 engl. M. nortskl. bon Augusta, mit einer von J. Abams gegrindeten Aademie; 897 E. 2) Bostownship in Rodingham Co., New Dampsbire, 35M. stohll. von Concord; 548 E. 3) Township und Postownship und Postownship und Postownship und Postownship und Postownship.

Atlania. 1) Township und Bokborf in Logan Co., Iliusis; letteres 20 M. sidwestl. von Bloomington, an der Chicago-St. Louis Bahn, mit 4 Airmen, einer hährten Lebranstalt, einem Zeitungsbureau und lebhaftem Handel, besonders mit Getreide; 1800 E., Township: 2879 E. 2) Bokborf in Buchanan Co., Jowa, am Wapspipinicon, 58 M. südwestl. von Dubuque. 3) Bokborf in Harrison Co., Missouri, 70 M. northilich

bon Ct. Jojepb.

Atlanta, Stadt in Fulton Co., Georgia, Ber. St., gegen 7 engl. M. fibefil. vom Chattahoodee-Finse, 101 M. nordwestl. von Macon, 171 M. westl. von Angusta, liegt in einer fruchtbaren, außerft gefunden Landichaft, ift ein Banptftapelplat filr Baumwelle und M. wurde 1845 Getreibe und ber Austenpunkt ber bebeutenbften Gifenbahnen bes Staates. ansgelegt, 1847 als Stadt incorporirt und batte 1850 2572 G., 1860 9554 E., feit welcher Beit bie Einwohnerzahl bebeutend geftiegen ift. Die Stadt bat 6 Rirchen, 6 Schulen, 2 Beitungsbureaux und 1 Bantgebande. Die Zahl ber Dentschen wird auf 6-700 geschatt, welche theils ber tathol., theils ber protest. Kirche angehören, theils Israeliten find. Im Jahre 1869 wurde in A. eine "Deutsche Einwanderungs- und Mannfactur Co." gebildet, mit einem Capitalfted von \$50,000, welcher in Land und Maschinen angelegt werden foll, jo bag einwandernde bentide Dandwerfer und Landwirthe fofort mit Beimflatten, Arbeit und Gerathen berfeben werben tonnen. Während bes Burgerfrieges wurde M. und Umgebung (1863) burch Erdwerte, Bruftwehren und Schitzengruben befestigt, welche am 29. Juli 1864 bon ber Bunbesarmee unter Sherman angegriffen und von Dood vertheibigt wurden. Rad blutigen Befechten, besonders am 28. Juli, wurde die Studt eingeschloffen und beichoffen. Rachbem Barbee (31. August) vergebens bie Bunbestruppen aus ihren Bositionen gu treiben versucht hatte, raumten die Confoderfrien am 1. Sept. Die Stadt, nachdem fie Die Baffenfabrifen, Arfenale und Magazine gerftort botten.

Atlantie. 1) County im südösil. Theile des Staates New Jersey, umsast 620 engl. O.-M. Die Einwohnerzahl belief sich nach dem Census von 1860 auf 11,786, nach dem von 1865 auf 11,344; wird im R. durch den Little Egg Harbor, südösil. vom Atlant. Ocean begrenzt und vom Great Egg Harbor durchströmt, welcher sich in die Bay gleichen Namens ergießt. Die Great Bay, Absern Bay, Grassy Bay und Lases Bay sind reich en Ansternbänken. Die Camben-Atlantie-Bahn durchschneidet das County, welches im Innern leichter Sandboden, an den Küsten Warschland ist. Es wurde 1837 aus einem Abeile des County Glowester gebildet und nach dem atlantischen Ocean denannt. Hamptvert: Cape May Landing In diesem County liegt die rein deutsche Anstedlung Egg Harbor Eity (s. b.); außerdem sindet sich eine kentsche Bevölkerung von einiger Bedentung in Abselantic City. In den Wahlen der letzten Jahre gab A. eine republikanische Majorität (1864 sür Lincoln 1117, sür McCelellan 1062 St.; 1868 sür Frant 1633, sür Sehmour 1091 St.). 2) Posit own sist in Monumonth Co., in New Idrse in 1692 E. 3) Posit durch einer von der Einwanderung-bevorzugten Gegend des westl. Jowa, 54 M. östl. von Council Bluss. 4) A. City, Dorf und start besucher Badeort in Atlantic Co.,

Rem Berfen, am Atlantifchen Dcean.

Atlantis. 1) Einer uralten ägyptischen Sage nach eine große Insel im Atlantischen Ocean, jeuseit der Säulen des Hertules (Straße von Gibraltar). Da die alten Scographen sie in eine Gegend verlegten, wo man später keine Insel sand, so glandten Einige, sie sei im Weere versunken und hielten die Azoren, die Canarischen Inseln für Ueberreste dexselben; Andere nach dem Borgange Bircherod's (1685) hielten Amerika für die A. 2) Rach der bestannten Fiction Baco's von Bernlam (1560—1626) ist A. die Reue A., eine Insel im Atlantischen Ocean, wo derselbe nuter den Bewohnern einen Berein zur Erforschung der Natur und zur Hervordrugung großer allgemein nühlicher Werte (das Salomonische Paus oder Berein der seches Tagewerte) sindet.

Atlantisches Meer, so benannt nach dem Riesen Atlas der Fabel, der auch dem gleichnamigen Gebirge seinen Namen gegeben, ist der zweitgrößte der Oceane und wird im Often von Europa und Afrika, im W. von Amerika begrenzt, während es im N. und S. von den beiden Polarmeeren durch die Bolarfreise abgegrenzt gedacht wird. In dieser Ausbehnung wird es auf 38,924,000 Gediertmeilen Flächenraum geschäht und bei einer Länge von über Atlas : 745

9000 Meilen wechfelt feine Breite awischen 4000 und 1800 M., so baff es mehr einem breiten Strome gleicht mit ziemlich parallelen Ufern und gewundenem Laufe, ber bon S. nach R. zuerft nordsplich, bann nordwestlich, bann wieder nordöstlich, wieder RB. und zulest nochmals RD. verläuft und babei immer schmäler wird; sein Wasser ist auch großentheils in Strömungen begriffen. An der Stelle, welche selbst von Strömungen frei, rings von solchen umgeben ift, baufen fich bie von lebteren an ben Ruften losgeriffenen Geetangarten (brei ver-(hiebene Fucus) jum fogen. Sargaffo-Meere an, zwifden 8 und 52° weftl. 2. b. Greenw. n to 20 und 32° nochl. Br., b. h. bas Meer ift mehr ober weniger nach Art einer Wiese mit biefen fdwimmenben Bflangen überbedt. Die fitbatlantifche talte Stromung lauft von Bictoria-Land nach bem Borgebirge ber Guten hoffnung und ber weftafritanischen Aufte entlang bis jum Meguator, wobei ibre Geichwindigleit junimmt von 1 bis 3 DR. bie Stunde. væinigt fie fich mit der nordatlantischen, diese berftärfend. Am Cap St. Roque Brafilien's trennen fich beide wieder, jedoch fo, daß die fitvatlantische die schwächere ift und, nun abgewarmt, ber Rufte Rorbamerita's fabwirts bis juin La Blata folgend, immer langfamer und breiter wird und jum Ausgangspuntte jurudlehrt. Die norbatiantifche falte Stromung fest fich aus mehreren jufammen, bon benen eine bom fibirifchen Bolarmeere ber filblich an Spipbergen vorbei, die andere nordlich bavon vom Bole herkommt, beibe vereinigt zwischen Island und Grönland hindurchstromen, bort bei Cap Farewell bie beiben bereinigten Stromungen ber Baffin's- und ber Oudson-Bai anfnehmen und auf ben Neufunblandbanten sich gröftentheils unter bie Oberflache fenten (nur ein ichmacher Arm befpult bie Rufle Norbamerika's bis Cap Hatteras hinab) und erft bei ben canarifchen Infeln wieder erscheinen, um fich mit bem fabatlantifchen Strome zu vermifchen. Abgewarmt und von biefem an ber brafilianischen Ruse wieder getrennt, flieft fie zwischen ben fleinen Antillen hindurch in ben Golf von Mexito, parallel mit beffen Rafte, tritt zwifchen Euba und Florida hindurch wieder in's A. M. (G:schwindigkeit 3—4 M. in der Stunde), ftreift in einiger Entsernung Cap Hatteras und die Neufundlandbante (ein paar fcmache nörbliche Ausläufer nach New Bebford u to ber Rafte son Maine fchidenb), theilt fich in ber Mitte bes M. DR. ungefahr auf bem 45 nordl. Br. in einen Zweig, ber Großbritannien, Frantreich und Nordafrita beruhrt, eizen anderen, der in die Baffin's-Bai einströmt, und einen mittleren, der Norwegen und die Bareninfel berührt, um fich im Bolarmeere zu verlieren. Durch bas genaue Sindium ber norbatlantifchen Stromung (bes Golfftromes) bat Capt. Maury fich einen Ramen verbient mid baburd, fowie burch bie Bergleichung ber Logbucher ber ameritanifchen Gerfahrer, um bie Bege ber Paffate genaner feftzuftellen, Die Moglichteit gefcaffen, Die Scefahrten auf bem A. D. um burchichnittlich ein Drittel abzutürzen — ein Berfahren, welches von anderen Nationen nachgeabmt und auch auf andere Deere angemendet, ber Ravigation unschäthare Ersparniffe an Brit, Gelo und Schiffbruchverluften gewährt bat. Die größten Tiefen bes A. M. (und aberhaupt aller Meere) find in bessen fildlicher Hatste erlothet worden (bis zu 26,000 F.; bod hangen an der Richtigkeit dieser Ergebnisse noch bedeutende Zweisel). Das nordellantische Meer wird um so seichter, je schmaler es wirt, erreicht in ber großen flachen Multe swischen bem 40. und 60. norbi. Br. eine gleichmäßige Tiefe von 7000 J. und ist im Polarmeere fetten über 1000 ff. tief --- am tiefften fiberall, wo eine Stromung verlauft, ober wo eize kate und eine warme Strömung fich freugen, über einander hinftromend. Die Infglwelt bes A. DR. ift wenig entwidelt, am meiften noch in ber Northälfte und an ben Kuften, wo Island, die Farder-Infeln und Großbritannien mit feinen Infelgruppen wichtig find; bie Azoren und canarischen Inseln und die bes Grünen Borgebirges liegen in einem bis Silbamerika reichenben Erbgurtel, ber häufig burch unterseeische Erbbeben heimgesucht wird. Im fabatlantischen Meere find St. Belena, Accenfion, Triftan b'Acunha, Gurgeorgien und Die Falkandsinschn als Anlaufshäfen zu erwähnen, letztere auch als Roblenstation.

Alfas, ein Gebirge im nordwestlichen Afrika, welches die Wasserschaft zwischen dem westlichen Theile des Mittelländischen Meeres und dem Beden der Sahara bildet; wird schon dan homer und Herdend als die westlichste Grenze der damals kekannten Welt bezeichnet. Der A. zieht sich von Cap Ghir in nordösel. Richtung 300 geogr. M. lang, durch Maresto, Algerien und Tunis din. Rur in Marotto bistet er als Hoher Atlas ein zusammendangendes Rettengebirge und erhebt sich im Süden der Hauptstadt senes Landes im Mittin zu 10,700 p. H. Höhe. Dieser und andere kuppen, unter denen der Heutet nuch höher sein sonl, sind gewöhnlich mit Schnee kebeckt und werden den Arabern als Dickel-el-Leltsch (Schneeberg) bezeichnet. Der Hohe A. sept sich in bist. Richtung nach Algerien sort und erhebt sich im Oschelbel Scheliha im S. von Constantine die 7142 F. Höhe. Längs der Küste Algerien's zieht sich der Aleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, siehtsche fich der Aleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, sieht sich der Reine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, siehtsche Fich der Aleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, sieht sich der Reine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, siehtsche Fich der Aleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, siehtsche Fich der Alleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, siehtsche Fich der Alleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, sieht sich der Aleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, sieht sich der Aleine Atlas, der sich siehen Pscherbschere, die Fich der Alleine Atlas, der sich in dem Pscherbschere, der Scherbschere der Scherbschere der Scherbschere, der Scherbschere der Scherbschere

Bongie, 6126 F. hoch erhebt. Das Entinriand des A. wird Tell, das Wässeland die Sahara, die Salziümpse Algerien's die Schotts genannt. Die vom Atles entspringenden Flüsse ergießen sich in das Mittelländische und in das Atlantische Meer und haben nur kurzen Lauf; die der Wässe zu im Sande sich verlierenden sind im Sommer traden.

Atlas. 1) Boftownship in Genesee Co., Michigan, 10 engl. D. fildfil. von Flint; 1476 C. (1864). 2) Lownship in Lapeer Co., Michigan. 3) Postborf

in Bile Co., Illinois, 12-DR. fübmeftl. von Bittsfield; 1347 G.

Atlas (ans bem perfifchen, frang. Satin), ein fcmerer, glangender Gelbenftoff; befonders

ant aus frangofischen, italienischen und bentichen Fabrifen.

Allas. 1) In der griechischen Mhthologie ein Tidame (f. b.), Sohn des Japetes und der Alpmene; wurde von Jupiter verurtheilt, das himmelszewölde zu tragen. 2) In der Geographie bezeichnet (feit Mercator im 16. Jahrh.) das Wort A., in der Mehrzahl Atlauten, eine Sammlung von himmels-, Land- und Seelarten, da man früher auf ihrem Titel A. als Träger der Weltingel darzustellen pflogte. 3) In der Baufunst der Alten nanute man herfulische Bildfäulen, ähnlich den weiblichen Karnativen (f. d.), zum Tragen der Vorsprünge, Gesimse oder des Gebälts an Tempeln, Palästen n. Atlauten (bei den Römern hießen sie auch Telamone).

Atlasers, faferige Barietat bes Malachits.

Atlires, Stadt in bem Staate Buebla, Republit Derito, 20 engl. DR. fibl. von

Bueblo be los Angelos.

Atmolyfe neunt Graham die Trennung einer Gasmischung in die in ihr enthaltenen Gase durch Durchgang derselben durch seindersie Substangen. Als seiche wendet er n. A. Platten von fünstlich geprestem Graphit und gebranntem, unglasirtem Thon an. Die Trennung sindet nur theilweise statt, allein das Resultat ist um so günstiger, je größer der Unterschied der Dichetigkeiten der Gase ist.

Atmometer (vom griech.), Berbnnftungsmeiser, eine Berrichtung, um die Menge ber Verbunstung von Basser unter gegebenen Umftänden zu niessen. Früher bediente man sich dazu vielsach einer Schale, welche man mit Basser füllte und deren Gewicht man vor und nach dem Versuche bestimmte. Jeht wendet man zu diesem Zwecke besondere Instrumente an.

Eines ber besten burfte mobl bas von Dr. Preftel fein.

Atmsiphare (vom griech, atmos, Dunft, und sphära, Angel), Dunftingel, Dunftring, Luftring - nennt man junachft bie nufern Planeten umgebenbe Lufthalle, im weiteren Sinne die Umbüllung eines Weltkörpers lierhaupt, und endlich auch die gassbreitige Umgebung, in welche seste ober flussige Körper versetzt find. Da die aus ber Arendrehung ber Erbe enispringende Schwungtraft am Aequator am flartften ift, und fernerhin bie Dipe unter bemfelben am größten ift, fo muß die Beftalt unferer A. ein an ben Belen ber Umbrehungsachle abgeplattetes Spharoid sein. Ihre Sobe ift noch nicht genau ausgemittelt. Rimmt man an, daß fie fich bis zu ber Grenze erfrecke, mo bie Expansiokraft ber Luft und ihre Schwere fich das Gleichgewicht halten, so wurde ihr eine Höhe von ungefähr 8 Erdhalbmessern zusommen. Die Expansionstraft eines Gases ift stets von der Temperatur beselben abhängig, allein ba bas Gefen ber Temperaturabnahme in ber Hohe nach unbefennt ift, o läßt fic bie Bobe ber A. nicht genau ermitteln. Daffelbe ift ber Fall mit ben Berechnungen, welche fich auf die Erscheinung ber Dammerung grunden. Bermege ber Eigenschaft ber Schwere ibt bie A. einen Drud auf die Erboberflache aus. Bei mittlerem Barometerstande, b. h. wenn bie Quedfilberfante eine Babe von 760 Millimetern bet, betrügt berfelbe 103,43 Rilogramm auf den Quabratbecimeter Oberflache. Die gange A. laftet bennach auf bem Erbball mit einem Gewichte von 5,000,000,000 Bill. Rilogrammen! Die Daffe ber gangen A. beträgt somit an Gewicht noch nicht gang ein Millionftel ber Daffe ber Erbe felbft. Der menfchliche Körper hat bei einer Oberfläche von ungefähr 150 Quabratbecimetern einen atmosphärischen Drud von 15,500 Riloge. ju tragen. Unfere Organisation ift nicht allein so beschaffen, bas fie biefen Luftbrud volltommen erträgt, fonbern bag fie bei einem wenig geringeren Drude gar nicht bestehen kann. Die Röpse ber oberen Bein- und Armgelenke werden 3. B. nach W. und E. Weber's Beobachtungen nur durch ben Luftbend in ihren Pfannen erhalten und beim Ansteigen ju großen Soben, wo er geringer ift, tritt bas Bint aus ben Lippen, bem Zahnfleisch und aus den Augen heraus. Der Einfing des Mondes auf den Luftbrud ift trot vielfacher Behauptungen noch immer etwas zweifelhaft. Baffer tocht bei einem um fo nichrigeren Grabe, je geringer ber Luftbrud ift. Die Ginwirlung ber Gonnenftrabten auf Die A. ruft durch ihren ungleichen Effect die mannichfaltigsten Störungen im Gleichgewicht berbor (f. Binbe). Infolge ber ungleichen Dichte ber A. erleibet bas Licht bei feinem Durchgauge burch fie eine Brechung, indem die Lichtstrablen eine gefrummte Bahn beschreiben, welche

der Erbe ihre hohle Seite zulehrt. Sämmtliche Westirne erscheinen uns baher dem Zenlthe näher, als sie sich in der Abat besinden. Indes gelangt nur ein Theil des Sonnenlichtes zu nuserer Erde, ein anderer Theil wird von den Lustschieften zurückgeworsen oder absorbirt. Bon den reslectirten Strahlen gelangen viele durch mehrmalige Reslexion wieder zur Erde, was die sogen. Lageshelle bewirtt und die Ursache ist, daß der Glanz der reinen Luststille das Sternenlicht überstrudt. In tiefem Schachte, wo man von diesem Glanze nicht geblendet wird, kann man am Tage die Gestirne sehen. Nach Clansins verhalben sich die Lichtmengen, wolche die Erd-A. tressen, bei verschiedenem Stande der Sonne wie folgt:

| Ctanb ter Conne | Ungeschus ich<br>Connexischt | Durch die Atmo-<br>fphäre ge dwachtes<br>Connenticht | Genze Lichtmenge,<br>welche die Tede von<br>der Luft empfängt | Ganje jur Erde<br>gelangende<br>Lihimenge |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 900             | 1000                         | 750                                                  | 186                                                           | 936                                       |
| 300             | 500                          | 281                                                  | 138                                                           | 420                                       |
| 100             | 175                          | 33                                                   | 67                                                            | 100                                       |

Demnach werben, wenn bas Tagesgestirn im Zenith fleht, von 1000 Lichtftrablen 250 burch die A. absorbirt, ferner sendet sie in ber Form von Tageslicht noch 186 zur Erde, so baj nur 64 verloren gehen. Renerdings hat sich Thuball mit der bisher ungelösten Frage nach ben Ursachen der himmelsbläue beschäftigt. Indem er electrisches oder durch eine Linfe concentrirtes Sonnenlicht durch Röhren strablen ließ, welche er mit verschiedenen Dämpfen und Gafen füllte, erhielt er u. a. ein rein tiefes, felbft noch bie Farbe bes himmels aber ben Alpen Abertreffenbes Blau. Diefes bangt nach Tonball von ber phyfifalifchen Befchaffenbeit ber babei entstehenden Bolte und nicht von ber demischen Beschaffenbeit ber Dampfe ab. Es liegt nabe, bag Baffertheilden von entfprechenber Bartheit fich ebenfo verhalten, wie bie unterinhten Dampfe, und bag fich jene in ben oberen Regionen ber A. bilben tonnen, wenn man erwägt, daß fie fich bort in Berithrung mit ber Raite bes Weltraumes befinden. Jebenfalls fi id die Barfuch: des engl. Physiters in hobem Grade mertwurdig und viel versprechend für die Wiffenschaft. Bas die demische Beschaffenbeit ber A. betrifft, fo fceint bereits Mapow in England (geft. 1679) ben einen ihrer Beftandtheile, ben Sauerftoff, gefannt gu baben. Brieftlen machte und mit ber Ratur bes Stidftoffes (f. b.) und ber Robienfaure (f. b.) niber belannt; Scheele ifolirte ben Sauerftoff aus verfchiedenen Rorpern und stellte Enft kunklich bar, allein erft Lavoisier verbanken wir eine annahernd richtige Angabe Aber die quantitative Aufammensebung ber Luft. Rach Regnault schwantt ber Sauerfloffgebalt in ben gemäßigten Bonen zwischen 20., und 21 Proc. Raumtheilen. In heißen Landern ift er etwas niedriger. Bei Tage ift ftets etwas mehr Sanerstoff in der Luft als bei Nacht. Im Mittel darf man jedoch annehmen, daß trodene, tobienfanrefreie Luft in 100 Theilen 20,000 Walun:n Santeftoff und 79,4. Bol. Stidftoff, ober 28,4 Gewichtstheile Souerftoff und 73,4 Gewichtstheile Stidftoff enthalt. Neben biefen Gafen tommt regelmäßig Roblenfaire nab Bafferbampf in ber M. wor. Der normale Gebalt an Soblenfaure ift etwa 0,94 Broc, bem Bolumen nach. Bei anhaltenbem Regenwetter verringert er fich und in biefer Begiebung tomen wir ben Regen ein Reinigungemittel ber A. nennen,-Je nach ber Bitterung und anderen Umftanben fomantt ihre Menge auf bem Lanbe zwifden 2, und 8 Bol. is 10,000 Luft. Nach neuen Bersuchen von Thorpe ift ber Roblenfanrogehalt ber Seeluft ungleich confianter. In Bara, 80 engl. M. von ber See, am Rande eines ausgebehnten Urwaldes, wo die Passatminde fast immer weben, fand berfelbe nur O,00 Bol. Robien. Der Bifferg halt ber A. ift fo veränderlich, daß fich ein Mittel nicht wohl angeben laft.

In manchen Gegenden ist der Fenchtigkeitsgehalt der A. ein änserst geringer. So berichten Humboldt und Rose, daß in den sidirischen Steppen die Temperatur von 423,0°C bis unter — 3°C hätte sallen können, ohne daß eine Berdichtung der Dämpse statgesunden hätte, und Aehnliches berichtet d'Abdadie von Abhssinien. Das salpetrigsaure Ammoniat ist ein anderen, nie sehlender Besandtheit der A. Man hat seiner Gegenwart neuerdings das Wosen der Metalle, das Blindwerden des Glases, die Zerkörung des Holzes, die Aasenden der Erscheinungen zugeschrieben, welche man früher nur ungenügend zu erklären wußte. Außerdem enthält die Luft stets wechselnde Wengen von sreiem Ammoniat. Dorssord sand in 1 Will. Gewichtsth. Luft nur 47, Theile Ammoniat als Maximum; in Boston sand er im Dezember nur etwa 1/40 soviel als im Inti. Chatin will regelmäßig Jod, wenn auch in änserst geringer Wenge, in der A. ausgesunden haben, allein andere Chemister haben diesen Stoff niemals darin nachweisen kömmen. Festgestellt ist dagegen die Gegenwart dan Dzon (f. d.), man sadet es stetig, vorzuglich aber dei Gewittern und Schneefällen, und hat man sein Dasein mit den reinigenden Eigenschen Ergenschen der A. in Einklang zu bringen ges

jucht. In neuerer Zeit ist ebenfalls auf ben A. Stand mehr Gewicht gelegt worden, wie früherhin. In Fabritbistricten sindet sich die Luft noch durch vielerlei andere Stoffe vernneinigt. Wo viel Lohle verbrunnt wird, sind Schweselwassersolf, schweslige Saure und Schweselsaure nie sehlende Bestandtheile, während Biel- und Arsendampse in der Nahe von Hattenwerten vorlommen. Man ist zwar jetzt wohl Aberall bemilit, diese zu condensiren, bevor sie die Esse verlassen konnen, allein man hat des jetzt in der Umgedung solcher Anlagen tropben ftets Spuren dieser Stosse wahrendungen.

Atmosphäre, engl. atmosphere (fpr. atmobsker), bezeichnet speciell in ber Phh sit und Tech n it eine Maßeinheit für den Drud, weichen tropfdar stäffige ober gassernige Körper auf einen Gegenstand anstiben. Toricelli hat und bekanntlich ein Mittel an die hand gegeben, den Drud unserer Lusthülle zu messen. Dieses Mittel ist das Barometer, welches dei einem Stand von 0,70 Meter der A. das Gleichgewicht hält; ihr Drud auf eine Stundsläche von 1 Duadrateentimeter beträgt daher soviel, als das Gewicht von 76 Andikentimeter Onedsilber, welches gleich 1033,9 Frammen ist. Hir I engl. Duadratzoll berechnet, ergiet dies 14,7 oder rund 15 engl. Pies ist es, was man einen A.-Drud nennt. Man sagt, eine Maschine arbeite mit 2, 31/4 oder 41/2 A., wenn der Drud beziehungsweise 29,4, 47,77

und 66, beträgt.

Atmosphärische Eifenbahn, engl. pneumatie railway. Diefelbe beruht auf ber Anwendung bes Luftbrudes gegen einen Inftleeren ober luftberbunnten Raum. Die Beforberung erfolgt in Rohren und wird bie a. E. sowohl zur Brief- und Badet- als jur Personenbeforberung angewenbet. Der erfte Berfnch, ben Unftbrud jur Fortichaffung von Briefen an benütsen, fällt in bas Jahr 1810 und ruhrt von bem Danen Mebhurft ber; 1832 faßte er bie Bee, eine a. E. jur Berfonenbeforderung berjuftellen, allein feine Berfuche fchlugen febl. Erft 6 Jahre später gelang es Clegg und Samuba, die praftische Ansfichrbarteit bes pneu-matischen Spstems barzulegen. Sie construirten eine Eisenbahn zwischen Kingsteben und Dalley in Irland, welche noch heute im Betriebe ist. Die Röhre ist von 13 engl. Zell Durchmeffer und von 9000 ff. Lange, ber Chlinder ber Luftpumpe, vermittelft welcher bie Evacuirung beforgt wird, bat 66 Boll Diameter, ber Rolbenhub ift 65 Boll und bie Wefchwinbigkrit des Bistons beträgt 4 ff. per Setunde. In London find a. E. zur Personen-, wie zur Briefbeförderung seit mehreren Jahren in zufriedenstellender Thatigkeit. In Berlin ist eine pneumatische E. zur Sendung von Depetchen zwischen dem Telegraphenamt und ber Borfe feit Nov. 1866 in Betrieb. Die Lange ber Robrenleitung, Die ans galvanifdem Gifen besleht, beträgt aber 2800 F., ber Robrenburchmeffer 31/4 Boll. Die Depefchen machen ben Weg in 1-11/, Minute. Man bat bas pneumatifde Spftem jest auch jum Betriebe von Gebirgseisenbahnen borgeschlagen, indem fich bie Forderung auf große Diftanzen übertragen und auf ben ftariften Steigungen, trot aller Arummungen und Windungen, verwenden lägt. Entgleifen und Infammenftofte tonnen nicht vorlommen, man reift in einem wohl ventifirten Tunnel und hat durch Schneefälle und Lawinen keine Störnug im Betriebe zu befürchten. Bereits ift in ber Schweiz die Derftellung einer a. E. zwischen bem Bahnhose und bem St. Franzensplate in Laufanne in Angriff genommen worben.

Netua (ital. Mongibello), ein von der Apenninenformation umschlossener, isolieter, vulkunssicher Regel auf der Insel Siellien. Seine Basis hat einen Umsang von 14 geogr. M. und erhebt sich im nordöst. Theile der Insel aus der Ebene von Catania die 10,213 F. Höhe. Man unterscheidet vom Fuse die zum Gipsel 3 verschiedene Regionen: die untere, der dewohnte, sehr fruchtdare und angedante Theil, reicht die 3900 F.; die mittlere, mit Rasianien, Platznen und Eichen dewaldet, von 3300—6200 F.; die obere, die Alpenergion; mit 8628 F. hört alle Begetation auf. Der obere Arater hat einen Durchmesser von 1500 F., eine Tiefe von 6—800 F. Die Geschichte derichtet 76 debeutende Ausbrücke des Aetna: 12 vor Ihr. Geburt (477, 121); in den ersten 10 Jahrhunderten 5; die zum 15. Jahrh. 11 (1160, 1169, 1329); im 16. und 17. Jahrh. 19 (1636, 1537, 1669, 1693); im 18. Jahrh. 17 (1763, 1787, 1792); im 19. Jahrh. 12 (1802, 1809, 1811, 1819, 1832, 1838, 1842, 1843). Die Stadt Catania wurde 1169, 1669, 1693 und 1843 turch Ausbrücke des Ne. verwüsset. Bgl. Sartorius von Waltershausen, Atlas des Ne. (Göt-

tingen und Weimar 1848—1859).

Atnah oder Ainu-Indianer (Shoushwap, Flat head), Neiner Stamm am Calebonia-Finsse, westl. von den Roch Menntains. Bgl. Aler. Madenzie's "Voyages from Montreal to the Pacific Ocean" (Condon 1801, deutsche Uebersetzung, Hamburg 1862).

Aerslien. 1) In ber alten Geographie eine Laubschaft im nörblichen Griechenland, welche, im B. burch ben Acheloos von Atarnanien geschieben, im S. an ben Golf von Korinth, im D. an Lokris und Doris, im R. an Epirus und Theffalien grenzte. Durch spätere Eroberungen wurde die Landschaft erweitert (Aetolia Epiktetos). Hamptstadt: Abermon. Me. hatte seinen Ramen von den aus Elis eingewanderten Aetolern, welche die eingeborenen Aureten und Hamen von den aus Elis eingewanderten Aetolern, welche die eingeborenen Aureten und Hamen die Bewohner des Landschaften unterwarfen. In den Jahren der Bilithe Griechenland's standen die Bewohner des Landschaften worzugsweise der Jagd und Biehzucht. Erst nach Alexander d. Gr. Tode und dem Lamischen Kriege (323—328 v. Chr.) traten die einzelnen Stämme zum Aetolischen Bunde zusammen. Nach der Gründung des Achäischen Bundes verbanden sich die Actolier gegen denselben mit den Römern, dann gegen diese mit Antiochus von Syrien; 189 wurden sie von den Kömern bessegt und ihr Land unch der Eroberung des sibrigen Griechenland ein Theil der Provinzuchaf als. 2) In der nenen Geographie bildet Ae. mit Alarnanien eine Nomarschie des Königreichs Griechenland. (f. Akarnanien).

Misks (malaifich), Ming- ober Lagumeninfeln, bon Lorallen gebilbet, welche im Inneren

ein Binnenwaffer haben; fle finben fich in ber Gubfee.

Misme (vom griech. atomos, untheilbar), Die fleinften, nicht weiter trennbaren Beftanbtheile physischer Rorper. Man bat ju unterscheiben zwischen ben M. ber alten Philosophen und den A. ber bentigen Wiffenfchaft. Babrend jene alle Atome als einander gleich annahmen und bie Raine ber Abreet blos and ber verschiebenen Anordnung ber A. erklärten, betrachtet die A.-Theorie der Gegenwart die A. selbst als verschieden. Die bynamische, von Kant aufgestellte Theorie verwarf die Existenz der A. vollständig, indem sie die Materic als unendlich theilbar annahm. Die Atomtheorie fand ihre wefentlichfte Stlibe in ber Entbedung, bag fich bie 2dreer in gewiffen Bewichtsverhaltniffen mit einander berbinden (f. Atomgewichte); ferner in ber abereinfilmmenden Bufammenfepung mancher Stoffe bei ungleichen popfitalifden und demifden Gigenfchaften. Auch Die Thatfache, bag ungleich gufammengefente Rorper in gleicher Rroftauform troftallifiren tonnen, bietet eine Stute fur bie Annahme von A., da nämlich eine gleiche Form nur bann entflehen tann, wenn ein dem ausfcbeibenben A. in Grofe gleiches Thelicen in Die Lude eintritt. Die verfchiebenen Dichtigkeiten und Aggregatzuftanbe ber Materie weifen fernerbin baranf bin, baf bie A. burch mehr ober weniger große Zwifchenraume bon einander getrennt fein muffen. Man nennt biefelben Barmefphären und bentt fie von Aether (f. b.) burchbrungen; ja man hat Grund gur Annahme, baß fie febr viel größer wie die Durchmeffer ber A. felbft find. Rebtenbacher nennt ein mit einer Barmefphäre umgebenes A. ein Dynamib. A. wird zuweilen als synonym für Doletal gebrancht, allein gewöhnlich verftebt man unter letterem eine A.-Gruppe. A. Ranmann bat neuerdings (f. "Jahresbericht über bie Fortschritte ber Chemie für 1867") im Anschlusse an die Ergebniffe seiner Arbeit über die fpec. Warme ber Gafe und mit Benunnng einer Unterfnchung von Claufins bie mittlere Gefdwindigfeit ber Bewegung ber A. innerhalb bes Deletale berechnet.

Atsmgemicht, Mischungsgewicht, nennt man die Zahlengröße, welche bas auf eine bestimmte Einheit bezogene Gewicht ausdrückt, in welchem ein Grundsteff oder eine Berbindung an Stelle einer bestimmten Gewichtsproportion eines anderen Elementes oder einer Berbindung treten kann. 1) Das Gewichtsverhältniß der in einer chemischen Berkindung enthaltenen Bestandtheile ist ein unveränderliches. So sind beständig in 9 Theilen Wassers Theile Sauerstoff und 1 Theil Wassersloff. Dasselbe Mischungsverhältniß sindet auch statt, wann durch chemische Hülfsmittel Wasser gebildet werden soll. 2) Das Verhältniß, in welchem sich die Körper mit einander vereinigen, ist auch dassenige, in welchem sich die Körper in Berbindung gegenseitig vertreten. Wenn also in einer Sauerswissendung der Sauerstoff austritt und Wasserstoff an seine Stelle tritt, so werden sich G. Theile ansgetvetenen Sauerstoffs 1. Gewichts-Theil Wasserstoff eintreten. 3) Zwei Körper lönnen sich unter ungleichen Umständen in mehr als einem Berhältnisse zu natürlich verschiedenen Berdindungen vereinigen. Dieses Geses nennt man das Geses der multiplen Proportionen; z. B.

| 14 | Th. | Stiditelf | mit | 18 | Th. | Sauerfloff | bilben | Stidstoffervont,    | Formel N | 0  |
|----|-----|-----------|-----|----|-----|------------|--------|---------------------|----------|----|
| 14 |     |           |     | 16 |     |            |        | Sticklofforob,      | , N      | 0. |
| 14 | _   |           | -   | 24 | -   | _          |        | falpetrige Gaure,   | , N      | Ο. |
| 14 |     | Ξ         | _   | 32 |     |            |        | Unterfalpeterjaure, | . N      | Ο, |
| 14 |     | -         | -   | 40 | - 1 |            | -      | Salveterfaure.      |          | Ō. |

Jebe dieser Berbindungen bestigt andere Eigenschaften. 4) Zusammengeschte Körper verbins den sich nach dem Gesagten ebenfalls nach unveränderlichen Gewichtsproportionen. Das A. des resultirenden Körpers ift gleich der Summe der A. seiner Bestandtheile. Rohlensaure verbindet sich z. B. mit Kall nur in den Mischungsgewichten von 22 zu 28 x. Früher aufgestellte A. sind späterhin vielsach verändert worden, sobald man bessere Wethoden zu deren Bestimmung auffand. Befonders verdient haben fich in biefer Beglebung gemacht: Erbutonnt, Marchand, Marignac, Dumas, Stag, S. Rofe, Minder und b. haner. Inref find viele bereits von Bergeting anigesiellte IL beibehalten worden. Il. und Armivalentgewicht frib früber und werden jest noch häufig als gleichbebentend angenommen, inden nehmen jest viele Chemiter biefe Austrude in bem galle nicht mehr als einander entipredent an, wenn ein W. mehreren Nequivalenten entfpricht. Fe,O, wirb 3. B. für Gilenorph gefest, es ift aber biefe Berkindung mit FoO (Gifenorphul) ober to (Kali) eigentlich nicht gleitimerthig, b. f. aquivalent, fondern mit 3FeO oder 3KO, ludem fie biefer Mengen bederf, um and ihren Berbindungen ausgeldieden zu werben. 1 Aequivalent Gifenoryd ware fomit - Fe2/O. Diefe Formel barf ale aquivalent angenommen werben, wahrend fie nicht tam tienen fann, bas M. ber burch fie bargeftellten Berbindung zu berechnen.

Alemmedenif nennt G. Dinrich's feinen Berfut, Die Themie an einer Mechanit ber Atome ju gestalten. A. Raumann (f. "Jahresbericht über bie Fortschrifte in ber Chemie für 1867") bat biefelbe einer Rritit unterzogen, worin er ju bem Edfuffe tommt, tak, obwohl man mit bem Enbriele Binrichs' im Allgemeinen einverftanben fein tonne, fein Bersuch bei bem beutigen Standpunkte der Wissenschaft noch als rerfrüht gelten milfe.

Atramenifiein, ein vor Alters hanfig gebrouchter Rame ber verfchiebenen Bitrivie.

Atrete, Rio Atrete, Fing in Gilbamerita, Ber. Gtanten von Erfumbia, entfpringt 9900 p. K. boch in den Litarabergen der westlichen Condillere, flieht gegen 20. und ED. von beufelben berat, lauft bann in einem gegen R. gerichteten niedrigen Laugenthale und mündet nach einem 200 engl. Mt. langen Laufe in der Bai von Candelaria, welche ben innerften Theil des Golfes von Darien bifdet. Bei der etwaigen Anlage eines Canales zur Berbindung des Atlantischen und Stillen Decaus ward ber A. von Bebentung werben; boch ift bas Project einer Berbindung beffelben mit ben Quellftuffen bes San Juan nach neueren Untersuchungen für unausführkar erklärt. Jebenfalls verspricht der A. eine wichtige Ber-Librostraße für die Broving Choco zu werden, welche er turchfließt, sowie für die Provinz Antioquia, ba feine Bauptnebenfluffe auf ber offl. Seite ben reichen Golblandichaften von Antioquia entftromen. Bgl. Darien.

Afrens, in der gricch. Sagengeschichte Sohn des Pelops, Bruder des Theestes; floh eines Morbes wegen nach Mytene und erhielt nach dem Tode des Euryfibens die Derrfchaft Aber diese Landschaft. Thuestes, welcher im fühl. Theile von Mukene König war, verführte Die Gattin scince Brubers. Diefes Berbrechen batte eine Reibe von Unthaten jur Beige, welche bie griech. Tragifer in ihren Werten vielfach als Stoffe benntten. A. wurde von Aegufthos, bem Cohne bes Thueftes, getobtet. Da Agamemnon und Menelans Cobne bes

A. waren, werden biefelben bie Atriben genannt. Bgl. Belope.

Atriplex, f. Melbe.

Atribes, Dorf in Bernalillo Co., New Mexito, am rechten Ufer bes Rio Grante, 1

Meile unterhalb Albuquerque.

Afrinn. Im romifchen Alterthume ein haupitheil bes romifchen haufes, in welchen man ans dem Borbofe (vestibulum) burch die Hauptthur (ostium) trut. Das A. erhielt sein Licht von oben und diente als Familieuzimmer. In den Atrien der Tempel wurden Senatsund andere Berfammlungen gehalten.

Atrophie (vom grich.) Sowund, bet Gefammtforpers, einzelner Organe obet Organ-

theile. Bal. Darasmus.

Airspin. Daturin ift eine in ber Tolltiriche und im Stechapfel vorfommende Bafe von großer Giftigkeit. Es frostallisier in buschelartig vereinigten Radeln, ist in Wasser schwer, in Weingeist aber leicht löslich. 1/ Gran ift genügend, um einen Sperling zu töbten. Beim Menschen ruft es zuerst ein Gefühl von Trodenheit im Halfe bervor mit erschwertem Schluden, in größeren Dofen bewirtt es Schwindel und selbst ben Tod. In nenester Zeit ift M. in ber Augenheilfunde berühmt geworden, indem ein Tropfen einer lofung, welche bochstens 1/10/000 Gran A. enthält, wenn auf das Auge gebracht, eine Erweiterung der Pupille erzeugt.

Atrobes, in ber griech. Mythologie eine ber 3 Parzen (f. b.).

Atigin ober At in, ein unabhangiges malaiifches Reich auf ber Rorbfeite ber im oftindischen Archipel gelegenen Insel Sumatra, umfaßt gegen 1200 b. D.-M. Die Bewohner, beren Augahl unbelmut ift, fcheinen ein Mifchvoll aus Malaien, Batta und anderen Ctammen ju fein. An ihrer Spige fieht ein Gultan; ihre Religion ift ber Islam. Gie befchaftigen fich mit Aderban, Banmwoll- und Geibenweberei, Golb- und Gilberbrabtarbeiten. Die Dauptstabt A. liegt an einem Flusse auf ber Rordwestseite der Infel, 1 d. W. vom Meere. Gie gablie früher gegen 36,000 E., befindet fich aber im Berfalle, wahrend fie por zwei Jahrhunderten der Stavelpfat der Erzengnisse Judien's, Ohina's und der öftlichen Infeliedit

1) Dorf in Burlington Co., Rem Berfen, 28 Mt. flosfil. von Camben. 2) Fluß in Rem Jerfen, bilbet theilmeife bie Grenze amifchen ben Counties Atlantic unb

Burlington und erglest fich in ben Little Egg Barber. Attach in ber Berichtsprache: er greifen, infolge eines Gerichtsbefehles, ber gewöhn-lich Attachment genannt wird. Us finbet auf Berfonen fowehl, als auf Sachen Berfonen infolge einer Mifjachtung bes Berichtes (Contempt of Muf Unwendung. Court), welche in summarischer Weise bestraft wird; febr oft wird jedoch die Strafe erlaffen, wenn ber 3wed, jum Geborfan zu flimmen, erreicht ist. Jebes Attachment, bas Festnehmung ber Berson anordnet, ermächtigt auch zur Beschlagnahme bes Bermogens, aber nicht umgekehrt. Das eigentliche Common Law kennt keine felbftanbige Be-ichlagnahme bes Bermogens und alle berartigen Berfahrungsarten find Renerungen. In ber Stadt London bestand von Alters ber das foreign attachment, b. h. die Beschlaglegung auf bas Int eines aufer Landes abmejenben Soulbners. Daffelbe murbe in mehreren amerikanischen Colonien eingeführt. Domostio Attachmont ift bas Ergreifen bes Bermögens eines im Lande wohnhaften, aber fluchtig gewordenen Schuldners behufs gleichmußiger Bertheilung des Erlofes nuter die Glaubiger, nach bem Betrage ihrer Forberungen. Attachmont in Execution beißt bas Bfanben von Forberungen, ein bem Common Law gang unbefanntes Berfahren. In ben Reu-England-Staaten besieht ein Attachment bei Einleitung einer Rlage, welches aber fonft in ber Union, wie in England, muschft ber Glanbiger por erlangtem Urtheil feinen Mildgriff an bas Bermogen bes Schuldners erlangen fann; unftattbaft ift.

Attach (frang.), Beigembneter, beißt ein junger Mann, meift abeliger Berfunft, welcher größere Gesandtschaften begleitet, um fich jum Diplomaten berangnbilben ober bei bobem Range und Reichthum, wissenschaftlicher Bilbung und personlichen Talenten ben Glaus ber

Ocienbtichaft an erboben.

Attainder, im altenglischen Strafrechte: ber Buffand beffen, ber einer Felonie ober bes Hochverrathes überführt und beshalb jum Tode verurtheilt worden ift. Der Berurtheilte biefi attaint, oder auch attainted. Er ging seiner sammtlichen Sabe verlustig (korfeiture), und ba er weber erben, noch beerbt werden konnte, so konnte auch keiner seiner Nachkommen burd ibn von ben gemeinschaftlichen Borfahren ober Anverwandten erben. Er hatte verborbenes Blut" (corruption of blood). In den englischen Bürgerkriegen war es üblich, bei bem Siege einer Bartei burd Parlamentsafte (Bill of attainder) bie begilterten Geguer, auch wenn sie bereits gestorben, in dieser Weise zu proscribiren und ihre Güter als Parteibento gn perwenben. And im ameritanifchen Revolntionetriege ergingen fich bie Staatsgefetige. dungen in Acts of attainder, was zur Folge hatte, daß große kändereien aus den Händer ber Spetulanten von torpflifder Farbung fribie Banbe ber Bolititer ber Bibigpartel abergingen. Die Bundesverfassung bestimmt (Art, I, Abschn. 9, § 3), daß burch ben Congres keine bill of attainder, wie überhaupt tein Gefet, bas nachträglich auf früher begangene Banblungen Strafen verhängt (ax post facto law), erlaffen werben barf, nub (At. I, Abfchu. 10, § 1) bag bie Gingelftaaten ebenfalls bergleichen nicht verfügen tounen. Angerbem ftatnirt die Constitution (Art. III, Abfan. 3, § 3): "Dem Congress fieht es gu, bie Strafe bes Bochverrathes gu bestimmen, gleichwohl foll tein Urtheil (attainder) wegen Bochverras thes, Berberbuig bes Blutes (corruption of blood) over Esterverwirlung (forfeiture) jur Folge haben, ausgenommen bei Lebzeiten bes Berurtheilten". Bahrend bes Burgerfrieges vom Jahre 1861 wurde biefer Bestimmung von gewiffer Geite die Absicht untergeschren, bie Berwirfung bes Eigenthums als Strafe für ben hochverrath auf bas Leben bes Thaters beschränten und nach beffen Tode bie Erben wieder einsehen zu wollen; bas bieße aber bis Corruption bes Blutes ganglich abichaffen, ober jebenfalls biejenigen Erben nut beren Rache kommen, die ben Berftorbenen überleben, benjenigen Rachtonmen, welche vor bem Ableben bes Erblaffers flarben, sone jebe Beranlassung nachseben. Im Lichte ber Geschichte tann biefe Berfügung nur fo gebentet werben, baf nach bem Ableben bes Berurtheilten weber Berwirfung noch Erblofigteit eintreten barf. Die Wirtung ber bei Lebzeiten eingetvetenen Berwirfung und Erblofigfeit wird nicht gefcmalert.

Attatapas, eine fruchtbare Laubichaft im fubliden Theile bes Staates Louislana, umfaßt nach alteren Karten mehrere Barifbes. Der Name hat politifch feine Bebeutung mehr, wird

aber im gewöhnlichen und geschäftlichen Leben noch gebrandt.

Mitatahas, fleiner Jubianerstamm in Lonifiana. John R. Cartlett, United States Boundary Commiffioner, hat ein Bocabulatium beffelben angefertigt.

Mitale (vom franz. attaque, engl. Attack, Charge), in ber Kriegewiffenschaft ber Magriff von Infanterie- und Cavalleriefolonnen mit blanten Waffen (Bajonet und Gabel), wird bei ersterer Waffengattung Bajon etattate ober Bajon etan griff, bei letterer auch wohl

Charge, Chec genannt.

Attela, County im mittleren Theile bes Staates Missississis pi, Ber. Staaten, umfast gegen 630 engl. O.-M.; wird im W. vom Big Blad begrenzt und vom Pulamollung burchströmt; 14,160 E. (1860), darunter 5025 Farbige. Hauptort Rosciusto. In der Abstimmung über die Constitution (1868) gab das County eine Ceine republikanische Majorität ab (989 St. dafür, 976 dagegen).

Attalabille, Bafamt in Attala Co., Diffiffippi.

Attalns, Rame mehrerer Könige von Bergamos (l. b.). A. I. (241—188) und sein füngerer Gobn A. II. (159—138) waren Bundesgenoffen der Romer; A. III., Bhilometor (138—133), feste die Romer zu Erben feines Reiches ein und ftarb 133. Alle brei Fürsten beförderten Künste und Wiffenschaften, insbesondere ersterer, auf den sich vorzugsweise bas Eigenschaftswort attalisch, so viel wie "reich", "prächtig" bezieht.

bas Eigenschaftswort attalisch, so viel wie "reich", "prächtig" bezieht.

Attentat (vom lat., eigentlich "Bersuch") neunt man in neuerer Zeit einen misglücken Bersuch auf das Leben eines Wonarchen, z. B. das A. von Ostar Beder auf den König Wilbelm I. von Preußen (14. Juli 1861 in Baben-Baben), das A. von Karafosow auf Kaiser Alexander II. (16. April 1866 im Wintergarten zu Petersburg), das A. auf denselben vom

Bolen Berezowsti (6. Juni 1867, mabrend ber Barifer Ausstellung).

Atterbom, Peter Daniel Amabens, hoch verdient um die schwedische Literatur, wurde 19. Jan. 1790 zu Asto in Ofigothsaud gehoren, stiftete 1807 den Aurarabund, eine poetische krit. Gesellschaft, deren Haupttendenz Bekämpfung des in der schwedischen Literature berrschenden französischen Geschwades war. Organ derselben war die Zeitschrift "Phosphorus", welche die 1813 bestand. Er bereiste Deutschland und Italien (1817—1819), wurde nach seiner Rücklehr Lehrer des Kronprinzen Ostar in der deutschen Sprache und Literatur; 1821 Lehrer der Geschichte zu Upsala; 1828 Prosessor der Philosophie zu Stocksholm; starb 26. Inti 1855.

Atterfee ober Rammfee, ein 21/, b. M. langer, 1/4—1/4. W. breiter Landsee im Hausrucktreise des Erzherzogthums Oberöstreich, liegt 1430 F. über dem Meere und ist bis 1800 F.

tief.

Attica. 1) Township in Lapeer Co., Michigan; 1032 E. (1864). 2) Township in Whoming Co., New York; 2387 E. (1865). 3). Bostborf in obigem Co., and Attica Centre genant, am Tonabanda, 31 engl. M. west. won Bussalo; 1148 E. (1865). 4) Bostborf in Fountain Co., Indiana, am Fusse und Canol Badolh, 75 M. nordwest. von Indianapolis; 1713 E., mit einer d. luther. Kirche und ciner d. rönischstation. R. mit 7 Missionskationen; 600 S. 5) Bostborf in Marion Co., Iowa, 42 M. slubstl. von Des Moines. 6) Bostdorf in Seneca Co., Ohio, 77 M. nord. von Columbus und 28 M. von Sandussk City, am Lase Crie.

Witid, f. Sambucus.

Attielsmus, das den attischen Dialect der altgriech. Sprache charalteristrende Zierliche und Wohltlingende der Rede; besonders das Bestreben mehrerer griechischer Schriftsteller u. Chr. Geb. (der Atticisten), in Sprache und Schrift den altattischen Dialect zur Geltung zu

bringen.

Attiens, Titus Bomponins, einer ber ebelsten Männer Kom's, geb. 109 v. Chr., lebte von 88—65 in Athen dem Studium griech. Aunst und Wissenschaft und nach Rom zurückgefehrt, als Brivatmann. Seiner griech. Bildung und seinen Umgangsformen wegen ershielt er den Beinamen Attiens. Obgleich er nie ein öffentliches Amt annahm, so stude er doch mit den bedeutendsten Bersonlichteiten seiner Zeit in regem Berkehr. Cicers, welcher die "Epistolas al A." (16 Bücher) an ihn richtete, gehörte zu seinen vertrantesten Frennden. Er starb 32 v. Chr. Die Schriften des A., auter denen römische Schriftseller die "Annales" rühmend erwähnen, sind verloren gegangen. Sein Leben hat Cornelius Repos besschrieben.

Attika, eine Laubschaft bes eigentlichen Hellas, zwischen Böstien, von dem es durch die Gebirgskette des Kithäron und Barnes getrennt ist — dem Soxonischen Meerbusen und dem Negäischen Meere; es beträgt über 800 engl. Q. D. und liegt zwischen 37½° und 38½° nörbl. Br. und 41½° und 42½° öftl. Länge von Greenwich. In alter Zeit hieß es Akte oder Aktice, "Kükenland", wovon der Name Attika abgeleitet ist. Bon den alten Schriftsbleuen wurde es in 3 Districte eingetheilt: 1) Die Hoch ebene, im Nordosten, erstreck sich von Parnes die zum Borgebirge Konosura, und umschießt zum Theil die Ebene von Mas-

753

rethon. 2) Der weftliche Begirt ober bie Chene" im Nordweften, weniger gebirgig, umichließt ben Begirt von Atben und Eleufis, und erftredt fich bis gum Borgebirge Bofter. 3) Der fübliche Begirt, langs ber Meerestufte, reicht bis jum Borgebirge Gu-nium. Außerbem lefen wir von einem vierten Begirt, bem Dittellanb, noch jest Defogia, b. h. Mittelland, einer wellenförmigen Ebene, im Norden vom Bentelitus, im Besten bom Symettus, im Dften von bem Meere begrengt. Sauptgebirge find ber trauterreiche und wegen seines honigs berühmte homettus, ber Bentelitus, berühmt wegen seiner Marmorbrache, die in neuerer Beit wieder geöffnet wurden; der Berg Laurium mit seinen Silbergruben und ber Barnes mit seinen Jagben. Die Ströme von A. find nur kleine Fluffe, wie der Rephissus, entspringt auf dem Barnes und Pentelitus und fliest sudwestl. durch die Chene; ber Iliffus flieft bon bem hometine in berfelben Richtung in bas Meer. ober brei fleinere Fluffe munden an der öftlichen Rufte, von benen der bedeutendfte ber Era-finns ift. A. ift febr felfig, war aber trop feiner natürlichen Unfruchtbarkeit burch ben Fleiß einer Bewohner trefflich angebaut (in bem Bochlande war die Bucht von Schafen und Ziegen An Getreibe litt es Mangel; bie Oliven und Reigen Attila's waren berfibmt; ber Bein war schlecht und es sehlte an Schiffsbauholz. Es ift jest weniger fruchtbar, theils wegen Mangels guter Bebanung, theils wegen ber Berftorung ber Banme, so bag bie nothige Feuchtigleit bes Bobens mangelt und infolge bavon bie fleinen Fluffe meniger Waffer enthalten als ehemals. Die tiefen Buchten und Anterplate wedten frühe Die Bewohner von Attila und ber nahen Infeln gu Schifffahrt und Banbel. Der Bafen bes Biraus mar einer ber ge-Schäftigken Banbelsplate ber alten Welt. Die Industrie war bebeutend, bech wurden die Gewerbe nur von armen Burgern, Metoten (fremben Anfaffigen) und Stlaven betrieben. Daburch, bag Attifa burch unwegfame Gebirge vom Festlande getrennt war und weit in bas öftliche Meer vorspringt, lag es ben von Norben nach Gliben giebenden Boltern außer bem Wege. Darum find jene Bollerzüge, welche gang Bellas erschütterten, an Attita vorübergejogen, und aus biefem Grunde hat die attische Geschichte keine so burchgreifenden Alichnitte, wie die peloponnefifche; fie ift mehr aus einem Guffe, eine aus einheimischen Buftanben ununterbrochen fortgeleitete Entwidelung. Die erften Landungen, burch welche bie einförmigen Buftanbe ber urfprunglichen Bewohner, ber Belasger, unterbrochen wurden, waren bie ber Bbonicier. Dann tamen bie Stamme bes fleinaftatifden Gestabes herftber; ihnen folgten bie Rreter, Lylier, Darbaner, Altionier. Diefe verschmofzen ju einem Bolle, bas in Sprache, Runft und Biffenschaft bie berrlichften Blutben entwidelte. Die erfte Cpoche ber Landesgeschichte knüpften die Alten an den Namen des Retrops. Sie bildet ben Uebergang aus bem Gan- und Dorfleben in das Staatsleben. Das Land war zuerst in 12 Districte (Demoi) eingetheilt. Gine neuere Eintheilung war die in 4 ionische Districte, welche Alisthenes in 10 theilte, benen fpater nach 3 hinjugefügt wurden. Athen war die Samptfladt, und die Bewohner von Attisa waren polit. Burger von Atben mit dem Achte, sich in der Hauptstadt zu versammeln und an den gerichtlichen und legislativen Berhandlungen Theil zu nehmen. Nennenswerthe Stabte außer Athen find: Elenfis (jett Leofina), beruhmt burch bie Mhsterien ber Demeter (Ceres), Rhamnus, mit bem Tempel ber Remefis, Marathon, beruhmt burch ben Sieg des Miltiades, 490; Alopele, ber Geburtsort bes Solrates. Rach Bodh belief fich bie Bevöllerung bes alten Attila, 309 v. Chr., auf 500,000, worunter 20,000 Bürger, mit Frauen und Rindern 90,000, 45,000 fremde Barger (Metolen), und 365,000 Glaven, fo bag bas Berhalmig zwifden Freien und Staven 27 : 100 ober ungefahr 1: 4 war. In ber römischen Periode theilte Attita bas Schidfal ber Stadt Athen. Bahrend bes Mittelalters war ber Auftand Attita's nur wenig befannt und bilbete einen ber Thema von Bellas, in dem byzantinischen Reiche. Als Griechenland von Mahommed II., 1456 n. Chr., erobert wurde, siel auch Attita unter bas Joch ber Tfirten. Nach ber Herstellung bes Königreiches von Griechenland ward Athen die Hauptstadt bes Landes und begann mit Attita eine bessere Beit zu sehen. Attika und Bootien bilten jest einen von ben 10 Departements, in welche bos Königreich getheilt ift. Die Bevöllerung biefes Departement betrug im Jahre 1861 116,021. Bu bem mobernen Attika gehören Megaris und bie Jufeln Aegina und Salamis. Attita hat ein gemäßigtes und gefundes Rlima, und obwohl es einen etwas oben Anblid barbietet, fo liefert es bennoch guten Beigen, Dliven, Trauben und Symettifchen Sonig. Die Laubbauer haben feine ber jetigen Berbefferungen auf ihren Felbern und Aberhaupt wenige Annehmlichkeiten ber mobernen Civilifation.

Attila heißt im antiten Baufible ein fich ilder bem Sanptgefimse erhebenber Auffat, besonbere fiber gewolbten Thoren und Triumpfbogen, jur Aufnahme von Reliefe, Inschriften u.

E.-2. I.

morbete benfelben 444 und vereinigte allmalig bie meiften hunnischen Stamme ju einem machtigen Reiche. Biele Polfericoften Germanien's und Schthien's wurden ibm unterthan, selbst das ostromische Reich unter Theodosius wurde ihm tributoflichtig, nachdem er 447 bie illyrifch-tratifche Halbinfel verwusset und bis in die Rabe von Conftantinopel vorgebenn-Ginen von Theoboffus gegen fein Leben veranlaften Morbanfolog vergieb M. in großmuthiger Beife. Im Jahre 451 brach er von Ungarn aus mit einem ungebenern Deere (700,000 M.) burch Germanien in Gallien ein. Der weströmische Feldbert Actius und Theodorich, Konig ber Bestgothen, lieferten ihm eine blutige Schlacht auf ber Catalannischen Etene (Chalons), infolge welcher er gezwungen wurde, fiber ben Rhein zurudzugeben. 3m Frabjahre 452 brach A. aufs Rene in bas weströmische Reich ein, verwüstete bie Stabte Oberitalien's und schon gitterte Rom, als A. ploplich Italien raumte, ob infolge einer rom. Befandtichaft unter Aubrung bes Bifcofe Leo ober einer im Dunnenbeere ausgebrochenen Genche wegen, ift nicht gewiß. Ein Jahr fpater (453) farb Attila in feinem Refibengborfe in ber großen ungarischen Ebene, zwischen ber Theiß und ber Donau. Am Morgen nach seiner Dochzeit mit ber schönen Burgunberin Itoico fanden die Hunnen ihren Führer tobt in feinem Belte. Giner ungarifden Sage nach liegen bie Frennbe bes Belten burd Effaben bas Flugden Baghva ableiten, begruben ben Leib ihres Führers nebst vielen Saaben, liegen den Fluß wieder barüber hinströmen und tödteten Alle, die baran gearbeitet hatten, damit die Rubestätte bes helben unentweiht bleibe. Roch lange lebte die Erinnerung an ihn bei ben germanischen und flawischen Böllerschaften in Sagen und Liebern. Bgl. Joh. v. Miller, "Der helb bes 5. Jahrhunderts" (Wien 1806); haage, "Geschichte Attila's" (Celle 1862); 2. Thierry, ... Histoire d'Attila etc." (Paris 1864).

Attlice Philosophie, die seit 400 v. Thr. in Athen gepflegte Philosophie, beren Dampttrager (Cofratce, Ariftoteles, Plato, Antifibenes, Ariftipp, Beno u.) vorzugeweise in Athen

lebten und lebrten.

Attitube (frang. for. Attitub), bezeichnet bie Saltung und Stellung bes menfolichen Rörpers in tanftlerifc iconer Form, um einen bestimmten berweilenben Gemuthezustand bon Intereffe, einen bebeutungsvollen Lebensmoment zur Anschauung zu bringen. Die A. ift far Die Schaufpieltunft, Die plaftifche Runft und Die Malerei von großer Bebentung und wurde: icon von ben Griechen und Romern bei ihren öffentlichen Festen, besonders ben pantemimifoen Tangen gelibt. Die ftatnarifde M., ale lebenbige Rachahmung von Gemalben und Statuen, wurde querft am Enbe bes 18. Jahrh. von ber Laby Samilton (f. b.), welche, mit außerorbentlicher Körperichönheit begabt, es in ber nachbildung antiter Statuen gur Meifterschaft brachte, ju einer besonderen Annft erhoben. Roch Bebentenberes leiftete auf biefem Gebiete ber barftellenben Runft bie berithmte bentiche Goanspielerin Banbe L. Schut (f. b.), da sie ihre Borgangerin an Ibealität, fo wie an Reichthum ber Charaftere und Geftalten Abertraf. Gophie Gorbber (f. b.) legte in ihren pantomimifden Darftellungen alles Gewicht auf ben minischen Ausbruck ber verschiebenften Affecte. Als mannlicher Darsteller ift Gustav v. Sedendorff (f. b.) von Bedeutung, der burch viel bewunderte mimisch-plastische Darstellungen auf die hebung ber deutschen Schanspiellunst einzuwirten suchte. Im Ballet wird jede Stellung auf Einem Fuße A. genannt.
Attleborough, Bostownship in Bristol Co., Massachusetts, am Mill-Flusse, 31 engl. M. siddfil. von Boston. Bedeutende Fabriken von Schmudsachen, gedruckten

Rattunen und Metalltnopfen. Gine Bweigbahn verbindet ben Ort mit ber Providence-Worcefter-Bahn; 6066 E. (1860). 2) Poftborf in Buds Co., Bennfplvania,

120 Dr. Bftf. von Harrisburg; 1200 E.

Attel, Atal (b. h. hinderniß, Schrante), Stabt und Fort in brit. Berberindien, Bendichab, am Indns, mit 2000 E. Gine Schiffbrikke vermittelt den Stromubergang; dicht bei der Stadt mündet der Rabul in den Indus. "Ueber A. und durch das Rabulthal fahrten feit Alexander b. Gr. (326) alle Kriegszüge gegen Indien, fo die des Timur 1397, bes Schah Nabir 1738 u. a. m.

Attos, Atton ober Attu, die gröfte Infel in ber Gruppe ber Aleuten im Stillen

Decan; gegen 70 engl. M. lang und 30 M. breit; vulfanisch und obe.

Attorn, in ber altenglischen Rechtssprache: Aberliefern, übergeben. Wenn ber Lehnsherr ein in Banben eines Bafallen befindliches Grundftild veräußerte, fo überlieferte er zugleich ben Bafallen, ber jeboch bem neuen Berrn blos bann Gehorfam und Treue fculbete, wenn er auch feinerfeits fich bem neuen herrn fibergab. Statt ju fagen: "ber Bafall bat fich Aberliefert", fagte man schlechthiu: "er hat Aberliefert an ben neuen Herrn", attorned to the new lord. Bei einem bentigen Dietheberhaltniffe findet gwar tein feierliches attornment fatt, bod ift es oft von Bichtigfeit, ob ber Miether ben neuen Bachtherrn anertaunt hat ober nicht. Nicht weniger häufig ift die Bedeutung: an Stelle seiner selbst seten, bevoll-machtigen. Daher Attorney, der Bevollmächtigte. Attorney at Law, der Rechtsproku-Attorney in fact, ber zu anderen als prozessualischen Berrichtungen eingefeste Bevollmächtigte. Bollmacht heißt letter of attorney, auch power of attorney; Beneralvollmacht, general power of attorney; jeboch barf "Generalbevollmachtigter" nicht mit "Attorney General" überfest werben, weil Diefer Musbrud " Staatsprofurator" bebentet. In ben Ber. Staaten hat fowohl ber Bund als jeber einzelne Staat feinen Attorney General. In England ift ber Attorney General Minifter, aber nicht Mitglied bes Cabinets; in ben Ber. Starten bagegen gebort ber Attorney General bes Bundes jum Cabinet bes Präsidenten. Ihm zur Seite stehen zwei Assistant Attorneys General. Das Amt bes Attorney General ist in den Ber. Staaten bekleidet gewesen von: Comund Randolph (Ba.) 1789—1794; William Brabford (Benn.) 1794—1795; Charles Lee (Ba.) 1795— 1801; Levi Lincoln (Maff.) 1801—1805; Robert Smith (Mb.) 1805—1805; John Bredenrivge (Kp.) 1805—1806; Caelar A. Rornen (Del.) 1807—1811; Milliam Pintnep (Md.) 1811—1814; Richard Kush (Penn.) 1814—1817; Billiam Wirt (Ba.) 1817—1829: John Berrien (Ga.) 1829—1831; Roger B. Tanep (Md.) 1831—1833; Benj. F. Butler (R. P).) 1833-1838; Felix Grundy (Tenn.) 1838-1840; Benry Gilpin (Penn) 1840—1841; John J. Crittenben (Rp.) 1841—1841; Hugh S. Legare (S. E.) 1841—1843; John Relfon (Mb.) 1843—1845; John P. Majon (Ba.) 1845—1846; Nathan Clifford (Me.) 1846—1848; Jaac Tonceh (Conn.) 1848—1849; Reverdy Johnson (Mb.) 1849—1850; John J. Erittenden (Ky.) 1850—1853; Caleb Cushing (Mass.) 1853—1857; Jeremiah Blad (Benn.) 1857—1860; Ebw. Dr. Stanton (Benn.) 1860— 1861; Coward Bates (Mo.) 1861—1864; James S. Speed (Ap.) 1864—1866; Henry Stanberry (Dhio) 1866 -1868; 20. Dr. Evarts (R. 9).) 1868-69; Eben Hoar 1869-Attorney, J. Attorn.

Attugae, fleiner Fluß in Rust Co., Texas, welcher nach einem fübl. Laufe fich im füb-

oftl. Theile bes Co. nacogboches in ben Angeling ergießt.

Mitraction, f. Mngiebung.

Mirisut (vom lat.), Beistigung. 1) In der Logit eine aus wesentlichen Wertmalen eines Begriffes solgende Bestimmung. 2) In der Grammatit jedes einem Dinge zur genaueren Bestimmung zeines Begriffes beigelegte Merkmal; z. B. der gute Bürger, der blüthende Staat. 3) In des dilbenden Kunst ein Symbol zur Darstellung einer wesentlichen Eigenschaft eines Begriffes oder Gegenstandes, z. B. der Dreizad des Neptun. 4) In der Theologie versieht man nuter A. die Eigenschaften Gottes, welche ihm als absoluten Beist zusommen, z. B. Allmacht.

Attrition nennt bie lathol. Theologie die unvollsommene Rene, welche and Furcht vor ber Strafe hervorgeht, im Gegensate zu Coutrition, der volltommenen Rene. Bal.

Rene

Ainres, Stadt in Sabamerita, Republit Benegnela am Orinoco, 105 engl. M. nordoftl.

bon Gan Fernanbe.

Atwater, Caleb, amerikan. Abvokat und Schriftsteller, wurde in North Abams, Massachusetts, 1778 geboren. Er war der Berfasser einer "Geschichte des Staates Ohio" und verschiedener Abhandlungen über Alterthumer des Westens; ftarb am 13. März 1867 in Circleville, Ohio.

Atwater, Bofttownfhip in Bortage Co., Dhio, 12 engl. DR. fubafil. von Ravenna, an

ber Cleveland-Pitteburg Bahn; 1181 E. (1860).

Mimond's Ren, eine gu ber Bahama Gruppe, Weftin bifde Infeln, geborenbe In-

fel, 33 engi. Di. norböftl. von ber Jufel Adlin.

Aeten (eingl. etching). 1) In der Lechn ik nennt man Ae. das Berfahren, bei welchem auf einer Fläche durch Einwirkung chemisch wirkender Mittel erhabene oder vertiefte Schriftzilge oder Zeichnungen erzeugt werden. Tiefähren nennt man die Operation, bei welcher die Schatten eingeätzt werden; beim Hochähen, im Gegentheil, nimmt man die Lichtpartieen weg und schwärzt die Erhabenheiten. Die Aethunst theilt sich in verschiedene Zweige, nämlich in Me. auf Aupfer, Stahl (Sideregraphie), Zink, Glas (Hohalographie), Stein u. Neuere Netwethoden sind außer dem Glas-Ne. die galvanische Nehung und das photographischen. 2) In der Me die ist in nennt man Ne. die klinstliche Zerstörung von Geweben durch chemische Mittel oder hobe Litearade.

Ausbeenausbee, Postborf in Fulton County, Indiana, im Township gleichen Namens, am Tippecanoe Flusse, 32 engl. M. nordwestlich von Logansport; mit dem Township

670 Œ.

Ande (spr. Ohb). 1) Departement in Frankreich, besteht ans einem Theile ber alten Champagne und einem kleinen Theile des früheren Burgund, umfaßt 109 O.-M. mit 261,951 E. (1866) und zerfällt in die 5 Arrondissements: Arcis-sur-A., Bar-sur-A., Bar-sur-A., Bar-sur-Seine, Rogent-sur-Seine und Tropes. Hauptstadt Tropes. 2) Fluß in Frankreich, entspringt im Departement Haute Marne und mündet nach einem 25 d. M. langen Laufe bei Pont-sur-Seine in die Seine. Seine Nebenflüsse sind: Boire, Laudion, Amanze und Auson.

Andenas, Stadt in Frankreich, Departement Ardliche, an der Ardliche und om Fuse der Cevennen, mit 7694 E. (1866). Die Stadt ist der Mittelpunkt eines belechten Setreites und Weinhandels nud liefert Seibenwaareu, Wolls und Baumwollerzengnisse. Das fruchtskare Thal, in welchem A. liegt, ist mit Beinbergen, Nuß-, Kastaniens und Manlbeerdäumen bebeckt.

Muber, Daniel François Esprit, ber weltberühmte Dpern-Componift, ward 1780 ju Paris geboren. (Andere fagen, aber unrichtig, 1784 ju Com, und noch Andere laffen ibn aus Schmaben fammen und eigentlich Anberle beifen). Gein Beter mer ein Raufmann und er follte ebenfalls Raufmann werben, tonnte baber feiner Liebe gur Dufit nur heimlicher Beife genligen, bis fein Baber bantewott machte und unfer 2. fich und feine Familie nun wur burch feine Runft ernabren tounte. Er gab Unterricht im Clavierspiele und flubirte baneben unter Boielbien's und Chernbini's Leitung bie Composition, ohne sich übrigens beren Beift anzueignen. Seine erften Compositionen waren Romanzen, fleine Trio's und gelegentlich fur Frennde Sachen filr Bioloncell und Bioline. Geine erfte Der war "Le sejour militaire" (1813); bann folgten: "Emma", "Leocadie", "Le testament et les billets doux", "La bergère châtelaine", "Le timide"; elle in ben Jahren von 1814—1821 und alle im bamaligen Roffini'ichen Style, baber als zu beutliche Cepien kein sonderliches Glad machend. Mehr felbstftandig und mit mehr rein frangofichem Geschmad trat er in "Le concert à la cour", "Leicester", "La neige" auf, und beruhten die Ersolge dieser Opern auch mehr auf dem Zusall, daß in einigen derselben große Sanger auftraten; fo trugen fle boch jugleich auch A.'s Namen weit über Die Grangen Frantreich's hinaus. Go verbantte "Der Schneen fein Mud einzig und allein bem reighten Auftreten ber Henriette Conntag barin. Seinen ersten und wirflichen Sieg errang A. 1825 mit "Le magon" (Maurer und Schloffer); "Fiorilla" im nachften Juhre wor weniger erfolgreich. Dann aber machte von 1828 an "La muette de Portici" einen wahren Triumphzug über alle Bühnen Europa's, obwohl gewiß anbererfeits nicht geleugnet werben tann, daß viel zu diesem wunderbaren Erfolge die revolutionare Zeit beitrug, av ber die Oper erschien. Indes A.'s Ruhm stand nun sest. "La siancée" und der liebliche "Fra Diavolo" solgten (1829) "L'élixir d'amour", "Le Dieu et la Bajadère", "Les saux monnayeurs", und "Guetave ou le bal masque". 1835 ernannte König Ludwig Philipp A. jum Offizier ber Chrenlegion; 1842, nach Chernbini's, feines Lehrers, Tobe, ward er beffen Rach-folger als Director bes Confervatoriums ber Mufil in Paris, und im Jahre 1853 Director ber taiferlichen Sofcapelle bafelbft. Babrent biefer Beit febrieb er noch bie Detru "Le lac des feés", "Le cheval de bronze", "Les diamants de la courenne", "La part du diable", "La sirène", "Haydée", "L'enfant prodigue" (1850), "Jenny Bell" (1855). A.'s Etal ist ber rein französische, leichte, angenehme; baber find die Deuru "Maurer und Schloffer" und "Fra Diavolo" unftreitig feine besten, obicon bon rein mufitalifch-bramatifchem Stantpunkte angeichant feine "Stumme" (Rafaniello) obenen ficht. Bon biefen Opern an hat A. fast nur Radforitte gemacht; "Lo sormant" ift gar nicht ber Beachtung werth und bie übrigen werben meift nur burch die Runft ber Ganger getragen. A. reitet gern; man fagt baber, er componire auf bem Sattelfnopfe, weil bie meisten feiner Melobien fich in Tangrhythmen, als Galoppaben z. bewogen. Bu ben meisten und gludlichften feiner Opern fchrieb Scribe Die Libretti. A.'s größtes Berbienft besteht in gliddlicher Benutung ber Theater- und Orchefter-Effette.

Anberlen, Karl August, hervorragender Bertreter der strenggländigen protestautischen Exegetenschule, geb. am 19. Nov. 1824 zu Felldach in Wartemberg, studiete Theologie in Tübingen (1841—1845), wurde 1849 Repetent in Tübingen, 1851 Professor in Basel. A. starb am 1. Mai 1864. Dauptscriften: "Die Theosophie Friedrich Ebrissoph Detinger's" (Tübingen 1847); "Der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis in ihrem gegensseitigen Berhältnisse betrachtet" (Basel 1854); "Die göttliche Offenbarung, ein apologetischer Bersuch" (2 Bde., Basel 1860—1864); "Beiträge zur christlichen Ersenntuiß" (Basel 1865).

Anbigne, Theabor Agrippa b', berühmter frangofifcher Schriftsteller und eifriger Bortampfer bes Protestantismus aus bem 16. Jahrh., wurde am 8. Februar 1550 auf bem Schloffe St. Maury bei Bons geboren; tampfte 1567 mit Auszeichnung im Deere ber Broteftanten, ftand bei König heinrich-IV. in bobem Ansehen, wurde Statthalter ber Insel Dl'ron, später Biceadmiral con Guienne und Bretagne. Rach bes Königs Tobe (1610) gab er heraus: "Histoire Universelle 1550—1601" (3 Bbe., Amsterdam 1616—1620), welche burch die Hand des Henkers in Paris (1620) verbrannt wurde. A. flüchtete nach Genf, wo er ben Wiffenschaften lebte und in hobem Ansehen am 29. April 1630 ftarb. rbigem Werte ift and seine "Histoire secrète, écrite par lui-meme" (2 Bbe., Köln 1729 —1731, Amsterdam 1731; deutsch von Huber, 1780) sehr wichtig für das Studium der Gefchichte Beinrich's IV. Die fpatere Darquife De Daintenon (f. b.) war feine Entelin.

Anbrey. 1) A. ober Anbry Cito, Boftborf in Mohave Co., Arizona, am Colorado; reiche Aupferminen, jett 1862 im Bau. 2) Dorf und Township in John-fon Co., Ransas, 36 engl. M. sibbstl. von Lawrence; 286 E.

Aubry be Montdibier, fraugofischer Ebelmann jur Beit König Kari's V., wurde, ber Sage nach, von Richard be Macaire (1371) ermordet und von seinem treuen hunde, mit bem der Mörder auf Besehl bes Königs regelrecht tampfen mußte, geracht. Diese Sage tam als Drama bearbeitet ("Der hund bes A. ober ber Bald von Bonby") im Jahre 1816 auf die deutsche Schanbuhne und gab bei seiner Aufführung in Weimar (1817) Anlaß zum Mudtritte Goethe's von ber Leitung bes bortigen Theaters, ba biefer burch bas Auftreten eines "breffirten hunbes" bie Burbe bes Dramas beeintrachtigt fab.

Aubry-Lecomte, Spacinthe, berühmter frangofifcher Zeichner und Lithograph, geb. am 31. Oftober 1797 in Nizza, ftarb am 2. Mai 1858 zu Paris und vermachte ber taifert. Bibliothet eine vollständige Sammlung feiner Werte (308 Blätter). Unter feinen Arbeiten find hervorzuheben: "Der Raub ber Pfpche" (1824), "Der Golddurft" (1845), "Der Triumph ber Benus" (1853), "Vierge au linge" (1827), "Scilige Familie" (1838)

"Amor und Pfpche".

Anburn (Ameritanische Stabte). 1) Stadt und Sauptort in Capuga Co., New Port, Ber. St., an der Albany-Buffalo-Bahn, 174 engl. Meilen westl. von Albany, 21/4 DR. norbl. vom Dwasco See. Die Stadt ift schon gebaut, seit 1848 in 4 Begirke (Wards) eingetheilt, hat eine höhere Lehranstalt (Auburn Academy), 5 öffentliche Schulen, ein pres-byterianisch theologisches Seminar (seit 1819), 11 Kirchen (3 ber Presbyterianer, 1 ber Epis-copalen, 3 ber Methobisten, 1 ber Baptisten, 1 ber Universalisten, 1 der Aventisten, 2 der Rom.-Ratholiten; eine deutsche röm.-tatholische Kirche mit 3 Missionsstationen und 700 S.). Das Staatsgefängniß (Auburn State Prison), seit 1816, ist wegen seines Schweigspstems, bas Auburn ich e Spftem genannt, befannt. Die Gesangenen arbeiten bei Tage "schweigend" in Werkstätten gemeinschaftlich, bringen aber bie Nacht in Einzelhaft zu. A. hatte 1860 10,986 E., 1865 12,567 E. (barunter 339 in Deutschland geboren). 2) Post fi abt und Hauptort von Placer Co., California, am American River, 97 M. nordoftl. von San

Francisco; 811 E. (1860); Golominen.

Muburn. (Townships, Poftborfer und Dorfer in ben Bereinigten Staaten). 1) Township in Clarke Co., Illinois; 437 E. 2) Township und Dorf in Fa-pette Co., Jowa, am Turkey River, 5 engl. M. nordwestl. von West Union; 978 E. (1867). 3) Townfhip und Boftborf in Chawnee Co., Ranfas, am Balarufa Creet, 13 M. fübwestl. von Topesa; 583 C. 4) Posttownship in Worcester Co., Massachusetts, 5 M. flowest. von Worcester; 914 E. 5) Posttownship in Rodingham Co., New Dampshire; 886 E. 6) Townships a) in Crawford Co., Ohio; 1017 E.; b) in Fairfield Co.; c) in Tuscarawas Co.; 1413 E.; d) Posttownship in Geanga Co., 27 Dt. fübofil. von Cleveland; 942 E. 7) Township in Susquehanna Co., Benns.; 2164 E. 8) Township und Dorf in Fond-bu-Lac Co., Bisconfin, 50 M. nordwestl. von Milwautee; 1180 E. 9) Bostborf in Macon Co., Alabama, 60 M. nortostl. von Montgomern, mit mehreren Privat-Erziehungsanstalten. 10) Dorf in Moultrie Co., 3 Il in o is, 3 M. nörbl. vom Rastastia Flusse und 65 M. subofil. von Springstelb. 11) Postdorf in Sangamon Co., Illinois, 17 DR. fitmeftl. von Springfield. 12) Boftborf und Sauptort in De Ralb Co., Inbiana, am Cedar Creet, 134 M. nordoftl. von Indianapolis; 639 E.; 2 beutsch-reform. Kirchen. 13) Poftborf in Mahaela Co., Jowa, am Des Moines, 78 M. subwefil. von Jowa City. 14) Boftborf und hanptort von Arbredcoggin Co., Maine, am Flusse Androscoggin, 34 M. nördl. von Bortland; bedeutende Schuh- und Stiefelfabritation; mit bem Township 4022 E. (1860).

15) Dorf in Dalland Co., Dichigan, am Clinton-Fluffe, 75 M. futofil. von Laufing. 16) Bofiborf in Lincoln Co., Diffouri, 60 DR. nordweftl. bon St. Louis. 17) Bofiborf in Bate Co., Rorth Carolina, 11 DR. fübofil, von Raleigh. 18) Boftborf und Banptort in Bater Co., Dregon, am Blue Guld Creet, 2 DR. von feiner Mintung in ben Bowber River; Goldminen. 19) Dorf in Schuplfill Co., Benniplvania, 83 M. nortweftl. von Philadelphia, am Schuplfill Flug und ber Benniplvania-Reating Bahn; 527 E. (1860); i. J. 1870 gegen 600 E., 3 Kirchen, von benen eine (rein beutsch) ben Lutheranern und Reformirten gemeinschaftlich, nud 2 (beutsch-englisch) ber "Ge-meine Gottes" gehören. Die Mitglieberzahl ber 3 Kirchen beläuft sich zusammen auf etwa Die 2 Schulen find beibe englisch.

Auburn Centre, Postborf in Gusquehanna Co., Beunsplvania, 15 engl. Dt. fab-

westl. bon Montrofe.

Anburn Station, Boltborf in Maxion Co., Inbiana, 10 engl. DR. nortweftl. bon Andianapolis.

Anduffen, Stadt in Frankreich, Departement Creufe, Hauptort best gleichnamigen Arronbiffements; lebhafte Fabritftabt (16 Fabriten, barunter 1 faifert.), berühmte Terpiche,

Tuche, Deden und Wollspinnereien; Handel mit Getreide, Wein und Salz; 6625 E. (1866). Auch (fpr. Obich), Hauptort bes franz. Departements Gers, mit 12,500 E. (1866); ift Sip eines Crzbischess, welcher ehemals Primas von Aquitanien hieß, liegt 511 F. hoch, amphitheatralifc gebant, auf bem boben Ufer bes Faifies Gers. Danbel mit Bein, Bronntwein (Lau d'Armagnac), Getreibe und Holz. In den Römerzeiten war A. bie Hauptfladt ber Auseer (Augusta Auscorum), dann von Aquitania, später der Graffchoft Armagnac und ganz Gascogne. Der Bifchofssth wurde schon im 4. Jahrhundert gegründet und bom Frau-teutonig Chlodwig (507) reich botiet.

Angunity, Gir Gamnel, namhafter brit. General aus bem Ariege England's gegen Die Rordameritanischen Colonien; geb. in Rem Port 1758, trat als Freiwilliger unter Gir William Howe (1776) in bie britifche Armee, nahm an ben Schlachten bei White Plains und Brootion Beights Theil und biente fpater in Indien und Aegopten, commandirte 1806 bie brit. Truppen in Gudamerika und eroberte 1807 Montevideo; nahm 1811 die hollandische Colonie Java und wurde nach seiner Rudtehr nach England Commandant der brit. Streit-trafte in Irland. Er flarb 11. August 1822.

Audland. 1) Broving ber brit. Colonie Ren-Seeland in Anftralien, liegt auf bem nördlichsten Theile ber Nord-Insel Te-Ita-a-Mani (New-Ulster), mit 48,321 E. (1867), barunter 16,560 Eingeberene (Dlavis). 2) Chemalige Bauptftabt ber Colonie (ber Sit ber Regierung wurde am 24. Dez. 1864 nach Bellington verlegt) an ber Baitemata Bay, auf ber Officite einer schmalen Landzunge, welche ben Golf von Hauraki von bem Pafen von Manukao scheibet; ift Sip eines anglikanischen und kathol. Bischofs und zählte (Dez. 1867) 17,606 C., welche gröftentheils mit Sanbel und Schifffabrt beschäftigt find, wurde 1840 von dem englischen Capitan Hobson gegrundet. Die Bahl ber Deutschen in A. ist bebeutend; i. 3. 1868 wurde daselbst auch eine deutsche Zeitung gegrundet. Der Isthomus von A. ift mit 61 ausgebrannten Bulcanen auf einer Fläche von 8 d. D.-M. bedeckt. Eine Runftstraße verbindet A. mit bem fladtgleichen Dorfe Omehunga.

Andland (fpr. Ahfland). 1) Martifleden in England, Graffchaft Durham, am Bear; 8480 E. 2) Lords - und Grafentitel in ber englischen Abelsfamilie Eben. Ans biefer zeichneten fich aus: a) William Eben, Lord A., geb. 1745, wurde 1778 Mitglied einer Commission (Lord Carlisle, Lord Howe, Sir Henry Clinton, G. Johnston), welche, obwohl ohne Erfolg, mit ben Norbameritanifchen Colonien wegen ihrer Unterwerfung unterhandelte. Im Jahre 1790 brachte A. als englischer Gefandter am hollandischen hofe bie Convention zwischen Raifer Leopold und England, Breugen und Solland (10 Dez. 1790) gn Stande; und nahm 1793 am Congresse von Antwerpen Theil. A. wurde 1789 ale Baron A. unter die irischen, 1793 unter die englischen Poers aufgenommen. Rach England zuruch gefehrt (1793) war er bis 1801 Generalposimeister. Er ftarb am 28. Mai 1841. b) Georg Eben, Lord A., zweiter Gohn bes Borigen, geb. am 25. August 1784; Mitglied bes Unterhanses für Woodstod (1710—1712), des Oberhauses (1814), in welchem er einer der Führer der Whigpartei war; Prafident des Handelsamtes (1830), General-Gouverneur von Offindien (1835—1841). Während seiner Berwaltung fand der Krieg mit den Afghanen statt. Nach England zuruchgekehrt wurde er Graf von A., seit 1846 erster Lord ber Abmiralität und flark unverheirathet am 1. Jan. 1849. Sein jüngerer Bruder, Robert John, folgte ihm als Baron A.

Audland's Infeln ((Anekland Islands), auftralische Inselgruppe, füblich von Ren-Seeland unter 50° 30' fübl. Br., wurden 1806 burch Capitan Briftom entbedt und waren unbewahnt. Die größte biefer aus 7 bulfanischen Jufeln bestebenben Gruppe, Audland, ift 30 engl. M. lang und 15 Di. breit und bicht bewaldet. Die Englander grundeten bier 1849 für die Balfischfahrer ber Gubsee eine feste Rieberlaffung. Die Bufeln gehören gum Gonvernement Neu-Seeland. (Bgl. Rahnal, "Dix neuf mois aux Isles Auckland" im Bulletin de la Soc. géogr. de Paris, 1868).

Anction (vom lat.), engl. auction, Berfteigerung, öffentlicher Bertanf von Grunbeigen. thum ober Bagren, bei welchem bas Berfaufsobject burch ben Leiter bes Berfaufs (Anctionator, Anctioneer), dem Meistbietenben zugeschlagen wird. Man unterscheibet gerichtliche

und Brivat-A. Bal. Subbaftation.

Mube. 1) Departement im füböfil. Frankreich, zerfällt in bie 4 Arronbiffements Carcaffonne, Castelnandary, Limony, Narbonne und hat auf 114 b. D.-M. 288,626 E. Sanbel und Induftrie find bedeutenb. Banptort: Carcaffonne. 2) Flug in obigem Departement, entspringt in den Ostpprenken, fließt nach einem 30 d. DR. langen Lanfe burch ben Stranbfee Benbres in bas Mittellanbijde Meer.

Mubh, f. Dube.

Audleng (vom lat.), Gebor, Borlaffung einer Berfon bei Fürften und fonstigen bochgestellten Berfonen in monarchischen Staaten. Bu ben öffentlichen Andiengen haben alle Hoffabigen Butritt; in einigen Staaten auch andere Staatsbiltzer, um bem Regenten ein Aulicgen vorzutragen, was jedoch gewöhnlich jugleich fchriftlich geschehen muß. Privatand ien gen ertheilt ber Regent einem Gesenbten; von Anderen mulfen biefelben befonbers erbeten werben. A. finden an bestimmten A. - tagen in besonderen Zimmern bes Palastes,

ben M. - gimmern, ftatt.

Anditor (lat., wortl. Zuborer), in ber Gerichtssprace bes Mittelalters basjenige Mitglieb eines Gerichtes, welches die Parteien zu vernehmen batte. Aubiten r (franz.) beift beim frangofficen Militar ber beigegebene Richter, ber bas rechtliche Berfahren bei militargerichtlichen Untersuchungen leitet. In Doutschland werden jest mit dem Namen Auditor bie jungeren Beinner boberer Gerichte- und Berwaltungebehorben genannt, Die ohne Stimmrecht ober amtliche Bethrifigung ben Berfummlungen berfelben gu ihrer Uebung beimobnen. In England und in den Ber. Staaten ift biefer Name für bie Beamten gur Hebernahme ber Rochnungen gedräuchlich; die Oberrechnungskammer heißt in England "Office for auditing the public accounts". In einigen Staaten der Union wird die Bezeichnung auf Anwälte aberfragen, denen vom Gericht nicht etwa bloß eine specielle Rechnung zur Prüfung, soubern irgend eine fpecielle Streitfrage jur Untersuchung und Berichterflattung jugewiesen wird.

Andauin, Jean Bictor, ein burch scine Forschungen in ber Insectenkunde verdienter Gelehrte, geb. am 27. April 1797 zu Baris. Durch seine ersten zoologischen Arbeiten erward er sich die Guust von Cuvier, Geoffrop-St. hilaire und Latreille. Beim Tode bes Letteren (1833) wurde er Professor am Museum des Jardin des plantes und trug baselbst Entomologie mit großem Erfolge vor. Er ist mit Dumas und Ab. Brogniert ber Gründer ber noch bestehenden Annales des sciences naturelles. Er starb am 9. Nov. 1841.

Anbrain, County im mittleren Theile bes Ctaates Diffouri, wird burch Arme bes Galt River und ben Quellen bes Rivibre an Cuivre bewässert. Der Boben ift fruchtbar, meift Prairieland. Es umfaßt 680 engl. D.-M. mit 8075 E. (1860). Sauptort: Mexito. Babrend ber letten politischen Bablen gab bas County bald eine republikani-

ich:, bald eine demotratische Majorität: (1864) McClellan 393 St., Lincoln 126 St.; in ber Gouverneurswahl 1868 McClurg, Rep., 292, Phelps, Dem., 288 St.
Anduban (fpr. Ohrabong), John James, bebentenber ameritanischer Ornithologe, geb. am 4. Dai 1780 auf einer Blantage in Louifiana, geft. in Rem Port am 27. Jan. 1851. Seine Eltern waren franz. Abstammung und bemittelt; ber Gobn wurde zur Bollendung feiner Studien gu bem Maler David noch Paris gefandt, bon wo er im Alter bon.17 Jahren nach seiner heimath auruckehrte. Er ließ fich auf einem Landgute am Schuhltill River in Bennfplvania nieber und widmete fein ganges Leben bem Studium ber Bogelweit In manden Jahren zog er monatelang in nie betretenen Wildniffen herum, um sich baselbst näher mit den Gewohnbeiten der Bögel bekannt zu machen. Zu dieser Zeit hatte er bas Unglud, in Philabelphia eine Mappe mit 200 Zeichnungen zu verlieren. Rach einem 10jahrigen Aufenthalte in Bennsplvanig flebelte A. nach henberson in Rentudy über : Damals waren Ohio, Birginia und Kentuch noch gang unbestebelt, so bag er genothigt war, feine Familie mit hab' und Gut auf einem Canoe ten Dhio hinunterzurudern. Im Jahre 1811 besuchte er Florida; in der That ging tanm ein Jahr vorfiber, in dem nicht irgend eine Expedition unternammen wurde. 1824 jog er nach New Port und zwei Jahre barauf nach England, um bafelbft Anftalten jur Beröffentlichung feines großen Bertes "The birds of America" ju treffen. Diefelbe wurde burch bie Betheiligung von 170 Subscribenten gu je \$1000 ermöglicht. Der erste Band, welcher bereits zu Ende von 1829 erschien, enthält 100 colorirte Blatten, auf benen jeder Bogel in Lebensgröße bargestellt ift. A. fehrte in bemfelben Sabre nach ben Ber. Staaten jurild, fammelte Material für feine "Ornithological Biographies" (Drnithologifche Biographien), und machte 1832 einen zweiten Befuch nach England, wo zwei Jahre fpater ber zweite Bant bes erfigenannten Wertes erfchien. 1833 ließ fich A. am Ufer bes Subson nabe ber Stadt Rem Port nieber. hier arbeitete er an einer neuen Auslage seiner "Birds of America", welche in Imperial-Octav erst 1844 beenrigt wurde (7 Bbe.). Ranm mit biefem gu Enbe, begann ber nnermubliche Forfcer in Gemeinfcaft mit feinen beiben Gohnen mit ber Berandjabe eines neuen Bertes "Quadrupeds of America", bei welcher er von Dr. Bachmann von Charleston, S. C., unterstützt wurde. A.'s Werte find nicht allein als Aunstwerte bewundernswerth, fondern auch als Beweise unermublicher Energie und feltener Beobachtungsgabe. Die verfchiebenen Thiere werben in einfacher Sprache befchrieben; zuweilen find intereffante perfonliche Abentener in Die Beidreibungen eingewoben, und überhaupt findet man barin nichts von ber Trodenbeit, an welcher so manche naturwissenschaftliche Berte biefer Art leiben. A. farb siebzig Jahre alt. Er war Mitglied ber Linu iden und joologischen Gesellschaft in London, ber Gesellschaft filr Naturwiffenschaften in Paris, der Wernerian Society von Edinburgh, des Lyceum of Natural History in Rem Port n. a. gelehrter Gefellschaften. Gine Lebensbeschreibung A.'s ven sciner Bittwe erschien 1869 in Rem Port. ("The Life of John James Audubon, the Naturalist". Edited by his Widow, with an Introduction by Jas. Grant Wilson. New York 1869).

Anduben (fpr. Ohbilbong). 1) County im salwestl. Theile bes Staates Iowa, wird vom Nischnabatona, einem Rebenflusse bes Missouri, bewässert und hat seinen Ramen von dem berühmten Ornithologen J. Andukon. Es umfaßt 630 engl. O.-M. mit 790 E. (1867). Danptort: Exixa. Das County gab in den letten politischen Wohlen eine Keine demokratische Majorität, (1864 für McClellan 56, für Lincoln 31 St.; 1868 für Sehmour 101, für

Grant 101 St.). 2) Dorf in Montgomery Co., Zenneffee.

Aue ober Au, bem oberbentschen Ach, bem nieberbentschen Aa entsprechend, ift theils für sich, theils in Zusammensehung mit anderen Wörtern Name vieler Flüschen in Deutschland, besonders in Hannover, Oldenburg, Polstein und Schleswig.

Aue, Ader- und Wiesenlandschaft an fleineren und mittleren Fiftsen in Deutschland; burch angeschwemmte Ablagerungen gebildet; ihrer Fruchtbarkeit wegen beruhmt find die Golbene A. (f. d.) in Tharingen, die Wetter au (f. d.) zwischen bem Bogelberge und Tommes.

Auer, Alois, Director ber hof- und Staatebruderei in Wien, feit 1860 Ritter bon Welsbach, wurde am 11. Mai 1813 ju Wels in Oberoftreich geboren, erlernte in feiner Baterftant die Druderei, wurde Corrector und Geschäftsführer, befchaftigte fich in seinen Mugeflunden mit bem Studium ber frang., ital., engl., fpater ber portugief., fpan., fo wie andern Sprachen und war 1836 Brivatlehrer in Wels, 1837 Lehrer ber italien. Sprache am Lycum in Ling. Rachdem A., um die typographischen und verwandte Anflatten des Austandes kennen zu lernen, eine langere Reise burch Deutschland, Die Schweiz, Frankreich und England gemacht hatte, wurde er (1841) zum Borsteher der Hof- und Staatsbruderei nach Wien be-rufen. Er reorganistrte dieses Institut ganzlich und erhob dasselbe burch Herbeiziehung berwandter Ocidaftsabtheilungen (Stembelichneibeanftalt, Stereothpgieferei, Anpferbrud- und Prageanstalt, galvanoplastische und photographische Abtheilung, Chemithpie und thlographisches Atelier), sowie burch eigene Erfindungen (Naturselbstorna, felbstbatige typographiche Some Apreffe, felbftthatige enblofe Eupferpreffe u.) gu einer ber großartigften Anftalten biefer Die gunstigen finanziellen Ergebniffe berfelben bewogen bas Finanzministerium, ibm and die Berwaltung der Aerarial-Bapierfabrik Schlögelmuhl bei Gloggnitz und seit 1862 die ber f. Porzellanfabrit zu fibertragen. Er ftorb 1869. Unter feinen Berten find bemerfenswerth: "Sprachhalle ober bas Baterunfer in 603 Sprachen" (Wien 1847); "Das Baterunfer in 200 Spracen" (Wien 1847) mit ben nationalen Schriftzeichen; "Typenfchan bes gefammten Erbfreifes" (Bien 1845); "Grammatifcher Atlas aller nach Stammen geordneten Sprachen bes Erbfreifes" (Wien 1845); "Entbedung bes Raturfelbstbrudes" (Wien 1856).

Anerbach, Bertholb, bentscher Schriftsteller jilb. Herkunft, wurde am 28. Jebr. 1813 im Dorfe Mordstetten im Schwarzwalde geb. Zum geistlichen Stande bestimmt, besuchte er die Calmudschule in Hechingen und ging von da nach Karlsrube, um dort seine ftdisch gesehrte Erziehung zu vollenden. Nicht befriedigt von dem Studium der Theologie, zog er nach

Stuttgart, wo er bas Symnafium absolvirte. 1832 ging er als Stubent ber Rechte nach Tabingen. Der Ginflug von David Strang veranlagte ibn jedoch bald, bie Jurisprubeng gegen Philosophie und Geschichte ju vertaufden, Deren Stubium er bis 1835 in Munden und Beibelberg oblag. Balb nach Ablauf einer mehrmonatlichen Festungshaft auf bem Dobenasperg, die er wegen Theilnahme au ben burfchenschaftlichen Bestrebungen gu erbulden hatte, veröffentlichte er anonym bie Flugschrift: "Das Indenthum und die neuefte Literatur" (Stutigart 1836). In ben Werfen, welche er im Laufe ber nachsten 6 Jahre veröffentlichte — bie Romane "Spinoza" und "Dichter und Raufmann"; bie Erzählungen "Liebe Men-schen" und "Bas ift Glild?"; und "Der gebildete Blirger, Buch für ben bentenben Mittel-ftand" — verfolgte er in verschiedener Weise dieselbe Richtung, welche er in jener Erstlingsfrift eingeschlagen. In Allem beimbet fich, balb flärfer, balb schwächer, bas Bestreben, bie Lehren ber Philosophie in ein poetisches Gewand ju fleiben, und babei boch gleich febr bem abstracten Denten wie ben Forberungen ber Dichtfunft gerecht zu werben. Allein, mabrend allen ben Schriften biefer tenbengible Charafter gemein ift, weichen fie binfichtlich bes Grabes, in dem der einen oder der emberen Seite ein Uebergewicht eingerannt ift, fehr von einander ab. Die Heransgabe fammtlicher Berte Spinoga's (5 Bbe., Stuttg. 1841), benen ber Roman Spinoga" gemiffermaßen ben Beg batte bereiten follen, zeigt, bag um biefe Beit noch bie Reigung ju philosophischen Speenlationen ftarter in M. war, als ber bichterifche Schopfungs. brang. "Der gebildete Mann" bistet ben liebergang zu ber zweiten Schriftstellerperiobe A.'s, welche 1842 mit ber Beröffentlichung ber "Schwarzwälder Dorfgeschichten" (2 Bbe., Mannh. 1843; 3. und 4. 20. 1853—1854) begann, die in bem Raleuder "Gevatteremann" (1845—1848, gefammelt im "Schatfaftlein bes Gebattermanns" 1856) in gewiffer himfict ihr Gegenstud erhielten. In jenen fucht er in poetischer Ibealistrung, aber boch mahr-beitegetren, das Leben bes Bolfes in unmittelbarer Weise zu schilbern, mahrend er in biesem bem Bolle in vollsthumlicher Sprace bas Gebankenleben und bie Errungenschaften ber Bebildeten zu erschließen trachtet. In bem Berte "Schrift und Boll" (Leipzig 1846) legte er bie Bebanten nieber, welche ihn auf biefe neue Bahn geführt. Sowohl bie Dorfgeschichten als ber Ralender hatten einen angerordentlichen Erfolg. Bandliche Leiden ließen ihn Die Revolutionsjahre von 1848 mb 1849 in großer Zurflägezogenhelt verbringen; aber bas "Tage-buch aus Wien, von Latour bis Windischgrate" (Breslan 1849), das Trauerspiel "Andree Hofer" (Leipzig 1850) und der Roman "Nenes Leben" (Mannh. 1851) zeigen, mit wie lebhaftem Intereffe er bie Bewegungen ber Zeit und ihre Nachwirfungen verfolgte. Allein biefe Schriften erfuhren nicht eine fo gunftige Aufnahme, wie bie fruheren Berte, und A. entfagte baber ber realistischen Boefie und ichlug mieterum ben Ton bes vollsthumlichen Ergablers an. Allein bie neuen Dorfgeschichten, sowie ble Erzählungen: "Der Bahrfpruch", "Joseph im Schnee", "Evelweiß" x. wurden weit scharfer von ber Kritik beurtheilt, als bie früheren Schriften bes gleichen Charafters. Ginen gang außerorbentlichen Erfolg hatten bagegen "Barfugete" (Stutig. 1856) und "Auf ber Dobe" (Stutig. 1865). Dit bem Roman "Das Landhons am Rhein (Stuttg. 1869), in bem bie 3been bes Berfaffers über Babagogit in novellistider Form entwidelt find, wandte fich A. wieber ber Richtung gu, welche Seine gefame er in ber Jugend verfolgte. Geit 1858 gibt er einen Bolistalenter heraus. melten Schriften erfchienen in 20 Bbn., Sinttg. 1857-59; und in 22 Bbn., Stuttg. 1863 fig. Biele sciner Novellen und Romane find in's Englische, Frangofische, Sollandische und Schwebifche überfest worden. In ben Ber. Staaten find engl. Ueberfetungen von Leppoldt und Bolt in New Port und Reberts Brothers in Bofton veranstaltet. Engenio be Benebetti hat unter bem Titel , Racconti Rusticani della Foresta Nera" (Florenz 1869) eine itulienische Ueberfetung ber Dorfgeidichten herausgegeben.

Auerbach's Dof und Anerbach's Reller in Leipzig an der Grimmaischen Strafe. Professor Stromer (geb. 1482), nach seinem Geburtsorte in der Psalz Anerbach genannt, Arzt, Brosessor und Senator in Leipzig, kante um 1530 jenes umsangreiche Gebäude, welches seüher, während der Meszeit, als glänzender Waarenbazar weithin defannt war. Ein Rellerraum erlangte als Weinschenk durch den Mesperichr ebenfalls Berühmtheit; vor Allem aber dadurch, daß die Sage den Dottor Faust (s. d.) auf einem Weinsals ans demsellen hinsausreiten läßt. Noch setzt sinden sich in dem Keller zwei auf Holz gemalte Delbilder mit der Inhreszehl 1825, welche diese Sage anschaulich machen. Goethe benutzt die Sage in seinem

ikanft"

Anerhuhn, Urhuhn (nach Tichubi), engl. wood-grouss, gehört ber Familie ber Waldhabner an nub ift zugleich eines ber größten (europäischen) Dahner. Der Hahn ist viel größer wie die henne. Während der erstere von 36—44 Zoll mißt, wird die letztere nicht über 31 Zoll lang; in der Farbe variiren beide Geschlechter eben so sehr, wie in der Größe. Mucrods. Anersberg

Das A. ist bis an bie Krallen ftark befiedert und trägt über dem Auge eine schmale Linie bodrother Bargden. Dan findet ce in Rabefholy-Balbungen bes europäifden Coch- und Mittelgebirges, aber auch im norbl. Aften. 3m Tharinger Balbe und im Barge ift es gieme lich banfig, am verfreitetften aber in ben Forften von Live und Efthland, wo bie Bauern mit Radeln in bie Balber geben und bas erfdrodene Geflugel mit Stoden tobifchlagen. In ben meiften Gegenben Deutschland's und ber Schweiz ift bas A. ziemlich felten geworben, nimmt aber unter bem jagbbaren Geflügel ben erften Blat ein und wird jur boben Jagb gerechnet. Der habn ift außerft vorfichtig, ungefellig und gantiich. Mur jur Paarungezeit ficht man ibn in Gefellicaft ber hennen. Bu biefer Beit legt er and bie gewehnte Schen ak, gibt bann ben eigenthumlichen Ruf bes Balzens von fich, ber für ibn oft töbtlich wird, ba er feinen Standort baburch bem Jäger zu erkennen gibt. Die Jagb ober bas An ipringen auf bas A. wöhrend ber Balze ift außerst schwierig, so bag fie nur von Aundigen unternommen werden tann. Nach ber Balze lebt ber Dahn wieder so einsiedlerisch wie zuvor. Sein Bleifch ift grobfoferig und gab. Gebraten ift es nicht mohl genießbar, gut gebeigt fomedt es beffer. Das Fleisch ber Benne ift garter, allein biese barf nach ben Jagbgefetzen in vielen Revieren nicht erlegt werben.

Anersche, Bifon, unterfchelbet fich vom Doffen, filr beffen Stammvater man ihn bormals hielt, burch eine gewolbte Stirn, brebrunde, freisformig gebogene Borner, beren Spiten fich einander nabern, ferner burch einen Rinnbart, ein langeres haarfleib und baburch, baß er zwei Rippen mehr hat. Früherhin muß ber A. über ganz Dentschland verbreitet gewesen fein, 1755 verschwand er aus Preugen, jest trifft man ibn nur noch in Litauen, Norwegen und im Kantafus in einigen heerben an. In Litauen wird er burch bas Gesch geschlitt. Es ift auch wahrscheinlich, daß der im Nibelungenliede erwähnte Auer ein A. gewesen ift. Bis jett ift es nicht gelungen, jung eingefangene A. ju gabmen, fie pflaugen fich indeß in der Gefangenschaft fort. Das Thier ift außerst wild, fallt Menschen und Thiere an, ift zwar icheinbar plump, bewegt fich aber mit großer Leichtigfeit und Bebenbigfeit. Gein Bleifch ift ülrigens unichmachaft und feine Baut, weil von loderer Beichaffenbeit, giemlich

werthlos.

Auersperg, Dartifleden im öftreich. Aronlanbe Rrain, mit bem Stammichlofie ber Grafen nud Fürsten von Auersperg, als beren Stammvater Avolf von Auersperg (1067) genannt wird. Am Ende des 15. Jahrh. theilte sich die Familie in die beiden noch bestehenden Hauptlinien: die Pankrag's che, die altere, und die Bollrad's che, die zungere Linie. Das Geschlecht der A. zählt eine Reihe von Mannern, welche siche nicht eine Rrieger und Staatsmanner auszeichneten; unter ihnen: 1) Karl, Fürft von A., geb. am 21. Dit. 1740; trat früh in die Armee, wurde 1790 Generalmajor, 1795 Feldmarschallieutenant, lick sich im Nov. 1805 burch ein von den französischen Marichallen Murat und Lannes ansgesprengtes Berucht bewegen, Die Donanbride am Spip bei 2Bien nicht abgubrechen, worauf die Frangofen bicfelbe überfchritten und bie Sauptormee in die großte A. wurde vor ein Kriegsgericht gestellt, ju fcwerer Strafe verurtheilt, fpater Gefahr tam. begnabigt; flarb am 26. Dez. 1822. 2) Carlos Bilhelm v. A., geb. in Prag am 1. Mai 1814, Haupt ber illngeren Pankrazichen Linie, Großnesse bes Borigen, ertliches Mitglied bes östreichischen Reichsrathes und Präsident bes Herrenhauses (1863—1865), wurde am 30. Dez. 1867 zum Bräsidenten des cisseithanischen Ministeriums ernannt, weiche Stelle er jeboch 1868 wieder niederlegte.

Anersperg, Anton Alexander, Graf von, aus dem "A. zu Thurn am Dart" genannten Zweige der alteren Pantragichen Linie der A., wurde am 11. April 1806 zu Laibach in Krain geboren und ift als deutscher Schriftsteller und Dichter-unter bem Namen Anaftafins Grun berühmt geworben. Er erhielt feine Jugenbergiehung im elterlichen Hause und dem Theresianum in Wien, trat dann in die Ingenieur-Afademie über, studirte Philosophie und die Nechtswissenschaften in Graz und Wien; abernahm 1831 bie Berwaltung ber ererbten Gater und verheirathete fich am 10. Juli 1839 mit ber Reichsgrafin Marie von Attems. Als einer ber Gubrer ber liberalen Bartei in Deftreich bochgechrt, wurde er im April 1848 in das bentsche Borparlament, bann vom Kreise Laibach in bie Frankfurter Nationalversammlung gewählt, schied jedoch am 26. September wieder aus und erschien erst 1860 wieder im politischen Leben, indem er in den Reichsrath berufen wurde. Seine poetische Lauftahn eröffnete A. mit einer Samulung lprischer Gedichte "Blätter der Liebe" (Stuttgart 1830). Seine erste größere Dichtung war der Romanzenchlus "Der lebte Ritter" (Stuttgart 1830), in welchem der Dichter Leben und Thaten des deutschen Kaisers Maximillan I. besingt; boch grundet sich sein Dichterruhm besonders auf die politifcen Gebichte "Spaziergange eines Biener Poeten" (Hamburg 1831), sowie auf "Schutt",

eine Sammlung lyrischer Gebichte (Leipzig 1835) und "Gedichte" (Leipzig 1838). Weitere Gedichte sind zwei epische Bersuche: "Ribelungen im Frad" (Leipzig 1843) und ber "Pfaff vom Kahlenberge" (Leipzig 1850), "Bollscheber aus Krain" (Leipzig 1850) und "Robin Hood" (Stuttgart 1864), ein Balladenchstlus, bearbeitet nach englischen Originalen über jenen Rationalhelden. Im Jahre 1851 veröffentlichte A. den Nachlaß seines Freundes Nicolans Lenan und veranstattete 1855 die Ocransgabe von dessen sammtlichen Werten (4 Bde., Stuttgart 1855).

Anerstäbt, Dorf mit Shloß in Prenßen, Reg.-Bez. Merfeburg, berühmt burch bie Shlacht von A., welche gleichzeitig mit der von Jena geschlagen wurde (14. Ott. 1806). Die 70,000 Mann starte prenßisch-sächssichen Armee unter König Friedrich Wilhelm III. und dem Herzoge Karl Wilhelm Friedrich von Braunschweig wurde von der gegen 30,000 Mann starten französischen Armee unter Marschall Davoust total geschlagen. Der Herzog pon Braunschweig siel tödtlich verwundet. Ihm wurde später auf dem Schlachtselde ein Denkunk errichtet. Napoleon besohnte Davoust mit dem Titel eines herzogs von A.

Anersmald, ein ans bem Deigenschen in Sachfen ftammenbes, feit bem Enbe bes 15. Jahrh. in Preußen anfaffiges Abelsgeschlecht. 1) Dans Abolf Erdmann von A., altefter Gobn bes preußischen Landhofmeisters Bans Jakob von A., geb. am 19. Ott. 1793, sindirte 1810 in Ronigsberg Cameralia, trat im Januar 1813 als Freiwilliger in bas prengische Beer, mar 1815 Abjutant bes Grafen Billow von Dennewis in ber Schlacht bei Belle-Alliance; gehörte von 1817-1840 bem preufischen Generalftabe an; wurde Oberft bes litauischen Dragonerregiments, bann Commandeur ber 11. Cavallerie-Brigabe in Breslan, wo er zugleich jum Generalmajor avancirte. Im Jahre 1848 geborte A. als Abgeordneter ber bentichen Nationalversammlung zur Rechten; verfaßte ben Entwurf zu einem Gefete fiber bie beutiche Wohrverfassung und wurde am 18. Gept. 1848 auf ber Bornheimer Daibe, in ber Rabe bon Frantfurt, jugleich mit bem Fürsten Felix Lichnoweth, bon einer Schaar aufftanbifder Republitaner getöbtet. 2) Alfreb von, Bruber bes Borigen, geboren zu Marieiwerber am 11. Oft. 1797, war im Begriffe, bie Universität Konigsberg zu beziehen, als die Erhebung bes Preußenvolkes (1813) auch ihn in's Hecr rief; sette nach bem Kriege seine Studien fort, wurde einer ber Grunder ber bentschen Burschenschaft. Im Jahre 1846 gum Mitgliebe ber evangel. General-Spnobe gewählt, erflärte er fich gegen bie Anwendung ber Bekenntniffchriften bei ber Orbination ber Geiftlichen und für eine organifche Bertretung ber Rirche. Auch als Afgeordneter jum Bereinigten Landtage (1847) mar A. einer ber Fahrer ber altliberalen Partei. Am 29. Marg 1848 trat er in bas Camphanfen'ich's Ministerium als Minister bes Innern ein, legte aber am 25. Juni fein Bortefeuille nieber nud nahm als Mitglied ber Deutschen Nationalversammlung feinen Git im Centrum berfelben. Im Jahre 1849, als Mitglied ber Zweiten Rammer, unterftupte er bie Rabewir'sche Unionspolitit und stimmte gegen bas Ministerium Manteussel. 3) Unbolf von, Bruder bes Borigen, geb. am 1. Sept. 1795, studirte in Königsberg die Rechte, mochte 1812 den Krieg gegen Bussland, 1813 gegen Frankreich mit; belleidete seit 1820 verschiedene Civilanter, wur 1840—1842 Oberbürgermeister der Stadt Königsberg, dann Regierungs-Brafident in Trier, von Mitte Mary bis Inni 1848 Ober-Prafibent ber Proving Prengen, bom 25. Juni bis jum 10. Sept. Minifter-Brafibent und Minifter bes Auswartigen. Bugleich wählte ibn bie Stadt Frankfurt a. b. D. jum Abgeordneten in bie Deutsche Nationalversammlung; als solcher hielt er zur conservativen Partei und ging nach Auflösung berfelben als Ober-Brafibent nach Ronigsberg jurid. In bie Erfte preugische Rammer gewählt (1849) leitete er beren Berhanblungen, wie bie des Staatenhaufes in Erfurt (1850) als Bra-Bon Inni 1850 bis Juli 1851 mar er Ober-Prafibent ber Rheinprobing. Am 6. Nov. 1853 wurde A. abermals vom Pring-Regenten in's Staatsministerium berufen; boch swangen Conflicte mit bem Abgeordnetenhaufe, besonders über die Militar-Ctatfrage, bas Ministeriu.n A.-Schwerin im Mars 1861 jum Radtritte. A. wurde jum Oberburggrafen von Marienburg ernannt und farb am 15. Januar 1866.

Ausbereitung (engl. concentration) nennt man in der Hattenkunde die mehr oder minder vollständige Abscheidung der metallischen Bestandtheile eines Erzes von der es begleitenden Gangart. Man unterscheidet trodene und naffe A. Beide sind duch Maschinen

ju großer Bollfommenheit gebracht worben.

Aufenthalt. Dem Staatsangehörigen kann das Recht bes Aufenthaltes im Lande wider seinen Willen nicht entzogen werden. Das Recht zu wohnen hat jedoch in den continentaleuropäischen Staaten nur der Gemeindebürger, ober doch der Anfässige in der betreffenden Gemeinde. Demnach stellen dieselben Staaten die Regel auf, jeder Staatsangehörige des Landes musse in gend einer bestimmten Gemeinde des Landes eine heimath oder ein

Wobnungerecht baben. Dabin tann er bann ju jeber Beit fich wenben, wenn er j. B. anbermarts feine Subfifteng nicht finbet; bortbin muß er gurudlebren, wenn er eines Differances feiner Freiheit fich foulbig gemacht bat. Unter einem Diffbranch ber Freiheit verfteht bas bortige Recht entweber ein fcweres Berbrechen, welches an und für fich burch bie barüber verhängte Strafe bie Entfernung bes Schuldigen aus bem Areise ber freien Gemeindemitglieder zur Folge hat, ober ein leichteres Bergeben, auch wohl die von ben Bolizeibeborben gehegte Befürchtung eines Bergebens, welche die Ausweisung bes Betreffenden veranlagte. Um biefen Mifibrauchen entgegenzuwirken, besichen verschiedene praventive Ginrichtungen. Dahin gehören bie Reisepaffe, welche bie 3bentität bes Fremben bolumentiren und beren Richtvorkanbenfein als Berbachtlgrund erscheinen laffen foll. Deimathefcheine murben in vielen Staaten von ben Bemeinden bes Aufenthaltes geforbert, bamit fle bor Anforderungen folder gefichert feien, Die etwa verarmten. Der Schein bezeugte, baff ber Inhaber im Berarmungsfalle nach einer bestimmten anderen Gemeinde als feinem Beimatheorte, verfahren werben tonne. Aufenthaltetarten beigen Beicheinigungen, welche in großen Stabten gegen Burudlaffung eines Paffes und zwar nur auf turze Beit ansgestellt merben, um zur Controle zu bienen, bag nicht Fremte burch unbemertt berlangerten Aufeuthalt bas Beimatherecht erwerben, ober mabrent beffelben bie öffentliche Sicherheit in Frage ftellen. In ihrem Aufenthalterechte werben Diejenigen burch richterliche oder polizeiliche Berfugung beschränft, von benen, ber Meinung biefer Beborben nach, ein Migbrauch riefes Rechtes mahricheinlich ift. hierher gebort namentlich bie besondere poligeiliche Aufficht, welche flets von einer genauen Begrengung bes Raumes, in bem bas Individuum fich aufhalten barf, begleitet wirb. Will Jemand feinen Aufenthalt in einem fremben Staate nehmen, fo tann er baran bon feiner Regierung nur infofern gehindert werden, als Staats. Militar., sonstige offentliche Dicuste, ober andere besondere Grunde ihn zur Anwesenheit im Lande verpflichten. Hingegen hat er keinen Anspruck barauf, bag ihm die fremde Regierung ben Aufenthalt gestatte; man mag die Berweigerung beffelben unbillig, aber man tann fle nicht formell unrecht nennen. Gine folche Unbilligfeit tann nur bem Beimathoftaate bes Betheiligten Anlaß geben, fich seines Angehörigen angunehmen, außerftenfalls burch Anwendung ber Retorfton wiber bie Unterthanen bes anderen Ctaates.

Bon dieser Lehre der continentalenropäischen Staaten weicht deren Uebung in der neuesten Beit nicht wenig ab; in England ist sie niemals aufgekommen. Anch hier hat ein seder Arme nur von dersenigen Gemeinde, in der er ein "Siprecht" ("settlement") erworden, Unterstätzung zu beauspruchen; man läßt aber den Fall ruhig eintreten und greift zu keinen Brädentivmitteln. England hat niemals einen Aussahrer aus seinen Grenzen gewiesen und niemals einen Engländer auf polizeilichem oder anders als richterlichem Wege geboten, das Deimathsland nicht zu verlassen. Etwas anders gestaltet sich die Sache in Amerika. Die Reinathsland nicht zu verlassen. Etwas anders gestaltet sich die Sache in Amerika. Die Respektione der Einzelstaaten beschänken die Freiheit des Ausenthalts nicht. Ausnahmen, wie Berbote des Tinzuss freier Franzen oder gar die gesetzliche Uederwachung der Staven, gehören unn mehr der Bergangenheit an. Die Bundesversallung sichert den Bürgern eine, gebon Sinzelstaates sämmtliche Bürgerrechte in jedem anderen. Der Bundesregierung ist einmal das Recht auf Answeisung von Ausländern gesehlich eingeräumt worden; und im bielbesprochenen Falle des Arguellos (1864) hat der Brästent auf eigene Bergantwortung einen Klüchtling aus dem Auslande den Häschern des Beimathsstaates ausgeleiert.

einen Flüchtling aus dem Auslande den Hafchern bes Deimathsstaates ausgeliesert.

Besondere Wichtigleit bat die Frage über den Ausenthalt durch die eigenthümliche Fassung der "Bancrost'schen Berträge" des Jahres 1868 erhalten. Es wurde zwischen den Bex. Staaten und dem Norddeutschen Bunde vereinbart, daß die Angehörigen des einen Contrabenten, welche sich als Angehörige des anderen naturalisiert und fünf Jahre daselbst ausgebalten haben, vom Staate, aus dem sie austreten, als Angehörige des neuen Drimathsstaates anerkannt werden sollen. Da nun eingeborene Amerikaner, auch wenn sie sich nicht fünf Jahre in Amerika aufgehalten haben, dom Auslande als Amerikaner anerkannt werden milsen, so ist diermit zum ersten Male ein Rechtsunterschied zwischen eingeborenen nud naturalistrten Bürgern der Ber. Staaten statutarisch sessenst die in Kerner wird bestimmt, daß, wenn ein in Amerika naturalistrter Deutscheren, er seine amerikanschieden Naturalisation verwirken soll. Und der Berzicht auf die Rüdsehren, er seine amerikanschen Naturalisation verwirken soll. Und der Berzicht auf die Rüdsehren, er seine amerikanschen Maturalisation verwirken soll. Und der Berzicht auf die Rüdsehren, er seine amerikanschen mageschen werden, wenn der Naturalistrte des einen Theises sich länger als zwit Jahre in dem Schiete des anderen Theises aushält. Wit anderen Worten: das Bürgerrecht des Naturalistrten hält im Auslande nicht länger ols zwei Jahre an. Dabei hat der Verlust des neuen gar nicht das Wiederaussehen des alten Bargerrechts zur Folge, sondern der Betreffende tritt außerhalb

jedes völkerrechtlichen Schntes. Anf diese Einwendungen antwortete im nordeutschen Bundestage der Bundestanzler mit dem Berprechen einer "freundschaftlichen Handhabung" der darin eingeränmten Besugnisse. Mit Bahern wurde ein gleichlautender Vertrag geschossen, demjelben jedoch durch ein Schlußprotokoll die Auslegung angedunden, daß es dem Naturalisieren, der zwei Jahre lang in der alten Peimath gewohnt hat, freistehen soll, entweder die bisher erlangte Staatsangehörigkeit beizubehalten, oder um Wicderaufnahme in den ursprünglichen Unterthanenverdand nachzusuchen. Der badische Bertrag kestimmt, daß der Zurücklehrende nicht angehalten werden kann, in die alte Staatsangehörigkeit zurückzutreten. Wenn er dieselbe mit seinem Willen jedoch wieder erwirdt, und auf sein durch Naturalisation erwordenes Staatsbürgerrecht wieder verzichtet, so soll ein solcher Verzicht zulässig, und soll sur die Anertennung der Wiedererwerbung des Staatsbürgerrechts im ursprünglichen Peimathsstaate eine gewisse Daner des Aufenthalts in diesem Staats nicht erforderlich sein. Auserkehung bezeichnet in der christlichen Theologie die Wiederbelebung des vom Tode

erwedten Menfchenleibes und die Biebervereinigung ber Geele mit bemfelben. 1) Aufers ftebung Chrifti. Alle vier Evangelien berichten bas leibliche Bervorgeben Chrifti ans feinem Grabe. Der Anferstandene ericbien wiederholt feinen Jungern. Diefe Ericheinungen, beren Bahl von einigen Gregeten auf elf, von anderen auf zwolf berechnet wird, wurden ben folgenden Bersonen jn Theil: ber Maria Magtalena am Grabe (30h. XX.); mehreren Frauen auf dem Beimwege vom Grabe (Matth. XXVIII); bem Apostel Betrus besonbere (Luc. XXIV, 1. Cor. XV); zweien Jungern auf bem Wege nach Emmans (Luc. XXIV); ben 10 am Osterabend versammelten Jüngern ehne Thomas (Joh. XX, Luc. XXIV); benselben Jüngern mit Thomas (Joh. XX); am See Tiberias 7 Jüngern (Joh. XXI); ben elf Aposteln ans einem Berge in Galiläa (Math. XXVIII); mehr als 500 Jüngern auf einmal (1. Cor. XV); bem Jasobus besonders (1. Cor. XV); sämmischen Aposteln vor und bei der Himmelschrift (Luk. XXIV, Apostelgesch. I); bem Paulus auf dem Wege nach Damasens. Auf Grund dieser Beweise gilt allen Abtheilungen der christischen Rirde, welche an ber Inspiration ber Bibel festhalten, Die A. Chr. als eine Grundlage ihres Glanbens. In neuerer Zeit haben ber Rationalismus und bie negative Aritif bie wirfliche Bieberbelebung bes am Rreuze gestorbenen Leibes Christi geleugnet, indem fie entweder einen Scheintod Chrifti (ble alteren Rationalisten und auch Schleiermacher); ober gar einen Betrug feitens ber Junger Chrifti (Reimarns) annahmen. Beibe Annahmen murben von Strauf einer so vernichtenden Aritit unterworfen, baß fie seitbem teinen namhaften Bertreter mehr gefunden haben. Die Leugner der wirllichen A. Christi in neuester Zeit erklaren defihalb die biblischen Berichte aber bie A. entweder als ein subjectives Phantastegebilde der Ingen (Strauf); ober als eine objective Cinwirtung ber verflarten Perfonlichleit Jesu auf Bemuth und Sinn ber Innger (Beige, Riebner, Emalb); ober als eine Reihe von Bifionen (bie Tatinger Soule). Das bebentenbfte Bert ju Gunften biefer Biftonshppothefe ift Solften: "Bum Evangelium bes Paulus und bes Betrus" (Roftod 1868); eine Erwiederung barauf ju Gunften ber firchlichen Lehre von Bepfchlag: "Die Biflonshppothefe in ihrer neneften Begrundung" in ber Zeitschrift "Studien und Krititen", 1870,

2) Anferftebung ber Cobten. Im beibnifden Alterthume findet fich ber Glaube an eine Auferstehung ber Tobten nur bei ben Barfen (f. b.), nach beren Lehre bei ber Erfcheinung bes Erlofers Sofiod Alle fterben und mit ben icon fruber Gestorbenen burch Ormugb's Dacht wieder anferfteben. Anfange ter driftlichen Auferftebungelichre finden die ftrenggläubigen Exegeten in vielen Stellen bes Alten Testamentes; nach ber Rudfchr aus ber Gefangenschaft wurde ber Glaube an die A. ber Tobten bon ben Pharifaern vertheibigt, aber bon ben Sab-Christus lehrte die A. ber Tobten wiederholt und in nachbrildlichster dacaern berworfen. Weise. Baulus wurde burch die Auferstehnngsläugner in Korinth veranlaßt, ben Glauben an die A. zu vertheidigen und eine grundliche Belehrung barüber zu geben (1. Cor. XV). Im Laufe ber Rirchengeschichte murbe bie firchliche A.'slehre angefochten von ben Onofiltern und Manichaern in ben erften Jahrhunderten; im Mittelalter von ben Ratharern und Begbarben; im Reformationszeitalter von ben fogen. Libertinern; in neuer und neuefter Beit ben Encyclopabiften, Rationalisten, Deisten, Materialisten und Bantheisten. Berichieben bon bem Glanben an die A. ift ber Glanbe an die Unsterblichkeit ober boch bie Forteriftenz ber Seele, welche von vielen Theologen und Philosophen angenommen wird, welche Die A bermerfen. Gine Bermittelung verluchend, fprechen manche namhafte Philosophen und Theo. logen ber Neuzeit (Beife, Rothe, J. D. Ficte) von einer pneumatifchen Leiblichfeit, welche aus bem grabmateriellen Korper allmälig ausschiedend, ber Seele als Organ biene und auch nach ber Zerstörung bes sichtbaren Leibes ein perfönliches Leben und geislige Gemeinschaft ermöglichen. Bgl. Unfterblichteit und Geele.

Auferfiehungsmänner, f. Refurrectionsmanner.

Auffenderg, Joseph, Freiherr von, bramatischer Dichter, geb. am 25. Ang. 1798 zu Freiburg im Breisgan, wurde 1822 Mitglied des Hoftheatercomite's zu Karlstude, kald darauf Profident deffelben, 1839 großberzegl. babischer Hosmarschall und ftarb am 25. Dez. 1859. Eine Gesammtansgabe seiner Werte erschien zu Siegen und Wieskaden (1843—

1847; 3. Auft. 1855, 22 Bbe.); eine Auswahl ebenbafelbst in 7 Bbn. (1850).

Aufführung, in ber Dufit biejenige Darftellung einer Composition, woturch tiefelbe nicht mehr blos auf bem Bapiere far bas Ange, soubern nun and far bas Dhr erifitt, intem fie in allen ihren Theilen mit bem Gebore, fur welches fie bestimmt ift, mahrgenommen werten tann. Aber wir machen im Deutschen einen Begriffounterschied bei tiefem Werte, intem wir "aufführen", "Aufführung" unr bon benjenigen Compositionen fagen, bie zu einer folden Darftellung viele berichiebene Mufiter erfordern und bie in ihrem Gangen auch in mehrere einzelne für fich daratteriftifc atgefchloffene Theile gerfallen. Bir führen eine Dper, ein Dratorium, eine Cantate, auch eine Sinfonie auf, aber fein Concert, tein einzelnes Inftrumentalober Bocal-Tonflud, nicht einmal eine Onverture. Bei biefen und abnlichen Tonfluden gerrauden wir für folde finnliche Darftellung ben Ausbrud "Bortrag", ober "Erecution". Con ber Auffahrung eines Tonwertes bangt beffen gange Birtung als Aunftichöpfung ab. Pierin, bag er jur Berlebenbigung seiner Dichtung immer noch ein reproduttives Debium bebarf, fteht ber Tontichter allen anderen Aunstschöpfern, ben wirklichen wie ben nachbilrenten, weit nach, und um so mehr, um so nachtheiliger fur ibn, je verschiedenartiger bie Arafte find, bie sich ju ber Reproduction, wie bet einer Auffahrung, zu vereinigen haben. Es muß biese, bis in ihre einzeluften Theile und fleinsten Schattirungen binab, gang im Ginne und im Charatter ber Tontichtung geicheben; anbere ift fie felbft und ihre Birfung ftete eine verfehlte, und bleibt bas Runftwert felbft anch flets ein unerfanntes ober boch ein nur balbes. Daber ftebt an ber Spite einer Aufführung ftets ein Director, ein Leiter, ber ihren Geift und ihren gangen physischen Mechanismus in sich aufzunehmen, bann aus fich wieber auszust smen unb in die einzelnen Glieber und Theilhaber an ber Aufführung einzuflogen, und fo Alle, mit einem Geifte belebend und Jeben aus feiner Einzelheit erhebend, wieber ju einem ungertrenns lichen, vollständigen Gangen zusammenzufligen und hiernach euch bei ber Aufführung zusam-menzuhalten bat. Es leuchtet ein, daß es hierzu besonderer Mittel ober Medien bedarf, burch welche ber Director im Stanbe ift, auf jeben einzelnen, an ber Aufführung Theilnehmenben eingumirten. Diefe Mebien find ber Orchefterbirector ober Droefteranfib. rer; im Falle ein Singchor mit bei ber A. thatig ift, ber Chorbirector, und bie fogen. Concertiften an ber Spipe jebes Inftrumentes und jeber Stimme. genheiten, wo er biefen Belebungsprozeg bes gangen vielglieberigen Rorpers von feinem Ber-gen ans burch besagte Canale vornimmt, find bie Proben. Es mogen nur einige biefer Proben genannt werben, die 3. B. jur Aufführung einer Oper nothwendig find: Lefeproben, Chorproben, Quartettproben, Studproben, Spielproben, Correcturproben, Orchefterproben

ne. und am Ende erst noch eine Generalprobe als Borgangerin der eigentlichen Aufflihrung. Auffutterung ber Rinder. Die einzige passende Nahrung für ein Rind bis zum Erscheinen der erften zwei oder vier Zähne ist Beutter- oder Ammenmilch. In sebem Falle, in weldem biefelbe nicht beschafft werben tann, muß eine Rabrung beforgt werben, welche mit ber Frauenmild möglichst große Aehnlichkeit hat. Eselinnenmilch, welche ihr unter allen Thiermildarten am nadften kommt, kunn in ben wenigsten Fällen erlangt werben, und Bicgenmilch ift wegen ihres bebeutenben Gehaltes an Fett entichieben unpassend. Auch bie Ruhmilch ift an und für sich so verschieden von der Franenmilch, daß fie ohne besondere Zubereitung nicht für tiefe eintreten tann. Insbesondere ift es ber große Behalt an Rafestoff (Cafein), ber burch seine bedeutende Gerinnbarkeit ber Berbaulichkeit ber Milch bedeutende hinderniffe in ben Weg fiellt. Auch hat die Anhmilch einen größeren Procentgehalt an Fett und einen Acineren an Buder, fo bag eine gewiffe Bubereitung berfelben nothwendig wird, wenn fie bie Stelle ber Muttermild ju vertreten nur einigermaßen im Stanbe fein foll. In biefem Ente muß die Ruhmild gefocht werben, um bes überschufifigen Fettes (Sahne, Schmanb), beraubt zu werden; dann muß sie mit Wasser versetzt und mit Zucker verfüßt werden. Es ist nicht nothig, ju biefem Zwede Dilchjuder ju mablen, wie es vielfaltig gerathen ift, aber baufig wanidenswerth, bie Difdung mit einer Heinen Menge von Rodfalg gur Beforberung ihrer Berbaulichkeit zu verseten. An beißen Tagen, in welchen die Milch große Reigung bat faner ju werben, ober fur Rinber, welche bebentenbe Reigung jur Sanerbilbung mahrnehmen laffen, ift ein regelmäßiger Bufat von einigen Gran boppelt toblensauren Kali ober Natron (Goba) wunfchenswerth. Diese Reigung ju Abermäßiger Gaurebildung krunzeichnet fich burch bie feste Berinnung ber Dilde, welche bie Ninber erbrechen, ober bie Rafemaffen, welche

in ben Stublgangen ber Rleinen fich vorfinden. Die Menge Baffer, welche man zu ber getochten und abgerahmten Rafemilch bingugufügen bat, richtet fich nach bem Alter bes Rinbes. Im Allgemeinen follte ein neugeborenes ober gang junges Rind zwei Theile Waffer und ein Theil Mild, ein Rind von vier ober funf Monaten gleiche Theile von beiten, ein alteres mehr Milch als Wasser erhalten. Immer aber soll bie Nahrung nicht talt, sonbern blutwarm gegeben und bafür gesorgt werben, baß bie Milch nicht saner und wo möglich von einer und berfelben gesunden And genommen wird. Diese klinstliche Nahrung, wie sie bisber besschrieben ist, paßt am besten fur das Land, oder überall da, wo gute Auhmilch zu haben ist. In großen Stadten empfiehlt fich im Allgemeinen gang berfelbe Plan, indeffen ift es ficherer, flatt bes Baffers eine folcimige Abtodung zu mablen, damit die Magenfaure nicht unmittel bar mit ber gangen Daffe ber Milch in Berührung tommt. Saufig ift ein wenig Gummiwaffer (arabifches Gummi in tochenbem Waffer aufgelöft) genutgend. Beffer aber ift Gerftenmaffer (gepulverte ober gemablene Graupen) eine Biertelftunde lang mit Baffer gefocht, ober für Rinder, welche Reigung jur Berftopfung haben, bunner haferfoleim, als Bufat gn ber Mild. Der große Gebalt von wirtlichen Nabrstoffen und von phosphorfenrem Kalt und Eifen in biefen beiben Stoffen macht fie besonders geeignet als Nahrungsmittel für Kinder, welche an Schwächezustanden, Rhachtirs (j. b.) u. leiden. Als absolut schädlich mullen Reis, Kartoffeln und Arrow-Root als regelmäßige Roft für kleine Linder bezeichnet werden. Dagegen ift es wunfchenswerth, bag befonders famachliche ober rhachtifche Kinder ichon vom britten ober vierten Monate an Fleischsuppe ober Fleischertract ein- ober zweimal täglich genießen und daß lebe Nahrung, welche ben Kleinen geboten wird, in fluffigem Justande gereicht wird. Jeber Bufah von festen ober halbstülfigen Stoffen zu ver Milch foll baber burchgeseit werben, und befonders für fleine Rinder muff die Mifdung bunn genng fein, um burch ein Saugflafchchen genoffen zu werben. Ueberhaupt follen fleine Rinber lieber mit ber Saugflasche, als mit bem Löffel gefuttert werben. Die größte Regelmößigkeit soll ferner in ber Zeiteintheilung berrichen. Gang junge Kinder sollten alle zwei die drei Stunden, Rinder von sechs bis sieben Monaten nur funf Mal in vierundzwanzig Stunden gesuttert werden. Etwaiger Durft in ber Zwischenzeit wird mit Baffer gestillt.

Anfgabe (Problem, Math.), die Forderung, aus gegebenen Größen andere bis dahin umbekannte, von ihnen abhängige Größen zu finden. Die A. ist entweder eine geometrische oder arithmetische. Jede A., deren Auflösung möglich ist, ist bestimmt, wenn ste nur eine oder eine bestimmte Jahl auf Anslösungen; unbestimmt, wenn sie unzählige Austösungen zuläst.

Aufgang der Sierne nennt man das hervortreten der Sterne in den uns sichtbaren Theil des himmelsgewöldes. Er sindet von der Ost- oder Worgenseite statt, ist jedoch an verschiedenen Bunkten der Erde verschieden. Für den Polarbewohner geht kein Stern auf oder unter, sondern sie beschreiben alle dem Horizonte parallele Kreise. Zwischen dem Aequastor nud den Polen gehen sie in einer geneigten Lage gegen den Horizont auf und unter, während am Aequator alle Sterne in senkrechter Richtung halbe Kreise beschreibend, auf und niedersteigen. Bei den alten Schriststellern kommt das Bort A. noch in einer anderen Bedeutung vor. Sie sprechen von to smischem A. resp. Untergang, wenn ein Fixstern mit dem Tagesgestirne auf- und untergeht. Wenn ein Stern lange genug vor der Sonne aufgeht, um in der Morgendämmerung noch sichtbar zu sein, so nennen sie das einen heliatische nach während ein akronnsteischen A. stattsindet, wenn beim A. eines Sternes die Sonne untergeht.

Aufgebot. 1) Im Kriegs wesen ber Anfrus ber gesammten Wehrkraft eines Bolles zur Bertheidigung des Landes von Seiten der Regierung deselben; war schon im Alterthum bei den orientalischen Völkern, auch bei den Germanen, Slaven, Celten in Gebrauch. Im Mittelalter, seit das Ariegswesen Sache der Fürsten und des Adels geworden und das Volk nur durch die Lehnsfolge und als Söldner repräsentirt war, kommt das A. seltener vor. In der Renzeit erließ der Condent (1793) ein Aufgebot an das französische Volkzum Schune der Republik, 1809 die östreichische, 1813 die preußische Regierung gegen Rapoleon. Letztere organissirte später (durch Scharnhorst) das A. zur Landwehr schung gegen Rupoleon. Letztere organissirte später (durch Scharnhorst) das A. zur Landwehr schung seinen Sischlichen Trauung oder dem Civilacte vorhergehende össentliche Bekanntsmachung (engl. Banns of Matrimony), daß dieselbe, nach mehrmaligem A., vollzogen werde, wenn kein Tinspruch ersolge. Erst auf dem 2. sateranensischen Concil (1139) wurde das lircht. A. zum Gesch erhoben und auf dem 4. Lateranensischen Concil (1139) wurde das lircht. A. zum Gesch erhoben und auf dem 4. Lateranensischen Tas kathol., wie protessant. Kirchenrecht gestatten Dispensationen. Die griech-sathel. Rirche kennt keine A. In Frank

raich erfolgt bas A. nach dem Code eivil durch den Civilbeamten an 2 Sonntagen vor dem Gemeindehaufe; baffelbe geschicht auch überall, wo bie Tivilebe (f. b.) eingeführt ift.

Aufgetriebenheit bes Leibes, f. Deteorismus.

Auftlarung, Befreiung von Borurtheilen und Gretbumern, besonders in ber Religion. Der Rationationus bes vorigen Jahrhunderts machte besonders barauf Auspruch, ber Aufklärung zu dieuen, indem er den Glanben an die von Katholiken und arthodoxen Protestanten für Fundamentalwahrheiten bes Christenthumes gehaltenen Lehren zu vernichten suchte. Man bat in biefem Ginne auch wohl die lettere Balfte bes 18. Jahrhunderts die A. speriode genannt. Die Bertheibiger ber alten Rirchenlehre machten bagegen geltend, bag Die Wapre A. bei positiven Religionen und Staatsordnungen mit historischer Grundlage ihre Grenzen habe, welche fie nicht überschreiten burfe. Gebe fie fich über biefe Grenzen binweg, so werte fie jur Auftlarerei ober Auftlarungesucht. Bgl. Ledy, "History of Rationalism" (Lonton 1866; bentiche lieberfetung unter tem Titel "Geschichte ber Aufilarung in Europa"; 2 Bbe., Leipzig 1868).

Auffündigung, f. Ranbigung. Anflage. 1) 3m Staatoleben bie Anordnung einer Leiftung von Seiten ber Staats- ober Gemeinbeblirger jum allgemeinen Wohle, bann auch tie Leiftung felbst; und mag somit M. auch gleichbebentenb mit "Steuer" gebraucht werben. 2) Im Buch and el bezeichnet es bie zu einer und berfelben Beit genommenen Abzuge eines Wertes in ihrer Gefammigabl. Letitere ift Sache bes contractlicen Ucbereinfommens gwischen Berleger und Schriftsteller, wenn biefer bas Berlagerecht nicht ein für allemal veräußert. 3ft bies nicht ber Fall und auch in bem Berlagscontract für bie erfte Auflage nichts über fünftige Auflagen bestimmt, so haben beide Theile sich vor dem Erscheinen einer neuen Auflage von Reuem ju berftanbigen und barf ber Berfaffer nicht anbermarts baffelbe Buch ericbeinen laffen, che Die bisberige A. vergriffen ift. Die Bobe ber A. bedingt jum Theil ben Preis bes Bertes, und bie richtige Schatung bes Bebarfes bas Belingen einer buchbanblerifden Unternehmung. Wenn ein Berleger, um ein Werk, bon bem er noch Borrath bat, aufe Neue in ben Markt ju bringen, ben Borrath mit einem neuen Titel als zweite x. A. verfeben lagt, fo nennt man bas eine Titelauflage.

Auffaffung beißt die gerichtliche Erflarung des Berfünfers, daß er fein Sigenthumsrecht ju Gunften bes Raufere aufgebe. Sie hatte im Mittelalter bei Beraufferung von Grundftuden und vor der ganzen Gerichtsgemeine zu geschehen, geht aber jest, wo fie überhaupt beibehalten, vor bem einzelnen Richter ber Cintragung in Die Grundbucher voraus, welche bie frubere

formliche Inveftitur meift erfett.

Unflauf, f. Aufrubr. Auflegung ber Ganbe ift ein uralter religiöfer Gebrauch. Schon bie Batriarden ge-brauchten biefes Combol beim Segnen ihrer Rinder, bann erfcheint es bei Beihung eines Mannes zu einem Amte und zwar sowohl bei den Juden (Insua, Saul), als auch bei Gricchen nub Romern (hier burch ben Angur). Da es Chriftne bei Segnung ber Kinber und Beilung ber Rranten, und ebenfo bie Apostel, anwandte, fo ift bie A. b. B. auch in ber driftlichen Kirche beibehalten worben; in ber protest. Rirche, namentlich bei ber Confirmation, Dr. bination ber Geiftlichen, Absolution, Ginfegnung Sterbenber und beim Segensspruche gu Enbe ter Predigt. In ber fathol. Rirche findet die A. b. B. scitens bes Bischofs bei Ertheis lung ber Sacramente ber Firmung und ber Priesterweihe fatt. Auch ben Opferthieren wurden unter Gebet bie Banbe aufgelegt, und zwar bei Juben wie Briben.

Aufliegen nennt man das Wundwerden folder Hautstellen, auf welche bei längerem Arantenlager bas Nörpergewicht vorzugeweise brudt (Arenzbein, Buftknochen, Schulterblatter &.). Es ist immer ein Zeichen großer Erschöpfung. Die besten Mittel, es zu vermeiben, find: forgfältige, faltenlofe Berrichtung ber Unterlage und beren ofterer Bechfel, Reinlichfeit und hänfige Beränberung der Lage des Kranten. Ist der Occubitus schon eingetreten, muß man burch fleißiges Waschen mit frischem Baffer und burch Freilegen ber wunden Stellen vermittelft gepolsterter Ringe ober ringförmiger Luftiffen ibn wieber jur Beilung zu bringen

fuchen.

Auflösung. 1) In ber Dufit bas Fortschreiten ber Diffonang in bie Confonang; außerbem die Rudtehr ber erhöhten ober erniebrigten Rote in ben urfprunglichen Ton. In ber Dathematit beift A. tie richtige Belfe, aus bem Gegebenen bas Gefuchte gu 3) In ber Chemie nennt man A. Lofung, Solution, im Allgemeinen jebe verartige Bertheilung eines festen, fluffigen over luftformigen Körpers in einen anderen, tropfbarfluffigen; bag barans eine gleichmäfige Fluffigleit bervorgebt. Dan bat früher einen Unterschied zwischen Losung und Anflosung festzuhalten gesucht, indem man mit

ketterer die Bildung einer Flussselent mit Beränderung der chemischen Beschaffenheit des sesten Körpers, mit erkerer die Bildung einer solchen ohne Beränderung bezeichnet hat. In Bezug auf lösungen der letzteren Art werden manche Körper, z. B. sehr viele Metallsalze, nur von Wasser gelöst, eine große Anzahl von Berdindungen wird dagegen nur von Altohol, andere werden nur von Acther, Delen oder anderen Stossen gelöst. Gesättigt oder concender ist nennt man eine A. wenn sie soviel von einer Substanz enthält, als sie bei der gegebenen Temperatur aufnehmen kann. In Vetress von Flüssigkeiten gibt es einige, die sich gar nicht mischen, wie Wasser und Del, andere mischen sich nur in bestimmten Berhältnissen (Bronz und Wasser), während die meisten in jeder Proportion mischbar sind. Für Fälle, wis die letzteren, gedraucht man vorzugsweise den Ansbruck Mischen, einige in höherem, andere in minderem Grade. Gewöhnliches Wasser in sich auszunehmen, einige in höherem, andere in minderem Grade.

Anfmarich, das Einkulden der Truppen in die Schlacht- oder Frontlinie, tos sogen. Mügnement, wobei sich die Colonnen von den "Stützpunkten" nach den "points do rno" (Gesichtspunkten) bewegen. Die verschiedenen Arten des A.'s s. n. "Colonne". Stractegischen der fich ift A. das Eintressen der Corps und Divisionen auf den Punkten, von welchen aus sie ihre gemeinsamen Operationen (s. d.) beginnen sollen. Der strateg. A. der Preußen im Jahre 1836 war vollendet, als Elb- und erste Armee dei Gitschin, die zwelte dei Josephstadt

concentriet waren, also unmittelbar vor bem Tage von Koniggrat.

Aufnehmen, ein Land oder eine Gegend, heißt dirfelben vermessen und ein genaues Bildbavon auf einer Horizontulebene geben. Das Bild seiht heißt dann Plan oder Karte. Die Erundlage für die Detailvermessung bildet die Triangulation, d. h. Eintheilung in Dreiede, sür deren Eden man hochliegende, weithin sichtbare Bunkt wählt und solche durch Signale bezeichnet. Das topographische A. dient hauptsächlich militärischen Zweiten und Lat besonders die Höhen- und Eleseverhältnisse, Gewässer nebst ihren Uebergängen und Wegs zu berücksichtigen. Das A. geschleht mit Justrumenten (Weststete, Westisch und Bussole, f. d.). Flichtiges A. ohne Instrument, nach dem blosen Augeninaße, heißt Croquiren (f. Croquis).

Anris beist im Gegensate zu Grunbris (s. b.) bie graphische Darstellung eines Gegenstandes (Gebäude, Maschine, mathemat. Körper) in derticaler Ebene, und zwar gewöhnslich nicht nach seiner Angenseite, sondern im Durchschnitt. Man tann denselben von vorn (von der Front) nehmen, dann heißt er einfach A., oder von der Seite, dann neunt man ihr Seitenanfriß. Da der A. zum practischen Zwede die wirklichen Maße angeben muß (nicht etwa in perspectivischer Berklitzung), so neunt man ibn auch wohl ort hographis

fchen A., im Gegenfate gum perspectivifchen.

Anfrallen beifft militarifch: ben Feind von einem Flügel ans fo bestegen, baß biefer, auf bas Centrum gurudgeworfen, baffelbe auf feiner Ftindt mit fortraift. Es tann bies bei bes

jetigen Tattik mit tiefer Aufftellung nicht mehr wohl geschehen.

Aufenbe (engl. Riot), jedes offene feindliche Auftreten mehrerer Staatsangeborigen gegen bie bestebende Regierung und gegen gewisse Landesgesete, um Beranderungen in benselben zu bewirken wer für erlittene Unbill Rache zu nehmen. Es gibt verschiedene Arten von A. Hat berfelbe teine weitergebende Zwede, als burch Larmen und Beigerung andeinander ju geben, ber Obrigfeit Trop zu bieten, fo nennt man ihn Auflauf ober Tumult. Eruftlicherer Natur ift Die Emeute, Die Revolte und Die Rebellion (f. Diese Artitel). Der Aufftanb (vgl. Infurrection) ist bie Erhebung eines größeren Boldtheiles gegen eine filr unrechtmäßig gehaltene Regierung, welche burch Bebrildung ber Majorität bes Boltes rechtswidrig handelt. Die Theilnehmer werden Aufftanbifche (Infurgenten) genannt und burfen ben Schut bes Bollerrechts (f. b.) beanfpruchen. - Aufruhracte (Riot-Act), wurde durch ein englisches Parlamentsstatut (1817) gegen A. erlassen und muß von einem zufia wigen Bramten öffentlich verlesen werben, bevor bie bewaffnete Macht gur Unterbritdung beffelben einschreiten barf. In ber Gefdichte ber Ber. Staten ift bas. Aufruhrgefet (3-adition Law) von 1798 berühmt geworden. Beranlaßt wurde es durch die entschiedene Barkeinahme eines großen Theiles bes Boltes für bas revolutionare Frankreich gegen bie Politit bes bergeitigen Prafibenten (John Arams) und ber Majorität bes Congresses, Die jeben Conflict mit ben europäischen Machten, und besonders mit England, gu bermeiben tracktete. Alle Magnahmen, um die Aussuhrung ber Regierungsbeschlüffe und ber Gesete. du hindern, um die Beamten einzuschlichtern und ungesestliche Zusammenklinfte zu halten; firner berlaumberifche, gehaffige Schriften gegen bie Berwaltung, gegen ben Congreg und ben Prafibenten, um biefelben verachtlich ju machen, Biberftanb gegen beren Anordnungen gu erregen und bie feindlichen Absichten eines fremben Staates gegen bie Ber. Stanten zu forbern,

wurden filt ftrafbare hantlungen erflart. Die. Strafe burfte jeboch nicht eine Buffe bou 2000 Dollars und eine Gefangenfetnug für zwei Jahre überfleigen. Die Legislaturen von Rentuch und Birginia nahmen eine Reibe von Befchliffen an ifene von Jefferfon, biefe von Madison entworfen) in denen das Sedition Law für unconstitutionell ertlärt murden. Diese Befchikse gaben fpater eine ber wesentlichften Balen ab, auf bie Calbonn feine Antlifications. theorie (f. Nullification) granbete.

Auffaugung, f. Abforption. Anifarift beift jebe Schrift auf ber Angenfeite eines Gegenflanbes. Gine bebentungsvolle und boch möglichft turg gefaßte Al. beißt Infchrift (f. b.). Bei Debaillen neunt man A. die bas Bild ningebenden, Inschrift bie im inneren Ranme ftebenden Bonte. In ber Diplomatif heißt A. die Formel, welche die Aussteller einer Urkunde und die Abres-

faten berfelben bezeichnet.

Auffet, Bans, Reichsfreiherr ven und ju, geb. 7. Sept. 1801 auf bem Stammschloffe Aufleg in Oberfranten, ftubirte in Erlangen Jura und Abernahm, nachdem er zwei Jahre an baprifchen Landgerichten gearbeitet, tie Berwaltung ber Familiengliter. Auf feinem Schloffe witmete nun A., ber auch icon miffenfchaftliche Reifen gemacht batte, feine Duge ben Studien, befonders hifterifchen und juriftischen, und legte baneben eine werthvolle Bibliothet, nebft Aunfb und Alterthumssammlung an. Lettere ließ ibn ben Blan ju einem bentich-hiftvrifchen Muscum faffen und machte aus ibm ben ruftlofen Grunber bes Germanifchen Mujeums (f. b.) ju Raruberg. Als bies nach jabrelangem Streben 1853 enblich in's Leben trat, übernahm er felbst unentgeltlich als erster gewählter Borftanb bie Organisation bestelben, nebst ber Berausgabe bes "Organ bes Germ. Mufenme". Dies Chrenamt behielt er bis 1862, wo er fich wieber auf fein Stommichloß zuruchzog.

Anfipringen ber haut beobachtet man bei mannichfachen Erfrankungen berselben, besonbers Bei Erfrieren x. Seltener ist Trodenbeit bie Urlache: manchmal and eine allaemeine Rrunk-Beit, 1. B. Spphilis. Mittel bagegen find Fetteinreibungen und Abfcblug von ber Luft.

Auffteigung, Afcenfion. In ber Aftronomie beift bie gerade A. (Rectufcenfion) bie Entfernung eines Sternes vom Fruhlingspunkt. Unter ichiefer A. berfleht man ben Bogen, ber amifchen bem Letteren und einem Pintte enthalten ift, welcher mit einem Geftirne gupleich aufgebt. Bir find im Stande, burch Angabe ber A., fawie ber Declination (f. b.)

eines Sternes, genau feine Stelle auf ber himmelstugel zu bestimmen.

Aufftellung beift bas Orbnen ber Colbaten in Linien (Rolonnen) zu taltifden 3weden; Die Infanterie wird meift in brei (nur die Jäger in zwei), die Cavallerie bagegen in zwei Gliedern aufgestellt, die Fufiartillerie wie die Infanterie, die reitende Artillerie gleich ber Die M. jum Gefechte bat ju gescheben mit Berildfichtigung bes Terrains und des ffeindes wegen ber nothigen Deckungen. Strategisch beift A. bas Sammeln und Bereithalten der Streitkräfte zum Angriff oder zur Bertheidigung und hat hanptsächlich zu berlichichtigen: möglichste Leichtigkeit ber Berpflegung, bestmögliche Deckung, Sicherung ber Ruckungslinien und größtmögliche Concentration bei zwecknößigster Bertheilung ber Streitfrafte.

Aufflogen (Ernktation), Emporsteigen mit einem eigenthamlichen Geräusche in ben Mund und häufig bis in den Nafenrachenraum und die Rase von einem Theile des Mageninhaltes, namentlich von Luft oder Gafen. Luftaufstoßen wird zuweilen Rulpfen genannt; Aufflogen bon Fluffigfeiten ober feften Theilen mit ober ohne Luft, Auffchwulten. Aufflosen unterscheidet sich von Erbrechen u. A. taburch, daß es ohne Wirgen, abne gewaltsames Answerfen, ohne Bauchpreffen-Mechanismus, nur burch antiperistaltische Kontrattion ber Ringmustelfafern bes Dagens und ber Speifcrobre ver fich geht. Bon Bielen tann es iwillfuhrlich ausgeführt werben.

Auffaft, ber Anfang eines Dufitftudes nicht mit bem vollen Talte, bem Sauptton bes Taktes, sondern einem leichteren, einem bloken Theile des Taktes, welcher sodann am Schluffe

ibes Stildes und vor einer Bieberholung im letten Tatte febien muß.

Auftritt nennt man die Unterabtheilung eines Dramas, welche bedingt ist durch das Auftreten nener ober Abtreten bisber anwesenber Bersonen, somit einen Bechfel ber Situation Der Frangose nennt fie Seene, und so auch wohl ber Dentiche, wahrend ber Engländer hierfür eine Beränderung des Ortes der Handlung, also Wechsel der Decoration poransfest. Mebrere Auftritte, wie fie fich barmonifc anseinander entwideln und die Bandlæng weiter führen, bilden zusammen einen Att, d. h. einen größeren, in sich abgeschlossenen Theil bes Dramas.

Ange. 1) Das Ange ift bei allen mit ibm begabten Beichopfen bas Sinnesorgun, welches fähig und bestimmt ist, Licht zu percipiren, dem Centralorgan (Gebirn) zuzusübren

und bamit bem Inbividuum jum Bewuftfein zu bringen. Bei ben auf ter nietrigiten Entwidelungeftufe flebenben, mit ber Fabigfeit Licht mabryunehmen begabten Thierformen, befteht bas Gehorgan einfach aus einem lichtempfindenben Rerben, welcher bicht nuter burdfichtigen Deden liegt und beffen Enbe ("Augenpunkt") meiftens mit verschiebenforbigen Rornchen (Bigment) umgeben ift, welches Bigment für ben Forscher ben Unterschied zwischen ibm und anberen fonft nicht ju unterfcheibenben Rervenenbigungen bilbet. Bei allen animalifchen Befen, welchen biefes charatteriftifche anatomifche Diertmal bes Sinnesnerven abnebt, tonnen wir befibalb ben letteren nicht isolut barfiellen und als folden bezeichnen, tropbem wir mit abfoluter Bestimmtheit behaupten burfen, baf auch biefe Organismen Lichtempfindungen besiten. In feinem galle aber erhebt fich bei all biefen Therformen (Gingeweidewurmer, Seefterne, Quallen, Infusionsthiere) Die Sahigfeit bes Sebens über bas Bermbgen binans, bell und buntel zu unterfcheiben, es fehlt ihnen Die Eigenschaft, Begenftanbe zu erfennen, fle haben (wissenschaftlich ausgebrickt) nur quantitative, nicht qualitative Der Uebergang von bicfen niebrigften Stufen ber nur lichtempfinbenben bis zu ben bochen Graben ber Gegenstanbe unterscheibenben Organismen ift ein febr geabucller. Es muß für jeben einzelnen Puntt eines lichtausstrablenben Roepers ein gefonbertes Rervenelement geben, welches biefen Puntt aufnimmt und bem Centralorgane guführt. Be fleiner bie Elemente fint, welche gefonderte Einbrude aufnehmen tonnen, je fcharfer werben bie Bilber ber leuchtenben Gegenfiande, und je größer tie Bebl biefer Heinsten Clemente ift, je größer wird bas Gefichtsfeld. Je weiter wir in ben Classen ber thierischen Organismen binaufsteigen, je mehr erfüllen fich diese beiben Bedingungen scharfen und ausgevehnten Sehens, d. h. je kleiner und zahlreicher werben die Elemente und je vollkommener wird also bas Auge, bis es beim Menschen die hochfte Stafe ber Ausbildung erreicht. Das menschliche Schorgan ift mit feinem Bewegungs, und theilweife auch mit bem Thranen-Apparate eingefhloffen in eine liegende hohle Anochenppramide, Die Angenhöhle (orbita), beren vorbere Ranber ben Schnyorganen (Libern) jur Anheftung bienen und beren Banbe an Dide wafentliche Unterschiebe zeigen, je nachdem bas Ange nach einer ober ber anderen Seite bin mehr ober weniger außeren Gefahren exponirt ift. Die Ranber fint befihalb ber flarifie, bie Band ber Rasenseite ber schwächte Theil. Die obere und untere Band find bon ein paar großen Spalten burchbrochen, burch welche bie zur Ernährung nöthigen Gefäße und Rerben eine und austreten, ber Spihe ber Pyramibe entspricht ein rundes Loch, durch welches ber Sebnerv vom Gehirne einbringt. Der gange Raum einer Ppromite fann nicht voll-ftandig von einem lugeligen Körper, wie ber Augapfel mit seinem Bewegungsapparate es ift, ausgefüllt werben, ber leergelassen Plat wird von Hett eingenommen, welches alle Unebenheiten ausfüllt, Musteln, Rerven und Gefage umballt und ale vortreffliche Stille und Bolfter bient: Schwindet es burch Arantheit, fo fallen bie Angen ein", b. h. bie Liber konnen, vor Allem bicht an ihrem Anfabe an den Anschenrandern, dem Luftbrude nicht mehr ben nöthigen Biberfland leisten und werben eingebrudt — bie Angen felbst aber bleiben unverritat fieben, benn wichen fie wirflich nach rudwarts, fo militte ber Gebuers gefnickt und bamit gerftort werben.

Der Angapfel (bultus oculi) ist eine von brei verschiedenen, leicht zu trennenden Lagen von Hauten gebildete, mit durchsichtigen, mehr oder weniger sikssigen Bestandtheilen gefüllte Blase, von fast ingeliger, genauer gesagt, ellizsoider Form, an einer etwas nach innen von der Mitte des hinteren Augenabschnittes gelegenen Stelle vom Sehnerven durchbohrt. Die äusere Pallse ist die weißglänzende, sehr derde, gefüß- und nervenarme Sehrenhant (selera), deren Elasticität lediglich von dem Spannungsgrade der den Augapfel ausfüllenden Gebilde abhängt. Werden die letzteren in irgend welcher Weise kund frankhafte Aussüllenden Gebilde abhängt. Werden der vermindert, in ihrer Dichtigkeit hinauf- oder heradgeseth, so zeigen sich diese Erscheinungen an ihr unter dem Anstruck größerer Prallheit und Herden, oder Erschlassung, so Faltung. Sie ist eben wegen ihrer Armuth an Gesäßen und Rerden das Gebilde, dessen Erkrankungen zu den seltensten gehören. An ihrem vorderen Segment ist in sie uhrglasähnlich eine durchsichtige Haut convex eingeseth, die Hornhaut, die dei mitrossopischer Untersuchung sich in b verschiedene Lagen zerlegen läst: die vordere Zellenlage, die vordere Glashaut, die eigentliche Hornhautschieht, die hintere Glashaut und die die-

felbe befleibenbe bintere Bellenfdicht.

Concentrisch mit der Selera dehnt sich die zweite Schicht der Haute and, welche den Inhalt des Angapfels umschließen, die Aderhant, choroidea, die Trägerin der meisten Gefäße und Nerven, bestehend aus einem seinen, dichten Maschwert von Bindegewebe, durchseht von vielarmigen, mit schwarzen Körnchen gefüllten hobien Körperchen (Vigmentzellen) und an ihrer inneren Band mit einer Lage derselben rezelmäßig sechsectigen Gebilde besteibet, welche

gerade wie der Beleg eines Spiegels als Lichtreslectoren dienen. Der vorbere Abschnitt der Aberhant heist Regenbogenhant (Iris), die durch das Strahlenband, annulus ciliaris, ein rein muskulöjes Gebilde, mit ihr zusammenhängt. Die Regenbogenhaut bedingt die Farbe bes Auges (welche je nach ber gröfferen ober geringeren Menge fie burchfebenber Pigmentfelle weiß (Albinos), blan, grau ober braun erscheint), und besteht aus Mustel- und Binbegewebe, ihre vorbere Blade ift von einem bunnen, gladhellen Santchen (Mbr. Zinnii) fiberzogen, die hintere mit den fechsectigen Bellen der Aberhaut tapeziert. Sie ist fast in der Witte durch ein beinahe treisrundes Lock, die Pupille, durchbohrt, welches seine tiesschwarze Farbe nicht etwa einem besonderen Farbeftoffe, sondern lediglich optischen Erscheinungen ver-bantt (f. n. "Angenlenchten"). Diefes Loch erweitert ober verengt fich auf verschiebene Reize (Licht, Erfranfungen bes Gebirns und Rudenmarts, bei ber Accomobation, funfilich burch Bellabonna und Calabor-Bobne), und regulirt damit in gefuntem Zuftante bie Gehicharfe, indem es mehr ober weniger alle Lichtftrablen ausschließt, welche ber Dentlichfeit bes auf ber Rephant ju entwerfenben Bilbes Gintrag thun tonnte. Der Abftanb ber Regenbogenhaut von ber hinteren harnhautwand variert von 2-24/11, ber baburch gebildete Raum ift als vorbere Augentammer befannt und von einer wässrigen Flusfigleit, humoz aquens, gefiillt.

Die britte und innerfte Gulfe bes Anges ift die Rephaut, weseutlich als eine flicherformige Ansbreitung bes Gehnerven aufzufaffen und aus 6 Lagen bestebenb: Die ber Statchen und Bapfen, ber angeren Rörner, ber Bwifdentornerfchicht, ber inneren Rörner, ber Rervenzellen, ber Nervensafern und der inneren Begrenzungsbant. Ueber ben feinsten anatomischen Ban, den Zusammenhang der einzelnen Schichten und deren relative functionelle Bedeutung ift die Wisseuschaft trop zahlreicher vortrespiecher Untersuchungen noch nicht gang im Alaren: Etwas nach außen bom Gehnerven liegt ber fogen, gelbe Fled (macula lutea), bie Stelle bes birecten und scharfften (centralen) Sebens — ber Peripherie zu nimmt bie Cebschärse constant eb und hört mit bem als orn sorrata befannten Kreise mit ben Elementen ber Nethaut felbst gang auf. Den gangen Umfang bes peripherifchen Gebens bezeichnet man als Gesichtsfeld. Genau der Gintrittsstelle ber großen Schlagaber ber Nethaut entspricht im Sesichtsselde ein duntler Fled (Mariotte'scher Fled).

Die brei eben beschriebenen Santlagen schließen, als Inhalt ber ermabnten humor aqueus ber vorberen stammer, die Aruftallinfe und ben Glastorper ein - biefe gusammen bilben mit ber hornhaut die sogen. brechen ben Debien bed Anges. Die Linse ift ein beppelt convexer, durchfichtiger Rörper, in eine transparente Halle (bie Rapfel) eingeschlossen und burch eine Glashaut (sonula Zinnii) bicht hinter ber Regenbogenhaut in ihrer Lage festgehalten. Sie ift bas ftartfte lichtbrechenbe Organ bes Muges und bedingt burch theilweise ober vollkommene Tribung bie verschiebenen Grabe und Formen bes granen Staares.

Den Hanptinhalt ber Angenbiase, bem lettere ihre Angelform verdault, biltet ber Glas-Weper (corpus vitreum), eine kurchstchtige, gallertige Masse, eingeschlossen in eine eigene

Dant, die Wasserhaut (hyaloidea).

Die Gefäße bes Auges ftammen wesentlich aus ber großen Augenschlagaber (Arteria ophthalmica); bie ber Bewegung und Ernabrung vorstehenben Rerven werben bom 3., 5., 6. Gehirnnervenpaare geliefert, — der Sinnesnero (Sehnero, nervus opticus) hat gesonberten Urfprung im Bebirne, fritt burch bas Sehloch in ber Anochenppramibe an bas Auge beran, burchbohrt beffen beibe außere Hillen und breitet fich als Nethant barin aus. Er leitet bie auf lettere fallenben Lichteinbrude bem Gebirne gu.

Der Bewegungsapparat besteht aus 6 Musteln, bie fammtlich bon ben inneren Banben ber Augenhöhle entspringen. Die 4 geraben Augenmusteln feben fich oben, unten, außen und innen ungefahr 2-21/," binter ber Bornhant an bie Gehnenhant an, bewegen burch ihre Contraction ben bulbus nach biefen verschiebenen Richtungen, b. b. alfo ber obere und untere malgen ibn um feine borigontale, ber außere und innere um feine berticale Achfe. Die anatomischen Behrältniffe ber beiben fcbiefen Angenmusteln find etwas complicirter — ber obere breht bas Auge nach unten und aufen, ber untere nach oben und anken.

Seine Befeuchtung erhalt bas Auge burch bie Thranen und bie von ber Bindehant gelieferte Schleimfluffigleit. Der Thranenapparat besicht aus ber Thranenbruse, die in einer besonderen Grube oben und angen hinter bem Jochfortsatze des Stirnbeins in der Augenhöhle liegt und ihr Secret burch Meine Ausführungsgänge in ben Binbehautfad ergiest, wo ce burch bie Thränenpuntte aufgenommen und burch bie Thränenröhrchen in ben an der Nasenseite gelegenen. Thränens auf auf geleitet wird, aus dem ce endlich der Thräne n.e.

Auge 773

nafeneanal in die Nafe abführt. Ueber Die Beife, in welcher blefer Prozest fich voll-

giebt, find bie Aufichten verschieben.

Den Schutapparat des Anges bikden die Liber, — Fortsäte der änzeren Haut, die durch einen in ihre Mitte eingesetzten Knorpel (tarsus) Festigkeit und Halt bekommen und durch einen in ihre Mitte eingesetzten Knorpel (tarsus) Festigkeit und Halt bekommen und durch besondere Wuskeln (Echließmuskeln und Heber des oberen Lides) unter unserer Constrole stehen. Ihr vorderer Raud ist mit seinen Hächen, den Wimpern, descht, die zur Abhaltung von Stand, fremden Körpern und innen auf den Augapsel selbst überzieht die Bindes Paut (Conjunctiva), welche sich nach innen auf den Augapsel selbst überzieht (Conjunctiva), dessen Fläche siberzieht (die Hornhaut unter der Form der erwährten äußeren Bellenschicht) und wesentlich das Besenchtungsmaterial des Auges liefert.

2) Angenfunction (Phyklologie des Auges). Das Ange ift ein optischer Apparat, welcher im normalen Justande auf der Nethant ein verkleinertes, umgekehries Bild äußerer Gegenstände in derselben Weise entwirft, wie es in der camera obscura auf der matten Elastasel geschieht, welche hinter der Sammellinse ausgesellt ist. Man kann sich den Borgang leicht am ausgeschnittenen Auge eines weißen Annindens (ober in dem zur Demonstration ertra ersundenen Listing'schen schwen Auge) zur Anschauung bringen, wenn men eine Lerze vor die Hornhaut hält und nun von hinten das Bild derselben dentlich bruch die Selera durchschen sieht. Dieses Bild wird von der Städenschicht der Nethaut ausgenommen, durch den Sehnerven dem Gehirne zugefährt und so und zum Bewuststein gedracht. Es gehören also zum Sehen solgende Factoren: kare, durchstige, normal lichtveckende Medien, welche dem leuchtenden Gegenstande gestatten, ein scharses, verkleinertes, umgekertes Bild auf der Rethant zu entwersen; — liebertrogung des letzteren auf einen gesunden Sehnerd, welcher den Eindruck dem Gehirne zuseitet, — und endlich ein gesundes Gehirn, welches diesen Eindruck dem Gehirne zuseitet, — und endlich ein gesundes Gehirn, welches diesen Eindruck in richtiger Weise ausgeitung welches welcher den Eindruck in richtiger Weise ausgeitet, — und endlich ein gesundes Gehirn,

Die Augentrantheiten, so weit sie in theilweisem Ansfalle ober totalem Verluste bes Sehvermögens bestehen, beruhen beshalb auf Unzulässigkeit eines dieser Foetoren und können barnach in 3 große Abtheilungen geschieden werden: 1) sind die auf der Nethant zu entwersenden Bilder undentlich oder kommen sie gar nicht zu Stande, so handelt es sich nur krankhafte Prozesse in den Gewebstheilen, welche das Licht passtren muß (z. B. Trübungen); — 2) steht dem normalen Sintritte und Durchtritte des Lichtes kein hinderniß im Wege und sind die Bilder dennoch undentlich, so dernht das auf Störungen in der Brechkraft der Metien (Krankheiten der Refraction und Accomodation); — 3) wird das sonst richtig auf der Nethaut entworsene Bild von ihr nicht ausgewommen, vom Schuerd nicht geseitet und vom Gehirne nicht wieder nach ausen proziciet, so handelt es sich um die sogen. Amblyopien und

Amaurofen.

Die Lehre von den Krankheiten bes Anges und sciner Hulfsorgane, nebst ihrer Beilung (Augenheilkunde, Ophthalmologie, Opthalmiatrik) ist bereits in den älteften medizinischen Schriften (Sippocrates, 460-377 v. Chr.) in einzelnen 3weigen mit großer Sorgfalt behandelt (Bilbungsfehler, Gefchwalfte ber Liber u.), in ber romifchen Literatur nehmen Angenärzte icon eine eigene Stellung ein und muffen in großer Angabl ibre Runft genbt haben, wie ans ber Bahl und Mannichfaltigkeit ber von ihnen benutten, neuerbings von Sichel beschriebenen fogen. "Siegelsteine" hervorgeht. Die erften Jahrhunberte n. Chr. leiften fast Richts -- im Mittelalter icheint bie Angenheiltunde lediglich in ben Sanben reisender Staaroperateure und lanbfahrender Abenteurer gewesen ju fein, bis in der Mitte bes 16. Jahrhunderts Georg Bartifc ber Disciplin wieder eine wiffenfchattliche Bafis ju geben sachte, und bas 17. und 18. Jahrh. burch Entbedung bes grauen Staars als Trilbung ber Liufe (1656 burd Rolfint), burch fleifige Uebung und Bervollfommunung ber ju feiner Deilung vorgeschlagenen Operation ("Extraction", Blankard, Betit, David, Richter, Beer), burch Einführung der fünstlichen Bupillenkildung (Theselven, Wenzel, Schmidt, Scarpa) und-Errichtung der ersten speciellen Unterrichts- und Augenheisanstalten (Göttingen von Richter, Jena von Neubauer) wesentliche Fortschritte machten. Dem 19. Jahrh. waren indest die Entdedungen vorbehalten, welche die Ophtalmologie in kurzer Zeit zu nie geahnter Bluthe bringen follten. - Nachdem bie erfte Balfie teffelben burch fireng wissenschaftliche Bearbeitung ber Entwid:lungegeschichte, ber Anatomie und Physiologie, burch Bafirung ber Krantheitelehre auf pathologische Anatomie und Optit fle zu einer gesonderten Biffenschaft erhoben. hatte, wurde im Jahre 1851 von Belmbolt eine jener Entbedungen gemacht, welche mit einem Schlage einen Fortichritt anbahnte, wie er für einen Zweig bes menichlichen Biffens nitt einflufreicher und erfolgreicher gebacht werben fann, - er erfand ben Mugenfpieg e l. Unter gewöhnlichen Bebingungen sieht man bas Ange bes Menschen, bie Pupille, schwarz — es fallt nämlich nach optischen Gesehen bas von einem Gegenstande in bas Ange einfallende Lift wieder nach demfelben Gegenstande zuruld, trifft also nicht das Ange tes Beobachters (ift für denfelben keine Lichtquelle) und muß also letterem schwarz erscheinen. Kann man aber das von einem leuchtenden Körper in ein Auge fallende Licht so lenken, daß es von letterem aus in ein zweites Auge reslectirt wird, so wird dieses zweite Auge das erste nicht mehr schwarz, sondern leuchtend schen ("Augenleucht en"). Delmholy kewerspelsligte diese durch Linschieden von einer oder mehreren schiegeskellten, nicht belegten Glasplatten zwischen die Lichtquelle und das zu beobachtende Auge — von Letterem wurde dasselbe so in seiner Richtung verändert, daß es auf die Neihaut des zu beobachtenden Auges so sliel, als läme es von einem hint er der Glasplatte gelegenen Bunste, nach welchem hin es also auch restert wurde. Fing also ein hinter dieser Platte sehendes Auge die Strahlen auf, so mußte es das erste Auge leuchten sehn. Damit konnte man aber noch keine Details des Auges erkennen — das wurde erst durch ein gesondertes Spstem von Glaslinsen ermöglicht und die Zusammenstellung dieser letzteren mit einem passenen Beleuchtungsapparat naunte

Beimboly ben Angenfpiegel (Ophthalmofcop).

Anete bediente sich zur Belenchtung eines durchkohrten Spiegels und zur Untersuchung der Conderlinsen, und vach diesen beiden Principien sind olle verschiedenen Formen von Augenspiegeln (Helmholt, Auete, Epten, Zehender, Meperstein, Ulrich z.) construirt. In der Dand der Aerzte ist der kleine Liebreich'sche Apparat am verdreitetsten. Die praktische Augensbeilkunde eignete sich sossen Gebilde des Auges zu debanen gestatete, und heutzutage kann man sich dieselbe eben so wenig ohne Spiegel, als die Chirurgie ohne Aether oder Chlososorm vorstellen. In kurzester Beit bildete sich in der Specialität der Ophthalmologie eine weitere, die Ophthalmosogie eine weitere, die Ophthalmosogie, — es erschienen die Beodachtungen zahlreicher Arbeiter mit dem nenen Apparat, und die großen Berke von Jäger und Liebreich illustrirten dieselben mit daufen Kunstwerten der Farbenmalerei. Augenblisslich ist der Spiegel nicht nur zum directen Studium der inneren Theile des Auges das wichtigste Instrument, sondern dat auch zur Erkentnis von Kransheiten entsernterer Organe, die Augenassectionen bedingen, die wesentlichsen Dienste geleistet (Nieren, Gehirn, Herz).

Auf klinischem Felde ist die wichtigste Errungenschaft ber fünfziger Jahre die Entvedung A. v. Graese's über die Heilung des "grünen" Staars (Glancom) durch fünstliche Bupillendikdung, die Arbeiten dessellen großen Arztes über Schielen und die eingehenden Forschungen von Donders über Refraction und Accompdation. An sast allen großen Hochschulen sind jeht besondere Lehrstühle der Augenheilsunde errichtet und zahlreich besuchte Heilunstalten liefern

ein taum ju bewältigenbes Material.

Aus der großen Angahl von Lehrbüchern der Angenheistunde erwähnen wir neben den diteren Werten von Artt ("Die Krantheiten des Anges", Prag 1855), himly, Beer, Rosas, Jüngten, nur einige derjenigen der neuesten Zeit, welche dem augenbildlichen Standpuntte der Wissenschaft volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Seit-Zehender ("Pandbuch der gessammten Angenheisfunde", Erlangen 1869), Stellwag v. Carion ("Lehrbuch der Angenheilstunde", Wien 1864), L. Wecker ("Traits practique et théorique des Maladies des youx", Paris 1866), Soelberg Wells, ("Diseases of the eye", London). Helmholt (Physsologische Optik"), Donders ("Anomalien der Refraction und Accompdation"). — Amerika hat dis setzt nichts in diesem Fache geleistet. Lebersetzt in den Ver. Steaten wurde das angesührte Buch Stellwag's.

Unter den der Pflege der Augenheilkunde speciell gewidmeten Journalen nehmen den ersten Rang ein: "Archiv für Ophthalmologie" (herausgeg, von Arlt, Donders und Graefe, Berslin, hermann Peters, seit 1854); "Annales d'Oculistique (Brüssel); London Ophtalmia Hospital reports (London), Archives of Ophthalmology and Otology (english und

beutich, Rem Port und Carisruhe).

Die europäischen Specialisten aller Länder sind unter dem Ramen Société genéralo d'Opthtalmologie seit einigen Jahren zu einem Congresse zusammengetreten, der seine Glieder jedes zweite Jahr in einer der größeren Hauptstädte vereinigt und auch in anderen Welttheilen zahlreiche Mitglieder zählt; außerdem versammelt sich jährlich in Heidelberg eine große Jahl derselben zu missenschaftlichen Discussionen. Die Ver. Staaten besiten nach dem Muster der europäischen Vereine die Now York Ophthalmological Society und die salle Augenärzte des Landes einschließende American Ophthalmological Society, deren Verhandlungen in den Transactions of the A. O. S. niedergesegt werden.

Augenenstalten sindet man jett in saste allen berentenden Städten der Union: Rem Port gablt das Eye and Ear Intirmary, Manhattan Eye and Ear Hospital, Ophthalmie and Aural Institute, Dispensary for Diseases of the Eye und gablteich bestädte Abtheis

lungen in fast allen Dispensaries — Brooklyn bas Eye and Ear Hospital — Boston bas Massachusetts Eye and Lar Infirmary; — in Philadelphia, Chicago, St. Louis, Rem Orleans und vielen anderen Centralpunten bes Landes ist dieser Zweig der Debizin burch

tubtige Mergte und in eigenen Rrantenbaufern vertreten.

Das Ange, wie bereits bemerkt, ift optisch verstanden kein "vollkommenes" Instrument. Die wesentlichen Abweichungen von einem "vollkommenen" Apparate sind: 1) wir sehen nicht gerade hindurch (die Gesichtslinie schneidet die Berbindungslinie aller Mittelpunkte, b. h. die Achsele; — 2) die Neitte des beweglichen Diaphragma sällt nicht mit dem Centrum der Hornhaut und Linse zusammen; — 3) die Centrumg ist nicht vollständig, d. h. die Mittelpunkte stehen nicht auseinander; — 4) die brechenden Wedien sind nicht ganz rein (Perlostede der Linse, entsptische Adrper). Die sogen. sphärische Aberration, eine andere Unvollskammenheit, wird durch die Beweglichkit der Iris und Schichtung der Linse corrigirt.

3) Künstliche Angen. Die Anfertigung von Ersahmitteln nach Berluft eines Anges zur möglichsten Berbedung bes Defectes und zur Wiederherstellung eines nathrlichen Gessichtsausdrucks gehört nicht der Renzeit allein an, — sie murden schon in ältester Zeit ans Glas, Metall, Wachs z. hergestellt (Prothesis). Die Ausbildung der Aunst ist das Berdienst der letten Jahrzehnte (Boissoneau), — die kleinen Scholen sind aus sehr seinem, sorgsältig glacirten Porzellan gebildet, haben die Gestalt eines Angelabschnittes und werden nach Größe und Schalt der Angenhöhle und des etwa noch vorhandenen Stumpfes eingepastt. Das gmame Bild der Augenhögenhogenhut mit eracter Größe der Pupille, die Farbe des Weißen im Auge, Gestscontouren z. werden auf's Minutidseste dem des gesunden Auges nachgesahmt. Sie sind leicht dom Paticuten einzusepen, werden gewöhnlich am Abend entsernt und sider Racht in Wasser ausschut, — verursachen auch, wenn gut gemacht, kunm Bessichtene.

Angenmaß beifit die durch liebung zu erlangende Fabiglieit, ein Größen- ober Mengenverhaltnis nach dem blogen Ansehen zu bestimmen. Es ist besonders wichtig in den bilbenben Rünften, den ihnen verwandten handwerken und ber praktischen Mathematik, sowie für

Militars und Forftleute.

Augenpuntt ober hamptpuntt nennt man in ter Berspective ben Buntt ber Zeichnenflache, wo man fich den Blid bes Anges sentrecht auffallend bentt. Ober man nennt biesen ben Dift anee punt t, und Angenpuntt benjenigen, in welchem man fich bas Auge selbst bentt.

Angereau, Bierre François Charles, Bergog von Caftiglione, geb. am 11. Rob. 1757 ju Paris, war niedriger Bertunft, ward frah Coldat, befertirte aber und lebte als Nechtmeister zu Neapel 1787-D2, wo er mit ben anderen franzosen ausgewiesen wurde. Nun ging er in bie Armee von Italien und flieg burch perfonliche Tapferkeit febr rafch. war er 1797 schon Divistonsgeneral und zeichnete sich bei Lobi und Castiglione — wo er die Brilde von Arcole stürmte, and. Am 18. Fructibor (4. Cept. 1797) war er als Commanbant von Paris Napoleon's Wertzeug. Doch traute ibm biefer nie recht und verfeste ihn begbalb bald an ben Abein, bald wieber nach Italien ober Spanien. Ferner ausgezeichnet hat er fich bei Iena und bei Eplau, wo er, flebertrant, fich auf dem Pferde festbinden ließ. 1812 war er Commandant ber Referde in Berlin, bann in Frankfurt a. Mr. 1814 unterzeichnete er die Capitulation von Loon und beschimpste den Kaiser in der Broclamation, worin er den Dafür bezeichnete ihn biefer mahrend ber 100 Tage Truppen beffen Abbantung anzeigte. als Berrather und nahm seine Dienste nicht an. Unter Ludwig XVIII. war er Gruberneur ber Normandie und wurde zum Ariegsgerichte fiber Den bernfen, erklärte fich aber filr incompetent und ftarb bald nachher auf seinem Landgute La Honssaie am 11. Inni 1816. Bon Charafter rob und ungebilbet, befag er außer feinem perfonlichen Muthe auch feine militarifchen Talente, aber befto mehr Brutalität und rudfichtelofe Babfucht.

Augias, einer der Argonanten, dann König in Elis, hatte 8000 Rinder in Einem Stalle, ber in 30 Jahren nicht gereinigt worden war. Diesen zu saubern war eine von den 12 Arbeiten des Heralles (f. b.), welche derselbe vollbrachte, indem er den Alpheus und Beneus, zwei Flusse, hindurchleitete. Da A. den ausbedungenen Lohn verweigerte, überzog Heralles

ibn mit Krieg und erfchlug ibn. Daber bas Sprichwort bom Angia sftalle.

Angier, Emile, geb. am 17. Sept. 1820 zu Balence, folgte, zum Abvokaten bestimmt, bem Beispiele des Großvaters Piganlt-Lebrun und ward Schriftsteller. Zum Besten gehört gleich sein erstes Lustspiel "La eigno", 1844 mit wohlverdientem, reichem Beisalle gegeben im Obeon; geringer sind die nächstsogenden: (L'aventurière", 1848), aber wieder ausgezeichnet die das Familienleben feiernde "Cabriolle" (1849), für die ihm die Akarenie 1850 den Monthhon'schen Preis verlieh, und "Philiderto". Wit 1853 wandte er sich von ber altsrauzösischen Charakterkomödie zu dem Intrignenlussspiel und seiner durchschagenden

Schilderung der Gegenwart; dahin gebort "Le mariage d'Olympe" (1855) und "Le gendre de M. Poirier", eines der vortrefsichsten. "Les lionnes pauvres", "Les effrontés" (1861) und "Le fils de Giboyer" (1862) sommen an Kühnheit und Freimstthigkeit dem "Tartusse" so nade, daß ohne höheren Sinsus die Theatercensur sie casurt hätte. Seit 1858 Mitglied der Alademie, ist A. dis zu einem gewissen Grade als Reformator und Rendeleber des Lustspiels zu betrachten. Wie viele neuere franz. Schriftseller, hat er nicht seiten mit Anderen, z. B. Jules Sandean und Alfred de Russet, zusammengenteitet, seit er sich der altdassischen Schule und ihrem Bannerträger Vonsard entfremdete.

Auglie, eine Barietät des Porspen (f. d.).
Auglaize. 1) Connth im westlichen Theile des Staates Dhio, durchkrömt von den Flüssen Auglaize und St. Marh, umfast 399 engl. D.-M. mit 17,187 C. (1860), worunter viele Dentsche (besonders zahlreich in den Ortschaften: Frydungs, Kossuth, Minker, New Bremen, New Anorville, Saint John's, Saint Mary's und Wapakontta). In den letzten politischen Wahlen gab das County eine demokratische Majorität (1864 für McCletlan 2374, sür Lincoln 1164 St.; 1868 für Seymonr 2754, sür Grant 1266 Ct.). Der Boben ist fruchtbar, start dewaldet und eben. Hauptort: Wa a a fone et a... 2). To wo ship in Allen Co., Ohio; 1669 C. 3) To wo ship in Bankding Co., Ohio; 500 C. 4) Fluß in Ohio, ergießt sich dei Desiance in den Waumee; seine Hauptzusstüsseren Theile des Staates, ergießt sich in zwei Armen in den Osage, nahe Crinz Camben Counts.

Augment heißt in der Grummatit ein Zusat, den ein Zeitwort vorn erhält, um die Bedeutung zu ändern. Besteht es in Berdoppelung der ersten Sulbe, so heißt: sie Aedupliscation, z. B. lat. cado, Pf. cecidi, goth. skaidan, scheiden, Imps. skaikaid, duber: ich schieden. Die deutsche Sprache hat nur noch das A. ge., z. B. geben, gegeben.

Augsburg, Die Hauptftabt bes babr. Reg. Bez. Schwaben und Reuburg, zwifden Wertach und Lech gelegen, gablte 1867 50,067 E., wonen /, Rathol., Die Uchrigen Protestanten und nur Benige Juden sind und ist eine ber altesten Stabte Deutschland's. Schon zur Cimbernzeit ein bewohnter Fleden (Cizaris), ward A. als röm. Colonie 13 v. Chr. von Drufus gegrundet und Augusta Bindelicorum genanut und blübte raich auf, enthielt auch frilh Christen (bie beil. Afra (f. d.), Märthrerin 304). 451 von Attila zerftort, bann von ben Alemannen wieder aufgebaut, ward es 496 frantifc, hatte viel zu leiden im Rriege Rarl's b. Gr. mit herzog Thaffilo von Bapern und tam fpater au Sawaben. Auf bem naben Lechfelbe foling Dito I. Die Ungarn 965. Dogleich nach mehrfach erobert und geplunbert, entwidelte fein Banbel fich boch fo lebhaft, bag es allmalig von ben bergogen in Schwaten viele Borrechte und felbst die Freiheit erfausen konnte und endlich 1276 von Rudolf von Habsburg als Freistadt bestätigt wurde – Als solche schwang sich A. nach und nuch zum Wittelpunkte des handels vom Orient und Italien nach dem Norden auf, sah aber 1386 seine aristokratische Berfassung mit 12 patric. Rathsherrn, namentlich durch die Weber, in eine gunftig bemofratische umgewandelt. In jenen Beiten blubte auch bie Tunft (Die Golbein und viele Andere) hier und nicht minder wurden viele glanzende Anraiere und wichtige Reichstage gehalten, so ber von 1530 (Augsburgische Confession), 1548 (Interim) und 1555 (Religionefriede). Dann folgte ber breifigjährige Rrieg mit bem Restiintionsedict (1629), ben Schweben (1632) und wieber ben Raiferlichen. Go mußte bie Stadt, Die auch im Spania schen Erbsolgekriege 1703 beschoffen und gebranbschapt wurde und beren Sanbel bereits bie Entbedungen neuer Geewege am Schluffe bes 15. Jahrh. viel gefchatet hatten, von ihrer früheren bobe herablinten, bis fie endlich burch ben Brefburger Frieden 1805 an Bauern tam, bas fie am 4. Mary 1806 in Befit nahm. Seitbem blubt fie wieber mehr und mehr auf, namentlich ba fie jest einen Centralpunkt bes fubbentichen Gijenbahnnehes bilbet. Bisthum Augsburg, gegründet 582 mit Sosimus, in fpaterer Zeit reichsunmittelbar und 40 Q.-M. umfaffend und vom 15. Jahrh. an von Dillingen aus regiert, ward icon burch ben Reichs-Deputationsschluß 1803 säcularisirt und an Bapern gegeben.

Die Stadt selbst hat noch Wall und Manern, aber die Gräben sind in Gärten verwambelt. Im Gunen eng und alterthümlich, hat sie boch einzelne geräumige, noderne Straßen und Blätze mit schönen Brunnen und ist sehr reich an sehenswürdigen Gebänden, wie das röm. Brätorium, der Dom, 994 byzantinisch begonnen, später altgothisch weitergeführt, die Ulrich's., St. Annen. u. a. Kirchen, sast sämmtlich reich an Kumpwerten, das Rathhaus, 1615—20 von Glias Holl im Renaissancestyle erbaut, das Benghaus (von 1607) und die jent königl., früher fürstisischössische Residenz. Reich ist A. außerdem an Kunst- und gemeinnstyigen Sammlungen, darunter eine werthvolle Bibliothel, öffentliche Bildungsanstalten, u.

n. ein evangel. und ein tathol. Symnasium nuter Leitung ber Benedictiuer seit 1835, und Wohlthätigkeitsanstalten (die 1519 erbaute Fuggerei, eine eigene Neine Stadt von 51 Häufem mit IOG äußerst billigen Wohnungen für arme Bürger). Bedeutend ist sein Buchhandel (Cotta und die "Augem. Beitung"), sein Geldmarkt (für Süddeutschland der nächste nach Frankfurt a. M.) und seine Rabrikthätigkeit (hauptsächlich Spinnereien und Webereien).

Augsburgifche Confessio Augustana). Diese in geschichtlicher und fiedenrechtlicher Dinficht bebeutenbste Betenntniffdrift, jugleich ber eigentliche Geburtsichein ber evang. Inther- Rirche, war bas Resultat ber firchlichen und politifcen Berhaltniffe in ber Reformationszeit. Raifer Rarl. V. hatte einen Reichstag nach Angsburg ausgeschrieben auf Abril 1530, um von ben Dentichen Galfe miber bie brobenbe Macht ber Turken zu erlangen, und berbieß jugleich Beilegung ber firchlichen Schwierigkeiten, ba ber Reichstag ju Speier (1629) nur jum Brotefte ber evangelifden Fürften und Stante gegen bie Reichstagebefchillfie geführt batte. Rach erhaltener Ginladung jum Reichstage nach Augeburg berief Aurfürft Johann von Sachfen im Marz 1530 bie Theologen Luther, Melanchthon, Jonas und Bugenhagen nach Torgan, um möglichft flar und bundig die wichtigften Lebre Dunkte ebangelischen Glanbens in einem Bekenntnisse gusammengustellen, bas bem Raiser gu Augsburg vorgelegt werben tounte. Aus biefer Borarbeit entstand sofort unter ben garten und geschidten Banben Delandthon's, ber fich auf ber Reise und nach seiner Antunft gu Angeburg bem Werfe unverbroffen widmete, babei auch bes Rathes und ber Buftimmung Lutber's fich erfreute, welcher, von Worms ber noch geachtet, in Augsburg nicht erfceinen burfte und gegen Bewaltibat gefichert auf ber Ehrenburg tei Coburg weilte, Die Augeburgie iche Confession. Bon politischem Ctantpuntte aus betrachtet mare eine ange Berbindung und ein einheitliches Auftreten aller bamals auf Rirchenreformation Binftrebenben bas Matlichste gewesen, aber bie ichon gubor beutlich hervorgetretene Divergenz ber Zwinglianer in ber Schweig und ber Evangelischen Deutschland's machte bies unmöglich. Die A. C. war barum bon Anfang barauf angelegt, mit Bewußtfein nicht nur ben Contraft lutherifder Lebranficht gegen bie romijd-tatholifche, fonbern auch, obwohl flillichweigend, gegen bie Bwingli'iche Anlicht auszusprechen. Als nun ber Kaifer am 15. Juni in Augsburg eingetroffen mar. wurde ihm nach berichiedenen Zwischenverhandlungen bie von funf beutschen Fursten und ten Bertretern zweier beutscher Reichoftabte unterschriebene Confession in beutschem und lateinischem Manuscripte, die als Urschrift seither beide verschwunden find, am 25. Juni übergeben, nachbem biefelbe gnvor in beutider Sprache von bem furfacht. Dr. Baper gwifden 4 bis 6 Uhr bor bem Raifer, ben Reichsftanben und ber gefammten Gliebichaft bes Riche. tages und einer im Doje gespannt guborenben Menge in ber Rapelle bes bifcoflicen Balaftes vorgelesen worben war. Gine von tatholischen Theologen am 12. Juli eingebrachte Confutation mics ber Raifer felbit guritd. Giner zweiten gemäßigteren, bie am 3. Anguft vorgetragen wurde, antwortete Melanchthon fofort in ber Apologie ber A. C., welche ebenfalls unter ben öffentlich anerkannten Bekenntniffdriften ber luther. Rirche ihre Stelle go-funben bat. Die A. C. felbft fullt, nach einer einleitenben Anrebe an ben Raifer, querft in 21 Artiteln die evangelisch-lutherische Glaubenelchre dar, worauf in 7 scrueren Artiteln eine. Rechtfertigung wegen ber Abstellung frühre berrichenber Migbranche folgt. Das leitenbe Brincip ift bie unantaftbare Autoritat ber beil. Schrift und die freie, ben Denfchen ohne alles Berbienst von seiner Seite rechtsertigende Gnabe Gottes in Christo. Zugleich ift ber Erweis ber liebereinstimmung mit ber Urfirche angestrebt. Die A. C. wurde noch im 16. Jahrh. in die meisten Sprachen Enropa's Abersett. Die erfte authentische Ausgabe mit Beifugung ber Apologie ericien 1831 burch Melanchthon in Deutsch und latein. Schwierigkriten entstanden auf latherischem Gebiete baburch, bag Melanchthon es sich in späteren Ausgaben erlandte, Einzelnes feiner Arbeit ans friedliebender Nachgiebigkeit gegen reformirte. Anfichten gu verandern, weßhalb fortan von einer Unveranderten und einer Beranberten A. C. die Rebe ift. Der letteren schloffen fich auch die Acformirten bisweilen an. Bene bogegen murbe in ber intherischen Rirche borwiegend als gultig angeschen und 1580 bem Concordienbuche, ber autorifirten Busammenftellung ber Bekenntniffchriften ber Intherifchen Rirche einverleibt. Sie ift auch von allen lutherifden Canbestuchen Guropa's als die bedeutenosse Urtunde Interrifiger. Lehre anertannt, obwohl die theologische Ansicht sich ihr vielfach entfrembete. In ben Ber. Staaten führte bie Berichiebenheit ber Aufichten in Beglehung auf ben Lebrinhalt ber A. C. ju einer Spaltung innerhalb ber luther. Rirche (f. Entherische Rirche). In Deutschland hat ber Evangelische Kirchentag, beftebend and Lutteranern, Reformirten und Unirten, bei feiner Berfammlung zu Berlin im Jahre 1858 erflärt, bag er fich zu ber A. C. mit Mund und herz befenne und feine Uebereinstimmung mit ihr als ber ältesten, einsachsten, gemeinsamen Urtanbe öffentlich anerkannter

evangelischer Lehre in Deutschland bezenge. Inbessen war bamit kein Ansgeben bisher be-

flebenber bivergirenber Lebranfichten gemeint.

Aus der sehr reichaltigen Literatur über die A. C. heben wir besonders hervor die geschichtlichen Werte von Ioh. Ivachim Müller (Jena 1705); Ehr. Aug. Salig (Halle 1730); E. S. Chprian (Gotha 1730); G. W. Weber (Frankfurt 1783); H. W. Kotermund (Hannover 1829); Karl Filenscher (Nürnberg 1830); Morit Fascins (Leipzig 1830); Studenberg, "The History of the Augsburg Consession", (Philadelphia 1869). Auch sei derwiesen auf "Die spundolischen Bücher der edang, luther. Kirche", deutsch und lateinisch von I. T. Müller, L. Ausg. 1860 (mit werthooller historischer Einseitschen Bibelausgaben beigegeben wurde und, auch in diesem Lande, bisweisen noch wird.

Augur, Hezeliah, geb. am 21. Febr. 1791 zu Rem Baven, Conn., geft. ebenbafelbst am 10. Jan. 1858, ein amerikanischer Bilbhaner, bessen beftes Wert, "Jephtha und seine Tochter", in ber Trumbull-Gallerie bes Pale-College fleht. Außerdem mit Talent flex

Mechanit begabt, erfand er bie jett allgemein gebrauchte carving machine.

Augurn bicken bei ben Romern biejenigen Briefter, welche bie Zeichen ber Gotter für bie Butunft zu erforschen und ihre Bebeutung zu verfündigen hatten. Gie listeten ein Collegium von anfänglich 3, zulett 16, hatten eine besondere Amtstracht (scharlachrothes Gewand, hohe, fpige Duge und Rrummftab) und tamen von ben Ctrustern fcon unter Romulus nach Rom. Das ursprüngliche Angurium bestand barin, daß der A. auf einem erhöhten Puntte flebend mit bem Krummftabe ben himmel in 4 Regionen theilte und nun bas Erscheinen ber Zeichen, Blip und Donner n. rgl., hauptsäcklich ob von rechts (West) ober lings (Dft) kommend, erwartete. Doch schon bei ber Grandung Rom's kilveten Bögel bas Angu-Spater murben folde Anfpicien (f. b.) und bie Bogelichaner anspices genannt. Neben biesen steben noch die haruspices, welche aus ben Eingeweiben ber Opferthiere weis-Ein anderes geschah aus bem Fressen ber (beiligen) Bubner, namentlich tor einer Schlacht. Endlich gab es noch verschiedene zufällige Beichen (portenta), von benen viele ber Aberglanbe unserer Tage noch beachtet. Ursprünglich so angesehen, bag fie burch bas blofe "alio die", b. h. an einem anberen Tage, bie Geschäfte vertagen konnten, santen bie A. fpa-ter zu blogen politischen Maschinen berab, so bag einst in ben punischen Kriegen ein Besehlshaber antwortete: "Wenn fie (bie Buhner) nicht freffen wollen, fo laft' fie faufen" (b. h. wirf sie in's Meer), und Cicero fagt, es fei an verwundern, daß ein Augur nicht lachen muffe, wenn er einen anderen sebe. Aufgehoben bat fie erft Theobosins b. J. Ihre Regeln enthielten die Anguralbücher.

August, deutsch Erntemonat, bei uns der achte Monat, bei den Admern der sechste, erhielt seinen Namen zu Ehren des Augustus, dem er stets Glud gebracht, vom römischen Senate. Schon Casar war so geehrt worden durch die Benennung des Julius (s. d.). Da nun dieser 31 Tage hatte und der A. nur 30, so ward letzterzt vermehrt um einen Tag, den

man bem letten Monate (bamale ber Februar) nahm.

Anguft I., Amfürst von Sachsen, Gobn Bergeg Beimich's bes Frommer, geb. 31. Juli 1526 ju Freiberg, nahm mit feinem Bruber Morit (f. b.) am fcmaltalbifden Triege Theil, neigte aber mehr zu friedlichem Birten bin, eine Folge feiner Erziehung burch ben gelehrten Rivins, ber ihn auch nach Leipzig auf die Universität begleitet hatte. Bugleich mit feinem Bruber empfing er 1541 bie Sulvigung in ben Erblanden, lebte aber, feit 1548 mit Anna von Dancmart vermablt, meift zu Beigenfele, wenn richt bes Bruders Stelle gn vertreten war, bis er tiefem 1563 auf bem Rurstuhle folgte. Sein Rand vergrößerte er bebeutenb burch die Erwerbung ber Stifter Merfeburg, Naumburg und Meißen und nicht ohne Beeintrachtigung ber Erneftiner, bei Gelegenheit ber Grumbachifden Banbel (f. b.) und ber Benneberg'ichen Erbichaft. A. war es hauptfächlich, ber ben Angeburger Religionsfrieben herbeifahrte, wie er benn Aberhaupt burch seine Freundschaft mit Max II., die sich von einem Jugerbaufenthalte am Bofe ju Brag berichrieb, großen Ginfluß auf Die Angelegenheiten bes Reiches fibte, beffen "Derg, Ange und Dand" er genannt wurde. Sang besonders verbient machte er fich um fein Land burch bie Orbnung bes Staatshaushaltes, bes Gerichtswesens und der Berwaltung, Beförderung des Dandels (Strafendan, Begunstigung der Leipziger Messe x.) und der Gewerbe (indem er vertriebene Riederlander in Menge in's Land. 30g, welche Wolf- und Leinweberei einführten) und wesentlich durch seine eingehende Fürforge für Bebung der Landwirthschaft und den Obstbau, worin ihn seine Bemahlin trenlich Außerdem intercffirte er fich für Kunft und Wiffenschaft (Universitätsordnung), und für die Kirche (Concordien formel 1580, f. b.), und wenn er auch Aldomie trieb,

so lag bas eben im Charatter ber Beit. A. ftarb zu Tresben 11. Febr. 1586. Bon ihm erbaut find die Luftichtöffer Augustusburg und Annaburg.

Anguft II., Friedrich, genannt der Starte, Aurfurst von Sachsen und Rönig von Bolen, geb. 12. Mai 1670 gu Dresben, Sohn Johann Georg's III., war ein außerordent-lich schöner Mann, von feinem Anstand, Geist und Witz und voll Ritterlichteit, aber ohne Selbitbeberricung. An feinen ausgebebnten Reifen burch balb Europa 1687-1689 marb er pon Thatenburft befeett, lernte aber and Bracht und Ueppigfeit sieben. 3m Jahre 1693 mit Chriftine Cherbardine von Brandenburg-Culmbach vermablt, folgte er am 24. Upril 1694 feinem Bruber Georg IV. in ber Anrwurde. Run ließ er fich von Joseph L, mit welchem er befreundet war, ben Oberbefehl des öftreich. fachf. heeres in Ungarn geben, ben er aber nach ber Schlacht bei Olafch, 27. Aug. 1696, niederlegte. Um bie Krone Bolen's werbend, AberSot er turch feinen Gefandten Flemming bes Prinzen von Conti Gefandten, Bolignac, in Bestehungen (10 Dill, poln. Gulben) und Berfprechungen und trat am 23. Mai 1697 gu Baben bei Bien jum Ratholicismus über. Am 27. Juni vom Reichstag erwählt, rudie er mit 10,000 Sachlen in Polen ein und ward 15. Sept. zu Krakau gefrönt. Die Laft ber nenen Burbe fublte Sachlen befonders mabrend bes norbifden Grieges (f. b.), ben cs hauptfablich für Bolen führen mußte und welcher mit bem fcimpflicen Frieben von Altran-Alot (f. b.) endete, 24. Sept. 1706. Auf Biebererwerbung ber polnifden Krone finner b, vernahm er die Aunde von der Schlacht bei Bultawa und benutte diefe, fich vom Frieden von Altranstädt lodzusagen und glänzend gerästet in Polen einzudringen. Abermals begann der Rrieg mit Soweben, biesmal im Bunbe nicht nur mit Rufland und Danemart, fonbern auch mit Brengen. Er bauerte mit Erbitterung bis jum Tobe Rarl's XII. (f. b.). Dann tam 1719 ein Buffenftillftand auf Grund bes Friedens von Dliva (f. b.) zu Stande, bem ber eigentliche Friede aber erft nach mehr als 10 Jahren folgte. Judeffen hatte fich in Polen eine Confoberation gegen bie Sachsen gebilbet, bie jum Bargerfriege und bem Ginruden ber Ruffen fahrte und beffen Resultat ber von Bar Beter vermittelte Warfchauer Bertrag mar, nach welchem die Sachsen Bolen verließen. Bon nun an fucte A., und mit befferem Erfolge, bie poln. Großen mehr burch ben Glang feines Sofes, als burch Gewalt an fich zu foffeln. Das toftete aber bem Lanbe Sachfen wieder viel Gold, und es hat in ber That A. II, außer einigen Annflichagen Richts zu banken, als eine Schuldenlaft von 100 Millionen, welche bie Rriege, Die Feftlichkeiten, Die Gunftlinge (Flemming u. A.), Die Maitreffen (Aurora v. Ronigemart, Grafia Rofel und jabliofe Andere) und Golomacher (Aldemiften) verfchlangen. Ben feiner Gemablin icon feit feinem Religionswechsel getrennt lebend, hinterlieft A. bei feinem Tobe nur Einen legitimen Gobn, aber zahlreiche naturliche Ainder (man fagt 352), wovon am berühmteften Morit, Graf von Sachfen (f. b.), ein Cohn ber Konigsmart. A. farb an einer brandigen Fuswunde 1. Febr. 1733 zu Marican und ift begraben zu Aralau.

Muguft III., Friedrich, bes Borigen Cohn und Nachfolger, gel. 7. Dit. 1696 gut Dresben, warb, bon feiner Mutter, einer brandenburg-tulmbach ichen Prinzessin, protesiantifch erzogen, im November 1712 gu Bologna beimlich, 1717 gu Bien öffentlich fatholifch; 1719 mit ber bitreid. Bringeffin Maria Josepha vermablt, lebte er, meift auf Subertusburg, ibr und ber Jagb. Im Jahre 1733 folgte er feinem Bater in ber Aurwürde, murbe Enbe, besselben Jahres burch ruff.-östreich. Einfluß jum Ronig von Polen gewählt und 17. Jan. 1734 ju Kratau gefront, mabrend Stanislaus Lefzenoft, bem ber Primas Botodi anbing, in Dangig von einem ruffisch-fachfichen Beere belagert wurde. Auf bem Warschaner Friebenscongreß 1736 allgemein anerkannt, jog er gleichwohl bem Anfenthalte in Warschau ben ju Dresben, bas ibm an Annfliciagen viel verbankt, por und überließ Polen meift fich felbst und feinen fturmifden Reichstagen. Der Berfdwenbungsfucht und Prachtliebe, wie fein Dater, beffen Beiftesgaben er jeboch nicht befaß, frohnend, und bon feinem Gunftling und Minifter Graf Brubl (f. b.) barin beflarft, fturgte er feine Erblande noch mehr in Schulben. Am öltreich. Erbsolgefrieg nahm A. als Reichsvitar Thell zu Gunften bes Bapern Rarl VII., hloß aber im Dez. 1742 ein Bilmbuik mit Warla Theresta und verpflichtete sich im geheimen Bertrage ju Leipzig (18. Dai 1745), mit engl. hollanbiften falfegelbern ibr 30,000 Mann zu stellen. Das brachte ben Sachsen Antheil an ber Rieberlage von Hohenfriedberg (4. Juni 1745) und die eigene bei Refielsvorf nahe Dresden (15. Dez. 1745). Rachdem er fein Land im Frieden gu Dresben 25 Dez. 1745 von Friedrich II. gurliderhalten, verwickelte er es wieder in den siebenjährigen Krieg, sillchtete aber ans dem Lager von Pirna nach bem Königstrin und von da nach Polen. Erft nach dem Hubertsburger Frieden kehrte er zuruch nach Dresben und farb bort balb barauf 5. Dit. 1763. Filr Sachfen, wo ihm fein Bruber Friedrich Christian folgte, war feine Regierung in jeder Beziehung unbeilvoll, in boberem Mage als für Polen, bas nach feinem Tobe ben Stanislans Poniatowsth auf ben Thron

Angust. Emil Leopold, Herzog von Sachsen-Gotha und Altenkurg, geb. 23. Rob. 1772, Sohn Herzog Ernst's II., studirte 1788—1791 mit seinem Bruder in Geuf und bildbete sich da zu einem nach Geist und Charatter ausgezeichneten Regenten heran. Seinem Bater solgte er in der Regierung 12. April 1804. Sein Land verdankt ihm Bieles, da seine Klugheit es vor den meisten Leiden der übrigen deutschen Länder zu Napoleon's Zeit zu tewahren wußte, ohne sich etwas zu vergeben, so daß er auch die Anerkennung der verbündeten Monarchen erntete; und wo er verschwenderisch erscheinen mochte, geschah es aus eigene Kosten. Er starb 17. Mai 1822; ihm folgte sein Bruder Friedrich IV. Auch schriftpellerisch thätig, hinterließ A. die Johlen "Khleuion", oder "Auch ich war in Arkadien".

August, Friedrich Wilhelm Heinrich, Prinz von Preußen, geb. 19. Sept. 1779, Sohn des Prinzen August Ferdinand und Neffe Friedrich's II., zeichnete sich 1806 bei Zena aus, ward aber bei Prenzlau gesangen genommen. Nach 13 monatlicher Sesangenschaft durch den Frieden von Tilst frei geworden, bereiste er die Schweiz und Italien und besuches Aussland. 1808 ward er Brigadegeneral und Chef der Artislerie, für deren Berbesserung er sich lebhast interessisch, socht mit Auszeichnung in den Befreiungskriegen, besonders bei Probsseid, und nahm 1815 in 45 Tagen 9 Grenzsestungen im nordwestl. Frankreich. Nach dem Kriege wieder Chef und Inspector der Artislerie, erward er sich große Berdienste um die Bervolltommnung derselben. Er starb am 19. Juli 1843 zu Bromberg; sein Privatvermögen (das kedentendste in Preußen), siel der Krone auheim, da er nicht standesgemäß ders möhlt war.

August, Baul Friedrich, Großberzog von Oldenburg, geb. 13. Juli 1783 auf Schloß Rostebe, ging 1811, als die Franzosen das Land besetzen, mit seinem Bater, Herzog Peter Friedr. Ludwig, nach Aussand, socht bei Borodino mit Auszeichnung und ward 1813 Gonderneur von Reval. 1816 heimgekehrt, nahm er seit 1821 an der Regierung Theil und bestieg ben Thron 21. Mai 1829, den er als tilchtiger, ehrlicher und freisuniger Regent zierte (s. Olden burg). Er stard am 27. Febr. 1853. Dreimal vermählt, hinterließ er den Thron seinem Sohne Ricclaus Friedr. Beter aus zweiter The. Aus der ersten sammt die Königin-Wittwe

Amalie von Griechenland.

Angust, Friedr. Eberhard, Prinz ven Würtemberg, dritter Sohn des Brinzen Paul von W., des Bruders von König Wilhelm, geb. 24. Jan. 1813, trat April 1831, nach zweisährigem Militärdienst in Würtemberg, in's königl. preuß. Regiment Garbes du Corps, avancirte rasch und wurde Mai 1859 General der Cavallerie und am 3. Juni 1858 Commandeur des Gardecorps. Als solcher machte er den böhmischen Krieg von 1866 mit, in welchem das Gardecorps der schlessischen Armee des Kronprinzen zugetheilt war. Es kam zum ersten Male in's Tressen bei Trautenau am 27. Juni und erstürmte nach zwei weiteren Gesechten am 28., Königinhof am 29., machte zahlreiche Gesangene und erseutete 8 Schütze, 2 Fahnen und 10,000 Gulden Kriegskassenelder. In der Entscheidungsschlacht bei Königgräh am 3. Juli durchbrach er das östreich. Centrum bei Chlum, wobei General Hiller von Gärtringen und Prinz Anton von Hohenzollern sielen.

Augusta, County im mittleren Theile bes Staates Birginia, im SD. von der Blue Rivge begrenzt, von den Flüssen Shenandoah und Calf Passure bewässert. Erzeugenisse: Steinkohlen, Kalk, Getreide und Hen; 900 engl. D.-W. mit 27,749 E. (1860), darunter 6202 Farbige. Hauptort: Staunton. Die Zahl der Dentschen ist, mit Ans-

nahme in Ctounton, eine unbebentenbe.

Augusia. 1) Haupt stadt des Staates Maine (Ber. St.), Hauptort des County Rennedec, am Flusse Kennedec, 60 engl. Mt. nordöstl. von Portland und 175 Mt. nordöstl. von Boston. Der Ort hat ein Arsenal der Ber. Staaten (Kennedec Arsenal), ein Staatsbans (State House), eine Irren-Anstalt (Hospital for the Insane); 9—10 Airchen, 4—5 Banken und eine höhere weibliche Erziehungsanstalt; wurde durch eine Fenersbrunst (17. Sept. 1865) schwer heimgesucht; 7609 E. (1860). 2) Haupt vot von Richmond Co., Georgia, am Savannah, 120 M. nordwestl. von der Stadt Savannah; ist mit Sparleston turch die South Carolina-Bahn, mit Savannah durch die Georgia-Bahn und Dampskoote verbunden. Die Stadt wird auch Forest City (Baldstad) genannt, weil die Straßen mit prächtigen Schattenbäumen eingesaßt sind und ein großer Theil der Hauser von Gärten umgeben ist. Hauptstraße ist Broad Street. Eine Bridde verdindet A. mit der Stadt Hamburg in South Carolina. Die Landschaft ist reich an Baumwoll-Blantagen. Dessentliche Gebäude von Bedentung sind: das Stadthans (City Hall), ein Arsenal der Ber. Staaten (A. Arsenal), eine höhere Lehranstalt (Richmond Academy), eine Freimaurer-Halle

(Masonio Hall), ein mediginisches College (Medical College), ein Holvital und 15 Kirchen: 12.493 C. im J. 1860 und gegen 15.000 C. im J. 1870; barunter gegen 1200 Deutsche, meiftens Rorbbentiche, febr mobibabenb. Ginige berfelben find Kanfleute, Anbere Sandwerfer, Gartner, Steinhauer. Deutsche evangelifch-luth. Lirche mit 200 Mitgliedern und einer Bemeinbefchnle, welche von 30-50 Rinbern bejucht mirb. Die beutschen 3bracliten baben

eine Spnagoge.

Mugufia, Rame mehrerer Townships, Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) Township in Washtenaw Co., Michigan; 1215 E. (1864.) 2) Bostborf in Jadjon Co., Arlanfas, am White River. 3) Postborf in Hancod Co., Illinois, 95 M. nordwestl. von Springseld; mit dem Township A. 1679 E. 4) Postborf. in Mantgomery Co., Illinois, 48 M. füböfil. von Springfield. 5) Boltborf in Des Moines Co., Jowa (auch Rorth - A. genannt), am Stant, 11 M. nordwest von Onrlington; 515 E. (1867). 6) Dorf in Lee Co., Jowa (auch South - A. genannt), am Stunt, 10 DR. norboffil. von Fort Dabison, liegt bem obigen Ort gegenüber. 7) Dor'f in Marion Co., Indiana, 8 M. nordöfil. von Indianapolis. 8) Dorf in Roble Co., Inbiana, 125 Dt. nerobill; von Indianapolis. 99 Bofiborf in Braden Co., Rentudh, am Ohis, 45 M. von Eineimati, 74 M. nordfill, von Frantfort; mit einer böheren Lehranstalt (Augusta College), einem Gemeindehause (Town Hall), verschiedenen Taballagerhäusern, Dampsmählen und 3 Kirchen. Eine bentsche röm. tath. Kirche gablt mit der Miffionsftation Broofeville 600 S., Die Schnie 90 R.; gegen 1200 C. 10) Dorf in De Soto Barifo, Loufiang, 11 DR. nurblid. von Mansfielb. 11) Boftborf in Kalamazeo Co., Michigan, am Kalamazoo Fluffe, 180 M. westl. von Detroit. 12) Bust'dorf nub Hanptort in Berry Co., Miffisse, am Leaf River, 173 M. sithösel. von Jacson. 13) Bostborf in St. Charles Co., Missouri, am Flusse Missouri, 40 M. westl. von St. Louis; 1 deutsch-evangel.-unirte, 1 kuthol. und 1 evang.-luth. Kirche; lettere mit Bemeinbefchule. 14) Boftborf in Guffer Co., Rem Jerfen, 65 Dt. nord, von Trenton. 15) Postborf und Township in Oneiba Co., Rew York, am Clanantoe Creek, gegen 100 M. pordwestl, von Alband, 2061 E. (1865), bavon in Deutschland geboren 24. 16) Bost borf in Carroll Co., Ohio, 135 M. nordöffl. von Columbus. 17) Ricberlaffung von Berglenten (Mining Camp) in Union Co., Dregon. 18) Dorf in Potter Co., Bennfplvania, am Reitle Creet. 19) Boftborfin Houston Co., Texas, 20 DR. (Abwell, von Rust. 20) Postdorf in Eau Cfaire Co., Wiscousin, am Otter Creek); 150 C.

Angufta Springs, Babeort in Angusta Co., Birginia, 12 engl. M. nordwestl. von

Staunten.

Augusta Station, Postdorf in Marion Co., Indiana, 10 engl. M. nordwestl, von

Indianapolis.

Augustenburg, feit. 1780 Martifleden am A.er Fjord auf ber Infel Alfen, mit foonem Schloß und Bart, erfteres erbant 1770—1778 durch Bergog Friedrich Christian b. Aelt. auf Stelle bes alten 1651 von Ernft Ganther, bem Grander ber Linie A., erbauten. 3m Jahre 1852 zwang die dänische Regierung den Herzog Christian August, seine Güter — an 2 O.-M. auf Alfen und dem Festlande ihr zu vertaufen und machte bas Schloß zum Militärholpital; feitbem fant ber Fleden von 800 auf 500 E. Ueber bie in neuefter Zeit aus Beranlaffung ber ftreitigen Erbfolge in Schleswig-holftein vielgenannte Linie ber Bergoge von Schleswig-Holftein-Sonderburg-A. f. Dibenburger Bans und Solftein.

Augusti, Joh: Chriftian Bilbelm; Entel bes Chrift geworbenen Rabbi Berfchel, geb. am 27. Oft. 1771 zu Efchenberga im Gothaischen, ftubirte in Jena Theologie, ward basellift Professor ber orientalischen Sprachen, 1812 Professor ber Theologie gu Breslau, 1819 gu Bonn und überdies 1828 Oberconfistorialrath, 1835 Confistorialdirector gu Coblenz, wo cr am 28. April 1841 starb. Ursprünglich Rationalist, gehörte er später ber orthodoxen Richtung au, icon mit seinem "Sostem der driftlichen Dogmatik" (Logg. 1809). Weit wichtiger find feine "Dentwürdigkeiten der driftlichen Archaologie" (12 Libe., Lpzg. 1817-31) und

sein "Sandbuch ber driftlichen Archaologie" (3 Bbe., Lpzg. 1836—37.) Augustine, St. in Florida, f. St. Augustine.

Anguftinererben. Der A. entftanb, als Papft Mexanber IV. 1256 mehrere fleine Ginfieblergesellschaften ale Angustinereremiten vereinigte. Schon 1257 von ber bischöflichen Gerichts. barteit eximirt, haben fie feit 1287 gewöhnlich bas Amt bes Sacriftan's ber papftlichen Rapelle und Beichtvaters bes Papfies inne. Der Rame rubrt baber, baf ihre Regel aufammengestellt ist nach zwei Reben bes beil. Augustin und feinem 109. Briefe an die Nouren. Diefe war ziemlich leicht, was bald Entartung bervorrief. Um folder zu steuern, bistoten fich im

14 Jahrh. verfchiebene firengere Specialcongregationen ber fegenannten regulirten Deferbanten, barunter 1493 bie von Sachsen, seit 1506 unter Generalvicar Joh. v. Staupit unabhangig. Auch Luther gehörte diesem Orden an, und dies brachte die fächsiche Congregation größtentheils auf die Seite der Resormation. Als 1567 Bins V. dem A. die Brivilegien ber drei anderen großen Bettelorden ertheilte, zählte er 35,000 Mitglieder in 2000 Mönche und 300 Nonnentlöstern. Seit der franz. Revolution in den meisten Ländern (zulest 1863 im Königreich Italien) aufgehoten, blübt ber Orden jest aukerhald Rom's bauptfächlich in Gadamerika und Merico. Die Ber. Staaten haben 2 Alofter. Rach ber Berfaffung von 1580 versammelt fich bas Generalcapitel alle 6 Jahre. Es mablt ben Generalprior, ben es anch absehen tann und bem bie Definitoren als Generalrathe jur Geite fteben. Die Debenstracht ist von Wolle, zu Haufe weiß, darüber im Chor und ansmärts eine fowarze Kutte mit langen, weiten Mermeln, Rapuze und lebernem Gurtel. Eine Unterabtheilung neben biefen Conbentnalen bilben bie 1588 in Spanien querft aufgetretenen ftrengeren, Canbalen trogenben A.-Barfilfer ober Recollecten (b. b. bie Gingezogenen) mit eigenem Generalvicar, und in brei Congregationen, tie fpanische, frangofische und beutsch-italienische, getheilt. - In ben Wiffenschaften leistete ber Deben wenig (Abraham a Santa Clara und einzelne Andere find Ausnahmen) und erlangte auch trop feiner großen Ausbreitung nie ben Cinflug ber andern Bettelorben.

Augustuns, ein Benedictiner, genannt der Apostel der Englander, ward von Gregor I. 596 als Missionär mit noch 60 Mönchen nach England gesandt. Es gelang ihm, den noch heidnischen König Ethelbert von Kent durch dessenahlin Bertha, die eine eifrige Christin war, zu gewinnen; aber sein Bemilhen, die altebritischen Bischöfe zur Annahme der römischen Gebränche zu bewegen, schlug sehl. Seit 598 Erzbischof von Canterbury (der Erste), starb

er bafelbft zwifden 604 und 614 (mahricheinlich 607).

Augustinus, Aurelius, einer ber berühmteften Ricchenschrer, gob. 354 in Tagafte in Rumibien in ber rom. Proving Afrifa, ftarb ale Bifchof von Sippo 420. Bur Musbilbung seiner bedeutenden Fähigkriten wurde ihm reichliche Gelegenheit gegeben, die er aber nach feinen eigenen Geftanbniffen nicht eben gewiffenhaft benutte. Er fand mehr Gefallen an Luftbarteiten, als an gruntlichen Stubien und ergab fich in ben Jahren ber aufbraufenben Jugend einem ausschweisenben Leben. Er war heibe und wiberftand bem Ginfluffe seiner driftlichen Mutter Monice, Die vergeblich bemubt war, ben Gobn fur bas Christenthum ju gewinnen. Er studirte die griechischen und römischen Classifier, jedoch mehr als von den lichtvollen Gebanten ber alten Briechen fand er fich angesprochen von bem mythischempfificen Gebaufenwuste ber Neuplatoniler, und gewonnen wurde er zuletzt für eine Reihe von Juhren bon bem Spfleme ber Manichaer. Inzwischen batte fich A. jum Lehrer ber Berebfamteit ausgebilbet und als Lebrer an ber Schule feiner Baterflatt und an ber zu Cartbago Anerkennung gefunden. Im Alter von 29 Jahren ging er nach Rom. Gier gewann er bie Freundfcaft bes Cummadus, bes berühmten Lehrers ber Berebfamteit, und auf beffen Cupfeblung fam er als Lehrer ber Berebsamteit nach Mailand. Hier lernte er ben Bischof Ambrofins fennen, einen der hervorragenbften Bifcoffe feiner Beit. Durch ibn wurde A. fitr bas Chriftentbum gewonnen und begeiftert. Die Gefchichte feiner Belehrung ergablt 2. in anfpre-3m Jahre 388 tebrte er nach Afrita gurud, ergab denber Beife in feinen Befenntuiffen. fich einem einstedlerischen Leben, wurde Priefter, balb Affiftent bes Bifchofs von Suppe und 895 Bifchof von Sippo. Er war Chrift mit ber gangen Rraft feines femrigen Beiftes geworben; predigte gewaltig und begeisterte die zahlreichen Schaaren feiner Buhorer burch falbungereiche Brebigten. Er war einer ber granblichften und confequenteften driftlichen Thece logen, die je gelebt baben, und galt als eines ber ftrablendften unter ben abendlandischen Rirchenlichtern. Seine Schriften sind reich an Schwung, an Pathos, an Poesie und an Praft ber Gebanken. Bu scinen bebentsamsten Schriften gahlt man die "Bom Staate Got-Dem fündhaften irbischen Staate gegenüber, bem bie romische Belt mit allen ihren Großthaten und ihrer Beisheit angehört, fieft ber Staat Gottes, ber von Engeln, Beiligen und Geiftlichen regiert wird. Jener ift eine Domane bes Teufels, und die ihm angehören, verfallen dem Untergange im allgemeinen Weltbrande am jüngsten Tage; diefer ift Gottes, und seinen Angehörigen ift die emige Geligkeit gewiß. Bas in diefer Schrift von Engeln und Teufeln erzählt wird, hat auf die chriftliche Lunft und auf die Dentweife bes Mittelalters entscheidenden Ginfluß gehabt. Richt geringeren Ginfluß bat A. burch seine "Betenntniffe" gewonnen, in benen er feine Ingend und ihre Canben, feine Betehrung, feinen Bildungsgang, feine Entwidelung gur driftlichen Beltanicanung foubert. Am wichtigften ift A. burch seine Dogmatis geworben; befonders burch die wissenschaftliche Ansbilbung ber Lehren von ber Erbiffinde, ber Prabestination nich Gnabenwahl. Belogins hatte gelehrt,

Abam's Sunde habe die menfoliche Ratur leineswegs völlig verberbt, felbst außerhalb ber Grengen ber driftlichen Rirche tonne fic ber Menfc burch eigene Rroft ber gottlichen Gnabe würdig machen. Dagegen lehrte A., bag durch die Erbfünde die Ratur bes Menfchen verpeftet und ber Menich bes Guten aus eigener Araft absolut unfabig fei, bag alle Menichen unter bem Flinge fichen und ber Berbammnig werth feien und bag nur bie freie Guade Gottes retten toune. Gelbft bie vor bem Empfange ber Taufe flerbenben Rinder erleiben wegen ibrer Theilnahme an ber Erbifinbe im anberen Leben eine positive Strafe. Die große Maffe ber Menichbeit ift ber emigen Berbammnig verfallen; nur wenige find burch einen emigen und unbedingten Nathichlug Gottes jur Geligfeit prabeftinirt. Das theologifche Lebrivfiem bes Augustinns bezeichnet mon mit bem Namen Augustinismus. In einzelnen wich-tigen Punften murbe biefes Spftem verschieben aufgefaßt, und ba A. in ber ganzen Rirche als eine gewichtige theologische Antorität anertannt murbe, fo verflocht fich mit ben Streitigkeiten über bie Brabestination bie über bas richtige Berstänbuig bes Augustinismus. In ber Gefchichte Diefer Streitigfeiten ragen befonbers bie Namen Gottfcalt, Thomas Mquinas; Duns Scotus, Calvin, Janfenins bervor (f. b. Art.; bgl. and Brabestination). Gefammtansgaben ber Berte M.'s erfchienen in Baris, 1679-1700, (8 Bbe.); Antwerpen, 1700-1703 (9 Bbe.) und Paris, 1835-1839 (11 Bbe.). Größere Werte über bas Leben und bie Werte A.'s murben berandgegeben von Cloth ("Der beilige Rirchenlehrer A.", Nachen, 2 Bbe.); Biebermann ("Der heil. A.", Berlin 1844); und Bonjoulat ("Vie de St. Augustin", 2 Bbe., 2. Aufl., Paris 1854; beutsch von Hurter, 2 Bbe., Schaffbausen 1847). Die Geschichte bes Augustinismus ift behandelt von Wiggers ("Berfuch einer pragmat. Darftellung bes Anguftinismus und Belagianismus").

Augustomo, Stadt von 8494 E. (1860), am gleichnamigen fischreichen See unweit bes Riemen, von König Sigismund August von Polen 1560 angelegt, bat bedeutende Biehmarkte. Das frühere Genvernement A., das nordöstlichste im ehemaligen Königreiche Bolen, wurde 1868 durch Mas vom 29. Febr. (12. Marz) unter die neuen Gouvernements

Lomza und Guwalfi vertheilt.

Augustus, Cajus Detavianus Cajus, erster römischer Kaiser, geb. am 23. Sept. 63 v. Chr., starb am 29. August 14 n. Chr. A. war aus dem Bolstischen Geschlechte der Octavier von Beliträ, dem hentigen Beleiri. Sein Bater Cajus Octavius vermählte sich in zweiter Ehe mit Atia, Tochter der jängeren Schwester des Dictators C. J. Cäsar, so daß A. der Großnesse Cäsar's war. Bon diesem an Kindesstatt angenommen und in's Vatriciat erhoden, nahm er den Namen seines Adoptivvaters an und verwandelte demgemäß seinen eigentlichen Familienmamen Octavius in Octavianus. Mit vier Jahren vaterlos, erbielt er eine sorgsättige Erziehung und hielt schon in seinem 12. Jahre vor dem versammelten Bolle seiner Großmitter Julia die Lob- und Leichenrede. Er verweilte, friegerischen Studien volliegend, in Apollonia, dem hentigen Alkonica, da er seinen Ocheim in den Parthischen Arieg begleiten sollte, als er, 18 Jahre alt, die Rachricht von Cäsar's Ermordung und seiner Einsehung zu dessen erhielt. Sosort eilte er nach Italien und nun begann die össert den Gausbahn eines der merkwärdigsten Charattere der Weltgeschichte. Lobredner monarchischer Gewaltherrschaft haben diesen Mann in den Dimmet gehoben, der es wie kein Anderen verstanden hat, ein Boll Schritt vor Schritt vorsichtig, mit vollendeter Schlanheit, Berechnung, Menschenkuntnist und Hendelei vorgehend, um seine Freiheit zu ketrügen. Vis zum heutigen Tage dieut er allen Denen, welche Gleiches ader Aehnliches anstreben, als unsäbertrossens, oft nachgeahmtes Borbild.

Unter Mittelgröße, schön von Angesicht, hellbsondem Daare, glänzenden Augen, einem durchdringenden Blide, einem Antlitze voll undurchdringlicher diude, war er von schwächlicher Gesundheit, von Blasenleiden geplagt und von Schwerzen in der linken hüfte heimgesicht, daß er oft hinkte. Persönlichen kriegerischen Muth und Tapserleit besaß er nicht; er lief im ersten Tressen gegen Antonius davon, verbarg sich bei Philippi, dielt sich in der Entscheibungsschlacht bei Actism im Zelte verborgen. Als er die Alleinherrschaft erlangt hatte; überließ er die Kriegsührung seinen Feldberren. Er fürchtete sich vor dem Gewitter und vor der Einsamkeit im Dunkeln wie ein Kind. Sein Ehrgeiz war größer als sein Muth.

Auf seinem Zuge nach Italien strömten ihm von allen Seiten die Beteranen Casar's, als bessen Racher er sich proclamirte, zu. Er vertheilte Casar's Erkschaft wie sein eigenes Bermögen unter bessen Unbanger, gewann durch Freigebigkeit, Schmeichelei und einnehmerbe Manieren die Soldaten und bas gemeine Bolf in auffallendem Contraste zu dem hatsüchtigen, gewalthätigen, sinnlichen M. Antonius. Dieser, Consul und Freund des getödteten Casar's, strebte ans Ehrgeiz und wohl auch von der Gegenpartei sur serson surchtend, Casar's Stelle einzunehmen und regte das Bolt gegen die Mörder bessehen, gegen die Ap-

hanger ber alten republikanischen Berfassung und insbesandere gegen ben mit bielen frundathisirenben Genat auf. Octavian war ibm baber ebenfo im Bege, ale tie Republifaner. Gegen den Willen bes Senates hatte er durch einen Boltsbesching fic bas biedscitige Gallien als Proving zutheilen lassen und suchte sie dem Brutus Albiuus zu entreißen. Octavianus hatte ingwischen ein Beer aus Cafar's Beteranen und Anhangern gesammelt; fein anteres Deer war in ber Nabe und widerwillig übertrug der Senat baber bem Octavianus als Proprator mit ben beiben nenermablten Confuln Birtins und Banla ben Dberbefchl gegen Antonius, welcher auch in zwei Treffen bei Muting, erst von Banfa, bann von hirtind geschlagen wurde. Banfa erlag ber erhaltenen Bunbe, Birtius blieb in ber Schlacht und fo fanten fic Antomins und Octovianus allein gegenüber. Diefer rudte aber gegen Rom, erzwang fich bas Confulat, wuhlte unter ben Truppen bes Antonius, um fle zu berführen, und ichlog endlich am Rinfe Lavinium bei Muting mit Dr. Antonius und Dr. Aemilius Levidus, welcher Pontifer Maximus und reich war und bas Narbonnenfliche Gallien verwaltete, ein Bündniß (Triumvirat) auf 5 Jahre jur Beberrichung ber Republit unter bem Bormanbe, Die Drbnung wiederherzustellen (43 v. Chr.). Der erste Alt dieser Ordnungsretter war die blutige Ausrotiung und Bermsgensberaubung aller ihrer perfaulichen Gegner und Anhanger ber alten republikanifden Staateverfaffung. Die Triumvirn gaben fich erbarmungolos wechfelfeitig Brüber, Bermanbte, Freunde, Lehrer, Bormunber mit taltem Blute Breis. 3talien triefie von Blut; 300 Senatoren, 1200 Ritter murben allein and biefen Stanben gefclach-Den Solbaten murben 18 ber blubenbften Stabte Italien's neben anberen Belohnun. gen zur Beute angewiesen. Das war ber Beginn ber Laufbahn bes gepriesen Angustus, ber icon nach ber Ginnahme von Mutina hunberte von Burgern, wie Stiere, am Altare bes jum Gotte erflarten Julius Cafar folachten ließ und ber feine angeborene, talte, gefabllose Grausamseit, als er zur Alleinherrschaft gelangt war, zu verbergen, ja vergessen zu mach en

fuchte, fo bag fle nur bei einzelnen Anlaffen wieder jum Borfcheine tam:

Antonius und Octaviauns zogen nun bem republikanischen heere entgegen und vernichteten baffelbe bei Philippi in Macetonien (42 v. Cha.). Cassins und Brutus, bie Beerführer ber Republikaner, gaben fic ben Tob und mit bicker Schlacht, beren Crfcla nur bem tolltubnen Muthe bes Antonius zuzuschreifen ift, während Octovianus, wie ge-wöhnlich, seine Berson fconte, ging Rom's Freiheit für immer zu Grabe. Dem fcwelgerifcn Antonius wurde nun- ter Orient und bie fiberseeischen Prodinzen, Lepidus Afrika und Octavian das Aberdland, besonders Italien zugetheilt und ihm die Belohnung ber Soldaten und beren Ginweisung in die ihnen preisgegebenen Stabte aufgewogen. Die verwiderten Soldaten hausten in dem ihnen angewiesenen ungludlichen Italien auf bas Schanderhafteste, fleigerten unter beständigen Tumulten ihre Forderungen immer bober, und Octavianus, um se zu gewinnen, ließ sie gewähren, schmeichelte und versprach, während sich Antonius in aller Ueppigkeit und Wolluft bes Orients mit ber balb 40jahrigen Ronigin bon Acgupten, Cleopatra, wälzte. Ein Bersuch des Consuls Lucius Antonius, des Bruders des M. Antonins, in Berein mit seiner Schwägerin Julvia, bem Octavianus die Softaten abwendig ju machen und ibn felbst zu verberben, in ber hoffnung, bann seinen Bruder zu bestimmen, ben alten Freistagt wieder aufzurichten, schling fehl. Octavianus belagerte ben Lucius Antonius in Berufla und zwang ibn zur Uebergabe; Fulvia entflob nach Griedenland, wo fie balb aus Neuer blutiger Zwiespalt brobte unter ben Triumvirn auszubrechen; jur Befestigung der Freundschaft wurde des Octavianus geistreiche Schwester Gattin bes Antonius. Auf's Neue theilten bie Triumvirn bas Reich (ber schlane Octavian nahm bas Abenbland mit ber römischen Dauptfladt) und bas Triumbirat wurde um weitere 5 Jahre verlängert. Mit Sextus Pompejus, bem einzigen Aberlebenben Sobne bes großen Bompejus, welcher Sicilien, die Kornkammer Rom's, erobert und fich bort feftgefett hatte, fchloffen bie Eriumvirn (39 v. Chr.) Frieden, ihn im Befite von Sicilien laffenb. Als Antonins nach bem Drient gezogen, erflarte Detavian bem Sertus Bompejus ben Arieg, um fich bei bem bungernben Bolle Rom's burch Eroberung feiner Rorntammer beliebt ju machen und nach wechfelnbem Glude murbe Pompejus bei Nanlochus von Octavianus' ausgezeichnetem Feldberen Dipsonius Agrippa bestegt (36 v. Chr.) und in Afrika von Titius, einem Legaten bes Antonins, getöbtet. Lepidus, welcher die fruchte biefes Sieges, ben Befit Sicilien's, an fich reißen wollte, wurde burch Octavian's Wahlereien in beffen Beer von allen feinen Truppen verlaffen, ohne ernftlichen Rampf gefangen genommen, feiner Barben, ber eines Bontifer Maximus ausgenommen, berandt und nach Circeji in Latium, bem heutigen Circells, verbannt. Wahrend Octobiamus soldier Weise Beer und Bolt für fich gewann, verbrachte Autonins feine Beit in finnlofer Schwelgerei. Der Arieg gegen bie Barther nahm ein ichimpfliches Ende; Antonius, von den Reigen der Cleopatra umstrickt, verschenkte an sie römisches

Land, verfließ seine Gattin Octavia und setzte bie mit ber Cleopatra erzengten Rinber zu seinen Erben ein.

Das erbitterte romifche Boll' inbeite bem Geeflege bes Dctavianns bei Actium, erfochten von Bipfanins Agrippa, mabrend jener fich im Belte barg, ju (2. Sept. 31 v. Chr.).. Elecpotra entfloh eilig nach Aegupten, wohin ihr Antonins folgte. Dhne Bergng brach Defarianus babin auf, belagerte und nahm Alexandria. Antenins und Cleapatra gaben fich ben Tob. Der Sieger feste ihre Leichname in berfelben Gruft bei, tobtete ben alteren Gobn bes Antonius von ber Fulvio und ben Cafarion, Inlind Cafar's Gobn von ber Cleopatra, und erflarte bas reiche Megapten gan romifchen Proving. Er war am Biele feiner Bunico. war Berricher ber einilffirten Welt. Es galt nun beren Befoftigung. Das Boll, ber langen ericopfenben Burgertriege mube, febnte fich nach Rube. Das Deer bing an bem Daufe Ca. far's, welches baffelbe mit Belohnungen Aberfchattet batte. 3wei Anfgaben lagen gnuachft bem Octavian bor: erftens die Formen ber alten Berfaffung zu iconen, aber alle Macht bon-Senat und Boll an nehmen und die gesetgebenden und verwaltenben Rorpericaften au Bertzengen feiner 3mede zu machen, und zweitens bas zuchtlose, begehrliche, burch bie Burger-friege zu Anfftanben und Gewaltthaten erzogene Beer zur Disciplin und Unterwürfigkeit zu-ruchzufuhren. Zum Imperator auf Lebenszeit (29 v. Chr.) ernannt, verzichtete er auf weitere Groberungen, besonbers ba er in biefer Begiebung in Deutschland burch bie Rieberlage bes Barns im Tentoburger Balbe (9 n. Chr.) und ben Untergang bes gur Eroberung bes Ibliden Arabien's gefammelten Beeres berbe Erfahrungen gemacht hatte. Die Unterwerfung der Jappben in Myrien, ber Cantabrer in Spanien, der Dalmatier, ber Bölfer Pan-nonien's, Mösten's, Rhatien's, Bindelicien's, der Lander und Gebiete von den Quellen der Donan bis zu ihrer Mundung boten hinreichende Beschäftigung für sein heer außerhalb Italien's und befreiten fo Italien und feine Berfon von beffen gefährlicher Gegenwart. Be-, hufs ber regelmäßigen Bezahlung bes Golbes und Befriedigung ber Bedlirfniffe ber Legio. nen errichtete er ein Militararar, fuhrte Steuern verfchiebener Art ein und wies biefe Ginnahmen und andere ber Militarcaffe ju. Die ausgebienten Goldaten ftellte et gegen Mangel Daburch gewann er bas beer, beffen Disciplin er mit unerbittlicher Strenge bandhabte, bie in ben fernen Brovingen unter feindlicher Bevollerung leichter erreicht werben founte. Urland wurde nur auf furze Beit ertheilt, Dienstvernachläffigung fower geahndet, Defertion, wie bas Berlaffen anvertranter Boften unerbittlich mit bem Tobe bestraft. . Gine besonders auserwählte und bevorzugte Leibgarde leute er zu größerer Sicherheit an verschie-benen Platen außerhalb Rom's aus einander und nur I Cohorten durften zu Zeiten in der Ctabt um feine Berfon Dienfte leiften. Co fofitte er fich vor menterifden Garben. gelchunngen aller Art fomeichelten ber Citelleis ber Golbaten. Die Ehren bes Trinmphes murben fo gabireich bewilligt, bag bie fruber. Große ber Anszeichnung vermindert murbe. Deftere Revnen bienten gur Festigung ber Danneszucht. Dem neuen Abel (Genat) und bessen Sohnen wurden vorzugsweise Die Offiziersstellen vorbehalten und dieselben burch Antheilung bei ben Beerforpern jum Dienfte prattifch gefchult. Go gewann er fic bas beer und befeitigte bie bon bemfelben brobenbe Gefahr: im Innern.

Unter bem nicht unbegrundeten Borwande, bag ber Senat burch bie Ernenuung von Auslandern, Balbburbacen und schlechten Subjecten an Babl übermäßig (über 1000) jugenommen, ber Achtung und Barbe verluftig gegangen fei, unternahm er als Cenfor beffen Reinigung, fließ eine Menge Mitglieber aus, ernannte Andere, ihm Ergebene, an beren Stelle, erhobte bas jur Senatorenwürde nothige Bermogen nub Gindommen auf 46,800 Dollars, botirte zu blefem Behufe bie Unvermöglicheren. Somit ernannte bie vollziehende Gemalt die gesetzebende, scheinbare Würde ohne Macht und die absolute Herrschaft war um sa sesten begrändet, als er felbst als Princeps senatus biefer Rörperschaft vorsland (28 v. Chr.). Indem er fic die lebenslängliche, tribunische und confularische Gewalt für seine Persan ebensogesthert hatte, als die oberste Ariegsgewalt (Imperator) und als Pontifex maximus die boch te geistliche Wärde in seiner Berson vereinigte, galt in der That nichts mehr als sein absoluter Wille. Er faß felbit gu Gericht, an ihn konnte von anderer Richter Spruch appellirt werben, und bamit ber Blang geitlicher Legitimitat und Bietat nicht fehlte, ließ er fich ben Ramen "Augustum" (De. Erhabene, Erlanchte) und "Pater patriae" (Bater bes Bater. So batte er Schritt bor Schritt fich bie bochften Burben und Memter belandes) beilegen. cretiren laffen und wenn er fle burch Andere berwalten ließ, fo gefchab bies entweber nur bem Scheine nach, ohne Macht und Birksamkeit, ober seine Schatten übten nur so viele Gewalt, als er ihnen einraumte und als ihm für sein Spftem gut buntte. Wenn man fich klar macht, welche mehr als tonigliche Gewalt die römischen Confusn befagen, wie die Tribunengewalf eines einzigen Tribuns und fein lahmendes Beto wirkten, wie ber Imperator eifern Aber Tob

und Leben im Becre gebot, fo begreift man leicht, wie bie Bereinigung ber brei Buben in einer Dand tie absolutepte Machtfulle gewährten. In ber Berwaltung fouf er eine Mence neiere und tobnenber Armter und Titel, an bie alten Formen aufehnenb; langft eingegangene ricf er wieber in's Leben und befeste tie Stellen mit feinen Anhangern. Dem Briefterftanbe widmete er feine befondere Aufmertfamteit, bermehrte beffen Babl, verbefferte bas Gialom. men, umgab die ehelofen Bestalinnen mit größerem Beiligenicheme. Die Babrfager und Beidenbenter wurden ber monarchischen Controle unterworfen, ihre Bucher und Gariften eingefammelt und berbrannt, nur von einer Bofgeichenbeuterei und bon einer geringeren Berfonengabl geubt. An ber Spite biefer Brieftericaft gand M. als Bontifer Darimus. Schriftfteller, Dichter und Ranftler wurden prutegirt und belobnt, bamit fie fein Lob ausposaunten; bas Bereinsrecht befchrantt. Gine verbefferte Bofleiurichtung feste ibn fonell von Allem in Renntnig und überbrachte seine Besehle; eine ftrenge Polizei wurde in nud anger Rom eingeführt, welche neben Dieben, Ranbern und Bagabunden auch die Feinde bes berrichen-ben Spftemes, tie offentliche Sittlichleit, banbliche Bucht und Moral bes Bolles ju Aberwachen batte, Aber bie Lafter ber Großen aber ein Ange gubrudte. Lupusgefebe, Rleiberverordnungen, Chegefete bollenbeten unter bem Borwante, für Ordnung, Rube, Cicherbeit, Bucht und Sitte zu forgen, bas Spflem ber Anebelung. Reiche Spenben an Aorn, Del, Wein, Beld, Speifen, öffentliche Spiele und Beluftigungen verföhnten bas entartete Boll, in welchem jede republikanische Tugend untergegangen war, mit dem herrschenden Spfteme. Babllofe, großartige Banten gewährten ben arbeitenben Rlaffen Berbienft, gefindere Aufenthaltborte, Garten und Spagiergange. A. rubmte fich, ein Rom von Badfteinen borgefunden und ein Rom von Marmor hinterlaffen ju baben. Wahrend alle Bffentlichen Feierlichfeiten eine großartige Prachtentfaltung barboten und er es gerne fab, wenn bie Burbes-träger feines Reiches bies nachahmten, lebte er felbft wie ein Privatmann in beicheibemet Einfachbeit, mifchte fich unter bas Boll, entfaltete eine einnehmenbe Leutfeligleit, spielte mit Rinbern mit bunten Steinen und Areifel, verbat fic auf's Nachbrudlichte bie verhaften Rainen: "Berr", "Ronig", "Dictator", ftimmte bei allen Bablen wie ein einfacher Burger und warb beim Bolte am Stimmtaften für feine Canbibaten. Um bem Spfteme ber Denchelei bie Rrone aufzufeten, erflarte er bem Senate (27 v. Chr.), feine Burbe nieberlegen and In's Privatieben gurudtreten zu wollen. Dies geschab zu einer Zeit, als er seine Machtfiellung gesichert, bas Boll gewöhnt hatte, zu glauben, bag er allein ber Ordnungs- und Gesellschaftbretter fei, babei bie Furcht vor neuen Unruhen wachhielt und eine Menge perfonlicher Interessen an die Erhaltung jener Macht gefnüpft hatte. Go ließ er fich von dem elenden Senate bestimmen, doch nur auf 10 Jahre die Last der Regierung weiter zu tragen, und biefe Comorie wurde von Beit ju Beit ernenert. Ein vollendeter Intrignant, Beuchler und Romobiant, befolog er bie Romobie feines Lebens wurdig genug mit ben Borten (14 n. Chr.): "Dabe ich meine Rolle gut gespielt, nun, fo flatichet Beifall!"

Mugufindab, Stahlbab für Franentrantheiten bei Mabeberg, 4 St. pon Droften, on ber Eisenbahn nach Schleffen, eingerichtet 1717.

Mula, ber Dof, bei ben Griechen und Romern vieredig, immitten bes Saufes gelegen und von Saulengangen (portious) amgeben und Sammelplatz ber handhaltung, baber M. enth gebrancht wie unfer "hof" von fürftlichen Berfonen. In der Liebe bezeichnete A. ben Blas für die Laien. Icht bedeutet es die großen Gale ber Universitäten und boberen Schulen für

öffentliche Felerlichteit, auch wohl tie Stubentenfchaft felbft, 3. B. 1848 in Bien.

Mulid, End wig, einer ber tilchtigften und muthigften ungarifden Revolutionsgenerale, geb. 1792 ju Bregburg, lag beim Ansbruche ber Revolution als Dberftlieutenant bes meift flavifden Infanterie-Regimentes Raifer Alexander in Ungarn und folog fich mit biefem ber Bewegung an. Bor ben Schangen jn St. Tam's warb er Dierft und Regimentscommanteur. Wegen feines Antheiles am Binterfeldzuge am 7. Marg 1849 jum General und Chef bes 2. Armeecorps ernannt, folug er mit Gergen wieberholt Binbifchgrab, 20g, mabrend jener Romorn zu entfeten versuchte, unter bem Jubel bes Bolles in Befth ein (24. April) und belagerte und erstilrmite Ofen. Im Juli mit Cfinni und Ris zu Gorgen gefandt, um biefen ber Regierung gefügiger ju machen, richtete er Richts aus, warb aber fobann beffen Rachfolger im Ariegeministerium. Alls folder zeigte er aber ju wenig Energie und fette ju viel Bertrauen auf Gorgeb, mit welchem er in Arab für bie Unterhendtung mit ben Raffen ftimmte und am 13. Tuguft ebenbafelbft bie Waffen ftredte. An bie Deftreicher ansgellefert, wurde er mit 11 anderen Generalen am 6. Oft. 1849 gehängt.

Mulis, jest Bathi, Fleden in Bootien am Guripus. A. batte einen Tempel ber Artemis, Poelder Iphigenia (f. b.) auf Kalchas' Rath geopfert werben follte, um ber hier versammetten

Blotte Agamemnon's gunftigen Bind zur gahrt noch Troja ju fcaffen.

Mullagas, and Bampa-A., oder Lago be Parona, Lagobe Boopi Choro genannt, Bergfee in Gabamerita, Republit Bolivia, im Thale bes Defagnabero. 12.800

F. über bem Meere.

Mumale, fonft Albemarle, gewerbreiche Stabt von 2229 E. (1866), an ber Bresle im Depart, ber Unteren Seine, wo Beinrich IV. 1592 von ber Lique beflegt murbe, bat Mineralquellen (les Motières). Die bisher lethringische Graficaft A. verlieh Bergog Rens II von Lothringen feinem Cohne Claube I. be Lorraine. Bum Lohne für scine militarischen Dienste erhob Franz I. A. und die von Claude gefanfte Berrichaft Buise ju Berzogthumern und ibn felbft zum Großsägermeister von Frantreich. - Gein Cobn Claude IL be Lorraine, Berzog v. A., Oberjägermeister und Gonverneur von Burguid, war, um ben Tob tes Bergoge Franz bon Guife, feines Brubers, an Coligny ju ra-den, ein haupturheber ber Bluthochzeit und fiel ben 14. Marg 1573 vor La Rochelle. Defsen Sohn Charles be Lorraine, Bergog von A., 1589 Commandant von Baris gegen Beinrich IV., ging, als die Sache ber Ligue, für die sein Bruder Clande, als Malthefer gewöhnlich Chevalier d'A. genannt, 1591 beim Ueberfalle von St. Denis siel, unhaltbav wurde, zu den Spaniern über, wosur er in efficie hingcrichtet wurde, und fiarb als Letzter bes Gefchlechtes ju Bruffel 1631. Seitdem rubte ber Titel, bis ihn Konig Louis Philipp feinem vierten Sohne, Benri Eugone Bhilipp Louis b'Drlans, verlieb. Diefer, geb. am 14. Jan, 1822 zu Baris, erzogen bafelbst im Coll'ge Benri IV., erbie 1830 bie Reichthamer bes Brinzen Cond's, trat mit 17 Jahren als Hauptmann in die Armee, ging 1440 als Avjutant scines Bruders, des Herzogs von Orl'ans, nach Algier, machte die Expedition gegm Medeah mit und wurde im solgenden Jahre Oberst. Als Brigadegeneral und Commanbeur im District Mebeah nahm er 1843 im Mai die Smalah Abb-el-Kaber's ein, wo er reicht Bente machte, leitete 1844 als Generallient, und Oberbefehlshaber ber Proving Conftantine bie Expedition gegen Bistara und wurde Sept. 1847 von seinem Bater jum Generalgouverneur von Algerien ernannt, ju großem Miffallen ber Armee und bes Bolles. Als folder nahm er bie Unterwerfung Abb-el-Raber's entgegen, bem er freien Aufenthalt außerhalb Afrita's zufagte und bat teine Schuld baran, bag bie frangof. Regierung benfelben gleichwohl als Gefangenen behandelte. Rach ber Februarrevolution Abergab er feinen Posten an Cavaignac, erließ noch eine würtige und patriotische Abschiedsproclamation und schiffte fich ben 3. März 1848 nach England ein, wo er (in Twidenham) seitbem mit seiner Gattin, ber Prinzeß Marie Caroline Auguste von Reapel (geb. 1822, vermählt 25. Nov. 1844, gestorben 1869) und seinen beiben Cohnen, Louis Philipp, Britis von Conds (geb. 15. Nov. 1845) und Franz, Berzog von Gnife (geb. 5. Jan. 1854) lebt. 1861 ließ er einen offenen Bricf gegen ben Prinzen Rapoleon, "Lettre sur l'histoire de France", er-fheinen, weil diefer feine Beraussorberung wegen Beleiteigung ber Familie Orleans in einer Senatsrebe vom April best. Jahres zurückgewiesen hatte. Ans ber Feber biefes begabteften und perfonlich liebenswürdigften Orleans, aber unverfolinlichen Feinbes ber Bonaparte, ift seitdem noch gestossen und 1867 gebruckt, aber in Frankreich verboten worden: "Les institutions militaires de la France" ("Die militarifden Ginrichtungen Franfreich's", Leipiig 1867).

Aumont, altabelige frangof. Familie, von welcher mehrere Mitglieber fich ichon an ben Arengingen betheiligten. Antoine, geb. 1601, warb Maricall und 1665 ber erfte Berjog bon A. und farb 1669 ju Baris. Sein Urentel, Jaques, Berjog von A., geb. 1732, wurde 1789 Commandant einer Divifion ber Parifer Rationalgarbe, folof fic ben

Jacobinern an, war auf eine kurze Zeit Commanbant von Lille und starb 1799.

Aune (vom goth. aleina), franzöf. die Elle. Frankreich hatte deren verschiedene, die 1839 ber Meter verbrangte. Die wichtigste war bie parifer (= 1,4 Meter), auch in ber Schweig . und in Frantsurt a. DR. gebraucht und Stab genannt.

An porteur (frangof. auf ober an ben Inhaber), f. Staatspapiere.

Murai, f. Aburei.

Marautiaceen, f. Drangengewächte.

1) Poftborf in Lumpfin Co., Georgia, 135 engl. M. nordweftl. bon Milledgeville; in ber Nabe Goldminen. 2) Dorf in Trapahoe Co., Colorado, an bem

fildl. Arme bes Platte Fluffes, gegen 6 M. von Denver.
Aurbager, Lubwig, vielfeitiger Schriftseller. Geb. 1784 ju Martt-Türfbeim in Baprifd Schwaben, von armen Eltern, trat er 1801 als Rovize bei ben Benedictinern in Pttobeuren, bann in Wiklingen ein; verließ jeboch bas Kloster bald wieder, war seit 1809 Professor bes beutschen Styles und ber Aefthetil beim Cabettencorps in Munchen, Do er 1834, Kranklichteits halber pensionirt wurde und am 28. Mai 1847 ftarb. Er berfaßte

viele pabagogifche, linguiftische, belletriftische Werte, besonders aber ift er berühmt burch seine Bollebucher, wie "Die Abenteuer ber fliben Schwaben" (Reutf. 1846, annubm, wonach

Simrod's "Schwäbische Blias", Frantf. 1850).

Aureliauns, Lucius Domitius, 270—276 rom. Raifer. Gel. 212 wahricheinlich zu Sirmium in Pannonien und von niedriger herfunft, trat er als Gemeiner in's Deer, wo er burch seine Tapferteit und Starte rafc pieg. Balerian erhob ihn jum Conful und Claubine II. empfahl ihn tem Beere ju feinem nachfolger. Bum Raifer erhoben, trieb er bie Gothen aber bie Donan gurud, folog Frieben und Freundschaft mit tenfelben, fanberte 3talien bon ben eingebrungenen Alemannen und Martomannen, begann ben Ban ber unter Probus 276 vollenbeten 20 Dr. langen Stadtmaner jum Schutze Rom's gegen bie Barbaren und vernichtete hierauf in Gallien bas Beer bes Gegenlaifers Tetricus. Im Often beflegte er die Ronigin Benobia von Balmyra (f. b.), unterwarf Megypten und hielt als "Bieberherfieller bes Reiches" einen prächtigen Triumph. Rachbem er noch einen Aufftand in Nom niedergeworfen und die Rube mit blutiger Strenge bergestellt hatte, unternahm er einen Bug gegen die Berfer, murbe aber zwischen Bujanz und Derallea ermorbet auf Anstiften feines Strafe befürchtenben Bebeimfefreiare. Geinen Tob rachten bie Legionen an ben Berdmorenen.

Murelins. 1) Post to wus bip in Ingham Co., Midigan, am Grand River, 80 engl. DR. nordwestl. von Detroit und 12 DR. fübl. von Lansing; 949 C. (1864). 2) Posttown hip in Capage Co., New Port, 170 Dt. nordwestl. von Albany am nördl. Ufer bes Capuga See's; 2470 E. (1865), ausgelegt 1789. 3) Town [hip in Bafbington

Co., Obio, 15 Dt. nordl. von Marietta; 832 C.

Aurelius Bieter, f. Bicter.

Anreng-Bend, b. b. Bierbe bes Thrones, Großmogul 1659-1707, geb. 20. Dit. 1619. Seine herrichiucht verbarg er unter ber Daste ber Frommigfeit, bis er bie Statthalterfcaft von Defan erhielt. Nun benutete er bie Uneinigfeit feiner Brilder gegen biefelben, nahm feinen eigenen Bater Schah-Dschib'in gefangen und bestieg selbst ben Thron als Alem-Ghir, b. h. Ueberwinder der Welt. Das Reich dehnte er durch Eroberungen aus über die ganze vordere Balbinfel vom 8. bis 39. Grab nortl. Br. und brachte es burd weife Regierung in ftrenger Gerechtigleit und Sittlichkeit zur bochften Bluthe. Die Enropäer (Franghi) bevorzugte er febr, bagegen bandelte er in der Ansbreitung bes Islams fanatisch gegen Brabmaismus und Bubbbaismus, A. farb 21, Febr. 1707.

Unreale, f. Beiligen fchein.

Murid, preug. Stadt, Brob. Hannover, 4919 E. (1867), 3 b. M. oftl. von Emben, mit bem es burch einen Canal (Tredtief) verbunden ift. A. hat noch Wall und Graben, ein 1448 ctbantes Schloß (jett Regierungsgebäude), ein Gymnasium und ein Schullehrerseminar, große Pferde- und Kornmärke und Papier-, Leder- und Tabaksfahriken. In der Lambertuskirche befindet fich bie Gruft ber alten Fürsten von Oftfriesland, beren Restbeng A. feit Aufang Des 16. Jahrh. war. In ber Rabe fland ber Upftalsboom, wo bie freien Friefen ihre Bollsversammlungen hielten. Die Landbrafte i A. (541/2 b. D.-DR. mit 193,867 E. (1867) umfaßt bas Fürstenthum Oftfriedland (f. b.) nebft bem Barlingerland (f. b.).

Aurichaleit ift ein in nabelförmigen ober blättrigen Arpftällchen vorkommendes und brufige lleberzuge bisbendes Mineral — findet sich auch berb mit ftangeliger Absonderung, D. = 2. Perlmutterglang; spangrun in's himmelblaue; leicht löslich in Sauren; besteht ans Kohlensaure, Anpferorph, Zinforph und Wasser, nach der Formel (CuO, CO. + CuO, HO)+ (ZnO,CO.+2ZnO,HO): findet fic in Derbysbire, ju Santander in Spanien, am Altai x. Eine kalkhaltige Barietät von Cheffy bei Lyon, Campiglia in Toscana x. ist Büratit

genannt worden.

Anriesville, Dorf in Montgomery Co., Rem Port; 170 C. Anrifaber, Johann (eigentlich Golbschmieb), geb. 1519 im Mansfelbischen, war Famulus Luther's und bei beffen Tobe jugegen. Im Schmalkalbischen Ariege kurfachl. Feldprediger, mar er fpater Prediger in Erfurt, wo er 1579 ftarb. Wichtig ift A. als erfer Berausgeber bon Luther's Briefen und "Tijdreben" (Jens 1566-69).

Auritel, f. Brimula.

Aurillae, Hauptftadt im Depart. Cantal in ber Anvergue. Am Fuße bes Cantal gelegen, jählt es 10,908 E. (1866) und hat verschiedene Fabriken. Hier wurde Papst Sylvefter II. geboren.

Anripigment, f. Operment.

Anrongs, Stadt in Oberitalien, an ber Piave; 3475 E. (1857). In ber Umgegend Galmeigruben und Fichtenwalber, mit Stammen von 5 F. Durchmeffer und 150 F. Dobe; Schiffsbauholz für Benedig. Hier überschritten die Tenppen Garikaldi's im preng. öftreich. itzlien. Kriege (14. August 1866) die Demarcationslinie, wurden aber von den Steper'schen Alvensägern mit einem Berluste von 70 Todten und 160 Berwundeten zurläckeworfen.

Anrora, griech. Cos, "die rosensingerige", die Göttin der Morgenröthe, Tochter des Hyperion und der Theia, Schwester des Delios und der Selene, Gemahlin des Titanen Astrados, Mutter des Zephyrus, Boreas, Notos, Hesperos u. A. entführte mehrere schne Isluglinge, 3. B. den Orion. Abgebildet wird sie mit Flügeln und in rothgelbem Gewande, einen Stern auf dem Paupte und eine Fackl in der Rechten. Aurora Musis amica, lat.

Sprichwort - Morgenftunde bat Gold ini Munbe.

Anrera, Rame breier Statte in ben Ber: Staaten. 1) In Rane Co., Illinois, in beiben Seiten bes for River, welche burch 2 eiferne Bruden verbunden finb, 40' engl. D. fitoweftlich von Chicago, an ber Burlington-Chicago-Duincy-Babn. ift icon gebant, treibt lebhaften Danbel mit Getreibe, Bolle und Schweinen; bat ein fcones Stubthans (City Hall), eine bobere Lebranftatt (Jenning's Seminary), 14 Rirchen, barunter 4 bentiche, 1 ebangel.-luther, mit Schule, 2 methobiftifche und 1 rom.-tathol. Rirche mit ber Miffiloneftation Briftol, 900 G., bie Schule 150 Rinber; 2 Banten, mehrere Zeitungsbureaur, bebeutenbe Fabriten und Wertflatten fur ben Ban von Bahnwagen und Locomotiven; Einwohner im Jahre 1860: 8750; im Jahre 1870 auf 15,000 geschätt. Fast ein Drittheil ber gangen Bevollerung sind Deutsche. 2) In Dearkorn Co., Ind i an a, am Dhio, 26 M. unterhalb Cineinnati, 90 M. subofil. von Indianapolis, in einer fruchtbaren. Landichaft, in welcher viele Deutsche wohnen. Die Stadt wurde 1819 ansgelegt und 1848 Die Ansfuhr von Erzengniffen ber Landwirthichaft nach ben füblichen Staaten ift bebeutenb. Thur- und Fenfterrahmenfabriten, Stuhl- und Wagenfabriten, Schlachthaufer, Dampfmublen. Der Det befitt feit Langem eine gute bentich-englische Schule, einen Turnverein, Freimaurer., Dob Fellows. und Druibenlogen; eine öffentliche Schule (Public School) mit 650 Kindern mit 10 Lehrerinnen, an der auch deutsche Sprache gesehrt wird; 6 Rirchen, darunter eine bentsche evangel.-Inther., 1 b. methobistische und 1 b. rom.-tathol. R. mit Gemeinbeschulen; 2990 Einwohner im Jahre 1860; gegen 5000 im Jahre 1870.; 3) In Esmeralda Co., Nevaba, gegen 100 M. substill. von Carson City; liegt 7450 F. Aber bem Meere. Die reichen Gilberminen in ber Rabe machen ben Ort raich emporbluben; 3500 &. (1865).

Aurora, Name mehrerer Townships, Postbörser und Dörser in den Ber. Staaten. 1) Township in Hancod Co., Maine, 106 engl. M. nordöstlich von Angusta; 330 E. 2) Township in Steel Co., Minnesota, 55 M. südwestlich von Red Bing; 184 E., dentsche evangel. luther. Kirche mit 50 Seelen und einer Gemeindesschule mit 40 Kindern; 25 dentsche Familien. 3) Township in Erie Co., New York, 2486 E. (1865). 4) Posttownship in Bortage Co., Ohis, 25 M. südsstl. don Clebeland; 830 C. 5) Posttownship in Washington Co., Wisconsin. 6) Township in Wanshara Co., Wisconsin. 6) Township in Wanshara Co., Wisconsin. 60. Township in Wanshara Co., Wisconship in Wanshar

billich von Galvefton.

Anrara Mills, Postborf in Diarion Co., Oregon, 30 engl. M. nordöstlich von Sa-

Anreraville, Boftborf in Baufhara Co., Bisconfin, 16 engl. M. fubofilich von Wau-

Aurungebab. 1) Stadt in Oftindien, öftlich von Bombah, ward von Aureng-Zeph zur Residenz erhoben. A. ist die wasserreichste Stadt Indien's, aber im Berfalle begriffen, seit der Nizam seine Residenz der Maharatten wegen nach Haiberabad verlegte. Es hat etwa 60,000 E., einen Balast Anreng-Zeph's, das Grabmahl seiner Gemahlin und einen bedeutenden Bazar. 2) Die frühere Provinz A., war eines der 6 Bicesonigreiche (Subahs) des Großmoguls, umsaßte das Küstengebiet von Bombah und die westlichen Ghat, ist die Heimath der Maharatten und gehört seit 1818 den Engländern.

Aury, Don Luis, Commodore der Flotten der Republiken Mexiko, Benezuela, La Plata und New Granada im Kriege gegen Spanien (1816). Er nahm mit Don Jose Mas nuel Herrera (Sept. 1816) im Namen oer Republit Mexido Besits von ber Insel Galveston und Teras, wurde jum Civil- und Militärgonverneur pon Teras ernannt und blieb in bicfer Stellung bis 1817; begleitete Gir Gregor De Gregor auf einer Expedition gegen Florita und ließ sich bann in New Orleans, spater in Bavannah nieder. A. ift einer ber kebentenbe ften Batrioten in ben Freiheitstämpfen ber indameritanischen Colonien gegen Spanien. Bgl. Youtum, "History of Texas" (Rew York 1856).

Mu Cable. 1) Pofttownfhip und Dorf in Josco Ca., Didigan, am Dichigan Sce, an ber Munbung bes gleichnamigen Fluffes; 106 E. (1864). 2) Township in Grundy Co., Illinois; 857 E. 3) Township in Clinton Co., Rem Port; 2694 G. (1865). 4) Flug in Effer Co., Rew Port, ergieft fich 15 engl. DR. fiblich

von Blatteburg in ben Gee Champlain.

An Sable Forts, Boftborf in Effer Co., Rem Port, am Au Cable Finffe, 128 M. nörblich von Albany; 1322 E. (1865).

Ansarten, entarten. Man versieht barunter in ber Botanit eine Beränderung bes Menferen eines Bemachfes ober gewiffer Organe beffelben, burch welche bie jur Aufftelfung ber Art (f. b.) gewählten Rennzeichen burch anbere erfett werben. Wenn bie entflanbene Abart in ihrer angenommenen Form fortbesteht, so nennt man diefen Borgang wirk liche Abartung ober Degeneration, tritt fle aber in ihre msprüngliche Individualitat jurud, fo fpricht man von Burudartung. Ein A. tann eintreten burch Befruchtung zwijden Individuen berfciedener Arten, burch bas Alima, Die Bobenbeichaffenbeit und andere Ursachen. Die erfigenannte Beise ber Entartung tritt gemeiniglich burch Uebertragung bes Bluthenftaubes ber einen auf bie Narte einer anberen, ju ber nämlichen Gattung gehörigen Pflanzenart ein. In Bezug hierauf bat Darwin gezeigt, bag bei ber Debrzach ber Orchibeen Arenzungen zwischen berichiebenen Blathen ober Stoden leichter noch als Bofruchtung einer Samenknospe burch ihren eigenen Billibenftanb ju Stante tommen. Bobnen, Rice und andere schmetterlingsbillthige Pflanzen liefern, in bie Rabe von einander gepflangt, eine große Mannichfaltigfeit in Farbung ber Fruchte und Samen. Dan nennt bie Burudarinng entflanbenen abweichenben Formen Baftatbe ober Spbriben. tritt bei Befenchtung ber Baftarbpflange mit ber väterlichen ober mutterlichen Pflange ein. Im ersteren Falle, b. h. wenn die Hybridation burch ben Bluthenstand ber väterlichen Stommpflanze vor fich geht, bilben fich fogen. borfdreitenbe Schlage, im anderen Falle aber Rudichlage. Beilpicle von dem A. von früchten burch einen Comaroper-pilg find bie Schoten ber Zweische, Schlebe und Ablitriche. In ber Boologie verfteht man unter A. bas Burlidfallen ber Zuchtraffe in bie urfprängliche, niebrigere Art. Gie kommt 3. B. vor in der Rüchtung, wenn gur Rachgucht nicht immer ein Bollblutsthier mannlichen Gefchlechts genommen wird.

Ausbruch und Effeng, f. Ungarwein.

Auschwit, poln. Dewierzun, östreich. Stadt von 3053 E. im Areise Aratan, nabe ber preuß. Grenze, mit lebhaftem Salzhandel. A. und bas nabe Zator bilbeten fruher zwei polnifche Bergogthumer, Die 1179-1457/94 ben Bergogen von Dberfchlefien geborten, weghalb auch Destreich, das fie bei ber erften Theilung Bolen's (18. Gept. 1773) erhielt, 1818

für fie bem beutschen Bunbe beitrat.

Ausentiation, Buboren, Erforichen burch bas Bebor. Diefes Wort wird jeht beinabe ansichlieglich gebraucht, um die Methore zu bezeichnen, den gesunden oder franken Bustand ber-Schiebener Rörpertheile, namentlich ber Circulations- und Respirationsorgane burd Anboren ber Geräusche, bie in benselben entstehen, wie durch ben Bergichlag, die Blutströmung, bas Gin- und Ausathmen, beffen Mobisicationen z. zu untersuchen. Diese Methode, 1819 burch Laennec eingeführt, und zusammen mit Bercuffion, Palpation, Mensuration and Inspection (f. b.) physikalistic Untersuchung genannt, bat eine Umwälzung in ber Erfenntnig ber Berg- und Lungentrantbeiten bervorgebracht und bie Grengen bes menschlichen Wiffens erweitert. Die A. ift unmittelbar, wenn ber Untersuchenbe fein Dhr birect an ben zu untersuchenben Körpertheil legt, wodurch bann bie Schallfdwingungen dem Ohre unmittelbar von ber berührten Sautoberflache jugeführt werben; mittelbar, wenn fich ber Argt bes Stethostops (f. b.) bebient.

Ausenlinier ober Anbitor (lat. = Buborer) beift ein Mitglied ohne Stimme in einem Collegium, in Breugen ber Jurift nach ber erften Staatspruffung.

Ansbehunng, engl. expansion. Man versteht barunter im Allgemeinen jebe Raums vergrößerung eines Körpers; im Speciellen jeboch nur eine Bolumenvergrößerung bei gleichbleibender Maffe. Wenn g. B. holy ansquillt, so ift bies teine eigentliche A., ta bie Beranberung im Raumgehalte burch Auffangung von Baffer berbeigefahrt wird. Babre A.

ift aber die Berlangerung einer Quedilberfäule in einer Thermometerrobre burch Bite, ba Plurbui das Gewicht des Metalles selbst unverändert bleibt. - Urfache der A. ift hanptfächlich bie Birme, und gwar behnen fich feste Rorper weniger als fluffige, gasformige aber am be-trabtlichften and. Wahrend namlich die A. einer Gasmaffe fur 1° C. 1/210-1/221 bes Rumgehaltes beträgt, liegt fie bei Fluffigteiten für eine Erwarmung von 06 auf 1000 C. awilden 1/40—1/40 und bei festen Körpern für die nämlichen Grenzen nur zwischen 1/400 bis böhning 1/40. Im Allgemeinen behnen sich alle Körper in niederen Temperaturintervallen gleichnösiger ans, als in böheren. Bei starren Stoffen tritt die A. namentlich in der Nähe bes Somilypunktes merklich hervor, noch ungleichmäßiger dehnen sich Flussieten ans, am gleichmäßigiten aber Gafe. Die Bahl, welche angibt, um ben wievielften Theil feines Rumpehaltes ein Körper sich ausbehnt, wenn er für bas Intervall von 0°—100° C. erwärmt wird, nennt man feinen raumlichen A.'scoefficienten. Den linearen A.'6coefficienten nennt man ben Werth, welcher anzeigt, um ben wievielften Theil ihrer Langeneinheit eine Gubftung burch Erwarmung von 0°-100° C. junimmt. Dan lennt bestigt bas Wasser einige Grade über biefem (bei 4,000 C.), bas Maximum seiner Dichte, bon bier ab nimmt es nach beiben Seiten an Rauminhalt gn. Dieser Sigenschaft verbanten wit es, daß Fliffe und Seen im Winter nicht bis auf ben Boben gufrieren, indem bas Baffer, wie fich feine Temperatur berienigen von 4° Cl. nabert, auf ben Grund finkt und erft wenn die gange Maffe diese Temperatur erreicht hat, sangt die Sisbildung von oben an. Eisbede aber fcutt als fchlechter Barmeleiter bas tiefere Waffer por weiterer Abfuhlung. - Ginge die Busammenziehung bes Baffers gleichmägig von ftatten, bann wurde es, bei einer Temperatur nabe 0° C. — wo es die größte Dichte befigen wurde — am Grunde angelangt fein, und es wurde bas Befrieren von bort ans flatifinden. Den Wirkungen ber A. vermdgu fich die icheinbar bauerhaftesten Gegenstände nicht zu entziehen.

Ausbrud beißt junachft jebe angere Darftellung einer inneren Empfindung ober Borftellung, fei es in Borten, Tonen, Mienen ober Beberben. Aefthetifch ift ber A. bie vollig angeneessene und der Bee bes Schonen entsprechende Neugerung eines inneren Buftandes (einer funeren Stimmung), so in der Rhetoril, Musit und in den bildenden Kanften. In der DR athematit heißt arithmetischer ober analytischer A. die Darstellung eines

Bahlbegriffes burch eine Berbindung mehrerer Bahlgeichen.

Ausdunftung beißt man bie unfichtbare Abicheibung bon flüchtigen Substangen burch hant und Lungen. Jene Stoffe besteben hauptfachlich aus Wafferbampf und Roblenfaure nab zwar tann man annehmen, bag in 24 Stunden 1/, Bfb. Dampf burch bie Lungen und doppelt so viel durch die Rörperoberfläche ausgebunstet wird. Die Abscheitung von Rohlenfaure burch bie ersteren betragt beim erwachsenen Menschen etwas aber 3/, Pfb. in 24 St., während die Menge ber burch die Sant abgegebenen nur von 1/40-1/43 biefer Onantitat erreicht. In der ausgeathmeten Luft find nach Marchand fiets Spuren von Ammuniat enthalten und unter den Producten der Haut-A. sind flüchtige Feitsauren und andere riechende Stoffe gegenwärtig. Manche in den Organismus eingeführte, leichtflichtige Stoffe, wie 1. B. Altohol, Rampher u. a. geben ebenfalls in bie Ausbunftung uber. In der Uramie wird fohlenfaures Ammonial durch die Lungen ansgeschieden. Je trockener und warmer bie Luft ift, besto ftarter wird natürlich die A. fein; sie wird überdem befordert durch Bewegung, reichlichen Genuß von Getranten und anderen Urfachen. Sanz genane gabtenangaben aber bie Mengenverhaltnisse zwischen Lungen- und Haut-A. existiren indeg noch nicht.

Auserwählte (electi), f. Brabeftination.

Musfall, frang. sortio, engl. sally. 1) In ber Rriegsmiffenicaft: bas Berverbrechen Belagerter, um Belagerungsarbeiten ju gerftoren u. bgl. Gin A. gefchiebt burch bas Ansfallther ober burch bie Poternen (Durchgange unter ben Ballen), mit leichten Truppen und Ansfallbatterien. 2) In ber Fechtlunft: bas Borfeten bes rechten Jufies ju Dieb und Stof.

Ausfuhr (Erport) nenut man im Gegensate zu Einfuhr (Import) ben Absat bon Rohprodutten und Industrieerzeugnissen nach bem Austande. Bon feiner Begunftigung burch A.- Pramien bis zum ganzlichen A.-Berbot gibt es mannichfache Zwischenstufen. Byl. Freihandel und Prohibition.

Ausgabe wird im Buchhandel oft gleichbebentend mit Auflage gebraucht, bezeichnet aber eigentlich eine in der Aushantung veränderte, oder bei einem anderen Berleger erschienene Auslage eines Werkes. Bon Sammlern besonders geschätzt sind die frühesten Drucke (die Incunadeln, f. d.), die ersten Ausgaben (oditiones principes) der Classiker, dann die A. gewisser Berleger, z. B. Elzevir, Stephanus, Cotta, Tenduer.

 Ausglühen nennt man bas nochmalige Erhitzen von Metallen, welche ausgehämmert ober ausgewalzt worden find. Es bient bazu, ihnen die Sprödigkeit zu benehmen, welche fie durch diese Operationen erlangt haben. Das A. wird auch vorgenommen, um gewisse Stoffe

ju gerftoren ober ju berfilichtigen.

Ausgrabungen alter Aunimerke und sonstiger Reste der Eultur vergangener Zeiten begann man seit der Wiederbelebung der elassischen Studien verzunehmen. Die ersten bedeutenderen A. ließ Leo K. (1515) zu Kom machen, aber eine wissenschaftlich spstematische Berfolgung derselben wurde erst in der zweiten Häste des 18. Jahrh. durch die Forschungen Windelmaum's und seiner Schiller angeregt. Seitdem ist unsere Kenntniß sast sämmtlicher Eulturdöller des Alterthums durch die in Europa, Afrika und Asten in ausgedehnten Maßtade gemachten A. sehr etweitert worden. Das Größeste haben auf diesem Sehrete die Engländer und Franzesen geleistet, die in den letzten Jahrzehnten ihre Ausmerksamteit vorzüglich Afrika und Asien zugewandt haben. In Italien und Briedenland werden die A. seitg auf Kosten der Rezierungen sortgesührt. In Amerika haben sich besonders die Smithsonian Institution, die Ethnological Socioty, und die Herren Davis, Squier, Rieers und Assubi um die A. von Alterthümern verdient gemacht, durch die wir viel Ausschließ über das Enturreden der ursprünglichen Bewohner des Landes erhalten haben. Ueber die Einzelheiten rgl. die entsprechenden Artikel, wie America nische Alterthümer, Griechischen rgl. die alterthümer, Kömische Alterthümer, Assunische n. w.

- Anshangebagen (engl. show-shoets) beigen bie erften Abguge eines Drudes, bie nicht mit in bie Auflage gegablt, fondern jum Trodnen auf eine Schuur gehangt werden und jum

Machfeben bienen.

Ansteilen bezeichnet im Bergban bas allmälige Abnehmen und Anfhören eines Erz- ober

Steintohlenganges.

Auslaugen nennt man eine namentlich in den chemischen Sewerben häusig vorkommende Operation, wodurch bezweckt wird, aus einer Substanz die löslichen von den unlöslichen Theilien zu trennen. Der Name rührt von der Darstellung einer Lange aus Asche durch Behandlung mit Wasser her. In der analytischen Chemie wird für A. meist Auswaschen voer Ausfüsser gebraucht.

Ausleerung, im eineren Sinne ber Studigang, im weiteren jede Absonderung auf natürlichem Wege, auch 3. B. durch Geschwäre. Ausleeren de Mittel, Evacuantia, sind somit folde, welche allsührend, brechencrregend, urin- und auswurfbefärdernd ober schweiß-

treibend wirfen, aber auch Blafenpflafter u. bgl.

Auslieserung, lat. extraditio, engl. und französe extradition. Die Ueberlieserung von Seiten eines sonveränen Staates von Personen, die entweder seine Bürger oder ihm Fremde sind und die eines Berbrechens angeklagt oder überführt sind, welches sie in einem anderen Staate begangen haben, auf officielles Ansuchen eines solchen anderen Staates. Es ist ein schon lange gesührter und noch nicht ansgetragener Streit, ob eine solche Anslieserung eine völlerrechtliche Berpflichtung sein bei den nicht. Auf beiden Seiten stehen große Andritäten. Die meisten deutschen Staatsrechtslehrer, von denen wir hier nur Mittermaier, Klöber und Hessen wallen, bestreiten die völlerrechtliche Berpflichtung. Die Rehrheit amerikanischer Rechtsgeschrten und Gerichtshöse theült die beutschen Anschaungen. Gewiß ist es, daß salt alle civilistrien Staaten diese Auslieferung durch Berträge regulirt haben, was um so nethwendiger ist, als doch immer viele Einzelheiten in dem Auslieferungsversahren nach den besonderen Rechtsgrundsähen der verschiedenen Staaten zu regeln wären, wenn man and die Auslieferung sleht als eine völlerrechtliche Berpflichtung anerteunen würde:

Die Anstlieferungs-Berträge enthalten fast alle dieselben grun'schlichen Bestimmungen. Erstens, daß ein Berbrechen vorliegen muß, welches auch in dem Staate, don dem man die Auslicserung des Gestächeten verlangt, ein solches wäre. Zweitens, daß überhaupt nur schwerere Berbrechen, namentlich keine politische, Anslieferung rechtsertigen. Eritens, daß der die Anslieferung sordernde Staat solche Beweise vorlegt, welche in dem ausliefernden Staate bei einer Boruntersuchung für genügend gehalten wurden, den Gestächteten in Anslagezustand zu versehen. Viertens, daß nur die Spissen der Trecentiven oder der richterlichen Beborden ein Bertangen der Anslieferung stellen können, und daß eidlich dazu bestellte Gerichtshöse darüber zu entscheiden haben, ob die Auslieferung stattsinden solle oder nicht.

Meber einen Bunft herricht indeg große Berichietenheit. Mande Staaten haben fich naullich burchans geweigert, ihre eigenen Burger, Die im fremben Lande ein Berbrechen begangen haben follen, aneguliefern, Andere machen barin feinen Unterschied. In der Pragis behalten fich namentlich bie freieren Staaten bas Recht vor, hinter bie formelle Antlage gurudzugeben, ba es oft vortam, daß namentlich politische Flüchtlinge des Todtschlages, des Raubes n. f. w. angeflagt waren, ohne Rudficht baranf, bag folder Tobtichlag ober Ranb barin beftanb, im offenen Felbe mit ber flegenben Bartel gelampft, ober fich ber Munbborrathe ober ber Raffe

bes Beindes bemächtigt an baben.

Die Ber. Staaten baben Anslieferungs-Bertrage mit vielen amerikanischen und europaifchen Staaten. Der mit England abgeschloffene Ashburton Tweaty (9. Aug. 1842) bezeithnet als Berbrechen, beren Begehung Auslieferung berbeifuhrt, Mord, Mordverfuch, Geen Tanberel, Brandfliftung, Raub, Falfchung und Ansgabe von berfatichten Schriften. Die Buttilge mit Frankreich (Bertrag bon Bafbington, 9. Rov. 1843. Bufat-Bertrag 24. Febr. 1845, Bufat Artilel 10. Febr. 1858) foliegen noch folgende Berbrechen ein, die im englischen Bertrage fehlen, nämlich: Rothjucht, Unterfchlagung öffentlicher Gelber, qualificirter Dieb-fahl, D. b. bei Rachtzeit, burch Einbruch ober mit erschwerenben Umftanben begangen, enblich aud Unterfchlagung bon Privatgelbern von Seiten falarirter Angestellten, wenn bie Strafe bafür in Frantreich eine infamirende ift.

Der mit Prenßen abgeschlossene Bertrag (16. Juni 1852, nen bestätigt 22. Febr. 1868) enthalt abuliche Bestimmungen, wie ber frangofische. Er bezeichnet als auszuliefernbe Berbrecher biejenigen Individuen, welche bes Morbes, eines Angriffes in morterifcher Abficht, bes Seranbes, ber Brandstiftung, bes Ranbes, ber Falfdung, bes Ausgebens falfder Do-Tunente, ber Berfertigung ober ber Berbreitung falfden Gelbes, bes Defectes ober ber Unterschlagung öffentlicher Gelber angeklagt find. Diesem Bertrage zwischen Preußen und ben Ber. Stauten find fast alle anderen Staaten Deutschland's beigetreten, boch besteben nech besondere Berträge mit Bayern (1852), Destreich (1856), Baben (1857). Achnliche Berträge bestehen zwischen ben Ber. Staaten mit Italien, ber Schweiz, Mexito, Benezuela.

In Caropa hat es nicht an interessanten Fällen von Anslieferungen, sowie von Berweigeru iz berfelben gefehlt. Wir verweisen nur auf die Auslieferung des Lievlanders Patkul von Seiten Sachsen's an Schweben, welche ju beffen graufamer Hinrichtung führte, im vorigen Inbrbundert; sowie auf bas Berlangen Deftreich's an die Türkei, Rossuth, Bem und andere ungrifche Flüchtlinge auszuliefern. Ein fehr intereffanter Fall, ber fehr viel Auffeben erregte, ereignete fich in ben Ber. Staaten 1864. Mit Spanien besteht fein Anslieferungsvertrag, und bie ameritanifden Gerichtebofe in ihrer Debrbeit, einschlieglich bes oberften Griftshofes ber Ber. Staaten, erkennen bie vollerrechtliche Berpflichtung ber Auslieferung nift a.i. Nichtsbestweniger lieferte ber Staatsfeftetar Seward auf Antrag bes fpan. Defundten Selor Arguelles, ber fich als Gonverneur eines Diftrictes auf Enba ice Mabenhandels funibig gemacht haben follte, an ben Generalcapitan von Cuba aus. Beide Saufer bes Congreffes verlangten Erflarungen, Die auch herr Geward fehr weitlaufig gab und bie schließlich darauf hinausliesen, daß, wenn auch das Bollerrecht nicht zur Anslieserung verspflichte, es boch jeden Staat berechtige, davon Gebranch zu machen. (Alle Documente, sowie Seward's Erklarungen fich in "Diplomatische Correspondenz", 1864—65, S. 35—85). Bwifden ben einzelnen Staaten ber Union ift bas Auslieferungsrecht von Berbrechern burd bie Conftitution geregelt. Artifel 4, Section 2 lantet folgenbermaßen: Eine Perfon, Die in irgenbeinem Staate bes Hochverrathes, einer Felonie ober eines an beren Berbredens beibulbigt ift, bie fich burch Flucht ber gerichtlichen Berfolgung entzieht und in einem anderen Staate gefunden wirb, foll, auf Berlangen ber Executivbeborbe bes Staates, aus dem fiz geflohen ist, aberliefert werben, und nach bem Staate, bem Jurisviction über bas be-

gangene Berbrechen gufteht, gurudgebracht werben. Ausnahmegefete find Erlaffe ber boofien Executivgewalt, welche verfaffungemäßige Rechte unter bem Bormanbe eines Rothftanbes zeitweise aufheben (fuspenbiren); im alten Rom bie Ernennung eines Dictators ober bie Belleibung ber Confuln (Cicero) mit Dictatorgewalt. So alle Arten von Cabinetssustiz, wie die lettres do cachets (s. b.) und die chambres ardentes (s. b.) in Frankreich, die Sternsammer (s. b.) der Stuarts, die Presvotalgerichte (s. b.) Rapoleon's L, sowie alle Octrobirungen der Renzeit. Bu den gewöhnlichsten A.n gehört die Proclamirung des Ariegs- ober Belagerungszustandes mit Bertundigung

bes Stanbrechtes.

Aufenta, von Gasparis in Meapel am 10. Febr. 1861 entbedier 63. Planetolb von nur 81/. D. Durchmeffer, 1358 Tagen Umlaufszeit und 49% Millionen DR. mittlerer Entfernung bon ber Conne.

Aufonius, Decimus Dagnus, geb. um 300 ju Butbigale (Borbreum), größter römischer Dichter bes 4. Jahrh. Raifer Balentinian, beffen Leibargt fein Bater war, berief ihn, ber in Burdigala Beredsamkeit lehrte, jum Erzieher feines Cobnes Gratian, und tiefer erhob ihn 379 jum Conful von Gallien. Er wer Chrift und ftarb 399 auf feinem Lantyute bei Burbigala. Bon seinen 20 3bollen ift bie bertomtefte bie "Monella": ber "Conto nuptialis" ift febr folüpfrig.

Muspfanben, f. Bfanbung.

Aufpielen (auspicia), beißen bei ben Romern bie Borberfogungen ber Buftuft burch bit Auspices (Einzehl auspen) aus Flug ober Stimme ber Bogel (f. Angurn). Das Recht ber M. batte nur ber Dberfeldberr.

Ausruften beift ein Beer mit allen jum Anbruden in's Welb notbigen Dingen verfeben als da find: Mannichaften, Referven, Armatur (f. b.), Munition, Futewefen u. f. w. Auch von Kriegeschiffen fagt man a., von Festungen bagegen gebraucht man lieber ar mir en (f. b.).

Ansfat (Lepra) nannten bie Alten jebe anstedenbe Santtrantheit. Ungweiselbaft fint z. B. in ber Bibel manche Falle von Ansfat nichts weiter als Arate gewesen, Die kurch bie Waschungen im schwefelhaltigen Wasser bes Jordan geheilt wurde. Beutzniege versteht man unter A. eine bestimmte Krantheit der hant, bie fich characteristet burch Austen- und Cofdmarebilbung, Unempfindlichkeit, Absterben einzelner Extremitateifeile, Beben, Finger u. f. w., complicirt mit beltischem Lieber, Abmagerung, Lungen., Darm- und Blafenleiben x. Der A. war fellber febr berbreitet und findet fich bente noch besonders in Norwegen, Eriedenland, Dft- und Beflindien, Mittelamerifa, auf ben Gubfeeinfeln und fiberhaupt fu ben Aropen. Befonders haufig ift er auch in China und hat baber wegen ber gunehmenten Cinwanderung ber Chinefen in neuerer Zeit die Befürchtung ber Ginfoleppung in tie Ber. Staaten erregt. Bon ben meiften Antoritaten wird jeboch Die Contogiefitat ber Krantheit gelaugnet, und nur ihre Erblichfeit ift unzweifelhaft. In ben meiften ber obengenannten Lanber find trotbem ble Ausfahigen in befonderen Gofpitalern (Leproferien) untergebracht. Der A. wird nicht nur ererbt, sondern auch erworben; doch ift über die Bedingungen seiner Entstehung wenig bekannt. Der Berlauf des A. ift febr dronifch und zieht fich oft aber eine große Angahl bon Jahren; Beilung ift unmöglich. Siehe auch Elephantiafis, Lepra.

Ausichlag (Exanthem) ift ber Sammelname filr bie verschiebenen Formen ber Extrantungen ber haut: Fleden, Blafen, Anoten, Schuppen, Busteln n. f. w. Er ift entweder eine locale hantfrantheit ober bas Zeichen einer Affection des Blutes; 3. B. bei Tophus, Sphilis, Rafern, Scharlach, Blattern, Roy und andern (f. Sauttrautheiten.) —

Ausschneibetunft ober Pfaligraphie beift die Fertigleit, mit ber Scheere aus Papier Siguren correct und charafteristisch ju schneiden. Ein besonderer Meister barin war ber Males Runge (f. b.) in hamburg, der ganze Landschaften ausschnitt und für Goethe einen Ofenschirm in dieser Art ansammensetzte. Andere lieferten Kinderblicher (Froblich) und Austrationen zu beutschen Dichtern (der Spaziergang vor's Thor and Faust) und Boltsliedern (Lonewla). Erstaunen erregten 1853 ju Paris bie Arbeiten von Beorg Schmidt aus Luffel-Port.

Ausschnitt (Sector) beißt in der Geometrie ein Theil des Kreises, den zwei Haldwesser und ber bagmifchenliegenbe Bogen begrengen. Gin Angelanticonitt ift ein kegelformiges Stild mit ber Spige im Mittelpuntte, mit ber freisrunden Grundflache in ber Dberflache

ber Sugel rubenb.

Ausschuß hat im politischen und gesellschaftlichen Leben die Bebentung eines engeren Kreifes von einer größeren Gefellichaft behufs Babrnehmung ihrer Gefchafte gemablter Berfonen. Go fteht in mehreren beutichen Staaten (a. B. Baben) bem Gemeinberathe ein fogen, großer und ein Heiner M. jur Seite. Landing e mablen M. sber theilen ihre fammtlichen Mitglieder in verschiedene A. ein zur Borberathung der Geschäfte. Die fandftanbifden A. in friferer Beit vertraten gerabeju bie Stanbe in ber Bwifchengeit von einem Landtage jum anderen. Diefe maren ju Beiten wohl energifche BBabrer ber Berfaffung (vgl. 3. B. bie Geschichte von Wirtemberg), führten aber auch guweilen jur Ertöbtung bes politischen Lebens ber Stande. An manchen Orten, 3. B. in Wartemberg, ift biese Art eines A. beibehalten gur Erlebigung ber Borarbeiten git einem Laubtuge, anbermarte nur für gewiffe Geschäfte, wie ber weimarifche Rechnungsansschuff. And bet beutiche Bunbestag batte Ansichuffe.

Ausfoweifung nennen wir bas icablice Uebermag in fimiliden Genuffen, befonbert im

Trinten und in gefchlechtlicher Begiebung.

Ausjowizung, f. Exfudation.

Rugenmoofe Rafter '72

Angenwerte einer Festung beifen biejenigen Befestigungen, welche außerhalb bes Sauptwalles gelegen, sich selbst gegenseitig, sowie ben Zugang zu jeuem beden und von dems sebenfalls Schutz genießen. Die weiter entsernten beigen betachirte Werte; sirb meist baftionirt auf ihre eigene Bertheibigung angewiesen und bienen dazu, dem Feinde

geitranbenbe Anftrengungen und Berlufte gu bereiten. Bgl. Fortification.

Aussehung der Kinder ist eine robe Sitte vieler barbarischer Bölfer, die aber auch bei den Thinesen, Japanesen und Hindus sehr statt herricht und im Alterthume, mit alleiniger Ansnahme der Juden, Aegspter, Thekaner und Germanen allgemein war. In Sparta mußten die schwächsichen Ander in eine Schincht am Berge Taygetos geworfen werden. In Athen hatte Solon die väterliche Gewalt beschränkt, aber wie in Rom, so kam auch dier die Sitte der A. mit der Entartung der Sitten immer mehr wieder in Schwung. Doch geschah dies hünfig an desuchten Orten, z. B. auf dem Gemüsemarkte aber vor den Thüren tindersloser Leute. Schon in der Hervengeschichte spielen ausgesetzte Kinder eine große Rolle (z. B. Oedipus, Romulus und Remus). Den Nohammedanern verbietet ihre Resigion die A. Bon China ze, war oben schon die Rede. Das Christenthum hat dem llebel kräftig gestenert. Die Kirchenväter eiserten nachdrücklich dagegen und verlangten, daß die L. an den Kirchenthidren geschese, um so das Kind zu erhalten. Die von Fremden erzogenen Kinder galten als Stlaven und erst Instinian L. erklärte sie frei. Jeht wird die A. verschieden bestraft, ja nachdem sie Tödtung bezwedte oder nicht. Best. auch Findelhäuser.

Ausig, Stadt des Areises Leitmerit in Bohmen, 8 Stunden von der sächsischen Grenze, an der Cibe und Eisenbahn gelegen, mit 6956 E. (1857). A. hat bedeutenden Gewerbe-betrieb und starten Handel, hauptsächlich mit Brunnlohlen, von welchen die Umgegend sehr reiche Lager enthält. 1426 wurde A. von den Hussier zerstört und 1639 von den Schweden erobert. 1 Stunde entsernt liegt das Schlachtsch von Kulm und Rollend orf.

Ansftellung bes Gaframents, f. Doftie und Transinbftantiation.

Ansftener ober Ans fi a tiung heißt ber Bermögensantheit, ben die Fran bei ber Berheirathung von den Eltern mitgegeben (daher Mitgift) erhält, speciell, im Gegensate zur Mitgift an Geld, was sie an Aleidern, Handrath u. das mitbringt. Ans fiener kaffen sind Anstalten, welche Kinder gegen einmalige oder jährliche Beiträge aufnehmen und ihnen dafür auf einen bestimmten Zeitpunkt (Majorennität oder Berheirathung) eine sesse Gumme,

ober bas Capital nebft Binfen gufichern.

Anken, Jane, geb. am 16. Dec. 1775 zu Steventon in Hampsbire, wo ihr Bater Beistlicher war, lebte nach bessen Tobe in Southampton und später in Winchester, wo sie am 24. Juli 1817 starb. In bieser ländlich-bärgerlichen Umgebung ward sie die schriftsellerische Darstellerin des englischen Mittelstandes, bessen wenig leidenschaftliches, still-gemüthliches Dahinleben sie mit einer Weisterschaft schildert, welche selbst einen Wolter Scott zu hohem Lobe begeisterte. Ihre erste Jugendarbeit, "Northanger Abbey", erschien zugleich mit dem letzten Werse "Porsussion" erst nach ihrem Tode. Gine Gesammtansgabe ihrer Werse erse

fcbien 1863 (Loubon).

Aufter, engl. oyster, gehört einer an Arten außerft gablreichen Familie bon Meermuschelthieren an. 3hr Gehaufe ift mit ber größeren Schale am Grunbe ber Bewaffer, an Felfen ober Steinen fofigewachsen, mahrend Die fleinere Die Rolle eines Dedels fpielt. Die Goalen tonnen burch ben sogen. Schliesemustel, ber beim Orffinen ber A. burchschnitten wird, gebiffaet und geschlossen werben. Das Thier fteht auf einer febr niedrigen Stufe ber Organi-fation. Dan fagt, daß fie fich umwenden tonnen, wenn man fie auf die unrechte Seite legt. Sie sind getrenuten Geschlechts. Ihre Bermehrung geschieht burch Eier, wovon ein Indivibuum jährlich etwa 1 Million liefert und welche sich als Laich — von den Fischern spats genannt — an unterfeeischen Gegenftanben anseten. Jener bilbet oft immenfe Bante und wird bon ungahligen Feinden maffenhaft vertilgt. Die Befruchtung geht burch bas Medium bes: Baffers von ftatten, bas ben Samen (bie Mild) ber mannlichen Individuen nach bem Cie trägt. Aus bem befruchteten Gie friecht nach einiger Zeit eine Larve herver, welche anfanglich im Waffer herumschwimmt und fich erft nach einiger Zeit figirt. Die A. findet fic in fast allen Meeren in von 2-6 Faben Tiefe und niemals fern von ben Afisten; große Mengen bilben die A. - Bante. Rur eine tropische Art, die Baumauster, lebt während ber Ebbe zeitweilig im Trodenen, indem sie an den Burzeln der Mangroveläume sint. Diese Fähigleit erklärt sich nur baburch, daß sie, wie alle übrigen Arten, eine zum Leben genügende: Die A. wachft febr lang-Menge Baffere innerhalb bes Gebanfes aufzunehmen vermag. fam; fle ift nach 4-6 Monaten nicht größer wie ein halbthalerflikt und nach Jahresfrift erfb boppelt fo groß. 3hr volles Bachsthum erreicht fie erft nach bem 5. Jahre, Die in ben Ber, Staaten am meiften gefchasten Arten find bie pirginifche und bie ubrblide

Musfterufiffet

196

Die lettere ist die sogen. New Port A., von der man fagt, daß sie vormals and in ber Massachusetts-Bai baufig gewesen sei. Die erstere tommt hauptsächlich süblich von ber Chefapeale-Bai bor, mo fie in ben Untiefen ber fiblichen Staaten burch ihre rafche Bermebrung ber Schifffahrt biomeilen ernftliche hinderniffe entgegenfest. In Amerika ift bie A. Bollsrahrungsmittel und bereits bor 10 Jahren beramsgabte man in Rem Port mehr Gelb für Der A.-Banbel ber Ber. Staaten wird für bat Jahr 1867 auf 30 M. als für Rieifch. Mill. Dollars veranschlagt, Die Fifcherei allein beschäftigt etwa 20,000 Personen. In Amerita bat teine Stadt einen fo ansgedehnten A. Danbel wie Baltimore. Nach einer annahrenben Schanng finden jahrlich über 5 Mill. Scheffel A. aus marblandifden Gemaffern und Aber 6 Dill. aus virginifchen Gewäffern ihren Martt in Baltimore, wo fie theils verzehrt, gröftentheils aber verpaat und verfandt werben. Wahrend ber M. Gaifen find beinabe 4000 Berfonen mit 1000 Schiffen mit bem Fange ber A. befchaftigt. 3br Camptoperationsfeld ift bie Chefapeate-Bai mit ihren Bufilffen. Fang. und Labemafdinen find außerft awedmäßig construirt. Ueber 100 Ctabliffements geben sich allein mit ber Berfentung ab, namentlich gehen viele nach ber pacifischen Aufte, welche feine A. befint. Der jahrliche Crtrag biefes Geschäftes foll sich im Jahre 1869 auf 10—15 Mill. Dellars kelanfen haben. Wehrere ber A.-Berpadungshäuser beschäftigen 4000—6000 Personen, unter tiefen verbie uen felbst Mabchen \$2 per Tag. Ginzelne Firmen verausgaben 47000 per Weche nur fir bas Aufmachen ber A. Gegenwärtig bat man in Europa angefaugen, große Teiche, welche man Part's neunt, angulegen, in benen man bie A., abnlich wie bie Sifche, tunftlich giebt. Mamentlich wird in Frankreich bie Anlage folder Teiche eifrig betrieben. Bei Arcacion beredt ein solcher eine Oberstäche von 25 Heltaren. In Deutschland hat Sturz Vorschläge zur Einbürgerung ber amerikanischen A. an den Nordseeklisten gemacht; Karl Logt verspricht sich sedoch für das Fortsommen derselben in der Ofisee kein Gedeihen. Die A.-Scholen sinden gebrannt als Kall und als Dungmittel Anwendung und sollen babon in Baltimore für \$240,000, ber Bufbel ju 13-14 Cents, verfauft werben.

Ansterlit, mabrifche Stadt mit 3452 E. (1857) unweit Brunn, ben fürften von Kan-nip-Rietberg, früher ben Tempelherren gehörig. A. ift berühmt burch bie " Dreitaiferfchlacht" bom 2. Dez. 1805. Nach ber Bejehnug Wien's und bes Donaulberganges am 13. Nov. warfcirte Napolesa auf Briling und lieg bort Cantonnements beziehen, um zu glinftiger Beit weiter zu operiren. Die Russen und Destreicher unter Autusow hatten sich auf Olmith zurlichzogen und Kaiser Alexander nebst Kaiser Franz befanden sich im Hauptquartiere zu Olichan, wo Kriegerath gepflogen und beschlossen wurde, Napoleon anzugreisen. Da aber ber Bormarich von Olmun auf A. (8 Deilen) fo langfam ausgeführt wurde, bag er ten 27. bis 29. Nov. wegnahm, fand jener Zeit, die Corps Bernadotte und Davoust berleizugichen. Er nahm eine gebedte Stellung hinter bem Golbbache (Rziczta) ein, beffen liebergangspuntte er tektt bielt und schob nur seinen linten Flügel über ben Bach. Die Berbundeten sehen fich um 7 Wr Morgens staffelfdrmig vom linken Flügel in Bewegung, um Rapoleon's rechten zu umgehen und von da aus sein Beer "aufzurollen". Als gegen 9 Uhr die Sonne den Nebel trachbrach, bemertte Napoleon sofort ben Fehler bes Feinbes und ließ ihm noch Zeit, tie falfte Bewegung anszuführen, um bann burch Soult bas Centrum, wo Antusow selbst comman-birte, burchbrechen zu lassen, während sein rechter Flügel, langsam hinter eine Reiche ron Teichen zuruckgebend, eine Stellung nahm, die nicht zu erschüttern war. Um 11 Uhr war ber Stof aufe Centrum gegen Pragen gelungen und bes Feinbes linker Fligel wurde von hinten angegriffen, während auf bem anderen Lannes benfelben, trot glanzender Chargen ber Cavallerie, auf ber Strafe gegen Olmits bor fich bertrieb. Ein enticheibenber Sieg war erfochten, ber ben Berbunbeten 185 Kannnen, 45 Fahnen und über 26,000 Mann tostete. Biele gingen ju Grunde bei bem Bersuche ber ruff. Artillerie, fich über gefrorene Teiche ju retten, welche Napoleon mit Bomben bewerfen ließ. Die Folge bes Sieges war ber Baffenflitiftand von A. (6. Dez., nach einer perfoulicen Begegnung Rapoleon's mit Raijer Frang) und ber barauffolgende fur Deftreich fo barte Friede von Bregburg (26. Deg. 1805).

fowie ber Tob Bitt's, bem biefe Runde bas berg brach.
Aufterlis. 1) Boftborf in Rent Co., Michigan, am Grand River, 10 engl. M. norbotil, von ben Grand Rapide und 178 MR, nordweftl, von Detroit. 2) Boftborf und Township in Columbia Co., New Port; 31 M. filoweftl, von Albany: 1443 C. (1865).

Ansternfifcher, Aufternbieb, engl. oyster-catcher, ein iconer, an unferen Merretgeftaben baufiger Strandvogel. Geine Große ift ungefahr bie einer großen Saustanbe. Sein Schnabel ift über topflang, und ble Beine find turg und traftig. Er nahrt fich von allerlei Gewilem, bolt auch wohl aus tabten Anftern bas Thier berans. offnet aber niemals lebenbe Anstern, benn bagn ift fein Schuabel ju fowach. Der filbamerikanische A. wird gegabmt.

Auffin. 1) Mofes, geb. in Durham in Connecticut, ging zuerft nach Philadelphia, wo er beiratbete, fpeculirte bann in ben Bleiminen bes County Bothe in Birginia, und ba biefe Speculation miglang, ging er ungefähr ju Aufang biefes Jahrb. nach Miffonri, bas bamals noch zu Lonistana gehörte. Dier bildete sich in ihm die Idee einer großartigen amerikanischen Ansiedelung in Texas aus. Im Jahre 1820 reiste er nach Texas und kam im Delember nach bem alten Berar, mo er einem Baron bon Baftrop (f. b.), ben er in New Orleans tennen gelernt batte, feine Blane mittheilte. Diefer fübrte ibn bei bem Gonvernenr Martinez ein. Auftin bat um die Erfonbuiß, 300 Familien anfiedeln zu barfen. Sein Ge-fuch wurde bom Seneral-Commandeux bon Monterey, Don Joaquin Arrabondo am 17. Jan. 1821 genehmigt. Anftin war inzwischen nach haufe gereit, wo er ben Folgen bes Strapagen feiner Reife am 10. Juni 1821 erlag, nachbem er turz vorber ben gunfligen Erfolg feiner Bemühungen erfahren batte. Die Ansführung feines Blanes übertrug er feinem Gobne Stephen &. Auffin. 2) Sarab, ift geboren zu Rormich im Anfange biefes Jahrb., ans ber Familie Taplor und vermählt 1820 mit bem Anwalt John A. in London. Bortrefflich erzogen und ber beutschen Bilbung besonders zugethan, erwarb fie fich als Schriftstellerin. namentlich bas Berbienft, lettere in England zu Chren zu bringen. Sie begann 1832 ausnom mit Fürft Budler-Rustan's "Briefe eines Berftorbenen", Die fie übersette als: "The travels of a Gorman Prince in England". Dann folgten 1833 mit ihrem Ramen: "Charactoristics of Gootho" (3 Bbe., London), mit vorzüglichen Uebertragungen und trefflichen Urtheilen. Ferner Rante's "Römische Bapfte", sobann "Collection of fragments from the German prose writers", and endlin, "Sketches of Germany from 1760 to 1814" (London 1854), Dentfchland's politifch-fociale Bertommenheit und Aufschwung fcilbernd. Bu solden Unternehmungen war sie wesentlich befähigt burch mehrmaligen langeren Ausentbalt in Denticiand. Augerdem fotieb fie "Considerations on national education", ein Bert, bas bem ber Fran von Stacl, wenn auch nicht gleich, so boch nabe gestellt wirb. Sie ftard im Angust 1867. Gleich ihr wirft auch ihre Tochter Lucie, vermählt mit Gir Alexanber Duff-Gorbon, burch lleberfepungen bebeutenber beutscher Berte (Niebuhrs', Rante's, Moltte's). 3) Stephen F., Sohn von Moses A., ging numittelbar nach bem Lobe seines Baters nach Texas ab und traf am 5. Juli 1821 Don Grasmo Seguin zu Natchitoches, bervon Gouv. Martinez von Teras beauftragt war, Auftin die Lanbichentung von feinem Bater ju überbringen. Diefer Schentung nach follte jeber Colonist über 21 Jahre 640 Ader Land erhalten, jede Fran 320, jedes Rind 160 und jeder Sflave 80 Ader. Auflin untersuchte que nachst bas Land zwischen Gnabelupe, Colorads und Brazos, und ging bann nach New. Orleans, um Ansiedler zusammenzurufen. Im November 1821 ging bas erste Schiff mit 18 Emigranten nach Texas ab, verschwand aber spurlos. Anstin felbst ging ben Red Riverbis Natchitoches hinauf und von da mit einem Emigrantenzuge nach dem Brazos, wo er die Emigranten gurudließ und mit feinem Bruber James nach San Antonio weiter reifte, bas. er Mitte Marg 1822 erreichte. Dier borte er von bem Umfturg ber fpanifchen Regierung und war genothigt, nach ber hauptstadt Merito aufzubrechen, um vom meritauischen Congres bie Beftatigung feines Contractes ju erlangen. Er tam am 29. April in Mexito an, tonnte aber bei ber Berwirrung ber politischen Berhaltniffe bie Bestätigung seiner Landichenfung erft. am 23. Febr. 1823 erlangen. Babrent fich Austin gur Mudtehr vorbereitete, wurde bie. Regierung Iturbibe's gesturzt und er mußte von bem neuen Congreß abermals bie Bestätigung einholen, die denn auch am 14. April 1823 erfolgte. Darauf ging Austin nach seiner Colonie gurud. Bom Generalcapitan gu Monteren war er mit voller legislativer, executiver und judicieller Dacht fiber feine Colonie befleidet worben. Er legte junachst am Bragos bie Stadt San Felipe de Austin aus und lud neue Einwanderer ein. Bald war die Colonie in blabenbem Buftande. Am 6. April 1830 erließ bie Regierung ein Berbot gegen fernere Ginwanderung ameritanifcher Anfiedler. Um bies Decret wieder zu befeitigen und die Abfülfe anderer Uebel burchzuseten, ging Auftin im Anftrage ber Convention, welche bie erfte Conftitution fur Texas unter mexis. Herrichaft entworfen batte, nach ber Hauptstadt Mexiko und fand dufelbst abermals die politischen Berbattniffe im bochiten Grabe ungerronet. Babrend Revolution und Contrerevolution fich gegenseitig befampften, wurde feine Betition einem Congresicomite übergeben. Da aber wenig Hoffnung auf eine friedliche Löfung feiner Aufgabe vorhanden war, schrieb er einen Brief an die Municipalität von Berar und empfahl ihr, fich unter ber: Acta Conflitutiva vom 7. Marg 1824 zu organifiren. Diefer Brief wurde von Bezar ans bem Biceprafibenten Farias überfandt, welcher ben bereits auf ber Rudreife befindlichen Anftin zu Saltillo festnehmen und nach Mexito gurudbringen und einfertern ließ. Drei,

Monate blieb er im Gefängnif, und erft im Septemver 1835 wurde ibm erlandt, nach Texas zurudzukehren, wo er seine Colonie besorganisirt und in voller Anarchie borfand. Sogleich wurde ein Bigilanzcomite ernannt, an beren Spite er gestellt wurde, um die Sicherbeit ber Colonie wieder berguftellen. Als Die Uebergriffe ber meritanifchen Regierung bie Texauer jum Widerstande gwangen, wurde Anftin jum Commandeur ber Keinen texanischen Armee ernannt. Er eröffnete ben Krieg, welcher mit ber Umaboungigkeit ber Republit Texas endigen follte, burch bas Gefecht bei ber Miffion Conception, 11/, IR. von San Antonio, am 28. Ott. 1835. Er hatte eben bie Belagerung von San Antonio begonnen, afs er bie Radricht von feiner Erneumung als Commissioner an bie Ber. Stagten von Geiten ber proviforischen Regierung von Texas erhielt. Am 25. Nov. legte er fein Commanto nieber und übergab es an Lurlefon. Er felbft ging bald baranf nach Wafbington, um im Intereffe ber fungen Republik, die nun ihre Unabhängigkeit erklärt hatte, zu wirken. Die Schlacht von San Jacinto beendigte den Arieg und machte Texas frei. Im Juli 1836 lehete Auftin nach Teras jurud, besuchte feine Colonien, balf burch bie Freilasjung Santa Anna's ben Frieben beschleunigen und ftarb am 27. Dez. bestelben Jahres. Er liegt zu Beach Boint am Brazos begraben, ba wo er bie erfte Hitte in feiner Colonie bemen ließ. Anftin war ein wohl ge-Dilbeter, energischer und umflatiger Mann, ber mit Recht ber Befreier bes Staates Tegas von ber herrichaft ber romanischen Race genannt wird; mehr bat er bies burch bie Cultivirung der Wildnift, als bruck das Schwert vollbracht, obwohl er letteres is gut wie den Tiling zu bandbaben mußte.

Auffin. 1) County im fublit. Theile bes mittleren Tegas; ber Boben ift nur im nördl. Theile frucktbor, im S. fandig; dar Brazes durchftrömt die Landschaft; 950 engl. Q.-207. mit 10,139 E. (1860), worunter 6225 Farbige. Die Bewohner (Englisch-Ameritaner, Spanifch-Ameritaner, Deutsch-Ameritaner und Farbige) treiben Biehgucht (Rindvich, Schafe, Schweine) und Aderban (Baumwolle, Buderrohr, Mais und Bataten). Die Deutschen machen ein Drittheil ber Bevollerung aus und find gablreich in ben Drifchaften Bellville, Cat Spring, Dempfteab, Induften, DilLheim, Rew Ulm und San Felipe vertreten. Die altefte beutsche Rieberlaffung ift Inbuffry, Die altefte anglo amerikanische Con Felipe und Auftin. Hauptort: Belleville. 2) Daupt ftabt bes Staates Texas, in Travis Cv., am Celorabo, Git ber Regierung von Texas und bes foberalen Diftrictsgerichtes für ben weftl. Diftrict von Texas. Unter ben öffentlichen Gebauben find bemertenswerth: bas Capitol, ein großes, aber unicones Marmorgebanbe, in beffen Rabe fic ein 1200 f. tiefer artefischer Brunnen befindet; bas General-Landamt (von einem beutschen Architetten, Professor Stremme, im alt-gothischen Style erbant); bas Schahamt; ein Taubstummenund Blinden-Inftitut und bas Irrenhaus, ein schönes, großes Gebande mit Auppel. A. liegt in einer au Naturschönheiten reichen Gegend, am Fuße ber Colorado-Gebirge und murbe 1839 burch eine Acte bes teranifchen Cengreffes angelegt. Sie wurde zu Chren bes erflen anglo-ameritanifchen Anfleblers und Granbers bes Ctantes Teras (Stephen Auftin) genannt und batte 1860 3494 E. Die Bahl ihrer Bewohner wurde 1870 auf 6000 geschätt, unter benen gegen 1000 Deutsche waren. Diefelben haben eine Schule gegrundet, in welcher in beiben Sprachen unterrichtet wirb. Der Berein "Abelphia" jablt gegen 25 Mitglieber. Deutsche Liechen keine. 3) Stabt in Lander Co., Revaba, gegen 160 engl. M. bfil. von Birginia City, am 8ftl. Abhange bes Toipabe Gebirges, inmitten reicher Gilber-minen. Der Ort hatte (1864) 8 Berkanfelaben, 2 Buchhandlungen, ein Zeitungsbureau und 3 Quarymablen; gegen 2500 E.

Austin, Name mehrerer Townships, Bostörfer und Dörfer in den Ver. Staaten. 1) Township in Sanilac Co., Michigan, nahe dem Michigan See; 312 E. (1864).
2) Postownship in Mower Co., mit dem gleichnamigen Dauptorte des County am Red Cedar River, gegen 90 engl. M. von St. Paul und 40 M. sädwestl. von Rochester; mit 2 Kirchen und 1 Beitungsburean; 600 E. 3) Postdorf in Scott Co., Indiana; 33 M. sädl. von Columbus. 4) Dorf in Fremout Co., Jowa, 8 M. dil. von Wissouri. 5) Postdorf und Hauptort van Tunsca Co., Mississippi, am Flusse Wissispi, 50 M. sädwestl. von Memphis. 6) Dorf in Atchison Co., Wissispi, von Flusse Tows.

Auftin, Stadt und Moerbusen auf dem städistlichen Theile ber Infel Barbaboes, Be fiindien.

Anftinburgh. 1) Town f hip in Ashtabula Co., Ohio, 50 M. nordiftlich von Cleveland; 1185 C. 2) Boftborf baselbst mit einer haberen Lehranstatt (Grand River Institute) und 3 Kirchen. Anflinismu, Township in Mahoning Co., Ohio, 1507 E.

Austrage und Austragalgericht. Ersteres bezeichnet die rechtlichen Entscheidungen, durch

welche bie von Berbindungen beutscher Fitrften, Pralaten, Ritter und State feit bem 15. Jahrb. felbit erwählten Richter bie unter benfelben entftanbenen Streitigkeiten anstragen, b. i. beenvigen follten. Rach bem Erlöschen ber Reichsverfassung (1806) wurden burch bie beutsche Bunbesacte und mehrere Bunbesbeschlisse bie alteren Anstrage nicht nur als ordentliche Juftang auertannt, fonbern auch in ber Wiener Schinfacte (Art. 21-24), am 16. Juni 1817 eine Ansträgalorbnung geschaffen, burd welche alle Streitigfeiten ber Bunbesglieber unter einander auf friedlichem Wege erlebigt werben follten.

(Enbe bes erften Banbes)

89018088209



Digitized by Google.



EDSBBOBLOPB

189018088203a